



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960







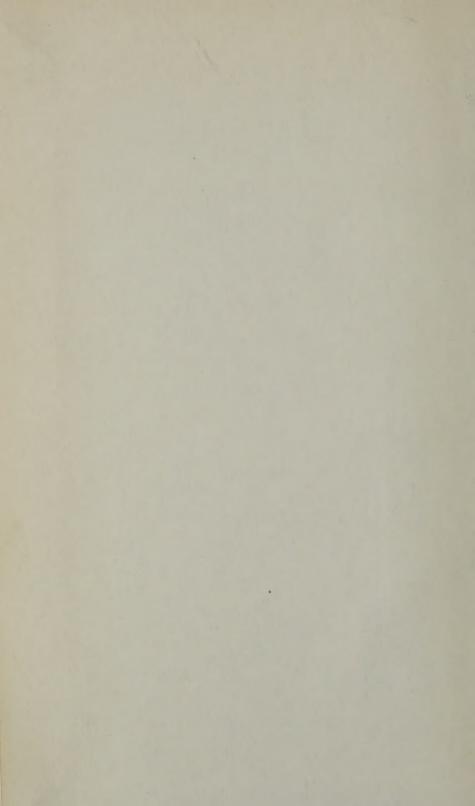

BR 95 H41 V.15

## Meal-Encyflopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

hon

Dr. Serzog, orbentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.

Junfzehnter Band.

Stanislans bis Theologie, myftische.

Gotha. Berlag von Andolf Beffer. 1862.

## Neal Exceptionable

protestiffin Theologic and Airche

mandar Atti Sig.

emplayed one weedlands and the story willing the

SHOW ASSESSED.

Dr. Octabli

day interver

Alltha Scholost be agolding

Stanislaus, Bifchof bon Rrafau, der Sohn bornehmer Eltern, war gu Sczepanow im Gebiete bon Rrafau, im Jahre 1030 geboren; fein Bater hieß Wielislaus, feine Mutter Bogna. Bon feiner frühesten Rindheit an lebte er, wie die Legende angibt, in strengster Ascese und in ber Ausübung der größten Mildthätigkeit. an Beift und Berg, ftubirte er erft in Gnefen, bann fieben Jahre lang in Baris Theologie und kanonisches Recht, indem er fich babei jeder Tugend befleißigte und feine afcetische Lebensweise fortsetzte. Rachdem er promovirt hatte, kehrte er in sein Baterland gurud und trat im Jahre 1059 in den geiftlichen Stand. Als feine Eltern geftorben waren, überließ er feine Guter den Armen, murbe unter bem Bifchof Lambert bon Arakan Kanonikus und Priester, darauf Coadjutor Lambert's und nach dessen Tode Bischof von Krakau; Babst Alexander II. bestätigte ihn in diefer Burde. Als Bischof führte er bas ftrenge Leben fort, visitirte jährlich feine gange Diocese, und erhob fich mit Gifer und Nachdrud gegen die Sittenlosigfeit, Ungerechtigfeit und Graufamteit bes bamals regierenden Königs von Polen, Boleslaw II., den weder der Erzbischof von Onefen, noch ein Bischof ber Diocefe anzutaften magte. Stanislaus bedrohte den König mit dem Banne und der Ronig berfolgte ihn mit feinem Baffe, den Stanislaus, wie die Legende weiter angibt, durch die Auferwedung eines Todten (welchen er auch wieder fterben ließ, als er feinen Zwed erreicht hatte) unschädlich machte. Da Boleslaw feine Buffe that, belegte Stanislaus ihn mit dem Banne. Aus Rache ermordete darauf ber Ronig den Bifchof Stanislaus, als biefer eben bie Meffe feierte (1079). Auch im Tobe That Stanislaus noch Wunder und im Jahre 1254 wurde er als Märthrer vom Pabst Innoceng IV. unter die Beiligen berfett. Er gilt als Schuthatron der Polen; ihm gu Thren erbaute man Kirchen und Altare, und feine Anrufung foll eine Menge von Bunbern, besonders bei leiblichen Uebeln, bewirkt haben. Der 7. Mai wird als fein Be= bachtnißtag gefeiert. — Bergl. Stanislai vita. Ignol. 1611. Col. 1616; Unichuldige Nadprichten auf das Jahr 1725. Leipz. S. 295; Ausführliches Beiligen-Lexikon. Colln u. Frankf. 1719. S. 2082 ff.; Rich. Roepell, Gefchichte Bolens. Bamb. 1840. I. S. 199 ff.

and the best of the or beauty and becaused not because it is an attention of

Stanislaus, der Heilige, aus einer angesehenen polnischen Familie stammend, war am 20. Ottober 1550 zu Kostkow geboren. Sein Bater war Senator und hieß Ishann Kostka, seine Mutter Margarita Krika; Stanislaus war der jüngere Sohn seiner Eltern (sein älterer Bruder hieß Ishann) und nach seinem Bater führte er den Zunamen Kostka. Bis zu seinem 14. Lebensjahre fand er seine Erziehung und Bildung im elterlichen Hause, und namentlich übte seine Mutter einen tiesen Sinsluß auf ihn, die ihn zu frommen Uedungen aller Art eisrigst anleitete und für diese um so mehr empfänglich machte, als er mit einem schwärmerisch ausgeregten Gemüthe begabt war. Unter der Leitung eines Führers, Namens Bilinski, kam er im 14. Jahre mit seinem Bruder nach Wien, um hier im Issuitencollegium sich weiter auszubilden. Das Issuitenhaus wurde jedoch bald aufgehoben, und nun lebte Stanislaus mit seinem Bruder in einer Privatwohnung. Während sein Bruder sich dem weltlichen Leben ergab, überließ sich Stanislaus in Kleidung und Lebensweise den strengsten Uedungen; wohl suchte sein Bruder ihn von denselben abzuziehen, doch widerstand Stanislaus jeder Versührung; Reals Encytlopädie für Theologie und Kirche. XV.

felbst Rrantungen, die er wegen feiner Frommelei bon feinem Bruder erdulden mußte, bermochten nicht, ihn bon feinen Bug. und Betübungen abzuziehen. Da berfiel er aber in eine fdwere Rruntheit; in berfelben flehte er jur heil. Barbara, und in feiner Bergudung fah er, wie erzählt wird, zwei Engel, bann die Jungfrau Maria, die ihn trostete und aufforderte, Jefuit zu werden. Er genas, und fogleich wendete er fich an ben Ordensprovingial Magius, um fich in den Jefuitenorden aufnehmen zu laffen. Brobingial bermeigerte jedoch die Aufnahme, weil ber Bater bes Stanislaus erflart hatte, baf er ben Gintritt feines Sohnes in ben Jesuitenorden niemals gugeben merbe. Aus demfelben Grunde lehnte auch der pabfiliche Legat Commendone in Wien bas Gefuch bes Stanislaus ab. Darauf berließ Stanislaus Wien heimlich und begab fich nach Augsburg und Dillingen zu Canifius, bem Jefuitenprovinzial von Dberbeutschland. Canifius legte ihm allerlei Prufungen auf, bann wandte fich Stanislaus nach Rom; hier nahm ihn der General Franz Borgia am 28. Oktober 1567 in den Orden auf, und mit einem ichmarmerifchen Gifer fette er feine Buß = und Betübungen fort. Bald prophezeihte er, wie erzählt wird, bei völliger Gefundheit den Gintritt feines Todes, der am Tage por bem Tefte ber Simmelfahrt Maria erfolgen follte, um mit Diefer feiner eigene Simmelfahrt halten zu konnen. Wirklich foll er barauf am Fefte bes beil. Laurentius frank geworden und, kaum 18 Jahre alt, gestorben fenn (1568). Trot feiner Jugend wurde er wegen feines wunderthätigen, in Buf- und Betübungen vollbrachten Lebens vom Babft Clemens VIII. 1604 beatificirt und fein Todestag, ber Tag vor dem himmelfahrtsfeste der Maria als fein Festtag angesett. Bergl. Ausführl. Seiligen Lexiton. Colin u. Frantf. 1719. S. 2663: Biographie universelle. Par. 1825. T. XLIII. P. 436 sq.

Stapfer, ein Bernisches Theologengeschlecht bon bedeutender Begabung und feltener Erudition, welches ein bolles Jahrhundert hindurch ber Berner Rirche jur Bierbe gereicht hat. Stammend von Brugg im Margan, dem fogenannten Prophetenftatthen, das 3. B. 1774 nicht weniger als 36 Burger geiftlichen Standes gablte, begegnen wir bon den vierziger Jahren des vorigen Jahrh. hinweg im Dienste der Kirche die Namen Johann Friedrich, Johannes, Albrecht, Daniel, Philipp Albrecht und Friedrich Stabfer.

1) Joh. Friedr. Stapfer, einer ber letten Bearbeiter bes reformirten Lehrbegriffs, übte als fruchtbarer theologischer Schriftsteller Ginflug auf weite Rreife, namentlich innerhalb der reformirten Rirche aus. Geboren im 3. 1708, machte er feine Studien zu Bern und Marburg, wo er, gleich feinem ebenburtigen Landsmanne und Alteregenoffen, bem nachmaligen Professor ber Theologie Dan. Whttenbach, fich unter Anleitung des Meifters grundlich in die Wolfiche Philosophie einlebte. Rachdem er auch noch Solland befucht und überall ben hervorragenoften Erscheinungen auf bem Bebiete ber Theologie und Philosophie feine Aufmerksamkeit gugewendet hatte, tehrte er mit einer ausgebreiteten Gelehrsamfeit und mit dem Eutschluffe in die Beimath gurud. durch Anwendung der demonstrativen Lehrform der Wolf'ichen Philosophie die Wahrheit bes Christenthums und feiner Lehren "evident" zu erweisen.

Stapfer ftand erft als Feldprediger in den Balbftatten (1738-1740), betleidete dann ein ganges Jahrzehend hindurch eine Sauslehrerstelle in der Familie bon Batten= wnl zu Diefibach bei Thun, und ward nach dem Tode des dortigen Pfarrers, des betannten Samuel Lucins (f. d. Art. Bb. VIII. S. 621), ju beffen Rachfolger befordert (1750). Mit großer Treue und möglichster Berablaffung zu der Bildungestufe feiner Pfarrfinder, tief durchdrungen vom Gefühle der Berantwortlichkeit des Amtes, lag er ben Pflichten eines Predigers und Seelforgers in ber ausgedehnten, religios er= regten Gemeinde bis an fein Ende (1775) ob. Indeg mar bas Feld der Bethätigung, das seiner individuellen Begabung entsprach, weit weniger das praktisch-firchliche als hingegen bas literarische, wie es denn auch der gelehrte Landpfarrer zu feiner höheren Chrenftelle als zu berjenigen eines Rammerers bes Capitels Bern gebracht hat. hältnigmäßig rafch nach einander bearbeitete er die Sauptdisciplinen der driftlichen Theologie in bandereichen Werten, und es erschienen bon ihm bei Beidegger in Burich zwischen 1748 u. 1769: a) Institutiones theologiae polemicae universae. 5 Bde. 1743. Vierte Ausgabe des 1. Bandes. 1757. b) Grundlegung zur wahren Religion. 12 Bde. 1746—53. c) Sittenkehre. 6 Bde. 1757—66. d) Auszug aus der Grundlegung zur wahren Religion. 2 Bde. 1754. e) Unterricht von dem Eide. 1758; eine Schrift, die nach ihrer praktischen Seite immer noch gute Dienste thun kann. s) Anweisung zur christlichen Religion. 1769; in Katechismussorm.

Der Standpunkt, welcher in biefen Schriften zu Tage tritt, ift ber nämliche, ben wir bei Buttenbach und Bed, fpater bei Enbemann treffen. In bem milben Beifte eines Werenfels und Turretin, nicht ohne merkliche Ermäßigungen im Einzelnen, bewegt fich Stapfer's Anschauungsweise noch wesentlich innerhalb des orthodoxen Lehrbegriffs. Allein dabei ift es ihm Gewiffensiache, in Berudfichtigung ber Anforderungen des Zeitalters die Geongenela der driftlichen Wahrheit, ihre Uebereinftimmung mit den Bernunftprincipien oder, wie er auch fagt, ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit aufzuzeigen, und eben zu dem 3wede nun macht er einen fehr ausgedehnten jum Theil außerft ermudenden Gebrauch bon ber Bolf'ichen Methode. .. "Eviden3" heißt das Schlagwort Stapfer's. Durch das Bestreben, in der Gedankenentwickelung nur auf dem Bege ftreng logifcher Schluffolgerung fortzuschreiten, foll Alles flar, einleuchtend, für die verftandige Betrachtungsweise thunlichst mundgerecht gemacht werden. Nicht als ob deshalb der Bernunft das oberfte Kriterium über die Lehrfätze der Dogmatif guerkannt wurde. Denn mit Bulfe der reinen Denkoperationen und unabhängig von der Offenbarung, aber allerdings im Intereffe berfelben, als beren ichutgender Unterbau, wird nur die theologia naturalis entwickelt, die bei den Reformirten feit Cartefius fcharfer bon der revelata gefchieden zu werden pflegte und nun unter den Wolfianern, namentlich auch bon Stapfer, in eine engere Berbindung mit diefer gebracht worden ift. hinfichtlich ber theologia revelata ift fich bagegen Stapfer gleich feinem Meister wohl bewußt, daß ihr positiver Gehalt nicht das Produkt menschlicher Bernunftthätigkeit ift und daher auch nicht in der Weise eines folchen demonstrirt werden kann. hier gilt es vielmehr 1) ben Nachweis zu leiften, baf bie heilige Schrift eine göttliche Offenbarung in fich begreife, woraus bann 2) im Grundsate die Wahrheit alles beffen abgeleitet wird, was die Schrift fagt (Vorrede zur Sittenlehre). Als fundamentum religionis im Allgemeinen stellt er die dependentia a Deo, als fundamentum religionis peccatoris die dependentia a Deo Salvatore hin. Die Lehre bon der Offenbarung, bon deren Nothwendigkeit und ihrer Bezeugung in der Schrift, kommt nach der Darlegung der natürlichen Religion folgerichtig amischen die Lehre von der fündigen Beftimmtheit und Erlöfungsbedurftigfeit des Menichen und gwis fchen die Lehre von der Trinität zu ftehen.

Die Theologia polemica, ein Werk, das von großer Belesenheit zeugt und mit Recht weit über die Granzen der Schweiz hinaus als ein fehr zuberläffiges Sandbuch galt, ift aus der klaren Ginficht hervorgegangen, daß die traditionelle Behandlungsart der Disciplin zur Rechtfertigung des firchlichen Lehrbegriffs nicht mehr genüge. Bgl. Werenfels, diss. de controvers. theol. rite tractandis. Demnach will Stapfer fich nicht barauf beschränken, die Angriffe der Gegner aus dem Felde zu schlagen, sonbern mit acht historischem Beifte ift er überall bedacht, bas burchgreifende Princip ber entgegenstehenden Lehrsufteme herauszufinden, um an diefes die Bebel der Rritik angufeten. Borausgeschickt wird in einem grundlegenden Theile eine compendiarische Darftellung der Theologia dogmatica, worauf bann in abgesonderten Kapiteln gur Behandlung gelangen: der Atheismus, der Deismus, der Epifuraismus, der Ethnicismus und Naturalismus. — ferner der Judaismus, der Muhammedanismus, der Socinianismus und Indifferentismus (Latitudinarismus u. f. w.), - ber Papismus, Die Fanatifer (Antoinette Bourignon, Weigel, Böhme, Dippel u. f. m.), der Pelagianismus, der Arminianismus, ber Anabaptismus, - endlich bie morgenländische Kirche, ber Consensus und Diffensus in ben beiben Rirchen des Brotestantismus und anhangsweife noch die

bornehmsten Häresieen der alten Kirche. Karasteristisch ist, wie Stapser in seiner Beleuchtung der Differenz zwischen den Nesormirten und Lutheranern gegen sein sonstiges Versahren eine vorwiegend desensive Haltung einnimmt (dum multi illorum fundamentaliter nos errare arbitrentur et unicam ad veram selicitatem viam nobis interclusam putent, V. c. 20. §. 11.), dem Dissensus seine sundamentale Bedeutung zugesteht, den Consensus sür weit überwiegend erkärt und zu dem Resultute gelangt: Reformati ecclesiae Augustanae Consessionis socios tolerare debent, tanquam fratres et consortes ejusdem sidei ac salutis, ac verae ecclesiae membra, sancta animorum studiorumque contesseratione (V. pag. 263). Us Ursachen der gegenseitigen Lehradweichungen sührt er auf: 1) die Controverse über das partisusarische Prädestinations und Reprodationsdestret; 2) die das menschliche Fassungsvermögen übersteizgende Schwierigseit, den modus dependentiae hominis a deo sicher zu bestimmen; 3) neglectus desinitionis verborum sive terminorum in disciplinis theologicis adhibitorum; 4) quod quibusdam gratiae conserendae externis adminiculis sive mediis plus minusve virtutis tribuitur.

Die Anordnung bes Stoffs in ber "Grundlegung" - einer im Gangen pobular gehaltenen Darftellung ber ebangelischen Bahrheit, welcher Rant seine Allegoris fationen ber firchlichen Sotereologie theilmeife enthoben hat - ift bie unter ben Reformirten übliche funthetische, mit völliger Beifeitlaffung ber Foberalmethobe. Das Centrum bes Erlöfungswerfes bilbet die Benuathnung. Die Momente ber Beilsordnung find Berufung, Wiedergeburt, Glaube, Rechtfertigung, Beiligung, Bewahrung im Stande ber Gnaden, Berherrlichung. - Die gange Religion ift indeft eine Wahrheit, die ba ift jur Gottseligeit. Mit biesem Sate adoptirt Stabfer die bereits von Bolanus empfohlene, in der Wolf'ichen Beriode herrschende Theilung der driftlichen Theologie in theoretische und prattifche, in Dogmatif und Ethik. Die "Gottesgelahrtheit" hat es mit bem Wiffen, die "Sittenlehre" mit bem Willen zu thun. Gie ift "eine Anweisung zu benjenigen Pflichten, zu beren Beobachtung ber Mensch nach ben berichiedenen Berhaltniffen, in benen er lebt, zur Berehrung Gottes und zur Beforderung feiner eigenen und feines Nachften mahrer Gludfeligfeit verbunden ift." Schon hieraus erhellt, daß die "Sittenlehre" in ihrer prattifchen Abzwedung faft ausschlieklich in die Bflichtenlehre aufgeht. Der Begriff der Tugend fällt ziemlich mit demjenigen ber Pflicht zusammen, erhalt baber auch in der Ausführung feine abgesonderte Stelle. Was von der Guterlehre fich vorfindet, ichrumpft im Schlufiabichnitt unter dem Befichtspunkte bon Motiven für bie Sittlidfeit gufammen. Doch hat Stapfer gleich Altmann (Principia ethica, 1753) den Defalog nicht als Schema bermendet. Freilich fann darum auch die bon ihm berfuchte Theilung des Stoffs nicht auf den Ruhm einer wiffenichaftlich gegliederten Anspruch machen. Auf die Ausführung im Ginzelnen wirft die "mathematische Lehrart" sehr unvortheilhaft, und kaum wird sich ein Leser des breiten Werts der Langweile erwehren fonnen.

2) Johannes Stapfer, Bruder des Borigen, geb. 1719, gest. 1801, Prosession der Streittheologie an der Stelle des nach Marburg berusenen Dan. Whttensbach feit 1756, College von Dav. Bocher und Ith, hat sich durch die metrische Nebersetzung der Psalmen ein anerkennenswerthes Verdienst um seine Kirche erworden. Bis dahin hatte man sich in der Berner Kirche der Lodwasser'schen Redaktion bedient. Bedenkt man, daß J. Stapfer rücksichtlich des Versmaßes an die Goudimel'schen Meslodien nach Sulzberger'scher Bearbeitung gebunden war, so wird man seiner Arbeit die Anerkennung nicht versagen können, die ihr zu Theil geworden ist. Partieenweise nicht ohne dichterischen Schwung, gemeinverständlich, verhältnißmäßig sprachrein, hält sie den Vergleich mit dersenigen von Spreng (1741), Wildermett (1747) und J. A. Eramer sehr wohl aus. Nach den Ansprüchen, welche die Gegenwart an ein sür den kirchlichen Gebrauch bestimmtes Psalmlied macht, würde es allerdings dem Bearbeiter zu noch höherem Lobe gereichen, wenn er sich zu einer freieren Neproduktion der Grundgedanken

erhoben und fich weniger treu an den Grundtert angeschloffen hatte. Allein die reformirte Pratenfion, nur Gottes-, nicht Menschenwort fingen zu wollen, ftellte in Berbinbung mit der damaligen Juspirationstheorie, die Aufgabe anders. Das Berner Gefangbuch vom Jahre 1853 hat auf 71 Pfalmnummern, 41 nach der Stapfer'fchen Rebaktion, beibehalten, und barunter 21 bollig unverändert. Aehnlich auch das Schaffhauser Gesanabuch. - Man hat von J. Stapfer a) Theologia analytica, Bern 1763, eine suftematifch geordnete Darftellung der hauptfächlichsten Glaubenslehren in Form von ausführlichen Bredigtbispositionen. Bb. I. b) Predigten; 7 Bbe. 1761-81 u. 1805. Sie zeichnen fich durch edle Ginfachheit, Durchsichtigkeit und Warme aus und bilben einen wohlthuenden Contraft gegen bie Geschmacklofigkeit sowohl der altorthodoren Brediger mit ihrem gelehrten Bepränge und ihrer Borliebe für die controberfen Probleme, als der Wolf'ichen mit ihrer Definitions = und Diftinktionsreiterei. In feinem ale Brebiger berühmteren Schuler Dab. Dustin läft fich ber Ginflug bes Lehrers unschwer ertennen. Mit ber alteren Schule hangt er noch burch bas Streben gufammen, fein jeweiliges Thema möglichst allseitig zu erschöpfen. Dem Zuhörer wird auch gar nichts geschenkt. Go berläuft eine Predigt über den Donner (Biob 37, 4.), die übrigens teinesmegs zu ben borguglichern gehört, nach folgendem Schema: 1) Betrachtungen, zu welchen ber Donner in Ansehung Gottes veranlaft; a) Allmacht, b) Gerechtigfeit, e) Bute, d) Langmuth und Geduld; 2) Betrachtungen und Pflichten, welche der Donner bei und ermeden foll: a) lebendige Furcht Gottes, b) Bertrauen, e) Demuth und Anbetung Gottes, d) Unterwerfung unter ben gottlichen Willen, e) aufrichtige Buffe und Glauben an unferen Beiland, f) Gebet, g) rechtschaffene Borbereitung jum Tode, h) Erinnerung des aufunftigen Berichts. Gine Buftagspredigt füllt immer noch 70 fleine Oftabseiten.

Gleichzeitig wirkte von 1766 an als Pfarrer an der Hauptkirche zu Bern noch ein dritter Bruder, Daniel Stapfer, dessen aus Beranlassung des Erdbebens zu Lissabon (1765) gehaltener Predigt Wieland den Preis der Beredtsamkeit auf dem Gebiete der damasligen Predigtsliteratur zuerkannt hat. Er war der Bater von Philipp Albrecht, dem nachherigen Minister, und von Friedrich, Prof. der Theol. von 1819—1833. Giber.

3) Stapfer, Philipp Albert, eine der ichonften Bierden des frangofischen Proteftantismus, mar am 23. September 1766 zu Bern geboren. Dafelbft und in Bot= tingen machte er feine theologischen Studien und wurde 1792 in bas vaterländische Dinifterium aufgenommen. Im Jahre 1792 erhielt er in Bern eine Brofeffur ber ichönen Wiffenschaften und bald hernach ber Philosophie, außerdem auch ein theologisches Arofefforat. Bugleich wurde er Mitglied bes Erziehungerathes und Schulrathes. Als im Jahre 1798 in Wolge ber frangofischen Indafion die alte Bernerregierung fiel, und eine neue an ihre Stelle trat, hielt es Stapfer, der fich durchaus nicht gu ben Brundfagen ber alten Berner Ariftofratie bekannte, für feine Pflicht, an ber Regierung des Baterlandes Theil zu nehmen, einestheils um Ordnung in Berbindung mit Freiheit aufrecht au halten, anderntheils um ben frangofifden Ginfluß zu neutralifiren. In diefer fturmifchen Zeit bekleidete Stapfer bei der helbetifchen Regierung die Stelle eines Miniftere bee Unterrichts und bes Cultus. Er erhielt bamals auch ben ichwierigen Auftrag, bei dem frangofischen Direktorium auf die Zurudziehung seiner Truppen aus der Schweiz, fo wie auf ein Berkommnig hinzuwirten, laut welchem die fchweizerische Reutralität anerkannt werden und die Wiedererstattung der Waffen, welche die Frangofen den Bewohnern mancher Begenden abgenommen hatten, erfolgen follte. In diefer Miffion bewießt er eben fo viele Festigkeit als politische Beisheit, und obwohl er bon Bergen mit ber neuen Geftaltung der Schweig übereinstimmte, fette er boch den Forderungen ber Commiffarien des Direktoriums folch einen energischen Wiberftand entgegen, daß biefe, wiewohl vergebens, von der helvetischen Regierung feine Abfetzung verlangten. Er benutte die immerhin turze Zeit seiner Administration, um die unter ihm ftehenden Beamten anzuhalten, baf fie gefunde und driftliche Ibeen unter bem Bolfe berbreiteten, bas den geistigen Befahren, welche große Erschütterungen mit sich bringen, nicht ent-

gangen war. Stapfer fette ben berühmten Bestalozzi (f. d. Art.) in Stand, feine Methode im Groken zu bersuchen, indem er ihm die unentgeltliche Benutung bes Schloffes in Burgdorf verschaffte. Doch die fortwährende Befeindung, die er von Seiten bes frangöfischen Direktoriums zu bestehen hatte, wurde zuletzt auch feiner bolitischen Laufbahn ein Ende gemacht haben, wenn nicht die Erhebung von Bonabarte zum erften Conful und der Sieg bei Marengo den öffentlichen Angelegenheiten eine neue Geftalt gegeben hatte. Als bevollmächtigter Minister ber helvetischen Republit bei Bongbarte accreditirt, leiftete er feinem Baterlande große Dienste. Durch feinen Ginfluß geschah es, daß Bonaparte damals das Borhaben der Besitergreifung von Wallis aufgab (welches Borhaben er freilich später als Kaiser ausführte). Gifrig bemüht um die Unabhängigfeit feines Baterlandes, brang er in die helbetifche Regierung, baf fie ben Borfchlag bes erften Conful, die frangofischen Trubben aus der Schweig herausgugieben, annehmen Auf der anderen Seite bewog er den mächtigen Berbundeten der Schweix, die alten Militärkapitulationen zu respektiren, welche für den Fall der Noth bie Berabschiebung ber in fremden Diensten stehenden fcmeigerifchen Regimenter ftipulirt hatten. -Stapfer war auch ein Mitglied der helvetischen Consulta, deren Endergebniß die Debiationsafte war; diefe wurde auch von ihm unterzeichnet (1804); furz hernach zog er sich in das Privatleben zurück, um dasselbe nie mehr zu verlassen.

Während der ganzen Zeit seiner politischen Laufbahn hattte er fich als ein edler. fefter, gerader Rarafter bewährt und vielfältige Beweise einer mit Beisheit gepaarten und uneigennützigen Baterlandsliebe gegeben. Das fam baber, daß ichon damals feine moralischen Brincipien burch ben driftlichen Glauben Westigteit erhalten hatten: Diefer Glaube, erbaut auf die ewigen Grundlagen des positiven Chriftenthums, follte noch wachsen und fräftiger werden. Er war dem berderblichen Ginfluß des 18. Jahrhunderts entgangen, beffen bornehmfte Reprajentanten gerade bie fühnften Berfechter bes Unglau-In die Mitte gestellt zwischen Deutschland und Frankreich, hatte er den trodenen und kleinlichen Rationalismus der Nachfolger Leffing's eben fo fern bon fich gehalten, als die frivolen Regationen von Boltaire und die beredten Baradogieen von Rouffeau. Bon diefer großen und fturmifden Zeit hatte er alle Grundfate ber Dulbung und bes Rechtes aufgenommen, welche fie mit Unrecht bon dem göttlichen Stamme losgeriffen, der allein ihnen Leben, Rraft und Saft gibt. So hatte er das unbeilvolle Minverständniß vermieden, wodurch die Religion und die Freiheit als zwei einander feindliche Principien aufgefaßt wurden und wodurch fo viel Jammer über Frankreich und über gang Europa heraufbefdworen worden ift. Seine driftliche Ueberzeugung fprach er mit Barme, wenn auch in einer etwas veralteten Form aus in einer Predigt bom Jahre 1797 über die gottliche Bestimmung und die erhabene Ratur Jefu Chrifti 2c.

In Paris follte Stapfer ben gludlichften Ginflug ausüben. Diefe Stadt murbe fein bleibender Aufenthaltsort, obwohl er für fein Baterland treue Anhänglichkeit bemahrte. Stapfer hatte fich ichon feit einigen Jahren in Paris niedergelaffen und fich in das dortige Leben hineingelebt, als mit dem Sturze des ersten Kaiserreichs für Frankreich eine geistige Bewegung von großer Tragweite ihren Anfang nahm. Lange Zeit hindurch hatte Frankreich nur für militärischen Ruhm, gleichsam außerhalb der eigenen Grangen, gelebt. Alles Leben hatte fich in die Rriegslager gezogen, daheim mar Alles in Stagnation. Unter bem Drude einer unerbittlichen Cenfur mar ber Nationalgeift ganglich barniedergehalten; er empfing bie Configne und Parole bon ber militarifchen Madit, welche keine Spur von intellektueller Initiative buldete und fich anmafite. Die Bedanken fowohl wie die Soldaten durch Tagesbefehle zu meistern. Es ift bekannt, wie fehr die faiferliche Regierung das Gindringen fremder, befonders deutscher Einfluffe befürchtete. Das schöne Buch ber Frau bon Stael war als eine Contrebande ergriffen und alle Exemplare deffelben, beren man habhaft werden konnte, vernichtet worden. -Diefer Drud war geeignet, in allen freifinnigen Beiftern bas Wohlgefallen an bem, was berboten war, zu erzeugen und zu mehren. Daher alsobald nach dem Sturze des

Raiferreiches Alles, was mahrend ber Dauer beffelben verboten gewesen, befonders Alles, was Deutschland betraf, mit dem gröften Gifer aufgesucht wurde. Diese Reugierde mar Stapfer, der Deutschland aufs genaueste fannte, zu befriedigen im Stande, und bald erregten feine Arbeiten über einige beutsche Theologen und Philosophen die Aufmerksamkeit des Bublifums. Sein Salon wurde der Bereinigungspunkt der ernften Liebhaber ber philosophischen Studien. Insbesondere trat er in engere Berbindung mit einem Manne, der fich in der Politit, fo wie auch in der philosophischen Spekulation ausgezeichnet und fo das Berdienst hatte, mit der philosophischen Tradition des 18. Jahrhunderts zu brechen, indem er den Materialismus von Condillac u. Belvetius, der damals mit Er= folg bon Laromignière bertreten wurde, tuchtig angriff. Maine de Biran, auf welchen die intereffanten Beröffentlichungen von Ernft de Naville gerade jett die Aufmerksamkeit jurudlenken, hatte in Frankreich die Philosophie der Freiheit und des fittlichen Bewufit= feuns (sens moral) gegrundet. Dies war für Stapfer ein Grund, feine Freundschaft aufzusuchen. Mehrere Jahre hindurch fanden im Saufe des gelehrten Berners allwöchentlich philosophische Unterredungen ftatt, an benen Maine be Biran, Buigot und Coufin Theil nahmen. Stapfer fuchte in einem ausführlichen Artitel, ben er in die Biographie universelle einruden ließ, die Kenntnig von Kant in Frankreich ju berbreiten. Er gab eine fehr genaue und beutliche Analyfe feines Syftems und hob die Berdienste des Königsberger Philosophen hervor, indem er deffen Rehabilitation des sittlichen Bewußtsehns hervorhob. Ueberhaupt nahm Stapfer regen, thatigen Untheil an jener lebendigen und fruchtbaren Bewegung der Beifter, die unter der Restauration ftattfand, fein Ginfluß barauf war weit bedeutender, als man es bon einem Danne, der fo wenig ichrieb, erwarten fonnte.

Um dieselbe Zeit erlangte seine religiose Ueberzeugung, die bon Anfang an einen ebangelischen Karafter hatte, größere Bestimmtheit und Pracifion. Es gab zwar in feinem Leben feine jener großen Krifen, welche auf merkliche Weise bas Leben anderer Menschen in zwei Theile auseinander scheiben. Es scheint aber, bag um die Mitte feines Lebens fein Glaube fich bertiefte und neues Leben und damit eine größere Erpanfionsfraft gewann. Gine religiofe Erwedung war fowohl in Frankreich als in ber Schweiz hervorgetreten und hatte ben beralteten, focinianifch gefärbten Supranaturalismus der Genfer Theologie in feiner Rube geftort. Die frangofischen Reformirten, welche ihre politische Emancipation ber philosophischen Bewegung bes 18. Jahrhunderts, wor= aus die Revolution von 1789 hervorgegangen war, verdankten, hatten mehr oder we= niger ben Ginfluß ber Richtung über fich ergeben laffen, welche ihnen endlich zu ihren Rechten verholfen hatte. Go waren fie einem Theile nach in einen farblofen Rationa= lismus verfallen, der in vielen Gemeinden das driftliche Leben erftidt hatte. Run aber erfolgte auch unter ihnen durch englischen Ginfluß eine Erwedung, beren Wirkung ein neues Aufleben des Glaubens und eine gesegnete driftliche Thatigkeit war. male murben die meiften der driftlichen Befellschaften gestiftet, welche feitdem für die Berbreitung und Befestigung der evangelischen Bahrheit in Frankreich thätig gewefen find. Stapfer murbe fogleich an die Spite der meiften geftellt, und vielleicht find die Reden, die er ale Prafident berfelben bei ben Jahresfesten gehalten, feine gehaltvollften theologischen Erzeugnisse. Sie zeichnen fich baburch aus, daß fie nicht bloß, wie es in Frantreich und in England gewöhnlich geschieht, einige fromme Reflexionen über die betreffende Gefellichaft geben, fondern fogleich von der Proxis zur Theorie, zu dem, mas man die Philosophie des Gegenstandes nennen konnte, übergeben. Dabei eröffnet Stapfer die Schätze feines reichen Biffens und feines tiefen Dentens. Befonders in diefer Beziehung bewährt er feinen beutschen Ursprung und füllt er eine Lude aus im frangofifchen Protestantismus. In der That trug die Erweckung, wie nicht anders zu er= warten war, bas englische Geprage; fie konnte ihren Ursprung nicht verläugnen; fie neigte viel mehr zur That als zum Denken bin; fie entwickelte weit mehr eine organi= firende als eigentlich theologische Thätigkeit. Unter diesen Umftanden konnte nichts beil-

famer febn, als bag bie Stimme eines mit Recht berehrten Mannes bie Rechte bes Ge= bankens und der driftlichen Wiffenschaft bertrat. Stapfer benutte überhaupt biefe feierlichen Unläffe bazu, einen Ueberblid über ben Buftand ber Theologie, insbefondere ber deutschen Theologie zu geben. Seine Urtheile grunden fich auf genaue Sachkenntnig und zeichnen fich aus durch Weitherzigkeit. Er ftellte fich in allen diefen Reden bie Aufgabe, ben frangösischen und den beutschen Protestantismus einander zu nahern. Freilich brachte es bas Wefen biefer Reben mit fich, bag er die Fragen nicht eigentlich wiffenschaftlich behandelte; aber man tonnte fich bald überzeugen, daß er auf ben Refultaten ausgebehnter miffenschaftlicher Forschungen fußte. Geine Reben find feine theologischen Abhandlungen, ihre Tendenz geht dahin, die dogmatische und die sittliche Bahr= heit auf's engste mit einander zu verbinden, bas Evangelium und bas Gemiffen in ihrer Aufeinanderbeziehung darzustellen. Bermoge diefer Richtung hegte Stapfer große Achtung gegen die Kantische Philosophie und nahm er beren Prämissen an, nicht ohne das fatale Miffverftandnif hervorzuheben, welches den berühmten Philosophen verleitet hatte, das hiftorifche Chriftenthum zu bertennen. Mit Macht ftellte Stapfer Die moralifche Bemifiheit bes tategorifchen Imperativs ber auflofenden Dialettit des Segel'ichen Bantheismus entgegen, der gerade damale in Deutschland in der hochften Bluthe ftand. Rurg bor feinem Tode, in einer feiner letten Reden, hat er auf eine Beife, wie es Niemand außer ihm in Frankreich thun tonnte, die fritische und philosophische Richtung farakterifirt, welche foeben in das Leben Jesu von Strauß (f. d. Art.) ausgemündet batte; bon vornherein hat er diefem Berte den unheilvollen Ginfluß jugefdrieben, ben es fpater ausübte.

Bu gleicher Zeit lieferte er gehaltvolle Beitrage für die Archives du Christianisme und für den Semeur. Er war einer der Stifter diefer letitgenannten Zeitschrift. Gelbft im Moniteur fand eine kleine Arbeit bon ihm Aufnahme; es war eine fraftige Abwehr heftiger Ungriffe, welche Lamennais in der erften Buth feines Ultramontanismus gegen die Bibelgefellschaften gerichtet hatte, untermischt mit groben Brrthumern, die man fast als Berläumbungen ansehen fonnte. Außerbem nahm Stapfer ben thätigften Untheil an den Arbeiten der "Gesellschaft für driftliche Moral" (Societé de morale chretienne); es war dies eine aus Ratholifen und Protestanten gemischte Gesellschaft, welche auf dem Grunde eines weitherzigen Chriftenthums ftehend, fich die Bertretung der hochften Aufgaben ber Menfchheit ale Aufgabe ftellte. Inebefondere mar ihr Beftreben, tuchtige Arbeiten über diese oder jene wichtigen Begenstände hervorzurufen. Mehrere der Bro= gramme, die fie ju biefem Zwecke beröffentlichte, find aus Stapfer's Feber gefloffen, unter Anderem bas Programm, welches bas ichone Buch bon Binet über bie "manifestation des convictions religieuses" hervorgerufen hat. Stapfer und Binet waren ge= macht, um fich zu berftehen und zu lieben; fo waren fie denn auch, obichon fie niemals leiblich einander genahert wurden, durch die intimfte Sympathie und die aufrichtigfte Buneigung mit einander verbunden. Binet berdanten wir den fconen Abrif bom Leben Stapfer's, der an der Spite der Werfe des letteren fteht. Er ftarb nach einer langen Krantheit am 27. März 1840. In ihm verlor der frangösische Protestantismus eines feiner berehrteften Säupter.

In seinen meist französisch geschriebenen Schriften erkennt man den deutschen Geist am Neichthum der Diktion, an einer gewissen Uebersülle des Ausdruckes, an den unzähligen Gliederungen des Gedankens. Er schreibt das Französische mit einer studirten Correktheit, welche in etwas den Ausländer verräth, aber auch mit einer Wärme, welche seinen Worten vieles Leben verleiht. Das deutsche und das französische Element vermischen sich auf dem Grunde seiner starken Ueberzeugung, wie zwei Metalle, einer starken Flamme ausgesetzt, sich in einander verschwelzen. Folgendes sind, abgesehen von Journalartisch und von den genannten Neden, seine Werke: de philosophia Socratis liber singularis. Bern 1786; De vitae immortalis spe sirmata per resurrectionem Christi. Bern 1787; Du développement le plus kécond et le plus raisonnable des kacultés

Stark 9

de l'homme etc. Bern 1792; De natura, conditione et incrementis reipublicae ethicae. Bern 1797; La mission divine et la nature sublime de Jésus Christ, déductes de son caractére; französisch. Lausanne 1799 — ursprünglich beutsch in demsselben Jahre in Luzern erschienen. Réflexions sur l'état de la réligion et de ses ministres en Suisse. Bern 1800; Voyage pittoresque dans l'Oberland Bernois etc. Paris 1812; Histoire et déscription des principales villes de l'Europe. Paris 1835. — Dazu kommen die Artikel in der biographie universelle. Diese Artikel, die genannten Neden und die meisten der vorher aufgesührten Berke sind vereinigt worden, in den "Mélanges philosophiques, littéraires, historiques et religieux", welche im Jahre 1844 herausgegeben worden und an deren Spize die erwähnte kurze Biographie des Versassers von Vinet steht. Ein vortrefslicher Nekrolog des ausgezeichneten Mannes sindet sich im Semeur 1. April 1840.

Start, Johann Auguft, befannter Arpptofatholit, geboren 1741 ju Schwerin, wo fein Bater Prediger war, wurde in Göttingen, wo er Theologie und morgentan= bifche Sprachen ftubirte, Freimaurer und blieb lange ein eifriges Mitalied bes Ordens, wie er benn auch mehrere maurerische Schriften berfaßt hat. Rach einem mehrjährigen Aufenthalt in Betersburg, wo er unter Bufching's Direftorium eine Lehrerstelle verfah, machte er im Jahre 1765 eine Reise über England nach Baris, murbe nach feiner Rückfehr (bie ber Bater, wie es heißt, auf bas Berücht von bem verdächtigen Umgange feines Sohnes befchleunigte) im Jahre 1766 Conrettor zu Wismar, begab fich 1768 wieder nach Betersburg, wo er in die Dienste eines ruffifden Fürsten trat, murde 1769 als Professor ber orientalischen Sprachen nach Ronigsberg berufen und ftieg bier binnen wenigen Jahren jum Sofprediger, Professor und Dottor der Theologie und 1776 jum Dberhofprediger, heirathete auch 1774, legte aber in Folge bon Streitigfeiten ober, wie er fagte, um beständigen Anfeindungen zu entgeben, im Jahre 1777 feine ansehnlichen Stellen nieder, um einem Rufe nach Mitau als Professor ber Bhilosophie am bortigen akademischen Ghmnasium zu folgen, bon wo er endlich 1781 als Dberhofprediger und Consistorialrath nach Darmstadt berufen wurde. Durch seine ziemlich heterodoren Schriften: Bephaftion, 1775; freimuthige Betrachtungen über bas Chriftenthum, 1780; Gefchichte des Arianismus, 2 Theile, 1783. 84, u. a. hatte er fich den Borwurf der Reologie jugezogen. Jest erfolgte ein Angriff auf ihn von anderer Seite. Er wurde 1786 in ber Berliner Monatsfdrift bon Gedide und Biefter (VIII. S. 42 ff., val. allgemeine beutsche Bibliothek LXXVI. S. 279 ff.) als Kryptokatholik, Priefter und geheimer Befuit öffentlich benungirt, indem damit ein ichlagender Beleg geliefert werden follte ju der bon der Monateschrift verfochtenen Behauptung, daß die Mitglieder des aufgehobenen Jefuitenordens fich unter allerlei Beftalten in geheime Befellichaften und namentlich in berichiedene Sufteme der Freimaurerei einschlichen, um ben bon ihnen innerhalb berfelben gewonnenen Ginfluß zur Propaganda fur Rom und ihren Orden zu benuten. Mit feiner Injurienklage gegen die Berausgeber ber Monatsidrift bom Berliner Rammergericht abgewiesen (vgl. allgem. beutsche Bibliothek LXXX. S. 311 ff. und bon anderer Seite: die neuesten Religionsbegebenheiten mit unparteiifchen Unmerfungen, 10. Jahrg. 1787. S. 829 ff.), gab nun Stark eine ausführliche Bertheidis gungsidrift heraus: Ueber Rrhptotatholicismus, Profelhtenmaderei, Jefuitismus, geheime Gefellschaften und befonders die ihm felbft gemachten Befchuldigungen zc. 2 Thle. Frankfurt u. Leipzig 1787 (vgl. allgem. beutsche Bibl. a. a. D. S. 337 ff., neueste Religionsbegebenheiten a. a. D. S. 703 ff. 998 ff.), der noch ein "Nachtrag", Gegen 1788, folgte. Der mit Erbitterung geführte Streit lieferte bamals fein Resultat, und gerade ben Berliner Jefuitenriechern gegenüber fehlte es Start auch nicht an Solchen, die, wie Jacobi, mit Wärme feine Bartei nahmen. Go blieb er denn auch nicht bloß nach wie vor Dberhofprediger, fondern erhielt auch 1807 von feinem Sofe das Groß= freuz des großherzoglichen Ludwigsordens und wurde fogar 1811 in den Freiherrnftand erhoben. Das lettere geschah, nachdem er furz borber ben alten auf ihm rubenden

Berbacht von Neuem bestärft hatte durch eine im J. 1809 anonhm erschienene Schrift "Theodul's Gastmahl" (7. Aufl. 1828), worin er, wie in der erst nach seinem Tode herausgekommenen, "Theodul's Briefwechsel", den Katholicismus herausstrich. Als er endlich im Jahre 1816 starb, fand man in seinem Hause ein vollständig zum Messe lesen eingerichtetes Zimmer, und er wurde nach seiner Anordnung in der geweihten Erde des katholischen Friedhofs und in Kutte und Tonsur begraben. — Er soll schon wähzend seines Pariser Ausenthaltes 1766 in der Kirche zu St. Sulpice übergetreten sehn, nach Anderen später zu Dresden.

Ueber Start's frühere Lebensgeschichte, Schriften und namentlich seine maurerische Wirksamkeit s. seine angeführte Vertheidigungsschrift, 2. Thl. 2. Abschnitt. S. 1 ff.; neueste Religionsbegebenheiten a. a. D. S. 1034 ff. — Vergl. serner Brockhaus'sches Conversations = und Pierer's Universallezison; Hagenbach's Vorlesungen über Kirchenzgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. 3. Ausl. II. S. 311; Gieseler, Kirchenzeschichte IV. S. 76.

Starowerzen, f. Rastolniken.

Stationen. Das Wort fommt in ber Rirchensprache in berichiebenem Sinne bor. 1) hiefen fo in der alten Rirche die mit Bebet verbundenen Faften, die an den beiden dem Bedachtnig bes Leidens Chrifti geweihten Bochentagen, am Mittwoch und hauptfächlich am Freitag (feria quarta et sexta, - "dies, in quibus ablatus est sponsus", Tert. de jejunio c. 2. nach Matth. 9, 15.) bis zur None (3 Uhr Nachmit= tags) gehalten murben, fogenannt als Wachen ber milites Christi auf ihren Boften. nach der befannten Bergleichung des Chriftenlebens mit einem Kriegsdienfte (Tert. de orat. c. 14.: statio de militari exemplo nomen accipit; nam et militia Christi sumus). Der Ausbruck statio (στάσις) findet fich in biefer Bedeutung querft im Birten des Hermas, lib. III., simil. V., und häufig bei Tertullian. Er wurde zum terminus technicus für bieses Halbsasten (stationum semijejunia, Tert. de jejun. c. 13.) im Unterschiebe bon ben eigentlichen jejunia ebenfo wie bon den Rerophagieen, ber Ent= haltung bon gemiffen Speifen, befonders bon Fleischspeifen und Wein, welche in der alten Kirche einzelne Asceten beobachteten, mahrend ber fpatere firchliche Sprachgebrauch gerade diefe als somijejunium bezeichnet. Die beiden Tage, an welchen etwa auch, wie 3. B. zu Alexandria (Socrat. h, e. V, 21) die Gemeinde zusammenkam und Alles zur σύναξις Gehörige vorgenommen wurde, jedoch δίγα τῆς τῶν μυστηρίων τελετῆς (ohne Abendmahlsfeier, womit als Freudenatt das Faften nicht bereinbar mar), hießen daber dies stationum. Aus der bis bahin in das freie Belieben gestellten Beobachtung der= felben machten zuerft die Montanisten eine bindende Borfchrift, Anfange noch unter bem Biderspruch der Kirche (ex arbitrio agenda non ex imperio, wogegen Tert. de jejun. c. 13.); aber der firchl. Gebrauch murde auch hier immer mehr zum firchl. Gefet. Roch jest find die alten dies stationum beibehalten in der morgenland. Rirche, mahrend in der fathol. Kirche des Abendlandes nur noch der Freitag als wöchentlicher Fasttag geblieben ift (val. darüber, wie auch über die Ausdehnung des Fastens auf den Sonnabend, die superpositio jejunii, ben Art. "Fasten in ber driftl. Rirche"). 2) gibt es Stationen ber via erucis ober Calvariae, Standorte, Saltpunkte für bie frommen Waller bei Gnabenorten. Calvarienbergen, auf Brozeffionswegen, durch Rreuze, Beiligenbilder u. dgl. bezeichnet. Insbesondere heißen in Rom Stationen, resp. ecclesiae stationales, templa stationum bie Rirchen und Altare, in welchen der Pabst an gewissen Tagen pontificirt. Daber crux stationalis, calix stationaria, das Rreux, ber Kelch, ber von einer Station gur andern mitgenommen wird, indulgentiae stationariae, der bei den Stationen, besonders an den ecclesiae stationales publicirte Ablaß. — Das Wort kommt außerdem noch vor als Bezeichnung ber aufrechten Stellung bei'm Gebet, als Gegensat ber yovvullola, ferner als Bezeichnung folder Schriftlektionen, mahrend beren Lefer und Buhorer stehen mußten, Opp. καθίσματα, sessiones u. s. w.

Die Literatur f. bei Siegel, Handbuch der driftl. Alterthümer, Bd. 4.,

Statistif 11

S. 371 ff. Leipzig 1838. — Bgl. außerdem die Archäologieen von Augusti, Binterim, Meinwald, Guerife, Böhmer. — Giefeler, Kirchen Gefchichte Bd. 1. S. 197. — Neander, Kirchen Gefch. Bd. 1. S. 509. Bd. 2. S. 897. S. Mallet.

Statistik, firch lich e. Gie bildet einen Theil ber allgemeinen Statistik, wie die Rirdengefdichte einen Theil ber Beschichte. Sie verhalt sich zur Kirchengeschichte wie Die Gegenwart zur Bergangenheit. Wenn Schloger Die Statiftit überhaupt als eine "ftillftehende Beschichte" befinirt, fo gilt bies auch bon ber firchlichen Statistif. Gie hat es mit ben Buftanben ber Rirche ju thun. Insofern biefe Buftande bedingt find durch die Beschaffenheit der Länder, deren Buftande sollen geschildert werden, steht fie in Berbindung mit der firchlichen Geographie. Gie verhalt fich ju ihr wie die Staffage zur Landschaft. Die firchliche Beographie\*) unterscheidet fich bon der Beographie im Allgemeinen, daß fie die Erbe bom Gefichtspunkte ber Berbreitung anfieht, welche das Chriftenthum in feinen berschiedenen Formen auf der Erde gefunden hat. Rach ihr zerfällt sonach die Welt zunächst in die driftliche und nicht-driftliche. die erstere dann wieder in die katholische (griechische und römische) und in die proteftantische Welt. Bahrend fodann in der allgemeinen Geographie die Länder nach der politischen Gintheilung aufgeführt und in ben Rarten bem finnlichen Auge bargestellt werden, fo theilen fich die Landes = und Miffionefirchen nach der firchlichen Circum= fcription, nach den Kirchenprovingen und Rirchensprengeln (Diocefen, Barochien). Bas Die Enclaven in ber politischen Geographie find, bas find die Kirchen in ber Diafbora in der firchlichen Geographie. Was dort die Residenzen sind, find hier die Metropolen, bie Patriarchen-, die Bijchofssige u. f. w. Wie jedes politische Zeitalter feine Geograbhie hat, so auch jedes firchliche Zeitalter. Ein firchlicher Atlas, wie deren in neuerer Beit berichiedene gegeben worden find \*\*), ftellt uns das Bild einer firchenhiftorischen Beriode in geographischem Ueberblick bar. Diefer Ueberblick wird erleichtert, wenn bie Orte, an welche fich erfolgreiche Begebenheiten fnupfen (Geburtsorte bedeutender Manner, Concilien) besonders auszeichnet und die bezüglichen Jahrszahlen beigesett werden.

Wie eine jede Periode ihre eigene firchliche Geographie hat, so läßt sich auch jeweilen, wo die Geschichte durch die Spoche einen relativen Abschluß erhalten hat, eine Uebersicht der damaligen Zustände, mithin eine Statistik geben. Eine solche Ueberssicht bildet dann wie den Abschluß einer alten, so den Eingang zu einer neuen Periode (z. B. die Darstellung der driftlichen Zustände im Zeitalter Constantin's des Großen, Gregor VII., Innocenz III., der Reformation u. s. w.). Da die Geschichte nie wirkslich siklssehe, so muß auch die beste Statistik der Gegenwart wieder der Geschichte ansheimfallen, bis abermals ein Zeitpunkt eintritt, der das Zusammenstellen des inzwischen angesammelten historischen Materials aus's Neue möglich macht. Dazu eignen sich weniger Zeitpunkte der Gährung, als die ruhigeren Zeiten, die der Gährung vorangehen oder ihr folgen, die sogenannten Ruhepunkte in der Geschichte, vergleichbar den Ruhepunkten, die bei dem Besteigen eines Berges uns wie von selbst zu einer Rundschau einladen.

Man faßt die kirchliche Statistik einseitig und beschränkt auf, wenn man dabei nur an Zahlenverhältnisse denkt, etwa an die Angabe der in einem Lande vorhandenen Christen nach ihren verschiedenen Bekenntnissen, Angabe der Kirchen und Kapellen, der Geiste lichen und ihrer Gehülfen, der Getauften, Getrauten, Gestorbenen u. f. w. Auch auf die Darstellung der Kirchenversassung, des amtlichen Geschäftskreises, der Einkunfte und Ausgaben (des firchlichen Budgets) darf sich die Statistik nicht beschränken, so wenig

<sup>\*)</sup> Da über fie fein besonderer Artifel vorliegt (vergleiche über bie biblifche Geographie Bb. V. S. 15 ff.), fo erlauben wir uns, fie mit hineingugiehen.

<sup>\*\*)</sup> Bir nennen: Atlas antiquus sacer ecclesiasticus et profanus et tabulis geographicis Nic. Samsonis, von Clericus herausgeg. Amsterdam 1705. Möller, Hierographie oder topos graphijdsshundronistische Darstellung der Kirchengeschichte in Landkarten. Elberseld 1822. u. 23. Wiltsch, Atlas sacer sive ecclesiasticus. Gotha 1843 und die vielen Missienskarten und Missienskalanten der neueren und neuesten Zeit.

12 Statistif

als auf den officiellen Cultus allein. Auch das Bekenntniß, die Lehre und die herrschende Lehrweise, die dristliche Sitte und die ganze kirchliche Atmosphäre gehört in ihren Bereich. Nicht das Berechenbare, in Tabellen und Nubriken Einzutragende ist es allein, womit sich der kirchliche Statistiker zu beschäftigen hat (so nothwendig und unerläßlich dies Gerüste ist), sondern je geschärfter und geübter sein Auge ist in Erforschung der eigenthümlichen Physiognomie eines Landes, und je mehr es ihm gelingt, das Gewebe bloszulegen, wozu die Nationalität und die geographische Beschaffenheit gleichsam den Zettel, die christliche Lebensrichtung aber den Einschlag gibt, desto anregender und besehrender wird die Wissenschaft unter seinen Händen werden. Endlich wird die Statistik der einzelnen Länder nur eine Borarbeit sehn zur Statistik der christlichen Kirche im Großen und Ganzen, zur lebensvollen Darstellung des Neiches Gottes, so weit es auf Erden bis dahin sich angebaut hat. Ja, auch die Statistik einzelner Länder wird wieder ihr Licht erhalten missen dan Allgemeinen aus.

Benn der hiftoriter faft ausschließlich an Schriftliche Quellen und Denkmäler gewiesen ift, fo ift für ben Statistiter, obgleich auch er Manches auf frembes Zeugnift annehmen muß, bod, ahnlich wie für ben Naturforscher und Beograbhen, bie eigene Beobachtung die borguglichfte Quelle, aus der er zu fchöpfen hat. Rirchliche Rei= fen, bon den rechten Leuten unternommen, find baher die besten Borarbeiten jur Statiftif. Solche Reisebeobachtungen find ichon fruhzeitig angestellt worden. Die Reisen der Rirdenbater, (f. Biper, ebang. Ral. 1861. S. 29 ff.), namentlich eines Bieronymus, die Wallfahrten in's gelobte Land, die Rreugzuge, der Befuch der großen Concilien und ber Aufenthalt auf folden (3. B. eines Meneas Sylvius auf dem Basler Concil), fowie bonn fpater die Entbedungs- und Miffionereifen haben mannichfache Beitrage jur firchlichen Geographie und Statistif geliefert. Gine eigentliche Biffenich aft ber firchlichen Statiftit fonnte erft fpater entftehen. Nachdem Achenwall (1749) den Grund zur politischen Statistit gelegt hatte, bauerte es noch geraume Zeit, ehe die firchliche nachfolgte. Den ersten Berfuch -machte B. S. Rafche in feinen: "Ideen über religiofe Geographie". Lübed 1795. Längere Zeit mar bann bas Werk von Stäudlin: "Rirchliche Geographie und Statistif" (Tub. 1804. 2 Bbe.), das einzige Gulfebuch, an das fich zu halten man auch dann noch fich genöthigt fah, als die Berhaltniffe fich bedeutend verändert und die Forderungen an die wiffenschaftliche Behandlung einer folden Disciplin gesteigert hatten, namentlich feit Schleiermacher ihr burch wiffenfchaftliche Conftruttion derfelben ihre Stellung im Organismus der Theologie angewiesen hatte (vgl. "Darstellung des theol. Studiums" und im Anschluß an ihn Belt, Enchklob. S. 359 ff.). Das neueste uns bekannte Werk ift das von Dr. Julius Wiggers: "Rirchl. Statistit ober Darftellung der gefammten driftl. Rirche nach ihrem gegenmär= tigen außern und innern Zuftande. 2 Bbe. Samb. u. Gotha 1842. 43\*). Ueber einzelne Lander find feither treffliche Arbeiten erschienen. Wir nennen beispielsweise die firch= liche Statistit ber Schweiz von B. Finsler, Zürich 1854. und die vielen Reifebeobachtungen über die firchlichen Buftande in Frankreich (von Pflang, Reuchlin, Gelger), in England und Schottland (von Niemeier, Sad, Uhben, Sydow, Gemberg), in Nordamerita (von Baird, Löher, Wimmer, Ren), vgl. auch die firchlichen Reifen bon Fled. Fliedner, Kniewel u. A. Uebrigens berweisen wir, mas die Statiftit ber einzelnen Lander betrifft, an die fpeciellen Artitel in der "Real-Enchflopadie" felbft. Roch erinnern wir auch an die Ungahl von firchlichen und theologischen Beitschriften und Rirchenzeitungen, Miffionsfdriften und Mittheilungen aus dem Reiche Gottes, aus ben berichiedenen Confessionen und Denominationen und in allen civilisirten Sprachen, die ale Quellen für die Statistit ju benüten und worüber die Bucherfataloge, die Literaturgeitungen und

<sup>\*)</sup> Das Buch von Biltich: Handbuch ber firchl. Geographie und Statistif von ben Zeiten ber Apostel bis zu Anfang bes 16. Jahrhunderts. Berlin 1846. 2 Bbe. gehört, wie schon ber Titel zeigt, nicht ber Gegenwart an.

Literaturwerke zu vergleichen sind. Für die kathol. Kirche ist zu empfehlen das "Statistische Jahrbuch der Kirche oder gegenwärtiger Bestand des gesammten kath. Erdkreises von B. Karl vom h. Alops, d. Z. Prior im Kloster der unbeschuheten Karmeliter in Würzburg. 1r Jahrgang. Negensch. 1860. Bon allgemein statistischen Werken, welche zugleich das Kirchliche einlässischer behandeln, ist noch zu nennen: Brachelli, deutsche Staatskunde. Wien 1856, 57. 2 Bde.

Staudenmaier, Frang Anton, murbe am 11. September 1800 gu Dongdorf einem Martifleden im wurttembergifchen Dberant Beifilingen als ber Gohn eines einfachen Sandwerfere geboren und widmete fich auch eine Zeitlang ale Lehrling dem Bewerbe feines Baters, bis diefer endlich durch die Bitten des Knaben dazu bewogen wurde, ihn ftudiren ju laffen. Schon auf ber lateinischen Schule ju Bmund, in welche er 1815 eintrat, erwarb er fich die hochste Bufriedenheit feiner Lehrer, ebenso auf dem Dberghmnafium zu Ellwangen, bas er vom Jahre 1818 an bis 1822 besuchte. Seine Nebenstunden verwendete er bier in Gemeinschaft mit einigen Freunden zur Lekture ber beutschen Rlaffiter, unter benen ihn Leffing und Windelmann besonders anzogen. Wenn Staudenmaier nachmals einen fehr offenen Sinn für das Ideale beurkundete und eben hiedurch feine theologische Wirksamkeit eine fo erfolgreiche wurde, so wird man den Grund hiebon guten Theils in biefen junachft afthetischen Bestrebungen ju fuchen haben. Gegen Ende des Jahres 1822 wurde er in das Wilhelmsstift in Tübingen aufgenom= men, wo er den Unterricht von Dreb, Birfder, Möhler, Berbft und Feilmofer genog, bon benen Möhler ben mächtigften und nachhaltigften Ginfluß auf ihn ausübte. Unter philosophischen Schriftftellern beschäftigte er sich bamals vorzüglich mit den Schriften bon F. S. Jacobi, unter den Siftoritern aber mit den Werken bon Johannes b. Miller, welche ihm auch fpaterhin immer feine Lieblingelefture in diefem Fache verblieben. Nachbem er im Jahre 1825 eine von der Universität Tübingen gestellte theologische Preisfrage fo gludlich geloft hatte, daß feine Arbeit als "eine fehr ausgezeichnete Abhand= lung" mit dem Breise gekrönt worden war, trat er im Jahre 1826 in bas Briefterfeminar zu Nottenburg ein, und wirkte hierauf, nachdem er 1827 die Priesterweihe erhalten, als Sulfspriefter in den Städten Ellmangen und Seilbronn. Doch ichon im Berbste 1828 wurde er jum Repetenten im Wilhelmsstifte ernannt und ihm hiemit derjenige Berufefreis eröffnet, zu welchem er fich felbft von Gott gang eigentlich beftimmt glaubte. Rachdem er auf Möhler's Rath feine Preisfchrift noch weiter ausgeführt und unter bem Titel: "Gefchichte ber Bifchofsmahlen", Tubingen 1830, im Drud hatte ericheinen laffen, erhielt er alsbald, ichon gegen Ende eben diefes Jahres einen Ruf als ordentlicher Professor der Theologie an die neuerrichtete katholisch stheologische Fakultät in Bieffen, welchem er mit Freuden folgte. Er entwickelte bier bei ber Bediegenheit feiner Lehrvortrage, obwohl diefelben an einer außeren Monotonie litten, eine ungemein fruchtbare akademische, zugleich aber auch eine fehr erfolgreiche schriftstellerische Thätigfeit, bon welcher lettern unter andern die im Jahre 1834 bon ihm in Berbindung mit feinen Collegen Ruhn, Lodgerer und Luft begründeten "Jahrbucher für Theologie und driftliche Philosophie" Zeugniß geben. Dbwohl er fich in Gieffen fo gludlich fühlte, bag er noch im letten Abschnitt seines Lebens bie Erinnerungen an feinen bortigen Aufenthalt für die ihm theuersten und ichonften erklärte, fo nahm er boch ichon Ende des Jahres 1837 eine fehr ehrenvolle Bocation als Professor der Theologie nach Freiburg im Breisgan an, wo er nun noch mit dem berühmten Sug und mit feinem fruheren Lehrer Birfcher aufammenwirkte, und im Jahre 1839 mit feinen jegigen theologifchen Collegen abermals eine gelehrte Zeitschrift für Theologie unternahm. Es fehlte ihm auch mahrend feiner Wirtsamkeit in Freiburg nicht an Beweifen ber ehrenvollften Anerkennung feiner Leiftungen als Lehrer und feiner Bebeutung als Gelehrter. Der Erzbischof hermann ernannte ihn jum Chrendomherrn und bald barauf zum wirklichen Domcapitular der Erzbiöcese Freiburg; der Großherzog verlieh ihm den Titel eines geistlichen und fpater eines geheimen Rathes, auch berief er ihn in die erfte Rammer

ber babischen Stänbe; von der Universität Prag erhielt er bei deren Säkularseier das Diplom eines Ehrenmitgliedes; auch ergingen an ihn von Außen her mehrsache Berusungen, die er jedoch alle ablehnte. Nachdem aber Staudenmaier schon seit Jahren in Folge allzugroßer geistiger Anstrengung an Andrang des Blutes nach dem Kopfe und an heftigem Kopfweh gelitten hatte, so zeigten sich nun seit dem Schlusse des Sommerssemesters 1852 auch seine Augen so angegriffen, daß er sogar Erblindung befürchtete. Die hiegegen angewendeten Heilmittel minderten zwar seine Leiden, dasur trat nun aber bei ihm eine allgemeine geistige Abspannung ein; eine wahre Schen vor allem Studiren, verbunden jedoch mit der schnuerzlichsten Schnsucht nach ebendemselben, bemächtigte sich seiner, und im Jahre 1855 sah er sich genöthigt, geradezu um seine Enthebung vom Lehrante nachzusuchen. Seit Beginn des neuen Jahres 1856 steigerte sich sein Leiden in sichtlicher Weise und auf einem abendlichen Spaziergange, den er am 19. Januar unternommen, sand er durch einen unglücksichen Sturz in den Stadtsanal seinen Tod.

In Folge feiner langwierigen Rranklichkeit und feines allzufrühen Dahinscheidens tonnte Staudenmaier zwei, fogar brei feiner Werke und gerade die bedeutenoften unter allen nicht zum Abschluß bringen, ein biertes blieb aus anderen Grunden unbollendet. Was uns aber wirklich ausgeführt von ihm vorliegt, läßt uns doch deutlich genug den geiftigen Standpunkt erkennen, welchen er einnimmt und berechtigt uns, ihm unter ben Theologen feiner Confession eine fehr herborragende Stelle, nicht fo gar tief unter feis nem freilich noch bedeutendern Lehrer Möhler zuzuerkennen. Bas den Umfang der Gelehrsamkeit und Belefenheit betrifft, fo mogen die beiden Manner einander fo giemlich gleichkommen, in Bezug auf Driginalität bes Beiftes und Tiefe und Innigfeit bes Gemuthes ftand bagegen Möhler gang entschieden über Staudenmaier, an fpekulativer Begabung jedoch gebührt wieder Letzterem ber Borrang bor Ersterem. Staudenmaier wollte fich - und das verleiht gerade feinen Arbeiten einen fo besondern Werth und ficherte ihnen auch eine fo große Wirksamkeit - nicht daran genugen laffen, bas ihm angewiesene Feld, die Theologie, blog an und für fich felbst anzubauen, unbekummert barum, mas auf andern miffenschaftlichen Gebieten gelehrt und behauptet würde. Die Burde der Theologie ichien ihm damit noch nicht hinreichend gewahrt, daß fie in der gangen Reihe ber Wiffenschaften nur den erften Plat einnehme; feiner Ueberzeugung Bufolge follte fie vielmehr - man bergleiche feine kleine Schrift "Ueber bas Wefen ber Universität", Freiburg 1839 — das Centrum der Wiffenschaften, die Sonne gleichsam darstellen, von welcher dieselben ihr mahres Licht und Leben und ihren eigentlichen Schönheitsglang erft zu gewinnen hatten. Go war benn fein Streben barauf gerichtet, die Bahrheiten der Offenbarung nach ihren universellen Beziehungen, fie als die hoch= ften, als die absoluten Wahrheiten nachzuweisen, die nicht bloft für bas religiöse Ertennen und Leben Geltung haben, burch die vielmehr ber Beift in all' feinem Erfennen und Forfden erlöft, befreit, erleuchtet und befruchtet werde. Offenbar hatte Standenmaier mit dieser Aufgabe, die er fich gestellt, das theosophische Gebiet betreten; bloge Reflexionsbegriffe konnten unmöglich zureichen, biefelbe auch nur annähernd zu löfen und hier wird es benn wohl flar, bon wie gunftigem Ginfluffe die Pflege des idealen Sinnes, wie er felbe ichon in feinen Jugendjahren fich hatte angelegen febn laffen, nunmehr für ihn werden mußte. Er fühlte fich jett um fo mehr einheimisch in der Welt der Ideen, was man doch als eine unerlägliche Borbedingung jener lebendigen und umfaffenden Erkenntnig anzusehen hat, die er anstrebte. Ueber dem eifrigen und beharr= lichen Studium aber ber alteren und neueren Philosophen, der Rirchenväter, Scholaftiker und anderer Theologen verfenkte er fich immer tiefer in diese Welt ber Ideen. als der lebendigen Ur= und Grundformen alles Gehns. Eben hiebei zeigte fich ihm aber, wie häufig das Berhaltniß jener Ideenwelt gur Gottheit, infonderheit jum emigen Borte theils bollig unbeachtet geblieben, theils ichief und unrichtig aufgefafit worben fen, theils auch, wie beffen richtige Auffaffung bie gebührende Anerkennung nicht gefunden habe. Durch biefe breifache Wahrnehmung fah er fich ju brei, junachft in bas

Bebiet ber Philosophie einschlagenden Werken veranlaft. In feinem "Johannes Scotus Erigeng und die Biffenschaft feiner Zeit". Frankf, 1834, und awar im ameiten Theile bieses Buches, gedachte er eingehend nachzuweisen, daß Erigena das Berhältniß ber Ibeen jum emigen Worte gang richtig erfaft habe; boch ift von dem Buche nur ber erfte Theil erschienen. Auch das zweite hieher gehörige Werk. "Die Philosophie des Chriftenthums ober bie Metabhnit ber heiligen Schrift als Lehre bon ben göttlichen 3been und ihrer Entwidelung in der Ratur, im Beift und in der Befchichte", welches eben biefem Titel zufolge auf vier Saubttheile angelegt mar, ift unvollendet geblieben und nur der erfte Theil: "Die Lehre von der Idee, in Berbindung mit einer Entwicklungsgeschichte der Ideenlehre und der Lehre bom gottlichen Logos", Bieffen 1840, an's Licht getreten. Bier wird benn nun das Suftem des Erigena doch noch in giemlicher Ausführlichkeit zur Darftellung gebracht und mit bem Nachweis, bag in bemfelben der Logos feineswegs mit der Ideenwelt identificirt oder in felbe aufgeloft, fomit geläugnet werbe, daß der Logos hier vielmehr als deren Trager erscheine, der Borwurf des Pantheismus von jenem Sufteme mit vielem Glud abgewendet. Das dritte arofe Wert Staudenmaier's in dieser Reihe, die "Darftellung und Rritit bes Segelichen Suftems". Maing 1844, laft es une ale ein burchaus unbefugtes Borurtheil ertennen, daß nur die Idee, nicht aber berfelbe in fich befaffende Logos eriftiren folle, und weift ansführlich nach, wie aus eben diefer feiner Berkennung die innere Saltungslofigfeit fich ergebe, mit welcher der Bantheismus überhaupt behaftet ift.

Mit dem Allem hatte fich Staudenmaier einerseits Raum gemacht fur basjenige, was er eigentlich beabsichtigte, andererseits aber eben hiefür theilweise auch schon eine positive Grundlage gewonnen. Wenn er eine ftreng missenschaftliche, eine genetische Darftellung ber driftlichen Glaubenslehre geben wollte, fo mufite ja freilich vor Allem Die Lehre von den göttlichen Ideeen und beren Berhaltniß jum ewigen Worte festgestellt febn ; eben biegu ift aber auch die richtige Erfenntnift von ihrem Berhaltnift gur natur erforderlich. Staudenmaier hat ben zweiten Theil feiner "Bhilosophie des Chriftenthums". der sich eben hiemit befaffen follte, nicht geliefert; es ift aber Grund vorhanden angunehmen, baf wenn er es auch gethan hatte, jene Aufgabe boch nicht in bollig befriedigender Weife bon ihm gelöft worden ware. Dowohl er nämlich in feinen Berken öfters von einer Berflärung ober Berherrlichung ber Ratur redet, fo begegnet uns in benfelben boch nirgends eine Spur bavon, bag er zwischen ber Bestaltung berfelben in zeitlich räumlich = materieller Beife und zwischen eben berfelben in ihrer Erhöhung zur Uebermaterialität, Ueberräumlichkeit, Ueberzeitlichkeit unterschieden hatte. Daß die himmlifche Welt, als auf ber völligen Congruens ber Natur mit ber Idee beruhend, über die Schranken, welchen erftere unterliegt, geradezu hinausrage, das war ihm nicht flar geworden. So geschah es benn, bag er diefen Begenfat der niederen und höheren Leiblichkeit bei Erigena, obwohl berfelbe bei biefem Denker klar genug zu Tage tritt, ber besonderen Borliebe unerachtet, mit welcher er fich dem Studium feiner Werke widmete, gar nicht wahrgenommen hatte. In dem nämlichen Umftande liegt wiederum wohl hauptfächlich ber Grund, daß er bas Lehrsuftem bes Jatob Bohme, der jenen Gegenfat bis zu feinen tiefften und letten Wurzeln verfolgte, ganglich miftverftand, baffelbe als roben Pantheismus bezeichnen zu muffen glaubte. Dag aber ebendegwegen feine eigene Conftruktion ber Dogmatik, felbft in jenen Barthieen, welche in ber katholischen Rirche ber freien Forschung noch anheimgestellt find, die eigentlich wünschenswerthe Bollendung nicht erreichen konnte, ift natürlich. Doch hat man es auch wieder freudigst anquerkennen, daß er diefe und ebenfo jene Momente, über welche die Rirche fich bereits entfcheidend ausgesprochen und bezüglich deren er fich als gläubiger Ratholik in aller Demuth fügte, boch in fehr umfaffender und grofartiger Beife und mit einem ungemein reichen gelehrten Apparate zur Darftellung zu bringen berftand. Der weite Umblid, in welchem er die Glaubenswahrheiten erfaßte, gab fich ichon in feiner "Enchklopädie ber theologischen Wissenschaften als System der gesammten Theologie", Main; 1834, dann

in zwei fleineren Schriften, bie gemiffermagen ale Borlaufer ber Dogmatit angesehen werden fonnen, in dem Budlein: "Bragmatismus ber Beiftesgaben ober bas Birfen des göttlichen Beiftes im Menschen und in der Menschheit", Tübingen 1835, und in ber Schrift: "Beift ber göttlichen Offenbarung ober Wiffenschaft ber Gefchichtsprincipien bes Chriftenthume", Bieffen 1837, ju erkennen. Erft feit 1844 lief Staudenmaier als fein Sauptwert "die driftliche Dogmatit" felbst erscheinen, bon welcher ber erfte und zweite Band in eben diefem Jahre, der britte 1848, bom bierten Bande aber, mit bem das Bange noch lange nicht abgeschloffen worden mare, nur die erfte Abtheilung 1852 ju Freiburg im Breisgan an's Licht trat. Gine, freilich nur burftige Erganzung findet diefes Wert im erften Bande ber fehr erweiterten Ausgabe der theologischen Enentsobabie bom Jahre 1850, welchem ber zweite Band nicht nachfolgte. 218 ein burch= aus populares Unternehmen haben wir den "Bilberchklus für fatholifde Chriften gu bereichnen, der 1843 und 1844 zu Karleruhe in neun Seften mit Erläuterungen und einer Borrebe aus Staudenmaier's Feber erschien. Ebenso ift auch die Schrift: "Der Beift des Chriftenthums, bargeftellt in ben heiligen Zeiten, in ben heiligen Sandlungen und in der heiligen Runft", Maing, 2 Bande, auf ein grofferes Bublifum berechnet und hat auch einen folden Unklang gefunden, daß fie bom Jahre 1834 an bis jum Jahre 1852 nicht weniger als fünf Auflagen erlebte. In der That wird bier das fatholifche Rirchenjahr nach allen feinen Momenten mit ben für diefelben borgefchriebenen Ceremonieen und ben an diefe noch weiter fich antnübfenden Bebrauchen, unter Sinweifung auf die mannidfache Berherrlichung, welche alles bas burch die Runft erfahren, in fehr glangender Beife bargestellt und außerst geiftreich und finnboll ausgebeutet.

Schlieflich haben wir nach ben ftreng wiffenschaftlich und den popular gehaltenen noch auf eine britte Gruppe theologischer Arbeiten Staubenmaier's hinzuweisen, welche burch befondere Zeitverhältniffe hervorgerufen worden. Dahin gehört bor allen bas im Jahr 1845 zu Freiburg in zwei Auflagen erschienene Buch: "Das Wefen der fatholi= ichen Kirche", mit welchem Standenmaier, ausgehend von der Ueberzeugung, daß nur die dermalige "jämmerliche Unwiffenheit" über die mahre Ratur diefer Rirche einen Abfall von derfelben möglich erscheinen laffe, dem Umfichgreifen des fogenannten Deutsch-Ratholicismus entgegenzuwirten bemüht mar. Als aber die Zeiten immer dufferer murben und die Wefahren für die europäische Menschheit, besonders aber für unfer beutiches Baterland immer fchrecklicher brobend herangogen, ba erhob er abermals feine Stimme in einem größeren, aus brei Theilen beftehenden Werte, welchem er ben allgemeinen Titel gab: "Bum religiofen Frieden ber Zufunft", Freiburg 1846 -1851, mahrend bie erften zwei Theile ben besonderen Titel führen: "Der Brotestantismus in feinem Wefen und in feiner Entwidlung", der dritte Theil aber: "Die Grundfragen der Gegenwart mit einer Entwidlungegeschichte ber antidriftlichen Principien in intellettueller, religibser, fittlicher und focialer Sinficht, bon den Zeiten des Gnofticismus an bis auf uns herab" überschrieben ift. In die Zeit nach Erscheinen der erften beiden und des britten Theils diefes Wertes fiel indeffen noch die Abfaffung einer andern fleineren Schrift verwandten Inhalts: "Die firchliche Aufgabe der Gegenwart", Freiburg 1849, welche Staudenmaier dem eben damale in Burgburg versammelten Spielopat zufendete und die fich bei biefem einer wohlwollenden und beachtenden Aufnahme ju erfreuen hatte. Der hier wie bort ausgesprochenen Behauptung, daß die Rettung aus dem uns bedrohenden Untergange nur in bem "aufrichtigen, festen, innigen und freudigen Ergreifen bes positiven Chriftenthums" liegen fonne, wird freilich jeder Ginfichtige feinen vollen Beifall ichenten : im augenscheinlichsten Brrthume aber befindet fich Staudenmaier, wenn er das positive Chriftenthum geradeswegs mit bem romifchen Ratholicismns identificirt. Chenfo gewährt es zwar eine gewiffe Befriedigung, daß der Berfasser, wie wir gesehen haben, die theologis fchen Lehren in fo großartiger Weise aufgefaßt wiffen wollte, und es thut wohl wahrzunehmen, daß er wie der protestantischen Frommigfeit, fo auch der protestantischen WiffenStaupits 17

schaft freudige Anerkennung nicht versagte; betrübend aber ist es, daß auch er gerade so wenig als Möhler in das wahre Wesen des Protestantismus sich zu sinden wußte, daß sich ihm dieser doch nur als ein Zerrbild gestaltete. So lange die Mitglieder der einen Confession es nicht über sich gewinnen können, in die Eigenthümslichkeit der andern vorurtheilssrei einzudringen, so lange wird "der religiöse Friede", wird die so wünsschenswerthe Vereinigung der Gläubigen, der Welt des Unglaubens gegenüber, immer nur der "Zukunft" vorbehalten bleiben müssen, wird sie nicht zur Gegenwart, zur Wirfslichkeit werden können.

Ctaupit, Johann von, der wohlbefannte edle Bonner und Freund Luther's. tein Bortampfer, aber ein Borlaufer der Reformation, stammte aus einem alten adligen Gefchlecht zu Meifen. Eltern, Geburtsort und sighr find nicht befannt. Er trat in ben Augustinerorden und lag auf verschiedenen Universitäten den gangbaren philosophifchen und theologischen Studien ob, zulett feit 1497 zu-Tübingen, wo er 1500, mahrend er Prior im bortigen Augustinerklofter war, jum Dottor der Theologie promovirte. Bon der herrschenden scholaftischen Theologie abgestoßen, hatte er fich der Schrift und der Myftit zugewandt und durch gläubige Berfenkung in das Myfterium der holdseligen Liebe Gottes die gesuchte Befriedigung gefunden, - ein rechter Theolog nicht bloß der Schule, fondern der Erfahrung. Mehr noch als durch feine bornehme Berfunft burch Abel ber Gefinnung, durch Geift und Bildung herborragend, dabei von praktischer Tuchtigkeit, von weltmännischer Gewandtheit und von stattlichem Aeugeren\*), gewann er die Bunft des Rurfürsten von Sachsen, der ihn von Tubingen ju fich berief, um fich seiner in Berbindung mit seinem Leibargt, dem Dr. Martin Bollrich von Mellerstadt, bei der Stiftung und Ginrichtung ber Universität Wittenberg zu bedienen. Staupit reifte nach Rom, um der zu errichtenden Sochschule die pabstlichen Privilegien zu erwirfen, und wurde bann 1502 an der neuen Universität Brofessor und erster Defan der theologischen Fakultat, die ihre Thatigkeit damit begann, daß fie den als Wegner der Scholaftif befannten Mellerstadt, den ersten Rektor der Universität, jum Dr. theol. freirte. Im folgenden Jahre 1503 wurde er bann burch einstimmige Bahl bes Capitels zu Efchwege jum Augustiner = Generalvitar für Deutschland ernannt \*\*\*). Bon seiner Ordenswirtsam= feit wie bon feiner akademischen Thätigkeit erfahren wir nur wenig. Bezeichnend ift, daß er schon im Jahre 1512, obwohl felbst ein Berehrer des Ordensheiligen, die Sitte während des Effens aus Augustin's Schriften vorzulesen in den ihm untergebenen Rloftern aufhob und ftatt beffen bas Lefen ber Schrift einführte. Chenfo in anderer Art ber Bug, daß er einft einen Prior, ber häufig über gu geringe Ginnahmen klagte, nachbem er fich burch Einficht ber Rechnungen von einer jährlichen Bunahme des Rloftergutes überzeugt hatte, feines Umtes entfette, weil er fein gläubiger Menfch fen (Luther's BB. II. S. 791). Bon dem Wohlwollen, womit er auch der Einzelnen sich annahm, zeugt das Beispiel Luther's. Er klagte übrigens später dem Letzteren, daß er's in der Berwaltung feiner Ordensangelegenheit auf alle Weife bersucht habe und zulett, an allen Rathichlägen berzweifelnd, nur that, was er tonnte (Luther, BB. II. S. 2092; Vita Staupitii in Adami vitae theologorum 1. ed. p. 20). Er pflegte auch zu fagen,

\*\*) Bir folgen Grimm, de Joanne Staupitio, Ilgen's Zeitschr. für histor. Theologie. 1837, Ht. 2. S. 65 f. Nach ber gewöhnlichen Angabe, die sich auch noch bei Ulmann, Resormatoren vor der Ref. Bb. 2. S. 258 wiederfindet, wurde er 1503 Generalvikar bloß sur Sachsen und Thiringen und erst 1515 für die ganze Provinz Deutschland. Dieselbe bestand seit dem Baster

Concil.

<sup>\*)</sup> Einen theuren Mann nannte ihn Luther (bei Walch XXII. S. 2289), nicht allein in Schulen und Kirchen gelehrt und beredt, sondern auch was geltend in der Welf, zu Hose und bei großen Leuten, von hohem Verstand und redlichen, aufrichtigen, abligen, nicht unehrbaren und knechtischen Gemäths. Bgl. das Urtheil von Maimbourg dei Seckendorf comm. de Luth. I. p. 15: Erat die vir ingenio pollens, magnae dignationis, industrius, eloquens, forma conspicuus etc. Eine Anekdet, die seine geistreiche Gewandtheit und Leichtigkeit im Umgange mit Großen dokumentirt, erzählt Matthesius, Hist. von D. W. Luther, 12. Predigt.

ba es ihm nicht glücken wollte, immer Leute, wie er sie sich wünschte, zu den Klosterämtern zu bekommen: "Man muß mit den Pferden pflügen, die man hat; wer nicht Pferde hat, der pflügt mit Ochsen" (Luth. BB. V. S. 2189). Die Obliegenheiten des Ordensvikariats und zumal die durch ganz Deutschland zu machenden Inspektionsreisen, die ihn häusig auf längere Zeit von Wittenberg entsernten, müssen schner Thätigkeit als akademischer Lehrer wohl Eintrag gethan haben. Dazu wurde er wiederholt in Anspruch genommen durch Sendungen an geistliche und weltliche Höfe, zu denen sein Kursürst ihn gebrauchte, und durch anderweitige Missionen, wie wir ihn denn 1512 wieder zu Rom auf dem Lateranconcil sünden als Vertreter des Erzbischofs von Salzdurg. Doch erzählt Adam (vita Staupitii l. c. p. 18), daß er von den Studirenden als "unser Lehrer" geseiert wurde, und wie ihm das Gedeihen der jungen Hochschule und namentlich der theologischen Studien an derselben fortwährend am Herzen lag, so benützte er auch seinen Einfluß auf den Kursürsten zu ihren Gunsten. Sein Hauptverdienst um sie und sein eigentliches welthistorisches Verdienst hat er sich dadurch erzworden, daß er ihr den jungen Luther zuführte.

Bei einer Inspektion im Augustinerkloster zu Erfurt, in welches Luther im Jahre 1505 eingetreten war, hatte er ihn gefunden und fich des jungen Monche, deffen abgezehrte Erscheinung von den ichweren Beisteskämpfen und harten ascetischen Uebungen zengte, unter denen er nach innerem Frieden rang, feine hohe Bestimmung ahnend, väterlich angenommen. Er verschaffte ihm nicht bloß eine beffere Stellung im Rlofter, in welchem man ihn bisher zu ben niedrigften Dienften gebraucht hatte, fondern fuchte ihn auch durch freundlichen feelforgerlichen Zuspruch aufzurichten. Er wies ihn von felbftqualerifden Gedanten und hohen Spetulationen, 3. B. über die Gnadenwahl, auf die Bunden Chrifti und die verfohnende Liebe Gottes hin. Er verwies ihm, daß er fich aus jedem "Hümpelwert und Bombart" eine Gunde mache, und ein andermal, daß er nur ein gemalter Gunder febn und einen gemalten Beiland haben wolle. zeigte er ihm ben rechten, mirklichen, Gunden bergebenden Erlöfer, auf den er fein Bertranen fetzen muffe, ftatt mit leeren Ginbilbungen fich ju angftigen. "Gure Gedanken find nicht Chriftus", fagte er einft zu ihm, als Luther bei'm Unblid bes Saframents, bas Staupit trug bei einer Frohnleichnamsproceffion zu Gisleben, bon Schrecken erfüllt wurde, "denn Chriftus fdreckt nicht, fondern troftet". Und wieder zeigte er ihm bann, wie nütglich und nöthig ihm feine Anfechtungen feben; "Gott übt dich fo nicht ohne Absicht" fagte er; "du wirft feben, zu was für großen Dingen er dich brauchen will" \*). Durch folchen und anderen Zuspruch gestärkt und fodann auch bon Staupit jum Studium der Schrift, Augustin's und der Moffifer angeleitet, fing Luther an mehr und mehr das Unzureichende und Berkehrte des mondischen Werkbienftes und alles Gefetthums ju erkennen und fich bem Evangelium von der Gnade Gottes in Chrifto jugumenden. Und nun war es auch wieder Staupit, der ihn aus der Erfurter Rlofterzelle auf ben öffentlichen Lehrstuhl und damit an den Plat verfette, von welchem aus er nachher ben Rampf für die Reformation unternehmen konnte: Staupit veranlafte 1508 bie Berufung Luther's als Dozent, ob auch zunächst nur der Dialektik und Ethik, an die Bittenberger Universität.

Hier finden wir nun die beiden Männer in einem so innigen Freundschaftsverhältnisse, als es die Berschiedenheit des Alters und der Lebensstellung nur zuließ. Staupit war es, der den widerstrebenden Luther bewog, in Wittenberg auch die Kanzel zu betreten, und unter Staupitzen's Auspicien wurde er 1512 Doktor der Theologie. Als Luther gegen die Annahme dieser Würde sich sträubte und unter Anderem einwandte, er seh ein kranker und schwacher Bruder, der nicht lange zu leben habe, erwiederte ihm

<sup>\*)</sup> S. die hierher gehörigen Citate aus Luth. WB. bei Grimm a. a. D. S. 112 ff. Note; Ullmann a. a. D. S. 260 f. Bgl. theilweise Merse b'Anbigné, Geschichte ber Reformation, übersetzt von Runkel. 1848. Bb. I. S. 126 ff.

Staubit "fcherzweise" (Mattheffus, 1. Bredigt; Adam. l. c.): "Es läft fich ansehen, Gott werde bald viel im himmel und auf Erden ju schaffen befommen; darum wird er viel junge und arbeitsame Dottores haben muffen, durch die er feine Bandel berrichte; ihr lebet nun oder fterbet, fo bedarf euch Gott in feinem Rathe". Bon dem Bertrauen, das Staupit in Luther fette, zeugt auch, daß er mahrend einer langeren Abwesenheit auf einer Reise, die er im Jahre 1516 im Auftrage bes Rurfürsten nach ben Niederlanden machte, um Reliquien für die neue Allerheiligenfirche in Wittenberg zu holen\*), feinen jungen Freund zu feinem Berwefer machte und ihm die Inspektion von 40 Rlöftern in Sachsen und Thuringen übertrug. Auch dem reformatorischen Auftreten Luther's tonnte er als Begner der Scholaftit und alles Belagianismus, als Schrift= theolog und auf Innerlichkeit des Glaubens und der Gefinnung dringender Muftiker Anfangs wenigstens nur mit voller Sympathie zusehen. Wenn er auch sicher nicht, wie tatholischerseits behaubtet worden ift. fei's nun aus Eifersucht gegen die Dominisoner. weil diefen und nicht den Augustinern der Ablagbertauf übertragen worden, fen's aus Unwillen über die dabei borgekommenen Migbräuche, den Angriff auf den Ablag direkt veranlagt hat (f. dagegen Spieker, Geich. Luther's. 1r Thl. Anmerk. und lit. Nachweis fungen S. 57-60; Brimm S. 74; Ullmann S. 262), fo war berfelbe boch gang in feinem Sinne. Es gefiel ihm, wie er fich gegen Luther barüber außerte (Luth. D.B. VIII. S. 1678), daß die von demfelben verfündete Lehre des Evangeliums Gott allein die Ehre gebe und den Menschen Richts; "nun ift's aber ja am Tage und offenbar, daß man unferem Beren Gott nimmermehr zu viel Ehre und Gute beilegen kann". Go fprach er fich auch noch fraftig zu Bunften Luther's aus in einem Briefe an Spalatin vom 7. Sebtbr. 1518 (bei Grimm a. a. D. S. 119 f.). "Ich weiß", fchreibt er hier unter Anderem, indem er in Spalatin bringt, den Rurfürften gur Standhaftigfeit gu ermuntern, "wie die babylonische, ich hatte fast gefagt, romische Best gegen Alle muthet, die fich gegen die Migbrauche berer, die Chriftus feilbieten, erheben". Und im Oftbr. deffelben Jahres fand er fich wieder zu Augsburg ein, um bei den Berhandlungen mit Cgietan Luther'n gur Seite gu fteben, fprach ihm hier ermunternd gu: "Sen eingedent, mein Bruder, daß du diefe Sache im Namen Jefu Chrifti angefangen haft", und scheute fich nicht, ben Unwillen bes Cardinals auf fich zu laden, wie er auch gulett noch Luther'n bei beffen fluchtähnlicher Abreife von Augsburg behülflich mar. Dennoch feben wir ihn ichon bald barauf fich bon Luther und ber Sache ber Reformation zurudziehen. Die Sache ift ihm ohne anders zu gewaltig geworden. Gine mehr ftille, contemplative Natur, nicht mehr und nicht weniger als "ein frommer christlicher Myftiter", bon mehr weiblichem, gartem und milbem Gemuthe \*\*), war Staupit wohl bagu geeignet, die Reformation mit vorbereiten zu helfen, und den Helden derfelben auf die rechte Bahn zu leiten; aber es fehlte ihm der heroifche Muth, den er hatte haben muffen, um den Mitftreiter deffelben zu machen. Während er die Migbrauche erfannte und aufrichtig eine Reform wünfchte, mußte er boch feiner gangen Art und Natur nach und jumal bei feinem ichon borgerudten Alter bor einem Bruch mit ber Rirche jurudichreden. Gleichwohl hat er's nicht gemacht wie Erasmus und fo manche humanisten, bie fich felbft jum Rampfe gegen bie reformatorifche Bewegung hergaben; fondern er ift, als er's jum unheilbaren Bruche Luther's mit ber Rirche tommen fah, bom Schauplate abgetreten und hat fich in die Stille gurudgezogen. - Im Jahre 1519 finden wir ihn querft ba, wo er feine letten Lebensjahre augebracht hat, in Salaburg. Gine

\*) Filr bas wohlvollbrachte Geschäft wollte nachher der Kursürst Staupit mit einem Bissthum belohnen; Luther aber rieth dringend davon ab (Brief an Spalatin bei de Wette Bb. I. S. 25).

<sup>\*\*)</sup> Frigidulus . . . et parum vehemens hat Luther ihn später einmal genannt, als er sehr verstimmt war über ihn, in einem Briese an B. Link vom 7. Febr. 1525, bei de Wette Thi. 2. S. 624; das erste Prädikat ist offenbar ungerecht und sehr wenig tressend, aber das zweite drückt, nur sehr stark, etwas Richtiges aus (s. UUmann S. 276 Anm. 2).

Unanade des Rurfürsten als Motiv feiner Entfernung aus Sachfen anzunehmen mit Merle d'Aubigné (a. a. D. S. 338), ift wohl überfluffig. Wir horen aber, baff er im Jahre vorher zu Augsburg die Bekanntichaft des gelehrten Carbinale Matthäus Lang. nachmals Erzbifchofs von Salzburg, damals noch Coadjutor deffelben, gemacht hat, und baf es biefem heftigen, aber ichlauen Begner ber Reformation gelang, Staupit für fich und für eine Ueberfiedelung nach Salzburg, was fo viel hieß als Trennung bon Luther, zu gewinnen. Lang machte ihn dann, ale er 1519 Erzbischof murbe, gu feinem hofprediger. 1522 wurde er, nachdem er inzwischen mit pabftlicher Bewilligung den Orben gewechselt hatte\*), Abt des Benediftinerfloftere St. Beter ju Salzburg unter dem Namen Johannes IV. und fpater noch Bifar und Suffragan bes Erzbifchofs. Er blieb aber in freundlicher Berbindung mit Luther und feinen alten Freunden. Noch 1519 hat er Jenen eingeladen, seine Zuflucht zu ihm zu nehmen, ut simul vivamus moriamurque \*\*). Doch muß Luther fich bald und immer von Reuem beklagen, daß er von Staupit vernachläffigt werde (f. die Citate aus Luther's Briefen bei Grimm S. 80 f. Note 76). Namentlich schmerzte es Luther, daß Staupit, bom Babft bei feinem Erzbischof als Gonner des Reformators verklagt, fich dem Urtheil des Babites unterwerfen zu wollen erklart hatte. "Deine Unterwerfung", fcreibt er ihm barüber (in einem gewaltigen Brief vom 9. Februar 1521, bei de Wette Thl. 1. S. 556), hat mich fehr betrübt und mir einen andern Staupit gezeigt als jenen Brediger ber Gnade und des Kreuzes". "Denn", fo hieß es ichon vorher, "es ift jett nicht Zeit zu fürchten, fondern zu rufen, wo unfer herr Chriftus verdammt, ausgezogen und geschmäht wird. Darum wie viel du mich zur Demuth ermahnft, fo viel ermahne ich bich jum Sochmuth. Du haft zu viel Demuth, wie ich zu viel Sochmuth". Auch darin, daß Staupit wieder Abt werden wollte, tonnte Luther fich nicht finden. Aber wenn er fich auch einmal fehr unzufrieden ausspricht über den alten Freund (f. den Brief an B. Linf vom 19. Decbr. 1522, bei de Wette Thl. 2. S. 265), fo konnte er boch, wie er am 17. Septbr. 1523 (de Bette Thi. 2. G. 407 ff.) wieder an denfelben schreibt, beffen nicht vergeffen, per quem primum coepit Evangelii lux de tenebris splendescere in cordibus nostris. Er macht ihn dann auf den Widerspruch aufmerksam, in welchen feine Stellung zu dem eifrig fatholischen Erzbischof, monstro illi famoso, ihn nothwendig bringen muffe mit feinen fruheren und, wie er hofft, noch nicht wieder aufgegebenen Ueberzeugungen, und versichert schließlich, er werde nicht aufhören zu wun= ichen und zu beten, "daß du fo entfremdet bon beinem Cardinal und bem Pabitthum werdest, wie ich es bin, ja wie auch du es warft." Wenn dieser Bunsch Luther's nicht in Erfüllung gegangen ift, fo doch auch die Soffnung nicht, welche man katholifcherfeits gewiß an die Entfernung Staubigens von Luther geknüpft hatte. Richt bloß trat diefer nur um fo fühner hervor, fondern auch Staupit hat feine ebangelischen Sympathieen bewahrt und beshalb freilich, wobon feine Briefe zeugen, fich gedrudt und unbefriedigt in seiner Salzburger Stellung gefühlt, aber auch, unter Anderem burch die mitgebrachten Schriften Luther's, Die er auch feinen Mönchen zu lefen gab, eine reformatorifche Tradition hinterlaffen, die zu den fpateren ebangelifchen Bewegungen im Salgburgifden mitgewirkt hat. Giner feiner Rachfolger hat fpater die in Staupigen's Bibliothek vorgefundenen verdächtigen Schriften auf dem Rlofterhofe verbrannt. - Um 28. Decbr. 1524 ift Staupit geftorben \*\*\*) und liegt in ber St. Beitefirche gu Galgburg begraben. Die Grabschrift f. bei Grimm G. 84.

<sup>\*)</sup> Soon 1520 hatte er auf einem Capitel zu Eisleben sein Amt als Augustiner - Generalvikar niedergelegt und Wenzel Link zum Nachfolger erhalten.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Brief bei Grimm S. 121. Das Datum, bas er trägt, 14. Septbr. 1518, muß wohl als unrichtig angesehen und ber Brief in's Jahr 1519 versetzt werden. Bergl. Grimm's Rote a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Luther ist in jener Zeit so verstimmt gegen Staupitz gewesen, baß er (in ben Tischreben, bei Balch XXII. S. 2289) hat sagen können: "Staupitz ward ein Abt, welche Ehre er

Staupik 21

Staubit hat auffer 10 Briefen, Die Brimm aufammengestellt hat (a. a. D. S. 116 ff., darunter nur der Gine oben angeführte an Luther), folgende ascetische Schriften hinter= laffen: 1) Bon ber Nachfolge des willigen Sterbens Christi, 1515; 2) De exsecutione aeternae praedestinationis, 1517, eine von Staupit ju Murnberg gehaltene Bredigt. lateinisch und deutsch von Scheurl; 3) Bon der holdfeligen Liebe Gottes, 1518, wohl die borzuglichste Staupitisiche Schrift, von der Luther in einem Briefe an Scheurl gu Mürnberg (5. Febr. 1518, bei de Wette I. G. 96) wünscht, daß fie dort neu moge aufaelegt werden, auch in's Frangofische übersett; 4) Bon unferem beiligen driftlichen Glauben (Rr. 3. u. 4. von Arnot und feitdem wiederholt wieder herausgegeben, besgl. ift Nr. 1. wiederholt aufgelegt). Dazu tommen noch aus früherer Zeit 5) eine gang scholastisch gehaltene kleine Abhandlung: De audientia missae in parochiali ecclesia, Tübing. 1500, bon ber Ullmann nabere Nachricht gibt a. a. D. S. 268, indem er übrigens die Autorichaft Staupitens, beffen Rame blog unter ber furgen Borrede fteht, für problematisch hält, und 6) constitutiones fratrum Heremitarum Seti Augustini etc., 1504, die von Staupit als Beneralvifar fur Deutschland herausgegebenen gesammelten und revidirten Ordensftatuten (f. Brimm G. 66). Rach Rr. 1. 3. u. 4., die nebft Nr. 2. allein bierbei in Betracht tommen, bat Ullmann a. a. D. 269-276 eine Stizze und Rarafteriftit ber Theologie Staupitens gegeben, womit zu vergleichen Brimm S. 97-115. Staupipens Dentweise ift als augustinisch-biblisch-mustisch zu bezeichnen. Das Studium der augustinischen Theologie wurde in den deutschen Augustinerklöftern, feit fie eine eigene Probing bilbeten, eifrig getrieben und namentlich auch bon Staupipens Borganger im Generalbifariat. Andreas Broles, mit aller Energie befördert. So ichlieft fich benn auch Staupit gunächst an Augustin an; andrerfeits ruht feine Theologie auf der Schrift und besonders auf Baulus und auf der muftischen Ueberlieferung. Das Eigenthümliche ber Staupitischen Muftit besteht aufer in ihrer Berbinbung mit dem Auguftinismus hauptfächlich in dem einfachen, biblifch prattifchen Beifte berfelben, eine Tugend, welche theilweife ben Mangel an fpekulativem Tieffinn aufwiegt, fraft beren er ebenso wie durch seine gange edle, fromme Berfonlichkeit einen würdigen Bertreter der deutschen Muftit in ihrer perfonlichen Berührung mit Luther macht. Den Muffifer farafterifirt außer der Ausbrucksweise besonders die Boranftellung der Liebe, ber Liebe Gottes, Die, durch Chriftus vermittelt, Die menschliche entzundet; ferner ber Sat, daß die Liebe Bottes weder von uns felbft, noch durch Undere, auch nicht durch den Buchstaben der Schrift, fondern allein durch die Ginwohnung und Ginwirfung des heil. Beiftes, burch die Offenbarung ber Liebe Bottes in uns zu erlernen ift (von der Liebe Gottes, Rap. 6.), sowie die Unterscheidung einer dreis fachen Stufe der Liebe. Im Uebrigen finden wir im Wefentlichen gang die Grundideen und Anschauungen der reformatorischen Theologie wieder. Benn Staupit den Buchftaben ber Schrift für tödtend erklart und ausdrudlich nicht blof den Buchftaben des alttestamentlichen Gefetes, fondern auch den des Neuen Testaments einen "Mörber ber Seelen" nennt (a. a. D.), fo meint er bamit boch nur, bag bie Schrift lebendig, im Beift muffe aufgefagt werben; benn er zeigt boch überall im beftimmteften Begenfate ju früheren und fpateren nuftifchen "Schwarmgeiftern" eine Tendeng, auf bas Schriftwort jurudzugehen, und erflart es unter Anderem auch gegen Luther (BB. VIII. S. 1786) für "wohl vonnöthen, daß wir in der heiligen Schrift mit höchstem Wieif und aller Demuth findiren", weil es nämlich "miflich und gefährlich mare, bag wir uns auf unfere eigenen Rrafte verliegen . . . und wir auch in dem, fo wir auf's Allerbefte wiffen und verfteben, gleichwohl fehlen und irren konnen". Der Mittelpuntt

nicht zwei Jahr hatte, benn Gott hat ihn gewürget". In die nächste Zeit nach Staupitzen's Tobe fällt auch die oben angesihrte tadelnde Bezeichnung besselben gegen Link. Man freut sich boch, bag Luther später oft genug wieder in einem anderen Tone über seinen alten Freund und geistlichen Bater gesprochen hat.

ber Schrift aber ift ihm Chriftus, der alleinige Mittler und bas Gine hochfte, Alles in fich faffende Borbild (f. u.), in deffen Gemeinschaft alles Beil beruht. "Befu, bein bin ich. mach mich felig!" ift fein Bahlfpruch, das Anfangs- und Schlugwort feiner Traftate. Die Gemeinschaft mit Chriftus ift allein burch ben Glauben vermittelt. Der Glaube ift bas allein Rechtfertigende; "außer ihm ift feine Beicht, feine Reue, fein Menschenwerf; man muß in Chriftum glauben, ober in Gunden fterben . . . In bem Glauben wird man felig ohne die Werte des Gefetzes" (vom chriftl. Glauben, Rap. 6.). Und fo ift der Glaube auch allein die Quelle der guten Berke, die als an fich immer un= aulänglich nicht Urfache ber Geligkeit fenn konnen \*), aber als Zeichen des Glaubens und der Erwählung da fehn muffen; "denn der Glaube feiret nicht, bis er une mit Gott vereinige" (a. a. D. Rap. 10.). Der Gläubige, ber in unmittelbarer Gemeinfchaft mit Gott fteht, halt fich nicht an die Beiligen, fondern an Chriftus. "Wer an Chriftum glaubt, ift von Gott geliebet und bedarf feines Fürsprechers" (vom driftlichen Glauben, Rab. 6. \*\*). "Ber ba will, der lerne bon St. Beter fterben oder bon anbern Beiligen, oder fehe, wie die Frommen ihr Leben fchliegen. 3ch will's von Chrifto lernen und von Niemand anders. Er ift mir von Gott ein Borbild . . ., er ift allein ber, bem alle Menfchen folgen konnen, in dem alles gute Leben, Leiden und Sterben aller und jeglicher vorgebilbet, alfo daß niemand recht thun, leiden und fterben tann, es geschehe benn gleichförmig mit Chrifto, in welches Tode aller anderer Tod berfchlungen ift" (a. a. D.). Auch die Theilnahme an der Kirche ift durch das Berhaltnif ju Chriftus vermittelt, nicht umgekehrt; "erft vereinigt Gott alle Gläubigen, alfo daß fie ein Berg, eine Seele in Gott gewinnen . . Daher entspringt die Ginigfeit der Rirchen" (bom driftl. Glauben, Rap. 10.). - Aus allem Diefem erhellt, wie anregend Staupit auf Luther wirken mußte, wie Luther ihn als benjenigen, "durch welchen bas Licht bes Evangeliums in feinem Bergen aus ber Finfternif ju leuchten anfing" (f. o.), betrachten und fich (in ber trin. 1518 batirten Deditation ber erften Sammlung feiner Schriften an Staubit) feinen discipulus nennen konnte. Schlieflich hebt Ullmann noch hervor, wie Luther gang besonders in einem Bunft und zwar gerade "einem rechten Berghunkt ber luther'ichen Frommigkeit und Theologie", in der Lehre bon ber Buge, eine tiefe und nachhaltige Cinwirkung von Staupit empfing. Das bekennt Luther felbst in dem Briefe bom 30. Mai 1518 (de Wette I. S. 116), mit welchem er die Refolutionen zu feinen Thefen zur lleberfendung an Leo X. begleitet, er habe einft aus Staupit,' Munde "wie eine Stimme bom Simmel" eine Erflärung über das Wefen ber Bufe vernommen, daß nämlich die mahre Bufe nur biejenige feb. welche bon der Liebe gur Gerechtigfeit und zu Gott ausgehe, und daß, was von den gewöhnlichen Lehrern für ben Abichluß und die Bollendung der Buffe gehalten werde, vielmehr nur der Anfang derfelben feb. Dies Wort, schreibt er weiter, haftete in ihm wie der scharfe Pfeil eines Bewaltigen; er fing an es mit den Schriftftellen liber die Buffe zu vergleichen, und Alles stimmte bazu auf's Schönfte, fo bag, wenn ihm borher in der gangen Schrift fast fein Wort bitterer war als das Wort Bufe, jest ihm Richts füßer und angenehmer lautete. "Ita enim dulcescunt praecepta dei, quando non in libris tantum, sed in vulneribus dulcissimi salvatoris legenda in-

\*\*) Doch fommen auch Aeußerungen vor, wie die folgende (v. b. Nachfolge Chrifti Kap. 13.): "Bas ich aus eignen Werken verfäumet, werde mir aus beiner Liebe von allen Heiligen erstattet".

er harrer.

<sup>\*)</sup> Bergleiche, was Luther (VIII. S. 2725) von Staupit erzählt; berselbe habe häufig gesagt: "Ich babe unserm Herrn Gott mehr benn tausendmal gelobt, ich wolle fromm werden, ich habe es aber niemals gehalten. Darum will ich's nimmermehr geloben; denn ich weiß doch, daß ich's nicht halte. Darum, wo mir Gott nicht gnädig seyn will um Errifit willen und ein seliges Stündlein verleihen, wenn ich abscheiden soll, werde ich mit meinen Gelübben und guten Werfen nicht bestehen können, sondern verloren sehn müssen". Bgl. damit, was Staupit über das Geset sagt, Luth. W. XXII. S. 583.

telligimus". Ohne anders lag hierin der Keim der Ueberzeugung, aus welcher Luther's Opposition gegen den Ablaß hervorging, daß es bei der Buße nicht auf äußeres Thum und fatisfaktorische Leistungen, sondern vielmehr auf innere Sinnesänderung (μετάνοια) ankomme, so daß sich allerdings zwar nicht ein äußerlicher, direkter, aber wohl ein sehr wesentlicher, innerlicher und indirekter Einfluß Staupipen's auf das Hervortreten der Lutherschen Thesen behaupten läßt.

Die Literatur f. bei Grimm a. a. D. S. 59; Ullmann a. a. D. S. 256 f. Anm. 2. Die schöne Darstellung von Ullmann ist der Hauptsache nach der vorstehens den zu Grunde gelegt. Hallet.

Stedinger. Während fich in Frankreich blinder Glaubenseifer mit gemeiner Selbstfucht verband, um die unschuldigen Albigenfer durch blutige Rriege und Inquisitionsgerichte zu vertilgen (f. ben Art. Rahmund VI. und VII., Grafen bon Touloufe, und der Albigenferfrieg, Bb. XII. S. 577 ff.), begannen auch in Deutschland, befonders durch den finfteren Dominitaner Konrad von Marburg und beffen Behülfen, Die Regergerichte mit furchtbarer Graufamkeit zu muthen (f. den Art. "Inquisition" Bb. VI. G. 683). Indeffen blieben hier bei dem bedachtigen Freiheitsfinne bes Bolfes bie Binrichtungen der Unglüdlichen, welche als Reger angeklagt murben, in ben meiften Begenden bereinzelt, und nur gegen die biederen und muthvollen Stedinger, einen ursprünglich friefenschen Stamm, welcher an den Niederungen der Wefer bon Bremen und Oldenburg abwärts um die Gunte und Jahde bis an's Meer wohnte, erhob fich ein vierzigjähriger, blutiger Rampf, ber endlich den Untergang der Freiheit und Gelbstftundigfeit des Bolfes herbeiführte. Bon jeher hatten die einfachen und fleifigen Bewohner biefes fruchtbaren Gaues ben ihnen aufgelegten Zehnten an die Rirche bon Bremen höchft ungern entrichtet, und oft waren darüber Streitigkeiten mit den Beift= lichen entstanden. Da geschah es, baf ein Briefter, welcher mit bem geringen Beichtgelbe ber Frau eines angesehenen Sofbesitzers unzufrieden war, berfelben bei'm Empfange des heiligen Abendmahls in feinem Borne ftatt der geweihten Softie den dargereichten Beichtgrofchen in den Mund ftectte. In dem Glauben, daß fie um ihrer Gunde willen die angebliche Softie nicht verschluden konne, trug sie diefelbe im Munde nach Saufe und fing fie hier in einem reinen Tuche auf, wobei fie voll Beforgniß den Bergang ber Sache ihrem Manne erzählte. Diefer erfannte fogleich ben feiner Chefrau angethanen Schimpf und wandte fich mit einer Beschwerbe an die Borgefetten des Priefters, erhielt aber ftatt der erwarteten Gulfe nur ungeziemende Borwurfe (vergl. Wilhelmi Monachi Chron. in A. Matth. Analect. T. II. p. 501). Dadurch auf's Bochfte erbittert, hielt er fich baber für berechtigt, fowohl die Schandung des Beiligen als die damit verbundene fchimpfliche Behandlung feiner Chefrau zu rachen und erfchlug den Uebelthater, ohne in ihm den geweihten Diener der Kirche weiter zu achten. Rach dieser That traten die Beiftlichen als die Bekränkten auf und wandten fich klagend an ben Erzbifchof Bartwig II. von Bremen, welcher gegen die landesüblichen Gefete außer der Muslieferung des Mörders eine übermäßige Genugthuung forderte und fcmere Drohungen aussprach, wenn diefelbe verweigert murde. Gleichwohl ward Beides verweigert, da die Bermandten des Mannes und der Frau im Boraus ihre Zustimmung zu der That gegeben, und alle Stedinger diefelbe gerecht gefunden hatten. Die Widerfetilichkeit, fo natürlich fie auch unter biefen Umftanden war, erregte den Born des Ergbischofs fo febr, daß er feit dem Jahre 1204 die geiftlichen Strafen immer mehr fteigerte und das Land fogar mit dem Banne belegte. In Folge beffen verweigerten die Stedinger nicht nur einmuthig bie Entrichtung ber ihnen verhaßten Zehnten sowie aller firchlichen Abgaben und verspotteten unter den schimpflichsten Mighandlungen die erzbifchöflichen Boten, welche in's Land tamen, um dieselben einzufordern, fondern fagten fich auch völlig bon ber Bewalt bes Erzbischofs und seines Capitels los und erklarten, bag fie bon nun an außer der herrichaft des Reichsoberhauptes feine andere über fich dulden würden (bgl. Chron. Rastad. ap. Langeb. Scriptt. Rer. Danic. T. III. p. 182).

Schon früher (1197) hatte fich ber Erzbifchof Sartwig II., als er auf feiner Bilgerfahrt nach Balaftina in Rom berweilte, bei dem Babfte Innoceng III. über ben Ungehorsam und die Bflichtvergeffenheit der Stedinger betlagt und von bemfelben jum Kampfe gegen bie Widerspenftigen bas Schwert erhalten, mit welchem Betrus bem Malchus das Dhr abgehauen haben follte. Zugleich mar dem Gefchenke bas Berfprechen hinzugefügt, gegen bie Stedinger, wie gegen die Ungläubigen des Morgenlandes, bas Kreuz predigen zu laffen, wenn es dem Erzbifchofe nicht gelingen murde, fie gu ihrer Bflicht jurudjuführen (vgl. Albert. Stadens. Chron. ad a. 1197; Chron. Rastad. pag. 182). Um fo mehr glaubte diefer jest ein Recht zu haben, die aufrithrerifchen Fredler gegen die Rirche mit Baffengewalt zum Behorfam gu zwingen. Er ruftete baher im Bertrauen auf bas geweihte Schwert und bes Babftes Beriprechen 1207 ein heer und unternahm mit demfelben einen Bug gegen bie Stedinger, welche jedoch fo wenig auf einen folden Ungriff borbereitet maren, daß fie den Erzürnten durch Geld und Beriprechungen zu befünftigen und zum Abzuge zu bewegen fuchten (Albert. Stad. ad a. 1207; Henr. Wolteri Chron. Brem. ap. Meibom. T. II. p. 55). Aber ungeachtet ihnen dies gelang, fo war damit der Streit feineswegs beendigt. Bielmehr murbe ber Krieg nach dem Tode Hartwig's († 1208) unter deffen Nachfolgern mit abwechfelnbem Glude fortgefett, ba die freiheitsliebenden Stedinger, um durch fchnellere gegenfeitige Gulfsleiftung ftarfer zu febn, ihre gerftreut gelegenen Saufer naber an dem bebeutend erhöheten Deiche zusammenbauten und überdies bon den tapfern Ruftringern und bem mächtigen Bergoge Dtto von Lineburg, dem erbitterten Feinde bes bremifchen Erzbisthums, nachdrudlich unterstützt wurden (vgl. Godefridus Monach. s. Pantaleonis ad a. 1234 ap. Freher-Struve I, 399: "Qui cum essent viri strenui, vicinos populos, immo et Comites et Episcopos bello pluries sunt agressi, saepe victores, raro victi." und Herm. Corner. ap. Eccard Tom II. pag. 862). Daher nahm der Erzbischof Gerhard II., der seinem Dheim Gerhard I. im 3. 1219 gefolgt mar, den Rampf gegen die Abtrunnigen mit größerem Rachbrud wieder auf, ließ die fefte Burg Schluter (castrum Sluttere) aufführen, um einen fichern Stuppunft für feine Unternehmungen zu befigen, und brachte 1230 ein ftartes Beer gusammen, deffen Unführung fein Bruder, der Graf Bermann bon der Lippe, übernahm. Muthig und auf Gottes Bulfe vertrauend, erwarteten Die Stedinger die Ankunft der Feinde und gewannen, als es am Tage der Geburt des herrn zum Ungriffe tam, einen glanzenden Sieg. Der Graf hermann fiel, und fein Fall verbreitete eine fo allgemeine Bermirrung im Beere, daß über 200 feiner Streitgenoffen dem Tode erlagen, und die Ueberlebenden in der schmählichsten Flucht ihre Rettung suchten (Albert. Stad. ad. a. 1230 p. 306; Vogt Monum. inedit. II. p. 422).

Kaum war ber Sieg errungen, als die Stedinger im ersten Anlaufe die wohlbefestigte Burg Schluter erfturmten und von Grund aus zerftorten, um ihre Freiheit und Gelbstftandigfeit für die Folge gu behaupten. Indeffen hatte fich auch ber Ergbifchof burch bie erlittene Riederlage überzeugt, daß die Rrafte feiner Stiftsmannichaft und des ihm befreundeten Abels gegen die tapferen Bauern der Marichen nicht ausreichten. Da fie es gewagt hatten, fich ihm und ber Beiftlichkeit gu miberfegen, fo betrachtete er fie bem Beifte ber Zeit gemäß als Feinde der Rirche und trug fein Bebenten, jedes Mittel, das fich ihm darbot, ohne Scheu und Schonung gegen fie in Unwendung gu bringen. Bahrend er bie ärgften Befchuldigungen gegen fie ausstreuen und verbreiten ließ, forderte er alle Beiftliche und Beltliche in der Rahe und Ferne auf, bas gottlose Gefchlecht zu vertilgen, damit das bofe Beispiel nicht Mehrere gum Biderftaude reizte (Alb. Stad. ad a. 1234). Sobald ber Bann über bas Land ausgefprochen mar, hatten alle Priefter und Monde daffelbe berlaffen, und dadurch die ebenfo frommen als freisinnigen Landleute gezwungen, im Drange der Roth fich felbst ihren eigenen Gottesdienft einzurichten (Alb. Stad. ad. a. 1234). hierauf fandte ber Erzbifchof feine Beschwerben an den Babft Gregor IX. und ichilberte in feinem Berichte die Stedinger ale Erg=

teter, welche fich jum Spotte ihren eigenen Raifer, Pabst und Bischof hielten, ohne Schen bor Gott und Menschen die Rirche verachteten, die Freiheit berfelben beftritten, wie bon wilden Thieren gefäugt, weder Gefchlecht noch Alter ichonten, Blut wie Waffer vergöffen, die Briefter todteten und zur Beschimpfung des Rreuzes Chrifti freuzweise an bie Band nagelten. Bugleich befchulbigte er Diefelben, fie nahmen mit ben Manichaern ein bochftes zweifaches Wefen an, verehrten fogar in der Aegidienkirche zu Berne den Bofen, den Asmodi, unter einem abscheulichen Ammonsbilde, opferten demfelben ihre Rinder und glaubten, daß Lucifer mit Unrecht von Gott verftoffen feb und bereinft wieder in den himmel kommen werde; fie lafterten das Saframent des heiligen Abend= mahle auf's Aerafte und fragten Bahrfagerinnen und Teufel um Rath. Benn Jemand in ihre Beheimniffe eingeweiht wurde, fo erschiene ihm querft eine Prote von ungeheurer Broge, welcher Einige von ihnen den hinteren, Andere den vorderen Theil des Rorpers füßten und beren Bunge und Speichel fie finnbilblicher Brunde megen in ben Mund nahmen. Darauf ericheine ein blaffes Menschenbild mit ichwarzen Augen, bas ber Einzuweihende fuffen muffe. Bei biefem Ruffe dringe ein falter Schauber durch feine Glieder, und mit bem Schauber ichminde bas Anbenten bes driftlichen Glaubens ganglich aus feinem Gemüthe. Wenn fie bom gemeinschaftlichen Mahle, welches fie barauf hielten, aufftanden, ftiege ein ichwarzer Rater mit aufwarts gefrummten Schwange bon einer Gaule herunter, welcher bon den früher eingeweihten Mitgliedern gefüßt, von ben neu aufgenommenen mit Zauberliedern empfangen würde. Nachdem dies geschehen fen, wurden fammtliche Lichter ausgelöscht und von den Anwesenden die unzüchtigften Schandthaten berübt (of. Epist. Gregorii IX. bei Raynald. ann. 1233 no. 42., bollftändig in Thom. Ripoll. Bullarium Ord. Praedicat. I, 52 und Epist. Gregorii IX. ad Henricum Friderici Imp. filium in Martene Thesaur. I, 950. Mansi XXIII. 323; Alb. Stad. Chron. ad a. 1233).

So unfinnig biefe Untlagen, die größtentheils gegen die Albigenfer und fpater gegen die Tempelherren faft mit benfelben Worten erhoben find, jedem unbarteiifchen Beurtheiler erscheinen mußten, so murden fie gleichwohl nicht nur bon Conrad von Marburg, welcher, jum pabstlichen Bevollmächtigten in Deutschland ernannt, in den Beschuldigungen ber Stedinger eine erwünschte Belegenheit zur Befriedigung feiner leis benschaftlichen Grausamkeit gegen die Retter fand, sondern felbst in dem gutachtlichen Berichte der benachbarten Bischöfe von Lübed und Rateburg volltommen bestätigt. Daher fprach der leichtgläubige Babft, den dringenden Bitten des Erzbifchofe und Conrad's bon Marburg nachgebend, im Jahre 1233 den allgemeinen Kirchenbann über die Stedinger als berruchte Reger aus, ließ überall das Rreuz gegen fie predigen und gewährte Allen, welche daffelbe nehmen würden, diejenigen zeitlichen und ewigen Bortheile, welche die Kirche für eine Kreuzfahrt nach dem heiligen Lande zu verheißen pflegte (Alb. Stad. ad a. 1233; Godofridus Monach. ad ann. 1234). Aber weit babon entfernt, fich durch den pabstlichen Bannfluch schreden zu laffen, zerftorten die muthigen Stedinger nochmals die nicht lange vorher wieder aufgebaute Burg Schluter und erfclugen einen schwärmerischen Dominitaner, Namens Beinrich, der sich in Begleitung eines anderen Monches feines Ordens als Buß = und Rreuzprediger in das Land ge= wagt hatte, in demfelben Augenblide, in welchem er mit dem Abfingen der Abendeollette beschäftigt war. Die Umftande, unter denen der unfinnige Schwarmer den Tod erlitt, erwarben ihm nachher ben Tod eines Märthrers und ein ehrenvolles Begräbniß auf dem hohen Chore im Dome zu Bremen (Chron. Rastad. ap. Lengebeck T. III. pag. 186; Herm. Lerbeke Comit. Schauenb. Chron. ap. Meibom. T. I. pag. 510). Bahrend ber Born des Erzbischofs durch diese Borgange immer mehr gereigt wurde. gogen heftige Rreugbrediger durch Beftphalen und das gange nördliche Deutschland und forderten die Chriftenheit zur Rettung des Beile, zur Bertilgung der Ungläubigen auf. Und was die Berheiffungen der Rirche allein nicht bermochten, das bewirkte der Gifer der geiftlichen und weltlichen Fürsten, welche nicht ohne Grund von der Freiheit der

Stedinger Nachtheile für ihre eigene Landesherrlichkeit fürchteten. Noch in demfelben Jahre bersammelten sich unter dem Herzoge Heinrich von Brabant und den Grasen Florens von Holland, Otto von Gelbern, Dietrich von Eleve, Heinrich von Oldenburg, Wilhelm von Jülich, Adolf von der Mark und Dietrich von Limburg über 40,000 beswaffnete Streiter in der Nähe von Bremen (Joh. Otto Luneburgensis Catalog. omnium Episc. et Archiep. Bremensium ap. Mencken T. III. p. 793; Herm. Lerbeke p. 511; Herm. Corneri chron. ap. Eccard T. II. p. 879; Bothon. Chron. Brunsw. ap. Leibn. Scriptt. Rer. Brunsw. T. III. p. 362).

Bie groß auch die Gefahr war, welche den unglücklichen Stedingern jest bebor= ftand, fo murbe ihre Lage boch balb noch bedenklicher, als fich der machtige Bergog, Ditto von Lüneburg, geschreckt burch bie Reichsacht, welche nach bes Raifere Friedrich II. Befeten mit dem Banne der Rirche berbunden mar, und bewogen durch die pabstlichen Ermahnungen, nebst den übrigen Bundesgenoffen bon ihnen als Bebannten für immer losfagte (vergl. Origg. Guelf. T. IV, 39, 133; Alb. Stad. ad ann. 1234; Alberici Trium fratr. Mon. Chron. ed. Leibn. p. 551; Lerbeke p. 511). Nichtedestoweniger befchloffen fie im Bertrauen auf ihre gerechte Sache, ber Uebermacht ber gegen fie andringenden Feinde muthig Widerstand zu leiften. Ber bie Baffen tragen tonnte, erhob fich, und elftaufend Bauern jogen unter brei helbenmuthigen Guhrern, Bolto von Bardenfleet, Thammo bon hundorp und Detmar bon Diete aus, um ihre Freiheit und ihren heimathlichen Boden zu vertheidigen, oder ruhmboll zu fterben. Der Angriff bes Kreugheeres geschah von zwei Seiten. Während ein Theil beffelben bie Befer hinabfuhr, um bon den Deichen her einzudringen, rudte der andere und ftartere Theil auf bem Landwege gegen die Ofterftader bor. Einer folchen Macht war die fleine Schaar der tabfern Bauern auf die Dauer nicht gewachsen. Dennoch magten fie den Rampf, in welchem 400 derfelben fielen, die Befangenen den Tod als Reter auf dem Scheiterhaufen erlitten und gegen die Uebrigen mit Feuer und Schwert, mit Raub und Schandung fo lange gewithet mard, bis fie fich, um Gnade flebend, unterwarfen (Chron. Luneburg. bei Eccard. T. I. col. 1405). Glüdlicher hatten indeffen die Stebinger an der westlichen Seite der Befer den Angriff der Feinde abgewehrt und felbft ben Blan bes Erzbifchofs, die Beferdeiche öffnen ju laffen, um das gange Bolt burch die wogenden Wafferfluthen von der Erde zu vertilgen, dadurch vereitelt, daß fie die mit dem Durchstechen der Deiche beschäftigten Leute erschlugen. Aber nicht lange durften fie fich ihrer errungenen Bortheile erfreuen. Schon am 27. Mai 1234\*) tam es gu der letten, entscheidenden Schlacht bei Altenefch, in welcher kaum elftaufend Stebinger, welche nur mit einem furgen Schwerte nebst einem fünf guß langen, born jum Stoffe, hinten jum Siebe eingerichteten Speere berfehen waren und feine anderen Schutsmaffen als einen fehr leichten Bangerrod, einen fleinen Schild und eine unbedeutende Ropfbededung hatten, einem viermal fo ftarten ritterlichen Beere gegenüberftanden. Die Mittagszeit war bereits vorüber, als der Bergog bon Brabant und der Graf von Oldenburg bas Fußbolt heranführten und den Angriff mit Ungeftum eröffneten, während Monche in der Gerne mit lauter Stimme das Lied: "Mitten wir im Leben find" (Media vita) nebft anderen Buggefängen anstimmten und bem Kreuzbeere ben Sieg erflehten (Alb. Stad. ad ann. 1234). Die Stedinger jedoch, in altdeutscher feilformiger Schlachtordnung aufgestellt, widerftanden nicht nur mit bewunderungswürdiger Tapferkeit bem Unfalle, fondern brangen auch in die Reihen der Feinde ein und berfolgten fie, nachdem der Graf Beinrich von Oldenburg bom Pferde gefturzt und nebst vielen Befährten getöbtet mar, mit ber größten Ruhnheit. In biefem Augenblide fiel plotlich der Graf von Cleve mit der Reiterei den zu hitig vordringenden leicht bewaffneten Ste-

<sup>\*)</sup> Die verschiedenen Angaben liber den Tag der Schlacht weichen sehr von einander ab. Bgl. Raynaldi Annal. ad a. 1234. Emo Abas in Matth. Analect. T. II. p. 98; Otho Catal. 793; Herm. Corner. 879; Alb. Stad. ad a. 1234; Zantsliet chron. hat den 26. Junius.

bingern in die Seite und in den Riiden und bewirfte eine folde Berwirrung, daf fie in turger Zeit ber feindlichen Uebermacht erlagen. Dehr als die Salfte bon ihnen bebedte das Schlachtfeld oder fand auf der Rlucht unter ben Sufen ber Roffe und in den Fluthen der Wefer den Tod (Alb. Stad. ad ann. 1234; Wolterus 1. c. p. 59; Joh. Otto Luneb. l, c. p. 775; Chron. Luneb. bei Eccard I, 1405; Ubbo Emmius Rer. Fris. lib. X. pag. 146). Bon dem geringen Ueberreste floh ein Theil zu den freien Friesen und einte sich bollig mit ihnen; der andere blieb im Lande, leistete nach erfolgter Aufhebung des Interditts die vom Babfte vorgeschriebene Genugthuung, erkannte Lehnsoberherren an und verlor dadurch die Reichsunmittelbarkeit (vergl. Georgii IX. Rescriptum ad Archiepiscopum Bremensem de relaxando in Stedingos vibrato fulmine in Lindenbrog, Scriptt, Septentr. p. 172 und in Origg, Guelf, T. IV. p. 132). Das Land wurde barauf zwischen bem Erzbischofe von Bremen und den Grafen Otto II. und Chriftian III. von Oldenburg vertheilt und theils fremben Anbauern jum Meier= recht übergeben, theils einzelnen Familien des stiftischen Abels eingeräumt.

In Bremen feierte bie erzbischöfliche Rirche bie Unterwerfung ber Stedinger und bas damit verbundene Menschenmorben als eine Gott wohlgefällige That in einer gro-Ben Procession, ordnete einen jährlichen Bedachtniß- und Feiertag auf den 5. Sonntag nach Oftern an und ließ zu Ehren der Jungfrau Maria im Stedingerlande in der Rahe bes Landungsplates eine Rabelle erbauen. Gbenfo errichtete der Abt Bermann bon Corben, um feine Freude über die Bertilgung der Reter an den Tag gu legen, baselbft zwei andere Kabellen; die eine an ber Mündung ber Ochtum, bem heil. Bitus, bem Schutzpatron feines Rlofters; bie andere bem beil. Martin zu Ehren an der Stelle. wo das Blutbad in der entscheidenden Schlacht beendigt war. Auch alle Schriftsteller bes Mittelalters, welche bes Rrieges gegen die Stedinger erwähnen, fprechen mit Miggunft über dieselben und verdammen fie als Reter, obgleich die verläumderisch gegen fie erhobenen Anklagen nur in ihrer hartnädigen Opposition gegen geiftliche und weltliche Unmagungen den Grund haben. Erft feitdem die Reformation ein reineres Licht liber Deutschland verbreitet hat, find von bewährten und unparteiischen Geschichtsforschern auch über diese Ereigniffe die richtigeren Ansichten ermittelt, wodurch die aufgeklarteren Rachfommen bewogen wurden, den im Freiheitstampfe gegen felbstfüchtige Briefterherrfchaft und gewaltsame Unterbrückung ehrenhaft gefallenen Borfahren an der Stelle der St. Bitus-Rapelle am 27. Mai 1834 ein ebenfo einfach - wurdiges als bauerndes Denkmal zu errichten.

Bgl. außer den im Texte angeführten Quellen: Bisbed, die Nieder-Wefer und Ofterstade, Sannob. 1789; Rohl, Sandb. einer Beschreibung bes Bergogthume Olbenburg, Bremen 1825. Thl. 2. G. 211 ff.; Muhle's Beich. bes Stedingerlandes im Mittelalter in Strackerjan's Beitr. zur Gefch. bes Groffherzogthums Oldenburg, Bb. 1. Bremen 1837; Alb. Crantzii Metropolis lib. VII. et VIII.; Schminck de expeditione cruciata in Stedingos. Marb. 1722; Joh. Dan. Ritteri Diss. de pago Steding et Stedingis saec. XIII. haereticis. Viteb. 1751 (auch in J. P. Berg Museum Duisb. I, II, 529); S. G. Lappenberg, bom Rreuzzuge gegen die Stebinger. Stade 1755; Samelmann, Dloenb. Chronit; b. Salem, Befch. des Ber-Bogth. Didenburg. Bb. 1. S. 85 ff.; C. Aem. Scharling, de Stedingis Comment. Hafn. 1828; b. Raumer, Befch. der Sohenstaufen. Thl. III. Buch 7. S. 588 ff.; Luden, Gefch. des teutschen Bolles. Bb. XII. B. 26. Rap. 8. S. 514 ff.; Schloffer, Beltgefch. Bb. VII. G. 399 ff.; Sabemann, Gefch. der Lande Braunschweig und Lüneburg. Bb. I. S. 37 ff.; - Staphorft, Samb. Rirchengefch. (Samb. 1723). Thi. I. S. 635 ff.; Schrödh, driftl. Rirchengefch, Thi. 29. S. 637 ff.; Giefeler, Lehrb. der Rirchengesch. (4te Aufl. Bonn 1848). Bb. II. Abth. 2. S. 599 ff.

G. S. Klippel.

Steiermart. Gine genaue Zeitangabe, wann die erften Reime des Chriftenthums in die damale bon feltischen Stämmen bewohnten, bom Jahre 15 b. Chr. bis 400 n.

Ehr. unter Römerherrichaft ftebenden ganderftreden, bem heutigen Steiermart, tamen, ift unmöglich, ebenfo eine nachweifung der Namen der erften Glaubensgründer und ber erften Chriftengemeinden in Steiermark (vergl. Muchar, Gefch. ber Steierm. Bb. I. S. 180. 195). Gemiß aber ift es, daß bas Chriftenthum ju Anfange des 3. Jahrhunderts in Steiermark, und gwar von Aquileja ber, ichon bekannt mar. Rach ber gewöhnlichen Ueberlieferung ftarb ber heil. Maximilian, Bifchof von Lorch, im Jahr 284 gu Gilli ben Märthrertod. Biftorin ftarb ihn zu Bettau im 3. 303. Um die Zeit, als das Chriftenthum Staatsreligion wurde, finden wir in Gilli und Pettau bereits bifchöfliche Site, doch ift es nicht nachweisbar, ob die dortigen Bifchofe blog Oberauffeher über die Chriftengemeinden jener Städte maren oder ob fie ausgedehntere Sprengel verwalteten (vgl. Muchar a. a. D. S. 196). Die Dberleitung der geiftlichen Ungelegenheiten ging bon bem Metropolitan ju Aquileja aus; der Ginfluß des romifchen Brimates ift vor dem Ausgange des 6. Jahrhunderts, wo der Batriarch von Aquileja fich bezüglich der Uebertragung des Batriarchenfitzes auf die Insel Gradus mit Rom verftändigte, jedoch nebst dem eine Metropolitanfpnode berief, nicht nachweisbar (vergl. Muchar a. a. D. Bb. III. S. 183). Ueber ben inneren Zustand ber erften fteierifchen Chriftengemeinden mangeln bewährte Quellen, auch ift es unermittelt, wie es mit ber Entwidelung des Chriftenthums in der nördlichen Steiermart zur Zeit ber Römerherrschaft aussah; das oben Gefagte bezieht fich nur auf den füdlichen Theil. — Gehr ftart mar icon um die Mitte bes 4. Jahrhunderts der Arianismus in ber unteren Steiermark verbreitet und der Rampf beider Barteien veranlagte insbesondere in Bettau fürchterliche Kataftrophen (in ben Jahren 369 u. 377). — Uebrigens bestand neben dem driftlichen Cultus auch der romifche Götterdienst in ber Steiermark fort, und noch im Jahre 353 wurde zu Bettau dem Jupiter von den romifchen Soldaten ein Altar errichtet. (Bal. Schneller's Gefch. von Defterr. u. Steiern. 1. Bb.; Winflern, dronolog. Gefch. bon Steierm.; Wartinger, Befch. ber Steiermart.)

Alle Segnungen, welche durch jene erfte Ginführung bes Chriftenthums unter ber Römerherrichaft in die Steiermark famen, ja die gange Urbevölferung ber Steiermark felbft, berichwanden unter ben Sturmen ber Bolfermanderung, welche in ben nachften vier Sahrhunderten bas Land bermuffeten. Die erfte Salfte diefer Epoche (bom Jahre 400 bis gegen 600) umfaßt bie Durchziige jener Bolferftamme und Sorben, welche feinen bleibenden Aufenthalt im Lande nahmen, feine langere Berrichaft über baffelbe übten, nämlich die Büge ber Borben des Radageis, der Weftgothen, Bandalen, Sunnen, Rugier, Beruler, Oftgothen und Longobarden. Zwar waren die Gothen und Longobarden felbst Chriften, arianischen Bekenntniffes, doch konnte dies an ber allgemeinen Berwilberung wenig andern. In die Beriode der Rugier fallt die Birkfamkeit bes heil. Severin (ftarb 482). Unter ben Oftgothen ftand bie Steiermart nahezu 40 Jahre. 3m Jahre 537 wurde Norifum und ein fleiner Theil Panoniens bom oftgothischen König Bitiges an die Franken abgetreten, welche die Dberherrlichkeit über diese Streden. fomit auch über die Steiermark, durch die Bajern ausübten und bereits deutsche Unfiedler in die Steiermark verpflanzten. Bier begann auch ber Streit der deutschen Bifchofe mit den Batriarchen bon Aquileja um die Diocefanrechte iber die Steiermart. Uebrigens hatten jene erften beutschen Ginfluffe im Lande noch teinen nachhaltigen. bleibenden Erfolg.

Es erfolgte nämlich bom Jahre 595 an die Einwanderung der Slaven und bald darnach jene ihrer damaligen Oberherren, der Abaren. Unter diesen heidnischen Bölsern verschwand das Christenthum in Steiermark. Seine zweite Einführung begann um das Jahr 700 und ging von den Salzburger Bischöfen ans. Doch blieb der Erfolg vor Karl dem Großen ein zweifelhafter. Zwar erkannten die späteren slavischen Karantanersfürsten, von den Avaren bedrängt, die Hoheit der Baiernherzöge an und begünstigten die Bemühungen der Salzburger Bischöfe. Doch die slavische Bevölkerung leistete energischen Widerstand; es kam zu blutigen Empörungen (im J. 769 und früher), welche

die Berjagung aller driftlichen Priefter im Gefolge hatten und nur mit großer Sarte unterbrückt wurden.

Erst Karl der Große sicherte nach Unterwerfung Baierns (788) und Besiegung der Avaren (791) dem deutschen Elemente und dem Christenthume auch in Steiermark den Sieg. Die Slaven wichen an die Donau, in ihre heutigen Wohnsitze zurück; deutsche Unsiedler ließen sich im Lande nieder, und wir sinden von da an in Steiermark die deutsche und slavische Bevölkerung mit ihrer heutigen Sprachgränze. (Vergl. Muschar's Geschichte d. Steierm. Bd. III. S. 179 st.). Zahlreich entstanden nun Kirchen; ans der Zeit vom J. 850 bis 1300 sind deren über 150 urkundlich nachweisbar, und dies sind teinesfalls die einzigen, welche damals schon in Steiermark bestanden. Mit dem Ende des 8. Jahrhunderts (798—800) wurde Salzburg von Karl dem Großen zur Metropolitankirche erhoben und im J. 810 der Draussus von Karl als Gränzlinie zwischen den Kirchensprengeln von Salzburg und Lquileja sestgeset.

Die Grundfäge, nach denen die Salzburger Bischöse vorangingen, waren vom heil. Bonifacius in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts gemäß seinen von Kom ershaltenen Weisungen sestgestellt worden und bewirkten durch das Streben, das sämmtliche Kirchenwesen gänzlich von Rom abhängig zu machen, eine starke Beränderung, nicht nur im Bergleiche mit dem einst von Aquileja ausgegangenen Kirchenwesen, sondern auch gegen das alte Gesetz der Bajoarier, welches Metropoliten und Pabst nicht kennt. (Bgl.

Muchar, Gesch. d. St. Bd. III. S. 162. 168. 184).

Die Steiermark, deren Strecken unter Karl dem Großen von mehreren Gränzgrafen verwaltet wurden und auch im 10. und 11. Jahrhundert noch unter viele Herren zersplittert und bis 976 unter bairischer Oberhoheit waren, wurde erst zu Anfang des 12. Jahrhunderts unter den letzteren Grasen des Traungaues ein politisches Ganzes, indem Leopold I. und Ottokar V., Markgrafen im Traungau oder zu Steier (ihrem Hauptorte), die vorzüglichsten übrigen Gebiete durch Großchaft an sich brachten. Aber schon der nächste Traungauer, Ottokar VI., 1180 "Herzog von Steiermark", war der letzte seines Stammes, und das Land kam in Folge förmlichen Uebergabevertrags vom 17. August 1186 unter Intervention der Großen des Landes an die Babenbergischen Herzöge von Oesterreich.

Bur Zeit der Traungauer begann in Steiermark die Stiftung und reiche Dotirung von Klöstern, welche, um das Jahr 1000 anfangend, ununterbrochen dis zur Reformation fortdauerte. Es wurden dis zur Reformation (nach Winklern) 34 Klöster in Steiermark gestiftet, serner ein Spital für Kreuzsahrer (am Semmering, 1160) und das ganz von Salzdurg abhängige Bisthum Sekau (1218). Unter den Klöstern waren drei Benediktiner =, zwei Cisterzienser =, vier Chorherrenstifte, sechs Ronnenklöster u. s. w. Diese Klosterstitungen stellen sich als der letzte Ausbau des mittelalterlichen Christens

thums in Steiermark dar.

Auf bemselben Neichstage zu Worms, auf welchem Luther seine ewig bewunderungswürdige Erklärung vor dem Kaiser und der Reichsversammlung aussprach, übersließ Kaiser Karl V. seinem Bruder Ferdinand am 28. April 1521 Obers und Nieders Desterreich, Steiermark, Kärnthen und Krain. Ferdinand I. kam nur zweimal persönlich in die Steiermark, 1521 bei Gelegenheit der Erbhuldigung und 1551. Die Berwalstung des Landes lag noch größtentheils in den Händen der Stände, und der Landes hauptmann war dishin meist auch der Stellvertreter des Regenten. Die Landstände, deren Wirksamkeit beim Uebergabevertrage vom 17. August 1186 hervortritt, bils deten seit dem Jahre 1256, wo der erste Landeshauptmann gewählt wurde, einen politischen Körper und bestanden aus den geistlichen und weltlichen Güterbestigern, das ist: aus den Prälaten, Grasen, Herren und Rittern. Man zählte im Jahre 1446 zwanzig einheimische und vierzehn im Lande begüterte Prälaten, vier Grasen, zehn Herren und 236 selbstberechtigte "Ritter und Knechte". (Vergl. Valvasor's Namensverzeichniß der damaligen Abeligen in Schmutz's historischoger. Lexison von Steierm. 2. Thl. S. 335.)

Die 20 Städte und 97 Märkte brachten lediglich ihre Wünsche durch ihren Marschall vor; einen Stand in der Landschaft bildeten sie nicht; gelegentlich, z. B. im Jahre 1501 beim sogenannten Landauischen Bergleiche (Steuer = und Gewerbssachen betreffend), erschienen sie als Gegner der Landstände. Erst unter Kaiser Leopold II., als die stänz dische Berfassung längst alle Bedeutung verloren hatte, wurden auch einige städtische Deputirte zum Landtage beigezogen (vgl. Landhandseste, Ausgabe v. Jahre 1842. S. 24). Die Städte standen aber auch unter sich in keinem engeren Berbande, welcher auch nur beiläusig mit dem schwäbischen Bunde oder jenem der Hansa verglichen werden könnte. Die Bauern waren leibeigen und gaben ihren Beschwerden jezuweilen in Ausständen Ausdruck, welche aber keineswegs bloß im Resormationszeitalter, sondern auch früher, wie jener der slavonischen Bauern im Jahre 1516 und später, wie z. B. im J. 1635, porkommen.

Die Macht der Landstände, in denen die verbefferte Rirchenlehre bald fo eifrige Beichützer fand, hatte zwar ichon unter Raifer Albrecht I. eine wesentliche Beschränfung erlitten (val. Landhandfeste a. a. D. S. 5. 8. 10. 12), indem diefer die auf die Reichs= unmittelbarkeit und den eventuellen Fürftenvorschlag bezüglichen Stellen der früheren Freibriefe des Landes nicht mehr bestätigte; die dynastische Frage wurde auch feither in Innerofterreich niemals angeregt; aber die ftandische Macht mar demungeachtet noch immer bedeutend. Sie außerte fich befonders, wenn die Stande der fünf öfterreichischen Erblande (Dber = und Unteröfterreich, Steiermark, Rärnthen, Rrain) bereinigt auftraten, wie bei Ermirkung des Augsburger Libells bom 10. April 1510, des zweiten Infpruder Libells bom 24. Mai 1518, worin sowohl der schon früher behauptete Grundfat (Landhandfeste Ausg. 1842. S. 27.29.51); daß die Stände bei Angrifferiegen nur bann gur Beihulfe verpflichtet find, wenn fie ju benfelben ihre Buftimmung gaben, ausdrudlich anerkannt, als auch die Kriegshülfe überhaupt als mit der Abstellung der Beichwerden zusammenhängend daraeftellt erscheint. Diefer Waffe mußten fich die Stande wiederholt zum Schutze der Glaubensfreiheit bedienen. Uebrigens tagten unter Ferdinand I. regelmäßig die Stände aller fünf Lande, unter feinem Sohne Rarl II. jene ber drei inneröfterreichischen Lande, Steiermark, Rärnthen und Rrain, gemeinschaftlich.

Die Lehre Luther's wurde über Salzburg und Oberösterreich zunächst in der oberen Steiermark bekannt, wo wir sie im Jahre 1525 bereits vorbereitet finden. Bgl. Aquil. Jul. Cäsar's Staats - und Kirchengesch. des H. Steierm. Bd. VII. S. 25. — Winklern, chronolog. Gesch. Steierm. S. 131.) Sehr eifrige Anhänger hatte sie schon im Jahre 1525 in der Stadt Steier, welche jedoch seit der Ländertheilung vom J. 1379 auf immer von der Steiermark abgetrennt geblieben. Die Prediger, worunter viele übergetretene katholische Geistliche, auch aus Klöstern, waren den größten Gesahren ausgesetzt. Biele mußten sliehen; Leonhard Kaifer aus Passau, Prediger zu Steier, und Georg Scherer, gewesener Mönch, Prediger zu Rastadt, wurden verbrannt (letzterer im Jahre 1528) (Bgl. Cäsar a. a. D. S. 93. 94.)

Das Borangehen des Erzbischofs Matthäus von Salzdurg gegen den Priester Matthäus, dem er unter Anschuldigung aufrührerischer Predigten nach Mittersill in Verhaft stüren ließ, veranlaßte zunächst Gewaltthätigkeiten der Salzdurger Bauern, welche den Priester unterwegs besreiten und den Erzbischof im Schlosse belagerten. (Vergl. Eäsar a. a. D. S. 25 ff. — I. Wartinger über Schladming in der steierm. Zeitschr. Neue Folge. 2. Jahrg. 2. Heft. S. 93 ff.) Erzherzog Ferdinand I. schickte den steiermärkischen Landeshauptmann Sigmund don Dietrichstein mit 5000 Mann zur Befreiung des Erzbischofs. Da verweigerten die Schladminger dem Landeshauptmann den Durchzug und drängten ihn zurück, wobei er mindestens 100 Mann verlor. Am 24. Juni 1525 drang er wieder vor und nahm Schladming ein. Einige Tage darnach aber kamen Nachts die großentheils aus dem Salzdurgischen gesammelten Bauern, über 3000 Mann stark, unter Michael Gruber in die Stadt, deren Bürger ihnen die Thore geöffnet hatten, übersielen die schlasende, mehelten bei 3000 Mann nieder und ents

haupteten 32 Abelige auf dem Platze. Doch rettete Michael Gruber den Landeshauptsmann und 18 Abelige, welche sämmtlich gefangen nach Werfen gesührt wurden. Der von Ferdinand I. zur Bestrasung der Schuldigen entsandte Niklas Graf von Salm brannte die Stadt Schladming, in die er nicht eingelassen murde, nieder und schleiste sie dis auf den Grund. Später wieder aufgebaut, erscheint Schladming, vordem eine durch den Bau von Silbergruben sehr wohlhabende Bergstadt, nur noch als Markt. — Abermalige Unruhen der Ennsthaler Bauern bei Rastadt im Jahre 1526 wurden bald unterdrückt. Michael Gruber hatte die Sache der Bauern bereits verlassen. — Das Begehren der Bauern war, wie wenigstens aus den eingelegten Beschwerden der obersösterreichischen Bauern zu entnehmen ist, vorzüglich: eigene Wahl der Pfarrer — Beschränkung des Kornzehents auf den nöthigen Bedarf — Freigebung des Holzes, Jagdzund Fischrechtes — Bezahlung für die Robot — Aushebung oder Beschränkung meherer Abgaben.

Diese traurige Spisode, deren tiefinnerster Grund vielmehr in den socialen Uebelftanben als in der Lehre Luther's zu fuchen ift, ftand mit den Schickfalen diefer Lehre in Steiermark in keinem Bufammenhange und hielt beren Berbreitung keineswegs auf. Diefe erfolgte außerst rafch durch das gange Land und durchdrang alle Schichten ber Befellichaft. (Bal. Cafar a. a. D. S. 100. 101. - Bintlern S. 132.) 3m Jahre 1530 blufte die ebangelifche Lehre bereits in Graz, borzuglich gefordert burch Seifried und Jatob bon Eggenberg. Magifter Bartolomaus Bicca gab einen evangelischen Unterricht heraus, der viel gelesen wurde. An der deutschen Ordenskirche St. Runigund am Leech und unter einer großen Linde, an ber Stelle ber fpateren Stiftsichule, murbe ebangelisch gepredigt. Außer der Sauptstadt hing bald die Mehrzahl des begüterten Adels der evangelischen Lehre an und bot ihr auf feinen Schlöffern, wo bald allenthalben ebangelifcher Gottesdienst ftattfand, gahlreiche fichere Bufluchtsftätten. Siermit war auch der größere Theil der weltlichen Landstände bereits protestantisch. (Bergl. C. G. R. bon Leitner: "über den Ginfluß der Landstände auf die Bildung in Steiermart" in der fteir. Zeitschrift. Neue Folge. 2. Jahrg. 1. Beft. S. 95.) Um bas 3. 1540 brachten Die Stände den erweiterten Machenraum um eine fleine Rapelle an der Stelle des jetigen Baradeisgebäudes zu Graz an fich und errichteten bafelbst gunachst eine Lehranftalt gum Religions - und Elementarunterrichte, woran adelige und burgerliche Rinder Theil nehmen tonnten (Cafar a. a. D. S. 106). Aber auch außer Brag errichteten die ebangelischen Stände alsbald in ben meiften volltreichen Städten, Märkten und Dorfern protestantische Schulen und Pfarreien, und im Bangen fonnen im 16. Jahrhundert außer Brag weit über 100 Protestantengemeinden in Steiermark namentlich angeführt werden. (Bergl. Muchar, "Gründung der Universität Graz" in der fteir. Zeitschr. Reue Folge. 1. Jahrg. 2. Heft. S. 29. Ferner die Citate über die Gegenreformation.) Unter den vielen übertretenden tatholischen Beiftlichen bemerken wir Beter III., Prior bon Seiz, und Balentin Abel, Abt zu Admont, beide auf ihre firchlichen Burden verzichtend (Cafar a. a. D. S. 92. 110). Um die Mitte des Jahrhunderts war die überwiegende Maffe des Bürgerthums ebangelisch; der protestantische Gottesbienst wurde nicht nur im gangen Lande ungeftort ausgeübt, sondern die Protestanten fühlten sich mitunter bereits als die herrschende Partei (f. Winklern S. 137; Cafar a. a. D. S. 77). Man bertrieb aus verschiedenen Rlöftern die Monche und Nonnen, 3. B. 1549 gu Fürstenfeld bie Augustinermöndhe (Winklern S. 136. 138), 1562 zu Judenburg die Franziskaner (Cafar a. a. D. S. 120; Winklern S. 137). Bom Jahre 1552 an unterblieb durch 20 Jahre in Graz die Frohnleichnamsprocession, und an Werktagen durfte keine Messe mehr gelefen werden (Cafar a. a. D. S. 105. 122). Die Zahl der katholischen Beiftlichen war um 1556 schon gering, und häufig mußte ein Ort dem anderen aushelfen. Stift Borau bestand ichon 1539 nur aus zwei Chorherren nebst dem Probste, wurde aber aus den anderweitig vertriebenen Monchen ergangt.

Es war nun die Aufgabe und bas Streben der Stände, dem faktifch bestehenden

Buftande der freien ebangelischen Religionsubung auch die Anerkennung des Landesfürften ju berichaffen und dadurch jene Uebung gegen Willfürherrichaft ficher zu ftellen. Allein mit ihren diesfälligen Bestrebungen tamen fie unter Ferdinand I. noch ju feinem Refultate. Nachdem Die vereinten Stände der alten öfterreichischen Länder ihr biesfälliges Begehren bereits auf einem Landtage zu Prag (1542) und durch eine Deputation auf dem Reichstage zu Augsburg (1547) vergeblich vorgebracht, konnten sie auch 1556 auf dem Landtage zu Wien bei Ferdinand I. nichts Anderes erzielen, als die Erlaubnif. daß jeder Unhanger der neuen Lehre feine Guter verfaufen und auswandern durfe (vgl. Cafar a. a. S. 76). Gleichwohl war auch Ferdinand I. bei der allgemeinen Lage der Dinge außer Stande, die fattisch bestehende freie Religionsubung wesentlich zu beeinträchtigen, zumal da für die vereinzelten diesfälligen Magregeln theilweise mehr kein williges Organ zur Ausführung fich borfand (f. Leitner, Ginfluß der Stände u. f. w. S. 110). So legte ber evangelische Landeshauptmann Sans Freiherr von Ungngd in Folge eines Mandats vom Jahre 1551, welches ihm die ftrengfte Unterdrückung des Sandels mit protestantischen Buchern ernftlich einschärfte, die Landeshauptmannsftelle nieder und wanderte (um 1556) nach Bürttemberg aus, von wo aus er eben burch Berbreitung von Büchern unter die Slovenen thätig wirkte.

Ferdinand I., seit 1556 auch deutscher Kaiser, befürwortete übrigens selbst das Abendmahl unter beiden Gestalten und die Priesterehe, und konnte in letzterem Punkte darauf hinweisen, daß bei den vorgenommenen Visitationen im Jahre 1563 in 122 Klöstern der fünf österreichischen Lande 436 Mönche, 160 Nonnen, 55 Eheweiber, 199 Conkubinen und 443 Kinder angetrossen wurden (s. Cäsar a. a. D. S. 128).

Nach dem Tode Ferdinand's I., unter dem Steiermark zweimal von den Türken verheert worden war (1529 und 1532), sielen bei der Ländertheilung unter seine drei Söhne Steiermark, Kärnthen und Krain an Erzherzog Karl II. Karl (1564 bis 1590 regierend) empfing die Huldigung der Stände zu Gräz, wo er auch restdirte. Er schuf sogleich mehrere ganz von ihm abhängige Behörden für die verschiedenen Berwaltungszweige und besetzte sie mit katholischen Baiern, durch welche Maßregel der ständische Einsluß bedeutend geschmälert wurde. Demungeachtet ober und trozdem, daß Karl II. nicht den selbstständigen Geist Ferdinand's I. hatte, sondern sich von seiner im Jahre 1571 heimgesührten bairischen Gemahlin Maria (Tochter Albert's V. von Baiern) und ihren Jesuiten bestimmen ließ, kann seine Regierungsperiode süglich als der Höhepunkt des Protestantismus in Steiermark bezeichnet werden, nämlich in Anbetracht der Errichtung der ständischen Stiftsschule und der, wenn auch beschränkten landesherrlichen Gestattung der evangelischen Religionsübung.

Im Jahre 1568, während Karl II. in Spanien war, wurde durch die Stände auf dem schon seit 1540 zur Schule benutzten Platze zu Gräz ein sehr ansehnliches Colleg, das sogenannte lutherische Stift, in kurzer Zeit erbaut und mit Predigern und Schullehrern besetzt (vgl. Leitner, über den Einfluß der Stände 2c. S. 96—109). In den ersteren Jahren wurde dort noch kein höherer Unterricht ertheilt; im Jahre 1573 aber beschlossen die Stände, ihre Stiftsschule zu einer höheren Bildungsanstalt zu ersheben, dergleichen dishin keine im ganzen Lande war (vgl. Muchar: Gründung der Universität Gräz, S. 31—34). Eigentlich gab es früher, die ungenügenden Klosterschnlen abgerechnet, kaum in jeder Landstadt zuderlässig eine Schule; ja nicht einmal die Hauptsstadt Gräz hatte eine ordentlich eingerichtete Schule; die 1278 vom Kaiser Rudolf I. mit Hülfe des deutschen Ordens zu Gräz am Leech gegründete Schulanstalt verschwindet in der Folge wieder. Nur der Adel vermochte dem Mangel alles Unterrichts theilweise durch Neisen abzuhelsen; die ganze übrige Bebölkerung war intellektuell verwaiset (vergl. Leitner a. a. D.).

Bei diesen Zuständen waren die Stände auch bezüglich der Lehrkräfte an der Stiftsschule großentheils an's Ausland angewiesen. Zunächst wurde Dr. David Chytraus, aus Ingelfingen in Schwaben gebürtig, zur mündlichen Berathung und perfönlichen Ausführung des Unterrichtsplanes nach Graz berufen, wo er bon 1573 bis 1576 wirkte. Unter feiner Leitung wurde die neue Unterrichtsanftalt, von ihm "Sommafium" benannt, eingerichtet und eröffnet. Gie ftand unter der Dberaufficht eines ftandischen Inspettorates und eines Ministeriums (Confistoriums) augsburgischer Confession. Es murden an ihr Borlefungen über deutsche, lateinische, griechische, hebraifche Sprache, über Boefie, Rhetorit, Mathematit, Phyfit, Philosophie, Theologie und Rechtswiffenschaften gehalten. Es wirkten hier ausgezeichnete Manner, unter anderen: Magifter Georg Rhuen aus Nürnberg (1564-1574); David Thonner, früher Katholik, von Ulm (1570-1590); Mento Gogrevius von Jena und Roftock (1574); Joannes Rhegius aus Danzig; biefe fammtlich als Prediger an der Stiftsfirche; - Philipp Marbach, auf berfchies benen deutschen Universitäten gebildet (bis 1579), als Rektor und Theolog, - Bieronymus Berifterius aus Regensburg, 1580-1586 Rektor und Brofessor, - Kaspar Rrager aus Ulm, Exjefuit, 1580 Prorektor, - Dr. Jeremias Samberger aus Frantfurt a. M., "einer löbl. Landschaft provisionirter Theologus", Philolog, welcher 1581 die windische Bibelübersetzung des Georg Dalmatius durchfah, - Joseph Stadius von Löwen, Mathematiker und Landschaftsaftronom, - Balthafar Fischer aus Graz, Theolog (um 1592), - Abam Benediger aus Brag, in Strafburg und Tübingen gebilbet, Jurift und (1594) Infpektor ber Stifteschule, - Bablmann, Papius, Sulzberger, Finkeltaus, Funte, Egen, Beith, Pleininger u. f. w. Sierher tam 1593 auch ber unfterbliche 30= hann Reppler, aus Magftatt in Burttemberg, bamals 22 Jahre alt, auf Empfehlung ber Universität Tübingen als Professor ber Mathematit und Moral, obwohl er die erftere bishin noch gar nicht als fein Fach betrieben hatte. Erft in Brag unternahm er neben feinen Amtsgeschäften feine erften aftronomischen Arbeiten.

Der große Einfluß der Stiftsschule auf das ganze Land brachte die erzherzogliche Regierung zur Kenntniß, daß Wissen eine Macht ist. Karl beschloß daher als Gegensgewicht der protestantischen Stiftsschule eine Jesuiten-Hochschule in Gräz zu errichten. Nachdem er und rücksichtsweise die Erzherzogin schon 1570 und 1573 mehrere Jesuiten, die aber wegen des Tumults der Bevölkerung zu Gräz zum Theil verkleidet eingesschmuggelt werden mußten (f. Wartinger, Gesch. d. St. S. 82), aus Wien und Vaiern hatte kommen lassen, wurden schon von 1573—1577 die sogen. Grammatikals und Husmanitätskassen ist und nehst der zur Hostische erklärten Kirche St. Egiden den Jesuiten übergeben (f. Muchar, Gründung der Universität Gräz, S. 35 ff.). Es wurde ihnen ein herrliches Collegium erbaut und 1584 bis 1586 ersolgte die Stiftung, pähstsliche Bestätigung und seierliche Uebergabe der "Akademie und Universität" an die Jesseiten; doch gab es an derselben weder juridische noch medizinische Studien.

Zwar brangen die Stände schon 1575 auf dem Landtage zu Bruck an der Mur bei Berhandlung über die Gränzvertheidigung gegen die Türken auf Bertreibung der Jesuiten, jedoch vergeblich (s. Cäsar a. a. D. S. 158; Winklern S. 144). Dagegen setzten sie es endlich am 9. Februar 1578 auf dem Landtage zu Bruck durch, daß Karl sortwährend von Eilboten wegen der heranrückenden Türken beängstiget, und weil die Landstände nicht eher auseinandergehen oder etwas bewilligen wollten, den Bliedern des Herren und Ritterstandes die freie Religionsübung auf ihren Schlössern und in den Städten Gräz, Judenburg, Klagensurt und Laibach gestattete. Auch diese so beschränkte Gestattung gab er nicht im Landhause, sondern auf seinem Zimmer und der Erlaß wurde von 40 Landständen ausgesertigt und veröffentlicht.

Obwohl dieses karge Zugeständniß die protestantische Meligionsübung an allen übrigen Orten und bezüglich der Bürgerlichen in höchst peinlicher, prekarer Lage ließ, wurden vom Abel doch fortwährend neue protestantische Kirchen erbaut (Winklern S. 144), z. B. bei Rottenmann, Schladming, Radkersburg, Leibnitz, Neumarkt, Oberwelz, zu Wintenau bei Marburg, zu Scharfenau bei Zilh, zu Kalstorf bei Iz, in Schwamsberg u. s. w. und die vertriebenen katholischen Pfarrer wurden durch protestantische Presdiger ersett. Karl befahl wiederholt die Zerstörung dieser neuen Kirchen und die Vers

treibung der Prediger und versuchte im December 1580 sogar die gewährte Religionsübung der Stände großentheils zu widerrusen, nämlich dahin einzuschränken, daß selbige nur auf den Schlöffern und im Landhause stattsinden dürse (vergl. Cäsar a. a. D. S. 166—168. 208). Doch fand er sich beim heftigen Andringen der Stände, wegen Türkengesahr und einer beabsichtigten Reise nach Prag schon im J. 1581 genöthigt, diesen letzten Erlaß zu widerrusen und die freie Religionsübung im Bezirke des Stiftes ausdrücklich zu gestatten.

Der Gifer der Bebolferung für das berbefferte Rirchenthum blieb ungeschwächt, trot der Bemühungen und vereinzelter Erfolge der Jesuiten, welche 3. B. 1572 wieder die Frohnleidnamsprozession zu Graz zu Stande brachten. Im 3. 1566 murden die Frangistaner zu Lankowit bertrieben. - Bur Ueberfetung ber Bibel in's Binbifche. welche von Georg Dalmatinus unternommen und 1581 bon einer Versammlung bon Philologen und Theologen zu Laibach geprüft wurde, gaben die Stände Steiermarts 1000 Gulden. (Bergl. Dr. S. C. Wilh. Gillem: Primus Truber, der Reformator Rrains, S. 89. 90.) Karafteriftisch ift es, daß biefe Uebersetzung in Wittenberg gedruckt werden mufite, weil die Manlius'iche Druckerei in Laibach durch Erzherzog Rarl gesperrt worden war. - Die herren hofmann von Dfenburg besetzten die Pfarre Bols 1571 mit protestantischen Predigern, und zwei, die Wiedereinsetzung des fatholifchen Pfarrers bezweckende Regierungscommiffionen (1581) scheiterten an dem Widerstande und Hohne des Landvolkes. (Bgl. Cafar a. a. D. S. 210 -212. - Bintlern (Dechant von Bols), "über die Saubtpfarre Bols" in der fteir. Zeitschrift. Neue Folge. III. Jahrg. 2. Heft.). — In Murau war Anna von Lichtenstein für die Berbreitung des Protestantismus befonders thatig (um 1580). (Bergl. Binklern, Geich. ber Steierm. S. 145.) - In Muret entstand 1583 ein Auflauf, als ber Bifchof bon Sefan diefe feine Patronatspfarre wieder tatholifch machen wollte, und ber Bifchof mußte mit dem fatholischen Pfarrer flieben. — Die Bahl ber Ratholifen mar ichon fehr gering; als (1577) die in der neufreirten Hoffirche früher beftandene Bfarre interimistisch in eine benachbarte Rapelle überlegt wurde, geschah bies mit der an den Erzbifchof von Salzburg gemachten Borftellung : daß wegen eingeriffener Beft und dem Lutherthum die Bahl der Gläubigen in Grag nicht gar groß feb. Um 1582 waren faft alle Landstände fammt bem Landeshauptmann und Landesverwefer proteftantifch. Um 1580 waren Magiftratur und Burgerrecht fattifch nur Protestanten zugänglich, proteftantische Sandwerfer behielten tatholische Dienstboten nicht über 14 Tage, die Bauern wurden bei Strafe in die Schlöffer berufen, wenn dort protestantischer Gottesdienft ftattfand. (Bgl. Winklern u. Cafar an berfchiedenen Stellen.)

Das Einschreiten der Regierung Karl's gegenüber dieser faktischen Haltung der Bevölkerung beschränkte sich die auf die letzten Jahre auf die Ausweisung einzelner Prediger der Stiftsschule, bei speciellen Conflikten, auf Bücherverbrennungen (im Jahre 1582 wurden zu Gräz 12000 protestantische Bücher verbrannt) und auf ein trotz der Bestrasung des Bürgermeisters von Gräz nicht befolgtes Berbot an die Bürgerschaft, dem evangelischen Gottesdienste beizuwohnen, wogegen vielmehr der Stadtrath den Bürgern verbot, bei einer katholischen Predigt zu erscheinen.

Um das Ende seiner Regierung versuchte Karl umfassendere Maßregeln behufs einer Gegenreformation auszusühren. Ende 1584 wurde eine Commission errichtet, um alle Landpsarren mit katholischen Pfarrern zu besetzen (s. Cäsar a. a. D. S. 216 f. — Winklern S. 148). Das Verbot des Besuchs der Stiftskirche wurde verschärft (1584 und 1587); die Franziskaner in Judenburg und Lankowitz wurden wieder eingesetzt (1585); aber Alles vergeblich. Obiger Commission und ihren Schützlingen, den neu einzusptzenden katholischen Pfarrern, wurde mit Gewalt entgegengetreten. In Gröbming wurde der geistliche Commissär von der Kanzel gerissen, mißhandelt, verwundet, in Haus der einzusegennende Pfarrer verwundet, in der Filiale Essach mit einem Steinregen empfangen; in Liezen, Irdning, Oppenburg konnte der Admonter Abt die Restauration

katholischer Pfarrer nicht durchsetzen, weil die Bauern mit Flinten und Knitteln erschienen; in Kalsdorf bei Iz wurde die Commission geschmäht, verjagt, in Nadkersaburg mit dem Hinauswersen durch's Fenster bedroht, der Stadtpfarrer mißhandelt; und ähnlich ging es an anderen Orten, z. B. zu Klech, St. Johann im Saganthale, Aussee.

Auch sonst übte die bereits erbitterte Bevölkerung manche Gewaltthätigkeiten. Deffentliche Prozessionen und Bersehgänge wurden mit Gewalt verhindert, z. B. zu Schwamberg, Pirkfeld. (Bergl. Cäsar a. a. D. S. 177. 222. — Winklern S. 149. 150.) Zu Sekau wurde der Bischof mit Lärm aus der Kirche gejagt (1857). Ja der Erzherzog kam persönlich in Gesahr, als er 1588 bei Indenburg jagte und das Volk auf
das falsche Gerücht: der Bastor von Oberwelz seh auf Karl's Befehl verhaftet, sich zu
dessen Befreiung zusammenrottete, bis der Pastor persönlich herbeieilte.

Der letzte Versuch Karl's war, die Gegenresormation wenigstens auf seinen Kamsmergütern durchzusühren; allein auch dies mißlang (1589). In Oberwölz und St. Peter wurden die neu eingesetzen katholischen Pfarrer geschlagen, verjagt und wieder evangeslische Prediger eingesetzt (f. Cäfar a. a. D. S. 225. — Winklern S. 150). In Feldsbach drohte man die Commission zum Fenster hinauszuwersen; der einzusexende kathos

lische Ortsrichter mußte fliehen; ber Stadtpfarrer wurde verwundet.

wie bor gefungen.

Die Zerstörung eines adeligen Conventifelhauses in Gräz und die theilweise Convertirung von Fürstenfeld durch Jesuiten (beides 1588) stellen sich bei dem Allen als sehr dürftige Erfolge der beabsichtigten Gegenresormation dar. Uebrigens erscheint Fürsstenfeld schon wieder unter den von Ferdinand II. gemaßregelten Ortschaften (f. Cäsar a. a. D. S. 178).

Am Ende von Karl's II. Regierung (1590) brach in Gräz wegen zweier von ihm eingesetzten katholischen Rathsherren ein Aufstand aus (s. Cäsar a. a. D. S. 179.180). Der als Statthalter fungirende Bischof von Gurk wurde so mit Knitteln und Stangen bestürmt, daß sein Pferd unter ihm siel; auch der päbstliche Gesandte Malespina wurde mishandelt; nebst dem besreite man mit Gewalt einen wegen Besuches der protestantischen Schule vershafteten Bürgerssohn. Karl kehrte auf diese Nachrichten aus einem Bade nach Gräz zurück und starb wenige Tage darnach am 10. Juli 1590. In seine Regierungsperiode fällt ein ausgedehnter Aufruhr der windischen und kroatischen Bauern (1573) aus Anlaß der Roboten (s. Winklern S. 141).

Während der Minderjährigkeit des zur Nachfolge in Inneröfterreich berufenen Erzeherzogs Ferdinand II., eines Sohnes von Karl II., führte die Verwaltung in Steiermark, Kärnthen und Krain zuerst Erzherzog Ernst, später (1594) Erzherzog Maximilian, beide Brüder des Kaisers Rudolf II. In ihrer Verwaltungsperiode (1590—1595) wurde nichts Wesentliches gegen die Protestanten unternommen (f. Cäsar S. 375 ff.). Die Ausser ihren Pfleger, als er, dem Besehle Ernst's gemäß, die protestantischen Prediger abschaffen wollte und das vom Erzherzog Max verbotene Kirchenlied "Erhalte uns bei deinem Wort und steuer' des Pabst's und Türken Mord" wurde nach

Im Jahre 1595 trat Erzherzog Ferdinand II. im 17. Lebensjahre die Regierung Innerösterreichs persönlich an. Diese unglücklichen Länder waren also dazu erlesen, die ersten Proben seiner erst in Gräz, dann seit 1590 in Ingolstadt eingesogenen Isquitenschaften Staatsweisheit an sich zu ersahren! Im Jahre 1596 ersolgte die Huldigung der steisrischen Stände zu Gräz. (Bergl. Eäsar a. a. D. S. 235 f. — Winklern S. 155). Die Forderung der Stände, die Religionssreiheit vor der Huldigung zu bestätigen, wurde zurückgewiesen, aber demungeachtet die Huldigung geleistet. Doch unternahm Fersbinand vor seiner Reise nach Prag (1597) und Rom (1598) nichts Umfassenderes gegen die Protestanten. Es wurde einstweilen nur der Bersuch Karl's, die landesssürstlichen Pfarren wieder mit katholischen Pfarrern zu besetzen, fortgesetzt, jedoch die diesssällige Commission in Mitterdorf beschimpft und verjagt (s. Cäsar S. 380).

3m Jahre 1598 tam Ferdinand von Rom gurud und führte nun, fich an Karl's Conceffion bom 3. 1578 als Rachfolger nicht gebunden erachtend, feinen Entschluß, das gange Land mit Gewalt zur fatholifden Religion zu zwingen, rafch und rlidfichtelos durch. (Ueber die Gegenreformation f. Cafar a. a. D. S. 239 - 242, 245 - 250. 381-390. - Binklern S. 156-162. - Leitner, Ginfluß der Stände zc. S. 111-114). Erft wurde die Befatung der Stadt und Feftung Graz entsbrechend verftärft. Auch fbanische und römische Befandte waren unter diplomatischen Bormanden mit Rriegefnechten anwesend. Run erließ Ferdinand die vernichtenden Septemberdefrete: bas erfte bom 13. befahl den Ständen, das protestantische Rirchen- und Schulerercitium in Graz. in allen anderen Städten und im gangen gande abzuftellen und die Brediger abzuschaffen, welche binnen vierzehn Tagen alle Länder Ferdinand's zu räumen haben. Trop allen Einwendungen und Borftellungen ber Stände erfolgte bas zweite Defret bom 23. an die Prediger der ebangelischen Schule zu Grag mit dem Befehle, die erzherzoglichen Lander binnen acht Tagen bei Todesftrafe ju verlaffen. Die Erledigung ber ftandischen Borftellungen murde von den Jefuiten bis nahe zum Ablaufe ber bestimmten Frist berzögert, und so wollte fich Riemand zur Abreise anschiefen. Da erschien das britte Defret bom 28. September an die Borfteber, Professoren und Prediger Augeburgischer Confeffion mit der Beifung, daß fie noch an demfelben Tage bei icheinender Sonne Graz und binnen acht Tagen die Erblande bei Todesftrafe ju raumen haben. Widerftand war unmöglich, und fo zogen denn die Professoren und Prediger ber Stifteschule fammt ihren Angehörigen, im Bangen 90 Berfonen, am Abende bes 28. September 1598 unter dem Jammer ihrer Glaubensgenoffen aus Grag fort.

Am 30. September 1598 erfolgte eine Aufforderung an alle Bürger Innersöfterreichs, katholisch zu werden oder sonst ihre Habe zu verkausen und mit Zurücklassung des zehnten Theiles auszuwandern. Allein die Aussührung dieses letzteren Dekretes war gegenüber einer bereits im Protestantismus geborenen Generation denn doch nicht so einfach und leicht, wie die Vertreibung einiger Schulmänner aus Gräz. Es wurden daher Commissäre unter militärischer Bedeckung durch das ganze Land entsendet mit dem Austrage, die protestantischen Kirchen entweder an katholische Pfarrer zu übergeben oder zu zerstören, die evangelischen Prediger fortzutreiben, die evangelischen Vücher zu verbrennen und das Volk schwören zu lassen, daß es künftig katholisch sehn wolle.

Begen organifirte Bewalt hatte nur organifirte Bewalt einen Erfolg erringen fonnen. Gine folde ftand aber ber bedrängten Bevolferung nicht gu Gebote. Die feudale Wehrverfaffung des Abels eriftirte nicht mehr und das burgerliche Element im Lande war nie fo fraftig consolidirt, daß etwa ein langerer Widerstand der Städte hatte stattfinden können. Gleichwohl brauchten die Commiffare zwei Jahre (1599 u. 1600), bis fie ihr trauriges Werk für vollbracht ansehen konnten. Im Jahre 1599 widerstand vorzüglich Gifeners fo lange als möglich; zwei Commiffionen wurden durch die Bergfnappen und Solzfnechte gewaltthätig vereitelt. Auch bei Unfunft der britten Commiffion befetten bie Gifenerger ben Rirchthurm und Berg und bewaffneten fich aus ihrem Benghaufe mit Befdut. Erft nach eingetroffener Berftarfung ber Commiffionsbededung er= folgte die Uebergabe ber Rirchenschlüffel und Thurme, sodann die Entwaffnung und Biderverbrennung. Die proteftantischen Rirchen ju Ct. Jafob in der Au bei Reuhaus und bei Rottenmann murden gerftort, der hochgeachtete Brediger Johann Steinberger ju Schladming gefangen nach Grag geführt. Bu Reumarkt bagegen fand es die Commiffion im 3. 1599 nicht gerathen, den berweigerten Zutritt gur protestantischen Rirche bei Lind zu erzwingen. In der unteren Steiermart zeigte fich das mit Thurmen und Ringmauern umgebene, mit den Ungarn im engeren Berfehr ftebende Radfersburg am fchwierigften. Die dort ichon 1598 ericheinende erfte Commiffion mußte bei dem entftehenden Tumulte flüchten; die Bürger bewaffneten fich und ichloffen die Thore der Stadt. 3m Jahre 1599 murde diese von der zweiten Commission und beren Miliz bei bichtem Rebel überrumpelt und befett und fodann ihrer Freiheiten, Baffen und Bucher beraubt.

Eine benachbarte protestantische Kirche wurde zerftort; die zu Rlech und Halbenrain wurden mit Gewalt erbrochen.

3m Jahre 1600 zogen abermals militärische Bekehrungscommissionen bon Gräz nach allen Weltgegenden aus. Die eine operirte im Januar zu Marburg und Gilli und in deren naherer und weiterer Umgebung und gerftorte die protestantischen Rirchen 201 Bintenau (bei Marburg), Scharfenau (bei Cilli), Leibnitz, Eibiswald, Wildon, Arottenhof. Schwamberg und ben protestantischen Friedhof zu Urnfels, ferner drei Rirchen der Gette der Springer ju St. Leonhard in den windischen Bubeln, Leutschach und am Berge Sobat. Das adelige Erziehungsinstitut in Schwamberg murbe aufgehoben. -3m Marz und April durchzog eine Commission das obere Murthal (von Graz aufwärts) und einige Nebenthäler, fette die Gegenreformation in Brud a/M., Leoben, Bordern= berg, Judenburg, Murau und in ben vielen übrigen Orten, die fie berührte, durch, nun auch in Neumarkt, jedoch hier erft nach beigezogener Berftarfung von 300 Schutzen. 3mei benachbarte protestantische Kirchen (zu Lind) wurden gesprengt und 1000 Bücher verbrannt. Auf dem Zuge dieser Commission wurde auch die protestantische Rapelle zu Beggau, bann bie protestantische Rirche sammt Friedhof zu Althofen (bei Murau) zerfort. Die Commiffion tam ichliefilich über die Stubalpe nach Boiteberg und beffen Umgebung und feste dort katholische Pfarrer ein. Später (Ende Mai) murde die Begenreformation in der öftlichen Steiermart Drt für Drt durchgeführt, bei diefer Belegenheit in Radtersburg eine "Superreformation" borgenommen, und die protestantische Rirche zu Raledorf bei 313 gerftort. 3m Juni 1600 mußte das noch immer schwierige Ennethal fammt Seitenthalern, inebefondere Gifenerg, fuperreformirt werden. Im Juli durchtog man das Märzthal, wo es in Kindberg und Rapfenberg einige Schwierigfeiten gab.

Den Schluß bilbete Gräz; anfangs August 1600 mußten die evangelisch bleibenden Bürger die Stadt verlassen; am 8. legten die Zurückleibenden den Neligionseid ab. Man verbrannte hier 10000 evangelische Bücher und errichtete auf dem Platze, wo dies geschah, ein Kapuzinerkloster ("an der Stiegen"). Im ganzen Lande waren 40000 Bände

berbrannt morden. -

Besonderen Eiser hatten bei dem hiermit durchgeführten Staatsstreiche entwickelt: Georg Stobäus, Bischof von Lavant, der vorzüglichste Leiter aller Handlungen Ferbinand's, — Martin, Bischof von Sekau, welcher mit den Commissionen herumzog, — der Gräzer Stadtpfarrer Lorenz Sonnabender, welcher, durch seine Streitigkeiten mit den Predigern zu Gräz erbittert, bei Ferdinand's Rücktunft von Rom noch besonders bei diesem Del in die Flamme goß, — ferner Jakob Rosolenz, Probst zu Stainz.

Das harte Loos einer gezwungenen Bahl zwischen Auswanderung und Convertirung, welches die Bürger traf, wurde den Bauern nicht einmal zu Theil, sondern diese mußten unbedingt, auch von den höchsten Bergen und Alpen, dei Strafe militärisscher Wegführung zur Belehrung kommen. Dagegen wurde den Ständen sür ihre Person gestattet, bei der Augsburg. Consession zu verbleiben und zu Predigern außer Landes zu reisen; doch selbst dursten sie keine Prediger halten und ihre Kinder mußten

fatholisch erzogen werden.

Die Auswanderung war eine massenhafte. Die geachtetsten Familien, adelige wie bürgerliche, und mit ihnen Intelligenz, Ueberzeugungstreue, Betriebsamkeit und Wohlsstadt zogen aus dem Lande. Man schätzt die Zahl der Auswanderer im Ganzen auf 30000. In Neumarkt z. B. zogen von 116 Bürgersamilien 14 fort, in Eisenerz bei der vierten Commission allein 18. In Nadkersburg mußte wegen Mangesse eines anderen tauglichen Individuums der katholische Pfarrer zugleich als landessürflicher Anwalt bestellt werden. Und diese Berluste trasen eine dünne, vorzüglich durch die Türzkeneinfälle decimirte Bevölkerung, die damals keine 500000 Einwohner zählte. Durch das offen erklärte, rücksichtslose Austreten der rohen Gewalts und Wilkfürssoser auch durch den Verlust der karaktervollsten ständischen Vorsämpfer war insbesondere auch

bie Macht ber Stände Inneröfterreichs von da an auf Null, auf ein leeres Formenwesen herabgebracht.

Damit kein protestantischer Prediger sich's einfallen lasse, in's Land zurückzukehren, waren besonders in Obersteier von den Commissionen überall Galgen errichtet worden. Dessen ungeachtet versuchten es einige, zu bleiben oder zurückzukehren. Bon ihnen starb Prediger Simon Reisinger im 3. 1601 zu Gräz den Märthrertod durch den Strang. Pastor Paulus Odontius wurde durch eine Truppe von 50 Mann seinem Usple zu Baldstein ober Gräz entrissen und entsam nur mit Mühe seiner Hatte im I. 1598 Gräz verlassen müssen, wurde aber nach einem Monate zurückberusen und wirste noch einige Jahre zu Gräz für Astronomie und Optik. Wegen einer Trostschrift für seine verfolgten Glaubensgenossen wurde er sodann genöthigt, die Güter seiner Gattin Barbara (von Mülek bei Gräz) zu verpachten oder zu verkaufen und das Land zu verlassen.

An der Stelle der erbrochenen Stiftskirche und Schule wurde 1603 ein Kloster der Klarissinnen errichtet und überhaupt das Land mit Klöstern überschwemmt, deren bon da an die Joseph II. 37 in Steiermark errichtet wurden, aber nicht wie einst für Benediktiner oder Cisterzienser, sondern 14 für Kapuziner, 7 für Franziskaner, 3 Jesuiten-

collegien (außer Gräz) u. f. f. -

Bang konnte der Reim der evangelischen Lehre im Lande gleichwohl nicht erstidt Er erhielt fich in einigen Begenden der oberen Steiermark unter den Bauern. wo die Wegen = und Super-Reformation in Anbetracht ber Terrainverhaltniffe nicht nadhaltig genug vorgegangen febn mochte, und erbte ba als theuerstes Bermachtnif von Bater auf Sohn durch 180 Jahre, alfo durch feche Generationen, insgeheim fort ohne Brediger und geregelte Zusammenfünfte, mitten unter den größten Wefahren der fortbeftehenden Ferdinand'ichen Berfolgungsgesetze. Beim Erscheinen bes Tolerangbatentes Joseph's II. 1781 tonnten diese maderen Leute endlich offen mit ihrem ebangelischen Bekenntniffe auftreten und bildeten fogleich bie drei Pfarrgemeinden Angeburgischer Confeffion zu Schladming, Ramfau (bei Aussee) und Bald mit Bethäufern und Schulen. Biel fpater (1822) bilbete fich ju Graz unter ben bort feit 1781 allmählich aus berfchiedenen Landern angefiedelten Protestanten Augeburg. und Belvetischer Confession eine eigene Pfarrgemeinde, feit 1824 mit einem eigenen Bethaufe nebft einer Schule (bergl. Feier der Grundsteinlegung des Schulhauses und Thurmes und der Glodenweihe bei ber ebangelischen Gemeinde zu Grag. 1853. 1854. Grag, bei Lenfam's Erben). Geit im Jahre 1849 den Protestanten in den deutsch = flavischen Landern Defterreichs bie volle Deffentlichkeit des Gottesbienftes jugeftanden murbe, geftaltete die Opferbereitwilligkeit ber evangelischen Glaubensgenoffen auch bie evangelischen Bethäufer Steiermarks nach und nach zu formlichen Kirchen um, 3. B. jenes zu Graz in den 3. 1853. und 1854. Ferner bildeten fich mehrere evangelische Filialgemeinden mit eigenen Gotteshäufern und Schulen und in Dberfteiermart im 3. 1853 fogar eine neue felbitftandige ebangelische Pfarrgemeinde zu Gröbming. Derzeit befinden fich also in der Steier= mark folgende fünf evangelische Pfarren:

Schladming, wo das Seniorat ist, mit 1800 Seelen und zwei Schulen zu Schladming und Gleiming; eine zweite Filialschule soll in Gemeinschaft mit Gröbming errichtet und die neue Kirche in Schladming im Herbste 1861 eingeweiht werden.

Ramfau, mit 1150 Seelen und einer Schule; diese Gemeinde, unmittelbar am Fuße des Thor = und Dachsteines auf einer Hochebene gelegen, hat die besondere Eigen = thumlichkeit, daß sie physisch und religiös ganz abgeschlossen ist; sie zählt in ihrer Mitte keinen Katholiken.

Gröbming, früher Filiale zu Schladming, seit 1853 eine selbstständige Pfarrsgemeinde, mit 650 Seelen und einer Schule zu Bruggern nächst Gröbming.

Die bereinigte Gemeinde Wald-Gaishorn-Grünbühl- Tauern, mit 1300 Seelen, wobon auf Wald 500, auf Gaishorn 320, auf Grünbühl (bei Rottenmann) 250,

Steiger 39

auf Tauern 100, dann noch auf Leoben beiläufig 135 Seelen entfallen. Außerdem find noch in Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg ungefähr 140 Evangelische.

Gräz mit 1000 Seelen, wovon 155 helvetischer Confession, hat einen eigenen Friedhof (seit 1856) und einen Begrähnisplatz zu Boitsberg, ferner zwei Filialgemeinden zu Bruck (nehst Mürzthal mit 126 Seelen) und Marburg mit 158 Seelen; eine dritte Filialgemeinde zu Pettau mit 72 Seelen ist eben in der Constituirung begriffen. — Die zu Cilli besindliche protestantische Gemeinde mit eigenem Gotteshause ist eine Filiale der ebangelischen Pfarre zu Laibach (s. pfarramtlichen Ausweis am Schlusse des Jahres 1860 und Bd. VII. S. 211 Anm.).

Die jetige Gesammtzahl der Protestanten Steiermarks beträgt demnach etwas über

Steiger, Bilhelm, ein schweizerischer reformirter Theologe, beffen früher Tod der Rirche und Biffenschaft einen treuen, begabten und produktiven Arbeiter bon icharf ausgepräatem, entschiedenen Wesen entriffen hat, bas, wie felbst fein Aeugeres, Manche an Calvin erinnerte. Er war geboren ben 9. Februar 1809 als ber altere Gohn eines aus Flameil, Rantons St. Gallen, ftammenden, im Ranton Margau angeftellten und um das Bolkeschulwefen beffelben verdienten Beiftlichen, Johannes Steiger, der ben durch feine Faffungefraft ausgezeichneten Anaben bis zum bollendeten 14. Altersjahre fo weit heranbildete, daß er das damalige Collegium humanitatis in Schaffhaufen begieben fonnte, an dem fein Groftbater mütterlicher Seite, 3. 3ak. Altorfer, ein frommer Mann von der dogmatischen Richtung Reinhard's, Professor der lateinischen Sprache und der Theologie war. Rur 17 Jahre alt, bezog Steiger die Universität Tübingen, an der Steudel und Bengel lehrten. Nach des letteren Tode, ein Jahr nachher, fette der noch unentichiedene Jungling feine Studien in Salle fort, wo er ben Rationalismus noch im höchsten Flor antraf, aber auch Tholud ichon feine eingreifende Wirksamkeit begonnen hatte. Bon bem Rationalismus wendete Steiger fich bald mit Unwillen ab. Er fah in ihm wiffenschaftliche Dberflächlichkeit, feine Befriedigung für die Totalität des innern Menfchen, eine heuchlerische Stellung jum driftlichen Bolte, einen Berrath an der Rirche. Tholud ward bagegen fein geiftlicher Bater. Doch ging's nur durch fcmere Rampfe sum neuen Leben, benn es handelte fich nicht blog um Aneignung eines theologischen Syftems. Im Jahre 1827 fehrte er in die Beimath gurud, ward 1828 in Marau ordinirt und lebte dann ein Jahr in ber frangofischen Schweiz, wo er mit Schmerz Die damaligen Berfolgungen gläubiger Diffidenten mitanfah, die Urfache des Geparatismus aber in dem Mangel treuer Seelforge und Predigt in der Rirche erblickte, daher um fo mehr im Gifer für die Arbeit in diefer entbrannte, der er grundfätlich jugethan war und blieb. Er hielt in diefer Zeit ju Laufanne gemeinschaftlich mit feinem württem= bergifchen Freunde Dr. Sahn, ber deshalb vom Staatsrath ausgewiesen wurde, Erbauungeftunden, hielt Studenten privatim Borlefungen und fchrieb Berfchiedenes, unter Unberen eine intereffante Gefchichte der Momiers in der Baadt, für die evangel. Rirchenzeitung in Berlin. Bu regelmäßiger Mitarbeit an diefer von Dr. Bengstenberg eingeladen, reifte er im Spätjahr 1829 in jene Stadt, in welcher er britthalb Jahre neben feiner Fortbildung fich gang literarischen Arbeiten ergab. Außer vielen Auffaten in ber genannten Zeitschrift erschien ohne seinen Namen eine borgliglich gegen Bretschneider gerichtete Brofcure: "Bemerkungen über die Salle'iche Streitsache und die Frage, ob die ebangelischen Regierungen gegen den Rationalismus einzuschreiten haben u. f. w." (Leibzig 1830), und gleichzeitig fein erftes unter feinem Ramen herausgegebenes Buch: "Rritit des Rationalismus in Wegicheider's Dogmatit" (Berlin 1830), in welchem er mit jugendlichem Unmuth ("wenn die Beifen fchweigen, konnen und muffen die Jungern reden"), aber mit ichon reifem Urtheile und großer Scharfe, die Richtigkeit Diefes Sy= ftems nicht etwa aus der Bibel oder irgend einem anderen Syfteme, fondern beffen eigenen Grundfäten gemäß durch Anwendung der allgemein anerkannten Denkgefete auf es felbft nachzuweisen suchte. Bon ber Bolemit fich jum Aufbau theologischer Biffen-

fchaft wendend, arbeitete er feinen ichonen Commentar über "den erften Brief Betri, mit Berudfichtigung des gangen biblifchen Lehrbegriffs" (Berlin 1832) aus, der auch in's Englische übersetzt wurde. Er wünschte darin befonders die alten Ausleger ju ihrem Rechte gelangen, mehr noch aber das Wort Gottes felber in feiner Fulle, Bestimmtheit und Sicherheit hervortreten zu laffen. Das Buch ift dem theolog. Comitée ber evangelifden Wefellichaft in Benf gewidmet, bas ihn gerade um diefe Beit jum Brofeffor der neutestamentlichen Eregese an der durch jene Gefellschaft zur Bildung glaubiger Beiftlicher gestifteten theologischen Schule berufen hatte. Um Oftern 1832 trat er in diefen neuen Birfungefreis ein. An feinen Borlefungen murbe gerühmt, baf er in feltener Weise deutschen Gedanken ihren Ausdrud in frangofischer Sprache zu geben berstand. Bon ihnen hat nach feinem Tode einer feiner Schuler, die mit großer Liebe an ihm hingen, die Introduction générale aux livres du N. T. (Genève, Lausanne & Paris 1837) nach Collegienheften herausgegeben. Er felbft hatte mit feinem gelehrten beutschen Collegen Sabernid (nachmal. Professor in Rostod) angefangen, eine Zeitschrift "Mélanges de théologie réformée" herauszugeben, von der zwei hefte (Genève & Paris 1833 u. 34) erschienen find. Sierauf tam von ihm ber erfte Band eines Commentars über die kleinen paulinischen Briefe, enthaltend den Brief an die Roloffer (Erlang. 1835) heraus, in welchem er, bon der bisherigen Methode abweichend, die Einleitung nur umfaffen ließ, was der Ausleger anderswoher, als aus der Auslegung des Buchs- weiß, bagegen in einer Schlugbetrachtung bas Ergebniß bes Commentars mit ber Einleitung verglich. Gine Uebersetzung follte, im Ausbruck und in der Sathildung dem Tert moglichft conform, ein Gesammtbild bes Auszulegenden und Ausgelegten zugleich geben. Trot angeftrebter Rurge ift die Auslegung burchgangig auf folide hiftorifche und bhilologische Grundlage gebaut und ift der Textestritit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Symnus auf den Sohn Gottes, mit dem die Borrede fchließt, ift ein Zeugniß auch der poetischen Begabung des Berfaffere, beffen noch ungedruckte Gedichte einen Blid in ein tiefbewegtes Gemutholeben gewähren. Die Fortfetung des Werkes binberte ber Tod. Durch frühere forperliche Leiden und durch die anstrengenden Arbeiten ohnehin angegriffen, erlag der noch nicht 28 Jahre alte Streiter Chrifti einem Nerbenfieber am 9. Januar 1836 mit hinterlaffung einer Wittme und eines Söhnleins. "Gut gegangen" war eines seiner letten Worte. R. F. Steiger.

Steinigung bei den Bebrägern: 5po, Dan, derafeer, 3oh. 10, 31 ff. 11, 8. Apgefch. 5, 26. 14, 19. 2 Ror. 11, 25. Hebr. 11, 37., hidosolew, Matth. 23, 37. Luk. 13, 34. Joh. 8, 5. Apgefch. 7, 58 f. 14, 5. Sebr. 12, 20. 1) Die Berbreden, auf welche nach bem mosaischen Befet die Todesftrafe ber Steinigung gefet war, find Bb. VIII. S. 264 bezeichnet. Rach talmubifcher Interpretation wird auch auf Unzucht mit Mutter, Stiefmutter, Schwiegertochter, Ruabenfchande, Biehichande, Berfludung ber Eltern (megen bes dabei ftehenden הבירהם בם oder במיהם , das fonft beim Steinigen fteht, vgl. 3 Mof. 20, 9. 11-13. 15 f. 27.) Steinigung gefett. Früher wurde wohl auch der Chebruch (3oh. 8, 5. Ezech. 16, 40. 23, 47. und Bavernick 3. b. St.) mit Steinigung bestraft. Später berhangte man Erbroffelung (Sanh. 11, 1-6. Maim. Iss. bia 3, 3. bgl. Saalschütz, mof. Recht S. 464, und Bb. III. S. 665). 3m Allgemeinen find es folche Berbrechen, durch die ein großes Aergerniß in der Ge= meinde gegeben murde, bei welchen diese Todesftrafe ftattfand, daher die Gemeinde auch ihren Abscheu auszudrücken hatte dadurch, daß fie fich bei ber Exefution des Berbrechers betheiligte, mahrend die Tödtung burch's Schwert namentlich in folchen Fallen vollzogen wurde, wo fie von Einzelnen an Einzelnen oder von Bielen an Bielen zu üben mar. Steinigung eines Doffen, der einen Menfchen gu Tode gestoßen, wird 2 Dof. 21, 28 f. befohlen (vgl. Plato de leg. 9. p. 873). Beispiel von einem gefteinigten Sahn, der ein Rind getodtet. Ed. C. 6. - Ueber 2) die Art und Beife der Steinigung beuten ichon a) die hebraischen Ausdrude für "Steinigen" Einiges an. Das gewöhnliche סקרל, סקר שטווים, שטור שטווים, שסקר ל הפועל , שפרל, הפקלה beißt: einen mit wuch

tigen (סקל) = סקל, wiegen, schwer fenn) Steinen treffen; רגם, talmub. Substant. ים אבך und הברכה, überhäufen, obruere, gewöhnlich mit אבן, nur 3 Mof. 24, 14. allein, beutet bielleicht barauf hin, baf über bem Leichnam bes Besteinigten ein Steinhaufe fich bilbete, der als Warnungszeichen blieb. Jof. 7, 25 f.; beral. 8, 29. Die Araber pflegen felbst die Graber bon Berbrechern zu fteinigen, Steinhaufen auf denfelben aufzuhäufen, wie sie es nach Brendenbach's Bericht mit dem Grab Absalom's bei Berufalem machen follen. b) Im Befet ift nur fo viel gefagt, bag die Steinis gung bor dem Lager oder der Stadt borgenommen wurde (4 Mof. 24, 14. 4 Mof. 15, 36. bgl. 1 Ron. 21, 10, 13. Abg. 7, 56. 14, 19.) und baf die Zeugen, ale bie guerft für ein etwaiges Unrecht berantwortlichen Bersonen ben erften Stein gu werfen hatten (bal. 5 Mof. 17, 7. 13, 9. Joh. 8, 7. Apgefch. 7, 57 f.). c) Nach dem Talmud (M. Sanh. 6, 3 sq. G. hier. f. 23, 1. bab. f. 42, 2) war die Steinigung die hartefte Binrichtungsart und die Brocedur folgende; der Berbrecher murde nach erfolgter Berurtheilung gebunden bom Spnedrium aus (Tanch. f. 39, 3. nachdem er noch einen betäubenden Wein getrunken) auf den Richtplatz geführt. Trat mahrend der Abführung ein Zeuge für ihn beim Spnedrium auf, fo waren auf dem Wege Boften aufgestellt, bie ben Bug jurudriefen; auch durfte er wieder bor's Snnedrium jurudgeführt werden, wenn er felbst noch etwas zu feiner Bertheidigung fagen wollte. Ueberdies fchritt ein Berold bem Buge boran, ben Namen des Berbrechers und ber Zeugen ausrufend und noch jum Zeugnif für ihn auffordernd. War der Zug noch vier Ellen vom Richtplat entfernt, fo wurde der Berbrecher entkleidet; war es ein Mann, gang, pudenda ausgenommen, das Weib blog um die Lenden umgurtet (Sanh. 3, 6. 6, 3.). Auf bem Michtelat ftand ein zwei Mann (שתר קובורת) hohes Berüft (בית הסקילה): on diefem ftief ihn einer ber Zeugen berab (nach einer falfchen Interpret. bon היהה, 2. Mof. 19, 12. ap. Jarch. Το = όΙπτειν, projicere). Tödtete dies den Berbrecher, so hieß bie fo vollzogene Strafe 7777, depulsio, lebte er noch, fo warf ber andere Zeuge einen großen Stein auf fein Berg; benn möglichst follte boch Berunftaltung bes Leichnams vermieden werden. War aber diefer Herzwurf nicht tödtlich, fo warf die ganze Berfammlung mit Steinen, wobei bann namentlich ber Ropf mit töbtlichen Burfen getroffen wurde (λιθοβολήσαντες εκεφαλαίωσαν Mark. 12, 4.). Die wegen Gotteslästerung und Götendienstes (nach R. Eliefer alle) Gefteinigten wurden hernach an den Sänden aufgehängt. Für die Leichname der Gesteinigten und Berbrannten gab es einen befonberen Begräbnigplat (Sanh. f. 46, 1.; Lightf. zu Apgefch. 7, 58. 8, 2). - Sonft kommt die Steinigung auch als eine vom Bolk tumultuarisch geübte Lynchjustig vor, wie es scheint, schon in mosaischer Zeit (2 Mof. 8, 26. 17, 4.). Falle der Art scheinen nicht felten zu berichiedenen Zeiten (1 Sam. 30, 6. Lut. 20, 6. Joh. 10, 31 ff. 11, 8. Apg. 5, 26. 14, 5. 19. 2 Ror. 11, 25. Jos. Ant. 14, 2, 1. 16, 10, 5. b. jud. 2, 1. 3. vit. 13. 58.) vorgekommen zu febn, jedoch nicht bloß bei Juden, fondern auch bei Sprern (2 Maff. 1, 16.), Griechen (Herod. 9, 5. Thuc. 5, 60. λεύειν, καταλεύειν bgl. Paus. 8, 5. 8. Ael. var. hist. 5, 19. Curt. 7, 2. 1.) und anderen Bölkern. Als gerichtliche Strafe icheint die Steinigung nur bei ben Macedoniern borgekommen ju febn. Curt. 6, 11. 38. Bei den Berfern Ktes. fragm. C. 45. 50. Bei den binnenländischen Spaniern (Strabo S. 155) wurden Vatermörder έξω των δοων η των πόλεων gesteinigt. Beispiel ber Steinigung im beutschen Mittelalter in C. B. Michael. tr. de judiciis poenisque capit. in S. S. comm. ac Hebr. impr. 1749. Sonft bergl. F. S. Ring, de lapidatione Hebraeorum. Francf. 1716. — J. D. Michael. mof. Recht. §. 234 f. — Saalschütz, mos. R. S. 459. 462. — Otho, lex. rabb. p. 317 sqq.— Carpzov, app. p. 121, 581 sq. 583 sq.

Steinkopf, Dr., f. Bibelgefellichaft, Bb. II. S. 208.

Stellvertretendes Leiden Chrifti, f. Erlöfung und Berföhnung.

Stephan, Martin, Pfarrer der böhmischen Gemeinde und Prediger an der St. Johannisfirche zu Dresden, und Die Stephanisten (auch Stephanianer). Eine

zu bedeutsame kirchengeschichtliche Bewegung der neuesten Zeit mit weithin gehendem Wellenschlag knüpft sich an Stephan's Namen, als daß ihm nicht hier eine Stelle gebührte. Bei dem Dunkel, worein Manches dis heute sich hüllt, bei dem räthselhaften Wesen des Mannes und bei den durch Parteistellung leicht getrübten Quellen war dem Referenten die gestattete Einsicht in die officiellen Akten der kirchlichen und weltlichen Behörden, selbst in die Gerichtsakten, wie auch die vielsach mündlichen Mittheilungen aus meiner böhmischen und aus Stephan's sogen. "Gemeinde", endlich Notizen und Urtheile von unparteiischen, competenten Männern und Frauen sehr erwünscht.

Martin Stebban murde am 13. August 1777 zu Stramberg in Mahren ge= boren. Seine armen, aber frommen Eltern waren urfprunglich tatholifch. Der Bater. ein Leinweber, wurde burch fleifiges Lefen in der heil. Schrift evangel.-lutherifch, mahrend die Mutter, von den katholischen Beiftlichen bedroht: "ber Teufel werde fie leibhaft holen, wenn fie die Bibel ober ein lutherifches Buch anrühre", mit den Rindern fatholifch blieb. Später jedoch, ba bas Befürchtete nicht geschah, trat auch fie zur Rirche Augeburg. Confession über. Db Martin und eine feiner Schwestern gleichzeitig ober erft fpater zum ebangelischen Blauben fich neigten, ift mir unbekannt geblieben. Sein Bater beftimmte ihn zur Erlernung beffelben Sandwerts\*), lieft fich aber bei feiner bietiftischen Richtung (im guten Sinne) beffen driftliche Erziehung besonders angelegen fenn, wodurch sein Martin ichon in früher Jugend mit der Bibel giemlich bertraut mard: die Mutter befonders leitete ihn in der garteften Rindheit zum Gebete an und pflanzte feinem Bergen die Reime ber Gottesfurcht ein. Sie, bon ber Stebhan ftets mit findlicher Bietät fprach, lehrte ihn bas Morgen = und Abendgebetlein: "Ich danke bir, Gott Bater, bag bu mich geschaffen, ich banke bir, Gott Sohn, daß du mich erlöfet, ich banke dir, Gott heiliger Beift, daß du mich geheiligt haft." Da aber beide Eltern ichon fruh ftarben \*\*), berlebte er feine Rindheit und Jugend in Rummer und Roth und unter dem öfterreichischen "Toleranzedifte"! Seine Bildung war unter folden Umftanden nur höchst dürftig. Als Leinwebergeselle tam er im 21. Jahre nach Breslau, nachdem er babeim bie Berfolgung ber Ratholischen hatte erdulden muffen; er ergählte babon nachmals: "als ich mit meiner Schwester vom Baufe fliehen mufte, hörten wir schon die eifernen Retten hinter uns raffeln" \*\*\*). In Breslau ichloß er fich fogleich an die ba= figen Erweckten (Bietiften) an und besuchte deren Erbauungestunden, bamale fcon mit einem unbeugfamen Ginn und herrschfüchtigen Rarafter polemifirend. In dem Drange der Reuerweckten, bas Beil auch Anderen zu berfündigen, und von driftlichen Menfchenfreunden fehr unterftütt, trat er, mit der deutschen Bibel ichon fehr bekannt und bertraut (benn fogar die Racht hatte ber Webergefelle jum Lefen ber heil. Schrift und anberer gottfeligen Bucher zu Gulfe genommen) im Jahre 1802 in das Elifabeth- Shmnafium bafelbft, beffen Rettor, Bater bes bekannten Brof. Scheibel, fich feiner ebenfalls mit Rath und That annahm. Der 25jährige Quartaner erfuhr natürlich viel Spott bei den Mitschülern, den feine ungewöhnliche Rorperfraft und Größe (Stephan war ein Mann von 75 Boll Bohe) zwar niederhielt, der aber dazu beitrug, ihn in feiner natür-

<sup>\*)</sup> Das fleine Haus bes Baters sollte ihm zugeschrieben werden; doch jener sagte: "Nein, benn mein Martin wird weit weggenommen werben, ber braucht es nicht."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich habe meine Eltern frühzeitig durch ben Tod verloren und mußte als eine arme und verlassene Baise durch viele Drangsale hindurchkämpsen" (f. "der driftliche Glaube", Predd. 1. Thl. XII.)

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einer anderen Angabe von sehr glaubwilrbiger Seite (Past. Blither) "brachten ihn (später in Breslau) unvorsichtige polemische Aensterungen ilber die katholische Kirche einmal in solche Gesahr, daß er sich genöthigt sah, durch die Flucht sich zu retten". Er selbst hat erzählt, seine katholischen Feinde in Breslau hätten ihn einst in ein Haus gelockt und einen langen, sinstern Gang hintergesührt. Da sühlt er mit dem Fuße vorwärts, weil Schrecken sich seiner besmächtigt, und siehe, er gewahrt unmittelbar vor sich eine Tiese, ein Falloch! "Eine unsichtbare Hand hielt mich zurück!"

lichen Bitterkeit, Schroffheit und Berrichfucht, fowie in feinem fraftigen Selbstgefühle noch mehr zu befestigen. Trot feiner Willenstraft bermochte er nicht, das Berfaumte nachzuholen, und mehr feines Alters als feiner Reife wegen ("propter staturam plus quam propter studii industriam") rückte er allmählich nach Brima auf, wo ihm das Amt des "Dekonomus" (Amanuenfis des Rektors) eine Art gefetzlicher Autorität über feine Mitschüler berlieh, Die er nicht felten eigenmächtig und herrschfüchtig über Die Schranfen ausdehnte. Damals foll er fich einen alten Talar zu verschaffen gewußt und ftundenlang in feiner Belle laut gebredigt haben. Nachbem er nur bas nothwendigfte Latein. viel weniger bas Griechische erlernt, bezog er, noch immer bon Breslau aus unterftut, 1804 bie Universität Salle und nach einer Unterbrechung von 1806 bis 1809 Leibzig, wo er einige philosophische und theologische Borlefungen horte, aber in ben gelehrten Studien wenig fortichritt, ba er fie als "fleischliche Wiffenschaften" verwarf. In Allem, was nicht aus alter Zeit ftammte, fand er Unglauben oder Irrlehre. Auch hier waren feine Sauptstudien die Afceten, namentlich aus ber Spener- Frande'ichen Beriobe. Seine Dogmatit verdankte er wohl nächst den sombolischen Büchern, Freglinghausen's Grundlegung der Theologie, die Somiletit feinem Lieblingsbuche, Scriber's Seelenschat. Tuchtige, wenn ichon einseitige Renntniffe befag er in der Kirchengeschichte, die er auch bei Belehrung oder Unterhaltung fehr geschickt anzumenden wußte. Bei folder Befdranfung feines Studiums und Biffens murbe er allerdings feines Stoffes befto mächtiger. Intenfibes Wiffen erfette Die mangelnde Extenfibität, wohn ein gutes Bedachtnif und viele ernfte Lebenserfahrungen tamen. Go wurden feine Predigten und Gefprache nie langweilig \*). - Kaum hatte Stephan ausstudirt, so wurde er, ber das Examen pro candidat. ju beftehen fich nicht getraute, mit Rudficht auf feine mahrifch-bohm. Sprache als Baftor nach Saber in Bohmen, und nach einem Jahre in biefer "Schule ber Enthaltsamkeit" als Pfarrer ber bohmischen Erulantengemeinde und deutscher Prediger an St. Johannis im 3. 1810 nach Dresten berufen, namentlich burch fräftige Verwendung bes hofpredigers Dr. Döring, da er bamals als herrnhuter galt. Seine Antrittsbredigt über Röm. 1, 16 ff.: "Ich schäme mich des Evangeliums von Chrifto nicht" \*\*) 2c., hielt er am Sonntage Balmarum. Das Examen von Dr. Reinhard und Dr. Tittmann hatte gröftentheils in beutscher Sprache gehalten werben muffen, und es wurde babei mehr "feine driftliche Gefinnung, fein prattifches Talent" berudfichtigt. Ginen Ruf als Bofprediger nach Rochsburg hatte er ausgeschlagen. In Dresben fanden feine Bredigten. in denen der ftreng lutherijd, biblifche Beift maltete, bei dem Bauflein der Empfanglichen fogleich großen Beifall, und in Rurgem fammelte fich beim beutichen Gottesbienft - die bohmifche Erulantengemeinde mochte damals faum über 300 Seelen gahlen - eine gahlreiche Buhörerschaft um ihn. Nächstdem setzte er "die von allen (?) feinen Vorgängern, namentlich bom Baftor M. Betermann faft ein halbes Jahrhundert lang ungeftort gehaltenen Erbauungeftunden" in Spener'icher Beife fort. Diefe icheinen anfangs besonders bon den Herrnhutern besucht worden zu febn \*\*\*). Alle 14 Tage Sonntags gegen Abend hielt Paft. Stephan nach Befang und Bebet eine "Predigt= wiederholung"; an den anderen Sonntagen ließ er eine Predigt vorlefen. Montags

<sup>\*)</sup> Selbst Männern der Wissenschaft gegenüber, wie Brof. Dr. Tholuck, wuste er tapfer Stand zu halten, indem er sich hinter das Bollwerk der symbolischen Bücher oder hinter Aussprüche von Lutber u. A. verschanzte.

<sup>\*\*)</sup> Dies Pauluswort war ihm überhaupt ein Lieblingsspruch, ber auch unter einem großen

Portrait Baftor Stephan's in Del zu Leipzig fich befindet.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Pastor Blither's Manustript (f. unt.) hatten schon vorher die Wenigen, bie in Bahrheit nach Gerechtigkeit hungerten und dursteten, dieses tiese Bedürfniß, ohne sich dem öffentsichen Gottesdienste zu entziehen, in Privatgesellschaften und "Erbauungen" zu befriedigen gesucht: die sogen. deutsche Gesellschaft (von Augsdurg aus siber ganz Deutschland sich verbreitend), welche im böhmischen Pfarrhause ihre Zusammenklinste hielt, und die Diaspora von der Brüdergemeinde. Beide Gesellschaften standen in der innigsten Verbindung und besuchten ihre Erbauungsstunden wechselseitig.

und Freitags von 8 bis gegen 10 Uhr Abends mar Erbauungsftunde. Jeden erften Montag im Monat wurde eine "Sprechftunde" nur für Manner (boch auch Knaben jeben Alters wurden zugelaffen), jeden dritten Montag "allgemeine Sprechftunde" für Männer und Frauen gehalten; an den bazwischen fallenden Montagen wurden altere, von Stebhan bestimmte Bredigten, 2. B. Arud's Ratechismuspredigten, auch mohl Miffionsberichte vorgelefen; Stephan felbit mar in der Regel hier nicht jugegen. Die Ordnung aufrecht zu erhalten, mablte er Borfteber. In den "Sprechftunden", die jedoch nicht gleich anfangs, fondern erft fpater (um b. 3. 1830?), um dem Bedurfnig ber vielen Rath und Belehrung Suchenden zu genügen, von ihm eingerichtet wurden, hatte jedes Mitalied das Recht, Glaubens : und Gemiffensfragen, auch über häusliche Ber hältniffe, anonym auf einem Zettel in einen Fragekaften niederzulegen oder auch mündlich vorzubringen; und der Baftor beantwortete hierauf die Fragen, und zwar meift mit großer Umficht, paftoraler Beisheit und feltener Menschenkenntnift. Um Freitagabend wurde allemal Bibel ftunde für beide Geschlechter gehalten, indem die Bibel Rapitel für Rapitel mit ben Tubinger Summarien vorgelesen wurde; auch in dieser pflegte St. felten felbft zu erscheinen. Wenn in den Erbauungsftunden gebetet murde, fo mußten die Bebete von den Laien ftets gelefen werden; freie Bebete aus dem Bergen buldete er bei Diefen nicht\*). - Wir mußten über diefe "Stunden" fo ausführlich fenn, weil gerade diese, gemeinhin "Conventikel" genannt und als folche verdächtig und verdächtigt, die öffentliche Meinung bei Bebildeten und Ungebildeten bald gegen Stephan einnahmen, während durch ebendiefelben seine Anhänger sich immer fester und perfönlicher an ihn anschloffen \*\*). - Bodurch aber gewann Stebhan in Rurgem fo gahlreiche Unhänger? "Außer feiner fraftigen, hohen, nur etwas an das Blumpe ftreifenden Geftalt befaft er auch nichts, was die Welt hatte ansprechen konnen, - weber Deklamation noch Geftifulation, noch Feuer und Fluß ber Rebe, noch eine reine Aussprache, noch (funftmäfige) Gefchidlichkeit im Disponiren feiner Bredigten, noch irgend eins ber rhetorifchen Bulfsmittel. In bohmifder Aussprache mit hohler, ziemlich monotoner Stimme und fehlerhaftem Deutsch, magte biefer Mann einer der gebildetften Städte Deutschlands "die göttliche Thorheit" bes Evangeliums zu verfündigen?" (v. Polenz). Und doch drang mit fast unwiderstehlicher Bewalt bas zweischneidige Schwert des Beiftes, bon anscheis nend fo ungelenter Sand geführt, tief in die Bergen aller feiner Borer, fo daß fie ent= weder ihre Wunden mit dem Trofte gottlicher Gnade von ihm fich verbinden ließen oder doch meift einen Stachel im Bewiffen mit fortnahmen. Bur Erklärung muffen wir die damaligen firchlichen Zeitverhaltniffe in's Auge faffen. In Dresden, wie überhaupt in Sachsen, war allerdings noch ein Nachhall ber Wittenberger Orthodoxie ju finden. und daher außerlich mehr Tefthalten am firchlichen Lehrbegriff, als anderswo. erinnere fich an Männer, wie Reinhard \*\*\*) und Tittmann, Rofenmuller in Leipzig, Schrödh in Wittenberg u. A. Doch es fehlte im Allgemeinen der lebendige Ddem bes herrn und die Aufklärungsperiode ftand auch hier in der Blüthe. Die Brediger maren meiftens nur Ranzelredner und viele folgten dem großen Reinhard mehr in der logischen Form, als in feinem Beifte. Die einfache, ungeschminkte Predigt ber Bekehrung durch Buffe und Glauben mar felten. Nun denke man an die damaligen gewaltigen und erschütternden Zeitereigniffe, an ben Ranonendonner in und um Dresden: und ber Erfolg

<sup>\*)</sup> Doch vergl. die trefsliche Predigt über das Gebet in seinen Predigten 1825. I. S. 583.— Sierbei bemerken wir noch, daß Stephan die "Bibelstunden" beshalb soll eingerichtet haben, um seine Anhänger vom Besuche der Erbauungsstunden bei den Herrnhutern abzuhalten, als er mit diesen bereits gespannt war; s. unt.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Bersicherung der glaubwürdigsten Zeugen war das viel besprochene Gerücht von einer "Heilandskasse" jedensalls ein unbegründetes.

<sup>\*\*\*)</sup> Damals erhielt ein Candidat, ber auf Reinhard's Frage: "Quid est vaticinium?" — "Non sunt vaticinia!" antwortete, ben Repuls "propter heterodoxiam". Befannt ift Reinshard's Reformationspredigt vom J. 1800 über die Lehre von der Rechtfertigung aus Gottes freier Gnade.

des bohmifchen "Bufpredigers " wird uns erklärlicher fenn \*). Doch erichien er bei dem gewaltigen Eindrud feiner Bredigten Manchen bald als "ein gefährlicher Mann". Denn bei den Erwedten außerte fich die innere Bahrung verschieden, bald in ftillem Ernfte und ftrenger Beltentfagung, bald in anscheinender Schwermuth, bald in lauter Befehrungssucht, bald endlich auch in einer Art von Wahnfinn. Unläugbar mar bamals, bis in die mittleren 20ger Jahre, Stephan's Wirken in Dresden durch feine Bredigten und durch seinen Gifer in der cura animarum specialis und specialissima ein bom Beren vielfach gefegnetes! Auch außerte fich damals fein absprechendes, herrschfüchtiges Wefen (wenn ichon innerhalb feiner fleinen bohmischen Gemeinde bon Unfang an) noch nicht fo, wie später, nach außen bin. In feinem Umgange mar er auferft liebenswurdig, angiehend und intereffant, ja die Bergen "mit gauberifcher Macht" überwältigend und geminnend \*\*); von ichroffer Berdammungefucht und Bewiffensqualerei zeigte fich taum eine Spur; feine nachtlichen Spaziergange im Balbe (denn diefe liebte er von jeher) in der Regel nur mit einem Freund oder feinem boh= mifchen Cantor, hatten noch etwas gang Unfduldiges. - Das Auffehen, welches ber bekenntniftreue, ftrenglutherische Prediger und der ungewöhnliche Erfolg feiner Birtfamfeit erregte, bermehrte die Bahl ber Reugierigen, bon benen wiederum viele, wie auch Leute bon vordem ichon excentrifder, ichwärmerischer Richtung gefeffelt murden, und ging bei der Welt nach und nach in Sag und Schmach über. Da fich allmählich eine deutsche " Gemeinde" in der Joh.-Rirche gebildet hatte, die fich immer enger an Stebhan anschloß, ju der er in ein naheres Berhaltniß trat, die ihm bald lieber wurde als feine bohmifche, dergeftalt, daß er diefe darüber mehr und mehr vernachläffiate; da der bohmifche Bfarrer wider feine Bokation und bollig unbefugt feinen (deutichen) Anhängern das heil. Abendmahl reichte, auch andere actus ministeriales in diefer feiner fogen. "Gemeinde" fich anmaßte, fo reichten die Beiftlichen an der Rreugfirche (Saupt Barochialfirche von Altstadt Dregden) am 13. Marg 1820 eine wohlbegründete Beschwerdeschrift bei ber Rircheninspektion gegen ihn ein \*\*\*). Aber ungeachtet ber ihm bom Ephorus gewordenen Burechtweifung, ungeachtet feiner Berfprechungen blieb es beim Alten und feine Uebergriffe erweiterten fich nur +). - Bald aber erfolgte nun auch der erfte öffentliche Ungriff von Seiten eines Unonhmus im Correspondenten von

<sup>\*) &</sup>quot;Bas er — in größter Einfachheit, mit Berläugnung aller Selbstgefälligkeit — sprach, war Alles so klar, so plan, so natürlich, so berständlich, so kräftig, daß man darüber den Mangel einer tieseren Begründung, die Mängel der Sprache, der Stimme, der Darstellung ganz vergaß. — Die Hauptkraft lag aber in dem Borte, das er predigte, es war das Bibelwort ohne viel eigne Zuthat, und in dem kirchlichen Grund und Boden, auf dem er stand. Daher nirgends etwas Schwankendes, Ungewisses, sondern durchweg seste Entschiedenheit und Bestimmtheit." (P. Blüber).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Stephan hatte Sinn für Freundschaft, wie er benn überhaupt, wenn seine Unfehlbarfeit nicht angegriffen wurde, ein höchst gemuthlicher und gutherziger Mann und im Umgange sehr heiter und angenehm war." (b. Bolenz.)

<sup>\*\*\*)</sup> Es heißt darin u. A.: Stephan erlaube sich wiberrechtlich Eingrisse in ihre Parochialrechte; die dadurch veranlasten Ungebührnisse und nachtheiligen Folgen würden immer größer.
"Er hat das heil. Abendmahl seiner Bokation ganz entgegen bei der deutschen Gemeinde und in
beutscher Sprache össentlich ausgespendet, dis wir [schon früher!] darüber Beschwerde sichten
und es ihm untersagt wurde. Doch was thut er nun? Er stellt die Feier des heil. Abendmahls
zwar nach der böhmischen Predigt an, läßt auch böhmische Lieder bei der Ausspendung singen,
conserrirt aber in beutschen Erdrache und admittirt Biese, die u. s. w." Es wird dies Berschren geradezu "ein Betrug genannt und ein Wittel, seine Bokation zu umgehen und fremde
Parochianen anzusocken." Es wird angesihrt, daß die Zahl der Communikanten (im Jahre 1794
253, im Jahr 1809 159) schon über 1000 angewachsen sen. Auch Geistliche benachbarter Orte
silbrten über seine Anmaßungen Klage; auch conssirmire er Kinder aus fremden Parochieen und
halte sie dom Ratechismusexamen ab u. s. w.

<sup>†)</sup> Im Jahre 1827 berichtete Superintendent Dr. Tischer von Pirna mit ernster Beschwerde gegen Past. Stephan, daß dieser 21 Barochianen aus Dorf Lohmen zum heil. Abendmahl zugelassen habe; worauf das Oberconsistorium eine gründliche Untersuchung anordnete, bei welcher Bast. Stephan sogar eines falsum ("aus Bersehen") in Betreff eines amtlichen Zeugnisses sich schuldig machte und endlich eine scharse Zurechtweisung erhielt. Aber fruchtlos!

und für Deutschland bom 25. Auguft 1821: Stephan feb ein Irrgeift, Lugenprediger und Schwärmer mit berwirrender, ftaatsgefährlicher Lehre und beftrebe fich, eine Sette au ftiften; feine Gemeinde fen ein jammerlicher Saufe von fcmachföpfigen, befchrankten und berrudten Schwarmern. Diefe Beichuldigungen "eines boshaften Berläumders" wies Stebhan durch eine "Berichtigung" in der nationalzeitung der Deutschen Rr. 47. bom 21. Nob. 1821 entschieden gurud: "3ch bin weder ein Geftenftifter noch ein Seftenführer; ich haffe alles Seftenwefen und alle Schwärmerei. Ich bin ein ebangel. lutherischer Prediger; - meine Religion fteht weder über noch unter ber Bibel. fondern in der Bibel und führt zu Chrifto; - die Biederholungen meiner Predigten halte ich in meinem Bfarrhaufe nur bei offenen Thuren; - in meiner Gemeinde ift weder Wahnstan noch Mord vorgekommen" u. f. w. Da die geschäftige Fama sich nun immer mehr mit ihm beschäftigte und Standalofa in Umlauf und ju ben Dhren der Bohlfahrtspolizei brachte, fah er fich genöthigt, eine "ausführliche, wohlbegrundete Erklärung an feine Behörde" einzureichen, welche diefe völlig befriedigt haben muß. (2. Fifther S. 19). Un die Bewohner Dresdens aber richtete er im Dezember 1823 eine Borrede von zweien feiner Bredigten ("Berglicher Buruf"; f. unt. Literatur), worin er fid gegen die ihm gemachten Anschuldigungen besonders der Schwärmerei und des Settenwesens bertheidigt und hieruber fehr tlar und richtig fich ausspricht \*), fein Fefthalten an ber h. Schrift und ben fumbolifchen Buchern bezeugt und über feine gang öffentlichen Erbanungestunden fich erklärt. Bichtiger noch mar im 3. 1825 f. Die Berausgabe eines Jahrganges feiner Bredigten \*\*) (f. unten). Schon der Titel: "Der driftliche Glaube in - Bredigten", weist darauf bin, dag er bier ein Banges, den driftlichen Glauben, wie er ihn lehre, geben wollte, fein offenes Bekenntnig. Er wolle "die reine apostolisch evangelische Lehre, so wie fie im A. und R. Bunde enthalten ift, vortragen und badurch jum mahren Glauben an Jefum Chriftum, jum rechtschaffenen driftlichen Leben, jum Troft im Leiden und jum feligen Sterben

\*\*) Stephan beabsichtigte, dieses Wert "dem Heiland" zu bediciren; da jedoch die Censur daran Anstoß nahm (1), so schiefte er ber Borrebe "ein Gebet" an den Herrn Zesum Christum — voll ächter Gebetsweiße — voraus. — Anßerdem hat Stephan auf Minister v. Einsiedel's Bunsch im Berein mit einem anderen "gländigen" Prediger, Diak. M. Leonhardi in Dresden, den sogenannten Petersburger luther. Katechismus neu bearbeitet, herausgegeben im I. 1822 unter dem Titel: "Christliche Katechismus» lebung" (mit der ungsänderten wahren Augsburgischen Consession). Die Herausgeber geriethen dabei in heftige Streitigkeiten, und Stephan zersiel auch mit diesem Collegen. — Bon seiner unbedeutenden schristsellerischen Thätigkeit ist nur noch Folgendes zu nennen: Predigt am Stiftungssest der Sächsischen Bibelgesellschaft. 1825. — Predigt am Sonntage Jubilate 1831. — Scriver, der reich gewordene Ehrist. Herausgegeben von

Baft. Stephan. Dresben, Blochmann. 1833.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Schwarmerei im Chriftenthum ift ein folder Geelenzustand bes Menfchen, in welchem er bloft feine Ginbilbung und bie lebhaften Gefühle feines Bergens für gottliche Gingebung halt und biefelben gur einzigen Richtschnur feines Soffens, Glaubens und Thuns macht, ohne auf bas geschriebene Bort Gottes Rudficht ju nehmen. Auch ift solcher ein Schwarmer, ber zwar auf bas Bort Gottes Rudficht nimmt, aber boch auch an bie Seite beffelben feine Befuble als Eingebungen bes beil. Beiftes binftellt, benen er unbedingt folgt, wenn fie auch wiber bas Bort Gottes geben." Bugleich forbert Stephan Jedermann gum nachweis eines nicht in ber Bibel gegrundeten Lehrsages, ben er wirflich in ber Rirche oder in Erbauungsftunden vorgetragen, auf und erbietet fich "mit volligem Ernfte", jeden nachgewiesenen Irrthum ju widerrufen. - "Eine Gefte mirb boch wohl nur eine folche Bersammlung genannt, Die von einer gesetlich bestehenden, vom Staate anertannten Rirche sich trennt, fich felbst besondere Berfaffungen gibt und eine in ber Lehre wesentlich von der Rirche abweichende, geschloffene religiose Befellichaft bilbet." Mis geheime geschloffene Berfammlung werbe fie allemal icablic. In feinen Erbauungsftunden finbe fich von bem Allen nichts. - Schwärmerei, Myfticismus wurde bem Manne von gang praftijder Richtung, bem aller Ginn fur bas Contemplative wie für bie Spekulation abging, jebenfalls mit Unrecht vorgeworfen; Erwähnung verdient jedoch, daß Stephan felbst Folgendes mehrfach ergählt hat (nur um fein Ansehen zu beben ?): In feiner Jugend, da er noch Leinwebergefelle und katholisch gewesen, sen ihm ber Gerr Christus am Rreuze breimal in feinem armen Kämmerlein erschienen und habe zu ihm gesagt: "Werbe mein Jünger!" "folge mir nach!"

meine Buhorer leiten, ohne mich dabei um irgend einige alte ober neue Menschenfatungen zu befümmern, als nur dann, wenn es darauf antam, die Buhorer gegen 3rr= thumer zu verwahren." Mit allem Fleiß habe er alle prachtige und gelehrt flingende Borte vermieden. Er habe mehr bom Glauben als bon ber Moral geredet, weil jener die Quelle aller mahren Seiligkeit, aller guten Berke und alles mahren Troftes fen. "Nach der jett gangbaren Bernunftlehre" feben diefe Bredigten nicht gu beurtheilen u. f. w. (f. Borrede). Auch find fie in der That gang biblifch und heilsverlangenden Seelen fehr empfehlenswerth. Das amtliche Gutachten des Ephorus Dr. Sepmann im Jahre 1838 fagt darüber: Stephan's Berficherung, "er glaube felbft, was er predige", durfte nicht zu bezweifeln fenn; er predige ftreng nach dem symbolischen Lehrbegriff, in möglichst einfachen Borten; auch fanden fich mahrhaft erbauliche Stellen und lehrreiche Bortrage. Aber die Bobularitat bes Berfaffere beftehe mehr im Bebrauche gewöhnlicher, aber oft nicht recht berftandener Worte und Redensarten, als in einer flaren, geordneten und mit der gehörigen Beffimmtheit gefaften Darftellung icharf durchbachter Gate. Man begegne fehr oft (?) falfchen oder nur halbmahren Behauptungen, unrichtigen Erflärungen von Bibelftellen, und bermiffe ein tieferes Gingehen in bas individuelle Leben der Zuhörer, um auf diefe das göttliche Wort besonders anwenden ju lehren. Sinsichtlich ber Materie werbe besonders bie Lehre bom natürlichen Berderben des Menschen und bon der Berföhnung durch Chriftum herborgehoben, einzelne durch Unbestimmtheit erzeugte Uebertreibungen abgerechnet, bom firchlichen Lehrbegriff nicht mefentlich abweichend. Eigenthümlich jedoch und hieraus nicht zu rechtfertigen feben bie Behauptungen von noch jetzt geschehenden und noch zu erwartenden Bundern (Theil II. S. 331), daß die Lehrer der Kirche, welche "das Dafehn und den Ramen" des Teufels geläugnet und fein Bert nur unter dem Namen des bofen Zeitgeiftes und des Laftere beftritten, "Diener bee Teufele" fegen (I. S. 329 \*)), daß Gott in theuern Jahren bem Brobe bie nahrende Rraft entziehe (I. S. 322). Mit folden Aeuferungen verbinde sich ein fehr unbeholfenes Polemifiren gegen Andersdenkende fdas liebte Stephan nach allen Zeugen besonders in den Erbauungoftunden!] und fehr harte Urtheile na= mentlich über die Lehrer, die Baftor Stephan fur ungläubig anfehe. Bei folden Mangeln konnten in diefen Predigten leicht ichwärmerifder Bunderglauben wie er fich bei den Stephaniften hin und wieder wirklich fand], abergläubische Borftellungen von Gottes Strafgerichten und intolerante Befinnungen Rahrung finden. Gegner unter feinen Buhörern, die zwar feine rein lutherifde Lehre bezeugten, verficherten, baf er Alle, die nicht feine Unhänger fegen, verfetere und hauptfächlich jum blinden Glauben aufforbere. Seine eigenen Unhanger zeichnen fich fast alle mehr ober weniger durch ein ftarres Festhalten am Buch ftaben der Bibel und der symbolischen Bucher, die fie nichts weniger als richtig verstehen, und durch großen Gifer fur die bon Stephan gepredigte Lehre aus u. f. w. - Go lautet in der Sauptfache die betreffende Stelle im Bericht der feit November 1837 mit der Disciplinaruntersuchung gegen Stephan beauftragten Commiffarien. - Die Berausgabe diefer Bredigten, heifit es bei einem Butunterrichteten ("Die Auswanderer und die lutherifche Rirche", f. unt.) murde "ein fehr entschiedener Wendepuntt für St." Es war jene Zeit "feine blühendfte Beriode, denn er genoß damals einer ungetheilten Achtung und Liebe von über 1000 Berfonen, worunter viele hohe Familien; innerhalb der Rreise feines Wirkens \*\*) berrichte reges driftliches Leben, feine Stellung nach außen war kaum eine feindliche zu nennen;

<sup>\*)</sup> Man vergl. jedoch bie Stelle felbst, wo allerbings "Lehrer ber Kirche" nicht gerabezu geunt find.

<sup>\*\*)</sup> Hierzu gehört insbesonbere auch sein ungemein reger Eiser für die sächs. Bibelgesellschaft. Dagegen gelang es nicht, ihn für das Wert der heidenmission zu begeistern; er erklärte sich dergestalt gegen die Baseler Gesellschaft, daß er sogar äußerte, lieber möchten die heiden von der katholischen Kirche bekehrt werden. Seine Beiträge für den Missionswerein in halle waren nur gering.

trot der mancherlei Berläumdungen und der früheren Unannehmlichkeiten hatte bie Sahl feiner Freunde fich gemehrt, in feinem Bergen wohnte eine fichtliche Beiterkeit über bie mancherlei Gnade, die Gott ihm in seinem Berufe gegeben" u. f. w. Allein fur die Menge feiner Buborer murde nun fein Predigtbuch "gleichsam ein symbolisches Buch". "Biele, welche feine meift fehr langen, felten logisch geordneten Bredigten\*) Inhre lang gehört, ohne über feine Lehre fich recht flar bewußt zu werden, wurden es durch dies Buch; die im Denten Beubteren befamen einen Unhalt, in allen zweifelhaften Fallen und religiöfen Streitigkeiten nach diefem Buche zu entscheiden, wie denn auch außer bem Sonntage Stephan nun für alle Tage und Stunden ihr geiftlicher Rathgeber, Lehrer und Tröfter marb. Auch murbe diefes Buch ein befonderer Bebel für feine fpateren Unhanger, in der Probing ben Ramen Stephan's geltend zu machen. - Ueberhaupt nahm jett die unbedingte Singebung der "Stephaniften" an Stephan's Lehre und Berson immer mehr überhand, "fie ward, ohne daß er dagegen gesteuert hatte, wie ihm als Seelforger und erfahrenen Chriften gutam, immer mehr zu einer fleischlichen Unhänglichkeit an und Abhängigkeit bon der Creatur, und that insofern der Chre des herrn Eintrag" (Baft. Blüher). Seinem bon Ratur zum Stolze geneigten Bergen fagte das zu, ja er beförderte es, wenigstens mittelbar, dadurch, daß er oft auf eine an die Boee des alttestamentlichen Briefterthums ftreifende Beife die Burde des Predigtamts herhorhoh, und wenn fie ihn, oft bei ben unbedeutenoften häuslichen Angelegenheiten, um Rath fragten, fich jum interpres Dei aufwarf und ichier eine Art Infallibi= Lität in Ansbruch nahm \*\*). Go wurde er feinen Anhängern immer mehr "ein unentbehrlicher Bemiffenerath, der die Bewiffen tnechtete und auf Dent = und Sandlungsmeife feiner Beichtfinder einen Ginflug übte, wie nur irgend ein fatholischer Beichtvater." Das avide gea, "ber Baftor hat's gefagt!", machte allem Bebenken, allem Streite mit fich felbst und unter einander ein Ende. Er gab oracula divina bom Dreifuß herab, indem er fein Wort mit dem Worte Gottes identificirte. Das haben Manner, Beiftliche vom ftrenaften lutherischen Glauben, früher ihm befreundet, selbst zugegeben. Und er sprach auch in der That Alles mit einer solchen Beisheit und tiefen Menschentenntnig und mit einer folchen Buberfichtlich feit aus, daß namentlich einfache Bemüther glauben mußten, feine Aussprüche und Rathschläge fegen gleich dem Borte Gottes. Biele hat er auf diese Weise gewiß gut berathen und por mancher Thorheit bewahrt, allein im Bangen genommen hielt er badurch die Geelen, die er nur in die Borhalle des Christenthums geführt, fehr auf in ihrem Christenlaufe, ja verdarb wohl oft in ihnen das beginnende Gnadenwert \*\*); denn Biele glaubten nun, es fen hinreichend, um ein guter Chrift zu fenn, wenn fie fich nur ganz genau nach des Baft. Stephan's Anweisung und Borschrift richteten oder wenn fie mit Paftor Stephan auch nur äußerlich verbunden maren, gleichsam den Saum feines Kleides anfaßten. Jenes erzeugte ein gefetliches, diefes ein äußerliches, weltliches Treiben, das nun hauptfächlich die Beranlaffung gab zu den fo viel besprochenen und übelberüchtigten nächtlichen

\*\*) Seine Rechthaberei und Streitsucht auch im gewöhnlichen Leben (3. B. wenn es sich nur um den Preis von ein Paar Stiefeln handelte) kannte keine Gränzen und verlor sich oft in's

Lächerliche - nur nicht für feine Getreuen.

<sup>\*)</sup> Wir mussen hier bemerken, daß Stephan seine Predigten nie ober höchstens in der früsteren Zeit schriftlich ausarbeitete; in der Regel hatte er nur eine kurze Skizze auf einem kleinen Blättchen, das er mit auf die Kanzel nahm. Die im Drud erschienenen wurden von einem Candidaten (Pöschel) nachgeschrieben und ihm nachber vorgelesen, wobei er dann demselben einzelne Abanderungen diktirte. "Auch bei dieser Arbeit hat Past. Stephan kaum eine Feder angesetzt" (v. Polenz 26). In der letzteren Zeit wußte er oft Sonntag früh (im Bett liegend, wenn die Lieder abgeholt wurden) noch nicht, über welchen Text er zu predigen habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Sogar burch feine Predigten! benn er ließ ilber ber Rechtfertigung aus Gnaben burch Christi Blut bas Dringen auf Heiligung sehr zurücktreten. Ueber die Liebe zu predigen, fiel ihm ungemein schwer; ebenso, aus leicht begreistichen Gründen, über die Ehe und übershaupt bas 6. Gebot. Ich berichte nach wohlgesinnten Ohrenzeugen.

Spaziergangen und Zufammenkunften in und auferhalb ber Stadt. Ehe wir biefe naher befprechen, muffen wir allerdinge jur Steuer der Wahrheit darauf aufmertfam machen, daß es fehr verschiedene Grade der Stephanisten gab. Gin Theil befuchte nur feine Bredigten, vielleicht auch ben Beichtftuhl, hielt fich aber fern bon ben "Stunden" und bon feinem Umgange. Die mittlere Rlaffe besuchte die Bredigten und "die Stunden", ehrte in Stephan mehr den Lehrer als den eigentlichen Seelforger und glaubte auch andere gläubige Brediger horen zu burfen. Endlich "die Stephanisten" int eigent= lichen Sinne besuchten nicht allein Stebhan's Rirche und Erbauungestunden ausschliefte lich, fondern verehrten in ihm ihren Seelforger und geiftlichen Bater, ja in den letteren Jahren ben, auf welchem allein ihres Saufleins und ber lutherifchen Rirche Beil ruhte\*). Diefe ichloffen den engsten Rreis um den Meifter, fie borguglich famen in bie "Sprechftunden", suchten ibn überall auf, begleiteten ihn auf weiten, gewöhnlich nächtlichen Spaziergangen und fleinen Fugreifen und feierten einen Gefttag, wenn fie Stephan einmal mit einem Besuche beglückte. Es waren darunter die entschiedenften Chriften und burgerlich achtbarften Manner, doch auch Leute von großer Unklarheit, von Barte und Lieblofigkeit, auch von zweideutigem Bandel. — Um auch das gefellige Bedurfniß bei Chriften niederer Stande (Sandwerfern besonders, für welche es bamals noch nicht allerlei "Bereine" gab) zu befriedigen, veranlagte Stephan die Brundung von gefchloffenen Gefellichaften, welche anfänglich in gang erlaubter Beife nur dem 3mede der Erholung, nicht der Erbauung dienten und in den Schranken der Ordnung und des Unftandes fich bewegten. Diesen Gesellschaftsverein besuchte der Baftor alle Monate an einem Conntagabend. Un diefem Fest = und Freudentage durfte man auch die Frauen und Töchter mitbringen. Bei feiner unglücklichen Gewohnheit des Nacht= wachen8 \*\*) tam aber Stephan immer erft um 10 Uhr, "wodurch denn die gang unschuldige Abendversammlung in eine gewöhnlich bis nach 1 Uhr fich verlängernde Lucubration verwandelt und der Welt ein um fo größerer Unftog gegeben murde, als Stephan's Rudweg ihn durch eine ber berbachtigften Straffen ber Stadt führte und ihn mehrere der Seinen mit ihren Frauen begleiteten. Mit diefen Abendgefellschaften murden bald auch Sommerpartieen berbunden, bon denen man ebenfalls erft in der Nacht, ja oft am anderen Morgen gurudfehrte. Stephan war gegen alle freundlichen Borftellungen über das Unziemliche diefer nachtlichen Zusammenfunfte und über das ärgerliche Auffeben, welches fie bei der Welt erregten, völlig taub, aus Rudfichten auf fein diatetisches Wohl fich rechtfertigend, und ließ fich auch bann nicht bon benfelben abbringen, als fie ihn und die Seinigen in wirkliche Berdrieflichkeiten berwidelten und auch fonft die traurigften Folgen in einigen Familien außerten (den Sausfrieden ftorten, eine Rlage auf Scheidung herbeiführten u. a. m.). Go der gewiß competente, milbe und gerechte bon Boleng. Bie urtheilten erft die draugen Stehenden: Die gemeine Belt und die erbitterten Bidersacher! In Wahrheit, Stephan hat damit fcmeres Merger= niß gegeben, wenn es auch mahr fenn follte, mas dem Berf. ber Schrift "das faliche Martyrerthum" 2c., dem Brediger Fifcher, einige feiner treuen Unhanger auf's Beiligfte versichert haben, "daß bei diesen Waldconventen ihres Wiffens auch nicht das geringste Berdachtige und Indecente [Anfange !] borgenommen worden fen" (baf. G. 49 \*\*\*)).

<sup>\*) &</sup>quot;Die Kirche steht auf zwei Augen!" Dies Wort ist sehr oft von seinen Anhängern, auch Geistlichen, gesagt worden! namentlich vor der Auswanderung und noch in Amerika. \*\*) Um diese Gewohnheit zu erklären, mussen wir eines scheinbar geringsuggen Umstandes

<sup>\*\*)</sup> Um diese Gewöhnheit zu erklären, muljen wir eines icheindar geringzinggen umfandes aus seinen jüngeren Jahren gebenken. Nicht genug, daß dem Bebergesellen gewöhnlich die Nacht erst Muße zum Lesen der Bibel und ascetischer Schriften gewährte; als Student in der drückenderen Urmuth, mußte er in Leipzig mit einer dunkeln, kellerartigen Bohnung sich behelsen und diese auch dei Tage erseuchten, wodurch er gegen den Unterschied der Zeit immer gleichgülstiger wurde und sich gewöhnte, den größten Theil der Nacht wachend aufzubleiben und die Frühsfunden schlaftend zuzubringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Dem Andenken einer ichwer geprilften, viel verlaumbeten Kreugträgerin find wir hier eine Chrenrettung iculitig. Den sittlichen Berfall Stephan's in Fleischessunden legten seine Anhänger Real- Encottopabie fur Theologie und Rirche. Xv.

Meuferten Unhänger ihre Migbilligung, fo famen fie in Gefahr ber Ercommunication. Die Befonneneren zogen fich bon allem perfonlichen Umgange gurud, befuchten aber nach wie bor feine Bredigten, nach Matth. 23, 2 f.: Auf Mofis Stuhl fiten die Schrift= gelehrten und Pharifaer. Alles nun, mas u. f. w. Die Aufregung in der Stadt gegen Stephan und die Stephanisten fteigerte fich immer mehr; grangenlose Schmach und bitterer Sohn ergoffen fich über fie, die abentenerlichften Ergahlungen murben verbreitet und geglaubt. Jene aber wurden immer unempfindlicher gegen den Bag der Belt; fie trugen "bas Rreuz um Chrifti willen", "bie Schmach Chrifti!" Endlich mußte bie Behörde fich einmischen, als im Jahre 1835 bie Rachrichten bon ber "Conigsberger Muderei" (f. b. Art. "Schönherr") und ben angeblichen "Enthüllungen" fich berbreiteten und die tieffte fittliche Entruftung hervorriefen. Der Bolizei gelang es, einen ber geheimen Berfammlungsörter ausfindig ju machen, fie überrafchte ben Pfarrer unter ben Seinen, boch der Berdacht der "Muckerei" fand feine hinreichende Begrundung. Um aber weiterem Mergerniß borzubeugen, mard dem Pfarrer Stebhan in demfelben Jahre 1835 von der Behörde untersagt, nächtliche, d. h. bis 10 Uhr Abends ausgedehnte Bersammlungen zu halten. Diefer Unordnung verfprach Stebhan Folge ju leiften; auch benahm er fich einige Zeit borfichtiger, doch bald fette er fein nächtliches Treiben nur noch feder und ärger fort. Trug er fich doch damals jedenfalls ichon, oder vielmehr auf's Reue und entschiedener mit Auswanderungsplänen. Dazu trug auch Folgendes bei.

Das Jahr 1830 mit seinen politischen Bewegungen hatte den böhmischen Pastor bes unmittelbaren Schutzes seines mächtigen Gönners, des Kabinetsministers Grafen von Einstedel († 1861), beraubt; auch andere hohe und einflußreiche Männer, die ihm gewogen (Minister v. Globig, Consistorial Präsident v. Ferber u. A.) waren gestorben oder zurückgetreten: "gewiß war es ein mächtigerer Arm, welcher Stephan damals

der Gattin deffelben zur Laft, - boch mit völligem Unrecht! Frau Paftor Julie Abelbeib Stephan geb. Anobel war eine achte, burch bie berbften Prufungen bemahrte Chriffin! Mit ber Ueberzeugung, bag "bas Beib bem Manne unterhan fenn milfe", reichte fie am 13. Rovember 1810 nicht fowohl aus Liebe, als nach ber gottesfürchtigen Ettern Billen bem Baftor Stephan ihre Sand und war ihm eine treue, unermudlich thatige, außerst gebulbige "Gehulfin. Ansangs war auch Stephan mit ihr zufrieden; verforgte fie ihm boch ben Difch gut, worauf er viel Berth legte. Auch leiftete fie bem Gatten jeden Dienft willig, obwohl er ungemein viel Bflege und Abwartung erheifchte. Die Che war nicht eine ungliictiche. Gie murbe es aber (nachdem ein inneres Band mahricheinlich nie beftanden hatte) burch bes Mannes Berichulbung. Bange Zeit hielt ihn feine Frau filr unichuldig und verleumdet, fpater fuchte fie feine Berirrungen wenigstens vor ber Welt zu verdeden, bis es zu einer offenbaren Spaltung fam. Ihre feine Bilbung harmonirte wenig mit ber Derbheit und zuweilen brutalen heftigfeit Stephan's, bie mit ber Zeit zu bespotischer Tyrannei gegen seine Familie wurde. Mag er anfangs seine Pflichten gegen biese in wirklichem Amtseiser zu sehr hintenangesett haben, mag die Gattin, vielleicht Berson und Sache verwechselnd, gegen feine religiöse Richtung sich eingenommen gezeigt haben (aufangs begleitete fie jeboch ihren Dann in bie Abendgefellichaften): "es brauchte nicht erft gu. wirklicher Untrene zu tommen, um Stephan in Diefer hinficht ichwer anzuklagen, und es ift wirklich unbegreiflich, wie es bei driftlichen Predigern und Laien noch ber Unguchtsunden und beren thatfächlichen Beweises bedurfte, um fid von einem Manne gu trennen, ber - auch ohne leiblichen Chebruch begangen gu haben — theure Pflichten fo verleten tonnte! Chrift, hier war Stephan (wie auch jene Manner) gewiß nicht Chrift" (v. Poleng S. 28), 1 Tim. 3, 5. In unverantwortlichster Beise vernachläffigte Stephan Die Erziehung und ben Unterricht feiner Kinber, namentlich ber brei taubstummen Tochter, fogar bes einzigen Cohnes. - Die Che wurde nämlich mit zwölf lebendigen Rindern gefegnet, von welchen drei flein, brei erwachfen starben, jo daß bei bes Baters Tobe noch fechs am Leben waren. Die brei taubftummen Tochter wurden nachmals im Taubftummenafpl ju Dresden berforgt. Bon ben ibrigen acht Dochtern verheiratheten fich zwei: im Jahre 1835 Die alteste, Julie Sufanna (†) an herrn Dr. A. E. Broif, Tertius am Gymnafium ju Freiberg, und im Jahre 1858 Margarethe an herrn Baft. Baldau in Steinpleiß bei Berban. Der einzige Sohn, Martin, ben ber Bater mit nach Amerika nahm, ber als Knabe bes Baters Fall vorausfagte, bilbete fich, nach Dresben gurildgefehrt und von ber Regierung, Die liberhaupt ber unglichtlichen Familie febr milb fich angenommen hat, unterflütgt, jum Architekten aus, lebt aber jett als febr geachteter Pfarrer in Fort Bayne im Staate Indiana. Inlins Brolf, jett Cand, rev. min., ift Stephan's einziger Enfel.

noch ichuste, um ihn burch einen anderen und tieferen Rall gur Gelbsterkenntnift gu führen" (p. Boleng). Den erbittertften Angriffen, den heftiaften Invectiven und Schmähungen gegenüber, welche die öffentlichen Blatter jett in Uebermaß und oft in der unwürdigften Weise brachten, beobachtete Stephan öffentlich ein vollfommenes Stillschweis gen. Rochmals darauf zu antworten, "hielt der theure Seelforger unter der Würde feines heiligen Amtes" (Blaubensbefenntnif G. 6). Giner feiner treueften Anhanger aber, Candidat Bofchel, eine durchaus lautere und fromme, aber bon Stephan's imbonirendem Beifte aang befangene bemuthige Seele (geft. ale Baftor in Boffnunge= thal bei Doeffa) - jum Lohn fur feine vertrauensvolle, unbegränzte Singebung an Baftor Stephan murde er fpater bon diefem, angeblich megen einer Lehrbifferenz, ercommunicirt! - gab im Sahre 1833 ein "Glaubensbetenntnif ber Bemeinde 31 St. Johannis in Dresden idie firchenrechtlich neben der bohmischen nicht existirte !], jugleich als Widerlegung der ihr und ihrem Seelforger in einigen öffentlichen Blattern gemachten Befchuldigungen"\*) heraus, worin es unter Anderem heifit (G. 11 ff): "Wir bezeugen es mit Festigfeit und Bestimmtheit bor Gott und aller Welt, dag wir (feit 23 Jahren) keine andere Lehre von ihm gehort haben, ale die dem gesammten Borte Gottes Alten und Testaments gemäß ift. Er verkundigt uns mit klaren und deutlichen Borten den gangen Rath Bottes zu unserer Geligkeit, Befet und Evangelium ic.; als ein gemiffenhafter Brediger halt er fich an den Religionsschwur (auf die symbolischen Buder); der Berr Baftor Stephan ift ein gemiffenhafter, ehrlicher Mann, er ift bas, wofür er fich ausgibt, ein alt-lutherifcher Brebiger" (S. 11 ff.). Der Seitenhieb auf die meiften Brediger der Stadt und bes Landes ift unverkennbar, und leider ward, mit ganglicher Berkennung des immerdar fortwaltenden beiligen Beiftes, mit Berachtung der gangen neueren firchl. Arbeit, bie ale Reologie tagtaglich verfegert und berdammt wurde, bon Stephan und ben Stephanisten das alt slutherifch nur allzusehr und einseitig betont. Mit den preukischen Alt-Lutheranern ftand Stephan bon jeher bis in die dreifiger Jahre in naherer Bemeinschaft \*\*), bon denen bekanntlich etliche Bertriebene, Dr. Scheibel, Behrhan, Rraufe,

<sup>\*)</sup> In einer solchen las man z. B. die arge Uebertreibung: "Durch Stephan's Lehre sind unzählige, früher thätige Bürger unbrauchbare, überschiffige, lästige, gefährliche Mitglieber der bürgerlichen Gesellschaft geworden." Sin gewisser X. U. "tischte dem Publisum einige alte, absgedroschene, längst witerlegte Mährchen wieder auf: 1820 seugn sechs Bersonen durch Besuch der "Stunden" wahnstnig geworden; ein Bürger, der nicht mehr ardeiten wollte, auch seine Frau daran verhindert habe, sey endlich 1817 in's Irrenhaus gebracht worden; als Stephan ein Brautdaar nach der Communion in besondere Bermadnung genommen, sey die Braut bald darauf in Gemüthsunruhe und Wahnstnin versallen; ein junger Mustus, weil er don Stephan gehört, "mit Baßgeigen ze. werde das Feuer in der Hölle angezündet, und durch Must bringe man sich in die Hölle", babe im Ingrimm seine Violine in Stücke zerschlagen, und laufe seitdem als Taugenichts in der Welt herunt" (Slaubensbekenntniß S. 52 st.). "Alle diese Mährchen sind nach gerichtlicher Untersuchung längst als lügenhaft ersunden" (ebendas). Die eigentsichen erimina clandestina des Nannes berisbrt auch diese Schrift nicht.

<sup>\*\*)</sup> Merkwürdig aber, als diese Männer nach Dresden kamen, so freuten sie sich auf das Zusammentressen mit Stephan, und erwarteten, vorzüglich sein Jugendfreund Dr. Scheibel, dessen Sater Stephan so viel verdankte, eine herzliche Ausnachen: aber sie täuschten sich! Mit dem Genannten ist Stephan in bestigen Streit gerathen; er wollte eben Allein herrscher sen, und "sürchtete auch wohl von Scheibel's wissenschaftlicher und sittlicher Ueberlegenheit eine Berminderung seines Ansehens". — Hier können wir nicht unterlassen, zurückzeisend seines Berkttnisses zu der Brü der gemeinde zu gedenken. Den Herrnhutern hatte Stephan viel, insbesondere auch seine Anstellung in Dresden zu danken. Sie besuchten Ansangs seine Predigten und seine Erbauungsstunde. Ihr freierer, weniger begriftlich sesten und gedundener Geist aber und andererseits ihr oft zu weiches und spielendes Gesüblswesen stimmte durchaus nicht zu Stephan's Sigenthümlichkeit. Bald entstanden denn in den Erbanungsstunden Keibungen; die Brüder mochten sich seinen herrischen Anordnungen nicht fügen, und setzen bei'm Borlesen des Borgeschriebenen wohl Werte nud Sebete aus dem Herzen sinzu, was den Pasior erzürnte. Die Berjammlungen der Brüder bei Lederholt. Sötz wünschte er zu unterdrücken. In einer seiner "Sprechsunden" wurde die Frage ausgeworsen: "was von der Brüdergemeinde zu halten sehn,

Bermelsfirch, 1832 in Sachsen eine Bufluchtsstätte fanden; mit ben schwärmerischen Diffidenten in Burtembera und Baden blieb er bis zu feiner Auswanderung in engerer Berbindung. In Sachsen aber hatte fich (vorzüglich feit 1827) fein Anhang außerordentlich bermehrt, befonders im Mulbenthale bis in's Altenburgifche, auch in Leipzig. und andern Orten. Bon vielen der fruher ihm befreundeten "lutherischen" Beiftlichen des Landes fagte er fich jetzt ganglich los und scheute nicht Berbachtigungen und ber= dammende Urtheile. Er und nicht weniger die Seinen fprachen fleifig von Irrlehrern, Gottesläfterern, Bibelverachtern u. bgl. Die ihm vertrauensvoll, aber blind ergebenen, jungen Beiftlichen, die fruher als Candidaten unter feiner geiftlichen Bflege geftanden, wirften gang in Stephan's Sinne und mit Stephan's zelotifch-hierarchifdem Befen, fo namentlich Baftor Reil in Niederfrohne und die Gebruder Baftor und Substitut Balther, nur nicht mit feiner Rlugheit. Bu ihnen machte Stephan alljährlich Bisitationsreifen und predigte unter ungeheurem Bulauf in ihren Rirchen. Er hatte gleichfam feine "Stationen" im Lande, die nur feines Wintes gewärtig waren. Unfriede, arge Berwürfniffe, die bitterften Feindseligkeiten brachen in gablreichen Gemeinden aus, unter den Barochianen, zwischen Pfarrer und Gemeinde, wie mit den Nachbarn, in Folge bes anmagenden, gelotischen und berdammungefüchtigen Bebahrene ber allein rechtgläubigen ecclesiola. Dabei flagten gleichwohl die Stephanisten und ihr Saupt über Berfolaungen und Bedrudungen; das Wort Gottes fen gebunden, bie lutherifche Rirche fen in Befahr. (Gine Zeit lang, feit 1832, hatte man die Ginführung einer Union, wie in Breugen, gefürchtet.) Und doch übten die weltlichen wie die geiftlichen Behorden die gröfitmögliche, weise und anerkennenswerthe Milbe und Schonung. Sie aber wollten ju Märthrern werden! Das immer frecher werdende, herausfordernde Treiben bes böhmischen Pfarrers einerseits, und andererseits die Macht der wahrhaft emporten öffentlichen Meinung, nur noch mehr aufgeregt durch das zelotische Auftreten des Baron v. Udermann, eines Stephanianers, mit feinen fulminanten Invectiven gegen alle Reologen, Falschgläubige, Ungläubige, Demagogen, Servile u. A. in feinem Gend-Schreiben an Brof. Krug, f. u. Literatur\*), zwang zum Ginschreiten. Gelbft ber Landtag (1837) brachte die ftephanistische Angelegenheit bor fein Forum, behandelte fie fehr eingehend, und die schärfften Reden wurden vernommen; doch fanden fich auch warme Bertheibiger. Der Cultusminifter v. Carlowit gab in der zweiten Rammer Die Ertlärung: "Diefer Gegenstand, bon bem ich schon bor Sahren gehört hatte, mar gu

und Stephan antwortete: "Es gibt unter ihnen viele Kinder Gottes, aber auch viele Kinder bes Teufels"! Und fortan verließen die Herrnhuter seine "Stunden". Es scheint dies vor 1820 geschehen zu sehn. Stephan aber studirte nun mit Eiser die erbittertsten Streitschriften des vorigen Jahrhunderts wider die Herrnhuter, trat ihnen innerlich und äußerlich immer schroffer entgegen, nannte sie die neuen "Pharisäer" u. s. w., und noch ärger trieben es viele seiner Anhänger (ein Handwerker z. B. erklärte bei einer heftigen Polemit Jinzendorf sir einen höchst unsittlichen Menschen und alle Jerrnhuter für weiße Teusel! wie v. Polenz selbst gehört. Letzterer ist iber haupt über diese Berhältnisse zu vergleichen S. 57—72. Sin anderer Handwerker, A., war in der Sprechsunde die Frage aus: "Nicht wahr, herr Pastor, die Herrnhuter haben den Teuselzum Herrgott"? Zur Strase dassir ließ diesen der Pastor 4 Bochen lang während der "Stunden" im Borhause siehen. Später entschäbigte ihn Stephan mit der ersten Borsteherstelle.

<sup>\*)</sup> Das Schriftchen bes jungen, blindeifernben Barons war vornehmlich gegen v. Am mon und bessen "Fortbildung des Christenthums zur Weltresigion". 1833 ff. gerichtet (wie man benn berechtigt ist, letzteres Werk als durch Stephan's Treiben indirest mit veranlast anzusehen). — v. Ammon wird mit der Formel stigmatisirt: "Die frechsten Spötter haben ihren Meister gesunden". Ferner: "Soll sich jener als säch. Oberhospred. sungirende Reolog noch erdreisten dürsen, Stellen ans der Bibel zu citiren, um seine eigenen Hirngespinnste und Herzenstrügereien sürsige Wahrheit auszugeben"! Sämmtliche Neologen beißen "Stümper in den Wissenstrügereien schaften, geben mit sakrisegischen Vorhaben um, treiben freche und unerhörte Gottessästerung, siellen Erristum als einen Betrüger, die Apostel als Träumer, die Bibel als ein Ligenduch, als ein altes Weibermährchen, höchstens als eine orientalische Dichtung dar". Dies als Probe damaliger Posemik. Mit scharfer und schnebender Segenrede antwortete Ammon in "Geistesrichtungen des Baron v. Uckermann" (f. u. Literatur).

wichtig, als bag ich nicht in meinem jetigen Dienstverhaltniffe mir hatte gur Gewiffensfache machen follen, benfelben fo genau, ale mir möglich war, zu erforschen. Bu bem Ende habe ich fammtliche betreffende Aften des Cultusministerii Blatt für Blatt durchgelefen. In felbigen habe ich gefunden, daß jener Berbacht ichon feit einer langen Reihe von Jahren Begenftand ber öffentlichen Aufmerksamkeit und polizeilicher Rachforschungen gewesen fen, daß man eine Menge angegebener Fälle durch allerwärts eingezogene Erfundigungen und Berhor vieler Berfonen grundlich erortert, aber auch nicht Einen Fall habe ich gefunden, wodurch jener Bormurf (fchablichen, bis zum Bahnfinn Gingelner führenden Ginfluffes, vielleicht auch der die geheimen scandalosa betreffende Bormurf) nur einigermagen hatte bemiefen werden konnen" (f. Mittheil. über die Berhandlungen des zweiten fachf. conftit. Landtags Rr. 298., bgl. auch Nr. 204. II. Rammer; Dr. 272. I. Rammer). Um 8. Novbr. 1837 gelang es endlich der jum ftrengften Invigiliren beauftragten Bolizei, eine Angahl ftephanischer Freunde in dem öftere von ihnen befuchten Beinbergshaufe in ber Soflögnit mitten in tieffter Racht und am fruhen Morgen den Baftor, der mit feiner gewöhnlichen zweideutigen Begleiterin nach= gekommen und fich im Beinberge versteckt hatte, aufzufinden und polizeilich aufzuheben. Die Frage, ob hier gottesdienftliche Conventitel gehalten murden, murde bon ben Freunden, wie bon Stebhan felbst auf das Bestimmtefte verneint; der Bfarrer erhielt die Anweisung, fich des andern Tages, am 9. Robbr., mit dem Frühesten in Dresden einzuftellen, wogegen er feierlichft protestirte. Unmittelbar barauf erfolgte feine Guspenfion, welche bis ju feiner Abreise mahrte \*). Um folgenden Sonntage (D. 25. nach Trinitatis) predigte einer feiner Candidaten über Matth. 24, 15 ff., "bon bem Grauel der Bermuftung" und ergoft fich in den bitterften Rlagen über die Berfolgung der Berechten. Jest murbe ber Baifenhausprediger (nachmals Superintendent) Steinert jum Bifar bei ber bohmischen Gemeinde ernannt, und gegen Stephan eine Untersuchung bor bem toniglichen Juftigamt eingeleitet, in welcher er von feiner eigenfinnigen und unbeugsamen Beise nicht nachließ und leiber auch jur Lüge, jum Leugnen feine Zuflucht nahm; benn gegen jebe noch fo begrundete Unschulbigung, fie mochte feinen berdächtigen Bandel oder seine Amtsvernachläffigungen oder die Unterschlagung von Almofengelbern zc. bei der bohmischen Gemeinde betreffen, mußte der gewandte Mann fich herauszureden. Die genannte bohmifche Bemeinbe \*\*) hatte nämlich Baft. Stephan frühzeitig, und wie fein deutscher Anhang wuche, immer mehr und in der unverantwortlichsten Weise hintangesett, obicon er doch nur für diese parochus rite vocatus war. Aus etwa 40 bis 50 Erulantenfamilien noch bestehend, befand fie fich bei Stebhan's Untritt nach feiner eigenen amtlichen Ausfage in einem geordneten, friedlichen Buftande. Bei ber Disciplinaruntersuchung gab er an, die Spaltung zwischen ihm und feiner bohmifden Gemeinde fen zuerft durch die Schullehrer der Gemeinde und deren rationalistische Denkungsart herbeigeführt worden. namentlich den würdigen Cantor

<sup>\*)</sup> Rach bem Erörterten moge man bie fcharfe Relation Guerife's in feinem Sanbbuch ber Rirdengeid. 3. Ausg. 2r Bb. S. 1096 f. beurtheilen: "Durch thatliche Gewalt ("Ammoniicher Beltreligion"?) in ichmachvoller Procedur (vgl. bas noch ichandlichere Triumphgeichrei bes mobernen Un = und Wahnglaubens in ben Zeitungen Ende Rovbr. 1837) ift gegen Ende bes Jahres 1837 bem vieljabrigen, unerschütterlichen Zeugen ber Bahrheit, Bf. Mart. Stephan in Dresben (ob berfelbe auch wirflich in einer Meugerlichkeit [!] nicht alle paftorale Rlugheit ange-

wandt hatte), fein Amt lutherischen Worts als "Muderei" gewehrt worden."

<sup>\*\*)</sup> Durch ächt lutherische Emigranten, größtentheils aus Brag, also nicht burch "bobm. Briiber" (wie man oft und mit allerlei Berbachtigungen angenommen), hatte fie fich mabrend bes 30 jahr. Krieges gebilbet. Unfangs ansebulich und gabireich, zuerft in Birna, feit 1639 in Dresben aufgenommen, hielt fie feit 1650 in ber ihr vom Kurfurft Johann Georg I. eingeraumten Begrabniffirche auf bem Johannistirchof ihren öffentlichen Gottesbienft in bohm. Sprache. 1694 murbe bem bohm. Pfarrer bom Stadtrath auch ein beuticher Frühgottesbienft für bie auferhalb ber Weftungswerke gelegene Pirnaifche Borftabt, jedoch ohne alle und jede Barochialrechte, übertragen. Allmählich ichloffen fich viele ber bohmifchen Exulanten an bie beutichen Gemeinbe ber Stadt an, und fo verringerte fich bie Bahl ber bohm. Gemeinbeglieber.

Janed hatte Stephan ale "Irrlehrer" gebrandmarkt, weshalb beffen Sohn ichon im Jahre 1814 Befchwerde bei'm Dber - Confiftorium führte. Ungefahr um Diefelbe Zeit hatten 16 Mitalieder der bohmifden Gemeinde eine Beschwerdeschrift megen Bernachläffigung des bohmifchen Gottesdienstes, der Kranken und Armen und wegen mancher Gigenmächtigkeiten des Baftore bei'm Cphorus eingereicht, ja wegen fruberen unzuch= tigen Umganges mit feiner bohmifden Dienstherfon auf feine Absetzung angetragen. Ein anderer Theil der Gemeinde hatte aber eine Schutsichrift für ihn eingereicht; er felbst vor Superintendent Dr. Tittmann fich vertheidigt und die lettere Antlage, welche fich nicht vollständig erweifen ließ, "ein Bewebe von Betrug und Bosheit" genannt; und fo beruhte die Sache auf fich. Fortan hatte die bohmifche Gemeinde fich geduldig gefünt, und nachdem mehrere Beschwerden erfolglos blieben, endlich geschwiegen. Die Bemeindeborfteher wußte Stephan durch fein herrifdes Auftreten und "durch Bemalt= fdritte einzuschüchtern." Bum erften Gemeindevorsteher und Rechnungsführer ernannte er einen Mann, ber weber fchreiben noch lefen fonnte. Beil aber durch das Stephan'iche Mergerniß ohne ihr Berichulben auch die bohmifche Bemeinde bor dem Bublifum vielfach verdächtigt wurde, fo reichte fie jett (unter dem 17. April 1838) eine Rlage gegen ihren Pfarrer ein und begrundete diefelbe noch weiter durch eine zweite Rlage bom 5. Juli ej. an. In jener wird Stephan folgender brei Thatfachen befchulbiat: 1) des unzuchtigen und untenfchen Lebenswandels (mit Angaben, die jedes beffere Gefühl auf's Schmerzlichfte berühren!); 2) der unredlichen Bebahrung mit den petuniaren Intereffen ber Gemeinde und 3) der vielfachen Bernachläffigung feiner Amt8pflichten, namentlich in Bezug auf Rirche, Schule, Rrante und Sterbende \*). (Bei feinem unordentlichen Lebenswandel liege er bis gegen Mittag im Bett, wegen Tragbeit fange er ben böhmischen Gottesdienst um 1 1/2 Stunde ju fpat an u. f. m.) Schlieflich wird feine befinitive Amtsenthebung und die Bahl eines anderen Pfarrers beantragt. In der zweiten Klage wird Punkt 2. genauer specialifirt und die von ihm begangenen Unrichtiakeiten in Betreff dreier Raffen (bes Mimofenfonds, der Rinderunterftugungs- und der Grabefaffe) nachgewiesen und mittelft Rirchenzeugniffen belegt, daß Baftor Stephan mindeftens 134 Thaler, die er auf den Namen bereits berftorbener Almosenpercipienten an fich gebracht, unterschlagen habe \*\*). Es wird beantragt, 1) gegen Baftor Stephan wegen ungetreuer Raffenberwaltung, Beruntreuung und Betrugs mit ber Untersuchung zu verfahren; 2) wird gegen bie Ertheilung eines Reifebaffes zur Auswanderung nach Amerika protestirt, fo lange er nicht fein Rechnungswerk in Richtigkeit gesetzt, die nothwendig borhandenen Raffen- und Inventarienbeftanbe abgeliefert, und bie unterfchlagenen und veruntreuten Gelder, fowie die aus dem Gemeindevermogen gegen Sandidrift ents nommenen, aber 28 Jahre lang nicht berginfeten 100 Thaler fammt Binfen und Roften vollständig erfett habe; endlich 3) die Beschlagnahme ber noch immer vorenthaltenen werthvollen Gefäße, Dofumente und fonftigen Inventarienftude verlangt \*\*\*).

Diese Klagen machten den Gang der Untersuchung ernster und bedenklicher, nachs dem fie schon eine gunstigere Wendung zu nehmen geschienen hatte. Inzwischen war

<sup>\*)</sup> Wahr und erwiesen ift, daß Stephan Rrante und Sterbende höchst nugern, erst spat, oft gar nicht besuchte. Regte sich ba vielleicht bas Gewissen in ibm?

<sup>\*\*)</sup> Auf den Namen einer Wittwe Schwarz war diese Unterschlagung 7 Jahr 2 Mon. fortsgesetht worden! Nur das eigenmächtige Versahren Stephan's hatte solches möglich gemacht. Frühere Beschwerden darüber, die Forderung der Rechnungsablegung sogar Seiten der Behörde hatte feinen Ersolg gehabt. 28 Jahre lang hatte Stephan über jene Kassen (in Summa 1232 Thaler) keine Rechnung abgesegt!

<sup>\*\*\*)</sup> Eine große silberne Communionkanne von hohem Berth, am Jubelsest 1830 durch eine Sammlung unter ben Stephanisten und den Böhmen angeschafft, und zwei kostbare Kanzels und Altarbekleidungen waren zur Absendung schon verpackt, mußten aber herausgegeben werden. Das berühmte "Pirnische Exulantenbuch" mit den Bappen und Testamenten abliger Exulanten (siehe Pescheft, Die böhm. Exulanten in Sachsen. Leipz. 1857. S. 31) hat Stephan nicht mitgenoms men; doch konnte man nur mit großer Neihe bessen habhast werden.

feit Stephan's Suspenfion die Auswanderungsfrage unter ben Stephanisten fehr ernftlich berathen worden. Er felbst hat behauptet, diefen Bedanten ichon feit 1811 gehabt au haben. Jest aber ftellte er fich lange unschlüffig, damit es den Unschein geminne, ale überlaffe er fich ganglich bem Willen Gottes (Behfe 8, 5). Erft im Fruhiahr 1838 gab er feine bestimmte Willenserklarung, es muffe aufgebrochen werden; worauf ein Berathungecomité niedergesett und Gingahlungen zur "Credittaffe" gemacht murben \*). 3m Sommer 1838 hatte Stephan wieder feinen Aufenthalt im Radeberger Bad genommen; es wiederholten fich die nachtlichen Scenen in Bald und Biefe, baher auch die polizeilichen Magnahmen; und ba man fein heimliches Entweichen, auch ohne Bag, befürchtete, wurde eine gerichtliche Erpedition abgeordnet: man fand jedoch in feiner Bohnung am frühen Morgen nur zwei fchlafende Madden, er felbft mar in der Racht mit zwei anderen Madchen nach Dresben gefahren (aktenkundig). Sier erhielt er jetzt bom 15. bis 24. Oftbr. Hausarreft, deffen Wirfung Stephan jedoch fchlau zu umgehen wußte. Alles harrte des Ausganges in der augerften Spannung, die jur Auswanderung gerüfteten Stephanisten waren zum Theil ichon aufgebrochen, die Undern warteten anaftvoll des Führers und Hirten: da erfolgte auf eine unterthänigste Immediat - Supplif Stephan's bei Gr. Maj. dem Konige (vom 20. Oftbr.) unter dem 23. Oftbr. 1838 die Riederschlagung ber beiben gegen ihn anhängigen gerichtlichen Untersuchungen - unter ber Bedingung, daß Stephan zur Sicherftellung ber bohmischen Gemeinde ac. eine Caution von 500 Thaler bestelle. Sofort wurde der hausgrreft aufgehoben. In der Mitternachtestunde \*\*) amischen dem 27. und 28. Oftbr. verließ Stephan heimlich und ohne Abschied von feiner Familie die Stadt mittelft Extrapoft, um fich in Bremen mit den Auswanderern zu vereinigen. Dort hatte sich die "ecclesia pressa" ("fechs Beiftliche mit etwa 700 Seelen, worunter 10 Candidaten und 4 Schullehrer" \*\*\*) aufammengefunden; bort erschienen die (5) Erulantenlieder: "fo hoch, wie hierin, mar ber fchandliche Berfonendienft noch nie getrieben worden +), und die wirkliche Abgötterei mit Stephan entwidelte fich auf bem Meere reifend fcnell, bis zur fchmählichften Musbildung in St. Louis" (Dr. Behfe). Den vorausgegangenen Schiffen (im Gangen waren ihrer funf, bon benen die "Amalia" untergegangen ift), folgte Stephan mit feinem "Generalftabe" am 18. November, fette nach überftandener Geefrantheit fein üppiges Bohlleben fort, in Sturmesgefahr feig und furchtfam, predigte mahrend der 64tagigen Ueberfahrt fehr felten, "theils aus Faulheit, theils um fich felten zu machen," übrigens " auffallend immer fcmacher und trockener," ließ dafür feinen Bifar Strafpredigten halten (bie Leute feben nicht werth "diefes treuen Rnechtes Gottes"), mußte feinen juriftischen Beiftand, eine Trennung der weltlichen von der geiftlichen Gewalt fürchtend, "niederzudonnern", und ließ fich fünf Tage bor der Untunft in Reu = Drleans bas Bifchofsamt antragen. Rurg bor St. Louis ließ Stephan die berüchtigte "Unter-

<sup>\*)</sup> Diese Kasse der Auswanderer belief sich zulet auf circa 125,000 Thaler, und während seines Hausarrestes (f. u.) wußte Stephan die Disposition darüber ausschließlich an sich zu bringen. Dieser Umstand half besonders die später so gemißbrauchte Gewalt Stephan's begründen (Bebse S. 6).

<sup>\*\*)</sup> Abschied nehmend von einem Freunde, der ihn mit einem prächtigen Reisepelze beschenkte, sprach er die feichtsunigen Worte, die schrecklich an ihm in Ersüllung gegangen sind: "Run seben Sie! was ans dem Bastor zur St. Miserabilis noch für ein großes Thier wird!" (Bebse S. 7).

<sup>\*\*\*)</sup> f. "Lebewohl ber aus Sachsen nach Rordamerika ziehenden alt - lutherischen Gemeinde", pon Baftor Stephan.

<sup>†)</sup> Um nur ein paar Proben zu geben: "Ein weiser Knecht bes Herrn Filhrt uns, ein heller Stern, Er geht nach Kanaan Als Moses uns voran." — "Berwüstungsgräuel stehen Auf Kanzel und Altar, D'rum eilet auszugehen, Zur Stund' mächst die Gesahr. Auf, stärket euren Nuth Und eilt aus Sodoms Gluth, Sein heil'ges Bort verhöhnet Die sreche Schlangensbrut." — "In Knechtschaft ist gekommen Das heil'ge Predigtamt, Es ist hinweggenommen Der Schlässels unt. Hört ihr das Angstgeschrei Der Kirche: macht mich frei! Könnt ihr die Mutter seh'n In Stlavenketten geh'n?" — Da mußten wohl die armen, aufgeregten Leute nur noch mehr erhitzt werden.

werfungserklärung bom Dambiboot Gelma" \*) entwerfen und an Gidesftatt bon allen Mannern und Frauen ber Gefellichaft unterschreiben. In St. Louis felbit, mo Stephan zum großen Nachtheil ber Auswanderer mehr als zwei Monate ungenutt ber= ftreichen ließ, ichaltete ber Bifchof völlig unumschränkt; ber Bischofsornat mit einer ungemein schweren golbenen Rette, Krummftab und Bischofsmilte wird angefertigt, "ein wahres Brafferleben" wird im "Baufe" des Bifchofs geführt, in welches jum allgemeinen Mergerniß immer mehr junge Frauenzimmer einversammelt werden. Endlich ift am 26. April 1839 der Bifchof mit einem Theile der Gefellichaft nach der ingwifchen angekauften Länderei "Wittenberg" in Berry County am Mississippi, sudl. von St. Louis, abgereift; da wurden am Sonntage Rogate den 5. Mai u. ff., junachft an Baftor Löber, Die erften Entdedungen bon mehreren Madchen gemacht, denen "der graue Bollüftling unter gottlofem Migbrauch des heiligen Namens und heiligen Bortes Gottes, ichon auf der Seereife Zumuthungen gemacht hatte", und fpater eidlich beftartt. Um 30. Mai erfolgte die Abfetung und Excommunifation des Tiefgefallenen, der erft fich felbst und dann Sunderte unferer Blaubensgenoffen fo lange und schmählich betrogen hatte; und zwar wegen der Gunden gegen das 6. Gebot, verfdwenderifcher Beruntrenung fremden Gutes und falicher Lehre (Dr. Behfe S. 166). Stephan, erft trotig, bann allerdings fehr gebeugt, wurde mit einem Abfindungequantum bon 100 Biastern und nöthiger Ausstattung Tags darauf in den gegenüberliegenden Staat Blinois, wohin fpater feine ihm bis an's Ende getreue Contubine G. nachfolgte, erportirt. Dort ift er lant Todtenschein "am letzten Tage ober in den letzten Tagen bes Februar 1846 in der Graffchaft Randolph" \*\*), ziemlich 72 Jahre alt, geftorben. Die Gerüchte von feiner Rudfehr nach Europa find ungegrundet. Gin anderes Gerücht fagt, er fen wieder in den Schoof der fatholischen Rirche gurudgefehrt \*\*\*).

In welcher Seelenverfaffung diefer unglückliche Mann verschieden fen? Der Bergenskundiger mag es wiffen.

Schwere Kämpfe leiblicher Noth und innerer Zwistigkeiten hatten die Ausgewanderten nun längere Zeit zu bestehen. Nicht so bald entschlugen sich die Geistlichen der von Stephan ihnen eingeslößten hierarchischen Grundfäße. Am 22. November 1840 endlich hielt die Gemeinde zu St. Louis einen außerordentlichen Bußtag, an welchem ihr reichbegabter Pfarrer D. Herm. Walther ein aufrichtiges, tiefes Bußbekenntniß ablegte +). Allmählich soll sich auch der äußere Zustand der neugegründeten, nunmehr wohlgeordneten Gemeinden sehr gehoben haben.

Martin Stephan war ein ungewöhnlicher Mann, ein Wertzeug Gottes, mit großen Charismen, die er zum Segen gebraucht und zum Aergerniß gemigbraucht hat, als eine unwiderstehlich imponirende Gestalt, als ein Heros von einseitig ausgebildeter Geistes-

<sup>\*)</sup> Da "während der ganzen Reise" schon von einem "großen Theile der Gemeinde" außer anderen Sünden "insbesondere eine verdammliche Gesinnung des Mißtrauens und der Unzustebenheit gegen unsern theuren Bischof mit empörender Frechheit laut geworden", so gesoben sie, "den Anordnungen 2c. Sr. Hochwürden in kirchlicher, sowie in communsicher Hinsicht" sich willig zu unterwersen. Und dies unterschrieben später auch die lebrigen alle, dis auf Herrn Kausmann H. F. Fischer.

<sup>\*\*)</sup> Rad Angabe ber Bermandten am 21. Febr. 1846.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber letten Zeit vor seiner Abreise von Dresten soll Stephan viel geheimen Umgang mit katholischen Geistlichen gepflogen haben. Als hierarchisch in gang römischem Sinne zeigte er sich in Amerika allerdings.

<sup>†)</sup> In Pastor Walther's Predigt (f. unt. Literat.) ist sreisich große Aufregung noch unverfennbar. Stephan wird nicht nur "ber Bersihrer" genannt; man höre: "Bir hatten einen Mann unter uns, ber alle Kennzeichen bes Antichrists an sich trug, und gleichwohl ein Göge ber Gemeinde war, dessen Ungunst und Baunstrahl man mehr fürchtete, als Gottes Zorn, auf dessen Bort man mehr hörte, als auf Gottes Wort. Wir sagten einem Menschen unbesbingten Gehorsam zu; wir schwuren einen Sid auf Gottes Wort und die Bekenntnisschriften, und boch unwissend wider beide" u. s. w.

und feltener, unbeugfamer Willenstraft, der die Ertenntnig des (altelutherifden, infonderheit des rechtfertigenden) Glaubens in gang ungewöhnlichem Mafe befaft, aber (durch Schuld feiner Fleischesluft, feines unebangelisch gesetzlichen Wefens und feiner ungebändigten hoffahrt und herrschsucht) nicht das volle Leben und die Rraft des Glaubens in machsender Beiligung an fich erfuhr, daher auch die Macht der erbar= menden Liebe gang einseitig bethätigte, gulet, untergegangen in gemeine Gelbftsucht, ganglich berloren zu haben fchien. - Bu rechter und gerechter Burdigung bes Mannes muß man fich vor Allem in feine Zeit und in die damalige Lage der Rirche berfeten. Auch Stephan war ein Rind feiner Beit. Sein und feiner Unhanger entichiedenes Lutherthum bildete einen naturgemäßen, heilsgeschichtlich nothwendigen Begenfat gegen den Unglauben und den Judifferentismus ungahliger feiner Beitgenoffen. Seine Ueberschreitungen, ichon durch seine gewaltige Natur und die einseitige Singendbildung begründet, find gum guten Theile durch bas rationalistisch verflachte, glaubensmatte Chriftenthum jur Beit feines Auftretens mit berichuldet, feine fbateren Maglofigfeiten (auch wohl fein fittlicher Rall), durch die begeifterte, überhebende, allmählich gang berblendete Rachfolge und Creaturvergötterung feiner willenlos ergebenen Unhänger beiderlei Befchlechts und durch die ebenfo blinde, oft ungerechte Feindselig= feiten feiner Begner, auf beiden Seiten guletzt bis zu fanatischer Buth und Berbiffenheit fich fteigernd. Chriftus offenbarte fich in jenen Tagen als der Rels des Beils und als der Stein des Unftoges und der Aergernig, gefett zu einem Fall oder Auferftehen Bieler in Ifrael, auf daß vieler Bergen Gedanken offenbar murden. Das munberbare Walten Gottes nach feiner herglichen Barmhergigkeit und nach feinem "arimmigen Born", feiner ftrafenden Gerechtigkeit, trat hell zu Tage, zu weden und zu fichten feine Gemeinde.

"Stephan ist eine hochwichtige, aber zugleich eine Erscheinung, die nicht aus der Perspektive deutscher "Wissenschaftlichkeit" beurtheilt werden kann. Wenn das heutige Geschlecht ihn schlechtweg einen Heuchler nennt, so liegt dazu wohl ein Grund in seinem späteren Leben vor; aber dennoch ist diese Absindung mit ihm eine sehr wohlseile, klache und nichtssagende\*). Einer argen Verkennung des Mannes in seiner früsheren Periode macht sich damit die Gegenwart schuldig, die keinen Begriff davon hat, was es in jener Zeit sagen wollte, die göttliche Thorheit des Evangeliums zu verkündigen und zwar fo zu verkündigen, wie es von ihm geschah. Das Andenken des armen, tief gesallenen Mannes wird mir und Vielen meines Geschlechts theuer bleiben." In diesem Sinne schreibt mir jetzt, nach mehr denn 20 Jahren, d. Polenz, der ihn genau gekannt. Und hiermit möchte ich den Artikel schließen, sorderte nicht der Zweck der Enchklopädie eine möglichst allseitige, unparteiische Beleuchtung, weshalb noch einige der beachtenswerthesten Urtheile solgen mögen.

Dr. C. E. Behfe, der bekanntlich mit Stephan lange Zeit und dis zu dessen Sturz im intimsten Berhältniß stand, sagt unter Anderem: "Stephan ist ein psycholosgisches Räthsel: ein so gottloser Mann er war, ein so gescheiter ist er gewesen." "Ich muß noch jetz sagen (nach der surchtbaren Enttäuschung), daß ich in meinem ganzen Leben nichts Herrlicheres, als seine Reden in den sonntägigen Nachmittags-Erdauungs-stunden gehört habe." Sehr treffend seh eines Freundes Urtheil: "Auf der einen Seite diese Erleuchtung, diese richtige Würdigung der Zeit, in der wir leben, diese hohe Weis-heit, diese Herrlichkeit des Wortes und des heiligen Namens Gottes in seinen Presdigten, diese Kraft zu erwecken, zu trösten, den Glauben anzuseuern — und auf der andern Seite: ich konnte das Ebenbild Gottes an ihm selbst nicht sinden." "Ja, auf

<sup>\*) &</sup>quot;Der Borwurf zwanzigjähriger Seuchelei gegen ben Mann von berber Geradheit und Offenherzigkeit ist ebenso ungegründet als gehässig." So v. Polenz schon 1840. "Die nächtlichen Gesellschaften (seit 1830) wurden die Klippe, woran seine frühere Lauterkeit scheiterte, als sie einmal vom Schutze der Demuth entblößt war!" (Hafse, Abris der meißnischen Kirchengesch. 1846. S. 387 s. unt. Literat.]).

ber andern Seite (fetzt Dr. Behse hinzu) dennoch nichts anderes, als ein geistlicher Betrüger! — Nicht genug kann man sich über die List und Berschlagenheit und das beispiellose Glück verwundern, mit dem dieser Mann so eine lange Neihe von Jahren hindurch die gespannte Ausmerksamkeit von Freunden und Feinden (?) täuschen und den schärssten Untersuchungen der Behörden sich entziehen konnte. Die Kraft des Allmächtigen zerbrach plöglich den grauen Sünder, als er am Ziele seiner dunklen Wünsche zu stehen schien. — Das Netz der Versührung, das er über seine Gemeinde ausgeworsen, war so sein und sest gesponnen und die Gehülsen seiner herrschaft, durch die hierarchischen Pläne, die er ihnen eröffnet hatte, so sest an ihn gelockt und gedannt, daß nur die starke Hand von oben die Verzanberung, in der Alles sich bewegte, zerstören konnte."

Prediger L. Fischer in Leibzig, der in der Glaubenbrichtung entschieden auf Stephan's Seite ftand, ihn aber auch keinesweges schont und ihn namentlich "der Rreugesflucht" beschuldigt, fällt folgendes anerkennende Urtheil\*): "In Martin Stephan lebte ein edler und fraftiger Bille, ebangelisches Chriftenthum auf jede Beife ju fordern, aber auch ein beharrlicher Widerwille, fich mit der Wiffenschaft und Zeitrichtung zu verftändigen und in ein geziemendes Bernehmen zu feten. Er glühte von heiligem Cifer, die reine, ebangelische Lehre jederzeit nach bestem Wiffen und Bewiffen zu verfündigen und gegen die Berflachung, Berfälschung und Contresagon, ingleichen gegen jeglichen Indifferentismus zu bertheidigen. In freier und fühner Rede erhob er fich gegen den grauenvoll fich heranwälzenden Strom des Un- und Bahnglaubens und wies benfelben mit Nachdrud in die gebührenden Grangen gurud; allein er that dies in ben ftarren und unerbitflichen Formen boribergegangener Jahrhunderte und bermeinte, das alte, mahre evangelische Leben und Wesen könne in keiner neuen Form (!) gerettet werden in eine nene Zeit. Er hat eine gewaltige Kraft geoffenbart in einer lauen und ich laffen Umgebung, und manches unentschiedene und berlorene Gemüth zur rechten Anschanung feiner felbst und zur lebeneträf= tigen Erkenntnig des Beile gefordert; allein er besag bei seiner Energie in Ansicht und Leben zu wenig Refignation, Mäßigung und Borficht. Er hat viel vorlauten Tadel, viel ungerechte Schmach, viel unverdienten Sohn erduldet und Alles mit driftlicher Belaffenheit eine lange Zeit ertragen; allein bas Gelbstvertrauen und die Sicherheit, womit er allen Anfeindungen fich entgegen ftellte, das icharfe und ichneidende Urtheil über die fehr zerriffenen Bestrebungen des hentigen Geschlechts, die eigenwilligen Schritte endlich, die er für feine Berfon fich ohne Unterlag erlaubte, ohne das Aergernig der Schwachen und Ungläubigen zu beforgen, dies Alles konnte ihm fehr leicht als geiftlicher Sochmuth, als ein verwegenes Beginnen und trotige Bermeffenheit ausgelegt werden, baher man ihn auch eine pfaffische, unbeugsame, bootische Natur gescholten hat. Rudfichtlich der Lehre ift ihm feine Abweichung von dem firchlichen Bekenntnig nachgewiefen worden. Mag's fenn, daß er fich zuweilen feiner geiftlichen Burde dazu bedient habe, Eigenwilliges und an Berrichsucht Angränzendes (nicht mehr?) zu unternehmen: Festigkeit der Uebergengung, Stärke des Rarakters, ein ungebrochener Muth, ein unzerstörbarer Eifer, eine unüberwindliche Ausbauer, verbunden mit evangelischer Geradheit und lutherischer Derbheit sind ihm nicht abzusprechen. Mögen Anflüge von Schwärmerei und gefährlichen Berirrungen borgekommen febn, fein eigener Beift ift feft, ruhig und flar, fein Urtheil ift ftets entichieden geblieben und frei von innerem Biderfpruch, nicht aber fein Wandel. Er ift mit ben Seinen ein Salg in unferem Baterlande gewesen." Und merfwürdig genug - ein Beweis von Stephan's "bezaubernber" Beiftes-Macht! - fdreibt noch im Jahre 1838 hier in Sachfen felbft ein Mann, wie ber gelehrte, fromme Frang Delitifch folgenden Baneghrifus (in "Wiffenich., Runft. Judenthum" S. 2) \*\*): "Martin Stephan ift ein berrufener und gefchmäheter Mann

<sup>\*)</sup> Das faliche Märthrerthum 2c. S. 54 (f. unt. Literat.).

<sup>\*\*)</sup> Nachdem er im Jahre 1836 sein Erstlingswert: "Zur Gesch. ber illb. Poefie 2c." bem

unter allen ungläubigen und falfchgläubigen Parteien unferer Zeit, ben nur Feinde ber Rirche verwünschend und nur Freunde der Kirche fegnend im Munde führen. Martin Stephan ift ein schöner, finnreicher Rame; ber Beift Martin Luther's, Die Glauben8= freudigfeit des erften Blutzeugen schmückt Den, der ihn tragt. Richt eine neue Lehre predigt Martin Stephan, mein theurer, vielgeliebter Lehrer, ebenfo wenig als Paulus in Athen, ebenso wenig als Martin Luther, welcher den Borwurf von der Neuigkeit feiner Lehre entschieden gurudichtlägt, - nicht eine veraltete Lehre, wie die Manner des Fortschrittes und der Aufflärung fagen, die fo gern das positive Christenthum abrogiren möchten. - Es ift bas uralte und ewig neue, prophetische Wort, mächtig bor Gott zu zerftoren . . . . Diefes ewig feste Wort des lebendigen Gottes, nicht die modifch wechselnde Philosophie oder Poefie einer verkehrten Bernunft oder eines ger= rutteten Bergens, nicht ein rationalistisch fortgebildetes (!) oder unebangelisch indifferengirtes Chriftenthum predigt Martin Stephan. Diefes Wort allein bredigt er, rein, unverfälscht und ungeschminkt, mit Beweisung des Beiftes und der Rraft, und eben dieses Bort gibt bem Namen dieses Gottesmannes jene tiefe Bedeutung, jenen fugen Rlang, beffen Echo noch aus der späteren Geschichte der Rirche widertonen wird. Ich ergriff freudig diesen Ramen, nicht, wie man meinen mag, ale das Sibolet einer Partei, fondern als ein Symbol des alt-lutherischen Bekenntniffes; ich brückte ihn meinem Buche auf wie ein gulbenes Stirnblatt, und so war im Eingange die Tendenz beffelben deutlich versinnbildet: es foll dem Worte Gottes gemäß, jur Ehre der Rirche geschrieben fenn." - hierauf Bezug nehmend, entgegegnet nun aber ber vorgenannte &. Fifcher (Das falfche Märthrerthum" S. 14): Stephan ift und bleibt ein Gektirer und Rottengeift, der in der letzten Zeit seines Wandels unter uns bon der Weisheit und Glaubensfreudigkeit bee Stephanus und von der herzbrechenden und geiftesbezwingenden Ginfalt Luther's feine Ahnung mehr hatte, sondern in felbstermählter Beiftlichkeit einhergegangen und herumgezogen ift, unschuldige Seelen zu fahen und zu inechten, und, wiewohl in der öffentlichen Meinung geachtet und bon feinen eigenen Sausgenoffen berlaffen, boch in feiner undriftlichen Unachtsamfeit nicht aufgehort hat, bie driftliche Freiheit zu berhöhnen und dem Lästerer Raum zu geben." (S. 52): "Richt sowohl die Lehre des Baftor Stephan, fondern fein Bandel ift es gewesen, wodurch fein Fall in Sachfen herbeigeführt wurde!" (S. 39 ff.): "Stephan's letter Bang von feiner Familie (in welcher er ein wahrer Tyrann gewesen), ift ein zermalmender, erbarnungelofer, mit talten, fteinernen Augen, mit dreifter, feder Stirn." - Wir fchliegen mit dem Urtheil von Polenz's ("Die öffentl. Meinung 2c." S. 17 f.): "Daß Stephan's felfenfester Glaube an den Berrn und feine Gnade mehr ein objektiver als subjektiver, umwandelnder war; daß Stebhan, im fteten außeren Rampfe, immer mehr bon ber bem Chriften fo nothwendigen Innerlichkeit verlor, und fich gewöhnte, die Fackel des Evangeliums mehr nach außen zu halten, als nach innen zu fehren; bag er nach und nach Deffen verluftig wurde, was er stets und vielleicht noch furz vor seinem Falle Anderen fo reichlich gegeben hatte, und daß er endlich überhaupt mehr ein Rnecht, ale ein Rind Gottes war." - (S. 77): "Er bietet gleichsam den Typus des hochmüthigen Alleinftehens, ber einseitigen, ichroffen Absonderung; und nur ben ihn fast abgöttisch verehrenden Seinigen zugänglich, hatte er ein Engel febn muffen, wenn fich in ihm nicht der Gedanke eigener Unfehlbarkeit feftgefett hatte. Diefer Gedanke mußte denn auch auf seine Anhänger in dem Mage übergehen, daß fie nicht blog die lutherische, son= dern auch die driftliche Rirche ausschließlich in fich darzuftellen wähnten, und au ger ihrem Rreife tein Beil gestatteten." - (G. 23): "In firchengeschichtlicher Beziehung ift ber Borwurf "bes Donatistischen Geprages", welcher unter Anderem auch in der "Erflärung einiger ebangelisch = lutherischer Beiftlichen " 2c. (f. u.) erhoben wurde, unter allen der gegründetste." -

Pastor Stephan als "seinem ehrwürdigen Lehrer und väterlichen Freunde in dankbarer Liebe" gewidmet hatte.

Durch die ganze Gefchichte des unglücklichen Mannes ruft Gott uns zu: "Wer fich läßt dunken, er ftehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle!"

Literatur: Martin Stephan, Baftor ber bohm. Bem. zu St. Johannis, Berglicher Buruf an alle ebangel. Chriften: "Bleibet auf dem Grund ber Apoftel und Brobheten, ba Befus Chriftus ber Edftein ift"; in zwei Bredigten gehalten am Reformationefeste und 1. Abb. S. 1823 in der St. Joh. Rirche gu Dregden, nebft einer Borrebe über Schwärmerei und Seftenwefen. "Richtet nicht bor ber Zeit zc." Dresben u. Leipzig, C. Chr. Durr. - Derfelbe, Der driftl. Glaube in einem bollftandigen Jahrgange Bredigten des Kirchenjahres 1824 über die gewöhnl. Sonn= u. Festtage= Evangelien. Behalten in der St. Joh.-Rirche zu Dresden. "Sehet zu, daß euch niemand beraube durch die Bhilosophie 2c," 2 Thle. Dresd. 1825. — (Böschel, Cand. b. Theol.) Glaubensbekenntniß ber Gemeinde ju St. Johannis in Dresden, jugleich als Biderlegung der ihr und ihrem Seelforger, dem Grn. Baft. Stephan in einigen öffentl. Blättern gemachten Beschuldigungen. Drest. 1833. - "Gaben für unsere Zeit" aus bem Schatze der luth. Rirche, befonders aus Dr. M. Luther's geift- und glaubensreichen Schrift-Erklärungen bes 90. Bfalms. Auf's Neue herausgeg, bon mehreren Predigern ber luth. Kirche. Nurnb. 1834 (dem Ref. unbekannt). - "Sendschreiben an den Grn. Prof. W. Tr. Rrug zu Leipzig". Als Antwort auf feine drei letzten theolog. Libellen: "Altes und neues Chriftenthum", "Senotiton" und "Antidoton". Bon Baron Dtto v. Udermann, Mitgl. der Comitee ber fachfifden Saupt-Bibelgefellich. gu Dresben. (Bum Beften ber Raffe bes Dresdener Bilfe-Bibelvereins, unter der Dirett. Gr. Bochehrm. bes Brn. Baftor Stephan zu St. Johannis.) Sonderen, 1837 .- (v. Ammon) Beiftesverirrungen bes "Baron b. Udermann, Mitgl. der Comitee der fachf. Baupt-Bibelgefellschaft 2c." in seinem Sendschr. an den Brn. Brof. Krug, beleuchtet bon dem Berf. ber Fortbildung des Chriftenthums gur Beltreligion. Leipz. 1837. - Rritit der Geiftesverirrungen des Baron v. Udermann in . . . . , beleuchtet von dem Berf. der Fortbildung des Chriftenthums . . . (Zum Besten des Leipz. Miffionsvereins.) Leipz. 1837. - Frang Delitich, Wiffenschaft, Runft, Judenthum. Schilderungen und Kritiken. Grimma 1838. — L. B. B. Lütkemüller, Cand. der Theol., Die Lehren u. Um= triebe der Stephanisten. Altenb. 1838 (mit offenen Angriffen u. Feindseligkeiten, weshalb der Berf. von Baft. Stephan gerichtlich verklagt murbe). - "Erulanten-Lieder auf bem Meere" (5 an der Zahl). Eine kleine Beifteuer jum geiftl. Schiffsvorrath der um ihres allerheiligften Glaubens willen mit dem treuen Knechte Gottes und Zeugen ber Bahrheit M. Stephan aus Sachsen nach Nordamerita fliebenden apoft. luth. Gemeinde, den 31. Ottbr. 1838. Motto: "Gott führt die Gefangenen aus zu rechter Zeit und läßt die Abtrünnigen in der Dürre". Dhne Drudort (Bremen 1838). - 3mei Bredigten über Ephes. 3, 14. bis 4, 6. am 16. u. 17. Sonnt. n. Trin. 1838 in der eb. Soffirche zu Dreeden, gehalten von Dr. August Frande, fonigl. fachf. Landes-Confiftorialrathe und erstem hofprediger. Drest. 1838. - Drei Bredigten über bie neueste Erscheinung in der eb. Rirche unseres Baterlandes in der Baifenhausfirche zu Dresden, gehalten von Buft. Wilh. Steinert, Baifenhausprediger. Drest. 1838. - "Altarund Rangelreden", mit Bezug auf die firchl. Berhältniffe im Mulbenthale, gehalten und herausgeg. von Friedr. D. Siebenhaar, Superint. in Benig. Dafelbst 1839. — Predigt über 1 Kor. 1, 10 -15. in der Kirche zu Riederfrohne (von wo der Paft. Reil mit ausgewandert war), mit Rudficht auf die firchl. Berhaltniffe im Mulbenthale, gehalten von A. B. Wildenhain, Bf. in Limbach. Benig 1839. - G. Bleigner, Pfarrer in Flemmingen im Altenburgischen: "Die firchl. Fanatifer im Muldenthale". Ein treues Nachwort bei ihrer Ueberfiedelung nach Amerita, jugleich ein kleiner Beitrag zur Sektengeschichte. Altenb. 1839. 96 S. (von einem fehr rationalistischen Standpunkte aus geschrieben). - Ferd. Barner, Die neueften fächs. Auswanderer nach Amerika. Charaktergemalbe ber Gegenwart. Leipz. 1839 (feicht und gehaltlos). - Die Schickfale und Abenteuer der aus Sachfen nach Amerika ausgewanderten Stephanianer. Ihre

Reise nach St. Louis, ihr Aufenthalt daselbft und der Zuftand ihrer Rolonie in Berry County. Drest. 1839. (Rach den Berichten des aus Amerika gurlidgefehrten jungen B. Gunther.) - Mag. Ludm. Fifcher, Ratechet zu St. Betri in Leipzig, Das faliche Märthrerthum od. die Bahrheit in der Sache der Stephanianer. Rebft authent. Beilagen. "Die Kreuzessucht ward Kreuzesflucht". Leipz. 1839. 211 S. (von allen bie ausführlichfte Schrift). — (v. Boleng) Die öffentliche Meinung und der Baftor Ste-Ein Fragment. Drest. u. Leibs. 1840. 82 G. (Diefe mit großer Einficht, ruhig und wurdig abgefaßte Schrift ift unftreitig unter allen bie wichtigfte gur Beurtheilung Stephan's.) - Dr. R. Ed. Behfe, Die Stephan'iche Auswanderung nach Umerifa. Mit Aftenftuden. Dresden 1840. 183 G. (Bon den gurudgefehrten Auswanderern noch heute für bas Zuverläffigste in Betreff des Geschichtlichen ertlart.) -D. B. Balther, Pfarrer, Predigt an dem bon der eb. luth. Gemeinde gu St. Louis im Staate Miffouri angeordneten Buftage, den 22. Novbr. 1840. Dregd. 1841. -Ferner bal. "Landtags = Mittheilungen" (f. o.). - Erklärung einiger ebang.-luth. Beiftlichen, betr. die bom Brn. Baft. Stephan und feinen Anhängern veranlagten Bermurfniffe in ber fachf. Landesfirche (f. Leipz. Allgem. 3tg. Nr. 273. 1838, auch Zeitschrift für Protestantismus u. Rirche., Rr. 9. 1838, redig. von Dr. Barleg (Bormurf des Donatismus; die Auswanderung fen Rrengesflucht u. f. w.), unterschrieben von A. G. Rudelbach, Dr., Superint. u. Confift. Rath und acht anderen Beiftlichen. - Reffript des herzogl. fachf. Altenburgifchen Confiftoriums an alle Beiftliche und Schullehrer bes Berzogthums vom 13. Novbr. 1838 (f. Leibz. Allg. 3tg. Nr. 349. 1838, auch abgedruckt in 2. Fifcher, Das falfche Marthrerthum G. 206). - Prof. Dr. Guerite, Auswanberung und Auswanderer, in "Ballifches patriot. Bochenblatt jur Beforderung u. f. w." 46. Quartal 40. Stud. 1838. - Brof. Beng ftenberg, Der Baftor Stephan in "Evangel, Rirchen-3tg. Nr. 27-34. 1840. — Berl. Allg. Rirchen-3tg. Nr. 50. 1839. Allg. Kirchen-Ztg. u. a. Nr. 190 f. 1838: Dr. Scheibel's Nachrichten über die Alt= Lutheraner. - Guerite, Bandb. ber Rirchen-Gefch. 3. Mufl. Bb. 2. G. 995. 1096 f. 1100. - M. S. G. Saffe, evangel. Pfarrer, Abrif ber meifnisch albertinisch fachf. Rirchen- Beich. 2. Salfte. Leipz. 1847. S. 386 ff. 410 ff. - Der Bilger aus Sachjen. 1838. Nr. 40. 44-49. 52.; 1839. S. 44. 52. 82. 105. 118. 125. 137. 143. 153. 174. 213. 237; 1840. S. 28. 31. 111. 220; 1841. S. 18 ff. - Angeiger bes Beftens, St. Louis in Nord-Amerika, bom 26. Januar 1839 an in bielen Rummern, befonders vom 16. Märg: "Erwiderung auf freundliche und unfreundliche Bewillfomm= nung"; bom 6. April: "Beleuchtung der Erwiderung 2c."; bom 1. Juni: "Erklärung der ftephanistischen Professoren und Deputirten (über Stephan's Entlarvung mit authentifchen Nachrichten über feine Absetzung und Entlaffung) u. f. m., abgedruckt in "Die Schidfale und Abenteuer 2c." (f. o.) - Bur Benutung gemahrt murde mir außerdem ein für eine größere theol. Zeitfchr. beftimmtes, jedoch unbollendetes Manuffript: "Biftorifche Stizze, ben Baftor Stephan und die durch ihn veranlagte Auswanderung betr." bon P. Bluber in Sichirla bei Coldits, der perfonlich in die Berhaltniffe genau eingeweiht war. Kummer.

Stephan I., Pabst von 253—257, ein geborener Römer, hat sich durch seine Theilnahme an der zu seiner Zeit behandelten Streitsrage über die Ketzertause merkwürdig gemacht. In den meisten Kirchen von Kleinasien und Afrika hatte man sich für die (auch durch die Synoden von Karthago und Ikonium sanktionirte) Ansicht erklärt, daß Ketzer, die von Ketzern getaust worden sehen, nochmals getaust werden müßten, sobald sie zur orthodozen Kirche zurücksehren würden. Dagegen war est in der römischen Kirche Prazis geworden, solche zurücksehrende Ketzer ohne Wiederholung der Tause nur durch Auslegung der Hand zur Buße wieder auszunehmen. Die morgenländische Kirche, insbesondere Ehrian von Karthago (s. den Art.), erklärte sich entschieden gegen diese Prazis, um so mehr, als er von dem Grundsatze ausging, daß nur in der Kirche eine Tause bestehe, solglich außerhalb der Kirche eine Tause nicht vollzogen werden könne,

alfo eine bon Retern bollzogene Taufe feine Taufe fen, mahrend Stephan barauf fich ftutte, daß jede im Namen Jesu vollzogene Taufe die Erneuerung und Seiligung inpolvire. In den von Neuem in Rarthago gehaltenen Synoden (255 u. 256) murde die morgenländische Ansicht abermals fanktionirt, Stephan von diefem Beschluffe durch ein Synodalichreiben benachrichtigt und dadurch zwischen ihm und Chprian ein heftiger Briefwechfel angeregt, der endlich babin führte, daß Stephan, ber in ber Streitfrage nur im hierarchischen Tone auftrat, die Gemeinschaft mit der afrikanischen Rirche aufhob: diefe wiederholte jedoch ihre Meinung mit Nachdrud auf einer neuen Synode gu Karthago (256). Entschiedene Gegner fand Stephan auch in bem Bischof Dionys bon Merandrien und dem Bischof Firmilian bon Cafarea, der die Berufung Stephan's auf einen Borgug bes römischen Epistopates entschieden gurudwies. Die Rirchenspaltung dauerte bis jum Tode Stephan's 257. Bgl. Gieseler, Lehrb. ber Rirchengesch. I. 1. 4. Aufl. Bonn 1844. S. 394 ff., mit den literar. Nachweifungen dafelbft. Die Trabition laft Stephan burch ben Raifer Balerian ben Martyrertod geftorben fenn, weil er fich geweigert habe, den heidnischen Göttern zu opfern. Ihm ift der 2. August geweiht.

Stephan II., der am 27. März 752 zum Pabst gewählt worden fehn foll, starb ichon drei oder vier Tage nach seiner Erhebung auf den römischen Stuhl, daher

wird er in der Reihe der Pabste gewöhnlich nicht gezählt und

Stephan III., der von 752—757 als Pahft regierte, als Stephan II. aufsgesührt. Dieser Stephan, bedrängt von Aiftulph, König der Longobarden, welcher bereits das Gebiet von Ravenna erobert hatte, bat den König der Franken, Pipin den Kleinen, dringend um Hülfe. Bei aller Noth, in der sich Stephan besand, strotzte sein Bittschreiben doch von hierarchischem Hochmuthe; er versprach dem Könige, bei dessen eiligkter Hülfe, die Besohnung einer ewigen Wiedervergeltung und alle Frenden des Paradieses, dagegen drohte er ihm auch bei Säumniß mit dem Verluste der Selizkeit. Pipin zog gegen Aistulph (754), besagerte denselben in Pavia, nöthigte ihn zu dem Versprechen, alle Eroberungen zurückzugeben und zog dann nach Frankreich zurück. Aistulph siel aber darauf von Neuenn in das römische Gebiet ein, Pipin zog abermals (755) nach Italien, schlug Aistulph, nahm demselben die Eroberungen wieder ab, erhob den Pabst zum Patricius und Besitzer des Erarchates und machte ihn hiermit zuerst zu einem weltlichen Herren von Land und Leuten. Zur Besohnung salbte Stephan Pipin den Kleinen zum Könige. Im Jahre 757 starb Stephan; er hinterließ einige Briefe und kanonische Constitutionen. Bgl. Gieseler a. a. D. II. 1. Bonn 1846. S. 36 ff.

Stephan IV. (III.), Pabst von 768-772, war vorher Benediktiner und bom Babfie Zacharias zum Cardinalpriefter erhoben worden. Er verurtheilte feinen Begenpabst Constantin, der sich als Laie zum Babste hatte mablen laffen, als Ujurpator des bifchöflichen Stuhles und hielt im Jahre 769 eine Rirchenberfammlung im Lateran, welche beschloß, daß bei Strafe des Bannes nie ein Laie, fondern nur ein Presbuter oder Diakonus bis zur Babftwurde auffteigen könne, zugleich aber auch ben bon einer Spnode zu Conftantinopel und vom Raifer Conftantinus Ropronymus verworfenen Bilber-, Reliquien- und Beiligendienft von Reuem fanktionirte. Auch er fah fich bon ben Longobarden bedrängt, ja von dem Könige Desiderius in Rom bedroht, so daß er Bülfe fuchend an die Frankenkönige Carl und Carlmann fich wandte. Bei ber fortwährenden Keindschaft der Longobarden gegen Rom schien es ihm vor Allem nothwendig zu fehn, jede Annäherung amischen den Longobarden und Franken auf jede Beife zu bereiteln, baher suchte er auch eifrigst die von Carl beabsichtigte Bermählung mit der Tochter des Longobardentonigs, Defideria, zu hintertreiben, ja er fprach fich felbst mit hochster Dikbilligung und Cutruftung über eine folde Berbindung aus (f. Giefeler a. a. D. S. 39). Er erreichte seine Absicht nicht, doch verstieß Carl die Desideria schon nach einem Jahre. Stephan ftarb 772.

Stephan V. (IV.), ein Römer, vom Pabste Leo III. zum Cardinaldiakonus er-

nannt, wurde im J. 816 auf den pähstlichen Stuhl erhoben, regierte aber nur wenige Monate. Um die zum Aufruhre geneigten Nömer desto sicherer in der Gewalt zu haben, ließ er sie auch Treue dem Kaifer Ludwig dem Frommen schwören, den er zum Kaifer krönte. Im Januar 817 starb er.

Stephan VI. (V.), dessen Leben in die Zeit fällt, zu welcher die Pähfte nur die Geschöpfe und Werfzeuge der wild aufgeregten politischen Parteien waren, bestieg im 3. 885 den Stuhl zu Nom. Er führte vornehmlich Verhandlungen mit dem grieschischen Kaiser Basilius und dem Sohne desselben, Leo, zur Herstellung des Friedens zwischen der römischen und griechischen Kirche, der durch Photius (s. den Art.) gestört worden war. Stephan forderte, daß alle von Photius geweihten Geistlichen abgesetzt, die von ihm verbannten und excommunicirten aber zurückerusen würden. Leo genügte dieser Forderung. Auch wußte sich Stephan gegen Karl den Dicken zu behaupten, als dieser ihn absehen wollte, weil Stephan die weltliche Bestätigung nicht erhalten hatte. Stephan frönte noch den Herzog Guido von Spoleto zum Kaiser (s. Gieseler a. a. D. S. 209) und starb im Jahre 891.

Stephan VII. (VI.), ein Geschöpf einer mächtigen Partei des Markgrafen Adalbert und ganz unter dem Einflusse toskanischer und römischer Großen, war nur wenige Monate in der Zeit von 896—897 Inhaber des pähstlichen Stuhles. Kaum hatte er denselben eingenommen, so ließ er den Leichnam seines Borgängers und persönlichen Feindes ausgraben, ihm durch eine Synode zu Rom den Proces machen und verstümmelt in die Tiber wersen, während er zugleich die von Formosus an Priestern und Bischöfen vollzogenen Weihen für ungültig erklärte. Der Grund seines unmenschlichen Bersahrens lag in dem wilden Parteikampse, in welchen Formosus und Stephan verwickelt war; angeblich sollte Formosus dem Stephan früher hinderlich gewesen sehn, zur Padstwürde emporzusteigen. Stephan wurde von seinen Gegnern im Kerker ersorsselt und Pabst Johann IX. ließ durch eine Shnode zu Rom (898) Stephan's Bersahren verdammen. Bgl. Gieseler a. a. D.

Stephan VIII. (VII.), Pabst von 929—931, zählt zu den Inhabern des römisschen Stuhles, welche unter dem Regimente der berüchtigten Weiber Theodora und Marozia standen, außerdem hat er sich in keiner Weise merkwürdig gemacht. Wie er, so ist auch

Stephan IX. (VIII.), eine ehhemere Erscheinung in der Geschichte des Pabstethums. Bon Geburt ein Deutscher und mit dem Kaiser Otto dem Großen berwandt, war er vom Klerus und Bolke auf den päbstlichen Stuhl erhoben worden, den er von 939—942 inne hatte. Die Lage der durch das wüste Weiberregiment gänzlich zerrütteten Kirche vermochte auch er nicht im Mindesten zu bestern; er war wie die anderen Päbste der damaligen Zeit ein Geschöpf und Spielball der Parteien.

Stephan X. (IX.), regierte als Pabst acht Monnte lang, von 1057—1058, und stand unter dem Einslusse Hilbebrands. Er war der Sohn des Herzogs Gotelon von Niederlothringen, hieß als solcher Friedrich und wurde von Pabst Leo IX. zum Cardinaldiasonus und Kanzler des apostolischen Stuhles ernannt. In dieser Eigenschaft ging er als pähstlicher Legat mit dem Cardinal Humbert nach Constantinopel und trug hier zur Erfolglosigseit der eine Aussöhnung zwischen Rom und Constantinopel bezweckenden Berhandlung mit dei (f. Brevis commemoratio eorum, quae gesserunt Apocrisarii sanctae Romanae seedis in regia urde etc. in den Annales ecclesiastici auct. Caes. Baronio. T. IX. Col. Agripp. 1609. No. XIX. Pag. 222; dazu Annales ecclesiastici ex XII. Tomis Caes. Baronii redacti, opera Henr. Spondani. Mogunt. 1618. Pag. 824 sq.). Nach seiner Rücksehr trat er als Mönch in das Kloster Monte Cassino ein, wurde Abt daselbst und bestieg endlich, als Victor II. gestorben war, den pähstlichen Stuhl (1057) unter dem Namen Stephan. Unter Hildebrand's Sinslusse arbeitete er der Sittenlossseit des Clerus, namentlich der Simonie und dem Constudinate entgegen, berief er den berühmten Petrus Damiani (s. den Art.) zum Bischof

von Tstia, trat er mit der Mutter des Kaisers Heinrich IV., Ugnes, in Berbindung sowohl zu dem Zwecke, die Kormänner aus Italien zu vertreiben, als auch in der Absticht, die Wahl des künstigen Pahstes in der Person des Bischofs Gerhard von Florenz (der auch nach Stephan's Tode als Nikolaus II. den römischen Stuhl erhielt) sicher zu stellen. Endlich bestimmte er, daß die Pahstwahl, im Falle sein Tod während Hildebrand's Ausenthalt als Legaten in Teutschland ersolgen sollte, dis zu bessen Mückehr ausgeschoben werde. Bgl. Gieseler a. a. D. S. 234. Kr. 8.

Rendecter.

Stephan de Bellavilla oder de Borbone, Dominisaner zu Lyon, gestorben 1261. Sein großes Werk: de septem donis Spiritus sancti, von dem sich Handsschriften in Frankreich, England und Spanien sinden, ist noch ungedruckt; man hat bloß den Theil davon verössentlicht, der sich auf die Katharer und die Waldenser bezieht (bei D'Argentre, collectio judiciorum de novis erroribus, Bd. I. S. 85 s., und vollständiger bei Quetis und Kehard, Scriptores ordinis praedicatorum, Bd. I. S. 190 s.). In seiner Jugend hatte Stephan zu Balence gegen die Katharer gepredigt, später ward er Inquisstor und hatte als solcher vielsache Gelegenheit, die Lehren und Gebräuche der in Südfrankreich herrschenden Sekten kennen zu lernen; sein Bericht über dieselben gehört zu den zuverlässligsten Tuellen der Kepergeschichte, obschon es darin nicht an einzelnen Uebertreibungen sehlt. Besonders merkwürdig ist, was er von den Lyoner Waldensern sagt; es scheint daraus hervorzugehen, daß einige Lehren der Brüder des sreien Geistes bei denselben Eingang gefunden hatten.

Etephan von Tournah war 1135 zu Orleans geboren, ward Abt des Klossers St. Everte in dieser Stadt, später Abt des St. Genovesenklosters zu Baris und zuletzt Bischof zu Tournay, als welcher er 1203 starb. Es war ein im Kirchenrecht sehr bewanderter, allein in theologischer und philosophischer Hinsicht ziemlich beschrückter Mann. Er klagte über die in der Wissenschaft eingetretene Berwirrung, den Ehrgeiz der Gelehrten, die Sucht, über die Geheinmisse des Glaubens zu disputiren, und wußte dazgegen sein anderes Wittel, als das Dazwischentreten der pähstlichen Autorität. Singeschücktert durch die geistigen Kämpfe seiner Zeit, wollte er, daß von Kom aus Maßregeln ergrissen wlirden, um in dem theologischen Unterrichte größere Sinsörmigkeit einzusstlichen und der Freiheit der Lehrer Schranken zu setzen. Seine Haupschrift scheint eine Kumma de deeretis gewesen zu sehn, von der man nur die Borrede kennt; sonst sind, außer zwei Reden, eine Anzahl Vriese von ihm vorhanden, die sit die Zeitgeschichte nicht unwichtig sind. Die beste Ausgabe ist die von Molinet, Paris 1679. 8°.

C. S.

Stephan, ber heilige, Ronig von Ungarn, f. Ungarn.

Stephanns ift der latinisitre Name einer Pariser Buchdruckersamilie, welche das ganze 16. Jahrhundert hindurch und noch tief in's stedzehnte herad durch ihre erleuchtete literärische Betriebsanteit der Wissenschaft die glänzendsten Dienste leistete und theilweise in ihren ausgezeichnetsten Gliedern vordereitend oder mitwirkend das Werk der Resormation strobern half. Wenn sie als Typographen, Herausgeber klassischer Werke in klassischer Form, als gelehrte Kenner des Alterthums sich in würdiger Weise an die Aldus und Giunta, die Plantin und Elzedir reihen, so gebührt ihnen vor diesen allen eine Stelle in unserer Enchstopädie, weil einige ihrer bedeutendsten Leistungen den theoslogischen Interessen in einem Grade zu Dienste gewesen sind, daß sie hier nicht verzessen derkicksichtigung dessen, was in den Kreis unserer speciellen Aufgabe gehört.

Der erste Barifer Drucker bieses Namens und Hauses, Henry Estienne, ars beitete für eigene Nechnung von 1503 bis 1520. Man weiß nichts von seiner Hertunft. Sein Institut muß als eines der ausgezeichnetsten der Hauptstadt in jener Zeit gegolten haben, da er mit den gesehrtesten und ausgeklärtesten Männern in vertrauten und freundschaftlichen Beziehungen stand, mit Bude, Brigomet, Le Foure d'Etaples und

Anderen, und unter seinen Correstoren Namen wie der des Beatus Rhenanus, vorkommen. Unter den von ihm gedruckten Werken nehmen die zur aristotelischen Philosophie gehörigen und die liturgischen die erste Stelle ein, und überhaupt interessiren uns die meisten hier nicht und gehören einer vergessenen Literatur an. Ausdrücklich wossen wir nur mehrere von Le Federe erwähnen (f. d. Art. "Faber"), der außer seinen Bearbeitungen des Aristoteles, auch das Psalterium quincuplex, eine spnoptische Zusammenstellung aller älteren lateinischen Psalmentexte, und seinen Commentar zu den paulinischen Briefen, die erste leise Regung des neuen Geistes, bei ihm erscheinen ließ.

Henry Etienne scheint in wenig vorgericktem Alter gestorben zu sehn (fein Geburtsjahr ist unbekannt) und seine Bittwe verheirathete sich bald wieder mit Simon de Colines (Colinaus), einem ausgezeichneten Schriftstecher und Buchdrucker, der wahrscheinlich mit Estienne bereits in geschäftlicher Verbindung gewesen war und der während der Minderjährigkeit der Söhne das Geschäft fortsührte. Von diesem Colines,
wenigstens aus seiner Officin, hat man (1534) ein griechisches Neues Testament, welches
in Hinsicht auf die kritische Herstellung des Textes alle späteren Necensionen die auf
die des 18. Jahrhunderts herab weit übertrifft, leider aber weder damals noch später
beachtet worden ist.

Benry Estienne hinterließ drei Gohne, Frangois, Robert und Charles, die alle drei Buchhandler oder Buchdruder murben. Frangois, ber alteste, verlegte eine Reihe von wenig bedeutenden, unfere Sphare gar nicht berührenden Werken von 1537-1548 und bediente fich meift der Preffen feines Stiefvaters. Charles, der jungfte, hatte Medicin ftudirt und Reisen gemacht, war auch in feinem Jache als Schriftsteller aufgetreten, befonders aber durch feine fleineren Arbeiten im Fache der res rustica (wie die Alten fagten) befannt, weniger naturhiftorische im wiffenschaftlichen Sinne, als otonomisch-prattifche, die fich theils einzeln, theils gefammelt lange erhalten und, immer neu überarbeitet, fast bis auf unfer Jahrhundert fortgepflanzt haben. Sie wurden bon François verlegt. Charles felbst übernahm die Parifer Druderei des Saufes, als im Jahre 1551 fein Bruder Robert, der bisherige Besitzer derfelben, nach Genf auswanberte, und druckte bis 1561 fehr fleißig für eigene Rechnung mit dem Titel als typographus regius, den fein Bruder bor ihm gehabt. Für die Theologie leiftete er nichts bon Bedeutung, doch wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß er viele fleinere Ausgaben hebräischer Texte und Targums veranftaltete, welche 3. Mercier beforgte. Er scheint ein trauriges Ende genommen zu haben und foll die drei letten Jahre feines Lebens im Gefängniß zugebracht haben, doch find barüber teine bestimmten Rachrichten bor= handen und felbst über die Urfache ber Ginterferung, ob Schulden oder Regerei fie beranlagt, ift bem Zweifel Raum gegeben. Die Zeiten waren in jeder Sinsicht fcmer und die Eftienne brachten es nicht zu glänzenden Bermögensverhältniffen. Weder von François noch bon Charles fennt man Descendenz.

Nobert Estienne, der mittlere der drei Brüder, wurde der Gründer des glänzenden Ruses, dessen sich heute noch dieses Haus ersreut. Geboren im Jahre 1503, nach der gewöhnlichen Angabe, vielleicht aber etwas früher, genoß er in der gelehrten Atmosphäre der väterlichen Werkstätte eine sehr fördernde Erziehung, war früh mit den alten Sprachen vertraut und bald im Stande, seinem Stiesvater, der mehr der Typensabrikation oblag, im Geschäfte an die Hand zu gehen. Ein lateinisches Neues Testament (v. J. 1523. in 16°), dessen Druck und Correktur der Jüngling besorgte, kann als die erste Frucht seiner literärischen Thätigkeit betrachtet werden, zugleich aber auch als der erste Anlaß der endlosen Anklagen, Verdächtigungen und Gesahren, womit ihn die klerikale Partei, die in der theologischen Fakultät (Sorbonne) ihr Hauptquartier hatte, sein Leben lang heimsuchte. Seit 1526 druckte er sir eigene Rechnung und gründete sich bald auch ein eigenes Hauswesen durch seine Ehe mit Perrette (Petronella) Bade, der Tochter des gelehrten Buchdruckers Jodocus Badius und Schwester auswärtiger Gelehrten im

Saufe und ber Anwesenheit bon Correttoren aus berichiedenen Ländern mar bas Latein Die Umgangsfprache, felbft fur Weib, Rinder und Gefinde, und ein flaffifches Behagen, gesteigert burch bas hohe Intereffe für die griechische und romische Literatur, welcher in der Wertstätte ein ichones Denkmal um's andere gestiftet wurde, entfremdete den Beift des fräftigen und gebildeten Mannes dem finftern Wefen der altfirchlichen Dunkelmanner und rechtfertigte ihren lauernden Argwohn. Doch schützte ihn, freilich nicht in jedem Augenblide mit zuverläffigem Nachdruck, die Freundschaft des Königs Franz, deren Birkfamkeit aber nicht durch die Kraft eines billig geordneten Rechtszustandes fich geltend machte, fondern oft nur durch höfisches Bublen oder fonft auf Umwegen gewonnen werden tonnte. Die Begenpartei mufite ftets Cenfureditte ju erschleichen, die jede freie Bewegung ber Biffenichaft nicht nur, fondern auch bes Buchhandels lähmen mußten, und am Ende blieb dem geplagten Manne, der nur mit Muhe fo lange dem fchlimmften Schicksale entgangen mar, nichts übrig, als Rube und Freiheit in einem neuen Baterlande zu fuchen. Nachdem er im 3, 1547 feine Gattin durch ben Tod verloren. 20a er gegen Ende des Jahres 1550 nach Genf, verheirathete fich dort fofort jum zweiten Male mit Marguerite du Chemin (nach anderen Quellen des Champs), einer Bittwe, und grundete mit Gulfe feines mitgebrachten Materials ein neues Drudergeschäft. starb den 7. September 1659. Seit 1539 führte er den Titel typographus regius, und entweder als folder oder boch wegen des Ronigs Betheiligung an der Befchaffung der herrlichen griechischen Typen, deren man fich in feiner Druckerei bediente, gab er feinen Ausgaben als Druderzeichen eine um einen Delzweig gewundene Schlange mit der Unterschrift aus Homer: βασιλεί τ' άγαθώ κρατερώ τ' αλχιητή. Berühmt wurde aber sein anderer Stempel, die Oliva Stephanorum, ein Mann unter einem mit Bfropf= reifern bearbeiteten Delbaume, von welchem die wilden Zweige gur Erde fallen, mit dem Sinnspruch aus Röm. 11, 20; Noli altum sapere. Die Pariser Officin war unter ihm beriihmt geworden durch ihre gahlreichen Ausgaben von grammatischen Werten und fonftigen Schulbuchern (worunter auch viele von Melanchthon) namentlich aber bon alten Schriftstellern, bon benen wir hier nur den Dio Caffius, ben Dionyfius bon Balicarnaffus, den Appianus, Cufebius, Juftinus, Cicero, Cafar, Salluftius, Die meiften Dichter u. f. w. nennen; unter benen (ben Griechen nämlich) auch einige Editiones principes sich befinden, die nach Manustripten "ex bibliotheca regia" veranstaltet wurden. Biele, die Griechischen besonders, waren ausgezeichnet durch inpographische Elegang, und ein geschickter Riinftler, Claude Baramond, deffen Rame noch jett in ber Sandwerkssprache fortlebt, schnitt die schönen Typen jum Theil nach Zeichnungen bes faum dem Knabenalter entwachsenen Benry, Robert's Cohn. Perfonlich bekundete diefer feine wiffenschaftliche Befähigung durch den berühmten Thesaurus linguae latinae, den er felbst ausarbeitete, weil feiner der ihm bekannten Belehrten den Muth dazu hatte, und der zuerft 1532 in Folio erschien, später immer erweitert, noch 1749 bon 3. D. Begner in bier Folianten herausgegeben wurde. Uns intereffiren hier borguglich feine gahlreichen Bibelausgaben, wobon wir nur die hauptfächlichsten nennen wollen. Zweimal drudte er die gange hebraifde Bibel: 1539 in 4 Quartbanden, 1543 ff. in 17 Theilen, in 16°; beide jest felten und theuer geworden. Wichtiger find feine vier Musgaben des griechischen Neuen Testaments, 1546 u. 1549 in 16°, 1550 in Folio und 1551 in 12°, lettere in Genf gedruckt. Ueber bie Befchaffenheit ihres Textes milffen wir hier der Rurze megen auf die ifagogischen Sandbücher verweisen, Genaueres wird einem anderen Orte borbehalten. Die beiden ersten gehören zu den zierlichsten griechtichen Druden, die man fennt, die britte ift ein fplendides Meisterstück der Officin. Jene heißen nach den Anfangsworten der Borrede bei den Bibliographen O mirificam, diefe wird als editio regia bezeichnet. Robert und fein Sohn henry ftudirten allerdings auch griechische Sandschriften zum Behufe der Reinigung des Tertes, allein der Bewinn, den fie darque ju ziehen mußten, war im Bangen nicht erheblich, und es blieb im Allgemeinen bei der erasmischen Recension, welche zuerst 1546 mehr, nachher 1550

weniger aus dem complutenfischen Texte verbeffert wurde. Die jungfte Ausgabe hat auch die lateinische Uebersetzung des Erasmus und die Bulgata. Sie ift viel weniger schön als die andere und höchst selten. Sie ift auch die allererste, in welcher die Bersabtheilung angebracht mar, welche nach der Tradition der Berausgeber auf feiner Reife nach Benf, die er zu Pferde machte, foll ausgeführt haben. Diese leidige Reuerung verbreitete fich mehr und mehr und wurde bald auch in lateinischen und frangosischen Druden nachgeahmt. Go wie in diefen griechischen Ausgaben der Druder felbst Sand anlegte, um den Text nach damaligen Mitteln und Begriffen in befferer Geftalt erfcheinen zu laffen, fo geschah es auch in den viel zahlreicheren lateinischen Bibeln, welche aus seinen Breffen tamen. Der Text ber Bulgata war damals außerordentlich vermildert und unficher, und feine firchliche Behorde hatte fich noch deffelben angenommen, wie später das Tridentinum und die Babfte thaten. Die bor 1590 veranftalteten Drude find also entweder zufällige Copieen irgend einer Sandschrift oder alteren Ausgabe oder aber Privatversuche zur fritischen Berftellung des Wertes, wobei freilich einerseits der Apparat in geringem Umfange borlag, andererseits die Bersuchung eigenmächtigen Gingreifens bei der Berderbnig des Textes und der Sprache fehr groß mar. Robert hatte nun ichon als Jungling aus biefer Arbeit fich ein Lieblingsgeschäft gemacht und fleifig Barianten gefammelt, natürlich biefe Sammlungen bei feinen Druden auch berwerthet. Seine meift fconen Ausgaben 1528, 1532, 1540, 1546 in Folio, unter denen die vorlette eine der größten Zierden seiner Druderei war, auch mehrere Oktavausgaben, brachten daher manche neue Lesarten die bei ber damaligen Stimmung der Beifter wenn nicht Urfache doch Bormand religibfer Berdachtigung murden und ben herausgeber in enblofes Begant mit ber Sorbonne verwickelten, das leicht feine Freiheit oder gar fein Leben, jugleich fein Geschäft gefährden tonnte. Das Geschrei wurde besonders laut bei dem Erscheinen einer Oftabausgabe bon 1545, in welcher neben die Bulgata eine neuere Uebersetzung mit Randgloffen gestellt war, von der er behauptete, fie fen eine nach des gelehrten Profesjors Frang Baftebled (Vatablus) eregetischen Borlesungen corrigirte, deren eigentlichen Berfaffer er nicht nenut, die man aber in der That für einen wenig veranderten Abdrud der neuen Buricher lateinischen Bibel erfannte und gegen welchen Batablus fofort felbft protestirte, um fich alle Ungelegenheiten vom Salfe zu ichaffen. Diefe Bandel reiften Robert's Entschluß, auszuwandern. Seine Thatigfeit in Benf war fast ausschlieflich den Interessen der Reformation, wenig mehr der klassischen Literatur zu= gewendet. Er ließ fofort nach feiner Einrichtung bafelbft eine fehr ausführliche und fraftige Bertheidigungsichrift gegen die Sorbonne in beiden Sprachen drucken. Auferbem verlegte und druckte er namentlich auch die frangofische Bibel 1553 in Folio und viele Schriften Calvin's, worunter die schönste lateinische Folioausgabe der Institutio 1553. Gine feiner letten Arbeiten mar eine fchone Folioausgabe der lateinischen glofsirten Bibel in 2 (3) Bänden, welche neben der Bulgata im A. Teftam. die Ueberfetzung des Santes Bagninus, im N. Teftam. die erfte Ausgabe von Beza's Ueberfetung enthält 1556. Fol. Dag er in Benf in den freundichaftlichften Begiehungen zu den eben genannten Säuptern der Reformation ftand, bedarf feiner Erinnerung. Benf ertheilte ihm das Burgerrecht. Ginen Fleden auf feinen Ruf fuchten lange nach feinem Tobe die fatholischen Zeloten zu werfen durch die Behauptung, er habe widerrechtlich bie der frangofischen Regierung gehörigen griechischen Typen mit nach Genf genommen, also einen Diebstahl begangen. Die neueren Untersuchungen haben mit großer Ueberlegenheit der Beweismittel herausgestellt, daß Robert allerdings die auf Befehl Franz I. gemachten Matrigen (nur biefe, nicht die Stempel, poingons) mitgenommen, aber nicht als fremdes Eigenthum, fondern weil er fie auf eigene Roften hatte berfertigen laffen und der Ronig fie nie bezahlt hatte, obgleich fie für feine Rechnung beftellt waren. Unter Ludwig XIII. murden fie bon Robert's Enkel oder eigentlich bon feinen Glaubigern, die fie mit Befchlag belegt, durch die frangofifche Regierung gurudgefauft, und es fiel damals Niemandem ein, fie als ein corpus delicti zu reklamiren.

Robert Estienne hatte aus erster Che acht Kinder, von denen drei für die Literärzgeschichte in Betracht kommen, Henry, Robert und Franzois; der erstere weitaus der berühmteste, seinen Vater noch überstrahlende. Wir wollen mit seinen minder wichtigen Brüdern beginnen. Franzois war um 1540 geboren, in Straßburg und Lausanne erzogen und druckte von 1562—1582 in Genf für eigene Rechnung, in einer von ihm errichteten Druckerei, vielleicht auch für Andere, jedenfalls nur Weniges mit seinem Namen und mit der Oliva. Es waren meist Vibeln und Neue Testamente in lateinischer und französischer Sprache, und französische Uebersetzungen von einigen Werken Calvin's. Bon seinen zwei Kindern verliert sich alle Spur. Französische Schriftsteller identissieren ihn aber mit einem Buchdrucker Estienne in der Normandie, wohin er also nach 1582 außgewandert sehn müßte, lassen ihn dort sich wieder verheirathen und leiten von ihm mehrere Buchhändler des Namens in Paris ab, welche die über die Mitte des 17. Jahrshunderts gelebt haben. Aus den Bornamen dieser letzteren wäre zu schließen, daß die Familie wieder katholisch geworden. Doch ist über alle diese Umstände bei gänzlichem Mangel an Dokumenten nichts Gewisses zu sagen.

Robert Estienne, der zweite des Namens, der mittlere Sohn des großen Robert, war 1530 geboren, bei der Auswanderung feines Baters also 20 Jahre alt. Einigen foll er in Baris gurudgeblieben, nach Anderen aus Benf gurudgekehrt fenn, weil er fich mit ber Stiefmutter nicht vertragen konnte; gewiß ift nur, daß er katholisch blieb und bon bem Bater enterbt murde, mas aber vielleicht nur fo viel fagen will, bag ihm an dem Genfer Erbe tein Antheil gegeben murde, mahrend er die Ueberrefte des Barifer Fonds übernahm; denn daß der Bater nicht fein ganges Buchdruckermaterial und feine Borrathe an Berlagsartiteln alle mitgeschleppt, berfteht fich ja wohl bon felbft. Indeffen weiß man nichts Sicheres über bas Parifer Saus von 1551 bis 1556. In letterem Jahre fing Robert in Baris für eigene Rechnung zu brucken an, und 1561 erhielt er nach bem Ruin feines Oheims Charles den Titel eines Imprimeur du Roy. Seine Drude find fur uns bon geringem Intereffe; feine Breffen maren viel fur Staatsangelegenheiten beschäftigt, bod fehlt es in bem Bergeichniß feiner Leiftungen weber an flaffischen noch an theologischen Nummern. Wir wollen nur ein jest höchst feltenes griechisches Reues Testament nennen, welches 1568 - 69 erschien (es gibt Eremplare mit beiderlei Jahrzahlen) und das als Abbruck ber erften Ausgabe feines Baters berfelben an Elegang durchaus ebenbürtig ift. Robert ftarb 1571; feine Wittme Danife Barbé fuhr fort, in officina Rob. Stephani zu drucken, auch nachdem sie sich wieder mit Mamert Patisson verheirathet hatte, deffen Name von 1574-1604 auf Buchern erscheint, mahrend der Robert's bis 1588 gebraucht murde. Die weiteren Nachkommen biefes Zweiges haben für unseren gegenwärtigen Zwed tein Intereffe. Noch ber Sohn und Entel Diefes zweiten Robert waren Buchdruder mit gleichem Taufnamen : weiterhin traten die Glieder der Familie in die juristische und militärische Laufbahn, befagen sogar adelige Titel und scheinen um 1750 ausgestorben zu fenn.

Wir gehen über zu dem ältesten Sohne des ersten Robert, zu henrh Estienne, geb. 1528, der ohne alle Frage der bedeutendste Mann des ganzen Geschlechts war. Er zeichnete sich als Knabe schon durch die glücklichsten Anlagen aus und entwickelte früh eine wahre Leidenschaft für das Studium besonders der griechischen Sprache, die er noch vor der lateinischen lernte und in welcher er den Unterricht der ausgezeichnetsten Lehrer in Paris, eines Jacques Toussaint (Tusanus) und Advien Tourneboeuf (Turenebus) genoß. Sehr jung noch ging er seinem Vater dei dessen Collationen an die Hand namentsich auch für das griechische Neue Testament, und schon in seinem neunzehnten Jahre trat er eine größere Reise an, welche nicht sowohl Zwecke seines geschäftslichen Berufs als gelehrter Bibliothetsstudien versolgte. Er wandte sich zunächst nach Italien, wo er lange verweilte und reiche Ausbeute sür spätere literärische Unternehmungen sammelte und die Landessprache, selbst in verschiedenen Mundarten, mit großer Fertigkeit sich aneignete. Später besuchte er noch England und Klandern. Als er

heimtehrte, traf er feinen Bater mit ber Ueberfiedelung nach Benf beichäftigt und begleitete ihn dahin. Indeffen hatte fich bereits damals bei ihm die Luft am Reifen und am Berkehr mit auswärtigen Inftituten und Literatoren fo weit ausgebildet, baf er fich nicht an die neue Beimath feffeln lieft. Wir finden ihn ichon 1554 wieder in Baris, wo er fein erstes selbstständiges Werk, den Anakreon apud Henricum Stephanum (d. h. boch wohl bei seinem Dheim Charles?) brudte, und fofort wandte er fich wieder nach Stalien, arbeitete eine Zeit lang bei ben Alben in Benedig, entdedte in Rom einen aroffen Theil des Diodorus Siculus und gründete fich bei feiner Rudtehr 1555 ein eigenes Sauswesen in Genf, indem er fich mit einer Tochter feiner Stiefmutter, Margaretha Billot, verheirathete. Er war wohl anfangs bei dem Gefchäfte feines Baters betheiligt, icheint aber feit 1557 eine eigene Druckerei in Benf befeffen zu haben, welcher er, gang im Beifte unferer Zeit, baburch einen grofferen Ruf gu gewinnen fuchte, bag er fich typographus parisiensis nannte; im folgenden Jahre nahm er den Titel Illustris viri Huldrici Fuggeri (auch wohl Fuggerorum) typographus an, weil jener reiche Augsburger Batricier, der fich wohl in der Rolle eines Macenas gefiel, ihm eine jahrliche kleine Penfion ausgesetzt hatte. Diefes Berhältnift löfte fich aber 10 Jahre fpater nach Ulrich Fugger's Tode, und S. Eftienne hatte lange Unterhandlungen mit den Erben liber die von jenem eingegangenen Berbflichtungen, wie man dies aus den von Baffow 1830 veröffentlichten Briefen erfieht. Es erhellt daraus, daß die ökonomischen Berhältniffe bes Mannes bamals ichon nicht die glängenoften waren und bag die großen Roften feiner Ausgaben, burch häufige Reifen bedeutend vermehrt, fich nicht burch ein entiprechendes Entgegenkommen bes Bublikums bedten. Auch darf nicht verschwiegen werden, daß die Genfer Drucke der Estienne fich fehr zu ihrem Nachtheil von den Barifern durch die Qualität des Babiers, bald auch der Then unterschieden. weile hatte Benry 1559 die Officin feines Baters übernommen und erhielt derfelben ihren mohlerworbenen Ruhm durch rasche Folge der wichtigsten Berke, wobei er meift nicht bloß als Druder fich betheiligte, fondern auch als Berausgeber, Collator von Danuffripten, Berfaffer gelehrter Borreden, Unmertungen, griechischer und lateinischer boetifcher Zugaben nach damaliger Sitte, überhaupt durch eine fo mannichfache Betriebfamkeit und fo grundliches Berftandnig feiner Aufgabe, daß wir keinen Buchdruder, felbst in jener Zeit nicht, zu nennen wüßten, der zugleich eines fo wohlberdienten lite= rärischen Rufes genoffen hatte. Es darf hier nur im Borbeigehen an feine gablreichen und noch jest geschätten Ausgaben griechischer Schriftsteller erinnert werden, unter welden viele editiones principes waren, noch mehrere von ihm emendirte und annotirte: Athenagoras, Maximus Thrius, Aefchylus 1557, Diodorus Siculus 1559; Xenophon 1561 u. 1581: Thucudides 1564 u. 1588; Sophofles 1568; Herodotus 1570 u. 1592; Diogenes Laertius 1570 u. 1594; Plutarchus 1572; Apollonius Rhodius 1574, die Redner und Arrianus 1575; Plato 1578; Herodianus 1581; Appianus 1592; Riofrates 1593; aufferdem Theofritus, Bindarus, die meiften fleineren Dichter öfters, auch Fragmente der Siftorifer, Merzte, einige Schriften der Rirchenbater u. f. w., die meiften in schonen Folioausgaben, auch biele Lateiner, unter denen fein Aulus Gellius, fein Makrobius, Barro und Andere sich auszeichnen. Bon vielen Griechen fertigte er die lateinische Uebersetzung an oder verbefferte die vorhandene; überall war er felbst betheiliat. Aber auch in anderen Fachern war er schriftstellerisch thätig, und die Bahl der Werke, die überhaupt ihm beigelegt werden konnen, d. h. bei welchen er nicht bloß fremde Arbeit drudte oder allenfalls beborwortete oder fritisch revidirte, fondern aus dem Schate feines eigenen Wiffens bereicherte oder felbft verfaßte, beläuft fich nach ber mößigen Rechnung des Berfaffers des Artikels "Estienne" in der France protestante auf 54. hier, wo wir jumeist bon flaffischer Literatur sprachen, ift ber Drt, feines berühmtesten Bertes zu gedenken, des Thesaurus linguae graecae, welcher 1572 in fünf Foliobanden erschien und bekanntlich in mehrfacher Bearbeitung noch in unserem Jahrhundert die Basis der griechischen Lexikographie gewesen ift.

Das Staunen über diese ungeheuere Thätigkeit wird noch vermehrt, wenn man hört, daß er seiner Wanderlust in ungezügelter Weise sich hingab, alle paar Jahre sich nach Paris begab, öster größere Reisen nach Deutschland, der Schweiz, dem südlichen Frankreich machte, überhaupt ein unstätes Leben führte und zeitweise sogar durch übergroße Anstrengungen zur Arbeit ganz unsähig wurde. Eine genaue Chronologie aller seiner literärischen Streisereien läßt sich nicht herstellen, aber aus den Angaben seiner zahlreichen Borreden erhält man die Gewisheit der sonst unglaublichen Thatsache, welche bei der damaligen Art zu reisen noch auffallender ist. Uebrigens wußte er seine Zeit tresslich zu benutzen. Zu Pserde in die weite Welt hinausziehend, da oder dorthin, berkehrte er mit den Musen und dichtete in beiden klassischen Sprachen im eigentlichen Sinne aus dem Stegreif.

Seine typographische Thatigkeit biente übrigens auch ber Rirche und Theologie. In vorderfter Reihe find hier die Ausgaben des griechischen R. Teftaments zu nennen. welche aus feinen Preffen kamen, nämlich junadift bie bon Beza mit Uebersetzung und Commentar ausgestatteten, in Folio 1565, 1582 und 1589 (auch Eremplare mit 1588) und die Bandausgaben mit ersterer und einigen Randgloffen 1565, 1567 und 1580 (die fpateren bom 3. 1590. 8°., und 1598. Fol., find nicht mehr bon Stephanus, obgleich fie ihm bon mehreren Bibliographen zugefchrieben werden). Ferner ein dreifprachiges Neues Testament, 1569. Fol., mit der Peschito, von dem auch Eremplare mit der Angabe Lyon 1571 eriftiren. Auch eine große frangofische Bibel druckte er 1565, fowie mehrere Schriften von Calvin und Bega, namentlich aber auch die hinterlaffenen eregetischen Sammlungen des 1562 in Rouen hingerichteten protoftantischen Bredigers Augustin Marlorat. Besonders aber muffen wir in diesem Fache feine eigenen Arbeiten hervorheben, nämlich zwei Ausgaben des griechischen Renen Teftamente, 1576 und 1587, in Gedes, mit Anmerkungen und Borreden, wovon die frubere den erften wiffenschaftlichen Berfuch über die Sprache der apostolischen Schriftsteller, die spatere eine Abhandlung über die alten Tertabtheilungen enthält. Auch für die Rritit des Tertes bemühte er fich bei diefer Belegenheit und nahm manche Lefearten auf, die in den Ausgaben feines Baters sowie in den erasmischen und plantinischen nicht ju finden waren; im Gangen aber ift feine Recenfion mit der des Beza fehr verwandt. Auch druckte er im Jahre 1594 eine Concordang zum griech. Reuen Teffament, zu welcher ichon fein Bater den Grund gelegt und welche nach und nach von ihm und mehreren Freunden vollendet worden war. Biel früher, gleich bei feiner Ueberfiedelung nach Benf hatte er Calvin's Ratechismus in's Griechifde überfett und 1554 bei feinem Bater bruden laffen.

Erot allen diefen Berdienften kam er doch öfters in Conflikt mit den geiftlichen Behörden seiner neuen Baterftadt. Seiner erften lateinischen Ausgabe des Berodotus hatte er eine Apologie des Siftorikers beigegeben, beffen Wahrhaftigkeit damals nicht im beften Rufe ftand. Diefe Apologie bearbeitete er fpater ausführlicher fraugofisch und gab sie 1566 heraus unter dem Titel: L'introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes ou traité préparatif à l'apologie pour Hérodote. In der neuen Form war das Buch im Grunde nicht eine wiffenschaftliche Discuffion ber bon dem Griechen ergahlten unglaublichen Dinge, fondern eine reiche Sammlung anderer unglaublicher Dinge, welche indeffen doch geglaubt wurden oder werden mußten, namentlich benn Unektoten aller Urt, bei beren Mittheilung es eher auf bie Unterhaltung des Lefers als auf ernftere Zwecke abgefehen mar und einerseits die Beift= lichkeit nicht geschont, andererseits die feinere Bucht nicht respektirt murde; beides dem Zeitgeift fo natürlich als dem humor und der Lebenserfahrung eines Mannes angemeffen, welcher die Belt gefehen und Baris und Italien fannte. Für die Genfer Sittenftrenge war hier bes Standals zu viel, und der witige Novellift wurde vom Abendmahl ausgeschloffen. Das Buch hatte aber einen reigenden Abfat. Das Gleiche widerfuhr ihm vier Jahre fpater, als er eine Auswahl griechischer Epigramme bruden ließ. Größer wurde die Gefahr 1578 nach der Berausgabe des Budleins: Deux dialogues

du nouveau langage français italianizé u. f. w., worin er die am Barifer Sofe überhandnehmende Berunreinigung der Landessprache durch italienische Idiotismen geifielt, natürlich auch noch Seitenblide auf andere singularitez courtisanesques thut, weswegen er denn auch vorgeladen wurde. Er entzog fich der Strafe, die ihm drohte, durch eine anderthalbjährige Abmefenheit in Paris, wo er bon Beinrich III. gefchüt und beim Genfer Magistrat empfohlen, seine Stige: project du livre de la précellence du langage français ichrieb, welches fein Stiefschwager Batiffon 1579 brudte und wofür der Ronig ihm ein Gefchent bon 3000 Libres machte, um die ber Schatsmeifter ibn brellte, und eine Benfion von 300 Livres aussetzte, die er faft nie erhielt. (Früher schon hatte er 1565 ein Traité de la conformité du langage français avec le gree verfaßt.) 216 er aber 1580 nach Sause tam, friegten ihn die geftrengen herren boch nachträglich unter, erkommunicirten ihn, liegen ihn einsperren, und zugleich murbe er aus dem großen Rath verftogen. Roch erwähnen wir ein mehrfach gedrucktes anonymes Buch, das ihm aber früher allgemein zugeschrieben wurde: discours merveilleux de la vie actions et deportements de Catherine de Médicis 1575, auch lateinisch, und qualeich unter bem Titel: Legenda S. Catharinae Medicaeae etc. Reuere Unterfuchungen (Sayous, Ecrivains fr. de la réformation) haben das Urtheil wieder ichwanfend gemacht und in biefem ernften politischen Pamphlet nicht ben humoriftischen Berfaffer der Apologie pour Hérodote erfannt, der wohl mehr auf die chronique scanda-

leuse eingegangen wäre.

Benry Eftienne ftarb im Marg 1598 in einem Sofpital zu Lyon, wo er auf ber Rüdreise von Montpellier erfrankt mar. Geine erfte Gattin mar ichon 1564 geftorben, noch fehr jung, nadbem fie ihm vier Rinder geboren. Im folgenden Jahre hatte er Barbe de Wille geheirathet, die ihm acht Rinder schenfte und 1581 ftarb. Endlich 1586 vermählte er fich mit Abigail Bouport, die Mutter zweier Kinder wurde und ihm in Jahresfrift in's Grab folgte. Bon biefen 14 Rindern überlebten ihn nur drei aus ber ameiten Che, eine 1614 ledig berftorbene Tochter Denife, eine Tochter Florence, welche den berühmten Bhilologen Ifaat Cafaubon heirathete und Mutter von zwanzig Rindern wurde, und ein einziger Gobn Baul, der, 1567 geboren, die Druderei feines Baters übernahm, nachdem er viel gereift und auch wiffenschaftliche Studien gemacht hatte. Seine Befchichte ift nicht recht aufgehellt. Er murde in einen großen politischen Proceg berwidelt, der fich an die bekannte Ueberrumpelung Benfe durch den Bergog bon Saboben 1605 fnühfte, eingefett, auf Chrenwort entlaffen, icheint fich aber durch die Flucht jeder weiteren Gefahr entzogen ju haben, denn 1620 begehrte er einen Beleitsbrief, um jurückfehren zu konnen, um feine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, die ichon bei der Uebernahme der Geschäfte fehr gerruttet waren, fo daß er die fcon erwähnten griedifchen Matrizen hatte berfeten muffen. Indeffen ift biefe Darftellung feines Lebenslaufe nicht über jeden Zweifel erhaben, ba in der Zwischenzeit die Stephan'iche Druderei fortarbeitete, und die ichone Guite griechischer Autoren, wie fie Benry begonnen, theils erneuerte, theils vermehrte. Auch erschien baselbft 1604 und 1617 bas griechische Reue Teftament in fleinem Format und nicht fehr fcon in zwei etwas abweichenden Recognitionen. Wie dem feb, im Jahre 1626 wurde das Inftitut an die Gebrüder Chouet verfauft und von Paul's Ende ift nichts befannt. Er scheint wie weniger gelehrt und betriebfam, fo noch weniger Befchäftsmann gemefen zu fenn, als fein großer Bater.

Bon acht Rindern Paul's find nur zwei ihn überlebende Gohne zu nennen, die beide wieder tatholifch murden, Joseph, der in La Rochelle als Druder fich niederließ und 1629 ftarb, und Antoine, der 1613 Imprimeur du roi in Paris wurde und bis 1674 lebte. Aus feinen Breffen tamen außer anderen Werken, befonders auch griediffen Rlaffitern, der Chrysoftomus von Fronton Le Duc, und die griechifche Bibel bon Jean Morin, 1628, in 3 Foliobanden, fowie andere Schriften diefes gelehrten Dratorianers. Er überlebte die meiften feiner Defcendenten und bald nach ihm fcheint

auch diefer Zweig des Saufes erftorben zu fenn.

Bgl. überhaupt Theod. Jansonii ab Almeloveen dissertatio epistolica de Stephanis, 1683. — Michael Maittaire, vitae Stephanorum, 1730. — A. A. Renouard, annales de l'imprimerie des Estienne, 1837. 2 tom. — G. A. Crapelet, Robert Estienne et le roi François I. 1839. — Haag, la France protestante. art. Estienne.

Stephanns, Diakonus der Christengemeinde zu Jerusalem und erster Märthrer der kaum gegründeten Kirche. Sein Amt, als ein neues Institut, und sein Tod, dessen Umstände in der Apostelgeschichte aussährlich erzählt werden und der besonders dadurch merkwürdig war, weil sich daran das erste Auftreten des nachmaligen Apostels Baulus knüpft, haben früher wohl ausschließlich die Ausmerksamkeit beschäftigt und man kann nicht sagen, daß dieser Mann und sein Wirken ein Gegenstand wissenschaftlichen Interesses gewesen wäre. Erst in unsern Tagen wurde seine Bedeutung für die Entwickslungsgeschichte des Christenthums und der Kirche klarer erkannt, zugleich aber auch so allgemein gewürdigt, daß wir es hier bei einer ganz kurzen Berständigung darüber bewenden lassen können.

Wir wissen von ihm nichts als das Wenige, was im 6. u. 7. Kap. der Apostel= geschichte zu lesen ift, und man überzeugt fich leicht, daß der dortige Bericht unferer Wifebegierbe Bieles zu wünschen übrig laft. Nur im Borbeigehen berühren wir eine erfte Frage, welche er unbeantwortet läßt. Es heißt, im Schooke ber jerufalemifchen Bemeinde fen bon Seiten der griechisch redenden Glieder Rlage erhoben worben, baf bei ben täglichen Unterftitzungen ihre Wittwen (Armen) weniger beachtet würden, ale bie der hebräisch redenden (inländischen, aufässigen). Die Apostel haben barauf erklärt, bie Sorge für folche materielle Angelegenheiten wurde fie in der Ausubung ihres Lehramtes hindern, und darauf angetragen, einen befonderen Ausschuß für jene anderen Bedürfniffe einzusetzen, was denn auch beliebt worden fen. Sier fragt fich nun, handelt es fich um die erfte Einrichtung des Diakonats überhaupt und haben wir die Sache fo gu berftehen, daß die fofort ernannten Sieben für die gange Bemeinde, für beide Theile, ju forgen hatten, wie es doch nach dem gangen Bange ber Erzählung den Anschein hat, oder aber werben und hier nur helleniftische Diatonen genannt, alfo bag borauszuseten ware, es haben daneben auch hebräische geftanden, wie es die aufgeführten, durchaus griechischen Namen bermuthen laffen?

Bie dem seh, es zweiselt wohl Niemand mehr daran, daß namentlich Stephanus, einer der neuerwählten, ein Hellenist gewesen, obgleich gerade dieser wichtige Umstand in dem vorliegenden Berichte mit keiner Silbe berührt wird. Ebenso müssen wir aus dem weiteren Berlause bloß erschließen, daß seine Wirksamkeit sich durchaus nicht auf daß Diakonat (Armenpslege, Agapen, διαχονία τῶν τραπεζῶν) beschränkte, daß er vielemehr wesentlich der Predigt sich besliß und zwar mit Einsicht, Begeisterung, Kraft und Ersolg (σοφία, πνεῦμα, χάρις, δύναμις, Apgesch. 6, 8. 10) in denjenigen Synagogen der Stadt, wo die griechische Sprache der Erbanung diente. Da nun auch ein College von ihm im Diakonat, Philippus, als Prediger und Missionar genannt wird, so ist von borne herein entweder der Bericht nicht so zu verstehen, wie er doch zu lauten scheint, daß beide Alemter streng geschieden waren, oder man muß annehmen, daß von verschiedenen Zeiten des Wirkens dieser Männer die Rede ist, welche aber, aus der Ferne gesehen, sich vor dem Blicke des Geschichtsschreibers in einander geschoben haben.

Unendlich wichtiger ift nun aber die Thatsache, daß bei Gelegenheit der Predigten des Stephanus zum ersten Male von einer Opposition die Nede ist, wie sie, wenigstens nach der Apostelgeschichte, die dahin sich nicht kund gethan hatte. In den vorhergehens den Kapiteln wird uns nämlich wohl erzählt, daß man von Obrigkeitswegen den Aposteln verbieten wollte, von Iesu als dem Christ zu reden, aber es wird ausdrücklich hinzugesetzt, daß dieselben bei'm Volke beliebt und geseiert waren, nicht bloß wegen ihrer Wunderthaten, sondern namentlich auch wegen ihrer Frömmigkeit und pünktlichen relizgiösen Pflichterstüllung (Apgesch. 2, 43. 47; 3, 11; 4, 21; 5, 12 ff. u. s. w.). Hier nun auf einmal wird uns gesagt, daß in den Versammlungen, wo Stephanus auftrat, Con-

troversen entstanden (αντιστήναι, Apgesch. 6, 10), daß man ihn beschulbigte, Mosen und Gott felbst gelästert zu haben, daß man (also doch wohl gemiffe theologische Begner) einerseits das Bolf aufwiegelte, andererseits die Rlage vor die Behörde brachte, ja, daß man in der leidenschaftlichen Aufregung der Bolemit fo weit ging, falfche Zeugen gegen ihn aufzustellen, und in der That es dahin brachte, daß der fanatisirte Böbel an dem Angeklagten feine Lynch Juftig ausübte. Wie ift diefe plogliche Bendung der Dinge au erklären? Befonders aber, wie haben wir es zu verstehen, wenn ausdrücklich berfichert wird (8, 1), daß gerade die Apostel selbst bei diesem improvisirten Regergericht nicht bebelligt wurden, bem fie boch, als die Saubter ber Bemeinde, wenn es gegen biefe als folche gegangen ware, querft hatten berfallen muffen? Es hilft nichts, hier bon ihrem größeren Muthe zu reden, denn diefer konnte die Sand der Berfolger nicht bon ihnen abhalten, wenn es auf fie zugleich abgesehen gewesen ware. Bielmehr läßt fich aus allen biefen Umftanden nur Gines mit Giderheit fchliegen, obgleich gerabe diefes Gine von dem Berichterftatter nur im Borbeigeben und wie unbewußt angedeutet, durchaus nicht betont und hervorgehoben wird: Stephanus predigte etwas, mas die Apostel borber nicht gebredigt hatten. Während diese verehrt wurden wegen ihrer strengen Beobachtung ber judifchen Ascetif, wird Stephanus angeflagt, gegen bie Religion der Bater, gegen den Tempel, gegen bas Befet geredet zu haben. Und, mas fehr zu beachten ift, diefe Rlage wird gang in berfelben Beife formulirt, wie einft gegen Jefus (Apg. 6, 14. vgl. Matth. 26, 61, Mark. 14, 58.). Sie heißt zwar ein falsches Zeugnif, aber dies war fie, wie im früheren Falle, nur in dem Sinne, in welchem fie ausgefprochen wurde. Gie war eine falfche, lugnerifche, fofern fie bei bem Berklagten aufruhrerische, feindselige, revolutionare Absichten und Anschläge voraussetzte, einen antinomistischen Rabikalismus, der ihn ja von vornherein der Gemeinde felbst nicht zu einem Ehren= und Bertrauensamte empfohlen haben wurde; allein in einem anderen Sinne kann fie allerdings nicht aus der Luft gegriffen gewesen sehn. Bas konnen denn bie Worte bedeutet haben, die man von ihm gehört haben wollte, um deren willen man ihn fteinigt, und die er nicht abläugnet? "Jefus von Nagareth wird biefen Ort abthun und das Gefet Mosis ändern!" Aus Allem scheint doch klar hervorzugehen, daß der Mann tiefer eingedrungen war in ben Sinn fo manchen Ausspruchs Jesu über den Unterschied bon Befetz und Evangelium, und befonders jenes berühmten Wortes bon bem neuen Tempel, ber an die Stelle bes jetigen fommen follte, mas die Junger fo gar nicht verftanden hatten (Soh. 2, 19.). Rann es zweifelhaft bleiben, baff er fich überzeugt hatte von der Unbereinbarkeit der mosaischen Institutionen, als Grundlage der Rirche und des Gottesreiches betrachtet, mit dem geiftigen Behalte des Ebangeliums und feinem Drange nach Freiheit? Ginen weiteren Beweis fur Diese Auffaffung finden wir in der Vertheidigungsrede, die ihm in den Mund gelegt wird. Auf den erften Blid scheint sie fehr fonderbar und unzweckmäßig; eben dies zeigt aber, daß fie nicht eine mußige rhetorifche Erfindung fenn fann. Es muß für ihre borliegende Faffung eine bestimmte Ueberlieferung maßgebend gewesen sehn. Und genau erwogen, was find ihre Grundgedanken? Gie will erstens ben Buhörern begreiflich machen, daß Gott fich geoffenbart habe unabhangig von den Formen des Wefetes und der Synagoge; fodann läft fie ben fortidreitenden Bang ber Offenbarung hervortreten, und ichlieflich enbigt fie mit einer unverhüllten Bermerfung der außerlichen und einstweiligen Form, in welche Diefelbe fich unter ber Berrichaft des Gefetes gekleidet hatte. Go etwas mar in feiner früheren Rede eines Apostels borgetommen, wenn unser einziger Gewährsmann, ber aber hier die natürliche Entwidelung der driftlichen Ideen gang auf feiner Seite hat, Die Geschichte nicht entstellt. Sonft hatte man fürzeren Broceg mit ihnen gemacht, und Gamaliel, das Orafel ber Pharifaer, welchen nur ein wunderliches Borurtheil für einen heimlichen Chriften halten tann, mare gewiß ber lette gewesen, ber fie gegen die Sadbucaer in Schutz genommen hatte, die fie tobten wollten gerade wegen ihres festen Anschließens an pharifäische Ueberzeugungen und hoffnungen.

Es wird also wohl dabei bleiben, daß Stephanus den Märthrertod litt, weil er öffentlich lleberzeugungen aussprach, welche dem religiösen Gesühle der Massen widersstrebten, d. h. autipharisäisch, gesetzwidrig waren. Ein Pharisäer, ein Schüler Gamaliel's, spielt eine hervorragende Rolle bei der tumultuarischen Hinrichtung, hat wohl auch vorher in den Spnagogen schon dem kühnen Neuerer mit Eiser und Nachdruck widersprochen. Noch bezeichnender ist der Umstand, daß dem Stephanus die letzte Ehre nicht etwa von beschnittenen Christen erwiesen wird, natürlich auch nicht von Inden, sondern von "krommen Männern", ürdzes eddassis, 8, 2. vgl. 10, 2., d. h. von undesschnittenen Besuchern der Spnagoge, welche also wohl des Stephanus Predigten gehört und durch ihn für das Evangesium gewonnen waren. Daß die Versolgung eine allgemeine wurde, darf nicht besremden: wenn die Leidenschaft des Volkes einmal erregt ist und Blut geschmeckt hat, sucht sie sich gern mehrere Opfer. Des Pöbels Gunft ist ebenso leicht verscherzt als gewonnen, und weiter sehende Parteimänner konnten mit grausamer Verechnung das augenblickliche Ausstammen der Volkswuth benützen, um das Uebel in der Burzel zu zerstören.

Benn also die firchliche Ueberlieferung in Stephanus den ersten Blutzeugen ehrt, so ist damit seinem Berdienste die volle Anerkennung nicht geworden. Er ist, so weit wir im Stande sind bei der großen Dürftigkeit der Nachrichten, die wir besitzen, ein Urtheil zu sprechen, der erste driftliche Prediger gewesen, der mit tieserem Berständniß den Gedanken Jesu zur Geltung brachte und die specifische Berschiedenheit des Indentums und Christenthums erkannte und aussprach; der erste, welcher der Sache des Evangeliums auch Heiden gewann und nicht erst nöthig hattte, sich über diese Birkung seiner Predigt zu verwundern, kurz ein Borläuser Pauli, vielleicht, wer weiß es, im tiessten Grunde derzenige, welcher dessen Bekehrung vorbereitete. Jedenfalls war die Ausbreitung des Evangeliums außerhalb der Schranken der Spungoge, selbst nach dem Zeugniß der Apostelgeschichte, die unmittelbare Folge seines Todes, und nicht das be-

abfichtigte Werk der älteren Apostel.

Da die Kirche schon frühe anfing, das Gedächtniß ihrer Märthrer zu feiern, fo darf wohl angenommen werden, daß Stephanus nicht vergeffen wurde, indeffen läßt fich über den Urfprung der noch heute bestehenden Feier seines Ramens nichts Bemiffes ermitteln. Briechische und lateinische Schriftsteller der zweiten Galfte des 4. Jahrhun= derte reden von dem Fefte des erften Märthrere als von einem längft beftehenden. Un Augustin's Bifchofssitze wurde es erft um 425 eingeführt (Civit. dei 22, 8). Gehr frühe mar dafür der Tag nach dem Beihnachtsfeste beftimmt, also an einigen Orten der 7. Januar, bald aber allgemein der 26. December. Db die Wahl des Tages mit der Auffindung bermeintlicher Reliquien zusammenhing, oder mit einer religiöfen Idee, welche von dem Begriff der Natales martyrum ausging, und den (Märthrer-) Tod bes Chriften als die rechte Geburt anfah, alfo die erfte derartige Geburt in unmittelbare Rabe zu der des herrn fette, das muß dahingestellt bleiben. Gewiß ift nur, daß lets= terer Bedanke in mannichfacher Bendung, in geiftreicher und affektirter Beife, in ben uns erhaltenen Feftpredigten bortommt (vergl. die Citate in Rheinwald's Archaologie S. 247). Stephanus erhielt früh den Chrentitel πρωτόμαρτνο, und diefer murde den Chriften fo geläufig, daß er in neusteftamentlichen Sandschriften Apostelgesch. 22, 20. eingeführt erscheint und bafelbst in allen bon der complutenfischen Ausgabe abhängigen Drucken (den plantinischen und vielen genfern) sich erhalten hat.

An apokryphischen Nachrichten über Stephanus fehlt es natürlich auch nicht, boch sind sie nicht von Belang. Die Kirchenväter zählen ihn zu den sogenannten 70 Jüngern; von den durch seine Resiquien bewirkten Bundern, und einem zu Ancona bewahrten auf ihn geworfenen Stein weiß Augustinus Allerlei zu erzählen (s. die Stellen bei Rheinwald l. c. und in Fabricii Cod. apoer. N. T. T. II. im Index). Von einer bei den Manichäern beliebten Apokalypse des Stephanus, die sich wahrscheinlich au Apg. 7, 55. anschloß, s. ebendas. I, 965. Die neuere Literatur über die Bedeutung des Ste-

phanus und die Tendenz seiner Nede sindet man verzeichnet in meiner Geschichte des Neuen Test. §. 33, wozu seit der letzten Ausgabe noch zwei Aufsätze nachzutragen sind, beide in den Heidelberger Studien, von E. E. Rauch. 1857. Thl. II. und F. Nitzsch. 1860. Thl. III.

Stercoranisten. Die Anficht, daß der im heil. Abendmahle genoffene Leib Chrifti gang nach Art ber gewöhnlichen materiellen Speifen nicht bloß gerfaut, fondern auch im menschlichen Leibe verdaut und endlich wieder auf natürlichem Bege, b h. als Excrement aus demfelben entfernt werde, diefe nothwendige Confequeng einer craf finnlichen oder tapernaitischen Borftellung bom Befen des im Saframent des Altars gefpendet werdenden Leibes des herrn ift bereits ziemlich fruh aufgeftellt worden. findet fich zwar noch nicht bei Drigenes, den man bin und wieder, aber gang mit Unrecht und im Widerspruche mit feiner eber jum Spiritualismus hinneigenden Abendmahlslehre, wegen einer zu Matth. 5, 17. (Tom. XI. p. 499. C. ed. Delarue) gemachten Bemerfung jum altesten firchlichen Bertreter Diefer Auffassung hat machen wollen (f. gegen diese Meinung Tournely, Cursus theologicus. Tom. III. p. 345), auch wohl nicht bei Rhabanus Maurus, ber ebenfalls wegen einer etwas zweideutigen Erflärung jener Stelle Matth. 15, 17. das Schidfal hatte, durch Migverftandnif oder bosmillige Confequengmacherei zum Stercoranisten gestempelt zu werden (fo in ber vielleicht pom Abt Gerbert herrilhrenden Schrift de corp. et sang. Domini, bei Beg, Thesaur. anecdot. noviss. I, 1. p. 144), fondern zuberläffig erft bei gemiffen, mit Rhaban aller= bings gleichzeitigen oder foon etwas alteren Irrlehrern, gegen welche Pafchafius Radbertus fich in heftig tadelnder Weise außerte. In feiner Schrift De corp. et sang. Domini, cap. 20. fagt berfelbe nämlich von der Anficht gewiffer apolryphischer Schriften (womit er u. A. vielleicht ein untergeschobenes Schreiben des Clemens von Rom an Jatobus mitgetheilt von Blondel Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes p. 61. meint. einleitet): "Frivolum est ergo, - in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commisceatur in digestione alterius cibi." Den Namen Stercoranistae gebroucht er aber noch nicht zur Bezeichnung diefer feiner Begner, fo wenig als fich berfelbe in dem ungefähr gleichzeitigen Streit des Amalarius bon Met und eines gemiffen Guntradus über die Erlaubtheit des Ausspeiens bald nach Empfang des Sakraments bon einer der beiden Parteien angewandt findet (f. Amalarius Epist. VI., bei Dachern Spicileg. Tom. III. p. 331). Erft Cardinal Sumbert in feiner 1054 gegen den Studitenmonch Nicetas Pectoratus gerichteten Streitschrift zu Bunften des Axhmitianus und der übrigen unterscheidenden Lehrgrundfate der lateinifden Rirche bedient fich dieses Schimpfwortes, indem er seinen Begner einen "Stercoranistam perfidum" nennt (f. humb. resp. contra Nicet., bei Canis. Lectt. antt. Tom. III. p. 1. pag. 319. ed. Basnage). an wurde der Ausdrud öfter theils mit Recht, theils mit Unrecht zur Bezeichnung einer craf = finnlichen Borftellung vom heil. Abendmahle gebraucht, 3. B. im M. A. von dem Scholafticus Algerns zu Lüttich um 1150, der in feiner Schrift de Sacramentis corp. et sang. Domini, c. 1. (f. Biblioth. Max. Tom. XXI. p. 251 sq.) fagt: "Ex hac ipsa visibili et corporali comestione nascitur haeresis foedissima Sterconaristarum"; in der Reformationszeit auch bin und wieder bei reformirten Beffreitern ber lutherifchen Abendmahlelehre, insbefondere in der ftreng realistischen Faffung, welche die= felbe bei Breng und anderen wurttembergischen Theologen gefunden hatte. Bergl. über= haupt Chr. Matth. Pfaff, de Stercoranistis medii aevi, tam latinis, quam graecis. Tub. 1750. 4°. (wo übrigens fowohl Sumbert's frühere Unwendung des Ausbrucks Stercoranistae als beffen Bortommen bei Algerus überfehen ift), und Schröch, Rirch .= Wefch. Bd. 23. S. 492-499.

Steudel, Johann Chriftian Friedrich, Dr. und Professor der Theologie in Stibingen. — Er wurde geboren den 25. Oftober 1779 zu Eflingen, damasiger schwäbischer Reichsstadt, wo sein Bater, der Bruder des aus Hamann's Leben bekannten Johann Gottlieb Steudel, Mitglied des inneren Rathes, später Oberbauberwalter war.

76 Stendel

Durch feine Mutter, eine Tochter bes Specialsuperintendenten zu Rirchheim, Philipp David Burt, der unter den württembergifchen Theologen des borigen Jahrhunderts eine ehrenvolle Stellung einnimmt, war er ein Urentel Johann Albrecht Bengel's und ein Abtommling des fcmäbifchen Reformators Breng. Das Elternhaus Steudel's war folder Borfahren wurdig; ichon in dem Knaben wurde, besonders durch bie Ginwirfung ber frommen und faraftervollen Mutter, der ernfte Sinn gepflanzt, der in feis nem gangen Wefen fich ausprägte, und die fein ganges Thun beherrichende garte Bewiffenhaftigfeit und Pflichttreue. Rachdem er die erfte Schulbilbung theils auf dem Eflinger Badagogium, theile durch hauslichen Brivatunterricht empfangen hatte, wurde er als 16jähriger Jüngling auf das Stuttgarter Bumnafium berfett, wo befonders die Brofefforen Drud und Ströhlin bildend auf ihn einwirkten; zugleich genoß er im Bebräifden den Unterricht feines Dheims, des Garnisonpredigers Mofer, und legte bereits hier den Grund zu den alttestamentlichen Studien, die er fpater borgugsweife als feine Lebensaufgabe betrachtete. Dbwohl eigentlich Ausländer, murde er, mas er fein Leben lang als eine besonders gludliche Fugung erkannt hat, im Jahre 1797 in das theologische Stift in Tübingen aufgenommen, durchlief hier nach damaliger Dronung querft einen zweisährigen philosophischen Cursus und widmete fich bann, ba ihm eine halbjährige Berlangerung ber gefetlichen Studienzeit bewilligt murde, 31 Jahre lang dem theologischen Studium. Storr war nicht mehr sein unmittelbarer Lehrer; doch ftand beffen Richtung, bertreten durch Joh. Friedr. Flatt, Gustind u. A., auf bem theologischen Ratheder in unbestrittener Geltung. In ihr fand Steudel die miffenschaftliche Rechtfertigung beffen, mas ihm von fruh auf in findlichem Glauben fich erprobt hatte: von nun an wufite er fich geschütt, "vor dem unseligen Loofe, Anficht und Ueber-Beugung nach dem immer unfteten Befchmade der Zeit zu modeln." Geine innere Entwickelung war überhaupt eine ruhige und ftetige, wodurch auch feine theologische Stellung jur firchlichen Lehre von ber Gunde und Inade erklarbar wird. - Rach feinem Abgange von der Universität brachte er über zwei Jahre als Bikar in Obereftlingen zu und fehrte dann 1806 als Repetent in das Tübinger Stift zurud. hier durch Rangler Schnurrer, deffen Borlefungen über das Arabifche er noch als Repetent benutte, aufgemuntert, sich für das orientalische Lehrfach vorzubereiten, entschloß er sich, von der württembergischen Regierung und dem Freiherrn bon Palm unterftütt, im Jahre 1808 zu einer wiffenschaftlichen Reise nach Paris, wo er unter der Leitung von de Sach, Langles, Chegy u. A. anderthalb Jahre lang dem Studium des Arabifchen und Berfifden oblag. Doch fand er, nachdem er in das Baterland gurudgekehrt mar, feine Berwendung zunächst im Rirchendienft, indem ihm 1810 das Diakonat in Canftatt und zwei Jahre nachher das zweite Diakonat in Tübingen übertragen wurde, von welcher letzteren Stelle er bald in das erste Diakonat vorrückte. Dem akademischen Berufe wurde er zuerft durch einen Lehrauftrag zu Privatvorlesungen für Schwächere naher gerudt, trat bann aber im Jahre 1815, indem ihm, anfangs noch unter Beibehaltung seines bisherigen firchlichen Umtes, eine ordentliche Professur der Theologie übertragen wurde, wirklich in die theologische Fakultät ein, der er von da an 22 Jahre lang angehörte. Im Jahre 1822 murde er zugleich Frühprediger an der Hauptkirche der Stadt und Affeffor des Seminar-Inspektorats; feit 1826 war er Senior der Fakultat und erfter Inspektor des Seminars. Seine theologischen Borlefungen erftreckten fich anfänglich fast nur auf die biblischen Fächer, namentlich die des Alten Testaments, woneben er auch noch längere Zeit das Lehrfach der orientalischen Sprachen zu vertreten hatte; feit 1826 hatte er regelmäßig Vorlefungen über Dogmatit und Apologetit zu halten. — Seiner atademischen Thätigkeit ging, was nur bei feiner eifernen, selbst durch fchwere förperliche Leiden nicht zu brechenden Arbeitstraft möglich mar, eine fehr fruchtbare schriftstellerische Thatigkeit zur Seite. Dieselbe erstreckt fich weniger auf bas Fach, in welchem er vorzugsweise zu hause war, das Alte Teftament. Außer einigen akademi= schen Brogrammen, unter denen das von 1830: "Veterisne Testamenti libris insit Steudel 77

notio manifesti ab occulto distinguendi numinis", das bedeutenofte ift, ferner mehreren Recensionen und Abhandlungen in Bengel's Archiv und in der von ihm im Jahre 1828 gegründeten Tubinger Zeitschrift für Theologie hat er nichts über altteftament= liche Gegenstände geschrieben. Bon einem grofferen Berte, bas die Ginleitung. Beschichte und Theologie des A. Testaments umfassen follte, in der Beise, wie er diese Disciplinen langere Zeit in feinen Borlefungen über Inhalt und Beift des A. Teftam. zu vereinigen pflegte, fand fich in feinem Rachlaß nur ein verhältnigmäßig kleiner Unfang ausgearbeitet. Erst nach feinem Tode wurden von dem Unterzeichneten die Borlefungen über Theologie des Alten Teftaments (Berlin bei Reimer, 1840) herausgegeben. Dagegen arbeitete Steudel mit besonderer Borliebe auf bem Bebiete. für das er bermöge des ihm bei allem Scharffinn anhaftenden Mangels an dialektischer Gewandtheit und der von ihm felbft fcmerglich gefühlten Schwerfälligfeit feiner Darftellung gerade geiftig weniger organisirt war, nämlich auf dem der sustematischen Theo-Der Grund hiervon ift wohl in dem lebendigen Intereffe ju fuchen, das er an theologischen Principienfragen nahm. Wie er borzugsweife in den Gang der Theologie einzugreifen fich berufen erachtete, zeigt fich bereits fehr beutlich in einer feiner erften theologischen Schriften "Ueber die Saltbarfeit bes Glaubens an geschichtliche, bobere Offenbarung Gottes" 2c. 1814, in der er theils in den damals zwischen Subernaturaliften und Rationaliften über die Confequengfrage geführten Streit fich einläft, theils mit dem Religions = und Offenbarungsbegriff von Fr. S. Jacobi und Fries fich auseinanderfest. Da es für ihn Bemiffensfache mar, feine bedeutendere theologische Er= icheinung zu ignoriren, vielmehr an jede das Richtmaß deffen zu legen, mas ihm als Bahrheit unerschütterlich feststand, fo hat er feine ganze theologische Laufbahn im vollsten Sinne des Wortes durchftritten. Die lange Reihe feiner fdriftstellerifchen Arbeiten erwedt eben dadurch besonderes Interesse, daß nur wenige bon den bedeutenderen Theologen jener Zeit zu nennen febn werden, mit benen er nicht einmal eine Lange gebrochen hätte. Den Borwurf polemischer πολυπραγμοσύνη hat er darum öfters zu hören be= fommen, zumal von Solchen, benen er durch fein gabes, unnachgiebiges Andringen, fo wie durch feine Reigung, den Begner auf einen Boden zu ziehen, wohin diefer am menigsten zu folgen Luft hatte, ernstlich unbequem geworden war. Aber von der rabies theologica der alten Polemifer war er doch weit entfernt Er, der als Mann des Friedens, wie irgend einer, jede ihm jugangliche Beiftes und Bergensgemeinschaft mit Innigfeit pflegte, suchte nicht den Sader um des Saders willen, fondern eben in der Ueberzeugung, daß durch ehrlichen Streit die Erkenntniß der Wahrheit gefordert werde. Und weil es ihm nur um diese zu thun war, hielt er ftreng über dem Grundsatz, den er in der oben angeführten Schrift (Bormort S. V) an die Spite ftellte, "nirgends ohne Darlegung der Gründe abzusprechen und lieber den Bortheil, welchen etwa eine gludliche Bendung bieten wurde, auszuschlagen, wenn diefe mehr blenden als überzeugen wurde." Bon den Unarten des Parteigetreibes war taum Giner freier als er; denn fo gern er bereit war, mit benjenigen, mit welchen er fich im Wefentlichen Eins mußte, auch die Schmach eines Befenners zu tragen, bewahrte er fich doch, weil er bekennen durfte: "ich will keinem andern Meister als Chrifto und diesem immer einziger und voller angehören" - durchaus feine felbftftandige Saltung: in welcher Sinficht beifpielsweise feine faraftervolle Erflärung, "Mein Berhältniß zu den Rationaliften und zu der Evangelischen Rirchenzeitung" (Borwort jum Jahrgang 1831 ber Tübinger Zeitschrift), hervorgehoben ju werden verdient. Wenn man ihm (vgl. Tholud's litterar. Anzeiger, Jahrg. 1836. Dr. 48.) mit einigem Schein seine Sprodigfeit gegen andere Beifteerichtungen bormarf, ja daß er bei jedweder neuen theologischen Richtung, noch ehe er fie kennen gelernt, immer ichon im Boraus deffen gewiß feb, daß er fie werde bekampfen muffen: fo ift hiegegen zu bemerken, daß Steudel, fo ichmerglich ihm das Befühl theologischer Bereinsamung war und fo wenig er die Nothwendigkeit einer neuen Bestaltung des Subranaturalismus in Abrede ftellte, doch von der leberzeugung durchdrungen war, daß von

78 Steudel

feinem fur veraltet geltenden Standpunkte aus noch Momente zu vertreten fegen, benen die neuere Theologie nicht gerecht geworden fen, "Ich vergleiche" - fagt er in dem Gendichreiben an Bahumaier über die Rritifen feiner Glaubenslehre (Tub. Zeitfdr. 1837. II. G. 26) - "die Biffenschaft unserer Zeit mit einem rasch babinrollenden Bagen, ju deffen Lenkern und Treibern fich ber Tüchtigen genug herandrangen; Jeder fördert bormarts und findet Unerkennung. - - Allein der, welcher gebeut über Wagen und Angestellte dabei, scheint mir Jeglichen zu weisen an den ihm übertragenen Poften; einer berfelben hat freilich nicht ben glangenoften Titel: es ift ber Poften beffen, welcher hie und da den Bemmfduh einzulegen hat. Für diefen gibt's natürlich oft fauere Gefichter und unfreundlichen Buruf von Seite derer, welche ungehindert forteilen mochten, rudwärts an den, welcher ihnen ungelegen eingriff; doch gruft auch hie und da rudblidend Einer bankbar und freundlich; und bas Beste ift, wenn geschieht, mas ber Berr bes Wagens aufträgt. Mag man auf folchem Boften mich, fo lange ich von dem herrn noch nicht zur Ruhe gefett bin, tragen!" - Uebrigens verfagten ihm die edleren Begner ihre Bochachtung nicht, vor Allem Schleiermacher, fo fehr diefer - ob gang mit Grund, ift eine andere Frage - fich über Migverständniffe von Seiten Steubel's beflagte. S. Schleiermacher's Sendschreiben über seine Glaubenslehre, Werke 3. Theol. Bd. II. S. 582 f. 645 ff. (mit Bezugnahme auf Die Abhandlung Steudel's: "Ueber die Ausführbarfeit einer Annaherung zwischen ber rationalistischen und supranaturaliftifchen Anficht, mit besonderer Rudficht auf den Standpunkt der Schleiermadjer's ichen Glaubenslehre", in der Tübinger Zeitschrift, Jahrg. 1828). Steudel antwortete fpater in dem Sendschreiben an Schleiermacher: "Ueber das bei alleiniger Anerkennung des historischen Chriftus fich für die Bildung des Glaubens ergebende Berfahren" (Tub. Beitschr. 1830), eine seiner besten Abhandlungen, die auch vermöge ihrer gangen würbigen Saltung wohl geeignet war, ein freundliches Berhaltnif ju Schleiermacher ju bearunden, das durch Schleiermacher's Befuch in Tubingen im Berbfte 1830 fich noch herzlicher geftaltete. Bang andere Erfahrungen waren Steudel für den Schluf feines Lebens vorbehalten, worüber unten.

3m Befonderen mag über Steudel's theologische Eigenthümlichfeit noch Folgendes bemerft werden. Man betrachtet ihn gewöhnlich als den letten bedeutenden Bertreter der alteren, von Storr begrundeten Tubinger Schule, ale denjenigen, bem das undantbare Loos beschieden gemesen, die Principien jenes "berftandigen Subranaturalismus" nicht bloß gegen diejenigen Richtungen, zu denen er in natürlichem Wegenfate ftand, fondern auch noch gegen eine Theologie geltend zu machen, die über jenen Gegenfat hinausgeschritten war und in beren Entwidelungsgang daber bon jenem Standpunfte aus nicht mehr wirksam eingegriffen werden fonnte. Bierbei darf nun aber nicht unberudfichtigt bleiben, daß Steudel, wie er ichon in feinen alteren Schriften in Bezug auf die Storr'fche Richtung eine felbstftandige Stellung einnimmt, fo noch mehr fpater, befonders in feiner Glaubenslehre, 1834, die er ja fcon auf bem Titel als "mit Rudficht auf das Bedürfnig der Zeit dargestellt" bezeichnete, ben Ginflug der fortgeschrittenen Theologie feineswegs verläugnet. Bon Storr her hat er allerdings die einfeitig intelleftualiftische Faffung des Religions = und Offenbarungsbegriffs, vermöge welcher er noch in feiner Glaubenslehre (G. 7) bie Religion im objektiven Ginn als ein Banges bon "Unfichten" befinirt, unter beren Aneignung fich bie Gott zugekehrte Stellung bes Gemuthe ergibt, und ale Aufgabe der Offenbarung lediglich die Anregung und Ent= widelung der Gottesidee betrachtet (S. 11) oder (f. Grundzüge einer Apologetif, 1830, S. 41), die Belehrung über die gottlichen Dinge, wobei dann den Offenbarungethatfachen borzugsweise die Bedeutung gutommt, Anknüpfungspuntte für die Lehre gu bieten und ben übernatürlichen Karafter ber Lehre zu beglaubigen (f. ebendaf. S. 29 u. 49). Aber bas Storr'iche Demonstrationsversahren ericheint bei Steudel wesentlich modificirt durch die Stellung, welche er der Bernunft ober, wie er fich in der Glaubenslehre ausjudruden pflegt, bem religiöfen Sinne der biblifchen Offenbarung gegenüber erweift.

Steudel 79

Indem nämlich der religiöse Sinn (f. Glaubenslehre S. 77) "theils den Grund der Aufnahmesähigkeit für die Offenbarung und ihrer Würdigung, theils selbst eine Kundsgebung göttlicher Offenbarung ausmacht", erwächst der Dogmatik die Ausgabe, jede aus der heil. Schrift gewonnene Lehre an den Aussagen dieses sensus communis zu messen und die Homogeneität beider nachzuweisen, also zu zeigen, wie, was die Bibel lehrt, eben nur Bestätigung, Ergänzung und Berichtigung der dem Menschengeiste von Natur verliehenen Wahrheitserkentniß seh. (Man vergl. dagegen Storr's Dogmatik u. s. w. §. 15. Not. f.). Diese Wendung ist bei Steudel zunächst das Ergebniß seiner Auseinanderssetzung mit F. H. Jakobi; aber auch der Einwirkung der Schleiermacher Lehren vernochte er sich nicht zu entziehen, und es hätte ihm dies, wenn er eine psychologische Begründung seiner Theorie versucht hätte, wohl noch mehr zum Bewußtsehn kommen müssen, so sehr immerhin die Art und Weise, wie er in dem Begriff der subjektiven Religion sowohl den intellektuellen als den ethischen Faktor hervorhebt und in letzterer Beziehung namentlich die menschliche Freiheit wahren zu müssen meint, ihn von Schleiermacher unterscheidet.

Daß Steudel ferner auch in Bezug auf die Exegefe die Mangel der Storr'ichen Schule, welche Landerer in tem Artifel "Bermeneutit" (Bb. V. S. 807) bundig farakterisirt hat, nicht verläugnet, kann nicht in Abrede gestellt werden und ist namentlich bon Strang im erften Befte feiner Streitschriften ichonungslos, theilmeife freilich nicht ohne Uebertreibung, nachgewiesen worden. Dabei darf aber nicht vertannt werden. daß Steudel's hermeneutische Theorie entschieden beffer war, als feine eregetische Braris, und daß er in den hierher gehörigen Arbeiten ("Ueber die Behandlung der Sprache ber beil. Schrift als einer Sprache bes Beiftes", 1822; "über tieferen Schriftfinn". in Bengel's Archiv VIII. S. 483 ff., verglichen mit der Recenfion in VII, 403 ff.; "über Auslegung der Bropheten", in der Tübing. Zeitschr. 1834. I, 87. verglichen mit den Borlefungen über Theologie des A. Teftam. S. 69 ff.) nicht bloß einem Ranne. fondern auch einem Dishaufen und Bengftenberg gegenüber, zur Wahrung des Rechts der hiftorifch-grammatischen Auslegung gegen myftische Ueberschwenglichkeit und fpiritualiftifche Ginfeitigfeit manches treffende Wort gefprochen hat. Muf die Anerkennung des geschichtlichen Fortschritts der Offenbarung und des fich hieraus ergebenden Unterichieds der Offenbarungestufen hat er mit Entschiedenheit gedrungen. Waren auch die Befichtspunkte, die er mit Borliebe hervorhob, - die Planmäßigkeit der göttlichen Ergiehung, die Allmählichkeit ber Ausfüllung eines von Anfang gegebenen Fachwerkes religibser Erkenntniß u. dergl. (f. in Bengel's Archiv VII, 455; Theologie des A. Teffam. S. 45. 67) - nicht ausreichend, um den organischen Fortschritt der göttlichen Geilsökonomie in's Licht zu ftellen, fo bleibt ihm doch das Berdienft, werthvolle Beitrage zum Ausbau der biblischen Theologie geliefert zu haben, in welcher Sinsicht neben der Glaubenslehre und den Borlefungen über Theologie des A. Teftam. namentlich die gediegenen, gegen Segel's und Ruft's Auffaffung des Judenthums gerichteten Abhandlungen "Blide in die alttestamentliche Offenbarung" (Tübing. Zeitschr. 1835. Seft 1 u. 2.) zu ermähnen find.

Die litterarische Thätigkeit Steudel's bewegte sich nicht bloß auf dem wissenschaftlich-theologischen, sondern auch auf dem praktisch-kirchlichen Gebiete; über eine Reihe
wichtiger kirchlicher Zeitfragen, besonders solcher, welche die evangelische Kirche Württembergs näher angingen, hat er öffentlich sein Botum abgegeben. Es verdient hier
vor Allem seine Stellung zur kirchlichen Union erwähnt zu werden. Auf diesen Gegenstand bezog sich schon seine erste Schrift: "Ueber Religionsvereinigung", 1811. Sie
war veranlaßt durch das Projekt einer Bereinigung der katholischen und evangelischen
Kirche, das unter der Napoleonischen Herrschaft in Frankreich auftauchte und dann in
Deutschland namentlich durch einen zu Amberg privatissirenden Abt Precht versochten
wurde. Der Nachdruck, mit welchem Steudel in der genannten Schrift, welche von
Blandsehr günstig beurtheilt wurde, die fortdauernde Berechtigung des protestantischen

80 Stendel

Biderfpruche gegen romifde Lehre und Ordnung bertheidigte, gog ihm leibenschaftliche Ungriffe aus dem jenfeitigen Lager gu, benen er bas Schriftchen "Beitrag gur Renntnif des Beiftes gewiffer Bermittler des Friedens", 1816. entgegenftellte. Burttemberg die Union zwischen der lutherischen und reformirten Rirche verhandelt wurde, erhob er in der Schrift "Ueber die Bereinigung beider ebangelischer Rirchen", 1822, feine Stimme "gegen fie ju ihrer Forderung". Diese treffliche Schrift hat um fo mehr Intereffe, ba Steudel perfoulich jedem ftrengeren Confessionalismus abgeneigt und namentlich mit ber lutherischen Saframentelehre nicht einverftanden war. in letterer Begiehung die Abhandlung gegen Steffene: "Ueber Rudtritt gum Lutherthum", Tübing. Zeitschr. 1831. III. S. 125 ff., auch die exegetische Abhandlung über die Abendmahlslehre, Tübing. Zeitschr. 1828. S. 38 ff.) Aber fein Wahrheitssinn ftraubte fich gegen die diplomatischen Runfte und gegen die Bermirrung der Gemiffen. die ihm von einer von oben her defretirten Union unabtrennbar erfchien. Seinen Standbunft in der Sache faßt er (S. 42) in den Worten zusammen: "Mag es uns immerhin als ein Gebrechen der Gemeinde bes herrn auf biefer Erde erfcheinen, daß nicht Mule in jeder Sinficht fich gleicher Ueberzeugung und gleichen Bedurfniffes bewußt feben; es ift ein Bebrechen, das feiner Natur nach durch das Eingreifen menfchlicher Beran= ftaltung nicht wird gehoben werden. Muß der Ginzelne es fich gefteben (Phil. 3, 12 f.), daß er das Bolltommene noch nicht ergriffen habe, fo mare es wohl zu biel angesprochen, wenn wir verlangten, die Befammtheit in ihrer Bollfommenheit dergeftalt ju er= bliden. - Diese Ginheit anbrechen zu laffen, das ift ein Wert, welches der Berr fich porbehalten hat. Wir Menschen in unserer Beschränktheit werden barauf nicht andere hinwirfen konnen, als indem jeder fich für fich felbst bemüht, immer mehr hinanguwachsen an Jesum Chriftum, ber bas Saubt ift. - Go ift er ficher, wenigstens ben Ginn in fich zu bilden, vermöge beffen er nicht ausgeschloffen werden wird, wenn nun der Berr Die Zeit dazu reif findet, nicht nur bon Allen ale der Gine Birte anerkannt gu werden, fondern auch die Besammtheit feiner Berehrer als Gine Beerde darzustellen." - Bie wenig Steudel überhaupt bon dem Experimentiren auf dem firchlichen Gebiete erwartete, zeigt besonders die an geiftlichem Salz reiche, noch jett beachtungswerthe Abhandlung "Ueber Beilmittel für die evangelische Rirche" in der Tübing. Zeitschr. 1832. I. -Bie Steudel auch für alle durch feine amtliche Stellung an der Universität und dem theologischen Seminar ihm nahe gelegten Intereffen bei jeder Belegenheit mit boller Entschiedenheit und rudfichtlosem Freimuthe eintrat, darf nicht unermagnt bleiben. (Es gehören hierher feine beiden Schriften: "Die Bedeutsamkeit des ebangelisch theologischen Seminars in Burttemberg", 1827; "Ueber die neue Organisation der Universität Dubingen; Bedanken zu deren Bürdigung aus dem Befichtspunkte der Idee einer Univerfitat", 1830) Dag eine fo faraktervolle Berfonlichkeit, die, wo es fich um Bahrung bes Rechts handelte, von geschmeidiger Nachgiebigkeit nichts wiffen wollte, hoheren Ortes. nicht immer gunftig angesehen war, und er dies auch manchmal zu erfahren bekam, lant fich begreifen. Doch follte das, mas ihm feine letten Lebensjahre verbitterte, bon einer anderen Seite tommen. Jene fpekulative Richtung, deren Biderfpruch mit dem Chriftenthum aufzudeden, Steudel als eine feiner Sauptaufgaben betrachtete (f. bas Borwort zu feiner Glaubenslehre G. IX f.), war allmählich in feiner nächften Umgebung, namentlich in dem unter feiner Leitung ftehenden Seminar, ju einer Macht herange= wachfen, welcher er um fo weniger mit Erfolg entgegenzutreten im Stande war, als er für dasjenige, mas ihm die Hochachtung anderer Begner gewonnen hatte, hier nicht auf Unerkennung rechnen durfte. Dag es ihm, wie Baur (in Rlupfel's Gefchichte ber Tübinger Universität S. 417) von ihm fagt, "nie möglich war, bas Wiffenschaftliche und bas Erbauliche rein auseinander zu halten", daß er "für feine wiffenschaftlichen Leiftungen zugleich ein befonderes fittlich - religibses Interesse in Anspruch nahm", bas tonnte ihm von dieser Seite her natürlich nicht verziehen werden. Als er nun vollends wagte, gegen das Leben Jefu bon Strauf wenige Bochen, nachdem ber erfte Band

beffelben erfchienen war, mit einer fleinen Gegenschrift ("Borläufig ju Beherzigendes bei Burdigung der Frage über die hiftorifche oder muthische Grundlage des Lebens Befu", 1835) aufzutreten, und der Zubersichtlichkeit, mit welcher Strauf bem Supranaturalismus das Todesurtheil gefprochen hatte, "aus dem Bewußtfeyn eines Glaubigen" nicht ohne Beimischung von Ironie ein eben so zuversichtliches Zeugnig für die Lebensfraftigfeit ber subrangturaliftischen Auffassung bes Chriftenthums entgegenstellte, traf ibn ber volle Born des gereigten Rritifers in der befannten Streitschrift: "Berr Dr. Steudel oder die Selbsttäuschungen des verständigen Supranaturalismus unserer Tage", - einer Schrift, welcher unter anderem auch die Anerkennung, in herabwürdigender Polemit das Mögliche geleistet zu haben, nicht verfagt werden darf. Steudel antwortete in ruhigem, würdigem Tone in einem "furgen Bescheid" (in der Tubing, Zeitschr. 1837, II, 119 ff.). Es war fein lettes öffentliches Wort. Der bon ihm längst gehegte Bunfch, sich aus bem theologischen Sader in eine ftille Wirksamkeit gurudziehen zu durfen, sollte nicht in Erfüllung gehen. Nachdem er noch am 22. Sonntage nach Trinitatis unter großen forperlichen Schmerzen gepredigt und von ber Bnade Gottes gegeniber ber Barte ber Menschen fein lettes Zeugnig bor der Gemeinde abgelegt hatte, mußte er fich einer wiederholten schmerzhaften Operation unterwerfen, die er mit bewundernsmürdiger Stand= haftigkeit ertrug, und entschlief bald darauf (am 24. Oktober 1857) in der Glaubensfreudigkeit, die er fein ganges Leben hindurch bewährt hatte. - Ueber ihn vergl. befonders die Wedachtnifrede von Dorner und ben von Dettinger verfagten Lebens= abriff, beide im ersten Sefte der Tübinger Zeitschrift 1838 abgedruckt. find auch die übrigen, oben nicht aufgeführten Schriften Steudel's verzeichnet.

Dehler.

## Steuerfreiheit (Abgaben), f. 3mmunitat.

Stewart, Dugald, Professor der Moralphilosophie an der Universität Edinburgh, Mitglied der Royal Society daselbst, wurde im Jahre 1753 in Edinburgh geboren und erhielt an der dortigen High School und sodann auf der Universität Glasgow seine Erziehung. Im Jahre 1772 wurde er Ussistent, ein Jahr darauf Nachsolger seines Baters in der Professur der Mathematik an der Universität Edinburgh, und rückte im Jahre 1785 auf den Lehrstuhl der Moralphilosophie daselbst vor, den er bis 1809 inne hatte, in welchem Jahre er resignirte und nach Kinneilshouse an dem Forth Weerbusen

zurückzog, wo er 1828 starb.

Stewart ift ein hervorragendes Glied der ich ottischen Philosophenschule, beren Tenden, mar, gegen den Empirismus Lode's, feine Läugnung der angeborenen Ibeen (tabula rasa) und ben Stepticiomus Sume's, feine Laugnung bes Caufalitäte = und Substanzialitätsbegriffs und überhaupt aller Begriffe, die ein Berhältnif der Nothwendigkeit ausdruden, die dem menschlichen Beift immanenten Wahrheitsprincipien geltend zu machen. Sie war (gleichzeitig dem in Deutschland fich Bahn brechenden Idealismus) eine mehr idealistische Reaktion, die in der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts in Schottland auftrat gegenüber den Nachfolgern Lode's, welche deffen Empirismus in England jum Senfualismus (vergl. Die Schriften eines James Mill, John Stuart Mill. G. S. Lewes und die fenfualistischen Moralphilosophen oder Utilitarier, wie Archibiak. Balen, Jeremy Bentham u. A.), in Frankreich zum Materialismus weiterbildeten. Ihre erften, noch nicht bestimmt ausgeprägten Anfänge find bezeichnet durch die Namen eines Gerichom Carmichael, Professors in Glasgow, bekannt als Commentator Buffendorf's, feines Rachfolgers Francis Butchefon (geb. 1694), unter welchem nach mehr als 100jährigem Schlummer zuerst wieder das Studium der Philofophie in Schottland erwachte, und eines Adam Smith (geb. 1725), ber fich neben feiner "Theorie des sittlichen Gefühls" befonders durch feine national stonomischen Schriften (Wealth of Nations) bekannt machte und beffen Biograph Stewart wurde. Der Kornphäe und eigentliche Begrunder diefer Schule ift aber Dr. Thomas Reid (1710-1796). Auf feiner Philosophie fußt die Stewart's in allen wesentlichen Bunften,

Real - Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XV.

82 Stewart

wir legen fie daher in ber Rurze bar. Die Untersuchung der Erkenntniftheorie bildet ben Mittelpunkt ber Philosophie Reid's. Die Sauptaufgabe, die er fich ftellte, mar einmal die Beftreitung der Lode'ichen Ertenntniflehre und fodann die Burudweifung von Sume's Angriff auf die Idee der Caufalität. Begen Lode's Theorie, wonach alle Ideen dem Berftand nur aus der Erfahrung tommen, und jene nur die fich im Berftand abspiegelnden Bilder und Vorstellungen (representations) objektiver Realitäten find und wonach (mas oft übersehen wird) die Erfenntniß der außeren Dinge nicht unmittel= bar ju Stande fommt, fondern nur vermittelft diefer durch die Erfahrung entstandenen Bilder und Ideen der Dinge, die das verknüpfende Band bilden zwischen dem mahr= nehmenden Berftand und dem wahrgenommenen Gegenftand \*), fuchte Reid und feine Shule ale Fundamentalprincip festzuhalten, daß wir die außeren Dinge unmittelbar mahrnehmen, und fein Bild, feine Idee des Gegenstandes, feine Modifitation des Berstandes als medium unferer Erkenntnig nöthig haben, daß vielmehr ber gemeine Glaube, daß wir wirklich die äußeren Dinge felbst feben, fühlen u. f. f., bollkommen mahr feb. Bu diesem Behuf fucht Reid darzulegen, daß es unmöglich feb, den wirklichen Proceg der Empfindung und Wahrnehmung im menschlichen Bewußtsehn nachzuweisen, indem nicht erwiesen werden tonne, daß zwifden dem mahrnehmenden Subjett und feinem Begenftand irgend ein vermittelndes Band oder eine Borftellung, wodurch beide in Berbindung ftunden, eriftire. Statt daher einen Berfuch zu machen, den gegenfeitigen Gin= fluß des Subjette und Dbjette auf einander darzulegen, verweift uns Reid gu gemiffen intuitiben und urfprünglichen Bahrheitsprincipien, die bem Beift immanent feben und die man, ohne absurd zu werden, nicht bezweifeln konne. Bermöge dieser angeborenen Bahrheits = und Ueberzeugungsprincipien (principles of belief, primary beliefs) verbinden fich z. B. mit dem Anblick eines Saufes, eines Baumes fogleich gewiffe Urtheile über ben Gegenstand, daß er wirklich eriffirt, eine ge= wiffe Form, Große u. f. w. hat, Urtheile, die wir unferem gangen Sehn und Wefen nach nicht zurudweisen können. Diese ursprünglichen und unwillfürlichen Urtheile gegehoren zur Naturanlage des Berftandes, fie find fo gewiß und unmittelbar als unfere einfachen Begriffe, und machen das aus, was der gefunde Menfchenverstand (the common sense of mankind)genannt wird. Daher heißt Reid's Philosophie the philosophy of common sense. Bermöge diefer Bahrheitsprincipien (f. deren Aufzählung unten) erkennen wir die Dinge unmittelbar.

In ähnlicher Weise sucht Reid gegen Hume's Angriff auf die Idee der Cansalität, der sich darauf gründet, daß übersinnliche Ideen, wie die einer Ursache oder einer Substanz einer Gottheit, weil der Ersahrung entbehrend, auch keinen realen Grund haben können, nachzuweisen, daß die Ersahrung nicht die einzige Duelle der Wahrheit seh, daß es vielmehr jenseits der Gränzen der Ersahrung gewisse nothwendige Urtheile des Verstandes gebe, und daß hiedon eines der Glaube an eine hinreichende Ursache seh, wo immer wir eine Wirkung wahrnehmen. — Schon hieraus erhellt, wie sehr die negative, oppositionelle Seite in der Philosophie dieser Schule die positiv ausbauende und sustische überwiegt. Die unmittelbaren Nachsolger Neid's, die mit dem neu gewonnenen Instrument des common sense eine fortwährende Ovation seiern zu dürsen glaubten, suchten nur dies neue Princip näher zu beleuchten und zu definiren, so Beattie, dessen Hauptverdienst in der scharfen Unterscheidung zwischen den Axiomen des common sense und den logischen Deduktionen der Vernunst besteht, Oswald, der den common sense, und zwar im ganz populärem Sinne des Worts, zum obersten Richter bei allen philosophischen Untersuchungen macht, und Ferguson, der vollends den Weg zu tieserer,

<sup>\*)</sup> Bergl. Essay of human unterstanding IV. cap. 4: "Es ist klar, daß der Berstand die Dinge nicht unmittelbar erkennt, sondern durch die Bermittelung der Ideen, die er von ihnen hat; unsere Erkenntniß ist daher eine reale nur so weit zwischen unseren Ideen und der Wirkslichkeit der Dinge eine Gleichförmigkeit stattfindet." Diese Theorie heißt daher ost kurzweg "the representationalist hypothesis".

Stewart 83

metaphysischer Begründung des neuen Princips abschnitt, indem er als die Grundlage alles Wiffens aufstellte, daß die menschliche Erkenntniß ganz und gar beschränkt seh auf die Beobachtung von Thatsachen und die Entdeckung daraus abgeleiteter allgemeiner Gesetze.

Eine wenn nicht materiell bedeutende, doch formell fehr wefentliche Weiterbildung erhielt bagegen biese Schule burch Dugglo Stemart. Wie Reid Bein und Nerben. jo verdankt die ichottische Philosophie Stewart ihre außere Form, Ordnung und Symmetrie und eine vergleichungsweise große Popularität, die fie ohne ihn wohl nie erlangt hatte. Die materiellen Buntte, in benen Stewart bon Reid abweicht, find nur wenige und unbedeutende; fein Saubtverdienft liegt in der formellen Berarbeitung und tieferen, wiffenichaftlicheren Begründung des von Reid überkommenen Lehrstoffs. Go führte er in die philosophische Musbrudsweise feiner Schule, die bei Reid und feinen Nachfolgern noch vielfach eine robe und unwissenschaftliche ift, viele wefent= liche Berbefferungen ein. Bor Allem verwandelte er den feither üblichen groben Ausbrud "Brincipien bes gefammten Menschenberftandes" in den feineren: "Grundacietse des menichlichen Fürwahrhaltens" (fundamental laws of human belief), indem er richtig erkannte, bag nach der früheren Ausbrucksweise common sense und Philofophie als in direkten Widerspruch gegen einander tretend und durchaus unvereinbar erscheinen. Er zeigte, dag die Begriffe, die Reid unter dem Ausdrud common sense aufammenfafte, nicht fo fehr ju ben Grundfäten gehören, auf benen unfere Urtheile und Schluffe beruhen, als vielmehr zu den urfprunglichen, die menschliche Bernunft conftituirenden Elementen felbst, daß fie in ihr die Grundgesetze find, ohne die es un= möglich mare für das verftändige Bewuftfehn, irgend eine feiner intellektuellen Thätig= feiten zu vollziehen (vergl. befonders in den "Elements of the philosophy of the human mind", II. Theil, Rap. I., und die Borbemerkungen zum 2. Theil nüber die Unbestimmtheit und Zweideutigfeit der gewöhnlichen philosophischen Sprache in den Ausdruden: "Bernunft", "Berftand", "Urtheil" u. f. w., in der von Bright beforgten Ausgabe S. 283 ff.; vergl. S. 409 ff. 478 ff. 487. 511). Als folde Urelemente ber meufchlichen Bernunft oder Grundgesetze unseres Fürwahrhaltens werden hauptfächlich zwei Rlaffen aufgezählt: 1. die mathematischen Axiome; 2. "Wahrheiten (Ueberzeugungegefete), die unzertrennlich berbunden find mit den Funktionen des Bewuftfebns. der Wahrnehmung, des Gedachtniffes und des Schlugbermögens"; jur letteren Rlaffe gehort der Glaube an die eigene Erifteng und die perfonliche Identität, der Glaube an Die Erifteng ber materiellen Belt, die Boraussetzung, daß die Befete ber Natur in fteter Gleichförmigkeit fortbeftehen (a. a. D. II. S. 389. 392 ff.), der Glaube an die Exiftenz anderer intelligenter Wefen, an die Eriftenz wirkender Urfachen u. bergl., wobei schon bas eigenthumliche "zc. zc.", womit die Lifte schließt, und die etwas naive Bemerkung, daß diefer Lifte noch eine Reihe anderer, nicht minder wichtiger Grundgesetze hinzugefügt werden könne (S. 311), zeigt, auf welch unficherer Grundlage auch bei Stewart das gange Princip diefer Schule beruht.

Ein weiteres Verdienst erwarb sich Stewart durch seine Revision der von Reid aufgestellten Klassissischen der Bermögen des Geistes. Reid hatte im Gegensatz gegen die Sensualisten, welche die Reihe der geistigen Kräfte um jeden Preis zu vereinsachen suchten, eine entschieden zu zahlreiche Liste von den geistigen Bermögen entworsen. Unter Beibehaltung der Reid'schen Grundeintheilung in Erkenntniß und Thätigkeits (Willens ) Bermögen (intellectual und active powers) vereinsachte Stewart die Liste etwas, ließ aber auch seinerseits noch Manches zu verbessern übrig (was auch einige neuere Glieder der schottischen Schule versuchten), wie seine Klassissitätion zeigt: 1. Bewustsehn, 2. sinnliche Empfindung, 3. Ausmertsamkeit, 4. Vorstellung (conception), 5. Abstraktion, 6. Ideenassociation, 7. Gedächtniß, 8. Einbildungskraft, 9. Urtheil, eine Eintheilung, gegen die man mit Recht bemerkt hat\*), daß wenn das Bewustsehn zu einem gesons

<sup>\*)</sup> Bergl. J. D. Morell, historical and critical view of the speculative philosophy of Europe in the ninetheenth century, 2ter Band, S. 13 ff. —

84 Stewart

berten, den anderen coordinirten Bermögen gemacht werde, durch das wir unfere anderen' geiftigen Thatigfeiten erfahren und erkennen \*), hiermit das Grundprincip ber Reid'ichen Theorie verlaffen, die Unmittelbarfeit unferer Erfenntnift der äußeren Belt geläugnet und die representationalist hypothesis (f. oben) nur in subtilerer Form wieder eingeführt werbe. Es verrath diefe Eintheilung zugleich die fundamentale Einfeitigkeit der gangen Philosophie Stemart's. Es ift dies die Baconische Induttionsmethode, die nichts gelten läft, als erfahrunggemäße Thatfachen. Ericheinungen, Beobachtungen, auf fbefulativem Gebiet nur die thatfachlichen Boraussetzungen des vernünftigen Fürmahrhaltens, auf ethischem nur die Thatsachen des moralischen Inftinfts, eine Methode, in der fich die gange brittifche Karaftereigenthumlichkeit nicht undeutlich abspiegelt. Indem Stewart durch alle seine Schriften hindurch diese Methode verfolgt, bringt er es wohl zur Rachweisung allgemeiner Gesetze, aber nicht zur Aufdedung des letten Grundes derfelben; er fann wohl auf die Birflichkeit gemiffer Brincipien hinweisen, aber nicht deren absolute Nothwendigkeit erklären. Daher ift benn auch eine Rlaffifitation thatfachlicher Gefete und Erscheinungen das Lette in diefer Philojophie, da fie doch nur die Bafis febn follte jur Nachweifung des Bufammenhanges, der inneren Rothwendigkeit und Einheit berfelben. Dag uns diefe Ginfeitigkeit bei Stewart weniger hart als bei ben anderen Gliedern ber ichottifchen Schule entgegentritt, mag theils von dem feineren, wiffenschaftlicheren Bewand herfommen, in das Stewart die Principien diefer Schule zu hullen mußte, theils daher, daß er, hierin gang anders berfahrend als Reid, es nicht berfchmahte, feine Gate ftets mit Citaten aus alten und neueren Philosophen zu beleuchten und zu befräftigen.

So bestand Stewart's Arbeit und Berdienst hauptsächlich in der Bertheidigung und weiteren Berstärfung der bereits gewonnenen Borposten, in der Zuschleifung der von Reid gebrochenen groben neuen Bausteine, während zum Ausbau eines ganzen Shstems vergleichungsweise wenig Fortschritte durch ihn gemacht wurden. Er war mehr ein seiner und gewandter Kritiser, als ein tieser systematischer Philosoph. "Seine Schriften sind teine Philosophie, sondern eine Borbereitung für dieselbe" (vergl. das Urtheil von Thomas Carlyle über Stewart in dem Edindurgh Review von 1827). Als eine Reaktion gegen die bald nach Locke beginnende materialistische Weltanschauung, die auch in England viese Bertreter fand (Hartley, Priestley, Darwin u. A.), darf jedoch das Berdienst dieser Schule und Stewart's insbesondere nicht gering augeschlagen werden; ihre Principien bilden heute noch in vielen Kreisen eine Mauer gegen diese Strömung des Leitaeistes.

Außer dem oben genannten Hauptwerf Stewart's: Elements of the philosophy of the human mind, wovon der erste Theil (eine klare Darlegung der Erkenntnißtheorie und Psudologie Reid's) im Jahre 1792, der zweite (eine genane Darlegung der "Grundsgeset unserer Bahrheitsannahme") 1814, der dritte Theil 1827 erschien, veröffentlichte Stewart 1793 die "Outlines of moral philosophy" (7. Aust. 1844), in denen er die Hauptresultate der Lehre der schottischen Schule von den Aeußerungen des sittlichen Gesühls zusammensaßte; serner 1810 die "Philosophical Essays", die gleichfalls viel zu seinem Ruse beitrugen und worin er sich namentlich das Berdienst erward, viele Streitzunkte zwischen der Philosophie Locke's und Reid's in ein klares Licht gesetzt zu haben; besonders nennenswerth darunter sind die Abhandlungen "on Locke's account of the sources of human Knowledge"; on the idealism of Berkeley; on the influence of Locke's authority upon the philosophical systems; which prevailed in France during the latter part of the 18th century; on the metaphysical theories of Hartley, Priestley and Darwin, und die beigefügten längeren Abhandlungen über die Philos

<sup>\*)</sup> So befinirt Stewart das Bewußtsehn; vergl. eine ähnliche Definition in den Outlines of Moral Philosophy S. 18. Es zeigt sich hier ein sowohl Stewart als der schottischen Schule überhaupt anhastender Mangel, der vielsache Berwirrung veranlaßte, nämlich daß nicht gehörig unterschieden wird zwischen Bewußtsehn und Selbstbewußtsehn.

sophie des Geschmacks. In den Jahren 1816 und 1821 erschien (zuerst veröffentlicht im Supplement zur Encyclopaedia Britannica) die verdienstvolle Dissertation on the progress of Metaphysical, Ethical and Political Philosophy, der man nur, wie Steswart's Schriften überhaupt, eine genauere Berücksichtigung der neueren deutschen Philosophie wünschen nöchte. In seinem Todessahr (1828) erschien die "Philosophy of the active and moral powers of man", 2 Bände. Außerdem schrieb Stewart die Biographieen von Adam Smith, W. Robertson und von seinem Lehrer und Vorgänger Dr. Thomas Reid (Edinburgh 1811). Die drei ersten seiner Werke wurden in's Französsssschaften.

Stichometrie ift ein mehrdeutiger Ansbrud, der in berichiedener Unwendung in der Büchergeschichte des Alterthums vorkommt, und fo denn auch in der neutestamentlichen handschriftenkunde. Es hat damit folgende Bewandtnig. Das griechische Bort στίχος heißt ursprünglich fo viel ale das deutsche "Zeile", und murde wie diefes bon jeder Reihe geordneter, gleichartiger Gegenftanbe gebrancht, 3. B. bon Baumen, Golbaten, und zwar in letzterer Beziehung nicht von der Länge oder Breite der Aufstellung (der Front), fondern bon der Tiefe (frang, file). Bang natürlich biente fodann daffelbe Bort für die Schrift, eigentlich Buchftabenzeile, alfo für die Reihe aller in eine und diefelbe Linie geftellten Buchftaben, ohne Rudficht auf die Bahl derfelben oder die Lange der Zeile, dies um fo weniger, ale bei der Abmefenheit aller Wortabtheilung die eingelnen Schriftzeichen fich eben leichter ale eine Reihe gleichartiger Dinge darftellten und Die fammtlichen Zeilen einander mehr glichen. Das entfprechende lateinische Wort war versus, wohl daher, weil man, am Ende der Zeile angekommen, wie der Bflüger am Ende der Furche, umwandte, um die neue Zeile zu beginnen, vielleicht fogar, wie die ältefte Schrift gewesen fenn foll, die nadite Zeile in umgekehrter Richtung fchreibend (f. Hesichius sub voce βουστροφηδών. Isidori Origg. l. V.). Ausbrücklich betonen wir, daß das lateinische Wort uns nicht nothwendig an die Boefie erinnern barf, da es ebenfo gut, das griechische fogar borgugsweise, von der Profa gebraucht wurde, mahrend man hier für die Poefie noch das speciellere Enn hatte. Run geschah es, in ber Zeit als Schriftstellerei und Bücherhandel anfingen ein bedeutenderes Element im öffentlichen Leben zu werden, etwa gegen das augufteifche Jahrhundert bin, daß man jur literarifchen ober geschäftlichen Berftandigung über den Umfang eines Berfes bie Bahl ber darin enthaltenen Zeilen berechnete und beifdrieb, auch wohl bie gefammte fchriftstellerifche Thätigfeit eines Gingelnen durch die Summe aller bon ihm gefchriebenen (ebirten) Zeilen. Diefe Methobe erscheint uns auf den erften Blid als eine hochft unfichere, ba ja Alles auf die Große der Schriftzeichen und die Breite der Columnen ankommt und wir gewohnt find, beides uns als willfürlich zu denken. Allein es icheint, wenigstens im Zeitalter des vorherrichenden Paphrus (unfere vorhandenen alten Sandfchriften gehoren in fehr überwiegender Bahl in die Zeit des borherrichenden Bergaments), wirklich eine verhaltnigmäßig ftrengere Gleichförmigfeit in obiger Binficht von den professionellen Bucherschreibern beobachtet worden zu fenn, mahrend gerade diejeni= gen Bestimmungeelemente, welche wir jest als Bafis annehmen, Blatterzahl und Format, fich jur Bezeichnung des Umfangs eines Berts als ungureichend erwiefen. bem fen, wir haben Zeugniffe in Menge aus dem Alterthum fur die Gewohnheit, ben Umfang einer Schrift nach der Bahl der Zeilen zu bemeffen, entweder fo daß man biefe mehr oder weniger genau in Ziffern angab, oder doch im Allgemeinen jene πολύστιχος, diese daryborryog nannte, und für die genauere Berechnung fonnte gang richtig der Ausbrud στιχομετοία ale der gangbare, gefchaftemagige in Gebrauch tommen. 3a, diefe Berechnungsart war fo fehr die einzige, daß man felbft, in Ermangelung jeder weiteren Abtheilung im Inhalt einer Buchrolle, einzelne Stellen eines Werkes gar nicht anders ju citiren mußte, wenn dies mit etwas Benauigfeit gefchehen follte, als durch ungefähre Ungabe der Zeilen, wo fie ju finden waren, je nach Bequemlichkeit bom Anfang ober bom Ende an zählend (z. B. circa versum a primo CCLXX., a novissimo LXXXX. Asconius in Cicer. passim; κατὰ τοὺς χιλίους στίχους, b. h. ungeführ in der taufendsten Zeile, Diogen. Laërt. VII, 188 bei Einführung eines Citats aus Chrysippi I, III. πεοὶ δικαίου).

Allein mehr als diefe Beziehung des Ausbrucks intereffirt uns eine zweite, fbater hauptfachlich auf die Bibel angewendete. Bir wiffen aus Sieronnmus, daß zu feiner Beit Sandschriften des Cicero und Demosthenes verfertigt murden, in welchen ber Tert nicht in auslaufenden gleichförmigen Zeilen gefdrieben war, fondern nach Satgliedern (κατα όήσεις), offenbar zum Behuf des rhetorischen Studiums, um die Studirenden im rednerischen Bortrag ju üben, infofern bei ber gewöhnlichen, absatlofen Schrift fich eine faft unüberwindliche Schwierigkeit bem ungenbten Lefer entgegenftellte. Der genannte Rirdenvater fagt nämlich in ber Borrebe zu feiner neuen Ueberfetung des Jefaias, in welcher er ein gleiches Berfahren benbachtete: nemo cum prophetas versibus viderit esse descriptos metro, eos existimet apud hebraeos ligari et aliquid simile habere de psalmis et operibus Salomonis, sed quod in Demosthene et Tullio solet fieri ut per Cola scribantur et commata, qui utique prosa et non versibus conscripserunt, nos quoque utilitati legentium providentes interpretationem novam novo seribendi genere distinximns. hier ift übrigens das Wort versus in dem beftimmteren Sinne von abgefetten Zeilen gebraucht, wie fie eigentlich nur der Boefie augehören, im Uebrigen die Sache und ihr 3med bentlich genug bezeichnet. barin nimmt Sieronhmus nach Gewohnheit den Mund etwas zu voll, daß er für fich dabei einen gewiffen Ruhm der Priorität in Anspruch nimmt. Denn wenn wir auch das hingestellt fenn laffen wollen, ob die in einigen poetischen Studen bes Alten Teftam. noch iett in allen Druden übliche Abtheilung nach Satgliedern (5 Mof. 32. oder auch in gefünstelter Beife 2 Mof. 15. Richt. 5.) fo hoch hinaufreicht, fo ift es doch Thatfache, daß die von Origenes edirte griechische Bibel die fogenannten poetischen Schriften des Alten Teftam., d. h. hier Pfalter, Siob, Spruche, Brediger und Sobes Lied eben nach dieser Methode (στιχηρώς, στιχηδών, κατά στίχους) geschrieben enthielt, mas nachher Sitte blieb, fo daß fpatere Rirchenlehrer, 3. B. Gregorius von Raziana (Carm. 33.) und Umphilochius (Jambi ad Sel.) in ihren Berzeichniffen der biblijchen Bücher fünf βιβλους στιχηρώς aufzählen, zu denen man später noch das Buch ber Beisheit und ben Girach fügte, fen's wegen ber formalen, fen's wegen ber fachlichen Anglogie. Go find biefe Bucher alle in ben alteften griechischen Sandichriften gefchrieben, a. B. im Alexandrinus und Vaticanus, in mehreren griechischen Pfaltern, ja felbst in Sanbichriften und alteren Ausgaben der Vulgata. Auch die ichoneren Ausgaben ber griechischen Bibel, g. B. die von Grabe und Breitinger haben diese Methode beibehalten.

Bald nach ber Mitte des fünften Jahrhunderts unternahm Guthalius, ein Diatonus ber alexandrinischen Rirche, später Bifchof einer geographisch nicht naher ju beftimmenden Stadt Sulca, die Arbeit, die paulinischen Briefe, fodann auch die fatholischen nebft der Apostelgeschichte nicht nur in zwedmäßige Lefeabschnitte zu theilen mit Inhaltsanzeigen und entsprechender Bezifferung, fondern auch das Lefen felbft zu erleichtern. und zwar sewohl durch Beisetzung von Accenten (zara noogwdian), als auch durch Abfetzung der Zeilen (στιχηδον). Ueber alles dieses berbreitet er sich in den Borreden au den einzelnen Theilen feines Bibelwerks, welche der Bibliothefar der Vaticana, Por. Mer. Zacagni in seinen Collectaneis vett. monumentorum etc. Rom. 1698. 4. abdrucken ließ. Gerade aber über das, mas uns hier zumeift intereffirte, geht er auferordentlich leicht hinaus. Er fagt nur: ποώτον έγωγε την αποστολικήν βίβλον στιγηδον άναγνούς καὶ γράψας ... (l. c. p. 404) und weiter: στιχηδον συνθείς τουτων τὸ ύφοο κατά την ξμαυτοῦ συμμετρίαν πρὸς εὖσημον ἀνάγνωσιν (ib. p. 409). Dies fonnte nun zwar auch dahin gedeutet werden, daß Guthalius eine Interpunttion einführte; allein es ift boch, auch nach Unficht mehrerer aus ben nachsten Sahrhunderten ftammenden Sandschriften mahrscheinlicher, und auch von jeher fo verftanden worden,

daß er bie Zeilen nach der logischen Satgliederung absetzte, dabei aber die jufammengehörigen Borter ungetrennt ließ. Diefe Ginrichtung war nun fur ben Lefer allerdings ein Bortheil, fie murde aber fpater durch die allmähliche Ginführung der Interpunktion entbehrlich gemacht und auch wegen der damit verbundenen größeren Raumberschwendung wieder aufgegeben. Auf die Evangelien wurde dieselbe ebenfalls übertragen, von unbekannter Sand; aber auf die Profanliteratur wurde fie unseres Biffens nicht angewendet, denn Codices bon der Art, wie fie Bieronhmus von den Rednern erwähnt, find teine auf uns gekommen. Wohl aber gablte Euthalius in feiner Ausgabe die Stichen nicht nur ber gangen Bucher, Spifteln u. f. m., fondern auch feiner einzelnen Lefeabschnitte. Die Biffer ber Stichen fdrieb er von 50 gu 50 Zeilen an ben Rand (ἐστίχισα πὰσην τὴν βίβλον κατὰ πεντήκοντα στίχους, ibid. p. 541). 3a er trieb Die Genauigkeit fo weit, daß er auch die Stichen feiner eigenen furgen Borreden und Inhalteanzeigen zählte und summirte. Um unfern Lefern einen Begriff bon einer folchen Stichometrie zu geben, feten wir junachft ben Schluß ber euthalischen Musgabe der Apostelgeschichte und tatholifden Briefe ber: "Die Summe ber Stichen Diefes Buches ift 3833, nämlich: Bormort jur Apostelgeschichte 167 (unter biefem Bormort felbft ftand 150), Apostelgeschichte 2556. Borwort zu den fathol. Briefen 37, fathol. Briefe 1046, bon mir felbft 27. Summa 3833". Bier fehlt aber die Summe ber Stichen feiner Inhaltsanzeigen, welche er borher forgfältig an Drt und Stelle angegeben hatte. Ueber das Berhältniß der Stichenzahl nach Guthalius zu unserer gemeinen Bergabtheilung mag man fich aus folgender Zusammenftellung orientiren: Apostelgeschichte. Erfte Lettion (Apgesch. 1, 1-14. Es werden immer die Anfangsworte bes Tertes beigeschrieben) 40 Stichen. Zweite Leftion (1, 15 - 26.) 30 Stichen. Leftion (Rap. 2.) 109 Stichen. Bierte Leftion (Rap. 3, 1. bis 4, 31.) 136 Stichen u. f. w. - Jakobus. Erfte Lektion (Rap. 1, 11.) 121 Stichen. - Erfter Brief Betri. Erfte Lektion (Rap. 1-11, 12.) 58 Stichen. Zweite Lektion (Reft) 149 Stichen. -Zweite Ep. Johannis. Gine Lettion 30 Stichen. — Dritte Ep. Johannis. Gine Lettion 31 Stichen. - Ep. Juda. Gine Lektion 68 Stichen u. f. w. Un Schreib - oder Ubditionsfehlern mangelt es nicht.

Es verfteht fich von felbft, daß bei einem folden Schreibsufteme, auf welches bie perfonliche, verftandige oder unverftandige Betheiligung des Copiften einen bedeutenden Einfluß üben konnte, eine Gleichförmigkeit in der Stichenzahl noch weniger zu erzielen oder festzuhalten war, als bei der alteren Methode, fein Bunder alfo, daß die Bahlen in den einzelnen, auf uns gefommenen Stichometrieen, d. h. alfo biblifchen Bucherberzeichniffen mit angegebener Stichenzahl, nicht mit einander übereinstimmen. Beispiel. Wir haben eben gesehen, daß die enthalische Apostelgeschichte 2556 Stichen enthielt. Daffelbe Buch in bem Codex laudianus (E. Act.), welcher gewöhnlich auch in diefe Rlaffe von Sandichriften gefett wird, weil feine Zeilen fehr ungleiche Langen haben, beträgt die Zahl ber (am Schluffe nicht gegählten) Stichen zwischen 11= und 12,000, weil hier die Gate noch viel mehr in ihre Elemente aufgeloft find. gens ift ber Ausbrud ftichometrifche Banbichriften ein ungenauer. Stichometrie ift ja nicht die Schrift felbft, fondern die Berechnung ber Zeilen: und eine folche findet fich auch in Sandschriften, welche gar nicht nach euthalischer Methode geschrieben find, und zwar in fehr gahlreichen. Es fehlt aber bis jett an genauerer Untersuchung, ob und wo diefe Berechnungen auf die altere oder neuere Methode fich beziehen. biefen Berechnungen tommt neben στίχοι auch der Name ohuara bor, oder verdrängt jenen, und wo beide zugleich genannt werden, ftimmen die Bahlen nicht mit einander überein. Doch findet fich letterer Ausbruck nur in Evangelienhandschriften, und ba beide Ausdrucke unzweifelhaft innonnm find, fo tommt man leicht auf die Bermuthung, daß ein Anderer als Guthalius ben neueren gewählt hat, um die Natur der jungeren Schreibart in ihrem Unterschiede bon der alteren genauer zu bezeichnen; benn origot

find alle Buchstabenzeilen, onuara find logische Gate.

88 Stiefel

Die bekanntesten "stichometrisch", will sagen nach der Satzliederung geschriebenen Codices des Reuen Testaments sind der Cantadrigiensis (D Evangg. et Act.), der Claromontanus (D. paul.), der Sangermanensis (E. paul.), der schon genannte Laudianus, und einige nur fragmentarisch auf uns gesommene. Der Codex Cyprius (K. Evv.) gehört insosern hierher, als er die Stichen oder onwara nicht absetzt, sondern sich begnügt, dieselben, der Raumersparnis wegen, mit Punkten zu bezeichnen.

Bon dieser Materie handeln sämmtliche sogenannten Einleitungen in's Neue Test. in dem Kapitel von der Textgeschichte, besonders vergleiche man Mill's Prolegomena §. 940 ff.; Hug, Eichhorn; serner Rosenmüller, hist. interpr. T. IV. 3 ss.; Wetstein, prolegg. ed. Semler pag. 195; Suiceri thes. eccles. s. v. στίχος; Ritschift, Alexandr. Bibliotheten S. 91—136; Salmasii prolegg. in Solinum; Croii obss. ss. in N. T. Gen. 1644. 4. Die letzteren drei besonders auch für den klassischen Begriff sehr lehrreich, Suicer aussichtlich, aber vielsach verwirrend und sich selbst unklar.

Stiefel - er felbst fcreibt Stifel, Andere auch Stieffel ober Styfel - Michael, war den 19. April 1486 in Efflingen geboren und als Monch in das dortige Auguftinerflofter aufgenommen worden. Luther's Auftreten elettrifirte ihn, wie fo viele feiner Ordensbriider. Er verließ 1520 das Rlofter, ging nach Wittenberg und wurde Ma= gifter, bann hofprediger bei ben Grafen von Mansfeld. Als folder mahricheinlich bichtete er "Gin überaus ichon filnstlich Lied bon der driftformigen rechtgegrundeten Lehr Dr. M. Luthers" (Wackernagel, das deutsche Kirchenlied S. 676 f.), welches beweift, wie tief und innig er fich mit den reformatorischen Auschauungen durchdrungen hatte. Allein er kann nicht lange in Mansfeld geblieben febn. Denn bereits im Juni 1525 fendet ihn Luther als Prediger dem Edlen Jörgen bon Tolleth ju Kreusbach in Oberöfterreich und empfiehlt ihn als einen "frommen, gelehrten, sittigen und fleißigen Menfchen" (Briefe von de Wette II, 677), muß ihn jedoch bald wegen des Anftoges beruhigen, den Stiefel an feiner Berheirathung genommen (baf. III, 31), und blieb auch fonft mit ihm fortwährend in Berbindung (daf. 59. 125. 130). Auch bort war feines Bleibens nicht lange. Bielleicht ichon 1526, obgleich dann nur borübergehend, jedenfalls Ende 1527 (baf. 148 f. 172) mußte Stiefel wegen der Berfolgung des Evangeliums, welche wohl feine fcone Bearbeitung bes zehnten Pfalms (Badernagel a. a. D. G. 166) hervorrief, Defterreich wieder verlaffen, fehrte nach Wittenberg gurud und ward 1528 auf Luther's Empfehlung ale Pfarrer nach Lochau vocirt, wo diefer ihn im Ottober d. 3. einführte und mit ber Bittme feines Borgangere traute, welche ihm ein fleines Haus, aber auch zwei Kinder zubrachte (be Wette a. a. D. S. 394, 405). Treu und eifrig in feinem Umt und im fteten Berfehr mit den Bittenberger Freunden trieb Stiefel hier neben und in Berbindung mit feiner Theologie feine Lieblingemiffenfchaft, die Arithmetit, und gab 1532 "Gin Rechenbuchlein bom End Chrifti" heraus, in welchem er aus den Zahlen im Propheten Daniel auf den Tag nach Lucia 1533. (19. Oftbr.) Morgens 8 Uhr bas Kommen bes jungften Tages vorherfagte, eine Borherfagung, welche Luther fo nicht zugibt, und die ihn um fo bedenklicher macht, je grbfer die Aufregung war, in welche Stiefel fich und Andere badurch verfest hatte (baf. IV, 462). Dieser ließ sich jedoch durch alle Abmahnungen in der Hauptsache nicht irre machen, fondern hielt, wenn auch nicht immer gerade jenen Sag, doch die Beit um Allerheiligen für die Zufunft Chrifti unverbrüchlich fest (a. a. D. G. 474) und brachte feine Meinung felbst auf die Rangel. Darüber berfäumten die Bauern die Beftellung ihrer Felber u. f. m., flagten aber, als der Berbft ruhig boritberging, auf Schadenerfat. Denn darauf bürfte fich Alles reduciren, und bie viel argerlicheren Scenen, welche Bahle unter dem Art. "Stifel" berichtet, erscheinen tibertrieben. Stiefel mußte feine Stelle verlaffen, empfing jedoch von dem ihm wohlwollenden Rurfürsten Unterftlitung an Gelb und Betreide und ward auf beffen Bunfch von Luther behufs weiterer Belehrung mit Weib und Rind in's haus genommen, ber das Ganze als ein "kleines

Stieffel 89

Anfedrilein, betrachtete, bas ihm nicht eben ichaden werbe (a. a. D. S. 490, val. VI. 92). Wirklich hat Stiefel ichon 1535 wieder eine Pfarrei, auf welcher er fich beffer ftand, als vorher (a. a. D. IV, 598) wahrscheinlich in Holydorf bei Wittenberg, von wo er bann seine Arithmetica integra mit Melanchthon's Borrede herausgab (Corp. Ref. V. 6). Ihr folgie 1545 die deutsche Arithmetica, 1546 das "Rechenbuch von der welfchen und bentichen Bractich". In Folge der Mühlberger Schlacht und der durch fie herbeigeführten Bermuftung feines Dories nufite Stiefel diefes Umt wieder aufgeben und wandte fich, nachdem er eine Zeit lang in Frankfurt a. d. D. gelebt, wohl auf den Bunich des für mathematische und grithmetische Studien lebhaft eingenommenen Ber-2098 Albrecht, nach Brenken, wo wir ihn 1552 als Pfarrer in Saberfird (jest Haffftrom?) bei Königsberg finden. Hier gibt er 1553 "die Cof Christoph Rudolfe" heraus und beschäftigt fich, wie eine fleine Schrift darüber aus demfelben Jahre zeigt, fortwährend mit Erflärung der Zohlen bei Daniel und in der Apokalybie, tritt auch als eifriger Gegner Andr. Dfiander's auf. Bielleicht deshalb wechselt er abermals und wird Bfarrer im Stadtchen Brad, mohnt (Calig, Geich, der Augst. Conf. III, 242) als folder 1557 dem Convent in Cosmia bei und wird 1558 mit 40 Kl. Befoldung als lehrer der Arithmetif in die philosophische Fakultät nach Jena gerufen, wo er schon früher, gleich nach der ersten Gründung der Anftalt, 1548, vorübergehend gelehrt haben foll. So ausgezeichnet er nun auch in diesem Nache und so wenig seine Rechtgläubigteit bisber angemeifelt war, jo wurde er doch der Flacianischen Bartei bald wegen angeblich antinomistischer Jerihämer verdächtig und von ihr heftig angesochten. Er beschwerte fich darüber bei'm Herzog und freute fich, als das Consistorium zu Weimar errichtet und ber Amnagung der Partei Schranfen gesetzt wurden (Salig a. a. D. 856), ward nach dem Sinn derfelben in feinem Gebalt bis auf 60 Ml. verbeffert und Diatonus an der Stadtfirche und ftarb hochbetagt den 19. April 1567, nicht ohne Selneder, der ihm geiftlichen Bufpruch bringen wollte, durch fein fpottifches Wefen berlest zu haben.

Die durftig und ludenhaft nun auch diefe aus anderläffigen Quellen geichöpften Rachrichten über ibn find, wie unzuberläffig die, welche man fonft bei den Literarhiftorifern und in den Lexicis findet - erftere geben uns doch das Bild eines bei manchen Bunderlich leiten merftvürdigen Theologen, namentlich was feine Erwartung der Biedertunft Chrifti und die damit verfnübften diliaftischen hoffnungen betrifft. Dieselben gingen bei ihm nicht hervor aus Berzweiflung an der Gegenwart. Schrieb er doch "Wider Dr. Murner's falfch erdicht Lued von dem undergang Chriftlichs glaubens" (o. D. u. 3. . Bielmehr mar ihm die Reformation nux das ichone Morgenroth des jüngsten Tages, als des bollen Anbruches der heilbringendsten Zufunft und Luther der Engel der Offenbarung mit dem etwigen Evangelium (Offb. 14.). Bei reger Phantafie und poetischer Auffaffung der beil. Schrift glaubte er dann in seinen enormen arithmetischen Kennmiffen zugleich die Sandhabe und Beingniff zu fo haarscharfer Berechnung ju besitzen. Weit mertwürdiger noch ift er freilich durch jene Kenntniffe an fich. Combetente Beurtheiler halten Stiefel für Einen der bedeutendfien Arithmetifer feiner Zeit. Bahrend die meisten damaligen Tehrbucher der Arithmetit fich vorherrichend mit der praftischen Rechentunft beschäftigten, ftellt er in den seinigen zugleich Betrachtungen über die Rablen nach ihren besonderen Gigenthlimlichfeiten an. Die Arithmetif ift ihm nicht blok Rechentunft, fondern Zahlenwiffenichaft; unter Anderem batte feine finnreiche Bergleichung der arithmetischen und geometrischen Brogressionen leicht zu der Entdeckung der Logarithmen führen können. Als Coffift (Kenner der Algebra) steht er zwar auf den Schultern Chrift. Rubolff's, hat fich aber auch jo um Ausbreitung der Algebra in Dentschland unvergänglichen Ruhm erworben.

Stieffel, Cfaias, aus Langensalza in Thüringen, ist bereits früher (Bo. IX. S. 448) unter dem Namen seines Schwestersohns und Gesinnungsgenossen Ezechiel Meth, und zugleich mit demjelben als ein von allen Schranken firchlicher Autorität

90 Stieffel

emancipirter Fanatifer unter turger Angabe feiner feftirerifden Irrlehren gezeichnet morben, wie er nach manderlei Berhor, nach wiederholter Belehrung jum Behufe gutlicher Berftanbigung, nach öfterem Widerrufe und fteten Rudfallen endlich ju Erfurt am 12. Auguft 1627 ale ein bekehrter Chrift verschieden ift. Sein Zeitgenoffe, der Borlitter Schuhmacher Jakob Böhme, war wenige Jahre fruher, am 17. Novbr. 1624 in Dresden verftorben: biefer hatte - im 3. 1622 -, obwohl theilmeife mit Stieffel in gleichem Berdachte der Schwärmerei, den verirrten Mann zwar nicht zu rechtfertigen, aber boch zu entschuldigen gesucht, worüber fich noch in Bohme's Schriften ein befonberes Bedenken findet, welches übrigens auch die Irrthumer Stieffel's und Meth's nicht beschönigt. Den schärfften Gegensatz zu biefer milden Beurtheilung bilden bie Anklagen in der eigende dazu bestimmten Schrift: "Abyssus-Satano - Styffeliana". auch an Gfaias Stieffel, wie an feinem alteren Namensgenoffen Michael Stieffel, erfennen, daß die Muftit ihre gemeffenen Grangen hat und um fo gefährlicher ift, je leichter die Granguberschreitung wird, je naher die Berfuchung dazu liegt. Bei Gjaias Stieffel war jedenfalls Selbsteinbildung und Luft an Absonderlichkeiten der Grundfehler. Es gilt auch von Gaias Stieffel, mas Luther in feinen Tifchreden unter Beziehung auf Michael Stieffel bon allen Schwärmern fagt: "Rein Reter läßt fich bereben, daß er weiche bon feinem gefagten Wahne und Ginne, und gabe Gott die Ehre" u. f. w. (Luther's B. Erl. Ausg. LXI. S. 117 f. LXII. S. 19. 22). Selbst im Ausdrude fuchte Cfaias Stieffel bie Paradorie, weshalb er des "Migbrauch's ber beiligften Namen" befchuldigt murde. Auch die mildefte Rritit mußte ihn ber Athrologie zeihen: das Wort bezeichnet treffend feine über die gangbare Bedeutung der Borte fich binmegs fetende Schrankenlofigkeit. So nannte er fich Chriftus und verklindigte fich felbst als den neu offenbarten Chriftus, ohne fich barum im Ernft mit Chrifto identificiren ju wollen. Go nannte aber auch Jat. Bohme feinerfeits Gott das Richts, und am Ende erklärte fich ber Ausdrud bahin, bag Gott Richts, weil nicht Etwas, fondern mehr als irgend Etwas fen. Go gefährlich aber auch eine folche aknro-Logische Sonderlichkeit ift, fo darf doch auch andererseits nicht übersehen werden, daß die fpekulative Muftit felbft in ihrem gefunden und wohlberechtigten Buftande die Schranten der für den gemeinen Menschenberstand berechneten, aber nicht darauf befdrankten Sprache zu überfchreiten nicht bermeiben kann, wenn fie auch auf bas Berftandniß für den Rachsten möglichft Rüdficht zu nehmen verpflichtet ift. Nach biefen Beziehungen kann uns noch heute die Akhrologie des Langenfalzaer Schwärmers von besonderer Wichtigkeit, und auch für die Theologie lehrreich werden. Ja, es ift möglich, daß Efaias Stiefel felbst von feinem Beistesvermandten 3. Bohme in Folge der leidigen Athrologie, namentlich in Beziehung auf das Beheimniß der Che, bon melchem St. Paulus (Eph. 5, 32.) redet, nicht richtig verftanden worden ift (Apol. Stieff. p. 399-412). Bgl. "Rernhafter Auszug aller Schriften J. Böhme's. Umfterd. 1718. 4. S. 923 f. - Defto mehr ift es zu beherzigen, wenn 3. Bohme in feiner Schutzichrift für fich felbst wider Gaias Stieffel (S. 544) biefem vorhalt: "Rein gottliches Wiffen foll fich ber Menfch in der Selbstheit zumeffen, sondern in allen Dingen Gott die Ehre geben" u. f. w. Bgl. Bullen, Bluthen aus 3. Bohme's Myftit. Stuttg. u. Tub. 1838. S. 89. 31. - Uebrigens ift Stieffel in unferer Literatur faft bergeffen, während 3. Böhme noch wirksam ift; indessen follte auch bas fruhzeitig untergegangene Licht des thuringischen Propheten fast ein Jahrhundert nach feinem Leben und Tode noch einmal in das Gedächtniß der Nachkommen gebracht werden, und zwar zu feiner Bertheidigung. Den Anfang machte der berühmte Jurift Chriftian Thomafius im dritten Monate seiner Historie der Weisheit und Thorheit (1694); und darauf folgte im aleichen Sinne der Tolerang Gottfried Arnold (Rirchen = und Reger = Biftorie. Thi. III. (1700). Kap. 4. §. 1—59), nur daß freilich Arnold hier wie anderwärts feine Tolerang gegen bie extremften Seterodoxen mehr als gegen die Orthodoxen bewährt. Bald barauf (1714) erschienen dann auch in Langenfalza felbft von dem da= Stiekna 91

sigen Prediger M. Just. Christ. Uthe: "Kurze Anmerkungen über Herrn Arnold's Erzählung" 2c. zu einem Zeugnisse für die orthodoxen Gegner Stiessel's gegen dessen neuesten Desensor; die Langensalzaer Schrift schließt mit einem von dem Leipziger Theoslogen Jakob Thomasius, dem Bater des genannten Juristen, an den Superintendeuten Keuling in Langensalza gerichteten Schreiben, in welchem der Theolog nach ausmerksamer Durchlesung der über Csaias Stiessel ergangenen Akten über die Berblendung, Leichtsertigkeit und Unzuverlässigseit, aber besonders über die Akhrologie dieses Menschen seine große Berwunderung ausspricht. Und 10 Jahre nach dem Tode des Baters Jakob (gest. 1684) hatte der Sohn Christian, ohne Kunde von jenem Briese des Baters, aber wahrscheinlich aus den in dessen Nachlaß gefundenen Notizen über Stiessel (vgl. H. Luden, Chr. Thomasius. 1805. S. 221), eine freisinnige Bertheidigung des Mannes ausgehen lassen, dessen Akhrologie vielen einfältigen Christenseelen zum Aergerniß gereicht hatte.

Stiefna (Stikna, ober de Steken), mit bem Bornamen Conrad, auch Conradus ab Austria genannt, mahricheinlich nach feinem längeren Aufenthalte in Defterreich und an der Wiener Universität, lebte im 13. Jahrhundert und gehörte zu Sufi's Borläufern, welche ihr Sauptstreben barin fanden, die im Gottesbienfte rein mechanisch gewordene Wertheiligkeit der Rirche und ben weltlichen Ginn bes Rlerus nachdrücklich zu befämpfen, dabei auch das Rlofterwefen in feinem heuchlerischen Treiben, insbefonbere aber die Bettelmonche ale die eigentlichen Trager der unheilvollen firchlichen Buftande, mit tiefem Ernfte anzugreifen. Bon Stiefna's Familienverhaltniffen, Geburt. Erziehung und Bildung ift Raberes nicht bekannt. Der Jefuit Balbin führt ihn in feinem unten genanten Werke an als Prediger an der Rirche im Tein zu Prag (Ecclesia Teinensis, Laeta Curia seu in Tein Pragae), und nennt ihn auch Teinensis Ecclesiae Pragae Rector. Er berichtet nach einem Manuffripte bes Brager Canonitus Beneffins be Beitmil, eines Zeitgenoffen des Stiefna, daß diefer zu ben größten Rangelrednern ber bamaligen Zeit gehort und, bon einem beiligen Gifer entbrannt, bornehmlich gegen die Bucherer, den Lugus und die Simonie im Priester- wie im Klosterstande gepredigt habe. Das heuchlerische Leben der Monche Schilberte Stiekna in grellen Farben, indem er dabei nachwies, wie fie in der That nur dem Lafter frohnten, daß ihre Rleidungen und Lebensarten, ihr Faften, Beten und Rafteien, ihre muffige Contemplation und ihre gebräuchlichen frommen Uebungen eben nur die Resultate ungereimter Traditionen und Erfindungen feben, daß durch ihre Praxis die mahre Religiofität nur erftidt werde. Den Werth des Gebetes wollte er nicht an bestimmte Stunden, sondern an die Stimmung des Bergens geknübft wiffen.

Den Monden warf er weiter vor, Aberglauben aller Urt ju nahren und zu verbreiten, fich unter dem Nimbus der Frommigkeit in die Wohnungen einzuschleichen, die Franen gu berführen, in Schulgeganten und Bortftreitigkeiten fich zu ergeben, ben Laien die Seligkeit gu berichließen, weil sie die Bibel in ber Landessprache nicht besitzen sollten, ihnen immer nur Befchwerden aufzulegen, fich felbst aber von denfelben frei zu halten. In einem groheren Werke, das Stiekna unter dem Titel: "Accusationes Mendicantium" verfaßt hat, werden namentlich auch die Bischöfe heftig angegriffen. Natürlich waren die Monde auch die größten Begner Stiefna's, doch blieb fein Glaube wie fein Leben frei bon Bormurfen und er felbft, trot jener Angriffe auf die Monche, ben Clerus und die Bifchofe, frei bom Banne. Ungegrundet ift die Behauptung, daß Stiefna ben ju feiner Beit noch borhandenen griech. flavifchen Cultus, den auch Rarl IV., Raifer bon Deutschland und Ronig von Böhmen, begunftigt haben follte, vertheidigt, namentlich auch, daß er gegen die Relchentziehung im Abendmahle geeifert habe. Er ftarb im Jahre 1369. Bal. Epitome historica rerum Bohemicarum authore Bohuslao Balbino. Prag. 1677. Lib. IV. Pag. 406. - Joh. Cochlaei historia Hussitarum. Mog. 1549. Lib. I. Pag. 42. — Muguftin Bitte, Lebensbeschreibungen der dreh ausgezeichnetften Borläufer bes berühmten M. Johannes Sus. Prag 1786. S. 76 ff. (untritisch und mit

Borsicht zu gebrauchen). Die Borläufer des Hufstenthums in Böhmen. Aus den Quellen bearbeitet und herausgegeben von Dr. J. P. Jordan. Leipz. 1846; dazu Theol. Litezraturbl. zur Allgem. Kirchenzeitung. Darmst. 1847. Nr. 36.

Stiftshütte ist das bewegliche Heiligthum (ίερον φορητον Phil. ed. Mang. II, 146. ναὸς μεταφερόμενος καὶ συμπερινοστών, Jos. Ant. 3, 6. 1), das den Iraeliten zunächst während ihres Herunziehens in der Büste und die im Land der Berheißung der schon von Moses in prophetischem Seist (2 Mos. 15, 17., vergl. 23, 19. 34, 26.) vorausverfündigte seiste Tempel nach dem Billen Gottes erbaut würde (2 Sam. 7, 6.), dienen sollte als gottesdienstlicher Mittelpunkt des Bolkes (3 Mos. 1, 1 ff. 17, 3 ff. 5 Mos. 12, 13 ff. 3of. 22, 10 ff.).

I. Der Rame 1) Stiftshütte ift Luther's Uebersetung von אההל מועד 2 Moj. 29, 30. 42. 4 Moj. 17, 9. 1 Rön. 8, 4. u. ö. (LXX. σκηνή oder σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου, Vulg. tabernaculum, tentorium testimonii, was auch für אהל העדרת fteht); Luther wollte, nachdem er in ber ersten Uebersetzung vom 3. 1523 noch iz und mit "Butte des Zeugniffes" überfett, es durch Stiftshutte möglichft wörtlich und gemeinverständlich wiedergeben, "bas hebr. Wort haben wir nicht anders wiffen noch wollen beutichen. Es foll aber fo viel heißen, als ein gewiffer Ort ober Stätte, wie eine Pfarrkirche ober Stift, babin bas Bolk Ifrael kommen und Gottes Wort horen follte, bamit fie nicht ihrer eigenen Andacht nach hin und wieder liefen, auf Bergen, in Gründen und andern Orten Gott zu opfern." Auch insofern ift "Stiftshütte" gut gewählt, als es diefelbe jugleich als Stiftung Gottes, und weil aus freiwilligen Gaben bes Bolfs erbaut, als Stiftung bes Bolfs bezeichnet. Nach Belte (t. Rirchenler. u. d. 28. "Stiftshütte") ift Stiftshütte = Bundeshütte (Vulg. tabern. foederis), weil Stift althochdeutsch für Bund; allein מרכד ist nicht = אהל und אהל לברת fommt nie bor. Nach Gefen. n. A. ift מרעד (bon רעד burzelberwandt mit ברית, ערר, feft bestimmen, bergl. Meier, Burgelw. S. 42. 624), die bestimmte, verabredete Versammlung des Bolks (4 Mof. 10, 3.); also 2 k das Zelt der Versammlung des Bolfs (Pagninus: tabern. ecclesiae s. congregationis). Beffer nach Ewald, Alterth. S. 142; Bahr, Shmb. S. 80 ff. u. A. Zelt bes Zusammenkommens (Jun. Tremell. tentorium conventus), der Uebereinfunft mit Gott, was durch das שו להי לד שם (2 Mof. 25, 22. bgl. 29, 42.; LXX. γνωσθήσομαι; Targ. constituam verbum meum vobis; Vulg. loquar, praecipiam) bestätigt mird. Das murgelberwandte אדל העדרה (4 Moj. 9, 15. 17, 23. 18, 2.), משכן העדות (2 Moj. 38, 21. 4 Moj. 1, 50.), bon Luther durch Butte, Wohnung des Zeugniffes (richtiger als "Gefetzes", wie Gefenius, be Wette) übersett, drudt bann noch bestimmter die Bezeugung, Offenbarung dem Bolt gegenüber aus. Allgemeinere Bezeichnungen ber Stiftshütte find 2) Beiligthum, בּקרַשׁ, LXX. άγίασμα (4 Mof. 18, 1. 29. 19, 21. τὰ άγια, das Heilige überhaupt), ein Name, der zuerft in allgemeiner Bedeutung 2 Mof. 15, 17. von dem in Ranaan zu errichtenden Beiligthume bortommt, felbft von abgöttischen Beiligthumern (3 Mof. 26, 31. Am. 7, 9. LXX. τελετή), bon ber Stiftshütte 2 Mos. 25, 8. 3 Mos. 12, 4. 19, 30. 20, 3. 21, 12. 23. 4 Mof. 3, 38. 19, 21. (Jof. 24, 26.?), bom Tempel auf Moria 1 Chron. 22, 19. 28, 29. 2 Chron. 20, 8. 26, 18. 29, 21. 30, 8. 36, 17. (mit בַּרָה) Bf. 74, 7. u. öfter. Der zwiefache Grund, aus welchem, und Sinn, in welchem die Stiftshutte z. &E. fo beifit, und in wesentlichem Unterichied von den beibnifchen Beiligthümern, ift bezeichnet 2 Moj. 29, 43 f. מוער את אהל מראהל מוער אחל und 3 Mof. 21, 23., wo es in Berbindung mit מקדשם heift: מר אכר יהוה מקדשם, bgl. 11, 44 ff. Gie ift nicht nur Wohnung des abfolnt Beiligen, fondern auch die Stätte, bon welcher aus fich feine Beiligkeit dem Bolte mittheilen foll, Stätte des Beils und ber heiligung (Bahr a. a. D. S. 89 ff.). Dies liegt auch in der Form aylaqua der LXX. Das מַקרשׁ faßt in sich, als seine Theile, das שָׁם und das מְרָשׁׁים, ersteres bedeutet, wie 577 1 Ron. 8, 8. speciell das Beilige im Wegensatz bes Allerheiligsten nach dem Zusammenhang in 2 Mof. 28, 43. 35, 19. 39, 1. Nur 29, 30.

und 3 Mof. 10, 18. scheint es wie wir in allgemeinerem Sinne zu stehen. 3) Die allgemeinsten, promiseue stehenden, von LXX. auch promiseue durch οίκος, σκηνή σκήνωμα übersetzen Namen sind zwiez, zen, zen, dach promiseue durch οίκος, σκηνή σκήνωμα übersetzen Namen sind zwiez, zen, zen, dach durch diersetzen Namen sind zwiez, zen, dach diersetzen Namen sind zwiez, zen, dach diersetzen Namen sind zwiez, dach zen, d

II. Borbereitung des Baues. Wie Jehovah in der Bolfen= und Feuerfäule herzog vor feinem Bolt, fie ben rechten Weg zu führen und ihnen zu leuchten, fo will Er allezeit, fie mogen ruben oder ziehen, feine befondere, beiligende, fegnende Bnadengegenwart unter ihnen offenbaren und bezeugen. Demgemäß hat er dem Bolfe die Berheißung gegeben 2 Mof. 20, 24.; "An welchem Ort ich meines Namens Gebächtnif ftiften werde, will ich zu dir fommen und dich fegnen". Und nachdem nun (2 Mofe 24, 1-11,) ber Bund ber Gnade und Segen fpendenden Gemeinschaft Jehobahs mit bem Bolf geschloffen ift, fo ift bas Nachste, bag biefer Ort bes fegensreichen Bufommenkommens in fichtbare Wirklichkeit trete. Und zwar follte hiezu göttliche und menfch= liche Thätigkeit gusammenwirken. Denn 1) einerseits muß von Gott felbit ber Blan feines Beiligthums ausgehen, ba ja fein Beilsplan, bemgemäß es eingerichtet werben foll, als symbolische Darftellung beffelben, bem Bolt ein berborgener ift. Go zeigte er auerft dem Mofes in einem Geficht auf dem Berge ein megr, Modell der Wohnung und ihrer Geräthe (2 Mof. 25, 9. 40. 26, 30. 27, 8. vergl. Sebr. 8, 5.) und gibt ihm hierauf zur Ausführung beffelben bis in's Einzelnste die nothwendigen Borschriften und Anweifungen (2 Mof. Rap. 25 - 27. 30. 31.). B. Witflus in Miscell. sacr. I. p. 394 motivirt treffend die Genauigkeit dieser Borschriften: in tabernaculo ceremoniarum omnium veluti meditullium ac centrum habemus. Deus, qui nonnisi sex dies creationi totius universi dedit, XL dies impendit, ut tabernaculi instar Mosen condocefaceret, quippe in quo conspicienda foret idea mundi gratiae, operis longe admirabilioris; unum solum alterumve caput impendit Moses describendae structurae mundi adspectabilis, sextuplo plura explicandae structurae tabernaeuli etc. Aber 2) andererfeits follte auch die menfchliche Thatigkeit mitwirken, da ja ber Menich als freies Wefen fich hergeben muß zu bem an ihm auszu= führenden göttlichen Seilsplan. Zugleich und allermeift dem Bolle zu Liebe (2 Maft. 5, 19.) follte ja biese Wohnung erbaut werden, bamit fie fur baffelbe eine Stätte bes Beile wurde und damit es dafelbft feine Opfer darbringe mit willigem Bergen. Und fo muß denn das Material zum Bau als freiwilliges Sebopfer vom Bolke darge= bracht werden, und wer irgend Geschick im Bolke hatte, follte fich hergeben, dieses Material unter Oberleitung des Bezaleel und Oholiab zu verarbeiten. Durch diese frei= willige Mittheilung und Mitwirfung wird der todte Ban erft ein lebendiger, des herrn würdiger, das Baumaterial gewinnt Leben. Denn der herr bedarf nicht des Goldes noch des Silbers, nicht des Hauses, noch des Thrones darin, sondern er will willige Bergen. Spencer (de leg. Hebr. rit. ed. Pfaff. pag. 897 sqq. 663 sqq.) will aus diefer Freiwilligkeit dagegen schließen, daß die Errichtung der Wohnung vielmehr gottliche Connivenz gegen die ruditas populi gewesen sen, damit sie nicht Molochshütten oder Götzenzelte machen (Apg. 7, 43. Am. 5, 25 f.). - Der Bundesbruch 2 Mof. 32.

2 ff. trat der sofortigen Ausführung hindernd in den Weg und veransafte bie Errich= tung einer interimiftifchen Stiftshütte (2 Mof. 33, 7 ff.), indem Mofes, wie es fcheint, sein eigenes Zelt (LXX. την σκηνήν άυτοῦ; Syr. Jarch. Aben Esra. Philo de Gig. pag. 291. Serar. in Jos. I. p. 110, Baumg., Kurt, Häbernif Einl. I, 2. S. 401 f. gegen Clorious, 3. D. Michael., Bater, Rosenm., Knobel, die es für die vom Jehoviften anticipirte Stiftshütte halten Bo. XI. S. 350) außerhalb bes Lagers aufschlägt, jedoch, wie angedeutet ift, jum Behuf nicht bes Opferdienftes, fondern der Zusammenfunft mit Jehovah, daher auch mit Recht אהל מרעד genannt. Daß nicht die fpater erbaute, complicirte Stiftshutte barunter zu berftehen ift, ergibt fich auch aus bem Musdrud ib nob, der auch von Aufrichtung des interimistischen Zeltes David's 2 Sam. 6, 17. fteht und das einfache Auffpannen einer Beltbede über Stangen, ohne folides Boh= lengerufte, bezeichnet. Diefe von Mofes angenommene proviforifche Ginrichtung wird bon Jehovah acceptirt, indem er das Belt durch das Zeichen seiner Gegenwart weiht und dadurch legitimirt, daß er dafelbft von Angeficht zu Angeficht mit Mofes redet Rach Wiederherstellung des gebrochenen Bundes war nun auch das Erste. an der Stelle diefes interimiftischen Busammentunftszeltes ben bom herrn erhaltenen Beifungen zufolge die Stiftshütte zu bauen. Sie wird gebaut von einem zwar fundigen, aber berfühnten, begnadigten Bolke. Zuerft werden bom Bolke, das zubor einen Theil feines Goldes jum Gögendienft geobfert (vgl. Rom. 6, 19.), in der erften Freude seiner Begnadigung auf die Aufforderung Mosis in überströmender Fülle freiwillige Sebopfer dargebracht (2 Moj. 35, 5 ff. 20 ff. 38, 24 f. vgl. 25, 2 ff.), und zwar an Gold 87,730 Sek. = 29 Talente, 730 Sek. = 877,300 Thaler, wozu gehörten Ringe, Spangen, allerlei Geräthe von Gold; an Silber 300,775 Set. oder 100 Tal. 1775 Set. gegen 260,000 Thaler, 100 Tal. allein für die Füße des Bohlengerüftes, die übrigen 1775 Set. zu Nägeln, Stäben und Ueberfilberung der Säulenkapitäle des Borhofs verwandt, junadift aufgebracht durch die Abgabe des halben Setels (2 Mof. 30, 13 ff., f. Bb. I. S. 52); an Rupfer 212,400 Set. oder 70 Tal. 2400 Set. für die Untersätze der Säulen am Eingange der Stiftshütte, den Brandopfer Altar und fein Berathe, die Unterfate der Borhoffaulen, alle Pflode der Bohnung und des Borhofs; an toftbaren wollenen Zeugen, Burpurblau, הכלת, Purpurroth, ארנבין (f. Bd. XII, 402), Carmefinroth, הולצה שבי (auch שכר מולים מופות ווווים, LXX. אלאבויסי, Aqu. Symm. δίβαφος, Luther Rosinfarbe, Pracht- u. Luxusfarbe, auch fonft im Ritual gebraucht 3 Mof. 14, 4. 4 Mof. 19, 6., vergl. Jef. 1, 18. Jer. 4, 30. 2 Sam. 1, 24. Spr, 31, 21. Klagl. 4, 5. Matth. 27, 28.; besonders von den Phöniziern bereitet 2 Chron. 2, 17., aus ben todten Rörpern und beerenförmigen Giernestern ber weiblichen Schildlaus, nicht, die sich Ende Aprils auf den Aesten der häufig in Vorderafien wachsenden Stecheiche, κόκκος, ilex coccifera finden, cf. Diose. 4, 48; Cuvier, Thier= reich III, 604 ff.; Boch. hieroz. III, 524; Braun, de vest. sac. p. 217; Hartmann, Hebr. I, 388 ff. III, 135 ff.; Winer, Real - Wörterb.; Gesen. thes. s. v.). Ferner weiße gezwirnte Leinwand, שש ששיל, LXX. βύσσος, was, wie das agypt. sehenti (Bunfen, Aegypt. I, 606; Brugsch, allg. Monatsschr. für Wiff. u. Lit. 1854. S. 629) sowohl für Baumwolle ale für Linnen zu fteben scheint. Sier, bei ber Stifte= hütte und Priefterkleidung hat man mahrscheinlich an Linnen zu denken (bgl. Bb. VII. S. 714; Knobel, Comm. zu Er. S. 259; f. dagegen Gesen. thes. III, 1384 ff. und Reil, Arch. I, 80 ff., dem für Baumwolle das Gefet 3 Mof. 19, 19. 5 Mof. 22, 11. entscheibend ift. Allein Braun's Unficht ift nicht ohne Weiteres abzuweisen. Bunt= wirferei und Bildweberei durch Einweben bunter Wollenfaden fonnte aus gutem Grunde außerhalb des Beiligthums verboten fenn. Nicht nur Gefahr des Lugus, fondern auch abgöttischer Bildnerei lag nabe). Ziegenhaare, עדים, LXX. τρίχες αίγειαι, Jarch. plumae caprarum, also die zartesten, feinsten haare. Bahr nach Rosenm. Schol. in Ex. p. 267 denkt an die glanzend weißen haare der Angoraziege. Bgl. Boch. hieroz. I. p. 625; Braun. vest. sac. I. p. 9. Röthliche Widderfelle, עורות אילים

באדמים, LXX. δέρματα κριών ήρυθροδανωμένα, rothgefärbte Widderhäute. Jarchi: tinctae fuerunt rubro colore, postquam elaboratae erant. Σαφαίφ felle, שורות πιώπο, LXX. δέρματα ψαχίνθινα, Aqu. Symm. λάνθινα, Syr. Ch. Νουλορ  $= v \sigma v - v \sigma v$ שיט, sex coloribus, Sam. משל הוופר הוופר, perfifth, arabifth بشران = niger, Bynaeus de calc. Hebr. 1, 3 Scharlach. Dedmann, Samml. III. S. 26 ff. dunkelblau; Hartmann, Bebr. III, 230 rother Saffian (vgl. Niebuhr, Beitr. S. 177). Richt eine Farbe, fondern ein Thier berftehen Andere unter in, und zwar den Dachs, taxo, Jarchi zu Ezech. 16, 10, Luther, Maurer; oder den Ilis, אילך, Gem. Schabb. C. 2. Wahrscheinlich ift eine Species ber Pinnipedia barunter ju berstehen, nach Rau, dissert. de iis, quae ex Arab. in usum tabernac. fuerunt. petita p. 25 sqq.; Bauer, gottest. Berf. II, 28; Faber, Arch. I, 106 die phoca vitulina, Seehund, der aber im arab. Meerbusen nicht vorkommt und nicht verwechfelt werden darf mit φώχος, φώχαινα, welches vielmehr nach Sefych ein κήτος θαλάσσιον δμοιον delogive bedeutet; also vielmehr entweder der Delphin, wie Burchardt S. 860 fie in aroffer Menge am Ufer des rothen Meeres im Waffer fpielen fah, wie denn der Delphin auch arabifch wie heißt, und seine Saut, die im Wasser wie polirter Stahl in's Dunkelblaue fpielt, würde fich als oberfte Dede des Beiligthums befonders ichiden (Niebuhr, Beitr. S. 178; Th. Safaus diss. phil. p. 596 sqq.); oder ein bem Delphin bermandtes Cetaceum, nach Ruppell der Dujung, Halicore tabern., eine Sirenenoder Seekuhart, die im rothen Meere häufig, wie Balfische gejagt wird, und deren fingerdice, bauerhafte Saut den Beduinen ju Sohlen dient. Uebrigens muß man bie obere, dide und die untere, nur 2 Linien dide, fehr gabe Saut unterscheiden (f. Ruppell, Nub. S. 187. 196, Abyff. I, 243. 254; Sentenb. Muf. I, 99; Gesen, thes. III, 1500; Knobel zu Er. S. 260 f.). Wie die Rufte des rothen Meeres die Tachafchfelle, fo lieferte das Innere der Sinaihalbinfel das ftarte und dauerhafte, dabei, mas für den Transport wichtig war, leichte Atagienholz (prem von dem Baume www. arab. שנשה, aus שנשה, bom ungebr. Berb. שכש, spitz senn, in's Aegypt. schonte, Dorn übergegangen, «κανθος, spina; C. Sonntag, de lignis Sittim ad tabern. adhib. Alt. 1710; Th. Hasaei de ligno Sitt. Ugol. th. VIII. p. 352 sqq.; Celsius hierob. I. p. 498; Prosp. Alp. pl. Aeg. 1.; Forskål, flor. arab. p. 77. 123; Sprengel in Ersch= u. Gruber's Enchkl. I, 236) von der Mimosa nilotica, Linn., dem ägyptischen Schotendorn, mit halbfingerlangen, weißen Dornen, die das arab. Gummi liefert, oder von der ähnlichen Acacia arabica. Das Holz wurde wegen der Unverweslichkeit im Waffer (LXX. ξύλα ἄσηπτα; Hieron. ad Joel 3, 18. Jes. 41. 19.: lignum fortissimum, imputribile et levissimum, incredibilis levitatis et pulchritudinis) auch zu Schiffen bermandt. Theophr. pl. 4, 3. Plin. 13, 19. Her, 2, 96. Dazu kamen noch für den Dienst des Beiligthums Beitrage von Edelsteinen, Del und Specereien, nament= lich von Seiten der Stammhäupter. Bas man bon diesen Materialien nicht aus der unmittelbaren Umgebung beziehen fonnte, oder schon aus Neghbten mitgebracht hatte (2 Mof. 12, 35 f.), konnte man leicht von den die Bifte durchziehenden Sandelskaravanen (Siob 6, 19. 1 Mof. 37, 25. vgl. 4 Mof. 31, 47 ff. Richt. 8, 21 ff.) bekommen. Auch die Weiber nahmen eifrig Theil, besonders durch Spinnen der Stoffe gu Bereis tung der Decken u. f. w. Als nach dem Urtheil der bon Gott felbst zu Ausführung bes Baues berufenen Werkmeifter (2 Mof. 28. 3. 31, 1.) Bezaleel aus Juda, der bie Dberleitung hatte und feines befonders in feinen Arbeiten gefchickten Behülfen, des Da= niten Dholiab, Gaben im Ueberfluß zusammengekommen waren, fo daß Moses dem Opfereifer Einhalt thun mußte, fo fing man unter Beihülfe aller Runftverftandigen im Bolke das Werk freudig an und brachte es in frommem Wetteifer nach feches bis fiebenmonatlicher Arbeit, mitinbegriffen die Prieftertleidung, ju Stande. Ueber die aus Meghpten mitgebrachte Runftfertigkeit der Ifraeliten bgl. 1 Chr. 4, 14. 21. 23. Bb. V. S. 511. 512 Unm. Die Zweifel an der Runftfertigkeit und dem Reichthum des Bolfes, wie ihn die biblische Darstellung voraussetzt und die daraus gefolgerte Behauptung, die Stiftshütte habe überhaupt nicht existirt, seh eine Fiction nach dem Vorbilde des salomonischen Tempels, um die Uridee desselben, wie überhaupt des ganzen Cultus durch Zurücksührung auf Moses zu heiligen, oder wenigstens seh die Beschreibung in's Bumberbare ausgeschmückt (Voltaire, Vater, Pent. II, 658 f., Vatke, bibl. Theol., de Wette, Beitr. I, 258 ff.; Gramberg, Chron. S. 179 f.; Vohlen, Genes. S. 112 f.; George, jüd. Feste S. 41 f.; Winer, Real-W. u. d. W. "Stiftshütte") haben Bähr, Symb. I. S, 273 ff.; Hengstenberg, Mos. u. Uegypt. S. 136 ff. Beitr. II, 431 ff.; Hövernik, Einseit. I, 2. S. 397 ff.; Knobel, Exod. S. 254 hinlängsich widerlegt.

III. Einrichtung ber Stiftshütte und bes Borhofs. Bergl. 2 Doje Rap. 25 - 27. 35 - 38. 1) Die Stiftshütte felbft bilbete ein Rechted (Wintelmann I, 365) von 30 Ellen Länge, 10 Ellen Breite, 10 Ellen Bohe im Lichten (val. Bb. IX. S. 147); die außere Lange betrug 30 1/2 Ellen, die außere Breite 11 Ellen. Das Gerüfte bestand aus 48 mit Gold überzogenen Bohlen, grund von Afazienholz, je 10 Ellen hoch, 11/2 Elle breit (über die Ectbohlen f. u.). Je 20 bilbeten, aufrecht aneinander gereiht, zier, die füdliche und nördliche Langfeite, die 8 übrigen Die weftliche Breitseite oder Rudwand. Die Dide ift nicht angegeben, vielleicht weil im Unterschiede von nab fcon eine beftimmte Dide anzeigt, wie auch bei uns Dielen, Bohlen u. f. m. ihre bestimmte Dide haben. Go dunkel der Text hinfichtlich ber die Langfeiten mit der Breitseite verbindenden Cabohlen ift, so wichtig ift deffen richtiges Berftandnif für das Bange des Baues, befonders für Bestimmung ber Dide der Bohlen. Nach Jarchi zu 2 Mos. 26, 17.; Lund, jud. Beiligth. S. 6 f.; Bahr I, 56 (ber meint nur bei diefer Annahme fonne bas Mag bon 30 Ellen im Lichten festgehalten werden); Emald, Alt. S. 364; A. Kamphaufen, Stud. u. Kritik. 1858. S. 97 ff. 1859. S. 110 ff.; B. Fries, baf. S. 97 ff. find die beiden Edbohlen, wie die anderen, 11/2 Elle breit und decken je mit einer Elle ihrer Breite die Dicke der weftlichsten Bohle beider Langseiten, mit der übrigen halben Elle erganzen fie die Rudwand des Allerheiliaften, fo daß fich für die Bohlen eine Dide bon einer Elle ergibt. Beide lettere differiren in der Ertfärung von מקצית und המקצית in B. 23. 24. und von האמים und חמרכום in B. 24. Erfterer liest beide Mal מקצילו und המרכנים ftatt המרכנים bon der unerwiesenen Boraussetzung ausgehend, daß Daren und Danie daffelbe bedeuten muffe und überfett: fie follen gang fenn unterwarts her und ebenjo (יְרַבְּדְדֶרָג) follen fie gang febn nach ihrem Gipfel bis jum ersten Ring hin; und er nimmt nun an, baff bon biefem erften Ring an aufwarts die Bohle nicht mehr gang gewesen, sondern das Ed hier zur Schonung des Prachtteppichs abgestumpft worden fen, indem man bon der Diagonale der Oberfläche des Quadrats, das die Edbohle mit ihrem die Dicke der Langfeite deckenden Theil bildet, durchfägte bis jum oberften an der Rante angebrachten Ring. Diefe in etwas anderer Beife fchon von Geddes (f. Comm. von Bater) und 3. D. Michaelis, Schott, Rofenmuller borgetragene Unficht ift freilich nicht durch den Tert gerechtfertigt. Fries nimmt an, daß nound Bers 23. 24. verschiedene termini technici fenen; das אמרם in Berbindung mit מפלמשה bezieht er auf das untere (bom Anfang der Streichungslinie an gerechnet), das Allerheiligfte schliegende Dritttheil der Echohle, fofern es zwei freie Seiten hatte, das morn darauf, bag auch der nach Abzug des das Allerheiligste schließenden Theils noch übrige Theil der Edbohle follte gang gelaffen und nicht, weder in der ganzen aufrechten Lange follte diagonal durchfägt merben, noch auch nur oben (wie Ramphausen), ba auch die Augenseite des Baues ein vollfommenes Rechted bilben follte. Auch die Erklärung Welte's (kath. Rirchenlerikon Art. "Stiftshütte" u. theol. Quartalfdr. 1855): fie follen boppelt febn unten und bop= belt fenn oben in Begiehung auf jeden Ring u. f. m., die bon ber allerdings richtigen Boraussetzung ausgeht, daß die Edbohlen Ringe an beiden außeren Seiten hatten, wird bem Text nicht gerecht (vgl. Ewald, Jahrbucher VIII. S. 155). Wir denken uns die Sache fo: Die beiben Cabohlen, welche ausdrudlich bon den andern unterschieden wer-

den \*), hatten ohne Zweifel auch eine andere, der Säulenform naber fommende Beftalt, einer Elle breit, deren Salfte auf beiben Seiten die noch übrige Elle der Sintermand des Allerheiligsten im Lichten ergänzte (was Bers 23. bezeichnet wird durch במ קציבת המשכך = mache die zwei Bohlen zu den ergangenden Segmenten der Bohnung, d. i. des Innern, worauf Fries a. a. D. hindeutet; pup = secare), die andere Halbelle die Dide ber Langfeiten dedte, was für fammtliche Bohlen, die, wenn auch nicht mit Josephus (Alt. 3, 6. 3 nur vier Finger, womit er fich freilich felbft miderspricht, fiebe Lund a. a. D. S. 5) übereinstimmende, boch schicklichere Dide bon einer halben Elle gibt. Go wurde jede Bohle im Rleinen die Dimenfionen des Bangen darftellen, das Berhaltniß der Dide zur Breite mare daffelbe, wie das Berhaltnig der Breitfeite zur Langfeite des ganzen Baues. Auch die Worte des Josephus: κατά τον όπισθεν τοίχον έννεα γὰο πήχεις οἱ Ε΄ξ κίονες παρέχονται συνειζελθόντες δύο έτέρους ποιοῦνται κίονας εκ πήχεως τετμημένους, ούς εκγωνίους έθεσαν επ' ίσης τοῖς μείζοσιν ήσκημένους (die Bohlen der hinterwand geben zusammen 9 Ellen, welche also die zwei andern Bohlen zu aus einer Elle halbirten machen, und diefe laufen als Edbohlen in gleicher Flucht mit den größeren) begunftigen diese Auffaffung. Satten die Bohlen diese Dicte, so founten sie immer noch στύλοι (LXX.) oder κίονες, τετράγωνοι τὸ σχήμα είογασμένοι (Philo de vita Mos. III. p. 665 sqq. Joseph.) heißen. Man hat nicht nöthig, gegen den Tert, der die zwei Edbohlen bloß zur Breitseite rechnet, bas als Binkelbohlen zu nehmen, wie v. Meher, Bibeldeutungen G. 263 ff. (Binfelbretter, von Innen zu jeder Seite 1/2 Elle, von Augen 1 Elle hinzusetzend, wobei man eine Dide von 1/2 Elle für die Bohlen befame und annehmen muß, daß die überfcuffige halbe Elle ber Langfeite bon ben Borhangfäulen eingenommen wird, mas, wenn man einmal Bintelbretter annimmt, die einfachste Löfung des Rathfels mare); Emald, Alterth. S. 363 (inwendig unten im rechten Winkel ausgehauene Bohlen, oben in ein vierectiges Brett, 11/2 Elle in's Gebierte, ale Unterlage für die Teppiche auslaufend, f. dagegen Ramphaufen a. a. D. S. 108 ff.); Knobel, Comm. zu 2 Mof. S. 273 ("fie follen fenn zwiefach von unten an und zugleich follen fie fehn gang bis an fein Saupt, bis jum erften Ring", d. i. von unten bis oben zweischenklich und doch zugleich aus bem Gangen, nicht aus zwei Brettern zusammengefügt; allein wie, wenn von jedem Edbrett der zur Breitseite gehörige Schenfel halftig fleiner war, das Brett ju biefer und nicht vielmehr zu den Langfeiten gerechnet werden muffe, ift nicht einzusehen, vgl. über= dies Ramphaufen a. a. D. S. 119); Winer, Reil, Arch. I, 79. Der B. 24. hieße alfo: daß die Ectbohlen feben gedoppelte nach unten, d. i. herwarts, bom Standpunkt im Often aus (weil fie hier in zwei Theile getheilt waren), und doch Gins bildend (בידוקיר, mas nach ber Bunktuation zum Borhergehenden gehort); als Bange aber follen fie erscheinen של-ראשר, am haupt, d. i. an der Rudfeite der Wohnung, da wo der erste Ring dieser Seite angebracht ift. Die von Baumgarten für angenommene Erklärung nach LXX. els σύμβλησιν μίαν läßt fich lexitalisch nicht halten (f. B. 29.). Bollte man סאמים bon in der Bedeutung "berbunden fenn" (Meier, Wurzelm. S. 443 f.) als "Berbundene" erklären, fo hatte auch diefes feine Richtigfeit, benn מלמסה, gegen die Langseiten, herwärte, find fie berbunden. Go ergibt fich für die brei Bande von außen zusammen die mit der Bahr'ichen Deutung der Bohlenzahl als Symbol des Bundesvolks übereinkommende Zahl von 72 Ellen (6 imes 12, das Bolk nach)feinem werktäglichen Augenleben, neben 70, der Sabbathzahl, der Bahl ber Melteften, als Summe der brei Seiten des Innern). Alle Bohlen hatten am untern Ende zwei Bapfen, στοδφιγγας), womit sie je in zwei Fußgestelle

<sup>\*)</sup> Es lassen sich allerdings gegen diese Berschiedenheit zwei Gründe ansühren: 1) daß B. 16. diese Ausnahme nicht erwähnt ist; bedeutender als dieses arg. ex sil. scheint 2) daß nach kap. 38, 27. sitr die Untersätze der Eckhohlen eben so viel Silber verwendet wurde, als sitr die anderen. Allein diese Untersätze waren zunächst sitr die Zapken da, welche bei den Eckhohlen jedensalls eben so groß sehn konnten und mußten, als bei den übrigen.

oder Unterfätze, ארכים (LXX. βάσεις) von Silber, jeder ein Talent schwer (38, 27.), eingefenkt wurden. Die Zapfen follten fehn החשה אל־אחתה die, d. i. aneinander geleiftet, durch Leisten mit einander verbunden, mas andeutet, daß fie nicht aus ben Bohlen herausgearbeitet, fondern in dieselben eingefügt waren. Ueber Größe, Geftalt und gegenfeitiges Berhältniß diefer Zapfen und Unterfate find die Meinungen berichieden. Die wahrscheinlich wie die Zapfen vieredigen Unterfate hatten nach Jarchi eine Lange bon feche, eine Breite bon brei Sandbreiten, und ruhten auf bem Boben. So würden fie volltommen mit der Bafis der Edbohlen nach unferer Annahme congruiren. Ihre Oberfläche ftand mit dem Boden gleich, fonft hatte das Belt die Rormolhöhe bon 10 Ellen verloren. Nach Ginigen verjüngten fie fich feilförmig nach unten, bamit fie in die Erde eingestoßen werden konnten (Josephus, der fie mit den oavowτηρες, den unten an den Langenschäften zum Steden in den Boden befindlichen eifernen Zwingen vergleicht, sagt: βάσεις ήσαν επί της γης εφηρεισμέναι). Mont. ftanden fie über ber Erde und follten die Weftalt eines beschuhten Menfchen in langem Gewande darstellen. J. D. Michael. Ewald a. a. D. nehmen an, die Zapfen feben durch die hohlen, unten offenen Unterfätze hindurchgeftogen worden. Die Berbinbung der Zapfen durch eine Leifte nimmt Gefenius unterhalb der Unterfate an, Dis chaelis, Unm. für Ungel., Ramphaufen a. a. D. S. 98 f. dagegen oberhalb derfelben, burch ein durch die Bohlen felbft unten, ihrer gangen Breite (Dide?) nach hindurchgehendes Querholz. Die filbernen Unterfate hatten, unbeschadet ihrer symbolischen Dignität, ohne Zweifel auch die Beftimmung, die Feuchtigkeit von den Bohlen abzuhalten und bedeckten deswegen wohl die ganze Grundfläche der Bohlen. Deswegen wurden auch die Zapfen nicht aus den Bohlen herausgearbeitet, sondern sammt der Querleifte nur eingefügt, damit nicht, wenn der Zapfen, wie natürlich wegen des Ginftogens in ben Boden, schneller sich abnutte, die gange Bohle unbrauchbar wurde. - Un der äußern Seite der Bohlen waren goldene Ringe angebracht, durch welche, als burch Don Afazienholz mit Gold überzogen geftedt murben, um die Bohlen fest zu einer Wand zu verbinden, und zwar befanden sich an jeder Bohle, wie es scheint, nach der Zahl der Riegel fünf Ringe, in angemeffenen 3wi= schenräumen (entweder fo, daß die außerften Ringe und Stangen nahe an den oberen und unteren Enden angebracht waren, alfo in Entfernungen von 21/2 Ellen, ober eine Elle bom oberen und unteren Ende abstehend, alfo in Zwischenräumen bon je 2 Ellen, vergl. Lund a. a. D. S. 3). Wenn es vom mittleren Riegel heißt: בחוך הַקּרְשִׁים ה מבריח מן הקצה אל-הקצה, fo scheint damit zunächst gesagt zu sehn, daß er gerade auch in der Mitte der Bohlen angebracht war; das folgende מבריה u. f. w. bezieht sich vielleicht nach Joseph. darauf, daß ber mittelfte Riegel ber Breitseite die ber Lang= feiten aufnahm und umichloß (τῷ θήλει τοῦ ἄρρενος συνελθόντος), was bei den zwei oberen und zwei unteren nicht ftattfand. Dies ift natürlicher, als mit Ewald anzunehmen, die mittlere fen fur's Biegen eingerichtet gewefen. Seine Annahme, die Ringe und Stangen feben inwendig angebracht gewesen, berftogt, wie Reil bemerkt, gegen das Decorum. Bahr und Reil nach Jarchi nehmen nur drei Riegel auf jeder Seite an, nämlich außer dem mittleren, der bon einem Ende der Seite jum andern lief, einen obern und einen untern, je aus zwei Studen bestehend. Sinfichtlich des mittleren Rie= gels theilt Baumgarten die Ansicht von Arias Montanus, er feb nicht mittelft ber Ringe von Außen mit den Bohlen verbunden gewesen, fondern in die Bohlen felbit, damit fie besto sicherer in eine gerade Linie zu stehen kamen, eingelaffen worden (fiebe bagegen Bahr I, 62). — Ueber biefem nach oben und born offenen Gerifte hing nun eine vierfache Bededung (J. H. Hottinger de tegminibus tabernaculi Mosaici. Marp. 1704). Die beiden unterften bestanden aus einer Angahl von Zeltteppichen, רריעוֹתו, die unterste oder innerste aus 10 Teppichen von je 28 Ell. Länge und 4 Ell. Breite. Da die Bohe 10 Ellen und die Breite, die Dicke der Bohlen mitgerechnet, 11 Ellen, die Länge, die Dicke ber Rudwand mitgerechnet, 30 1/2 Ellen beträgt, fo ftand

er auf jeder ber beiden Langseiten 1 1/2, an der Rüdwand 1/2 Elle bom Boden ab. fünf diefer Teppiche maren zu einem größeren Bangen untereinander durch je 50 blaupurpurne Schleifen, ללאוֹת, die durch goldene Doppelhaten, קרסים gusammengehalten wurden, verbunden (Jarchi: zusammengenäht). Die Berbindungelinie lief über dem Borhang des Allerheiligsten hin. Diese Dede, זש על א ציה. פושבו אות פועבן Ramp= haufen a. a. D. S. 101. Unm.) war aus gezwirntem weißen Buffus mit Blauburpur-, Rothpurpur-, Karmefin-Wolle künftlich (auf nurch) durchwebt zu Cherubbildern. Roftbarteit diefer Bildweberei, fowie der Name Diefer Dede, Bohnung, veranlaft Bahr und Reil nach Bonfrere, Torniel, Bater (Bent. II, 110) anzunehmen, diefelbe fen, durch tleine Saten am Geruft befestigt, an den inneren Banden herabgehangen, wie auch Cherubim an den inneren Seitenwänden bes Tempels maren. S. bagegen Lund S. 15 ff.; Emald, Alt. S. 365; Friederich, Symb. der mof. Stiftshütte S. 13 ff.; Winer Bd. II, S. 530. Anm. 1; Umbreit in Stud. u. Rrit. v. 1843. S. 154; Ramphaufen a. a. D. S. 102. - Die zweite Dede, die eigentliche Zeltbede, baber bink genannt, bestand aus 11 Ziegenhaar-Teppichen von je 30 Ellen Länge, 4 Ellen Breite (nach Bahr gleich lang mit der Wohnung, weil fie derfelben ben Rarafter als Zelt geben follte, I, 225). ebenfalls in zwei Theilen, der vordere aus feche, der hintere aus fünf Teppichen que fammengefett, beide durch je 50 Schleifen (von Buffus?) und eherne Satthen berbunden, so daß entweder diese Berbindungslinie oder mahrscheinlicher die Mitte der Dece über dem Borhang des Allerheiligsten hinlief. Im letzteren Falle maren von dieser Dede zwei, im ersteren vier überschüffige Ellen vorn aufgerollt (bed B. 9. gufammenlegen), was Josephus, Alt. 3, 6. 4. mit einem griechischen άέτωμα, παστάς, Giebelfeld, Bortalgiebel vergleicht; von den 22, beziehungsweise 20 übrigen Ellen wurde das Allerheiligfte und deffen Rudwand bedeckt. Da die Verbindungslinie 2 Ellen bom Borhang über dem Allerheiligsten hinlief, so waren mit den übrigen 20 Ellen der Decke nur noch 18 1/2 Elle zu bededen, und man mitte bann annehmen, bag bie Pflode ein wenig von den Bohlen abgeftanden feben, fowie daß die gang bem Allerheiligften angehörige Rüdwand durch das tiefere Herabhängen der Dede habe ausgezeichnet werden sollen (Ramphaufen a. a. D. S. 104). Auf ben beiben Langseiten ging bie aufere Dede über die innere um 1 Elle herab; bergl. B. 13., der fich durchaus nicht mit der Bahr'ichen Unficht, als fen die innere Dede inwendig herabgehangen, verträgt. Ueber diefen beiben feineren Teppichdeden, מהל und משבן, befand fich nun zu ihrem Schutz (Joseph. σκέπη καὶ βοήθεια ταῖς ὑφωνταῖς ἐν τε τοῖς καύμασι καὶ ὁπότε ὑετὸς εἰή γεγενηulval) eine 7000 bon zwei Fell= oder Leberdeden, mahrscheinlich die beiben unteren völlig bedeckend (denn über ihre Größe wird Richts berichtet; Jarchi, R. Nehem. bas מלמיכלה B. 14. preffend, laffen fie die Seitenwände nicht bedecken), die untere von rothen Widderfellen, die obere von Tachaschsellen. R. Jehuda nimmt nur eine Dede an, jur Balfte aus Bidderfellen, jur Balfte aus Tachafchfellen; Urias Mont. meint, die Widderfelle haben das Saffianfutter der borftigen Dachsfelldede gebildet. nen Pflöde, החדות und die Seile, ביתרים, mittelft welcher (wahrscheinlich blog) die drei oberen Deden nach Zeltart befestigt murden, werden als felbstverständlich nicht hier, fondern fonst (27, 19. 35, 18. 20. 31. 4 Mof. 3, 26. 37. 4, 26.) gelegenheitlich er= wähnt. - Der Gingang der Stiftshutte war gegen Dften (Josephus, Alt. 3, 6.3: την σχηνην Ίστησι πρός άνατολάς ίνα πρώτον ο ήλιος επ' αὐτην άνίων άφίη τάς ἀκτῖνας, cf. Plut. Num. 14.; Luc. de domo 6. de Dea Syr. 30.; Theod. qu. 40. in Ex.; Maim. mor. nev. 3, 45; Anast. Sinait. resp. qu. 44: damit man die Sonne im Rüden habe und nicht diefe, sondern ihren Schöpfer anbete, Ezech. 8, 16.; nach Bahr I, 210 ff.; Temp. Sal. S. 97, weil Often für den Drientalen die Borderfeite ift; Reil, Arch. I. S. 101: weil das dem Allerheiligsten entsprechende Paradies für den aus ihm bertriebenen Menichen gegen Weften lag) gefchloffen burch einen Borhang, בסך, LXX. επίσπαστρον, aus gezwirntem Byffus mit Buntstiderei oder Buntwirkerei מעשה היפה, wie die Araber nach Burdhardt, Beduinen S. 31 noch heutzutage

den jur Scheidewand im Belt dienenden Stoff nennen, in den Figuren oder Blumen gewoben find; bgl. Bahr I, 266 ff. Bd. V, 515), an fünf mit Gold überzogenen (vielleicht bloß an ben Rapitälen Rap. 36, 38.), auf fupfernen Untersätzen ruhenden (benn ber Eingang führt hinaus in den relativ profanen Borhof) Säulen von Afagienholg mittelft goldener Saken נרים, und darin liegender, vergoldeter Stabchen, הושרקים (bgl. 36, 38., Jarchi ad Ex. 26, 32 perticae, Bindftabe bon pon, pro festmachen) befestigt und also vier Eingange, je etwa 2 Ellen breit verschlieftend. Db die Saulen außerhalb (Friederich) oder innerhalb (Bahr) des Borhanges ftanden, ift ftreitig. Jose= phus läßt den Borhang nur bis in die Mitte der Thuröffnung herab gehen - to de λοιπον είσοδος ανείτο τοις ίερενσιν υποδυομένοις. Allein dann wäre ja das Innere bes Beiligen im Borhof fichtbar gewesen, was nicht bentbar ift. Der innere Raum ber Stiftshütte war in zwei Räume getheilt: 1) den ein oblongum bon 10 Ellen Sohe und Breite, 20 Ellen Lange bildenden Borderraum der Bohnung, das fogen. Beilige, א הקרש א. בול (vielleicht auch היכל Ron. 6, 17. 7, 50.) und 2) das einen bollfomme nen Cubus von 10 Ellen Lange, Breite und Sohe darftellende Allerheiligfte, שַרָש קרשים, דס מעוסע דשע מעומע, auch בית הכפרת, bon seinem hauptgeräthe (1 Chron. 28, 11.) und דברר (1 Ron. 6, 5, 19 ff. 8, 6. 2 Chron. 3, 16. u. b.), lettere Ramen jedoch bloß vom Tempel; Joseph. advror nach Analogie der heidnischen Tempel (vgl. Clem. Al. paed. 3, 2.). Zwischen dem Beiligen und Allerheiligsten mar (26, 31.) der Brachtvorhang, חברבה מיסך, d. i. das Abhaltende, die Trennung, auch מרבה מיסף, Borhang der Bededung (36, 35. 40, 21. hebr. 9, 3. δεύτερον καταπέτασμα) mit fünft= licher Bildweberei in Cherubimbildern, מעשה חשב, bon gleichen Stoffen und ebenfo gemacht, wie der innerfte Teppich, an vier gang mit Gold überzogenen, auf filbernen Füßen ruhenden Säulen mittelft goldener Saken, und zwar wahrscheinlich hinter ben Säulen, hangend, alfo brei Eingange, je etwa 3 Ellen breit berichliegend. - Ueber die im Zelt befindlichen Geräthe, die Bundeslade im Allerheiligsten f. Bd. II. S. 453, im Beiligen den Leuchter Bd. VIII, 344, Räucheraltar, Bd. XII, 502, Schaubrodtisch Bd. XIII, 407.

2) Der Borhof, nun, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit, umgab bie Stiftshutte von bier Seiten. Db biefe gerade in der Mitte (Josephus: κατά μέσον) oder mehr gegen hinten ftand, wird nicht gefagt. Wahrscheinlich letzteres, weil bor der Wohnung der Dienst des Brandopfer = Altars u. f. w. größeren Raum erforderte; schwerlich fo, daß ber Raum vom Gingange des Borhofs bis jum Gingange der Stiftshutte 60 Ellen, und der Zwischenraum zwischen der Westwand der Butte und der Westgranze des Borhofs 10 Ellen betrug, fondern in mehr symmetrischer Beise nach Philo (de vita Mos. III, p. 668) fo, daß die Langseiten und die Breitseite des Zeltes gleich weit von ber Umgäunung bes Borhofs entfernt waren, nämlich 20 Ellen und ber Raum bor ber Stiftehütte 50 Ellen in's Gebierte mag (vergl. Die Magverhaltniffe bee Ezechiel'ichen Tempels). Die Umgränzung des Borhofs murde gebildet durch 60 hölzerne, mahricheinlich vieredige, je 5 Ellen von einander entfernte, 5 Ellen hohe (2 Dof. 27, 18.) Säulen, υστορο (LXX., Philo: στύλοι-σύμπαντας έξήχοντα, Joseph. κάμακες) mit versilberten Kapitälen (καίντα, LXX. κεφαλίδες) und nicht nur mittelst tupferner Füße, sondern auch durch Pflode und Stride (4 Mof. 3, 37. 4, 32.) befestigt. Daß biefe Säulen rund feben, hat Emald a. a. D. S. 367 gegen Bahr I. S. 68 f. nicht begründet. Un denfelben hingen mittelft filberner Stäbchen, die auf filbernen (an den Rapitälen angebrachten?) Rägeln ruhten, Umhänge, קלעום bon gezwirntem Bhffus, 5 Ellen hoch (38, 18.). Auf ber Oftseite erstrechten fie fich nur 15 Ellen bon jeder Ede gegen die Mitte; der Raum bon 20 Ellen in der Mitte war ale bas mit bem Eingang ber Stiftshütte correspondirende Bortal bes Borhofe mit einem dem außeren Borhange der Stiftshütte nach feiner Beschaffenheit gleichen Borhang verschloffen, der an vier Saulen hing. Josephus, bem Lund S. 26 folgt, will miffen, diefe vier Saulen feben gang überfilbert gemefen, auch feben die zwei mittleren weiter auseinander, die

zwei äußeren bagegen hart an den nächsten des and gestanden, Eis ulunger nochwere. Aehnlich Knobel a. a. D. S. 250. 278, der in diefer Annahme die einzige Löfung des Rathfels findet. Die Zählung ber Borhoffaulen hat nämlich viel Schwierigkeiten berursacht. Auf ben Breitseiten follen je 10, auf den Langseiten je 20 febn (27, 10-16). Bählt man die vier Edfäulen doppelt, fo kommen 56 heraus; fo Bahr, hauptfächlich wegen der Symmetrie mit der Zahl ber Bohlen an der Stiftshütte (20 Bohlen und 20 Säulen auf den Langfeiten, 8 Bohlen, 8 Säulen auf der Breitseite) und wegen der Symbolif der Zahl 56 = 8 × 7! Auch Winer u. Knobel S. 278 gablen 56 Saulen. Allein waren die Saulen, wie wahrscheinlich, alle 5 Ellen von einander, so kommen die 300 Ellen des Umfange nicht heraus, und daß die überschüffigen Ellen des Umfange auf die Gaulen oder die Falten ju rechnen feben, ift nicht ju denken. Stieglit, Beschichte der Bauk. S. 124; Rurg, symbol. Dign. der Zahlen in Stud. u. Krit. 1844. S. 366; Umbreit a. a. D. gahlen 60 Saulen. Bei ihrer Zählung wird man am fichersten gehen, wenn man etwa, an der südöstlichen Ede anfangend, den Borhof umschreitet, fo daß man mit Saule Dr. 1 anfangt, nachbem man bom Ausgangspunkt fich 5 Ellen weit entfernt hat, und nachdem man 20 Saulen fo gegählt, fich auf die Beftfeite nordwärts wendet u. f. w. (vgl. Fries a. a. D. S. 109 f.). Die einzige Schwierigfeit ift. baf bie 20 Ellen bes Thurborhangs nicht an bier, fondern an funf Säulen zu hängen kommen, fo daß vier Eingange entstehen. Friederich, nach ihm Reil, suchen diefe Schwierigkeit badurch zu löfen, daß fie fowohl die Edfaulen, weil zu den zwei Seiten gehörig, als die Granzfäulen zwischen den Umhangen und bem Borhang, weil ju beiden gehörig, je als Sälften rechnen (Friederich a. a. D. S. 16 ff.; Reil, Arch. I. S. 84. Anmerk. 2). In der That hängt der Borhang nur an bier Säulen, an drei gangen und zwei halben, denn die andere halbe Säule trägt den Umhang. Emald, Alt. S. 368 nimmt nach Reland, um fur den Gingang vier Gaulen herauszubringen, nur 59 Säulen an. - Ueber die Beräthe des Borhofs, Brandopfer = Altar f. Bb. I. S. 254, das zwischen Brandopfer-Altar und dem Gingang in die Stiftshütte stehende Sandfaß f. Bd. V. S. 510.

3) Bortehrungen für den Transport (4 Mof. 4, 4-33.). Das levitifche Gefchlecht der Rahathiten, dem die Familie Aaron's felbst angehörte, hatte als das relativ heiligste beim Transport das Allerheiligste des Beiligthums zu tragen, nämlich fämmtliches Beräthe deffelben (4 Mof. 4, 4. 15.), nach ihnen bas Befchlecht ber Berfoniten die Teppiche, Decken, den Thürborhang der Wohnung, die Umhänge und den Thürborhang des Borhofs fammt den Seilen; endlich die Merariten die Bohlen, Riegel, Magel, Saulen und deren Wufe. Bu diefem Dienft wurden aus jedem diefer 3 Beschlechter bie Männer bom 30. bis 50. Jahre ausgehoben (f. Bb. VIII. S. 350 f.). Doch mußten fammtliche Berathe, ehe fie bon ben Rahathiten aufgehoben und getragen werden durften, damit ihnen nicht Berührung oder Anschauen des Allerheiligften den Tod bringe, von Aaron und feinen Sohnen forgfältig eingewickelt und auf Tragftangen (2) oder Traggestelle gelegt werden, und zwar die Bundeslade dreifach, zuerst in den Borhang des Allerheiligsten, dann in die Tachaschdecke, endlich noch in eine purpurblaue, damit die Bundeslade, in die vorherrichende heil. Farbe gehüllt, auch beim Zug als das vornehmfte heilige Berathe erscheine; der Schaubrodtifch fammt Berathen und Brod auch dreifach, zuerst in eine purpurblaue, dann in eine carmefinrothe, endlich in eine Tachaichdede: der Leuchter und Räucheraltar fammt Geräthen, endlich ber Brandopferaltar mit seinem Gerathe (LXX. und sam. Bent. haben auch das im Grundtert ausgelaffene handfaß Bb. V, 510) doppelt, in einen purpurblauen Teppich und in eine Tachafchbecke. Eleafar, ber altefte Sohn Aaron's, follte Anführer bes Zugs ber Raha= thiten fenn und die während des Zugs, wo der andere Opferdienst unterbrochen war, fortdauernden Briefteropfer darbringen (B. 16.); Ithamar war Anführer des Zugs ber Gersoniten und Merariten. Bahrend die Rahathiten Alles auf den Achseln tragen mußten, waren ben Gersoniten zwei Wagen und bier Rinder, ben Merariten bier Bagen und acht Ninder gegeben, um das für's Tragen auf den Schultern allzu schwere Material fortzuschaffen (vgl. Kamphausen, Stud. u. Krit. 1859. S. 117; Philippson, ifrael. Bib. I. S. 692). Hatte der Zug wieder eine neue Lagerstätte erreicht, so war es Geschäft derselben Leviten, das Heiligthum wieder aufzustellen.

IV. Bedeutung der Stiftehütte. Wir haben davon auszugehen, was 1) die heilige Schrift felbst darüber andeutet, zunächst a) in den Ramen. Diese bezeichnen diefelbe a) als den Ort des herablaffenden (700, fich fenten, niederlaffen) Wohnens Jehovah's in der Mitte des Bolks, wo es auch fenn und wohin es auch ziehen möge, nach feinem Bort: Sie follen mir ein Beiligthum machen, daß ich wohne in ihrer Mitte (2 Moj. 25, 8. 29, 45 f. vgl. 5 Moj. 4, 7. Bj. 15, 1 ff. 26, 8. 27, 4.). Die fich herablaffende, in der feuerglängenden Bolfe erscheinende acht Behobah's hieß baher bei den Juden שברנה, habitatio. Als Konig des Bolts (daher היבל יהוה, Balaft, Burg) wohnt er in feiner Mitte. Sein Thron, bon welchem aus er bas Bolt regiert, ihm feinen foniglichen Befetes- und Gnabenwillen fundthut, ift über bem nate gwifchen den Cherubim, ein irdisches Abbild des himmlischen Thrones der göttlichen Majestät (2 Moj. 25, 22. 3 Moj. 16, 2. 4 Moj. 7, 89. 1 Sam. 3, 3 f. Jef. 37. 16. vgl. Jer. 14, 21. 17, 12. Bf. 99, 1. Weish. 9, 10). Bergl. Bd. XIII. S. 476 ff. und B. Neumann, Zeitschr. f. luth. Theol. 1851. S. 70 ff. Wie diefes Bohnen und Thronen zu verstehen und auch von den Ifraeliten verstanden worden ift, nicht in grob anthropopathischer Beise, als hatte ihr Gott eine folde Bohnung jum Schutz und Schirm nöthig, einen Palaft nach Urt menschlicher Könige, bas feben wir ichon aus 1 Kon. 8, 26 ff. Jef. 66, 1. Finden wir folden Aberglauben ja felbst nicht bei den Beiden (bgl. Arnob. adv. gent. C. p. 193; Xenoph. Arab. 2, 5. 7.; Memor. 1, 4. 18.; Eurip. Herc. fur. 1332; Aesch. suppl. 95 spq.; Hes. op. et d. 267. und zahlreiche andere Stellen, die an Bf. 139. anklingen. S. Carpzov, app. p. 250 sqq. gegen Spencer p. 894 sqq.). Sondern nach 2 Makk. 5, 19: διὰ τὸ έθνος τὸν τόπον ὁ κύριος έξελέξατο, wie Joh. Damase. de orth. fide 1, 16. fagt: λέγεται τόπος θεοῦ, ἐνθα έκθηλος ή ενέργεια άυτοῦ γίνεται (vergl. 1 Mof. 28, 17). Die der Stiftshütte zu Grunde liegende Bedeutung und Abzwedung ift alfo noch bestimmter ausgedrückt durch א) ben gewöhnlichen Ramen אהל בולעד, שוחל das, benfelben erflärende ארכבר oder שמה כלבח שימה, welches Beides ein Berhaltniß wechselseitiger perfönlicher Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Bolt ausbrückt und Beides in fich begreift, bas Bufammentommen mit dem Bolt und das fich Bezeugen bor und an demfelben. Bon hier, von der Stiftshütte, naher ber Bundeslade aus redet nun Jehovah ausschlieflich ארון עדת) או feinen Rnechten Mofes und dem Hohepriefter (2 Moj. 25, 22. 3 Moj. 1, 1), und bezeugt fich durch ihre Bermittlung feinem Bolle als feinen Unterthanen, in gnadenvoller Offenbarung. Alle weiteren Bezeugungen feines Willens follen auf dem Grunde der Tafeln des Zeugniffes geichehen. Sollte ein lebendiges Bechselverhältniß stattfinden zwischen dem lebendigen und heiligen Gott und zwischen feinem Bolt, das er aus den Bolfern der Erde auserwählt, der Träger seines Namens, seiner Offenbarung, seines Wortes gu febn, so mußte bas Bolf nicht nur feinen Gott in lebendiger Realität in feiner Mitte wohnend haben, fonbern der Zugang zu ihm mußte auch irgendwie vermittelt fenn. Dag die Stiftehutte borherrschend unter biefem Wefichtspunkte zu betrachten ift, erhellt ichon baraus, daß bie diese durch folche Bezeugungen vermittelte Gemeinschaft bezeichnenden Namen der Stiftehütte die gewöhnlichen find im Pentateuch. Dahin gehört 7) der Name wirp, welcher den bem Bolke schon bor der Gesetzgebung berkundigten (2 Mof. 19, 5 f.) letten End= zwed biefer gottlichen Bezeugung und die Stiftshütte alfo als einen Ort bezeichnet, ba ber Berr fie nach feiner Gnadenordnung unter ber borbereitenden Saushaltung bes Gefetes gerecht und heilig machen will. Ba Er heißt felbst ein egge feines Boltes (3ef. 8, 14. Czech. 11, 16.), eine Anschauung, welche schon in's neue Testament binüberweift (Joh. 4, 23 f. 17, 23. 1 Joh. 4, 4.). Diefe Bedeutung der Stiftshütte

ergibt fich aber b) auch aus den für den Dienft in der Stiftshütte borgeschriebenen Funktionen, Berathen und der denfelben entsprechenden Ginrichtung und Glieberung bes Beiligthums, welche gleichsam eine Erläuterung feiner Bebeutung in Bildern darftellen. Der Zugang des Bolks zu Jehobah und die Gemeinschaft mit ihm wird durch Stufen bermittelt, die nach ihrer Wirde und nach dem ineinandergreis fenden Uebergang der einen zur anderen deutlich bezeichnet find befonders auch durch die Unwendung der verschiedenen Metalle. In der unterften Stufe, dem Borhof, berfammelt fich das Bolk, theils um fich Jehovah als das Bolk feines Eigenthums barzustellen und und ihm feine Sund , Schuld , Brand = und Dankopfer darzubringen, in Buffe und Glauben, in dankbarer Singebung und Liebe, theils um die Offenbarung feines heiligen Willens und die Mittheilung feiner Gnade und feines Segens entgegenjunehmen. Das Beilige magt das Bolt, wie es ift, noch nicht reif für feinen Briefterberuf (2 Dof. 19, 5 f.) in feiner Natürlichkeit, im Stande der Gunde, nicht zu betreten; es bedarf noch menschlicher Mittler (2 Mof. 20, 18 ff.), die an feiner Statt feben, fich Gott darftellen (f. Bb. XII. G. 174). Die Briefterschaft felbft aber tann nur in ihrer Spite, dem Sohenpriefterthum, unmittelbar Jehovah nahen; das Allerheiligste, wo der Thron der Berrlichkeit Jehobah's, darf nur einmal des Jahres der Sohepriefter betreten mit dem Guhnopferblut und mit der Rauchopferwolfe. ift die Stiftshiltte "in ihrer Anlage ein fignificantes Bild der Theokratie oder des Reis ches Gottes unter der Dekonomie des Gesetzes", in welcher Jehovah zwar unter dem ausermählten Bolf wohnt und zeuget, aber die Gemeinschaft zwischen ihm und dem Bolf noch eine durch menschliche Mittler, die Briefter (Bebr. 7, 28.), bermittelte ift. "Das heil. Belt ftellt in feinen 3 Abtheilungen 3 Stufen bes gegenseitigen Rabens, ber fich realifirenden Ginigung oder bes gur endlichen Gott = Menfchheit heranreifenden Bunbes amijchen Jehovah und feinem Bolt dar, auf der Stufe des Borhofs bas Gott jugufüh= rende, auf der des Beiligen das Gott nahende, auf der des Allerheiligften das Gott geeinete (Neumann, Zeitschr. f. luth. Theol. 1851. S. 86). Hieraus ergibt fich auch e) die neutestamentliche Unschauung der Stiftshutte als einer παραβολή είς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, αίδ δετ άγια χειροποίητα ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, αίδ eines τύπος, σκια, υπόδειγμα των μελλόντων αγαθών (Bebr. 8, 2. 5. 9, 1-14. 23 f. 10, 1. 19 f. u. j. w.; bgl. Rol. 2, 17. Ερή. 2, 14—22.), der σκηνή μείζων, τελειοτέοα, άληθινή, οὐ ταύτης τῆς ατίσεως, ἡν ἔπηξεν ὁ αύριος (nath August., Calb., Berg., Bengel, Freilingh., Friederich: Die heil. Menfcheit oder der Leib Chrifti) und der σχηνή τοῦ θεοῦ μετά τῶν ἀνθοώπων καὶ σχηνώσει μετ αὐτῶν, Dff. 21, 3. Die ganze Bliederung und Ginrichtung ber Stiftshütte wird hier zugleich angeschaut als eine bildliche Beiffagung der neutestamentlichen Dekonomie, in welcher durch den einmal jum himmlischen Thron in's Allerheiligfte des himmels mit feinem eigenen Blut eingegangenen emigen Sohepriefter nach der Ordnung Melchifedet's, in dem fich die Ginwohnung Gottes in der Menschheit und feine Ginigung mit derfelben in absoluter Weise realifirt (30h. 1, 14. 2, 18 f. Rol. 2, 9. 1, 19.), die bon Gott und bon anderen Menschen trennenden Borhange und Zäune aufgehoben, alle die, welche durch den Glauben Abraham's Rinder find ohne Unterschied der Geburt, des Standes und der Nation, durch die Einwohnung Gottes (Joh. 14, 23. 1 Kor. 3, 9. 17. 6, 19. 2 Kor. 6, 16. 1 Tim. 3, 15. Eph. 3, 17. 1 Petr. 2, 5. Sebr. 3, 6.) beides zu Tempeln Gottes und ju feinen Brieftern gemacht werden (1 Betr. 2, 5. 9. Off. 1, 6.) und Zugang jum Beiligen haben (Rom. 5, 2. Bebr. 10, 22.), ja jum Allerheiligften, jum Gnadenstuhl täglich (Matth. 27, 51. Rom. 3, 25. 2 for. 3, 18.) und geheiliget burch ihr Saupt, Chriftum, auch einmal jum Allerheiligsten des himmels (Bebr. 12, 14 f. 23 ff.). Aber hier offenbart fich auch das περισσεύειν des Gegenbildes über das Bild, daß im alten Testament nicht Alle, die da glauben, in's Beiligthum hinein durfen, sondern nur die Briefter. Auch der Borhof verliert feine Bedeutung nicht für die neuteftamentliche Defonomie. Er ift typisch für die Menge derer, die durch Wort und Saframent berufen,

unter den Einfluß des Evangeliums und der Segnungen des Reiches Gottes gesetzt sind, aber noch nicht durch den Glauben wiedergeboren zu geistlichen Kindern Abraham's und lebendigen Gliedern des Bolkes Gottes. "Die Priesterschaar ist die Gemeine der Gläubigen. Istaal war das Bolk der Berusenen. Un seiner Stelle sind sür jetzt die Bölker der Erde durch die Verkündigung des Evangeliums berusen zu Christo und unter einer berusenden und zu Christo sührenden Belehrung, Leitung und Erfassung durch Wort und Leben, durch Ehristi Walten, durch das Leben und Leuchten der gläubigen Gemeine und durch das Verkünden der Boten und Weiden der Hräm, Irael's Wanzberung. Elbers. 1859. S. 323. Auch über diese Bedeutung des Vorhofs, sinden sich in der heil. Schrift Andeutungen, schon Ps. 96, 7 st. Der Vorhof der Heiden im späteren Tempel ist eine thatsächliche und die 4 nach den Himmelsgegenden orientirten Thore des Ezechiel'schen Tempels sind eine prophetische Eregese derselben. Endlich aber werden die Tempels sind eine prophetische Eregese derselben. Endlich aber werden die Diesen werden (Offb. 11, 2.)

Benn wir mit diefen biblifden Andeutungen 2) die mannichfaltigen Deutungen vergleichen, welche jubifche und driftliche Theologie zu berichiedenen Zeiten über die Stiftshütte aufgeftellt hat, fo mahnt uns die Mannichfaltigkeit und der Biderftreit der felben bon Philo an bis zu den neuesten Symbolifern und Typifern, nicht nur zu feben, ob und wie viel der Schriftanalogie gemäße Bahrheit einer jeden inwohne und ob nicht eine organisch in höherer Ginheit gufammengefaßte Mannichfaltigkeit ber Deutung wirklich julaffig, ber Widerstreit also nur ein relativer fen, sondern auch bemutthig ju bekennen, daß wir noch "zu fehr in die elementarische Bafis der Dinge versenkt find, um den wahren Gedanken der Dinge in völliger Reinheit, in gefunder Bermittelung ju faffen, und wollen wir dieses dennoch erzwingen, wie die naturphilosophie, in das Reich ber leeren Gedanken gerathen" (Baumgarten, Comm. 3. Bent. II, 51). Andererseits aber ift's eben fo unwahr ale willfürlich, bei bem unläugbar und durchgangig symbolischen Rarafter und inpischen Sintergrunde des alttestamentlichen Gultus, dem Mittelpunfte deffelben, der Cultueftatte, diefen Rarafter und hintergrund absprechen ju wollen und dabei ftehen zu bleiben, daß eben bie Stiftshütte gemacht worden fen nach dem Bedurfniß eines Bandervolfes (in welcher Beziehung an die Zelttempel der Romadenftamme Nordafiens und der Gatuler bei Sil. Ital. 3, 289 sq. auch an den vade Cvγοφορούμενος der Bhönizier bei Sanchunj. ed. Orelli p. 20., die ίερα σκηνή im Feldlager ber Rarthager bei Diod. Sic. 20, 65. erinnert wird), nach bem "unmittelbaren religios - priefterlichen Bedurfniß mit Bugrundelegung des Thous der Zeltconftruktion, wie fie damals war", mit zwei Abtheilungen, einer vorderen durch eine Lampe erleuch= teten und einer hintern, dem Fremdling verschloffenen, und daß das edle Metall und die kunftreichen Teppiche mit den damals üblichen Prachtfarben eben feine andere Bedeutung und feinen anderen Zwed gehabt haben, ale bie borgebliche Wohnung der Gottheit auf's Würdigfte zu ichmuden, zugleich ben an Pracht und glanzendem Farbenfpiel sich ergötzenden Bebräern zur Augenweide, wobei übrigens Manches fagenhaft in's Bunderbare ausgeschmudt worden und aus einem schlichten, tragbaren Beiligthum ein idealer Brachtbau in der Tradition entstanden sehn moge (hartmann, hebräerin I, 386; Winer unt. d. Art. "Stiftshutte"; Maimon. mor. nevoch. III, 45; Beg, Befch. Mof. I, 265 ff., und Bahr bagegen I, 114 ff.). Hofmann (Beiff. u. Erf. I. S. 139 ff.) hat allerdings auch biefer Auffaffung eine fumbolifch = thpifche Seite abzugewinnen gewußt: Wenn Jehovah zu den Menfchen fommt, um bei ihnen zu wohnen, fo wird er auch nach Menschenart wohnen wollen, jest in einem Zelt unter Zelten, dereinft, wenn fie zur Ruhe eingegangen, in einem festen haus u. f. w., und Bahr (Temp. Sal. S. 66 ff.) hat, indem er die typische Beziehung auf Christum übersah, und ihm die Annahme des grellften Anthropopathismus vorwarf, hofmann Unrecht gethan. Freilich, wenn wir in Erforschung ber fymbolischen und thpischen Bedeutung une nicht blog beschränken auf Anlage und Gliederung der Stiftshütte und auf ihre Gerathe im Allgemeinen, fondern

auch die einzelnen Stoffe, Farben, Formen, Dag = und Zahlberhältniffe, aus und nach welchen fie conftruirt ift, in Betracht ziehen, fo betreten wir ein Gebiet, auf dem man um fo mehr Irrmegen und der Befahr ausgesett ift, aus dem Gebiet "der Ausdeutung in das des Eindeutens, aus dem der Auslegung in das des Sin = und Herrathens" zu gerathen, je freierer Spielraum hier bem Dit, ber Phantafie, bem Scharffinn und Tieffinn gegeben ift, fich in geiftreichen Deutungen zu ergeben, und je weniger uns die Schrift ausdrückliche Erklärungen und Andeutungen gibt. Daf aber bem Ginzelnen mehr ober weniger eine Bedeutsamkeit zukam, läßt fich schon barque abnehmen, daß fich vielfach weder in der Schönheit und Symmetrie, noch im Ruten und außeren Bedurfniß ein Grund für Anwendung diefer oder jener Stoffe, Farben, Dage finden läßt. eignete dem ganzen Alterthum eine finnige symbolische Intuition gottlicher und mensch= licher Dinge und Berhältniffe, die freilich unferer reflegionsmäßigen Betrachtungsweife fremd und unverständlich geworden ift. Um so weniger bedurfte es specieller, in der heil. Schrift niederzulegender Offenbarungen über ben fumbolifchen oder typischen Beheimfinn der Stiftshutte, des Cultus überhaupt. Die Beilegedanken, Die Gott felbft unter der äußeren Gille diefer Bilder und Gleichniffe als eine naudanwola ele Xoiotov verbarg, follten fich stufenweise auch den frommen Ifraeliten (einem David Bf. 51, 8. 2 Sam. 7, 19., Jefajas 1, 11 ff. 57, 15. 66, 1 f., Jeremias 3, 16., Ezechiel, felbst noch einem Sirach Rap. 24.) nach dem Mage ihres Glaubensgehorfams enthüllen (bgl. das Bd. X. S. 620 in Betreff der Opfer Gefagte). Noch weniger konnten diese ihrer Natur nach efoterische Einblide in die Bunder des Gesetzes (Pf. 119, 18.), die eingelnen Gläubigen des alten Bundes ju Theil geworden find, Gegenstand ber Schul= tradition werden. Go mußte benn bie Schriftgelehrsamkeit ber Rabbinen in Auffuchung einer symbolischen Deutung um fo mehr irre geben, als fie des wahrhaftigen, auch das Dunkel und die Schatten der Stiftshütte erhellenden Lichtes ermangelten, Chrifti, in dem wir allein die Abzweckung, das τέλος του νόμου erkennen. Die in der ägyptischen Symbolik heimische Schriftgelehrsamkeit eines Philo (auch Moses ift ihm  $au ilde{\eta}$   $\delta\iota\dot{a}$ συμβόλων φιλοσοφία παιδευθείς, vita Mos. p. 606) fieht gemäß ihrer eine Bermittelung bes Judenthums mit griechischer Philosophie und ben Naturreligionen anftrebenden Tendeng in der Stiftshutte tosmifche Berhaltniffe fumbolifirt. Die die Welt der Urtempel Gottes ift (de monarch. 2. p. 820. cf. Plut. de Is. κόσμος δεοδν άγιωτατον καὶ θεοπρεπέστατον. Cic. leg. 2, 11. Clem. Al. Strom. 5. p. 584) und wie heidnifche Tempel = und Städtebauten ein Abbild bes Universums, besonders des himmels darftellen (Bahr I, 94 ff.), fo foll nun auch die Stiftshütte ein Abbild dieses Urtempels fenn. Die Wohnung ftellt τα νοητά, der Borhof τα αίσθητα bor, das Gange also den zóopog, die 4 heil. Farben die 4 Elemente, die Cherubim die schaffenden und regierenden Grundfrafte in Gott, auch die beiden Simmelshemispharen, der auf der Subfeite des Beiligen ftehende Leuchter die 7 im Guden fich bewegenden Planeten mit der Sonne, beren Symbol die mittlere Lampe, der auf der Nordseite ftebende Schau= brodtisch die Nahrungsmittel (andere Deutung f. Bb. XIII. S. 468), deren Wachsthum durch den Nordwind befordert werde und die ein Produkt des Zusammenwirkens der Sonne oder des Himmels (= Leuchter) und der Erde fegen; denn der Räucheraltar ift Symbol der Erde, aber auch wieder des Dantes für die Erzeugnisse der Erde und des Waffers, aus dem die Dunfte emporfteigen. Er fteht zwifchen Leuchter und Tisch, weil Erde und Wasser den mittleren Raum im zóonog inne haben (opp. II, 146 sqq.) u. f. w. Eine ahnliche Auffassung scheint übrigens schon vor Bhilo unter den alexandrinischen Juden gangbar gewesen zu sehn nach Weisheit 9, 8 ff. Auch in dem Menschen, als dem βραχύς κόσμος (de plant. Noë p. 216 sqq.) hat nach Philo bie Stiftshütte ihren Antitypus, fo daß z. B. die fünf Gingangsfäulen der Wohnung ben 5 Sinnen entsprechen (de vita Mos. III, 666: ή πεντάς αλοθήσεων αριθμός έστι αίσθησις δ' εν ανθοώπω πῆ μεν νεύει ποὸς τὰ εκτὸς, πῆ δε ανακόμπτει πρός τον νοῦν). Daran schließt sich auch bei ihm sporadisch die moralisch allegorische

Deutung an. Auch dem Josephus (Alt. 3, 7, 7.) ift in dem Beiligthum Baora ελς απομείμησιν και διατύπωσιν των όλων, der dem Bolt und den Brieftern zugung= liche Theil Bild der Erde und des Meeres, das Allerheiligste Bild des himmels; Bhffus Shmbol ber Erde, aus welcher er machft, Purpurroth des Meeres, wo die Burpurschnecke ift, Carmefin des Feuers, Burpurblau der Luft. Die alerandrinischen und antiochenischen Rirchenbater (Clem. Al. Strom. 5. p. 562f. die zwei Cherubim = ber große und fleine Bar! Orig. hom. 9. in Ex. Chrys. hom. in laud. conc. Jo. Bapt. opp. II. p. 793. Theodoret qu. 40. in Ex. u. zu Sebr. 9, 1. Theod. Mopsv. ad. Hebr. 9, 1.) find fast gang von Philo abhängig; so wie hieronymus ep. 64. ad Fabiol. 9. Athanas, or, in assumt. Christi ed. Col. II. p. 50. Auch monthe Rab= bin en neigen fich ju diefer Deutung bin, R. Rebem, in Jalk. f. 113: Die Stiftshütte ist בראשית בראשית, der Brandopferaltar repräsentirt das Thierreich, der Räucheraltar bas Bflangenreich, bas Sanbfag bas Meer. Ben Ugiel, Schuler Sillel's, ftimmt fast wortlich mit Bhilo hinfichtlich ber Stellung bes Leuchters und Schaubrodtisches überein (f. haberkamb, Joseph. I. S. 156). Noch bei Kimehi in Ps. 19. Abarbanel in Ex. 25. findet fich diefe Deutung, das Allerheiligfte Bild des unfichtbaren Sim= mels, ber Engelwelt, das Beilige Bild des fichtbaren Simmels mit den 7 Planeten und 12 Rodiafalgeichen, ber Borhof Bild ber Erbe. Später ging fie zu driftlichen Gelehrten über, ef. Spencer p. 216; Kircher, obel. Pamphil. 2, 7.; Grotius annot. in Nov. Testam. Matth. 27, 51.; Borres, Muthengesch. II. S. 525 f.; b. Bohlen, Genef. Ginl. S. 75. (Bgl. gegen biefe Deutung Bahr I, 107 ff. Mai, theol. jud. p. 218: quis enim crederet, sapientissimum Deum non sublimiora docere mysteria voluisse gentem suam, quam physici et mathematici tradunt?). Eigenthümlich ift dem Buch Rosari (ed. Buxt. 1660. II. p. 26 sg.) die Bergleichung der Stiftshutte mit dem Ban bes menfchlichen Leibes, in beffen Mitte die bernunftige Seele fo wohne, wie Gott in der Stiftshütte gewohnt habe. Die Cherubim vergleicht er mit ben Lungenflügeln, die Bundeslade mit dem Bergen u. f. w., hierin ein Borläufer bon K. Friederich. Aber neben dieser kosmologisch anthropologischen Deutung geht bei ben Rabbinen eine andere her, wonach das heiligthum nicht sowohl physische und irdische als geistige und himmlifche Dinge und Berhältniffe fymbolifirte. Was in dem irdifchen Nachbild geschieht, das hat seine höhere Wahrheit in dem realen himmlischen Urbild 2 Mof. 25, 9. 40. 26, 30. So im tr. Chagig. C. 2: R. Simeon dixit: ea hora qua jussit Deus Israelitas erigere tabernaculum inferius, erectum quoque fuit superius tabernaculum Metatroni s. angeli metatoris, in quo offert animas justorum ad expiandum Israel cfr. Buxt. hist. areae foed. in Ugol. VIII, 218 f., wo not viele Belege dieser Deutung. R. Bechai f. 148, 3. comm. in leg. fagt: ber Bohepriefter, ber den Dienst verrichtet vor Gottes Angesicht im Beiligthum, ift ein Seryua bes priesterlichen Dienstes im oberen Heiligthum. Derselbe fagt in Ex. 25, 40. f. 111, 2: Mojes hat auf dem Berge הדברי שכליי רוחנים res intellectuales, spirituales gesehen. Rach R. Simon b. Abr. in Berach. 5. waren Gben und feine Baume, Ströme u. f. w. für Abam daffelbe, mas für Ifrael die Stiftshütte, nämlich , figurae rerum intellectualium ad intelligendum ex iis veritates coelestes. Diefe Deutung dringt allerdings mehr in die Tiefe und kommt der Bahrheit (Bebr. 8, 5. 9, 11. 24. 10, 1.) näher. Auch bei driftlichen Theologen findet fich mutatis mutandis dieje Anjdhauung 3. B. Nonnenius de rebus tabern. typis coelestium. Brem. 1750, der nach Bebr. 9, 23 f. die Enovoarea gang nur auf's Jenseits, die Seligfeit des Himmels bezieht, cf. Krafft, obs. sacrae I. p. 186 sqq. Auch Kurg, Weich. des A. B. I, 65 f. fagt: das Allerheiligfte der Stiftshütte fteht zum Paradies in fo deutlicher Beziehung, daß wir in ihr eben fo fehr ein Nachbild des Paradiefes, als ein Borbild feiner Bollendung, des himmlischen Jerufalems anerkennen muffen. Weiterhin verläuft fich aber die rabbinische Muftit in ber Ausdeutung des Ginzelnen in moralisches Allegorifiren, 3. B. das Waffer des handfaffes wird auf die Bußthränen,

ber Räuchaltar auf das alle Unnehmlichkeit übertreffende Forschen im Gefet, ber Borhang auf die Gerechtigkeit der Frommen gedeutet, womit fie das Baterland bedecken, ber Borhof und feine Pforte auf die Belden Ifraels, um deren willen die Gohne Ifraels nicht zur Bforte ber Bolle kommen. Un Diefe rabbinisch - muftische Deutung folieft fich die driftlich tubif che an; ichon jene involvirt ein meffianisches Gle= ment; die res hujus mundi heißen imago, bald mundi superni, bald mundi futuri (Sohar, Ex. f. 88 C. 360). Die Anfänge berselben finden wir schon bei manchen Rirchenbatern neben ber tosmologischen; besonders Ephram bezieht fast Alles auf Chriftum und die driftliche Kirche (f. Auszüge bei Cornel. a Lap. zu Ex. 25). Im Mit= telalter hat Beter b. Celle († 1183) nach Beda's Borgang (opp. IV, 1166 sqg.) eine expositio mystica et moralis Mosaici tabernaculi (bibl. patr. Tom. XXIII. p. 789 sqq.) gegeben, eine Uebertragung der rabbinischen Deutung in die fatholische Disciplin feiner Zeit; die Liturgie der Stiftshütte ift junachst Nachbild der liturgia coelestis der Engelhierarchie, dann Thous des katholischen Cultus, namentlich des sacramentum vivificae communionis corporis Christi; mit dem sensus mysticus ift der sensus moralis berbunden, die Lampen foll der angunden, der die Bewiffen der Ginfältigen zu erleuchten fähig ift, bas Rauchfaß, ber überall ein guter Geruch Chrifti ift, u. f. m. Insbefondere ift das Gold die claritas verae sapientiae, das Silber nitor sacrae eloquentiae, das Erz confessio oris ad salutem, Hacinth coelestis conversatio, Burbur corporis passio, der coccus bis tinctus ist Dei et proximi dilectio, der Buffus carnis castitas, Ziegenhaar poenitentiae habitus, röthliche Widderfell die blutgetauften Lehrer der Kirche, die Dachsfelle corpora spiritualia in resurrectione, das Sittimholz die Standhaftigkeit der Heiligen u. f. w. Die Bundeslade ift Typus Chrifti, ihre Länge feiner Langmuth, die vier Ringe der 4 Evangelisten, zugleich der vier Cardinaltugenden in Chrifto, die Tragstangen der Kirchenlehrer u. f. w. Die brotestantische Typit fucht ihr Fundament mehr in ber Schrift, besonders im Bebraerbrief (Witsius, misc. sacr. II. diss. 1. de tabern. levit. mysteriis p. 393 sqq.; J. G. Krafft, obs. sacr. I. p. 142 sqq.; S. v. Til, de tab. Mos. bei Ugol. thes. VIII. p. 14 sqg.; W. Momma, de triplici oecon. eccl. I. 2. p. 163 sqq.; Leidekker, de rep. Hebr. I. p. 497 sqq.; Lund, Beiligth. S. 107. 235 f. u. ö.; Hiller, Syft. der Borbilder, herausg. v. A. Knapp. Ludw. 1858. I, 216 ff.). Die lutherische und reformirte (Schule bes Coccejus) Thuit ift einig barin, bag bas Beiligthum überhaupt Thous der driftlichen Kirche seh, die Wohnung der unsichtbaren, das Allerheiligste ber siegenden, verherrlichten, das Beilige der unfichtbaren, streitenden, der Borhof ber fichtbaren, mit Namendriften untermengten (bie Butte im Gegenfat gegen ben Tempel der bon Constantin d. Gr. verfolgten driftlichen Kirche). allermeift bildet die Stiftshütte, in specie die Bundeslade mit Gnadenstuhl, Chriftum, bas gottmenschliche Saupt ber Gemeine bor, als Wohnung Gottes, in welcher er beftandig war und zeugete, das Opfer für die Menscheit annimmt, angebetet febn will u. f. w. Der Borhof mit feinem Erz ftellt ihn im Stande der Erniedrigung, die Butte felbst mit ihrem Gold fein Sehn in der unfichtbaren Welt, im status gloriae bar u. f. w. In der Detailausführung ift diese Typit freilich auf mancherlei Absonderlichkeit gerathen, wenn 3. B. Witsius a. a. D. im himmelsblau der Teppiche die Gnade, im Purpurroth die Demuth, im Coccin das Blut, in den filbernen Fuggestellen der Bohlen das diκαίωμα Chrifti findet, in quo omne Dei inter peccatores habitaculum fundatur, in den Thierfellen seine Aehnlichkeit mit den Opferthieren; S. v. Til 1. e. f. 50 ff. in der festen Berbindung der Bohlen unter einander die feste Berbindung der Gläubigen unter einander durch gegenseitige handreichung der Charismen, in den 5 Tragstangen die Apostel, Propheten u. f. w. nach Ephes. 4, 11. 16 u. dergl. Auch die Namen Be= zaleel und Dholiab find typisch: alle feine Werke find lauter Abbildungen Gottes im Schatten; כצל-אב (Luk. 1, 35.) entstand die σκηνή τελειοτέσα, Jesus, der bon sich fagen konnte: אַרָלָר אַב (Joh. 14, 11. 20.). Aber nicht nur an Chrifto und feinem

Leibe, ber Bemeinde, als Banges betrachtet, muffen fich alle einzelnen Borbilder abspiegeln, fondern auch an jedem einzelnen Gläubigen, eine Betrachtungsweife, die Luther (Auslegung von Luk. 1, 46 f. 1 Theff. 5, 23; Walch. Ausg. VII. S. 1235 ff.) angedeutet hat, indem er ben Borhof auf ben Leib, bas Beilige auf die Seele, bas Allerheiligste auf ben Beift eines gläubigen Chriftenmenichen bezog; Die Seele eines folden Chriftenmenschen ift ein Sanctum; ba find 7 Lichter, d. i. allerlei Berftand, Unterschied, Wiffen und Erkenntnig der leiblichen, fichtbaren Dinge u. f. w. F. Friederich in feiner Symbolif der mof. Stiftshutte. Leibs. 1841. hat diese Auffassung mit viel "angtomis ichem, befonders ofteologischem Wig" weiter in's Einzelne ausgesponnen. Das bon Gott Mofes als ein bon ihm nicht zu berrathendes Beheinniß gezeigte grieber ift ber Menfch felbst; ber nach diesem Modell errichtete Bau foll so lange eristiren, bis Gott in seinem Bort εσκήνωσεν εν ήμεν, wo dann nach voller Enthüllung der dargestellten Bahrheit die Berhüllung gang wegfallen, Stiftshütte und Tempel des alten Bundes aufhören follte. Die Stiftshütte follte darftellen das 3beal eines rechtschaffenen Ifraeliten nach Leib, Seele und Beift; Chriftus ift der rechte Menfch Gottes und der zweite Adam, das göttliche Urbild, das Mofes durch die Stiftshütte darftellen und durch beffen leibhafte Erscheinung das heilige Räthfel ihrer prophetischen Bedeutung beides volltommen erfüllt und zugleich enthüllt werden follte. Weil er aber die anthropologische Deutung nicht nur einseitig festhält, sondern auch zuviel am Detail der Naturseite des Menschen hängen bleibt, so ift er auf manche Absonderlichkeiten \*) gerathen (f. dagegen Bahr in Temp. Salom. S. 69 ff. und Umbreit, Rec. in St. u. Rr. 1843. S. 166 ff.). Bahr hat darin Recht, daß er behauptet; fein Sumbol des alten Bundes ift ohne Begiehung auf die Gegenwart, ift rein typisch; man tann noch hinzusetzen: nicht Alles ift typisch im Sinne der alten Typik, weil in der Erfüllung Manches wegfällt, was für Die Borbereitungestufe mefentlich mar, nur eine symbolische Bedeutung haben konnte für die Zeit, da es eristirte. Andererseits aber wird auch gegen Bahr von Friedrich u. A. geltend gemacht, daß auch das Symbol erst fein Licht erhalte aus dem erkannten Typus und nicht umgekehrt die Symbolik erst der Typik aufhelfen und eine sichere Basis geben muffe (f. Friedrich a. a. D. S. 75 ff.; Bengstenberg, Beitr. III, 632), und der Borwurf, den er der typischen Deutung macht, daß nach derselben die Stiftshütte alle Be-

<sup>\*)</sup> Das Bange bat bie Form eines baliegenben Menfchen, nach Saupt, Rumpf und Gliebern; lettere entsprechen ben Magwerhaltniffen bes Borbofs und ber Biergahl ber Thurfaulen, beren Bebein und Meifch ben Gaulen und Umbangen bes Borbofs; ben Berbaltniffen bes Detalls entspricht bas Berhaltnig bes Beiftes gur Seele, ber Seele jum Leib; letterer fiebt, wie bie ehernen Filfe ber Borhoffaulen, und ber 5 Eingangsfäulen ber hutte mit ber Erbe, zu ber er wieder werden muß, in nächster Berührung. Die bem Borhof eignende 5 und 10 weift auf bie im Dienste ber 5 Ginne stehenden Gliedmaßen ber Sande und Guge; ber Brandopferaltar mit bem Feuer, das Beden mit bem Baffer (Spr. 5, 15 ff.) auf ben Chebund, ber überall als Symbol des Berföhnungs - und Beiligungsbundes Gottes mit ber Menfcheit ericeint. Das Baltengerufte ber Bohnung entspricht bem Anochenban, Die 6 Schabelfnochen, Die Jochbeine ben hinteren Bohlen fammt Edbohlen, Die Oberfiefer, Unterfiefer, 22 Rippen ben übrigen Bohlen, Die Riegel ben Anochenbandern, Die innerste Dede bem bas Rippengerufte umtleidenden Fleifc mit feinem Beug =, Stred =, Dreh =, Schliegmusteln (= Cherubim !), Die Ziegenhaarbede ber Saut, bas Bibberfell und bie Tachafchbede nach 1 Mof. 3, 21. ber Befleibung, bie 5 Eingangsfäulen bem funffachen Weg jur Seele burch bie 5 Sinne, Die 3 Berathe bee Beiligen, ber Leuchter bem Denkvermögen (auch bem Sprechvermögen, was durch die 22 Zierathen — Consonanten und 7 Arme — Bokale angebeutet ist, wgl. von Meyer, Bibelbeut. S. 226), der Räucheraktar der Wilstenskraft, wodurch sich die Seele zu Gott erhebt, der Tisch dem Gesühlsvermögen, als dem Subs strat ber geistlichen Freude an ben Segnungen Gottes, beren Symbol bie Schaubrobe find. Die leiblichen Analoga find Auge, Rafe, Mund. 3m Allerheiligften follte ber Gnabenthron auf ber Bundeslade famint ben Cherubim und ber Bolfe bariber ben innerften Theil unferes Befens, bas Bewiffen barftellen, wo Gott fich uns bezeugt. Fundament bes guten Bewiffens ift bas bemahrte Gefet (Bundeslade); ju beffen Bemabrung gehört bie Berrichaft über Fleifch und Creatur, Befühl ber göttlichen Rabe (Cherubim und Schechina). Auch hier findet fich im Gebirn bas leibliche Gegenbild, für bie Cherubim bas os sphenoideum, von bem bas wolfenahnliche Gebilde bes Gehirns getragen wird! Bgl. die bem Bert beigegebenen anschaulichen Rupfer.

ziehung auf die Gegenwart, da fie exiftirte, verliere, trifft felbst bie altere Typologie nicht gang; benn 3. B. Witfins fommt mit Bahr (befonders in feiner modificirten Deutung im Tempel Salom.) überein, wenn er fagt: generalissimum omnium, quod tabern. significare potuit, est gratiosa inhabitatio et praesentia Dei in Israële (Ex. 29, 45.) cui accessura et altera habitatio Dei in Christo et per Christum in populo etc. l. c. p. 414 sq. und insbesondere vom atrium: ita inclusum et habens suos aditus significat separationem Israëlitarum a reliquis gentibus (pag. 412). Benn ferner der Thous eine Form der Beiffagung ift, fo hat jener ebenfalls fo gewiß als diese eine bestimmte Bedeutung auch für die Zeit, in der er existirte, und das Bolf, das Träger der borbereitenden Gnadenöfonomie Gottes febn follte, wie es durch die Beiffagung den Glauben an den Meffias und die hoffnung der meffianischen Erlofungegeit hatte, und in diefem Glauben und diefer hoffnung wirklich das Beil und die Seligkeit erlangt hat, nach dem Dag der Borbereitungszeit (Bebr. 11.), fo hatte es auch in dem Borbilde wirklich, obwohl in verhüllter und feimartiger, daher unvolltom= mener Form Alles, mas die Erfüllung des Thous in der neutestamentlichen Gnadenökonomie in vollkommener Geftalt gibt. Gine vom Typus ganglich Umgang nehmende Deutung der Stiftshutte entbehrt daher, wenn fie auch da und dort das Richtige theilweise trifft, doch des spiritus rector und des Lichts und muß, wie im Gangen, fo bielfach im Ginzelnen, auf Deutungen gerathen, die fünftlich, erzwungen und der Schrift= analogie und Beilsgeschichte widersprechend oder wenigstens deren Bollfinn nicht entfprechend erscheinen, wie das von verschiedenen Seiten der rein symbolischen Deutung Bahr's vorgeworfen worden ift. Uebrigens tann er es nicht vermeiden, hie und da the pifche Streiflichter in feinen symbolischen Wintergarten hineinfallen gu laffen, 3. B. S. 20. 226 ff. 300 ff. 429 ff. 446. 489 u. f. w., die aber eben als Streiflichter die Sache nicht bollig beleuchten (bgl. S. 392). In feiner "Symbolit bes mofaifden Cultus, 1837", foliegt fich Bahr einerseits zuerft an die philonifche Symbolik an, fofern ihm Stiftshütte und Borhof zusammen das Universum als Bobnung, gleichsam ale Urtempel Gottes darftellen, jene den himmel, biefer die Erde; er geht aber andererseits über bieselbe hinaus, indem er die muftifch = rabbinifche Auffaffung in modificirter Beife damit combinirt; nicht die reale, phyfifche, sichtbare Belt wird durch die Stiftshutte abgebildet, fondern eine ideale, ethifch bestimmte Belt, die Belt, fofern fie im Großen und Rleinen auf Gott hinweift, von ihm Zeugnig ablegt, Gott in ihr fich offenbart, um die darauf wohnen, zu heiligen. Gie ift gleichsam ein Bild des himmels auf Erden, des auf die Erde fich herablaffenden himmels, ein Wedanke, den Bahr jedoch nur andeutet (I, 370), beffen durchgängiges Fefthalten aber feiner Darftellung mehr Licht gegeben und manchem Einwurf vorgebeugt hatte, 3. B. wenn die Bohnung den himmel, der Borhof die Erde darftellen foll, wie durfte die Wohnung bom Borhof umschloffen febn? (f. Friederich S. 36). - So ift ber wesentliche Rarafter der Stiftshütte der, Offenbarungsftatte, und da alle Offenbarung Gottes an Ifrael wefentlich ethischer Urt ift, Beiligung bezweckt, Beiligungsftatte zu fenn. Aus biefem Grundgedanten fließt nun die weitere Musführung, für welche wir hinfichtlich der heil. Berathe auf die betreffenden Artifel verweisen, die wir aber hinfichtlich des Baues und feiner einzelnen Theile, fofern fie eine bahnbrechende Arbeit ift, in möglichst gedrängter Bufammenstellung hier geben muffen. Bas zuerft den Grundrig, die Formen, Magund Zahlenverhaltniffe der Stiftshutte betrifft, fo muß dieselbe ale Rachbild der Welt, die fich eben dadurch zumeift als Offenbarung Gottes, als des Geiftes, der abfoluten Intelligenz erweift, daß in ihr der Stoff nach Bahl und Dag auf's Schönfte (baher κόσμος, mundus) geordnet und geformt ift (Spr. 8, 22 f. Hiob 28, 26 f. 38, 4 f., befonders Weish. 11, 17. 20.), auch nach Maß und Zahl, deren Wichtigkeit auch in den Biffionen Ezech. Rap. 40 ff. Sach. 2, 1 ff. Offenb. 11, 1. 21, 15. hervorgehoben wird, nach bestimmten Regeln und Gesetzen angelegt sehn. Die Zahlen 3, 4, 10 und beren Salfte 5 für fich und combinirt (12, 28, 30, 40, 48, 50, 100 u. f. w.) treten

heffinmt und bedeutsam herbor. Die 3, als die das Getheiltsehn, den Gegensatz aufhebende, concrete Einheit, baber das in fich Abgeschlossene, Bolltommene, Banze bedentend, in Naum und Zeit, in der idealen und realen Welt auf's Mannichfaltigfte fich abfpiegelnd, in höchfter Poteng Signatur des göttlichen Wefens, als des volltommenften Senns (4 Dof. 6, 24 f. Sef. 6, 3.), und alles beffen, was mit Gott in unmittelbarer Berbindung fteht, tommt zwar nicht in der Form des Dreieds vor, das im Beidenthume Symbol der Gottheit war, an der Stiftshütte aber eben darum nach 2 Mof. 20. 4. nirgends ericheint, aber in der Dreitheilung des Beiligthums, welche gegenüber der daffelbe als Bild der Schöpfung (Simmel und Erde) bezeichnenden Zweitheilung burchaus in den Borderarund tritt, es als Stätte der ftufenweise vollkommen fich realifirenden göttlichen Offenbarung bezeichnet. Die 4, als unmittelbar aus ber 3 herborgegangen, das aus dem absoluten Sehn hervorgegangene bedingte Sehn bedeutend, ift Signatur ber Belt in ihrer göttlich geordneten Regelmäßigkeit, als 26ouog (Plut. de Is. C. 76.); wie fie fich daber in allen möglichen fosmischen Berhältniffen, Elementen, Beltgegenden, Tages = und Jahreszeiten findet, fo ift die Vierzahl, Biered, Cubus an der Stiftshütte durchgangig angewendet, aber nicht, wie im Beidenthum, als reine Weltgahl, fondern als Signatur der Offenbarung Gottes in der Welt, bes namens Gottes (τετραγράμματον ; fie beherricht, wie fich gleich farafteristisch am Eingange bes Borhofs zeigt, als Grundform und Sauptzahl bas Gange: Borhof, Wohnung, Beiliges, Allerheiligstes find Bierede, letteres ein Bürfel, hat 4 Thurfaulen, 4 Deden verschließen oben, die eine  $4 \times 10$  El. lang,  $4 \times 7$  Ell. breit, die andere 44 Ell. lang. Durch Berbindung mit der 10, dem Symbol der Bollftändigkeit, Bangheit, Bollendung (Summe der 4 ersten Hauptzahlen, σύμβολον τελειότητος Cyr. in Hos.), zugleich der Offenbarung Gottes in ihrer Bollfommenheit, wird die Wohnung (10 Ell. br. hoch, 3 × 10 Ea. I., Beiliges 10 Ea. hoch, br. 2 × 10 Ea. lang, Allerheiligstes 10 Ea. I. br. h.) ein Abbild des Simmels als der volltommenften Offenbarungsftätte, im Gegenfatz gegen den Borhof, dem Abbild der Erde, als Stätte der unbolltommenen, aber Bolltommenheit anstrebenden Offenbarung, was dann burch die 5, die gebrochene Zehn, die den Borhof beherrscht (5 Ell. h., 50 Ell. 1., 5 × 60 Ell. Umfang u. f. w\*), Fläche 5mal größer als die Fläche der Wohnung) fymbolifirt wird. Die 5 Gingangsfäulen der Gutte bezeichnen im Gegensatz gegen die 4 Säulen des inneren Borhangs die unvollfommenere Borftufe. Die 5 × 10 Schleifen und Saten ber Teppiche laffen bon aufen feben, daß eine Trennung in der Stätte der vollfommenen Offenbarung ftattfinde. Ueberall beherrichen 3, 10, 5 die Magverhältniffe, 4 dagegen die Form. Die 7 als Summe bon 4 und 3 ift Signatur bes Zusammentretens, ber Berbindung Gottes mit ber Welt, also die specifische Religions = und Cultuszahl, die theolratische Bundeszahl, auch Ber= fohnungs = und Beiligungszahl, und beherricht als folde mehr bas gottesbienftliche Leben, als die heiligen Orte; hier kommt fie nur bei der 28 Ell. breiten innerften Dede (weil biefe das Innere der Guhn = und Beiligungsftätte bildet), ben 56 Borhoffaulen (?), bem beil. Leuchter, bor. Die Zahl 12 endlich, als eine die 3 gleichsam umfaffende 4, eine Besammtzahl bezeichnend, in deren Mitte Gott ift, ein Gangen, bas fich nach göttlicher Anordnung bewegt (Delitich: bas mit Gott zusammengeschloffene Rosmische, Gen. S. 641), ift fpeciell Signatur der Gemeinde, des Bolks Ifrael, als des Bundesvolks, in deffen Mitte Gott wohnt. Sie erscheint in ber Bahl ber Bohlen 4 X 12. Das Bolt felbft follte gleichsam als die lebendige Wohnung des Berrn dargeftellt werden. Die Berbindung der 12 und der 7 in der Bahl der Bohlen und im Mag der innerften Dede symbolifirt die Sutte als den Ort, wo das Bundesvolt durch ben Bund mit Gott geheiligt wird. Ginfacher ift die Symbolik ber Stoffe und Farben: die drei Me-

<sup>\*)</sup> hatte Bahr nicht irriger Weise 56 Vorhoffäulen gerechnet, so fände er für seine Ansicht in den 60 Vorhoffäulen (die für den Vorhof karakteristische 5 multiplizirt mit 12, der Zahl des Bolks, das dadurch als das noch unvollkommen geheiligte bezeichnet würde) den schlagendsten Beweis.

talle bezeichnen die 3 Stufen des Lichtglanges, Silber fpeciell die Reinheit als einzelne Qualität des Lichts; das unverwessiche Afazienholz ift Symbol des Lebens. Licht und Leben find Correlatbegriffe ber Offenbarung Gottes, beren Stätte ja bie Stiftshutte ift. Wie Gott in unzugänglichem Lichte wohnt, fo ftrahlt inwendig Alles bon lauterem Gold: das erdähnliche Erz ift das Metall des Borhofs, als des Abbilds der Erde u. f. w. Der feine, atherifche Buffus foll den Bau als etwas Aetherifches, bom Simmel Gefommenes, der himmlischen Welt Angehöriges, die ziegenhäärene Dede aber als Belt= wohnung darftellen, worin zugleich die Andentung liegt, daß Jehovah mit feiner fegensreichen Wegenwart an keinen bestimmten Ort gebunden fen, fondern wo auf Erden fein Bolk ift, da will auch Er auf Erden (baher die ehernen Saken der Decke und die ehernen Zeltpflöde) bei ihnen fehn und sich ihnen fegnend offenbaren. Die Farben als folche Manifestation, also Symbol bes Lichtes, darin fich das Wefen Gottes in ber Belt offenbart, symbolifiren in ihrer Differenziirung die verschiedenen Erscheinungsweisen des göttlichen Wesens, seine Namen, deren es 4 find, wie 4 die Offenbarungszahl ift; dem Dunkelblau, der Farbe des himmels, bon dem aus Gott feine Berrlichkeit offenbart, entspricht als ber specifische Offenbarungsname (auf das Gezwungene diefer Deutung macht Friedrich S. 65 mit Recht aufmerkfam); dem Burpurroth, dem Symbol toniglicher Burde und herrlichfeit, entsprechen die Gottes absolute Majeftat bezeichnenden Mamen שלהים, של עליון, שבי אל bem blut und feuerfarbigen Coccinroth der Name '7 (Jer. 23, 36. 10, 10.), bei dem Ifrael schwört, der bom Tobe errettet, Leben gibt; endlich dem glangend weißen Buffus, auf deffen Grund fich bie anderen Farben erheben, der Name הקרוש ישראל, להקרוש der felbst heilig ift und fein Bolf heiliget, was ja auch Grund und Zwed des gangen Bundesverhaltniffes Jehovah's jum Bolt ift. Go follten dem Ifraeliten die weißen Umhange des Borhofs schon von ferne predigen: ihr fout heilig fenn, denn ich bin heilig; daß die oberfte Fell= decke der Wohnung und die Sutte der Gerathe beim Transport blau waren, follte überall, auch auf dem Zuge, das Bolk an Jehovah erinnern; die Wohnung als Bild des sich auf die Erde herablaffenden Simmels blau bededt, muß an einem reinen, hei= ligen Ort auf Erden ftehen; die weißen Umhange bezeichneten den Borhof als einen folden. Wie bie Farben, fo bezeichnen auch die Runftgebilde die Stiftshütte als Stätte des Lichts und Lebens, d. h. als Offenbarungsstätte, und zwar in mehr specieller und positiver Beife, als die Metalle, die nur Symbole des Lichts überhaupt find, und das Solz, das den Begriff des Lebens nur bon feiner negatiben Seite darftellt. Runftgebilden an den Teppichen rechnet Bahr außer den Chernbim, den Symbolen und Beugen ber Schöpfungsherrlichkeit Gottes, der fich bor der Majestat Gottes beugenden Creatur, auch noch Blumenwerk, wobon jedoch der Text nichts weiß, und welches die höchfte Stufe des ethifden Lebens, Berechtigkeit und Beiligkeit, fumbolifiren foll. Auch die Thurvorhange tragen die 4 Farben an fich, denn der Eingang des Gebäudes hat seinen Karatter und feine Bestimmung anzudeuten. Bahr hat in feinem falomonischen Tempel (Karler. 1848) diese Deutung wefentlich modificirt, fofern er das Beiligthum nun anschaut als Darftellung des auf dem Bundesberhältniß zum Bolt beruhenden, theofratifchen Wohnens Gottes unter Ifrael, als Seele und Centrum der Theofratie, als Symbol ber Bundesgemeinschaft mit Ifrael, die fich bethätigt durch Offenbarung feiner Heiligkeit und zum Ziel hat die Beiligung Ifrael's (der Borhof = das Bundesland, bas concentrirte Land des Bundesvolkes, wie Jehovah feinerseits feine heils wärtige Gegenwart bei feinem Bolt auch auf einen bestimmten Ort, die Wohnung, concentrirt), und er findet mit dieser modificirten Auffassung nun auch eber ben organischen Uebergang gur thhifden Deutung, die er hier in weiterem Umfang anerkennt, indem er nur gegen die altere principlose, mechanische Typit, die er hauptsächlich auch in feiner früheren Bolemit im Auge hatte, zu protestiren fortfährt (vgl. Umbreit a. a. D. S. 160 ff.). Siermit nahert fich Bahr auch ber jest bon ber offenbarungegläubigen Theologie giemlich übereinstimmend vertretenen Deutung ber Stiftshütte, als einer fichtbar : fumbolifden

Darftellung des Reiches Gottes in feiner vorchriftlichen Geftalt, in welcher fich die Be= ftimmung des Bundesvolle Ifrael realifirt. Bergl. Bengftenberg, Beitr. jur Ginl. in's alte Test. III, 628 ff.; Theol. Ung. 1838. Nr. 41-44.; Christol. III, 525; Reil, Tempel Sal. Dorpat 1839. S. 133 ff.; Archaol. I. S. 94 ff.; Kurt, Stud. u. Krit. 1844. S. 315 ff.; mof. Opf. S. 84. 172 ff. und Zeitschr. f. luth. Theol. 1851. S. 1 ff.; Tholut, Comment. ju Bebr. 2. Aufl. S. 312 ff. Auch Anobel. Comm. zu Er. S. 249 f., fagt: Die Bedeutung der Stiftshütte beruht auf der Idee der Theofratie; fie ift als Ort der Gegenwart Jehovah's als folche auch Stätte feiner Berehrung, und ihre Ginrichtung entspricht ihrer Idee. Aber sobald die Deutung jum Ginzelnen fortidreitet, geht fie auseinander, ichon hinfichtlich der allgemeinen Gliederung des Beiligthums. Der Borhof ift nach Rurt und Bahr die symbolische Wohnstätte des Bolfe, die Butte die Bohnftatte Gottes inmitten feines Bolfe. Rach Bengftenberg ftellt der Borhof nur die wirkliche Wohnung des Bolkes dar, das Heilige die ideale (f. da= gegen die jum Theil triftigen Bemerkungen Bahr's a. a. D. S. 84 ff.), die Berathe "find fo bertheilt, daß die im Allerheiligsten als der Wohnung Gottes befindlichen das Berhaltniß Gottes zum Bolf abbilden, die im Beiligen als der Wohnung des Bolfs das Berhaltnif des Bolfe zu Gott, ale eines Bolfe des Gebete (Räucheraltar), des Lichte und der Erleuchtung (Leuchter), ber guten Werke (Schaubrode), als welches es vor Gott erscheint durch Ber= mittelung der im Beiligen fungirenden Briefter, mahrend bas Berathe, in Bezug auf welches eine unmittelbare Thätigkeit des Bolkes ftattfand (Brandopferaltar) im Borhof stand (Sengstenberg, Beitr. III, 635. 651). Wenn Bahr immer noch die Sutte als Nachbild des Himmels betrachtet mit Berufung auf 1 Kon. 8, 30 ff., fo macht Kurt bagegen gerade diefe Stelle bafür geltend, daß zwifchen ber Bohnung Clobim's im Himmel, der weltichöpferischen, weltregierenden, weltrichtenden Majeftat Gottes und awi= fchen der Wohnung Jehobah's, der herablaffenden, fühnenden, heiligenden Gnade Gottes mitten unter Ifrael, ftreng zu unterscheiden fen, wie denn auch das Urbild der Stiftehutte zwar im himmel, aber nicht der himmel, auch das himmlische Jerufalem, das Urbild und ber vollfommene Antitypus der Stiftshütte nicht mit dem himmel identisch ift (Zeitichr. für luth. Theol. XII, 20 ff.). Beiter macht Rurt gegen Bahr mit Recht geltend, daß ber Unterschied zwischen bem Beiligen und Allerheiligften, den Bahr nach 2 Mof. 40, 3. 21. nur in der dadurch bezweckten Berhüllung der Bundeslade, als Thron des im Dunkel wohnenden Gottes und im Gradberhaltniß der Beiligkeit (wir ברשים, Superlativ) findet, doch auch ein qualitativer ift, ein Unterschied bes Berhält= niffes Jehobah's zum Bolt, ein Stufenunterschied bes Rabens zu Gott, der fich nament= lich in der Dreitheilung des Cultuspersonals ausprägt, und deffen tiefere Bedeutung bie ift, daß dem priefterlichen Bolt nicht absolut, nicht auf ewig das Nahen zum innerften Wohnen Gottes, dem unverhüllten Schauen Gottes verfagt fenn foll. Buvor aber muß es in der Erziehungsschule der Theofratie zu dem Ideal eines priesterlichen Bolfs heranreifen; nur wenn es das geworden ift, fteht ihm der Butritt jum Beiligen offen, nur bann barf es hoffen, daß auch bereinft, wenn es zur hochsten Poteng feines Briefterberufes entwidelt fenn wird, die Schranken zwischen dem Beiligen und Allerheiligften fallen werden, wie als Burgichaft hiefur der Sohepriefter, in dem fich die Idee des priefterlichen Bolts relativ am vollfommenften realifirt, am Berföhnungstage dem Orte der höchsten Manifestation Gottes nahen durfte. Bon hier aus ift nun auch der naturliche und nothwendige Uebergang zur thpischen Deutung. Die dreifache Stufe des Nahens zu Gott, die in der Symbolit der Stiftshütte fimultan im Raume dargestellt ift, berwirklicht fich successib in ber Beit, in ber Befchichte bes Reiches Gottes; im Chriftenthum ift die zweite Stufe erreicht, im emigen Leben die dritte. Im Chriftenthum muß der Borhof schwinden, es bedarf keines menschlichen Mittlers mehr, im ewigen Leben hört auch das Beilige auf, es ift in's Allerheiligfte aufgegangen. Die Gläubigen find in die unmittelbarfte Nahe Gottes, in das innerfte Beiligthum feines Wohnens aufgenommen, im neuen Berufalem, in bem nicht nur die Ibee der Stiftshutte, sondern

auch des Baradieses erfüllt und vollendet ift (Zeitschr. f. luth. Theol. a. a. D. S. 68 ff.; Befch. des alten Bundes I, 65 f.; Art. "Cherubim" Bo. II, 656). In Betreff ber Cultobjette auf der Stufe des Seiligen ftimmt Rurt mit Bengftenberg gegen Bahr, und 3war von dem von letterem adoptirten Begriff des Bundes aus, ber Gegenseitigkeit inbolbirt, fo daß alfo Licht, Brod und Räucherwerk nicht auch Symbole bon Offenbarungsweisen Gottes find, wie Bahr annimmt, fondern von Darbringungen des Bolks für Behovah, als Bundesbemährungen. Reil fest hingu: Gofern Ifrael nicht felbft, fondern nur durch Priefter als seine geheiligten Mittler dem herrn also dienen konnte, fo ftellte diefer Dienft ihm beständig das Ziel feiner göttlichen Erwählung bor Augen und rief ihm ju: haltet an am Gebet, laffet euer Licht leuchten und fend fleifig in guten Berten, dann werdet ihr als priefterliches Bolt im Saufe Gottes wohnen und aus feiner Gemeinschaft Seil und Leben empfahen. - Roch weiter geben die Meinungen auseinander bei der Frage, ob und welche symbolische, beziehungsweise typische Dignität den Stoffen-, Farben-, Zahl- und Magberhältniffen zukomme. Schon bei der Dreizahl entsteht die Frage, ob fie das göttliche Sehn als folches (Bahr), ober nur die Stufen darstelle, innerhalb welcher sich das Reich Gottes vollkommen entwickelt, da die Idee sich in drei Momenten bollständig realifirt (Kurt). Was die in Form und Maß des Baues am meisten hervortretende Bier betrifft, so sieht habernit in berfelben blog bas Symbol der Regelmäßigfeit, Festigfeit (Comm. ju Czech. S. 691), Rurt (Studien u. Rritifen. 1844. S. 344 ff.) und Reil (Tempel Sal. S. 139 ff., Archaol. I, 97), die heidnische Symbolik in die ifraelitische Anschauungsweise übersetend, die Signatur des Reiches Gottes, zu welchem die Welt von Gott bestimmt ift und nach dem Fall des jum herrn der Erde bestimmten Menschen durch die Gnadenthat der Erlösung wieder verklärt werden foll; die Orientirung des Biereds nach den vier himmelsgegenden foll andeuten, daß das in Ifrael aufgerichtete Reich Gottes die Bestimmung habe, Die gange Welt zu umfaffen und in fich aufzunehmen. Wenn Bahr, der hierin gemäß feiner Grundanficht das Nachbild des mit vier Enden borgeftellten (Ber. 49, 36.) himmels. als der Uroffenbarungsftätte fieht, dagegen erinnert, daß das ifraelitifche Beiligthum bann ein Bild vom Universalismus des Chriftenthums ware und beide Dekonomieen bermengt würden, fo möchten wir zu bem, was Kurt bagegen geltend macht, baf namlich das Bewuftfehn von der Bestimmung des Reiches Gottes, alle Bolker in fich aufzunehmen, auch im Bolke des alten Bundes lebte, und darum auch an der Stiftshütte feinen Ausbruck finden mußte, und zwar nicht nur in der Drientirung berfelben, fondern auch in dem viertheiligen Borhofeingang, noch hinzusetzen, daß ebenso fehr die bartikularistifche Seite ber alt - testamentlichen Dekonomie barin ihren Ausbruck fand, daß nur auf einer Seite ber Eingang jum Beiligthum führte. Bengftenberg läugnet bie fpekulativ-ideale und baber abgeleitete symbolische Bedeutung ber Drei und Bier, und leitet auch die Bedeutsamkeit der Sieben als Zahl des Bundesverhaltniffes und ber 3mölf, als Zahl bes Bundesvolles (Beitr. III, 646; Gefch. Bileam's S. 70 ff.) nur aus dem im Alterthum beobachteten häufigen Borkommen diefer Zahlen in der Naturund Menschenwelt her, wogegen Rurts eine Berübernahme aus dem Beidenthum in diefem realistischen Sinne bedenklich findet und Bahr's fpekulative Deduktion rechtfertigt (a. a. D. S. 331 ff.). Nur die Zehn ift auch für Bengstenberg vermöge ihrer innern Natur bedeutsam als Signatur der Bollftandigkeit, sowie die Fünf, als Signatur der Unvollständigkeit, die auf nothwendige Erganzung hinweist (Beitr. III, 605. 391), wie er benn überhaupt (val. f. Abhandl. über die Pfalmen Rap. 5., formelle Anordn. der Bfalmen) neuerbings in der Zahlensymbolik viel mehr "ächtes Metall" anzunehmen geneigt ift. Daß die Fünfzahl dem Borhof den Karakter der halbheit gebe, bezeichne, daß das Bolf noch nicht ift, was es fenn foll, darin ftimmen die Meiften überein. -Auch die in die Lange gezogene Geftalt des Borhofe und des Seiligen ift nach Reil und Rury ein Bild des noch Unbollendeten, in geschichtlichem Fortschritt Begriffenen. Die relative Bollfommenheit (womit Hofmann's Erklärung der Zehn als der Zahl der Real : Encollopabie fur Theologie und Rirche. XV.

menschlichen Möglichkeit, des nicht sowohl göttlich als menschlich Bollendeten übereinstimmt) wird badurch bezeichnet, daß bei allen Dimenfionen Behn ein Faktor ift. In Betreff der Stoffe und Karben laugnet Benaftenberg alle symbolische Tendenz; es wurde das am leichtesten zu habende Bolg, Die schönften Farben, Die edelften Metalle genommen. Reil dagegen (Archaol. I, 99) und Rurt (Stud. u. Rrit. 1846. S. 632 ff.) halten entidieden an der sumbolischen Bedeutsamteit der Karben feft, nur bestimmen fie Dieselben nicht als Bezeichnung von göttlichen Namen, fondern von Wirkungen und Buftanden, welche die Manifestation Gottes in Ifrael hervorruft, als Bezeichnung von Eigenschaften des Reiches Gottes; hugginthblau bedeute den himmlischen Ursprung und Rarafter, Burpur die konigliche Berrlichkeit deffelben; durch Carmefin (Blut- und Feuerfarbe) foll die Stiftshütte als Stätte des Lebens, durch den weißen Buffus als Stätte ber Beiligkeit karakterifirt werden. Gold, als Bild ber herrlichkeit, eignet fich allein für die Wohnung Gottes, Silber, als Bild fittlicher Reinheit, für die Fundamente Des Die vergoldeten Gäulen des Eingangs mit ehernen Füßen sombolifiren die Bereinigung des Borhofs, als der Wohnung der Menfchen mit dem Seiligthum, als der Wohnung Gottes, eine Bereinigung, die im Reiche Gottes realifirt ift u. f. w.

Bei Betrachtung diefer bunten Mannichfaltigfeit ber über die Stiftshütte aufaeftellten Deutungen muffen wir wenigstens bie zwei Bunkte als feststehend für den Offenbarungsalauben anerkennen, einmal daß ber Blan ber Stiftshütte göttlichen Urfprungs fen und fur's andere, daß in ihr bas Berhaltnig Gottes zur Menfcheit fich darftelle, und zwar nicht nur überhaubt, fondern als zu einer fündigen, aber aus der Sunde zu erlöfenden, zu heiligenden, zu befeligenden, und auch diefes junachft nur auf der Stufe der Borbereitung und daher, da die fucceffive Erneuerung des himmels und der Erde durch das Reich Gottes an einem Buntte anfangen muß, in temporeller und nationaler Beschränkung, in der Form der ifraelitischen Theokratie. Salten wir daran fest, fo tonnen wir nicht anftehen, ftatt diese berschiedenen Deutungen eben nur mehr oder weniger für ein Witsfpiel des subjettiven Beiftes ju erklaren, denfelben vielmehr ihre relative Wahrheit zuzugestehen, ba es ja nicht anders fehn kann, als daß das größte und wichtigfte Berhaltnig, das Gegenftand der Betrachtung des menschlichen Geiftes fehn fann, demfelben auch die verschiedensten Seiten darbietet und zwar je nach dem Standpunkte des Betrachtenden einseitiger oder allseitiger, oberflächlicher oder tiefer, schiefer oder richtiger bon demfelben angefehen und erkannt wird, immerhin aber fo, daß noch ein Bahr= heiteelement darin ift. Alles nun im Simmel, auf Erden, im Menschen ift bon Gott harmonisch geordnet, nicht nur nach Mag, Zahl und Gewicht (Weish. 11, 22.), sondern bor Allem mit Beziehung auf seinen Seilsplan. Diefer scheint hindurch burch ben Mafrotosmos und durch den Mitrotosmos, in durchgängiger Correspondenz und Congruenz, und diese harmonische, in ihrer unendlichen Mannichfaltigkeit einheitliche Architektonik bes göttlichen Schöpfungs - und Erlöfungsplanes muß fich benn auch in ben מורות und חורות (Ezech. 43, 11.) des nach göttlichem Plan erbauten Beilig= thums in architektonischer Symbolik reflektiren. So ift in der kosmologisch anthropologifch-fymbolischen Deutung immerhin ein Wahrheitselement. Ihr yevdog ift nur, daß fie mehr oder weniger gerade das ignorirt, woher in den Matrotosmus und Mifrofos= mus allein das mahre Lidt kommt, nämlich den göttlichen Beilsplan. Diefen fucht die ältere typische Deutung in freilich oft einseitiger und mechanisch = außerlicher Beise ber= vorzuheben. Allerdinge muffen in den zwischen den grundlegenden Anfang im Baradies (vergl. Rurt, Gefch. d. a. B. I, 65 f.) und der absoluten Erfüllung in der apotalypti= ichen Stadt Gottes\*) bermittelnden Stufen des gottlichen Planes mit der Menichheit, nämlich in der Rirche des alten und neuen Bundes biefelben leitenden Gottesgedanken

<sup>\*)</sup> Vergleichungspunkte mit dem Allerheiligsten nach Offenb. 21, 11. 16: τετράγωνος, d. i. Cubus, δόξα τοῦ θεοῦ, οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφωτισεν αὐτὴν, δώ-δεκα χιλίαδες σταδίων weil nun das Bohnen Gottes bei und in seinem Bolk ein volksommenes geworden ist.

fich offenbaren, es geht burch Alles hindurch, burch's Innere und Neukere. Beiftige und Leibliche, Simmlische und Irvische, Anfang, Mittel und Ende, wie durch's Gange, fo durch alle Besonderheiten bis in's Einzelnste\*) hinein, um mit Philo zu reden, ein abttlicher Archethbus, den wir aber freilich erft durchschauen werden, wenn wir einmal im Schauen wandeln (2 Kor. 5, 7. 1 Kor. 13, 97.). Wir erkennen amar fchon jetzt etwas von diesem Archetypus in dem typischen Berhaltniff, in welchem die Rirche bes alten Bundes jur Kirche des neuen Bundes fieht, und bas fich insbesondere in bem Centrum der alttestamentlichen Rirche, der Stiftshütte und dem Tempel abschatten muß. Und felbst wenn wir ebionitisch die Stiftshütte alles Glanges tieffinniger Sumbolif entfleiden, fie eben nur für ein Zelt halten wollten, wie andere Nomadenzelte, nur etwas prächtiger eingerichtet, fo konnten wir mit b. hofmann den feinen Brüdern allerdings gleichgewordenen, aber bon himmlifcher Berrlichkeit durchleuchteten Sohn Bottes noch darin borgebildet sehen, also daß auch die Anschauung des rationalismus vulgaris von der Stiftshütte der Wahrheit noch einen Unknüpfungspunkt bietet. Aber die bollfommene, durchichauende Erkenntnif aller Sinnbilder und Borbilder mar auch ben Aposteln noch nicht gegeben, auch ihr γινώσκειν war noch έκ μέρους und sowie wir über die bon den Aposteln selbst gegebenen Fingerzeige hinausgehen, find wir in Gefahr irre zu gehen; fo ichon, erbaulich und geiftreich Manches flingen mag, fo muffen wir boch mit Bafil. der Gr. urtheilen: 'Ως κεκομψευμένον μέν τον λόγον αποδεγόμεθα, αληθή δ' είναι οὐ πάνυ δώσομεν und immer noch ift der bon den Thpifern amar borange ftellte, aber nicht immer gang befolgte Canon bes Ampraldus (Comm. in Psalm. praef.) beherrigenswerth; quod in eo genere Apostoli praestiterunt, est tamquam exemplar, ad cujus normam alii omnes theologi suas cogitationes et meditationes in eo studio conformare debent. Quam ad rem cautionem istam adhibere necesse est, ut quemadmodum apostoli fuerunt in eo studio parci, nimietatem in eo evitemus. Uti summa veluti rerum capita secuti sunt et λεπτολογιαν aspernati, quia non ingenii subtilitatem sui ostendere, sed aedificationem ecclesiae et confirmationem veritatis promovere voluerunt, sic nos omittamus ea, quae nimis tenuia sunt et rerum momentosarum veluti corpori adhaerescamus. Denique ut veritatem suarum interpretationum non aliter demonstrarunt, quam ex ipsa evidentia similitudinis, quae intra ipsas et res, ex quibus allegoriae ducuntur, intercedit, sic nos indidem explicationum nostrarum probationes eliciamus. Alioqui typorum materia lubrica est et ambigua, et in qua, cum ingenium humanum sibi praeter modum indulget, in varios meteorismos exspatiatur et excurrit, in quibus ludere potius, quam serio et religiose agere videtur.

V. Geschichte der Stiftshütte. Nachdem das Heiligthum durch willige Beihülfe aller Kunstverständigen im Bolke (2 Mos. 36, 1 ff. 8. 39, 32. 42 f.) unter Bezaleel's und Oholiab's Leitung vollendet und aufgerichtet worden war am ersten Tage des ersten Monats des zweiten Jahres nach dem Auszug aus Aegypten (2 Mos. 40, 2. 17., also nach etwa sechsmonatlicher Arbeit; Friederich, treu seiner anthropologis

<sup>\*)</sup> Wie man im Einzelnsten und scheinbar Meinlichsten ben symbolisch etypischen Totalzusammenhang sinden kann, darüber nur des Beispiels wegen, nicht als ob damit das Nichtige gertrossen sein, Kolgendes: Bähr weiß ilber die Schleisen und Haken der Decken nur die sich widerssprechende Bemerkung zu machen, daß das Getheiltsenn (also Unvollsommensenn) der Stätte vollstemmener Offenbarung durch den Faktor Fünz bezeichnet sein. Born und hinten sind blaue Schleissen, durch Haken zusammengehalten, unten durch goldene, oben durch sehern. Nahe liegt es, daran zu denken, daß die Anfänge und Ansgänge dessen, was die Stiftshitte darstellt, im Himmel sind, die Mitte auf Erden, durch Metall bezeichnet, in stusenweiser Enthülung, außen die unvollkommene Lichtsusse des neuen Testaments, die aber, mit der Fünzigald behaftet, immer noch nicht die absolut vollkommene ist. Die goldenen Haken des unteren Vorhangs liesen gerade über den Borhang des Allerheitigsten in venn die Lichtzeit des neuen Bundes gekommen ist, wird dieser Vorhang eben so die pervissen werrissen werden (Matth. 27, 51.), wie die untere Decke gekheilt ist.

fchen Symbolit rechnet neun Monate von der Empfängnig bis zur Ausgeburt des Blanes) fand bie feierliche Ginmeihung derfelben ftatt, und gwar nicht auf einmal, fondern successib in zwei Sauptakten, fo daß zuerft die Wohnung an und für fich geweiht wurde. Bon Seiten Mofis, als des Bundesmittlers und des Priefterthums wurde diefe Beihe vorbereitet durch initiative Opfer und Bafchungen, welche Mofes, Maron und feine Sohne bornahmen, bon Seiten Gottes bollzogen badurch, daß feine Berrlichfeit (val. Bd. XIII. S. 476 f.) fich herabläft, die Bohung ju erfüllen, mahrend eine Wolke auf derfelben ruht. Sodann acht Tage nachher, nach Promulgation ber Opferordnung (3 Mof. 1-7.) und nach Bollziehung der Priefterweihe Aarons und feiner Gohne nach einer fiebentägigen Wrift, womit auch Galbung bee Beiligen und seiner Geräthe verbunden mar (3 Mof. 8. Bd. XII. S. 178 ff.) wird die Weihe der Stiftshütte vollendet durch die allem Bolf erscheinende Berrlichkeit des Berrn und bas bon ihm ausgehende Beuer, welches bas erfte Brandopfer Aaron's auf dem Altar gum Beichen des göttlichen Wohlgefallens verzehrte (vergl. 2 Chron. 7, 1. 1 Kon. 8, 10 ff. 2 Maff. 1, 19. und Jo. Buxtorf de igne sacro exercit.; Bochart de igne coelitus in sacrif. delapso; Hieroz. ed. Rosenm. I, 375 sqq., f. Bd. X, 633). bas Beiligthum erft vollfommen für den Opferdienst geweiht und alle weiteren Befehle des Berrn ergehen durch Mofes an's Bolt, nicht mehr bom Berge, fondern bon der Stiftshütte aus. - Rach dem Gingug in's Land Ranaan wurde bie Stiftshütte gu Bilgal bei Bericho (Bd. V. S. 163) im Lager aufgeschlagen (Jof. 4, 19, 5, 10. 6, 24. 9, 6. 10, 6. 14, 6.) und nach Eroberung und Bertheilung des Landes in Silo. im Mittelpunkt des Landes (Bd. XIV. S. 370) aufgerichtet, um hier für gewöhnlich שם אחראהל מרעד : 3of. 18, 1. 10. 19, 51. hier befand fie fich auch während der ganzen Richterzeit bis auf Saul (Richt. 18, 31. 21, 19. 1 Sam. 3, 9. 24., שם הופ בית ב und 2, 22, שם fie אהל בונעד heißt. 3, 3. 21. 4, 3 f. 14, 3. vgl. Berem. 7, 12. 26, 6. Bf. 78, 60.). Bielleicht ftand fie ba innerhalb eines arb-Beren Gehäuses, oder eines festen zu ihrem Schutz von Steinen erbauten Tempelraums, worauf wenigstens die nicht 1 Sam. 3, 15., welche bei der Stiftshütte nicht vorkom= men, sowie Richt. 18, 30. vgl. mit Bf. 78, 60 ff. hindeuten konnte. S. C. H. Graf, de templo Silonensi. Mis. 1855. p. 7 sq., ber aus biefen und andern Stellen den Schluß zieht, die Eriftenz der mosaischen Stiftshutte fen in der Zeit nach Moses nicht nachzuweisen. Es müßte nur das heilige Zelt "post Josuae tempus vel per socordiam amissum vel vi ablatum vel consilio deletum esse". Doch wechselte nicht nur bie Bundeslade nach Umftanten ihre Stätte (wir finden fie Richt. 20, 27. val. 21, 2. vorübergehend, - benn fie muffen nach B. 4. einen Altar erft bauen, und es heißt "in ienen Tagen" - in Bethel, dann wieder im Rriegslager 1 Sam. 4, 5., fpater, nachdem fie bon ben Philiftern wieder gurudgegeben worden, in Riviathjearim 1 Sam. 6, 21. 71 ff. 1 Chron. 13, 3. Bd. II. S. 454 f.), sondern auch die Stiftshütte wurde, wie es scheint, unter Saul von Silo nach Rob transportirt (1 Sam. 21, 1 ff. 6. Schaubrobe 22, 11.), wie Emald meint, weil die Philifter Silo und fein Beiligthum zerftort haben (ifr. Gefch. II, 540. bgl. Schmid in libr. Sam. p. 187; Movers, frit. Unterf. über die Chron. S. 285 ff.); ob fie auch zeitweise in Gilgal (1 Sam. 10, 8. 11, 15. 15, 21. 23.), Bethel (Richt. 20, 27. 1 Sam. 7, 15.), Migha (Richt. 11, 11. 20, 1. 1 Sam. 7, 5 ff. 10, 17.) ftand, ift doch zweifelhaft (vgl. hieruber Bengftenberg Beitr. III, 39 ff. Bb. VI, 174). Gewiß ift, daß fie unter David (1 Chron. 16, 39. 21, 29.) und in der ersten Zeit Salomo's (2 Chron. 1, 3 f. 13. 1 Kon. 3, 4 ff.) fammt dem Brandopfer-Altar in Gibeon (nach Mobers a. a. D. = Gibea = Saul ober Elohim 1 Sam. 10, 5. 2 Sam. 21, 6. 9.), deffen hevitische Bewohner ja Frohndienft bei'm Beiligthum zu thun hatten (Bb. V, 144 ff.), befand. Bergl. auch Reil, apolog. Berfuch über die Chron. S. 390 ff. gegen de Wette und Gramberg. Wahrscheinlich wurde fie von Nob dahin verfett, weil diefes durch das Blutbad 1 Sam. 22, 19. חרם ge= worden war. Go tonnte es benn wohl heißen 2 Cam. 7, 6.: נאהנה מתהלך באהל

Stigel 117

קבשלבן. Doch hatte die Stiftshütte, seit fie ihres Kerns, ihrer Seele, der Bundeslade beraubt war, eben nur noch die zweideutige Dignität einer Höhe, wenn auch der הבמה ותליבה 1 Ron, 3, 4. Für die auf Zion von Kiriathjearim hergebrachte Bundestade hatte David nach 2 Sam. 6, 17. 1 Chron. 15, 1. 16, 1. ein leichtes und einfaches (נמה לו אהל) provisorisches Zelt errichtet, indem er sich mit dem Plan trug, einen Tempel zu bauen (2 Sam. 7, 2. 1 Kön. 8, 17.). Salomo ließ nach ziemlich allgemeiner Meinung (Joseph. Alt. 8, 4. 1; Thenius zu 1 Ron. 8, 4.; Emald, Gefch. des B. Ifr. III. S. 313; Bertheau zu Richt. 18, 31. und 2 Chron. 5, 5. gegen Knobel, Comment. zu 2 Mof. S. 256, welcher das in in 1 Kon. 8, 4. für das proviforische Zelt David's hält) nach Erbauung des Tempels die Stiftshütte fammt ben noch darin befindlichen Gerathen nach Jerusalem bringen und im Tempel niederlegen als heilige Reliquien (1 Ron. 8, 4. 2 Chr. 5, 5.), wahrscheinlich in den Seitengemächern deffelben (fo Bahr, falom. Tempel S. 30 ff. gegen Kurt, der fie in den bon ihm borausgesetten Dbergemächern über dem Beiligen und Allerheiligsten deponirt werden läßt). Beit an hört man nichts mehr von ihr. Sie wird wohl, wenn fie noch vorhanden war, bei Zerftörung Jerusalems durch Rebukadnezar mit berbrannt fenn.

Literatur: Außer den angeführten Schriften und Abhandlungen sind noch zu nennen auß der kath. Kirche: B. Lamy l. VII. de tabernac. foederis, de S. civit. Hieros. et de templo. Paris. 1720. c. fig. ejusd. appar. bibl. Lugd. 1723 p. 61 sq.; Arias Montanus Hisp. in Crit. sacr. t. VI. p. 610 sqq. c. fig. — Bon jüdischer Seite: Rabbi Juda Leo, holland. Außg. 1647. — Auß der ebangel. Kirche: D. Konr. Mel, Ueber die Stiftshütte. Frankf. 1712; B. Conradi, de gener. tabern. Mos. structura et figura 1712; Lund's jüd. Heiligthümer S. 1—236; Leusden, phil. Edr. mixt. diss. 38 p. 263 sqq.; A. Driessen, Mos. tabern. in typo et antitypo detin. Ultraj. 1717; J. Wessel, de tabern. lev. myst. Lugd. Bat. 1722. Schultens, myster. tabern. Mos. Franec. 1729; J. G. Tympius, tabernacul. e monum. Mos. descr. Jen. 1731; Schacht, animadv. ad Iken antiqu. p. 267 sqq.; Carpzov. appar. 1748. p. 38 sqq. 248 sqq. etc., cf. Fabricii bibliogr. antiqu. 3. ed. p. 387 sqb.

Stigel, Johann, zwar feine rein theologische, aber firchengeschichtlich boch nicht gang unbedeutende Berfonlichkeit der Reformationszeit, ward den 13. Mai 1515 entweder ju Friemar bei Gotha oder in letterer Stadt felbft geboren, wo fein Bater, Nikolaus Stigel, Schullehrer war. Schon als Anabe hatte er auf dem dortigen Ghmnafium ichone hoffnungen erwedt und ftudirte querft in Leipzig, bann in Wittenberg humaniora. Mit Melanchthon innig befreundet, widmete er fich der lateinischen Boefie mit foldem Erfolge, daß er bald für Ginen der erften lateinischen Dichter galt. er 1537 mit auf dem Convent zu Schmalfalben mar, lernte er ben gefeierten humas niften Coban Beffe fennen und ichlog mit ihm einen Freundschaftsbund, welcher erft durch den Tod des letteren aufgelöft ward. Auch Luther schätte ihn, zugleich wegen feiner aufrichtigen Frommigkeit, mehr, ale die beiden andern Glieder der Wittenbergifchen Trias, einen Georg Sabinus und Lemnius. Seit 1542 zum Magister der freien Runfte promovirt, las Stigel über griechische und lateinische Rlaffiker, bisweilen aber auch ein theologisches Collegium, und murde in demfelben Jahre auf dem Regensburger Reichstage vom Kaiser zum Poeta laureatus ernannt. Nach der Mühlberger Katastrophe führte ihn Berwandtschaft und Anhänglichkeit an bas angestammte Fürstenhaus nach Weimar, bis der Plan gereift war, statt des verlorenen Wittenberg in Jena eine neue Hochschule, wenn auch zunächst nur als Gymnasium provinciale, zu errichten. Stigel begab fich fofort dorthin, fammelte mehrere Studirende um fich, berfuchte Melanchthon gleichfalls zur Ueberfiedelung zu bewegen und eröffnete, ale dies nicht gelang, mit Strigel (f. ben Art.) am 19. Marg 1548 die neue Unftalt. Beide hoben diefelbe in Berbindung mit Schnepf (f. den Art.) u. A. zu folder Sohe, daß fie am 2. Febr. 1558 in jeder Sinficht als bollberechtigte Universität eröffnet werden konnte. Stigel hielt dabei die große Inaugurationsrede. Wie er nun schon bisher unter sonst zunehmenden Differenzen mit den Wittenbergern guten Frieden mit ihnen, namentlich mit Melanchthon zu halten wußte, so versuchte er es bei dem wachsenden Gegensatz auch ferner und mischte sich möglichst wenig in die immer wiedenlicher werdenden theologischen Händel. Indeß wurde sein Verhältniß zu dem Juristen Wesenbeck (Salig, Gesch. der Augsburg. Conf. III, 581) doch die nächste Verantassung zu dem Sturz der Flacianer, gegen welche er zuletzt seinerseits offen mit der Anklage wegen Erregung von Haß und Zwietracht auftrat. Er starb schon am 11. Febr. 1562, nachsem er als seine Grabschrift die bescheidenen Verse verordnet hatte:

"Hic ego Stigelius jaceo; quis curat? ut omnis Negligat hoc mundus, scit tamen ipse Deus."

Seine zum Theil recht fein empfundenen lateinischen Boeseen, unter welchen viele Paraphrasen von Psalmen und neutestamentlichen Perisopen, sind in vier Bändchen, Jena 1660 f., jedoch nicht vorzüglich, edirt. Sein Kirchenlied: "D Mensch, willst du vor Gott bestan" bei Mützell, Geistl. Lieder der ev. Kirche aus dem 16. Jahrh. I. S. 392. Auch "Auf das christliche Absterben des heiligen Theologen D. M. Lutheri dichtete er ein Lied: "Da alle Welt in Irrthumb gar" u. s. w. Wittenb. 1546. Seine Reden de Maccadaeis und de Vita Hieronymi Strid. unter Melanchthon's Destamationen, Corp. Ref. XI, 721 u. 734. bgl. Meleh. Adami Vitae Philos. u. Göttling, Vita Jo. Stigelii Thuringici, Festschrift zur dritten Säkularseier der Univers. Jena, 1858, sowie Das erste Jahrzehend derselben, das., von

Stigmatisation. In Betreff der Stigmatisation, d. h. der Gestaltung von Wundmalen, welche — ähnlich denjenigen, wie sie bei'm Heiland in Folge seiner Krönung mit Dornen, seiner Anheftung an's Kreuz, sowie des Lanzenstichs in seine Seite stattgefunden — bei einzelnen frommen Christen sich ergeben hat, handelt sich's hauptstächlich um die Beantwortung von drei Fragen. Zuerst darum, ob solche Wundmale auch wirklich vorgesommen oder ob die Angaben hierüber in das Bereich der bloßen Sage zu stellen sehen. Wenn aber ihre Realität, wie sich wohl nachweisen läßt, mit Grund nicht bezweiselt werden kann, so wird dann weiter die Frage entstehen, woraus man sie abzuleiten habe oder wie sie sich erklären lassen. Sben hieran wird sich noch endlich die Untersuchung anknüpsen müssen, welcher Werth oder welche Würde ihnen beizumessen sein.

Bor dem 13. Jahrhundert ift von Stigmatisation überhaupt nicht die Rede; erst von dieser Zeit an begegnen uns Nachrichten über derartige Borkommnisse; aber auch dann reichen sie in der Regel nicht über die Gränzen der römisch katholischen Kirche hinaus. Nur von einer Beghine, Gertrudis in Delst, wird erzählt, daß sie durch die Bundmale des Herrn, die sie an sich getragen, großes Aussehen erregt habe. Auch von einer protestantischen frommen Jungsrau in Sachsen, die sich im magnetischen Zuskande befand, wird berichtet, daß sich dieselben bei ihr, doch nur vorübergehend und im Berslaufe einer schweren Krankeit gezeigt haben, in deren Folge sie am Charfreitag des Jahres 1820 in Scheintod versank, aus welchem sie dann am Ostertage im Zustande der Genesung wieder erwachte. Ein sehr merkwürdiger Fall, der aber doch vorzugsweise in das Gebiet des physischen, weniger des psychischen Lebens hineinfällt und so nach mit der eigentlichen Stigmatisation nicht in eine Kategorie zu stellen sehn wird.

Derjenige, welcher derselben zuerst theilhaftig geworden, war der von einem sehr innigen Glaubensleben und von einer feurigen Liebe zu Gott und Christo erfüllte Stifter des Franziskanerordens, Franz von Afsisi, und zwar soll er selbe 1224, zwei Jahre vor seinem Tode, auf dem zur Apenninenkette gehörenden Berge Alberna erhalten haben. Sein Zeitgenosse, Thomas von Celano, welchem das herrliche Dies irae zugeschrieben wird und der etwas spätere Bonaventura erzählen, daß dem Franziskus damals eine Gestalt gleich einem Seraph mit sechs glänzenden flammenden Flügeln erschienen, vom himmel im schnellften Fluge zu ihm herabgeschwebt seh. Als nun diese Gestalt in

seine Nähe gekommen, habe er zwischen jenen Flügeln das Bild eines Gekreuzigten erschaut, worüber eine mit Schmerz gemischte Wonne sich seiner bemächtigt habe. Die seligste Freude habe er genossen über die Gegenwart Jesu Christi, der sich ihm in der Gestalt des Seraphs darstellte und ihn so wunderdar und liebevoll anblickte, zugleich aber habe das Anschauen der Kreuzigung seine Seele mit dem Schwerte des mitleidenden Schwerzes durchsahren. Als sich nun die Erscheinung wieder verloren, lautet die Erzählung weiter, ließ sie einen wunderbaren Brand in seinem Herzen zurück; es waren aber auch jetzt seinem Leibe ebenso wunderbar die Zeichen eines Gekreuzigten eingedrückt. Es erschienen nämlich an seinen Händen und Füßen die Abbilder der Nägel, ganz so, wie er sie im Gesicht an jenem Gekreuzigten wahrgenommen. Beide Glieder waren in ihrer Mitte mit Nägeln durchbohrt, und zwar so, daß deren Köpfe an der innern Handsläche und an dem äußern Theil der Füße rund und schwarz hervorstanden, während ihre langen Spitzen an der entgegengesetzten Seite gekrümmt und wie umgeschlagen aus dem andern Fleisch hervorragten. Dabei war auch die rechte Seite wie mit einer Lanze durchbohrt und mit einer rothen Narbe umzogen, und das Blut drang öfters aus der

Wunde und beflecte feine Rleidung.

Dag jenem Gefichte, welches ber Stigmatisation bes Frangistus voranging, Dbjeftivität nicht zuzugestehen seh, ift natürlich; dag er aber auch jene Bundmale nicht gehabt habe, wird man nicht behaupten durfen, wenngleich an der naheren Musführung über die Beschaffenheit derselben die Phantafie, die fo leicht feben läßt, was man gu feben lebhaft wünscht, ichon bei den ursprünglichen Berichterstattern einigen Untheil haben mochte. Der Dominikanerorden zeigte sich jedoch von vornherein nicht geneigt, jenes Fattum überhaupt anzuerkennen. In den Königreichen Caftilien und Leon wurde Biberfpruch gegen felbes erhoben, der Bifchof von Dimit erließ für feine Diocefe ein Berbot. den Franzistus mit den Wundmalen darzustellen und ein Dominitaner, Evechard gu Oppau in Mahren, erklarte die Frangistaner beffalls für "eigennütig befangene Menichen und trügerische Brediger", doch freilich unter dem lugnerischen Beifat, dag er pabstliche Vollmacht erhalten habe, diefelben mit dem Kirchenbann zu belegen. Alle diefe Umftande bewogen nun die damaligen Babfte ju feierlichen, an alle Glaubigen, dann an einzelne Bifchofe, auch an die Prioren und Provincialen des Dominitanerordens gerichteten Erflärungen über bie Wirklichkeit und Bahrhaftigkeit ber Stigmatisation bes Franzistus. Wie Gregor IX., fo tonnte fich Alexander IV. in diefer Sinficht auf bas Beugnif einzelner glaubwürdiger Berfonen berufen, welche des Franziskus Bundmale, fo forgfältig biefer fie auch fonst zu verbergen fuchte, noch bei feinen Lebzeiten gefehen; hatte ja zu eben diesen Personen Alexander IV. felbst noch gehort. Rach dem Tode des Franzistus aber hatten fich mehr als fünfzig Bruder, auch die fromme Jungfrau Clara mit ihren Schwestern und außerdem noch gar viele Laien durch eigene Unichauung, jum Theil auch handtaftlich von beren Griftenz überzeugt. Geftütt nun auf fo vielfaltige, mehrfach auch eidlich erhartete Aussagen hatten benn freilich bie auf biefes Fattum fich beziehenden pabftlichen Bullen die Folge, daß felbes in der romifch stathol. Rirche zu allgemeiner Anerkennung gelangte.

Unstreitig reicht in Betreff einer wenn auch noch so auffallenden und seltsamen Erscheinung ein einziger Fall, wenn dieser gehörig beglaubigt ist, vollsommen zu, die Sinwendungen gegen ihre Möglichkeit schlechthin niederzuschlagen. Doch ist die Stigmatisation keineswegs bloß bei Franz von Assist vorgekommen, sondern es hat die katholische Kirche außer ihm noch eine ganze Reihe kligmatisirter Personen aufzuweisen. Die Zahl derselben beläuft sich mit Einschluß derzenigen, bei welchen die Bundmale nur theilweise, nur die der Dornenkrone, nur die des Lanzenstiches u. s. w. stattsanden, oder die selbe nur unsichtbar hatten, d. i. nur die entsprechenden Schmerzen sühlten, auf nicht weniger als achtzig. Doch sind freilich diese Fälle nicht insgesammt so entschieden constatirt, wie bei Franziskus oder wie bei der Capucinerin Beronica Giuliani, welche, 1727 in Citta di Castello gestorben, im Jahre 1831 als die Letze unter den Stigma-

tifirten kanonisirt worden. Alle jene Berichte aber, nur weil man sich in dieselben nicht so leicht zu finden weiß, einfach als auf bloßem Priestertrug beruhend bei Seite zu werfen, das dürfte denn doch nicht zulässig erscheinen. Gerade in dem Umstande, daß die Stigmatisation als nicht überall vollständig bezeichnet wird, liegt ein gewiß sehr beachtenswerthes Moment für die Treue und Wahrhaftigkeit jener Angaben vor.

Dazu tommt nun noch endlich, daß einzelne Falle der Bezeichnung mit den Bundmalen des herrn noch in unsere Beit hineinreichen und dieselben für schlechthin unläug= bare Fatta nicht nur bon den und jenen glaubwürdigen Mannern erflart worden find, fondern auch bon vielen Taufenden jett noch lebender Berfonen aus felbsteigener Unschauung bezeugt werden. Dazu gehört zunächst Anna Katharina Emmerich, geboren im Jahre 1774 bei Coesfeld im Bisthum Munfter ale die Tochter armer, aber frommer Bauersleute. Schon bon Jugend auf war bei ihr ein tiefes religiofes Bedurfnig und neben einer fehr merkwürdigen magifchen Begabung eine gang feltene Anspruchelofigfeit und wahrhafteste Bergensdemuth wahrzunehmen, die fie sich auch fort und fort zu er= halten wußte. 3m Jahre 1803 gelang es ihr, als Ronne in das Klofter Ugnetenberg gu Dulmen aufgenommen zu werden, wo fie jedoch faft beständig frant barniederlag. Bald nach der Aufhebung diefes Klofters, die im Jahre 1811 erfolgte, ergab fich bei ihr die volle Stigmatisation und blieb ihr bis jum Jahre 1819, wo ihre Bundmale, beren unaufhörliche gerichtliche Untersuchungen ihr fehr beinlich waren, auf ihr Bebet gefchloffen wurden, fo jedoch, daß biefelben immer an den Freitagen fich rotheten und bann auch Blut von fich gaben. Ferner ift hieher zu rechnen Maria von Mörl zu Raltern im füblichen Tirol, die, freilich ebenfalls fast immer franklich, von jeher aber auch fehr fromm, gegen Ende des 3. 1833 in ihrem 22. Lebensjahre an den Sanden, Füßen und an der Seite die Stigmata empfing, welche an allen Donnerstagen Abends fowie an den Freitagen immer bluteten. Es erregte biefe Erscheinung ein gang außerordentliches Auffehen, unzählig viele Schaaren, im Gangen wohl mehr als 40,000 Men-Schen, fanden fich ein, um fich bon beren Realität ju überzeugen; spater jog fich bie Mort in das Rlofter der Frangistanerinnen in Kaltern gurud. Bon zwei andern Stigmatifirten, besonders bon der einen, Crescentia Steinklutsch ju Ticherms ift im Bangen nur wenig gefprochen worden, mehr noch bon Maria Domenica Lazzari, einer Millerstochter gu Capriani, einem fleinen Dorfe im Fleimfer Thal. Geboren im 3. 1815, verrieth fie ichon als Rind eine ungemeine Innigfeit, befonders eine tiefe Liebe jum Beilande, aber auch eine außerordentliche Bartlichfeit für ihren Bater, feit beffen Tode im 3. 1828 fie zu frankeln begann und nun faft gar feine Speife mehr zu fich zu nehmen bermochte. Seit dem Beginn des 3. 1834 trug fie die Bundmale des Leidens Chrifti auf der Stirn, an den Sanden und Fugen und an der Seite, und hatte bon benfelben bis zu ihrem 1850 erfolgten Tode die furchtbarften Schmerzen zu erleiden.

Stigmatisationen sind also ganz unbestreitbar wirklich vorgekommen. Woher aber stammen sie? Sind sie wohl für eigentliche Wunder zu halten oder lassen sie sich aus den Kräften der Natur und des Menschen ableiten? Hat man sie für reine Erzeugnisse des wirkenden Willens Gottes anzusehen oder sallen sie in das weite, weite Gebiet nur seines zulassenden Willens? Die katholische Kirche nimmt offenbar Ersteres an. Gregor IX., Alexander IV. und andere Pähfte erklärten ja in ihren Bullen die Stigmatisation des Franziskus geradezu für neine besondere und wunderbare Gunst, deren er von Jesu Christo gewürdigt worden"; sie sagen hier ausdrücklich, daß er selbe "mittelst göttlicher Kraft erlangt habe" und sie wird "neben einer großen Zahl anderer nachgewiesener und ächter Wunder, für den hauptsächlichsten Beweggrund zu seiner Kannnisation" angegeben. Doch sprechen gegen diese Vorstellungsweise, wie sich später herausstellen wird, die gewichtigsten Gründe, und so sieht man sich denn freilich darauf angewiesen, eine Erklärung jener freilich sehr räthselhaften Thatsachen zu versuchen, wenigstens das Außerordentliche derselben durch Nachweisung von Analogieen dem uns bekannten Naturlauf näher zu bringen.

Da ift benn nun bor allen Dingen baran ju erinnern, bag ber menichlichen Seele eine gar reiche Fulle theils willfürlich, theils unwillfürlich bildender und geftaltender Rrafte einwohnt. Schon im Gebiete ber Runft zeigt fich dies, indem ja deren Erzeugniffe nicht bloß aus freier Ueberlegung, fondern zugleich auch aus einer unbewußten, blind wirfenden Macht entspringen und ohne den von innen heraus wirfenden Bilbungstrieb ein wahrhaftes lebendiges Runftwert fich nicht ergeben konnte. In lediglich nothwendiger Weise macht fich diese gestaltende Rraft im Traumleben geltend, bon ebenderselben muß aber auch behaubtet werden, daß fie ichon ber Formation des menschlichen Organismus zu Grunde liegt, daß alfo die gange Eigenthumlichkeit beffelben von ihr aus bestimmt wird und auch alle, seine Ernährung, fein Wachsthum u. f. w. betreffenden Funktionen unter ihrer Leitung ftehen. Go ift benn die Geele und die ihr inwohnende Bildungsfraft als das mahre Prototyp ihres Leibes anzusehen; es kann indeffen die wirkende Macht eben dieses Prototyps in ihrer Wirksamkeit felbst gar mannichfache Modifitationen erleiden. In den Bildungen nämlich, welche fich aus ihr in der That er= geben, erichopft fich feineswege jene Bildungefraft felber: fie faffet vielmehr noch einen großen Reichthum bloß möglicher Bildungen in fich, die aber unter gemiffen Umftanden auch jur wirklichen Ausgestaltung gelangen konnen. Dies geschieht in Bezug auf bas fich erft erzeugende Leben durch den Ginflug der Bildungefraft der Erzeuger, befonbere jener ber Mitter, wie bie bon gewiffen Gemuthe und Phantafieaffectionen derfelben abhängige eigenthumliche Geftaltung der Rinder, ja hie und da gang besondere Formationen an ihnen deutlich zu erkennen geben. Ebenfo werden gewiffe Stimmungen des Gemüths und der Phantasie an dem eigenen Leibe, und zwar nicht blog vorüber= gehend, wie man bies täglich und ftundlich ju beobachten Gelegenheit hat, sondern auch bleibend und dauernd fich abfpiegeln, ja es werden fogar, wofern man lebhaft und beharrlich gewiffen Umbildungen im eigenen Organismus entgegenftrebte, die eben hiezu erforderlichen Bildungefrafte aus ihrer bisherigen Berborgenheit herbortreten und alfo Geftaltungen in und an demfelben sich ergeben, auf welche er von vornherein feines= megs angelegt war.

Daß fich auf diese Beife bie Stigmatisationen erklären laffen, bas ahnete man ichon lange auch katholischerseits. Sacobus de Boragine, der bereits im 13. Jahrhundert feine "goldene Legende" fchrieb, ebenfo Franz Betrarca, nicht minder Cornelius Agrippa und A. bezeichneten als die Saubtursache der Bundmale des Frang bon Affift beffen glühende Phantafie. Dazu tam nun aber noch bei ihm, wie bei den andern Stigma= tifirten, das fo innige Sehnen nach der Theilnahme am Leiden des Berrn, der beharrliche Bunfch und Wille, berfelben gewürdigt, in reale forperliche Mitleidenschaft mit ihm gezogen zu werden. Schon gleich im Anfang feiner Bekehrung hatte der Anblick bes Erucifixes ein tiefes Mitleid in ihm entzundet, und nachdem er bie Menfchen geflohen und in die Einsamkeit sich zurückgezogen, da forderte er, die Felder durchwans bernd, alle Befchöpfe zur Liebe des gefreuzigten Beilandes auf. Die Bogel, meinte er, follten nicht mehr fingen, fondern nur noch feufgen; die Baume follten ihre 3meige brechen und fich nur zu Kreugen bermandeln; bei'm Unblid der fleinen Bafferadern, die bon ben Felswänden des Alverna Thränen gleich, wie ihm dunkte, herabriefeln, zerfloß, er felbst in Thranen. Ginem Ritter, ber ihn in diesem schmerzlichen Buftande beobachtete und ihn fragte, was er zu feinem Trofte thun konne, erwiederte er: "Lag uns ju unserem einzigen Trofte zusammen weinen über bas allerschmerzlichste und liebreichste Leiden unfers Erlöfers." In der durchaus elegischen Stimmung, von welcher wir hier Franziskus beherrscht finden, begegnet uns offenbar jener fentimentale Zug, der dem Mittelalter, neben dem frifcheften Leben und dem mächtigften Thatendrang, gerade auf feinem Bohepunkt fo gang entschieden eigen war, der die Lieder der Troubadours und der Minnefänger, besonders die religiösen vielfach durchdringt und von welchem Rach= klange auch bei weit späteren Dichtern, wie namentlich bei einem Friedrich bon Spee und bei einem Angelus Silefius noch borkommen. Indem aber Franz bon Affifi feine

Seele völlig nur mit den gedachten Borftellungen erfüllt hatte, finden wir ihn bereits auf dem Bege, der ihn schlieftlich zur Stiamatisation führte.

Ein weiteres Moment, wodurch diese bei ihm wie bei fo vielen anderen Berfonen vermittelt wurde, wird uns flar ersichtlich an Margaretha Chnerin, die im 3. 1294 in Mürnberg geboren und 1351 im Rlofter Maria Medingen gestorben, nur ber Schmergen der Stigmatisation, nicht dieser felbst theilhaftig murbe. Sie mochte einen derberen Drganismus haben, ber fich einer folden Umgestaltung nicht fügen wollte, die Empfinbung aber des Leidens Chrifti, von beffen Borftellung fie fehr lebhaft bewegt mar, brang bei ihr aus ber Seele bereits gar mächtig in ihren Leib und in ihre Glieder. "D weh. mein Berr Jefu Chrift", mußte fie, ihrer eigenen Ergablung gufolge, am Charfreitag oft ausrufen, "mit bitterem Leid und mit einem großen Jammer, über ben fie feine ewige Ehre, Schönheit und Rlarheit, die er im himmel hat, nichts achten, noch bavon getröftet werden fonnte." Dabei "embfand fie in ihren Sanden einen innern Schmerz, als ob fie verdehnet, zerzerret und durchbrochen wären, am haupte, als ob es ihr durchstochen wurde und ebenso ein schmerzliches Brechen in der Seite, am Nücken und in ben Beinen." Ein mahres Lechzen nach ber Theilnahme an ben Schmerzen bes Beilandes begegnet uns überhaupt bei fo vielen frommen Frauen, wie denn das weibliche Befchlecht schon von Natur aus fo fehr zum Mitleiden tendirt. Bang besonders konnte fich ein foldes Sehnen bei Ronnen entwickeln. Bon ber Aufenwelt abgeschloffen, berfentten fie fich in ihren ftillen Bellen, unter bem Ginfluffe vielleicht noch bon fehr eingreifenden bilblichen Darftellungen, in die Betrachtung der Baffion und verfolgten fo den Trauerakt durch alle seine Momente. In dem Mage nun, als die aus der liebevollen hingabe an den Erlöfer fich entwickelnde Schmerzembfindung wirklich in ihnen hervortrat, in eben dem Mage steigerte fich ihr Wunsch und ihr Berlangen, völlig in Diefelbe einzugehen. Go wollte fich die Sicilianerin Archangela Tarbera, um 1608, nicht einmal genügen laffen an den mit der gewöhnlichen Stigmatisation berknüpften Leiden, fie begehrte auch noch nach den Schmerzen der Beigelung und der Fauftichlage. Gine folche andauernde Richtung aber bes Beiftes, des Bemuths, der Phantafie kann zuletzt nicht ohne Folgen bleiben, muß wohl endlich auch gewiffe organische Umänderungen im Leibe felbst herbeiführen. Es werden da, auf gemiffermagen offenbar willtur= lichem Bege, bisher noch ichlummernde Bilbungsfräfte machgerufen, die fich nun im Drganismus erheben und in bemfelben jett die fo lebhaft erfehnten neuen Bilbungen bemirfen.

Als ein sehr wohl verbürgtes Faktum wird berichtet, daß einmal die Schwester eines jungen Menschen, der als Soldat zum Spießruthenlausen verurtheilt war, im Augenblick der Exekution — entsernt von ihm, zu Hause, in der Mitte der Ihrigen — die Streiche, die den Bruder trasen, in einer Art von Berzückung wimmernd und ächzend mitempfand, bis sie ohnmächtig zusammenstürzte und zu Bette gebracht werden mußte, wo man dann entdecke, daß ihr das Blut von dem wie aufgehauenen Rücken herabrann. Wurde hier ganz plöglich eine so bedeutende, wenn auch nur vorübergehende Umstimmung im Organismus bewirkt, so wird gar wohl begreislich, daß vermöge eines beharrlichen geistigen Strebens auch mehr bleibende Gestaltungen, die nun als etwas zum Leibe selbst Gehöriges erschienen und aus eben diesem Grunde\*) durch medicinische Mittel nicht wieder zu beseitigen sind, in ihm erzeugt werden können. In der That ergaben sich die Stigmata gemeiniglich in Folge eines inneren Gesichtes vom gekreuzigten Deiland, von dessen Wunden wie blutige Strahlen auf die betressenden Algabe zussolge, eine Beränderung in ihrem Körper bemerkt; es war ihr, als wendete sich ihr

<sup>\*)</sup> Nicht minder findet hierin der Umstand, daß die Bundmase der Stigmatisirten nicht in Eiterung oder Brand übergeben, worin man öfters ein eigentsiches Bunder erkennen wollte, seine natürliche Erklärung.

Blutlauf und dringe mit heftigem Ziehen zu den Stellen hin, wo dann später die Wundmale wirklich sich zeigten. Zudem ist wohl in's Auge zu fassen, daß es zu diesen selbst doch immer nur bei solchen Personen kam, deren Körper entweder durch Kränklichkeit oder in Folge strenger Kasteiung in besonderem Maße geschwächt war, mithin den Einswirkungen ihres Gemüths und Phantasielebens nur einen geringen Widerstand entgegenzusen wußte, solglich deren Regungen um so eher sich imprägniren ließ. Was aber endsich das Bluten der Wundmale an gewissen Tagen, namentlich an den Freitagen betrifft, so stellt sich uns auch dieses wenigstens annäherungsweise als ein natürlicher Vorgang heraus. Sinmal ist ja bemerkt worden, daß solches doch nur bei Frauen vorgesommen, dann aber muß auch daran erinnert werden, daß deren Natur schon auf eine gewisse Periodicität in Blutausscheidungen angewiesen ist, die nur freilich hier, nach Maßgabe der Erinnerungstage an das Leiden des Herrn, eine Modisitation ersahren sollte.

So läugnen wir denn keineswegs, daß wirklich Stigmatisationen vorgekommen seben, doch glauben wir auch dargethan zu haben, daßt man nicht genöthigt fen, diefelben als eigentliche Wunder anzusehen. Demzufolge werden wir ihnen wieder auch nicht einen fo hohen Werth, eine fo hohe Wirde beizumeffen haben, wie die katholifche Rirche thut. Daß "die Stigmatifationen den Glauben befeftigen und zur Berherrlichung Jeju Chrifti bienen", wie Bonaventura fagt, daß "in ihnen ein Quell der Andacht liege", wie Babft Alexander IV. erflärt, daß "Gott dem Franziskus die Wundmale als einen Chrenfdmud und zu deffen Berherrlichung verliehen habe", wie Gregor IX. behauptet, bas Alles können wir theils gar nicht, theils nicht geradezu und unmittelbar einräumen. Offenbar konnten indessen nur diejenigen der Stigmatisation theilhaftig werden, die mit großem Ernft und großer Entschiedenheit bon der Welt und ihrer Luft fich abgewendet und mit lebendiger feuriger Liebe dem Beilande fich zugekehrt hatten. So hatte Katharina Emmerich schon bon Jugend auf den herrn angerufen, "er moge ihr fein beiliges Rreug feft in die Bruft eindrücken, damit fie doch keinen Augenblick feiner unendliche Liebe vergeffe", wobei fie noch nicht an ein äußeres Zeichen dachte. Rachmals aber war ihr, wie foldes bei vielen andern, mit der Zeit ebenfalls ftigmatifirten Jungfrauen vorge= tommen, die Bestalt eines leuchtenden Junglings erschienen, mit der Linken einen Blu= menkrang, mit ber Rechten eine Dornenkrone jur Bahl ihr anbietend, und fie hatte nach ber Dornenkrone gegriffen, hatte fie fich aufgesetzt und fie mit beiden Sanden fich auf ben Ropf gedrudt. Gine großartige Entichloffenheit ju leiden und auf einem Bege, vor welchem die Natur gurudschaudert, in die Gemeinschaft mit dem Beilande einzugehen, und fich in ihr zu erhalten, läßt fich, wie bei ber Emmerich, fo bei ben andern Perfonen, welche jene Male an fich trugen, nicht berkennen; und fofern fich in eben diefen Malen die Richtung ihres Herzens und Willens spiegelt oder plastisch, körperlich in ihnen fich ausprägt, konnte man dieselben wohl etwa einen " Chrenfchmuck" nennen. Man barf auch nicht geradezu läugnen, daß Stigmatisationen zur Belebung bes reli= giöfen Sinnes und infofern "zur Berherrlichung Jefu Chrifti" beitragen konnen. Go wird namentlich bon der Domenica Lazzari erzählt, und es erscheint das fehr glaubhaft, daß nur Wenige unter benen, die ihre Jammergeftalt erblidten, aus welcher doch die innigfte Liebe jum herrn hervorleuchtete, ungerührt blieben, daß "felbst berhartete Gunber badurch erschüttert wurden, und Biele, Biele von jenem Schmerzenslager hinwegeilten, den Prieftern ihre Gunden zu bekennen und ihr Bewiffen ju reinigen." Da war aber doch nicht die Stigmatisation der Lazzari der eigentliche "Duell jener Andacht", da war es doch nicht diefe an fich felber, woraus fich jene fegensreichen Wirkungen ergaben, fondern es erfolgten dieselben aus ihr nur infofern, als fie dazu bienen konnte, das Bild bes aus unendlicher Liebe zur fündhaften Menschheit leidenden Berrn, wie uns felbes aus ben Evangelien entgegentritt, dem vielleicht noch roberen Sinne entgegen zu rücken.

So räumen wir benn wohl ein, daß aus den Stigmatisationen Gutes hervorgehen

tonne; baß fie aber in ber That "bon Gott berliehen" feben, kann und darf man nicht jugeben. Sie find nicht positive, fondern nur negatibe göttliche Wirkungen, nicht bon Gott beabsichtigte, fondern nur bon ihm zugelaffene Erscheinungen. Wir find durch die in ben heiligen Büchern flar und bestimmt ausgesprochene Lehre ber Offenbarung auf eine gang andere Beilsordnung angewiesen; auf einem gang anderen Bege, ale durch die Aufnahme feiner forperlichen Bundmale follen wir zur Gemeinschaft mit dem Berrn gelangen. Wie Chriftus, ob er wohl hatte mogen Freude haben, bennoch um unserer willen und weil es (Luk. 24, 46.) nicht anders möglich war, uns das heil zu erwerben, in die Schmerzen bes leiblichen und bes geistigen Tobes eingegangen ift: fo follen auch wir der Welt und unserem Fleische absterben, ja felbst unser innerstes geiftiges Leben nicht mehr für uns felbst behalten, fondern es aufgeben, dem Geren es opfern und 3hn felbst (2 Ror. 5, 15. Gal. 2, 20. Rom. 6, 9-11.) unfer Leben werden laffen. Diefe inneren Schmergen der Auflösung unferes alten Menfchen, die fich, auf daß der neue Menfch ber vollen Ausgestaltung entgegengeführt werbe, burch unfer ganges irbisches Dafenn hindurchziehen werden, durfen wir nicht icheuen. Aber auch außeren Drangfalen, wenn wir ihnen nicht ausweichen können, ohne den Weg des Beile zu verlaffen, follten es auch die Qualen der Kreuzigung und der Krönung mit Dornen fenn, muffen wir uns gern und willig unterziehen wollen. Doch weder das Wort des herrn noch auch fein eigenes Beifpiel (f. Matth. 26, 39.) oder das feiner Apostel\*) fordert uns auf oder gestattet uns auch nur, folche Leiden geradeswegs zu begehren, felbft uns ihnen entgegenzubrängen. Die eigentlich gefunde Frommigkeit will jur Ehre Gottes junachft nicht leiden, fondern vielmehr für fie wirken; unbillig aber ware es, in den ftigmatis firten Bersonen nichts weiter als nur Kranthaftes finden zu wollen. "Die Krantheit der Maria von Mörl, fagte der verftorbene Fürstbischof von Trient, ift zwar teine Beiligfeit, allein ihre bewährte Frommigkeit ift auch keine Rrankheit."

Literatur: Ueber bas Thatfächliche ber Stigmatisationen findet man Naheres im 14. und 15. Rapitel von Malan, histoire de S. François d'Assise, Paris 1841, beutsch Munchen 1844; bann in ber Ginleitung zu dem Buche: Das bittere Leiden unferes herrn Jesu Chrifti, nach den Betrachtungen der A. Kath. Emmerich. Münch. 1852. 8. Aufl.; ferner in bem Buche: Der Magnetismus im Berhaltniß zur Ratur und zur Religion, bon Dr. Jof. Ennemofer. Stuttg. u. Tub. 1853. 2. Aufl. §§. 92-95. dann §§. 131-142; ingleichen in Jos. Görres' driftl. Myftik, Bb. II. S. 410 bis 456, auch S. 494 - 510. Diese letztgenannten zwei Werke liefern auch wichtige Beitrage zur Erklärung der Stigmatisation. Eben hieher gehören auch zwei Abhandlungen im 16. Bande der Evangel. Rirchenzeitung von Bengftenberg. Berlin 1835. S. 180-201, dann S. 345-390, wobon die erstere bem Prof. Schmieder gugeschrieben wird, die lettere aber von einem Argte verfaßt ift. Richt minder ift bieber zu rechnen eine fleine fehr inftruktive Abhandlung des Prof. A. Tholud S. 97-133 des erften Theils feiner vermifchten Schriften. Samb. 1839. Feine Bemerkungen über den Werth und die Bedeutung der Stigmatisation enthält ein Auffat bon Joh. Friedr. b. Meger, "Das Rreuz Chrifti" betitelt, in der 7. Samml. feiner Blatter für hohere Wahrheit S. 211-227. Dr. 3. Samberger.

Stilling, d. h. Johann Heinrich Jung, geboren zu Grund im Fürstenthum Nassau = Siegen den 12. September 1740, ist in verschiedenen Beziehungen einer der merkwürdigsten Männer seiner Zeit, und er ist unstreitig der erste geworden im Fache der populären Erbauung, sowie der zweite in demjenigen der theosophisch=mystischeu Apostaluptik. Er hat selbst, im glücklichen Einverständniß mit Goethe und kraft seiner eigenen empfindsamen, reichen, genialen Natur, einen solchen Zauber über sein Leben und seine

<sup>\*)</sup> Wenn der Apostel Paulus Galat, 6, 17. von sich selbst sagt, daß er "die Malzeichen Jesu an seinem Leibe trage", so hat dies auch die alte Kirche doch nur auf die vielsachen Leiden gedeutet, die er zu erdulden hatte und wodurch er Christo ähnlich gewesen seh.

Schriften gegoffen, daß es kein Leichtes ift, felbst mit neuen Dokumenten, wie deren vor uns liegen, die Wahrheit von der Dichtung in demselben überall zu sichten. Es ist dies um so schwerer, als man, ohne seiner durchaus poetischen Natur Rechnung zu tragen, ihn gar nicht fassen würde: sein liebendes und gläubiges Gemüth will mit Liebe gezeichnet sehn und Glauben sinden; es will entgegennehmen, was es selbst mit Feinheit und Bartheit so reichlich spendet.

Jung's erfter Unterricht war der einer damaligen armen Dorffcule. Als feine reiche Begabung fich einem maderen Beiftlichen in etwas allzu ficherer und pedantischer Form im zehnten Lebensjahre bei einem Sausbesuch bekundet hatte, lernte er Lateinisch beim Schullehrer bon Florenburg, doch nur neben dem Sandwerk des Baters, und bor= erft nur nach der Möglichkeit seufzend, einmal Prediger zu werden. Im 15. Jahre übertrug man ihm ben Schuldienst in Zellberg bei Brund, der zweimal nur die Woche nach bamaliger Sitte gehalten murbe, alfo dag er fortfahren mußte, zu schneidern, bis er bom Sandwerke beim Bater, durch eine Sauslehrerstelle befreit murde. Für den unerfahrenen, empfindlichen Jüngling war dies neine Bolle", und bald eilte er zur Nadel zurud. Die Abwechselung zwischen der Elle und dem Lehrerstabe dauerte so fort bis in fein 21. Lebensjahr, und fie mar oft fo fchnell, von Umftanden fo eigener Urt begleitet. daß fie in der Aufzählung an's Komische anstreifen würde, ware nicht die Armuth so bitter und die Angst fo groß gewesen, daß der Jüngling felten aus dem Tragischen tam. Doch fo verzagt fein Berg oft fenn mochte, fein Beift ftrebte immer gum Boheren, fein Glaube ftand feft, und wo es nur anging, feste er feine Studien mit Gifer fort. Er lernte Geographie, Mathematik, Inomonik, Griechisch und Bebräisch, in ein paar Wochen auch Frangofisch. Endlich fand er in feiner Stellung als Sauslehrer und Dekonom beim Raufmann Spanier in Rabe bor'm Walbe feine "Universität, wo er Dekonomie. Landwirthschaft und Commercienwesen bon Grund aus studirte", mas wenigstens bon großer Bedeutung für seine Zukunft murbe. Doch bon größerer mar bor der Sand die Mittheilung eines geheimen Mittels für Seilung bon Augenfrankheiten bon Seiten eines tatholischen Beiftlichen der Nachbarschaft. Gine fühn unternommene gliidliche Rur führte ihn ins Saus eines reichen Patienten, Bender ju Rondorf, beffen Freundschaft er fich erwarb, mit deffen Tochter Chriftine er fich an ihrem Krankenbette verlobte und deffen Borichuffe nebft benen anderer Freunde und fonftwoher zugefloffenen Geschenke ihm gestatteten, im Jahre 1771 ju Strafburg das Doktordiplom ber De= dicin fich zu erwerben. Go wie mit bem Aufenthalte von Saint-Martin und von Goethe gu Strafburg eine neue Epoche in ihrem inneren Leben beginnt, fo ging es auch, und noch in höherem Grade, mit Jung. Bis dahin war er unter dem Ginfluffe der vietis ftischen Richtung von allen Farben und besonders der fogenannten Inspirirten geblieben, bie an Marfan und die herrnhuter fich mehr oder minder anschloffen. In diefer Be= fangenheit aufgewachsen, hatte er noch nie eine rein wiffenschaftliche Atmosphäre geathmet. Und nun war er ploplich mit den zwei aufgeklarteften Beiftern des Tages, mit Goethe und Herber, in bes Aftuarius Saltmann Gefellschaft in Berbindung gekommen; ja er hatte philosophifche Collegien befucht, wie dies ichon aus dem Umftande hervorgeht, daß er, um fich einige Geldmittel zu sichern, philosophische Borlefungen, mohl Repetitorien, hielt, was er fich wegen feiner früheren Unbekanntschaft mit Logit und Metaphpfit fonft nicht erlaubt hatte. Zwar fagte er in diefer neuen Aera durchaus feiner früheren Erziehung, die ihm ichon eine zweite Natur geworben, nicht ab; auch bon feinen ersten Führern, den "Frommen und Stillen im Lande", die, wie ich aus feinem Briefwechfel mit Legationerath Saltmann febe, febr häufig in feinem baterlichen Saufe gufprachen, machte er nie fich los. Dies geht nicht nur bis auf einen gemiffen Grad aus feinen Werken hervor, fondern gang befonders aus feinen vertrauten Briefen. Roch in feinen fpateren Jahren fdreibt er an Saltmann (20. Juli 1810) als Entschuldigung für feine Unhanglichkeit an alte Freunde: "Es fann gute (verklarte) Beifter geben, die noch irren und also auch etwas irriges einer (menschlichen) Seele, deren Ahnungsvermögen ent=

widelt ift (wie bei Marfan) mittheilen. Go viel weiß ich aus Erfahrung, daß es fehr fromme und erleuchtete Seelen gegeben hat, die bennoch fehr irregeführt worden find (nämlich von Beiftern). Das erinnere ich mich auch noch, daß Marfay föftliche und erhabene Bahrheiten fagt, die ein Unwiedergeborener unmöglich fagen fann. Genug. er war ein vortrefflicher Mann." Es zeugt dies, abgerechnet von manchen Irrthumern und Unrichtigkeiten, die folgen und die Jung über Beorges de Marfan auch in feinem "Theobald" wiederholt (vgl. Goebel, Geschichte der mahren Infpirationegemeinden, 3ter Artifel; Zeitschrift für hiftor. Theologie. Jahrg. 1855. S. 349 f), allerdings noch von jener ungerftorbaren Befangenheit, die überhaupt bei dem geiftreichen Manne, überall auch fpater hervortritt. Aber unftreitig entfaltet fich bald nach dem Bertehr mit jenen Leuchtgeftirnen in Strafburg bei bem feinfühlenden Jung ein gang anderes, viel freieres Befen. Dies geht fehr fcon aus ben ersten Studen feiner Selbstbiographie hervor, feiner Jugendgeschichte, wo er recht objektiv feine findliche und oft kindische Subjektivität ju fchildern und auszumalen berfteht, wie wenig Gelbstkenntnig er auch barin, wie ichon Beinroth bemerkt, an den Tag legt. Diefe herrlichen Blätter murden in Elberfeld geschrieben, wo er sich mit feiner am Rrantenbette mahrend einer Reise bon Strafeburg aus angetrauten Braut niedergelaffen hatte und anfangs als Arzt fehr glücklich gewesen ift, aber bald in drudende Lage verfiel. Durch Bothe dem Drude übergeben, befreiten fie den armen Berfaffer durch ihren schönen Ertrag aus großer Roth. Sie entschieden über feine fchriftstellerifche Laufbahn und bedten auf glanzende Beife ben ungunftigen Eindrud ber zwei gleich ungeschickten polemischen Schriften: 1) "Die Schleuder eines Birtentnaben gegen den hohnsprechenden Philister, den Berfaffer des Sebaldus Rothanker", und 2) "Die große Panacee gegen die Krankheit des Unglaubens". Doch fein aufblühender Ruhm als Schriftsteller befreite Jung weder von feinen Schulden, noch von feinen Feinden, beren Bahl feine allzu lebhafte Ginbildungefraft und feine an's Rranthafte anftreifende Empfindsamkeit ohne Dag vergrößerte, fo daß er 1778 mit Wonne einen Ruf als Professor der Finang und Rameralwiffenschaften an der neugestifteten Afademie von Raiferslautern annahm. Der Behalt diefer Stelle betrug aber nur 600 Bulden, und obgleich er mit eisernem Fleiße manche Abhandlung und nütliche Lehrbucher über jedes der ihm übertragenen Facher herausgab, fo brang doch die Roth, feine alteste und treueste Freundin, die ihn aber nie feinem Glauben untreu machte, die im Begentheil ihn wunderbar fraftigte und belebte, immer tiefer in sein zerrüttetes, durch fparfame Bewachung eben nicht ausgezeichnetes hauswesen ein. Durch seine zweite Gattin, Selma von Saint Florentin (1782), kam allerdinge mehr Ordnung in daffelbe, und durch die Bersetzung der Atademie von Raiserslautern nach Beidelberg ward Jung's Gehalt um's Doppelte erhöht; auch brachten die immer mehr befuchten und reichlicher beschenkten Augenkuren Sulfe. Doch waren noch immer Schulden und Berlegenheiten bei dem trefflichen Manne wie ju Saufe, und fehr erwünscht kam ihm, bem nicht ungern wechselnden, im Jahre 1787 die Stelle als Professor ber Detonomie -, Finang - und Kameralwiffenschaften in Marburg mit 1200 Thaler Gehalt. Sier wurden Schulden bezahlt, Ersparniffe angebahnt, angenehme Berbindungen mit bedeutenden Familien (Stollberg auf Bernigerode) gefnühft und glüdlichere Tage als bisher verlebt: eine Freundin von Selma, Elise Coing, die Tochter des Marburger Theologen, trat als britte Gattin an die Stelle ber Berftorbenen, und Jung's fcon gefaßte populare Schriften im religiofen Bebiete fanden mit jedem Jahre gunehmenden, ja in biefem Fache nie gefehenen Beifall. Seine Erbauungsichriften und feine Braris nahmen ihn wirklich mehr in Anspruch, als fein akademischer Lehrstuhl. Aber fo wie Jung's Birfungsfreis als Augenarzt über Deutschland, die Schweiz und Elfaß, und als Schriftsteller selbst jenseits der Meere sich ausdehnte, so schrumpfte sein Wirkungstreis an der Universität, die ihn befoldete, jufammen. Die Bahl feiner Buborer fiel gu= legt bis auf drei herab, und deutlich war es für ihn wie für Jedermann, daß er auch in Marburg nicht an seiner Stelle ftehe. Auf einer Reise durch Karleruhe

nach der Schweiz zu dem ihn als Schriftsteller verehrenden damaligen Rurfürsten eingeladen, eröffnete er biefem feine Lage, feine Sehnsucht nach Menderung, und erhielt Aussicht auf schönere Tage. Balb nach Jung's Rudfehr von einer Reife nach Dresben und herrnhut im Jahre 1805 erfreute ihn auch der fromme Fürst durch eine Ernennung jum Beheimen Rath (Stilling mar ichon Sofrath) mit 1200 Thalern (Behalt, Jung follte in Beidelberg wohnen, um fich in Butunft gang feiner religiöfen Schriftstellerei und feinen Augenturen ju widmen. Er jog auch mit feiner Familie im Geptember jenes Jahres dahin, da aber Karl Friedrich, mit dem er auch öfters nach Baden 30g, ihn beständig um sich haben wollte, siedelte er schon 1806 nach Rarleruhe und nahm ba für feine Person im Schloffe feine Zimmer, fo baf Jung, ber am Sofe af. bei feiner Familie nur wenige Stunden des Tages und die Racht über verblieb. Dies war nun für ihn eine erfehnte Station. Dhne Sorgen und Leiden mancher Art war fie nicht; auch nicht ohne Schulden und Berlegenheiten; aber diefe beugten nie feinen Belbenmuth, und feine Muge fowie feine ehrenvolle Stellung gebrauchte er nach besten Rräften im Dienste deffen, dem er frühe ichon sich fo feierlich geweiht und versprochen hatte. Er schrieb für ihn ohne Aufhören öffentlich und privatim, durch Druck und Correspondenz. Wie aus feinen Briefen hervorgeht, wo er in Zahlen die fcmellende Boge ber jeden Tag an ihn ergangenen Schreiben monatsweise angibt, nahmen feine Correspondenzen immer zu. Dabei reifte er so oft er konnte, und operirte meift mit Blud bis gegen zweitaufend an den Augen Leidende. Er zog nie aus dem großherzogl. Schloffe, fo lange er ba wohnte, noch fpater aus der eigenen Wohnung, felbst nicht gu Saltmann, den er fo oft mit feiner gangen Famile auch Fremde mit fich bringend, besucht, ohne feine "Instrumente".

Doch dieß Alles, felbst feine Stellung am Hofe, wo er übrigens nie mit Staats= geschäften zu thun hatte, denn er war nur Bewissensrath oder geiftlicher Freund des Fürften, mar nicht die Bauptaufgabe feines Lebens; diefe fand er in feiner religiöfen. allerdings evangelischen, doch jum Theil noch mehr apokalpptischen Miffion. Denn Enthüllungen nicht nur ber letten Zeiten, ber Zufunft Chrifti, bes taufendjährigen Reichs und der verschiedenen damit zusammenhängenden Geheimnisse, fondern auch der großen Probleme des fünftigen Lebens, des Beifterreiches, feiner Erscheinungen unter uns, unferer Berbindungen mit demfelben, mar feine große Angelegenheit. Alles das, mas einft feinen verehrten Marfan, was die inspirirten Frauen (Bugon, Jane Leade und Bourignon) beschäftigt hatte, MUes, mas seinen herzensfreund Salgmann noch beschäftigte, in ein neues, erfreulicheres, fruchtbares Licht zu feten, recht viele Schlafende zu weden und die Wachenden als eine geweihte Familie auf den großen Tag des herrn zu fammeln und zu einigen: dies war der eigentliche irdische Beruf des von Taufenden feiner Zeitgenoffen in gleichem Grade geliebten und gefeierten Mannes. Das reine und erhebende Bewuftfebn deffelben gab ihm jene ruhevolle und würdige, bon himmlischem Frieden wie übergoffene Saltung, die bei feiner einnehmenden Berfonlichkeit, feinem fchlichten und doch feinen Befen, feiner gemuthlichen und doch festen Sprache, ich weiß es aus eigener Unschauung, einen tiefen und wohlthuenden Gindrud nicht berfehlten. Bie eine feiner Töchter fo trefflich es fagt, war zulett fein Saus von ausgezeichneten Freunden (Stourdta, Schenfendorf, Graimburg u. f. w.) täglich besucht, bon Briefen aus allen Gegenden begrüßt, eine Art bon Beiligthum geworden. Alles Gemeine und Gewöhnliche legte man ab, ehe man eintrat.

Aber dies Alles ermidete, erschöpfte zuletzt. Der Tod seiner dritten Gattin Elise ging nur um ein Weniges dem seinigen boran. Er starb den 2. April 1817, wie übergehend zu ruhigem Schlase. In seinen letzten Wochen hatte er sehr gesitten. Biel Arbeit, Mühe, Sorgen, ein hoher Genius und ein fein Gemüth, Alles hatte dazu beisgetragen, seinen von Grund aus festen, aber oft erschütterten Organismus zur Austössung zu sühren. Er seufzte nach Ruhe: "Herr", sagte er, "schneide den Lebenssaden ab." Auch hatte ja er von Allem, was das Leben gibt, das Schönste in reichstem Maße

genoffen: Bewunderung, Ginflug und Liebe. Selbst die zwei berühmteften Freunde. Goethe und Lavater, waren fo innig und fo himmlisch nicht geliebt worden, wie er: feine Berehrer waren eine geweihte Gemeine bon Brudern, bei benen er ale ein Boberer aglt. Auch von Andersdenkenden war er als der aufrichtigste, natürlichste und herrlichste drift= liche Romantifer eifrig gelefen, bewundert, gebriefen. Bon Ratur aus meder 2um Denfer noch jum Forscher bestimmt, und durch gelehrte Studien nicht gehoben - benn die neun Monate auf der Universität von Stragburg reichten taum aus fur bas Nothwendigste in der Medicin - gewann er doch als Schriftseller einen hohen Rang. Bier war feine Broke. Ein wiffenschaftliches Wert hat er nicht geschaffen; dazu fehlten ihm Scharffinn und Rritit; aber in feinem Lieblingefreife, auf dem theosophifch muftifchen Bebiete, war er wohl zu Saufe, nicht ichopferisch wie ein Detinger, und nicht ichquend, wie 3. Böhme, aber belefen und ausmalend mit Beift. Auch glaubte er sich berufen und erleuchtet in hohem Grade und in eigentlichem Bortfinne. Dies fagt er deutlich in feiner bor uns liegenden Correspondenz. Seine Sauptschriften find die bekannte Siegesgeschichte, b. h. die nach Bengel's Chronologie erklärte und ausstaffirte Offenbarung Johannis, und die auf Swedenborg hauptfächlich geftuste Theorie der Beifterkunde. Bon diefen feinen beiden Werken fpricht er fehr gern, und zwar als bon feinem herrn ihm aufgetragenen, ja aufgenöthigten. Go lefe ich in einem Schreiben bom 27. September 1810: "Ich weiß mit der allervollständigften Bewifiheit, daß es Gottes Wille war, daß ich die Siegesgeschichte schreiben mußte. Ich murbe 1798 im Marz plöglich und auf eine herz = und geifterhebende Art aufgefordert, und ber Segen, ben ber herr in gang Deutschland, borguglich in Rufland, Schweden, Danemark, Holland und in Amerika darauf gelegt hat, wird mich an jenem großen Tage vor aller Welt legitimiren." Bon der Beifterfunde fagt er: "Das Werk fliefit." "Es wird großes Auffehen erregen." - "Seit dreißig Jahren trage ich den Stoff dazu in meinem Innern." - "Ich glaube baber, daß mein Buch goldene Aepfel in filbernen Schaalen enthalten wird." Um 5. Juli 1808 fchreibt er: "Ich habe fchon Zeugniffe bon einsichtsvollen Männern, daß meine Theorie 2c. großen Beifall finden und viel Gutes wirten wird. Auch bafur fen ber Berr gelobt." Man weiß nun, mie balb ber Baseler Beiftlichkeit gegenüber eine Apologie des Werkes folgen mußte. übrigens der Berfaffer in dieser Schrift mit Theorien und Thatsachen nimmt, obaleich mit Beift und Methode, erfieht man an diefen zwei Beifpielen: erftens ift ihm Leibnit geradezu der Erfinder des Fatalismus und des Determinismus oder der mechanischen Bhilosophie; zweitens nennt er die berühmte von La harpe erdichtete Brophezeihung des Abbé Cazotti eine mahre, gewiß mahrhafte Geschichte.

Seine schönften Schriften find feine jederzeit muftischen Erzählungen, die einen auferordentlichen Beifall bei allem Bolte fanden. Es läßt fich auch für feine Lefewelt nicht leicht etwas hinreigenderes denken, als feine schon durch ihren Titel (das Beimweh; Scenen aus dem Beifterreiche) die Bemuther feffelnde Blatter, mehr noch ergrei= fend burch den ternhaften Behalt, die oft ans Majestätische streifende Scenerie, den funftlos icheinenden, aber boch bilberreichen, gefchmudten und oft blühenden Styl. Die Barme bes driftlichen Gefühls, sowie die großartig unternommene Lösung lockender Beheimniffe. Den Zauber feiner Romane ("Geschichte des Berrn von Morgenthau", "Theodore von den Linden", "Florentin von Fahlendorn", "Theobald oder die Schwärmer") fennt Jedermann. Diefer Gattung tommen B. Stilling's Jugend, Junglingsjahre, Banderichaft, Lehrjahre (aber nicht häusliches Leben und Alter) fo nahe, als man es von einem Freunde des Berfassers von "Wahrheit und Dichtung aus meinem Leben" nur erwarten fann. Gben fo anziehend find feine eigentlichen Bolfeblätter, befonders der "Graue Mann", ein eben fo gefchidter als gemuth= licher Erzähler. Ueber feine Dogmatit ift weber zu berichten noch zu rechten; fie ift Die feiner von uns ichon genannten Lieblinge, ohne eigenthumliche Anfichten, aber ichon beleuchtet, gemäßigt, geschmudt, selbst mit einem freilich gar durchsichtigen und etwas

durchlöcherten Gewand. Philosoph mochte Sofrath Jung fehr gerne febn und burchaus nicht Bietift; fchreibt er boch gegen Bietiften unter bem Ramen ber Bharifaer; führt er doch feinen alten Bruder in's Theater. Tolerant ift er bis zur reinften Bruderliebe und eigenthumlich heilig und gart ift ihm bas Berhaltniß ju ben Seinigen fowie gu Freunden. Er ift ein achter Mann ber ichonen humanitätsepoche. Wer follte ihn nicht für einen Naturaliften ober Freidenker feiner Zeit hinnehmen, wenn er ausruft : "Stubium ber menichlichen natur und baraus hergeleitete grundliche Renntnig aller Mittel au ihrer mahren Bervollkommnung, wozu eine zwedmäßige Untersuchung der Naturprodufte und ihrer Rrafte gehort, und Ginficht in die beste Methode diese Mittel in jedem Falle und ununterbrochen anzuwenden, dies ift die mahre Biffenichaft" (f. Scenen aus dem Beifterreich, Bo. 1. S. 24). Aber man hatte Unrecht, auf folche Meußerungen zu viel zu bauen. Jung war eben fo wenig Philosoph als Moralift ober Theolog im frengen Sinne. Laft er ichon gleich hernach fich wie mit cartefianischer Musterung, und ohne bon feinem Chriftenthum auch nur ein Wort noch wiffend, sich aus, fo ift es doch im Grunde gang anders gemeint. "hier pflanz' ich mich hin", fagt er, "und ich will den gangen Borrath meiner Ideen, Kenntniffe und Begriffe bon meiner Geburt an bis in den Tod einzeln, eins nach dem anderen, bornehmen und jedes wie ein Unkraut auswurzeln und bor meinem Angesichte verdorren laffen, bis ich wieder fo leer werde, als da ich auf die Welt tam . . . Das ift gewiß der befte Rath für uns Mae" (a. a. D. S. 27). Aber dies ist doch nur driftliche Ajcese in philosophischem Drnat. Philosophisch werden von ihm auch die größten Geheimniffe der Offenbarung ohne allen Anftand erklärt, aber auch ohne alle Tiefe ober Scharfe, welche ihm befondere über moralische Fragen abgehen. Go fagt er geradezu: "Tugend heißt zu etwas taugen, Bermögen und Rraft haben, etwas auszurichten. (Alfo unfere Unlagen, natürlichen Rrafte, mit welchen wir Tugenden üben und Tugend erringen, maren ichon die Tugend). Alles, mas uns zur mahren Ausübung der mahren Gottes = und Menichenliebe Kraft gibt und Fähigkeit berichafft, bas ift Tugend. Darum ift jede mahre driftliche Tugend nicht eigenthumlich, fondern Gabe Gottes, folglich nicht Tugend, fondern Um diefe Dottrin zu gewinnen, ift alfo die falfche Wortbestimmung geschaffen, und so öfters.

Doch wir tonnen jum Schluffe mohl fagen: Sofrath Jung ift, ungeachtet ber eigenen und mancher fremden Biographieen, noch nicht gekannt. In feinem reinsten Lichte zeigt er fich erft in feinen Briefen an Saltzmann, wo fein ganges Gemuth, feine reizbare Empfindsamkeit und feine gange Seele , seine reiche Ginbildungetraft, feine garte Darftellungefunft, fein alles Uebrige überwältigendes Bewußtfenn, im Dienfte feines Meifters zu ftehen, fein Gifer in diesem Dienfte, aus allen Beilen wie herborbrechen und feine liebenswürdige, obgleich etwas eitle Perfonlichkeit wie umftrahlen und verklären. Ueber die Correspondeng Jung Stilling's, die in den bor mir liegenden ungedruckten Briefen auf jeder Seite durchwoben ift bon ben humanften Ibeen, bon ben reinsten Theorieen über die Prufung der Irrgeifter und der findlichsten Singabe an ihre Lieblingefchwärmereien, fo wie die eigenen, bon den forgfältigften Aufforderungen, nichts ohne wiffenschaftliche Grunde behaupten und ber Bukunft nicht zu nahe treten zu wollen, fiehe im Artifel "Salymann (Friedr. Rudolph)". - Ueber fein Leben f. Beinroth, Beichichte des Mufticismus. Leipz. 1830. G. 513 f.; Rudelbach, driftliche Biograph. I.; Bintel, Bonner ebangel. Monatsidrift, Jahrg. 1844. II. S. 233-262: Rurge Geschichte der Inspirationegemeinden besonders in der Graffchaft Bittgenftein; Bobel, Geschichte ber mahren Inspirationsgemeinden, in Riedner's Zeitschrift für hiftorifche Theologie, 1854, Sft. 2. S. 270; Protestant. Monateblätter, Jahrg. 1857. Juli-Beft: Jung Stilling ale Boltefchriftsteller und ebendafelbft 1860. Januarheft; Jung Stilling's Jugendgeschichte. Beide Auffate find der bom berftorbenen Dr. M. Gobel im Manuftript hinterlaffenen Biographie Stilling's entnommen. — Beniger Unfpruche machen: Bodemann, Buge aus bem Leben bes 3. S. Jung genannt Stilling. Biele-Real . Encollopabie fur Theologie und Rirche. XV.

feld 1844. — Aus den Papieren einer Tochter Jung Stilling's. Barmen 1860. — Nessler, Etude théologique sur Jung Stilling. Strassbourg 1860. — Encyclopédie des gens du monde: Jung. — Bieles Andere ift allzubekannt. Matter.

Stillingfleet, Edward, Bifchof bon Worcefter, ein Sprofiling der alten Familte der Stillingsleet's of Stillingsleet (in der Nahe von Nort), geboren in Cranbourne (Dorfetshire) den 17. April 1635, studirte bom 3. 1648 an im St. John's College in Cambridge, wo er fich durch Rleift und Talente früh hervorthat und ichon mit 17 Jahren den Baccalaurensgrad erhielt. 3m Jahre 1657 befam er die Pfarre bon Sutton (Bedfordshire) und veröffentlichte 1659 fein schon ale hofmeifter gefchriebenes Erftlingswert "Irenioum, eine Salbe für die Bunden der Rirche, oder Unterfuchung über das gottliche Recht bestimmter Formen des Rirchenregiments", worin er ben Berfuch machte, die Nonconformisten zur Ruckfehr zur Kirche zu bewegen. Indem er aber hierbei eine fehr gemäßigte Ausicht über bas Spistopat aufftellt und fich (wie auch 3. B. Soofer) gegen die apostolische Succession auf "das Schweigen oder die Reutralität des Neuen Teftaments in diefer Frage" beruft und zu beweisen fucht, "daß die burgerliche Regierung jedes Landes das Recht habe, durch ihre eigenen Berfügungen die Form und Disciplin der Rirche ju constituiren", schien er den ftrengeren Spistopaliften gu bedeutende Concessionen gegen die Ronconformiften zu machen, mahrend lettere, fowohl Presbyterianer als Independenten, diese Concessionen immer noch zu gering fanden. Go fonnte er es feiner Partei recht machen und erflarte auch felbst fpater biele in diesem Buche ausgesprochene Aufichten für jugendlich voreilig. Schon der zweiten Ausgabe von 1662 hängte er eine Abhandlung an über die der driftlichen Rirche zustehende Macht zu excommuniciren, worin er nachzuweisen sucht, bag "die Kirche eine bom Staat verschiedene Gesellschaft mit eigenthümlichen Rechten und Privilegien fen und daß Diefe Rechte der Kirche nicht an den Staat veräufert werden konnen." Dagegen war man einstimmig in der Anerkennung der schon in diesem Berte niedergelegten Gelehrfamkeit, die Manche verleitete, in dem Berfaffer, der folche Proben von weit umfaffender Belefenheit gab, einen weit alteren Mann, als den 24jahrigen Jungling zu vermuthen. In Sutton fand Stillingfleet bei gewissenhafter Erfüllung feiner Baftoralpflichten noch Muge genug, das Bert zu vollenden, durch das fich der Ruf feines Scharffinns und feiner Gelehrsamkeit schnell verbreitete, und durch das er als geschickter Borkampfer für die Grundmahrheiten des Chriftenthums einen heute noch in der englischen Theologie und Rirche fpurbaren Ginflug gewann, ja fich einen ehrenvollen Ramen in der protestantischen Rirche überhaupt und für alle Zeiten ficherte; es find bies feine im Jahre 1662 veröffentlichten "Origines sacrae, oder vernunftgemäße Darlegung der Gründe des driftlichen Glaubens in Bezug auf die Wahrheit und göttliche Autorität der heil. Schrift und ihres Inhalts", eine Bertheidigung der Offenbarungsreligion, welche in der englischen Apologetik Epoche machte. Im 3. 1702 erschien das Werk bereits in der 7. Auflage; neuerdings murde es in Orford wieder gedruckt in zwei Banden (1837).

Im ersten Buche dieses Werkes legt Stillingsleet die Dunkelheit und Mangelhaftigkeit der ältesten Geschichte, besonders der phönizischen, ägyptischen, chaldäischen,
griechischen, und sodann die allgemein herrschende Unsicherheit und Consussion der heidnischen Chronologie unter steter Berücksichung der Forschungen eines Scaliger, Kircher,
Boß (Gerhard und Isaak), Usher, Petadius und Anderer auf eine für den damaligen
Stand der Archäologie und Geschichtswissenschaft meisterhafte Weise dar. Gegenüber
dem Resultat dieser Untersuchungen, daß "keiner der heidnischen Sistorien, welche einen Bericht über die ältesten Zeiten geben wollen, Glaubwürdigkeit beizumessen seine feh, da in
allen sich so große Mangelhaftigkeit, Unsicherheit, Consusion, Parteilichkeit sinde und dieselben, mit einander verglichen, so gewaltige Differenzen zeigten", sucht er dann im
zweiten Buche die Glaubwürdigkeit des in der heil. Schrift enthaltenen Berichts über
die ältesten Zeiten zu erweisen. Dabei zeigt er zuerst, daß es an sich höchst wahrscheinlich seh, daß Gott so wichtige Nachrichten nicht der unsichlen Tradition werde überlaffen, sondern dafür gesorgt haben, daß sie durch ichriftlichen Bericht aufbewahrt blieben; fodann dag wir die größtmögliche Bewigheit von ber Abfaffung des Bentateuchs durch Mofes haben und Fälschung bei den Berichten unter feinem Namen eine Unmöglichkeit fen; daß Mofes durch feine Bildung und als Augenzeuge ber meiften in feinen Buchern ermähnten Ereigniffe eine fichere Renntnig von bem gehabt habe, was er ichrieb, daß er fich in ber Gigenschaft eines Siftorifers und Gefetgebers als bollfommen guberläffig und mahr und feine gottliche Sendung durch Wunder bewiesen habe, woran fich eine weitere Auseinandersetung des Bunderbeweises (in welchen Fällen Bunder erwartet werden können, wann fie nothwendig fenen und wann ihnen kein Glaube beijumeffen fen, Bunder ber romifchen Rirche und fatanische Bunder, vergl. unten) anfchlieft. Weiterhin fucht Stillingfleet die Glaubwürdigfeit ber Bropheten nach Mofes au erweisen, die Kriterien bes mahren Brophetenthums und das Berhältnig ber Brophetie zum Gefetz festzustellen\*). Dann wird nach Jer. 18, 7 ff. der Rarafter ber Beiffagung untersucht und unterschieden zwischen den ein göttliches decretum eröffnenden und daher mit absoluter Nothwendigfeit fich erfüllenden Borhersagungen, und folden, die nur enthalten, "was nach den gegebenen Urfachen geschehen muß, wenu Gott nicht, je nach dem Berhalten ber Menichen, es anders bestimmt " \*\*). Rach einer Auseinanderfetzung der Möglichfeit der Burudnahme eines göttlichen Gesetzes und bes mofaifchen Ceremonialgesetes inebesondere fucht fobann Stillingfleet die Bernunftgrunde für die Wahrheit der Lehre Christi darzulegen.

Davon ausgehend, daß, wo die Wahrheit einer Lehre nicht von Beweisen, sondern von Autorität abhänge, zum Beweis der Wahrheit das Zeugniß des Offenbarenden als infallibel erwiesen werden müsse, und daß es keinen größeren Beweis für die Infallibilität gebe, als wenn Gott selbst etwas bezeuge, macht Stillingsleet zunächst wieder den Beweis geltend in eingehender Schilderung des Karakters der Wunder Christi, ihrer Nothwendigkeit für den Sturz des Reichs der Finsterniß und für die Verbreitung des Christenthums, sowie der das apostolische Zeugniß begleitenden göttlichen Kraft, und in genauer Darlegung des Unterschieds der wahren von den falschen Wundern\*\*). — Nachs dem so "der Beweis von der Vernünstigkeit unseres Glaubens an die von Gott zu

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders S. 116—117 in der Folioansgabe von 1702: "An die Lehre der Prospheten muß man nicht den Wortlaut des Gesetzes, sondern die Intention und den allgemeinen Sinn besselchen als Massiad anlegen." — "Das Prophetenthum bisbete für das mosaische Gesetze eine Art von Gerichtshof (a kind of Chancery), worin die Pandetten des Gesetzes ex acquo et bono interdretirt wurden." —

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser ganz besonders werthvollen und klar durchgesührten Untersuchung gibt Stiltingsleet als Kennzeichen der Gottes inneren Borsat und Beschluß bezeichnenden und daher mit Rothwendigkeit eintressenden Weissaungen solgende an: 1) wenn die Weissaung durch ein augen-blickliches Wunder bestätigt wird (z. B. 1.Kön. 13, 3 ff.); 2) wenn das Borhergesagte ganz außershalb des Bereichs der Wadrscheinlichseit nach sekundären Ursachen ist (zes. 44, 25—28.); 3) wenn Gott selbst durch einen Eid eine Weissaung bekrätigt; 4) wenn sie sieht auf rein geistige Segnungen bezieht; 5) wenn sie die einzelnen Umstände in Vezug auf Versonen, Zeit und Ort der Erstüllung genan angibt; 6) wenn mehrere Propheten verschiedener Zeiten in derselben Weissaung zusammentressen. — Nur bedingungsweise eintressende Beissaungen dagegen sind: 1) die Gerichtsbrohungen, die nur erklären, was geschehen muß, wenn Gott nach seiner Inde die Strafe nicht abwendet (1 Mos. 20, 3 ff.; 1 Kön. 21, 19. 29; zes. 38, 1. 5. 3on. 3.); 2) die zeitsliche Segnungen betressend, was Gott bereit ist zu thun, wenn die Menschen, sür die erkündigt werden, sont treu bleiben" (zer. 18, 9. 10.; zes. 1, 19. 20.; 5 Mos. 28, 15 ff.); s. Buch II. Kap. VI. S. 122—132. —

<sup>\*\*\*)</sup> Kennzeichen der wahren göttlichen Bunder sind: 1) sie geschehen zur Bekräftigung eines göttlichen Zeugnisses; sie widersprechen nie der göttlichen Offenbarung; 3) sie hinterlassen göttliche Birkungen und Einstüße auf diesenigen, welche sie glauben; 4) sie sind darauf augelegt, die Macht des Teusels in der Belt zu zerkören; sie geschehen ohne Pomp und Ceremonie, erstrecken sich auf weit mehr Personen und heisen viel tiesere Uebel, als die Bunder in heidnischen Tempeln; 6) dei göttlichen Bundern macht es Sott zedem undarteilschen Urtheil einseuchtend, daß diese Thaten alle creatürliche Macht übersteigen; Buch II. Kap. X. S. 234—241.

feiner Offenbarung in der Welt gebrauchten Berfonen gegeben ift", fucht Stillingfleet im britten und letten Buche ju geigen, baf die heil. Schrift nichts, bas Gottes unwürdig ware, enthalte, um fo bollends unfere Religion überhaupt "in Ansehung ber Bernunftmäßigkeit als mahr, in Unfehung ber Offenbarung ale göttlich ju rechtfertigen." Bu diefem Behufe fucht er zuerst den Begriff eines gottlichen Befens und den der Unfterblichkeit ber Geele, in welchen zwei Begriffen die Brincipien aller Religion liegen und aus denen die Rothwendigkeit einer besonderen gottlichen Offenbarung fich auf bernunftige Beife ableite, als volltommen vernunftgemäß, dagegen ben Atheismus als die größte Unvernunft darzulegen, und untersucht dann die Natur ber Beweise für's Dafenn Gottes\*), wobei besonders hervorgehoben wird, daß in dem der Seele eingeprägten Begriff Gottes die Nothwendigkeit feiner Grifteng unmittelbar enthalten fen. Dann bie sacrae origines weiter berfolgend, handelt Stillingsleet bom Urfprung des Uniberfums unter Burudweisung der berichiedenen Shbothefen von der Emigfeit der Belt, der Präerifteng der Materie (letteres, weil dies der Ratur und den Attributen Gottes widerspräche), wobei befonders die Anschauungen der griechischen Philosophen (der Atomistifer und Spiturs), aber auch ichon die Cartesianische Theorie vom Buftandetommen der Schöpfung durch die mechanischen Befetze der Bewegung und Materie einer eingehenden Rritif unterzogen werden. Weiterhin wird ber Urfprung des Bofen auseinandergefett, wobei Stillingfleet die Ginwurfe gegen ben Glauben an eine Borfebung widerlegt, die Nothwendigkeit der Erschaffung des Menschen mit freiem Billen, den Unterschied der Zulaffung und Urheberschaft des Bofen darlegt, die philosophischen und manichäischen Unfichten bom Ursprung des Bosen gurudweift und babei auf die and in der heidnischen Ueberlieferung noch übrigen Refte bon der Geschichte bes Sündenfalles hindeutet. Bei der darauf folgenden Betrachtung des Uriprunge ber Bolfer vertheidigt er die Abstammung aller Menfchen von Ginem Baar (ein Sat, deffen Läugnung jum Utheismus führe) und die Allgemeinheit der Gundfluth mit eregetischen und phyfitalischen Grunden, sowie mit Zeugniffen aus ber Profangeschichte, und weift dann befonders am Beispiel der Griechen (wobei namentlich der orientalische Rarafter der Sprache der Belagger hervorgehoben wird) den Unspruch mancher Bolfer, aborigines ju fenn, jurild \*\*). In dem weiteren Abschnitt über den Urfprung der heidnischen Mythologie fucht Stillingfleet die allmähliche Corruption der Trabition der Urgeschichte nachzuweisen, die nach der Zerstrenung der Bolter durch die Abnahme ber Erfenntnig überhaupt, durch das Ueberhandnehmen des Götzendienftes und die Unkenntnig der Sprachen eingetreten, und wodurch es gekommen fen, bag Abam. unter bem Namen des Saturn, Thubalfain und Jubal ale Bulfan und Apollo, Naema (1 Mof. 4, 22.) als Minerba, Roah als Saturn, Janus, Prometheus und Bacchus, feine drei Söhne als Jupiter, Neptun und Pluto, Jatob als Apollo, Joseph als Apis, Mofes als Bachus, Josua und Simson als Berkules verehrt wurden. Diefen heidniichen Entstellungen der Bahrheit gegenüber fucht der Schluß des Buche die Borginge ber heil. Schrift als ber unberfälschten göttlichen Offenbarung nach Inhalt und Form darzulegen.

So gewiß in diesem mit großer Umssicht und Klarheit geschriebenen Werke gar viele Punkte disputabel bleiben, und insbesondere die historischen und archäologischen

<sup>\*)</sup> Das Resultat hiebon ist: "Wenn Gott bem menschlichen Geiste eine allgemeine Ibee bon sich selbst eingeprägt hat, wenn die Dinge in der Welt die offenbaren Wirkungen unendlicher Beisheit, Gite und Macht sind, und solche Dinge in der Welt sich sinden, die ohne eine Gottstet unerkläubar sind, wie die spirituellen und immateriellen Substanzen, so mögen wir mit Sicherheit schließen, daß ein Gott ist"; Buch III. Kap. I. S. 258—283.

<sup>\*\*)</sup> Bei diesem Abschnitte, sowie auch im ersten Buche bei ber Nachweisung ber Unsicherheit ber heidnischen Chronologie, hatte ihm sein großer Borgänger in geschichtlichen und archäologieschen Untersuchungen, Jakob Usher, Erzbischof von Armagh (1580—1656), in seinen "Annales Vet. et Novi Testamenti" und seiner "Chronologia saera" vorgearbeitet; doch nimmt Stillingsseet in den Orig. saerae nur sehr selten Bezug aus ihn —

Untersuchungen in demselben für die Gegenwart nicht mehr zureichen, so gewiß haben viele, namentlich die biblisch theologischen Erörterungen in demselben ihren bleibenden Werth. Darum hat es nicht nur in der damaligen tritischen Zeit, in der es für die englische Kirche galt, sich auf's Neue zu befestigen, als ein Bollwert des edangelischen Glaubens sowohl gegen Nom als gegen den Atheismus und Deismus, ein Bollwert, wie ihm diese Kirche damals nichts und heute noch nicht Vieles an die Seite zu sezen hat, ausgezeichnete Dienste geleistet und zur neuen Erstarfung der englischen Kirche nicht wenig beigetragen, sondern es ist auch in ihr bis heute in verdientem Ansehen gesblieben.

Kurz vor seinem Tode (1697) begann Stillingsleet ein Werk zu schreiben, das in fünf Büchern denselben Gegenstand behandeln sollte mit besonderer Beziehung auf die "modernen Einwürse der Atheisten und Deisten", wovon jedoch nur ein Theil des ersten Buches vollendet worden zu sehn scheint. Dr. Bentley, "der brittische Aristarchus, Kaplan Stillingsleet's, veröffentlichte im Jahre 1701 dieses Fragment, das seitdem eine Zugabe zu den Orig. sac. bildet. —

Bald lenkten sich die Augen der Oberen in der Rirche auf den Verfasser diefes allaemeines Auffehen erregenden Wertes (val die Frage des Bifchofs Sanderson bei einer Confereng an den noch jugendlichen Stillingfleet: "ob er etwa ein Berwandter bes arofen Stillinafleet, bes Berfaffere ber Orig, sac, fen ?"). Der bamalige Bifchof von London, Senchmann, gewann eine fo hohe Achtung für ihn, daß er ihn beauftragte, eine Bertheidigung der von Erzbischof Laud mit dem Jefuiten Fifcher gehaltenen Unterredung und Biderlegung des Bamphlet's: "Dr. Laud's Labyrinth", ju fchreiben, welche Aufagbe Stillingsleet mit Leichtigkeit und Gewandtheit (vgl. Tillotson's Urtheil darüber) löste in der 1664 erschienenen Schrift: "A rational account of the grounds of the Protestant Religion, being a vindication of the Lord Archbishop of Canterbury's relation of a conference", 3 Theile, worin er den ebangelischen Glauben mit schlagenden Brunden gegen romifche Unflagen vertheidigt; fie murbe 1844 in Orford neu aufgelegt. - Rein Bunder, daß man bald die bescheidene Landpfarre für ein ungeeignetes Thätigfeitefeld für den fo begabten Borfampfer der englischen Rirche hielt. Roch in demfelben Jahre wurde er als Prediger an die Rolls Chapel nach London berufen, das fortan der Schauplat feiner Wirksamkeit blieb, und wo er bald mit dem ihm geiftespermandten Tillotfon (fpater Erzbischof von Canterbury) in freundschaftliche Berbindung trat. Run stieg er schnell zu höheren Burden in der Rirche empor. Sahre 1665 wurde er Reftor der St. Andrew- (Holborn London) und Prediger an der Temple-Nirde, 1667 Prebendary der Paulsfathedrale für Islington und orbentlicher Raplan Rönig Rarl's II., 1668 Doftor der Theologie, 1670 Kanonikus ber Baulstirche. Im Jahre 1672 bertauschte er bie Brabende von Islington mit der bon Newington, 1677 erhielt er das Archidiakonat von London und wurde 1678 Dekan ber Baulsfirche.

Zu diesen schnellen Beförderungen empfahl er sich durch eine Keihe siegreicher Kämpfe gegen verschiedene Gegner. Im Jahre 1669 veröffentlichte er eine Predigt über das Versöhnungsleiden Christi, die ihn in eine Controverse mit den Socinianern verwickelte, in Folge welcher er in mehreren Schriften (s. unten) die firchliche Lehre von der Genugthuung Christi und von der Trinität gegen die Einwürse jener mit
entschiedenem Erfolg vertheidigte. Gleich darauf kam er durch Veröffentlichung einer Abhandlung über den Gögendienst und Fanatismus der römischen Kirche in Streitigteiten mit mehreren römisch statholischen Schriftellern, deren Angrisse\*) er sich
gleichsalls siegreich erwehrte in vielen Schriften und Schriftchen, in welchen er nach einander die Grundirrthümer der römischen Kirche beleuchtete. Im Jahre 1680 veröffent-

<sup>\*)</sup> In Pamphleten wie: "Catholicks no idolaters", "a Papist misrepresented and represendet" und andere, bie von Creffn, Sargeant u. A. herrührten.

lichte er eine in Guildhall Chapel über Philipper 3, 16. gehaltene Predigt nüber das Unheil der Separation", die sogleich bei den Nonconformisten vielen Widerspruch fand, dagegen in der im solgenden Jahr edirten Schrift: "The unreasonableness of separation", von ihm weiter begründet und ersolgreich vertheidigt wurde.

Um diese Zeit beschäftigte fich der gewandte, vielfeitige Mann, beffen Berdienfte auch darin eine Anerkennung fanden, daß er sowohl unter Rarl II. als Jakob II. viele Jahre hindurch jum Sprecher der Convocation gemählt murde, auch mit tirchenrecht= lichen Fragen, insbesondere mit der im Jahre 1679 vielverhandelten Frage, ob die Bifchofe auch bei peinlichen Proceffen ein Stimmrecht im Barlamente hatten. In ber hierüber berfagten Schrift "The grand question concerning the bishops'right to vote in parliament in cases capital", stellte er dieses Recht aus den Barlamentsaften als hiftorisch den Bischöfen gutommend, fo klar an den Tag, daß hiermit (nach Bischof Burnet's Urtheil) "in der Ansicht aller Unparteiischen der Controverse ein Ende gemacht ward". - Bald darauf treffen wir ihn auf dem Welde der Urchaologie thatig, auf welchem er gleichfalls Bedeutendes leiftete in feinen 1685 herausgegebenen "Origines Britannicae" oder "Antquitäten der brittifden Rirchen", welche auf dem hierin Cpoche machenden Werk Usher's: "Britannicarum ecclesiarum antiquitates" fugend (vergl. damit auch die Forschungen Dr. Lloyd's), dabei aber ein glanzender Beweis der tiefen. felbitftandigen Forschungen Stillingfleet's in ber alteften Beschichte ber brittischen Rirchen find, und eine folche Renntnig fomohl der firchlichen als der Profanantiquitaten beurfunden, daß man bermuthen darf, daß Stillingfleet diefe Studien fein ganges Leben hindurch betrieb. -

In der fritischen Zeit von 1689 vor die firchliche Commission König Jatob's II. berufen, hatte er den Muth, eine Abhandlung über die Alegalität dieser Commission zu schreiben, welche noch in demselben Jahre veröffentlicht wurde. Nach der Revolution wurde er auf den Bischofssitz von Worcester befördert und am 13. Oktober 1689 consekrirt. Bald darauf wurde er auch zu einem Mitglied des Ausschusses zur Revision der Liturgie ernannt. In dieser Stellung, deren Pflichten er mit gewohnter Treue und großem Eiser erfüllte, verblieb er fortan die an sein Ende. Er starb den 27. März 1699 in Westminster (London) und wurde in der Kathedrale von Worcester begraben, wo ihm sein Sohn ein Denknal errichtete.

Wenn ihm irgend Etwas den ihm von Lord Macaulay beigelegten Ehrentitel "eines vollendeten Meisters in der Führung aller Wassen der Controverse" schmälern kann, so ist es sein Streit mit Locke, der die letzten Jahre seines Lebens bewegte. In der Abhandlung, in welcher er die Trinitätslehre gegen die socialinischen Einwürse vertheidigte, nimmt Stillingsleet an einigen Stellen auf Locke's Essay on human understanding Bezug, und zwar in einer Weise, daß Locke 1697 in mehreren offenen Briefen sich hiegegen vertheidigen zu müssen glaubte, denen Stillingsleet seinerseits wieder in einigen Schristchen antwortete, worin er Locke's Begriff von den Ideen (Vorstellungen) als eben so sich selbst wie dem christlichen Glauben widersprechend nachzuweisen sucht. Hiebei war er jedoch den Argumenten Locke's nicht gewachsen, wie allgemein anerkannt wird.

Dbschon in so mancherlei Controversen verwickelt, liebte er doch den Streit nicht und ließ sich nur dann in ihn ein, wenn ihm das Schweigen als pflichtwidrig erschien. Im Umgang freundlich und wohlwollend, im Urtheil klar und bestimmt, nur in philosophischen Materien nicht tief genug, verband Stillingsleet mit einer schnellen Auffassung ein trefsliches Gedächtniß, mit einem offenen Sinn für alles Wissenswerthe den augestrengtesten Fleiß. Hervorrogend durch den Umfang und die Mannichsaltigkeit seines Wissens, einer der universellsten Gelehrten, die je in England und vielleicht überhaupt lebten, wohlbewandert in Philosogie und Theologie, Geschichte und Archäologie, und sogar in Jurisprudenz, hat er als einer der geschicktesten und thätigsten Versechter der englischen Kirche, sowohl was ihre Lehre als was ihre Versassung betrifft, derselben in einer ernsten Kriss unschäpbare Dienste geleistet. Seine sehr zahlreichen Schriften

schrieb er schnell und leicht, und er weiß die klare Darstellung mit staunenswerther Belesenheit durch eine Menge von Citaten aus allen griechischen und römischen Geschichtsschreibern, Philosophen, Dichtern, Kirchenvätern, so wie auch aus der neueren Wissenschaft, die ihm sämmtlich mit augenscheinlich großer Leichtigkeit zu Gebote stehen, sehr zu beleben, mährend dagegen auf die Schriften der Neformatoren sehr wenig Bezug genommen wird.

Gine Befammtausgabe feiner Berte in feche Foliobanden erfchien in London im Jahre 1710. — Dieselben laffen fich in drei Sauptgruppen eintheilen: 1) die Schriften gur Bertheidigung bes Glaubens gegen ben Unglauben (Deiften, Atheiften, Socinianer); hieher gehören außer ben Orig. sacrae noch: "a letter to a deist, in answer to several objections against the truth and authority of the Scriptures", 1667: ..two discourses concerning the doctrine of Christ's satisfaction, or the true reason of his sufferings: wherein the Socinian and Antinomian controversies are truly stated and explained", 2 Theile. 1697 und 1700; "a discourse in vindication of the doctrine of the Trinity with an answer to the late Socinian objections against it from Scripture, antiquity and reason", 2te Musq. 1697. Sierher gehören auch die Unti 20che'ichen Schriften: "an answer to Mr. Locke's letter, concerning some passages relating to his Essay on human Understanding, mentioned in the late discourse in vindication of the Trinity", 1697; "an answer to Mr. Locke's second letter, wherein his notion of ideas is proved to be inconsistent with itself and with the articles of the christian faith", 1698, und mehrere Brebigten. 2) Schriften gur Bertheidigung ber Rirche gegen bie Diffenters und ber firchlichen Rechte gegen berichiebene Ungriffe; hierher gehort das oben genannte Wert "Irenicum" mit seinen Anhangen, die genannte Bredigt .. the mischief of separation" und deren Bertheidigung in "the unreasonableness of separation, or an impartial account of the history, nature and pleas of the present separation from the communion of the church of England", 2te Ausgabe 1681; fodann die firchenrechtlichen Schriften: " of the nature of our ecclesiastical jurisdiction and the laws on which it stands"; "of the ecclesiastical jurisdiction with respect to the legal supremacy"; ,,the grand question concerning the Bishops' right to vote in cases capital" (f. oben), und viele fleinere firchenrechtliche Abhandlungen. 3) Schriften gur Bertheidignung des Protestantismus gegen Rom; hierher gehören außer der genannten Schrift gur Bertheidigung Laud's und der Abhandlung "concerning the idolatry practised in the Church of Rome and the hazard of salvation in it". 2te Ausg. 1671, noch besonders folgende: "a second discourse in vindication of the Protestant grounds of faith, against the pretence of infallibility in the Roman Church", 1673; "the council of Trent examined and disproved by Catholick tradition in the mainpoints in controversy between us and the Church of Rome", 1688; "the doctrine of the Trinity and transsubstantiation compared" und viele fleinere Streit = und Schutsichriften und viele Predigten. Lettere find zum Theil fehr eindringlich und lefenswerth, jum Theil aber auch nach ber Beife jener Zeit breit und allen lehrhaft; f. diefelben im erften Band der Befammtausgabe, der auch die Biographie Stillingfleet's enthält. Bu diefen Sauptgruppen tamen bann noch die "Origines Britannicae" als besondere Abtheilung hinzu; neuerdings hat diefelben Th. Binder Bantin wieder herausgegeben. Orford 1842. 2 Bde. - Das Buch "on the amusements of clergymen and christians in general" (London 1820) dem Stillingfleet 3u-Dr. Th. Chriftlieb. zuschreiben, war unschicklich.

Stock, Simon, f. Bd. VII. S. 411. 412.

Stor, Stephan, f. Bb. X. S. 538.

Stopel, Johann, ein in die theologischen und firchlichen Sändel während der zweiten Bälfte des 16. Jahrhunderts vielfach verwickelter und wegen wechselnder Anstichten und Schickfale merkwürdiger Mann, war am 23. Juni 1524 zu Kitzingen in

136 Stößel

Rranten geboren. Er ftudirte mahrend des Schmalfalbifden Krieges in Wittenberg Bhilosophie und Theologie, ward 1549 Magister, nahm aber in den bald darauf ausbrechenden interimistischen und anderen Streitigkeiten eine giemlich schroffe Stellung ben Wittenbergern gegenüber ein, weshalb er von Bergog Joh. Friedrich dem Mittleren als Hofprediger nach Weimar berufen ward. Alls folcher nahm er 1556 mit Mari= milian Mörlin an der fogenannten Durlach'ichen Reformation Theil, wo er in ber Beltendmachung ftrengfter Orthodoxie felbft einen Jat. Undrea übertraf und Breng anathematifiren wollte (f. Salig, Gefch. d. Augeb. Conf. III, 14 f.). Eben fo trat er auf dem Wormfer Colloquium 1557 mit den übrigen Beimaranern gegen feinen alten Lehrer Melanchthon auf, wurde bald nachher Superintendent zu Geldburg, betheiligte fich Ende 1558 bei ber Abfaffung des berüchtigten Confutationebuches und bertheidigte baffelbe gegen Strigel's Einwendungen in einer Beife, welche den unbedingten Flaciuner und Hoftheologen berrath (f. Acta Disputationis Vimar. 1563, p. 251 sq.). Die lettere Rolle fpielte er auch, ale er im Juni 1560 feinen Fürsten zu ber Beidelberger Disputation mit Boquin begleitete, in welcher er aber ftatt bes gehofften Sieges bei den Gegnern nur den Ruhm eines gewandten Lateiners davontrug (f. Hospinian, Histor. sacram. II, 266 sq.). Unterdeffen mar eine gemiffe Erfaltung amifchen Stofel und ben Flacianern in Jena eingetreten. Gie fteigerte fich auf Geiten ber letteren gu bitterer Berbachtigung, als mit auf feinen Rath 1561 bas ihnen fo berhafte Confiftorium zu Beimar errichtet und er zu einem feiner Affefforen ernannt mard (f. Dit ler's Staats - Cabinet, 1. Deffn. 153 ff.). Und als dazu bald barauf die Ernennung Stöfel's jum Superintendenten und Profeffor ber Theologie in Jena tam, als er bann ben fruheren Befinnungsgenoffen auf hoheren Befehl die Rangel verichlog und mit ihren Gegnern friedlich bertehrte, war ber Bruch vollfommen. Er follte, bon fei= nem ehrgeizigen Beibe, einer Tochter des Antonius Musa, aufgestachelt, eben nur biefe Stelle gefucht und fo feinen Glauben verläugnet haben u. f. w. Diefe Bormurfe boten u. A. die lette Sandhabe jum völligen Sturg der Flacianischen Partei. Dagegen erhielt Stöffel, ber fich je langer je mehr zu einer merkwürdigen Unbefangenheit auch in ber Abendmahlslehre erhoben hatte (f. Ml. Schweizer, Centraldogmen I, 467 f.), die schwierige Aufgabe, bei ber nun angestellten Rirchenbisitation 1562 zwischen den Fla= cianischen Beiftlichen und Strigel (f. b. Art.) zu vermitteln. Seine gu beffen Declaration aufgesette Superdeclaratio, ber fogenannte Stöffelische Cothurnus (f. Salig a. a. D. S. 91.) rief aber nur neuen Streit hervor und hatte gahlreiche Absetzungen jur Folge; und als auch Strigel die Universität unwiderruflich berließ, blieb Stofel an ihr der einzige Theolog, bis er an Selnecker, Frenhub und Salmuth gleich gefinnte Collegen erhielt. Während ber baburch herbeigeführten friedlicheren Zeit ward er von Baul Cber, den man dazu von Wittenberg berichrieben, am 13. Juli 1564 jum ersten Jenaischen Doktor der Theologie creirt. Leider dauerte der Friede nicht Rach dem Sturge Joh. Friedrich's b. M. rief Bergog Joh. Bilhelm 1567 die bertriebenen Flacianer gurud. Diefe bermarfen in einer neuen Confutationsfchrift Stoffel's Superbeflaration. Alle Beiftliche, welche die lettere unterfchrieben, mußten ihr Umt niederlegen. Go auch Stofel, der aber noch in demfelben Jahre, 1568, einen Ruf bes Aurfürsten Auguft von Sachsen als Superintenbent nach Birna erhielt und allmählich fo fehr in der Bunft beffelben ftieg, daß er fein Beichtvater In diefer Stellung suchte er ben Rurfürften für die fogenannte Rrupto = Calvi= niften zu gewinnen, mit denen er fich bald inniger befreundet hatte, murde aber auch in ihr berhangnifvolles Beichick berflochten und nach Senftenberg in Befangenichaft gebracht, wo er am Sonntage Reminiscere 1576 ftarb, nachdem er auf dem Todtenbette noch die ichwerften Unfechtungen wegen feines Abfalls vom reinen Lutherthum gehabt, haben foll. Ein Grab umschloß ihn und seine gleichzeitig verftorbene Gattin. - Bal. Bal. Löfder, Hist. mot. III, 167 f.; Bland, Gefch. d. protestant. Lehrbegriffs. Bb. V. S. 613 f. E. Schwarz.

Stola, f. Rleiber und Infignien, geiftliche.

Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu. Stolberg ift eine der merkwürs bigften Ausprägungen bes beutichen Beiftes und feiner Rampfe gu Ende des 18. und gu Anfang des 19. Jahrhunderts. In feinen Junglingsjahren gang bon dem Pathos ber Sturm: und Drangberiode unserer beutichen Literatur erfüllt. hat er fich aus ber Allgemeinheit beffelben bald herausgerettet; feine inhaltslose Begeisterung für die Freiheit ward zu einem burch bie abliche Geburt bestimmt gefärbten Interesse am Staat, in ber Menschheit liebte er sein deutsches Bolf mit einer gegen den Rationalfeind eifernden Liebe, und für die eigene Seele hat er mitten in der Wafferfluth des Rationalismus, und obgleich er einer bem positiven Glauben entfremdeten Literaturberiode angehörte. bennoch Chriftus als ben Rele bes Beile erkannt. Dann aber marb fein Uebertritt zum Ratholicismus, bei feiner fonftigen geiftigen Bedeutung, die Urfache, daß um feine Berfon eine Zeitlang ein lebhafter Principienkampf fich brehte, woburch bie Befchichte feines Lebens zum Spiegel ber damaligen religios-firchlichen Buftande in Deutschland wird.

Die Abstammung Stolberg's von baterlicher Seite aus einem uralten fachfischen, von mutterlicher aus bem ebenfalls fehr alten Beichlechte ber frantischen Brafen ju Caftell, hat ihm ein ftartes Bewuftfehn bon der Wichtigkeit des Abels mitgetheilt. Indeg hatte fcon fein Bater, ber Graf Chriftian Gunther, danifder Amtmann im holfteinischen Fleden Bramftedt, nachher Dberhofmeifter in Robenhagen, die hohe Abfunft feineswegs nur als eine Aufforderung angesehen, die Standesvorrechte selbstsüchtig auszubeuten, benn er gilt als ber Erfte unter den Ablichen des nördlichen Deutschlands, welcher auf feinem Rittergute bie Leibeigenschaft aufhob und dadurch die verwittwete Königin Sophie Magdalena von Danemark, fowie den alteren Bernftorf anregte, ein Gleiches zu thun, dem jungeren Bernftorf aber Muth machte, im gangen banifchen Staate die Befreiung des Bauernstandes durchzuführen.

Friedrich Leopold Stolberg ward am 7. Nobbr. 1750 zu Bramftedt geboren, zwei Jahre fpater als fein Bruder Chriftian, mit welchem er durch bruderliche Liebe und die Gemeinsamkeit bes bichterischen Strebens bis an fein Ende auf's Innigste verbunden war. Das Saus der Eltern war fromm, in Ropenhagen gingen in demfelben ein und aus und wirkten auf die Erziehung der Sohne ein Joh. Undr. Cramer, der geiftliche Dbendichter, deffen Sauslehrer Gottfried Bened. Funt, nachmaliger Confiftorial= rath in Magdeburg, auch ein geiftlicher Sanger, und Klopftod, ber ichon die Anabenherzen mit dem baterländischen und himmlischen Teuer feiner Den entzündete. Rach bem Tode bes Baters erzog die Mutter, mit Gulfe des Sauslehrers Clauswig, die Kinber in ber ländlichen Stille eines Gutes am ichonen Ufer bes Sund. Seit Oftern 1770 in Halle, trieben fie, durch die jugendlich aufftrebende deutsche Literatur bereits ju bich= terischen Bersuchen angeregt, hauptfächlich alte und neue Sprachen und Literatur. Wichtig ward für ihre geistige Entwicklung ber Uebergug nach Böttingen im Berbfte 1772. Bierher gogen bamals in Schaaren die deutschen Fürften-, Grafen- und Berrenfohne, denn hier lebte das alte beutsche Reich noch in der gründlichen Gelehrfamkeit, mit welder die Reichsgeschichte und Reichsrechtstunde borgetragen wurde. Aber die Grafen Stolberg geriethen hier in eine geistige Bewegung, welche gemiffermagen im Begenfat gegen den confervativen Rarakter der Universität stand. Die Dichtung hatte eine Anzahl junger Manner, unter Boie's Anleitung, jusammengeführt; in schwärmerischer Freundschaft hingen fie aneinander und ihre Dichtung wie ihre Freundschaft mar von den neuen Bedanken und hoffnungen angehaucht, welche damals die Belt durchzogen und die Ingend am machtigsten ergriffen. Sie fetten ber Steifheit ber herrschenden Lebenssitte die Ueberschwänglichkeit ihres warmen Befühls entgegen, fie entflohen der trodnen Stubengelehrsamkeit in die freie Natur, sie lafen den homer als den Dichter frischester Befundheit und Ginfalt und ftimmten die Leier jum beutichen Bolfston, fie erhoben Rlobftod über Alles und traten Wieland's Dichtungen buchftablich mit Fugen, und wenn fie im Monbichein um die Giche her die Bande ineinander ichlugen, fo waren Baterland

und Freiheit die hohen Büter, nach benen ihre Bergen brannten. Der Gintritt in diefen Bainbund, wie ihn die Dichterjunglinge nannten, mar für die Grafen Stolberg bon Bedeutung. Friedrich Leopold las feine Dde, die "Freiheit" vor; Alle laufchten, gang hingenommen bon der Erscheinung, daß ein Graf fo bon dem "erhabenen, ichauergebä= renden Bonnegedanten" der Freiheit erfüllt mar. Joh. Beinrich Bog, der Sprogling eines Freigelaffenen, wie Soratius Flaccus und Ernst Morits Arnot, antwortete bald in einem Liede voll begeifterten Erstaunens und gitterte, ben Freiheiterufer, "ben Rlopftod liebt, zu umarmen. Die Beiden ichloffen fich in fturmischer Freundschaft einander an. Die gemeinfame Berehrung Rlopftod's, deffen Befanntichaft mit Stolberg Diefem eine Art Beiligenschein berlieh, bas gemeinsame eifrige Studium ber Briechen und in Beiden berfelbe, noch giemlich inhaltslose Freiheitsbrang, halfen in Diefen Tagen der Schmärmerei leicht über die Grundverschiedenheiten im Befen hinmeg. 3m Berbft 1773 fchieden die Grafen bon den Dichterbrudern unter gegenseitigem Treufchwur und lautem Beinen. Aber auch in der Beimath ward das Leben in der Dichtung fortgefest. Im Berbst 1775 schickte fich Friedrich Leopold, um eine Geliebte ju vergeffen, gemeinsam mit seinem Bruder zu einer Reise in das "heilige Land ber Freiheit und großen Natur", die Schweiz, an. In Frankfurt a. M. traf Haugwit, ber nachmalige preugische Minifter, zu ihnen. Sie waren viel mit Gothe zusammen, in feinem Saufe und an feinem Tifche, und die Frau Rath hatte Roth, den Durft ber Grafen nach Thrannenblut, in gutem Bein ju fuhlen. Gothe, dem die Liebe ju Lili auf ber Geele laftete, ließ sich zur Mitreise bereden. In Darmftadt aber, wo sich mit dem Bunfch der Grafen, am landgräflichen Sofe ftandesgemäß aufzutreten, das anftögige Baden im freien Baffer ichlecht bertrug, fagte Merd zu Gothe das bedeutsame Bort: "Dag Du mit diefen Burichen giehft, ift ein dummer Streich." Und fügte hingu: "Dein Beftreben, Deine unablenkbare Richtung ift, dem Wirklichen eine poetische Geftalt zu geben, die Andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug." In Zürich war das Zusammenfenn mit Lavater bie Sauptwürze. Diefer war damals gang in feiner physiognomischen Begeisterung. Die gräflichen Junglinge mußten ihm fiten, und es ift gewiß nicht fein verfehlteftes Urtheil, wenn er bon Friedrich Leopold schreibt: "Siehe den blühenden Jungling von fünfund= zwanzig Jahren! Das leichtschwebende, schwimmende, elaftische Geschöpf! Es liegt nicht, es steht nicht; es stemmt fich nicht; es fliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Bu lebendig, um zu ruben; zu loder, um festzusteben; zu schwer und zu weich, um zu fliegen." Bu Göthe fagte Lavater: "Ich weiß nicht, was ihr Alle wollet. Es ift ein edler, trefflicher, talentvoller Jüngling, aber fie haben mir ihn ale einen Beroen, als einen Berfules beschrieben, und ich habe in meinem Leben feinen weicheren, garteren und und wenn es barauf ankommt, bestimmbareren jungen Mann gefehen." Die Reifenden ichlürften auf ben Bergen und in den Thälern der Schweiz die Wonnen einer großen Natur mit vollen Zügen, aber auch im Lande der "Freiheit und Natur" tamen fie burch ihre unbezähmbare Badeluft in Rampf mit der Sitte. Auf der Rudkehr ließ fich Friedrich Leopold im freien poetischen Leben am Sofe zu Beimar, wo Gothe ichon eingezogen war, bom Berzog für das Umt eines Rammerheren werben. Aber Rlopftod's Rath, dem das Leben zu Beimar zu leichtfertig schien, und der Antrag des Fürstbischofs au Lübed, in feine Dienste ju treten, hatten fo viel Einfluß auf ihn, dag er fich bon ben Beimarer Berpflichtungen wieder losmachte. 1777 ging er als Minifter des Fürftbischofs unter dem Titel eines Oberschenken nach Ropenhagen, entzog fich aber fo viel als möglich dem Städteleben und lebte am liebsten in Solftein. In Gutin lernte er in bem jungen Soffraulein Agnes v. Witleben feine funftige Gemahlin tennen, eine reine, zarte, innige, einfältige, durchaus liebenswürdige weibliche Natur und verband fich mit ihr am 11. Juni 1782 auf bem Schloffe zu Gutin. hierher war auf Stolberg's Beranlassung Bog ale Rettor gezogen und die beiden jungen Chepaare Stolberg und Agnes, Bog und Ernestine Boie erfreuten sich untereinander des traulichsten Bertehrs, aus bem

unter Anderem die Berausgabe von Höltu's Gedichten hervorging. Sonst beschäftigte fich Stolberg in Diefen Jahren am meiften mit ben Griechen; ichon 1778 fam feine Ilias im Bersmaß bes Driginals heraus, beren Manuffribt er Bog als Bochzeitsgeschent gegeben hatte. Dann übersette er rafch einige Stude bes Aeschylus und bichtete ebenso rafch einige Schaufpiele mit Choren; zwischendurch befundete er in feinen fathrifchen "Jamben" noch bas jugendliche Freiheitsgefühl, ben Fürftendienern und Rirchendienern aegenüber. Auf einer Reife nach St. Betersburg jur Anfündigung eines Regierungswechfels hatte er bie Freude, in Berlin Spalding, in Konigsberg Samann ju befuchen und am ruffifden Sofe eifrige Lefer feiner Blias zu finden. 1786 als Amtmann nach Reuenburg im Bergogthum Oldenburg übergefiedelt, berfaßte er die "Infel", ein Dentmal feines damaligen ibnilifden Lebensgludes. Auch brach er von hier aus eine Lanze für Labater, der in Bremen gröblich verhöhnt worden war. Bon feinem fittlichen Ernfte geugt aus diefer Zeit fein Urtheil über Beinfe's "Ardinghello", beffen Bekannichaft ihm der oldenburgische Dichter von Salem vermittelt hatte. "D ihr Manner von Oldenburg", fchrieb er, "berbrennt bas bofe Buchlein, wenn euch an ber Tugend eurer Beiber, Schwestern und Rinder etwas gelegen ift." Auch gegen die "Götter Briechenlands" bon Schiller erhob er Broteft. In der driftlichen Bestimmtheit feiner Frommigfeit ward er burch die Briefe Labater's und burch feine innig fromme Frau geforbert, und ichon fingen Bof und der Bruder Chriftian an, für die Freiheit feiner Unschauung au fürchten. Mitten in diefem Werden feines innern Menichen, im fugeften Lebensalude traf ihn ber Tob feiner Frau am 15. Novbr. 1788. Neuenburg war ihm nun verodet. Er eilte zu feinem Bruder nach Tremsbuttel und fuchte Troft. Er fand ihn weder in dem Zuspruch feiner Beschwifter, noch in dem der "füßen, heiligen Ratur", welche er einft in einem berühmten Liede befungen, weber bei ben griechischen Dichtern, noch in den Tonen der eigenen Lyra. Er fand ihn in Emtendorf, dem Landsitze des Grafen Friedrich Reventlow und feiner Gemahlin Julie geb. Gräfin Schimmelmann. Diefe gehörten zu dem fleinen Rreise ber bamaligen biblifch und firchlich Gläubigen in ber beutsch-lutherischen Rirche. Da ihm die Rudfehr nach Neuenburg fehr schwer fiel, fo war ihm die Ernennung jum dänischen Gefandten in Berlin willtommen. Dorthin aing er Oftern 1789, nachdem Bog in Gutin noch "Jonathansthränen" mit ihm geweint. Auch hier fuhr er fort, die Griechen eifrig zu lefen, aber die religible Frage nahm ichon eine bedeutende Stelle in feinem innern Leben ein. In breifacher Geftalt war ihm das religiöse leben nabe getreten, in bem Efletticismus Jacobi's, in der aufgeklarten, aber immer noch bon einer gewiffen Warme befeelten Frommigfeit Spalbing's und in der entschiedenen Blaubigfeit der Emtendorfer. Er naherte fich ber letteren; bie Bergensgemeinschaft mit Bott, Die burch ben Sohn Gottes allein vermittelt wird, ward ihm Bedurfniß; es ward ihm weh, wenn er Leute fah, die ohne Gott glaubten leben zu können, und er fing an, das Recht des Bolks im Glauben der Bater Gott gu bienen, gegen die ungläubige Aufflärung ju fchuten. Im Briefmedfel mit Salem, welder in der Weise jener Zeit den Oldenburgern ein berbeffertes Gesangbuch ju geben unternommen hatte, tritt er auf die Seite ber alten Lieder, erflart es für gewaltsam, wenn auch in guter Meinung bem driftlichen Bolfe ein socinianisches Gefangbuch gegeben werden follte, geschähe es mit Absicht, fo erscheint es ihm hinterliftig und anmakend. "Sollten Sie fortfahren", fo schreibt er dem poetischen Gesangbuchverbefferer, "fo wünsche ich von ganzem Berzen und ganzer Seele, daß der Beift diefer Lieder, welche Sie mit fritischem Blide durchsehen wollen, Sie mächtig ergreifen werde, nicht fowohl zum Dichten, als zuvörderft zum Glauben und Fühlen. Möge es Ihnen ergehen, wie dem Konige von Ifrael, welcher die Propheten zu ftoren tam und felber zu prophezeien anfing. Möchte es Ihnen ergeben, wie dem gelehrten Beft, welcher die Feder ergriff, um gegen die Auferstehungsgeschichte Chrifti ju fchreiben, und ber ihr aufrichtigster Erweifer ward." Um diefelbe Zeit, zu Anfang des Jahres 1790, berlobte sich Stolberg wieder mit Sophia, Gräfin von Redern und schloß mit ihr die Che

am 15. Febr. 1790. "Ich fonnte nicht Wittwer bleiben", fchrieb er an ben Rriegerath Scheffner, nich gestehe Ihnen, daß ich in der Ibee einer lebenswierigen, meine emig liber alles Beliebte ehrenden Wittwerschaft meinen größten irdifchen Troft ju finden hoffte, aber Ihr Freund ift ein ju fdwacher Mensch und Enthaltsamkeit ift ihm nicht berliehen." Seine zweite Frau ging gang mit ihm den Weg des Suchens nach einer ameifellofen Gewifibeit für bas innere Leben. Bon ber Gründlichfeit, mit welcher er bamals bas Chriftenthum in Sinficht feiner Saltbarkeit prlifte, zeugt ein Brief an Salem, welder ein ganges Programm zu einer Apologie bes Chriftenthums enthält und zum Schluft treffend auf den Beweis des Beiftes und der Kraft hinweist mit den Worten Chrifti: "So Jemand will beg Willen thun, ber wird inne werden, ob diefe Lehre bon Gott fen, oder ob ich von mir felber rede." Merkwürdigerweise ergriff ihn jett eine machtige Sehnsucht nach Italien. War es, um die geftorte Gefundheit herzustellen? Bar es, um das Meer und die Infeln zu feben, bon benen homer fingt? Dber lag in biefer Sehnfucht ichon ein heimlicher Bug nach bem falfch Bostiven bes romifchen Ratholicismus? Die beiben ersten Brunde reichen hin und man braucht schwerlich schon jest an den britten zu benken. Als dänischer Befandter am hofe zu Reapel das erfebnte Land zu feben, gelang ibm nicht. Gein Fürftbifchof ernannte ibn jum Prafidenten der Regierung in Gutin mit der Erlaubniß, vor dem eigentlichen Antritt der Beschäfte eine langere Reise nach Italien zu unternehmen. Allerdings fehr charakteriftisch ift es für die Stimmung Stolberg's, daß er durch Weftphalen reifte, um in Osnabrud nicht bloß Juftus Möfer, fondern auch den orthodoxen Rektor Joh. Friedr. Rleuter zu feben und mit diesem Münfter zu besuchen. Man barf fagen, bag biefer Befuch entscheidend für fein Leben geworden ift. In Münfter waltete bamals ein Ratholicismus, in welchem bas Chriftliche bas Römische entichieden übermog. Bier regierte der Minister Freiherr b. Fürstenberg musterhaft und schuf mit Gulfe des mahr= haft frommen Overberg das Fürstbisthum zu einem Mufterlande edler Bolfsbildung Bier hatte die Fürstin Gallitzin ihre geiftliche Beimath gefunden. Geboren ju Berlin 1748, des preufifchen Generalfeldmarfchalls Grafen von Schmettau Tochter, in äußerlichster Weltbildung auferzogen, aber früh bon einem ungemeinen Wiffensdurfte getrieben, mit zwanzig Jahren an den ruff. Gefandten im Saag, den Fürsten Dimitri bon Galligin bermählt, einen Mann bon der Bilbung der frangof. Enchklopabiften, war fie, nachdem fie fich fcon in Solland mit einer wunderbaren Willenefraft aus der Welt jurudgezogen und gang gelehrten Studien und ber Erziehung ihrer Rinder gewidmet, burch den Ruf Fürstenberg's nach Münfter gelodt worden, denn sie hoffte bei ihm Rath für die Erziehung ihres Sohnes Demetrius ju finden. Sie fand mehr als bies, fie fand, nachdem fie Jahre lang in der Philosophie, ohne Offenbarungeglauben, im inniasten geistigen Berkehr mit Bemfterhung, sich umbergetrieben, endlich nach schwerer Krantheit den Felsengrund des Glaubens an den heiland. Gine Frau von so hervorragender geistiger Bedeutung, von folder Bediegenheit des Sinnes und bon folder Marme des Glaubens mußte auf den weichen, bestimmbaren und gerade jett im geiftlichen Werden begriffenen Stolberg einen tiefen Gindruck machen. Er nennt fie bon nun an, auf Sofrates anspielend, seine Diotima. "Mit Empfindungen, welche nur die beften Menichen erregen können, berliegen wir Münfter", fchrieb er und hatte die Freude, mit ben ihm nachziehenden Freunden aus Münfter noch bei Jacobi in Bembelfort beifammen febn zu durfen. Es ift fehr bentbar, baf ber Münfter'iche Ginfluf, wenn er auch in Stolberg die Sathre über manches fathol. Unwefen nicht gang unterdrücken konnte, boch in ihm die Geneigtheit bewirft hat, während ber italienischen Reise in ben tatholischen Formen tieferen Behalt zu entdecken. Er wohnte am Beihnachtsfeste dem Sochamt in ber Betersfirche bei, welches Bing VI. hielt, und fpurte eine bedeutende Wirfung. Gine Audiens bei'm Pabste erfüllte ihn mit Bewunderung für diesen Rirchenfürsten. In Unteritalien trifft er mit den Brudern Kaspar und Adolf Drofte zu Bifchering zusammen, die ihm bon der Fürstin embfohlen waren und man mertt mandmal seinen Meugerungen an, dag er

unter gut katholischer Leitung sieht. Während der junge Nicolovius, der Erzieher der Stolberg'schen Kinder, in der in der kath. Kirche so häusigen Herabwürdigung der einfachen christlichen Religion zu bloßem Prunke, ja zum groben Götzendienste eine niederschlagende Erscheinung sieht, regt sich in Stolberg der protestantische Widerwille gegen den in die schlechte Natürlichkeit des Bolkslebens herabgezogenen Cultus viel schwächer. Auf der Rückehr spricht er in Rom eine sehr milde Ansicht über die Bettelei der Wallsahrer aus. "Da die Kirche", sagt er z. B., "einen Werth auf die Wallsahrten setzt, und da der Kirchenstaat aus vielen katholischen Ländern ansehnliche Summen zieht, so ist es auch billig, daß er Pilger unterhalte, welche doch wohl nur so viel erbetteln, als sie im Lande verzehren, denn reich können sie nicht sehn." (Bgl. Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien v. F. L. Graf zu Stolberg. 4 Bde. Königsberg u. Leipzig 1794).

Nachdem Stolberg über Wien nach Gutin zurudgekommen war, trat er im Frühling 1793 fein Umt als Regierungsprafident an. Bei der Beichheit und Beftimmbarteit feines Befens, zumal in einer Zeit, in welcher er ben Salt für fein inneres Leben fuchte, war es von großer Bedeutung, an welche Lebenstreife er fich hauptfächlich anichließen wurde. Der größte Begenfat im Rreife feiner Bekannten ftellte fich in Bog einerseits und den Emkendorfer und Münfterer Freunden andererseits dar. Bof hat noch als 68jähriger Greis in feiner Schrift: "Wie ward Frit Stolberg ein Unfreier?" mit unerhörter Ungartheit bie Geschichte feines Auseinanderfommens mit Stolberg bor dem großen Bublifum ergablt. Ueber diefe Trennung aber tann man fich nicht wunbern, da die Beiden langft im tiefften Wefen auseinander gingen. Stolberg freute fich der Abstammung aus einem berühmten und vornehmen Geschlecht, Bof mar eines Freigelaffenen Entel, der Sohn eines Mannes, der als Rammerbiener, Schreiber, Bachter, Birth, Schulmeifter ein durftiges Dafenn friftete. Stolberg hatte eine forgenlos freie Jugend gehabt, wie fie die adliche Geburt ju gewähren pflegt, Bog hat fich im Schweiße feines Angefichts von Rindheit an fein Stud Brot erarbeiten muffen. Der Freiheiteruf Stolberg's war nur die edle Ballung der beften Beifter des 18. Jahrhunderte, bei Bog tam zu diefer der Bornschrei eines Mannes, dem die Leibeigenschaft und ihr berderblicher Ginfluf auf das gefammte Boltsleben perfonlich nahe getreten mar. Bas aber mehr bedeutet: Stolberg hatte langft eine entschiedene Richtung jum driftlich Bofitiven in der Religion eingeschlagen, Bog war der treueste und faraftervollste Abdruck bes oberflächlichsten Rationalismus vulgaris, feiner Bergleichgultigung aller religiösen Gigenthumlichfeit und fanatischen Angst vor aller Tiefe und allem Geheimniß. Dazu fam der Zwiespalt in der politischen Meinung: Stolberg hatte der frangofischen Revolution, wie Klopftod, im Anfang jugejauchzt, feine Auffaffung berfelben anderte fich aber bald. Bog meint von dem Augenblide an, ba fie die Abelsvorrechte abgeschafft habe; wir urtheilen mohl billiger, daß die Religionelofigkeit und Geschichtelofigkeit ber revolutio= nären Bewegung, aus welcher alle Gräuel berfelben entsprangen, ihn zu ihrem Widersacher gemacht und daß, nachdem er einmal fo bachte, er fich auch als Deutscher im Wider= ftreit gegen die bon den Frangofen gepriefene neue Freiheit fühlte. In Bog bagegen war der Freiheitsdrang und neben dem Widerwillen gegen das Pfaffenthum auch der gegen bas "Junkerthum" fo machtig, daß feine fonftige beutsche und antimaliche Gefinnung um der Freiheit willen, die er von Weften erwartete, etwas jurudtreten konnte. Run hatte auch die außere Stellung der alten Freunde im Laufe der Jahre fich außerordentlich berichieden geftaltet. Stolberg, als oberfter Mann der Regierung, glaubte einen größeren Aufwand machen gu muffen als früher, Bog war noch immer als befcheidener Schulrettor in befchränkten Berhaltniffen. Alle diefe Umftande mirtten gu= fammen, daß die Freunde mehr und mehr auseinander gingen und Stolberg fich fpater nach Emtendorf, wo in politischen und religiofen Dingen eine fehr confervative Befinnung daheim war, und zu den Freunden in Münfter hingezogen fühlte.

Stolberg behauptete nach seinem Uebertritt, daß er fich zu bemfelben nach 7jähriger

Prüfung entschloffen habe. Demnach wurde der Beginn diefer Brufung in bas Jahr feiner Rudtehr aus Italien nach Gutin fallen. In der That finden wir von diefer Beit an einen immer regeren Bertehr gwifden ihm und ben Freunden in Münfter, namentlich der Fürstin Gallitin. Noch im Jahre 1793 machte ihm die Fürstin in Begleitung Overberg's einen Befuch und blieb mehrere Wochen in Stolberg's Saufe. Welcherlei Anregung ihm damals gegeben wurde, mag ein im Febr. 1794 an Friedr. 5. Jacobi geschriebener Brief beweisen. Es ift die Rede von den Griechen und Romern und Stolberg zeigt gang bie gefunde Unschauung, dag er ihnen jede gebuhrende Ehre gerne läßt, aber den absoluten Unterschied conftatirt, der zwischen jeder aus der natürlichen Entwicklung fich ergebenden religiofen Erkenntnig und der Offenbarung der Schrift besteht. "Ich fenne und liebe die Mystif bes Platon, eines meiner erften Lieblinge . . . Aber immer bleibt die Art der Offenbarung, die ihnen ward, nicht nur bem Make und dem Grade nach, fondern der Ratur und der Gnade nach unterschieden bon der biblischen, wie - der himmel über der Erde ift." Die Auferstehung unseres Berrn - "o lag mich", fügt er hinzu, "Ihn unfern Berrn nennen" - ift ihm bie magna charta des Chriftenthums, die fich in jeder neuen Biedergeburt eines Menschen als wahrhaftig und fortwirkend beweift. Durch den ganzen Brief geht der warme Sauch der erften Liebe zum Beiland und des Bunfches, Andere diefem Beliebten juzuführen. "Möchte doch Giner", wiederholt er aus einem Briefe an die Galligin, "mit der dreifachen Weihe des Philosophen, Dichters und Chriften begabt, in einem Romane bie Wahrheit des Augustinischen Tu fecisti nos ad Te, et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in Te! lebendig darzustellen, ben Beruf und die Rraft empfangen." (Micolopius a. a. D. S. 49 ff.). 3m Mai 1794 famen, begleitet von Raterfamp, die Gebrüder Franz und Clemens August b. Drofte nach Gutin ju Stolberg, Letterer ber nachmalige Erzbifchof von Roln. Bog erzählt, diefer habe einen geweihten Stein mitgebracht, um bon ihm aus den gehn Ratholifen Gutin's Meffe zu lefen. Jedenfalls bot fich in ihm das Specifisch - Ratholische Stolberg an. Doch die eigentlich Begeifternde war und blieb die Galligin. Am 28. Auguft 1794 fingt er ihr jum Geburtstag eine Dde. welche schließt:

> Heb', o Gesiebte! Heb', o Gesegnete des Herrn! Auf Deinen Schwingen Zur ewigen Sonne, Heb', o Gesiebte, mich empor!

Bon feiner fortichreitenden Bejestigung in biblifcher und firchlicher Wahrheit zeugt die aus dem Jahre 1795 ftammende Dbe "Raffandra", welche gegen die Muminaten, Befuiten im Gewande politischer und religiöfer Auftlärung, gerichtet ift und bas Wort an Die "Beltweisen" aus demfelben Jahre bei einem Aufenthalte in Münfter gedichtet. MUes, was er treibt, hat hinfort Beziehung auf die höchste Frage des Lebens, die nach der religibsen Wahrheit. In den Unmerfungen zu den auserlefenen Gesprächen des Blato, Die er von 1796 an herausgibt, nimmt er den Rampf gegen ben ungläubigen Beitgeift auf und in ber Zueignung des Buches an feine Gohne fpricht ein feitdem in feinen Schriften öfter fich wiederholendes Bort aus: "Alles ift eitel, deffen Grund und Biel nicht Gott ift", ein Wort, in welchem Bog als in einem "jesuitischen" ein "hinwinken jum papistischen Berrgott" sieht. 3m Sommer 1797 finden wir wieder die Gallitin und Overberg in Gutin und Emtendorf. Bald nach ihrer Abreife bemuhte fich der Emfendorfer Rreis, die neue Rirchenagende zu beseitigen, welche der Minifter Bernftorf angeregt, die Generalsuperintendenten Abler und Callifen genehmigt hatten. Bu Anfang bes Jahres 1798 erichien in Samburg bas anonyme Schreiben eines holfteinifchen Rirchenbogte über "die neue Rirchenagende", in welchem dieselbe ale weber mit der Schrift noch mit dem Augeburgischen Bekenntnig übereinstimmend und ale das Berk einer "politisch-religiösen Propaganda" dargestellt wurde. Das Schreiben war von Stol-

berg berfaßt. Schon um biefe Beit zeigte berfelbe ber Regierung an, baf er bemnächft feine Aemter niederzulegen gedenke, ward aber durch des Herzogs ehrenvolle Aufforderung borläufig dem Dienft erhalten. Auf einer Reise nach Rarlsbad mit feiner Be= mahlin und den Sohnen erfter Che im Sommer 1798 fieht er fich die Brudergemeinben barauf an, ob er nicht in ihnen Frieden und Rube finden fonnte. Zugleich aber legte er dem nach Deutschland geflüchteten Bischof von Boulogne, J. R. Affeline, alle feine Zweifel vor, welche berfelbe durch die in feinen gefammelten Werten aufgenommenen "Lettres et reflexions sur les points de doctrine controversés entre les catholiques et les luthériens" beantwortete. Bon der Reise brachte er als Lehrer für feine Rinder einen ausgewanderten frangofischen Abbe mit, "einen fo duftern Mann", fagt Bog, "mit wüthigem Andachtsblid, alles Welttandes entäufert, in fich gefehrt und bergeiftlicht vom Bergen bis zur Saut, hatte die finnige Galligin auserkohren für Stolberg's verwilderte Bhantafie." Mit Bog fam er um diefelbe Zeit in ernftliches Berwurfnig, weil er feine Rinder nicht mehr in Bogen's Schule Zaffen wollte um des ichlechten Ginfluffes willen, ben fie auf das Glaubensleben der Schüler habe. 8. Decbr. 1799 hielt er gur Ginführung des Superintendenten Bofchel in ber Rirche au Gutin als Präfident des Consistoriums eine Rede, in welcher er die Würde und den Segen des geiftlichen Amts, wenn ihm die Salbung des Beiftes nicht fehle, auf's Lebendiafte preift. Man freut fich über einen lutherischen Confistorialprafidenten von folcher Beiftlichkeit der Auffaffung feines Berufs. Es mar aber eine der letten Bandlungen, die er im Dienste ber lutherischen Kirche verrichtete. 3m Februar 1800 ging Stolberg mit feiner Familie nach Emfendorf. Als er Ende Mary von dort gurudfehrte, wie behauptet wird, mit verstörtem und leidendem Ausdruck, verbreitete sich das Berucht, Stolberg fen in Emfendorf in einem abgelegenen Zimmer katholifch geworben und zwar mit einer Ausstattung der Scene, welche Boffens haperprotestantischer Fanatismus fich möglichft schauerlich ausmalte. Stolberg felbft ftellt die Weschichte ber letten Tage bor feinem Uebertritt, jum Behufe der Biderlegung Bofifcher Verläumdungen fo bar (Rurge Abfertigung der langen Schmähichrift des herrn hofrathe Vog. hamburg 1828): "Ich reisete im April des Jahres 1800 mit meiner Fran, meinen beiden alteften Söhnen und meiner neunjährigen Tochter Julia über Oldenburg nach Münfter, wo wir, ich weiß nicht, ob den 1. oder 2. Mai ankamen. Beder dem Berrn Fürstbifchofe, regierendem Udministrator des Bergogthums Oldenburg, noch feinem Minister, meinem bieljährigen, mir bis in feinen Tod treu gebliebenen Freunde, dem Grafen von Solmer, fonnte ich in Oldenburg meine Religionsveranderung berichten, aus bem einfachen Grunde, weil fie nicht geschehen war. Sowohl meine Frau, als ich, glaubten nicht, daß wir uns bon gemiffen Lehren der kathol. Rirche murden überzeugen konnen. Bahrend ber Zeit, welche wir in Münfter gubrachten, wo wir mit Muge und im Umgang mit ehrwürdigen Bersonen uns biefer ernften Untersuchung widmeten, murben wir liberzeugt und legten im Anfang des Juni unfer Glaubensbekenntnif ab. Deine Göhne wußten nichts davon, fie maren bei einem Freunde, dem Berrn Erboroften, auf dem Lande. Wir festen darauf unfere Reise fort, über Bernigerode, wohin ich im Mai meine beiden altesten Töchter unter ber Leitung meiner Schwester hatte bingiehen laffen." Der Uebertritt war am 1. Juni 1800 in der Saustapelle der Fürstin Galligin ge= ichehen, das Glaubensbekenntniß in die Hand Overberg's abgelegt worden.

Wir muffen ben Religionswechfel Stolberg's aus den thatfachlichen Berhaltniffen

bor Maem zu begreifen suchen.

Es sind offenbar drei Faktoren, welche ihn zu Stande brachten: der damalige Zustand der deutschen ebangelischen Kirche, die geistige Eigenthümlichkeit Stolberg's und die lockende Gestalt, in welcher ihm die kath. Kirche entgegentrat.

Der Rationalismus hatte von der ebangelischen Kirche breiten Besitz genommen Er ließ sich wohl hier und da noch auf die lutherischen Bekenntniffchriften verpflichten, kummerte sich aber mit großartiger Selbstzufriedenheit um den Inhalt derfelben nicht. Das formale Princip des Protestantismus, an der Bibel festhalten zu wollen, ward laut verfündigt, die Bernunft aber ließ nur wenige dürftige religiöse Bahrheiten gelten, ju beren Auffindung, jumal in fo abgeblafter Geftalt, eine Offenbarungeurfunde nicht nöthig ichien. Die auftlarenden Bredigten hatten die Berrichaft im Gottesbienfte; Die liturgifchen Elemente wurden auf's Meugerste beschränkt, der Gemeindegefang, in melchem fonft die gläubige Gemeinde für die ungläubige Predigt fich hatte entschädigen fonnen, mard durch die berbefferten Befangbucher ju einem Stlaven des Bredigers, felbft wieder zu einer auftlarenden Predigt gemacht; aus der Auffassung bes Saframents war alle Mustif gewichen. Wie die öffentlichen Gottesdienste lahm und matt waren, fo ließ fich keine gliedliche Bemeinschaft unter benen fpuren, welche noch an ihnen Theil nahmen; die gange evangelische Rirche, in ihrer Berfaffung in den absoluten oder bureaufratischen Staatsmechanismus verflochten, stellte fich nicht als eine in der Welt zu ihrer Ueberwindung erscheinende Macht höherer Ordnung bar. Es ichien in der evangelifchen Rirche die Befriedigung eines fo tiefen und vielfeitigen religiöfen Bedurfniffes, wie es Stolberg hatte, nicht mehr gefunden werden zu können. "Batte ich auch nicht ben beinghe vollendeten Ginfturg der protestirenden Rirche erlebt", fo fchrieb er an La= vater (26. Oftbr. 1800), "fo mare mir boch in ihren Sallen ohne Altar, ohne praesens numen, länger nicht wohl geworden." Er flagte, daß fie bie tiefer religiös gestimmte Seele vernachläffige. "Sie, welche ber Ginfiedler in ber Bufte fpottet - ifolirt, berodet die 7000 einzelnen Berftreuten ber modernen großen Samaria, die des heiligen Tempelbienstes beraubt u. f. w. Gott im Geift und in der Wahrheit anbeten. Bon diesen Samariten lehrt mich meine Rirche glauben, daß fie Mitglieder diefer bon ihr berkannten Rirche find, ohne es zu miffen." Er klagt über die Zeloten in der protestantischen Rirche, "Beloten nämlich nicht für die großen Wahrheiten, welche beibe Rirchen gemein haben, fondern Zeloten für das Proteffiren, für das Negative, für eine Rull, welcher fie keine Bahl, die ihr Behalt geben fonnte, vorzuseten miffen." Und in der (in Schott's "Bog und Stolberg" abgedruckten) Lettre du Comte de St. au Comte Sch. . . . . , Muenster le 12. Oct. 1800 schreibt er: "Protestant von Geburt, fah ich mit Schmerz den Protestantismus, ohne anzustoffen, einfturgen, in Folge feines Sanges, durch einen ihm eigenthumlichen Reim des Berber-Selbst fein Name Protestantismus verfündigt einen unruhigen, ffürmifchen Beift, mehr zum Zerftoren als zum Bauen geneigt, und ber feine Baffen gegen fich felbft fehrt, indem er die bisher noch von ihm geachteten heiligen Wahrheiten von fich wirft und gegen Zweifel eintaufcht, und bald fieht er feinem Ende im Atheismus entgegen, beffen geschickter Diener Rant geworden ift." Man kann jugeben, bag ber Buftand ber ebangelischen Rirche für einen nach tieferer religiofen Befriedigung Suchenden ein berfuchlicher war, ohne damit zu fagen, daß die Bersuchung nicht zu überwinden gewesen In der Brüdergemeinde hätte Stolberg Halten an den positivsten Artikeln des Bekenntniffes, den Glauben an das perfonlich gegenwärtige, in der Gemeinde waltende Saubt und die Erweisungen seiner Liebesmacht, innige Glaubens- und Liebesgemeinschaft finden konnen; aber wenn ein Mann wie Stolberg, von Jugend auf gewöhnt, mit den Griechen und Römern vertrauten Umgang zu pflegen, und auch voll Intereffes für das große Volks- und Staatsleben fich in der engen Traulichkeit der Brüdergemeinde nicht wohl befinden konnte, fo lag die Bulfe für ihn naher. Er war geborener Lutheraner und bon Saus aus bon einer fo feurigen Berehrung für Luther erfüllt, daß ihm die Reformatoren der reformirten Rirde nur wie "Reformatorden" erschienen (Brief an Lavater vom 9. Juli 1778, bei Gelzer a. a. D.). Hätte er fich zur Zeit ermachender Unbefriedigung in Luther's Schriften und in die Ordnungen und Liebeserweisungen ber lutherischen Rirche versenkt, so hatte er finden muffen, daß der damalige Buftand feiner Mutterfirche zwar ein ungefunder war, daß fie aber in ihren Lebensquellen noch Rräfte genug hatte, wieder ju gefunden. Er hatte, wie fo manche feiner Standesgenoffen fünfzig Jahre später, entdedt, daß nicht das Protestiren an sich, sondern das Protestiren vom Felsengrunde Christus aus der lutherischen Kirche eigenthümlich, daß in dem Worte Gottes ihr ein unerschöpflicher Quell und eine sicher Richtschunr des Lebens gegeben, daß dem lutherischen Gottesdienste ursprünglich ein Reichthum von Cultussormen nicht fremd seh, daß auch die lutherische Kirche in ihrer Beise im Sakramente des Altars ein praesens numen habe, und schließlich, daß die Kirche, welche von Luther ihren Beinamen empfangen, auch mit Luther gegen die revolutionäre Untergrabung der Obrigsteiten von Gott ankämpse. Er hätte die rechte Freiheit in der Gebundenheit an Gottes Wort kennen gelernt. Daß er die Kirche seiner Väter verließ, hatte nicht in dieser allein seinen Grund, deren verborgene Herrlichkeit er in ihrer Knechtsgestalt nicht erkenen wollte, in deren tiesstes Wesen er sich nicht liebevoll versenkte.

Es war die geiftige Eigenthumlichkeit Stolberg's, die ihn aus der Mutterfirche binaustrieb. 3hm fehlte die icharfe Beiftes = und energische Willensfraft, mit welcher er Die Schäben berfelben, aber auch die in ihr gelegenen Beilmittel erfennend, ein hervorragender Sammelbunkt für die tieferen Bemuther unter den Protestanten hatte werden fönnen. Er hatte nichts von dem mihi res, non me redus submittere conor. F. E. Stolberg's Seele ift die Urtheilskraft untergeordnet dem Gefühle, beide dem Wit und der Phantafie", urtheilte Bog (Sophronizon S. 5). Reinen weicheren, bestimmbareren Meniden wollte Lavater gefannt haben, als ihn, ichon 25 Jahre bor feinem Uebertritt. "Rein eiferner Muth, elastisch reizbarer wohl, aber tein eiferner", fo urtheilte der Physiognomiter, "tein fester, forschender Tieffinn, teine langfame Ueberlegung oder kluge Bedächtlichkeit. - - Immer ber innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker. - - Immer halbtrunkener Dichter, der fieht, mas er fehen will. - Der gange Umrig des Salbgefichte (zeigt) Offenheit, Redlichkeit, Menfchlichkeit; aber qualeich leichte Berführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemandem ale ihm felber ichadete" (Goethe, Wahrheit und Dichtung. 4. Thl. 18. Buch). Krummacher, der Parabeldichter (a. unten a. D.), nennt Stolberg eine Rebe, die nach der Ulme fucht, um sich darauf zu ftugen. Er gehörte zu den Rarafteren, die nach einem menschlichen Salt fich fehnen, einer Berfonlichfeit ober einer Gemeinschaft, welche die Sorge für die Beruhigung der Seele mitibernimmt. Es war ihm nicht gegeben, in selbstständiger Rraft fich durch die Zweifel durchzuarbeiten. "Ich habe den Tehler, daß es mich unglüdlich macht, wenn meine liebsten Freunde über Lieblingsmaterien fehr berfchieden bon mir benten", fagte er bon fich felbst, und Jacobi fchreibt bon ihm (an ben Grafen Holmer 5. Aug. 1800, bei Belger a. unten a. D.): "Stolberg murbe ja jedesmal blag und roth, Stimme und Lippen bebten ihm, wenn nur irgend eine Frage entstand, die feine Lieblingsmeinung anzufechten von weitem bedrohte." War er nicht der Mann. Anderen feine Meinung aufzudrängen ober nur in bialettifchem Gefechte nabe zu legen, fo konnte er es noch weniger ertragen, wenn er in dem schon fest geglaubten Besitz einer Ueberzeugung gestört ward. Solchen Rarafteren ift es am wohlften, wenn fie fich einer Autorität einfach unterwerfen konnen, fünfzig Jahre fpater hatte er fich vielleicht der Autorität des confessionellen Lutherthums unterworfen; damals schien ihm nur in der tatholischen Rirche geboten werden zu konnen, was ihm fehlte. Man begreift aus ber den tiefften Rampf icheuenden Ungeduld feines Wefens die Gehnfucht nach der unfehlbaren Rirche, aber man muß die Blindheit bedauern, mit welcher er nur in der katholifden Rirche Beilige fieht und die meift viel achteren Beiligen ber evangelischen Rirche, die freilich nicht so heißen, verkennt. Er schreibt: "Das dringenofte Gefühl des Bedurfniffes einer nur durch ben Beift Gottes geleiteten, baber in der Lehre unfehlbaren Rirche; einer Rirche, bei welcher Chriftus feiner Berheifung nach bleiben wurde bis an bas Ende ber Tage; einer Rirche, in welcher noch immer ber Fels, auf ber fie gebaut ward, den Pforten der Bolle Trot bote; einer Rirche, in welcher noch immer Machthaber des emigen Sobenbriefters Gunden behalten und Gunden lofen konnten; einer Rirche, in welcher an Strahlen göttlicher Liebe die Ambrofius, die Augustine, die beil. Gin= fiedler in der Buffe und Ludwig IX. auf dem Throne, die Leone, die Katharinen, die

Theresen, die Franziskus, die Borromäen zu Früchten sitt den Garten Gottes reisten; einer Kirche, in welcher der Sohn Gottes — (in dem Augenblicke, da der Antichrist mit so organissirer, so surchtbarer Macht, mit dem Schlund der geöfsneten Hölle dräuet) — solche Wunder thut, und eine ganze, größtentheils verdorbene hohe Geistlichkeit in Frankereich, welcher die Art schon an der Wurzel zu liegen schien, — auf einmal so umwandelt, daß der faule Baum Früchte des Lebens in solcher Fülle und in solcher Neise krieb, — o Freund und Bruder, dies dringende, heiße Bedürsnißgefühl, zu einer solchen Kirche zu gehören — riß mich mit Banden, die stark sind wie der Tod, d. h. mit Banden der Liebe, zu ihr hin. Und ich sühle mich wie so selzer, obgleich wie so unswirdig in ihrem Schoß!" (An Lavater, 28. Ottober 1800, bei Gelzer, 2r Bd. S. 35).

Wir haben hier aus Stolberg's eigenem Munde gehört, wie lockend ihm die katholische Kirche um der neuen in ihr geschehenen Wunder willen entgegentrat. dem Briefe "du Comte de St. au Comte de Sch .. ", den wir oben schon anführten, fommt er darauf ju fprechen: "Mit diefen Gedanken beschäftigt, ruhrte mich zu gleicher Beit die Wahrnehmung, daß die Ratholifen beffer als die Protestanten in ihrem Leben der moralifden Theorie der Tugenden entsprechen, die das Evangelium borfchreibt. 3ch bewunderte in ihnen den Beift, der feit achtzehn Jahrhunderten Rraft und Muth einflößte, ihm gemäß zu leben. Ich war erstaunt und gerührt bei dem Schauspiel, das wir in unseren Tagen gesehen haben. Wir haben gesehen, wie die Rirche, die den Ungläubigen als abgelebt galt, gläubige Bekenner, eble Marthrer erzeugte; dies entnerbte und profane Frankreich hat folde Bunder hervorgebracht." Wir können übrigens nicht glauben, daß es ihm damit bollig Ernft, daß die Betrachtung der ethischen Wirkungen des Ratholicismus und der Blid auf die alten und neuen Martyrer und Bekenner der katholischen Kirche für sich allein mächtig genug gewesen seben, ihu zum Uebertritt zu bewegen. Es hatte keiner fehr tiefen Prufung bedurft, jumal fur einen Mann, der in Italien fich langere Zeit aufgehalten, um zu erkennen, daß der Ratholicismus feineswegs Urfache habe, fich gegen den Protestantismus feiner volltommeneren Sittlichfeit zu rühmen, und was die Marthrer betrifft, fo nimmt die der altesten Zeit die evangelische Rirche mit der fatholischen Kirche zugleich in Anspruch, hat aber gerade von der tatholischen Beranlaffung genug erhalten, sich im Märthrerthum zu bewähren. Beftalt, in welcher die tatholifche Rirche dem fuchenden Stolberg entgegentrat, feben wir vielmehr in dem milben, innig frommen, in achten Werken fich auswirkenden Ratholis cismus, der in dem Münfterer Rreis daheim war und bor Allem in der Perfonlichfeit der Fürstin Gallitin. Der Ratholicismus in dem damaligen Münfter schöpfte aus ber Schrift, aus der driftlichen Muftit, er stellte die Berson Jesu Chrifti in den Mit= telpunkt des religiöfen Lebens, er wirkte ein herzliches Berhaltniß zu Gott und den Brüdern, er trat zugleich aus biefer Innerlichkeit in schönen Geftaltungen der Boltsbildung und des Staatslebens hervor. Der Ratholicismus erfchien ihm in dem gunftigen Lichte, das ihm in einer beftimmten Zeit und an einem einzelnen Orte eigen war, die evangelische Rirche in dem ungunftigen Lichte einer zeitweiligen Ermattung und Ent= artung. Dhne acht gefchichtliche Prüfung, welche in die Jahrhunderte hinabgeftiegen ware, gab er fich bem gegenwärtigen Eindruck hin. Alle die Gräuel, welche an ber Confequenz bes romifchen Princips haften, vergaß er in milbefter Beurtheilung, mahrend er die eigene Mutterfirche, ohne fie recht zu fennen, aufe ftrengfte richtete. gewaltigen Ritftzeuge, welche Gott in der evangelischen Rirche einft hatte erftehen laffen. und beren er jeden Tag neue erweden konnte, bergaß er über den geistesarmen Bredigern feiner Zeit, und ebenso ichredte ihn nicht die Bergerrung, die Entartung, die Entgeifti= gung bes religiöfen Lebens, die in der romischen Rirche recht ihre Beimath hat, - er fah in ihr nichts als Geftalten wie Fürstenberg, Overberg und vor Allen wie die Fürstin Galligin. Dem Manne vornehmer Geburt, bem mit dem Beifte der Alten Genahrten, dem Sochgestellten im Leben, der aber geneigt ift, Stellung und Amt für die Ruhe der Seele hinzugeben, wenn er fie findet, tritt die hohe, edle Frau entgegen, die aus dem

vornehmen Weltleben in's Stillleben herabgestiegen ist, um ihrer Seele Genige zu verschaffen, die, wie er, vom Geiste der Alten genährt, erkannt hat, daß Alles Schaden ist gegen der überschwänglichen Erkenntniß Jesu Christi, sie hat gesunden, was er sucht, sie bietet es ihm an nicht mit der Kunst überredender Dialektik, sondern durch den Einsluß ihres ganzen geistvollen, liebevollen, in den mannichsaltigsten Erfahrungen geläuterten Lebens. Sie kann es ihm aber nur in katholischer Form bieten! Er giebt sich willig ihrem Einsluß hin, — daß er in der Hauskapelle der Fürstin das Glaubensbekenntniß abgelegt, ist bezeichnend dasür, daß ihrer bedeutenden Persönlichkeit der Uebertritt vorzugsweise zuzuschreiben seh.

Wie sehen also den Grund des Uebertritts nicht etwa darin, daß Stolberg im Katholicismus seine ästhetischen Bedürsnisse leichter befriedigen oder für seine politischen Bestredungen einen sicheren Halt sinden zu können hoffte, auch nicht in dem Bunsche, möglichst leicht das Gewissen zu beschwichtigen oder gar in der Aussicht auf Bortheile äußerlicher Art, sondern in einem wahrhaften Herzensbedürsniß, in dem aufrichtigen, aber durch einen ungesunden Autoritätszug irregeleiteten Suchen nach dem Heil und der Heilsgemeinschaft. Be nachdem nun seine literärischen Zeitgenossen für dies Herzensbedürsniß einen erschlossenen Sinn hatten oder nicht, siel ihr Urtheil über den Ueberztitt ruhig und milde oder heftig und herbe aus. Zu Ansang Augusts fanden sich Stolberg und seine Hamilie wieder mit Boß und Jacobi an einem Orte, in Entin, zussammen. Am 8. August dichtete Boß seine äußerst karakteristische, den vollendeten Papismus mit dem Münsterischen Katholicismus, das kirchliche Pfassenthum mit dem im Katholicismus borhandenen Christenthum verwechselnde Ode "Warnung", durch welche er zwar Stolberg nicht wieder zurückzubringen, aber doch für Vorstellungen in Betreff der ebangelischen Erziehung der "Aanessinder" zugänglich zu machen hoffte.

Mit Bog mohnte F. S. Jacobi in Gutin. Die beiden wurden durch Stolberg's Uebertritt am unmittelbarften getroffen. Beide maren anfangs gleich aufgebracht, wollten Stolberg nicht feben, gingen ihm aus dem Wege, verläugneten fich vor ihm, fprachen fich mit ben fchärfften und härteften Ausdruden gegen ihn aus. Aber während Bog biefe bittere und leidenschaftliche Stimmung gegen Stollberg bewahrte, daß er noch nach neunzehn Jahren fein verletendes Buch schreiben tonnte, milderte fich bas Urtheil bes garter fühlenden Jacobi balb. "Erschroden über meinen Freund, erschroden über meinen Berluft, rief ich das Weh, das ich fühlte, laut aus, rif die Wunden meines Bergens weit auf, mischte zu meinen Thränen Blut und schrieb." Go begründete er 1802 die Seftigfeit, mit welcher er alsbald nach der empfangenen nachricht an die Gemahlin Stolberg's geschrieben hatte (2. Aug. 1800); "Ich tann es unmöglich für eine redliche Ueberzeugung halten, wenn ein Evangelifder Papift wird. Bon dem gangen Papismus fteht kein Wort in der Bibel, und dieses einzusehen, bedarf es nur Augen und eines gemeinen menschlichen unverrudten Berftandes. Wer also papiftifch ober romifch = katholifch wird, ber geht aus der Bibel heraus zu etwas Anderem, und dies Andere ift bei meinem unglüdlichen Stolberg ber Thrannenscepter, der jeden Ropf, der nicht wie der unfere dentt, zerschmettern foll . . . Rein, es ift fein unschuldiger Wahnfinn, ber Euch befallen hat; ein Gemische bon Leibenschaften, die Ihr wohlgefällig in euren Bergen hegtet und pflegtet, hat allein auch die Beranderung möglich gemacht, in ber Ihr euch in diesem Augenblide fo wohl befindet. Ich aber hore das Sohngelächter ber Solle über Eure fromme That . . . . Stolberg's Gegenwart würde mich tobten .-- In anderen Armen will ich über ihn weinen, den fo tief Gefallenen! - Gott, ein folder Mann! — Stolberg mit einem Rosenkrang und einer Rerze in ber Band, fich mit Weihmaffer besprengend, irgend einem Pfaffen die Schleppe tragend, ein ", Gegruget feuft du, hell. Maria, Mutter Gottes, bitt' für uns! "" mitplappernd: wer weiß, wohl gar einmal in einer Broceffion baarfuß, das Kreuz ichleppend, als Buger - alle biefe Mummereien, Andachteleien und Alfanzereien, Seiligen =, Beren = und Teufelsfram gu diesem Mann und um denselben! Es zerreißt mir das Berg. Das Bild will mir

nicht weg. Dies nicht und noch ein anderes nicht. Ich fah ein Bemalbe: Salomo, von Beibern geschleppt und niedergezogen auf die Knie bor einem Bild, schwang andadtig bas Rauchfaß. - Bir feben uns nicht wieder." Und an Stolberg felbft ichrieb Jacobi (am 10. Aug.): "Ich bin nicht lieblos, Stolberg! Sienge mein Berg weniger an Dir, fo hatteft Du mein Berg nicht fo bermunden, nicht fo zerreißen konnen, wie Du es berwundet und zerriffen haft . . . Du tannst ja hoffen, daß ich mit der Beit mich befinnen werde; Du mußt es ja hoffen nach Deiner Denkungsart. - - 3ch bin ohne hoffnung; feine Begeisterung unterftutt mich; ich verliere rein und unersettlich. - Um der alten Liebe willen vergonne mir die ftille Flucht; suche mich nicht, antworte mir nicht." - Der leidenschaftliche Schmerz, mit welchem die an demfelben Drte wohnenden Freunde den Uebertritt auffagten, ift hochft bezeichnend für die bedeutende Stellung, welche Stolberg in der deutschen Beifterwelt einnahm, fur bas lebenbige, wenn auch ebenfalls irregeleitete Intereffe an ber Bahrheit, das jenen Mannern innewohnte und zugleich für die Lebendigkeit des perfonlichen Intereffes, das die literärifden Freundschaften jener Zeit hervorriefen. - Der alte gute Gleim, in feiner religibjen Anschauung wesentlich mit Bof übereinstimmend, ward durch Stolberg's Uebertritt, ein 79jahriger Greis, noch einmal in die höchste Aufregung versett. Er fand die Bofifche "Warnung" vortrefflich. "Wär' ich nicht ein alter fraftlofer Mann, fo wurd' ich ein Luther! Wir wollen doch feben, ob Giner unserer Theologen einer wird. Unfere Schuldigkeit ift, ben Schaden zu verhüten oder doch zu mindern, der bon diefem Beifpiel au befürchten ift . . . . Schrieb ich eine Geschichte Diefes Abfalls, fie ginge gurud auf Labater. Stolberg's Schwärmerei war ichon längst eine katholisch = Labaterische." Auch Gleim ift beforgt für die Ugnes-Rinder. "Sind die Rinder von unferer Ugnes fatholifch? Ach, wie mag im himmel fie trauern, wie herabfehen auf ben gefallenen Gunder?" Ruhiger und milber klingt dagegen Berder's Wort: "Ich halte es nicht nur für into= lerant und unauftändig, fondern auch äußerft unedel, über feine (Stolberg's) Bemuth 8= frantheit zu fpotten. Finde er die Ruhe, die er fucht und die ihn bisher mit fich und der Welt in Rampf gefett hat, im Schoofe der Mutterfirche wieder! Wir wollen ihm fo lange bas Requiem! herglich und ftille fingen, bis er angreift. - Bab es und gibt es nicht in der katholischen Rirche die edelften frommsten Bemuther? Sind Ratholiten nicht Chriften? Dwie ich ben niedrigen Gifergeift im Brotestantismus haffe und berachte! über allen Ausbrud." Claudius blieb dem Ueber= getretenen befreundet, sowie die Freunde in Emfendorf. Und Labater's Zuschrift, die bor dem Uebertritt, als ob derfelbe schon erfolgt sen, sich an Stolberg wandte (5. April 1800), tlingt fast wie eine Entschuldigung des Schrittes. Dbwohl er fich aus Liebe zur Bewiffens = und Denkfreiheit entschieden gegen die alleinseligmachende Rirche ausspricht. fo theilt er doch mit Stolberg die Rurgsichtigkeit in Betreff ber ethischen Wirkungen des Ratholicismus einer - und des Protestantismus andererseits. "Mich freut's", schreibt er, "wenn Du bei diefem wichtigen Schritt an Nuhe Deiner Seele, an Luft und Kraft jum ebangelischen Leben, an Leichtigkeit, das hochfte But ju genießen, an Aehnlichkeit des Sinnes Chrifti gewonnen haft oder gewinnen wirft. 3ch bin fo kleinfinnig nicht, irgend ein Mittel zu berachten oder zu berlachen, wodurch ein Individuum, bas andere Bedürfniffe hat als ich, beffer, reiner, bolltommener, gottgefälliger zu werden glaubt. Behe Jeder den Weg, den ihn fein Gott und ein redliches Berg führen. - 3ch fage mehr noch: werde die Ehre der fatholifden Rirche. Uebe Tugenden aus, welche den Untatholifden unmöglich fenn werden! Thue Thaten, welche beweifen, daß Deine Menberung einen großen 3med hatte und bag Du den 3med nicht verfehlft. Werb' ein Beiliger wie Borromaus! - Ihr habt Beilige, ich laugne es nicht. Wir haben keine, wenigstens keine wie ihr habt. - Die Beiligen, die Eure Rirche bilbete, sind bas Bleich= gewicht gegen zahllose Ceremonienstlaven, die sie hervorbringt und, wenn ich es fagen darf, gefliffentlich zu unterhalten scheint . . . Ich werde nie katholisch, d. h. Aufopferer meiner Dent's und Gemiffensfreiheit, d. i. entfagend allen unberäußerlichen Mens

schenrechten, werden . . . . Eine intolerante Rirche kann mir nie nachahmungswürdige Schülerin deffen febn, ber über bie boshafteften Bermerfer bes Beften bie liebensmirdiaften Thranen vergof . . . . Der Glaube, daß nur eine einzige, ausschließend befeligende ichlechterdings unfehlbare Rirche fen, der Glaube, daß Alle, die zur Erfenntniß derfelben gelangen tounten und zu ihr nicht übertreten, ewig berloren gehen - biefer mir abicheuliche, Dir nun beilige Glaube macht unter dem Schein der Rettung fuchenden Liebe hart, intolerant und lieblos. Davor Dich zu warnen, ift Freundes =, ift Chriften= pflicht . . . . Bleibe Ratholit! . . . Alle Tugenden ber Galligin, der Droften, der Raterkamps, ber Sailer, Tenelons muffen fich in Dir bereinigen! Wollte Gott, baft ich aller diefer Colen Tugenden mir zu eigen machen fonnte! Benn der einzige mogliche Beg bagu mare, das Jody der katholischen Glaubensform zu übernehmen, ich wurde auch wohl tatholifch werden. 3ch glaube aber: ber Beift geiftet wo er will, und das Wort Gottes ift nicht gebunden . . . Lag uns unfere Rechtgläubigkeit durch bie vollkommenfte Liebe beweifen! Wer Gutes thut, der ift aus Gott, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. - Adien, Emiglieber! Briffe bie Engel in Menfchengestalt, die Dich umgeben! Roch leide ich fehr und taalich mehr an

den Folgen meiner Berwundung."

Man muß fagen, daß Stolberg auch den heftigften Angriffen gegenüber fich würdeboll benommen habe. Doch erkannte er, daß fur ihn Gutin ber baffende Bohnort nicht-mehr fen. Er legte feine Memter nieder und jog am 28. Sept. 1800 von Entin ab, um fich in Münfter anzufiedeln. Sier pflegte er in den folgenden Jahren den Binter augubringen, mahrend er im Sommer in das nahe gelegene landliche Lutjenbed goa. Auch jetzt ließ er die Dichter nicht; 1802 trat er mit einer längst begonnenen Ueberfegung von vier Tragobien des Aefchylus an die Deffentlichfeit, 1806 mit einer Ueberfetung bes Offian. Doch war hinfort feine driftliche Schriftstellerei überwiegend. Im Jahre 1803 erschienen von ihm "awo Schriften des heiligen Augustin von der wahren Religion und von den Sitten der fatholischen Rirche". In demfelben Jahre berfafte er bie Grabfdrift für den heimgegangenen Rlopftod, die auf dem Rirchhofe von Ottenfen noch heute ale ein rührendes Zeugniß für Rlopftod und Stolberg zugleich zu lefen ift. Ru bem Berte, welches faft feine gange übrige Lebenszeit ausfüllte, gab ihm Clemens August Droffe, ber nachmalige Erzbifchof von Roln, die Unregung, zur "Geschichte ber Religion Jefu Chrifti", von welchem zwischen 1806 und 1818 vierzehn Bande bei dem evangel. Budhandler Berthes erfchienen find, nicht ohne daß Bog auch diefen deswegen angefochten hatte. Die Jahre der deutschen Schmach erlebte er mit den Gefühlen eines acht deutschen Mannes, als der er fich immer bewährt hatte. Und da er fich nicht scheute, gelegentlich feinen Gefithlen feurige Borte zu leihen, fo ward er unter Dberaufficht gestellt, was ihn veranlagte, im Jahre 1812 Minfter ju verlaffen und den Graff. Schmifing'ichen Ritterfits Tatenhaufen bei Bielefeld zu beziehen. Alls nun Preugen im folgenden Jahre fich erhob, entfandte Stolberg, deffen Sohn Chriftian Ernft bereits unter Erghergog Rarl fich Lorbeeren erfochten, noch andere drei Sohne in den Rampf gegen Napoleon. Er felbft hat der deutschen Sache in jenen Tagen mit mancher trefflichen baterlandischen Dbe ge-Im Jahre 1815, nachdem ihm ichon ein lajahriger Rnabe geftorben war, raffte Die Schlacht bei Ligny ihm den Sohn Chriftian hinweg, dem E. Dt. Arnot in dem Lied bon brei jungen Selden ein Denkmal gesetzt. Die beiden anderen Gohne fampften bei Belle - Alliance noch ruhmvoll mit. Im Jahre 1816 pachtete er die hannoversche Do= mane Sondermublen im Donabrudifden. Bier bereitete er fich jum Abichied von Diefem Leben. Die Arbeitelaft, Die er fich mit der Befchichte ber Religion Jeju aufgeladen, ichien ihm in feinem borgeschrittenen Alter zu fchwer. Wie ein Landmann, ber feinem Sohne bas But übergeben hat und fich mit Pflege des Gartens begnügt, wollte er fich fofort auf bas Paradies der heiligen Schriften beschränken. Er brachte noch zwei Bande "Betrachtungen und Beherzigungen der heil. Schrift" zu Stande, ben letteren aber nicht brudfertig. Dazwischen hatte er noch bas Leben bes Binceng bon Baula geschrieben. Als die reife Frucht seines Lebens hinterließ er sterbend das unsgedruckte "Büchlein von der Liebe".

Durch seine religiösen Schriften hat Stolberg fegensreich gewirkt nicht nur unter Ratholiten, fondern auch unter Protestanten, zumal unter feinen Standesgenoffen. Das Römisch-Ratholische tritt in benselben weniger herbor, als bei anderen Broselnten, und dann zwar in der Beife fast urtheilsloser Singebung an die Autorität der Rirche, aber ohne heftige Polemit gegen feine ehemaligen Glaubensgenoffen. Er gibt fich awar deutlich als Ratholif zu erkennen: er ift, wie er in der Borrede zum 5ten Theile der Religionsgeschichte fagt, herzlich bereit, jede Belehrung dankbar anzunehmen und jede Meugerung zu widerrufen, welche mit der Lehre feiner heil. Rirche nicht übereinftimmend befunden wird; er folgt der Tradition der Kirche in Bezug auf den Brimat des Betrus und über die bevorzugte Stellung Roms; er eignet fich die Abhandlung eines Theologen der Sorbonne über die göttliche Gingebung der deuterokanonischen Bücher und ben besfallfigen Befchluf des Tridentiner Concils an; er verfährt in der Betrachtung der Rirchengeschichte und der Bibel ohne Rritif, wie es ihm g. B. hochft mahrscheinlich dunkt, daß Mofes das Buch Siob verfaßt habe. In allen diefen und anderen Studen ift er nicht mehr protestantisch, aber mas feine Schriften heilfam hat wirten laffen, das ift das volle Berg, mit welchem er feine fonft an vielen Gebrechen in Inhalt und Korm leidende Religionsgeschichte geschrieben hat, die Freude an dem Leben aus Chrifto, wie es in der Rirche fich je und je offenbart hat, und die Gehnsucht, ein foldes Leben in feinen Lefern gewedt zu fehen, das ift die bormaltende Reigung gur biblifchen Bahrheit, die ihn zu den heiligen Schriften immer wieder zurudführte. Faft die Galfte feines ausführlichen Bertes über die Religionsgeschichte, das er nur bis 430 fortsegen tonnte, ift mit Darlegung der biblifchen Gefchichte ausgefüllt. Geine "Beherzigungen und Betrachtungen" find nichts als Berfuche, feinen Lefern die Bibel und ihre Lehren recht nahe ju bringen. Gein Buchlein "bon der Liebe" aber ift eine zusammenhangende Darftellung der biblifchen Lehre von der Liebe, wie fie nur Giner geben tonnte, ber feinen Beift nicht nur an Augustin und ber driftlichen Muftit genahrt, fondern bor Allem mit innigstem Bergensantheil fich in das Bibelwort verfentt hat. Es fehlt zwar auch in diefem nicht an romifd-tatholifden Anklangen, wenn bom Abendmahl, von ber apostolifden Succession, den Concilien, der Fürbitte für die ber Läuterung bedürftigen abgeschiedenen Seelen die Rede ift, aber bei alledem murgelt fein Berfaffer realer in ber Schrift, als viele Broteftanten, Die formal fie als Richtschnur ber Lehre betrachten. Und das ift überhaupt das Rarafteriftische an Stolberg's Ratholicismus, daß er in ber Sauptfache fein romischer, sondern ein biblischer ift. Das Beste, was er in der katholischen Rirche hat, hat er in der evangelischen schon gehabt oder hatte es haben konnen. Er hat eine mahre Bergensfreude an bem Worte Gottes. 3hm fann es darum gar nicht in den Ginn kommen, daß ein tatholifcher Chrift nicht in der Bibel lefen folle, baf die Bibel ihm geführlich werden könne. "Die heil. Schrift zeigt uns den Beg der Rudfehr zum Bater durch den Sohn und thut uns fund das Beheimniß ber Dreu, bie Eins find . . . Rein menschliches Buch ift weder an fraftiger Rurze, noch an berrlicher Fülle, noch an göttlicher Sobeit, noch an findlicher Ginfalt, ber beil. Schrift gu bergleichen." Go fagt er in feinen "Betrachtungen und Beherzigungen ber heil. Schrift" (I. S. 162), führt dann aus der Bahl der Rirchenbater eine Bolfe von Zengen für die Rüblichkeit des Bibellefens auf und freut sich über die neue Dolmetschung, die Babft Bius VII. beranftalte, in der Hoffnung, "daß feine tatholische Butte hinfuro gefunden werde unter uns, in welcher nicht leuchte das heilige Licht des göttlichen Worts, das der heilige Sanger "nfeines Fuges Leuchte und ein Licht auf feinem Bege"". nennt." Bährend ein anderer Ratholit von den evangelischen Bibelgefellschaften "immer neue Brandftiftungen" befürchtete, fchrieb Stolberg an Berthes: "Es thut mir webe, daß bei vielen Ratholiten Miftrauen gegen die Bibelgefellschaften ftattfindet. Allerdings muffen die Mitglieder derfelben in tatholifden gandern mit Bescheidenheit berfahren,

aber durch allgemeine Berbreitung der Schrift geschieht meiner sesten Ueberzeugung nach unendlich viel Gutes u. s. w." (f. Perthes' Leben, II. Bd. 4. Aufl. S. 272). Stolberg war in der katholischen Kirche ebangelisch, und man kann sagen: lutherisch geblieben, insosern als er die Schrift über Alles stellte und als den Kern und Stern des Wortes das Fleisch gewordene Wort, Christum, ansah.

Das Bort und durch das Wort Chriftus war feine Speife auch in feinen letten Tagen und Stunden. Gein Sterbelager hatte etwas Patriarchalifches. Immer hatte er feine gahlreichen Rinder, bon welchen ihn zwölf überlebten, auf bas Gine, mas noth ift, hingewiesen und bei ben Biichern, die er fchrieb, ihr Beil befonders im Muge gehabt. 2018 fein Ende herannahte, war er bon einem dichten Rrang von Rindern und Enteln umgeben. Sie haben aus feinen letten Tagen Aufzeichnungen gemacht. fie nur als Manuftript für Freunde gedruckt find, fo zient es fich nicht, Ginzelnes für weitere Rreife zu veröffentlichen, aber es fann nicht berschwiegen werben, daß fein Enbe wahrhaft erbaulich war. Ratholifche Irrlehre ift zwar dabei nicht gang verschwunden, der Sterbende hat nach der Beife feiner Rirche die "Mutter Gottes" angerufen und großes Bewicht auf die Fürbitte für die Geftorbenen gelegt. Doch verschwinden biefe Trübungen por bem hellen Glanze, den der Aufgang aus der Bohe in Stolberg's lette Stunden hat leuchten laffen. Es war hauptfächlich Rellermann, ber langjährige Sausgenoffe, damale Gaft, welcher die troftreichften Spriiche ber Schrift bem Sterbenden borhielt, und diefer faugte fie mit innigem Glauben in feine Seele ein. Alle Rellermann die gewünschten Rirchengebete für die Sterbenden nicht zur Sand hatte, fniete eine Tochter nieder und betete B. Gerhard's "Benn ich einmal foll icheiden", in welches ber Sterbende mit ganger Seele einstimmte. "Gelobt fen Jefus Chriftus", bas mar das lette Wort, nach welchem er hinüberschlief am 5. Dezember 1819. Man muß ihm nach dem Gindrucke, den fein ganzes Leben macht, das Zeugniß geben, bag er Chriftus gesucht und daß fich diefer bon ihm auch in der Rirche finden lief, welche fein lauteres Bekenntniß zu ihm hat. Bielleicht ware er nicht übergetreten, wenn bie Beit feines Suchens in die Zeit des neuen Lebens gefallen ware, welches nach den Befreiungefriegen fich ber evangelifchen Rirde mittheilte. Schwerlich aber hatte er ben Schritt gethan, wenn feinem ungeduldigen Blid eine Borausfchau ber fünfzig Sahre fpater über die ebangelische Rirche und insbesondere auch die lutherische tommenden Bei-Sein Uebertritt bleibt eine Warnung für Alle. ftesausgießung mare vergönnt gewefen. die nach einer falfchen Autorität fich fehnen, ohne doch zubor mit ruhigem Gingehen in die tiefften Principien und ihre gefchichtliche Entfaltung bas Gur und Bider ju prufen, eine Warnung, welche ichon Luther auf der Befte Coburg aussprach: "Ich hab neulich zwei Bunder gefehen: bas erfte, ba ich jum Genfter hinaus fahe, die Sterne am himmel, und bas gange schone Gewolb Gottes, und fahe doch nirgends feine Pfeiler, darauf ber Meifter fold Gewölb gefett hatte; noch fiel ber himmel nicht ein und ftehet auch folch Gewölb noch fest. Beil fie benn bas nicht bermogen, gappeln und gittern fie, als werde der himmel gewißlich einfallen, aus feiner andern Urfachen, denn daß fie die Pfeiler nicht greifen noch fehen. fie diefelbigen greifen tonnten, fo frunde ber himmel fefte" (Erlanger Ausgabe. Bd. 54. S. 184).

Literatur: F. L. Graf zu Stolberg, von Dr. Alfred Nicolovius, Professor an der königl. Universität zu Bonn. Mainz 1846. — Eutiner Stizzen. Zur Eultursund Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts; von Wilhelm v. Bippen. Weimar 1859. — Wahrheit und Dichtung von Goethe. 18. Boch. — Leben der Fürstin Amalie von Gallizin; von Katerkamp. 2. Ausg. Münster 1839. — Wie ward Friz Stolberg ein Unsreier? von J. H. Bos in Dr. Paulus Sophronizon. 3. Heft. Franks. a. M. 1819. — F. L. Grafen zu Stolberg kurze Absertigung der langen Schmähschrift des H. Hofreier Bei Gelegenheit des Buchs Sophronizon u. s. w. (von F.

A. Krummacher). Essen 1820. — Bestätigung der Stolberg'schen Umtriebe von J. H. Boß. Stuttgart 1850. — Boß und Stolberg, oder: der Kampf des Zeitalters zwischen Licht und Berdunkelung, von Dr. Schott. Stuttg. 1820. — Stolbergs Uebertritt zum Katholicismus, nach der Auffassung seiner Zeitgenossen, in Gelzer's deutscher Nationalliteratur, 2r Thl. S. 459 ff. — Gesammelte Werke der Brüder Christian und Friedr. Leop. Grasen zu Stolberg. Hand. 1825. Zwanzig Bände. — Geschichte der Meligion Jesu Christi von F. L. Grasen zu Stolberg. 1806—1818. 14 Bände. — Betrachtungen und Beherzigungen der heisigen Schrift von F. L. Grasen zu Stolberg. 1849 u. 1821. 2 Bde.

Stolgebühren (iura stolae) heißen die Gaben, welche dem Geistlichen dasür entrichtet werden, daß er gewisse Amtshandlungen zu Gunsten seiner Pfarrfinder oder anderer Gemeindeglieder, welche sich seiner Person dazu bedienen, vollzieht. Der Ausbruck findet seine Erklärung daher, daß die Gebühren (iura oder lex; man s. z. B. cap. 9. X. de simonia [V, 3.], lex mortis, Begräbnißgebühr) für eine Funktion gezahlt werden, welche der Geistliche als Beamter, in der Amtskleidung (die Stola sogl. Bd. VII. S. 736] wird als Theil derselben sür das Ganze genannt), verrichtet. Daß aber Amtshandlungen ordentlicherweise im geistlichen Gewande vollzogen werden sollen, ist eine alte sirchliche Borschrift (vgl. z. B. das Concil. Bracar. III. von 675, in c. 9. dist. XXIII., wo das orarium, d. i. die Stola, sür diesen Fall genannt wird). Da die Stolgebühren nur dann entrichtet werden, wann sich die Gelegenheit zur Bollziehung sindet, heißen sie auch Accidenzien (accidentiae), abhängig von den zufällig eintretenden Amtshandlungen (Casualien).

Der Unterhalt der Beiftlichen wurde in der alteften Zeit von den Bijchofen beftritten, welchen für den Zwed von den Gemeinden freiwillige Oblationen bargebracht murden. Für die Berrichtung einer heiligen Sandlung Etwas ju gahlen, ichien aber nicht angemeffen; denn da Chriftus die Junger aussandte, um zu predigen und den Brudern gu dienen, verbot er ihnen, dafür Etwas zu empfangen: δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε (gratis accepistis, gratis date). Matth. 10. 8. Daher murbe fogar unterfagt, daß überhaupt für die Bandlung felbst freiwillig eine Zahlung geleiftet werde. Die Synode von Efvira verordnete bor bem 3. 310 im can. 48. (c. 104. Cau. I. qu. I.): Emendari placuit, ut qui baptisantur (ut fieri solebat) nummos in concham non mittant, ne sacerdos quod gratis accepit pretio distrahere videatur. In ber Entrichtung einer Summe für die Bandlung ift Simonie enthalten (f. d. Art.). Ein anderer Befichtspunkt tritt aber ein, wenn nicht eine Zahlung für die Funktion erfolgt, welche ja auch als ein Spirituale fich jeder Bergleichung mit Temporalien entzieht, fondern wenn aus Dantbarteit für die ermiefene Wohlthat und mit Rudficht darauf, daß der Beiftliche feinen Beruf darin findet, den Brudern zu dienen, ihm zu feinem Unterhalte Gaben dargebracht werden. Daher konnte auch der Apostel fagen: Go wir euch das Beiftliche faen, ift's ein groß Ding, ob wir euer Leibliches ernten? . . . Wiffet ihr nicht. daß die da opfern, effen bom Opfer? und die des Altars pflegen, genießen des Altars? Alfo hat auch der Berr befohlen, daß, die das Evangelium verkundigen, follen fich vom Evangelium nähren (1 Ror. 9, 11. 13. 14. verb. Matth. 10, 10. Luf. 10, 7. u. a.). Die Rirche verbot baher zwar, für geiftliche Berrichtungen Etwas zu fordern (e. 99. 100. 105. Cau. I. qu. I. u. a.), gestattete aber, freiwillige Geschenke anzunehmen (c. 101. 103. 105. Cau. I. qu. I. c. 1. 2. 4. Cau. 1 q. II. u. a. m.; vergl. überhundt Tho= maffin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars III. lib. I.). Diefe Grundfate finden fich noch bis über die Mitte bes 12. Jahrhunderts hinaus anerkannt. Go von Alexander III. auf der Synode zu Tours im 3. 1163 und auf dem dritten Lateranconcil 1179 (c. 8. 9. X. de simonia [V, 3.]). "- Ne . . . vel pro personis ecclesiasticis deducendis in sedem, vel sacerdotibus instituendis, aut sepeliendis mortuis, seu benedicendis nubentibus, seu aliis sacramentis conferendis seu collatis aliquid exigatur, districtius prohibemus". Der Pabst verwirft zugleich entgegengesetzte

Gewohnheiten: "Putant autem plures, ex hoc (sibi) licere, quia legem mortis de longa invaluisse consuetudine arbitrantur, non . . . attendentes, quod tanto graviora sunt crimina, quanto diutius infelicem animam tenuerunt alligatam." Da= gegen erklärte Innocenz III. auf bem Lateranconcil bom 3. 1215 (c. 42. X. de simonia [V, 3.]), es fen barüber geklagt, daß Rleriter für Begrabniffe, Benedittionen ber Beirathenden und bergleichen Geld erpreffen (exigunt et extorquent), auch wenn ihnen nicht gezahlt werde, die Bollziehung der Handlung verweigern (impedimenta fictitia fraudulenter opponunt), Laien dagegen "laudabilem consuetudinem erga sanctam ecclesiam, pia devotione fidelium introductam, ex fermento haereticae pravitatis nituntur infringere sub praetextu canonicae pietatis". Er bestimmte deshalb: "Quapropter super his pravas exactiones fieri prohibemus, et pias consuetudines praecipimus observari, statuentes, ut libere conferantur ecclesiastica sacramenta; sed per episcopum loci veritate cognita compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutare." Diese Entscheidung ift auch späterhin wiederholt bestätigt worden (val. Thomaffin a. a. D. Pars III. lib. I. cap. LXXII. Gonzalez Tellez jum cap. 8 X. de simonia) und ben Beiftlichen auf Grund folcher rechtmäßigen Bewohnheit felbst eine Rlage gegen biejenigen gestattet, welche die Bahlung der Bebühren bermeigern (m. f. die Synodalbeschlüffe bei Hartzheim, Concilia Germaniae, nach ber Ueberficht im Inder von Beffelmann G. 234 unter bem Worte Jura stolae).

Den Anspruch auf bie Stolgebühren hat der Pfarrer oder derjenige Beiftliche, welcher fich im Besitze ber Parodialrechte befindet und bermoge bes Pfarrzwangs for= dern kann, daß die bestimmte geiftliche Sandlung von ihm verrichtet werde (f. den Art. "Pfarrer" Bb. XI. S. 466 f.). Daraus ergibt fich, wie ber Anspruch auf die iura stolae auch gegen die Mitglieder einer anderen Confession hergebracht fenn fann. Die Atte felbft, aus deren Bollziehung der Anspruch auf die Stolgebühren entsteht, find reaelmäßig Taufen, Aufgebot, Trauung, Aussegnung von Wöchnerinnen, Begrabniß, Ertheilung von Dimifforialien, Ausstellung von Zeugniffen auf Grund der Rirchenbucher, öffentliche Fürbitten, Privatmeffen und bergl., verschieden nach ber Orisgewohnheit (vgl. c. 13 X. de sepulturis [III. 28], c. 42 X. de simonia [V. 3.]). Dagegen wird für Dienstleistungen in Bezug auf andere Sakramente, nämlich das heilige Abendmahl, die lette Delung, die Ordination (vgl. Concil. Trident. sess. XXI. cap. 1. de reform. verb. sess. XXIV. cap. 18. de reform.), gewöhnlich auch die Bufe nichts entrichtet. In keinem Kalle ift es aber erlaubt, bor Berrichtung der handlung etwas gablen gu laffen, indem dies unter den Begriff ber Simonie fällt (bgl. c. 42 X. de simonia cit. u. a. m.), auch bom Standpunkte des öffentlichen Interesses überhaupt verwerflich ift. Daher verbietet dies die preußische Gesetzgebung (Landrecht Theil II. Tit. XI. §. 424). Ueber die Größe der Gebühren entscheidet Ortsgewohnheit oder besondere Anordnung. Es pflegen eigene Stoltaren (regulamen iurium parochialium seu accidentiarum) deshalb aufgestellt zu werden, fruher auch einseitig durch ben Staat, wie benn 3. B. bas preufische Landrecht Th. II. Titel XI. §. 425. bestimmt: "das Recht, eine Tagordnung für die Stolgebühren borgufdreiben, felbige zu erhöhen oder fonft ju andern, gebührt allein dem Staat." Indeffen ift dies offenbar eine gemischte Angelegenheit, fo dag eine Mitwirkung der geiftlichen Oberen dabei gerechtfertigt ift, wie denn auch in Breugen auf Grund bes Art. 15. ber Berfaffung ein Zusammentreten bon Staat und Rirche dabei nunmehr erfolgt. Giner Mitwirfung des Staats bedarf es aber theils beshalb, weil es fich um Auflegung einer Steuer handelt und ohne Benehmigung des Staates auch nicht eine Rlage auf Entrichtung ber Gebühren julaffig febn würde. Ueberdies befteht gewöhnlich wegen ber Zahlung noch ein Staatsprivilegium, indem g. B. nach preußischem Recht die erekutivische Beitreibung im Wege der Berwaltung bewirkt wird (f. Landrecht a. a. D. §. 423. Cabinetsordre bom 19. Juni 1836 u. a.).

Wegen die Entrichtung bon Stolgebuhren haben fich fcon zeitig Stimmen bernehmen

lassen und an eine Abschasse verselben ist öfter gedacht worden. Auch auf dem Tribentinischen Concil ist deshalb verhandelt worden, indessen ohne Ersolg (vgl. [Sarpi] Petri Suavis Polani historia Concilii Trident. [ed. s. l. a. 1622. 4.]. lib. II. p. 281 sq.). Ebenso bei Gelegenheit der Borbereitungen zur Mainzer Synode 1789 (f. Kopp, die kathol. Kirche im 19. Jahrhundert [Mainz 1830] S. 63. 66. 67. 72. 190 f.) und später. Der Fizirung der Gebühren stellten sich zu große Schwierigkeiten entgegen und es blieb das ältere Recht in Geltung.

In der ebangelischen Rirche wich man im Allgemeinen von den hergebrachten Bestimmungen der romisch-tatholischen Rirche ab, indeffen nicht übereinstimmend in den einzelnen Landesfirchen. 3m Bergogthum Preugen wurde in der Landesordnung bom Jahre 1525 nach Anordnung fester Zinsen bestimmt: "Bnd follen die pfarrer hierüber bas bold mit andern auflagen, als beicht, leut, taufgelt, bierzehnpfennigopfer bnd anberm nit mehr beschweren", was auch die Berordnung von 1540 wiederholte (f. Rich= ter, Rirchenordnungen Bb, I. S. 334, 337). Die Lüneburger Artifel von 1527 (a. a. D. I, 70) schaffen auch die Accidentien ab, ausgenommen den vierzehnten Pfennig (fpater fogenanntes Quartalopfer). Aehnlich ift's in bem Landgebiet von Lübed, wo bie Rirchenordnung von 1531 (a. a. D. S. 150. 153) die Forderung des Bier = Zeiten-Pfennigs bamit rechtfertigt, baf "nu mannige bnb bntellite papen ichinbergins affgefamen . . . od de mehfte hube nucht gufft wen me bedene bar tho bpfettet." Für ben Rufter wird nur eine Oblation beibehalten von Jedem, der einem Todten ju Grabe folgt, 8 Pfennige, die man beim Rindtaufen = und Rirchgange ju geben pflegte, desgleichen bei Trauungen und bei Abkundigungen vom Predigtstuhle, wobei ausdrucklich hinzugefügt wird: "be Bredicanten ouers schölen bar nicht ban nemen". In Sachsen wurden bald berichiedene altere Abgaben wieder üblich. Go bestimmt ber Meifinische Bisitations= abschied von 1540 (f. Richter a. a. D. S. 321): "Alle quartal fol dem pfarber von einer iglichen berfon, die XII Jahr erlangt hat, Sie habe bas Sacrament entpfangen oder nicht, ein Newer pfennig zum opfergeldt gegeben werden." Dann werden Be= buhren bestimmt von Sochzeiten, von Begrabniffen für die Begleitung zum Grabe. Der Taufgebühr wird nicht gedacht. Un die Stelle des Quartalopfers trat aber fpater ber Beichtpfennig und auch fur Taufen wurden Stolgebuhren üblich, indem die fruher freimillige Babe zur nothwendigen erhoben ward. Schon mahrend bes 16. Jahrhunderts fam es häufig zu fehr fpeciellen Anordnungen über die zu gewährenden Leiftungen (m. 1. 2. B. die Braunschweig-Wolfenbütteliche Kirchenordnung von 1569, bei Richter a. a. D. Bb. II. S. 322 u. a. a.). Die gegenwärtig geltenden Borfdriften beruhen theils auf Berkommen, theils auf partifularen Gefeten. Man f. beshalb aufer ben ichon oben angeführten, auch für die ebangelische Rirche geltenden Wesetzen insbesondere Schlegel, Churhannöversches Rirchenrecht, Theil V. (Hannover 1806) S. 25 f.; b. Beber, fuftematifche Darftellung des im Ronigreiche Sachfen geltenden Rirchenrechts (2. Aufl.), Bd. II. S. 80. S. 446 f. u. a. m.

Die Stolgebühren erhält stets der eigentlich competente Pfarrer, wenn auch, es seh auf Grund ertheilter Dimissorialien oder ohne solche (z. B. bei gemischten Ehen) ein anderer Pfarrer die heilige Handlung verrichtet (vgl. z. B. preuß. Landrecht a. a. D. §. 431.; Restript des Cultusministeriums vom 6. Oktober und des evangel. Oberkirschenraths vom 20. Oktober 1850).

Schon längst ist eine Aushebung der Stolgebühren auch bei den Evangelischen beantragt (von Spener, S. 3. Baumgarten u. v. A.), nur bei den Reformirten ist dies allgemeiner geschehen, seltener bei den Lutherischen (vergl. den Art. "Beichtgeld" Bd. I. S. 784). In einzelnen Landeskirchen ist eine allgemeine Fixirung erfolgt, wie in Nassau durch Gesetz vom 8. April 1818 (f. Otto, Nassausisches Kirchenrecht S. 228), in anderen ist dies nicht thunlich gewesen und dem Uebereinkommen in einzelnen Gemeinden überlassen (wie in Schlessen nach dem Landtagsabschiede vom 27. Dezember 1845). Abgesehen davon, daß den wirklich Armen gesetzlich die Freiheit von der Zahlung zu-

fteht, ift für die Beibehaltung nicht ohne Grund geltend gemacht, daß durch die Fortdauer der Bebühren auch fonft dem Beiftlichen Belegenheit geboten wird, in Bezie-

hungen zu den Parochianen zu kommen, welche sonst fehlen würden.

Man f. noch überhaupt: Brellmann, furze Geschichte der Stolgebühren oder geiftlichen Accidenzien nebft anderen Bebungen. Göttingen 1785; berb. mit Fran e. Stypmann, tractatus de salariis clericorum. Gryphiswald. 1650. — Ge. Peter Stelzer, de iuribus stolae. Altorf. 1700. 4°. - Tittmann, über die Firiung der Stolgebühren. Leibz. 1831. 5. F. Jacobion.

Storck, nikolaus, einer der Zwickauer Propheten, f. Bb. VIII. S. 583.

Storr, Professor in Tübingen, f. Tübinger Schule, altere.

Strabo ober Strabus, b. i. ber Scheele ober Schielende, ift eigentlich nur ein Uebername, unter welchem, fehr ungeziemender Beife, ein nicht unbedeutender theologifcher Schriftsteller ber erften Salfte des 9. Jahrhunderts in der Literargeschichte aufgeführt zu werden pflegt. Er hieß eigentlich Walfried, Walafridus. Die Nachrichten über ihn fließen fehr spärlich und find zum Theil unficher. Er icheint gegen bas Ende ber Regierung Rarl's b. Gr. geboren ju febn, und gwar in Schwaben ober fonft mo in der Gegend des Oberrheins, da er felbst sein Baterland terram nennt, quam nos Alamanni vel Suevi incolimus, und dorthin weisen ihn auch Sigbert b. Gemblours und Joh. Trittenheim, mahrend Undere ihn zu einem Angelsachsen machen wollten. Seine Studien machte er zuerst in St. Gallen unter Brimwald, nach Anderen zu Reichenau unter Tato, jedenfalls fpater gu Fulba unter Mhabanus Maurus. Auch bon feinen fpateren Jahren ift eine genauere Chronologie nicht herzustellen. Gine Zeit lang war er Detan bes Rlofters St. Gallen, im Jahre 842 wurde er Abt bes Rlofters Reis chenau, Augia major, einem nicht minder berühmten Benediftinerstiffte auf der Infel bes Conftanger Unterfee's, wo er nach anderweitigen Rachrichten ichon gubor ein Lehramt bekleidet hatte. Trittenheim läßt ihn auch Borfteher der Schule des Rlofters Birfchfeld gewesen fenn. Er ftarb auf einer diplomatifchen Reise an den Gof Rarl's bes Rablen am 17. Juli 849 in wenig borgerudtem Alter. Wie viel Schwankenbes in ben ihn betreffenden Ueberlieferungen fen, erfieht man aus ben großeren bibliographifchen Sammelwerken, unter welchen wir hier nur auf Dudin, D. Ceillier, die histoire litéraire de france Tom. V. und Fabricii bibl. latina mediae actatis bermeisen wollen. Aeltere Quellen findet man bei diefen angeführt.

Walafried hat Mancherlei geschrieben; doch mit einer einzigen Ausnahme bieten feine Schriften wenig hiftorisches Interesse. Wir wollen fie in der Rurze klaffenweise anführen. Bunachft erwähnen wir feine lateinischen Bedichte, welche ihn gewiffermagen unter bie Rlaffifer bes tarolingifchen Zeitalters feten laffen, wenn auch ihr poetifcher Werth nicht hoch anzuschlagen ift. Die meisten beziehen fich auf chriftliche Rirchenfeste, handeln alfo von Aposteln und Märthrern; das längste handelt von einer Bifion, welche ein Mönch Bettin von Reichenau gehabt; ein anderes ergahlt bas Leben bes beiligen Leodegarius von Autun; eines, Hortulus betitelt, beschreibt nicht ohne Anmuth den eigenen Garten des Berfaffers mit feinen mancherlei Pflanzen und deren Ruten und Eigenschaften. Bon biefem letzteren gibt es mehrere Specialausgaben; sonft find biefe Gedichte am besten gesammelt in Canisii lectionibus antiquis T. VI. od. T. II. P. 2 der neuen Ausgabe. Die hiftorischen findet man auch bei den Bollandiften und in patriftifden Sammlungen. Das Leben bes heil. Ballus, welches er in Brofa beichrieben, ift gebruckt in Goldasti Scriptt. rerum allemann. T. 1. und Mabillon, Acta Ord. S. Ben. Saec. II.; an der beabsichfigten poetischen Bearbeitung verhinderte ihn der Tod, wie Ermenrich von Reichenau bei Dudin II, 76 des Weitern erzählt.

Bemerkenswerther ift sein Werkchen de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum (gedruckt unter Andern in hittorp's Scriptores de officiis divinis, Colln 1568, wo es etwa 30 Folioseiten umfaßt, sowie in mehreren Bibliotheken der Rirchen= väter). Man könnte es nach unserer Art zu reden ein Compendium der chriftlichen 156 Strabo

Archaologie nennen, und mit dem Makstabe iener Beit gemeffen einen nicht üblen Berfuch. In 31 Rapiteln handelt es zumeift bon Kirchengebräuchen, Tempeln, Altaren, Bebeten, Gloden, Bilbern, Taufe und Abendmahl, und die dabei gelegentlich ausgefprochenen theologischen Grundsätze oder historischen Bemerkungen laffen und in dem Berfaffer einen gelehrten und verständigen Mann erkennen. Gelegentlich führt er auch die gangbaren deutschen Ausdrucke an, fich deshalb ben gelehrten Lateinern gegenüber mit dem Beispiel Salomo's entschuldigend, welcher ja neben ben Pfauen auch Affen an feinem Sofe hatte. In Betreff ber Bilder fucht er den bon frankifchen Theologen empfohlenen Mittelmeg zwischen übertriebener und abergläubischer Itonolatrie und griechischer Bilderstürmerei festzuhalten. Im Kapitel bom Abendmahl brudt er sich in einer Beife aus, daß man ihn nicht als einen Auhänger der Transsubstantiationslehre feines berühmten Zeitgenoffen Radbert nennen fann; Chriftus, fagt er, hat feinen Jüngern die Saframente feines Leibes und Blutes in ber Substanz bes Brotes und Beines gegeben und fie gelehrt, biefelben jum Bedachtniffe feines heiligen Leidens ju feiern. Es tonnte also nichts Schicklicheres als biefe Geftalten (species) gefunden werben, um die Ginigkeit bes Sauptes und der Glieder anzudeuten.

Bas aber Balafried's Namen am meisten berühmt gemacht hat und noch jetzt bei'm Rudblid auf die geistige Entwidlung bes Mittelaltere nicht übersehen läßt, bas ift bie große eregetische Compilation, welche, wenn nicht ausschließlich, doch hauptfächlich burch ihn zu Stande gekommen ift, und welche faft fünf Jahrhunderte lang für einen großen Theil des Abendlandes zugleich die Fundgrube und fast auch der einzige Reft älterer Bibelwiffenschaft geblieben ift. Das umfangreiche Wert mar unter dem gangbaren Titel "Glosa ordinaria" verbreitet und gebraucht, und genoß schon im Beginne der eigentlich fogenannten scholaftischen Zeit eines folden Ansehns, daß 3. B. Betrus Combardus fich auf daffelbe ohne Weiteres als auf die "Auctoritas" beruft und Spatere beffen Randgloffen als einen gleich dem Bibeltexte felbft ju commentirenden behandelten. Roch über bas 14. Jahrhundert hinaus, wo doch Nic. a Lyra eine neue Epoche in der Eregefe bezeichnet, erhielt fich die malafriedische Gloffe im Gebrauch und wurde dann auch gleich im Beginne des Bucherdrucks durch die Breffe verbreitet, und gahlreiche Ausgaben folgten fich, trot des toloffalen Umfangs, bis in's 17. Jahrhundert herab. Man findet diefelben vollständig verzeichnet in dem unferm Walafried gewidmeten Artikel der Histoire litteraire de France, welche bekanntlich von Benediftinern einst begonnen wurde (T. V.) und fürzer in Buffe's Grundrif der driftl. Literatur §. 583. Doch ift ju bemerken, daß die Glosa ordinaria nie allein, fast immer mit Lyra zusammen gedruckt wurde. Die alteste Ausgabe, ohne Ort und Jahr, in 4 Foliobanden, deren Ursprung die Bibliographen nicht ermittelt haben, ift eine ber Zierben felbst reicherer Sammlungen. Rach ihr, ba hier die Arbeit Walafried's fast gang allein steht, wollen wir dem Lefer in ber Rurge einen Begriff bon der Natur und Anlage des Werkes geben. Gine Borrede oder Einleitung, welche den Zwed oder die Methode beffelben darlegten, ift nicht borhanden; aber der oberflächlichste Blid belehrt uns darüber zur Benige. Es bietet in der Mitte ber Blätter, etwas gegen den oberen Rand bin, den lateinischen Text, rings berum, bald einen größeren, bald einen geringeren Theil des Raumes in Anspruch nehmend, fteht die "Gloffe", d. h. eine reiche Sammlung patriftischer Excerpte zur Erläuterung des Textes. Zwischen den Zeilen des Textes fiehen gang furze Scholien (Glosa interlinearis), die wir aber hier nicht weiter zu berlichfichtigen haben, da fie anerkanntermagen erft im 12. Jahrhundert von einem gewiffen Unshelm von Laon beigefchrieben find. Bas nun die bon Balafried gefammelten Randbemerkungen betrifft, fo ift im Allgemeinen zu fagen, daß fie ben Kern ber alteren patriftifchen Exegefe fo ziemlich nach allen Seiten hin darftellen. Es fehlt nämlich nicht an Wort = und Sacherklärungen, wie man fie namentlich aus Bieronhmus nehmen tonnte, allein der Mehrzahl nach dienen die Randgloffen doch der erbaulichen Auslegung, ober wie die Alten fagten, ber mbstifchen (vielen ift auch bas Wort mistice borgeschrieben), die bekanntlich die

Theorie des mehrfachen Schriftfinnes zur Grundlage hatte und in der Combination geiftlicher Umdeutung mit jedem noch fo trodenen hiftorischen Stoffe ihre höchste Birtuosität zu bekunden ftrebte. Die Gloffen werden in der Regel durch die Wiederholung ber erften Borte bes Tertes, auf ben fie fich begiehen, eingeführt; fo folgen fich mehrere über denfelben Tert, felbft aus dem nämlichen Schriftsteller, wie denn namentlich bie gablreichen Berte Augustin's, mit ben vielfältig mechfelnden, gang im Geifte ber fpateren Beit finnreichen, Beleuchtungen einzelner Bibelftellen ichon bor unferem Sammler eine unerschöpfliche Fundgrube folder Gloffen waren. Gehr vielen ift übrigens ber Name des Autore beigeschrieben, aus welchem fie gezogen find; am öfterften begegnen und außer den beiben ichon genannten Gregorius, Ifidorus (von Sevilla) und Beda, felten Umbrofius und Chrufostomus, welchen letteren man in Uebersetzung befaß; in einzelnen Büchern herrichen andere Namen bor, z. B. in den Bfalmen Caffiodorus, in Numeri Drigenes, im Leviticus Eficius (d. i. Bespchius). Es find aber auch fehr viele Gloffen ohne Namen und es entsteht die Muthmagung, diese konnte Walafried felbst berfaßt haben. Dagegen icheint aber zu fprechen, daß nicht unhäufig, wenigstens im Anfang des Werkes, auch fein Name, und zwar in der, wenn er felbft fo asfchrieben hatte, fonderbaren Bezeichnung "Strabus" vorkommt. Andere bachten mohl an feinen unmittelbaren Lehrer Rhabanus Maurus als Berfaffer, aber auch Diefer wird öfter mit feinem Namen genannt. Die Frage hat im Grunde wenig Bedeutung, fowie die andere, ob denn die beigesetzten Namen überhaupt überall authentisch find. Es hat fich wohl noch Niemand die Muhe gegeben, dies zu untersuchen und die Sache hat wenig auf fich, weil die eregetischen Studien der lateinischen Theologen von Augustin und hieronymus abwärts im Allgemeinen durchlaufendes Gemeingut waren und jeder Nachfolger von dem Abhub feines Borgangers als Barafit lebte. Der Ruhm, Reues zu geben, war weniger erftrebt als der Ruf, die berühmten Alten recht ausgebeutet zu haben. Unfer Balafried fuchte auch nicht mehr, und bei foldem Bescheiden mare die Rritit fehr überflüffig.

Außer den genannten Werken hat man wohl früher dem Abt von Reichenau noch ein anderes beigelegt, welches für uns unendlich viel intereffanter ware, wenn - es überhaupt je eristirt hatte. Im 16. Jahrhundert kam, ich wüßte nicht wie, die Borstellung auf, Rarl ber Gr. habe bie Bibel verdeutschen laffen. Bielleicht suchte man nur einen Ramen für die jüngst gedruckten borlutherischen deutschen Bibeln. nun ju geben pflegt, sobald einmal über die Spoche ber angeblichen erften Ueberfetung fich eine Borftellung gebildet hatte, fo machte man auch die Namen der Berfaffer ausfindig. Tempore Caroli Magni, fagt Flacius in der Borrede zu feiner Ausgabe des Otfrid fol. 7 verso, tres docti viri - sacrum volumen in vulgarem linguam vertisse leguntur. Wo er dies gelesen, fagt er nicht. Die drei Gelehrten waren Rhabanus, der Bischof von Mainz, Sahmo von Salberftadt, und unfer Walafried. Später wußte man ichon, daß fie miteinander gearbeitet hatten, - manu admota socia, fagt 3. Reiste (epist. ad Mayerum de versione german, ante Lutherum). 3a, ein Reitgenoffe, Gr. Lerour de Linch, Berausgeber eines alt-frangofifchen Bibeltertes, behandtet. jene Uebersetung fen in's Jahr 807 ju feten; bas hangt einfach bamit gufammen, baft Usher, in feinem fehr unzuberläßigen Werke über die Bibelübersetzungen, diefes Jahr auf's Gerathewohl angibt, um überhaupt ben Berdiensten des alten Raifers eine chronologische Stelle anzuweisen. Im Jahr 807 aber lag Walafried vielleicht noch in den Bindeln, wenn er schon geboren war, und was bon Rarl's deutschen Bibeln fonft noch gefagt wird, habe ich mit triftigen Gründen anderswo in's Reich der Fabeln verwiesen.

Ed. Reuß.

Strafen bei ben Bebraern, f. Lebensftrafen, Leibesftrafen b. d. S.

Strafen, firchliche, f. Gerichtsbarteit, firchliche

Stragen in Palaftina. Wir haben hier, bon den Straffen in ben Stadten (f. d. Art. "Städte und Ortichaften in Balaftina") absehend, die Land ftraffen Bala-

ftina's zu berüdfichtigen, vornehmlich diejenigen, die in der Bibel vorkommen. Beerftra-Ben, Karawanenwege umzogen und durchzogen das Land schon in uralter Zeit. Theilweife waren dies Bege ohne Runft, entstanden durch häufiges Befahrenwerden (בועבל Bf. 140, 6. 65, 12., Wagenspur, Geleife = Beg), Betretenwerden von Laft= und Reitthieren (Rameelwege), ihr Zug vom Terrain, ber Lage bewohnter Orte, von Quellen u. f. w. bedingt. Da tam man ftredenweise über rauhes, holpriges Terrain, boll bon Geröll und Steinen (בסכים Bef. 40, 4., όδοι τραχείαι Lut. 3, 5.) ober spiegelglatte Felsplatten (חלקלקוח Bf. 35, 6. Jer. 23, 12.), wie es die Reisenden noch finden, über schwierige Abstiege (מרכד Sof. 7, 5. 10, 11.) und Aufstiege מעלה 30f. 15, 7. 1 Sam. 9, 11. 2 Sam. 15, 30.), durch Hohlwege (Sirvin 4 Mof. 22, 24.), über Bergftröme ohne Bruden, fo bag man folche Wege in der Regenzeit gar nicht oder nur mit Gefahr paffiren tonnte (St. Schulz, Leitungen V, 350). Eine Brücke wird im Alten Teft. nicht erwähnt; nur שונה, (Brüdenland, collect. wie , שחב, von אנשר im Talmud, arab. בישר, Brüde) fommt als Nom. propr. eines Landstrichs vor. Ueber Fliffe sette man in Furten (vada, διαβάσεις, מעבר 1 Mof. 32, 23., שברה 3of. 2, 7. Richt. 3, 28. 12, 5. 1 Sam. 13, 7. 2 Sam. 2, 29. 10, 17. 17, 22. Jer. 51, 32., vgl. Ritter XV. S. 550 f.). In Buftenebenen murden mohl Begzeichen (calami, Plin. 6, 33) aufgestellt, aber durch Buftenstürme häufig umgeworfen und verschüttet (Arrian, Alex. 6, 26). Für jede Art von Weg oder Strafe ift 777, poetisch nie, arab. طُرِيف die generelle Bezeichnung. Gine Runftstraße dagegen, wie es folche schon in uralter Zeit nicht nur in Indien (Bohlen, Ind. II. S. 109 f.) und Berfien (Herodot V. S. 52), fondern auch in Phonizien (Mobers, Phonizien III, 1. S. 132 ff.) und Palästina (4 Mos. 20, 19. Richt. 20, 31 f. 21, 19. 1 Sam. 6, 12. 2 Sam. 20, 12.) gab, hieß 7500, b. i. aufgeworfener, erhöhter Weg, wie bas englische highway, (poetisch בְּהֵר כְּתִיבָה , כַּתִיב, ber gebahnte Beg). Bertiefungen wurden ausgefüllt, Böhen abgetragen (Bef. 40, 3 f. 57, 14. 62, 10.), Felfen und Steinblode aus dem Wege geräumt. Dies geschah besonders, wenn Könige oder Kriegsheere das Land durchzogen (Arrian, Alex. 4, 30; Diod. Sic. 2, 13; Just. 2, 10). So sind vor einem beabsichtigten Besuche 3brahim Baschas die Wege im Libanon gebahnt und noch neuestens auf bas Berücht, der Gultan wolle eine Ballfahrt nach Berufalem machen, auf bem boch feit lange betretenen Wege von Jaffa nach Berufalem an gefährlichen Stellen Felfen gesprengt und Binderniffe hinweggeräumt worden. Sonft find freilich wohl alle früheren herren und Bewohner des Landes weniger indolent in diefer Beziehung gewesen, als die jetigen. Die Römer haben, wie in allen Provinzen ihres Reichs, fo auch hier, befonders unter Sept. Severus, treffliche Militarftragen unterhalten, wie sie benn bei ihren heeren besondere viatores, όδοποιούς (Jos. bell. jud. 3, 62) hatten. Man trifft überall, diesseits und jenseits des Jordans eine Menge von Spuren biefer Römerstragen, gepflafterte Streden ober wenigstene 14-20 fuß bon einander abstehende, parallele Reihen von Randsteinen (margo), Gifternen, Meilensteinen u. f. w. an (vgl. Bergier, hist. des grands chemins de l'emp. rom. Bruxell. 1728, lateinisch übersetzt mit Anmerk. in Graevii thes. ant. rom. T. X.; Pauly, Real-Ency= flopabie Bd. VI, 254 ff. und V, 19 f.; Reland, Balaft. II, 7; Pilargik, de lapid. rom. juxta vias pos. Viteb. 1713). Aber schon aus viel früherer Zeit finden wir Spuren von Runftstragen in verschiedenen Gegenden des Landes. Rach Joseph. Ant. 8, 7, 4 foll Salomo die nach Berufalem führenden Straffen mit fchwarzen Steinen (mahrscheinlich Bafalt, der namentlich in der Gegend des See's Tiberias gebrochen wird) haben pflaftern laffen. Wenn auch bas, was Josephus fah, späteren Urfprungs febn mag, jedenfalls durfen wir annehmen, daß Salomo als eifriger Beforderer des Landhandels viel für Berftellung ber Straffen und Erleichterung des Berkehrs gethan hat. Bon Errichtung von Rhanen (f. Bb. V. S. 745) zu Salomo's Zeit findet fich

eine Spur in Jer. 41, 17., bergl. 1 Ron. 2, 7. Gin die Inftandhaltung der Straffen nach den Afplitädten (Bd. I. S. 567) betreffendes Gefet tommt ichon 5 Mof. 19, 3. vor\*). Auch ichon in mosaischer Zeit wird eine Runftstrafe, 750, im Lande Edom unter dem Namen הרך המלך (4 Moj. 20, 17. 19. vgl. 21, 22.) erwähnt, wie auch bei den Griechen die öffentlichen Strafen odol Baoilinal, bei den Römern viae praetoriae, consulares (Bergier ap. Graev. thes. X. p. 395), bei den alten Deutschen Ronigswege (Grimm, deutsche Rechtsalt. S. 552; Haltaus, Glossar. p. 1115), bei ben Arabern derb es sultan (Ritter XV. S. 571, 1162 u. ö.) heifen, weil fie auf Befehl und Rosten der Könige gebaut wurden, auch namentlich von den Handelskarawanen Weggelb (357 Efra 4, 13. 20. 7, 24.) für ben König erhoben wurde. Balaftina im engeren Sinne namentlich war bermoge feiner propibentiellen Weltstellung als Bolferbrude und Centralpunkt ber Culturgebiete ber alten Welt (Czech. 5, 5. 38, 12. Bf. 74, 12 .: , umbilicus terrae, vgl. Ritter XV, 9 ff.; Rutt, Gefch. d. a. Bundes I. §. 43.) bon mehreren Weltstrafen, den Ausgängen der aus Centralafien bom Cuphrat und perfifchen Meerbufen her an's Mittelmeer und nach Aegypten führenden Militär= und Handelsstraßen um- und durchzogen, doch fo, daß das Herz des Landes, Jerusalem, bon denfelben nicht unmittelbar berührt wurde. Die Sauptstragenzüge in Paläftina mußten schon um diefer natürlichen Stellung willen, abgefehen von dem ftationaren Rarafter des orientalischen Lebens überhaupt, im Laufe der Jahrhunderte so giemlich diefelben bleiben. Beil aber burch friegerifche Durchmärsche im Laufe ber Beit besonders bie Wegenden, burch welche bie alten Straffen zogen, verheert worden find, fo bekommt man auf diefen alten Routen borherrschend den Gindruck der Wildheit und Unfruchtbarfeit des Landes (Van de Velde, Mem. Gotha 1858. S. 27 f.). Daß aber die Stragen felbst mit der Zeit in Zerfall gerathen, ja die Spuren ehemaliger Runft da und dort ganglich verschwunden find, ift nicht nur der Indoleng derer gugufchreiben, die bas Land feit Jahrhunderten bewohnen und beherrichen, sondern vielleicht auch der veränderten Reisemethode. Zwar zur Zeit der Patriarchen tannte man in Palaftina schwerlich schon Reisewagen, denn Joseph fandte feinem Bater folde aus Aegypten (1 Mof. 45, 19. vergl. 50, 9.); aber abgesehen von den Transportwägen in der Wifte (4 Mof, 7, 3.) und Philiftaa (1 Sam. 6, 7.), und ben Rriegswägen ber Ranaaniter jur Zeit Josua's (Jof. 17, 16. Richt. 1, 19.) und der Richter, felbft in gebirgigen Begenden (Richt. 4, 13.), welche doch fahrbar gemachte Bege borausfeten, tommen auch Reisewägen bor in der Zeit der Könige (1 Kon. 12, 18. 18, 44.), wie noch in neutestamentlicher Zeit (Apg. 8, 28.), daher für קרך bas Synon. Die Geleifespuren, die man aus alter Beit amifchen Bebron und Bethlehem entbedt haben will (Ritter XVI, 266 ff.) ruhren nach der Mittheilung eines vielfährigen Beobachters von Efelstritten her. Jest fieht man kein Fuhrwerk im heiligen Lande (Thomson, the land and the book p. 20 sq.; Ritter XV, 418), und es möchte wohl eher Gifenbahnen bekommen, als Landstragen und Fahrwege.

Eine Nebersicht über die Straßen Palästina's zu bekommen, bezeichnen wir zuerst die das Land an seinen Gränzen von Nord nach Süd, von West nach Ost umziehenden, oder in der Mitte von Nord nach Süd, von Südwest nach Nordost durchsziehenden alten Welt= und Bölkerstraßen (δδούς έθνων Matth. 10, 5.), in welchen sich die eine Seite der Weltstellung Palästina's darstellt, seine die allseitigste Weltverbindung begünstigende centrale Lage. In den von Ierusalem, als dem Herzen des Landes (Klagl. 2, 15. Ps. 48, 3. 122, 3 st.) und dem natürlichen Knotenpunkte des innern Versehrs nach verschiedenen Himmelsgegenden ausgehenden Vinnenstraßen (1925 Rlagl. 1, 4.) prägt sich sodann die andere Seite aus, die Zurückziehung, Isolirung und Concentrirung des Volkes Gottes in dem gemeinschaftlichen, vom Weltversehr abgeschlossenen Mittelpunkte. Endlich nennen wir verschiedene, einzelne Lokaliäten des Landes mit einander verbindende, historisch merkwürdig gewordene Wege.

1. Beginnen wir mit den im Norden des Landes von Weften nach Often ftreichenden Sandelswegen, fo gingen ichon in uralten Zeiten a) bon Phonizien, Berntus, Sidon, Thrus nach Damastus, die nördlichften Granzbegirte des gelobten Landes schneidend (füdl. von Ribla, 4 Mof. 34, 11., vgl. Bb. XIII. S. 13. XIV. S 760) mehrere ben Libanon (Baffe von Dicheggin, Barut, el = Metfeh, Bahleh u. f. w.) und Untilibanon (Babi Karn, Zebedunypaß u. f. w.) und die dazwischen liegende Topa. Coelesyria durchichneidende Pagwege (f. Ritter XVII, 86, 106 ff. 149, 206 ff. 250 bis 309; Van de Velde, Mem. S. 195 ff.). Un vielen Orten finden fich im Libanon Refte großartiger, über die Felshöhen gehauener Runftstragen, an denen Phonizien reich war. Ein hauptweg der Phonigier nach den Weltemporien am Euphrat ging mit Um= gehung von Damastus (zu Salomo's Zeit vielleicht auch den mit Letterem befreundeten Phoniziern feindlich, 1 Kon. 11, 24.) über Seliopolis (Baalbet = Baalgad? oder 778 Amos 1, 5.? vergl. Robinf. neuere bibl. Forfch. S. 675 ff.; Bb. XIV. S. 730) und das bequemere Drontesthal und über hamath (3of. 13, 5., vgl. Nitter XVII. S. 33. 237). Der birefte Weg bon Thrus (und Sidon) nach Damastus, bon bem man freilich feine Spur mehr hat (Van de Velde, Mem. S. 220), durchfreuzte den Quellbezirf des Jordan entweder bei hasbeha (Robinf. neuere bibl. Forsch. S. 492) ober füdlicher etwa bei Rehob (= Bethrehob Richt. 18, 28. 2 Sam. 10, 6. 4 Mof. 13, 22., da man gen hamath geht", baber vielleicht auf der Wafferscheide, jedenfalls eine Begicheide zwischen den Jordanquellen und der המעה, nach Robins. a. a. D. G. 487 = Bunin. f. Bb. XIV. S. 760) Abel Beth Maacha, Dan (Tell el-Radi) und Cafarea Philippi ober Paneas (= Baal Gad, Baalhermon? Bb. II. S. 487. XIV. S. 730); bon hier aus ftieg fie entweder über den Sudfuß des hermon am Phialafee borbei (Jos. bell. jud. 3, 10. 7), ein Weg, auf bem man Spuren einer antifen Pflafterftrage findet; ober am Sudfuß des Bermon bin, wo ein Romermeg über Ranetra (= Brudchen, über bie gablreichen, bom hermon herabkommenden Bache, vielleicht = 7903 5 Mof. 3, 14.) führt und fich mit dem vorigen fürzeren unterhalb des Oftfußes bei S'af'a verbindet. Der jetige nächste, nördlichste Weg über das Saus des Baradieses (Beit el-Dichann), das Grab Nimrob's und Ratana zeigt feine Spuren des Alterthum's (vgl. Ritter XV, 161 ff. Sanel in deutsch-morgenl. 3. II, 430). b) Weg von Atto nach Damastus, a) der nördlichste geradeste in nördlichster Richtung das Gebirge Naphthali durchschneidend, durch viele alte Ortslagen bezeichnet (n. a. Beth Anath Jos. 19, 48., jett 'Ainata, Van de Velde S. 222) bis Cafarea Philippi, bon hier über den Sudabfall bes hermon nach Damastus; B) bie obergaliläische Querftrage, zuerst öftlich nach Rama in Naphthali (Jos. 19, 36.): 2 Stunden von da, bei Refr Anan fich in zwei Zweige theilend, von denen der eine nordöstlich über die Bebirgestadt Safed (Sephet Tob. 1, 1. Vulg., nor Talm., Deo Joseph, bell. jud. II, 20. 6) führt, der andere zuerft rein öftlich bis zum Rhan Dichubb Bufuf (Josephsgrube der Legende), dann nordöftlich, bis beide an der Jakobsbrude (Didigr benat Patub, über ben oberen Jordan, naher bem Meromfee als dem See

Genegareth, Ritter XV. G. 268 ff.) zusammentreffen. v) Die untergalifaische Querftrage wendet fich zuerft in füboftl. Richtung über ben Belus, bon Schafr 'Um שברעם), Petach. itin. Ugol. VI, 1203, Sit des Sanhedrin nach Zerftörung Jerufa= lems, jetst Schefa 'Amar) an über niedrige Anhöhen und die nördlichen Bufluffe bes Rifon zwischen ber Chene Gebulon und Jedreel (ein nördlicherer Beg über Rabul und Sepphoris, f. Ritter XVI, 750) nach Nagareth, dann entweder nördlich, quer burch Die Ebene Sebulon über Rang in Galilag (Weg Chrifti Joh, 1, 44, 2, 1., jest Rang el = Dichelil), und weiterhin bei Refr 'Unan fich mit dem obergaliläischen Wege verbin= bend; oder am Nordabhange des Tabor hin, und dann entweder über die hohe Uferebene Ard el-Samma nach Tiberias, oder über den Rhan Lubieh amifchen ben Bornern bon Sattin (Berg ber Seligfeiten) und ber Bohlenfeste Masloth Arbela (1 Matt. 9, 2., Bb. XIV, 727) hindurch nach Magdala; von hier das Ufer des See's Genegareth entlang bis Rapernaum ober Bethfaida, wo bie Strafe ben Gee berläft und in nordöftl. Richtung am Rhan Dichubb Jufuf mit ber obergaliläischen Route gusammentrifft. Dies ift die via maris (bei den Kreuxfahrern, Quaresm. eluc. I, 1. 8 f. 19. Matth. 4, 15. όδος θαλάσσης, 3ef. 8, 23. בר הירבן שבר היר ogenannt, entweder weil aus dem Binnenlande nach dem Mittelmeer (via maris publica quaedam via est, qua venitur ex Assyria ad mare mediterraneum, Quaresm. 1. c.), ober, weil am fleinen Galiläermeer hinführend, die Hauptzollstraße, an der auch Matthäus (9, 9.) seine Zollbude hatte. Bon der Jakobsbrude führt der Weg über Ranetra und S'af'a nach Damastus. c) Andere Querftragen von Atto und vom Karmel (2 Kon. 4, 24 f.) her, an ben Grangen Galilaa's und Samaria's hin (Luf. 17, 11., val. 9, 52.) führten zu ben Bruden und Furten des Jordans unterhalb feines Ausfluffes aus bem Gee Benegareth (Refte einer großen Nomerbrude; etwas füblicher, nahe der Jarmufmundung die De= dichamiabrude, Ritter XV, 346 ff., noch füdlicher die Furt in der Rähe von Bethsean). Ein über die Wafferscheide von Jedreel sich hinziehender Weg theilt fich zwischen bem Gilboa und kleinen Bermon in zwei Zweige, von denen der füdliche nach Bethsean führt, ber nördliche zur Medichamiabrude. Bu letterer führt auch ein nördlicherer Weg über Endor zwifden dem Tabor und kleinen Bermon hindurch. Ferner führen zu den genannten drei Jordanübergangen mehrere bon der via maris (dem Rhan et-Tudichar, Stra-Kenknotenpunkt im Norden des Tabor, von der Umgegend fark besuchter Montagsmarkt) ausgehende, die Straffen b und e verbindende, ben Bebirgeftrich zwischen Tabor und bem Sudweftufer des galifaifchen Meeres durchziehende Bege. Bon der Medichamiabrude aus zieht fich fofort die Strafe in einiger Entfernung vom Oftufer des See's gegen Norden über Aphek (1 Kon. 20, 26. 30? jest Fit), weiterhin ziemlich parallel mit der Ranstraftrage in nordöftlicher Richtung über Nebe (Itin. Anton., bei Abulf. Nowa) nach Damastus durch Gaulonitis und Ituräa, im Westen von Auranitis. Die bon Jerusalem nach Damastus Reifenden (Apg. 9, 2 ff.) scheinen in alter Zeit borjugsweise diefen etwas naheren Weg eingeschlagen zu haben, ber auch eine romische Militärstraße war. Bon Jerusalem bis an den Jordan wurde dann der direkte Weg über Bethsean (Bd. XIV, 736) gemacht, wo noch Refte ber Römerstraße fich finden, und welches nach Itin. Anton. Mittelpunkt ber großen Strafe von Jerusalem nach Damaskus ift, ein Beg, den auch Bompejus einschlug (Jos. Alt. 14, 3. 4.; Plut. vit. Pomp. 39. bgl. Ritter XV, 429 f.). Jatob auf feinem Rudwege aus Garan ift weber ben letzteren, noch wie die Legende bon ber Jasobsbrude boraussetzt, erfteren Weg gezogen, sondern ohne Zweifel d) die von Nord nach Gud im Often bes transjordanis ichen Paläftina's fich hinziehende große, fprifch = arabifche Rarawanen ftrage, später die Straffe der Meffapilger (derb el hadschi, auch derb el hadsch el nebbe, b. i. Bilgerstraße des Propheten, bergl. Ritter XV, 13 f. u. b.; Burdhardt, Reife II, 1031 ff.), welche das Oftjordanland, Moab und Edom (f. den Art. "Seir") im Often bearanst, bon Aere (Itin. Ant., bei Abulf. Sanamnin), bis Damaskus mit c gufam= mengeht und im Often bom Gebirge Seir eine Strede weit mit bem Wege ber Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XV.

Ebom umwandernden Ifraeliten zusammentreffen mag (4 Mof. 21, 4 ff.)\*). Jakob kam auf diefer Strafe an den Dberlauf des Jabbot, wo die Furt, מעבר יבוק (1 Mof. 32, 23.) bei bem Ralat Berta zu fuchen fehn möchte. Auch Redorlagmer's Beereszug (1 Mof. 14, 5.) verfolgt diese Richtung. e) Chenfalls von Rord nach Gud durch die Mitte des Landes geht der Strafenzug der fyrifch = arabifchen Erdfpalte. Diefen Weg fcheint Redorlaomer auf feinem Rudzug eingeschlagen zu haben (1 Dof. 14, 14 f.). Die Strafe, die gen Samath führt (4 Mof. 13, 22.), lange des Orontes, über Riblah (zu berichiedenen Zeiten Sauptquartier der Kriegsheere an der Beerstrafe zwi= fchen dem Euphrat einerseits und Phonizien und Aeghpten andrerseits, f. Bb. XIII, 13.) ift eigentlich nur, indem man den niederen Sattel zwischen bem Duellrevier bes Jordan und dem mittleren Litannthal (Merdsch 'Anûn = עיוֹך 1 Kön. 15, 20. 2 Chron. 16, 4. Robinf. neuere bibl. Forfch. S. 489 ff.) überfteigt, die nördliche Fortsetzung der das in alter Zeit viel reicher, befonders an den Badimundungen belebte und bebaute (1 Dof. 13. 10 ff., vgl. Ritter XV, 459) Jordanthal entlang laufenden biesfeitigen und jenfeitigen (lettere mit Umgehung Samariens von den angstlicheren Juden Galilaa's auf ihren Feftreisen nach Berufalem eingeschlagen, auch bon Chrifto auf feiner letten Feftreise, da ihn die Samariter nicht aufnahmen Lut. 9, 51 ff. Matth. 19, 1. Joh. 10, 40.) Straffenzüge. Ihre fübliche Fortfetzung geht im Guden des todten Meeres burch die Araba bis zum alanit. Golf, und auch bis zu Diesem, ihrem für den Sandel wichtigen Endpunkt Clath (Bb. III. G. 749 f.) scheint Redorlaomer (1 Mof. 14, 6., vgl. Delitich 3. d. Stelle ארל פארן) ihr gefolgt zu fenn. Zwifchen Rehob und Bethfean verzweigt fich diefe in Meridianrichtung bas Land durchschneidende alte Bolferftrafe mit ben Damastusftragen b u. c, die felbft dann weiterhin in der Chene Jesreel, als einem Sauptfnotenpunkte der Bollerstragen, fich anknüpfen an f) die im Beften Balaftina's von Nord nach Sud ziehende phonizisch = ägnptische Mittelmeerstraße (Van de Velde S. 226 ff.), beren Sauptstationen bon Thrus bis Pelusium nach bem Itin. Ant. waren: Ptolemais = Affo, Sycamina = Hefa des Talm. Schabb. 26, 1, Caesarea, Betarus = ביתר des Talm., Antipatris (Apg. 23, 31.), Diospolis, לוֹד (1 Chron. 8, 12., Lydda Apg. 9, 38.), Jamnia = יבכה (2 Chron. 26, 6.), Astalon, Gaza, Raphia, Rhinoforura (Sudgranze Balaftina's Bb. XIV, 330) u. f. w. Gine ben Karmel im Dften umgehende Route, von der frangöfischen Armee 1799 eingeschlagen, führt an dem alten Jokneam (3of. 12, 22. 19, 11. 21, 34. 1 Kön. 4, 12., jetzt Tell Kaimon) vorbei, am Oftrande der Saronebene bin bei Kafan oder Barin (= Betarus) mit jener ben Rarmel im Beften am Meere umgehenden fich wieder vereinigend. Jest geht von Cafarea aus ber Weg an der Rufte hin über Muthalid, Arfaf, el-Haram, Jaffa. In Jamnia oder füdlicher in Asdod vereinigt fich diefer Ruftenweg mit der alteren am Weftabhange bes Sochlandes fich hinziehenden Strafe (Bergftrafe Ritter XVI, 592 ff., vgl. 101 f.). Auch diesen Weg sind zu verschiedenen Zeiten Kriegsheere gezogen (Arrian, Alex. 3, 1; Joseph. bell. jud. 4, 11. 5; ant. 14, 8. 1; Plin 6, 33; Appian civ. 5, 52). Die früheste Erwähnung dieses הַרְדְּ אָרֶץ פַלְשָּׁחִים geschieht 2 Mof. 13, 17., vergl. Herod. 3, 5,; Stark, Gaza S. 19 ff.; Bb. XI. S. 553. Der Uebergang von dieser westpalästinens fischen Heerstraße zu ben im Norden und Guben des galitäischen Meeres nach Da-

<sup>\*)</sup> In süböstlicher Richtung zweigen sich bei Keswe, Aere, Neve von dieser Straße alte römische Straßen ab, die durch Trachonitis und Auranitis nach Bostra (— Aftharoth? Bd. XIV. S. 729) und Szakshat (Salcha, äußerste Nordosigränze Manasse's. 5 Mos. 3, 8 ff. Ios. 12, 5. 13, 11.) sübern. Eine derselben geht von Aere über Schäch Miskin nach Mzenib, eine andere von Neve an Tell 'Aschere vorbei ebendahin. Bon hier geht die Pisgerstraße süblich über Nemtheh weiter, sübössschaft der Weg über Seda nach Bostra. In der Mitte zwischen Remtheh und Seda liegt das alte Edrei, jetz Der'at (4 Mos. 33, 34.). Streckenweise sind biese Kömerstraßen noch gepstastert und mit Tränken (Birket) versehen. Ugl. Kitter XV, 807—888. 907 ff. und die Routiers von Cons. Wetstein und R. Dörgens in Zeitschr. sür allgem. Erdfunde 1859. S. 109 ff. 1860. S. 402 ff. mit Karten. Wetstein, Reiseber. Berlin 1860.

mastus und Gilead (1 Mof. 37, 25.) führenden Strafen wird gemacht burch mehrere Berbindungswege, die zwei gangbarften, der Bafimeg nach Legio (= Megibbo, jest Lebichan; romifches Bflafter, noch vollftandig erhalten nach Wilbenbruch. Monatebericht ber geograph. Gefellich. Berlin. R. F. I, 233. Dagegen Robinfon, neue bibl. Forich. S. 155) und der Weg über (Ferafin, Dabad, Van de Velde, Mem. p. 238) Caper= fotia nach Ginaa (nach Tab. Pent. eine via militaris); beide führen im Suboften bes Rarmel in die Chene Jefreel hinuber und durchziehen fie, mannichfaltig perzweigt, theils in nordöftlicher Richtung fich mit den jur Jakobsbrucke führenden Straffen bereinigend (Route über Daberath Sof. 19. 12., jest Deburieh: Spuren einer via strata Van de Velde, Mem. p. 225 f.), theils öftlich jum Jordan führend zu den unter c genannten Bruden, im Norden des fleinen Bermon über nain und Endor, oder im Suden deffelben über Jefreel, oder nach Bethfean ebenfalls über Jefreel, am Nordab= hange des Gilboa und Rahr Dichalud hin (wo Bethulia, Beitilva? Ritter XV, 424). oder über Binaa und Dichelbon (Γελβουέ Euseb. onom.) im Guden des Gilbon. Durch diefe Mittelglieder zwifchen ber phonizifch - agnptischen Mittelmeerstrafe und ben bon Affo nach Damastus führenden Straffen b und e entfteht die grofe. Balafting in biagonaler Richtung von Weft nach Nordoft burchichneidende arofe Rarawanenftrage (fcon bei Maundrell die Sultana x. &g. genannt, Ritter XVI. S. 698), die Meanbten mit Damastus und weiterhin mit Mesopotamien verbindet und die handtfächlich Paläftina zum Paffageland macht. Und ba als Mittelbunkt und Saubtknotenpunkt diefer Strafe und des Bolkerverkehrs zwischen Borderafien (Sprien) und Aegupten die Ebene Jefreel erscheint, fo war schon in alter Zeit diese Ebene ein Wahlplatz ber Bölfer (Richt. 5, 9. 6, 33. 2 Rön. 23, 29. vgl. Bb. IV, 160. IX, 248. Ritter XVI, 690, 699). - Wenn der Norden Palästina's von mehreren und unter fich mannich= faltig berzweigten Querftragen zwischen dem Mittelmeere und Damastus als Baubthandelstation gegen den Euphrat hin durchzogen ift. fo kennen wir dagegen keine folche Querftrage im Guden. Wir konnen hier nur g) die von Sudost nach Rordwest von Betra nach Rhinocorura am Bache Aegyptens oder nach Gaza (über das alte Gerar Bd. V, 31) fich ziehende, bie Gudgrangen Balaftina's bei Berfaba berührende nabathaif de Sandels ftrafe nennen (f. Ritter XIV, 139 ff.; Movers, Phoniz. II, 3. S. 204 ff.).

2. Innerhalb dieser das Land um- und durchziehenden und so hauptsächlich den Berkehr mit den angränzenden Ländern vermittelnden Straßen ist nun das Netz der Binnenstraßen ausgespannt, als dessen Mittels und Knotenpunkt naturgemäß das Herz des Landes, die Hauptstadt Jerusalem erscheint, welches um so mehr diese censtrale Lage behauptete und sich als der Hort der geistigen Selbstständigkeit des Bolkes bewährte, je weniger es in seiner hehren Abgeschiedenheit von den großen Welts und Bölkerstraßen durchzogen und in den verweltlichenden, verderblich nivellirenden Strom des Bölkerverkehrs hineingezogen wurde. Jene großen Welts und Bölkerstraßen hatten vielmehr ihren Hauptsnotenpunkt in der Lallala ällogeilwer (1 Makt. 5, 15.), an der Westgränze des halbheidnischen Zehnstädtegebiets (Mart. 5, 1 ss.) und in der Umgegend des galiläischen Meeres (Matth. 4, 13—16.). Die von Jerusalem aus nach den verschiebenen Hinmelsgegenden ausgehenden hauptsächlichen Straßenrichtungen\*) sind, wenn wir wieder mit dem Norden beginnen, a) die Nabulusstraße, Straße von Sichem (Richt. 21, 19. Hos. 6, 9.), die Hauptstraße, welche Judäa mit Galiläa verbindet, so

<sup>\*)</sup> Der jübische Pilger Isaak Chelo im Jahre 1334 zählt in seinen שבילי דרדושליים (franz. von Carmoly, itin. de la terre sainte, Brux. 1847. p. 219 sqq.) um der Heiligkeit der Siebenzahl willen 7 Zerusalemrouten, nach Arad, Jassa, Sichem, Alto, Tiberias, Sased, Dan— jede mit 7 Stationen, die vier letzten Routen jedoch nicht von Zerusalem unmittelbar ansegebend, sondern von Sichem aus aneinandergereiht und der gewöhnlichen, den Rabbinengräbern nachziehenden jübischen Pilgerroute solgend (s. die הפלעובר בפלעובר במלעובר 115 sqq.).

ziemlich auf der Wafferscheide des Sochlandes fich hinziehend, zuerft Rama öftlich (Robinfon II, 319, 566 f. u. Bd. XII, 515 f.) und Ataroth (Bd. XIV. S. 729. Robinf. II, 566) westlich liegen laffend, nach Bireh (Beeroth?), hinter welchem zuerft ein an Bethel vorbeiführender Weg (bie gewöhnliche Strafe in alter Zeit 1 Mof. 13, 3. 28, 19, 35, 6. Richt. 20, 31. 21, 19.; Euseb. onom. s. v. Aov (a) fich offlich abaweigt, mit der jetigen Sauptstrage bei'm Räuberquell ('Ain Haramiyeh) sich wieder verbinbend, bann ein westlicher Seitenweg über Bophna (jett Dichifna = Dphni Jof, 28, 24. ?) führt, ber fich entweder bei'm Räuberquell, ober wenn man über das hohe Gilgal (Bb. V, 163 Dichilbichilia) fteigt, bei Sindschil, ziemlich bem höchften Bunkte ber Rabulusstraße sich wieder mit der Haupstraße verbindet. Nach Jos. bell. jud. 5, 2. 1. führte die hauptstrafe zur Romerzeit über Gophna, wie man an dem noch gut erhaltenen Pflafter feben fann (Robinf. III, 294). Weiterhin führt die Strafe gwifchen dem alten Gilo (nicht durch biefes, Richt. 21, 19) im Often und Libona im Nordw. durch, bon Howara an durch die schone Muthnaebene (1 Mof. 37, 12 ff.) nach Sichem ber Weg Jeju (Joh. 4, 4 f., vergl. Jos. Ant. 20, 61.), ju hofea's Zeit (6, 9.) ein durch Räuberbanden übel berüchtigter Weg. Bon Sichem aus führte ber Weg nach Samaria (Van de Velde, Mem. S. 235 f.) und dann entweder weftlich über Caperfotia (Ptol. Tab. Peut., jest Refr Rud; Spuren einer via strata, v. de Velde 1. c.) oder öftlich über Dicheba ( Taibai Jud. 3, 10.) und Sanur (Ritter XVI, 669), jenfeits Dothan, das in der Mitte biefer hier bon der alten Raramanenftrage zwifchen Gilead und Megypten durchfreuzten (1 Mof. 37, 17.; Robinf. n. bibl. Forich. G. 158 f.; Van de Velde, Mem. S. 238) Zweige liegt, sich wieder vereinigend bei Ginaa (En= aannim Jof. 19, 21. 21, 29.; Jos. Ant. 20, 61; bell. jud. 3, 3. 4, jest Dichenin), bon ba durch die Ebene Jefreel den Gilboa, fleinen Bermon und Tabor jur Rechten, auf bem alteren, öftlichften Bege über Jefreel und Gunem, auf bem mittleren, gerade= sten über das erst neuerdings durch den Sieg Napoleons über die Türken im 3. 1799 bekannt gewordene Fuleh, oder auf einem westlicheren Umwege über Tagnach und De= giddo (Ritter XVI, 693) nach Ragareth, bon da über Refr Renna (nach ber von Saulen vertheidigten Tradition = Rana, Joh. 4, 44.; nach Robinson dagegen ift Rana = Kana el-Dichelil im Nordweften der Sebulonebene) oder am nördlichen Fuge des Tabor vorbei (1, b. 3.) nach Rapernaum. Josephus rechnet von Jerufalem nach Galilaa auf diesem Wege 3 Tagereifen (vita §. 52.). Ein anderer Weg (Van de Velde p. 237) bon Sichem nach der Sudoftgrange Balilaa's (Bethfean, Schthopolie. Jos. bell. jud. 3, 5. 1) führte über Thebez (Richt. 9, 50., jest Tubas). b) Die Militärstraße nach Cafarea von Jerufalem in nordweftlicher Richtung, mahrscheinlich der Weg, auf dem Baulus in einer Racht nach Antipatris gebracht murbe (Apg. 23, 31 ff.), von Gli Smith wieder entdeckt (bibl. sacr. Newyork 1843 p. 478 sqq.), geht bis Gophna auf der Rabulusstraße, von da über das Timnath Josua's (Jos. 19, 50. 24, 30. Richt. 2, 9. Θαμναθά 1 Maff. 9, 50. Θάμνα Jos. ant. 14, 11. 2. bell. jud. 4, 8. 1) und Antipatris (vgl. Ritter XVI, 554-573; Van de Velde p. 243). Auf weite Streden ift hier die romifche via strata noch erhalten. Sonft ging man auch auf einem Um= wege nach Cafarea, entweder über Reapolis, bon wo eine alte Strafe nach Cafarea längs des Babi Scha'ir hinabführte (Tab. Pent. Sect. IX, e. Spuren des Alterthums; Robinson, neue bibl. Forsch. S. 164 ff.; Van de Velde p. 237), oder über Lydda (Jos. bell. jud. 2, 19. 1); bis Lydda e) auf der Strafe von Joppe, wohin übri= gens von Jerufalem ein breifacher Weg führt; a) der nördliche, im Norden an Gibeon vorbei über das obere und untere Bethhoron Jof. 10, 11. (Beit-ar el-fota und et-tahta) nach Lydda, bon wo es über Beit Dejan (Bethdagon Jos. 15, 41?) noch 3 Stunden (Apgesch. 9, 38.) bis Joppe sind;  $\beta$ ) der sübliche in zuerst westlicher Richtung über Kiriathjearim (Kuriet el-'Enab), dann den Wadi 'Ally entlang fiidlich an Dalo, dem alten Ajalon vorüber, von da in nordweftlicher Richtung an Latron (Modin? fiebe Bb. XIV. S. 756) und Emmaus oder Nitopolis, jest 'Amwas vorüber nach Ramleh

und bon da entweder iber Lydda oder unmittelbar nach Jobbe. Ein mittlerer Beg aweigt fich bei Gibeon ab durch den Badi Suleiman (Thal Ajalon Joj. 10, 12. Robinfon III, 278 f.), bei Dichimfu (Gimfo 2 Chron. 28, 18. Robinf. III, 271) fich mit dem nördlichen wieder vereinigend. Chelo's judische Bilgerroute nach Joppe über Bora (Ridt. 13, 2., Simfon's Beimath, jett Surah, 1/2 Stunde nordlich von Bethfemes, Bd. XIV, 766; Robinf. neue bibl. Forfch. S. 199 f.) Nifopolis, Gimfo, Lydda (vgl. Ritter XVI, 540-554). Namleh und Lydda find als Punkte, wo fich die frequente Strafe bon Jophe nach Jerusalem mit der großen Weltstrafe bon Damastus nach Megupten freugte, bedeutend, ersteres nach Raumer, Bal. S. 449. 218 fcon Reh. 11, 33. genannt, das Arimathia in Matth. 27, 57. (f. bagegen Bb. I, 502. XII, 516). d) In sudwestlicher Richtung führte die Gagastraße (auch Gultans- oder Königsftrage, Ritter XVI, 114. 119. bergl. Van de Velde, Mem. p. 248) durch den Wadi Mujurr, das Terebinthenthal (1 Sam. 17, 2.) über Eleutheropolis (Betogabra, Beit Dichibrin, Saus freier Manner, feit Septim. Seberus bedeutende Stadt, vielleicht ichon alter, obwohl in der heiligen Schrift nicht erwähnt, nach Dr. Blau auf dem Denkmal Sifat's ale גבריך genannt; bergl. Robinf. II, 672 ff. 750 ff.; Tobler, 3. Wand. S. 143 ff.) Eglon und Lachis. Auf diefer Strafe gog nach Dr. Blau (Sifat's Bug gegen Juda aus dem Denkmal bei Rarnak erläutert, deutsch - morg. 3tichr. XV. S. 235 ff.), Sifak mit bem Centrum seiner Urmee gegen Berufalem, auf biefer murben (Hieron, ad Jer. 31, 15.) viele judische Rriegsgefangene nach Eroberung Jerufalems nach Alexandrien abgeführt, um dort nach Rom eingeschifft zu werden. Db dies die Apg. 8, 26. konuos genannte Strafe ift (Reland, Stark, Baza S. 510 ff. u. A., beziehen co. auf \( \Gamma \zeta\_0 \), oder ob nach der Tradition des Itin. Burdig, und des Hieronhmus die Strafe nach Gaza, auf der Philippus zum Rämmerer tam, die über Bebron gehende weitere Bergstrafe war und die Taufe des Letzteren an der Quelle bei Bethaur zwischen Bethlehem und Bebron ftattfand, tonnen wir nicht entscheiden (Ritter XVI, 269; Reland, Palaft. II, 3 und III. unt. d. B. "Gaza" f. Bd. II, 123). Uebrigens führen zwei Straffen in ziemlich direfter Richtung von Jerufalem nach Baga, die eine theilweise burch menichenleere Striche, in benen nur Beduinen nomadifiren (im Badi Musur mit Spuren eines Pflasterweges [Tobler a. a. D. S. 116]), beshalb vielleicht als konuog bezeichnet, die andere mehr über Bohen und bewohnte Orte, die el-Chadherstraße Tobler's (a. a. D. S. 199 ff.; Ritter XVI, 166), wahricheinlich die ältere, bon ersterer guerft füblich über Bethzacharja (1 Daft. 6, 32 f.) und Damim (1 Sam. 17, 1.), dann fie im Badi Mufurr bei Socho durchschneidend, nördlich von Eleutheropolis über Abschur (Gath? Ritter XVI, 91). Rach Dr. Blau a. a. D. S. 236. 241 nahm Sifat auf feinem Buge gegen Berufalem mit der mittleren Rolonne des Centrums die Festung Socho (2 Chron. 11, 17.), um den Weg nach Jerufalem offen zu haben und zog auf ber Chadherstraße über Rahalin und Beit Dichala (Zelzah? Bb. XIV, 767) bor Jerufalem. Außerdem konnte man von Jerufalem nach Gaza auch über Lydda und Ramleh gehen. e) Wegen Guben geht die Strafe über Bethlehem und Bethaur (Bb. II, 123) nach hebron (Van de Velde, Mem. p. 246 ff.). Der Weg von hier nach ben Sudgrangen des Landes geht a) füdweftlich nach Berfaba, entweder über Adoraim (δδὸς είς Aδωρα 1 Maff. 13, 20.) oder über Dhoherineh (füdlichste Station in Judaa Mitter XVI. S. 203 ff.; Van de Velde, Mem. p. 250) und weiterhin in die Wufte et-Tih nach Elufa (Rhulafa, Ritter XIV, 118 ff.) und Rehoboth (1 Mof. 26, 22., jett Ruhaibeh), wo er von der nabathäischen Sandelsstraße durchtreuzt wird. Bei Eboda (Dboth 4 Mof. 21, 10 f.? Ritter XIV, 130 ff.) theilt fich diefer Berfabaweg (die weftliche Wüftenstraße der Römer) in zwei Zweige, von denen der westliche fich theils gegen Siiden bis an's Sinaigebirge fortfett (1 Ron. 19, 3. 8.), theils bei'm Ralat el Nathl, dem Centralbuntte des peträifchen Arabiens (Ritter XVI, 154. 834 ff.) fich mit der Sabichiftrage von Rairo verbindend nach Aegupten führt; der öftliche Zweig führt jum alanitischen Golf. B) Gerade füdlich geht der Weg von Bebron über die Priefter-

ftadt Efthemoa (Bd. XIV, 742), Molada (Joj. 15, 26. Neh. 11, 26.), Arber (1 Sam. 30, 28.) und weiterhin nach der alten falomonischen und romischen Brangfestung Tamara (1 Ron. 9, 18. Ezech. 47, 19., jest Rurnub; Refte einer romischen Runftstraße, Ritter XIV, 123. 1091 ff.) und Horma = Zephath (Richt. 1, 17. Rubf es Sufa, Robinf. III, 150), vielleicht der Weg, auf dem Ifrael (4 Mof. 15, 45.) eigenwillig in Kanaan eindringen wollte (f. dagegen Tuch, deutsch-morg. Ztschr. I, 183 u. Rowlands in William's holy city p. 488 u. Bb. XIV, 748, wonach Zephath in bem 21/2 St. füdlich von Khulasa liegenden Trümmerhaufen Sepata zu suchen ift). 7) Südöstlich geht ber Weg von Sebron über Karmel (Bd. VII, 411), Maon (Bd. IX, 7) und Rarioth (Jof. 15, 25., Geburtsort des Berrathers? Robinf. III, 11), von wo aus fich ein Weg füdweftlich über Arad (4 Mof. 21, 1. 3of. 12, 14. Richt. 1, 16.) nach Mo= lada abzweigt, ein anderer bem Gubende des todten Meeres burch ben Bag ez-Buweira auführt. Deftliche Seitenwege nach Mafada (Refte einer 15 fuß breiten antiken Strafe Ritter XV, 738) und Engedi gehen von Karmel aus. - Einen direften Weg nach dem todten Meere bon Jerufalem gibt es nicht. Ein fcmaler Weg führt den nordlichen Rand der Ridronschlucht entlang füdöftl. jum Rlofter Mar Saba (Bb. VII, 548); bon hier aus führt ein neuerdings verbefferter Weg (Rußegger III, 110) durch den Bag von Kaneitra über das Gebirge an's Rordende des todten Meeres und an die füdlichste Jordanfurt zwischen Bethhogla und Bethjesimoth (vgl. Van de Velde, Mem. p. 244). f) Der Beg nach Bericho gegen Often, bon Bethanien aus ein wenig nordöftlich, nach dem Itin. hieros. 18 romifche Meilen, durch wuftes Land (Lut. 10, 30 ff.) über Adummim (משלהו אדמים Bd. XIV. S. 724; Ritter XV, 493). Diefer Weg, auf dem fich noch Spuren einer antiten via strata finden und eine Cohorte zum Schutz der Reisenden stationirt mar (not. imp. orient., f. Lightf. gu Luk. 10, 30 f.), wird öfters in der ebangelischen Geschichte erwähnt. Weil viele Priefter und Leviten in Bericho wohnten wurde er häufig von folden durchwandelt (Lutas 10, 31. hier. Taan. fol. 67, 4). Es war der Leidensweg David's (2 Sam. Rap. 15 -17.) und der Weg Jesu zu seinem letzten Leiden (Matth. 20, 29. 21, 1. Mark. 10, 32 f. Luk. 19, 1. 28 f., vergl. Schubert, Reise III, 71 f.; Rufegger III, 102 f.; Erome S. 87 ff.; Van de Velde, p. 245). Bon Bericho aus führen drei Wege zum Jordan, der füdliche ju ber Furt el - Selu zwischen Bethhogla und Bilgal (2 Sam. 19, 15. 18.) diesfeits und Bethjesimoth jenseits, von hier nach Sesbon und zur fprifd = arabischen Karawanen= ftrage mit Reften einer Römerftrage. Eine andere Römerftrage führte von Beston amischen bem Nebo im Norden und dem Attarus an Macharus vorbei im Guden durch den Badi Zerka Ma'in nach Kallirhoë (Bd. XI, 15). Der mittlere führt den Badi Relt entlang durch die Jordanfurt bei Bethabara (Joh. 1, 28. = Bethbara? Richt. 7, 24., vergl. 3, 28.; Bb. II, 115. XIV, 734), jenseits ben Babi Geir über Jager (Seir, Sair) nach Rabbath Ammon (= Philadelphia; große römische Pflafterftrage von Hesbon über Philadelphia nach Boftra, Ritter XV, 1148). Der nördliche geht bei Bethnimrah (4 Mof. 32, 36. 30f. 13, 27.) über den Jordan und an dem an Berge Gilead entspringenden Babi Nimein (Bd. XI, 20) aufwarts nach Ramoth in Gilead (e8 = Szalt), bon ba nach ber Beteranenftadt Berafa, dem öftlichften Granzorte Bileade (jest Dicherasch, Mitter XV, 1065-1119, f. Jos. bell. jud. 3, 3. 3; Ptol. 5, 15. 23). Bgl. Van de Velde, Mem. p. 233 f. Ueberall finden fich in diefen transjordanischen Gegenden noch Spuren gepflasterter Römerstragen (fiehe Ritter XV. S. 928. 958 f. 1072. 1093. 1107. 1113. 1116. 1148. 1182 u. b.). g) In nordöftlicher Richtung führt von Jerufalem quer über die öftliche Abdachung des Hochlandes, über die ehe= maligen Priefterftabte Rob, Anathoth (Jer. 1, 1., Bd. XIV, 725, jest 'Anata), Geba (Bd. IV, 675), durch den Enghaß von Michmas (Bd. IX, 526), über die alte Ronigsstadt Ai (= Tell el-Hadschar bei Deir Divan?) nach Ophra (jest Taigbeh, Bd. X. S. 665) über tiefe, rauhe, gen Dften ftreichende Thaler und vielfach zerriffenes Tafelland bazwischen, ein Beg, ben bie Beerschaaren der Philister (1 Sam. 13, 17.), vielleicht

auch der Affhrer (Jefaj. 10, 28 ff.) bei ihren Einfällen gezogen sind (f. Robinson II, 317 ff. 367.).

3. Bon gefdichtlich merkwürdigen Wegen mögen noch folgende erwähnt werden: a) die Bege, auf benen die Patriarchen in's Land der Berheifung eingezogen find. Jakob und wahrscheinlich ichon Abraham sind durch das weidereiche Gilead zum Jordan gezogen, Erfterer durch's Jabbofthal (Bnuel 1 Mof. 32, 30 ff., f. Bd. XI, 769), bis er bei Suttoth (jett Safat, bgl. Bd. XIV, 764 f.) über den Jordan fette und nachdem er eine Zeitlang auf der Jordanaue fein Zelt aufgeschlagen und geweidet, als die Jahreszeit es mit fich brachte, in die weidereiche Begend bon Gichem (Muthnaebene = 17272, Lagerstätte ber Patriarchen) zog. Ueber den Jordan fest man dort auf mehreren Furten (Richt. 12, 5. 1 Sam. 13, 7. 2 Sam. 10, 17), nördlich bon der Jabbokmundung bei Suktoth und füdlich davon über die Damiehfurt. Suttothfurt aus führte der nächste Weg über Afcher (Jof. 17, 7. 11., jest Dafir), wo er fich mit der Bethfeanstraße 2.a. vereinigt, und über Thebez nach Sichem; bon der Damiehfurt aus führen zwei Bege nach Sichem, einer im Norden bes Signalberges, Rurn Surtabeh (Rosch. hasch. 2.), durch die schöne Kerawaebene und Wadi Ferrah (Archelais), ein füdlicherer über Janoa (Jof. 16, 6 f. Euseb. Tava in Afrabatene, jest Danan). Gideon ichlug von Ephraim nach Bnuel (Richt. 8, 1 ff.) auch den Weg über Suttoth ein. b) Bunachft füblich von diefem Wege ber Patriarchen ift berieniae. auf dem 2000 Jahre nach Abraham die Römer (Bompejus, Jos. Ant. 14, 3. 4; bell. jud. 1, 6. 5) in's Land der Berheifjung eingezogen find, um ben Besit beffelben bem Saamen Abrahams auf Jahrtaufende zu entreißen. Diefe Bompejusftrage führt vom Jordanthale aus herauf nach Corea, ber nördlichen Grangstadt Juda's, nahe bei Silo (jest Kuriat, Robinf. III, 301), durch den amischen der Rabulusstraffe von Gilo bis Bethel einerseits und bem Jordanthale andererseits gelegenen, 3-4 Stunden breiten Landstrich, auf welchem die Wafferscheide öftlich von der Nabulusstrage nahe dem Rande ber Bochebene dahinläuft. Bon Corea und mehreren Buntten ber Rabulusftrage führten Wege nach ber von Alexander Jannaus erbauten Feste Alexandrium (jett Kefr Istunah), und hart am Rande des Hochlandes nach Edomia (Onom., jest Daumeh, Robinson, neue bibl. Forsch. S. 384), von wo man in's Jordanthal bei Phasaelis herabsteigt. Diefe Begend icheint erft in der Zeit der letten Sasmonaer und der herodischen Dy= naftie burch frequentere Strafen, die zugleich zu den herodianischen Balmenftabten Archelais und Phafaelis am Ditfuße des Sochlandes führten, belebt worden zu fenn. c) Bon Bethel aus führt nach Jericho und Gilgal die von Robinfon (II, 559 ff.) und Ritter (XV, 459 f. 527 f.) fogenannte Bropheten ftrage, auf welcher die Communitation zwischen den in Bethel und Gilgal befindlichen Prophetenschulen unterhalten murbe (1 Sam. 7, 6. 10, 8. 10. 2 Kon. 2, 2 ff.), im Guden des Berges Quarantana hinauffteigend, mifchen Michmas im Guden und Mi im Rorden hindurch nach Bethel fich hinziehend. Diefen Weg ift wohl auch Lot hinabgestiegen, ba er sich von Abraham trennte, um bis gegen Sodom hin ju gelten (1 Mof. 13, 3-12.). Jofua führte bas Bolf diefen Weg herauf gen Ai (Jof. 8.). Rach Dr. Blau a. a. D. hat der linke Alugel von Sifat's heer entweder diefen oder einen etwas nördlicheren Weg nach Rimmon (awifchen Mi und Ophra Bb. XIII, 41. c.) eingeschlagen (f. Van de Velde, Mem. p. 345). d) Die nach Engedi am todten Meere von Bethlehem, Thefoa und dem jubaifden Karmel aus burch die Bufte Juda führenden Bege find uns merkwürdig durch David's und der Maffabaer Flucht (1 Sam. 24, 1. 1 Maff. 9, 33.), auch durch Jofaphats Feldzug und Bunderfieg (2 Chron. 20, 2. 16., Raphar Barucha am Anfange des nach Engedi hinabführenden Badi Ghar oder Arenn, vallis Beraca, Jos. Ant. 4, 1. 3 2012ac evloyiac, das Josaphat mit seinem Heere durchzog [f. Robinfon II, 430 ff.; Ritter XV, 642 ff.]). Da Salomo feine Balfamgarten bort hatte (Hoheel. 1, 14.), fo führte wohl von feiner Zeit an dorthin auch ein gebahnter Weg. Außer diefen im Oftabfalle des Sochlandes hiftorifch gewordenen Wegen nennen wir

noch einige Strafensufteme und Knotenpunkte im SB., in der Mitte und im RD. des Landes, die als folche neben Jerufalem im Laufe der Geschichte eine eigenthumliche Bebeutung erlangt haben, und zwar e) in merkantilischer und militärischer Sinficht ift besonders zur Zeit der Romerherrschaft Eleutheropolis ein Knotenbunkt und Centrum des fudweftlichen Balaftina geworden, wie ichon daraus hervorgeht, daß in Euseb. Hier. onom. die Lage vieler Stadte nach Eleutheropolis bestimmt wird, und daß noch viele Refte von Romerstragen gefunden werden, die auf diefe Stadt guführen. Sie lag auf der Brange zwischen dem am und der abow, dem Bebirge und ber Chene Juda, alfo in einer fur den Austaufch der Landesprodufte wichtigen, das Berg- und das Riederland, den Often und den Beften, den Rorden und den Guden vermittelnden Wegend, auf dem Bunfte, wo die Stragen zwischen Baga und Jerusalem, zwischen Debron und ben Bhilifterstädten, Saga, Astalon, Asdod, Etron, zwifden Berfeba, der fiidlichen Granzstadt und Joppe (Van de Velde p. 249 f.) fich freuzten. Es ift baber anzunehmen, daß ichon in uralter Zeit in diefen Begenden manche Sandels= und Mili= tärstraßen zusammenliefen (Tobler, 3. Band. S. 142). Das gang nahe bei Eleuthero= polis gelegene Marefa war eine wichtige Feftung (2 Chron. 11, 8.) an der bon den Aegyptern als Operationsbafis gegen Juda mehrmals (2 Chron. 12, 4. 14, 9.) eingegefchlagenen Strafe nach Berufalem und Bebron und bedte namentlich ben durch bas היא führenden Beg nach hebron; diefen Beg zog nach Dr. Blau a. a. D. S. 238 Sifat über Beit 'Alam, und eroberte mit ber mittleren Colonne bes Centrums Regila (1 Sam. 23, 1.), mit ber öftlichen das naher an hebron liegende Thabuach (3of. 12, 17. 15, 34.). Gine מספרה innerhalb diefes fudmeft judaifchen und philiftaischen Strafenrayons fommt schon 1 Sam. 6, 12. vor, der Beg der Bundeslade von Efron nach Bethsemes, als ber nächsten Priefterstadt und dem nächsten Eingange in's Bebirge Juda. f) Gin politischer Anotenpunkt in der Mitte des Landes war, wie schon in uralter Zeit (3of. 24, 1.), so wiederum bon der Zeit der Trennung des Reiches in Sichem. Die bon hier und den fpateren Refidenzen Thirza und Samaria (1 Ron. 12, 25. 14, 17. 15, 21. 16, 6. 8 f. 15. 23 ff.), welche in einem Dreied nahe bei einander liegen und daher als ein Centrum angesehen werden fonnen, nad den vier himmelsgegenden führenden Sauptstraßen haben wir ichon unter 2. a. u. b. und 3. a. berührt; Bethel und Dan find die gottesbienstlich wichtigen Endpunkte der Nords und Gudftrage, Bnuel der militarisch wichtige Endpunkt der Dfts ftrage (1 Kon. 12, 25. 29 ff., f. Reil und Thenius zu der St.). Wir haben nur noch ju ermähnen einige von Sichem aus nach West in die Saronebene und nach Joppe führende Strafen, die Sandelsftragen des Reiches Ifrael. Die füblichere (Van de Velde, Mem. p. 109. 239. narrative I, 411 ff.) führt durch die Muthnaebene, wendet fich bei hawara westlich über den Wadi Raneh und über Deir Istia (Alter thumer) herab, in den hinter Silo beginnenden Badi Rerameh und tritt bei Deir Balat (die alte Grangfestung Baalath? Jof. 19, 44. 1 Ron. 9, 18. Jos. Ant. 8, 6. 1, fiehe dagegen Bd. XIV, 730) in die Ruftenebene heraus; die nördlichere (Robinf. neue bibl. Forfch. S. 175 ff.) führt in ber Richtung von Gitta (Kurnet Dichit, angeblicher Geburtsort des Simon Magus, Euseb. R. Gesch. II, 13) und Pirathon (Richt. 12, 15. 1 Maft. 9, 50.) über den nördlich bon dem die Granze zwischen Ephraim und Manaffe bildenden בחל קנה (3of. 16, 8. 17, 9.) liegenden Gebirgezug herab in die Cbene bei bem weftlichen Gilgal (Jof. 12, 23.). Enblich ift g) Rapernaum im Nordoften bes Landes (Matth. 4, 13 ff. 9, 1. 11, 23.), schon zuvor nicht unbedeutend als merkantili= icher, auch politischer (Joh. 4, 47.) Mittelpunkt, gewürdigt worden, der Mittelpunkt der Bege Chrifti zu werden, auf welchem Er zunächst die berlorenen Schafe bes Saufes Ifrael gesucht hat, durch die Wahl diefes an den großen Bolkerftragen liegenden und heidnischen oder halbheidnischen Städten und Landstrichen benachbarten Bunttes zugleich andeutend, bag die Zeit kommen würde, wo die Apostel auch auf der Beiden Strafen zu wandeln hatten (Matth. 10, 5.). Den Weg nach Jerufalem haben wir

unter 1. c. u. 2. a. fennen gelernt. In der entgegengesetzten Richtung nach Nord und Nordoft Cafarea Philippi (Matth. 16, 13.) und dem hermon (Berklärungsberg Matth. 17, 1 ff.) konnte Jefus entweder gerade nordlich gehen am Fuße des Oftabfalles des obergaliläifden Gebirgslandes gegen ben oberen Jordan und Meromfee (Bahr el-Buleb. Ard el = Buleh) hin bis in die Gegend des alten Abel Beth Maacha und bon da öftlich oder gang jenfeits des Jordans über Bethsaida Julias, oder bis zur Jakobsbrude auf der großen Rarawanenstraße, dann jenseits direkt nördlich über den Weftabhang der fudlichen Ausläufer des Hermon hin (Van de Velde, Mem. p. 216 f.). Nach Beraa (Gadara Matth. 8, 28., der übrigen Dekapolis Mark. 7, 31. und anderen füdlicheren und öftlicheren Gegenden des Oftjordanlandes Matth. 19, 1., val. Lange, Leben Jesu II. 2. p. 1094) fonnte Jesus den Beg entweder auf der Weftseite des See's Genegareth über Magdala (Matth. 15, 31.) und Tiberias (Joh. 6, 1.) oder über das gaulonitische Bethfaida Julias im Nordoften des See's (Luk. 9, 10., vgl. Matth. 14, 13 f. Mark. 8, 22., f. Bb. II, 122) und von da entlang dem Oftufer des See's einschlagen. Defters fuhr er über den See zu Schiffe. Bu den Grangen bon Thrus und Sidon (Matth. 15, 21. Mark. 7, 24. 31.) führte ihn der Weg durch Obergaliläa, entweder über Rama in Naphthali (f. 1. b.), oder in der Richtung von Safed, el Dichifch (Giscala) durch die ehemals den Stämmen Naphthali und Affer angewiesenen Berglandschaften (Ritter XVI. 771 ff., jett Belad Bescharch), eine einst fehr bevölkerte Gegend (Van de Velde, Mem. p. 221), wie man jett noch an den vielen Ruinen längs des Weges fieht (Hazor Jabin's, Thomson the land and the book p. 285; f. bagegen Robinf. neue biblifche Forsch. S. 80 und Bd. XIV, 747) nach Rana (30f. 19, 18.) in der Nähe von The rus, bon wo aus er dann über die Quellgegend des Jordans wieder an die Oftufer bes galiläischen Meeres zurückehrte.

Strauf, David, bas Leben Jefu bon. Ueber die frühere Bilbungsgeschichte bes Berfaffers, aus welcher die Genefis dieses Werkes zu erklären, erhalten wir von dem Berfaffer felbst in dem anmuthigen Auffate "Juftinus Rerner" (Hallische Jahrbb. 1838 Rr. 1.) Nachrichten und eingehendere von einem Jugendfreunde in dem Auffatze: "Dr. Strauß, harafterifirt von F. Th. Bifcher" (Hallische Jahrbb. 1838 S. 1081 bis 1120). Ueber fein Berhaltniß zur hegelschen Philosophie hat Strauf im 3. Gefte der "Streitschriften die nöthige Auskunft gegeben, womit die Andeutungen zu vergleichen in der biographischen Schrift: "Chrift. Märklin, ein Lebens = und Charakterbild aus der Gegenwart. 1851. — Die romantische Poefie, Schelling, Schleiermacher, Hegel: dies find die Stadien, durch welche Strauf, wie Biele, deren Bilbungsgrad in die ersten Decennien bes Jahrhunderts fällt, auf feiner theologischen Laufbahn hindurchgeführt wurde. Um den zweijährigen philosophischen und den dreijährigen theologischen Curfus gu beginnen, trat er im 3. 1825 in das Tubinger theologische Stift ein. Er begann bas theologische Studium mit einer Periode der Götterdämmerung, in welcher das Rebelgewölf überschwänglicher Romantit, Schelling'icher Naturphilosophie und Joh. Böhm's fcher Theosophie durch einander wallte, umzogen von dem goldenen Rande der Goffnung bes magnetischen Abepten, der an der Seite der Seherin bon Preborft das Bunder der Mythenwelt auf einmal in die nachste Gegenwart gerückt fah. In den Rebelgebilden einer phantaftischen Gläubigkeit arbeitete aber ichon der Stachel eines unwiderftehlichen Biffensdurftes. Richt ber Durft einer Erkenntniß, welche das Leben gibt, war es, aber der Durft nach einer Wiffenschaft, welche die Wahrheit gibt. Bon den zwanziger Jahren an hatten die württemberger reisenden Kandidaten aus Berlin die Runde von Schleiermacher mitgebracht, dem philosophischen Theologen, welcher zur Gewißheit seines Glaubens der Philosophie nicht bedurfte, der aber in Anderen, bor benen er biefen Glauben diglektisch zu rechtfertigen mußte, mit dem Glauben zugleich den dialektischen Trieb erweckte, welcher Manchen noch über biefen Glauben hinausführte. Auch bei Strauf mar dies ber Fall. Bor der zersetzenden Kritik, welche er bei Schleiermacher gelernt, gerrann ihm ichon damals die Fata morgana, welche die Befichte ber Seherin bon Breborft ihm borgezaubert, und in einem Auffatze im Besperus versuchte er, bei aller Anerkennung der Thatsache, die psychologische Analyse derfelben. Aber feit den zwanziger Jahren mar in Berlin ein Gewaltigerer iber den Gewaltigen gekommen, bon beffen ichwerverständlicher Lehre burch die bon Berlin gurudkehrenden Theologen dann und wann nur unfichere Laute nach Tübingen mitgebracht wurden. Sich Bewißheit über die orakulofe Mufteriofophie zu verschaffen, hatte Strauf gegen das Jahr 1830 hin mit einer Angahl Gleichftrebender das Studium der Segel'ichen Schriften begonnen, und fröhlich murde er inne, erst jett in bem reinen Aether ber Biffenschaft ju athmen. Bon ber Quelle felbst brang es ihn nun ju schöpfen. Schon war burch bas Bertrauen feiner Behörde bem jungen Manne ein Professorateberweseramt am Geminarium bon Maulbronn übertragen worden, er gab diefes indeg auf, um im November 1831 nach Berlin zu eilen. Doch am 14. November hatte die Cholera Segel bahingerafft und Schleiermacher war es, durch den ihm die Todesnachricht zuerst mitgetheilt wurde.

Die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, welche schon in ben letzten Studienjahren fporadifch aufgetaucht waren, hatte bas Studium bon Begel ju einem Abschluß gebracht und ihm, wie er in der Borrede zu seinem Leben Jefu fagt, "bon gewiffen religiösen und theologischen Borurtheilen" befreit. Doch lag ihm auch jetzt noch eine schwierige philofophische Aufgabe vor. Bon Begel felbst und bon beffen nächsten Schülern waren in Bezug auf die biblifche Befchichte die letten Confeguengen des Shfteme nur berhult ausgesprochen worden. Was bei allen anderen Religionen stattfindet, daß Form und Inhalt, Borftellung und Bedanke in incongruentem Berhältniffe zu einander ftehen, das follte im Chriftenthum, als der Religion des Beiftes, fich anders verhalten; in diefer Religion follte die Borftellung, das Symbol, mit bem Inhalte aller Religion ibentisch fenn, zwischen Luther's kleinem Katechismus und ber Begel'ichen Logit und Metabhnfit fein anderer Unterschied bestehen, als ber awifchen Form und Inhalt. Dies die Ueberzeugung, welche er unter den Berliner Segelianern ben Berausgebern der "Jahrbucher für wiffenschaftliche Kritit", borfand, Berföhnungsfeste ber endlichen Ausföhnung bes Glaubens mit bem Biffen murden gefeiert, "heiteren Muthes ließ jett die theologische Jugend die Natter des Zweifels um Ropf und Bufen fpielen, des Besitzes der Zauberformel gewiß, fie ju bannen. — Nicht bloß ein ftarker Beift, fondern auch ein ftarter Rarafter gehörte dazu, von foldem Jubel unbeirrt auch biefe Mufionen zu nichte zu machen. Strauß war der erfte, der es unternahm und nachwies, baft jenes Brivilegium, welches ju Bunften ber driftlichen Religion allein bon dem allgemeinen Gefete des Verhältniffes der Vorstellung zum Gedanken gemacht worden, ein unberechtigtes fen (Streitschr. 3. Hft., Blaubenslehre, Ginleit. &. 2.).

Auf diesem Standpunkte angelangt, erschien ihm aber auch das dogmatische Berfahren der Althegelianer, wie es in der Marheineke'schen Dogmatik ihm vorlag, ein verfehltes. "Go bildete fich in mir und meinen gleichstrebenden Freunden, was das Ber≥ hältniß von religiöfer Borftellung und Begriff im Allgemeinen anlangt, der Gedanke einer Dogmatik, in welcher nicht bloß, wie in der Marheineke'schen, das oberfte Fett von dem dialektischen Reffel, in welchem das firchliche Dogma gekocht worden, abge= schöpft, sondern von vorne herein alle Ingredienzien vorgezeigt und der ganze Proceß vor unferen Augen vorgenommen würde. Es follte, meinten wir, zuerst die biblische Borftellung dargelegt werden; diese hierauf durch die häretischen Ginseitigkeiten hindurch sich zum firchlichen Dogma fortbestimmen; das Dogma fofort in der Polemit des Deismus und Rationalismus fich auflöfen, um geläutert, durch den Begriff fich wieder her-Bon den zwei negativen Durchgangen, welche hiernach der driftliche Glaubensinhalt zu machen hat: dem früheren durch die Häresis und dem durch die neuere Aufklärung, schien uns bei Marheineke namentlich ber lettere zu wenig berücksichtigt, das Dogma von der kirchlichen Fassung unmittelbar, als hatte es vorher fich gar nichts abzuthun, fich vielmehr bloß beftätigen zu laffen, in den Begriff übergeführt."

Als das Wichtigste aber erschien ihm im Lichte dieser nun gewonnenen Ginsicht über bas Berhältniß von Borftellung und Begriff, das Leben Jesu durchzuarbeiten, und ichon in einem von Berlin aus an einen Freund, welchem er den Plan zu feiner Arbeit mit= theilt, gerichteten Briefe fpricht fich bas Bewußtsehn ber Opfer aus, welche er für bie Lösung feiner Aufgabe zu bringen genöthigt febn konnte. "Aber, fagst Du" - schreibt er aus Berlin an feinen Freund, nachdem er ihm feinen Blan auseinander gefett hat-"dies willft Du in Tübingen lefen? Und Du glaubst nicht, baf Dir ber Borfaal geschlossen wird? Ja es ift wohl so Etwas möglich, und ich bin oft recht traurig, daß Alles, was ich in der Theologie thun möchte, folche halsbrechende Arbeit ift. Aber ich tann es nicht andern; auf irgend eine Weife muß biefer Stoff aus mir berausgeftaltet werben. Wir wollen es einstweilen Gott befehlen, der uns doch irgendwie eine Thur für fo etwas öffnen wird." - Auf Begel'ichem Boben ift bemnach bas Werk entstanden und nicht, wie oft gemeint worben, auf Schleiermacher'ichem. Erft fpater kamen ibm Befte des Schleiermacher'ichen Lebens Jefu in die Bande: er fühlt fich von demfelben abgestoßen, ba neine Conftruktion ber Person Jesu aus bem driftlichen Bewuftfenn bie unklare Borausfetzung bildet."

Die durch das Buch hervorgebrachte Senfation war eine allaemeine: alle Zeitfchriften bis auf die geringsten Lokalblätter berab bavon erfüllt, alle Stände bis zu ben unterften Schichten mit bemfolben befchäftigt, als ber Berfaffer nach ber Enthebung von feiner Repetentenftelle nach Burich berufen werden foll, ein Canton von 250000 Ginwohnern in Aufstand bagegen und die Regierung gefturzt. Gine bobufare Bearbeitung erscheint in ber Schweiz, eine eben folche in Schottland, Uebersetzungen in England und Frankreich (hier in zwei Auflagen). Die wiffenschaftliche Bedeutung , des Werkes liegt darin, daß es auf dem Gebiete der ebangelischen Geschichtsforschung die frühere Cpoche ber mentschiedenen Rritit des gesunden Menschenverstandes abschließt und die raditale bes philosophischen nationalismus damit beginnt; ber Gindruck aber auf die Zeit erklärt fich zunächst daraus, daß dieser philosophische Radikalismus deutlich und zubersichtlich das lette Wort der Regation ausspricht, welches der frühere Nationalismus - nicht weniger aus einem Ueberrefte religiöser und firchlicher Pietat, als aus Mangel philofophifcher Confequenz - schüchtern zurlickgehalten, ferner aus der nicht weniger durch fchriftstellerische Birtuofitat ale durch einschneibenden Scharffinn ausgezeichneten Darftellung, endlich aber barans, daß die fiegesgewiffe Kritit ihre Stimme in einer Zeit erschallen läßt, wo eine nicht weniger siegesgewisse Rirche zu neuem Leben erwacht ift. Alls im Jahre 1802 eine "Mythologie des alten und neuen Testaments" von Lorenz Baner erscheint, bleibt es stumm in ber Rirche, benn fie bestand nur noch in ben menigen "Stillen im Lande", jest ruftet fich eine Rirche zum Rambfe, welche weiß. daß es ihr Beiligthum gilt.

Die theologische Auftlärung, diesenige Denkart, welche dem in ihr wirkenden Princip des gesunden Menschenverstandes, ohne die Autorität der Schrift umzustoßen, durch versnünftige Erklärung derselben Geltung zu verschaffen suchte — hatte den übernatürlichen Geschichtsinhalt der Schrift durch natürliche Wundererklärung auf das Niveau des alltäslichen Geschichtsinhalt der Schrift durch natürliche Wundererklärung auf das Niveau des alltäslichen Geschehens zurückgesührt. Das durch Hehne neubelebte Studium der Mythoslogie hatte dazu beigetragen, die aufgeklärten Theologen eine Berwandtschaft zwischen den Wythen des Alterthums und der alttestamentlichen Geschichte zugeben zu lassen. Die griechischen Wythen gehören einer vorgeschichtlichen Zeit an: sollte die mythische Erklärung der alttestamentlichen Geschichten gerechtsertigt werden, so war auch hier der Nachweis eines späteren Ursprungs der biblischen Geschichtsbücher, namentlich des Pentatenchs und Josus, zu sithren, denn mythische Erklärung und Authenticität der Geschichtsbücher sind gegenseitig sich bedingende Fragen. Von de Wette und Bater wurde jener Beweis gesilhet. So wurde denn von weiter schenden Ausstätungskhologen die ganze altte stamentliche Wundergeschichte mit Zuversicht unter den mythischen Gessichtsbunkt gestellt (Lorenz Baner, Krug, de Wette). — Den alttestamentlichen

Erzählungen waren aber auch viele im neuen Testamente verwandt. Bei der vorausgesetzen Aechtheit und daher auch Gleichzeitigkeit der Svangelien mit der von ihnen berichteten Geschichte, konnten nicht alle Wundererzählungen des neuen Testaments mythisch sehlungen aus der Borgeschichte Christi, beziehungsweise die Nachgeschichte, die Himmelschrt (Gabler, Horst), der Aufsatz in Berthold's kritischem Journal, Bd. 5.: "Die verschiedenen Rücksichten, in welchen und für welche die Biographen Jesu arbeiten konnten", (Ammon, Usteri, Schleiermacher). Dies der Standpunkt, auf welchen Strauß den vulgären Nationalismus vorgeschritten sand.

Es war ein Standbunkt, bon welchem aus die Bunderrathfel ber neutestamentlichen Geschichte gwar auf engere Grangen beschränkt, boch feinesmegs aus bem Bege 3mar hatten die natürlichen Wundererklärungen von Dr. Paulus, geräumt wurden. welche früher auch von Wegscheider vorgetragen wurden, allmählich ihren Credit verloren, bod) einen anderen Erfat bafür wufte Wegicheiber in feinen fpateren Jahren nicht zu gewähren, als ein kleinlautes: non satis liquet, und auch der scharffinnige Gabler findet nur darin eine Auskunft, an die Stelle einer übernatürlichen Caufalität eine außergewöhnliche Providens zu feten, und auch dies nicht, ohne biefelbe burch ein videtnr auf ichwantenden guß ju ftellen. "Rur die praktischen Bahrheiten follen durch die Schriftautorität ficher geftellt fenn, nicht die theoretischen, welche ihren lotalen und temporalen Rarafter ju beutlich an der Stirn tragen. nicht auf die Bunder foll fich biefe Autorität ftuten, welche bermöge ihrer Zeitferne nie jur Evideng gebracht werden konnen, sondern nur auf die außerordentlichen providentiellen Ereigniffe, welche ihnen zu Brunde zu liegen ich einen" (f. Theol. Journal 1802. Bb. 3. S. 270; Journal für auserlesene theol. Literatur, Bb.5. S. 617). Die Uchillesferfe ber bulgar - rationaliftifchen Evangelieneregefe bleibt bie Auferstehung Chrifti, welche doch bei der natürlichen Erflärung Buflucht zu suchen genöthigt ift, um einen Scheintob erweisen zu konnen. - Wie unheimlich auch ber fo übrig bleibende gespenftische hintergrund bes Milfteriums: es gab feine Erlöfung babon, fo lange die Aechtheit auch nur Gines Evangeliums stehen blieb. Waren auch gegen Die burchgängige Treue bes griechischen Matthäus Bebenken erhoben worden, fie betrafen nicht den Kern deffelben und blieben unverfänglich, fo lange die Aechtheit der anderen Evangelien fesistand, namentlich feitdem Schleiermacher bas vierte mit neuer Glorie umgeben hatte.

Mit folder irrlichterirenden Kritit, beren einzelne Schlaglichter die darum herumliegende Dunkelheit nur defto peinlicher machten, konnte fich derjenige theologische Rritiker nicht zufrieden geben, dem, wie er uns fagt, "die innere Befreiung bes Bemuthe und Denkens von gewiffen religiöfen und dogmatifden Borurtheilen durch philosophische Studien früher zu Theil geworden." Er schlägt - nur mit gelehrtem fritischen Takte - ben Beg ein, auf welchem ihm der anonyme Berfaffer ber Schrift "Dffenbarung und Mythologie", 1799, borangegangen. Er beabsichtigt, bas gange Leben Jefu barauf anzusehen, ob fein Inhalt ein muthischer fen. Er bringt den Begriff Mythus auf den beftimmten Ausdruck: "My= then find geschichtartige Gintleidungen urchriftlicher Ideen, gebildet in der absichtelos dichtenden Sage", I, 75. Er erkennt als den gewichtigften Ginwand gegen die mythi= fche Erflärung, "daß der Ursprung zweier Evangelien von Augenzeugen und auch bei den beiden anderen die mahrscheinlich fehr frühe Abfaffung das Ginschleichen unhiftori= fcher Sagen in dieselbe undenkbar mache", und fucht fich dieses Sinderniffes zu entledigen : - dies freilich in fo flüchtiger Beife, daß die Ausführung gu ber Bichtigkeit der daran gefnühften Confequeng in keinem Berhältniffe fteht. Rach diefen Boruntersuchungen halt er fich für berechtigt, die Erzähler eben darauf anzusehen, inwiefern ihr innerer Karafter ihre Geschichtlichkeit zuverläffig erscheinen laffe und gewinnt aus ben ungähligen Enantiophonien das Resultat, daß hier kein Zeugniß der Augenzeugen borliegen könne, sondern nur Ausflüsse aus der unlauteren Quelle mündlicher Ueberlies ferungen.

Bei diesem Unternehmen von so tief greifenden Consequenzen für Neligion und Kirche wird es wesentlich auf die Boraussetzungen ankommen, mit welchen der Bersasser zu seiner Kritik hinzutritt. Die Aeußerung desselben, "durch philosophische Stubien zur Befreiung des Gemüths und Denkens von gewissen religiösen und dogmatischen Boraussetzungen gelangt zu sehn", ist mit Unrecht dahin verstanden worden, als habe eine absolute Boraussetzungslosigkeit damit behauptet werden sollen. Nur "von gewissen religiösen und dogmatischen Boraussetzungen" ist die Kede, wogegen die mitgebrachten philosophischen Boraussetzungen so wenig in Abrede gestellt werden, daß uns vielmehr (3. Ausl. S. 97) diesenige Boraussetzung genannt wird, welche sür die Kritik die leitenden Gesichtspunkte angegeben. Es ist die Boraussetzung der Gleichartigkeit alles Geschehens und daher der Unmöglichkeit übersnatürlicher Thatsachen im Lause der Geschichte.

Borausfetzung also bei einer ungläubigen wie gläubigen Kritit, so bag nur die Frage entfteht, welche von beiden berechtigter, diese philosophische Boraussehung des Raturalismus oder die unmittelbar driftlich-religibfe, welche auf dem unmittelbaren Bemeife des Beiftes und der Rraft ruht, bon dem der Apostel 1 Ror. 2, 4. spricht? Und da die eine theils auf Thatfachen des religiöfen Selbstbewußtfehns, theils auf dem geschichtlichen Zeugniffe beruht, die andere auf dem philosophischen Beweife, welcher bon beiden der Borrang gebührt? Bas ift der philosophische Beweis? Bom Berfaffer wird er einem philosophischen Shftem entnommen, ju welchem berfelbe fich eigentlich nicht betennt, denn diejenige Philosophie, welche in dem Leben Jesu die maggebende, ift ber durch Begel forrigirte Spinozismus (vgl. z. B. Glaubenslehre II. §. 78.). Er beweift aus Spinoza, daß die Gefetze der Natur nichts Anderes find, als der Wille Gottes in feiner beftändigen Berwirklichung, das Wunder daher als "Durchlöcherung des Raturgefetee" ein Biderfpruch der Gottheit mit fich felbst. Welche Erwiederung hat der Berfaffer auf Diejenige Untwort, mit welcher ichon bor feinem Auftreten die Theologie bem spinoziftischen Argumenten entgegengetreten war: "Wir wollen nicht zugeben, daß das Uebernatürliche das Unnatürliche und fo das Wunder im objektiven Ginne das Unmögliche fen. Bir bedienen uns junachft der Analogieen; wir fagen, juborderft ichon in ber uns Allen überall offen liegenden Naturgeschichte werden niedere Gefete, g. B. mechanische, chemische, durch höhere, dynamische und vitale gebunden, physische durch ethische Machte in ihrer Wirfung bedingt, fo daß eben dadurch, nämlich durch Auflofung niederer Regeln zu Gunften höherer fich die gesetliche Dacht vollftandiger offenbart und nicht im Mindesten ein Unding oder ein Unfinn zu Tage kommt. gibt nichtgesetliche Erscheinungen beziehungeweife, die darum nicht ungesetliche find. Bendet man uns ein, dergleichen fen doch, den größten Kreis des Naturlebens gedacht, eben nur wieder das Ratürliche, bas Befetliche, fo erinnern wir weiter, diefer gröfte Kreis felbst enthält Natürliches, welches für die Natur der früheren Beriode das Nebernatürliche war; wir weisen auf den Anfang des menschlichen, thierischen, pflanglichen Dafenns hin. Der Berfaffer führt felbft die Borte Begel's an: "bas Thier ift ein Bunder gegen die vegetabilifche Natur" (er findet diefe Meugerung blog befon= nener S. 247, als bie Lehre eines feiner Schuler bon der franken und hergestellten Natur), wir ichliegen daher, alfo ift bas Uebernatürliche nicht bas Unnatürliche" (f. Ritifch, theolog. Beantwortung der Stranfifden Glaubenslehre, in d. theol. Stud. u. Rrit. 1843. Heft 1., mit Beziehung auf Tweften). Reine andere Antwort, als die: "die Unterscheidung von niederer und höherer Natur hat keinen Sinn, ba auch die höhere Natur Natur ift." Ift jedoch biefe Unterscheidung an fich berechtigt, wie konnte bann — und darauf tommt es hier an — der Widerspruch gegen das "gewöhnliche Gefet bes Geschehens" Unnatur genannt werden und - foll es keinen progressus in infinitum, feine endlofe Reihe von Wirkungen ohne eine Urfache geben, die nicht felbft

Wirkung ist — müßte nicht wenigstens das Eine unansweichliche Wunder stehen bleiben: die Schöpfung? Nun hat sich doch aber auch in dem Hegel'schen System die spinozische Gottheit, die Substanz, in die conkrete Subjektivität ausgehoben, aus welscher der Begriff der Schöpfung einer endlichen Welt des Fürsichseyns deducirt worden. Bleibt freilich auch dabei die geschaffene Welt, "das aus Gott herausgesetzte Andere Gottes", Natur, d. i. ein siets nach ihm inwohnenden Gesetzen sich selbst herbordringender Complex der Dinge, so ist doch diese Natur, welcher ein Schöpfer immanent, der als in sich ressektivter Geist der Herr über die von ihm gesetzte Schöpfung bleibt, mithin auch die Möglichkeit eines Wunders aus teleologischen Gründen gerechtsertigt.

So wird denn bei Beurtheilung diefer fritischen Bearbeitung des Lebens Jesu bon born herein nicht übersehen werben durfen, daß dieselbe auf einer - wie immer auch ungerechtfertigten - für den Berfaffer unumftöglichen Borausfepung ruht als bem treibenden Stachel auch in allen hiftorischen Argumentationen. Es ift dies die Boransfetung, daß Bunder und Uebernatürliches nicht möglich fen. Doch ift der Berfaffer zu nüchtern in derfelben Sprödigkeit, wie andere Unhanger des Suftems, den Monismus des Gedantens, unbefümmert um die geschichtlichen That-Er gibt fich bazu ber, mit diefen in den Kampf zu treten, sachen, vertreten zu wollen. auf die Sauptfragen der hiftorischen Apologetit zu antworten; "tein Boften ihrer Schuldforderung foll ungetilgt bleiben, die bisher geglaubte Bundergeschichte des Erlofers foll, auch ohne Buhülfenahme der natürlichen Ertlärungen des Rationalismus, fich in eine natürliche auflösen laffen." Dem Anscheine nach ift nun wirklich ein von dem Rankengewinde, mit welchem die Ueberlieferung die einfach menschliche Erscheinung Jeju umjogen hat, befreites durch und durch aus feiner Zeit verftandliches Bild Jeju uns vor Augen geftellt werden. Jefus, ein frommer jubifder Mann, welder durch die Predigt Johannes des Täufers angezogen wurde und fich von demfelben unter Ablegung des üblichen Bugbekenntniffes feiner Gunde die Taufe auf den Bukunftigen ertheilen lagt, woran fich dann auch bei ihm diejenigen "fchwarmerischen Erwartungen" anschließen, welche das judische Bolksbewußtsehn bom Messias hegte, die zukunftige Weltregentschaft und das Weltgericht. Erft nach einiger Zeit erwacht in ihm felbst das Bewußtseyn, jener Berheißene zu fenn; er erhebt fich nicht über das biblifcheprophetische Judenthum, auch an der Berpflichtung zum mofaischen Befet halt er noch unverbruchlich fest, bennoch gewinnt er durch das energische Bewußtsehn seiner eigenen Bestimmung und durch die ächt fittlichen Grundfate, welche er im Gegenfat jur pharifaifchen Partei berbreitet, welchen auch feine eigene fittliche Erscheinung Nachdrud gibt, wenigstens in den niederen Rlaffen eine Anzahl begeifterter Anhanger. Allein ber Gegenftand bes Baffes der Pharijaerhartei geworden, unterliegt er den Rachstellungen derfelben und endigt feine irdische Laufbahn am Rreng. Dies die natürliche Geschichte des Propheten von Nagareth. Alle Bunderguirlanden aber, mit welchen in der Rirche diefes einfach klare Menfchenbild umzogen worden, gehören der Ginbildung einer begeifterten Jungerschaft an, deren Phantafieen fich in weiterer Ueberlieferung zu Fattis verdichtet haben.

Säbe es eine geschichtliche Kritik, welche wirklich zu der Untersuchung über diese Leben mit absoluter Gleichgültigkeit gegen den Ausfall des Resultates hinzuträte: daß hiermit eine pragmatische Lösung des geschichtlichen Problems der Jahrhunderte gegeden sein, würde eine solche Kritik nicht zugeben. Was ihr zu allernächst zum Anstoß gereichen würde, wäre die Geringfügigkeit der Ursache im Verhältniß zur Unermeßlichkeit der Wirkungen. Die Versicherung, daß er der Verheißene, soll es gewesen sehn, welche die Phantasie der Umgebungen in dem Maße befruchtet, das Leben eines einsachen sübischen Rabbi mit denzenigen Prärogativen und Privilegien auszustatten, welche das Volk von seinem Messias erwartete: Sündenvergebung und sein Leben als Lösegeld für Viele, Weissaugung und Bunder, Herrschaft zu üben über Wind und Wetter, über Krankheit und Tod bei sich und bei Anderen. Als er die Wechsler aus dem Tempel treibt, fragen ihn die Juden: "Was zeigst Du uns für ein Zeichen,

daß Du folches thun mögeft?" Und statt dieselbe Frage demjenigen vorzulegen, der sich ihnen als Messias darbietet, soll durch seine bloße Bersicherung und seine rein moralische Lehre die Phantasie des Bolkes zur Ersindung derzenigen Kriterien angeregt worden sehn, welche sie eigentlich als Thatbeweise von ihm sordern mußten? — Geset, es gäbe eine schlechthin parteilose Kritik in dieser Frage, würde sie es dem Gesetze der Geschichte gemäß sinden, demjenigen, von dem das Christenthum den Namen hat, auch nicht einmal ein neues, religiöses Princip zugestanden zu sehen? Und — um die Relation nicht selbst zu einer Kritik werden zu lassen — nur noch Eine Frage: Einbildung sollen zene Erscheinungen des Auserstandenen sehn, welche von allen Aposteln nicht nur, sondern von 500 anderen Jüngern als selbsterlebte Thatsache bezeugt wurden, sür welche sie ihr Leben eingesetzt haben? Ein außerhalb aller dogmatischer Boraussetzungen stehender Kritiker — verwersen könnte er zene Thatsache immerhin, aber daß diese raditale philosophische Kritik gelungen seh, ihre Natürlichkeit zu erweisen, würde er nicht zugeben.

Richt im Bernichten zeigt fich ber Benius, fondern im Schaffen. Go ift benn auch diefer Rritif von ihrem Berfaffer eine Schlugabhandlung hinzugefügt worden, welche das burch die Rritit bernichtete altdriftliche driftologische Dogma durch die Spekulation regeneriren foll. "Der Begenftand der Kritif war der driftliche Inhalt, wie er in ben evangelischen Ueberlieferungen als geschichtlichen Thatsachen vorliegt: nun diefer, burch ben Zweifel in Anspruch genommen, reflettirt er fich in fich felbft, sucht eine Freiftatte in dem Bekenntniffe und Glauben feines Inneren. Doch hat auch biefes geglaubte Dogma einen fritisch philosophischen Proceg ju burchgeben, welcher ju ber Ginficht führt, bag jenes firchliche Dogma bon der Ginheit des Göttlichen und Menschlichen zwar nicht in dem hiftorifchen einzelnen Individuum, wohl aber in der Menschheit seine ewige Bahrheit habe. "Die Menschheit ift die Bereinigung der beiden Naturen, der menschgewordene Gott, ber gur Endlichkeit entäußerte unendliche, und der feiner Unendlichkeit fich erinnernde endliche Beift; fie ift das Rind der fichtbaren Mutter und des unfichtbaren Baters; bes Geiftes und der Natur; fie ift der Wunderthater: fofern im Berlaufe ber Beltgeschichte ber Beift fich immer vollständiger der Natur bemächtigt, diese ihm gegenüber zum machtlofen Material feiner Thätigkeit heruntergefetzt wird; fie ift ber Unfündliche: fofern ber Bang ihrer Entwickelung ein tabellofer ift, die Berunreinigung immer nur am Individuum flebt, in der Gattung aber und ihrer Geschichte aufgehoben ift; fie ift der Sterbende, Auferstehende und gen himmel Fahrende: fofern ihr aus der Regation ihrer Naturlichkeit immer höheres geistiges Leben, aus der Aufhebung ihrer Endlichkeit als perfonlichen, nationalen und weltlichen Beiftes ihre Ginigkeit mit bem unendlichen Beifte des himmels hervorgeht. Durch den Glauben an diefen Chriftus, namentlich an feinen Tod und an feine Auferstehung wird der Menfch vor Gott gerecht: d. h. durch die Belebung der Idee der Menscheit in fich, namentlich nach dem Momente, daß die Regation der Natürlichkeit, welche felbst ichon Regation des Beiftes ift, also die Negation der Negation, der einzige Weg zum wahren geiftigen Leben für ben Menfchen fen, wird auch ber Gingelne bes gottmenfchlichen Lebens ber Gattung thfilhaftig."

Diese Kritik war aufgetreten, als hätte sie das letzte Wort in der Sache für immer gesprochen. Es zeigte sich indeß — und dies sey nicht zur Unehre des Berfassers gesagt —, daß derselbe durch gegnerische Einrede zu wünschenswerthen Ergänzungen und zu erheblichen Concessionen sich bewegen ließ. Schon die zweite Auslage im Verhältniß zur ersten brachte dergleichen (§. 14.), noch wichtigere die Streitschriften (1834) S. 70. 153, die dritte Auslage des Lebens Jesu (1838 u. 39) und die "friedlichen Blätter" (im März 1839). Die philosophische Christologie war genöthigt gewesen, über Jesu einzelne Persönlichkeit hinauszugehen, aber auf die nicht abzuläugnende geschichtliche Bebeutung zurückzugehen, don den Gegnern aufgesordert, lehnt es der Versasser nicht ab, auch dieser geschichtlichen Persönlichkeit eine höhere Bedeutsamkeit zuzugestehen, als es

im "Leben Jefu" gefchehen war. "Go war es mit ber Chriftologie jener Schlußabhandlung von Anfang an nicht gemeint gewesen, als sollte die Menschheit in der Eigenschaft einer unterschiedlofen Daffe nach allen ihren Theilen in gleicher Ginheit mit dem Göttlichen fehn, fondern bon der Menschheit war dort in dem Sinne die Rede, wie fie fich der bernunftigen Betrachtung barbietet, als eine zwar gleichartige, aber in fich vielfach unterfchiebene Allgemeinheit, beren geiftiger Behalt und gottliche Ausftat tung zwar überall zum Grunde, aber nicht überall zu Tage liegt, vielmehr nur auf einzelnen Buntten zur vollen Wirkfamteit tommt" (f. Friedliche Blätter G. XIII). Und die borber zur Bedeutungslofigkeit herabgedrückte Berfonlichkeit Jefu wird uns nun unter der Rategorie des religiofen Genius vorgeführt, welcher - die Aechtheit des 4. Evangeliums vorausgesett-, fich wirklich als mit der Gottheit eins gewußt und ausgesprochen; "seiner Macht über die Bemuther, mit welcher vielleicht auch eine phyfifche Beilfraft verbunden war, die wir une etwa burd die Aualogie ber magnetifchen Rraft berbeutlichen mogen, gelangen Ruren, die als Bunder erscheinen nußten; sein Standpunkt auf der hochsten Bobe des religiofen Gelbstbewugtfenns fprach fich in eben fo erhabenen, als fein rein menschlicher in belehrenden, feine Driginalität in sinnreichen Reden aus; fein Schickfal mar, wie feine Berfon, von Unfana bis zum Ende feines Lebens ein auferordentliches" (Streitschriften S. 153). Jene fprode Regation des Bunders, welche im Leben Jefu Th. II. S. 67 alfo raifonnirt: "Wie follten wir uns die plogliche beilende Einwirfung eines Wortes oder einer Sand auf ein erblindetes Ange vorstellen? Rein wunderbar oder magifch? Das hieße das Deufen über die Sache aufgeben; oder magnetisch? Allein es ift ohne Beifpiel, dag auf bergleichen Uebel ber Magnetismus bon Ginflug gewefen; ober endlich pfychifch? Aber die Blindheit ift etwas vom Seclenleben fo unabhängiges, felbstftandig Rorperliches, daß an eine namentlich plogliche Bebung derfelben bon geiftiger Seite ber nicht zu benten ift" - wie nachgiebig zeigt fich biefe Sprobigfeit, wenn wir in ben Streitschriften, Bft. 3. S. 38, nachbem bie Bunder unter ben Camifarben und am Grabe des heiligen Paris erwähnt worden, lefen: "In allen diefen Fallen drehen sich die Erscheinungen hauptfächlich um zwei Puntte: 1) ein erhöhtes Bahr= nehmung &bermögen im Ferngefühl, Fernschen und Ahnungen; 2) ein gesteigertes Wirkung & vermögen fowohl der Scele auf den eigenen Leib, als des einen Indi= viduums auf den franken Organismus des anderen. Biermit ruden die Beilungen Jefu, befonders die von Befeffenen, Gelähmten, in bas Webiet des auch fonft Wefchehenen ein und auch, was nicht eben fo unmittelbar burch Analogieen zu belegen ift, wie die Beilungen Ausfätziger, eines Blindgebornen, lagt fich burch den Schluff a minori ad majus in der Art glaublich machen, daß wenn bei einer verhältnigmäßig minder bedeutenden religiofen Aufregung, jenes Leichtere, fo bei ber ohne Bergleichung großeren ju Jefu Beit wohl auch das Schwerere möglich war." Dit fo garten Farbentinten ausgemalt, tritt im 2ten Theile des "Bergänglichen und Bleibenden" das Bild Chrifti bor unfere Augen, daß wir nicht umbin fonnen, das Bochfte an ihm anzuerkennen, "was wir in religibler Sinsicht kennen und benken", anzuerkennen benjenigen, ohne beffen Wegenwart im Gemuthe keine vollfommene Frommigkeit möglich ift, "fo daß das Wefentliche bes Chriftenthums uns in ihm erhalten bleibt."

Man fieht: dieser Jesus ist nicht mehr der der ursprünglichen Kritik des Lebens Jesu — abermals hat sich hinter diesem seine Einheit mit Gott verkündenden Wundersthäter ein unheimliches non satis liquet erhoben. Es war die unsicher gewordene Stellung des Verfassers zu dem 4. Evangelium, der durch den gegen ihn sich erhesbenden consonsus oruditorum — wie er sich selbst ausdrückt — wachgewordenen Zweisel an seinem früheren Zweisel, welcher von wissenschaftlicher Seite eine solche Annäherung ihm möglich machte. Zugleich aber auch ein äußeres Ereigniß, die seit jener Zeit in Zürich angeregte Verusung zu einem dortigen theologischen Lehrstuhl. Wag die Mitwirtung eines solchen äußeren Faktors auf das theologisch-philosophische Venten darthun,

was an der Behauptung der philosophischen Autonomie des Gedankens ift, immer wird auch das dem Berfasser nicht zur Unehre angerechnet werden dürsen, wenn die Aussicht auf eine Stellung innerhalb der Kirche ihm das Recht gewisser Ansprüche derselben auf den Glauben ihrer Lehrer anerkennen läßt und ihn veranlaßt, mit seinen Concessionen so weit zu gehen, als seine Ueberzeugung ihm hierin gestattet. Wer mag sagen, ob bei seiner damals noch unverbitterten Stimmung ein theologischer Katheder ihn nicht gerade auf dem hier eingeschlagenen positiven Wege eingeführt haben würde! — Im März 1839 wurde aber im Züricher Erziehungsrathe seine Berufung zurückgenommen und die Pensionirung beschlossen. Die im August dieses Jahres geschriebene Vorrede zu den "Studien und Charakteristiken" bringt die Rachricht, daß der Versasser das in der Iten Auflage gestend gemachte günstigere Urtheil über die Aechtheit des Johannes zurückenehmen müsse, und die 4te Auflage des Lebens Jesu, in welcher der Versasser zu haben, daven, siehen ausspricht, sich in sein eigenes blankes Schwert Scharten geschlagen zu haben,

fehrt zu den Negationen der Isten Auflage zurück. Es war dem Berfasser zum Borwurf gemacht worden, der Substruktion seines kritischen Gebäudes, der Aechtheitsfrage der Evangelien zu wenige Ausmerksamkeit gefchentt zu haben. Er ließ die Zeit für fich arbeiten, und nachdem die Baur'iche Evangelienkritit an's Licht getreten, bekennt er fich folidarifch zu berfelben (f. "der Roman= tifer auf bem Throne ber Cafaren" S. 64). hiermit hatte freilich der Berfaffer dem blanken Schwerte feiner Kritik nicht nur Scharten geschlagen, sondern es zerbrochen, denn gegenüber der Tübinger Tendengfritit, wo bleibt dem Mythus noch Raum, ber "gefchichtsartig eingekleideten urchriftlichen 3dee in der abfichtslos dichtenden Sage"? Der Berfaffer aber, welcher "nicht für fich felbft, fondern für die Sache gearbeitet hatte", läßt fich, wie er uns neulich erklart (Borrede zu Sutten's Gefprächen G. XXIII) die Widerlegung von diefer Seite gern gefallen - um fo mehr, da beim Johannes ihm felbst fich schon die Bemerfung aufgedrängt, daß hier nicht mehr bon der absichtslos dichtenden Sage die Rede fenn fonne: nur darauf tommt es ihm an, ob etwa feine Begner behaupten konnen, durch die Biderlegungen von jener Seite her für fich etwas gewonnen zu haben. Und barauf fame es alfo nicht an, ob das, was der Berfaffer für fein eigenthumliches Berbienft erklart, Die gange ebangelifde Befchichte unter ben mythifchen Gefichtspunkt geftellt zu haben, ob dies ein verfehltes Unternehmen gewefen? - Un eben jenem Orte, wo der Berfaffer die 25jährige Jubelfeier feines Lebens Jefu feiert, erfahren wir nun auch, wie er felbst nach Berfluß eines Bierteljahr= hunderte über die Wirfung feines Budjes urtheilt. Ber fich ber Sophrofyne und anderer edler Eigenschaften bes jugendlichen Autors theilnehmend gefreut hat, auf ben fann nun die durch die innere Berbitterung genährte Gelbftverblendung, welcher er hier unterliegt, nur einen schmerzlichen Gindruck machen. "Ich bezeuge" - heifit es hier -"daß wenn das Buch jest wenig mehr gelefen wird, dies daher fommt, daß es von der Zeitbildung aufgefogen, in alle Abern der heutigen Biffenfchaft eingedrungen ift. Ich bezeuge ihm endlich, daß die gangen 25 Jahre her über die Gegenftande, bon benen es handelt, feine Zeile bon Bedeutung geschrieben worden ift, in der fein Ginflug nicht zu erkennen ware." Im gunftigften Falle kann für folche Illufion über ben ge= genwärtigen Buftand der Rirche und theologischen Wiffenschaft nur bas "vereinsamte Leben", ju welchem verurtheilt ju febn der Mann fich beklagt, ale Erklärungegrund herbeigezogen werden. Daß der negative Theil des Bertes zur weiteren Berbreitung der Regation das Seinige beigetragen, mag ihm zugeftanden werden - wiewohl andere Kattoren, wie der gunehmende Materialismus, um Bieles mehr in ben Border= grund treten: der positive, spekulative Theil aber, welchem doch der Berfaffer ungeachtet feines beschränkten Raumes ausdrudlich ein gleiches Bewicht beigelegt wiffen will, ift bei uns in Deutschland wenigstens fpurlos untergegangen - bis etwa auf die durf= tigen Nachklänge in ben Conventiteln der freien Gemeinden. Nur im Auslande erlebt es jest (wie dies ja auch bei anderen theologischen Richtungen der Fall gemefen) -

Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XV.

178 Strigel

einen berspäteten Nachsommer, in dem protestantischen jungen Frankreich, in Jungs-England und in derzenigen schweizerischen jungen Theologie, welche seit Rurzem in den

"Beitstimmen von Pfarrer Lang in St. Gallen" ein Organ gewonnen hat.

Bon den Gegenschriften mögen noch folgende Erwähnung finden: Ullmann, historisch oder mythisch? 1838; Derselbe, "Noch ein Wort über die Person Christi und die Wunderberichte in der evangelischen Geschichte", in den Stud. u. Krit. 1838; Tholuck, die Glaubwürdigkeit der evangel. Geschichte. 2. Ausl. 1838; Hug, Gutsachten über das Leben Jesu von Strauß. 1844; Wurm, das Leben Luther's, kritisch bearbeitet von Dr. Casuar Mexico 2836. Tübingen 1839; wozu dann auch noch Reander's Leben Jesu hinzukommt.

Strigel, Bictorinus, am 26. Dezember 1514 zu Raufbeuern geboren. Rach dem Tode seines Baters, welcher Arzt bei dem berühmten Feldoberften Georg b. Frundsberg war, früh verwaift, war er im 3. 1538 nach Freiburg im Breisgau, dann 1542 nach Wittenberg gegangen, um Philosophie und Theologie zu ftudiren, und hatte fich hier besonders an Melanchthon angeschloffen. Auf seinen Rath begann er, nachdem er 1544 zum Magister promobirt war, philosophische und theologische Vorlefungen zu halten, mußte diefelben aber nach Ausbruch des fcmalkalbifden Rrieges aufgeben, mandte fich nach Magdeburg, und als Melanchthon's Blan, ihn als Professor der Theologie nach Konigsberg zu bringen, scheiterte, nach Erfurt, wo er mit großem Beifall bie Borlefungen wieder aufnahm, doch ohne feste Unstellung. Gie fand er, als Melanchthon, feines ichon gegebenen Berfprechens ungeachtet, fich weigerte, zur Gründung einer neuen erneftinischen Sochschule nach Jena zu gehen. Auf den Rath des gefangenen Rurfürften Joh. Friedrich fnüpfte man nun von Beimar aus mit Strigel Unterhandlungen an. Er follte für's Erfte mit 150 Gulben Befoldung nöthigenfalls noch ein Jahr in Erfurt bleiben, bis die der Eröffnung der neuen Anstalt entgegenstehenden Sinderniffe beseitigt fehn wurden. Anfang Marg 1548 aber verlangte Strigel befinitiven Befcheid, weil er aus bewegenden Urfachen nicht langer in Erfurt bleiben konne. Um ihn nicht gang gu verlieren, erlaubte man ihm, noch ehe Joh. Friedrich's Zustimmung eingetroffen war, nach Jena zu ziehen und einen Anfang zu machen. Go fam er am 9. Marz beff. 3. mit zwanzig Studirenden getroften Muthes an und eröffnete fofort mit Stigel (f. b. Artitel) die Anstalt, wenn auch zunächst nur als akademisches Gymnasium, an beren De= bung er nebst Jenem, bann nebst Schnepf, Juft. Jonas u. A. mit aller Rraft arbeitete und beren erfter Rettor er war. Auch ftand er trot feiner Beftigfeit und feines etwas handfeften Befens mit den Collegen, befonders mit Schnepf, auf gutem Fuße, führte beffen Tochter Blandina 1553, nach dem Tode feiner ersten Gattin, einer Tochter des Ranglers Burkhardt, beim und ahnte nur Unfrieden, als 1557 Flacius berufen murde, bem er borgefchlagen haben foll, lieber nicht zu tommen, weil fie an Ginem Orte einander nur im Wege fenn würden. Indeg blieb, abgefehen bon einer fleinen Differeng wegen einer brieflichen Meußerung Strigel's über die Abendmablelehre, für's Erfie Friede, wohl auch in Folge einer ausdrudlichen Weifung bes Bergogs Joh. Friedrich des Mittleren. Satte fich Strigel doch schon 1556 auf bem Gifenacher Colloquium gegen Menius (f. d. Urt.) gebrauchen laffen, und wenn er ihn babei auch verhältniß= magig mild behandelte, fich dann feiner auch gegen Amedorf annahm (f. Salig, Wefchichte der Augeburg. Conf. III, 49 f. 56; Pland, Geschichte des protestant. Lehr= begriffs, IV, 517 f.), fo war doch immer ein bedenklicher Bruch mit den Wittenbergern, namentlich mit Melanchthon, eingetreten. Burde biefer Bruch boch vergrößert, als Strigel im August 1557, von Flacius instruirt, Schnepf und ben Juriften Bafilius Monner zum Wormfer Colloquium begleitete und mit ihnen verlangte, es mußten, ebe man mit den Römischen unterhandele, erft bie falschen Lehren der Wittenberger Bunkt für Bunkt zurudgenommen und verurtheilt werden. War er doch, als dies verweigert ward, gleich den Anderen abgereift und fo mit Urfache geworden, daß "bas wohl ange= ftellte und hofflich angefangene" Colloquium "jämmerlich gehindert und schimpflich ge= endet" wird (f. Salig a. a. D. S. 289 f.).

Strigel 179

Indeß alle bergleichen Zugeständnisse konnten einen Flacius und seine Partei nicht befriedigen. Sie drangen im Herbst 1557 wiederholt in den Herzog, eine Confession ausgehen zu lassen, welche zugleich eine Confutation aller derselben entgenstehenden Irrsthümer enthalten sollte. Der Herzog, seh es, um nicht von vorn herein zu eingenommen sir Flacius zu erscheinen, seh es, weil man die Entschiedenheit seiner Collegen auf die Probe stellen wollte, seh es aus beiden Gründen, beauftragte Schnepf, Strigel und den Superintendenten Hügel mit Absassing der Schrift. Alle drei erksärten sich aufangs dagegen, da dergleichen eben so unnöthig als gefährlich seh. In, Strigel wollte, ehe er sich dabei betheilige, lieber aus der Fakultät treten. Endlich entschloß er sich auf erneuertes Andringen des Herzogs mit den Anderen doch zu einem Entwurse, der aber für's Erste bei Seite gelegt ward, um so mehr, da die seierliche Eröffnung der Unisversität (2. Februar 1558) dazwischen kam, auf welcher Strigel — denn er gehörte zu zwei Fakultäten — als erster philosophischer Dekan fungirte.

Als aber die Sache noch im Jahre 1558 wieder gufgenommen ward, trat Strigel entschieden mit der Erklärung herbor, er bleibe bei der Lehre, wie fie in Melanchthon's Loeis von 1544 ausgesprochen und von Luther befräftigt fen, und beschwerte fich bitter über Flacius wie diefer über ihn. Und als die Confutation 1559 erschien, von Flacius und feinem Unhange auf's Meuferfte berschärft, als fie wie ein symbolisches Buch ber erneffinischen Landesfirche aufgenöthigt, bon den Rangeln verlefen und dem Beichtverhör gu Grunde gelegt werden follte, ba remonstrirte Strigel gang ehrerbietig aber feft: er tonne fich durch die Confutation nicht binden laffen, wolle beim schlichten Ratechismus bleiben und lieber feine Stelle aufgeben. Die Folge mar, daß der Bergog ihn, wie Singel, durch Bewaffnete in der Racht auf den 25. Marg auf die roheste Beife gefangen nehmen und nach Schloß Brimmenftein bei Gotha abführen ließ, angeblich, um ihre beabsichtigte Flucht in die furfächsischen Lande zu verhindern. Rach vergeblichen Bersuchen, fie burch Disputationen mit Flacius und burch Drohungen anderen Ginnes su machen, wurden fie auf Interceffion ber Universität, ber bedeutenoften evangelischen Fürften und felbft bes Raifers im August ihrer Saft wieder entledigt, jedoch nur unter dem Berfprechen, fich in Jena ftill ju berhalten und die Stadt bor genugender Berantwortung über bie ihnen borgelegten Buntte nicht zu verlaffen. Strigel verfiel alsbald in Rieber und Melancholie (f. Salig a. a. D. S. 473 f.; Blanck S. 584 f. und ber jungere Jonas an Berg. Albrecht von Breugen in deffen Briefwechsel, herausgegeben von Voigt, S. 578 f.).

Der allgemeine Unwille, den jene Gewaltthätigkeit herborrief, die fortgefette Berwendung der Universität, die zunehmenden Uebergriffe der flacianischen Bartei, ihr eigenes Dringen auf eine Synode bestimmten endlich ben Bergog, auf ein zwischen Flacius und Strigel zu haltendes Colloquium einzugehen, von bem fich diefer jedoch nicht viel berfbrach. Rur gogernd willigte er ein unter ber Bedingung, daß Sugel ihn fekundire. Um 2. August 1560 begann ber Rampf auf dem Schloffe gu Beimar unter Borfit des Ranglers Brud b. 3., in Gegenwart des Bergogs, des gangen Sofes und einer großen Angahl von Zuhörern aus allen Ständen. Bon den fünf zur Disputation beftimmten Puntten tam nur ber erfte - bas Berhaltnig bes menschlichen Billens zur gottlichen Gnade im Befehrungewerte - jur Erörterung. Strigel vertrat jest wieder als genuiner Melanchthonianer die milbere Auffaffung feines Lehrers, den fogenannten Spnergismus. Wie der Magnet, mit Knoblauch bestrichen, feine Anziehungsfraft zwar verliere, aber doch immer noch Magnet bleibe und, mit Bodsblut beftrichen, diefelbe wieder gewinne: fo fen der Menich zwar durch die Gunde verderbt und unfühig, aus fich das Gute auch nur zu beginnen. Aber die Berderbniß werde doch nicht zu feinem Befen; in ber Erlöfung werde daffelbe wieder hergeftellt, indem der Bille bon ber Onade fich siehen laffe, die nicht mechanisch und magisch wirken konne. Infofern wirke er alfo gur Betehrung immerhin mit neben dem Bort und Geifte Gottes, benen jedenfalls die Initiative zukomme.

12 \*

180 Strigel

Wie Flacius diesen mit großer Schärfe und Gewandtheit vertheidigten Sätzen gegenüber sich dis zu der Behauptung hinreißen ließ, die Sünde mache als Erbsünde geradezu das Wesen des natürlichen Menschen aus, ist bekannt. Nach dreizehn Sitzungen wurde die Disputation abgebrochen, ohne daß es zu einer Schlußsentenz kam — ein Zeichen, daß man bereits dei Hose die Ansicht zu ändern begann. Denn nach dem Consutationsbuche und der bisherigen Praxis mußte Strigel ohne Weiteres verurtheilt werden. Statt dessen erhielten beide Theile den Bescheid, sich ruhig zu verhalten, die die Sache später vollständig ausgetragen werden könne. Ein Privatgespräch zwischen den beiden Hauptgegnern gegen Ende d. J. führte noch weniger dazu (f. Sim. Musseus, Disputatio de pece. or. et lib. arbitr. inter Fl. et Str. habita, 1563; Salig a. a. D. S. 587 f.; Planck S. 605 f.).

Bergebens drangen Strigel's Gegner auf die Entscheidung einer Synode, in der Hoffnung, hier die 25 Ketzereien, deren sie ihn bezüchtigten, verdammt zu sehen; vergebens suchten sie Hülfe bei auswärtigen Theologen. Die letzteren, wie Brenz, erstlärten sich zum Theil im Wesentlichen für Strigel, der Hos wolke Ruhe, und als dieselbe nur durch Absetzung und Austreibung des Flacius und "seiner Kotte" zu erreichen zu sehn schien, schriften man selbst zu diesem Aeußersten. Darauf sollte auch Strigel, der unterdessen sichen wieder philosophische Vorlesungen gehalten, vollständig rehabilitirt werden.

Bu dem Ende wandte fich Bergog Joh. Friedrich d. M. an Bergog Chriftoph bon Bürttemberg, und diefer fchicte ben Rangler Jat. Undrea und ben Abt Binder, um eine Erklärung, welche Strigel über das liberum arbitrium und deffen Berhalten bei der Bekehrung aufgesett hatte, entgegenzunehmen, bezüglich fich mit ihm darüber zu verftandigen. Es geschah zu Weimar am 4. Mai 1562. Sierauf wurde die etwas modificirte Deflaration (f. Schlüsselburg, Catal. Haeret. L. V. p. 88 sq.) niedergefdrieben, von allen Unwesenden, darunter bie angeschenften Superintendenten bes Landes, gebilligt und eine Kirchenvisitation zur Beruhigung und Bereinigung der Gemüther empfohlen. Statt ihrer ward durch die Deklaration nur neuer Sader hervorgerufen. Un fechzig flacianische Pfarrer predigten wider fie und dafür, daß der Mensch in der Betehrung wie ein Stock und Block, ja wie ein Schwein fen und bag dieselbe nur repugnative bor fich gehe. Bigand und Juder, die Mansfelder Geiftlichen, und Amsdorf, Gallus und Flacius erliegen Streitschriften. Allein Strigel war ichon am 24. Mai durch ein Batent vollständig in Amt und Würden wieder eingefest und hatte am 28. beff. M. feine Borlefungen mit einer Rede über die Berrlichfeit der driftlichen Rirche begonnen. (S. die Schrift = und Aftenftude, deutsch herausgegeben bon Steph. Reiche, 1562.) — Dennoch ftiefen die Bifitatoren ichon in Jena auf den heftigften Biderftand bei vielen der versammelten Beiftlichen. Um fie zu beschwichtigen und ihnen die gefor= berte Unterschrift ber Deklaration zu erleichtern, fette Superintendent Stogel eine Superdeklaration - ben fogenannten Cothurnus - auf, worin die Unterschrift nur bedingungsweise gegeben ward. Darauf neuer Streit und Absetzung der Widerstrebenden. Auch Strigel war mit der Superdeflaration nicht zufrieden, wollte fich indeg in feine weitere Erdrterungen einlaffen, gab im Berbfte 1562 eine Reife nach Leipzig bor, er= flarte aber, dort angelangt, er werde nicht wiederkommen, und beharrte auf feinem Ent= fcluf, ungeachtet die ganze Universität ihn fogar durch eine eigene Deputation um Richtehr bat. Bom Kurfürsten ward ihm freigeftellt, in Leipzig ober Wittenberg zu lehren. Er mahlte Erfteres, begann am 1. Marg 1563 theologische und philosophische Borle= fungen und gab gleichzeitig einen Commentar über die Pfalmen heraus, deffen Borrede feiner Berfolgungen gedachte, ber aber burch fcheinbar bedenkliche Meugerungen bei ber Erklärung des 95. und 119. Pfalms wieder die Bürttemberger Theologen zu einer Cenfur veranlagte, mahrend Bergog Albrecht von Breugen mit ihm zufrieden mar (vgl. Salig a. a. D. S. 882 f.).

In der That sprach Strigel jetzt seinen früher bekannten Synergismus nur etwas deutlicher aus. Der Wille muffe bei der Bekehrung einigermaßen den Gehorsant

wollen. Der Glaube, Gottes Gefchent, werbe nicht ben Widerfirebenden, fondern ben Borenden und Buftimmenden (annuentibus) gegeben; das Ebenbild Gottes fen durch den Fall nicht völlig erloschen, fondern in den außerften Lineamenten noch borhanden. Go lehrte er in verschiedenen Rachern, namentlich Dogmatit und Ethit, unangefochten bis 1567. Da, als er in den Loois eben jum Artikel bom Abendmahl übergeben wollte, ward ihm im Februar plötlich vom Rektor der Borfaal geschloffen und das fernere Lefen überhaupt unterfagt. Bergebens mandte er fich an den Rurfürsten. Das Odium theologicum hatte ihm auch hier ben Weg verlegt. Er ging - es ift immerhin bezeichnend für feine dogmatifche Richtung - junachft nach Amberg, dann nach Beibelberg, wo er von Rurfürst Friedrich III. die Professur der Ethit erhielt, und docirte, wie immer, mit Beifall, ftarb aber ichon am 26. Juni 1569 eines giemlich fchnellen Todes, wie er ihn fich immer gewinscht und gewiß ohne daß er, wie ein bages Berucht fagte, retractirt und feine Sinneigung jum Calbinismus bereut hatte. Gie ift bei ihm überhaupt nicht anders als bei Melandthon borhanden, dem er nach dem furgen, oben berührten Schwanken ergeben blieb und beffen Stimmung er fpater bielfach theilte. Er war aber auch einer feiner begabteften Schüler, wie nicht blog fein tief greifendes akademisches und firchliches Wirten, fondern auch feine rege literarische Thatigkeit beweift. Diefelbe umfaßte geschmadvolle Philologie (Euripides), ariftotelische Philosophie (Cthit und Dialettif) und die berichiedenen Zweige ber Theologie. Dahin gehoren namentlich: Hypomnemata in omnes libros N. T., quibus et genus sermonis explicatur et series concionum monstratur et nativa sententia testimoniis piae vetustatis confirmatur. Lips. 1565. 2 Thle. 8°, für damalige Zeit ein fehr brauchbares Berf. - Loci theologici, quibus loci communes. Rev V. Ph. Melanchthonis illustrantur etc., labore et studio Christ. Pezelii. Neuftadt a. d. H. Thle. mit Appendir. 1581-84. 4°. - Hypomnemata in epitomen philosophiae moralis Phil. Melanchthonis, von demfelben Begel, welcher auch Strigel's anhänglicher Schüler war, dafelbft 1582 herausgegeben und zugleich die theologische Ethit nach damaliger Art berudfichtigend. - Doch war in Strigel's Schriften bei aller Rlarheit und Scharfe bes Denfens viel Compilation. Dit enormem Gedachtniß ausgeruftet, folgte er dem Brincip der literarifden Gutergemeinschaft, hatte beffen aber gar fein Gehl und wunschte, daß Undere ihm gegenüber in gleicher Beife berfahren mochten. Sonft war er, Leibenfchaftlichkeit und Chrgeis abgerechnet, ein tuditiger Rarafter und barf nicht nach ben schweren Anschuldigungen beurtheilt werden, welche feine Teinde auf ihn hauften. -

Bergl. Melch. Adami Vitae Theol. 417 sq. - Bayle, Dict. - H. Erdmann (pr. J. Gerhardo) de Strigelianismo, Jen. 1658. Han. 1675. 4°. -Hieron. Merz (pr. Weismanno), Hist. vitae et controvers. V. Strigelii. Tüb. 1732. - J. C. T. Otto, de Strig. liberioris mentis in eccles. luth. vindice. Jen. 1843.

E. Schwarz.

Studites, Simeon, wird als Monch des berühmten Rlofters Studium in Constantinopel (val. J. J. Müller, Studium coenob. Constantinop. ex monumentis Byzantinis illustratum, diss. Lips. 1721) erwähnt und ihm die Abfaffung einer Reihe firchlicher Lobgefünge zugeschrieben, über die Leonis Allatii de Symeonum scriptis Diatriba. Par. 1664. pag. 23 berichtet. - Ein anderer Simeon Studites wird als Theolog, Homilet und Humnograph bei Leo Allatius a. a. D. S. 152 f. (vgl. Joan. Alberti Fabricii Bibliotheca Graeca curante Gottl. Christoph. Harles. Vol. XI. Hamb. 1808. Pag. 302-319) angeführt.

Etudites, Theodor, befannt ale heftiger Wegner ber Bilderfeinde und burch ein wechselvolles Schicksal, war im Jahre 759 in Conftantinopel geboren. Sier trat er im 3. 781 in das Rlofter Studium und murde dafelbft im Jahre 794 Abt oder Archimandrit. Mit dem Raifer Conftantinus Ropronnnus, der feine Gemahlin verflieft und mit Theodora fich bermahlen wollte, gerieth er bald in folimme Bermurfniffe; er belegte ben Raifer, ohnehin ein Bilderfeind, mit bem Banne und hob auch bie Be-

meinschaft mit bem Batriarchen Taraflus auf, weil biefer nicht mit Nachbruck gegen ben Raifer fich erhob. Conftantin verbannte ihn darauf nach Theffalonich. Rach der Wiederherstellung des Bilderdienstes wurde er wieder zuruchgerufen und als Bilderfreund mannichfach unterftütt. Mit dem Raifer Nicephorus gerieth er jedoch in neue Bandel; ber Raifer ließ ihn darauf gefangen nehmen und auf eine Infel bei Conftantinopel bringen; erst durch den Raifer Michael Rhangabe wurde er wieder frei und in sein Amt wieder eingesett. Indem aber Leo der Armenier wieder gegen die Bilderverehrung auftrat (813), erhob fich auch Theodor Studites fofort mit allem Eifer gegen ihn. Der Raifer ließ ihn bergeblich warnen, darauf durch eine Synobe in Conftantinopel den Bilderdienst berbieten (815) und mit Rachdrud gegen die Bilderverehrer einschreiten. Theodor, Studites wurde zu Mefope gefangen gehalten, bann nach Smyrna abgeführt (819). Erft unter bem Raifer Michael Balbus, ber die Privatverehrung ber Bilber frei gab. tam er wieder in Freiheit (821), indem er aber in seinem fanatischen Gifer neue Bandel anfing, mußte er Conftantinopel abermals verlaffen; er ließ fich auf ber Infel Chalcis nieder und ftarb am 11. Robember 826. Er hat eine bedeutende Angahl von Briefen, Bedichten und Schriften gegen die Bilderfeinde hinterlaffen, f. De scriptoribus ecclesiasticis auct. Roberto Bellarmino. Colon. 1684. Pag. 151. Ueber das Leben und bie Schriften des Theodor Studites handelt vornehmlich ber gange 5. Theil von Jacobi Sirmondi Opera varia. Venet. 1728. Bergl. auch die literarischen Nachweisungen in Giefeler's Rirchengesch. II. 1. Bonn 1846. G. 10 f.

Stubner, Marcus, einer ber Zwidauer Brobheten, f. Bb. VIII. S. 583.

Stufenpfalmen, f. Pfalmen.

Sturm, erfter Abt bon Fulda, verdient in der Befchichte der driftlichen Rirche einen ehrenvollen Blat neben den Männern, welche, weder burch Roth noch Befahren entmuthigt, querft das Chriftenthum in Deutschland verfündigten und nicht nur in unermudeter und erfolgreicher Thatigfeit fur die Berbreitung und Befestigung deffelben wirften, fondern auch durch ihre Lehre und ihr Beispiel einen dauerhaften Grund zur wiffenschaftlichen und fittlichen Bildung des Bolfes legten. Den fparlich über fein Jugendleben erhaltenen Nachrichten zufolge ftammte er aus einem edlen und begilterten Geschlechte und murde um das Jahr 710 in dem vormals zur Proving Roricum gehörigen Babernlande geboren. Sier war fcon fruhzeitig, Anfangs durch ben Berkehr mit den Römern, fodann durch die Berbindung mit den Gothen und Longobarben ber Samen bes Ebangeliums ausgestreut, hatte fich aber, ungeachtet ber forgfamen Bflege, welche ihm die Miffionare Emeran, Rupert und Corbinian widmeten, und ber Unterftiligung einiger Bergoge aus bem Gefchlechte ber Agilolfinger, nur langfam neben dem Beidenthume Bahn gebrochen und unter dem Bolfe weiter berbreitet (f. ben Urt. "Bahern" Bd. I. S. 746; außerdem Pagius Annal. ad a. 550 nro. 17; ad a. 652 nro. 7. 8; ad a. 696 nro. 7 sqq.; Cirinus, vit. S. Emmerani ap. Canis in Leet. antiq.). Alle daber Bonifacius, der Apostel der Deutschen, auf feiner zweiten Miffionsreife als Bifchof und Gefandter bes Babftes in diefe Gegenden tam, traten feiner Thatigkeit einerfeits viele beidnische Irrthumer und Gebrauche, welche fich bei dem rohen Buftande des Boltes mit dem Chriftenthume vermifcht hatten, andererfeits einzelne Beiftliche, welche durch abweichende Lehren Berwirrung verursachten und sich dem pabstlichen Unfeben nicht unbedingt unterwerfen wollten, hemmend entgegen. Bahrend er nun die Ueberrefte des Beibenthums ju beseitigen fuchte und die irrglaubigen und widerstrebenden Beiftlichen mit Strenge entfernte, wandte er fich zugleich in seinen Predigten vorzüglich an die vornehmsten driftlichen Familien und weckte in ihnen einen folden Gifer für die einfachen Lehren des Evangeliums, daß fie ihre Rinder mett= eifernd feinem Unterrichte übergaben. Unter ihnen befanden fich auch die Eltern Sturm's, welche von bem Beifte des Chriftenthums fo fehr ergriffen wurden, daß fie ihren in reiner Gottesfurcht erzogenen Sohn dem Dienfte ber Rirche beftimmten und der Fiirforge des verehrten Bijchofs anvertrauten. Socherfreut nahm Bonifacius den wigbe=

gierigen, durch Schönheit und edlen Anftand ausgezeichneten Jungling zu fich und behielt ihn, als er aus Bagern ichied, um feine Miffionsreife burch andere Begenden bes mittleren Deutschlands fortzusetzen, noch eine Zeitlang in feiner unmittelbaren Umgebung, bis es ihm rathfamer ichien, ben begabten Jungling in bem fruher bon ihm geftifteten Rlofter Friplar feinem Bresbyter Wigbert jum wiffenschaftlichen Unterrichte in ber heiligen Schrift und den chriftlichen Glaubenslehren zu übergeben. Unter der Anleis tung Diefes trefflichen Lehrers beschäftigte fich Sturm unablässig mit dem Studium ber Schriften bes Alten und Reuen Teftaments, fuchte feinem Beifte den Inhalt berfelben durch fortgefettes Lefen und Nachdenken feft einzubrägen und erwarb fich bald durch feine Sittenreinheit, Freundlichkeit, Demuth und Befcheidenheit die Liebe aller Rlofterbrüber. Die fcnellen Fortidritte, welche er, nicht minder von guten Unlagen unterftüt ale durch ben beharrlichen Fleiß gefordert, in den zu feinem Berufe nothigen Wiffenfchaften machte, bewirkten, daß er ichon im Jahre 733 nach dem Bunfche und mit ber Buftimmung Aller jum Briefter geweiht murbe, worauf er fogleich feine Miffionsthätigkeit mit apoftolischem Gifer in ber Umgegend begann. Dbgleich fein hauptfächlichftes Streben darauf gerichtet war, durch fleifiges Bredigen das Bolf über die heilbringenden Lehren des Ebangeliums zu unterrichten, die heidnischen Brrthumer zu befampfen und den driftlichen Gottesbienft zu ordnen und zu heben, fo benutte er doch auch forgfältig jede Belegenheit, burch hergliche Ermahnungen und fein eigenes Beifpiel auf die Berbefferung der Sitten zu wirfen und überall Frieden und Gintracht zu befestigen (Eigil. vit. Sturmi e. 2. et 3. bei Pertz Monum. Scriptt. Tom. II. p. 336). Inbeffen hatte er taum brei Sahre in biefer Beife als Briefter fegensreich gewirft, als fich feines Bergens eine unwiderstehliche Sehnfucht nach einem ftrengeren Leben in ber Einfamkeit bemächtigte, welche ihn mit nicht ju beschwichtigender Unruhe brangte, feine Gemuthsstimmung dem Bonifacius ju eröffnen. Diefer hörte die Mittheilungen bes jungen Briefters wohlwollend an, ertlarte die Sehnfucht beffelben für eine gottliche Gingebung und ermunterte ihn um fo mehr zur Ausführung feines Borfates, ba er felbit eben damals mit dem Bedanten umging, ein größeres Rlofter, als die bisher bon ihm geftifteten, an einem einfamen, bon ben Grangen ber feindlichen Sachfen entfernteren Drte ju gründen. Rachdem er ihn barauf ausführlicher über feine Abfichten unterrichtet hatte, mahlte er zwei tüchtige Begleiter für ihn aus, gab ihnen feinen Gegen und ent= ließ fie, indem er fagte: "Bohlan benn, gehet hin in die Bildnig, welche Buchonia heißt und forschet einen Ort aus, der geeignet ift zur Bohnstätte fur die Diener bes Berrn; benn allmächtig ift Gott, feinen Dienern eine Stätte gu bereiten in ber Bufte." Alsbald traten bie drei zu demfelben Zwede vereinten Rlofterbruder von Fritlar aus die beschwerliche Wanderung nach dem dichten, menschenleeren Walde an und brangen muthig in benfelben ein. Schon am dritten Tage gelangten fie an einen Blat, ber ihnen zur Gründung eines Rlafters fehr geeignet ichien. Sier bauten fie fich fleine Butten, welche fie mit Baumrinde bedeckten, und untersuchten bann, nachdem fie baselbit einige Tage in Faften und Gebet zugebracht hatten, forgfältig bie weitere Umgegend nach allen Seiten. Die fleine Einfiedelei murbe fpater bon ihnen nach bem Ramen des Ortes Bersfeld genannt\*) (Eigil. vit. Sturmi c. 4. bei Pertz l. c. p. 367).

Sobald Sturm mit seinen Gefährten die nöthigen Berabredungen über die Aussthrung des entworsenen Planes getroffen hatte, kehrte er zum Bonisacius zurück, um ihm von dem, was von ihnen beschlossen war, Bericht abzustatten. Zwar billigte derselbe, nachdem ihm Sturm die Lage des Ortes, die Beschaffenheit des Bodens, den Lauf des Flusses, die Duellen und die Thäler der nächsten Umgebung genau und umständlich beschrieben hatte, ihr Vorhaben, äußerte jedoch sein Bedenken, daß der Ort wegen der Nähe der seindlichen Sachsen schwerlich die gewünssche Kuhe und Sicherheit

<sup>\*)</sup> Erft fpater, im Jahre 768 wurde an der Stelle der Einstedelei vom Erzbischofe Lullus bes Bonifacius Nachfolger, das berühmte Kloster Hersfeld gegründet.

gemahren murbe, weshalb es munichenswerth fen, eine bon ben Brangen ber Sachfen noch weiter entfernte und tiefer im Balbe gelegene Stelle aufzusuchen, mo fie, geschützt bor jeder Gefahr der Art, leben fonnten. Sierdurch bewogen, erklarte fich Sturm voll jugendlichen Gifers zu einem neuen Berfuche gern bereit und trat unter ben Segenswünschen des verehrten Lehrers die Rudreise nach dem einfamen Bersfeld an, wo die aurlicaelaffenen Gefährten feiner Antunft anaftlich harrten. Ale er ihnen aber die Unficht des Erzbifchofs mittheilte und feinen eigenen Entschluß aussprach, noch tiefer in den Wald einzudringen, um einen fichereren Ort für den beabsichtigten Bou eines Rloftere aufzusuchen, zeigten auch fie fich sofort bereit, ihn auf ber neuen Entdedungereife zu begleiten und alle Gefahren mit ihm zu theilen. Während er fich einige Tage ber Ruhe und Erholung gonnte, beschäftigten fie fich damit, einen Rahn berbeizuschaffen, deffen fie fich zu ihrem Borhaben bedienen wollten. Nachdem dies gelungen mar. ruderten die drei Ginfiedler in demfelben die Fulda hinauf, gelangten in die Gegend, wo der kleine Fluß Luder in die Fulda mundet, und fuhren von da nach Robenbach, dem jetzigen Dorfe Fraurombach; doch wollte fich ihren fpahenden Bliden nirgends eine Stelle zeigen, welche ihren Bunichen entsprach: fie fehrten daher, betrubt über das Mifflingen ihres Unternehmens, ju ihrer Ginfiedelei gurud. Indeffen hatte mittlerweile auch Bonifacius, überzeugt bon ber Bichtigfeit ber neuen Stiftung, berfelben weiter nachgebacht und befchied Sturm burch einen Boten zu einer nochmaligen Unterredung au fich. Dhne Bergug begab fich diefer auf die erhaltene Botichaft nach Geleheim bei Umoneburg; da er aber hier den Ergbifchof nicht mehr antraf, eilte er nach Friglar, wo er von demfelben auf's Berglichste empfangen wurde. Als er darauf nicht ohne Betrübniß ergahlte, wie er mit feinen Genoffen vergebens versucht habe, einen paffenderen Ort für das Rlofter ju entdeden, fo daß ihnen fast alle hoffnung eines gliidlichen Erfolges gefchwunden fen, da ermunterte ihn Bonifacius um fo eifriger und fuchte ihn durch feine Borftellungen zu ermuthigen, in ben begonnenen Bemuhungen nicht nach= gulaffen. Bald theilte fich die Zuberficht des alteren und erfahreneren Freundes dem jungeren mit, und fo fehrte Sturm, im Glauben wie in feinem Borhaben neu belebt, ju ben Brudern nach Berefeld mit bem feften Borfate jurud, nicht eher ju ruhen, bis er ben gewünschten Ort gefunden habe (Eigil. vit. Sturmi c. 4-7. bei Pertz 1. c. p. 367 sq.).

Rachdem er fich daher einige Tage ausgeruht und Alles mit ihnen reiflich überlegt hatte, belud er einen Gfel mit ben nothigen Lebensmitteln, berfah fich mit ben unentbehrlichften Sandwerksgeräthschaften und trat, nur auf Gottes Beiftand vertrauend, gang allein die schauerliche Reise in ben bon Baumen dicht bewachsenen Balb an. Go weit er vordrang, richtete er überall feine forschenden Blide auf die Lage ber Berge und Thaler, fowie auf die Quellen, Bache und Fluffe. Bo feine Aufmerkfamteit weniger in Unfpruch genommen wurde, berfürzte er fich die einsame Wanderung burch das Abfingen frommer Lieder. Wenn ber Abend herannahte, machte er Salt, umfchloß einen ausgewählten Plat für fich und fein Laftthier zum Schutze gegen nächtliche Ungriffe wilder Raubthiere mit Pfahlen und einem Zaune bon abgehauenem Bufchwert, empfahl fich in inbrunftigem Gebete der Dbhut des herrn, machte das Zeichen bes Rreuzes und überließ fich bann furchtlos ber Ruhe bis zum tommenden Morgen. Schon hatte er auf diefe Weise eine weite Strecke des Waldes durchschritten, ohne irgend einem Menfchen zu begegnen. Da gelangte er auf einen Weg in ber Rahe ber Fulba, melden die thuringifden Sandelsleute ju nehmen pflegten, wenn fie ihre Baaren nach Mainz brachten. Dort ftieg er unerwartet auf einen haufen heidnifcher Glaven, welche im Fluffe badeten. Anfangs verhöhnten fie ihn feines Aufzuges wegen, doch ließen fie ihn unbeschädigt ziehen, als er ihnen auf ihre Frage feinen Beruf und den 3med feiner Reife angab. Um vierten Tage tam er an dem Orte vorüber, wo jest Fulda liegt, ritt indessen noch meiter an dem Flusse hinauf bis dahin, wo die Giefel (Gufilaha) in die Fulda fließt, und übernachtete an einer Stelle, die bon Alters her Ortesmeca

(ber Ortesweg) genannt wurde. Während er zur Zeit der Dämmerung damit beschäftigt war, sein Nachtlager zu bereiten, hörte er ein lautes Plätschern im nahen Flusse und ungewiß, ob dasselbe von einem Menschen oder Thiere herrühre, schlug er einige Male mit seinem Beile an einen Baum, worauf sich ihm ein Mann näherte, der ein Pferd an der Hand sihrte. Nach gegenseitiger Begrüßung sagte der Fremde, daß er aus der Wetterau komme, um das Pferd seinem Herrn Ortis in das Grabseld zu bringen; er wolle, sügte er hinzu, die Nacht über bei ihm bleiben, wenn es ihm genehm sen; er wolle, fügte er hinzu, die Nacht über bei ihm bleiben, wenn es ihm genehm sen, Sturm war über das Anerbieten um so mehr erfreut, als sich der Mann im Gespräche der Gegend sehr kundig erwies und nicht nur alle Namen der einzelnen Waldsstrecken, sondern auch deren natürliche Beschaffenheit genau anzugeben wußte. Von ihm ersuhr er auch, daß der Ort, wo er sich jetzt besand, Ailoha (Eikloh oder Eichholz) hieß (Eigil. vita Sturmi c. 7. n. 8. bei Pertz 1. c. p. 369).

Als am frühen Morgen des folgenden Tages der Fremde herzlichen Abschied genommen hatte, betrachtete Sturm mit ber aroften Aufmerksamfeit Die gange Begend bis an den Gretbach, bon wo er nach einer furgen Ruhe gurudfehrte und endlich nach langem Suchen die Stelle fand, welche ihm auf den erften Blid zu feinem 3mede in jeder Beziehung völlig geeignet ichien. Socherfreut über diefe Entdedung brachte er den übrigen Theil bes Tages mit der genaueren Befichtigung der Lage hin, dann bezeichnete er fich ben Ort fo genau als möglich, und eilte zu ben Rlofterbrudern in Bersfeld zurud, benen er jubelnd ergahlte, baf er ben lange gesuchten, gur Grundung eines Rlofters borjugeweife geeigneten Blatz gefunden habe. Unberweilt begab er fich darauf nach Seleheim zu bem Erzbifchofe, um auch ihm die frohe Botschaft zu bringen. Mit inniger Freude vernahm Bonifacius die Ergablung des eifrigen Schulers, lobte feinen Muth und feine Beharrlichkeit, und besprach mit ihm in freudigster hoffnung die weiteren Schritte, bie nun gu thun feben. Der Plan jur Ausführung des Borhabens mar ichnell entworfen. Bahrend Sturm vorläufig nach Berefeld gurudging, reifte Bonifacius gu bem frankifchen Majordomus Rarlmann, um fich ben bezeichneten Blat mit beffen Umgebungen ichenten zu laffen. Gern bewilligte Rarlmann, ber ichon oft feine wohlmollende Wefinnung dem Erzbifchofe thatfächlich bewiesen hatte, die Bitte beffelben, und im Anfange bes Jahres 744, neun Jahre nach ber Anlage ber Einstedelei in Bersfeld, nahm Sturm mit fieben Alofterbritdern ben geschenkten Ort feierlich in Befit. 3mei Monate fpater fam auch Bonifacius mit einer großen Menge Arbeiter borthin, und nun begann man ruftig nach feiner Anleitung die Ausrodung des Baldes, die Urbarmachung des Bodens und den Bau des Rlofters. Zwar riefen den Erzbifchof feine Miffionsgefchafte bald nach anderen Wegenden Deutschlands ab; doch fam er von Zeit zu Zeit wieder, um durch feinen Bufpruch die Arbeit zu fordern; und faum waren bier Jahre verfloffen, als er zu feiner Freude den Bau und die äußere Einrichtung des Klosters vollendet fah, welches er als fein Gigenthum betrachten durfte, und beffen er fich in Zeiten der Noth und Bedrängniß jum ficheren Aufenthalte bedienen wollte (Eigil. vit. Sturmi c. 9-14. bei Pertz l. c. p. 369-371.).

Das neue Kloster wurde nach dem Flusse, an welchem es erbaut war, Fulda genannt, und Sturm, der sich durch seinen unermüdeten Eiser um die Stistung das größte Berdienst erworben hatte, von Bonisacius zum ersten Abte ernannt (s. den Art. "Fulda" in der Real-Encyklop. Bd. IV. S. 624 ff.). Ungeachtet die Zahl der Benebittiner-Mönde, welche sich in dieser Einsamkeit zum klösterlichen Leben zusammensanden, Ansangs gering war, so vermehrte sich dieselbe doch in kurzer Zeit so sehr, daß es ihnen dringend nothwendig schien, ihr Leben in körperlicher und geistiger Arbeit nach den Regeln des heiligen Benediktus vollständiger zu ordnen und einzurichten. Sie beschlossen daher, daß Einige von ihnen die berühmtesten Klöster dieses Ordens besuchen sollten, um das Leben und die Einrichtungen in denselben genau kennen zu lernen. Auch Bonisacius, der bei fortgesetzer, lebhafter Theilnahme an dem Gedeihen des Klosters häusig die Brüder durch seinen Besuch erfreute, billigte ihren Entschluß und beauftragte

Sturm nebft zwei gewandten Dionden mit ber wichtigen Sendung. 3m Jahre 747 traten fie die Reife nach Italien an, wo fie nach einem furgen Aufenthalte in Rom die bedeutenoften Benediftiner Rlöfter befuchten und fich nach Allem, was ihnen wichtig fchien, forgfälltig erfundigten. Die größte Aufmerkfamkeit widmeten fie bem damale im höchften Ansehen fiehenden Mlofter auf Monte Caffino, in welchem fie langere Beit berweilten. Erft nach bem Berlaufe eines vollen Jahres tehrten fie, an Renntniffen wie an Erfahrungen bereichert, nach Deutschland gurud. Doch hatten fie die Beimath noch nicht erreicht, als Sturm von einer Krantheit befallen wurde, die ihn zwang, 4 Wochen lang in bem gleichfalls von Bonifacius geftifteten Rlofter Ritingen am Dain zu berweilen. Sobald er indeffen hier durch die forgfame Bflege ber Ordensbritder wieder hergeftellt war, fuchte er ben Ergbischof in Thuringen auf und erftattete ihm in freu-Diger Begeifterung Bericht über die glangenden Ergebniffe feiner Reife. Sierauf fehrte er vier Tage fpater mit bem Segen deffelben nach Gulba gurud, feft entichloffen, bie trefflichen Ginrichtungen, welche er in Italien, befonders im Rlofter auf Monte Caffino, fennen gelernt hatte, auch unter feinen Monden einzuführen. Da er ihnen in allen Borfdriften mit feinem Beispiele voranging, so gewöhnte er fie fcmell an die ftrenge Beobachtung aller Regeln bes Orbens und an eine fest bestimmte Thatigkeit, in ber Bedem bon ihnen nach Dafigabe feiner Beiftes- und Rorperfrafte feine Beichafte juge= theilt waren. Indem die Einen fasteten, beteten, ftudirten und unterrichteten, hatten bie Andern die Berpflichtung, in den Garten und auf den Felbern zu arbeiten oder Mdes, was jur inneren Wirthichaft des Rlofters gehörte, zu beforgen. Sowohl durch biefe raftlofe Thatigfeit ale burch bedeutende Schenfungen bornehmer Landbefitzer gewann bas Rlofter immer mehr an Umfang und Reichthum, und je hoher fein Bohlftand flieg, defto größer murde der Andrang fremder Monche, die fich um die Aufnahme in bas= felbe bewarben \*). Go fah Sturm in ruhiger und gefegneter Wirtfamfeit bas feiner leitenden Obhut anvertraute Rlofter Fulda allmählich zu einer Bluthe emporfteigen, welche feinem Beifte feit feiner italienischen Reife ale einziges und hochftes Ziel vorschwebte, und mit Recht durfte er die Zeit bis jum Tode feines Lehrers und Wohlthaters Bo= nifacius zu den gliftlichsten seines Lebens rechnen (Eigil. vita Sturmi c. 14. bei Pertz 1. e. p. 371 sq.). Alls berfelbe aber ben 5. Juni 755 bei Dockum in Friesland ben Martyrertod erlitten hatte, und ber Angelsachse Lulus die erzbischöfliche Burbe erhielt, anderten fich auch für Sturm die bisherigen Berhaltniffe, und dunfle Bolten begannen fich liber ihm zusammengugiehen, welche einige Jahre hindurch fein heiteres und friedliches Leben trübten.

Den ersten Anstoß zu den auf einander folgenden Widerwärtigkeiten gab ein Streit, der sich über die seierliche Bestatung des allverelyrten Märtyvers erhob, indem Sturm, eingedenk des wiederholt ausgesprochenen Bunsches des Berstorbenen, seine letzte Ruhesstätte in Fulda zu sinden, mit den Seinigen darauf bestand, den von Utrecht nach Mainz gebrachten Leichnam nach Fulda hinwegzusühren, die Mainzer Geistlichen aber, unterstützt von dem stürmischen Berlangen des Bolkes, dies nicht zugeben wollten, und sogar einen Beschl des Königs Pipin auswirkten, nach welchem die Gebeine des heil. Bonisseins in Mainz bleiben sollten. Zwar willigte endlich Lullus in die Wegsührung des Leichnams, da auch ihm Bonissains, als er ihn zu seinem Nachsolger bestimmte, aus

<sup>\*)</sup> Der heil. Lindger gibt die Auzahl der Mönche, welche das Moster Julda zur Zeit seines ersten Abtes hatte, mit Ausnahme der Novizen und dienenden Bersonen, auf 400 an. Bergl. Vita S. Gregor. Abb. Traject. cap. 10. bei Mabillon, Act. SS. Tom. III, 2. pag. 295; "Qui etiam Sturmi Abdas hoc mernit privilegium a Deo et saneto Magistro prae condiscipulis suis, ut ipsum locum quem Magister sanetus elegit ad sepulturam corpori suo, possidere mereretur et initiare, et sanetum corpus ejus martyrizatum in codem suscipere, et in tantum provehere et gloriscare eundem locum, ut ante obitum suum de hoc mundo, quadringentorum circiter Monachorum, exceptis Pulsantibus (Novizen) et aliis minoribus personis, quorum multitiplex erat valde in ipso Monasterio, posito juxta stuvium Fulda, Pater exstiterit et praeceptor."

brudlich den Auftrag gegeben hatte, für feine Beftattung in Julda zu forgen, wenn er als Märthrer im Lande der Friesen umfommen follte (Eigil, vita Sturmi e. 14. et 15. bei Pertz l. c. p. 372 sq.; Willibaldi vita S. Bonifacii c. 33. 38. 39. bei Pertz Mon. Seriptt. T. II. p. 349 sag.). Bleichwohl war bamit bie briidende Spannung zwischen dem Abte von Fulda und dem neuen Erzbischofe feineswegs befeitigt; vielmehr fteigerte fich diefelbe, ungeachtet des anerkannt redlichen Raraftere beider Manner, ju offener Feindschaft, als Lullus bas Eigenthumsrecht des Rlofters und die bamit berbundene Aufficht über den Guterbefit deffelben in Anspruch nahm, Sturm hingegen dies als einen Eingriff in die ihm bei der Bründung des Rlofters verliehenen Rechte hielt. Go lange Bonifacius lebte, hatte der Lettere, im Boraus der Zustimmung besfelben gewiß, in allen Geschäften als Abt vollfommen unabhängig gehandelt, ohne den geringften Widerspruch zu erfahren. Daher mußte er fich um fo mehr in feinen Rechten verlett glauben, als Lullus, der feine Stellung in jeder Sinficht als nachfolger des Bonifacius auffaßte, fich als ben eigentlichen Borftand von Fulda betrachtete und ausdrudlich alle Gefchäfte, welche bas Eigenthumsrecht des Rlofters betrafen, für fich beanspruchte (vgl. Vanhecke, de controversia exorta inter SS. Lullum et Sturmium circa coenobium Fuldense in den Act. SS. Tom. VII. Octobr. Pars poster. p. 1050 -1091; Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands Thl. I. S. 573-578). So komte es nicht fehlen, daß fich ber Streit ftets erneuerte, und mit tiefer Betrübnif fah fich Sturm durch benfelben in feinem eifrigen Bemühen um das innere Gedeihen des Rloftere von Tage zu Tage mehr geftort. Dazu tam, bag unter feinen Untergebenen felbst Bermurfniffe entstanden, welche drei boggefinnte Monde, benen feine heilfame Strenge nicht zufagen mochte, ermuthigten, ju feinem Sturze eine Anklage wegen Majeftatebeleidigung ober einer andern Berletzung der Unterthanenpflicht zu erfinnen und dem Könige Pipin perfonlich zu überbringen. In der That erreichten die Nichtswürdigen ihre Absicht bollfommen. Denn Sturm wurde an den Sof vorgeladen, um fich zu bertheidigen; und da er, die Falfcheit feiner Feinde durchschauend, es unter feiner Burde hielt, fich gegen ihre Unschuldigungen weitläufig ju verantworten, ja im Bewuftfenn seiner Unschuld nur die Worte aus der Schrift sprach: "Siehe! bort oben in der Sobe ift mein Bertrauter, - Gott ber Berr ift mein Beiftand, und barum bin ich muthig und gefaßt!" (Biob 16, 20. Jef. 50, 7.), fo fühlte fich ber Rönig dadurch fo fehr verlett, daß er ihn fofort verurtheilte und mit den Beiftlichen, die ihm in treuer Ergebenheit von Fulda gefolgt waren, nach dem großen Rlofter Jumedica (dem jetigen Jumièges unweit Rouen) in die Berbannung abführen ließ. Sier verlebte er, von dem Abte Druhtgang ehrenvoll aufgenommen und bon fammtlichen Bewohnern freundlich be= handelt, zwei Jahre - mahrscheinlich von 760-762 - in ftiller Burudgezogenheit, während feine Schüler und Unhänger in Fulda, tief betrübt über die Trennung von ihrem geliebten Lehrer, Alles aufboten, um den König zu berfohnen und zur Burudnahme feines Urtheils zu bewegen. Mittlerweile fuchte fich Lullus, über beffen Theilnahme an dem Sturge feines Wegners die Anfichten ichon damals bon einander abwichen, in dem ihm von Bipin zugeftandenen Besitze des Rloftere immer mehr zu befestigen. Dhne Bergug fette er dafelbft einen feiner Priefter, Namens Martus, bon dem er mußte, daß er ihm in jeder Rudficht willfahrig fenn murde, ale Abt ein. die Monde aber benfelben mit Biderwillen aufnahmen und bald wieder bertrieben, versuchte er sie durch freundliches Rachgeben zu gewinnen und gestattete ihnen, sich einen Abt nach ihrem eigenen Belieben zu mahlen. Die gunftige Gelegenheit benutzend, wählten fie fogleich aus ihrer Mitte den durch Tüchtigkeit des Beiftes und Rarakters ausgezeichneten Monch Breggold, welcher, feit feiner Rindheit von Sturm unterrichtet. und auf's Zartlichfte geliebt, die Wahl nur in der Abficht annahm, um mit ihnen gemeinschaftlich befto nachdrudlicher für die Befreiung ihres verehrten Lehrers wirken gu fönnen.

Da sich nun auch in vielen anderen Rlöstern des frankischen Reiches die lebhafte

Theilnahme an bem Schicksale bes Berbannten immer lauter außerte, fo glaubte endlich Bibin bem allgemeinen Berlangen nachgeben zu muffen und rief ihn an ben Sof gurud, ohne ihm jedoch feine weitere Entschliefjung zu eröffnen. Schon hatte Sturm mehrere Tage nach feiner Ankunft in der Rapelle des Ronigs, der Entscheidung über fein Schickfal harrend, jugebracht; ba ereignete es fich jufallig, daß Bibin, bebor er auf die Jagb aing, bei Anbruch bes Tages feiner Bewohnheit gemäß jur Rapelle fam, um fein Gebet ju berrichten. Die übrigen Briefter hatten fich nach abgehaltener Frühmette wieder jur Rube niedergelegt; nur Sturm war wach geblieben, und da er bemerkte, daß ber Ronig sich näherte, öffnete er ihm die Thuren der Kirche und schritt mit dem Lichte bor ihm her bis an beffen Betpult. Nachdem der Ronig bor bem Altare andachtig gebetet hatte, erhob er fich und fprach, Sturm erkennend und freundlich anblidend: "Die Fügung Gottes ift es in der That, daß wir eben hier zusammengekommen find! Rann ich mich doch mahrlich nicht befinnen, was es gewesen ift, weshalb beine Monche dich bei mir angeflagt haben, und ich weiß nicht, warum ich auf dich ergurnt war." Sturm erwiberte in ruhiger Faffung: "Wenn ich auch von Gunden nicht frei bin, fo habe ich mich doch gegen dich, o König, niemals vergangen." Darauf entgegnete Pipin: "Magft du nun in Gedanken oder in Werken bich zu irgend einer Zeit gegen mich vergeffen haben, Gott moge dir Alles verzeihen, wie auch ich bir von gangem Bergen vergebe, und von heute an foll dir für die ganze Zeit meines Lebens meine Gnade und Freundschaft gewiß fenn." hierauf zog er mit eigener Sand aus feinem Mantel einen Faden, warf ihn zur Erbe und fprach: "Siehe! zum Zeugniffe meiner bollftandigen Berzeihung merfe ich diefen Faden aus meinem Mantel zur Erbe, bamit Allen offenbar fen, daß unfere frühere Feindschaft von nun an völlig aufgehört hat" (Eigil. vita Sturmi c. 16-19. bei Pertz 1. c. p. 373 sq.).

Sobald Prezzold und die übrigen Brüder in Fulda die frohe Kunde von der Begnadigung Sturms erhielten, beschlossen sie, aus ihrer Mitte eine Gesandtschaft an den König abzuschicken, um seine Wiedereinsetzung in die ihm allein gebührende Abtswürde von demselben zu erstehen. Bereitwillig gewährte Pipin die Bitte, rief am folgenden Tage Sturm zu sich und übertrug ihm aus's Neue die Berwaltung des Klosters Fulda, indem er ihn von aller Botmäßigkeit des Erzbischofs Lulus befreite. Zugleich händigte er ihm das Privilegium ein, welches der Pabst Zacharias dem heil. Bonisacius ertheilt hatte, und fügte demselben die Berscherung hinzu, daß in der Folge das Kloster Schutz und Bertheidigung ausschließlich von dem Könige erhalten sollte. Mit einem ehrenvollen Geleite trat alsdann Sturm die Klickreise nach Fulda an, wo ihm unter dem allgemeinen Jubel des Bolkes sämmtliche Kloskerbrüder in Procession mit dem goldenen Kreuze und den Keliquien der Heiligen eine weite Strecke Weges entgegenkamen und ihn unter Lobgesängen in das Kloster als ihren rechtmäßigen Abt wieder einführten (Eigil. vita Sturmi c. 19. bei Pertz l. c. p. 375.).

Seitdem begann für Sturm von Neuem eine glückliche Zeit, die bis an seinen Tod ununterbrochen fortdauerte. Er benutzte dieselbe mit verdoppeltem Eiser, um den Wohlstand des Klosters zu befördern, das Leben und die Sitten der ihm untergebenen Mönche einer höheren Bollsommenheit entgegenzuführen und die von ihm schon früher gestistete Schule durch Erweiterung des Unterrichts einer größeren Zahl von Schülern nützlich zu machen\*). Auch schmückte er nicht nur die Kirche im Innern aus und errichtete über dem Grabe des heiligen Märthrers Bonisacius einen aus Gold und Silber zusammengesetzten Altaraufsatz, sondern verschönerte auch die Klostergebäude mit neuen Säulen und schützte sie durch neue, dauerhafte Dächer gegen Sturm und Kegenwetter. Um die Mönche von dem zerstreuenden Verkehre außerhalb des Klosters möglichst fern

<sup>\*)</sup> Trithemius fagt barilber bei Launoy de celebrioribus scholis c.VIII.: "Mos erat in Fuldensi coenobio his temporibus monachos non solum in scripturis sanctis instituere, sed etiam in omni secularis scientiae literatura ad plenum erudire."

zu halten, forgte er dafür, daß die verschiedenen Handwerke innerhalb der Gränzen desfelben betrieben wurden, und ließ, nachdem er mit der ihm eigenen Schärfe des Geistes
überall die Bodenbeschaffenheit und den Lauf der Fulda erforscht hatte, mehrere Kanäle
graben, durch welche er das Wasser des Flusses zum leichteren Betriebe aller Gewerke
und zum Nuzen des Klosters über dessen Bestigungen seitete. Ueberdies trug das hohe Ausehen, dessen er sich bei Bornehmen und Geringen in der Nähe und Ferne erfreute,
nicht wenig dazu bei, auch den auswärtigen Güterbesitz des Klosters zu vermehren. So
schwaben\* und fügte dieser Schenkung später (766) das ebenso reiche königliche Gut
Umbstadt im Maingau am Richenbache östl. von Darmstadt hinzu (Eigil. vita Sturmi
e. 20. u. 21. bei Pertz l. e. pag. 375; Böhmer, Regest. der Karoling. S. 11;
Sehannat, Traditt. Fuld. 27. No. 51; Dronke, Cod. Dipl. p. 36 No. 57).

Böher noch als unter Pipin ftieg Sturm in der königlichen Bunft unter beffen Sohne und Nachfolger, Karl dem Großen, welcher ein inniges Freundschaftsbundnig mit ihm ichlog und feine Dienfte in wichtigen Angelegenheiten nicht felten in Anspruch nahm. Gleich in den erften Regierungsjahren des jungen Konigs bot fich bagu bie Belegenheit bar, als fich die bisherigen Berhaltniffe gwifchen ihm und dem Babernherzoge Thaffilo zu trüben anfingen und immer gespannter wurden. Um den drobenben Ausbruch einer Feindschaft mit dem ihm nahe verwandten und mächtigen Bergoge abzumenden, mählte Karl ben ehrmurdigen Abt jum Bermittler, ba diefer, felbft ein Baber bon Geburt, die Berhältniffe genau fannte und die nöthigen Gefandtichaftereifen an den Bergog unternehmen konnte, ohne dadurch weiteres Auffehen zu erregen. Bu feiner Freude gelang es auch endlich feinen Bemuhungen, zwischen Beiden ein Freundschaftsbundniß auf einige Jahre gludlich zu Stande zu bringen. Ein ungleich größeres Weld der Thätigkeit im Dienfte des Konigs eröffnete fich ihm aber, als derfelbe im Jahre 772 den Krieg gegen die heidnischen Sachsen begann und eine große Bahl von Beiftlichen, Aebten und Prieftern aufforderte, dem Beere ju folgen, um die durch Waffengemalt Befiegten burch freundliches Ueberreden und Unterrichten jum Chriftenthume ju befehren. Auch Sturm befand fich unter ihnen und widmete fich bem Befehrungs= geschäfte mit foldem Gifer, daß ihm nicht nur die Leitung und Berwaltung der bon ihm errichteten Miffionsstationen, aus benen später Bisthumer entstanden, bom Ronige anvertraut wurde, fondern ihm auch viele bornehme Sachfen, welche er durch feinen Unterricht für den driftlichen Glauben gewonnen hatte, nach Fulda folgten und fich da= felbft niederließen. Mit Recht tonnte er daher "der Apostel der Sachsen" genannt werden. Auch Rarl ber Große erfannte feine im Sachfenfriege ihm geleifteten Dienfte dantbar an und belohnte fie dadurch, daß er die bedeutenden foniglichen Besitzungen in Samelburg an der frankischen Saale dem Rlofter Fulda durch eine am 7. Jan. 777 ausgeftellte Urfunde ichenfte (vgl. Bohmer, Regeft. der Rarolinger G. 11; Schannat, Traditt. Fuld. 27. No. 51; Schannat, Vindie. Tab. 4. [Facfim. u. Siegel]; Dronke, Cod. Dipl. p. 36 No. 57). Ale barauf Rarl im folgenden Jahre über bie Byrenaen gezogen war und gegen die ungläubigen Araber in Spanien tampfte, fielen die Sachsen wieder ab, drangen bis an den Rhein nach Deut, Coln gegenüber, bor und zogen dann mordend, plündernd und besonders die Rirchen verheerend rheinauf= warts bis in die Rahe von Coblenz, von wo fie fich, da es ihnen nicht möglich war, über den Rhein zu fommen, plötlich durch den Lahngau gegen die Wetterau wandten und das Kloster Fulda bedrohten. Sobald die Monche von der ihnen bevorstehenden Befahr Nachricht erhielten, gebot ihnen Sturm, fich mit den Bebeinen des beil. Bonis

<sup>\*)</sup> Bergl. Schannat, Traditt. Fuld. No. 19. p. 10; Eckhard, Franc. orient. I. p. 554. In bem Landgute gehörten nicht nur 23 Familien Leibeigener, 50 Husen und 400 Juchart Land, Wiesen zu 400 Fuber Heu, 52 Pserbe, 52 Füllen, 80 wilbe Pserbe, 58 Kühe mit 55 Kälbern, 200 Schase und 90 Schweine, außerbem 28 Hintersaffen mit ihren Aeckern, 8 Milhlen und 3 Kirschen mit ihren Besthungen.

facius und den übrigen Reliquien in der Richtung auf Hamelburg zu flüchten, während er felbst sich in die Wetterau begab, um eine bewassnete Mannschaft zur Vertheidigung des Klosters zu sammeln. Doch wurden die Sachsen, noch während dies geschah, auf dem Rückzuge an die oberste Lahn und Edder von einem schleunigst aufgebotenen Heere der Oftsraken und Alemannen eingeholt und erlitten, als sie eben über die Edder setzen wollten, auf dem Battenfelde eine schwere Riederlage, in welcher sie fast die auf den letzten Mann niedergehauen wurden (Eigil. vita Sturmi c. 22. 23.; Poeta Saxo ad a. 778 c. 62. bei Pertz Monum. T. I. p. 325).

Auf die Runde, daß die Sachsen, unbekummert um Taufe, Gibschwur und Beifeln, auf's Neue die Waffen ergriffen und gräuliche Bermuftungen angerichtet hatten, war König Karl aus Spanien in sein Reich zurückgeeilt und rüftete voll Unwillens auf bas folgende Jahr einen ftarten Beerzug gegen diefelben. Auch diesmal nufte ihm Sturm, obgleich er schon vom Alter gebeugt und körperlich leidend war, mit mehreren Rloster= geiftlichen nach Sachfen folgen. Indeffen ließ ihn Rarl, mahrend er mit feinem Beere bis an die Elbe zog, in der befeftigten Eresburg an der Diemel jurud, damit er borläufig den Unterricht und die Bekehrung der Bewohner diefer Gegend vollende. trot diefer Borficht fand er ihn bei feiner Rudfehr von der Elbe fo fchwach und trant, daß er ihn möglichst bequem nach Fulda zurudzubringen befahl und der Bflege feines Leibargtes Winter übergab. Jedoch vermehrten die verordneten Beilmittel das Uebel, anftatt es zu mindern, und Sturm erfannte aus ber zunehmenden Rrantheit, daß er bas Riel feines Lebens erreicht habe. Er rief deshalb alle Rlofterbruder an fein Sterbebett, berkundigte ihnen fein nahes Ende und bat fie, fur ihn zu beten. Dann ließ er alle Gloden der Rirche läuten, ermahnte die Unwesenden während des feierlichen Trauer= geläutes in ernften Worten zur Beharrlichkeit im Guten und zur gemiffenhaften Sorge für das Gedeihen des Rlofters und schloß mit der Bitte, daß Alle, die er aus menfch= licher Gebrechlichkeit ungerechter Beise gefrankt hatte, ihm verzeihen möchten, sowie auch er allen feinen Beleidigern aus dem Grunde feines Bergens verziehen habe. Darauf nahm er unter Thranen Abschied von ihnen und entließ fie mit den wiederholt ausgesprochenen Worten: "Betet für mich." Bon nun an schwanden ihm die Lebensfrafte merklicher, und ichon am folgenden Tage, den 17. Decbr. 779 löfte fich fein edler, der Gottheit zugemandter Beift von den Feffeln des Korpers (Eigil. vita Sturmi e. 24. 25. bei Pertz l. c. p. 377). Sein Leichnam wurde in der Rlofterfirche zu Fulda beftattet und ein einfaches Denkmal über feiner Ruheftätte errichtet. Das Andenken an feine ausgezeichneten Berdienfte blieb aber ftete lebendig in ber Erinnerung ber Rachkommen, bis Pabst Innocenz II. ihn auf dem lateranenfischen Concilium im 3. 1139 feierlich unter die Zahl der Beiligen versetzte und in Folge deffen der Bifchof Johann von Burgburg im 3. 1439 das Diöcefanfest zu seiner Verehrung anordnete.

Literatur: Die Hauptquelle für die Lebensbeschreibung Sturm's ist die oben oft angesührte vita Sturmi von Eigil (Abte zu Fulda von 818—822) bei Mabillon, Act. SS. Ord. S. Bened. Saec. VIII. T. II. p. 242—259 und bei Pertz, Monum. Scriptt. T. II. p. 365—377; sie ist um so zuverlässiger, da Eigil, wie er versichert, mehr als 20 Jahre Schüler Sturms war und das Meiste von dem, was er erzählt, selbst mit erlebt hat. Ferner: Lebensgeschichte des heiligen Sturmius, ersten suldissen Abtes und der Sachsen Apostel, von dem P. Sturmius Bruns in Fulda. 1779 in 8.; Hist. lit. de la France T. IV. p. 161; Fabricius, Bibl. lat. med. et infer. aetatis T. VI. p. 214; Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands Bd. 1. (Gött. 1846); R. Schwarz, das Leben des heil. Sturmius. Fulda 1858.

Sturm, Jakob, verdient hier, obschon er nicht Theologe war, eine Stelle wegen seines thätigen Antheils am Resormationswerke sowohl zu Straßburg als überhaupt im beutschen Reich. Er war geboren im Jahre 1489 und gehörte dem alten, ursprlingslich aus Offenburg stammenden Geschlechte der Sturm von Sturmed an, das seit der Witte des 14. Jahrhunderts dem Straßburger Magistrat eine Neihe seiner tüchtigsten

Mitglieder geliefert hatte. Sein Bater, Ritter Martin Sturm, ein Freund Bimbhelings und Beilers bon Raifersberg, fandte ihn fruh nach Seibelberg, wo er Grammatit und Logit lernte. Er war fur die Rirche bestimmt; Wimpheling, der ihn wie einen Sohn liebte, fchrieb fur ihn 1499 eine turge Unweifung gur Rhetorif, widmete ihm in ben nachften Jahren einige andere fleine Schriften und ermahnte ihn, bas Beifpiel ber damaligen schlechten Briefter und Monche nicht zu befolgen, fondern durch ein frommes Leben Gott zu dienen und dazu beizutragen, die Rirche bom Berfalle zu retten. 3m Jahre 1504 bezog er die Universität Freiburg; die Strafburger Dominifaner riethen feinem Bater, ihn nach Roln zu fenden, allein Wimpheling ließ es nicht zu, er wollte teine monchische Erziehung für den talentvollen Jungling, den er felber nach Freiburg begleitete, um feine Studien zu leiten. 3m 3. 1505 mard er, nebft Matthaus Bell, dem fpateren Strafburger Reformator, magister artium; als folder hielt er mahrend mehrerer Jahre Borlesungen in via realium über die Ethit und einige andere Bucher des Ariftoteles. 1506 trat er in die theologische Fakultät ein, wo Capito und Joh. Ed feine Mitfchüler waren; bas folgende Jahr hielt er im Dominifanerflofter eine lateinische Bredigt. Bugleich befuchte er juriftische Collegien, besondere die des berühmten Ulrich Bafius; er nahm jedoch feinen Grad in diefer Fakultät, ebenfo menig ale in der theologifchen. Er gab ben Bedanken auf, fich bem Priefterftande zu weihen und mahlte die politische Laufbahn; Reisen in verschiedene Lander vollendeten feine Bilbung. Begeiftert für die neuerwachten flaffifchen Studien trat er 1514 in die Strafiburger literarische Gefellschaft ein, an deren Arbeiten er mehrere Jahre lang Antheil nahm. Gines ber borglialichften Mitglieder berfelben, der faiferliche Sefretar Jatob Spiegel, von Schlettftadt, begehrte bon ihm 1522, im Namen des Rurfürften von der Pfalg, feinen Rath über die Reformation der Seidelberger Universität; er schlug bor, der Erklärung der flaffifchen Autoren einen gründlichen grammatischen Unterricht borangeben zu laffen, Die Logit nicht mehr nach den üblichen berworrenen Lehrbüchern, fondern nach Rudolph Agricola zu lehren, mehr Sorgfalt auf Mathematik zu berwenden, in der Theologie der Scholaftit zu entfagen und zwei Professoren anzustellen, um das Alte und das Reue Teftament nach den Rirchenbatern zu erflären. In Diefen Bedanten zeigte fich bereits fein reformatorischer Sinn; allein erft zwei Jahre fpater fprach er fich entschieden für Luther aus. Als fein alter Lehrer Wimpheling fich darüber beklagte, antwortete er ihm, indem er ihn an die Ermahnungen erinnerte, die er in seiner ersten Jugend von ihm erhalten hatte: "bin ich ein Reger, fo habt ihr mich bagu gemacht." Um biefe Beit wurde er zum erften Dale in den Strafburger Rath erwählt; ber furz borber ausgebrochene Bauernfrieg anderte feine Uebergengungen nicht; er machte die Reformation nicht verantwortlich für die begangenen Gräuel, und mußte, daß manche der Beschwerden des Landvolkes nur zu fehr begründet waren; daher trat er mehrmals als Bermittler auf. Die Beisheit, die Beredtfamteit, die ruhige Beiftesfraft, die er in ben Ratheverhandlungen offenbarte, bewogen feine Mitburger, ihn 1525 in bas fogenannte beständige Regiment, querft in die Rammer der Funfgehn, dann 1526 in die der Dreis gehn zu erwählen; in diefem Jahre trat er als Stadtmeifter an die Spite der Straff= burger Regierung; er war fo geachtet, daß bereits eine Ehrenmunge auf ihn gefchlagen ward. In firchlichen Dingen war fein Grundfat ber ber Gemiffensfreiheit; in Sachen bes Glaubens, fagte er, erfenne er weder Raifer noch Babft als Berren an; dabei wollte er, daß alle Bekenner bes Evangeliums fich einigten, statt wegen berschiedener Auffaffung einzelner Lehren fich zu trennen und zu befämpfen. Diefe Stellung nahm er im Abendmahlestreit an; er unterließ Nichts, das zur Berföhnung führen tonnte, und betheiligte fich an Allem, mas der Landgraf von heffen gur Erreichung biefes 3wedes that. 218 Staatsmann ftrebte er, Deutsche und Schweizer zu berbinden, um den tatholifden Ständen eine festere Macht entgegenzustellen; als evangelifder Chrift hatte er das Bewuftfenn, daß Lutherische und Reformirte Gins waren in allen wefent= lichen Dingen und fich daher auch in der Abendmahlslehre vereinigen könnten. Auf

dem Speirer Reichstage bon 1529 vertheidigte er mit Rachdrud bie bon den Strafe burgern das Jahr zubor beschloffene Abschaffung der Deffe, folog fich den proteftirenden Ständen an und fette es mit Philipp von Seffen durch, daß diese nicht in die Berdammung der Schweizer willigten. Mit Buger und Zedio wohnte er dem Marburger Gespräche bei. Auf dem Augsburger Reichstage von 1530, wo er mit den Gefandten von Lindau, Memmingen und Conftanz die confessio tetrapolitana übergab, fuchte er abermals eine Bereinigung amifchen ben Sachfen und ben Dberbeutschen gu bemirken; allein der Zwiespalt mar bereits zu tief. Sturm ruhte indeffen nicht; er unterftütte die unermudlichen Bemuhungen Luther's, fchrieb häufig an den Landarafen und nahm an den Borberathungen über die Concordie Theil, die endlich 1536 zu Wittenberg zu Stande fam. Bu eben diefer Zeit gelang es ihm, den längft bon ihm gehegten Bunich der Gründung eines Ghunnasiums zu Stragburg zu verwirklichen. Er berieth deffen Ginrichtung mit dem von Paris berufenen Johann Sturm, und bachte fogar, bei feiner großartigen Anschauung der Dinge, an eine allgemeine Afademie auf Koften sammtlicher ebangelischer Stande. Schon feit 1528 mar er einer ber mit ber Aufficht des öffentlichen Unterrichts beauftragten Scholarchen, und hat als folcher durch feine Ginficht und Thatigteit feiner Baterftadt die größten Dienste geleiftet. der schwierigen Zeiten des Interims erhielt er nicht nur die Ruhe zu Stragburg, fonbern auch die Burde und protestantische Freiheit ber Stadt. Bon allen Barteien geachtet, wohnte er den meiften Reichstagen der Zeit und den Conventen der evangeli= iden Stände bei. Bon 1525 bis 1552 mar er 91 Mal bei politischen und religiöfen Berhandlungen als Wefandter Strafburgs anwesend. Seine Betheiligung an den öffentlichen Angelegenheiten verschaffte ihm eine reiche Renntnig der Menschen und Dinge, fo daß er feinem Freunde Sleidan manchen Stoff für fein großes Beschichtsmert liefern tonnte, beffen größten Theil er burchfah und verbefferte. Der treffliche Mann, bas Mufter eines driftlichen Batrioten, ftarb den 30. Oftbr. 1553; brei Prediger und drei Professoren der Schule trugen seinen Sarg. Letterer hinterließ er feine Bibliothet; ichon früher hatte er ihr Geschenke an Buchern gemacht. Sleiban hat ihn mit Recht die Zierde des deutschen Adels genannt. C. Schmidt.

Sturm, Johann, einer der berühmtesten protestantischen Schulmanner, ward geboren zu Sleida im Jahre 1507. Er war ein Sohn des Bermalters der Buter des Grafen Dietrich von Manderscheid, mit beffen Rindern er erzogen ward. 1521 ging er nach Ruttich in das trefflich eingerichtete St. hieronymus - Gymnafium der Bruder bes gemeinsamen Lebens. Seine Studien vollendete er zu Löwen, wo er mit dem Professor Mudiger Rescius eine Druderei leitete und einige griechische Schriften herausgab. Um bie Bucher zu verkaufen, begab er fich nach Baris; hier tam er in Berbindung mit mehreren hochstehenden Bersonen, die ihn bewogen, öffentliche Borlefungen zu halten; er lehrte Dialektik nach der Methode des Rudolph Agricola; zugleich nahm er die reformatorischen Grundfage an. Im Jahre 1534 betheiligte er fich, im Auftrage bes Bijchofs von Baris und des Königs, an den Bersuchen, die protestantische und die tatholische Rirche wieder auszuföhnen, und zu biesem Zwede Melanchthon und Luther nach Frankreich zu berufen. Nachdem diese Bemühungen fehlgeschlagen und zu Paris bie Berfolgung gegen die Protestanten wieder ausgebrochen mar, nahm Sturm einen Ruf nach Strafburg an, wo man befchloffen hatte ein Ghmnafium zu gründen. Er tam im Januar 1537 und wurde vorläufig als Profeffor angestellt, um Aristoteles und Cicero zu erklären. Der Plan, den er dem Rath und den Predigern zur Ginrichtung der Schule vorlegte, mar theilweise dem des Lütticher Gymnafiums ähnlich und für die bamalige Zeit ein bedeutender Fortschritt. Rlaffische Bildung und evangelische Frommigkeit follten fich mit einander zur pietas litterata verbinden, ein Grundfat, ber an und für fich immer noch der richtigste ift; nur opferte Sturm, in humanistischer Ginseitigkeit, die Muttersprache der alten; lateinifch reden und ichreiben follte die Sauptfache fenn, und um fich darin zu vervollkommnen, wußte er kein befferes Mittel als die

Nachahmung Cicero's. Daneben drang er indeffen auf bolliges Wegwerfen der icholaftischen Methoden und Spigfindigkeiten: er vereinfachte die Dialektif und verband fie mit der Rhetorif; den mathematischen und phhilichen Wiffenschaften gab er ihre Stelle im Unterricht jurud und theilte biefen letteren in eine wohlgeordnete Reihe bon Stadien ein. Das Gymnafium ward 1538 eröffnet und Sturm ju beffen beftandigem Reftor ernannt; bis turg bor seinem Ende hat er die Schule geleitet, die immer noch bluht. - Dogleich Protestant, war Sturm mit vielen katholischen Gelehrten im Berfehr; er wollte nie an der Moglichfeit einer Biedervereinigung der Rirchen verzweifeln und meinte, wie manche andere edle Beifter feiner Zeit, eine Berfammlung frommer, unbarteiischer Manner fonnte die Differengen ausgleichen und den Frieden wieder herftellen. Diefen, damale unausführbaren Bebanten, hat er oft muhrend feines langen Lebens ausgesprochen; jum erften Male in einer 1538 erichienenen Schrift, in ber er das von einer pabstlichen Commission verfaste consilium de emendanda ecclesia einer gründlichen Kritif unterwarf. Da er feltene oratorifche Talente und diplomatische Bewandtheit befaß, ward er fowohl vom Strafburger Magiftrat als von den protestanti= fchen Ständen und felbft bom Ronig bon Frankreich mehrmals mit Befandtichaften und wichtigen Berhandlungen beauftragt. 1540 wohnte er den Colloquien von Sagenau und Borms, und 1541 dem bon Regensburg bei. Er munichte ein Bundnig der deutschen Protestanten mit Frankreich gegen den Raiser. Nachdem er 1545 mit anderen beutschen Gefandten den Frieden gwischen Frankreich und England vermittelt hatte, ward er, nach dem Ausbruche des fcmaltalbifden Krieges, an Frang I. geschickt, um Gulfe su begehren, erlangte jedoch nach langen Bogerungen nur erfolglofe Berfprechen.

Mit vielen frangöfischen Protestanten und besonders mit Calvin perfonlich befreundet, neigte fich Sturm mehr zur reformirten Abendmahlslehre als zur lutherischen, wünschte jedoch auch in diefer hinsicht eine Einigung und theilte die Gesinnungen Luther's und Melanchthon's. Er nahm an Allem Theil, was jur Bertheidigung der Bewiffensfreiheit in Frankreich geschah, und brachte diefer ihm theuren Sache die größten Opfer. Nach der Einnahme von Met durch Beinrich II. wandte er allen feinen Ginflug an, nicht nur um ben vertriebenen Deter Protestanten Beiftand zu berichaffen, fondern auch um die deutschen Stände zu bewegen, die Burndgabe ber Stadt zu verlangen; das Schidfal des Protestantismus schien ihm weniger gefährdet in einem jum Reiche gehörenden Ort als unter frangofischer Berrichaft. Bahrend der Religionefriege in Frankreich correspondirte er viel mit Calvin und Bega über die Saupter der Parteien, über die muthmaglichen Folgen der Begebenheiten, über die Mittel, den Sugenotten ju Gulfe gu tommen; immer brang er barauf, daß die Deutschen fich für Lettere verwendeten, erlangte aber nur, daß er den Lutherischen als Sakramentirer verbächtig mard. Seit dem Tode bes Stadtmeiftere Jatob Sturm, 1553, hatten die Strafburger Prediger angefangen, die Reformirten rudfichtslos ju befämpfen. Sturm marb fofort in endlofe, beftige Streitigkeiten mit ihnen bermidelt. Er nahm die ju Strafburg angesiedelten frangofifchen Flüchtlinge in Schut, bermochte die Scholarchen, fremde reformirte Belehrte als Brofefforen anzustellen, gab einige Schriften Luther's über's Abendmahl und eine ahnliche des Englanders John Ponnet herans, vertheidigte den als Calviniften angegriffenen Zanchi: bies waren Brunde genug, um gegen ihn zu klagen; 1563 fam indeffen ein Confensus zu Stande, demaufolge die Wittenberger Concordie die Bafis der Lehre bleiben follte. Der Friede dauerte jedoch nur turge Zeit; Sturm's fortgefette Bemilhungen für die Sugenotten erregten immer mehr den Groll der lutherischen Prediger, während fie ihn in finanzieller Sinficht in die bitterfte Berlegenheit brachten. Im Berbst 1562 fam Madame de Rope, die Schwiegermutter des Prinzen von Condé, nach Straß= burg, um Bulfe, befonders Geld, für die frangofischen Protestanten zu suchen. Sturm berschaffte ihr bedeutende Summen, für die er mit der größten Selbstaufopferung Burgschaft leiftete, und die er nur bem fleinsten Theile nach und viel später erft gurud er= hielt. 1564 ward er vom Bergog Wolfgang von Zweibruden mit der Reorganifirung

194 Styliten

des Symnaffums von Lauingen beauftragt; 1566 erhielt Stragburg durch feine Bemuhungen das faiferliche Privilegium jur Gründung einer Afademie, die nach feinen Borfchlägen eingerichtet murde. Dies maren Die letten erfreulichen Ericheinungen in feinem Leben. Die Theologen, befonders Marbach, der Prafident des Rirchenconvents, beschwerten fich immer lauter über die reformirten Tendenzen des Reftors und einiger Professoren; es entspann fich ein unerquidlicher Streit, der erft 1575 burch Schiederichter icheinbar geschlichtet ward. Bald brach er von Reuem und viel heftiger aus bei Gelegenheit des Begehrens, die Concordienformel in Strafburg einzuführen. Da Sturm fich widersette, indem er fich auf die confessio tetrapolitana berief, griff 30bann Babbus ihn mit einer Leidenschaft an, von der Marbach weit entfernt gewesen war. Sturm blieb ihm die Antwort nicht fculdig; auch die Burttemberger, gufas Dfiander und Jatob Andrea traten gegen ihn auf; gahlreidje Schriften erschienen, eine derber als die andere; bergebens suchten einige Fürsten den Frieden zu bermitteln; im Jahre 1581 ward Sturm durch den, bon den Predigern gedrängten Magiftrat, feines Umtes als Reftor entfest. Erbittert durch diefe Schmach nach 40jahrigen Dienften, brachte der alte Mann eine Rlage vor das Speierer Kammergericht; als er ftarb, war jedoch der Proceft noch nicht entschieden. Er ftarb 1589 in feinem 82ften Jahre. Da dachte man nicht mehr an feine dogmatischen Streitigkeiten, sondern nur noch an feine Berdienfte, die man gebuhrend pries. Sein Lehrplan mar fir viele Schulen Deutsch= lands Mufter geworden; ju Strafburg felbft hatten gahlreiche Boglinge aus Deutichland, Bolen, Danemark, Stalien, Frankreich unter feiner Leitung ihre Bilbung erhalten. Sein Rame ift als einer der geachtetften feiner Zeit auf die Nachwelt übergegangen; diefen Ruhm verdankt er ebenfo feinem edlen Rarakter als feiner Belehrfamkeit und feinem vielfeitigen treuen Wirken für protestantische Erziehung und protestantische Freiheit. - S. über ihn unsere Schrift La vie et les travaux de Jean Sturm. Strass-C. Schmidt. bourg 1855.

Styliten, στυλίται, πιονίται oder Säulenheilige, - eine Klaffe von Anachoreten, die, eine der monftrojeften Ausgeburten mondisch-afcetischer Wertheiligkeit in der driftlichen Rirche, auf hohen Saulen ihren Wohnfitz nahmen, auf denen fie etwa in einem Bretterverschlage oder von einem einige Fuß hohen Gitter oder Manerwerk eingeschloffen, wegen des engen Raumes, in dem fie weder liegen noch figen fonnten, gu fortwährendem Stehen gezwungen (baber stationarii), unter freiem himmel, Tag und Nacht, Sommer und Winter gubrachten. Der Bater biefes neuen, driftlichen gafirthums ift Shmeon, der Sprer ober auch, zur Unterscheidung von anderen Styliten gleichen Damens (f. unten), der Aeltere genannt, im 5. Jahrhundert unter der Regierung Theodofius' II. (408-450) und feiner Rachfolger, - von dem als bewundernder Angengeuge Theodoret ergählt in feiner hist. relig. c. 26., und bon dem wir außerbem zwei Biographieen haben, die eine von feinem vertrauten Schüler Antonius (Act. Sanctor. Jan. Tom. I. pag. 261sqq.) und die andere, ausführlichere und phantaftisch ausgeschmudte von einem Zeitgenoffen Cosmas, Presbyter zu Phanir in Colefprien (Assemani, Act. Mart. P. I. p. 268 sqq.), momit zu bergleichen Evagr. hist. eccles. lib. I. c. 13. und Simeon Metaphrastes (Niceph. Call. hist. eccl. l. XIV. c. 51. hat hier blog Evagr. nachgeschrieben). Gebürtig aus Sifan oder Sefan, einem Ort im nordlichen Surien, zwifchen Currhus, bem Bifchofsfite Theodoret's in ber oberen Cuphratgegend, und der cilicischen Granze am Gebirge Amanus gelegen, im Jahre 390 oder 391 von driftlichen Eltern geboren, wuchs Symeon, von früher Jugend an auf dem genannten Webirge die Beerden feines Vaters weidend, in der Abgefchiedenheit des Gebirgs = und Hirtenlebens auf, bis er als 13jähriger Knabe zum erstenmal eine drift= liche Kirche betrat und durch das, was er hier fah und hörte, einen fo mächtigen Einbrud empfing, daß er nicht lange barauf, bon benen, an welche er in feinem nen erwachten Berlangen nach religiofer Belehrung fich wandte, auf das afcetische Leben hingewiesen und noch durch eine Bifion in dem gefaßten Entschlusse beftartt, feine Schafheerde ber-

ließ, um ale Monch nach der höchsten Bollfommenheit zu ringen. Er brachte zuerst zwei Jahre in einem feiner Beimath benachbarten Rlofter zu und dann gehn Jahre in bem Rlofter des heil. Eufebonas bei Teleda, wo nach Cosmas ein Bruder feines Ba= tere bereits 35 Jahre als strenger Afcet gelebt hatte. Die bort herrschende Disciplin war eine fehr ftrenge. Dennoch that der junge Symeon es bald allen feinen Benoffen in frommen Bufübungen gubor. Während jene nur zwei Tage fasteten, that er's eine Boche lang, trug lange einen Palmenftrick unter den Kleidern auf der blogen Saut fest um den Leib gebunden und wollte, als es entdeckt und von dem Abt ihm unterfagt wurde, feine Mittel anwenden gegen die dadurch verurfachten Bunden und Gefchwire. Bulett hieß man ihn gehen, bereute es aber nach einigen Tagen und holte ihn, als man ihn nach langem Suchen endlich in einem ausgetrodneten Brunnen wiedergefunden hatte, in's Rlofter zurud. Indeg verließ er es bald darauf wieder freiwillig und begab sich nach Tel = Nescin oder Telanessa (Telavisog, Theod.), einem Fleden unweit Antiochien, um in der Rähe des dortigen Rlofters als Anachoret zu leben. Er nahm feinen Aufenthalt in einer an einem Bergabhange gelegenen engen Butte und fette es hier, bon dem Berlangen getrieben, die heiligen Manner Mofes und Glias nachzu ahmen, wie Theodoret fagt, aller Abmahnungen ungeachtet durch, die 40tägige Faften= zeit in seiner hütte eingeschloffen ohne alle Nahrung zuzubringen. Rach Ablauf der Beit fand man die Nahrungsmittel, mit denen man ihn doch genöthigt hatte sich zu berfeben, unberührt, ihn felbft aber befinnungslos und halbtodt am Boden liegend, und nur mit Muhe konnte man ihn durch Unwendung eines naffen Schwammes und Gin= flößung des Saframents in's Leben zurndrufen. Seitdem aber hielt er jährlich die gange Beit des Quadragefimalfaftens ohne etwas zu geniegen aus und brachte es am Ende, indem er fich zuerst an einen Pfahl anbinden ließ, fo weit, das gange lange ftrenge Faften ftehend zu ertragen. Nachdem er fich drei Jahre in der Butte aufgehalten hatte. ließ er fie mit einer Mauer umgeben und ichloß fich innerhalb diefes Beheges (uardou. eingeschlossener Raum, claustrum, Rloster, nachher nom. propr. des durch Symeon's Aufenthalt auf der Säule geheiligten Ortes, Evagr. 1. c. c. 14.) mittelft einer 20 Ellen langen, an feinem rechten Juge befestigten eifernen Rette an ein Felestud an, bis er fich auf die Borftellung des Bifchofs Meletius bon Antiochien, baft die Willensfraft den außeren Zwang überflüffig machen muffe, die Fessel wieder abnehmen ließ. Inzwis fchen lodte bereits ber Ruf feiner außerordentlichen Frommigfeit enthuftaftifche Berehrer in groker Bahl nach feinem fouft fo einfamen Aufenthaltsorte, und nach Theodoret war es der Bunich, fich den ihm läftigen Ehrbezengungen derjenigen zu entziehen, die fich barum stritten, seine Bewänder zu berühren, welcher ihn bewog, um das Jahr 420 feinen Aufenthalt auf einer in feiner Mandra errichteten Säule gu nehmen. Er brachte querft, an einen aufrecht ftehenden Balten gebunden, auf derfelben ju; nachher hatte er einen folden Salt nicht mehr nöthig, indem er fchon, an das ihn umgebende Gitter angelehnt oder mit ben Banden auf baffelbe geftützt, die nöthige Rube und ben wenigen Schlaf, deffen er bedurfte, fand. Die erfte Saule, die er beftieg, war nur 6-7 Ellen hoch. Er ließ fie aber in dem himmelanftrebenden Berlangen feines Bergens, welches Theodoret barin findet, wiederholt erhöhen, und die Saule, auf welcher er die letzten 30 Jahre feines Lebens feit 429 zubrachte, war 36 Ellen hoch, während ihr Umfang oben nur 2 Ellen maß.

Seine Handlungsweise war zu sehr im Einklang mit dem kirchlichen Zeitgeist, als daß ihr die allgemeine Billigung und Bewunderung hätte sehlen können. Die Mönche und Anachoreten der benachbarten sprischen Wüste (nach Uhlemann, Algen's Zeitschrift sitr histor. Theologie, 1845. H. S. 5. wäre die nitrische Wüste in Aegypten gemeint) glaubten freilich, ihn erst auf eine Probe stellen zu müssen. Sie ließen daher die diktatorische Aufforderung an ihn ergehen, die von ihm begonnene neue und ganz unerhörte Lebensweise wieder aufzugeben. Und im Falle seiner Weigerung hatte ihr Abgeordneter den Auftrag, Gewalt gegen ihn zu gebrauchen. Allein Symeon war so

196 Styliten

gleich bereit, bon feiner Gaule herabzufteigen, und fie ftanden in Folge deffen bon ihrer Forderung ab, indem fie die Bottlichkeit des ihm ju Theil gewordenen eigenthumlichen Berufes anerkannten (Evagr. 1. c.). Theodoret, der es doch noch für nöthig halt. ihn gegen Solche, "die am Tabeln ihre Freude haben", zu vertheidigen, beruft fich zu Symeon's Bunften auf die manchmal auch fo feltsamen und anscheinend zwecklosen fumbolifchen Sandlungen, welche die Propheten auf gottlichen Befehl verrichteten, und meint, daß Gott nach der Analogie irdischer Berricher, welche den von ihnen geschlagenen Müngen häufig ein neues Beprage geben, die Frommigkeit in mannigfaltigen Formen ericheinen laffe und fo auch dieselbe in bem Symeon gleichsam ein neues, ungewöhn= liches Gepräge haben annehmen laffen um ber finnlichen Denfchen willen, um nicht blog die Böglinge des Glaubens, fondern auch diejenigen, welche an der Rrankheit des Unglaubens leiden, zu feinem Lobe zu erwecken. Dafür weift er denn auch auf die Wirtsamfeit Sumcon's hin. Namentlich war der Eindruck, den er auf die in der Umgegend nomgdifirenden Ismaelitenftamme machte, ein gang aufterordentlicher. Gie berehrten ihn als ein übermenschliches Wefen, baten ihn um feinen Segen, suchten feinen Rath und feine Wirbitte und liefen fich ichaarenweise von ihm bewegen, die Taufe anjunehmen. Theodoret felbst gerieth einst fast in Lebensgefahr, als eine Menge biefer halben Wilden auf ihn einfturzte, um fich auf Symeon's Beheiß feinen priefterlichen Segen zu holen. Bunder, die er burch fein Gebet berrichtete, Prophezeihungen bon ihm, die eintrafen, trugen dazu bei, feinen Ruf durch die gange driftliche Welt zu berbreiten; in Rom foll man fleine Bilder von ihm wie eine Art von Amuletten in ben Wertstätten aufgestellt haben, und bon nah und fern, aus dem romischen und dem benachbarten Berferreiche wallfahrtete man ju ihm, mahrend begeifterte Schuler in ber Mahe fich niederließen, die dann auch wohl fur feine geringen Bedurfniffe forgten. Bon Sonnenuntergang bis zur neunten Stunde bes folgenden Tages war er mit Medita= tionen und Andachtsübungen beschäftigt. Dann fonnte man ihn wohl fo viele Berbeugungen hinter einander machen feben, daß man mude wurde, fie ju gablen; bald ftand er aufrecht, bald berührte er, über bas Gitter fich budend, mit ber Stirn feine Guge, fo wie er einft in einer Bifion einen Engel hatte anbeten feben. Bon ber neunten Stunde an aber mar er für Jedermann jugangig; bann hörte er die Fragen und Bitten, bie an ihn gerichtet murden, machte für bie Bewohner ber Umgegend ben Schiederichter in ihren Streitigkeiten und pflegte auch täglich bon feiner Gaule herab die unten bersammelte Menge zu ermahnen; denn auch die Gabe der Rede war ihm verliehen. nie aber durfte ein Weib den Raum der Mandra betreten, auch die eigene Mutter nicht; er ließ fie aber am Fuße feiner Gaule begraben. Auch in die allgemeinen Angelegenheiten ber Rirche griff er mit ein. Als Theodofius II. die Burudgabe der den Juden gu Antiochia bon ben Chriften entriffenen Synagogen an bie ersteren angeordnet hatte, schrieb Shmeon einen brohenden Brief an den Raifer, wodurch derfelbe bewogen wurde, das in Rede ftehende Edift gurudgunehmen, und der Statthalter, der gur Erlaffung beffelben gerathen hatte, mußte dafür mit feiner Abfetzung bugen. Spater, im Jahre 457, wurde bei Belegenheit der in Merandrien ausgebrochenen monophysitischen Bandel unter Anderen auch Symeon von Raifer Leo I. um-feine Ansicht befragt, und derfelbe fprach fich darauf in zwei Briefen an den Raifer und an Bifchof Bafilius von Un= tiochien, von welchem letteren Evagrius Bruchstude aufbewahrt hat, nachbrucklich für die Synode zu Chalcedon aus, vergl. Evagr. II, 9. 10. Niceph. XV, 19. Der lettere theilt 1. c. c. 13. auch ein Fragment eines Briefes Symeon's an die Raiferin Cudoxia mit. Außerdem findet fich in der bibliotheca patrum vol. VII. unter feinem Ramen eine Rede: sermo brevissimus de mente complectendi suum discessum, die ihm aber mit Unrecht beigelegt ift, f. Uhlemann a. a. D. S. 21 f.

Seinen Standort auf der Säule hat Symeon bis an sein Ende behauptet. Bon seiner Bestimmung überzeugt, auf derselben zu leben und zu sterben, ließ er sich auch, als er einst durch das immerwährende Stehen ein eiterndes Geschwür am linken Fuße

Styliten 197

fich zugezogen hatte, fo daß er lange Zeit auf einem Fuße ftehen mußte, durch keine Bitten und Borftellungen bewegen, feinen Plat auf der Gaule zu berlaffen \*), und auf derfelben aufrecht ftehend, ftarb "der unüberwindliche Athlet Chrifti" endlich im 3.459. Der Leichnam wurde unter der Anführung des Bischofs Marthrius und des kaiferlichen Dberbefehlshabers Ardaburius mit allem firchlichen und militärischen Bomb nach Untiochien gebracht und hier feierlich beigefest. Raifer Leo I. verlungte Berausgabe beffelben, fand jedoch auf die Borftellungen der Antiochener, welche den beiligen Leib bei fich zu behalten wünschten, "damit er (ftatt der durch ein Erdbeben eingestillreten Stadtmauern) ihnen Mauer und Schut feh", von feinem Begehren ab (Evagr. 1. c.). Der Antiochener Evagrius hat noch langer als ein Jahrhundert nachher fein Saubt und die Rette, die er um den Sals trug, gefehen. Derfelbe beschreibt I. c. 14 die 300 Stadien (7 geogr. Meilen) von Antiochien entfernt auf einem Bergruden er in xulovuern Mardon zu Symeon's Ehren errichtete prächtige Rirche, und neben ober auf einem unbedecten Sofe inmitten berfelben ftand noch feine Gaule, über welcher an dem Gedachtniftage des Beiligen häufig ein in munderbarem Glange leuchtender Stern von außerordentlicher Größe den Gläubigen erschien. Den Frauen aber war noch immer der Butritt in den geweihten Raum unterfagt; fie mußten, außerhalb der Schwelle ftebend, das wunderbare Phanomen, das auch Evagrius felbst öfter beobachtet hat, anftaunen. - Der Gedächtniftag Symeon's ift der 5. Januar.

Das Beifpiel, das Symeon gegeben hatte, fand fo viele Nachfolger, daß die Sty= liten bald einen eigenen Stand bildeten. Es murde Sitte, dag reiche Leute folden perehrten Mannern prächtige Gaulen bauten. Die Gaulen wurden etwa auch mit Stufen verfeben, auf denen man ju dem Bewohner derfelben hinauffteigen fonnte, mahrend man an Symeon's Saule nothigenfalls eine Leiter gefetzt hatte. Die Saule des Styliten Daniel war durch einen Berehrer mit einer ihn verherrlichenden Inschrift geschmudt. Es fehlte and nicht an ihnen gesetzlich zuerkannten Bergunftigungen. Undererseits tommen bei den Kirchenlehrern etwa auch Ermahnungs = und Strafreden an einzelne Styliten bor, io bei Rilus an einen Stoliten Ritander lib. II. ep. 115. 116. (vergl. Uhlemann a. a. D. heft 3. G. 7 f.), bei Euftathius von Theffalonich an einen dortigen Styliten (f. Reander, Rirchengesch. V. S. 1041 ff.). Roch manche Styliten werden bis in's 12. Jahrhundert hinein genannt, von denen die Legende viel Wunderbares zu erzählen weiß. Der erfte Rachfolger Symeon's, den er felbft dazu eingefegnet hat, scheint der genannte Daniel gewesen zu fenn, der bei den monophysitischen Bewegungen unter Raiser Bafflistus im Jahre 476 durch eine göttliche Stimme fich bewogen fand, für eine Zeit lang feine Säule am Bosporus zu verlaffen, um die chalcedonenfifche Rechtgläubigfeit gegen den Raiser zu vertreten (f. Theod. Lect. collect. lib. I. Niceph. XV, 22.). Sein Gedachtniftag ift der 11. December. Um weitesten hat es Alppius gebracht, der 70 Jahre lang auf einer Saule bei Abrianopel zubrachte (Gedachtniftag ber 26. Rovember). Roch zwei Styliten Ramens Symeon tommen vor. Der eine ftarb im 3. 595, nachdem er, ichon im garten Anabenalter von dem Styliten Johannes gn diefer Lebensweise geweiht, feit 527 anfangs feinem Lehrer Johannes gegenüber auf einer Saule gestanden hatte (Evagr. VI, 22. Niceph. XVIII, 24.), bon dem ein Brief auf dem zweiten nicanischen Concil angeführt wird und Sandschriftliches auf der vatifaniichen Bibliothet vorhanden wurde. Der Andere, unter Manuel Comnenus (1143 bis 1180), mit dem Beinamen der Presbyter oder Archimandrit, auch Fulminatus, weil er vom Blit erichlagen wurde, der gleichfalls mehrere Schriften hinterlaffen hat (ed.

<sup>\*)</sup> Diese Krantheit und beren wunderbare heilung ift nach der aussihrlichen Erzählung des Cosmas von Jakob von Sarug in Mesopotamien, Bischof zu Batna am Ansange des 6. Jahrhunderts, besungen in einem Gedicht, das sich bei Assemani findet, act. mart. II. p. 230 sqq. hierher gehört auch die von Cosmas (a. a. D. S. 270) berichtete Bisson, worin Symeon nachber ein Blendwert des Satans zu erkennen glaubte, der ihn habe versühren wollen — die Säuse zu verlassen (vgl. Reander, Kirchengesch. II. S. 496 f.).

198 Snarez

Jac. Gretser, Ingolst. 1603), ift wohl einer ber letten Sthliten gewefen. — Im Abendlande haben sie keinen Singang gefunden. Wir lesen freilich bei Gregor von Tours sogar von einem Styliten im Trierischen, aber auch, daß die gallischen Bischöfe die Säule desselben niederreißen ließen (hist. Franc. I, 17).

Bgl. außer den angeführten Schriften aus dem Alterthum: Rud. Hospinian, de orig. et progr. monachatus etc. lib. II. cap. 5. Tig. 1588. Fol. 22 sqq. — Leo Allatius, de Simeonum scriptis. Paris 1664. — U. G. Sieber, de sanctis columnaribus dissert. Lips. 1714. — Zedler's Universallezikon. — Schröck, Kirchengesch. VIII. S. 227 ff. — Neander, Kirchengesch. 2. Ausl. II. S. 495 ff. und die angesührte Abhandlung von Uhlemann: Shmeon der erste Säulenheilige u. s. w., a. a. D. Heft 3 u. 4.

Snarez, Frang, Jefuit, geboren zu Granada in Spanien am 5. Januar 1548. Sein Bater war Gafpare Suarez von Toledo, Abvokat zu Granada, feine Mutter Untonia Bazquez de Utiel, beide von altem spanischen Abel. Dem Willen feiner Eltern gemäß widmete fich Franz als erftgeborener Sohn anfangs gleichfalls ber Rechtswiffenfchaft und war schon im Begriff, den dritten akademischen Jahreskurs auf der Uniber= fität Salamanca zu beendigen, als die Bredigten des Jefuiten Johann Ramirez auf ben 17jahrigen Jungling einen fo tiefen Gindrud machten, daß er den Entichluß fafte, felbst in den Orden einzutreten. Noch bor Beendigung des breifährigen Rovizigtes begann er in Salamanca das Studium der Philosophie, anfangs mit fo geringem Erfola, daß man au feinem Talent zweifelte und er felbst um den Erlaß einer ihm fo wider= ftrebenden Befchäftigung bringend nadhsuchte; nur der Zuspruch des Rettors des Collegs, des Jejuiten Martin Gutierreg, er moge gutes Muthes fenn, durch die Früchte feines Fleifes werde einft noch die Kirche Gottes verherrlicht und die Gefellschaft gegiert werden, ernuthigte ihn, die unwillfommene Arbeit mit größerer Ausdauer aufzunehmen und ben fproden Stoff zu bewältigen. Der Bater Dudin will fogar wiffen, man fen damals ernftlich mit dem Gedanten umgegangen, ihn wegen feiner Untauglichkeit aus dem Orden zu entlaffen, ber ihn fpater zu feinen bedeutenoften Belchrten rechnete.

Rad Bollendung feiner akademifden Studien tritt Frang Suarez felbft in bas akademische Lehramt ein. Bu Segovia erflart er den Ariftoteles, in Balladolid lieft er Theologic, dann befleidet er acht Jahre lang einen Lehrstuhl in Rom, wo er in Wegenwart Gregor's XIII. Profeß leiftet (ohne Zweifel die vier Belübde des Professen in die Bande des Generals ablegt, vergl. d. Art. "Jefuitenorden"). Durch Rrantlichfeit genothigt, in fein Baterland gurudtzutehren, lehrt er acht Jahre zu Alcala de Benares und ein Jahr zu Salamanca, bis ihm auf den Borfchlag der Fakultät zu Coimbra bon König Philipp II. der erste theologische Katheder an dieser Universität übertragen wurde. Rachdem er zuvor in Evora den theologischen Doktorgrad erworben hatte, trat er um das Jahr 1597 in diefen neuen Birkungsfreis ein, in welchem er zwanzig Jahre bis ju feinem Tode thätig war. Seine Bortrage muffen ungeheure Senfation gemacht haben, wenn nur die Salfte deffen wahr ift, mas Allegambe darüber berichtet: mahrend die Ginen die Universität gludlich priesen, die unverdienterweise einen folden Lehrer ae= wonnen habe, behaupteten die Underen fiihn, feine Beisheit fen ihm durch gottliche Inspiration zu Theil geworden (infusam ei divinitus esse sapientiam); jene nannten ihn communis omnium magister, diese alter Augustinus, wieder Undere coryphaeus theologorum et hujus actatis in Scholasticis Gigas; fpanische Granden kamen nach Counbra, um den großen Suarez, bas Bunder und Drafel feiner Zeit (hujus actatis prodigium et oraculum) von Angeficht zu feben \*). Trot diefes Ruhmes, ben Suarez erntete, soll er fich die Demuth in folchem Grade bewahrt haben, daß er seine Bücher vor dem

<sup>\*)</sup> Man barf es dem Verfasser des Artifels "Snarez" im katholischen Kirchenlexikon (Schrödtt) nicht verargen, wenn er die Zusammenstellung dieser Prädikate für den bittersten Spott hält, nur hätte er dasur nicht den chrlichen Fortsetzer der Fleurdschen Rirchengeschichte, den Car-

Snarez 199

Drude ber Cenfur feiner Schüler unterwarf und auf ihre Anoftellungen Bieles anderte. Seine Befcheidenheit machte bei einer öffentlichen Disputation, Die er leitete, einen fo gewinnenden Gindruck auf den jungen Spanier Ludwig de Ponte, daß diefer jum Gintritt in ben Orden bewogen wurde und als bedeutendes Glied beffelben thätig mar. Frang lebte nur ber Wiffenschaft und ben frommen Uebungen; gegen fich felbft mar er fo ftreng, daß er wochentlich dreimal faftete und an feinem Tage mehr als ein Pfund Täglich geifelte er fich felbft mit einer brahtdurchflochtenen Speife zu fich nahm. Beitsche. Schwierige Fragen ber fcholaftischen Theologie pflegte er im Gebete Gott vorzulegen, die schwierigften der heiligen Jungfrau. Rach dem Borbild bes Ignatius hatte er biefe gur Berrin feines geiftlichen Ritterthums gewählt. Seine Berehrung für fte war fo unbegrangt und fein Drang, auch Andere in diefelbe hineinzuziehen, fo wirtfam, daß diefelbe nach der Ergablung feiner Ordensbruder dem guten Rettor Martin Gutierrez erichien und ihn beauftragte, in ihrem Ramen bem Suarez gu bauten für Bahrend der Meditation war er fo in fich gefehrt und in bie feine treue Ergebenheit. Betrachtung der himmlifden Dinfterien verfentt, daß fein Geraufch von außen ibn ftoren konnte. Auch an Bifionen laffen es in feinem Leben feine Bewunderer nicht fehlen; ale er einft vor dem Erucifig fniete, habe er fichtlich zwei Boll tiber der Erde gefdmebt, leuchtende Strahlen feben von dem Angefichte des Gefreuzigten auf ihn gefallen und hatten einen wunderbaren Glang über feine Buge und feine Geele verbreitet. Daffelbe erzählte mir P. Theiner in Rom von feinem Ordensstifter Philipp von Reri. In der That hat fich Mlegambe, der dies berichtet, am Schluffe feines Wertes nicht ohne Grund gegen die Annahme verwahrt, er wolle Golde, die der heilige Stuhl nicht tanonifirt habe, als Beilige barftellen.

3m Jahre 1617 begab er fich nach Liffabon, um einem Streite zwifchen bem pabftlichen Legaten und ben foniglichen Rathen über die Granzen ber geiftlichen und weltlichen Jurisdiftion vorzubengen. Er fab feine bermittelnden Bemühungen mit dem gludlidiften Erfolge gefront, da wurde er bon einer todtlichen Rrantheit befallen : gang Liffabon war in Spannung und Trauer, er aber harrte mit Ruhe und Freudigfeit feiner Unflösung entgegen: "Auf den Berrn", sprach er betend, "habe ich gewartet; wie herrlich ift bein Wegelt, o Berr!" - "Die", außerte er gegen feine befümmerte Umgebung, Rach dem Empfange der Sterbfafra= hatte ich geglaubt, daß Sterben fo fuß fen." mente berichied er im Profesthaufe am 25. September 1617 im fiebzigften Jahre feines Lebens; drei und funfzig Sahre hatte er bem Orden angehort. Satte biefer fich in ber Lobpreifung des Lebenden überboten, fo fteigerte fich noch feine Bulbigung gegen den Abgeschiedenen. Gin Spitaphium neunt ibn: Europae atque adeo, Orbis universi magister; Aristoteles in naturalibus scientiis, Thomas Angelicus in divinis, Hieronymus in scriptione, Ambrosius in cathedra, Augustinus in polemicis, Athanasius in fidei explicatione, Bernardus in melliflua pictate, Gregorius in tractatione Bibliorum ac — verbo — oculus populi Christiani, sed suo solius judicio — nihil.

Die literarische Thätigkeit des Snarez erstreckte sich meist auf die Behandlung der aristotelischen Philosophie und der scholastischen Theologie. Seine Schriften sind nach und nach in 22 Foliobänden an verschiedenen Orten gedruckt worden. Die beiden ersten enthalten metaphysische Disputationen nehst einem vollständigen Index zur Metaphysis des Aristoteles. Sie erlangten ein so ungetheiltes Ansehen, daß sie selbst auf protestantischen Hochschulen lange Zeit hindurch als anerkanntes Lehrbuch im Gebrauche blieben. (Bergl. Gaß, Geschichte der protest. Dogmatit I, 185 f.; Nitter, die christ. Philosophie II, 65 f.) Die solgenden neunzehn (von III—XXI.) umsassen

meliter Mexander a Santo Johanne de Ernce, verantwortlich machen sollen, denn dieser hat im 190. Buche §. 209. nur trenherzig wiederholt und zusammengestellt, was Alegambe über Snarez gesagt hat; daß er diese Lobsprüche nicht für baare Minze nahm, hätte ihm Schrödt um so wesniger verübeln dürsen, da er selbst sie sin den böswilligen John eines Spötters hielt. Sie besweisen nur, mit welcher Unverschämtheit die Zesuiten ihre Gesehrten sobhubesten.

feine Commentationen und Disputationen über die theologische Summe bes Thomas non Aguino, drei derfelben (Vol. VIII - X.) den Traftat de divina gratia. Da er in dem 9. Bande (de auxiliis gratiae) thatigen Antheil an dem molinistischen Streite (vgl. den Art. "Molina") nahm und namentlich einen dem Ludwig Molina nahen Standpuntt, den fogenannten Congruismus, vertrat, fo wurde diefem Bande das pabftliche Imprimatur verfagt; er konnte erft lange nach feinem Tobe im Jahre 1651 erfcheinen. Die Moral hat Snarez nicht vollständig behandelt: nur feine Traktate über die drei theologischen Tugenden (Bb. XII.) und de Religione, b. h. über den Stand, die Undachtsübungen und die Pflichten der Mönche (Vol. XIII - XVI.) berühren dieses Gebiet und zeigen, daß er die gewöhnlichen Moralprincipien der Ordenstheologie gleichfalls getheilt hat. Specieller ift er auf Bemiffensfälle in feinen Consiliis et variis quaestionibus eingegangen, die bon Alegambe ale ber 23. Band feiner Berte aufgeführt werden, aber wie feine Commentare jur Logif und anderen Büchern des Ariftoteles. (24. Band bei Alegambe) nie gedruckt worden find, fondern nur handschriftlich existiren. Der Carmeliter Alexander meint, feine Abhandlungen zur Summa des Thomas von Uquino liegen fich ohne Unftog (inoffenso pede) burchlefen. Seine Lehre de confessione absentis absenti facta wurde bon Clemens VIII. verurtheilt und, obgleich von ihm felbft ermäßigt, auch in der neuen Geftalt von der romifchen Congregation berworfen, daher fie in den fpateren Ausgaben caftigirt erscheint. (Alexander, Bd. 55. ber Fleury'ichen Rirchengesch. a. a. D.). Die reiche Erfindungsgabe, womit er bie scholaftischen Fragen in's Unendliche häuft, und der raffinirte Scharffinn, womit er fie dialeftisch auslöft, entsprechen dem Geschmade feiner Zeit und feines Ordens. Gine besondere Berühmtheit erlangte sein Bert: Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae Sectae errores, Coimbra 1613 (der 22. Band bei Alegambe), durch die Bewegung, die es hervorrief, und die Schickfale, die es erfuhr. Er hat daf= felbe auf Anregung Baul's V. gegen Jakob I. und den englischen Huldigungseid (oath of allegiance) gefchrieben und darin den Grundfat vertreten, daß der Babft eine Zwangegewalt über die weltlichen Fürften habe, daß er fie daher, wenn fie feterisch und schismatifch würden, absetzen tonne, und daß man diefes fogar als Glaubensartitel annehmen muffe, weil Chriftus dem Betrus und deffen Rachfolgern die Binde = und Lösegewalt übertragen habe. Baul V. fprach ihm in einem eigenen Schreiben bom 9. Geptember 1613 feinen Dant für diefes Wert aus, aber Jatob ließ es durch den Benfer vor der Baulsfirche verbrennen; ale dies Suarez vernahm, bedauerte er nur, daß es ihm nicht vergonnt fen, das Schickfal feines Buches theilen zu durfen. 3mar hatten die Reklamationen, die Jakob bei dem fpanischen Bofe erhob, nur die Wirkung, daß Philipp II. felbst für die acht tatholischen Brincipien diefer Schrift eintrat, dagegen beschloß das Bariser Barlament am 26. Juni 1614, daß dieselbe auch in Paris öffentlich durch hentershand den Flammen übergeben werden, daß vier Parifer Jefuiten, unter ihnen der Beichtvater Beinrich's IV., Bater Cotton und Jafob Girmond, bor dem Barlamente einen Berweis empfangen und mit fcharferen Genfuren bedroht werden follten, wenn fie nicht fo verderblichen Maximen in Bufunft fleuern wollten. Die Berbrennung wurde am folgenden Tage vollzogen, rief aber einen heftigen Protest des Babftes hervor, der das Recht des Parlaments bestritt, außer den von Rom verworfenen Lehrsätzen, wie ber Rechtmäßigkeit des Tyrannenmordes, auch andere anzusechten, namentlich solche, welche die Borrechte des pabstlichen Stuhles betrafen. Bergebens suchte ihn die frangösische Regierung durch die feierliche Ertlarung zu begütigen, daß die Bollziehung des Parlamentsbeschlusses das rechtmäßige Ansehen des Pabstes nicht prajudicire, sie fah sich zulett genöthigt, nachzugeben und die ganzliche Bollziehung des Beichluffes auf unbeftimmte Zeit zu fiftiren. (Bgl. Schrödth, Rirchengesch. feit der Reform. III, 428; Giefeler, III, 2. S. 640. Anm. 2.)

Suarez's Werte erschienen in einer Gesammtausgabe zu Lhon und Mainz in 23 Bänden im Jahre 1630 folg. Da aber bollständige Eremplare derselben felten geworden waren, so besorgte der Jesuit Noël einen Auszug in zwei Foliobänden (Genf 1730); ein zweiter Abdruck der Gesammtausgabe wurde in Benedig 1740 gleichsalls in 23 Bänden veranstaltet. Eine Biographie von ihm hatte schon früher Pater Deschamps in 4° lateinisch in Perpignan 1671 herausgegeben. Der erste Band des neuen Werkes von Werner: Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhuderte, Regensch. 1861, ist dem Berf. dieses Artikels erst nach dem Abschlusse desselben zugekommen und konnte nicht mehr benutzt werden.

Man vgl. außerdem über Suarez: Alegambe, Bibliotheca Script. S. J. Antwerpen 1643. p. 136—138; Bibliotheca Hispana nova auctore D. Nicolao Antonio Hispalensi. Madriti 1783. I, 480 sq.; und den Artifel des Besangoner Professor Beiß in der biographie universelle, welche der gegenwärtigen Behandlung zu Grunde liegen.

Georg Eduard Steiß.

Subdiakon. Die alte christliche Kirche kannte nur zwei Uemter, das der Borssteher der προιστάμενοι, ποιμένες, ήγούμενοι oder auch επίσχοποι, πρεσβύτεροι (vgl. Ritsch i, die Entstehung der altsatholischen Kirche, S. 350), und das der Diener, der διάχονοι; das erstere für die gottesdienstlichen Funktionen, das andere für die äußeren Hülfsleistungen und die Armenhslege bestimmt.

Allmählich entwickelte sich aus dem Preschyterium das Spiskopat, aus dem Diakonat das Subdiakonat, aber während die katholische Kirche den früheren Gestaltungen, mitsfammt dem Spiskopat, die unmittelbare Einsetzung von Christus vindicirt, so hat sie doch für den Subdiakonat nie bezweiselt, daß er "utilitatis causa", wie es bei den Bätern heißt (s. bei Morinus, Commentar. de s. ecclesiae ordinationibus. Exercitat. XI. c. 1.) eingeführt und Menschenwerf seh.

Der Subdiakonat tritt auch nicht überall gleichmäßig auf, fehlte an vielen Kirchen, was zusolge einer Stelle bei Amalarius (de divin. offic. I, 11.) sogar noch um die Mitte des neunten Jahrhunderts vorkam, und wurde, bevor das Gebilde der Hierarchie seine starre, feste, unwandelbare Gestalt annahm, auch nicht immer als nothwendige Vorbedingung des Diakonates angesehen.

In der römischen Kirche bezeugt der Brief des Pabstes Cornelius an den Bisschof Fabius von Antiochien, in welchem er unter den Dienern der römischen Kirche auch sieden Subdiakone aufzählt (Eused. Eccl. hist. lid. VI. c. 43; vgl. Jaske, Regest. Pontif. nr. 8.) ihr Dasehn schon um das Jahr 250; in Spanien die Shnode von Elvira (Kad. 30.) um die Zeit von 305, in Afrika bestanden sie nach den Zeugnissen des heil. Cyprianus (Brief 2. 3. 29. 30 u. s. w.) schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts, und im Drient endlich, wie aus den Beschlüssen der Synode von Laodica (361. c. 21—23. Dist. XXIII.) und einem Brief des heil. Athanasius (ad Solitar. anno 330) hervorgeht, um die Mitte des vierten Jahrhunderts.

Wenn aber schon den Diakonen, obgleich sie den ordines maiores beigezählt und ihre Weihe unzweiselhaft für ein Sakrament ausgegeben wurde, nur niedere Funktionen oblagen, so war das in verstärktem Maße bei den Subdiakonen der Fall. Freilich war diesen die Berührung der heiligen Gefäße, falls sie leer waren, gestattet und somit vor den übrigen minores ordines eine gewissermaßen hervorragende Stellung zugestanden, allein sonst blieb ihre Thätigkeit auf das In-Empfanguehmen der Oblationen — daher auch ihr Name "Oblationarii" —, die Aufsicht der Gräber der heil. Märthrer, die Bewachung der Kirchthüren während der Communion und ähnliche untergeordnete Dienste beschränkt, wie es denn noch setzt im Pontiscale heißt: "Subdiaconum oportet aquam et ministerium altaris praeparare, pallas altaris et corporalia abluere, calicem et patenam ad usum sacrisicii eidem offerre." Dazu ist freilich noch die Lesung der Epistel, als ihre Hauptverrichtung, ungewiß zu welcher Zeit, hinzugekommen.

Merklich wurde das Ansehen der Subdiakone gesteigert durch die von Gregor dem Großen (c. 1. Dist. XXXI.) auf sie vorgenommene Ausdehnung des Edlibats, und durch die von dem Concil zu Benevent unter Arban II. (1091) gewährte Erlaubniß,

die bischöfliche Würde zu erlangen — was früher nur den höheren ordines gestattet gewesen war —, freilich "non sine Romani pontificis vel metropolitaui licentia".

Dbgleich nun dieselbe Verordnung den Subdiakonat noch ausdrücklich den niederen Weihen beizählte, so erwuchs doch aus ihr und überhaupt aus der ganz exceptionellen Stellung des Subdiakonats, bald die Controverse, ob er nicht den höheren ordines beizuzählen seh, die endlich von Innocenz III. endgültig entschieden wurde. Dieser erklärte nämlich (c. 9. X. de aetat. et qualitat. [1, 14,]) den Subdiakonat sür einen höheren ordo, der auch ohne pähstliche Dispensation zur Erlangung der bischöslichen Würde besähige, und zog aus dieser Entscheidung die natürliche Consequenz, daß Sklaven, die Subdiakone geworden, eben so wenig wie Diakone von den früheren Herren zurückzgefordert werden konnten, daß sie also der Borrechte der höheren Weihen theilhaftig sehen. Daher ist denn auch zur Subdiakonatsweihe ein Ordinationstitel ersorderlich (s. Conc. Trid. Sess. XXI. c. 2. de reform.) die Verpksichtung zum Cölibat und Vereierzgebet mit dem Amte verbunden und zugleich das Verbot des Wiedereintritts in den Laienstand auch sür Subdiakone ausgesprochen worden.

Dennoch weicht die Ordination derselben auch heute noch darin sehr wesentlich von der der Diakone und Preschyter ab, daß die Candidaten nicht vom Archidiakon dem ors dinirenden Bischof vorgeführt werden, daß die Befragung des Bolkes und die Handaufslegung fortfällt, und statt dessen die Ordination durch traditio instrumentorum et vestium vollzogen wird.

Das Weihealter ist, nachdem es früher zwischen dem zwanzigsten, fünfundzwanzigsten und achtzehnten Lebensjahre geschwankt hatte, durch die Bestimmung des Tridentiner Concils auf das angetretene zwei und zwanzigste sixirt worden (Sess. XXIII. c. 12. de reform.). Zwischen Diakonat und Subdiakonat soll ein Jahr als interstitium liezen, den welcher Regel jedoch eben so wie von der anderen Bestimmung, daß die Subdiakonatsweihe nicht mit den anderen niederen an einem Tage zu ertheisen seh, den Bischöfen abzuweichen gestattet ist (s. Conc. Trident. sess. XXIII. cap. 11.; Richter, Kirchenrecht §. 113.).

Schließlich ist noch zu bemerken, daß ber Subdiakonat heute fast nur als Uebergangestufe zu den höheren Weihen vorkommt und daß seine Funktionen meist von Laien und Presbytern versehen werden.

Auch in der protestantischen Kirche kommt zuweilen die Bezeichnung "Subdiaton" vor, bezeichnet jedoch keinen Unterschied in der Ordination, sondern allein im äußeren Range, wie sie denn auch besonders häusig für die Hülfsprediger gebraucht wird.

Bgl. Morinus, de sacris ordinationibus. P. III. Exercit. 12. — Thomassinus, vet. et nov. eccl. discipl. lib. 20. c. 30 sqq. — Seit, Recht des Pfarrsamtes. II. 1. S. 415 ff. — Richter, Kirchenrecht. §§. 103. 91. 113.

Dr. Emil Friedberg.

Subintroductae (συνείσακτοι) heißen Frauen, welche Kleriker in ihrem Haufe halten. Schon zeitig wurde in der Kirche Chelosigkeit und Keuschheit für identisch geshalten (f. d. Art. "Eölibat" Bd. II. S. 771 f.) und es bildete sich die Sitte der Asceten, undermählt zu bleiben und Jungfrauen als Schwestern (ἀδελφαί, sorores) zu sich zu nehmen, um in geistiger Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Andeutungen sinden sich bereits dei Hermas, häusiger kommt das Berhältniß aber im dritten Jahrhundert vor und wird schon von Ehprian getadelt (m. s. die Zeugnisse dei Gieseler in der Kirchengeschichte (4. Aussage) Bd. I. Abth. I. S. 406. 407). Rach dem Bericht des Euseihus (hist. eccl. VII, 30, 6.) wurde die Bezeichnung συνείσακτοι zuerst in Anstiochia für dieselben gebraucht: "τὰς συνεισάκτους γυναϊκας, ὡς Αντιοχεῖς ὀνομάζουσι"; dann werden sie auch ἀγαπηταί, extraneae genannt. Der Umgang der und bermählten Geistlichen mit solchen Jungfrauen schlug nur zu bald in eine sleischsche Gemeinschaft um, und nachdem bei der Berurtheilung des Paulus von Samosata zu Antiochia im J. 269 (s. Eusedius a. a. S.) auch dieser Gegenstand mit zur Sprache

gekommen war, ergingen wiederholte Synodalbeschlüsse dagegen. Das Concil von Cliberis um 305 can. 27. (Bruns, canones Apostol. I. II, 5.) ersaubt dem Klerus, sororem aut filiam virginem dicatam deo, nicht aber extraneam bei sich zu haben; das von Anchra 314, can. 19. (Bruns l. e. I, 70) verbietet: συνερχομένας παρθένους ώς ἀδελφάς, und das von Nicäa 325, can. 3: συνείσαντον, subintroductam, außer die Mutter, Schwester, Tante oder solche Personen, welche jedem Berdacht entzogen sind (can. 16. dist. XXXII.). Die spätere Gesetzgebung der Kirche wie des Staats wiederholte dies und führte es weiter aus. So im Jahre 385 der römische Bischos Siricius (c. 31. dist. LXXXI.); 397 das dritte Concil von Karthago, can. 17. (c. 27. eod.), welches extraneae verbietet und sitr zulässig erklärt: matres, aviae et materterae, amitae, sorores et siliae fratrum aut sororum, u. a. m.; vgl. c. 19. Cod. de episcopis et elericis (I, 3.), von Honorius und Theodosius 420. Novella CXXIII. cap. 29. CXXXVII. cap. 1. in sine von Justinian.

Diefes Salten der subintroductae oder extraneae hatte fich bereits längst zu einem völligen Conkubinate ausgebildet und hatte fich überall fo eingeniftet, daß fortwährend unter Androhung von Amtsentsetzung das Berbot erneuert werden mußte. So in Spanien auf der Synode ju Blerda 523 (? 546), can. 15; auf der zweiten, dritten und vierten Shnode zu Toledo, auf welche das Concil von Sevilla von 590, can. 3., Braga von 675, can. 4. u. a. (Bruns 1. c. II, 23. 64. 99.) wieder hinweisen mußten. Eben fo in Italien Synoden von 591, 743, 826 u. a. (vergl. c. 24. 23. 22. dist. LXXXI. c. 2 X. de cohabitatione clericorum et mulierum III, 2.); in Gallien Synoden von Mainz 888, Met 888, Nantes 895 u. v. a. (c. 1 X. tit. cit. III, 2. berb. Giefeler a. a. D. II, 1, 321 f.), nachdem durch Capitularien der frankischen Ronige bon 742, 769, 789 u. a. gleiche Bestimmungen erfolglos gegeben waren. Seit bem elften Jahrhundert ericheinen bie berbonten Saushalterinnen unter bem Ramen focariae, was ohne Weiteres durch meretrices foco assidentes erklärt wird, und die Priester heißen focaristae, d. i. concubinarii, fornicatores. Man f. Du Freene in glossar. s. h. v., Giefeler a. a. D. II, 2, 286. II, 3. 175. II, 4, 254 f. berb. cap. 3 sq. X. tit. eit. III, 2. - Biele bagegen gerichtete Schriften nennt Gieseler a. a. D. Man f. besonders Gerhardi Magni († 1384) sermo de focaristis et notoriis fornicatoribus. Dresdae 1859. - And das Tridentinische Concil sah fich genöthigt, eine Festsetung hierüber zu erloffen. Es heift deshalb in der Sess. XXV. cap. 14. de reform.: - "Prohibet sancta synodus quibuscunque clericis, ne concubinas aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo vel extra detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis a sacris canonibus vel statutis ecclesiarum impositis puniantur." Darauf gründen fich ftatutarifche Festsetzungen in den einzelnen Diöcefen.

In ganz eigenthümlicher Beise besteht nach dem Berichte von E. K. H. b. Richthofen ("die äußeren und inneren politischen Zustände der Republik Mexiko seit deren Unabhängigkeit dis auf die neueste Zeit. Berlin 1859") noch jetzt das Unwesen der subintroductae in Mexiko. "Es gibt Geistliche, welche die Weiber, die sich verheirathen wollen, unter dem Borwande, sie zuvor noch in den Grundsätzen der Religion
fester zu machen, in ihrem Hause Monate lang zurückhalten, theils um sie zu Feldarbeiten im eigenen Interesse zu verwenden und die Stolgebühren theilweise vorher abzuarbeiten, theils aus noch weit verwerslicheren Absichten, und es ist nicht allzu selten, daß sich so in einem Kfarrhause 20—30 Weiber zusammengehäuft sinden; wer sich dem nicht unterwerfen will, der kann Strase besürchten, wie denn auch diese diesenigen Weiber bedroht, welche sich nicht unbedingt den Wünschen der geistlichen Herren fügen."

S. F. Jacobson.

## Subordinationismus, f. Trinität.

Sudaili, Bar. Nach dem Candelabrum Sanctorum oder der Fundamentaltheo-logie des Abulfaradsch (bei Assemani Bibl. Orient. II, 291) soll der um das J. 500

204 Sudaili

zuerst in Soessa, dann in Jerusalem lebende monophysitische Mönch Stephanus Bar Sudaili Bersasser einer anderwärts unter dem Namen des Hierotheus, des berühmten mystischen Lehrers und Borläusers des Pseudodionysius, cursirenden Schrift gewesen seyn, in welcher die Endlichkeit der Höllenstrasen auf Grund einer pantheistischen Aufssasser sie eine bloße Bermuthung des gelehrt wurde. Es liegt kein Grund vor, diese Ansgabe für eine bloße Bermuthung des gelehrten Barhebräus zu halten, wie Neander (Gesch. der christl. Religion u. Kirche, I, 727) möchte. Denn auch die vom Areopaziten citirten Schriften des Hierotheus (Θεολογικαί στοιχειώσεις und έρωτικοί ξίμνοι) verrathen eine start pantheisirende Tendenz, und der vielgeseierte Name dieses mystischen Schriftstellers mochte schon sehr bald nach dem Bekanntwerden seiner Bücher zu Fälsschungen reizen, besonders da, wo es entschieden unkirchlichen Lehren in kirchlichen Kreisen einzusühren galt.

Näheres erfahren wir über die eigenthumliche myftisch = pantheiftische Theologie des Bar Sudaili durch feinen Zeitgenoffen, den monophysitischen Bifchof Xenajas oder Phi= lorenus von Mabug (f. d. Art.). Aus einem Briefe deffelben an die edeffenischen Bresbuter Abraham und Orestes, worin er diese angelegentlichst vor den Irrlehren bes pormale in ihrer Stadt verweilenden gelehrten und tiefdenkenden Monche warnt (f. Ausguge aus diesem Schreiben bei Affemani a. a. D. S. 30-33), ergibt fich, daß dieser auf Grund derfelben monophyfitischen Richtung, welcher auch Philorenus angehörte (ber feberianischen), die wefentliche Ginheit oder Consubstantialität nicht allein bon Bater, Sohn und Beift, oder von der göttlichen und der menschlichen Ratur Chrifti, fondern auch von Gott und aller Creatur behauptete. "Wie Bater und Sohn und Beift Gine Natur bilden" - fo lehrte er - "und wie der menschliche Leib des Wortes mesenseins ift mit diefem felbft, fo wird auch eine jede Creatur mit der Gottheit Gines Wefens werden." Dieje gufunftige Bereinigung Gottes mit feiner Schöpfung fand er bezeugt in 1 Ror. 15, 28: ίνα η δ θεός τὰ πάντα εν πᾶσιν, ähnlich wie dies schon Dris genes aufgefaßt hatte. Die Borausfetzung bes zufünftigen Aufgebens aller Dinge mit Gott bildete ihm aber ihr urfprünglicher Ausgang aus ihm. "Alle Gefchöpfe find gleiches Besens mit Gott" (Omnis natura Divinitati consubstantialis est), fo ftand auf der Band feiner Zelle gefchrieben, und den gleichen Gedanken fuhr er auch da noch wenigstens in seinen Schriften darzulegen fort, als der erregte öffentliche Anftog ihn gur Entfernung jener Inschrift genöthigt hatte. Im Sinne eines craffen Pantheismus wollte er jenen Ausspruch wohl schwerlich verftanden wiffen; ichon bie muftisch allegorische Schriftauslegung, deren er fich jur Begrundung feiner Lehren bediente, macht es mahr= scheinlich, daß seine Weltanschauung immerhin eine mehr ober weniger idealistische war. Auch hinfichtlich der anoxarastasis navrw hat er wohl schwerlich sehr viel anders gelehrt, als Drigenes und Gregor bon Muffa, welche mit ber eröffneten Ausficht auf das endliche Aufhören der Höllenstrafen nichts weniger als etwa eine Abläugnung der ftrengen richterlichen Berechtigfeit Gottes im Intereffe des fittlichen Leichtfinns und ber fleischlichen Sicherheit ber Welt beabsichtigten. Alles was Tenajas feinem myftischen Begner an unfittlichen und blasphemischen Lehren borwirft, die er im Zusammenhange mit der Apolataftafe borgetragen habe, trägt ziemlich deutlich das Geprage gehäffiger Confequengen, die man aus diefer ohnehin langft als fetzerifch gebrandmarkten origeni= ftifchen Lehre gezogen hatte. Go, daß er Taufe und Abendmahl für überflüffig erklart. die Beftrufung der Gunden beim jungften Bericht überhaupt abgeläugnet und den Juden und Beiden die gleiche ewige Gludfeligkeit verheißen habe, wie den Chriften, dem Judas und Simon Magus das nämliche ewige Beil, wie den Aposteln Baulus und Betrus (f. Affemani S. 31). — Aehnlich wird es auch mit dem Chiliasmus Bar Sudaili's gewesen senn, den Tenajas ebenfalls als grobsinnlichen schildert, da man doch einem sonstigen Anhanger origenistischer Spefulation kaum mehr als eine fehr vergeiftigte Borstellung von einem taufendjährigen Zeitalter irdischer Herrlichkeit des Reichs Chrifti vor dem Anbruche der Bollendung zutrauen darf. In der That lehrte er der eigenen Un=

gabe seines Gegners zusolge in seinen biblischen Commentaren zunächst nur drei Hauptweltalter, die er in den "drei Tagen" (Luk. 13, 32.) mystisch ausgedrückt fand: die Zeit der Gegenwart, entsprechend dem sechsten Wochentage der Welt; das Millennium als den großen Sabbath oder Ruhetag der Beltwoche, und die ewige Zeit der Vollens dung oder der Wiederbringung aller Dinge, die wie der Sonntag auf senen Sabbath folgen werde. — Auch was er in seinem Pfalmencommentare über Autorität der heil. Schrift und die Gesetze ihrer Auslegung geäußert haben soll, z. B. daß nur er vermöge besonderer Gesichte und Enthüllungen seitens des heil. Geistes sich im Besitze der wahren Schriftauslegungskunst besinde, oder daß die Schrift nur aus Träumen bestehe, seine Schrifterklärungen also Traumdeutungen sehen (a. a. D. S. 33), beruht möglicherweise auf Misverständniß oder übelwollender Misdeutung dieses oder jenes mystisch ztheosophischen Ausdrucks, bessen er sich bedient haben mochte.

Näheres über die Lebensschicksale und die schriftstellerische Thätigkeit Bar Sudaili's ist nicht bekannt. So viel scheint jener heftige Angriff des Philogenus auf seinen Kazrakter als Lehrer und Schriftausleger bewirkt zu haben, daß er fortan von allen Mosnophysiten als gefährlicher Häretiker verabscheut wurde, wie denn z. B. in das Ordisnationsformular der Jakobiten Spriens eine besondere wider ihn gerichtete Berdammungssentenz Aufnahme sand. — S. Assendin a. a. D. und vgl. überhaupt in dessen Bibl. Orient. T. I. p. 303. II. p. 30—33. 290. 291.

Gudfeeinseln, protestant. Miffionen dafelbft, f. Miffionen, protestantische.

Subne, Guhneversuch. Chriften follen den Frieden suchen und nicht den Streit. Der herr felbst preift den Friedfertigen felig Matth. 5, 9. Der an diefer Stelle gebrauchte Ausdruck elonvonoiol umfast sowohl Diejenigen, welche für sich den Frieden mit Anderen zu erhalten fuchen, als Die, welche Frieden unter Andern zu ftiften bemitht find. Wer im Streite lebt, foll, ebe er Bott eine Babe darbringt, fich erft mit feinem Bruder verfohnen (Matth. 5, 24.). Die Bermittelung des Streites foll aber überhaupt durch Mitchriften, erforderlichen Falls durch die Gemeinde berbeigeführt merben (Matth. 18, 15-17., bergl. 1 Ror. 6.). Was konnte nun wohl näher liegen, als daß die Borfteher der Gemeinden, welche das Amt der Berföhnung mit Gott verwalteten (2 Ror. 5, 18-20.), es übernahmen, ale eine Boraussetzung, wie freilich nach ber andern Seite hin jugleich eine Folge ber Berfohnung mit Gott, auch ben geftorten Frieden der Menschen unter einander wieder herstellen zu helfen. Go tam es jur Ent= ftehung einer eigenen firchlichen Berichtsbarkeit (f. den Art. Bd. V. G. 61 ff.) und bei der Sandhabung derfelben zu der jedesmaligen Bemühung, die Streitenden nach drift= lichen und billigen Grundfäten mit einander ju berfohnen. In der Beit bor der Deception ber Rirche durch ben Staat war ber Suhneversuch gewiß bie Saubtsache bei ben bor die Bijdife gebrachten Brogeffen, fpater blieb er wenigstens ein wichtiges Moment. Daher finden wir in den apostolischen Constitutionen lib. II. cap. 45 sg. bei ber Darftellung bes Berfahrens in Streitigkeiten, daß nach Bernehmung der Parteien und Zeugen die anwefenden Presbyter und Diatonen erft eine gutliche Einigung herbeis juführen fuchen, und daß erft, wenn die Guhne bergeblich berfucht worden, der Bifchof in der Sache felbst das Urtheil fpricht. Die Bischöfe, welche wegen des ihnen geichentten Bertrauens häufig angegangen wurden, um Streitigkeiten gu ichlichten, betrach= teten auch immer die Berföhnung der Parteien als ihre wichtigfte Aufgabe (f. Beifpiele bei Thomassin vetus ac nova ecclesiae disciplina Pars II. lib. III. cap. CI sq.). So fagt Augustin: Si pueri isti servi Dei sunt, litem hanc inter illos cito finimus. Audio illos ut pater, et forte melius, quam pater ipsorum, und ähnlich viele andere.

Auch dem Staate lag ja von jeher daran, daß Processe im Wege der Vergleichs beendet würden. Gestützt auf deutsche Sitte und Bestimmungen des kanonischen Rechts (cap. 11. X. de transactionibus [I, 36], cap. 1. X. de mutuis petitionibus [II, 4]) hatte deshalb auch der jüngste Reichsabschied von 1654 im §. 110. vorgeschrieben: "Der Richter erster Instanz solle in zweiselhaften Sachen nicht allein vor angesangenem

Rechtsftand und Litiscoutestation, sondern auch in jeder Lage des Brocesses, burch alle dienliche Mittel und Wege, auch schiedliche Erinnerungen, die Barteien in Bitte bon einander zu feten, und hiedurch alle weitläuftige, toftspielige Rechtfertigung zu verhüten, fich befleifigen; doch ehe er die Bute ben Barteien vorschlägt, borber in ben Sachen fich wohl informiren, und fein Absehen dahin forgfältig ftellen, daß die eine öffentliche ungerechte Sache führende Bartei zu bemfelben nicht gelaffen, noch der rechthabende Theil damit beschwert, noch auch die Juftig wider des andern Theils Willen verzögert Demnach enthalten die Procegordnungen der einzelnen Territorien besondere Borichriften über den Guhneversuch. Gehr forgfältige Beftimmungen, welche auch ander= weitig benutt find, finden fich in der Preufischen allgemeinen Gerichtsordnung Thl. I. Tit. X. S. 40. Tit. XI. Tit. XII. S. 1. Rach dem Gesetze bom 1. Juni 1833. 88. 15. 28. und 21. Juli 1846. §. 1. foll die Guhne berfucht werden, wenn beide Theile im Rlagebeantwortungs - Termine erscheinen und außerdem nochmals vor dem Schluffe der Sache. - Die Gefete pflegen aber überdies noch manche Streitigkeiten auszuzeichnen, welche bon den Richtern zur processualischen Berhandlung gar nicht zugelaffen werden durfen, ehe ein Guhneversuch von Schiedes, Friedensrichtern oder bon Beiftlichen ftattgefunden hat. Bu den letteren gehören die Chediffidien.

Bo Broceffe über Cheicheidung oder Annullirung einer Ghe ben geiftlichen Berichten zustehen, haben diese bon felbst für die Guhne Gorge zu tragen. Bo aber ber Civilrichter über Chefachen ertennt, pflegt ftete ein Borberfahren por bem combetenten Beiftlichen oder wenigstens unter Buziehung deffelben angeordnet zu feun, damit die Che erhalten bleibe, wenn es thunlich ift. Gefetzlich vorgeschrieben ift die geiftliche Gubne bor bem gerichtlichen Berfahren in Defterreich, Breufen, Sachien, Birttemberg, Dibenburg, Sachfen = Coburg und Gotha, Sachfen = Altenburg und wenigstens ufuell in Rur= heffen, dagegen ift dies nicht der Fall in den Ländern des frangofischen Bejetbuche, in ben beiden Medlenburg, in der Stadt Lubed und im Großherzogthum Beffen (fiehe v. Mofer, Allgem. Kirchenblatt für das evangel. Dentichland. Jahrg. 1857. S. 312, verb. Jahrg. 1856. S. 422 - 424). Das Preuf. Recht hat deshalb die alteren Borschriften in der allgemeinen Gerichtsordnung Thl. I. Tit. XL. §§. 24-30. durch die Berordnung bom 28. Juni 1844, SS. 10-12. dahin naher bestimmt: Die Chescheidungeflage tann erft dann angenommen werden, wenn durch ein Atteft des competenten Beiftlichen nachgewiesen wird, daß er auf die Anzeige des Chegatten, welcher die Scheis dung beabfichtigt, die Guhne versucht hat, diefer Berfuch aber fruchtlos geblieben ift. Beide Theile find verbunden, fich zu diesem Guineversuch vor dem Beiftlichen ju geftellen. Röthigenfalls ift der verklagte Theil durch feinen perfonlichen Richter dazu anguhalten. Das Ausbleiben des klagenden Theils wird als Zurucknahme feiner Anzeige betrachtet. Bei gemischten Chen ift jeder Theil nur bor dem Beiftlichen feiner Confeffion zu erscheinen berbunden. Das Atteft wird in diesem Falle bon dem Beiftlichen jeder Confession besonders ausgestellt (f. hierzu noch das Gutachten des Db.-Tribunals bom 19. Oftbr. 1847 im Juftig - Minifterialbl. 1848. Rr. 1. und Rorb, der geiftliche Sühneversuch in Chescheidungsfachen. Berlin 1852). Ans Schleffen wird berichtet, daß bort Seitens der fatholischen Beiftlichen die Ausstellung von Guhneattesten auf Anords nung ber geiftlichen Behörde berweigert werde, weil in der Ausstellung eines folchen Atteftes jedenfalls eine Mitwirfung der Beiftlichen zur Trennung der Che liege. Gine Gin= wirkung der weltlichen Behörde in diefer Angelegenheit hat bisher nicht ftattgefunden und fann auch die Ausstellung eines Atteftes durch Zwangsmaßregeln nicht erlangt werden. Die Berichte find daher genothigt, ohne ein foldes Atteft in Chefachen zu erkennen (Bogt, Rirchen= und Cherecht . . . in den Breuf. Staaten. Bo. II. | Breslau 1857.] S. 134 Unm. g.). Anders ift jedenfalls die Stellung ber ebangelischen Beiftlichen bei biefer Sache; fo viel fteht aber aud, für diefe fest, daß fie der Forderung der Berichte nicht Folge zu leiften verpflichtet find, in bem Guhneatteft ber bon den uneinigen Chegatten angeführten Chefcheidungegrunde Erwähnung zu thun, weil ber Beiftliche feiner Aufgabe

gemäß nicht die juristische Seite des gestörten ehelichen Friedens aufzusaffen, sondern der seels orgerischen Stellung zusolge sein Augenmerk lediglich auf das religiöse und sittliche Moment zu richten hat, auf dem Gediete der Seelsorge aber sich die einzelnen Gründe und Thatsachen nicht so trennen lassen, wie dies vor dem Forum des Richters geschehen muß (Korb a. a. D. S. 16). Es kommt dazu auch noch der Gesichtspunkt, daß die dem Geistlichen als Seelsorger bei'm Sühneversuch gemachten Mittheilungen unter dem Beichtsiegel (s. den Art. Bd. I. S. 784. 785) stehen, so daß er schon aus diesem Grunde auf Ansührung der Specialia in dem Atteste sich nicht einlassen dars, auch nicht genöthigt werden kann, als Zeuge bei einem Processe mitzuwirken, bei welchem er die Sühne versucht hat.

Auch bei andern Anlässen und Berhältnissen haben Geistliche die Pflicht, Sühne zu versuchen. So besonders bei Gelegenheit der Berwarnungen vor Leistung eines Sides durch Parteien (vgl. den Erlaß des Württembergischen Consistoriums v. 15. Mai 1857 in v. Moser's allgem. Kirchenbil. 1857. S. 210 st.), bei Abhaltung der Kirchendissten, der Gebetverhöre (f. Bd. IV. S. 675) u. a. m.

Im Allgemeinen vergl. man noch außer der bereits angeführten Literatur J. H. Boehmer, ius ecclesiasticum Protestantium lib. I. tit. XXXVI. und wegen des Berhaltens der Geistlichen bei Sühneversuchen die Schriften über seelsorgerische Thätigsteit (s. z. B. Niţsan, praktische Theologie Bd. III. Abth. I. S. 222 ff.)

S. F. Incobson.

## Cühnopfer, f. Opfer.

Gunde, Befen, Berbreitung, Urfprung, Arten. - 1. Die heilige Schrift, welche, ohne Begriffsbeftimmungen ju geben, die einzelnen Seiten der Lehre hervorhebt, bezeichnet die Gunde, sprachlich von dem altnordischen syn, Rechtfertigung des Nicht= erscheinens in der Berichtssprache, dann Bemmung, Irrung (3. Brimm, Stud. u. Rrit. 1839. Sft. 3.), oder vom althochdeutschen suona, Guhne stammend, als etwas Positives, fo in אַטָּה הְטָּאַה, das ein Berfehlen des Ziels, nach Anderen ein Mindern, Schädigen, Berletzten der Ehre Gottes (Schenkel), in שַּבֶּל שָנֵל שִנֵל שָנֵג רְשָה ררַבַּ Dobringen, einen Abfall bedeutet, in בַּשִּׁע שָׁנֵג רְשָה ררַבַּ הוֹ הַעָּמִינוֹ הַ הַעָּמוֹע שִׁנֵג רְשָּה ררַבַּ אוֹ הַעָּמִינוֹ שִׁנְג הַעָּב בּיִי bas ebenfalls berfehlen oder beschädigen heißt, in den Bezeichnungen der Gunde als παράβασις, παράπτωμα, Ueberschreitung der durch die Liebe Gottes gezogenen Schranken (Delitich, bibl. Psuchol.), avoula Matth. 7, 23. 13, 41. 23, 28. 1 30h. 3, 4., Ex Poa elg Deor Rom. 8, 7. Die Gunde liegt in der odo's oder ift felbst die odo's, welche nicht die Leiblichkeit überhaupt oder die körperliche Natur mit dem ihr einwohnenden fündhaften Triebe ift (Baur, Zeller, Hofmann, Schriftbeweis; Meyer, Comment.; Holften, die Bedeutung des Wortes odos im Neuen Teft.), nicht die Sinnlichkeit und die Praponderang der Triebe (Nationalisten, Usteri), nicht die durch die Gunde als That des Willens verderbte organische finnliche Natur (de Wette, Bemerkungen üb. die Lehre bon der Slinde in Stud. u. Krit. 1849. Bb. 3.), nicht die organische Seite des Menschen in ihrer begriffemidrigen Emancipation bon dem nveviua, der ursprünglich auf Gott bezogenen Beiftesseite (Schenkel, Bect), überhaupt feine besondere Seite der menschlichen Thatiateit ober des menfchlichen Senns im Gegenfatz gegen eine andere Seite innerhalb des menschlichen Wefens, fondern eine Bestimmtheit des treatürlichen Willens und Sehns im Wegenfat gegen Gottes Willen, nämlich die dem gottlichen Beift und Leben entfremdete, dem Auger- und Bidergottlichen verfallene Natur des Menichen, den Gefammtauftand der Seele in ihrem Widerspruche gegen Gott und ihrer Selbstsucht bezeichnet, doch fo, daß in einzelnen Stellen die weltliche Luft ober ber finnliche Trieb ober überhaupt eine natürliche Beschaffenheit des Menschen als Basis und Bermittlung für die Entfremdung des menichlichen Willens vom göttlichen Leben gedacht wird (Reander. Pflanzung 2c.; 3. Miller; Harleg, Erfl. des Br. an die Cphefer; Stirm, anthropologifch-ereget. Untersuch. in Tib. Zeitschr. 1834. Bft. 3.; Rlaiber, &. von der Gunde u. Erl. in Stud. der evang. Beiftl. Burttemb. 1835. Bft. 2.; Schmid, bibl. Theol. des

208 Sünde

D. Teft.; Ernefti, die Theorie vom Ursprung der Sunde aus der Sinnlichkeit im Lichte des paul. Lehrgehalts; Libsius, die paul. Rechtfertigungslehre; Thomasius, Ebrard, Philippi, Delitich, val. Tholud, erneuerte Untersuch. über odof ale Quelle ber Sunde in Stud. u. Rrit. 1855. Bb. 3.). Denn daß odof in den Stellen, in welchen fie als Draan ber Gunde oder als Gunde felbft erscheint, nicht die finnliche Ratur des Menfchen ift, ergibt fich aus Gal. 5, 16-21. 1 Ror. 3, 3., wo als Meufferungen ber odo's und des σαρχικον είναι Sünden genannt find, die den Karakter der Sinnlichkeit nicht an fich tragen, und aus Gal. 3, 3., wo έπιτελείσθε εν σαρκί im Gegenfatz gegen εν πνεύματι fich nicht auf Gunden ber Ginnlichkeit beschränken tann, wie auch Rom. 8. 1-13. 1 Kor. 3, 1. der Begenfat gegen die σάοξ nicht das menschliche, fondern das göttliche πνεθμα, die σάοξ fomit eine Opposition gegen das Göttliche ober wenigstens ben bom Göttlichen erfüllten menschlichen Geift ift. Rom. 7, 14 - 25. beftätigt biefe Auffassung, da hier nicht der Zuftand des unwiedergebornen natürlichen Menschen, in dem ein höheres und ein niederes 3ch fich im Kampfe befinden (3. Müller, Thomaftus, Schenfel, de Wette, Schmid), freilich auch nicht der Friedensstand eines wiedergebornen Gläubigen (Delitich), fondern der Uebergang bom alten Leben zum neuen und der in= nere Rampf gegen die Gunde, odog, ber entsteht, wenn ber Menich gur Erfenntnif feines Zustandes gelangt (Hofmann, Chrard), dargeftellt wird, mahrend andererfeits bie Stellen, in welchen die Blieder oder ber Leib ale Organe der Gunde bezeichnet mer= den (Rom. 6, 12. 13. 19. 7, 5. 23.) Nichts beweisen, da die Glieder und der Leib Werfzeuge aller Gunden fehn fonnen und, wenn der Rorper einen Gunde begrundenden Einflug gewinnt, dies nicht im Körper felbft, fondern in einer verkehrten Thatigkeit des Beiftes feinen Grund hat, wie denn auch die Enigvuick keineswegs auf die finnliche Begierde beschränkt werden darf. Die Sünde ift sowohl ein Zustand, auapria (Rom. 3, 9. 6, 1.), das nicht blog von einzelnen Sünden gebraucht wird (wie Reiche und Fritische in ihren Commentaren behaupten), σαρχικον είναι, απηλλοτριωμένοι της ζωής τοῦ θεοῦ (Eph. 4, 17. 18. 5, 8.), ale auch eine einzelne Aeugerung der berkehrten Rich= tung (Lukas 6, 45.). Mit ber Gunde ungertrennlich berbunden ift bie Schuld, um beren willen fie ein Gegenftand des göttlichen Miffallens ift, und die Strafbarkeit, wir , θυμός καὶ ὀργή θεοῦ (βιομ. 2, 8.), ὑπόδικος τοῦ θεοῦ (3, 19.), ὑστεροῦνται τῆς δόέης (3, 23.), ένοχος (Jak. 2, 10.). Die Strafe der Sünde ift der leibliche Tod in Berbindung mit dem Uebel, und zwar nicht bloß fo, daß er als ein natürlicher ichon in der ursprünglichen Welt begründet war, aber erft durch den Gundenfall unnatürlich und eine Strafe der Gunde murbe ober daß erft in Folge ber Gunde feine Schmerzen gefühlt wurden, auch nicht fo, bag nicht die außere Erscheinung bes Tobes, fonbern nur feine ethische Bedeutung als eines Berichtsattes Folge der Gunde ift (Rlaiber, Schenkel), fondern objektib (Rrabbe, Lehre bon der Gunde und dem Tode, mogegen Mau bom Tode, Nitgsch), nicht so, daß der Mensch durch den Genuß der Früchte bom Lebensbaume ftets fich erneuernde Lebenstraft für feinen urfprünglich fterblichen Leib empfangen hätte, wenn er nicht in die Sunde verfallen ware, fondern als positive Strafe. Gine Folge ber Gunde ift aber auch der geiftige Auflöfungsprocef, die Trennung des Menichen von Gott fammt dem Bewuftfehn derfelben und die emige Berbammniß (Röm. 5, 12 ff. 6, 23. Jak. 1, 15.), wo Savarog der Tod in allen diefen drei Beziehungen ift. Nach Rom. 1, 7. 8. 9. 3, 20., vgl. 5, 13. ift die Gunde todt, fo lange die Renntnig bes göttlichen Gesetzes und das Bewußtsehn feiner Uebertretung fehlt (venoà nicht nach Schenkel: fie ist noch nicht als Sunde), lebendig, wenn in Folge ber Erkenntniß des Gesetzes der Mensch sich der Gunde bewuft wird.

2. Die Sündhaftigkeit ist eine ausnahmslos über das Menschengeschlecht verbreistete, was nicht nur in einzelnen Stellen ausgesprochen ist, wie 1 Mos. 6, 5. 8, 21. 1 Kön. 8, 46. Hiob 14, 4. 15, 14. 25, 4. (als Zeugniß einzelner Menschen), Pf. 53, 4. 143, 2. (Pf. 14. kann nach B. 5. nicht von einer Allgemeinheit der Sünde die Rede sehn), Spr. 20, 9. Pred. 7, 21. u. Kön. 3, 9. 23. Eph. 4, 22. 1 Joh. 1, 8. 9. 10.

5, 19., fondern auch durch das ganze A. und N. Testament hindurch, hier namentlich in bem Gegenfate zwischen Natur und Gnade, Welt und Reich Gottes, in dem Erlofungswert und der Nothwendigfeit der Gelbftverläugnung vorausgesett (vgl. Ephef. 4, 22 - 24. Rol. 3, 10. Matth. 16, 24 ff.). Diese Allgemeinheit hat ihren Grund im Sundenfalle, bon bem aus die Sunde fich auf das gange Befchlecht forterbt. Sündenfall ift eine aus freier widergöttlicher Gelbstbestimmung hervorgehende That ber Protoplaften, Ungehorfam gegen das göttliche Urgebot, Gelbstfucht, die den Sochmuth einschließt, nicht Sinnlichkeit (Bofmann), ba die Nachgiebigkeit gegen die Sinnenluft eben in ber Gelbstfucht ihren Grund hat, und in feinen einzelnen Momenten, Berfuchung und Burudweisung, Täufchung und Berlangen nach dem berbotenen Benuk, Annahme und Fall, der stets fich wiederholende Borgang aller Gunden. Bas 1 Mof. 3. erzählt ift, ift hiftorifch (Brenaus, Tertullian, Augustin, Scholaftit, Luther, Melanchthon, Calvin, Gerhard, Calirt, Calob, F. Socinus, Cramer, Reinhard, Bavernit, Baumgarten, Rury, Lut bibl. Dogm., Steudel, Nitsich, Delitsich Ben., Ebrard, hofmann, Ginzelne mit Zugeftandniffen an die mythische Anficht, vgl. den Art. "Abam"), nur, fo weit es bas Reben ber Schlange betrifft, mit einem nuthischen Clemente untermischt, indem bas Wertzeug dem Urheber substituirt wird; nicht allegorisch ober finnbildlich (Philo, Clemens Aler., Drigenes, Augustin in einzelnen Stellen, Kant: mutato nomine de te narratur fabula; Safe, Bunfen: Darftellung des Berabfintens der ichon gubor gefallenen Seele aus bem Mittelpuntte bes gottl. Lebens in die finnliche Berfonlichkeit; Schenkel: was in der Erzählung auf dem Gebiete des natürlichen Geschehens vorgeht, ift in der Birklichkeit auf dem des ethischen Sandelns bor fich gegangen); nicht Berbindung bon Gefchichte und Allegorie oder Symbolik (3. Müller, Martenfen: bilbliche Darftellung einer natürlichen Thatfache); nicht rein mythisch (philosophischer oder poetischer Mythus. Berufalem, Gichhorn, Baulus: Berluft bes goldenen Zeitalters; b. Bohlen: Berbortreten aus dem Zustande thierischer Robbeit, hiftor. Gabler, G. L. Bauer, Buttmann, Wegicheider, Gefenius, de Bette, Tuch, Schelling, in früherer Zeit und Philosophie der Offenbarung 2. Thl.: es ift ein innerer Borgang, den bie Offenbarung für ben Standpuntt bes auf der Stufe der Mythologie ftehenden Bewußtfeuns als äußere Sandlung darstellen mußte). Der Bersucher ift der Teufel (Joh. 8, 44. Offb. 12, 9. Beish. 2, 24.), der die Schlange als Wertzeug gebrauchte (2 Ror. 11, 3.); die Schlange ift baher weder allein ale folde wirkfam (3. Müller, Schenkel), noch Intorporation bes Satans (Gerhard, Philippi), noch blofies Sinnbild bes fosmischen Princips (Martenfen). Die Einwirfung bes Satans auf ben Menschen mar Die Dialogische, wobei Die eigenthumliche Natur ber Schlange benützt wurde, beren einladende Bewegungen mitgewirkt haben können (Hengstenberg, Delitich, Thomasius, Ebrard), nicht eine blog psuchische, indem bie vifionare Reflexion die unbefannte Stimme des Satans auf die Schlange übertrug, wobei die fprechende Schlange eine bloß symbolische Figur ware (Lange), nicht eine ben Protoplaften unbemerkbare, die erft von dem fpatern Nachdenken über die Ueberlieferung als fatanische Ginwirkung gefaßt worben ware (Hofmann). Der Baum der Erkenntnig bes Guten und Bofen ift weder ein Giftbaum (Reinhard, Doderlein, Morus), noch fonft ein Baum der Erkenntnig des Guten und Bofen in befonderem Ginne, fo dag die Wolge des Genuffes die Berauschung ober Berftörung des reinen Gleichgewichts in der Stimmung der erften Menfchen gewesen ware (Lange), noch ein myftifcher Baum, beffen Frucht für den, der fie genießt, die Aufnahme des Bofen in fein Senn und damit die Erkenntniß des Guten und Bofen ift (Martenfen), noch ein Sinnbild ber gur Sinfalligfeit bes Todes verdunkelten Belt in ihrer falfchen Ginwirkung auf den Menschen (Schenkel), fondern ein gewöhnlicher Baum, der feine Bedeutung durch das Berbot Gottes erhalt. Und was Gott verhindern wollte, ift nicht, daß der Mensch zur Erfenntniß des Guten und Bofen gelange, fondern nur, dag er diefen Begenfat an fich, in feinem eigenen Thun erfahre. Diefe Gunde führte für die erften Menfchen ben Berluft des göttlichen Cbenbildes und eben damit einen Zuftand der Sundhaftigkeit herbei,

deffen Folge der leibliche, geistige und ewige Tod ift, ersterer mit Ginschluß der leiblichen Uebel, ber geiftige als Schuld, Schuldbemußtfehn, Schaam (nicht einen Gewinn an Freiheit, Intelligeng und Moralitat Schiller, etwas über die erfte Menschengefell= schaft). nann tin (1 Mos. 2, 17.) heißt: Du wirst sterblich werden (Miller, Bhi lippi), beffer als: Du wirft des Todes schuldig sehn (Krabbe). Die Ansicht Hofmanns und Baumgartens, daß die Drohung durch die Erschaffung des Weibes gemildert morben fen, ift nicht zu billigen. - b) Diefer Zuftand der Gunde pflanzt fich bon Abam aus auf alle feine Rachkommen durch Erbichaft mittelft der Zeugung fort, die Gunde ift daher Jedem angeboren, und darin liegt die Urfache ihrer Allgemeinheit. 3m Alten Teftam, findet fich noch feine Burudführung der Gunde auf ihren legten Brund in den ersten Menfchen; dagegen liegt das Angeborenfehn in Pfalm 51, 7. 58, 4. (vergl. Dr. B. Rleinert, das Dogma von der Erbfünde im A. Teft. in Stud. u. Rrit. 1860. 1.). Sm N. Teft. ift die Fortpflanzung ber Gunde durch Zeugung 3oh. 3, 6., das Angeborenfenn derfelben Eph. 2, 3., wo groei den mit der Geburt eintretenden Zustand bezeichnet, und der Ausgang der Sünde von Adam, indirekt eben damit die Berbreitung durch die Zeugung Rom. 5, 12. gelehrt. In der letteren Stelle wird der caufale Bufammenhang zwifchen ber Gunde der Menfchheit als der Urfache des Todes und ber Sinde Adams beschrieben, wie dies sowohl aus dem Gedankengange überhaupt hervorgeht, da auchria wie die Tobfunde, fo die guftandliche Sinde ift, als auch aus ben Borten & a narres huapror, indem zwar huapror das wirkliche, freie Sündigen bezeichnet, aber eq'a nicht "weil" bedeutet (Belagianer, namentlich Coleftius, Luther, die fantifche Schule, Steudel, Schenkel), fo daß der Tod feinen Grund in dem thatfächlichen Sündigen hatte, ba, abgefehen von fprachlichen Gründen, hierdurch ber gange Bufam= menhang, nämlich die Ableitung des Todes aus der Gunde Adams geftort wurde, fondern: ju welchem hin oder unter der naheren Beftimmtheit deffen (Rothe, neuer Berfuch einer Auslegung von Röm. 5, 12-21., Schmid) oder unter welchem Berhaltniß (Thomafius) oder unter deffen Boraussetung (Hofmann, Theile, Ritichl), fo daß die wirkliche Siinde geschieht nicht als Urfache des Todes, sondern nachdem die Siinde und der Tod schon in die Menschheit eingedrungen waren. E $\phi$  in der Bedeutung von "infofern" oder "weil" und, damit der Caufalgusammenhang gwischen der Sündhaftigteit der Menfchen und der Sünde Abams erhalten werde, quapror als fündigen Sang au faffen oder zu huagrov in Adamo oder Adamo peccante hinzuzudenken, wie ersteres von Tholud, letteres nach dem Borgange Auguftin's und lutherifcher Theologen von Meyer und Philippi in ihren Commentaren geschieht, ift barum nicht zulässig, weil nach ούτως nicht noch ein anderer Grund angegeben febn fann (vgl. 1 Kor. 15, 21.). Die ererbte Sunde hat, wie den Tod, fo Schuld und Zurechnung zur Folge (Rom. 5, 16. 19.), ohne daß sie aber die Schuld felbst schon in sich schließt.

3. Aus dieser natürlichen Beschaffenheit geht durch die freie Selbstbestimmung des Menschen der wirkliche sündliche Zustand und die einzelne wirkliche Sünde herdor. Wie dies geschieht, ist Jak. 1, 14. 15. ausgesprochen, wornach aus der Enedrusia, welche nicht die wirkliche Lust (Luther), sondern die angeborene böse Lust (Hosmann, Wiesinger Comment.), ist, übrigens nicht (Wüller) bloß die Lust der niederen Lebenssphäre, die Weltzust, sondern überhaupt die erbssündliche Naturbeschaffenheit, die wirkliche Sünde hervorzeht, wenn der freie Wille als die die Lust besruchtende Macht hinzutritt und seine Zustimmung gibt, vgl. Matth. 15, 19., wo xaodia das durch die Erbsünde verdordene Herz ist. In Betress des sündigen Zustandes werden unterschieden Sicherheit, Knechtschaft (Ioh. 8, 34.), Verstockheit. Die einzelnen Sünden sind Gedanken, Worte oder Werke (Matth. 15, 19.), in Beziehung auf ihr Objekt Uebertretungen der einzelnen Gebote Gottes, vornehmlich die Sünde des Unglaubens (Joh. 15, 22. 16, 8.) und als höchste Sute der Sünde die Lästerung des heiligen Geistes, nicht Sünde wider den heiligen Geist (Bengel gnomon: aliud est peccatum contra Spiritum sanetum, aliud blasphemia contra spiritum sanetum [Matth. 12, 31.]), welche Sündenart nicht auss

fchlieflich Lafterung der Pharifaer gegen die Bunderfraft Chrifti oder Ableitung derfelben and dämonischen Rräften ift, so daß fie fich nicht wiederholen könnte (Arminianer, Michaelis, Cramer Monogr., Morus, Doderlein, Schott, Reinhard, Bretfchneider, 2Begicheider), fondern eine Gunde, die auch jetzt begangen werden kann, aber nicht jede nach der Taufe begangene Sunde (Drigenes, Theognostos), nicht Läugnung der Gottheit Chrifti (Athanafius, Bilarius) oder Berwerfung des Evangeliums überhaupt (Brenaus), nicht Steigerung von der Gunde wider ben Bater durch die wider den Sohn jur Gunde wider ben Beift, welche für die Pharifäer felbft noch nicht möglich war (Dlehaufen), nicht entichiedene Abgeftorbenheit oder Indiffereng gegen das Göttliche, Läugnung ber Reglität bes Guten (Gurlitt, Stud. u. Rrit. 1834. 3., Nitfch), fondern positiver Bag, aber nicht borfägliche Emporung des ftolgen Gigenwillens gegen das religiofe Bewuftfenn (Ammon, Sandbuch :c.) oder Opposition gegen die heilige Gottesidee (de Bette), fondern freigewollter Baf und ruchlofes Schmaben gegen bas anerkaunte Beilige und Böttliche überhaupt (Grashof, Stud. u. Krit. 1833. Hft. 4., Tholud. 1836. Hft. 2., Phil. Schaff, über die Sunde wider den heil. Beift, 3. Muller, Schenkel), der Unglaube, der den fittlichen Gindruck des Göttlichen, dem er fich nicht entziehen kann, mit bewußter Entschloffenheit in die Luge feines Widerspiels verkehrt (Hofmann), das wilde, hafterfüllte Aufbegehren gegen die Birtfamteit des heil. Beiftes, ber man fich entziehen will und boch nicht entziehen kann, mag man ihre volle Bedeutung ichon an dem eigenen Bergen erfahren haben oder mehr nur ein außerlicher Zeuge derfelben geblieben fenn, als die Gunde, in der alle andere gipfelt (F. B. Schulze in Bengftenberg's eb. Richen 3tg. 1860. Septbr. Oftbr., ahnlich Alex. ab Oettingen, de peccato in spiritum sanetum qua cum eschatologia christiana contineatur ratione disputatio, Dorp. Liv. 1856, wornach diefe Sunde nur graduell bon den andern verschieden ift und bei reuelofer Beharrlichfeit jede Gunde jur Gunde wider den heil. Geift wird), oder beides, Abgeftorbenheit und Sag, mehr auf die eine oder andere Seite fich neigend, als Beichadigung oder Berletzung der reinen Lebensoffenbarung des heiligen Beiftes durch die Rede, formliche Berhöhnung oder Berläfterung des mehr oder weniger duntel erkannten Beiligen (Lange, der eine vollendete Lafterung des Beiftes nicht für möglich halt, weil das Bewußtsehn des Menschen anfängt in Bahnfinn zu taumeln, bevor er die Spitze der Sünde erreicht hat). Dieselbe Sünde ist durch exovolog apagraven (Bebr. 10, 26.) und augoria ele Fararor (1 Joh. 5, 16. 17.) bezeichnet, was darans hervorgeht, daß auch diese Sunden feine Bergebung erlangen konnen, indem die άμαρτία προς Bavarov nicht darum fein Gegenstand der Fürbitte febn foll, weil die außere Bucht, die zur Rettung des Gunders nothwendig ift, nicht abgewendet werden fann (Steudel), fondern weil fie überhaupt feine Bergebung erhalt (Sofmann).

Die hiftorische Entwidlung des Dogma's von der Gunde bewegt fich an der Erörterung der Momente der Freiheit und Rothwendigkeit, des Individuellen und Allgemeinen und ihres gegenseitigen Berhältniffes fort, fofern die Allgemeinheit und die perfonliche Thatigkeit die mefentlichen Momente des Begriffs ber Gunde find; benn wenn auch die primare Frage die nach dem Wefen der Gunde ift, fo tritt diefelbe doch häufig gar nicht oder nur an den genannten Fragen herbor, und auch da, wo das Befen der Gunde vorangestellt wird, wie dies namentlich in der neueren Dogmatif ber Fall ift, fteht die Bestimmung deffelben in genauem Zusammenhange mit dem, was über die Freiheit des menschlichen Willens oder seine Gebundenheit durch den Gefanunt= organismus der Menschheit flatuirt wird. — Das erste Stadium der Entwicklung besteht darin, daß die beiden Seiten der Lehre bon der Gunde als einer beftimmten Beschaffenheit des Menfchen, das Moment der freien Gelbstbeftimmung und das der Roths wendigkeit, jum Bewußtsehn gebracht werden und ohne gegenfätzliche Ausprägung neben einander bestehen, wobei es sich junachst um Darlegung des biblijden Inhalts und der erfahrungsmäßigen Thatfachen handelt. Die alteren Rirdenlehrer ftellen die Satze auf: 1) daß die Gunde als Widerstreben gegen den heiligen Billen Gottes all=

gemein über die Menfchheit verbreitet fen und die Berrichaft des Todes über das gange Gefchlecht jur Folge habe, nachdem fie mit bem Gundenfall Abams ihren Anfang genommen habe; 2) mas das Berhältnig der menschlichen Sundhaftigkeit zu bem Falle Abams betrifft, fo wird bie Gunde als ein freier Willensatt bes Menfchen und als eine blofe Wiederholung der Gunde Adams betrachtet, fo von den Apologeten, Juftin bem Märthrer, Tatian, Athenagoras, Theophilus von Antiochien, ferner Irenaus, Clemens Alex., Athanafius, ben Griechen Gregor von Ruffa, Gregor von Razianz, Chryfostomus, Chrill von Jerufalem, Methodius (vgl. Landerer, bas Berhältnig von Gnade und Freiheit in der Aneignung des Seils in Jahrb. für deutsche Theol. 1857. Oft. 3.). Und wenn auch Justin und Irenaus dem Menschen eine κακή φύσει επιθυμία und bem Teufel eine Macht über ben Menschen zuschreiben, wenn auch die griechischen Rirchenbater überhaupt den Sang jum Bofen, Die Schwächung der fittlichen Rrafte und das Uebergewicht der Sinnlichkeit als Folge der ersten Sünde und als etwas Anererbtes betrachten, oder Athanafius und Chrill in dem Berluft des dem Menfchen urfbrunglich einwohnenden Logos ober Beift eine Folge bes Sundenfalles finden, fo foll boch badurch die Freiheit des Individuums nicht beschränkt werden, vielmehr zeigt sich ber freie Bille eben am Berhalten bes Menschen gegenüber von dem vorgefundenen Einflug und höchftens wird, wie von Methodius, behauptet: ova eg' hur to erbvμεῖσθαι ἢ μὴ ἐνθυμεῖσθαι κεῖται τὰ ἄτοπα ἀλλὰ τὸ χοῆσθαι ἢ μὴ χοῆσθαι τοῖς ενθυμήμασι; auch lehren die Griechen ausdrücklich, daß die kleinen Kinder fo wenig etwas verbrochen, als etwas Butes gethan haben. Ebenso wenig fpricht die der herr= ichenden Anschauung, wonach eine Bestrafung ber übrigen Menschen in Folge ber Sunde Abams nicht angenommen werden barf und ber Tod junächst durch bie eigene Gunde ber Einzelnen herbeigeführt ift, entgegenstehende Behauptung, dag ber Tod eine unmittelbare Folge der Sunde Adams fen, für eine Forterbung der Sunde, indem vielmehr badurch, daß der physische Tod allein als Folge der Sünde angesehen wird, die Fortpflanzung der Sünde als folder ausgeschloffen ift. Tertullian läft zwar bie Sundhaftigteit der menschlichen Ratur und die Berrschaft des unvernünftigen Brincips über das vernünftige, eben damit den Keim des Todes ex originis vitio durch die Zeugung fich fortpflanzen - corpus tradux animae -, behauptet aber bennoch, daß das Bermögen zum Guten dem Menschen nicht genommen seh - quod a Deo est, non tam exstinguitur quam obumbratur et in pessimis aliquid boni - und betrachtet bie natürliche Beschaffenheit des Menschen nicht als eine mit Schuld verbundene Gunde, wie schon bas in Beziehung auf die Kindertaufe ausgesprochene Wort zeigt: quid festinat innocens aetas ad remissionem peccatorum? Thomastus (Christi Pers. u. Wert) und Sahn (Lehrbuch bes driftl. Glaubens) gehen daher zu weit, wenn fie behaupten, Tertullian habe das Dogma von der Erbfunde und Erbichuld zuerft flar ausgesprochen. Und wenn auch die lateinischen Kirchenlehrer, die fich an Tertullian anschließen, Ch= prian, Hilarius von Poitiers und Ambrofius, noch entschiedener über die angeborene Sündhaftigkeit und die natürliche Bosheit des Menschen sich aussprechen, wenn auch Ambrofius neben der Ansteckung durch die Beburt in der Gunde Adams eine mit Schuld für den Einzelnen verbundene Befammtthat des Beschlechts findet und Chprian auf die Beschleunigung der Taufe dringt, damit das Kind bom contagium mortis antiquae befreit werde, find fie fich doch eines Begenfates, in den fie dadurch mit einer andern Ansicht treten, nicht bewußt, wie fie auch das Mag der Schuld, das der einzelne Menfch durch die ererbte Sünde auf fich lade, und das Mag der Freiheit, das ihm bleibe, unbestimmt laffen. Rur Lactantius erklärt den Gegenfatz gegen das Gute in manichäischem Sinne für nothwendig und bezeichnet den Rorper ale Sit und Organ der Gunde. Chenfalls zur Berausbildung der Momente, auf die es bei Bestimmung des Begriffs der Sunde antommt, dient die neuplatonische Ansicht des Origenes, daß der Menfch mit der bofen Luft und unreinen Begierde geboren werde, weil jeder als vovs in einem borweltlichen Dafenn frei gefündigt habe und, nachdem er in Folge

seiner Entfremdung von Gott zur  $\psi v \chi \dot{\eta}$  geworden, zur Strafe für den Abfall in die sichtbare Welt herabgestoßen und in einen materiellen Leib eingeschlossen worden sein, durch welche Berbindung der Seele mit einem Körper die Sündhaftigkeit noch gesteigert worden; und wenn Drigenes dennoch dem Sündenfalle Adams eine Bedeutung zuschreibt und eine Fortpslanzung annimmt, so steht dies nicht im Widerspruch mit seiner Grundsanschauung (f. d. Art. "Origenes"), da beide nur als Mittelglieder einen Einsluß auszüben. Indessen vermag nach ihm die menschliche Bernunft auch in ihrem gegenwärtigen Justande das Göttliche zu erkennen, hauptsählich durch die Erinnerung an das früher Geschaute und Vernommene, und der Stimme des göttlichen Logos im Gewissen und

Befet zu folgen. Rach diefen Borbereitungen trat ber Gegenfat zwischen der Gunde als einer That individueller Freiheit und einer Folge organischer Gebundenheit zuerft als ein bewußter hervor in dem Streit zwischen Belagianismis und Augustinismus. Die Belagianer, Belagius, Coleftius und ber Bischof Julian von Etlanum, lehrten: 1) die Gunde ift eine That des freien Willens; alles Gute und alles Bofe, wodurch wir entweder Lob oder Tabel verdienen, wird nicht mit uns geboren, fondern von uns gethan; eine Fortpflanzung der Sunde durch die Weburt ift daher nicht benkbar, vielmehr hat der Menfch noch jest biefelbe Ratur, die dem Abam anerschaffen war, mit der Möglichfeit, traft feiner Freiheit ju fündigen, und die Gunde Abams hat, wenn fie ihm auch perfonlich Schaden brachte, weder feine eigene Natur noch die Ratur des Menfchen überhaupt verandert. So ift namentlich die concupiscentia, der Sinnenreiz, aus dem die Sunde entsteht, wenn der Mensch ihn nicht beherrscht, nicht Folge der Gunde Abams, sondern dem Menfchen urfprünglich eigen, und ebenfo gehört der leibliche Tod jur urfprünglichen Beschaffenheit der menschlichen Natur. 2) Der einzige Zusammenhang, welcher amifchen ber Gunde Abams und der feiner Rachtommen ftattfindet, ift der Bufammenhang zwischen Beispiel und Rachahmung, und die Macht, die durch die Gunde über die Meniden hereinbricht, ift nur die Macht der Gewohnheit. Dagegen lagt Auguftin, welcher fich früher in feinen Schriften gegen die Manichaer weniger ftark ausgesprochen hatte, in Folge der erften Gunde die geistige und phyfifche Ratur bes Menfchen fich total verandern. Bon feiner eigenen Bergens = und Lebenverfahrung ausgehend, wonach fich der einzelne Mensch immer im Complex der Gunde borfindet, lehrt er: 1) Die Sünde der Selbsterhebung (superbia) und des Ungehorsams, welche Abam in freier Selbstbeftimmung unter Zulaffung Gottes beging (vergl. Schweizer, Centralb.), hatte für ihn die Folge, daß feine Natur verderbt wurde, und die verderbte Natur theilt fich allen Nachkommen Abams mit. 2) Diese Berderbtheit - peccatum originis - besteht in der concupiscentia, dem Uebergewicht der untergeordneten finnlichen Reigungen über den Geift, daher in der Unfähigkeit jum Guten und der Unmöglichkeit, bon fich felbft ohne Sunde zu leben, sowie in der Sterblichfeit; benn, mas das Erfte betrifft, hat Abam durch den Sündenfall nicht allein die Freiheit im höheren Sinne, seine Freiheit in Gott, sondern auch die Bahlfreiheit verloren und nur die Freiheit jum Bofen und die Spontaneität im Gegensatz gegen den äußerlichen Zwang behalten, fo daß die Gradunterschiede unter ben einzelnen Thatsunden die einzige Differenz unter ben natürlichen Menschen bilden, und was den Tod betrifft, fo ift Adam gwar mit der Fahigfeit, nicht au fterben, geschaffen worden, welche durch den Zugang gum Baume des Lebens gur Thatfache geworden ware, es entsprach ihr aber die Möglichkeit zu fterben, welche durch die Sunde jur Birklichkeit murde. 3) Der dem Menfchen fich mittheilende Buftand ift nicht nur Gunbe, fondern begrundet auch eine Schuld und Strafe für ben Ginzelnen, denn das Correlat der Sünde ift der reatus, ja fie bringt nicht nur Strafe und Berdammnig, fondern fie ift felbft Strafe; hiefur ift namentlich die Rindertaufe und ihre Nothwendigkeit ein sprechender Beweis. 4) Die Gunde des einzelnen Menschen ift fonach etwas Bositives, und privatio boni, Regation nennt Augustin namentlich im Wegenfat gegen die Manichaer bie Sunde nur, fofern allein bas Gute bas mahrhaft

Bositive und Reale ift. 5) Die Mittheilung der Berderbtheit und ihrer Folge, des Todes, geschieht durch Zeugung; fie ift somit Erbfünde, vitium originis, peccatum originale, alle von Adam Abstammenden bilden die massa perditionis, wobei aber Augustin sich nicht entschieden zum Traducianismus befannte, fondern auch den Creatianismus offen lieft, indem bei dem unbegreiflichen Bufammenhange zwifchen Seele und Leib die Erbfünde, wenn fie auch zunächst nur phyfifch durch den Leib fich fortpflange, fich der Seele mittheilen tonne. Diefer Bestimmung fiber den Grund der Theilnahme der Menschen an der Gunde Adams geht übrigens bei Angustin die andere jur Seite, baf in Adam Alle gefündigt haben - omnes fuerunt ratione seminis in lumbis Adami-, daß er selbst, der Gine Mensch, die Ginheit Aller war und Alle jener Gine waren, weswegen fie die Nothwendigkeit, mit der fie fündigen, mitverurfacht haben und Allen mit Recht die Schuld und Strafe auferlegt wird (vgl. den Art. "Belagius und die pel. Streitigkeiten"; Baur, die driftl. Rirche vom Unf. des 4. bis jum Ende des 6. Jahrh.). Un diesen beiden Wegenfagen, wonach auf der einen Seite gwar die Gunde auf ben creatürlichen Billen als letzte Urfache gurudgeführt und nur als ein Accidens der menich= lichen Ratur betrachtet, aber eine Rothwendigfeit zu fündigen für ben einzelnen Menfchen ftatuirt, auf der andern Seite die freie Selbstbeftimmung des Menfchen jum Buten oder Bofen feftgehalten wird, bewegt fich die Entwicklung fort. 3mar trat bald ein Suftem auf, das zwifchen den Extremen des augustinischen, welches auf drei Synoden (412, 418 u. 431) den Sieg über ben Belagianisnus babon getragen hatte, und bes pelagianischen die Mitte halten wollte, das femipelagianische, wonach wohl alle Menichen mit der Erbfünde behaftet und darum dem Tode unterworfen find, die Erbfunde aber nur darin befteht, daß die Rrafte des Menschen geschwächt find, der Mensch also in seinem gegenwärtigen Zustande weber tobt noch gesund, sondern frank ift und das liberum arbitrium nicht verloren, sondern vires residuas liberi arbitrii, darin das Bermögen, nach dem Guten zu verlangen und die verkündigte Wahrheit im Glauben anzunehmen, behalten hat. Allein der Semipelagianismus trat mit feiner Freiheit des Willens boch auf diefelbe Seite des Begenfates, auf welchem der Belagianismus felbft ftand, und die weitere Entwicklung des Dogmas beftand nun darin, daß Diefe Begenfate in bald milberer, bald ichrofferer Form neben einander hergingen, benn wenn auch der Semipelagianismus auf den Synoden ju Dranges und Balence 529 bermorfen wurde, behielt er doch feine Anhänger und machte fich unter dem Ramen des Augustinismus immer mehr geltend, fo daß freilich eben unter diefer Bernifdung das Bewuftfeun des Gegenfates wieder gurudtrat. In der griechischen Rirche laft der Suftematifer Johannes Damascenus den Tod, die Bermefung und forperliches Unbehagen, wie den Berluft der Gemeinschaft mit Gott und des Umgangs mit den Engeln als eine durch Zeugung und Geburt vermittelte Folge aus der erften Gunde hervorgeben; doch wird eine fortgepflanzte Unfahigfeit zum Buten ober eine angeborene Schuld nicht angenommen, vielmehr ift ber Mensch noch jett fo frei, wie es Abam ursprünglich war, und das Chenbild Gottes, das in Bernunft und Freiheit besteht, ift nicht berloren gegangen. Eben fo die fpateren Briechen Theodorus, Studita, Theophylaft, Enthymins Bigabenus. Dagegen fchreitet Johannes Scotus Erigena in feinem platonifirenden Suftem von der relativen Rothwendigfeit, welche von Augustin der Gunde jugefdrieben wird, zu einer abfoluten fort. Nach feiner Lehre ift die Gunde ein nothwendiges Do= ment der menfchlichen Ratur, denn da zur Bollfommenheit des Universums eine Mannichfaltigfeit höherer und niederer Stufen und Formen eben fo nothwendig ift, wie gur Schönheit eines Gemalbes Licht und Schatten, fo ift auch ber Durchgang des Billens durch bas Boje bon dem Begriffe der Belt und des menfchlichen Befens nicht ju trennen, gehört vielmehr zu der von Gott gewollten Schönheit des Weltalls. Chen darum ift aber auch die Glinde etwas blog Regatives. Da nämlich nach Scotus alles wahrhaft Sepende in Gott feinen Grund und fein Bestehen hat, Gott aber ber Urheber des Bofen nicht fenn kann und eben fo wenig die von ihm geschaffene Creatur, so ift

Situde 215

bas Bofe nichts Reales, fondern nur die Regation des Guten, die Gunde ift ein Berschwindendes und immer wieder Aufgehobenes. Im göttlichen Wiffen ift bas Boie nicht gesett, weil es überhaupt nichts Reales und Positives ift, und umgekehrt ift es nur negativ, weil es im göttlichen Biffen nicht gefett ift. Darum gab es nach Scotus Erigena feine urfpringliche Bollfommenheit des Menfchen und der Menfch war nie frei bon Sunde. Der Benuf der verbotenen Frucht fest ichon eine Sinneigung des Willens jum Bofen voraus, und die Gunde trat durch den Fall nur in die Ericheinung. Satte ein rein fittlicher Buftand auch nur turge Zeit gedauert, fo hatte fich eine folche Uebung und Fertigfeit im Guten entwideln muffen, daß der Fall unerklarbar ware. Den praeriftenten Buftand bes Menschen, in dem er gefündigt hat, tann daher Erigena nicht fowohl als eine individuelle Braerifteng der einzelnen Menfchen, fondern vielmehr nur als eine allgemeine ideelle bes gangen menfdlichen Gefdlechts faffen. Und ob auch die Befleidung mit dem materiellen Leib und die Gefchlechtsdifferenz erft eine Folge ber Gilnde find, fo ift doch beides dem Menfchen ichon in feiner außeren Ratur anerschaffen, weil Gott von Ewigfeit die Gunde voraussah. Wenn nach Scotus die Gunde doch auch wieder etwas Bostiwes ift, eine wirkliche Berkehrtheit des Willens, sofern der Mensch Das Göttliche, Emige und wahrhaft Bleibende verläft und ftatt deffen dem Zeitlichen, Sinnlichen, Ungewiffen und Beranderlichen anhängt, fo fcheint diese Bestimmung ein Aft ber Borficht zu fenn, wiewohl iibrigens Scotus in dem Gottschalt'ichen Streit auch feine Unficht von der Regativität des Bofen als augustinisch = rechtgläubig darzustellen wußte (f. Fronmüller, die Lehre des Scotus Erigena bom Bofen, in d. Tubing. Beitfdrift 1830. 1.; Dr. 3. Beigfäder, bas Dogma von ber gottlichen Borherbeftimmung im 9. Jahrhundert, in den Jahrbb. für deutsche Theologie, 1859. Sft. 3.; Dr. Chriftlieb, Leben und Lehre bes Johannes Scotus Erigena). Im Gottichalt'ichen Streite bes 9. Jahrhunderts fam die Lehre von der Sünde nur gelegenheitlich gur Sprache, und es ftimmen beide Barteien im Befentlichen überein, wenn nach Gottschalt ber freie Wille des Menfchen zum Guten feit dem Fall erloschen ift und der Menfch fich abgesehen von der göttlichen Onade des freien Willens nur jum Schlechthandeln bedienen fann und die Synode von Cariffacum unter der Auctorität Sinfmar's fagt, wir Alle haben im erften Menfchen die Freiheit des Willens verloren, da er durch den üblen Gebrauch deffelben gefündigt habe und fo zur massa perditionis des gangen menschlichen Befchlechts geworden fen (Beigfader). Bon ben Scholaftitern faffen die Gebundenheit des Menfchen in der Gunde vornehmlich in's Auge Anfelm von Canterbury, Beter ber Lombarde und Thomas von Nauino. Nach ihnen ift: 1) die Gunde Ungehorfam gegen Gott, durch Stolz herbeigeführt, und die Sinnlichfeit bildet nicht überhaupt ben Rarafter der Sünde, sondern ift nur ein Moment einzelner Sünden; zugleich wird aber die Sunde in ihrer Regativität insofern feftgehalten, als fie ein Mangel und ein Fehlen einer bestimmten Bollfommenheit heifit, wie auch noch Sugo von St. Biftor, der fich naher auf bas Wefen ber Gunde einläßt, in berfelben Pofitives und Regatives fich verbindet, fofern fie ein Berlieren des appetitus justi, des Strebens nach bem höheren Gut, der justitia, und eben damit ein Berlieren des Maages bei dem appetitus commodi, bei bem Streben nach dem niederen Bute ift. 2) Die Gundhaftigkeit und ber Tod der Menschen ift eine Folge der Sinde Abam's, und zwar fo, daß nach Anselm querst in Adam persona corrumpit naturam — peccatum originale originans — und feitdem natura corrumpit personam — peccatum originale originatum —, was aber die Art der Theilnahme des Individuums an der Ratur betrifft, nach Anfelm und Beter der Leib, der durch die Gunde verunreinigt ift, diese Berunreinigung fortpflanzt und bei der innigen Berbindung bon Seele und Leib der Seele mittheilt, nach Thomas die Menschheit nach Analogie einer Staatsgenoffenschaft ein großer Rorper ift, beffen ein-Belne Glieder von dem Willen des Stammbaters als ber bewegenden Geele geleitet werden und mitverschulden, was das Haupt sündigt, wobei übrigens ebenfalls unter Festhaltung des Creatianismus die Berunreinigung der Seele von dem Leibe abgeleitet

wird. Die Substang ber Erbfunde ift formell privatio justitiae originalis und materiell nach Anfelm injustitia, justitiae debitae nuditas, nach Beter concupiscentia, die als peccatum originale fomes peccati ift, languor naturae, nach Thomas concupiscentia, Unordnung der Seelenfrafte und Bermundung der Ratur. Diefe Erbfunde ift nach Unfelm mahre Gunde, weftwegen auch die Rinder verdammt werden, und wenn er fagt, baf bie Urfache ihrer Berdammniß nicht die Gunde Abam's, fondern die eigene fen, fo ift es doch wieder die Gunde Adam's, wegen der fie berdammt werden, weil fie die eigene Sünde von Abam empfangen; auch nach Beter zieht die Erbfiinde Berbammnig nach fich, fofern die Rinder die Anschauung Gottes entbehren werden, und nach Thomas ift fie eine Schuld, in quantum haec persona recipit naturam a primo parente, wie die Gunde, die ein Glied begeht, ihm zugerechnet wird, nur fofern es ein Glied bes Menfchen ift, der die Gunde begeht. Go wird zwar die Gunde Adam's ale eine Gunde der übrigen Menfchen angesehen und an ihnen geftraft, aber eine Burechnung in ftrengem Sinne fprechen diefe Scholaftifer nicht aus. Da fomit in demfelben Dage, in welchem die Bafis, die Sundhaftigfeit, abgefchwächt wird, auch der Begriff der Schuld feine Kraft verliert, modificirt fich barnach die Behauptung 3. Müller's, daß bei Thomas eine Zurechnung bes Gundenfalls ohne reale Bafis einer positiven Berdorbenheit fich finde, gegen welche Behauptung fich ichon Thomafine ausspricht, der übrigene dem Thomas eine wirkliche Imputation auf Grund einer ererbten eigentlichen Gunde aufchreibt. Berricht nach diesen Scholaftitern die Sunde nicht nur ale eine nothwendige Folge ber concupiscentia, fondern auch als ererbte Sunde unter den Menfchen und bleibt fo nur eine partiale und gelähmte Freiheit zum Guten nach dem Fall übrig, fo konnen Abalard und Duns Scotus mit den Scotiften bei dem hohen Werthe, den fie auf die freie Thatigfeit des Menschen legen, nicht einmal eine Erbftinde in diesem Sinne gugeben; Abalard fchreibt daher bem Falle Abams nur die Folge zu, daß die Rachtommen um seinetwillen gestraft werben, und Duns Scotus, nach beffen Lehre die justitia originalis fich nicht nur ideell von dem Buftand in puris naturalibus unterscheidet, wie bei Thomas, sondern jene erft später als donum superadditum hinzukommt, läßt nur die justitia originalis durch die Gunde Adam's verloren gehen und badurch, ohne daß die menschliche Natur eine Bermundung oder überhaupt eine Beränderung erlitte, die concupiscentia, die felbst nicht Gunde ift, ihres Zugels beraubt werden, wovon die Folge ift, daß fie non positive sed per privationem jum Begehren des Angenehmen gereizt wird. Diefe Unficht des Duns Scotus von der Erbfünde erleichterte ihm und den Franziskanern die Feftstellung und Bertheidigung der unbefleckten Empfängniß der Jungfrau Maria. 3m Wefentlichen übereinstimmend mit den Scholastifern finden Die Mufftifer des Mittelalters, wie die deutsche Theologie, die Gunde in der Ichheit und Selbstheit des Menfchen, in der Abwendung der Ereatur bon dem unwandelbaren Bute, in dem Sichanmagen deffen, was Gott ift, mahrend einzelne Setten, wie die Catharer, Albigenfer, in ber Leiblichkeit die Quelle der Sinde feben. 3m Reformationezeitalter behalt die fatholische Lehre den icholaftischen Begriff der Erbsünde bei, daß die Folge der Gunde Adam's in bem Berluft der von Gott empfangenen Beiligfeit und Gerechtigfeit, in einem geschwächten und gebeugten Willen und ber baraus fliegenden concupiscentia, die aber nicht felbft Gunde ift, fondern nur gur Gunde fuhrt, in einer baraus fliegenden Schuld (reatus) und in dem Tode bestehe (conc. Trid.), und Bellarmin behauptet noch bestimmter, daß die Erbfünde nicht in einer positiven Qualität liege, wenn auch eine corruptio, depravatio et vulneratio der Natur stattfinde, nimmt aber dennoch eine Schuld an, die in Folge des adamitischen Falles dem gangen Menschengeschlecht zugerechnet werde, ja die fatholischen Theologen Catharinus und Bighius finden, weil fie im Menschen nach dem Fall keinen Mangel fehen, der nicht zum Wefen der menschlichen Natur, den pura naturalia, gehörte, die Folge der Gunde Adam's allein in der Zurechnung des Falls, fo daß eine Schuld und Berdammlichkeit ftattfindet ohne Sünde. Rur im Jansenismus tritt die augustinische Lehre von der Erbfünde und UnSiinde 217

fähigkeit des natürlichen Willens zum Guten wieder in ihrer strengeren Form auf. So wenig Werth indessen die katholische Kirche auf die Erbsünde als den Gattungsgrund der Sünde legte, so viel beschäftigte sie sich, wie schon die Scholastier, mit den einzelnen Sünden, sowohl mit ihrem Objett, als auch — vornehmlich in hierarchischem und kanonischem Interesse — mit ihren Gradunterschieden. In dieser Beziehung tritt namentlich die Unterscheidung zwischen poccata venialia und mortalia hervor, d. h. den Sünden, welche außer der Ordnung und wider die Ordnung der Liebe begangen werden (Thomas von Aquino), welche die Liebe Gottes und des Nächsten nicht auslöschen, die von Gott gesetzte Weltordnung nicht mit Willen tödtlich verletzen und welche die von Gott gesetzte Drdnung der Liebe und des Lebens umsehren als Willensthaten oder als äußere Thaten (Hirscher, Moral), daher entweder ohne vorhergegangene Büßung verzgeben werden können, quia venia non indigna sunt, oder nicht, vgl. de Wette, christl. Sittenlehre II. Thl.

Das tiefere Sündenbewuftfeyn, das im Protestantismus hervortrat, führte wieder zu einer Faffung des Dogma's, welche auf die Gattungseinheit und darum die Nothwendigfeit der Gunde das Sauptgewicht legte, und da der Protestantismus andererfeits auch die Subjektivität in ihrem Rechte anerkennt und die Freiheit des Willens gu feinen wefentlichen Forderungen gehort, fo liegen in ihm die Bedingungen für eine Bereinigung beiber Seiten bes Dogma's von der Sunde. Diefe Bermittelung wird aber im Reformationszeitalter felbit noch nicht ausgeführt, fondern nur erft angebahnt, fofern die Entwidlung innerhalb des Protestantismus noch durch eine Reihe bon Systemen fich hindurchzieht, die, wenn auch die Bermittelung dem Reime nach in fich foliegend, boch noch eine ber beiben Seiten repräsentiren, ja ben Begenfat erft jum bollen Bewuftfebn bringen. In Uebereinstimmung mit Luther, ber die Erbfünde für ein tiefes positives Berderben der menschlichen Natur, eine angeborene Feindschaft wider Gott, er= flärt, um ihretwillen dem Menschen servum arbitrium, ein gangliches Unvermögen jum göttlichen Leben wie Berdammlichfeit und Strafwürdigfeit gufchreibt und aus ihr, als der Burgel, alle andere Gunde hervorgehen lagt, bezeichnet die augeburgt he Confeffion (Art. 2.) die Gunde, mit der die Menfchen vermöge der naturlichen Fort= pflanzung geboren werden, als Mangel an Furcht Gottes und Bertrauen auf Gott, wie als boje Luft (concupiscentia) und diese Befammtberdorbenheit als eigentliche Sünde, um berentwillen die, welche nicht wiedergeboren werden durch die Taufe und heiligen Beift, berdammt merden und dem emigen Tode angeimfallen, und die Confordien= formel (Art. 1 u. 2.) treibt die Sündhaftigfeit und Unfähigfeit des Menfchen jum Buten auf die Spitze, indem fie den Menschen für völlig erstorben in rebus spiritualibus, für einen lapis, truncus, limus erflart, fo daß er in diefem Zustand nur funbigen kann und fich burch feine Sündhaftigkeit Schuld (reatus seu culpa) und Strafe jugieht, zu einem neuen Leben aber allein durch die giehende Bnade Bottes gelangen fann. Die justitia civilis, welche die Confordienformel in dem unwiedergebornen Menichen noch zurudläßt, hat nach ihr felbst wenig Werth, ba fie mit ihr dem Menschen nur die Möglichkeit, ein äußerlich ehrbares Leben zu führen, zuschreibt und überdieß diefe reliquiae für valde debiles erklart. Wie die Contordienformel hiedurch jeder pelagianifirenden Unficht entgegentritt, fo widerfpricht fie mit ihrer Erklärung, daß bie Gunde nicht die Substanz, fondern ein Accidens der menschlichen Natur fen, dem flacianischen Brrthum, und es ift unrichtig, wenn, wie auch neuerdings wieder bon Schenkel geschicht, behauptet wird, es finde zwischen der Anschauung der Confordienformel und der des Flacius fein Unterschied ftatt. Sinsichtlich der Thatfünden hebt Luther und die protestantifche Rirche im Gegenfatz gegen die Gradunterschiede der katholischen die Unterschieds= lofigkeit ber Stinde wieder mehr herbor. Auch die reformirten Symbole lehren als Folge bes von Gott zugelaffenen Gundenfalls eine fich forterbende organische Berderbtheit der Menschen, bestehend in Unfähigkeit zum Guten und Geneigtheit zum Bofen, barum Knechtschaft unter ber Gunde, die dem Gingelnen jugerechnet und mit dem Tode

bestraft wird (conf. helv. gall., belg., scot., Beidelb. Rutedism.), und wie sie sich in ausdrücklichen Beftimmungen für einen reatus der Erbfunde erklären, fo liegt er auch indireft in ihrer Auffaffung, fofern fur fie die Erbfunde als eigentliche Gunde nothwendig eine Schuld einschlieft. Die Freiheit, die nach ber conf. belv. dem Menschen nach dem Falle geblieben ift, ift die Freiheit, mit der er das Bofe begeht, die ihn eben darum für die einzelnen fündigen Sandlungen verantwortlich fenn läßt. Darum ift die Behauptung, daß die reformirten Symbole mehr die Berderbtheit der menfchlichen Ratur, als die Schuld und Strafwürdigfeit der Erbfünde hervorheben, welche Ebrard fogar auf beide evangelische Confessionen ausdehnt, mit dem Inhalt der Symbole nicht zu bereinigen (vgl. Nitssch, prot. Beantwort, ber Symb. von Möhler, Stud. u. Rrit. 1834. Seft 2.). Bahrend aber fo in der fumbolifch - firchlichen Lehre das durch den Broteftantismus angeregte tiefere Befühl ber Gunde feinen Ansbrud findet, tritt in berichiedenen durch die Reformation hervorgerufenen Sustemen innerhalb und außerhalb der Rirche Diejenige Seite des reformatorifden Princips, wornach aller Beilsgewinn wie aller Beileverluft eine freie That des Menschen seun foll, auch in der Lehre von der Sunde vorherrichend und theilweife einseitig hervor. Melandthon, ber die Gunde als einen positiven Widerftreit gegen bas gottliche Befet, als Selbftsucht faßt, ftellte fich zwar in früherer Zeit auf die Seite der Rothwendigkeit und bestimmte die Erb= fünde entschieden als eine Berdorbenheit der Ratur und Unfähigkeit des Willens zum Guten mit Zurechnung und Schulb - nee in externis nee in internis operibus ulla est libertas, nihil est in homine naturali, quod non possit caro adeoque vitiosum diei (altere Ausgabe der loei und Comm. jum Brief an die Romer von 1527) - premirte aber später in ber Beriode bes Synergismus bie auch im Zustande ber Sinde gurudbleibende Rraft der Gelbftbestimmung nicht blog in Beziehung auf augere Dinge und bürgerliche Rechtschaffenheit, sondern auch zur Gewinnung eines wahrhaft geiftigen Lebens, fo daß nur eine Umwandlung und Beilung der natürlichen Kräfte nothwendig ift (vgl. F. Galle, Berfuch einer Charafteriftif Melanchthou's als Theologen). Un Melanchthon's fpatere Anficht hat fich B. Strigel's Opposition gegen Flacius angeschlossen, welche zwar vorzugsweife auf die Thätigkeit des Menschen bei feiner Bekehrung fich bezieht, aber boch auch die Lehre von der Gunde berührt, fofern Strigel im natürlichen Zustand nicht das Bahlvermögen, sondern nur den guten Billen für erlofchen erklärt, da der Menich mit dem freien Billen feine Substang verlieren würde. Noch weiter geht Zwingli, der zwar das von Adam herrührende Berderben des natürlichen Menfchen mit fehr ftarten Farben schildert, aber nach feiner Unficht von der Absolutheit Gottes und der göttlichen Borberbeftimmung, in der auch der Gundenfall mit eingeschlossen ift, eine Zurechnung und Strafbarkeit ber Erbfünde nicht zugeben tann, fondern fie als einen Breften, morbus, conditio, in die der Menfch gerathen, faßt. Und wenn Zwingli babei dennoch in seiner Schrift de peccato originali eine Imputation annimmt, fo kann dies nur metonymisch zu verstehen sehn - culpam originalem non vere sed metonymice culpam vocari — bgl. Zeller, das theol. Shften 3wingli's, theol. Jahrbb. 1853. Hft. 2.; Schweizer, die Glaubenel. der ref. Kirche. Ueber das Wefen der Erbfunde wie der Sunde überhaupt fpricht fich Zwingli fchwantend aus, fo daß Zeller unter Fleisch, in dem nach Zwingli die Gunde besteht, den Leib als folden, Schenkel (Befen des Brotestantismus) die Sinnlichkeit, die zur Sunde führt, Sigwart (Ulrid) Zwingli) den Zustand des Menschen, wie er an fich, unabhangig bom unendlichen Beifte ift, berfteht. Aus ber Lehre Zwingli's bon ber Erbfünde folgt, daß der Menich auch im natürlichen Zustand eine Erkenntnig Gottes und eine gewiffe Kähigfeit zur Erfüllung feines Willens hat. Die Arminianer und Socinianer laffen teine Erbfunde als folche, mit der der Einzelne geboren wird, gelten, weil Geborenwerden einas gang Unfreiwilliges fen, fondern nur eine gewiffe Schwäche, die bon der Gewohnheit des Sündigens herrührt und die nach focinianischer Lehre jeder nicht bon Adam, fondern von feinen Eltern empfängt. Gine Folge ber Gunde Adam's ift

nur ber phufifche Tod, ber aber nicht Strafe ber Gunde, fondern, wie die Erbfünde felbft, ein natürliches Uebel ift, bas feinen Grund in der Zeugung hat. Bon den Goeinianern wird noch hinzugefett, daß, weil das von Gott anerschaffene Bermögen des freien Billens nicht verloren ging, der einzelne Menich nicht nothwendig in Folge der Gunde Moam's nicht fündigen nuft, wie er auch nicht nothwendig fündenfrei bliebe, wenn Moam nicht gefündigt hatte, und daß Aldam felbft fterblich geschaffen wurde, aber ohne die Gunde als Geschent die Unfterblichkeit erhalten hatte, mahrend er nun als Gunder feiner na= türlichen Sterblichfeit von Gott überlaffen wurde. Bur Berborhebung des Gefammt= organismus der Gunde gehen die lutherischen und reformirten Dogmatifer gurud. Die Theologen der lutherischen Rirche, welche die Gunde positiv als einen Ungehorsam gegen Gott faffen, finden von dem Unterschied zwischen peccatum originale originans (Sündenfall) und peccatum originale originatum (Erbfinde) ausgehend die lettere 1) im Verluft der urspringlichen Bollfommenheit, wie im Mangel an aller wahren Erkenntniß, an Gottesfurcht und Gottesliebe, an Bertrauen, an Beiligkeit und Gerechtigfeit, 2) in der fehlerhaften Beschaffenheit, der concupiscentia, welche nicht nur Berdorbenheit der Qualitäten des Körpers ist, sed prava et inordinata conversio ad carnalia et deo adversa tam in superioribus quam inferioribus hominis viribus, fo daß die Erlöfungsfähigkeit eine capacitas mere passiva ift; 3) im reatus, fo daß wir wegen des auf uns fortgepflanzten Bofen dem gottlichen Born und Bericht verfallen find, Gerhard, in στέρησις sive carentia der ursprünglichen Gerechtigkeit und Θέσις seu positio der bofen Luft, Quenstedt. Die Theilnahme der einzelnen Menschen an der Sunde Adam's wird durch verschiedene Modi vermittelt gedacht, durch die Stellung, die der fündigende Adam als caput totius humani generis einnimmt, die Fortpflanzung mittelft der Zeugung nach dem Traducianismus und das Mitfündigen des ganzen Deschlechts in lumbis Adae peccantis, Gerhard; tenemur 1) participatione culpae actualis, namque in Adamo omnes peccavimus, fofern er caput naturale der Menfchheit ift, 2) imputatione reatus logalis, denn der erste Mensch stand und fiel ut caput morale (1. u. 2. imputatio immediata), 3) propagatione pravitatis naturalis mittelft der Empfängniß (imputatio mediata), Quenftedt. Bur Erklärung der ummittelbaren Burechnung beruft fich Hollag auf die Bräfeieng Gottes, vermöge deren er vorausgefehen habe, daß alle Menschen in die Urfunde eingewilligt hatten. Die wirklichen Gunden, die als eine innummera soboles aus der Erbfünde hervorgehen, werden nach verschiedenen Gefichtspunkten eingetheilt, fo daß fich die einzelnen Theilungen gegenseitig freuzen, ratione causae, actus, causae et effecti simul, subjecti, objectorum, adjunctorum, graduum, modi quo peccatis participamus, ex accidenti, wo die venialia, deren es aber an fich feine gibt, und die mortalia peccata jur Sprache fommen, barunter die Gunde wider den heiligen Beift, die als eine hartnäckige Befänipfung ber erkannten ebangeli= ichen Bahrheit bezeichnet wird mit der Bemerkung, daß das Richtvergeben fich mehr auf to yeroueior als to overtor beziehe. Die Zustände der Sinde find die der Ruedtichnit, ber Sicherheit, der Beuchelei, ber Berftodung, Gerhard. Eben fo fprechen fich die reformirten Theologen aus. Dbwohl Calvin, nach feiner fupralapfarifchen Anficht Gott zum Urheber der Gunde macht, welchen Borwurf er nur durch einen Widerspruch gegen die Consequenz des Systems - cadit homo dei providentia sie ordinante, sed suo vitio cadit - und auch fein neuester Bertheidiger, Schenkel, nur durch die Behauptung abweisen kann, Calvin wolle die Gunde nicht von Gott ableiten, lehrt er bennoch eine mit Schuld verbundene Erbfunde, überhaupt eine positive Sunde (gegen Baur, Gegenf.). Rach Calvin ift Adam die Burgel des menfchlichen Geschlechts, und wurde in ihm die Burgel faul, fo find auch die daraus hervorgehenden Aefte und Zweige faul und berderbt, lues und contagio ging auf uns über. Go wurde der Mensch durch Abam selbst Sunder - eadem vitiositate infeeit -, und um dieser unserer eigenen Gunde willen trifft uns Schuld und Berdammnig. Rach den folgenden reformirten Theologen (Bolanus, Alftebt, Beinrich a Dieft, Beibegger, van Til u. A.)

ift ber Sündenfall eine Berletzung bes foedus naturae ober legis, veranlagt burch bie fittliche Wandelbarkeit des Menfchen, in der Gott ihn erschaffen hat, und die Gunde überhaupt ein Widerspruch gegen bas Befet Gottes, ein defectus naturae et actionum in naturis intelligentibus, somit zwar nichts Positives, nichts eigentlich Substanzielles, aber auch nicht mera privatio, fondern eine actuosa privatio, eine vitiositas als Gegentheil der Gerechtigfeit und Beiligkeit. Die Folge der erften Berlepung des Bundes ift die Gunde des gesammten Menschengeschlechts, die Erbfunde, peccatum ortum, welche zweierlei umfaßt, das peccatum imputatum, nämlich reatus oder obligatio ad poenam und poena, worunter ber forperliche, geistige und ewige Tod gehort, und bas peccatum inhaerens, die corruptio, als boni originalis defectus und mali in locum boni originis successio, concupiscentia mala, servum arbitrium, fammt ben förberlichen Schaben, ersteres in Folge des Zusammenhangs mit Abam, als bem Stamm= vater bes Gefchlechts, mit welchem die Nachkommen ihrer Natur nach eins find, ober dem Bundeshaupt, letteres in Folge der Abstammung durch Zeugung trotz des reformirten Creatianismus, fo zwar, daß, wenn durch die Befruchtung des ovulum das Em= bryon entsteht, Gott eine Seele ichafft, fie bem Embryo einhaucht und diefes fofort fich unter dem plaftifchen Ginfluß feiner ihm eingeschaffenen Geele, welche fundig ift, weil Gott ihr aus gerechtem Gericht die justitia originalis vorenthalten, ausbildet, wobei jetoch, auch wenn biefe Berberbtheit nicht im Naturzusammenhang und in der Zeugung an fich liegt, fondern in einer Unordnung des göttlichen Willens (Danaus, Syperius, Bufanus), ausdrudlich hervorgehoben wird, bag damit Gott nicht jum Urheber der Sünde gemacht werden folle (Alftedt, Reckermann). Dagegen verwerfen einzelne Theologen bon Saumur, Mofes Amprault, nach welchem die Gunde bon der Berblendung des Berftandes aus fich in die Affekte und den Willen verbreitet, und Jofua de la Blace, auch der Englander Whitby, die unmittelbare Zurechnung und nehmen eine blog mittel= bare an. Da somit der Mensch zum Guten unfrei und eine Freiheit nur in rebus naturalibus et civilibus geblieben ift, so ift die Erbfünde fons und origo aller Handlungen des natürlichen Menschen, und es entstehen aus ihr, sobald fie in den Billen aufgenommen worden, fen es auch nur in der leifesten Begierde, die Thatfunden, welche die reformirte Dogmatik unter Berwerfung ber Unterscheidung von peccata mortalia und remissibilia, worin nur ber Unterschied von Sünden im foedus operum und foedus gratiae liegt, nach verschiedenen Gefichtspunkten, wie die lutherische, eintheilt. Die Sunde wider den heiligen Beift ift Berlaugnung und Bekampfung der emigen Bahrheit wider befferes Biffen aus boswilliger fatanischer Absicht und fann nur bon Bermor= fenen begangen werden, wobei aber bemerkt wird, daß die Unerläglichkeit biefer Ginde nicht in ihrem objektiven Rarakter liegt; vgl. Ebrard, Dogmatik I. Thl.; Dr. H. Beppe, die Dogmatik der evangelisch - reformirten Rirche. Schweizer's Auffaffung nahert die Lehre ber Reformirten zu fehr ber fpekulativen Unschauung, wenn er, namentlich um nicht zugeben zu muffen, daß nach reformirter Lehre durch die Sunde der Creatur eine Störung des Beltplans eintrat, behauptet, nach der reformirten Dogmatit habe Gott die Sünde gewollt und geordnet, fen bie Gunde eine bloge Privation ber begriffsmäßigen Energie des fpirituellen Lebens, ein Mangel, deffen Folge eine verkehrte Bositionsart des niedrigen Lebens werde, und diefes Burudtreten jener Energie habe darin feinen Grund, daß die erregende Einwirfung des gottlichen Gnadenftandes entzogen werde, habe Adam nicht als befonderes Individuum, fondern als Menfch überhaupt gefündigt und eine Imputation der Gunde gebe es nur, fofern Allen als Menschen das Fallen aus ber Unschuld gleich fehr angehöre. Eben fo geht Schneckenburger (vergl. Darft.) gu weit, wenn er fagt, dem reformirten Suftem fehle das eigentliche Subjekt ber Gunde bor ber Wiedergeburt, weil noch feine mahre Perfonlichkeit borhanden fen, und fen bas Sündenbewußtfehn mehr nur bas eines Mangels als bas einer Schuld. Dagegen trat nun in ber weiteren Entwidlung des Dogma's die Seite der Freiheit im Gegenfat gegen eine Sunde und Schuld, an die der Ginzelne gebunden ift, innerhalb der firch-

lichen Dogmatit felbft im Rationalismus und Supranaturalismus berbor, nachdem ichon im Zeitalter ber ftrengen protestantischen Dogmatit ber Synkretist Calirt bie Schuld ber Erbfünde verworfen und dieselbe nur für eine pravitas naturae, in intellectu ignorantia, in voluntate pronitas ad malefaciendum, in adpetitu rebellio erflärt hatte, auch Leibnit mit der Beftimmung vorangegangen war, daß das Bofe nur Privation, ein in der göttlichen Beltordnung begrundetes Stehenbleiben bei den niederen Wegenftanden des Begehrens fen, das fich aber bom höheren Standpunkt als ber Sarmonie bes Bangen dienend darftelle. Rach rationalistischer Unsicht, die geneigter ift, bon bes Menschen Burde als bon feiner Gunde ju reben, widerspricht die Uebertragung ber Schuld Abam's auf feine nachkommen der Bute, Beisheit, Berechtigkeit Gottes, und es wird baher an die Stelle der Erbfiinde, welcher Rame nicht paffend feb und fogar viel Unheil ftifte, entweder überhaupt eine gemiffe Schmache bes Willens und eine Geneigtheit zum Gindigen oder die Neigung des Menfchen zum finnlich Angenehmen, der Sang gur Befriedigung der sinnlichen Begierde oder nach der Unficht, daß die Gunde aus der mangelhaften Erkenntnig herborgehe, die Beneigtheit, nach blog undeutlicher oder unbollfommener Erfenntnig zu handeln, gefetzt. Diefe Beichaffenheit tommt der menschlichen Natur ju als einer ihrem Wefen nach endlich beschränkten und wird fortgepflanzt durch bas Beispiel ober auch zugleich durch bie Zeugung. Der Menich hat daher bei aller Geneigtheit zu fündigen doch den freien Willen und die Macht, die Sinde zu meiden, und der Sang, wie er felbft feine Sunde ift, führt auch an fich feine Strafe herbei, nicht einmal ben leiblichen Tob, indem die Sterblichkeit gur urfprüngliden Ratur des Menichen gehört oder, wenn fie auch ale Strafe für Atam betrachtet wird, doch auf die übrigen Menschen nur durch eine Nothwendigkeit ber Natur übergeht. Die Brotoplaften fteben demnach nur in dem Berhaltniß zur übrigen Menfch= heit, daß fie zuerft ihre Freiheit zum Gundigen gebrauchten und fo ben Anfang im Gindigen machten. Die einzelnen Uebertretungen bes gottlichen Gefetes, aus benen allein nach diefer Auffaffung die Gunde besteht, werden eingetheilt in Rudficht auf 1) bas Subjeft in freiwillige und unfreiwillige, 2) bas Befet, bas verlett wird, in Begehungs = und Unterlaffungsfünden, 3) das Objekt in Gunde gegen Gott, ben Rach= ften, fich felbst, 4) die That selbst in innere und außere, eigene und fremde, leichtere und schwerere. Auch werden die gewöhnlichen vier Stände der Gundhaftigkeit unterschieden. So Beute lineamenta, Steinbart System zc., Eberhard Apologie zc., Begicheider institutiones, im Befentlichen auch de Bette, Lehrbuch 2c., der übrigens inconsequenter= weise eine Schuld, wenn auch feine Zurechnung der Erbfunde annimmt. Die fubranaturalistischen Theologen geben bon der kirchlichen Ansicht an bis zu einer der rationalistischen nahe verwandten Auffaffung durch berichiedene Stufen hindurch, treten aber borherrichend auf die Seite der freien Thätigkeit. 1) Um nächsten reichen an die Rirchenlehre Sartorins compend., dem die Erbfünde Sünde im eigentlichen Sinne, mit Schuld und Strafe verbunden, durch bie Zeugung fortgebflangt, Reusch introd., der die Zurechnung als imputatio metaphysica aus der scientia dei media erflart, nach ber Gott weiß, daß jeder Menich an Abam's Stelle eben fo ge= fündigt hatte, Töllner (Syftem der dogmat. Theologie), dem die Erbfünde an und für sich Sünde und Gott mißfällig ift, und Storr (doctrinae christ. pars. theor.), nach deffen Unficht die fehlerhafte Disposition, welche alle Menschen erben, weil ein Menich mit folder Reigung einen Menichen von berfelben Qualität zeugen muß, jedem Menschen ben Tod und die übrigen Strafen der Slinde guzieht, zwar nicht unmittelbar wegen der Gunde Adam's, aber auch nicht wegen der daraus hervorgehenden Thatfünden, fondern wegen der eigenen Beschaffenheit. 2) Morus (epitome) erkennt die allgemeine Sundhaftigfeit und Schuld ber Menfchen an, läßt fich aber auf ben Zufam= menhang derselben mit Adam's Sunde und Schuld nicht ein. 3) Reinhard betrachtet nach feiner eigenthumlichen Auffassung bes Sundenfalls als einer Bergiftung die Erb= fünde als eine Bererbung der moralifchen Krankheit, die in Abam vermöge des Bufam=

222 · Sünde

menhangs der Seele mit dem durch das genoffene Bift geschwächten Rorper entstand und ein Uebergewicht der finnlichen Lufte über die Bernunft, ebendarum eine Anlage gu fehlerhaften Sandlungen ift; Burechnung und Schuld findet dabei nicht ftatt, dagegen fann Gott den Menfchen wegen des Uebermages der finnlichen Begierden ftrafen. 4) Die meiften Subranaturaliften statuiren sowohl eine Berichiebung des Ebenmafes ber Anlagen und Rrafte im Menfchen, eine natürliche Beneigtheit gur Gunde, einen Bug zum Sinnlichen und Selbstifchen, als auch ein Eintreten der Nachkommen Adam's in reatus et poenae communionem, lehren aber, daß keinem Menschen wegen der Sunde der Protoplaften allein und wegen der Sunde, die er ererbt, Schuld und Berbammniß zugetheilt werde, sondern daß der Einzelne an der adamitischen Schuld und Strafe nur infofern Theil nehme, ale er felbft durch Ginwilligung in die angeborenen Reigungen in freier Gelbstbestimmung eben fo fundige wie Adam; Beigmann (instit.), Michaelis (comp.), G. F. Seiser (theol. dogm. - polem.), Döderlein (instit.), Bretfchneider (Kandbuch), der namentlich die allmähliche Zunahme der Debravation burch Wiederholung der fittlichen Bergeben berborbebt, Bockshammer über die Freiheit, Krabbe (der übrigeus nach Philippi diefe Ansicht aufgegeben hat), Steudel (Glaubenslehre, Tilbinger Zeitschr. 1832. 1.), Bed (driftl. Lehrwiff.), während Safe (Dogm.) nicht einmal die Rothwendigfeit des herborgehens der Gunde aus den Reigungen anerkennt. Rant geht auf einen tieferen Begriff bes Bofen insofern gurud, als er ein radifales, angeborenes Bofes in der menschlichen Ratur annimmt, welches darin befteht, daß der Mensch die Abweichung von dem moralischen Gesetz in seine Maxime aufnimmt, daher weder in der Sinnlichfeit des Menichen und den daraus entipringenden natürlichen Reigungen noch in einer Berderbnig der moralifch = gesctgebenden Bernunft feinen Grund hat. Diefes angeborene Bofe ift aber nichtsbestoweniger aus ber Freiheit, und gwar ber intelligibeln, entsprungen und wird daher zugerechnet; angeboren heißt diese Schuld nur, weil fie fich fo früh, als fich nur immer ber Webrauch ber Freiheit im Menschen äußert, wahrnehmen läßt. Denn eine jede bofe handlung muß, wenn man den Bernunftursprung derfelben fucht, fo betrachtet werden, als ob der Menich unmittelbar aus bem Stande der Unichuld in fie gerathen ware. Der Gundenfall der erften Menfchen ift daher nur Symbol des allgemeinen menschlichen Sundenfalls. Go ftellt fich boch auch diefe Darftellung der Lehre von der Gunde wieder auf die Seite der Freiheit (Religion, innerhalb zc. Muthmaglicher Anfang der Menschengeschichte). Gang im fantischen Sinne fagt Dieftrunt (Cenfur bes driftlich protestantischen Lehrbegriffs): Die Sinde, die baburch entsteht, bag ber Menich feiner Sandlung eine bofe Maxime gu Grunde legt und die Ordnung der Triebfedern umkehrt, ift eine freie That, und wenn auch der Sang zum Bofen allgemein ift und das Bofe nach feinem Zeitursprung auf feine Natururfache gurudgeführt werden muß, fo ift es doch nach feinem Bernunfturfbrung durch Freiheit gewirft, eigene That, und jede Gunde ift anzusehen, als ob fie unmittelbar aus der Unschuld heraus entstanden wäre.

Nachdem so beide Seiten in mehr oder minder schroffem Gegensatz neben einander getreten waren und in den einen Systemen die Gebundenheit durch die allgemeine Sünde, in den anderen die freie That sich vorherrschend geltend gemacht hatte, ist es die karafteristische Sigenthümlichseit der dritten Periode, daß nun eine Vermittelung des Gegensches angestrebt wird, indem Freiheit und Nothwendigkeit, Gattungs und Personsbestimmtheit als die beiden Seiten einer und derselben Zuständlichseit und Thätigkeit ausgesaßt werden. Nothwendigkeit und Freiheit sucht Schelling zu vereinen, indem er, von Kant's radikalem Hang zum Bösen ausgehend, aber den Dualismus zwischen intelligibler Freiheit und empirischem Zusammenhang mit anderen Causalitäten aushebend, die Sündhaftigkeit der Menschen als Folge und Fortsetzung einer außer aller Zeit jenseits des irdischen Lebens in der ersten Schöpfung liegenden Attes der freien Selbstsbestimmung betrachtet, zu dem sich der Mensch frast der aus dem Urgrund der Gottheit selbst hervorgehenden Macht des Sigenwillens bestimmt hat, so daß alle Menschen mit

bem finftern Princip des Bofen geboren werden (philosophifche Untersuchungen über bas Wefen ber menschlichen Freiheit, 1809, mahrend er in der Philosophie der Offenbarung von dem intelligiblen Grund des Bofen absehend nur fagt, jeder später geborene Menich werde ichon unter dem Ginflug des bofen Geiftes geboren). Der Berfuch, welchen Danb in feinem Judas Ifcharioth machte, die Entstehung bes Bofen außerhalb des Menfchen, ber gwar nicht unschuldig, aber auch nicht urschuldig fen, in ein Wesen zu verlegen, das in dem bon Gott erichaffenen Guten fich aus fich felbft heraus jum Bofen entgundete und fo in gewiffem Sinne fein eigener Schöpfer war, fofern es gwar nicht fein Sehn, aber fein Sofenn aus fich felbft hat, fand feinen Anklang und wurde wieder aufgegeben (vgl. Strauß, Charafteristiken). In ber hegelichen Theologie dagegen wird die Nothwendigkeit der Sunde zu einer absoluten, denn nach Segel felbft ftellt der Mensch, bamit er aus der in feinem Begriff gefetzten unmittelbaren Ginheit des Göttlichen und Menschlichen zu seiner mahren Bestimmung, zur vermittelten Ginheit gelange, damit er frei, für fich, mahrer Beift werbe, bas Raturliche fich gegenüber, gieht fich aus feinem Berfenktfehn in die Ratur gurud, entzweit fich mit ihr, und eben fo ftellt er fich fein Befen gegenüber, entzweit fich mit feiner Substang, und erft durch diefe Entzweining verfohnt er fich mit feiner Ratur und feiner Substang. Diefe Entzweiung des Menfchen mit fich felbft ift das Bofe; fo lange das Subjett noch nicht gurudgefehrt ift gur Ginheit feiner Subjektivität mit dem Begriff, ift feine Wirklichkeit die natürliche, und dies ift die Selbstfucht (Philog. ber Religion, des Rechts, Phanomenol., Encytl.). Marheineke (Grundlinien u. theol. Moral) bestimmt die Gunde als den Widerspruch des endlichen Beiftes gegen den göttlichen, zu welchem fich die unterschiedslofe, abstrafte Ginheit Gottes und des Menfchen in dem in das Wollen übergehenden bofen Denken nothwendig entwickelt, baher das Bofe die positive Negation des Guten oder das Ichwerden der Natur in ber Bewegung bes Sinnlichen und Irdifchen in bas Bewuftfehn und den Beift ift, und nach Batte (die menicht. Freiheit in ihrem Berh. zur Gunde und zur göttl. Bnade) muß jeder Menich, um jum Biffen bes Guten und Bofen ju gelangen, alfo auch, um das Gute felbstbemußt zu wollen und zu vollbringen, durch den dialektischen Proces des Guten und Bofen, durch den inneren Zwiefpalt hindurchgehen. Die erfte Gunde entfteht nach hegelicher Auffassung aus ber Schwachheit der kindlichen Unschuld, und die biblifche Tradition beschreibt in der Weise der Borftellung als ein Sandeln und Fallen eines Einzelnen, was der Gattung gutommt. Auch Romang (über Billensfreiheit und Determ.) und Zeller (über das Bofe, theol. Jahrbb. 1847. 2.) faffen das Bofe als eine nothwendige Phafe, durch welche der Menich im Bechfel natürlicher, felbstischer und sittlicher Bestimmungen hindurchzugehen hat, um zur Realisirung feines Begriffs zu gelangen und fich einen bestimmten sittlichen Rarafter anzubilden. Und Blasche (bas Bofe im Cinklang mit der Weltordnung) findet spinoziftisch das Bofe in der Befonderheit und Befchränktheit bes endlichen Genns als der Ericheinungsform der Gubftang. In allen diesen Darftellungen foll aber neben dem Moment der Nothwendigkeit zugleich die Freiheit und in ihr eine Gegenwirkung gegen die Nothwendigkeit der Gunde gu ihrem Rechte tommen, fofern einerseits die Gunde eine That ber Gelbftbeftimmung des Menschen ift und die Subjettivität ben Wegensatz vor fich hat und in ihm ift. daher an dem Bofen Schuld trägt (Rechtsphilosophie), andererseits der fixirte Widerspruch doch nur die Nothwendigkeit eines einzelnen Momentes hat und dem Gefetz der dialettischen Entwicklung gemäß feine Aufhebung ichon wieder in fich ichließt. Diefe abso= lute, in der Entwicklung des menschlichen Beiftes begründete Nothwendigkeit der Gunde, wie sie die hegeliche Schule aufstellt, wird von der ichleiermacherichen Theologie wieder verlaffen und die Ginheit darin gefunden, daß jede Gunde fowohl eine Theilnahme an dem Gesammtzuftand als auch die freie That des Subjekts ift, ein Ras türliches und doch wieder eine frei gewollte Abnormität. Während nach der Darftellung ber Sittenlehre das Bose nur privativ als das noch nicht Durchdrungensehn der Natur von der Bernunft, fomit als die noch nicht vom Beift beherrschte Sinnlichkeit erscheint,

haben wir nach der Glaubenslehre das Bewuftfenn der Sinde, fo oft das in einem Bemutheguftand mitgefette oder irgendwie hingutretende Gottesbewuftfenn unfer Gelbftbemuftfenn als Unluft bestimmt. Dies geschieht, wenn die Entwicklung des Gottesbewuftfenns burch bas finnliche Bewuftfenn gehemmt wird; und ba nun die Gefammtheit ber niederen Seelenfrafte Rleifch ift, Die gegenüberftehende Macht des Gottesbewußtfenns aber Beift, fo ift die Gunde ein positiver Widerstreit des Fleisches wider Erkannt wird die Gunde als solche dadurch, daß eben in Folge der un= gleichen Entwicklung des Gottesbewuftfenns und finnlichen Bewuftfenns eine ungleich= mäßige Entwicklung der Ginsicht und der Willensfraft stattfindet, nämlich der Verstand dem Willen voraneilt. Liegt fo der Grund der Gunde in einer durch die Selbsiftanbigfeit ber sinnlichen Funktionen berursachten Bemmung ber bestimmenden Rraft bes Beiftes, fo ift fie eine der menichlichen Ratur abgesehen bon der Erlösung überall anhaftende Schwäche. Auf der anderen Seite faßt aber Schleiermacher ben fundhaften Buftand boch wieder als Störung der menschlichen Ratur, als etwas in ihr nicht nothwendig Liegendes, fo daß eine fündlose Entwicklung der menschlichen Natur als möglich ftatuirt werden muß. Demnach find wir uns nach Schleiermacher ber Sunde bewußt theile ale in une felbst gegründet, theile ale ihren Grund jenfeite unferes eigenen Daseyns habend, und die Erbfunde ift wie eine in jedem Ginzelnen vorhandene, jenfeits feines Dafenns begründete Sundhaftigfeit und baraus fliegende bolltommene Unfähigkeit jum Guten, die nur durch den Ginfluß der Erlöfung wieder aufgehoben werden tann, fo auch die eigene Schuld eines jeden, letteres um fo mehr, ba die Sundhaftigkeit ber Nachgeborenen daffelbe ift mit dem, was auch in den erften Menfchen ichon der erften Gunde boranging, fo daß bie erften Menfchen burch ihre Gunde nur die Erftlinge der Sündhaftigfeit find, fie wird daher am beften als die Befammtthat und Gefammtichuld des menichlichen Geichlechts vorgestellt. Die wirklichen Sunben, die aus der Erbfunde hervorgehen, begrunden feinen Werthunterichied unter den Menichen, abgefehen davon, daß fie nicht in Allen in demfelben Berhaltnig jur Erisfung ftehen, fo dag von allen Gintheilungen der Gunde nur die in Gunden der Biebergeborenen und Unwiedergeborenen einen Werth hat. Bon diefer objektiven Auffaffung ber Sunde als eines Durchgangspunktes in der Entwicklung des menschlichen Lebens und bon der subjektiven Unschauung Schleiermacher's, wie von der beiden gemeinsamen neggtiven Bestimmung der Sünde hat Julius Müller (die Lehre bon der Sünde) bas Dogma frei zu machen gesucht, indem er sowohl ben objektiven und positiven Rarafter ber Gunde, als auch die Freiheit und damit die Schuld des fündigenden Subjetts festhielt. Nach ihm ift die Sunde Gelbstfucht, felbstifche Ifolirung des Wefchopfe, fein eigenes, einzelnes Gelbft und beffen Befriedigung macht der Menich in der Gunde jum höchsten Biel seines Lebens. Diefe Gunde erscheint in zweisacher Form, entweder als beharrende Richtung bes inneren Lebens ober als einzelne borübergehende Sandlung. Mit ihr ift, ba fie in ihrem Unfang wie in ihrem Fortgang eine That der freien Gelbftbestimmung ift, als die eigenthumliche Art, wie die Gunde fich auf ihr eigenes Subjett jurudbezieht, Schuld verbunden, der nicht nothwendig das Schuldbewußtseyn folgt. Mit ber Gelbstbestimmung des freatürlichen Willens ift das unbeschränkte Wollen und Wiffen Gottes insofern vereinbar, als der göttliche Wille nicht reell bestimmend ift, weil er es nicht febn will, fondern fich in diefer Beziehung beschränkt, Gebot zu febn, und eben bamit die Möglichkeit einer biefem entgegengesetten Willensbestimmung fest, aber nicht, daß fie verwirklicht, fondern daß fie verneint werde. Wird fie bennoch verwirklicht, entsteht damit eine Wirklichkeit, die bem göttlichen Willen fremd und widerstreitend, aber nichtsbeftoweniger seinem Wiffen gegenwärtig ift. Die Gunde ift ein allgemein in ber Menschheit herrschendes Berderben, deffen Folge die innere Entzweiung und Gebundenheit und die daraus entspringende Unseligkeit, der geiftliche Tod, und die außere Bertrennung und Lähmung mit dem Zustand eines gebundenen Dasehns, der physische Tod, ift. Die allgemeine Sündhaftigkeit ift aber nicht von der Erbfünde im auguftinischen

Sinn, welche jedenfalls die mit der Sunde als Correlat verbundene Schuld ausschlöffe, abzuleiten, fondern fann nur aus einer jenfeits unseres zeitlich individuellen Dafehns liegenden, die fittliche Beschaffenheit des Menschen innerhalb feines irdischen Lebens bedingenden Gelbftbegrundung und Gelbftenticheidung herrühren, zu welcher wir außer dem eigenen Grund der bedingten Perfonlichkeit einen Grund der Sollicitation nicht zu suchen brauchen. Somit hat Abam durch feinen Fall in die menschliche Natur nicht ein neues, ihr bis dahin fremdes Princip gepflangt, welches aller feiner Nachkommen fich bemach tigte und fie in Sunde und Schuld verstrickte. Aber doch ift mit dem zeitlichen Fall ber Stammeltern eine Beranderung in der Beschaffenheit der menschlichen Ratur eingetreten. Denn die Urentscheidung muß fich erft an irgend einem fritischen Bunkte einen Eingang in das empirische Dasen brechen, um fich in aktueller Birklichkeit gu bethatigen und eine fündige Entwidlung anzubahnen. Dies gefchieht durch den Giindenfall, mit dem aber die in die finnliche Natur des Menfchen und ihr Berhaltniß gum Beift eingedrungene Störung nicht in der Weise einer positiven Strafe, fondern ale nothwendige Folge unter den gegebenen Bedingungen verknüpft ift. Aus diefer Infektion unferer Ratur, wie fie durch den Fall der Stammeltern entstanden ift und bon ihnen aus durch die natürliche Fortpflanzung fich allen ihren Nachkommen mittheilt, entspringt dann weiter die Macht des Todes über das menschliche Leben. Go ift Adam's Fall nicht bloß ihm, sondern auch feinen Rachkommen zuzurechnen, und den Tod verdienen wir junachft wegen ber Gunde Abam's und der dadurch entstandenen Berderbnig unferer finnlichen Natur, mittelbar aber und in letter Beziehung wegen unferer eigenen Ur= fchuld.

Diefer nach dem Borgang Schelling's von Müller betretene Weg, durch eine auferzeitliche intelligible That zu einer Berbindung der Freiheit mit der Nothwendigkeit zu gelangen, wurde von der nachfolgenden Dogmatit nicht weiter verfolgt, fondern die Be= bundenheit, fo weit fie ftatuirt wird, wieder auf den Gundenfall Adam's gurudgeführt; innerhalb des gemeinsamen Strebens, beide Seiten zu vereinigen und der Sünde ihren positiven Karakter zu wahren, gehen nun aber doch die neueren Dogmatiker darin auseinander, daß die einen mehr auf die Seite der freien That und einer relativen Ifoli= rung der einzelnen Gunden treten, Ritfd, Martenfen, Ebrard, Rothe, Schenkel, die anderen, Lange, Thomasius, Philippi, die organische Ginheit stärker betonen. fteren ftimmen barin überein, daß fie teine Gunde im eigentlichen Ginne fich forterben, fondern die Gunde, welche Zurechnung in fich fchliefit, erft mit der Aneignung des Mitgetheilten und der freien Zustimmung des Subjetts eintreten laffen und darum in dem Bestreben, das innerhalb des Complexes der fündigen Menschheit Empfangene mit der freien Thätigkeit zu verbinden, den enticheidenden Ginflug ber Gubjektivität jufchreiben. Nitfch, Syftem 2c., ber die Sunde positiv als Selbstfucht, in der Borftellung als Lüge, in der Begehrung als Gelufte auffaßt, nimmt zwar einen fundigen Sang des gangen Menfchengeschlechtes an, ber burch bie Beugung fich gattungsmäßig fortpflangt, gibt aber, eben weil die Erbfunde nur ein Sang ift, ben die erfte Sunde nach fich gieht, wie dies im Wesentlichen bei jeder Thatfunde der Fall ift, keine Zurechnung der Erbfünde zu, bezieht die Schuld und Strafe, den Tod, nur auf die aus dem Sang hervorgehende, selbstgewollte Sündhaftigkeit und betrachtet daher nicht sowohl die wirkliche Sunde als eine Strafe ber Erbfunde, fondern jede nachfolgende Sunde als eine Strafe der vorangehenden, wegwegen auch Nitisch die verschiedenen Stufen der Gunde noch abgefehen bon ber Erlöfung einerseits und andererfeits die Ginwirkungen der Bnade, fofern die durch die Sunde verkehrte, aber an fich unzerftörbare Ordnung der Dinge niemals aufhört, fich dem fündigen Menichen entgegenzustellen, befonders hervorhebt. Rach Martenfen, driftl. Dogmatit, ift die Gunde durch den freien Billen des erften Abam als ein wirksamer Anfang in die Welt hereingekommen, welcher einen desorganis firenden Ginfluff auf den gangen Typus ber Entwicklung fibt, weil Abam ber perfonliche Ausgangspunkt für die Entwicklung des Totalorganismus des Geschlechts ift.

Dasjenige, wozu der erfte Adam durch einen freien Willensakt fich machte, find alle feine Nachkommen von Natur, und die ethische Naturbafis, welche dem Individuum nicht nur anerschaffen, sondern angeboren ift, ift für jedes nachfolgende Geschlecht durch das borbergebende bedingt. Infofern fo die menfchlichen Individuen bei ihrer Geburt der Gunde der Welt theilhaftig gemacht werden, ift die angeborene Gundhaftigfeit als ihr Schidfal zu betrachten, infofern aber, ale bie Gunde der Battung fich in die eigene Sunde des Individuums umfest, ift fie ihre Schuld; die Zurechnung wird bedingt durch Daher ift, wenn auch die Individuen im organischen Zusammenhang mit ber adamitischen Gattung fteben und die adamitische Natur bes Individuums eigene Ratur ift, wenn auch fogar bem Individuum die Schuld ber Wefammtfunde zugefchrieben wird und das augustinische non inviti tales sumus seine Anwendung erhält, dennoch nach Martenfen die Erbfünde weder positiv Sunde noch Schuld, sondern mehr eine tosmifche Macht, eine Eriftentialform, die erft mit der perfonlichen Aneignung der urfbringlichen abnormen Lebensentwicklung zur Schuld wird, wie Martenfen ausdrücklich faat, daß, je mehr das Individuum aus dem Gattungsleben fich zu einem felbstftandigen, berfonlichen Leben ausgesondert hat und unter bem Gesichtspunkt ber Gelbftbestimmung betrachtet wird, desto mehr dasselbe Begenstand des Gerichts wird und die persönliche Schuld machft, und dag die Erbfunde als folde für fein Individuum Berdammnig mit fich bringt, was fich noch wefentlich von der Behauptung des Thomafius unterfcheidet, daß fein Menich megen der Erbfunde wirklich verdammt wird. Uebrigens halt Martensen dabei die völlige Unfähigkeit der fündhaften Menschennatur, nach dem mahren Lebensideal zu ftreben, und die bloke Neceptivität fest. Nach Ebrard, driftl. Dogmat. besteht das Wesen der Gunde darin, daß der autonomische Wille des Menschen ohne vernünftigen Grund und wider das bernünftige richtige Berhaltnig nicht Gott will und liebt, sondern fein 3ch jum Gott b. h. jum letten 3wed und jum Centrum der Welt macht (Selbstsucht). Diese mitrotosmische Gunde tritt in frankhafte Bechselwirkung mit ber Erkenntnif (Blindheit) und mit der Sinnlichkeit (Fleisch). So ist der Sünder burchaus organisch verderbt, aber babei sittlich verantwortlich. Und wie bamit bie Sunde im Menfchen ift, ift auch ber Menfch in ber Sinde, indem der Einzelne die Abnormität in der Sphare des Segns, in der er in die Erifteng getreten, ichon borgefunden hat als eine bas gange Gefchlecht inficirende; die Entwicklung des Makrotosmus, wie die des Mitrokosmus, ist eine durchaus d. h. organisch vergiftete. Den Anfang diefer mafrotosmifden Abnormität haben unfere Stammeltern aus freien Willen gemacht, und bon ihnen aus erbt fich ber Sang ober die Bradisposition jur Gunde dadurch fort, daß der berfonliche Wille fich aus dem Centralifirungstriebe des feelifden embryonifden 3n= dividuallebens entwidelt und dieses lettere durch das feelisch = leibliche Leben des korperlichen Organismus bestimmt ift, somit, da das Lettere abnorm ift in Berftimmung ber Nerven, des Blute, des Berhältniffes ber forperlichen Potengen gegen einander, das feelische Individualleben an Berstimmung leidet. Wenn aber auch fo der Wille schon selbstfüchtig ift, ehe er zum Willen erwacht, so ift er boch nicht durch einen Zwang von außen her, fondern durch eigenfte That und Gelbftbestimmung bos und felbftfüchtig, weil nämlich jener felbstfüchtige Trieb, aus dem er entsteht, nicht etwas ihm Fremdes, fondern er felber als werdender ift. Go wie das Erwachen erfolgt, findet der felbftifche Trieb ftatt als bewußter Ritel, fich zum Centrum des Makrokosmus zu machen. Bahrend fo nach Ebrard die Theilnahme des Ginzelnen an dem Gefammtzuftand baburch erklärt wird, daß der Wille ichon bei feinem Erwachen gegen Gottes Ordnung reagirt, fommt das Moment der eigenen Thatigkeit auch darin ju feinem Rechte, daß der gefallene, nicht wiedergeborene Menfch in Folge feiner fittlichen Berantwortlichfeit in jedem Augenblide fo viel reale Freiheit hat, um auf die Stimme des Gewiffens hören oder nicht hören zu können, daher Thatfunden zu thun oder zu laffen, wie die Fähigkeit, fein Berhältniß zur Gnade zu bestimmen und das Beil zu ergreifen. Trop dieser Einheit schreibt aber Ebrard dem Menschen wegen der Erbfunde keine Berantwortlichkeit,

fondern nur eine Schuld gu, und der leibliche, geiftige und ewige Tod ift die Folge ber aus. der mafrotosmifden fliegenden mifrofosmifden Gunde. Anders faßt Rothe, fpeful. Ethit, die Entstehung der Gunde. Ihm zufolge trat der erfte Menfch in einem abnormen Buftand in's Dafenn und die sittliche Entwicklung der Menschheit ging nothwendig bon der Gunde aus. Eben darum bringen die nachfolgenden Benerationen einen Sang gur Sünde schon mit in's Dafenn, den fie durch die geschlechtliche Zeugung empfangen, Die Erbfünde. Mein obgleich diefer Bang die menschlichen Ginzelwesen mit Naturnothmendigkeit in die Gunde hineingieht, fo ift er doch felbft noch nicht Gunde, fondern biefe entsteht erft durch die einzelnen Afte der Gelbstbestimmung des Menschen, durch welche er dem bofen Sang den Sieg über das in ihm bon Ratur borhandene Princip Guten verleiht. Diefe Gunde ift ihrem Wefen nach fowohl finnliche als auch felbftfüchtige, da fie einerseits in der die Berfonlichkeit bestimmenden Wirksamkeit des materiellen oder finnlichen Princips im Menschen besteht und andererseits der Gunder fein individuelles Ich bei allem seinem Sandeln zum bestimmenden Princip macht (gegen Müller). Daher trifft auch die Schuld nur den wirklich Sündigenden und der Born Gottes, an den fich unmittelbar die Barmbergigfeit auschließt, wie die Strafe Gottes, die peinliche Bergeltung im Uebel und die Bernichtung des Gunders im Tod, als abfolut reagirend gegen die Gunde ift nur gegen bas in der Welt wirklich gewordene Bofe gerichtet, das Gott eben darum julaft, um dagegen reagiren ju konnen. Die Macht ber Selbstbeftimmung innerhalb ber naturlichen Depravation des Menichen zeigt fich fowohl in den vielen quantitativen Differengen der Gunde, als auch namentlich in ihrer qualitativen, welche fich in dem Unterschied von bloker Untugend und Lafter darftellt. Um entschiedensten bringt auf die Freiheit Schenkel (driftl. Dogmat.), der nach ber Grundlage, die er überhaupt seiner Dogmatit gibt, die Gunde allein vom Standbunfte bes Bewiffens aus begreiflich findet. Die Gunde ift ihm nach ihrer formalen Seite Ungehorsam gegen Gott oder Gottwidrigkeit, nach ihrer materialen Singabe an den Dienft ber Welt oder Weltsucht. In den Zustand der Sünde oder ber fündlichen Berfonbeschaffenheit ift ber Menich aus dem Buftande ber urfprünglichen Bollfommenheit am borgefchichtlichen Anfangspuntte seines Beschlechts durch den Gundenfall übergegangen. Die geschichtlich borhandene Sunde ift jedoch ihrem Befen nach der erften Sunde noch immer aleichartig, nanlich ein Nichtseunsollen, bas im Subjett etwas fenn will, und wie ber Urfprung ber erften Gunde weder aus ber Urfachlichkeit bes gottlichen Willens noch aus berjenigen fatanifcher Berführung, fondern allein aus der menichlichen Freiheit zu begreifen ift, fo ift jede Gunde ein Bert ber Freiheit b. h. ber ethischen Gelbitbeftimmung der Perfonlichkeit, bermöge welcher fie bom Mittelpunkt des Berfonlebens aus die Bestimmung des Menschen zur Weltherrichaft und jum Weltgenuf in einer überwiegend auf die Welt bezogenen Richtung zu verwirklichen fucht und fich daher gott= widrig entscheidet. Dadurch wird die gottliche Urfachlichkeit in feiner Beife beschränkt, benn die Person ift lediglich innerhalb ihrer inneren Sphäre frei, bas Ergebnik ber perfonlichen Gelbstbestimmung bleibt schlechthin in Gottes Sand, und Gott will zwar bas Bofe wohl, aber nicht als foldes, fondern als das, was als ein nichtfennfollendes und das Geyn zur berftärkten Bejahung feiner felbft Aufforderndes durch das Gute wieder aufgehoben werden muß. Dbwohl aber die Gunde ein Produkt der menschlichen Freiheit ift, fo ift fie doch in jedem Individuum zugleich auch durch die Naturbefchaffenheit ber Battung mitbedingt, ba in jedem Menichen ber hang, fich widergöttlich gu bestimmen, als ein angeborener fich vorfindet, fo daß alle Thatfunden aus einer zweckwidrigen Naturrichtung entspringen. Bermöge der durch das finnlich = organische Ueber= gewicht verurfachten anormalen Naturbeschaffenheit des Menschen erhält schon im Beugungsatt jedes Personalleben einen anormalen Naturgrund und der unmittelbar bon Gott geschaffene Beift findet fich beim Erwachen des Gelbstbemußtfeuns von fo übermachtigen organischen Bedurfniffen und Trieben beeinflußt, daß es ihm rein unmöglich ift, durch eigene Rraft von diefem Ginfluß fich zu befreien. Die erbfündliche Befchaf-

15 \*

fenheit des Menschengeschlechts ift baber weder Sunde noch Strafe, noch begrundet fie eine Schuld, fie ift nur ein Fehler der Gattung, ein Erbiibel, und auch der Tod ift nur fofern Strafe der Sunde, als eine perfonliche Uebertretung vorangegangen ift. Die Erbfunde ale Gunde und Schuld fest uns mit unferem Bewiffen in ichnodeften Biderfbruch, weil das Bewiffen feinen für die Erbfünde verantwortlich macht. gwar die Gunde für den Menichen nach feiner gegenwartigen Naturbeschaffenheit unbermeidlich, aber bennoch ift er nicht jur Gunde gezwungen, und in feinem Beifte, der nicht erbfündlich erzeugt ift, bringt jeder Menich ein Erbaut mit fich, welches ihm ichon an und für fich die Burgichaft gewährt, daß die Gunde nicht die Bestimmung hat, die ihn beherrschende Macht zu sehn. Die wirklichen Gunden find entweder Sinnlichkeitsfünden, die dadurch entstehen, daß der Reiz der sinnlichen Organe zum Weltgenuß machtiger ift, als ber Bug des Beiftes nach Uebereinstimmung mit bem gottlichen Befet, oder Geistessinnden, die entstehen, wenn die geistige Thatigkeit zwar angeregt ift, aber mit ihren Kräften der organischen dient, fo daß auch fie in der Sinnlichkeit ihren Brund haben, fofern fie in dem Perfonleben übermächtig wird und das Bewiffen abgeschwächt und gehemmt ift. In bas Gebiet ber lediglich finnlichen Lebensregion gehören alle fogenannten leichteren Gunden, diejenigen, die man (übrigens unrichtigerweise) als unfreiwillige und unvorsätzliche bezeichnet, die mit einer fo schmachen, gottwidrigen Erregung des dabei mitwirkenden Gelbftbewußtfenns begangen werden, daß fie im Bemiffen nicht deutlich als Gunden erkannt find, die fogenannten Unterlaffungeffinden, die auf einem Mangel an Energie des Beifteslebens beruhen, die berborgenen Gunden bes Bergens, welchen nicht Spannfraft genug innewohnt, um bis zur That auch nach augen fich ju bermirflichen; in das Gebiet der Beiftesfünden dagegen gehören die freiwilligen, die Be= gehungsfünden, die Gunden der That, insbefondere die Gunde der Tude und Bosheit, die gewiffenlose Berläugnung und Berhöhnung der höchften Beilswahrheit felbft. Jede Gunde führt nach dem Bisherigen zwar wohl eine Schuld mit fich, aber die Strafe ber Gunde ift junadift nur das boje d. h. in feiner ursprunglichen Gemeinschaft mit Gott unterbrochene Bewiffen, alle übrigen Strafen, sowohl die fogenannten gefelligen ale auch die natürlichen Uebel, find von diefem Centralübel abhängig, und auch der Tod, der als folcher nicht bon der Gunde erzeugt ift, ift Strafe der Gunde nicht als naturereigniß, fondern nur fofern er Gegenstand des Schredens und Abscheus ift. Darnach manifestirt fich, wie bie Sunde felbst eine endliche ift und feine Tobfunde, die eine ewige Berschuldung jur Folge hätte, die Strafe der Sunde auch endlich, nämlich centralperfonlich ale Bewiffensverdunklung völfergeschichtlich als Gemeinschaftszerrüttung, organisch als Todesbefürchtung. bleibt der Troft, daß Gott die Strafe verordnet hat, um den Weg jur Biederherftellung im eigenen Junern ber Günder wieder anzubahnen. Aehnlich findet Dpit (Die Grundgedanken der driftl. Dogm.) die Schuld und Strafbarteit der Befammtfunde nur darin, daß ber Menfch als felbst wollendes Individuum felbstftandig fich in den Gunden bewegt, mas in ihm als Anlage bereits gegeben ift, zum Borfchein bringt und badurch Producent der Gunde wird, wie er felbst ein Produkt der fündigen Menschheit ift. Un biefe Dar= ftellungen schließt fich eine Abhandlung de Wette's über das Wefen der Gunde an (Bemerfungen über die Lehre von der Gunde, in Stud. u. Rrit. 1849. Sft. 3.), worin er im Gegenfatz gegen 3. Miller an ben einzelnen Arten ber Gunde nachweift, bag fie nichts Anderes ift, ale eine in der Nachgiebigkeit des fittlichen Willens gegen bie finnlichen Untriebe bestehende Schwäche, beren sich ber Mensch als einer frei gewollten bewußt ift und die eben darum Zurechnung mit fich führt.

Die Dogmatifer der anderen Seite, welche das Hauptgewicht auf die sündige Gesammtheit legen, erkennen zwar die Erbsünde als eigentliche mit Schuld verbundene Sünde an, modificiren aber doch den Begriff der Erbsünde so, daß auch der zweite Faktor seine Stelle erhält, und suchen durch besondere Cautelen die Härte der Erbschuld zu mildern. Die Sünde ist nach Lange (posit. Dogm.) der eigenwillige Widersspruch gegen den göttlichen Urwillen, die Selbstsucht, und hat ihren Möglichkeitsgrund

Siinde 229

darin, daß der Mensch in die Mitte gestellt zwischen die Endlichkeit und Unendlichkeit feines Wefens in feiner Freiheit fich in ein polemisches Migverhalten zwischen seinem 3ch und feiner gottlichen Bestimmung verfett, ihren Urfprung aber in der Thatfünde, die der Anfang der ganzen Rette menschlicher Berschuldung geworden ift, wie die Darftellung der erften Gunde in der Schrift ein Thous der Entstehung der Gunde fiberhaupt ift. Sofern nun die Sunde betrachtet wird, wie fie ben Menfchen in feinen Grundtrieben und verschiedenen Lebensfraften burchdrungen hat, erscheint fie als die natürliche Berderbniß des Menschen (peccatum habituale); die Thatfünden aber find nach ihrem Inhalt Sunden bes Unglaubens und der Selbstüberhebung (Sunden gegen die erfte und zweite Tafel), Begehungs = und Unterlaffungsfünden, Gunden bon borgugs weife damonifcher und von vorzugsweife thierifcher Richtung, nach dem Grad der thatfächlichen Berwirklichung innere und äuftere, eine besondere Mannichfaltigfeit erhalten aber diefe Sunden nach den naturlichen Motiven, die auf der Seite der Sinde ftehen oder ihr gegenübertreten; der Unterschied gwijchen Gunden der Schwachheit und Bosheit ift nur ein gradueller, weil Bewuftfehn und Mangel an Bewuftfehn bei beiden gemifcht ift. Als Gunder erfahrt ber Menich nothwendig eine Wegenwirfung bes gottlichen Befens, bas er verlett, und diefe von Gott gewollte und gewirkte ausgleichende Begenwirkung ift die Strafe Bottes, beren Erscheinung das Uebel ift als die Lebenshemmung, welche bestimmt ift, die ihr jum Grunde liegende Berletzung aufzuheben und fich somit schlieglich als ein Gutes zu erweifen. Die Bollendung und Concentration des Uebels ift die Aufhebung des Lebens, der Tod, welcher indeffen auf feiner höchsten Stufe als bollendete Lebensauflösung für den Menfchen unerreichbar ift, weil in dem Begriff des Todes ein Widerspruch liegt. Ift der Tod die Folge der Sunde im Allgemeinen, fo find ihre Folgen im Besonderen 1) die Schuld des Sinders ale ein Zuftand deffelben, worin er dem rachenden Balten des Befetes berfallen ift, als das Bemuftfenn des unbermeiblichen Widerspruchs zwischen der substantiellen und der aktuellen Bestimmung, 2) die Berdammlichkeit des Menschen, welche bis zur ewigen Bestrafung fortschreitet, 3) die Erbfunde und ber Erbfluch, die mit Schuld berbundene Sundhaftigfeit der einzelnen Menfchen in Folge des Sündenfalls Abam's. Die menfchliche Ratur erscheint uns fomit in ihrem Berhaltnig zu der Urfunde hiftorifch permidelt in die Gunde, gebunden an die Schuld durch den organischen Zusanmenhang bes Individuums mit der Menschheit, und diefer Zusammenhang beruht auf der Durchbringlichkeit der menfchlichen Ratur fur den Beift, für die Berftimmungen der Gunde, auf der erblichen Fortpflanzung der menschlichen Ratur und auf dem Lebensgefet der Beschichte, nach welchem die individuellen Anfange im Bofen und im Guten ins allgemeine Leben übergeben und allgemein hiftorische Berhältniffe und Berhäugniffe bilden. Aber biefem Erbfluch geht - und dies ift die Bermittelung des Individualismus mit dem Universalismus - durch die gange Entwicklung der Menschheit hindurch ein Erbfegen gur Seite, eine Strömung bes Segens, die in taufend unterirdifchen Abern ben Grund ber Menschheit durchzieht, und der historischen Gebundenheit eine potentielle Freiheit des Menichen, unter allem organischen Berberben in feinem Innersten die Bulfe der rettenden Gnade anzurufen und fo den innerlichen Wegenfat zwischen der Befehrung von der Gunde zu der völligen Berkehrung des Lebens in der Gunde zu vollziehen, weß: wegen von der Berdammlichkeit, die durch die Erbfunde begrundet ift, die Berdamnuiß wohl unterschieden werden nuß (vgl. den Art. "das Bofe"). Bei Thomafins (Chrifti Berfon und Bert) ift die Gunde Gelbstsucht, negativ Entfremdung bon Gott, positiv gottwidrige Neigung und zwar beides als höhere und niedere Gelbffucht, als Egoismus wie als Singabe an die materielle Natur. Diefes Zuftandes der Gelbftsucht ift fich ber Menfch immer jugleich als einer auf ihm liegenden Schuld bewußt, und bas Bewuftfebn der Gunde und Schuld ift begleitet bon dem der völligen Unfahigfeit zum Guten, ihre weitere Folge aber ift der Tod fammt der gangen Reihe von Uebeln, die fich daran knupfen. In diesem Zuftande der Selbstfucht befindet fich die ganze noch un-

erlöfte Menichheit, es herricht ein allgemeines und totales Berderben des Befchlechts. Diese Sündhaftigkeit hat ihren Ursprung jenseits unseres individuellen Dasenns in der Gattung, aus welcher ber Gingelne nach Leib und Seele herausgeboren wird, fie ift uns angeboren; ihren Grund aber hat fie in einer freien That des Anfangers unferes Weichlechts, beffen widergöttliche Selbstbeftimnung nicht nur feiner Berfonlichkeit eine ungöttliche Richtung gab, sondern auch Berkehrung der menschlichen Art mar, weil in dem Anfänger als foldem felbstverftändlich die Art beichloffen, Gattungeleben und individuelles Leben noch in Gines verflochten war, wovon fodam bie weitere naturgefetzliche Folge war, daß berfelbe Zuftand als ein wirkfames Brincip bes Bofen in ber menfchlichen Natur fich durch die Zeugung als die individualifirende Reproduktion ber Gat= tungenatur forterbte. Diefe angeborene Corruption ift That und Schuld ber Battung ale Abfall der Menschheit von Gott und eben darum auch des Ginzelnen, jeder Gin= gelne participirt an dieser Besammtschuld, weil und fofern er Blied der Gattung ift: die beiden Momente, das folidarifche Berhältnif der Ginzelnen zur Gattung und der Gattung zu dem Anfanger derfelben in ihrer gegenfeitigen Bezogenheit, geben jener geschichtlichen That eine Bedeutung, vermöge derer fie feinem Menichen fremd und außerlich bleibt, fie ist die unfere. Uebrigens behalt doch bie Freiheit des Menschen auch innerhalb diefes fündigen Gefammtlebens immerhin einiges Recht, fofern die einzelnen fündigen Afte des Menfchen aus bem fündigen Grunde durch feine eigene Willensbeftimmung herbortreten und der menschlichen Natur im Stande der Corruption Receptivität und Reaftivität bleibt, ber Burednung der Erbfunde aber wird ihre fcharffte Spite dadurch abgebrochen, daß Thomafius fagt, wenn auch diefe Schuld une vor Gott ber= werflich mache, fo werde doch niemand von Gott verworfen um ihretwillen allein. Thomafius auf den lutherifden Standpunkt fich ftellend findet Philippi (firchl. Glaubenolehre III.) die Sunde im Allgemeinen in der Gelbstjucht, welche an die Stelle der ursprünglichen Gottesliebe getreten ift, und die einzelnen Gunden in der Gelbftfucht im engeren Sinne, in der Sinnlichkeit, der Weltfucht und ber Weltflucht. Durch Die Sinde als einzelne Thatfunde und als Buftand ift der Menfch der der Gunde energisch entgegengesetzen göttlichen Seiligkeit verhaftet und verschuldet, was subjektiv durch das Ge= wiffen bezeugt wird. Die Gundhaftigkeit ift etwas allen Menfchen Gemeinfames, aber bon Reinem unter uns perfonlich erzeugt, fondern inharirt une bon Geburt an, indem jeder Menfch diefelbe durch die elterliche Zeugung, deren Produkt die gange Berfon nach Leib und Seele ift (Traducianismus), empfängt. Der Urfprung biefes Zustandes ift baber ichon im erften Reime ber gangen menfchlichen Gattung, in ihrem Stammbater ju fuchen. Die bewufite und vorfätliche Abfehr des erften Menfchen von Gott und Butehr ju fich felbft ftellt fich in dem gangen menfchlichen Gefchlecht bar, und wenn fie auch in ben Nachkommen in der Form der unbewußten und unborfätzlichen Buftandlichkeit auftritt. fo war doch die gesammte Gattung in der Person des Urmenschen repräsentirt und nahm ale folche mit Bewußtfeyn und Freiheit die Richtung von Gott meg, welche jest gur Ratur eines jeden Individuums gehort. Go erklart fich, dag diefe angeborene Sündhaftigkeit trotsdem, daß Reiner von uns fie als Einzelperfonlichkeit erzeugt hat, dennoch uns vor dem Bericht Gottes verantwortlich, ichuldig und ftrafbar macht. Diefe Burednung der Erbfunde ift eine unmittelbare, fofern Abam's Berfonenthat urfpringliche Gattungsthat ift, die einzelnen Menfchen alfo baran mitbetheiligt find, wenn auch nicht in personlicher, so doch in gattungsmäßiger Beife, eine mittelbare, fofern in Folge der Siinde Adam's alle nachgeborenen Individuen von Geburt an gottwidrig beftimmt find. Und wie wir schon an und für fich tein Recht haben, die gottliche Berechtigfeit zu beschuldigen, wenn fie uns um ber Naturfunde willen bem Bericht übergibt, fo ift überdieß jeglicher Schein diefes Rechts badurch entfernt, daß Gott dem gesammten gefallenen Beschlecht den Erlöser augeordnet hat und darum, wer ber dammt wird, nicht um der Gattungs-, fondern um der Personsunde willen durch Burudweifung ber Erlösung verloren geht. In ber Definition des Begriffe ber Gunde von

Sinde 231

diefen Dogmatifern abweichend, aber im Befentlichen mit diefer Entwicklungereihe übereinftimmend, fpricht fich Beigfader in feiner Monographie über bas Befen ber Sunde (Jahrbb. für deutsche Theol. 1856. 1.) aus. Er bezeichnet die Gelbftfucht und Die Sinnlichfeit ale gleich wefentliche Momente ber Sunde, weil die felbftfuchtige Losreißung des Ich von seinem höheren Leben sich nur erklärt, wenn wir schon ein anberes, niedrigeres Leben bingubenken, welchem es fich dabei guwendet, und ebenfo, daß Die Berrichaft bes Fleisches zugleich im Streite fteht und fich im Streite behauptet, fich nur ertlart burch die Rraft eines felbstfüchtigen Billens, welcher fich barin geltend macht. Die finnliche Seite der Sunde besteht bei diefer Auffaffung nicht barin, daß gemiffe nathrlide Rrafte im Wefen bes Menfchen als bas eigentlich Birtfame zu denten waren, fondern darin, daß der Bille den Trieben in ihrer natürlichen Macht, welchem Gebiete des Lebens diefelben angehoren mogen, erliegt. Der Radweis, daß die Gunde fowohl Sinnlichfeit ale and Selbstfucht, eine Schwäche und eine Starte bes Willens zugleich ift, wird an der Lehre vom Entstehen des Bofen gegeben, das von der Sinnlichkeitstheorie aus nicht erklart werden kann, fofern nach ihr, wie fie namentlich von Schleier= mader gefagt wird, feine freie, juredenbare Gunde möglich ift, fondern an ihre Stelle eine natürliche Entwicklung tritt, während der Gelbstfucht, wenn fie das Befen ber Sinde ausmaden foll, ale einem nach allen Seiten bin fproben Bollen bes eigenen Willens und einer in fich felbft leeren Richtung jede Kraft des Triebs und jeder Stoff für das Wollen fehlt und tein Ort für die Ableitung des filmdigen Triebes, insbefondere desjenigen der Weltluft aus dem angenommenen Grundwefen der Gunde fich findet. Die Einheit diefer beiden Seiten liegt aber barin, daß der freie Bille feine eigene Unend= lichkeit, welche er nur in Gott behaupten fam, im Bofen an die eudlichen Dinge megwirft, daß er fich von feiner Abhangigfeit von Gott losreift in einem Sichfelbftwollen ohne Gott, fofern eben in diefer Entgegenfetzung gegen ben gottlichen Billen die Gelbftfucht und die Sinnlichfeit verbunden ift, benn die Sinnlichfeit hat die Selbstfucht an fich, fie ift die Befriedigung des Eigenwillens, weil die Freiheit fich in diesem Tricbe will, und eben fo hat die Gelbstfucht die Sinnlichkeit an fich, weil der Trieb der Freiheit dienen foll, - worin Beigfader mit Liebner's Anficht von der Glinde als ber Beltvergotterung ober Beltliebe, Die fid in den ftets miteinander verbundenen Erfcheinungen ber Selbstfucht und Sinnlichteit darftellt (Begriff ber Sünde, in der Salle'iden allgem. Monatofdr. 1851. Buliheft), im Wefentlichen übereinftimmt.

Auf Grund diefer hiftorifchen Entwicklung, die allmählich bas Extreme und Irrige ausgestoffen hat, ift Folgendes die richtige bogmatifche Faffung ber Lehre bon ber Sunde: 1. Die Gunde ift Selbstfucht, damit Biderfpruch gegen Gott, Egoismus fowohl in der höheren Sphare des Hochmuths und der Berrschfucht, ale auch in den niederen Regionen der Genuffucht, Sabsucht, Weltfucht, daher eine positive That bes Menichen, a) nicht eine blofe Befdrantung des Gehns ober Regation, ein Rochnichts gewordensein des Guten (fpekulative Theologie), b) nicht ein Widerstreit im menichlichen Befen felbft, ber Biderfpruch einer Perfonlichkeit mit ber naturlichen Befenheit des Menichen oder ein Abweichen von dem Wege der naturgemäßen Luft und Reigung des Bergens (feiner und grober Materialismus), Sinnlichfeit ober ein Ueberwiegen des finnlichen Triebs über bas geiftige Lebensprincip (Rationalismus, de Bette, Schenfel), nicht eine Abweichung bom moralifchen Gefet und eine Umtehr ber Triebfeber ber Ber= nunft (Rant), nicht eine Unluft berurfachende Sommung des Gottesbewußtsehns durch das Selbstbewußtsehn (Schleiermacher), weil damit an die Stelle der Sinde das Bewußtfein derfelben gefetzt und die Gunde nur zu einer durch die weitere Entwicklung aufzuhebende Ohnmacht bes Gottesbewußtsehns herabgebrückt wird, weil ferner burch bie fchleiermacher'iche Beftimmung die Anomalie eintritt, daß die ftarffte Macht der Sunde fcon gebrochen ift, wenn fie aufängt, fich zu realifiren, und ber positive Begriff ber Sinde verloren geht, wie auch der Urheber biefer Unficht felbft zu der Inconfequeng gelangt, daß er das Gelbstbewußtschn, das Tleifch, bald als Opposition gegen bas

Gottesbewußtseyn, bald als Opposition der niedereren menschlichen Thatiafeit gegen Die höhere Seite des menschlichen 3che faßt, e) nicht theile Sinnlichleit, theile Selbftfucht (Rothe), nicht fomohl Sinnlichfeit als auch Selbstfucht (Lange in einzelnen Neugerungen, Beigfader), indem die Substang der Gunde eben in der Gelbftsucht liegt und die Sinnlichfeit nur dadurch den Rarafter der Gunde erhalt, daß der felbstflichtige Bille dem Raturtrieb die Braponderang gibt, wiewohl im Uebrigen die Bahrheit ber Deduktion Beigfäder's auch von bem Standpunkte aus anerkannt werben muß, auf welchem bie Sinnlichkeit ber Gelbstfucht untergeordnet wird. Der Möglichkeitsgrund ber Gunde liegt in der Freiheit des Menschen, welche in der Gelbstbeftimmung des Gubjetts befteht und daher ihrem Befen nach fowohl Bahlfreiheit, Sichfelbftbestimmen aus dem Unbeftimmten, als auch, mas fie in concreto in jedem Menschen mit der fortschreitenden geistigen Entwidlung wird, Gelbftbestimmung aus einem gegebenen Princip ift, worin die Cinheit des Indeterminismus und Determinismus besteht. Diese Macht der Selbstbeftimmung erhalt das Subjett dadurch, daß Gott als ber perfonliche fich felbft beschränkend dem Menschen die relative Freiheit gewährt. Ihrem Umfange nach ift die Sunde fomohl ein Buftand, eine beharrende Richtung oder Beschaffenheit des mensch= lichen Lebens, als auch einzelne Thatfünde, die bon der Zuftandlichkeit ausgeht und auf fie gurnidwirft. Die Folge ber Gunde ift Strafe, fowohl natürliche ale positive, deren Unterscheidung nur eine begriffliche febn fann und feinen realen Grund hat, ba, mas als natürliche Folge ber Gunde eintritt, von Gott positiv gewollt ift und, was nach ber positiven Bestimmung Gottes als Strafe auf die Gunde folgt, in die gottliche Beltordnung aufgenommen ift. Diefe Strafe ber Gunde ift ber Tob, a) der leibliche, objektib und realiter, nicht blog nach feiner ethischen Bedeutung, mit den Uebeln bes Lebens, fofern der Tod nicht ein bloß einmal eintretendes Greigniß, fondern ein allmahlicher Proceg der Auflösung des leiblichen Lebens ift, und zwar ift das Gefammtübel der Menschheit ein Produft der Gesammtfünde, ohne daß in jedem einzelnen Fall die beftimmte Strafe der beftimmten Sunde entspricht, b) der geiftige Tod, die Schuld, objeftiv Zurechnung und Migfallen von Seiten Gottes, fubjeftiv Bewußtfeyn der Gunde und Schuld, durch das vorausgehende, primare und das begleitende, fefundare Bemiffen hervorgerufen (vgl. Buder, die Lehre b. Bemiffen, in den Stud. u. Rrit. 1857, 2.; A. Schlottmann, über den Begriff des Gemiffens, in d. deutschen Zeitschr. f. driftl. Wiffensch. u. driftl. Leben, 1859. Marg. u. Aprilheft); 'die mit der Sunde verbundene Schuld tritt auch ohne Bewußtfehn derfelben ein, darf daher nicht mit letterem identificirt werden (Schleiermacher, Lange); e) der ewige Tod oder die Berdammniß. Die Strafe der Gunde ift eine Reaktion des heiligen Gottes gegen die Sünde, durch die er fie aufheben will, ihre Folgen der göttlichen Beltordnung einordnet und am Ginzelnen fo lange fortwirft, bis der für diese Reaftion unempfängliche Mensch zuletzt nur noch mit feiner Berdamunif ein Zeugniß bon der Beiligfeit Gottes ablegen fann. 2) Der Zuftand der Sündhaftigkeit, ans bem die einzelne Thatfünde hervorgeht, verbreitet fich über bas ganze Menfchengefchlecht und hat feinen Realgrund in dem Gundenfalle Abam's, einer Thatfünde, die vermoge der dem Menichen verliehenen Freiheit begangen nach ihrer Form der felbitfüchtige Ungehorsam gegen Gott, nach ihrem Inhalt das Effen von der verbotenen Frucht ift. Durch diese Thatfünde gerieth Abam in den Zustand der Gundhaftigkeit, der neben dem leiblichen Tod und der Trennung bon Gott in der Luft jum Bofen und in der Unfähigkeit zum Guten befteht. Diefer Zuftand, der demnach im Wegenfatz gegen jedes o felix culpa Adae eine gottwidrige Störung der ursprünglichen Gottesordnung ift, erbt fich burch das Medium der Zeugung auf die Nachkommen Abam's fort, und ba alle wirkliche Gunde aus diefer ererbten Reigung gur Gelbstsucht als einer wirksamen Macht mit Nothwendigkeit hervorgeht, ift die Erbfünde der Grund aller wirtlichen Gunde. Beide find Momente eines und beffelben Buftandes, wie einer und berfelben einzelnen That, denn die Gunde entsteht durch das Zusammenwirken des in ber anererbten Luft liegenden Reizes und bes freien Willens, der die bofe Luft zu ber

feinigen macht, durch ben somit die bofe Lust empfängt, und es ift daher die fundhafte Ruftandlichfeit des Menichen, wie die einzelne Thatfunde fowohl ererbt als auch frei gewollt und als letteres mit Schuld und Schuldbemuftjehn berbunden. Gine Erbfünde als eigentliche mit Schuld und Zurechnung verbundene Sunde kann daher nicht flatuirt merden, überhaupt ift die ererbte Gundhaftigfeit nur in abstracto vorhanden, da in concreto die Erbfunde zum wirklichen Gundenzuftand wird, fobald ber Menich anfängt, fich frei zu beftimmen, aber bei ber nothwendigen Ginheit bon organischer Bebundenheit und individueller Gelbstbeftimmung wird das Ererbte gum mefentlichen Moment ber Gunde und Schuld (vergl. über diefe Ginheit beider Rern, die Lehre von ber Sünde, in ber Tübinger Zeitschrift, Jahrgang 1832, Beft 3. 1833, 2. G. 60 ff.). a. Sonach hat die Sunde ihren Grund a. nicht in einem außerhalb bes Menschen liegenden fündigen Princip (Manichaismus, Daub), indem die Zurudführung auf den Teufel nur die Beranlaffung jur Gunde, nicht den Entstehungsgrund felbft bezeichnet, aber auch nicht in Gott, einem gottlichen Rathschluß (Supralapfarier) oder einem bon Gott geordneten nothwendigen Entwicklungsproceg, ber bom Stand ber Natur in ben der geiftigen Durchbildung durch die Sunde hindurchführt (fpekulative Theologie), oder in ber ursprünglich fündhaften Beschaffenheit ber menschlichen Natur (Rothe), ba bier= durch die Freiheit aufgehoben und an die Stelle ber ethischen Entwidlung die metaphyfifche gefest wird, nicht in einem natürlichen Burudbleiben bes Gelbstbemußtfenns hinter bem Gottesbewuftfehn (Schleiermacher), ba, fo weit biefe Erscheinung nicht auf ben Fall bes erften Menfchen und die daraus hervorgehende Geneigtheit gur Gunde gurudguführen ift, durch eine folche Auffassung die Gundhaftigkeit, eine der menfchlichen Natur immanente, fomit göttlich geordnete Schmache, eine nothwendige Schranke für das absolute Sollen, daher als Sunde rein illusorisch wird, B. nicht in der blogen abstratten Freiheit des Eingelnen (Belagianismus), wodurch sowohl die Möglichkeit eines ftetigen Rarakters ber Person als auch der Zusammenhang bes Individuums mit der Gattung verloren geht, nicht in einer intelligibeln That ber Freiheit in der Zeit (Kant), nicht in einem vorzeitlichen Aft des einzelnen Menschen (Schelling, 3. Müller), da auch hierdurch eine Isolirung des einzelnen Menfchen von der Gattung und ein unzuläffiger Atomismus ftatuirt wird, der die Allgemeinheit der Sünde unerklärlich macht, da ferner die Theorie Müller's doch nicht leiftet, was fie zu leiften bestimmt ift, die Bereinbarkeit der Allgemeinheit der Sunde und ihrer Berrichaft in der Welt mit der Freiheit und Schuld des Gingelnen nachzuweisen, indem ein Mensch für eine That, von der er fein Bewuftsehn hat und die er nicht mit freiem Willen begeht, nicht verantwortlich gemacht und ein creatürliches Befen in außerzeitlichem Genn und Birfen gar nicht gedacht werben tann, ba fomit doch noch ein freier Fall Abam's und fogar eine Fortpflanzung der Gunde durch Beugung, die undermittelt neben dem erften Falle fteben, angenommen werden muffen, fo daß die Miller'iche Supothese nicht mit Unrecht als ein Aft fpekulativer Berzweiflung. bezeichnet wird; vergl. gegen Müller's Theorie Bruch, die Lehre von ber Praeriftens ber menschlichen Seelen. b. Bie nach obiger Fassung Die Erbfünde an und für fich feine eigentliche mit Schuld verbundene Sunde ift, fo hat überhaupt die ftrengfirchliche Lehre in neuerer Zeit feinen Bertheidiger mehr gefunden. Die Erbfünde ift aber auch nicht Schuld ohne Sunde (fatholifche Rirche), da Schuld nur an der Sunde haftet, nicht Gesammtfünde und Gesammtschuld (Schleiermacher), da, was der Einzelne zu der Besammtschuld thatfächlich beiträgt, als folches nicht Erbfunde und die Besammtfunde und Gefammtichuld in ihrer Beziehung auf die einzelnen Glieder der Gesammtheit immer beides zugleich ift, eigene That und ererbte Theilnahme (vergl. ben Art. "Schleiermacher"). Gine unmittelbare Burechnung ber abamitischen Schuld ift in feiner der durch die hiftorische Entwidlung gebotenen Modifitationen anzunehmen, da bei aller Anerkennung ber organischen Ginheit des Menschengeschlechts doch die Uebertragung der Schuld Abam's auf die übrigen Menfchen nicht zuläffig ift, vielmehr erhalten die Rachkommen an der That der Protoplaften nur mittelbar dadurch Antheil,

baß fich ber burch die erfte Sunde herbeigeführte Zuftand forterbt. Und wenn, bamit der Menich nicht unter den Fluch einer außerhalb feiner eigenen Thätigkeit liegenden Schuld falle, der Erbfünde und dem Erbfluch der in Chrifto gebotenen Erbfegen gur Seite geftellt (Lange) ober die Richtausführung der burch die Erbfunde verwirften Strafe angenommen und fo eine Berdammlichkeit ohne Berdammnik ftatuirt wird (Thomafius, Philippi), so wird zwar dadurch die Sarte der Erbschuld in der Praxis gemildert, aber für die Begriffsbestimmung nichts gewonnen, da der Erbfegen erft jum Erbfluch bingufommt und in der thatsächlichen Richtverdammung der unter der Berdammnif der Erbfunde Stehenden nur durch einen neu hingutretenden Aft Gottes die Ausführung fiftirt wird, somit der Widerspruch, der in einer ererbten Schuld und Strafwurdigkeit liegt, nur um fo entschiedener fich barlegt. Andererseits hat die lutherische Auffassung barin vollfommen Recht, daß fie die völlige Unfahigfeit des Menfchen jum Guten verbunden mit einer getrübten Erfenntniß Gottes und göttlicher Dinge innerhalb des Standes ber Erbfünde ftatuirt; ba jedoch der Wille fich auch jum Bofen felbft beftimmt und die Receptivität für die Wirfungen des heiligen Geiftes bem Menfchen erhalten bleibt, ift nicht jugugeben, daß ber lutherifchen Lehre die Berfon (Seppe) ober bas Bemiffen (Schenfel) oder die geiftige Unlage für Gott und fein Reich (Möhler) berloren gebe. 3) Unter ben einzelnen frei gewollten und angeeigneten fündigen Buftanden ber Menichen werden ber Stand ber Anechtschaft, der Sicherheit, ber Berftodung mit Recht unterschieden. Die einzelnen Thatfunden unterscheiden fich nach ihrem Dbiekt in Gunden gegen Gott, gegen fich felbft und gegen ben Rebenmenichen ober in Gunden der Sinnlichkeit und des Hochmuths oder Gunden der Chrsucht, Sabsucht und Genuffucht (Sartorius, heilige Liebe), nach dem Umfang oder ber Seite des menfchlichen Befens, die von der Sunde beherricht wird, in Gunden des Wedankens, des Bortes und ber That, nach der Form des Gesetzes in Unterlaffungs - und Begehungsfünden; hinfichtlich des Grades ber Sündhaftigkeit ift amar die katholifche Unterscheidung amifchen Tobfünde und laglicher Sunde zu verwerfen, ba jede Sunde eine lägliche wird, wenn die Bedingung eintritt, unter ber die Bergebung geschieht, aber ein Gradunterschied findet bennoch unter ben Sünden felbst im natürlichen Zuftand statt, weil ber Menfch mit Selbstbestimmung aus seinem fündigen Princip heraus sundigt; ber Gradunterschied barf jedoch nicht mit Schenkel auf den Unterschied von Sinnlichfeits - und Beiftesfünden gurudgeführt werden, fondern wird beffer durch ben Unterschied von Schmachheits = und Bosheits = oder un= vorfätlichen und vorfätlichen Sünden (nicht unfreiwilligen und freiwilligen) farafterifirt. (Bal. über diefe Eintheilungen de Wette, driftliche Sittenlehre I.) Alle Sünden können sowohl von Wiedergeborenen als auch von Unwiedergeborenen begangen werden, fo na= mentlich auch die Läfterung des heiligen Beiftes, welche ber in der Rede fich tundgebende erbitterte Widerspruch gegen die flar erkannten Offenbarungen des heil. Beiftes ift. (S. über die Sunde wider den heiligen Beift ben folgenden Artifel "Sündenvergebing" zu Anfang.) Die Gunden der Wiedergeborenen find Nachwirkungen des alten Standes und heben den Gnadenstand nicht auf, wenn ihnen widerstrebt wird (f. die Sünden der Wiedergeborenen von C. Braune, in Stud. u. Krit. 1847, 2.). Wird die Sünde fo als Freiheit und Nothwendigkeit in Zustand und That vereinend gefaßt, fo weift nicht nur diefes Dogma auf die Lehre bon bem Gottmenfchen als den Mittelpunkt ber driftlichen Dogmatif und die objektive Erlofungethat fowie auf die fubjektive Mittheilung der Berföhnung durch den Beift hin, fondern bilbet auch, fofern die Gunde als ein positiver frei gewollter Abfall von Gott erscheint, der die menschliche Natur felbst nicht verändert hat, die dogmatische Grundlage für eine richtige Fassung wie ber Lehre bon ber Berfon und dem Werk Chrifti, fo bes Dogma's von der Mittheilung feines gottmenschlichen Lebens.

Sundenvergebung, die, ift das negative Moment der Nechtfertigung, welches dem positiven, der Adoption, begrifflich vorangeht, und beruht als die subjektive Mittheilung des Werkes Christi auf der Versöhnung als dem objektiven Faktum. Schon

das A. T. lehrt Sündenvergebung 4 Mos. 4, 14. 18, 19. 2 Chr. 7, 14. Mich. 7. 18. 19. Pf. 51. 103, 3. 10. 12. 13. 130, 4. Jes. 53. u. a. and. D. Dasselbe tann aber nach feinem Standpunkt auf ben vollen Beariff, wie auf den Grund und die Bedingung der Gundenvergebung nicht naher eingehen, da ihm die objettibe Berfohnungsthat fehlt. Im Uebrigen flitt fich die alttestamentliche Lehre von der Gundenvergebung wefentlich auf ben Opferkultus (f. ben Art. "Opfer"). 3m R. T. wird bie Bergebung der Gunden öfters als unmittelbare Wirkung der objektiven That Jesu be= zeichnet, Matth. 26, 28. 2 Ror. 5, 19, 21. Rom. 4, 25. Ephef. 1, 7. Rol. 1, 13.; vgl. 1 Bet. 1, 18. 19. Bebr. 9, 14. (f. den Art. "Erlöfung", juridifche Seite). Als Aneignung der objektiven Erlöfungsthat durch den Ginzelnen erscheint die Gundenvergebung Matth. 6, 12. 9, 2. Luk. 7, 47. Apgesch. 2, 38. 13, 38. Rom. 3, 25. Rol. 2, 13.; Lut. 18, 14. liegt die Gundenbergebung eingeschloffen in dedixacoutevos, Rom. 8, 33. in δικαιών und Apgefch 13, 39. in δικαιούται: Rom. 4.1—8. wird durch die Anwendung der alttestamentlichen Stelle 7 u. 8. die Bergebung der Gunde, die Richt= zurechnung der Schuld als gleichbedeutend mit Loyller du ele Sixuior vy bezeichnet. Die Gundenvergebung gewinnt der Menich aus Gottes Onade um des Berdienstes Chrifti willen durch den Glauben mit Ausschluft aller Werte und alles Berdienftes. Matth. 9, 2. Rom. 3, 25. 4, 4. 5. λογίζεται ή πίστις είς δικαιοσύνην, die Gerech= tigkeit wird zugerechnet unter ber Bedingung des Glaubens, Gal. 2, 16. Apg. 13, 39. Da die Gundenvergebung als ein Moment der Gerechterklärung des Meuschen und als Grund der Rindschaft bezeichnet wird, fo fann barunter nichts Anderes verstanden febn, als eine Mufhebung ber Schuld, ber Burechnung und ber auf diefelbe gegrundeten Strafe (Rom. 5, 19. Sizaioi zareorá 9 noav). Die Aufhebung der Gunde felbst als die Befreiung bon ihrer Madt und herrichaft burch bas Wefet bes Weiftes geht erft aus ber Bergebung hervor Rom. 8, 2 ff. Diefe Bergebung wird allen Menfchen zu Theil, die glauben, vgl. Ron. 5, 12-21. 1 Kor. 15, 21. 22., und auch die Läfterung des heiligen Beiftes wird nur darum nicht vergeben, weil der Glaube fehlt, wegmegen mit Recht behauptet wird, daß nach biblifcher Lehre die Läfterung des heil. Geiftes darum nicht verzeihbar fen, weil fie die Sünde ift, welche keinen Anknüpfungspunkt mehr für die Bekehrung darbietet (3. Müller, Al. v. Dettingen, Schulze bei Bengstenberg, Sofmann, Schriftbew. f. d. Art. "Sunde"), während von anderer Seite irrthumlich bemerft wird, die ichauerliche Große jener pharifaifchen Lafterungefunde beftehe barin, daß es für fie außerhalb der durch Jefum geftifteten Berfohnung ichlechthin feine Bergebung gab (Schenkel). Mit der Gunde wider ben heiligen Beift identifch und eben begwegen auch unverzeihbar ift έχουσίως άμαρτάνειν Bebr. 10, 26. und άμρατία είς θάνατον 1 Зор. 5, 16.

Da die Sündenvergebung ein Werk Gottes ift, das fich am Menschen bollzieht, eine auf Grund der Erlöfungsthat des Gottmenfchen fich realifirende gottmenfchliche Thatigfeit, fo bewegt fich die hiftorifche Entwidlung an dem gegenseitigen Berhältniß des Göttlichen und Menschlichen oder an der Erörterung der beiden Fragen fort, was Gott und was der Mensch zur Ausführung des Werks beiträgt, und zwar nimmt die Entwicklung den Bang, daß fie, nachdem überhaupt die beiden Seiten als Momente des Begriffs zum Bewußtsehn gekommen find, durch die Gegenfätze hindurch gur Bermittelung fortschreitet. In der erften Beriode, in welcher die beiden Seiten unvermittelt neben einander ftehen und ein Gegenfat noch nicht jum Bewußtsehn kommt, erhalt, wie überhaupt die Lehre von der Rechtfertigung noch nicht als besonderes Dogma gefaft wird, auch die Lehre von der Sündenvergebung feine bestimmt ausgeprägte Be= ftalt, und es wird im Allgemeinen als Folge des Werts Chrifti bie Gundenbergebung und als Bedingung berfelben eine Befferung des Menschen aufgestellt. Go bezeichnen als Bedingung der Sündenvergebung bon den apostolischen Batern Clemens von Rom den Glauben, der in diefer Zeit nur als Erkenntniß, als Annahme der Wahrheiten bes Chriftenthums gefaßt wurde, und die Beobachtung der göttlichen Gebote, der

Sirte des hermas ben Glauben und die Buffe, die aber nur einmal möglich ift, von ben Apologeten Juftin der Martyrer (Dial. mit Truphon) die Erfenntnig Chrifti, d. h. den Glauben, die Abmaschung bon Sünden, d. h. die Taufe und das folgende fündlofe Leben, die Alexandriner Clemens und Drigenes Glauben und gute Berte. Clemens rechnet zu den guten Werten namentlich die Bufe und lehrt, daß der Menich für die bor der Taufe begangenen Gunden durch die Taufe um des Glaubens millen Bergebung erlange, bingegen für die nach ber Taufe begangenen Gunden felbft Bufe thun muffe, die fich aber nicht wiederholen konne; Drigenes ftellt zwar in dem Commentar jum Brief an die Romer ben Glauben als die einzige Bedingung der Gundenvergebung auf, allein er bleibt fich darin nicht gleich, fondern erklart an anderen Stellen, da ihm das theoretische Fürwahrhalten doch nicht genugen fann, das hinzukommen ber Werte für nothwendig und führt im Bangen acht Mittel ber Gundenvergebung an: Taufe, Martyrerthum, Reue, Tugend, Almofen, Bergebung ber Gunden, deren fich Undere gegen uns ichuldig gemacht haben, Betehrung eines Gunders, Ueberfulle der Liebe gegen den Rachsten (vgl. Thomafius, Drigenes). Chen fo verbinden Glauben und gute Werfe die lateinischen Rirchenlehrer Brenaus, Tertullian und Chprian, Die zwar lehren, daß der Mensch aus der Freiheit des Glaubens und nicht aus der Knechtichaft des Gefetes gerechtfertigt werde, aber babei doch ftark auf die Seite des Meugeren fich neigen und nicht nur dem Taufwaffer als foldem eine fündenvergebende Macht zu= schreiben, fondern auch auf die guten Werte, die positiven, wie Almosen, und die negativen, die Buffe (satisfactio), großen Werth legen, welche lettere nach Tertullian's frii= herer Lehre zweimal, nach feiner Anschauung in ber montanistischen Beriode nur einmal möglich ift. In Uebereinstimmung damit bezeichnen die griechischen Rirchenlehrer Cyrill von Berufalem, Bafilius Magnus, Gregor von Nazianz, Theodoret, Chrysoftomus nach ihrer praftischen Richtung als Bedingung ber Gundenvergebung bas neue Leben, bon dem Cyrill fagt: ὁ τῆς θεοσεβείας τρόπος ἐκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβών και πράξεων άγαθών, und als einzelne besonders wirfsame Mo= mente werden Marthrertod, Faften, Almofen, Fürbitte herborgehoben. Auch Auguftin rechnet noch, wie feine Borganger, zur justificatio die Gerechterklarung und die Gerechtmachung nach dem Wort im opus imperf.: justificat impium Deus non solum dimittendo quae male fecit sed etiam donando caritatem, aber ba er einerseits boch bestimmt die bei der Taufe beginnende Sundenbergebung bon der Berechtmachung unterscheidet, wenn sie auch temporar zusammenfallen, und ausbrücklich bemerkt, de fide et op.; sequuntur opera justificatum non procedunt justificandum, andererseits ben Glauben, welcher der Brund der Rechtfertigung ift, im Unterschied von der fides quae ereditur und qua ereditur als bas Bertrauen des Menfchen zu Gott faßt, daß er ihm alles das schenken werde, mas er zum Beil der Menschen veranstaltet hat: fo tritt bier die Gundenvergebung als ein beklaratorifder Aft Gottes querft hervor. Diefer Gewinn wurde jedoch nicht weiter benützt, indem nicht nur der Belagianismus und Semipelagianismus bei ihrer Lehre von ber Gunde eine Gundenvergebung nicht annehmen konnen, und die vom Pelagianismus als göttliches Gnadengefchenk ftatuirte Gundenvergebung nur ein Bert der allgemeinen göttlichen Gnade, die fides prima aber, quae ad justitiam reputatur, überhaupt der Anfang des driftlichen Lebens ift, sondern auch die innerhalb ber Rirche auftommende Anficht bon einem überflüffigen Berdienft 3. B. bei Umbrofius von Mailand, Cafarius von Arelate der Lehre von der Gundenvergebung nicht gunftig war, wiewohl der Monch Jobinian ausdrudlich erklarte, daß der Menich eine Genugthuung für die Gunden, die er nach der Taufe begeht, nicht leiften konne. Johannes Damascenus unterscheidet zwar einen doppelten Glauben, bas bloge Fürmahrhalten und das feste Bertrauen auf Gottes Berheifzungen, welches felig macht, gelangt aber boch nicht zu einer durch letteres zu gewinnenden Siindenvergebung, und Scotus Erigena fennt überhaupt feine Sündenvergebung, da der Menfch zur Berföhnung mit Gott nur der Betrachtung des Bofen sub specie aeternitatis, der cog-

nitio intellectualis bedarf. Indeffen zeigt es fich nun vornehmlich in bem femipelas gianischen Rarafter ber Scholaftit, ber einen tiefer gehenden Ginfluft ber anselmischen Satisfaktionstheorie auf die Rechtfertigungelehre nicht auftommen ließ, wie es in ber Stromung der Zeit liegt, die subjektive Seite jur Beltung zu bringen. Ift ichon nach Abalard ber Mensch durch die Liebe ju Gott, die durch die Offenbarung der Liebe Gottes im Tode Chrifti geweckt wird, frei von der Erbfünde, d. h. dem Bang gur Sünde, ift noch Beter dem Comborden die fides formata caritate der Grund ber Rechtfertigung, fo wird von Thomas bon Aquino die Sundenvergebung oder remissio culpae ausdrücklich nur als untergeordnetes Moment ber justificatio oder Gerechtmachung neben gratiae infusio, motus liberi arbitrii in deum per fidem, motus liberi arbitrii a peccato gefafit; und da nun nach der weiteren Entwicklung der justificatio die Werke als in die fides caritate formata mit eingeschloffen ichon einen wesentlichen Bestandtheil derfelben ausmachen, obwohl sie als eine instantanea bezeichnet wird, da ein Berdienst des Menschen, wenn auch nur ex congruo, stattfindet, da ferner aelehrt wird, daß, weil das Opfer Christi nur jur Tilgung der Erbfunde dargebracht wurde, die perfonlichen Schulden der Menschen durch den Gebrauch der Saframente. namentlich durch das Saframent der Buffe abzutragen feben, da überdies Thomas opera supererogativa statuirt, welche durch die Befolgung der neben den praecepta stehenden consilia bollbracht werden: fo tritt die Scholaftit ichon in Thomas und den Dominifanern entschieden auf die Seite der menschlichen Thatigfeit, wahrend Duns Scotns und die Franziskaner nach ihrer Anficht von der menfchlichen Freiheit nicht einmal eine fides infusa, sondern nur eine durch die eigene Thatigkeit des Menschen gewonnene Ueberzeugung bon der Wahrheit der Glaubensfate und ein ohne Gnade erworbenes Berdienst e congruo annehmen. Und hatte schon die scholaftische Dogmatif felbst die Buge, durch welche die Thatsünden abgebußt werden, in die contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis gefett, auch als die Handlungen, welche als satisfactio operis zu leiften fenen, Faften, Gebete, Almofen, Beifelung, Ballfahrten bestimmt, überdies ju Bunften der Lehre bom Fegfeuer gelehrt, daß der reatus culpae vergeben fenn, aber der reatus poenae bleiben tonne, bis er durch die Erdul= dung des Fegfeuers aufgehoben werde, fo wurde durch Feftstellung der Ohrenbeichte und durch den Ablag, der ein Aequivalent für die Rirchenbufe bilden follte, die Lehre bon der Gundenvergebung noch weiter bon ihrem mahren Grunde abgelenkt und entftellt. während die mittelalterliche Muftit dieser Beräuferlichung entgegentrat und mit Borliebe die innere Berbindung des Bergens mit Gott in ihren Stufen befchrieb. Die im Tridentinum fixirte Lehre der tatholifden Rirche nimmt die Gundenvergebung in die justificatio auf, verbindet aber die sanctificatio und renovatio mit ihr als ein justus fleri ex injusto und lehrt, daß der Mensch mit der Bergebung der Gunden den Glauben, die Hoffnung und die Liebe empfange durch Chriftum, dem er eingepflanzt werde, bezeichnet ferner als die einzige causa instrumentalis der Rechtfertigung und somit der Sundenbergebung die Taufe und faßt die apostolische Lehre, wornach ber Mensch burch ben Glauben gerechtfertigt wird, nur fo, daß der Glaube, welcher ein Bertrauen auf die Gnade Gottes und Chrifti ift, als der durch die borbereitende Gnade Gottes ge= wirfte Unfang bes menfchlichen Beile auch Grund und Burgel aller Rechtfertigung feb, und tatholifche Lehrer, wie Bellarmin, entfernen die Lehre bon ber Gundenvergebung als Aufhebung der Schuld noch entschiedener aus dem Shftem, wenn fie fcon die Disposition des Menschen zur justificatio prima, die ein justus fieri ift, im Unterschied bon ber justificatio als ein melior et justior fieri jum Berdienst anrechnen und bie fucceffibe, burch das Subjekt felbst bewirkte Beranderung, die an die Stelle der Sun= benbergebung tritt, ichon mit den erften Regungen des neuen Lebens beginnen laffen.

Dagegen legt die lutherische Rirchenlehre — und hiermit tritt der Gegensatz als ein klar bewußter hervor — zum erstenmale das Hauptgewicht entschieden auf die Seite Gottes, indem sie nach dem Borgange Luther's auf Grund ihrer Lehre von der stell=

nertretenden Genuathnung Jefu, durch welche die Gunde der Menfchen gefühnt wird. als erftes Moment des deklaratorischen und forenfischen Altes der Rechtfertigung die Aufhebung der Schuld aufs bestimmteste hervorhebt und den Glauben, quae est notitia, assensus, fiducia, im Zusammenhang mit der Taufe, durch welche sowohl der Mante querft gewedt, als auch das Urtheil Gottes auf das Subieft übergeleitet mird. als einzige Bedingung der Zueignung des Erlöfungswertes Chrifti bezeichnet. Während übrigens allgemein von den symbolischen Büchern und von den lutherischen Dogmatikern die remissio peccatorum forensis, instantanea, perfecta, certa, aber amissibilis als die negative Seite der Rechtfertigung betrachtet wird, wird fie im Einzelnen theils der imputatio justitiae Christi als dem weiteren Begriff mit der reconciliatio cum deo oder adoptio in filios dei als dem zweiten Moment subordinirt und vorzugsweise dem leibenden Behorfam Chrifti zugeschrieben, mahrend die andere Seite bem thuenden aufällt (form, concordiae), theils als ber privative Aft, non-imputatio, neben bem bos fitiven, imputatio justitiae Christi, unter ben Begriff der justificatio geftellt (Quenftebt, Hollax), theils wird auch die remissio peccatorum als causa formalis der justificatio bezeichnet (Gerhard). Auf reformirter Seite faffen Zwingli und Calvin die Sundenbergebung nicht als einen für fich bestehenden Aft der göttlichen Gnade, fonbern als Manifestation der ewigen göttlichen Erwählung und ben Glauben als das Beichen, an bem ber göttliche Beilswille erfannt wird (Zwingli: fagt man, baf ber Glaube rechtfertigt, fo ift diefes ein funetbochischer Ausbrud, indem bier Glaube fteht für Ermählung, Beftimmung und Berufung). Die reformirten Symbole bagegen fimmen mit den lutherischen darin überein, daß fie lehren, wir werden der Berechtigkeit Chrifti durch den Glauben bermittelft eines forenfischen Aftes theilhaftig und erlangen als erftes Moment der Rechtfertigung die Sundenbergebung, conf. helvet. I. u. II., gall., belg., decl. thor. Heidelb. Ratech.: deus absolvit a peccato ejusque condemnatione, von der maledictio legis und condemnatio aeterna, von der culpa, Gott bergibt nicht nur die bergangenen Gunden, fondern die Gunden überhaupt. In gleicher Beife fprechen sich die reformirten Dogmatiker über die justitia causae aus, welche die justificatio forensis im Unterschied von der justitia personae ift, und über die duplex materia der justificatio, remissio peccatorum seu absolutio und adjudicatio justitiae Christi activae, welche für die Erwählten unverlierbar ist: per justificationem imputatur nobis justitia Christi, quae nobis non inhaeret, et non imputantur nobis peccata nostra, quae adhuc inhaerent, und: nos statuimus remissionem peccati non consistere in maculae sive qualitatis vitiosae abolitione sed in culpae et reatus ex ea orientis gratuita condonatione, Bolleben, Bendelin, Riiffen, F. Turret. comp., Beideager, Burmann u. A. Diese justificatio peccatoris wird unterschieden bon der justificatio justi, der Bemigheit, welche der Gerechtfertigte über die Aufrichtigkeit feines Glaubens und über die Wirklichkeit feines Gnadenftandes durch das Zeugniß feines Wandels und feiner Berke erhalt. Dagegen bringen andere reformirte Theologen auf die im Innern des Menschen selbst vorgehende Beranderung und behaupten nicht nur, Gott ichente die Rechtfertigung in der Form des Glaubens, der Glaube werde zur Berechtigfeit ge= rechnet und unter bem Glauben fen Chriftus zu berfteben, fondern auch ausdrücklich. ber Menich werde wegen seiner durch den Glauben bewirkten Berbindung mit Chrifto für gerecht erklärt, er erlange burch die Wiedergeburt Befreiung von dem erimen profanitatis atque hypocriseos, non potest deus homines aliter considerare aliter declarare quam reapse sunt, Bukanus, van Til, Witsius, ähnlich bei Rudolph, Melchior, und ichon früher Claube Albery (f. Schweizer, Centraldogm.). Weil hierin im Bufammenhang mit der reformirten Lehre von der Berufung und Erwählung die auf die Gingelnen sich beziehende Deklaration der Sundenvergebung gurudtritt und andererseits die Chrifto ertheilte Rechtfertigung auch die feiner Gläubigen ift, fofern fie in ihm find, wird der zwischen den idealen vorzeitlichen und den realen weltgerichtlichen fallende Instifikationsakt in ein auch den Bläubigen zu gut fommendes Ereignif des Lebens Jefu

verlegt, entweder in die Unschuldigerklärung Jesu durch Pilatus (Rudolph) oder in einen überfinnlichen Att zwischen dem Tod und ber Auferstehung Jefu (Beidegger) ober in die Auferstehung felbst (Lampe, Mastricht, Rudolph). Demgemäß erganzen fich die Auffaffung Schweizer's einer = und die Ebrard's und Schnedenburgers andererseits. wenn jener, sich an die erstgenannte Richtung anschließend, behauptet, nach reformirter Lehre fet der Glaube als Joyavor Anntudr die Aneiannng einer von Gott beschloffenen und fundgegebenen Rechtfertigung, mahrend Chrard ben Unterschied zwischen ber lutheri= fchen und reformirten Rechtfertigungslehre darin findet, daß nach reformirter Lehre bie regeneratio in die Mitte trete awischen die fides und die justificatio, nach lutherischer Lehre der justificatio folge, und Schneckenburger darein fett, daß nach reformirter Lehre die Wiedergeburt die Qualität des Menschen seh, welche im Subjekt schon borhanden febn muffe, um der Juftifikation fähig ju machen, nach lutherischer Lehre die Wiedergeburt erft durch die mit dem Glauben eintretende Wirksamkeit des rechtfertigenden Gottes ge= ichehe. Und wenn Schneckenburger weiter bemerkt, daß in der reformirten Lehre der Begriff der Gundenbergebung durch den des Gerechtsehns, das dem Menfchen um des Glaubens willen zugeschrieben ift, zurudgedrängt werde, mahrend das eigentliche Interesse der lutherischen Faffung darin liege, daß der Mensch aus dem Bewußtsehn der Gunde, welches vorherrichendes Bewußtsehn der Schuld ift, nur durch die Gnade der Bergebung erhoben werden konne, fo ift darin zwar nur eine Differeng zwischen der lutherischen Lehre und der einen Seite der reformirten Darftellung, gewiß aber jugleich die farakteriftische Eigenthümlichkeit ber lutherischen Anschauungsweise herborgehoben; val. Bebbe Die reform. Dogmat. und über die berichiedene Auffassung ber Rechtfertigung und ihres Berhältniffes zur Seilsaneignung überhaupt in der lutherischen und reformirten Dogmatif ben Art. "Rechtfertigung". Während bon ber orthodogen Dogmatif die Gundenbergebung als eine objektiv göttliche That gefaßt wird, tritt in bewußter Opposition dagegen Die menschliche Seite einseitig hervor bei ben Socinianern und Arminianern, welche zwar die Rechtfertigung vorherrschend als Sündenvergebung und als Grund derfelben den Glauben bezeichnen, aber - wie fie die Zurechnung eines fremden Berdienstes überhaupt nicht zugeben — unter dem Glauben Bertrauen auf Gott und Behorfam gegen feine Gebote berfteben, um welches Glaubens willen Gott dem Menfchen feine Gunde vergibt, indem er aus Inaden ftatt der einzelnen Sandlungen den habitus und tonor anfieht. Innerhalb ber lutherischen Rirche felbst verwirft zu Bunften ber Subjektivität die deklaratorifche Sundenvergebung Dfiander, welcher die Rechtfertis gung in der dem Menschen inwohnenden effentiellen Berechtigkeit Chrifti bestehen läßt, auf welche allein das Urtheil Gottes fich gründet, aber dabei doch die Sündenvergebung nicht aufhebt, sondern bei feiner Trennung von redemtio und justificatio den im Glauben Wiedergeborenen die Sündenvergebung als die Bewifiheit, daß Gott ihn nicht als ungerecht ansieht, burch bas Rudgehen auf die hiftorische Thatsache der Erlöfung gewinnen läßt, worauf bann erft die Berechterklarung auf Grund der immanenten Berechtigkeit und das Bewuftfenn berfelben in der Reflexion auf die inwohnende Gerechtigkeit folgt (f. Ritichl, die Rechtfertigungslehre des Andr. Dfiander, in d. Jahrbb. f. deutsche Theol. 1857. Beft 4.). Auf diefelbe Seite treten fodann auch die Myftiter, wenn fie auf die wesentliche Vereinigung des Gläubigen mit Chriftus und die Verwandlung des Menschen in Chriftus bas Sauptgewicht legen (3. Bohme: Niemand kann die Gunden vergeben, als Chriftus im Menschen, wo also Chriftus im Menschen lebt, da ift Abso= lution, Chriftus felbst ift die zugerechnete Gnade), die Quafer und Mennoniten, wenn fie ebenfalls die innere Formation, die Chriftus in uns gewinnt, voranftellen, Swedenborg, der die Sinneganderung und Lebensbefferung der Rechtfertigung und dem Glauben vorangeben läft, auch ber Spener'iche Bietismus und einige fpatere Formen beffelben mit ihrem Dringen auf Wiedergeburt und Beiligung, und felbst einzelne lutherische Rir= chenlehrer nähern fich der subjektiven reformirten Unschauung, wie Hollag mit feinem: justificatio distinguitur in primam et continuatam, illa est actus gratiae, quo deus

peccatorem reum aeternae mortis sed conversum et renatum a peccatis absolvit et justum reputat. Eine herrschende Richtung der Kirche aber wurde die Opposition aegen den deklaratorifchen Aft durch die Rationaliften des 18. und 19. Jahrhunderte, die mit der firchlichen Berfohnungelehre auch die firchliche Rechtfertigungs - und Sundenbergebungstheorie aufhebend lehrten, 1. Gott konne einen Menschen nicht anders benten, ale er fen, und baber einen Gunder unmöglich ale einen nichtschuldigen ansehen (Röffler, über die firchliche Genugthuungslehre), 2. die einzige Bedingung der Gundenaufbebung fen die Reue und Rudfehr gur Tugend, mit ihr trete daher die Begnadigung und Aufhebung nicht nur ber Gunde, sondern auch der Strafe von felbft ein, weil ber 3med ber Strafe nur die Befferung fen (Löffler, Eberhard), 3. die Beruhigung bes Gemuths konne darum nur mit der Befferung eintreten (Bente). Der nachkantische Rationalismus fennt zwar eine Gundenbergebung, aber nur in Folge ber guten Befinnung. denn wie nach Rant der Mensch badurch Gott wohlgefällig wird, daß er die reine moralifche Befinnung und das Streben, im Glauben an die Idee der Gott mohlgefälligen Menschheit dem Ideal derfelben ahnlich zu werden, in fich aufnimmt, welche Befinnung als der Grund des continuirlichen Fortschritts die Stelle der That und ihrer Bollen= dung bertritt, fo kann nach Tieftrunt die Gnade Gottes an feine Bedingungen gebunden fenn, als allein als folche, welche aus dem Begriff ber heiligung folgen, und der Menich wird von feiner Berschuldung wie vom Bewußtsehn derfelben nur frei durch ben felbft= bewirften Uebergang aus der bofen zu einer Gott wohlgefälligen Befinnung, wodurch die reine Borftellung der Pflicht zum oberften Bestimmungegrund der Willfür erhoben wird: da uns aber bennoch nicht allein unfer boriger Bandel felbstberichuldete Bergehungen darftellt, fondern wir auch in dem Beftreben zur Befferung noch mannichfaltig fehlen und diese Schuld nicht tilgen fonnen, mahrend wir doch die Tilgung gur Erreidung des moralifden Endzweds fur nothwendig ertennen, fo ift und eine Ausficht auf Tilaung biefer Schuld eröffnet, die badurch geschieht, daß fich die gottliche Beisheit in Beziehung auf die fündigen Menschen selbst genugthut, fofern fie die Gute mit ber abttlichen Beisheit in Beziehung auf die Gelbftverschuldung ber Menschen in Berbindung fest, deren nahere Beschaffenheit übrigens ein Beheimniß ift, der Glaube aber, durch den die rechte moralische Qualification des Menschen gewonnen wird, besteht aus dem Bewuftfehn rein moralifcher Befinnung und aus dem Bertrauen, daß Gott ben Mangel unserer Tugend aus seiner Gnade ergangt; ahnlich de Wette. Und Stäudlin, ber übrigens fpater gegen die Unwendung der fritischen Philosophie auf das Dogma auftrat, Baulus, Wegscheider u. A. laffen die Aufhebung der Schuld und Strafe fammt dem göttlichen Wohlgefallen und ber Aussicht auf Die funftige Geligkeit mit dem Glauben als der reinen Gefinnung und Ueberzeugungstreue, in welcher Gott ichon die fortidrei= tende Befferung des Lebens eingeschloffen und begründet fieht, und nach Broportion diefer Befinnung eintreten. Bon den supranaturaliftischen Theologen wird ber obiektiven That des Todes Jesu wieder eine größere Bedeutung für die Bergebung ber Sunde zugeschrieben und dadurch die Grundlage für eine unmittelbare Bergebung ge= wonnen, die Gundenvergebung als der wefentliche oder ausschliefliche Inhalt der Rechtfertigung erfannt und der Glaube in ursprünglich evangelischem Sinne wieder mehr in fein Recht eingesett, aber auch der Begriff der Gundenvergebung badurch abgeschwächt. daß borzugsweise ein Moment deffelben, die Aufhebung der Strafe, hervorgehoben und mit dem Glauben eine Qualität des Menschen berbunden wird, durch welche ju viel Bemicht auf die subjeftive Seite gelegt wird. Indeffen finden in diefen Begiehungen mancherlei Differenzen ftatt: 1. Sartorius (comp.) geht noch bon der satisfactio vicaria aus und versteht unter ber Rechtfertigung als einem judicialen Aft die Bergeihung ber Sünden, die Befreiung von der Strafe und die Rinbichaft, Storr fieht zwar in bem Tobe Jesu nur ein Straferempel, auf beffen Bollziehung Gott die Gunde bergeben tann, lehrt aber eine Bergebung der Gunde, die barin befteht, daß wir, obwohl Gun= ber, als schuldlose, ja als moralisch gute Menschen behandelt, bon ber fünftigen Strafe

wie bon der Furcht vor berfelben befreit und durch die Erwartung einer herrlichen Geligfeit beglückt werden, Ph. D. Burd (Rechtfertigung und Versicherung) nimmt eine forenfische Sündenvergebung an, durch die Gott in feinem Beiligthum und in feinem geheimen Cabinet, d. h. im Simmel, und noch mehr in feinem Bergen einer Seele Die in Chrifto erichienene Onade mittheilt, aber auch eine Berficherung der Onade, die Gott dem Menschen entweder nicht lang nach der Bergebung oder um besonderer Umftande willen erft über langere Zeit darreicht, und Steudel erkennt gwar ben Tod Jeju noch nicht in feiner vollen Bedeutung als Sühnung, fondern als Offenbarung der Berfohnung ftiftenden Liebe Gottes, aber die Gundenvergebung entschieden als Aufhebung der Schuld wie der Strafe der Sünde an; auch G. F. Seiler lehrt eine Sundenbergebung ale Erlaffung ber Schuld und Mittheilung ber Bohlthaten, Die ben Gerechten verheißen sind, namentlich des ewigen Lebens, und Morus als venia peccatorum überhaupt, wobei übrigens letterer die farafteriftische Bemerkung macht, daß in Gott eine Beranderung nicht borgebe noch von ihm ein besonderer Aft geübt werde, ut in foro a judice absolvente, und Seiler, daß bei ber Unveranderlichkeit Gottes bas Urtheil deffelben über ben Menschen nicht erft in der Zeit entstehe, sondern von Emigkeit im göttlichen Berftande fen. 2. Dagegen bestimmen Töllner (Suftem der dogmatischen Theologie im Unterschied bon der Schrift über den thätigen Behorfam, bgl. Baur, Berföhnungslehre), Döderlein, der die justificatio mit der redemtio identificirt und die objektibe Erlöfungsthat in Ginem Lehrstud mit ber subjektiben Aneignung behandelt, Schott, Reinhard, Bretfdneider a. Die Gundenvergebung als Aufhebung ber bofttiven Strafe, immunitas a poenis peccati concessa mit Ausschluß der libertas a reatu culpae, und somit Errettung von der ewigen Berdammnig, b. als den Entschluß Gottes, die Begnadigten ewig zu beseligen. Somit ift nach dieser Anschauung die Gundenvergebung die Anwendung der in dem Tode Jeju liegenden Erklärung Gottes, daß er un= beschadet der moralischen Weltordnung und der heiligkeit des Gesetzes die Menschen beseligen wolle. Als Bedingung der Gundenvergebung wird bon Sartorius, Storr, Burt, Seiler, Tollner, Steudel (welcher fehr richtig fagt, daß der Glaube, der das Berdienft Chrifti fich aneignet, den Lebensteim, mit welchem das Gerechtfehn fich entwickelt, erft hinnimmt, nicht vorweist) die Zuversicht auf die Gnade Gottes und das Berdienst Christi in dem Sinn eines Joyavov Anxtinov, dagegen von Döderlein, Schott, Reinhard, Morus, Bretschneider entweder geradezu der Glaube an die göttlichen Berheißungen und die Erfüllung des göttlichen Befetzes oder wenigstens der Glaube an die Berföhnungsanstalt Gottes als die fromme Gesinnung in sich schließend, fides et conversio, bestimmt. Diefer Seite treten auch die unter fantischem Ginfluß stehenden Theologen der alten tubinger Schule im Zusammenhang mit ihrer shmbolischen Ansicht bom Tode Jesu bei, Gustind und C. C. Flatt, von denen jener bie Gundenvergebung behauptet, diefer beftreitet. Süskind beweist die Bereinbarkeit der Strafenerlaffung mit dem Princip der praktischen Bernunft, welche Proportion ber Sittlichfeit und Glückseligkeit fordert, und damit die Möglichkeit der Sundenvergebung, die ihm nichts Anderes ift, als Aufhebung der Strafe, durch die Behauptung, daß die Richtvollziehung verdienter Strafen dem unbedingt höchften Endawed der Bernunft nicht geradezu widerspreche und Gott durch Ginschränkung der Bludfeligkeit nach ber Befferung unerachtet der Aufhebung abfoluter Strafe für die bor der Befferung begangenen Gunden dem Rechte feiner ftrafenden Gerechtigkeit Genüge leiften tonne, um fo mehr, da er den Menschen nach der Befferung in seinem intelligibeln Rarafter, welcher tugendhaft ift, schaue, und da nun das D. T. ausbrudlich die Gundenvergebung als Strafaufhebung bezeichne, fo fen die Wirklichkeit derfelben conftatirt (gegen Schmid und Stäudlin). Die Bedingung der Aufhebung aber ift nach ihm die Befferung, die Umwandlung des alten Menschen in den neuen tugendhaften Karafter (f. Flatt's Magazin für driftl. Dogmatik u. Moral. Stud 1. 3. 4. 9.). Flatt halt dagegen bie Sündenvergebung als Aufhebung der Strafe nach den Grundfätzen der praktischen Bernunft für unmöglich, gibt übrigens nach der Unterscheidung, die er zwischen den zwei Real . Enchklopabie für Theologie und Kirche. XV.

Begriffen "Gott der Gesinnung nach mißfällig sehn" und "die Wirkungen seines Mißsfallens wegen vorhergegangener Verschuldungen ersahren" macht, zu, daß der Mensch, insosern er eine moralische Gesinnung angenommen hat, sich des Wohlgefallens Gottes bewußt und ein Gegenstand der bessernden, somit auch beseligenden Gnade Gottes sehn kann, daß er die Hoffnung, das Ziel der moralischen Vollkommenheit und Glückseligkeit durch unendliche Annäherung zu erreichen, schöpfen und die Ueberzeugung haben dars, die Strasen, welche den Sünder bei der Rücksehr auf den Weg des Guten tressen, müssen sier ihn jederzeit zugleich die wirksamsten Vesserungsmittel sehn (philosophischsergestische Untersuchungen über die Lehre von der Versöhnung der Menschen mit Gott).

Rach diesen dogmatischen Erbrterungen, durch welche je einzelne Seiten bes Dogma's in mehr oder minder entschiedener Opposition gegen andere gleichberechtigte berborgehoben wurden, war es die Aufgabe und in der That auch das Bestreben der neueren Dogmatit, die einzelnen Bestimmungen, durch die ber Begriff der Gundenbergebung conflituirt wird, namentlich ben göttlichen und menschlichen Faktor, als die in einander lie= genden Momente Gines Begriffes fo ju faffen, daß der Gundenbergebung als einer un= bedingten That Gottes ihr voller objektiver Gehalt bewahrt wird. Die Bereinigung beider Seiten wird in der fpekulativen Theologie angestrebt, wenn nach Marheineke die Rechtfertigung die Ginheit der Bergebung und der Ginflöffung der Liebe ift. weil Gott als ber an fich heilige und die Beiligfeit auch verbreitende Beift die Ginbeit beider ift und weil diese Ginheit in Gott auch in dem Gerechtfertigten gur Erscheinung, fommt, indem der allein rechtfertigende Glaube nicht als einfam ober als ein folcher gedacht werden kann, der nicht zugleich die Luft und Liebe zu allen guten Werken mefentlich an ihm felbft hatte, und wenn nach Batte in feiner Entwicklung ber Dialettit von Gnade und Freiheit die Rechtfertigung ale die gottlichen und menschlichen Willen Bufammenfaffende Ginheit, welche nach ber objektiv göttlichen Seite die Rechtfertigung, nach der subjektiv - menschlichen der Glaube heißt, fraft des darin mitgefetten Glaubens die Gewißheit der Bergebung der Gunde d. h. die Aufhebung des subjettiven Schuldbewußtfehns gewährt, weil der Glaube, welcher zwar noch nicht die besondere Bethäti= aung, aber boch das Princip der Liebe in fich schließt, das objektive Erlösungswerk aneignet. Und Schleiermacher ftellt bie Ginheit dadurch auf, bag er bie Gundenber= gebing neben der Rindschaft als ein Moment der Rechtfertigung bestimmt, Die Rechtfer= tigung aber als benfelben Att bes Aufgenommenwerdens in die Lebensgemeinschaft mit Chrifto, wie die Bekehrung, nur jene als berändertes Berhaltniß des Menfchen ju Gott, biefe als veranderte Lebensform betrachtet, bag er ferner bie Sundenvergebung entftehen läßt, wenn der in Bufe und Glauben fich bekehrende und in die Lebensgemeinschaft mit Chrifto eintretende Menfch, weil in ihm die Gunbe nicht mehr thatig ift, fondern nur noch die Rachwirfung und Rudwirfung bes alten Menschen, bas Bewußtsehn ber Schulb und Strafwürdigkeit verliert, daß endlich bie Gundenvergebung auf keinem besonderen Rathschluß Gottes beruht, fondern jeder Aft ber Bekehrung, ber bas Bewuftfehn ber Erlöfung von Schuld und Strafwurdigkeit in fich folieft, nur eine Deklaration bes allgemeinen göttlichen Rathschluffes, um Chrifti willen zu rechtfertigen, im Menschen felbst ift. Wie aber schon hierin auf die subjettibe Seite ein Gewicht gelegt ift, burch welches ber Begriff ber Gundenvergebung in seiner Reinheit beeintrachtigt wird, fofern bie Gunbenbergebung zu einem Borgang bloß im Innern bes Menschen, einer That bes Bewußtsehns umgewandelt und von einem - ob auch nach Batte und Marheineke von Gott gewirften - Stand bes Menschen abhängig gemacht, von Schleiermacher überdies alle specifische Thatigteit Gottes, die fich auf die Bergebung ber Sünden bezoge, geläugnet wird, fo tritt auch in einigen der fpateren bermittelnden bogmatischen Bearbei= tungen bes Gegenstandes, die nicht ichon, wie die genannten, durch ihre pantheistisch gefarbte Gotteslehre an ber Aufstellung einer objektiven Sündenvergebung gehindert find, ber subjektive Faktor fturker hervor, als es ber Begriff ber Gunbenbergebung gulagt, indem als Bedingung und bewirkende Urfache berfelben entweder die reale Aufnahme

ber immanenten Berechtigfeit Chriffi im Glauben ober ber Glaube, fofern er ein Gott, wohlgefälliges Leben implicite in fich ichlieft, betrachtet wird, erfteres von Schöberlein, Ebrard, Martenfen, letzteres von Rothe, Schenkel, Krahner, wozu noch die verwandten Auffaffungen von Raldreuter, Lipfius und hofmann tommen. Go erlangen wir nach Schöberlein (bie Grundlehren bes Beile) Bergebung ber Gunden und in ihr bie Beziehung der Rechtfertigung auf die einzelnen Gunden badurch, daß Chriftus Die wefentliche Gerechtigkeit für ben Gunder ift und Chriftus burch ben Glauben in mahrhaft perfonliche Ginigung mit uns tritt, - ein Aft, ber bennoch ein wirklich juriftischer, in Gott borgehender und Gott bewufter ift; bei Ebrard (Glaubenel.) hangt bie Gun= denbergebung babon ab, bag im Mifrofosmus bes einzelnen Menfchen Chriftus geboren wird und feine Substang mittheilt, wofür ber Glaube die Bedingung und bas Rennzeichen ift, und bie Rechtfertigung ift zwar wohl ein forenfischer Att Gottes bes Baters, aber augleich auch als Aft bes Sohnes eine reale Einpflanzung Chrifti in uns und unfer in Chriftum, daher die Biedergeburt als Att Chrifti causa efficiens, fo daß Chriftus uns rechtfertigt und ber Glaube uns rechtfertigt, und abnlich wird nach einer anderen Dars ftellung (die Lehre bon der ftellvertretenden Genugthunng) die Chrifto eignende Gerech= tigfeit bor Gott unfer, ber Gunder, Gigenthum nicht durch einen Rotariatsakt ober eine Ceffion, fondern in Folge der wirklichen thatfächlichen Ginbflanzung in ben Ginen Menichen, der bor Gott geweiht ift, Chriftus, und diefe Ginpflanzung geschieht durch den Glauben; nach Martenfen bringt der Glaube, von welchem die Rechtfertigung als Mittheilung ber Gundenvergebung und Gottesfindschaft ergriffen wird, ale Aneignung des gefreuzigten Erlofers die wirkliche Lebensgemeinschaft mit Chrifto, bei der der Glaubige die Gerechtigkeit deffelben nicht nur außer sich, sondern in sich hat als schöpferis iches Princip für die neue Lebensentwicklung, weil die Bergebung der Gunde und die Reinigung bes Bewiffens nicht ohne eine wirkliche Lebensgemeinschaft mit Chrifto ge= dacht werden fann, fo daß die Rechtfertigung nicht darauf beruht, daß Gott nur auf äußere Beife ben Menfchen für gerecht erklart, fondern barauf, daß bas Individuum durch das Neue, das in ihm gegründet wird, in das mahre Grundverhältniß gefett ift und barum von Gott als gerecht angeschaut werden fann, was sich nicht bloß dem Ausdrud nach bon der firchlichen Lehre unterscheidet, wie Schröder (Lehre bon der Beileordnung, Stud. u. Rrit. 1857, 4.) bemerkt. Als Grund der Sündenbergebung erfcheint ber Glaube, weil in ihm das Princip und der wirkfame Anfangspunkt der Aufhebung ber Gunde felbst gesett ift, bei den drei anderen genannten Dogmatifern. -Rothe läßt die Antinomie, welche barin liegt, daß die Gundenvergebung von Seiten Gottes nicht geschehen kann ohne faktische Aufhebung ber Gunde in dem Gunder, eben fo aber auch ein wirkliches Freiwerden des Gunders von der Gunde nicht möglich ift, ohne daß er zuvor ihre Bergebung erlangt hat, fich badurch auflosen, daß die Scheis bung des Gunders von feiner Gunde durch die Erlöfungsthat Chrifti anticibirt wird, fofern nämlich bei jedem menichlichen Ginzelmefen, welches in perfonliche Lebensgemeinschaft mit dem Erlöfer durch den Glauben eingehend in den bon ihm herborgerufenen und geleiteten Brocef der thatfachlichen Aufhebung der Sunde in der Menfchheit eintritt, Gott die bollgultige Burgichaft für die kunftige schlechthin bollständige faktische Aufhebung feiner Sinde und dafür gegeben ift, baf es eben nur die Segung bes wirkfamen Anfangs bes feine Gunde thatfachlich aufhebenden Prozeffes in ihm, nur die Bemirfung feiner Scheidung von der Gunde ift, wenn er ihm diefe bergibt, und fo ber beilige und gerechte Gott die hierdurch berfohnte Gunde ihm bergeben fann oder vielmehr bermöge feiner Beiligkeit und Gerechtigkeit aus Gnaden bergeben muß. Nach Schen= tel ift der rechtfertigende Glaube als die gesteigerte Attion des Gemiffens, welche die Bemeinschaft des fündlichen Bersonlebens mit dem heiligen Personleben Chrifti vermit= telt und hiermit bas Berfohnungswert Chrifti bermoge ber gottlichen Freifprechung bem Menfchen zueignet, die Bedingung ber Gundenvergebung barum, weil bas Unfangsleben der erneuerten Gottesgemeinschaft, das der Sünder durch die Gewiffensthat in den Mit-

telbunkt feiner Berfonlichkeit aufnimmt, von Gott um ber Bollkommenheit des barin wirksamen Brincips willen proleptisch so beurtheilt und behandelt wird, als ob es ichon vollendet mare. Rrahner (das materiale Brincip unferer Rirche und feine prattifchen Folgen, in der deutschen Zeitschrift 1852. Oftober), der die Gundenvergebung bon ber Berfohnung fo trennt, daß die objektive That Chrifti nur denen ju gut kommt, die noch nichts vom Evangelium wiffen, mahrend für ben, ber in ben Bnadenstand eingetreten ift, bei jeber neuen Gunbe ein besonderer Gnadenaft Gottes, durch den ihm die Gunde vergeben wird, eintreten muß und fur ben letteren burch feine eigene Schuld ber Tod Chriffi infoweit feine vollgültige Rraft verloren hat, als es zu feiner Rettung eines neuen göttlichen Aftes bedarf, läft zwar für die Theilnahme an der Berföhnungethat Chriffi ben rein balfiven Buftand bes Michtwiderstrebens genügen, fordert aber als Bebingung der Sündenvergebung für den des Beils theilhaftig gewordenen Menfchen die burch ben Glauben uns eigenthümlich werdende Gerechtigfeit Chrifti, um welches lebensvollen Reimes willen wir von Gott angenommen, b. f. fo angefehen werben, als ware ber Reim ichon jum vollen beiligen Leben bes Sohnes Gottes in uns entfaltet. Bahrend aber von diefen Dogmatifern ber mehr fubjektiven Richtung wenigstens die Gundenvergebung als ein Att Gottes, sowie die objettive That der Erlösung ausdrücklich festgehalten werden, wird von Lipfius und Hofmann, die ihre dogmatische Anschauung auf die Eregese grunden, die Sundenvergebung mit Bermerfung aller obiektiven Burechnung von Seiten Gottes nur in dem allmählich im Menichen fich vollziehenden Brocef ber Befreiung vom Gundenprincip gefunden. Nach ber Darftellung von Lipfius (die paulinische Rechtfertigungslehre) ift durch den Tod Chrifti dem Menschen Bergebung der Sünden erworben, nur fofern er durch die im Glauben als einem ethischen Lebensprincip vollzogene Gemeinschaft mit dem Tod Christi principiell von der Macht der Sinde losgekommen ift, die unmittelbarfte Birkung von Chrifti Tod ift baber nicht fowohl die Bergebung der früheren Gunden, als bielmehr die Bernichtung des fündigen Princips und jene wird erst möglich in Berbindung mit der allmählichen Negation ber principiell ertobteten Gunde im Lebensproceg ber Beiligen. Und wenn Sofmann (Schriftbew. u. Streitschriften) unter Berwerfung jeder Gott geleisteten Guhne die Bergebung der Sunde, welche identisch ift mit Erlösung, als Boraussetzung der Berfohnung der Menfchen mit Gott badurch geschehen läßt, daß Gott in dem Widerfahrniß Jesu als bes Beilsmittlers feine Gerechtigkeit, d. h. Rechtbeschaffenheit, Selbstgleichheit in einer Beife gezeigt hat, welche bem Menschen möglich macht, ohne eine andere Reiffung als ben Glauben an diefe Leiftung Chrifti des in derfelben hergeftellten Berhaltniffes der Menschheit zu Gott, also einer Gerechtigkeit theilhaftig zu werden, welche nicht ihre, fondern Gottes Gerechtigfeit ift, und daß der Sieg Chrifti über die Gewalten, benen der Mensch durch die Gunde unterworfen ift, durch die Theilnahme am Leben Chrifti auch uns zu gut tommt, fo kann die Sundenbergebung als Zurechnung und Zueignung einer objektiven That feine Stelle im System finden und ber Blaube nur eine neue Qualität des Menschen febn (f. Beigfäder, Streit über die Berfohnungelehre, Jahrbb. für deutsche Theol. 1858, 1.). In anderer, aber unberechtigter Beise erhalt bei Rald= reuter (Jahrbb. 1859, 3.) das subjektive Element eine Prarogative, wenn er die Gundenbergebung von den Momenten des Seilslebens, die nach der firchlichen Lehre unmit= telbar mit derfelben berbunden find, trennt und auf die Schrift fich ftugend lehrt, daß der Glaube bloß zur Sündenbergebnng, jum emigen Leben aber und zur Seligfeit bie Beiligung führe und bag daher ber Menfch zur Beiligung als Aufhebung ber Gunden= macht, welche aus dem Glauben hervorgeht, gelangen muffe, wenn er durch die Aufhe= bung ber Gundenschuld und des Borns Gottes hindurch die Geligkeit gewinnen wolle; val. über die mehr subjektiven Auffaffungen der Lehre von der Rechtfertigung Schnetfenburger, bgl. Darft. Dagegen murde bon Ritfch, Lange und neuestens bon Roftlin die Simdenvergebung wieder als eine absolute That Gottes bestimmt und fo an die Supranaturaliften, die fich zu weiter gehenden Conceffionen an die Subjektivität nicht

berftanden hatten, angefnüpft, namentlich Tholnd (von ber Gunde und bom Berföhner), Steudel, Rlaiber (Gunde und Erlöfung, Stud. b. eb. Beiftl. 1835, 36), jugleich aber dem Subjett fein Recht zugetheilt und fo die Bermittelung gewonnen. wahrt der Sündenvergebung ihren Karafter als einer durch die Gerechtschätzung gesches henden bollfommenen Aufhebung des Strafzustandes und der Gundenschulb und bestimmt Die Rechtfertigung, welche bie negative Seite ber Sündenvergebung und die positive ber Rindichaft gufammenfaft, ale erftes Moment bes Begriffe ber Wiebergeburt, mahrend die Bekehrung das zweite ift, faßt aber zugleich auf subjektiber Geite nicht nur den Glauben, das perfonliche Bertrauen auf die berfohnende Rraft des Todes Chrifti, als Bedingung der Rechtfertigung, fondern auch biefe felbst und in ihr die Gundenvergebung ale eine mittheilende Sandlung Gottes, fofern biefer Alles, mas er über ben Menfchen urtheilt, in ihn hineinspricht und feinem Bewuftfenn zueignet (vgl. Glaubenslehre, prot. Beantwortung der Symbolit von Möhler, Stud. u. Rrit. 1834, 3., und akad. Bortrage). Auch Lange halt die Objektivität fest, ba nach ihm die Gundenvergebung, diefes rettende Bericht Gottes inmitten der Beltgeschichte und des Gunderherzens, in welchem er ben buffertigen und gläubigen Sunder in Rraft der Berechtigkeit Chrifti losspricht bon feiner Schuld, bom Aluch bes Bemiffens, bon ber Anklage bes Bemiffens und bon ber Rache bes Gefchicks, diefe individuellfte Gelbstoffenborung Gottes burch Chriftum und Concentration bes Lebens Gottes, Chrifti und bes Menfchen felbft, ein Berichtsaft ift, in dem Gott den Sünder gerecht fpricht, ohne ihn gerecht ju finden, und das Leben in der Rechtfertigung durch ben Glauben, deren geiftleibliche Berfiegelung die Taufe ift, einen rein polaren Gegenfatz zu dem Leben in der Beiligung bildet, aber doch ein Berechtsprechen ohne Gerechtmachen nicht befteht, weil es gegen die Wahrheit mare, und daher Gott den, den er gerecht fpricht, jugleich in schöpferifcher Rede gerecht gemacht hat, fomit der Glaube nicht blog einen formalen, fondern einen dynamischen Zusammenhang mifchen dem Glaubigen und Chriftus vermittelt. Und Röftlin (ber Glaube 2c.) läßt in ausbrücklicher Opposition gegen die Lehre von der Rechtfertigung als einer Folge bes Inwohnens Chrifti die Bergebung der Gunde und die Aufhebung der Schuld wie des Gerichts als Aft der göttlichen Gnade den Gläubigen zu Theil werden, fofern der Glaube fich hinftredt zum Beiland und im Sinnehmenwollen besteht, und erft mit ber Begnadigung ober auf die Begnadigung die Erfüllung ber hinnehmenden Perfonlichkeit mit Chrifto und bem neuen Befen eintreten, wiewohl biefe Scheidung awischen urtheis lendem Aft Gottes und Mittheilung beffen, was bem Gegenstande der Gnade als foldem jutommt, nur eine begriffliche ift, zeitlich aber beibes in einen ungetheilten Aft jufam= mengeschloffen werden fann.

Nach der Auffaffung, welche fich aus ber hiftorischen Entwicklung als die richtige herausbildet, ift die Gundenbergebung innerhalb des gottmenschlichen Werkes ber Aneignung ber objektiven Erlöfungsthat Chrifti biejenige That Gottes, burch welche er bie Schuld und Strafwurbigfeit bes Sinders aufhebt (f. über biefe Momente 3. F. R. Burlitt, worin besteht die Bergebung ber Gunden? Stud. u. Rrit. 1851, 2., wo namentlich die Anficht berworfen ift, daß die Gundenbergebung bloft Aufhebung ber Strafe fen). Sie ift eine freie Onabe Gottes und grundet fich auf die objektive Berfohnung durch Chriftum, welche allen Menschen zu gut tommt (gegen Krahner), fann baher ihre Urfache nicht in einer Beschaffenheit bes Menschen, weber in seinem Glauben als einer Aufnahme ber immanenten Gerechtigfeit Chrifti ober als einem neuen, bas gottgefällige Leben im Reim in sich schließenden Brincip, ber guten Intention, noch in ber sittlichen Umwandlung und ber Beiligung bes Menschen haben; Die Gundenvergebung hat vielmehr zur einzigen Bedingung den Glauben als δογανον ληπτικον, in dem der Menfch bas Berdienst Chrifti und die fundenbergebende Gnade Gottes ergreift und ber in feinem erften Grunde durch die Taufe gewirft wird, welche eben darum auch die erfte Zuertennung ber Gnade Gottes in Chrifto in fich fohließt. Die Bergebung ift fomit ein forenfifder, in fich abgeschloffener, wenn auch am einzelnen Menfchen öftere fich wieder=

holender Aft Gottes, der nicht, wie dieser Anschauung vorgeworsen wird, der Wahrheit zuwider ist, da in der Bergebung der Sünde nicht die Behauptung liegt, daß dieselbe nicht vorhanden seh; die menschliche Seite aber kommt dadurch zu ihrem Recht, daß, wie das Subjekt das objektiv gebotene Heil ergreist und dadurch die speciell ihm zugetheilte Sündenvergebung gewinnt, so Gott das objektiv gesprochene Urtheil in den Menschen hineinspricht und ihm das Bewustsehn der Sündenvergebung mittheilt, wodurch zu den beiden Momenten der Ausschaußehn der Schuld und der Strase der Sünde noch als ein drittes die Aussehung des Schuldbewustsehns hinzukommt. Während so der Begriff der Sündenvergebung jede im Subjekt liegende Ursache der Vergebung ausschließt und die göttliche Thätigkeit in derselben die Initiative für die Begründung des neuen Lebens ergreist, schließt andererseits diese That Gottes eine erneuernde Krast in sich, sosern aus der im Glauben gewonnenen Sündenvergebung das gottmenschliche Leben in der Heiligung hervorgeht und dieses neue Leben sich um so kräftiger erweist, je stärker das Beswustsehn der Sündenvergebung im Menschen geworden ist.

Gundfluth, f. Noah.

Suffragan (suffraganous) heißt jeder Rlerifer, welcher die Pflicht hat, feinen Dbern zu unterftützen (suffragari). Go erklärt den Ausdruck Alcuin in einem Schreiben an Karl den Großen: Dixistis, Serenissime Imperator, velle vos seire, qualiter nos et suffraganei vestri doceremus populum Dei de Baptismi Sacramento. Haec prout potuimus praelibavimus. Suffraganeus est nomen mediae significationis: ideo neseimus, quale fixum ei apponere debeamus, ut Presbyterorum, aut Abbatum, aut Diaconorum, aut caeterorum graduum inferiorum, si forte Episcoporum nomen, qui aliquando vestrae civitati subjecti erant, addere debemus (Alcuini opera p. 1160). Der Ausdruck kommt gleichbedeutend bor mit vicarius (Beispiele bei Du Fresne im Glossarium s. v. suffraganeus). Insbesondere wird derselbe aber von Bischofen ge= braucht, und zwar in einer doppelten Begiehung. Suffraganbifchof heißt ein episcopus in partibus infidelium als Bitar und Behülfe eines ordentlichen Diöcefanbischofs (m. f. ben Art. Bb. IV. S. 103 f.); eben so heißt aber auch ber lettere, infofern er nicht eremt ift (m. f. den Art. " Exemtion " Bd. IV. S. 287), im Berhalt= niffe zu feinem Metropoliten. Ueber die Stellung, welche alle Suffraganen einer Broving (comprovinciales) in Gemeinschaft mit ihrem Metropoliten einnehmen und das Recht des Metropoliten gegenüber den Suffraganen und deren Untergebenen find genque Festsetzungen ergangen, welche Gratian in der Causa III. qu. 6. und Causa IX. qu. 3. 211= fammengeftellt hat. Auferdem finden fich auch berichiedene Enticheidungen in den De= fretalen, welche fich insbesondere darauf beziehen, daß die Confefration des Metropoliten von feinen fammtlichen Suffraganen erfolgen foll (c. 11. X. de electione I. 6. (Alexander III.) c. 6. X. de temporibus ordinationum I. 11. (Lucius III.) u. a.). Die Rechte des Metropoliten über die Suffraganen find beschräuft (m. f. den Art. "Erzbifchof" Bd. IV. S. 152). Innocenz III. erklärt darüber im Jahre 1204 im c. 11. X. de officio judicis ordinarii (I, 31): "... Respondemus, quod archiepiscopus ipsum (suffraganeum) ad suscipiendam delegationem (in causa appellationis) compellere nequit invitum, quum in eum, exceptis quibusdam articulis, nullam habeat potestatem, licet episcopus suus eidem sit metropolitana lege subjectus."

Literatur über alle hier berührten Berhältniffe f. m. in den Artikeln, auf welche Bezug genommen ift. D. F. Jacobson.

Suger, Abt von St. Denis, war einer der bedeutendsten Kirchenfürsten und Staatsmänner Frankreichs im Mittelalter. Geboren wahrscheinlich im Jahre 1081 in der Umgegend von St. Omer — weder Zeit noch Ort seiner Geburt lassen sich genau bestimmen — wurde er im I. 1091 von seinem Bater, einem Manne aus geringem Stande, dem Kloster St. Denis zur Erziehung übergeben, damals ja der einzige Weg, auf dem talentvolle Knaben aus dem Bolke eine höhere Bildung und einen größeren Wirkungskreis erlangen konnten. Zuerst genoß er in einer dem Kloster St. Denis uns

Suger 247

tergeordneten Schule Unterricht; im Jahre 1095 aber, als Ronig Philipp I. feinen Sohn Ludwig den Dicken den Mönchen von St. Denis zur Ausbildung anvertraute, rief ihn der Abt Abam guriid, um der Studiengenoffe des jungen Fürften zu fenn. hältniß zu dem fünftigen Monarchen, welches fich bald zu einer innigen Freundschaft entwidelte, wurde entscheidend für die Lebenslaufbahn Suger's. 3m 3. 1098 gwar, als Ludwig das Rlofter verließ, ging er noch nicht mit ihm an den hof. Er vollendete erft im Rlofter St. Florent be Saumur feine miffenschaftlichen Studien, fehrte 1103 nach St. Denis zurud, wurde dann bom Abt Abam mehrere Male zur Berwaltung entfernterer Besitzungen des Rloftere und ju ihrer Bertheidigung gegen die rauberifchen Ritter verwendet, und tam erft feit 1108, nachdem Ludwig VI. der Dide die Regierung angetreten, öfter an den Sof, wo er das freundschaftliche Band erneuerte, das feit früher Jugend beide verknüpfte. Ludwig VI. bezeichnet einen Bendepunkt in ber Entwidelung des frangösischen Rönigthums, indem er zuerst gegenüber dem Trot und ber Billfur ber unbandigen Bafallen die monardifche Gewalt als die Bertreterin der Berechtigfeit und Ordnung, als eine Macht, welche auf tieferem Grunde beruhte als dem blog perfonlichen Berhaltnif der Fendalität, mit Energie geltend machte. In diefer Befeftigung der Monarchie, wobei man fich einerseits auf das befreundete Pabstthum, anbererfeits auf die niederen Rlaffen, die Colonen, ftute, welche man dem ftlavifchen Drude der Gutsherren zu entziehen fuchte, ftand dem Ronig Suger mit der gangen Rraft feines Beiftes bei. Wenn wir auch fein Recht haben, anzunehmen, bag Guger der Urheber diefes neuen monarchischen Bedankens mar, da derfelbe durch die Stellung der Capetinger felbft gegeben mar, fo ift er doch der hervorragenofte Bertreter deffelben im früheren Mittelalter gemefen und die Frangofen verehren ihn noch heute als einen ber Gründer ihrer nationalen Ginheit.

Mit dem Regierungsantritt Ludwig's VI. ging Suger fast gang gur politischen Thätigfeit als unmittelbarer Berather feines Königs über. Bir feben ihn baber in ben nächsten Jahren vielfach bei den Kämpfen Ludwig's mit feinen rebellifchen Lehnsleuten betheiligt. Aber auch an dem großen firchlich politifchen Streite, welcher damals im Beginn des 12. Jahrhunderts wieder die Welt bewegte, dem Inveftiturftreit, nahm er im Intereffe der frangofischen Krone eifrig Theil, natürlich ju Gunften ber pabfiliden Suprematie, welche Frankreich feiner Gelbstständigkeit wegen unterftugen mufite: auf bem Lateranconcil 1112, welches die Zugeftandniffe Pafchalis II. an Beinrich V. bom borhergehenden Jahre annullirte, war Suger anwesend. Dem im 3. 1118 ans Italien nach Frankreich geflüchteten Gelafius II. reifte er entgegen, um ihm im Auftrage Ludwig's alle erforderliche Gulfe gegen feine Widerfacher in Italien anzubieten. Auf bem Concil zu Rheims, welches Calirt II., der folgende Pabft, bor feiner Abreife nach Rom hielt, unterhandelte Suger im Ramen Ludwig's VI. mit dem Babfte über die Regelung ber Investitur in Frankreich, und es gelang ibm, durch diese Berhandlungen und weitere in Rom (1121) diese Angelegenheit zu einem beide Theile befriedigenden Ergebniß zu führen. Im Jahre 1122, nach bem Tobe des Abis Abam, wurde Suger noch wahrend feines Aufenthaltes in Italien jum Abt bon St. Denis gewählt. König Ludwig war anfange erzürnt über die gegen die bor turgem abgeschloffenen Bertrage ohne feine Buftimmung erfolgte Bahl. 3mar gelang es Suger nach feiner Rudfehr aus Stalien, ben Born bes Ronigs fo weit zu beruhigen, daß Ludwig ihn felbst in St. Denis empfing, indeß scheint fich damale Suger doch mehr zu dem ihm befreundeten Babft Caligt hingeneigt zu haben. Schon im Jahre 1124 war er wieder in Italien auf langere Beit, wohnte dem großen Lateranconcil bei und erwarb fich die Bunft des Pabstes in fo hohem Mage, daß derfelbe ihn jum Cardinal zu creiren - wie es wenigstens mahr= fceinlich ift - bie Absicht hatte, als ber Tod Calirt's biefe Beziehungen Suger's gu Rom wieder löfte. Derfelbe ging nach Frankreich gurud und nahm feine frühere Stellung wieder ein, welche durch feine Erhöhung zum Abte feine Beranderung erlitt da ja die Abtei bon St. Denis bon jeher eine feste, fraftige Stute der frangofifchen 248 Suger

Könige gewesen war. In diesem Verhältniß zwischen den Königen von Frankreich und der Abtei, zwischen Ludwig und Suger, fand das enge Bündniß, das zwischen Königthum und Hierarchie in Frankreich bestand, seinen rechten Ausdruck. Während Suger also auf der einen Seite ein treuer Anhänger der Kirche war, zog er im Jahre 1124 an der Spitze einer auserlesenen Schaar mit dem großen französischen Heere gegen Heinzich V. Sifrig betrieb er ferner um dieselbe Zeit bei Ludwig die Befreiung der Colonen von den vielen drückenden Lasten und die Begünstigung der Bildung autonomer Communen, um das Feudalsussen in seinen Wurzeln zu untergraben.

Um bas Johr 1127 ging in Suger eine Beranderung bor, welche namentlich fein Berhaltniß zu feinem Rlofter erheblich umgestaltete. Gein Leben mar bisher nicht bas eines Monches, fondern das eines Weltmannes gemefen, ber, wenn auch Geiftlicher, fich doch bon den Laien nur durch höhere Bilbung und Geschäftsgewandtheit unterschied. Bewiß angeregt durch die Reformtendenzen, welche wie 70 Jahre früher, fo auch jest wieder den abendländischen Klerus durchdrangen und borguglich burch zwei Frangofen. Bernhard b. Clairbaur und Norbert, eifrigst vertreten murden, legte er auf einmal allen außerlichen Brunt ab, und nachdem er fich felbft reformirt, fuchte er auch bei den Monchen die vielfach vergeffene Benedittinerregel in ihrer Strenge und Reinheit wieder geltend Seinen geiftlichen Obliegenheiten tam er fortan mit Gifer und Gemiffenhaftigkeit nach. Bahrend er für das Rlofter eine neue prachtvolle Kirche erbauen ließ, lebte er felbft, ftreng und einfach, in einer fleinen Belle. Aber wie feine gange Ratur mehr praftifch war, ale religios = muftifch, fo bestehen auch feine Sauptverdienfte für St. Denis nicht barin, baf er ce ju einem Sit heiliger Afcese oder hoher theologischer Belehrfamfeit erhob, sondern in der bortrefflichen Berwaltung der Abtei, der energischen Bahrung ihrer Rechte, in der Ausbreitung der Cultur auf bisher mufte Streden, in fünftlerifder Ausschmudung ber Rirden, in ber fraftigen und gerechten Befchützung ber seiner Kirche Untergebenen gegen Uebergriffe und Bergewaltigungen. Doch hinderte ihn diese gesteigerte Thatigfeit für fein Rlofter nicht, an der Leitung des Staates fich gu betheiligen. Im Jahre 1137 ftarb Ludwig der Dide. Gein Sohn und Rachfolger, Ludwig VII., war ein Jüngling von 16 Jahren, ohne großen Karafter und Geift. Daber trat Suger zusammen mit bem Bischof Joscelin von Soiffons an die Spite der Regierung, welche ihnen ber junge Ronig bertrauensvoll überließ. Sie murbe im Sinne Ludwig's VI. fortgeführt: vor Allem die mächtigen Bafallen fuchte man zu dauerndem Behorfam zu zwingen. Suger und Joscelin icheuten fich felbst nicht in einem folden Falle, als Graf Theobald von Touloufe, einer der einflugreichsten Fürsten, für den bon Innoceng II. eingesetzten Erzbifchof von Bourges Bartei nahm, welchem ber Ronig ben Eintritt in bas Reich verboten hatte, dem Pabft fogar, welcher Theobald befchüte, entgegenzutreten und feinem Interdift Trot ju bieten (1141). Seftig tadelte Bernhard von Clairvaux das Benehmen der beiden Rathgeber des Königs und bemuhte fich lange vergeblich, eine Berföhnung zwischen Pabst und Rönig herbeizuführen, an der ihm fo viel gelegen fehn mußte. Ueberhaupt wußte Suger ber um fich greifenden Allmacht ber Hierarchie gegenüber bas Intereffe ber frangofifchen Monarchie zu mahren. Er bemühte sich, freilich vergebens, Ludwig VII. vom Kreuzzug zurückzuhalten, zu dem ihn die firchliche Partei fortriß, da in Frankreich felbft Wichtigeres für ihn zu thun fen. Gegen die Unternehmung eines Kreuzzugs überhaupt war er wohl nicht, wie er denn mehrere Jahre später furz bor feinem Tode felbst einen zu beranlaffen suchte; aber feine Deinung war, wie es scheint, daß die Kirche felbst, die Bischofe u. f. w. ihn veranftalten und leiten follten und die weltlichen Fürften weber dazu aufbieten durften, noch es auch brauchten. Er wollte nicht dies allgemein driftliche Werk durch politische Rivalitäten vereitelt feben, an benen ja bann auch ber zweite Rreuzzug scheiterte.

Als bennoch König Ludwig unter großer Betheiligung bes Abels zum Zuge rüftete, wurde Suger auf einer Reichsversammlung in Etempes die Regentschaft während ber Abwesenheit bes Königs übertragen. Er ibernahm sie aber erft, als der Pabst es ihm

Snicerns 249

ausdrücklich befahl. Ihm wurde dann der Erzbischof von Rheims und der Graf von Bermendois zur Seite gefett, indeß leitete Suger eigentlich allein die Regierung. In diefer schwierigen Stellung bewies er nun die Thatfraft und Energie seines Beiftes auf das Glanzenofte. Wie vorauszusehen war, erhob sich gleich nach der Abreife des Ros nigs auf allen Seiten ber raub = und fehbeluftige Abel. Gleichwohl gelang es Suger mit fraftiger Unterftugung bon Seiten Eugen's III. biefen Raubereien ein Ende ju machen. Befonders zeichnete er fich durch eine bortreffliche Berwaltung ber königlichen Einfünfte aus, fo baf er nicht allein bie unabläffigen Belbforderungen bes Ronias befriedigen, fondern auch mancherlei Bauten ausführen und eine Summe ersparen konnte. Den Sohepunkt feiner Macht und feines Unfebens erreichte er, als es ihm gelungen war, die ehrgeizigen Bersuche Robert's von Dreur, des Bruders Ludwig's VI., welcher fchon 1148 aus Afien gurudgefehrt, die Migvergnügten um fich gefammelt hatte und die oberfte Macht in Frankreich an fich zu reißen ftrebte, burch sein fraftiges Auftreten namentlich auf ber Reichsversammlung, welche er nach Soiffons berufen, ju bereiteln. Nicht ohne Bedeutung endlich waren die Bemühungen Suger's mahrend feiner Regentschaft, die Klöfter zu reformiren. Wegen die radifalen Reformwünfche des Abalard und Pierre de Bruys trat er mit aller Entschiedenheit auf (3. B. auf der Rheimfer Synode von 1148), aber eben fo eifrig fuchte er nun mit allen Rraften bie Migbrauche gu befeitigen, welche jene Tendenzen hervorgerufen hatten. Gehr heftige Rampfe hatte er mit den Ranonifern bon St. Genoveba in Paris zu beftehen, welche er im Auftrag Pabst Eugen's III. nach der Benediftinerregel reformiren follte; ihren Widerstand und ben ber reichen und mächtigen Abtei St. Corneille in Compiegne befiegte er glücklich. Als endlich im Jahre 1149 Ludwig VII. nach ganzlich miklungenem Kreuzzug auf fein wiederholtes Bitten nach Franfreich gurudfehrte, erntete Suger ben berdienten Dank. Der Ronig nannte ihn öffentlich Bater des Baterlandes. Der heilige Bernhard wie mehrere fremde Fürften brudten ihm in Schreiben ihre Anerkennung und Bewunderung aus. Nur furze Beit überlebte er diefen feinen Ruhm. Nachdem er noch zwei Jahre in ruhiger Thätigkeit für die Abtei St. Denis und für Frankreich gewirkt, erlag fein von Jugend auf schwacher Körper endlich doch den Anstrengungen; er ftarb den 12. Januar 1151 im 70. Jahre feines Lebens.

Suger kann seinen berühmten Zeitgenossen und Landsleuten Abälard und dem heiligen Bernhard völlig ebenbürtig an die Seite gestellt werden: diese drei Männer repräsentiren gleichsam die verschiedenen Bereiche, in denen die Geistlichkeit des mittelalterlichen Katholicismus sich zu bewegen pflegte. Wie Abälard der spekulative Theologe,
Bernhard der tief religiöse Mystiker, so war Suger der praktische, staatsmännische Kirchensürst, der die Kirche als eine eben so irdische Anstalt, wenn auch in höherem Sinne,
auffast wie den Staat und vorzugsweise der äußeren Thätigkeit derselben seine Kräfte
widmet. Dieser seiner praktischen Richtung entspricht es auch, daß er gar keine theologischen oder überhaupt kirchlichen Schriften hinterlassen hat. Außer 60 Briesen an Berschiedene (bei Duchesne Scriptores tom. IV.) haben wir von ihm nur einen Bericht
über seine Berwaltung der Abtei von St. Denis und eine Biographie Ludwig's des
Dicken, welche eine der besseren Leistungen der mittelalterlichen Historiographie und besonders deshalb interessant ist, weil Suger in ihr häusig, wenn auch mit Zurückhaltung
auf seine Wirksamkeit zu sprechen kommt (beides ebenfalls bei Duchesne tom. IV.).

S. über ihn: Histoire litt. de la France. Vol. XII. p. 361. — Bernardi, Essai historique sur l'abbé Suger in Archives litt. de l'Europ. vol. XIV et XV. Par. 1807. — Carné, Etudes sur les fondateurs de l'unité nat. en France. Vol. I. Par. 1848. — Combes, L'abbé Suger. Par. 1853. — Seine Biographie von dem gleichzeitigen Mönch Wilhelm bei Guizot Coll. des mémoires. Vol. VIII.

Dr. Heter.

Suicerus, Joh. Casp., bekannt durch seinen Thesaurus Ecclesiasticus, ist gesboren am 26. Juni 1620. Sein Bater, Johann Rudolf Schweizer, war Pfarrer im

250 Snicerus

Thurgan und Defan des Cabitels Frauenfeld, feine Mutter, Sufanna Labater, Entelin bes mit 2minali befreundeten Burgermeiftere Labater, ber bie Zuricher in ber ungludlichen Schlacht zu Cappel befehligte. Bom Bater borbereitet, wurde Johann Caspar in die Schulen seiner Baterstadt Burich aufgenommen, benutte wie der in demfelben Jahre geborene Joh. Beinr. Sottinger Die tuchtigen Philologen, welche hier lehrten, und vollendete feine Studien in Frankreich an den blühenden Akademien zu Montauban und Saumur, wo er bei den drei berühmten, fpater als heterodor getadelten Theologen Ampraldus, Cappellus und Placaus Borlefungen borte, obgleich damals der Befuch diefer Atademie von der Schweiz aus ichon verboten worden war. Rach dreijährigem Aufenthalt in Frankreich fehrte Schweizer im Jahre 1643 in feine Baterftadt gurud. beftand feine Craming, wurde fofort auf eine thurgauische Pfarrei geschickt, aber ichon 1644 als Lehrer an die Schulen Zurichs berufen, 1646 zum Inspektor des Alumnates und Professor ber hebraifchen Sprache, gehn Jahre fbater ber lateinischen und ariechiichen Sprache am Collegium Humanitatis, 1660 als Professor ber griechischen Sprache und Ranonitus an das obere Collegium (Carolinum) befördert. In diefer Stellung wirkte er, bis er im 3. 1683 wegen geschwächter Besundheit seine Entlaffung nahm und feinem talentvollen Sohne Joh. Beinrich bas Umt überließ. Er ftarb am 29. Dez. 1684.

Durch grundliche philologische Arbeiten hat fich Suicerus um die Theologie ber-Seine ersten Werke waren Lehrbücher für Studirende: Sylloge vocum Novi Testamenti. Tig. 1648. und wieder 1659 mit- angehängtem Compendium ber griechischen Profodie. Später ift biese Schrift unter dem Titel Novi Testam. Glossarium Graeco - Latinum bom gelehrten Chorherrn Sagenbach 1744 wieder herausgegeben worden. - Ferner erschien Syntaxeos Graecae, quatenus a Latina differt, compendium 1651. — Dann Εμπυρεύματα εὐσεβείας, quo miscellanea, duae Chrysostomi - et duae Basilii M. homiliae continentur, carmina item Nazianeeni, paraphrasis Jonae et Psalmi aliquot; his adjectus est Plutarchi περί παίδων ἀγωγῆς libellus - 1658 und 1681. - Ferner Joh. Frisii, Tigurini, Dictionarium Latino-Germanicum et Germanico-Latinum auctum et nova methodo digestum 1661, wieder 1677. 1693. 1712. - Commenii Vestibulum Scholarum usui felicius accommodatum. — Sacrarum observationum liber singularis, quo veterum ritus circa poenitentiam - expenduntur, varia incarnationis, circumcisionis, paschatis, baptismi et s. coenae nomina explicantur, oratio dominica - examinatur, multaque alia - - ex antiquitate ecclesiastica - proponuntur; adjectum est duplex specimen, alterum supplementi linguae Graecae, Lexici Hesychiani alterum, 1665.-Endlich das berühmte, immer noch viel gebrauchte Sauptwerk: Thesaurus ecclesiasticus e patribus Graecis ordine alphabetico exhibens quaecunque phrases, ritus, dogmata, haereses et hujusmodi alia spectant, insertis infinitis paene vocibus, loquendi generibus Graecis hactenus a lexicographis nondum vel obiter saltem tractatis, opus viginti annorum indefesso labore adornatum. Amstelod. 1682. 2 Tom. Folio; im Jahre 1728 in zweiter, bermehrter Ausgabe, wozu Nothangel 1821 Supplemente gegeben hat. - Später erschien das Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum, 1683; endlich nach des Berfassers Tode: Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum et ex antiquitate ecclesiasticae illustratum. Trajecti ad Rhenum 1718. 4°.

Andere seiner Werke sind Manustripte geblieben, namentlich das Lexicon Hesychianum, der Apparatus Joh. Casp. Suiceri ad novam editionem lexici Hesychiani ist auf der Zürcherischen Stadtbibliothek borhanden. Berloren ist das Lexicon Graecum majus und die Expositio Symboli et Apostolici et Athanasiani. Schweizer hat zur langjährigen Ausarbeitung dieser Werke, namentlich des Thesaurus, von allen Seiten her die sämmtlichen griechischen Kirchenväter und auf die griechische Kirche bezüglichen Schriften gesammelt und alle genau durchgelesen, so daß Charles Patin in seinen gesehrten Reisen bemerkt, Schweizer verstehe mehr Griechisch, als alle Griechen zusammengenommen.

Suidbert 251

An den dogmatischen Streitigkeiten seines Zeitalters betheiligte sich Suicerus nur so weit, als er mußte, bedauerte dieselben und half seinem Freunde Heidegger die wider seine früheren Lehrer in Saumur gerichtete Formula Consensus mildern (vgl. d. Art. "Heidegger"). Seine Freude war sein ältester Sohn Joh. Heinrich Schweizer, der, durch gelehrte Schriften, z. B. einen Commentar zum Kolosserbrief, ausgezeichnet, des Baters Amt erhielt, für das damalige Zürich aber seiner freieren Richtung wegen so schweizer zu ertragen war, daß er einem Ruse nach Heidelberg folgte. A. Schweizer.

Suidbert nimmt eine besondere Stellung ein unter den Sendboten des Chriftenthums, welche gegen das Ende des 7. Jahrhunderts von der angelfächfischen Rirche ausgingen und auf dem Continent durch ihre firchlichen Organisationen ihren Borgangern, die der altbrittischen Rirche angehörten, fich weit überlegen zeigten. wandten fich die Angelfachsen zu den ftammesverwandten Friefen. Der Bifchof Bilfrid war auf einer Reife nach Rom durch widrigen Wind an die friefische Rufte verschlagen (im 3. 677) und hatte dort freundliche Aufnahme und für feine Bredigt von Chrifto, bem Beiland der Sünder, geneigtes Behor gefunden (Beda hist. eccl. V. 19). 3molf Jahre fpater beabsichtigte der Dond Egbert eine größere Miffiongunternehmung zu ben mit den Angeln und Sachsen berwandten noch heidnischen Stämmen in Germanien. wurde aber mit feinen Begleitern noch bor der Abfahrt durch einen heftigen Sturm, der ihnen als eine gottliche Beifung erschien, gurudgehalten. Rur einer feiner Benoffen, Bicbert (bei Beda a. a. D. V, 9.), gelangte zu den Friesen, unter denen er zwei Jahre wirkte, dann aber wegen fruchtloser Arbeit in die Heimath zurückkehrte. Egbert hatte indeg feinen Plan nicht aufgegeben, zumal da Vicbert's Unternehmung erfolglos geblieben war. Er mahlte zwölf zu dem Werte tüchtige Manner aus, unter denen der Presbyter Wilbrord besonders herborragte. Diefe begaben fich im 3. 690 zu Bibin, dem Fuhrer der Franken, und wurden von ihm aufe Freundlichste aufaenommen. Er wieß ihnen das Gebiet zur Wirksamkeit an, welches furz zubor nach dem Siege über den Friesenfonig Radbod bei Dorftadt am Led (im 3. 689) wieder bon den Franken in Besitz genommen war, das Land zwischen Maas, Waal und Leck, und nahm fie unter feinen mächtigen Schutz, fo daß Niemand den Bredigern ein Leides aufügen durfte. Denen, welche fich jum driftlichen Glauben befannten, murden Belohnungen zuertheilt, so daß, wie Beda berichtet (a. a. D. V, 10), in Kurzem Biele von dem Gögendienst sich zu dem Glauben an Christum bekehrten. Schon bald nach seiner Anfunft in Friesland begab fich Wilbrord, als er fah, daß fich unter frantischem Schute ein weites Feld der Thätigkeit eröffnete, nach Rom, um fich bom Pabfte, damals Gergius, Bollmacht und Segen für das Miffionswert unter ben Beiden, jugleich aber auch Reliquien der Apostel und Martyrer zu holen, um fie in den an Stelle ber heidnischen Beiligthumer zu erbauenden Rirchen zu deponiren und biefe im Namen jener Beiligen ju weihen. Außerdem wollte er fich für die zu begrundenden firchlichen Ginrichtungen dort Rath und Gulfe erbitten.

Während Wilbrord's Abwesenheit hatten seine Begleiter, welche in Friesland prebigten, einen aus ihrer Mitte, Suidbert, einen Mann von bescheidenem und sanstmüthigem Wesen, zu ihrem Borsteher gewählt und nach Brittannien geschickt, wo er auf ihr Gesuch von Wilfrid, dem Bischof von York, ordinirt, d. h. zum Bischof geweiht wurde. Aus dieser Nachricht Beda's, des Zeitgenossen (a. a. D. V, 11.), geht deutlich hervor, daß Wilbrord einen näheren und zwar unmittelbaren Anschluß an Nom beabssichtigte, seine Begleiter dagegen den Zusammenhang mit ihrer heimathlichen Kirche in Brittannien seschluß zu ziehen, daß letztere die Eigenthümlichseiten der alts brittischen Kirche, in denen sie sich von der angelsächsischen unterschied, auf dem Continent hätten seschlaß, wor Allem in der Verswerfung des pähstlichen Primates hätten beharren wollen. Sie waren ja selbst von der angelsächsischen Kirche ausgegangen und wandten sich an einen Bischof derselben, nämlich Wilfrid, der als einer der eiseigsten Bersechter der römischen Kirchgengebräuche bekannt

252 Snidbert

war und gewiß nicht die Hand zur Ordination des Suidbert geboten hätte, wenn dieser Sonderinteressen zu versolgen beabsichtigte. Zwar war Wilfrid damals wieder von seinem Bischofssize Jork in Northumbrien vertrieben, aber dadurch wurde sein intimes Verhältniß zu Kom nicht gestört, wo er die frästigste Stüze im Kampse mit seinen Gegnern gesunden hatte. Wenn Wilfrid den Suidbert damals (im J. 691) zum Vischof weihte, so that er das kraft seiner Stellung als Metropolit von Pork, die er auch während seines Exils in Mercia behauptete. — Die friesische Mission und ihre Kirchenstitungen bewahrten sich durch die unmittelbare Verbindung mit der heimathlichen Kirche nicht bloß Kom, sondern auch der fränkischen Herrschaft gegenüber die nöttige Selbstständigkeit, welche gerade durch Wilbrord's Maßregeln dem Suidbert und seinen Genossen zurückendzurzehein. Als daher Wilbrord, von Kom bevollmächtigt, nach Friesland zurückehrte, zog sich Suidbert, um jeden Conslitt zu vermeiden, von dort zurück und begab sich zu den Bructerern (Voructuariern), welche damals noch unabhängig waren und das Gebiet östlich vom Niederrhein bis zur mittleren Ems inne hatten.

Der Frankenherricher Bipin ftand ohne Zweifel auf Seiten Wilbrord's, mit beffen Tenbeng: einen näheren Anschluß an Rom ju bermitteln, er einverstanden war. Gfrorer's entgegengesette Annahme (Allgem, Rirchengesch. III, 1. S. 427 f.) beruht auf ber unbegrundeten Borausfetzung, wie wenn Bibin die angelfachfifchen Monche herbeigerufen hätte, um fich ihrer zur firchlichen Unterwerfung bes mit ben Waffen eroberten Landes ju bedienen; allein Bilbrord und feine Begleiter maren feineswegs geneigt gewesen, fich bon den Franken als blinde Werkzeuge gebrauchen zu laffen. Ihre Augen hatten fich auf ein anderes Saupt gerichtet, nämlich den Pabft. Pipin hatte es nun fehr übel genommen, daß Wilbrord fich nicht an der Bollmacht, die er (der frantische Reichsverweser) ihm ertheilt hatte, begnügen ließ, sondern nach Rom eilte, um dort pabftliche Berhaltungsregeln einzuholen. Der Reichsverwefer hätte daher nach Wilbrord's Abreife eine Parteiung unter den angelfächsischen Monchen angestiftet und fie wirklich von Bilbrord abzuziehen und zu bewegen gewußt, daß fie mit Umgehung des Abwefenden Ginen aus ihrer Mitte, Suidbert, jum Saubt erforen 2c. Bas diefe Darstellung Gfrorer's betrifft, fo wird fie, abgefehen bon anderen Gründen, wie &. B. Bilfrid's Betheiligung bei dem Unternehmen Suidbert's und feiner Benoffen, dadurch gang unhaltbar, daß Bipin dem Wilbrord nach feiner Rudfehr bon Rom fraftigen Schutz und Beiftand gewährt, ja fogar felbst wenige Jahre später (im 3. 696) ihn mit Zustimmung aller feiner Benoffen direkt nach Rom fchickt und ben Babft Sergius bittet, Wilbrord gum Metropoliten für Friesland einzusetzen. Diese Bitte wurde auch bem Bipin erfüllt. -Wilbrord, bem bei der Weihe ber lateinische Name Clemens beigelegt worden mar, erhielt nach seiner Rudfehr von Pipin die Burg ber Bilten, nämlich Trajectum, bas heutige Utrecht, als Metropolitanfitz eingeräumt.

Ganz anders war Suidbert's Stellung nach Beda's glaubwürdigem Bericht. Als die von ihm bekehrten Bructerer durch einen Einfall der benachbarten Sachsen zerstreut wurden und Suidbert selbst aus seiner Stellung weichen nußte, kehrte er nicht zu Wilbrord nach Friesland zurück, sondern bat Pipin um Einräumung einer Station, die ihm indeß nur auf Berwendung der Plectrudis, der Gemahlin Pipin's, angewiesen wurde, und zwar außerhalb des friesischen Gebietes auf einer Melininsel, welche bei den Einzgedorenen "in littore", also Werd, d. h. eine "Wiese" am Flußuser hieß, das Raiserswerth des späteren Mittelalters. Dort begründete Suidbert ein Kloster als Pflanzstäte zur Mission unter den angränzenden Bölkerstämmen, die, als Beda schrieb, noch im Bestze seiner Erben sich besand. Hier berbrachte er die letzten Jahre seines Lebens unter großen Entbehrungen bis an seinen Tod. Manche Kirche am Niederrhein, die ihn noch heute nach ältester Ueberlieferung als ihren Patron verehrt, wie z. B. zu Hünze und Hisseld, mögen von Suidbert begründet worden sehn.

Wenn die Ankunft Suidbert's auf dem Continent der Zeit nach feststeht, so ist das Todesjahr schwankend, jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit das Jahr 713 gewesen,

bas in ben alteften frankischen Unnalen, bie bom Jahre 708-800 geben, als Jahr ber depositio, b. i. der Bestattung des Bischof Suidbert angegeben wird. Die alteren Calendarien haben näher ben 1. März als Todestag bezeichnet, ben auch die Acta SS. Boll, angenommen haben.

Bas die Quellen für das Leben Suidbert's betrifft, fo find die Angaben bei Beda allein hiftorisch haltbar. Auf fie gründet fich auch ein Sermon des Bischofs Rabbod von Utrecht aus dem 10. Jahrhundert und ein Carmen. Sehr fpat taucht eine Vita bes Suidbert auf, welche den Namen des Marcellin als Berfaffer trägt. Sie ift burch bas faft einstimmige Urtheil ber Rrititer auch tatholischerseits, wie Benichen in ben Actis SS. Boll. zum 1 Mart. p. 17 sq., Mabillon in den Actis SS. ordinis s. Bened. Tom. III. p. 250 sq., Binterim, Denkwürdigkeiten V, 1. S. 336., ale eine absichtliche Fälschung gerichtet und fann gar nicht in Betracht tommen. Bu vergleichen: Rettberg, Rirchengeschichte Deutschlands 2r Band. S. 396 ff. Reuerdings hat Boutermet in einer Borlefung: "Swidbert, der Apostel des bergischen Landes", Elberf. 1859. S. 16 ff., bie Entstehung der Pfeudo-Marcellinischen Vita des Suidbert nachzuweisen bersucht, die im 3. 1508 querft gedruckt erschien unter bem Titel: vita divi Swiberti Verdensis eccl. episcopi, Saxonum Frisiorumque apostoli. Colon. 1508.

Die Bermechselung unseres Suidbert und des angeblich erften Bischofs von Berden beruhte auf ber Bermechselung von Caesaris-Werda (Raiserswerth) und Verda (Werden). Ueber Suidbert als ersten Bischof von Berden fehlt jede gleichzeitige Nachricht, auch Die farolingische Zeit weiß nichts von einem folden. Bergl. Rettberg a. a. D. S. 460 ff. Rachdem sich einmal die Verwechselung befestigt hatte, so war eine natürliche Folge die, daß man zwei Suidberte annahm, den alteren für Raiferswerth, der fich nicht beseitigen ließ, und den jungeren für Berden, der in Wirklichkeit gar nicht eriftirt hat und aus dem Berdenschen Berzeichniß der Bischöfe ganglich zu ftreichen ift.

Snidger, f. Clemens II.

Suffoth Benoth, niss, niss, y Swxwd Berid, 2Ron. 17, 30., Gegenstand abgöttischer Berehrung für bie bon Salmanaffar aus Babylon nach Samarien berpflanzten Roloniften (כבלת בכלת בכלת שמ אחם לבלל בשל אחם משלה שמלה). Was unter biefen abaöttifchen Bullen oder Butten der Töchter, wie die wortliche Ueberfeting des Bebraifchen lautet, zu verstehen sen, darüber gehen die Ansichten weit auseinander. I. Rach dem Bufammenhang (benn nicht nur fteht 's b parallel mit lauter Ramen von Idolen B. 30. 31. 41., welche andere Rolonisten gemacht haben, fondern es heißt auch, fie haben diefe ihre מסרלים, Gögenbilder, in ihrem בית במית aufgeftellt) und nach ben Uebersetzungen (LXX., Vulg., Arab., Syr., Targ. Jon. u. f. w.) ift es der Rame eines 3dols. Für 1) ein Thieridol erklart a) der Talmud die 's o in Gem. bab. M. Sanh. c. 7. ארבע מיתוח (F. 63, 2.): dixit R. Juda ex ore alius Rabbini: viri Babel fecerunt S. B. Ecquid est illud? Gallina. Ebenfo Jalkut. Nach Buxt. lex. talm. p. 1472. 1474. heißt nämlich der Sahn ככרי, speculator, vom chalb. סכה, speculari, woher Fem. סכוה, gallina. Unter מביה waren bann die Ruch= lein zu berfteben. b) Jarchi und Rimchi ertlären bies näher dahin, daß unter 'a o bloß das Bild einer henne mit ihren Jungen zu berstehen fen, nor (Fem. von ארנגל = Hahn, Buxt. l. e. p. 2653 sq. verwandt mit Nergal f. Bd. X. S. 267.) עם אפרחיה אל דמוקה, indem die hennen סכות ale opertrices, fotrices heißen. e) Abarbanel bentt bagegen an eine lebendige Benne, läßt wenigstene unent= fchieden, ob die babylonischen Rolonisten bas Bild einer Benne oder eine lebendige henne göttlich verehrt haben. 2) Das Sternbild der Gludhenne, Blejaden, simulacrum gallinae coelestis in signo Tauri nidulantis, gemäß bem aftrologischen Raratter der babylonischen Religion, verstehen unter 's o nach dem Borgange bon Lyra, Frischmuth in seiner disp. de Melecheth Coeli 1, 2. (1663), Kircher, Oedip. aegypt. I, 4. 18. cf. Beyer, additam. ad Selden. de diis Syr. in Ugol. thes. XXIII. p. 407; Crausii diss. de Succ. ben. ibid. p. 853 sqq.; Carpzov app. p. 516 sq.

Die Gluchenne am himmel fen Symbolum Veneris coelestis, weil, wenn die Sonne im Zeichen bes Stiere ftebe, bon welchem bie Bludhenne ein Theil ift - volueres atque omnia animalia Veneris agitata prurigine prolificum meditantur conjugium. 3) Dak 's die babylonische Venus πάνδημος, die Mylitta (מולדת, מולדת, genitrix, die Gebären machende) oder diefer verwandte Gottheiten (Benus Urania, מלכת שמים, Serem. 7, 18. 44, 17 ff.; bergl. Bd. I, 566. IX, 724 ff.) bedeute, ift ziem= lich allgemeine Unficht, die nur durch verschiedene Uebersetzung von 's o auf verschiedene Weise modificirt erscheint. a) Movers (Phon. I, 596), dem Nork (Myth. I, 124) folgt, übersett 'a o durch involuera, secreta mulierum und versteht darunter Idole der Mulitta, nämlich Phallusbilder oder weibliche Lingams, die als Symbole diefer babylonischen Göttin, als secreta Veneris, bon ihren Sierodulen den Buhlen ftatt des Beldes dargereicht worden fegen, eingewickelt in die von ihnen gewebten Bullen (pipo = πέπλα, bgl. 2 Kön. 23, 7.). b) Bergfeld, Gefch. d. Ifr. I, 438 f., nimmt, ohne ם naher ju erklaren, בכלה = Erbauerinnen, d. i. Mylitta und Benus, Liebesgöttinnen, burch welche das Saus erbaut werde (1 Mof. 16, 2, 30, 13 ff.). e) Beng ftenberg, Beitr. zur Einl. ins A. Teft. I, 160 f., erflart non ben Tochtern des Bel und der Mylitta (von denen man übrigens fonft nichts weiß), deren Bilder in fleinen Belttempelden, die fammt den darin befindlichen Bildern verehrt und für heilig gehalten worden sehen, herumgetragen wurden, wofür er sich auf die Analogie in Um. 5. 26. ferner auf 2 Ron. 23, 7 und die aus Zeug verfertigten Gogentempelden Ezech 16, 16. und Diod. Sic. 20, 25. beruft. Aehnlich bor ihm Bochart und nach ihm Reil, nur daß diefer nicht von den problematifden Töchtern des Bel und der Mylitta berfteht, fondern von den Madchen, die hauptfächlich durch Breisgebung ihrer Unschuld bie Mhlitta verehrten. Damit nähert er fich II) der neuerdings häufigen, freilich weder durch die alten Uebersetzungen, noch durch den Context unterftützten Ansicht, daß 's 'o nicht der name eines Idols fen, fondern daß es die zu dem bon Berodot (I, 189; vgl. Strabo 16. p. 745. apost. Brief d. Jerem. B. 43. [Baruch 6, 43.], Heyne de Babyl. inst. rel. ut mulieres ad Ven. templ. prostarent. Comm. Gott. XVI.) befdriebenen unzüchtigen Mylittabienft gebrauchten Gurenzelte (xandom bedeckte Bägelchen) bedeute - tabernacula filiarum i. e. Fanum ritusque circa illud sacros denotat, eine Ansicht, die zuerst von Eucherius Lugd. ad 2 Reg. aufgestellt, befonders bon Selden, de diis Syris II. 7. ausgeführt und bon Hugo Grot. ad h. l. G. J. Vossius, theol. gent. et phys. Chr. II, 22. Jurieu, hist. dogm. et cult. eccl. IV, 5. c. 7., unter den Reueren von Münter, Rel. der Babyl. S. 74. Winer s. v. (auch Gesenius, der übrigens סכות במות tabernacula idolis sacra in excelsis זע lefen vorschlägt, thes. II, 1952) adoptirt wurde. Selden denkt fogar an eine Ableitung des lateinischen Venus, Venos, בכורת, (Venos genitrix auf einer Münze der Julia. De= mahlin des Septim. Severus). Aehnliche Riten follen in einer afrikanischen Rolonie in der Rähe von Karthago stattfinden, die Sieca Veneria heißt (vergl. Val. Max. 2, 6. Ptol. Itin. Ant. Plin. 5, 3.). III) Rach Thenius, der die beiden Sauptauffaffungen ju bermitteln fucht, war zwar die ursprüngliche Bedeutung von 'a 'o Töchterhutten. Belte, in denen fich die Tochter oder Dienerinnen der Mulitta diefer ju Ehren preisgaben; das Wort fen aber fpater als ein Wort und Begriff (baher die Lautverfürzung aus gesprochen und als name ber in den Butten berehrten Gottheit gebraucht worden, so daß, was auch der Zusammenhang fordere und was LXX. (The E. B.) andeute, an ein eigenthumliches Gogenbild zu benten fen. Go viel fcheint nach diesem ausgemacht, daß in genannter Stelle von dem unzüchtigen Mylittadienst die Rede ift, mogen nun die nibo Belte, Gutten oder fonft diefem Gult eignende Symbole oder Attribute bezeichnen. Es ift nicht unmöglich, daß durch fernere Ausgrabungen und Entzifferung affprischer Inschriften die feit Selben nur als nugae nugaeissimae furz abgefertigte rabbinische Tradition noch einigermaßen gerechtfertigt wird, so daß die Gludhenne, feu's in natura oder in einem Runftgebild oder im Sternbild als Symbol ber Sulzer 255

Mylitta, der gebärenden, brütenden Naturkraft erscheint. Layard beschreibt einen Chelinder mit dem Bild eines Priesters in Opferkleidern an einem Tisch vor einem Altar stehend, der an der Spize einen Halbmond hat, und einen kleinen Altar, auf dem ein Hahn steht, ferner eine Gemme mit einer betenden Gestalt vor einem Altar, auf dem ein Hahn steht (Layard, Ninive und Babylon von Zenker, S. 410 f.). Auch hier gilt das Bd. X. S. 266 f. zur Vertheidigung der rabbin. Ansicht Gesate.

Sulger, Simon, hat in der schweizerischen Reformationsgeschichte badurch einen Namen erhalten, daß er in dem Abendmahlsftreite nicht nur, wie Buger und Capito. eine bermittelnde Stellung eingenommen, fondern formlich die lutherische Lehre bekannt und fich bemuht hat, diefelbe auch in den Rirchen ber Schweiz (Bern und Bafel) einguführen. Er war (geboren am 22. September 1508) der uneheliche Sohn des Probstes Beat Sulzer von Interlaken (hinterlappen) und berlebte feine erfte Jugend auf einer Alp im haslithal. Er war erft ein Schüler Glarean's und bann bes Oswald Myconius in Lugern, mußte aber nach bem Tobe feines Baters wegen Armuth Die Studien aufgeben und in einer Barbierftube fein Brod fuchen. Berthold Saller, der Reformator Berns, ward auf den Jüngling aufmerksam und empfahl ihn dem Berner Rathe. Nun fonnte er feine Studien aus Staatsmitteln fortsetzen; dies geschah in Bafel unter Defolampad und Bhrhaio, in Strafburg unter Buger, Capito, Bedio. In Bafel murde er Magister der Philosophie. Bald darauf ward er in Bern neben Rhellifan als Lehrer der alten Sprachen angestellt. Zugleich erhielt er bom Rathe ben Auftrag, ben gangen Ranton zu bereifen und fur die Errichtung bon Schulen zu forgen. Rach Saller's Tode wurde er bom nath nach Strafburg gefandt, um mit den dortigen Theologen fich wegen eines nachfolgers zu berathen. Un den Bernittelungsverfuchen feiner Straßburger Lehrer nahm er lebhaften Antheil. Ja er reifte felbst im Jahre 1538 nach Sachfen und befprach fich mit Luther. Diefer mußte ihn vollends für feine Lehre vom Abendmahl einzunehmen, und von da an kampfte er auch in Bern, erst als Lehrer der Dialektif und Mhetorik, dann der Theologie und als Brediger neben Rung und Meber. für den lutherischen Lehrbegriff. Nach zehnjähriger Wirksamkeit in Bern tehrte er im Jahre 1548 nach Bafel gurud. Dafelbft erhielt er 1549 eine Predigerftelle ju St. Beter und 1552 nach Gebaftian Munfter's Tode die Professur bes Bebraifchen. Schon im folgenden Jahre aber ward er nach Oswald Myconius' Absterben Pfarrer am Münfter und oberfter Bfarrer (Antiftes) ber Bafelfchen Kirche. Mit biefer Stelle verband er (feit 1554) die eines Brofessors der Theologie. Als es fich im Jahre 1563 um Erlangung der theologischen Doktorwürde handelte, erregte die bei diefen Bromotionen übliche Frage: an legitimo thoro sit natus, einige Anstände. Man ließ indeffen die Berbindung, in welcher fein Bater als Beiftlicher mit einer Contubine gelebt, als Bemiffensehe gelten, und die Erklärung Gulger's, daß fein Bater, gu befferer eban= gelischer Ertenntniß gelangt, im Ginne gehabt habe, fich auch firchlich mit feiner Lebensgefährtin copuliren ju laffen, genügte; doch murde diefe Erklarung durch Rotar und Beugen formlich zu Protofoll genommen und ein Inftrument barüber ausgestellt (vergl. theol. Matrifel der Basler Universität, Fol. 45). — Reben der Stelle in Bafel befleidete Gulger auch die eines Superintendenten bon Roteln, im Dienfte des Markgrafen Rarl von Baden. Auch fein Stieffohn wurde (lutherifcher) Pfarrer in einem badifchen Dorfe (Hauingen).

Befreundet mit Jakob Andreä, dem Verfasser ber Conkordienformel, dachte Sulzer auf nichts Geringeres, als auch die Kirche von Basel zur Aufnahme dieser Formel zu bewegen und dagegen den Zutritt zu der zweiten helvetischen Confession (1566) zu verhindern. Die erste Basler Confession von 1534 durfte er nicht wagen zu beseitigen, aber sie wurde in den Hintergrund gedrängt, und bei dem ferneren Orucke derselben wurden die erklärenden Randglossen weggelassen. Daß er dabei, wie die Gegner ihn beschuldigen, mit einer gewissen "astutia" gehandelt, läßt sich nicht wohl läugnen, wenn diese List auch von einem friedsertigen Sinne geleitet war.

In feinem Beginnen wurde er bon feinem Schwager Roch (Coccius), Pfarrer gu St. Beter, Füglin, Bfarrer ju St. Leonhard, und Anderen unterftutt. Um entschiedenften aber widerfette fich ihm der junge Diatonus Beinrich Ergberger gu St. Beter, der für die Zwingli-Dekolampad'iche Auffassung des Abendmahls eiferte. Diefer wurde zulett von feiner Stelle verdrängt, ging nach Frankreich und fand in der Bartholomausnacht (1572) feinen Tod. Die Anfichten Gulger's über das Abendmahl find in dem Bekenntnif gufammengestellt, welches er im Jahre 1578 bem Bürgermeifter bon Brunn eingab und das wesentlich lutherisch lautet (mitgetheilt in der Beilage zu meiner "Geschichte der erften Basler Confession". Auch in Beziehung auf den Gultus wußte es Gulger bei der Obrigfeit babin ju bringen, daß in Bafel bas Orgelfpiel wieder eingeführt und an den aroften Festtagen die fogenannte "Bapftglocke" (ein Geschenk Felix V.) geläutet wurde. Sulger ftarb den 22. Juni 1585. Das Basler Rirchenarchip fam nach feinem Tode mit den Familienpapieren in die Bande feiner Erben und murde gerftudelt; Refte babon fanden fich in badifchen Bfarrhaufern bor. Unter feinem Rachfolger 3. 3. Gr n= näus, der von der Sulger'ichen Anficht gurudgefommen mar, murde der reformirte Lehrbegriff wieder der in Bafel herrschende; die Anordnungen aber in Betreff des Dr= gelfpieles und Geläutes find bis auf diefen Tag geblieben.

Bergl. (Herzog) Athen. Raur. p. 26 (wo auch das Berzeichniß von Sulzer's Schriften). — Hundeshagen, Conflitte des Zwinglianismus, Lutherthums und Calvinismus. Bern 1842. S. 105 ff. — M. Kirchhofer, Berthold Haller. S. 203.— Meine kritische Geschichte der ersten Basler Confession. Basel 1827 und mein Programm: die theologische Schule Basels und ihre Lehrer von Stiftung der Holluck's Urtheil über Sulzer so im Jahre 1849. Basel 1860. S. 15 ff. — Tholuck's Urtheil über Sulzer s. in dessen "Geschichte des atademischen Lebens im 17. Jahrhundert". S. 321 f. Er rühnt die Milde des Mannes, mit der er "allein steht unter den brennenden Dornbüschen der lutherischen zelotischen Correspondenten der Marbachisschen Briefsammlung".

Sunna, Sunniten, f. Muhammed.

Superintendent, superintendens, ift eigentlich mit dem Ausdrucke Bifchof, episcopus, gleichbedeutend. Es erklärt darüber Augustin (de civitate Dei lib. XIX. c. 19., u. c. 11. Cau. VIII. qu. 1.): "... Episcopatus .... Graecum est, atque inde ductum vocabulum, quod ille, qui praeficitur, eis, quibus praeficitur, superintendit, curam eorum scilicet gerens . . . . Ergo episcopos, si velimus, latine superintendentes, possumus dicere" . . . . , und ähnlich Sieronhmus (epistola LXXXV. in c. 24. dist. XCIII.): "... Presbyteros . . . . Quod quidem graece significantius dicitur ἐπισχοποῦντες, id est superintendentes, unde et nomen episcopi tractum est . . . . In demfelben Sinne wird auch der Ausdruck superinspector gebraucht (Sidonius epistol. lib. VI. ep. 1. lib. IX. ep. 3.). 3n der römisch - tatholischen Kirche ift indessen die Bezeichnung superintendens für den Bifchof niemals formlich technisch geworden, während die lutherische Rirche, wenn auch nicht überall, so doch in vielen Ländern, dieselbe angenommen und hie und da fogar an die Stelle anderer Amtsnamen gefett hat. 3mar haben die Reformatoren eine Bierarchie ber Weihen verworfen und für die Diener am Worte nur Einen ordo anerkannt, doch haben fie eine dem Bedürfniß entsprechende Bliederung und Unterordnung der Dr= dinirten felbst niemals bermorfen, wie sie ja auch, um die Bertrennung der Rirche gu berhüten, beharrlich bemüht waren, die Bischöfe der alten Kirche als folche beizubehalten, fobald fie ber ebangelischen Bahrheit sich zuwendeten und zugeständen, dag der Spiffopat auf menschlicher Einrichtung, nicht aber auf göttlichem Rechte beruhe. Wo die Bischöfe fich diefer Auffassung anschlossen, wurden fie auch in ihren Aemtern gelaffen, und erft die spätere Ausbildung der Berfaffung der Kirche führte zu ihrem Fortfall. Bifchofe aber nicht der Reformation zustimmten, mußte ein dieselben erfetzendes Organ gefchaffen werden, und dieses waren die schon in den Anfängen der Reugestaltung ein=

geführten Superintendenten. Bereits bie Stralfunder Rirchenordnung und bie fich an diefelbe anschließende Rathsordnung bom 3. 1525 bestellt dieselben unter dem Ramen "oberfter Brediger". Es foll diefer das Saupt (houet) und der Auffeher (opfichtiger) der anderen Prediger fenn, welche ihm um der Ginigfeit willen gehorchen muffen, jumal ihm "das Regiment über fie nicht weiter befohlen wird, als es die heilige Schrift mit fich bringt." Dhne ihn follen die anderen weder Etwas einführen noch abschaffen, wogegen er felbst aber auch ohne ihren Rath nichts verändern barf. Er führt die Aufficht über ber Brediger Lehre und Leben, und nach feinem Borfchlage hat ber Stadtrath diejenigen, welche untauglich erscheinen, ju entlaffen und durch beffere gu e:feten. Auch die Aufficht über den Unterricht der Schullehrer wird von dem oberften Brediger geführt (f. Richter, die Kirchenordnungen des 16. Sahrhunderts. Bb. I. S. 23. 25.). In ähnlicher Beife folgte die Ginrichtung im Rurfürstenthum Gachfen. In der Instruktion für die Bisitatoren bom 3. 1527 war gur Befestigung der Reformation insbefondere auch vorgeschrieben: ". . . Wir achten noth fein, das In etlichen unnd ben furnembsten Stetten bie pfarnner zu fuperintendenthen und aufffeber verordenth, Unnd benfelbigen befholen werde, Inn die binbliegende fraiffe, ber Stett bar Innen fie feint, aufffehen bud aufmerten zu haben" (f. Richter a. a. D. Bd. I, 80). Sie follen die Predigt, Berwaltung ber Saframente und den Bandel ber Pfarrer ihres Rreises übermaden und über den Befund an die Oberen berichten. In Chesachen, welche durch die felbstftändige Behandlung der Bfarrer in Berwirrung gerathen maren, follen diefe nicht mehr verfahren, fondern "dergleichen schwerwichtige Baendel" an den Superintendenten bringen. Wenn eine folche Ungelegenheit der Art ift, "das far, ergernuß bund bergleichen beschwerungen barauff ftehenn bund bar Innen fundtichafft guhörenn bonn notten", foll die Sache dem Umtmann oder Schoffer angezeigt werden, welcher mit bem Superintendenten, bem Pfarrer des Dris, in welchem der Streit borgefommen, und anderen Gelehrten, welche zugezogen werden fonnen, darüber Entscheidung trifft und erforderlichen Falls höheren Orts Bericht erstattet. In dem "Unterricht der Bisitatoren an die Pfarrherren im Rurfürftenthum Sachsen" von 1528 wird außerdem noch den Superintendenten der Auftrag ertheilt, die bon den Lehnherren (Batronen) in Borfchlag gebrachten neuen Pfarrer zu "berhoren bud eraminiren" (f. Richter a. a. D. S. 99).

Unter Berücksichtigung diefer in Sachfen erlaffenen Beftimmungen, jedoch megen ber eigenthümlichen Berfaffung der Stadt Braunfdweig davon mehrfach abweichend, ergingen die Festsetzungen über bas Umt der Suberintendenten in der bon Bugen: hagen ausgearbeiteten "Kirchenordnung von 1528" (Richter a. a. D. S. 109). Es wird ale hochft nothwendig bezeichnet, daß man einen " Superattendenten, das is, ennnen opfeher" habe, "dem mit fynem Abiutor de gante fake aller predigern bude ber Scholen, so vele de lere unde ennnicheit bedrept, werde dorch den Erbarn Rahdt unde de gemine dar to vorordent... vptosche ... Da über das Amt der Obrigkeit, die Anwendung des Bannes und andere Dinge fo viel Streit entsteht, fo hat der Superintendent darauf zu fehen, "dat de lere Christi by bus reine bline . . . . " Auch foll derfelbe "predigen . . . unde latinische lection bor de gelerten lefen . . . " Im Berein mit den gelehrten Behilfen, den Lehrern bon St. Martin und St. Catharinen und den übrigen Praditanten foll er die Streitigkeiten, welche Gottes Wort betreffen, ichlichten. Ein Pfarramt wird dem Superintendenten und feinem Belfer nicht aufgetragen, doch follen beide in Fallen, ba die Prediger durch Rrankheit oder fonst verhindert werden, aushelfend hinzutreten. Die Entscheidung in Chefachen behalt fich ber Rath felbft bor; wenn aber ein Casus vorfiele, welcher schwer zu beurtheilen fen, dann will der Rath ben Superintendenten besuchen laffen oder ihn dazu ziehen. "Wat ouers hehmelick be confcientien allegne bedrebt, bat wert me fragen bude richten laten by bem Superattenbenten so id trefflick is . . . "

Die bon Bugenhagen bearbeiteten ober sich an dieselben anlehnenden anderen Kirschenordnungen von Hamburg 1529, Minden, Göttingen 1530, Lübeck, Goslar 1531, Real. Encytlopabie für Theologie und Kirche. XV.

Soest 1532 u. a. m. erklären sich über 'die Stellung des Superintendenten in ganz gleicher Weise und wiederholen zum Theil wörtlich die Ordnung von 1528, und dieses Annt wurde in den Gebieten der sächsischen Resormation überall angenommen; doch läßt sich die Wirksankeit in den freien Städten und in den Territorien insosern unterscheiden, als in jenen aufangs mehr der epistopale Karakter herdortrat und ihre Stellung eine herdorragendere wurde, dis die Einsührung der Consistorien, nach dem Vorgange in Sachsen 1539 und 1542 (s. d. Art. Bd. III. S. 123), eine Modisitation herbeisührte. Erst allmählich geschah dies in den einzelnen Landeskirchen, aber nicht in völliger Gleichheit.

In Sachsen wurde bereits in ber Wittenberger Rirchenordnung von 1533 (Richter a. a. D. I. S. 220) ben Pfarrern zu Wittenberg und zu Kamberg bie "Dberfuber= attenbeng" beigelegt, ba "Wittenberg bie Sauptfladt in der Chur gu Sachfen . . . . bie firch im Landt zu Sachffen ein Metropolis . . . . haben foll." Dem Bfarrer zu Wittenberg wird die Aufsicht über die Pfarrer dieffeits der Elbe, dem Propft zu Ram= berg jenfeits ber Elbe übertragen. Rach ber Ginführung ber Confiftorien trat aber biefe Dberfuperattendeng gurud, und nach ben Generalartifeln von 1557 (Richter a. a. D. II. S. 181. 182) erscheinen die Superintendenten überhaupt als Untergeordnete bes Confiftoriums, an welches fie dasjenige, was fie nicht felbst verrichten können, weisen und gelangen laffen follen. Die Braunschweigische Rirchenordnung von 1543 beffimmt fünf Superintendenten und über dieselben eine oberfte Superintendentia, beftebend aus bem "Bredicator" (Schlofprediger zu Wolfenbüttel) und zwei Theologen, außer welchen noch ein gemein Consistorium Ecclesiasticum für das gange Land porbehalten bleibt (Richter a. a. D. Bb. II. S. 58.). Indeffen führte die Einrichtung, welche 1559 in Bürttemberg beliebt wurde und deren Mufter man borgog, zu einer Aenderung. In Bürttemberg wurden nämlich durch die Kirchenordnung von 1559 (f. Richter a. a. D. Bd. II. S. 198. 206 f.) als untere Stufe Special = Superintendenten bestellt. Ueber diese wurden in bestimmten Rreisen vier Beneral-Superintendenten an= geordnet und an die Spite der Rirchenrath gestellt, welcher als Consistorium erscheint und unter Zuziehung der Beneral = Superintendenten einen gemeinen Conventus (Snnodus) bilden follten. In Braunschweig wurden hiernach 1569 (f. Richter a. a. D. Bb. II. S. 322) die 1543 verordneten Superintendenten zu General-Superintendenten erhoben, von welchen einer als Generaliffimus die Inspektion über die vier anderen erhielt. Ihre Sprengel murden in Special = Superintendenturen getheilt. Das Confiftorium und die durch die General - Superintendenten erweiterte Synode kamen dann gleichfalls hinzu. Auch in der Mark Brandenburg wurde durch die Bifitationsund Confiftorialordnung bon 1573 (Richter a. a. D. Bd. II. S. 358. 379) ein gemeiner (General =) Superintendent über die anderen Superintendenten gefet und die Berufung eines allgemeinen Synodus aller Beiftlichen, wenn zweifelhaftige Artitel ein= fielen ober es fonft die Roth erfordert, borbehalten. Diefem Buge folgte auch Sachfen. Sier hatten die Generalartifel von 1557 Convente der Superintendenten mit den jugehörigen Pfarrern angeordnet. Die Kirchenordnung von 1580 anderte bies als ungenugend und bestimmte, daß bei bem neu errichteten Kirchenrath und Dberconfistorium jährlich zwei Generalfpnoden unter Bugiehung bon Generalfuberintendenten u. f. w. ge= halten werden follten (f. Richter a. a. D. Bd. II. S. 402. 416).

Danernd hat sich die ganze Einrichtung nur in Württemberg erhalten (vergl. Jascobson, über die bevorstehende Reform der evangelischen Kirchenversassung in Würtztemberg, in Hollenberg's deutscher Zeitschrift für christliche Wissenschaft, 1858, Mr. 33 f.); in Braunschweig ift nach Stübener (historische Beschreibung der Kirchendersassung in den Herzogl. Braunschweig-Lüneburgischen Landen, Goslar 1800. S. 166), da ndie Synode seit geraumer Zeit nicht mehr gehalten worden" (a. a. D. S. 182), die Würde eines Generalissimus 1754 eingegangen; in Sachsen scheinen die Generalsynoden nie ordentlich gehalten zu sehn und die Generalsuperintendenten waren deshalb auch

nicht von Bestand (f. Weber, spstemat. Darstellung des im Königreiche Sachsen geletenden Kirchenrechts. Bd. I. Th. S. 158 [verb. Th. 2. S. 740]. S. 162 der ersten Auslage). — In Preußen gestaltete sich die ganze Einrichtung verschieden in den einezelnen Prodinzen. In Pommern besaßen die Superintendenten, welchen Pröpste (gleich den Specialsuperintendenten) untergeordnet waren, eine Art epissopaler Autorität, welche jedoch, nachdem seit 1593 die allgemeinen Synoden nicht mehr gehalten wurden, bald nachber auf die Consistorien überging (vgl. Richter, Geschichte der edangel. Kirchensversassung in Deutschland. Leipz. 1851. S. 123.126). In dem Herzogsthum Preußen hatten die Erzpriester die Stellung der Superintendenten, ganz nach sächsischem Borsbilde. Der denselben vorgesetzte Oberhosprediger, welcher seit 1736 den Titel "Genesalsuperintendent" erhielt, war und blieb dem Consistorium subsiciert (f. Jacobson, Geschichte des ebangel. Kirchenrechts der Prodinzen Preußen und Posen. Königsb. 1839. S. 96 f.).

In heffen wurden 1537 sechs Superintendenten eingesetzt, welche im Wesentlichen die bischösslichen Rechte auszuüben hatten, die jedoch theils durch Generalspnoden, seit 1610 aber durch Einführung des Consistoriums moderirt wurden. Den Superintens denten waren die Metropolitane untergeben (f. Richter, Gesch. a. a. D. S. 185 f.).

Auch den Reformirten fehlte eine den Superintendenten ähnliche Institution keineswegs. Ihre Inspektoren hatten indessen im Ganzen immer eine mehr beschränkte
Stellung, wie dies schon aus den presbyterial-synodalen Einrichtungen mit Nothwendigkeit folgte. Wo das Synodalwesen über die Classicalversammlung nicht hinausging,
standen aber die Inspektoren im Ganzen den lutherischen Superintendenten gleich. So
z. B. nach der Inspektions-Presbyterial-Ordnung für Preußen vom 24. Oktober 1713
(s. Jacobson, Gesch. a. a. D. S. 100), welche in diesem Punkte auch nicht durch das
Statut für die Classikalconvente der reformirten Gemeinden in der Provinz Preußen
vom 19. Dezember 1860 geändert worden ist. (Amtliche Mittheilungen des Königs.
Consistoriums zu Königsberg, 1861. Stück. 3. Nr. 308.)

In der neueren und neuesten Zeit sind die rechtlichen Verhältnisse der Superintensbenten durch viele Specialverordnungen und Instruktionen in den einzelnen Ländern nach einem zweisachen Gesichtspunkte geordnet worden. Bald ist der Gedanke in den Vorsdergrund getreten, daß der Superintendent mehr eine relativ selbstskändige persönliche Wirksamkeit entsalten solle, bald ist derselbe nur in dem früheren Sinne thätig, indem er als unterstes Organ des landesherrlichen Lirchenregiments bestimmte genau begränzte Funktionen auszuüben hat. Rach beiden Seiten hin werden durch die Einführung pressbyterialsshunder Einrichtungen nothwendig gewisse Modisikationen herbeizussühren sehn.

Was nun die neueren Gesetze betrifft, so mögen dieselben hier um so mehr in chronologischer Ordnung angeführt werden, als auf die einzelnen Länder bei der nun folgenden Darstellung der heutigen Berhältnisse dann eine einfache Berweisung genügen kann. Für Preußen Instruktion für die General Superintendenten vom 14. Mai 1829 (in b. Kampt, Annalen der inneren Berwaltung, Bd. XIII. S. 277 f.), für die Special-Superintendenten (der Provinz Brandenburg) vom 16. März 1830 (v. Kampt a. a. D. Bd. XIV. S. 79 f.).

Für Desterreich Instruktion vom 13. Februar 1830 (in Lippert, Annalen des Kirchenrechts, Bd. IV. S. 191 f.; Andreas Müller, Lexikon des Kirchenrechts, Bd. IV. S. 745 f.) — Für das Herzogthum Kassau Amtsinstruktion für die Superintendenten und Dekane vom 15. Juni 1832 (Müller, Lexikon Bd. IV. S. 773 f.; v. Moser, allgem. Kirchenbl. für das ebangel. Deutschl. Jahrg. 1853. S. 414 f.).— Für Sachsen Eoburg-Gotha Dienstinstruktion für die Ephorien vom 22. Februar 1838. — Für Lippe-Detmold Instruktion für die Classical-Superintendenten vom 10. Juni 1839 (v. Moser a. a. D. 1852. S. 413 f.). — Für Kur-Hesselsen Dienstanweisung für die Metropolitane vom 5. April 1841 (Berliner, allgem. Kirchenzeitung 1841. Nr. 42.), Allerh. Entschließung vom 10. April 1851 über die Vertheilung der

Geschäfte zwischen den Superintendenten und Consistorien (v. Moser a. a. D. 1852. S. 145 f.), Consistorialerlaß vom 16. Mai und 17. August 1860 (Evangel. Kirchenzeitung 1860. Nr. 95. S. 1135. 1136). — Für Schwarzburg Sondershausen Instruktion vom 18. Oktober 1850 (Moser a. a. D. 1852. S. 45 f.). — Für Walzde Gerordnung vom 10. September 1853, den Wirkungskreis der Superintendenten betreffend (v. Moser a. a. D. 1854. S. 46 f.).

Der Amtstitel der jetzt gewöhnlich Superintendenten genannten Versonen ist in den einzelnen Ländern verschieden. Sie heißen Pröpste in Bommern, Mecklenburg u. a. (vgl. darüber den Art. "Probst" Bd. XII. S. 197), indem die Superintendenten Oberpfarrstellen erhielten, mit denen zum Theil schon früher diese Würde verbunden war; Erzpriester, gewissermaßen als Nachfolger der älteren Archipresbyter (s. d. Art. Bd. I. S. 485), besonders in Preußen, bis im Jahre 1806 der Titel absgeschafft wurde; eben so Dekane in Baden, Württemberg, im Großherzogthum Hessen u. a. (s. d. Artt. Bd. I. S. 485. III, 309); desgleichen Metropolitane in Kurshessen, da sie am Hauptorte (der Metropolis) des Sprengels zu wohnen pslegen. Die Bezeichnung Ephoren in Sachsen u. a., Inspektoren, besonders bei den Resors

mirten, erklärt fich aus der hauptthätigkeit der Superintendenten.

Die Amtsthätigkeit ift feit Beginn her 1) vorzüglich die kirchliche Aufficht über den Amtssprengel, die Diocefe, Ephorie. Die oben angeführten Rirchenordnungen und Inftruttionen bezeichnen genauer die einzelnen Begenftande, auf welche fich die Infbeftion und Untersuchung ju beziehen pflegt. Es find namentlich die Lehrart ber Beiftlichen, die Ordnung des öffentlichen Gottesdienftes, die Beschaffenheit und Berwaltung ber für ben firchlichen 3med bei ben einzelnen Bemeinden vorhandenen außerlichen Mittel, der in den Gemeinden herrschende Geift, der Wandel der firchlichen Beamten und Randidaten, die Beschaffenheit ber Elementar= und niederen Schulen überhaupt, Die religiöse und firchliche Tendenz der höheren Schulanftalten. Es fteht ihnen 2) ju, provisorische Enticheidungen zu treffen, um den bei Belegenheit der Bifitation gefundenen Mängeln fofort abzuhelfen. Damit hangt 3) bas Recht zusammen, gewiffe Dispensationen zu ertheilen, wie zum Aufschub der Taufe über die gefetliche Beit, zur Bugiehung bon mehr Bebattern als die Rirchenordnungen borfchreiben, zur Bollziehung der Trauung an einem anderen als dem gesetzlich beftimmten Orte, zur Trauung mahrend ber geschloffenen Beit, jur Confirmation megen ber mangelnden Discretionsjahre und bergl. mehr (vgl. Sachfen-Altenburg, Gefen bom 11. April 1854. S. 2.; Sachsen-Beimar, Ministerial-Erlag vom 16. Juli 1856; Erlag bes Confiftorii ju Magdeburg vom 22. März 1858; Großherzogl. Heffische Inftruktion von 1832 für bie Defane. S. 2. Nr. 5.; und b. Mofer, allgem. Kirchenbl. 1856. S. 631; 1858. S. 199; 1853. S. 424). Auch pflegen ihnen 4) verschiedene andere firchenregi= mentliche und liturgische Atte übertragen zu fenn, wie Theilnahme an der Brufung der Randidaten, Ertheilung der Erlaubniß zu predigen, die Ordination und Ginführung der Beiftlichen in's Umt, Regulirung der Berhältniffe des neuen Pfarrers mit bem abgehenden oder beffen Erben, die Ginweihung neuer Rirchen, neuer Begrabnigplate (nach der Obserbang, auf welche der Erlag des Confistoriums zu Königsberg vom 19. November 1858 hinweift, in den amtlichen Mittheilungen deffelben 1858. Nr. 212). Sie bestigen ferner 5) die Uebung einer gemiffen Disciplin. Go bestimmt die auf ben Erlag des Ministeriums der geiftlichen Angelegenheiten vom 30. Juni geftutte Berordnung des Consistoriums zu Coblenz vom 27. Juli 1857 (Kirchenblatt für Rheinland-Weftfalen 1857. S. 321. 322), daß die Superintendenten ermächtigt find, gewiffe Ordnungsftrafen gegen Pfarrer, Bresbyter und Nebrafentanten festzuseten, jedoch borbehaltlich der den Kreisspnoden und Confiftorien nach S. 121-126. der Kirchenordnung bom 5. Marg 1835 zustehenden Disciplinarbefugniß. Rach der Badenschen Kirchengemeindeordnung von 1858. S. 6. a. E. (v. Mofer, allgem. Kirchenbl. 1858. S. 253) fällt er das Erkenntnig auf unfreiwillige Dienstentlaffung der Mitglieder des GemeindeKirchenraths. Dagegen sind sie nach dem Preußischen Ministerial Restript vom 28. November 1840 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1840. S. 456) zur Verhängung dienstlicher Strafen gegen Geistliche nicht besugt. In Württemberg haben sie
noch bestimmten Antheil an der Eherechtspstege (s. v. Hanber, Recht und Brauch der
evangelischen Kirche in Württemberg. Bd. II. S. 36). Sie sühren 6) auf den von
den Geistlichen gehaltenen Diöcesan-Conferenzen den Vorsitz, eben so gewöhnlich auch bei den Kreissung den (vgl. Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung vom
5. März 1835. §. 38). Als solche gehören sie auch den Provinzialspnoden als geborene Mitglieder an (a. a. D. §. 45.).

Da die Superintendenten ein Mittelglied zwischen den Ortsgemeinden und Pfarrern und den Consistorien bilden, so haben sie Aufträge der letzteren für jene zu übernehmen und auszuführen, auch regelmäßig über den Zustand der ganzen Diöcese an's Consistorium theils die Ergebnisse ihrer eigenen Bistationen, theils die von den untergebenen

Beiftlichen ihnen gemachten Mittheilungen zu berichten.

Bo aufer den Special = Superintendenten auch General = Superintendenten porhanden find, erscheinen die letteren als die nächsten Borgesetten der ersteren, werden bon biefen in Sinderungsfällen vertreten und haben bann in ber Regel gemiffe Obliegenheiten ausschließend mahrzunehmen, wie Ordinationen u. a. In Breugen bilden bie General-Superintendenten feine Zwischeninftang, fondern fteben unmittelbar unter dem evangelischen Dber-Rirchenrath. Gie find Mitglieder der Confiftorien, find beffen Dis reftoren und haben die erfte Stelle nach dem Brafidenten derfelben, falls ihnen nicht das Prafidium felbst übertragen ift. In Burttemberg find die Beneral = Superinten= benten, Bralaten, Beauftragte des Rirchenrathes (Confiftoriums), die unmittelbar ben Detanen Borgefetten und Mitglieder des Synodus, d. i. des erweiterten Confiftoriums (f. oben). 3m Großherzogthum Beffen find die (General =) Superintendenten ebenfalls Borgefette der Dekane und Mitglieder des Oberconsiftoriums. In Rurheffen bagegen hat ein wiederholter Wechsel in der Stellung der (General =) Superintendenten ftattgefunden. Nachdem fie ihre frühere mehr epiffopale und felbftftandige Berwaltung berloren hatten und zu bloken Delegaten des Confiftoriums gemacht maren, murde im 3. 1851 (f. oben) eine Sonderung der Externa und Interna beliebt und eine Theilung der Geschäfte in der Art beschloffen, daß jene den Confistorien, diese den Superinten= denten zugewiesen wurden. Durch Allerhöchstes Reffript vom 21. Januar 1856 wurden fie abermals als bloke Commissarien des Consistoriums hingestellt, welches 1860 (f. oben) ihnen wieder einen Theil der früher von ihnen verwalteten Geschäfte aufgetragen hat, doch fo, daß an's Confistorium felbst der Returs von ihren Anordnungen vorbehalten ift.

Da die Superintendenten Organe des landesherrlichen Kirchenregiments find, fo erfolgt ihre Unftellung auch durch daffelbe. Luther hatte in feinem Schreiben an ben Rath und die Gemeinde der Stadt Brag im Jahre 1524 (f. Balch, Luther's Werke. Bb. X. S. 1814 f.) geäußert: "Wo es durch Gottes Mitwirfung von Statten ging, baf viele Städte . . . Bifchöffe (b. i. Pfarrer) ermahleten, fo möchten barnach Die Bischöffe unter ihnen felbst, wollten fie ja mit einander übereinkommen, einen ober mehrere aus ihnen mahlen, die die oberften unter ihnen maren, d. h. die ihnen dieneten und fie besuchten u. f. w." Diesem Borschlage wurde auch mehrfach entsprochen, und in Beffen, in Schleswig-Bolftein (f. die Rirchenordnung von 1542, bei Richter die Rirchenordnungen Bb. I. G. 359. 360), in Balbed (Curte, Gefchichte ber eban= gelifchen Kirchenordnung im Fürstenthum Baldeck. Arolfen 1850. S. 69. 78) u. a. Bugenhagen hatte in der Braunschweigischen Rirchenorduung von 1528 die Beftellung des Superintendenten durch den Rath und die Raftenherren, als Bertreter der Bemeinde, zwar genehm gefunden, doch aber auch eine Mitwirkung der Beiftlichen für nöthig gehalten. Er nahm daher das ihm bom Rath in Braunschweig angetragene Umt nicht eher an, "bevor die übrigen Kirchendiener und evangelischen Lehrer daselbst ihren

Willen und Confens darin bezeugt hatten durch den gewöhnlichen Rirchengebrauch ber Auflegung der Bande" (f. Rehtmaner, Braunschweigische Rirchenhistorie. Bd. 3. S. 59). So wurde auch nach Bugenhagen's Abgang Beinrich Winkel vom Rath und den Schattaftenherren ernannt, doch erfolgte feine Borftellung vor verfammeltem Rath an die Prediger, "die denn auch mit Sand und Mund verhießen, fie wollten ihn für ihren Suberintendenten erkennen und ichuldige Observanz leiften" (a. a. D. S. 71). In heffen follten nach der Kirchenordnung von 1537 (f. Richter a. a. D. Bo. I. S. 251) die Pfarrer des Begirfs drei borfchlagen, aus diefen die Superintendenten einen mahlen und zur Bestätigung an den Landesherrn fenden. Wenn diefer ihn nicht genehm fande, follten die Suberintendenten einen anderen vorschlagen u. f. w. Die Kirchenordnung von 1566 (a. angef. D. Bb. II. S. 290) anderte dies dahin, daß die Begirfspfarrer jeder einen in Borfdilag brachten, von welchen diejenigen zwei oder drei, welche die meiften Stimmen erhalten, dem Landesherrn jur Auswahl prafentirt werden follten. Diefer Modus befteht noch jett (val. Richter, Gutachten, die neuesten Borgange in der ebangelischen Rirche des Rurfürstenthums heffen betreffend. Leipzig 1855). Neuerdings hat fich auch in den preußischen Rheinlanden der Gebrauch gebildet, daß dem Landesherrn drei Berfonen zur Auswahl für die Stelle des General = Superinten = denten präfentirt werden. Für irgend eine derartige Mitwirkung der Beiftlichen und Gemeinden erklart fich auch Söfling, Grundfate ebangelisch - lutherischer Rirchenberfaffung. S. 34 a. E.

Bur bie Mühewaltung erhalt der Suberintendent gewöhnlich außer dem üblichen Behalte noch einen befonderen Buschlag und bestimmte Leistungen für die Bistiationen (f. d. Art.).

Auffer ber bereits angeführten Literatur vgl. m. noch (Adermann) de muneris Superintendentium natura atque indole episcopali. Jenae 1829. 4°. — & dimidt, der Wirkungsfreis und die Wirkungsart des Superintendenten in der ebangelischen Rirche Prengens. Quedlinb. 1837. - Angusti, über das Amt eines General - Superintenbenten, in den Beiträgen zur Geschichte und Statiftit der evangel. Rirche. Beitrag III-(Leipzig 1837). Nr. 14. S. F. Jacobson.

Superpositio jejunii, f. Faften in der driftlichen Rirche.

Supralapfarier, f. Infralapfarier.

Supranaturalismus, f. Religion.

Suprematseid, f. Bd. I. S. 324.

Surianer, f. Rrengzüge, Bb. VIII. S. 71.

Surius, Laurentius, mar, wie gewöhnlich angegeben wird, der Sohn lutherijcher Eltern, nach einigen Angaben dagegen follen feine Eltern der fatholischen Rirche angehört haben. Geboren in Lübed im Jahre 1522, erhielt er feine wiffenschaftliche Bildung junächst in Frankfurt an der Oder, dann in Köln, wo er mit Canifius bekannt wurde, Freundschaft schloß und zur katholischen Kirche übertrat. In Köln machte er auch die Bekanntschaft mit dem Rarthäuser Johann Landsperger; mahrend aber Canifius Jesuit wurde, trat Surius in ben Rarthäuferorden ju Röln ein (1542), widmete sich mit ganzer Strenge der Ausübung der Ordensregeln und fdriftstellerifchen Arbeiten, in denen er namentlich auch feinen Gifer für den Ratholicismus wie feinen Sag gegen die Reformation und deren Führer an den Tag legte. In feinem Urtheile zeigt er große Befangenheit und Beschränktheit; konnte er doch selbst meinen, daß die Reformatoren ihre Lehren bon Muhammed entlehnt hatten. Sedendorf gedentt in feiner Befdichte des Lutheranismus wiederholt bes Surins und legt beffen verkehrte Anfichten bar. Surins übersetzte mehrere myftisch afcetische Schriften, z. B. von Tauler, Ruysbroeck, Sufo u. Anderen, in das Lateinische und verfaßte außerdem Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno 1500. Lov. 1566. Er ftellte biefe freilich ohne Befchid ge= fertigte Arbeit, die selbst in das Deutsche und Frangofische übersetzt murde, dem bekannten von Sleidan (f. d. Art.) verfaßten Werke über die Reformation entgegen. So

Sufa 263

wenig sie auch irgend Werth hatte, wurde sie doch von Isselt, Brachel, Thulden und Brewer dis auf das Jahr 1673 fortgesett. Bon Surius sind serner vorhanden: Homiliae sive conciones praestantissimorum ceclesiae doctorum in evangelia totius anni. Col. 1569; 1576; Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia. Col. 1567. Das Hauptwerk des Surius, siir welches ihm Pabst Bius V. ein besonderes Wohlgefallen zu erkennen gab, ist: Vitae Sanctorum ab Aloysio Lipomanno olim conscriptae. Col. 1570—1576. in 6 Folianten, ein Werk, das wiederholt gedruckt wurde und dessen beste Ausgabe zu Köln 1618 erschien. Nach seinem Tode wurde von dem Karthäuser Jakob Wosander ein siebenter Band hinzugesügt. Surius starb am 23. Wai 1578. — Bergl. Biographie universelle. Tom. XLIV. Par. 1826.

Sufa, hebr. wini, d. h. Litie (Athen. 12. p. 513), altpersisch mahrscheinlich Shuza (f. Laffen in der Zeitschr. f. d. Runde des Morgenlandes, VI. S. 47 f.), fo benannt mahricheinlich wegen ber in ihrer Umgebung machsenden Menge biefer Blumen, war die Bauptstadt der nad, ihr benannten perfifden Probing Suffana, des heutigen Rhufiftan. Diefe Landschaft lag südwestlich von Medien und bildete eine große, im Beften mit Babylonien zufammenhängende, bon den übrigen Nachbarlandern aber durch hohe Gebirge, über deren höchsten und engsten Theil die fusischen Baffe nach Often führten, getrennte Ebene zwischen ben westlichen Randgebirgen Berfiens und bem Tigris. Den heißen Gud = und Gudweftwinden jugunglich, von den fühlenden Rord = und Dft= winden dagegen abgeschloffen, leidet diefes Flachland jumal in der Rahe des perfifden Golfe mit feiner dort flachen und sumpfigen Rufte an unerträglicher Site, fo bag nach Strabo (XV, 3. p.727-736) Schlangen und Eidechsen im Commer zur Mittagszeit auf dem Bege verbrannt liegen blieben und ausgeftreute Gerfte wie im Dfen geröftet wurde. Beiter nördlich, am Fuße der Gebirge, ift bagegen das Klima gemäßigt, in den Bergen felbst rauh und kalt. Das Land war außer dem Ruftenftriche fehr fruchtbar, reich an Betreide, Reis und Wein, benn es war bon mehreren Nebenfliffen des Tigris reichlich bewäffert und nit gahlreichen Ranalen burchzogen. Bu Strabo's Zeit trugen Gerfte und Beizen durchschnittlich 100fachen, zuweilen fogar 200fältigen Ertrag, und noch zur Beit des Chalifats war die Gegend reich an Baumwolle, Buderrohr, Reis und Korn, während fie jest unter dem Fluche der Unwiffenheit und der Sabsucht perfischer Berr fchaft faft nur ale Bufte erfcheint, wenige bebaute Stellen ausgenommen. - Die Ginwohner Sufiana's gehorten ursprünglich (vgl. Efr. 4, 9.) zur fogenannten femitischen Bölkerschicht (f. befonders M. b. Niebuhr, Gefch. von Affur u. Bab. S. 396. 405 ff.) und zerfielen in die zwei Stämme der Riffier, welche die blubenden Chenen befagen, in Dörfern und Fleden wohnten und als ruhige und friedliebende Aderbauer gefchildert werden, und der friegerischen und rauberischen Elymäer auf den Berghohen, welche fich der perfifchen Oberherrschaft so wenig fügten, daß fie felbst den Königen auf ihren Reisen von Sufa nach Perfepolis Löfegeld abverlangten, um fie unbehindert ziehen zu laffen. Rach den letzteren benannten die Ifraeliten die gange Proving Glam (Dan. 8, 2.), während im engeren Sinne eigentlich nur ber weftliche Theil berfelben zwifden Tigris und Eulaus diesen Ramen führte, f. Strabo 16, 1, 17. S. 744; Plin. H. N. 6, 27. 31; bergl. R.=Enc. Bd. III. S. 747 f. V, 18.

Die Hauptstadt Susa lag nach den Angaben der Alten (z. B. Herod. 5, 49. 52 f. Strado 1. S. 47. u. Anderen) auf dem östlichen Ufer des Choaspes, dessen klares, reines Wasser so berühmt war, daß die persischen Großkönige einen Borrath davon in silbernen Gefäßen auf allen ihren Neisen mit sich zu sühren pslegten (Herod. 1, 188). Die Stadt soll in länglicher Gestalt erbaut gewesen sehn; ihre Mauern, Tempel und Paläste waren wie in Babel aus Ziegelsteinen und Erdpech, das sich in Susiana reichlich vorsindet, erbaut; die Dächer der Häuser pslegte man, um kühler zu wohnen, zwei Ellen hoch mit Erde zu beschütten. Die Stadt, namentlich durch Darius Hystaspis bedeutend verschönert, war nach Esth. 2, 5. 4, 16. vgl. 3, 15. 8, 15. auch von Juden be

264 Sufa

wohnt; die ftark befestigte Burg, wo gut geschützt und wohl verwahrt der Palast und bas reiche Schathaus der perfischen Rönige fich befand (Herod. 5, 19. Arrian. Alex. 3, 16, 12. Diod. 17, 65. 19, 48. Justin. 11, 14.), war mahrend ber drei Frühlings= monate Refibeng der perfifden Rönige (Nehem. 1, 1. Efth. 1, 2. 2, 3. 3, 15. הבררה, Xenoph. Cyrop. 8, 6, 22. Anab. 3, 5, 15. Polyb. 5, 48, 14.) und hieß auch τα Μεμνόνεια oder το Μεμνόνειον Gerod. 5, 53 f. Strab. 15, 72 ff. Bauf. 4, 31, 5. Die Entfernung von Efbatana und vom babylonischen Seleufia gibt Plin. H. N. 6,31. ju je 450 rom. Meilen an; der Umfang der Stadt betrug 150 bis 200 Stadien. Benn nach ben oben angeführten Stellen ber Claffifer Sufa am Choaspes lag, nach Dan. 8, 2, 16. aber am (oder in der Nähe des) Ulgi = Eulaus, der auch nach Plin. a. a. D. circuit arcem Susorum, fo würden beide Angaben bahin auszugleichen fehn (bgl. Winer, RBB. II, 640 f. 3. Aufl.), daß Sufa zwischen diefen beiden, einander nahetretenden Flüffen lag und daß Choaspes der heutige Rerrah oder Rerkha, Gulaus ber jetige Digphul fen, welcher als Buflug bes Kuran auch als ein Arm bes Euläus oder heutigen Ruran angesehen werden konnte und fo - freilich nur mittelbar - in den perfischen Meerbusen fließt, was Arrian. Alex. 7, 7, 2. Ptolem. 6, 3, 2. bon ihrem Euläus ausfagen. Die Ruinen von Sufa find benmach nicht, wie lange Beit die gewöhnliche Annahme gemefen ift, bei dem heutigen Schufter ju fuchen, obwohl auch in ber Rahe biefer Stadt am mittleren Ruran fich ein Trummerhaufen findet. Eben to wenig barf man wohl mit Rawlinson notes im Journ. of the Royal geogr. Soc. of London (1839. vol. IX. p. 70 sqq.), dem Ritter (Erdfunde Bd. 9. S. 167 ff. u. 293 ff.) beipflichtete, eine altere, affhrische "Burg Sufan" am oberen Ruran (Rarun) oder Gulaus, wo die Tradition ein Grabmal des Daniel zeigt, annehmen und diese unterscheiben von der fpateren Achamenidenresideng am Choaspes. Offenbar ift nämlich Dan. 8, 2. 16. bon feinem anderen Sufa die Rede als bon der allbefannten "perfifden" Refibenz, weghalb ausdrudlich "in Glam" beigefett wird; auch erfordert diefe Stelle feinesmegs die unmittelbarfte Rabe des Ula bei der Stadt felbit. Bielmehr liegen die Ruinen von Sufa da, wo die Fluffe Kerrah (Choaspes) und Digful, ein Zufluß des Ruran (Gulaus) beim Austritt aus der Gebirgswelt fich am nachften kommen, etwa 11 engl. Meilen bom rechten Ufer des Rerkha und 61 engl. Meilen bom Digful entfernt, faft vom Ufer des einen Fluffes bis zu dem des anderen reichend, und etwa 3 Stunden füdmestlich von der Stadt Digful, der heutigen Sauptstadt von Chufiftan, beginnend. Go find fie g. B. auch auf der Rarte bon Berghaus verzeichnet bei dem hohen, fehr ausgedehnten Trümmerberge der Burg Rala i Schafch, in beren Rabe ebenfalls ein (modernes!) Grab Daniel's gezeigt wird. Ramentlich zwei beträchtliche. hohe Schuttberge in der grafigen, bon Raubthieren bewohnten Ebene, einzelne Marmorftude und Steinplatten mit Reilinschriften und Stulpturen, fo wie die Refte berfallener Ranale bezeichnen heute noch bie Stätte, wo einft die ftolze Sufa fich erhob und vielleicht noch die Trümmer der "goldgeschmudten Burg der Riffier" bergraben liegen. Die Stadt icheint erft im 13. Jahrhundert unferer Zeitrechnung gang untergegangen gu febn.

Bergl. außer Nawlinson und Ritter besonders Kinneir, memoir of the Persian empire, p. 99 sqq.; Ker Porter, travels II. p. 411 sqq.; Monteith in R. Walpob, travels in various countries of the East (Lond. 1820.4°) p. 420 sqq.; Winer, RBB. II. S. 546 f.: Forbiger in Pauly's R. Enc. VI. S. 1520 ff.;

Weber, allgem. Weltgefch. I. S. 362 f.

Seit Loftus im J. 1851 brei Monate lang mit Untersuchungen und Aufgrabungen an Ort und Stelle beschäftigt war und zwei Paläste mit Inschriften aufdeckte, welche die Identität des Ortes bezeugen helsen, kann als völlig sicher angenommen werden, daß das alte Susa an der Ruinenstelle Schäsch zu suchen ist. Auch stimmen die neueren Forschungen im Allgemeinen damit zusammen, daß der heutige Fluß Kerkhah dem alten Choaspes, der Fluß von Diz dem Coprates, der Kurân dem Pasitigvis entspricht. Lostus nimmt an — was die augenscheinlich im Fortgange der Zeit mehrsach veräns

Sufanna 265

berten Stromläuse östlich vom Tigris und nörblich von deffen Mündungsland an sich sehr wahrscheinlich erscheinen lassen (vergl. Rawlinson im Journ. of the Roy. geogrsoe. vol. XXVII. p. 185 sqq. Lond. 1857)—, daß in alter Zeit oberhalb Susa ein Arm des Kerthah gabelsörnig sich abzweigte (vielleicht künstlich), der an der Ostseite von Susa vorbei und an einem Punkte unterhalb des heutigen Ortes Benderghil in den Kurân sloß, daß man aber gelegentlich auch den Choaspes und selbst den Pastitigris mit dem Namen Euläus (Ulai) bezeichnete. Otese ingenieuse Annahme erklärt alle Stellen der Alten, auch Dan. 8,16. Die Hypothese ist um so wahrscheinlicher, da Lostus auf der Ostseit von Schäs wirklich ein jetzt trocken liegendes Wasserbett sand, worin nach Aussage der Umwohner ehemals Wasser sloß. Es frägt sich nur noch, ob dieses Bett irgendwo in den Kurân mündet. — Bergl. Lostus im anges. Bande des Journ. of the Roy. g. Soc. pag. 120 sqq. und Monteith ibid. pag. 108 sqq.; Rödiger in der Zeitscht. d. deutschen westlicht.

Sufanna (nawiw = Lilie), die Tochter Helfia's, die fehr schöne und gottesfürchtige Gattin Joafim's ju Babel, wedte durch ben Anblid ihrer Schönheit die Lufternheit zweier judifchen Melteften und Richter, welche fie eines Tages, ba fie im Garten ihres Saufes, wo jene fich verftedt hatten, baden wollte und ihre beiden Dienerinnen einen Augenblid entfernt hatte, um Del und Galben ju holen, unter Androhung, fie bes Chebruche mit einem Junglinge ju verklagen, jur Befriedigung ihrer Lufte überreden wollten. Da fie aber ftatt beffen um Gulfe fdrie, brachten jene geilen Alten am folgenden Tage in angedeuteter Beife ihre Alage gegen fie an, und auf diefes falfche Beugnif hin wurde fie, die fich umfonst betend auf ihre Unschuld berief, jum Tode verurtheilt. Als das Urtheil bereits vollzogen werden follte, wurde fie durch die Dazwischenkunft des jungen Daniel gerettet; von Gott (durch einen Engel - nach den LXX.) erwecht, hielt diefer dem Bolke Die Schandlichkeit und Thorheit eines folchen Urtheils ohne ordentliche Untersuchung vor und enthullte fodann Die Falfcheit ber Ausfagen ihrer Ankläger, indem er jeden derfelben gefondert in's Berhör nahm, wobei fie fich in ihren Ausfagen widersprachen. Dem Befetze gemäß murben nun die falfchen Beugen und Anklager getödtet, Daniel aber erntete großes Lob und fteigendes Anfehen beim Bolfe.

Dies im Wefentlichen ber Inhalt einer Erzählung, die fich unter den erweiternden Bufaten zum griechischen Buche Daniel findet. Das Stud, mit ber Aufschrift Dovσώννα, oder Δανιήλ, oder auch διάκρισις Δανιήλ, steht in den Handschriften gewöhnlich bon dem fanonischen Daniel, weil die darin berichtete Begebenheit in die Jugendzeit diefes Propheten fällt, obwohl man es nach diefer dronologischen Rudficht noch richtiger nach Dan. 1. hatte einschieben follen; jene einleitende Stellung hat daffelbe auch in den Ausgaben, in der altlateinischen und grabischen Uebersetzung, wogegen die LXX., Bulgata und die Complutenfifche Polyglotte es als einen "Zufat" an's Ende des Buchs Daniel stellen. Bekanntlich steht in den gewöhnlichen kirchlichen Ausgaben der griechiichen Bibel bom Buch Daniel die Ueberfetzung des Theodotion, mahrend die viel altere und freiere Berfion der LXX. fruh verdrängt und erft im 3. 1772 wieder bekannt geworden ift (f. Real-Enchkl. Bd. III. S. 286); Theodotion hat übrigens auch bei den aröfferen Bufaten nichts gethan, als ben ursprünglichen Text ber LXX. in feinem Sinne überarbeitet, erweitert, abgerundet, möglichft mahrscheinlicher gemacht. Wir können hier in diefe Textdifferengen nicht naher eintreten und bemerken nur, daß unsere obige Inhaltsangabe nach dem Texte von Theodotion als dem auch in den deutschen Bibeln befolgten gearbeitet ift. Diefe von Luther mit Recht unter die "Apokryphen" gewiesenen größeren Zusätze zum Buch Daniel find wohl von dem griechischen Uebersetzer deffelben felbft bem Buch beigegeben worden, der nur Borhandenes in feiner Beife überarbeitet hat. Diefelben find baher, wie auch die Sprache, zumal die Wortspiele B. 54 f. 58 f., beweift, ichon ursprünglich griechisch gefaßt worden und nicht als bloge Uebersetzung zu 266 Sufo

betrachten. — Bas nun fpeciell die Geschichte bon Sufanna betrifft, fo fann fie nicht als eine rein hiftorifche Erzählung angesehen werden. Sat man auch von Julius Ufricanus an, gegen welchen Drigenes die Apologie nicht fehr gludlich führte (f. Schriften= wechsel in Origen. dial. c. Marcionit. ed. Wetstein. Basil. 1673. p. 220 sqq.), bis auf die neuere Zeit die Unwahrscheinlichkeiten in der Erzählung vielfach übertrieben, fo ift und bleibt doch nicht nur des Unwahrscheinlichen, sondern des geradezu hiftorisch Uns möglichen genug in dem Stude, um beffen hiftorifden Rarafter und Glaubwürdigkeit in einem fehr geringen Lichte erfcheinen zu laffen; fo, um nur wenige Beifpiele anzuführen, die tumultuarifche Art, wie der Procef gegen Sufanna inftruirt wird; das formliche Citat B. 53., die Annahme, als hatten die Juden in Babel das Recht über Leben und Tod ihrer Genoffen gehabt, u. A. m.; die Apologetif von Moulinié, notice sur les livres apoer. de l'ancien Test. (Genève 1828) p. 90 sqq., und Scholz, Einleit. III. S. 522 f. ift baher als völlig verfehlt zu bezeichnen. Zwar meint der Berfaffer felbft. eine mahre Gefchichte zu ergählen, und möglich ift, daß eine Boltsfage berfelben gu Grunde liegt, wie fich denn mehrere foldhe Sagen im Munde des Bolts an Daniel's verehrten Ramen knüpften, der als ein Mufter bon Gerechtigkeit und Beisheit galt (vgl. Ezech. 14, 14 ff. 18, 3.), und unfere Erzählung namentlich ließ fich schon nach der Etymologie des Ramens Daniel leicht an benfelben anknüpfen. Emald (Gefch. Ifr. Bb. IV. S. 558) macht überdies aufmerkfam auf eine, auch anderwärts (Coran Sur. 2, 96. und dazu die Commentatoren) vorkommende, babylonifche Sage von Borführung zweier alter Manner durch die Liebesgöttin, welche Sage, nach Balaftina fich berbreis tend, mit Erinnerungen aus Daniel's Leben fich mifchen konnte, woraus dann endlich diese acht judaifch gefarbte Erzählung fich bilden mochte. - Die Zeit, in welcher das Stud verfaßt wurde, ift diejenige der Uebersetzung Daniel's, also noch die vorchriftliche Zeit, etwa das lette Sahrhundert vor Chrifto, und der Berfaffer wird ein helleni= ftischer Jude in Aegypten gewesen fenn. Später haben die Juden diese Erzählungen von Daniel noch weit mannichfacher ausgeschmucht und in's Aramäische übersett, wovon noch einige Spuren vorhanden find. In der driftlichen Rirche theilte die Erzählung von Sufanna das Schickfal aller übrigen fogenannten Apokryphen, f. den Art. "Ranon des Alten Teftaments" Bb. VII. bef. S. 256 ff. Man vergl. besonders Fritische im exegetischen Sandb. zu den Apokryphen des A. Teft. (Leipz. 1851) I. S. 111 ff. 132 ff.

Sine Heilige, Namens Sufanna, geboren um das Jahr 310, war Borftesherin eines Klosters in Eleutheropolis in Palaestina prima und starb den Märthrertod. Vielleicht sind die heute Santa Hanneh benannten Tempeltrümmern in der Nähe jener Stadt die Ueberreste der Kirche und des Klosters dieser Susanna. — Bergl. die Acta Sanctor., 20. Sept., 151, 157 b. und Dr. Tit. Tobler, dritte Wanderung nach Paslöstina im Jahre 1857 (Gotha 1859) S. 145.

Sufo, Heinrich, ward geboren den 21. März 1300 zu Constanz; sein Bater gehörte dem alten, im Segau blühenden Geschlechte der Herren von Berg an, seine Mutter der Familie Sänß oder Siß. Der Bater war ein rauher Kriegsmann, die Mutter eine zarte, fromme, unter des Gatten Härte leidende Frau; sie prägte früh ihrem Sohne die Liebe zum Göttlichen ein. In seinem 13. Jahre kam Suso in's Constanzer Predigerkloster; von da ging er nach Köln, um Theologie zu studiren; sein Gemüth war noch, wie er später sagte, ungesammelt, er suchte in der Welt eine Befriedigung, die er nirgends sand. Erst der Tod seiner Mutter veranlaßte ihn, in seinem 18. Jahre zur Einsehr in sich selber, er erkannte, daß nicht rastloses Suchen im Aeußern, sondern nur innere Gelassenheit zur Wahrheit und zum Frieden sühre. Bon dieser Zeit an nannte er sich nach dem Ramen seiner Mutter. Einen großen Einsluß übte Eckart auf ihn auß; er ward einer der begeistertsten Schüler des "heiligen Meisters"; allein da Gefühl und Phantasie mächtiger bei ihm waren, als das spekulative Denken, so nahm seine Whstist eine eigenthümliche Richtung; die bloße Idee genügte ihm nicht, er bedurste gleichsam einer Gestalt, in der alle Bollsommenheit und Liebenswürdigkeit vereinigt

Sufo 267

waren. Da trat ihm in den falomonischen Budern die ewige Beisheit entgegen, als die schönfte, lieblichfte "Minnerin"; bald identificirte er fie mit Chriftus, bald mit der heiligen Jungfrau; ihr weihte er bon nun an die Schätze feines "bon Jugend auf minnereichen Bergens". Um ihr Diener zu werden, legte er fich Entfagungen und Schmerzen auf; mit eifernem Griffel fdrieb er den Ramen Jefus auf feine Bruft und nannte fich felber feiner himmlischen Beliebten "Bergenstraut" oder "Amandus". Go kehrte er in das Conftanzer Rlofter zuruck, wo er in der Einsamkeit schwere Rafteiungen ertrug und fich häufiger Bifionen rühmte. Im Jahre 1338 fchrieb er hier fein deutiches Buch "bon ber ewigen Beisheit", in dem er in Form eines Wefprachs awischen dieser Beisheit und ihrem Diener zeigen wollte, wie der fromme Mensch bas Leiden Chrifti nachahmen foll. Erft im 40ften Jahre machte er feinen Bufungen ein Ende, um bon nun an ale Brediger zu wirfen; er nannte dies feinen Gintritt in die Ritterschaft Gottes. In jener bermorrenen Zeit, wo fo Bieles fich vereinigte, um die Bemuther auf Gott hinzuweisen, brachte fein Bredigen manche gefegnete Birfung herbor. Er trat in Berbindung mit ben mpftifchen Lehrern am Rhein, befonders mit Tauler und mit Beinrich von Nördlingen; vornehme Frauen bewog er, fich einem ftillen, in Liebe thätigen Leben zu weihen, trug dazu bei, Bereine von Gottesfreunden zu fammeln, und bildete eine Briiderschaft der ewigen Beisheit, für die er Regeln und Gebete fdrieb. Seine Thatigfeit brachte ihn in haufige Befahr und fette ihn Berlaumdungen aus; er ward fogar beschuldigt, die teterischen Lehren der Briider des freien Beiftes ju berbreiten. In feinen letten Jahren mahlten ihn die Bruder feines Rlofters zum Prior. Bald darauf erzählte er die Geschichte feines inneren und äuferen Lebens feiner Freundin, der Nonne Elisabeth Stäglin in einem Rlofter bei Winterthur; ohne fein Borwiffen fchrieb fie feine Erzählungen nieder, die er dann fpater theils abanderte, theils bervollftandigte. Sufo nahm fie als erftes Stild in die Sammlung feiner Schriften auf, die er felber damals veranstaltete; das zweite Stüd mar das Gefprach bon ber emigen Beisheit; das dritte, das Buch von der Bahrheit, gleichfalls in dialogischer Form und Fragen eines Jungers enthaltend, die von der Wahrheit, meift nach den Ideen Caarts, beantwortet werden; ben Schluß der Sammlung bilden einige Briefe. Sufo ftarb den 25. Jan. 1365 im Dominitanerflofter ju Ulm. Geine Schriften geben fein zusammenhängendes Suftem; ber Stoff ift meift den anderen Muffifern feiner Zeit entlehnt, ihm eigenthumlich ift nur die phantaftifche, romantifche Form; Alles ift unmittelbare, in Bildern und Befichten fich ausfpredende Unfchauung. Er geht von der hauptfächlich burch Edart aufgestellten 3dee aus, Wefen fen der hochste Begriff, und das Wefen fen Gott; man erkenne es fchon in ber auferen Ratur, alles Weschaffene fen ein Spiegel, aus bem Gott wiberleuchtet; das Erkennen Gottes in diesem Spiegel nannte er Spekuliren. Rein Name gennigt, um ben Gottesbegriff zu erschöpfen; Gott ift eben fo gut "ein ewiges Nichts" als das "allerwesentlichste Etwas"; er gleicht einem "Ringe, beffen Mittelpunkt überall und beffen Umfreis nirgends ift". Bei folden Gedanken bermag aber Sufo nicht lange gu verweilen; mahrend für Edart bas "bernünftige Erfennen" Gottes bie hochfte Geligkeit ift, findet Sufo die feinige barin, "bie grundlofe Luft und Freude, die Gott in fich felbft ift, in beschaulicher Beise zu genießen". Die Creaturen find ewig in Gott, als in ihrem emigen "Exemplar"; ba haben fie an fich teinen Unterschied; erft nach ihrem "Ausfluß" aus Gott, wenn fie in die Ercaturlichfeit eintreten, werden fie bon Gott und unter fich verschieden; fie haben aber Alle eine Sehnfucht, in ihren Ursprung gurudgutehren und die Ginheit wieder herzustellen. Auch die Trinitat ftellt Sufo auf ähnliche Beise bar; ber Cohn ift bas emige, bom Bater ausgehende Bort; in dem Sohne liebt fich ber Bater und im Bater liebt fich ber Gohn; biefe, Beibe gur Ginheit wieder verbindende Liebe ift der heilige Beift. Filr den burch die Gunde getrubten Menschengeift gibt es feinen anderen Weg zu Gott, als burch Chriftum, und zwar gunächst durch Rachbildung feines Leidens. In dem durch Leiden hindurchgehenden muftifchen Leben gibt es mehrere Grade: die Läuterung, d. h. die Austreibung aller creatiir=

lichen Begierden; die Erleuchtung, die bald mittelbar, bald unmittelbar die Seele mit "gottlichen Formen" erfüllt; die Bolltommenheit, "bie da liegt in hohem Schauen, in inbrünftiger Minne und fugem Beniegen des hochften Guts"; der fich Gott laffende Menfch "wird entbildet bon der Creatur, gebildet mit Chrifto und überbildet in Die Gottheit"; bas ift "bes Beiftes Ueberfahrt", in ber er jur "Unwiffenheit feiner felbft und aller Dinge" fommt und nur Gott allein in ihm wirft. Die "Anderheit" amifchen dem Schöpfer und dem Geschöpf befteht indeffen immerfort; Sufo bleibt, trop feines mpftifchen Fluges, mit flarem Bewuftfehn an der Granze fteben, wo die pantheiftifche Berfchmelzung des geschaffenen Beiftes mit bem ewigen beginnt. In einer merkwirdigen Stelle feines Buches bon der Wahrheit führt er einige Lehren Edart's an, welche die Bruder des freien Beiftes fich angeeignet hatten und beren orthodoren Ginn er gu retten fucht, um bon feinem Meifter den Bormurf abzumenden, als habe er allen Unterschied zwischen Gott und dem Menschen aufgehoben.

Man hat Suso mit Recht ben Repräsentanten ber bichterischen Mustit im Mittelalter genannt; er ift im vollen Sinne des Wortes ein Dichter; wie ein Minnefanger feine Beliebte befdreibt, fo befdreibt er die feinige, die emige Beisheit; Mes wird jum Bilbe für ihn, er bedient fich oft ber reitenoften, ber außeren Ratur entnommenen Bergleiche. Während andere Muftifer barauf brangen, man folle fich aller Bilber ent= ledigen, konnte er kaum einen Bedanken faffen, ohne ihn fofort unter symbolischer Be= ftalt darzuftellen; darum wollte ihm auch bas eigentliche Philosophiren nicht gelingen, eben fo wenig als das fraftige, besonnene Sandeln; weniger fpekulativ als Edart, weniger praktisch als Tauler, bleibt er trot feiner schwärmerischen Afcese ein lieblicher

Sanger der göttlichen Minne.

Seine Schriften erschienen zu Augsburg im 3. 1482 und 1512 in Fol.; im 3. 1829 gab Diepenbrod fie heraus, Regensburg, 2te Ausg. 1838. Gie murden bon Surius lateinifch überfett, Roln 1555 u. öfter; aus diefer Ueberfetjung murden fie auch in's Frangofifche und Italienische übertragen, ja fogar wieder in's Deutsche. Das Buch bon den neun Felfen, bas lange Zeit Sufo jugefdrieben murde, ift nicht bon ihm, fondern von dem Strafburger Burger Rulman Merfwin, der es im Jahre 1392 ver-C. Schmidt.

Suspenfion, f. Gerichtsbarteit, Bb. V. S. 73. 81.

Sutri, Synode, f. Bb. V. S. 690.

Swedenborg war am 29. Januar 1688 ju Stochfolm als ber Sohn bes Jesber Swedberg, Bifchofs von Stara in Beftgothland geboren und erhielt in ber Taufe ben Namen Emanuel, b. i. Gott mit une, "zur Erinnerung, daß er stete ber Rabe bes auten und gnäbigen Gottes eingebent fenn folle." Sein Bater wird als ein Mann von einer fehr aufrichtigen Frommigkeit, bon höchster Pflichttreue, bon eben fo ftrenger Rechtlichkeit als vorzüglicher Milbe, dabei von einer umfaffenden Gelehrfamkeit nicht nur in der Theologie, fondern auch in anderen Zweigen ber Wiffenschaft gefchildert. Dem Cohne eines folden Mannes tonnte es an einer guten Erziehung nicht fehlen, und ber Erfolg derfelben war bei Emanuel ein äußerst glücklicher. Befonders trat ber religiofe Sinn bei dem Anaben fruhzeitig mit ausnehmender Lebhaftigkeit hervor. "Bon meinem vierten Jahre an", erzählt Swedenborg felbft, "waren meine Bedanten beftanbig voll von Betrachtungen über Gott, über die Erlöfung und über die geiftigen Buftande des Menschen. 3ch offenbarte im Gespräch oft Dinge, welche meine Eltern mit Staunen erfüllten, fo daß fie zuweilen fagten, es fprachen gewiß Engel durch meinen Mund." Doch scheint der junge Swedberg, worüber man fich freilich wundern muß, eine gründliche Erfenntnig ber Glaubenslehre feiner Rirche nicht erhalten zu haben. "Mein größtes Bergnigen", berichtet er weiter, "bon meinem fechsten bis zu meinem zwölften Sahre war es, mich mit ben Beiftlichen über den Glauben zu unterhalten, denen ich denn oft bemerkte, Liebethätigkeit oder Liebe fen das Leben des Glaubens, und diefe lebendigmachende Liebethätigkeit oder Liebe fen nichts Underes, ale bie Liebe jum Rachften;

Gott verleihe diesen Glauben Jedem, er werde aber nur von Solchen aufgenommen, welche jene Liebethätigkeit üben. "Ich kannte damals", fügte er noch bei, "keinen ans deren Glauben, als den, daß Gott der Schöpfer und Erhalter der Natur seh, daß Er den Menschen mit Berstand, guten Neigungen und anderen daher stammenden Gaben beschenke. Ich wußte zu dieser Zeit nichts von jener systematischen oder dogmatischen Art von Glauben, daß nämlich Gott, der Bater, die Gerechtigkeit oder die Berdienste seines Sohnes, wem und wann er wolle zurechne, selbst dem Undußsertigen. Und hätte ich von solcher Art des Glaubens gehört, er wäre mir damals wie jetzt völlig unversständlich gewesen."

So war denn bei dem ungemein reichbegabten Knaben wenigstens bis zu feinem 3wölften Jahre hin, der Religionsunterricht noch nicht über ben Inhalt des erften Glaubensartifels hinausgeführt, fo war ihm damals noch gar nichts über die Erlösungsbedürftigfeit bes Menschen und über feine Erlösung und Beiligung überliefert worden. Spater aber, als es gefchah, geschah es offenbar in fo geiftlofer und migverständlicher Beife, daß sich bei ihm ein wahrer Abschen gegen die Lehren der Kirche, welcher er angehörte, festsette, ein Abscheu, der sich, ihre verkehrte Auffassung einmal vorausgesett, wohl um fo leichter begreifen lagt, je heller und klarer fonft fein Beift und je mehr fein Gemuth von lebendiger Liebe gegen Gott und gegen die Menschen erfüllt mar. Bielleicht lag auch gerade in dieser Miftennung der Dogmen seiner Rirche, und zwar mehr noch als in einem Naturfehler, dem Stottern nämlich, womit er behaftet mar, der Grund, daß fich feine Reigung zum geiftlichen Stande bei ihm entwickelte. Go wendete fich benn Emanuel ben weltlichen Wiffenschaften zu, und zwar widmete er fich auf der Uniberfitat Upfala mit außerordentlichem Fleige dem Studium der lateinischen, griechischen und hebräifchen Sprache, besonders aber dem Studium der Mathematit und der Naturwiffenschaften, und erwarb fich in allen diefen Disciplinen die gründlichsten und gediegensten Renntniffe, fo daß er nachmals wohl für den gelehrteften Mann in feinem Baterlande gelten konnte. Ronig Rarl XII. ernannte ihn in Anerkennung feiner ausgezeichneten wiffenschaftlichen Tüchtigkeit zum Affessor beim königl. Bergwerks-Collegium, wollte aber junachft boch nur feine Geschicklichkeit in ber Medjanit benuten, und bei ber Belagerung von Friedrichshall im Jahre 1718 gelang es dem damals erft 28jährigen Swedberg, eine Rollmaschine zu erfinden, mittelft beren die größten Galeeren 14 englische Meilen Wege über hohe Berge und Felfen in einen Golf geschafft werden fonnten, in welchem die dänische Flotte lag.

Bald nach dem Tode des Rönigs murde Swedberg von der Königin Ulrife Eleonore unter dem Namen Swedenborg in den Abelftand erhoben. Aurz nachher besuchte er auf mehreren Reisen verschiedene Bergwerke und Schmelzofen im Auslande, um fich für das ohne fein Ansuchen ihm übertragene Amt im Bergwerts - Collegium noch im vollsten Mage zu befähigen. Obwohl er hierauf den Pflichten diefes Amtes mit der äußersten Treue und Bewissenhaftigkeit oblag, so nahmen dieselben seine Zeit und Rraft boch nicht bermagen in Anfpruch, daß er, bei feiner eminenten geistigen Begabung, nicht noch auf anderen Bebieten Bedeutendes zu leisten bermocht hatte. Er verfafte bis jum Jahre 1743 eine gange Reihe jum Theil hochft voluminofer und dabei in febr berichiedenartige Zweige der Biffenfchaft, in die Naturphilosophie, Chemie, Mathematik, Mechanit, in die Aftronomie, die Geologie, Mineralogie, Anatomie, Physiologie, auch in die Technik, in das Münzwesen u. f. w. einschlägige Werke. Natürlich können wir uns nicht darauf einlaffen, fen es auch nur mit wenig Worten, den Inhalt diefer gelehrten Arbeiten Swedenborg's hier anzudeuten; doch werden wir es nicht umgehen tonnen, die eigenthumliche Beschaffenheit seiner Naturphilosophie hier in der Rurge gu bezeichnen, indem diefelbe - mas bis jest völlig übersehen worden ift - von fehr entschiedenem Einfluß auf das Suftem der religibsen Lehre mar, welches sich nachmals in feinem Beifte entwickelte. Seine Raturphilosophie zeigt eine unverkennbare Aehnlichfeit mit jener des Cartefius, indem fie ebenfalls, gang bem Beifte feiner Zeit entsprechend,

einen gtomiftischen und mechaniftischen Raratter an fich tragt. Der Atomismus, welchem Smedenborg huldigte, ift freilich nicht der gemeine materielle, aber er ift ein dynamis icher Atomismus, und die ihm aus immateriellen Kräften bervorgehenden forberlichen Dinge laffen fich nicht von der Macht des geiftigen Lebens völlig burchdringen, wiffen fich biefem gegenüber entschieden im Dafenn zu behaupten. Go begegnet uns denn bei ihm ein ahnlicher Duglismus bes Beiftes und ber natur, in welchem wir Cartefins befangen finden. Bon den thatigen oder wirkenden Rraften aber, Die der Materie au Grunde liegen, behauptet Swedenborg, daß fie an fich felbft einander gleich feben und fich nur in Ansehung des Grades und der Dimension von einander unterscheiden. Jedes Dragn bes thierischen Körpers nimmt, wie Swedenborg empirisch bis in's Einzelnste nachzuweisen bemüht ift, feinen Anfang von gewiffen Ginheiten oder fleinsten Theilen. bie demfelben eigenthumlich find, und erhalt feine Form bon deren ftufenweifer Bufammensetzung und seine allgemeine Funktion von der Summe feiner besonderen Funktionen. So find 2. B. die Bladden ober fleinften Theile, Die der Lunge eigenthumlich find, eben fo viele fleinste Lungen, die Rohrchen der Rieren eben fo viele fleinfte Rieren u. f. w. Doch bleibt Smedenborg hierbei noch nicht fteben; feine Methode der Analyfe, bei welcher vorausgesetzt war, daß das Größte auf das Kleinste hinweise, ließ ihn auch die Identität der höheren Gruppen der Organe und ihre Funktionen mit den niederen Dragnen und deren Funktionen wie der Gingeweide des Kobfes mit denen der Bruft und diefer mit jenen des Unterleibs erkennen. Wenn die Organe des Unterleibs das Blut mit einer erdartigen Nahrung berfehen, fo führen ihm die der Bruft eine luftartige und das Wehirn eine atherifche Speife gu. Wenn das Berg und die Blutgefage Ranale einer forberlichen Circulation find, fo find bas Behirn und die Nerven ober Beiftgefäße Ranale einer transscendentalen oder geiftigen Cirkulation u. f. w.

Offenbar hatte Swedenborg mit diefer feiner Naturphilosophie feiner eigenthumlichen Auffassung der religiöfen Bahrheiten vorgearbeitet. Bas wir an diefer als großartig und tieffinnig anzuerkennen haben, dem war durch jene zunächst doch nur die irdifche Belt betreffenden wiffenschaftlichen Bestrebungen der Boden gleichsam gewonnen. Auf der anderen Seite wird fich aber freilich auch darthun laffen, daß ber Grund der Unvollfommenheit der Erörterungen Swedenborg's über die himmlischen Dinge wenigstens theilweise in den Mängeln liegt, welche feiner Naturphilosophie anhaften. Wenn allen noch fo berichiedenen Gestaltungen der Ratur ein und derfelbe Typus zu Grunde liegt, wenn alfo eine "conftabilirte harmonie", wie Swedenborg fagt, in den einzelnen Reihen und Ordnungen der förperlichen Dinge nicht zu berkennen ift, wenn die niederen Rlaffen der Wefen überall die Unterlage der ihnen jedenfalls entfbrechenden höheren Wefensstufen darstellen, so war hiermit freilich auch die Aussicht auf eine die Welt der Sichtbarteit überragende geiftige Welt eröffnet, und bei ber unlangbaren Unalogie, welche awischen diesen beiden Welten obwaltet, augleich die Möglichkeit gegeben, fich lettere viel mefenhafter und confreter zu benten, als fonft gemeiniglich ber Fast konnte es hiernach scheinen, als fen von Swedenborg der Beariff Fall fehn mag. der berklärten oder vergeiftigten Leiblichkeit, der für das mahre Berftandniß der Lehren und Thatfachen der Bibel von unermeflicher Bedeutung ift, wiffenschaftlich feftgeftellt worden. Doch ift dem keineswegs also; nicht dieser Begriff felbst, nur ein Analogon beffelben begegnet uns in Swedenborg's Lehre. Er behauptete allerdings, daß es jenfeits ber irbifchen, groben, materiellen noch eine gartere, feinere, himmlifche Welt gebe und dag erftere zur letteren ungefähr fo wie die Rinde des Baumes zu dem Solze beffelben oder wie das Holz zum Mark fich verhalte. Die verklärte oder vergeiftigte Leiblichkeit aber im Ginne der Bibel ift nicht als eine blofe Effloresceng, nicht als eine bloge Steigerung, Potenzirung des Materiellen zum Uebermateriellen anzusehen, fo daß erfteres als die rauhe Burgel gleichfam, welche das garte Bluthenleben gu feiner Boraussetzung hatte, fich noch im Dafenn behauptet. Bur eigentlichen Berklärung und Bergeistigung des irdisch Rörperlichen wird vielmehr deffen rabifale Auflösung und feine

durchgreifende Umbildung und Erhöhung zur himmlischen Wesenheit erfordert. Die Ansersennung aber einer solchen Umgestaltung des Materiellen vertrug sich nicht mit dem atomistischen und mechanistischen Karaster des Systems der Naturphilosophie, welches Swedenborg aufgestellt, und so konnte denn seine Auffassung der Bibellehre den hohen und wirklich befriedigenden Abschluß, den diese an sich selbst allerdings darbietet, nicht erreichen, so nußte sie theilweise den Karaster des sogenannten Rationalismus annehmen.

Da gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts bereits eine fo entschiedene Tendens sur rationalistischen Dentweise obwaltete, so wurde Swedenborg mit feiner religiösen Lehre wohl einen noch weit größeren Anklang gefunden und dieselbe auch wefentlich bagu beigetragen haben, den außerordentlichen Ruhm, den er fich durch feine bisherigen gelehrten Arbeiten erworben, noch zu erhöhen, hatte er fie feinen Zeitgenoffen lediglich als Frucht feines wiffenschaftlichen Forschens, welches bei ihm bon jeher bon einem frommen Sinne geleitet mar, vorgelegt. Das tonnte und durfte er aber nicht. indem er basienige, mas er bom 3. 1743 an ber Welt mitzutheilen hatte, nicht lediglich nur als eine Fortführung beffen anzusehen vermochte, worauf ichon von Anbeginn fein Streben gerichtet gewesen. Es war in dem gedachten Zeitpunkte - babon war er bollfommen überzeugt - ein entschiedener Wendepunkt in seinem Leben eingetreten. Der Berr mar ihm, nach feinem Dafürhalten, und zwar in Geftalt eines von Licht ftrahlenden Mannes erschienen und hatte zu ihm gesagt: "Ich bin Gott, der Berr, Schöpfer und Erlöfer; ich habe bich ermählt, den Menschen den inneren und geistigen Ginn der heiligen Schriften auszulegen: ich werde bir bittiren, was du schreiben follft." Bon nun an waren ihm überhaupt, feiner Angabe gufolge, bie Augen des inneren Menschen eröffnet und er befähigt worden, in den Simmel, in die Beifterwelt und in die Solle hineinzusehen. Es dauerte indeffen noch eine Beile, bis er fich in die neue Sphare, in welche er hiermit verfest worden mar, gang eigentlich hineinzufinden wußte, und mahrend diefer Zeit gab er noch den dritten und letzten Band eines großen naturwiffenschaftlichen Werkes heraus und fuhr dabei fort, den Obliegenheiten feines Amtes als Affeffor beim Bergwerts-Collegium mit gewohnter Bewissenhaftigkeit sich zu unterziehen. 3m 3. 1747 aber bat er um die Entlaffung von diefer Stelle, die er dem auch bom Rönig erhielt, und zwar unter Genehmigung bon noch zwei anderen Bitten, die er jenem Gefuche beigefügt und bon benen die eine dahin lautete, daß er die Salfte feines Amtsgehaltes als Benfion genießen und dann, daß er den höheren Rang, der ihm bei feiner Abdankung angeboten war, ablehnen dürfe.

Bon nun an war feine Zeit fast ausschließlich der Abfaffung feiner theologischen Berte gewidnet, wofür er fich schon borher durch Biederaufnahme des Studiums ber hebraifchen Sprache und durch fleißiges Forschen in der heiligen Schrift vorbereitet hatte. Diefe Werke find insgefammt in lateinischer Sprache gefchrieben, boch find viele derfelben auch in's Englische und eben fo, befonders vom Universitätsbibliothekar Dr. Immanuel Tafel in Tübingen, in's Deutsche übersetzt worden. Es ift ihrer eine aufterordentlich große Bahl; fie enthalten aber auch gar vielfache Wiederholungen und find in einem ziemlich weitläufigen Style berfaßt. Die noch von Swedenborg felbft jum Drud beförderten find folgende: Arcana coelestia. 13 Tom. - De ultimo judicio. - De coelo et inferno. -- De equo albo. -- De telluribus in mundo nostro solari seu planetis, et de telluribus in coelo astrifero et illorum incolis. - De nova Hierosolyma. — Sapientia angelica de divino amore et de divina sapientia. — Doctrina novae Hierosolymae de Domino. — Doctrina vitae pro nova Hierosolyma ex praeceptis Decalogi. - Continuatio de ultimo judicio et de mundo spirituali. - Doctrina novae Hierosolymae de scriptura sacra. — Sapientia angelica de providentia divina. - Doctrina novae Hierosolymae de fide. - Apocalypsis revelata. 4 Tom. -De amore conjugiali et scortatorio. — Summaria expositio doctrinae novae ecclesiae. — De commercio animae et corporis. — Vera christiana religio. 4 Tom. — Mehrere andere Werke von ihm find erft nach seinem Tode herausgegeben worden, noch andere, und zwar sehr viele, befinden sich noch ungedruckt in Berwahrung der kgl. Alas demie zu Stockholm, theils auch in der kgl. Universitätsbibliothek zu Upfala.

Raum weniger wirksam ale feine fdriftstellerische Thatigkeit mar für die Anerkennung, welche feine Lehre noch bei feinen Lebzeiten fand, feine Berfonlichfeit. Er war ein ausnehmend liebenswürdiger Raratter, und eben das Bohlwollen, eben die Milde. die nämliche Bergensgute, furz das gange edle Raturell, von welchem man, ale Swedenborg noch Rind war, gefagt hatte, Engel fprächen aus ihm, leuchtete überall aus feinem Befen hervor und gewann ihm allenthalben Liebe und Berehrung. Swedenborg" - fagt der schwedische Minister Graf von Sobten - "zweiundvierzig Jahre gekannt und bin auch längere Zeit täglich mit ihm umgegangen; ich erinnere mich aber nicht, jemals einen Mann von mehr gleichmäßig tugendhaftem Rarafter fennen gelernt zu haben." Ein Sollander, der mit Swedenborg erft in deffen 81. Lebensjahre zusammentraf, bemerkt von ihm, daß dieser alte Mann ein mahres Bild ber Unschuld dargeftellt und daß aus feinen hellen freundlichen Augen die Wahrheit felbst einen anzusprechen geschienen habe, fügt aber auch bei, daß er diejenigen, die fich über feine Mittheilungen aus der Beifterwelt, zu welchen er fich doch nie unaufgefordert herbei= ließ, luftig zu machen gedachten, in fast unbegreiflicher Art jum Stillschweigen und ernften Buhoren zu bringen gewußt habe. Bon dem Meugeren Swedenborg's wird fonft noch angegeben, daß er bon mittelmäßiger Größe, etwas mager und bon brannlicher Ge= sichtsfarbe, dabei ein mahres Bunder bon Gesundheit und als Greis noch so hurtig auf den Beinen gewesen fen, wie der jüngfte Mann.

Eben fo rein und lauter als Smedenborg's Gemuth, eben fo ungetrubt als feine Befundheit, eben fo hell und flar war auch fein Beift bis in feine letten Lebenstage. Gleichwohl berichtet er Dinge von fich, die in foldem Mage über alle fonftigen Erfah= rungen hinausgehen, daß man ihm hierin nicht fo leicht Glauben beizumeffen geneigt feyn wird. Nicht genug, daß er behauptete, es habe fich feinem Blicke der himmel wie auch die Bolle erschloffen, so daß er nicht etwa schlafend und im Traume, sondern machend und nit hellen offenen Augen in diese Regionen zu bliden vermochte; nein, er geht noch viel weiter, er befteht darauf und ruft dabei Gott und die Beiligen ale Zeugen feiner Wahrhaftigfeit an, daß er mit den Abgeschiedenen auch in einem perfonlichen und zwar fehr genauen, intimen Umgang fich befunden habe. Das konnen nun freilich die= jenigen nicht für möglich halten, welche den Beftand einer Beifterwelt als folcher läugnen, fondern vielmehr annehmen, daß den Dahingeschiedenen auf einem anderen Belt= förper sofort wieder eine leibliche Umhullung ju Theil werde, daß folglich zwischen ihnen und den noch auf Erden Lebenden eine weite, weite Raumesdiftang ftattfinde. Go bachte unter vielen Underen auch Berder, und auf Grund diefer rationalistischen Spothefe glaubte er denn den Berichten über gemiffe Aufschluffe, welche Swedenborg über gang specielle Berhaltniffe hienieden aus der Beifterwelt erhalten haben foll, die Glaubwirbigfeit furzweg absprechen zu muffen. Es liegen zwölf folder Berichte vor, brei unter ihnen haben gleich bon bornherein allgemeinere Aufmerksamkeit erregt, und wenn Berder von ihnen bemerkt, daß fie aus einer fehr trüben Quelle, dem blogen Sorenfagen gefchöpft fegen, fo ift dies unrichtig. Man fann fich in Betreff berfelben auf die Beugniffe höchft zuverläffiger Personen, unter anderen auch ber Königin Louife Ulrike von Schweden, einer Schwester Friedrich's des Großen, berufen, fo daß diefe Angaben für gerade fo gut beglaubigt anzusehen sehn werden, als irgend eine andere hiftorische Thatfache.

Haben wir es bemgemäß hier mit wirklichen Borgängen zu thun und wird man diese doch wohl nicht für bloße Spiele des Zufalls ausgeben mögen, so wird sich's freilich fragen, ob man sie nicht vielleicht doch zu erklären vermöge und wie dies allensfalls geschehen könne. Run lehrt Swedenborg selbst und alle tieser gehenden Psinchologen auch der Neuzeit, unter denen wir nur H. F. Fichte hier namhaft machen wollen, kommen mit ihm darin überein: daß der Mensch hinter oder innerhalb seines äußeren

materiellen Wefens noch ein inneres Wefen mit zwar nur geiftigen, aber boch fubstantiellen Organen besitze, die er in die andere Welt mitnehme, die fich jedoch unter gewiffen Bedingungen auch ichon hienieden für lettere eröffnen konnen; eben biefes, behaubtet er aber, fen gerade bei ihm felbst und zwar in einem ungewöhnlichen Grade der Fall gemefen. Unter diefen Borausfetzungen würde fich benn fein Berkehr mit ber Beifterwelt mohl immer ale etwas Aukerordentliches und im hodften Grade Mertwürdiges, aber doch nicht mehr als etwas ichlechthin Undenkliches darftellen. Bielleicht scheut man fich indessen, Swedenborg biefe Babe zuzugestehen, indem dadurch feine religibje Lehre, welcher Art fie auch fen, ob fie mit der heiligen Schrift zusammenftimme oder nicht, eine Beglaubigung ju gewinnen icheinen mochte; biefes Bedenken ift jedoch ungegrundet. Dbichon wir nämlich bei Swedenborg ein positives Widerstreben gegen Die Bahrheit borauszusepen durchaus feine Urfache haben, fo liegt ja doch der Bedante nahe genug, daß er, fo lange ihm das Erdenleben zu feiner fittlichen Reinigung und gu feiner geistigen Rräftigung noch nothwendig war, felbst in jenen höheren Momenten feines Dafenns feiner Gelbitheit fich nicht völlig zu entledigen gewußt habe. Sat man nicht um fo mehr Grund, eine gar vielfache Brechung des von oben auf ihn herabiallenden Lichtes an feiner Subjektivität borauszuseten, ba er in eben jenen Momenten boch immer nur an ber Grange ber dieffeitigen und jenseitigen Welt, nicht aber ichon in der letteren felbst sich befinden konnte? Fast möchte man fich für berechtigt halten, su behaupten, daß er in feinem Berkehr mit den Abgeschiedenen, die noch auf einer niederern Stufe geiftiger Lebensentwickelung fich befanden, zu den allerficherften Refultaten gelangt fen; jene Aufschlüffe, die er bon da erhalten haben wollte und die fich als jo gang zutreffend erwiesen, durften wohl hiefur fprechen. Als weniger rein, ja vielfach als offenbar unrichtig und berkehrt zeigen fich dagegen feine Wahrnehmungen oder richtiger deren Deutung und Würdigung, wo es fich um einen Berkehr mit zuverläffig weit höher ftehenden Berfonlichkeiten, wie g. B. mit den Reformatoren oder gar mit den Aposteln Paulus, Johannes u. f. w. handelte. Und fo wird uns denn freilich, wenn wir gleich ben hiftorischen Stepticismus nicht fo weit treiben wollen, daß wir jene fo wohl beglaubigten Berichte, die auf einen wirklichen Umgang Swedenborg's mit Abgeschiedenen hinweisen, furzweg verwerfen, dennoch die volleste Freiheit in Beurtheis lung feiner eigenthümlichen Auffaffung der Lehren der Offenbarung gesichert bleiben.

Bon Gott lehrt Swedenborg, daß man fich ihn nicht in gespenfterhafter Subftangloffafeit, nicht als eine wufte Unendlichkeit ju benten habe; die wirkliche Substang aber, fagt er weiter, konne nie ohne eine Form senn, und diese Form, durch die jedoch, da Dieselbe nicht eine materielle ift. Gott nicht verendlicht wird, fen keine andere, als die menschliche. Er schrieb also Gott eine himmlische Leiblichkeit zu, die göttliche Dreis Berfonlichkeit dagegen läugnete er gang entschieden. Diefe fiel ihm mit dem Tritheismus in eins zusammen und ichien ihm nothwendig zu der Anselmischen Satisfaktionstheorie hinzuführen, bor welcher er als bor einer wahren Blasphemie feinen Abscheu in den allerftartften Ausbruden zu erkennen gibt. Gott ift, feiner eigenen Ueberzeugung gufolge, schlechthin nur Giner, und mas in ihm als Bater, Sohn und heiliger Beift un= terschieden wird, foll man nur als feine Wefenstheile anzusehen haben, gerade fo, wie auch beim Menschen dreierlei: Seele, Leib und Wirksamkeit, fich findet und diefe Dreiheit eben doch nur den einen Menschen constituirt. Ift aber Gott Swedenborg' einer= feits einpersonlich und andererseits menschlich gestaltet, fo identificirt er ihn mit Christo und awar unter ausdrücklicher Berufung auf bas Wort des Apostels, daß in Chrifto die ganze Fulle der Gottheit leibhaftig wohne. Er nennt darum auch Chriftum geradezu Behovah und fagt von ihm, daß er als Schöpfer, Erlöfer und Wiedergebärer der Welt nach außen hin als dreiperfonlich fich darftelle.

Die Schöpfung aus dem absoluten Nichts weist Swedenborg als schlechthin uns denkbar zurud; es seh, sagt er, die Welt vielmehr aus der göttlichen Liebe durch die göttliche Weisheit erschaffen, welche beide man sich nicht als bloge Abstrakta, sondern vielmehr als etwas Substantielles in Gott zu denten habe. Das Riedere in der Belt bezeichnet er durchgängig als Aufnahmegefäß für das Sohere, und fo wird denn in Folge des Aufsteigens in den Formen für immer Boberes und Boberes Raum, bis endlich im Menschen das Abbild des Unendlichen felbst zur Erscheinung kommt. Die Existenz von Engeln als rein geiftigen Raturen gibt er nicht zu, indem Intelligenzen, die keinen Gegenfat des Fleifches an fich tragen, fich nicht freithätig zu beftimmen im Stande fein follen. Die fogenannten Engel find alfo nichts anderes, als nur - jur Berflärung gelangte Menschen. Menschengeschlechter und Gesellschaften von Engeln gibt es aber in ungahlbarer Menge, gleich wie ja auch der Sternhimmel eine Ungahl bon Weltförbern, Sonnen und Planeten in fich faßt, und fo foll es benn auch nicht wahr fenn, daß der Himmel jemals zum eigentlichen Abschluß gelange. Bon unferer Erde infonderheit nimmt Swedenborg an, daß fie fchon vor Adam bewohnt gewesen fen. Die biblifde Erzählung vom Paradies und dem Sündenfall erklart er allegorifch und gibt zwar zu, daßt fich von den Eltern eine Reigung zur Gunde auf ihre Rinder vererbe, läugnet aber die unbedingte Bererbung des Bofen von den erften Eltern auf alle ihre Rachkommen. Dem Sang zur Gunde, fagt er, werde durch die Wiedergeburt in 3mischengliedern wieder gesteuert und auf Diefe Beife dem Menfchen Die sittliche Freiheit gefichert, welche lettere Swedenborg fehr geiftvoll mit einer Wage vergleicht, in beren beiderfeitige Schaalen gleichwiegende Gewichte gelegt fenen.

Die Erlösung und die Wiedergeburt will er nicht als ein menschliches, sondern vielmehr als ein göttliches Bert angesehen miffen, und als Grund ber Rothwendigfeit ber ersteren bezeichnet er bas Uebergewicht, welches bas Bose in ber Welt und zwar fo entschieden bekommen habe, daß ihm gegenüber die Sicherung der Freiheit durch die blofe Bermittelung der zu Engeln erhöhten Menfchen nicht mehr erzielt werden konnte. Bon der geiftigen Welt behauptet er nämlich, daß fie mit der natürlichen in der engften Berknüpfung stehe, und wenn, fahrt er weiter fort, die unteren Simmel, die ja bon der Erde aus bevölkert werden, nachdem hier nichts Butes im Bergen und nichts Wahres bom Borte mehr übrig ift, von dem Bofen überschwenunt worden, da konnte freilich nur noch Gott helfen, doch aber nicht als Gott, fondern nur indem er menschliche Natur annahm. Dag jedoch Gott gerade auf unferer Erde zu diesem Ende erscheinen wollte, babon, fagt Swedenborg, liege der Grund in der besonderen Gigenthumlichfeit diefes Weltforpers und in feiner Stellung zu den anderen. Gott mußte, lehrt er ferner, als Mensch die Folgen der Gunde an feinem Leibe tragen, er mußte der Berfuchung fähig und der Einwirfung der bofen Beifter ausgefett fenn. Doch er überwand das Bofe und geftaltete fich gerade bamit, bag er bis in die außerfte Bein bes leiblichen und geiftigen Todes fich einsenken wollte, ju jener Conne der Gerechtigkeit, bor deren Glorie die Beifter bes Abgrunds ihre Macht berlieren und die mit ihrem klaren Licht und mit ihrer milben Barme nun einen birekten, nicht mehr bloß durch die Engel bermittelten Ginfluß auf die Menschen auslibt und ihnen also die berlorene Freiheit, Gottes Willen zu wirken und fo der emigen Geligkeit theilhaftig zu werden, wieder-Indem Chriftus diefes große Werk vollbracht hat, ift Gott allerdings, nur aber freilich nicht im Sinne Anfelm's von Canterburn, Genugthung geleiftet worden. Wie die Erlöfung, fo fchreibt Swedenborg auch die Wiedergeburt bes Sünders lediglich der gottlichen Bnade und Barmherzigkeit zu und betont es nachbrucklich, daß lettere überall dem Willen und Streben des Menfchen zuborkomme. Begen die Lehre von der Zurechnung des Berdienstes Chrifti und von der Rechtfertigung le= diglich mittelft des Glaubens läßt er sich jedoch nicht weniger scharf vernehmen, als gegen die Anfelmische Genugthuungslehre.

Die Mittel des Heils sind ihm das Wort Gottes und die Sakramente. Unter den neutestamentlichen Schriften gelten ihm diejenigen am meisten, welche Jesu eigene Worte und Thatsachen enthalten, weil sie einen unendlichen Sinn haben und selbst den einfältigen und sinnlichen Menschen so muchtig anzuregen vermögen. Wenn er ihnen aber

insonderheit zunächst doch nur einen dreifachen Ginn, einen buchftablichen oder natürlichen, dann einen geiftigen, der fich auf das Reich des Berrn, und endlich einen himmlischen, ber fich auf den Berrn felbit begieht, aufchreibt, fo bat er fich in feinen eigenen Schriftausleaungen über ben buchftäblichen Sinn vielfach in gang unberantwortlicher Beife binweggefett. Bon ben anderen Schriften der Apostel und Apostelichniler fagt er, daß fic amar als das Wort von Gott erleuchteter Manner, aber nur als Abdruck ihres endlichen Bewuftfenns anzuschen seinen und eben barum auch nur ben einen buchftäblichen Sinn haben. Die Taufe, lehrt er, diene gur Ginführung in die Rirche, boch finde bei ihr ein reeller, den Sinn für das Wahre und fur das Bute eröffnender Ginfluft auf den Täufling aus der jenfeitigen geiftigen Welt ftatt; das Abendmahl dagegen ertlart er für das Beiligste des gangen Gottesdienstes, indem durch daffelbe dem Menichen ber Simmel erichloffen werde. Es ift bier, fagt er, ber gange Berr nach feinem berherrlichten Menschlichen, das aus seinem Göttlichen ftammt, und da das Göttliche von feis nem Menschlichen fo wenig getrennt werden fann, als die Seele vom Leibe, auch nach feinem Göttlichen gegenwärtig. Wo aber, fügt er noch bei, ber gange Berr ift, ba ift auch feine Erlöfung, mithin die Befreiung von der Bolle, die Berbindung mit ihm felbft und die Befeligung, und fo schließt denn das heilige Abendmahl in der That alles gur Rirche und jum himmel Behörige in fich.

Sehr eigenthümlich find die Belehrungen Swedenborg's über die fogenannten letten Dinge. Bom menichlichen Leibe behauptet er, daß berfelbe, nachdem er bon Burmern gerfreffen, durch Fäulniß zerftort und in alle Winde zerftreut worden feb, unmöglich mieder bergeftellt merben fonne. Go fonnte er benn eine Auferstehung im Begenfat jum Tode nicht anerkennen, diese beiden fallen ihm vielmehr in eins zusammen, in die Berauslöfung nämlich der bloß fubstantiellen, d. h. nicht materiellen Leiblichkeit aus ber materiellen Umhüllung des roben irdifden Körpers\*). Beil aber der Menfch, laft er fich weiter vernehmen, im jenseitigen Leben völlig das Abbild feiner Reigung febn nuft, fo wird er gwar hier fofort von feinen Freunden und von benjenigen, mit welchen er auf Erden in Umgang gewefen, erkannt; dagegen kann es wohl der Fall fenn, daß er im erften Zustande nach dem Tode noch gar feine Kenntniß dabon hat, daß er geftorben ift, in ähnlicher Art, wie der Mensch im Traum eben auch nicht weiß, daß er einaefchlafen. Indem jett das Beiftige das Beiftige gerade fo fieht und berührt, wie bor= dem das natürliche das Natürliche gesehen und berührt hat, so ift es eben dem Menichen, obwohl er nun Beift geworden, nicht anders, als ob er noch im Leibe ware. Der zweite Zuftand, in welchen er dann eingeht, ift dadurch bedingt, daß nun das Auswendige bei ihm gleichsam eingeschläfert wird, wobei er benn, weil er jett in Freiheit ift und nicht mehr in Schranken gehalten wird, wenn er vordem ichon im Guten und in der Wahrheit mar, noch beffer und weifer, wenn er dagegen in der Berkehrtheit gelebt hatte, nun noch unweifer und unberftändiger fich zeigt, als mahrend feines Banbels auf Erden. Der dritte Zustand endlich, der aber nicht mehr für diejenigen ift, welche in die Solle fommen, indent diefe ja gar nichts als Bofes wollen und nichts mehr als Falidies denfen, ift der Zustand des Unterrichtes, der von den Engeln ertheilt wird und bermöge deffen die Seelen für den himmel zubereitet werden.

Von jedem einzelnen Himmel oder Engelverein behauptet Swedenborg, daß er im Ganzen — natürlich nicht im materiellen, sondern vielmehr im substantiellen Sinne — Menschengestalt habe; eben dieses soll aber auch vom Himmel in seinem Gesammtumfang, d. h. von allen Engelvereinen zumal, gelten. Wie Gott selbst die Menschengestalt zustommt, so wird man sich freilich, dem von Swedenborg überall festgehaltenen Entspres

<sup>\*)</sup> Wir dürfen nicht unbemerkt lassen, daß Swedenborg in dieser Sinsicht beim Heilande doch eine Ausnahme machte und von ihm lehrte, daß er, und zwar darum, weil er von Jehovah empfangen und in bessen Folge das Göttliche in ihm war, von seinem Körper nichts im Grabe zurückgelassen, vielmehr alles Materielle in sein Substantielles zurückverklärt und mit sich genommen habe.

chungsverhältniß gemäß, auch die Form des Himmels überhaupt nicht anders benken dürfen. Dem nämlichen Gesetz der Analogie gibt aber Swedenborg auch Anwendung auf die Lage und die Umgebung der Geister und Engel und lehrt, daß dieselbe in ihrer Art ganz mit demjenigen übereinkomme, was sich in der irdischen Belt vorsindet. Es gibt, sagt er, in der geistigen Belt ebensowohl Länder als in der natürlichen, es gibt da wie dort Ebenen und Thäler, Berge und Hügel, Duellen und Klüsse, dann Städte und in ihnen Paläste und Hänser, Schriften, Bücher u. s. w. Doch ist das Alles hier nicht materiell, sondern nur substantiell und, seiner besonderen Beschaffenheit nach, serilich um so schöner und vollkommener, je inniger die Geister mit dem Herrn geeinigt, je tieser sie also in den Himmel eingegaugen sind, wiederum aber auch um so gräulicher und abschenlicher, je entschiedener sie sich der Hölle zugewendet haben. Während die Lage und die Umgebung, in welcher sich der Meusch im diesseitigen Leben besindet, vorherr schen dien bedingt, so ist ebendieselbe im Jenseits vielmehr durch ihn selbst, durch seine innere Beschaffenheit bedingt. Doch haben die Geister und Engel das Gute, dessen sich sieh eine mer ersene, nicht aus sich selber, sondern es wird ihnen, wessen sie mur irgend

bedürfen mogen, aus Gnade bon bem Beren gefchenft.

Die endliche Auflösung der gangen materiellen Belt, die Erhöhung derfelben gu einer übermateriellen Dafenneform, ihre durchgreifende Berklärung fonnte Swedenborg fchon vermöge des atomiftischen und mechanistischen Karafters feiner Maturphilosophie nicht einräumen; aber auch noch aus anderen Gründen ichnien ihm ein folder Abichluß der gangen Weltentwickelung unzuläffig. Wie er bon jedem einzelnen Engel annahm, baf bei ihm ein Fortschreiten im Glauben, in der Liebe und Liebethätigkeit in die Unendlichfeit bin ftattfinde, fo ergote ihn auch ber Bedanke, bag die gabilofen Beltförber, welche das Univerfum in fich begreift, als Borbereitungeftatten und Pflangfchulen noch für eine weitere Ungahl von Engeln in die endlose Zeit hin aufrecht erhalten würden. Mit dem Bedanken eines allgemeinen Weltgerichts, das zugleich mit dem Untergange der materiellen Welt erfolgen wird, komite er fich demgemäß nicht befreunden. Dagegen behauptet er, daß bereits im Jahre 1757 ein lettes Gericht in der Beifterwelt abgehalten worden feb, wie er aus felbsteigener Wahrnehnung berichten fonne. Benn aber die Bibel bon einer Wiederkunft des herrn redet, fo will Swedenborg unter diefer nichts Underes verftanden wiffen, als die Enthüllung des geiftigen Sinnes ber beiligen Bucher, deren "Rraft und herrlichkeit" bisher wie von "Wolfen" verbedt gewesen feu. Diefes große Bert nun, meint er, fen gerade ihm felbft fibertragen worden, und in und mit feiner Bollführung foll benn auch der neue himmel und die neue Erde fowie bas neue Bernfalem oder die Rene, b. h. die Swedenborgianische Rirche angebeutet fenn, die man bom Simmel herab zu erwarten habe. Der neue Simmel, also bas Innere der Reuen Kirche wird, fagt er, friher gebildet, als die Reue Kirche felbft. In wie weit der neue Simmel anwächst, in fo weit tritt ans eben diesem Simmel das neue Berufalem, b. i. die Rene Rirche hervor, und dies foll in entschiedener Beife am 19. Juni des Jahres 1770, als bem Tage nach ber Bollenbung des Werkes ,. Vora christiana religio" der Fall gewesen fenn.

Daß dieses ganze Lehrsystem Swedenborg's, welches, wie sich theilweise schon aus dem obigen ganz kurzen Abriß desselben ergibt, manche tiefsinnige und geistreiche Erdreterungen enthält, wegen der so ganz willstirlichen Umdeutungen des Bibelwortes auf lebhaften Widerspruch stieß, wird nicht befremden. Noch dei Lebzeiten Swedenborg's, aber erst im Jahre 1771, erhob sich gegen ihn ein Theil der Geistlichen in Gothensburg; ein Ausschuß von Bischösen und Professoren stellte jedoch über die Swedenborgische Lehre ein sehr glimpsliches Gutachten, und dei der tiesen Liebe und Verehrung, von welcher der König Adolph Friedrich und so viele hochansehnliche Männer geistlichen und weltsichen Standes gegen Swedenborg durchdrungen waren, ging er, selbst als die Angrisse auf ihn sich erneuerten, doch unverletzt aus denselben hervor. Gegen Weihenachten aber des nämlichen Jahres wurde er, und zwar in London, von einem Schlage

aufall betroffen, von welchem er nicht völlig wieder genas. Zehn Tage lang war er während dieser Krankheit, wie er angibt, sehr übel von bösen Geistern geplagt, dann aber wichen dieselben von ihm und er bekam nun wieder die Gesellschaft der guten Geister. Am 29. März 1772 starb er im 85. Lebensjahre, nachdem er zuvor noch das heilige Abendmahl empfangen und vor dem schwedischen Prediger in London, Ferezlius, der ihm dasselbe gereicht, noch seierlich erklärt hatte, daß er sich zu seiner Lehre auch jetzt im Angesicht des Todes durchaus und zweisellos bekenne.

Benige Tage bor feinem Abscheiden hatte er prophezeit, daß bie Reue Rirche in ben achtziger Jahren fehr weit verbreitet fenn werde, und diefe Brophezeiung erfüllte fich infofern, ale um eben diefe Beit ber Swebenborgianismus in England wirklich große Fortschritte machte. Bedeutendes mar in biefer Beziehung namentlich von Dr. John Clowes, Reftor der St. Johnsfirche in Manchester, geleiftet worden, der diefer Lehre mehrere Taufende feiner Buhörer auguflihren wußte. In eben diefer Stadt besteht auch eine Swedenborgianische Traktatengesellschaft und diese bringt jährlich gegen 100,000 Eremplare folder fleiner Schriften in Umlauf; ahnliche Anftalten exiftiren auch in Bath, Birningham und Glasgow. Die erste öffentliche Bereinigung ber Swedenborgianer fand im 3. 1788 ju Great Caftcheab in London ftatt, und feit diefer Zeit haben fich Wemeinden faft in allen großeren englischen Städten gebildet, fo daß es beren nun menigftens funfzig gibt. Diefe fenden Abgeordnete zu einer alljährlich zufammentretenden Synode, welche eine eigene Zeitschrift erscheinen läßt. In den Bereinigten Staaten von Nordamerika find die Mitglieder der Neuen Rirche fehr gahlreich und gut organifirt. Sie haben hier verschiedene jahrliche Synoden, von welchen die fir die öftlichen Stuaten ju Bofton, die filr die fiiblichen ju Philadelphia und die fur ben Beften ju Cincinnati zufammentritt. In Schweden wurden vor nicht langer Zeit funfzig Bfarrer eines proteftantifden Bisthums als geheime Unhanger der Lehre Swedenborg's bezeichnet, und ein Wegner ber letteren bemertt mit tiefem Bedauern, daß fie unter allen Rlaffen ber Gefellschaft reißende Fortschritte mache. Auch Bolen, Rugland und Frankreich blieben vom Swedenborgianismus nicht unberührt, wie aus mehrfältigen literarifden Unternehnungen in diefer Sinficht erhellt. In Deutschland ift die nabere Renntnife nahme von Swedenborg's Lehre durch den württemberger Pralaten Friedrich Chriftoph Detinger ichon feit 1765 angebahnt worben. Diefer war mit fehr vielen Momenten derfelben, befonders mit der fpiritualiftifchen Ausdeutung der biblifchen Efchatologie gang und gar nicht einverftonden; ber Umftand aber, daß Swedenborg "ein Senforium erlaugt hatte, burch welches er mit ben oberen Mitgenoffen der Sochzeit des Lammes reden und Gemeinschaft haben tonnte", worin Detinger eine Befraftigung des Ebangelium Johannis Rap. 1. Bers 51. und Bebr. 12, 22. Angedeuteten zu finden glaubte, flofite ihm ein fehr lebhaftes Intereffe an dem Manne ein. Doch auch an einzelnen unbedingten Jungern Swedenburg's hat es nachmals in Deutschland nicht gefehlt; unter andern gehörte zu diesen der Baurath Dr. 3. M. Borberr in München, der 1832 eine Schrift "über ben Beift ber Lehre Immanuel Swedenborg's" erscheinen ließ. In neuerer und nenefter Zeit hat für die Berbreitung der Berte Swedenborg's, für Bertheidigung feiner Lehre gegen unbegrundete Ginwendungen und für ihre richtigere Auffaffung ber febon oben genannte Universitätsbibliothetar Dr. Immanuel Tafel in Tübingen eine gang außerorbentliche Thätigkeit aufgeboten. Gben biefer Mann arbeitet auch als Borftand ber in Canuftatt bei Stuttgart ober auch in Stuttgart felbft gufammentretenden "Berfanmlung ber Reuen Rirde in Deutschland und in der Gdweis" (f. beren "Berhandlungen" feit 1848) auf ihre Confolidirung mit unermubetem Eifer hin. Auch ber Brofurator Ludwig Sofader in Tubingen hat einige Schriften im Beifte Swedenborg's herausgegeben; eben fo fcheint die "Reue Rirche" in Guftav Alb. Werner, Sohn eines Finangbireftors in Rentlingen, einen fehr gewandten und ansprechenden Redner gewonnen zu haben.

Bas den Cultus der Swedenborgianer betrifft, fo fteben bei ihnen zwei bon den

betreffenden Generalversammlungen gutgeheißene Liturgieen in allgemeinem Gebrauche, The book of worship (Boston) für die vereinigten Staaten, für Großbritannien aber The Liturgy of the New Church (London), welche letztere auch jene zwölf Glaubensartikel enthält, die von der ganzen "Neuen Kirche" als das eigentliche Panier ihrer Lehre angesehen werden. Es versammeln sich die Swedenborgianer Sonntags zweimal und mehrere Mase auch in der Woche zu gemeinsamer Erbauung. Gefänge und Antisphonieen eröffnen ihren Gottesdienst; dann folgt die Verlesung von Abschnitten aus dem alten und neuen Testament, die binnen vier Jahren die ganze Schrift umfassen und ein Vortrag darüber; den Beschluß aber macht die Verlesung der zehn Gebote, welche halten zu wollen die Gemeinde laut gelobet. Viermal im Jahre sindet die Communion statt. Prediger und Liturg tragen einen weißen Talar, und die Kapellen und Kirchen sind häusig sehr wohl ausgestattet; in Schottland jedoch kommt man in ganz schnucklosen Sälen zusammen, und der Prediger hat hier in seiner Kleidung nichts Unterscheidendes.

Literatur; Das mehrfach empfohlene Schriftchen; "Emanuel Swedenborg, der nordische Seher, von Rarl Friedrich Rang, Schmäbisch-Ball 1851" - fann in der That nicht als irgendwie genfigend bezeichnet werden, das Leben des Mannes und feine Lehre fennen zu lernen. In ersterer Binficht verweisen wir vielmehr auf den "Abrifi des Lebens und Birkens Emanuel Swedenborg's, Stuttgart und Cannftatt 1845", fo wie auf die "Sammlung von Urfunden, betreffend bas Leben und den Charafter Eman. Swedenborg's, von Dr. J. Tafel; 3 Abth. Tübingen 1839 - 1842". Die nähere Menntnig aber von Swedenborg's Lehre läßt fich vor der Sand mit Sicherheit boch nur aus feinen eigenen Berten fchöbfen; unter biefen ift deffalls bor allen anderen gu empsehlen die Schrift: "Vera christiana religio. Londini 1771", deutsch von Dr. Tafel unter bem Titel: "Die mahre driftliche Religion", vier Bande, Tübingen 1855-1859. somie das Buch: "De coelo et inferno. Lond. 1758", deutsch unter dem Titel: "Der Simmel mit feinen Bundererscheinungen und die Bolle." Tübingen 1830. Bor mancherlei Migverständniffen der Lehre Swedenborg's zu bewahren, tonnen besonders nachstehende zwei Schriften Tafel's dienen: "Swedenborg und feine Begner", zwei Theile, Tübingen 1841; und die "Darftellung der Lehrgegenfätze der Ratholifen und Broteftanten", Tübingen 1835. Dr. J. Samberger.

Solvester, Päbste. — Sylvester I., Pabst von 314—335, von Geburt angeblich ein Römer und der Nachsolger des Militiades oder Melchiades, ist in der Geschichte des Pabstthums ein unbedeutender Mann; was man von ihm erzählt, beruht auf Tradition. Dahin gehören die Angaben, daß er sich auf dem gegen die Donatisten gehaltenen Concil zu Arles (314) und auf der ersten allgemeinen Kirchenversammlung zu Nicäa habe vertreten lassen, ja daß er durch Legaten in Nicäa den Vorsitz gesührt, daß er ferner den Kaiser Constantin getauft und von diesem die berühmte Schenkung erhalten habe. Sein Tod soll am 31. Dez. 335 ersolgt sehn. Sylvester I. gehört zu den Heiligen der römischen Kirche, die ihm den 31. Dezember als Gedächtnistag geweiht hat.

Shlvester II., Pabst von 999—1003, hieß vor seiner Erhebung auf den römischen Stuhl Gerbert. Er stammte aus einer niedrigen Familie in der Auvergne und zeichnete sich durch seine Gelehrsamseit, selbst durch seine Kenntnisse in der Muststaus, ist aber auch dadurch bekannt, daß er den freinüthigen Aeußerungen untren wurde, die er vor seiner Erhebung zum Pabste über das Verhältniß der Synoden und Vischösszum römischen Stuhle gab. Seinen ersten Unterricht empfing er im Kloster Aurillac durch den Mönch Nahmund, besonders in der Grammatik, seine weitere Vildung aber durch Vermittelung des Grasen Vorrell von Varcellona von dem spanischen Vischosschund, dem er hauptsächlich seine mathematischen Kenntnisse verdankte; auch studirte er unter den Arabern in Sevilla und Cordova Astronomie und Mathematik. Später reiste er nach Rom; der Russellung Selehrsamkeit verbreitete sich aber schon durch Italien und Veutschland. Der Kaiser Otto II. ernannte ihn nicht bloß zum Lehrer seines

Sohnes Dtto III., fondern verlieh ihm auch die Benediftinerabtei Bobbio. Der Tod Dtto's II. veranlagte ihn, die Abtei zu verlaffen und fich nach Ribeims zu begeben. Bier fand er mit Ruhm der Schule por, lehrte verschiedene Zweige der Philosophie, ferner Aftronomie, Mathematit und flaffifche Literatur, und ju feinen Zöglingen gehorte u. A. Bugo Capet's Cohn, Robert. Mit dem Erzbifchof Arnulph von Rheims lebte Bugo Capet in argen Zerwürfniffen; laftete doch auf dem Ergbifchof bie Beichulbigung, Rheims an ben Bergog Rarl von Lothringen verrathen zu haben. 218 Arnulph in die Bande Bugo Capet's fiel, berief diefer eine Synode zu Rheims (991) und lieft Arnulph für abgefett, Gerbert aber jum Erzbischof von Rheims ertlaren. Babft Johann XV. verwarf die Befchlüffe der Synode, doch Gerbert vertheidigte fie dem pabftlichen Stuhle gegenüber und erklarte felbft, daß der Bifchof von Rom, fobald er an feinem Bruder fündige, die Rirche ungeachtet ber Erinnerungen nicht hore, wie ein Beibe anzuseben fen (f. Giefeler, Lehrbuch ber Rirchengeschichte. Thl. II. 1. Bierte Mufl. Bonn 1846. S. 216-219). Als Robert den Thron erhielt, fohnte er fich mit dem Babfte aus, Berbert mußte den ergbischöflichen Stuhl von Rheims an Arnulph wieder abtreten (997) und begab fich barauf nach Magdeburg zum Raifer Dtto III., den er nach Italien begleitete. Durch des Raifers Bermittelung murde er darauf (998) jum Erzbifchof von Ravenna und nach dem Tode des Babftes Gregor V. auf den pabstlichen Stuhl erhoben (999). Er war der erfte Babft, der von Geburt Frangofe war. Im Biderfbruche mit feiner früheren Bertheidigung ber Synode bon Rheims beftätigte er jett Arnulph ale Erzbifchof von Rheime, und im Jahre 1001 veranftaltete er eine Synobe gu Rom, durch die er bem Bifchof von Sildesheim die Jurisdiftion über das Rlofter Gandersheim ertheilte. Dem Konige Stephan dem Beiligen von Ungarn fprach er Titel und Krone zu und verlieh ihm das Recht, für die firchlichen Ungelegenheiten Ungarns Bestimmungen zu treffen. Much beabsichtigte er schon einen Bug zur Betampfung der Ungläubigen in Paläftina und zur Eroberung des heiligen Grabes anzuregen, doch hinderte ihn der Tod an der Ausführung diefes Planes. Im Jahre 1003 ftarb er .-Durch feine phufitalifchen und chemischen Renntniffe gelangte er in den Ruf, ein Zauberer ju fehn und mit dem Teufel im Bunde ju ftehen. Bu feinem literarischen Rach= laffe, der von Maffon, Duchesne u. A., neuerdings von Berty, wenn auch nicht vollftanbig, herausgegeben worden ift, gehören vornehmlich feine Briefe (De sphaerae instructione f. Joh. Mabillon Vetera Analecta. Par. 1723. Pag. 102 sq.). Die Rede De reformatione episcoporum (bei Mabillon l. c. p. 103 sq.), und feine Schriften Acta concilii Remensis ad sanctum Basolum (bei G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum T. III. Hannov. 1838. Pag. 658), Acta concilii Mossmensis (bei Pert a. a. D. S. 690), Acta concilii Causeiensis (bei Pert a. a. D. S. 691). Bal. Richeri Historiarum Libri IV. bei Perts a. a. D. S. 616 bis 621; 651; 654-657. Gerbert oder Pabft Sylvefter II. und fein Jahrhundert, von C. F. Bod. Wien 1837. Ueber Berbert's wiffenfchaftliche und politifde Stellung, von Mar Büdinger. Raffel 1851.

Splvester III. hieß vorher Johann, war 3 Monate lang der Gegenpahft von Benedikt IX. und Gregor VI., wurde durch die Synode von Sutri 1046 mit den ansberen beiden Bähsten für abgesetzt erklärt und darauf Clemens II. als rechtmäßiger Bahst proklamirt. — Bgl. Gieseler a. a. D. 225 ff. Rendecker.

Splocstriner. Der Stifter des Ordens derfelben war Sploester Gozzoloni, geboren im Jahre 1170 (nach Anderen 1177) zu Osimo im Kirchenstaate. Er studirte in Padua und Bologna, erhielt darauf ein Kanonikat zu Osimo, verließ es aber wieder, um sich in der Einsamkeit dem ascetisch zontemplativen Leben zu widmen. Um das Jahr 1217 zog er sich in eine Einöde nicht weit von seiner Baterstadt zurück, der Rufseiner strengen Lebensweise gewann ihm allmählich Schüler und Anhänger, und um das Jahr 1231 gründete er in der Räse von Fabriano auf Monte Fano ein Kloster, für dessen Bewohner er, mit der Berpslichtung zur äußersten Armuth, die Benediktinerreges

einführte. Pabst Innoceng IV. bestätigte bie Stiftung im Jahre 1247, und ber Orden verbreitete fich vornehmlich in Umbrien, Toscana und Ancona. 3m Jahre 1662 murben die Splveftriner mit dem Orden bon Ballombrofa bereinigt, im Jahre 1681 aber bon demfelben wieder getreunt und mit neuen bom Pabst Alexander VIII. (1690) fanktionirten Conftitutionen verfehen, welche namentlich auch bie Bestimmungen enthielten, daß die Religiofen zur Nachtzeit Mette halten, an jedem Freitage wie auch an jedem Mitt= woch in der Advent = und Fastenzeit fich gemeinschaftlich guchtigen follten, außerdem aber follte jeder Religiofe allein in der genannten Zeit noch einmal, wie auch überhaupt wöchentlich einmal einer Buchtigung fich unterwerfen. Für jeden Freitag wie für jeden firchlichen Festtag wurde der Genuff von Fleisch, Milch und Giern verboten. -Bur Zeit ber Blüthe gahlte der Orden eine nicht gang geringe Angahl bon Monchsund Ronnenflöftern, doch jetzt ift ihre Angahl nur noch unbedeutend. Babft Leo XII. beabsichtigte den Orden aufzulösen und die noch vorhandenen Shlveftriner mit anderen Drben zu vereinigen, doch haben fie fich bis jest noch erhalten. Sylvestrinerinnen gibt es in Berngia. Die Leitung des Ordens liegt einem Generale und einem Generalprofurator ob; jener wird nach vier, biefer nach drei Jahren neu gemählt. Die Dr= denskleidung (ein Rod, Scapulier, Kapuze und Mantel) ift dunkelbraun, Die des Generals violet; er hat das Recht, den Bontifikalichmud zu tragen.

Enmbolif. Unter biefem Ramen fann Berfchiedenes verftanden werden, je nachdem man dem Borte σύμβολον eine Bedeutung und Ausdehnung gibt. σύμβολον (von συμβάλλειν)\*) erklart fich junachft aus bem Zusammenhaffen zweier getrennter Dinge, 3. B. der beiden Salften eines Ringes oder Tafelchens, welche Gaftfreunde unter fich theilten und auf ihre Kinder vererbten (tessera hospitalitatis). Un den gufammenhaffenden Sälften erkannte man die Mechtheit des Anspruches auf die Gaftfreund-Diefes Uneinanderbringen zweier getrennter, aber zusammengehöriger Stude ift die finnliche Anschauung alles beffen, was wir Bergleich nennen; ber Bergleich muß paffen, und je paffender, defto beffer. Run hieß σύμβολον (verwandt mit σήμα) jedes Rennzeichen, jede Marte, an welcher die Bufammengehörigfeit Einzelner zu einem Bangen, zu einer Corporation oder Benoffenschaft erkannt wurde. Go die Marten, wodurch man Eintritt zu einem Gastmahl erhielt oder auch die tessera militaris. Go ift die Fahne, um welche fich die Krieger ichaaren, die Barole, an der fie fich erkennen. ein obuBolov. Aber auch jedes andere finnliche Zeichen zur Beranschaulichung eines abstratten oder überfinnlichen Begriffe ift ein Symbol. Daran benten wir auch querft, wenn wir bas Bort als ein beutsches gebrauchen. Da nun jede Religion und auch die driftliche ihre Sinnbilder hat, durch die fich das Unfichtbare und Emige veranschaulicht, fen es in einfachen Zeichen ober in fünftlerischen Geftaltungen, fo fann auch in diesem Sinne von einer driftlichen Symbolit fo gut die Rede fenn, als von einer heidnischen (antifen). Go ware die Ertlarung driftlicher Sinnbilber, wie fie Münter, Biper u. A. in ihren Berfen geben, Beitrage zu Diefer Symbolit \*\*). Go gieht sich durch die gange Liturgit (zumal die katholische) eine reiche Symbolik. erinnern an die Symbolit des Kreuzes u. f. w. Allein an diefe Symbolit denten wir nicht, wenn wir im Organismus der theologischen Disciplinen die Symbolit aufführen. Bielmehr denten wir hier bei dem Borte obuebolor an das ausgesprochene, in Schrift niedergelegte Befenntnif der Rirche, das mehr als jedes aufere Mertmal geeignet ift, die Zusammengehörigkeit zu ein und berselben firchlichen Gemeinschaft ju conftatiren. Die altesten diefer Symbole waren die Taufbekenntniffe, aus benen dann auch das Symbolum apostolicum entstanden ift. Un diesem erkennen sich noch

<sup>\*)</sup> Bergs. Suicer. Thes. eccl. — Passow, griech. Börterbuch. — Crenzers Symbolif, in ber Einleitung.

<sup>\*\*)</sup> Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen. Altona 1825. 4. — Piper, Mythologie und Symbolik der driftlichen Kunst. Beimar 1847.

Symbolif 281

jett Alle, die zur christlichen Gemeinschaft gehören, ohne Unterschied der später so genannten Consessionen, wie der lutherischen, resormirten u. s. w. Im Kampse mit den häretischen Richtungen sah sich sodann die Kirche genöthigt, auf den großen Concisien Lehrbestimmungen aufzustellen, in welchen die karakteristischen Merkmale der Rechtsgläubigkeit auf's Schärste hervorgehoben und betout wurden. So das nicäische sowie das nicäische sowied (325. 381) und das dem Athanasius (fälschlich) zugeschriedene Athanasianum (Symbolum quicunque, s. d. Art.), welche zusammen mit dem Symb. ap. die ökumenischen Symbole heißen; geschweige der vielen anderen Bekenntnisse, welche die Kirche zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Richtungen gegenüber aufzustellen und zu formuliren für gut fand.

Run könnten ichon diese firchlichen Symbole im Allgemeinen, ale die wefentlichen haltpunfte der Dogmengeschichte (f. d. Art.), das Objekt der Symbolif bilden. Es fommt aber hinzu, daß im Zeitalter der Reformation die Protestanten fich genöthigt faben, zur Abwehr ber ihnen zur Laft gelegten Befchuldigungen fowohl, als zum Zeugnif. ihres positiven Glaubens ftreng formulirte Bekenntniffe aufzustellen, in welchen die Lehren präcifirt wurden, welche bon nun an die Unterscheidungslehren bilbeten zwischen ber alten, fatholischen und ber neuen, ebangelischen, nach Gottes Bort umgeftalteten Rirche. Dies geschah zunächst in der Augeburg. Confession von 1530 (j. d. Art.) und in den weiteren fombolifchen Buchern der lutherischen Rirche, der Apologie und den Schmalkaldischen Artikeln, wozu dann noch (mehr nach innen gerichtet) bie beiden Ratechismen Luther's und endlich die Concordienformel tamen, bis das Bange in dem Concordienbuch (1580) feinen Abschluß fand. Bekanntlich stellten die später fogenannten Reformirten, welche fich wegen des Abendniahls nicht mit den Lutheranern vereinigen tonnten, wieder ihre besonderen Bekenntniffe auf. Go fandte Zwingli feine eigene Confeffion auf den Reichstag zu Augsburg, und eben fo gaben die vier Stadte Strafburg, Memmingen, Coftnitz und Lindau das Bekenntniß der bier Stadte (Totrapolitana) ein. Bei bem Gange, welchen bann bie reformirte Reformation in ber Schweig nahm, und bei der Berbreitung, Die fie über die Schweiz hinaus in Frankreich, England, Schott= land, Belgien, Ungarn, Bolen fand, ja bei dem Rudfchlag, ben die calvinifche Lehre auch auf Deutschland übte (bie Pfalz, die Markgrafschaft Brandenburg), traten in ber reformirten Rirche eine bedeutende Angahl reformatorischer Bekenntniffe hervor, von denen einige, wie z. B. die erfte Baster Confession (1534) und der Genfer Ratechismus, einen lokalen Rarakter hatten, andere, wie die Belgifche, Gallifche, Schottifche oder die 39 Artitel der anglifanischen Kirche, gange Länder umfaßten, noch andere, wie die 2te helbetische Confession und der Beidelberger Ratechismus (f. d. Art.) eine weitere Ausbreitung erhielten und als Befammt-Bekenntniffe der reformirten Rirche betrachtet wurden und zum Theil noch als folde gelten. Gine bestimmte in fich abgegranzte Bahl ber reformirten Symbole läßt fich aus dem angedeuteten Grunde ihrer verschiedenartigen Entstehung und Bestimmung nicht angeben. Es ist weiter bekannt, wie der durch die Reformation bewirkten Trennung gegenüber dann auch die romifch fatholische Rirche genöthigt war, auf dem Tridentinum den fatholifchen Glauben, im bewuften Begenfat gegen ben protestantischen, auf's Neue zu normiren und zu formuliren (Professio fidei Tridentinae und Catechismus Romanus), wie denn auch endlich die im Reformationsgeitalter und fpaterhin entstandenen Getten ihre eigenthumlichen, sowohl von der romifch= fatholischen, als von der lutherischen und reformirten Lehre abweichenden Glaubensartifel aufzustellen fich veranlagt faben (anabaptiftifch = mennonitifche, unitarisch = focinianische, quaterische Bekenntniffe u. f. w.). hier thut sich also ein reiches Material auf, bas nicht nur der Maffe nach zu bewältigen, fondern auch zum Behuf des inneren Ber= ständniffes nach theologischen Principien zu ordnen und zu fichten und in ein überfichtliches Gemalde der fich gegen einander absetzenden driftlichen Glaubenerichtungen ju bringen ift. Und fo verfteht man denn jetzt unter der Symbolit die Wiffenschaft. von den Unterscheidungelehren der berschiedenen driftlichen Confes

fionen. Indessen kann auch hier wieder die Aufgabe eine verschiedene sehn, je nachsem man das historische, das statistische oder das polemische und irenische, das dogmatische Interesse vorwalten läßt. So viel ist aber immer gewiß, daß nur auf dem gründlich historisch bearbeiteten Boden die comparative Dogmatik, wie man nun auch die Symbolik genannt hat, ihre Arbeit unternehmen kann, und daß auch nur von da aus die Polemik und die Irenik ihr Geschäft in würdiger, wissenschaftlich begründeter Weise vollziehen können.

Die Symbolik in dem eben angedeuteten Sinne ift eine neuere Disciplin, ahnlich wie die Dogmengefchichte, von der fie im Grunde ein Zweig, aber ein fo wefentlicher Zweig ift, daß fie wieder eine besondere Behandlung erheischt. Nachdem 3. G. Balch, Semler u. A. mehr nur bas Material zubereitet \*), und Pland mit ber hiftorifchpragmatischen Darftellung des Protestantismus eine principielle Behandlung borbereitet hatte \*\*), waren es fast gleichzeitig zwei nach ihrer Richtung verschiedene Theologen, Marheine de und Biner, welche ben Grund zu einer formlichen Wiffenschaft biefes Ramens legten, der letztere mehr bom rein hiftorischen, der erstere bom engeren theologifchen Standpunkte aus. Während Winer \*\*\*) in tabellarifcher Ueberficht die fich bei ben berichiedenen Confessionen ergebenden Differengen einfach neben einander ftellt, sucht Marheinede den inneren Zufammenhang eines jeden Glaubensinftems zur Anichauung gu bringen. Er machte in einem größeren Werke ben Anfang mit dem Syftem bes Ratholicismus †), dem aber keine Fortsetzung folgte. Dagegen gibt er in seinem kleinen Lehrbuche eine gute Ueberficht ++). Es liegt auf der Sand, daß bei dem Bortrage der Symbolit beiden Forderungen entsprochen werden muß, fowohl der einen, ein jedes Shftem aus fich felbst zu begreifen, als der anderen, das Berhaltniß der Confessionen gu einander in scharfen Umriffen darzulegen. Auch wird felbstverftandlich die Behandlung der Symbolik eine andere werden, je nachdem Einer den Standpunkt innerhalb der einen oder anderen Confession nimmt oder ihn über den Confessionen nehmen zu follen glaubt. Go hat benn auch die fatholifche Behandlung der Symbolik von Möhler +++) eine der trefflichsten Arbeiten auf dem Gebiete ber ebangelischen Symbolit, bon &. B. Baur hervorgerufen S). Bon biefer Zeit an ift benn überhaupt das Bebiet der Sumbolit mit einem großen Aufwande von theologischer Belehrsamkeit und von Scharffinn bearbeitet worden. Bir erinnern an die Namen Rollner SS), Gueride SSS), Ru=

<sup>\*)</sup> Bald, 3. G., Introductio in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae. Jen. 1732. — J. Semler, Apparatus ad libros Symbolicos Eccles. Luth. Hal. 1775. — Feuerlin, J. W., Bibliotheca Symbolica. Goett. 1752. 1768.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Entstehung, ber Beränberungen und ber Bilbung des protestantischen Lehrbegriffs. Leipz. 1791—1800. — Abrif einer historischen und vergleichenden Darstellung der bogmatischen Systeme unserer verschiedenen driftlichen Hauptparteien, nach ihren Grundbegriffen, Unterscheibungssehren und praktischen Folgen. Gött. 1796. 3. Aust. 1822.

<sup>\*\*\*)</sup> Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen driftlichen Kirchenparteien, nebst vollständigen Belegen aus den symbolischen Schriften berselben, in der Ursprache. Leipz. 1824. 1837. 4.

<sup>†)</sup> Christliche Symbolik ober historisch-kritische und bogmatisch-comparative Darstellung bes katholischen, lutherischen, reformirten und socinianischen Lehrbegriffs. Heibelb. 1810. Thi. I. Bb. 1. 2. 1813. Bb. 3.

<sup>††)</sup> Institutiones Symbolicae doctrinarum Catholicorum, Protestantium, Socinianorum, ecclesiae Graccae minorumque societatum christianarum summam et discrimina exhibentes. Berol. 1812. ed. 3. 1830. — In England gab Herbert Marib eine Darftellung ber protesstantischen und ber römisch statholischen Kirche heraus (beutsch von Schreiber). Salzb. 1821.

<sup>†††)</sup> Symbolit oder Darstellung der bogmatischen Gegenfätze der Ratholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnifichriften. Main; 1832. 6. Aust. 1843.

<sup>§)</sup> Gegensat bes Katholicismus und Protesiantismus nach ben Principien und hauptbogmen ber beiben Lehrbegriffe. Tilbing. 1834. Dazu die Arbeiten von Sad, Ritsch u. A.

<sup>§§)</sup> Sumbolit aller driftlichen Confessionen. 2 Bbe. Samb. 1837. 44.

<sup>§§§)</sup> Allgem. driftl. Symbolik vom lutherisch-kirchlichen Standpunkte. Leipz. 1839.

delbach \*) Max Göbel \*\*), Schneckenburger \*\*\*), Thiersch +), Schenstel ++), Hundeshagen +++) Matthes S), Baier SS), Hofmann SSS) u. And., fatholischerseits an Hilgers +\*).

Bei der Bertiefung in den reichen und anziehenden, überall auch die Gegenwart und ihre Kämpfe berührenden Stoff nußte sich endlich von selbst das Bedürsniß ausdringen, die einander entgegenstehenden Confessionen (Katholicismus und Protestantismus, Lutherthum und Calvinismus, Kirchenthum und Separatismus) nicht nur nach dem Bortlaute ihrer Bekenntnißschriften, sondern nach ihrer principiell angelegten und in allen Lebensgebieten, dem ethischen, politischen, socialen, künstlerischen, sich kundgebenden Berschiedenheit aufzusassen Weisten weiter vorzudringen zu dem das Ganze bewegenden Geiste. Ob indessen Huchstaben weiter vorzudringen zu dem das Ganze bewegenden Geiste. Ob indessen hießer der Name Symbolis, der sich doch einmal an das äußere ochapodon, an das in ausgesprochener Form hervorstretende Merkmal hängt, ausreichend seu, ist eine Frage, die sich von selbst auforängt †\*\*). Es ist auch dasier vielsach schon der Name "confessionelle Principienlehre" oder "Principienlehre der Sondersirchen" vorgeschlagen †\*\*\*), aber wahrscheinlich der Schwerfälligkeit wegen nicht angenommen worden. Und so wird man sich einstweilen noch mit dem Namen "Symbolit" behelsen müssen.

Enmbolische Bücher. Die einzelnen symbolischen Bücher haben ihre eigenen Artikel in unserer Enchklopädie. Auf eine Aufzählung derselben können wir verzichten unter hinweisung auf die verschiedenen Bearbeitungen der Symbolik und auf die unten noch anzusikhrenden Sammlungen der symbolischen Bücher. Wir haben demnach hier nur im Allgemeinen zuerst kurz den historischen Begriff und sodann aussührlicher die Frage nach der Bedeutung und Geltung der symbolischen Bücher zu erörtern.

Der Begriff ist historisch gegeben. Symbolische Bücher sind oder heißen die öffentlichen Bekenntnißschriften der verschiedenen christlichen Kirchen oder "Confessionen" oder solche öffentlich anerkannte Schriften, in welchen eine Kirchengemeinschaft unter gegebenen Berhältnissen zu dem Inhalt ihres Gemeinglaubens sich bekannt und diesen Inhalt vor der Welt wie gegenüber anderen Kirchengemeinschaften in der Regel eben so thetisch wie antithetisch, bald mehr apologetisch, um sich als christlich zu legitimiren, und bald mehr polemisch, um Fremdartiges, Häretisches abzuweisen, dargelegt hat, — confessiones publicae, ecclesiae auctoritate ad sidem ecclesiae declarandam editae.

<sup>\*)</sup> Reformation, Lutherthum und Union. Leipzig 1839.

<sup>\*\*)</sup> Die religiöse Eigenthumlichkeit ber intherischen und resormirten Rirche. Bonn 1837.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs; aus dessen Rachlaß zusammengestellt von Güder. Stuttg. 1855.

<sup>†)</sup> Borlefungen über Katholicismus und Protestantismus. 2 Bbe. Erl. 1845. 2. Auft. 1848. ††) Das Wesen des Protestantismus, aus den Quellen des Reformationszeitalters dargestellt. 3 Bbc. Schaffs. 1846—52.

<sup>†††)</sup> Die Conflifte bes Zwinglianismus, Entherthums und Calvinismus Bern 1842.

<sup>\$)</sup> Comparative Symbolif aller driftlichen Confessionen vom Standpunkte der evangel.- futberifden Confession. Leibg, 1854,

<sup>§§)</sup> Symbolit ber drifiliden Confessionen und Religionsparteien. Greifem, 1854. (uns bollenbet).

<sup>§\$§)</sup> Symbolif ober systematische Darstellung des symbolischen Lehrbegriffs der verschiedenen driftlichen Rirchen und namhaften Seften. Leipzig 1857.

<sup>†\*)</sup> Symbolijche Theologie oder die Lebrgegenfätze des Katholicismus und Protestantismus. Bonn 1841. — Neber die weitere Litteratur vgl. meine theol. Encyfl. 6. Aust. S. 26 ff.

<sup>†\*\*)</sup> Schon Schleiermacher (furze Darst. §. 249.) hat auf das Ungeeignete des Namens ausmerksam gemacht; denn auch da, wo man sich lediglich auf das Dogmatische beschränkt, liegen ja nicht immer Symbole vor; es genügt dann, "daß der Bericht sich an die am meisten klassische und am allgemeinsten anerkannte Darstellung einer jeden Glaubensweise halte." — Zu weit gegriffen ist es, wenn ein französischer Gelehrter (Renand) den Ansdruck "Symbolit" neuerdings auf den Gegensat von Ehristenthum und Heidenthum angewendet hat: Christianisme et Paganisme, Identité de leurs origines ou nouvelle Symbolique. 1861.

<sup>†\*\*\*)</sup> Pelt, theol. Encyflop. S. 375 u. 444.

Σύμβολον — bon συμβάλλειν, zusammenbringen, vereinbaren, Med. mit ohne λόγους. fich besprechen, berabreden, übereinkommen, baber bas Bereinbarte, die Bereinbarung selbst, der Bertrag und besonders das vereinbarte Zeichen, "pactum, tessera, signum, äftthetisch: Sinnbild einer 3bee", - bezeichnet in der kirchlichen Sprache feit bem dritten Jahrhundert\*) das allgemeine Taufbekenntniß oder die fogenannte regula fidei als das Zeichen der firchlichen Ginheit, woran fich die Gläubigen erkennen und zugleich bon den Ungläubigen und Baretikern unterscheiden, - ein Sprachgebrauch, ju beffen Entstehung wohl auch der Gebrauch des Wortes beim Militar (= Barole, das Glaubensbekenntniß die kirchliche Losung, tessera militis christiani) und vielleicht noch mehr derjenige in den heidnischen Mufterien mitgewirkt hat \*\*). - Das tirchliche Symbol ift im Befonderen als das Symb. zar' Egogy immer das Taufbekenntniß oder das nachher fogenannte apostolieum geblieben; im Allgemeinen ift es das von der Rirche recipirte Glaubensbekenntnig, im Unterschiede einerseits von der in der Schrift niedergelegten Offenbarung, auf der es sich gründet, und der es auch nach tatholischer Unficht \*\*\*) entnommen ift, und andererseits von den wenn auch in noch fo hohem Unjehen ftehenden Privatschriften und Confessionen der Rirchenlehrer, - daher später auch 3. B. die Augsburgische Confession häufig das Symbol der gereinigten oder reformirten Rirchen heißt. In specie unterscheiben fich die ausführlicheren symbolischen Bücher der fpateren Zeit von den furgeren fymbolischen Formeln, welche die Rirche vor der Reformation allein kannte, und ftehen die ersteren, wie die oben gegebene Definition fcon angedeutet hat, ale die Sonderbekenntniffe der verschiedenen Bartikularfirchen, ale symbola particularia, den ersteren, beziehungsweise dem Apostolicum, Nicaenum und Athanasianum als den bekanntlich auch von der Kirche der Reformation angenommenen fogenannten öfumenisch en Symbolen gegenüber. Die Bezeichnung libri symbolici hat zuerft die lutherische Rirche für ihre Bekenntniffdriften adoptirt; bekanntlich er= ichienen fie unter diesem Namen im Concordienbuch, und erft fpater ift er 3. B. von den Reformirten auch auf die ihrigen übertragen, aber doch auch hier noch in der helvetischen Consensformel (f. die unten aus Rap. 26. anzufihrende Stelle) symbolisch geworden und längft ohne Unterschied für die Confessionsschriften aller driftlichen Partifularfirchen und fleineren Rirchenparteien in Gebrauch gekommen.

Indem wir uns zu der Frage nach der Bedeutung der symbolischen Bücher wenden, suchen wir uns vor Allem historisch zu orientiren. Was die katholische Kirche betrifft, so steht hier das Symbol als die regula sidei immobilis et irresormabilis, wie schon Tertullian es nennt (de virg. vel. c. 1.) und also als schlechthin unabänderliche und unverbesserliche bindende Glaubensnorm da und behauptet diese Stellung eben so wie die Glaubensbeschlüsse der Concisien ihr Ansehen kraft der unsehlbaren Antorität der Kirche. Dem der Schrift gebührenden einzigen Ansehen geschieht damit nach Thomas v. Aquino a. a. D. kein Eintrag, denn das Symbol bildet keinen Zusazur Schrift, sondern einen Auszug aus derselben (s. o.), und ist ein solcher Auszug nothwendig, weil die veritas sidei in S. S. dissus continetur et variis modis et in quidusdam obseure. Das Symbol ist wesentlich nur eins; jedes nachfolgende ist nur eine Erklärung und nähere Bestimmung des einen Grundsymbols; symb. patrum est

\*) Cyprian ep. 76.: Quodsi aliquis illud opponit, ut dicat, . . . Novatianum . . . . eodem symbol o quo et nos baptizare etc.

\*\*\*) Thom. Aquin. 1 c. symb., quod quidem non est additum sacrae Scripturae, sed po-

tius ex S. S. sumptum.

<sup>\*\*)</sup> Nur beitänfig zu bemerken ist die schon sprachtich unrichtige, weil auf Verwechselung mit  $ov\mu\betao\lambda\eta$  beruhende, aber sehr alte und durch das gauze Mittelaster hindurch verbreitete Erkserung, die neben der richtigen durch indicium, signum schon bei Rusin. expositio in symb. app. init. sich sinder:  $ov\mu\betao\lambda ov=$  collatio, i. e. quod plures in unum conferunt. So sollet das Claubensbekenntniß genannt sehn, weil Zeder der Apostel seinen Beitrag dazu gegeben habe, oder auch nach einer gleichsalls alten Erksäung (z. B. bei Thom. Aquin. summa theol. II, 2. quaest. 1. art. 9.) als collectio, als Sammlung, Berknüpsung der wesentlichsen Glaubenssätze.

declarativum symboli apostolorum, und die Berschiedenheit der Symbole ist zu bespreisen als bloße durch das Austreten neuer Gegensätze — seeundum quod exigedat knoroticorum instantia — bedingte Entwickelung der einen identischen Glaubenssubstanz. Daher ist auch (a. a. D. art. 10.) die Kirche und als der wesentliche Inhaber ihrer Antorität der Pabst besugt, zwar nicht das hertsmmliche Symbol außer Kraft zu setzen oder nur daran zu ändern, aber wohl es durch Ausstellung einer neuen Symbolssormel weiter auszulegen (ordinare symbolum), ein Recht, von dem die Kirche in den Tridentiner Beschlüssen Gebrauch gemacht hat.

Die Rirche der Reformation eignete fich die öfumenischen Sumbole an, aber die Stellung zu benfelben und zum firchlichen Bekenntniß überhaupt mußte bier eine andere werden. Mit der Geltendmachung der alleinigen normativen Antorität des göttlichen Bortes in der heil. Schrift und dem damit erhobenen Protest gegen alle menschliche und firchliche Infallibilität fonnte bas Anfehen ber bon ber Rirche aufgeftellten Bekenntniffe ale unabanderlicher Wefete fur ben Glauben nicht befteben, fondern ihre Bedeutung wurde nun babin bestimmt, daß fie testimonia fidei fegen, d. h. Zeugniffe babon, wie zu einer bestimmten Beit das Bort Gottes bon ber Rirche berftanben und ausgelegt fen. So heißt es in der Borrede der Augsb. Confession (bei hafe S. 6); Offerimus . . . nostrorum concionatorum et nostram confessionem, cujusmodi doctrinam ex Scripturis sacris et puro verbo Dei hactenus . . . illi tradiderint ac in ecclosiis nostris tractaverint. So spricht sich auch noch die Concordienformel aus (a. a. D. S. 572): Symbola . . . non obtinent auctoritatem judicis, haec enim dignitas solis sacris literis debetur: sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt camque explicant ac ostendunt, quomodo singulis temporibus sacrae literae in articulis controversis in ecclesia Dei a doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum S. S. pugnantia rejocta ot condomnata sint. Bergl. damit die Berwahrung Luther's in der Borrede aum fachfischen Bifitationebuch von 1538 (bei Balch X. S. 1909), nicht "ftrenge Bebote" geben zu wollen, um nicht "neue pabftliche Defretales aufzuwerfen", fondern bloft "eine Siftorie, ein Zeugniß und Befenntniß des Glanbens". Die Geltung der Betenntniffe ift baber auch gang bedingt burch ihre Uebereinftimmung mit ber beil. Schrift, auch die der altfirchlichen Symbole, wie die conf. Gallic. cap. 5. ausdrucklich fagt: Quamobrem etiam tria illa symbola, Apost., Nic. et Athanas., ideireo approbamus. quod sunt verbo Dei seripto consentanea. Und so können sie auch immer aus der Schrift verbeffert werden. Hanc nostram confessionem, fagt die Bafeler Confession in der conclusio, judicio S. Scripturae subjicimus eoque pollicemur, si ex Scripturis in melioribus instituamur, nos omni tempore Deo et sacrosancto ipsius verbo maxima eum gratiarum actione obsecuturos esse. Bergl. die ähnliche Erklärung in der Borrede der conf. Scotica. Bie wenig man anfangs beabsichtigt hat, in den Befeintniffen fur immer gultige Glaubensnormen aufzustellen, das beweift der Berfaffer ber Augustana felbft, ber, weit entfernt bavon, fein Bert für unverbefferlich ju halten, wiederholt die Sand gur durchgreifenden Revifion an daffelbe gelegt hat. Melandthon foll freilich von Luther beshalb getabelt worden feun, weil die Confession nicht fein, fondern der Rirche Wert fen; allein abgesehen bavon, daß Luther felbst fich Achnliches zu Schulden fommen ließ bei den Schmalkaldischen Artifeln, die er, obwohl fle bereits mit den Unterschriften der Theologen bersehen waren, in den Jahren 1538 und 1543 verandert herausgab: jenem angeblichen immerhin doch nur perfonlichen It= theile des Reformators fteht die Unficht ber evangelischen Stände entgegen, welche wiederholt ihre Buftimmung zur Variata ertlärten, wie fie auch 1537 auf dem Convent gu Schmalkalben ihren Theologen den Auftrag gaben, die Confession noch einmal mit Bleif burchzusehen und, mas fie barin ber Schrift nicht gemäß fanden, ju andern, und wie fie ilberhaupt nach ber Erklärung des Convents zu Schweinfurt 1532 (J. G. Walch, introd. in lib. symb. Jon. 1732. p. 410) sich das Recht der freien Berkundigung

des göttlichen Wortes und der Beftreitung aller Irrthumer mit demfelben durch den "Buchftaben der Augsburg. Confession" nicht beschränten und verkümmern laffen wollten.

Inzwischen zeigen sich auch schon fruh Aufänge einer Berpflichtung auf die Confeffion. Die Unterschriften, die schon am Anfange ber dreifiger Jahre bie und da jum Augeburg. Bekenntniß gefordert werden, haben wohl nur die Bedeutung einer Beitritteerklärung zu ber bon jenem vertretenen Sache und Lehre des Evangeliums. Etwas mehr aber hat ichon bas eidliche Belöbnig zu bedeuten, welches nach ben Statuten der Wittenb, theologischen Fakultät bom 3. 1533 die Doktoren und Magister ablegen mußten, die reine ungefälfchte Lehre des Ebangeliums borgutragen, die, wie in den alt= firchlichen Sumbolen enthalten, fo in der Augsb. Confession gusammengefaßt feb. Daaegen ift bei der Berabredung der ebangelischen Fürsten auf dem Braunschweiger Conbent im 3. 1538, in ihren Städten feine nathsherren und Beamten anzustellen, als die der sincera evangelii doctrina anhängen (Seckendorf, Comm. de Luth. III, 174), von einer Berbflichtung berfelben auf eine Bekenntniffdrift noch feine Rede. Und eine folde fommt auch in den Rirchen = und Bistitationsordnungen, die um diefe Zeit bie und da ericbeinen, noch nicht vor. Gelbft die Wittenberger Consistorialordnung vom 3. 1542 (vgl. Schenfel, Stud. u. Rrit. 1851, 2. S. 476) dringt zwar ftark darauf, "daß die Pfarrer und Diener des Evangelii . . . . einträchtiglich und gleichförmig predigen und lehren follen", nennt aber als Lehrnorm bloß das "heilige göttliche Wort". Run aber nimmt, während zugleich die Confistorialverfassung sich ausbildet und das Rirchenregiment einen einfeitig juriftischen Rarafter annimmt, ein der ursprünglichen Reformation fremdes Dringen auf Lehruniformitat, wie es in ber angeführten Confiftorialordnung fich ausspricht, immer mehr gu, und Sand in Band mit einer auf icharfe und icharffte Formulirung ber Glaubensfätze abzielenden Tendenz macht fich eine angftliche Schen vor jeder Reuerung, vor jeder Abweichung felbst im bogmatischen Ausdruck von der fertigen reinen Lehre, die man in der Augustana gut haben meint, immer mehr geltend. In ftarfen Ausbruden protestirte noch Dfiander gegen die Ranonifirung der letsteren, die er bei feinen Begnern fand, und gog in feiner gegen die Bittenberger Gutachten über feine Rechtfertigungslehre gerichteten Streitschrift: "Biberlegung der ungegrundeten, undienftlichen Antwort Phil. Melanchthon's famt Bomerani unbedachtem und Forfter's falfchem Lafter-Bezeugniß wider mein Befenntniß zu Bittenberg ausgegangen, Königsberg 1552", u. A. auch heftig gegen ben oben erwähnten Doktoreid auf die Augsburg. Confession zu Felde; worauf Melanchthon in einer akademischen Rede (oratio, in qua refutatur calumnia Osiandri, reprehendentis promissionem eorum, quibus tribuitur testimonium doctrinae, a. 1553. Declamm. III. p. 696 sq.) sich über die Tendenz jenes Eides dahin erklärte, daß man es bei Einführung deffelben keineswegs auf unbedingte Gleichförmigkeit ber Lehre nach der Norm der Augustana, fondern nur darauf abgesehen habe, gegenüber dem damale eindringenden Anabaptismus und Antitrinitarismus\*) an die schuldige Rudficht auf das Befenntniß zu mahnen und die Lehrwillfur zu beschränken, so wie muthwilligen Friedensftorungen durch unruhige Röpfe nach Möglichkeit zu wehren. Aber diefe mildere Unficht Melanchthon's vermochte doch fo wenig wie die heftige Opposition Ofiander's au verhindern, daß die Berpflichtung auf die Bekenntniffe immer ftrenger aufgefaßt und immer mehr im ftrengften Sinne gefordert wurde. Seit der Mitte des Jahrhunderts erscheinen die verschiedenen corpora doctrinae: querft 1560 das corpus doctrinae Philippieum, fpater, nachdem es 1569 zur Lehrnorm für die Prediger Rurfachfens erhoben ist, Misnicum s. Electorale genannt; dann 2) das c. d. Pomeranicum 1561, und in ameiter wesentlich veränderter und vermehrter Ausgabe 1564; 3) das Preufische, e. d. Pruthenieum, 1567; 4) für die herzogl. fächsischen Lande das e. d. Thuringieum,

<sup>\*)</sup> Tunc enim vagabantur, beißt cs. multi fanatici homines, qui subinde nova deliramenta spargebant, Anabaptistae, Servetus, Campanus, Stenkfeldins (sic!) et alii.

1570; 5) für Rurbrandenburg das e. d. Marchieum 1572; 6) das e. d. Julium, den 13. Dezember 1573 proflamirt auf Befehl Bergoge Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, auf welches im Braunschweigischen noch jetzt verpflichtet wird; 7) in demfelben Jahre das Rürnberger, c. d. Noricum; endlich 8) im 3. 1576 für das Fürstenthum Lineburg das c. d. Wilhelminum - die beiden ersten, jedoch das Pommersche viel weniger ausschließlich in der zweiten Ausgabe, an die Autorität Melanchthon's fich anschließend, die übrigen mit Ausnahme des Nurnberger, welches noch meiftens De= lanchthon'iche Schriften enthält, mehr oder minder ftreng lutherifch. Durch die Ginführung berfelben erhalten die betreffenden Territorien jedes feinen Coder fumbolifcher Bucher, unter denen neben den nachher in's Concordienbuch aufgenommenen auch andere Schriften der Reformatoren und reformatorischer Theologen compariren, die dadurch eine zeitweilige Geltung als Lokalfumbole erhalten, und fommt fo die bis dahin nur fporadifch geforderte fchriftliche und eidliche Berpflichtung ber Rirchen = und Schuldiener auf die Symbole allgemeiner in Bebrauch. Seinen Abichluß findet diefer Proceg bann 1576 mit der Aufstellung der Concordienformel, welche theils (f. bei Safe S. 635) diejenigen Schriften namhaft macht, in benen bie einmuthig approbirte und gewiffe Lehrform enthalten seh, secundum quam, cum e verbo Dei sit desumpta, omnia alia scripta judicare et accommodare oportet, quatenus probanda sint et recipienda, und die also symbolische Geltung haben sollen, und theils (a. a. D. S. 637) benfelben bei gefellt wird, ut veritas magis elucescat etc., tum etiam ut publicum solidumque testimonium non modo ad eos, qui nunc vivunt, sed etiam ad omnem posteritatem exstaret, ostendens, quaenam ecclesiarum nostrarum de controversis articulis unanimis fuerit esseque perpetuo debeat decisio atque sententia, fo mie ende lich 1580 mit der Ginführung des Concordienbuchs; und in der herren Ländern, wo daffelbe Eingang findet, wird fortan die Berpflichtung auf die Symbole nicht blog mit rigoristischer Barte gefordert, sondern auch - nach der ausdrücklichen Erklärung in der praefatio zum lib. conc. (l. c. p. CLV.): Ne latum quidem unguem vel a rebus ipsis vel a phrasibus, quae in illa (in der doctrina der symbolischen Bücher) habentur, discedere decrevimus - auf den Buchstaben gerichtet. - Auf Grund der angeführten Stellen der form. cone., wie auch der Erflärung der solida declaratio (l. c. p. 631 sq.) über das Bedürfniß einer compendiaria doctrinae forma. fundamentum, norma atque regula, welche non privatis, sed publicis scriptis niti debeat, ad solidam, diuturnam et firmam concordiam in ecclesia Dei constituendam, wurde nun von den lutherischen Theologen eine necessitas non absoluta sed hypothetica oder ein jus imperfectum divinum der symbolischen Bucher behauptet. 3m Streit mit Caligt, der eine freiere Stellung ju ihnen einnahm, wurde es Bebrauch, den Symbolen auch ein inspiratio awar nicht immediata wie der Schrift, aber doch mediata und demnach auch eine divina auctoritas juguschreiben. In den subtilen Reftriftionen, die man bei diefen Bestimmungen anwendet, gibt sich doch noch immer bas Streben fund, die symbolischen Bucher bon dem inspirirten Schriftkanon specifisch gu unterscheiden. Demnach bleibt man auch immer dabei, daß jene nicht norma normans s. primaria, fondern nur n. normata s. secundaria feben. Und die Dogmatifer bermeiden es in der Regel, auf fie gurudzugehen. Aber thatfachlich fteben die fymbolifchen Bücher das ganze 17. Jahrhundert hindurch als ein κανών της πίστεως da neben der Schrift, der nicht von der letzteren normirt wird, fondern ihre Auslegung ichlechter= dings normirt.

Werfen wir noch einen Seitenblick auf die reformirte Kirche. Dieselbe hat es zu keiner allgemein recipirten Symbolschrift gebracht. Aber bei der großen Mannichfalztigkeit und Berschiedenheit der örtlichen Bekenntnisschriften, indem fast jede auch noch so kleine Landeskirche ihre eigenen hat und die kirchenrechtliche Geltung der meisten als Lehrnorm nicht über ein einzelnes größeres oder kleineres Territorium hinausreicht, ist doch ein sehr lebendiges Bewußtsehn der consessionellen Einheit vorhanden und spricht

fich barin aus, daß die verschiedenen Bekenntniffe und namentlich die hauptfächlichsten bersesben, wie die Helvetica, Gallicana, Scotica, Belgica und der catech. Palatinus in allen reformirten Bebieten die gleiche dogmatifche Geltung ale Thous ber reinen Lehre haben: fo daß wohl ein Uebertritt 3. B. aus dem Bereich der helvetischen in den der belgischen Confession, aber nicht auch bon der einen Confession gur anderen ftattfinden kann, fondern ber Schweizer wird in Solland und der Sollander in ber Schweiz ohne Weiteres als Mitglied der einen nach Gottes Wort reformirten Kirche und Confeffion anerkannt. Andererfeits hat die ermahnte Mannichfaltigkeit zur Folge gehabt, daß im Allgemeinen mehr unterschieden wird zwischen dem substantiellen Inhalt und ber Korm des Befenntniffes und demnach weniger Gewicht gelegt wird auf die letztere, auf den Buchstaben der Confession, so wie es auch anerkannt bleibt, daß dieselbe nicht unfehlbar und unveränderlich ift; es foll nur nicht ohne Roth daran geändert und geneuert und nicht beliebig bon bem Gingelnen mit Neuerungen experimentirt werden, wie bies u. A. auf farakteriftische Beife ausgesprochen ift in dem Gide, ben in Schaffhaufen bis zum Jahre 1850 jeder in die Synode Gintretende ablegen mußte, "das beilige Evangelium und Wort Gottes . . . treulich und im rechten Berftand gemäß A. und R. T. zu lehren und zu predigen, darunter fein Dogma noch Lehre, die zweifelhaft, ber reinen Lehre bes Evangelii und ber angenommenen helbetischen Confession guwider ift, zu mifchen, fie fege denn zubor der allgemeinen Berfammlung, die jährlich gehalten wird, angezeigt und von derfelben erhalten (gutgeheißen) worden" (f. Kinsler, Schweig, Statistif, 1. Abth. S. 212). Man ift baber im Allgemeinen wohl berechtigt, bon einer berhältnigmäßig freieren Stellung ber reformirten Rirche ju ihren Bekenntnifichriften zu reden, unangesehen, daß die meiften der letteren, während fie an evangelischer Entschiedenheit hinter den lutherischen nicht zurückstehen und in scharfer Polemik gegen bas romische Antichriftenthum fie noch überbieten, auf ber anderen Seite unverfennbar eine mildere, freiere Haltung und weniger dogmatifche Abgefchloffenheit als diefe zeigen und bermöge ihrer borwiegend apologetisch-irenischen Tenbeng die Eden und Spigen des confessionellen Lehrbegriffs oft mehr verhüllen als herportreten laffen oder nach Schweizer's Worten (reform. Glaubenslehre I. S. 85) "mehr Borbehalt als Ansdrud" beffelben bieten. Immerhin hat das Streben, den Befenntnifithpus rein zu erhalten, hier eben fo fehr wie in ber Rirche bes Augsburg. Befennts niffes und theilweise selbst noch früher zu obrigfeitlicher Aufftellung gesetzlicher Lehrnormen und zu fast allgemeiner Berpflichtung ber Beiftlichen und Staatsdiener (mitunter auch wie in Bafel und Genf fogar fammtlicher Burger) auf die Confession, sowie zu ftrenger Handhabung derfelben geführt\*). Und endlich ift es im 17. Jahrhundert auch zu Symbolen gekommen, wie die Dordrechter canones und die formula consensus Helvet., welche, zumal die lettere, an scholaftischer Barte die Concordienformel noch übertreffen, und in Folge deffen zu einem brudenden Symbolzwang, der dem in der lutherischen Rirche geübten nichts nachgibt. Die letitgenannte symbolische Spätgeburt — im Jahre 1675 zu furzem Leben an's Licht getreten \*\*) - hat noch, während sie gerade auch -mit ihrer Behauptung ber Inspiration ber hebräischen Bofalpunkte - barauf ausgeht, die specifische Dignität der beil. Schrift nach allen Seiten ficher ju ftellen, allein unter allen protestantischen Bekenntnissen ben Schein einer Gleichstellung ber Symbole mit der Schrift nicht vermieden \*\*\*), jedenfalls fo unreformirt wie möglich; ift es boch

<sup>\*)</sup> Doch hat z. B. die reformirte Kirche Ofifrieslands nie eine Berpflichtung auf Symbole gesannt ober keine andere als die durch die Umstände unter dem lutherischen Landesherrn ihr aufgebrungene und nur unter Reservationen übernommene auf die Augustana, während die reformirten Prediger Emdens von jeher nur auf die Schrift verpflichtet worden sind.

<sup>\*\*)</sup> Zwanzig Jahre später, nachdem die lutherische Orthodoxie noch einen vergeblichen Verssuch gemacht hatte, in dem Calod'schen consensus repetitus fidei vere Lutheranae ein neues Symsbol — gegen Calixt — aufzustellen.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 26. neve a deo quisquam animum inducat . . . . proponere dubium vel novum aliquod dogma fidei . . . . verbo Dei, confessioni nostrae Helveticae, libris nostris symbolicis et Synodi Dordracenae canonibus repugnans.

z. B. auf der Dordrechter Spnode vorgekommen, daß die Zulassung der Deputirten von Overhssel beanstandet wurde, weil sie instruirt waren, ut non modo secundum verbum Dei, sed et fidei analogiam in confessione et catechesi harum ecclesiarum comprehensam judicarent, und erst erfolgte, nachdem sie über die fragliche zweideutige Zusammenstellung der Bekenntnisse mit dem Worte Gottes eine befriedigende Erklärung gegeben hatte (Acta syn. Dordr. Amstelod. 1620. p. 10).

Die Wiederbeseitigung dieser Confession in den ersten Decennien des 18. Jahr= hunderts und der Streit um fie \*) bezeichnen die bereits eingetretene Wendung, die im Laufe des Jahrhunderts immer mächtiger und unaufhaltsamer fich vollzieht. Rur fcuch= tern und nicht, ohne wegen diefer Ehrenkrankung der fhmbolifden Bucher \*\*) gebührend bertetert ju werben, hatte noch Spener es magen durfen, feine bescheidenen 3meifel an ber Nothwendigfeit derfelben, weil ja die Rirche lange ohne fie bestanden habe, fo wie an ihrer Theopneuftie und absoluten Unfehlbarkeit zu äußern, und die nachdrücklicheren Angriffe auf die herrschende Symbololatrie feitens der Beterfen, Dippel, Arnold liegen fich noch als fettirerifch abfertigen. Etwas mehr als ein Jahrhundert fbater halten es auch die Bertheidiger ber Symbole für nöthig, ju erinnern, daß felbstrebend die Berbindlichkeit derselben fich nur auf bas Befentliche beziehen konne, nicht auch auf "jeden außerwesentlichen Buntt, jede zufällige Erläuterung, jede Schriftertlärung, jeden Beweis, jede Borftellungsart", welche in ihnen vortommt (Reinhard), nur auf bas in ben eigentlichen Lehrsätzen Enthaltene, die mit docemus, probamus, confitemur oder improbamus und bergl. beginnen (Bretschneider), nur auf den Inhalt und nicht auf bie Form und Beweisurt (Steudel, Glaubenslehre. Tübingen 1834. S. 20), mahrend Die große Mehrheit fand, daß fie des Außerwesentlichen, nicht unmittelbar Religiöfen, bloß Theologischen, was in ein firchliches Bekenntniß gar nicht hineingehöre, nur allzu viel und des Wefentlichen zu wenig enthielten (f. g. B. Ammon bei Safe, Hutt. rediv. S. 118 Anm. 6.), und überhaupt nicht mehr bloß an Ginzelheiten Anftog nahm, fonbern längst mit bem Bangen des symbolischen Lehrinhalts gerfallen war, baber es auch fcon zu Entwürfen eines neuen firchlichen Betenntniffes gekommen ift von verschiedenen Seiten und in verschiedenem Ginne, bon Rohr: Grund = und Glaubenefate ber ebang .= protestantischen Kirche, Neustadt 1832, von Hase, confessio fidei ecclesiae evang. nostri temporis rationibus accommodata, Lips. 1836, und zuletzt wieder in: (Beige) Reden über die Zukunft der ebang. Kirche, Leipz. 1849, S. 206 ff.). Die herkomm= liche Berpflichtung auf die inmbolischen Bucher ift gleichwohl nur hie und da abgeschafft, aber mährend der Berrschaft des Rationalismus allenthalben nur sehr lar gehandhabt und in der Form vielfach modificirt worden. Seit dem Gintritt einer mach= tigen Reaktion gegen ben Rationalismus ist auch der Kampf zwischen Alt = und Neuglauben und damit auch um die Geltung ber Symbole mit neuer Beftigkeit entbrannt, nicht ohne daß es mancher Orten zu Conflitten mit dem Kirchenregiment gekommen ware, namentlich wo daffelbe die Zügel des Bekenntniffes wieder ftraffer anzuziehen versuchte, und nur feltener und mehr nur bon Seiten einzelner Baftoren zu Bunften ber Symbole, wie im Lippifden und fcon fruher in der Baadt, jedoch in Solland auch von Seiten ber Bemeinden. Gegenwärtig fuchen eben fo die Ginen in der entschiedenften Rudfehr gu ber Orthodoxie und den Befenntniffen refp. dem Confessionalismus des 17. Jahrhunderts Die alleinige Rettung bor den berneinenden und gersetzenden Mächten des Zeitalters, wie

<sup>\*)</sup> Bahrend bessen die auf einer in dieser Beise boch unstatthaften Unterscheidung beruhende und als bloße Auskunft der Berlegenheit sich karakterisirende Erklärung zuerst wo nicht auftritt, boch als zugestauben erscheint, daß die Consession nicht norma gredendorum, sondern bloß norma docendorum sep. Schon im J. 1706 verwandelt Genf das sie sentio seiner Berpstichtungssormel in ein sie docedo.

<sup>\*\*)</sup> Es erschien u. A. eine "Ehrenrettung" berselben gegen Spener von Schröer. Wittenb. 1699. Bgs. über den ganzen Streit und den nachher genannten den 2. Band von Wasch's Einstellung in die religiösen Streitigkeiten der evangel. sutherischen Kirche. 2. Aust. Jena 1733.

man auf der entgegengesetzten Seite entschieden gebrochen haben will mit der Bergansgenheit und demnach alle und jede Berbindlichkeit der Shmbole, die ja bloß ehrwürdige Denkmäler des Glaubens der Bäter, Zeugniffe eines überwundenen Standpunktes sind, in Abrede stellt, ja wohl gar auch die leiseste Geltendmachung eines kirchlichen Bekenntznisses als einen anmaßlichen Eingriff in die vom Protestantismus zu gewährende undezdingte Lehrfreiheit, als unprotestantische Berläugnung des Princips der freien Forschung und Prüfung oder des Nechts zu protestiren, perhorrescirt.

Wir haben nun das Facit zu ziehen. Es fragt fich follieflich, wie wir uns nach ben Grundfaten unferer Rirche zu den symbolischen Buchern zu ftellen haben, und ob mir also benfelben aufer ber ihnen unbestrittenen biftorischen Bedeutung als authentischen Urkunden der altbrotestantischen Kirchenlehre noch eine anderweitige dogmatische und fociale zuschreiben sollen als forma ac norma sanae doctrinae, in specie als norma normata für die öffentliche Lehre, als norma docendorum, wobei jedoch ihre Bedeutung als norma eredendorum ober ber fubieftiben Glaubensiberzeugung immer vorauszusetzen ift, oder ob und inwieweit etwa mit einem Wort ihnen noch eine Berbindlichkeit beizulegen ift. Wir laffen Nebenfragen, wie die, ob und inwieweit fie 3. B. innerhalb ber Union noch auf rechtliche Geltung Anspruch machen konnen, auf fich be= Es handelt fich uns auch nicht bloß darum, ob nicht eine firchliche Gemeinschaft als Societät bas Recht hat, eine Zustimmung ju bem bon ihr einmal angenommenen Befenntniß von ihren Mitgliedern zu fordern, fondern vielmehr darum, ob und in melchem Umfange die protestantische Rirche als solche von diesem in abstracto ihr nicht abzusprechenden Rechte Gebrauch machen foll und barf. Da werben wir nun für's Erfte zu unterscheiden haben zwischen ben alteren Symbolen aus der Zeit ber ursprünglichen Reformation und den späteren nachreformatorischen, und werden die letsteren, die viel weniger als die ersteren aus religibser Begeifterung und viel mehr blok aus theologischer Reflexion hervorgegangen sind, die zudem, wie die formula concordiae bon bornherein weniger allgemeine Geltung erlangten und theilmeife wie die fehmeizerische Consenssormel längst wieder die errungene Geltung verloren haben, als die zwar ausgebilbeteren, aber auch mehr beschränkenden und firchlich trennenden ben mindeften Anfpruch darauf haben, noch als verbindlich betrachtet zu werden, ganz abgesehen dabon, daß die Concordienformel wegen ihrer ausschliegenden Tendenz in der unirten Rirche ichon bon felbst als abrogirt erscheint. Sodann aber werden wir auch bon born herein und zwar noch gang anders und viel schärfer, als es schon bie Reformirten und etwa Reinhard und Steudel im Sinne hatten, in den Symbolen unterscheiden muffen gwischen dem wefentlichen Rern und dem jur außerwefentlichen Form Behörigen, zwischen dem Fundamentalen und Nichtfundamentalen (vgl. 1 Ror. 3, 11 ff.), zwischen Lehrgrund und Lehrgebäude, oder überhaupt mit Martenfen (Dogmatik, Riel 1853. 2. Auflage. S. 28) amifchen dem unwandelbaren Thpus des Bekenntniffes und der wandelbaren berganglichen, der Redifion immer bedürftigen fymbolifden Formel, refp. dem Beift und Buchftaben der Confession. Auf der einen Seite muß also fehr bestimmt unterschieden merden zwischen dem Bekenntniß, mit welchem die Rirche fteht und fällt, und zwischen dem gu einer beftimmten Zeit firchlich formulirten, fymbolifch firirten Bekenntnig. Es muß anerkannt werden: Das protestantische Bekenntniß ist nicht die Augustana und der Pfalzer Ratedismus, gefdweige benn bie Concordienformel und die Confession bon Dordrecht, wie auch felbst das allgemeine driftliche Bekenntniß nicht das apostolieum ift (vergl. Nitsich, Stud. u. Rrit. 1832. Beft 3. S. 699), gefchweige benn bas Sym= bolum quicunque. Reins biefer Symbole barf barauf Anspruch machen, ein abaquater Thous reiner, schriftmäßiger Lehre zu sehn, und mithin als υποτύπωσις ύγιαινόντων λόγων (2 Timoth. 1, 13.) für alle Zeit zu gelten. Bielmehr tragen fie alle auch bas Geprage ihrer Zeit und die reformatorischen alle miteinander, auch die Augustana semper augusta und den mit Recht hochgepriefenen Beidelberger nicht ausgenommen, das= jenige ber bamaligen Zeittheologie, die mit einem Fuße noch in ber Scholaftif fteht.

Dber wenn auch barüber die Ansichten berichieden fehn mogen, und wenn es auch Reinem verwehrt febn foll, den Lehrbegriff der Befenntniffchriften im Ganzen und im Gingelnen hollfommen ichriftgemäß und ben Suhalt feiner Uebergengung in bemfelben wiederzufinden, fo muß es doch dabei bleiben, daß der fragliche Lehrbegriff nicht eine urbild= liche norma et regula, sondern blog einen ersten Bersuch protestantischer Lehrbildung darftellt, der, ftatt maggebend zu fenn für alle Folgezeit, ebenfo wie jedes andere menich= liche und firchliche Lehrsustem der freien Brufung und Kritif nach der unica regula et norma bes verbum divinum unterliegt. Man nigg ben Beruf ber Neformatoren noch fo hoch anschlagen und noch so berechtigt fenn zu der Behauptung, daß ihr Werk nicht blones Menschenwerk gewesen ift: fie dürfen doch schlechterbings nicht als Gesetzgeber der Rirche, als "herren unferes Glaubens", wie es auch die Apostel nicht fehn wollen, angesehen werden, und es ist schlechterbings unprotestantisch, es ift dem Wefen ber Sache nach diefelbe subjektivistische Willtühr oder berfelbe merus enthusiasmus, den Luther in den Schmalkaldischen Artikeln (bei Safe S. 332) am Papismus rügt, wenn die Forderung aufgestellt wird, daß wir durch den in den reformatorischen Bekenntniffen enthaltenen Lehrbegriff den unferen normiren, daß wir durch die fymbolifche Schriftauslegung die unfere bevormunden und und durch jene die Refultate vorschreiben laffen follen, gu welchen unfere Forfchung nur gelangen durfe, ale ob nicht vielmehr ber Borgang der Reformatoren uns aufforderte und die fumbolischen Bucher felbft uns drangten, im Bertrauen auf den Beift, der in alle Wahrheit leitet, und den wir auch meinen durfen empfangen zu haben (vgl. 1 Kor. 7, 40. mit 1 30h. 2, 20. 27.), selbst und mithin auch felbstftundig in der nach dem protestantischen Grundsatz von der perspicuitas et sufficientia scripturae fich felbst auslegenden Schrift zu forschen und darnach unfere Glaubenstiberzeugung uns zu bilden; als ob nicht eben auch das reformatorische Bekenntnig noch fehr der Prüfung und Revision bedürftig ware und der unwandelbare Kern gediegener Bahrheit, den daffelbe gewiß enthält, nicht gerade im Läuterungsproceffe der Kritit fich bewähren und immer reiner herausstellen mußte (1 Ror. 3, 13.); oder als ob das an fich durchaus berechtigte und nothwendige Streben, dem έτεροδιδασχαλείν (1 Tim. 6, 3., bgl. Gal. 1, 6.) und νεωτερίζειν (ben νεωτερικαΐς επιθυμίαις, 2 Tim. 2, 22., bergl. Ritich, pratt. Theologie, 1. Band. 2. Aufl. 1859. S. 301 Anm.) ju wehren und alle Trübung und Berfälschung der wiedergewonnenen und vorhandenen όγιαίνουσα διδασχαλία (1 Tim. 1, 10 n. f. w.) des Evangeliums durch das Eindringen fremdartiger, haretischer Elemente (στοιχεία τοῦ κόσμου, Galat. 4, 3. 9., beral. B. 10. Roloff. 2, 16 ff. 1 Tim. 4, 1 ff. 1 Joh. 4, 2.) fernzuhalten, jemals das Streben nach Fortbildung und Reinigung der überlieferten Lehre ausschließen und fonach auch dazu führen durfte, den Geift zu dampfen, die Prophetie zu verachten und das Recht der freien theologischen Forschung und Brüfung (1 Theffal. 5, 19 ff.) zu unterdriiden ober zu verklimmern; als ob nicht vielmehr die Kirche von der gereinigten Lehre fon abgefallen und auf den Weg eines haretifirenden Sonderfirchenthums gerathen ware, fobald fie es verkennt, daß die Reinheit ihrer Lehre blog eine relative ift, und ftatt nach immer tieferer Begrundung, immer gründlicherer Reinigung und immer weiterer Fortbildung berfelben nach bem Ranon des göttlichen Borts in ber Schrift zu trachten, ftatt fo "die Reife des confessionellen Mannesalters in Chrifto" als immer noch erft anzustrebendes und nur durch fortgefette Beiftesarbeit im unausgefetten Bormartsfchreiten zu erstrebendes Ziel der Entwicklung im Auge zu behalten (Phil. 3, 12 ff. Ephef. 4, 13.), dem Bahne fich hingibt, ichon eine fertige "reine Lehre" in ihrem formulirten Bekenntniß zu besitzen und alfo bei dem Gegebenen und Gefundenen ausruhen Bu burfen und nur ben ängftlichen Buter eines anbertrauten Schatzes machen gu muffen (Matth. 25, 24 ff.). Sonach hat man allerdings ein Recht zu fagen, daß bie Bekenntniffe Meilensteine find, die une anzeigen, wie weit die Bater gekommen find, aber tei= neswegs, wie weit wir gekommen find und beziehungsweise nur gekommen febn burfen; fonach nuß es anerkannt werden, daß das Mehr oder Minder ber Uebereinstimmung mit dem als specifisch "tirchlich" geltend gemachten symbolischen Lehrbegriff nicht ber richtige Mafftab der "Bekenntniftreue" fehn fann, und daß die Beterodoxie oder die Abweichung von dem traditionellen Bekenntniß im Unterschied von der das Fundament und die Grundporaussetzungen des Glaubens aufhebenden Barefie in der evangelischen Rirche für berechtigt gelten nuß. - Mit allem bem ift auf ber andern Seite vorausgefest, daß der Brotestantismus auch eine innere Ginheit haben muß, daß es ihm nicht an einem bleibenden Grundfarafter fehlen darf, nicht an einer Stetigfeit ber religiöfen Grund= anschauungen und Principien, und bag er alfo auch auf jeder Stufe feiner Entwicklung in Ginklang bleiben muß mit den fundamentalen Principien, benen er bon Anfaug an gefolgt ift. daß er auch nie von dem Grunde des Glaubens fich losiggen barf, auf ben feine Begrunder in ihren Befenntniffen fich geftellt haben. Und wenn wir befchalb auch nicht an die Lehrbestimmungen der Symbole gebunden find, fo werden wir doch noch Bedenken tragen mit unferen Brogreffiben diefelben ohne Beiteres für antiquirt gu erklaren und ftatt deffen vielmehr die Anerkennung fordern durfen, daß fie Beugniffe eines Glaubens find, der auch noch der unfere ift und immer bleiben muß, nicht bloft als Zeugniffe des Glaubensfinnes und Glaubensmuthes, fraft deffen die Bater in ihnen auf den Grund des Evangeliums fich gestellt und auf diesem Grunde ihren Broteft gegen die Sierarchie erhoben haben, fondern auch fofern in ihnen die un= wandelbare innere Ginheit des evangelischen Protestantismus, die Ginheit feines Begenfatzes gegen den Ratholicismus mit feinem Festhalten am Fundament des drift= lichen Glaubens, die Einheit feines Frontmachens zugleich gegen ben Romanismus wie gegen die abstrakte Ideologie des Anabaptismus u. f. w., oder die Ginheit feiner protestantischen und tatholischen Principien (vergl. Nitsich, prakt. Theologie. a. a. D. S. 365 ff.) sich ausdrückt. hier mare ber Punkt, von welchem aus eine fortwährende Gultigfeit und Berbindlichkeit der symbolischen Bucher fich behaupten läßt. Und wenn anders nun die geschützte Lehrfreiheit auch immer eine irgendwie geordnete febn und der Lehrwillführ und der Lehranarchie in einem geordneten firchlichen Gemeinwefen ir= gendwie Schrante und Ziel gefetzt werden muß, fo wird auch das Festhalten einer Berpflichtung auf die Bekenntniffe noch ftatthaft und als verhältnigmäßige Burgichaft gegen undriftlich = neologifirende und unprotestantisch = katholisirende Lehrart, nur ja nicht ein= feitig bloß gegen die erftere, auch wohl zu empfehlen fenn. - Bas die Form der Berpflichtung anlangt, fo hat eine unbedingte, die gar nicht möglich ift ohne Refervationen, doch zu viele Bedenken gegen fich, auch wenn fie bloß darauf geht, nicht wider das Be= fenntniß ju lehren. Dagegen wird man bann etwa auf ben Beift, auf bie Principien und Grundfage der Bekenntniffe verpflichten oder nach dem Borbilo der babifchen Reli= gionsurfunde, welche den bor der wirklichen Trennung der evangelischen Rirche erschienenen Bekenntniffdriften und namentlich dem Augsburger Bekenntniß und bem Lutherischen und Beidelbergischen Katechismus normatives Unsehn beilegt, "insofern und insoweit, als durch jenes . . . das . . . Princip und Recht der freien Forschung in der Schrift als der einzigen ficheren Quelle des driftlichen Glaubens und Wiffens wieder laut geforder und behauptet, in biefen beiden Bekenntnifichriften aber fattifch angewendet worden, bemnach in denfelben die reine Grundlage des ebangel. Brotestantismus zu suchen und zu finden ift" (vergl. das beifällige Urtheil von Ditfch, Stud. u. Krit. Jahrg. 1832. Seft 2. S. 480 f.). In der That läßt gegen die Berpflichtung mit blogem quatenus, die schon im Reformationsjahrhundert eine Zeit lang in ber Baadt borkommt, mit Grund nichts fagen; ber ichon bon Alters her erhobene Einwurf, daß man damit auch auf den Talmud oder Koran fich berpflichten konne, halt nicht Stich, weil bas quatenus in biefem Falle felbstredend ein quia einschließt, und weil bei der Berpflichtung mit juriftischer Aengstlichkeit gu verfahren, ftatt auch auf die Bewiffenhaftigfeit des zu Berpflichtenden ein Bertrauen zu feten, ebenfo der Rirche unwürdig, wie in diefem Falle nur zwedwidrig fenn würde. Darum erscheint auch ein Eid auf die Confession als unftatthaft, sicher aber ein folder auf die Concordienformel,

wie er noch gefordert wird in Sachsen. In jedem Falle ift auf Achtung bor ben Befenutniffen der Rirche gu dringen, d. h. nicht bloft darauf, daf der Diener der Kirche fie nicht durch dirette öffentliche Angriffe ober Schmähungen der Berachtung breisgeben. 3. B. nicht Athanafiuspredigten halten foll, wie feiner Zeit Rupp, was gang nicht in der Ordnung und fogar gegen das firchliche Decorum ift, sondern die Achtung por ihnen foll fich barin zeigen, bag man fich auch mit ihnen beschäftigt und fie mit Liebe ftudirt; und es ließe fich noch wohl fragen, ob die Rirchenbehörden nicht beffer thaten barauf hinzuwirken, ftatt früher bestandene, ichon in Bergeffenheit gerathene Berpflichtungen aus ben Archiven wieder hervorzusuchen, wie feiner Zeit in Burich ber Ordinandus blog gefragt murde, ob er die Bekenntniffchriften forgfältig gelefen habe. Sicher nuß Giner, der fich in feinem Bewiffen gedrungen fühlt, das zu Recht befte= hende Bekenntnift anzugreifen, fich, wenn's gilt, dazu verstehen, nach Nitssch's Ausbruck mit dem Thun auch das Leiden des Reformators auf fich zu nehmen. wird ein evangelisches Rirchenregiment immer bas Möglichfte an Weisheit und Liebe aufbieten muffen, um nicht in den Fall zu kommen, ein folches Leiden zu bereiten, und wird daher auch jedes inquisitorische Berfahren durchaus berwerflich fenn. Und wenn auch nach Ritsich (prakt. Theol. a. a. D. S. 303) "die fchlechthin unterlaffene Aufficht Berftandigung, Berautwortung und Entscheidung in Absicht der Lehre" feinen normalen Buftand ber Kirche anzeigt, fo muß es doch auch bei bem bleiben, was gleichfalls Ditich fagt (a. a. D. G. 298), bag "die Spaltung zwifden ber reformatorifden Richtung und der traditionellen, welche durch Gleichsetzung der Beterodoxie und Barefie verschuldet wird", ein größeres Uebel ift, "als die Suspenfion aller Lehrdisciplin", und Schleiermacher (brakt, Theol. Berlin 1850. S. 661), daß die beschränkende Ginfeitigkeit für Die ebangelische Rirche gefährlicher ift, ale bie unbeschränkte Freiheit, benn jene "lahmt ben Beift unmittelbar".

Literatur: Die altfirchlichen Dogmatiker haben keinen eignen locus für die fymbolifchen Bucher, und nur Ginige handeln gelegentlich von benfelben (f. Safe, Hutt. rediv. S. 115. Anm. 1), die reformirten noch weniger als die lutherischen. Bon neueren Dogmatikern bergl. Tweften, 1. Bb. 1826. S. 50 ff.; Safe, 3. Aufl. 1842 (leiber war uns feine neuere Ausgabe zur Sand), S. 498 ff.; Martenfen, S. 74 ff. Streitschriften aus alterer und neuerer Zeit f. theilweife bei Bafe a. a. D. S. 501 f. in den Anmerkt. Gine über alle einschlägigen Fragen fich verbreitende Monographie findet man in : Johannsen, allfeitige miffenschaftliche und historische Untersuchung über die Rechtmäßigkeit der Berpflichtung auf fymbolische Bucher überhaupt nud die Augsburgifche Confession insbesondere. Altona 1833. Ueber das hiftorische ift noch insbefondere zu vergleichen: Derfelbe, die Anfänge des Symbolzwangs unter den deutschen Brotestanten. Leipzig 1847; Matthes, comparative Symbolif. Leipzig 1843. G. 2 ff.; Schenkel, über das ursprüngl. Berhältnig der Rirche jum Staat auf dem Gebiete bes ebangel. Protestantismus, Stud. u. Krit. 1850. Sft. 2. S. 454 ff. Ueber die Principienfrage: Höfling, de symbolorum natura, necessitate, auctoritate atque usu. Erlang. 1835; Bretschneider, die Unguläffigfeit des Symbolgwangs in der evangelischen Rirche. Leips. 1841; Rudelbach, Ginleit. in die Augsb. Conf., nebft erneuter Untersuchung der Berbindlichfeit der Symbole. Dreed. 1841; Sartorius, über die Nothwendigfeit und Berbindlichfeit ber firchl. Glaubensbefenntniffe. Stuttg. 1845; Schleiermacher, über ben eigentl. Werth und das bindende Ansehn der fymbol. Bucher. Ref. Alm. Frankf. 1819. S. 335 ff.; Derfelbe, Sendichreiben an b. Colln und Schulz, Stud. u. Rrit. 1831. Hft. 1. S. 3 ff.; Derfelbe, praft. Theologie S. 622 ff.; de Wette, über die Lehreinheit der evangel. Kirche, Stud. u. Krit. 1831. Sft. 2. S. 221 ff.; UMmann, die Altenburger firchl. Angelegenheit und die Fakultätsgutachten, Stud. u. Rrit. 1840. Bft. 2. S. 485 ff., bef. S. 535 ff.; 3. Scherrer's Referat: "Belches ift die principielle und fattifche Stellung der fomeig. reformirten Rirche zu ihren Befenntniffdriften?" u. f. w. in ben Berhandlungen ber ichmeis. Predigergefellichaft zu St. Gallen. 1844 (bergl. bie

intereffante Diekuffion); Denkichrift der Böttinger theol. Fakultat: Ueber die gegenmartige Krifis bes firchl. Lebens 2c. jur Bahrung ber ebang. Lehrfreiheit. Wott. 1854; Betri, Beleuchtung der Gött. Denkichrift zc. Sannob. 1854; Erklärung der Fakultät in Beranlaffung ihrer Dentschrift 2c. Gött. 1854; Nitssch, pratt. Theol. a.a.D. G. 180 ff. 191 ff. bef. 286 ff.

Unter den Ausgaben der luth. Bekenntniffchriften find befonders zu nennen die bon Ad. Rechenberg, Concordia etc. Lips. 1678. 8., und nachher oft, julest 1756, und die neuere von Hase, libri symbol. eccl. ev. s. concordia. Lips. 1837 (andere f. bei Guerife, Symbolit S. 58 f.). Die reformirten Bekenntnifffdriften find noch nirgends bollftandig gefammelt; die befte und vollftandigfte Ausgabe aus neuerer Zeit ift die bon Niemeyer, Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum. Lips. 1840. c. appendice. Lips. 1840. Andere Sammlungen von Augusti, Elberfeld 1827, ferner in deutscher Nebersetzung von Meg, 2 Thle. Neuwied 1828 u. 30 (vgl. Schweizer, ref. Glaubenslehre. 1. Bd. S. 122). Endlich noch: Bebbe, die Befennt= niffchriften der ref. Kirchen Deutschlands. Elberf. 1860. Die libri symbolici ecclesiae Romano - catholicae find edirt von J. Fr. L. Danz, Vimar. 1836, ferner von Streitwolf et Klener, Gött. 1837 u. 38. Die libri symb. eccl. orientalis von Ern. Jul. Kimmel. Jen. 1843. c. append. Jen. 1850. Ueber die Befenntnißschriften ber fleineren Rirchenparteien und Geften find die betreffenden Artifel gu bergleichen.

S. Mallet.

Symbolum apost., f. Apoft. Symbol.

Someon, f. Gimeon.

Symmachus, Ueberfetzer des Alten Teftam., f. Bb. II. G. 188.

Symmachus, Babft von 498 bis 514, ift durch feine Streitigkeiten mit der weltlichen Macht wie burch Bestrebungen merkwürdig geworden, die gur fpateren Erhebung ber Pabstmacht wesentlich beitrugen. Rach bem Tode feines Borgangers, Anaftafins II, bildete fich eine doppelte Babftmahl, indem eine romifche Partei den Diafomis Symmadus, eine faiferliche Bartei aber den Archipresbyter Laurentius mahlte, der fich ber= pflichten mußte, das bon Rom berworfene Benotifon (f. den Art.), beffen Annahme der griechische Raifer Anaftafius anerkannt feben wollte, zu unterzeichnen. Bur Schlichtung bes dadurch entstandenen Streites vereinigten fich die Parteien dahin, die Entscheidung über die getroffene Wahl dem Könige der Oftgothen, Theoderich, anheimzugeben und ju biefem Zwede bor dem Konige in Ravenna zu erscheinen. Die Entscheidung fiel dahin aus, daß als Pabst derjenige gelten folle, welcher zuerft geweiht fen, oder doch von der Mehrheit anerkannt werde. Hiernach galt nun Symmachus als rechtmößiger Pabst und das eben ausgebrochene Schisma wurde auf einige Zeit beseitigt. Auf einer Synode zu Rom (499) verordnete darauf Symmachus, daß vor dem wirklich erfolgten Tode eines Babftes feine Stimme zu einer neuen Babftmahl abgegeben, und bei einer solchen derjenige als Pabft angesehen werden muffe, welcher vom romischen Rlerus ein= stimmig oder durch Stimmenmehrheit gewählt worden fen. In einer neuen Synode, die er im Jahre 502 in Rom hielt, wurde durch ihn die vom Könige Odoaker im Jahre 483 gegebene Berordnung aufgehoben, daß es dem Inhaber des römischen Stuhls nie geftattet febn folle, irgend einen Theil von ben Gitern und Besitzungen ber Rirche zu verkaufen, zugleich aber auch bon ihm bestimmt, daß jede Einmischung eines Laien in die Angelegenheiten der romischen Rirche verboten fen. Sier feben wir junachft eine Bestimmung getroffen, welche die Entwidlung ber Babftmacht außerordentlich forbern mußte und als Glaubensfat in ber firchlichen Politif und Pragis Rom's bis auf ben heutigen Tag fich geltend macht. Bald brach die Spaltung zwischen Symmachus und Laurentius von Neuem aus, indem die Partei des Laurentius mit schweren Beschuldigungen gegen Symmachus auftrat, zu beren Untersuchung König Theoderich den Bischof Betrus von Altinum nach Rom fandte, der fich jedoch ben Begnern bes Shumadjus anschloß. Darauf veranstaltete Theoderich eine neue Synode, die Synodus palmaris

503 - ju Rom, die aber ben Symmachus (ber bor ihr durch die Laurentianer in Lebensgefahr tam und fich, in direttem Begenfate gegen die eben getroffene Bestimmung über die Einmischung eines Laien in Rirchensachen, unbedingt ihr unterwarf) ohne Unterfuchung von den Unschuldigungen freisprach. In seiner Schutzschrift fur die Synobe fprach ber Bifchof Ennodius bon Ticinum querft den Satz aus, daß fich Gott bas Urtheil über den Inhaber des romifchen Stuhles referbirt habe, mahrend nach feinem Billen andere Menschen bon ihren Mitmenschen gerichtet werden sollen. In einer im Jahre 504 gehaltenen Synode zu Rom erließ Symmachus noch ausführliche Berordnungen gegen Jeden, der fich an Rirchengutern vergreifen wurde. Uebrigens ift noch bemerkenswerth, daß dem Symmachus von den unter ihm gehaltenen Synoden vorzuge= weise der Titel Papa beigelegt wurde. Den Bischof von Arles, Casarius, ernannte er ju feinem Bifar in Gallien, und mahrend er die in Rom noch entbedten Manichaer verbannte und ihre Schriften berbrennen ließ, wurde er von dem Raifer Anaftafins, mit dem er in Feindschaft lebte, felbft als Manichaer bezeichnet. Die Legende fchreibt ihm die Einführung des Lobgefanges Gloria in excelsis für die Sonntage und heiligen Tage gu. Er ftarb im Jahre 514, angeblich am 19. Juli. Bgl. Schrödth, Chriftliche Rirchengeschichte. Thl. XVII. Leipz. 1792. S. 180. 195-211; Giefeler, Lehrbuch ber Rirchengeschichte I. 2. 4. Aufl. Bonn 1845. S. 398-405. Rendeder.

Symmachianer heifen die Glieder einer Gette, die allein bon Philaftrius erwähnt wird, ber fie als Anhanger des Patricius bezeichnete, welcher in Rom lebte und behauptete, daß ber Leib des Menschen nicht von Gott, sondern vom Teufel geschaffen und baher in jeder Beife ju migbrauchen fen, fo dag feine Unhanger auch ben Gelbft= mord für erlaubt hielten. Diefe Unficht theilten nach Philaftrius auch die Symmachianer, die nach feiner Angabe behaupteten, daß man jedem Lafter und jeder fleisch= lichen Luft dienen mitffe, und daß tein Bericht für den Menfchen beftehe. Bahricheinlich aber find fie Schüler jenes Symmachus, der aus Samaria ftammte, Jude war, ein Chrift murbe, fich ju den Ebioniten hielt und eine griechische lleberfetzung des M. Teftam. lieferte, die im Polyglottenwerke vor der des Theodotion fteht, aber jünger als diese ift. Betavius will ihren Ursprung (in seinen Anmerkungen zu Spiphanius II. 400) bon einem anderen Symmachus herleiten, während Balefius (zu Eusebius VI. 17) von dem Chioniten Symmadjus eine judendriftliche Gette ber Symmadjianer abstammen läßt, über welche es in dem angeblich von Ambrofins berfagten Commentar jum Briefe an die Galater heißt, daß fie ihren Ursprung den Pharifaern verdantten, das gange Gefet hielten, fich Chriften nannten und nach dem Borgange bes Photinus Chriftum nur für einen Menschen hielten. Dagegen bezeichnet ber Manichaer Faustus bei Auguftin (contra Faustum XIX. 14) die Symmachianer als Nazaräer und Augustin, nach beffen Angabe fie zu feiner Zeit nur noch in fehr geringer Angahl borhanden waren, fügt (contra Cresconium I. 31) hinzu, daß sie neben der jüdischen Beschneidung auch die driftliche Taufe beobachteten. S. S. Philastrii de Haeresibus liber cum emendationibus et notis Joann. Alberti Fabricii. Hamb. 1721. Pag. 125.

Symphorianus, ein gallifcher Marthrer gu Autun (Augustodunum) unter ber Regierung des Raifers Aurelianus. Er wird als ein begabter und von feinem Bater Fauftus forgfältig unterrichteter driftlicher Jüngling gefchilbert. Als er bei einer Festlichfeit fich weigerte, ber Statue ber Berechuthia Ehre zu erweisen, wurde er bor ben faiferlichen Brafetten Beraclius geftellt, wies aber alle Zumuthungen mit der Antwort: Christianus sum gurud. Der Prafett ließ ihn als Uebertreter Des faiferlichen Ebifts und Berachter der Götter gefangen feten und mit Ruthen ftreichen; doch blieb er ftandhaft unter den "feligen Martern" (inter beata supplieia), reigte fogar ben Richter noch mehr durch fede Meugerungen über die Gräuel der Mythologie und bes Götterdienftes. Zulegt trat feine Mutter herzu und ermahnte ihn zur Ausdauer. Er wurde außerhalb der Stadtmauer enthauptet und auf dem Felde in einer fleinen Zelle beigefett; fein

unscheinbares Grab machte fich burd Beilungen und Bunder bergeftalt bemerkbar, baf es felbst bon den Beiden in hohen Ehren gehalten murde. - Dies der furze Inhalt der Acta beati Symphoriani, welche nach verschiedenen Texten in alle Sammlungen übergegangen find. Ruinart hat fie in ihrer furzeren und einfacheren Geftalt aus zwei Sandidriften S. 69 aufgenommen. Etwas Fattifches fcheint jum Grunde ju liegen; die Ermähnung des Cultus der Berechnthia (Cybele) unter den Aeduern ift ein hiftorifder Bug. Auch fennt Gregor. Turon. den Ramen des Sumphorian, weiß fogar bon den Wunderwirkungen feiner Reliquien (De gloria mart. cap. 52.), und eine fpatere Sage fügt hingu, daß die fleine Begrabnifgelle bald nachher in eine Rirche berwandelt worden fen. Rach Ruinart's Meinung foll die bei Greg. Turon., De gloria Confess. I. cap. 77. erwähnte Radricht fich geradezu auf unfer Aftenftud beziehen. Indeffen tann unfere Erzählung unmöglich alt und fdwerlich bor bem Zeitalter bes Gregorius entstanden fenn; das beweift die fehr gemählte, ja pomphafte Sprache und der legendenartige Schluß. Als Todesjahr des Symphorian wird von Ruinart das Jahr 180 angenommen, indem er ftatt sub Aureliano vielmehr sub Aurelio (seil. Commodo) lefen will; Undere nennen bas Jahr 270 ober 280 mit Beibehaltung ber handschriftlichen Lesart. Als Todestag gilt ber 22. August, confer. Acta Sanctorum s. h. d.

Sumphorofa war die driftliche Wittme eines Tribunus, der als Märtyrer ftarb. Als ber Raifer Hadrian zu Tibnr (Tiboli) einen Palaft erbaut hatte und ihn mit religibsen Feierlichkeiten einweihen wollte, murde ihm Shuphorofa ale eifrige Chriftin angezeigt. Er ließ fie mit ihren fieben Sohnen borfordern und mit schmeichlerischen Reben jur Opferleiftung ermahnen. Gie weigerte fich mit Berufung auf die Standhaftigeit. ihres Gatten Getulius. Umfonft brohte ber Raifer, fie werde, wenn fie nicht opfern wolle, felbft zum Opfer werden; er ließ fie vor den Berfulestempel ju Tivoli fuhren, mit Fauftschlägen zuchtigen, an ben Saaren aufhangen und ba fie unerschütterlich blieb, im Bluffe ertranten. Der Rorber wurde von ihrem Bruder Eugenius, Rathsherrn gu Tivoli, aus dem Baffer gezogen und in der Borftadt des Orts begraben. Um nachften Tage famen die Sohne Erescens, Julianus, Nemefius, Juftinus, Stracteus, Eugenius an die Reihe, fie wurden bor bemfelben Tempel nach einander und Jeder auf befondere Beise gepfählt. Ihre Leichen wurden Tages darauf auf Befehl des Raifers in eine tiefe Grube geworfen, und diefer Ort erhielt von den Prieftern den Ramen "Bu den fieben Bergewaltigten", ad septem biothanatos. Seitdem ruhte die Berfolgung auf anderthalb Jahre, mahrend welcher Zeit die Korper diefer Martyrer nach Berdienft geehrt und in Grabhugeln auf ber via Tiburtina forgfältig beigefett murden. Die Natalicien ber Symphorosa und ihrer Sohne werden am 18. Juli gefeiert. — So lautet die alte Erzählung, welche Ruinart als acht und unberdachtig S. 18 in feine Sammlung der Acta primorum martyrum aufgenommen hat. Sie findet fich handfchriftlich unter ben dem Julius Africanus fälfchlich beigelegten Schriften und fann wohl auch im 3. Jahrhundert entstanden sehn, da fie einfach ift, nichts geradehin Unglaubliches enthält, auch an das historische Datum des Baues der villa Tiburtina anknüpft. Doch entspricht ber Inhalt wenig dem sonstigen Verfahren bes Sadrian, und der Schluß verräth den gewöhnlichen Zuschnitt biefer Martyrien. Alls mahrscheinlicher Zeitpunkt bes Geschehenen wird von Ruinart das Jahr 120 angenommen. Die Acta Sanctorum haben diefe Ergahlung unter dem 18. Juli eingereiht und mit ausführlichen Erlauterungen über Namen, Ort, Zeit und Umftande des Berichts begleitet.

בנישה לבהא לבנישה לבהא לבנים הברולה, לבנישה לבנים, למולה לבנים למולה, לבנישה לבנים למולה, לבנים למולה לבנים לבנים למולה לבנים

lichen Berhältniffe neu zu organistren, nach talmudischer Ausdrucksweise, um die Da= (שהחזירו את הגדולה ליושנה) mieber herzuftellen (עטרה) ober bie Rrone (עטרה) oder die 3 Präditate Gottee הפרוח ע. הבבור ע. הפרוא (5 Mof. 10, 17. bgl. Jer. 32, 18 f. Dan. 9, 4. Reh. 1, 5. 9, 32.) wieder zur Geltung zu bringen (bab. Jom. 69, b. hier. Meg. 70, c. Barten. ad P. Ab. 1, 1.) und den Gebeten (den שמנה משרה Meg. 17, 2. Jarchi ad Gem. Ber. f. 54, 1.) einzuberleiben. Efra\*) fen mo nicht Stifter, jedenfalls feiner Zeit Brafes diefes Collegiums gewefen. Bon ihm haben Jofua und Serubabel (auch feine 10 Befährten Efra 2, 2.) Sacharja (Jom. f. 69, b.) und Saggai, ja felbst Daniel und feine 3 Gefährten, nach ihm Nehemia, Maleachi, Mardochai u. f. w. dazu gehört. Bergl. Maimon, praef. in Jad chas. Abarb. in Nachl. Ab. Targ. Cant. 7, 3. Der Talmud (Berach. 33, a. b. hier, 7, c. Meg. 2, a. 10, b. 15, a. 17, b. 18, a. c. Baba bathr. 15, a. Pesach. 50, b. P. Aboth. 1, 1. Mechilt 6, a. Jom. 69, b. Sanh. 104, b. Schek. hier. 48, b. cf. Aboth R. Nath. 1. Tanch. 19, a. 26, a. Sohar. I, 133, a.), der foust auch die 3 nacherilischen Propheten der großen Shnagoge entgegensett (Nasir. 53, a. Jad. 4, 3), jedoch nicht, um fie bon ihr auszuschließen, fondern um ihre höhere Autorität hervorzuheben, bleibt fich übrigens in der Borftellung von der großen Synagoge nicht durchaus conftant. Nach der Haupt= ftelle, P. Ab. 1, 1., find überhaupt nicht gleichzeitig lebende Manner unter benfelben su berftehen, fondern bie nach einander lebenden Bermittler ber Tradition bon Mofes und Jofua her und ale das lette Glied diefer Ueberlieferungefette (משירדי כ הוג), bon dem lleberreft ber großen Synagoge) wird Simon ber Berechte genannt, Sohn und Nachfolger des Hohebriefters Onias I. um 300 b. Chr. Geb.; bgl. Bd. XIV, 583. Sir. 50, 1-4. (Nach Herzfeld Simon II. von 226-198. Bb. I. S. 189). So heifit es auch Berach, 33, a., während bes Beftands ber großen Synagoge fen Ifrael allmählich reich, dann wieder allmählich arm geworben. Ueber bie der großen Synagoge Bugeschriebene Birksamkeit bgl. in Betreff ber liturgischen Ordnungen (Gebet, werten עשרה, Burimfest u. f. w.) ber Schriftauslegung, ber Umgaunung bes Befeges, ftrenger Berordnungen gegen Gotenbienft u. f. w. Bb. XIII. S. 733 ff., in Betreff bes Ranon Bb. VII. S. 246 f., in Betreff des Bibeltertes Bd. II, 146. IX, 132. Ferner Burtorf, Tiberias C. 10. 11. Hottinger thes. phil. I, 2. Jo. Selden, de synedr. II, 16. P. D. Huet. dem. evang. IV, 14. Drusius obs. sacr. XVI, 23. Vitr. de syn. vet. p. 414. Carpzov app. p. 664. Die Einleit. ins A. Teft. bon Sabernid I. S. 39 ff. Reil, Eichhorn, be Wette 2c. und besonders die 2 Monographieen bon Jo. E. Rau diatribe de synag. magna. Traj. ad Rh. 1726. p. 7-24. und Aurivillius, de synag. vulgo dicta magna (diss. ed. J. D. Michael. p. 139 sqq.).

Gegen ein dem Efra und Nehemia gleichzeitiges Collegium dieser Art spricht neben der Unbestimmtheit, theilweise Widersinnigkeit, der zu Grunde liegenden Borstellung, welche den talmudischen Aussagen anhaftet, das Stillschweigen der nacherilischen heiligen Schriften Efra, Nehemia, Maleachi (2, 7 ff. 3, 14., nach Nau a. a. D. S. 54 ein positiver Beweis gegen die Existenz eines solchen Collegiums), auch des Buchs Sirach und der Makkaber (denn die συναγωγή γραμματέων 1 Makk. 7, 12. ist zu undestimmt; der Artikel sehlt und nach Ad. 1, 1. existirte ja zu dieser Zeit die große Spangoge nicht mehr). Zwar Kroch mal (Kerem chemed 5, 68) und Jost (Gesch. d. Jud. u. s. Sekten I, 42) glauben eine Spur davon zu sinden in den 85 Priestern, Leviten und Bolkshäuptern, welche sich nach Nehem. 10 1 ff. als Repräsentanten des Bolks eidlich zu Beobachtung des Gesess verpklichteten; diese sehen nach der Anschau-

<sup>\*)</sup> Abarbanel in praes. ad Nachl. Ab. sagt, ben Namen "große Synagoge" verdiene sie, weil sie sich versammelt haben, Statute (מקכרת) aufzustellen, um das Bolk zu regieren und Gesetzesbruch zu verhindern, und zählt von Josua's Tod bis Sfra eine Succession von 24 solcher großen Synagogen als Glieber der Ueberlieserung, an der Spitze der 12 ersten die Richter, an der Spitze der solgenden hauptsächlich Propheten von Sannel bis Ezechiel. S. heidenheim in Stud. u. Krit. 1853. S. 93 ff.

ung des Talmud als der Grundstock der großen Synagoge anzusehen und seben (of. Midr. Ruth. 45. c.) identisch mit den 85 rocheten Meg. 2, a. hier. 70, 4), die über die Einführung des Burimfestes lange Bedenten getragen haben follen. Bgl. Herzfeld, Gefch. bes Bolts Ifr, I, 2. S. 380. Beibenheim a. a. D. findet eine Spur diefer syn. magna in den האשר האבות bie fich nach Reh. 8, 13. fammt Prieftern und Leviten zu Gfra versammelt haben, um im Befete zu forschen; 2, 2-59 fenen es 102 gewesen, wozu Efra 5, 1., Haggai und Sacharja fommen, ferner Efra 8, 1-15. noch weitere 15, gufammen 119, denen Efra ale 120fter borftand! - Bei Josephus, Philo, Jul. Afrikanus, im Geder olam rabba u. zuta findet fich ebenfalls feine Andeutung eines folchen Collegiums, überhaupt nicht fruher als im zweiten Jahrhundert n. Chrifto, in welchem etwa die P. Aboth entstanden fenn mogen. Josephus kannte nur γοαμματείς του ίερου (Ant. 14, 3, 3. in einem Brief Antiochus b. Gr.), und wenn auch darunter die Schriftgelehrten jener Zeit zu verstehen find, fo weiß er doch fonft nichts bon einem fruher borhandenen Collegium ber Urt, wie ber Talmud die syn. magna beschreibt. Alles dieses hat gegründete Zweifel erwedt, daß ein folches Collegium je eriftirt habe, wie wir fie zuerst bei Alting finden in epist. ad Periz. opp. V, 382 (cf. Burmann synops. theol. IV, 37. 7 sq. Witsius, misc. II. dist. 3. §. 29. V. E. Löscher de caus. ling. hebr. I, 5. 17), besonders aber bei Rau a. a. D. 42 ff. Aurivillius 1. c. J. D. Michaelis, de Wette u. A. Rach biefen ift die "große Synagoge" nichts anderes, als eine judifche Fiftion (be Wette: eine Sage, die nicht einmal Gegenstand der Widerlegung ift), erfunden, um den rabbinifchen Satungen alt ehrmurdigen Urfprung und unberfälschte Ueberlieferung anzudichten. Maimonides und R. Azarja geben wenigstens zu, daß die 120 Männer nicht als gleich= zeitig lebend zu denken, fondern daß darunter nur überhaupt Mitglieder diefer Corporation während ihres etwa 200jahrigen Beftehens zu verstehen feben. Sache meint, wie an jenem Tage der Bundesschließung (Neh. 10, 15-28. und 8, 4. 7. sammt Efra und Rehemia) 120 Männer beifammen waren, fo habe die damale entstandene große Shnagoge auch in der Folgezeit immer 120 Mitglieder umfaßt, entsprechend der Zahl ber perstiden Satraben. Dag aber ben rabbinischen Aussagen etwas Siftorisches ju Grunde liege, hat felbst Cichhorn, Ginl. I. S. 5., auch Bertholdt, Ginl. I. S. 66 f., anerkannt, und nad hartmann (Berb. des A. T. mitd. N., S. 124 ff.). Emald (Gefch. Ifr. II, 192). Jost (a. a. D. und Gefch. d. Ifr. III. S. 43 f.) und Zung (gottest. Bortr. S. 33) liegt der rabbinifden Ueberlieferung wenigstens fo viel Gefchichtliches zu Grunde, daß in der Zeit zwischen dem erloschenden Prophetenthum und der griechischen Beriode an der Spitze des Bolls, befonders feines gottesdienstlichen Lebens, das in Jerufalem feinen Centralpunkt hatte, Manner standen, durch welche fich die Ueberlieferung fortpflanzte und feststehende Einrichtungen ins Dasehn gerufen wurden, um die Thora nicht nur unberfälicht zu erhalten und bem Bolle wieder bekannt zu machen, sondern fie auch in alle Theile des Boltolebens einzuführen. Ihrer theils fimultan, theils fucceffit gu faf= fenden Gesammtheit, für welche die Bahl 120 eben als eine runde anzusehen ift, wie Abaefch. 1, 15. (die verzehnfachte Signaturgahl des Bolts Ifrael), konnte wegen ihrer Autorität, die fie wie in den gottesdienftlichen Berfammlungen der Sauptstadt, fo in den Shuagogen des Landes behaupteten, in späterer Zeit metaphorisch der Rame "große Synagoge" beigelegt worden fenn. Die Sache war also ba, aber diefer bestimmte Name für dieselbe und die weitere Ausschmudung hinfichtlich ber Mitglieder, ihrer Bahl u. f. w. entstand erft mehrere Jahrhunderte, nachdem fie aufgehort hatte, in jener Beise zu eriffiren, ohne Zweifel erft nach Josephus. Jost fagt, die unter Gfra gufam= mentretende Berfammlung von Lehrern habe durch mehrere Menfchenalter fich ftete erganzend fortgewirkt; wenn er aber annimmt, die συναγωγή μεγάλη ίερέων και λαού καὶ ἀρχόντων έθνους καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς χώρας, 1 Maff. 14, 28., feh ein ab= sichtlich und aftenmäßig an die הגדולה הנדרלה fich anlehnender Ausdruck, fo irrt er hierin gewiß (vgl. bagegen Bergfelb a. a. D. S. 383). Uebrigens ift nach dem Bis-

herigen die große Synagoge nicht zu identificiren mit dem großen Synedrium (f. d. Art.) oder für die ursprüngliche Bestalt deffelben zu erklaren, wie bies geschieht von Schidard (de jure reg. Hebr. I. th. 2.), Bitfius (misc. diss. de synedr. §. 28.), Joh. Braun (sel. sacr. Amst. 1700. p. 595: die Syn. magna habe nach Simon bem Gerechten als Synedrium magnum fortgedauert, aber von diefer Zeit an nicht mehr 120, fondern 70-72 Mitglieder gehabt), gewissermaßen auch Rau (a. a. D. S. 42; f. dagegen S. 170 ff.). Unter den Reueren von Sache, Herzfeld (a. a. D. I. 22. 28. 386 ff., große Synagoge = der in feinen erften Anfängen bon Efra herstammende jüdische Senat, der altere Rame für Shnedrium, anfänglich mit 70 oder 71 Mitgliedern; die Bahl 120 fpater fingirt, nachdem man das Bewußtfehn der Iden= tität der großen Synagoge und des Synedriums verloren hatte), auch Dr. Beidenheim a. a. D. Allein ber Begriff des Namens ichon, בית דין im Unterschied von בית דין, wie das griech. συναγωγή im Unterschied von συνέδοιον weist auf eine Berschiedenheit hin, daß man fich nämlich unter ber großen Synagoge nicht fowohl eine organisirte Berichtsbehörde, als vielmehr einen fich mit dem religiofen und gottesbienftlichen Leben beschäftigenden mehr freien Berein zu denken habe (Barattier voy. de R. Benjamin II. p. 107; Leusden. phil. hebr. p. 104; Hartmann a. a. D.), sehen es nun die jeweiligen durch Beist, Rarafter und Schriftgelehrsamkeit hervorragenden Vorsteher der jerufalemischen Synagogen und Lehrschulen, oder nach einer Sypothese des Rabbiner Baffermann, die Jost beachtenswerth findet, ein in Jerusalem fich bersammelnder Ansichuff bon Abgeordneten ber Synagogen bes Landes, ober wie man fich die Sadje fonft benten moge. Uebrigens ift glaublich, daß "die Manner der großen Synagoge" als die ausgezeichnetften und schriftgelehrteften Manner ihrer Zeit aus bem Stande der Priefter und Laien auch Mitglieder ber yegovoia, des Gerichtshofs in Jerufalem waren, weßwegen, wie es fcheint, Meg. 2, a. auch בית דין und Maim. praef. in jad chas. בית דיכר של עזרא fynonym mit der großen Synagoge gebraucht. Und da der fpatere Sanhedrin als eine Fortsetzung jener Gerufie zu betrachten ift, fo liegt der Braun-Bergfeld'ichen Ansicht etwas Wahres zu Grunde. Aber fast mit noch größerem Recht als das große Synedrium konnten wir die fpateren judifchen Atademieen, die בתר oder deren Lehrer eine Fortsetzung der großen Shnagoge nennen. auch diefes nur infofern zu, als die etwa zur großen Synagoge zu rechnenden Männer zugleich als die Lehrer ihrer Zeitgenoffen in engeren und weiteren Rreifen aufgetreten Der die Thätigkeit der Manner der großen Synagoge karakteristisch bezeichnende Spruch: feid bedächtig in Rechtsfpruchen u. f. w. (Bb. XIII. S. 735. 738), zeigt vielmehr, daß wir unter den Mannern der großen Synagoge diejenigen Manner gu denken haben, die in ihrer Zeit durch eine dreifache, aber eng unter fich gusammenhangende Birksamkeit bedeutend geworden find, als Dolmetscher und Prediger des Gefetes im weitern Rreis der religibsen Bolfsversammlungen, in welcher Richtung fie Begrunder und Fortbildner des Synagogengottesdienftes geworden find, als Lehrer im engeren Rreis der Schule, wozu namentlich auch ihre auf den Ranon und Bibeltert gerichtete Thätigkeit gehört (Pred. 12, 11.) und als Richter, fofern fie zu ihrer Zeit hervorragende Mitglieder der jeweiligen Gerusie gewesen find. Eben fo finden wir noch gur Beit Chrifti bie bedeutenoften Schriftgelehrten, einen Sillel, Gamaliel u. f. m., in diefer dreifachen Richtung wirtsam; fie waren wie die praesides des Synedriums und bornehmsten νομοδιδάσχαλοι im בית בדרש, so auch die πρωτοχάθεδοοι der Tempelfynagoge zu Jerufalem (Bergfeld II, 132). Es ist biefe Saufung bon Aemtern in einer Person in jener Zeit weniger befremdlich, als wenn z. B. bei uns berfelbe Mann Mitglied ber oberften Rirchenbehörde, ber oberften Erziehungsbehörde und ber oberften gefetgebenden Collegien ift.

Ennagugen der Juden. I. Begriff, Ursprung und Ausbreitung dersselben. Spnagogen, ovraywyad heißen (Matth. 4, 23 u. ö. Mark. 1, 21 u. ö. Luk. 4, 15 u. ö. Joh. 6, 59 Apg. 6, 9. u. ö. [Jak. 2, 2. von einer christlichen Bersammlung]) die

in ber nacherilischen Zeit zuerft neben bem Opferdienft im Tempel hergehenden und nach deffen Aufhören demfelben fubstituirten gottesdien ftlichen Berfammlungen (D335. כניסה, לנסת, לנסת, לנסת שנים, לנשתא בנישה שנים, לניסה לניסה שנים, fidh gu einem bestimmten 3med berfammeln; f. hartmann, linguift. Ginleit. G. 81 f.) ber Suden; meton, heißen συναγωγαί auch bie Berfammlungepläte (ברת הכנסת: וסחול מעלה בית רועד Sot. s. fin. Sanh. f. 97, 1. עום הפלה Maim. Kimchi und Abarb. ad Jud. 11, 11. 20, 1 = τόπος προσευχῆς? 1 Maff. 3, 46. 3 Maff. 7, 20. cfr. Vitringa, syn. vet. p. 417 sq.). Sonft heißt die versammelte Bemeinde auch עברר שבורא, צבור , coacervare, congregare 1 Mof. 41, 35. LXX. überfett ערה und אוו קהל mit συναγωγή 4 Mof. 4, 34. 31, 13. Bf. 82, 1 u. ö. Gir. 46, 13., bagegen Nehem. 5, 7. הולה mit פומלות, bergl. Matth. 18, 17. Für die Gebäude braucht Philo leg. ad Caj p. 1035 ed. P. συναγώγια. Beiteres über die Ramen f. bei Vitringa l. c. p. 77 sqq. — Nachdem Ifrael nicht nur feine nationale Selbstftanbigfeit verloren hatte, fondern auch ben außeren, fichtbaren Trager feiner Ginheit im Beift, das Nationalheiligthum, das auch den nach dem Exil in's Land der Berheiftung Burudgekehrten in feiner berkummerten Beftalt feinen hinlanglichen Salt mehr gemahrte (Hagg. 2, 4. Efra 3, 12.), mußte bas Streben eines treuen Ifraeliten um fo mehr darauf gerichtet febn, für die Pflege und Erhaltung der innerlichen Ginheit im Glauben, Lehre und Leben hinreichende Mittel und Stüten zu haben. Dies konnte am wirkfamften gefchehen durch regelmäßige Berfammlungen an bestimmten Tagen an den beridiedenen Orten, wo Ffraeliten wohnten inner- und angerhalb Balaftina's, Bersammlungen, in welchen die durch Frommigfeit und Befetestunde ausgezeichnetsten Manner das Wort führten. Go entftanden an allen Orten, wo eine gewiffe Angahl Juden gufammenwohnten - Shnagogen, die hernach "bei'm Untergang aller andern Inftitutionen der einzige Träger und das Panier ihrer Nationalität" geworden find. (Bung, gottesbienftl. Bortrage ber Juden G. 1). Rach fpaterer rabbinifcher Satzung follte an jedem Orte, wo wenigstens 10 freie, majorenne (בכר חוררך, גדוליך) Juden wohnten (weil 10 eine בקרה machen nach 4 Mof. 14, 27., vergl. Maim. h. Teph. 11, 1. Vitr. p. 232 sqq.), ein הבכסת errichtet werden. Bur Zeit Jefu hatte nicht nur jede Stadt Balaftina's (Razareth Matth. 13, 54. Mark. 6, 2. Luk. 4, 16., Rapernaum Matth. 12, 9. Mark. 1, 21. Luk. 7, 5. Joh. 6, 59.), sondern auch die jüdische Diafpora in allen bekannten Städten Spriens, Rleinafiens, Griechenlands, Megyptens u. f. w. mehrere, (Damastus Apg. 9, 2. 20. jest noch 10, Wilson the lands of the bible II, 330 sqq., Salamis Apg. 13, 5., Alexandrien Philo II, 565 ed. M. die prächtigste nach Succ. f. 51, 2. Rom Philo II, 568), oder wenigstens eine (Antiochia in Pisidien Apg. 13, 14, 42., Iconium 14, 1., Theffalonich 17, 1., Beroa B. 10., Athen B. 17., Korinth 18, 4., Ephefus 18, 19. 19,, 8. Antiochia in Sprien Jos. bell. jud. 7, 5, 3) Synagoge. In Tiberias gab es zur Zeit feiner Bluthe 13 Synagogen nach Gem. Ber. I. ed. Edzard p. 79. In Cafarea ift befondere berühmt die כנישתא Ber. hier. 3, 1, die Anlaß zum Ausbruch des Krieges gegen die Römer gab und in welcher später (um's 3. 280 b. Chr.) ber berühmte Controversprediger gegen bas Chriftenthum Abahu predigte (Joft, Gefch. bes Judenth. u. feiner Setten I, 435. II. 162 f.). In Berufalem war unter ben mancherlei Spnagogen die bornehmfte die Tempelfynagoge, gleichfam die Normalfynagoge des Landes, mahrscheinlich in ber Bazithhalle (Tos. Succ. O. 4. Jom. 7, 1. Sot. 8, 7 sq., vgl. Herzfeld, Gefch. Ifr. I, 391 ff. II, 131 f. Vitr. p. 38 sq.). Daß es in Jerusalem, wo nach Apg. 6, 9. berichiedene Landsmannichaften\*) Schulen (Synagogen mit Lehrschulen verbunden) hatten,

<sup>\*)</sup> Jetzt haben die Afckenasim, d. i. die bentschen, russischen, polnischen Juden in Jerusalem vier Spnagogen, die Peroschim zwei und die fanatischen und kabbalistischen Chasidim zwei; die Sephardim, 3000 Seelen stark, haben zwei Spnagogen, die wenig zahlreichen Karaim eine, zussammen sieben (f. Ritter XVI, 505 ff. — Wilson, the lands of the bible II. p. 601—686 über die jetzigen Zustände der Juden im Orient).

2. B. die chrenaischen, alexandrinischen, römischen (vgl. über die fogen. Libertiner Winer s. v. und Bb. VIII, 374 f. Philo II, 568 und Vitr. p. 255 sqq. Carpzov appar. p. 310) Juden, 480 Schulen gegeben habe (Produtt der drei symbol. Zahlen 4 X 10 X 12 = das über den Kosmos zerftreute Bolk Gottes in feiner Bollftandigkeit; Megill. f. 73, 4. hier. 3, 1. schon zu Ende des ersten Tempels! Jalk. Jes. 1. f. 40, 4. nach fabbalift. Deutung von מלאחר in Jef. 1, 21. Raschi ad h. l.), oder nach einer andern Angabe 460 (hier. ketub. 35, 3. bab. 105, 1.) ift eine sinnreiche rabbinische Syperbel, immerhin noch glaublicher (Boft, Geschichte ber Ifraeliten III, 138), als daß in Bether (Gittin. f. 58, 1.) 400 Shnagogen gewesen fenen, mit je 400 Lehrern und mit 400 Schülern in der fleinsten, wenn auch angenommen werden darf, daß unter Sadrian viele 1000 Juden, die zersprengten Refte der jerusalemitischen Synagogen, nach Bether geflohen (Hier. Comm. in Zach. 8, 19) und bei deffen Einnahme im 3.135 erschlagen worden sind (nach rabbin. Angaben 800,000! S. über Bether, Bittir Robinson, neue bibl. Forich. S. 348 ff.). Eine rabbin. Uebertreibung ift es ferner, wenn der Ursprung der Synagogen nicht nur in die alteste Zeit des Bolts (Targ. Onk. gu 5 Dof. 31, 10. Jon. zu Richt, 5, 9. Jef. 1, 13. Philo II, 630. 168 zu 4 Mof. 15, 32., vergl. Jost, Gesch. der Ifr. III. Anhang S. 154; auch Grotius, Bertram, Lundius, welcher die Bertheilung der Leviten durch's Land damit in Berbindung bringt, vgl. Vitr. p. 308 sqq.), sondern sogar in die Patriarchenzeit (vergl. Targ. Onk. 1 Mos. 25, 27.) gesucht wird. Das ex yevew agzalwr (Apg. 15, 21., vgl. z. d. St. Marckius syll. diss. in N. T. XVI. p. 447 sqq. und Vitr. p. 272 sqq.) hat seine Bahrheit, auch wenn wir annehmen, daß die Synagogen erst in oder nach dem Eril entstanden find. 3mar Bufammenfünfte einzelner Ifraeliten zum 3med gemeinschaftlicher Andacht und Erbauung aus den heil. Schriften mag es wohl schon in früher Zeit gegeben haben, auch mögen gewiffe Orte und Zeiten dafür bestimmt gewesen fenn. Doch find folche neben den regelmäßigen und allgemeinen Festzusammenkunften bei'm Tempel in Jerusalem hergehende Bufammenkunfte einzelner Blieder bes Bolts nicht allgemein und regelmäßig gewesen, sondern fie hatten mehr in einem Nothstande ihren Grund, wie z. B. wenn in einer Beit herrschender Abgötterei die glaubenstreuen Ifraeliten fich an Neumonden und Sabbathen bei'm Propheten Elifa auf dem Rarmel versammelten (2 Ron. 4, 23.). Die für früheres Vorhandensehn von synagogenartigen Einrichtungen angeführten Stellen 2 Ron. Aus der mattab. Zeit? f. dagegen Dillmann und Delitich z. d. Bf.) 107, 32. Ezech. 8, 1. 14, 1. 20, 1., auch Jos. c. Ap. 2, 18 find allzu unsichere und unbestimmte Spuren, und gegen bas Borhandenfeyn fpricht positiv 2 Ron. 22, 8 f. 2 Chron. 34, 14 ff. Bgl. Vitr. 1. c. p. 329-412; Hartmann, enge Berbind. des Alten Testam. mit dem Neuen S. 235 ff. Erft dem längsten und schwerften Nothstand des Bolts, dem Exil, verdankte der Synagogengottesbienst feine Entstehung (Bd. I, 650. XIII, 733. Vitr. 413 sqq. Burmann, disp. de synag. 1, 9. Spencer, Sigon. rep. hebr. u. A.). Suden beziehen felbst auf die Synagogen Ezech. 11, 16.; fie find ein מקרש מעם. Aus dem Lande der Berbannung wurde die Synagoge in ihren Reimen in's Land der Berheifung mitgebracht und wuchs hier allmählich subsidiarifch ju und conform mit dem wieder eingerichteten Opfercult auf, fo daß neben bem Gebet die Borlefung und Ertlärung bes Gesetzes ein Sauptbestandtheil bes Synagogalcultus murde. Go erscheint dieser als Fortsetzung und Beiterbildung der bom Gesetz (5 Mof. 31, 10., bgl. Bb. XIII, 206) für das Laubhüttenfest des ftebenten Jahres angeordneten Gefetesvorlefung, wie Gfra und Nehemia eine folche als wefentliches Bedürfnig für's ganze Bolf empfanden und baher nicht nur für alle Tage des Laubhüttenfestes, sondern auch für andere fest= liche Belegenheiten einführten, den ersten Tag des fiebenten Monats, das Ginweihungs= S. Nehem. 8, 1 ff. 13 ff. 18. Bgl. Zung S. 330 \*). Selbst einen be=

<sup>\*)</sup> Herzselb a. a. D. I. S. 24 sieht vielmehr im Synagogeneult wegen bes barin sich geletend machenden Laienelements ein Gegengewicht gegen ben hierarchischen und levitischen Geist.

stimmten Borfanger und Borlefer bei diefen Gottesbienften findet Bartmann a. a. D. in der Person des Matthanja Deh. 11, 17. Allein diefer fungirte nur bei der Opfer= liturgie, wie fie wohl schon von David eingerichtet wurde. Wenn zwar also der Urfprung der Synagoge im Exil zu suchen ift, nicht erft, wie Bauer will (gottesbienftl. Berf. II, 125, bergl. Horne, introd. to the crit. study and knowl. of the holy seript. III, 255, der nur in der Diafpora fie bor der hasmonaerherrschaft bestehen läßt), in der fpateren Nothzeit unter Antiochus Spiphanes, und wenn neben und nach Efra fdriftfundige und glaubenstreue Männer (מברכרם Efr. 8, 16. Bergf. I. S. 25 f.), befonders diejenigen, welche die spätere Tradition unter dem Gefammtnamen "große Spnagoge" jufammenfaßte, für die erfte Ginrichtung von regelmäßigen Berfammlungen ju Bebet und Lefen der heil. Schriften zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten bes Landes und in bestimmten Lokalen unter dem gurudgetehrten Bolf gewirft haben mögen (Abarb. praef. in Nachlat Aboth.), fo ist doch die weitere Ausbreitung und Organis sation derselben ein Werk der folgenden Jahrhunderte (Jost a. a. D. I. 168), und in Paläftina insbesondere "eine Frucht des von den Makkabaern im Kampfe gegen die bon Antiochus beabsichtigte Ausrottung ber mofaischen Religion unter ihren Glaubensgenoffen geweckten neuen Eifers für das Gefetz" (Reil, Archaol. I, 153 f.). Dag fie gegen den Tempeldienst in den bormaffabaifchen Zeiten noch fehr in den hintergrund treten, erflärt das Stillschweigen in den Büchern der Maffabaer hinlanglich, und daß Josephus über den Ursprung der Synagogen nichts berichtet, darf um fo weniger befremden, als er überhaupt berselben nur fehr felten, und zwar erst aus ber Zeit nach Chrifti Beburt (Alt. 19, 6. 3. Bell. jud. 2, 14. 4., frührstens aus der Zeit nach Antiochus 7, 3. 3) gedenft.

II. Einrichtung der Synagogen und des Synagogencultus. Da in diefer Beziehung nach verschiedenen Landern, Nationalitäten, Zeiten manche Berschiedenheiten ftattfinden, und es zu weit führen murde, diese Berschiedenheiten alle im Ginzelnen anzugeben und Untersuchungen darüber anzustellen, wenn, wo oder wie dieses und jenes in oder außer Gebrauch gekommen ift, so beschränken wir uns auf die wefentlicheren und allgemeineren Grundzüge und auf das zur Erklärung neutestamentlicher Andeutungen Dienende, indem wir in Betreff des Ginzelnen auf die Werke von Campeg. Vitringa, de synagoga vet. l. III. 2. ed. Leucopetr. 1726. und Archisynagogus, obs. novis illustr. Franccq. 1684; Burmann, exerc. acad. II. disp. IX. de synag.; Sauberti palaest. diss. p. 378 (hist. brev. syn. jud.); Bornitius diss. de syn. Hebr. Viteb. 1656 in Ugol. thes. XXI. p. 495 sqq.; Schacht. animadv. ad Iken. p. 432 sqq.; Bodenschat, firchl. Berf. der heut. Juden. Bd. II, 3 ff.; Rhenferdi investigatio praefectorum et ministrorum synag. in Ugol. 1. c. p. 203 sqq,; ejusd. de X. otiosis, diss. II. p. 1-202; S. Cohen, hiftor.-frit. Darftellung bes jud. Gottesbienftes. 1819; Bergfeld, Gefch. des Bolks Ifr. besonders Bd. II, 183 ff.; Jost, Gefch. des Judenth. u. feiner Getten I, 39. 168. II, 189. III, 262. 272; Bung, gottesbienftl. Bortrage S. 339 ff. und die Ritus bes fynagogifchen Gottesbienftes, gefchichtlich entwickelt. Berlin 1859. verweifen. Bas nun 1) die Synagogengebaude betrifft, fo liegt denfelben noch immerhin hinsichtlich ihrer Bauart einigermagen der Typus der Stiftshütte oder des Tempels zu Grunde, fofern in denfelben zu unterscheiden ift ber dem Borhof analog niedrigere Borderraum für die Gemeinde und der etwas hinter ber Mitte befindliche erhöhte hinterraum mit feiner altarähnlichen Erhöhung in feiner Mitte und der heil. Lade im hintergrunde, als der Plat für das funktionirende Berfonal. Bauart der Synagoge wurde aber felbst wieder die erfte Form der driftlichen Bersammlungsorte (Vitr. p. 444 sqq.). Als Bauplat mählte man wo möglich hochs gelegene Stellen in oder bei der Stadt (nach Spr. 1. 21. מבראש הקרא ע. Efr. 9, 9. אלרוֹמִם, Maim. hilc. Teph. 11, 2. Vitr. p. 213. Carpz. app. p. 319). 3ft dies nicht zu ermöglichen, fo foll wenigstens auf der Spite des Daches eine hohe Stange aufgerichtet werden. Eine Stadt, deren Synagoge nicht über die übrigen Saufer, abgesehen

von Thurmen und Burgen, emporrage, werde verwüftet werden. Die Baulaft fam natürlich der Gemeinde ju; doch mochten hie und da Privatleute einen Raum ihres Saufes unentgeltlich jur Synagoge hergeben, mas besonders an kleineren Orten (conf. Rhenferd. diss. I. §. 17. gegen Lightf. h. h. p. 166. 600) ober an Orten, wo wenig Suden waren (vergl. Vitr. pag. 257 und Rom. 16, 3. 5. Rol. 4, 15.) ber Fall febn mochte: oder erwarben fich Brivatleute, wie der hauptmann von Rapernaum (Luf. 7, 5. vgl. Lightf. 3. d. St. Megill. C. 4) durch Erbauung einer Synagoge ein Berdienst um die Gemeinde. Bon der Seiligkeit diefer Orte, welche fie übrigens einfach durch ein Gebet einzuweihen pflegten (Vitr. pag. 240. Or. chaj. 153, 8) haben die Juden immer hohe Begriffe gehabt (Philo M. II, 168). Daher ift auch alles diefer Beiligfeit Unangemeffene in benfelben ftreng verpont, Effen, weltliche Gefprache u. f. w. (Gom. Meg. f. 28 sq. Or. chaj. 151). Bu Reinigung der Schuhe (nach Bred. 4, 17!) ift an der Thur ein Schuheisen angebracht. Gine Synagoge darf weder zu einem Badhaus, noch zu einem Bafchhaus, noch zu einer Gerberei verlauft werden. 3ft das Gebaube abgetragen, fo bleibt die Statte fo beilig, daß man g. B. nicht darüber geben darf, um den Weg abzufürgen (Meg. 3, 2. 3. Vitr. p. 245 sqq.). - Richt gang gu identificiren \*), obwohl mandmal mit den Synagogen zusammenfallend find die noog-בעיעמו, הפלה, Betpläte oder oratoria der Suden, besonders in griech. Städten (Philippi Apg. 16, 13.). Diefe befanden fich meift außerhalb ber Städte in ber Rabe fliegenden Waffers oder des Meeres (Joseph. Alt. 14, 10. 23), wegen ber bor dem Gebet üblichen Waschungen (Philo II, 535, ef. Deutsch, de sacris Judaeor. ad litora frequenter exstructis. Lips. 1713), manchmal oben offen nach Art ber Amphitheater, wie der προσευχής τόπος θεατροειδής bei Sichem, den Epiph. haeres. 80, 1. befchreibt. Josephus in seinem Leben Rap. 54. berfteht unter der großen moogeven gu Tiberias ohne Zweifel die Sauptspnagoge daselbst, wie denn προσευχή, προσευχτήριον ber generelle Namen für die judifchen Erbauungsorter in griechischen Städten gemefen, au fehn scheint (Juven. Sat. III, 296. Philo II, 523. 565. 596. 168 und Mangey 3. d. St. Bgl. Winer II, 549 und die Monogr. Stolberg, de proseuchis Jud. Vit. 1682; Deutsch, de synagog. et proseuchis Judaeor. littoral. exerc. Lipsiae 1713; P. Zornii Comm. de scholis publ. ab antiqu. Judaeis prope a lacuum amniumque erepidinibus et ripis exstructis. Ploen. 1716). Später erbaute man Spinggogen auch in ber Nahe von Grabern heiliger Manner (vgl. Matth. 23, 29., f. Vitr. p. 221 sq. J. G. Michaelis, de Judaeor. synag. prope sepulcra in Symb. Bremens. III, 600 sqq.). Ueber die noogevyal und Synagogen der Samaritaner bgl. Tentzel, de proseuchis Samarit. Vit. 1682 u. XIII, 382. Ueber die Synagoge (xwiseh) der heutigen Samaritaner in Rabulus f. Ritter XVI, 648 ff. Bas die Ginrichtung im Innern der Synagogen betrifft, fo waren wohl ichon gu Philo's Zeit befondere Abtheilungen für's weibliche Geschlecht (Analogon des Weibervorhofs, vgl. Succa f. 51b. rabbin. Begründung aus Sach. 12, 12 ff. Buxt. syn. jud. C. 14. p. 291). So war in der Synagoge der Therapeuten in Aegypten (Philo de vita contempl. II, 476: διπλούς περίβολος ὁ μὲν εἰς ἀνδρῶνα, ὁ δὲ εἰς γυναιχωνῖτιν ἀποχριθεὶς, ὁ δὲ μεταξύ τῶν οἰκιῶν τοῖχος τὸ μὲν ἐξ ἐδάφους ἐπὶ τρεῖς ἢ τέσσαρας εἰς τὸ ἂνω ώχοδόμηται θωουκείου τρόπου) eine 3-4 Ellen hohe Wand zwischen dem Männer- und Beiberstand. In den jetigen Synagogen haben die Beiber ihren Plat auf den vergitterten Gallerieen (Leo Mutin. de cerem. Jud. 10, 4. Andere Einricht. in Aleppo, Jahn, Archaol. III, 284), zu denen man in der Regel nur bon Außen gelangen fann. In den altesten Zeiten ftand wohl das Bolt in der Shnagoge (Rebem. 8, 5. 7.) ober ίαξ zu Boden (Philo. M. 630. 458: καθ' ήλικίας εν τάξεσιν ύπο ποεσβυτέροις νέοι

<sup>\*)</sup> Für die Identität sind Grotius, ad Act. 16. 13., Matth. 4, 23; Conring, orat. acad. p. 124; Vitr. p. 119 sq. — Carpzov, app. p. 320 sq.; gegen dieselbe Drusius, ad Act. 16, 13; D. Heins. exerc. sacr. p. 305; Hoornbeck, misc. I. p. 288. — Bauer, gottesdiensts. Vers. II, S. 123.

καθέζονται). Doch werden besondere Site wenigstens für die Melteften und Lehrer (Matth. 23, 2. 6., bgl. Luk. 2, 46. in der Tempelfpnagoge. Apg. 13, 14. Jak. 2, 3.) erwähnt. Die Gite, κάθεδοαι, מחדרין und קתדראות bes Bolts sind gegen den Sinterraum mit ber Rangel und dem heil. Schrank gekehrt, die Ehrenfite (nowroxa-Dedolar Matth. 23, 6.) für die Synagogenvorfteher, Lehrer gegen die Berfammlung Maimon, hile. Teph. C. 11. 4. Berichiedenheiten in Stellung ber Ehrenfite bemerkt Vitr. p. 191. Früher wurde jedem fein Platz nach feinem Stand und Burde angewiesen, jett gibt es feine Aeltesten- und Chrenfite mehr, fondern der Meiftbietende erhalt die beften Plate (Bung, Ritus S. 42.) - Die ichon Neh. 8, 4. (vgl. Jof. Alt. 4, 8. 12) als ermähnte Rangel oder Lehrftuhl wurde wohl ichon in den früheften Zeiten des Synagogengottesbienstes errichtet. Es ift zu unterscheiden der erhöhte Raum, Suggestus, ביכוה, auf dem auch mehrere ftehen konnen (Deh. 8, 4. 9, 4.) oder der Ulmemor אלמיברא, אלמיברא, מומן, אלמיברא, מומן, הוכן, מאפסמדאסוסי, letteres jedoch mehr bom Suggestus der Leviten im Tempel) und der אפס, aud, חורה של ספר חורה (aud) מרברלה und פררגרלה, Gedalj. schalsch. hakkab. p. 101) in der Mitte des Suggestus, por bem heil. Schrant (Sot. 7, 8. Maim. h. Teph. 11, 3), das Bult, pulpitum, wo der Borleser steht (der Predigende saß nach Luk. 4, 20. Joh. 8, 2. Matth. 26, 55.) und auf dem die heil. Bücher aufgelegt werden (Vitr. p. 185 sqq.). Ueber die heil. Rollen, בגבלות, 156. XIV, 18 ff. Vitr. p. 200 sqq. Schröber, Satzungen u. Gebräuche des talm. Judenth. S. 43 ff. u. die Einleit. in's A. Teft.; Gichhorn II, 458 ff.; Hävernit I, 1. S. 340; de Wette g. 109 u. f. w. Sie wurden eingewickelt in die חום oder חום משפח, leinene oder feidene\*) Binden (Orach. chaj. t. 154, 4), oft mit Buchstaben und anderen Bergierungen aus Gilber und Gold gestidt, aufbewahrt in bem heil. Schrant (Vitr. p. 174 sqq.), ber חיבה (Taan. 2, 1. Meg. 3, 1 sqq. ארן הקדש , ארון הפוחא היכל (sacellum, Tempeldhen oder היכל , ארון  $(xi\beta\omega t)$  Chrys. or. 3. e. Jud.), קמטרי דספרי (Meg. f. 26, 2 vom griech. κάμπτρα) heißt, bei Tert. de hab. mul. C. 2. armarium judaicum. Er ist gleichsam Surrogat ber Bundeslade in der Synagoge, weshalb fie auch die Thure deffelben and nennen. Bor dem heil. Schrant hängt der heil. Borhang, דילרך, volum (or. chaj. h. beth haccen. C. 154, 3), eine Rachbildung des Borhangs des Allerheiligsten, baher auch noch genannt. In manchen Synagogen ift noch ein weiterer Schrant für die Saphtharenrolle, in der auch ichabhaft (500) gewordene Befetesrollen aufbewahrt werben. Der heil. Schrant foll angebracht fenn an ber gegen Berufalem gerichteten Seite ber Spragoge, daher bei den babylonischen, überhaupt öftlich von Berufalem wohnenden Juden gegen Beft, bei den occidentalischen Buden gegen Dft, gegenüber dem Saupt eingang (Vitr. p. 178 sq.). Endlich gehören die Lampen, zur wesentlichen Ausstattung einer Synagoge, theile die Bangelampe mit dem immer brennenden כר ערלם, theils der in der Nähe der aren ftehende achtarmige mit Inschriften verzierte Leuchter, bei'm Chanutafeft angegundet (f. Joh. 10, 22. und Lightf. ad h. l.), theils gewöhnliche Lampen, bei ben Abendgottesdiensten am Sabbath u. f. w. (hier. Meg. f. 74, 1) angegundet, nicht blog aus Bedurfnig, fondern, wie auch in den Privathäufern כבהדן, zur Berherrlichung des Tags (Vitr. p. 194 sqq. Or. chaj. 154, 11 sqq. 156, 9). Roch erwähnt Bitringa S. 203 ff. unter ben Utenfilien ber Synagoge die freilich qunächst nur von den in der Synagoge ihre Sitzungen haltenden Synedrien (Sanh. 1, 2. cf. Lightf. ad Matth. 10, 17., bagegen Rhenf. diss. I. de X otios. §. 30. und die

<sup>\*)</sup> Reiche Juden schenken oft eine solche kostbare, mit des Baters und des Sohnes eingesstückem Namen versehene Mappah, wenn der Sohn ein Jahr alt wird, an welchem Tage sie ihn dem Rabbi in der Synagoge segnen lassen (Marci 10, 16.). Um die IPI wird oft noch der ans Seide, Sammt oder anderen kostbaren Zeugen geschlagen, und darüber hängt an einer silbernen Kette eine silberne Platte, an der oden ebenfalls von Silber eine Krone angebracht ist, aus der die Worte sieden:

Schlichtung diefer Controverse bei Carpz. app. p. 316) gebrauchten musikalischen Inftrumente, die כלי דיכין (Sanh. 7, 2. f. 107, 2. Kidd. f. 56. Moed. kat. f. 16. Schev. f. 36), nämlich bie anow, mit welcher ber Bann proflamirt murbe, und die הצצרה, um das neue Jahr (Rosch, hasch, 3, 5, 4, 1, Maim, hile, schoph, 1, 1, orach. chaj. h. rosch. hasch. t. 585 sqq.), auch Sabbathe (Schabb. f. 35, 2. orach. ch. t. 256) und Fasttage (Maim. h. Taan. 1, 1. Taan. 2, 1. Chrys. or. l. c. Jud. s. fin. 4. in princ.) anzublasen. Diese Instrumente wurden jedoch nicht in der Synagoge, sondern im Sause des Synagogendieners aufgehoben (Schabb. f. 35, 2). Auch שופרות שופרות Radbild ber dreizehn קופה של צדקה im Weiberborhof des Tempels (Mark. 12, 41.) find an der Thure der Spnagoge aufgestellt, eine mit der Aufschrift bis für das Land Ifrael, d. i. für die armen Juden in Baläftina, die andere für die Armen der Gemeinde (etwa mit der Aufschrift &" 30 Gpr. 21, 14.). Bei'm Eintritt foll geopfert werden (nach Pf. 17, 15. pru = Almofen). Endlich befinden fich in manchen Spingaggen den Zafeln, unter anderen mit Webeten für ben Landesfürsten, oder um die Ramen Excommunicirter ju notiren. In der Synagoge ju Sidon hangt eine Tafel mit einem Bergeichnif der Bilgerorte Balaftina's, deren nordlichfter Sidon ift (Ritter XVII, 408). - 2) Die Zeiten des Synagogengottesbienftes. Außer den Sabbathen und Festtagen (Philo II, 568. 458: συνιόντες είς τάς συναγωγάς καὶ μάλιστα ταῖς ἱεραῖς εβδόμαις) versammelte man sich in späterer Zeit\*) auch an den Montagen und Donnerstagen, den beiden Markttagen der Boche, wo die Landleute ihre Früchte in die Stadt und ihre Streitigkeiten vor Bericht brachten (hier. Meg. f. 75, 1. bab. Bab. kam. f. 82, 1). Bielleicht mar diese Ginrichtung ichon gur Beit Chrifti (Lut. 18, 12.) und der Apostel (Apg. 13, 42.). In den größeren Bemeinden versammelte man fich täglich, wie ja auch der Opferdienft, dem der Sunagogencult nachgebildet wurde, ein täglicher ift, und zwar zu den Tageszeiten, wo die Opfer dargebracht wurden; dem Morgenopfer entspricht das nonw, die Frühbetstunde, dem מפלה של ערבית bie Befperbetftunde, dem Abendopfer die Abendbetftunde, חפלה של ערבית מעריב. Der Talmud (Ber. f. 26) fdreibt die Einrichtung diefer drei Gebetszeiten der großen Shnagoge, ja gar den drei Patriarchen (1 Mof. 19, 27. 24, 63. 28, 11.) gu, fo daß Abraham die Schachrith, Isaat die Mincha, Jatob die Arbith eingeführt habe. Neber die fpatere Berbindung bon Mincha und Arbith f. Bung, Ritus G. 8 .-Dies führt uns nun auf die 3) Liturgie oder Gottesbienftordnung (מכדיגים) ber Synagoge. Webet und Lehre find Sauptzwed und Sauptinhalt bes Synagogencultue. a) Die Gebete treten hier an die Stelle der täglichen Opfer, חמידים; die Opferzeiten werden Gebetszeiten (frühefte Spur Dan. 6, 10., vgl. Vitr. p. 40 sqq.). Bie man an Festtagen und Sabbathen den gewöhnlichen Opfern noch andere (Zufate opfer, מוספרם hinzusette, fo in ber Synagoge gleichsam als Surrogat für's Feftopfer den gewöhnlichen Gebeten noch Sabbath- und Feftgebete (תפלח המוספין, Maim. hile. Teph. 1, 7). Auch der Montag und Donnerstag bekommt feine Mufaphgebete (Bb. IV, 685). Wie fich die finagogale Gebetsliturgie aus den Gebeten und Gefängen bes Opferpersonals und des Tempelmaamad heraus entwickelt hat, darüber vergl. Bergfeld, Weich. Br. II. S. 185-209. 219 ff.; Joft, Weich. d. Judenth. u. f. Seften. I. S. 168. Bung, 

<sup>\*)</sup> Die rabbinische Tradition silbrt diese Einrichtung auf Efra ober gar auf Moses zurucht; Moses sen am Donnerstag auf den Berg gestiegen und am Montag herabgekommen. Da Gott an diesen Tagen den Israeliten die Sünde der Anbehung des goldenen Kalbs vergeben habe, so müssen sie vor anderen Bochentagen als rate heilig gesalten werden. Auch habe Efra diese zwei Tage deswegen zur Borlesung des Gesetzes bestimmt, daß nicht der Tage hinter einander vergeben, wo nicht Gesetz geses merde. Denn wer drei Tage lang nichts vom Gesetz versehne, habe einen Ansall von Feinden zu sürchten, wie Israel, das drei Tage lang sein Wasser, d. b. Gesetz gesunden habe, von Amalek angegriffen worden sen. 2 Mos. 15, 22. 17, 8.; Vitr. p. 287.

nämlich das von eines affistirte bei'm Opfer im Tembel, versammelte fich das einer Begend des Landes in der Synagoge eines größeren Orts, um mahrend ber Obferung zu beten, womit fich an den bestimmten Tagen auch Borlefungen aus ber Thora verbanden, welche für die Gebete Anfnüpfungsbunfte barboten. 3mmerbin mar. wie bei'm Tempelcultus das Opfer, fo bei'm Spnagogencultus das Bebet ber bebeutenbfte Theil bes Gottesbienftes, auch ber Zeit nach, die es in Anspruch nimmt. daher auch die Synagogen ihre griechische Benennung προςευχή, προςευχτήρια a parte potiori bekamen. Go gefchieht nun auch der Anfang des Gottesbienftes jedergeit mit Bebet, fowohl ftillem Gingelgebet, als gemeinschaftlichem Bebet unter Anleitung bes Borbeters. Da diefer bei'm Gebet bor den heil. Schrank tritt, fo heifit beten auch ירד סטפר עבר לפני חיבה (Rosch. hasch. f. 34, 2. Meg. f. 24, 2. Taan. f. 15, 1. 14, 2). Die Ginführung einiger liturgifden Formeln wird ichon den Männern ber großen Synagoge zugeschrieben. Daß das Webet שכוע (vgl. über daff. Bd. IV, 683. Vitr. pag. 1032. 1051 sqq.; Schröder S. 37 ff. 279; Hartmann S. 358 ff. Maim. kr. schma 1, 7. hile. Ber. 1, 5, dem Juden daffelbe, was uns das Baterunfer und das Credo) und das שמנה עשרה, oder das הפלה צ. בונה עשרה לה bor צ. בונה עשרה ציים, vitr. p. 1033 sqq.; Schröder S. 281 ff.; Sartmann S. 363 ff.; Euchel, Geb. ber Juden S. 413 f.), jedoch in einfacherer Beife, als fpater, schon in der sopherischen Zeit auf= tam, macht Bergfeld mahrscheinlich a. a. D. II, 133 ff. 186. 200 ff., bgl. Joft a. a. D. I, 39. II, 262 ff.; Zung a. a. D. S. 305. 367 ff. Ritus S. 2. Mamentlich find bei letterem Bebet die brei erften und die drei letten ברכוח früheren Urfprungs\*), die gwölf refp. dreizehn mittleren find spätere Ginschiebsel, wie g. B. die famose elfte, ברכת מיכים das Gebet wider die Chriften und getauften Juden. Den Chaftdim find wohl manche der Geheimlehre angehörige Formeln juguschreiben (Jost I. G. 177). Ohne Zweifel deutet auf eine Baufung von liturgifchen Gebetsformeln in und außerhalb der Synagoge schon zur Zeit Christi das Barroloyer Matth. 6, 5 ff. 23, 14. (vergl. Light= foot und Schöttgen g. b. St.) hin. Die meiften Sabbath = und Festgebete find wohl aus der Zeit nach Zerftdrung des Tempels, dem 2. oder 3. Jahrhundert; besonders die Stifter ber babylonischen Atademieen, Rab und Samuel, waren Liturgen; erfterer ift Berfasser des שלכה, d. i. "Uns gebühret zu loben u. f. w.", welches nach den Rab= binen gitternd und mit großer Freude des Bergens ftehend gesprochen werden foll, denn das gange Beer des Simmels hore dabei zu und der Seilige fammt dem hoben Rath im himmel antworte barauf und spreche: "Wohl bem Bolfe, bas also ift u. f. w." Letterem wird das ביככר gugefchrieben, was oft statt der שמוכה עשרה gebetet wird. Andere Stüde, wie והוא והוא ברוך שאמר und ברוך und יקום פורקן gehören dem geo≤ näischen Zeitalter an, und wurden noch später durch poetische Borbeter (פרישכא) hereingebracht, unter welchen besonders der fardinische Borbeter Ralir fich auszeichnete (Bd. VIII. S. 642, vgl. Zung S. 379 ff.; Grät, Gefch. d. Juden V, 176 ff.; Jost II, 262). Auch bemächtigte fich die Kabbala der Liturgie (Jost III, 274; Jung, Rit. G. 24. 150). Das Gebet, קדש, das mit יתבדל ריתקדש beginnt, foll feinen Ursprung den in chalbaifcher Sprache gehaltenen hagadifchen Bortragen verdanten, ba es Sitte mar, biefelben mit einer Bendung jum Lobe Gottes, die endlich ftehende Formel murde, gu beenbigen (f. Bung G. 356, 372). Ueber die Rraft und Beiligkeit diefes Gebetes f. Schrober S. 294 f. In chalbäischer Sprache fen es, weil die Engel, welche alle Sprachen aufer diefer verftehen, die Buden leicht um diefes herrliche Gebet beneiden konnten (bal. Vitringa pag. 962. 1102 sq.). Auch die Sprache, in der gebetet murde, erzeugte fruhe ichon Unterschiede. Richt immer und überall maren die Gebete hebraifch ober chaldäisch. In griechischen Städten, 3. B. felbst in Cafarea (hier. Sot. 7, 1), wurden die Bebete auch griechisch gesprochen, in Balaftina ohne Zweifel im bulgaren fprochaldai-

<sup>\*)</sup> Diefe werden baber auch an Sabbathen und Feststagen allein beibehalten, die übrigen burch andere Gebete ersetzt.

schen Idiom (Ber. f. 3. 1). Da und dort murden mit der Zeit Webete in der jeweis ligen Landessprache eingeführt und befonders feit einem Jahrhundert im Zusammenhange mit den neueren Reformbestrebungen. Bgl. über dieselben Jost III. 8tes Buch. Durch alles dieses, mas auf die liturgische Entwicklung in verschiedenster Beise ein= wirkte, tam große Berichiedenheit in die Liturgieen und Gebetordnungen berichiedener Länder. Doch laffen fich die verschiedenen Ritus unter zwei bestimmt unterschiedene Ritusgruppen flaffificiren, die arabifch fpanische oder febhardische und die germanische (Afchtenafim), in deren Gigenthumlichkeit sich der altere Unterschied des babblonis ichen und des palästinensischen Judenthums wiederholt (Jost III, 198 ff.). Der spanische Ritus ift einfacher als der deutsche; der altfranzösische und italienische halt die Mitte (Zunz, gottesb. Vortr. S. 410. 419. 422. Ritus S. 39-85). Wir fönnen jedoch über die synagogale Gebetsliturgie in den täglichen, sabbathlichen, festtäalichen Gottesbienften hier nicht in's Gingelne geben, nicht nur wegen der großen Ausdehnung, zu welcher sie nach und nach angeschwollen ift, sondern auch wegen der großen Berichiedenheit nach Nationen und Zeiten. S. Bung, Ritus des fynagog. Gottesbienftes, geschichtlich entwickelt, Berlin 1859, wo sich in hinlänglicher Bollständigkeit Rachmeifungen finden über die lokalen, nationalen und temporalen Berschiedenheiten der Gebets= liturgieen (S. 38-85), befonders der Fest und Fasttagsliturgieen (S. 86-139), überhaupt die Ritus (מכהיג שולם; ein Hauptwert darüber המכהיג שולם oder מכהיג שולם oder מכהיג שולם Abraham b. Nathan b. Lunel bom Jahre 1203). Ferner literargeschichtliche Rotizen (S. 15-38) über die wichtigsten Ritualwerke, Gebets = Ordnungen = Sammlungen= Commentare (die ersten und wichtigften; Siddur bes Baon Amram, ber die in den fonft berichiedenften Riten vorkommenden Stammaebete enthält: Simcha's Machfor Bitry; Commentar von Jehuda Darfchan, Raschi, Elasar von Worms u. A.). Bgl. Steinschneider, Hall. Encykl. u. jud. Litterat. S. 460. Vitringa p. 1022-1117. J. Sauberti de prec. Hebr. N. Polemanni de ritu prec. in Ugol. thes. XXI. Buxtorf, Synag. jud. C. 10. 13. Bodenschatz, II. S. 40-79. Schröder, Satzungen S. 25 ff. 67 ff. 254-304; die theilweise schon im Interesse der Reform verfagten deutschen Gebetbücher von Euchel (Gebete der hochdeutschen und polnischen Juden. Aus. d. Bebr. mit Unm. Wien 1815.). Dr. Maier (Ifraelit. Gebetbuch. Stuttg. 1848). Gebete ber Ifraeliten auf das gange Jahr. Aurich 1818. Fraelit, Gebetbuch, Breslau 1854 u. f. w. Dann die eine Reform auf diefem und anderen Gebieten des judifchen Lebens bezwetkenden Werke und Abhandlungen von B. Beer, Friedlander, Dohm, Muhr, Frankel, Dutes, Landshuth, Cohen (hift.-frit. Darftellung des judifchen Gottesbienftes. 1819), Dr. Kley und Dr. Gunsburg (beutsche Synagoge. Berlin 1817, 1819. vgl. Jost III. S. 336). 3. v. Obernburg und Majer Bretifeld (Rultus der Juden. München 1813). Frankel und Breffelau (Dronung der öffentlichen Andacht nach dem Gebrauch des neuen Tempelvereins in hamburg). - Es ift zu unterscheiden in ber Bebetsordnung zwischen der השרח, den freien, beränderlichen Bestandtheilen derselben und der החרבה, worin die Synagogen überall im Wefentlichen einig find. Durch ben Kampf diefer beiden Brincipien, des Princips der Freiheit (freie Produktion) und der Gebundenheit (Figirung bestimmter Kormeln) und das Ueberwiegen des einen oder des andern ift die liturgische Entwidlung bedingt, wie fich biefer Rampf ichon in ben erften Synagogalautoritäten nach Berftörung des Tempels ausspricht. Gamaliel II. wollte den Betenden ftreng an die Formel binden, sein Rival Elieser dagegen wollte von keinem gesetzlich genibten Gebet wiffen, sondern Jeder seh berechtigt, nach Bergensbedurfniß zu beten (Jost II, 45 f.). In spaterer Zeit nahmen die Borbeter die nur für eigene Broduktion in Anspruch. Auf die Beriode der in endlose Mannichfaltigkeit fich berlaufenden Broduktivität der Borbeter in verschiedenen Ländern folgte, gleichsam als Reaktion, eine eklektisch = constitutive Beriode, eflektisch, indem man aus fremden Riten aufnahm, besonders aus dem ansprechenden spanischen, der sich mit den seit dem Jahre 1492 aus Spanien flüchtigen Juden überallhin verbreitete, constitutiv, indem die jett in Folge der Buchdruckerkunft

in Jedermanns Sande tommenden Gebetbucher der Willfur der Borbeter ein Ziel fetten. Aber eben damit erlosch immer mehr das freie Element der liturgischen Entwicklung. Die Freiheit blieb höchftens noch "für die Melodie dem Borfanger, für Disputirfunfte dem reifenden Rabbi, für Beluftigung der Sochzeitsgafte dem Schaltsnarren" (Bung, Rit. S. 145 ff. 156), ober flüchtete fich in die Bebetevereine ober afcetischen Bruderschaften gu Frühgebeten und Mitternachtstlagen, Krankenpflege, Leichenbestattung, mit besonderen aottesdienstlichen Formen neben der Synagoge (Bung, Rit. S. 150 ff. Jost III, 273). Auch ift in neuerer Zeit durch die immer häufiger werdenden Uebersetzungen und Nachbildungen in die Landessprachen und ohnehin durch die Reformbestrebungen der Freiheit und Mannichfaltigfeit wieder in anderer Beife eine Thur geöffnet (Bung G. 173). Innerhalb der orthodogen Synagoge ift ein Reft des Unterschieds zwischen einem freien und festen Clement, בשרת בוות הובה wenigstens noch darin ersichtlich, daß nicht alle Gebete in gleicher Beife obligatorisch find, so daß 3. B. bei ber num, dem täglichen Morgengebet, eine ganze Reihe von Formeln theilweife kabbalistischen Inhalts und von Bfalmen als freiere Borbereitung und Ginleitung dem Borangeht. Dagegen muffen beim Anfang des wird durch den Borbeter alle Juden jugegen fenn, die überhaupt mitbeten wollen. Hierauf folgt dann das שמוע und die א מפלה. לצ., nämlich die שמונה עשרה. Das den Montagen und Donnerstagen eigenthumliche Gebet ift im mach den anberen noch das lange רהוא רהוא (f. d. Legende über Entstehung dieses Gebets in Buxt. synag, 280 sq. Weiteres b. Zung S. 123 ff.). Balb nach ber Mincha, dem Bespergottesbienft des Freitags, mit dem Anbruch des Sabbaths wird diefer begrüft durch das "Abfingung bon Pf. 95-99. u. 29. mit Beziehung auf die 6 Werktage, und befonders mit bem fabbaliftischen Gebet ככה דורד, ein Brautlied, welches dem König Sabbath entgegengefungen wird, und wobei der Borfanger oft von Musik und anderen Sangern unterftust wird. Auf das ordentliche תפלה של ערבית (mobei auch das שמע und das השביבנר fiehe Herzfeld II. S. 187) und das etwas veränderte שמכה עשרה folgt dann noch das , במה מדליקין, einige Pfalmen, und eine Lefture aus Mifchna, עליכר die von Del und Dochten zu den Sabbathlichtern handelt, bann ber Baifenkadbisch, den bie Baifen für ihre verstorbenen Eltern sprechen (Schröder S. 297). Bu ber mort des Sabbathmorgengottesdienstes, in welcher jum Theil andere Pfalmen recitirt werden, gehört befonders das Sabbathgebet בל חי u. f. w. Ueber die Haltung bei'm Beten, ob gebückt (קנה), ftehend (nach 1 Moj. 19, 27. Ber. f. 26, 1 במירה precatio), inieend (הכריבה), auf den Boden hingestreckt (הפרלה, השתחומה), mit bedecktem המשף מג רלה) Maim. hile. Toph. 5, 5), gefenttem Blid (Mos. Mikk. hile. Teph. f. 100), geraden fest aneinander geschlossenen Beinen (nach Ezech. 1, 7. Mos. Mikk. 1. c.), gegen Jerusalem gewandt (Dan. 6, 10. Maim. h. Teph. 5, 3), vergl. noch weiter Carpz. app. 322 sqq. Vitr. 1095 sqq. Bd. IV, S. 679. — Rach Beendigung der Gebete wird die heil. Rolle von dem dazu bestimmten\*) Mann aus dem heil. Schrank genommen und es folgt b) die Borlefung eines Abichnitts aus ber Thora ale zweiter Saupttheil des Gottesbienftes, zunächst des sabbathlichen und fefttäglichen (Apg. 13, 15. 15, 21. 2 Ror. 3, 15. Jos. c. Ap. 2, 17). Der Pentateuch wurde jum Behuf ber fabbathlichen Synagogalvorlefungen in 154 Lefestücke \*\*), Barafchen (שרשה pl. פרשהה) eingetheilt, fo daß man in drei Jahren (Meg. 29, 6) die

\*\*) Nach folgender Rechnung:  $3 \times 354 + 58$  (wenn in einem Triennium 2 Schaltjahre einfielen) Tage geben 160 Sabbathe, wobon abgezogen die Sabbathe bes Paffah. und Laubhit-

tenfestes im Triennium, welche eigene Berifopen hatten, 154 Sabbathe bleiben.

Thora absolvirte\*). Die jett gebräuchliche Borlesung, die innerhalb eines Jahres mit dem Bentateuch fertig wird und der zufolge derfelbe in 54 (wegen der Paraschen des Schaltmonate) größere Barafchen, auch orro genannt, eingetheilt ift, ift burch Einfluß der babylonischen Schulen aufgekommen. Auch die Raraer (Bd. VII. S. 374) haben einen jedoch von der rabbinischen Ordnung abweichenden einjährigen Cuclus. Einzelne Gemeinden in Paläfting und Megupten fahren fort, ben dreijährigen Chklus au beobachten (Bung G. 410). In der ersten Salfte des 8. Jahrhunderts erscheint der ierige Bargichencutlus ale längst bestehende Ginrichtung (Schoelt. d. R. Achai). Das Bergeichnift ber Barafchen und Saphtharen f. bei Bodenschat, firchl. Berf. II, 22 bis 26; Lundius, jud. Seiligth. S. 764. 820 f.; Bartolocci S. 655 ff.. Ziemlich fruh wurde es Sitte, auch an den Sabbathnachmittagen eine kleinere Borlefung aus ber Thora (einen Theil der Peritope des nächsten Sabbaths) zur Mincha zu halten (Phil. II, 630: μέχοι δείλης όψίας); felbst von einer Sabhthare aus den συστασία Sabbathmincha ift Schabb. 24, a. 116, b. die Rede. An manchen Orten werden auch die B. Aboth gelesen (Bd. XI, 672. Zunz, Ritus S. 85 f.). Thoravorlesungen am Montag und Donnerstag Morgen wurden später eingeführt, noch später find die Neumondsperifoben.

Nachdem ohne Zweifel zuerst bas Lefen von den Schriftgelehrten beforgt worden mar, murde es fpater (f. Bergfeld II, 215) Sitte, auch die Gemeinden mitwirken gu laffen, fo daß der Borfteher der Synagogen Gemeindeglieder jum Lefen aufrief \*\*), den Briefter querft, bann einen Lebiten, bann 5 aus bem Bolte, querft die Schuler ber Schriftgelehrsamkeit; war ein Profelyte ba, fo konnte diefer auch gulett aufgerufen werden. An anderen Tagen rief man nur 3-6 auf (Meg. 32, a.). Die betreffenden orren find beswegen in Unterabtheilungen eingetheilt (val. de Wette, Ginl. §. 78. über die Briorität der großen oder kleinen Abtheilungen). Wo die großen Paraschen mit den fleineren offenen (arrier) jusammentreffen, werden fie durch pob, wo mit den gefchlof= fenen (מתרמות), durch ססס bezeichnet, f. Bd. II, 152. 155. IX, 141. und Supfeld, Stud. u. Krit. 1837. S. 832 ff. Als die gemeinen Juden nicht mehr fo gut Debräifch verstanden, daß fie tauglich (حدرة) gewesen waren, die Peritopen richtig vorzutragen, las querst der amtliche Borlefer mit dem Aufgerufenen (Tos. Menach. f. 30, a. noch zu Anfang des 13. Jahrh.), bald berichwand auch diefes und an des Aufgerufenen Stelle lieft nun der amtliche Borlefer. In Berfien und Arabien foll noch im 12. Jahr= hundert der zur Thora Gerufene felbst gelesen haben (Bung G. 411 f.). fenntniß des Sebräifchen brachte es weiter mit fich, daß ein dazu beftellter Dolmet-הורגמן, מתורגמן, ben betreffenden Thoraabschnitt vers = oder paraschenweise in die spro = chaldaische Landessprache übersette (Meg. 4, 10.; Sot. f. 39, 2). Der Dolmetscher (manchmal waren es zwei nach Meg. f. 21, 2.) sollte wenigstens 50 Jahre alt febn (Chagig. f. 14, 2.). Er durfte nicht in's Buch hineinsehen, damit man nicht meine, der Targum sen geschrieben (Tanch. f. 7, 3, 37, 3). Maim. h. Teph. 10, 10: A diebus Esrae moris fuit, ut adesset interpres exponens populo, quod lector in lege praelegebat ut sententiam verborum perciperent. (Bon der Berdolmetschung ausgenommene Stellen f. Meg. 25, 1). Die Funktion eines Dolmetschers bauerte in der Shnagoge fort, da die Juden (Rossi, de causis neglectae etc. p. 11) das Hebraifche langft nicht mehr fprachen, fondern eben die jedesmalige Landesfprache. Endlich freilich hörte auch bei den fern von Palaftina und Babel wohnenden Juden der targumifche Bortrag auf, da fie denfelben nicht mehr verstanden, aber ohne daß ftatt beffen eine Barabhrafe in der Landessprache eingeführt worden mare. Bei den helleniftischen

<sup>\*)</sup> Andere (vergl. Zunz S. 3 f.) nehmen einen Zijährigen (Hälfte einer Sch'mitta von 7 Jahren) palästinensischen Eykus an, da der Pentatench für das Laubhüttensest je des 7ten Jahre Durchlesung der Thora vorschrieb. Zunz bezieht hierauf die Schadh, hier. 16, 1. Soph. 16, 10. erwähnten 175 Paraschen. S. dagegen Herzseld II. S. 210 ff.

\*\*) Das Ritual des Aufrusens s. bei Vitr. p. 969 sq.; Schröber S. 49 f.

Juden (in Aegypten) wurde die Uebersetzung mahrscheinlich neben dem Grundtert vorgelesen. Weiteres f. in den Artt. "Targumim" und "Onfelos" und Lightf, ju Matth. 4, 23.; Schöttgen zu Matth. 10, 27 S. 99 ff.; Vitr. p. 1016 ff.; Hartmann a. a. D. S. 367 ff.; Grat a. a. D. Bb. V. S. 435; Frankel, Borftudien zu LXX. S. 58. Bur Borlefung der Barafchen aus der Thora famen fpater, doch jedenfalls vor der Zeit Chrifti (Lut. 4, 16. Apgefch. 13, 15. 27., wie auch Jonathan's Prophetentargum ein Beweis ift, daß geraume Zeit zuvor die prophetischen Bucher in öffentlichen Borträgen erläutert wurden, Bung S. 332) Borlefungen aus anderen biblifchen Buchern. c) Diefe hießen הפשרה, Baphtaren (משברה, dimissio, Schluftvor= lefungen, Leusden, phil. hebr. mixt. diss. III. §. 4., nicht Eingang, Eröffnung einer Rede, wie Frankel a. a. D. S. 51, will; f. dagegen Herzfeld II. S. 217) aus den Bropheten, den אחרוכים und נביאים ראשונים; der Uebergang bon der Thoraborlejung zur Sabhtarenborlefung wird gemacht durch Benedittionen, responsorien= artige Dorologieen. Derjenige, welcher (oder für den später der Borlefer) den prophe= tifden Abschnitt lieft, heißt בפשיר Die Sitte, prophetische und andere Stude borgulefen, soll nach Elias Levita Thisbi s. v. השם (mogegen freisich Jos. Ant. 12, 5. 4. ftreitet, f. Vitr. p. 1007 sq., Jost. I, 178, Jung S. 6) so entstanden fenn: ale Un= tiochus Epiphanes die Bucher Mosis zu lesen berbot und mehrere Thorarollen theils vernichtet, theils mit Götzenbildern bemalt und badurch unbrauchbar geworden wuren, fing man zum Erfatz der pentateuchischen Stücke an, einige paffende Stücke aus ben Bropheten vorzulefen, beren Inhalt Aehnlichkeit mit jenen hatte. Diefe Borlefung behielt man bei, als später der Bentateuch wieder verlesen werden fonnte. Vitringa p. 1008 schreibt die Sitte von dem in der makkabäischen Zeit entstandenen größeren Eifer des Bolfs für's Bort Gottes, Jost I, 178 von einer zweckmäßigen Opposition gegen die die prophetischen Biicher nicht anerkennenden Samariter ber. Bielleicht murde diefe Borlefung ichon eingeführt, ebe die Sagiographen bollftandig in den Kanon aufgenommen waren, weshalb diefe auch nicht zu diefen Borlefungen benütt murden (Bergfeld II, 215 f.). Erft fpater wurden die fogenannten 5. Megilloth an bestimmten Festen als Saphtharen nach den Barafd, en borgelefen, das Sohelied am Bafcha, Ruth an Pfingiten, Rlaglieder am 9ten Ab, dem Tage der Berbrennung des Tempels, die Brediger am Laubhüttenfest und Esther am Burim (f. Carpzov erit. sacr. p. 134). Die ietige Saphtharenordnung ift aus fpaterer Zeit. Aus der Borlefung Jef. 61 in Lut. 4, 16. fchloß Beugel ordo temp. p. 220, daß Jefus am Berfohnungstag in Mazareth gebredigt habe; allein man fann aus biefer Stelle eher fchliegen, bag feine beffimmte Sabhtare vorlag, daß Jejus, ohne diefen Text ausdrudlich aufzusuchen, durch höhere Leitung denfelben gefunden habe. Wenn die Sitte, prophetische Stude hinter ben pentateuchischen vorzulesen, fich dabon herschreibt, dag nachdem man einmal angefangen, freie Bortrage über das Borgelefene zu halten, man fich gedrungen fühlte, die übrigen Schriften gu diesem 3wed auszubeuten, die oft geeignetere Anfnupfungspunte barboten, als manche Baraschen (Herzfeld II, S. 130), so ist mahrscheinlich, daß ber Redner fich feinen Text querft für feine homiletifchen Zwede frei mahlte. Gine Angabe verschiedener Saphtharen findet fich zwar fchon in den Berten des 2ten und 3ten Jahrhunderts, aber eine allgemeine Feststellung war auch jetzt noch nicht geschehen (M. Meg. C. 3. Gem. f. 29, b. 31, a.), und unfere heutige Dronung ift erft das Werk späterer Jahrhunderte. S. Bung S. 6. 188; Bergfeld II, 217. Much finden zwifden berfchiedenen Nationalitäten, 3. B. dentichen und fpanischen Juden, mehrere Unterschiede ftatt. Un die Saphtarenberlefung tuipft sich sofort d) der freie Bortrag, die Derascha (שָׁם, הַרִּנִשׁה, הַרְנִשׁה, juden= beutich: Drafche) an, die erbauliche Auslegung des betreffenden Abschnitts. widelt sich aus dem Targum heraus, deffen Amplifitation fie gleichsam ift. nicht nothwendig der Turgman oder der Borlefer auch der דרשון oder Prediger, fon= dern es fonnte auch ein anderes schriftfundiges Mitglied zu der Bersammlung ihrechen. Rad Philo (II, 630: των ίερέων δέ τις ὁ παρών η των γερόντων είς αναγινώσκει

τούς ίερους νόμους αυτοίς και καθ' έκαστον εξηγείται μέγοι σγεδον δείλης οψίας.: ib. p. 458; είθ ό μεν τὰς βίβλους ἀναγινώσκει λαβών, ετερος δε τῶν εμπειροτάτων όσα μη γνώριμα παρελθών αναδιδάσκει), der freilich von palästinensischer Sitte nichts weiß, mar Borlefen und freier Bortrag auch an feine bestimmte Berfonlichkeit gebunden, fondern die Briefter, die Aeltesten und die schriftkundigen Mitglieder der Bersammlung theilten fich in freier Beife in diese Funktionen (Bgl. 1 Tim. 4, 13. 5, 17. Justin, apol. I. p. 67. ed. Oberth.). So wurde benn auch hie und da geachteten Fremden Gelegenheit gegeben, ein freies Wort der Ermahnung, der Lehre, des Troftes zu reden. So haben Jesus (Lut. 4, 15 ff. 44. Matth. 4, 23. 9, 35. 26, 55. Mart. 1, 39. Joh. 18, 20.) und die Apostel (Apgesch. 13, 5, 15, 14, 1, 17, 10, 17, 18, 19.) in den baläftinensischen und außerhaläftinensischen Spnagogen gepredigt. Ausnahmsweise wurde das Stillschweigen durch eine Bemerkung der Zuhörer unterbrochen (Philo ΙΙ, 630: οἱ μὲν πολλοὶ σιωπῆ πλὴν εἴ τι προςεπιφημίσαι τοῖς ἀναγινωσκομένους νομίζεται, f. dagegen Pes. 110, a. Moed. kat. 5, a., wonach eine Unterbrechung ftreng verboten mar). Sie und da mar es früher der Brauch, daß die Predigt dem Thoralefen voranging, ober murde fie gang bom übrigen Gottesbienft, als diefer in Folge ber Baufung des liturgifchen Theils zu lang wurde, getrennt und vor oder nach demfelben gehalten (Raschi zu Ber. 28, b. 30, a.), immer aber vor der Hauptmahlzeit. Es gab eigene Schlufreden, mit benen nach geendigtem Bortrag die Berfammlung entlaffen wurde, ADDR genannt, Wendungen zum Lobe Gottes, meffianische Tröftungen, Gebete, die allmählich zur feststehenden Formel wurden, wie das Raddifch. Bergl. über die homiletischen Regeln der Rabbinen bas inn, no ic. Zung S. 352 ff. Den Unterschied bon כיבושין, אגדד , דרוש Vitr. p. 669 sqq. Diefe haggadischen Borträge bienten freilich mit der Zeit weniger jur Erbauung der Gemeinde als zur Kurzweil, durch Erzählung von allerlei Hiftorchen u. f. w. (Carpz. app. 324 f.; Zung 350 ff.; Joft III, 240 f. 278). Doch find die gottesdienftlichen Bortrage zu feiner Zeit gang in Abgang gefommen. Bon deren Bestehen in Palaftina und Babylonien haben wir aus der mischnisch-talmu-Difchen Epoche viele Spuren (Bung S. 336); außer den Bortragen über Abichnitte ber heil. Schrift wurden auch folche über die Halacha (פרקא Ber. 6, b. 30, a.; Jom. 77, b. u. ö.) gehalten, befondere 2 ober 4 Sabbathe bor ben drei Saubtfeften gur Erläuterung der diese Tage betreffenden Gefete. Indeß ift der Gebrauch der Alten, an je dem Sabbath zu predigen, mehr und mehr abgetommen, befondere weil die vielen und langen Gebete und Biutim den Gottesdienst berlängerten (Grat a. a. D. V, 182). die Berfolgung lähmte der Redner Zunge und verjagte die Zuhörer, befonders im 14. Jahrh. In Spanien und Italien icheint es in diefer Beziehung beffer geftanden zu fenn, ale in Deutschland (Bung S. 420 ff.). Einen neuen Aufschwung hat das Bortragswefen in ber Synagoge fowohl bei ben morgenland. als bei den abendland. Juden, befonders feit dem 16. Jahrh. genommen. Bgl. darüber Bung G. 427-481; Jost III, 334. 338. 365 f .-Der Schluß des Gottesdienstes geschieht e) durch den ursprünglich und ordentlicherweise bom Briefter mit Erhebung der Bande (כשיאהת כפרם), in deffen Abwefenheit bom Borbeter (Soh. chad. f. 40, 3. ad Num. 6, 23.) gefprochenen Segen, ben Vitr. p. 1117 sqq. Die Gemeinde befräftigte denfelben mit lautem Umen (vgl. Reh. 8, 6. Auch die Pfalmen, die in den Shnagogen gefungen und gebetet murben, murben bor Alters mit dem Amen der Gemeinde befräftigt, Bf. 41, 14. 72, 19. 89, 53. 106, 48) - ein Bebrauch, der aus der Synagoge in die driftliche Rirche überging, 1 Ror. 14, 16. Ueber ein dreifaches schlechtes Umen, זג יחומה fdmad, משופה או fdnell, קשועה abgebroden f. Ber. f. 47, 1.; Carpz. app. p. 45. 325: Vitr. p. 1097 sq. Gine Schlugeeremonie, durch welche dem Sabbath Abschied gegeben wird, ift bas הברלה, wie es scheint, aus bem haus später in die Synagoge verlegt, und zwar foll fich der Urfprung diefer Sitte daher fchreiben, daß Durch= reisende oft an den Synagogen Abendessen und Nachtlager erhielten, und man für dieselbe gemeinschaftlich die Beiligung des Sabbaths aussprach. Pes. 101, a Tos. -

Sonst wurden in den Synagogen wohl schon in alter Zeit auch die Beschneidungen borgenommen. Neuerdings werden auch Trauungen darin verrichtet. — Auf dem Wege aus der Synagoge, ist Vorschrift der Rabbinen (Berach. f. 6, 2.), soll man nicht eilen, damit es nicht den Anschein habe, als entsliehe man einem unangenehmen Ort, oder als seh man froh, sich einer beschwerlichen Last entledigt zu haben. Vielmehr soll Jeder die Synagoge so verlassen, als ginge er von einem Könige weg, dessen Anblick er sich ungern so bald entzieht. Daher soll man keine großen Schritte machen, auch nach geschlossener Andacht lieber noch ein wenig sitzen bleiben und bei sich sprechen: Nur die Gerechten danken deinem Namen; die Gerechtsertigten sehen vor deinem Angesicht. Dagegen sollen die Inden nich schritten zur Synagoge gehen (nach Ps. 55, 15. Hos. 6, 3. cf. Ber. f. 6, 2.), aber auch voll Ehrsucht, als gingen sie in den Palast eines großen Königs. Auf dem Wege dahin sollen sie Niemand grüßen, wenigstens nicht mit Gebrauch eines Namens Gottes, noch sich vor Jemand beugen, damit ihre Gedanken nicht von Gott abgesenkt werden.

4) Die Beamten und das Dienstherfonal der Shnagoge. Un ber Spite der Synagoge fteht ursprünglich ein Collegium bon της, πρεσβύτεροι (Lut. 7, 3.), αική ממרכים ,ממרכים εοπ αοπ Ρο. = προεστώτες, ἄρχοντες ἀρχισυνάγωγοι, (Mart. 5, 22. Lut. 7, 3 ff. Apgefch. 13, 15. cf. Vitr. p. 581 sqq. Rhenferd. invest. p. 232. 244 sqq.), פרנס , ποιμένες (bon פרנס , pascere politice et ecclesiastice, vgl. Apgesch. 20, 28. 1 Betr. 5, 2. Vitr. p. 621 sqq. Buxt. l. talm. p. 1821). מנהיג מנהיג ήγούμενος (Abarb. in Jes. 3, 1. βebr. 13, 17.) und גרולי הקהל. Diefe bildeten unter Borfit des doziovraywyog z. Eg. (Luk. 8, 41. 49. 13, 14. vgl. Matth. 9, 18. Mark. 5, 35 ff. 30h. 7, 48. Apgefch. 18, 8. 17., הפנסת, M. Jom. 7, 1. Sot. 7, 7. הקהל , הקהל א, dalb. ר' הקהל, ein berathendes Colle= gium, das über Ordnung und Bucht in der Synagoge machte, die Schuldigen mit Berweis und Ausschließung (baher anoguraywyog Joh. 9, 22. 12, 42. 16, 2., vergl. Bb. I, 679. 306. Hartmann, enge Berb. S. 264 ff. Selden, de synedr. I, 7. 11) beftrafte, auch die Armenpflege verwaltete. Es hatte alfo jum Theil, wie unfere Rirchenconvente und Stiftung gräthe, die cura των περιστατικών και των έξω της συναγωγης; feine Mitglieder maren auch ohne Zweifel zugleich Mitglieder\*) ber Lotalfunedrien (f. b. Art. "Spnedrium" u. Vitr. p. 553 sgg. Maim. h. Taan. 1, 17), boch waren seine schriftgelehrten Mitglieder auch zugleich, wie aus oben angeführter Stelle Bhilo's und aus 1 Tim. 5, 17. gefchloffen werden tann, die im Gottesdienft porzuasweise funktionirenden Gemeindeglieder. Gingeweiht murden fie ju ihrem Amt durch χειροθεσία mahrscheinlich des άρχισυνάγωγος und der übrigen Aeltesten (Apgesch. 6, 6. 13, 3). Mit der Zeit traten dann Priefter des Melteftenfollegiums als Lehrer (baher בח, הכם, מורנו, aud) הבר חעיר, doctor civitatis, Maim. h. Matt. 7, 14. Meg. f. 27, 2. Ber. f. 30, 1.) eben fo in den Bordergrund, wie der Bifchof in der driftlichen Rirche, und mochte hie und ba das gange Presbyterium in feiner Berfon bereinigen, wie Benjamin von Tudela es in Bagdad fand. Jarchi ad Meg. f. 27, 2: דמחעסק בצרכי צבור, procurans negotia coetus. id ad Sot. 7, 7: Synagogae princeps est, ex cujus sententia res Synagogae decernuntur, quis prophetas sit lecturus, quis expositurus super schema, quis descensurus coram arca etc., vgl. Apgich. 13, 15. Eingeweiht murbe bas Shnagogenhaupt, wenn man aus ber erften driftlichen Gemeindeeinrichtung jurudfcliegen darf, durch Auflegung der Bande der Synagogenälteften (1 Tim. 4, 14). Hartmann a. a. D. S. 261 bermuthet, er fen durch ben Sohepriefter ober deffen Stellvertreter eingefegnet worden, ba das große Synedrium einen entscheidenden Ginfluß bei ber Bahl gehabt habe. Die angeführten Mijdnaftellen find

<sup>\*)</sup> Hartmann ift baher geneigt, fie mit ben 7 "Guten ber Stabt" und mit ben 7 Richtern bes Josephus (als Ausschuß bes ftäbtischen Synedriums) zu identificiren. Carpzob S. 314 ibenstiscirt ebenfalls bie "Guten ber Stabt" mit ben Drod. S. ben Art. "Synedrium".

aber nicht beweifend. Eine Funktion, welche früher ein bagu befähigtes Mitglied bes Meltestencollegiums übernahm, der Mund der Bemeinde zu fenn, im Bebet, im Lefen ber beil. Schriften - murbe mit ber Reit einem besonders dazu angestellten befähigten Manne übertragen, der dann שליח הצכור hieß, nuncius, legatus ecclesiae (Rosch. hasch. 4, 9. Gem. f. 33 sq. Vitr. p. 903 sqq. Schoettgen h. h. ad Apoc. 2, 1), der Abgeordnete, auch Schreiber der Synagoge. R. Gamaliel dicit: legatus ecclesiae fungitur officio pro omnibus et officio hoc rite perfunctus omnes ab obligatione liberat. Er hatte auch den Priefter herbeizurufen zur Ertheilung des Schluffegens (Sot. f. 39, 2. 40, 1.3). Am Neujahr hatte er mit der Tuba voranzuschreiten (Rosch. hasch, f. 33, 2), an den Fasttagen den Fastenden die Afche auf's Saupt zu ftreuen u. s. w. Er mußte daher ein אדם דגרל, vir habilis, exercitatus fenn, babei unbe-Scholtenen Bandels, in der Schrift erfahren, im Gebet geubt, vollen Bartes, d. i. reifen Alters, angenehmer Stimme, nicht reich, Bater einer anblreichen Familie (of. Taan. f. 15, 1. 16, 12. Chol. f. 24, 2). Seine Bedeutung wuchs mit Ausbildung bes Synagogalgottesdienstes und mit Abnahme der Renntnig der hebräischen Sprache (Bung, Ritus S. 6). Bitringa vergleicht S. 910 ff., wie Lightfoot und Schöttgen, ben שליח שברר שברר dem מון לאיץ באסק דאָק ציאאאקסוטק und dem Bresbyterialpräfes der ersten Chriftengemeinden (Offenb. 2, 1.), mit den Diakonen der driftlichen Rirche bagegen (Vitringa pag. 914 sqq., de archisyn. p. 47 sqq., bgl. Bb. III. S. 365) ein anberes jum Dienstherfonal der Synagoge gehöriges Blied, nämlich ben 377 (von 7777, speculator, qui provisionem alicujus rei habet, daher custos, Rufter; f. dagegen Elias Lev. s. v. 777, der von der Identität des 'n und des z'w ausgehend, das Wort von Sorge für's Lefen erklart), Synagogendiener, υπηρέτης Lut. 4, 20. Epiph. haer. 30, 11. מנמי אוני הקדש Succ. 4, 4). Diefer hatte die Synagoge zu öffnen und zu schliegen, die Bucher jum Borlefen zu reichen (Jom. 7, 1. Sot. 7, 8.) und wieder aufzubewahren, die Lichter anzugunden, für Reinlichkeit des Lotale ju forgen u. f. w. Burben in ben Synagogen firchliche Strafen, wie Beigelung (Matth. 5, 25. 10, 17. 23, 34. Mark. 13, 9. Luk. 12, 11. 21, 12. Apgich. 22, 19. 26, 11) bollzogen, ale ftellvertretend für die über Belehrte und Studierende, Reper und Abtrunnige zu verhängende Exekution, fo hatte, wie es scheint (Makk. 3, 12.), ber mit der Zeit auch Anabenlehrer (Vitr. p. 899) und mögen baher hie und da die Rollen des mot übernommen haben. Go tam es, daß der 377 mit der Zeit Borfanger, Borbeter, Borlefer geworden und an die Stelle des ww getreten ift (vgl. die aus Maim. und Jarchi Vitr. p. 891 sqq. borgeführten Stellen, in denen einerseits der Unterschied noch festgehalten wird, aber boch fcon in der Gem. Succ. u. M. Sofer. 10 (Grät, Gefch. d. Juden V, 26) ber און מולפ Borlefer erscheint: חזך עומד לקראת בתורה). Wie der Borbeter besonders in Folge der Buchdruderfunft von feiner vormaligen Größe als Dichter herabgeftiegen, darüber f. Zung, Ritus S. 145 f. Der, welcher die niederen, früher dem 37m gukommenden Dienstleiftungen verrichtet, heißt jetzt wirw (von wirw = now, ministrare). Eine andere Funktion der ichriftgelehrten Glieder des Aelteftencollegiums, das net und bas fich baran anschließende und daraus entwidelnde שרי ift bagegen jett den Diadochen des הכנסת, ben Rabbinen als Prarogative zugefallen. Noch find zu nennen die Almofenfammler ber Synagoge, במר ער קד, welche den 7 διακόνοις Apg. 6, 1 ff. entsprechen (v. aram. κבא, colligere, exigere, בכא Jef. 30, 12., Cifterne). Es follten fenn אנשים ידועים כאמנים, wohlberüchtigte und zuverläffige Manner. Nicht überall gab es folche. Un anderen Orten kam das Almosensammeln dem 7177 zu (Leo Mut. rit. Jud. I, 14.). Bergl. Maim. in h. Mattan. C. 9. Schulch. ar. jor. dea f. 78. Sect. 256. Vitr. de synag. p. 915-933. Rhenferd. 333. 365-381. - Endlich haben mir zu reden von den 10 viri otiosi, synagogae judaicae quasi stipendiarii (Meg. 1, 3. Gem. hier. zu 1, 6.), den fogenannten במלכיך (b. במלכים, cessare, vacare, otiari, Bred. 12, 3.), zehn Männer, die tein eigenes Beschäft haben und auf öffentliche Roften unterhalten werden,

dafür aber gehalten find, bem Synagogengottesbienst beizuwohnen, damit wenigstens bie Bemeinde beim Bebet \*), befonders beim Raddifch und Schemoneh efreh (Maim. hile. Teph. 8, 4-6. Rhenf. diss. de X. ot. I. p. 41 sqq.) und Thoralesen repräsentirt fen, ba, wenn weniger als 10 Perfonen anwefend find, tein שרה ba fen, benn 10 ift חברך, numerus legitimus einer שברה nach 4 Mof. 14. 27. Sie mußten die Erften und Letten der Berfammlung fenn. Diefe Batlanim entsprechen zwar nicht der Bahl, aber der Bedeutung nach (es waren 24 ראשי המעמר, Jost I, 168) den Standmännern. אכשר בועבוד, des Tempeldienstes. Start besucht waren die Synagogen überhaupt nur an Sabbathen. Winer meint, diefe Ginrichtung möchte auch für unfere Bochengottes= dienste anwendbar fenn. Uebrigens ift fie bei ben Juden wieder ziemlich in Abgang gekommen. Die Sypothese von Lightfoot h. h. ad Matth. 4, 23. Capellus obs. in N. T. ad Matth. 18, 15. Saubert, pal. theol. phil. p. 379. Otho lex. rabb. p. 624, welche auch herzfeld I. G. 392 gu theilen fcheint, die 10 בשלבים fegen die 10 gubernatores synagogae, bon denen 3 das Dreimännergericht constituirten (f. d. Art. "Syne-לרות שליח ספר מדים der מרנסים שליח = επισκοπος, 3 die במים oder ספרנסים, bon denen wei sammelten, einer austheilte, einer der חרבמן, der 9te und 10te der scholarcha und deffen interpres gewesen sen, widerlegt 3. Rhenferd in seinen II. oben angeführten diss. de X. otiosis und Vitr. de X. otiosis Ugol. thes. XXI. p. 297-494 und de syn. vet. p. 530 sqq. 628 sqq. S. die furze Darftellung biefer Controverse zwis ichen Lightfoot, Rhenferd und Vitringa in Carpz. app. p. 310. Immerhin mag Bergfeld Recht haben, daß wir dem Zeitalter vor der Mifchna nicht ichon "diefe bedauerliche Anficht von der Zulänglichkeit eines folden mechanischen Gottesbienstes aufburden dürfen". Ueber die Synagogen und den Gottesdienft der faraifchen Juden bgl. Jost II, 309 ff. Zunz, Ritus S. 156 ff. u. Bd. VII. S. 375.

Bon den Sphagogen haben wir wohl zu unterscheiden die freilich oft in denselben Lotalen gehaltenen Lehrschulen, Afademieen, wirter wie. Der product der dann das ihm in's Ohr Gesagte dem Auditorium vernehmlich und verständlich vortrug (worauf man Matth. 10, 27. bezieht, s. Lightsoot z. d. St. und zu 4, 23.) ist nicht zu verwechseln mit dem product der gottesdienstlichen Bersammlungen. Die Lehrschulen stehen an Bürde und Heiligkeit noch über den Sphagogen, weil versch nach aus einem das Studium des Geseges allem Anderen vorzuziehen ist; daher darf man auch aus einem des Geseges allem Lehren nicht umgekehrt. — Bergl. weiter über dieselben Vitr. p. 133 sqq. — Carpzov app. p. 315 sqq. — J. L. Heubner, de acad. Hebr. p. 1055 sqq. und G. Ursini antiq. hebr. scholast. academ. p. 533 sqq. in Ugol. XXI. und Bd. IX, 528 f. XII, 475 ff. XIII, 738 f. — Hartmann a. a. D. S. 384 ff. Lehrer.

Suncellus (σύγκελλος) heißt eigentsich cohabitator, cubicularius, der mit einem andern die Zelle (cella, woraus das griechische κέλλιον gebildet ist), Wohnung theilt, wird aber speciell von Mönchen und Klerifern gebraucht, welche Genossen hochstehender Geistlichen sind. Die Shnodalakten der orientalischen Kirche und die Byzantiner gedenken derselben häusig, wie die Auszüge in Suicer's thesaurus ecclesiasticus s. v. σύγκελλος, bei Du Fresne im Glossar. lat. s. v. syncellus und die Geschichte der syncelli bei Thomassin vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. II. cap. 100—102. ergeben.

Vornehmlich hatte der Patriarch von Constantinopel in seiner nächsten Umgebung mehrere Syncellen, von welchen der erste, ihm zunächst stehende Protosyncellus genannt wurde und ihm auch öfter im Amte solgte. Die Syncelli behaupteten den Vorrang vor den Metropoliten und nahmen bei seierlichen Handlungen den Six vor ihnen ein, was ihnen jedoch später bestritten wurde. Heraclius setze ihre Zahl auf

<sup>\*) 3</sup>m tr. Ber. 6, 6. heißt es: Wenn Gott, ber Hochgebenebeite, in die Synagoge tritt und findet bort nicht 10 Personen beisammen, so geräth er alsbald in Jorn, sprechend: Warum tomm' ich und ift Keiner da? Warum ruf' ich und Keiner antwortet? Zes. 50, 2.

zwei berab. Die Spncelli waren gewöhnlich zugleich Beichtväter ber Patriarchen und dienten dazu, über den Bandel derfelben Zeugnif abzulegen. Gie murden daher auch öfter bon den Raifern, die felbft ihre nachften Bermandten ju Syncellen bestimmten, jur Spionage benutt (f. Beispiele bei Thomassin l. cit. cap. 100. no. IX. cap. 101. no. V. u. a.). Die Raifer verlieben auch mitunter Bischöfen und Erzbischöfen den Titel Syncellus. Man nannte jolche Pontificales et Augustales Syncelli.

Auch im Occidente finden fich Spncelli. Sowohl die Babfte als Bifchofe hatten dergleichen, besonders als Zeugen ihres Wandels. Gregor I. empfahl fie (m. f. 3. B. epistol. lib. IV. ep. 44. u. a.) und die 595. unter ihm gehaltene Synode verdronete .... ut quidam ex clericis, vel etiam ex monachis electi, ministerio cubiculi pontificalis obsequantur, ut is, qui in loco regiminis est, tales habeat testes, qui vitam ejus in secreta conservatione videant, qui ex visione sedula exemplum profectus sumant" (can. 58. cau. II. qu. VII.). Daher wurden auch späterhin fortmahrend familiares, consiliarii von den Pabsten und Bijdofen gehalten und nach den Capitelftatuten gemöhnlich amei Canonici ben letteren gur Disposition gestellt (man f. noch Alteserrae dissertatt. iuris canonici (ed. Bertram. Halae 1777) lib. II. cap. XIII.). Eine unrichtige Herleitung des Ausdrucks orgenlog ift von aggelog, da das Wort bismeilen ocyyellog oder ocyyelog geschrieben und die Syncelli auch als Botichafter benutzt wurden; ebenfo wie Alteserra (l. c. lib. I. cap. II.) megen der öfter eintretenden Succession (f. oben) sich außert: Annon et patriarchae Constantinopol. adiungi coadiutorem futurum successorem, quem nuncupabant συγκελλόν, quasi diceris consellaneum, ut eiusdem cathedrae participem moris antiqui fuit? indem badurch auch der richtige Befichtspunkt für die Stellung des Syncellus gang ber-5. %. Jacobion. rüdt wird.

Enncellus, Georgius, f. Theophanes bon Byzang.

Spnedrium, ovredoiov, Matth. 5, 22. 26, 59. Mark. 14, 55. 15, 1. Lut. 22, 66. 30h. 11, 47. Apgefth. 4, 15. 5, 21. 27. 34. 41. 6, 12. 15. 22, 30. 23, 1. 6. 15. 20. 28. 24, 20. (einigemal metonym. für ben Sitzungsort), woher\*) das talmud. סבהרין, bismeilen סבהרין (Sanh. f. 14, 2.), apot. סבהרין, in der Dehrzahl סבחדריהים: denn es find berfchiedene Synedria ju unterscheiden, das הבילה ס in Jerufalem und die niere nieren in ben Probingialftadten. Die Mitglieder ber Spnedrien hießen ποεσβύτεροι (Matth. 16, 21.), auch nach griechischer Ausdrucksmeise βουλευταί (Mart. 15, 43. Lut. 23, 50 f. βουλή Joseph. Ant. 19, 3. 3.); σίνεδροι fommt im neuen Testament nicht bor. Debr. ביתבר כנהדררך, dald. יתבר כנהדררן.

I) Das של ישראל, Midr. schir. hasch. 9, 1.) Synedrium magnum, Luth. der hohe Rath, das höchfte geifiliche und weltliche Tribunal der Juden, daher auch בית היך הברול ober בית ב צל. genannt (Sot. 1, 4). hatte ordentlicherweise in Jerufalem feinen Sit (daher: συνέδοιον των Ιεροσολυμιτών Jos. vit. C. 12). - Go bestimmt ber Talmud die Organisation deffelben beschreibt, fo widersprechend in fich und Angefichts der Geschichte ift, was fich an verschiedenen Stellen beffelben über feine Anfange, fein Befteben und feine Birffamfeit findet, meßhalb neuere, felbst judifche Siftoriter die wirkliche Griffeng und Birtfamteit des Synebriums auf ein Minimum reduciren und dem Spnedrialftatut des Talmud blog eine ideale Erifteng auf bem Papier zuzuerkennen geneigt find. Doch haben wir hier namentlich auch die Andeutungen in der beil. Schrift zu berückfichtigen. Bas nun

1) Die Bufammenfetung des Snnedriums betrifft, fo beftand daffelbe nach Sanh. 1, 5. 6. 2, 4. Scheb. 2, 2. (vgl. Philo I, 395. Selden, de synedr. II, 4. 8. Reland, ant. saer. II, 7. 5.) aus 71 Gliedern mit Ginichluß des Prafidenten \*\*),

bom finaitischen Geset, 17777 = 177772, repetentes, explicantes legem erflart. Andere etymelogiiche Spielereien ber Rabbinen f. Buxt. lex. talm. p. 1513; Carpzov app. p. 568. Baron. annal. 31, 20., Drufius, Grotius, Schleusner, Jahn, Bahl, be Wette gablen 72

baher es jum Unterschied von ben aus 23 Bliedern bestehenden Lokalinnearien auch סנהדרין (בית דין) של שבעים ואחד (ע"א) genannt murbe. Diefe Glieber maren theils Briefter (πάντες οἱ ἀρχιερεῖς Matth. 27, 1. 30h. 7, 32. 11, 47. 12, 10., Baupter ber 24 Priefterordnungen? 1 Chr. 24. 2 Efr. 36, 14.), theils Laien, Die Melteften des Bolts, τσετη, πρεσβύτεροι,, auch άρχοντες τοῦ λαοῦ genannt, weil an der Spite ber Familien und Geschlechter bes Bolts ftehend, wegwegen ποεσβύτεροι, μοχοντες auch a parte potiori für βουλή, συνέδοιον steht (Lut. 23, 13. 24,20. Apasch. 3, 17 u. B.). Dazu tamen als britter Stand die Schriftgelehrfen (f. Bb. XIII, 732. 738), ale bie gelehrten Interpreten bes Befetes in geiftlichen und weltlichen Dingen. Die Bufammenftellung diefer brei Beftandtheile in Matth. 26, 3.57.59. 27, 41. Mart. 8, 31. 11, 27, 14, 43, 53, 15, 1, Lut. 9, 22, 20, 1, 22, 66, Apgefch. 5, 21, 6, 12, 22, 30. 25, 15. ift daher als eine Umschreibung von oveldow anzusehen. Die Mitglieder bee Spnedrium gehörten borberrichend balb ber pharifaifchen, balb auch ber fabbucaifchen Bartei an, die fchriftgelehrten Mitglieder mohl vorzugsweise der ersteren (Apg. 5, 17. 34. 23, 6). Wie groß bas Contingent eines jeden biefer brei Stände mar, miffen wir nicht; es findet fich daruber nichts im Statut, eben fo wenig, daß Priefter einen Theil bes Sanbebrin bilben follten. Rach Maimon, Sanh. II, 2. ift ein gang aus Laien jufammengesetes Sanhebrin nicht wider bas Gefet. Dagegen meint Abarbanel, es habe in der Regel vorherrichend aus Brieftern beftanden (Alting, Schilo II, 8.) und Cafaubon (c. Baron. exerc. 9, 5.) schließt aus 5 Mof. 17, 9., daß wo es habe geschehen tonnen, es allein aus Prieftern und Leviten beftanden habe (f. Lundius, jub. Seiligth. S. 460). Waren es nach Obigem 24 ἀρχιερείς und eben fo viele πρεσβύτεροι (vgl. Offb. 4, 4.), so blieben für den Stand der yoummareig nach der Zahl der yoummara noch 22 übrig. Richt eingerechnet in die Bahl ber 71 find die zwei bis brei Gefretare (Sanh. 4, 3), wohl aber der Bräfident, אינטיא (aud) mit dem Beifat מככל מקום, fonft auch ראש oder מרפלא, Ercellenz, genannt. Der Rönig felbst follte nicht Praftdent sehn dürfen (Selden II, 9, 7), wohl aber ber Hohepriester (Maim. Sanh. C. 2, 4 sq. non adsciseitur rex Israëlis in Synedrium, quoniam non permittitur ab eo dissentire aut contradicere verbo ejus; attamen adseiseunt pontificem maximum, si modo sapientia ejus dignitati respondeat). In der Leidensgeschichte Jesu, auch Apacich. 5, 21, 27, 23, 2, erscheint der Hohepriefter als Bräfibent. Doch war er es gufolge dem Snnobalftatut bes Talmud jedenfalls nicht Rraft feiner Sobebriefterwurde. In den Zeiten des häufigen Wechsels und der Räuflichkeit des Sohenpriefterthums war er es gewiß nicht regelmäßig, oder wenn er es war, häufig nur durch Usurpation (fo Joft, Gefch. bes Judenthums u. f. Setten. I, 280. 407. II, 14 u. b.). Desmegen konnte auch Paulus Apgefch. 23, 5., befonders da es keine ordentliche Gi-Bung, sondern nur ein tumultuarisch, durch den Tribun Claudius Lyfias zusammengerufener Convent war, fagen, er habe nicht gewußt, daß der Rathspräfident der Sobepriefter feb. Ueberdies erschienen Briefter und Sobepriefter, wenn fie Rathsglieder maren, bei ben Sitzungen nicht in Umtstracht. Der Apostel wollte übrigens vielleicht nicht fowohl feine Aeußerung als eine in Uebereilung oder Unwissenheit geschehene entschulbigen, fondern vielmehr bas Webahren bes Bräfibenten als ein foldes bezeichnen, in meldem er ihn nicht ale Sobebriefter habe erkennen können. Meufchen in feiner diatribe de cura (in welcher er einige für das Confistorialpröftdium in Braunschweig gezogene Confequenzen abweift Nov. Test. ex Talm. illustr. p. 1184 sqq.), meint, das Braffdium habe jederzeit der Sobepriefter geführt und Baulus habe nur den Sobepriefter

mit Einschluß des Präsidenten, wogegen Schickard, jus. rog. p. 9., Vitr. archisyn. p. 356, Leusd. phil. hebr. mixt. p. 449, Witsius, misc. p. 536, Rhenferd, opp. phil. p. 285, Hartmann, enge Berb. des A. n. N. Test. S. 181 ss., Winer n. A. richtiger 71 mit dem Präsidenten zählen. Ewald, Gesch. Iv. S. 190 meint, die nespringliche Zahl 70 oder 72 sen, um bei Abstimmungen keine Stimmengleichheit zu erhalten, später in 71 verändert worden. Bb. VII. S. 43 nimmt er noch 72 Mitglieder an.

oder Brafes nicht unterscheiden können, weil die Berhandlung im Bratorium ftatt im Rathsfaal und zwar in tumultuarischer Weise stattfand. So auch Baron., Bellarm., Gusset, comm. ling. hebr. p. 491.; Braun, sel. sacr. p. 117. Egl. Kretschmar, de praeside synedr. magni. Dresd. 1738. und Selden, de synedr. II, 15.14. u. 16, 11., welche das Gegentheil nach M. Sanh. 2. und Maim. Sanh. 2. behaupten. Später, als bas Spnedrium allmählich aus einem richterlichen Collegium fich in eine Besetzesschule verwandelte, hieß der כשיא mohl auch ראש ישיבה. - Bur Rechten (Tos. Sanh. C. 3. Maim. Sanh. 1, 3.) לאב ברת דין ומה למף לפניא (abbreb. אב ברת דין), immer eins der altesten, unbescholtenften und gelehrteften Mitglieder des Synedriums, als Bicepräfident (M. Taan. 2, 1. cf. Selden II, 6.1). Rapoport meint, er habe hauptfächlich bei den Fragen über Mein und Dein präfidirt (f. dagegen Frankel, Monatsichr. I, 345). Einen 7 an gab es aber, auch nachdem dem Synedrium die Entscheidung über Mein und Dein entzogen war (Sanh. hier. 1, 1. 7, 2). Ohne Zustimmung des burfte ber Bondauflegung vornehmen. Berzfeld vergleicht den an mit dem römischen princeps Senatus. Er habe als folder keine befondere Wirksamkeit ge= habt, bon welcher auch ber Talmud nichts erwähnt. Bochftens wird bei neuen Unordnungen des Shnedriums fein Name neben dem des כשיא ermähnt (Schabb. 14, b. 15, a. Kel. hier. 8, 11). - Bur Linken bes נשיא hatte ber חכם, ein durch Schrift gelehrfamkeit ausgezeichneter Affeffor, feinen Sit. Ginige meinen, Nikodemus, ber begwegen διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ heiße (Joh. 3, 10. vgl. Lightf. Cit. 3. d. St. aus Echa rabb. f. 66, 2); doch tam die Burde eines Don im Synedrium wohl erft in fbaterer Zeit auf. 218 Simon b. Gamaliel, Bater bes Mifchnaredaktore Jehuda, כשיא war, war R. Meir Don und ber Babylonier Nathan, als tüchtiger Jurift und Mathemotiker bekannt, war is i vorher kommt der Chachamtitel nicht vor (Jost II, 110). Die übrigen Mitglieder des hohen Raths fagen zur Rechten und zur Linken in Form eines Halbfreifes oder Halbmondes (Sanh. bab. f. 36 sq. hier. f. 19, 3. cf. Selden II, 6. 1. Witsius, diss. de synedr. in Misc. sacr. Herb. 1712 p. 519. 524 mit Abbild.). Die zwei Schreiber hatten ftebend (Schir haschir, rabb. f. 22, 2. fitend), der zur Rechten die lossprechenden, der zur Linken die verurtheilenden Stimmen aufzuichreiben. R. Jehuda (Sanh. 4, 3.) weiß noch von einem dritten Schreiber, ber beis berlei Stimmen notirte. Außerdem wohnten Candidaten der Rathemurde (in 3 Reihen bon je 23) den Sitzungen bei, die für aber nicht gegen den Angeklagten das Wort ergreifen durften (Sanh. 4, 3 sq.). Die Freigesprochenen ftanden zur Rechten, die Berurtheilten zur Linken. Bgl. Matth. 25, 33 f. - Der Prafident berief (συνάγειν το συν. Joh. 11, 47. συγκαλείν Apgesch. 5, 21.) durch die Diener (verschiedene Klassen: שטרים Maim. Sanh. 1., audy שטרים; שמשי לתחף אווים (התחף שמורים אחות) שמרים אווים אווים אווים אווים אווים שמרים שטרים אווים או Mark. 14, 54. 65. 30h. 7, 32. 45. 18, 3. 12. 18. 22. 19, 6. Apgeld. 5, 22. 26. 23. 2. πράκτωρ Lut. 12, 58. מנורנא flagellator. bab. Jom. f. 15, 1. מור carnifex) die Sitzungen und hatte weiterhin die Berhandlung einzuleiten, das Berhör anauftellen, die Abstimmung zu beantragen u. f. w. Wenn er und die beiden Rebenbräfi= benten eintraten, so wurden fie mit besonderem Ceremoniell empfangen (Gom. Horai. 13, 2. cf. Selden II, 10. 1). Da die Gleichheit bes Empfangs bem Nast Simon b. Gamaliel nicht gefiel, fo verordnete er: vor dem Nasi follen Alle aufftehen, bis er fie fich feten heiße, tritt der 73 38 ein, fo foll von beiden Seiten nur die vordere Reihe aufstehen, bis er an seinen Plat gelangt, wenn der bon eintritt, foll immer nur Giner um den Anderen aufftehen (Joft II, 110 f.). Ueber die ehrenvolle Bestattung der Brafidenten f. Otho lex. rabb. p. 630 sq. — Was die zur Rathswürde erforderlichen Eigenschaften betrifft, fo mußte ein Mitglied des großen Synedriums vor Allem zubor fich als Mitglied der kleineren Synedrien erprobt haben (Gem. Sanh. f. 88, 2. vergl. Bb. XIII. S. 738). Andere physische ober moralische und intellektuelle Eigenschaften: tein Berichnittener ober Rruppel, fein im Chebruch ober bon Nichtifraeliten Erzeugter. tein Bucherer, Bürfelspieler, fein zu alter oder zu junger Mann, ein Familienvater.

(fein Kinderlofer, weil das Mitgefühl eines folden nicht fo rege fen; Sanh. 36, b. Maim. Sanh. II, 3.), ein fconer, (בעלי קומה ובעלי מראה) weifer, auch der Magie fundiger Mann u. f. w. Bal. darüber bab. Sanh. f. 17, 1. Menach. f. 65, 1. Maim. Sanh. II. Cosri, ed. Buxt. Bas. 1660. p. 127 sq. 216 sq. Iken. ant. hebr. 1732. p. 387. Witsius I. c. §. 42 sq. Daß jeder Beisitzer des Synedriums 70 Sprachen habe berfteben muffen (Sanh. Menach. l. c. Sota, ed. Wagens. p. 783 sq. cf. Pott, Syllog. II, 300 sq.), ift rabbinische Uebertreibung, nach Reimarus (de assessor, synedr. 70 linguar, peritis. Hamb. 1751) und Hartmann (a. a. D. S. 190 f.) symbolischer Ausbruck für die Forderung, daß er ein allseitig gewandter Exeget des heil. Textes fehn muffe. Die Wahl des Brafidenten und die Cooptation neuer Mitglieder (aus den Mitgliedern der kleineren Synedrien, Maim. Sanh. II.) gefchah durch Suffragia ober Sortes (Sanh. Gem. 1, 6 sqq. Philo περί δικαστοῦ), die Beihe (Sanh. 13, b. Maim. Sanh. IV, 1 sqq. Selden II, 7, 1 sqq. Witsius l. c. §. 46) burth γειροθεσία und feierliche Proflamation: מחה סמוד ויש לך רשות לדיך u. f. w. Bum Bräfidenten wurde vorzugsweise ein Mann gewählt, der zu präsidiren und zu repräsentiren berftund, auch durch vorherige Stellung oder edle Abkunft imponirte, wenn er fich auch nicht immer durch Schriftgelehrfamkeit auszeichnete.

2) Zeit der Sixungen. Dieselben fanden ordentlicherweise nach dem täglichen Morgenopfer alle Tage statt, mit Ausnahme des Sabbaths und der hohen Feste, an denen wenigstens keine Gerichtssitzungen gehalten werden sollten (Jom. tob. 5, 2). Gegen 3 Uhr vor dem Abendopfer ging man auseinander (Sanh. dab. f. 88. hier. f. 19); die Sitzungen der Lokalssitzungen endeten um Mittag, um die sechste Stunde. Chet. 1, 1. Bgl. Selden II, 10. 2.

3) Ort ber Situngen. Der gewöhnliche Situngsfaal war in dem Jahrhundert vor Christo bis etwa zum Anfang des Lehramts Christi die nach Juchas. von Simon b. Schetach erbaute Quaderhalle, הגורה (mit einem Fußboden aus gehauenen Quadern, nach Jom. 25, a. eine Art Bafilika von 22 Ellen Länge, 11 Ellen Breite, was freilich, wenn aufer ben Rathsherren auch Angeklagte, Zeugen, zuhörende Rathscandidaten Platz finden follten ein ziemlich beschränkter Raum wäre, f. Jost I. 145.275) in der Mitte der Mittagsseite des Tempelvorhofs, der nördliche Theil, שקף, in den Borhof der Briefter, der südliche Theil, bin, in den Borhof der Ifraeliten fich hineinerstredend, also auf der Granze beider Borhofe gelegen und mit Thuröffnungen nach beiden Borhöfen (Jom. f. 25. Sanh. 11, 2. Peah. 3, 6. Midd. 5, 3. 4. ed. l'Empereur p. 182 sqq. f. Herzfeld, Gefch. Ifr. I. S. 394 f.). Alexander Jannaus hielt feine Synedrialsitzungen, in welchen die Sadducaer vorherrichten, ohne 3meifel in feinem Balaft, wegwegen, wie es fcheint, die pharifaische Partei behauptete, daß Synedrial= beschlüffe nur dann Gultigkeit haben, wenn fie in der Quaderhalle berathen und gefakt sepen (Sanh. 14, b.). Bierzig Jahre vor Zerstörung des Tempels wanderten (7773) nach bem Talmud in Folge ber vielen Bluturtheile (Mace. f. 7, 1) die Sitzungen weiter nach außen in die הברילות, tabernae, auf der Oftseite des Tempelbergs (bab. Ab. sar. f. 8, 1. 2. Sanh. f. 24, 2. Rosch, hasch. f. 31, 1. Selden II, 15. 8. Ort des Tempelmarkts, f. d. Art. "Tempel"). Nach Gem. Sanh. C. 10. versammelte fich das הרל הות הבררש an Fefttagen, jedoch nicht zu Berichtesitzungen, im הרל, im הרל, im dem den eigentlichen Borhof vom Beidenvorhof trennenden Zwinger (Midd. 2, 3. Ket. 1, 8.). Wenn in der Leidensgeschichte Jesu Matth. 26, 3. der Sohepriefter als Brafident den Rath in fein Saus berief, fo feben wir auch hierin das Abnorme diefer Gerichtsverhandlung. Die βουλή, βουλευτήριον zwischen dem Anftus und dem west= lichen Porticus des Tempels (Joseph. bell. jud. 5, 4. 2. 6, 6. 3.) hat schwerlich Begiehung auf das Shnedrium, sondern ift wohl das ברלישרך in Jom. bab. f. 8. Berathungefaal für die Priester in Tempelsachen (דרת דין של כהכים , זקני כהוכה Jom. 1, 5. Ket. 1, 5. 8. 1.; f. Jost I, 127). — Rach Zerstörung Jerusalems verlegte das Shnedrium, jest teine burgerliche Gerichtsbehorde mehr, fondern vorherrschend eine Be-

setesschule, doch auch als solche, besonders durch die gefürchtete Macht seines Bannes (Bt. I. S. 679) und durch die von ihm ausgehenden Entscheidungen und Verordnungen aus bem Gefet immer noch ein nicht geringes Band ber Ginheit fur bas Judenthum (Emald, Gefch. Ifr. VII, 43), seinen Sitz nach Jamnia, wo mahrscheinlich erft unter Gamaliel II. vom 3. 80-115 das Synedrialftatut, wie es die Mifchna darftellt, feine Ausbildung erhielt (f. Bb. VI. S. 366. Jost Bb. II. S. 17). Bon da wanderte es nach einander nach Ufcha (Van de Velde, Mem. p. 354. 44. Beichlüffe des dortigen Sanhedrin über Pflichten der Eltern gegen Rinder, den Bann u. f. w. Ket. 49. a. b. Mk. 17, a. Schabb. 15. Rosch hasch. 15, b.) und wieder nach Jamnia, dann abermale nach Ufcha; bon ba unter Simon, Sohn Gamaliel's II., nach Schafr'am; nach Beth Schearim unter Jehuda dem Beiligen (Gem. Ket. 103, 2. Niod. 27, 1.) und nach Sepphoris, wohin R. Jehuda wegen der gefunden Bergluft fich begab und wo er ftarb. Endlich unter Jehuda's Sohn, dem Rasi Gamaliel III., nach Ti= berias, veranlagt durch die Freiheiten, die Alexander Seberus diefem Orte bewilligte. S. Rrodimal החלוץ HI, 123. Bal. Rosch hasch. f. 31 sq. Iken ant. 2, 4. 19. Reland ant. 2, 7. 10. Selden II, 15, 9 sq. Man hat sich wohl nicht ein fortwährend bestehendes Collegium zu benten, das als folches nach diefen berichiedenen Orten ausgewandert ift, fondern es waren nach dem Zerfall folder Collegien und der Unterbrechung ihrer regelmäßigen Berfammlung und Wirksamkeit (in Folge von politischen Unruhen oder Schulftreitigfeiten) und daraus entspringender Anarchie und Interregna wieder neu conftituirte Bersammlungen. In Tiberias aber war bon einem Synedrium im fruheren Sinne bes Borts nicht eine Spur mehr, fondern nur "der geschichtliche Begriff" noch übrig. Der Naft allein ober in Gemeinschaft mit seinem Chacham ober Schulhaupte bildete die oberfte Behörde; unter Bamaliel's III. Cohn, Jehuda II. (+ 258) war auch der Rame "Shnedrium" untergegangen und Beschlüsse von gesetslicher Bultigfeit murben in dem בית המדרש gefaßt. Unter einem feiner Rachkommen und Nachfolger in der Nasmurde Jehuda III. war das oberfte Gericht über die balaftinensische Judenschaft gang in den Sanden zweier rechtsgelehrter Babylonier, Ume und Uffe (3oft II, 57 f. 147 ff. 158. 171). Der letzte Raft, Gamaliel V., wurde, weil er gegen faiferliches Berbot neue Synagogen erbaute, auch fich erlaubte, über Streitig= feiten zwifden Juden und Chriften zu entscheiden, von Theodosius II. mit Entziehung aller Chrenrechte beftraft im 3. 415, und mit feinem Tod im 3. 425 erlosch endlich ber lette Reft des früheren Synedriums, die Rafirmurbe. Gin auferpaläftinenfifches Synedrium kennt der Talmud nicht, denn nach Maimon. Sanh. 1. war das Synedrial= ftatut nur für Palästina obligatorisch. S. Selden. II, 7. 4 ff. Neber Napoleon's großes Sanhedrin bgl. Jost III, 329 f.

4) Binfichtlich des Gerichtsganges haben wir neben den Statuten des Talmud auch gelegentliche Undeutungen in der Leidensgeschichte Jesu und der Beschichte der über die Apostel verhängten Berfolgungen (Berhör Matth. 26, 62 ff. Mart. 14, 60 ff. Lut. 22, 67 f. Joh. 7, 51. 18, 19 f. Apgefch. 4, 7 ff. 5, 27 f. 23, 1 ff., Beugen Matth. 26, 60. Mark. 14, 56 ff. Apgesch. 6, 13). Das im tr. Sanh. C. 3-5. (ef. Ugol. thes. XXV, 71 sqq. 466 sqq.) genau entwidelte Gerichtsverfahren des Spnedriums wurde allerdings in dem Berfahren gegen Jesus, Stephanus und die Apostel nicht befolgt. Freilich wenn mindeftens 23 Mitglieder ichon beschluffahig waren (f. Maim. Sanh. 3.), fo konnte eine in der Gile zusammengeraffte Bersammlung, besonders in Zeiten, wo das Prafidium ein bom Sobepriefter usurpirtes war, wohl Juftigmorde begehen. Burde das Synedrium inne, daß es einen Irrthum in feinen Urtheilen oder Anordnungen begangen, fo mußte es feine Schuld durch ein Gubnobfer tilgen. Bar aber einmal eine Anordnung deffelben in's Leben getreten, fo hatte fie für jeden recht= gläubigen Ifraeliten bindende Rraft. Strafe und Bann oder Lossprechung, prohibitio oder permissio (היחר und איכור, Binde - und Löfeschluffel) des Synedriums war irre= fragabel (J. B. Carpzov, disp. acad. 1699. p. 133 sqq) und ließ keine Appellation

an höhere Behörden zu. Die Berurtheilung erforderte eine Majorität von wenigstens zwei Stimmen; sie durste erst am Tage nach der Untersuchung erfolgen, die Losspreschung dagegen am Tage der Untersuchung. Wenn aber Alle einstimmig den Angeklagten schuldig sprachen, so sollte er ungestraft bleiben. Sanh. 17, a, Maim. Sanh. 9, 1.

5) Bu der Competeng des großen Synedriums gehörten a) wichtigere administrative Magregeln in Betreff bes Rirchenwefens, Beftimmung der Neumonde (Rosch hasch. C. 12.), Gultusverfügungen in Betreff von Opfern u. f. w. (Schekal. 7, 5 sqq.), Beurtheilung ber Fähigfeit von Brieftern (Midd. 5. Maim. Kel. hammikd. 4); ferner Ginrichtung von Untergerichten in den Städten, ftabtifche und beilige Bauten, Erweiterung der Beiligfeit Jerusalems (3. B. Beiligung Bezetha's unter Rönig Agrippa, Seld. III. C. 13.), auch Kriegsunternehmungen (מלחמת רשות, bellum liberi arbitrii, Seld. III. C. 12.), Bundniffe u. f. w. Wegen der engen Berbindung des Rirchlichen und Politischen im theotratischen Gesetz mußte für beide Gebiete ein Tribunal bestehen. Maimonides fagt baher vom Synedrium, es fen zu betrachten als der Grundpfeiler des mundlichen Gesetzes und als Stütze der Lehre. Aus der Mitte deffelben find hervorgegangen die Berordnungen und Gefete für gang Ifrael, benen Alle ftrengen Behorfam zu leiften verpflichtet find. Die Entscheidung gab nach rabbin. Erklärung von 2 Mof. 23, 2. die Majorität, der fich jede Einzelmeinung unterwerfen mußte. Auflehnung gegen die Entscheidung der Majorität gog den Bann nach fich (Ber. 37, a. 19, a. Eduj. V, 6.). Benigstens galt dies im Shnedrium bon Jamnia bon der Zeit Gamaliel's II. und Elieser's b. Afarja an (vgl. Jost II, 29 ff. Selben II, 12. 4.). b) Enticheidungen in Rechtssachen (Sanh. 1, 5. hier. in Ugol. thes. XXV. p. 35 sqq. bab. p. 339 sq.), welche betrafen einen ganzen Stamm (Seld. III. C. 4.), den Sohepriefter (judicat et judicatur כרהן גדול דין דיכין ארתר, Sanh. 2, 1. Selden II, 10. 6. III, 8.), einen ungehorsamen Synedristen (זקן ממרה, Sanh. f. 87, 1. 16, 1. Sot. f. 45, 1. Maim. Mamr. C. 3. Seld. III, 3,), eine gum Goten= bienft verleitete Stadt (Seld. III, 5.), falfche Propheten und Boltsverführer (πλάνους, מטעיר, Matth. 27, 63. Lut, 13, 33. Apgefch. 4, 2. 5, 28; cf. Selden III, 6.), Gottesläfterer (Matth. 26, 65. 3oh. 19, 7. Apgefch. 6, 13 ff.), auch Staatsverbrecher (Jos. Ant. 14, 9. 3.). Benn es bom König heißt: non judicat et non judicatur לא דיך ולא דיכין אותר), cf. Seld. III, 9. 1 sqq.), fo war freilich diefer Fall in der talmudischen Zeit nicht mehr prattifch. Doch hat das Synedrium im Princip wenigftens auch über den König feine Jurisdiftion behauptet. Dhne feine Einwilligung foll er keinen Krieg ansangen u. f. w. Sanh. 2, 5. vgl. Jos. Ant. 4, 8. 17. Nach Gem. Sanh. 2, 1. foll der Rönig Alexander Jannaus megen des Mords eines feiner Stlaven por das Synedrium gefordert worden fenn. Ueber die Competenz des Synedriums vgl. auch Meufchen a. a. D. S. 1186 ff. Biele diefer Bestimmungen find ungeschichtlich, nicht aus dem Leben entlehnt, weil in Zeiten entstanden, wo ihre Unwendung nicht mehr möglich war (Joft I, 274). Daß übrigens das Synedrium in religibfen Dingen feine Berichtsbarkeit fo weit als möglich ausbehnte, auch über die Juden in der Diafpora, fogar Berhaftbefehle gegen fie erlaffen konnte, feben wir aus Apgefch. 9, 2. 26, 10 ff. c) In Betreff bes Strafrechts ftehen bem Synedrium gwar gu nicht nur Leibesstrafen (Beigelung Apgesch. 5, 40; f. Bb. VIII. G. 278 ff.), sondern nach Sanh. 7, 1. auch Lebensftrafen (דיכר כפשרת), Steinigung, Berbrennung, Enthauptung, המחgen (סקילה שריפה הרג וחנק), f. Bb. VIII, 264). Das Berfahren babei und die kasuistischen Bestimmungen hinsichtlich ber Berbrechen, über welche die eine ober bie andere dieser Todesstrafen verhängt murde, f. Sanh. C. 6-11. Gem. hier. u. bab. b. Ugol. l. e. p. 123 sqq. 595 sqq. und den Art. "Steinigung". Freilich hören wir andererseits in Betreff der Todesftrafe die Mitglieder des Synedriums Joh. 18, 31. selbst sagen: ημίν ουκ έξεστιν αποκτείναι δυθένα, und es scheint also dem Synedrium die Macht, ein Todesurtheil ohne Genehmigung des romischen Landpflegers ju bollftreden, damale entzogen gewesen zu fenn. Diefe Borte fo gu verfteben, als wollen

bie Juden fagen, fie durfen nicht am Gefte oder am Sabbath todten (Augustin, Semler, Ruinol), oder: fie durfen die Kreugesftrafe nicht vollftreden, welche fie Jefu gugedacht haben (Theophyl. Chrysost.), heißt dem Worte Gewalt anthun. Wagenseil (confut. R. Lipm.), Deiling, obs. II, 414 sqq., Bynaeus de morte Christi 3, 1.14., Rrebe, obs. flav. p. 155 sqq., Ammon, frit. Journ. I, 238., Magazin für Pred. I, 1. 312, Lange 3. d. St., bezweifeln überhaupt diese Entziehung des jus gladii durch bie Romer oder behaupten fie wenigstens nur in Beziehung auf die rein politischen Berbrechen. Sie machen unter Anderem Matth. 10, 17. und die Steinigung bes Stebhanus und einige bom Talmud aus dieser Zeit erwähnten Bluturtheile (hier. Sanh. f. 25, 4. bab. f. 52, 1. Juchas. f. 51, 1.) geltend. Stephani Steinigung mar freilich ein tumultuarischer Att, wenn auch einige Berichtsformen (Apgesch. 6, 13. 7, 1.) babei beob achtet wurde und in ersterer Talmudftelle fteht wenigstens nichts bon Todesftrafe. Für die Abhängigkeit des Synedrium bom Profurator in folden Fällen ift fowohl Apgich. 22, 30, ale Jos. Ant. 20, 9. 1 (οὐκ ἐξὸν ἢν χωρίς τῆς ἐκείνου — nămlich des Brofurator — γνώμης καθίσαι συνέδοιον), sowie das ganze Borgehen des Synedrium gegen Jefum ein Gegenbeweis. Bgl. Hartmann a. a. D. S. 202 ff. In bab. Sanh. f. 24, 2. heißt es überdieß deutlich: XL. annis ante vastatum templum ablata sunt judicia capitalia (דינר נפשרת) ab Israele (cf. Sanh. hier. C. 7. Berach. f. 58, 1. Schabb. 15, 1 etc.), was ber Talmud freilich fo zu erklären fucht, daß bei der machsenden Rahl todeswürdiger Berbrechen (Sot. f. 47, 1. Abod. f. 8, 2. Maim. in Sot. 3), Die, wenn fie im Saale Bafith hatten abgeurtheilt werden follen, zu viele Bluturtheile nothwendig gemacht hatten (ein Syne rinm, durch das nur ein Jude innerhalb fieben Jahren jum Tobe verurtheilt wurde, wurde mit dem Namen nachten, destruens populum, gebrandmarkt, Maec. 7, 1.), und daß das Synedrium alfo, um Indulgeng üben gu fonnen, feine Sitzungen in die morn, in welchen man wegen ber geringeren Beiligfeit des Orts weniger gebunden war, verlegt habe. Lightfoot h. h. p. 455. 1123 sqq. u. Otho, lex. rabb. s. v. Synedrium meinen daher, bas Sangedrin habe nicht durch die Römer, sondern durch die feige Furcht vor dem Böbel (vgl. Matth. 26, 3 ff.) das jus gladii verloren, sich seines Rechts begeben, benn - silent leges inter seelera; oscitantia Synedrii perdidit autoritatem Synedrii. Bgl. Lundius S. 479 f. Winer bagegen bermuthet, weil die Pfeudomeffiaffe und ihr Anhang bom Synedrium gu mild abgeurtheilt worden feben, fo feb diefem die Eriminaljuftig bon den Romern genommen worden. 3m Gegentheil meint Joft II, 14., die Leidenschaftlichkeit und Gewaltthätigkeit der Sohepriefter habe jede Berichtsverhandlung ernfterer Art gelähmt, und deshalb habe man es aufgegeben, am geweihten Drte Sitzungen zu halten. Dag es fich überhaupt nur bon firchlichen, nach bem mofaifchen Gefet abzuurtheilenden Berbrechen handelt, versteht sich bon felbst; benn bei rein bürgerlichen Bergehen tam bas jus gladii ber römischen Obrigfeit ohnehin zu (vgl. Apgesch. 24, 5. 21, 38). Für die Entziehung bes jus gladii burch bie Romer sprechen B. Carpzov ad Schickard. jus reg. p. 252 sqq. G. Carpzov appar. p. 432, 582 sqq. Iken diss. phil. theol. II, 517 sq. (de jure vitae et necis tempore mortis Salvatoris apud Judaeos non amplius superstite). Scaliger ad Joh. 18. (Bilatus habe ironisch gesprochen), Casaubon. exerc. 16. p. 431. Reland, ant. sacr. 2, 7. 9. Perizon. Mus. Brem. II, 140 sqq. Marck, exerc. script. p. 449 sqq. Basnage, hist. des Juifs III. p. 518 sq., Lucke, Baumg. - Erufius zu Joh. 18., Strauß, Neander u. A. Selden (a. a. D. II, 15) und Otho a. a. D. suchen nach einer rabbin. Gloffe (Ket. f. 30, 1: ad judicia capitalia in causa homieidii — welche bei Jesu nicht stattsand — redierunt nunquam ad conclave Gazith) ju vermitteln: die Criminaljustig fen vom Shnedrium gwar in der Regel nicht gentbt worden, es habe aber, fo oft es ihm nothig geschienen, in den Saal Bafith gurlidgeben und ein Todesurtheil sprechen können. Bgl. auch Wagner de synedr. magno ejusque jure gladii. Marb. 1741. C. Riesch de potest. synedr. M. tempore Christi imminuta. Jen. 1686. J. Hoffmann de processu criminali Synedr. M. adv. Salv. in Real . Enchllopadie fur Theologie und Rirche. XV.

Menthonii thes. phil. Amst. 1702. Tom. II. Walter, Gesch. des röm. Rechts. II, 508. §. 840. Ohne Zweisel stand auch in kirchlichen Fragen dem jüdischen Gerichtshose nur die cognitio causae und die Fällung des Todesurtheils (Matth. 26, 66. Mark. 14, 64.) zu und zwar so, daß dasselbe noch nuckte vom Prokurator ausdrücklich
bestätigt werden, worauf dann erst die Erekution durch die sen solgte, wie dieses auch
in der Leidensverkündigung Jesu Matth. 20, 18 f. Mark. 10, 33 f. angedeutet ist. Ob
und wie lange das Synedrium das jus gladii überhaupt wirklich hatte (in welcher Beziehung auch sür den Talmud hinsichtlich scheinder widersprechender Stellen manchmal
der Canon gelten dürste: distingue tempora et concordabit), hängt von der Frage ab,

wie alt dasselbe seh.

6) Urfprung und Alter des großen Synedrium (vergl. Benzelii diss. de Synedr, magno rabb. in Syntagma diss. ed. Francof. 1745. p. 181 sqq. 72 sq. Sache in Franfel's Zeitschr. für Judenth. 1845. S. 301ff.). Daß der Talmud (nach ihm altere driftliche Belehrte, Gelben, Leusden, Cafaubon, Salmas. P. Cunaeus resp. Hebr. 1, 12. selbst Grotius jus belli et pac. 3, 20 etc., f. dagegen Conring, resp. Ebr. §. 37. Nicolai not. ad Cun. Ugol. III, p. 575, und besonders Jo. Vossius, diss. in Ugol. thes. XXV. p. 1115 permittelnde Unsicht in Carpzov app. p. 572 sq. und Witsius diss. §. 87 sq.) dasselbe von Mofes herleitet, läßt fich erwarten (Sanh. 1, 6). Die von Mofes (4 Mof. 11, 16) in der Bufte ernannten 70 זקני דועם ושוטריר (mit Mofes 71, f. Bd. I. S. 155 f.), die ihn in Sandhabung der Gefetze und Polizei unterftügten, find nach dem Talmud (der übrigens noch weiter auf 2 Mof. 24, 1. hätte gurudgehen konnen) die erste Ginrichtung des Sanhedrin gewesen. Das Targ. hier. paraphrafirt hier und 4 Mof. 21, 18. geradezu durch סכההררך und 2 Mof. 15, 27: LXX palmas juxta numerum LXX seniorum syncdrii populi Israelitici, auch Targ. gu Jef. 28, 6. Ruth 3, 11. 4, 1. Pf. 140, 10. Pred. 12, 12. trägt ben Ramen Sanhedrin auf Berichtsbehörden und Collegien alterer Zeit über. Rach Moëd kat. 26, a. war König Saul gar Raft und fein Sohn Jonathan 7 3 38. Richt nur bis zu ben letzten Propheten (Pea 2, b. Nasir 56, b. Tos. Jad. C. 2), fondern felbst bis jum Tode Mofis (Sot. hier. 9, 10) reichen diefe Spuedrialpaare, שרגרת (Bd. XIII, 736) hinauf. Rach dem Exil fen das Sanhedrin, das auch während des Exils nach Targ. ju Cant. 6, 1. fortdauerte, von Efra im Lande wieder neu organisirt worden. Allerdings fann das Sanhedrin gewiffermagen eine Radibildung jener mofaifchen Collegien heifen, während fich das von Josaphat (2 Chr. 19, 8 ff.), vorherrschend aus Prieftern organifirte Obergericht mehr an die Berordmung 5 Mof. 17, 8 ff., vgl. 19, 17 ff., angulehnen scheint (f. Bd. V, 58. 60). Uebrigens hatte dieses Dbergericht, wie das fpatere Synedrium, auch ein doppeltes Prafidium, eines für die firchlichen und eines für die toniglichen Sachen (oder maren es zwei abgefonderte Gremien, wie aus Ber. 26, 8. 16 hervorzugehen scheint?). Ein Aeltestencollegium von 70 erscheint nach Ezech. 8, 11 ff. freilich als Wegentheil einer theofratischen Gerichtsbehörde. Bielleicht maren es eben nur die mit Ronig und Bolt in Abgotterei verfuntenen Stadtalteften Berufalems (Richter 8, 11. hatte auch Suktoth 77 Stadtältefte). Auch in den erften Jahrhunderten der nacherilischen Beit finden wir feine Centralgerichtsbehörde, wie fie der Talmud als von Anfang an bestehend vorausjett. Bei dem Gfra Rap. 10. ergahlten Borgang ware wohl eine folde Behörde, wenn fie bestanden hatte, thatig gewesen oder ware fie in Folge deffelben aufgestellt worden; eben fo Rebem. R. 10. Nur fo viel ift gewiß, daß Efra überall im Lande für Berftellung der Rechtspflege nach judifchem Gefet Sorge trug; er hatte sich von König Artagerges dazu die Bollmacht ausgewirkt, überall Richter einzusetzen, die des judischen Gesetzes fundig waren (Efra 7, 25; vgl. Bergfeld I, 20 f.). Bergfeld vermuthet, daß diese Lotalrichtercollegien aus 10 oder mindestens 7 Gliedern bestanden, bei Aburtheilung von Capitalverbrechen aber sich aus den Mitbürgern ju 23 Berfonen erweitert haben. Ewald, Gefch. Ifr. IV, 190 nimmt an, daß auch die erste Einrichtung des Synedriums dem Efra zuzuschreiben fen, daß daffelbe freilich in der

perfifden Zeit, da alle hohere Berwaltung ftreng in den Sanden der Statthalter mar, nur fehr beschränkte Besugnisse hauptfächlich in Fragen des Gottesdienstes ausgeliht habe, wo es also so ziemlich mit dem zusammenfallen würde, was die Talmudiften fich unter ber "großen Synagoge" borftellen. Bewiß burfen wir, wenn auch bon Seiten des Josephus die früheste Erwähnung des großen Synedriums nicht schon Ant. 11, 8. 2. (ποεσβύτεροι) jur Zeit Alexander d. Gr., fondern erft 14, 9. 4. jur Zeit des Syrfan II. gefchieht, doch einen früheren Urfprung deffelben annehmen. Denn schwerlich hat man sich unter der yegovoia (2 Makt. 1, 10. 4, 44. 11, 27. 3 Makt. 1, 8. vom Jahre 217; vgl. Judith 4, 8: γερ. παντός δήμου Ισρ. 11, 14. 15, 8; vgl. Jos. Ant. 12, 3. 3.) und den πρεσβύτεροι (1 Matt. 7, 33. 12, 6. 35. 13, 36. 14, 9. 20. 28. 2 Makt. 13, 13) in der matkabäisch-seleucidischen Zeit etwas Underes zu denfen, als die damals höchste geistliche und weltliche Berichtsbarkeit, welcher wie aus Jos. Ant. 11, 4. 8 herborzugehen scheint, der Hohepriefter prafidirte (f. Herzfeld I, 389). Much der Name συνέδριον, συνεδρεύειν ist ein der macedonischen Beriode specifisch eigenthümlicher (Livius 45, 32. vom Jahre 167 v. Chr.; vergl. Hartmann a. g. D. S. 176 ff.) und tommt querft bor in LXX., den freilich später, vielleicht erft in der mattabäischen Zeit (Bd. I, 228 f.) übersetten Sprüchw. 22, 10. 24, 8. 26, 26. 31, 23. und Sir. 23, 14. und 2 Maft. 14, 5. von dem Staatsrath des fprifchen Ronigs Des metrios. Immerhin aber ift dies fein Beweis, daß das Synedrium der Mijchna ichon zur Zeit dieser Uebersetzung bestand. Doch ist glaublich, daß (f. Jost I, 123) die stamina des mifchnischen Synedriums in der organisirenden Zeit des hasmonaer Simon (Bd. XIV. S. 384, vergl. ifr. Annalen I, 308 f. 131 f.) entstanden sind, und zwar in Anknüpfung an die frühere noch nicht in dieser bestimmten Beise organisirte veoovσία, wie ja auch nach altem, auch von Efra (7, 25.) in der neuen Colonie erneuerten Berkommen jede bedeutende Stadtgemeinde, auch jede größere Judengemeinde in ber Diafpora (Suf. 5.) ihre Gerufie hatte, ein Bertommen, an bas fpater die Einrichtung der kleineren Synedrien durch das große Synedrium anknüpfte. "Sobald die Regierung eine einheitliche Geftalt annahm, war es nur noch ein Schritt weiter, auch die Gerufia von Jerufalem an die Spitze aller anderen zu ftellen oder vielmehr fie fich selbst zur oberften Behörde entwickeln zu laffen" (Jost I, 124), und dabei, nach der auch sonst hervortretenden Tendenz der makkabäischen Institute (1 Makk. 3, 56) möglichst an ein mosaisches Institut anzuknüpfen. Die talmudischen Bestimmungen jedoch über Bahl, Geschäftstreis u. f. w., wobei man fich zuerst im Allgemeinen möglichst nach dem Serkommen richten mochte, find in ihren Einzelheiten das fpatere Erzeugniß der Schule. Auf Hytan I. führt hier. Sot. 9, 11. Maas. schen. 5, 13. die Einsetzung eines doppelten Präfidiums zurud, wie es icheint, fich anschliegend an die ichon borber bestehenden Schulhäupterpaare, zum Theil identisch mit ihnen (Bd. XIII. S. 736), westwegen sie in der späteren Ueberlieferung auch Spnedrialpaare heißen. Freilich war die Wirksamkeit und der Einflug des Synedriums in diefen Anfängen vielfach durch die Gewalt der Fürsten und den Zwiespalt der Parteien und Schulen neutralifirt. Derodes d. Gr. verhängte über die Synedristen, vor denen er einmal, ehe er noch König war, ale Beflagter geftanden (Jos. Ant. 14. 9. 4. 15, 1. 1.) ein großes Blutbad und berschonte nur den Schemaja und Abtalion. Unter seiner Regierung konnte auch das Shnedrium zu teiner Autorität mehr gelangen; erft unter den romifchen Landpflegern tonnte es fich erft wieder ein wenig freier bewegen. So mußte das Synedrium "erft eine muhfame Entwickelung überwinden, um das zu werden, mas es nach feiner Beftimmung hatte fenn follen, aber niemals geworden ift." Jost I. S. 126. Derfelbe fieht S. 271 ff. das Synedrium für die mittelbare (durch die Chafidimschulen der furifchen Zeit vermittelte) Fortfetzung der fogen, großen Shnagoge an (f. dagegen den Art. "Synagoge, große"). Roch bestimmter thun dies Bergfeld, Gefch. d. Bolts Ifrael, I, 22. 384 ff.; Heidenheim, Stud. u. Rrit. 1853. S. 98; vergl. Emald a. a. D. IV, 191. Bergfeld fagt, die bon Efra geftiftete große Synagoge fen die friihere Beftalt des

Shnedriums, durch die makfabaischen Sturme in dieser Beise umgestaltet. Namentlich habe der Sohebriefter nicht mehr, wie in der fruheren Berufie, bas Brafidium gehabt, wegen der Profanirung den Pontifikats in der ersten makkabäischen Zeit, sondern der ehrmürdige Briefter und Schriftgelehrte Jose ben Joefer, den der Mattabäer Jonathan als Priegsmann nicht habe verdrängen wollen, und die späteren Maktabaer haben um fo weniger Interesse gehabt, selbst das Prafidium des Sanhedrin zu übernehmen, als es fein früheres Unfehen ale politische Rorperschaft eingebuft habe. Go maren bon jett an idriftgelehrte Brivatmanner Prafidenten beffelben. Beftel es ihm, fo prafidirte der Fürst gelegentlich (Jos. Ant. 11, 9. 4 sq.), und so konnte auch der Hohepriester Borichlage bei demfelben einbringen. Rach Schabb. 15, a. praffbirte Sillel, fein Sohn, Entel, Urentel in dem letten Jahrhundert vor Zerftorung Jerusalems; aber in diefer Beit hatte auch nach Jos. Ant. 20. 9. 1. c. Ap. 2, 23. und nach dem R. Teft. der Hohepriefter da und dort das Prafidium. Gine Lofung diefes icheinbaren Widerspruchs liegt vielleicht darin, daß zwar das alte Synedrium bon den Zeiten des Pompejus an und befonders unter Berodes und nachher unter dem romifchen Profurator gur blogen Gefeteofchule herabgefunten war, welche teine oder nur fehr befchränkte peinliche Gerichtsbarkeit (Bann, Geifielung) mehr hatte, und beren Berordnungen und Enticheidungen fich nur auf Feste, das Ralenderwesen u. f. w. bezogen (bal. Jost I, 276 ff.), daß aber die Hohenpriefter bei bortommenden Fällen, ohne durchaus die gefetzlichen Formen gu beobachten, oft durch politische Triebsedern ober religiöfen Fanatismus geleitet, mißbräuchlich fogenannte Synedrialfigungen tumultuarifch jufammenriefen und bon ben Säuptern oder Beifitgern jener jett ju Befeteelichulen gewordenen Synedrien willführlich etwa die gefügigsten beizogen, dagegen besonnene Manner, z. B. einen Gamaliel, Jochanan ben Zacchai, befeitigten. Hieraus erklärt Jost a. a. D. I, 280. 407 ff. nicht nur das Stillschweigen der Weschichte über die Thätigkeit des Sunedriums von Simon ben Schetach bis zur Entstehung des Chriftenthums, fondern auch die tumultuarischen Berichtsverhandlungen gegen Jesum, Stephanum, Betrum, Baulum.

II) Ein Lotalfhnedrium, סַנהַדְרֵיךָ קְטַבָּה, synedrium minus, beftand nach Sanh. 1, 6. in jeder paläftinenfischen Stadt, die 120 selbstffandige Burger (occonomia) und darüber gahlte. In Jerusalem waren zwei solche Untergerichte (Sanh. 11, 2). Ein Lotalgericht bestand aus 23 Gliedern (Sanh. 1, 6. nach 4 Mos. 35, 24., wo von einer richtenden und einer rettenden עדה fteht, beren jede nach 4 Mof. 14, 27. aus 10 besteht, wozu wegen 2 Mof. 23, 2. noch 3 kommen, benn kein Gerichtscollegium darf aus einer geraden Bahl bestehen: אין בית דין שקול Sot. 9, 1.). Bgl. Selden II, 5. 2. Carpzov, app. p. 569. Nach Bergfeld I. S. 396 schien es haffend, daß die kleineren Berichte ein Drittheil von der Stärke ber größeren hatten. Diefe Dreiundzwanziger= Berichte haben zu entscheiden über Berbrechen gegen Leib und Leben (Sanh. 1, 4.), konnten Beigelung berhängen (1, 2.), hatten wohl nach anderen Stellen auch das Recht, mit bem Schwerte hinzurichten, übten es aber nicht mehr aus bon der Zeit an, da auch das große Synedrium nicht mehr im Saal Gafith feine Sitzungen hielt (Lightf. h. h. p. 1126). An folde Lokalgerichte hat man Matth. 10, 17. vgl. 5, 22. Mark. 13, 9. zu denken. Sie hielten ihre Sitzungen an den Markttagen, Montag und Donnerstag (nach Bab. kam. 82, a. Ket. 3, a. vgl. Efra 7, 25., schon von Efra so angeordnet) gewöhnlich in den Synagogalgebäuden (Jon. zu Um. 5, 12. 1. Sanh. hier. 1, 1. Bab. mez. hier. 2, 8). Bor bem Exil waren die Gerichtsverhandlungen auf den öffentlichen Blaten an ben Thoren. Die in späterer Zeit eingeführte Regelmäßigkeit ber Situngen jahraus jahrein, auch in der rauhen Jahreszeit, machte nothwendig, sie in bedeckte Räume zu berlegen. Auch die Beißelung murde, wie es scheint, innerhalb der Synagogen bom Shnagogendiener vollzogen (Makt. 3, 12. bgl. Matth. 10, 17. 23, 34). In Dingen. die zur Competenz dieses Gerichts gehörten, durfte nicht an das große Shnedrium appellirt werden; nur wenn die Richter in ihrer Anficht getheilt waren, follten fie das Urtheil bes Obergerichts einholen. Gine Appellation im modernen Sinne fand alfo

nicht flatt (vgl. Selden III. C. 2.; Witfins a. a. D. S. 15. Bb. V, 59). Außer biefen Dreiundzwanziger= Berichten nennt Sanh. 1, 1-3. noch Dreimannergerichte, בית דין של שלשה, und zwar nicht nur in den Orten, die weniger als 120 Saushaltungen gahlten, fondern als unterfte Stufe auch in größeren Städten, wie 3. B. in Berufalem ein Dreimannergericht beftand, bas feinen Sit am Eingang bes Tempelbergs hatte. 3m Gangen follen in Berufalem 390 Synedrien gewefen fenn (Joft I, S. 281). Diefem Dreimannergericht tam Cognition und Beftrafung leichterer Bergehen (דרכר מכרכרת). judicia peeuniarum, Diebstahl, Beschädigungen, Schadenersat, judicia multarum, ע ה ל ענסרת u. f. w.) ju, doch auch bas Recht, Geißelung zu verhängen. Auch in feiner Mitte thronte unsichtbar die göttliche Majestät (tr. Berach. C. 1. ed. Edzard. 1713. p. 49); auch diefes Gericht heißt baher אלהים. Die Erforderniffe eines Mitglieds biefer Berichte waren mehr fittlicher Ratur; er foll weife, befcheiden, gottesfürchtig, wahrhaftig, nicht gewinnsuchtig, menschenfreundlich, guten Gemuthe, fein Bürfler, fein Bucherer, Berkaufer der Früchte des 7ten Jahrs fenn, fich nicht mit Taubenfpiel abgeben, Sanh. 3, 3. Maim. Sanh. 11. Das Dreimannergericht scheint aus dem Inftitut der Schiederichter, triumviri, oderech (2 Mof. 21, 22.) herborgewachsen, ift jedoch nicht geradezu (Jahn, Archaol. §. 187.) mit letterem zu identificiren. Bgl. Gem. hier. zu Sanh. 1, 1. Wits. 1. c. p. 521 sq. Ueber die Motivirung der Dreigahl vergl. Buxtorf. lex. talm. p. 2513. - Josephus erwähnt weder jene noch diese kleineren Lokalgerichte. Nach ihm befinden fich vielmehr in den Provinzialftabten Giebenmannergerichte (Ant. 4, 8. 14. bell. jud. 2, 20. 5), je mit zwei levit. Beifitzern. Grotius ann. ad Matth. 5, 21. sucht den Knoten so zu löfen: Jeder der 7 septemviri habe zwei rechtsverständige levitische Beisitzer gehabt; zu den septemviri und 14 levit. Beisitzern feben dann noch zwei Supernumerarii (die Schreiber?) gekommen. Bergl. bagegen Gelben II, 6. 4. Witfius S. 525 f. Bd. V. 58. Hartmann a. a. D. S. 223. bermuthet, daß unter dem Bericht der Siebenmanner ein Ausschuß vorzüglicher Richter aus dem Dreiundzwanziger = Collegium zu berstehen seh. Diese septemviri könnten etwa angedeutet sehn durch die שבעה טובי העיר טובי העיר, die für sich beschlußfähig waren (Meg. 26, a. cf. Rhenferd, opp. phil. pag. 540 sq.) oder durch das גמריך בשבעה, septem absolvitur" Sanh. 1, 2. Aber auch Richtercollegien von 10 Mitgliedern erwähnt der Talmud Ab. 3, 6. Hor. 3, b. Sanh. 2, a. hier. 1, 2. wie es scheint nach rabbin. Deutung von 4 Mof. 35, 24. Herzselb (I, 392) identificirt diese decemviri mit den 10 Batlanim, s. d. Art. "Synagogen". Bielleicht bestanden die Lotalgerichte in älterer Zeit gewöhnlich aus 10 Mitgliedern mit 2 Schreibern (Ruth 4, 2., daher Soph. 19, 10. auch 12. בובי העיר genannt werden, gleichsam die Defarchen einer Stadt bon 120 Bürgern) jum wenigsten aber aus 7. Bon diefem vortalmudischen Minimum eines Lokalgerichts gaben bann die Stellen in Josephus Zeugnig. Borübergehend waren die fünf Landessinnedrien, die Gabinius (Jos. Ant. 14, 5. 4. bell. jud. 1, 8. 5.) einsetzte.

Litteratur: Tr. Sanhedr. Gem. hieros. Ugol. thes. XXV, 1—302. bab. 339—1312, mit lotein. Neberf. Bef. Ausg. mit Tr. Maccoth. b. Jo. Coch. Amst. 1624. 4. — Selden, de synedriis et praefecturis jurid. vet. Hebr. (Lond. 1650) Amst. 1679 (Franc. ad V. 1734). — Vorst, de synedr. Hebr. Ugol. l. c. 1113—1150. — Bucheri synedr. magn. Ugol. l. c. p. 1151—1194. — H. Witsii diss. de synedr. Hebr. Ugol. l. c. pag. 1195—1234. u. Misc. sacr. Hebr. 1712. p. 519 sqq. — Carpzov, appar. p. 550 sqq. — Bertram, de rep. Herb. C. 5. 6. — Cunaeus, de rep. Hebr. C. 12. 13. c. not. Nicolai in Ugol. thes. III, p. 567 sqq. — Leusden, phil. hebr. mixt. p. 317 sqq. — Clerieus diss. de 72 vir. in rep. pop. Hebr. Synedr. app. Jum Comm. in N. Test. — Coccejus, de synedrio opp. T. VII. — Lundius, jüd. Heilightimer. Hamb. 1704. S. 461—485. — Otho, lex. rabbin. Gen. 1675. p. 627 sqq. — Reland, ant. sacr. II, 7. — Hartmann, enge Berb. b. alten Testam. mit bem neuen. S. 166—225.

Snnergismus ift ein sublimirter Semibelagianismus, wie er in der Reformationszeit von Erasmus, besonders aber von Melanchthon und feiner Schule (ben "freimilligen Berren") pertreten murbe. Die Frommigfeit des ursbrunglichen Brotestantismus batte fich mit aller Ausschlieklichkeit in die Form des ftrenaften Augustinismus gelegt. als des mächtigen Bebels, womit allein das pelagianische Lirchenwesen des Ratholicismus aus den Angeln gehoben werden konnte. Luther lehrte eine berartige Zernichtung des vollkommen geschaffenen Menfchen durch die Erbfunde, daß die Bernunft eine giftige Bestie, der freie Wille ein Knecht (noluntas, nicht voluntas) wurde. Dieser zur Ruine gewordene Menich, unfähig zu allem Guten, wie er ift, fann zu feiner Bekehrung fchlechterbings nichts beitragen. "In geiftlichen und gottlichen Sachen, mas der Seelen Beil betrifft, ba ift der Menich wie die Salzfäule, wie Loth's Beib, ja wie ein Rlot und Stein, wie ein todt Bild, daß weder Augen noch Mund, weder Sinn noch Berg brauchet"\*). Bird der Menich befehrt, fo geschieht es einzig durch Gottes Gnade. Benau fo lehrt in seiner erften Periode Melanchthon. Die loci von 1521 befagen: die vis cognoscendi nihil intelligit, nisi carnalia und der Wille ift ganglich ohne Freiheit. Bas er thut, felbst wenn es wie gute Werke gusfieht, find nur malediotae arboris maledicti fructus. Eine folde Lehre mußte die absolute Bradestination als nothwendige Confequenz im Gefolge haben. Daher Luther im Buche bom geknechteten Billen fich offen zum Bartifularismus bekennt. Aus der berdorbenen Maffe hat Gott Einige zur Geligfeit ermählt aus reiner Barmherzigfeit, Undere der Berdammung überliefert. Dem Menschen darf dies nicht befremden. Si placet tibi Deus indignos coronans, non debet displicere immeritos damnans. Eben so führte Melanchthon Alles auf eine göttliche Nothwendigfeit zurück (omnia, quae eveniunt, necessario iuxta divinam praedestinationem eveniunt, den Berrath des Judas ebenfo, wie die Berufung des Baulus. \*\*) Nur heroifche Menichen mochten am Rande Diefes Abarundes fich bewegen und ohne Schaudern ihr Auge fenten in feine schauernde Tiefe. Melandthon war gegen feine Natur, wie ein leichterer Stern durch die Schwerfraft des größeren, von Luther in diese schroffen Formen der urprotestantischen Dogmatif bin= eingezogen worden. Mus der unnaturlichen Stellung lag für ihn, der der Theologie nicht mehr entfagen konnte, bie Rettung in einer Theologie nach feiner Eigenthumlichfeit gebildet. Dieses Eigenthumliche zeigt fich bornehmlich darin, daß Melanchthon dualiftifch neben die gottliche Nothwendigkeit als mitberechtigten Faktor die menfchliche Freiheit fett. In der dritten Serie der loci (feit 1543) wird die Sunde, die von Gott, ber causa boni in natura nicht kommen kann, abgeleitet aus des Teufels und des Menfchen Bille, der fich freiwillig bon Gott gewendet hat. Gefchieht die Gunde nicht nach göttlicher Caufalität, fo geschieht nicht Alles nach göttlicher Caufalität, es gibt neben ber Nothwendigkeit ein Reich der Bufälligkeit, begründet in der Freiheit des menschlichen Billens. Gin gemiffes Mag bon Willensfreiheit ift dem Menschen auch nach bem Falle geblieben, aus eigener Rraft außerliche Gesetzeswerke zu vollbringen \*\*\*). Aber dem abttlichen Gesetze quantitativ und qualitativ genugzuthun, ift ohne des heil. Geiftes Bei= ftand dem Billen unmöglich. Sonach wirken bei einer wahrhaft guten Sandlung drei Ursachen zusammen (συνεργούσι): das Wort Gottes, der heil. Beist und der mensch=

<sup>\*)</sup> Mus Luther's Enarratio in Psalmum XC. (1541) nach Schlüffelburg's [Catalogi haereticorum. Francof. 1598. liber V. p. 46] Anfilhrung. In Urtert (Edit. Erlang. T. XVIII, 318) heißen die Borte so: Philosophi hominem definiunt esse animal rationale. Sed hoc quis dicet in theologia esse verum? Ibi enim vere homo est statua salis, sieut uxor Lot, quia illam magnam iram Dei non intelligit, et ruit imprudens in mille pericula mortis, imo saepe volens et sciens.

<sup>\*\*)</sup> Annotat in epist. Pauli ad Romanos. 1522. Cap. 8. (Corp. Ref. XV, 473): est Dei proprium opus Judae proditio, sicut Pauli vocatio.

<sup>\*\*\*)</sup> Damit übereinstimment erstart auch Flacins: dico non esse deletum liberum arbitrium in locomotiva, oeconomia, politia, artibus liberalibus et illiberalibus, in praestanda honestate morum, philosophica et hypocritica religiositate.

liche, bem Borte Gottes nicht widerstrebende Wille \*), mitanter geradezu als facultas sese applicandi ad gratiam bezeichnet. In dem Augenblide, wo der zu bekehrende Menich für etwas Anderes als eine willenlofe Statue erklart wurde, fiel zugleich die partifularistische Prädestination (electionis aliquam causam in accipiente esse). Diese fnnergiftische Theorie Melanchthon's fand Aufnahme im Leipziger Interim (f. ben Artifel): "Gott wirfet nicht alfo mit bem Menschen ale mit einem Blod, fondern gieht ihn alfo, daß fein Wille auch mitwirtet." Diefelbe trug Johann Pfeffinger (1555), Brofeffor und Baftor ju St. Nicolai in Leipzig, in einer atademifden Streitfdrift bor \*\*), deren wichtigste Sate folgende find: Cum de spiritualibus actionibus quaeritur, recte respondetur, humanam voluntatem non habere eiusmodi libertatem, ut modus spituales sine auxilio Spiritus sancti efficere possit. Aber der Bille berhalt sich auch nicht ut statua, sed concurrunt agentes causae. Spiritus sanctus movens per verbum Dei, mens cogitans et voluntas non repugnans, sed utcunque iam moventi Spiritui sancto obtemperans. Oportet igitur nostram aliquam assensionem seu apprehensionem concurrere, cum quidem iam et Spiritus s. accenderit mentem, voluntatem et cor. Videmus, voluntatem differre a lapidibus. Si se haberet ut statua, nulla lucta esset, nullum certamen retinendae fidei. Voluntas non est ociosa. Si ociosa esset seu se pure passive haberet, nullum esset discrimen inter pios et impios, electos et damnatos, inter Saulem et Davidem. Et Deus fieret acceptor personarum et auctor contumaciae in impiis ac damnatis. Sequitur ergo in nobis esse aliquam causam cur alii assentiantur, alii non assentiantur. Gegen Pfeffinger erhebt sich Umsborff (f. den Art.) im Jahre 1558 und erklart es für frech und bermeffen, was Pfeffinger behaupte, "daß ber Menich aus natürlichen Kräften feines freien Willens fich zur Onade fchicken und bereiten fonne, ohne daß ihm der heil. Beift gegeben werbe, gerade so wie es auch die gottlofen Sophiften Thomas von Aquino, Scotus und ihre Schüler behauptet hatten." Freilich Pfeffinger hatte genauer gelehrt, der heil. Beift muffe uns jubor tommen und den Willen erweden, bann aber werde ber Bille bom Bekehrungswerke nicht allerdings ausgeschloffen, sondern muffe auch das Seinige thun, denn es wirke und handle der heil. Beift nicht mit dem Menschen wie ein Bildschnitzer mit einem Blod oder wie ein Steinmet mit einem Steine (Spiritui sancto primas partes dandas et tribuendas esse affirmamus, qui primum et principaliter movet per verbum seu vocem Evangelii corda ut credant, cui deinde et nos quantum in nobis est assentiri oportet et moventi Spiritui sancto non repugnare). Nach diesem Borgefecht tritt, Die Sache aus einem perfonlichen jum Schulftreit erhebend, Rlacius ein \*\*\*). Er fpricht dem Willen bei dem Befehrungswerke fchlechthin allen Untheil ab, weil berfelbe jum Guten völlig todt und erftorben, aller guten Rrafte durchaus verluftig, dagegen zu allem Bofen gegen Gott geneigt fen. Daher Gott allein den Menfchen betehrt, mahrend ber Menich nicht nur pure passive, sondern auch widerstrebend fich verhält. Seine Beispiele dafür find: Nos sumus ille gravissimo pondere irae Dei, innatae maliciae et potentiae Satanae onustissimus currus, ex profundo luto iniustitiae, tyrannidis inferorum ac damnationis aeternae extrahendus. das Beispiel bom truncus: Si libet cum trunco veterem hominem conferre, rectissime dici potest, quod sicut truncus aut saxum se mere passive habet erga statuarium et lapicidam sie et homo in conversione et regeneratione erga Deum, cum ab eo fit nova creatura +). Solde antispuergistische Sate vertheidigte Flacius

<sup>\*)</sup> Rad dem Borte des Chrysoftomus: 'O de Elmor ron fondoueron Elmet. Bergl. Conf. Saxonica (Corp. Ref. XXVIII, 393): Voluntas accepto Spiritu sancto iam non est ociosa.

<sup>\*\*)</sup> De libertate voluntatis humanae quaestiones. Lips. 1555. \*\*\*) Refutatio Propositionum Pfeffingeri de libero arbitrio. 1558.

<sup>†)</sup> Aehnlich Amsborff in der Schrift: "Daß D. Pfeifinger seine Missethat böslich und fälschlich leugnet, und gewaltiglich überzeugt wird, daß er die Kirche Christi gerköret", 1559: "Darum gehl's mit Gott, wenn er einen Menschen gerecht macht, nicht anders zu, denn mit einem Schnitzer,

in zweitägiger Disputation in Jena \*). Diese Uniberfitat mar junadift nur jum Erfat für bas verlorene und zerftreute Bittenberg gegründet worden, als ber neue Mittelpunkt bes Protestantismus, murbe aber ale bas wiederhergestellte Bittenberg bie Mittlerrolle übernahm zwischen Interim und Brotestantismus, zum Gegenfat, gemiffermaffen zur theologischen Betterseite. Das herzogl. fachfische Saus im Unwillen auf Die furfachfifche Linie gog bas ftrenge Lutherthum in feinen Dienft, welches mit ber Berufung des Flacius (1557), der übrigens feinesmegs fich fogleich bereit finden ließ \*\*), feine Burg von Magdeburg nach Jena berlegte. Bon hier ift der Rampf organisirt worden gegen Wittenberg und Leipzig, Luther's Beift wird citirt gegen Melanchthon. Flacins beantragte bei Johann Friedrich dem Mittleren ein Bekenntnif gegen alle gangbaren Corruptelen und Beftätigung deffelben durch ein öffentliches Soift. Dann wurde der Fuche jum loche herausmuffen und Mancher murbe erfahren, daß es biefe: frif Bogel oder ftirb! Da der Antrag bochften Orts gefiel, ward die theologische Katultut mit Abfaffung einer Widerlegungefdrift beauftragt. Strigel, Schnepf (f. die Artt.) und der Baftor Sügel unternahmen wiewohl ungern die Redaktion ohne des Flacius Mitwirfung. Sierauf wurden die Theologen von Jena und die Superintendenten bes Landes jur Begutachtung der angefertigten Schrift nach Beimar berufen. Gegen des Flacius Rath, welcher dadurch eine Befdrantung der freien Meuge= rung und Unlag zur Uneinigkeit fürchtete, waren auch bie Berfaffer jugezogen. Die Befürchtung traf reichlich ein. Beil Strigel - Flacius meint aus Ehrgeig - jeder Abanderung entgegentrat, den Flacius anfuhr: tu tantum rixaris sine causa et ratione, und etlichemal fo beftig und ungeftum murbe, daß ihn der Bergog felbit ernftlich ftrafte, verlief die Berfammlung in stetem Streit und Bant. Dennoch murden baselbft bon ben anderen Bredigern und Schnepf allerlei Materien und Stude zusammengetragen wider die mancherlei Irrthumer. Aus diefen Collektaneen die Widerlegungsichrift herauszuziehen, waren ber Coburger Hofprediger Maximilian Mörlin, Johann Stofel (f. d. Art.), Superintendent zu Heldburg, genannt Capricornus Thuringicus, und ber Beit feines Lebens zehnmal als Meutemacher bon einem Orte zum andern gejagte und aeplagte Simon Mufaus gegen Ende des Jahres 1558 auf herzoglichen Befehl in Coburg versammelt. Nachdem das fo zu Stande gekommene Buch Flacius und dem Beimarer Sofprediger Johann Murifaber gur letten Cenfur unterbreitet worden, murbe diefes Beimarifche Confutationsbuch \*\*\*) als eine Borgo und Ballasägide des rigorofen Lutherthums unter bem Namen des herzogs (1559) gedruckt und allen Unterthanen, vornehmlich den Bralaten, den Brofefforen, gegenwärtigen und fünftigen ju Jena, welche Universität als ein Depositum ber heilfamen Wahrheit bes Evangelii

der aus einem Holz ein Bilb macht, ebenalso macht auch Gott aus einem Sünder, der die Sinde liebt, ohn' all' sein Zuthun, einen gerechten und gottseligen Menschen. Wie für einen Bilbschnitzer sind Stein und Holz, also ist auch für Gott des Menschen Wille." Recht schar und treffend ist diese Lehre auch ausgesprochen in Sententia ministror. in comitat. Mansseld. de form. declar. Vict. Str. a. 1562: "ut infans nihil confert operae ad formationem sui in utero matris, ita homo in conversione sui non convertitur suo aliquo, quantumvis minutissimo auxilio."

<sup>\*)</sup> Disputatio M. Flacii Illyrici de originali peccato et libero arbitrio publice in Schola Jenensi biduo tractata: "Nequaquam tres sunt causae efficientes ac cooperantes in hominis conversione, sed unica tantum, nempe Deus, qui solus est omnia in omnibus." — lleber ben weiteren Berlauf des spuergistischen Streites in Jena vergl.: Salig, Historie der Augsb. Conf. III, 473. 843. — Heppe, Gesch. d. deutsch. Protesiantismus. I, 298. — Beck, Iohann Friedrich der Mittlere. Weim. 1858. I, 304. — E. Schwarz, das 1. Jahrzehend d. Univers. Jena. Jena 1858. — G. Frank, die Jenaische Theologie. Leipz. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Die bies ersichtlich ift aus ben bringenden Briefen, welche Amsborff in Diefer Angelegen-

heit an Flacius schreibt. (Helmst. Cod. 79. Fol. 123 u. 124).

<sup>\*\*\*)</sup> Illustrissimi Principis ac Domini, Dom. Jo. Friderici secundi, suo ac fratrum Dom. Jo. Wilhelmi et Dom. J. Friderici, natu junioris nomine solida et ex verbo Dei sumpta confutatio et condemnatio praecipuarum corruptelarum, sectarum et errorum hoc tempore grassantium. Jenae 1559.

gegründet fen, ben Superintendenten, Baftoren, Bredigern, Reftoren und Schulmeiftern mit bem ernftlichen Befehl, genau daran feftzuhalten und es in Rirchen und Schulen ju verlesen, lateinisch und beutsch publicirt. Das Buch, welches bie Berdammung auf neun Regereien (auf den Irrthum Gerbet's, Schwentfeld's, ber Antinomer, Anghabtiften, 3mingli's, auf die Corruptelen in articulo de libero arbitrio s. de viribus humanis, auf den Irrthum Dfiander's und Stancar's, Maior's und ber Abiaphoriften) \*) legt. ward an die protestantischen Fürsten geschickt. Richt ohne großen Schmerz hat es Melanchthon gelefen \*\*), der Landgraf Bhilipp beklagte die Spaltung der Brotestanten und mie die Liebe auf allen Seiten gar falt gefunden werde \*\*\*). In Jena felbft fand das Buch einen Gegner an Strigel, der, wie Melanchthon, Synergift, Flacius für einen architectus novae Theologiae erffarte t) und die Unnahme der Confutation8schrift verweigerte, in deren 6. Artitel der Synergismus verdammt war mit folgenden Borten: "Fugiamus ac detestemur dogma eorum, qui argute philosophantur, mentem et voluntatem hominis in conversione esse συνεργόν seu causam concurrentem et cooperantem" ††). Da famen am beiligen Oftertage 1559 an die hundert Beimarifche Satenichuten, besgleichen an funfzig oder fedzig Pferde, unter welchen je= doch feiner von Adel gemefen, nach Jena. Strigel und der greife Superintendent Bugel, der die firchliche Berlesung des Buches verweigert hatte, werden aus den Betten geriffen und wie Diebe und Morder auf die Leuchtenburg, bon da nach Grimmenftein gebracht +++). Mit Entruftung vernagen man überall die Bewaltthat, fürftliche herren (ber Rurfürst von der Pfalz, der Landgraf von Seffen, der Bergog von Burttemberg. felbft Ronig Maximilian II.) und die gange Universität intercediren für die Befangenen, in Bittenberg werden öffentliche Bebete für fie angeordnet. Die energische Stimme öffentlicher Mifibilligung macht die Befangenen frei, ein Colloquium (Aug. 1560), nach Beimar berufen, foll die endliche Schlichtung bringen §). Flacius bertheidigte bier die Behauptung: hominem originali lapsu non tantum sauciatum, sed (ut Scriptura affirmat) esse penitus mortuum, extinctum et interfectum ad bonum in spiritualibus: et contra insuper vivum ac vigentem ad malum. Etrigel entgegnete, man muß wohl unterscheiden zwischen der Gubftang und ihren Eigenschaften. Flacius: Alfo macht ihr die Berderbnig des Menschen ju einem bojen Accidens in einer guten Gubftang? Strigel: Allerdings, aber fie ift ein accidens inseparabile. Flacius: Das Ebenbild Gottes fann fein Accidens fenn, nun ift aber biefes durch den Fall verloren und die Gunde an feine Stelle getreten, alfo ift auch die Erbfunde Subffang bes Menfchen. Strigel ermidert, er habe vier Jahre in Bittenberg ftudirt, und da fen immer die Erbfünde als praedicamentum qualitatis, nicht substantiae, aufgeführt worden. Man darf den Menschen nicht zum Thier oder Blod machen, der Mensch ift

<sup>\*)</sup> Auszug bei Gieseler, Kirchengesch. III, 2, 228 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Corp. Reform. IX, 763.
\*\*\*\*) Corp. Reform. IX, 752.

<sup>†)</sup> So klagt Flacius in einem Briefe an Eberhardus a Thann (7. Sept. 1560): "Ego, cum integro biennio Victorinus contra me atrociter declamitaverit, hic et porro per totam Germaniam me infamaverit, ut architectum novae Theologiae, omnes studiosos et cives in me inflammaverit, et tandem paene seditionem contra me excitaverit, tamen nunquam eius poenam, sed tantum finem iniuriarum quaesivi." Bereits heißen Flacius und seine Bartei indocti asini et honarum literarum hostes. E. S. Cyprian, Claror. virorum epistolae. Lips. 1714. p. 28.

if) Dagegen wird als orthodore lehre aufgestellt: "Profitemur, utrumque homini non renato impossibile esse, intelligere aut apprehendere voluntatem Dei in verbo patefactam, aut sua ipsius voluntate ad Deum se convertere, boni aliquid velle aut perficere. Deus efficit velle et perficere."

<sup>†††)</sup> Die Erzählung bei Bed, Joh. Friedrich b. M. I, 314 ff.

<sup>§) (</sup>S. Musaeus) Disputatio de originali peccato et libero arbitrio, inter Mathiam Flacium Illyricum et Victorinum Strigelium publicae Vimariae per integram hebdomadam, praesentibus Illustriss. Saxoniae Principibus, Anno 1560 initio mensis Augusti habita. A. 1562-Ansjug bei Galle, Tharafterifit Melanchthen's als Theologen. Halle 1840. S. 332.

ein libere agens, ein mit Bewuftsehn handelndes, das Thier ein naturaliter agens, ein instinktiv handelndes Wefen. Nimmt man dem Menschen sein libere agens, so hört er auf, Mensch zu sehn. Der gute Wille ift verloren, aber nicht der Wille als folder, als modus agendi. Flacius: Die Schrift fpricht von Dhren, welche nicht hören. Der Menich ift jämmerlicher als ein Stod, benn er fann von Natur nur Bofes wollen. Er fündigt necessario und inevitabiliter. Strigel: Das ist Manichaismus. Der Menich tann in diesem Falle gar nicht befehrt werben. Flacius: ber Menich ift bon Natur immutabel, aber Gott tann fein Berg umschaffen. Wirkt ber menfchliche Wille bei der Bekehrung mit? Strigel: Dine die heil. Schrift fann der Menich die Bekehrung nicht anfangen. Flacius: Sonach gewährt der heil. Geist nur eine bartielle Bilfe. Strigel beruft sich auf die Augsb. Confession: efficitur autem spiritualis iustitia in nobis, eum adiuvamur a Spiritu sancto. Flacius: Go heift's in der geunderten Confession. Strigel habe felbit in Erfurt gefagt, bas Berhaltnif fen fo, ale wenn ich in einer Bed fage bei einem reichen Mann, und er gebe einen Thaler, ich einen Beller, und ich rühmete mich hernach, ich hätte bereinst mit bem gezecht und auch bezahlet. Strigel: Gott bietet die Gnade dar, der Menich muß fie ergreifen. Der Wille fann nur durch Ueberredung zum Guten bewogen werden. Flacius: Der heilige Beift wirft nicht durch Ueberredung, sondern er zieht den Menschen. Strigel: Gott wird. bem Willen nie Bewalt anthun. Der Mensch muß fein Jawort dazu geben. Flacius: Rein, Gott allein schafft bas neue Berg. Die Bernunft, biefe Bestie, muß gewürgt und geschlachtet werden. Strigel: Der heil. Geift ift allein causa efficiens bei der Betehrung, aber sie geschieht nicht ohne den concursus des Willens, der durch das Wort (causa instrumentalis) gezogen wird. Flacius: Da hört ihr, daß Strigel ein Belagianer ift. Strigel: Die Belagianer schreiben bem Willen inchoatio boni motus zu, er bagegen fage, sine spiritu sancto movente corda ne quidem inchoare posse conversionem. Alfo Strigel erklärte fich bahin, daß der heil. Beift, wenn er das Bekeh= rungewert beginnt, einen Anknüpfungspunkt im menschlichen Willen findet, der durch bie Erbfünde nicht vernichtet, nur latent geworden ift, wie die Lebensfraft bei einem Scheintodten, wie sopitus quidam ignis sub cinere, ut quando insuffletur, mox se exerat, wie die Anziehungsfraft des Magnets, wenn er mit Knoblauch beftrichen wird (Magnes naturaliter trahit ferrum, sed idem magnes desinit trahere verbum, quando illinitur ei succus alii: remoto hoc impedimento et adhibito remedio, quod est sanguis hircinus, iterum incipit uti suo motu ac viribus sicut conditus est)\*). Bekehrung ift sonach nur die Erregung und Aufrüttelung einer fcummernden Kraft. Dagegen Flacius lehrte die Willensfraft im Menschen erloschen, wie bei einem wirklich Todten (omnes spiritualiter mortui sunt), also daß der Mensch jämmerlicher ift, als ein Stock, wiefern er unbermeidlich das Bofe thut. Die Bekehrung wird bei ihm zu einer raditalen Reuschöpfung. Rach dem Confutationsbuche mußte Strigel verurtheilt werden. Aber die Luft am Sofe hatte fich gedreht. Die Disputation wurde für nicht beendigt, aber für vorläufig geschloffen erklärt. Indeffen hatten fich Flacius und Mufaus verffartt durch die Magdeburger Johann Wigand, ein fo berbiffenes Streitgenie, daß er, Neminiften, Silentiarier und Leichtfüßler verachtend, das theologische Klopfechten für ein Rennzeichen der Rinder Gottes nahm (qui non zelat, non amat Christum), und deffen Freund Matthäus Juder, welche von nun an lieber Pfarrer machen als Pfarrer fehn wollten. Diese vier groben ingenia, die feine rationes annehmen, sondern mit der Sauglode läuten wollten, begannen jetzt in Berbindung mit der Jenaer Beiftlichkeit, alle Welt nach dem Confutationsbuche zu richten. Was daraus werden würde, erflärten fie, wenn fie Jedermann gum Saframent ließen, er fen victorinisch oder illgrifch, ba=

<sup>\*)</sup> Mein geehrter College Dr. Schäffer und ich haben scherzweise dieses Experiment, welches ber hentigen Physik neu ist, versucht. Mit schlechtem Erfolg. Der Knoblauch zeigte sich ber magnetischen Kraft gegenüber so ohnmächtig, daß es des herbeigeschafften Bocksblutes zu ihrer Wiederherstellung gar nicht bedurfte.

pistisch oder lutherisch, baalitisch oder driftlich, wittenbergisch oder jenisch? Würde man nicht fagen, die Bergoge hatte ihr Confutationsbuch gereuet? Mußte man nicht hinführe alle Ordinanden ohne Prüfung paffiren laffen? Ihr Born entlud fich zu= nächft über den Professor Matthäus Befenbed, den allerchriftlichsten Rechtsgelehrten (Christianorum iuris peritissimus et iuris peritorum christianissimus), der Confessio Belgica zugethaner, als der Augustana, der sich bereits über die Thrannei der Theologen beflagt und das Berfahren gegen Strigel als eine Umtehr aller Rechtsform bezeichnet hatte. Er wird, weil er fich über das Confutationsbuch nicht erklären wollte und mithin weber kalt noch warm, weder Fifch noch Fleisch fen, als ihn fein College, der Boet Johann Stigel (f. d. Art.) ju Bevatter bittet, vom Taufftein jurudgewiesen. Als er beghalb bei hofe um seine Entlassung einkömmt, erhalt der Suberintendentur= verweser Balthafar Winter einen Berweis. Die Theologen der Fakultät laffen fich deß nicht beirren. Der Mr. Dürfeld, der das Confutationsbuch in akademischer Rede zu tadeln gewagt, wird excommunicirt, ein Wittenberger Student, ber in Jena erfrankt, fann das heil. Mahl nur empfangen, nachdem er feinen herzlichen Abscheu vor den in der Confutation verurtheilten Corruptelen bezeugt. Der Bergog will biefes fbanische Inquisitionstribunal in Jena nicht länger dulden. Gine geharnischte Bertheidi= gung ihres Berfahrens, Chriftus felbst habe ihnen verboten, das Beiligthum den hunden ju geben und die Berlen bor die Gaue zu werfen, bewirfte Winter's Abfetzung auf dem Sterbebette. Den Flacianern galt er als Märthrer. Die Macht der Theologen gu brechen, errichtete der Bergog ein Consistorium, dem das Bannrecht, welches fo leicht zum Schwert in der hand eines Rafenden werde, übertragen wurde. Die Jenenfer, aus hochbewegenden Bründen von dem Consistorium ausgeschlossen, erheben fich jetzt gegen diefe Entziehung des Bindeschlüffels (clavis ligatoria). Den Bergog, welcher die custodia primae et secundae tabulae als sein Fürstenrecht behauptete und durch neuerregte Fündlein bavon fich nicht wollte abwendig machen laffen, verwarnten fie ernftlich, wie Ambrofius den Raifer Theodofius, fich vor des Satan's Stricken zu hüten. Der Bergog antwortete, rechtschaffene Theologen wolle er schützen, andere in gebührliche Zucht und Strafe nehmen. Als nun die Jenenfer anfangen, bon der Rangel herab alle ihre Wegner dem Teufel zu übergeben, wird ihnen bas Bredigen verboten. Sie dagegen pochen auf ihren göttlichen Beruf und ihre ziemliche Babe zum Bredigen. Es erfolgt die Bublifation der neuen Confistorialordnung, welche die Theologen als einen infelix abortus verabscheuen. Die Fürsten mußten nicht meinen, daß, ob fie wohl die Rirchenguter und bas ius vocandi an fich geriffen, fie ben Theologen und Predigern eben fo gu befehlen hatten, wie ihren Bafallen. Bolitici fonnten Boliticis befehlen: Chriftus aber befohle feinen Dienern allein. Die weltlichen Berren griffen jest Chrifto nach dem Zügel, aber fie wurden fich gewiß die Bande schenklich daran berbrennen. Gie drohten mit Gottes Born und ftellten als deffen Borboten hin; die Stadtgraben in Beimar hatten ja erft fürglich Blut geschwitt und die Störche waren aus der Stadt nach dem Galgen gezogen; auch hatte man an den Bienen türkifche Bunde mahrgenommen - dies feben lauter traurige Zeichen, die ein großes bevorstehendes Unglud anklindigten, sowie die vielen Ottern und Schlangen, welche in diesem Jahr auf die Baume getrochen feben, gang fichtbar die Schlangenbrut im Rirchenbarabiefe abbildeten, durch welche die Seelenspeife verdorben wurde. Auch ward der Bergog gelegentlich an die vierzig Rnaben von Bethel erinnert, welche wegen Berspottung Glifa bon den Baren zerriffen worden, und an die 3 hauptleute mit ihrer Schaar, auf welche Elias Feuer vom Simmel herab gebetet habe. Sie protestiren namentlich gegen Buchercenfur und Pregbefchränkung, man dürfe bem heil. Beift das Maul nicht verbinden. Die Cenfur ward auch auf die außer Landes gedrudten Bucher ausgedehnt. Die Begenfate waren auf das Söchste gespannt, ein Bruch unvermeidlich. Mufaus, der ohne Urlaub nach Bremen gereift war und bei feiner Rudtehr, weil man ihm feine Bokation nicht gehalten, um feinen Abschied einkam, ward fofort entlaffen, Juder, weil er eine Schrift ohne Er=

laubnif im Ausland drucken läßt, abgefett. Nun erheben fich Flacius und Wiegand gegen ben neuen Superintendenten Stofel, welcher mit dem weimarischen Ahitophel unter einer Dede ftede, im Rathe ber Gottlosen manble und im Consistorio ber Spötter fite: fie machen ihm bemerklich - benn Mofes laffe nicht mit fich scherzen - alles von Abel an vergoffene unschuldige Blut werde über seinen Ropf tommen. Diefer Brief, als Anklage benutt, ruft eine Commiffion nach Jena, der weinerglühte Rangler Brud (ber bie Mlacianer anfuhr: 3hr fchmargen, rothen, gelben, berzweifelten Schelmen und Buben, ihr babistischen Bosewichter! und besonders zu Flacius gewendet, baft bich schwarzen und rothen Landefnecht - gehe von mir hinaus, ich schlag dich foust ins Angeficht. Ja es hat Victorinus in dem fleinsten Tropflein Bluts mehr Butes, denn ihr ehrlosen, berführerischen Pfaffen allzumal in eurem ganzen Leib, daß euch 1000 u. f. w. - J. B. Ritter, M. Flac. Ilhr. Leben u. Tob. 2. Aufl. Frankf. 1725. S. 131 f.) an ihrer Spitze, von welcher laut herzoglicher Instruktion Klacius und feine Rotte enturlaubt wird (10. Dezember 1561), weil fie unter dem Schein der Widerlegung ber Corruptelen beschwerliches Wortgezant ausgegoffen und aus großer Arrogantia und Bermeffenheit gethan hatten, als follte auf diefen beiden die gange Rirche allein begrundbestiget fenn \*). Inden schwebte noch Strigel's Brocen. Die ftrengen Lutheraner wollten feinen Bergleich eingehen mit diefem Lotterbuben (spermologus), Reper und reifenden Wolf, lieber nicht allein aller Fürften Land, fondern auch die Belt fich berbieten laffen, wenn er nicht öffentlich Widerruf thue. Die Regierung aber gebachte in milber Weife seine Ausschnung mit ber Landesorthodorie zu bewerkftelligen Strigel wurde veranlagt, eine Deklaration feines Glaubens zu fchreiben (6. Mai 1562. Bei Schlüsselburg, catal. haer. V, 88; J. C. Th. Otto, de Victorino Strigelio liberioris mentis in ecclesia Lutherana vindice. Jen. 1843. p. 59). Darin wird unterschieden zwischen bem Willen als Rraft zum Guten (efficacia, Surauc, vis, potentia qua Deo placentia aut cogitamus aut volumus aut perficimus) und dem Willen als Kraft überhaupt (modus agendi, aptitudo, capacitas), dem Unterscheidungsmerkmal des Menschen von allen nur inftinktiv handelnden Creaturen. Jene ift durch ben Fall verloren und nur durch göttliche Wirfung wiederherzustellen (efficacia est donum et opus Dei, renovantis suam imaginem in iis, qui propter filium in gratiam recepti, fiunt templa et domus Spiritus sancti), diese erhalten, wiefern der Mensch auch nach dem Falle himmlische Beschente anzunehmen befähigt ift, nach dem Worte des heil. Bernhard: tolle liberum arbitrium, non erit quod salvetur, tolle gratiam, non erit unde salvetur. Auf diefe Deklaration hin wird Strigel feierlich in fein Amt wieder eingesetzt. Mit Ingrimm erklarten fich die verjagten Theologen gegen biefe restitutio in integrum, ein Schrei des Unwillens ging durch das Thuringer Baftorat. Eine Bifitation follte den Frieden bringen. Stoffel, um ihn leichter zu bewirten, ftellte über Strigel's Deflaration eine Superdeklaration (Cothurnus Stoesselii), worin der durch die Erbfünde unvernichtete Willensreft (die aptitudo und capacitas) nicht bon einer inwendigen Rraft des natürlichen Menfchen, fondern bon einer außerlichen Buchtleitung (paedagogio) ju horen und fich jum Dienst einzufinden, ober bon einer leidentlichen (passiva) Tüchtigkeit und Fähigkeit in geiftlichen Dingen verftanden wurde (abgedruckt bei Salig III, 891); und nur wenn dies der Sinn und Meinung Bictorini fen, follen die Beiftlichen unterschreiben. Strigel, ftatt diese Interpretation fur die

<sup>\*)</sup> Es ist also keineswegs so, wie der Bersaffer des Artikels "Magdeburger Centurien" in Bb. VIII. S. 674 dieser Enchklopädie sagt: "Die sechste Centurie wurde (Aug. 1562) in der Berbannung versaft, da Flacius in diesem Jahre (1562?) wegen übertriebener Ausdricke von der Erbsünde Jena hatte verlassen müssen." Bedarf es noch weiteren Zeugnisses, so sagt Amsdorff in einem noch handschriftlich vorhandenen Briefe (1562): "Ihricus if von den Fürsten nicht der Lehre willen geurlaubt, wie die gedruckten Schand- und Lästerzettel öffentlich leugnen. Denn sie ihm Zeugniss geben, daß er in der Lehre rein sen, wie denn solches seine Schriften öffentlich zeugen und beweisen."

feinige anzuerkennen, entweicht, schmerxlich bewegt, nach Leipzig, wie er fagte, die Nachftellungen falicher Brüder fürchtend, nach feiner Wegner Meinung: nemine - nisi eo, quod mille hostium est, conscientiam dico - eum fugante. Die Universität bittet (17. Oft. 1562) flehentlich um feine Rudtehr; er wird erinnert an ben hämischen Triumph des Flacius, an den Ruin der Schule, die er felbst gegründet, wenn er sich ihr entziehe (quae Schola, te subtracto, periclitatur Jenensis). Es ift umsonft. Die= jenigen ber thuringer Prediger aber, welche fich an Luther's Schrift vom unfreien Willen und die fürstliche Confutation hielten, erklärten fich in großer Anzahl gegen Stöffel's dunkle, verführerische Formel. Ihrer vierzig, die fich nicht fügen wollen, werden exilirt. Stoffel erhalt baffir den Chrennamen eines discipulus Satanae. Audi itaque Stoesseli - lautet eine Anastrophe der exules Thuringici - nisi poenitontiam mature et serio egeris, requiretur a te omnis sanguis iustus, qui effusus est super terram a sanguine iusti Abelis. Aeque certe, ac ad Cainum ad te dicit Dominus: Stoesseli, ubi sunt fratres tui? Exilium, gemitus, miseriae, mortes eorum clamant ad me de terra: Tu vero eris maledictus. Die theologische Fakultät vollzählig zu machen, entschlieft fich ber Sof, einige gelehrte Theologen bom Rurfürsten Auguft zu requiriren. In Folge davon erhielt Jena die drei Wittenberger, den Wetterhahn und Wendehals Rifolaus Selneder, Andreas Freihub und Beinrich Salmuth. Indeffen hatte Johann Friedrich II., durch die Begierde nach der Rur und Brud's Rathichläge verleitet, ben wegen Landfriedensbruchs geachteten Grumbach in feinen Schut genommen und fich unglücklich gemacht. Er ftarb im 28. Jahre feiner Befangenschaft. Sein Rangler wurde lebendig geviertheilt. Die Flacianer fahen durch gottliches Strafgericht ihre Begner gerichtet. Gin Erneuerer der Orthodoxie, befteigt (1567) Johann Wilhelm den Thron. Gein Religionseditt bom 16 Jan. 1568 (bei Bepbe, deutsch. Broteft. II. Beil. S. 43) fagt: "So foll es fortan und klinftiglich, in Gotteswort und ber driftlichen Religion Sachen, allenthalben, nach prophetischen und apostolischen Schriften, Augsb. Confession, Rom. Rai. Maj. Anno 1530 übergeben, samt derfelben Apologien, den schmalkaldischen Artikeln, Doctoris Martini Lutheri feligen Buchern, und unfere driftlichen ausgegangenen Confutation, in unfern Landen und Fürstenthumen, ge= halten und darwider nicht gebredigt noch gelehrt, in keinerlei Beise ober Bege, wie foldes erdacht werden und Ramen haben mag." Die Philippiften entweichen bon Jena, bie Flacianer, benen ber Bergog ausbrudlich seinen gnabigen Schut, Schirm und Forberung verheiftt, ziehen wieder ein. Wigand, Coleftin, Beghufius und Rirchner, des Stöfel'ichen Cothurns halber aus feiner Pfarrei Berbsleben verjagt, bilden die neue Fakultät, die fofort ihre Angriffe beginnt gegen Wittenberg und Leipzig, alfo daß die Rede ging, Kurfürst August werde mit Waffengewalt einschreiten gegen die Pfaffen des Bergogs (Beppe, Brot. II, 317). Der Rirche die lange gewünschte gottselige Einig= feit zu geben, wird von Rurfachsen ein Colloquium beantragt. Theologen und Staatsmanner, Johann Wilhelm, ein zweiter Conftantin, an ihrer Spite, versammeln fich zu Altenburg (21. Dft. 1568). Das Saupt der Wittenberger Theologen mar Paul Cher \*), der Jenenser Wigand. Schon über die Formalien erhob fich beftiger Streit. ba die Beimarer Theologen mit der Antithese begonnen haben wollten. Man vertrug fich dabin, die Thefis und Antithefis immer nebeneinander auszufprechen. Menge Streitschriften, die man gegenseitig wechselt, tritt das ftrenge Lutherthum und die melanchthonische Theologie hart gegen einander, jenes die Lehrberfälschung in der Bariata und den Diffensus Luther's und Melanchthon's betonend. Insbesondere heben fie die Berfälschung der Lehre bom freien Willen des Menschen hervor, welche in den locis communibus und anderen Budjern sich befinden, da darin ausdrücklich gefagt wird, der freie Wille feh facultas applicandi se ad gratiam. Item: daß drei thätige Urfachen find der Befehrung des Menschen zu Gott. Item: bag es nur eine Urfache

<sup>\*)</sup> Chr. S. Sirt, Baul Eber. Beibelb. 1843. S. 199.

sen und sehn muffe, darum wir von Gott angenommen werden. Rachdem viele tonitrua und condemnationes gehört worden waren, schien es um des Friedens willen gut, das Gespräch aufzulöfen \*). Der Bergog Johann Wilhelm, um wenigstens die Rechtalaubigkeit seines Landes zu sichern, läßt das Corpus doctrinae Thuringieum (Jena 1571) gufammenftellen, welches neben den fonft üblichen Befenntnifichriften (die öfumenischen Symbola, den großen und fleinen Katechismus, Augsburg. Confession, Apologie und Schmalfalder Artifeln) als eigenthümliche Stücke das "Bekenntnig der Landstände in Thuringen zur Zeit des Interims (1549) übergeben" und die Fürftl. Sachf. Confutationes enthält. Endlich hat die Concordienformel den Streit und zwar wesentlich im Sinne des Flacius entschieden. Wie Andrea, ihr Sauptverfaffer, über den fraglichen Bunkt bachte, fieht man deutlich aus der Antwort, die er einem Jenaischen Pfarrer auf die Frage, ob Voluntas hominis in Conversione auch etwas vermöge, gab. Sie lautete: "Voluntas hominis est subjectum. Welches ich also deklarire. Es ift eben als wenn man einen Dieb hängen wollte und führte ihn hinaus, das Bolf aber liefe weit por ihm anhin jum Balgen, wurde der Dieb fagen: Gi, lieben Leute, lauft doch nicht fo fehr, wenn man mich hängen will, werd' ich doch auch dabei fenn müffen" \*\*). Concordienformel felbst erklart fich in ihrem 1. Art. dahin, daß der Irrthum der neuen Belagianer, als fen die Erbfünde nur ein auferlicher, unbedeutender Mafel der Accidengien bei gutgebliebenem Rerne oder nur ein augerlich hemmuiß der geiftlichen Kräfte perinde ac si magnes allii succo illinitur ober ale fen eine wenn auch geringe Capacität vorhanden, in geiftlichen Dingen etwas ju beginnen, zu bewirken oder mitzuwirken, zurudgewiesen werden muffe. Im Gegentheil ift (nach Art. 2.) nicht ein Funkchen (ne seintillula quidem) geiftiger Rraft nach dem Falle übrig. Der freie Wille ift von Ratur Gott nur widerstrebend (Deo rebellis), jum Guten schlechthin unfabig, wie ein harter Stein, Rlot oder ungezähmtes Thier, ja deterior trunco. Er hat aber eine paffibe Fähigkeit, durch die Onade Gottes befehrt zu werden. Go ift das pure passive se habere zu verstehen. Die Bekehrung selbst ift nichts Anderes, als resuscitatio a spirituali morte.

Auf eine eigene dogmatische Entscheidung über den Synergismus müssen wir an dieser Stelle verzichten, da eine solche, außer dem Zusammenhang mit den vorher zu untersuchenden Lehren über Erbsinde, Willensfreiheit, heil. Geist und dessen Wirksamkeit gegeben, nur den Werth einer unbegründeten Meinung haben würde. Bemerken wollen wir aber, daß selbst solchen Theologen, die sich sonst freudig zur Concordiensormel bekennen, der Flacianische truneus und lapis, als die sittliche Verantwortlichseit gesähredend, nicht recht geheuer scheinen. G. Thomasius wenigstens gesteht ("das Bekenntnis der edung.-luther. Kirche in der Consequenz seines Princips." Mürnberg 1848. S. 143) ossenherzig: "Ich wollte die Concordiensormel hätte den Ausdruck nie gebraucht." Andere Theologen dieser Richtung haben das Dilemma durch difficile Distinstionen zu vermeiden gesucht; Fr. H. Krank (Theol. d. Concordiensormel. I, 166) durch Unterscheidung einer doppelten Repugnanz; Preger (im unten citirten Werke II, 224) durch Unterscheidung eines dreisachen (eines sittlich neutralen, wahlsreien, eines sittlich guten freien und eines sittlich bösen unsreien) Willens.

Literatur: Schlüsselburg, Cat. haret. V. — Salig, Hift. der Augsb. Conf. I,648. — Balch, Religionsstreitigk innerhalb d. luther. Kirche. I,60. IV,86. — Planck IV, 553. — Galle, Melanchth. 326. — Thomasius a. a. D. 119. — Döllinger, die Reformation. III, 437. — E. Schmid, in d. Zeitschrift f. histor. Theologie. Jahrg. 1849. S. 13. — W. Preger, Matth. Flacius Ilhricus n. s. Zeit. 2te Hälfte. Erlangen 1861. S. 104—227.

<sup>\*)</sup> G. F. Loeber, Animadversiones ad hist. Colloquii Altenburgensis. Altenb. 1776. — Pland, Gesch. bes protest. Lehrbegr. VI, 335. — Heppe a. a. D. II, 205.

\*\*) Hospinian, Concordia discors. Tig. 1607. p. 126 b.

335

Sneffus fammt aus Chrene, der einst berühmten Saubtstadt der libnichen Bentapolis (Cyrenaica), welche aber damals hinter Ptolemais, das jum politischen und firchlichen Mittelpunkt geworden, gurudgetreten mar. Er ift geboren um bas 3ahr 375 (f. Claufen in der unten anzuführenden Schrift), vielleicht noch etwas früher. Bern rühmte er sich mit seinen Landsleuten der spartanischen Abkunft, ja er speciell der Abstammung aus dem alten königlichen Geschlecht des Eurnfthenes, der die Dorier nach Sparta geführt, und somit des Berafles felbst (epp. 57. 113. Catast. pag. 303. A. Hymn. V, 37 sqq.). Roch Beide, geht er, von Wigbegierde und Gifer fur flaffifche Studien getrieben, nach Alexandria, um dort die innerlich vom Christenthum noch fo gut wie gar nicht berührten Studien in Boefie und Rhetorif zu treiben; er wird ein begeifterter Schüler und Anhänger der bewunderten Tochter des Mathematikers Theon, der Sypatia, des Beibes im Philosophenmantel. Burudgetehrt in feine Baterftadt Chrene, erhalt er noch fehr jung durch das Bertrauen feiner Mitburger bald Belegen= heit, in der Rolle eines Rhetors, der aber die Rhetorik mehr als es gemeiniglich der Fall war, durch den Beift der Philosophie adeln und erheben wollte, in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen. Es handelt fich um eine Gefandtschaft der fünf Städte an den Raifer Arkadius, welche der herabgefommenen, durch viele Unglücksfälle bedrängten Landschaft Rachlaß der Steuern und fonftige Silje erwirten follte. Die Curie bon Chrene mahlte dazu den jungen Synefius, welcher an der Spige der Befandtichaft erscheint. Um das 3. 397 oder 398 (f. Claufen S. 16 Rote) fommt er nach Conftantinopel, wo der unfähige Arkadius herrichte oder vielmehr den Eunuchen Eutropius über bas Reich ichalten und fich zu den hochften Chren erheben ließ. Bahrend die Gothen als gefährliche Freunde im Solde des Raifers und im Bergen des Reichs standen, ihr Unführer Gainas der erfte Beerführer des öftlichen Reichs mar, erlebte das Reich eine noch nicht dagewesene Schmach, daß der entlaufene Sklave und Eunuch 399 die höchste Würde des Reichs, das Consulat, erlangte. In der Hauptstadt wie in den Provinzen werden ihm als dem dritten Bründer von Conftantinopel Statuen errichtet, indeft er mit feinen Creaturen ichaltet, Stellen verfauft und durch Buterconfisfation und Berbannung fich zu bereichern und vor felbstständigen Mannern zu ichützen fucht. Unter folden Umftanden mochte Spnefius wenig Aussicht haben, etwas im Intereffe seines Baterlandes auszurichten. Er selbst schildert die drei Jahre, welche er auf diefer Miffion zubrachte, als die ungludlichsten und peinvollsten feines Lebens. Längere Zeit hingehalten, wie es scheint, erhielt er endlich Audienz und hielt vor dem Raifer Artadius und dem versammelten Soje feine berühmte Rede über das Ronigthum (f. Synefios des Ryrenäers Rede an den Selbstherricher Arkadios, oder über das Königthum, griech. u. beutsch bon C. G. Krabinger. München 1825), bon welcher er felbst fagt, fühner als je ein Bellene habe er vor dem Raifer gesprochen (de Somniis p. 148). Im Namen der Philosophie tritt er hier dem jungen Berrscher ermahnend gegenüber, will für den einen Mann, den Ronig, forgen, daß er recht gut werde, weil dadurch das Wohl Aller am besten gefordert werde; er halt ihm den Unterschied eines Königs vom Tyrannen vor und das platonische Ideal eines philosophis ichen Berrichers, der zuerft das Unvernünftige in fich felber beherricht, tadelt die immer wachsende Entfernung von alter romischer Ginfalt und Binwendung zu prientalischem Brunt und jener den Berricher in affettirter Unnahbarteit berichliegenden Gtitette u. f. w. Bahrscheinlich bezieht er fich in diefer Rede, wo er es fo tief beklagt und scharf tadelt, daß der Schut des Reiches nicht mehr benen anvertraut ift, die in feinen Befeten geboren und erzogen find, fondern den unzuberläffigen und gefährlichen Ausländern, den Schthen (Gothen), bereits auf den 399 in Kleinasien ausgebrochenen, das Reich schwer bedrohenden Aufstand der Gothen unter Tribigild in Rleinasien, gegen welchen der Gunftling des Cutropius, Leo, mit feinen Truppen fich nicht halten konnte, muhrend Sainas eine zweideutige Stellung einnahm und durch feine Schilderung der Uebermacht Tribigild's den Raifer fo einschüchterte, daß diefer ihm auftrug, den Frieden mit Tri=

336 Synefius

bigild zu bermitteln. Die erfte Forderung mar ber Sturg bes berhaften Eutropius (val. die Rede des Chryfostomus bei Reander, d. h. Chryfost. II, 73 ber 3. Aufl.). Aber Gainas vereinigt fich nun mit Tribigild, fie ziehen an den Bosporus, und ber geangftigte Raifer muß fich dazu verfteben, drei feiner tuchtigften Staatsmanner, barunter ben bon Shnefius berehrten praef. praet. Aurelian, ju berbannen. Der nun mit feinen Bothen in Conftantinopel allmächtige Bainas verlangt jest, daß ben gothischen Arianern eine Rirche bafelbft eingeräumt werden foll, endlich aber ift es nahe baran, baf Conftantinopel eine Beute der Gothen wird — ba wendet sich das Geschick, ein Theil der Bothen wird niedergemacht in Conftantinopel felbst, Bainas, abgesperrt von ihnen, flieht mit den Seinigen nach Thracien und über die Donau; Aurelian aber kehrt ehrenvoll aurud. Auf diese Berhaltniffe bezieht fich des Shnefius merkwürdige, damals gefdriebene Schrift ,, Αλγύπτιοι η περί πρόνοιας", welche dieselben unter ber dichterischen Bulle einer Ergählung bon Dfiris (Aurelian) und Thphon (?) darftellt. manches Licht auf die Ereignisse, wenn auch Manches - eben wegen der bichterischen Einkleidung - vielmehr felbft der hiftorischen Aufklarung durch eine genauere Renntniß ber hiftorifchen Umftande bedürfte, um gang berftandlich ju werden (vgl. Synefice bes Ryr. Aegyptische Erzählungen über die Borfehung, griech. u. deutsch von Rrabing er. Sulzbach 1835. — Neander, Chrysoftomus. 3. Aufl. II, 88 ff. — Clausen, de

Syn. p. 16 sqq.).

Shnefius, mahrend diefer Ereigniffe in Conftantinopel anwesend, kann es endlich bort nicht mehr aushalten; ein heftiges Erdbeben, deffen auch Chryfoftomus gedentt, benutzt er, um (400) unter ber allgemeinen Berwirrung fich einzuschiffen und ohne Abichied nach Cyrene gurudgutehren. In den nächften Sahren lebt er nun großentheils in glüdlicher gelehrter Muge theils zu Cyrene, theils auf feinem Landgut im Guben an ber Grange von Chrenaica, hier feine Zeit theilend amifchen Studien und landlicher Beschäftigung (Garten = und Landbau, Jagd) im harmlofen Bertehr mit den Landleuten, an beren Freuden er Theil nimmt und beren befchränkten, von Bildung und Weltverkehr abgeschnittenen Buftand er farafteriftisch schilbert: "Daß immer ein Raifer lebe, wiffen wir hier zu Lande allenfalls; die Steuereintreiber bringen es uns allährlich in Erinnerung. Ber es aber eigentlich fen, das ift ben Leuten nicht gang flar. Es gibt welche unter une, die glauben, daß noch bis heute der Atride Agamemnon herriche, da ihnen dieser Name von Rind auf ale ber bes Berrichers bekannt ift. Die hirten tennen auch alle ben schlauen Rahlkopf Donffeus und unterhalten fich mit Ergöten bon ihm, als habe er etwa im vorigen Jahre den Cyklopen geblendet und geprellt" (ep. 147). Rur die öfter fich wiederholenden Ginfalle barbarifder libnicher Stämme in die meift ichlecht durch Brafekten und duces verforgte, ohnehin herabgekommene Proving truben in diefer Beit das Leben bes in eifrigem Briefwechsel mit seinen auswärtigen Freunden ftebenden feit 404 verheiratheten Synefius, und veranlaffen feine Theilnahme und feine nicht felten erfolgreiche Berwendung in den öffentlichen Angelegenheiten. Ginmal muß er aus feinem Landqute fliichten; wir finden ihn in einem befestigten Raftell felbft Mauerbienft thun, mit Conftruftion einer Burfmafchine beschäftigt, ermuthigend mitten unter Berwliftung, Rrantheit und Leichen, jum Angriff treibend, und nicht ohne Erfolg.

In die frühesten Jahre dieser Zeit (nach Clausen 402) fällt auch eine Reise des Synesius nach Athen, dem alten berühmten Sitz der Wissenschaften. Die Leute sagen, er müsse es durchaus sehen, und er ist damit einverstanden, um nicht ferner mehr die Dortherkommenden wegen ihres wissenschaftlichen Renommées seiern zu müssen, "die sich in nichts von uns Sterblichen unterscheiben, wenigstens nicht, was das Verständnis des Aristoteles und Platon betrifft, die aber doch unter uns auftreten wie er huchvois suideen, weil sie die Akademie, das Lykeion und die Stoa Zenons gesehen haben" (ep. 54). Er sindet aber seine Erwartung sehr getäuscht, die Athener haben von allem Herrlichen nur noch den Namen und die Philosophie selbst ist fort. Einst der Heerd der Weisen, wird es jest nur noch von den Honigbereitern geschätzt (ep. 136). Auch in seinem

Spuesius

337

Baterlande aber fühlt fich Snuefine mit feinen philosophischen Beftrebungen einfant, "Die habe ich in Libnen eine philosophische Stimme vernommen, es mußte benn mein Echo fenn" (ep. 101). Die philosophische Contemplation, neuplatonischer Art, mit ihrem religios = muftifchen und mufteriofen Buge, die Beschäftigung des reinen voog mit ben aöttlichen Dingen (τὰ όντα) und die daraus fliegende philosophische Gemuthsbeschaffenheit, das ift ihm allerdings das hochfte Lebensziel; aber diese Stimmung wird temperirt nicht nur durch den Bug feiner liebenswürdigen Natur zu den harmlofen Freuden des Landlebens, Jago und Spiel, sondern namentlich durch die klafifiche Reigung gu den schönen Biffenschaften. Er lebt in den flaffischen Studien in der Beife, wie fie von den Sophiften und Rhetoren der Zeit genobt werden, und vertheidigt fie mit Feinheit und Ginficht gegen die, welche, den Dienft der Mufen verachtend, mit Ueberspringung folder Studien unmittelbar der philosophischen Contemplation leben wollen. Er weift treffend auf die innere Robbeit und Sohlheit folder Leute hin und bezieht fich babei auch auf die analoge Bestrebung ber driftlichen Monche, was die große Maffe derfelben betrifft, gewiß mit Recht (vgl. Dion s. de vita sua opp. p. 35 sqq.). Ihm gelten jene flaffischen Studien in antifer Weise als Stufen, auf benen der Beift in magvollem Fortschritt sich zur reinen Sohe des voos erst erheben muß, um von da auch wieder bei nachlaffender Spannung in jenes Gebiet des afthetisch Schonen gurudgutreten und nicht vom Erhabenen ins Triviale gurudgufinken. Go vertheidigt er es mehrfach, daß er nicht bloß ale Philosoph in jener höchsten Sphare verweile, fondern auch wohlgefällig mit rhetorischem Schmud und Bedankenspiel fich beschäftige, wovon fein in der That geistreiches und humoriftisches "Lob der Glate" das beste Beispiel ift (f. Synesii Cyr. calvitii encomium, rec. interpretatione germanica instruxit etc. J. G. Krabingerus. Stuttgart 1834). Es läßt fich nun nicht läugnen, daß in seinem ganzen geistigen Wefen eine Reigung liegt, fich bornehm und fühl gegen die wirkliche Welt und ihre fittlichen Aufgaben abzuschließen, um die innere Barmonie und Affektlofigfeit des Beiftes nicht gu ftoren. Er betrachtet die öffentlichen Berhaltniffe, was verzeihlich genug ift, ziemlich peffimiftifch, wozu ohne Zweifel feine Erfahrungen in Conftantinopel das Ihrige beige= tragen haben. Die Zeit, meint er, vertrage nicht mehr eine philosophische Lentung nacht platonischem Ideale (ep. 101. p. 238). Daher ift er auch nicht recht damit zufrieden, daß sein Freund Pylämenes als juristischer Sachwalter seine Kräfte in dem Treiben des άγορά vergeude (ep. 100. p. 238 sq., ein interessante Parallele zu dem bon Gregor bon Naziang ep. 37, aus firchlichem Gesichtspunkte gegen Gregor bon Ruffa ausgesprochenen Tadel, als diefer bom Anagnoften jum Rhetor absprang). Allein auch hier trit doch ein Stud von antikem Burgerfinn mildernd dazu, der fich nicht bloß im Drange der allgemeinen Roth (bei jenen feindlichen Einfällen), sondern auch sonft in manchem träftigen Borte der Fürsprache offenbart. Er felbst legt fich das Berhältniß folgendermagen zurecht. Wenn die Belegenheit und die rechten Umftande da find, bermag feine andere Runft, auch nicht alle zusammengenommen, in dem Grade wie die Philosophie fich wirksam zu zeigen zur Ordnung und Berbesserung der menschlichen Dinge. aber die rechte Stunde noch nicht ba, fo beschäftigt fie fich mit ihren eigenen Angele= genheiten, mifcht fich nicht unschiedlich in Fremdes, bleibt bei dem Beiligeren und Wich= tigeren, der Beschäftigung mit göttlichen Dingen (Gewola und ihr entsprechend oogla), die nichts außer sich selbst bedarf, während die Praxis (noases und entsprechend gedνησις) von den Umständen abhängig ist (ep. 103 p. 241).

Ueberblickt man nun das Bild von Synesius, welches im Bisherigen zu stizziren versucht worden ist, so wird man noch wenig Berbindungslinien zwischen einer solchen Lebensanschauung und dem kirchlichen Christenthum der Zeit wahrnehmen. Nur die religiöse Kärbung, welche sein neuplatonisches Philosophiren an sich hat, tritt schon aus dem Mitgetheilten als der mögliche Punkt einer Vermittelung herans, wie er doch auch in der afketischen Philosophie des Mönchthums etwas Verwandtes anzuerkennen scheint, wenn auch seine klassische Urbanität sich von dem rohen Karakter mönchischer

338 Synefins

Affese abgeftoken fühlt und ihm die Monche als folche erscheinen, welche ohne Bermittelung durch Cultur des Beiftes und auf blinden Glauben hin das Bochfte unmittelbar ergreifen wollen, ohne fich doch auf folder Sohe halten zu konnen, wie auch ihre Befchäftigung mit roher handarbeit zeigt (Dion c. 10. cf. Clausen p. 112). Aber durch die hierin fich ichon zeigende griftofratifche Bornehmheit feiner Bhilosophie, welche von ihrem intellektualistischen Standpunkte aus in dem firchlichen Bolksglauben nur eine irrationale doza zu erkennen vermag, wie durch seine gange der klassischen Welt zugewandte Liebe scheint er doch der Rirche noch sehr fern zu ftehen. Dennoch wird er im Jahre 409 oder 410 von dem Bolf von Btolemais, der firchlichen Metropolis ber Bentapolis, zum Bischof gefordert und wird ihr Bischof. Es fragt fich, ob sich in den voraufgebenden Jahren nicht ichon eine größere Unnäherung an die Rirche nachweisen laffe. Man hat nun gemeint, nachweisen zu können, daß Synefius schon in dem Jahre 403 oder 404 durch die Taufe in die christliche Rirche aufgenommen worden fen. Spnefius beruft fich nämlich, ba er nicht gesonnen ift, fich im Epistopat bon feinem Beibe gu trennen, darauf: "mir hat Gott, das Gefetz und die heilige Hand des Theophilus (von Alexandria) das Beib gegeben" (ep. 105). Dies versteht man von förmlicher firchlicher Weihe der Che und fetzt dabei die vorausgeganaene Taufe voraus, letteres dann mit Recht. Aber jene Auffassung ift wenigstens teineswegs nothwendig, Evagrius (h. e. I, 15. ef. Phot. cod. 26) scheint Taufe und Uebernahme des Epistopats unmittelbar jufammenzuftellen und Synefius bezeichnet fich anderwärts (ep. 67) mit Begiehung auf die Zeit der Uebernahme des Spistopats als απότροφος της έκκλησίας. Was fonst angeführt wird, beweist bloß Annäherung an driftliche Ibeen. Sierfur find besonders wichtig die Symnen, von benen mindeftens der größere Theil wohl in die Zeit vor Antritt des Bischofsamts fallt (Claufen S. 79). Diefe etwas gespreizten und schwülstigen, aber vom hauche frommer Anbetung durchwehten Wefange bewegen fich amar in einem gang neuplatonisch gefärbten Ibeenkreise von Gott, der hochsten Ginheit, der Monas der Monaden, dem Princip der Principien, welcher doch zugleich urzeugendes Princip, Bater und Mutter, Stimme und Schweigen, Centrum ber Natur ift; bon ber bon bier herabgehenden Rette ber geiftigen Wefen, von der Weltfeele, dem unfterblichen Beifte in feiner Sinwendung gur Sple, den berichiedenen tosmischen Spharen mit ihren Beiftern, dem gottlichen Samen oder Funken, ber im Menschen mit der finsteren dämonischen Macht der ihn umftrickenden Materie ringt, um auf dem Pfade des Beistes hinaufzugehen und fich als Gott in Bott zu freuen. Aber die Art, wie auf die Urerichliefung der Ginheit zur Dreiheit eingegangen wird, fo fehr fie fich an Neuplatonisches anschließt, und fo heterodor fie ift, zeigt boch - namentlich was die Faffung des Beiftes betrifft - entschieden Ginfluß ber driftlichen Trinitatelehre, und der gottliche Sohn wird auch als Erlofer gepriefen, als Sohn der Jungfrau, der die Pforten des Tartarus aufschloß und die Seelen befreiend durch die Sternenkreise in den höchsten himmel zurückfehrte (h. V. VII-X.). Einzelne diefer Symnen, in denen fich das Chriftliche am ftartften ausdrudt, mogen bem Bifchof zugehören. Im Allgemeinen aber werden wir jene funkretistischen Anschauungen fcon ber früheren Beit zuweifen, eben fo aber auch behaupten konnen, baf fein Standpunkt als Bischof theoretisch sich nicht wesentlich verändert haben wird.

Alls nun aber Synesius von dem Bolke von Ptolemais zum Bischof gesordert wird, da läßt er uns selbst in seine Stellung zu der Sache einen Blick thun in einem an seinen Bruder geschriebenen, aber für Theophilus und die maßgebenden Kreise in Alexandrien mitbestimmten Briefe (ep. 105). Er sühle sich denen zum Danke verspsichtet, die ihm so viel zutrauen, aber es frage sich, ob er es annehmen dürse, ohne sein Gewissen zu beschweren. Dem Unwürdigen drohe von der Annahme solcher beinahe göttlichen Ehre dittere Frucht. Er aber sühle sich unwürdig, und während er bisher nicht ganz umsonst der Philosophie obgelegen, fürchte er nun, wenn er seine Hand nach dieser Würde ausstrecke, das Eine zu verlieren und das Andere doch nicht

au erreichen. Er habe bisher fein Leben getheilt awischen Studium und Erholungen des Spieles, und habe den letzteren fich unbefangen und mit Luft überlaffen, um öffentliche Geschäfte aber fich wenig befimmert. Der Priefter aber muffe unberührt wie Gott bon folchen leichten Reigungen bor den Augen der Menge mandeln und in feiner Beichäftigung mit göttlichen Dingen nicht fich, fondern Allen angehören; zugleich erwarten ihn eine Menge belaftender Befchafte, unter denen die Seele frei und erhoben im Umgang mit Gott zu erhalten, nur Wenige fähig feben; er nicht, benn ber eigenen Dhn= macht und fündiger Fleden fich bewufit, fühle er, wie leicht fich Befledendes bei ihm ansete, so wie er mit dem Leben und Treiben der Stadt in Beriihrung fomme. doch muffe der Priefter matellos fenn, er, der ja auch Andere von den Befledungen reinigen foll. Weiter aber, ihm ift durch Gott, durch das Gefetz und die heilige Sand des Theophilus ein Beib gegeben, und er ift fest entschloffen, fich weder völlig von ihr au trennen, noch auch etwa nur heimlich wie ein Chebrecher ihr au naben, vielmehr begehrt und wünfcht er, daß ihm in rechtmäßig fortgesetzter Che viele und treffliche Rinder geboren werden möchten. Das Wichtigste ift aber, daß es schwer, wenn nicht unmöglich ift, daß die miffenschaftlich erworbenen Ueberzeugungen erschüttert werden. Die Philosophie hat aber an den driftlichen Dogmen viel auszusetzen. Riemals werde ich mich davon überzeugen, daß die Entstehung der Seele dem Leibe erft nachfolge (vielmehr Praexistenz), niemals annehmen, daß die Welt mit allen ihren Theilen bergehe; die Auferstehung, die in Aller Munde ift, halte ich für etwas Beiliges und Mufteriofes, bin aber weit entfernt von ber Meinung der Menge darliber. Wohl wiffend nun, daß die reine Wahrheit der Menge schaden fann, wie das volle Licht dem franken Ange, will er zwar, wenn bas die Satzungen bes Priefterthums gestatten, die Menge bei ihren Borftellungen laffen, für fich philosophirend, nach außen die muthifche Gulle fefthaltend (τὰ μέν οίχοι φιλοσοφών, τὰ δ' έξω φιλομυθών), nämlich in der priefter= lichen Thätigkeit. Die Bhilosophie hat nichts mit der Menge gemein, und fo geht auch der Beife nicht ohne Roth auf Bolenif ein. Mur foll man bon ihm nicht berlangen, daß er lehrend eine Nebereinstimmung mit den populären Dogmen fingiren folle; denn Gott liebe bor allen Dingen Bahrheit. Seine Bergnügungen (Jagd) will er darangeben, den fehr läftigen und vielfeitigen bifdoflichen Befchaften will er fich unter= giehen, aber feine Ueberzeugung will er nicht farben, noch foll feine Bunge mit ihr in Bwiefpalt gerathen. Er erortert dies Alles gu dem Zwed, damit ihm fpater nicht ein Borwurf gemacht werde, als habe man fich in ihm geirrt, mit befonderer Beziehung auf Theophilus. Will man ihn bennoch jum Bifchof haben, fo will er bem als einem göttlichen Gebote folgen. — Wirklich stimmte Theophilus - er, ber, wo er die Orthodorie als Mittel feines Chrgeizes brauchen konnte, fo fchroff und rudfichtslos auftratder Bahl gut. War es in Ptolemais das perfouliche Anfeben des Synefins, feine ein= flugreiche Stellung und feine Berbindung mit Alexandria und Conftantinopel, wovon die Stadt umsomehr Schutz und Bilfe in bedrangter Zeit erwartete, wenn fie ihn gu ihrem Bifdjof madte, fo modite auch Theophilus in ihm den firchlich brauchbaren Mann erkennen, deffen philosophische Sondermeinungen unschädlich febn würden, fobald er fich nur in den hierarchischen Organismus einfügen ließ. Es liegt aber auf der Sand, wie bedeutungsvoll diefer gange Borgang die driftlichen Buftande ber Zeit farafterifirt. Baronius hat zwar behauptet, Synefins habe jenen Diffenfus mit der firchlichen Lehre nur fingirt, um dem verantwortungsvollen bischöflichen Umte zu entgeben, aber ob der gelehrte Cardinal das wohl wirklich im Ernfte geglaubt oder nur im Intereffe des romischen Decorum (κατ' οἰκονομίαν) geschrieben hat? (f. dagegen Luc. Holstenius, diss. de Synesio et de fuga episcopatus, hinter des Balefius Ausgabe von Theodoriti et Evagr. h. e.) - Mit wie fdwerem Bergen und getheiltem Gemiffen Synefins das Amt übernahm, zeigen auch die Briefe, die er von Alexandria aus, wo er vermuthlich erft die Taufe und gewiß die bifchöfliche Weihe durch Theophilus empfing und fich über sieben Monate aufhielt, an feine Presbyter (ep. 11. p. 170), an den Olym=

340 Synesius

pios (ep. 96. p. 236) und wiederum mit Ueberschickung des Ofterbriefs an ben Bresbyter Petrus (ep. 13. p. 171) geschrieben hat. Wie er unter den bischöflichen Beichaften noch den Beift gur Betrachtung des Ewigen erheben folle, miffe er nicht. Aber es heiße ja, Gott fen Alles möglich, auch bas Unmögliche, beshalb folle feine Beerde für ihn beten. Dann werbe ich nicht von Gott verlaffen, dann werbe ich erfennen, daß das Briefferthum nicht sen απόβασις φιλοσοφίας, sondern επανάβασις. fendung des Ofterbriefs bemertt er: Benn ich in meinem Sirtenbriefe nichts von dem fage, mas ihr zu hören gewöhnt fend, fo meffet Guch die Schuld bei, daß ihr Ginen aemählt habt, der die Worte Gottes (τὰ λόγια τοῦ θεοῦ) nicht fennt. Angleich aber vertraut er dem Freunde, er werde fein Amt nur verwalten, wenn fich's mit der Phi= losophie vertrage, wo nicht, so wolle er nach Sellas entweichen. Awar sucht er nun alsbald fräftig feine bifchöflichen Pflichten auszuüben und als Metropolit ber Bentapolis (f. Claufen G. 114 Rote 2.) Streitigfeiten über firchlichen Besitzstand in seiner Diocefe ju folichten, mit vorsichtigem Anschluß an Theophilus. Entschieden tritt er als Bertreter der Kirche den Eunomianern entgegen, die hier und da die Gemeinden beunruhigen, mas er wohl mit Ueberzeugung thun konnte, wie schon eine frühere Spur zeigt (val. Reander, Chrufoft. II, 90 Unn.). Aber gleich das erfte Jahr feines Epistopats bringt ihn in herben Conflitt mit dem gewaltthätigen Brafetten Andronifus, der nach des Synefius Ausdrucke die kaiferliche Berichtshalle zur Folterkammer machte. Bergeblich verwandte Synefius fich bei ihm für Unglüdliche, unschuldig Verfolgte. Undronikus wurde dadurch nur umsomehr gereizt und ging zuletzt so weit, Edikte an die Rirchenthuren fchlagen zu laffen, welche dem Rlerus die Ausübung des Afglrechtes unterfagten; ja er bermaß fich zu läftern, wenn Jemand auch die Fuge Chrifti felber umfaffen könne, folle er ihm doch nicht entgehen. Schon war der Ercommunikationsbrief zur Mittheilung an die Bischöfe (ep. 58.) verfaßt, als Andronikus scheinbar fich muthigte, fo daß Synesius auf Bitten feiner Bresbyter, obwohl wider Willen, die Beröffentlichung beffelben zurudhielt; bald aber fiel Undronitus in fein früheres Berhalten zurud, lud neue Berschuldungen, einen Mord auf sich, und nun folgte wirklich die Excommunifation (op. 72.). In biefen Berhandlungen zeigt fich bie tiefgedrückte Stimmung des Synefius, der, durch das Bertrauen der Burger erhoben, fo wenig zur Linderung der Roth thun kann und fich zugleich durch diefe Dinge fo eingenommen fühlt, daß er die Seele nicht mehr erheben, auch nicht mehr bertrauensvoll beten fann (ep. 79.). In der merkwürdigen Rede, mit welcher er die Berlefung des erften Ercommunikations= beschluffes einleitet (in den Werken fälschlich als ep. 57. mitgetheilt), blickt er mehmuthig auf die frühere glüdliche Zeit philosophischer Ruhe zurud, in der es ihm doch gelang, wo es darauf ankam, auch Anderen nütlich zu febn. Im Priefterthum ift er ber unglücklichfte Menfch geworden, wie er denn auch oft Gott gebeten habe, lieber den Tod als das Priefterthum. Ich wäre davongelaufen, hatte mich nicht die hoffnung gehalten, Gutes zu thun, und die Furcht bor Schlimmeren. Man fagte mir, Gott hute und helfe, und der heilige Beift fen ein Freudengeift (idagov) und mache freudig, die an ihm Theil haben; dennoch schreckte mich die Furcht, unwürdig die Mufterien Gottes au berühren, und das Unglud, das ich mir weiffagte, ift denn auch in vollem Mage eingetreten. Meine Dhumacht zeigt fich bor benen, die nach ihrer falfchen Borftellung fo viel von mir erwartet haben; ich bin beschämt, in Trauer und leidenschaftlicher Bewegung und Gott ift fern! Richt fühle ich mehr im Gebet den füßen Frieden bes Gemüths. Dazu brudt ihn noch der herbe Berluft feiner Kinder nieder. nun den merkwürdigen Borschlag, wenn man nicht überhaupt an feine Stelle einen Un= deren mahlen wolle, wenigftens neben ihn für die eigentlichen Gefchafte, die firchenregi= mentliche, vielfach in's Politische einschlagende Praxis einen Anderen, dazu Geeigneten zu stellen. Es macht sich in der Begründung dieses Borschlags, der übrigens schwerlich ausgeführt worden ift, gang der Standpunkt des Philosophen, der für den Umgang mit göttlichen Dingen der völligen, ungestörten Apathie bedarf, und andererseits das Be=

Synefius 341

wußtseyn der Schranke gerade feiner Individualität geltend \*). Aber es ift doch auch ein bemerkenswerther Wint für die wirklich bedenkliche Entwidelung, welche das Epistopat in der Staatsfirche genommen hat, wenn er fagt, an feinem Beifpiele werde es flar: ότι πολιτικήν άρετην ίερωσύνη συνάπτειν το κλώθειν έστι τὰ ἀσύγκλωστα. — Νοφ erhöht wurde dann das Schmergliche feiner Lage, als jetzt auf's Reue die Einfälle ber Barbaren, ber Maceten und Aufurianer, die unglückliche Proving heimfuchten. Anfangs zwar (410) wußte der junge tüchtige dux Annsius die Provinz tüchtig zu schützen (Syn. Catast. in laudem Anysii opp. p. 305 sqq.). Rachdem aber an deffen Stelle trop ber Bitte der Pentapolis im folgenden Jahre der alte fcmache Innocentius getreten und Gennadius Brafett geworden mar, wiederholten fich die Ginfalle und behnten fich bis nach Aegypten hinein aus (Syn. Catast. dicta in max. barb. incursionem, auch als de calamit. Pentap. bezeichnet, opp. 301 sqq.), und viele Befangene murden hinmeggeführt. Synefius, hoffnungslos, dentt wohl baran, fein Baterland zu verlaffen; und auch als im folgenden Jahre die allgemeine Roth fich etwas gemindert, druckt ihn doch der Berluft feiner Rinder, das Unangemeffene feines Berufes und zugleich, wie es icheint, eine dadurch hervorgerufene Entfremdung von feinen philosophischen Freunden in Alerandria (ep. 10.). Db fich die duftere Wendung feine Lebens fpater gehoben, wiffen wir nicht, es scheint nicht fo. Wie lange er gelebt, ift nicht bekannt. Wenn auch der gur Zeit des ephefinischen Concils als Bischof bon Btolemais genannte Guoptins, wie es nahe liegt, der in den Briefen erwähnte Bruder des Synefius ift, fo läßt fich boch nicht bestimmen, ob er ihm unmittelbar und wann er ihm im Epistopate gefolgt ift. Da nach Claufen in den Werken des Synefius fein Ereignif von fpaterem Datum als bon 414 berührt zu werden scheint, so dürfte er früh bon der Laft feines Episkopats durch den Tod befreit worden fegn. Namentlich scheint er das schreckliche Ende seiner verehrten Lehrerin Hypatia (415 oder 416) nicht mehr erlebt zu haben. -

Von den Werken des Spinesius ist noch das Buch über die Träume (de insomniis) angeblich in einer begeisterten Nacht aufgeschrieben, zu nennen, ein ächt neuplatonissches Produkt, zu welchem Nicephorus Gregoras einen Commentar geschrieben (opp. Syn. p. 351 sqq.), und das Marsilius Ficinus mit Jamblich's Schrift de mysteriis

u. a. zusammen in latein. Uebersetzung gab. Venet. 1497 u. 1516.

Bon dem Bischof Synesius haben wir noch zwei kurze und unbedeutende Homistien. — Gesammtausgabe von Dion. Petav. zuerst Lutet. Par. 1612. Fol., dann versbesser ib. 1633, verbunden mit Cyrilli Hieros. opp. ed. J. Prevot ib. 1631 u. 1640. Die sorgfältigen kritischen Einzelausgaben von Krabinger sind oben angesührt. Bon dem s.: Syn. Cyrenaici quae exstant opp. omnia t. I. orationes et homiliarum fragm. Landish. 1850, wo auch über andere, ältere Ausgaben der verschiedenen Schriften Nachricht gegeben wird. Die Briefe und besonders die Hymnen warten noch auf eine kritische Hard, die angeblichen Schriften Deutsche Nebersetzung der drei ersten Hymnen bei Engelhardt, die angeblichen Schriften des Dion. Areop. I, 217 ff., der sünsten: F. C. Rosenmüller. Leipz. 1786. Eine französ. Uebersetzung von Grégoire u. Collembet, Lyon 1836, eine italienische von A. Fontana. Mail. 1827, eine schwebische von Thomander in desse n. Reuterdahl's Theol. Quartalstr. Lund. 1828.

Bergl. noch Rambach's Anthologie. Bb. I. — Ueber Leben, Schriften und Lehre: Tillemont, mém. XII. p. 499 sqq. — Fabr. Bibl. gr. VIII, 321 sqq. ed. Harl. IX, 190 sqq. — Brucker, hist. crit. philos. III. — Clausen, de Synesio philosopho Libyae Pentap. Metrop. Hafn. 1831, eine tüchtige Arbeit, berstienstlich auch durch die chronologische Ordnung der in den WW. völlig durcheinanders geworfenen Briefe, welche er aufstellt, mag dieselbe auch bei vielen einzelnen Briefen zweiselhaft bleiben. — Reander a. a. D. und: Denkwürdigkeiten des christl. Lebens.

<sup>\*)</sup> Er benntt bafür Bf. 45,10. σχολάσατε καὶ γνωτε ότι έγω είμι ὁ θεός. Eine ähnliche Benutung ber Stelle bei Orig. in Jo. Tom. XIX. zu Jo. 8, 19. Huet. II, 263 E.

2. Aufl. I. S. 185 ff. — Huber, Philosophie der Kirchenväter. München 1859. S. 315 ff. — B. Kolbe, der Bischof Synesius von Chr. als Physiter u. Astronom. Berlin 1850. — Endlich die gelehrten Programme von C. Thilo, Comment. in Syn. hymn. II. v. 1—24. Hal. 1842. und Comment. in Syn. hymn. II, 22—24. Hal. 1843. 4.

Sonkretismus. Plutarch führt in einer tleinen Schrift von der Bruderliebe aus, wie es Menschen gebe, welche, wenn Brüber unter einander zerfallen fegen, den bofen Schein annahmen, als nahmen fie lebhaft Theil an dem Born des einen Bruders gegen ben anderen, obgleich fie beide haften; fie brangen bann wie das Waffer in alle Riten und Spalten ein und untergrüben am ichlimmften die Liebe jener. Solchen Menschen, welche immer bon dem Streite mit dem Bruder zu reden aufingen und alle Geheim= niffe auszuforschen fuchten, folle man antworten, wie bei Aefop die franke Benne der Rape, welche fich freundlich nach ihrem Befinden erfundige: "bortrefflich, wenn du mir bom Leibe bleibft." Benn Bruder ftritten, nunften fie vielmehr nur mit den Freunden ihrer Bruder verkehren und deren Feinden ausweichen. Man muffe es machen, wie die Rretenfer, welche auch oft unter einander in Streit und Rrieg gewesen fenen, aber wenn ihnen dann von außen her Feinde zu nahe gekommen fenen, fich ausgeföhnt und verbunden hätten (διελύοντο καὶ συνίσταντο), und das war ihr sogenannter Synkretismos (καὶ τοῦτο ἦν ὁ καλούμενος ὑπ' αὐτῶν συγκοητισμός). Diefe Erzählung Blutarch's (T. II. 490. B. Opp. mor. ed. Reiske. T. VII. p. 910) scheint im ganzen Alterthum der einzige Fall zu fenn, wo das Wort und die Sache erwähnt wird, wie denn auch die alten Lexifographen feine andere Beifpiele zu tennen icheinen; das Etymologicum Magnum ertlärt: συγκοητίσαι λέγουσιν οι Κοήτες, όταν έξωθεν αυτοίς γένηται πόλεμος, ἐστασίαζον γὰο άεί, und etwas allgemeiner erflärt es Suidas nur durch "Gefinntsehn wie die Kreter": συγκοητίσαι, τα των Κοητων φοονήσαι, oder nach einer Bariante: συμφοονήσαι; im Sesuchius fehlt das Wort gang. Aber nicht unbemerft geblieben war es dem Manne, der alle Anekdoten und Bonmots des Alterthums fannte und feiner Zeit wieder befannt machte; Erasmus hat das Wort in die Abagien gleich anfangs aufgenommen (Chil. I. cent. 1. no. 11. p. 24.) und bemerkt, es paffe auf folche, welche Freundschaft eingingen, nicht, weil sie einander schon von Bergen liebten, fondern weil fie einer des anderen bedürften, oder weil fie wie mit vereinter Beeresmacht einen gemeinsamen Feind bernichten wollten; das gefchehe auch in der gegenwärtigen Zeit oft, fest er hinzu, daß die Menschen "arma jungant, alioqui inter se infensissimis animis; tanta inest et Christianis hominibus ulciscendi rabies." Erasmus ift es aber auch bereits, welcher das hier noch bon ihm getadelte Berfahren unter Umftanden empfiehlt; in dem fchmeichelhaften Briefe, welchen er am 22. April 1519 aus Löwen an den jungen Melanchthon richtete (Corp. Ref. Tom. I. p. 77) deutet er an, daß fie wohl nicht in aller Sinsicht einig feben, aber er fordert, daß Belehrte und Gebildete gegen die gemeinsamen Begner, welche fie ftets haben würden, dennoch zusammenhalten müßten: "vides, quantis odiis conspirent quidam adversus bonas literas; aequum est nos quoque συγχοητίζειν, ingens praesidium est concordia." Go icheint durch feine von allen humanistisch Gebildeten verschlungenen Adagia (noch 1557 verbot sie Pabst Baul IV., was Melanchthon beklagt Corp. Ref. Tom. 9. p. 420) das Wort erft bekannt geworden und beffen erfte, ebenfalls ein wenig erasmijche Berwendung aufgekommen ju fenn. Go empfiehlt Zwingli im Jahre 1525 in einem Schreiben an Dekolampadius und mehrere andere Bafeler Beiftliche einen Synkretismus bei der schweren Bersuchung, in welche sie durch die Diffense über das Abendmahl vom Teufel geführt segen; fie werde überstanden werden, "si modo συγχρητισμού fecerimus, h. e. in dimicatione consensum"; er erinnert dann an das Zusammenstehen selbst der Thiere gegen einen gemeinfamen Feind, an den numidifchen König, der feinen awölf Sohnen gwölf Pfeile zuerft zusammengebunden und dann einzeln zum Berbrechen vorgelegt und die Nutsanwendung daran geknüpft habe, wie auch fie felbst, wenn ber-

bunden, unüberwindlich, und wenn bon einander losgeriffen, verloren fenn murden; "si hunc modum συγκοητισμόν faciatis" — fagt Zwingli — "nemo vobis nocere potest." Opp. ed. Schuler et Schulthess. T. 7. p. 390. Bald nachher bringt bas Wort und der Begriff in den Friedensverhandlungen Bucer's furz nach der Augsburg. Confession öfter durch; Bucer selbst schreibt am 6. Febr. 1531 an Zwingli: "Lutherani caetera Christum pure praedicant; sunt inter eos plurimi vere boni; communis imminet utrisque hostis" etc., und da nun ihr "dissidium in opinione potius quam re ipsa consistat, et suspicionibus magis vanis, quam certis rationibus foveatur, - cuperem vel quavis ratione, quae modo Christi gloriam non obscuret. si nondum solidam concordiam, saltem Syncretismum inter nos obtinere". Zwinglii Opp. T. 8. p- 577. Denfelben Ausbruck braucht dann auch Melanchthon für Bucer's Unternehmen und bei Berwerfung deffelben; er klagt im Frühjahr 1531, wie ihn bei Bollendung der Apologie der Augsburg. Confession die Geschäfte ftorten, quae quotidie incidunt περί συγκρητισμού, quem molitur Bucerus", und versichert Camerarius, "de concordia Taurica integra nobis res est, et illum fucatum et ementitum συγκοητισμόν, sie enim videbatur, scias nos non accepisse", Corp. Ref. Tom. 2. p. 485-86. Doch zu anderen Zeiten vermag auch Melanchthon Namen und Sache fich anzueignen und zu empfehlen; im Jahre 1527 flagt er über den bon Agricola erreaten Streit, weil , in tot dissensionibus magis conveniebat nos συγκρητίζευ", Corp. Ref. T. 1. p. 917, und noch im 3. 1558 in der Schrift gegen Stabhhlus (Opp. Mel. ed. Vitemb. T. 4. p. 813; die Schrift scheint im Corp. Ref. bergeffen ju febn, f. auch C. Schmidt, Melanchthon S. 655) sagt er: "intuens ecclesiarum nostrarum vulnera - eo magis crucior, quod occupati intestinis bellis non studemus vel συγκοητισμώ, ut olim dicebatur, nos adversus communes hostes coniungere", und gern scheint der Apostat Staphylus für feinen Beweis, daß die Reformatoren nur Begründer babusonischer Thurmbauten und Sprachenverwirrung feben, die Lutheraner überhaupt als Syncretizantes zu betrachten, welche er als folche befinirt, "qui suadent omnibus aliis sectis, ut simulent saltem interea domi pacem, quando veram concordiam inire non queant, ut more Cretensium" etc. (Rango syncret. hist. T. 1. pag. 2). 3m Jahre 1578 bemerkt Bach. Urfinus zu dem Worte "Friedensfürft" bei Jef. 9, 6., dies werde durch Joh. 14, 27. erfüllt, aber den Gottlofen fehle es an diefem Frieden, auch wenn sie einig schienen, "syncretismus enim quidam et conspiratio est contra Deum et Christum eius, et insidiae structae fidelibus, et securitas carnalis in omni genere peccatorum et contemtus Dei, de qua ipsorum pace dicitur 1 Thess. 5. Opp. Ursini, Reuftadt 1589. Th. 2. S. 305. So fest fich der Name Sunfretismus nun ichon im 16. Jahrhundert fest als eine allen humanistisch Gebildeten geläufige Bezeichnung des Begriffes von Zusammenhalten Diffentirender trot ihres Diffenfes, von Gemeinschaft unter Diffentirenden; ebenfo ichon der zwiefache Bebrauch des Wortes als Lob oder Tadel; in den Fällen, wo foldes Zusammenhalten thunlich gefunden wird, wird auch der Synkretismus empfohlen, und in anderen, wo jenes für unmöglich gilt, auch der Synfretismus verworfen; daher konnen bisweilen dieselbigen Menschen, wie & B. Melandthon felbst, unter berfchiedenen Umftanden Synkretismus bald billigen und bald migbilligen.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts dauert dieser zwiesache Gebrauch des Namens Synkretismus noch sort, obwohl um so viel der üble Klang und der Gebrauch desselben nur als Tadel vorherrschender wird, als die Misbilligung des Zusammenhaltens Dissentiernder, die Forderung, auch die kleinsten Dissensie wichtig zu nehmen, und das Mistrauen gegen die, welche dies nicht mitthun, bei zunehmender Fixirung aller Theologie selbst im Zunehmen ist. Im Iahre 1603 schrieb der katholische Theolog Paul Winder eine Schrift "Prognosticon futuri status eeclesiae" gegen die Protestanten, deren baldigen Untergang er darin verkündigte, und ermachnte hier die Seinigen zu desto größerer Einheit mit den Worten: "si saperent Catholici, et ipsis cara esset

reipublicae Christianae salus, Syncretismum colerent." Und der Heidelberger Theologe David Bareus (f. den Art. Bd. XI. S. 103 ff.) griff dies in seinem Irenicum sive de unione Evangelicorum concilianda wieder von ihm auf und empfahl in alter Beife dieses einstweilige Zusammenhalten von beiderlei Brotestanten gegen ben gemeinfamen Feind, den Antidrift, bis einst auch fie zu völliger innerer Ginigung würden ge= langt fenn, und er vermahrte fich dabei ichon ausbrücklich, bak er babei feinen Somaritanismus und Libertinismus und feine nichtige Bermengung und Bermirrung der Religionen wolle (f. feine Worte Bd. XI. S. 107 Rote), fondern bei der bereits borhandenen Einigkeit in den meisten Lehren nur dasselbe, wonach man auch in der Wittenberger Concordie, beim Religionsfrieden und im Confensus von Sendomir berfahren sey. Dem Leonhard Hutter in der Gegenschrift έξέτασις έλεγκτική quaestionum octo de pace et unione Lutheranorum et Calvinianorum, irenico Dav. Parei opposita (Wittenb. 1614. in 4.; die lateinische und die deutsche Ausgabe von Bareus' Frenicum haben erft die Jahrszahl 1615) fcheint dies fchon fo bedenklich, daß er zweifelt num rem seriam agat Pareus, benn bei einem fo fundamentalen Diffense muffe er einsehen. "frustra tentari omnia, quae de unione et consociatione dissentientium deque nescio quo Syncretismo splendide et magnifice rhetoricatur." Und noch ausführlicher ift ein Jesuit Abam Conten in einer Streitschrift von 861 Seiten de pace Germaniae libri II. (Mainz 1616 in 8.) bereits auf Bareus' Borichlag polemisch eingegangen; er gibt von feinen beiden Buchern, bon welchen das erfte de falsa pace und das zweite de vera pace bezeichnet ift, dem ersten schon die Ueberschrift de Syncretismo, und furz bor dem Kriege mit mahrer Furcht bor der Gefahr, welche ein Einigmerden und Busammenftehen der Protestanten der tatholifchen Sache bringen mochte (das Rap. 3. nennt als Hauptzwed des Synfretismus ut violata pace religionis Catholici mactentur) bietet er Alles auf, durch Aufheten der Lutheraner gegen die Reformirten, welche es auf den Untergang der Lutheraner abgefehen hättten, alle Broteftanten hinlänglich uneinig zu erhalten; zwei Jahre bor der Synode zu Dortrecht schildert er, wie unter den Reformirten selbst die rigidiores in Begriff seben, die molles gewaltsam zu unterdrücken; das seh das syncretissare, welches sie nach Tit. 1, 12, auch anderen zugedacht hätten; in 18 Kapiteln rechnet er den Lutheranern eben fo viele Gründe gegen die Gemeinschaft mit den revolutionaren Reformirten bor, wie fie badurch biefen beiftimmen und die Ihrigen betrüben, bom Religionsfrieden fich ausschließen und die Ratholiken zum Nichthalten deffelben berechtigen würden, u. f. f. Doch in den nachsten 30 Jahren des Kriegs scheint nun bon dem Ramen "Synkretismus" eben fo wie von der Sache, auf welche er hinwies, wieder weniger Bebrauch gemacht zu fenn.

Erft gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts trafen mehrere Umftande jufammen, diesen Gebrauch zu erneuern und babei zu modificiren. Soll ber status quo der Rirche mit allen ihren Spaltungen erhalten werden, fo muß auch die Lehre fest fenn; wenn dies, so muß fie für unverbefferlich gelten, so darf die Theologie nichts thun ale dies und nur dies beweifen, fo darf fie aber weniger auf Forfdung, welche hier gu Untericheibungen führen konnte, als auf eine ftarte positive Berpflichtung gegründet werben, welche Alles als Borichrift gleichstellt und dadurch alle Unterschiede von mehr ober we= niger fundamental und mehr oder weniger beglaubigt, hinlänglich zuruchrängt. diefe bei lutherischen und katholischen Giferern bereits herrschende, für die Erhaltung ber Spaltungen und ber fie rechtfertigenden Theologie conferbativ wirkende Reigung hatte Calirtus' feine Stimme erhoben, hatte die Erhaltung der Spaltungen ale eine Schmach für Chriften und eine bloß auf biefe Erhaltung reducirte Theologie als "Barbarei" beflagt, hatte das Unterscheiden zwischen mehr und weniger fundamentaler Lehre dagegen geltend gemacht, und bei gemeinsamer Unerkennung weniger hochster Grundlehren ein Mag weiterer gleicher theologischer Entwidelung berfelben ber Schule überlaffen und daneben, wenigftens zwischen Lutheranern und Reformirten, mehr Ge= meinschaft hergestellt sehen wollen. Aber 1645, wo er hiernach ein einiges Zusammen-

stehen der polnischen Protestanten auf dem Thorner Colloquium löblich und räthlich fand, wo in Preugen der Streit zwischen Lutheranern und Reformirten einem Aufruhr nahe tam und wo die letzteren in den weftphälischen Friedensunterhandlungen doch ihre Bleichstellung mit den ersteren durchzuseten suchten, wurden durch diese calirtinische Brenik fowohl katholifde als lutherifde Bolemiter, welchen, wenn auch aus ungleichen Briinden, das Ginigmerben der Protestanten berhaft mar, auf das Aeuferfte gereigt. Schon bor dem Colloquium warnen zwei Wittenberger Gutachten bom 22. Mai 1645. (consilia theol. Witebergens, p. 527 sqq.) bor dem "Syncretismus diversarum religionum in sacris prohibitus" unter Berufung auf Stellen, wie 2 Ror. 6, 14, 15, Offenb. 3, 15. 16. Eph. 4, 5. 6. 1 Ror. 5, 6., wie fie auch ichon den Confensus von Sendomir diefem Begriffe subsumiren und darum beklagen. In demfelben Jahre 1645 faste der Mainger Jesuit Beit Erbermann in feiner Schrift Eloquind catholicum, Helmstadiensi oppositum, quo methodus concordiae ecclesiasticae a Ge. Calixto ad gustum Semichristianorum et Politicorum explicata excutitur etc. feine Bormlirfe gegen Caligtus' Frenit in dem Namen Synfretismus gufammen. Benn Caligtus gefordert hatte, daß die Berschiedenen, welche in das apostolische Symbolum einstimmen fonnten, fich fon deshalb berbunden fühlen tonnten und follten, fo fennt der Jefuit feine gefährlichere Sarefie, als eine folde Theorie, welche fonft fehr Berfchiedenen gur Ginigfeit oder doch zu dem falfchen, fie felbst und Andere tauschenden Schein bavon berhelfe; badurch werde alfo die Bereinigung nicht nur von Menschen verschiedener Religion. fondern auch von verschiedenen Religionen felbst gutgeheißen. Bielleicht geschah es hier zuerft, daß auf diefe Weise fälschlich angenommen wurde, mit der Forderung, daß partiell diffentirende Menfchen wegen ihres noch übrigen Confensus zusammenhalten möchten, werde ein Zusammenwersen der Religionen selbst gefordert; erst davon konnte aber nun auch der Gebrauch ausgehen, nach welchem man das Wort Synkretismus nicht mehr blog, wie ursprünglich, für jene praktische Forderung, sondern auch für den mit diesem anfangs gar nicht connexen Begriff der Religionsmengerei zu berwenden anfing, und erft hieraus wieder erklärt fich, wie das Wort nachher auch falsch abgeleitet werden tonnte, als tomme es nicht von den Kretenfern, sondern von ovyxeoarvou ber. Gehr bald wurde nun auch diese eigentlich unberechtigte Bermischung zweier nicht nothwendia verbundener Begriffe von lutherischen Gegnern Calixt's gegen diefen angewandt und noch weiter ausgenutt. Go ichon in des Strafburger Theologen Joh. Konrad Dannhauer im Jahre 1648 herausgegebenen mysterium syncretismi detecti, proscripti et symphonismo compensati; er neunt Alles Synfretismus, wo Ungleichartiges fich nachtheilig verbindet, und fennt daber eine Befchichte des Synfretismus von dem Berkehr Eva's mit der Schlange, der Sohne Gottes mit den Tochtern der Menfchen, der 3f= raeliten mit den Aeguptiern bis auf Melandithon, Grotius und Caligins ununterbrochen fortlaufend; auf alle drei Arten von Mischungen, welche bie Physiter unterschieden, digestio absorptiva, welche zwei verbundenen eine neue Form gebe, temperativa, welche ihre Eigenschaften vermindere, und conservativa, welche sie bloß zur colluvies bermenge, gehe der Synkretismus aus, foris elonen, intus courvic, wie die Hyane, welche durch klagende Menschenftimme die Menschen anzieht und fie dann zerreifit; die Bahr heit, welche nur eine und welche in der lutherischen Lehre vollendet gefunden ift. er= trägt wie das Auge tein Stäubchen, welches fie verlett, alfo fann und darf bon ihr nicht das mindeste nachgegeben werden; nur ungern und zogernd wendet Dannhauer dies aud fcon hie und da gegen Caligins an, welchen er fonft hoch zu achten und dies auch auszudrucken nicht umbin tann. Roch mehr aber hat nun erft Abraham Ca= lovins durch die in demfelben Friedensjahr 1648 anfangende Bibliothet feiner Streitfchriften gegen Calirtus ben Gebrauch des Wortes "Synkretismus" aufgebracht, nach welchem daffelbe von hier an nun insbesondere die Migbilligung einer Annäherung zwi= ichen Lutheranern und Reformirten bom partifulariftifden Standpuntte der erfteren auszudrücken anfing, und welcher bort, wo von synkretistischen Streitigkeiten geredet wird,

allein zum Grunde liegt. Seit dieser Zeit kommt es denn auch immer mehr ab, das Wort Shukretismus, wie früher, auch im guten Sinne und für etwas Empfehlens-werthes zu brauchen; vielmehr auch diejenigen, welche von ihren Gegnern Shukretisten genannt werden, lehnen nun doch den auch zu "Sündechristen" corrumpirten Namen von sich ab, wie Calixus selbst (Henke 2, 2, 155), wie Chr. Dreier in Königsberg in einer Rede de syncretismo vom J. 1661, und wie die lutherischen Theologen, welche am Casseler Colloquium vom J. 1661 Theil nahmen, s. Epistola apolog. faculttheol. Rinteliens. 1662. S. 178. Und so hat sich denn auch bis jetzt der ungenaue allgemeinere Gebrauch erhalten, nach welchem man mit Spukretismus und spukretissisch nur überhaupt verkehrte Versuche der Verbindung ungleichartiger und unvereinbarer Lehrelemente bezeichnet, und hat sich auch wohl noch oft genug mit der falschen Ableitung des Namens von sorpzeseckoroue beseitigt.

Ennkretiftische Streitigkeiten. Bur Beichichte derfelben gehort mehr, als was dieser Name ausdrückt. Freilich nicht fo viel, als dahin gehören würde, wenn jeder streiterregende Bersuch Ungleichartiges zusammenzuhalten dahin zu rechnen wäre. Benn dies richtig mare, murbe die Befchichte ber funfretiftischen Streitigkeiten fo lang als die Welt = und Menschengeschichte selbst fenn: fo ift es auch von Dannhauer in der im vorigen Artikel beschriebenen Schrift angesehen; ebenso hat der Bommer Ro. Tib. Rango den ersten seiner zwei Bande "brevis de origine et progressu syneretismi a mundo condito historia" (Stettin 1674 - 1680) blog ben Sunfretiften bon Abam, Rain und Seth an bis jum Ende des 15. Jahrhunderts, und ben zweiten blok bem 16. Jahrhundert gewidmet. Man pflegt nicht einmal mehr alle Streitigkeiten über Beilung der feit der Reformation entstandenen Spaltungen der abendländischen Rirche barunter zu rechnen, fondern die Berhandlungen über Wiedervereinigung von Broteftanten und Ratholiken bavon auszuschließen, obwohl auch diese dem Namen subsumirt werden könnten, wie der Name "Spufretismus (f. d. por. Urt.) auch darin gebraucht ist; noch Calovius in der historia syncretistica schließt jene nicht ganz aus. mehr bloß die Streitigkeiten pflegt man funkretiftische ju nennen, welche über Bulaffigfeit irgend welcher Union und Gemeinschaft unter Brotestanten felbft in ber zweiten Balfte des 17. Jahrhunderts geführt wurden, aber weniger zwischen Lutheranern und Reformirten, als unter den Lutheranern felbst, und zwar bon folden ftrengen Theologen, welche jede Unnaherung diefer Art verwarfen, gegen folche "gemäßigte" Lutheraner welche fie billigten und wunichten. Doch eben in diefen Streitigkeiten, und baburch erweiterte fich ihr Umfang wieder über ihren Namen hinaus, tamen zwischen diesen bei= derlei Theologen, gnesiolutherani und moderatiores, bald noch eine große Menge von anderen mit der Unionsfrage gar nicht wefentlich zusammenhangenden Diffensen zur Berhandlung. Die Antiunionisten find jugleich die Fixirenden, Traditionellen, Fertigen und Feften, dem Ideal ber Unberänderlichfeit und Unberbefferlichfeit auch in der Theologie hingegeben, jede fernere Bewegung derfelben über die von ihnen recipirte lutherifche Tradition hinaus verbietend, fen es aus achtem Enthusiasmus für diefe oder aus Berrichsucht; die Moderatiores aber sind gemäßigt auch deshalb, weil sie fich mit dieser Tradition noch nicht für fo fertig und fo ausschlieflich vollfommen achten, noch Schwächen bei sich felbst wie bei Underen anerkennen, und dies wieder, weil fie noch Lernende find und fenn und bleiben zu muffen glauben, weil fie nach ihrer bisherigen Erfahrung auch noch bon fernerer Forschung etwas hoffen, Diese aber ber Schule borbehalten und bie Gemeine nicht baburch beunruhigt feben wollen. Go wird ber funkretistische Streit 211= gleich implicite ein Streit über die der theologischen Schule und Wiffenschaft noch ju gemährende ober zu versagende Freiheit neben confessioneller Norm und Autorität: Die Berfechter ber letteren rugen barin an ihren Gegnern eine Menge fingulärer Meinungen ichon als Reuerungen und darum als Symptome ihres Abfalls von den auch für fie geltenden Normen, und obgleich fich bann bei allen barüber ftreiten läft, ob mit Recht. so treten die angegriffenen den Beweis der Bereinbarkeit mit jenen Normen an und

kommen dadurch, daß sie diese gesten sassen müssen und doch zugleich gegen sie reagiren, bisweisen in große Bedrängniß und gewöhnlich in eine isolirte gemeinschaftlose Stellung. Für alle diese besonderen Berhandlungen über solche eigenthümliche Meinungen z. B. Calixt's über die alttestamentlichen Beweisstellen sür die Trinitätslehre, welche mit der Annäherung an die Reformirten in keinem Zusammenhange stehen und dennoch zu den synkretistischen Streitigkeiten mitgerechnet werden, paßt allerdings der Name synkretistischen Streitigkeiten mitgerechnet werden, daßt allerdings der Name synkretistisch entweder gar nicht oder nur nach der falschen Ableitung desselben zusammen mit der Boraussetzung, daß durch Festhalten singulärer Meinungen neben streng lutherischen Resigionsmengerei entstehe. Aber trennen und ausscheiden kann man hiernach nicht; und insosen werden doch alle diese Streitigkeiten des 17. Jahrhunderts zwischen strengen und gemäßigten Lutheronern passen nach dem Synkretismus benannt, als die irenischen Ruzanwendungen, welche die setzeren von ihrer Theologie machten, der Hauptsimpuls sür die ersteren wurden, diese Theologie überhaupt zu discreditiren, so viel Fehler und Häresien als möglich darin nachzuweisen und dadurch ihre Bertheidiger selbst als unlutherisch und incompetent auch in der Unionsfrage hinzussellen.

Man kann von dem eigentlichen Anfang des Streites im Jahre 1645 an etwa fünf kleinere Zeiträume desselben unterscheiden, von denen zwei fast wie Zeiten der Bause und Unterbrechung zwischen die Unruhe der drei anderen hineintreten; nömlich

- 1) vom Colloquium zu Thorn bis zum Tode Calixt's, 1645-1656;
- 2) fünf ruhigere Jahre, 1656—1661;
- 3) von den Colloquien zu Caffel und Berlin bis zum Befehl zum Stillschweigen an die fächfischen Theologen, 1661—1669;
- 4) darnach wieder fünf ruhigere Jahre, 1670—1675, und endlich
- 5) Calovius' lette Kämpfe für den Confensus und gegen Musaus bis zu Calovius' Tode, 1675—1686.

Alles, was bor dem Jahre 1645 liegt, wurde hiernach infofern nur eine Borgeschichte der synkretistischen Streitigkeiten ausmachen, als mahrend derselben manche frühere ähnliche Bestrebung im Rückblick barauf als bazu gehörig erschien und mit den erft hier häufig gebrauchten Ramen bezeichnet werden konnte. Bareus' oben be= zeichnete Empfehlungen des Rirchenfriedens und des rechten Synkretismus gog mohl Biderfpruch, aber keinen langeren Streit nach fich. Fast eben fo das wichtigfte Ereignig, welches hierher gehört, der Beschluß der 26sten Beneralsnode der frangofischen Reformirten zu Charenton im 3. 1631. Auf eine Anfrage der reformirten Abgeordneten aus der Probing Bourgogne, ob man den Lutheranern geftatten konne, in den reformirten Kirchen ihre Ehen einsegnen und ihre Kinder taufen zu laffen, ohne fie borber ihre nichtreformirten Lehren abschwören zu laffen, entschied die Synode, zu beren Mitgliedern Mofes Ampraut, David Blondel, Joh. Meftrezat u. A. gehörten, "weil die Rirchen von Angeb. Confession mit den übrigen reformirten Kirchen (avec les autres églises réformées) in den Fundamentalartiteln der wahren Religion einig feben (convenaient), und weil in ihrem Gottesbienfte fein Aberglaube und fein Bogendienft fen, tonnten diejenigen unter ihnen, welche durch einen Beift der Freundschaft und bes Friedens geführt fich ber Communion unferer Rirchen in Frankreich juwendeten, ohne irgend eine Abschwörung am Tifche bes herrn mit uns zugelaffen werden, und fie könnten auch als Bathen Kinder zur Taufe bringen, wenn fie nur dem Confiftorium versprächen, daß fie diese niemals zur Uebertretung der in unseren Rirchen recipirten und bekannten Lehre reigen, fondern in den Lehrartifeln unterrichten und auferziehen wollten, welche beiden Theilen gemeinsam und worüber fie einig sehen." Aymon actes des synodes nationaux des églises réformées de France. Tom. 2. p. 500. Dics billigten und priefen nachher auch viele der ftrengften reformirten Theologen außerhalb Frankreichs, wie Joh. Dallaus, Sam. Marefius, Joh. Jak. Hottinger, Joh. Wirz und viele Andere. Dagegen fuhren die katholischen Bestreiter der Reformirten in Frankreich heftig gegen diefen gefährlichen Schritt zur Einigung der Protestanten auf; so der von

Richesien angestellte prédicateur du Roi pour les controverses Franz Béron, welcher 1638 in seinen zwei Folianten méthodes de traiter des controverses de religion durch den Grundsat von der Einigseit der Berschiedenen im Fundament des Glaubens den Grund zu einer dritten Sekte gelegt fand, nämlich der den Reutralisten, der schlimmsten Häresie unter allen, weil sie jede Liebe zur eigenen Religion aussebe, zum Indisserentismus verpslichte, also zum Utheismus sähre (s. Henke, Caliutus, Th. 2. Abthlg. 1. S. 157—164); so ein Bischof Nicolaus de Nets von Orleans, ein Iesuit Adam und Andere, welche darin eine Conspiration mit Gustav Avols, einen Absall der Reformirten vom Glauben ihrer Bäter, also auch eine Berletzung der Bersassung, d. h. des Editts von Kantes, fanden, welches man ihnen wohl dennach auch nicht mehr zu halten brauche; über diese und andere Gegner s. die Schrift von Thomas Ittig: Synodi Carentonensis 1631 celebratae indulgentia erga Lutheranos, Leipzig 1705 in 4. §. 17—21., Benoit hist. de l'édit de Nantes. T. 2. p. 553 sqq.; J. Daille replique aux deux livres, que Mr. Adam etc. ont publiés (2. Auss. Gens 1669. in 4.). Th. 2. S. 63 ff.

Um meiften war es die Urt, wie schon in diefer Zeit Georg Caligtus feine felbft= ftandige aber ifolirte Stellung der unter den lutherifden Theologen herrichenden Stromung gegenüber behauptete, wodurch er biefe schon damals zum offensiven Ablehnen der Berwerfungsurtheile reizte, welche allerdings ichon unwillführlich aus feiner ganzen Rich= tung über die unter den Lutheranern fast allgemeine ergingen. Caligins legte überhaupt nicht fo viel Berth als fie auf das, was blog Lehre und Fürmahrhalten ift bei'm Chriftfehn; noch weniger auf die Menge der Lehrfate und Gegenfate, welche er nicht gezählt und möglichst angehäuft, sondern gewogen und gewürdigt und danach Fundamentales von Beringfügigem unterfchieden feben wollte; er legte vollends gar feinen Werth auf die befohlene Fixirung der Theologie, und fand vielmehr, was er Barbarei nannte, in der badurch zugleich eingeführten Siftirung der ferneren theologischen Forschung, in der bom Rirchenregiment nüplich befundenen und bon der Trägheit gern acceptirten Reducirung der Theologie auf Rachsprechen und bloges Bestätigen der Borschrift, in der Streitsucht und dem Bettelftolg, welcher von diefer Armseligkeit ausging, und fah daher bloß in dem Rachlaffen von diesem allen Wege jum Frieden der Rirche überhaupt und der Protestanten insbesondere. Go hatte er fich schon bor dem 3. 1645 vielfach ausgesprochen in Schriften, wie feine Epitome theologiae vom 3. 1619, fein Apparatus theologicus bom 3. 1628, seine der Epitome theologiae moralis im 3. 1634 angehängte Digreffion gegen Neuhaus, feine deutsche Gegenschrift gegen Bufcher's Angriff bom Jahre 1641, seine compellatio an die Kölner, seine responsa an die Mainzer Theologen aus den Jahren 1642 und 1644, und viele andere. Diefes völlige Gegentheil ber Beistesverwandtschaft Calirt's, und man barf hinzuseten ber Reforma= toren felbst, mit benen, welche fich die allein treuen Anhänger der letteren zu fehn dunkten dafür, daß fie beren Schriftverständiß zu einer neuen Autorität der Tradition machten, war von ihnen auch jett schon empfunden und mehrmals zu bethätigen ber= fucht; so schon auf jenem von Boe von Sohenegg geleiteten fachfischen Theologentage zu Jena 1621, welcher eine Bernichtung Calirt's und seiner Lehren durch einen gelehrten Studenten befchloß (Bente, Caligtus Th. 1. S. 321), aber freilich nicht durch= sette; fo nachher in der Schrift Bufcher's "Gräuel der Bermuftung in der Juliusuniversität gesetzt an die heilige Stätte der reinen lutherischen Lehre", oder wie fie nachher unhaffender hieß: "Cryptopapismus theologiae Helmstadiensis", bom 3. 1640; jo in der Borftellung, welche die furfachfischen Theologen 2B. Lehfer und S. Sopfner 1640 und 1641 den Belmstädtischen wegen ihrer Mengerungen über die Rothwendigfeit der auten Werke gemacht hatten (Benke a. a. D. Th. 2. S. 150 ff.). daß zu dem gegenseitigen Migfallen, in welchem hier Universalisten und Partifulariften einander gegenüberstanden, nun auch ftarfere Reizungen zu Angriffen der letteren gegen die Minderzahl der ersteren hinzukamen, gaben befonders erft die Ereigniffe der Jahre 1645 und 1648 Beranlaffung, mit welchen daher erst eine erste Periode des synkreti= ftischen Streites beginnt.

1. Bom Religionsgefpräch zu Thorn 1645 und bom westphälischen Friedensschluß 1648 bis zum Tode Calirt's 1656. Was das Manifest des auten Königs Bladislaus IV. von Polen aussprach, die Baterlandeliebe, welche die durch die religiofe Spaltung erhaltene Gewohnheit gegenseitigen Saffes als ein nationales Unglud beklagte, bie Sehnsucht, daß der Rirche wie bem Bolte bie Schmach und Selbflauflösung biefes. Saffes abgenommen werden moge, die nicht aufgegebene Soffnung, daß ernfte und fromme Manner in einer Busammenkunft über die wichtigften Dinge muften einig werden konnen, dies erregte auch Calirt noch einmal lebhafter als fonft bei dem Friedensaufruf jum Thorner Religionsgefprach, und fo hatte er es für eine Pflicht gehalten, nicht nur in einer Schrift die polnischen Proflamationen ju verbreiten und ju empfehlen (scripta facientia ad colloquium a Poloniae rege Vladislao IV. Torunii indictum, accessit Ge. Calixti consideratio et epicrisis. Belmft. 1645. in 4.), fon= dern auch fich Muhe zu geben, daß er felbft als Abgeordneter mit dorthin berufen wurde. Aber eben hierdurch machte er fich plötlich die oftbreufischen Lutheraner gu erbitterten Feinden, welche damals gegen ihren reformirten Landesherrn, den großen Rurfürsten bon Brandenburg, und gegen deffen Bemuhungen um mehr Berföhnung und Gleichstellung der beiderlei Protestanten feines Landes eiferten, und welche in Ronigs= berg an dem Bolen Coleftin Myslenta (geb. 1588, geft. 1653) ihren Guhrer, und in Danzig an dem im 3. 1643 aus Rönigsberg entlaffenen Abraham Calovius (geb. 1612, geft. 1686) ihren thätigsten Bortampfer hatten. In Danzig, wo Calirtus fich für Thorn hatte wählen laffen wollen, hatte Calovius dies zwar schon im Jahre 1644 durch ein Gutachten voll Rlagen über Caligi's tepiditas Philippica und über confusio sive Babylonica sive Zwingliana verhütet und lieber fich felbst mahlen laffen; aber jum Ub= geordneten der Königsberger Lutheraner, welche der große Lurfürst als erfter polnischer Fürst nach Thorn zu schicken aufgefordert mar, hatte diefer ichon Minstenta ernanut (Bartknoch, preuß. Rirdenhift. S. 604), und feste erft bann, mahricheinlich auf Betrieb feines hofpredigers Jof. Bergius, Caligins an Myslenta's Stelle. Nun aber bewirfte Calovius wenigstens in Thorn, daß dort Calirt's Wirksamkeit unschädlich gemacht wurde. Bon Wittenberg hatten fich die eifrigen polnischen Lutheraner zu dem Friedensgespräch den Berfaffer des Calvinismus irreconciliabilis, den Oftfriefen Joh. Gulfemann (geb. 1602, geft. 1661) ju Gulfe ichiden laffen, und hier gelang es Calob, durch biefen an Jahren, Gelehrfamkeit und Ruhm tief unter Caligtus (geb. 1586) ftehenden Mann, Calirtus aus dem ihm wie keinem anderen gebührenden Borfit der lutherischen Abtheilung der Collocutoren zu verdrängen und fogar zu verhüten, daß er überhaupt als lutherischer Abgeordneter eintreten fonnte. Schon bor Eröffnung des Gefprache, wo megen der Art des Zutritts der preußischen Abgeordneten noch einige Buntte unerledigt waren, und wo die Burgermeifter bon Thorn und Elbing dies gern benutten, Caligtus einst= weilen zu ihrem Abgeordneten zu wählen, wußte Calovius, als er im ersten Gespräch mit Calirins gehort, daß biefer die Reformirten nicht berdamme und den Rominal= elendus nicht billige, es durch die Danziger durchzuseten, daß die beiden Stadte im Biderspruch mit ihrer bereits an Calirtus schriftlich erlaffenen Bokation fich bei ihm entschuldigen und ihn bitten mußten, fich auch für fie nicht zu bemühen. Go ward ber erfahrenste Friedenstheolog noch in Thorn felbst, wohin er, 60jahrig, Die weite Reife unternommen, durch den 33jährigen Calob von jeder Mitmirkung unter den lutherifchen Abgeordneten ausgeschloffen. Da er aber doch nicht gang umfonst gekommen und gang muffig febn wollte, fo leiftete er Calovius noch einen weiteren Dienst badurch, bag er bas Entjetlichfte that, nämlich, nun von den Seinigen ausgestogen, den reformirten Collocutoren Rath gab, ihnen bei ihren Dentidriften mit gelehrten Beweisgründen aushalf, fie in ihrer Berberge besuchte und mit ihnen fogar über bie Strage ging. entschieden Calirtus nachher auch in feiner Schrift über bas reformirte Thorner Befenntnig fich von diefen losfagte, war nicht dennoch schon durch dies Berhalten deffelben die unberantwortliche Religionsmengerei und die Pflicht des gefinnungsvolleren jungeren

Befchlechtes erwiesen, dem größten deutschen Theologen ihrer Zeit, dem "alten fchabigen Schulmeister", wie fie ihn nannten, ftatt der schuldigen Chrfurcht die Bahne ju geigen? So fuhren fie denn auch fo fort. Da felbst Rurfürst Johann Georg von Sachsen die Erneuerung fachfischer Theologentage, wie das Jenaische Autodafe bom 3. 1621, berboten hatte, fo veranlagte der Nachfolger des 1645 geftorbenen Soe von Sohenega. Jatob Beller, früher Bittenberger Theolog und julett Superintendent ber gegen die braunschweigischen Bergoge und ihre Universität feindlichen Stadt Braunschweig, daß alle fächfischen Theologen fich unterm 29. December 1646 mit Buljemann zu einem fcriftlichen Berweis an die Belmftädtischen wegen Neuerungen und Abweichungen von der in allen Kirchen Augsburgifcher Confession recipirten "consensionis formula et catechesis rudiorum" und wegen Untergrabung der bisher erhaltenen Fundamente evangelischer Lehre vereinigten. Bierauf entgegnete Calixtus eine Antwort vom 26. Febr. 1647, in welcher er guletzt Alles nur in die Erklärung gufammenfaßte, wer ihm dies Schuld gebe ...eum affirmo nequiter et flagitiose calumniari et mentiri", will ihn auch halten für einen erze und ehrbergeffenen verlogenen Diffamanten, Calumnianten, Chrendieb und Bofewicht, bis er foldes beweift", und auf eine ernfte private Begenporftellung Gulfemann's hiergegen erklarte Calirtus, daß er nur dann von diefer Erklarung abgehen fonne, wenn die Sachsen ihre Untlage gurudnahmen. Go galt es nun für diefe, den verlangten Beweis herbeizuschaffen, und eben diefe Aufgabe trieb fie nun in ben nachften Sahren noch mehr als fonft, an den helmftadtern jede fleinfte Gigenthumlichkeit, auch folche, welche durchaus nicht bekenntnigartig, fondern unzweifelhaft nur theologischer, 3. B. exegetischer Art waren, aufzusuchen und, wenn sie bon ben ihrigen abmichen, dafür ale Abfall bon der reinen lutherischen Lehre und den Bekenntniß= fchriften zu rugen. War erwiesen, daß die Lehre der Belmftadter überhaupt nicht mehr für lutherifch rechtglänbig zu rechnen fen, fo war auch wohl schon dadurch mit bewiesen, daß ihre Unionsbestrebungen ebenfalls verwerflich und unlutherisch seben; ob etwa christ= lich, danach fragt der entschiedene Confessionalift nicht mehr. Und wie willtommen war nicht gerade um diese Zeit auf's Neue in Breufen und in Sachsen eine berftartte Nachweisung der Berwerflichkeit sowohl jeder Unnaherung an die Reformirten als der ganzen Belmstädtischen Schule.

In Preugen hatte der große Rurfürst an Calovius Stelle in Ronigsberg den calirtinisch gesinnten Chr. Dreier gesetzt und außerdem noch einen unmittelbaren Schuler Calixt's, Joh. Latermann, jum Professor ber Theologie gemacht. Go liegen fich nun Myslenta und feine Anhänger von Allen, welche ihren Biberwillen gegen die Reformirten theilten, Cenfuren auch über die Berwerflichfeit ihrer neuen Specialcollegen ausftellen und liegen fie im Jahre 1648 in einem ftarken Quartbande "censurae theologorum orthodoxorum, quibus errores Latermanni etc. examinantur et damnantur" Bangig druden. Biele der hier gefammelten Gutaditen griffen aber auch bereite die Belmftädtischen Lehrer der angeseindeten Theologen mit an; 28. Lehfer in Wittenberg rühmt, wie man dort längst das Uebel an der Burgel, nämlich an der Juliusuniversität angegriffen habe, und Jatob Weller fann der Urheber deffelben, den Teufel, und deffen Abficht, die Ginführung des Calvinismus, nicht verkennen; die Strafburger betlagen "Ausbreitung des Atheismus unter dem Schein alter Belehrfamkeit"; fchon formuliren eben hier mehrere, was fie am meiften tadeln, als "Synfretismus", die Samburger. Mich. Walther in Celle und Calovius; nach dem ficher von ihm concipirten Gutachten der Dongiger Beiftlichen find Synkretismus, singularitas, novae phrases, Ueberschätzung Melanchthon's die Quellen des Berberbens. Die Synfretiften - denn von hier an wurde das Wort immer mehr ein Name der der Union nicht abgeneigten ., theologi moderatiores" von helmstädt und von verwandter Richtung - blieben die Antwort nicht schuldig; die gange Universität Belmftadt beschwerte fich bei ihren Landesherren: eben jo Calixius und fein College Hornejus; von der Minderzahl von Theologen, welche für die von Myslenta angegriffenen Königsberger waren, erichienen im 3. 1640 Butachten für sie; gegen diese schrieb Myssenta wieder eine Antikrisse, und so dauerte als Schristwechsel und als Volksauswiegelung gegen die resormirte Regierung und die von ihr begünstigten Theologen der Streit in Preußen noch lange fort, am lebhafstesten freilich, so lange Myssenta noch lebte, doch auch nach seinem Tode 1653 noch von Casov aus der Ferne rege erhalten, in fortgesetzter Agitation gegen den "Seelenmörder seines Volkes", den großen Kursürsten. S. Casov, hist. synor. S. 839. 810. — Hartknoch, preuß. Kirchenhistorie. S. 605 ff. — Arnoldt, Gesch. v. Königsbrrg. Th. 2. S. 164. — Hense, Caliptus. Th. 2, 2. S. 128 ff. 156 ff. 205. 288.

In Sachsen fab man ungern und mit politisch nicht unbegründeter Besorgnif die beiden anderen weltlichen Rurfürsten Bfalz und noch mehr Brandenburg fich über den Ropf machfen und suchte fie darum bon der gleichen Berechtigung gurudzuhalten, welche der Augsburger Religionsfrieden den Reformirten noch nicht gewährt hatte. Jahre lang, besonders seitdem Weller als Hofprediger auf hoe gefolgt war, waren hiernach die furfachfischen Gefandten am Friedenscongreg inftruirt (f. die "Contenta der Hauptinstruktion" bom 24. März 1646 in Gfr. A. Arnbt's Archiv d. fachf. Gefc. Th. 2. S. 61 ff. 64); noch im Jahre des Friedensschluffes mußten sie gegen die freie Religionsubung, welche ber Urt. 7. des Instr. Pacis den Reformirten im Reiche gewahren follte, protestiren und die Streichung der darauf bezüglichen Worte fordern (f. die Weller zugeschriebene Protestation vom 14. Juni 1648 in von Meiern's Acta pacis Westph. Th. 6. S. 282); Calovius foll felbst bei den Schweden dafür agitirt haben (f. Tholud, Bittenb. Theologen S. 188). Aber Rurfachsen hatte die Demuthigung, dies gegen den großen Rurfürsten (v. Meiern S. 283 ff.) nicht durchsetzen zu konnen; es blieb bei dem Zugeftandnig der Gleichstellung; die Reformirten subjumirten fich felbst ben "A. C. addictis als dem genus, welches Lutheranos und Reformatos als species unter fich begreife": bergebens murbe auch dagegen noch im Jahre 1649 von Rurfachsen protestirt (v. Meiern a. a. D. S. 1017). Auch das Direktorium des Corpus Evangelicorum, welches Kurfachsen endlich am 14. Juni 1653 überlaffen murde, mar kein Erfat für diese Wehlfchlagungen. Unter biefen Gindruden aber waren in Rurfachfen folde lutherische Theologen zwiefach berhaft, welche diese burch den Frieden verfaffungsmäßig gewordene politische Gleichstellung aller deutschen Protestanten auch theologisch gutheißen mochten, und diejenigen zwiefach willtommen, welche die Incompetenz jener auch aus anderen Gründen nachzuweisen und gegen fie wie gegen die Reformirten den alten Rrieg wenigstens theologisch fortzuseten fich für verpflichtet hielten. Schon unterm 21. Januar 1648 maren die Theologen zu Wittenberg und Leipzig auf ihren Bericht, daß die Belmftädtischen Theologen "nicht allein in der Frage von der Nothwendigkeit der auten Werte, fondern in faft allen Artikeln des Glaubens bon der bisherigen Ginhellig= teit der Reden und Lehren abträten", bom Rurfürsten beauftragt, diefe Abweichungen "bon Artikel zu Artikel" zusammenzustellen. Am 16. Juni 1649 erließ dann Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen an die drei braunschweigischen Bergoge, welche Belm= ftadt als ihre Gesammtuniberfitat unterhielten, ein Schreiben, worin er alle Rlagen feiner Theologen über Calirt's Reuerungen, auch über fehr fpecielle theologische Streitfragen, wie darüber, daß er die altteftamentlichen Beweisstellen ohne die neutestamentlichen noch nicht ftart genug gur Ueberweifung eines Richtchriften gefunden hatte, fich angeeignet hatte: eben fo den Borwurf, daß Calixt aus allen Religionen "das Wahre herausnehmen, eine ganz spanneue Religion zusammenschmieben und alfo ein gewaltiges Schisma einführen wollen". Da bie Belmftädtischen Theologen alfo an dem großen Mergerniff der Rirche und an der Störung ihres Friedens fculdig find, fo bittet der Rurfürft, ihnen das Schreiben gegen seine Theologen zu verbieten und fich mit ihm und anderen ebangelifchen Ständen über weitere Magregeln zu bereinigen, fonft murden ihm die Bergoge nicht verdenken, daß er "als Direktor der Evangelischen im Römischen Reiche babin trachte, wie er feine und anderer evangelischen Fürsten und Stände Land und Leute bor folder Spaltung behüten tonne". Auch in feinem eigenen Namen lief

Weller eine ähnliche Beschwerde (3. Juli 1649) an die drei Bergoge nachfolgen. Und im folgenden Jahre wurde dann der bewährteste Filhrer der antireformirten und antis brandenburgifchen Opposition gegen den großen Rurfürsten felbst nach Sachfen berufen, und erft fo alle ftartften Streitfrafte für den bon bort fortzusetenten Rampf borthin bereinigt: im November 1650 trat Calov fein Amt als Professor zu Wittenberg mit einer Rebe boll Rlagen über den Tyrann in Preußen und über den Synkretifta und Julianus auf der Juliusuniversität an. Große Maffen von Streitschriften explodirten schon borber und nachher: bon Bulfemann zuerst im 3. 1649 ein ftarter Quartant "Dialysis apologetica problematis Calixtini num mysterium trinitatis aut divinitatis Christi e solo V. T. possit evinci" etc.; bann im Jahre 1650 ein "Judicium de Calixtino desiderio et studio sarciendae concordiae ecclesiasticae", und noch eine deutsche Streitschrift "Mufter und Ausbund guter Berte, welche Dr. Caligtus in ber fogenannten Berantwortung zu Bezeugung feiner Gottlofigfeit hat feben laffen", zulett im 3. 1654 ber "caligtinische Bewiffenswurm" von mehr als 1600 Seiten; von Beller im 3. 1650 ein "Wegweifer der Gottheit Chrifti, wie diefelbe flar offenbaret und daß man im A. Teft. habe bei Berluft der Seligfeit glauben muffen, Chriftus fen Gott", und "erste Brob calirtinischer undriftlicher Berantwortung und Unwahrheiten"; im 3. 1651 eine "aweite Brobe"; bon Joh. Scharf im J. 1649 ein Antrittsprogramm feiner Bittenberger Professur mit Klagen über die Irrlehren der Rachbaruniversität und dann noch mehrere Schriften zur Bertheidigung deffelben, im Jahre 1651 "Scharfii Unfchuld wiber D. Calirti falfche Auflagen" u. a. Am thatigften erwieß fich boch Calovins selbst; schon im 3. 1649 schrieb er seine Consideratio novae theologiac Helmstadio-Regiomontanorum Syncretistarum, welche zuerst dem Th. 1. seiner damals zu Danzig erschienenen Institutt, theol. und nachher auch seinem Systema locorum theol. wieder beigefügt wurde (daselbst Th. 1. S. 881-1216); im Jahre 1650 seine Antrittsrede in Wittenberg; 1651 eine "nöthige Ablehnung etlicher Injurien, falfcher Auflagen und Begüchtigungen, damit Calirtus ihn hat angießen wollen", und "erbarmliche Berftodung der neuen caligtinischen Schwärmer"; im Jahre 1653 feinen Syncretismus Calixtinus a modernis ecclesiae turbatoribus Ge. Calixto eiusque discipulo Jo. Latermanno et utriusque complice Chr. Dreiero - nimis infeliciter cum Reformatis et Pontificiis tentatus.

Daneben hatte auch Caligtus nicht geschwiegen, wie ungern er auch, wie er einmal fagt, "die edle Zeit, welche fonften weit beffer anzulegen ftande, mit diefem Lumbenwerk, welches im Grunde anders nicht ift, als Bertehrung rechter Meinung, faule und untuditige Confequentien, Lugen und Laftern, zubringen" mag. Rach dem Erfcheinen der Königsberger Cenfuren gaben die Berzoge von Braunschweig ihrem Theologen Sornejus auf, eine beutsche Bertheibigung ausznarbeiten, und nachdem diese 1648 vollendet und dann durch eine Ueberarbeitung gemildert war, forderten fie noch eine deutsche Erbrte= rung von fünf besonderen Streitpunkten: 1) über die Antorität des firchlichen Alterthums, 2) über die guten Berke, 3) über die Erweislichkeit der Trinität blok aus bem A. Teft., 4) über die Theophanieen im A. Teft., und vornehmlich 5) über die Eintracht unter Diffentirenden "derohalben man Guch eines fogen. Synfretismi hat beschuldigen wollen". Auch diefe Arbeit tam 1649 gu Stande, und den dritten und vierten Punkt bearbeitete Calixins, welcher fich über die brei übrigen fchon oft genng geäußert hatte, im Jahre 1649 noch außerdem lateinisch in der Schrift "de quaestionibus num mysterium trinitatis e solius V. T. libris possit demonstrari et num eius temporis patribus filius Dei in propria sua hypostasi apparuerit; im Sommer 1649 nach den Programmen von Scharf gab er auch noch eine Appendix ad suam de II. quaestt. etc. dissertationem mit einer epistola ad academiam Wittebergensem heraus, in welcher letzteren er fich über ihren unwiffenden Theologen bei ihren Richts theologen beschwerte. Auf das Schreiben des Rurfürsten von Sachsen an die braunschweigischen Herzoge ließen diese auch noch im 3. 1649 nach Hornejus' Tode († 26.

Sept. 1649) bon Calirtus allein noch eine beutsche Berantwortung barauf ausgrbeiten. Rur murben fie dann felbst nicht einig, mas mit allen diefen Apologieen geschehen follte. Endlich vereinigten fie fich im Frühjahr 1650 zu einer Antwort an den Kurfürsten bon Sachfen, worin fie ihm beiftimmen, daß der Unfrieden nicht zunehmen durfe und daß fie deshalb ihren Theologen das fernere Berausgeben von Streitschriften einstweilen berbieten wollten, falls er es auch thun wolle; dagegen schlagen sie eine "Zusammenkunft friedfertiger und der Sachen fundiger politischer Rathe" bor zur Berathung, "wie Schismata verhütet und der driftlichen Rirche Ruhe geschaffen werden möge"; nur gegen das Direktorium, mit welchem der Rurfürst gedroht hatte und für welches auch Sülfemann als für eine ber fachlischen Theologie nachhelfende Erefution in Schriften und Borlefungen ichwärmte, bedauern fie bann, fich bermahren zu muffen, wenn barunter ein foldes verftanden mare, "welches einige Boteftät, Superiorität, Cognition und was dem mehr anhängig, mit fich führen follte." Rurfürst Johann Georg ging hierauf nicht ein, ließ seine Theologen nun erft noch heftiger fortschreiben, und so erlaubten denn auch die Bergoge nun erft die Berausgabe alter und neuer deutscher "Berantwortungen Calixt's gegen das furfachfifche Schreiben", fo wie gegen Weller und Bullemann, eine Streitschrift von mehr als 80 Drudbogen (Belmft. 1651. in 4.) -Dagegen bewogen die fachsischen Theologen ihren Kurfürsten, wieder einen Theologentag. wie die früheren im 3. 1621 u. ff., ohne politische Rathe zu fordern und zunächst die Bergoge bon Sachfen bagu einzulaben. Bur Borlage für eine folche Bersammlung hatten fie auch schon in Folge ber Forderung Calirt's im Jahre 1647 und ihres Rurfürsten bom 3. 1648 ein specielleres Berzeichniß der Abweichungen Calint's von der mit ihrer eigenen Theologie identificirten lutherischen Kirchenlehre augesammelt; in feiner Dialysis bom Jahre 1649 hatte Gulsemann deren ichon 40, in seiner Consideratio in demfelben Jahre Calovius 45 zusammengestellt; in weiterer Ueberarbeitung vom Jahre 1651 und 1652 waren ichon 98 baraus geworden; fo ftehen fie als "ungefährlicher Entwurf" deutsch in Hülsemann's caliptinischen Gewissenswurme vom 3.1655 vorangedruckt. Aber schon die Berzoge von Sachsen waren nicht geneigt, zu angeblicher Berhütung einer Spaltung gerade das ju thun, was dieje am gewisseften herbeiführte, nicht geneigt, Calov und Sulfemann darüber berfügen zu laffen, wer ausgeschloffen werden muffe und wer bleiben durfe; Bergog Ernft der Fromme munichte den Rirchenfrieben wirklich, nicht blok vorgeblich: unter ben Theologen zu Jena, welche fich früher zu der Admonition gegen die Belmftädter hatten mitherangiehen laffen, galt jest auch der friedliebende Johann Mufaus (f. den Art.) mehr als Calovius' Freund Joh. Major, und als man im 3. 1652 auch den "ungefährlichen Entwurf" der 98 Irrlehren mittheilte, mufte es den Bergogen wie den Theologen bollends unzweifelhaft werden, "als ob der Convent nicht jum Bergleich der entstandenen Streitigkeiten, sondern vielmehr jum harteren Streite follte gemeint febn, und daß ihre drei Gofe mit dem Rurfürsten an Sachfen conjunctis viribus auf die Braunschweiger follten loggehen und felbe aus ber lutherifchen Gemeine ausschließen." "Go ift denn", flagt Calovins, "aus dem Conpentu wegen der Jenensium, die Calipto favorifirt, nichts geworden." Dafür aber wurde nun auch die beantragte Conferenz von Politicis durch Rurfachsen verhindert. Roch auf dem "jungften" Reichstage zu Regensburg, welcher die im weftphälischen Frieden ausgefprochenen Soffnungen auf Ginigung wo möglich zur Ausführung bringen follte, bereinigten fich nad dem Befanntwerden von Gulfemann's caligtinischem Gewiffenswurm unterm 9. Januar 1654 vierundzwanzig Gefandte evangelischer Reichsftande noch einmal zu dem Antrage auf "Zusammenschickung und Unterredung friedfertiger Theologorum und Politicorum" und auf Befehl jum Stillschweigen an die beiderlei Theologen. und mohl hatte bies zu bem erft foeben (14. Juni 1653) bem Rurfürften bon Sachfen wirklich übertragenen Amte eines Direktors des Corpus Evangelicorum gehört, sich hier, zumal auf eine folche Aufforderung bin, ber Bermittelung und Beilegung einer Spaltung unter den Evangelischen anzunehmen. Aber feine Theologen belehrten den

Rurfürsten Johann Georg I., "benen die bon der Wahrheit unserer Rirchenbücher weichen. fonne und folle man wohl zu ichreiben verbieten, aber bem beil. Beifte tonne man nicht das Maul ftopfen", und da der Kurfürst mit ihnen blok fie felbft als das Organ dieses Beiftes ansah, fo ließ er fich auch auf eine gemischte Bersammlung, wie fie hier gefordert mar, ebenfo wenig als auf das Berbot jum Stillschweigen an feine Theologen Defto eifriger verfolgten diese ihren Blan, auf Grund des nun ichon bor Bulfemann's Schrift befannt gemachten "Entwurfs" bon 98 Barefieen ber Belmftabter biefe aus der lutherifden Rirche au "entlaffen". Auf eine neue Aufforderung Beller's gu Anfange des 3. 1655, "etwas ausführlicher die Diffonanz der helmstädter bon unfern Rirchenbuchern mit Unführung ausbrücklicher Borte Calirti und feines Unhanges in lateinischer und deutscher Sprache aufzuseten", wurde zuerft in Leipzig unter Bugiehung aweier jungerer Lehrer, Daniel Heinrici und Hier. Kromaber, welche man wohl noch die bei'm "Entwurf" noch fehlenden calirtinischen Stellen ausschreiben ließ, und bann gulett in Wittenberg unter Calov's letter Sand die Arbeit festgeftellt, welche nun wo möglich Alle, welche in Calob's Rirche bleiben wollten, als neue Bekenntniffchrift unter= schreiben sollten. Dies war der "consensus repetitus fidei vere Lutheranae, wieders holter Confensus des mahren lutherischen Glaubens in denen Lehrpunkten, welche mider die unveränderte Augst. Confession und andere im driftlichen Concordienbuche begriffene Glaubensbekenntniffe angefochten, D. G. Calirtus und bie ihm hierin anhängen." In 88 nach Anordnung der Augsb. Confession zusammengereihten Abschnitten wurden hier in jedem 1) die rechte Lehre, 2) der Diffens der Belmftadter und 3) die Beweisstellen bagu aus beren Schriften zusammengestellt, und das erfte mit "profitemur", das zweite mit "reifeimus" eingeführt. Borangestellt mar, wie schon in dem Entwurf bei Guljemann, die bei ieder Firirung unentbehrliche Behauptung unverbefferlicher Bollfommenheit deffen, was den Concipienten für lutherische Rirche gilt. Auf einen turfürstlichen Befehl vom 14. März 1655 mußten zuerft die Leipziger und Bittenberger Theologen Diefes ihr eigenes Werk unterschreiben. Aber nun galt es, noch möglichst viele andere zur Mitunterschrift heranzuziehen; eine Reihe neuer Schriften Calov's fonnten und follten wohl auch dazu geneigter machen; seine "Harmonia Calixtino-haeretica, novatores modernos pernitiosae cum Calvinianis, Pontificiis, Arminianis et Socinistis adversus S. S. et ecclesiam catholicam conspirationis adeoque pessimae defectionis a vera fide convincens" von 1200 Quartfeiten erschien in demfelben März 1655; im August noch zwei starte Bande seines Systema locorum theologicorum, der erfte mit Wiederholung der Consideratio novae theologiae syncretisticae v. 3. 1649 und mit neuen Ausführungen gegen diefe als gegen eine neue Form des Atheismus (Systema T. I. p. 122); eine dritte Schrift von bemselben Jahre: Fides veterum et imprimis fidelium mundi antediluviani in Christum ejusque passionem adversus pestilentem novatorum maxime Calixti haeresin nannte die lettere schon excrementa Satanae und wies Caligt's Atheismus nach, weil, wer die Bater des A. Teft. ohne den Glauben an Chriftus für felig halte, diefen Glauben überhaupt nicht für nöthig halten tonne. Aber es fand fich wenig Bereitwilligkeit zur Annahme der neuen Bekenntniffdrift; Die Bergoge von Sachfen, an welche man fich wieder zuerft wandte, antworteten nicht, was Calovius wieder dem Joh. Mufaus zuschreibt; von den 24 Reichsftanden, beren Gefandte fich foeben in Regensburg zu der Borftellung an Rurfachfen vereinigt hatten, tonnte wohl keiner anders als ablehnend antworten; in Darmftadt, wo Landgraf Georg noch foeben auf bem Reichstage im Intereffe feines Schwiegervaters, bes Rurfürften Joh. Georg, den 24 Reichsständen entgegengearbeitet hatte, in Medlenburg, wohin Joh. Chrift. Dorfche von Stragburg berufen war, welcher furz vorher in feinem latro theologus auch einen Bekenntnigentwurf zur Berdammung der helmftädter vorgelegt hatte in Strafburg felbft, wo Dannhauer 1648 fein Buch gegen den Sonfretismus geschrieben hatte, scheint man bennoch bie Unnahme einer Befenntnifichrift, wie ber Confenfus, gescheut zu haben. Dies und der im Frühjahr 1656 erfolgte Tod Calirt's

scheint die fursächsischen Theologen bewogen zu haben, einstweilen wenigstens von ihrem

Vorhaben abzustehen.

2. Fünf Jahre fast völliger Ruhe des Streits folgten demnach von 1656-1661. Kurfürft Johann Georg I. ftarb noch im 3. 1656; Calovius murde durch die nachften Bande feines Systema locorum theol., mit welchen er in diefer Zeit beschäftigt war, nur hie und da (z. B. T. 3. p. 366) jur Polemit gegen Caligtus veranlagt; Dorfche ftarb auch ichon im 3. 1659; Sulfemann ichrieb noch eine Gegenschrift gegen Caliptus lettes größeres Werk de pactis quae Deus cum hominibus iniit, aber fie blieb Manuffribt, und im 3. 1661 ftarb auch er. Rur in den Ländern des Rurfürften von Brandenburg mirtte der Zwiespalt fort; feit der Bollendung feiner Souberginetat in Breuken 1657 hatten die dortigen Lutheraner bon ihrem Biderstande gegen die reformirte Regierung freilich nichts mehr zu hoffen; in Berlin wurde ein lutherischer Brebiger, Samuel Bomarius, für fein Bredigen gegen Reformirte und Synfretiften fusbendirt, mas ein Bittenberger Gutachten bom 3. 1659 (Consilia Witt. T. 1. p. 490 sqq.) ber im weftphälischen Frieden verburgten Religionsfreiheit zuwider fand, und ein Gbitt bom 3. 1614 gegen das Schelten auf der Rangel wurde feit 1658 bei Unftellung ber Beiftlichen wieder eingeschärft, auch die Eramina der Lutheraner unter mehr Aufficht geftellt und die Berpflichtung berfelben auf die Concordienformel, welche fie jum Bertegern der Reformirten nöthige, berboten (Bering, neue Beitr. jur Gefch. der ref. R. in Breugen. Thl. 2. G. 92-112).

3. Seit dem Caffeler und Berliner Colloquium von 1661 und 1662 bis 1669

fam wieder neues Leben in den Streit.

In Seffencaffel mar nach dem 30jährigen Kriege ber Landesregierung die Aufgabe befonders bringend nahe gelegt, zur Beruhigung des Landes auch durch Berminderung des confessionellen Zwiespaltes, in welchem feine lutherischen und reformirten Ginwohner feindlicher, als faum irgendwo fonft, einander gegenüberftanden, zu thun was möglich war. Zwar erst feit dem Anfange des 17. Jahrh. hatten fich hier Reformirte und Lutheraner jo geschieden, daß erft feit dieser Zeit ben letteren die ihnen bis dahin in derfelbigen Landestirche zusammen mit den mehr reformirt Befinnten gewährte Dulbung abgesprochen, und daß erft dadurch diese Landestirche in zwei Frattionen auseinander gebrochen war, welche nun erft ben größeren Bangen lutherifcher oder reformirter Rirche aufielen und conformer wurden. Aber, wenn aud erft fo fpat vollendet, war darum doch der Gegensatz zwischen Lutheranern und Reformirten nicht weniger scharf geworden; eine lutherifche Gegenuniversität gegen das nun erft ausschlieflich reformirte Marburg war von Darmftadt aus 1607 zu Bieffen begründet und 1625 nach Bertreibung der reformirten Theologen unter bem Schutz tillnicher Goldaten nach Marburg berfett, wo fie fich mahrend des Krieges behauptet und fich dort die Gemeinschaft mit der Mehrzahl der Bevölferung erhalten oder wiedergewonnen hatte. Der weftbhälische Friede aber gab gerade diefe mehr lutherischen Landestheile von Oberheffen an die reformirte Regierung ju Caffel gurud, welche zugleich an dem lutherifchen Schaumburg und ber bortigen Universität Rinteln einen großen Antheil und bald Alles allein erhielt, und fcon gur Begutigung biefer ihrer neuen lutherischen Unterthanen auf Beforberung bes Rirchenfriedens hingewiesen war. Dies war nun auch ganz den Reigungen des mohlwollenden jungen Fürften gemäß, welchem feine Mutter Amalie, nach Beendigung ihrer aroften Aufgabe durch die Kriegenoth hindurch ihr Land geleitet und wiederhergeftellt au haben, im J. 1650 die Regierung übergeben hatte. Landgraf Wilhelm VI, erft 1629 geboren, und verheirathet mit der Schwester des großen Rurfürsten, legte es offenbar barauf an, wenigftens für fein Land einen firchlichen Buftand wieder herzuftellen, wie er unter Philipp bem Großmithigen und beffen Sohnen für gang Beffen beftanden hatte, ein Kirchenregiment, weitherzig und gelinde genug, um lutherische und reformirte Elemente unter fich bereinigen zu konnen. Die theologische Fakultat feiner im 3. 1653 wieder eröffneten Universität Marburg wurde zwar als eine reformirte auf

das Bezaische Corpus et syntagma confessionum, aber boch auch barauf berbflichtet. wie es in den Statuten heifit: "ecclesiasticam pacem et concordiam protestantium omnium" zu befördern, und ftatt der "duriores sententiae, in quas utrinque abeunt partes litigantes, moderatiores sequi". Diefelbe Tendenz geht durch feine Schulund Reformationsordnung bom 3. 1656, durch feine Presbyterial=, Confiftorial= und Rirchenordnung vom 3. 1657 hindurch; die letztere, obwohl oder eben weil fie fich gang im Sinne der früheren aus der Zeit bor der Trennung (1566 und 1573) von confessionellen Extremen fern bielt, eben deshalb aber seinen inzwischen reformirter gewordenen Geiftlichen zu lutherifch erschien, konnte biefen fast nur aufgedrungen, dafür aber nachher lange von beiderlei Beiftlichen gemeinsam gebraucht werden. Bu weiterer Beförderung folder Union oder wenigstens zur Berminderung des gegenseitigen Religionshaffes follte dem Landgrafen auch das Colloquium dienen, welches er bom 1 .- 9. Juli 1661 ju Caffel halten ließ. Mit zweien feiner reformirten Theologen bon Marburg, Schülern und Rachfolgern des im Jahre 1659 geftorbenen Joh. Erocius (f. ben Art.), Sebaftian Curtius und Joh. Bein, ließ er zwei lutherifche Theologen von Rinteln que fammentreten, wo früher ftrenge Lutheraner, wie Balthafar Menter, Joh. Stegmann, 3oh. Gifenius allein regiert hatten, wohin der Landgraf aber drei Schüler Calirt's be= rufen hatte, Beinr. Martin Edart, Beter Mufaus, einen Bruder von Joh. Mufaus in Jena (f. den Art.) und Joh. Benichen. Die beiden lettern vereinigten fich in Berhandlungen mit den beiden Marburgern und mit drei weltlichen Rathen des Landgrafen ju einer Erklärung, in welcher man zwar die weitgehenden Diffense zwischen lutherischer und reformirter Rirchenlehre über Abendmahl, Bradestination, Christologie und Taufe aussprach, aber baueben den weitgehenden Confensus nicht ignorirte, vielmehr erflärte, daß man im Fundament des Glaubens einig fen, weil alle bei'm Abendmahl die Roth= wendigkeit des Empfangens im gläubigen Bergen, bei der Pradestination die Unerforich= lichkeit der gottlichen Rathschluffe, bei der Christologie die Gottlichkeit Christi und bei ber Taufe die Erforderlichkeit derfelben zur Ginpflanzung in die Gemeinschaft der Rirche zugaben. Es ward zugleich ausgesprochen, daß also das gegenfeitige Schelten nicht gerechtfertigt, fondern daß man einander Bruderliebe fculdig fen, einander als Glieder derselben mahren Rirche, als Benoffen eines Glaubens an Chriftus und Miterben einer Seligfeit anzuerkennen habe; darum follten auch fünftig die ftreitigen Lehrstude nicht mehr in Bredigten behandelt werden, oder wenigstens, wenn der Tert auf die Sachen führe, die Berfonen nicht mehr angegriffen und bei den Gemeinen verdächtigt werden dürfen; es follten auch die Protestanten der Nachbarlander, namentlich die brandenburgischen und braunschweigischen zur Unschließung an diese Beschlüffe eingeladen werden. Dies Alles wurde in einer Drudschrift "brevis relatio colloquii auctoritate Ser. Domini Wilhelmi etc. inter theologos quosdam Marpurgenses et Rintelenses, celsitudinis suae mandato convocatos, Cassellis die 1. Julii et aliquot segq. habiti, una cum concluso eorundem theologorum" der Welt befannt gemacht. Alle reformirten Theologen nahe und fern fprachen ihre große Freude darüber aus, felbft die orthodoresten, wie Samuel Marefius, Gisbert Boetius, Joh. Hoornbed u. A. (j. Calov hist. syncr. p. 610. 791 sqq.); Marestus gab die "brevis relatio" neu heraus (Genf 1663 in 4.), "cum observationibus irenico-theologicis", in welchen er manches noch weiter ausführte, in der Sauptsache beiftimmte; der alte Mojes Ampraut, welcher mit dem jungen Landgrafen bei deffen Reise durch Frankreich perfonlich in nahere Berbindung gekommen war, bedicirte den vier Theologen des Caffeler Gefprache feine lette Schrift: Elemende sive de ratione pace in religionis negotio inter Evangelicos constituendae consilium (Saumur 1662 in 8.) mit Simeon's Worten Nune dimittis und mit fehr einfichtsvoller Darlegung der letten Gründe theologischer Rechthaberei. Defto mehr entfeten fich bie fachfischen Theologen über diefes Wiederhervorbrechen bes caligtinischen Synfretismus, und besonders über das Attentat, durch Berangieben anderer ebenfo viele aus ihrer Dbedieng zu reigen. Die Wittenberger, jett nach Scharf's und

Lenfer's Tode auffer Johann Meisner (geb. 1615, geft. 1681), welcher fich eine gewiffe Unabhangigfeit erhielt (Tholud, wittenb. Theologen S. 225; Deutsche Zeitschrift für driftl. 28. 1851 S. 77-78) nur Calob, Joh. Andr. Quenftedt (geb. 1617, geft. 1688), ein Apostat der helmstädter und Schwiegersohn Scharf's, und Joh. Deutsch= mann (geb. 1625, geft. 1706), Schwiegersohn Calov's, als fie erft acht Monate nach dem Colloquium Runde davon erhielten (Calov. hist. syner. p. 612), bearbeiteten fogleich eine heftige Schrift: Epicrisis de colloquio Cassellano Rintelio-Marpurgensium, und durch ein Ausschreiben v. 12. März 1662 "an theologische Fakultäten und Ministerien ber unveränderten Augsb. Confession" forderten fie ebenso gur Anschließung an diese Epitrifis auf, wie die Caffeler Collocutoren zur Theilnahme an ihrem Unternehmen eingeladen hatten. Sie berfichern, darauf "aus weitentlegenen Ländern, Ungarn, Schweden, Preugen" u.f.f. beistimmende Schreiben erhalten zu haben, und in der Mahe erreichten fie wenigftens fo viel, daß fich am 27. Roubr. 1662 noch einmal alle drei fachfifchen Fatultäten zu einer Borftellung an die Rinteler Theologen vereinigten, worin diefen zwar gelinder als fonst (ohnedies wurden die Jenaischen Theologen wohl nicht beigetreten fenn), aber immer doch noch als verwerflich die Aufopferung des Clenchus gegen die Reformirten und bie Unterlaffung ihrer Berdammung im Gottesdienft borgehalten und Burudnahme oder nähere Ertlärung gefordert wurde (Hist. syner. p. 789). Die Rinteler, noch ehe fie das lettere Schreiben erhielten, erwiderten auf die Wittenberger Gpifrifis noch 1662 (18. Decbr.) eine längere epistola apologetica ad invar. A. C. addictas academias et ministeria (179 S. in 4.). Sie weisen hier die Infinuationen gurud, daß fie aus Fügfamkeit gegen ihre reformirte Regierung zu viel nachgegeben hatten, vielmehr fie felbst hatten bei der felbst in den Gottesdienst eingedrungenen postifera maledicentia auf bas Colloquium angetragen; fie halten ben Machtiprüchen über die Bradeftinationslehre die Geschichte derselben, besonders die Rachweisung entgegen, wie nahe Luther de servo arbitrio und Melanchthon in den ersten locis Calvin gefommen, und wie darum doch jene fo wenig wie diefer zu verdammen fegen; fie bezeugen, daß auch die Marburger nicht nach Calvin heißen, nicht bie Extreme fupralapfarifder Meinungen festhalten, fondern nur entschuldigen wollten; wenn Luther bon den Sakramentirern feiner Beit gefagt habe, fie achteten das Bort Gottes nicht, fo fen das von den fpateren reformirten Theologen nicht mehr mahr, deren Irrthumer felbst bisweilen aus einem affectus piae opinionis flöffen; sie warnen bor Bermehrung der GlaubenBartikel, "ne aliorum ludibrio exponamus theologiam nostram" (S. 112), wie wenn die Bittenberger die Zweifel der Reformirten, ob Neugeborne den es anons (Nom. 10, 17.) fliefenden Glauben haben konnten, eine detestanda haeresis nennten, mahrend hier, wo Alle jugaben, daß Kinder etwas anderes hatten als was Erwachsene, es zu einem Wortftreit werde, ob man die Wirkung des gottlichen Geistes bei den erfteren auch schon Glauben nennen könne oder nicht; sie definiren einen Fundamentalirrthum als einen solden "qui adeo prorsus fundamentum fidei subvertit ut eo perseverante non sit fidei salvificae locus", und fordern ju einem Fundamentalartifel des Glaubens nicht bloß, daß er geoffenbart, nicht bloß, daß er zum Beile nothwendig, fondern jedesmal, daß er dies beides zusammen sen, denn manches seh geoffenbart, was zu wissen nicht sum Beile nothwendig fen, und manches zum Beile Nothwendige, &. B. Gottes Ginheit und Allmacht, auch ichon ohne Offenbarung ber Bernunft erkennbar (G. 124); auch leibliche Brüder lieben sich nicht wegen ihrer Ginftimmigkeit, wie felten ift diefe, fondern wegen ihres gemeinsamen Ursprungs; darum foll man die haretischen Lehren eifrig beftreiten, aber die irrenden Berfonen nach Cphef. 4, 2. 1 Ror. 12, 13. mit Liebe behandeln; bor die Gemeine aber gehören die Controversien niemals, weil sie bort nies mals Erbauung, nur Aufreizung bewirken (S. 175); das ift "studium piae moderationis, non funestus Syncretismus, quem cane peius et angue fugimus" (S. 178). Eine andere "necessaria theologorum Rinteliensium colloquii Cassellani declaratio, bono publico delibata" (s. 1. 1663, 126 S. in 4.) scheint eine Borarbeit der epist.

apol. zu febn; eine dritte wird "vindiciarum epitome" bezeichnet. Daneben, und weil diese lateinischen Apologieen der schon im Bolke gegen die Rinteler Theologen laut gewordenen Verdächtigung nicht entgegenwirken konnten, schrieb noch 1662 der dritte aus der Belmftadt'ichen Schule dorthin berufene Lehrer, S. Mart. Edart, welcher felbft am Religionsgefprach nicht Theil genommen hatte, ein deutsches "Bedenken" für daffelbe: durch Spaltungen verliere die Rirche "ihr vornehmstes Rennzeichen" (Joh. 13, 34. 35.) und werbe den Ungläubigen jum Spott; nun feben ftets die Bifchöfe und Rirchenlehrer dazu da gewesen sie zu verhüten, aber unter dem Pabstthum sen das viel zu wenig ge= ichehen; defto mehr Urfache hatten die Protestanten, "folden Matel abzuwischen", zumal jest, wo ber herr nach bem langen Kriege "ben lieben Frieden wieder bescheert habe, bamit wir jur ichuldigen Dantbarteit auch nach bem Rirchenfrieden trachten follen": dazu fen in Caffel "zwar den Reformirten im geringften nichts nachgegeben noch bon der Bahrheit abgewichen", und fo lange man fich darüber nicht geeinigt habe, "bleiben bie Confessiones und Ministeria billig unterschieden"; "nur habe ein Theil den andern wegen der Streitigkeiten zu berdammen und zu verketern Bedenken getragen." Bare noch auf vermittelnde Worte geachtet, so hatte dazu das erft jett, 1662, nach des lutherifch rechtgläubigen Salomo Glaffins Tode († 1656) publicirte "Bedenken" deffelben bom 3. 1650, "über die unter etlichen fürnehmen churfachsischen und helmstädtischen Theologen entstandenen Streitigkeiten" (f. Walch, Ginl. in die Rel. Streitigk. der luth. Rirche. Thl. 1. S. 371-405. Thl. 4. S. 889-894) auch jest noch dienen können. Ebenso die Worte des Mannes, welchen schon die Rinteler Epistola apologetica (S. 175) als "ad miraculum doctus et theologia dubium an cetera scientia praestantior pacisque ecclesiasticae cupidissimus vir" gepriesen hatte, hermann Conring aus Belmftabt (f. ben Urt.), welcher in einer Spiftel an ben einen ber lutherifchen Collocutoren, Joh. Benichen, bom Charfreitage 1663, amar die Bradeftinationslehre felbst verwarf und hier auch einen fundamentalen Unterschied anerkannte, aber baran erinnerte, wie man Riemand Confequengen feiner Lehre aufburden burfe, welche er felbft nicht anerkenne und wie das Leben vieler ftrenger Pradeftinatianer, 3. B. Luther's unfittliche, Confequenzen aus diefer Lehre durchaus nicht zeige; Benichen felbst fette fich in berwandter Weise in einer Schrift de gratia et praedestinatione (Juni 1663), welcher ber Brief Conring's vorgedruckt war, mit den Reformirten ohne gehäffige Bolemit auseinander, bekannte fich zu ber Pflicht, fie als Bruder anzuerkennen und versuchte bie Aufregung über den Abfall feiner Universität zu beruhigen \*). Defto heftiger fuhren, da die verlangte Unterwerfung nicht erfolgte, die Wittenberger in demfelben 3. 1663 gegen die Rinteler auf, gaben nun erft ihre Epifrifis öffentlich heraus mit einer Borrede (12. Mai), worin fie die Herausgabe einer neuen Cenfurensammlung, wie die Ronigsberger bom 3. 1649, über ben Synfretismus ber Rinteler in Aussicht ftellen. und ihnen die Pflichtvergeffenheit borhalten, daß fie ftatt der beschworenen Beftreitung der Irrihumer Chriftus und Belial vermischen wollten; auch ihre deutsche Ausgabe ber Epikrifis scheint noch 1663 erschienen zu febn (Bering, neue Beitr. Thl. 2. S. 164). Eine lange Reihe weiterer Streitschriften dieser Art folog fich an: Andreas Ruhn in Bischofswerda schrieb, von Ampraut's Belobung ausgehend, de puncto atque momento discrepantiae inter Lutheranos et Calvinianos (Baudissin 1664); denselben Gegenstand führten 1663 und 1664 zwei deutsche Schriften der Wittenberger Fakultät, d. h.

<sup>\*)</sup> Seine Worte zeigen Zustände, wie sie auch sonst wohl driftsicher Eiser heißen, aber nicht sind: "Eo res rediit, ut nulla propomodum compotatio institui possit in qua non acribus studiis decertetur de conatibus nostris irenicis. Nec ulli clamant fortius, quam qui tantum in hoc negotio sapiunt quantum de pictura camelus. Quin non deesse intelligo, qui parentibus liberos suos studiorum causa huc ablegaturis persuadere haud vereantur, nos plane ad partes Reformatorum transiisse" etc. Aber noch vor der dritten Bearbeitung seiner institt. theologicae (Braunschw. 1665. in 4.) pries er sich glüdssich, daß er an dem Colloquium habe Theil nehmen dürfen.

Calovius, gegen feine Bewohnheit, deutsch aus, die zweite, "der theol. Fakultat zu Bittenberg gründlicher Beweis, daß die calvinifche Irthumb den Grund des Glaubens betreffen, dabei auch - der Rinteler syntretistischen Neuerung begegnet wird", auf mehr als 1000 Seiten; dazu noch eine dritte: "Cassellana de unione Reformatorum cum Lutheranis consultatio, ad Sueciae regnum instituta; viele andere Schriften von Jafob. Tengel, Chr. Chemnit in Jena, Joh. Chr. Geld in Roburg, Ifaat Fauft in Strafburg find bei Balch (Einl. in die Rel. Streitigk. Thl. 1. S. 296-301), Pfaff (hist. theol. lit. I, 2. p. 179 sqq.) und bei Moller (Cimbria lit. T. 2. p. 567-70) befchrieben. Nachdem dann die Wittenberger auch ihre Epifrifis deutsch herausgegeben hatten, thaten die Rinteler daffelbe mit ihrer apologetischen Epiftel (Rinteln 1666), auch in dem Bertrauen, es würden auch in Leipzig und Jena, ja in Bittenberg manche treffliche Manner fenn, welche teinesweges "folche bofe und wie es scheint, von einem einzigen uns ungunftigen Manne herruhrende Proceduren billigten." Defto grundlicher ließ fich biefer Gine, Calovius, doch auch diesmal im Namen feiner Fakultät fogleich in demfelben Jahre wieder in einem Quartbande von mehr als 700 Seiten vernehmen (collegii theol Wittebergensis ad Rinteliensem epistolam apologeticam iusta et necessaria antapologia etc. Viteb. 1666), worin er alle alten und neuen Rlagepuntte, auch gegen Calbin, Calixtus und die reformirten Bertheidiger des Colloquiums jufammenfaßte. Jest antwortete den Bittenbergern auch noch der eine der reformirten Collocutoren, Seb. Curtius, in einer confutatio articuli de s. coena in epicrisi Wittenb. (Marburg 1666). Auch von den Rintelern würden wohl noch weitere Antworten gefolgt fenn, wenn nicht durch manche Beeinträchtigungen, welche die schaumburgifchen Lutheraner nach dem Tode Landgraf Wilhelm's VI. im Interesse der Reformirten zu erfahren hatten, die lutherischen Bertheidiger der Gleichstellung der Reformirten mit ben Lutheranern etwas ichweigsamer geworden maren (f. die Artt. "Molanus" und "Mufäus").

Diefe Erneuerung des synkretiftischen Streites in heffen wirfte nun auch balb auf Preußen und Brandenburg zurlid. In Königsberg protestirte Dreier 1661 in einer Proreftoraterede de syncretismo dagegen, daß biefer Namen für das Streben nach Rirchenfrieden gebraucht werde, und beflagte, daß Bareus, wie er meinte, ihn aufgebracht und durch den übeln Rlang des Kretenfernamens einer guten Sache geschadet habe; aber den gemeinsamen Glauben muffe man in der alten Rirche aufsuchen, nicht in dem gangen Inhalt ber neueren Bekenntnifichriften; ware alles und jedes nothig, was darin ftehe, fo murde folgen, daß die Kirche überall fonft als bei den Lutheranern aufgehort habe, und wenn dies, "salvete Novatiani, Donatistae, Luciferiani, schismatici, haeretici"; ahnliche Gedanken scheint er auch in einer Predigt: "bie einige fichtbare und bedrängte Kirche Chriffi" ausgeführt zu haben. Calovius und feine Konigsberger Unhänger ichrieben wieder eigene Schriften bagegen (Wald a. a. D. S. 282 - 286); erft im 3. 1663 tam es nach langem Streit zur Unterwerfung der oftpreugifchen Städte unter den grofen Kurfürsten und dabei auch unter die Forderung, daß Reformirte zwar nicht Lehrer der Universität, aber doch Burger febn und in mehrere weltliche Memter zugelaffen werden follten (L. v. Drlich, Gefch. des preuf. Staats im 17. Jahrh. Thl. 1. S. 333; Rante, preuft. Gefch. Thl. 1. G. 55 ff.). In Brandenburg ging der Rurfürft, beschidt bon feinem Schwager Landgraf Wilhelm, auf ähnliche Magregeln wie biefer ein. Ebift vom 2. Juni 1662 (gedrudt in Bering's Nachricht bom Unfang ber ref. Rirche in Preugen, Anhang G. 73 - 80) flagte über die Erfahrung, wie "bie zwischen ben evangel. Lehrern fchmebenden Streitigfeiten von allen und jeden Bredigern in Städten und Dörfern, vor allen und jeden Buhörern, borgetragen", aber "die von beiden Theilen einhellig befannten Glaubens= und Lebenslehren hintangefett, viel von Menfchen, wenig bon Gottes Borten, mehr philosophische als recht theologische Lehren auf die Bahn gebracht wurden", wie die Privatmeinungen einzelner reformirter Lehrer für reformirtes Bekenntniß ausgegeben oder ihnen "durch bermeinte Confequentien auch wohl nur ange-

bichtet" wurden, und wie wohlberdiente Lehrer, Calvin, Beza, berläftert, und "unzeitige Urtheile nicht allein über ihre Lehr und Leben, fondern auch über ihren Tod und Buftand nach diefem Leben erftredt" wurden. Das Alles foll fünftig unterlaffen und "ben Gemeinen nichts vorgetragen werden, was nicht zu ihrer Erbauung dient", und alle fünftig Anzustellenden durch Robers dies zu halten verpflichtet merben. Balb nachber machte der Rurfürst aber auch Anstalt zu einem Colloquium, ahnlich, nur noch umfongreicher wie das zu Caffel. Unterm 21. August 1663 murden die lutherischen Beistlichen zu Berlin aufgefordert, mit drei reformirten Beiftlichen des Rurfürsten zufam= menzutreten zu Besprechungen, durch welche nein guter Anfang zu bruderlicher Berträglichkeit gemacht" und insbesondere untersucht werden follte, ob in den reformirten Confessionen, bornehmlich der drei märkischen, etwas gelehrt werde, warum der, so es bejahe, divino judicio verdammt fen", oder etwas fehle, ohne deffen Biffenschaft und Uebung Gott Niemand felig machen wolle. Die lutherifchen Geiftlichen fchieden fich wieder nach Coln und Berlin, und die von Coln, in der Umgebung des Schloffes, unter ihnen der Propft Andreas Fromm, waren fügfamer, als die von Berlin im engeren Sinne, unter welchen Elias Sigm. Reinhardt, Chr. Lilius und ber Dichter Paul Berhardt die bornehmften waren; die reformirten waren bie Sofprediger Barth. Stofc und Joh. Runfch, auch der Rektor vom Joachimethal, Joh. Borft; dazu follten, wie ju Caffel, noch eine große Angahl weltlicher Rathe des Rurfürften bon beiden Confeffionen hinzutreten. Nach dem Eindrucke aber, welchen das Caffeler Gefprach und die Deutung deffelben auf die lutherifden Beiftlichen gemacht hatte, maren fie fo voll Mig= trauen gegen die ganze Berhandlung, daß die Berliner, fchon ehe diefe angefangen hatte, um Dispenfation babon baten; "fie wollen", fagte Paul Gerhardt (viele Bota und Butachten beffelben in diefer Sache bei Langbeder, Paul Gerhardt S. 23 ff.) "einen Shufretismum bon uns haben, wie die Marburger von den Rintelern zu Caffel erlangt, hoe ipso wollen fie unfere Leute allmählich bisponiren, daß fie hernachmals die völlige Einführung der reformirten Religion leichter admittiren mögen." Aber der Kurfürst beftand auf Eröffnung des Gesprächs, und bom Anfang September 1662 bis Ende Mai 1663 schleppte sich baffelbe in schriftlichen und mundlichen Berhandlungen fort, immer am meiften gehemmt und am häufigften unterbrochen durch die Bewiffensftrupel der Lutherauer, welche in der Bergichtleiftung auf Bestreitung und Berdammung der in den lutherifchen Bekenntnifichriften verworfenen Lehren eine Berletzung der Berpflichtung auf diefe fanden, und barin auch von dem benachbarten Bittenberg aus bestärft wur-3mar hatte ber Rurfürft an demfelben Tage, wo er das Gefprach ausschrieb, ben Befuch dieser Universität (aber nur dieser, nicht auch den von Leipzig) verboten, und war auch auf Gegenvorstellung des Rurfürften Johann Georg II. dabei geblieben (die Berhandlungen darüber in Bering's neuen Beiträgen Thl. 2. S. 160-182), aber dies hatte auf beiden Seiten die Gereigtheit nur vermehrt; ebenfo eine Borftellung der Rinteler Theologen bom 23. Jan. 1663, auf welche der Kurfürft von Stofch und Fromm Gutadten über die Apologie der Rinteler hatte ausstellen laffen, welche ziemlich gunftig ausgefallen waren (Bering a. a. D. S. 165 ff., die Borftellung felbft in einem Marburger MS., VIII B 159). Paul Gerhardt bleibt dabei, man habe "bisher immer gefagt, die Reformirten lehrten wider Gottes Wort repugnante conscientia und mit beftändigem Borfat, und könne davon nicht abgeben; wenn fie den mundlichen Genuß "nach Trieb ihres Gewissens verneinten, so wäre der Trieb erronea et ex verbo Dei meliora edocenda conscientia; aber fo verwerfen fie die Wahrheit und lieben die Liige contra conscientiam toties ex verbo Dei meliora edoctam, sie haben mohl gesehen. was für fundamenta et argumenta die Lutheroner pro orali manducatione haben, aber fie bersteden fich felbst und wollen's nicht feben" (Langbeder a. a. D. S. 88 ff.). man nach der 16ten Sitzung den drei reformirten Beiftlichen noch einen bierten ftreitbaren Disputator, einen jungen Schulkollegen, Adam Biert, beigegeben hatte, weigerte fich der Prediger Reinhardt, mit diesem zu verhandeln, und fo fchloß der Prafident,

Otto b. Schwerin, am 29. Mai 1663 die Berhandlungen, deren Wiedereröffnung ohne Buziehung der Berliner, unter welchen Reinhardt als Berführer der übrigen bezeichnet ward, zwar verheißen aber nicht ausgeführt wurde. Unterm 16. Septbr. 1664 aber forderte nun ein neues kurfürstliches Stift (bei Bering, Anfang der ref. Kirche, Anhang S. 80 - 85; Langbecker S. 91 - 96) noch unbedingter als früher von beiden, reformirten und lutherischen Predigern, daß sie die Schimpfnamen gegen einander vermeiden und nicht folde Lehren einander beilegen follten, von welchen fie zwar glaubten, daß fie aus dem Bekenntnig der andern folgten, welche aber von diesen nicht wirklich bekannt würden; eine Beispielfammlung von beiben war beigeffigt; der Erorcismus bei der Rindertaufe follte überall lutherischen und reformirten Aeltern freigestellt und nicht gegen deren Willen vollzogen werden dürfen. Bald darauf wurde eingeführt, daß bindende Reberfe, durch welche man Gehorsam gegen diese Edifte, wie gegen die bon 1614 und 1662 versprach, von allen Beiftlichen, auch den längst angestellten, unterschrieben werben follten, eine Form, welche auch folden als ein förmliches Berläugnen ihres Bekenntnisses zuwider mar, welche in der Sache dem Editte Folge leiften wollten. Bergeblich blieb eine Gegenvorstellung der lutherischen Prediger zu Berlin (29. Dft. 1664 bei Langbeder S. 97-100); fie mandten fich dann um Gutachten an viele theologische Fakultäten und geiftliche Ministerien, und Calovius entschied unterm 19. Novbr. 1664, fie hatten dafür zu danken, daß den Reformirten das Berdammen der Lutheraner verboten und Friede mit ihnen geboten seh, da sie ja diese von Grundirrthumern freisprachen, aber alles Uebrige fonnten fie nicht billigen und unterschreiben, da fie nicht im gleichen Fall fegen, vielmehr Grundirrthumer an den Reformirten fänden, und durch ihre Unterwerfung unter das Stift auch den darin enthaltenen Belobungen des Bareus. Crocius, Calixtus u. A. beiftimmen würden; der Erorcismus könne wegbleiben, wie in Beffen und Schwaben geschehe, aber von einem reformirten Fürsten könne man ihn sich nicht gut verbieten laffen. Andere gutachteten anders; auch die Jenenfer riethen, den Kurfürsten um Erhaltung der Freiheit des Worts in der Bredigt und um eine Nichteinmischung in eine lutherische Rirchensache zu bitten; viel heftiger die Samburger; ausweichend die Helmstädter; am nachgiebigsten die Rurnberger (Auszüge bei Bering S. 188-199); noch ein Schriftwechsel entstand darüber zwischen Matth. Bugaus in Stendal und Joh. Böttiger in Magdeburg, welche für die Forderung des Kurfürsten, und einem Sohne Hulfemann's, Calovius u. A., welche gegen fie fchrieben (Bering S. 210-217). Der Rurfürst Friedrich Wilhelm aber ließ im April 1665 die Berliner Beiftlichen mit einem Berweise, daß fie noon vielen Auswärtigen consuras einzuholen sich unterfangen", vor das Consistorium fordern, hier die eingezogenen Gut= achten abliefern und hier nochmals die Reverse bei Absetzung fordern (die Aften bei Langbeder S. 104-123), welche dann auch über Reinhardt und Lilius, als diefe sich weigerten, ausgesprochen wurde. Gin Manifest des Kurfürsten b. 4. Mai 1665 führte unter erneuter Zusicherung ungeftorter Religions, und Bewiffensfreiheit die Grunde an, weshalb dies habe geschehen muffen. Wegen 200 fügten fich, zulet auf Borftellung feines Sohnes auch der 70jährige Lilius, welcher aber furz nach feiner dadurch erworbenen Wiedereinsetzung ftarb; Reinhardt wurde Professor und Superintendent in Leipzig († 1669). Auch Paul Gerhardt wurde 1666 für seine Weigerung abgesetzt, wurde dann auf dringende und wiederholte Bitte ber gangen Burgerschaft, des Magistrats und der Landstände am 9. Januar 1667 vom Kurfürften ohne Rebers "plene restituirt", glaubte aber in feiner Amtsführung nicht mit gutem Bewiffen ohne die Zuficherung fortfahren ju konnen, daß er auch die Edifte felbft ju halten nicht verbflichtet fenn folle. und daß er "bei allen seinen lutherischen Glaubensbekenntniffen und namentlich bei ber Form. Cone. gelaffen werbe, und feins als ein Schand=, Schmach= und Lafterbuch durfe halten und von andern halten laffen", und fo wurde er nun am 4. Februar bes Jahres 1667 aus feinem Umte entlaffen. Auf die Bitten feiner Gemeine, er möge doch nachgeben, entgegnete er, fie wurden ihn doch nur "mit freiem ungefrankten

Bewiffen" wieder haben wollen, und darum fürchte er, "wenn fie horen follten, daß er fich im geringsten verbindlich gemacht, würden fie feiner fo hoch nicht mehr begehren" (Attenstiide bei Langbeder G. 155 - 201); im Oftober 1668, bis bahin bon Magiftrat und Gemeine in Berlin verforgt, ging er nach Lübben, wo er noch bis 1676 lebte. Auch Andere fuchten Anstellungen im Auslande; Jafob Belwig murbe Brediger in Stodholm und gulett fcmebifcher Bifchof; der Bropft Fromm, welcher früher fehr fligfam die Edifte und Reverse mitberathen hatte, fdrieb nach einem Streit mit Stofch, die luth. Rirche leide Bewalt, und wurde dafür 1666 entlaffen, doch auch in Sachfen nicht angestellt und zulett tatholifch; der Bommer Ro. Tib. Rango, der Berfaffer ber historia syncretismi, damale Reftor in Berlin, verzichtete lieber auf Reinhardt's Stelle, als daß er den Revers ausgeftellt hatte (feine Motive in: Altes und Reues. 1729. S. 366-382); ein Diakonus Samuel Lorenz ichloß zwei andere bom Abendmahl aus, weil fie Reinhardt's und Lilius' Stellen angenommen und ben Revers unterschrieben hatten, bestimmte dadurch den einen, Gigas, jur Reue und Renitenz, und wurde dann 1668 aus Umt und Land vertrieben und in Sachsen aufgenommen. Doch fcon vorher hatte auf die wiederholten Bitten der Stände der Kurfürft in der Form, nicht in der Sache, nachgegeben; nach einem Befehl bom 6. Juni 1667 follte fein Revere mehr verlangt, aber fonft bom Confiftorium ftrenge Aufficht geführt und dadurch das Ebitt aufrecht erhalten werden; eine Deklaration bom 6. Mai 1668 versicherte, daß nicht nur die freie Uebung der lutherischen Religion überhaupt, sondern auch das Behandeln der Streithunkte ohne Bitterkeit und Berfonlichkeiten nicht gehindert fenn folle; nur follten dann nach einem Befehl vom folgenden Tage (7. Mai 1668) die geiftlichen und weltlichen Rathe durch Revers zur Ueberwachung der Prediger und zur Anzeige von Friedensstörungen durch sie verpflichtet werden, was auch wieder einige Absetzungen unter ihnen nach sich zog, und erst durch Zusicherungen, wie dadurch "das commercium conversationis familiaris nicht beschränkt und aufgehoben sehn solle", annehmlicher gemacht wurde. Auch die Magiftrate in den Städten follten es anzeigen, wenn ein Beiftlicher "fich unterfründe einem andern die Sacra darum ju verweigern, daß er Unfern Sbittis gehorfamet". (Bering a. a. D. S. 260-268; Altes und Reues, 1729. S. 1077 bis 1085; L. v. Drlich a. a. D. Thl. 3. S. 175.)

Während aber mit fo zweifelhaftem Erfolge für die Alleinherrschaft des Wittenbergifden Lutherthums gegen zwei Flügel des funkretiftifden Beeres gefampft murde, schien es besto mehr indicirt zu fehn, gegen bas auch nach Caligtus' Tode noch nicht bernichtete Centrum deffelben noch einmal alle Streitfräfte aufzubieten. 3m Jahre 1664 gaben die Wittenberger Theologen, fast wie eine Deklarationenfammlung der Congrega= tion des Concils, eine große Collektion "consilia theologica Witebergensia, d. i. wittenbergische geiftliche Rathschläge des theuren Mannes Gottes D. Mart. Lutheri, feiner Collegen und treuen Nachfolger von bem beil. Reformationsanfang bis auf jetige Zeit" in vier Theilen in Folio heraus, und hier hatten fie denn außer bielen andern Butachten und Aeugerungen gegen Syntretismus und Syntretiften, 3. B. auf's Reue ber Epifrifis über das Caffeler Colloquium, auch zum ersten Male deutsch und lateinisch ihren seit 1655 zurückgelegten "Consensus repetitus fidei vere Lutheranae" gegen Calixtus eiusque complices" Thl. 1. S. 928-995 aufgenommen, gerade zu derfelben Beit alfo, wo Calob feine Fakultät auch an die lutherischen Seffen und Brandenburger zur Abmahnung jener von der Nachgiebigkeit und zur Beftärkung diefer in der Renitenz ihre Allocutionen richten ließ. Zwei Jahre darauf beforgte Calov auch noch eine besondere Ausgabe\*), weil, wie er in der Borrede fagte, "revirescere et caput erigere coepere illa Syncreticorum κακά θηρία in Rinteliensibus", weil er "eandem fabu-

<sup>\*)</sup> Eine ober mehrere. In Moller's Cimbria literata T. 3. p. 155 heißt es vom Consensus, er sen "latino sermone 1665 ac 1666, germanico vero 1666 editus, ac nuper a. 1709 latine recusus". Wenn biese drei oder vier Ausgaben wirklich existiren, so werden danach die Angaben vor ber letzten in Marburg 1846 in 4. besorgten pag. V. zu ergänzen senn.

lam, mutatis solum personis, non uno in loco (auch in Berlin) agi viderem ac lugerem", und weil es doch so nöthig sen, durch eine urtundlich belegte synopsis errorum Calixti et complicum, unter welcher jett henichen und Dreier die schlimmsten fegen, den ungeheuren Abstand und Abfall berfelben auch den Richttheologen bor Augen zu ftellen. Weniger als diefes Intereffe der Ausschließung aller Synkretiften aus ber Bemeinschaft der strengen Lutheraner trat die Absicht hervor, diese zu den positiven Sätzen des Confensus als zu einem neuen Bekenntnif zu vereinigen; aber wenn die Schlukworte desselben so lauteten: "Deum precamur ut nos singulos in consensu hocce repetito conservet ad ultimos usque spiritus", so befannte sich doch, wer seine Abhäfion erflärte, nicht nur dazu, daß Caliet und feine Schule wegen ihrer eigenthumlichen theologischen Meinungen als unlutherisch und häretisch anzusehen seben, sondern auch bagu, daß die nicht minder speziell theologischen und zum Theil nicht minder fingularen Gegenfate, welche die Berfaffer des Confenfus entgegengeftellt hatten, als Befenntniß der lutherischen Rirche bei Strafe gleicher Ausschlieftung zu behandeln fenen, Meinungen 3. B. wie bie, daß die Gläubigen des A. Teft. die gange Trinitatislehre gekannt hatten, daß neugeborne Täuflinge wirklichen Glauben hatten, daß Chriftus auch nach feiner menschlichen Natur felbst außerhalb des Sakraments allen Gläubigen gegenwärtig fen u. f. f. Ja fast ichon durch die Buftimmung jum erften Sate bes Confenfus fagte man fich von der Bafis jeder achten driftlichen Friedliebe los; denn wenn hier Calirt's Anerkennung bon Unbolltommenheiten auf lutherifder Seite und bon Borgligen ber Chriften anderer Confessionen bermorfen und blog die lutherische Rirche für die Kirche erklärt war, fo war schon damit die katholische Identificirung fichtbarer und wahrer Rirche rehabilitirt, die evangelische Demuth in Anerkennung stets noch erforderlicher Arbeit an fich felbst und das liebebedurftige Auffuchen jeder Spur verwirtlichten Reiches Gottes in der gangen Chriftenheit proffribirt, und der gange Sochmuth im Ausruhen auf bem "ichon ergriffenen "Statusquo und im Läftern aller beffen Unberbesserlichkeit Bezweifelnden autorisirt. Darum war es denn Erfüllung einer Pflicht nicht nur gegen feinen Bater, fondern auch gegen die Rirche, wenn Calirtus' Sohn, Friedrich Ulrich, von hier an die der Lebensaufgabe des Calobius entgegengefette zu der feinigen Rur ahnlich, wie Calov zu weit ging, wenn er, um die Berwerflichkeit ber caligtinifchen Unionsgedanken zu beweisen, alles und jedes Caligtinische, auch hiemit gar nicht Zusammenhängendes, bestritt, so wurde auch Fr. Ulr. Calirtus zu weit geführt, wenn er zu bem entgegengefesten Beweife alle und jede Singularitäten feines Baters versocht; die gange Theologie deffelben wurde ihm eine neue Autorität der Tradition, welche ihn urtheilslos und ftabil und dadurch auch gegen werthvolles Neues, wie gegen Spener's Beftrebungen, blind und extlusiv machte, und doch trieb ihn auch bas Ansehen feiner ftreng - lutherifchen Gegner, den Abstand ihrer Lehre bon der feines Baters als möglichst gering nachzuweisen, und ließ ihn nun trot aller Pietat bafür ihre große principielle Bedeutung bisweilen überfehen und verkennen; überbies ftand er an Beift und Ernft, an Fleiß und Belehrsamkeit weit hinter feinem Bater gurud, wie denn auch geglaubt wurde, er muffe fich bei feinen Schriften nachhelfen laffen. Immer find doch unter den letteren blog der apologetischen und gegen die Bittenberger geschriebenen faft fo viele, wie der bon Calovius gefchriebenen; die Titel derselben füllen in dem öfter herausgegebenen Berzeichniß der Schriften beider Calirte drei Seiten. erschien seine "demonstratio liquidissima quod consensus repetitus sidei vere Lutheranae etc. nec consensus fidei vere Lutheranae censeri mercatur, nec vero fidei vere Lutheranae consensui Georg. Calixtus et C. Horneius contraria docuerint" (371 S. in 4.), ein über den Confensus, welcher felbft wieder mit abgedrudt ift, fort= laufender Commentar, worin nun bei den einzelnen Buntten bald die Grundlosigfeit ber Befchuldigung, daß Georg Calirtus oder einer feiner Schüler die ihnen vorgeworfene Meinung gehegt habe, und bie Entstellung der Beweisstellen bafür, bald und noch öfter die Bereinbarkeit derfelben mit der Lehre der Bekenntniffe nachzuweisen versucht ift, bald

auch die Ammagung gerügt ift, mit welcher der Confensus felbst bisweilen fehr eigen= thumliche Meinungen feiner Urheber, 3. B. die Meinung Gulfemann's von der Augegenwart des Leibes Chrifti auch außerhalb des Saframents (Consensus §. 35., dazu demonstr. lig. p. 163), für Lehre der Rirche zu erklären und fo die Zahl der Dogmen beliebig in's Unendliche zu vermehren angefangen hatten. Gegen diefe Apologie ("Molossos concitare videmini", ichrieb Bonneburg an Conring, Anecdota Boineb. pag. 1185) wurde nun zuerft von Wittenberg ein neuer Streiter losgelaffen, Megibius Strauch, erft 1632 geboren und faft als Rind icon jum gelehrten Streiter eingeübt, 19 Jahr alt als Magister täglich 6-8 Stunden Disputationen leitend (Witten S. 2106), feit 1656 Lehrer ber Wefchichte und bann ber Mathematik, befonders als Chronolog geschätzt, seit 1662 auch Doktor der Theologie und mit seiner historischen Brofessur zugleich der theologischen Fakultät als Affessor beigegeben; er hatte sich anfangs gar nicht beifällig über den Confensus geäufert (Balch Thl. 1. S. 341), mard aber umgeftimmit, und jett "als ein noch junger Mann von Calovius bei diesem Streite emplopirt" (Bundling, Sift. der Belahrth. S. 3619). Bon ihm erschien jest der "consensus repetitus etc. a calumniis, mendaciis et iniquis censuris Fr. Ulr. Calixti jussu et auctoritate collegii theologici in academia Wittebergensi vindicatus" (Wittenb. 1668. 560 G. in 4.), und jedes Mittel der Polemif, Gelehrsamkeit, Cophistit, Sprachgewandtheit, Zuströmen von Anspielungen, Scharfblid für jede Blöße, Wit, Boffen, Bosheit, Chnismus, Lugen, Injurien war hier in einer fur Fr. U. Caliptus unerreichbaren Fulle im Namen aller Bittenberger Theologen über ihn ergoffen. Meis= ner, obgleich Decan, war ebenso wie Quenftedt erft nach dem Drud der Schrift bamit bekannt gemacht (Gelbke, Bergog Ernft. Thl. 2. S. 43-45); Calob und fein Schwiegersohn Deutschmann aber fügten auch noch eigene Schriften hinzu, der lettere ichon 1667 eine Differtation de Deo uno und Calob im 3. 1668 seine "locos et controversias syntagmatis antisyncretistici ad ἐλεγγον eorum qui a Pontificiis, Calvinianis, Socinianis, Arminianis et novatoribus aliisque τοῖς συγκοητίζουσι propagati sunt", Thefen, in welchen er allen Genannten feine Begenlehre furz entgegenstellte und an caligtinischen Irrlehren nach Caligt's Zählung schon über 120 statuirte. Fr. U. Calixtus antwortete ihnen, querft dem Deutschmann in der "castigatio absurdae novitatis" etc., dem Calovius in den "responsiones ad Calovii theses antisyncretisticas" (172 S. in 4.). Auf Strauch's Schrift erwiderte er aber nur eine Injurienflage, befonders wegen einer Stelle darin; nämlich im §. 60. des Confensus waren als die rechten tatholischen Chriften die bezeichnet, welche den symbolischen Buchern der lutherischen Rirche beiftimmten, auch wenn fie durch die gange Welt gerftreut feben, und bazu hatte Fr. U. Calirtus (demonstr. p. 243) bemerkt, in Spanien und Indien werbe es beren nicht viele geben, auch "inter Gallos et Italos tales certe non inveni"; Strauch aber bemerkte wieder hiezu (consens. vind. p. 372): "mirum non est, quod in Gallorum et Italorum tabernis vinariis vel fornicibus etiam invenire eosdem non potuerit dissentiens"; ähnliche Unspielungen tamen auch fcon an andern Stellen vor, wie z. B. S. 22 über das Wort "indulgere" bemerkt war: "fere in malam accipitur partem, ut indulgere abdomini, amori, choreis, ludis, luxuriae, quas phrases omnes nosse te opinor." Bor Notar und Zeugen erklärte nun Caligtus Strauch für einen Berläumder, retorquirte die Beschuldigung Strauch's, bis er fie beweise, und ließ die Urkunde barüber dem Nektor der Universität Wittenberg durch einen von Deffau dahin abgeschickten Notar überreichen; Strauch dagegen ließ sich Gutachten der drei fächfischen Juriftenfakultäten ausstellen, daß er die Retorfion wieder retorquiren burfe, was er auch that; Calixtus holte wieder von andern Rechtsgesehrten Responsa ein, und so verlief fich mit immer zunehmendem Pathos der Schmähreden (eine Beispielsammlung in der Helmstädtischen Schutzschrift vom J. 1668. S. 45. 53 und bei Balch S. 345) der theologische Streit eine Zeit lang theils in einen juristischen über das Retorquiren von Injurien, theils in einen philologischen über die Bedeutung von fornix, da Strauch

und seine Bertheidiger auch einen andern Sinn dieses Wortes als den bon lupanar für sich geltend machten; zugleich ba die weiteren von Strauch herausgegebenen und nach Meisner's Angabe (Gelbte a. a. D. S. 44) bon Calov verfagten Streitschriften (Praun, bibl. Brunsv. pag. 482) deutsch erschienen, vermehrte fich das Aergernif im Bolke. Einen ernsteren und noch angeseheneren Wortführer, als die Wittenberger Tafultät in Strauch, erhielt aber jett die gange Universität Belmftadt in Bermann Conring (f. den Art.). Es murde bereits ju fühlbar, daß der Berfuch, ben Confenfus als Bekenntnift durchseten, also wieder 88 theologische Meinungen bei Ausschließung verbieten zu wollen, nicht nur einen Angriff auf die den lutherischen Universitäten noch erhaltene Lehrfreiheit einschloß, fondern, da er ficher Widerstand fand, auch gang gewiß eine weitere Spaltung der lutherischen Rirche Deutschlands und dann die schwierigste Stellung berfelben den fatholischen Ditcontrabenten des westphälischen Friedens gegenüber nach fich jog. Dies zu verhüten, ließ die Universität helmstedt den Belehrten und Staatsmann bon europäischem Rufe das Wort nehmen, um deffen Stimme auch tatholische Fürsten und ihre Rathe warben, in einer Dentschrift: "Pietas academiae Juliae programmate publico adversus improbas et iniquas calumnias cum aliorum quorundam tum Aeg. Strauchii asserta." Es gibt feine caligtinifche Schule, fagt Conring hier, eine folche wollte Calixtus felbst nicht; was von feinen Lehren fein Glaubens= artikel war, bot er Allen zu freier Benutzung an, und fagte oft "sine hac libertate ecclesiam salvam esse non posse". Der Grund aber, weshalb man bor helmftadt warnt, ift fein anderer, als daß hier das Wort Gottes allein als untruglich und um feiner felbst willen gultig angesehen wird, die Bekenntnißschriften aber nicht ohne Unterschied und nur insofern für beweisend gelten, "quia et quatenus cum verbo divino consentiunt" (Pietas p. 28. 34). Und der hauptfehler Calov's und der Seinigen ift, daß er zwischen Säresie und Irrthum nicht unterscheibet, und auch für das, mas er für Brrthum halt, als ware es Sarefie, Ausschließung aus der Rirche fordert, mahrend lange nicht alles Bositive barin Dogma der Rirche und das Caligtinische barin biesem Dogma nicht widersprechend ift. Das driftliche Bolk darf freilich nicht hineingezogen werden in diese Parteiung, wie so oft geschieht, da in Predigten "diris in Syncretistas nihil frequentius"; die Menge tann nicht prufen, ob Calirt's Gate mit den Betenntniffdriften vereinbar find, und durch die unverständlichen Streitfragen wird fie nur verwirrt, wie Hilarius gefagt hat: "nec Deus nos ad beatam vitam per difficiles quaestiones vocat, in expedito et facili nobis est aeternitas". Dagegen auch bie nicht Ungelehrten in der Gemeine bon der Frage, ob ein neues Bekenntnig einzuführen fen, ausschließen wollen mit einem quid Saulus inter prophetas, fen doch mehr ale papistisch, und gegen 1 Kor. 14, 29.; "quotquot sane id fecerint, non dubitamus explosionem relaturos cum sua inani superbia ab intelligentium universo coetu" (Pietas p. 59). Erft muffe auch der Confensus noch nach der heil. Schrift geprüft werden; bloß nach den Befenntniffen gennigt nicht, welche von ihren Berfaffern "quo fuerunt ingenuo candore" durchaus nicht für vollfommen gehalten fegen und in welchen, was nicht fundamental darin ist, "ultra vim eximiae probitatis" ihrer Berfasser feine befondere Autorität hat. Bor Allem aber muffen zur herstellung der Ordnung die Fürften ihres von Gott und durch die Berfaffung des Reichs ihnen anvertrauten Umtes warten; sie dürfen diese Dinge nicht als zu gering oder als zu hoch für sich felbst bloß dem Rlerus überlaffen, sondern muffen sich durch die Erfahrung früherer Beiten schreden laffen, daß diefer dann fie feinem Reiche unterwirft; ohne ihr Ginfchreiten mit der Macht nimmt die Leidenschaft des Streits nur immer zu; "non component hasce turbas qui excitarunt" (Pietas p. 65). Rurz nachher, vielleicht erst nach einer neuen deutschen Gegenschrift dagegen (Hist. syncr. p. 599), gab die Universität auch noch eine freie deutsche Bearbeitung dieses Conring'ichen Manifestes durch den Philologen Chr. Schrader heraus, die "Schutrede der Juliusuniversität"; sie fast das Urtheil über den Confensus (S. 35) so zusammen, daß von den drei Theilen jedes

Abschnittes darin der erste, das profitemur, "nicht allemal ein der lutherischen Rirche gemeines Glaubensbefenntnif fen", ber zweite, bas rejieimus, ber Freiheit zuwiber und Spaltung erregend fen, und daß "dann auch die unter dem ita docet allegirten Worte Calirti und Horneji zur Ungebühr und mit lauter Unwahrheit unferen Confessionen entgegengestellt werden." Selbst der Babft ift fparfam gewesen im Defretiren neuer Glaubensartifel und thut es nicht ohne lange Prufung mit Cardinalen und Concilien; "Calovius aber geht mit feinem Säuflein den größeren Theil Augst. Conf.-Berwandten vorbei, nimmt eine große Menge ftreitiger Buntte gleichsam auf einen Biffen, erklärt dieselbe feines Gefallens für verwerflich, oft gar für tegerisch, sett denfelben ebenso viele in einer Sitze geschmiedete frische Satungen entgegen, welche hiernachst auch lutherifche Glaubensartitel heifen follen, und vermeint, alle diejenige, welche fothanen in die längst beschloffenen Rirchenfymbola damit hineingeschobenen neuen Artiteln teinen Beifall geben, aus der Bemeinschaft der Beiligen hinauszuftäubern", wobei es benn auch nicht bleiben, fondern welches noch immer fo fort gehen wird" (S. 78). "Baltet von den Calob'ichen neuen Bunkten, was ihr wollt, wie wir fie benn auch nicht alle verwerfen, jedoch nicht alle für Artifel des lutherifchen Glaubens halten; wie aber die Galater (5, 1-2.) die Beschneidung nicht mußten als ein zum driftlichen Glauben nöthiges Wert ihnen aufdringen laffen, und zwar bei Berluft Chrifti, also laft uns insgefamt außer dem consensualischen Joch in driftlicher Freiheit ohne Irrung uns behalten, und dergeftalt γνησίως, d. i. ächte Lutherani sehn, daß wir nicht unächte Christen merben."

Diefe Schriften, welche bon Belmftädt an Bofe, Confiftorien und Universitäten eifrig umbergeschickt wurden, mußten ichon durch die Aussicht auf eine neue Spaltung auch fonft Abgeneigte nachdenklich machen; murde es erst geglaubt, daß nicht mehr lutherifch fen, wer den Confensus nicht anerkenne, sondern einer andern neuen Religion angehöre, fo konnten einem folden als Bekenner einer neuen Religion auch die Wohlthaten des westphälischen Friedens streitig gemacht werden, wie dies auch von Calov's Abfichten nicht fern lag. Unter ben fachfischen Fürsten unternahm es zunächst Bergog Friedrich Wilhelm von Altenburg, welcher ichon bei Lebzeiten feines Schwiegervaters, des Rurfürsten Johann Georg I., zwischen diesem und den übrigen fachsischen Bergogen bermittelt hatte, "fernerer Trennung und Aergerniß so viel möglich vorzubauen". Sein Schwager Kurfürst Johann Georg II. wurde durch ihn veranlagt, zuerst feine Wittenberger Theologen nochmals zu hören. In bem langen Berichte aber, welchen fie, oder eigentlich Calob und die ihm beistimmten (denn Meisner fagte fich los babon, Evring, vita Ernesti Pii pag. 67; Gelbte a. a. D. S. 44) unterm 22. April 1669 hierauf einfandten (abgedr. in hist. syner. p. 563-608), wußten fie nichts anderes vorzuschlagen, als 1) man möge fortfahren mit der Widerlegung, 2) eine Synode, oder da feine Untersuchung der Lehre der Belmftädter mehr nöthig ift, "daß man per litteras communicatorias sich mit den Nechtgläubigen contesserie und verbände, da dann unseres Erachtens der Consensus repetitus sehr dienlich dazu ware, nicht daß er jemand obtrudirt würde, denn das würde eine speciem dictatoriae potestatis haben", sondern baß jeder darüber gehört murde; 3) daß nicht die Politiei, sondern zuerst die kurfach= fischen Theologen diese Communitation und Nachfrage bei andern Theologen, wie nach dem Caffeler Colloquium, ausführten und der Rurfürst dann anderen Potentaten die Einhelligkeit der Theologen vorstellte, wie benn auch die Concordienformel noch, wo fie noch nicht gelte, angenommen werden konnte, und z. B. in Solftein erft gegen "bas calirtinische Wesen" eingeführt sen; 4) Bermehrung des juramentum religionis für geiftliche und politische ministri burch eine "Rlausel wider die Synfretisterei, Religionsvermifdung, Rirchentolerang und geiftliche Gemeinschaft mit Babftlern und Calbiniften". oder sogleich Unterschreibung des Consensus repetitus; 5) Nöthigung der Braunschweis gifchen Theologen zu einer bindenderen Berpflichtung auf ihre alten Befenntniffe, nicht mit quatenus, "welche Spitbuberei von keiner driftlichen Dbrigkeit kann gelitten werben" (Hist. syner. p. 600), sondern simpliciter ohne Reserbation, im Sinne des Berfassers ber Bekenntniffe.

Wenn dies befolgt wurde, oder wenn auch nur auf diesen Grundlagen zu unterhandeln der Kursürst von Sachsen sich wieder wie im Sommer 1649 herbeiließ, dann wurde also unsehlbar die Spaltung vollendet und verewigt; sie war ja auch selbst schon von den Rathgebern gutgeheißen und sast gesordert, welche ihre stärseren Wittel nach den gelinderen mit der Formel: "wenn das caliptinische Wesen sich noch nicht legen will" (a. a. D. S. 606) empfahlen. Aber eben deshalb drangen doch schon hier, wie es scheint selbst in Sachsen, die Warnungen Conring's und der Helmstädter vor der sicher bevorstehenden Spaltung wirksamer durch, und es wurde wohl noch in Folge der Verwicklung Herzog Friedrich Wilhelm's, den dortigen Theologen der Vesehl gegeben, den Streit einstweilen in Schriften nicht fortzusetzen (Pfaff, introd. in hist. lit. theol. T. 2. p. 436; Moller, Cimbr. lit. T. 3. p. 157. §. 64., bestätigt durch Tholuck, Wittend. Theologen S. 200), was auch mehrere Jahre gehalten wurde.

4. So folgt jett 1669-1675 wieder eine Zeit größerer Ruhe, aber sogar auch einiger vielversprechenden Friedensunterhandlungen. Nach dem Tode Berzog Friedrich Wilhelm's von Altenburg († April 1669) nahm sich Herzog Ernst der Fromme noch eifriger als er, und als ichon von jeher, der lutherischen Kirche in der Roth an, welche jetzt am meisten durch das "genus irritabile vatum" über sie verhängt zu sehn schien. Er verband fich dabei mit dem Fürsten eines Territoriums, wo bis dahin, seitdem es eristirte, nur das strenge Lutherthum behauptet war, mit dem Landgrafen Ludwig VI. bon Geffen - Darmstadt, welcher im 3. 1666 fein Schwiegersohn geworden mar. Jett wo eine neue Spaltung bevorzuftehen schien, fand er den Bedanten des Ritolaus Sun= nius (f. den Art.) von einem permanenten Collegium von Theologen gur Entscheidung über theologische Streitigkeiten anziehend und ausführbar, und trat felbst mit dreien feiner Sohne, mehreren feiner geiftlichen und weltlichen Rathe und einigen auswärtigen Theologen, darunter Joh. Mufaus in Jena, ju Conferenzen über diefen Gegenstand (15. bis 17. April 1670) zusammen. Schon fing man hier an, Männer für das firch= liche Friedensgericht borzuschlagen, die verschiedensten neben einander, g. B. Calob und Spener, Quenstedt und Mufaus, Scherzer und Datrius; es wurden dann auch noch Gutachten auswärtiger Theologen eingeholt, welche für und wider aussielen (eins aus Gieffen bei Gelbke 3, 110); aber zulett blieb man bei dem Beschlusse, durch eine ansehnliche Gefandtschaft andere lutherische Bofe zur Theilnahme heranzuziehen. Go bereiften nun der Pring Albrecht, zweiter Sohn Bergog's Ernft, Rirchenrath Berpoorten und noch zwei weltliche Beamte vom Mai 1670 bis Februar 1671 die Bofe von Wolfenbüttel, Gottorp, Ropenhagen, Stockholm und Buftrow; in Stockholm gefellte fich auch der Hofprediger Landgraf Ludwig's, Balthafar Menzer, strenger Lutheraner wie fein gleichnamiger Bater, zu ihnen. Doch bekamen fie überall nur freundliche, aber ausweichende Antworten; in Schweden fand man besonders in dem Direktorium des Rurfürsten von Sachsen eine Schwierigkeit, da deffen Theologen, wie Sulfemann in der Dialpfis, ihm als solchem beinahe ein untrugliches Entscheidungsrecht beilegten; anziehende Mittheilungen aus den Berhandlungen bei Gelbke a. a. D. S. 5 - 27. Aber daneben wandte Bergog Ernst noch besondere Mühe auf Beilegung der schon borhandenen Spaltung. Schon damals mar ihm Spener, erft feit 1666 in Frankfurt, bekannt und werth geworden; er verlangte und erhielt von ihm ein Gutachten v. 31. Mai 1670 (Theol. Bedenken Thl. 3. Rap. 6. S. 11-27, nicht erft, wie Encykl. Thl. 10. S. 116, bom 12. Septbr.), welches, wie Spener's ganzes Wirken, den Unterschied bon chriftlich und firchlich, wie den von Milbe und Leidenschaft erkennen läßt. Bon drei Fragen: ift noch Hoffnung auf Berftellung der Ginigkeit, wie ift fie gestört und durch welche Mittel wird fie herzustellen sehn? bejaht er die erste, weil der Streit bis jetzt noch nicht die Gemeinen gerriffen habe und nur ein Streit weniger Gingelner fen, weil der Confensus auch noch nirgends eingeführt seh, und weil auch die Fürsten "nach aus

aöttlichen Rechten habender Oberauflicht über ihre Rirche" hier "ohne fträflichen Bemiffenszwang" viel thun konnten. Bu der zweiten Frage wirft er bei großer Anerkennung der Berdienste und "theuren Gaben" Calirt's ihm boch Singularitäten und Bartnädigkeit in Behauptung derfelben bor, und fieht bann in den "menschlichen Affekten", mit welchen hier nachher "Bottes Sache verdorben fen", ein Zeichen der "freilich faft aller Orten bei und Evangelischen überhandnehmenden Gottlofigfeit". Auf die britte Frage nach ben Mitteln fordert er überhaupt ein Zusammenwirten "driftlicher Dbrigkeiten und Brediger" für "Reformation und Besserung", Abmahnung "von einem bloß in außerlichen leiblichen Dingen beftehenden, ohne Beift und Rraft bleibenden Chriftenthum", Berftellung der nöthigen Kirchendisciplin"; für den befondern Fall aber, wenn eine Synode aller Evangelischen Deutschlands nicht zu erreichen seh, empfiehlt er doch eine Berathichlagung einzelner "eifriger und erleuchteter Gottesmänner", welche dann Borichlage machen follen; er rath dann, die historische Frage, ob Georg Caligtus und Sornejus einst so oder anders gelehrt haben, gang auszuscheiden und ruhen zu laffen, und zufrieden zu fehn, wenn die jetigen Belmstädter die Uebereinstimmung ihrer gegenwärtigen Lehren mit den symbolischen Buchern, zu welchen fie fich doch bekennen, behaupteten und nachzuweisen suchten, und gegen ben Borwurf des Syntretismus ihre Lossagung von ben Grundirrthumern der römischen Rirche "deutlich von fich gaben"; bei dem, was dann noch übrig bleibe, murde "genau zu erwägen fegn, ob und wiefern folche Bunkte den Grund des Glaubens berührten oder nicht", 3. B. die Ubiquitatslehre; "diejenigen, die zwar schwach und in einigen Bunkten noch nicht zu vollkommener Erkenntnig ber Bahrheit gebracht, aber gleichwohl Brüder geblieben feben", mußten nicht, wie Abgefallene, mit Strenge, fondern "mit fanftmuthigem Beift" behandelt werden, und gegen fie sen "mit dieser Condition eine chriftliche Tolerang ohne Gefahr"; "ohnnothige Invoctivae mogen und follten wohl auch ohne Prajudig bes nothwendigen und bescheidenen elenchi verboten werden". Auch aus diesem Gutachten ließ sich Ernst der Fromme wohl manches gefagt fenn, ließ noch einen weitern Entwurf banach ausarbeiten, und im Binter 1671 ging wieder eine gothaifde und darmstädtifche Befandtschaft, diesmal nur aus Menger und Berpoorten bestehend, auf die Reife, um die Theologen felbft aufqusuchen und zum Frieden zu ftimmen. Diesmal wandten fie fich zuerst nach Kursachsen; aber bon Dresden wies man fie nach Bittenberg, und hier klagten wohl Meisner und felbft Quenftedt über die Unbeugsamkeit von Calovius, "der mit lauter extremis umginge", ließen ihn aber wie immer gewähren, wie er denn in Thefen Menzer's, welche das von den helmftädtern zu Fordernde ausdruden follten, noch vor der Unterschrift amei neue de erroribus Syncretistarum fugiendis und de mysterio trinitatis in V. et N. T. sancte credendo heimlich eingeschoben hatte (Gelbte S. 43 - 46). Die Leibziger Theologen unterschrieben Menzer's Thefen ebenfalls; es waren nach Beglaffung der Calov'schen Zufate besonders die drei Forderungen, daß die Belmftadter den Sonfretismus aufgeben, nicht gegen eine im Concordienbuche enthaltene Lehre ftreiten und felbst nach ihrem Corpus Julium lehren follten; Syntretismus bedeutete hier nur die Anerkennung eines fundamentalen Confensus zwischen Lutheranern und Reformirten. Aber in Celle und Wolfenbüttel, wo jest Schüler Georg Calirt's die hochften Rirchenämter hatten, und noch mehr in Selmstädt fanden fie, auch als fie die Thefen borzeigten, nichts als Migtrauen gegen Calov, auf welchen man fich doch nicht berlaffen fonne, aber auch fonft Abgeneigtheit und hinderniffe; ein Streit des Bergoge Rudolf August mit dem Rurfürsten von Brandenburg über Reinstein verbot diesen noch weiter au reigen; fo war es auch den Theologen zu Gelmftädt unterfagt, fich bestimmt über die Forderungen zu erklären; D. Silbebrand in Celle hatte ben Calviniften felbst funbamentale Frrthumer und Barefieen borgeworfen, aber, wie er Menger erklarte, nur folche, welche durch Folgerungen mit dem Grunde des Glaubens ftritten, denn folche errores fundamentales, welche per se et semper den damit Behafteten verdammten, hätten die Reformirten nicht (Hist. syner. pag. 1113). Mit den Theologen gu Jena, welchen die Thesen zugeschieft wurden, wurde man auch noch nicht ganz einig. Doch nützten die Unterhandlungen wenigstens dadurch, daß die Ruhe noch einige Jahre ers halten wurde.

5. Vom 3. 1675 aber und nun eigentlich bis zum Tode Calob's 1686, erneuerte fich noch einmal der Streit. Selbst Ernft den Frommen hatte furz bor feinem Ende noch Calov ein wenig für fich gewonnen, hatte ihm Bucher bedieirt und baburch erreicht, daß der Bergog fich von Wittenberg Rath erbeten und den Jenaischen Theologen ihr Widerftreben verwiesen hatte. Roch etwas mehr scheint Calovius in derselben Beife jest nach dem Tode Ernft's († 26. Marg 1675) bei feinem nachfolger durchgefett gu haben. So scheute er sich jest auch nicht, die Feindseligkeiten wieder zu eröffnen; in bem Jahre, mo Spener's pia desideria, faft Luther's Thefen vergleichbar, eine neue Reformation eröffneten, verfündigte Calovius wieder in Programmen feine unveränderte Lebensaufgabe: "e diaboli excremento Calixtinas sordes exquirere", Fr. U. Calixtus ermiderte barauf sein "pietatis officium, quod parenti suo praestitit filius, pii viri innocentiam a novis Calovii iniuriis vindicans" (112 Seiten in 4.); barauf wieber Schriften und Gegenschriften in Profa und Berfen, wie gegen Calov's Sexameter auf Sabermann's Tod ein anonnmes Gedicht Rhadamanthus (Bald G. 354), und gulett im 3. 1676 die berüchtigte Romodie, mit welcher am 18. Oftbr. in Wittenberg ber Antritt eines Prorektorates bon Deutschmann gefeiert wurde, und welche man in Ausbruden, die an diefer Stelle fast zu Gottesläfterungen wurden, herauszugeben fich nicht fchamte\*). Bon hier an zeigt fich freilich auch Widerstand gegen folche Erceffe; ber Rurfürst bon Sachsen ließ den Drucker um Beld und den Dichter oder Ordner des Drama, welchen Calirtus M. Castritius Hungarus nennt, mit Gefängnig bestrafen; Megidius Strauch, 1669 nach Danzig berufen, wurde fogar von 1675 bis 1678 auf Befehl des Rurfürsten von Brandenburg in Ruftrin gefangen gehalten; auch murbe am 20. Marz 1677 in Sachsen das turfürstliche Berbot erneuert, Streitschriften ohne besondere Erlaubniß herauszugeben (F. U. Calixti Calovius in fundum actus, praef. fol. c.; Tholud. Wittenb. S. 200). Aber Calov fdrieb fie nun theils pfeudonnm, wie bie

<sup>\*)</sup> Der Titel: "J. N. J. Triumphus concordiae repetiti consensus dramaticus, Deo tri-uni et tertium rectori magnifico, viro etc. Jo. Deutschmann etc. sacer." Bittenb. in 4. Der Abbrud binter Fr. U. Calixt's Gegenschrift: "iusta animadversio in triumphum" etc. gibt nur ben Sauptinhalt an; es waren 4 Afte, jeder von 3-4 Scenen, welche burch "e schola triviali accersiti pueri" etc., auf Betrieb berer, fagt Caligt, "quorum erat puerilem aetatem non ad flagitia sed ad virtutem adsuefacere", bargeftellt murben. Den erften Aft füllte bas Ausbrechen von Zwietracht und Lige burd bas Buch Interim, welches ein Lowe (1 Betr. 5, 8?) bringt. Im zweiten gurnt ber Genius Melanchthon's, daß blog Luther geehrt werde und nicht er, und beichlieft beshalb bie Augeb. Conf. ju anbern; Die Gitelfeit mit einem Spiegel will jum himmel fliegen, wird aber vom Blit getroffen und die Liige bedt fie trauernd mit ihrem burchfichtigen Mantel gu. 3m britten Aft zuerft Schatten, welche im Duntel ber Concordia Berberben broben; Diefe ericheint bann mit bem Schwerte, es wird Licht und bie Schatten verschwinden; Beller, Gillfemann und Carpzov berathen über herstellung bes Consensus ber Rirchen; Rhabamanthus sub persona Calixti richtet bann ben Consensus repetitus und verurtheilt ihn zum Feuer, aber auf eine Stimme bom himmel ergreift er bie flucht; ein gebornter Drache hat an feinem Bergen auch Die Inschrift: Calirius; Die Wahrheit bertreibt mit Schwert und Anter Die Liige und Die Zwietracht und bereitet fo ben Triumph ber Concordia vor. Diefen führt bann ber vierte und lette Aft vor; ber Synfretismus als breiformige Chimara unter bem Triumphwagen; auf biefem bie Concordia, ben Consensus repetitus in ber Sand; Zwietracht, Berlaumbung und Lige folgen gefangen nach; Religion und Babrbeit gieben ben Bagen und feiern bann ben Geburtstag bes achtjährigen Pringen Johann Georg (IV.), wobei ber Sonnengott und bas Datum, ber 18. Oftober, an beffen Bagen ericeint; Die Concordia, auf ber Chimara ftebend, verspottet biefe, Momus lacht und ber Chor fingt ein Triumphlied; am Simmel und gulett an ben gefreugten, mit Delzweigen ummundenen atademijden Sceptern ericeint bas Wort Concordia. Rurg vorber maren bie frangofficen Sesuiten in ihren Collegien mit ahnlichen Spielen vorangegangen, worin die Gnabe auftrat und Janjenius vom Teufel geholt wurde. St. Beuve Port-Royal T. 2. p. 515. Reuchlin I, 614.

quaestiones des Huldreich Gottfried vom 3. 1677 über Calon's harmonia Calixtinohaeretica (Balch 356 - 360), deren Berfaffer an einer Stelle eine Calov'iche Schrift als "mea" citirte (Calirt a. a. D.), und nachher die "fides catholica V. et N. T. in sanguine Messiae salutem quaerens" unter bem namen Ulrich Raiter, theils nahm er auch fein feit 1661 liegen gebliebenes systema locorum theol, wieder auf, und zu ben bis dahin erschienenen vier erften Bande beffelben famen jett in dem einen Jahre 1677 die acht andern, wohl auch deshalb flüchtiger ausgefallenen (f. oben Thl. 2. S. 510), hingu und nahmen die neue Bolemit gegen die Jengischen Theologen mit auf. Bergebens machte ihm damals Spener in fehr ehrerbietiger Sprache Borftellungen, daß das Berben für Anerkennung feines Confensus vergeblich und ichablich fen, da fehr viele auch bisher parteilose in die Ausschliefung berer, welche fie gerade wiedergewonnen sehen möchten, nicht einwilligen würden (22. Septbr. 1677, consilia lat. T. 3. p. 34. 174. 210). Bielmehr neben dem Streit mit feinem Collegen Meisner, welcher ihn von 1677-1680 beschäftigte und welcher auch noch zu seinen Gunften und zu Meisner's Demuthigung († 1681) entschieden ward (Tholud a. a. D. S. 228 ff. 383 ff.), richtete er jett in Bredigten, Difputationen und Schriften feine Polemit befonders gegen 30h. Mufans in Jena, welcher ichon von jeher feine Entwürfe gegen die Sunkretiften am wirksamften vereitelt zu haben schien und darum jest ichlimmer fenn follte als fie: und wirklich erreichte er auch hier noch, dag im Septbr. 1679 die gange Universität Jena und mit ihr zuletzt auch nach langem Widerftreben Mufaus zur Annahme, wenn auch nicht des Confensus, doch einer Abschwörung des Synfretismus gezwungen wurde (f. den Art. "Mufaus"). Aber dies waren wohl feine letten Siege; Die erfehnte Feier des Jubeljahres der Concordienformel 1680 durch die Einführung des Confensus erreichte er nicht; noch Johann Georg II. erneuerte darin das Streitschriften = Berbot (12. Januar 1680) und mit schwerer Strafe wurde gegen die Drucker ber Schrift; de syncretismo Musaei eingeschritten (Tholud S. 201); die Braunschweiger vermochte Calov ohnedies nicht zu beugen und Caliptus' Schrift: "A. Calovius cum sua harmonia cretico-sycophantica tertium confusus" etc. (Helmft. 1679. 382 S. in 4.) war in ihren neuften Rlagepuntten am fchwerften gurudzuweisen; Mufaus' mildere Borfchlage zuletzt im April 1680 in einem Gutachten an die fächfischen Berzöge zusammengefaßt (er ftarb bald darauf 1681), fanden doch zuletzt mehr Eingang als Calov's Gegenrede (beide Gutachten hist. syner. p. 999-1114); im August 1680 starb auch Calov's vieljähriger Bejchützer und Berehrer, der Rurfürst Johann Georg II. bon Sachjen, und der Nachfolger, Johann Georg III., welcher fogleich mit dem großen Rurfürsten von Brandenburg ein Schutbundniß ichloß, hatte nicht fo viel Freude an Erhaltung des Haffes gegen die Reformirten. Go mußte benn Calov, als er im 3. 1682 bollftanbiger als zuvor die vereinzelten Aften über feinen Streit gegen die Synkretiften mit neuen Ergießungen gegen fie in seiner "Historia syncretistica" zusammengestellt hatte und diefe wegen des Streitschriftenberbotes ohne Ramen und Dructort herausgeben ließ, wenn nicht die Confistation boch den Auftauf feiner Schrift und die Berhinderung ihrer Berbreitung (Walch Thl. 4. S. 846; Tholud S. 202) erfahren, und dies machte einen folden Eindruck auf ihn, daß er schon im Frühjahr 1683 dorthin, wo er feine treusten Anhänger außer Sachsen hatte und wo mahrscheinlich auch die Historia syner. gedrudt war, nämlich nach Gieffen an die Theologen zwei Anfragen schickte, ob bei der gegenwärtigen Befahr für das Reich von Frankreich her, wo ein politischer Synkretis= mus fehr nothig fen, auch ein Caligtinifder Synfretismus mit Papiften und Reformirten noch berdammlich feb, und ob wegen des Rurfürsten bon Brandenburg und ber braunschweigischen Bergoge der von den Belmftädtern, Jenenfern und Rönigsbergern angeregte Streit durch eine Amnestie begraben werden durfe, oder ob gegen den Synfretismus fortgefämpft werden muffe. Dies wurde bon Begnern Calob's, und felbft von bekummerten Freunden wie ein Ginlenken Calov's und wie eine Schwenkung nach den Beranderungen am Sofe angesehen; die Gieffener, David Chriftiani und Rilian Rudrauff antworteten unbedingt verneinend; man durfe nicht dem Gogen ber Bolitifer, ber "ratio status", bienen wollen, welcher jett an die Stelle der von der Erde gemichenen Berechtigfeit gefett fen; der Sonfretismus oder die tolerantia mutua, welche iene wollten, sen die "discipula Macchiavelli, filia Epicuri, pestis humanae societatis. mors pietatis." Und hierauf fagte fich benn auch Calob felbst in einer Flugschrift: ..Rumor ἀδέσποτος sed falsissimus et quia valde injuriosus a D. Calovio per veri relationem profligatus" unter Bekanntmachung von Briefen über das entstandene Berücht von jeder ungünftigen Deutung feiner Fragen los, und wiederholte mit Luther's und eigenen Borten und unter Berfluchung auch der mufagnifchen Synfretiften die alten Berdammungen aller feiner Begner. Roch zwei umfangreiche Schriften bes ichon mehr als fiebenzigjährigen Streiters merben aus den Jahren 1684 u. 1685 angeführt, die "apodixis articulorum fidei" bon 60 und die "synopsis controversiarum cum haereticis modernis" bon 23 Bogen; 1685 ließ auch ein Schüler Calov's mit beffen Bulfe (Unschuld, Rachr. 1716. S. 216) und mit einer lobpreifenden Zueignung an den Berfasser die unterdrückte und vielleicht eben dadurch verbreitete "historia syncretistica" nochmals druden. Doch im Berbft d. 3. ward er bom Schlage getroffen und ftarb dann am 21. Febr. 1686.

Rach Calov's Tode fam es nicht wieder zu erheblichen funkretistischen Streitigfeiten; das große Werk, mit welchem Fr. U. Calirins feine Laufbahn fchloß, "via ad pacem inter protestantes restaurandam (Helmst. 1700, 944 S. in 4.) war das irenische Gegenstück zur historia syncretistica. Der Name Synkretismus wurde wohl noch fortgebraucht, aber immer weniger als Name einer Bartei in der lutherischen Kirche, immer öfter nur ungenau und allgemein für eine in mancherlei Beftalt wiederfehrende Sache, Combination des Ungleichartigen. Es blieb auch noch innerhalb ber lutherischen Rirche eine Nachwirkung des Gegensates beider Barteien erkennbar: in Rurfachfen hielt fich, zumal bald unter katholischen Regenten, die ftreng lutherische Tradition am längften unverändert und im Uebergewicht, und fließ zunächst, als im Todesjahr Calob's Spener dorthin berufen mar, diefen und feine gange Ginwirfung ichnell wieber von fich aus; im Braunschweigischen fanden die Calirte wohl auch allzu fügsame Epigonen, welche die Friedliebe jum Indifferentismus und die Unterordnung unter die weltliche Obrigfeit zur Dieponibilität farifirten (f. d. Art. "Fabricius"), aber auch folche, welche wie Leibnitz und Mosheim aus weitem Ueberblid und großer Renntnif verschiedener Standpunkte eine ruhigere Unerfennung derfelben gewannen und diefen hiftorifchen Ginn und Optimismus auch der neuen braunschweigischen Universität zu Göttingen als Grundjug aneigneten. Es blieb aber für das größere Bange der evangelischen Rirche auch bei dem Erfolg der Wirksamkeit Calov's, daß deutsche Lutheraner und deutsche Reformirte noch über ein Jahrhundert ohne Berlangen nach Gemeinschaft von einander abgewandt blieben; als im weftphälischen Frieden die letteren gleiche außere Rechte mit den ersteren erstritten hatten und nun bon diefen auch gern freilich als Brüder wieder aufgenommen fehn wollten, lehrte man die Lutheraner auf diese Bitte das Rein des ältern Bruders des verlornen Sohns erwidern; fogleich jett im 3. 1685 bei der Aufhebung des Edifts bon Rantes, wo nur deutsche Reformirte fich der Berfolgten als Glaubensgenoffen annahmen, zeigten fich Früchte hiervon. Aber darum wurde auch ein Biel noch gar nicht erreicht, welches man im funtretiftifden Streite ben Streitern immer wieder porschweben und wieder berschwinden fieht; bas ift die friedliche Scheidung zwischen Religion und Theologie, die Negulirung ber Granzen zwischen beiden, zwischen Rirche und Schule, zwifchen Bekenntnif und Wiffenschaft, zwischen dem, was von Allen und dem, was nicht von Allen zu fordern ift. Rach Calovius ift die reine Lehre bas Gine Nothwendige und ift bestimmt alles Firmahrhalten zu normiren, und ift gefunden und fest und fertig, und das ift das größte Gefchent Gottes; also ift es Auflehnung gegen Gott, hier nicht Mes (hier ift nichts tlein) mit gleicher Trene festzuhalten und Riemand kann hier etwas erlaffen und freigegeben werden. Rach Calirtus ift theils die Lehre über-

haupt nicht so fehr das Gine Nothwendige bei'm Christsehn, theils einiges an Lehre nicht so wichtig und nicht so fest als anderes und des für Alle Rothwendigen ift wenig: erft diese Unterscheidung läft ihn theils Gemeinschaft zwischen den blof über das wenige Fundamentale Ginberftandenen, theils Diffense und Freiheit fur Diese in den der Schule vorzubehaltenden weniger fundamentalen Lehrstücken juluffig finden. Aber diese prattiichen Confequenzen, Union und Lehrfreiheit, waren im 17. Jahrhundert besonders unter den Lutheranern noch fo Vielen so verhaßt, daß dadurch auch die Fortbildung der Un= terfcheidung, auf welche fie bei Calixt gegrundet waren, gurudgehalten und die Digbeutung und Berbächtigung berfelben erleichtert murbe. Go erhalt die mafflose und unausführbare Forderung, daß Alles einer und terfelben Lehre und Theologie unterworfen werden muffe, in dem Widerstand gegen den Consensus repetitus gulett nur eine willfürliche und fattische Schrante; fie behalt aber im Uebrigen noch fo viel Beltung, daß der ichlimmfte ichon im 17. Jahrhundet durch fie bewirkte Nachtheil, die leife Seceffion gabilofer durch fie bon der Rirche verscheuchter gebildeter Mitglieder derfelben, welche ihr durch Fortentwidlung der Calirtinischen Unterscheidungen zu erhalten gewefen waren, und die dadurch bemirtte Berftorung eines großen und lebendigen Bemeingeistes in der Rirche bis in unsere Tage fortgeerbt und noch bis jest der schwerfte Schaden ift, an welchem die deutsch-ebangelische Rirche der Begenwart leidet.

Die Bauptquellen für die Geschichte der synfretistischen Streitigkeiten find die im borftehenden Artifel großentheils angezeigten Streitschriften von beiden Barteien, befonders Calov's historia syncretistica. Sonft ift neben Walch (Streitigkeiten der luth. Rirche, Thl. 1. u. 4.), Arnold u. A., und neben den am Schluffe des Art. "Calirtus" fchon bezeichneten Schriften noch zu berweisen auf die erft feitdem hinzugekommenen Bände der Werke von Tholuck (akad. Leben des 17. Jahrh. Thl. 2. 1854; Lebenszeugen der luth. Kirche. Berl. 1859; firchl. Leben des 17. Jahrh. Berl. 1861); bon Gaß (Gefch. der prot. Dogmatif Bo. 2. Berl. 1857) und über G. Calirtus (Bd. 2. 1-2. Halle 1856 - 60) bon

Synnada, Synode, f. Bd. VII. S. 525.

Synodaticum oder Cathedraticum beifit die Abgabe, welche von den Inhabern firchlicher Beneficien jahrlich dem Bijchofe der Diocefe auf der von demfelben gehaltenen Synode gur Anerkennung der Subjektion unter der bischöflichen Cathedra qu ents richten ift. Die erfte ausdrückliche Unerkennung, welche bas frühere Befteben biefer Leiftung voraussetzt, erfolgte auf der zweiten Shnode zu Braga im 3. 572 (c. 2. Conc. Bracar. II., in c. 1. Cau. X. qu. III.). Sier wurde nämlich ber Migbrauch verschies dener Forderungen der Bischöfe Spaniens abgestellt und ihnen nur gestattet, bei ber Bistation ihrer Sprengel: honorem cathedrae suae id est duos solidos . . . . per ecclesias tollere. Indem dieselbe Synode in c. 3. (c. 22. Cau. I. qu. I.) die Entrichtung einer Abgabe der Klerifer bei der Ordination unterfagt, für welche man fich auch der Bezeichnung cathedraticum bediente, fo erhellt, daß das ofter wiederkehrende Berbot dieses letteren cathedraticum nicht auf das erstere mitbezogen werden barf (m. f. aud) Benedict XIV. de synodo dioecesana lib. V. cap. VI. no. I. u. II. und die dafelbst Cit.). Wir finden auch späterhin daffelbe vielfach bestätigt, sowohl in Spanien felbst, wo das fiebente Concil von Toledo im 3. 646 in c. 4. (c. 8. Cau. X. qu. III.) einschärft: — non amplius quam duos solidos unusquisque episcoporum ... per singulas dioecesis suae basilicas juxta synodum Brac. annua illatione sibi expetat inferri, monasteriorum tamen basilicis ab hac solutionis pensione seiunctis: ale auch anderwärte. Mit Bezugnahme auf die beiden spanischen Beschlüffe berordnete Rarl ber Rahle im 3. 844 bie Entrichtung ber zwei Solidi oder dafür ent= sprechende Naturalien (Synodus apud Tolosam cap. 2. 3. bei Pertz, Monum. Germaniae T. III. Fol. 378). Den Archipresbytern wird die Sammlung für den Bifchof hier aufgetragen, wie dies auch fpater hin und wieder gefchah. Go nach c. 2. des Concile von Ravenna 997 (Thomassin vetus ac nova eccles. disciplina P. III.

lib. II. cap. 34 no. 5). Die Zuläffigkeit der Abgabe erkennt Alexander III. an, inbem er gestattet, daß Bischöfe, welche eine Rirche aus Laienhand neu erwerben, derfelben das cathedraticum auferlegen dürfen (c. 9. X. de censibus. III, 39). Ebenfo erklaren sich für die Leiftung Innocenz III. (c. 20, X. de censibus) in einem Erlaffe an den Bijchof von Spoleto und Honorius III. (c. 16. X. de officio judicis ordinarii I. 31) an den Bifchof von Affifi. Auch außerhalb Staliens wird früher wie fpater die Abgabe erwähnt, wie aus den Zeugniffen bei Du Fresne s. v. cathedraticum und synodus, Benedift XIV. a. a. D. Rap. VI. Rr. 3., Richter, Rirdenr. (5. Ausg.) §. 233. Anm. 4. u. a. m. erhellt. Man fuge bagu noch bie Urfunde bei Gudenus im Codex diplomat. T. I. no. 93. pag. 260. (Der Erzbischof Christian bon Mainz überläßt im 3. 1170 dem Probst von Aschaffenburg seine justitia bissextilis anni -Cathedraticum - Kirclose). Das Tridentinum beseitigte die bei den Bisitationen üblichen drüdenden Lasten (sess. XXIV. c. 3. de reform.), was die Meinung veranlaßt, als ob auch das cathedratieum damit aufgehoben werden follte. Allein dagegen erließ die Congregatio pro interpret. Conc. Trid. verschiedene Deklarationen, welche in Berbindung mit den obigen Zeugniffen des fanonischen Rechts die gegenwärtige Praxis feststellen (m. f. deshalb Ferraris bibliotheca canonica s. v. cathedraticum; Thomassin 1. c. cap. 32. 34.; Benedict XIV. cit. cap. VI. VII., die declarationes no. 18. bis 26. in der Ausgabe des Trident. von Richter und Schulte gur citirten Stelle des Concils.

Die Abgabe heißt cathedraticum in honorem cathedrae, synodaticum, da sie eigentlich auf der Synode zu gahlen ift. Indeffen ift nach der Observang die Leiftung auch zu anderer Zeit entrichtet worden, wie zu Oftern (paschalis praestatio), zu Bfingften (processio pentecostalis [cf. c. 15. X. de praescriptionibus II, 26, Innocent. III. a. 1205) und auch bann zu entrichten, wenn die Abhaltung der Synoden gar nicht ftattfindet, falls nicht beshalb eine rechtsbeftandige Gewohnheit mafigebend ift (Beneditt XIV. a. a. D. Rap. VII. Rr. VII. u. VIII.). Indeffen foll irgend eine die Gubjektion bezeugende Abgabe doch gezahlt werden und eine Berjährung dagegen ift fchlechthin nicht zuläffig (Ferraris a. a. D. Rr. 10 ff. Rr. 24). Die Größe der Abgabe ift gemeinrechtlich zwei Golidi, beren Große jedoch nach der Obfervang verschieden ift (Ferraris a.a.D. Nr. 6f.; Beneditt XIV. a.a.D. Rap. VI. Rr. IV. Rap. VII. Rr. I.). Bur Entrichtung der Abgabe find verpflichtet alle Rirchen und Beneficien, fo wie alle Rlerifer, welche fich im Besitze eines Beneficiums befinden; dies wird auch ausgedehnt auf Seminare bezüglich der ihnen incorporirten Beneficien, auch den Laien-Brüderschaften bon einer ihnen eigenthumlich zugehörigen Rirche. Befreit find nur Reaularen in Betreff der Rlofter und Rlofterfirchen, an denen fie felbft den Gottesbienft verwalten, dagegen nicht bon ihnen incorporirten welt-geiftlichen Rirchen und Beneficien. Diefe Bestimmung beruht auf der alten Festsetzung bon 646 (f. o.), welche in späterer Beit und der hier bezeichneten Beife naber deklarirt und beftätigt worden ift (Ferraris a. a. D. Nr. 16 f.; Benedict XIV. cit. cap. VII. no. 2-5). Auch die Brüder des heiligen Johannes von Jerusalem und ihre Bifare unterliegen Diefer Berpflichtung nicht (Ferraris a. a. D. Nr. 23).

Obschon die kanonischen Festsetzungen allgemeine Geltung beanspruchen, so haben sie sich doch keineswegs überall behaupten können. Was insbesondere Deutschland betrifft, so ist förmlich in Oesterreich ihre Aushebung durch Hofreskripte von 1783 und 1802 ausgesprochen, während sie in anderen Territorien stillschweigend in Abgang getommen zu sehn scheinen; in Bahern dagegen ist die Fortdauer 1841 anerkannt (Permaneder, Handb. des Kirchenrechts. 3. Auss. 3. 319. Ann.).

Synoden, Synodalverfassung. In der Gesammtgeschichte der Kirche Christi bilden die Kirchenversammlungen hervorragende Knotenpunkte. Die Entfaltung driftlicher Erkenntniß und Glaubenslehre, die Gestaltung des Cultus, die Verfassung der Kirche, knüpft sich an einzelne Synoden als an die sichtbaren Stusen, auf denen der Fortschritt — oder Rücksche. In ihnen offenbart sich erkennbarer, als sonft, der herrschene Gesammtlebens der Kirche. In ihnen offenbart sich erkennbarer, als sonft, der herrschende Geist eines kirchlichen Zeitalters, das Maß seiner gesunden Kraft oder der Karakter seiner Krankheit. Daß übrigens die Geschichte der Synoden ein überaus weites, reiches Feld ist, ergibt sich schon aus dem einen Umstande, daß die größte Sammlung von Urkunden aller Concisien, die von Mansi, ungeachtet sie nur bis in's 15. Jahrshundert reicht, nicht weniger als 31 Foliobände umfaßt.

Ueber den Urfprung des Synodalinftituts gehen die Unfichten fehr auseinander. Die Einen leiten es aus göttlicher Einsetzung ab, mahrend ihm die Andern einen zufälligen Ursprung zuschreiben, als ware es lediglich eine "menschliche Erfindung", ein Erzeugnif ber Willfur. Letteres ift die Meinung Biegler's im "Berfuch einer fritisch-pragmatischen Darftellung des Ursprungs der Rirchensunoden", in Bente's "Neuem Magazin für Religionsphilosophie, Exegefe und Rirchengesch." I. 1798. Die Bertheidiger ber göttlichen Ginfetzung ber Concilien berufen fich darauf, daß ichon bie Apostel Synoden gehalten haben. Und es unterliegt auch feinem gegründeten Ameifel. daß die Berfammlung Apostelgesch. 15. als eine Synode zu betrachten ift; die Einwendungen, welche Ziegler a. a. D. dagegen erhoben hat, find nicht flichhaltig. Wenn jedoch Mansi, s. conciliorum nova collectio T. I. nicht weniger als vier apoftolifde Spnoden gahlt, nämlich Apostelgesch. 1, 13 ff. gur Bahl eines zwölften Apostels, Rap. 6. jur Bahl ber Armenpfleger, Rap. 15. u. Rap. 21. in Sadjen ber Beidendriften und des Seidenapoftels: fo bedarf es feines ausführlichen Beweifes, daß er bes Buten zubiel gethan hat. Begnugen wir uns aber mit bem Ginen apoftolischen Concil Apg. 15., so meinen die Bertheidiger eines unmittelbar gottlichen Ansehens der Synoden, das letztere schon bie mit beweisen zu können; denn, fagen fie, die Apostel hatten den Befdluff ihrer Shnode nicht mit den Worten publiciren konnen: "es gefiel dem heil. Beift und uns", wenn fie nicht deffen gewiß gewesen waren, daß der Berr ben Rirchenberfammlungen feinen Beift berheißen habe; fie muffen alfo bei Ginführung Dieser Inftitution im Auftrage Chrifti gehandelt haben (f. Befele, Conciliengesch. I, 1). Run freilich als Ginführung einer bleibenden Institution konnen wir jene Berfammlung nicht ansehen, sondern einfach als ein Mittel, eine brennende Frage des Augenblicks im Beift der Wahrheit und der Liebe zu lofen. Um fo weniger fann auch die Ueberzeugung der Junger, daß ihr einmuthiger Befchluß nicht bloß menschliches Gutachten, fonbern jugleich auch Gingebung des Beiftes Bottes fen, als eine Barantie für die ge= fammte Synodalinstitution gelten. In der That treten die ersten firchengeschichtlich ficheren Synoden, mehr als ein Jahrhundert fpater, weder im Bewuftfenn apoftolifcher Gründung noch mit dem Anspruch auf, gottliche Gingebungen auszusprechen; vielmehr taucht foldes Gelbstbemuftfenn erft circa 80 Jahre nach ben erften Synoben, in Berbindung mit dem bifchöflich bierarchifden Suftem eines Chbrian auf; letterer fchreibt im 3. 252 im Ramen einer farthagischen Synode an den Bischof Cornelius zu Rom; "placuit nobis, sancto Spiritu suggerente". Ift aber die Ansicht nicht haltbar, daß das Shnodalinstitut durch die Bersammlung Abg. 15., vermöge des Befehls Chrifti, eingefest und mit gottlicher Auktorität ausgeruftet worden fen; fo find wir darum nicht genöthigt anzunehmen, daß der Ursprung des Synodalmesens rein zufällig und willfürlich gewefen, daß die Sache menschlich gemacht feb. 3m Gegentheil, es lag in ber Sache, in den gegebenen firchlichen Berhaltniffen ein Bedurfniß, eine gemiffe Rothmendigkeit, welche auf Kirchenversammlungen führte. Dies weist uns bereits in die Beschichte hinein, die uns denn noch so manche Fragen beantwortet, welche in Sinsicht ber Shnoden aufzuwerfen find. Treten wir der Befchichte felbft naher, und überbliden borerft den Befammtverlauf des Synodalmefens, mit Ausschluft der ebangelifchen Synoden feit der Reformation (vgl. den Art. "Bresbyterialverfaffung"), fo heben fich bor allem gewiße Sauptzeiträume gegen einander ab. Wir unterscheiden beren fünf :

I. — 325 n. Chr. Grundlegende Entwicklung des Synodalwesens in Probinzialsynoden.

II. 325—869 "Die ökumenischen Synoden der griechischen Kirche.

III. 869—1311 "Die abendländischen Concilien unter pähsklicher Leitung.

IV. 1311—1517 "Periode der Concilien zur Reform an Haupt und Gliebern.

V. 1517—1563 "Zeitalter der evangelischen Reformation und die pähsteliche Reaktionssynode zu Trient.

Mit letterer kommt die Synodalentwicklung innerhalb der römisch katholischen Kirche zum Abschluß, sosern die späteren Synoden nur noch eine sehr beschränkte Bedeutung für einzelne kirchliche Kreise haben. Was aber die Gliederung der Synodalgeschichte von Ansan bis auf das Tridentiner Concil betrifft, so ist eine klare Uebersicht des großen Ganzen selbst in dem neuesten Wert über Conciliengeschichte zu vermissen: Heilt so, daß im Durchschnitt alles in parallele "Bücher" zerfällt, deren dis 1073 (4. Bd. 1860) bereits 30 sind; die Folge ist, daß gerade die Hauptzliederungen nicht genug hervortreten. Versolgen wir nun die Synodalgeschichte nach ihren Grundzügen.

Erfter Zeitraum, bie 325: grundlegende Entwidlung bes Synodalmefens in

Provinzialfnnoden.

Abgefehen von der apostolischen Synode, welche laut Apg. 15. in Sachen der Beidenchriften ju Berufalem gehalten worden ift, tennen wir aus dem erften chriftlichen Jahrhundert gar feine Rirchenversammlung. Aus der erften Sälfte des zweiten Jahrhunderts werden zwar einige Concilien erwähnt, 3. B. ein angeblich im Jahre 125 in Sicilien wider den Gnoftiter Beratleon gehaltenes, und ein Concil zu Rom, unter Bischof Telesphorus († 139), die jedoch völlig unhistorisch find. Die früheften, zuberläffig bezeugten Rirchenberfammlungen, bon benen wir burch Eufebius (Rirchengeschichte V. 16) im Allgemeinen Runde haben, find flein-afiatifche Synoden wider die Montaniften. Da aber die Erscheinung des Montanismus dronologisch fehr im Dunkel liegt, fo läßt fich auch der Zeitpuntt Diefer Synoden nicht mit Sicherheit angeben; indeffen durften fie früheftens in das Jahr 150 n. Chr., leicht erft ein Jahrzehent fpater fallen. Und ohne Zweifel in den letzten Jahren des 2. Juhrhunderts fanden die ebenfalls von Eufebius (V, 23 ff.) aufgeführten Synoden in Betreff der Ofterfeier ftatt, nämlich gu Ephefus unter dem Borfitz des Bifchofs Bolyfrates, in Balaftina, Obrhoëne (Mefopotamien), Bontus, und in Gallien unter Grenaus. Ungefahr im gleichen Zeitpunft erwähnt der Abendlander Tertullian (de jejuniis c. 13.), daß die Griechen zur Berathung belangreicher Angelegenheiten an gewiffen Orten zusammenzutreten pflegen, was eine ehrwürdige und feierliche Gelbstdarstellung der gesammten Chriftenheit fen ("et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magna veneratione celebratur"). Offenbar führte ein innerer Drang nach einheitlicher Losung gewichtiger Zeitfragen zu Synoden. Benachbarte Gemeinden innerhalb eines gemiffen Kreifes traten in ihren Bertretern gufammen, um fich auf Grund der Schrift und der apostolischen Ueberlieferung zu verftanbigen, einträchtiges Sandeln und gleichförmige lebung zu erzielen. Durch folche "Couferenzen" (um biefen Ausbrud zu gebrauchen) wurde die driftliche Bemeinschaft gepflegt, und Ginheit im Glauben und firchlichen Leben befordert, ohne 3mang oder Berrichaft eines Ginzelnen. Und eben damit wurde der Grund gelegt ju einer oberen Leitung für die betreffenden Gemeinden, d. h. zu einem nichtständigen Rirchenregiment. Bemerfenewerth ift hiebei, daß diese Organisation mittelft Synoden auf griechifdem Boden entsprungen ift. Der griechijde Beift hat fein Charisma foberativen Gemeinsinns und freisinniger Organisation auch innerhalb ber Rirche Chrifti geltend gemacht. Nämlich in allen den Landschaften, wo wir Ende des 2. Jahrhunderts die früheften Rirchenberfammlungen erbliden, war griechifde Bildung und griechifder Beift herrichend. Und es ift unberkennbar, daß Tertullian das Synodalmefen als eine feiner heimathlichen (afrifanifchen) Rirche fremde Erfcheinung ichildert. -

Die antimontanistischen Conferenzen in Rleinafien und die mit der Ofterfrage beichäftigten Berfammlungen in mehreren Landichaften mahrend ber letten Salfte bes 2. Jahrhunderts bilden die erfte Stufe ber Entwicklung, fofern diefe Synoden unberfennbar als außerordentliche Berfammlungen erscheinen. Einen Fortschritt ber Sache, und zwar die zweite Stufe, bezeichnet bor der Mitte des 3. Jahrhunderts das Beugniß, welches Bifchof Firmilian von Cafarea in Rappadocien in feinem Schreiben an Chprian (Epp. no. 75.) ablegt, nämlich daß in Rleinaften alljährliche Synoden regelmäßig gehalten werden, auf benen Bifchofe und Meltefte gufammenkommen. Fortschritt des Synodalmefens bestand barin, daß die bis dahin nur auf außerordentliche Beranlaffung berufenen Berfammlungen nun (Anfang des 3. Jahrh.) ju einer regelmagigen, periodifch wiederkehrenden Ginrichtung wurden, fich ju einer feften Gitte und Ordnung geftalteten, wodurch ein bestimmter Synodalverband constituirt wurde. Bugleich ift nicht zu übersehen, dag der fleinaftatifche Bifchof deutlich fagt, dag es Bifchofe und Meltefte feben, die zusammenkommen. Ratürlich mar es, wenn bie Chriftengemeinden einer größeren Landschaft gemeinschaftlich berathen wollten, unmöglich. fammtliche Mitglieder biefer Gemeinden zu berfammeln; und die Aelteften und Bifchofe waren, als Amtsträger ber Bemeinden, deren natürliche Bertreter, wodurch inden nicht ausgeschloffen ift, daß die Bemeindeglieder berjenigen Stadt, in welcher die Zufammenfunft ftattfand (ahnlich wie Apg. 15.), Sit und Stimme in ber Berfammlung haben mochten; letteres um fo eher, je einmüthiger die Berfammelten waren und je weniger fomit ein Zählen der Stimmen Bedurfniß war. Um diefelbe Zeit, ale in Rleinafien Die Sunoden eine ftandige Ginrichtung wurden, berbreiteten fie fich auch in's lateinische Satte ichon Tertullian mit großem Bohlgefallen bie Synoden ber Griechen erwähnt, fo haben feine driftlichen Landsleute ichon im nächften Jahrzehent nach feinem Tode ebenfalls angefangen Synoden unter fich zu halten, fo daß wir ungefähr bom Jahr 215 an nord-afrikanische Provinzialconcilien (Landessynoben) finden. tanischen Spnoden, welche besonders in Chprian's Zeitalter häufig gehalten murden. hatten vorzugsweise mit Begenftanden der Disciplin, Rirchenordnung und Ginheit der Rirche zu thun; dahin gehörten die Fragen über die Repertaufe und das Berfahren in Sinficht ber bei Berfolgungen Gefallenen. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts mehrten fich überhaupt die Synoden fo, daß sie fast in allen hauptländern damaliger Christenheit auftauchten, in Aegypten und Arabien (Boftra 247), in Gyrien (brei Gynoden gu Antiochia 264 ff. wider Baul von Samosata) und Mesopotamien, in Rleinasien und Griechenland, in Italien und Nordafrita, fodann im Anfang des 4. Jahrhunderts felbit in Spanien und Gallien (305 od. 306 Elvira, 314 Arles). - Eine dritte Stufe ber Entwidlung erkennen wir darin, daß hie und da die Bifchofe und Presbyter nicht blok einer Landichaft, sondern aus mehreren Provingen zu einer Shnode gusammentraten, was den Uebergang ju ökumenischen Synoden bildet. Go haben fich auf der Synode ju Ifonium im 3. 256, laut bes oben erwähnten Schreibens von Bifchof Firmilion an Chprian, Bifchofe aus Galatien, Cilicien und anderen benachbarten Landschaften (Ifonium felbst gehörte zu Phrygien) versammelt, um über die Retertaufe zu berathen. Auf ber Synode ju Illiberris (Elbira) waren Bifchofe aus ben berichiedenften Begenden von Spanien zugegen, fo daß das Concil als fpanifche Landesfnnode zu betrachten ift. Und auf der Synode ju Arles 314 maren nicht allein Bifchofe aus Gallien, fondern auch aus Britannien und Germanien, aus Spanien und Nordafrifa, fowie aus Italien anwesend, wornach man behaupten fann, diese Synode fen eine "Generalfunode" des driftlichen Abendlandes gewesen. Die lettere Synode hat fich porgijalich mit der donatistischen Spaltung beschäftigt. Somit näherte man fich Schritt por Schritt der Stufe, welche fich in den öfumenischen Synoden, ale einer Bertretung ber gefammten Chriftenheit, in Oft und Weft, darftellt.

hier ift nun ein gelegener Ort, um die verschiedenen Arten von Synoden furz zu farafteristren. Die Kirchenversammlungen im Sinne der alten Kirche unterscheiden fich

je nach ben firchlichen Gliederungen, die in ihnen bertreten find. Demgemäß ift die unterfte Stufe die Diocefaninnobe, als die Bertretung eines bischöflichen Sprengels, indem der Bifchof die ihm untergebenen Beiftlichen um fich versammelt. nächst höhere Stufe stellt die Metropolitanspnode dar, nach dem römischen Sprachgebrauch (welcher jedoch leicht miffverständlich ift), das "Brovinzialconcilium", welches ber Metropolit, b. h. ber Erzbifchof einer Rirchenbroving mit feinen Suffraganbischöfen bilbet. Wiederum eine Staffel höher fteht bas Batriarchalconcil oder die Rationalfpnode, in welcher ein ganzes Batriarchat, wie ehemals Antiochia, b. h. Shrien, ober eine ganze Ration, ein selbstständiges Reich, g. B. Spanien, unter bem Borsitz des Patriarchen oder Brimas, beziehungsweise des ersten Erzbischofs, vertreten ift. Sier fann nach Umftänden eine Mittelstufe fich finden, nämlich ein Concil. zu welchem mehrere von einander unabhängige Kirchenprovinzen sich vereinigen. Hingegen die regelmäßige höhere Stufe ift die Beneralfnnobe, d. h. die Bertretung je einer Sälfte der Gefammtkirche, also der ganzen abendländisch = lateinischen oder der ganzen morgen= ländisch griechischen Kirche. Endlich wird die Spitze der Phramide gehildet durch das ökumenifche Concil, als die Bertretung der gesammten Rirche Ehrifti oder fammtlicher Kirchenprovinzen. Noch sind zwei befondere Arten zu erwähnen, im Drient die σύνοδοι ενδημονσαι, d. h. Rirchenbersammlungen, welche in Constantinopel gelegenheitlich mit einer Anzahl Bischöfe gehalten wurden, die sich aus den Brovingen in der Residengstadt gufällig gusammengefunden hatten; bagegen im germanischen Abendlande die concilia mixta, was streng genommen keine Kirchenversammlungen. fondern Reichstage ober Ständetage waren, indem ein Würft die Großen feines Reichs, Beiftliche und Weltliche, um fich versammelte.

Zweiter Zeitraum, 325 - 869: die ökumenischen Spnoden ber griechischen Rirche.

Nachdem die bisherigen Stufen betreten waren, konnte ohne Sprung zu einer alls gemeinen Kirchenberfammlung der Christenheit fortgeschritten werden. Bisher schon waren die Spnoden Einigungspunkte der Kirche Christi, jedoch nur innerhalb gewisser geographischer Schranken. Bon der nicänischen Spnode an sielen diese Schranken dei den großen Kirchenversammlungen weg, nun galt es eine Bertretung der gesammten Christenheit. Allein dis in die Mitte des 9. Jahrhunderts wurden solche ökumenische Spnoden nur in Kleinasien oder in Constantinopel gehalten, also im Gebiete der morgenständischen Christenheit, im griechischen Sprachgebiet. Es sind dies die Spnoden 1) von Ricäa 325, 2) von Constantinopel 381, 3) von Sphesus 431, 4) von Chalcedon 451, 5) von Constantinopel 553, 6) von Constantinopel 680, 7) von Nicäa 787, 8) von Constantinopel 869. Natürlich war die morgenländische Kirche stärker als die abendsländische Christenheit vertreten. Ein Umstand, der noch manche andere Eigenthümlichsteit im Berhältniß zu den lateinischeocidentalischen Spnoden mit sich brachte.

1. Die erste ökumenische Synode wurde bekanntlich durch Constantin den Großen veranstaltet. Er war im Lause des Jahres 323 durch entscheidende Siege alleiniger Herr des gesammten Römerreiches geworden, und erkannte das Bedürsniß, den Reichssrieden und die Einigkeit in jeder Beziehung zu sördern, beziehungsweise wieder herzustellen. Nun war der Streit über die Gottheit Christi seit eslichen Jahren durch Arius in einer Weise neu angesacht worden, daß das schon vom 2. Jahrhundert an stattsindende Ringen der Geister um die Erkenntniß der Person des Erlösers sich zur äußersten Anstrengung steigerte; es war in den letzten Jahren so weit gekommen, daß die Parteiung, zumal im Morgenlande, Alles zu ergreisen und die Christenheit zu zerspalten drohte. Nachdem ein erster Versuch, durch ein begütigendes Schreiben und durch persönliche Sendung des Bischoss Hossus von Cordova nach Alexandrien, eine Versühmung der Parteien zu erzielen, mißglückt war, schritt der Kaiser zur Berusung einer öbumenischen Shnode, indem er durch achtungsvolle Schreiben die Vischöselt: sie sag uns einsuch, nach Nicäa zu kommen. Die Spnodalstadt war gut gewählt: sie sag uns

weit der damaligen Refideng Nifomedien, in der fleinaftatifchen Probing Bithynien, am Marmorameer, eine lebhafte Sandelsstadt, und war für alle Rüftenlander Europa's, Uffens und Afrifa's zur Gee leicht juganglich. In ber That fanden fich auch ungefähr 300 Bifchofe ein (318 zählt Athanafine einmal, und nach ihm die meisten Kirchenhiftorifer des Alterthums), nebft einer Menge von Prieftern, Diakonen und Atoluthen. Die meiften derselben gehörten freilich den Brovingen des Morgenlandes an und waren Briechen; aus dem lateinischen Abendlande waren nur wenige Rirchenmanner zugegen, doch war Rom durch zwei Briefter, Unteritalien, Rordafrita, Bannonien, Gallien und Spanien durch Bifchofe bertreten, letteres durch den ichon genannten Bifchof Sofius, der einen hervorragenden Antheil an den Berhandlungen genommen hat. Ueberhaupt vereinigte die Berfammlung viele Ginficht und Baben, Frommigfeit und driftliche Treue in sich; nicht wenige der Bater hatten in der einea 20 Jahre zubor ausgebrochenen diofletianifden Berfolgung unter Martern Stand gehalten und trugen Berftummelungen oder Rarben davon zum Theil noch an fich. Der Raifer felbst wohnte den eigentlichen Sitzungen der Synode, bor welchen berichiedene Conferengen oder Disputationen über die Person Christi stattgefunden, bei, überließ jedoch die Leitung der dogmatischen Berhandlungen den "Borfitzenden der Synode" (Eufebius, Leben Conft. III, 13), unter welchen Sofius bon Cordova die erfte Stelle einnimmt, nach den romifden Welehrten in feiner Eigenschaft als pabftlicher Legat, in der That aber als Bertrauensmann des Raifers. Anerkannt ift, daß bom größten Ginfluß inmitten ber Berjammlung (die in drei Parteien: Arianer, Orthodore und Eusebianer gerfiel) Athanafius gewesen ift. Da ber Lettere damals erft Diakon war, fo beweift icon biefer Umftand, daß auf biefer Sy= node nicht blog Bifchofe, fondern auch Bresbyter und Diafonen Gip und Stimme gehabt haben. Der schwierigste Rampf war der mit jener vermittelnden Bartei, deren Saubt Gufebius von Nifomedien mar. Doch fügten fich biefelben und unterzeichneten schlieklich das Glaubensbekenntniß, welches die Synode im Sinne des Athanafius aufftellte. Der Rern beffelben ift die homoufie bes emigen Sohnes mit Gott bem Bater. Die Synode fprach das Anathema über Diejenigen aus, welche behaupteten, daß der Sohn Gottes nicht ewig oder daß er aus Richts geworden fen. Aber Sand in Sand mit diesem firchlichen Bannspruch ging die burgerliche Berbannung, welche ber Raifer an den Widerstrebenden bollzog, indem er sie nach Illyrien verwies; überhaupt wurden alle Beschlüffe der Synode zugleich zu Reichsgesetzen erhoben. - Satte die Synode durch das von ihr angenommene Bekenntnig der Gottheit Chrifti die Ginheit des Glaubens und der Lehre bezwedt, fo brachte fie durch ihren Befchlug über die Ofterfeier auch die bisher ichmerglich zu bermiffende Ginheit in einer Cultusfrage zuwege. Ferner bemühte fie fich, die Meletianische Spaltung zu heilen, welche aus firchenregimentlichen Differengen entsprungen war und in Aegupten um fich gegriffen hatte. Im Uebrigen pereinigte man sich auch noch über eine Anzahl canones, welche meist auf die Rirchenordnung und Disciplin fich beziehen. Wir ermähnen nur ben fünften Ranon, weil er gerade das Synodalwesen betrifft. Man fand nämlich für gut (καλώς έχειν έδοξεν), baß in jeder Proving zweimal des Jahres Synoden gehalten murden, damit burch die Berfaminlung "aller Bifchofe ber Probing" Untersuchungen über borgekommene Falle ber Rirchenzucht vorgenommen werden konnten. Und zwar follte die eine Synode bor der Duadragefima, die andere im Berbft ftattfinden. Offenbar hat die Nicanische Synode hiemit nicht eine neue Unordnung getroffen, sondern nur eine bereits bestehende Sitte aut geheißen und fanktionirt. Die Brobingialfhnoden follen regelmäßig zweimal bes Jahres gehalten werden. hier erscheinen aber blog Bischöfe als Mitglieder diefer Snnoden. Indeffen ergibt der Zusammenhang deutlich genug, daß die Brobingialsunde als Schranke der Bollmacht des einzelnen Bifchofs zu betrachten ift, fofern der Synode eine Controle über die Uebung der Disciplin von Seiten der Bischöfe zugewiesen ift. Die Beschlüffe des Nicanischen Concils wurden von der Folgezeit als von Gott eingegeben angesehen, und das Concil selbst genoß so hohe Berehrung, daß die ägpptische

und sprische Landeskirche eine Zeit lang alljährlich ein kirchliches Test der dreihuns dertachtzehn nichnischen Bischöfe feierte.

Nach Auflösung der Synode zeigte es sich, daß ihr Beschluß über die Lehre, so gegründet an sich er gewesen, insosern noch vorzeitig gefaßt war, als ein großer Theil der Christenheit sich noch nicht reif dazu zeigte. Sobald das Gewicht nachließ, das die Staatsgewalt zu Gunsten der Homousie in die Wagschaale gelegt hatte (geschweige daß einige Kaiser den Arianismus positiv und systematisch begünstigten), so erholte sich der letztere wieder, vorzüglich aber spielte in den letzten Jahrzehnten auf den zahlreichen Provinzialspnoden, die da gehalten wurden, die Mittelpartei des Eusebius von Nikomebien und Anderen, welche man später die Halbarianer nannte, die bedeutendste Rolle. Wir übergehen die sämmtlichen Synoden zwischen 325 und 381 und sassen soch ein soch ein soch kanntenden.

die zweite ökumenische Synode in's Auge, die 381 in Conftantinopel ftattfand. Theodofius der Grofie, feit 379 Mitregent des Raifers Gratian fur das Morgenland, mahrend diefer felbst die Bermaltung des Abendlandes fich vorbehalten hatte, berief, um die firchlichen Berhältniffe der Hauptstadt wieder in Ordnung zu bringen, vornehmlich aber um dem nicanisch orthodoren Glauben gum Sieg über den Arianismus und was darum und daran war, ju verhelfen, die Bifchofe feines Reichsantheils au einer Kirchenberfammlung. Die Shnode kam im Mai 381 wirklich au Stande, war aber nur halb fo gahlreich, als die zu Nicaa gewesen war, indem ungefahr 150 Bischöfe aus den öftlichen Provinzen des Römerreichs zugegen waren. Die berühmtesten unter ihnen sind die beiden Kappadocier, Gregor von Nazianz und Gregor von Russa. fangs waren, auf Ginladung des Raifers, auch 36 Bifchofe von der Bartei des Macebonius erschienen, d. h. folde Salbarianer, welche nicht nur an die Stelle ber Wefensgleichheit des Sohnes mit dem Bater die blofe Aehnlichkeit fetten, fondern auch das Berhältniß des heil. Beiftes zum Bater und Gohn berudfichtigten und fo beftimmten, bag ber heil. Beift bem Bater und Sohn untergeordnet, eine Creatur fen. Allein die Berhandlung mit diefen Mannern scheiterte und die Spnode bestätigte das nicanische Bekenntnig, dem fie nur in Begiehung auf ben heil. Beift den Blaubensfat beifugte, baf berfelbe bom Bater ausgehe und mit dem Bater und Gohn angebetet und verherrlicht werbe. Zugleich wurden die entgegenstehenden Barteien berworfen und mit dem Unathema belegt. Außerdem ftellte man etliche Canones, die Rirchenordnung betreffend, auf. Auf schriftliches Ansuchen der Synode bestätigte Raifer Theodofius deren Befchlüffe. Jedoch nicht diese Sanktion, fondern die Beschaffenheit der in Glaubens= fachen gefaften Beichliffe berichaffte biefem Concil bas Unfeben eines ötumenifchen und Die Gleichstellung mit der Synode von Ricaa; dies war inmitten der griechischen Rirche schon feit der Synode von Chalcedon der Fall, im Abendlande feit dem fechsten Jahrhundert.

Die dritte ökumenische Shnode, 431 zu Sphesus gehalten, war durch die christologischen Bewegungen veranlaßt. Nachdem durch die beiden ersten ökumenischen Concisien die theologische Frage im Wesentlichen gelöst war, tauchte bekanntlich seit Ende des 4. Jahrhunderts die Frage aus über das Berhältniß der göttlichen und menschlichen Natur in dem Ersesen. Und da der zur antiochenischen Schule gehörige Patriarch von Constantinopel, Nestorius, die Zweiheit der Naturen, der Erzbischof von Alexandrien, Christius, die Sinheit der Person Christi vorzugsweise betonte, so gestaltete sich der Lehrgegensatz zugleich zu einem Kampf zwischen der Antiochener Schule und Alexandrien. Um den rasch entstammten Streit beizulegen, beries Kaiser Theodosius II. in Gemeinschaft mit dem Regenten des Abendlandes, Balentinian III., eine allgemeine Kirchenversammlung. Man wußte schon nicht anders, als daß dies der alleinige richtige Weg seh, eine Lehrstreitigkeit zu schlichten; und so hatten bereits beide Theile die Abhaltung einer allgemeinen Synode beautragt. Aber merkwürdig ist, daß das kaiserliche Einsladungsschreiben nur an die Metropoliten erging, in der Weise, daß jeder von ihnen etliche tüchtige Bischöse aus seinem Sprengel mitbringen sollte. Demnach wurden bes

reits nicht einmal die Bifchofe, fondern nur noch die Erzbifchofe als diejenigen betrachtet, welchen Sitz und Stimme auf einer allgemeinen Rirchenversammlung bon rechtswegen gebühre, mahrend die Theilnahme einzelner Bischöfe von der Auswahl und Prufung durch ihre Metropoliten abhängig fen. Zugleich ift beachtenswerth, daß Bifchof Coleftin von Rom feine Abgefandten mit dem bestimmten Bewuftfenn und Anspruch bes Primats bevollmächtigte, indem er ihnen aufgab, daß sie fich in Disputationen nicht felbft mifchen, fondern über die Anfichten der Uebrigen richten follten. Die Synode mar ursprünglich auf Pfingften des Jahres 431 nach Sphefus eingeladen, wurde jedoch erft einige Wochen später eröffnet. Ungefähr 200 Bifchofe nahmen Antheil, fie verhandelten unter dem Borfit des Sauptes der einen Partei, Chrill, und entschieden ichon in ber ersten Sitzung wider die Lehre und die Berfon des Nestorius. Rein Wunder, daß die Antiochener, durch den Bevollmächtigten des Raifers ermuthigt, eine fleine Begensynode hielten und den Bauptern der ephefinischen Synode, Chrill und Bischof Memnon bon Ephesus heimgaben, mas diese mider Neftorius durchgesett hatten, Abfetung und Ercommunikation. Die Spaltung zwischen Alexandrinern und Antiochenern bauerte mehrere Jahre fort. Auf jener Seite entwickelte fich als bas andere Ertrem bes Neftorianismus der Monophyfitismus, deffen Bertreter Euthches wurde. Seine Lehre und Person wurde von der Synode zu Ephesus (449) in Schutz genommen, welche als "Räubersynode" gebrandmarkt worden ift, weil der Batriarch Diostur von Alexandrien, ihr Borsitzender, die Gegner terrorifirte.

Nun berief Raifer Marcian auf September 451 eine Synobe nach Nicaa; dieselbe wurde jedoch vor der Eröffnung nach Chalcedon verlegt, damit der Raiser von Constantinopel aus ihr um so leichter beiwohnen konnte, da jene Stadt unmittelbar am Bosporus, der Residenzstadt gegenüberlag. Go fand denn die vierte ökumenische Synobe in Chalcedon ftatt, im Ottober 451. Das Editt, worin die Synode ausgeschrieben wurde, mar ebenfalls an die Metropoliten gerichtet, die benn eine beliebige Anzahl weiser und rechtgläubiger Bischöfe ihres Sprengels mitbringen sollten. nie war eine Synode so zahlreich gewesen als diese: zwischen 500 und 600 Bischöfe wohnten ihr bei, und das waren, mit Ausnahme der drei Legaten des Bischofs Leo von Rom und zweier Bischöfe aus Afrika, lauter Griechen und Morgenländer. Bollig neu war der unbestrittene Primat, welchen die Abgeordneten des romischen Bischofs auf der Synode behaupteten. Denn mahrend die kaiferlichen Commiffare die formelle ge= schäftliche Leitung der Synodalverhandlungen führten, waren die Abgeordneten Bifchof Leo's die ersten Votanten und hatten in der That die "Hegemonie" in der Versamm= lung inne, wie die Synode felbst fich im Schreiben an Leo ausdrückt (σύ μέν ήγεμόνευες εν τοις την σην τάξιν επέχουσι). Die Berhandlungen waren anfänglich, und jo lange es fich namentlich um Personen handelte (z. B. um Diostur von Alexandrien, welcher schließlich abgesetzt, und um Theodoret von Enrus, welcher wieder eingesetzt wurde), fo leidenschaftlich und fturmifch, daß die kaiferlichen Commiffare erklärten: folche pöbelhafte Ausrufungen (ἐκβοήσεις δημοτικαί) schiden sich für Bischöfe nicht und nügen keinem Theil. Die fachliche Entscheidung über die driftologische Frage wurde in ber fünften Sitzung am 22. Oftbr. 451 getroffen, fo gwar, daß das Berlangen der romifchen Abgeordneten, den Brief Leo's an Flavian zur firchlichen Glaubensformel zu er= heben, abgelehnt, jedoch auf Grund deffelben ein Glaubenebekenntnig aufgeftellt murde, welches, als Erganzung des Nicanisch-Conftantinopolitanischen Symbolums, den Monophufitismus ebensowohl als den Reftorionismus verwarf. Unter den dreißig Canones dieser Synode ift der achtundzwanzigste einer der belangreichsten, fofern barin, zu gro-Bem Berdruß der römischen Abgeordneten und Leo's felbft, dem Bischof von Conftanti= nopel diefelben Borrechte wie dem Bifchof von Rom zuerkannt wurden. Demgemäß bestätigte Bijchof Leo nur das Glaubensdefret der Chalcedonensischen Synode, nicht deren übrige Beschlüffe.

Erft ein volles Jahrhundert fpater versammelte Raifer Justinian die fünfte ötu-

menische Synode zu Constantinopel im Mai 553, um den sogen. Dreikapitelstreit zu schlichten, welcher sich auf Theodor von Mopsuestia, Theodoret von Chrus und Ibas von Sdessia und deren Berdammung bezog. Die Synode, von circa 150 meist morgensländischen Bischösen besucht, bildet ein Nachspiel der Chalcedonensischen, jedoch zu Gunsten der Monophysiten. Merkwürdig ist diese Synode unter Anderem durch den Wanstelmuth des römischen Bischoss Bigilius, welcher damals, und schon Jahre lang vor der Kirchenversammlung, sich in Constantinopel befand. Bigilius bestätigte zwar die Beschlüsse der Synode, noch ehe das Jahr 553 zu Ende ging, aber dessenungeachtet fanden dieselben im Abendlande lebhaste Opposition, so daß ein Jahrhundert verstrich, ehe die Anerkennung der sünsten Synode durchdrana.

Begen das Ende des 7. Jahrhunderts fand in Sachen des Monotheletismus, alfo gleichfalls noch im Bug der driftologischen Entwicklung, die fech fte ötumenische Sp node zu Conftantinopel ftatt. Raifer Conftantin Pogonatus ftrebte den durch die monotheletische Streitigkeit feit dem zweiten Jahrzehent des 7. Jahrhunderts geftorten Frieden der Rirche durch Synoden wieder herzustellen. Die Rirchenversammlung nun, welche bom 7. Novbr. 680 bis Geptbr. 681 in einem Ruppelfaale des faiferlichen Balaftes (trullum) und meift unter dem perfonlichen Borfitz des Raifers tagte, legte fich, da alle fünf Patriarchen auf ihr bertreten waren, den Karafter einer öfumenischen bei. In der letzten, achtzehnten Sitzung, murde der Befchluß über die Glaubensfrage unterzeichnet, dahin gehend, daß in Chrifto, dem Gottmenfchen, zwei Willen und zwei Birfungsfrafte, die gottliche und menschliche, jedoch in voller harmonie mit einander, zu untericheiden fenen. Die Bertreter der monotheletischen Anficht murden für Saretifer erflart, excommunicirt und anathematifirt, unter ihnen auch der ichon 638 verftorbene Babft Sonorius, beffen beide monotheletische Schreiben an Batriarch Sergius von Conftantinopel ichon mahrend der dreizehnten Sitzung der Synode als feelenverderblich verbrannt worden waren. Gine Thatfache, welche der Annahme einer Unfehlbarkeit des Pabftes so geradezu widerspricht, daß die römischen Gelehrten jederzeit ihr Möglichftes gethan haben, fie aus der Belt der Wirklichkeit ju schaffen, oder wenigstens das Bewicht nam= haft zu vermindern, das ihr innewohnt.

Run hatte die Reihe der dogmatischen Synoden ein Ende, benn die noch nachfol= genden zwei öfumenischen Synoden im Drient find anderer Art: die fiebente beschäftigte fich mit dem Bilderstreit, und die achte mit der Angelegenheit des Photius von Conftantinopel. Rachdem Raifer Leo der Ifaurier im 3. 725 die erften Schritte gegen Bilderverehrung gethan hatte, nahm eine bon feinem Sohn und Rachfolger Conftantin Kopronymus 754 versammelte gahlreiche Synode gegen die Bilder die Stellung ein, daß fie deren Berwerfung als nothwendige und richtige Folge aus den Befchlüffen der bisherigen feche öfumenischen Synoden forderte. Allein die Auftorität einer öfumeni= ichen Synode (ale fiebente) ift diefer Rirchenversammlung nicht (ihrem Anspruch gemäß) geblieben. Und diejenige Synode, welche von der Bilberfreundin, Raiferin Irene, mit Gulfe des Patriarchen Tarafius im 3. 787 zu Nicaa versammelt wurde, die zugleich als die fiebente ötumemische anerkannt ift, fanktionirte die Berehrung der Bilber (im Unterschiede von Anbetung), ohne die Sache in irgend eine innere Beziehung zu ben Glaubensbefenntniffen der alteren Synoden zu feten. Während fonach die gulett ermahnte Synode borzugsweise eine Cultusfrage zu löfen hatte, betraf ber hauptgegenftand ber achten allgemeinen Synode, die Raifer Bafilius Macedo 869 in Conftantinopel versammelte, Dinge der Berfaffung, Disciplin und hierarchie, welche junachft die Berfon tes gemesenen Batriarden Photius angingen, zugleich aber auch in das Berhaltniß ber lateinischen Rirche gur griechischen eingriffen. Uebrigens tritt die fich allmählich vollziehende Spaltung zwischen morgenlandischer und abendlandischer Rirche ichon in bem Umftande ju Tage, daß lettere die Synode bon 869 einmuthig und ftetig als öfumenisch anerkennt, während viele Griechen fie ignoriren und nur fieben allgemeine Synoben gelten laffen.

Die Menge von Brovinzials und Metropolitanspnoden während des zweiten Zeitsraums (325—869) müssen wir hier bei Seite liegen lassen. Nur in aller Kürze verstienen die zahlreichen Landesspnoden berührt zu werden, welche in den verschiedenen gersmanischen Reichen des beginnenden Mittelalters, z. B. in Spanien, England, im franklichen Reich u. s. w. gehalten zu werden pflegten, und welche eine eigenthümsliche und interessante Geschichte haben. Einen einzigen Karakterzug gestatten wir uns, hier anzudeuten: der Beschichte haben. Einen einzigen Karakterzug gestatten wir uns, hier anzudeuten: der Beschichte für Synoden diente vielsach als eine Schule christlicher Humanität für Staatsbeamte, namentlich für Richter, welchen ihre Fürsten Theilnahme an diesen Bersammlungen zur Pflicht machten. So der Westgothenkönig Reccared auf der dritten Synode zu Toledo 589, capitulum 18 (Mansi T. IX, 997): Die Richter und Fissalbeamten sollen sich bei den jährlich einmal zu haltenden Metropolitanshnoden einfinden, "um zu lernen, wie man mit dem Bolke mild und gerecht umgehen muß."

Dritter Zeitraum, 869-1311: die abendländischen Concilien unter pabst-

licher Leitung.

Die letzte öfumenische Sprode bes Drients fällt nicht zufällig in bas Zeitalter ber fteigenden Babstgewalt und des Bfeudo-Isidor. Indeffen liegt zwischen ber genannten ötumenischen Sonode und dem erften "allgemeinen" Concil, das auf lateinischem Boden gehalten wurde, ein Zeitraum von beinahe dritthalb Jahrhunderten, genauer von 244 Jahren, ein Zwischenraum, größer, als sonst je zwischen zwei großen Rirchenversamm-Die Macht des römischen Primats hatte sich inzwischen befestigen muffen. Allerdings fanden inzwischen häufige Provinzialfynoden und Nationalconcilien im Abendlande, namentlich in Spanien und England, in Frankreich und Deutschland statt. Und der Schwerpunkt diefer Concilien lag unverkennbar im Frankenreiche. Aber eben hier war bas Berhältniß jum romifchen Stuhl, wie es fich auf ben Concilien fpiegelte, ein wechselndes, von der rudhaltslosesten Ergebenheit bis zu der entschiedenften Opposition. Der merkwürdigste Fall letterer Art ereignete fich im letten Jahrzehent des X. Jahrhunderts, auf derjenigen Synode, welche im Juni 991 in der Abtei St. Bale bei Rheims gehalten wurde: aus Unlag der Untersuchung über Erzbifchof Urnulf von Rheims, welcher in der That auf seine Burde verzichten mußte, sprach der Geschäftsführer der Rirchenbersammlung, Bischof Arnulf von Orleans, zu Bunften der Competeng der Gynobe Grundfätze über die nothwendigen Schranfen des Behorfams gegen ben pabfilichen Stuhl aus, welche von einer erstaunlichen Ruhnheit find: die granzenlos ichlechten und unwissenden Babste der Gegenwart können auf Auktorität keinen Anspruch machen, schon beginne der in der Schrift geweiffagte Abfall u. f. w. Zum Rachfolger des Erzbifchofs Arnulf von Rheims wurde eben damals Gerbert erwählt, der fpater als Sulvefter II. ben pabftlichen Stuhl beftieg, bamale aber, im Ginberftandnig mit dem frantifchen Gpistopat, an der Spize der Opposition gegen Rom stand (cf. Mansi, s. Conciliorum coll. XIX, 131 sqq.). Eine einflugreichere Stellung, ja entscheidende Macht eroberte Rom wieder in wesentlichem Zusammenhang mit der sittlichen Reform des Klerus und bes Monchsthums; letterer diente im 11. Jahrhundert eine Reihe von Snnoden, namentlich feit Leo IX. (1049) und dem zu gleicher Zeit beginnenden Wirken Sildebrand's als Mitglied der römischen Curie. Und wenige Jahrzehnte nach Gregor's VII. Tode, im Jahre 1123, hielt Babft Calixt II. eine Synode, von circa 300 Mitgliedern besucht, im Lateran, zur Genehmigung des Wormfer Concordats, wodurch der Inveftiturftreit geschlichtet und die Sildebrandischen Beftrebungen für Reform und Macht der Sierarchie im Befentlichen zum Ziel geführt maren. Dies die erfte Lateranfunode. welche unter die allgemeinen Concilien gerechnet und in der Reihe der letteren als neuntes gezählt wird. Der Lateran, in welchem diefe und die meiften anderen romischen Smoden gehalten wurden, ift die Pfarrfirche des Pabstes bischöfliche Kirche Roms, eine von Conftantin d. Gr. geftiftete Bafilita des Erlbfers, welche indef feit dem 6. Jahrh. den Namen Johannis des Täufers führt (Gregorovius, Gefch. der Stadt Rom im Mittelalter I, 87 ff.). Schon 16 Jahre nach der erften hielt Babft Innocenz II. die zweite

allgemeine Lateranfynode 1139, bon nahezu 1000 hohen Beiftlichen besucht, um die Amtshandlungen des verftorbenen Gegenhabstes Anaklet für ungültig zu erklaren, Ar= nold von Briren und Beter von Bruis als Reter zu verurtheilen, auch einige Beschlüffe über Kirchenzucht zu fassen. Das dritte Lateranconcil hielt im 3. 1179 Babst Mlexander III. nach glücklicher Beendigung seines Kampfes mit Friedrich Barbaroffa; die Beschlüffe der Bersammlung bezogen sich größentheils auf straffe Disciplin innerhalb der hierarchie und auf die Bewalt des pabstlichen Stuhls. Aber ohne Zweifel das bedeutenoste unter den Lateranconcilien, zugleich eine der glanzenosten unter allen Rirchenversammlungen, mar die vierte Lateranfnnode im 3. 1215. Gie fällt in den Culminationspunkt der mittelalterlichen Pabstgewalt, ift von einem der größten Babfte, Innocenz III., berufen, war äußerst zahlreich, indem 412 Bifchöfe, 800 Aebte und Brioren nebst Abgeordneten der morgenländischen Patriarchalfirchen, und gahlreiche Befandte von Fürsten und Berren sich einfanden. Die Beschlüffe des Concils find infofern der Bedeutung deffelben entsprechend, als in einem auten Theile derfelben der Böhepunkt der Hierarchie theils fich abspiegelt, theils fich ju fixiren ftrebt. Es befinden sich nämlich unter den 70 canones dieser Synode sowohl im Gebiet der Lehre als des Gottesdienstes und der Disciplin folche, in denen fich das specifische Wefen der romifchen hierarchie auf's Entschiedenfte ausprägt. Aus bem Bebiet ber Lehre erwähnen wir nur die Sanktionirung des Dogma's bon der Wandlung (can. 1.); aus dem Felde des Cultus die gesetzliche Feststellung der Ohrenbeichte (can. 21.); aus dem Gebiete der Disciplin die Berordnungen über Inquisition und Repergericht (can. 3.); und es wird fofort in die Augen springen, wie aus dem innerften Bergen des ausgereiften Babalfustems diefe Beschlüffe gekommen find. Aber auch insofern drückt fich im vierten Lateranconcil die Bollendung des Pabstthums aus, als die Beschlüsse offenbar mehr von der Curie dittirt, als von der Berfammlung felbst ausgegangen sind, wie dies schon die hiebei angewandte Formel berräth: "sacra universali synodo approbante sancimus" etc. Schon bisher waren die Lateransungen feine freien Organe der Rirche, sondern Organe des Babftthums gewesen, fozusagen erweiterte Sitzungen der Curie, pabftliche Hoffnnoden, als Wegenstud zu den byzantinisch-kaiferlichen Soffnnoden; aber das Söchfte in diefer Art wurde in diefem vierten Lateranconcil erreicht. Und dies ift denn auch das Ideal, nach welchem allein die Römischen fich eine rechte Kirchenbersammlung denten, sowie Manft feiner großen Conciliensammlung eine Bignette vorangestellt hat, wo ein Pabst, mit der dreifachen Krone geschmückt, unter einem Thronhimmel den Borfit führt, ju feiner Rechten und Linken, jedoch einige Stufen tiefer figend, mehrere gekrönte Bäupter fich befinden, endlich noch eine Stufe niedriger die Bifchofe und fonftigen Rir= chenfürsten, als Beisiter der Kirchenversammlung. — Bon der vierten Lateranspnode an konnte es nur abwärts gehen, obwohl bies, wie zu geschehen pflegt, noch nicht fo fichtbar wurde; so auf den zwei nächsten Kirchenversammlungen, welche unter die ökumenischen gezählt werden; es waren dies die zwei Synoden zu Lyon. Das erste Lyoner Concil, in der Gesammtreihe das dreizehnte, veranstaltete Innocenz IV. im Jahre 1245 hauptfächlich gegen Raifer Friedrich II., beffen Ercommunitation und Abfetzung die Sauptaktion des Concils war. Etwas ansehnlicher war doch wieder das nächfte (vier= gehnte) allgemeine Concil, welches Gregor X. 1274 ebenfalls in Lyon hielt; es wurde ungleich zahlreicher beschickt, als das letzte, und schien für den Augenblick fein Sauptziel, die Bereinigung der griechischen Rirche mit Rom glücklich erreicht zu haben, wiewohl der Erfolg bald etwas anderes lehrte; denn die zu Lyon beschloffene Union mit Rom blieb nur Sache bes byzantinifchen Sofes, murbe aber vom griechischen Bolle berabscheut. Wir schliegen diefen Zeitraum mit dem Concil von Bienne, welches als das fünfzehnte gerechnet zu werden pflegt; Babft Clemens V. eröffnete daffelbe im Oftober 1311 und wußte es dahin zu bringen, daß nach dem Bunfch Philipp's des Schönen, Königs von Frankreich, der Tempelorden aufgehoben murde. Und da dies jugleich ber Sauptgegenstand ber Berhandlungen war, fo ift leicht zu ermeffen, wie febr die pabstliche Allgewalt bereits im Sinken begriffen war.

Vierter Zeitraum, 1311—1517: die Concisien zur Reform an Haupt und Gliedern.

Schon die Bersetzung des pabstlichen Stuhles nach Abignon, mit welcher die "babplonifche Befangenichaft bes Pabitthums" begann, noch mehr aber die fpatere Spaltung der Chriftenheit zwischen zwei, am Ende gar drei Babften, machte das Bedurfniß einer Befferung und Erneuerung der Rirche dringend fühlbar. Man fühlte wohl, daß es fich nicht blog um Frieden und Ginigung innerhalb der Chriftenheit handle, fondern daß die Spaltung des sichtbaren Oberhauptes nur mit der Krankheit des gesammten Rorpers der Rirche, aus der fie herborgegangen, geheilt werden konne. Daher der Bedanke einer Reform an Saupt und Gliebern, welcher durch die großen Concilien bes 15. Jahrhunderts verwirklicht werden follte Allein eben weil diefe Concilien eine Reaktion aus dem Bergen der Rirche felbst waren gegen einen Schaden, der das Saubt mit betroffen hatte, mit andern Worten, weil diefe Concilien eine Initiative, auch gegen den Willen des einen oder andern Babftes, ergriffen und den Grundfat aufftellten, daß ein allgemeines Concil felbst über bem Babste stehe: hat die romische Curie diefelben von jeher nicht unbedingt und theilweise gar nicht anerkannt. So gleich die erfte Rirchenbersammlung diefer Art, die von Bifa 1409, eine der besuchtesten und ansehnlich= ften in der Geschichte, welche die beiden einander befampfenden Babfte, Beneditt XIII. und Gregor XII. förmlich abfetste, aber, nach der Bahl Alexanders V. jum Babft, die angekundigte Reformation ber Kirche an Haupt und Gliedern zu erreichen, ja auch nur Die Ruhe der Rirche herzuftellen nicht vermochte, fofern die beiden abgefetzten Babfte nicht nachgaben, fo daß nun drei Babfte eriftirten und aus nebel arger geworden war. Erfolgreicher, menigstens für Einheit und Frieden der Kirche, murde die Kirchenverfammlung zu Conftang (5. Novbr. 1414 bis 22. April 1418); benn fie brachte es bahin, daß Babst Johann XXIII., der felbst in Gemeinschaft mit Raifer Sigismund das Concil berufen hatte, wirklich abgefett wurde (12. Situng, 29. Mai 1415), daß Gregor XII. der pabstlichen Burde freiwillig entsagte, und baf endlich ber halsftarrige Benedift XIII., nachdem die ihm anhangenden Fürften und Länder ihm abgesagt und fich mit bem Concil vereinigt hatten, ebenfalls feierlich abgefetzt wurde (37. Sigung, am 26. Juni 1417), fo daß durch die Wahl des Cardinals Otto Colonna jum Pabst (Martin V.) die kathol. Christenheit wieder ein einheitliches Oberhaupt erhielt. Allein bie Reformation an Haupt und Gliedern, zu welcher das Concil einen fo fühnen Anlauf genommen hatte, icheiterte eben in Folge der Babftmahl; denn die noch bor derfelben gefaften Beschlüffe, welche eine Ginschränkung der pabstlichen Alleinherrschaft beamedten, murden, fobald ein Babst ermählt mar, gur Seite gesett, die in den letsten Sigungen unter Martin's V. Borfitz gefaßten Reformbetrete möglichft nichtsfagend gefaßt, im Uebrigen das Berlangen nach einer allgemeinen Reform des firchlichen Befens durch Confordate, die der Babft fofort mit einzelnen Rationen fchloß, befeitigt. läft die römische Kirche auch heutzutage noch das Concil bon Conftang nur insoweit gelten, ale Martin V. ben Borfitz geführt (41. bis 45. Situng) ober bie Beichluffe ausdrücklich bestätigt hat; insofern erkennt sie das Concil als 16. allgemeine Rirchen= versammlung an, mahrend die unbefangene Rirchengeschichte daffelbe unbedingt als eine der belangreichsten allgemeinen Synoden betrachten muß. Indeß feb nur mit einem einzigen Wort des Retgergerichtes gedacht, das die Synode über Johanes huß und hieronymus von Brag geübt hat, die beide den Feuertod als Märthrer erduldeten. In Betreff des Modus der Berhandlung und Abstimmung verdient die Einrichtung erwähnt zu werden, welche auf diefer Synode zum ersten Male getroffen wurde, nämlich bag fammtliche Mitglieder in vier Nationen, die italienische, beutsche, französische und englische fich theilten, und daß alle Gegenstände erft in ben Nationalcongregationen borberathen und dann in den allgemeinen Seffionen zum Beschluß gebracht wurden, eine Organisation, welche nicht nur eine größere Reife der Ueberlegung erzielte, sondern auch durch Absonderung der landsmannschaftlichen Curien, fo zu fagen Deputationen, die Uebergahl

der italienischen Stimmen neutralifirte, mit andern Worten die Unabhangigfeit und ben wahrhaft öfumenischen Karafter ber Rirchenbersammlung sicherte. — Die das Concil von Conftang fich als eine Fortsetzung des zu Bifa gehaltenen betrachtete, fo ift wiederum das Concil ju Bafel (1431-1443) ale Fortfetung des Conftanger angufeben. Und bas nicht bloß formell, fofern Martin V., einer in Conftanz gegebenen Bufage gemäß, eine abermalige allgemeine Rirchenfammlung zu berufen hatte, die er denn auch nach Bavia ausschrieb, von dort aus 1423 nach Siena verlegte, dann aber auf 7 Jahre vertagte und nach Bafel berief; fondern auch fachlich und in Betracht des firchlichen Rarafters ift die Baseler Synode in der That eine Rachfolgerin der Constanzer gemes fen : nämlich die Rirchenversammlung ju Bafel, obwohl von Martin V. ausgeschrieben, und bon deffen Rachfolger, Eugen IV., bestätigt, fette fich doch, fobald Letterer fie nach Bologna zu verlegen Miene machte, in Opposition gegen den Pabst, behauptete, nach dem Borgange von Conftanz, ihre Unabhängigfeit, ja ihre Superiorität, dem Pabste gegenüber, citirte Eugen IV. wiederholt bor fich und nahm einen ernftlichen Unlauf gu firchlichen Reformen. Die Beschäftsordnung des Concils, das nach und nach ftart anwuchs, war ebenfalls der ju Conftang beliebten ahnlich, nur daß an die Stelle der vier Nationen vier Deputationen traten. Allein je entschloffener das Concil gegen den Pabst perfonlich und gegen die Migbrauche der Curie auftrat, um fo entschiedener brach Eugen IV. mit demfelben. Dies geschah bom Jahre 1436 an, und als Bebel biente dem Babft die Berhandlung mit den Griechen über Union, ju deren Behuf er bas Concil nach Ferrara verlegte. Go ftand benn, ba die Bater in Bafel nicht nachs gaben, Synode gegen Synode, wie früher Babft gegen Babft. Allein der Pabft mit feinem Concil (1438 in Ferrara, 1439 in Floreng) gewann die Oberhand, theils bermoge bes Umftandes, daß der griechische Raifer mit feinem Gefolge von Bifchofen gur Unionsverhandlung bei ihm fich einfand, theils in Folge der zurudgezogenen Gunft der Mächte, welche für Basel gewesen waren; so erlahmte endlich das Baseler Concil. Und hiemit hatte das dritte der großen Reformconcilien des 15. Jahrhunderts Schiffbruch gelitten. Ein schwaches Nachspiel derfelben wurde noch im zweiten Jahrzebent bes Jahrhunderts der Reformation, auf Betreiben Louis XII. von Frankreich durch das Concil von Bifa 1511/12 aufgeführt. Als Gegenconcil veranstaltete Pabst Julius II. ein Lateranconcil, das als das fünfte dergleichen gezählt und von den Römischen als achtzehntes öfumenisches Concil gerechnet wird. Daffelbe wurde am 3. Mai 1512 eröffnet und von Leo X. am 16. Marg 1517 gefchloffen, wenige Monate, ehe die deutsche Reformation ihren Anfang nahm. Zwar stand auf der Tagesordnung des Concils, wie fie in der erften Sitzung bestimmt murbe, auch die Reform der Rirche, allein die gefaßten Befchluffe maren nicht geeignet auch nur die befcheidenften Unfbruche au befriedigen, und fo mußte bas Wert von einer andern Seite angegriffen werden.

Fünfter Zeitraum, 1517—1563; die evangelische Reformation und die pabst=

liche Reaktionssynode zu Trient.

Hatten die Reformconcilien des 15. Jahrhunderts die Kirche an Haupt und Gliedern bestern wollen, so ging die Reformation des 16. Jahrhunderts in Luther vom Herzen selbst aus, von dem innersten Heerd des nach Berschung ringenden und in Christo mit Gott versöhnten Gewissens. Dies war das die poor nov orc, und die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben allein war der Hebel, mittelst dessen die römischetatholische Welt aus den Angeln gehoben, die wirkliche Resormation in Bewegung gesetzt wurde. Aber obgleich der Weg jetzt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen ging, so kam doch auch Luther bald genug auf den Gesdanken eines allgemeinen Concils. Von Pabst abgestoßen und gebannt, appellirte er an ein freies christliches Concil, von dem er den Sieg des Evangeliums und der Wahreheit hosste. Von kirchliche Politischer Seite her trug der Reichstag zu Nürnberg 1525 bei Varlegung der gravamina deutscher Nation wider die Curie auf ein allgemeines Concil an. Selbst Karl V. appellirte wider Elemens VII. an ein allgemeines Concil.

Rein Bunder, daß in Speier 1529 die gegen romifch = Katholische Majorifirung proteftirenden ebangelischen Stände fich ju der gleichen Appellation entschloffen. Indef geftalteten fich balb die Dinge fo, daß nicht mehr die Evangelischen, sondern Rarl V. auf Beranstaltung einer Kirchenversammlung drang, wogegen Clemens VII. und im Anfang auch Paul III. fich bagegen sträubten. Erft nachdem man in Rom ben 1540 genehmigten Jesuitenorden zur Sand hatte und jum Bernichtungekampf gegen bie Reformation entschloffen war, fdrieb Paul III. in der Bulle bom 22. Mai 1542 ein allaemeines Concil nach Trient aus. Am 13. December 1545 wurde daffelbe, wenig gahlreich, eröffnet, und erft nach 18 Jahren, am 4. December 1563 geschloffen, nachdem es zwei Unterbrechungen (11. März 1547 bis 1. Mai 1551 Berlegung nach Bologna, und 28. April 1552 bis 1562 Bertagung) erlitten hatte, durch welche der gefammte Berlauf des Concils in drei Berioden gerfallt. Die Befchaftsordnung wünschten viele Mitglieder nach dem Borgange des Basler Concils getroffen zu feben; allein bie pabstliche Partei fette durch, daß die Ginrichtung des fünften Lateranconcils nachgeahmt wurde: fomit wurde nicht nach Nationen, sondern topfweise abgestimmt, jum Bortheil des römischen Stuhles, da in der Regel ungefähr zwei Dritttheile ber anwefenden Bischöfe Italiener waren, deren viele überdies Diaten bom Babft bezogen. wurden die Gegenstände zuerft in bertrauteren Congregationen berathen, fodann bie Detrete in Generalcongregationen festgeftellt und fchliefilich erft in ben eigentlichen Geffionen promulgirt. Den Borfit führten jedoch ftets die Legaten des Babftes, und gmar fo, daß fie die ausschließliche Initiative hatten, und daß ftets der pabstliche Wille ent= fchied, welcher unaufhörlich durch Couriere eingeholt murde, mas zu der Spottrede Unlaß gab, daß der heil. Beift jedesmal mittelft des römischen Relleisens nach Trient gelange. Die Gegenstände der Berhandlungen zerfielen in zwei Rategorieen, Glaubenslehren und praktifch - firchliche Reformen. Rach der Intention des Babftes follten die letteren erft in zweiter Linie zur Berhandlung kommen; das Concil beschloß zwar, Glaubenslehren und Reform jugleich vorzunehmen, allein in der Hauptfache tam es auf daffelbe hinaus, fofern die Berdammung der protestantischen Centraldogmen ichon in den ersten feche Seffionen beschloffen wurde. Schon auf diesem Felde tauchte manche erhebliche Differeng zwischen den Mitgliedern der Bersammlung auf; aber ungleich schroffere Gegenfätze traten bei den Berhandlungen über Reform hervor. Hier schieden fich die Borfampfer der absoluten Babftgewalt und die Anhänger des Princips der ebemaligen Reformconcilien, mit andern Worten die Curigliften und die Manner des Epis ftopalfuftems, von einander. Auf jener, der ultramontanen Seite ftanden, nebft ben Legaten, die Italiener überhaupt, auf der epiffopaliftifden Seite die Gallifaner und Spanier. In den Fragen aber, wo diefe Begenfate bei ber Debatte am heftigften fich fliegen, tam es folieglich auf eine möglichft nichtssagende Formel hinaus, wodurch eine principielle Entscheidung umgangen wurde, fo &. B. bei der Frage über die Priefterweihe und das göttliche Recht des Epiftopats, sowie über die Refidenapflicht ber Bifchofe. Go wurde denn durch das Concil zu Trient die evangel. Reformation mit ihrem gesammten Lehrbegriff verdammt, innerhalb der römisch = Katholischen Rirche aber nur untergeordnete Migbrauche abgestellt, und blog in Betreff der Bilbung und Sittlichfeit des Rlerus Befferung angebahnt, jedoch bie Curie felbft und was d'rum und d'ran ift, unberührt aelaffen, vielmehr die Rirchengewalt zum Behuf des Widerftandes gegen alle Angriffe möglichst gestärft. Die Trienter Synode ift die achte Reaktionssynode, durch welche die mittelalterliche Rirche im bewußten und entschloffenen Rampfe gegen die ebangelifchen Principien, als römisch- tatholische fich confolidirt und organifirt hat. Die Beschlüsse wurden, auf ausbrudliches Unsuchen ber Bersammlung, von Bius IV. beftätigt, und das Concil von Trient wird demnach von den Römischen als neunzehntes öfumenifches Concil betrachtet, ungeachtet seine Reformbeschluffe in Frankreich auf entschiede= nen Widerspruch fliegen und auch in einigen andern tatholifden Landestirchen teine Unnahme fanden.

Das Concil ordnete, zum Behuf besserer Disciplin, regelmäßig zu haltende Provinzial- und Diöcesansunden, d. h. erzbischösliche und bischösliche Kirchenversammlungen an; jene sollten alle drei Jahre, diese alljährlich gehalten werden (sess. 24. de reform. c. 2.). Es sind auch deren am Ende des 16. Jahrhunderts viele, im 17. und im letztverslossenen Jahrhundert immer wenigere gehalten worden. Ohnehin sind dieselben nicht von einer universaleren kirchenhistorischen Bedeutung.

Duellen: Die Sammlungen von Concilienakten. Unter diesen ist die älteste, aber auch unvollständigste die des Pariser Domherrn Jako b Merlin, 1523 u. sig.; die umfangreichste ist die von Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, in 31 Foliobänden 1759 ff. zu Florenz erschienen. Allein während letztere Sammlung im 15. Jahrhundert abbricht, reicht die neben ihr berühmteste und beliebteste, von dem Jesuiten Jako h Harduin veranstaltete, bis zum Jahre 1714 herab; sie umfast unter dem Titel: Collectio maxima conciliorum generalium et provincialium, Paris 1715 sqq., 12 Foliobände. Andere Sammlungen, namentlich auch solche über Concilien einzelner Länder, verzeichnet Hefele, Conciliengesch. I, 61 ff. — Bon den Bearbeitungen mag es genügen, hier nur zwei zu nennen: Chr. Wilh. Franz Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlungen. Leipz. 1759; und die noch unvollendete "Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitete" — von Karl Joseph Hesele. Freiburg 1855—1860, bis jetzt 4 Bände.

D. Gotthard B. Ledler.

Spnode ad quercum, f. Chrhfostomus.

Synode, heilige, in St. Betersburg, f. Bb. V. S. 384.

Synopfe ift ber jett allgemein angenommene Ausbrud zur Bezeichnung einer Ausgabe des Evangelientertes, in welcher die parallelen Abschnitte übersichtlich nebenein= ander gedrudt find. Früher war der Sprachgebrauch etwas fchwankender und man bezeichnete wohl mit obigem Namen auch die fogenannten Evangelienharmonieen (f. d. Art.) oder begriff unter letterem jene erstere Rategorie bon Werken. Es ift aber als natürlich und zwedmäßig erkannt worden, beide Arten ber Bearbeitung zu unterscheiden, fo daß die harmonie eine aus dem combinirten Stoffe der fammtlichen Evangelien ermachfene fortlaufende Ergählung von dem Leben Jesu wird, versteht fich in der Beife daß dieselbe sich treu und ausschließlich an die Tertesworte halt, doch alles mehrfach Berichtete nur einmal wiedergibt, mahrend die Synopfe gerade barauf ausgeht, bas mehrfach Berichtete zum Behufe leichterer Bergleichung forgfältig zusammenzustellen und fo von der Gefammtmaffe des Tertes nichts, auch nicht das als bloge buchftabliche Biederholung für die Geschichte Ueberflüffige, wegzulaffen. Rach dieser Unterscheidung bildet die Synopfe gewiffermagen eine Borarbeit für die Harmonie, fofern auch fie der Beschichte dienen foll; fte berfolgt aber, besonders auf dem Standpunkte der heutigen Biffenschaft, noch befondere 3mede oder leiftet boch gelegentlich noch weitere Dienfte. Sie wird fehr bequem eregetischen Studien über die Evangelien zu Brunde gelegt, infofern nicht bloß Zeit gespart, sondern auch das Berftandniß des Tertes gefordert wird durch gleichzeitige Behandlung des Berwandten. Bang befonders aber ift eine zwedmaffige fynoptische Busammenftellung ber parallelen Tertestheile unerläglich jur Erörterung des schwierigen Problems der Bermandtschaft und des Ursprungs unserer Evangelien.

Es ist nicht dieses Ortes, auf dieses Problem einzugehen, auch nicht die allbestannten Thatsachen aufzuführen, welche die synoptische Behandlung des Textes veranlaßt haben und immer noch empfehlen. Indessen sassen sich doch mit Beziehung darauf an den Begriff der Synopse mehrere nicht unwichtige literärhistorische und kritische Bemerstungen anknüpsen.

Als die alteste griechische Synopse ware die von Martin Chemnitz begonnene, von Bolykarpus Lenser fortgesetzte und von Jo. Gerhard beendigte, von 1593 bis 1704 oft gedruckte Harmonia evangelica zu nennen, ein ungemein weitläufiges exegetisches Werk,

388 Synopse

in welchem der Urtert, wo er für benfelben Abschnitt zweis oder mehrfach vorhanden war, zuerst auch mehrfach hintereinander, fodann aber noch einmal in einander verarbeitet erscheint. Im Bangen ift er in 218 Gektionen getheilt. Der biographisch = erege= tische 3med beherricht das Wert; das Evangelium Johannis bildet, nach damaligen Begriffen naturgemäß, einen integrirenden Theil deffelben. Bei dem Umfang deffelben verschwindet aber der Text neben dem Commentar und eine Uebersicht des Berhältniffes der einzelnen Texte zu einander murde badurch nicht gewonnen. Die erfte mirkliche Spnopfe ließ 3. Le Clerc (Clericus), ber berühmte frangöfische Theolog in Holland, 1699 Fol. (es gibt auch Eremplare mit ber Bahl 1700, und ift darnach die Angabe im Art. "Clericus" in diefer Encuflopadie ju berichtigen) ju Amfterdam drucken, ebenfalls unter dem Titel Harmonia evangelica. Sie ift, was die Form des Tertes betrifft, bis jest unübertroffen, infofern fie bie vier Columnen fur die einzelnen Evangeliften ftreng borbehalt, auch wo fie leer bleiben muffen, fo daß allerdings ber gröfte Theil des stattlichen Buches nur halbweiße Blatter bietet, aber auch ein Blid genügt, um den relativen Reichthum der einzelnen Berichte ju erkennen. Auch fein 3med mar wesentlich ein biographischer, speciell ein chronologischer; und ba er in letzterer Beziehung dem Lufas vor dem Matthäus den Borgug gab, fo finden fich eigentlich blof die Texte des letteren auseinandergeschoben, Wiederholungen vermieden. Ginen gang anberen, mehr fritischen Zwed verfolgte Rif. Toinard von Orleans, ber 1707 ju Baris eine Synopfe der vier Evangelien herausgab, worin der Parallelismus mit der pein= lichften Genauigfeit dargeftellt werden follte und desmegen Die einzelnen Zeilen oft nur einzelne Wörter aber gang fleine Sattheilchen enthalten. Gleichzeitig mar der Tert, fo viel immer die Bandschriften es erlaubten, nach der Bulgata emendirt, ein außerft feltenes, den neueren Rrititern unbekannt gebliebenes Werk.

Kritische Zwede verfolgte auch Griesbach und seine meisten Rachfolger, durch beren Bemühungen die Bahl der gedruckten griechischen Synopfen in unseren Tagen eine fehr bedeutende geworden ift. Diefe laffen fich in mehrere Rubriten oder Rlaffen theilen. Erftens folde, welche nur den Matthäus, Markus und Lufas enthalten. hört nur die erfte Ausgabe der Briesbadi'schen Synopfe felbft 1774 (neuer Titel 1776), in welcher auf die kritische Reinigung des Textes viele Sorgfalt verwendet wird, die smoptische Darftellung aber wenig ansprechend ift. Dem Bedurfnig den Raum gu fbaren, ift alle Deutlichfeit geopfert, fo daß die Columnen vielfach in einander greifen, breiter und schmaler werden, die Terte wie Kammradergahne in einander schiebend, abgefeben von einem übermäßigen Auseinanderreißen derfelben, welches das Auffinden bes Busammenhanges und der Folge der Abschnitte jedes einzelnen Evangeliums außerordentlich erschwert. Eine zweite Rlaffe mogen diejenigen Synopfen bilden, welche auch barallele Texte von Johannes (meift natürlich nur die Leidensgeschichte) geben; hierher gehören die fpateren Ausgaben der Griesbach'ichen Synopfe 1797, 1809, 1822; ferner die beiden Ausgaben der Synopfe von Morig Mödiger 1829, 1839, die aber fammtlich die eben gerügten Mängel nur wenig bermeiden. Gine Berbefferung brachte bie Ausgabe bon de Wette und Linde 1818. 4., infofern fie bei dem größeren Format Die Uebersichtlichfeit fordern tonnte und judem den einen Saupttheil der ebangelifchen Beschichte, in welchem die drei Berichterftatter in der Reihefolge ihrer Erzählungen am weiteften von einander abweichen, Matth. 4, 12-18, 35. Mark. 1, 14-9, 50. Luk. 4, 14-9, 50., dreimal abbruckt, jedesmal einen anderen Evangeliften nach feiner Ordnung jum Führer nehmend. Dadurch wird aber die Ginsicht in den Sachverhalt des Barallelismus wo möglich noch mehr erschwert. Auch die zweite Ausgabe 1842 in kleinerem Format befolgt diefe Methode. Ferner gehort in diefe Rlaffe die Synopfe mit dem bekannten Commentar von Dr. Paulus in Beidelberg, zweimal gedruckt, 1800 u. 1804. Endlich noch die Shnopfe von Rudolf Anger 1852, welche zwar den Raum in noch fparfamerer Beije zu verwerthen ftrebt und das ungludfelige Berichieben der Columnen auf die Spige treibt, aber eine höchft lobenswerthe Neuerung einführt, nämlich die Barallelstellen aus den verlorenen Evangelien, und Alles, mas in der älteren driftlichen Literatur Bermandtes fich auffinden läftt. Gine dritte Mlaffe gibt alle vier Evangeliften gang; dahin gehören die Synopfen zweier katholischer Theologen, Jos. Gehringer 1842 und 3. S. Friedlieb 1847, sowie die bon Tifchendorf, welche 1851 jum erstenmale ausgegeben murde. Da wir hier felbstverständlich von der Tertbeschaffenheit gang abfeben und auch die Anordnung und die Folge der Abschnitte noch unberücksichtigt laffen, fondern bloft die Einrichtung des Druds zum Mafiftab nehmen, fo muffen wir die beiden erftgenannten unbedingt für zwechmäßiger eingerichtet erklären, obgleich auch Tiichendorf bedeutend in diefer Sinficht über die Griesbach'iche Manier fich erhebt und durch größere Deutlichkeit fich auszeichnet. Gine vierte und letzte Rlaffe bildet das Berk Harmonia quatuor evangeliorum juxta sectiones ammonianas et Eusebii canones. Oxford. 1805. 4. Bekanntlich hatte Eusebius 10 Tafeln angefertigt, mittelft welcher ber Barallelismus ber vier Evangelien gefunden werden follte, und ju bem Ende ben Text diefer letteren nach Borgang des Ammonius in fehr zahlreiche kleine Theile zerlegt und darnach beziffert, wie man bies in mehreren neuen Tischendorf'ichen Ausgaben feben tann. Die Ziffern ber einzelnen Gektionen wurden von ihm in die Tafeln eingetragen, fo gwar, baf die erfte Tafel in vier Columnen die Stude bezeichnete, welche allen Evangeliften gemein waren, die zweite in drei Columnen die gemeinschaftlichen Stilde des Matthäus. Marfus und Lufas, die dritte die des Matthäus, Lufas und Johannes, die vierte die des Matthaus, Martus und Johannes, die fünfte in zwei Columnen die bes Matthaus und Lutas, die fechfte die des Matthaus und Markus, die fiebente die des Matthaus und Johannes, die achte die des Markus und Lukas, die neunte die des Lutas und Johannes; die zehnte endlich begreift die Stude oder Nummern, in welchen je ein Evangelift allein fteht. Diefe eufebischen Tafeln find in vielen alteren Ausgaben mit ihren Ziffern abgedruckt, aber Niemandem war es früher eingefallen, ben Text felbft darnach absetzen zu laffen. Wenn man bebentt, daß nach diesem Suftem der Evangelientext in 650 oft nur aus einzelnen Berfen bestehende Settionen gerschnitten wird (die Barallelftellen immer nur für eins gegählt), fo begreift man, daß die Oxforder Synopfe, welche ben eigentlichen Zweck bes Eusebius gang verkennt, ein unnlites Machwerk ift und der Biffenschaft keinerlei Dienft leiftet. - Bon Synopfen in Ueberfetzungen, deren es ebenfalls viele gibt, in ähnlicher Beife zu klaffificirende, feben wir bier ab. Die ältere Literatur berzeichnet Fabricii bibl. gr. III. p. 212 sqq.; die neuere Safe, Leben Befu &. 21 .: beide aber berbinden Synopfen und Barmonieen.

Un diese kurze Uebersicht knüpfen wir noch folgende kritische Bemerkungen:

Bom heutigen Standpunkte der Wiffenschaft ift es durchaus unftatthaft, ben Text bes Johannes gang in eine Synopfe einzuschieben. Er hat barin nichts zu ichaffen. höchftens bie Leidensgeschichte ausgenommen; denn die wenigen übrigen Barallelen, Austreibung der Sändler, Saubtmann bon Rabernaum, Brodbermehrung, liegen fich an Ort und Stelle, wenn man wollte, am unteren Rande anbringen. Schon in dem jetzt allgemein gebräuchlichen Namen der fonoptischen Evangelien, ber Sonoptiter, im Begenfate ju jenem bierten Schriftfteller und feinem Berte, ift biefe Musichlieffung thatfächlich ausgesprochen. Selbst für rein biographische 3mede ift die von uns berworfene Methode nicht zu rechtfertigen, benn es ift doch eine fonderbare Gelbsttäuschung, wenn man fich heute noch einbildet, daß mit Sulfe unferer Evangelien eine wirkliche Chronologie aller einzelnen Thaten und Reden Jefu fich herstellen laffe, und Reiner wird die Behauptung zu begründen vermögen, daß die Evangeliften eine folche beabsich= tigt haben, allenfalls Lutas ausgenommen, ber aber ichon badurch, dag er ohne Beiteres dem Martus in feiner Anordnung des Stoffes folgt und bag er, wo er von diefem unabhängig ift (9, 51 ff.), offenbar nach einer Sachordnung gruppirt, beweift, bag auch bei ihm von wirklich objektiv gultiger Chronologie gar nicht die Rede sehn kann. -Bollends verfündigt man fich an Johannes, wenn man fein Wert folden Gesichtspunkten unterordnet und dadurch die viel höheren, nach denen es in der That gearbeitet ift,

390 Synopse

burch Verrenkung und Zerstückelung des Textes geradezu unkenntlich macht. Noch in weit höherem Grade machen wir letteren Vorwurf geltend gegenüber denjenigen, welche die Synopse zu exegetischen Zwecken in dieser Weise anordnen wollten. Das vierte Evangelium also stück und stoßweise, zwischen die einzelnen synoptischen Abschnitte nach purer Wilkfür da und dort eingeschoben, erklären wollen, würde nur beweisen, daß man es selber gar nicht verstanden hat. Schon der Umstand, daß jeder Herusgeber dabei eine andere Ordnung befolgt, würde genügen, unsere Einwürfe zu rechtsertigen. Denn bei einer Synopse der drei ersten Evangelien kömmt es im Grunde auf die Reihenfolge wenig an, weil hier das Hauptgewicht der Vergleichung in dem Parallelismus einzelner von einander ziemlich unabhängiger Thatsachen und Nedetheile liegt und über die etwaige Anlage jedes der drei Werke Raum genug in der Einleitung zu sprechen ist; bei Joshannes dagegen ist jede Störung des Plans und Zusammenhanges ohne alle Frage ein sich schwer rächender Verstoß, jede Einmischung fremden Stosses eine irre leitende.

Aber auch die Anordnung einer Synopfe der drei erften Evangelien hat ihre großen Schwierigfeiten, und es befremdet une nicht und wir migbilligen es nicht, wenn Ginige bie Gigenthumlichkeit jedes einzelnen Ebangeliums in 3med, Anlage und Ausführung fo betont haben, daß ihnen der durch fnnoptische Bufammenftellung gu gewinnende Bortheil als ein verhaltnigmäßig geringer erschienen ift, und fie sowohl für bie richtige Erfenntnig ber Buder als für die Auslegung der Terte die Trennung und bas Einzels ftudium vorzogen und empfahlen. Die Schwierigkeit erwächst natürlich zumeist aus ber verschiedenen Reihefolge der wirklich parallelen Abschnitte; welcher Text foll gerriffen werden? einer allein? zwei? drei? Ift erfteres überhaupt möglich? Und wenn die Sache vielleicht in Betreff ber einzelnen Scenen und Thaten Jefu noch berhaltnigmäßig, unschwer sich erledigen läßt, wie ift's mit den Redetheilen zu halten, die in fo verschies bener Beife mit jenen berbunden erscheinen und in Sinsicht auf welche hier ein gewaltfames Auseinanderreifen der berbundenen Glemente, bort ein dem Evangeliften fremdes Rufammenruden folder borgenommen werden muß, welche er in mannichfach fondernde Beziehungen gebracht hat? Es ift daber nicht zu verwundern, wenn außer den Sy= nopfen, welche den Tert abdruden, auch feit fünfzig Jahren viele, blog überfichtliche Tabellen enthaltende, veröffentlicht worden find, ale eben fo viele Borichlage, bas Problem Gine Angahl berfelben find in des Unterzeichneten Geschichte des R. Teftam. (neuere Ausg. S. 179.) namhaft gemacht. Ihre Menge bekundet an fich fchon die Schwierigteit ber Sache.

Unter boller Unerkennung ber Bebenken, welche gegen eine fnoptifche Darftellung und Behandlung auch nur der drei erften Ebangelien erhoben werden fonnen, jumal im Namen der Rechte der Evangeliften felbft als zwedbemußter Schriftsteller, fodann aber auch, wiewohl in geringerem Grade, im Intereffe der Eregefe, infofern doch junachft jeder aus fich felbft erflärt werden foll und tann, und mit der ausdrücklichen Bermahrung, baf wir von der Synopfe fein Beil und feinen Beminn für dronologische Fragen erwarten, möchten mir boch einer nach richtigen Grundfäten angelegten synoptischen Tertdarftellung nicht allen Ruten absprechen, vielmehr biefelbe empfehlen. Wir find nämlich überzeugt, dag nur durch fie die Frage nach der gegenseitigen Abhängigkeit der drei Evangelien, wenn nicht endgultig gelöft, doch ihrer Erledigung naber geführt werden fann. Gerade für diefe Frage, aber auch nur für fie, ift die Synopfe (des griechischen Tertes, verfteht fich) von unberechenbarer Bichtigfeit. Wir wollen dafür nur einen Grund beispielsweise geltend machen. Jede spnoptische Darftellung des Evangelientertes, wie fie auch geordnet fenn mag, wird herausstellen, daß die rein didattischen Elemente, b. h. diejenigen Reden Jefu, welche nicht mit irgend einem befonderen Borfall ungertrennlich verbunden find, vorzugemeife babei afficirt werden, infofern in den meiften Fällen auf der einen Seite, wo überall Parallelen gu finden, der Ausdruck fich als feft und fo zu fagen ftereotyp erweisen wird, auf der anderen aber, der Zusammenhang ber einzelnen Elemente, ale ein außerft lofer, und zwar bies um fo mehr, ale bie Reben

jett ausgebehnter vorliegen. Wie schwer diese Erscheinungen, die eben nur durch jene Methode in ihr volles Licht gestellt werden, in's Gewicht fallen bei der Untersuchung über die Composition unserer drei hier in Betracht kommenden Evangelien, bedarf wohl

feiner Erinnerung.

Und die Ueberzeugung von der Wichtigkeit dieser Borarbeit zu jenem kritischen Zwecke mag es entschuldigen, wenn der Unterzeichnete hier schließlich in aller Kürze das Schema der von ihm ausgearbeiteten (einstweisen nur in einem zerschnittenen und ausgestlebten tauchnitzischen Exemplar existirenden) Synopse mitgetheilt, auf welcher seine umsassenderen Untersuchungen über das Berhältniß der Synoptiker beruhen, die in der straßburger Revue de theologie 1855 ff. Th. X. XI. XV. und Nouvelle revue Th. II. niedergelegt sind. Der geneigte Leser kann mit Hülse jeder anderen Synopse sich überzeugen, daß diese die möglichst einsache ist; die kritischen Ergebnisse daraus zu ziehen, ist nicht dieses Ortes.

I. Geburtsgeschichte. Matthäus I. II. und Lukas I. II. einzeln und ohne Verswandtschaft. 1. Vorrede des Lukas. 2. Genealogie nach Matthäus. 3. Geschichte des Zacharias nach Lukas. 4. Verkündigung an Joseph nach Matthäus. 5. Geburtsges

schichte nach Lutas. 6. Magier. 7. Der Knabe im Tempel.

II. Beginn des Lehramts. Matth. III—IV. 22. Mark. I. 1—20. Luk. III—IV. 30. Drei Erzähler fast ganz parallel. — 8. der Täufer. 9. die Taufe. 10. die Genealogie nach Lukas. 11. Bersuchung. 12. Auftritt in Galiläa. 13. Predigt in

Nazareth nach Lutas. 14. bie erften Junger nach Matthäus und Markus.

III. Erste Gruppe von Thaten und Reden. Matth. IV. 23 — XIII. Mark. I. 21 — VI. 13. Luk. IV. 31 — IX. 6. Drei Erzähler, Matthäus meist in anderer Ordnung, Lukas nur in 3 Bersen die Ordnung des Markus umstellend, verhältnismäßig wenig Einzelnen Eigenthümliches: 15. der Dämonische. 16. Betri Schwieger. 17. dersschiedene Bunder. 18. Fischzug (Luk. V.). 19. Bergpredigt (Matth.). 20. der Ausstätze. 21. der Sichtbrüchige. 22. Ledi. 23. das Fasten. 24. die Aehren. 25. die lahme Hand. 26. die Zwölse. 27. die Rede Luk. VI. 28. die Rede Matth. XII. 22. Mark. III. 20 sp. die Berwandten Matth. XII. 46. Luk. VIII. 19. 30. der Hauptmann. 31. der Füngling zu Nain. 32. die Botschaft vom Täuser. 33. die Salbung Luk. VII. 34. die Parabelsammlung. 35. der Sturm. 36. der Gergesener. 37. Jair's Tockter. 38. Heilungen Matth. IX. 27 sp. 39. Zu Nazareth Mark. VI. 40. die Aussendung der Zwölse.

IV. Zweite Gruppe. Matth. XIV—XVIII. Mark. VI. 14—IX. Luk. IX. 7—50. Drei Erzähler, gleiche Reihefolge; Lukas bietet viele Lücken, auch die beiden Anderen haben mehreres jedem Eigenthümliche. 41. des Täufers Ende. 42. Erste Speifung. 43. Auf dem See. 44. das Händewaschen. 45. die Kanaaniterin. 46. der Taubstumme Mark. VII. 47. Zweite Speifung. 48. Sauerteig der Pharifäer. 49. der Blinde Mark. VIII. 50. Petri Bekenntniß. 51. Berklärung. 52. der Dämonische. 53. Weissaung. 54. der Fisch mit dem Stater. 55. die Kinder. 56. Vergebung

Matth. XVIII. 15 ff.

V. Dritte Gruppe. Lukas allein IX. 51—XVIII. 14. zerstreute Parallelen für kleinere Redetheile in anderen Gruppen. 57. 58. Luk. IX. 59—61. Luk. X. 62—64. Luk. XI. 65—67. Luk. XII. 68—71. Luk. XIII. 72. 73. Luk. XIV. 74. Luk. XV. 75. 76. Luk. XVI. 77—79. Luk. XVII. 80. 81. Luk. XVIII.

VI. Bierte Gruppe. Matth. XIX. XX. Mark. X. Luk. XVIII. 15—XIX. 27. Drei Erzähler, gleiche Ordnung, aber jeder mit einzelnen Lücken. 82. Scheidung. 83. Kinder. 84. der Jüngling. 85. Arbeiter im Weinberg. 86. Weissagung. 87. die Zebedäiden. 88. Blinde. 89. Zachäus. 90. Talente Luk. XIX.

VII. Lette Woche. Matth. XXI — XXV. Mark. XI — XIII. Luk. XIX. 28 — XXI. Drei Erzähler, gleiche Ordnung. Lücken bei Markus und Lukas, nur eine kleine (102) bei Matthäus. — 91. Einzug. 92. Händler und Feigenbaum. 93. 30-

392 Syrien

hannes und Jesus. 94. Zwei Söhne. 95. Weinberg. 96. Gastmahl Matth. XXII. 97. Gott und der Kaiser. 98. Auserstehung. 99. höchstes Gebot. 100. Messias Das vid's Sohn. 101. Gegen die Pharisäer. 102. Scherslein der Wittwe. 103. Matth. XIV. 104. Zehn Jungfrauen. 105. Talente Matth. XXV. 106. Jüngstes Gericht.

VIII Leidensgeschichte. Matth. XXVI. XXVII. Mark. XIV. XV. Luk. XXII. XXIII. Berhältniß wie vorhin, geringere Lücken. 107. Anschläge der Feinde. 108. Salbung. 109. Judas. 110. Abendmahl. 111. Streit der Jünger. Luk. XXII. 24—30. 112. Warnung an Petrus. 113. Gethsemane. 114. Bor dem Sanhedrin. 115. Judas' Ende (Matth. XXVII. 1—10). 116. Bor Pilatus. 117. Kreuzigung. 118. Wache am Grab.

IX. Auferstehung. Die Schlußkapitel, fast durchaus ohne Parallelen, borbehalten die kritische Frage über die letzten Verse des Markus. 119. die Auferstehung selbst, bei dreien. 120. das öffentliche Gericht (Matth.). 121. Emmaus (Luk.). 122. Erscheizung zu Jerusalem (Luk.). 123. in Galiläa (Matth.). 124. Himmelsahrt (Luk.).

Ehrien (Svola bei Siebzig, 2 Kön. 5, 1. 2. 1 Makt. 3, 41., im R. Testament Luk. 2, 1. Apg. 15, 23. 41. 18, 18. 20, 3. 21, 3. Gal. 1, 21., vergl. Jos. bell. 5, 1, 1.) kommt im hebräischen Texte nur unter dem Namen Dan vor, und so ist es vor Allem nöthig, sich über den Namen und die Ausdehnung des Landes zu verständigen,

Ed. Reuß.

ehe wir an deffen Bewohner, ihre Bertunft und Geschichte tommen konnen.

Das Wort Aram (אַרֶם), unter welchem Syrien im A. Teftam. genannt und mitbegriffen ist, umfaßt (f. den Art.) in seiner weitesten Bedeutung das ganze Ländergebiet zwischen dem Libanon, Palästina, Arabien, dem Tigris und Taurus; ja die Berzweigung der von diesem fünsten Sohne Sem's abstammenden Bölker erstreckt sich sogar noch weiter. Der Name selbst kann nur im Gegensat zu Kanaan (DD, Niederland) entstanden sehn und muß als Hochland (auß DD mit vorgeschlagenem R) aufgesaßt werden. Wie aber in der Berbreitung der Kanaaniter ihr Name auch auf das Gebirge stieg und dieses mit umfaßte, so wanderte der Name Aram auch in das Niederland und umfaßte die Niederungen zwischen Euphrat und Tigris, sührt aber in dieser Einschränkung im Pentateuch, namentlich bei'm Csohisten, den Namen DD, der auch surzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp, wie 1 Mos. 48, 7. Sonst heißt es bald Seene Aram's (DD, der auch kurzweg pp. 48, 7. Sonst heißt es bald Erene Aram's (DD, der auch kurzweg pp. 48, 7. Sonst heißt

Bas aber gewöhnlich unter Sprien begriffen wird und wovon wir hier allein ju reden haben, ift das Land biesfeits des Euphrat, zwischen diefem Strome öftlich und dem Mittelmeere westlich, nördlich bis an das Gebirge Taurus und Amanus und siidlich bis an die arabische Bufte und Megypten fich herabziehend (Strabo 16, 749), wovon aber Phönicien und Balaftina befonders abgeschieden mird (Btolem. 5, 16.). Nordlich bom Libanon fleigt ein nach Norden ftreichender Bergrücken an (der Dichebel Rojfarieh), der im Weften gegen das Ruftenland abfallt, im Often aber in eine große Ebene gegen den Euphrat fich verläuft und nördlich vom Drontes unterbrochen wird (Biner 2. 556). Jenseits dieses Fluffes, der bei Seleucia in's Mittelmeer mundet, beginnt ein anderes Berginftem, nämlich die Borberge des Taurus mit Austäufern in berichiedener Richtung (Ruffegger, Beobacht. 1, 412 ff.). Das Binnenland ift durch den Orontes (el-Mi der Araber) im Nordweften, von Gud nach Norden ftromend bewäffert, ber in der Gegend des Antilibanons entspringt, bei Baalbek (Beliopolie) fich mit kleineren Buflugden, namentlich bem Ras, vereinigt und ichon nach wenigen Stunden von feiner Quelle in machtiger Fulle und rafchen Laufes zwischen hochgrafigen und ichilfreichen Ufern nebst fruchtbaren Kornfeldern an Ribleh, dem hebräifden Riblath 2 Ron. 23, 33. 25, 7., vorüberströmt und einen nordöftlichen Lauf nimmt, bis er fich am Ende füdwest=

Sprien 393

lich gegen bas Meer wendet. Im Suboften bagegen ift bas Land vom Chryforrhoas (Wabi Barada) theilweise bewässert, ber am Oftabhang des Antilibanon entspringend, einem engen, nach Damastus ziehenden Thalgebiete Leben und Begetation gibt, mahrend ber übrige Oftabhang bon den Eingebornen felbst als porherrschend unbebauter und unbewohnter Buftenftrich ben an Afrika erinnernden Namen einer es-Sahra tragt. Dies ift ohne Zweifel der Amana (אבוכה) der Bibel, von welchem auch jener Oftabhang des Antilibanon feinen Namen trägt (Hohel. 4, 8.). Der zugleich mit ihm (2 Ron. 5, 12.) genannte Pharphar (שרפה) aber entspringt ebenfalls in der Nähe des Libanon, jest el-Faige, Ain el-Fidschi (Ritter, Erdfunde XV, 180. XVII, 1, 264. 2, 1183. 1289 bis 1292), von dem ein Kanal nach Palmbra geführt wurde (Ritter S. 1533), floß unweit Damastus in den Amana, und hatte wie diefer vorzügliches Waffer, das bie Sprer denen in Ifrael borgogen. Da aber biefer Fluß in der angeführten Stelle ausdrudlich als ein Waffer zu Damastus bezeichnet wird, fo hat Fürst Lexikon gegen Gesenius Recht, wenn er in dem Pharphar den Rahr el-Sibargei erkennt, der bom großen Bermon in fteilem Glugbett herabkommend, bei Damaskus vorbeifließt und von feinem raschen Fließen (779) den Namen hat, wie Amana von der Unversiegbarkeit.

Syrien ift im Ganzen sehr fruchtbar, zur Viehzucht geeignet, namentlich sind die fettschwänzigen Schafe berühmt (Plin. 8, 75), hat ein mildes und gesundes Klima, wird aber nicht selten von Erdbeben und Heuschreckenschwärmen heimzesucht. Durch dieses Land nahm der Handel aus Ostasien nach den Abendländern, nach Arabien und Aeghpten seinen Waarenzug, und Damaskus war stets ein Hauptstapelplatz, an dem auch Israel zuweilen durch Faktoreien, die es daselbst zu errichten das Necht bekam,

Theil hatte (1 Kön. 20, 34.).

Es fragt fich aber nun, wie das Land bei den Rlaffifern zu dem Namen Sprien tam, da es doch urfprünglich Aram hieß. Man fann fich damit nicht beruhigen, wenn Baur (Prophet Amos S. 66) fagt, jene Länder feben unter ber Berrichaft oder bem Einfluffe der Affhrer gestanden, als fie den Griechen bekannt wurden. Denn damit erflärt fich nicht, warum der Name am Tigris Affhrien lautete und am Mittelmeer Sprien, warum er nicht auf Balaftina und Defopotamien ausgedehnt murde, welche beide Länder ebenfo unter der Botmäßigkeit der Affhrer ftunden. Wenn man aber Σύοιοι als abgefürzt aus Ασσύοιοι betrachtet, wie jest Natolien aus ανατολή entstanden ift, fo entsteht wieder die Frage, warum das eine Land mit dieser Abkurzung, das andere voll gesprochen wird. Zum richtigen Aufschluß führt die Bibel durch Amos 9, 7. nach diefer Stelle führte Jehovah Aram aus Rir herauf nach Sprien. Dies geht natürlich nicht auf die Zeit der Bölkerverbreitung nach der Sündfluth, fondern zufolge der Miterwähnung der Ifraeliten und Philister, welche sich erft lange nachher in Ranaan niederließen, unftreitig auf eine fpatere Zeit. Es muß babei, wie bei den Bbiliftern, an einen anderen Bestandtheil des aramäischen Bolkes gedacht werden, der wie der fretische Theil der Philister (f. den Art.) in späterer Zeit einwanderte, wodurch Sprien um die Zeit David's erft ju Blitthe und Bedeutung fam und Ifrael furchtbar wurde. Denn in der Beit der Richter icheinen die Sprer in Abhängigkeit von Bhonigien gestanden ju haben, welche auch die nördlichen Stämme der Ifraeliten ginsbar machten (f. ben Art. "Phonizien"). Dies fann man theils aus Sanchuniathon (graece versus a Philone Byblio edit. Wagenfeld 3, 10), theils aus Justin 18, 3, 2 schlies Ben. Rach diefer letten Stelle hatten fie urfprünglich nach ihrer Einwanderung ihr Wesen am See Merom (Assyrium stagnum), wo sie auch später ihre Ansprüche gegen die Ifraeliten zu erneuern fuchten; nach der erfteren aber dehnte der Rönig von Byblus feine Berrichaft über Samath aus, was einen Ginflug der Phonizier auf Syrien boraussetzen läßt, das ihnen schon des Handels wegen wichtig fenn mußte. Db nun aber eine Einwanderung der Aramäer aus Rir in der Richterzeit, wie die eines Theils der Philifter aus Rreta, oder früher ftattfand; fo ift die Frage zu untersuchen, wo dieses Rir gelegen ift, wohin fpater ein Theil der fprifden Bevolkerung wieder in Befangen394 Syrien

schaft weggeführt wurde (Amos 1, 5.). Die meisten neueren Erklarer, unter anderen Emald zu Amos 9, 7., Sitig zu Bef. 22, 6. und Thenius zu 2 Ron. 16, 9. denken an die Gegend des Fluffes Chrus in Armenien, und Letterer halt diefelbe gegen Reil fest, der ichon das Richtige erkannt hat. Denn einmal kann eine Wanderung aus dem armenischen Bochlande nach Sprien nicht ein Beraufführen (העלה umos 9, 7.) genannt werden, und dann waren die Syrer entschieden Semiten (שלם 1 Mof. 10, 22.), bas Land am Chrus aber unbestreitbar fein femitifcher Stammfis. Auferdem ift fehr ju bezweifeln, ob die affprifche Berrichaft fich über Armenien ausgebreitet hat. Undere bon ihnen borgenommene Berpflanzungen borderafiatischer Bolter gingen um biefelbe Beit nach mesopotamischen, affprischen und medischen Gegenden (2 Ron. 15, 29. 17, 23. 18, 11. 1 Chron. 5, 26.), und nirgends ift dabei von Armenien die Rede. Da nun Rir Jef. 22, 6. mit Clam berbunden wird, fo denten Reil ju 2 Ron. 16, 9. und Knobel (Bölfertafel S. 151) mit Recht an die Landschaft Karina (Kaolun), wo auch ein Ort Kovonva (Ptolem. VI, 2, 15) sich befindet. Diese lag da, wo Medien mit Sufiana (Elam) und Affhrien zusammentraf. In biefer Landschaft auf der Granze mit den femitifden Ländern Elymais und Affprien wohnten bie nach den medifchen Reilinfdriften Sfur genannte Semiten affprischen Stammes. Bon da ift der name Zvoia und Diococ abguleiten, welchen die Rlafiffer Land und Leuten gaben, mahrend im A. Teft. ber Name Aram festachalten murbe. Ginen Zusammenhang zwischen Affinien und Damastus fennt felbft Juftin 36, 2, 1. Auch wurde von den Alten, mas gur Beftätigung dieser Herleitung dient, das sübliche Medien Svooundia und die Einwohner Syromedi genannt in Ptolem. 6, 2, 6 und Ammian Marc. 23, 6.

Als einzelne Probinzen werden von Strabo 16,749 und Ptolemaus 5, 15 Comagene, Bieria, Chrrhiftifa, Seleucis, Rafiotis, Chalpbonitis, Chalcidice, Daphne, Apamene, Laodicene, Colefprien, Balmyrene, Thapfakus als Landschaftsbezirke aufgeführt, als Städte aber in den griechisch geschriebenen Buchern ber Bibel Damastus, Antiochia, Seleucia, Daphne, Balmyra (Thadmor), Thapfakus (Thiphfach), und im A. Teftam. noch Riblah, welches bamals eine bedeutende Stadt und eine ähnliche Schlachtgegend (2 Ron. 23, 33. 25, 7.) wie die Ebene Esdrälon in Ranaan war (Ritter, Erdtde. XVII, 2, 996). 3m Alten Teft. werben dieffeits des Euphrat zu Aram folgende Landstriche und Staaten gezählt: 1) ארם דפושיק 2 Sam. 8, 5. Jef. 7, 8. 17, 3. Am. 1, 5., welches im Nordosten Ba= läftina's lag, und auch fpater einem Bebiet Spriens den namen Syria Damascena (Plin. 15, 3) gab. 2) מעבה (1 Chr. 19, 6.), welches an bas Gebiet bes Stammes Ruben granzte (3of. 13, 11.) und in der Nachbarschaft von Bafan lag, hatte noch zur Zeit Davids eigene Könige (2 Sam. 10, 6.). 3) בשהר (2 Sam. 15, 8.) in der Nach= barichaft von Maacha (5 Mof. 3, 14. Jof. 12, 5.), hatte noch im Zeitalter Salomo's eigene Rönige (2 Sam. 3, 3. 13, 37.). 4) ארם בית רחוב (2 Sam. 10, 6.) neben Sprien-Boba und Maacha genannt, nach Richt. 18, 28. in der Rahe der nordpalaftis nischen Stadt Dan oder Laifd, also am Fuße des Libanon. In derfelben Begend, da das Thal zwischen Libanon und Antilibanon (בקעת הלבונן) zu Aram gerechnet wurde, scheint auch 5) barr gesucht werden zu muffen, das 1 Mof. 10, 23. mit Aram in Berbindung gebracht ift. Dagegen lag 6) ארם צובה nach 1 Sam. 14, 47. 2 Sam. 8, 3. zwischen Euphrat und Drontes, nordöstlich von Damaskus, und der Staat hatte zur Beit Davide eine große Ausdehnung, fo dag er feine Besitzungen bie über den Cuphrat hinüber ausbehnte. Die Juden halten das heutige Aleppo dafür; die Sprer aber fuchen es in Rifibis, einer alten volfreichen Stadt des nördlichen Mesopotamiens, zwei Tagereisen bom Tigris am Fluffe Mingdonius, was aber zu öftlich, wie Alepho zu nördlich liegt. Als Städte werden im Lande Aram genannt Belbon (Ezech. 27, 18 Bebr.), das man für Aleppo hält, Riblah (4 Mof. 34, 11. 2 Kön. 23, 33. 25, 6. Jer. 39, 5. 52, 10.) an der Quelle des Drontes, Thadmor = Palmyra (1 Kon. 9, 18. 2 Chr. 8, 4.), Betheden (Um. 1, 5.), Berothai (2 Sam. 8, 8. Ezech. 47, 16.), Mafch (1 Moj. 10, 23.), ebendafelbst Gether und 2 Sam. 10, 6. Tob, bas 12,000 Mann in's

Syrien 395

Felb ftellen tonnte und wie die übrigen Stadte ein Gebiet haben mochte, in welchem es herrschte, und an der Spitze einen König (vgl. 1 Kon. 20, 1.). Sprien bestand so in ber alteren Zeit aus berichiedenen fleineren Reichen und Ronigen, welche daher leicht in die Abhängigkeit eines fühnen und fraftigen Berrichertonigs tamen. Go treffen wir Richt. 3, 8. auf Cufan Rifathaim, ber bon Mesopotamien aus über Ifrael nach Josua's Tobe herfiel und es 8 Jahre ginsbar machte. Es scheint aber seine Macht und der Ginfluß über das fprifche Bebiet mit feinem Tode gerfallen zu fenn; denn wir horen außer Richt. 10, 6., wo von einem religiöfen Ginflug Aram's auf Ifrael die Rede ift, in der gangen Richterzeit nichts mehr bon Sprien, noch auch von Mefopotamien. Aber gur Beit des erften ifraelitischen Ronigs Saul war unter den fleinen Reichen Spriens Boba das mächtigste geworden und war, wie es fcheint, dauernd in feindliche Beruhrung mit Ifrael gekommen, weil von aufeinanderfolgenden Königen diefes Staates die Rede ift, mit welchen Saul gludlich ftritt. Der lette berfelben mar nach 2 Sam. 8, 3. Rehob, deffen Sohn Sadadefer feine Macht dermagen hob, bag er den Plan hatte, fein Reich bis über den Gubhrat auszudehnen, wodurch er als ein friegerischer Rönig für Ifrael fehr gefährlich werden tonnte. (Es ift hier nach 1 Chron. 18, 3. ju lefen , "feftzustellen" und als Gubjett Badabefer zu fassen [vgl. auch Emald, Gefch. 2, 613 und Thenius 3. b. St. |). David mußte es baher als Pflicht ber Gelbsterhaltung und Sicherheit feines Reiches erkennen, ihn nicht zu folcher Bergrößerung gelangen gu laffen, ba er, wie aus der Bedriidung Samath's (2 Sam. 8, 9.) hervorgeht, welches er nach 1 Chron. 18, 3. 2 Chron. 8, 3. bereits als Bafallenreich in feinen Königstitel auf= genommen zu haben icheint, mit Bildung einer Großmacht umging, durch welche Ifrael im höchften Grade bedroht mar. Wie bedeutend die fprifche Macht damale mar, erfieht man daraus, daß David in der erften Schlacht mehr als 20,000 Befangene machte, und in der zweiten, bei der auch Damastus betheiligt war, 22,000 Mann auf dem Schlachtfelde blieben. Erbittert über diefe Bereitelungen feiner Absichten unterftutte baher Hadadefer bie Ammoniter in ihrem Rampfe mit David nebst ben Staaten Rehob, Maacha und Tob: aber in diefer letten verzweifelten Anstrengung verblutete er fich fo, daß fein Reich ohne Zweifel fehr geschwächt wurde und die angestrebte Macht zufammenbrach. Ebenfo murde auch Damaskus feiner Macht beraubt, daß es bem Freibeuter Refon, der fich mahrend diefer Kriege von Sadadefer losgeriffen hatte, nach David's Tod (1 Ron. 11, 23.) mit feiner Schaar gelang, Damastus zu überrumpeln und ber Stifter einer neuen Dhnaftie bafelbft zu werden, welche bie übrigen fleinen Reiche zuerst in Schatten ftellte, und endlich alle umliegende Könige (1 Kon. 20, 1.) unter Reson's Nachfolgern, 32 an der Zahl, zu Bafallen herabdrudte. Diese Macht wurde bald fo ftark, daß die Konige Ifrael's, Baefa aus dem Zehnstämmereich und Abia, wie beffen Sohn Afa aus dem Zweistämmereich unter großen Opfern das Bundnig berfelben fuchten (1 Ron. 15, 18-20.). Der B. 18. genannte Chesjon הדירון, welchen Ramen Ewald (Gefch. Ifraels 3, 151) und Thenius zu diefer Stelle als berfchrieben für Reson ansehen, konnte zwar der Zeit nach noch mit Reson zusammenfallen, es ift jedoch auch ebenfo leicht möglich, in ihm den Cohn Refon's zu finden, der ohne 3meifel nach langem Berumziehen ale Freibeuter erft in höherem Alter fich jum Beherricher bon Damastus aufgeschwungen hatte, fo bag er nur noch die erfte Zeit von Salomo's Regierung erlebte, unter welcher Damastus fich immer noch nicht bollig bon Ifrael losreifen konnte (1 Ron 4, 24. 2 Chron. 8, 3. 4.), was ihm erft unter Jerobeam's herrichaft gelingen mochte. Wenn ichon Tabrimmon gewiß ein vortheilhaftes Bundnig zur Bergrößerung feiner Macht mit dem judaifchen Ronige Abia gefchloffen hatte, fo mußte fich Benhadad I., an welchen fich Afa mandte, bei dem Bundnig, in welchem er borher mit Baefa geffanden mar, den Bortheil zu verschaffen, eine eigene Baffe zum Betrieb des Sandels in Samaria ju bekommen, wie wir aus ber Erklarung feines Sohnes (1 Ron. 20, 34.) vernehmen, aus welcher zugleich hervorgeht, daß er dem Ronige Omri mehrere Städte, unter anderen Ramoth (1 Ron. 22, 3.), abgenommen hatte. Diefer Benhadad II. fette

396 Sprien

amar die unter seinem Bater begonnenen Feindseligkeiten und Absichten auf ben Besit bes transfordanischen und obergalifaischen Landes fort (1 Kon, 15, 20.), wurde aber von Uhab zweimal geschlagen und zum Frieden genöthigt (1 Ron. 20, 1 ff. 31 ff.). Er war aber gegen die Grofmuth Ahab's fehr undantbar, erfüllte die Friedensbedingungen nicht; und fo brach der Rrieg, durch Ifrael und Juda gemeinschaftlich geführt, jum dritten Male aus und endigte mit Ahab's Tod und Riederlage (1 Kon. 22, 3 ff.) um 897 v. Chr. Dag fich bamals bas Reich Ifrael als gedrückt bon ber fprifchen Macht anfah und bor einem Zusammenstoft mit ihr hutete, ergibt fich deutlich aus 2 Ron. 5. Aber trot der an Naeman bollbrachten Bunderthat Elifa's fiel Benhadad II. querft mit Streifschaaren, und als diese nichts ausrichteten, mit feinem gangen Beere (2 Ron. 6, 24.) in das Zehnstämmereich ein und belagerte die Saudtstadt Samaria ftrenge und hart, mußte fich jedoch underrichteter Sache mieder gurudziehen. Safgel, ber Morber und Nachfolger beffelben, war gludlicher in feinen Unternehmungen gegen Ifrael, schlug den Joram, obgleich mit Ahasjah von Juda verbundet, zu Ramoth in Gilead auf's Saupt (2 Ron. 8, 28.) und fiel fpater unter Jehu verheerend in die jenfeits des Jordans gelegenen Gebiete des Zehnstämmereiches ein (2 Kon. 10, 32. Umos 1, 3 ff.). Sogar bor Berufalem jog Bafael, nachdem er bas Juda gehörende Gath (f. ben Art. "Philister" XI, 575) für seine Zwecke erobert hatte (2 Kon. 12, 17.), und erprefte, um die Feindseligkeit Ahasjah's an deffen Rachfolger ju rachen, einen bedeutenden Tribut (2 Ron. 12, 18.). Ifrael aber wurde bis zum Tode Joaha's, des Sohnes Jehu's. durch Hafael (2 Kon. 13, 3 ff. 22.) fo entfraftet, daß das fprifche Joch hart auf ihm lag (2 Kon. 13, 7.). Rach Safael's Tobe aber gelang dem ifraelitifchen Konige Joas, Sohn und Nachfolger des Joaha's, dem Benhadad III., Hafael's Sohn und Nachfolger Die abgenommenen Städte wieder zu entreif in und ihn dreimal in entscheidenden Schlachten ju besiegen (2 Ron. 13, 19. 25.). Noch gludlicher war fein Sohn Jerobeam II. gegen die Sprer (feit 825 bis 770); denn ihm gelang es, die ichon 4 Mof. 34, 8. 3of. 13, 5. festgestellten Granzen bes Reiches im jenseitigen Gebiete bon dem todten Meere bis nach hamath bin wieder herzustellen (2 Kon. 14, 25.), und diejenigen Theile bon ben Gebieten Samath's und Damastus' wieder mit feinem Reiche zu vereinigen (2 Ron. 14, 28., של ליהופרה Genitiv ift), welche früher unter David und Salomo (2 Chron. 8, 3. 4.) dem judaischen Königsgeschlechte gehört hatten. Da Jerobeam nicht 41 Jahre, wie es 2 Ron. 14, 23. durch einen Schreibfehler fteht, fondern nach demfelben Berfe, jusammengehalten mit 15, 8., wenigstens 51 Jahre regierte (f. jedoch auch die belehrende Untersuchung Wolff's in Ullman's Studien, 1858. 4., wonach Juda 31 Jahre lang von Berobeam abhängig und ohne regierenden Ronig gewesen ware); fo ift fein Rampf mit den Sprern fich nicht auf Benhadad III. zu befchränken, sondern es muß zwischen diesem und Regin (2 Kon. 15, 37. Jes. 7, 1.) noch ein anderer König über Sprien geherrscht haben, den wir (f. den Art.) nur allein in dem Zach. 9, 1. genannten Sadrach finden fonnen, der feinen Ramen wie Sadad von der mannlichen, fo bon ber weiblichen Gottheit Spriens, ber Atergatis, bekommen ober fich beigelegt hatte, vielleicht in der hoffnung, fo fiegreicher zu werden (vgl. 1 Ron. 20, 23.), weil die Macht unter Benhadad III. bereits zu wanken angefangen hatte. Als Königsnamen faßt diefen Ha= drach auch Fürst (Concordantiae p. 1275) und Ortenberg in feiner Schrift: Beftandtheile des Zacharia (Gotha 1859) S. 40. Später traten beide Staaten in ein friedliches Bundniß zusammen. Denn zur letten Zeit des ifraelitischen Königs Befach, etwa 741 v. Chr., erscheint ber fyrische Ronig Regin von Damastus als Bundesgenoffe deffelben gegen Ahas von Juda, gegen deffen Bater Jotham bereits die Feindfeligkeiten begonnen hatten (2 Kön. 15, 37.), mit welchem vereint er die Hauptstadt Jerusalem belagerte (2 Kön. 16, 5. Jes. 7, 1.) in der Absicht, nach Ahas' Entthronung, auf die es abgesehen war, einen von ihnen abhängigen Basallen, der als Sohn Tabeel's bezeichnet ift, einzuseten, um durch diesen Bumache an Streitfraften dem Andringen der affprifchen Macht, die schon unter Menahem durch den ersten Konig des neuaffprifchen ReiSyrien 397

ches, Phul (f. den Art.), ihre Eroberungsgelufte deutlich genug zu erkennen gegeben hatte (2 Ron. 15, 19 ff.), wirksamer widerstehen ju tonnen. Allein fo febr die Streitfrafte des Konias Ahas durch die feit Jahren wiederholten Ginfalle der Sprer und Ifraeliten (2 Ron. 15, 37.) und durch ungludliche Sauptschlachten, in benen ein großer Theil des judaifchen Bolkes getödtet und gefangen meggeführt maren (2 Chron. 28, 5. 6ff.), geschmächt worden waren; so gelang doch wegen der Festigkeit der Stadt und der Unzulänglichkeit der Belagerungsmittel der Angriff auf Jerufalem nicht (2 Rön. 16, 5. Jef. 7, 1.), worauf Regin als der ftartere und entichloffenere Berbundete, - denn im Behnftammereich waren doch die Sympathieen noch nicht ausgeftorben, wie wir aus 2 Chron. 28, 8-15. auf erfreuliche Beife ersehen, - einen Bug vom todten Meere hinab durch die Arabah machte, die Safenstadt Elath oder Eziongeber nebst Gebiet den Judaern entrif und den Edomitern - benn fo ift 2 Ron. 16, 6. nach bem Reri noth= wendig zu lefen - zuruckgab, die bereits mit den Philistern die Schwäche des judai= ichen Reiches auszubeuten angefangen hatten (2 Chr. 28, 17. 18.), um an ihnen Bundesge= noffen gegen die vordringenden Affgrer zu erhalten. Allein diefe, unter Tiglathpilnefar die von Bhul angefangenen Eroberungen nach Weften weiter verfolgend, von Ahas gegen die Warnungen des Jefaias noch mehr bazu aufgeftachelt und durch große Beichenke bestochen (2 Ron. 16, 7. 8. 2 Chron. 28, 16,), brachen binnen Jahresfrift (Jef. 8, 4.) über Sprien her, tobteten Regin, führten das Bolt gefangen weg gen Rir und machten aus Syrien eine affyrische Proving, um 738 b. Chr. Da aber von neuen Einwanderern, die an die Stelle der Weggeführten gekommen maren, nicht die Rede ift, ba ferner die sprifche Sprache rein und ungeschwächt im Lande sogar bis nach Christus fortbauerte; fo geht baraus hervor, bag bas zurudgelaffene Bolf fich willig unter bas Joch der Affhrer beugte, und somit die später bei Ifrael angewandte hartere Magregel nicht berfügt wurde. Dag mit Damastus auch hamath und die übrigen sprischen Ronigreiche bon den Affgrern in Besitz genommen wurden, geht aus 2 Ron. 18, 34. Rach. 9, 2., vgl. Emald, ifr. Gefch. 3, 302. 313. 1. Aufl. herbor. Ja die Shrer gewöhnten fich so bald an die affprische Herrschaft nach Rezin's Tode, daß fie schon Jef. 9, 11. ihnen zur Buchtigung und Berheerung des Behnstämmereiches Gulfstruppen lieferten, wie dieselben Syrer auch fpater von den Chaldaern gegen das Zweiftammereich gebraucht wurden (2 Kon. 24, 2. Jer. 35, 11.). Wie aber bor der Bereinigung mit den Affgrern (Jef. 17, 1 ff. Amos 1, 3 f.), so hatten fie auch bor der Berbindung mit den Chaldaern nach Jerem. 49, 23. viel zu leiden, wobei der hauptschlag immer die Stadt Damaskus traf.

Wie der affprifchen und chalbäischen, so war Sprien später auf gleiche Weife der persischen (Arrian, Alex. 2, 11. Strabo 16, 756. Curt. 3, 12, 27) und sprisch = feleu= cidischen Berrschaft (1 Matt. 11, 62. 12, 32.) unterworfen, bis es feit Bombeius dem Großen 64 v. Chr. unter die römische Botmäßigkeit (Joseph. Antt. 14, 4, 5 u. 9, 5) tam und mit Paläftina später als Proving Sprien unter Statthaltern regiert wurde. In der nachbersischen Zeit tritt als hauptstadt das von Seleukus Rikator, an den Syrien nach der Schlacht bei 3pfus 301 v. Chr. fiel, erbaute und nach dem Ramen feis nes Baters benannte Antiochien auf (f. d. Art.), neben welchem übrigens Damastus als zweite Stadt des Reiches fortbeftand und bedeutenofte Sandelsftadt blieb. In beiden Städten hatten fich viele Juden angefiedelt, welche die Berbindung Spriens mit Balafting unterhielten und die Beranlaffung gaben, bag die Könige Spriens an die Beidnischmachung des zum Theil heidnisch gefinnten Ifrael's dachten und daß fpater, bald nach der Steinigung des Stephanus, fich bedeutende Chriftengemeinden in diefen Städten bildeten und namentlich Antiochien als Metropole des Beidenchriftenthums bluhend murde, bon der aus Baulus feine Miffionsreifen unternahm, die fo großen Erfolg für die Berbreitung des Chriftenthums hatten (Apg. 11, 19. 20. 27. 13, 1. 14, 26. bis 28. 15, 35 f.). Ungeachtet die griechische Sprache und Literatur in gang Sprien verbreitet mar, fo erhielt fich bennoch die fprifche Sprache und murbe theils durch die Beschito, theils durch die Schriften Ephräm des Sprers weiter ausgebildet. Jest das gegen herrscht in jenem Lande wie auch in Palästing die grache Sprache.

Ueber die Rulturgeschichte von Sprien wiffen wir fehr wenig, ba uns weber im M. Teft., noch fonft besondere Radnrichten darüber zugekommen find. Dag Damastus, iene alte, ichon zu Abrahams Zeiten blühende Stadt, ein Knotenpunkt des alten Weltbandels, abulich wie Gaza (f. den Art. und "Philister") war, geht in der altesten Zeit aus 1 Mof. 37, 25-28. und fpater aus 1 Kon. 20, 34. hervor. Es icheint aber mehr Transithandel gewesen zu fehn, obwohl es den Ginwohnern auch an Runftfertigkeiten nicht fehlte, wie wir an dem funstreichen Altar feben, den Ahas 2 Ron. 16, 10. als Borbild für einen ähnlichen in dem Tempel zu Jerufalem fich in Damaskus abzeichnen ließ. Ihr Bögendienft scheint theils mit dem phonizischen, theils mit dem affprischen verwandt gewefen zu febn. Bir wiffen aber auch darüber fehr wenig, und können nur aus den Ronigenamen foliegen, daß die mannliche Gottheit der Sprer den Namen Sadad (הדרד). vielleicht Schreden) führte, die weibliche aber, was aus dem Namen hadrach (3777, Bad. 9, 1. [f. ben Urt.]) gefchloffen werben tann, gleich ber in gang Borderafien berbreiteten Derketo war. Unter dem erften wurde ohne Zweifel die Sonne, unter dem letten ber Mond verehrt. Daß aber außer diesen hauptgottheiten noch viele andere. wie namentlich Nimmon (7 27, 2 Kon. 5, 18.) verehrt wurden, mag aus 1 Kon. 20, 23. erschloffen werden, wo die Sprer ohne Zweifel die Bielheit ihrer Botter auf die Ifraeliten übertrugen.

Da von Tiglathpilnefar an Sprien nicht mehr als eigenes Reich auftritt, auch unter ben feleucidischen Rönigen nur den Mittelpunkt einer größeren Monarchie bildete, fo ift es unnothig, die Befchichte derfelben hier einzuflechten, außer infofern fie die fpateren Juden berührte. Dies geschah hauptfächlich unter Antiochus III., mit dem Beinamen ber Große, welder Colefhrien und Palaftina feiner Tochter Rleobatra, Die fich an Ronig Ptolemans V., Epiphanes bon Aegupten, berheirathete, ale Mitgift gufchrieb, das er einige Jahre borher durch die den Aegyptern gelieferte Schlacht bei Paneas wieder an fich geriffen hatte (Dan. 11, 13. 17. und Joseph. Antt. 12, 3, 3). Rach feinem Tobe 187 v. Chr. brachte fein Sohn Seleutus Philopator beide Gebiete wieder an fich, benn um 176 findet man ihn als Landesherrn der Juden, denen er reichliche Spenden zu den Opferbedürfniffen bewilligte (2 Maft. 3, 3.). Nach deffen Ermordung 137 (aer. Sel. 1 Matt. 1, 11., d. i. 175 v. Chr.) kommt fein Bruder Antiochus IV. Epiphanes mit Burudbrangung von Demetrius, dem Sohne des Ermordeten (vergl. Dan. 11, 21.), auf den Thron, unter welchem der mattabäische Rrieg entbrannte, in Folge deffen die Juden wieder felbftständig wurden, bis mit Sprien auch ihr Staat in die Abhangigfeit der Römer gerieth. Rur auf furze Zeit fam um die Zeit der Befehrung des Baulus Damastus unter die Botmäßigkeit des arabifchen Könige Aretas (Joseph. Antt. 18, 5, 1) und wurde durch einen Ethnarden verwaltet (2 Kön. 11, 32. Apg. 9, 24.). Radstommen der alten Sprer scheinen die Maroniten zu fenn, wenn man von ihrer noch jett gebrauchten Liturgie in altsprischer Sprache mit Sicherheit auf ihre Abstammung Schließen darf. Sie find Monotheleten (Neander, Kircheng. 3, 389; Ritter, Erdf. XVII, 1. S. 773 u. 776). Da die Drufen meder in phyfischer noch ethnologischer Beziehung von ihnen abweiden, fo fcheinen fie blos jum Muhammedanis= mus abgefallene Syrer zu fehn (vergl. Ritter, Erdf. XVI, 1. S. 784 f.).

Baihinger.

Sweische Kirchenübersetzung der Bibel, Peschittho (108000), so richtiger als gewöhnlich Peschito oder Peschitho). Der Name dieser Uebersetzung hat eine mehrsfache Deutung gesunden. Berthold (Einleit. II. S. 593) ninmt ihn von dextondit als: die über die sprische Kirche ausgebreitete, allgemein übliche Ueberssetzung, entsprechend dem griechischen hauf und dem lat. vulgata. Allein weder das sprische Desenus zu Je-

faja I. S. 81 Ann.), fondern nur die von: gerade, einfach. Daher wollte Eich= horn (Einl. II. S. 125) bies erklaren als: die wortliche, wortgetreue, wie vielleicht schon Barhebraus (Horr. Myster. bei Wiseman. hor. Syr. p. 86 Liofli 2005) welche mit dem Bebräischen übereinstimmt; doch vgl. Hist. Dynast. p. 100, wo er den Ramen einfach gegeben feyn läßt lels & redli die wegen der Mangels an Pihetorit in der Uebersetung). Allein eine wörtliche Uebersetung, wie g. B. die Barklenfifche und die des Aquila ift die Pefch. durchans nicht, weshalb man unter den neueren Gelehrten allgemein mit Berücksichtigung des von Burtorf (Lex. chald. unt. wow col. 1861) bemerkten Gegenfates des ששרם ale der einfachen, an den Wortfinn fich haltenden Erklärung zu dem בורכש, der allegorijd = muftischen Erklärung, auch unfer Befcittho in dem Sinne der einfach dem Bortfinne, und nicht allegorifd-unftifcher Auslegung folgenden Uebersetzung nimmt. Dagegen macht aber Beiger (Berhandl. ber erften Berfamml. beutscher und ausländischer Drientalisten in Dresden. Leipz. 1845. 4. S. 9) bie Bemerkung, daß win der babyton. Gemara allerdings jene Bedeutung annehme und bei ben fpateren Rabbinen in diefem Sinne gewöhnlich fen, bag aber bie Mifchnah und die jerufal. Bemara diefen pragnanten Ginn des Wortes gar nicht tenne, vielmehr unter win blos verftehe: erklaren, entwickeln, ausführen, und Befchittho demnach nichts anderes heiße, als die ertlarte, überfette (Bibel). Rach der einheimischen Tradition (Barbebr. in Horr. Myst. p. 2 des von Larsow gegebenen Specim., bei Asseman, Bibl. Or. II. p. 279, Wiseman, horae syriacae. Rom. 1828, 8. p. 87 und der Hist. Dynast. p. 100. Gabriel Sionita praef. in Psalt. Syriac. u. Asseman. III, 1. pag. 210 - 212) reicht die Uebersetzung des A. Testam. in die Zeit Salomo-Siram's, oder fie rührt von dem Priefter Afa (Lai) her, der von den Affyrern nach Samaria gefchieft wurde (2 Kon. 17, 27 f.), oder fie ftammt ans der Zeit des Apostels Thaddaus (Abaus) und bes edeffenischen Monigs Abgarus (f. den Art. Bd. I. S. 58), alfo gleich aus den erften Jahren der chriftlichen Rirche, in welche Zeit auch die Ueberfetung des Neuen Teftam. gefett wird, welche die meiften Sprer bem Uchaus, einem Schüler bes Thaddaus, dem erften edeffenischen Bifdhofe und Martyrer zufchreiben. Begen die erften beiden Angaben fpricht ichon bas Bortommen griedischer Borter in ber Uebersetung; eher ließe fich die lettere hören, doch ift auch diese für das Dt. Teft. mit der Befchichte der Entstehung des Ranon nicht vereinbar. Die erfte fichere hiftorifche Grundlage für das Borhandenfenn der Befchittho (über den Sprer & Ligos bei ben Kirchenvätern f. Perles in der unten angeführten Schrift S. 3. 49-51) gibt ber Bebrauch derfelben bei Ephräm dem Shrer im vierten Jahrhundert. Aber weit über diefen hinaus führt uns der Umftand, daß Cphram felbst viele Worte derselben theils als feinen Zeitgenoffen nicht mehr verftandlich ertlart, theils felbst auch nicht mehr verfteht, wie dies Wifemann G. 122-136 an vielen Beifpielen barthut. Biernach tommen wir wenigstens in das 3. Jahrh. b. Chr., ja wir würden mit Bug (Gint. §. 67. 68.) ficher noch höher hinauf bis in das 2. Jahrh. zurudgeben konnen, wenn feine Unficht von der Nichtübereinstimmung des Beschitthotertes des R. Teftam. mit den Sandfchriftenfamilien und feine Deutung der Stelle des Begefipp bei Euseb. H. E. IV, 22, wo έκ τε τοῦ καθ' Εβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ gefagt ift, liber allen Einwand erhaben mare. Gin anderer Grund für das hohe Alter diefer Ueberfetzung ift die Befdranttheit des Ranon, benn ba der Befdittho in allen Sandfdriften die kathol. Briefe 2 Betri, 2. u. 3. Joh. und die Offenbarung fehlen, fo läßt fich baraus mit Recht ber Schluß ziehen, daß die Uebersetzung gemacht wurde, ehe diese Schriften kanonisches Unfeben erhalten hatten. Sug's Annahme (Einl. §. 65.), daß diefe Stude ursprünglich in der Ueberfetjung fich fanden, aber feit dem 4. Jahrh. mehr und mehr von den Abschreiben vernachläßigt wurden und fo endlich gang verloren gingen, welche Annahme er befonders auf den Umftand ftupt, daß diese Schriften hin und wieder von Ephram berudfichtigt werden, wird einestheils durch die Unficherheit, welche in Betreff der Mechtheit ber

Schriften Cphrams herricht, anderntheils hauptfächlich badurch hochft problematifch, daß ja Chram auch die Abofrubhen des A. Teft. fennt, Die entichieden nicht in der Beich. waren, mithin felbst ihre Benutung bei Ephram durchaus noch nicht das Borhandenfenn in der Befch, zur Borausfetzung hat, da ja von ihnen, feit fie kanonische Anerkennung gefunden hatten, recht wohl eine fprifche Ueberfetzung vorhanden fenn konnte (vgl. Mödiger in: Erich u. Gruber, Encuffl. 3. Seft. 18. Thl. S. 293; Buerife, Beitrage & hiftor. frit. Ginl. ins R. Teft. S. 2 ff.). Die namentlich von Wetftein aufgeftellten Grunde für ein fpateres Alter und ihre Biderlegung f. bei Dichgelis, Einleit. S. 58. - Richt bestimmter als die Frage nach der Zeit läßt fich die beantworten, ob die Beich, driftlichen ober judischen Ursprungs ift. Für das n. Teft. ift der driftliche Ursprung freilich ohne Zweifel, aber ob fie von einem Judendriften herrühre oder nicht, läßt sich in Frage giehen. Für einen Judenchriften möchten sich Michaelis (Ginl. §. 59.), Berles (S. 21), bagegen Joh. Wichelhaus (de N. T. versione Syr. antiqua quam Peschitho vocant libri IV. Hal. 1850. 8. pag. 87) ent= Weit unsicherer ift die Entscheidung für das A. Testam. hier kommt es zu= nächst auf die Frage an, ift das Alte Teftam. bor bem Neuen, ober diefes bor jenem, oder find beide gleichzeitig überfetzt. Jede biefer Anfichten hat ihre Bertreter gefunden. Bunachft ift hierfur bei'm Mangel aller anderen Indicien das Berhaltnif entscheidend, in welchem die Citate des Alten Teft. im Reuen zu einander fteben, worüber allerdings Die Untersuchung noch nicht mit der nöthigen Genauigfeit und Gindringlichkeit geführt 3m Bangen ift mit Ausnahme bes Bebraerbriefes, der wenigstens die Bfalmen nach ber Besch. des A. Test. citirt, der griechische Tort fast durchweg ju Grunde gelegt und tein Streben bemerkbar, den Text mit dem altteftamentlichen in Uebereinstim= mung zu bringen, wogegen auch andererfeits im A. Testam, durchaus keine Beziehung auf's Reue fich zeigt, und wo eine folche ftattfindet, diefe großtentheils als Correttur fich erweift. Aus biefem Berhaltniß schließt Bichelhaus (G. 90), daß fowohl bas A. als das R. Teft. ziemlich gleichzeitig, jenes aus dem Bebräifchen, diefes aus dem Sy rischen, übertragen segen. Rothwendig ift aber diese Folgerung nicht; es läßt fich dies Berhaltnif auch fo erklaren, daß, wenn das 21. Teft. von Juden, das Reue von einem Richt-Judenchriften übersetzt war, Letterer fich eben nur an den griechischen Tert hielt, ohne auf die vielleicht ichon lange vorhandene altteftamentliche Beschittho Rudficht gu nehmen. Bewiß würde, ware der Ueberfetzer des D. Teft. ein Budenchrift und ihm die Beich, des A. Teft. bekannt und geläufig gewesen, er boch wenigstens in die aus ber Thorah entlehnten Stellen felbft unwillfürlich einige Conformität gebracht haben, und ebenfo wurde der Ueberfeter des A. Teftam., ware er ein Chrift gewesen, eine gleiche Conformität erftrebt haben. Dag bas U. Teft. nach dem Reuen überfett fenn follte, wie Biele annehmen, scheint mir den gangen hiftorifchen Berhaltniffen nach nicht eben Denn da bekanntlich das Chriftenthum fehr fruh nach Syrien tam und mahricheinlich. man in der altesten Rirche behufs der Borlefung bei'm Gottesbienste des A. Teft. fich bediente, fo läßt sich gewiß nicht mit Unrecht annehmen, daß auch hier die Uebersetzung des A. Teft. der des Neuen vorausgegangen ift. Es konnte dabei die des A. Teftam. immerhin von Chriften, und zwar ber Sadlage nach von Judendriften überfett fenn, wie eine folche Entstehung gegen Rich. Simon (Hist. crit. du V. T. Rotterd. 1685. p. 272), der einen judischen Ursprung annahm, die meiften neueren Rritifer behaupten, geftutt auf die Interpretation meffianischer Stellen u. a., fowie auf den Umftand, daß diese Berfion fchon fruh die allgemein anerkannte Kirchenberfion aller Parteien der fyrischen Chriften war (vergl. Rirsch Praef. ad Pentat. Syr. p. 6]; Befenius ju Jefai. I. S. 85 f.; Birgel [de Pentat. vers. Syr. indole. §. 27. p. 127 sq.]; Bä= vernif [Ginl. I, 2. G. 94. [I, 406 der 2. Ausg.]). Rachdem jedoch fcon Sug (Ginl. §. 66. I, S. 360. 3. Aufl.) einen jubifchen Urfprung gemuthmaßt, Beiger (Urfchr. u. Uebersetzungen der Bibel. Bresl. 1857. S. 167) einen folchen ohne Beiteres vorausgesett, Bavernif (Einl. I, 2. S. 93) einen judischen Ginfluß auf Die Nebersetzung

anerkannt hatte, fuchte neuerlichst Jof. Berles in einer Inaugural-Differtation (Meletemata Peschitthoniana. Bresl. 1860. 8.) nachzuweisen, daß die Beschittho des A. Teft. jubifchen Ursprungs fen, indem fie am Ende des 2. Jahrh. v. Chr. von mehreren Ueberfetern gefertigt, deutlich die Spuren der paläftinenfifchen Auslegungsweise berrathe (G. 8), ohne welche Annahme die schwerften Stellen derfelben gar nicht zu er-Buerft fen der Bentateuch überfett, bann die übrigen Bücher. flären fegen (S. 16). wie aus ber Benutzung des Bentateuch in benfelben hervorgehe (S. 15). Es ift nicht, gu laugnen, daß der Berfaffer feine Unficht mit großer Gelehrfamteit und Umficht nach allen Seiten hin zu ftuten und zu vertheidigen weiß; boch fragt es fich, ob alle biefe Erscheinungen fich nicht auch durch die Annahme eines Judendriften als Berfaffer erklären laffen. Leider erftredt fich die Beweisführung junachft hauptfachlich nur auf den Bentateuch; recht fehr zu munichen find die weiteren Mittheilungen des Berfaffers über das Ergebniß feiner Studien für die übrigen Bucher, namentlich die prophetischen und die Bfalmen, wo die meffianische Deutung ein wichtiges Moment der Entscheidung abgeben muß. Db das ungunftige Urtheil des Barbebraus über die Beich. (bei Asseman, II, p. 281: Simplicem Syrorum versionem rudem esse, τῶν LXX. vero exactam et numeris omnibus absolutam) fich mit dem Berf. S. 21 daraus erklärt, daß auf Barhebraus ber judifche Ursprung derfelben, wodurch in ihr auf die driftlichen Dogmen gar feine Rudficht genommen wird, wogegen die von Chriftus und den Aposteln im R. T. angeführten Citate mit ber LXX. ftimmen, einen abstogenden Gindrud gemacht hat, oder ob nicht vielmehr jenes Urtheil auf die Inelegang der Sprache und Ueberfetung, die Barhebraus öfter rügt (f. Wifemann S. 106), fich grundet (vergl. Rödiger a. a. D. S. 292, b), muffen wir für jett bahin gestellt febn laffen. Damit hangt auch bie Bestimmung des Baterlandes ber Ueberfetzung gufammen. Man follte babei gunächft an Cbeffa, den Sauptsits der sprifden Rirche und Gelehrsamkeit (f. d. Art. "Edeffa" III, 626.) denken; doch schon die Tradition, nach welcher König Abgar Abgefandte nach Balaftina Schidte, um dort die Bibelübersetzung ju veranftalten, die unbeftreitbare Abhangigfeit ber Uebersetzung von der judisch = palaftinensischen Auslegung, sowie jenes Urtheil des Bar= hebraus über die Inelegang der Sprache icheinen auf eine Entstehung im westlichen Sprien zu beuten. Sicherer als die Frage nach Religion und Baterland des Berf. läft fich für jetzt, wenigstens in Begiehung auf bas A. Teftam., Die enticheiben, ob die Ueberfetung von Einem oder mehreren Berfaffern herrührt, wobei die entichiedene Berichiedenheit in dem Berfahren bei Behandlung des Textes (vgl. g. B. die Ueberfetung der Chronit gegenüber der des Buches der Richter, Bertheau, Chron. Ginl. G. 48 und Richter, Ginl. S. 35) für die lettere Unnahme entscheibet, welcher auch Ephram (zu Josua 15, 28. Opp. I. pag. 305) folgt. Wie weit aber die Verschiedenheit geht. welche Gruppirung in diefer Begiehung fich herausstellt, bedarf wie fo vieles Undere noch eingehenderer Untersuchung. Mit weniger Entschiedenheit laffen fich für bas R. Testam, berichiedene Berfaffer aufstellen. Bier erscheint die Conformität awischen ber Uebersetungsweise der Evangelien und der Spifteln derartig, bag die Annahme Gines Uebersetzers wohl alle Berechtigung hat, und ehe nicht positivere Differenzen beigebracht werden, ale die bloß auf subjektivem Befühl beruhenden Unterschiede, welche Sug S. 363 und Wichelhaus S. 86 geltend machen, fann man getroft bei ber Unnahme ber Ginheit verbleiben. Eher durfte man Wichelhaus S. 861 nach dem Vorgange von Dis chaelis einen verschiedenen Berfaffer fur den Sebraerbrief zugestehen, boch geradezu nothi= gend find die dafür aufgestellten Beweife auch nicht.

Was nun die Art und Weise der Uebersetzung der Peschittho betrifft, so ist diese im Ganzen und Großen als eine gute, forgfältige und getrene, dem Texte sich möglichst anschließende, zu bezeichnen. Bon eigenen Zufätzen und Aenderungen hält sie sich meist fern, nur in einzelnen Büchern, wie in der Chronik, hin und wieder auch in den Büschern der Könige finden wir solche. Sie hält sich gleich weit entsernt von der stlaufchen Worttreue des Aquisa und der paraphrastrenden Weise der späteren Targum's.

Dabei ift fie gröftentheils felbftftandig und ihre Abhängigkeit von der LXX. febr gering, ja sogar noch fehr problematisch, da, wo eine folde sich findet, fie oft erst durch spätere Correftur hineingekommen ift (f. Berles G. 11). Uebereinstimmung mit den Targum's, namentlich dem des Onkelos, ift nicht als Abhängigkeit zu bezeichnen, sondern beruht auf der gleichen Tradition der Erklärung, welcher beide folgen. Die Uebersetzung der Proverbien stimmt mit dem Targum in den meisten Stellen fast wortlich überein (val. Dathe de ratione consensus vers. Chald. et Syr. Proverbb. Salom. Lips. 1764. 4. Opusco. p. 109 sqq.). Im A. Teft. folgt die Ueberfetzung oft einem andern Texte, als dem masoretischen und hat auch Abweichungen in der Lefung der Bokale; im R. Teft. zeigt fie eine Tertgeftaltung, bie bor ber fpater festgestellten liegt. Laft fich nun hieraus eine bedeutende fritische Beltung diefer Uebersetzung vermuthen, fo wird diefe doch wieder durch die Anbequemung an den Genius der fprifchen Sprache, ber hier nie fo wie in der Bartlenfischen Uebersetzung verlett wird, und durch die freiere Bewegung bei'm Ueberseten vermindert, wie dies namentlich für das R. Teft. Ch. B. Michaelis (de variis lectionibus N. T. caute colligendis et dijudicandis. Hal. 1794. 4.) und Biner (de versionis N. T. Syriacae usu critico caute instituendo. Erlang. 1823. 4.) nachgemiesen haben. Dazu kommt, daß die borhandenen gedruckten Ausgaben bes fprifden Tertes noch feineswegs fritigch fo ficher gestellt find, um bon ihm aus Rudichluffe auf ben Grundtert überall mit Sicherheit machen zu können, ja baf gerabe bier fast noch Alles zu thun bleibt. Bedeutender als der fritische Nuten ift der hermeneutische, indem die Beschittho im A. Teft. oft die Spuren der alts baläftinensischen Tradition gibt, im Neuen durch das gramaifde Idiom felbst und durch die alte Tradition das Berständniß fördert (val. Mich. Weber, de usu vers. Syr. hermeneutico. Lips. 1778. 8.). In dogmatischer und dogmenhistorischer Beziehung würde es von Wichtigkeit fenn, wenn der Unterschied und die Abweichung der fogenannten Neftorianischen und Jakobitischen Recension so bedeutend waren, als man mehr= fach geglaubt hat; allein diefer Unterschied ift ein rein auferlicher, nur auf die Textform in orthographischer und grammatischer Beziehung Ginfluß übender. — Bas end= lich den Umfang diefer Uebersetzung betrifft, so erftrect fie fich im A. T. ursprünglich nur auf die kanonischen Schriften, wie dies die Uebersetzung aus dem Urterte von bornherein mahricheinlich macht. Die aporruphischen Bücher find erft fpater hinzugekommen, boch führt sie schon Sphräm an, ohne sie als kanonische zu betrachten (v. Lengerke, de Ephraemi Syri arte hermeneut. pag. 3). Ueber die berichiedene Anordnung ber biblifden Bücher in den Sandschriften f. Assemani III, 1. p. 4 sq.; Abler, bibl.= frit. Reise S. 103 ff.; Bifeman S. 212 f. In der gedruckten Ausgabe bon Lee ift die Anordnung folgende: Bentateuch, Siob, Josua, Richter, Samuel und Konige, Chronif, Bfalmen, Spruche, Prediger, Ruth, Sohelied, Efther, Esra, Rehemia, Jefaja, awölf fleinere Propheten, Beremia, Rlagelieder, hefefiel, Daniel. Dag im Ranon des N. Teft. der Beschittho vier katholische Briefe und die Apokalppse fehlen, ift schon oben erwähnt; ferner fehlen in den Sandidriften, sowie in der Edit. princ., in den Epangelien bie Geschichte der Chebrecherin Joh. 7, 53. bis 8, 11. und in den Briefen 1 30h. 5, 7.; wenn in den gedrudten Ausgaben nichtsdestoweniger biefe Stude fich finden, fo gehören fie anderen Uebersetzungen an, die mit der Befch. nichts zu thun haben. Die fehlenden katholischen Briefe gab zuerft Co. Bocode (mit hebr. Lettern, lat. Uebersetzung und Anmerkt.) Lugdun. Bat. ex officina Elzevir. 1630. 4. heraus, bon wo fie in die Pariser Polyglotte aufgenommen wurden; die Herausgabe der Apokalypse be= forgte Ludov. de Dien (mit fyr. u. hebr. Lettern, lat. Ueberf. u. Anmerkt.) ebendaf. 1672. 4. Ueber die fpateren Uebertragungen der Berifope bon der Chebrecherin fiebe Bernftein in Zeitschr. ber beutschemorgenl. Bef. 1849. S. 397 f. - Ueber Tochterversionen der Besch. f. ben Urt. "Bibelübersetzungen" Bb. II, 169 f. 200 f.

Es bleibt noch übrig, den hauptsächlichsten litterarischen Apparat hier anzuführen. Der Ansang der Herausgabe des Textes wurde mit dem N. Test. gemacht, welches schon

1555 durch Mojes von Martin, den der maronitische Patriarch Ignatius im 3. 1552 an Pabst Julius III., sich ihm im Ramen der fprifchen Rirche zu unterwerfen, geschickt hatte, im Berein mit Raifer Ferdinand's I. Kangler, Albert Widmanftad u. Wilh. Boftell (Wien 1555. 2 Thie. 4.) herausgegeben wurde. Gine ausführliche Beschreibung dieser schönen und seltenen Ausgabe findet sich bei Beck (edd. principes N. T. Syr. Basil. 1776) und in Birt, priental. und ereget. Biblioth. II. S. 260. IV. S. 317. V. S. 25. hieraus flog mit theilweifer Benutzung einer Beidelberger Sandichrift die Ausgabe von Tremellius (Genf 1569. Fol., der fyr. Text mit hebr. Lettern und einer lat. Uebersetzung, dazu der griech. Text mit der Uebersetzung des Beza), über welche Birt a. a. D. II, 289, Bruns in Cichhorn's Repertor. XV. S. 157 ff. Die dritte Ausgabe ift die in Thl. 5. der Antwerpener Bolnglotte v. 3. 1571 mit fur. und hebr. Lettern und einer lat. Ueberf. von Buy le Febre de la Boderie (Guido Fabricius Boderianus). Hieraus ging der Text in die Parifer (Thl. 9. u. 10. 1645) und Londoner (Thl. 5. 1657) Polyglotte; in der erfteren bearbeitet von Gabriel Sionita, in der letteren von Brian Walton, sowie in mehrere Einzelnausgaben über, welche fich mit einiger Bollftändigkeit bei Le Long I. S. 104; Mafch II, 1. S. 511; Birt a. a. D.; Michaelis, Ginl. S. 53.; Sug, Ginl. S. 69; de Wette, Ginl. S. 11. aufgeführt finden. Unter letteren find besonders hervorzuheben die von Troft (Cothen. Anhalt. 1621 u. 1622. 4.), Aegid. Gutbier (Samburg 1664. 8., zweiter Abdrud 1664 mit unveränderter Jahrgahl, aber vielen Drudfehlern; dazu ein Lex. Syriae. u. Notae criticae in N. T. Syr., Barianten enthaltend, 1667), Schaaf (cur. Joa. Leusden et Car. Schaaf. Lugd. Bat. 1708. gr. 4. berb. Ausg. 1717, bagu Lex. Syriac. concordant. elab. a C. Schaaf. Lugd. Bat. 1709. 4.) und Sam. Lee (Ausgabe ber brit. Bibelgefellichaft. London 1816. 4.; fpater noch ein Baar andere). Die jum Bebrauche der Maroniten von Faustus Naironus Banensis Maronita sprisch und grabisch (mit fyr. Schrift, karschunisch) beforgte Ausgabe der Propaganda (Rom 1703. 2 Bbe. Fol.) hat Sylv. de Sach von Neuem edirt (Paris 1824. 2 Bde. 4.). Das A. und R. Teft. find mit gegenüberstehender neufpr. Uebersetzung von den amerikanischen Miffionaren in Urmia (jenes 1852, diefe 1846. gr. 4.) herausgegeben. Die Evangelien nach einer fehr alten und bon dem gewöhnlichen Texte vielfach abweichenden Recenfion gab Eureton aus den Nitrischen Sandschriften des britischen Museum (Remains of a very ancient recension of the four Gospels in Syriac hitherto unknown in Europe, discovered, edided and translated by Will. Cureton. Lond. 1858). Das A. Teft. murbe zuerft in der Parifer Polyglotte mit beigefügter Ueberfetzung des Gabriel Sionita herausgegeben; bann nach Sandschriften angeblich verbeffert, in der That aber in den meiften Bartieen ebenso vernachlässigt in der Londoner Bolygl. (Bd. 1-4., Barianten dazu von Thorndyke in Bb. 6.). Nachdem Lee schon in Winer's fritisch. Journal I, 2. S. 149 Bemerkungen über die Collation von Handschriften der sprischen Uebersetzung gegeben hatte, besorgte er felbst eine fritische, mehrfach verbefferte Ausgabe ohne Bokale (Lond. Bibelgefellsch., London 1823. 4., vergl. Rödiger in Sall. Lit. 2tq. 1832. Nr. 4.). Ginzeln herausgegeben find bom A. Testam. der Pentateuch bon Rirsch (Leipzig 1787. 4.) und die Bfalmen, Berg Libanon 1585. Fol. u. 1610; bon Gabriel Sionita (Paris 1625. 4.), Thom. Erpenius (Lugd. Bat. 1787. 4.) und bon J. A. Dathe (Salle 1768. 8.). Bon Schriften über die Beschittho find außer den im Vorhergehenden und im Urt. "Bibelübersetzungen" Bb. II. S. 187. 198 angeführten hauptfächlich zu bemerken: Rödiger, Art. "Beschito" in Ersch und Gruber's Encuts. 3. Sett. 18. Thl. S. 292 bis 294, und zur Texteskritik die Beitrage von Bernftein in: Zeitschr. der deutschmorgenl. Gefellsch. III. Bb. 1849. S. 387 — 399. Für bas A. Test. L. Hirzel de Pentateuchi versionis Syr. quam Peschito vocant indole commentat. crit.-exeget. Lips. 1825; G. L. Spohn, Collatio versionis Syr. quam Pesch. vocant cum fragmentis in Ephraemi Syri obviis instituta. Spec. I. Lips. 1785. 4. Spec. II. Viteberg. 1794. 4. (bezieht fich nur auf Jefaja); C. A. Credner, de prophetarum

min. vers. Syr., quam Pesch. vocant, indole. Gotting. 1827 (für Amos befonders aud: G. Baur, der Prophet. Amos. Giessen 1847, 8. p.143-146). Für bas R. Test.: M. H. Reinhard, de vers. Syr. N. T. Viteberg. 1728. 4.; J. Guilelm. Reusch, Syrus interpres cum fonte N. T. collatus. Lips. 1741. 8.; L. G. Jahn, observ. in vers. N. T. Syr. Viteb. 1756. 4.; Rich. Jones, Evangelia versionis simplic. syr. collata cum duob. codd. mss. bibl. Bodleian. Oxon. 1805. 4.; J. D. Michaelis, curae in vers. syr. Act. Apost. Gotting. 1755. 4.; L. E. Loehlein, syrus epistolae ad Ephesios interpres, in causa critica denuo examinatus. Erlang. 1835. 4.

Schliefilich noch die Bemerkung, daß die Bearbeitung diefes Artikels von Unterzeichnetem nur übernommen wurde, um ein früher der Redaktion in nicht recht bedachter Beife gegebenes Bersprechen nicht unerfüllt zu laffen. Auf felbstftandige Forschung, woran anderweitige Arbeiten hinderten, mache man daher feine Ansprüche, hochstens auf eine übersichtliche und bei großer Zusammendrängung doch möglichst erschöpfende Darftellung der bisherigen Untersuchungen, sowie eine hinweisung auf das, mas hier noch noththut. In diefer Beziehung find folgende Buntte hervorzuheben als das, worauf junachft bas Augenmerk in diefen Forschungen gerichtet febn muß: 1) Berftellung einer fritischen Ausgabe des Textes nach den Anforderungen, welche die neuere Wiffenfcaft ftellt, für bas R. Teft. namentlich aus bem Schatze ber Nitrifchen Sanbichriften; 2) eingehende Bergleichung des fo constituirten Tertes mit der LXX. und den Targums und Nachweis, inwieweit judifch spalaftinenfifche Auslegung auf die Ueberfetung Einfluß hat; 3) Feststellung des Berhältniffes der lebersetung der einzelnen Bucher, hauptfächlich des A. Teft., zu einander in Rudficht auf Manier und Ueberfetzung und wie hiernach die einzelnen Bucher sich gruppiren. Sind diese Untersuchungen zu einem befriedigenden Resultate gediehen, fo muffen baraus die wichtigften Folgerungen für Berfaffer, Baterland und Zeitalter der Uebersetzung sich ergeben.

Sprifche theol. Schule, f. Antiodenische Schule.

Spropulus, Sylvester. Spropulus ist der Berfasser einer interessanten Quellenschrift über die Beschichte des griechischen Unionsconcils von Ferrara und Florenz (1438/39). Die Orthographie seines Namens ist ftreitig. In den Atten des Concils und in den Unterschriften ber Unionsurfunde wird diefer Rame Spropulus genannt; dagegen findet sich bei griechischen Autoren, wie in der Chronik des Phranza III. op. 25. und in den Briefen des Maximus Planudes die Schreibung Tyovoonovlog. Da nun auch in der Turcograecia des Martinus Crufius (lib. IV. p. 283) ein griechifcher Eigenname Tyovoog vortommt, fo hat der Berausgeber unferes Schriftstellers, Robert Crenghton, die Schreibung Sguropulus als die ursprüngliche und richtige angenommen, jene andere aber aus der Ungenauigkeit lateinischer Leser oder Abschreiber erklären wollen. Und wie uns scheint mit Recht, und es laffen fich dafür noch andere neugriechische Wortformen, wie σγουρίζειν, σγουρότης, σγουρομάλλης und der Eigenname Δημήτοιος Σγουρόπουλος (Cantae. Histor. III. cap. 23. 29.) anführen (vgl. die Lexika von du Fresne und Meurstus). Zwar Leo Allatius, der Widersacher des Crenghton in allen Studen, widerspricht ihm auch hierin und beruft fich auf die eigene Unterschrift in den Aften. Allein wie diese ursprünglich gelautet, konnen wir nicht wiffen, und da unfer Sylvester erft im 15. Jahrhundert lebte, fo haben wir allen Grund, eine neugriechische Namensform, die hinreichend bezeugt ift, als die schon da= male unter ben Briechen übliche gelten ju laffen. Unter den Lateinern konnte fehr leicht die andere Form gebräuchlich werden.

Wie dem übrigens fen, der Genannte lebte in der erften Galfte des 15. Jahrhun= deris und war Gerichtsbeamter (δικαιόφυλαξ) und Obersakristan (μέγας εκκλησιάρχης) in Conftantinopel; auch gehörte er zu den fünf Würdenträgern des Patriarchen, deren Rleidung ein Kreuzeszeichen auszeichnete. Er war ein leidenschaftlicher Anhänger feiner Rirche und allem Lateinischen abgeneigt; doch nöthigten ihn die Umstände, sich unter

Anführung des Raifers Johannes dem großen und dringenden Unternehmen der Rirchenbereinigung anzuschließen. In der Begleitung des Patriarchen Joafaph, der felber nur mit Widerftreben den Wünschen des Raifers Behör gegeben hatte, begab er fich nach Ferrara. Auf der Synode felbst gehörte er ju bem Anhange des ftreng orthodoren und antiunionistischen Markus Eugenikus bon Cphefus; er wirkte bei den Berhandlungen thatig mit, gerieth aber als Begner der Uebereinkunft in eine fcmierige Lage. Er ergahlt in feinem Wert, wie febr er die gange Reise verwünscht und an jedem Erfolge berzweifelt, daß er aus der Bahl der feche Disputirenden freiwillig ausgeschieden, daß er mit dem Patriarchen und felbft mit dem Raifer heftig zusammengerathen feb (Sect. II. cap. 8. III, 10. 14. VI, 13. 20. IX, 1.). Als es zur Entscheidung fam. berweigerte er zu dem geschloffenen Bergleich hartnäckig feine Beiftimmung, erft ber Befehl und die Drohung des Raifers bewogen ihn gur Unterschrift. Doch hat er biefe aleich nachher ale eine Schwachheit bereut, und nach Conftantinopel gurudgekehrt gog ihm fein Beitritt bittere Unfeindungen zu. Er trat jest von den Geschäften gurud und leate die wichtigen Erfahrungen feines Lebens nieder in der "wahren Geschichte der unwahren Bereinigung amischen den Griechen und Lateinern". Aber dadurch berdarb er es wieder mit den Lateinern und ihren Freunden, und er ift nachmals von Jefuiten wie Labbe. und Römlingen wie Allatius, ohne Weiteres den griechischen Lügnern und ärgften Schis-

matifern beigezählt worden.

Es ift nicht schwer, fich über diese Barteiurtheile zu erheben. Das Werk bes Sprobulus hat neben den beiden Aftensammlungen der Synode, der griechischen und der lateinischen (Harduin, Acta Concil. tom. IX.), unzweifelhaften und bedeutenden Quellenwerth. Mag es durch die fpatere Rritit des Allatius im Einzelnen berichtigt und eini= ger Brithumer oder barteilicher Auffaffungen überwiesen worden fehn; im Bangen erweift es fich als eine glaubhafte Darftellung felbsterlebter Ereigniffe und geht von einem Standpunkte aus, welcher auf ber Synobe wirklich vertreten gewesen ift. Und es führt uns in eine Reihe von Zusammenhängen und Berwicklungen ein, die uns fonft unbekannt bleiben wurden. Sehr intereffant find ichon die hier mitgetheilten dem Concil vorangehenden Verhandlungen zwischen bem Raifer und bem Patriarchen und ariechischen Rlerus, die Berathungen ob man ben Anerbietungen bes Bafeler Concils ober benen bes Babftes Eugen IV. folgen folle, bie Beweggründe bes Raifers, welcher endlich zu Bunften des Pabstes entschied. Das Migtrauen der Griechen gegenüber den ftolgen Erklärungen der Bafeler Bater, welche mit diefer alten griechifchen Barefie eben fo gut wie mit der neuen bohmifchen fertig zu werden meinten, ift gewiß nicht zu fart aufgetragen (Sect. II.). Weiterhin wird das feindliche und eigenmächtige Verfahren bes Markus Eugenikus besonders hervorgehoben; dieser schrieb felbst an den Pabst und ftellte als Bedingungen eines möglichen Friedens Zweierlei bin, die Beseitigung bes unächten filioque und die Annahme des Gefäuerten im Abendmahl. Eugen verhielt fich gogernd und unthätig zu den Bitten um Gulfsleiftung gegen die fteigende Turkengefahr (Seet. III.). Bon den Verhandlungen zu Ferrara und nachher zu Florenz werden bie über das Fegefeuer und über den Zusat im Symbol am ausführlichsten bon Spropulus berichtet. In der Symbolfrage hatten die Griechen Recht, weil dies zunächst nur eine urtundliche Frage war. Doch ift hier nicht der Ort, auf den weiteren Berlauf einzugehen (f. den Art. "Ferrara-Florenz"). Ueberbliden wir die nachfolgende Erzählung, fo erhellt beutlich die Tendenz des Schriftstellers, welcher nachweisen will, daß eine wirkliche Einigung nicht erreicht werden konnte, daß aber die leitenden Berfonen, ber Babft, Beffarion, der Patriarch und der Raifer nebst einigen andern Bortführern fich einander immer mehr naherten, bis am Ende der Rothstand der Griechen den Ausschlag gab. Das Resultat nennt Spropulus mit Recht ein vermittelndes Pattum, μεσότης, ftatt der Einigung. Der Batriarch, der noch am Orte ftarb, hatte sich gang ben Bunichen des Raifers gefügt, viele Andere ließen fich einschüchtern, nur Martus Eugenitus blieb unerschütterlich. Die lette Redattion der Unionsartifel (Soct.

Tabea

406

VIII, 14.) kostete unsägliche Schwierigkeiten. Im zwölften Buche erzählt der Verfasser noch, daß schon auf der Rückreise der Griechen große Uneinigkeit entstanden seh, daß die Prälaten in ihrer Heimath die übelste Aufnahme gesunden, Viele ihre Unterschrift bereut und öffentlich als eine erzwungene zurückgenommen und ihren Aemtern entsagt hätten, um nicht dem neuen kaiserlichen Patriarchen Metrophanes zu dienen noch dem Frieden mit den Lateinern Vorschub zu leisten.

Wir besitzen von diesem Werke eine einzige Ausgabe, die ebenfalls ihre Merkwürdigkeit hat. Der gelehrte Senator Claudius Serrarius in Paris ließ daffelbe 1642 aus einem Coder der Bibliotheca Regia (N. 1247) abschreiben und fandte das Manuffribt an Ifaat Boffius jum Zwed ber Beröffentlichung. Doch veranftaltete ber englische Minifter Eduard Syde, daß es dem Raplan Robert Crenghton am Sofe Rarl's II., nachmaligem Bifchof von Bath, überlaffen wurde. Diefer alfo übernahm die Berausgabe des griechischen Tertes nebst lateinischer Uebersetzung unter bem Titel : Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos, sive Concilii Florentini exactissima narratio graece scripta per Sylvestrum Sguropulum etc. Hagae Comitis 1660. Leider ift die Ausgabe unvollständig, da das gange erfte Buch in dem Parifer Coder fehlte. Borangestellt ift eine ausführliche Borrede, in welcher Crenghton nicht allein den Spropulus rühmt und vertheidigt, fondern auch die griechische Theologie und Rirche im Gegenfat ju ber pabstlichen in bas gunftigste Licht ju ftellen sucht. Beides alfo, das Werk wie die Borrede des Berausgebers, mußte romifden Lefern hochft anftogig febn. Daber entichlog sich Leo Allatius, der griechische Apostat, zu einer gewaltigen Widerlegung: In Rob. Creyghtoni Apparatum, Versionem et Notas ad historiam concilii Florentini etc. P. I. Rom. 1665, welche Schrift nicht weniger gegen Spropulus wie gegen Crenghton gerichtet ift, aber nur in Rebendingen als gelungen bezeichnet werden darf. Wir bemerten noch, daß es nicht unmöglich fehn wurde, den fehlenden Anfang des Wertes ebenfalls an's Licht zu stellen, da fich noch ein Paar und vielleicht vollständigere Sand= schriften deffelben borfinden.

Bgl. die Borrede zu der genannten Ausgabe, außerdem Oudini Comment. III. p. 2418; Cave, Hist. liter. Append.; Schrökh, Kirchengesch. Bd. 34. S. 411.

Gaß.

## T.

Tabea, Tabitha, Tabidá, Apg. 9, 36 ff., Name einer Jüngerin in Joppe. Das aram. מביתא, וֹבבית, entsprechend dem hebräischen צברא (1 Chr. 8, 9. Benjaminite) und צביה (2 Kön. 12, 2. Mutter des Königs Joas in Juda), griechisch δορχάς, δορκαλίς, Gazelle, fommt auch fonst (R. Gamaliel's Dienerin, Nidd. hier. f. 49, 4. Joseph. bell. jud. 4, 3. 5) als weiblicher Name vor, wie denn diefes Thier (über Thiernamen als Namen für Menschen f. Winer, s. v. Namen II, 133; Boch. Hieroz. I, 2. 43; Simon. Onom. p. 16. 390 sqq.; Hartmann, Bent. S. 276 f.) wegen feines fclanken, zierlichen Rörperbaues, ber Gefälligkeit und Leichtigkeit feiner Bewegungen und feines großen, feurigen, schwarzen Auges ein bei den Morgenlandern beliebtes Bild ber Schonheit und Anmuth ift (Hohest. 2, 9. 17.), befonders weiblicher (Hohest. 4, 5. Spr. 5, 19.). Auch bei jener Taben gilt "nomen et omen" in höherem Sinne; fie hatte den "foftlichen Schmud eines fanften und ftillen Beiftes und boch liebesichneller Guge, war scharfsehend auf das Gute, wo fie eine Gelegenheit dazu merkte, hurtig und munter in der Liebe ihres Beilandes, im Dienft Gottes und des Rachften" (Beffer, Apostelgesch. I. S. 503). Baumgarten z. d. St. fagt: an ihr, der ersten Frau, von ber in der Geschichte der Rirche berichtet wird, follen wir feben, mas der Geift Chrifti in der Rirche aus dem weiblichen Geschlecht bereiten will. Gin schönes Zeugnif von der Liebe, mit der fie Christo in pauporibus diente, legten die weinenden Wittwen

ab, welche im Angeficht ihrer Leiche dem Apostel Betrus die Unter- und Oberkleider zeigten, die ihnen Tabea bei Lebzeiten gemacht hatte. In mehr als einem Sinne erfüllte fich an ihr Offenb. 14, 13. Betrus, bon ber Gemeinde in Jobbe, welcher bie Einfame eine gemeinsame Mutter geworden war durch ihre Liebe, aus dem nahen Lydda herbeigerufen, erwedte fie nach bem Bort Chrifti (Matth. 10, 8.) burch bas Gebet feines Glaubens und den Zuruf an die Leiche (προς το σωμα) in der Kraft des Herrn (Apg. 3, 12. 16. 4, 10.) wieder jum Leben. Die Auferweckung des Töchterleins des Jairus, von welcher Petrus Augenzeuge gewesen war, konnte ihm hier (3. B. für das hinausweisen der Anwesenden, den wunderfräftigen Zuruf, während fich durch bas Webet die Auferwedung der Tabea bon der des Töchterleins Jairi unterschied) jum Borbild Baur (Paulus S. 192 f.) meint natürlich, dem Concipienten der Apostelgeschichte habe für biefe aus dem Intereffe der Berherrlichung der Apostel entstandene Tabithafage die Sage von des Jairus Töchterlein als Borbild vorgeschwebt und macht bafür die Namensähnlichkeit von ταλιθά und ταβιθά (nach Rlang und Bedeutung!) geltend. Die rationalistischen Eregeten (Seinrichs Exc. p. 368; Emald, Geschichte Ifr. VI, 222: auf der Grangscheide, wo taum noch das lette Funtchen Lebensathem im Menschen fenn mag!) benten an Scheintod. De Wette halt auch für möglich, bag bie Augenzeugen in Beurtheilung bes Falles im Irrthum fenn konnten.

Tabenna, Milinfel, Mondsniederlaffung daf., f. Bb. IX. S. 674.

Tabernatel, ein fires, urfprünglich außerhalb des Altars ftehendes Behältnik Bur Aufbewahrung der Guchariftie. Bom 4. Jahrhundert an, wenn nicht schon fruher, bewahrte man die geweihten Softien in einem wo möglich toftbaren Gefaß (pyxis). welches die Form eines Thurmes (turricula), noch öfter der Taube hatte, darum auch fchlechthin columba, πεοιστέοιον, von den Griechen auch παστοφόριον genannt wurde. Dieses Behältniß ftand entweder auf dem Altartische oder es wurde, namentlich wenn es die Geftalt der Taube hatte, an Retten oder Schnüren in dem Baldachin der urfpringlichen Ciborienaltare ober bei den fpateren Reliquienaltaren mit Rudwand an einem von denfelben ausgehenden Bischofsftab aufgehängt (suspensio). Erft im vier-Behnten Jahrhundert fing man an, das Gefäß mit der Euchariftie in feststehenden Behältniffen außerhalb des Altars aufzubewahren, in den fogenannten Tabernakeln, Saframents - oder Berrgott - Bauschen. Es waren dies entweder felbftftandige und freistehende, hart an der Wand oder einem Pfeiler aufgerichtete thurmartige Behäude, oder mehr oder weniger verzierte Bandidrante, in beiden Fallen (heralbifch gefprochen) rechts bom Altar. Borzuglich unter bem Ginfluß der für ihre gierlichen aufftrebenden Bildungen hier ein willkommenes Feld findenden Gothit tamen diefe Tabernakel in so allgemeine Aufnahme, daß man fie zulett fast ausnahmslos auch in den ärmsten Rirchen und in der einfachsten Geftalt findet. Für die evangelische Rirche, welche jeden außersakramentlichen Bebrauch des Leibes des herrn entschieden gurudweift, hatten diese und alle Tabernakel keinen liturgifchen Werth, es finden fich aber als kirch= liche Runftwerke gerade in mehreren ebangelischen Rirchen noch heute einige ber schönften Saframenthauslein, unter denen das in St. Loreng in Murnberg und das im Ulmer Münfter die bekannteften find. Auch in der kathol. Kirche haben fich die bom Altar getrennten Tabernatel nur bis in's 16. Jahrhundert hinein erhalten und jett ift das Tabernakel wohl fast überall dem Altar eingefügt. Die kirchliche Borfchrift ift, daß es unbeweglich und berichliegbar feb und an einem fichtbaren Orte (loco conspicuo) ftehe. - Roch ift zur Bermeidung von Migberständniffen zu bemerken, daß man das Tabernatel und wohl auch das Behältniß für die Eucharistie ciborium nennt. Dies mochte febn, wenn man nur hierbei nicht an die freilich fehr nahe liegende Ableitung von eibus dächte und es ohne Beiteres als Speisebehalter übersetzte. Ciborium (= umbraculum, tegimen, auch coopertorium), ist aber das griechische κιβώριον, κιβώ-Tion und bezeichnet den auf den Gäulen ruhenden Ueberban über den Altar, den Altar= Baldachin, öftere auch canopaeum, wie deren noch jett im Dom zu Regensburg und

anderwärts zu sehen sind. Die Uebertragung dieses Ausdrucks als schützende Hülle auf die pyxis, Monstranz, auch das Tabernakel, lag nahe. Die Monstranz (s. d. Art.) kann als ein tragbares Tabernakel betrachtet werden.

Taboriten, f. Suffiten.

Tänzer, chorisantes, dansatores, tripudiantes, — wilbe Enthusiasten und Convulsionärs im 14. und 15. Jahrhundert, deren korybantische Reigen ein merkwürdiges Gegenstück zu den nur wenig früher aufgetretenen Fahrten der Geißler (f. den Artikel) bilden. —

Religiöse Tanze sind bekanntlich nichts Seltenes. Sie und ba kommen sie auch in der driftlichen Welt bor, feh's mehr als regelmäßiger Cultusatt wie noch in neuerer Beit bei ber Gette ber Shaters (f. ben Art.), fen's mehr als Ausbruch eines wilden Enthufiasmus. Einzelne Fälle ekftatischer Tangerei, bom Bolke als Befeffenheit ober Bergauberung betrachtet, scheinen schon früher in Deutschland borgekommen zu febn, und fabelhafte Erzählungen von verzauberten Tängern waren mahrend des gangen Mittelalters im Umlauf; eine der bekannteften ift die Sage bon den achtzehn Tangern gu Rolbig unweit Bernburg am Anfang des 11. Jahrhunderts, welche, weil fie durch ihr Tangen und garmen auf bem Rirchhof in ber Chriftnacht die Meffe geftort hatten, bom Briefter Ruprecht (als Knecht Ruprecht wohlbekannt) verwünscht, ein ganzes Jahr lang unaufhörlich tangen nuften. 3m Jahre 1374 aber erscheint am Riederrhein, in der Mosel- und Maasgegend die Tanzmanie als formliche Epidemie in den von schwärmerifd-finnlicher Undacht geführten Reigen der Johannistänzer, der chorea St. Johannis oder danse de St. Jean; - fo wird der wilde Reigen genannt, weil man ihn ju Ehren des heil. Johannes tangte, ficher nicht blog barum, weil man fpater vielleicht St. Johannes anrief um die Beilung der Tanger, noch auch darum, weil man bei den gegen fie angewandten Befchwörungen (f. u.) den Brolog des Johannesevangeliums gebrauchte; das letztere war ja überhaupt die Regel bei Exorcisationen (f. den Art. "Exorcismus"). Bo und wie die Raferei entstanden ift, darüber läßt fich nichts Bestimmtes mehr fagen, ebenso wenig wie über den Ursprung der Berbindung des heiligen Johannes mit derfelben\*). 3m Juli 1374 zeigten fich die Tanger zuerft in Machen. Da fah man Schaaren von Männern und Frauen aus Dberdeutschland ankommen, die ben Augen ber neugierig herbeiftromenden Menge ein ebenfo feltsames wie unheimliches Schaufpiel boten. Sie hatten fich an den Banden gefaßt und Rreise gebildet ober paarweise einander gegenübergeftellt und tangten fo, mo fie fich gerade befanden, auf den Stragen, in den Saufern und Rirchen, anscheinend ihrer Sinne nicht machtig, ohne Scheu bor ben Umftehenden, Stunden, ja halbe Tage lang, mit wilden Sprüngen, oft bis jur Sobe ber Altare, bis fie zulett erschöpft zu Boden fielen. Dann ftellten fich Conpulfionen ein, fie fühlten furchtbare Schmerzen im Unterleibe, fo daß fie laut aufschrieen und ftohnten, fie mußten fterben, bis fie durch Ginschnurung bes Unterleibes mit Tüchern oder durch Faustschläge und Fußtritte auf den Leib wieder Erleichterung fanden. Während bes Tanzes sangen sie: Here sent Johan, so so, vrisch ind vro, here sent Johan, er= munterten sich durch den Zuruf: Frisch, friskes! und liegen andere meift unverftandliche Ausrufe hören, in denen man Anrufungen bisher unbekannter Damonen zu bernehmen glaubte. Dabei hatten fie Bifionen. Ginige fagten nachher aus, fie hatten fich in einem Strome von Blute gesehen und deshalb fo in die Bohe fpringen muffen. Undere fahen in der Bergudung den Simmel offen und in demfelben den Beiland in feiner Glorie thronend. Binnen wenigen Monaten hatte fich die enthusiaftische Tanzerei durch die ganzen Riederlande verbreitet und bis in's hennegau und nach Frantreich hinein. Ginen Monat später als in Nachen zeigte fie fich fchon in Roln, wo 500,

<sup>\*)</sup> Heder (die Tanzwuth eine Bolkstrankheit im Mittelalter. Berlin 1832. S. 10 ff.) meint, fie möge wohl bei der wilden Feier des Johannistages zum Ausbruch gekommen senn. Ob der Täuser Johannes oder der Apostel gemeint sen, braucht keinensalls gefragt zu werden, weil die mittelalterliche Bolksvorstellung diese beiden schwerlich scharf auseinanderhielt.

und um biefelbe Zeit in Met, wo fogar 1100 getangt haben follen. In Utrecht, Luttich, Tongern und andern belgischen Städten erschienen fie halbnacht, mit Rrangen im Baar; viele hatten ichon den Unterleib mit Tüchern umgürtet und einen Stod in diefelben gestedt, durch beffen Umdrehung, fobalb die Krämpfe eintraten, mit geringer Mühe die gewünschte Ginschnurung bewerkstelligt werden konnte. Undere zogen noch immer die Stofe und Tritte der ju folder Gulfleiftung Bereitwilligen, an denen es unter den Zuschauern nie fehlte, bor, wie ja auch die Jansenistischen Convulfionars auf ähnliche Weise sich helfen liegen (f. den Art. "Jansenismus" Bd. VI. S. 432). Auffallend war der entschieden ausgesprochene Widerwille der Tanger gegen die rothe Farbe, "deren Ginfluß auf die erfrankten Nerben eine wunderbare Uebereinstimmung frampfhafter Uebel mit dem Buftande muthender Thiere erkennen läßt, bei den Johannestangern aber mit Bildern ihrer Bergudung wahrscheinlich in Berbindung ftand." konnten auch nicht weinen sehen. Auch gegen die nach dem Wüthen des schwarzen Todes (1348) aufgekommenen Schnabelichuhe zeigten fie einen Abichen, der doch mohl durch fanatische Strafpredigten gegen biefe abenteuerliche Mode, wie fie damals sicher vorgekommen fenn werden, hervorgerufen war, und es wurde beshalb zu Lüttich ber Bebrauch diefer Schuhe verboten. Wie die Beiffler meift Leute aus den niedrigften Boltstlaffen und Berachter ber Saframente und des Rlerus, gegen ben man fie häufig Bermunfdungen und felbst Drohungen ausstoßen horte, zogen fie umher bon Ort zu Drt, füllten in Städten und Dorfern die Gotteshäufer, tangten bor den Altaren und Marienbildern, und überall, wohin fie tamen, wirkte die Manie anftedend. Biele berliegen Saus und Sof, Anaben und Madden entliefen ihren Eltern, um dem rafenden Reigen fich anzuschließen. Auch an Bettlern und Landstreichern fehlte es nicht, die um bes leichten Erwerbes willen mitliefen, indem fie die Beberden und Budungen der Tanger nachahmten. Undere wurden bon unreinen Begierden getrieben. Die bis in die Racht hinein fortgesetten Tange wurden wohl oft genug ju wilden Orgien, wie denn ju Roln über hundert underheirathete Frauen und Dienstmägde unter der Tänzerei schwanger wurden. Solde genafen bann wohl wieder nach furger Frift, manche ichon in gehn Tagen. Undere aber waren unerfättlich. Man fah Beiber, die den fchwangeren Leib mit Tüchern umgurtet hatten und nicht mude wurden, an den Tangen immer wieder theilzunehmen. Nicht wenige tanzten sich zu Tode. Mit dem Umsichgreifen des Uebels, das allgemein als dämonische Besitzung betrachtet wurde \*), stieg auch die Beforgniß vor demfelben. Schon hörte man auch unter dem Bolte murren über die im Concubinat lebenden Briefter, benen man die Schuld der Blage beimaß, weil die bon ihnen ertheilte Taufe jur Austreibung des Teufels nicht wirksam genug fen. Da nahm endlich die bedrohte Beiftlichkeit, nachdem die angestellten Prozessionen, Meffen und Litaneien Richts hatten helfen wollen, zu Beschwörungen gegen die Tanger ihre Buflucht mit foldem Erfolg, daß das gefuntene Unsehn der Beiftlichkeit fich wieder mächtig hob, und daß namentlich der Lütticher Rlerus, der zuerft von dem Exorcismus Gebrauch gemacht hatte, weit und breit gerühmt wurde, das rechte Mittel jur Ueberwindung des Tanzteufels gezeigt zu haben. Indeß mährte es noch fast ein Jahr, bis der rasende Taumel in den Niederlanden sich erschöpft hatte und in der von selbst wieder eintretenden Abspannung fein Ende fand. Und noch drei bis bier Jahre nachher zeigten fich einzelne Johannistänzer in den niederländischen Städten. In Roln murden die Tanger ausgewiesen, aber man fonnte auch hier bes durch Betrug und Lafterhaftigkeit bedenklich gesteigerten Uebels erft nach vier Monaten Berr werden.

Auch im folgenden Jahrhundert trat die Tangsucht noch öfter an verschiedenen Orten epidemisch auf, wiewohl nicht mehr mit der Heftigkeit und in dem Umfange wie

<sup>\*)</sup> Es fanben sich jedoch unter ben Aerzten auch solche, die es aus heißem Temperament unb "anderen gebrechlichen natürlichen Sachen" erklärten. Siehe die Limburger Chronik bei Hecker a. a. D. S. 87.

das erste Mal. Namentlich wurde 1418 die Stadt Straßburg von der Plage heimgesucht. Hier scheint aber schon religiöse Schwärmerei nicht mehr so wesentlichen Antheil an derseselben zu haben, wie bei den Iohannistänzern. Die von der Tanzsucht Befallenen suchen nicht mehr selbst die Kirchen auf, um dort zu tanzen, sondern man führt sie hinein, um sie zu heilen. Zusolge Nathsbeschlusses wurden sie sämmtlich in mehreren Abtheilungen unter gehöriger Aufsicht nach der "Kapelle des heiligen Beit zum Notestein" geschaftt, wo man Messe sür sie lesen und von jedem der Kranken, die man nach dem Jochamt in seierlichem Umzuge um den Altar führte, eine Kleinigkeit opfern ließ. Seit dieser Zeit erscheint allgemein St. Beit als der Schusheilige und "Nothhelser" der Tanzsüchstigen, bei dem nan Hilfe für sie sucht, und die daher St. Beitstänzer genannt werden. Indessen haben die am Beitstanz Leidenden, die vereinzelt noch häusig vorstommen bis zum Ansang des 17. Jahrhunderts, und die auch noch das ganze Mittelsalter hindurch als Besessen und Eondussionen nichts mehr gemein.

Eine Schilderung der Tänzer findet man bei Förstemann, die driftl. Geißlergesellschaften. Halle 1828. S. 224 ff. und in dem angesührten Werk von He der. Der Letztere hat die Erscheinung eingehend gewürdigt vom ärztlichen Standpunkte; er geht aber doch zu weit, wenn er sie als wesentlich physische Epidemie statt als moralische saft und zu sehr von vornherein den Taumel der Johannistänzer auf eine Linie nicht bloß mit dem Beitstanz, sondern auch mit anderen ähnlichen Krankheitserscheinungen stellt, die im Mittelalter vorkommen und noch jetzt in Abyssinien sich finden sollen. S. Ullmann, Stud. u. Krit. 1833. Bb. 3. S. 695. — Die Stellen der Chronisten sicht bei Förstemann S. 321 f., theilweise abgedruckt bei Hecker im Anhang. Bgl. auch Gieseler, Kirchengesch. 2. Bd. 3. Abth. S. 279 f.

Tag bei den Hebraern. Der burgerliche Tag wurde bei den Sebraern von einem Abend zum andern (בוערב עד - ערב 3. Mof. 23, 32.) gerechnet, fo daß mit Sonnenuntergang der erfte, mit dem Morgen der zweite Theil des Tages begann. Rach der herkommlichen Meinung foll schon in der mosaischen Kosmogonie mit ihrer Formel: und fo ward Abend und fo ward Morgen" diefer Tagesanfang vorausgesett werden. In der That aber ift, wie zuerst Rurt (Bibel und Aftronomie, 3. Aufl. G. 85.) behauptet, und fodann Delitich (im Commentar ber Genesis bon der 2. Aufl. an, ju 1, 5.) weiter nachgewiesen hat, diese Auffassung mit der Darftellung des Bergangs ber Schöpfung nicht bereinbar. Das "und fo ward Abend" in 1, 5. kann burchaus nicht auf das dem erften Gerborbrechen des Lichtes borausgegangene Urdunkel im B. 2. bezogen werden. Bielmehr fett der erfte Abend das hervorbrechen des Lichtes und die Scheidung beffelben bon der Finfterniß, alfo das erfte Tagewerk boraus; eben fo wird es auch an den folgenden Tagen Abend erft, nachdem das betreffende Tagewert vollbracht ift, und schließt demnach der Tag auf dem ph, d. i. mit dem neu an= brechenden Lichte. Die Schöpfungsurfunde fest alfo eine mit der babylonifchen (f. Plin. hist. nat. II, 77. [79.]\*) übereinftimmende Begränzung bes Tages von Morgen zu Morgen boraus. Diefe Begranzung scheint auch bei ben alten Aegyptern bie gewöhn= lichere gewesen zu fehn, benn ber von Plinius a. a. D. ihnen beigelegten bon Mitternacht zu Mitternacht kann kaum ein hohes Alter beigelegt werden, ba hiebei ber Tagesanfang fid nur durch fünftliche Mittel bestimmen ließ (f. Ideler, Sandbuch der Chronologie, I. S. 100.). Auf den ägnptischen Denkmälern, namentlich den aftronomischen, findet fich nach Lepfins (Chronologie der Aegupter, I. S. 130.) feine Undeutung davon, fondern nur ein Anfang mit der ersten Stunde des Tages bei Sonnen-

<sup>\*)</sup> Die Stelle bes Plinius lantet: Ipsum diem alii aliter observavere: Babylonii inter duos solis exortus, Athenienses inter duos occasus, Umbri a meridie in meridiem, vulgus omne a luce ad tenebras, sacerdotes Romani et qui diem finiere civilem, item Acgyptii et Hipparchus a media nocte in mediam.

aufgang, und ein zweiter mit der ersten Stunde der Nacht bei Sonnenuntergang. Die später bei den Hebräern üblich gewordene Begränzung des Tages durch den Sonnenuntergang, die nach Plinius auch bei den Athenern, wahrscheinlich bei den Griechen überhaupt (woher der Ausdruch vox Infuegov), ebenso bei den Galliern, Germanen und anderen Bölfern des Alterthums üblich war (f. Ideler a. a. D. S. 80. f.), hängt mit dem Mondkalender zusammen. Sosern der Abend die ganze Zeit um Sonnenunterzang, unmitteldar vorher und nachher, besast, kann er theilweise zum vergangenen Tage, als Abschluß desselben (vergl. 3. Mos. 23, 32), theilweise zum folgenden, als Ansang gerechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 17. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 17. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 17. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 18. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 18. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 18. das Ansang serechnet werden; durch das letztere sindet z. B. in 1. Sam. 30, 18. das Diagraph serechnet serechnet serechnet serechnet des Beit vor und nach dem höchsten Stande der Sonne bezeichnet (s. Ewald, ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. S. 408.). Undere Auffassungen des Diagraph serechnet serec

Bon einer Eintheilung des Tages in Stunden ift in den vorexilischen Schriften des A. T. feine Spur. Es werden eben nach den Hauptwendepunkten des Tages größere Abschnitte, nämlich Abend, Morgen, Mittag figirt (vgl. Bf. 55, 18.). In Jef. 21, 12. "es tommt der Morgen, doch auch nacht" meint Sammer (Wiener Jahrb. 1845. Bb. 110. G. 95.) eine Unspielung auf den lugnerischen Morgen (الصبح الكانب) der Araber zu finden; unter diesem wird nämlich ein Unterschied von dem aufrichtigen Morgen (الصبح الصل يق) der erste falsche Schein des Tages berstanden, nach welchem die Sonne wieder dunkelt, worauf erst der wahre lichte Morgen anbricht. Sonftige Bezeichnungen ber Tageszeiten find - für den Mittag בחם הירם Spr. 4, 18, - für den Abend Dien Theim Wehen des Tages" 1. Mof. 3, 8. Letterer Ausdruck entspricht gwo nach seiner Grundbedeutung "das Wehen"; das Wort bedeutet aber nicht blog, wie noch Fürft im Sandwörterbuch behauptet hat, die Abend, fondern auch die Morgen bammerung (letteres allerdings nicht 2. Kon. 7, 5. 7. wie Gefentus annimmt, - f. dagegen Thenius z. d. St., wohl aber 1 Sam. 30, 10. אָר. 119, 147. u.a.). In der Nacht wird die Mitternacht (תְּצִית הַלֵּרֶלָה) 2. Mof. 11, 4. u. a. firirt. Außerdem wird die Nacht in drei Racht wach en (אים שנמר הור) Pf. 68, 7.; 119, 148) getheilt; die erste heißt המשמרה (Rlagl. 2, 19), die zweite die mittlere (Richt. 7, 19.), die dritte die Morgenwache (2. Mof. 14, 24.; 1. Sam. 11, 11.). Erft im Neuen Testament wird die ohne Zweifel von den Römern hergenommene Gintheilung in vier Nachtwachen bon je drei Stunden erwähnt; bgl. Matth. 14, 25. und Mark. 13, 35., an welcher letteren Stelle diefelben durch οψέ, μεσονύκτιον, άλεκτροφωνία und πρωί bezeichnet find. Deswegen wird Betrus nach Apgich. 12, 4. an vier (nach den Nachtwachen wechselnde) Quaternionen Soldaten übergeben. Doch behielten, was wohl Tempelprazis geblieben war, die Talmudiften die Dreizahl bei, indem man die vierte Nachtwache als Frühe zum Tage rechnete. Dagegen findet fich im Thalmud, 3. B. in der Stelle über die Tagesordnung Gottes Bab. Aboda sara fol. 3. 6. eine Eintheilung bes Tages in bier Biertheile von je brei Stunden, die übrigens ichon ber Ordnung der Gebetszeiten (um die dritte, fechste und neunte Tagesftunde, f. Bd. IV. S. 681.) zu Grunde liegt, und bon ber auch in Stellen wie Matth. 20, 3. ff. eine Undeutung gefunden werden fann. - Die Stundeneintheilung war zu den Juden ohne 3meifel, wie zu den Griechen (Herod. II, 109) bon den Babyloniern gekommen; fie hat fich bei ihnen, wenn auch der Sonnenzeiger des Ahas 2. Kon. 29, 8 - 11.; Jef. Kab. 38. wahrscheinlich als Stundenweiser zu betrachten ift, bermuthlich erft in der Zeit des babylonischen Exils eingebürgert. Das aramäische Wort für Stunde Aus kommt im A. T. nur im B. Daniel (3, 6. u. f. w.) bor. 3m R. T. erscheint die Stundenrechnung als herrschende Sitte. Die zwölf Tagesftunden werden bom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang gezählt, wornach die fechste dem Mittag entspricht, mit der elften der Tag

fich neigt (Matth. 20, 6.). Rach ber Polhohe Balaftina's wechfelt bie Lange ber Stunden je nach den Jahreszeiten zwischen 59 - 70 Minuten. In Betreff der an Joh. 19, 14. fich knüpfenden Streitfrage, ob im 4. Evangelium eine andere Stundenzählung (nämlich Die von Mitternacht und dann wieder von Mittag ausgehende des römischen Forums) zu Grunde gelegt werbe, fiehe bie berichiebenen Unsichten bei Carpzov, app. ant. S. 349. f. und bei Biefeler, dronolog. Synopf. S. 410. ff. Für die Bejahung der Frage fpricht nicht nur die Bergleichung von 19, 14. mit 18, 28., fondern auch 4, 6. ift es am natürlichften bei ber fechsten Stunde an die Abenbftunde, die Beit bes Wafferschöpfens (1 Mof. 24, 13.) zu benten. Auch 1, 39. gewinnt der Ausbruck "fie blieben felbigen Tag bei ihm" eine natürlichere Erklärung, wenn die zehnte Stunde in den Bormittag fällt. Aus der Stelle 11, 9. aber ift nichts gegen die Annahme ber bezeichneten Stundenzählung zu folgern. Bal. auch Emalb, Gefchichte bes Bolles Ifrael 2. Aufl. Bb. V. S. 248. und 483. Dehler.

Tagedzeiten, fanonische, horae canonicae, f. Brebier.

Talmud, f. Thalmud.

Tanchelm (Tanchelin, Tanquelin). Um Ende des elften und Anfange des zwölften Inhrhunderts bildete fich eine gegen die Theorie und Praris der herrschenden Rirche auftretende Opposition, die in verschiedenen Suftemen ben Rampf aufnahm balb gegen das durch die scholastische Speculation verknöcherte Dogma, bald gegen die todte Bertheiligkeit und die Berdorbenheit des Briefterthums, aber oftmals auch bis zum Kampfe gegen bas Rirchenthum überhaupt fich steigerte und zur fanatischen Schwärmerei umschlug. Diefer Opposition gehörte Tanchelm an, von dem uns die Epistola Trajectensis ecclesiae ad Fridericum Archiepiscopum Coloniensem in Seb. Tengnagel Collectio veterum monumentorum contra Schismaticos, Ingolst, 1612, Pag. 368 sq. und C. du Plessis d'Argentré Collectio judiciorum de novis erroribus, qui ab initio duodecimi saeculi usque ad annum 1632 in Ecclesia proscripti sunt et notati. Lutet. Par. T. I. 1728. Pag. 11. seg. Folgendes angibt: Tanchelm berachtete ben Pabst, die Bischöfe, den gangen Rlerus, bermarf die Rirche Chrifti, bezeichnete diefe ale Bordell (lupanaria), behauptete, daß er mit seinen Anhängern die mahre Rirche bilbe, mahnte das Bolf ab, das Sakrament des Altars zu feiern, bei dem durch das priefterliche Amt Richts vollzogen werde, lehrte, daß nur aus dem Berdienste und der Beiligkeit der Diener die Rraft und Beihe zu den Sakramenten trete, erklärte, die Fulle bes heiligen Beiftes gu haben und Gott zu fenn, wie Chriftus Gott fen, weil er ben heiligen Beift gehabt habe, verlobte fich mit der Jungfrau Maria, deren Bildniß er bor das verfammelte Bolf bringen ließ, das er aufforderte, die Sponfalien zu geben und das ihm auch Alles brachte, was es befaß; ja er ließ auch Baffer, in dem er fich gebadet hatte, zum Trinten bertheilen, als fen der Genug diefes Baffers ein heiliges und wirkfames Sakrament, das dem Leibe wie der Seele jum Wohle gereiche. Tanchelm predigte seine Schwärmereien an den Ruften der Niederlande, namentlich auch in Utrecht. Störungen, die er hier verursachte, veranlagten den Rlerus, die Bulfe des Erzbifchofs Friedrich von Köln anzurufen, der auch mit Erfolg gegen Tanchelm einschritt. Der Schwärmer fuchte und fand feinen Unhang hauptfächlich in den niederen Bolleschichten und unter den Frauen. Er predigte in den Saufern wie auch auf dem freien Felde, galt feinen Buhörern und Unhangern als ein Engel Gottes und pflegte als ein Konig, umgeben bon einer Leibwache, aufzutreten, indem er zugleich eine Fahne und ein Schwert bor sich hertragen ließ. Bon Utrecht ging Tanchelm nach Brugge und Antwerpen, wo er aber fast noch größere Störungen und Unruhen herborrief als in Utrecht. Unter seinen Anhängern zeichnete fich besonders ein Gisenschmied, Ramens Manaffes und ein gewesener Presbyter, Namens Everwacherus, aus. Auch nach seinem Tobe - ein Briefter erichlug ihn im Jahre 1124 oder 1125 auf einem Schiffe - beftanden feine Unhänger noch eine Zeit lang fort; gegen fie trat vornehmlich der heil. Norbert (f. dief. Art.), Stifter des Ordens der Bramonstratenfer, auf, der fie meiftens zur Kirche wieder

zurückbrachte, während sich die übrigen zerstreuten und die ganze Schwärmerei sich dann verlor. Bergl. Hahn, Gesch. der Keizer im Mittelaster, bes. im 11., 12. u. 13. Jahrh. I. Stuttg. 1845. S. 459. ss. U. P. Okken Diss. de priva religionis christ. med. aevo inter Nederlandos progressae natura. Gron. 1846. Pag. 43. sq. Rendecker.

Tancredus aus Bologna ift einer der gefeiertesten Ranonisten des 13. Jahr= In einer Summa quaestionum oder Compendiosa aus dem Ende des 13. oder wohl felbst aus dem 14. Jahrhundert nennt sich der Berfasser Tancredus de Corneto de provincia patrimonii. Dies hat Anlag gegeben, dem berühmten Tancredus als Geburtsort Corneto beizulegen und ihn mit diesem Zusatze gewöhnlich anzuführen; indeffen beruht bies auf einer Berwechslung mit einem anderen Tancredus (m. f. b. Sabigny Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter. Bb. V. [2. Ausg.] S. 135), während der Kanonist und Gloffator sich selbst öfter Bononiensis nennt und in alteren Sandschriften auch als folder bezeichnet wird (a. a. D. S. 115. 116.). Ueber die Lebensberhältniffe diefes Mannes find keine bollständigen Nachrichten borhanden; wir vermögen nicht einmal das Jahr feiner Geburt und feines Todes anzugeben. In feiner Baterstadt hat ihn vorziglich Azo romisches und Laurentius Sispanus kanonisches Recht gelehrt und in Baris scheint er Theologie ftubirt gu haben. Um 1210 wirkte er bereits felbst als Lehrer (decretorum magister) in Bologna und wurde nachher fowohl von dem Babste als dem Rathe der Stadt mit wich= tigen Geschäften betraut. Er war Mitglied bes Domcapitels von Bologna und wurde 1226, als zwischen dem Bischofe und dem Capitel ein heftiger Streit über die Wiederbesetzung des Archidiaconats entbrannt war, von Honorius III. felbst zu dieser Stelle befördert, mit welcher unter anderen feit 1219 die Oberaufsicht über die Promotionen an ber Universität verbunden worden. (Sarti de claris Archigymnasii Bononiensis professoribus. Pars II. Fol. 28. 29. und die Urfunde Fol. 181.). Zulett wird feiner noch im Jahre 1234 gedacht, 1236 aber muß er bereits gestorben gewesen sehn, ba ber Archidiaconat fich in diesem Jahre schon in einer anderen Sand befand (Sarti a. a. D. Fol. 29. 36. 37.).

Was feine literarische Thätigkeit betrifft, so besitzen wir von ihm eine Summa de matrimonio, welche zwischen 1210 bis 1213 verfaßt ift. Dieselbe ift von Simon Schard zu Coln 1563, jedoch ftark interpolirt herausgegeben, indem diefe Arbeit häufig abgeschrieben und vielfach verandert murde. Unter Benutzung ber alteften und beften Manuftripte ift fie neu edirt von Agathon Bunderlich. Göttingen 1841. (vgl. über das Berhaltniß beider Editionen und die Codices die Prolegomena pag. V. sq. XIV. sq.). Einen bedeutenderen Ruf als diefe Summa hat dem Berfaffer der bon ihm bearbeitete ordo iudiciarius (ordinarius Tancredi in Handschriften genannt) berschafft. Da in diesem Werke eine Formel bon 1227 angeführt ift, nahm man früher gewöhnlich an, daß es um biefe Beit entstanden feb, ja man behaubtete felbit einen noch späteren Ursprung, ba in einer alten guten Sanbschrift sich Citate aus ber 1234 boll= endeten Sammlung der Defretalen Gregor's IX. borfinden. (Go mit anderen b. Sabignh in der erften Ausgabe der cit. Beschichte, wiederholt in der zweiten G. 126. 127). Fortgefette Untersuchungen haben indeffen das Irrthumliche diefer Auffassung ergeben (bergl. Bergmann dissertatio de libello, quem Tancredus Bononiensis de iudiciorum ordine composuit. Gottingae 1838. 4. Wunderlich Tancredi summa cit. Proleg. pag. VII. und in ben fritischen Jahrbüchern für deutsche Rechtswiffenschaft bon Richter und Schneider Bd. IX. (Lpzg. 1841.) S. 229 f. v. Sabigny a. a. D. S. 128. 129). Demnach ift der ordo iudiciarius im Jahre 1214, oder bald nachher geschrieben, späterhin aber mehrfach um 1225, 1234 und öfter in Frankreich von un= bekannten Gelehrten neu redigirt worden. Eine besondere Emendation erfolgte um 1250 bon Bartholomans Brixienfis, welcher die Citate aus den alteren bom Berfaffer benutten Collectionen nach der Detretalensammlung Gregor's IX. veranderte. Seitdem ift die Schrift in fortwährendem Bebrauche geblieben, baber auch oft abgefchrieben und

im 16. Jahrhundert wiederholt herausgegeben. Reine diefer Ausgaben enthält aber das Wert in feiner ursprünglichen Geftalt, in welcher es erft bon Bergmann (Pilli Tancredi, Gratiae libri de judiciorum ordine. Gottingae 1842.) edirt murbe. Die Borlefungen, welche Tancred ju Bologna hielt, bezogen fich auch auf die in den Lehr= curfus zu Bologna aufgenommenen Defretalenfammlungen, welche nach Abschluß des Defrets bon Gratian erschienen (f. d. A. Bd. VII. S. 317 f.). Das Ergebnif biefer Bortrage waren Apparatus, Commentare zu den drei ersten Compilationen (Collectio prima, secunda, tertia). Mit Unrecht wird bagegen bem Tancredus ein wefentlicher Untheil an der Abfaffung der fünften alten Compilation beigelegt. Diefe ift vielmehr auf Anlaß Honorius III. selbstständig ausgearbeitet und im Jahre 1226 unter andern auch Tancredus vom Pabste in der damals üblichen Weise übersendet worden, um für ihre Aufnahme und Berbreitung Sorge zu tragen. (Nos guasdam epistolas decretales . . . compilari fecimus, ut tibi sub bulla nostra ducimus destinandas: quocirca . . mandamus, quatenus . . eis utaris, et ab aliis recipi facias, tam in iudiciis, quam in scholis). (f. Jos. Ant. Riegger diss. de collectione decretalium Honorii III. P. M., in deffelben Opuscula pag. 223 sq. b. Savigny a. a. D. S. 117. 118). Außerbem findet fid noch in Sandidriften ein von Tancredus zusammengestelltes Berzeichnift aller Bisthümer nach Provinzen (Provinciale) (b. Savigny a. a. D. S. 131. 132), wogegen mehrere andere Schriften ihm irrthumlich jugefchrieben worden find (a. a. D. S. 132 f.). S. F. Jacobion.

Tang bei den Sebraern. Wie es bem Drientalen eigen ift, ichon im gewöhnlichen Leben den Ausdruck feiner Gefühle durch's Wort mit lebhafter Geberdenfprache zu begleiten, fo äußert fich die festlich gehobene Stimmung bei ihm nicht nur im Rhythmus der begeifferten Rede, in Sang und Rlang, fondern auch dadurch, daß ber gange Leib gleichsam in die rhythmische Bewegung mit hineingezogen wird und mit Geberben und Gesten accompagnirt. Go brückt sich die Freude nach Art ber Rinder bald durch Süpfen\*) und Springen aus (בְּקַר, Pred. 3, 4. רַקָּד 1. Chron. 15, 29. בְּרָבֶּר 2. Sam. 6, 14. 16. LXX. δοχέομαι vergl. Matth 11, 17. 14, 6), bald durch Drehen im Kreise (תַבָּג 1. Sam. 30, 16. woher an, das Fest. Bd. IV. S. 384. und 30, Micht. 21, 23. LXX. 1000000) oder beides mit einander berbunden, bald einzeln, bald in Reihen, Reigen (sind von bin, fich drehen, winden, der Tanz fich drehender und umwendender Reihen von Personen beiderlei Weschlechts Richt. 21, 21. 1 Sam. 18, 6. Pf. 30, 12. 149, 3. 150, 4. Rlagl. 5, 15. auch contain Sohel. 7, 1. Plur. 2 Mof. 15, 20. אבל מחולה Eanzplat, Elifa's Geburtsort Richt. 7, 22. 1 Rön. 4, 12. LXX. 2000s). Der allgemeine Ausdruck für Tangen in feiner Berbindung mit Sang und Rlang ber Musik ist priv, prix (Richt. 16, 25. 1 Sam. 18, 7. 21, 11. 2 Sam. 6, 5. 21. 1 Chr. 13, 8. 15, 29. Jer. 30, 19. 31, 4. Spr. 8, 30 f. 1 Cor. 10, 7. παίζειν vergl. Odyss. 8, 251). Die Beranlaffung zu solchem Tanzen, das freilich toto coelo von unferem heutigen, im Grunde doch nichts, als geschlechtliche Unnäherung \*\*) bezwedenden Tangen verschieden ift, tonnte verschiedener Art fenn. Er ift bald ber natürliche Ausdruck harmlofer Fröhlichkeit bei spielenden Kindern (Siob 21, 11 f. Matth. 11, 17), bald ift es ein festliches Tangen der Erwachsenen (besonders der Jungfrauen) entweder bei freudigen Beranlaffungen des natürlichen Lebens, wie etwa bei einem freudigen Familienereigniß (Luc. 15, 25. Matth. 14, 6. Aelian 7, 2), bei ber

<sup>\*)</sup> Spr. 26, 7. übersetzt Luther u. A. אַרְלֵה שֹׁלַרְם, Tanzen – Erheben ber Schenkel. Aber הלה ist wegnehmen. Bie einem Lahmen bie Schenkel, so kann man einem Thoren ben Weissbeitsspruch wegnehmen, benn sie können boch keinen Gebrauch bavon machen. Das הַלֹּרְלֵים Richt. 9, 27. heißt überhaupt: fröhliches Dankfest.

<sup>\*\*)</sup> Strabo III. S. 155 berichtet als etwas im Alterthum Angerordentsiches von einem Tanze der lusitanischen Bastetaner, wo Weiber mit Männern vermischt tanzen, indem sie sich gesgenseitig bei den händen fassen. Bgl. die gaditanischen Liebestänze, Fandangos, Mart. V, 78. Juv. Sat. XI, 162.

Beinlese und dergl. (Richt 9, 27. bgl. Jer. 31, 13), sowie die agyptischen Madchen bei Anschwellen des Dils ihre Freudentange halten (Nonnus zu Greg. II. S. 529. Ael. 11, 10. Irwin R. S. 272), die Indier beim Sonnenaufgang (Lucian salt. 15). Ferner bei erfochtenen Siegen und beim Einzug bon Rriegshelden (1 Sam. 18, 6. 30, 16. Richt. 11, 34. Judith 3, 8. 15, 13), obgleich beim Bolf Gottes auch hier Gefang, Spiel und Tang religiöfen Rarafter annimmt (2 Dof. 15, 20). Dber war die Feft= freude unmittelbar gottesbienftlicher Ratur, 3. B. beim Jahresfest in Gilo (Richt. 21, 19. 21, wo aber blos, wie es scheint, Jungfrauen tangten, wie denn auch, wo Männer tanzten, ihre Neihen von denen der Weiber getrennt waren Pf. 68, 26), bei Einholung ber Bundeslade (2 Sam. 6, 14. 1 Chr. 13, 8. 15, 29), wo David nicht fowohl megen des Tangens von Michal verachtet wird, als fei es eines Mannes, eines Königs unwürdig, fondern weil er sich seiner königlichen Kleider entledigt und unter das gemeine Bolk gemischt habe. Sonft kommen im regelmäßigen Gottesbienft bes A. T. teine Tänze oder Processionen mit Tang bor. Die Fackeltange des Laubhüttenfestes im fpäteren Judenthum (Succ. 5, 2-4. f. Bb. VIII, S. 222) find fpätere Ausartung, sowie die Weinbergtänze am Berföhntage (Zunz, Ritus S. 95). Die Therapeuten in Megupten ftellten nach Phil. II, 484 f. am Bafcha die Freudenreigen des Bolfes beim Untergang der Aegypter im rothen Meer dramatifch dar. Unter antiphonischer Absingung bon hymnen tanzt zuerst der Männerchor und der Frauenchor für sich, und dann xaθάπερ εν ταῖς βακγείαις ἀκράτου σπάσαντες τοῦ θεοφιλοῦς ἀναμίγνυνται καὶ γίνονται χορὸς εἶς ἐξ ἀμφοῖν. Lgl. Basnage hist. des Juifs t. VI, 316. und J. Sebast. Renz de saltat. Jud. veter. relig. Lips. 1738. G. Zeltneri diss. de choreis vet. Hebr. Altorfi 1726. Danov de choreis vet. Hebr. Gryph. 1766. Bei den heidnischen Culten bagegen waren Tange häufig und gehörten zu ben wesentlichen Elementen des Cultus, ja der Cultur. Apollo, der Culturträger, heißt δοχηστής; die δοχησις ift πατή Athen. I, 19. ἔνδοξον καὶ σοφόν τι. Βαί. C. W. Glaeser, diss. cantus et saltat. ap. Graecos incunabula culturae constituta esse. Lips. 1829. Creuzer, Shmb. I, 580. II, 39. Man tangte um die Götzenbilder (2 Mof. 32, 19) und Altare (1 Kon. 18, 26. vgl. Sef. Theog. 3 f.) oder in Broceffion (unguchtige Tange ber Aeghptierinnen in Bubaftus Ber. II, 60. Canopus Strabo S. 801; Tange der romifchen Jungfrauen zu Ehren der Diana, Hor. Od. II, 12. 17; der Juno Liv. 27, 37. Waffentange ber römischen Salier zu Ehren bes Mars. Ov. Fast. III, 387. Serv. ad Visq. Ecl. V, 73: nullam majores nostri partem corporis esse voluerunt, quae non sentiret religionem efr. Quint. or. 1, 11. 18. Plin. 7, 49. Arrian, Alex. 4, 11. 4. Macrob sat. 2, 10). Besonders die Weier der Mufterien war mit symbolischen Tangen verbunden (Creuzer, Snmb. III, 446 f. IV, 118. 503 f. Daher έξορχείσθαι, bie Mufterien verrathen). Ueber die medischen, affprischen und persischen Tange f. Xenoph. Cyrop. I, 3. 9. IV, 6. 6 sq. V, 5, 1. Anab. VI, 1. 9. Pollux onom. IV, 100. Creuzer I, 732. IV, 474 ff. Wenn es Hohest. 7, 1. heißt: Wende dich! Was möchtet ihr von Sulamith feben? den Tang des Doppelreigene! fo ift hier vielleicht eine Form bes Tanges bezeichnet, wie ähnliche auch in den harems noch vorkommen, wo zwei Reihen bon Tangerinnen, jede nach Anleitung einer Chorführerin durch berichiedene Entfernung und Annäherung ausdrudende Wendungen, Tanze aufführen. (Bergl. die in Beni Saffan abgebildeten, von erflärenden Inschriften begleiteten aguptischen Contretänge. Wilkinson II, 334. Uhlemann, ägypt. Alt. II, 305 f. Beiffer, Bilderatlas E. 6 d und Erläut. von Merz. Uber die agopt. Tanze überhaupt Wilkinson II, 328- 341). Andere verstehen unter מהולת המחכים eine in der gabitischen Leviten= ftadt Mahanaim (1 Mof. 32, 3. 2 Sam. 2, 8) übliche und von derfelben benannte Tanzweise (Baihinger, Erkl. d. Hohel. S. 304 f. bgl. Bd. VIII. 642). Roch Andere benten nach LXX. an χοροί των παρεμβολών, Baffentange, wie fie von den Soldaten in voller Ruftung im Lager aufgeführt wurden. Aber an folche durfen wir bei Sulamith nicht denken, fo wenig als an Tange der himmlischen Beerschaaren. — Beim Tangen

pflegten die Jungfrauen den Tact mit dem gin, Abuffe zu schlagen (Bb. X, S. 126) wie es noch im Drient geschieht. Bon ber Zeit Alerander's an famen mit bem bon Alters her tanzluftigen Volf ber Griechen (Il. 9, 192 sq. 13, 637, 731, 18, 590-606. Od. 8, 103. 378. 23, 145; über die spätere Zeit f. Athen. Deipnos. I, 17. Beder Charitles I, 185 f.), auch griechische Tange in den Drient. In der fprischen Zeit. wo griechische Weise auch unter den Juden auffam, drangen auch die unzuchtigen jonischen (Hor. Od. III, 6. 21 sqq.) Pantomimentanze öffentlicher Tänzerinnen und Buhlbirnen bei ihnen ein, wie wir fie felbft die Salome, Stieftochter jenes Berodes, aufführen sehen (Matth. 14, 6. üppige Solotanze εν τω μέσω, inmitten eines Rreises mannlicher Zuschauer) wie fie bei den Römern in den erften Zeiten des Raiferthums beim weiblichen Geschlecht Sitte wurden (Hor. 1. c. Ars poët. 232; fonft galt Tangen bei den Römern in den beffern Zeiten für unwürdig eines Mannes Corn. Nep. praef. 1. Epam. Suet. Domit. 8. Cic. pro Mur. 6: nemo fere saltat sobrius efr. Jos. bell. jud. 2, 2, 5) und wie fie im heutigen Drient noch im Brauch find (Niebuhr, R. I, 183. Ruffell, Alepho, I, 190 ff. Sonnini, R. II, 104 f. Denon, R. 112 f.) und befonders in Aeghten (über die Ghamagi f. Lane, Sitten und Gebr. der heut. Aegupter. b. Zenter, II, 212 ff. Lady Montague Br. 30. 33). Die Literatur f. Fabric. bibl. antiqu. p. 993 sq. Lenrer.

Tarafins, Batriard bon Conftantinopel, befannt als eifriger Bertheidiger bes Bilderdienstes, wefentlich betheiligt bei den in ben Bilderstreitigkeiten (f. b. Art.) ent= ftandenen Belvegungen, fehr einflugreich bei ber Wiederherftellung ber Bilberberehrung unter ber Raiferin Irene, ftammte (nach ber bon feinem Schüler, dem Bifchof Ignatius von Nicaa verfaßten Beschreibung feines Lebens) aus einer angesehenen Familie. Bater, Georg, verwaltete ein höheres weltliches Amt; feine Mutter hieß Encratia. Unter der Regierung des Raifers Conftantin Ropronymus und noch eine Zeit lang unter der Regierung der Raiferin Irene verfah Tarafius ein höheres weltliches Umt, das eines Staatsferretars; als folder bewies er fich ichon als ein Unhanger der Bilderverehrung und Irene mußte in ihm ein brauchbares Bertzeug zur Ausführung ihrer Blane erfennen. In ber letten Zeit ber Regierung bes gegen bie Bilberberehrung feindlich gefinnten Raifers Conftantin hatte der frühere Lektor Baul zu Conftantinopel den Patriarchenftuhl bestiegen, diefen aber nach einem faft fünfjahrigen Besite freiwillig wieder verlaffen (783), weil er, wie die Berichte angeben, die Bilderverehrung verboten und badurch die Ginheit und Ginigkeit der Rirche von Conftantinopel mit den übrigen morgenländischen Patriarden und mit dem Pabste in Rom gerftort fah. Darauf jog er fich in ein Kloster zurud und Tarafius, bom faiferlichen Sofe jum Patriarden ernannt, bann vom Bolle gemählt, murde Baul's Nachfolger (784), tropbem dag er ein Laie war. Seine Ernennung mußte nothwendig in Rom und anderwärts großen Unfloß erregen, ja geradezu als unkanonisch gelten, doch weder Grene ließ fich badurch bestimmen, die Ernennung gurudgunehmen, noch Tarafius diefelbe abzulehnen. Mit fluger Berech= nung ftellte er fich anfangs, als ob er bie ihm zuertheilte Burde nicht annehmen wolle, indem er sich barauf ftütte, daß die Kirche von Conftantinopel wegen bes Berbotes ber Bilderverehrung bon den übrigen Rirchen aus der Gemeinschaft ausgeschloffen fen; er wußte aber recht wohl, daß er mit der vorgespiegelten Ablehnung und mit der Angabe diefes Grundes gerade den Weg fich bahnte, in Rom zur Anerkennung zu gelangen und zugleich die Absichten ber Raiferin Grene zu fordern. Er knüpfte barauf beim faiferlichen hofe die Annahme des Patriarchates an die Bedingung, daß durch eine allgemeine Synode die Einheit und Einigkeit der Rirche von Conftantinopel mit den übrigen Rirchen wieder hergestellt wurde. Der Bof ging auf diese Bedingung ein und machte nun die Erhebung des Tarafius zum Batriachen dem Bolfe bekannt, während Tarafius felbst fie dem Pabste Hadrian I. und den Patriarchen von Antiochien, Alexandrien und Jerufalem eröffnete, und in einer Rede an das Bolt die Ermahnung gur Wiederherstellung der Einheit aussprach (784). Darauf fandte der hof eine Einladung an

Sadrian und an die Patriarchen, um an der allgemeinen Synode, die in Conftantinopel gur Erneuerung der Ginheit und Ginhelligfeit im Glauben gehalten werden follte, fich ju betheiligen. Sadrian antwortete im ftolgen Tone, wies darauf bin, daß die Bilder= verehrung überall und zu allen Zeiten auch in ber griechischen Rirche allgemein gemesen fen, und fprach fich über die Erhebung des Taraftus, als eines Laien, zur Patriarchenwürde migbilligend aus, indem er zugleich bemertte, daß er diese Erhebung nicht murde anerkennen fonnen, wenn nicht gerade Tarafius das Berdienft hatte, jur Biederherftellung der Bilberverehrung in der griechischen Rirche Beiftand leiften zu wollen. In folder Beife rechtfertigte der Babft die Bahl eines Laien ju einer hohen geiftlichen Burde! Die in Anregung gebrachte Synode trat in der Apostelfirche ju Conftantinopel jufammen (785), wurde aber durch eine Emporung, die fich ploplich erhob, unterbrochen und darauf in der Sophienkirche ju Nicaa von Reuem eröffnet (787). Sier nahmen die pabftlichen Legaten, der Archipresbyter Beter und der Presbyter Beter, Borfteber des Sabasflofters in Rom, den erften Plat ein, Tarafius erhielt als Patriarch von Conftantinopel den zweiten und ftimmte vollftandig mit dem neu aufgestellten Glaubens= bekenntniffe überein, daß den Bildern Christi nach deffen Menfchennatur, ben Bildern der Maria, der Engel, Apostel, Propheten und aller Seiligen eine ehrerbietige Anbetung durch Ruffen, Rniebeugen, Beleuchten und Beräuchern, aber nicht eine Berehrung, wie fie dem göttlichen Wesen allein zukomme (την τιμητικήν προσκύνησιν - οὐ μήν τηνάληθινήν λατοείαν, ή πρέπει μόνη τη θεία φύσει) erwiesen werden müsse. Alle gegen die Bilderverehrung erlaffenen Gefete murden anathematifirt. Mit besonderem Eifer ließ es Tarafius fich auch angelegen fenn, Bilderfeinde zu bekehren. Auch in ben Chehandeln, in welche die Raiferin Grene ihren Sohn Conftantin bermidelte, fpielte Tarafius eine Rolle, die er aber ebenfalls nach den Berhaltniffen, wie fich diefelben gerade gestalteten, einrichtete. Wohl erhob er Widerspruch dagegen, daß Conftantin feine Gemahlin Maria verstieß und sich mit Theodata vermählte, doch gab Tarafius den Bunfchen des Sofes bald nach. Dadurch gerieth er bornehmlich mit ben Monchen, die den Raifer als in den Bann verfallen betrachteten, in ernftliche Bermurfniffe, Die er jedoch wieder durch Nachgeben zu beseitigen wußte. Er ftarb im Jahre 806, gehört gu den Beiligen der griechischen wie der romischen Kirche, und hat nicht eigentlich gelehrte Schriften, fondern vielmehr Briefe und Somilien hinterlaffen. Bergl. Chrift. Wilh. Franz Balch's Entwurf einer bollftandigen Siftorie der Retereien, Spaltungen und Religioneftreitigkeiten. X. Ihl. Lpag. 1782. S. 419-511 mit ber daf. angef. Literatur. Rendeder.

Targumim, f. Thargumim.

Cariffe, General der Mauriner, f. Mauriner. (Tariffe in diesem Artifel ift Drudfehler.)

Tarfus, Ταρσός, auf phönikischen Münzen 1771, was vielleicht den "sesten, trockenen" Boden der Gegend bezeichnen könnte nach der — im arabischen j." — firmum, durum esse erhaltenen — Burzel. Diese nicht so hochwichtige Stadt Cisiciens liegt in der Nähe der berühmten cilicischen Pässe (portae ciliciae) des Taurusgediges in einer fruchtbaren Sebene, welche durch den, höchstens 16—18 Stunden nördlich von der Stadt entspringenden, kalten Eydnus durchströmt wird, der ehemals mitten durch die Stadt floß (Mela 1, 13, 1; Justin 11, 8; Dionys. Perieg. 868; Curt. 3, 5, 1 et a.; — daher vielleicht der Pluralis Tagool Xenoph. Anab. 1, 2, 23 et a.), jetzt aber — und zwar wenigstens schon seit dem 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung — in geringer Entsernung von der Stadt selbst ihre herrlichen Gärten auf der Ostedien, nach den Stadiasma p. 214. ed. Hossm. aber 70 Stadien) von derselben in's Mittelmeer (το πέλαγος το κατά την Κιλικίαν Apgesch. 27, 5. vgl. Ptol. 5, 8, 1) ergießt. In Volge fortschreitender Schuttablagerung und Berschlammung ist der Cydnus oder heutige Tersus-Tschai, dessen Einsahrt durch eine Barre versperrt ist, nicht mehr wie

418 Tarsus

etwa zur Zeit der Kleopatra, die auf demfelben ihre berühmte Zusammenkunft mit Antonius hatte Plut. Ant. 25 sq., dis zur Stadt schiffbar, sondern das 3 Stunden südösklich von dessen Mündung gelegene Dorf Merdyn bildet, durch eine fahrbare Straße mit der Stadt verbunden, ihren Hafenplaß.

Dhne hier auf die theilweife noch dunkele und in Mythen fich verlierende Beschichte dieser uralten Stadt, die mit derjenigen von gang Cilicien zusammenhängt (f. diesen Art. und fuge dort als neueste Literatur noch bei: D. Blau, Beitr. 3. phonif. Mungfunde in der Zeitschr. d. D.M.G. VI, 474 ff.; Dunder, Gesch. d. Alterth. II, 488 ff.; Victor Langlois, inscriptions grecques, rom., byzant. et armén. de la Cilicie, Paris 1854, 4. und beffen voyage en Cil. in der revue archéol. XII, 129 ff.; Duc de Luynes, essai sur la numismat. des Satrapies, Paris fol.), und in welcher sich affprifche\*), phonitifche und griechische (fie beift daber bei Strab. p. 637. eine Brundung der Argiver, vgl. Herod. 7, 91) Elemente mit den einheimischen tillkischen vielfach freugen, näher eintreten zu können, beschränken wir uns auf Angabe einiger fur uns wichtigen Sauptpunkte. Im Alterthum war Tarfus groß und volkreich (Xenoph. a. a. D.). In der Bibel ift von ihr zuerst in den Apostrophen des A. T. die Rede, da unter שישה, welches schon Jos. Antt. 1, 6, 1; 8, 7, 2. damit zusammenwirft, eine ganz andere Localität gemeint ift, f. den Art. "Tharschisch". Nach Judith 2, 13. Vulg. (2. 23 LXX.) foll Rebucadnezar Dieje Stadt gebrandichatt haben; die Berrichaft der sprifchen Rönige ertrug fie mit Widerstreben: so fiel 144 a. C. das Land unter Diodotus Ernphon ab, womit die Entstehung des berüchtigten filitischen Seerauberwesens zusammenhängt (Strabo p. 668); im 3. 147 a. C. erhoben sich die kilikischen Städte zu Gunften des Demetrius II. gegen Alexander Balas 1 Maft. 11, 14 ff. 10, 67; Juftin. 35, 2; Jos. Antt. 13, 4, 3 f.; mit Mallos rebellirte Tarfus gegen Antiochus IV., als dieser fie seiner Concubine Schenkte 2 Makt. 4, 30 ff. Bompejus bandigte die Biraten Ciliciens und machte den öftlichen Theil des Landes zur römischen Brobing, in deren Hauptstadt Tarfus 3. B. Cicero refibirte f. ad Famil. 2, 17; 12, 13; ad Attie. 5, 20 sq.; Plut. Pomp. 24. Seit Untonius war sie eine urbs libera (Plin. H. N. 5, 22, 27; Appian. bell. eiv. 5, 7) d. h. sie hatte Municipal- und Abgabenfreiheit, ohne daß aber ihre Bewohner als folche das romifche Burgerrecht befagen. Die Stadt trieb nicht nur einen ichwunghaften Sandel, sondern zeichnete fich auch gang befonders aus durch ihren Gifer für die Wiffenschaften, so daß sie durch ihre weitberühmten Schulen zu Strabo's Zeiten (14 p. 672 ff.) felbst Athen und Alexandria übertraf, obwohl diefelben nicht nur von Ginheimischen besucht murden; viele Tarfenfer werden als ausgezeichnete Gelehrte genannt (Philostr. Apoll. 1, 7) und hielten fich als Lehrer in Rom, Alexandria und anderen Sauptstädten auf. Schon von Julius Cafar

<sup>\*)</sup> Daber 3. B. bie Zurudführung ber Stadt auf Berfeus ben "Affprer", Berod. 6, 54., und bie bortigen Berven Berfeus und Beratles = Sanbon (cf. Müller, Fragm. hist. Grace. III, 184; babin gebort ferner bie Erwähnung Sanberib's als zweiten "Grunders", b. b. Befestigers und Erweiterers von Tarfus, bas er gur Rivalin von Phonifien machen wollte, bei Abybenus (Müller h. l. IV. p. 282, 7.), bei Euseb. (chron. p. 25; vgl. Niebuhr, Affur u. Babel, G. 178), bei Berofus (Euseb. chr. armen. I. p. 43, 53; vgl. Barhebr. chr. syr. p. 26); ebenso die Zurudführung. des merkwürdigen Monumentes bei Tarius mit der bekannten materialistischen Inschrift auf Sarbanapal (Strab. S. 672. vgl. Miller a. a. D. II. S. 88; M. v. Riebuhr a. a. D. S. 192, 3.): dies icheint auf ben Cultus des affprischen Beratles ober Sandon zu beuten, der in ber Urzeit von irgend einem affprischen Eroberer in biefen Gegenden eingeführt wurde. Auch Mungen von Tarfus, bie bis in Die Zeiten Des Raifers Gallienus hinabreichen, zeigen bas Bilb bes Garbanapal, ber also damals noch als heros verehrt wurde; auch ben Baak Taeg = Zevs Tagoios wird als schützende Gottheit genannt. Bgl. Movers, Phöniken I, 459 ff. II, 290. 404. Gelbst ber Rame Rimrud von einer etwa 3 Stunden nördlich von ber Stadt gelegenen, bei 3000 Fuß boben Anhöhe, wohin fich die Tarfenfer des gefunden Klimas wegen in den beifen Sommermonaten zurückziehen, tonnte an affprische Zeiten erinnern, wenn nicht biefer Name nach Langlois' Bermuthung aus Lampron corrumpirt ift, bas als Feste ber armenischen Könige in jener Gegend genannt wirb.

Tarfus 419

(Dio Cass. 47, 24) und Augustus war bie Stadt mit großen Brivilegien und Freiheiten ausgestattet worden und wurde auch bon ihren Nachfolgern, deren Ginige, 3. B. Julian, dort ftarben, befucht und vielfach begunftigt. Bon der größten Wichtigkeit für den Chriften ift Tarfus als Geburtsftadt und während längerer Zeit, auch noch die erften Jahre nach feiner Bekehrung, Bohnort des Apostels Paulus; diefer hat seine hellenische Bildung mohl hauptfächlich jenem regen miffenschaftlichen Leben feiner Baterftadt zu berdanken, auf die er denn auch bei mehreren Belegenheiten wie mit einem gemiffen Stolk aurudfieht; feine jubifch-rabbinifche Beisheit erlangte er bagegen ju Gamaliel's Gugen in Jerusalem, auf welches allein und nicht auf Tarsus sich die Worte εν τη πόλει ταύτη Apg. 22, 3. beziehen tonnen. In Tarfus bereitete er fich auf fein apostolisches Wirfen vor und trat in der Stadt und Umgegend zuerft als Gerold bes Evangeliums auf, f. Apg. 9, 11. 30. 11, 25. 21, 39. 22, 25 ff. 23, 34. vergl. 15, 23. 41. Galat. 1, 21. Emald, Gefch. von Ifrael VI. S. 337. 405 f. R. E. XI, 240 f. Frühe finden wir daher eine driftliche Gemeinde in Tarfus; icon gur Zeit der Synode von Nicaa ift fie Bischofssitz, und, hatte bereits Cafar (bell. Alex. 66) sie in politischer Beziehung als Μητρόπολις von Cilicien behandelt, so murde fie dies nun auch in firchlicher Hinficht (Hierocl. Syneed. p. 704 ed. Wesseling), bis die Neberfälle der Sarazenen ihren allmäligen Berfall herbeiführten. Bur Zeit der Kreuzfahrer, wo es von Tancred erobert murbe und fich über deffen Besitz ein ärgerlicher Zwift mit Balduin erhob (Raumer, Hohenst. I, 116 f. Wilken, Kreuzzüge I, 159 ff.), war Tarsus ein Erzbisthum. In der alteren driftlichen Zeit wirkte die gelehrte Bildung der Stadt auch auf die dortigen Chriften wohlthätig ein (vergl. Basil. M. epist. 34. Quien, Oriens ehrist. II, 870 sq. 1031 sq.); wir erinnern nur an den berühmten freisinnigen Diodor bon Tarfus, den Stifter der antiochenischen Schule, und an Theodor bon T., der, vom Babste Bitalianus im 3. 667 als Erzbischof von Canterbury nach England gefandt, auch dort griechische Bildung verbreitete und Schulen errichtete (R. E. I, 319 f.). Der Chalif harun al Rafchid hatte die Stadt neu befestigt und zur Branzfeste gegen das byzantinische Reich gemacht; später gehörte sie jum Konigreiche Rlein-Armenien (Abulfeda tab. Syr. p. 133. Köhler), sie fant aber, besondere bann unter ber türkischen Berrichaft, immer tiefer.

Gegenwärtig ift Tarfus zwar voll, zum Theil fehr merkwürdiger, Ruinen, wie denn in der Rahe der Stadt, mahrscheinlich in der Lage des alten Anchiale, befonders ein coloffales Gebäude, in Gestalt eines langen Rechtecks mit zwei Abtheilungen, die Aufmerkfamkeit der Archaologen auf fich zieht und bald für ein Maufoleum, bald für eine uralte Drakelstätte (Texier, descript. de l'Asie Min. t. III, 220), bald (von Dr. S. Barth) für ein Phneion für den Dienst des affprischen Sonnengottes Sandan (vergl. Movers, Phon. I, 465 f.) gehalten wird. Die Stadt ift fcmutig, fie fteht unter dem Bafcha von Adana und gahlt nach Barter, der dort lange Zeit residirte, faum mehr als 6000 Einwohner (wenn Ruffegger, Reifen I, 396 20,000 E. angibt, so muß er wohl die Bevölkerung der ganzen Umgegend mitbegriffen haben). Erft in neuester Zeit hat sich der dortige Sandel durch angesiedelte Europäer wieder etwas gehoben und murbe, bei geficherteren Buftanden und wenn der Blug bis jum Meere schiffbar gemacht wurde, was mit geringen Rosten möglich ware, wenn den zugeschlämmten Mündungsarmen wieder ein Durchfluß durch die berftopften Lagunen eröffnet wurde, noch unendlich schwunghafter werden können, da die Lage des Ortes und die Fruchtbarkeit der näheren und weiteren Umgebung, befonders an Weigen, Gerfte, Sefam, Baumwolle, Obst aller Art, sich bazu sehr eignen würde. Merkwürdig ift, bag noch heute in Tarfus und Umgegend eine Hauptindustrie in der Berfertigung von Teppichen, von Filzen zu Zelten und Zeug allerlei Art besteht, wie schon zu des Apostels Paulus Zeiten, der ja auch das Sandwerk eines Zelttuchmachers erlernt hatte Apg. 18, 3. und das. Mener, Liv. 38, 7. Aristot. hist. anim. 8, 28. Varro R. R. II. 11; Martial. 14, 140.

Bergl. über die ältere Literatur besonders Winer im RBB.; über die Geschichte von Tarsus Belleh in den Mémoires de l'Acad. des Inser. t. 37 et hist. de l'Acad. d. T. t. 31. Cleß in Pauly's N.-Enc. VI, 1616 ff.; für das Geographische Pauly's R.-Enc. II, S. 353 f. und besonders Ritter's Erdkunde Bd. 19. S. 170 f. 181 ff. 197 ff.; Abbildungen gibt L. de Laborde, Asie Mineure; Paris 1838 sq., livr. 7 et 15.

Tafkodrugiten, τασχοδοούγγιται, τασχοδοούγιται, νοη τασχός, hölzerner Nagel oder Pfahl und δρουγγός, Nase bei Epiphanius, haeret. 48 n. 14, eine häretische Sette in Galatien, Hieron. comm. in ep. ad Gal., wohl im 4. Jahrhundert entstanden, werden von Einigen zu den Gnostitern, speciell zur Schule des Markus gerechnet, so von Theodoret, haeret. fab. l. I. c. 9, 10, von Anderen zu den Montanisten, so von Epiphanius l. c. Der Name ist zweiselsohne eine Uebername, weil sie beim Beten den Finger gleich einem Pfahle an die Nase oder an den Mund legten, dabei strenges Stillschweigen beobachtend, gestützt auf Ps. 140, 3. So Augustin de haeresidus c. 63. Philastr. haeres. 76. u. Epiphanius. Nach Theodoret verwarsen sie die Sakramente, nach Anderen selbst die Menschwerdung. Bom 4. Jahrhundert an wurden ihre Zusammenkünste gesetzlich verboten, aber noch bei Theodorus Studita im 9. Jahrhundert sinden sich Spuren von ihrer Existenz. Die Benennungen variren sehr: Tascodrogitae, -drocitae, -drugi, -durgi; Ascodrugitae, -drogitae, -drupitae, -druti, -drogi, -drobi; Passalorynchitae, Perticonasati, Parillonasones.

Tatian nimmt unter den driftlichen Schriftstellern des zweiten Jahrhunderts burch feine fraftige Driginalität und durch die Art, wie fich in feinem rauhen Gemuthe die Berderbniß der Zeit und das neu aufgehende Licht des Chriftenthums fpiegelt, eine vielfach bedeutende Stellung ein. Als fein Baterland nennt er Uffprien (or. ad Gr. 64. pag. 174). Benn nun Clemens und die fpateren Bater ihn als Shrer bezeichnen, fo tonnten gahlreiche bekannte Beispiele dafür sprechen, daß Tatian an jener Stelle einem weiteren ungenauen Gebrauche des Ramens Uffprien folge; indeffen entscheiden fich, wie uns scheint mit überwiegendem Rechte, Eredner (Beitrage I, 437), Daniel (S. 15) und Andere für das eigentliche Affprien. Bon dem Bange feines außeren Lebens wiffen wir sehr wenig. Die bamalige griechisch - römische Bildung hat er fich, wie die uns erhaltene Schrift zeigt, in großem Umfange zu eigen gemacht, und zwar, wie fo viele feiner Zeitgenoffen, durch größere Reifen (or. ad Gr. 56. p. 170 B.). Er verrath eine sehr ausgebreitete Kenntniß der alten Literatur (man gahlt 93 von ihm erwähnte flassische Autoren). Seine Bildung war die der damaligen Sophisten, in welcher fich zu rhetorischem 3wede ein reicher - oft bunter - Borrath gelehrten Biffens mit philosophischem Studium oberflächlicher oder ernfterer Art verband; und in der That ift Tatian als wandernder Rhetor lernend und lehrend einhergezogen und fo zulet auch in ben großen Sammelpunkt aller geiftigen Intereffen und Tenbengen, wo fich aber auch die ganze Berderbniß und alle frankhaft zerfallenden Richtungen der Zeit ablagerten, nach Rom gefommen. Bas er aber im Grunde des Bergens fuchte, - nicht den eiteln Glang gefeierter Cophiften, sondern ernfte, fittlich läuternde Bahrheit (auch bei den Musterien hatte er sie umsonft gesucht) - das scheint gerade hier in Rom ihm offenbar geworden zu fenn. Bon hellenischer Bildung wandte er fich zur barbarischen Weisheit des Chriftenthums, und zur Rechtfertigung Diefes Schrittes fchrieb er feinen Loyog noog Έλληνας. In grellftem Contrafte erscheint ihm jett heidnische Finsterniß und das ein= fache helle Licht, welches von den übrigens auch an Alter über der hellenischen Literatur ftehenden heiligen Schriften der Chriften ausgeht. An eine höhere geschichtliche Burdi= gung des Seidenthums ift bei Tatian uoch weniger zu denken, ale 3. B. bei Juftin. Die Mythologie, eine Gewebe von unanftändigen Ungereimtheiten, denen auch das Alle= gorifiren nicht aufhelfen fann, der Gottesbienft im Bunde mit Robbeit und Bugellofig= keit, die Runst beinahe nur Bergötterung des Fleisches und der Unzucht, die Philosophie in sich gespalten und voll Widersprüche, ihre Junger bei den höchsten Ansprüchen auf

Tatian 421

Wahrheit und Tugend in erbärmliche Eitelkeit, Habsucht und sittliche Hohlheit bersunken; auf der anderen Seite der Eindruck einsacher, prunkloser Bahrheit, die nicht wenigen Bevorzugten nur, sondern Allen gehören will, unterstützt durch die innige Einheit, den Todesmuth, die keusche Sitte und die Demuth der Christen: das ist der scharfe Gegensatz, der sich ihm darstellt und ihn die barbarische Philosophie ergreisen läßt, mit deren Bekenntniß er vor seine erstaunten Zeitgenossen tritt, sie zur Prüfung auffordernd (64. p. 174 C.).

Tatian ftand zu Rom in Berbindung mit Juftin, deffen Buhörer er bon Frenaus genannt wird. Dhne dag man beftimmen tann, wie viel bei feiner Bekehrung Tation gerade dem Juftin berdante, zeigen doch die Stellen der or. ad Graec. (cap. 31 f. S. 167 f.) nicht nur feine Berehrung für biefen driftlichen Philosophen, fondern auch eine nahere Beziehung zwischen Beiben, infofern fie Beibe bie gehaffigen Angriffe bes Chnifers Crescenz zu erfahren hatten. Auch Tatian aber trat nun in Rom lehrend für das Chriftenthum auf, wie denn Rhodon hier von ihm unterwiesen zu fehn erklart (f. Euseb. hist. eccles. V, 13. Hieronym. de vir. ill. cap. 47). Wie sich nun in ihm die driftliche und theologische Ueberzeugung junachst gestaltete, barüber gibt uns feine wahrscheinlich noch in Rom berfaßte Rebe an die hellenen Aufschluß, von beren Inhalt Analysen bei Rögler (Bibl. ber RB. I.), Daniel (S. 61 f.), in Otto's Ausgabe und anderwärts zu finden find. Da es fich um Auseinandersetzung mit dem Beidenthum handelt, fo tritt natürlich die apologetische Rechtfertigung, welche nicht ohne den entichiedensten Angriff auf bas Beidenthum fenn tann, in den Bordergrund. Beides aber führt doch auch nothwendig dazu, feine dogmatifche und ethische Anschauung vom Chriftenthum auch in einzelnen Sauptpunkten zur Darftellung zu bringen. Wie fich Tatian's fittlich ftrenge, ja rauhe Gemuthsart von heidnischem Leben und heidnischer Bildung ähnlich wie die Tertullian's - schroff abwendet, ohne eine afthetische oder wissenschaftliche Sympathie bamit zu behalten, fo bricht er auch entschiedener, als bies in den achten Schriften Juftin's gefchieht, mit ber heidnischen Philosophie. Nicht als ob nicht auch bei ihm die philosophischen Begriffe, welche bereits Einfluß auf die Anfänge drift= licher Theologie geübt hatten, ihre Unwendung fänden. Aber nirgends findet fich eine ausdrückliche Anerkennung eines Wahrheitsmomentes in der Philosophie, etwa einer fpermatifchen Wirksamkeit des Logos oder bergleichen. Auch fie, die jungere, hat zwar aus ber uralten barbarifchen Offenbarung gefchöpft, aber nur, um die Wahrheit fofort gu corrumpiren. Der driftliche Glaube an einen Gott ift nun für Tatian wie für bie Neubekehrten jener Zeit überhaupt von der tiefften sittlichen Bedeutung. Diefer Glaube, ben ursprünglich bie Seele befag, aber burch den Fall zugleich mit dem göttlichen Beifte verlor, hebt allein den Menschen über die Gebundenheit an dunkele Naturgewalten empor, ihn befreiend vom Materiellen, von der Berrichaft der Damonen, welche die Seele gerade durch ben bon ihnen herrührenden Polytheismus irre geführt haben. Un dem einen unwandelbaren ungewordenen Gotte, von dem feine Theogonie meldet, der felbst anfangs : und zeitlos aller Dinge Ursprung ift, dem unfichtbaren forberlofen und unberuhrbaren, richtet fich die bon Gott gelehrte Seele auf und wird in der Wiedervereinis gung mit ihm erhoben über die Welt, befreit bon dem Bahn ber Beimarmene, d. i. bon dem Dienste der irrenden Damonen (Planeten), auf welche das aftrologische Fatum fich gründet. Wie dem Polytheismus gegenüber, der, wenn er allegorisch sublimirt werden foll, auf Dienft der Elemente hinausläuft, fo auch dem ftoifden materialiftischen Bantheismus gegenüber will Tatian biefen Gott in feiner reinen überweltlichen Beiftigfeit unberührt von aller physischen Bermischung mit der Natur erhalten. Gott ift Beift (πνευμα), aber nicht jenes stoische, physisch die Hyle durchziehende πνευμα. ihn als auf den Befensgrund und Urheber ift nun die ganze Welt als Schöpfung zu beziehen; es gibt auch keine anfangslofe, Gott an Macht gleiche Materie, fondern die Materie ift bon ihm erft hervorgebracht. Bor ber Schöpfung war Gott gemiffermagen allein, aber er hatte boch ber Potenz nach Alles in fich, weil er eben der Wefensgrund

422 Tation

von Allem ift. So war auch in ihm die δύναμις λογαή, vermöge welcher er Alles hervorbrachte. Zunächst sprang nun der Logos hervor (noonnoa) als erftgeborenes Werk des Baters, im Anfang gezeigt, damit, wie er felbst gezeigt ift vom Bater, er wiederum die Welt hervorbringe, indem er fich die Materie bagu fchuf. (Das Rähere über feine Logoslehre mit Begiehung auf Juftin f. bei Dorner, Lehre von der Berfon Chrifti. I, 438 und in etwas abweichender Auffaffung: Möller, Rosmologie der griech. Rirche, S. 168 ff.). Aus der von Gott projicirten oder vom Logos hergestellten Materie ift nun die gefammte Schöpfung gebilbet, fo der himmel und die Sterne und die Erde und Alles, was mit ihr zusammenhängt, wis elvai nown navem yeverw. Alles hat baher auch Theil an demfelben Lebensgeifte der Materie, dem nrevula iduniv (Beltfeele), welches das einheitliche, in den verschiedenen Stufen der Beschöbfe auf verschiedene Beife lebendige, alle aber zur organischen Ginheit zusammenfaffende Lebensprincib ift, welches fo gut in den Geftirnen und Engeln wie in Pflanze und Thier und Menfch lebendig ift. Diefer allgemeine Lebensgeift ift nun aber bom gottlichen Beifte zu unterfcheiben, ficht niedriger als diefer. Im Menfchen ift es bie unauflöslich mit dem Leibe aufammenhangende, nicht einfache, fondern vieltheilige, durch den Leib berbreitete Seele, welche diesem hulischen Bueuma angehört. Aber wenn hierin der Mensch noch wefentlich auf einer Stufe fteht mit den Thieren, fo ift er boch ju einer gang eigenthumlichen Berbindung mit Gott felbst bestimmt, die ihn über sich felbst hinaushebt. Menschennatur nämlich ist wesentlich die innige Bereinigung (ov Lvyla) mit dem bolltommenen, dem Beifte Bottes felbft. Diefer beilige Beift im Menfchen ift felbft bas Bild Gottes, ift bas, was den an fich Sterblichen unfterblich macht, die Beflügelung der Seele. Es wirft dies ein bedeutsames Licht auf die trinitarische Auffaffung Ta= tian's. Wie nämlich Gott der Bater wefentlich (ber Substang nach) Beift ift, fo ift auch der aus Gott hervorgegangene Logos (der προφορικός) Geift (πνεύμα γεγονώς από τοῦ πατρός), und er hat nun zur Rachahmung beffen, der ihn gezeugt, wiederum den Menfchen jum Bilde der Unfterblichkeit gemacht, damit, wie die Unbergänglichfeit Gott beiwohnt, fo auch ber Menfch, Antheil an Gott (Geov μοίραν) empfangend, auch Unfterblichkeit erlange. Go ift anfangs ber Beift Lebensgeführte ber Seele geworben. Gott felbst wohnt fo im Menschen durch feinen dienenden Beift, welcher wiederum nichts Underes ift, als die gleichfam im Menschen hypostafirte Wirksamkeit des Logos. In den Hall aber, welcher bon dem Erftgeborenen der himmlifchen Beifter ausging und wodurch er und die ihm Folgenden zu Damonen wurden, ward nun auch der Menich hineingezogen, ober vielmehr war es eben ber Menich, den fie bon Gott abziehen und ju ihrer Berchrung bringen wollten, mas ihnen die Beranlaffung jum Falle murde. Deshalb mard der Menich nicht nur aus feinem feligen, irbifch = überirdischen Bohnort vertrieben, fondern die Seele, vom göttlichen Beifte verlaffen, fant in bas Splifche tiefer herab und behielt nur schwache Funken jenes Beiftes und nur dunkle Sehnsucht nach Bie aber jener Fall die That unferer Freiheit war, fo konnen wir uns auch bom Bofen wieder abwenden. Der Befiegte tann wieder fiegen, wieder fuchen, mas er verloren hat, kann die Seele bem beiligen Beifte wieder verknüpfen und fo jene gott= liche Sugngie gu Bege bringen. Bie dies aber gefchehe, darüber barf man feine fest durchgeführte soteriologische Theorie bei Tatian suchen. Göttliche Belehrung ber Seele, wie er fie in der heiligen Schrift gefunden, jene zurudgebliebene Sehnfucht in ber Seele und energisches Streben, bon ber Berrichaft ber Materie loszukommen, entsprechen und forbern fich gegenseitig. Go hat fich ber Beift mit ben Seelen berer vereinigt, welche gerecht wandelten, hat durch fie (bie Propheten) den übrigen Geelen das Berborgene verkundigt, und diejenigen, welche nun der Beisheit gehorden, ziehen auf fich herab das vermandte avevua, die aber, welche nicht gehorchen und den Diener bes Gottes, der gelitten hat (τον διάκονον τοῦ πεπονθότος θεοῦ), berschmähen, fampfen gegen Gott. Go fteht allerdings, obwohl ber Name Jefus Chriftus in ber Apologie gar nicht genannt wird, doch der Gede er ar θρώπου μορφή (c. 35.) in der Mitte

**Tatian** 423

und auf dem Höhepunkte seiner Gesammtanschauung von der Berbindung Gottes und des Menschen, aber ohne daß bestimmte Verbindungslinien gezogen wären zwischen seiner Erscheinung, seinem Leiden und dem Geistesleben im Menschen. In diesem Geistesbesitze aber liegt für den Menschen erst die Bürgschaft ewigen seligen Lebens, dessen aber nicht nur die Seele, sondern nothwendig zugleich der unzertrennbar damit verbundene Leib theilhaftig wird in der Auferstehung; die Gottlosen aber erstehen ebenfalls zu ewiger Fortdauer, welche zugleich ewiger Tod ist.

Tatian's Apologie, aus der die bisherige Stizze entnommen ift, hat in der alten Rirche biel Anerkennung gefunden und ift bereits bon Athenagoras, fodann bon Clemens, Tertullian u. A. benutt worben, obgleich ihr Berfaffer fich um feinen Ruhm wieder brachte dadurch, daß er in gnostische Reperei verfiel. Wie es scheint nach dem Tode Justin's (ber boch wohl in's 3. 166 zu setzen ift; f. d. Art. "Justin") hat nämlich Tatian Rom verlaffen und fich nach Often gewandt, nach Sprien, und hier hat er gnoftifche Unfichten angenommen. Als folche werden ihm bon Grenaus (I, 28. bergl. Eufeb. IV, 29), Sippolytus (refut. haer. VIII. 16. p. 273), Clemens (Strom. III. 460. ecl. proph. p. 806. ed. Sylb.), Drigenes (de orat. §. 13.), Tertullian (de ieiun. 15) und den Berfaffer des Anhangs der Praffriptionen (praeser. haer. 52), Epiphanius (haeres. 46), Theodoret (haeret. fab. I, 20) u. A. folgende borgeworfen. Die Annahme unfichtbarer Aeonen nach Art Balentin's (3ren.), bie eigenthümliche Auffaffung von 1 Mos. 1, 3. γενηθήτω φῶς, als Bitte des im Finstern sitzenden Weltschöpfers an den höheren Gott (Clem., Orig.), die Auffassung des alten und neuen Menschen als Bezeichnung des bon einem anderen Gotte herruhrenden Gesetzes und des Evangeliums (Clem.), die Behauptung, dag Abam nicht felig werden konnte (Iren.), und zwar weil er der approde napaxons geworden (Hippol.), endlich bie entschiedene Berwerfung der Che als Hurerei (Bren., Clem.), als Eninkoun σαρκός πρός φθοράν (nach Hieronhmus — comment. in ep. ad Gal. — hat er davon verstanden Gal. 6, 8. das Gaen auf's Fleifch). Wenn endlich die Mittheilungen der Spateren (hieron. Epiphan., Theodoret) noch weitere Buge ftrenger Afcefe angeben, Enthaltung von Fleisch und Wein (daher Waffer beim Abendmahl), ftrenge Faften u. bgl., fo findet dies gewiß an der ichon bon Grenaus behaupteten Berbindung Tatian's mit ben Entratiten feine Bestätigung, es ift aber fchief, ihn ale ben eigentlichen Stifter der Enfratitensette ju bezeichnen; er ift nur einer ber bedeutenoften Bertreter diefer über das firchliche Dag hinausgehenden unter gnoftischen Ginfluß gerathenen afcetischen Rich-Die Behauptung des Hieronymus endlich, Tatian habe von Chrifto dotetifch gelehrt (putativam carnem Christi introducens cf. Niemeyer, de Docetis p. 42) hat wahrscheinlich ebenfalls ihre Richtigkeit, mag sie auch Sieronymus vielleicht bloß schließen aus Tatian's Berwerfung ber Ehe. Wenn nun die firchlichen Schriftsteller Tatian's Retereien theils mit Balentin, theils mit Marcion und Saturnin in Zusammenhang bringen, so ift auf solche Angaben nicht allzu viel zu geben. wahrscheinlich scheint mir ber Zusammenhang mit Balentin, am einleuchtenoften durfte Die Zusammenstellung mit Saturnin fenn (f. ben Artikel). Bon den Aussagen liber Tatian's Gnofticismus ausgehend, hat man nun bereits in die Apologie allerlei Gnoftisches hineinlesen wollen, fo auch Matter in gang ungehöriger Beife. Bei genauerer Betrachtung findet man aber nur die Bermandtschaftspunkte, welche in den bamaligen firchlichen Anschauungen überhaupt liegen und aus denen sich eben die große Macht gnoftischer Iben über die Gemuther erklart, besonders über folche, welche unter dem tiefen Eindruck der Neuheit des Chriftenthums durch Erhebung und Befreiung des Beiftes fich retten wollen bor ben finfteren Machten ber Ratur und Sinnlichfeit.

Wie lange Tatian, nachdem er Rom verlaffen, noch gelebt, läßt sich schwerlich genau bestimmen; nur scheint er, als Irenäus sein Werk adv. haer. schrieb (c. 175), nicht mehr am Leben gewesen zu seyn. Bon den übrigen zahlreichen Schriften Tatian's, deren einige namhaft gemacht werden (περὶ ζώων, βίβλιον προβλημάτων, περὶ τοῦ

424 Tatian

κατά τον σωτήρα καταστίσμου) find uns nur ein paar abgeriffene Sätze und Andentungen erhalten (Daniel 112 ff. Otto, Tat. append.); berühmt ift er aber burch bas Diateffaron, die Evangelienharmonie, welche auf feinen Namen gurudgeführt wird. beren mahre Befchaffenheit aber noch Gegenftand bes Streites ift. Rach Enfebins (h. e. IV, 29) hat Tatian eine gewiffe Zusammenfügung und Berbindung der Evan= gelien gemacht und fie τὸ διὰ τεσσάρων genannt. Seine Borte zeigen, daß Eufebins es nicht aus eigener Anschauung fennt. Eben fo wenig hat Epiphanius (haer. 46) eigene Unschauung, er sagt: λέγεται τὸ διὰ τεσσάρων εθαγγέλιον ὑπ αὐτοῦ γεγενήσθαι, όπεο καθ' Εβοαίους τινές καλούσιν. Theodoret dagegen erzählt: Tatian habe das Diateffaron benannte Evangelium zusammengestellt, fo daß er die Benealogieen wegließ und die anderen Stellen, welche zeigen, daß der Berr dem Rleische nach aus dem Samen David's ftamme. Diefes hatten nicht nur die Anhanger feiner Bartei gebraucht, sondern auch rechtgläubige Chriften, indem fie die boje Lift in diefer Bufammenftellung nicht gefannt und fich des Buches ale eines furzen zusammenfaffenden (ώς συντόμφ τῷ βιβλίφ) bedient. Er felbst aber (Theodoret) habe über 200 folder Buder ale in seinen Gemeinden geschätzte gefunden, fie gesammelt und beseitigt und burch die Evangelien der vier Evangeliften erfett. Beitere Notizen gehören der fpateren fhrischen Rirche an. Go berichtet ber jatobitische Bifchof Bar Galibi (12. saec.), Ephräm ber Sprer habe zu Tatian's aus den vier Evangelien gufammengefestem Diateffaron, welches mit den Worten in principio erat verbum (Joh. 1, 1) begonnen, einen Commentar berfaßt. Er unterscheibet davon das Diatesfaron des Ammonius, welches Elias aus Saloma vergeblich gefucht habe, baber berfelbe nach den Andeutungen des Eusebius felbft eine folche Bufammenstellung gemacht habe. Beugniß, welches an der bon Theodoret jugeftandenen weiten Berbreitung einen bedeutenden Unhalt hat, hat Eredner badurch zu entfräftigen gefucht, daß er nachweifen will, es liege hier eine Berwechselung mit dem Diateffaron des Ammonius vor; allein nur die späteren Angaben des Barhebraus und Cbed Jefu feten eine folche voraus; bei Bar Salibi ift das Gegentheil erfichtlich (f. Daniel 89 ff. Semisch, Tatiani Diatessaron. Vratisl. 1856. p. 6 sqq. Much Credner's Begenbemerfung in feiner Beschichte des neutestamentl. Ranons, herausgegeben von Bolkmar. Berlin 1860. S. 20 ftogt dies nicht um). Die Entscheidung über die mahre Beschaffenheit des Tatianischen Buches hängt nun freilich wefentlich von dem Urtheil über andere Fragen der Geschichte bes Kanons ab, namentlich von ber Entscheidung über Juftin's Evangeliengebrauch. man mit Credner daran feft, Juftin habe zwar wohl unfere fanonifchen Evangelien gekannt, fie aber wenig oder gar nicht unmittelbar gebraucht, feinen Citaten liege vielmehr eine eigene Redaktion bes vielgestaltigen Bebraerevangeliums jum Grunde, nämlich bas Evangelium Betri, bas aus einer alteren harmonifchen Zusammenstellung ber evangelifchen Befchichte ermachfen fen (?), fo hat es wenigstens auf einer Seite einen gemiffen Anhalt, unter Tatian's Evangelium nichts Anderes, als eben diefes Betrusevangelium zu fehen, wofür dann der Bericht Serapions (Eus. h. e. VI, 12) und die Aussage der rives bei Spiphanius herangezogen werden. Man habe bann dieses Evan= gelium aus bem firchlichen Gebrauche zu verdrängen gesucht burch eine gang ben vier kanonischen Evangelien sich anschließende Harmonie, und zwar mit Erfolg, und lettere fen eben das Diateffaron des Ebed Jefu. Muf die hier immer noch bleibenden großen Bedenken kann hier nicht näher eingegangen werden. Die Grundlage der ganzen Sypothefe aber, die Unsicht von Juftin's Evangelium, in welcher fich Eredner nahe mit Silgenfeld (frit. Untersuchungen über die Evv. Juftin's 2c. 1850) berührt, ift felbst nichts weniger als unbestritten. Erwägt man nun, daß doch zugestandenermaßen Juftin bereits unfere vier Evangelien gekannt, daß ber Name Diateffaron, welcher in allen alten Rachrichten übereinstimmend wiederkehrt, auf's Bestimmteste auf das εὐαγγέλιον τετράμιορφον hinweift, daß Tatian in der Apologie gerade Johannes citirt, mit beffen Anfangsworten er seine Sarmonie begonnen haben foll, so wird man der Anficht, daß hier wirklich unfere

vier Evangelien zusammengearbeitet sind, ihre Berechtigung kaum versagen können, wenn auch ein Einsluß einer außerkanonischen Tertgestaltung nicht für unwahrscheinlich gelten kann. Auf die Außsage bei Epiphaniuß (vom Hebräerevangelium) dürste aber wenig Gewicht zu legen seyn. Schon die oberstächliche Wahrnehmung, daß die Genealogieen sehlen, konnte bei mangelnder eigener Anschauung darauf sühren. Diese Weglassung aber, wie die aller auf davidische Abstammung sich beziehender Stellen dürste mit der gnostischen Richtung (dem Dosetismuß) zusammenhängen. Ueber die angebliche Tatianische Harmonie des Victor von Capua (Quoniam multi conati sunt etc.), sowie die andere zuerst von Ottomar Lusciniuß im J. 1523 edirte (In principio etc.) verweise ich auf die obige Literatur (Eredner a. a. D. und Beiträge I, 437; Daniel und Seemisch a. a. D.).

Die orat. ad Graec. zuerst edirt mit anderen patrist. Stücken. Tigur. 1546. Fol. bei Ehr. Froschauer, dann oft. Hervorzuheben sind besonders die Ausgabe von Worth (zusammen mit Hermias). Oxon. 1700., die der griech. Apologeten von Prud. Maranus. Par. 1742. Fol., endsich die von Otto im Corp. Apolog. Vol. VI. Jena 1851. Ueber ihn besonders: Daniel, Tatianus, der Apologet. Halle 1837, wo man die ganze ältere Literatur sorgfältig berücksichtigt sindet. — Wöhler, Patrologie. — Ritter, Gesch. der christl. Philos. I. — Dorner a. a. D. — A. Stöck, Gesch. d. Philos. in der patrist. Zeit. S. 148 st. — Huber, Philos. der Kirchendäter. S. 20 st. — Duncker, Apologetar. secundi saeculi de essentialibus naturae hum. partibus placita. Part. II. Gott. 1850.

Tauben in Palästina. Bir haben aus der Ordnung der Columbinae, welche nur eine einzige Familie mit zahlreichen Arten zählt, hier nur zu nennen die in der Bibel vorkommenden Arten, die Columba livia und die Columba turtur. 1) Bei der Columba livia, ירֹכִה \*), Blur. ירֹכִים (f. Ewald, ausf. Lehrb. §. 176, a. 177, e.), φαίδι. דינקא, יונקא, griech. περιστερά (πελειάς, οίνάς) haben wir wieder zu unterscheiden a) die Baustaube, talm. יוני הרדסיות, columbae Herodianae, weil Berodes viele zahme Tauben gehalten haben foll. Buxt. lex. talm. p. 630 sqq. Nach Jos. bell. jud. 5, 4. 4. maren bei der foniglichen Burg in Jerufalem πύογοι πελειάδων ημερών (f. das Bild eines folden Taubenthurms, wie fie fonst hie und da in Balaftina gefunden werden, in Thomson the land and the book p. 269). Rabbinische Befetesbestim= mungen hinfichtlich der Taubenzucht f. M. Jom. tob. 1, 3. Bab. bathr. 2, 5 sq. Bab. kam. 7, 7. Taubenichlage, מרבות fommen fchon Jef. 60, 8. bor. Gine Species, wie die Pf. 68, 14. beschriebene, mit filberglangenden Fittiden und unbeschreiblich flaglichem Girren hat Thomson (a. a. D. S. 271) als Haustaube in Damastus gefunden (f. dagegen Delitich, Pfalmen I, 498 Anm.). Ein schillernder Metallglang ift überhaupt dem Gefieder der Taubenarten warmer Länder eigen (vgl. Eustath. in hexaëm. p. 29. Ov. Met. 2, 7. Varro de re rust. 3, 7. Auson. de anal. p. 3. Saffelquift R. S. 333, 553. Bothart, Hieroz. II, 536). Die הורי רולנים, 2 Rön. 6, 25., LXX. κόπρος περιστερών, welche Boch. II, 572 ff. für geröstete Richererbsen erklärt, wie folche in Rairo und Damastus in großen Magazinen aufbewahrt und bon den Mekfakarawanen als Reifekoft mitgenommen werden, konnten möglicherweise wohl Taubenmift bedeuten, da folder in großer hungerenoth, wie auch anderer Mift (Jos. bell. jud. 5, 13.7.) schon

<sup>\*)</sup> Die Etymologie ift ungewiß. Bochart meint, die Tauben haben ihren Namen von 3,77, weil fle aus Griechenland, wo fie in der altesten Zeit in den Sagen von Dobona und Deutalion, Kreta und den Argonauten vorkommen, in Affien eingeführt worden sehen. Aber 1 Mos.

gegeffen worden fenn foll, &. B. bei der großen Sungerenoth in England im 3. 1316, wo die Armen pigeon's dung gegeffen haben follen. Wenn Josephus (Ant. 9, 4. 4.) die Stelle 2 Ron. 6, 25. fo erklart, daß der Taubenmift arti alov gedient habe, fo könnte man benken, daß er schon damals als Ferment gebraucht worden fen, wie nach Bechftein, Raturgefch. IV. S. 79, die Bader besonders in Frankreich Taubenmiftlauge als Ferment dem Sauerteig beimischen. Sprengel in Diose. II, 471. vgl. Kitto Cycl. of bibl. liter. I, 572 versteht ähnlich wie Bochart barunter eine Pflanze, das ornithogalum umbellatum, bas in ber Rahe von Samaria häufig fenn foll und beffen Anollen nach Dioscor. mit Brod gefocht, auch roh und geröftet gegeffen werden. Go fen auch ber pigeon's dung bei jener Hungersnoth in England zu verstehen. Otto Berbrugge (obs. phil. de nom, hebr, plur, num, Grön, 1730, p. 7 sg.) meint, das Wort fomme bon הריירן, dimin. bon חרי, und bedeute fleine Brodden. Allein folde murden fcmerlich cabweise gemessen. Hiller in hierophyt. p. 129 = foramina columbina; ebenso Dr. Harris b. Kitto 1. c. the intestines or the crops of the doves b) Die Felb= und Baldtanben (Gech. 7, 16. Jer. 48. 28. Sohest. 2, 14. Bf. 11, 1. vergl. Schubert R. III, 250 f. Robinf. I, 319. II, 433. 484. Seetzen I, 78. Budingham, Syr. II, 394. Ruffell, Aleppo II, 73. Diefe hatten ihre Nefter (talm. Jub, chalb. ערבכא, Targ. זע Hos. 11, 11. Jef. 60, 8) in Felsklüften. Die Taube zeichnet sich mit ihren fpiten, berhältnifmäftig langen, ftarten und gewandten (f. Bechftein IV. 2) Schwingen, durch ihren schnellen und doch dabei ruhigen und sicheren Flug aus, durch welchen fie ihren Berfolgern entgeht, und tommt baher häufig in biefer Beziehung fpruchwörtlich und bildlich vor. Bf. 55, 7. 56, 1. Hof. 11, 11. vgl. II. 21, 493. Quint. Smyrn. 12, 12 sq. Soph. Oed. Col. 1081. Eurip. Bacch. 1090. Virg. Aen. 5, 213 sqq. Plin. h. n. 10, 36. 52. Phaedr. 1, 32. 3. Ael. anim. 3, 45. Weitere Citate f. bei Bochart a. a. D. S. 542 ff. Sonft erscheint die Taube, die ihrem Berfolger niemals schabet, fich nicht an unreinem Orte niederläßt (1 Mof. 8, 9.), zutraulich bem Milben naht, auch als Bild ber Unfduld, Reinheit und ehelichen Reufchheit und Arglofigfeit (Matth. 10, 16). Durch biefe Grundzuge geistiger Schönheit haben die Rabbinen die bilblichen Beziehungen ber Tanbe im Hohenlied (1, 15. 4, 1. 5, 2. 12. 6, 8) in allegorischer Anwendung auf das Bolf Ifrael erklärt, 3. B. Schir hasch. rabb. f. 15,3: Deus dixit de Israëlitis: erga me sunt integrae sicut columbae etc. Targ. Cant. 5, 2: o ecclesia Israëlis, quae similis es columbae propter integritatem operum tuorum (לשלמות עובדיך); 6, 8: ecclesia Israëlis, quae similis est columbae integrae (לירכתא שלימתא). Doch mag fie in diesen und ähnlichen Stellen eher als Bild ehelicher Liebe und Treue genannt fenn. Bgl. Schol. von Rofenmuller 3. d. St. u. Buxt. lex. talm. p. 960. Boch. 1. c. 549 sqq. Von der Sanftmuth der Taube heißt es Hor. Hierogl. I. C. 54: ἱστορεῖται ὅτι οὐ χολὴν ἔχει τοῦτο τὸ ζῶον. efr. Arist. hist. an. 9, 7. Plin. h. n. 10, 34, Wenn das Girren der Taube bezeichnet wird durch das fonft von menschlichem Rlagen und Seufzen, auch Sinnen und Reden (Jef. 16, 7. Jer. 48. 31. \$\beta\fi. 1, 2. 37, 30 u. \beta\.) ftehende הגה (Jef. 38, 14. 59, 11. Nah. 2, 8. Ezech. 7, 16. vgl. Theorr. 7, 141. Virg. Ecl. 1, 59. Mart. 3, 58. 19. f. Gefen. Comm. zu Jef. I, 992), fo erscheint die Taube ale Bild zwar schuldlofer, aber hülflofer, nach Gulfe fcmachtender Leidenden. Da folche fich ferner gern in die stille Einfamkeit, fern von den Menschen gurudziehen, so ift die in den einsamen Felsklüften fich still bergende Taube in der Ueberschrift von Bf. 56. auch als Bild der Lage des Pfalmiften gebraucht (יוכת אלם רחקים, f. d. Comm.). Aben Efra und andere judische Ausleger wollen gar Pf. 55, 7. die allerdings im Alterthum schon und noch später im Drient (Aelian var. hist. 9, 2. Plin. h. n. 10, 53. Frontin. strat. 3, 13. 8. Troilo R. 610 ff. Arvieur, Nachr. V, 422. Ruffell Alepho II, 90. Mich. Sabagh, la colombe messagère, ed. S. de Sacy. Par. 1805. Boch. l. c. p. 542 sqq.; bergl. Ritter XVII, 1400. 1575 über Nureddin's Brieftauben und die Taubenthurme in Reftin) gebrauchte Brieftaube (columba domestica tabellaria L.) angedeutet finden, und

Lengerke, Kan. S. 166, bezieht auch Bf. 56, 1. auf die Brieftaube. Aber weder biefe noch andere biblifche Stellen enthalten eine fichere Spur davon. Allerhöchstens könnte man die Taube der Arche, die Botin des Friedens, mit dem Delblatt im Mund, als Anfpielung darauf ansehen. S. Bochart S. 560 ff. An diese Taube Moah's mogen wohl auch die Mythen der Bölfer angefnühft haben, denen die Taube ein heiliger Bogel geworden ift, besonders den Syrern und Phoniziern\*), die fie degwegen auch nicht gu effen wagten (Xen. Anab. 1, 4. 9. Luc. de dea Syr. 54. Jup. trag. 42. Euseb. praep. ev. 8, 14. Tib. 1, 7. 18: alba Palaestino sancta columba Syro. Hygin fab. 197. Schwebel, de antiqu. columbar. eoque sacro ap. pagan. cultu. Onold. 1767. Wernsdorf, de col. sancta Syr. Helmst. 1761. Creuzer, Symb. II, 70 ff. 77 ff. Ritter, Erdf. XVI, 86 f. XVII, 1688). Als Opferthiere kommen bie Tauben por nicht nur in heidnischen Culten (Benus, Prop. 4, 5. 62), fondern auch im ifraelitischen Cult, wo die Taube (fpeciell die junge בכי הרובה, chald. גוזליך, Maim. iss. misb. 3, 2) unter allen Bogeln der allein opferbare ift. Der Grund liegt nicht darin, daß fie etwa für befonders heilig ware gehalten worden. Bielmehr wurde fie als geringere Opfergabe namentlich nur jum Opfer armer Leute bestimmt (bei Reinigung von Wöchnerinnen, Ausfätzigen, Samen = und Blutfluffigen, Rafiraern als Brand = und Gundopfern, auch als freiwilliges Brandopfer 3 Mof. 1, 14. u. f. w.; f. Knobel, Comm. gu Lev. S. 341 f.), weil fie, wie bei den Aegyptern (Paus. 10, 32. 9.) die hauptfächlichste Fleischnahrung derfelben war. Denn nicht nur war die wenig Koften und Mühe erfordernde Bucht ber Saustaube fehr häufig, fondern auch mehrere wilde und wandernde Arten (oenas, Solztaube, palumbus, Ringeltaube) tommen in Balafting und Shrien in großer Menge bor und können leicht weggefangen werden (vgl. Bb. X, 622). Rofenm. Schol. ju 3 Dof. 1, 14: columbae in Palaestina valde frequentes sunt. Bei Eusebius a. a. D. fagt Bhilo bon der Gegend bon Uffalon: αμήχανόν τι πελειάδων πληθος έπὶ των τοιόδων καὶ κατ οἰκίαν έκάστην έθεασάμην. Taubenschaaren, bon den europäischen berfchieden, finden fich überall in Jerufalems Umgegend, als Bewohner ber Grotten und Rlufte, in den Ralfhöhlen am Tiberiassee, am Jordan, bom Libanon und den Rreidehöhlen bei Aleppo an bis zur Oftgranze bei Berafa und bis zur Gudgranze bei Berfaba, ein freundlicher Billfomm nach der Buftenreife. Bgl. Ritter XVI, 485. XVII, 135. 1004. 1732. XIV. 865. XV, 327. 364. 644. 715. 1100. - Dag die Taube auch als Bild des heil. Geiftes erscheint (fumbolisches Phanomen Matth. 3, 16. Mark. 1, 10. Luk. 3, 22. Joh. 1, 32), mag nicht nur in den bereits bezeichneten bildlichen Beziehungen der Taube feinen Grund haben, die allerdings als Rebenbeziehungen auch mit in Betracht tommen (Theod. Mopsy. τὸ φιλόστοργον καὶ φιλάνθοωπον τοῦ ζώου. Calv. mansuetudo. Neander: der ruhige Flug, Fritische: die Schnelligkeit: Andere: die Reinheit und Unschuld nach Matth. 10, 16), sondern besonders in 1 Mof. 1, 2. dem überschattenden, gleichsam brutenden, Schweben des Beiftes Gottes über den Waffern. Bal. d. Targ. ju Cant. 2, 12. Jarchi Gen. 1, 2. "Wie der Geift Gottes in Taubengestalt auf den Menichen der Erlöfung herniederschwebte, fo schwebt er in der Birtfamfeit eines brütenden Bogels über dem Uranfang der Schöpfung." Delitich, Benef. S. 95. Bgl. Baumg. - Eruf. g. d. St. u. Bochart S. 568 ff. Ueber die fonftige Shmbolit der Taube, besonders in der driftlichen Kirche, f. Bd. XIV. S. 443 f. -

<sup>\*)</sup> Ueber die Beschuldigung des Talmud und der Rabbinen (Chol. f. 6, a. Ab. sar. dier. 5, 4. u. ö. R. Azarja, Meor. en. C. 21.), daß die Samaritaner die Tanbe göttlich verehrt und auf den Besehl Diokletian's, daß alle Bölker libiren sollen, vor einem Taubendild Bein geopfert haben, vgl. Herzseld, Gesch. If. II, 596. Jost, Gesch. d. Judenth. u. s. Sekten I, 61. 75. Fränkel, itber den Einfluß u. s. w. S. 251. und Bd. XIII. S. 372. Beide ersteren vermuthen, die Sage sen daraus entstanden, daß seit Hadrian von den Kömern auf dem Garizim ein eherner Bogel ausgepklanzt gewesen seh, von dem im samaritan. Iosua die mährchenhafte Erzählung sich findet, die Kömer hätten den Samaritanern bei Todesstrase verboten, auf den Berg zu geben; der Bogel habe, so oft ein Samaritaner den Berg bestieg, das Wort "Ebräer" gerusen und ihn den Kömern verrathen.

Als Bild ber Bartlichkeit, ehelichen Treue und Gintracht erscheint bie Taube überhaupt wegen ihrer paarmeifen Lebensart, besonders aber 2) die in Palaftina als Zugvogel (Ber. 8, 7.) in mehreren Arten häufige Turteltaube, columba turtur, in, chald. שפרכא, LXX. τρυγών, immer als Aequivalent für junge Tauben bei den Opferbeftimmungen genannt, mahrscheinlich jedoch, weil borangesett, in etwas höherem Werth (M. Ker. 6, 9). Bergl. Chrysost. hom. de turture, Basil. in hexaëm. hom. 8. Orig. in Cant. hom. 2. Ael. h. an. 3, 44. Arist. an. 8, 3. Plin. 10, 36. Forskal, deser. an. p. 9. Boeh, l. c. p. 555. Die Turteltaube ift etwas fleiner ale die Feldtaube, an Schulter = und Flügeldeckfebern lebhaft roftrothlich gefaumt, am Salfe jederfeits ein schwarzer Fled mit weißen Binden (Bechstein a. a. D. IV, 91). Gie erscheint im Frühling (Hohest. 2, 12. Ritter XVI. 281). Auch דעיפיך Chol. 62, 1. das aram. ib. f. 62, 2. צלצלא Sanh. f. 100, 1. scheinen verschiedene Species von Turteltauben zu bezeichnen. Sonft fteht auch קיכיך, nidi meton. für par turturum. cfr. Nedar. C. 4. Jom. f. 41. Kerit. f. 28, 1. Schek. 7, 1. Much Schek. 5, 1., wo ein praefectus turturum im zweiten Tempel genannt wird. In den חכירת, tabernis des äußeren Tempelvorhofe, befanden fich viele Taubenframer, מזבכר קיכים, Matth. 21, 12. Mart. 11, 15. 3oh. 2, 14. 16. cf. Kerit. 1, 7. — C. L. Schlichter, de turture ejusque qualit. usu antiqu. etc. Hal. 1739. Bal. Bochart, Hieroz. II, 524 ff. 596 ff.

Taufe, die, gilt nicht bloß allen driftlichen Confessionen gleichmäßig als der sakramentale Weiheritus für die Gemeinde Christi und somit für das neue Leben in Gott, sondern ist überdies auch unter den Sakramenten am wenigsten Gegenstand der confessionellen Controverse gewesen, da die letztere, soweit sie die Taufe berührte, sich doch mehr auf die differente Bestimmung des allgemeinen Sakramentsbegriffs bezog.

I. Biblische Theologie \*). Da der weit jungere Ursprung der judischen Proselytentaufe jest allgemein zugeftanden wird, so fann die geschichtliche Grundlage ber Taufe nur in den alttestamentl. Luftrationen (3 Mof. 14, 7. 4 Mof. 31, 19 ff.) und reinigenden Jordansbädern (2 Kon. 5, 10.), und in prophetischen Aussprüchen gesucht werden, wie Jef. 1, 16. 3ad. 13, 1. und borzüglich Ezech. 36, 24-30., wo dem in der Beimath wieder hergestellten Ifrael eine reinigende Besprengung mit reinem Waffer und bie Mittheilung eines neuen Geiftes berheifen wird. Im Anschlusse mohl an folche Stellen taufte Johannes mit Baffer, behielt aber bie Ezech. 36. verheißene Beiftestaufe ausdrücklich dem Meffias vor (Matth. 3, 11. Mark. 1, 7. Luk. 3, 16. Ueber die Johannestaufe vgl. den Art. "Johannes der Täufer" und Emald's Gefch. Ifraels V, 156; Alterth. 107 ff.) Auch infofern Jefus mahrend feiner irbifden Wirtfamkeit durch feine Jünger taufen ließ (Joh. 3, 26.), konnte diese Taufe nicht über den borbereitenden Karafter ber Johannestaufe hinausgehen. Rach dem Allem icheint es das Natürlichfte, ben letten 3med der von Chrifto nach feiner Auferstehung feiner Gemeinde geftifteten Taufe (Matth. 28, 18-20. Mark. 16, 16.) in die fcon bon Johannes berfündigte Beiftestaufe zu feten. Diefe Auffaffung findet zunächft eine Stute an fammtlichen Berichten der Apostelgeschichte, die alle gleichmäßig die Beiftesmittheilung mit der driftlichen Taufe in die engste Berbindung feten (2, 38.); namentlich wird Rap. 19, 1 ff. die lettere offenbar in der ausgesprochenen Absicht ertheilt, um den des Beiftes noch untheilhaftigen Gläubigen zu dieser höchsten Erfahrung des Christenlebens zu berhelfen, und Apg. 10, 44 ff. foll die der Waffertaufe vorangehende Beistestaufe nur als der anticipirte Segen jener bezeichnet werden und die Nothwendigfeit ihrer fofortigen

<sup>\*)</sup> Wir finden in dem Neuen Testamente nirgends eine zusammenhängende Doktrin über die Tause, sondern neben den historischen Berichten nur gelegentliche Erwähnungen berselben. Die daraus entstehende Schwierigkeit für die diblische Theologie wird noch dadurch erhöht, daß nach dem Borgange Zwingli's Stellen, wie Job. 3, 5. Tit. 3, 5. Ephes. 5, 26., von vielen Theologen und selbst von Nitzsch (Prakt. Theologie II, 2, 444. §. 374) nicht auf die Tause, sondern aus "die reinigende und belebende Kraft des Wortes und der Lehre" bezogen werden.

Bollziehung motiviren. Daß aber die Geistesmittheilung in allen solchen Stellen erst auf die Handaussegung der Apostel ersolgt, berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese letztere ein von der Tause unabhängiger, selbstständiger Nitus gewesen sey (denn unstreitig gehörte sie als vollendender Att zur Tause selbst), sondern spricht nur den Gebanten aus, daß der Segen der Tause, nicht wie diese von Menschen, sondern allein von dem Herrn der Kirche gegeben werden kann, denn die Handaussegung ist die constante Begleiterin des Gebetes. Ein exegetischer Einwand gegen unsere Auffassung könnte aus der Thatsache abgeleitet werden, daß die Erfüllung der von dem Täuser in Aussicht gestellten Geistestause Apg. 1, 5. in dem Pfingstwunder nachgewiesen wird; allein da sich nirgends eine Spur sindet, daß die Apostel selbst die christliche Tause empfanzen haben, so wird für sie als den ersten Stamm der erst werdenden Gemeinde das Pfingstwunder dasselbe gewesen sehn, was für die späteren Släubigen die Tause mit ihrem Segen werden sollte; und es rechtsertigt sich auch damit, daß so lange die Apostel lebten und wo sie gegenwärtig waren, die Handaussegung immer von ihnen, als den ursprünglichen Empfängern und Trägern des Geistes, vollzogen wurde.

Allerdings darf aus diefer Auffaffung nicht die Folgerung gezogen werden, als ob im Sinne des R. Testamentes bie Wirtungen des Beiftes erft in der Taufe erfahren wurden, denn da diefe nur an folden vollzogen wurde, welche bereits ihre Befinnung erneuert hatten und an Chriftum glaubten, die Sinnesanderung und der Glaube aber nur unter den Ginwirfungen des Beiftes Chrifti ju Stande tommen tonnten, fo mußten diefe Einwirkungen fcon bor der Taufe um fo mehr borausgefest werden, weil Riemand Chriftum einen Berrn nennen tann ohne den heiligen Beift (1 Ror. 12, 13.). Die Taufe ift die Aufnahme in die Gemeinde des Berrn (was schon in dem bedeutsamen προςτίθεσθαι Apg. 2, 41. 5, 14. ausgesprochen liegt), die Gemeinde aber ift nicht ein zufälliges Aggregat von Menschen, sondern die organische Bemeinschaft, deren Blieder mit Chrifto ihrem Saupte durch den einen Beift berbunden und geeinigt find, welcher alle Gegenfäge des natürlichen Lebens zur Ginheit aufhebt (Gal. 3, 28. 1 Cor. 12, 13.), nicht zur todten, unterschiedslofen, sondern zur lebendigen, in der Mannigfaltigfeit der Beiftesgaben fich manifestirenden Ginheit (1 Ror. 12, 4 ff.). Darum tann die Wirkung der Taufe nur dann ale eine vollständige angesehen werden, wenn fie nicht blog die Aufnahme in die Gemeinde, fondern auch in die Gemeinschaft des in ihr maltenden und alle Gläubigen Chrifti organisch einigenden Gemeingeistes ift. Erft darin vollendet fich das perfonliche Berhältnig, in welches der Ginzelne im Glauben zu Chrifto getreten ift; alle Erfahrungen, welche er im Glauben bereits von der erneuernden Dacht des göttlichen Beiftes gemacht hat, empfangen, wie fie borbereitend auf die Taufe hinwiesen, nun ihr beträftigendes Siegel, und ber Glaube felbst entfaltet fich um fo gewiffer zu feiner bochften Energie, da er in der Bemeinde das bom Beifte Gottes fpecififch beherrschte Lebensgebiet gefunden hat, von dem auch alle früheren Ginwirkungen die er erfuhr, ausgegangen waren. Diefe Bedeutung der Beiftesmittheilung wird in der Apostelgeschichte in dem conftanten Buge angedeutet, daß bie Betauften auf die Sandauflegung der Apostel fofort in Bungen und prophetisch reden, Buftande, beren Charismen nicht bloß den Empfang des Beiftes conftatiren, fondern auch wesentlich dem Besammtleben der Gemeinde angehören. Sie wird ferner vorausgesett in dem Ausspruche des Apostels 1 Ror. 12, 13., daß alle Chriften mit einem Geifte zu einem Leibe getauft und mit einem Beifte Alle getränkt find, mogen fie Juden oder Beiden, Rnechte oder Freie febn. Denn obgleich der Ausdruck Banrilew jede Art von Untertauchung oder Abwaschung bezeichnet (Mark. 7, 4. Luk. 11, 38.), obgleich ferner Taufen und Trinken auch fonft bildlich nebeneinander ftehen, um die augere und innere Erfahrung zu bezeichnen, wie Mark. 10, 38. 39., wo der Berr fein und feiner Bunger Leiden mit einer Taufe und einem Kelche vergleicht, fo haben boch die meiften Ausleger mit Recht daran festgehalten, daß der Apostel in jener Stelle wirklich auf die driftliche Taufe hinweise und das Bild der in ihr angedeuteten Geiftestaufe durch den Zug des noriles-

Ja, der mit dem Abendmahle nichts zu thun hat, nur vervollständigt und nach der innern Seite bin geschärft habe (vgl. Baur, Baulus S. 557 Unm. und die gange treff= liche Entwicklung dafelbft S. 555 ff.). Es ift im Grunde nur berfelbe Bedante, ben Baulus Gal. 3, 27. 28. ausspricht; denn daß das Angezogenhaben Chrifti, welches er hier von allen Betauften aussagt, nicht bloß auf das perfonliche Berhaltnig des einzelnen Gläubigen zu Chrifto zu beschränten ift, sondern die neue Stellung ausbrudt, in welche ber Betaufte als integrirender Beftandtheil feiner Gemeinde und als Glied feis nes Leibes zu ihm als dem Saupte tritt und welche nur durch die in der Taufe em= pfangene Gemeinschaft seines Geiftes vermittelt wird, zeigen die fogleich folgenden Worte. daß unter den Getauften nun fein Jude, noch Bellene, fein Knecht, noch Freier, fein Mann noch Beib mehr fen, sondern alle nur ein Mann (elg) in Christo fenen. Es bedarf übrigens wohl faum der Bemerkung, daß die Taufe und die Aufnahme in den Bemeingeift ber driftlichen Rirche nur da coincidiren, wo jene im Glauben empfangen wird; in jedem andern Falle konnte fie nur ale das Bild ber beabsichtigt gemefenen, aber noch nicht zu Stande gekommenen Beiftestaufe angesehen werden. Mit unferer Auffaffung erlautert sich auch die Stelle Mark. 16, 16., in welcher der Glaube und die Taufe als Mittel der Rettung coordinirt werden, denn jener begründet das perfon = liche Berhaltniß zu Chrifto, das ordentlicher Beife ichon bor der Taufe vorhanden fenn muß, diese das organische Berhältniß zu ihm, das nur in der Gemeinde realifirt werden fann. Daß aber damit nicht die abfolute Rothwendigfeit der Taufe gur Seligkeit ausgesprochen ift, beweift ber beigefügte negative Sat, in welchem bie Taufe nicht erwähnt wird.

Es liegt in der Natur der Sache, daß bei einem so bedeutsamen Atte, wie der Taufe, dem Täusling der ganze Umsang der Segnungen, welche dem von ihm bekannten christlichen Glauben verheißen sind, und der ganze Umsang der Berpflichtungen, welche er als Glied der Gemeinde und des Leibes Christi übernimmt, vor Augen gestellt werden, und diese Vergegenwärtigung muß um so wirksamer erscheinen, wenn sie nicht bloß in Worten, sondern durch den Att selbst geschieht. Die beziehungsreiche Symbolik der Tause dot dazu die Wöglichkeit und so erklärt sich eine ganze Reihe von Stellen, in denen die Tause als confirmatorische und obligatorische Symbolistrung von Wirkungen erscheint, welche sonst dem Glauben beigelegt werden und für die sich nur insofern von der Tause eine Unterstützung erwarten läßt, als ihre volle Stärke erst in dem Leben der Gemeinde von den Getausten ersahren werden kann.

Dahin gehört zunächst die durch das Abwaschen des Leibes veranschaulichte Reinisgung von den Sünden, welche bald als Sündenvergebung (Apg. 2, 38. vgl. 22, 16. u. 1 Kor. 6, 11.), bald als Reinigung durch das Wasserbaum Worte (Ephef. 5, 26., wenn dieser Ausspruch sich wirklich auf die Taufe bezieht), bald als Hersellung eines guten Gewissens bezeichnet wird (Hebr. 10, 22. 23., vergl. die schwierige Stelle 1 Petr. 3, 20. 21., wo das Rettende des antitypischen Tauswassers an dem Typus des Sündsluthwassers ersäutert wird, welches letztere nicht bloß das zerstörende Element ist, durch welches hin die acht Seelen gerettet wurden, sondern zugleich das heilbringende rettende Element, weil es sie schied von der dem Gerichte und dem Untergange versallenen Welt (vgl. Apg. 2, 40.); wie wenig aber die rettende Kraft in dem Tauswasser liegt, besagen die folgenden Worte, in denen das Wesen der Tause wohl als Reinigung, aber nicht als Ablegung des leiblichen Schmutzes, sondern als orver-Hosews drashie kanzalus (stipulatio oder interrogatio) els rod Feór, d. h. als des neuen guten Gewissens Hinwendung zu Gott beschrieben und als die eigentliche rettende Kraft die Auserschung Christi genannt wird).

Ein anderer dem Paulus geläufiger Gedanke (Nöm. 6, 3. 4. Kol. 2, 12.) ift das Begrabenwerden in den Tod Christi durch die Tause, welches durch die Untertauchung verauschaulicht wird und die Berpstichtung des Täuslings ausdrückt, in Christo, seinem Haupte, der Sünde zu sterben (wogegen das Auserstehen zu einem neuen

Leben zwar als Folge dieses Begrabenwordenseyns gedacht, aber auf den Glauben an die auferweckende Macht Sottes gegründet wird [Kol. 2, 12.], und mit der Tause um so weniger in unmittelbare Beziehung gebracht werden kann, da suntlzew wohl das Untertauchen, aber nicht zugleich das Austauchen bedeutet); ganz analog ist die Bezeichsnung der Tause als Beschneidung Christi, d. h. als vollkommenen Weiheopfers des Lebens an Sott, und als Ausziehen des Leibes des Fleisches [Kol. 2, 11.], d. h. als Lossagung von den Trieben des sündlichen Naturorganismus.

Eine Beziehung der Taufe auf die Wiedergeburt kann nur in Tit. 3, 5. und Joh. 3, 5. gesucht werden; aber auch in diesen Stellen ist, wenn sie wirklich von der Taufe handeln, die erneuernde Kraft der Geist Gottes und die Wassertause nur der bekräftigende oder verbindende Ritus; ein Gebundensehn des Geistes an das Wasser als medium seiner Wirksamkeit kann nicht in der letzteren ausgesprochen liegen, da Joh. 3, 8. in demselben Gespräche das schrankenlos freie Walten des Geistes so bestimmt hervorzgehoben wird. Auch fragt es sich, ob die nadiograversia in der Stelle des Titusbrieses

nicht ein dem αλών μέλλων angehöriger Vorgang ift.

Daß im Neuen Testamente sich keine Spur von Kindertause sindet, darf wohl für die wissenschaftliche Exegese als sestgestellt gelten; alle Bersuche, dieselbe aus den Einssetzungsworten oder aus Stellen wie 1 Kor. 1, 16. zu deduciren, sind darum als willkürliche Künsteleien aufzugeben; ja durch 1 Kor. 7, 14. ist jede derartige Folgerung geradezu ausgeschlossen, sonst würde der Apostel die Heiligung der Kinder mit der an ihnen vollzogenen Tause und nicht mit der Gemeinschaft ihrer gläubigen Eltern begründet haben: nur unter der Boraussetzung, daß die Kindertause noch nicht bestand, hat die apostolische Beweisssührung einen bindenden Schluß. Dagegen ist in dieser Stelle der ideale Berechtigungsgrund der Kindertause ausgesprochen.

Der Bollzug der Taufe erscheint im N. Test. nirgends als Privilegium eines besonderen Amtes; Paulus hat nach 1 Kor. 1, 14—16. nur Benige in Korinth getauft und scheint dies somit nicht als apostolische Berrichtung angesehen zu haben. Die Taufe geschah wohl immer durch Untertauchung in schiesendem Wasser; als räthselhaft steht daneben das freilich sehr dunkle Banrizeodar ûnde rwe verew 1 Kor. 15, 29., denn wenn die sprachlich gesichertere Erstärung: "an der Stelle von Abgeschiedenen" eine unwürdige Borstellung ist, aus der Paulus unmöglich mit dem Unspruch auf Berechtigung argumentiren konnte, so hat die andere Deutung: "über den Gräbern der Verstorbenen" war nicht unbedingt den Sprachgebrauch gegen sich, wohl aber bleibt sür sie die Frage unbeantwortbar, wie die Dertsichkeit das damals so wesentliche Untertauchen gestatten konnte.

Eine große Schwierigkeit bietet der fritischen Betrachtung die Frage nach der apoftolischen Taufformel. Die Apostelgeschichte 2, 38. 8, 16. 10, 48. 19, 5. erwähnt nur der Taufe είς το ονομα, εν τῷ ονόματι (2, 38. die Bariante επί τῷ ον.) Ιησοῦ χριστού, wofür Rom. 6, 3. ελς χριστον steht. Dagegen findet sich die bollständige Taufformel nur Matth. 28, 19. Wenn es nun freilich an fich gar wohl benkbar ware, daß jene fürzere Form feinesmegs die apostolische Taufformel ausspreche, fondern nur die driftliche Taufe im Unterschiede von der borbereitenden Johannestaufe andeuten foll, so scheint doch ein solcher Zweifel, wie er Apg. 10. über die Tauffähigkeit der Beiden berichtet wird, taum möglich gewesen zu fenn, wenn ein fo bestimmter Auftrag, wie Matth. 28, 19., von Seiten des Beren den Jungern gegeben worden mare. Bleich= wohl beweift Apg. 19, 2. 3., daß man felbst im apostolischen Zeitalter nur diejenige Taufe als eine driftliche anfah, welche mit der Beziehung auf Chriftum zugleich die auf den heiligen Beift hervorhob. Die Differenz der Apostelgeschichte und des Matthaus in diesem Bunkte ift bereits von den Batern (f. unten: Taufformel) beachtet morden und hat harmonistische Bersuche hervorgerufen. In neuerer Zeit hat die Tübinger Schule für Matth. 28, 19. einen späteren Ursprung gesucht; auch Emald, obgleich er in ihr die acht driftliche Taufformel im Unterschiede bon der Johannestaufe erkennt.

läft doch den Auftrag Chrifti erft in dem Bewuftfenn der Aboftel entstehen und fieht in diefer Entstehung den Moment angedeutet, wo die Baffertaufe in ihrer Berschmelgung mit ber neuen Beistestaufe erft ihre volle driftliche Bahrheit und Bedeutung entfaltete (VI, 165). Infofern rechtfertigt er die ideale, auf göttlicher Nothwendigkeit ruhende Bahrheit diefes Wortes des Berklarten gegen die gemeingeschichtliche Bahrheit. Bas nun den Ginn der Einfetzungsworte naher betrifft, fo ift feftzuhalten, daß nu-Inτεύειν wie Apg. 14, 21. jum Junger machen heißt. Der Weg dazu wird durch die Participien BuntiCoures und didáguoutes angegeben. Auf den Namen des Baters. Sohnes und Beiftes taufen, heißt unter bas fpecielle Balten biefer Drei ftellen, welche eben sowohl gottliche Caufalität des Beiles, als Bekenntnigobjekt der driftlichen Bemeinde find. Aus der Taufformel hat man den Schluß gezogen, daß die Apostel auf das Bekenntniß Jefu als des Chrift's fofort die Taufe vollzogen, dagegen den Unterricht erft fpater hatten eintreten laffen; Diefe an fich nicht unrichtige Folgerung muß indeffen wohl auf die übertretenden Juden beschränft werden; daß bei den Beiden der Taufe erft eine Unterweifung voraufging, wurde theils durch die Ratur der Sache gefordert, theils wird es durch das Beispiel des Cornelius und des athiopischen Ram= merers zur Genüge beftätigt. Diefe borgangige Unterweifung, die je langer, befto ausführlicher werden und fich allmählich auch auf die Erforschung der Befinnung erftreden mußte, enthält den Urfprung des Ratechumenats, deffen Form und Name indeffen einer

fpateren Zeit angehört (vgl. Rothe's lehrreichen Art. "Arcandisciplin").

II. Die patriftische Lehre von der Taufe. Die Wirkungen der Taufe wurden in der nachapostolischen Zeit von den Rirchenlehrern theils in rhetorischer Ueber= fchwanglichfeit gepriefen, theils in besonnener Entwidlung erortert. Man fab in ihr fruhzeitig die Grundbedingung des Seiles und ichrieb ihr wunderbare Birfungen qu. Nach Barnabas fleigt ber Täufling voll Gunden in das Waffer und geht aus ihm reich an Früchten der Gerechtigfeit hervor (cap. 11.). "Unfer Leben", fagt im hirten hermas, "ift durch das Baffer beil geworden" (lib. I. vis. III. cap. 3.). Wieder= geboren werden ift bereits dem Juftin daffelbe wie getauft werden. In beliebter Sym= bolit nennt Tertullian die Chriften Fifchlein, bie im Baffer geboren werden, in bemfelben dem großen & Dog nachschwimmen und nur, wenn fie im Waffer bleiben, gerettet werden konnen (de bapt. cap. 1.). Diefe große Birksamkeit der Taufe wird zum Theil aus der tosmifden und physischen Bedeutung des Waffers gerechtfertigt. Es ift gunachst nur noch ein allegorisches Spiel, wenn Justin der natürlichen Zeugung aus fluffigem Samen (έξ ύγρας σποράς) die Wiedergeburt aus dem Taufwaffer gegenüberftellt; durch jene entstehen Kinder der Naturnothwendigkeit und Unwissenheit, durch diese ber Freiheit und Ginsicht (Apol. I, 61); allein Tertullian weist ichon auf Die Brarogative bes Baffere als ber Ursubstanz ber Schöpfung bin: wie aus den Urgewäffern der Schöpfer eine organisirte Belt hervorgehen ließ und aus der bom Baffer noch durchfeuchteten Erde den Menfchen bilbete, fo geht aus dem Taufwaffer das hohere Leben des Menichen hervor (1. c. cap. 2.). Schon diefes Bild drängte jur weitern Ausführung bes theologischen Bedantens: wie nämlich über den Urgewässern der Beift Gottes bildend schwebte, so empfängt auch das Tauswasser erft die heiligende Kraft (sacramentum sanctificationis) durch die Anrufung Gottes als heiligende Confefration (c. 3.). diesem muftischen Bedanken spricht übrigens Tertullian wieder ben gang rationaliftischen aus: anima non lavatione, sed responsione sancitur (de resurr. carn. c. 48.). Nach Epprian wird das Baffer nicht bloß gereinigt durch den Beift (ep. 70, 2), fondern der Geift verbindet fich auch mit ihm, damit es heiligende Kraft libe (ep. 74, 5). Nach Clemens von Alexandrien verbindet fich die Rraft und der Beift des Logos mit dem Baffer und macht es zum vowo loginder (cohort. p. 79). Die Birfungen schildert er analog der Taufe Chrifti in folgendem Stufengange: durch die Taufe werden wir erleuchtet, burch die Erleuchtung gelangen wir jur Rindschaft, burch die Rindschaft jur Bollendung, durch die Bollendung zur Unfterblichkeit (Paed. I, 6). Der Rame quris-

μός, von den Mysterien entlehnt und schon von Justin gebraucht, wurde nun stehende Bezeichnung ber Taufe.

Drei Wirkungen werden conftant an die Taufe gefnüpft: 1) die Bergebung aller früher begangenen Sünden (Justin. Apol. I, 61). 2) Die Mittheilung des heiligen Beiftes und feiner Gaben (Justin, Dial. c. 29. als Erfat filr die fleifdliche Beidneidung). 3) Die Ginpflanzung einer himmlifden Lebensfraft, welche den Gieg über den Tod und Unfterblichfeit verleiht. Was nun bas nahere Berhaltnif biefer Wirfungen ju einander betrifft, fo wird die erfte bon Tertullian auf den fpeciellen Taufaft, der fie bereits durch die Untertauchung veranschaulicht (de bapt.. cap. 4.), die zweite bagegen auf die Sandauflegung gurudgeführt und zwar fo, daß fich jene zu diefer wie die Boraussetzung jum 3weit berhalt: durch die Bergebung wird die Geele gereinigt und badurch dem heiligen Beifte der Weg zu ihr bereitet (cap. 6.), die Ginkehr ermöglicht. Durch die Sandauflegung wird der heilige Beift indeffen nicht sowohl mitgetheilt, als vielmehr eingeladen von der gereinigten Seele Befitz zu ergreifen (cap. 8.). Gie mar daher stets mit Gebet verbunden (Aug. de bapt. III, 16). Ans der Bergebung der Sinde refultirt dem Tertullian von felbst die Unfterblichkeit : deletur mors per ablutionem delictorum, exempto scilicet reatu eximitur et poena (cap. 5.). So wird der Menfch, der früher Gottes Bild (imago) war, zur Achnlichfeit (similitudo) Gottes hergestellt; das Bild nämlich liegt in der Geftalt (offigies), die Aehnlichkeit in der Unfterblichfeit (aeternitas), benn er empfängt ben Beift Gottes wieder, ben er einft aus feinem Anhauche empfangen, aber fpater burch die Gunde verloren hatte. Die Beziehung auf die Unfterblichfeit hat bereits der hirte des hermas: dem Tode verfallen fteigen die Menichen in das Taufwaffer, für das Leben bestimmt fteigen fie baraus hervor (lib. III. Sim. IX. c. 16.). Die Bereinigung mit Chrifto gur Unverweslichfeit empfangen nach Irenaus die Leiber durch das Wafferbad, die Seelen durch den Beift (III, 17, 2). Gregor von Muffa begieht die Erneuerung, welche in der Taufe beginnt, nur auf die Seelen; diefe nehmen darin den Samen eines neuen lebens auf, der ihnen aber nur Pfand der Unfterblichteit und der Auferstehung ift, da aber am Leibe immer noch mit den Bleden der Gunde die Rothwendigkeit des Todes haftet, fo wird die Berbindung mit Chrifti Leib im Abendmahl gewährt und darin das belebende Begengift gegen das aufgenommene tödtliche Bift: nämlich Chrifti Leib und Blut gewährt. (Möller, Gregor. Nysseni doctrina de hominis natura 86. 87.) Go fichen ihm beide Saframente in bestimmter Begiehung zu der Auferstehung, doch fagt er; ohne Das Bad ber Wiedergeburt fonne ber Denich nicht zur Auferstehung gelangen (or. catech. 100 C.), ein und daffelbe fen mit Baffer getauft werden und aus dem Tode auftauchen. Be empfänglicher der Sinn der Zeit für symbolische Darstellung war, und je unficherer man fich auf der Granze zwischen Bild und Sache bewegte, um fo mehr mußte die gange Tauffymbolit und die Beziehung derfelben auf den Tod und die Auferstehung Christi folde Vorstellungen begunftigen: fie wird baber auch in ber mannichfachsten Schattirung des Gedankens zur Motivirung derfelben von Bafilius dem Großen und Gregor von Miffa verwandt (vgl. Münfcher, Sandb. d. Dogmengeschichte IV, 332 ff.). Gine Grinnerung an die gemeindebildende Wirfung der Taufe liegt wenigstens noch in bem Bergleiche des Irenaus: Wie aus dem trodnen Beigen weder Teig noch Brod ohne hingutretende Fluffigfeit werben fann, ebenfowenig fonnen die Bielen in Chrifto eins werden ohne das Bindemittel des himmlischen Waffers (III, 17, 19).

Neben der rhetorischen Andreisung dieser wunderbaren Tauswirkungen zeigt sich indessen auch eine mehr nüchterne Behandlung und tritt in solgenden Zügen hervor:

1) Biele Kirchenlehrer sind bemüht, schärfer zwischen Zeichen und wirkender Kraft zu unterscheiden und beide zu einander in ein freieres Berhältniß zu stellen (vgl. den Art. "Saframente"). So unterscheidet namentlich Gregor von Nazianz eine zweisache Neinigung in der Tause: die thuische durch das Wasser, die reale (άληθινός) durch den Geist (or. 40; Ullmann, Gregor von Nazianz S. 461).

2) Die ethische Aufgassung

der Taufe zeigt fich in der Entschiedenheit, womit auf den Glauben als unerläftliche Bedingung ihrer heilfamen Birkfamkeit gedrungen wird: fo nennt Tertullian die Taufe die Obsignation des Glaubens, der in der Buge anhebt und ftellt die Abmaschung des Bergens in der vollen Furcht Gottes ale erfte Intinction der in der Taufe gefchehenden voraus (de poenit. c. 6.). Rur der volle Glaube, fagt er gerade im Sinblid auf die Taufe, ift bes Beiles gang ficher (de bapt. 18). Gregor von Ruffa laft durch das Maak des Glaubens das Maak der dem Täufling in der Taufe zufließenden Gnade normirt fenn (de scop. Christi p. 299), von denen aber, die in der Bosheit beharren, fagt er, daß fie fich bergebens der neuen Beburt rühmen, da ihnen das Taufwaffer bloges Baffer geblieben fen (or. 40. p. 108. cf. Möller 1. c. p. 81). Gregor bon Razianz, der wohl den reichsten Ratalog glänzender bildlicher Ramen für die Taufe zufammengebracht hat und in ihr alle Segnungen bes Beiles, wie in einem Brennpuntte vereinigt fieht, um in die Seele auszuftromen, fnupft boch alle diefe Segnungen nur an die rechte Gesinnung, mit der sie empfangen wird (or. 40; Mumann a. a. D. 461). Hieronhunus fagt (Enarr. in Ps. 77.) unumwunden: qui non plena fide accipiunt baptisma, non Spiritum, sed aguam accipiunt. 3) Auch darin tritt eine ethische Auffassung besonders bei den griechischen Batern hervor, daß fie in der Taufe nicht die Bollendung, sondern den Anfang der Wiedergeburt feben, der, wie er nur im felbst= thätigen Mitwirfen bes Menfchen gu Stande fommen fann, auch die fortbauernde Gelbftthatigkeit zu feiner weiteren Entwicklung fordert. Dies meint ichon Origenes, wenn er die Taufe Unfang und Quelle der göttlichen Charismen nennt (hom. in Luc. XXI.); mit befonderem Nachdruck hat es aber Gregor von Nyffa ausgesprochen: er fieht in dem gangen driftlichen Leben eine fortwährende geiftliche Beburt und ftellt diefe der natürlichen Geburt entgegen (Möller pag. 87). Unschätzbar ift daher Bielen bie Sündenvergebung als Gabe ber Taufe, doch erwarten fie von der Taufe noch Wirkungen für das spätere Leben und stehen nicht an, dieser letteren einen höheren Werth beizulegen: fie betrachten die Taufe als ben Bund eines neuen Lebens und gereinigten Bandels mit Gott (Greg. Naz. or. 40) als das Unterpfand fünftiger Güter, als das Borbild ber ju hoffenden Auferstehung, als die Theilnahme an dem Leiden und Sterben des Berrn (Theod. fabulae haeret. V, 18) u. f. w.

Solche vergeiftigte sittliche Unschauungen mochten indeffen in der Gemeinde nur von Wenigen verstanden werden; die Meisten versprachen fich von der Taufe magische Birfungen, insbesondere bollftandige bon der Gefinnung unabhängige Bergebung, und fo wurde es feit dem Anfang des vierten Jahrhunderts Sitte, die Taufe fo lange wie möglich, ja bis zur Todesnähe aufzuschieben, um dann nach einem sittlich lagen Leben mit einem Male in fledenlofer Reinheit abzuscheiden. Die Rirchenlehrer bestritten biefe Unfitte, namentlich Gregor von Ryffa in einer eigenen Rede: node rode Boadvortas τὸ βάπτισμα und Gregor von Nazianz in seiner 40. Rebe. Als weitere Motive des Aufschubs werden angeführt: die Schen bor den ernften Entsagungen, ju welchen bas Chriftenthum verpflichte, die Schwierigfeit der Rirchenbufe für die Rudfälligen, ber Bunfch, in einer festlichen Zeit, in angesehener Umgebung, mit theuren Angehörigen getauft zu werden u. a. m. Als edleres Motiv erscheint die Besorgniß, die empfangene Gnade durch Fehltritte wieder einzubugen, und das Berlangen, in ernfterer Bereitung ju ber heiligen Sandlung hinzutreten, wie ja ichon Tertullian meint, daß diejenigen, welche die Bichtigkeit der Taufe verftehen, mehr ihren Empfang, ale ihre Bergogerung fürchten (de bapt. c. 18.), und die Dauer, die man dem Ratechumenate gab, mehr auf Bergögerung, als Beschleunigung der Taufe angelegt schien. Dagegen erinnert Gregor bon Raziang an die Unficherheit des Lebens und die Ungewißheit der Todesftunde, an bie Fulle ber Seligkeit, welche die Taufe verleige und zu welcher ber Ratechumenat nur die Borhalle bilbe, an die Nothwendigkeit, ju den freien Gnadengaben der Taufe auch etwas an eigenen Leiftungen hinzuzufügen, was auf Belohnung Unfpruch gebe und Aehnliches, und bringt auf ungefäumte Ergreifung bes in der Taufe dargebotenen Beiles.

Die Taufe murde übereinstimmend als unerläglich gur Seligkeit betrachtet. Diefer Grundfat verwidelte aber in manche Schwierigfeiten, die befeitigt werden mußten und darum jur Fortbildung der Lehre drängten. Bunachft fragte fich, wie es fich mit den Gerechten vor Chrifto verhalte, welche ohne ihre Schuld die Taufe entbehrten. Schon Bermas läßt die Apostel und Lehrer nach ihrem Tode in den Sades gehen und die in Gerechtigfeit und Reinheit Entschlafenen taufen, damit ihnen auch das außere Siegel (opoayic) nicht fehle (lib. III. Sim. IX. c. 16.). Für die gleiche Ansicht entschied fich Clemens von Alexandrien unter Berufung auf hermas (Strom. II, 9. VI, 6). Doch hat diese Unnahme feine weiteren Bertreter gefunden, fie murde überflüffig durch die Unficht, daß ichon im Alten Teftamente Sakramente bestanden hatten und daß ber auf fie gestütte Glaube an den fünftigen Erlöfer rechtfertigende Rraft gehabt habe (val. "Saframente"). Die Ansicht von der Nothwendigfeit der Taufe erlitt indeffen nach zwei Seiten hin eine Beschränfung. Zunächst legte man dem Märthrertobe als ber Bluttaufe gleichfalls übereinstimmend eine vollkommen fundentilgende Rraft bei. Er galt daher als ausreichender Ersatz für die Taufe: er repräsentirte, wie Tertullian fagt (de bapt. 16), die nicht empfangene Taufe und ersetzt die verlorene (vgl. Origenes, exhort. ad martyr. §. 30.; Cyr. Hieros. Cat. III, 10). Doch wird feit Cyprian nur das Marthrium fatholischer Christen, nicht der Baretifer für fündentilgend angesehen. Gregor von Nazianz (or. 39. p. 634) hält sogar die Bluttaufe für ehrwürdiger, weil sie nicht mehr durch neue Gunden befleckt werbe. Auf der andern Seite glaubte man bei den vom Tode überrafchten Ratechumenen annehmen zu durfen, daß bei ihnen ber Borfat und Wille die wirkliche Taufe ersetze (Ambros. Orat. in obit. Valentin.). Erst mit Augustin trat auch darin, wie wir später sehen werden, ein Umschwung der An-

Das Dogma von der Nothwendigkeit der Taufe gur Geligkeit hatte die Rindertaufe zu feiner unvermeidlichen Confequenz. Juftin's Erwähnung folder, welche bon Rindheit auf Christi Fünger geworden segen (of Ex naidan Emanternour to Xoiστώ, Ap. I, 15) bezengt nur, daß man ichon Kinder im Chriftenthum unterwies; fie verbürgt daher ichon das Beftehen des Ratechumengts, nicht aber der Rindertaufe (Gemifch, Buftin der Märtyrer. II, 432). Dagegen ift des Irenaus Sat, daß bereits Rinder für Gott wiedergeboren werden (infantes et parvulos et pueros renasci in Deum II, 22. 4), von der Kindertaufe zu verstehen, nicht nur weil er auch sonst Taufe und Biedergeburt schlechthin identificirt (vgl. die von Böfling, das Saframent der Taufe, I, 113 citirte Stelle III, 17, 1. mo der Taufbefehl Christi potestas regenerandi genannt wird), sondern auch weil Rinder, die noch nicht glauben können, und folche find doch unter infantes und parvuli zu verstehen, überhaupt nicht wiedergeboren werden fonnen, wenn man dies nicht als wunderbare Wirkung der Taufe anfieht. Daß aber gegen das Ende des 2. Jahrhunderts die Rindertaufe in der firchlichen Sitte bereits Aufnahme und Berbreitung gefunden hatte, beweift das ungunftige Urtheil, das Tertullian über fie fallt. Er fordert für die Taufe das gereifte Alter, damit der Täufling verftehe, um was es fich handelt (de bapt. 18). In dem Briefe Chprian's an Fidus handelt es fich nur noch um die Frage, ob die Kinder nach Analogie der Beschneidung erft am achten Tage nach ihrer Geburt, oder wie der Bischof von Karthago meint, schon früher getauft werden dürfen (ep. 64). Wenn sich schon Drigenes für die Rindertaufe auf die Tradition der Apostel beruft (in ep. ad Rom. lib. V. Opera IV, 565), so hat man fich zu erinnern, daß die Rirche jener Zeit nicht bloß ihr Dogma, sondern auch ihre rituellen Gebräuche aus der apostolischen Ueberlieferung abzuleiten pflegte. Die Begrundung der Kindertaufe mar aber eine fehr verschiedene. Origenes fieht in der Geburt überhaupt etwas Befleckendes, was durch die Taufe hinweggenommen werde (in Luc. Evang. hom. XV.), und erklärt dieselbe auch darum für nothwendig bei Rindern, weil auch fie der Bergebung bedürfen (in Levit. hom. VIII.), was mit feiner Unficht von einer in einem früheren Leben begangenen Sinde und jugegogenen Schuld

28 \*

436 Eaufe

aufammenhängt. Galt Drigenes die Taufgnade für überfluffig, wenn nicht eine durch fie zu tilgende Schuld vorläge (ebendaf.), fo beziehen dagegen andere morgenländische Rirchenlehrer ben Segen ber Rindertaufe ausdrücklich auf das fpatere Leben. Gregor von Raziang meint (or. 40. §. 28.; Ullmann G. 476), daß die aus Unwiffenheit begangenen Gunden ben Rindern megen ihres Alters nicht zugerechnet werden konnen; er ift zwar der Anficht, daß es beffer fen, daß fie ohne Bewuftfenn geheiligt werden, als daß sie unversiegelt und ungeweiht (άσφράγιστα και ατέλεστα) abscheiden, und beruft fich dafür auf die Beschneidung nach acht Tagen und auf die rettende Kraft, welche die mit dem Blute des Bafchalanimes beftrichenen Thurpfoften übten, empfiehlt aber boch bas britte Lebensjahr abzuwarten, weil fie dann etwas von den Worten bes Saframentes boren und bas Behorte, wenn auch nicht berfteben, boch fich einpragen konnen: dann werde ihnen Leib und Seele geheiligt durch das Mufterium der Taufe (ibid.). Für die Anfänger (vois doroukvois, was nur Rinder fenn konnen) sagt er ferner, ift die Taufe ein Siegel; für das reifere Alter bagegen ein Charisma und die Biederherstellung des durch die Gunde gefallenen Gbenbilbes (or. 40, 7). In einem bon bem Belagianer Julian angeführten Fragmente des Chrysoftomus, deffen Aechtheit auch Auguftin (contra Jul. I. §. 21.) nicht bezweifelt, fagt biefer: Wir taufen barum die Rinder, obgleich fie nicht durch die Gunde beflectt find, damit ihnen die Beiligkeit, Gerechtigkeit, die Kindschaft (adoptio), das Erbe, die Bruderschaft Chrifti beigelegt werde, auf daß fie seine Glieder seyen. Istdor von Pelusium (lib. III ep. 105.) will es nicht gerade langnen, daß die Rinder durch die Taufe von der durch Abam auf fie berpflanzten Sunde gereinigt werden, findet aber barin nicht ben wesentlichen Segen ber Taufe, ba ihnen durch diefelbe noch größere Gnadengaben zufliegen, nämlich außer der Aufhebung, der Gundenftrafen auch die gottliche Bnade der Wiedergeburt, die Rindfchaft, die Be= rechtmachung (dealwois), die Gemeinschaft mit Chrifto. Ebenfo im Befentlichen Theodoret (haeret. fabul. c. V. 18). Auch dem Theodor von Mopfuestia ift die Taufwirfung eine zweifache, nämlich außer der Bergebung der begangenen Gunden auch bie Ginpflanzung der Anamartefie, des neuen unfündlichen Lebens, deren die menschliche Ratur bedarf und auf deren Bollziehung durch Chriftum fie fchon in der Schöpfung angelegt ift, damit sie einst in der Wiederbringung nach der Auferstehung in ihrer Bollendung offenbar werbe. Bei Rindern, in benen er die ursprüngliche Ratur Adam's in keiner Beife alterirt fah, kounte er ber Taufe nur die lette Birkung zugestehen (vgl. Reander. Rirchengesch. II, 1387 ff.). In Beziehung auf das Loos derer, die ungetauft sterben. unterscheidet Gregor von Raziang (or. 40, 23) drei Maffen und drei diefen entsprechende Abstufungen: die, welche aus Bosheit und Berachtung die Taufe ablehnen, werden hartere, bie, welche fie aus Unwiffenheit und Rachläffigkeit berfaumen, leichtere Strafen erdulden; die ungetauft fterbenden Rinder werden nicht bestraft, aber doch von der Berrlichkeit ausgeschloffen bleiben, ba fie zwar unverfiegelt, aber ohne Gunde find, und was fie entbehren, mehr erlitten als verschuldet haben (wie assponylorous uer, anorhoove δέ, άλλα παθύντας μαλλον την ζημίαν ή δράσωντας).

Während so die morgenländische Kirche in der Tause mit geschärftem Accente die positive, das ganze Leben umsassende, Wirtung der Erlösung, die Erneuerung in Christo, betonte, hob die abendländische die negative Wirtung, die Vergebung der vorherbegansenen Sünden, bestimmter hervor. Bei Kindern, die von persönlicher Sünde noch frei waren, konnte aber die Vergebung nur auf die Erbsünde und Erbschuld bezogen werden und so gestaltete sich die Ansicht, daß die Tausgnade, wie es nach dem Vorgange Augustin's die Scholastis unverholen aussprach, wesentlich als Remedur gegen diese geordnet sehn dem Unterholen aussprach, wesentlich als Remedur gegen diese geordnet ein. Schon bei Chprian sindet sich dieser Gedante: Si etiam gravissimis delictoribus et in Deum multum ante peccantibus, eum postea erediderint, remissa peccatorum datur et a baptismo atque a gratia nemo prohibetur, quanto magis prohiberi non debet insans, qui recens natus, nihil peccavit, nisi quod secundum Adam earnaliter natus contagium mortis antiquae prima nativitate contraxit, qui ad remissam

peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit, quod illi remittuntur non propria sed aliena peccata (Epist. 64, 5).

Die abendländische Ansicht von dem Wesen und den Wirkungen der Taufe, namentlich der Kindertause, wurde unter dem durchgreisenden Ansehen Augustin's sestgestellt; wir haben daher absichtlich seine Ansichten unberücksichtigt gelassen, um sie hier in größerem Zusammenhang zusammenzusassen. Er hat sie theils gegen die Donatisten in mehreren Schriften, besonders in seinen sieben Büchern über die Tause (vergl. den Art. "Reterstause") vorgetragen und darin die Gültigkeit der von den Retern und Schismatikern ertheilten Tause nachgewiesen; theils hat er sie und namentlich die Beziehung der Tause auf die Erbsünde in seinen Schriften gegen die Pelagianer unständlich erörtert; sein Standpunkt ist in diesen beiden Stadien seiner Entwicklung sich nicht ganz gleich geblieben; der Bendepunkt liegt indessen nicht in dem pelagianischen Streit, sondern in dem I. 408, wenn anders in dieses, wie die Benediktiner annehmen, der für die Lehre von der Tause so wichtige Brief an den Bonisacins (ep. 98.) gehört.

Augustin's Standpunkt in der Lehre von der Taufe ift der symbolische, denn er fchied scharf zwischen bem Sakrament und seinem Inhalt (res sacramenti) und gab gu. baf man jenes ohne diefen embfangen, fruher auch, daß man diefen ohne jenes haben tonne. Gleichwohl war er ferne von der Anficht, daß der Sakramentsfegen im Gläubigen nicht ein durchaus realer fen; in fpaterer Zeit fchritt er fogar bis zu ber Behauptung bor, daß ohne Taufe und Abendmahl Niemand felig werden tonne (de peccat. merit. et remiss, I, 24. S. 34, f. die Stelle in Art, "Saframente, XIII, 236, two durch ein Berfehen op. 55. angegeben ift). Zwischen beiden Seiten in der Lehre Angustin's besteht tein wefentlicher Widerspruch, wie Rückert meinte (Abendmahl S. 371); das hat Diechoff (theol. Zeitschrift 1860. S. 524 f., Augustin's Lehre von der Gnade) richtig gesehen, aber die Löfung des scheinbaren Widerspruchs ift auch ihm nicht gelungen. Auguftin's Grundgebante von der Taufe läßt fich nur aus feinem Begriffe von der Rirche gewinnen. Die katholische Rirche ift ihm der Leib Chrifti, in welchem fein belebender Beift mit allen Gnadenwirfungen in den Gliedern, d. h. den Gläubigen wohnt und wirkt, nur in ihr ift eine communio sanctorum dentbar, daher gibt es für den Einzelnen fein Beil, weil feine Gemeinfchaft bes Geiftes und folglich feinen Untheil an Chrifti Leben, wenn er nicht in die Rirche eintritt und badurch bem Leibe Chrifti incorporirt wird. Dies geschieht außerlich burch die Taufe, innerlich burch die im Glauben erfahrene Wirkung des Geiftes; auf beiben Factoren beruht die Wiedergeburt (de peccat. merit. et. remiss. III, 4. S. 7. bergl. die Stelle Art. "Saframente" ebenbafelbft). Das Taufwaffer nämlich in feiner leiblich abwaschenden Wirkung ift nur das Saframent (die corporaliter adhibita sanctificatio; de bapt. IV, 23. §. 30); die biefem Bilbe entsprechende Realität ift die sanctificatio spiritualis und ihre Birkung die Biedergeburt. Die Taufe ift daher Sacramentum regenerationis. Die Biedergeburt kann nur der heilige Beift bewirken; ihre negative Seite ift die renovatio a vetustate, diese besteht wesentlich in der Sundenvergebung (de bapt. I, 11. §. 16), welche der heilige Beift gubor geben muß, weil er nur in einem reinen Bergen wohnen fann. Die Taufe ift daher jugleich sacramentum remissionis peccatorum (de bapt. lib. V, cap. 21. §. 29). Die Sündenbergebung fann Gott ober fein Beift unmittelbar geben ober burch Bermittelung feiner Beiligen, benn in diefen wohnt er als feinem Tempel (Serm. 99. bef. cap. 9); er gibt fie auf ihre geiftlichen Fürbitten (de bapt. III, 18. §. 23). In diefer Macht der Beiligen, d. h. der wirklich Gläubigen, in denen der Beift wohnt, oder nach Augustin's späterer Ausicht der Pradeftinirten, liegt bie fündenbergebende Bollmacht der Kirche, denn nur in der tatholifden Rirche, nicht außer ihr wirkt der Beift die Bergebung (lib. I, cap. 11. S. 15) und fie find feine Wertzeuge, der eigentliche Rern der Rirche. Anguftin begrundet die Gundenbergebung in ber Rirche auch fo, daß in der Taufe die fpecififche Gabe der tatholischen Rirche, nämlich ber Beift Gottes durch die Sandauflegung, die nichts anderes als Gebet ift, mitgetheilt

werde, der Geist aber, der die lebendige Einheit der Kirche begründet, ist der Geist der Liebe und ein Feind aller Spaltung; durch ihn und mit ihm wird daher die Liebe in die Herzen ausgegossen, die Liebe aber bedecket die Menge der Sünden (ibid. III, 16. §. 21). Nur in der katholischen Kirche ist darum Vergebung der Sünden durch die Tause zu gewinnen.

Fragen wir, welche Gunden in der Taufe vergeben werden, fo finden wir in den Buchern Augustin's gegen die Donatisten und namentlich in ber Schrift de baptismo überall nur die wirklich begangenen, alfo die aktuellen Gunden berudfichtigt, deren fich ber Menich durch eigene Uebertretung ichuldig gemacht hat. Erft in den fpatern Schriften faßt er die Erbfunde vorzugsweise in das Auge, gegen fie ift die Unade der Taufe gegeben, damit der aus der Geburt stammende Matel durch die Wiedergeburt gehoben werde, aber mit ihr werden (alfo per accidens) alle Sunden abgethan, die mit Berg, Mund, That begangen worden find (Enchirid. ad Laurent. c. 43). Die Tilgung der Erbfünde ift daher der eigentliche 3weck der Taufe. Die Wirkung der Bergebung der Erbichuld besteht aber naher darin, daß die dem Menfchen angeborene bofe Luft, die Concupisceng, die ihm bor der Taufe als Gunde angerechnet wurde, dem Getauften nicht mehr als folche in Unrechnung gebracht wird; fie bleibt zwar noch in ihm, aber nur actu, non reatu, nicht als etwas Subftantielles, fondern als Uffection einer fchlimmen Qualität, wie eine Krankheit (non substantialiter manet sieut aliquod corpus aut spiritus, sed affectio est malae qualitatis, sicut languor), nicht als ein machsendes, sondern als ein in der täglich fortschreitenden Erneuerung seines Lebens mehr und mehr verschwindendes Residuum seiner natürlichen Abstammung; ihr völliges Geschwundenseyn aber ift in diefem Leben nicht zu erwarten, sondern tritt erft in dem Buftand der Berr= lichfeit ein (de nupt. et concup. I, 25. §. 28. cap. 26. §. 29).

Augustin will freilich der Taufe keine bloße rückwirkende Kraft beiniessen, er sagt ausdrücklich, es würden in ihr nicht bloß alle früheren, sondern auch alle späteren Sünden des Getausten vergeben; allein er ist damit doch weit von dem Gedanken der Respormatoren entsernt, daß die Buße des Christen, wie sie durch das ganze Leben hindurchsgeht, nur ein Rückgang auf die Taufe und ihre Gnade seh; denn theils hebt er bei diesen späteren Sünden ausdrücklich innner nur die hervor, welche aus menschlicher Unwissenheit und Schwachheit geschehen, theils zählt er sür diese doch wieder besondere Reinigungsmittel auf, nämlich die tägliche Buße, das Gebet und insbesondere die fünste Bitte im Baterunser, Almosen und Liebeswerke, und wenn er dann hinzusigt, daß diese Buße nichts nüßen würde, wenn nicht die Tause vorangegangen wäre, so hat dies nach dem ganzen Zusammenhange seines Systems keinen anderen Sinn, als daß erst die Zugehörigkeit zur Kirche, welche durch die Tause vermittelt wird, allen guten Gesinnungen und Werken ihren gottgefälligen Werth gibt, und daß sie außer der Kirche schlechthin werth und verdiensstlos sind (de nupt. et concupise. I, 33. §. 38. cf. epist. 185.

sive de correct. Donatistar. liber. cap. 9. §. 39).

Ueber die positive Seite der Wiedergeburt oder die positive Wirkung der Tause läst sich Augustin weit weniger auß; es ist die reconciliatio doni naturae (ep. 98, 2) die Belebung aller natürsichen Kräfte durch den einwohnenden Gottesgeist, durch die auch der Glaube erst seine rechtsertigende, d. h. in Augustin's Sinne gerechtunghende oder heiligende Kraft empfängt, eine Erschrung, die aber auch nur innerhalb der katholischen Kirche gemacht werden kann (Non justificat [Christus] nisi corpus suum, quod est ecclesia, et ideo si corpus Christi tollit spolia impiorum et corpori Christi thesaurizantur divitiae impiorum, non debent impii foris remanere, ut calumnientur, sed intrare potius, ut justificentur. ep. 185. cap. 9. §. 40). Dringen wir tieser in den Gedansenzusammenhang des später en Augustin ein, so wird allerdings die erste Boraussegung alles Heils die Prädestination sehn; die Tause aber versetzt den Prädestinitren erst wirklich in die Gemeinschaft der Kirche und ihres Geistes und solgsich in die communio sanctorum; sie ist denmach nur das Mittel der Realissirung des prädestinis

Tanfe 439

renden Rathschlusses Gottes, in welchem letzteren die Prädestination zur Kirche bereits wesentlich mitenthalten ist: denn nur in ihr kann der Prädestination zur Kirche werden kann die Prädestination zu ihrem Essect kommen. (Bgl. H. S. Schmidt: des Augustinus Lehre von der Kirche, Jahrbücher für deutsche Theologie, Bd. VI. 1861. 2. H. S. 197 f. Sin Mangel dieser ungemein lehrreichen und objectiv gehaltenen Abhandlung liegt darin, daß der Unterschied zwischen Augustin's früherer und späterer Ansicht zu wenig berücksichtiat ist).

Wie die Taufe Die objective Bedingung, fo ift die Botehrung, welche wieder die beiden Momente ber Buffe und bes Glaubens in fich fohlieft, Die fubjective Bedingung der Wiedergeburt, durch beide ift barum das Beil bedingt: dieß ift der Grundgedanke feines Bertes de baptismo; er tann es nicht bestimmt genug versichern: aliud esse sacramentum baptismi, aliud conversionem cordis, sed salutem hominis ex utroque Es tann daher fehr gut der Fall eintreten, daß die Taufe da gegeben wird, wo die Befehrung noch fehlt, fowie daß die Befehrung bereits vor der Taufe vorhanden ift; obgleich Augustin fchon auf feinem fruheren Standpunkte bas Beil als Produtt beider Fattoren aufah, fo beurtheilte er boch die Falle noch fehr nachfichtig, in welchen das Eine ober das Andere ohne die Schuld des Menschen fehle: Taufe ohne Bekehrung ift ein unverschuldeter Mangel bei den bald nach der Taufe fterbenden Rindern (Augustin's ältere Anficht darüber werden wir unten kennen lernen); Bekehrung ohne Taufe ift ein unberfculdeter Mangel bei folden glänbigen Ratechumenen, welche bor bem Empfange der Taufe fterben: Auguftin glaubt, daß in diesem Falle Gott das Fehlende aus Onade supplire, und er verweift dafür auf den Ranber am Breng, dem fein Glaube und feine Befchrung die mangelnde Taufe erfett habe. Aber die Moglichteit biefes Erfates gab er nur in ber zwingenden Rothwendigfeit zu: benn wo die Taufe aus Berachtung unterlaffen wird, tann überhaupt von Befchrung nicht die Rede fenn: diefe Berachtung ift ja nur das Zeichen eines unbelehrten Bergens. (Bergl. de baptismo IV, 22-25. §. 29 — 32). Später hat er biese Milbe aufgegeben; die Taufe hat ihm absolute Beilsnothwendigfeit, denn fie ift die Incorporation in die Rirche, die Rirche allein ift Chrifti Leib, außer ihr macht fein Beift niemand lebendig (op. 185. eap. 11. §. 50), ohne den Glauben, den der Geift gibt, kann Miemand recht glauben noch beten (op. 194. cap. 4. §. 18), ohne ihn hat man feine Tugend, feine Liebe, feine Enthaltsamkeit (ibid. §. 15), tann es alfo auch nach Augustin's Suftem feine Befehrung geben. Beifpiel bes Schächers am Rrenze verliert feine alte Beweistraft: in den Retractationen II, 18. bertritt er die Doglichfeit, daß er die Taufe empfangen haben fonne. Auf diefem Standpunkte konnte er nicht mehr jugeben, daß ein bor der Taufe fterbender Ratechumene felig werden fann. Er fagt darum: Sanctificatio catochumeni | por signum Christi et orationem manus impositionis , si non fuerit baptizatus, non ei valet ad intrandum in regnum coolorum aut ad peccatorum remissionem (de peccat. morit. I, 26, 42). Radter noch hat bies Gennabins ausgesprochen: Nullum catochumenum, quamvis in bonis operibus defunctum, vitam aeternam habere credimus, excepto martyrio, ubi tota baptismi sacramenta complentur (de occles. dogmatibus 41, al. 74). Den Martyrertod fieht Augustin auch fpater noch ale vollgultige, alle Sande tilgende und die firchliche Taufe erfetende Bluttaufe an (de civit. Dei lib. XIII. cap. 7. gefdrieben zwischen 416, wo nach ben Benediftinern bas 11. Bud und 420, wo das 14. Budy verfaßt wurde), aber auch diefer nur dann, wenn er für die driftliche Ginheit, alfo für das Bekenntnig der tatholifchen Rirche erdulbet wird (op. 185. cap. 2. §. 9).

Dem Unbekehrten hilft aber auch die Taufe nichts, benn er empfängt ste als sietus voer simulatus, als Beuchler. Ganz in gleichem Falle ift der, welcher außer der Kirche von Häretikern oder Schismatikern die Taufe annimmt, wenn er sie von einem Kathosliken haben konnte, denn er beweist sich damit als Feind der Einheit der Kirche und des einen in der Kirche waltenden Geistes, der alle Wirkungen der Taufe bermittelt.

Ein folder tann baber auch die Gunbenvergebung nicht empfangen; Augustin fest babei in seiner Schrift de baptismo (I, 12. 13. §. 18-21. IV. 11. §. 17. V, 21. \$. 29) zwei Möglichkeiten: entweder die Gunden werden dem fictus vermöge der Realität des Saframentes für den Augenblick (in ipso temporis puncto, ad punctum temporis) erlaffen und kehren, weil der Beift Gottes vor feiner Beuchelei flieht (V, 23. §. 33), fofort wieder gurud, mofür er die Analogie von Matth. 18, 23-35 anführt, oder fie werden ihm überhaupt nicht vergeben; unter beiden Boraussetzungen geht er leer aus und mit Recht, benn ihm fehlt die Liebe, welche allein die Menge ber Gunden bedectt. Darauf gründet fich fein Sat, bag fein Betaufter ber Gundenbergebung ficher feb. wenn er die Taufe nur im Saframente habe und fich nicht im Bergen bekehrt wiffe, damit ihm, wie er den Brüdern vergebe, vergeben werde (VI, 32. §. 62). Cbenfo verhalt es fich mit den übrigen, den positiven Birkungen der Taufe: Augustin gibt zwar zu, bag auch der Gottlofe Chriftum in der Taufe anzieht, aber nur usque ad sacramenti perceptionem, also nur im bildlichen Aft, den die Baffertaufe repräs fentirt, nicht aber usque ad vitae sanctificationem, die nur in ben Guten gu Stande kommt; nur biefe werden darum in der Taufe geistlich geboren und Kinder Gottes (V, 24. §. 34. 35). Gleichwohl ift Augustin weit entfernt, ben fictis und haretitern jede reale Taufwirfung abzusprechen, denn den Karafter der Taufe, das Zeichen des herrn, haben auch fie unverlierbar empfangen, find burch die Taufe als fein Eigenthum, als Blieder an feinem Leibe unwiderruflich bezeichnet (dies ift der character dominious, den Diedhoff in gang willfürlicher Beise a. a. D. S. 548 f. in die unwiderrufliche Tilgung der Erbschuld fest, womit er nicht bas Beringste ju thun hat); eben darum ift an ihnen die Taufe nicht zu wiederholen, fondern wenn fie fich fpater bekehren oder aus ber Trennung von der Rirche in diefe gurudtehren, wird ihnen nur die Sand aufgelegt, damit fie die fpecififche Onadengabe ber Rirche; den die Gunden bergebenden Beift und die die Gunden bededende Liebe in fich aufnehmen und nun die Taufe anfange jum Segen in ihnen zu wirfen (III, 16. §. 21. VI, 3. §. 5. 5. §. 7). Denn fo lange fie in diefer inneren oder außeren Trennung beharrten, machte fie der Karafter der Taufe, bas heißt die unablösbare Bestimmtheit, die fie als Glieder der Rirche als des Leibes Christi empfangen hatten, ohne daß fie an ihnen auch zur vollen Bahrheit werden fonnte, nicht nur rechtlich strafbar, sondern auch vor Gott verdammlich.

Auf feinem früheren Standpuntte, auf welchem ihm die Erbfunde noch nicht in Betracht kam und der unverschuldete Mangel der Taufe ihm noch nicht die Berdammniß zur Folge hatte, war es für Augustin nicht schwer, eine von Widersprüchen freie Ansicht von der Rindertaufe aufzustellen; er fagt in feinem Werke von der Taufe: das Beil fen ficher gestellt, wenn bei bollzogener Taufe das durch die Rothwendigfeit fehle, mas der Schächer gehabt habe; nämlich die Betehrung. Darum halte die Rirche feft an bem überlieferten Brauche, die Rinder zu taufen, benn obgleich fie noch nicht gur Gerechtigfeit mit bem Bergen glauben und mit dem Munde bekennen konnten, ja fogar wimmernd gegen bas Gaframent fich ftraubten, behaupte boch Riemand, daß fie bergeblich getauft wurden. Die bei Abraham die Glaubensgerechtigfeit der Beschneidung, ihrem Siegel, fo fen bei Cornelius die Beiligung burch den heiligen Beift bem Saframente der Wiedergeburt vorausgegangen; wie aber umgekehrt an Ifaat, der am achten Tage beschnitten murbe, das Siegel ber Glaubensgerechtigfeit vorausgegangen und diefe erft fpater, als er dem Glauben feines Baters folgte, nachgefolgt fen, fo erhielten auch die getauften Rinder zuerst das Sakrament der Wiedergeburt, und wenn fie die driftliche Frommigfeit bewahrten, folge die Bekehrung im Bergen nach, beren Minfterien fie bereits leiblich empfangen hatten. Bie bei bent Schacher aber die Bute des MImächtigen, den nicht aus Berachtung, sondern aus Nothwendigkeit entsprungenen Mangel (die Taufe) supplirt habe, so muffe man glauben, daß wenn Kinder bald nach der Taufe fturben, diefelbe Gnade den nicht aus gottlofem Billen, fondern aus der Unfähigfeit ihres Alters entsprungenen Mangel (bie Befehrung) ergange. Wenn baher Andere an ihrer Statt

antworteten, damit die Feier des Sakramentes nicht unbollständig bliebe, so geste dies zu ihrer Heiligung, weil sie selbst nicht antworten könnten; wenn dagegen Jemand für einen Erwachsenen antworten wollte, so würde dies nicht gelten (IV, 23. 24. §. 31. 32).

In dem letzteren Sate liegt indessen schon der Keim, aus welchem sich Augustin's spätere Ansicht über die Kindertause entwickelte. Hatte er früher nur eine stellvertretende Beantwortung der Tauffragen durch die Estern oder Pathen zur Bervollständigung der sakramentlichen Form angenommen und gemeint, daß im Falle des frühen Abscheidens des Kindes dieses stellvertretende Bekenntniß von Gott ihm angerechnet werde, so wurde ihm daraus später geradezu ein stellvertretender Glaube der Kirche, mit der Wirkung die Bande der Erbschuld zu lösen, dem noch unmündigen Kinde den Geist Gottes einzupslanzen und die Wiedergeburt in ihm vor der Bekehrung zu bewirken, und gewiß sag darin sür seinen neuen Standpunkt kein Wiederspruch, denn wenn in Abam alle Menschen ohne ihren Willen sündigen konnten, warum sollen sie nicht auch durch einen fremden Willen wiedergeboren werden können?

Die neuen Bedanken Augustin's begegnen uns zuerft in feinem Briefe an ben Bifchof Bonifacius, wenn diefer wirklich um das Jahr 408 gefchrieben worden ift. Bir entnehmen bem Briefe (ep. 98) folgende Sape: 1) das Rind hat die Schuld Abam's auf fich gezogen, als es noch nicht felbftständig (in se ipso), fondern mit feinem Erzeuger noch eins war (§. 1). 2) Durch die Taufe wird das Kind wiedergeboren und dadurch das Band diefer Schuld fo geloft, daß der Reatus derfelben niemals wieder gurudtehren tann, benn bieg ware nur möglich durch eine neue Beburt aus der Eltern Rleifch: bas getaufte Rind kann baber bie in der Taufe empfangene Gnade nur burch eigene Gottlosigfeit und eigene Gunden verlieren, die nicht auf dem Wege der Wiedergeburt, fondern durch andere Beilung getilgt werden muffen (§. 1 u. 2)\*). 3) Des Menschen Beift gehört als indibidueller nur ihm felbft an und fann nicht zwei Berfonen gemeinfam febn, fo daß wenn ber eine fündigte und ber andere nicht fündigte, bie Schuld von jenem auf biefen überginge und eine gemeinsame ware; aber anders berhalt es fich mit dem beiligen Beifte, der als Beift der Einheit, als Bemeingeift, in den darbringenden Eltern und dem dargebrachten Rinde gemeinsam ift und bermoge beffen Gemeinschaft der Wille jener diesem zu Gute kommt (§. 2). 4) Ein wesentliches Bindeglied in dieser Theorie ift

<sup>\*) §. 1.</sup> Respondeo tantam illius Sacramenti, hoc est Baptismi salutaris, esse virtutem in sancta compage corporis Christi, ut semel generatus per aliorum carnalem virtutem, cum semel regeneratus fuerit per aliorum spiritualem voluntatem, deinceps non possit vinculo alienae iniquitatis obstringi, cui nulla sua voluntate consentit. - §. 2. Non potest semel Dei Spiritu regeneratus ex parentum carne regenerari, ut obligatio, quae soluta est, iterum contrahatur. Diedhoff balt a. a. D. S. 548 biefe Tilgung ber Erbichulb für ben Rarafter ber Taufe und hat fein Bobenfen, weil den Karafter ber Taufe auch ber fictus empfängt, barans ben Schluß zu gieben (S. 549), daß nach Augustin ber fictus zwar vermöge ber fictio nicht bie Bergebung ber eigenen perfonlichen Gunden, aber trot feiner fictio ben Erlag ber erbfundlichen Schuld fo empfange, daß ber reatus ber Erbfünde niemals wieber gwischen ben Ge= tauften und Gott treten fonne; baraus foll benn von felbft folgen, bag Auguftin bie Wirfung ber Taufe in unbedingter Beife als Birfung ex opere operato gefaßt habe (S. 555). Diefe gange Combination ift ein Gewebe von Migverständniffen, benn 1) hat der character dominious bei Augustin nichts mit der Erbfunde zu thun; 2) hat Diechoff ben Unterschied des früheren und fvateren Standpunftes Augustin's ganglich unbeachtet gelaffen und Gate, Die jenem angehören, mit Behauptungen von diefem willfürlich zusammengestellt und verbunden; 3) hat Diedhoff ohne alle Berechtigung Die Aussprliche Augustin's, Die bon ber Kindertaufe handeln, auf Die Taufe Erwachsener, benn nur solche fann man fich unter ben fictis benfen, übertragen; er hat babei aber überseben, bag Augustin allerdings bie getauften Rinder als regenerati per aliorum spiritualem voluntatem anfieht, aber nimmer zugeben fonnte, bag ein Erwachsener ohne feinen eigenen Billen wiedergeboren werden fann; allerdings ift feine Meinung, bag für bas getaufte Rind bie einmal gelöfte obligatio ber Erbichulb nie wiederkehren fann, weil er es als wirklich wiedergeboren anfieht; baffelbe folgt unbedingt auch fur ben wiedergeborenen getauften Ermachsenen, aber nicht für ben fiotus, ber nicht wiedergeboren ift, weil fein Wille widerftrebte, bem barum auch bie Erbichuld nicht erlaffen ift.

der Gedanke, daß es nicht allein die Eltern find, welche das Kind darbringen, fondern die ganze Gemeinschaft der Beiligen und Gläubigen, die Rirche, welche als Mutter Alle und folglich auch die Einzelnen aus ihrem Schoofe gebiert und diefe hat ihre Freude an dem heiligen Werke der Darbringung und verhilft durch ihre heilige und ungetheilte Liebe bem Kinde zur Mittheilung des in ihr waltenden heiligen Geiftes (§. 5). 5) Zwar tann es auffallen, daß bie Darbringenden für das Rind antworten : "es glaubt", mahrend es doch noch nicht glauben tann, und für seine bereinstige Bekehrung als Bürgen eintreten, aber auch diefes Bedenken schwindet, wenn man bas Wefen des Saframentes richtig berfteht. Saframente find Bilder ber bon ihnen bedeuteten Sachen, daher wird bie Bezeichnung diefer letteren mit Recht auf fie übertragen: wie man am Oftertage faat. heute ift der Berr auferstanden, oder bor dem Bafcha, bemnächft ift bas Leiden bes Berrn, während doch beides nur einmal bor vielen Jahren geschehen ift, so macht das Saframent des Glaubens das Rind, obgleich es noch nicht mit feinem Willen glauben fann, dennoch zu einem Gläubigen; denn wie das Saframent (Bilb) des Leibes Chrifti gewiffermaßen fein Leib und das Sakrament des Blutes Chrifti gewiffermaßen fein Blut ift, fo ift bas Saframent des Glaubens ber Glaube felbft. Rommt es fpater zur Ginficht, fo wiederholt es nicht bas Satrament, fondern es verfteht daffelbe und ftimmt mit feinem Willen der Wahrheit deffelben zu. Go lange es dies nicht bermag, wirkt das Saframent zu seinem Schutz wider die feindlichen Bewalten, und wirkt fo viel, daß wenn es bor dem freien Gebrauche feiner Bernunft aus dem Leben icheibet, es durch das Sakrament mittelft der empfehlenden Liebe der Rirche und auf deren gemeinsamen Beiftand (christiano adjutorio) von der Berdammniß der Erbichuld befreit wird. Wer das nicht glaubt, ift, auch wenn er das Saframent des Glaubens hat, dennoch ungläubig; ein folder fteht tief unter dem Rinde, bas zwar ben Glauben noch nicht im Bewußtseyn hat, aber weil es ihm nicht den Riegel der widerstrebenden Gedanken vorschiebt, das Sakrament des Glaubens zum Beile empfängt (§. 9. 10). Diefe Entwicklung zeigt nicht bloft, wie sophistisch Augustin mit Bild und Sache fpielt, fondern auch wie die ganze Kraft und Wirkfamkeit der Sakramente ihm im Grunde nur auf der Macht der Rirche als dem muftischen Leibe Chrifti ruht, in welcher alle Beilegüter allen Gliedern gemeinsam find und das Beil bes Gingelnen daburch objectiv garantirt ift, daß das Bange für ihn einsteht. Der letzte Gedanke aber bon ber haffiben Empfänglichkeit der Kinder ist das verhängniftvollste Geschenk Augustin's für die Kirche geworden: er ift nicht bloß die Wurzel für das opus operatum des katholischen Satramentsbegriffs, fondern beherricht auch die lutherische Lehre von der Rindertaufe bis auf den heutigen Tag.

Es ist zwar vollkommen wahr, daß die Kindertaufe die zugestandene Thesis war, aus welcher Augustin im pelagianischen Streit die Birklichkeit der Erbfunde feinen Gegnern bemonftrirte, die im Grunde nur die freiere morgenländische Auffaffung im Abendlande bertraten (vgl. den Art. "Belagius und Belagianischer Streit" und oben unfere Bemerkungen über die orientalische Auffassung der Kindertaufe); gleichwohl erhielt Auguftin baburch Gelegenheit feine im Briefe an Bonifacius entwickelten Sate noch schärfer zu formuliren und die Beziehung der Taufe auf die Erbsünde noch nachdrücklicher zu betonen. Manche seiner Gedanken wurden von ihm in dieser Zeit noch weiter ausgeführt und begründet. In feinem Briefe an Darbanus (ep. 187. cap. 8. §. 26. 29) entwickelt er im Jahre 417 ausführlich den Bedanken, daß schon in den getauften Rinbern ber heilige Beift, obgleich fie ihn noch nicht kennen, so wohne, wie fie auch die Bernunft haben, obgleich sie um dieselbe noch nicht wiffen; er wirke aber bereits in ihnen auf verborgene Beife, daß fie einst im Fortschritt des Alters Gottes Tempel sehen; fturben sie in der Kindheit, so wirke er in ihnen, was ihnen an Erkenntnig noch fehle, weil sie nie aus der Ginheit des Leibes Chrifti heransgetreten seben. In dem schon einige Jahre früher geschriebenen Buche: de peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, brudt er noch bestimmter den Bedanken aus, daß die Rinder

durch dies Sakrament und die Liebe der Gläubigen gereinigt und so dem Leibe Christi, der die Kirche ist, incorporirt, mit Gott versöhnt werden, damit sie in ihm lebendig, heisig, frei, erlöst und erseuchtet werden (I, 26. §. 39.); daß der Geist der Gerechtigkeit in den Erwachsenen, durch welche die Kinder wiedergeboren werden durch eine Antwort den Glauben auf sie überträgt, welchen sie noch nicht durch eignen Willen haben können (eorum, per quos renascuntur, justitiae spiritus responsione suatrajieit in eos sidem, quam voluntate propria nondum habere potuerunt, III, 2. §. 2); daß die Kinder gewisserungen in den Worten derer, die sie während der Taufe tragen, ihren Glauben bestennen (I, 19. §. 25.), und darum (offenbar von Gott) unter die Zahl der Gläubigen gerechnet werden (ibid. 20. §. 28.). Dagegen stehen die ungetauft Sterbenden (was ihm gleichfalls nur als göttliches Urtheil gelten kann) mit denen auf gleicher Linie, welche an den Sohn Gottes nicht glauben, welche ohne Gnade aus dem Leibe scheiden und über denen der Zorn Gottes bleibt (ibid.). Doch nahm er an, daß solche Kinder nur die milbeste Verdammniß tresse (I. 16. §. 21.).

III. Die Lehre des späteren Ratholicismus. Durch Augustin war die römische Lehre von der Taufe in ihren Grundbestandtheilen vollendet und der Scholastik blieb es nur vorbehalten, sie zu systematissien. Die Gedankenarbeit des Lombarden und besonders des Thomas von Aquino wurde von dem Tridentinum und dem römischen

Ratechismus ohne Weiteres adoptirt.

Nach aristotelischem Sprachgebrauch unterschied bie Scholaftit zwischen der Materie und der Form der Taufe. Thomas hebt dabei besonders hervor, daß das Sakrament nicht, wie die altere Theologie annahm, das Waffer fen, fondern die Anwendung des Waffers, die Taufhandlung (Summ. P. III. qu. 66. art. 1. Resp.), worin ihm ber römische Katechismus (P. II. c. II. qu. 6.) und Bellarmin (de bapt. e. 1.) folgen. Die Materie der Taufe ist das Wasser und zwar 1) weil der Zweck der Taufe, die Wiedergeburt als Antitypus der aus feuchtem Samen erfolgenden natürlichen Zeugung, eine fachgemäße Beziehung zum Baffer hat; 2) weil die Wirkung der Taufe die Abmaschung von Gunden, die Abfühlung der Concupiscenz und die Be= lebung des Glaubens ift, was Alles durch das Waffer symbolifirt wird, sowie dieses auch mit feiner Durchfichtigkeit auf die Empfänglichkeit des Glaubens für das Licht hinweift; 3) weil fich durch das Untertauchen und Auftauchen im Baffer die rechtfertigenden Mufterien, der Tod und die Auferstehung Chrifti, darstellen laffen; 4) weil die allgemeine Berbreitung des Baffers die Bollziehung der zum Beile nothwendigen Taufe ermöglicht (Thomas a. a. D. Art. 3.). Einige diefer Gründe hat der rom. Ratechismus (qu. 9. u. 10.) adoptirt. Das Waffer darf mit fremden Stoffen bermifcht febn, aber nur in folder Quantität, daß seine Natur dadurch nicht wesentlich alterirt und aufgehoben wird (Thomas Art. 4.). Die Form des Sakramentes liegt in den Worten: Ego te baptizo in nomine P., F. et Sp. S. (ibid. art. 5. Catech. Rom. qu. 12. 13.) Mas terie und Form, sowie die Unwendung berfelben find die Substantialien der Taufe (sunt de necessitate baptismi), alles Andere, was die Rirche hinzugefügt hat, foll nur den Eindruck der Feier erhöhen (Thomas Urt. 10.). Die Taufe ift in ihren Substantialien von Chriftus eingesett. Ueber die Zeit, wann dies geschehen feh, bifferiren die Anfichten ber Scholaftifer. Einige fuchen den Moment der Institution im Gespräche mit Ritodemus, Andere in der Taufe Chrifti, wieder Andere in dem Taufbefehl nach der Auferstehung. Der Lombarde (IV. Dist. 3. F.) meint, fie mußte ichon gestiftet gewesen fenn, als Jefus feiner Jünger je zwei ausfandte, um zu taufen. Durch Jefu Taufe erhielt nach Thomas (III. qu. 66. art. 2. Resp.) die Taufe überhaupt die Kraft, die Gnade mitzutheilen und somit ihre sakramentliche Dignität (unde tunc vere institutus fuit, quantum ad ipsum sacramentum); ihre obligatorische Nothwendigkeit wurde den Menfchen erft nach feinem Leiden und Sterben verfündigt, theils weil durch feine Baffion erft die vorbitdlichen Saframente erloschen und die realen an ihre Stelle traten, theils weil durch die Taufe der Chrift dem Leiden und der Auferstehung feines herrn con-

figurirt wird, der römische Ratechismus hat diese Gedanken nur näher erläutert (qu. 20. 21.); Bellarmin hat sie in vier kurze Thesen zusammengefaßt (cap. 5.), nach ihm ist

die obligatorische Taufpflicht erft mit dem Pfingstfeste eingetreten.

Ueber die Birtung ber Taufe wurden nur Augustin's Anfichten bracifer und fuftematifcher formulirt. Die nachfte Birtung ift nach Thomas bon Aquino, wenn wir bon der leiblichen Abwaschung absehen, die nur eine borübergehende Wirksamfeit hat, baf fie einen Rarafter imprimirt, ben alle Betauften gleichmäßig empfangen und ber in ber Seele unauslöschlich haftet. Da aber die Taufe in ber Rraft bes Leibens und Todes Chrifti wirkt und beides dem Täufling fo mittheilt, als ob er es felbst erduldet hatte (qu. 69. art. 2. Resp.), fo ift ihre lette Wirfung die Rechtfertigung; aber im tatholischen Sinne, in welchem fie nicht wesentlich von der Wiebergeburt verschieden ift (Bellarmin sagt de bapt. cap. 1.: justificatio impii parum aut nihil differt a regeneratione); daher denn von Thomas Beides als ihre Wirkung aufgeführt wird (qu. 66, art. 1. qu. 69, art. 10. Resp.). Durch die Taufe werden daher nicht nur alle Sünden (Erbfünde und aktuelle Sünden), sondern eben fo alle Schuld ber Sünde (reatus peccati) getilgt (qu. 69. art. 1. u. 2.). In Beziehung auf die Erbfünde hat Thomas die Meinung Augustin's, daß fie Concupiscenz, d. h. durch die Zeugung fortgepflanzte Sinnlichkeit fen, mit der Anficht des Thomas v. Canterbury, daß ihr Befen in dem angeerbten Mangel ber schuldigen Gerechtigkeit (justitiae debitae nuditas) liege, vereinigt (vergl. Milinscher's Lehrbuch II, 127 ff.). Durch die Taufe wird das lettere nach Thomas beseitigt, die Erbfünde wird reatu, d. h. als Erbschuld gehoben, bagegen dauert fie actu fort, sofern fie als fomes, als ungeordnete Begehrlichkeit ber niedern Seelen = und der leiblichen Triebe fortwirft, und weil fie theils jum Bofen neigt, theils das Gute erfchwert, den feuerfangenden Zunder bildet, an welchem fich die Gunde immer von Neuem entzünden fann; jur Gunde wird fie aber nur dann, wenn der Menfch, ber nach feiner bernfinftigen Natur ihren Reigen widerfteben fann, ihr mit feinem Billen zustimmt (P. III. qu. 27. art. 3. P. II. I. qu. 74. art. 3. qu. 82. art. 3.). Nach bem Lombarden wird die Concubiscent durch die Gnade der Taufe auch abgeschwächt und gemindert (II. Dist. 32, A. u. B.). Das Tridentinum (Sess. V. decret. de peccato. orig. cap. 5.) fpricht es noch bestimmter aus, daß die jurudbleibende Concupisceng nur als Unlag jum Rampfe und jur größeren Berherrlichung diene, keineswegs aber bem muthig Rämpfenden ichade, und daher nur uneigentlich von Baulus (Röm. 6, 12. 7, 8.) Sinde genannt werbe (bergl. ben Cat. Rom. qu. 41, 42.). Durch die Taufe werden nach Thomas ferner die Strafen, aber nur des guffinftigen Lebens aufgehoben, die bes gegenwärtigen (poenalitates praesentis vitae) bagegen, die Leiden und der Tod, bleiben gurud, weil es ben Bliedern gufommit, mit Chriffing gu leiden und weil bies Leiden zur größten Uebung gegen die Concupiscenz dient (III. qu. 69. art. 3.). Ebenso ber romifche Ratechismus (qu. 47.), doch mit Bermeidung des Namens Bonalitäten, wofür er incommoda und miseriae fest, und mit nachdriidlicher Bervorhebung, daß ber Betaufte unter diefen ichon mit himmlischen Freuden erquickt werde. Neben biefen negativen Wirkungen übt aber die Taufe auch positive. Da nämlich durch fie ber Menich Chrifto incorporirt wird und somit die Lebensfülle des Sauptes in ihn überströmt, fo erlangt er nach Thomas weiter die Gnade und die Tugenden (gratia et virtutes, qu. 69. art. 4.), die fich nicht auf die Beilung ber bem alten Leben angehörigen Schaben beziehen, fondern bas neue Leben ju fordern beftimmt find (vgl. Art. "Saframente" Bb. XIII. S. 246). Aus demfelben Grunde werden nach Thomas aus ber Taufe einzelne bestimmte Tugendakte (actus virtutum) abgeleitet, nämlich der sensus und motus spiritualis, der Sinn für die Wahrheit und der Trieb zur Bollbringung guter Berke (ibid. art. 5.). Der romifde Ratechismus brudt bies freier von scholaftischen Ausdruden fo aus, daß durch die Taufe nicht bloß Bergebung der Sunden ertheilt werde, fondern auch eine der Seele inharirende göttliche Qualität entstehe, gleichfam ein Licht und Glanz, welches alle Seelenfleden tilge und die Seele felbst fconer und glanzender

darftelle; diefe Gnade aber habe felbst wieder alle Tugenden jum Befolge, welche mit ihr ber Seele von Gott eingegoffen werden (qu. 49 u. 50.). Da aber zu diesen Tugenden unftreitig auch die drei theologischen gehören, so ergibt fich mit unzweifelhafter Confequeng, bag auch diefe in der Taufe eingegoffen werden; es hat daher ohne 3meifel das Tridentinum die Taufe im Auge, wenn es (Sess. VI. Decret. de just. cap. 7.) lehrt, daß in der Rechtfertigung mit der Bergebung der Gunde, dem Menschen, welcher Chrifto eingegliedert werde, auch der Glaube, die hoffnung und die Liebe eingegoffen werde, denn nur der Glaube, zu welchem Soffnung und Liebe hinzutreten (alfo die fides formata), einige vollfommen mit Chrifto und mache jum Bliede feines Leibes: diefer Glaube aber (?!) fen es, den nach apostolischer Tradition die Ratechumenen por der Taufe von der Kirche erbäten. Die Incorporation in Chrifto, welche bei Thomas die Gnadenwirkung der Taufe ift und allen andern vorausgent, wird von dem Rate= chismus als vereinzelte Wirfung am Schluffe nachträglich angeführt. Die lette Wirfung der Taufe bei Thomas ift endlich das Deffnen des himmels; der Lombarde hat fie unmittelbar auf bas Berföhnungsopfer Chrifti gurudgeführt; Thomas begründet fie fo: die Pforte des himmelreiches öffnen heift das hindernift des Gintritts entfernen : dieses hinderniß ift die Schuld und Strafbarkeit aufheben, dies geschieht aber durch die Taufe (qu. 69. art. 7.). Der römische Katechismus erläutert diese Wirkung an der Taufe Christi (qu. 57.).

Auch in der Frage nach den subjektiven Bedingungen, an welche die Wirkungen ber Taufe gefnüpft find, blieb im Allgemeinen Augustin's Ansehen maggebend. Nach bem Lombarden erhalten nur diejenigen Erwachsenen, welche gläubig getauft werden, mit bem Saframent die res sacramenti; die, welche ohne Glauben oder heuchlerisch hingutreten (qui sine fide vel ficte accedunt), nur das Saframent, nicht aber die Sache (Dist. IV. A. B.). Die eine Seite der Augustinischen Alternative (f. oben), daß einem folchen in ipso momento, quo baptizatur, die Gunden vergeben werden, aber wieder zurudtehren, erklart er für eine Frage, Die Augustin nicht in feinem eignen Sinn aufgeworfen, fondern als abweichende Unficht Underer referirt habe; er beruft fich dabei auf Augustin's Sat, daß die Taufe erft dann jum Beile zu wirfen aufange, wenn die fictio ber aufrichtigen Buße weiche, und schließt bann: Non ergo ficte accedenti peccata dimittuntur (B.). Thomas fordert auf Seiten des Täuflings den bestimmten Billen, das Saframent und deffen Wirfungen ju empfangen; fictus heißt ihm der, deffen Wille der Taufe oder deren Wirkung innerlich widerspricht, dies ift aber entweder der Unglaubige, oder ber Saframentsverächter, oder der den Ritus der Rirche nicht Beobachtende, ober der ohne Undacht Singutretende. Daraus ergebe fich, daß die fictio ein Sindernif für ben Effett der Taufe fen; diefer tann baber erft bann eintreten, wenn die fictio durch die Buffe befeitigt ift (qu. 69. art. 9. u. 10.). Eine Wiederholung der Taufe ift daher bei dem fich bekehrenden fictus ebenfo unzuläffig, als bei dem zur Rirche gu= rudfehrenden Baretifer (vgl. Art. "Retertaufe"). Unverkennbar tritt in diefer Theorie die dem Lombarden noch fremde Anschauung von dem opus operatum und dem obicem ponere hervor. Denn auch der Glaube, auf den Thomas oft mit Nachdruck bei dem Täufling dringt, tommt nur als Disposition in Betracht. Die subjettive Stimmung des Täuflings bestimmt aber nach Thomas das Maag des Taufjegens; die mit gro-Berer Andacht (devotio) Bingutretenden empfangen die erneuernde Gnade reichlicher. als die, welche mit geringerer Andacht nahen. Böllige Tilgung der Concupiscenz tritt nur ausnahmsweise und als Bunder bei der Taufe ein; fie ist effectus baptismi per accidens, weil sie nicht bei ber Einsetzung beabsichtigt ift (art. 8.).

Bon großer Bedeutung ist in der Lehre des Thomas von der Taufe der Karakter, den sie imprimirt; hat er diesen Begriff auch von Augustin entlehnt, so hat er doch mit ihm weit mehr anzusangen gewußt, als dieser, und ihn viel lebendiger in den Complex der Tauswirkungen verwoben: ja er bildet ihm die Grundlage derselben und das Band, welches sie mit der sakramentalen Handlung fest zusammenhält. Die letztere ist ihm

sacramentum tantum, der Karafter sacramentum et res, die Gnade res tantum (qu. 66. art. 1. Resp.). Schon daraus ift ersichtlich, daß die außere Abwaschung nur das Bild einer innern Wirkung ift, die alle Täuflinge, auch die ficti, an ihrer Seele empfangen und die Thomas als den geiftlichen Ravafter der Taufe (character spiritualis) bezeichnet, ber Karafter aber ift wiederum das Bild der letten Wirkung bes Saframents, nämlich ber erneuernden Gnade. Allerdings ift ber Rarafter als folder noch feine neue Gesinnung; er ift lediglich signum configurativum. d. h. ein ber Seele eingebrägtes Zeichen, womit ber Täufling als Chrifto jugeeignetes Gigenthum, als Glieb feines Leibes, bezeichnet wird; empfängt er die Taufe durch den in der Liebe thätigen Glauben disponirt, fo wird er auch mit Chrifto der Gefinnung nach eins; die blok symbolische Configuration des Rarafters wird durch die Conformität der Gefinnung gur inneren Bereinigung und ihm (quicunque baptizantur in Christo conformati ei per fidem et charitatem, induunt Christum per gratiam; alio modo dicuntur aliqui baptizari in Christo, in quantum accipiunt sacramentum Christi. Et sic omnes induunt Christum per configurationem characteris, qu. 69. art. 9. ad 1m). Allein da die Saframente nicht blof Bilder innerer Gnadenwirfungen, sondern als signa efficacia auch Urfachen berfelben find (f. "Saframente"), fo treten alle biefe bei ber Taufe in Betracht kommenden Momente gugleich in ein caufales Berhältniß; wie bie aufere Abwaschung ben Rarafter caufirt, so ift der Rarafter wieder die Form der Gnade und diefe fein Effett (qu. 69. art. 10.), b. h. nach ariftotelischem Sprachgebrauch, ber Karakter ift die thätige Kraft, das energische Princip der Gnade, so daß er diese als feine nothwendige Wirtung nach fich zieht. Dies Berhältnig erklärt fich naber aus folgender Acuferung (qu. 70. art. 4. Resp.): quia baptismus operatur instrumentaliter in virtute passionis Christi - ideo baptismus imprimit characterem incorporantem hominem Christo. Als bilbliche und doch wirksame Bezeichnung der durch die Taufe vollzogenen Incorporation in Chriftum ftellt der an der Seele haftende Raratter ben Betauften in eine folche reale Stellung ju Chrifto, daß der Gnadenftrom, der bon diefem ausgeht, fich ihm nothwendig mittheilen muß, wenn fein Sinderniß dazwischen tritt; dieses Sindernig ift die fictio, sowie die mit ihr unter den gleichen Befichtspunkt fitt= licher Beurtheilung fallende Barefie und das Schisma; fo lange es besteht, tann ber Rarafter nicht zu feinem Effett tommen, mit feiner Entfernung tritt biefer Effett bon felbft ein (qu. 69. art. 10.). Der Rarafter haftet an der Seele unauslöschlich, fie tragt ihn daher nicht bloß in der Zeit, fondern auch in der Ewigfeit, die gute jum Ruhme, bie gottlofe zur Strafe (qu. 63. art. 5. ad 3m). Bon biefer feinen Gedankenbilbung hat sich der Katechismus wie der gange neuere Ratholicismus nichts angeeignet; die Lebre bom Karakter hat für die romische Dogmatik nur noch den Zwed, die Unwiederholbarfeit der Taufe zu motiviren (Catech. Rom. qu. 53, 54.), und doch mar er dem Begründer der fathol. Theologie im Mittelalter der Mittelpunkt, um den fich die ganze theologische Entwidlung ber Taufe und ihrer Wirkungen bewegt.

In einem sehr wesentlichen Punkte trennte sich dagegen die Scholaftik von Augustun's späterem strengen Standpunkte. Während dieser nämlich die Sündenvergebung und die Erneuerung erst als Wirkung des in der Tause eingepslanzten Geistes ansah und deshalb ihre Möglichkeit vor der Tause bestritt, so ging die Scholastik von der entgegengesetzen Ansicht aus, daß bereits der Glaube des Erwachsenen vor der Tause vermöge seines Verlangens nach dieser ihre wesentliche Wirkung anticipire. Schon der Lombarde erklärt, daß diesenigen, welche, durch den heiligen Geist geheiligt, mit Glaube und Liebe zur Tause herantreten, vor derselben durch Glaube und Contrition gerechtssertigt, d. h. von den Fleden der Sünde gereinigt und von der Verpflichtung zur Strafe gelöst, aber noch zur zeitlichen Genugthuung, wie alle Pönitenten, verpflichtet sehen; auch davon, sowie von den nach der Bekehrung begangenen Sünden, würden sie durch die Tause bestreit und die Inade mit allen Tugenden in ihnen so gemehrt, daß sie jest erst als wahrhaft neue Menschen angesehen werden könnten (IV. Dist. 4.); Solchen seh

daher die Taufe das Bild (sacramentum) der theils ichon empfangenen, theils erft. nachfolgenden Sache (res. G.). Wie dem Marthrer die Paffion, fo erjete dem glanbigen Ratechumenen ber Glaube und die Zerknirschung die Taufe, wenn biefe burch die Rothwendiakeit ausgeschloffen fen (D.). Thomas von Aquino halt allerdings die Taufe für nothwendig zur Geligfeit und barum jeden Menschen für berpflichtet, fie gu fuchen (qu. 68. a. 1.), unterscheidet aber drei Taufen, nämlich den baptismus aquae, sanguinis und flaminis seil. spiritus sancti sive poenitentiae; obgleich die beiden letteren nichts Saframentliches haben, gemahren fie nichtsbeftoweniger ben Effett bes Saframentes, da auch in ihnen das Leiden Christi und der heil. Geift wirkfam find : 3mar fehlt beiden die aufere bilbliche Darftellung des Leidens, aber die Begiertaufe hat die Empfindung (affectio) deffelben und die Bluttaufe ift feine thatfachliche Nachfolge; ebenfo ruft in jener der Beift eine Bewegung des Bergens herbor, in diefer entzündet er die Gluth der Liebe; die Bluttaufe schließt felbstverständlich die Begiertaufe in fich; Thomas fteht barum nicht an, ihr die höchfte Stelle, fogar ben Borgug bor ber fakramentlichen Taufe zuzugestehen (qu. 66. art. 11. u. 12.). Die, welche mit dem gläubigen Berlangen nach der letteren fterben, konnen daher auch ohne ihren wirklichen Empfang das Seil erlangen wegen dieses Berlangens ihres in der Liebe thatigen Glaubens, durch welchen Gott, deffen Allmacht nicht an die Saframente gebunden ift, fie heiligt; fie haben zwar nicht das Saframent, aber die res sacramenti, feinen Effett empfangen: fie find zwar nicht corporaliter, aber mentaliter incorporirt (qu. 69. art. 5. ad 1m), nicht am Leibe, aber im Bergen wiedergeboren; gleichwohl tommen folche Ratechumenen nicht fofort zum ewigen Leben, fondern fie haben erft für ihre bergangenen Gunden zeitliche Strafen (im Fegefeuer) zu leiden. Rach allem dem ift die behauptete Beilenothwendigfeit der Taufe auf das votum ju beschränken (qu. 68. art. 2. Resp. et ad 1m, 2m, 3m). Allerdings fteht biefe Aussihrung des Thomas nicht in rechtem Ginklang mit feiner Theorie bom Raratter, benn wenn diefer die Form, die Gnade bagegen fein Effett ift, fo fieht man nicht ein, wie der ohne Taufe sterbende Gläubige, dem die Begiertaufe nicht den Rarafter imprimiren fann, den Effekt ohne feine Urfache empfangen fann; gleichwohl hat wenigstens darin der Katholicismus fich eine unläugbare Freiheit der Unschauung gewahrt, daß er die Wirksamkeit des Beiftes und die Biedergeburt nicht unbedingt an den Empfang des Sakramentes gebunden hat, fondern unbefangen zugibt, daß beides dem aktualen Sakramentempfang im Erwachsenen voraus= geben tann, obgleich ihre Abhangigkeit vom Sakrament auch in diefem Falle noch immer durch das votum sacramenti gewahrt bleibt. Das Tridentinum hat das Wefentliche der scholaftischen Gedankenbildung in dem Sate festgehalten, daß durch den Glauben allein, ohne die Sakramente oder deren votum, der Mensch nicht gerechtfertigt werde (Sess. VII. de sacram. in genere can. 4.), worin die Regel ausgesprochen liegt, durch welche die weitere Behauptung, daß die Taufe zum Seile nothwendig fen (ibid. de baptismo can. 5.), normirt wird.

Diese ganze Theorie mußte indessen eine entschiedene Umbildung ersahren, um auf die Kindertause anwendbar zu werden. Kam ja doch Alles darauf an, dieser letzteren ihre Wirksamseit im Momente des Sakramentempkangs zu sichern, um den nach der Tause sterbenden Kindern die Möglichkeit des Heiles zu eröffnen (denn daß die ungetaust sterbenden Kinder der Berdammniß, wenn auch der mildesten, versallen und von dem Schauen Gottes ausgeschlossen sind, ist seit Augustin Axiom geblieben). Hier aber ergab sich die große Schwierigkeit, daß bewußtlose Kinder der siches formata, die zusetzt der rösmischen Kirche die Voraussetzung für die Wirksamseit der rechtsertigenden Gnade ist (wenn auch nicht als Aneignungsorgan, so doch als Disposition) und die von der Scholastist ausdrücklich als Willensakt bezeichnet wird, noch nicht fähig sind. Auch Thomas wiederholt die Augustinische Ansicht, daß die Kinder nicht durch eigenen Akt, sons dern durch den Glauben der Kirche glauben, in welchem sie getauft werden; kraft des heiligen Geistes nämlich, der der Kirche ihre Einheit gibt und in ihr die Gütter des

Einen dem Anderen mittheilt, nütt der Glaube der gefammten Rirche auch den Rindern (qu. 68. art. 9. ad. 2m in fine). Noch der Lombarde hat ihnen die Fähigkeit des Glaubens und ber Liebe, als etwas bei ihrem Alter gang Undenkbares, abgesprochen (IV. dist, 4. H.). Darum fonnte er auch für fie nicht ben vollen Tauffegen erwarten: er läft fie zwar in der Taufe von der Erbfunde gereinigt werden, aber nicht die gratia operans et cooperans empfangen, weil dieselbe Liebe ift und Glaube, der den Billen bereitet und unterftitgt (lit. A. u. H.). Auch Thomas hielt die Kinder noch feines felbftthätigen Willensattes fähig, aber er nimmt an, daß ihnen durch den Glauben ber Rirche in ber Taufe die Gnade und die Tugenden mitgetheilt werden (qu. 69. art. 6. ad. 3m), aber nur als habitus, fo dag er fie in ihnen nur ruhend und ohne alle Attivität denft, wie bei dem Schlafenden (qu. 69. art. 6. Resp.); benn ber habitus, fagt er, fete nur Poteng des Willens, aber teinen Att deffelben voraus (ibid. ad 1.). Diefe Unnahme icheint ihm um fo nothwendiger, weil die Rinder durch die Taufe Glieder Chrifti werden und darum den bom Saubte ausgehenden Strom der Gnade und der Tugenden nothwendig empfangen muffen; fodann weil die getauften ohne die Gnade nothwendig bom emigen Leben ausgeschloffen blieben, wenn fie bor ber Reife des Alters fturben (ib. Die Ansicht des Thomas wurde ichon bon Clemens V. auf dem Concile bon Bienne (bei Manfi XXV. Col. 411.) bestätigt. Die spätere katholische Theologie trug fein Bedenken, der Kindertaufe geradezu als Wirfung die infusio fidei in Diefem Sinne beigulegen: vergleiche Johann Fifher, Bifchof von Rochefter (Assert. Luth. Conf. p. 58): In infantibus per baptismatis regenerationem putamus esse fidem coelitus infusam, neque tamen, ut ea sit actus aliquid credendi - sed multo rectius a theologis hoc fidei donum in parvulorum animos sacramento baptismatis infusum a Deo qualitas quaedam et habitus illorum animis inditus existimatur; Bertholb (deutsche Theol. 3, 13 der latein. Uebersetzung, verdeutscht von Reithmeier 28, 18): "Die Taufe macht das Rind jum Gläubigen Chrifti; fo getauft, hat das Rind ben Glauben in habitu, wenn gleich nicht in actu, den Kindern wird also in der Taufe bas Geschenk bes Glaubens eingegoffen"; Menfing (Antapolog. 2. Fol. 116 a.): "Die Kindlein bekommen den Glauben und alle Gnade mit dem Glauben aus Kraft des Sakramentes ex opere operato, oder die Wiederteuffer haben gewunnen fpiel (vgl. Lämmer, bortridentinische Theologie S. 227. 231). Bellarmin faßt bas fatholische Dogma in folgenden Thefen gufammen: 1) die Kinder haben feinen aktualen Glauben; 2) ebenso wenig haben sie neue, bem Glauben und der Liebe analoge Regungen und Reigungen, 3) fie werden ohne allen Glauben gerechtfertigt; 4) es wird ihnen der habitus des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung eingegoffen; 5) fie glauben actu, theils fofern fie getauft werden, ba die Taufe thatsachliches Glaubensbekenntniß ift, theils durch fremden, stellvertretenden Glauben (de bapt. c. 11.).

IV. Die altprotestantische Lehre von der Tause. In der reformatorischen Ausschlaftung der Sakramente überhaupt und insbesondere der Tause wird gleich von vornherein die Tendenz sichtbar, den Glauben, nicht die sides kormata oder die sides disponens des katholischen Dogma, sondern den aneignenden, den rechtsertigenden Glauben wieder in sein Recht einzusezen. In der ersten Periode der Entwickelung seines Sakramentsbegriffs (vgl. d. Art. "Sakramente" Bd. XIII. S. 262) unterschied Luther noch ächt augustinisch zwischen dem Zeichen und der durch das Zeichen bedeuteten Sache, zwischen beide stellt er den Glauben, der die Bedeutung des Zeichens im Menschen realisirt. Das Zeichen der Tause ist ihm demnach das Untertauchen, die Bedeutung die neue Geburt, d. h. das Sterben der Sünde und die Auserstehung in Gottes Gnade (die letztere schon angedeutet in dem Ausbrucke: aus der Tause heben); dieser innere Borgang, die geistliche Tause, wird durch den Glauben gewirkt und hebt darum in der Tause nur an, geht durch das ganze Leben hindurch und wird erst in dem Tode ganz vollendet, in welchem wir das Westerhemd des unsterblichen Lebens anziehen: den die dahin bleibt das sündige Fleisch und muß täglich ertödtet werden; gleichwohl gibt

es keinen größeren Troft auf Erden, als die Taufe, denn Gott sagt uns darin zu, er wolle uns die Sünden, die nach der Taufe in unserer Natur sind, nicht anrechnen, sons dern sie mit Uedung austreiben. Fällt daher der Mensch in Sünde, so gedenkt er am stärkten an die Taufe, daher ist auch die Buse nur Erneuerung und Wiederanzeigung der Taufe, ihre Wirkung Wiedereinsetzung in der Taufe Werk und Wesen. (Sermon vom Sakrament der Taufe, 1519. E. A. 21, 229—244.) Dieser symbolischen Aufschlung ist Luther auch später treu geblieben, aber sie bildet ihm nicht mehr das Wesentliche in der Lehre von der Taufe, sondern wird nur beiläusig als die Bedeutung des Wasserbades erörtert. Doch gründet er auf sie vornehmlich jene Beziehung, die ihm die Taufe auf das Ganze des christlichen Lebens hat, und jenen verwandten Gesanken, nach welchem ihm die Buse des Christen nichts Anderes ist, als der stets offene Zugang, ein Wiedergang und Zutreten zur Taufe. (Vergl. die beiden Katechismen.)

In der zweiten Periode, die mit den Schriften des Jahres 1520 beginnt, sah Luther in den Sakramenten Zeichen und Siegel, welche Gott seinem Worte und seiner Berheißung angehängt hat, um den Glauben zu stärken und zu trösten. Das Erste bei der Taufe ist ihm die göttliche Berheißung: wer da glaubt und getauft wird, der wird selig; an ihr hängt alle Seligkeit, aber sie muß so in Acht genommen werden, daß wir den Glauben an ihr üben und nicht zweiseln, wir sehen selig, nachdem wir getauft sind. So lange der Getaufte in diesem Glauben steht, kann er auch mit den schwersten Sünden seine Seligkeit nicht verlieren; nur der Unglaube ist im Stande, sie ihm zu rauben.

(Bon der babylonischen Befangenschaft).

In der dritten Beriode der Entwickelung feines Saframentsbegriffs fügt Luther gu Zeichen und Wort noch Gottes Befehl und Ordnung, nach welchen jene beiden erften zusammengegeben werden, läßt aber das Wort oder den Namen Gottes fo auf das Baffer wirken, daß dieses nicht mehr ein natürliches und irdisches Baffer bleibt, fondern zu einem göttlichen, himmlifchen, beiligen und feligen Elemente wird (vol. Art. "Sakramente" Bb. XIII, 266): "es ift wie in der Effe glühendes Gifen, an dem man beim Betaften nicht mehr Eifen, fondern Teuer angreift; wie ein dem Kranken zugerichteter Trank, ber, obgleich von Waffer bereitet, doch fo gar mit köftlicher Würze und Zuder durchbeißet ift, daß man darin kein Waffer mehr schmedet; so ift auch das Tauswaffer in Gottes Namen eingeleibt und gang und gar bon ihm durchzogen, gar ein Wefen mit ihm und viel ein ander Ding worden, denn ander Baffer; ein mit Gottes Namen burchzudertes, foftliches, ganz und gar göttliches Waffer, benn Gottes Name ift nichts Anderes, denn die allmächtige, göttliche Kraft, ewige Reinigkeit, Beiligkeit und Leben; darum muß es auch in der Taufe reine und heilige und eitel himmlische, göttliche Menschen machen" (gr. Katechismus und befonders die 1535 gehaltenen Predigten von der heil. Taufe. E. A. 16, 63 f.). Wir begegnen hier derfelben magischen Anschauung wieder, von der ursprünglich die katholische Kirche in Tertullian und Chprian ausgegangen ift und die noch immer der benedictio fontis in der Ofter und der Pfingst= vigilie zu Grunde liegt, aber mahrend die wiffenschaftliche katholische Theologie fie in der Beriode der Scholaftit abgeworfen hat, ift Luther auf fie zulett wieder gurudigetommen, doch mit dem Unterschiede, daß ihm die magische Rraft, welche das Waffer verändert und vergeiftlicht, nicht im priefterlichen Spruch, sondern in der Rraft des Wortes Gottes liegt, die Luther nicht hoch genug ftellen fonnte. Dies ift auch feine Meinung, wenn er im fleinen Ratechismus bie Taufe befinirt: Baffer in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden.

Alle Beachtung verdient, was jüngst Heppe nachgewiesen hat (Dogmatik III, 98 f.), daß sämmtliche deutsche Zeitgenossen Luther's ihm nicht auf diese letzte Spitze gefolgt, sondern bei dem ersten und zweiten Stadium seiner Entwickelung stehen geblieben sind. Dem Melanchthon ist die Taufe ein immerwährendes Zeugniß, daß die Gnadensverheißung des Evangeliums mit ihrem ganzen Inhalt, nämlich Bergebung der Sünde und Erneuerung durch den heiligen Geist, dem der getauft wird, speciell gehören soll.

Diefe Berheiffung fett aber in ihm den Glauben voraus, durch den die Taufe erft gu einem Bunde wird, in welchem Gottes Thun und des Menfchen Berpflichtung in das Rach ihrer symbolischen Seite beutet uns die Berhältnift der Gegenseitigkeit treten. Taufe als Untertauchung an, daß wir in den Tod Chrifti getauft, b. h. bag unfere Sünden abgewaschen und die Wohlthat der Paffion Chrifti ihm applicirt wird (Loci comm. de bapt. Corp. Ref. XXI, 853). Auch nach Breng (Catech. illustr. 43) ift die Taufe ein Siegel, welches Gott zu ber Berheifzung feines Bortes jugefügt hat und worin er bezeugt, er wolle bem Täufling nicht bloß gegenwärtig fenn, fondern ihm auch Alles gewähren, mas fein Wort bem Gläubigen gufagt. In der Apologie der württembergischen Confession (S. 437 f,) zeigt er fogar, daß die Taufe dem Chriften nur das berfonlich bergewiffernde Siegel ber Bergebung fen, welche der Glaube ichon por der Taufe hat. Bestimmter laft fich nicht amifchen Baffer = und Beiftestaufe icheiden, als es Bucer gethan hat: burch jene wird man unter Die ju Erneuernden aufgenommen, diefe ift bas eigentliche Bad ber Wiedergeburt, die Ginleibung in Chriftum, die Abwafchung der Gunden; das Alles aber wirkt Chriftus burch feinen Beift und gebraucht bagu ben Dienft ber Rirche in Wort und Zeichen, welche lettere barum Saframente heißen, weil ein Anderes inwendig in der Rraft Chrifti gefchieht und ein Anderes äußerlich gesehen wird; auch darf man fich nicht daran stoßen, wenn die Schrift bisweilen von dem Zeichen als Birfung ausfage, was dies nur bedeuten, aber der Beift allein wirken fann (Comment. zu Matth. 31. Straft. Ratechism.). Urba= nus Regius fieht in der Taufe ein gewiffes Zeugniß und Siegel, daß, wie der Mensch äußerlich durch den Briefter eingetaucht wird, also der heilige Beift unsichtbar und innerlich ben gangen Menfchen taufe (Ratechism. G. 221). Dem Bugenhagen ift bas Baffer nur "ein außerlich Zeichen ber göttlichen Barmherzigkeit, welche wir erlangen durch den Glauben". Sarcerius hebt ausdrücklich hervor, durch die Taufe wurden wir in die Kirche, in der Bergebung der Sunden sen, initiirt, fie seh nicht verschieden vom Wort, dieses falle in's Dhr, jene in das Auge, beide mit demselben Effekt, das herz zum Glauben zu bewegen (heppe a. a. D. S. 97-105). Auch die unmittelbaren Schüler Melanchthon's: Gelneder, Chytraus u. A., leiten die Birtfamkeit der Taufe nicht aus dem Taufwaffer, sondern aus der Taufhandlung ab, in der der gegenwärtige dreieinige Gott durch das Wort dem Glauben des Täuflings den Tauffegen anbiete und befiegele (Beppe S. 115-117). Luther's letzte Ansicht ift in den Befenntnissschriften außer den Katechismen nur in dem deutschen Driginale der Schmaltalbijden Artifel angedeutet ("bie Taufe ift nichts Underes, denn Gottes Bort im Waffer, durch feine Ginfetzung befohlen", dagegen fagt der lateinifche Ueberfetzer Generanus: verbum Dei eum mersione in aquam III, 5.). Die Augsburg. Confeffion repräfentirt (art. 9.) durchaus den Standpunkt Melanchthon's.

In Betreff der Wirfung der Taufe gab man auch von protestantischer Seite aus zu, daß durch dieselbe der Reatus der Erbsünde getilgt würde, bestritt aber, daß die zurückbleibende Concupiscenz an sich sittlich indifferent und nicht vor Gott wirkliche Sünde seh, wosür man sich freilich mit Unrecht auf Augustin berief, den in diesem Punkte die römische Theorie sür sich hatte (vgl. Apologie der Augustana de pecc. origin. in Balch's Concordienbuch S. 76 f.).

Die protestantische Umbildung der Lehre von der Taufe hatte den Gegensatz gegen das opus operatum zum Ausgangspunkte, und deshalb drang man so energisch auf den Glauben. Eine Klippe für diese Anschauung konnte die Kindertause werden; diese Klippe zu umgehen, hatte zwar Luther die Möglichkeit in der Beziehung, welche er gleich von dornherein der Tause auf das ganze christliche Leben gab; aber theils der Widersspruch gegen die Wiedertäuser, theils die Folgerungen, die er aus der augustinischen Lehre von der Erbsünde zog, hinderten ihn, diese Bahn mit klarem Bewustssehn zu bestreten; da nämlich nach Augustin alle Menschen in der Erbsünde geboren und ohne die Wiedergeburt in Christo und seinem Geiste verdammt sind, so schloß Luther, es müßten

auch die Rinder durch die Taufe der Berdammnif entriffen werden; da man fich aber auch über das Loos folder Kinder beruhigen wollte, die, unmittelbar nach ber Taufe fterben, fo mußte wiederum die Wiedergeburt in dem Momente der Rindertaufe gesucht werden. Gleichwohl mar Luther nicht gemeint, die Rechtfertigung aus dem Glauben bamit zu verläugnen, er griff baher zu ber Ausflucht, daß auch bereits die Rinder glauben konnten: im Buchlein bon der babylonischen Wefangenschaft beruft er fich bafür auf bas Beifpiel bes Bichtbrudigen, der burch anderer Leute Blauben gefund geworben seh, und meint: "also werde auch durch das Gebet der Kirche, welche das Rind vortrage, und den Glauben, dem alle Dinge möglich find, das fleine Rind durch den eingegoffenen Glauben verändert, gereinigt und ernenert"; aus diefer Urfache will er auch gerne zulaffen, "daß die Gakramente des Neuen Teftaments träftig fegen, die Gnade zu geben nicht allein de= nen, die feine Sinderniffe, fondern auch benen, die gang hartnädige Sinderniffe feten" (vgl. dagegen Grund und Urfach aller Artitel u. f. w. E. A. 24, 62., worin er in demfelben Jahre für die Wirtsamfeit der Saframente neinen unmanfenden, unschwankenden Glauben im Bergen" fordert, "der die göttliche Zufagung und Beichen aufnehme und nicht zweifele", und ahnliche Stellen in dem Büchlein bon ber babhlonischen Befangenschaft felbst; übrigens darf man nicht übersehen, daß die fo auffallende Stelle nicht fowohl bon der Birkung des Saframentes, als vielmehr bon der Rraft des Gebetes der Kirche handle, die sich Luther nicht groß und mächtig genug benken konnte). Allerdings meint er auch jett noch nicht, daß der Glaube des Rindes als fides infusa durch die Taufe gewirtt werde, fondern hält ihn für die Frucht des Bebetes ber Kirche, bas ber Taufe vorausgehen muß, damit das Kind als gläubiges getauft und fein Glaube durch bas Sakrament geftarkt werbe. In diefem Sinne fagt er 1523, es ware beffer, überall fein Rind taufen, benn ohne Glauben taufen, "benn bie Saframente follen und können ohne Glauben nicht empfangen werden - barum achten wir, die jungen Rinder werden durch der Rirche Glauben und Webet vom Unglauben und Teufel gereinigt und mit dem Glauben begabt und alfo getauft" (bom Anbeten des Saframentes 28, 416). Im Jahre 1528 bagegen beruft er fich auf bas Supfen bes Rindes Johannes im Mutterleibe beim Brufe ber schwangeren Maria und schließt daraus: gleichwie Johannes ift gläubig und heilig worden, da Chriftus kam und burch feiner Mutter Mund redet, also wird auch bas Rind gläubig, wenn Chriftus zu ihm durch des Täufers Mund redet, weil es fein Wort ift, und fein Wort kann nicht umfonst fenn (E. A. 26, 274. vgl. 270). Zu dem Bebete der Rirche, das auch noch im großen Ratechismus feine Stelle behauptet (21, 138), tritt nun also die Allmacht bes Wortes hinzu, um das Entstehen des Glaubens im Kinde zu erklären. Auch die Wittenberger Concordie sieht die novi et sancti motus, die motus et inclinationes ad credendum Christo et diligendum Deum, die aliquo modo similes sunt motibus fidei et dilectionis, und um berenwillen man fagt, daß die Rinder Glauben haben, keineswegs wie Heppe (a. a. D. S. 110) meint, als Wirkungen ber Taufe an, fonbern als eine ber Taufe voraufgehende actio Dei in eis; als Wirkungen ber Taufe felbst bezeichnet fie die Bergebung der Sunde und die Babe bes heiligen Beiftes mit dem ihrem Alter angemessenen Mage seines Wirkens (infantibus per baptismum contingere remissionem peccatorum et donationem spiritus s., qui in eis efficax est pro ipsorum modo. Corp. Reff. III, 77). Die Möglichfeit dieses Kinderglaubens wird auch von der Wittenberger Concordie mit der Analogie des im Mutterleibe gläubigen Johannes motivirt. Aber ift ber Borwurf des opus operatum dadurch abgewandt, daß man baffelbe von ben Sakramenten auf das Wort Gottes und beffen Wirtsamkeit oder auf das Bebet der Rirche überträgt?

Melanchthon schließt sich diesem Entwickelungsgange an. In seinem Urtheil über die Anabaptisten im Jahre 1527 sagt er: Ob eam causam maxime baptizandi sunt pueri, ut sidem consequantur, quia sidem nemo consequitur, nisi ex verbo Dei;

in baptismo autem est verbum (Corp. Ref. I, 932). In ben locis communibus aber scheint er, obgleich eng sich anlehnend an die Wittenbergische Concordie, doch über beren Sinn noch weit hinauszugehen, indem er die Beiftesmittheilung als Birfung der bon der Kirche vollzogenen Taufe, die neuen dem Glauben analogen Regungen aber als Wirfungen des mitgetheilten Beistes faßt: Verissimum est in omnibus adultis requiri poenitentiam et fidem, sed de infantibus hoc satis est tenere: Spiritus S. eis datur, qui efficit in eis novos motus, novas inclinationes ad Deum pro ipsorum modo. Nec id temere affirmatur, nam haec certa sunt, recipi infantes a Deo per hoc ministerium, dari item semper cum remissione peccati Sp, sanctum et neminem placere Deo nisi sanctificatum a Sp. sancto (de bapt. Corp. Ref. XXI, 860). Einen weit richtigeren Weg follug er in folgenden Saten ein: "Da bie Berheiffung bes Reiches Gottes, ber Gnade und bes emigen Lebens auch ben Rindern gegeben fen, fo mifften diefe der Rirche incorporirt werden, innerhalb deren jene Berheißung allein Geltung habe; alle, welchen die Berheißung gelte, hatten auch ein Anrecht auf das Zeichen berfelben." Der Begriff der alleinfeligmachenden Rirche aber hat bei Melandthon zu feinen Merkmalen die Bredigt des Evangeliums und die Bermaltung der Saframente: in ihr find darum auch die Mittel und die Burgichaft geboten für die Realifirung des das gange driftliche Leben umfaffenden Tauffegens (vgl. das Examen ordinand. S. 320, bei Beppe a. a. D. S. 109; die loci commun. Corp. Ref. XXI, 862; das judicium vom Jahre 1558. C. R. IX, 430).

Brenz hält die Rindertaufe der Chriftenkinder für nothwendig, damit diefelben zur Gottesfindschaft gelangen; wie die Schrift auch der Kreatur, d. h. den leblofen Be= ichopfen, ein geheimes und berborgenes Seufzen beilege, welches nur Gott febe und höre, so, meint er, gebe es auch schon im Kinderherzen einen verborgenen Glauben, ben nur er kenne, aber kein Menich wahrnehme, in welchem fie Gott anrufen und ihm wohlgefällig feben; biefen Glauben, deffen er Jeden fahig halt, ber bes gott= lichen Ebenbildes fähig ift, bezeichnet er übrigens ausbrücklich als fides divinitus collata und stellt ihn als solche der fides revelata sive explicata der Erwachsenen gegenüber (Catech. illustr. 27. 28. Apol. Conf. Wirt. 439). In ähnlicher Beise statuirt auch Bucer in seinen Engreationen jum Römerbrief, die unmittelbar bor ber Bittenberger Concordie gefchrieben find, einen zweifachen Saframentempfang, einen unbewußten und einen bewußten; jener findet in der Kindertaufe fatt, hat aber nichtsbestoweniger die Birkung, daß das Rind den heiligen Beist empfängt, der in ihm nach der seinem Alter entsprechenden Weise zum Beile thätig ift (vergl. Beppe a. a. D. S. 55). Selneder findet in der institutio chr. relig. das Recht der Kindertaufe in der eigenthümlichen und beborzugten Stellung begründet, welche die Chriftenkinder bereits vermöge ihrer Geburt einnehmen, und zweifelt nicht, daß folde, wenn fie ungetauft fterben, darum nicht berloren fepen, da fie zwar nicht den Ritus der Taufe, aber die res sacramenti bermoge der Berheißung hatten: Ich will dein und beines Samens Gott febn; aber diefer hinneigung jur reformirten Anschauung ift er nicht treu ge= blieben; im examen ordinandorum nennt er fie geradezu einen pelagianischen Irrthum (Heppe S. 118).

Ietzt dringt mit Macht die Vorstellung der dritten Periode Luther's ein, daß die Wirkung der Tause auf der eigenthümlichen Qualität des Tauswassers beruhe, krast deren es nicht mehr reines Wasser, sondern Wasser mit Christi Blut verbunden, mit Gottes Wesen vermengt, in Gottes Wort gefaßt seh; Heerbrand, Hutter und Homberg vertreten den neuen Standpunkt bereits mit Entschiedenheit. Zetzt gewinnt auch die Theorie von der unio sacramentalis Geltung, krast deren die himmlische Materie, in der Tause also das Blut Christi oder der heilige Geist oder die Trinität, so mit der irdischen Materie verbunden ist, daß die eine nicht ohne die andere gegeben werden kann und daß auch der Ungläubige jene empfängt, aber zum Gericht (vgl. d. Art. "Sakramente"). Nun wurde auch der Glaube der Kinder immer mehr als Tauswirkung be-

zeichnet (f. ebendas.), ja manche Dogmatiker, wie Hollaz, nennen dies geradezu regeneratio (actus sc. gratiae, quo Sp. S. hominem peccatorem salvisica fide donat, ut remissis peccatis filius Dei et haeres aeternae vitae reddatur Holl. 876, also nicht ein auf die Rechtsertigung folgender, sondern ihr vorangehender Borgang, vgl. auch die Reihefolge der actus gratiae applicatricis bei Hollaz 795, Schmidt, luth. Dogmatik S. 341, 326), während man das, was wir Wiedergeburt nennen, mit renovatio oder sanctisicatio bezeichnete und erst als die Spize aller anderen Gnadenwirkungen, als Folge der unio mystica eintreten ließ. Quenstedt steht sogar nicht an, den primären und unmittelbaren Glauben (primaria et immediata sides), den er in den Kindern durch die Tause gewirst glaubt, als einen solchen zu bezeichnen, welcher sich auf Christum stützt und in der Krast seines Geistes seine Gaben ergreift (in Christum mediatorem recumbit ejusque benesicia operatione Spiritus S. apprehendit), während die secundaria et mediata, deren nur die Erwachsenen sähig sind, darin ihr Wesen hat, daß sie sich nach außen entsaltet und dem Nächsten Liebe erweist (IV, 153; vgl. Schmidt a. a. D. S. 413).

Leichter hatte es der reformirten Rirche nach bem Bange ihrer Entwidelung und ihrer Grundgedanken werden muffen, sich bon folden Ausschreitungen fern zu halten. Ausgehend von dem Grundfat, daß Gott die Seligfeit nicht an außeres Werk oder Ceremonie gefnüpft habe, da Chriftus alle ceremonisch Ding, d. i. die äußerliche Zünfelwerk oder Brang abgethan habe (Bom Tauf, Bidertauf und Rindertauf, in der Schuler's und Schulthefi'schen Ausgabe II, a. S. 238) konnte Zwingli (vergl. d. Art. "Sakramente" Bb. XIII, S. 268 f.) ber Taufe teine befeligende Wirkung beilegen, benn nicht die Taufe, sondern der Glaube macht felig und den pflanzt niemand in uns, als ber einzige Gott (bom Tauf a. a. D. S. 243). Die Taufe fann barum 1) nicht den heiligen Beift geben, das tann bielmehr nur der einige Gott, der unfere Bergen gu Chrifto ziehet, und Chriftus, aber auch er nicht nach feiner Menschheit, fondern nur nach feiner Gottheit; nicht durch fein äußerlich Lehren, fondern durch das Lehren im Bergen (S. 243, 263); 2) die Taufe kann nicht die Seele reinigen oder die Gundenvergebung wirken, fondern mur die Bnade Gottes vermag es (S. 242. 255 f. 301); 3) ein neuer Menfch wird man nicht durch die Taufe, sondern badurch, daß man Chris ftum als den einzigen Troft und Gemahl der Seele innerlich fennt und ihm vertraut, das gefchieht aber allein durch den heil. Beift; unter dem Baffer Joh. 3, 5. ift daher nicht das Taufwaffer, fondern Chriftus als das lebendige Baffer zu verfteben (S. 256); 4) die Taufe kann endlich den Glauben nicht ftarten oder befestigen, denn wenn auch Gott bisweilen Bunderzeichen gegeben hat, um bas mundersuchtige Fleifch, das allewege sehen will, zu beschwichtigen und den Glauben beffer zu versichern, so sind doch dazu die Sakramente und insbesondere die Taufe nicht eingesetzt (S. 244). 3mar nennt er bisweilen die Taufe ein Zeugniß oder Zeichen, bag dem Getauften durch Chrifti Blut die Gunden vergeben sehen und daß er Chriftum angezogen habe (in Rom. Tom. VI. b. 90. Fid. expos. Tom. IV. 46); aber theils fehlt auch in folden Stellen nicht die Bermahrung, daß man die Sündenvergebung nicht als Effett der Taufe benten und in dem Zeichen nicht die Stärkung des Glaubens fuchen durfe, theils tann er dem auferen Beichen auch in folden Aussprüchen um fo weniger eine glaubenversichernde Rraft beilegen wollen, da er diese fogar dem äußeren Worte ab = und allein dem inneren Worte und dem Beifte aufprach. Go bleibt denn für die Taufe nur eine Bedeutung übrig: fie ift ein "anheblich" (initiirendes) oder "pflichtig Zeichen, badurch ber Menfch bem mahren Bott ober in ein driftlich Leben berzeichnet und geftogen wird", "als fich ein Kriegs= mann zum erften läffet aufchreiben" ober "gleich wenn die Jungen find in die Orben geftoffen, hat man ihnen die Rutten angeschroten, noch haben fie die Gefet oder Sta= tuten nicht gewußt, fondern fie erst erlernet in der Rutte" (II, a. S. 239. 246. 251. u. a.); man übernimmt in ihr vertragemäßig die Pflicht, das Leben zu beffern, nicht mehr zu fündigen und Chrifto nachzufolgen (S. 246), aber nicht, als ob die Taufe

bazu etwas beitrifige, fondern bies fann nur ber Glaube (S. 275). 3mar rebet 3mingli bisweilen davon, daß Gott burch die Gemährung der Taufe unferer Blödigkeit etwas nachgegeben habe; allein wie wenig bies etwa in Luther's Sinne gemeint ift, zeigen Neußerungen wie die: man folle in der Taufe nichts fuchen, das man nicht gubor ge= habt habe (S. 275); "fie werde überhaupt um der anderen Mitaläubigen willen aegeben und genommen, nicht um deswillen, der sie nimmt, daß sie ihm etwas geben folle" (S. 242). Sie ift somit nur bas Zeichen der fichtbaren Rirchen= gemeinschaft, durch welches der Mensch unter die Bahl berer eingezeichnet ift, welche fich verpflichtet haben, Chrifto nachzufolgen; fie befagt nur, daß er ale Glied des Boltes Gottes anzusehen ift, weil er entweder in ber Rirche und unter Gottes Berheißung geboren ift oder fich jur ihr bekannt hat: über feine innere Stellung zu Gott, darüber, ob er ein wirklich Gläubiger ober Ermählter fen, fagt fie nicht das Geringfte aus; beshalb gibt er auch in feiner Widerlegung bon Balthafar Submeyer's Taufbuchlein Diefem Widertaufer den Sat, daß die Taufe ein Beugnif bes Glaubens fen, nur in dem Sinne zu, in welchem Glaube nicht bas Bertrauen des Bergens, sondern die Summe des gangen Bundes, das öffentliche Bekenntnig des Mundes bezeichne, und in welchem man fage: die Juden haben Mofis Glaube (II, a. 359-362). Bon einer Nothwendigkeit der außeren Taufe zum Seil kann auf diesem Standpunkte keine Rede fenn; "ohne die Taufe des Beiftes kann Riemand felia werden, aber ohne die andere Taufe ber augeren Lehre und des Waffertunkens tann man wohl felig werden"; Burgen dafür find ihm Rikodemus, Joseph bon Arimathia, Gamaliel, die ohne Zweifel nicht getauft, aber im Stillen gläubig maren; ebenfo ber Schächer am Rreuge, deffen angebliches Martyrium er mit ber Sinweifung auf feine Berbredjen beftreitet (G. 243). Wie freilich unter allen diefen Borausfetzungen Die Taufe dazu dienen foll, das Fleisch zu "geschweigen" (S. 278), wird niemand wohl einsehen: man tann es bochftens aus ben Beftimmungen errathen, welche Zwingli 1531 in der expositio fidei christianae gegeben hat (vgl. d. Art. "Sakramente" Bd. XIII. S. 269 f.).

Bon diesem Standpunkte aus versuchte Zwingli die Einwürfe der Biedertäufer gegen die Kindertaufe zu entfraften. Er bedient fich bazu folgender Argumente: 1) bie Rindertaufe ruhrt glaublidjermeife von Chriftus und den Aposteln ber, benn fie ergibt fich aus ber Allgemeinheit bes Taufbefehls und aus den Berichten bon der Taufe ganger Sausgenoffenschaften und großer Maffen; ichon Drigenes und Augustin ermähnen fie als apostolisch überliefert; fie tann baber nicht erft, wie bie Wiedertäufer behaupten, von Babst Nifolaus II. eingeführt feyn (S. 280 f. 294 f. 361). 2) Die Kindertaufe hat ihre vollständige Unalogie in der Beschneidung, denn beide find Zeichen des Bolts Gottes; diese pflichtete zu Gott unter dem Bande des Gesetzes, jene thut es unter Chrifto, ber ba ift die Gnade; die Berpflichtung felbft ift ihrem Inhalte nach diefelbe (S. 278 f. 297); nämlich beide verpflichten dazu, daß die, welche dem mahren Gott vertrauen, auch ihre Rinder zur Erfenntnig und zum Unhangen beffelbigen Gottes ziehen follen; es fann daher in der Rirche ebenfo gut das pflichtende Zeichen borgeben und die Lehre nachfolgen, wie im Alten Testament die Beschneidung bor dem Glauben gegeben murbe (S. 280). 3) Der Chriften Rinder find nicht minder Gottes Rinder als ihre Eltern, wie es auch die Rinder der Ifraeliten im A. Teftam. maren; find fie fomit Bottes Rinder und im Bunde der Bnade geboren, fo haben wir fo wenig das Recht, ihnen die Taufe vorzuenthalten, als Betrus dem Cornelius, nachdem diefer bereits den heiligen Beift empfangen hatte (S. 296, 301). Diefer Sat findet feine Begrundung in folgenden weiteren Argumenten: a) Zwingli räumt zwar die Erbfunde ein, aber nicht als Schuld, fondern nur als "Breft von Adam ber", d. h. als angeborenen Mangel, der bon ihm felbft nicht Gunde ift und den Menfchen nicht verdammen tann, fo lange er nicht wider das von ihm erkannte Befet thut; Rinder kennen das Gefet noch nicht, barum können fie es auch nicht übertreten; wo keine lebertretung ift, ba ift auch keine

Berdammniß (S. 287 f. 290). b) Chriftus fordert, daß wir werden wie die Rindlein (Matth. 18, 3.), b. h. ihnen an Unschuld gleich, fie muffen daher ohne Matel und Wehler und somit Gottes Rinder fenn, und wir haben fein Recht, ihnen die Taufe gu verfagen (S. 283). e) Christus hat befohlen, die Kindlein zu ihm kommen zu laffen, weil folder bas Reich Gottes ift; ju ihm kommen (natürlich im augeren Sinne, wie Zwingli ausbrudlich bemerkt) konnen fie aber nicht anders, als mit dem Pflichtzeichen des Bolles; ihnen gehört überdies das himmelreich; folglich find wir nicht berechtigt, ihnen die Taufe borzuenthalten (S. 282). d) Der Apostel nennt 1 Kor. 7, 12-14. die Rinder bon gläubigen Eltern beilig, d. i. fie gehoren fo gut zu den Rindern und su dem Bolfe Gottes, ale die Gläubigen; unter Diefer Borausfetzung tann man ihnen die Taufe nicht verweigern (G. 291). Zwingli bestreitet den Sat, daß die Rinder noch nicht den heiligen Beift haben tonnen, da Riemand fagen konne, wie Gott in ihnen wohne, oder wann er feine Gaben in uns pflange, im Mutterleibe, in der Jugend oder im Alter. Er ftutt fich bafür auf das Beifpiel des bereits im Mutterleibe geheiligten Beremias und auf den Täufer, der ichon im Mutterleibe mit größerer Freude als wir den Erlöfer erkannt habe, auf Phares und Sara, Jafob und Gfau, die ichon inmitten der Geburt mit einander ftritten (S. 252)\*). 3mar hat Zwingli bei allen diefen Ausspriichen nur Chriftenfinder im Ange, doch erklart er (S. 291), daß er weit entfernt fen, die Rinder der Ungläubigen von der Gottesfindschaft auszuschliegen; in der That fonnte er dies umsoweniger, da die Erbfunde als etwas in ihnen nur Latentes fie bor Gott weder schuldig noch verdammlich macht. Fragen wir aber, was unter diefen Unnahmen die Taufe, ale eine weder etwas gebende, noch wirfende Sandlung den Rindern nüten folle, fo verweift uns Zwingli auf drei Motive; Rinder werden getauft 1) bamit wir Alle in der driftlichen Lehre erzogen werden, daher foll der Pfarrer billig gu gemiffen Zeiten die Jugend berufen und fie treulich den Glauben und den Grund unferes Beiles lehren, 2) damit die Rinder genöthigt werden, von Jugend auf driftlich zu leben, die Eltern aber, fie driftlich zu erziehen, 3) damit der Trägheit des Bergens entgegen= gewirft werde, fonft würde es jeder anftehen laffen, zu lernen, und fich damit entschuldigen: es ift noch früh genug (S. 300).

Der Borzug von Zwingli's Auffassung ist zugleich ihr Mangel: die scharfe Unterscheidung ber inneren Gnadenwirkung und der äußeren Sakramentshandlung hat gewiß ihre Berechtigung und war eine heilsame Reaktion gegen die Consundirung beider auf anderen Standpunkten; allein sie wurde von Zwingli so absolut vollzogen, daß beide Mosmente völlig auseinandersielen und jede Beziehung zu einander verloren. Dabei ist seine Exegese in hohem Grade eigenmächtig: da er dem Borte Taufen einen viersachen Sinn unterlegt (S. 239 f.), nämlich 1) Verpflichtung zum christlichen Leben, 2) die Geistestaufe oder das Ziehen des Baters, 3) das äußere Lehren, 4) den innerlichen Glauben, — so kann er nach freiem Belieben jede Stelle auf die eigentliche Taufe bes

giehen oder diefe Beziehung bestreiten.

Seine Einseitigkeiten wurden durch Calvin verbeffert, der zwar Zwingli's Grundsanschauung festhielt, aber sie doch wieder der lutherischen Auffassung näher brachte. Nach ihm ist die Taufe das Zeichen der Initiation, wodurch wir in die Gemeinschaft der [sichtbaren] Kirche aufgenommen werden, damit wir, Christo eingepflanzt, unter die Kinder Gottes gehören. Wie die Sakramente überhaupt, soll auch sie unserem Glauben

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht kommt allerdings später nicht mehr bei ihm vor, aber ausdrücklich zurückgenommen, wie Zeller (bas theol. Spsiem Zeller's) S. 123 meint, hat er sie nicht, was Zeller in der von ihm eitirten Stelle (II, a. 368 unten) für eine Zurücknahme bält, sind die Worte gegen Hubmeyer: "Glauben kann Nieman, denn der iez zu vernunft kommen ist"; allein and schon in der Schrift vom Tauf u. s. w. sagt Zwingli öster (S. 280. 292), daß Kinder noch nicht glauben können; warum kann er nicht ebenso wie Augustin ein Einwohnen des heiligen Geises in den Kindern auch ohne Glauben angenommen haben? ja, mußte er nicht diese Sinwohnen als Consequenz der von ihm augenommenen Eigenschaft der Kinder als Gotteskinder und der Prädeskination behaupten?

und unferem Befenntnig bienen. Unferem Glauben bient fie in breifacher Sinficht, benn fie ift a) eine befiegelte Urfunde, Die uns verfichert, baft unfere Sunden fo bergeben feben, daß fie nie wieder bor Gottes Angeficht kommen, aber diefe Bergebung ift durch die Abwaschung mit dem Baffer nur äußerlich beflegelt, bewirkt ift fie innerlich durch die Abwaschung mit dem Blute Chrifti, deren symbolische Darftellung jene ift (Instit. IV, 15. 1 u. 2). Die Bergebung hat nicht bloß rudwirkende Rraft, fondern bleibt fest für das gange Leben, daher die Taufe eigentlich das Buffakrament ift. b) Die Taufe zeigt unfere Ertödtung in Chrifto und unfer neues Leben in ihm und mahnt uns gu beidem, fie ift mithin bas Saframent ber Wiedergeburt. c) Sie bezeugt uns, bag wir in den Tod und das Leben Chrifti gepflanzt und fo mit ihm geeinigt find, daß wir aller feiner Büter theilhaftig werden (§. 3-6.). Die beiden erften Segnungen haben eine wesentliche Begiehung zur Erbfünde, die uns vor Gott verdamnlich macht. denn ber Berr berheißt uns mit biefem Zeichen nach ber einen Seite, daß Erbichulb und Erbstrafe vergeben fen, und nach der anderen, daß die zuruchbleibende Concupiscenz als reliquiae peccati uns nicht überwinden, sondern von Tag zu Tag mehr ermatten joll, bis fie im Tode ihr Ende findet (§. 10-12.). Unferem Bekenntniß bor den Menschen dient die Taufe, fofern fie ein Zeichen ift, wodurch wir öffentlich bekennen, dag wir dem Bolfe Gottes wollen zugezählet fenn (g. 13.). Die Bedingung, unter ber die Taufe als göttliche Gnadenverheißung uns zum Segen gereicht, ift der Glaube, zu beffen Aufrichtung, Rahrung und Stärfung fie uns gegeben wird, d. h. wir muffen fie em= pfangen als aus ber Sand des Stifters und gewiß febn, er rebe ju une burch bas Beichen, er reinige und mafche uns innerlich ab, er pflanze uns in feinen Tod und einige uns fo mit fich, daß wir als folde, die ihn angezogen haben, ju Gottes Rindern gezählt werden; wir muffen also überzeugt fenn, daß er uns das Alles innerlich fo gewiß gebe, wie wir unzweifelhaft feben, daß unfer Leib äußerlich abgewaschen, untergetaucht und bom Baffer umflogen wird : denn wenn auch die Gnabenwirkungen nicht an das Sakrament geknüpft und in ihm eingeschlossen find, fo fagt uns doch der Berr durch bas Saframent zu, er wolle, was biefes bedeute, wirksam in uns vollbringen. So viel wir daher glauben, fo viel empfangen wir bon ihm; ohne Glaube ift bas Saframent nur ein Zeugniß unserer Undankbarkeit, die uns bor Gott fculbig macht (§. 14. 15.).

Calvin hat die abstrakte Scheidung zwischen der äußeren Handlung und dem inneren Borgang aufgehoben, aber die Unterscheidung beider nicht aufgegeben; er hat somit die innere Beziehung beider, welche Zwingli nicht erkannte, hergestellt, ohne jedoch die Gnasdenwirkung an das Sakrament als vermittelndes Werkzeug zu binden: dies vollzog er mit Luther's Sat in der zweiten Beriode, daß das Sakrament als Siegel dem Worte der Berheißung angehängt seh, hielt aber sest daran, daß was die Tause verheiße, nur von Christus selbst durch den Glauben innerlich realisitrt werde; zerrissen hat er damit die Sinheit des Sakramentes keineswegs, sie ist gewahrt durch die den Glauben kräftigende, weil vom Sichtbaren zum Unsichtbaren hinleitende Natur des Siegels, welche dem Sakramente eine höhere Dignität, als die des bloßen, an sich unkräftigen Shmsboles sichert.

Auch die Schwierigkeiten, welche das Problem der Kindertaufe der dogmatischen Spekulation bietet, komte Calvin leichter überwinden, als die deutsche Reformation, gleichwohl ift ihm ihre Lösung so wenig als Melanchthon völlig gelungen; überdies traten hier die Consequenzen seiner Prädestinationslehre in ihrer ganzen schneibenden Schärse hervor. Wie Zwingli, so rechtsertigte auch er die Statthastigkeit der Kinderstause mit der Analogie der Beschneidung, an deren Stelle die Tause getreten seh; beide bestegeln nur den Gnadenbund, in welchem die Kinder bereits durch ihre Geburt dort von jüdischen, hier von christlichen Eltern stehen; über beiden steht überdies die gleiche Berheißung, nämlich der Bergebung der Sünden und der Ernenerung des Herzens auf demselben Fundamente, Christo, der dem Abraham schon als Heil der Bölker verheißen

wurde (Instit. IV. cap. XVI. S. 3. 4.). Wie daher die Beschneidung schon den ifraelitischen Rindern gegeben wurde, fo haben die driftlichen Rinder als geborene Erben des Gnadenbundes und feiner Berheiffung nicht minder ein Anrecht auf das diefelben besiegelnde Zeichen (daf. §. 4 f.). Chriftus hat überdies schon den Kindern das Simmelreich zugefagt (§. 7.), und fo oft Familien bon den Aposteln getauft wurden, sind die Rinder eingeschloffen zu denken (S. 8.). Durch die Taufe bekräftigt Gott dem Rinde bie bem Bater gegebene Bufage, er wolle fein und feines Samens Gott fenn bis in das taufendfte Glied, wodurch die Bergen der Eltern zu größerer Liebe gegen Gott erwedt werden, die Rinder aber werden als Glieder der Rirche den übrigen Gliedern ernftlicher befohlen, und wenn fie heranreifen, ebenfo ju größerer Gottesfurcht, als ju heiligerer Scheu bor ber Entweihung des Bundes angeregt (g. 9.). Dem Einwurf, daß Rinder noch nicht wiedergeboren werden konnen, weil fie noch nicht im Stande find, Chriftum zu erkennen, ftellt Calvin die Thefe entgegen, daß auch die Rinder nicht ohne die Wiedergeburt und die Seiligung durch den heiligen Geift in das Reich Gottes tommen konnen, und für biefe Möglichfeit ihrer Erneuerung führt er theils mit 3wingli den Täufer an, theile Chriftum felbft, der, um alle Ermählten heiligen zu konnen, ichon von Rindheit an geheiligt und deshalb von dem heiligen Beifte empfangen wurde; wenn daher auch zuzugestehen fen, daß Rinder noch nicht den Glauben der Erwachsenen hatten, und es unausgemacht bleiben muffe, ob fie überhaupt einer diefem Glauben analogen Ertenntniß fähig fenen, fo fen es doch bentbar, daß in ihnen ichon ein Funte des Lichtes entzündet werbe, in deffen boller Rlarheit fie einft Gott ichauen und die bolle Seliakeit genießen follten. Doch befchrantt Calbin diese Wirklichkeit auf folche Rinder, die gu den Ermählten gehören; fie gereicht denen ichlechthin jum Beile, welche bor der entwidelten Reife bes Bewuftfeuns aus dem Leben abscheiden, denen aber, welche das reifere Alter erreichen, wird fie zugleich ein Antrieb zur Beiligung. Festzuhalten aber ift als unumftögliches Axiom, daß tein Erwählter ohne die borgängige Wiedergeburt und Beiligung aus Gottes Beift aus dem Leben abgerufen werde (§. 17-21.). Ja felbft ungetauft sterbende Rinder find, wenn fie zu den Auserwählten gehören, bom Beile nicht ausgeschlossen, fondern Erben der Berheißung. Die Taufe ist darum nicht de necessitate salutis (cap. XV. §. 20.).

Noch nadter fprechen bies bie fpateren reformirten Dogmatifer aus. Beidegger meint, nur den Erwählten befiegele die aufgere Taufe auch die innere Gnade; von den in der Rindheit fterbenden Erwählten konne angenommen werden, daß fie ichon im Mutterleibe wiedergeboren und geheiligt würden, und daß demnach die nachfolgende Taufe ihnen die schon geschehene und bis jum Tode fortbauernde Wiedergeburt bestegle: ihnen kann der heilige Beift auch ohne bas Evangelium und ohne den Glauben Chrifti Gerechtigkeit und Tod appliciren, auch er bermeift auf bas Beifpiel des Rindes Chrifti, deffen menfchliche Seele ohne aktualen Glauben, wie ihn die Erwachsenen haben, durch die Empfängnig vom heiligen Beifte geheiligt worden feh; Coccejus aber auf den Täufer, der im Mutterleibe fcon den noch nicht geborenen Beiland begruft habe (vergl. die Belegstellen bei Seppe, reformirte Dogmatit Also auch hier habitus gratiae infusus ohne aktualen Glauben; S. 453 Anmerk.). auch hier die ganze Magie des opus operatum, mag man fie erst durch die Taufe vermittelt oder schon im Mutterleibe eintretend benten! Und mas ift nun den Nicht= erwählten die Taufe? Beidegger gefteht ihnen zwar zu, daß auch fie die allgemeine Onade barin erfahren, daß fie in die Rirche eingegliedert werden und den Ramen ber Gottesfinder empfangen, die augeren Privilegien der Bundesglieder geniegen - aber das schützt fie nicht gegen das Berlorengehen, trot ihres Prarogative bor ben Nichtgetauften berfallen fie ber Berbammnig, und die Befiegelung des Gnadenbundes in der Taufe war für fie ein trugerischer Schein, fo leer, so wefenlos, wie der Name der Gotteskinder, der ihnen beigelegt wurde - ein in nichts fich auflösendes Spiegelbild der Fata Morgana!

V. Die Lehre des neueren Protestantismus von der Taufe. Schon der Socinianismus und Arminianismus war eine Zersetzung der kirchlichen Lehre von der Tause. Diese machte in dem Bietismus trotz seiner biblischen Gläubigkeit noch weitere Fortschritte, insosen dieser die persönliche Heilsgewischeit des gläubigen Subjekts nicht in der durch die Tause gewirkten Wiedergeburt suchte, sondern auf die erst im gereisten Bewustsehn eintretende Erweckung und Bekehrung gründete. Eine völlige Verslachung brachte das Zeitalter der Aufklärung. Nationalismus und Supernaturatismus, wie entgegengesetzt in ihren Grundprincipien, athmeten denselben Geist nüchterner Verständigkeit und dieselbe moralissiende Tendenz, sie sahen beide in der Tause im Grunde nur einen sinnvollen Brauch zur Aufnahme in die Gemeinde (vergl. den Art. "Sakramente").

Der Umfdwung beginnt erft mit Schleiermacher. Seine Anficht von der Taufe ift bereits im Art. "Saframente" im Allgemeinen befprochen. Bur Erganzung fügen wir noch Folgendes hingu: Ausgehend von dem Bedanken der Union, fuchte er einen weiten Umfreis zu ziehen, in welchem die Bahrheit der reformirten Unschauung ebenfo wie die der lutherischen gewahrt bliebe. Als Ariom ftellte er in diefer Begiehung den Satz auf, daß die ftiftungegemäß ertheilte Taufe zugleich mit dem Burgerrechte in der driftlichen Rirche die Seligfeit in Bezug auf die gottliche Gnade der Biedergeburt verleihe, das heißt aber nichts Anderes in feinem Ginne, als daß fie bie Seligkeit nicht unmittelbar wirke, fondern nur mittelbar, infofern durch fie die Aufnahme in die Bemeinschaft bollzogen wird; denn wenn auch auf der einen Seite der Glaube als Buftand bes Gingelnen bie perfonliche Aneignung ber Bollfommenheit und Seligkeit Chrifti ift, fo ift doch die Birffamteit der angeeigneten Bolltommenheit Chrifti und der Benug ber angeeigneten Seligfeit Chrifti erft in der Bemeinschaft ber Bläubigen bentbar: nur in ihr fann er bie Bergebung ber Gunden und bie Rindfchaft Gottes in Befit nehmen. Schleiermacher fpricht es unumwunden aus, bag ein Biedergeborener, der ungetauft und mithin außerhalb der driftlichen Gemeinschaft bliebe, teinen mahren Antheil an Chrifti Bollfommenheit und Geligkeit haben konnte, weil er feinen hatte an der gemeinschaftstiftenten Thatigfeit Chrifti, noch an der in dem Befammtbewuftfenn begründeten Seligfeit Chrifti. Run ift aber ein zweifacher Fall bentbar: entweder der Glaube ift — was wir uns als das normale Berhaltniß zu denken haben - bereits vor der Taufe durch die ihr voraufgehende Predigt gewedt, dann fällt auch die Bekehrung und die Wiedergeburt und folglich auch die Rechtfertigung bereits bor den Taufakt, und in diesem Falle kann man fagen, daß die Taufe eigentlich nichts bewirke, sondern nur das bereits Bewirkte bezeuge und andeute; oder der Glaube ift was wir uns immer als einen Fehler bon Seiten des Bebenden wie des Empfangenden zu denken haben - bei der Taufe noch nicht borhanden, fondern wird erft durch eine Reihe von firchlichen Thatigfeiten, welche der Taufe nachfolgen, geweckt, und in diesem Falle kann man den gangen Zusammenhang des geistigen Lebens des Täuflings mit Chrifti Bolltommenheit und Geligkeit auf die Taufe, als den Anfang jener firchlichen Thatigfeiten gurudführen; nur wird man fich babei huten muffen, die Taufe als etwas Ifolirtes und für fich Beftehendes aufzufaffen, da ihre gange Wirkfamkeit auf ihrer engen Berbindung mit dem in der Rirche ununterbrochen wirksamen Borte beruht (vgl. Glaube Schon hieraus ift erfichtlich, daß die Taufe für Schleiermacher §. 137. bef. Mr. 2). nur Bedeutung hat, infofern fie dem bereits vorhandenen oder fünftigen Glauben die tirchliche Gemeinschaft verburgt, in welcher derfelbe erft zu feiner Wirksamkeit und jum Genuffe feiner Seligfeit gelangt, ber Glaube felbft ift ihm nicht die Frucht ber Taufe, sondern allein der Predigt; dies wird auch durch die Aussagen bestätigt, daß die Taufe einen nicht symbolischen Karafter trage, das Abendmahl dagegen einen mehr realen Behalt habe (§. 127, 3.), ja "daß bie Taufe an und für fich innerlich nichts bewirke, fondern nur ein außeres Zeichen fen bon dem Gintritt in die driftliche Rirche"  $(\S. 136, 4).$ 

Die Kindertaufe konnte ihm darum nur insosern Berechtigung haben, als sie unter den zweiten der angenommenen Fälle fällt; sie ist ihm daher eine unvollständige Tause, welche die Confirmation, das nach vollendetem Unterrichte hinzukommende Glausbensbekenntniß, als letzten noch zugehörigen Akt fordert und erst in dieser Ergänzung ihre Bollständigkeit gewinnt. Sie wird demnach auf den künstigen Glauben und auf das künstige Bekenntniß des Täuslings hin ertheilt, aber nicht um in den Kindern jetzt schon einen Glauben, dessen sie noch nicht fähig sind, zu wecken, sondern sie in Zusammenhang mit dem göttlichen Worte zu bringen und dis zur Entstehung des Glaubens darin zu erhalten. Aus diesem Grunde kann die Kindertause wohl als zweckmäßig, aber nicht als nothwendig betrachtet werden; es sollte daher jedem evangelischen Hause wesen frei anheimgestellt werden, ob es sich für dieselbe entscheide. Mit den Wiederstäusern wäre daher auch die sirchliche Gemeinschaft herzustellen, wenn sie sich ihrerseits dazu verstehen wollten, unsere durch die Confirmation vervollständigte Kindertause nicht sür ungültig zu erklären (§. 138).

Much Ritid (Suftem driftl. Lehre. 4. Aufl. §. 192) und Schenkel (vgl. Dog= matit II. §. 126-134) geben wesentlich von Schleiermacher'ichen Grundgebanten aus: jenem ift die Taufe das Unterpfand und Siegel, daß ein Mensch in die Gemeinfchaft des neuen Lebens in Chrifto aufgenommen werde und fomit die burgidgaftliche Außenseite ber Wiedergeburt aus bem Beifte Gottes; nach biefem (S. 1032. Lehrfat) hat fie den allgemeinen 3med, das, mas durch den heiligen Beift auf dem Bebiete der unsichtbaren Rirche bereits bewirft ift, auf bem Bebiete ber fichtbaren zu bezeugen und zu verfiegeln; fie ift insofern ein Mittel, die unfichtbare Rirche in's Sichtbare gu überfeten; weiter aber wohnt ihr die besondere Wirfung bei, ben Täufling der ihm positiv zugesicherten Seilsgnade für fein ganges Leben perfonlich zu vergewiffern. Wenn Ritich die irrende und voraneilende Taufe nicht für fruchtlos erklärt um defiwillen, was ju ihrer inneren und außeren Ergangung fpater hingutritt, fo nennt Schenkel die dem Unbetehrten gereichte Taufe zwar unvollfommen, aber doch berechtigt auf Soffnung fpaterer Bekehrung, d. h. Glauben, bin. Wenn fie nach Nitfch ben gultigen Beweis dafür gewährt, daß Täufling und Gemeinde fich gegenseitig in dem herrn angehören, und daß erfterer in den Bereich der erlofenden Wirksamkeit Chrifti eingetreten fen, fo ift damit nur in einer Formel zusammengefaßt, mas bon Schenkel theils an berichiedenen Stellen feiner Erörterung ausgesprochen wird, theils ergibt es fich als Folgerung aus bem, mas Schenkel über die durch die Taufe begrundete Berpflichtung der firchlichen Gemeinschaft gegen den Täufling und bes letteren gegen jene bemerkt. Beide geftehen ferner ausbrudlich die bon Schleiermacher behauptete Unbolltommenheit und Erganzungsbedurftigfeit ber Rindertaufe zu, und wenn trothem Nitisch auch in ihr eine göttliche Thatfache in und an bem Leben des Rindes erfennt, wodurch und woran es glauben foll, nachdem es burch das Bort Erkenntnig der Taufe erlangt hat, ein Siegel der ihm besonders angeeigneten Onade: feiner Berufung und Berordnung jum emigen Leben, welches eben fo fehr feinen Glauben ftartt, als es durch den Glauben gehalten und durch die Bei= ftestaufe und deren Früchte bestätigt fenn will, fo erklärt Schenkel nicht nur feine volle Buftimmung zu dieser Fassung (S. 1079 Unm.), sondern er bebt noch insbesondere den heilsgeschichtlichen Rarafter dieser That herbor, fraft beffen Gott in Chrifto jedem Rinde auf geordnetem Wege durch Chrifti Bort und Beift feine Gnade anbietet (S. 1078). Schenkel verneint überdies mit Schleiermacher jede Berechtigung, Die Eltern zur Taufe ihrer Rinder zu nöthigen, und will es ihrem freien Ermeffen anheimgestellt miffen, ob fie nicht vorzichen, ihre Kinder erft bei Ablegung des Glaubensbefenntniffes zur Taufe darzubringen (G. 1083).

Während so die neuere Theologie in ihrer unionistischen Richtung in die von Schleiermacher eröffnete Bahn mit vollem Bewußtsehn eintrat, hat es von Seiten des wiedererwachenden lutherischen Confessionalismus nicht an reaktionären Schritten gefehlt. Insbesondere hat es der selige Hösling in seinem durch gründliche historische Forschung

jo ausgezeichneten Werke versucht, alle Bestimmungen des alten lutherischen Lehrbegriffs wieder zu beleben, felbft auf die Befahr hin, die Birtfamteit des gottlichen Bortes, die den Reformatoren Alles galt, abzufchmächen und hinter die Birkfamkeit der Gakramente. insbesondere der Taufe, entschieden zurudzustellen. Un das lutherische Dogma Schließt sich im Wefentlichen auch Martenfen sowohl in feiner Dogmatit als in feinem gegen die Baptiften gerichteten Schriftchen über bie Taufe an, halt fich aber babei nicht frei von frembartigen, mpffifch-fbekulativen Elementen. Die Taufe ift ihm bas Sakrament ber Bnabenmahl und ber Wiedergeburt (Dogmatit &. 255). Als Saframent der Gnadenwahl ift sie der Akt der Erwählung, wodurch das Heil für das einzelne Individuum historisch wirklich zu werden beginnt, die heilige Thatsache, welche seine ganze Zukunft befruchtend und befreiend umfaßt (§. 251). Allein der Zusammenhang, welchen er zwiichen der Bradestination und Taufe gegenüber von Calvin's Lehre durch das lutherische Bekenntniß gefordert glaubt (S. 252 Anm.) und auf bem zulett die Gewißheit der Erwählung für das Bewußtsehn des Einzelnen beruht, wird von ihm durch den gang unlutherischen Gedanken der Wiederherftellung Aller und durch die daraus im Sinne Schleiermacher's gezogene Confequeng bermittelt, daß die Brabeftination fich nur auf die frühere oder spätere Berwirklichung des in ihr gesetzten Rathschluffes beziehe, nicht auf den Gegensatz der absoluten Ermählung und Berwerfung. Als Sakrament der Wieder= geburt berheißt nicht bloß die Taufe die Wiedergeburt als etwas Zukunftiges, fondern wirkt fie zugleich mit ben Sinnbilbern und Pfändern; allein es ift zu unterscheiden zwischen der fubstantiellen oder wesentlichen und der perfonlichen Wiedergeburt; jene, durch welche der Menich bereits realiter Chrifto eingepflangt wird, beginnt in ber Taufe, als dem Ginheitspunkte von Natur und Geift, und enthält in keimender Fulle Alles, was in der zeitlichen Entwickelung gesondert erscheint, ift aber in der Erfahrung nicht nachzuweisen; vollendet wird fie in der perfonlichen Wiedergeburt, in welcher Die verliehene Taufgnade erft in Rraft tritt: erft in ihr wird dem Gläubigen der heilige Beift mitgetheilt und durch denfelben ein neues Bewußtfeyn in ihm begründet. Wegen den Baptismus, welcher den Glauben und die Wiedergeburt der Taufe unbedingt voranstellt, macht Martenfen noch außerdem geltend, daß der Taufe in dem Erwachsenen allerdings ein vorläufiger Glaube voraufgeben muffe, farafterifirt biefen aber nur als Erwedung, nicht als Anfang eines zufammenhängenden Glaubenslebens, eines organifchen Lebensverhältniffes mit Chrifto - was richtig gefaßt und auf das rechte Maaß zurudgeführt, allerdings eine Wahrheit in fich schließt. Während die Schleiermacher'iche Theologie und ihre weitere Fortbildung die Kindertaufe als eine unvollständige Taufe anfieht, entspricht fie nach Martensen so bollständig dem Begriffe der Taufe, daß ihm eigentlich jede Taufe ihrem Wefen nach Kindertaufe ift (§. 255). Er begründet bies näher mit dem Sage, daß die bei der Taufe vorausgesetzte Receptivität nur "eine allgemeine, unbestimmte, widerstandslose Empfänglichkeit" fen, in der zwar als wirksames Moment der Trieb zum Reiche Gottes liege, aber fo, daß er erft in der wirklichen Ge= meinschaft mit Chrifto und seiner Rirche jum personlichen Willen ethisirt werde. Diefe Empfänglichkeit, die das Böttliche in der fundhaften Menschennatur feb, finde fich schon beim Kinde (die chriftl. Taufe S. 31). Damit ist freilich nicht zu vereinbaren, was Martenfen §. 249 fordert, daß "alle Glaubenstraft, die eine menschliche Seele in dem Cultus zu entfalten vermöge, in gefammelter Fulle bei der Aneignung des Sakramentes dafenn muffe \*). In ähnlicher Beife haben auch Andere, wie Kliefoth und Söfling den

<sup>\*)</sup> Gegen Martensen's Darstellung hat Köftlin ("ber Glanbe" S. 314—324) sehr beachetenswerthe Bemerkungen gerichtet. Als versehlt ist bagegen ber Bersuch anzusehen, ben jüngst Diakoms Richter in Luckau (Stub, u. Krit. Jahrgang 1861. S. 219—264) gemacht hat, Martensen zu verbessenrt, indem er an die Stelle der Unterscheibung von "wesentlicher und persönslicher Wiedergeburt", die der objektiven und subjektiven Biedergeburt sehr, und jene, die sich nach seiner Meinung schon an den Kindern durch die Tanfe undewußt vollzieht, als Verges bung der Sünde und Mittheilung des heiligen Geistes, diese dagegen, welche Selbstewußtsch

**Eaufe** 461

Kinderglauben bei der Taufe zu rechtfertigen versucht. Der letztere beschreibt ihn II, S. 231 als "die reine widerstandslose Empfänglichkeit für die Einwirkung des heiligen Geistes und der göttlichen Gnade" und beruft sich dafür auf — Augustin's Brief an den Bonifacius! Auf die Spitze getrieben hat diesen Gedanken Stahl, indem er auf das, was bei Martensen und Hössling offenbar nur Nothbehelf zur Begründung der Kindertaufe ist, den Begriff des zur Aneignung der sakramentalen Gnade überhaupt gesforderten Glaubens beschränkt hat (s. d. Art. "Sakramente" Bd. XIII. S. 281).

In höchst eigenthumlicher Weise hat auf dem Kirchentage zu Frankfurt Dr. Steinmeher die Lehre von der Taufe und insbesondere die Frage nach der Berechtigung der Rindertaufe behandelt. Er legt (vergl. die Berhandlungen S. 76-90) diesem Sakramente die rein negatibe Wirfung bei, von der Welt abzusondern und den alten Menfchen in Chrifto zu ertobten, damit ein neues Leben entstehen konne, beftreitet es aber, daß die Taufe mehr als die bloge Boraussetzung oder daß fie das unmittelbare Behitet Diefes neuen Lebens feb. Da nun ju bem bloken Sterben mit Chrifto auf Seiten bes Täuflings keineswegs eine bewufte Receptivität, fondern lediglich Baffibität gefordert werde, denn es werde in ihr nichts mitgetheilt, sondern nur etwas erlitten, fo fieht darin Steinmeger die Rahigkeit ber Rinder zu dem, was die Taufe fordert, vollständig begründet. Dbgleich biefer Bortrag in feiner feltenen eregetischen Afribie einen Borgug hat, welchen bie meiften feiner "bekenntnifftreuen" Begner kaum zu verstehen, geschweige denn zu würdigen verstanden, fo liegt doch fein Migberftändniß flar am Tage; die Trennung zwischen negativen und positiven Gnadenwirfungen hat nur den Werth einer logischen Unterscheidung: in ber Wirklichkeit ift die eine nie ohne die andere; die Berftorung des alten Menichen ift nur denkbar durch das hervorbrechen des neuen Lebens, das Begrabenwerden in den Tod Chrifti nur möglich durch das Eingepflanziwerden in die Gemeinschaft feines Lebens; wie beides Borgange von specififch religios = fittlicher Natur find, zu beren Er= klärung bas bloge Mufterium nicht ausreicht, fo können fie auch nicht in reiner Baffivität erlitten werden, fondern feten zu ihrem Buftandekommen die volle Mitwirfung der Berfonlichfeit, die volle Attivität der Buffe und des Glaubens voraus. Wenn Baulus den Tod des alten Menfchen in dem Getauften bereits bollzogen bentt, fo ift dies lediglich Sache der Darftellung und durch die Absicht motivirt, die Lefer um fo feierlicher ju dem ju verpflichten, was die ganze Symbolik der an ihnen einft geschehenen Taufe als eine in ihnen bereits gelöfte Aufgabe voraussett. Im Uebrigen mag Steinmeber's Erorterung auf's Neue beweisen, wie wenig man zu einem befriedigenden Resultate fommt. wenn man Stellen wie Rom. 6, 3. 4. als angebliche loci classici zum Ausgange und Angelpunkte der Untersuchung mahlt. Daß die Taufe nicht das unmittelbare Behifel, fondern nur die Boraussetzung der Beiftesmittheilung und diefe ihr Biel ift, ift bolltommen mahr, aber nicht, weil jene das alte Leben ertodtet, fondern weil fie als Sandlung der Gemeinde die Aufnahme in die Gemeinde vermittelt, in welcher der Geift in aller Fulle wohnt, und weil fie ohne die Aufnahme in die Gemeinschaft biefes Beiftes

und Selbstbestimmung voraussetzt, als Bollenbung der Wiedergeburt bestimmt. Abgesehen davon, daß die Wiedergeburt als ein Vorgang im Innersen der menschlichen Persönlichkeit, zwar objektive Boraussetzungen hat, aber an sich immer etwas Subjektives ist, und daß somit der Ausdruck "objektive Wiedergeburt" ein sich selbst widersprechender bleibt, ist die Annahme der Sindervergebung und Geistesmittheitung ohne selbstdewußten und selbstkätigen Glauben, den Kinder noch nicht haben können, nur durch die Vorsellung des opus operatum vollziehbar. In der That erklärt der Bersalfer, daß er vor diesem Gedanken nicht zurückschene; aber wenn er sich sin der klätzt der Versstlieb auf Luk. 23, 24. bezieht und daraus solgert, weil Christus silr seine Heinbe um unmittelbar ersolgende Vergebung gesieht habe, habe diese auch sosort eintreten müssen, sie sen Auser diese und vosort eintreten müssen, sie den Auser diese servissende und klan angen om men worden, und darin das Analoge silr die Silndenvergebung in der Kindertaufe sinden will, so ist dies gewiß eine verwersliche Kregese. Ehrist Fürbitte will nur verhilten, daß den Heinden durch ihre Silnde nicht der Beg zur Gnade silr den Hall ihrer Beschrung verschlossen werde, und hat überdies in dem Zusatze: "sie wissen das sie thun" — die bestimmte Gränze ihrer Geltung.

ein völlig bedeutungslofer Aft ware. In dem erwachsenen gläubigen Täufling kann baher beides nur verbunden gedacht werden, so gewiß Christus Matth. 28, 18—20. mit dem Tausbefehl die Zusage seiner ewigen Gegenwart in der Gemeinde und die Berssicherung seiner Gewalt im himmel und auf Erden verbunden hat.

Auf dieser Grundlage und im Zufammenhange mit dem, was ich (Bd. XIII, 281 ff.) über die Sakramente überhaupt bemerkt habe, fasse ich meine Ansicht über die Taufe in

folgenden Gäten zusammen:

1) Die Taufe ist die von Christus eingesetzte Handlung, durch welche die Gemeinde den Genossen ihres Glaubens in die Gemeinschaft ihres Lebens aufnimmt, damit er als ihr Glied zugleich des in ihr waltenden Geises und des ihr verliehenen Heiles theilhaftig werde; als Handlung der mit Christo organisch verbundenen Gemeinde, die nach seinem Willen und auf seine Verheißung vollzogen wird, gewährleistet sie dem Täussing die Mitwirkung des Herrn selbst, der als das Haupt seiner Gemeinde allein die Gemeinschaft seines Geistes zu verleihen vermag. Die Geistestaufe ist streng genommen nicht als Wirkung der Wassertaufe, sondern nur als der sie ordentlicherweise voraus-

fetende und begleitende Segen anzusehen.

- 2) Die fchwierigste Aufgabe wird es immer bleiben, die Lehre von bem Segen der Taufe in das angemeffene Berhaltniß zur Seilsordnung zu feten. Wenn nämlich einerseits feststeht, daß der Glaube aus der Bredigt des göttlichen Wortes fommt (Rom. 10, 17.), daß die nachste und unmittelbarfte Wirkung des Glaubens die Rechtfertigung und folglich die Rindschaft ift, daß das Bewußtsehn der Rindschaft und des Friedens mit Gott fammt aller Geligkeit, die darin befchloffen liegt, lediglich auf dem inneren Zeugniß bes göttlichen Beiftes ruht (Rom. 5, 1. Gal. 3, 26. Rom. 8, 14-16.), ohne beffen Birtfamteit auch ber Glaube nicht bentbar ift (1 Ror. 12, 3.), daß endlich in bem Allen bereits der Anfang des neuen Lebens, die Wiedergeburt, gesetzt ift; und wenn andererfeits die Taufe die Eingliederung des Gläubigen in die Gemeinde gum nächften 3wed hat und wir une somit unter bem Täufling eigentlich einen folden ju benten haben, in welchem diefer Borgang bereits unter dem Walten des göttlichen Geiftes innerlich vollzogen ift, also ben in Chrifto Biedergeborenen, fo fragt es fich, was bem inneren Leben eines folden durch ben Segen ber Taufe noch wirklich Reues zuwachsen und mit welchem Rechte für ihn noch eine Aufnahme in die Gemeinschaft bes in ihm fon mirkfamen Beiftes erwartet werden tann? und bod wird nur burch die befriedi= gende lösung biefer Frage bas Wort Christi (Mark. 16, 16.) fein Berftandniß em= pfangen.
- 3) Bur Bebung diefes Widerfpruche hat die fatholische Rirche die Mehrung ber Taufgnade durch den aktuellen Saframentsempfang bem in Ausficht gestellt, welcher biefelbe bereits in voto empfangen hat; bie lutherifche Reformation und Calvin bagegen bem Satrament die Bergewifferung und Besiegelung ber bereits im Glauben ergriffenen Gnabe jugefchrieben. Dagegen hat die neulutherische Doftrin die Lösung des Problems badurch versucht, daß fie den vor der Taufe geforderten, burch bas Wort Gottes in bem Er= wachsenen gemirkten Glauben nur als einen vorläufigen, reflegionemäßigen, bagegen ben heilsträftigen Glauben erft als Gnadenwirtung ber Taufe faßte, und somit biefer allein die die Wiedergeburt bewirkende Kraft beigelegt. Mit Recht hat man gegen diefe Theorie als eine unprotestantische protestirt, weil fie gang im Sinne des katholischen Dogma bie Rraft bes Wortes Gottes abichmacht, Die Saframente jum Mittelpunkt bes Beilslebens erhebt, aus ihnen alle Rechtfertigung und Wiedergeburt ableitet und ihnen offenbar magische Wirkungen zuschreibt. Dennoch ift ihr Irrthum nicht ohne Wahrheit, beren Auffindung ihr nur darum nicht gelingen fann, weil fie bie Wirksamfeit ber Saframent zu einseitig auf bas individuelle Glaubensleben bes Einzelnen bezieht und badurch ihre Bedeutung für die driftliche Gemeinschaft wenn auch nicht völlig läugnet, doch zu fehr zurudftellt. Der durch das Wort Gottes erwectte rechtfertigende Glaube ift allerdings fchon eine Gnadenwirfung des heiligen Beiftes und der Anfang des neuen Lebens, er

trägt in fich, wenn er lebendig geworden ift, bereits unläugbare, innerlich erfahrene Bewifiheit der Seligkeit; aber wie der Glaube überhaupt feiner innersten Natur nach auf Gemeinschaft angelegt und angewiesen ift und nur in ber Glaubensgemeinschaft mit ben anderen Gläubigen zu feiner vollen Entfaltung und Bethätigung fommen fann, ju der er innerlich mit nothwendigkeit drangt, fo genügt ihm auch nicht die perfonliche Stellung und Zugehörigkeit zu Chrifto, wie beseligt er fich auch in ihr bereits fühlt. fondern es gieht ihn gur Gemeinde der Erlofeten, in der Chriffus die gange Rulle feiner Beistesgaben entfaltet; erft als lebendiges Glied ihres Organismus weiß fich ber eingelne Glänbige Chrifto organisch berbunden, fühlt er fich mahrhaft in der Gemeinschaft bes in der Mannichfaltigfeit ber Rrafte einigen Beiftes und wird alles beffen, mas er bereits im Glauben gefostet hat und folglich der beseligenden Rraft feines Glaubens vollkommen und lebendig gewiß. Die Taufe aber ift es, die dieses Berhältnif begrundet, und in diesem Sinne ift es mahr, was Martenfen fagt, naft bas pragnifche Berhältniß zwifchen dem Berrn und dem Gingelnen erft mit der Taufe beginnt", weil diefe "das Individuum mit den Wirkungen des Gemeinschaftsgeiftes in praanifden Zusammenhang fest (Dogmatit &. 254 Anm. G. 403). Damit aber rechtfertigt fich auch ber glaubenbesiegelnde und bergewiffernde Segen bes Tauffakramentes, den die reformatorische Dogmatit fo nachdrücklich betont - obgleich fie diesen Begriff nicht unmittelbar aus ber Schrift gewonnen, fondern aus ber inneren Erfahrung des eigenen Glaubenslebens geschöpft hat - benn berfelbe ift mesentlich eine mit bem glaubenbesiegelnden und vergewiffernden Segen der auf Chrifto ihrem emigen Grunde beruhenden firchlichen Gemeinschaft felbft, und er wird mit besto größerer Berechtigung auf Die Taufe gurudgeführt, ba diese ben Moment bezeichnet, in welchem er am burchichlagenoften dem gläubigen Bemeindegliede jum Bewuftfeyn tommt. Go lange ber perfönliche Glaube diefes organische Berhältniß entbehrt, bleibt er trot feiner befeligenden Macht nur ein noch suchender und darum nicht völlig befriedigter; erst in ihm findet er die heimische Stätte, in der er seine Wurzeln schlagen und in beständiger Bechselwirkung mit dem Gesammtleben der Gemeinde, unter den stetigen Ginfluffen ihrer Inadenmittel und ihrer Ordnungen zur ftetigen Entwidlung und zum gleichmäßigen Bachsthum tommen kann. Daraus ergibt fich auch, was die Reformatoren bon born herein mit fo klarem Blid erkannt haben, daß die Taufe mit dem bon ihr begrundeten Bewußtfem in die gange Bufunft des driftlichen Lebens hineinweift und daß jeder bedeutfame neue Fortichritt in diesem, weil er nur im Busammenhange mit ber Gemeinde Chrifti dentbar ift, ale ein Nudgang auf die Taufe angesehen werden muß, in ber wir Die Wirfung des chriftlichen Gemeinschaftsgeiftes und feines Troftes querft erfahren haben. Dem Borte Gottes aber bleibt in diefer Auffaffung feine protestantifche Stellung und Dianität volltommen gewahrt, denn fo gewiß nur durch diefes der perfonliche Glaube entstehen und ohne daffelbe das Sakrament ihn nimmer erweden konnte, fo gewiß bleibt daffelbe, wie es in der Gemeinde verkundigt wird, auch das wirksamste Gnadenmittel, um den perfonlichen Glauben durch die Bertiefung in daffelbe zu weiterem Bachsthum au fordern. Gelbft die Abendmahlsfeier wurde ohne das Wort und feine jeden Gin= gelnen perfonlich immer auf's Neue im Centrum feines Lebens erfaffende Rraft weder das individuelle, noch das gemeinsame Glaubensleben bor dem Erstarren und Absterben bemahren fönnen.

4) Aus dem Gesagten erhellt zugleich, warum die Schrift Vorgänge des inneren Lebens, wie die Sündenvergebung, das Sterben mit Christo, das Anziehen Christi u. s. w., welche wir doch nur als Wirkungen des Glaubens anzusehen vermögen, auch wieder zu der Taufe in eine so nahe Beziehung stellt, als ob sie deren Effekt wären; denn da mit ihr erst der persönliche Glaube in die ihm nothwendige Sphäre des gemeinsamen christlichen Lebensgebietes eintritt und den Geist, auf dessen Anregen er geworden ist, als den Gemeinschaftsgeist in seiner concentrirten Kraft erfährt; da sie somit

464 Eaufe

als der Höhepunkt erscheint, auf dem Alles, was Gottes vorbereitende Gnade bis dahin zu seinem Zustandekommen gethan hat, seinen vorläufigen Abschluß gewinnt, so wird sich der Gläubige auch in ihr aller Wirkungen seines Glaubens erst mit der vollsten Befriedigung bewußt; er weiß sich nun vollkommen in Christo, mit ihm der Sinde gestorben, zu einem neuen Leben erstanden und Alles dessen, was ihn vor ihm versdammlich machte, entledigt; Alles, was ihr an geistlichen Ersahrungen vorangegangen ist, hat in ihr, wie die höchste Belebung, so die unterpfändliche Besiegelung durch den Herrn und seine Gemeinde empfangen, so wie die Beschneidung dem Abraham das Siegel der Gerechtigkeit wurde, die er bereits im Glauben vor der Beschneidung gehabt hatte (Köm. 4, 11.); und wiederum erhält Alles, was er an Pflichten übernimunt, der ganze Wandel im Geist, zu dem er sich als Wiedergeborener entschließt, in ihr durch den Herrn und seine sich für den Täussing verbürgende Gemeinde, so sehr das beglausbigende Unterpfand, daß es vor Gott und dem eigenen Bewußtsehn als bereits in der Tausse, dem Weiheopfer des ganzen Lebens, eingeschlossen und vollbracht gilt (Kol. 2, 11. 12.).

- 5) Indessen durfen wir nicht übersehen, daß in dem Bisherigen ein Berhältnift zwischen Glaube und Taufe vorausgesetzt ift, wie es wohl der Idee, aber nicht der Wirklichkeit durchaus entspricht. Wenn nämlich der Glaube der Taufe zeitlich vorangeftellt wurde, fo tritt in ber Erfahrung bei ber thatfächlichen Unbolltommenheit aller menichlichen Buftande, an der auch die Rirche theilnimmt, nicht felten der umgekehrte Fall ein, daß in dem erwachsenen Täufling der Glaube entweder völlig fehlt oder die vorauszusetnde Stufe der perfonlichen Beilsgewiftheit noch nicht erreicht hat und bennoch die Taufe vollzogen wird. In folden Fällen, die nicht immer durch mangelhafte Bermaltung der Taufe verschuldet find, sondern eben so oft in der unvermeidlichen menschlichen Rurzsichtigkeit ihren Erklärungsgrund finden, konnen freilich die Wirkungen, welche die Einpflanzung in die Gemeinde Chrifti und in das organische Lebensverhältnif zu Chrifto für den Gläubigen hat, noch nicht eintreten; eben fo wenig tann bie Taufe als aukeres Siegel des bereits borhandenen Glaubens und feiner bereits gemachten Erfahrungen angesehen und empfunden werden; wohl aber darf die Gemeinde im Bertrauen auf die Onade des herrn und auf die Kraft seines Bortes und seines Beiftes hoffen. daß durch diese Einwirkungen, welche in ihrem Schoofe der Betaufte ununterbrochen erfährt, der Glaube in ihm gewedt und entwickelt werde, und daß mithin Alles, was in der Taufe äußerlich an ihm geschehen ift, noch nachträglich an ihm zur Erfüllung und zur Bahrheit komme: ja fie fieht in der vollzogenen Taufe eine außere Burgfchaft für diefe Soffnung und für diefes Bertrauen, denn durch die Eingliederung in ihre organifirte Gemeinschaft ift ihr der Gnadenwille des Beren auch in Beziehung auf folche in un= vollkommener Beise Getaufte als κλησις κατ' έκλογήν verbürgt, und sie darf annehmen, daß in dem innerften Bewußtfehn derfelben ein Befühl der ihnen zugedachten Stellung und bon ihnen übernommenen Berpflichtung geblieben ift, deffen fie fich nicht erwehren tonnen, das fie fo lange in Zwiespalt mit fich felbst berfett, bis fie ihm gerecht geworden find, und fie darum brangt, ben Tauffegen zu feiner Berwirklichung gelangen zu laffen: darin liegt im Grunde die Wahrheit deffen ausgesprochen, was Thomas bon Aguino mit seiner tieffinnigen Auffassung des Tauffarakters, als der produktiven und wirksamen Form der Gnade beabsichtigt hat.
- 6) Unter denselben Gesichtspunkt ist die Kindertause zu stellen, welche bei dem völligen Mangel aller neutestamentlichen Zeugnisse nicht als ausdrückliche Anordnung Christi oder seiner Apostel, sondern nur als spätere Einrichtung der christlichen Kirche aufgefaßt werden kann. Als nothwendig ist sie nicht zu erweisen, weder durch die Hinweisung auf die Erbschuld, an der das Kind bereits vermöge seiner Geburt von sündigen Eltern participire, denn dies ist eine ethisch unvollziehbare Borstellung; noch durch das Bedürsniß, daß ihm der heilige Geist durch die Tause mitgetheilt werde,

denn diese Mittheilung fett bie Aneignung durch den felbftthätigen Glauben vorans, und es ift eine reine Fiftion, die widerstandelofe, unbewußte Baffivitat fur Empfanglichkeit und für ein Analogon des Glaubens halten zu wollen; diefe neuerdings in fo befremdlicher Beise ausgesprochene Behauptung der Wirksamkeit der Kindertaufe ex opere operato verrath baber nicht blog eine tatholifirende Anschauung, sondern überdies eine unflare Bermengung gang berichiedener Gebiete, da fie ben Bollaug eines rein ethischen Borganges durch die Analogie der bewußt = und willenlosen Naturprocesse vorstellbar zu machen fucht; dies ift zuletzt der ganze Rern der mufteriofen "fubstantiellen Biedergeburt" und des "Einheitspunktes von Ratur und Beift" der modernen Dogmatit. Dagegen wird die Rirche vollständig in ihrem Rechte fenn, wenn fie die Kindertaufe auf eine Linie ftellt mit der Taufe folder Erwachsenen, deren Glaube noch nicht gur Entwidlung gekommen ift; baher haben auch die Reformatoren fich ftets gegen ben Baptismus ihrer Zeit auf die Gultigfeit folder Taufen berufen, um die Gultigfeit ber Kindertaufe zu rechtfertigen; die Kirche ist aber noch ungleich berechtigter, die von christlichen Eltern geborenen Rinder durch bie Taufe zu Gliedern ihres Organismus aufgunehmen, als folche Erwachsenen, weil jene ichon durch ihre natürliche Abstammung, ayea (1 Ror. 7, 14.), das heißt "von der Welt fecernirt und auf Christum bin geboren" (bgl. Steinmeger a. a. D. S. 87), weil fie fcon durch ihre Beburt Blieder eines ihr eingegliederten haufes find und fie felbst in dieser Thatsache eine κλησις κατ' έκλογην, die flar bezeugte gottliche Borbestimmung derfelben für die Gemeinde des Gerrn und für fein Beil ausgesprochen fieht; weil endlich das driftliche Saus mit feinem driftlichen Sausgeifte, in welchem fich nur der driftliche Gemeinschaftsgeift in besonderer Beise individualifirt, vollgultige Burgschaft für die Bewahrung und Realifirung des Tauffegens gemährt. Indem baher die driftliche Kirche die Kinder ihrer Glieder tauft, ergreift fie von ihnen als ihrem durch Gottes Wille und Ruf ihr jugewiesenen Eigenthum förmlich Befitz und bekennt fich feierlich bor Gott zu allen Pflichten, welche ihr diese Berleihung auferlegt. Das ift denn auch die Bahrheit der reformirten Unschauung, daß die Chriftenkinder bereits durch ihre Beburt Gottes Kinder und geborene Glieder feines Gnadenbundes fegen (obgleich es wiederum als eine Ueberspannung diefer an fich richtigen Anschauung erscheint, wenn fie die Kinder fraft ihrer Geburt ichon als wirkliche, nicht bloß defignirte Organe des heiligen Beiftes bezeichnet); und es kann nur als schweres Migverständnig ber tatholischen und lutherischen Rirche gerügt werden, wenn fie dieselben ale Teufelsfinder erorcifirt haben. Müffen wir aber bie Rindertaufe allerdings als unvollständige Taufe anfehen, die nur auf den gutunftigen Glauben bin ertheilt wird, und konnen wir nicht entschieden genug die Ansicht gurudweisen, die in ihr die ihrem Begriffe volltommen abaquate Taufe zu erkennen meint, fo find wir doch weit entfernt, fie für einen leeren Ritus zu halten, wenn fie auch allerdings als eine heilsträftige Berheifung vorzugsweise auf die Zukunft des Glaubenslebens hinweist: benn in ihr wird das Rind durch den Willen feiner Eltern, der jur Zeit in allen Studen noch feinen fehlenden eigenen Billen rechtsfräftig vertritt, und durch das Bebet der Rirche Chrifto feierlich dargebracht, zugeeignet und dem durch ihn gestifteten Bnadenbunde eingeleibt; durch sie wird die natürliche Liebe der Eltern zu ihm geheiligt und mit ihnen übernehmen nicht bloß bie Bathen, fondern auch die gefammte Gemeinde die Pflicht für feine driftliche Erziehung zu forgen und es durch die Fortbauer ihrer Wachfamteit und Fürbitte gegen bie Befahr des Berlorengehens zu fchüten; in ihr legt der Berr, der dem Taufbefehl die Berficherung feiner Bemalt im himmel und auf Erden vorangestellt (Matth. 28, 18.) und die Berheifung seiner bis jum Ende der Welt muh= renden Gegenwart in seiner Gemeinde angefügt hat (B. 20.), feinen Segen auf biefe Sandlung, diefe Berpflichtungen und Gelübbe; durch fie empfängt das Rind ein göttlich beglaubigtes Unrecht auf alle der Gemeinde verliehene Gnadenmittel und Ordnungen, in beren Sphare es ichon burch feine Beburt berfett ift, und die Burgichaft für alle Wirkungen, die der in der Bemeinde waltende Beift auf den werdenden und gewordenen

Gläubigen ausübt\*); fie ist darum eine zuvorsommende göttliche Liebesthat an seinem beginnenden Leben, eine ausdrückliche göttliche Sanktion der ihm bereits durch seine Geburt im christlichen Hause gewordenen Berordnung und Berufung zum Gottessfinde und Gotteserben, bestimmt, in den Jahren der werdenden und zunehmenden Geistesreise seinen Glauben zu wecken und die schon über seiner Geburt waltende erlösende Gottesliebe ihm zu bestegeln; in ihr wird dem Kinde eine Aufgabe gestellt, die es mit diesem auf die Tause gestügten und an ihr fort und fort sich stärkenden Glauben in seinem ganzen Leben lösen soll und deren letztes Ziel sich über die Zeit hinaus in der Ewigkeit dersliert. Insosern aber die Unvollständigkeit der Tause nach ihrer subjektiven Seite allerdings eine Ergänzung nothwendig macht, hat die edungelische Kirche die Consirmation in ihrem Geiste umgebildet, deren Bedeutung, auf die freiwillige Bestätigung des Tausebestenntnisses und des Tausgelübdes eingeschränkt, jeden sakramentalen Karakter entbehrt.

7) Da die evangelische Kirche den Taufzwang bei Erwachsenen mißbilligt [vergl. unten), so nuß sie es auch consequent dem Gewissen christlicher Eltern frei anheimstellen, ob sie ihre Kinder schon gleich nach ihrer Geburt zur Taufe darbringen wollen oder es vorziehen, das reifere Alter derselben abzuwarten; nur ist sie berechtigt zu fordern, daß die Gültigkeit der mit dem freien Willen der Eltern vollzogenen Kindertausen

bon teinem ihrer Glieder gelängnet werde.

Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, haben wir das Wesentliche der Lehre bis dahin fortlaufend behandelt und es uns vorbehalten, einige Fragen von theils untergeordneter dogmatischer Bedeutung, theils archäologischer und ritueller Natur am Schlusse zu erledigen:

1) Das Berhältniß der Johannestaufe zur driftlichen Taufe hat zu allen Zeiten die Forschung beschäftigt und je nach den verschiedenen Gesichtspunkten, bon benen biese ausging, auch verschiedene Beurtheilungen gefunden. Diese Frage hat für die Lehre von der Taufe dieselbe Bedeutung, wie die nach der Wirksamkeit der alttestamentlichen Saframente für die Lehre von den Saframenten überhaupt. Die erste umfassende Behandlung hat ihr Tertullian in folgenden Sätzen gewidmet: Johannes taufte in göttlichem Auftrag, aber nicht in göttlicher Kraft; er follte nur die Menschen jur Bufe führen; baber fonnte feine Taufe auch feine himmlifchen Guter, weder die Bergebung ber Gunden, noch ben heiligen Beift mittheilen, sondern nur durch die Bufe, ju der fie erwedte, für biefe durch den Berrn ju ertheilenden Buter empfänglich machen. Auch die Taufe der Apostel mahrend des Lebens Jesu hatte keine andere Wirkung. Erft nachdem Chriftus durch feine Baffion unferen Tod aufgeloft und durch feine Auferstehung unfer Leben wieder hergeftellt und, heimgekehrt jum Bater, den Beift gefandt hatte, war die Taufe von göttlicher Wirfung begleitet (de bapt. c. 10 u. 11). Aehnlich Bafilius der Große (Exhortatio ad bapt.). Zu Augustin's Zeit mar die Meinung verbreitet, die Taufe des Johannes habe zwar nicht den heiligen Beift mittheilen, wohl aber bie Sindenbergebung bewirfen konnen: er erffart, daß er mit folchen nicht ftreiten wolle, aber für feine Berfon glaube, daß ben bon Johannes Betauften die Sundenvergebung nur auf Hoffnung hin zugefichert, aber erft durch Chriftus wirklich ertheilt worden seh (de bapt. V. cap. 10. §. 12). Es ift dies im Wefentlichen nur die Berfciedenheit, welche ihm zwischen ben Sakramenten bes alten und bes neuen Bundes überhaupt bestand (vgl. d. Art. "Sakramente" Bb. XIII. S. 273), und er felbst hat in ben 3 Buchern gegen ben Donatiften Betilianus (II. cap. 37. &. 87) fie gang aus diesem Befichtspunkte begründet mit dem weiteren Bemerken, der einzige der Sache nach unwesentliche Unterschied zwischen der Johannestaufe und den übrigen alttestamentlichen Sakramenten liege darin, daß Johannes in der unmittelbaren Nahe des Beiles Chriftum

<sup>\*)</sup> daher nach Augustin Consess. I, 11 in der alten Kirche von Solchen, die die Tause noch nicht empfangen, gesagt wurde: sine illum, faciat quod vult, non dum enim baptizatur est,—sine, vulneretur amplius, non dum enim sanatus est. Daher Solche sich nothwendig ausehen mußten als dem Reiche Gottes noch gänzlich fremd, als noch ganz und gar dem Reiche der Sinde angehörig.

An m. der Red.

ankundigte (annuntiator Christi fuit), während die alttestamentlichen Sakramente das noch zukunftige Heil im Boraus verkündigten (prasnuntiabant). Ganz ähnlich wie Terstullian und Augustin äußerte sich Hieronhmus in seiner Schrift gegen die Luciferianer.

Auf Diefem Grunde arbeitete Die Scholaftit weiter. Rach bem Combarden rief 30= hannes durch feine Taufe zur Buge, aber er gab nicht in ihr die Gundenvergebung. Seine Taufe mar gottlichen Ursprungs, aber ohne die Birtfamteit einer gottlichen Rraft. Saframent tonnte fie daber nur in bem Ginne beigen, in welchem dies Bort eine heilige Sache bedeutet, denn fie ift ein Bild der driftlichen Taufe. Deshalb mußten diejenigen, welche auf die Taufe des Johannes ihr Bertrauen fetten, von den Aposteln wieder getauft merben, diejenigen aber, welche es nicht darauf fetten, sondern an den Bater, Gohn und heiligen Beift glaubten, murden nicht wieder getauft, fondern empfingen nur durch die Handauflegung der Apostel den heiligen Geift (IV. dist. 2. D-F.). Durch diese Losung konnte die nach der möglichst denkbaren Dbjektivität ihres Sakramentsbegriffes ringende Scholaftit fich unmöglich beruhigt fühlen; Thomas fprach fich daher unummunden dagegen aus: da nach feiner Anficht die Johannestaufe obgleich gottlichen Urfprunge, weder einen Rarafter imprimirte, noch Gnade verlieh, fondern lediglich Baffertaufe war, ein rein symbolisch praparatorischer Ritus, fo folgerte er daraus die Nothwendigkeit ber driftlichen Taufe fur Alle, welche jene empfangen hatten, umfo mehr, weil ihr das Wefentliche des Tauffaframentes, die Wirtsamfeit des Geiftes fehlte und folglich eine bloge Erganzung durch die Sandauflegung der Apostel nicht genügen konnte: jene Alle mußten barum noch einmal mit Waffer und Geift getauft werben (P. III. qu. 38. art. 3 u. 6. Resp.). Bellarmin hat, barauf geftütt, nachauweisen versucht: 1) die Taufe des Johannes fen nicht wie die driftliche Taufe ein Saframent, denn in ihr feb zwar das Waffer, aber nicht die Anrufung der Trinität gewesen; 2) fie habe nicht dieselbe Rraft und Birksamkeit wie diese gehabt, denn in ihr fen keine Birksamkeit des heiligen Beiftes gemefen; 3) den bon Johannes Betauften fen darum die driftliche Taufe jum Beile nothwendig gewesen (de bapt. cap. 20-22). Das Tridentinum hatte (Sess. VII. de bapt. can. 11) bereits den zweiten diefer Gate aufgeftellt und mit einem Anathema gegen die Reformation bermahrt, der romische Katechismus hat die Frage gang übergangen.

Bar somit die Entwicklung des tatholischen Dogma der schon bon Tertullian ausgesprochenen Ansicht von der wesentlichen Berschiedenheit der Johannes - und der drift= lichen Taufe treu geblieben, fo behaupteten die beiden ebangelischen Confessionen ihre völlige Identität, obgleich nach der Berschiedenheit ihres Saframentsbegriffs in verschiedenem Sinne. Schon Luther war von biefer Identität überzeugt und hat demgemäß den bon Johannes Betauften, welche ftarben, ebe fie die driftliche Taufe empfangen konnten, die Seligkeit unbedenklich zuerkannt (E. A. 19, 169). Mit besonderer Ausführlichfeit haben Chemnit (Exam. Conc. Trident. de bapt. can. 1.) und Gerhard (loci Theolog. Vol. IX. ed Cotta p. 101-103) die Identität beider Taufen zu er= weisen gesucht. Das Sauptargument besteht darin, daß Johannes die Grundwahrheiten des Evangeliums, nämlich die Person und das Amt des Mittlers, die Bergebung der Sunden und den heiligen Beift verkundigt habe; da aber die Saframente nur das Wort zu bestegeln bestimmt sehen, so könne auch die Johannistaufe nicht ohne Wirksamkeit des Beiftes gemesen fenn und muffe nothwendig die Gundenvergebung ertheilt haben. Ber= hard beruft fich noch ausdrudlich darauf, dag nicht blog die Identität der Wirkungen, sondern auch die Identität der Taufmaterie und der Taufform, die er aus der Predigt des Johannis folgert, für die Identität beider Taufen burgt. Chemnit hat indeffen doch Unbefangenheit genug, juzugeben, daß die Taufe Chrifti wohl ein Mehr von Wirfungen ale bie Johannistaufe gemahrt habe; bag bie von Johannes Betauften trot der Identität beider Afte noch die driftliche Taufe bedurften, gesteht auch Gerhard ein. Bahrend die lutherische Reformation die Gleichstellung der Johannestaufe mit der drifts lichen badurch vollzog, daß fie jene zu diefer emporhob, bepotenzirte 3wingli die drift-

liche Taufe zur bloßen Johannestaufe; denn nicht Matth. 28, 18—20., denkt er sie eingesetzt, sondern schon in der Taufe des Johannes; da dieser bereits das ganze Heil verkündigt hat, so mußte auch seine Taufe dieselbe Bedeutung, wie die Taufe Christi haben; seine Taufe war darum Christi Taufe, Christi Taufe ist des Johannes Taufe, und auch wir können mit keiner anderen, als dieser sich selbst identischen Taufe getauft werden (vom Tauf a. angef. D. S. 261). Sine Wirkung hat die eine so wenig, als die andere: Nihil efficiebat Joannis tinctio — nihil efficit Christi tinctio, sagt er de vera religione (Tom. III, 234); er setzt zwar hinzu, er rede nicht von der einen Taufe, die durch den heiligen Geist geschehe, allein diese konnte, wie wir gesehen haben, nach seiner Meinung weder Johannes, noch der historische Christus, sondern Gott kann sie allein geben. Salvin sah in dem Amte des Johannes kein anderes, als das, was später den Aposteln übertragen wurde, in der Taufe des Johannes keine geringere Geistessülle, als in der christlichen Taufe, in dem Ausspruche Matth. 3, 11. nur die Erklärung, daß dem Diener die Wassertause, dem Herrn das Verleihen des Geistes zusomme (Instit. IV. cap. 15. §. 7. 8.).

Dagegen kehrten die Socinianer und Arminianer (vgl. Cotta zu Gerhard's loci l. c. 102 Anm.) wieder zu der von den Katholiken festgehaltenen Ansicht zurück, daß die Tanfe des Johannes von der christlichen verschieden gewesen sen, und es kann wohl keinem Zweisel unterliegen, daß diese die größere Wahrheit und Consequenz für sich hat; nach dem eigenen Bekenntniß des Täusers (Matth. 3, 11), nach der Erklärung Christi über das Berhältniß desselben zum Reiche Gottes (Matth. 11, 11), nach der apostolischen Grundanschauung, daß Christus der Menschheit einen neuen Geist versliehen, daß dieser in der christlichen Gemeinde wohne und daß die Aufnahme in die Gemeinschaft dieses Geistes das Ziel der Tause ist, kann nur dogmatische Befangenheit die Iohannestause der christlichen Tause gleichstellen. In diesem Sinne hat sich nicht nur Schleiermacher (der christl. Glaube §. 136. 1.) ausgesprochen, sondern es konnten sich auch strengere Lutheraner, wie Hössling, der sich mit Recht aus Tertullian's Gründe

ftütt (a. a. D. I, 29), diefer Anerkennung nicht entziehen.

2) Die Berechtigung, die Taufe zu ertheilen, und die Nothtaufe. Keine Spur deutet darauf hin, daß in der apostolischen Zeit das Recht des Taufenst an ein bestimmtes Amt ausschließlich gebunden gewesen wäre. Wenn Apgesch. 8, 38. der Diakonus Philippus den Aethiodier tauft, so ist dies durch die Situation gesordert. Paulus beruft sich 1 Kor. 1, 14. darauf, daß er nur wenige in Korinth getaust habe, denn Christus habe ihn nicht ausgesandt zu tausen, sondern das Evangelium zu verstündigen. Wahrscheinlich tausten die Sendboten die ersten Bekehrten einer Stadt selbst und ließen dann durch diese die Uebrigen tausen. Doch mag schon in der apostolischen Zeit, sobald die Gemeinden sich in bestimmter Weise organisirt hatten, auch die Tause in der Negel von den Vorstehern derselben ertheilt worden sehn, wenigstens macht dies das Bedürsniß der Ordnung wahrscheinlich. Noch Tertullian gesteht den Laien das Necht der Tause principiell zu, weil das, was Alle gleichmäßig empfangen haben, auch von Mlen gleichmäßig gegeben werden könne, sordert aber die Beschränkung der Ausübung diese Nechtes auf den Nothsall im Interesse der sirchlichen Ordnung und Einheit (de dapt. 17). In derselben Weise spricht sich Hieronymus (contra Lueiserianos 4.) aus.

Erst bei Epprian tritt die Vorstellung auf, daß das Taufen absolute Prärogative des bischöflichen Amtes als der Fortsetzung des apostolischen Amts und als des Trägers der Schlüffelgewalt seh (ep. 73, 7). Demgemäß verbieten auch die apostolischen Constitutionen (III, 10) den Laien das Taufen als ausschließlich priesterliches Geschäft. Aus diesen Schwantungen bildete sich die altkatholische Anschauung heraus, daß das Taufen principiell dem Bischof und nur in dessen Auftrag dem Preschter und Diakonus zusstehe, dem Laien aber — darin hat sich ein Anklang der urchristlichen Gedanken des allgemeinen Priesterthums erhalten und zugleich war dies durch die Vorstellung von der Heilsnothwendigkeit der Taufe gesordert — nur im Nothsall. Demgemäß haben in

älteren Zeiten die Bischöfe auch häufig getauft; Paulinus erzählt in der Biographie des Bischofs Ambrosius von Mailand, fünf Bischöfe hätten nach seinem Tode nicht so Biese taufen können, als er während seines Spiskopates. Ein besonderer Sifer wird in dieser Thätigkeit den Missionsbischöfen Bonifacius und Otto von Bamberg von ihren Biographen nachgerühmt.

Durch die Scholastik und namentlich durch Thomas von Aquino wurde die alt-katholische Vorstellung dahin modificirt, daß das Tausen, obgleich den Aposteln und deren Nachfolgern, den Bischöfen, von Christo selbstverständlich als Attribut ihrer Gewalt verliehen, ihnen doch als ein durch Andere zu verwaltendes Geschäft übertragen seh und daher in den ordentlichen Geschäftskreis der Preshtter gehöre (Summa P. III. qu. 67. art. 2.). Nach dem Borgange älterer Rituale erslärte demnach Eugen IV. (Decret. pro instr. Armen.) und das römische Ritual den Priester, beziehungsweise den Parochus, sür den minister legitimus daptismi. Diese Grundsätze wurden auch von dem römischen Katechismus vollständig mit der Bemerkung anerkannt, daß die Priester auch in Gegenwart des Bischofs suo jure tausen können, die Diakonen aber nur im Austrag des Bischofs und der Priester (II, II. qu. 23.). Die altkatholische Tradition von dem ausschließlichen Rechte des Episkopates zu tausen suchen sudwurch zu wahren, daß man sie nur auf die solennen Tausen bezog.

Die Augustinische Borstellung der von der Qualität des Tausenden schlechthin unabhängigen Integrität der Tause und die Rücksicht auf den articulus necessitatis drängte zur Erweiterung des Rechts der Laientause. Tertullian will noch don einem Tausrechte der Frauen nichts wissen und sennt nur das Zeugniß apostryphischer Schriften dasür (de bapt. 17.), Epiphanius (haer. 42, 4) erwähnt als charakteristischen Zug von den Marcioniten, daß dei ihnen auch Frauen tausen; die apostolischen Constitutionen (III. c. 9. §. 1.) halten solche Tausen für gefährlich, illegal und gottlos; die statuta ecclesiae Africanae (can. 100.) verordnen: mulier daptizare non praesumat. Erst Urban II. (epist. ad Vital.) gestattet 1086 die Tause durch ein Weib, wenn sie in-

stante necessitate und im Namen der Trinität geschehe.

Die Frage, ob auch ein Jude oder Beide im Falle ber Noth rechtefraftig taufen tonne, magte Auguftin noch nicht zu entscheiden, fondern behielt fie um ihrer Bichtigfeit willen ber Entscheidung eines allgemeinen Concils bor (contr. epist. Parmen. II, 13. §. 30.), doch glaubte er feinenfalls einer folden Taufe bie gleiche Beilefraft einräumen au können, als wenn fie von einem Ratholiken oder felbst von einem Baretiker voll= zogen würde (de bapt. VII, 53. §. 101. 102.). Noch Gregor III. (epist. 1. ad Bonifae, c. 1. bei Migne, Patrol. Vol. 89, 577) befahl dem Bonifacius Die bon Beiben oder Gögenprieftern Getauften auf's Neue ju taufen. Dag erft Ritolaus I. an der bon einem Beiden oder Juden formell richtig vollzogenen Taufe feinen Unftog nahm, und daß Eugen IV. diese Unichauung 1440 jum Grundsatz ber Rirche erhob, habe ich im Art. "Retertaufe" gezeigt. Ebenso ift dort das Rabere über die bon Baretifern vollzogene Taufe, sowie über die Unabhängigfeit der Taufe von der sittlichen Qualität des Abministranten gefagt. Sogar die Frage wurde aufgeworfen, ob ein Jude in articulo necessitatis fich felbst gultig im Namen ber Trinitat taufen konne, aber schon bon III. berneint, weil ein Unterschied febn muffe zwischen bem Taufenben und dem Täufling. Das Concilium Nemaus. entschied 1284: Si quis se ipsum baptizaverit, talem non esse baptizatum ecclesia judicabit.

Die beiden protestantischen Confessionen trennten sich in ihrer Ansicht von dem Werthe der Nothtause. Da Luther die Nothwendigkeit der Tause zur Seligkeit beshauptete, — obgleich er auch wieder die ohne Schuld und ohne Berachtung des göttzlichen Befehls ungetaust verstorbenen Kinder darum nicht für verloren hielt, sondern überzeugt war, daß sie Gott auch ohne Tause selig machen könne (Jen. Ausg. Tom. 8. p. 46; Hössling I, 132), so mußte er consequent die von Weibern und Ammen ertheilte Nothtause für eine rechte Tause halten (Predigten über etsiche Kapitel des Matthäus

in den Jahren 1537—1540. E. A. 44, 113). Gerhard fordert als Bedingung der Integrität der Taufe allerdings die amtliche Bocation des Taufenden (de dapt. §. 24.), gesteht aber zu, daß die Nothtause außerordentlicher Weise auch von jedem Laien erstheilt werden könne (§. 34 ff.). Für die Gültigkeit der von einem Nichtgetausten erstheilten Tause führt er wenigstens eine Reihe von Argumenten auf (§. 58.). Die Nesormirten verwarsen, weil ihnen die Christensinder bereits durch ihre Abstammung als Glieder des Gnadenbundes galten, die Nothtause und konnten darum consequent dem Amte das unveräußerliche Necht des Tausens reserviren (vgl. Art. "Retzertause"). Diese Ansicht muß sich Allen empsehlen, welche sich die Theorie der Erbschuld nicht anzueignen vermögen; nur wird man sich hüten müssen, die Beschräntung der Tausbesunsst auf das Ant anders als mit dem Grundsatze der Ordnung rechtsertigen zu wollen, denn zwischen dem Träger des Amtes und den andern Gemeindegliedern besteht kein Unterschied einer von Gott mit der Berufung oder Ordination versiehenen Quaslisstation oder Ausrisstung.

3) Die Täuflinge. Da das Beil für Alle bestimmt ift, fo unterliegt es fei= nem Zweifel, bag auch Alle getauft zu werden bedurfen und getauft werden konnen. Diefer Gebante mußte nothwendig gur Rindertaufe leiten. Dennoch erlitt biefer Brundfat der Allgemeinheit bes Taufbedurfniffes und der Tauffähigfeit Modifikationen und Befchränkungen, und in manchen Fällen waren wenigstens Zweifel möglich. Bor Allem galt es als feststehend, bag nur lebende gu taufen fenen. Daher bermarf bie Rirche (Concil. Carth. III. im Jahre 397. can. 6. Cod. eccles. Afric. can. 18.) bie Sitte mehrerer fpateren Montanisten (Philastr. de haeresib. c. 2.) auch Tobte gu taufen, die nach einer Stelle des Gregor von Ragiang (orat. 40. de bapt.: " zai ov μένεις νεχοός λουθήναι; οὐ μαλλον έλεουμένος ή μισούμενος) fogar an manchen Orten bem firchlichen Aberglauben nicht fern geblieben zu fenn fcheint; ebenfo fprechen fich Chrysoftomus (Hom. 40. in 1. ep. ad Corinth. §. 1.) und Epiphanius (haeres. 28, 6) gegen ben baptismus vicarius aus, welchen bie Marcioniten Lebenden an ber Stelle von Todten unter Berufung auf 1 Ror. 15, 29. ertheilten und welchen Tertullian aus einer Rachahmung der im Gebruar üblichen romifden Tottenobfer erflort (adv. Marcion. V, 10). Chrysoftomus beschreibt den Borgang so: "Benn einer ihrer Ratechumenen berichieben ift, fo berbergen fie einen Lebenden unter bem Bette bes Entschlafenen, bann nahen sie dem Todten und fragen ihn, ob er die Taufe empfangen wolle; da biefer ftumm bleibt, fo antwortet ber unten Berftedte, er begehre bie Taufe, und fo taufen fie ihn ftatt des Berschiedenen und fpielen Romödie."

Schwieriger schien die Frage, ob man auch Rinder im Mutterleibe taufen konne; schon Augustin (ep. 187 cap. 10. §. 32 sqq.) erklärt sich bagegen (renati nisi nati homines esse non possunt). In bemfelben Sinne fpricht fich Thomas bon Aquino (P. III. qu. 68. art. 11.) aus, boch mit bem Zusatze (ad 4 m), daß wenn im Momente der Geburt bei vorhandener Lebensgefahr das haupt hervortrete, diefes getauft werden muffe; unsicherer ift er fur ben Fall, daß ein anderer Körpertheil zuerft aus dem Mutterschoofe fichtbar werde und führt es als Meinung Anderer an, bag bann, im Falle das Rind am Leben bleibt, die Taufe in bedingter Form (vgl. unten) zu wiederholen fen. Achnliche Bestimmungen gaben die Synoden zu Köln (1281 can. 4.), zu Lüttich (1287 can. 2.), zu Trier (1310 can. 114.) und besonders zu Bamberg (1491 tit. 44. de bapt.). Luther hat fid mit Ernft bagegen ausgesprochen, Rinder eber zu taufen, als fie vollständig an die Belt geboren feien (Tifchreben E. A. 59, 55). Digge= geburten (monstra) sollen nach dem römischen Rituale nicht getauft werden. Taufe ber Befessenen oder Energumenen halt Cyprian für zuläffig, weil durch fie der Tenfel ausgetrieben werde (ep. 69. cap. 15.), doch find die Meisten ber Ansicht, daß fie folchen erft instante necessitate gegeben werde (cf. Const. apost. VIII, 32. §. 4. Conc. Eliberit. a. 305 can. 37. Conc. Araus. a. 441 can. 15.). Thomas von Aquino unterscheidet mehrere Klassen von amentes und furiosi und beantwortet

nach ihnen die Frage, ob und unter welchen Boraussetzungen sie getauft werden können (III, qu. 68. art. 12.). Der römische Katechismus gibt, auf ihn gestützt, die Borschrift, daß solche, die erst später in Wahnsinn versallen sind, nur dann in der Lebensgesahr getaust werden, wenn sie früher bei noch klarem Bewustsehn das Verlangen nach der Tause ausgesprochen haben; dasselbe gelte von den Schlasenden. Diesenigen Wahnsinnigen aber, welche nie vernünftig gewesen, sehen allerdings wie Kinder in side ecclesiae zu tausen (P. II. c. II. qu. 38.).

Als allgemeine Boraussetzung ber Taufe galt ber freie Entschluß und bas eigene Berlangen des Täuflings, was schon in dem Namen competentes liegt, den man bebeutungsvoll ben Ratedhumenen beilegte. Diefer Grundfat war allerdings auf die Rindertaufe nicht anzuwenden, boch tonnte man bei ihr die Ginftimmung ber Eltern ober Bormunder mit Zuziehung bes romischen Rechtsbegriffs des consensus praesumptivus und ber stipulatio vicaria als Erfat für ben zur Zeit noch fehlenden eigenen Willen bes Täuflings ansehen. Diefe Ausnahme follte indeg nur ben Chriftenkindern ju Gute tommen; in Beziehung auf Beiden- und Judenkinder lehnte bie Rirche, wo und fo lange fie fich ihrer Aufgabe bewußt war, jebe Berechtigung, fie burch die Taufe in ihren-Schoof aufzunehmen, ab oder verftand fich doch nur in dem befondern Falle bazu, wenn sie von Christen, die sich ihrer angenommen hatten, ihr bargebracht wurden: fie ertheilte ihnen dann die Taufe als Wohlthat (gratia), weil fie vorausfetzte, baf Gottes Rathschluß folde Berlaffene in die Bande von Glaubigen geführt habe (August. de gratia et libero arbitrio c. 22. §. 44.). Auch bei ermachsenen Juden und Beiben mußte fie grundfätlich ben Taufzwang berwerfen (Conc. Tolet. IV. a. 633 can. 57.). Später finden fich auch Erflärungen für das Gegentheil, wie Cone. Tolet. XII. a. 681 c. 9 .: ne Judaei aut se aut filios suos vel famulos suos a baptismi gratia subtrahant; demgemäß wurden benn auch die maffenhaften Zwangstaufen vollzogen, an benen bie Miffionsgeschichte fo reich ift. Dies waren indeffen nur vorübergehende Abirrungen von dem Principe. Nach Thomas von Aquino (l. c. qu. 68. art. 10.) follen die Kin= ber bon Ungläubigen, ehe fie ben vollen Gebrauch der Bernunft haben, nicht ohne ben Willen ihrer Eltern, Diejenigen aber, welche fich bei gereifter Bernunft für Die Taufe entscheiden, auch gegen ben Willen ihrer Eltern getauft werben. Nach biesem Grundsat verfuhr die romifche Rirche jüngft bei dem Judenknaben Mortara. Der romifche Ratechismus verlangt, daß Niemand wider Willen die Taufe aufgebrungen werbe (P. II. cap. II. qu. 37,). Nur gegenüber von den burch Baretifer Getauften behielt fich bie Rirche bas Recht ber Zwangsbefehrung vor (vgl. "Retertaufe"). Da die erwachsenen Gläubigen ihre Bustimmung ausdrücklich zu erklären hatten, fo konnte bie Frage auftauchen, wie es in diefer Beziehung mit Stummen ju halten fen; bas Concil ju Drange (a. 441 can. 12.) entschied, daß bei ihnen die Bezengung ihres früher erklärten Willens durch Andere oder der Ausdruck beffelben in ihren eigenen Geberben die in beftimmten Worten unmögliche Erflärung vollgultig erfete. Alle biejenigen, welche ein unehrbares oder gottloses Gewerbe treiben, worunter man die Hiftrionen, die Fechter u. A., insbefondere aber die Runftler, welche den heidnifden Gottesdienft unterftutten, und die Beförderer des Aberglaubens, wie die Aftrologen rechnete, follten, fo lange fie daffelbe fortsetten, bom Ratechumenate und folglich auch bon der Taufe ausgeschloffen bleiben.

4) Die Taufformel. Zwar scheint die einzig abäquate Taufformel bereits in den Einsetzungsworten Matth. 28, 19. sür alle Zukunft der Kirche so festgestellt, daß jeder Zweifel über sie ausgeschlossen bleiben muß; allein da in der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen nur die Taufe auf den Namen Christi erwähnt wird, so konnte und mußte die Frage entstehen, ob nicht hier eine einfachere, auch später genügende Praxis dargeboten seh. Chprian (ep. 73. c. 17. 18.) meint, daß diese einfachere Taufweise nur bei den Juden gebräuchlich gewesen seh, weil diese bereits den Bater gekannt hätten, es seh darum nur nothwendig gewesen, bei ihrer Taufe den Namen des

Sohnes hinzuzufugen, damit fie bie Gundenvergebung und die ihnen verheifene Gabe des Beiftes empfingen; bei ben Beiden habe es ebenfo in der Ratur ber Sache gelegen, daß sie auf die volle Trinität getauft wurden. Ambrofius (de sp. sancto I, 3) halt die Taufe im Ramen Jeju defihalb fur ausreichend, weil in jeder Berfon der Trinität die anderen mitgefett fegen. Umgekehrt will Fulgentius: die Taufe im Namen der Trinität geschehe nur auf den Tod Chrifti, weil der Taufling in diesen begraben werde (de incarn. e. 11.). Andere, wie Theophylaft (in Luc. XXIV.) und Eulogius (bei Photius 280) halten den Ausdrudt: auf den Namen Jefu taufen für eine einfache Bezeichnung der driftlichen Taufe, die nach Chrifti Befehl auf die ganze Trinität geschehe. Go entscheiden fich Ambrofins, der Berfaffer des tractatus de baptism. haeret., Silarius (de synodis 85), Pabst Nitolaus I. (resp. ad object. Bulgar.), der heil. Bernhard (ep. 403 ad Henric. Aurel. archid.), die Synode von Nemours (1284), Hugo von St. Victor. der Lombarde u. A. für die Gultigkeit der im Ramen Chrifti vollzogenen Taufe, dagegen erflarte Athanafius (epist. ad Serap.) folde Taufen für leer und wirkungslos; Augustin aber (de bapt. VI, 25. §. 47.) meint, daß nur durch die ebangelischen Borte die Taufe geheiligt werden fonne, und bezeugt die Allgemeinheit ihrer Anwendung in der Berficherung, man finde leichter Baretiter, welche gar nicht tauften, ale folche, die fich nicht dabei der bom herrn gebotenen Worte bedienten. Nach Thomas von Aquino (III. qu. 66. art. 6.) hebt die Auslaffung einer Person der Trinität die Integrität ber Taufe auf, felbft wenn ber Taufende diefelbe in den andern mitgefett bentig daß die Apostel nur im Ramen Chrifti getauft, den Bater bagegen und den Beift eingeschloffen gedacht hatten, fen auf fpecielle Offenbarung Chrifti gefchehen, um feinen Ramen ben Beiden besto ehrwurdiger zu machen. Der römische Ratechismus gibt die Möglichkeit diefer Erklärung zu, außert aber doch einen Zweifel, ob die Apostel je fo getauft hatten (II, II. qu. 15. 16.). Für den ftarten Glauben der alten Rirche an die objettibe Wirtfamteit der in gehöriger Form ertheilten Taufe zeugt übrigens nichts mehr, als die bekannte Anekdote von der Spieltaufe des Athanafius in der erweiterten Geftalt, in der fie Rufin (hist. eccles. lib. I. c. 14.) ergählt. Athanafins foll nämlich als Knabe ben Bischof gespielt und heidnische Knaben getauft haben; da zufällig der Bischof Alexander vorbeiging und auf ihr Spiel aufmerkfam wurde, ließ er die Rnaben bor den Rlerus bringen und eraminirte fie über die Art des Spieles; da fich ergab, daß Alles nach dem Nitus der Rirche vollzogen und namentlich alle Fragen gestellt und alle Untworten gegeben worden fegen, foll er entichieden haben, die Rnaben fegen ale rechtegultig getauft anzusehen und nicht wieder zu taufen. Es ift bemerkenswerth, daß auch Luther, der der Sage gedentt, diefe Taufe um des unschuldigen Spieles der Rinder willen, in dem kein Unrecht gewesen, und weil die richtige Taufformel zur Unwendung gekommen fen, für eine rechte Taufe vor Gott erkennt (E. A. 44, 114. vgl. 31, 364). Es barf baher nicht auffallen, daß in Frankfurt a/M. eine im vorigen Jahrhundert von Rnaben im Muthwillen an einem Indenknaben, Namens Birfchel, vollzogene Taufe, weil mit ber richtigen Formel geschehen, für rechtsgültig erflärt wurde. Jedenfalls icheint diese Sage bon Athanafius nicht ohne Einwirkung auf die Entstehung der Lehre bon der Nothwendigkeit der priefterlichen Intention in der Saframentespendung gewesen ju seyn. Denn wenn Thomas (III. qu. 64. art. 9.) fagt, daß die Wahrheit des Sakramentes geradezu aufgehoben werde, wenn Jemand nicht bas Sakrament berwalten, fonbern einen Scherz treiben wolle, fo hat er babei, wie fich aus Dbjekt. 2. und ber Antwort darauf ergibt, ausdrücklich den Fall im Auge, daß Jemand nicht im Ernft, fondern im Spiel taufe.

Schon Chprian (epist. 73. c. 5.) übersetzt elz rd övoua (Matth. 28, 19.) mit in nomine. (Tertullian de bapt. 13: in nomen). Die legitime Taufsormel ist in der katholischen Kirche: Ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus sancti, über welche der römische Katchismus (1. c. qu. 13.) eine aussührtiche Erklärung gibt; er sindet in ihr außer dem Unterschiede des Täusers, des Täuslings und der drei Pers

fonen der Trinität augleich die Ginheit der letteren (durch den Singularis in nomine) und die causa principalis ber Taufe ausgedrückt. Gleichwohl ift fie gerade in ber romischen Rirche nicht zu allen Zeiten in Gebrauch gewesen; nach bem Belafianischen Satramentarium fragte der Taufende vielmehr den Täufling: Credis in Deum Patrem omnipotentem? Credis in J. Chr. filium ejus unicum, Dom. nostrum, natum et passum? Credis et in Spir. s., s. ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem? Der Täufling antwortete auf jede diefer Fragen: credo und wurde jedesmal untergetaucht (Göfling I. S. 455); dadurch wurde die Taufformel gang überflüffig und fonnte, wie es nach dem Gelafianischen Saframentar wirklich geschah, unbeschadet ber Integrität der Taufform wegfallen (ebendaf. S. 484). Daß es in der afrikanischen Rirche gur Beit Tertullian's ebenjo gehalten wurde, icheinen deffen Borte in der Schrift "de corona militis" cap. 3.: Ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam Dominus in evangelio determinavit, anzudeuten. Die Drientalen bedienen fich ber Formel: βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ὁ δεῖνα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς - Αμὴν - καὶ τοῦ Υίοῦ - Αμήν - καὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος - Αμήν - νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν aldrur. Aufr. In den fprifchen Taufliturgieen der antiochenischen und jerufalemischen Rirche erscheint diefelbe mit manchen Zwischenfägen (vgl. Böfling I, 44)). Bahrend die römische Rirche die griechische Taufformel als ausreichend und die mit ihr vollzogene Taufe als vollgilltig ansieht (vergl. das Defret Eugen's IV. pro instr. Armen. und den römischen Katechismus qu. 14.), so übt dagegen die griechische Kirche bermöge des ftarren liturgischen Rarafters, in dem ihre Rechtgläubigkeit ruht, nicht die Gegenfeitigkeit. Much der Protestantismus hat die fatholifche Taufformel traditionell übertommen, wortlich überfett und beibehalten; wie der romifche Ratechismus vom fatholi= ichen Standpunkte, fo hat auch Berhard bom protestantischen aus ihre Borguge in's Licht zu feten gewußt (de bapt. §. 81.). Bon der Taufformel ift indeffen Die Taufform zu unterscheiben; diefe ift nach den altfirchlichen Dogmatifern die Aftion felbft und besteht in der Untertauchung oder Besprengung und dem Sprechen der Taufformel (Gerh. S. 88.). Die nothwendigfeit ber letteren ift indeffen vielfach beftritten worden. Obgleich Breng ihre Beibehaltung forbert, gibt er doch gu, wenn der Taufer nach Ablegung des apostolischen Glaubensbefenntniffes etwa fpreche: "Auf diefes Betenntnift und diefen Glauben an den dreieinigen Gott taufe ich dich, damit du gewiß werdeft, daß bu Chrifto eingeleibet und aller feiner Buter theilhaftig bift - fo fen, dies eine rechte und mahre Taufe (Catech. illustr. p. 56 sq.). Selbst Söfling raumt ein, daß die Einsetzungsworte nicht sowohl die Taufformel, als die Taufform, b. h. ben einsetzungsgemäßen Gebrauch der materia terrestris vorschreiben, und biefer konne durch das Borangehende und Nachfolgende hinlänglich Genige geschehen, es ftehe daher nichts im Bege, eine Taufe für gultig ju erflaren, bei der die Ginfegungeworte borber recitirt und der trinitarische Glaube vorher bekannt worden feb, auch wenn fie ohne die herkommliche Formel vollzogen werde; doch findet auch er das Beibehalten derfelben gerecht fertigt (I. S. 40 ff.). Schleiermacher endlich hielt zwar für nothwendig, bag bas Wort vom Bater, Sohne und Beifte hinzufomme, auf welchem bie Jungerichaft beruhe und beffen Bergegenwärtigung der Taufe ihre Bedeutung gebe und die Absicht der Rirche bei diefer Sandlung ausspreche, beftreitet aber bie Nothwendigfeit des Gebrauchs ber unveränderten Formel, als mare diefe das Substantiale ber Taufe (§. 137, 1).

Eine Abweichung von der herkömmlichen Taufformel wurde in der späteren katholischen Kirche durch die Fälle veranlaßt, wo man über die bereits vollzogene Taufe eines Kindes ungewiß war. In solchen Fällen fordert der can. 39. des hipponensischen Breviarium vom J. 393, der 84. Kanon des Trullanum vom J. 692, der 70. Kanon der Spnode von Worms vom J. 868, der J. Kanon des Londoner Concils vom J. 1200, daß wenn nicht durch glaubwürdige Zeugen die geschehene Taufe unzweiselhaft sestgestellt werden könne, man unbedenklich zur Taufe schreiten dürse; dasselbe wird auch durch den 37. Brief Leo's des Großen bestätigt und mit der augustinischen Sentenz:

non potest diei iteratum, quod neseitur esse factum, motivirt. Dagegen erscheint jum erften Male in ben Statuten bes Bonifacius der Grundfat; man folle in biefem Falle ber Taufformel die Worte voranstellen: Non te rebaptizo, sed si nondum es baptizatus, baptizo te etc. (Gerbert, vet. lit. Alemann. I, 444). Diese Borschrift wurde im Wesentlichen bestätigt durch Alexander III. im 3. 1175 (c. 2. apud Gregor. de baptismo et ejus effectu III, 42). Demgemäß hat der römische Katechismus (l. c. qu. 55.) die conditionale Formel in folgenden Worten festgestellt: si baptizatus es. te non iterum baptizo, si vero nondum baptizatus es, ego te baptizo in nomine etc., berfaumt es aber nicht, bor leichtfertigem, unmotivirten Gebrauche berfelben gu marnen, was fich wohl zum Theil auf die damals bon mehreren Concilien beliebte, aber von Bius V. berworfene Wiedertaufe convertirter Brotestanten unter Anordnung der formula conditionalis bezieht (vergl. den Artifel "Retertaufe"). Luther erflärte fich mit grokem Abichen gegen biefe Formel, ba eine folche auf Schrauben geftellte verklaufulirte Saframentespendung ihm mit dem Bedürfniß des Bläubigen, der faframentlichen Gnade unmittelbar und unumftöglich gewiß zu werben, in fchneibendem Widerfpruche ftand, und empfahl in folden Fällen die Rudtehr zu der alteren Bragis (E. A. 59, 61. 64, 322: Briefe bei be Bette IV. 254 u. 267). Dagegen gibt er im Bedenken bon ben Findelkindern einen nicht minder anftößigen Rath (E. A. 64. 320 ff.). Er fagt nämlich, wenn eine Mutter ihr Kind in Todesgefahr felbst getauft habe und es sterbe, fo habe es die rechte Taufe empfangen; überlebe es, fo moge fie die ertheilte Rothtaufe ber= schweigen und es getroft in der Rirche taufen laffen. Sein Motiv war unftreitig die juriftifche Kormlichkeit, mit ber man bamals bei ber Conftatirung einer gefchehenen Taufe verfuhr und die es nicht geftattete, der Mutter als einer einzelnen Berfon auf ihr Wort ju glauben. Wo die Rirchenordnungen diefen Bunkt berühren, verwerfen fie ohne Ausnahme die bedingte Taufformel. In neuerer Zeit hat fich nur Söfling (I, 81) dafür ausgesprochen, aus einer Strubulofität, Die wir nicht zu begreifen bermögen und die jedenfalls gegen Luther's Weitherzigkeit auffallend contraftirt.

5) Taufe durch Untertauchung, Uebergiegung oder Befprengung. In der altesten Kirche finden wir bei der Taufe als Regel bas Untertauchen; das Uebergießen (perfusio s. infusio) und Besprengen (aspersio) nur bei ber Krankentaufe, beren Empfänger clinici genannt wurden. Wenn auch einzelne Lehrer wie Cyprian (ep. 69. ad Magnum cap. 12 sq.) die klinische Taufe nur als eine durch die zwingende Nothwendigkeit (necessitate cogente) gerechtfertigte Ausnahme von der Regel ansahen, der fie diefelbe Gnadenwirfung wie der durch Untertauchen vollzogenen Taufe zuschrieben, fo hielten fie dagegen Andere für eine unbollständige Taufe und wollten den Rlinifer, wenn er gefund wurde, mit Ausnahme bringender Nothfälle vom Rlerifate ausgeschloffen wiffen (Conc. Neo-Caesar. can. 12.). Der Grund diefer Abneigung gegen den baptismus clinicorum mag theils in dem Umstande zu suchen febn, daß folche ihr Ratechumenat nicht vollendet hatten, theils darin, daß die Symbolit des Taufritus bei ihnen unvollständig blieb, endlich mag die beschränkte Unwendung des Elementes, dem die älteften Bäter eine mit der Natur bes Baffers zusammenhangende und durch die Consekration gesteigerte Beilekraft beilegten, babei mitgewirkt haben. Das Reucafareenfische Concil motivirt seinen Beschluß damit: οὐκ ἐκ προαιρέσεως γὰρ ἡ πίστις αὐτοῦ, ἀλλ' έξ ανάγκης. Noch im Jahre 816 verbietet das Concilium Celichyt. den Priestern die effusio aquae super capita infantium (can. 11.), das Concil von Nemours vom Jahre 1284 beschränkt sie auf Nothfälle und noch Thomas v. Aguino (P. III. qu. 66. art. 7.) hält die immersio für sicherer, wenn auch nicht für de necessitate sacramenti. Erst das Concil von Navenna 1311 läßt zwischen immersio und superfusio die freie Wahl, wührend die statuta synod. des Lütticher Bischofs Johannes 1287 schon Borschriften geben, wie die infusio bei den Rindern zu geschehen habe. Die allgemeinere Aufnahme der Befprengung bei der Rindertaufe in die firchliche Sitte beginnt daher erft feit dem Ende des 13. Jahrhunderts und ift durch das immer feltenere und nur noch ausnahms-

weise Taufen Erwachsener begünstigt worden. Das römische Nitual setzt die Insustion als die gewöhnliche Taussorm voraus, hat aber auch Vorschriften sür die mersio. Die griechische Kirche hat dis heute das Untertauchen beibehalten und sieht es als Substantiale der Tause an. Luther hat im Sermon von der Tause (E. A. 21, 229) das Hineinstoßen in das Wasser wenigstens um der Shmbolik willen sürchtige erklätt; er leitet sogar das Wort "Tause" von "tief" ab, weil man "tief in das Wassersenste, was man tause". Im Taussüchlein 1523 (E. A. 22, 163) und 1526 (E. A. 22, 293) wird der Tausst als "Tauchen" bezeichnet, dagegen in der Schrift: "wie man recht und verständlich einen Menschen zum Christenthume tausen soll", als "leberzgießen des Wassers" (1523. E. A. 22, 168); jenes ist auch das Gewöhnliche in den Kirchenordnungen, in denen der Ausdruck "besprengen" seltener vorkommt, bisweilen aber auch reichliche Begießung angerathen wird. Gerhard hält die immersio nicht für de necessitate sacramenti und legt der infusio gleiche Wirkung bei (§. 95.). Calvin erklärt die ganze Frage für ein Adiaphoron (Inst. IV. c. 15. §. 19.).

Das Untertauchen fand in der alten Rirche dreimal ftatt; dies bezeugt fcon Tertullian (adv. Prax. c. 26.: nec semel, sed ter ad singula nomina in personas singulas tinguimur, ef. de cor. milit. 3. und das oben auf Anlag der Taufformel Erorterte). Bafilius (de sp. sanct. c. 27.) und hieronymus (adv. Luciferian. c. 4.) führen diese Sitte auf apostolische Tradition zurud. Sozomenus (VI, 26) und Theodoret (haer. fabul. IV, 3) geben an, daß man den Eunomius und deffen Schule für den Urheber der Sitte des einmaligen Untertauchens gehalten habe, womit das Beugnif bes Sofrates (V, 24), daß die Eunomianer nicht auf die Trias, fondern auf den Tod Chrifti getauft hatten, zu verbinden ift. Athanafius (qu. 94. de parab. evang.), Leo d. Gr. (ep. IV. ad episc. Sic. c. 3.), Gregor von Muffa (de bapt. Chr.) und Theophylakt (in epist. ad Col. 2, 12) finden in dem dreimaligen Untertauchen die Auferstehung des herrn nach drei Tagen, Chrill von Jerufalem (catech. myst. II, 4) gar in dem dreimaligen Untertauchen die drei (?) Rächte, in dem dreimaligen Auftauchen die drei (?) Tage der Grabesruhe angedeutet. Die fpanifchen Bifchöfe dagegen befchränkten gegenüber ben Arianern bas Untertauchen auf ein einmaliges, als fymbolifchen Ausbruck der Befenseinheit der trinitarischen Bersonen. Gregor der Gr. erklärt (L. I. ep. 43 ad Leandr. Episc. Hispal.) diese Differeng für irrelebant, ba bas einmalige Untertauden die Ginheit der trinitarifden Berfonen, das dreimalige ihren Unterschied ausbrude. Seitbem beftanden beibe Rituseigenthumlichkeiten bei den Ratholifen Spaniens nebeneinander und gaben bem bierten Concil ju Toledo im Jahre 633 (can. 6.), sowie bem Bifchof Ildefons von Toledo, (Lib. I. de cognit. bapt. c. 117.) Anlag, fich zu Gunften der hergebrachten fpanischen Sitte ju entscheiden. Während Alfuin (ep. 81. ad Paul. u. 69. ad fratr. Lugd.) und Walafried Strabo (de offic. eccles. c. 26.), jener außerft heftig, diefer gemäßigt fich gegen den fpanischen Brauch aussprachen und der Bischof Gelant von Anjou auf einem Provincialconcil 1275 den Geiftlichen seines Sprengels das einmalige Untertauchen ober Begießen geradezu berbot, fo erklarte bas Bormfer Concil (bom 3. 868 can. 5.) unter Bezugnahme auf die vierte Synode gu Toledo, ferner Thomas von Aquino (l. c. qu. 66. art. 8.) und Duranti (de rit. ecel. cath. I. 19) beide Bebrauche an fich fur gleichberechtigt, obgleich Thomas mit Rudficht auf die firchliche Berordnung und auf die erloschene Urfache der fpanischen Praxis (Protest gegen den Arianismus) es für Sinde hielt, wenn Jemand zu feiner Zeit nur einmal Der römische Ratechismus berpflichtet jeden Taufenden der in feiner Landestirche üblichen Sitte zu folgen (qu. 18.); das römische Ritual dagegen fordert die in die firchliche Brazis allgemein aufgenommene dreimalige Begießung des Sauptes. Die lutherischen Rirchenordnungen schreiben theils einfach nur das Tauchen und Begiefen, theils ausdrücklich das dreimalige Begießen oder Befprengen bor. Gerhard (§. 98.) und Calvin (Inst. IV, 15. §. 19.) halten die gange Frage für ein Abiaphoron.

6) Canfgeiten. Obgleich Tertullian jede Zeit zur Ertheilung der Taufe geeignet

hält, unbefchabet ber faframentalen Gnabenwirfung, fo find ihm doch biejenigen, welche am Bafcha (ber Bigilie bes Bafchafeftes) und in der Bentetoftegeit (amifchen Oftern und Pfingften) vollzogen murden, Die eigentlich folennen Taufen, theils weil in dem Befen der Taufe ichon die unmittelbare Beziehung auf Chrifti Tod und Auferstehung liegt, theile weil die Ertheilung des heiligen Beiftes der lette 3med der Taufe und der dazu gehörigen Sandlungen ift (de bapt. c. 19.). Bei andern Batern der abend= ländischen und morgenländischen Kirche (vgl. Hieronymus, Comment. in Zachar. 14, 8) fommen abnliche Aussprüche vor. Die romische Rirche insbesondere hielt ftete an dem Pascha und der Bentekofte als festen Taufterminen fest; im Driente tam der Epiphanientag, ber fich als ber eigentliche Tauftag Chrifti befonders empfehlen mußte, bingu (Gregor bon Naziang hom. 40. de bapt.), im Abendlande aber an berschiedenen Orten (wie wir aus des Siricius Brief ad Himerium Tarracon. episcop. c. 2. erfeben) auch das Chriftfest, die Apostel = und Martyrertage, namentlich das Fest Johannis des Täufers. Nicht bloß der genannte romische Bischof, fondern auch Leo der Große (ep. 2. ad episcop. Sicul. epist. 30. ad episc. per Campan. Samnium et Picenum constitutes), Gelafius (ep. 9. ad episcop. Lucan.) und Gregor II. (Capit. pro Martiniano episc. et Georg. presbyt. in Bavariam ablegat. und epistol. ad clerum et plebem Thuring.) traten gegen diefe Neuerung auf und drangen auf ftritte Ginhaltung ber römischen folennen Taufzeiten, ber Bafcha und Bfingstbigilie; nur Rrante follen urgente necessitate zu andern Zeiten getauft werden. Bis in das 11. Jahrhundert werden diefe Bestimmungen theils von Concilien, theils in Rechtssammlungen, theils von firchlichen Schriftstellern wiederholt. So fagt Beneditine Levita in feiner Sammlung II, 181: ut nullus baptizare praesumat, nisi per duo tempora i. e. vigilia Paschae et vigilia Pentecostes praeter periculum mortis. Doch haben auch manche Concilien, wie das zu Auxerre (578 — 590 c. 18.) und das zweite zu Maçon (585 c. 3.) Oftern für die einzig legitime Taufzeit gehalten. Das 17. Concil zu Toledo (694 can. 2.) fordert fogar, daß mahrend der ganzen Quadragefima bis zum grünen Donnerstag die Thuren der Baptisterien berichlossen und mit dem bischöflichen Ring versiegelt bleiben follen, damit jede Umgehung des firchlichen Bebotes unmöglich werde.

Die Festsetzung der solennen Tauftage war ursprünglich nur auf die Ratechumenen berechnet; noch Siricius nimmt in dem ermahnten Defretale die Rinder ausbrudlich bon der Regel aus und ftellt fie mit den infirmis auf eine Linie. Allein fpater wurden auch fie demfelben Zwange unterworfen und badurch verwickelte fich die Kirche in Widerfpruch mit ihrem eigenen Grundfat, nach welchem die Taufe nur da, wo feine Gefahr im Berzuge liegt, aufgeschoben werden darf. Mit der allgemeineren Berbreitung der Kindertaufe und dem Aufhören des Katechumenats, das nur noch dem Namen nach in ber firchlichen Literatur fortläuft, mufte baber bie Indifferenzirung der Taufzeiten bon felbst erfolgen. Schon das Concil von Maçon im Jahre 585 klagt, daß fich zur Zeit des Bafcha faum zwei oder drei fanden, welche durch Baffer und Beift wiedergeboren Diese Nichtbeachtung der Taufzeiten machte seit dem 10. Jahrhundert trot aller Erinnerungen an die altere Praxis immer reigendere Fortschritte. darüber folgende Grundfätze auf (qu. 68. art. 3.), welche sich auch der römische Rate= chismus angeeignet hat (qu. 31. 34 - 36.): Kinder sind theils wegen ber zu beforgenden rafchen Todesgefahr, theils weil in ihrem Alter eine vollftändige Belehrung und Bekehrung nicht zu erwarten steht, sofort zu taufen; bei Erwachsenen dagegen ift die Taufe aufzuschieben, damit fie gegen die Gefahr, fie ficte zu empfangen, gesichert und genugend in den Lehren des driftlichen Glaubens und den Pflichten des driftlichen Le= bens unterrichtet werden und damit der folenne Karafter der Taufzeiten gewahrt bleibe; wenn fie indeffen genügend unterrichtet find oder Befahr im Berzuge droht, find auch bei ihnen diefe Termine nicht abzuwarten. In der That beschränkt fich die Geltung derfelben in der heutigen römischen Pragis darauf, daß an der Bigilie des Ofterfestes in Rom und in Kathedralen eine und die andere Judentaufe vorgenommen wird. Was

die griechische Kirche betrifft, so bemerkt schon Theophylakt zu Ende des 11. Jahrhunberts, daß in ihr die Taufzeiten nicht mehr in firchlicher Uebung seben.

7) Taufpathen (ἀνάδοχοι, sponsores, fidejussores, fidedictores, susceptores, compatres, propatres, commatres, promatres, admatres, patrini, matrinae, patres s. matres spirituales, altdeutsch Gevatero und Gefatera, Toto und Tota, Doten, Dotten, Böttel, Götten, Pfettern, Bettern, Botten) haben mahricheinlich ihre Entstehung ber Rindertaufe zu danken und es ist gewiß nicht zufällig, daß die erste Erwähnung der sponsores bei Tertullian auf Anlag der Kindertaufe geschieht (de bapt. c. 18.). Da nämlich Rinder noch nicht felbst ihren Glauben bekennen und fich jur Uebernahme ber Taufpflichten bereit erklaren konnen, fo war ichon für den Taufakt felbft eine liturgifche Bertretung, sowie für das fpatere Leben der Rinder eine Bezeugung der ftattgefundenen Taufe gegenüber ber Rirche unumgänglich nothwendig. Beides tonnte naturgemäß von ben Eltern geschehen und es tann uns darum nicht befremden, daß diefelben noch gu Augustin's Zeit als diejenigen genannt werden, welche bie Rinder jum Empfang ber Gnade Chrifti in der Taufe darbringen und tamquam fidejussores für fie antworten (vgl. den 98. Brief an Bonifacius). Erft das Concil von Mainz verbot dies 813 im can. 55. und der romifche Ratechismus motivirt die Unftatthaftigfeit mit dem eigen= thumlichen Grunde, damit der Unterschied der geiftlichen von der fleischlichen Erziehung besto schärfer herbortrete (qu. 28.).

Allein die Bertretung der Bathen hatte, wie dies ja schon in den Ramen sponsores, fidejussores und fidedictores ausgesprochen liegt, noch den weiteren Zweck, daß fie für den Täufling eine wirkliche Burgichaft übernehmen follten, deren Inhalt mit der Beit immer mehr betaillirt und pracifirt murbe. Gie follten namentlich, wie bies ichon Augustin (sermo de temp. 116) ausspricht und eine Reihe firchlicher canones der späteren Jahrhunderte bestätigt haben (cf. Conc. Paris. 829 c. 7. Statuta S. Bonif. Mog. archiep. c. 26.), dem Rinde die Rudimente des driftlichen Glaubens, namentlich das Baterunfer und das apostolische Symbolum, mittheilen und ihm auch perfonlich das Borbild firchlichen Sinnes und frommen Lebens geben (Augustin a. a. D. Pseudo-Augustinus hom. 168. Dionys. Areop. de eccles, hierarch. c. 7. Ahitonis Bas. episc. Capitul. c. 25. Capit. Attonis episcop. Vercell. c. 18. Jonae episcop. Aurel. de instit. laic. c. 6.). Nach dem Borgange des Thomas von Aquino (qu. 67. art. 7. u. 8.) legt auch der römische Ratechismus den Bathen diese Pflicht an das Berg, begründet fie aber mit der höchft naiven Bemerkung, daß der Pfarrer doch unmöglich fo viel Zeit übrig habe, um die Kinder im Glauben noch besonders unterrichten zu können (qu. 25.). Da man die Taufe felbst als Geburt eines neuen Lebens ansah, fo wurde auch die Funktion der Bathen unter diefen bildlichen Bezug geftellt: man fagte nicht nur, fie hielten die Rinder über die Taufe (gestare manibus, tenere in baptismo, super fontem in ulnis tenere), fondern auch, fie nahmen die geistlich Reugeborenen auf oder hoben fie aus der Taufe (suscipere a fonte, ex fonte, de baptismo; spiritualiter suscipere, elevare etc.), ba man fie felbst babei als folche ansah, durch beren Willen und Funktion ber in ber Rirche waltende erneuernde Beift auch den Rindern mitgetheilt und diese geiftlich wie= dergeboren würden (wie dies schon Augustin im 98. Brief in dem regenerari per offieium alienae voluntatis ausgesprochen hat), so konnte man leicht dabin kommen, fie als geiftliche Bater oder Mütter (spirituales patres et matres, compatres et commatres) zu bezeichnen. Go entstand, je weniger die Zeit dazu angethan mar, die Branze amischen Bild und Realität einzuhalten, im 6. Jahrhundert die Borftellung der eognatio spiritualis, mit der man es fo ernft nahm, daß man fie als Berhaltnig baterlicher Affektion und ale ausreichendes Chehinderniß anfah. Juftinian hat dies noch einfach in gesetlicher Form ausgesprochen (Cod. Justin. L. V. Tit. IV. de nuptiis, lex. 26.), Das Trullanum aber ftellt eine folche Che bereits unter ben Gefichtspunkt ber Surerei und bedroht fie mit der Strafe berfelben (can. 53.); der romifche Ratechismus erflart fie für verboten und fordert ihre Auflöfung. Daffelbe Urtheil fällt er über eine Che

amifchen dem Täufer und dem Täufling (qu. 26.), da auch fie in das gleiche Berhalt-

niß geiftlicher Bermandtschaft getreten fegen.

Daß auch die Katechumenen bei der Taufe durch Pathen vertreten worden sehen, läßt sich mit voller\*) Bestimmtheit erst in dem 4. Jahrhundert nachweisen (vergl. das Leben des Epiphanius). Auch in diesen Fällen scheint die sponsio nicht bloß aus einer luxurirenden Uebertragung von der Kindertause, sondern aus einem wirklichen Bedürsniß hervorgegangen zu sehn, da der Klerus unmöglich Alle, die sich zur Tause melden, selbst beobachten und sich über die Lauterseit ihrer Gesinnung und ihres Wandels ein sicheres Urtheil bilden konnte; es mußte darum wünschenswerth sehn, daß Vertrauen verdienende Persönlichseiten für den Reophyten eintraten. Ohnehin wurde auch bei Katechumenen die Zuziehung von Pathen zur unumgänglichen Rothwendigseit, wenn dieselben durch plösliche Krankheit der Sprache oder gar der Besinnung beraubt wurden (Cone. Auraus. a. 441 c. 12. Cone. Carth. III. a. 397 can. 34. Cyrill. Alexandr. Comm. in Joan. XI, 26. Timoth. Alex. Resp. can. c. 4. Augustin. Consess. IV, 4. Ferrandus ad Fulgent.).

Bon der Pathenschaft sind nach katholischen Grundsätzen ausgeschlossen 1) alle die nicht getaust oder gesirmt sind (Decret. Grat. de consecrat dist. IV. c. 102. cf. Rit. Rom.); 2) diejenigen, welche zur öffentlichen Kirchenbuße verurtheilt sind (Capit. Reg. Franc. VI. c. 182); 3) werden vom römischen Katechismus ausdrücklich alle Häretiter, Juden und Ungläubigen sür unfähig erklärt, Pathenstellen zu übernehmen (qu. 28.). In älterer Zeit liebte man insbesondere Diakonen (denen es ohnehin in manchen Kirchen oblag, den Getausten zur Salbung und Handauslegung zum Bischof zu geseiten), Diakonissinnen, Wittwen und heilige Jungfrauen zu Pathen zu wählen; später wurde eine Reihe von kirchlichen Verordnungen dagegen erlassen, welche nicht bloß den Priestern, sondern auch den Mönchen und Nonnen untersagten Pathen zu stehen, den letzteren wohl nicht bloß deßhalb, weil sie, wie Martene meinte, in dem Büßerstande leben, sondern auch um sie vor Beziehungen und Verbindungen mit Weltlichen zu bewahren (cf. Conc. Autissiod. a. 578—590 c. 24. u. 25. Statut. eccl. Nemaus. c. 13.).

Unfangs wird wohl jeder Täufling feinen eigenen Bathen gehabt haben, deffen Weschlecht von dem des Täuflings um so mehr abhing, da dies schon die Deceny bei bem Nitus des Untertauchens forderte. Spater verboten mehrere Berordnungen (Leo d. Gr. bei Gratian de consecr. Dist. IV. c. 101. Conc. Metense a. 888 can. 6.) ausbrücklich bas Singuziehen von mehreren Bathen bei einem Täufling: wie es icheint, ohne Erfola. So fungirten bei der Taufe Philipps, des Sohnes Ludwig's VII. von Frankreich, drei Aebte als patrini, des Ronigs Schwefter und zwei Barifer Wittwen als matrinae. Go ließen fich mehrere Concilien ju Bugeftandniffen berbei, indem fie nur verhoten, Die Bahl zwei, drei oder bier zu überschreiten (Con. Trevir. 1227. can. 1. Wigorn. 1240. Bajocens. 1280. Exoniense 1287. Coloniens. 1281.). Das Tridentinum (Sess. XXIV. cap. 2.) geftattet nur einen Bathen beffelben, höchstens zwei verschiedenen Beichlechtes. bamit nicht die Bahl ber geiftlichen Bermandtichaften zu fehr vergrößert werde, mas der romische Ratechismus mit dem weiteren Argumente ftutt, damit nicht der den Bathen obliegende geiftliche Unterricht durch die Bielheit derfelben verwirrt und geftort werde (qu. 29.). Die Synodalftatute von Avignon bom 3. 1337 flagen, daß viele Rinder ungetauft fterben, weil fich die Meisten aus Scheu bor den theils den Kindern, theils der Mutter zu madjenden Gefchenken von der Bathenschaft abhalten liegen, und berbieten mehr zu geben, als ein weifes Rleid und eine Bachsterze.

Die protestantischen Kirchenordnungen fassen die Stellung der Pathen ähnlich wie die katholische Kirche. Nach der öfterreichischen von 1751 und der niedersächsischen bes

<sup>\*)</sup> In Tertullian's Stelle de cor. mil. cap. 3: inde suscepti lactis et mellis concordiam praegustamus, könnte nämlich ber Ausdruck suscepti sc. a konte schon auf die Bertretung erswachsener Tänstinge durch Pathen hindeuten.

Tanfe 479

Bergogs Frang b. 3. 1585 follen fie 1) Zeugen der bollzogenen Taufe febn; 2) neben ben Eltern bas Rind in der Taufe betend Chrifto gutragen, den driftlichen Glauben bekennen, bem Teufel entfagen und an des Rindes Statt Burgen werden, baf es die übernommenen Taufpflichten auch wirklich halten wolle; 3) als geiftliche Eltern die Betauften ihr ganges Leben lang an ihr Taufgelubde erinnern und für ihre driftliche Erziehung eintreten, besonders im Falle des Todes der Eltern (vgl. Brandenb. - Rurnberg., heffifche R. D. 1566, Untorfer R. D. 1567). Als Bathen follen darum fromme, ehrliche und gläubige Leute gebeten werden (Pommer'sche R.D. 1535 u. a.); leicht= fertige und gottlofe Menichen, Berächter ber Religion und des Abendmables follen, wenn fie in ihren offenbaren Laftern unbuffertig zu berharren gedenken, bon der Bathenfchaft zurudgewiefen werben; boch fcharfen es mehrere Rirchenordnungen, wie die öfterreichifche, dem Pfarrer ein, den gebetenen Bathen nicht in der Rirche gurudzuweisen, sondern etwaige Bedenken gegen ihn mit ihm privatim zu besprechen. Später ging bas Recht der Zurudweisung von den Pfarrern, die es ohne Zweifel vielfach migbraucht haben, in die Bande des Kirchenregiments über. Kinder follen als Gevattern nur dann quae laffen werden, wenn fie im Ratechismus genugsam unterrichtet find und bereits gebeichtet und communicirt haben; andere Rirchenordnungen fordern ein bestimmtes Alter amischen dem zwölften und vierzehnten Jahr, einige erklaren Rinder nur bann für julaffig, wenn fie bon ihren Eltern vertreten werden. Der Pathe foll ferner ber reinen evangelischen Lehre ober Religion zugethan sehn und Wiedertäufer, Papiften und Calviniften barum nicht zugelaffen werden, doch fehlt es in andern Rirchenordnungen nicht an milberen Bestimmungen: die heffischen Bisitationsartikel von 1566 wollen Ratholiken benhalb nicht ausgeschloffen wiffen, weil man mit ihnen im Wefentlichen des Glaubens einig feb und ber Diffenfus nur einige Migbrauche betreffe, eine Beitherzigkeit, welche nach Philipp des Großmüthigen Tode († 1567) die heffische Generalspnode 1568 verwarf. Die Stragburger Kirchenordnung will diejenigen Ratholifen zugelaffen wiffen, welche die evangelische Kirche für eine mahre Gemeinde Chrifti, die evangelische Taufe und Abendmahl für mahre Satramente Chrifti halten. Die Cynosur. oecon. eccl. Wirtemberg. von 1687 empfiehlt zwar als Regel die Wahl lutherifder Pathen, fpricht fich aber zugleich für die Zulässigkeit katholischer aus, da die susceptores nur testes senen (?). die römischen Ratholiten aber baffelbe Symbolum hatten und in der Gubftang der Taufe mit den Protestanten nicht uneinig fegen \*); nur Monche, Nonnen und Pfaffen follen, als Feinde und Läfterer der ebangelischen Lehre ex professo, excludirt bleiben. Gevatterschaft von Protestanten bei fatholischen Taufen wird dagegen verworfen ober doch nur unter der Bedingung gestattet, daß der protestantische Bathe feinen Abschen gegen die papistischen Greuel bezeuge oder geradezu ertlare, er wolle Alles aufbieten, daß das Kind in seinem Befenntniß erzogen werde. Go die angeführte Cynos. oecon. ecel. Wirtenb. und eine Coburger Kirchenordnung.

Da die Sucht, die Pathengeschenke zu fteigern, zur Bermehrung der Gebattern führte, fo verboten bie Beneralartitel Rurfürst August's von Sachsen bei einer Strafe bon hundert Gulden einem Rinde mehr ale drei Gevatter ju geben; andere Rirchenordnungen haben milbere Strafen; manche geftatten es bem Abel und ben Regierungs= rathen als Standesprivileg, die Bahl drei zu überschreiten; hochft originell ift die Beftimmung ber Coburger Ordnung von 1626, nach welcher an Orten, wo drei Bathen üblich find, ber Baftard nur einen, wo dagegen einer gewöhnlich ift, der Baftard deren drei erhalten foll.

8) Das Liturgische des Taufvollzuges. Es ift bereits oben in dem Abschnitte I. "Biblische Theologie" barauf hingewiesen worden, daß die Sorge für die

<sup>\*)</sup> Diefer Grundsatz hat sich schon im vorigen Jahrhundert allgemeine Geltung verschafft, und die auf ihn gegrundete Praris ift wohl jest die berrichende. Die Zulaffung ber Juden bagegen, welche jest vielfach von ben Organen leichtfertiger Aufklarerei geforbert wird, wilrbe eine gangliche Berkennung ber Bebeutung bes Patheninstitutes verrathen,

Reinheit der Gemeinde fruhzeitig und mahrscheinlich schon in der aboftolischen Beit babin führen mußte, ber Taufe eine Borbereitung vorangeben ju laffen und baf barin ber Ursbrung des Ratechumenates zu suchen ift. Diefe Borbereitung bestand naturgemäß im Gebete, im Unterrichte und bor Allem in ber buffertigen Beugung bor Gott, beren karakteristischer Ausbruck bas Fasten war. Dies wird durch die Zeugnisse Iuftin's und Tertullian's bestätigt. Rach jenem (Ap. I, 61) betete und fastete die Gemeinde mit ihren Täuflingen, welche felbft faftend Gott um Bergebung der Gunden anriefen; nach biefem (de bapt. cap. 20.) mußte der Taufe häufiges Bebet, Faften, Wachen und Rniebeugung nebst dem Bekenntnig aller früher begangenen Sünden voraufgeben. Es ift dies die poenitentia ante baptismum, von der Auguftin häufig redet. Daß wir es nicht anders zu faffen haben, wenn in ben clementinischen homilien (3. B. III, 73) und Recognitionen (3. B. III, 67) das Fasten neben dem Hören und Fragen nach der Beilslehre erwähnt werden, hat Böfling I, 375 richtig gesehen und namentlich darauf aufmerksam gemacht, daß dies Alles schon aus dem μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω Ехаотос, Apg. 2, 38. (ja man kann fagen, schon aus dem Ritus der Johannestaufe) folge. Es ift baber auch eine blofe Willfürlichkeit und eine reine Kittion, wenn Silgenfeld (Paschaftreit S. 300) diesem Fasten der judenchriftlichen Clementinen einen anbern Sinn unterschieben will, als ihn berfelbe Gebrauch der gangen übrigen und namentlich der gleichzeitigen Rirche hatte. Der Ratechumenat murbe fpater zu einem gegliederten Institute, das sich in mehreren Rlaffen abstufte, in welche die Aufnahme unter bestimmten Feierlichkeiten erfolgte. Diefe Rlaffen find, wie es Bofling in fehr gründlicher Untersuchung festgestellt hat: 1) die rudes; 2) die Ratechumenen im eigentlichen Sinne, welche wieder in die Abtheilungen der audientes und genuflectentes fich glieberten, und 3) die competentes, auch φωτιζόμενοι genannt. Rudes nannte man wahrscheinlich diejenigen, welche durch die Bezeichnung mit dem Kreuze, die Signation, ju Chriften gemacht worden waren. Die Aufnahme in den Katechumenat (bas catechumenum facere) geschah durch Gebet unter folenner Sandauflegung (oratio manus impositionis), womit sich im Occidente die benedictio et datio salis (vgl. Augustin's Confess. I, 11) als das eigentliche Sacramentum catechumenorum (de peccat. merit. et rem. II, 26 §. 42. de catech. rud. c. 26.) verband, eine Sitte, die wohl auf Matth. 5, 13. zurudgeht. Diefe eigentlichen Ratechumenen hatten anfange nur das Recht, der Schriftverlesung und der Predigt beizuwohnen, und wurden darauf entlaffen (audientes), fpater durften fie auch bei ben Bemeindegebeten anwefend febn (genuflectentes). Aus ihnen wurden die Taufcandidaten, die competentes oder electi ausgewählt und liturgisch für die Taufe bereitet. Diefe Bereitung, welche im Driente in freierer Beife, im Dc= cidente dagegen in den fogenannten Scrutinien, d. h. in eigenen liturgifchen Got= tesdiensten geschah, welche in die Deffe eingeschoben wurden, vollzog fich in folgenden Ritusaften, die fich nur allmählich gebildet und zu einem Bangen berbunden haben: 1) die Ratechumenen hatten ihre Namen anzugeben, welche in die Diptychen der Kirche eingetragen wurden (nomen dare, απογραφηναι, cf. Recogn. Clem. III, 67. Conc. Carth. IV. c. 85.). 2) Sie entfagten, den Blid und die Bande nach Weften, dem Orte der Finfterniß, gerichtet (Cyrill. cat. myst. I, 2), dem Teufel, feinem Bompe und feinen Engeln (Tertull. de coron. mil. c. 3.). 3) Durch Un= hauchung (insufflatio oder exsufflatio) murde der Teufel befch woren von den Competenten, welche mit berhültem Saupte baftanden, auszufahren (¿500x10µ65, als Taufritus querft durch einige Botanten des Rarthagischen Conciles im 3. 256 gefor= bert, bann für bas Abendland von Optatus, Augustin und Betrus Chryfologus, für bas Morgenland von Cyrill von Jerusalem, Gregor von Nazianz und Chrysoftomus bezeugt). 4) Das Deffnen ber Ohren und der Nafe (apertio aurium et narium), welches mittelft Berührung derfelben burch den Priefter mit Speichel geschah und aus der Modifikation des Berfahrens Chrifti an dem Taubstummen (Mark. 8, 23.) entstanden war (ursprünglich scheint wirklich der Mund des Competenten mit Speichel

berithrt worden zu sehn, vergl. Idesonsus von Toledo de cognit. bapt. 1, 29.). Die Salbung mit dem Katechumenenöl, welche in der abendländischen Kirche vor oder bei der letzten Abrenuntiation (Tertullian und Ehprian kennen sie noch nicht), im Driente aber nach der Ablegung des Glaubensbekenntnisses stattsand. 6) Die traditio symboli et orationis dominicae, die seierliche Bekanntmachung der Competenten mit dem apostolischen Symbolum und dem Baterunser, nebst einer kurzen Erklärung derselben; die damit verbundene expositio evangeliorum bestand in der Recitation der Ansänge der vier Evangelien und in der Angabe, warum jedem der Evangelisten eine der in den Cherubim bei Ezechiel 1, 10. zusammengesasten Gestalten als Symbol attribuirt wurde. 7) Die redditio symboli et orationis dominicae, die Recitation beider durch die Katechumenen.

Die Trennung der Ratechumenen in eigentliche Ratechumenen (audientes et genuflectentes) und Eletten ober Competenten hat frühzeitig aufgehört und fo murden bie fammtlichen Ratedumenatsatte nach und nach in die auf die Taufe unmittelbar vorbereitenden, burch die Quabragefima hindurchgehenden liturgifchen Ratechumenengottesbienfte aufammengefaßt. Diefer Brocef ift bereits in den uns vorliegenden Scrutinien (von serutari) als vollzogen vorausgesett (f. die Formulare bei Höfling I, 305 ff. nach dem Gelafianischen und andern Saframentarien mitgetheilt). 3m Gangen wurden diefer Gottesdienste oder Scrutinien in der Quadragefima fieben gehalten, die beiden erften gewöhnlich am Mittwoch und Samftag ber britten, bas britte am Mittwoch ber bierten, das vierte und fünfte am Mittwoch und Samftag der fünften Fastenwoche, das fechste und fiebente am Grundonnerstag und am großen Sabbath gehalten. Dem erften Scrutinium ging die Aufzeichnung der Namen der Täuflinge voraus, und zwar ebensowohl der Kinder als der Erwachsenen, im dritten fand die traditio symboli et orationis dominicae und die expositio evangeliorum, verbunden mit dem sacramentum apertionis, der Berührung der Dhren und der Nafe mit Speichel unter Aussprache des Wortes Ephata ftatt; es wurde darum als das größte Scrutinium bezeichnet. Die Erorcismen und die Abrenuntiation gingen als correlative Afte durch fammtliche Scrutinien durch. Das lette am großen Sabbath wurde mit der redditio symboli eroffnet. Bor der Pfingft= viailie wurden nur drei Scrutinien gehalten. Go war es ronifche Pragis. In andern Rirchen wurden auch die Sonntage gern für die Ratechumenengottesdienfte verwandt.

Der Taufritus ift bereits von Tertullian bollftandig geschildert. Er zerlegte fich in mehrere Ufte, welche die Birkungen der Taufe in bedeutungsvoller Symbolif gur Anschauung brachten. Der Untertauchung folgte die Darreichung bon Mild und honig (de cor. mil. 3, advers. Marc. I, 14), um die Getauften als Rinder Gottes zu erweisen; Die Salbung mit Del zur Bezeugung des geift= lichen Priefterthums (de bapt. c. 7.); endlich die Sandauflegung, welche feit der Erhebung des Spistopates über den Presbyterat nur dem Bifchof juftand : gleichsam eine Einladung an den heiligen Beift, bon dem Neophyten Besitz zu ergreifen (c. 8.). 3m Laufe der Zeit kamen noch folgende Sandlungen hinzu und gingen der bifchöflichen Sandauflegung voraus: dem Neophyten wurden weiße Rleider und eine Robfbededung oder Ropfbinde (chrismale) an der Stelle der bor der Taufe abgelegten Ge= wänder angezogen (Euseb. de vit. Constant. IV, 62. Cyrill. Hieros. eatech. mystagog. IV, 8. Augustin. epist. 34. §. 2.). Im Oriente war die Umgürtung der Lenden (wohl im Anschluß an Stellen wie Luk. 12, 35.) und die Krönung mit einer durch Gebet geweihten corona als Symbol des königlichen Priefterthums üblich. Im Occidente gab man dafür den Reophyten eine brennende Rerge (Ambros. de lapsu virg. cons. c, 5. und Gregor. Nazianz. orat. 40), was von Höfling als Erinnerung. an das Gleichniß von den tlugen und thörichten Jungfrauen gefaßt, aber vielleicht einfacher gleichfalls als Nachtlang aus Luk. 12, 35. erklärt wird. Tertullian und Chprian stellen die auf die immersio folgende Salbung bor die Bandauflegung, allein später

perband fich mit diefer letteren bischöflichen Sandlung im Occidente eine weitere Salbung, die gleichfalls ausschließlich dem Bischof zustand und zulett fogar die Sandauflegung berdrängte, aber nichtsdeftoweniger ihre Bedeutung in fich aufnahm. Bahrend bie Salbung por ber Taufe mit Del (Ratechumenenöl) vollzogen murbe, fo gefchahen bie heiden nach der Taufe üblichen, fowohl die dem Bresbyter, als die dem Bifchof que tommende, mit Chrisma. Bei folenner Taufe schloffen fich in der alten Rirche bie bifchöfliche Sandauflegung, aus welcher ipater das Saframent der Confirmation erwuchs, und die Communion unmittelbar an den Taufakt an (vgl. d. Art. "driftliches Bajcha", iber die achttägige Nachfeier der Taufe bgl. denf. Art.). Bisweilen mag es vorgefommen febn, daß man in der Taufe den Namen, besonders wenn er irgend eine heidnifche Borftellung in sich schloß, mit einem folden vertauschte, der an eine driftliche Tugend erinnerte (val. das Beispiel der Dichterin Athenais, welche der Bischof Attifus Endofig nannte, bei Gofrates h. e. VII, 21); daß dies nicht immer gefchah, beweifen die Namen Ambrofius, Augustinus, Ifidorus, Leo u. f. w. Auf Namen driftlicher Bedeutung bringt bei Kindern Chrysoftomus (hom. 21 in Genesin.). man gern die der Apostel und Apostelschüler (Euseb. VII, 25), sowie der hochgeseierten Marthrer. Erft mit der Berbreitung der Rindertaufe murde es wohl Sitte, die Ramen in der Taufe zu ertheilen.

Sammtliche Ratechumenatsatte mit ihren Erorcismen, Abrenuntigtionen und fpmbolifchen Gebräuchen hatten eine unverfennbare Beziehung auf die heidnifchen Culte, die man als ein Bert der Damonen anfah, und follten andeuten, daß der Beidenprofelhte diefer Sphare enthoben und in das Neich Gottes, die Kirche, verfett werde, um hier für die Wirfungen des in ihr maltenden Geiftes bereitet zu werben. Dbgleich fie in feiner Beise einen saframentalen Rarafter trugen, so verläugneten fie doch nicht in ihrer draftischen Form, daß man fie anfangs teinesmegs blog fignifitatio, fondern aualeich effektib dachte und damit ftimmt überein, was wir bei Tertullian und Chprian über die mit der Taufe felbst verbundenen Gebräuche lefen. Zwei fehr wichtige Domente in ber liturgischen Fortbildung, welche in fich auf das Inniafte gufammenhangen, muffen beachtet werden: junachft wurde eine Bufammenziehung ber ur= fprünglich fcarfgetrennten Ratedumenate und der eigentlichen Taufatte unerläßlich bei ben infirmis, welche in articulo necessitatis die Taufe begehrten; da man aber die Rinder als infirmi betrachtete, fo trug man diefe gu einer großen liturgischen Gefammthandlung bereinigten Ratechume= nats und Taufakte, geradefo wie man fie urfprünglich bei Beidenprofelhten anwandte, auch auf die zu taufenden Chriftenkinder über, d. h. man behandelte diese, was befonders die abendländische Lehre von der Erbfünde ermöglichte und begunftigte, als Beiden vermöge ihrer Geburt, die durch die Taufe Glieder der driftlichen Rirche und durch die fich in ihr vollziehende Regeneration Rinder Gottes werden follten. Bas dabei die erwachsenen Täuflinge felbst gu bitten, zu antworten und zu thun hatten, übernahmen für die Rinder ohne irgend eine Abanderung der Form die Bathen. Go finden wir denn nicht blog den ordo baptismi adultorum, fondern auch den ordo baptismi parvulorum in dem rom. Rituale Baul's V. in wefentlich übereinstimmender Behandlung dargeftellt; auch der rom. Ratechismus behandelt fammtliche einschlägliche Riten in ununterbrochener Continuität. Diefe Gebräuche find: 1) Der Täufling wird gefragt, was er begehre (C. Rom. qu. 62.). 2) Er wird, wenn er ein Erwachsener ift, katechifirt (qu. 63.), was durch eine por= läufige Abrenuntiation und durch ein borgangiges Bekenntniß des im zweiten Artikel abgefürzten Symbolums geschieht. 3) Er wird durch Ersufflation erorcifirt, wobei gu beachten ift, daß Thomas von Aquino dem Exorcismus effettibe Bedeutung beilegt und die bloß signifitative verwirft (P. III. qu. 71. art. 3.), worin ihm der romische Ratedisnus folgt (qu. 64.), obgleich er diefe Gebrauche im Allgemeinen nur für symbolische Exposition der Tauswirkungen erklärt (qu. 58: Imaginem enim et significationem

Tanfe 483

earum rerum prae se ferunt, quae in sacramento geruntur). 4) Es wird ihm Salz in den Mund gelegt, um anzudeuten, dag er gegen die Faulnig der Gunde geschützt werde (qu. 65.). 5) Er wird mit dem Rreuze fignirt, zur Andeutung, daß fein Sinn burch die Taufe den göttlichen Dingen erschloffen werde (qu. 66.). 6) Rafe und Ohren werden mit Speichel berührt nach Analogie von Joh. 9, 6 ff., weil die Taufe den Beift zum Berftandniß ber Wahrheit erleuchtet (qu. 67.). 7) Er entfagt bem Teufel und feinen Werken und bekennt den driftlichen Glauben (qu. 68.), mas bemnach bei der Taufe Erwachsener zweimal geschieht. Nicht angeführt ift, daß der Priefter nach der Abrenuntiation und bor dem Shmbolum den Täufling mit Ratechumenenol falbt. 8) Er wird gefragt, ob er getauft fehn will (qu. 69.). - 9) Sein Haupt wird mit Chrisma gesalbt, um ihn als Chriften, b. h. als Glied von Chrifti Leib zu bezeichnen (qu. 70.). 10) Er empfängt ein weißes Rleid, die Kinder aber ein weißes Tuch (sudariolum) zur Bezeichnung der durch die Taufe ertheilten Unfculd qu. 71.). weife Kleid nannte man im Mittelalter "Wefterhemd", bon vestis. 11) Eine brennende Rerze wird ihm als Symbol der Liebe in die Hand gegeben (qu. 72.). 12) Der Rame eines Beiligen wird ihm beigelegt.

Bährend schon Zwingli in der Schrift "bon dem Kindertauf" (1525) bon allen diefen Gebräuchen nur das Westerhemd beibehielt, die Tauffrage ausdrücklich an "die Gotten und Göttinen", nicht aber an das Rind richten und fogar das Taufbekenntnift fallen läßt, fo hat dagegen Luther in der ersten Ausgabe des Taufbüchleins, 1523 (E. M. 22, 157) die fammtlichen romischen Ceremonieen bewahrt; erst in der zweiten Bearbeitung (wahrscheinlich von 1526, E. A. 22, 290) hat er dieselben, jedoch mit Ausnahme der Signation, der Exfufflation, des Exorcismus, der Abrenuntiation und des abgefürzten apostolischen Symbolums beseitigt. Während die Rirchenordnungen des nordlichen Deutschlands größtentheils bei diefer Anderung stehen blieben, haben andere des füdlichen und weftlichen Deutschlands auch die Exsufflation, den Exorcismus und die Signation aufgegeben, fo daß nur die Abrenuntiation mit dem nun meist in extenso restituirten Sombolum noch im Gebrauche blieb. Während ferner lutherische Theologen. wie Juftus Menius, Stephan Pratorius, Tileman Beshusius u. A. in acht katholischer Beife bem Exorcismus effektive Bedeutung beilegten, hat ichon Chemnit ihn eine bloke Deklaration der Taufwirkung genannt. Die späteren lutherischen Dogmatiker erklärten fich in seinem Sinne. Bielfache Streitigkeiten, die über ihn geführt murden (val. den Urt. "Exorcismus" und befonders Höfling II, 200 ff.), konnten nur dazu dienen, das Bewußtsehn, daß er ein Adiaphoron seh, tiefer zu begründen, doch hat ihn erft die Beriode der Aufklärung völlig befeitigt. In der That muß er, felbst als bloge Deklaration gefakt. Austok erregen, da die katholische Form, in welcher er auch in den Broteftantismus überging (vergl. den Art. "Exorcismus"), offenbar die Borftellung feiner effektiven Rraft in fich fohliefit, und diefer Unftof tann wahrlich nicht durch Böfling's Bemerkung gehoben werden, daß sich in dem Exorcismus "der lutherische Muth und Trot des Glaubens recht lebendig aus- und angesprochen sehe" (S. 213). Aber auch eine zwedmäßige Abanderung ber hergebrachten Forn würde kaum möglich fenn, da dem boamatifchen Bewuftfenn unferer Zeit die Grundlage, auf ber er allein Sinn hatte, nämlich die Erbiculd, an der ichon das Rind participire, fehlt und durch alle Repris stinationsversuche nicht mehr herzustellen ist. Hier tritt in der That die reformirte Unschauung in ihr volles Licht, daß das in der Chriftenheit geborne Rind von Gott felbst zum Gotteskinde verordnet ift und folglich auch von der Kirche weder als Seide, noch als Teufelskind liturgisch bearbeitet werden kann - ein Berfahren, das mit 1 Ror. 7, 14. im grellften Widerspruche fteht. Aus dem gleichen Befichtspunkt ift die Abrenuntiation ju beurtheilen, die Sarms mit Recht die leibliche Schwester des Exorcismus

Für die liturgische Behandlung der Taufe in der Gegenwart dürften folgende Gesichtspunkte leitend seyn: die Taufe ist in Gegenwart der Taufzeugen zu vollziehen, die

bei der Kindertaufe in die erweiterte Stellung der sponsores treten. Die Sandlung ift mit Anrufung Gottes um Berleihung der Taufgnade an dem Täufling gu eröffnen. Ihre Bichtigfeit und Bedeutung ift bem Täufling, beziehungsweife deffen Eltern und Bathen, an das Berg zu legen. Die Frage, ob dies zwecknäßiger in einem feststehenden Formular oder in einer freien Rede gefchehe, ift theils nach der bestehenden örtlichen Sitte, theils nach den Umftänden zu beantworten. Die Einsetzungsworte der Taufe Matth. 28, 18 - 20. find bollftändig ju lefen, und wenn ber Täufling ein Säugling ift, auch der Abschnitt Mark. 10, 13-16. Das Bekenntniß ift, wie Nissch mit Recht hervorhebt, awar ichon in dem Bollang der Taufe auf den Namen des Baters, Sohnes und heiligen Beiftes enthalten, bennoch erscheint es zwedmäßig, daß bei ber Rindertaufe ber Beiftliche es nicht blog in feinem, fondern auch im Namen ber Eltern und Sponforen ausspreche, die fich damit, was besonders bei Saustaufen unerläftlich ift, zur Sausgemeinde conftituiren. Dem Ermachsenen ift es in der Form direkter Frage: Glaubst du u. f. w.? abzunehmen. Dagegen ift bei der Rindertaufe diese Form zu ftark, um das confrete Berhältnift der Stellvertretung in voller Bahrheit auszudrücken. Die Sbonforen find in diefem Falle nur darum zu befragen, ob fie wollen, daß das Rind auf ben borber befannten driftlichen Glauben getauft und darin erzogen werden foll. Es ift zu beklagen, daß die driftliche Rirche in ihrem Bilbungsbroceffe bei bem aboftolischen Symbolum ftehen geblieben ift, weil beffen Beftandtheile zu fehr das Geprage ber erften Jahrhunderte tragen, aus deren Bewußtsehn es erwachsen ift, als dag es zum erschöpfenden Ausdrud unserer gegenwärtigen Bedürfniffe bienen fonnte, und weil unfere Begenwart wiederum zu gespalten ift, um einen befriedigenden andern Ausbruck an die Stelle deffelben zu feten. Die entsprechenofte Bollzugeformel ift unftreitig die berfommliche des Abendlandes, da fie, wie Nitsich bemerkt, die Bollmacht und Bergntwortung ber zu ertheilenden Taufe in ber erften Berfon wirklich zu erkennen gibt. Gin Segensfpruch, unter Bandauflegung entweder bom Bfarrer oder bom Bathen ausgefbrochen, hat nach geschehener Taufe bas Aufgenommenfenn bes Täuflings in die Gemeinde und in die Gemeinschaft des Berrn zu bezeugen. Sierauf ein Danksagungsgebet, in welches die Fürbitte für den Täufling, bei der Kindertaufe auch für die Eltern und Bathen, und wo nicht besondere Aussegnung der Wöchnerin ftattfindet, namentlich für diese aufzunehmen ift. Das Vaterunser wird nur dann zwedmäßig vor die Taufhandlung gestellt, wenn das Bittgebet um die Taufgnade dem hauptakte unmittelbar por angeht und somit die Exhortation schließt; übrigens febe ich nicht ein, warum es nicht nach Analogie des öffentlichen Gottesdienstes auch dem Schlufgebete folgen tann, um Alles, mas die Berfammelten noch auf dem Bergen tragen, in den umfaffenden Rahmen feiner Bitten aufzunehmen und einzuschließen. Der firchliche Segen hat die Feier ab-Bufchliegen. Ihrem Begriffe gemäß gehort die Berwaltung ber Taufe in die verfam= melte Bemeinde, zu deren größerer und lebhafterer Betheiligung Ritid fefte Tauftage in monatlichen oder vierzehntägigen Friften empfiehlt (vgl. deffen prattifche Theologie II, 2, 439-446). Die Saustaufe läßt fich indeffen damit motiviren, daß das driftliche Baus für die erste driftliche Entwicklung und Erziehung des Rindes wirklich die Ge= meinde vertritt und daß fich die Sausgenoffen und Bathen bei dem Taufakte jur Sausgemeinde constituiren.

Zur Ergänzung vergl. die Artt. "Baptisterien", "Exorcismus", "Ketzertause", "Pascha, driftliches" (wo zuzufügen ist, daß die benedictio fontis nach dem römischen Missale auch in der Pfingstvigilie stattsindet) und "Sakramente".

Zur Literatur außer dem bereits Angeführten: G. J. Vossii disp. XX. de baptismo. 1648; J. G. Walch, historia paedobaptismi IV priorum saeculorum. 1739; G. Wall, historia bapt. infantum ex angl. (London 1705) vertit, auxit J. S. Schlosser. 1748—1753; B. Hoffmann, Taufe und Wiedertaufe. 1846; Hing, das Sakrament der Taufe u. f. w. 1846—1848 ist das gründlichste Werk über diesen Gegenstand, aber hauptsächlich in liturgisch archäologischer Beziehung, denn

der dogmenhistorische Gehalt ist unvollständig, namentlich die Scholastik ganz unberückssichtigt. Matthies' Schrift: baptismatis expositio biblica, historica, dogmatica. 1831 ist dem Berk. nicht zugänglich gewesen. Georg Ednard Steiß.

Taufgefinnte, f. Menno Simons und die Mennoniten.

Sauffapelle, f. Baptifterien.

Tauler, Johannes, oder Tauweler, wie man urfbrunglich den namen fdrieb. wurde geboren ju Strafburg im Jahre 1290; fein Bater mar vielleicht der Rathsherr Nitolaus Tauler, der ein Saus bei dem Mühlenstege bewohnte und mehrere Rinder hatte. Johannes trat um 1308 in den Dominikanerorden, begab fich nach Baris und ftudirte Theologie in dem Collegium St. Jatob, wo furg vorher Meifter Edart feine tieffinnigen Speculationen borgetragen hatte, wo aber jest nur noch icholaftifche Spitsfindigkeit herrichte. Bei "ben großen, tunftreichen Meiftern von Baris", die, wie Tauler in einer seiner Predigten fagt, fleißig die Bucher der Gelehrten lefen, aber wenig in dem Buch des Lebens forschen, fand fein Gemuth nicht, was es suchte; die Schriften des Areopagiten, die des heiligen Bernhard, des Hugo und des Richard von St. Biktor sprachen ihn weit mehr an; auch mit den Neuplatonifern machte er sich, fo weit es damals möglich war, bertraut; unter den Scholaftifern hielt er fich, befonders in Bezug auf die Ethit, an Thomas von Aquino. In feine Baterftadt gurudgekehrt, traf er Moifter Edart, der einen bedeutenden Ginflug auf ihn ausübte; auch fand er im Stragburger Bredigerflofter mehrere Monde, Die gleichfalls der muftifchen Theologie ergeben waren, obgleich fie biefelbe meift in einfacherer, praktischerer Beife betrieben als Edart; es waren Nitolaus von Strafburg (f. diefen Art.), Johann von Dambach, Berfaffer mehrerer Schriften, worunter "de consolatione theologiae" und "de sensibilibus deliciis paradisi" zu bemerken find, Dietrich von Colmar, den Tauler oft in feinen Bredigten anführt, Egelolph von Chenheim, Johann Furer von Stragburg, von Sufo, ber heilige Bruder genannt, der Bruder bon Sterngaffe, von dem einige Predigten auf uns gekommen find. Zahlreiche Urfachen bahnten damals den muftifchen Predigern den Weg ju den Bergen: die Zerrüttung des Reichs, die burgerlichen Unruhen, die Feindschaft amischen Raifer und Babft, die baraus entftandene Entzweiung fowohl unter den Beiftlichen als unter den Laien. Strafburg bing Ludwig dem Baiern an, über den und deffen Unhänger Johann XXII. Bann und Interdift ausgesprochen hatte; die meiften der Priefter und Monche unterwarfen fich dem pabstlichen Gebot und ftellten den Gottesdienst ein; nur Wenige erbarmten fich des Bolfes und fuhren zu predigen fort; zu diefen gehörte auch Tauler. Er schloß fich den firchlichen Gottesfreunden an, die am Rhein, in Schwaben, in Bagern Bereine bilbeten, um fich und bas Bolf in ber allgemeinen Roth zu tröften und zu erbauen. Bald verbreitete fich fein Ruf als treuer, erleuchteter Brediger weit und breit, und er wurde auswärts nicht weniger geehrt als in Straftburg felbst. Beinrich Sufo besuchte ihn und theilte ihm feine Schriften mit; Chriftina Ebner, Aebtiffin des Rlofters Engelthal bei Nürnberg, Die fich gottlicher Gingebungen rühmte, wollte in einer derfelben erfahren haben, er fen der Menfch, den Gott auf Erden am meisten liebte und der heilige Beift wohne in ihm "als ein fufes Saitenspieln; der Dominifaner Benturini bon Bergamo fdrieb an Egelolph von Chenheim, er hoffe, durch ihn und Tauler werbe der Rame Chrifti in Deutschland immer mehr verbreitet werden. 1338 ging Tauler nach Bafel, wo er mit aufmunterndem Rath dem Briefter Beinrich bon Rördlingen beiftand, ber bafelbft als Prediger auftrat. Um diefe Zeit machte er noch andere Reifen, bald besuchte er die Aebtiffin Chriftina Ebner, bald ihre Schwefter Margarethe im Rlofter Medingen, bald die ihm geiftesverwandten Dominitaner zu Röln; felbst nach ben Niederlanden, zu Ruysbroed foll er gefommen fenn; man hat jedoch falfchlich behauptet, er fen deffen Schuler gemefen, Rungsbroed mar jünger als er. Bahrend er 1338 ju Bafel war, hörte Rifolaus von Bafel, das Oberhaupt bes geheimen Bundes "ber Gottesfreunde im Dberland" von ihm reden; Rifo-

laus entichlog fich, nach Stragburg berabzukommen, um auf ihn zu wirken; er kam 1340; diefes Jahr mard nun in Tauler's Leben ein bedeutfamer Bendepunkt. Nitolaus gab vor, er muniche fich von ihm belehren zu laffen und gewann bald, durch die merfwürdige geiftige Macht, die er ausübte, fein volles Bertrauen. Biele Bochen blieb er in Bertehr mit ihm, fich immer mehr bor ihm erschliegend, immer ernfter in ihn bringend, der Belt vollends zu entfagen und nur "dem höchften gehrer aller Bahrheit". Chrifto, anguhangen. Der Monch tampfte lange, ehe er, nein gelehrter Bfaffe", bem ungelehrten Laien fich ganglich überließ und fich den geiftlichen Uebungen unterwarf, die diefer ihm auferlegte. Um jeden Reft von Eigenliebe zu unterdrücken, unterfagte ihm Nifolaus das Predigen; Tauler gehorchte, lebte zwei Jahre lang einsam in feiner Belle. ben Spott feiner Rlofterbrüder, fowie das Urtheil des Bolkes "über den von Sinnen gekommenen Prediger" geduldig ertragend. Endlich gestattete ihm fein geheimnifvoller Freund das Bredigen wieder; doch erft nach wiederholter Demuthigung und nach feltfamen Borfallen bei feinen erften Bortragen gewann er eine feste Freudigkeit und mit ihr die alte Liebe des Bolfes wieder. Zwar schon vor feiner Zusammenkunft mit Ricolaus von Bafel war er ein geiftreicher, frommer Brediger gewesen; allein ficher hat ber Got= tesfreund viel dazu beigetragen, ihn immer mehr auf den alleinigen Grund des ebangelischen Lebens zurudzuführen. Er predigte nun wieder häufig, sowohl in feiner Rlofterfirche als in Frauenklöftern und in Beghinen - Berfammlungen. Gein Predigen war, wie ein alter Chronist berichtet, ein feltfam Ding; weder trockene, scholaftische Grübelei, noch unnüte, fabelhafte Beiligengeschichten trug er bor, sondern er fprach in einfacher, herzlicher Beife, von der Richtigfeit alles Irdischen, bon der Nothwendigkeit durch Entfagung und Gelbstverläugnung, durch böllige Armuth des Beiftes und innige Liebe fich mit Gott, dem einzig mahren Gute, zu vereinigen. Zugleich ftrafte er mit driftlichen Ernft die Gunden feiner Zeitgenoffen, der Beiftlichen fowie der Laien. Es wird erguhlt, die Beiftlichteit, aufgebracht über die Rlagen, die er gegen fie führte, habe ihm einmal das Predigen unterfagt, der Magiftrat aber habe die Ausführung biefes Berbotes verhindert. Auf manche Beiftliche dagegen übte Tauler einen beffernden Ginflug aus, fo daß "biele Briefter gang fromm wurden". "Bas die Leute zu ichiden hatten, das mußte er allzumal ausrichten mit- feiner Beisheit, gleichviel ob es geiftliche ober weltliche Sachen maren, und was er ihnen rieth, das thaten die Leute willig und waren ihm ganz gehorsam", sagt die Chronik. Im Jahre 1347 war er der Beichtvater des reichen Bürgers Rulman Merfwin, Berfaffer des Buches bon den neun Felfen, und Bründer des Stragburger Johanniterhaufes. Selbst der Bifchof "hörte ihn viel und gerne und mit Berwunderung". Als jedoch nach der Bahl Karl's IV. Strafburg biefem die Anerkennung berweigerte und das Interdift deshalb fortbeftand, trat der Bijchof gegen die Beiftlichen auf, die, wie Tauler, das Predigen nicht unterließen. Bu den politischen und firchlichen Zerwürfniffen gefellte fich im 3. 1348 die durch den schwarzen Tod verbreitete Augst und Noth. Begen des auf Stragburg noch lastenden Bannes entbehrten Rranke und Sterbende des Troftes der Rirche; nur Tauler und zwei andere Dionche, der damals zu Strafburg fich aufhaltende Generalprior der Augustiner Thomas, und der Karthäuserprior Ludolph von Sachsen, Berfaffer eines im Mittelalter viel gelesenen Lebens Jeju, hatten Mitleid mit dem Bolte. Sie erliegen Schreiben an den gesammten Rlerus, um zu zeigen, wie lieblos es fen, "bag man das arme unwiffende Bolt alfo im Bann fterben laffe"; Chriftus, fagten fie, fen für alle Menfchen geftorben, der Babft fonne einem, der unschuldig im Banne fterbe, den Simmel nicht verschließen; wer übrigens ben rechten chriftlichen Glauben bekenne und fich nur gegen des Babstes Perfon verfehle, sen deshalb noch fein Reger. Die Berbreitung diefer Schriften murde unterjagt; Tauler und feine zwei Freunde mußten die Stadt verlaffen und zogen fich in die außerhalb der Mauern gelegene Karthaufe gurud. 216 einige Monate barauf Rarl IV. nach Strafburg fam, ließ er die drei Monche por fich tom= men; fie wiederholten bor ihm und ben anwesenden Bifchofen ihre Grundfate; es ward

ihnen gehoten, "wider die Rirche und ben Bann nicht mehr frebentlich zu handeln". Tauler jog nach Roln, wo er eine Zeit lang als Prediger im Frauenflofter bon St. Gertrud wirfte. Einige Jahre nachher fehrte er nach Strafburg gurud; 1356 fandte ihm Nikolaus von Bafel eine kleine Schrift, "über die Gunden der Zeitgenoffen und die neuen fie bedrohenden Plagen", ale deren Anfang er das Baster Erdbeben diefes Jahres bezeichnete. 1361 ward der siebzigjährige Greis von einer schweren Krantheit befallen; er fandte zu Nifolaus bon Bafel, daß er ihn noch einmal besuchen möchte. Nitolaus erschien und pflog mahrend eilf Tagen mancherlei ernfte Gespräche mit ihm; Tauler übergab dem Freunde eine Schrift, in der er die Unterredungen aufgezeichnet hatte, die er bor zwanzig Sahren mit ihm gehabt; Rifolaus machte fpater ein Budlein daraus, das unter dem Titel: "Hiftoria des ehrwürdigen Dr. Tauler" befannt genug Bahrend feiner Rrantheit hatte fich Tauler zu feiner Schwefter bringen laffen; er ftarb in ihrem Gartenhaus, den 16. Juni 1361. Die Bruder feines Rlofters und die Bürger seiner Stadt betrauerten tief seinen Tod; als fie erfuhren, wie innig Nifolaus von Bafel ihm verbunden gewesen, suchten fie ihn auf, er aber gog sofort von dannen. Tauler wurde in feinem Rlofter begraben; der Stein, der fein Grab bededte, ift feit 1824 in der ehemaligen Predigerfirche, jett Reue Rirche, aufgestellt; der letzte Ueberreft der alten Rloftergebäude murde bor einem Jahre ein Raub der Flammen. In einer verlornen Schrift, bon ber nur zwei furze Fragmente erhalten find, heißt es, Tauler habe feche Jahre lang muffen im Fegfeuer leiden, um fechferlei Gunden willen, unter andern, weil er das Almosen, das ihm die Leute gaben, anders verwendet habe, als diefe es wollten, weil er feine Zeit "nicht fo fruchtbarlich angewandt, als er wohl möchte gethan haben", und weil er an feinem Ende "feiner Natur zu viel Behelfens gefucht bei feiner Schwefter". Ber diefe Anflagen, die bon dufterm Beifte gengen, gegen ihn erhoben haben mag, ift unbekannt.

Die Schriften Tauler's bestehen hauptfächlich aus feinen Predigten, einfache Bomilien über die Beritopen, und aus feiner "Nachahmung des armen Lebens Chrifti". Bon den Predigten gibt es Sandschriften in verschiedenen Bibliothefen; die alteste fcheint eine auf Pergament zu fenn, die zu Strafburg aufbewahrt wird. Die Predigten wurden jum ersten Male gedruckt zu Leipzig (1498 in 4.), dann zu Augsburg (1508 in Folio), ju Bafel (1521 und 1522 in Folio). Diefe Baster Ausgabe ift bis jest die Unter den in's Reudeutsche übertragenen Sammlungen ift die vorzüglichste die Frankfurter (3 Theile. 1826. 8.). Ueber andere Ausgaben und Nebersetzungen f. die Borrede der Frankfurter S. XIV ff. Bon der Rachfolgung des armen Rebens Christi gibt es gleichfalls mehrere Sandschriften und Ausgaben; die befte biefer lettern ift die bon Rath Schloffer zu Frankfurt beforgte (1833. 8.). Außer diefen Werken find noch andere unter Tauler's Namen befannt, von denen indessen nur wenige ihm wirklich angehören mogen, fo einige Gendbriefe an Nonnen, einige furzere ascetifche Anweisungen, und vielleicht einige Gedichte. Aus der reichen muftischen Literatur des 14. Jahrhunderts ift ihm, ale dem berühmteften Prediger Diefer Zeit, Bieles zugefchrieben worden, beffen Berfaffer er nicht ift; besonders finden fich folche Stude ip der von Beter von Rymwegen zu Roln (1543) gemachten Ausgabe Taulericher Schriften. Der hier befindliche, auch sateinisch unter bem Titel: "Divinae institutiones" ober "Medulla animae" befannte Traktat ift eine Compilation aus Tauler, Rusbrod u. A. Die von Surius 1548 herausgegebenen "Exercitia super vita et passione Jesu Christi" sind gar nicht von Tauler. Gine vollständige, fritische Unsgabe ber achten Berte des großen Lehrers, in der Ursprache, wird hoffentlich der treffliche Bearbeiter Edart's, Brof. Frang Pfeiffer

in Wien beforgen. Was Tauler's Lehre betrifft, so hat er sie, selbstverständlich, nirgends in systematischem Zusammenhang dargestellt; seine Predigten waren der Ort nicht dazu, und seine "Nachahmung des Lebens Christi", obschon sie in schöner logischer Form den Gegenstand durchführt, hat dennoch die Absicht nicht, ein System zu entwickeln. Da ferner

fein 2med vorzugsweise ein prattifcher war, so treten die feiner Theologie zum Grunde liegenden spekulativen Gedanken weniger hervor, als die erbauliche Anwendung; bei Edart ift bekanntlich das Umgekehrte der Fall. Die fpekulativen Ideen find theilmeife Diefelben, wie bei Diefem Letteren; fo wie bei Edart, laffen fie fich bei Tauler gulett auf den Begriff "Befen" zurudführen. Wefen ift die absolute, einfache, ungeschaffene Einheit, in der weder Unterschied noch Berhaltniß ift, und die fein Rame auszufprechen vermaa; es ift die verborgene Gottheit, zu deren Natur es aber gehort, fich zu offenbaren und zu mirfen. Diese Offenbarung, in die die Gottheit heraustritt und aus ber fie in fich jurudtehrt, ift der Progeg der Trinität. Der Gottheit Wirfen ift Erzeugen; infofern heißt ber fich offenbarende Gott, Bater, Diefer tehrt in fich gurud mit feinem Berftandniß, er versteht, erkennt fich felber, in biefem Erkennen fpricht er fich aus, und bas Bort, bas er fpricht, ift ber Sohn. 3m Sohn erkennt ber Bater fein eigen Bilb, da liebt er fich, fowie der Sohn, der fich im Bater erkennt, diefen liebt; diefes wechfelfeitige Wohlgefallen, das Beide an einander haben, ift der heilige Beift, der bon Bater und Sohn zugleich ausgeht. Bei diefer Auffaffung der Trinität bezeichnen die drei Berfonen eher Berhaltniffe in der Gottheit, als eigentliche Supoftafen im firchlichen Sinne; der Bater ift die wirkende, erzeugende Allmacht, der Gohn die Beisheit, der Beift die Liebe. Die Beburt des Sohnes ift eine emige, da des Baters Birten ein ewiges ift und die beschränkende Rategorie der Zeit sich nicht auf ihn anwenden läßt; ewig erfennt, fpricht fich Gott aus, und ebenfo ewig kehrt er wieder in der Liebe in sich zurud: dies ist es, was Tauler nach Spr. 8, 30. 31 das Spiel ber Dreieinigfeit nennt. Die Welt ift zwar, im Gegensate zu Gott, dem einzigen realen Wefen, Un= wefen, das heißt fie ift nicht nothwendig, fie besteht nur durch Gott; als geschaffene Dinge haben die Creaturen nur eine borübergehende Erifteng; was gut in ihnen ift, ift Gott, Gott ift in ihnen und doch weit über fie erhaben. Tauler halt durchgangig ben Unterschied zwischen dem Schöpfer und bem Beschöpfe fest, und wenn er auch in ein= gelnen Gaten an Pantheismus zu ftreifen icheint, fo liegt dies nur in der dem Mufticismus üblichen Ausdrucksweise; er bleibt, besonnener als Edart, an der Granze fteben, wo diese Art theologischer Speculation zur pantheistischen hinüberführt; und obwohl er felber manchmal ein Beghard genannt ward, so warnt er doch mit Rachdruck vor ben Brudern des freien oder hohen Geiftes, wie er fie nennt, bor ihrer Bermischung bes endlichen Beiftes mit dem göttlichen und bor den bedenklichen sittlichen Folgen ihrer Lehre. Des Menschen Seele ift aus Gott hervorgegangen; es ift in ihr ein göttlicher Funke, in dem fich das Bild der Dreieinigfeit wiederspiegelt und der unaufhörlich gu Bott zurudftrebt, mahrend der finnliche Leib den Menfchen zur Belt, in die Creatirlichkeit herabzieht. Daraus, daß die Seele diesem letztern Zuge folgte und etwas für fich außer Gott fenn wollte, ift bie Gunde entstanden; biefe ift "Abkehren von Gott und Butehren gu ben Creaturen". Gie fann aber bie Geele nicht fo fehr verdunkeln, daß ihr nicht die Gehnsucht nach Gott, ihrem Urfprung, zuruckbliebe; in ihrem innerften Grunde ift die Sele edel und fucht nur was gut ift. In Folge der Sünde find die höheren Rräfte durch bie Sinnlichkeit beherricht, fo daß fie das Gute da fuchen, wo es sich nicht finden läßt; es muß daher eine Umtehr stattfinden, eine Rückfehr aus ber Entzweiung, in der der Menich befangen ift. Gott felber verlangt diefe Rudfehr; "feine gange Seligkeit liegt baran", daß wir wieder eins mit ihm werden. felber vermag man aber nicht zu ihm zurudzukehren; man fucht ihn, findet ihn aber nicht; indem der Mensch feinem natürlichen Lichte folgt, tann er nur erkennen, bag Gott ift, allein nicht mas er ift; er erkennt ihn unter gewiffen Berhaltniffen, nach gewiffen Eigenschaften, gleichsam als einen Gott, ber außer ihm ift. Gott will aber mehr als das, daher hat er fich geoffenbart in Chrifto, dem fleischgewordenen Wort, durch deffen Berdienste, wenn man es im Glauben annimmt, man allein wieder gerecht werben fann. Rur durch die Gnade, welche ber Sohn mittheilt, wird die Macht der Sunde gebrochen, fo daß man mahrhaft zu Gott gurudzukehren vermag. Der Weg gur Rud-

kehr besteht in der Betrachtung des Werkes Christi und in der Nachahmung seines Lebens und hauptfächlich feines Leidens. Diefe Nachahmung foll allerdings auch eine äußerliche febn, aber bor allen Dingen eine innere, geiftige, die den Menichen umwanbelt bom tiefften Grunde ber Seele aus. Das Ziel ift die Wiedervereinigung mit Gott durch Erkenntnig und Liebe; das natürliche Erkennen vermittelft der Bilder und Berhältniffe, und die Liebe zu den Creaturen mit Inbegriff des eigenen Ich, muffen aufgegeben werden; die Nachahmung Chrifti besteht in aufopferndem Behorsam, der sich bei dem Menichen als Gelbstentäußerung, Entjagung, "Entwerdung", äußern muß; man muß fich in feinem Richts erfennen, um den ursprünglichen Abel wieder zu finden, arm werden um reich zu werden in Gott, arm in jeder Begiehung, fo daß man die Dinge und fich felber nur befitt, ale befäße man fie nicht. Go fommt man gur rechten Freiheit des Beiftes, die nichts will als was Gott will oder vielmehr, die nichts will als Gott. In eine folche arme, von allem Creatifrlichen entblogte, freigewordene Seele gieht dann Gott ein mit all feinem Segen; fie bedarf, auf diesem Bunkte angelangt, der Gnadenvermittlung nicht mehr, an die Stelle der Gnade tritt das unmittelbare, wesentliche Wirken Gottes. Und so wie der Mensch "anadenlos" wird, so wird er auch "tugendlos", das heißt er kommt über die Tugenden, die er im Stande der Gnade fich angeeignet hatte; er wirkt feine einzelne Tugend mehr, er wirkt fie alle gufammen ohne Unterschied in der Liebe, die Liebe wird fein Wefen, er läft Gott wirken, er ift ftille und hört auf das Sprechen des Wortes in ihm, welches Sprechen das Bebaren des Sohnes in der Tiefe der Seele ift, denn "das Werk, das Gott wirkt, das ift er felber". Der geschaffene Beift fommt wieder in feine "Ungeschaffenheit, wo er ewig Gott in Gott war", er ift "gottförmig, vergottet", er weiß von keiner Entzweiung, von feiner Mannichfaltigfeit mehr, Alles ift ihm gleich, in allen Dingen meint er nur Gott, er hat den mahren, unbeweglichen Frieden, den nichts mehr zu ftoren im Stande ift. Im irdifchen Dafenn hat man indeffen nur während flüchtiger Augenblicke das Bewußtfehn dieser vollkommenen Bereinigung mit Gott, das eine Freude erzeugt, die man weder begreifen noch aussprechen tann. Die Bersuchung ift immer ba, um die Seligkeit gu ftoren; fie ift aber nothig zur Uebung und Prufung der Tugend; außere Bugubungen helfen nicht durch dieselbe hindurch, fondern nur Belaffenheit und hingebendes Barten auf das Wirten Gottes. Der nach Gotteinheit strebende Mensch verliert fich nicht in müßiger Beschaulichkeit oder passiver Ascese, sondern wie Christus, sein Borbild, ift er thatig, voll Liebe und Mitleid gegen ben Rachften, voll Geduld und Sanftmuth; "Werte der Liebe find Gott mohlgefälliger als große Beschaulichkeit; bift du in innnerer Undacht begriffen, und Gott will, du follft hinausgehen und predigen oder einem Kranken bienen, fo follst du es mit Freuden thun, benn Gott wird dir da gegenwärtiger febn, als wenn du in dich felbst gekehrt bleibst". Die Tugend, die nicht genibt wird, ber dient fein Bertrauen, sowie die auferen Werke, die ohne mahre Liebe gu Gott und den Menschen gefchehen, nur ein Schein find, der zum Beile nichts nützt. Go wie Tauler vor diefer falschen Werkheiligkeit warnte, so warnte er auch die Laien vor dem Grübeln und Disputiren über die Beheimniffe der Religion; er empfahl ihnen den einfachen, lebendigen Glauben, ber hoher ift, als das Erkennen "nach Unterschieden"; den Gegenftand diefes Glaubens findet man vollständig in der heiligen Schrift, die man mit Demuth und Bertrauen lefen und in allen Studen im Leben befolgen foll.

Dieses Dringen auf den einsachen Glauben, auf das praktische Leben, auf die thatssächlichen Neußerungen eines Gott erfüllten Gemüths unterscheidet den Mysticismus Tausler's von dem des Meister Ecart. Weniger metaphysisch und speculativ als die Lehre dieses Letztern, läuft die seine weniger Gefahr von dem Christenthum abzusühren, während sie zugleich höher steht als der schwärmerische Phantasies und Gefühlse Mysticismus des Heinrich Suso. Tauler will Gott nicht bloß schmecken oder genießen, er will ihn auch nicht bloß erkennen im Begriff, sondern sich vereinigen mit ihm in der Liebe. Der Weg zur Einigung geht auch bei ihm durch Abstraktion und Negation des Ends

lichen, durch Bereinfachen und Entäußern, allein dies foll nicht bloß in Bezug auf das Erfennen gefchehen, fondern hauptfächlich in Bezug auf den Willen, durch Reinheit und Armuth des Beiftes; nur der fann die Bahrheit erkennen und befigen, der reines Bergens ift. In streng confequenter Anwendung auf das Leben konnte zwar auch Tauler's Muftit zu paffibem Quietismus führen; allein fein von Liebe erfülltes Gemuth hat ihn bor diefer extremen Confequeng bewahrt; aus der Speculation tommt er immer wieder jur Pragis jurud, und biefe ift teine mondifch ascetische, fondern eine acht driftliche, indem fie den Menichen jum Sandeln treibt und babei ben Grundfat festhält, daß diefes Sandeln, obgleich von Gott geboten als Nachahmung Chrifti, bennoch fein Berdienst verleiht. Der Lehre seiner Kirche hat Tauler nicht widersprochen, allein es war doch, offenbar auch bon Nifolaus von Bafel angeregt, ein hober reformatorischer Beift in ihm, wenn er bredigte von der Unzulänglichkeit des Meffehörens und der Rafteiungen, bon dem lebendigen Glauben an das einfache Wort Gottes, dem das Bolf anhängen folle, fatt den großen Meistern nachzugehen, Die nur nach eiteln Runften jagen; bon der Freiheit der wahrhaft frommen Menschen, der Freunde Gottes, über welche felbst der Pabst feine Macht habe, weil Gott fie frei gemacht; von der Trennung der welt= lichen und geiftlichen Macht, welche letztere in ihrem Streit mit den Fürsten bas arme Bolf nicht bannen durfe. In diefer freien, praktischen, evangelischen Tendenz liegt bie große geschichtliche Bedeutung der Tauler'schen Mustit; fie hat dadurch einen weit gro-Beren Ginfluß gewonnen, ale die der andern berühmten mhftifchen Lehrer jener Zeit, welche entweder zu metaphysisch oder zu phantastisch und ascetisch waren, um eine bedeutende Wirkung auf die Mehrzahl der Laien ausüben zu konnen. Der Rame "ber erleuchtete Lehrer, doctor illuminatus", der ihm schon frühe gegeben mard, darf ihm C. Schmidt. auch beute noch unbestritten bleiben.

Tanfendiahriges Reich, f. Chiliasmus.

Taplor, Beremy, einer der hervorragenoften Bater der englischen Rirche, wurde den 15. August 1613 zu Cambridge geboren. Wir find leider nicht im Stande, eine vollständige Biographie diefes für die gange Geschichte feiner bewegten Zeit fo wichtigen Mannes zu geben, ba ein bedeutender Borrath des allerwichtigften Materials, bas fich in den Sanden des William Todd Jones zu homra in der Graffchaft Down befand, verloren ging. Go find wir denn auf die allerdinge fleifigen, aber ludenhaften biographischen Untersuchungen Bood's, Bonney's, Beber's und Eden's beschränkt. 3. Tanlor's Bater, Nathaniel, mar Barbier und Chirurg, aber trots diefes bescheidenen Sandwerts doch gut unterrichtet und angesehen bei feinen Mitburgern. Nathaniel Taylor ftammte in gerader Linie von Dr. Rowland Taylor, Rettor von hableigh (Suffolt) und Raplan des Erzbischofs Cranmer, ab, der unter der Königin Maria den Märthrertod erlitt. Den ersten Unterricht in Grammatif und Mathematif erhielt 3. Taylor von feinem Bater, trat bann in Berfe's Freifchule und wurde im 3. 1626, 13 Jahre alt, fcon als sizar (armer Student) in Cajus' College aufgenommen. Im J. 1630-31 wurde er Baccalaureus, 1633 Magister artium. Bereits bor dem 21. Jahre empfing er die heiligen Weihen. Rurg barauf lud ihn fein Freund und früherer Zimmergenoffe auf der Universität, Risden, ein, für ihn in der St. Pauls-Cathedrale zu London gu predigen. Sier gewann der ungewöhnlich junge Prediger durch feine angenehme Erfcheinung, seinen vortrefflichen Bortrag, gewandten Stil und inhaltsreiche Predigt fich fo viele und einflufreiche Freunde, daß fein Ruf zum Erzbischof Laud drang und er ihn einlud, vor ihm in Lambeth zu predigen. Der Erzbischof verbot ihm zwar, die Prebigten in St. Bauls fortzusetsen, weil er zu jung mare, murbe aber von diefer Beit an fein eifrigster Gönner und verschaffte ihm 1636 einen einträglichen Blat als Mitglied (fellow) im All Souls College an Orford. Rurg barauf wurde er Raplan des Ergbischofs und des Rönigs Karl's I. Im Jahre 1638 murde er Rektor von Uppingham in Rutlandshire. Um biese Zeit fiel er in den Berdacht des Krypto = Ratholicismus, was ihm vielen Aerger und Berdruß machte und Berfolgung zuzog.

Taylor 491

Diefer Berbacht entstand aus feinem bertrauten Umgange mit dem gebildeten und freisinnigen Franzistaner Franz a Sancta Clara, dem fpateren Soffaplan der Bemahlin Rarl's II. 3. Taylor's protestantische Ueberzeugung fcheint indefi nicht von Diefem Um= gang beeinflußt worden zu fehn, obgleich ein Ginfluß tatholischerseits auf feine ascetischen und paftoralen Beftrebungen unverfennbar ift. Möglicherweise ftammt die pelagianische Farbung feiner Erbfunden : Theorie auch daber. Uebrigens mußte 3. Taylor's außerfte Opposition gegen den calvinistischen Buritanismus, seine lebendige Bertheidigung bes Epistopats und aller positiven Stiigen des anglikanischen Rirchenbaues, fein eifriges Studium der patriftischen Litteratur und feine lebendige und poetische Phantafie ihn ben römischen Anschauungen naber bringen. Freilich ift biefes Urtheil nicht sowohl über 3. Taylor, ale itber die englische Rirche im Allgemeinen zu fällen, die noch so viel vom romischen Außenwerf beibehalten hat, daß ein gewandter Dialektifer fie mit dem Tridentiner Concil in Ginklang ju bringen verftand. 3. Taylor wollte übrigens nicht mit ber römischen Rirche liebäugeln, fondern berfagte manche Gegenschriften gegen den romischen Katholicismus im Allgemeinen (z. B. Dissuasive from Popery, "Abmahnung vom Papismus"), als auch gegen einzelne Lehren und Bebräuche.

3m Jahre 1639 heirathete er Phoebe Landisdale oder Langsdale, die ihm drei Sohne gebar. Run fing die Drang = und Leidensperiode 3. Tailor's an. Der poli= tifde Borizont umwöltte fich, und zwar um fo finfterer, ale ber puritanifche Gettenhaft Alles gegen den Konig und die Staatsfirche in Bewegung fette. Rarl I. berief nun 3. Taylor in feiner Eigenschaft ale foniglichen Kaplan nach Oxford, um ihn in den Rrieg zu begleiten. Bier verlaffen uns die Nachrichten auf eine Zeit lang. Wir feben nun 3. Taylor als feurigen Bertheibiger bes Epistopats bie Stilten ber Staatstirche retten, benn 1642 schrieb er auf "toniglichen Befehl" seine Abhandlung: Episcopacy asserted against the Acephali and Aërians, new and old, "Bertheidigung des Episkopats wider die alten und neuen Akephaler und Aerianer", d. h. Buritaner, die kein Saupt Bifchof anerkannten). Aber das politische Interesse der Zeit hatte fo fehr alle übrigen verschlungen, daß 3. Taylor's Buch unbeachtet vorüberging, und zwar fo febr, daß man es von Seiten ber Begner nicht einmal einer Besprechung würdigte. Indeg belohnte der König feinen treuen Diener und Borfechter der gemeinschaftlichen guten Sache badurch, daß er ihn im Jahre 1642 jum Dottor der Theologie von der Univerfitat Dyford ernennen ließ; übrigens eine febr zweifelhafte Ehre, da der Ronig nach Erschöpfung feines Schatzes die ihm geleisteten Dienste mit Burden und Ehrenftellen vergalt und fo verschwenderisch damit umging, daß folche Burden in Migfredit tamen und bas Parlament einschreiten mußte. Jedoch auf den luftigen Lohn folgte auch bald die substantiellere Rache ber Begenpartei: Die Presbyterianer fequestrirten Die Pfarrei Ubbingham und trieben 3. Taylor arm und hülflos von dannen. Run zog er fich mahricheinlich nach Wales zurud, nachdem vorher feine Frau geftorben. Um 4. Febr. 1644 fiel er bei ber Belagerung des Schloffes Cardigan in die Bunde ber Parlaments truppen und murbe gefangen gehalten, wie lange, läßt fich nicht bestimmen. Es möchte fcheinen, daß er noch in demfelben Jahre die Freiheit wiedererlangt habe; denn es erfchienen 1644 zwei Schriften von ihm: der Pfalter mit Colletten und eine Bertheidis gung der englischen Liturgie. Da aber erftere Schrift anonhm und die zweite pfeubonom erschienen, fo läßt fich baraus fein ficherer Schluß auf feine Freiheit ziehen.

Zunächst finden wir Jeremy Taylor wieder zu Newton Hall in Carmarthenshire, wo er mit William Nicholson, späterem Bischof von Gloucester, und William Wyatt, nachher Prädendar zu Lincoln, eine Schule eröffnete. Als eine Frucht der Armuth, Leiden, Berfolgungen, kurz der gereisten Lebensersahrung J. Taylor's erschien nun (1647) sein erstes bedeutenderes Werk: A discourse of the liberty of prophesying, worin er darstellt, wie undernünftig es seh, Anderen ihren Glauben vorzuschreiben und sie wegen abweichender Meinungen zu verfolgen. Auch behandelte er mit so großer Borliebe darin die Wiedertäuser, daß er in einer 2. Ausslage bedeutend retraktiren mußte.

492 Taylor

Es ist darin sein milber, versöhnlicher, fast weicher Karakter wahrnehmbar, der aus Furcht, Allen nicht gehörig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nicht selten über die Linie hinausegeht. Im I. 1650 erschien: The Rule and Exercises of Holy Living ("Regel und Uebungen, um heilig zu leben") und 1651: The Rule and Exercises of Holy Dying ("Regel und Uebung, um heilig zu sterben") — zwei Werkchen, die ihn dis auf den heutigen Tag den wohlberdienten Ruhm und Ruf als eines der vorzüglichsten erbaulichen Schriftsteller gesichert haben. R. A. Willmott vergleicht sie den beiden epischen Gedichten Milton's: dem "verlorenen" und "wiedererworbenen Paradiese", voller Schwung und Lebenskraft. Diese Büchlein sind noch jetzt die beliebten Führer frommer Seelen, voll Trost, voll geistlicher Lebenserfahrung und Seelenkunde.

3. Taylor verheirathete fich nun mit Joanna Bridges, der natürlichen Tochter Karl's I. (wie man allgemein glaubt). Jest muß er aufgehört haben, Schule zu halten, da feine Frau bedeutende Büter besaß. Budem ernannte ihn Richard Earl of Carbery gu feinem Raplan. Das nächste bedeutende Wert J. Taylor's erschien im Jahre 1653: The Great Exemplar; or, the Life and Death of the Holy Jesus ("das große Mus fterbild, ober Leben und Sterben des heiligen Jesus"). Seine gelehrte Muge murbe wieder unterbrochen, und er aus einem unbefannten Grunde in Chopstow castle ein= gesperrt. Indeg erhellt aus feinen Briefen, daß er bor Ende 1654 wieder auf freiem Fuße war. Run ließ er fich, nach der Angabe Wood's, in London nieder und predigte in einer Privatkapelle; wenigstens feben wir ihn wiederholt in der Sauptstadt auftreten. 3m Jahre 1654 erschien sein Traktat gegen die Transsubstantiation und 1655: Unum necessarium: or, the Doctrine and Practice of Repentance ("das Cine, das noth thut, oder die Lehre und Praxis der Buge"), worin er die Erbfünde in Arminianischem Beifte behandelt, jo dag er icharfen Tadel in und außer feiner Rirche fand. Er fuchte feine Anficht in verschiedenen Abhandlungen gegen die Angriffe, die fie erfuhr, zu rechtfertigen. Um diese Zeit verfaßte er noch mehrere kleine Werke, die wir nicht namhaft machen wollen, einschließlich einen Cursus Predigten auf das ganze Rirchenjahr. Jahre 1657: A Collection of Polemical and Moral Discourses ("Eine Sammlung polemischer und moralischer Abhandlungen"), manche der eben erwähnten Traktate umfaffend. — Begen Anfang des nächsten Jahres finden wir ihn im Tower-Befängniffe, weil fein Buchhundler einem feiner Berte ein Chriftusbild vorgefetzt hatte, im Bideribruche mit einer besfallfigen Barlamentsatte. Gein Freund Evelyn icheint ihm jedoch eine baldige Freilassung ausgewirtt zu haben. Im nächften Jahr erhielt er eine Ginladung von bem Carl von Conwah nach dem Norden Irlands. Im Juni 1658 verließ er demgemäß London und ließ fich in der Graffchaft Antrim nieder, wo er bald in Lisburne, bald in Portmore lebte. 3m 3. 1659 erlitt fein ftilles Leben eine neue Unterbrechung, da er dem Irish Council als ein politischer Migbergnügter borgestellt und in Folge deffen nach Dublin vorgeladen murbe; er icheint aber nicht weiter beläftigt worden au fenn. Er verwandte nun feine Beit gur Bollendung feines bedeutenoften Werkes, welches er gleich nach der Reftauration erscheinen ließ unter dem Titel: Ductor Dubitantium; or, the Rule of Conscience in all her general measures; London 1660 ("der Führer der Zweifelnden, oder die Bewiffensnorm in allen ihren allgemeinen Regeln"). Dies ift die umfangreichste und gelehrtefte Casuiftit in englischer Sprache. Die vielen und bedeutenden casuistischen Werte auf romischem Gebiete boten ihm den reichsten Stoff und die berichiedensten Wefichtspunkte dar; ja die Idee eines folden Werkes fand mehr auf romischem Boden, wo eine complicirte Beichtpragis existirt, als auf protestantischem ihre Berechtigung. Jedoch war das Werk immerhin von hoher Bedeutung, fo daß 3. Tanlor's fdriftstellerifches Berdienft nun nicht mehr konnte überfehen werden. In Folge beffen wurde er am 6. August des genannten Jahres zum Bifchof bon Down und Connor ernannt, womit fpater noch Dromore vereinigt wurde. 3m Jahre 1663 erschien: Dissuasive from popery ("Abmahnung vom Papismus"), wovon der zweite Theil, als Erwiederung auf die Ginwurfe, die ber erfte Theil hervorgerufen hatte, erft

Taylor 493

nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Er starb am Fieber zu Lisburne am 13. August 1667 in seinem 54. Jahre und wurde im Chor der Cathedrale zu Dromore beigesest. Seine Leichenrede hielt Dr. Rust, sein Nachfolger in der Diöcese. Keiner seiner Söhne überlebte ihn, wohl aber drei seiner Töchter, wovon die mittlere sich mit Dr. Francis Marsh, späterem Erzbischof von Dublin, verheirathete.

3. Taylor war bedeutend als Ranzelredner, als dogmatischer und afcetifcher Schriftsteller. Rach Hallam's Urtheil (Introduction to the Litterature of Europe, Vol. 3. cap. 2.) find die Bredigten 3. Tanlor's weit über Alles erhaben, mas bis dahin in der englischen Rirche erschienen war, durchdrungen von poetischer Phantafie, warmer Frommigkeit, anziehender Rachftenliebe. Gin Strom tiefer Belehrfamteit durchdrang das Bange, welches nicht felten eine taum unterbrochene Rette gelehrter Citate war. Seine Bredigten über "den Trauring", "die Sodomsäpfel" u. f. w. find berühmt geworden, obgleich Dutende anderer gleich ansprechend und vortrefflich find. Aber feine Beredsamkeit artete oft in Deklamation aus, wie wir es bei Chrysoftomus und anderen Batern bes 4. Jahrhunderts finden, durch deren Studium er fich bor= züglich gebildet und genährt hatte. Diese ftudirte Rhetorit, überladene und übel angebrachte Gelehrfamteit, diefer Mangel an evangelischer Ginfachheit machen ihn uns ftellenweise ungenießbar. Seine Beweise find nicht felten unbedeutend und hohl (nugatory). feine Sprache pleonaftisch, feine Sate maglos. Aber trot diefer Schattenseiten war und blieb J. Tanlor bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts der erfte Kanzelredner, und kann bis auf ben heutigen Tag von einem englischen Brediger bei feinem Studium der Kanzelberedsamkeit nicht ignorirt werden.

Anch als Dogmatiker verdient 3. Taylor einen ehrenvollen Blat in der engliichen Theologie, obgleich er fich weder durch Orthodoxie noch Bundigkeit der Beweisführung anszeichnet. Aber eben feine Heterodogie, feine Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe bei feiner Forschung, sowie die eigenthümliche Weise der Begründung seiner Anfichten machen ihn mertwürdig. Schon oben wurde seine abweichende Theorie von der Erbfunde erwähnt. Gie findet fich in feiner Abhandhung: "Deus justificatus, poer Rechtfertigung der Berrlichfeit der göttlichen Eigenschaften in der Frage von der Erbfünde — Brief an eine Standesperson". Sämmtliche Werke VII. S. 497-537. Folgendes find die Sauptpunkte: Es gibt eine Erbfunde. Gie besteht aber blof in der Burudführung auf den Stand der reinen Raturlichkeit, worin wir Gott immerhin noch dienen und berherrlichen können. Die Summe der Berberbniß unferer Ratur befteht darin, daß unfere Seele im Leibe als in einem Befängniffe wohnt. Adam's Gunde murde nur insofern Strafe für uns, als wir an feiner Schwäche participiren. Gine "Weitere Erläuterung der Lehre von der Erbfunde" erschien als besondere Abhandlung, macht jetzt aber das 7. Rapitel des Unum Necessarium aus. Ueber den Sturm, den diefe Lehre bei den Calvinisten, wie auch in der englischen Kirche erregte, vgl. Seber in feiner Biographie 3. Taylor's in beffen fämmtlichen Werken I. S. XLI f. - Eine andere abweichende Lehre 3. Taylor's ift die, daß die Seligkeit des Chriften erft mit dem jungften Bericht beginnt; wobei Beber richtig bemerkt, dag nur das Bortchen "bollftandig" bei "Seligfeit" vermißt wird, um das Befagte zur allgemeinen Rirchenlehre umzustempeln, da erft beim jungften Gericht die Wiedervereinigung von Seele und Leib stattfinde, alfo auch erft bamit der bollftundige Benuf der Seligfeit. Bahrscheinlich hat 3. Taylor sich die Sache auch fo gedacht, denn jene Aeukerung tommt nur vereinzelt und ohne weiteren Zusatz in einem Briefe an John Evelon bom 29. August 1657 vor; vgl. I. p. LXVII. - Ueber die Emigkeit der Sollen= strafen spricht er gang orthodox, drückt sich aber nicht klar aus, ob es auch Ruhebunkte in der Marter gabe: "Christ's advent to judgment" (Christi Ankunft jum Gericht) IV. p. 42 sqq.

3. Taylor's bleibende Berühmtheit ift in feiner afcetischen Birksamkeit, b. h. in feinen erbaulichen Schriften begründet, namentlich in seinen zwei Sandbüchlein;

über bas heilige Leben und über bas heilige Sterben. 3. Tanfor war bor Allem Afcet; diefe Richtung floß in feine Dogmatit, feine Controverfe, feine Apologetit und wurzte feine Predigten mit einer eigenthumlichen Salbung; fie belebte und erwärmte feine Cafuiftit, machte feine hiftorifden Darftellungen plaftifch und brachte fie unferm Bergen nahe. Seine erbauliche Sprache ift ebel und einfach, fo baf wir faum ben an vielen Stellen ichwülftigen Prediger barin wiedererkennen. Allerdings findet fich anch in diefen Schriften ein hoher Schwung und poetifche Begeifterung, aber gang ber Sache angemeffen, ohne der edeln Ginfachheit zu ichaden. Er ift hier mehr wie irgendwo anbers fein und icharffinnig und fchöpft aus bem reichen Schatze eigener und Meufchenerfahrung. Bas diefe Schriften aber fo befonders angenehm macht, ift die warme Nächstenliebe, die mit Paulus Allen Alles werden mochte. Dag er übrigens nicht blok Die afcetische Ausbeute ber alteren Kirchenväter, fondern auch die jum Theil vortrefflichen fpateren fatholifden Erbanungsichriften gewiffenhaft benutte, lag in der Natur der Sache, und Letteres zeugt von feiner unparteiischen Würdigung alles deffen, was auch aufer feiner Rirche fich Gutes und Brauchbares borfand. Ja er trug felbft fein Bedenfen, das gange Werk des spanischen Jesuiten 3. E. Nieremberg: De la diferencia entre lo temporal v eterno - im Auszug wiederzugeben, unter dem Titel: Contemplations on the state of man ("Betrachtungen über den Stand des Menichen").

Die vielen Ausgaben der einzelnen Werke J. Taylor's hier namhaft zu machen, märe fast unmöglich, sowie die Werke zu erwähnen, die über ihn und seine Schriften geschrieben sind. Hier nur die Namen einiger Schriftsteller, die sich mit J. Taylor und seinen Werken besaßt haben: Dr. J. Brown von Sdinburg, E. Churton, H. E. Fish, T. Grantham, J. Sparks, N. A. Willmott, J. Wheeldon, W. Cave, Arthur Mozlen, T. A. Buckley, Charles Ingham Black, J. Barrow, T. Thirlwall, B. Hall, R. Harris, Whnn u. A. — Die beste und vollständigste Ausgabe seiner sämmtlichen Werke mit Biographie und kritischem Apparat, die beinahe alle bisher erschienenen Specialschriften überslüssig macht, sührt den Titel: The whole works of the Right Rev. Jeremy Taylor D. D., Lord Bishop of Down, Connor and Dromore; with a life of the author, and a critical examination of his writings by the Right Rev. Reginald Heber. D. D., late Lord Bishop of Calcutta. Revised and corrected by the Rev. Charles Page Eden M. A. 10 Vols. 8°. London 1847—54.

Te Deum laudamus, f. Ambrofianifcher Lobgefang.

Teiche in Valästina, f. Bd. XI. S. 21.

Telesphorns, Pabst, soll von Geburt ein Grieche gewesen seyn und den Stuhl zu Nom vom Jahre 128 bis 139 inne gehabt haben. Das Wenige, was man von ihm weiß, gründet sich nur auf Sagen, nicht auf Geschichte. Hierher gehört die aus einer interpolirten Stelle des Chronicon von Eusebius und aus einer dem Ambrosius untergeschobenen Rede geschöpfte Angabe, daß Telesphorus die Fastengebote verschärft, die Fastenzeit vor Ostern auf sieben Wochen ausgedehnt und verordnet habe, in der Christnacht drei Messen zu halten und das Gloria zu singen. Man sagt, daß er auch die ketzerischen Lehren des Marcion und Balentinus nachdrücklich bekämpft und den Märthyrertod erlitten habe.

Teller (Wilhelm Abraham), einer der vornehmsten der Berliner Auftlärungstheologen. Er wurde in Leipzig im I.1734 geboren, wo sein Bater, Romanus Teller, Pastor und Prosessor war. In seiner Baterstadt widmete er sich auch dem Studium der Theologie unter Börner, Deyling, Hebenstreit und dem großen Ernesti, dessen Wohlswollen er sich in besonderem Maße ersreute, obwohl er, wie er in seiner Schrift über die Berdienste Ernesti's sagt, ihn "aus hieher nicht gehörigen Ursachen" nie selbst gehört hat. Im I. 1755 erhielt er eine Katechetenstelle, und kurz darauf Baccalaurens der Theologie geworden, begann er die gelehrte Laufbahn an der Universität. Bei seinem ersten literarischen Austreten im I. 1755 gab er sich schon durch die Dissertation "de studio religionis pace religiosa temperato" als Freund der Toseranz zu erkennen. Teller 495

Sein gelehrtes Interesse richtete sich zunächst auf diejenigen Forschungen, welche damals von Michaelis auf dem Gebiete der alttestamentlichen Textstritts angestellt wurden. Er gab 1756 Kennicot's Dissertation über die hebräische Textsritts in einer lateinischen Uebersetzung heraus. Die Besürwortung seines Freundes Jerusalem und die Empfehlung von Ernesti verschafften ihm 1761 die Berusung zu einer Generalsuperintendentur und einer Prosessur in Helmstädt. Die in demselben Jahre von ihm herausgegebene Schrift "topicae scripturae" gab schon von einer freieren Behandlung der biblischen Beweisstellen Zeugniß; bei seinem Abgange wurde er von Bahrdt, dem Bater, mit den Worten entslaffen: "Ihre Heterodoxie nehmen Sie nur nach Helmstädt mit und lassen Sie uns Leipzigern unsere Orthodoxie."

3m 3. 1764 erschien in Belmftadt sein "Lehrbuch des driftlichen Glaubens" und fette die Rirchenbehörden und Fakultäten in Bewegung. Der Standpunkt, auf welchem Teller damals ftand, mar der des erften Stadiums der Aufflärung: ein entschiedener biblifcher Supernaturalismus, aber "Freiheit des Urtheils" und "Brufung des hergebrachten firchlichen Lehrsuftenis an der Schrift felbft." Exegetische Studien hatten ihn ju bem Resultate geführt, daß in der Schrift die driftlichen Wahrheiten nach anderen und praktischeren Gesichtspunkten borgetragen wurden, als im firchlich - boamatifchen Shftem. Das durchaus Reue und Abmeichende nun in der Unlage Diefes Lehrbuchs besteht in dem in demfelben durchgeführten Wegensatze bes Reiches der Gunde und ber Gnade und in der Subsumtion fammtlicher Artitel unter diesen Begensat. Aller Bahrscheinlichkeit nach war es der Socinianer Crell, welcher durch seine auch in diesem Lehrbuche S. 105 citirten cogitationes novae de primo et secundo Adamo bei Teller Die erfte Anregung zu biefer innerhalb der Rirche bis dahin unerhörten Gruppirung bes bogmatifchen Stoffes - fpater bon Schleiermacher mit tieffinniger Motivirung erneuert - gegeben hat. Die Abschnitte im Teller'ichen Lehrbuch find nun folgende: Bon ber erften Schöpfung ber Belt und der neuen Schöpfung, von dem erften Adam und dem zweiten, von der Abstammung vom ersten durch die leibliche Geburt, von dem anderen durch die geistliche, von dem alten Leben in jenem Adam und von dem neuen in diefem, endlich von der Berftoffung derer, welche im erften Adam bleiben, und der Ginführung derer, die in Chrifto wiedergeboren, in eine neue Welt. Dag die fogenannten Prolegomenen von der Schrift als Erfenntnifgrund in diefem neuen Suftem übergangen find, hatte Borganger; aber daß auch die gesammte Lehre von Gott als schon der natiirlichen Religion angehörig, damit aber auch die Trinität, übergangen worden, mußte den größten Unftog erregen. Zwar findet in den Sauptartifeln nicht gerade ein Widerspruch gegen die firchliche Lehre ftatt, aber boch bie Schen vor den traditionellen Beftimmungen. Die Gottheit Chrifti und die menschliche Ratur wird anerkannt, doch mit Beschränkung der "funftmäßigen Erklärung der Bereinigung beider Raturen". Ein allgemeiner Sang jum Bofen wird angenommen, doch nicht zu allen Gunden, auch nicht beffen Rurechnung; der Rame der Erbfunde, wenn diefelbe zugleich wirkliche Gunde febn foll, wird als widerspruchsvoll verworfen. Die lutherische Abendmahlslehre foll zwar auluffig, aber für die Proxis gleichgültig fenn. Ueberdies hat die Schule Ernefti's den Berfaffer die herkommlichen dicta probantia fichten und viele derfelben, welche in allen Sandbüchern gebräuchlich, aufgeben laffen. — Das Buch, welches in ehrfurchtsvoller Auschrift Ernesti bedieirt worden, murde von diefem zwar in schonendem Tone, doch nur mit vielfachen und ernften Digbilligungen in der theologischen Bibliothet (Th. 5.) an= In dem orthodoren Rurfachsen wurde es taum nach feinem Erfcheinen ber= boten, alle aufgefundenen Exemplare fofort confiscirt, der Wittenberger Fakultat auf= gegeben, die anftößigen Stellen fofort auszuziehen, der Leipziger aber, eine Begenfdrift ju berfaffen, welches nur durch Ernefti's Bermittelung unterblieb. Auch in Belmftadt regte fich die Fakultat gegen die "focinianische" Denkart des Berfaffers, und zum Schutze des orthodoren Rufes der Fakultat im Auslande wandte fich felbst der Magiftrat der Stadt an das Ministerium, um Teller's Entfernung zu erlangen. Unter den gegneris

496 Teller

schen Schriften erregte das größte Aufselnen die von Johann Friedrich Teller, dem eigenen Bruder des Helnstädtischen Prosessors, damals Senior der Besperprediger an der Universitätskirche, herausgegebene "Ubgenöthigte Kritik über seines Bruders Lehrbuch des christlichen Glaubens" nebst einem späteren "Etwas zu meiner abgenöthigten Kritik"— ein elendes, weder von Seiten der Gesinnung noch der Einsicht sich empfehlendes Machwerk. Bon einem anderen Gegner war in der Schrift "Uebereinstimmung des Teller'schen Lehrbuchs mit der Schrift Erell's: Neue Gedanken vom ersten und andern Namn" 1767, der Nachweis versucht, daß dieses socinianische Wert nicht bloß im Allsgemeinen, sondern auch im Einzelnen von Teller benutzt worden. Daß trotz dieser Anzrisse von verschiedenen Seiten der Angesochtene sich doch noch in seinem Annte erhielt, hatte er vornehmlich dem Einslusse Jerusalem's zu danken. Wie sehr er sich jedoch in seiner Lage gedrückt sühlte, zeigen seine Worte an Nicolai von 1767: "Ich fühle die ganze Birde zum Niedersinken und sasse ein solcher Wüssene, Alles zu thun, um loszukommen. Der Geist muß am Ende in solcher Wüssenei selbst mit verdorren."

Aus folder trüben Lage wurde ihm unerwartet der ehrenvollste Ausweg durch die 1767 durch den Minister v. Münchhausen aus Berlin an ihn ergangene Berufung zum Probst in Roln an der Spree und Mitgliede des Dberconsistoriums. Sier trat er mitten in die Fortschrittspartei feiner Zeit ein. Auf Münchhaufen war als Minister der noch eiferigere Beforderer der Aufflarung v. Zedlit getreten, und in der Behorde des Dberconfiftvriums fah er fich von Beiftesverwandten wie Gad, Spalding, Dieterich, Bufding und Irving umgeben. Schon in Gelmstädt war wohl Teller noch weiter fortgeschritten, als fein Lehrbuch bies erfennen lieft. In Berlin fand er feinen Grund mehr, mit der Meugerung feiner wahren Anfichten gurudzuhalten. Geinen Standpunkt im Jahre 1772 gibt bas damals zuerst erschienene, fpater in 6 Auflagen verbreitete "Wörterbuch des Neuen Testaments" zu erkennen. Noch beschränkt er sich in der Borrede auf die Anforderung an den Prediger, Dolmeticher der uns fremden Ausdrucksweise der Schrift zu fegn, und baber Ausdrucke, wie "Gemeinde in Chrifto" mit folden, wie "Chriftliche Gemeinde", "Thut Buffe" mit "Beffert euch". "bas Wort" mit "driftlide Lehre", "Befchren" mit "zu rechtschaffenen, gottgefälligen Befinnungen jurudbringen" u. a. zu vertauschen. Doch schon damals war ihm zur Gewiftheit geworden, was er in der Borrede zur zweiten Auflage ausspricht: "Aber die hebräifch= griechische Sprachart recht fennen zu lernen, ift es, dunft mich, noch Rleinigfeiten fie blog in einzelnen Worten, Redensarten und Redensberbindungen auf= Busuchen. Darin, Freunde, liegt ein fast noch unentwickelter Reim der Er= flärung des Reuen Testaments, die in's Große geht, daß es auch eine gang hebräifch griechifde Dentung gart in demfelben gibt, die Rationalphilosophie, Rationalsitten und Nationalgebranche jum Grunde hat. Go ift die Beschreibung eines gottgefälligen Allmofens als eines angenehmen Opfers Gott jum füßen Beruch nicht bloß hebraifch geredet, fondern gedacht. Und fo, bente ich, berhalt fich's mit allen den Borftellungen von Simmel und Erbe, Befet und Werke. Sohen= priefter, Berfohnung u. f. w." In der Schrift "Ueber die Berdienfte Ernefti's" macht er gerade dies feinem Lehrer zum Borwurf, daß er zwar der richtigen Sprach= erkenntniß ben größten Borfcub gethan, aber zu deffen "philosophischen" Sacherklärung nicht habe erheben fonnen, für welche ein Berber empfänglich febn wurde, "wenn er für feinen bleibenden Ruhm zuträglicher halten wollte, das Theofophiren in Sprachen aufzugeben." Rach diefer "philosophischen" Erklärung judisch eingeschränkter Beariffe ift benn das "himmelreich", welches Chriftus ftiften will, nichts Anderes als "bie neue Religionsverfaffung ", das Sohepriefterthum Chrifti, die Bezeichnung Jefu als des "höchsten Reichsbedienten Gottes in der moralischen Welt", der Prophet = der Begeifterte, die Berfohnung = die Bereinigung ber Juden mit anderen Bolfern und alfo ber Menschen unter einander zu Giner Religion, ober ihre moralische Wiedervereinigung mit Gott durch das Lehrant Chrifti" n. f. w. Auf gleichem theologischen Standpunkte.

Teller 497

wie dieses Wörterbuch, steht die Schrift "über Ernesti's Verdienste" von 1783. Indem Teller anerkennt, wie viel der Berewigte für ein richtigeres Wortverständniß der Schrift geleistet, hält er dennoch mit dem Bekenntniß nicht zurück, daß das vorgerückte Alter, in welchem Ernesti erst in die theologische Prosessur eingetreten (mit 51 Jahren), die große Last mannichsacher Amtsgeschäfte, namentlich aber die lleberwachung durch eine streng lutherische Kirchenbehörde ihm einen kräftigen und erfolgreichen Fortschritt uns möglich gemacht.

Die Freimilthigkeit, mit welcher bis jum Jahre 1788 Teller als Mitalied ber Rirchenleitung, ale Prediger, ale Mitglied der Afademie der Biffenschaften, in welcher er 1786 aufgenommen worden, ule Liturg (in Berbindung mit Dietrich murde bon ihm 1780 das neue preufifche Gefangbuch herausgegeben) und als gelehrter Schriftsteller feine Fortichrittsansichten bertreten hatte, follte durch das Religionseditt auf eine ernfte Brobe geftellt werden. Sogleich nach Erscheinung beffelben waren bon ihm "wohlgemeinte Erinnerungen an ausgemachte, aber doch leicht zu vergeffende Wahrheiten auf Beranlaffung des foniglichen Religionsedittes herausgegeben", veröffentlicht worden. In diefen hatte er mit großer Borficht, wiewohl ohne feine Ueberzeugung zu verläugnen, zu retten gefucht, mas fich noch retten ließ. Diejenigen Geiftlichen, welche zwischen den fymbolifden Blidern und ihrer eigenen Ueberzeugung einen unlösbaren Widerspruch fanden, ermahnt er zwar, auch die Auffaffung ber Schriftlehre nach den Symbolen vorzutragen, immer aber, wie ja auch bas Ebift es fordere, Die moralifche Befferung gur Sauptfache au machen und die Buhörer auf's Dringenofte aufzufordern, gemäß ihres Borrechtes als Brotestanten alles ihnen Borgetragene an der Schrift ju prifen; ben Canbidaten, an welche das Ebitt fich besonders richtet, macht er im Falle eines inneren Widerspruches mit dem Inhalte bes Gbitte, zur ernften Pflicht, die Substription ju verweigern, und weift mit Borficht barauf bin, wie erfolgreich eine folche Weigerung werden fonne, wenn fie von Bielen geschähe. Näher tritt ihm die Brufung burch den berüchtigten "Schulge's fchen Religionsprocek".

Durch Cabinetereffript vom Jahre 1792 war das Kammergericht angewiesen worden, gegen Lehre und Berhalten des Predigers Schulz bon Gielsdorf ernstlich einauschreiten. Bei seiner protofollarischen Bernehmung: ob er der Berfaffer der zwei an ftofigen Schriften fen: 1) Erweis bes himmelweiten Unterschiedes der Moral von der Religion, 1788; 2) Antwort ber weltlichen Stände auf die Supplit, welche ber proteftantifche Beiftliche Friedrich Germanus Ludge über die Nichtabschaffung des geiftlichen Standes bei ihnen eingereicht hat, Amfterdam 1784 - murbe diefes von Schulz bejaht. Auf die ihm ferner vorgelegte Frage: ob er nach dem Begriff der lutherischen Rirche die Dreieinigkeit Gottes vorgetragen, erklärt er, fich in feinen Bortragen allein auf folche Bahrheiten zu befchränten, welche entweder die moralifche Befferung bezwedten oder die Beruhigung in Widerwärtigkeiten; Die fernere Frage: nob er die Gottheit Chrifti auf der Rangel und beim Unterricht der Rinder auch noch nach ben Zeiten bes Religionsebittes gelehrt habe", wurde bestimmt von ihm verneint, weil er diefe Lehre nicht im Neuen Teftament gegrundet finde; eben fo die britte Frage: "ob er gelehrt, daß Chriftus die Strafe, die Alle verdient, auf fich genommen"; es murde ferner von ihm zugestanden, gelehrt zu haben, daß die Taufe gur Seligfeit nicht nothwendig fen, daß die Bibel feine unmittelbare, fondern nur mittelbare Offenbarung fen; daß er es für unwahr ausgegeben, wenn es in der Bibel heiße, daß Gott mit Mofe gesprochen; daß er auch die Auferstehung Chrifti nicht als Glaubensgrund anfehen fonne, da es eine Begebenheit fen und Begebenheiten nicht der Grund unferes Chriftenthums fenn konnten, fondern nur die Lehre Jefu. Bei bem theologischen Karafter biefer Unklagegrunde war von dem Rammergerichte für nothig erachtet worden, ein responsum des Oberconsistoriums einzuholen, ob nach diesen Bugeftandniffen ber Prediger Schulz "bon ben Grund mahrheiten ber driftlichen Religion überhanpt, oder ber lutherifden Confession abgewichen fen".

498 Teller

Mit Ausnahme bon Sad murbe bon den übrigen Mitgliedern des Dberconfiftoriums unter berichiedenen Modifikationen ihr Botum bahin abgegeben, daß ber Angeklagte allerdings der Abweichung von dem in der Rechtspraxis begründeten Begriffe der lutheriichen Confession abgewichen, nicht aber bon ber driftlichen Religion überhaupt, deren höchfter Grundjat in Joh. 4, 23. 24. ausgesprochen fen. In Folge diefer Bota unter besonderer Beziehung auf das von Teller — war von dem Kammergericht eine absolutorifde Senteng berfaßt worden. Diejes Teller'iche Botum hatte ausgesprochen, baf eigentlich der ec. Schulg von der lutherijchen Religion nicht abgewichen, da dieselbe feine anderen Grundwahrheiten anerkenne, als dieje: 1) Jeder ift in Glaubensfachen fein eigener Richter: 2) Es muffen alle Glaubensfachen aus ber Schrift hergeleitet merben. Die Frage aber, ob er bon ben Grundfagen ber driftlichen Religion abgemichen, laffe fich fur feines Underen und feiner anderen Partei Gemiffen enticheiben; "denn wie bekannt, ift in der Chriftenheit nie darin Uebereinstimmung gewefen." Auf jene Genteng erfolgte nun, wie bekannt, bas tonigliche Cabinetsreffribt, welches ben Broffangler bes Rammergerichts und die Rathe ju einer an bas Irrenhaus abzuliefernden Geloftrafe, den Brobst Teller aber zu dreimonatlicher Suspenfion und Ginziehung feines ebenfalls an das Irrenhaus abzuliefernden Behaltes berurtheilt.

Unerschüttert durch die erlittene Suspenfionsftrafe, tritt ichon 1792 Teller mit der vollständigen Darftellung feines theologischen Standpunftes in der Schrift hervor: "Die Religion der Bollfommeneren". Bier wird die Idee einer Perfeftibilität bes Chriftenthums mit ficherem Bewuftfehn durchgeführt. "Es ift gewiß, daß biele Ideen, welche dem erften Kindesalter der neutestamentl. Religion anklebten, berichwinden mußten, nachdem das reine Licht fich immer mehr verbreitete, und dag fie jum größten Theile wirklich verschwunden find : ich meine die Borftellungen von einer irdischen Größe und Dberherrschaft des Mejfias, dem von ihm in Kurzem anzurichtenden taufendjährigen Reich, feiner ausschlieftungsweise nur fur die jubifche Nation bestimmten Gendung, ber leiblichen teuflischen Besitzungen" u. f. w. Er findet in dem paulinischen Worte: "Wenn das Bollfommene fommen wird, wird das Stüdwerf aufhören", ichon bon Baulus Die Soffnung einer - fen es dieffeits oder jenfeits - bevorftehenden Beriode eines folchen Fortidrittes des Chriftenthums. Das Aufgehen der Religion in Die Moral: Dies ift das Ziel, zu welchem das Chriftenthum hinftrebt. "Was ift die Religion ber Bolltommeneren ?" fragt er, und antwortet S. 20: "Durchaus praftifches Biffen bon Gott, feinen Bohlthaten, feinem Willen und allen feinen Beranftaltungen gur Gludfeligfeit der Beichöpfe wie des Menichen, welches in lauter gute Thatigfeiten übergeht - mithin mehr Beisheit als Biffenschaft; nicht die fauerfuße oder fußfaure Frucht der Gelehrsamkeit, Bielwiffenheit und angemaßten tiefen Eindringens in das Reich der Beifter und bas Befen bes höchften Beiftes, fondern bie wohlschmedende, erhaltende, ftarkende oder heilende Frucht ernfthaften Nachbenfens über bie allenthalben fichtbare Natur, über die Menschheit, an der man Theil nimmt, die man por fich hat, zu deren Blud man beitragen foll, und über ihr Berhaltnig gegen den Urheber aller Dinge; teine Bedachtniffache (benn es ift babei nur wenig zu behalten), fondern Bergensangelegenheit." Der Berfaffer unterläßt nicht, feine Theorie von einem Chriftenthum, welches in der beftehenden Rirche noch feine Bemeinden aufzuweisen hatte, mit ben Berhältniffen ber Birklichkeit zusammenzuhalten. Er weift die Unverträglichkeit einer Staatsreligion mit einer aufrichtigen, in der Forschung der Wahrheit bestehenden "Pri= vatreligion" nach; die Rathschläge, welche er benen gibt, die unter der Disciplin einer folden ftaatsfirchlichen Gemeinschaft fteben, in welcher fie ihre Stellung nicht aufzugeben gesonnen find, tommen mit den auf Beranlaffung des Religionsedifts herausgegebenen "Erinnerungen" überein: über Dogmen fo wenig als möglich zu predigen und die Buhörer zu eigener Brufung aufzufordern.

Die über das Dogma und feine Schranken erhabene rein moralische Religion ließ

Tellier 499

den aufgeklärten Berliner Juden das Recht nicht ferner bestreiten, auch ohne Taufe und Glaubensbekenntniß sich als Glaubensgenossen des christlichen Oberconsistorialrathes zu betrachten. In diesem Sinne war das 1798 an Teller erlassene "Sendschreiben einiger Hausditer jüdischer Religion" abgefaßt, welches die Anforderung stellte, auch ohne Bestenntniß eines positiv driftlichen Glaubens von ihm in die christliche Kirche aufgenommen zu werden. Mit Bedauern gab der Oberconsistorialrath zu erkennen, daß er leider zwar einiges Positive ihnen nicht werde erlassen können, sonst jedoch kein neues Joch ihnen auferlegt werden solle, sondern die Aufnahme in die christliche Kirche auf das Tausbekenntniß ersolgen solle: "Ich tause dich auf das Bekenntniß Ehristi, des Stifters einer geistigeren und er freuenderen Religion, als die der Gemeinde, zu welcher du bisher gehört."

Teller ftarb im 70. Jahre am 9. Dezember 1804. - Wir haben die Epodje machenden Schriften Teller's farakterifirt. Bon einigem Berthe ift auch seine "Bollftandige Darlegung und Beurtheilung der deutschen Sprache in Luther's Bibelüberfetung", 1794, in welcher fich eine (freilich weder vollständige noch philologische) Erklärung der beralteten Borte in Luther's Uebersetzung findet. 218 Prediger fand Teller nur wenige Theilnahme: man gibt als Grund feine unvernehmliche Aussprache an: schon 15 Jahre bor seinem Ende hatte er baber feine Predigten feinen Collegen überlaffen. Gedruckt muffen indeft feine Bredigten gern gelefen worden fenn, denn "die Bredigten über häusliche Frommigfeit" erschienen ichon 1792 in der dritten Ausgabe, Belches der Inhalt feiner Predigten, läßt fich nach dem angegebenen theologischen Standpunkte von felbft voraussetzen. Die Texte kommen wenig in Betracht, die Anwenbungen und Lehren tragen ben Rarafter populärer Berftändigfeit und Brauchbarfeit. Beite Berbreitung erlangte, felbit unter fatholifden Bfarrern, fein "Neues Magazin für Prediger", deffen zehnter Band 1801 erschien; daffelbe enthält theils Abhandlungen, theils Predigten und firchliche Nachrichten. — Unter fremden von ihm herausgegebenen Schriften ist auszuzeichnen der tractatus de scripturae sacrae interpretatione des aufgeklarten Genfer Theologen Turretin, 1776. Als langjähriger Mitarbeiter ber allgemeinen deutschen Bibliothet hat er diese mit reichlichen Beiträgen verseben.

Quellen: Fr. Nicolai, "Gedächtniffchrift auf Teller", 1807. — Summarische Lebensnachrichten als Anhang zu Trosch el's Gedächtnifpredigt. Tholud.

Tellier, le, Michael. Diefer als letter Beichtvater Ludwig's XIV. bekannte Jesuit ward geboren zu Bire in der Normandie im Jahre 1643. Im 18. Jahre trat er in ben Orden, vollkommen durch seinen Rarafter geeignet, eines der thätigsten Bertzeuge deffelben zu werden; er war fanatisch, herrschfüchtig, unbeugsam und babei Meister in allen diplomatischen Runften. Zuerst schien er fich den historischen Studien widmen ju wollen; 1678 machte er für den Dauphin eine Ausgabe des Quintus Curtius; bald aber trat er nur noch als theologischer und besonders als polemischer Schriftsteller auf, hauptfächlich gegen bie Janfeniften, ju beren heftigften Gegnern er gehörte, Schon im 3. 1672 hatte er gegen bie fogenannte Bibelüberfetzung bon Mons (eig. Amfterdam) geschrieben, welche Lemaître de Sach und einige andere Lehrer bon Port = Rohal herausgegeben hatten; 1675 und 1684 ließ er noch zwei andere Streitschriften bagegen erscheinen. Er betheiligte fich an ber Bibelübersetzung des Baters Bouhours, bertheidigte die Jesuitenmiffionore in China gegen die über fie erhobenen wohlbegrundeten Beschwerden, schrieb 1699, unter dem Namen Dumas, eine Histoire des einq propositions de Jansénius und griff 1705 den schon vielfach verhetzten Oratorianer Quesnel als Emporer und Reger an. Der Ruf, den er sich durch feine Streitfertigkeit erlangte, verhalf ihm zum Rang eines Provincials feines Ordens; nach dem Tode des Paters Lachaife (1709) ward er Beichtvater des Königs. Auf diesen übte er von nun an einen beinahe unumschränkten Ginflug aus zu Bunften ber Jesuiten und zum Berderben ber Jansenisten. Nachdem im 3. 1709 Port = Royal aufgehoben und zerftort worden war, erlangte Le Tellier, daß Ludwig XIV. endlich bei Clemens XI. die Berdammung ber

llebersetzung des Neuen Testaments mit den moralischen Betrachtungen Quesnel's erwirkte; die Bulle Unigenitus, 1713, die so viel Streit in Frankreich erregte und vom König mit Gewalt durchgesetzt wurde, fällt vornehmlich Le Tellier zur Last. Als indessen im 3. 1715 der König starb, hörte auch das Neich seines Beichtvaters auf; er ward vom Hose entsernt und vom Erzbischof von Paris, Cardinal von Noailles, zuerst nach Amiens, dann nach La Flèche verwiesen, wo er 1719 starb.

Tempel zu Jerufalem. I. Der Salomonifche. Der Bedanke, dem Berrn einen Tempel, hebr. ein Saus (ביתו), eine Prachtwohnung, eine Refidenz (ביכל) aus Stein ftatt der bisherigen Zelt wohnung (welche 1 Sam. 1, 9. 3, 3. Bf. 5, 8. 27, 4. 6. auch fcon היכל heißt) zu bauen, fam dem Rönig David, als er die Bundeslade in seine Residenz gebracht hatte und eine Friedenszeit eingetreten mar. Da dünkte es ihm Unrecht, in einem Cedernhalafte zu wohnen, mahrend die Lade des Bundes unter Teppichen wohne. 2 Sam. 7, 2. 1 Chr. 17, 1. Der Gedanke war nicht berwerflich, doch mufte der Brophet Nathan dem Ronig bedeuten, die Sache habe keine Gile, Jehovah konne, wie bisher, noch eine Weile im Belte wohnen; erft wolle Er dem David ein Saus bauen, d. h. eine Dynaftie grunden. Wenn alle feine Feinde befiegt und feine Dynaftie befestigt fen, werde fein Sohn und Nadhfolger es möglich finden, "dem Namen Gottes ein Saus zu bauen". Alfo das Kriegführen dem David, das friedliche Tempelbauen dem Salomo - fo hat letterer felbft es in 1 Ron. 5, 3. aufgefaßt. Nach 1 Chr. 22, 8. 28, 3. wurde dem David der Tempelbau verwehrt, weil er als Kriegsmann viel Blute vergoffen habe. Diefe Motivirung findet Winer "faft feltfam". Sie ift aber nur ber ethische Refler ber Thatfache, daß David's Beruf ein friegerischer war und bag David feine Mufie jum friedlichen Tempelbauen hatte. In der That war es dem göttlichen Decorum gemäß, daß fo blutige Bande nicht das heilige Wert thun follten. Das Rriegführen und Blutvergießen ift objektiv und subjektiv fo viel mit ber Sunde verhängt, und wie Gott ein Gott des Friedens, nicht des Rrieges ift, fo ift das Rriegführen, wenn auch gottbefohlen und belohnt, doch tein eigentlich positivgöttliches Thun. Friedliche Sande ichiden fich jum friedlichen Werke. - Durfte benn David nicht felber bauen, fo konnte er boch den Bau vorbereiten. Gleich die große fyrifche Kriegsbeute heiligte er bem herrn, 2 Sam. 8, 11. 1 Chr. 30, 2. Die Tenne Arafna's, wo er den Brandopferaltar jur Abwendung des Bestengels gebaut hat, beftimmte er ale eine burch Feuer von himmel geweihte Stätte jum Blat für den Tempel. 2 Sam. 25, 24. 1 Chr. 22, 1. - Da der Moriahingel fcmal und uneben war, ningte alsbald an Erbreiterung und Unterbauung gedacht werden, und hiezu beftellte David fofort Steinmeten und Steine und Cedernbalten "ohne Bahl" bon Turus und Sidon, auch Gifen und Erz zu Rägeln und Rlammern, "daß es nicht zu magen war". 1 Chr. 22, 1-5. Bon feinem eigenen Bermögen ftiftete er dazu 3000 Talente beften Goldes und 7000 Talente feinften Silbers (2 Chr. 29, 2-4). (Ein Talent Silbers ift = 2600 Thalern.) - Ihm nach steuerten auch die Bornehmen des Bolfes 5000 Tal. Gold, 10,000 Tal. Silber, 18,000 Tal. Erz und 100,000 Tal. Eifen. Winer will trot der Apologie Reil's es unglaublich finden, daß David schon fo viel vorbereitet habe, denn Salomo murde fonft ichwerlich noch zu fo großen Buruftungen fich gedrungen gefehen haben, wie 1 Ron. 5. Dagegen fagt Ewald (Gefch. des Bolfs Ifrael III, 33.) mit Recht, daß Salomo, ohne folche Schätze vorzufinden, nicht fobald nach seinem Berrichaftsantritte ben Ban hatte ernftlich beginnen konnen. Salomo fchloß allerdings mit Ronig Giram von Thrus noch große Lieferungsvertrage ab über Cedernund Chpreffenholz, fo wie über große "töftliche" Steine bom Libanon. Dazu hob er aus den besiegten Kanaanitern eine Frohnde von 80,000 Mann jum Bolg = und Stein= hauen und von 70,000 Mann zum Lafttragen, ferner 30,000 Mann aus Ifrael, von denen je 10,000 einen Monat lang auf dem Libanon zu frohnen hatten. (1 Ron. 5, 13-17. 2 Chr. 2, 17. 18.) Was war es aber auch für eine Menschenkraft freffende Schwierigkeit, bei bem Mangel an Stragen und Maschinen die Bolg = und Steinblode

aus bem Bebirge jum Meere gn bringen, bis Joppe gu flögen (1 Ron. 5, 10.) und dann vollends auf Balgen und Bagen durch die Felsschluchten des judischen Gebirges bis auf den Moria zu fchleppen! Wir miffen aus den Bildwerken der agnotifchen Donumente, welche Menschenmassen beim Transport der Rolosse berwendet murden. Wer aber fann heute nachweisen, wie viel Chpressen und Cedern verbraucht wurden nur zu den toloffalen Geruften behufs der Fundamentirung des Tempelplatzes? Die gewaltigen Substruktionen erforderten auch ungahlbare Quadern und zu deren Berankerung und Berklammerung bedurfte man einer Unmaffe bon Gifen. Mochte nun David noch fo viel Bolg und Stein ichon bestellt und beigeschafft haben, fo lag es in der Ratur ber Sache, daß von diefem Material bei der wirklichen Inangriffnahme der Bauten erft recht und immer frisch zugeführt werden mußte. David hatte hauptfächlich Vorrath an Metallen gefammelt, jo daß in biefem Stücke Salomo alles Nöthige borfand und nur laut 1 Kon. 5, 17. 8. vorzugsweise für fernere Anschaffung von Quadern, die nicht zu viel im Borrath aufgehäuft werden können, und für Holz, das bei allzu großer und langer Aufhäufung nur Schaden genommen hätte, ju forgen hatte. Dag aber Dabid's großer Beift bei ber Conception seines Planes auch grofartig vorforgen, in nichts fbaren und toniglich vorarbeiten wollte, damit Salomo als Erbe feiner Plane nur in's Bolle hineingreifen konnte, um fie auszuführen, das kann keinen Zweifel leiden. Chenfo felbit= verständlich erscheint es, daß der schöpferische Beift David's, dem die Einrichtung des Cultus und die Berherrlichung Jehovah's durch die Runft eine tiefe Bergenssache mar. fich mit den Entwürfen jum Bau und zu feiner gangen Ginrichtung bis in's Gingelne beschäftigte, fo baß er seinem Sohne "Borbilder von Allem geben konnte, was durch den Geift bei ihm war". Auch seine fünftlerischen Ideen bezeichnet 1 Chr. 28, 12. 19. als Eingebungen des herrn und Seines Beiftes.

Wohl mag der spätere Berichterstatter etwa in den Zahlenangaben nicht völlig präcis sehn und — wie Ewald sagt — die alte Ueberlieserung von großen, schon vor David sür den Bau bestimmten Schätzen "seiner Sitte gemäß" freier bearbeitet haben, wenn in 1 Chr. 22, 14. von 100,000 Talenten Gold und 1,000,000 Talenten Silbers dazu von Erz und Sisen ohne Zahl die Nede ist. Aber daß die Chronit sich wahreheitswidzig bestrebe, "alle Herrlichseit des Tempels auf David zurückzusühren", können wir nicht zugeben. Der eigentliche Urheber des Baues materiell und ideell war David, nur die formale Ausssührung gehört dem Salomo an.

Daraus, daß Salomo fich bon dem König Siram in Thrus einen geschickten Künstler in der Person des hiram, einer Wittme Sohn aus dem Stamme Naphthali, deffen Bater von Tyrus gewesen war (1 Kon. 7, 14.), ausbat, wollte man bis auf die neueste Zeit schließen, daß der gange Tempel ein Wert phonicifder Kunft nach Anlage und Ausführung gewesen. Aber kunftgeschichtlich läßt sich das nicht nachweisen. wenn der biblische Bericht den Plan des Gangen und Ginzelnen bom Geifte Gottes eingegeben fenn läßt, fo foll jedenfalls der Tempel als ein feinem Beifte nach rein ifraelitischer bezeugt werden. In Wahrheit hat auch Salomo von Siram keinen Architetten fich erbeten, sondern nur einen geschickten plastischen Rünftler, der allerlei Bild= wert in Metall, Solz und Beberei, "was man ihm aufgab", zu machen und mit den in Juda und Ifrael einheimischen fünftlerischen Kräften auszuführen berftand. 2 Chr. 2, 7. 14. Hiram's Aufgabe war benn nicht einmal die künftlerische Erfindung, fondern nur die tunft = handwerkliche Ausführung der ihm vorgelegten Ideen und Entwürfe. 1 Ron. 7, 14. wird auch hiram erst, nachdem der Aufbau des Tempels beschrieben ift, als befonderer Meister im Erzguß eingeführt. Baumeister wird er nirgends genannt. Alfo ift es falich, wenn Winer fagt: "den wesentlichsten Antheil am Tempelbau hatten fremde, namentlich phönicische Runftler; es steht daher zu vermuthen, daß dieser Tempel in Anlage und Construktion Achnlichkeit mit phonizischen Tempeln haben werde." David. von dem der Blan herrührt, mar zu voll feines herrn und Gottes, als dag er gu dem ifraelitischen Nationalheiligthum heidnische Borbilder und fremde Entwürfe hatte

nehmen können. Der Tempel der Benus auf Paphos, auf den man kunftgeschichtlich hinweist, gehört, auch wenn sein Detail uns bekannter wäre, sicherlich nicht hieher. Das Heiligthum Jehovah's war den heidnischen Tempelbauten gerade so viel und so wenig ähnlich, als der mosaische Cultus dem heidnischen ähnlich war. Der eigenthümliche ifraelitische Religionsgeist erzeugte auch einen eigenthümlich ifraelitischen Baugeist, dem die phönicische Kunstäbung nichts als die äußere Technik und Form bieten durfte.

Da der Moriahugel nur eine geringe Fläche darbot, wurde zuerst an der jäh vom Ridronthale auffteigenden Oftseite, fpater auch im Guden und Beften,, wie Josephus berichtet, eine gewaltige, 130 Ellen (ja nach Ferguffon an einzelnen Stellen 400 Ellen) hohe Futtermauer aus Quadern aufgeführt und der fo gewonnene hohle Raum mit den Stein - und Erdmaffen ausgefüllt, welche durch Abtragung und Chenung bes Bipfels gewonnen wurden. Robinfon (Balaft. I, 386. 393. 395. II, 59) erkannte in den öfters dreißig und mehr Fuß langen, fugengeränderten Riefenbloden der noch borhandenen Untermauerung des Tempelberges Refte der falomonischen Substruktion. Durch diefe gewaltige Arbeit wurde ein Raum von etwa 400 Ellen Länge und 200 Ellen Breite (80,000 | Ellen) gewonnen. Auf Diefem Blate wurden die Bestandtheile des Tempels gang fertig gugerichtet, abgehaßt und numerirt geliefert, fo dag nichts erft dortfelbft jugehauen und gehämmert werden mußte. (1 Ron. 6, 7.) Die großen Borbereitungen nahmen fo viel Zeit meg, daß der Bau des an fich ziemlich kleinen Tempels über fieben Jahre dauerte. Er begann 480 Jahre nach bem Auszug aus Aegypten, im vierten Regierungsjahre Salomo's, im britten Monate des Jahres 1012 vor Chr. und war vollendet im zwölften Regierungsjahre, im achten Monate (1 Ron. 6, 38).

Den Tempel laut den biblischen Berichten bis in's Gingelne ficher nachzuconstruiren. ift eine Unmöglichkeit. Die Dunkelheiten der Beschreibung haben denn auch gelehrten und ungelehrten Wit von jeher fo in Bewegung gefetzt, daß eine ganze falomonische Tempelliteratur vorliegt. Gine furze hiftorisch ekritische Nebersicht über die älteren und neueren Berfuche, den Tempel nachzuconstruiren, gibt Dr. Bahr in feiner Schrift über den Tempel Salomo's S. 11-21. Ginläflicher hat fich mit dem Tempel querft die katholische Theologie seit dem 16. Jahrhundert beschäftigt. Insbesondere mar bas Bert bes fpanischen Jesuiten Billalpando († 1608), bas fälldlich bom execielischen Tempel ausgeht und ein gang verkehrtes Bild vom falomonischen Tempel im römischen Palaststul entwirft, für langer als ein Jahrhundert maggebend. Ein zweites Sauptwerk ift von dem Engländer Lightfoot, 1650, das fich vorzugsweise mit dem herobiani= fden Tempel befagt. Bas Lunding in feinen jubifden Beiligthumern (1711) über den Tempel bringt, ift aus den Rabbinen u. f. w. fleifig, aber fritiklos, jufammenge= ftellt. Das dritte Hauptwerk ift von Bernhard Lamy, Priefter des Oratoriums, Baris 1720; aber auch dieses ist werthlos geworden. Erst in unserem Jahrhundert machte die fortgefchrittene biblifde und funftgefchichtliche Forfchung in Deutschland es möglich, grundlicher auf die Sache einzugehen. Der Architekt Birt hat in feiner "Geschichte der Baufunft bei den Alten" und in einer besonderen Schrift: "ber Tempel Salomons", Berlin 1809, Bahn gebrochen, doch noch den Tempel gang nach romifch= griechischen Formen aufgebaut und alfo bie Sauptfache verfehlt. Ein zweiter Architett, Stieglitz, in seiner Geschichte der Baufunft, Rurnb. 1827, und in feinen Beitragen jur Befdichte der Musbildung der Baufunft, führte ebenfo falfdlich den falomonifchen Tempel auf phonizisch - agyptische Runftformen gurud. Diesen textunkundigen Architekten trat der theologische Laie Fr. v. Meger in feinen Bibeldeutungen, in den Blattern für höhere Bahrheit und in einer besonderen Schrift: "ber Tempel Salomo's, Berlin 1830", bom hebraifden Grundterte aus entgegen. Die Ergebniffe diefer drei Forider unterzog Grüneifen im Cotta'ichen Runftblatt 1831 Rr. 73-80. einer gründlichen Revision, welche die Sache mefentlich forderte. Gine weitere Scheidung des Sicheren bom noch Fraglichen bersuchte Reil auf gründlich exegetischem Bege in feiner "archao= logischen Untersuchung" über den Tempel Salomo's, Dorpat 1839. Un Diese Schrift

hält fich wesentlich Rugler in seiner Runftgeschichte, 1841. Unabhängig von ihm, doch mehrfach mit ihm zusammenftimmend find die nantiquarischen Bemerfungen über ben Salomon. Tempel" als Anhang von Schnaafe's Befchichte der bildenden Runfte, I. 1843. Die Unhaltbarkeit feiner Aufstellungen ift nachgewiesen von Unterzeichnetem in den Bemerkungen über den Tempel Salomo's" im Stuttgarter Runftblatt 1844. Nr. 97-102. Richts ift gur Sache geleistet in "Romberg u. Steger, Geschichte ber Bautunft", 1844. Berdienftliche Beitrage gur Beiterforderung gab Rury in ben Stud. u. Rrit. 1844. In feiner Geschichte des Boltes Ifrael, 1847, hat Emald das Seinige zur Aufhellung dunkeler Bunkte dargeboten, aber auch manches bollig Saltlofe aufgestellt. Bergl. bes Unterzeichneten "Neue Bemerkungen zu dem Tempel Salomo's" im Runftblatt 1848. Dr. 5 ff. Diefe Bemerkungen konnten noch nicht wie die früheren berücksichtigt werden in bem reichhaltigen Artifel über ben Tempel in Biner's Realwörterbuch, 1847 und in ber 1848 erschienenen neuen Sauptschrift: "Der Salomonische Tempel mit Berudfichtigung feines Berhaltniffes zur heil. Architektur überhaupt, von Dr. Bahr." Rarler. 1848. Die Trefflichkeit und die Mangel diefer namentlich der Symbolik des Tempels gewidmeten Schrift hat der Unterzeichnete in den Stud. u. Rrit. 1850, 2. eingehend befprochen. Eine vom Unterzeichneten (in den Calwer Jugendblättern) veröffentlichte Beichnung des Tempels brachten die Stud. und Kritik. 1850. Thl. 3. In wichtigen Bunkten ftimmt dieselbe überein mit der neuen Tertuntersuchung von Thenius in feinem Commentare gu den Budern der Konige, 1849. Die Abbildung und Befchreibung, welche Reil in feinem Sandbuch der biblifchen Archaologie (1858) gibt, beweift, daß wir nun über die Grundformen und das äußere Gefammtbild des Tempels fo ziemlich im Reinen find. Ueber einige Bunkte fdmankt ber Rampf noch hin und her. Bu feiner Entscheidung hat Rugler in feiner "Geschichte der Baufunft" (1856) nichts Brauchbares geboten. Intereffant, boch fraglich sind die betreffenden Aperçus in Braun's Geschichte der Runft, 1856. Beachtenswerth ift folieglich, mas Berm. Beif über ben Tempelbau neuestens in feiner "Roftumtunde", 1860 beibringt.

Was nun die Anlage und Einrichtung des Tempels betrifft, so richtet fie sich wesentlich nach der Stiftshütte. Er sollte ja nur eine erweiterte, feste und stete Wohnung des Herrn, ein Palast an Stelle des Wanderzeltes sehn. So erhielt er zu derselben Grundsorm die dauerhaftesten Stoffe und doppelt so große Maße als

die Stiftshütte.

Das eigentliche Tempelhaus mar (1 Kon. 5, 2. 7.) ein aus fehr biden Quadermauern aufgeführtes Oblongum bon 60 Ellen Lange, 20 Ellen Breite und 30 Ellen Bohe. Die Elle gu 1 Fuß 5 Boll (Parifer) gerechnet, geben die 90 Fuß Lange und 30 Fuß Breite nur den Raum einer mäßigen Dorffirche, was freilich zu dem Worte Salomo's 2 Chron. 2, 5. nicht paft: "Das Haus, das ich bauen will, foll groß febn, benn diefer Gott ift größer als alle Botter." Indeffen find auch die heidnischen Tempel in der Regel nur flein gemefen, nur Behäufe für die Botterbilder, nicht Berfammlungs= häufer für die Bemeinde. Die toloffalen Gaulenbauten der Megupter dienten gu priefterlichen Umzugen, das eigentliche Seiligthum (das Sanktuarium oder Abnton) war bagegen verschwindend klein. Alle jene agyptischen Brachtbauten übertraf übrigens Salomo's Tempel durch die großartige innere Bracht, durch die berschwenderische Au8ftattung mit Gold, und an diefe Berrlichkeit dachte Salomo wohl in der angeführten Stelle. Der rechtedige Raum murde mit einer flachen Dede aus Cedernbalten und Brettern überdeckt (1 Ron. 6, 9.). Ein wafferdichter Belag aus Marmorplatten bilbete bann bas ohne Zweifel nach morgenländischer Weife platte Dach. (Meltere Schrift= erklärer, wie Lundius, nehmen ein Giebelbach an. Unter den neueren Forschern hat nur der Architeft Sirt und der Runfthiftorifer Schnaafe für ein folches geftimmt. Alle Anderen haben fich für ein flaches Dach entschieden. (Thenius bringt durch Textconjekturen in 1 Ron. 6, 9. eine flach gewolbte Innendede heraus!)

Die innere Eintheilung des Tempelraumes ift, mas den Grundrig be-

trifft, fehr einfach und flar. Born - im Often - war "bas Beiligthum" mit 40 Ellen Länge und weftlich von ihm, durch eine Bretterwand aus Eppreffenholz geschieden. 20 Ellen lang, das "Allerheiligste". (דבר nach hieronymus von דבר fprechen, noch bei Meyer und Stier ale oraculi sedes "Sprachort" überfett, bei Luther entsprechender "Chor" ale der hinterfte (weftlichfte) Theil des Tempele, bon דבר nachfolgen, hinten Mit 20 Glen Breite und Sohe bildete diefer Sinterraum bedeutsamermeise einen Rubus, einen nach allen Seiten gleich großen, alfo bolltommenen Raum, wie es fich für die Offenbarungsftätte des heiligen und vollfommenen Jehovah gebührt. - Schwieriger ift der Aufrig und Längendurchschnitt des Tempels herzustellen. 6, 2. heißt es furz, das Saus fen 30 Ellen hoch gewesen. Da nun das Allerheiligfte nur 20 Ellen hoch mar, fo find drei Fälle benkbar. Entweder mar das Allerheiligste auch bon außen gesehen um 10 Ellen niedriger als das Beilige, wie etwa an driftlichen Kirchen ber Chor niedriger als das Schiff ift oder bei aguptischen Tempeln das Sanktuarium niedriger als der Tempel felbst ju febn pflegt; aber diese Annahme von Stieglitz und Grüneisen ift ficher falfch, denn der Ausdrud "das Saus" nothigt uns, eine Bohe von 30 Ellen für das Bange anzunehmen. Dder es war über ber Dede des Allerheiligsten ein leerer Raum von etwa 10 Ellen Sohe, in welchem die 2 Chron. 3, 9. genannten Obergemächer gewesen find. Dies ift die gewöhnlichfte Annahme. Aber den übrigen symbolischen Magen des Tempels entspricht es doch gar nicht, wenn das Allerheiligste durchaus doppelt fo groß als in der Stiftshütte, das Beilige gwar auch nach Breite und Länge verdoppelt, nach der Sohe aber "verdreifacht" gemefen fenn foll, wie Reil ohne Bedenken annimmt. Bahr hat daher, um das fumbolische Gleichmaß ju retten, die Höhenzahl 30 für einen Schreibfehler erklart und das gange Saus ju nur 20 Ellen Sohe angenommen, wo dann das Beilige einfach ein doppelter Rubus ("die anftrebende Bollfommenheit") gemefen mare. Allein nichts berechtigt, einen folchen Schreibsehler anzunehmen, und wenn das allerdings nöthige Bleichmaß: die Berdoppelung der Stiftshuttengroße - gerettet werden foll, fo bleibt nur die dritte, bon Rurt aufgestellte Unnahme, auch über dem nur 20 Ellen hohen Beiligen fen ein Dberraum mit Obergemachern gewesen. Benn freilich bei ber Bohe von 30 Ellen bie Bedachung mit eingerechnet, und zwar 1 Elle für die Boden = und 2 Ellen für die Dachdede, mithin 7 Ellen für die Dbergemächer genommen werden (wie ich felber Stud. u. Rrit. 1850. Beft 2. S. 427 that), fo wendet Reil mit Recht ein, daß es nicht erlaubt fen, in 1 Ron. 6, 2. die Längen = und Breitenmaße bon der inneren, dagegen das Sobenmaß von ber außeren Dimenfion zu deuten. Die 30 Ellen Sohe muffen denn im Innern oder im Lichten genommen werden. Die nun der Berichterstatter auch bei den ringeum nebenangebauten drei Stockwerfen nur die Bohenmage im Lichten angibt, fo hat er mohl auch beim Saufe felbst in allerdings elementarischer Beife die Mage inwendig im Lichten genommen oder fich geben laffen: 20 Ellen mag das untere eigentliche Beiligthum, jedenfalls das Allerheiligste, und 10 Ellen der Oberraum, thut 30 Ellen Sobe. Bwischendede und die Dachbededung hat er fo wenig gemeffen, als die Mauerdide. Bie alfo für "das haus, im Beften, wo das nur 20 Ellen hohe Allerheiligste lag, unter Zurechnung von einem 10 Ellen hohen Obergemache zusammen die lichte Sobe von "30 Ellen" fich ergab, fo auch im Often. Und wie im Königsbuche nichts von dem Oberraum über dem Allerheiligsten gemeldet ift, fo ift auch nichts von dem Raum über dem Beiligen gesagt, dagegen find mit den "Alijoth" in der Chronik die fammtlichen Abtheilungen des über dem gangen Saufe befindlichen Dberraumes gemeint. Es luft sich dann benken, daß namentlich die leichteren heiligen Gerathe, die Rleider der Priefter fanimt den Resten der alten Stiftshutte (die heiligen Archive?) u. f. w. oben aufbewahrt wurden, mahrend die schwereren Wegenstände in den massiben Seitenkammern nieder-Bon einem Zugang zu dem Oberraum ift nirgends die Rede. war auch wohl ein geheimer innerhalb der oben noch fehr ftarken Tempelmauer, schwerlich, wie ich früher annahm, mittelft einer Freitreppe vom Rebengebäude aus;

eher noch war der Zugang durch Anlegung von beweglichen Leitern vermittelt und zusgleich erschwert.

Der Dberbau entfprache jedenfalls feinem Zwecke nach dem Rebenbau, der fich um die Gud - bie Weft = und Nordfeite des "Saufes" in drei Stodwerten herumgog. Um einerseits ihn als Nebenbau zu bezeichnen, ber in feiner innern, unmittelbaren Beziehung jum Beiligthum ftand, aber weil er die dem Berrn geheiligten Rleider, Baffen (2 Ron. 11, 10.), Befäge und Schäte beherberate, doch ju ihm gehorte, andrerfeits, um das eigentliche Gotteshaus in feiner Integrität und feinem bollfommenen Fürsichbestehen ju mahren, wurde der Reubau nur an die Tempelmauer angelehnt, nicht in fie eingefügt. Die fehr dide Quadermauer des Saufes bildete nämlich für drei Stodwerke drei Ubfate, so daß die Mauer bei jedem Stockwerke um eine Elle an Dicke abnahm. diese Abfate murden die Deckenbalten ber Seitengemacher von ber ebenfalls fehr ftarten Umfaffungsmauer des Nebenbaues herübergelegt, fo daß fie nicht in die Tempelmauer eingriffen (1 Kon. 6, 5. 6.). Go wurde das unterfte Stodwerk inwendig nur 5 Ellen breit, das mittlere feche, das oberfte fieben. Die also gewonnenen Umgange wurden durch Berichläge in einzelne Gemächer abgetheilt. Josephus gibt ihre Zahl (Ant. VIII, 3, 2) ohne Zweifel nach Ezech. 41, 6. in jedem Stockwerke auf dreifig an, fo daß auf jede Langenfeite zwölf, auf die Sinterfeite feche famen und die im unterften Stodwerte nur 5 Ellen im Rubus gemeffen hatten. So hat fie auch Reil in der, feiner Archaologie ans gehängten Tafel zeichnen laffen. Aber die Angabe des Josephus ift febr zu bezweifeln und gang gewiß haben die Stodwerte weder fo viel noch fo große Genfter gehabt, als in Reil's Entwurf. Um mahricheinlichsten waren fie gar nicht von außen beleuchtet. Da die Sohe jedes Stockwertes 5 Ellen maß, der ganze Anbau also mit Ginschluß der Bwifdendeden und des platten Marmordaches etwa 18 Ellen, fo ragte der Innenraum des Seiligthums noch um 2 Ellen darüber empor, und hieher waren die 1 Ron. 6, 4. ermühnten Fenfter, d. h. Luftlocher, ju feten, durch welche der Rauch aus dem Beilig= thum abzog. Denn zur Beleuchtung brauchte bas durch bie goldenen Leuchter hinreichend erhellte Beilige feine Fenfter. Im Allerheiligften aber mar feine Deffnung, denn ber herr wollte im "Dunkeln wohnen" (1 Kon. 8, 12.). Die in 1 Kon. 6, 4. gebrauchten. hebräischen Worte übersetzen Reil und Thenius "Fenfter bon geschloffenem Gebälke", d. h. Fenfter, deren Querleiften aus gefreugtem (nach S. Beig Jaloufien-) Gebalte, nicht wie die Fenstergitter der gewöhnlichen Wohnhäuser beliebig auf = und zugemacht werden konnten. (Mit hirt nimmt neuerdings Braun wieder an, die "Fenster" seben nur an der Oftseite bei der Borhalle angebracht gewesen, weil er die Seitenbauten gu hoch nimmt.) Benn das Beilige nur 20 Ellen hoch war und der Rebenbau 18 Ellen, fo tonnten die Luftlocher immer noch 2 Fuß im Gebiert groß werden. Aber felbft wenn das Beilige 30 Ellen hoch gewesen ware, find die Fenster gewiß nicht fo groß gewesen, als Reil fie auf feiner Tafel zeichnen ließ. Der Zugang gu den Seiten = Stochwerken gefchah bon außen durch eine Thur im unterften Stodwerke an der "rechten", b. h. Südseite des Hauses (1 Rön. 6, 8. ist mit den LXX. zu lesen הצלע החחתוכה. Reil fett die Thur in die Mitte der fudlichen Langenseite. Naturlicher fcheint fie, wie auch Emald annimmt, auf der Gingangsfeite bes Saufes, links von dem Portal, junachft in das unterfte füdöftlichfte Belag des füdlich gelegenen Rebenbaues geführt zu haben, fo daß man bon da die gange Enfilade der Seitengemächer um das gange Saus berum durchgeben konnte. Aus dem untern Stode führte eine Bendeltreppe in den zweiten und dritten.

Wie das in seiner Grundsorm vierectige, geradlinige, kastensörmige Tempelhaus von oben durch die Obergemächer, an den drei Seiten durch die Stockwerke umschlossen und bedeckt war, so wurde es auch auf der vordern, östlichen Seite durch eine Borshalle gedeckt, so daß es recht nur Innendau, allerseits von der Außenwelt geschiedenes, stilles, geheinmissolles, inwendig strahlendes Heiligthum war. Die Borhalle war so breit wie das Haus, nämlich 20 Ellen breit und 10 Ellen tief (1 Kön. 6, 3. 2 Chron.

3, 4.). In letzterer Stelle wird die Höhe auf 120 Ellen angegeben und hiernach hat Ewald sich einen thurmartigen Aufsatz gedacht, während Stieglitz und Streber (Münch. gel. Anzeiger 1850) ganz willsürlich darauß zwei äghptische Phlonen von je 60 Ellen Höhe machten. Gegen Ewald ist die Unmöglichkeit eines solchen Thurmes auf solcher Grundlage und vor solchem Hause von mir im Kunstbl. 1843. nachgewiesen. Die Annahme eines alten Schreibsehlers in der Chronik ist heute so ziemlich allgemein und Stier setzt einsach die 100 in Klammern. Es scheint sich aber die Höhe der Halle einsach aus der Höhe der beiden Säulen zu ergeben, wenn sie nach 1 Kön. 7. 23 Ellen maßen (und nicht nach 2 Chron. 3, 15. eine Höhe von 35 Ellen oder wie Kugler, Gesch, der Baukunst S. 127 und H. Weiß nach Jahn's bibl. Archäol. und Keil, Temp. Sal. S. 96 annimmt, 10 Ellen hohe steinerne Postamente zu den 23 Ellen hohen ebernen Enlindern hatten.)

Die Säulen wären frei vor der Salle als bloß monumentale Zierde geftanden nach Stieglit, Birt, Reil, Winer, Rugler, Schnaafe, Romberg, Bahr und Beig. Trager bes Borhallendaches mit monumentaler Bedeutung waren fie nach den LXX. bon Meher, von Grüneisen, von Emald, Thenius, Braun und Graf (Stud. u. Rrit. 1856, 3ch felbft kann nur bei meiner in den Stud. u. Rrit. 1850. 2. vertheidigten, und in der Real. Encyklop. (Bd. VI. "Jachin und Boas") wiederholten Anficht bleiben, daß die zwei Gaulen gugleich architektonischen und monumentalen Zwed hatten. Beides auch in den Ramen zu vereinigen entsprach gang bem Wite Salomo's, indem bie Ausdrude: "Er flütt" und "In ihm ift Rraft", welche auch als Eigennamen im Bebrauch waren, ebenfo gut auf den hallentragenden Pfeiler, als auf den fein Bolt und Beiligthum erhaltenden Jehovah beziehbar find: jener wie diefer ift "der Stützende", und "ber Starke". Der die Borhalle ftutende Pfeiler ift ein Sinnbild des fein Bolf und feinen Tempel ftutenden und festigenden Berrn. Wenn fie nicht architektonische Glieder des Baues waren, also nichts ftutten, ift die Beziehung auf Jehovah, wie Bahr und Umbreit (Stud. u. Rrit. 1856. 3.) fie annimmt, faum zu bollziehen. Irgend eine flare, tunftgeschichtliche Analogie für freie Gaulen ift auch bis heute nicht gefunden. Bas Rugler in feiner Baugeschichte von phonizischen und affprischen Aehn= lichkeiten fpricht, ift fo weit hergeholt, ale fein früherer Bergleich mit althinduftanischen Säulen. Daß die Gäulen ben Sauptbalten des Sallendaches trugen, geht aber auch aus Um. 9, 1. herbor. Der Prophet konnte fymbolifch nur dann an den Gaulenknauf fo "fchlagen, daß die Schwellen bebten und auf ihrer Aller Saupter herabfturgten", wenn die (Dber-) Schwellen wirklich auf dem Gäulenknaufe auflagen. Was die Form der Säulen betrifft, fo hat neuerdings Braun in feiner Runftgeschichte I. S. 407 das die Knäufe bedeckende Rettengeflecht nach dem Bilde des Thronhimmels des Königs Darius auf den Pfeilern der hundertfäuligen Salle zu Perfepolis fich fo gedacht, als mare ein mit Granaten wie mit Quaften befetter Rettengurt oben an der offenen Tempelhalle garbinenartig herabgehängt, fo daß er die Rapitale bededte, welche "jenfeits des Gitters find". Allein Braun hat fo wenig Recht, an die fpateren perfifchen Formen ju benten und das Rapital der Saulen mit den perfischen Reld- und jonischen Boluten = Rapitalen ju bergleichen, als er und Rugler die Balmenornamente mit ben Schnörkeln bes heil. "Lebensbaums" von Riniveh bergleichen darf. - Ein neuester Berfuch, die Gaulentapitale zu reconftruiren, ift bon S. Beig in feiner Roftumkunde G. 367 ff. gemacht. Darnach waren die Saulen bedeutend einfacher gebildet gewesen, als man gewöhnlich annimmt, nämlich als ein Schaft von 19 Ellen Bohe, der an feinem obern Ende "an feinem Saubte", gang nach ber Art aguptischer Säulenornamente, bon fieben flechtwertartig gezierten Bandftreifen, die zufammen eine Gle bededten, umzogen murbe. Auf diefem Schafte ftand dann das, unterhalb mit zwei Reihen bon je 100 Granatapfeln verzierte Lilienwert von 4 Guen Bohe, ale ein fchlant aufftrebendes Rapital in Form eines Lilienkelches. Diefer annähernd ichon bon Meger und bon Gruneifen ausgefprochenen Anficht hulbigt im Wefentlichen auch Reil und Bahr, und ich möchte nun auch bie in der Real-Enchklopädie Bb. VI. S. 367 gegebene Anschauung danach modificiren. Wenn aber Keil sagt, der obere Theil seh mit Lilienstengeln, Blättern und Blumen geziert gewesen, so daß er das Ansehen eines Lilienstraußes gewann, so müssen jedensfalls die Stengel und der Strauß wegfallen, sonst gäbe es eine ganz ungeheuerliche Kapitälsform. —

Laut 1 Kön. 7, 12. bestand die Halle, nicht wie Keil meint, ans Mauern mit einem Dach, sondern ganz wie am Borhof war nur eine aus drei Quaderschichten bestehende Grundmauer und auf dieser standen senkrechte Cedernbalken, welche wohl oben in einen Balken eingezapst waren. Dieser lag dann mit den andern Deckenbalken aus Cedernsholz, über denen ein wasserdichter Marmorbelag sich ausbreitete, vornen auf dem, von den Säulen getragenen Architrad, hinten auf einem Gesimse oder Kragsteine des Tempelhauses auf. — Daß die Borhalle Thüren gehabt hätte, kann aus Ezech. 46, 48. nicht hergeseitet werden und die 2 Chron. 29, 7. genannten "Thüren der Halle" sind (vgl. die LXX.) ohne allen Zweisel die Thürslügel in's Heise. Ein steinerner Socsel sür den ganzen Tempel und dann eine Anzahl Stusen zu der Borhalle, wie nach Ez. 40, 49. Stieglitz, von Meyer und Keil auch sür den salomonischen Tempel annehmen, ist nirgends angezeigt und es scheint passender, daß Tempel und der Borhof, welche beide

nur bon den Prieftern betreten werden durften, in gleicher Chene lagen.

Bahrend das Mengere des Tempels einfach die Marmorquadern zeigte, wurden die Bande des Innern nach altafiatischer und zum Theil auch agyptischer Sitte (bgl. Beiß, Roftumkunde S. 365 Anmerk.) gang mit Holz vertäfelt und mit Goldblech (nach Reil's Berechnung von der Dicke einer Linie) überzogen. Nach 2 Chron. 3, 4. mar auch die Borhalle inwendig an ihren Cedernwänden (und Deden) mit lauterem Golde überzogen. Aus der Borhalle führte in's Seiligthum eine Thure, welche ein Biertel der Wand, alfo 5 Ellen in der Breite einnahm, Pfoften von wildem Delbaumholz und zwei Flügel aus Cypressenholz hatte. Jeder Flügel bestand (1 Kon. 6, 34.) aus einem obern und untern, für fich brebbaren Blatte, fo daß ber Eingang nach Umftanden weiter oder enger aufgeschlossen werden konnte. Am Eingang in's Allerheiligste waren nicht blog die Pfosten, sondern auch die zwei Thurflügel von dem edeln, dauerhaften Del= baumholz. Nach 1 Ron. 6, 31. meint Emald, Befimfe und Pfoften feben fünfedig behauen gewesen; S. Weiß dagegen, fie hatten eine funfedige Thuröffnung - oben giebelförmig zugehend - gebildet; Reil und Bahr am einfachsten: fie hatten ein Fünftel der Wand, alfo 4 Ellen eingenommen. Sammtliche Thuren bewegten fich in goldenen Ungeln und waren innen und außen wie das Betäfel der Innenwände mit Cherubin amischen Balmen und darüber mit Knospen und Blumengewinden ausgeschnigt. Ueber biese Holzschnitzereien war Goldblech getrieben, so daß fich die Figuren auf dem Goldüberzuge ausprägten. (Bahr hat in 1 Ron. 6, 18. 7, 24. die Uebersetung des Wortes mit Roloquinthen beauftandet und es mit Knospen übersett. In der That kann mitten unter den lebenbedeutenden Blumen und Balmen des Tempels die bittere, gif= tige Todesfrucht unmöglich eine paffende "architektonische Bergierung", wie Gefenius und Biner fie heißt, gewesen sehn.) Der Fußboden war nur von Eppreffen-, die Dede aber mit Cedernholz berschaalt und beide mit - gemuftertem? - Goldblech bedectt, fo daß der Tempel im Innern ein wahres Goldhaus bildete.

Nach 2 Chron. 3, 14. ließ Salomo auch einen Borhang von Blau, Purpur, Carsmesin und Byssus mit eingewobenen Cherubim an den Eingang in's Allerheiligste machen. Im Königsbuche steht nichts davon; in 1 Kön. 8, 3. kann nicht, wie Keil meint, eine Andeutung davon gefunden werden. Die Beschreibung der Chronik erinnert, wie Ewald bemerkt, gar zu sehr an 2 Mos. 26, 31. Im Tempelhause, wo doch die förmliche Thüre war, erscheint der Borhang der Stiftshütte unnöthig. Daß vollends die Thüren immer offen gestanden sehn sollten, wie Keil und Bähr behaupten, ist durch nichts zu begründen. Wenn aber doch die Chronik-Angabe richtig sehn sollte, so läßt sich mit H. Weiß (Kostimkunde S. 366 Anm.) etwa annehmen, daß der Vorhang nach

Art der heute gebräuchlichen "Portieren" innerhalb der Thüre gewesen sehn mag, so daß, wenn auch die Thürsslügel (auswärts) geöffnet wurden, bei'm Eintreten des Hohepriessters der Borhang einen zweiten Berschluß bildete, um den im Borhof und im Heiligen dienstthuenden Priestern den Einblick zu verwehren. Nach 1 Kön. 6, 21. 2 Chr. 3, 16. nimmt Ewald an, daß die — außer am Bersöhnungstage — verschlossenen Thüren in's Allerheiligste mit goldenen Ketten verriegelt waren, welche über die ganze Breite der Thür gespannt an der Wand hervorragten.

Trots Reil bleibt dies doch die beste Erklärung der allerdings fehr bunkeln Worte 1 Ron. 6, 21., welche man fonft (und am unglücklichsten Bahr, vergl. Stud. und Rrit. 1850. 2. S. 420) für eine mehr oder weniger symbolische Rettenverzierung oder gar für eine zum Durchaug des Rauches dienende Bergitterung (!) über der Thur hielt. Gewiß unhaltbar ift die Conjektur von Thenius, welche Reil fast billigt, und wonach u überfeten wäre: "er führte vorüber den Borhang — mer mit goldenen mit goldenen Rettchen", welches heißen foll, daß ber Borhang mittelft goldener Rettchen (ftatt Ringen) an einer runden Stange aufgehängt mar und fo leicht vor- und gurudgeschoben werden tonnte. Rettchen aber erichweren ja bas Schieben. Biel ausprechender mare ber Bebante Braun's, der auch hier einen Saum von goldenem Negwert wie einen breiten Spitzengurt oben bor der Thurschwelle herabhangen fieht, gleichwie am Dariuspalast in Berfepolis - wenn nur fonft irgend eine Bergleichung mit diefen öftlichen Architekturen begründet mare. - Die Emald'sche Meinung zu 1 Ron. 8, 8., daß die zwei Knäufe der Tragstangen der Bundeslade durch zwei Löcher der Thur hervorgeschaut haben, ift fo unhaltbar, als die fonderbare Deutung Bahr's (S. 141), da die etwa fieben Ellen langen Stangen, wenn die Lade im Mittelpuntte ftand, niemals bis an den Borhang oder die Thure "fich vorziehen" ließen. Ja auch wenn fie zehn Ellen lang gewesen waren, hatten fie nicht den Borhang fo berühren konnen, daß man dies außen im Bei= ligthum wahrnahm.

Im Allerheiligften wurde die alte Bundeslade mitten zwischen zwei riesigen, 10 Ellen hohen, aus wildem Delbaumholz gesertigten und mit Goldblech überzogenen Cherubim ohne Zweisel in nordsüdlicher Richtung ausgestellt, so daß die Cherubim mit ihren innern je 5 Ellen langen Flügeln die Lade und deren Tragstangen "von oben her" bedeckten, während sie mit ihren andern Flügeln dis an die Nord» und Südwand des Allerheiligsten reichten. Außer diesen zwei großen Cherubim kam nichts Neues in das dunkle Allerheiligste. Die Tragstangen staken aber nicht (wie Bähr u. Keil will) an den Schmal», sondern natürlich an den Längenseiten der Lade und 1 Kön. 8, 8. will besagen: wenn man unmittelbar vor der offenen Thüre (bei zurückgenommenem Borhang) am Allerheiligsten stand, so konnten die Stangenköpse gesehen werden, denn so lang waren die Stangen; weiter rückwärts im Heiligen aber waren sie nach den Gesehen der Perspektive nicht mehr sichtbar. (Dieser vom Unterzeichneten zuerst im Kunstertat 1848. S. 27 vorgetragenen und in den Stud. u. Krit. 1850. 2. S. 419 erhärteten Ansicht schließt sich auch Thenius an [vgl. Real-Enchkl. Bd. II. S. 454.])

Im Heiligen hat Salomo's Prachtliebe nach 1 Kön. 6, 20. 22. 7, 48. 49. einen neuen größeren Rauchaltar aus Cedernholz und mit Goldblech überzogen, sowie einen neuen cedernen, goldüberzogenen Schaubrodtisch, dazu statt des alten siebenarmigen Leuchters zehn neue goldene Leuchter, je fünf rechts und links vor dem Allerheiligsten aufgestellt. Nach 2 Chron. 13, 11. wurde nur ein Leuchter angezündet, die übrigen neun waren nur Prachtgeräthe. Shenso scheint es sich mit den zehn goldenen Tischen verhalten zu haben, welche laut 2 Chron. 4, 8. je fünf rechts und links aufgestellt wurden. Nach 1 Chron. 28, 16. wären sie auch Schaubrodtische gewesen; aber nach Kap. 13, 11. wurde nur ein Tisch mit Schaubroden belegt, wie es auch ganz natürlich erscheint, daß nicht 70 Lampen und nicht 120 Brode waren, sondern die symbolmäßige Siebenzahl des Geistes und Zwölfzahl der Stämme gewahrt wurde (vgl. Nägelsbach in Reuter's Repertor. 1860. VIII. S. 80). Auf die neun leeren Tische kamen wohl die Weins

kannen, Beihrauchschaalen, Schuffeln, Meffer 2c. aus Gold, welche der prachtliebende König in überreicher Fille anfertigen lieft.

Wie die Stiftshütte, so hatte auch der Tempel einen Priester Borh of 2 Chr. 4, 9. Er war umgeben von einer niedern und schmalen Mauer aus drei Reihen von Marmorquadern und einer Reihe Cedernbalken (1 Kön. 8, 36.). Letztere lagen nicht, wie Keil (Archäol. S. 125) und Bähr (S. 44) meint, wagrecht auf der Mauer, was völlig zweckwidzig wäre, sondern bildeten, senkrecht nebeneinander stehend, ein niedriges Stacket, damit dem Bolke der Anblick des Heiligthums nicht entzogen würde. (Das Wort wie kommt 1 Kön. 7, 2. 3. auch von der senkrechten cedernen Säulenreihe vor und kann also Kap. 6, 36. auch eine senkrechte Cedernbalkenreihe über den wagrechten Quaderreihen bedeuten). — Der Priestervorhof mag nach der übrigen Berdopplung der Stiftshittenverhältnisse 200 Ellen lang von Ost nach West und 100 Ellen breit von Süd nach Nord gewesen sehn, so daß im Osten vor dem Tempel ein Raum von 100 [Clen frei war. In diesem stand zunächst innerhalb des Thores der eherne Brandopseraltar (s. "Altar"). Zwischen ihm und der Halle etwas südlich das eherne Weer (s. den Art.). Zu beiden Seiten des Altars zehn eherne Waschbecken auf vierzrädrigen Wagen, (s. den Art. "Handsaß" und Keil, Arch. I, 128 nebst Abbild.).

Aus dem Briefterborhofe, welcher 1 Ron. 6, 36. der innere und Ber. 36, 10. ber obere heifit, führten einige Stufen herab in den, etwa um obige drei Quadernlagen niedrigeren Borhof bes Boltes, welcher Ezech. 40, 17. der außere, und 2 Chron. 4. 9. der große heißt. Er war nach Reil und Thenius wohl noch fo groß als ber innere: 400 Ellen lang von Often nach Weften, 200 Ellen breit von Rord nach Gud. In der Längenachse des Tempels war dann die Eintheilung des gangen, etwa 80,000 Glen meffenden Borhofraums fo getheilt, daß zuerft von Dft gegen Beft 150 Ellen äuferer Borhof, dann 100 Ellen innerer Borhof, dann etwa 80 Ellen das Tempelgebande (mit Salle und Umgang) und hinter demfelben bis zur Weftgranze noch 70 Ell. freier Raum war. Beide Borhofe maren gepflaftert. In den augern, bon ftarten Mauern umgebenen führten (2 Chron 4, 9.) Thuren, welche mit Erzplatten befchlagen waren. Wie zu den Sofen, fo waren nach 1 Chron. 28, 12. zu den um fie herzubauenden Rammern (2 Ron. 23, 11.) und Zellen (Jer. 35, 24. 36, 10.) für die Briefter und Leviten ichon bon David die Entwürfe gemacht. Aber wie viele von ihnen und von den Saulenhallen bei den Thoren, von welchen Josephus fpricht, durch Sa-Iomo fcon ausgebaut wurden, ift ungewiß. Bur Aufbewahrung bes Opfersalzes und Rleifches, fowie ber eingefalzenen Saute der Opferthiere und zu mancherlei Bedurfniffen mußte jedenfalls gleich anfangs vorgeforgt werben. - Auf der Oftfeite mar (Ez. 11, 1.) natürlich das Hauptthor. Nach 2 Ron. 15, 35. und 2 Chron. 27, 3. baute Jotham "das hohe Thor" am Sause des Herrn. 2 Chr. 23, 5. wird ein Grundthor gengunt. Rahe am öftlichen Thore ftand innerhalb des Brieftervorhofes wohl die eherne Rangel, welche fich Salomo für das Einweihungsgebet bauen ließ (2 Chr. 6, 13.) und welche mahrscheinlich der Königsftand blieb 2 Kon. 11, 14. 23, 3. Aus feinem Balafte fonnte der König in einem besonderen Aufgange hieher tommen 1 Kon. 10, 5. 2 Chron. 9, 11. und gegen Sonne und Wind biente wohl die 2 Ron. 16, 18. genannte "Dede bes Sabbaths" - ohne Zweifel ein Schutbach.

Wie das zum Opferdienst unentbehrliche Wasser herbeis und wie das Abwasser wieder weggeleitet wurde, ist nicht angegeben. Bei der Planirung und Aufmanerung des Tempelplatzes wurden wohl die unterirdischen Gänge und Schachte dazu angebracht. Der Moria hatte ohne Zweifel seine eigene verborgene Quelle, die bei jener Gelegensheit gefaßt wurde. Der Wiederablauf des Wassers und Thierblutes und Unrathes geschahd durch Köhren in der Nähe des Brandopferaltars hinunter in das Kidronthal. Robinson's Nachsorschungen ergaben im Herzen des Felsen, 80 Fuß unter dem jetzigen Tempelplatze, eine künstliche Quelle; damit stimmen die alten Angaben, daß ein starker natürlicher Quell reichlich und fortwährend im Tempel selbst geslossen und durch Ab-

zugskanäle aus den großen unterirdischen Behältern abgeflossen seh. (Hiebon soll der heutige Marienbrunnen an der Südostfeite von Moria entspringen.) Bgl. Ez. 47, 1—12. Sach. 13, 1. 14, 8.

Die Bedeutung des Tempels im Allgemeinen ift klar ausgesprochen in 1 Ron. 8, 13, 27, 29, 9, 3. Es follte ein Saus feun, dem Berrn gur Wohnung erbauet, ein Sitz, da er emiglich bliebe; also die bleibende Refideng Jehovah's inmitten feines Boltes. Nicht daß diefes Saus den Jehobah räumlich faffen konnte, ba ja bie Simmel ihn nicht faffen mogen. Aber fein Rame foll dafelbft hingefett fenn auf emig und feine Augen und fein Berg follen ba febn alle Zeit. Geiftigermeife will Er alfo bort jugegen febn; mit all' feinem Biffen und Billen und Bermögen will Er fich da finden laffen und offenbaren als ein Gott, der in Bnade und Berechtigkeit nabe ift benen, die ihn fuchen. Der Tempel foll die reale Offenbarungsftätte Gottes und die reale Erhörungsftätte des Boltes fenn. Bier wie nirgends auf Erden ift für Ifrael Gott zu finden. Bom himmel herab ichaut und hört er Tag und Nacht, spricht, richtet und wirkt er hieher. Wer hier betet und opfert, ja wer aus weiter Ferne feine Sande ausbreitet gu diefem Saufe (1 Ron. 8, 38.), oder welcher Fremdling bon ferne hieher tommt, der wird von Gott im Simmel, im eigentlichen Sit feiner Wohnung, gehört, auf bag alle Boller auf Erden wie bas Bolf Ifrael inne werden, wie des herrn Name genannt feh über dies hans, das Salomo gebauet hat (B. 43.). Bier allein war benn die Bforte des himmels, der Berkehrsort amifchen Gott und Menich, der lebendige Rapport zwischen unten und oben, die Correspondenz zwischen Simmel und Erde, das sichtbare Centrum der altteftamentlichen Sottesoffenbarung, Gottesvorsehung, Gottesvegierung, Gottesanbetung und Gottesverehrung. Bur Bestätigung deg jog bie Berrlichkeit des Berrn bei der Ginweihung in ben Tempel und nahm ihn völlig in Besit (1 Ron. 8, 10. 2 Chron. 5, 14. 7, 7.) wie einst die Stiftshütte.

Gegenüber der Stiftshütte als dem Banderzelte hat nun das Saus wefentlich bie Bedeutung des Fixirten und Fixirenden. Nunmehr können alle Blide ber Glaubigen im gangen Lande und in aller Welt hieher convergiren, alle Sande und Fufe können sich zu dem gemeinsamen Centralheiligthum ohne Frage und Umwege hinbewegen, während die Zeltwohnung stets den Ort mechfelte. War ichon die letztere ein Unterpfand des emigen Bundes, bermöge beffen Gott unter feinem Bolle mohnen, feine Begenwart an das Beiligthum binden und bon da aus fich ihm offenbaren wollte, um es zu heiligen und zu verherrlichen, fo mar der Tempel noch ein fefteres Unterpfand und herrlicheres Denkmal ber göttlichen Treue. Denn er erinnerte an bie nun burch David's glückliche Eroberungen völlig erfüllten Berheifungen und war ein Beweis, daß Jehovah, indem er biefe Behaufung in Befitz nahm, zugleich bie Stadt und bas Land, in dem es lag, dem Bundesvolke zum bauernden Befite gemährleiftete, fo lange es ben Bund hielt. Der Tempel mar benn ein grofes nationales Sumbol. Er war ein Zeichen, daß Ifrael nun fein bleibendes Erbe in Ranaan erlangt und das Reich Gottes auf Erden in feiner Mitte festen Beftand gewonnen habe. Das heilige Bolk hatte im heiligen Lande eine heilige Hauptstadt durch die heilige Prachtwohnung Behovah's, die als Mittel- und Bohepunkt aller Berrlichkeit Gottes auf Erden, als ber Simmel auf Erden felber ftrahlte.

Als Steigerung und Bervollkommnung der Stiftshütte stellt sich der Tempel dar durch die durchgängige Berdopplung der Maaße, welche beherrscht sind von der Drei als Zahl Gottes und der doppelten Zehn, der Zahl der Bollkommenheit (Bähr S. 99). Zur Versinnbildung des Bleibenden und Ständigen dienen außer den massienen Mauern und den unverwüstlichen, von Sturm und Fäulniß freiesten Hölzern (Eedern, Chpresen, und Olivenholz), die zum Bau verwendet sind, die beiden Erzsäulen der Vorhalle, der nun feststehende Brandopfer Altar im Vorhose und die zwei Cherube im Allerheisligten. Diese waren so groß und durch ihre, den ganzen Raum sinnbildlich aussiülens

den Flügel fo fchwer bewegliche Standbilder, daß fie gewiß für die Bundeslade, die fie mit den innern Flügeln gang überdeckten und als Thronhüter umgaben, auch die Bedeutung hatten : awischen ihnen foll nun die Bundeslade sammt den zwei fleinen goldenen Cherubim auf der Capporeth, welche einst mit durch Meer und Land gewandert waren, nun ihre unwandelbare Stätte haben. (Dies gegen Reil, Arch. S. 134.) -Die Borhalle, die Reben - und Oberkammern waren bon der Idee des Gotteshaufes nicht unmittelbar gefordert, dienten aber zur äußern Zierde und Bequemlichkeit bes Balaftes. Dag fie keinen integrirenden Theil beffelben ausmachten, war fchon in der Conftruktion bezeichnet, fofern die Balken nicht in die Sauptmauer des Saufes felbft einariffen. Eben baburch murbe letteres in feiner ungebrochenen Bollkommenbeit erhalten. Diese war auch symbolisirt badurch, daß die Mauern nicht aus Bruchsteinen, fondern aus gewaltigen Quadern bon den "foftlichsten" Marmorbrüchen des Libanon erbaut waren und daß diefe Quadern fammt bem nothigen Gebalte bereits fertig que gerichtet zur Bauftelle gebracht und in aller Stille ohne hammer- und Beilgetone aneinandergefügt wurden (1 Kon. 6, 7.). Die völlige Ueberziehung des ganzen Innern mit Goldblech war nicht bloß affatischer Prunk, sondern sollte den Tempel zur glangenden himmelswohnung machen, ba Gold das Sonnen- oder himmelsmetall ift. Cherube und Blumen waren ichon in der Stiftshütte; nur wurden zwischen die Cherubgestalten Palmen angebracht — welche die Herrlichkeit des Schöpfers innerhalb des vegetativen Lebens darftellen follten, wie die Cherubim das feelische Leben auf feinen höchsten Stufen bereinigten und damit Spiegel ber göttlichen Berrlichkeit waren. Die Balme als Zeichen bes Friedens und als befonderfter Baum Palaftina's, in beffen Münzen fie als Wahrzeichen fteht, gab diefem, bom Friedenskönige Salomo erbauten Nationalheiligthum noch eine befondere Bedeutung. Die Berbindung von übergoldeten Blumen, Palmen und Cheruben bezeichnete den Tempel als Saus des Lichtes, Beils und Lebens, der Beiligkeit und Berrlichkeit, des Friedens und der Geligkeit, als ein auf die Erde gekommenes "Paradies Gottes", in welchem die Gerechten, die dort gepflanzt find, grunen, blühen und Frucht tragen bis in's Alter (Bf. 92, 13.). Bergl. Bahr S. 123; Reil, Arch. S. 131.

Die Thur in's Allerheiligste bestand fammt den Pfosten aus dem edeln Dlivenholze und entsprach bei 4 Ellen Breite auch mit der Bierzahl der vollkommenen Offenbarungs= stätte. Die Thur in's Beilige war nur von Chpreffenholz, hatte nur die Bfoften von Delbaumholz und pafte mit 5 Ellen Breite - Die Funf als halbe Zehn, Die Signatur ber anftrebenden Bollendung - für die Borftufe der bollendeten Offenbarungeftätte (Bahr S. 145 ff.). Die Berzehnfachung der Leuchter und Tifche im Beiligen mar ein durch die Bergrößerung des Raumes motivirter Luxus. In der Borhalle und im Bor= hofe als dem Orte des Bolfes waren die Gerathe von Erz, dem Metalle, "das geringer als Gold und boch eine Aehnlichkeit der Farbe mit ihm hat". Die zwei ehernen Säulen beuten mit ihren Ramen ausdrücklich auf die Festigkeit und Stärke der Gotteswohnung, damit auf das innige, dauernde, feste Berhaltniß Gottes jum Bolke, Die Dauer bes Gnadenbundes und Gottesreiches in Ifrael, bas in diefem Gotteshaufe felber berforpert erschien. Bu weit hergeholt und ausgedeutet ift es, wenn Bahr fie au "Tri= umbhreichen der Theofratie", zu Denkmalen der treuen Führung Jehovah's und des durch ihn erlangten Sieges, sowie der nun eingetretenen Ruhe (1 Ron. 5, 4.) macht. Die Lilie ift am Rapital als Blume der Beiligkeit und als besondere Blume Balaftina's. der Granatapfel mit feinem toftlichen Duft und feinen vielen Körnern als Abfel der Aebfel, ein Symbol ber inhaltereichften, fruchtbarften und erquidenoften Gottesgabe, bes Bortes und Gefetzes Gottes, endlich bas Retten- und Flechtwerk als ein Zeichen ber innigen Berflechtung des Bundesgottes und des Bundesvolkes. Go bezeichnen die Gaufnaufe" die Reinheit und Lebensfülle, welche den göttlichen Bundesgenoffen im Beiligs thum zu Theil wird."

Das eherne Meer — ein riesiges Bafferbecken — beutete mit feinem lilienartig

aufgehenden Rande und mit seinen aufbrechenden Blumen rings umher auf die Heiligseit und Lieblichkeit, die im Heiligthum zu finden ist. Die zwölf Rinder, auf denen es ruhte, bezeichnen die 12 Stämme Fraels als ein priesterliches Volk, das in seinen Priestern sich hier vereinigte, um heilig vor Jehovah erscheinen zu können. Die zehn Gestühle wurden durch Cherube, Balmen und Blumen, als zum Heilighum gehörig, durch die Stiers und Löwengebilde als Hülfsgefäße des priesterlichen und königlichen Volkes Ifrael bezeichnet nach Ezech. 19, 6. Der zweite oder äußere Borhof endlich war die abgeschlossen Sammelstätte des seinem Gott nahenden Volkes in Ferusalem und entsprach ganz dem Lager, das den Priestervorhof der Stiftshütte in der Wüsse umschloß.—

Run Giniges aus der Befchichte des Tempels. Die ehernen Werke waren unter der Leitung Siram's in einer Gegend am Jordan, wo es guten Lehm jum Formen gab, zwischen Suchoth und Barthan gegoffen (1 Ron. 7, 45. 46.), die golbenen Berte ohne Zweifel in Berufalem felber gefertigt worden. Nachdem Alles fertig und die bon David jum Tempel geweihten Schätze und Befäge in bie Rammern gebracht maren (B. 51.), gefchah die feierliche Einweihung in Begenwart aller Stammfürsten und Boltsälteften. Briefter trugen die Lade, worin die zwei Gefettafeln waren, in's Allerheiligfte, Leviten die alte Stiftshütte fammt ihrem Berathe (in die vergoldeten Oberkammern) hinauf. Salomo fegnete das Bolt und hielt ein Beihegebet, barnach Dantopfer von 22,000 Dch= fen und 120,000 Schafen, wozu gang Ifrael auf 14 Tage (abtheilungsweife) zu Gaft geladen war (1 Ron. 8. 2 Chron. 5-7.). Aber schon nach feines Erbauers Tode hörte der Tempel auf, das Heiligthum der ganzen Nation zu fehn, indem Jerobeam zu Dan und Bethel Altare errichtete. Unter Rehabeam plunderte der aghptifche Konig Sifat ben Tempelfchat (1 Ron. 14, 26.). Mit dem übrigen Gold und Silber ertaufte fich Usa das Bundnif Benhadad's gegen Baësa (15, 18.). Josaphat renovirte und erweiterte, wie es scheint, den äußern Borhof (2 Chron. 20, 5.). Durch Ahasja und feine gottlofe Mutter Athalja wurde der Tempel gewaltsam ruinirt und die heiligen Gefäße und Schätze ben Baalim vermacht (2 Chron. 24, 7.). Unter Joas murde bas baufällig Gewordene langfam und planlos restaurirt (2 Rön. 12, 5 ff.). Bald darauf, unter Amazia, hat der ifraelitische Rönig Joas den Tempelschatz geplündert (2 Kon. 14, 14.). Jotham ließ das nördliche Hauptthor des Borhofs frisch aufbauen (2 Ron. 15, 35.). Uhas aber ließ an die Stelle des Brandopfer-Altars einen neuen nach dem Mufter eines Altars in Damaskus feten, die fünftlichen Erztafeln von den Geftühlen abbrechen und bie 12 ehernen Rinder unter dem ehernen Meere wegnehmen, um fie dem Tiglath = Bilefar gu berehren, den er vorher mit den Tempel- und Balaftichaten fich gegen Sprien und Ifrael erkauft hatte (2 Kon. 16, 8.). Sistias mußte die Goldbleche von den Thuren und Bfoften des Tempels, die er neu hatte herstellen laffen, wieder für Sanherib abreigen laffen (2 Ron. 18, 15.). Manaffe baute in beide Borhofe Altare für feine Sterngötter und fette ein Afcherabild in's heiligthum, richtete im ober am Tempel Gemäder ein für die Sierodulen der Aftarte und hielt im innern Borhofe hinter dem Tempel Rosse, die der Sonne geweiht waren (2 Ron. 21, 4-7. 23, 7. 11.). Josia vernichtete diese Gräuel. Bald aber tam Nebutadnezar, eroberte unter Jojachin die Stadt, plun= berte ben Schatz und zerschlug die von Salomo bereiteten goldenen Befafte (2 Ron. 24. 13.). Gilf Jahre darauf, unter Zedekias, ließ Rebusaradan vollends alles Werthvolle abbrechen und herausnehmen, die ehernen Gaulen, das eherne Meer und die Geftühle gerschlagen und wegführen, schließlich den Tempel mit Feuer zerstören (2 Kon. 25, 9. 13-17.), 416 Jahre nach feiner Einweihung.

Die Wiederherstellung des Tempels war geweiffagt und Ezechiel sah im Gesichte 14 Jahre nach Zerstörung des Salomönischen Tempels einen neuen Tempel, den er Kap. 40—43. ausführlich beschreibt. Es ist kaum möglich, hiernach eine genaue Darsstellung zu entwersen und auch der neueste Versuch von Balmer-Rinck in Basel ist nicht biel besser gelungen, als der von J. F. Böttcher in seinen Proben alttestamentlicher Schrifterklärung.

II. Serubabel und Josua begann, nachdem Chrus 536 die Erlaubnif gur Rudfehr und zum Wiederaufbau des Tempels, dazu auch die noch borhandenen 5400 goldenen und filbernen Gefäge bom borigen Tempel, ja felbst eine Beifteuer gegeben (Efra 1. 6, 3.), die Grundlagen jum neuen Tempel im zweiten Monat des andern Jahres. Quadersteine und Cedern wurden wieder durch Sidonier und Threr bom Lis. banon bis Joppe auf Flögen gebracht (Efra 3, 6. 7. 8.). Die Samaritaner aber bewirften einen Inhibitionsbefehl bes Rönigs Smerdes (4, 1.), fo daß erft nach 15 3ahren, im zweiten Jahre bes Darius Suftaspes (520 bor Chr.) ber Bau fortgesett und 516 b. Chr. vollendet werden konnte (Efra 4-6. Hagg. 1, 14.). Man nimmt an, baß dieser zweite Tempel auf der Stelle und nach dem Plan des alteren angelegt worden Rach Efra 6, 3. ware er aber 60 Ellen hoch und breit, also bedeutend größer als der salomonische gewesen, mahrend er nach Sagg. 2, 3. gegen die frühere Berrlichfeit wie nichts war. Es fehlte ihm jedenfalls die Bundeslade und die Maffe der edeln Metalle. Auch nach Jos. Ant. XV, 11, 1 scheint er 60 Ellen hoch gemesen zu fehn. Dies verftehen bie Aelteren bon der Borhallenhöhe, welche dann mit Bezug auf die falsche Lesart in 2 Chron. 3, 4. nur halb so hoch als die salomonische gewesen ware. Aber eine fo hohe Borhalle ift undentbar. Reil nimmt es für die Bohe des Saufes und will auch die 60 Ellen Beite (bie Biner vielmehr für die Lange des Saufes nimmt!), für die Breite des Saufes beibehalten, fo gwar, daß das Seiligthum im Lichten 20 Ellen wie im salomonischen breit, der Stockwertbau auf beiden Seiten aber bedeutend breiter gewesen ware. Aber nur 20 Ellen innere Breite ift ein undenkhares Berhaltniß zu 60 Ellen Sohe. Wenn auf Efra 3, 6. ju gehen ift, fo tame bas befte Berhaltniß heraus bei der Unnahme, daß der ferubabel'iche Tempel doppelt fo große Maage hatte, als der falomonische: 40 Ellen lichte Sohe und Breite für das Beilige und Allerheiligste, 20 Ellen Sohe für bie Obergemächer und je 10 Ellen Breite für die Seitengemächer. Benn diese je 10 Ellen hoch und die Stockwerke mit den Decken 36 Ellen Sohe hatten, fo ragte das Saus gang in demfelben Berhaltniffe wie das falomonische barüber hervor. Gewiß find jedenfalls bei einer Bohe des Baufes von 60 Ellen Obergemacher auch über dem Beiligen anzunehmen und diese maren bon Se= rubabel schwerlich angebracht worden, wenn nicht der falomonische Tempel fie schon (also im Beiligen wie Allerheiligsten nur 20 Ellen Bobe) gehabt hatten. — Mit Efra 6, 4. ift nichts anzufangen; es ift wohl der abgeriffene Schlug des gangen Baubrojetts, das mit der Unlage der Borhalle und Borhofmauer entsprechend (1 Kon. 6, 36.), abschloß. Laut 1 Maktab. 4, 38. 42. war mehr als ein Borhof mit Zellen, Säulenhallen und Thoren vorhanden (Jos. Ant. XI, 4, 7). Der äußere Borhof murde nach Sir. 50, 2. unter dem Sohepriefter Simon erweitert und wohl auch befeftigt. Daß die Brude, welche (Jos. Ant. XIV, 4, 2) nach Zion hinüberführte und von Pompejus abgebrochen murde, nicht, wie Robinfon (Bal. II, 94. Reuere bibl. Forfch. in Palaft. S. 287), aus den Ueberreften eines riefigen Bogens ichließt, icon bon Salomo, fon= dern erft innerhalb der römischen Runftzeit unter den Makkabaern etwa erbaut worden ift, dafür ift die Runftgeschichte Zeuge, welche erft bei den Römern einen bedeutendern Gewölbeban fennt. - Im innern Borhofe ftand ein Brandopfer-Altar, nicht aus Erg, fondern aus Stein erbaut (1 Matt. 4, 45.). Der Hohepriester Simon ließ nach Sir. 50. 3. ben ohne Zweifel von Serubabel anftatt des ehernen Meeres nur aus Stein her= gestellten, indeg verfallenen Bafferbehälter in der Große jenes falomonischen Bertes aus Erz wiederherstellen. Im Beiligen war nun wieder nur ein goldener Leuchter, Schaubrodtisch und Rauchaltar (1 Makk. 1, 21. 4, 49.). Im leeren Allerheiligsten war an der Stelle der verbrannten Bundeslade ein Stein, worauf der Sohepriefter am Bersöhnungstage das Rauchfaß stellte. Nach dem Talmud (Joma 21, 2) fehlten dem zweiten Tempel die fünf Stude: Die Lade, das heil. Teuer, Die Schechina, der heil. Beift und das Urim und Thummim. Er war "eine Ruß ohne Kern". Antiochus Epiphanes plünderte und entweihte ihn durch Gögendienst (1 Makt. 1, 21. 4, 38. 2 Makt. 6, 2.).

Jud. Makkabaus renovirte, schmickte und weihte den Tempel 165 v. Chr. von Neuem. (1 Makk. 9, 36. 2 Makk. 1, 18, 10, 3.), daher das jüdische "Kirchweihsekt" (Joh. 10, 22.). Damals wurde der Tempelberg wohl auch zu einer starken Festung gemacht (1 Makk. 4, 60. 6, 7.), die von dem Fürsten Simon noch verstärkt wurde (1 Makk. 13, 52.). Mexander Jannäus ließ (106 v. Chr.) den innern Priestervorhof mit einem hölzernen Gitter umgeben (Jos. Ant. XIII, 13, 5). Im Jahre 63 v. Chr. eroberte Pompejus den Tempel von der Nordseite aus nach dreimonatlicher Belagerung am Versöhnungstage, richtete in den Vorhöfen ein großes Blutbad an, betrat das leere Allerheiligste, aber ließ keine Plünderung zu (Jos. Ant. XIV, 4, 2 sqq.). Ebenso blutig war die Erstürmung durch die römischen Truppen des Herodes d. Gr. 37 v. Chr., wobei einige

Hallen zerftört wurden (Jos. Ant. XIV, 16, 2). III. Herodes der Großthuer wollte durch den Umbau des Tempels in's Große und Prachtvolle fich felbst einen mehr als falomonischen Namen machen, des Bolfes Bunft erkaufen und zugleich die Erfüllung der Beiffagung Saggai 2, 7. verwirklichen, um damit das ihm gefährliche Kommen des Reiches Gottes zu verhindern (vgl. Beng= stenberg, Chriftol. III, 237 Anm.). Der Bau, wie ihn Jos. Ant. XV, 11 und de bell. jud. V, 5 aussührlich, doch nicht fehr klar, und der talmud. Traktat "Middoth" noch fbecieller, aber in mehrfachem Widerspruch mit Josephus beschreibt, murde bon Berodes erft begonnen, nachdem er 1000 Laftmagen und 10,000 gefchickte Arbeiter bazu bestellt, auch 1000 Priefter in Solg- und Steinarbeiten hatte unterrichten und überhaupt Alles fo hatte zubereiten laffen, daß an der Sinausführung des Wertes nicht gezweifelt 3m 18. Regierungsjahre Herodis, 20 oder 21 vor Chr. gingen die Briefter und Leviten an das Werk, indem fie den alten Bau ftudweise einriffen und von Grund aus neu aufführten. In anderthalb Jahren war das Tempelhaus und in 8 Jahren wurden die Borhofe fertig. Die außern Umgebungen wurden erft unter Agrippa II. und dem Procurator Albinus im 3. 64 n. Chr. vollendet (Joseph. Ant. XX, 9, 7). Der frühere Tempelplat, welcher nach dem Talmud 500 Ellen, nach Josephus 1 Stadium im Bevierte maß und noch heute füblich 925, öftlich 963 engl. Fuß mißt, murbe terraffenförmig angelegt, fo daß ein Borhof immer höher ale der andere lag und der Tempel majeftätisch, bon allen Seiten fichtbar, herborragte. Der außerfte Borhof mar von einer hohen Mauer umichloffen. Nach Josephus hatte diese vier Thore auf ber Beftfeite. Auf der Sudfeite führte unter der Umfaffungsmauer ein doppelter gewölbter Thormeg zu den unterirdischen Gewölben und Wafferbehaltern des Tempels. Gin an= berer unterirbifcher Gang führte bom Tempelvorhof unter ber Nordmauer hin zur Burg Antonia, bon der aus der gange Tempelplat beobachtet werden konnte. An der Dftmauer fonnte fein Thor fenn, benn fie ift aus einer tiefen Schlucht, theilweife 400 G. hoch, aus weißen Quadern aufgebaut. Bier mar die (Joh. 10, 23. genannte) Galle Salomonis, ohne Zweifel dieselbe, welche Josephus (Ant. XX, 9, 7) στοά ανατολική heißt. Sie bestand aus drei Reihen von je 25 hohen Marmorfäulen, deren innerste mit der halben Dide in die Umfaffungsmauer eingebunden mar. Die zwei dadurch gebildeten Bange waren zusammen 30 Ellen breit, hatten ein Cederndach und einen Mofaitboden. Bang gleiche Doppelhallen gogen fich an der Nord- und Beftfeite (hier bon den Thoren unterbrochen) herum. Entlang der füdlichen Umfaffungsmauer aber zog fich bie "fonigliche" Brachthalle hin. 162 (oder 164?) riefige Marmorfäulen, welche einen Umfang von 12 Jug und reiche korinthische Rabitäle hatten, standen in vier Reihen (die innersten mit der halben Dide bundig mit der Mauer) und bildeten drei Bange. Der außerste und innerste Gang war 30 Jug breit und gegen 60 Fuß hoch. Der Mittelgang zwifchen beiden war 75 Fuß breit und über 100 Fuß hoch. Die Decken bestanden aus gefreugten Cedernbalken und maren reich mit Schnigwert vergiert. Der Anblick dieser Prachthalle erregte ebenfo fehr das Staunen, als der Blick von ihrer Bohe in's Thal hinab ben Schwindel. Innerhalb des von diefen Sallen umgebenen Quadrats lag ber Tempel in ber nordweftlichen Ede. Gegen ben Tempel hin durften

die Beiden und Unreinen bei Todesftrafe nicht weiter borfdreiten, als bis zu einem, den äußern Borhof auf allen vier Seiten abgrängenden, drei Ellen hohen fteinernen Bitter, an beffen Pfoften fich griechifche und lateinifche Warnungstafeln befanden. Rur der reine Jude durfte durch die Deffnungen des Gitters hindurch auf die 10 Ellen breite Terraffe (über 14 Stufen) emporsteigen, welche am Tuße der innern Borhofmauer wie ein Zwinger herumlief. Bom Zwinger aus fam man durch die Thore der Mauer wieder auf einer Reihe von Stufen in den innern Tempelraum, der 15 Ellen höber lag als der Zwinger. (Die Bohe der innern Mauer und der durch fie hinaufführenden Stufen ift nicht sicher zu bestimmen. Sicherlich ragte die Mauer nicht allzuhoch nicht über 3 Ellen — über den innern Borhofplat empor, fonft ware aller Anblick des Tempels unmöglich gewesen.) Durch das Oftthor heraufschreitend kam man zunächst an den Borhof der Beiber, der 135 Ellen im Biered mag. Auch auf der Rord- und Sudfeite waren Thore, durch welche insbesondere die Weiber emporftiegen. Aus dem Beibervorhofe führte ein Thor weftlich in den, durch eine Scheidemand abgeschloffenen Borhof der Ifraeliten. Diefe vier Eingänge waren mit einem Gefchoß bis zu 40 Ellen Sohe überbaut; unter jedem Thore ftanden zwei Gaulen von 12 Ellen Umfang (wie einst an der Borhalle Salomo's als Träger des Architraus?). Die Doppelthuren von 30 Ellen Höhe und 15 Ellen Breite waren mit Gold= und Silberblech belegt. Das Dftthor ("bes Nikanor" im Talmud genannt) oder das große Thor war 50 Ellen hoch und 40 Ellen breit und hatte Thuren von forinthischem Erze, sowie sonstige reiche Bergierungen aus edlem Metall. Innerhalb der bier Thore zogen fich an ben Wänden des Beibervorhofe einfache, von hohen und ichon gearbeiteten Gaulen getragene Sallen herum. In den bier Eden bes Beiberborhofs ftanden Zellen für das jum Altar unbrauchbare Brennholz, für die Reinigung der Aussätzigen, für Opferwein und Del, für die Rafiraer zur Abscheerung ihres Saares und zum Rochen des Beiheopferfleisches. -Durch das westliche Thor des Weibervorhofs, in dem auch die 13 trombetenähnliche Ulmosenstöcke (das yazoqudanov Mark. 12, 41.?) gewesen sehn follen, stieg man auf 15 Stufen hinauf zu bem höhern Borhof der Ifraeliten, dem innern oder großen Borhof, der bon Oft nach Weft 187 Ellen lang und bon Nord nach Gud 135 Ellen breit das Tempelhaus umgab. Je drei Thore waren ferner auf feiner Nords und Gudseite. In den vier Eden des Borhofs ftanden die Bellen für das Salz jum Ginfalgen ber Saute, für das Waffer der Opfer, für das Holz und für das Waffer zum Altar, auch für (zeitweilige) Sitzungen des Synedriums. Auf der öftl. Seite des Borhofs wurde nach feiner gangen Breite durch ein ellenhohes fteinernes Belander ein 11 Ellen tiefer Raum von Dft nach Weft als besonderer Borhof der Ifraeliten bon dem Priefterborhof abgeschnitten. In letterem ftand der vieredige, aus unbehauenen Steinen erbaute, 30 Ellen lange und breite, 15 Ellen hohe Brandopfer-Altar. Un feiner Gubfeite war ber 32 Ellen tiefe und 16 Ellen breite Aufgang aus unbehauenen Steinen. Mit bem füboftlichen Born des Altars ftand eine Röhre in Berbindung, welche durch zwei Deffnungen das an die linke Seite des Altars gesprengte Blut in einen unterirdischen Kanal jum Kidron hinabführte. Ebenso war unter bem Altar eine Grube, in welche die Trank opfer abfloffen. Zwischen dem Altar und Tempel etwas füdlich ftand das Wafchbecken für die Priefter. Im Nordweften hinter bem Tempel lag auf fteinernem Unterbau ein Bewolbe, in dem die Priefter fich warmen und Nachts fchlafen kounten, mit vier Bemachern zur Aufbewahrung ber täglichen Opferlammer, zur Zubereitung ber Schaubrobe, und mit einem besondern Aufgang auf den Zwinger. In einem dieser Bemächer war ber Zugang zu dem unterirdischen, ftete mit Lampen erleuchteten Badehause fur die im Schlafe verunreinigten Priefter. Sammtliche Vorhöfe, auch die der Priefter waren mit Steinplatten belegt. Für die Priefter, die barfuß dienen mußten und fich leicht erfalteten, war ein Arzt bestellt. — Der Tempel lag noch 12 Stufen höher als der Pries fterborhof. Er war aus weißen Marmorquadern aufgebaut, welche nach Josephus (de bell. jud. V, 5, 6 [in ben Fundamenten ?]) jum Theil 45 Ellen lang, 5 Ellen hoch

und 6 Ellen breit gewesen sehn follen. Inwendig und auswendig hatte der Tempel reichste Bergoldung. Seine Breite betrug 60, born in der Borhallenfronte 100 Ellen. Bon den 100 Ellen Länge tamen 20 Ellen auf das Allerheiligfte, 40 auf das Beilige, 10 auf die Borhalle, 10 auf den hintern Anbau und 20 Ellen für die Dicke der vier Mauern. Die Sohe betrug ebenfalls 100 Ellen. Im Innern war das gang leere Allerheiligfte 20 Ellen lang und breit und 60 Ellen hoch. Das Seilige, worin ber Leuchter, Schaubrodtisch und Rauchaltar, war 40 Ellen lang, 20 Ellen breit und 60 Ellen hoch. Eine hölzerne Zwischenwand mit einer Thure und einem Borhang idied beide Räume. Ueber ihnen waren noch 40 Ellen Dbergemächer. Der Eingang in das Beilige war durch einen vierfarbigen, babylonischen Teppich verhängt und mit zwei 55 Ellen hohen, 16 Ellen breiten, offenstehenden Flügelthuren berfehen. goldene Riefen- Weinrebe mit mannsgroßen Trauben (die Darftellung des Symbols in Berem. 2, 21. Ezech. 19, 10. Joel 1, 7.) hing von der Dede der Borhalle frei herab. Lettere hatte im Lichten 10 Ellen Tiefe, 50 Ellen Breite und 90 Ellen Bohe. Beitere 10 Ellen nahm das Gebälfe für das nach griechischem Mufter ichräge Dach ein. In der halle waren zwei Tifche, einer von Marmor, einer von Gold, auf welchen der Briefter bei'm hinein- und herausgehen aus dem heiligen jedesmal die neuen und alten Schaubrode ablegte. Auf jeder Seite hatte die Borhalle einen flügelartigen Borfprung von 20 (oder 15) Ellen, wodurch fie von Außen 100 Ellen breit mar. In diefen Flügeln waren die Schlachtmeffer aufbewahrt. Un der Rord, Gud- und Weftfeite bes Tempels waren drei Stodwerke mit 38 Rammern angebaut, inwendig 10 Ellen breit, zusammen 60 Ellen hoch, so daß das Tempelhaus um 40 Ellen barüber hervorragte. Wendeltreppen führten in die oberen Etagen. Das niedrige Giebeldach des Tempels hatte ein Belander von 3 Ellen Bobe und war auf dem Grate mit vergoldeten Spigen berfehen zur "Rabenscheuche". Ueber die zum Theil noch fraglichen Maagbestimmungen diefes "aus großer irdifcher Pracht, aber ohne Sinn für die heilige Symbolit erbauten Tempels", in beffen Borhöfen Jefus fo oft weilte und redete, ift Winer im Realworterbuch und Reil in der Archaologie, welcher ein Grundrig beiliegt, zu vergleichen.

Schon unter Archelaus wurden die Borhöfe des Tempels zum Schauplatz des Aufruhrs und blutiger Gräuel (Jos. Ant. XVII, 9, 3). Namentlich die Hallen litten wiederholt unter den händen der Empörer (Jos. Ant. XVII, 10, 2. de bell. jud. IV, 5, 1). Einmal wurde der Tempel durch die Samaritaner verunreinigt, indem fie in ben heiligen Räumen Menschenknochen umherstreuten (Jos. Ant. XVIII, 2, 2). Die entsetlichsten Gräuel aber brachte ber lette jubifche Aufruhr. In ben Borhöfen lagerten bewaffnete Banden, die ihre Waffen an den Thuren des Beiligthums felbst aufhängten (Jos. de bell. jud. IV, 5, 1. V, 1, 2. 3). Im August des Jahres 70 stürmten die Römer von der Burg Antonia ber die Borhöfe, nachdem die Juden felbst die hallen angegündet hatten. Ein romischer Soldat schlenderte, auf den Schultern seiner Rameraden ftehend, den Feuerbrand in den Tempel, der trot den Bunfchen und Bitten bes Titus in Afche und Schutt zerfiel. Der Raifer Habrian ließ 136 n. Chr. ben Tempelplat mit einem Tempel Jupiter Capitolinus überbauen und auf den Raum des ehemaligen Allerheiligften feine eigene Reiterstatue aufstellen. Gin Berfuch ber Juden, unter Constantin d. Gr. den Tempel wieder aufzurichten, wurde hart bestraft. Raifer Julian mußte von der mit großen Mitteln begonnenen Berftellung deffelben ablaffen (im Jahre 363 n. Chr.), als Feuerflammen aus den Fundamenten herborbrachen, indem fich mahrscheinlich die, in den unterirdischen Gewölben eingeschlossene Luft entzündete (vergl. Winer S. 588).

Jest heißt der Tempelraum bei den Türken el Haram und trägt die große achtseckige Moschee Omars, es Sakhara, von welcher südlich die Moschee el Aksa (früher eine christliche Kirche) liegt.

Bgl. Robinson, Paläst. II. S. 47 ff.; Krafft, die Topogr. Jerus. S. 68; Titus Tobler, Topogr. Jerus. S. 459 ff. **5. Merz.** 

Tempelherren. Templer (Fratres militiae templi, milites s. equites Templarii) hiefen die Glieder eines der denkmurdigften Ritterorden des Mittelalters, melder wie der Johanniterorden (f. den Art.) unmittelbar aus den Kreuzzugen hervorging, aus frommer Schwärmerei und freudiger Rampfluft die Pflichten bes Ritters, bes Chris ften und Mondes auf eine eigenthumliche Beife vereinigte und, unabhangig durch eigene Macht und pabftliche Privilegien, einen festabgeschloffenen Ordensgeift in foldem Mage ausbildete, daß er fich Bischöfen und Königen feindlich gegenüberftellen durfte und bis au feinem gewaltsamen Untergange in die Geschichte der Rirche wie der Staaten mit entscheidendem Rachdrude eingriff. - Als nach der Errichtung des driftlichen Konigreiches in Jerufalem die hochfte Begeifterung für das heilige Land erglühte, und unabläffig neue Pilgerichagren bemfelben aus dem Abendlande guftrömten (f. d. Art. "Kreugguge"), verbanden fich mit Sugo von Bayens und Gottfried von Omer fieben fromme und tapfere Ritter: Gottfried Bifol, Bayens bon Montdidier, Archembald von St. Amand, Andreas von Montbarry, Rorallus und etwas fpater Sugo, Graf von Champagne, ju dem Belubde, mit ihren Schwertern den Bilgern auf dem Wege nach Jerufalem Beiftand ju gewähren, fie zu geleiten und bie Strafen bon Raubern und herumftreifenden Saracenen frei ju halten (Guilielm. Tyr. hist. belli sacri XII, 7; S. Bernardi Opp. II, 547). Ihr Borhaben fand bei dem Konige Balduin II. eine freudige Aufnahme, worauf fie dem Batriarchen bon Berufalem, Buaremund, jur Chre ber fugen Mutter Gottes aufer ben gewöhnlichen brei Monchsgelübben der Reufchheit, Armuth und des Behorfams das vierte des unaufhörlichen Krieges gegen die Ungläubigen und der Vertheidigung driftlicher Pilger leisteten. Go legten fie burch biefe aus Monches und Ritterthum gleichs mäßig hervorgegangene Berbindung im Jahre 1119 den Grund zu einem neuen Orden, mahrend fie, von ichwarmerischem Eifer belebt, jur Erlangung ewiger Seligkeit alle Mühfeligfeiten und Entfagungen willig übernahmen und feinen anderen Lohn, als bas Bewuftfenn, ein heil. Werk zu fordern, begehrten. Dabei lebten fie in folder Durftigfeit, daß fie fich in ihrer Nahrung und Rleidung auf die mildthätige Unterftutzung des Patriarchen, der übrigen Beiftlichfeit und frommer Bilger ausschlieflich befchrantt faben. Da es ihnen in Jerusalem felbst an einem schittenden Dbdache fehlte, fo raumte ihnen der König Balbuin II. einen Theil feines an die Morgenfeite des falomonischen Tempels ftogenden Palaftes zur Bohnung ein, wobon fie den Ramen der armen Ritter oder Brüder des Tempels (pauperes commilitones Christi templique Salomonis) erhielten. Angereigt burch bas Beispiel bes Konigs schenkten ihnen balb nachher die Chorherren und der Abt des Rlofters des beil. Grabes mehrere Bebaude einer Strafe neben dem königlichen Palafte, damit fie diefelben zu Magazinen für ihre Ruftungen, vielleicht auch zur Berberge hülfsbedürftiger Bilger gebrauchen möchten (Guil. Tyr. hist. belli sacri XII, 7; Matth. Paris. p. 67; Jac. Vitriacus c. 63. p. 108). Reun Sahre erfüllten fie, ohne daß fich ihre Bahl berniehrte, die durch ihr Gelübde übernommenen Pflichten in stiller und ansbruchsloser Thätigkeit, indem fie unermudet für die Pilger forgten und fich bei Tag und Racht in den Seehafen einfanden, um die reifenden Chriften zu empfangen und die unbeschützten Fremdlinge auf den ficherften Begen nach Berufalem zu fuhren. Diefer unverdroffene Gifer erwarb ihnen nicht nur manche milbe Babe wohlhabender Pilger, fondern auch fo allgemeinen Beifall, daß Balduin II. ihnen den Borfchlag machte, neue Mitglieder in ihren Berein aufzunehmen und fich an eine bestimmte Regel zu binden, deren Bestätigung er bem Babfte Sonorius II. dringend zu empfehlen versprach. Auch der vielvermögende und überall thätige Abt Bernhard von Clairvaux (f. ben Art.), an welchen die beiden Ritter Un= dreas und Bundemar mit einem Schreiben der Brilderschaft von Jerufalem abgefandt wurden, billigte die Stiftung febr und ward ihr lauter Bertheidiger und Lobredner. Seiner eifrigen Bermendung verdankten es die Ritter hauptfachlich, daß der Babft Sonorins II. auf der Kirchenversammlung von Tropes im Jahre 1128 ihren Orden ohne

Schwierigkeit bestätigte und ihnen als Ordenskleid einen weißen Mantel bewilligte, dem später der Pabst Eugenius III. ein einfaches rothes Kreuz auf demselben hinzusügte (Guil. Tyr. XII, 7; Jac. Vitriaeus p. 116). Die weiße Farbe des Mantels sollte die eigene Unschuld der Ritter und ihre Milde gegen die Ehristen, die rothe des Kreuzes dagegen den blutigen Märthrertod und die unausgesetzte Feindschaft gegen die Ungläubigen andeuten. Auf gleiche Weise wollte man durch das zwei Ritter auf einem Pferde darstellende Siegel des Ordens die Mitglieder desselben ohne Zweisel an die innige Brüderschaft und Einigkeit, nicht aber, wie einige Schriftsteller behaupten, an die ansfängliche Armuth erinnern; sowie die Inschrift des schwarz und weiß getheilten Baneners (Beauseant): "Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam". zu beständiger Denutth ausdriktlich aufforderte.

Bie der Abt Bernhard auf der Snnode ju Tropes durch feine Thätigkeit die firchliche Beftätigung des Ordens vorzüglich bewirkt hatte, jo gab er hier auch den Templern die erfte feste Regel, in welcher er die Regel des heil. Benedift's zu Grunde legte, jedoch dem Zwecke des Ordens gemäß triegerifden Muth mit mondischem Gifer umfichtig bereinigte. Er darf daher mit Recht als der zweite Stifter des Ordens betrachtet werden. Zwar find die von ihm entworfenen Ordensregeln erft fpater unter feiner Leitung bon einem Schreiber, Johannes Michaelis, niedergeschrieben und tonnen ihre gegenwärtige Geftalt nicht bor bem Jahre 1172 erhalten haben; gleichwohl leuchtet aus ihnen überall derfelbe Beift der fcmarmerifden Frommigfeit und der afcetifchen Strenge hervor, welcher in feinen übrigen Schriften herricht. Sie enthalten in 72 Artiteln die einzelnen jedem Ordensbruder ju gemiffenhafter Befolgung empfohlenen Borichriften. Ihnen zufolge leben die armen Bruder Chrifti und des Tempels Salomo's nach der kanonischen Regel: jeder Bruder kommt Tag und Racht feinem Gelübde nach; bei'm Frühmahle und der Mittagsmahlzeit wird irgend etwas Religiofes vorgelefen. Das gehnte Brod foll den Armen übergeben werden. Reiner barf bei ber Mablgeit früher aufftehen oder länger figen bleiben, als die Uebrigen. Nach dem Abendgottesbienfte ift alles Sprechen verboten, es fen denn, dag es die Rothwendigfeit durchaus erfordere. Die Mleidung der Briider foll ftets von einer Farbe fenn, die abgelegten Rleider mogen, die Knappen, Diener oder Armen befommen. Die Diener follen fcmarge Rleidung tragen. Es ift nicht erlaubt, Saare und Bart übermäßig machfen zu laffen, die Rlei= der ju schmuden, oder am Reitzeuge Gold und Gilber zu tragen. Jeder Templer darf ohne Erlaubniß des Meiftere nur drei Pferde haben und nur einen Diener halten, den ju ichlagen ihm nicht geftattet ift. Alle Bedürfniffe der Ordensangehörigen gibt ber Orden, fein Ginzelner befitt irgend Etwas eigenthümlich. Dem Meifter ift ftrenger Behorfam zu leiften; weder bei Tage noch in der Racht darf ein Bruder verreifen; fein Ritter oder Anappe fann einen anderen befuchen, oder fprechend ohne Befehl einhergeben. Rein Bruder darf ohne Erlaubniß baden, zur Ader laffen, Arznei nehmen, ausgehen, Wettrennen halten, Rnappen verschicken, Briefe ichreiben oder empfangen, felbft nicht bon feinen Eltern und Bermandten. Die Jagd mit Falten ober Stoffbogeln foll fein Mitter treiben, nur Lömen zu jagen ift ein feiner würdiges Geschäft. Chenfo ift es berboten, fich mit Weibern ober mit anderen Briidern in fträflichen Umgang einzulaffen. Die verheiratheten Bruder durfen nicht im weißen Rleide einhergeben, auch nicht im Brüderhaufe wohnen. Die Ruffe eines Weibes, felbft der Mutter, Tante ober Schwester, find zu meiden. - Es ift nicht nöthig, alle Bruder zum geheimen Convente zu rufen, fondern bloß zu wichtigen Berathungen. Will ein Bischof dem Orden den Behnten einer Rirche freiwillig abtreten, fo tann er es mit Ginwilligung feines Capitels thun. hat fich ein Bruder schwer vergangen, so wird er aus der Brüder Umgange entfernt, bis der Meister ihn gestraft hat. Der Bruder, der sich nicht beffern will, wird aus dem Orden gestoßen (cf. Regula pauperum commilitonum Christi templique Salomonis, zuerst herausgegeben von A. Miraeus in Chron. Cisterciensi. Col. 1614. p. 43 und daraus öfter, u. a. in Lucae Holstenii codex

Regularum ed. Brockie II. p. 429, bei Mansi XXI, 359; neuerdings nach der Driginalhandschrift von Maillard de Chambure, Règles et statuts secrets des Templ., précédés de l'hist., de l'établissement, de la destruction et de la continuation moderne. Paris 1841).

Nachbem Bugo von Bagens auf der Rirchenbersammlung zu Trobes bom Babite in feiner Birde ale Grogmeifter bestätigt mar, reifte er mit den ihn begleitenden Rittern gur Aufnahme feines Ordens bei ben europäischen Sofen umher, und überall fanden fie Fürsten, Grafen und Berren aller Lander, welche fich gedrungen fühlten, den weifen Mantel zu nehmen und dem Orden Guter und Landereien zu schenken. Die glanzenofte Aufnahme ward ihnen in England bei dem Konige Beinrich I. ju Theil, und hier wie in Frankreich eröffneten fich ihnen reiche Schatze in der Mildthatigkeit frommer Chriften. Selbst in Deutschland murbe der Orden um diefe Zeit bekannt, wo ihm der Raifer Lothar II. im Jahre 1130 einen Theil ber Graffchaft Supplingburg im Braunfdmeis gifden ichentte. Auch in ben niederlanden, in Spanien und Bortugal erwarb er feitbem mehrere nicht unbedeutende Besitzungen. Sugo fehrte darauf mit 300 Rittern aus den edelften Familien in den Drient gurud, und mahrend fich der Orden hier im unablaffigen Rampfe mit den Ungläubigen durch heldenmuthige Tapferfeit um das driftliche Rönigreich in Balaftina große Berdienfte erwarb, wuchs er durch den fortwährenden Beitritt reicher Ordensbrüder und bie Gefchente europäischer Großen bewunderungswürdig schnell an Zahl und Reichthumern. Aber je reicher und machtiger er wurde, besto ungenügender mußte die von Bernhard ju Tropes entworfene Regel erscheinen, da diefelbe mehr die afcetische und mondische als die friegerische Seite in dem Berhalten ber Ritter berücfichtigte. Um daher ben bin und wieder hervortretenden Rachläffigkeiten und Unordnungen in dem friegerischen Leben ber einzelnen Mitglieder vorzubeugen, fab fich ber Orden bald veranlagt, auf feinen Generalcapiteln noch befondere Borfchriften ju geben, welche, junachft für die Ordensvorgesetten bestimmt, den übrigen Rittern nur ftudweise, fo weit es jedem in feinem Rreife nothig war, bekannt gemacht murden. allmählich die Ordensstatuten hervorgegangen, welche, in der Zeit bon 1247 bis 1266 gesammelt und geordnet, in probengalifder Sprache abgefaßt find und nicht nur die für jeden einzelnen Templer geltenden Bestimmungen, sowie die Berpflichtungen der Ordensoberen enthalten, fondern auch die Aufgabe und die Berfaffung des Ordens, wie fie eine fo ftreng gegliederte und mächtige Rorperschaft erforderte, behandeln. Gin allgemeiner Umrig derfelben fann bier umsoweniger gang übergangen werden, ba fie einen wefentlichen Einfluß auf die Befchichte des Ordens gehabt haben.

Den Rern des Templerordens bildeten die Ritter, bei deren Aufnahme man mit gewiffenhafter Strenge verfuhr. Sie gefchah der Regel nach im Beifehn eines Rapellans, im berfammelten Capitel durch ben Borfitenden, den Receptor, ohne Butritt eines Fremden. Der Ansuchende mußte feierlich berfichern, daß er aus adeliger Familie und reiner Che entsproffen fen, daß er fich feiner Beftechung oder eines anderen ichmeren Bergehens fculdig gemacht habe, feinem anderen Orden angehöre und eine Gefundheit des Korpers und Beistes besitze, wie es die Erfüllung des vierten Belübdes, die unablaffige Kriegführung gegen die Ungläubigen, verlange. Dann gelobte er, dem eigenen Befite auf immer zu entfagen, alle Gebote des Ordens gewiffenhaft zu halten und denfelben nicht zu verlaffen; worauf der Borfigende fagte: "Go nehmen wir Dich auf in Die Bemeinschaft bes Ordens und machen Dich und Deine Borfahren der guten Werke deffelben theilhaftig und versprechen Dir Brod und Waffer und das arme Rleid bes Saufes und Mühe und Arbeit genug." Nach diefen Worten bing er bem Knieenden ben weißen Mantel um, richtete ihn auf und fußte ihn auf ben Mund. Sierauf fette fich der neue Templer ju den übrigen Rittern, dem Borfitzenden gerade gegenüber, ber ihm fobann die nothwendigsten Satungen des Ordens erklarte und mit der Ermahnung ju treuer Erfüllung der übernommenen Pflichten folog. Die Dauer der Brufungezeit war nicht bestimmt; der Großmeifter konnte fie abkurgen und fogar gang erlaffen, wenn

er entweder von der Tüchtigkeit des Ansuchenden überzeugt war oder das heilige Land schleuniger Hülfe bedurfte. Nitter, von denen es bekannt war, daß sie Schulden hatten, wies man in der Regel zurück, damit der Orden nicht etwa für sie hasten müßte, oder jene außer Stand gesetzt würden, ihren Berpslichtungen Genüge zu leisten. Dagegen war es ausnahmsweise auch verheiratheten Rittern gestattet, um Aufnahme zu ditten, wenn sie einen Theil ihres Bermögens dem Orden vermachten; doch wurden diese nur wie die bei anderen Orden vorsommenden Tertiarier betrachtet und dursten nicht in weißen Mänteln erscheinen, obgleich sie im Uebrigen an allen geistlichen Gnaden und irdischen Bortheilen wie die ordentlichen Mitglieder Antheil hatten.

Den adeligen Rittern ftanden die dienenden Brüder (fratres servientes) aus burgerlichem Stande zur Seite, welche borfdriftsmäßig fehr gut behandelt murden und an den Bflichten, dem Ruhme und fpater auch an den weltlichen Borgugen, fowie an den mannichfachen geiftlichen Borrechten des Ordens Theil nahmen. Sie zerfielen in zwei Abtheilungen: die geehrteren Baffenbruder (armigeri, frères servans d'armes) und die Sandwerksbrüder (famuli, freres servans des metiers). Die Baffenbrüder bildeten eigene Schaaren im Kriege, fonnten mehrere niedere Aemter, felbst Briorate erhalten und hatten dann gleich den Rittern Sitz und Stimme in den allaemeinen Ordensversammlungen; ja vier der Bahler des Großmeisters mußten aus ihrer Mitte genommen werden. Die Sandwerksbriider betrieben die Gewerbe und hauswirthichaftlichen Geschäfte bes Ordens; fie ftanden deshalb in geringerem Unfeben, erhielten aber doch durch das Unichliegen an eine fo großartige und großgefinnte Rörperichaft eine folche Stellung und Bedeutung im burgerlichen Leben, wie fie der Einzelne in jenen Zeiten unter anderen Berhaltniffen nicht zu erwerben vermochte. Aus demfelben Grunde ichloffen fich in der Folge auch weltliche Berfonen aller Stände dem Orden als Affiliirte an und fanden als folche um fo leichter Aufnahme, je reicher fie waren. Seit dem Jahre 1172, als die Templer anfingen, fich von der Gerichtsbarfeit des Patriarchen ju Berufalem und der geiftlichen Oberen zu befreien, erhielt der Orden ebenfalls eigene Beiftliche und Rapellane, welche bon adeliger Beburt fenn muften und unmittelbar unter dem Babfte ftanden, weffhalb fie ein fehr ausgedehntes Recht, bon Gunden loszusprechen, befagen, babei aber fo fehr in die Bewalt des Ordens gegeben waren, daß fie durch einen Befdluß des Capitels aus demfelben entfernt und felbft mit Retten und Banden beftraft werden tonnten. Indeffen mar ihre 'Bahl nie fo groß, daß fie allein alle geiftlichen Beschäfte in den ausgebreiteten Besitzungen des Ordens übernehmen fonnten, daher fich die Tempelherren mit Erlaubnif ihrer Oberen nicht felten der Monche und Weltpriefter bedienten, um zu beichten. Mus gleichem Grunde fahen fie fich genothigt, viele Berfammlungen ohne Zuziehung von Kabellanen zu halten. In Sinficht der Aleidung unterschieden fich die Rapellane von den Rittern durch ben engen Briefterrod und einige andere Abzeichen, da fie ben weißen Mantel nur bann tragen durften, wenn fie Bifchofe oder Erzbifchofe waren; doch fafen fie bei den gemeinschaftlichen Mahlzeiten dem Großmeifter junachst und hatten bas Borrecht, zuerft bedient zu werden.

Des ganzen Ordens Oberhaupt war der Großmeister, welcher den äußeren Nang eines Fürsten hatte, an die Ritter Pferde und Wassen vertheilte, die Aufsicht über den Schatz führte, die niederen Würden und Ordenspfründen besetzte und die in den Rath aufzunehmenden Ritter mit Ausnahme der höheren Ordensbeamten ernannte. Er war der Bedollmächtigte des Pabstes in Beziehung auf sämmtliche Templer, konnte als solcher in manchen Fällen von den Gesetzen entbinden und übte, insofern nicht die Bischossweihe dazu ersorderlich schien, eine große Gerichtsbarkeit über die zum Orden geshörigen Geistlichen. Gleichwohl war seine Macht mehrfach durch das ihm zur Seite stehende Generalcapitel oder an dessen Stelle den Convent zu Jerusalem beschränkt, und nicht selten entschied die Mehrheit der Stimmen auch gegen ihn. Er durste ohne dessen Zustimmung keine höheren Ordensbeamten ernennen, keine Grundstücke veräußern, nicht

über Rrieg und Frieden befchließen, nicht große Summen anleihen oder ahnliche wichtige Befdhäfte vornehmen. Benn das Grogmeifterthum erledigt war, fo ernannten die Romthure und Beamten (Baillifs) einen Großtomthur, welcher den Gefchaften bie gur neuen Bahl borftand und die Wahlversammlung aus den Ordensoberen und den bor= züglichsten, jedoch nicht allen Rittern, berief. Diefe Berfammlung erfor einen Bahltomthur, dem fie einen aus ihrer Mitte genommenen Behülfen zugefellte. Beide mahlten zwei andere, diefe vier noch zwei, und fo fchritt man durch wiederholte Singufffaung bon je zwei Bahlern fort, bis zwölf beifammen waren, welche man ben zwölf Abofteln verglich und benen man einen Rapellan, gleichsam als Stellvertreter Chrifti, an die Spite ftellte. Diefe dreizehn mahlten dann nach Stimmenmehrheit den Grofimeifter. Außer bem Groffomthur oder Groffprior gehörten zu den Ordensoberen ber Senefchall, welcher bedeutende Borrechte genoß und in Abwesenheit des Grofmeifters beffen Stelle vertrat; der Marichall, ber dem Rriegemefen vorftand und die Dberaufficht über die Baffen und Pferde hatte; der Großpräceptor oder Romthur des Ronigreiche Jerusalent, welcher die Wohnungen bertheilte, die Aufsicht über die Guter und Meiereien führte und als Schatzmeister bes Ordens auf Berlangen des Meifters oder auch angesehener Ritter zur Rechnungsablage jederzeit verpflichtet mar; ber Dra= pier, der die Rleider und alle dazu gehörigen Borrathe bewahrte; der Turkopolier\*). der Befehlshaber der leichten Reiterei, deren Unentbehrlichfeit fich in den Rampfen gegen die Ungläubigen bald fühlbar machte; endlich die Generalvifitatoren, deren Bürde jedoch nicht, wie die der übrigen Großbeamten, lebenslänglich mar. Bahrend die Sauskomthure hauptfächlich der inneren Berwaltung des Ordens vorstanden, mar den Kriegstomthuren die Anführung der einzelnen Abtheilungen des Beeres und dem Grofifomthur von Jerusalem die Bewachung des heiligen Kreuges, beffen Banner alle dazu aufgeforderte Ritter folgen mußten, anbertraut.

Bie in der Ausübung der höchsten Regierung des Ordens dem Groffmeifter das Generalcapitel und fpater, ale diefes nur felten zusammenfommen fonnte, in der 3mifchenzeit der Convent zu Berufalem zur Seite ftand, fo wurden auch in den Probingen bon ben Borftehern der einzelnen Candicaften, Memter und Guter fleinere, jum Rathgeben und Mitsprechen berechtigte Bersammlungen bon Rittern, Geiftlichen und felbst bienenden Brüdern gehalten. Dadurch bewirfte man ungeachtet des Gehorfams gegen das Gefetz und ber ariftokratischen Richtung des Ordens eine freie Regierung und eine britberliche Gleichheit, welche das Gelbftgefühl jedes einzelnen Mitgliedes hoben, aber freilich auch bei den in den verschiedenen Landern abweichenden Anfichten und Gewohnheiten auf die Sittlichkeit und außere Bucht vieler Templer leicht einen nachtheiligen Einfluß ausübten. Sowohl bas Beneralcapitel und der Convent ju Jerufalem als die übrigen Ordensbersammlungen in den Probingen murden bei verschloffenen Thuren abgehalten, da nach einem ausdrücklichen Befete Alles, was dafelbft verhandelt ward, innerhalb der Mauern der Capitelftube bleiben und in der Bruft jedes Anmefenden fo geheim gehalten werden mußte, daß feiner der übrigen Briider das Geringfte bavon erfahren durfte. Die Berjammlungen begannen gewöhnlich mit einem gemeinschaftlichen Bebet und einer Predigt des Beiftlichen, in welcher er die Unwesenden ermahnte. Bott vor Augen zu haben und ohne Borliebe, Saf oder andere Rebengrunde nach ihrem Bewiffen zu reden und zu handeln. Gin Bruder follte den anderen mit Milde zurecht= weifen und an feine Bergeben erinnern. Wenn Alle ihre Gunden bekannt hatten und Bedem die berhältnifmäßigen Bugungen aufgelegt maren, fo fchritt man gur Berathung des der Berfammlung vorgetragenen Gegenftandes, und wenn derfelbe erledigt mar, fo wurden die Statuten, fo weit fie die Ritter betrafen, in's Bedachtniß gurudgerufen und

<sup>\*)</sup> Das Wort ist verschieden erklärt (vgl. du Fresne Gloss. med. et inf. latinitatis s. v. Turcopuli; die wahrscheinsichste Abseitung ist die von Turcos pellere, nach der Nuova recolta I, 39.

erläutert. hierauf fprach der vorsitzende Obere: "Liebe Brüder! Ihr wift, daß diejes nigen, welche leben, wie fle nicht follen, ber Berechtigfeit ausweichen, ihre Fehler nicht bekennen, nicht nach ber im Orden vorgeschriebenen Urt Buge thun, die Almofen Des Ordens als ihr Eigenthum ober fonft gefetwidrig berwalten und fie auf unrechtmäßige, fündhafte und unvernünftige Beife verschwenden, weder ber Berzeihung unferer Bersammlung noch der übrigen guten Werte des Ordens theilhaftig werden. Diejenigen aber, welche ihre Fehler nicht aus falicher Schaam ober aus Furcht bor ber Strafe berfdweigen, fondern aufrichtig befennen und Reue über ihr Bergeben fühlen, follen Un= theil haben an der Bergeihung unferer Berfammlung und an allen guten Berfen, die im Orden gefchehen. Und diefen ertheile ich, fraft ber mir berliehenen Gewalt, Berzeihung im Ramen Gottes und unserer lieben Frauen, im Ramen der Apostel Betrus und Paulus und unferes heiligen Baters, des Pabstes in Rom, fowie in euer Aller Namen, die ihr mir die Bewalt dazu übertragen habt; und ich bitte Gott, daß er nach feiner Barmherzigkeit, um Chrifti, feiner fufen Mutter und aller Beiligen willen, euch euere Gunden bergeihen wolle, wie er fie einst der preiswurdigen heiligen Maria Magdalena verziehen hat. 3ch aber, liebe Briider, bitte euch Alle und Jeden insbefondere um Berzeihung, wenn ich etwas Unrechtes wider euch gefagt ober euch unabsichtlich etwa durch irgend eine That ergurnt habe, daß ihr, um Gottes und feiner lieben Gnadenmutter willen, mir und euch, Giner dem Anderen, um unferes herrn willen, berzeihet, damit fein Born oder haß unter euch wohnen moge. Goldes wolle der herr uns gemahren um feiner Barmherzigkeit willen!" Rachdem die Britder feine Bitte erfult hatten, betete er für den Frieden, die Rirche, das heilige Königreich Jerusalem, für ben Templerorden und alle andere Orden und Ordensleute, für alle Mitbruder, Mitfchmeftern, lebende und berftorbene Bohlthater bes Ordens, für Bater und Mütter, für die auf den Gottesäckern der Tempelherren Begrabenen, julett für alle aus diefer Zeitlich= teit Gefchiedenen und auf die Barmherzigkeit des Beilandes Sarrenden. Um Schluffe der Berfammlung erhob fich der Rapellan mit den Worten: "Liebe Brüder! fprechet mir die Beichte nach"; und ertheilte, nachdem dies bon Allen geschehen mar, die Abso= lution. - Die Strafen, welche ber Orben für bie in den Statuten bestimmten Bergehungen den Mitgliedern auflegte, waren im Gangen gelinder und menfchlicher als in ben meiften Mondsorden. Gie beftanden in fleineren Bonitengen, in der Buge bes Effens ohne Tifchtuch auf bloger Erbe, bem Berlufte des Mantels, und ftiegen bis jur Ausstoffung aus dem Orden. Die lettere Strafe murde für Pfründenverkauf, Mord, Berrath, widernatürliche Unzucht, feige Flucht bor dem Feinde \*), Irrglauben, Uebertritt zu den Saracenen, Diebstahl und Meineid verhängt. (Bergl. Fr. Münter, Statutenbuch des Ordens der Tempelherren. Th. I. - v. Raumer, Gefch. d. Hohenstaufen. Bd. I. S. 302-305 der 3. Aufl. - Sabemann, Befch. d. Ausgangs bes Tempelherrenordens, S. 105 ff.)

Die glückliche Bereinigung geistlicher und kriegerischer Bestandtheile in der Versassung und den Grundgesetzen des Ordens entsprach nicht nur völlig den Ansichten und Gesinnungen des Zeitalters, sondern bewirkte auch einen solchen Grad von Ausopferungen und Entbehrungen, von Glaubenseiser und Kriegsmuth, daß sich die Macht und das Ansehen der Ordensritter trotz aller Unruhen und Gesahren stets im Zunehmen erhielten. Gleichwie Bernhard von Clairvaux überall begeistert für sie geeisert und ihr geistliches Ritterthum in einer eigenen Schrift: de laude Militiae ad Milites Templi (St. Bernhard i Opp. Vol. I. p. 550—565, ed. Mabillon. Parisiis 1719), der christlichen Welt empsohlen hatte, so arbeiteten nicht minder die Pähste vom Ansang an dahin, sie durch Begünstigungen und Bevorzugungen zu ihren unzertrennlichen Anhängern zu machen. Auf diese Art wurden sie bald von der Gerichtsbarkeit der morgenländischen Geistlichkeit

<sup>\*)</sup> Um fowohl Feigheit als Tollfühnheit ber Ritter ju verhilten, war als bas Mag eines möglichen Widerstandes festgesetht, daß tein Tempser vor brei Feinben flieben follte.

befreit und ftanden unter ber unmittelbaren Bewalt bes pabstlichen Stuhles, gaben feine Behnten von ihren Gutern und konnten in ihren Gebieten zu Prieftern felbft Solche annehmen, welche die Rirche verwarf. Berweigerte der Pralat eines Sprengels die koftenfreie Weihung einer Kirche der Templer oder eines ihrer Geiftlichen, fo ftand ihnen frei, hierzu einen anderen zu mählen; fie fonnten die von der Kirche Ausgestoßenen, mit dem Banne Belegten aufnehmen und ihre Priester durften ihnen ungehindert das Abend= mahl reichen. Ebenfo genoffen fie im gangen Morgenlande überall, wo eine Stadt oder ein Bebiet mit bem Interditt belegt mar und fie eine Rirche besagen, das wichtige Borrecht, ohne Glodengelänte und bei verschloffenen Thuren Gottesdienft zu halten. Bei fo außerorbentlichen Begunftigungen, Freiheiten und Privilegien konnte ber tabfere, zu Lande und zu Baffer ftets geruftete Orden feine Besitzungen nicht nur beffer, als andere Corporationen die ihrigen, benuten, fondern auch durch Eroberungen auf eigene Sand und durch bedeutende Bermachtniffe, welche ihnen die Frommigkeit des Zeitalters zum Lohne für feine ausgezeichneten Berbienfte um die Bertheidigung Palaftina's zuwandte, bon Jahr ju Jahr bermehren. Raum waren daher 150 Jahre feit ber Entstehung bes Drbene berfloffen, ale er gegen 20,000 Ritter gahlte und 9000 Romthureien, Balleien, Rommenden und Tempelhofe mit liegenden Grunden befag, von denen die jährlichen Ginnahmen gegen 54 Millionen Franken betrugen. Die Bahl der Brovingen, in welche biefe Besitzungen eingetheilt wurden, läßt sich aus Mangel einer Matrifel nicht genau bestimmen; im Morgenlande werden als folde Jerufalem, Tripolis, Antiochien und Chpern, im Abendlande Bortugal, Caftilien und Leon, Arragonien, Frankreich und Aubergne, Aquitanien und Boitou. Brovence, England, Deutschland, Dber und Mittelitalien. Apulien und Sicilien genannt. Db Ungarn, wo die Templer Befitzungen hatten, eine besondere Proving ausmachte, ift ungewift. In den nordischen Ländern besaften fie feine Güter.

So lange fich Balaftina in den Sanden der Chriften befand, blieb Jerufalem der Mittelpunkt des Ordens und der Gig bes Grofimeisters; nach dem Berlufte der morgenländischen Besitzungen erhielt er eine Zeit lang die Infel Cupern zum Saubtfite. und nachdem auch diefe verloren gegangen war, vereinigte fich die überwiegende Macht beffelben in Frankreich, bon wo aus die übrigen Probingen regiert murden. Wie fich indeffen ber Menich burch bas auf Reichthum und Macht gegründete Gefühl innerer Starte und Broke nur zu leicht bon der Bahn des Rechts und der Sittlichkeit ab= führen läßt, fo unterlagen auch die Tempelherren einer allmählichen Ausartung; fie wurden zum Theil übermuthig und überließen fich mancherlei Ausschweifungen. Dazu tam, daß fie durch ihr zweideutiges Berhalten im Morgenlande ihren Begnern die erwünschte Beranlaffung darboten, ihnen ein treulofes Ginverständniß mit den Saracenen vorzuwerfen und, ungeachtet ihrer helbenmuthigen Tapferkeit, den fchlechten Ausgang der Rreuzzuge am meiften Schuld zu geben. Much trug die Gifersucht, welche fortwährend zwischen ihnen und den Johanniterrittern herrschte, nicht wenig dazu bei, den durch Unmaßungen hervorgerufenen Saß zu bermehren. Roch abgeneigter als die Johanniter zeigten fich ihnen aber bie Bifchofe und Beltgeiftlichen, welche, neibifch und erbittert darüber, daß der Orden von aller weltlichen und geiftlichen Berichtsbarkeit freigefprochen, ausschlieglich bem pabftlichen Stuhle und feinen eigenen Befeten unterworfen mar, jebes Mittel aufboten, denfelben zu fchwächen und aus ihrer Rahe möglichst weit zu entfernen. Gleichwohl wurde der Orden, gestützt auf feine fest abgeschloffene Berfaffung und den Schutz des Babftes, dem machsenden Saffe noch lange mit Erfolg miderftanden haben, wenn er nicht an bem Ronige von Frankreich, Philipp IV. ober bem Schonen, einen ebenjo habgierigen und herrichfüchtigen ale rudfichtelos gewaltthätigen Begner erhalten hatte. Schon in ben Sandeln mit bem Pabfte Bonifacius VIII., fur welchen bie Templer Partei genommen hatten, war es dem Könige klar geworden, wie gefährlich ber Orden der königlichen Wemalt werden konnte, wenn er als einflugreiche Rorberschaft seinen bespotischen Entwürfen entgegenstrebte (vergl. T. Dupuy, Histoire du differend de Philippe le bel et de Boniface VIII. Paris 1655). Hauptsächlich waren es jedoch die Reichthumer des Ordens, welche feine Sabsucht reigten und ihn antrieben, den zu dem Berderben deffelben hinterliftig entworfenen Plan mit Bilfe des ichmachen Pabstes Clemens V. (f. d. Art.), der fast wider feinen Willen die Bande dazu bieten mußte, gewaltsam auszuführen. Ungeachtet der Konig noch im Jahre 1304 in den ehrendften Ausbrücken ben Templern Begunftigungen ertheilt hatte (vgl. Raynouard, Monuments historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple, p. 14), benutte er jeetst eifrig die dunkeln Bernichte, welche fich hin und wieder über geheime Berbrechen der Templer verbreiteten, und zwang den Babft nach einer zweimaligen Conferenz endlich, feinem Drangen nachzugeben. hierauf lodte er mit deffen Ginwilliaung den eblen Grofmeifter Jafob bon Molay \*) nebft 60 Rittern unter bem scheinbaren Bormande, über einen neuen Kreuzzug mit ihnen zu berathen, von Chpern nach Frankreich. Sobald dies gelungen mar, verordnete ein an die Statthalter ber Broving gerichteter königlicher Befehl die gleichzeitige Berhaftung aller in Frankreich lebender Tempelritter und die Gingiehung ihrer fammtlichen Guter; fie erfolgte am 13. Oktober 1306 auf eigenmächtige Beife und überall zu berfelben Stunde. Auch Jatob von Molay war unter den Gefangenen. Der König bezog fogleich den Tempelhof in Paris und übertrug bie Untersuchung einer königlichen Commission unter ber Leitung feines Beichtvaters, des fanatischen Dominitaners Wilhelm.

Die Antlagebuntte waren vornehmlich auf die Berläugnung Chrifti, die Berehrung des Götzenbildes Baffomet \*\*) und auf unnatürliche Wollust gerichtet. Außerdem wurden gegen die gefangenen Ordensbrüder die ungereimteften und abscheulichsten Beichuldigungen erhoben: fie follten das Rreug befpeien, mit dem Teufel im Bunde fteben, einen schwarzen Rater anbeten und fuffen, Rinder opfern und andere abergläubische Bebrauche treiben \*\*\*), der Schwelgerei ergeben fenn, und Betrug, Sinterlift, Luge, Meineid und Mord zur Ehre und zum Ruten des Ordens unternommen haben. Die Unterfuchung wurde mit Graufamteit geführt und war voll Ungerechtigkeiten und Gewalt= thaten. Bilhelm begann dieselbe in Baris als Inquisitor haereticae pravitatis und fertigte an die Subdelegaten in den Provinzen die Inftruktionen aus, in welchen die Frage über das, mas man herausbringen wollte, berzeichnet und die Commiffarien angewiesen waren, die Ausfagen der Beftandigen, namentlich in Betreff der Berläugnung Chrifti, ohne Bergug an den Ronig einzusenden. Die Ansfagen der Läugnenden dagegen wurden nicht berücksichtigt, felbst wenn sie auf der Folter bei ihrer Ausfage beharrten. Sechsunddreifig Templer ftarben unter den Foltermartern, viele andere nachher in scheußlichen Gefängnissen am Mangel der nothwendigsten Lebensbedürfniffe. Dagegen versprach man benen, welche geftehen wurden, Leben, Freiheit

<sup>\*)</sup> Er war aus der Gegend von Besançon gebürtig und im J. 1297 zum Großmeister gewählt. Die Reihesolge der Großmeister ist folgende: 1) Hugo von Papens von 1119—1136; 2) Robert von Eraon dis 1147; 3) Eberhard von Barres dis 1149; 4) Bernhard von Tremesai dis 1153; 5) Bertrand von Blanquesort dis 1168; 6) Philipp von Kaplouse dis 1171; 7) Odo von St. Amant dis 1179; 8) Arnold von Toroge dis 1184: 9) Thierry (Territus) dis 1189; 10) Gerhard von Bessort dis 1191; 11) Robert von Sabte dis 1193; 12) Gilbert von Horas dis 1201; 13) Philipp du Piessez dis 1217; 14) Wisselm von Ehartres dis 1219; 15) Peter v. Montaigu dis 1293; 16) Armand de Perigord dis 1247; 17) Wisselm v. Sonnac dis 1250; 18) Renaud de Vichiers dis 1256; 19) Thomas Beraut dis 1273; 20) Wisselm von Beausen dis 1291; 21) Monachus Gaudini dis 1296; 22) Jasob von Mosay dis 1314.

<sup>\*\*)</sup> Baffometus heißt im Provenzalischen Dahomet, sowie baffomairia die Moschee; val. du Fresne Gloss. s. v.

<sup>\*\*\*)</sup> Dahin gehört auch die durch Berührung des Idols geweihte Schnur, welche die Brilder Tag und Nacht um den Leib getragen haben. Eine Bergleichung der Aussagen liefert das Ergebniß, daß die Nitter in der That eine leinene Schnur über dem Hende zur steten Ersinnerung an das Keuschheitsgelische trugen, dieselbe aber nahmen, woher sie wollten. Auch die Beneditiner trugen eine ähnliche Schnur. Bergl. Minter's Statutenbuch S. 48 u. 174 — Moldenhawer, Proces gegen den Orden der Tempelherren, S. S. 213. 232. 277 u. öfter.

und Bermögen. Alle Arten von Berlockungen und Einschüchterungen wurden angewandt, um die geforderten Geständnisse zu erpressen; und in der That erlagen Biele solchen Sinslüssen; sie verabredeten sich in den Gefängnissen, gestanden, was man verlangte, Abscheuliches, Widersstunges und Unmögliches, indem sie den Orden und seine Statuten belasteten, sich selbst aber entschuldigten. Sogar der Großmeister zeigte sich einige Augenblicke schwach, denn er gestand, der späteren Bersicherung des Pabstes nach, die Berläugnung Christi und die Bespeiung des Kreuzes als Ordensgebrauch, dat um die Aussöhnung mit der Kirche und erhielt die Abssolution. Doch erwarben sich auch viele Ritter den Ruhm, trop aller Bedrängnisse von

Anfang bis zu Ende jedes entehrende Bekenntnig verweigert zu haben.

Sobald der Ronia die Aften mit Belaftungen des Ordens hinlänglich gefüllt fah. hielt er jum Schein im Mai 1308 eine Ständeversammlung ju Tours, welche alles Beschehene blindlings billigte und in fnechtischer Unterwürfigkeit die Berurtheilung ftürmisch verlangte. (Cont. chron. G. de Nangis, 61; Joann. Canon. vit. Clem. V. c. 10.) 3mar zeigte fich ber Babit über biefes Berfahren anfangs fehr aufgebracht: als aber Philipp mit Clemens zu Poitiers im Juni beffelben Jahres zusammentam und ihn bon Neuem mit der ihm früher bewilligten Berdammung des Babftes Bonifacins VIII. ängstigte, und 72 Templer aus der Bahl berjenigen, welche bereits Befenntniffe abgelegt hatten, daselbst vorgeführt wurden und die Meisten von ihnen bei ihrer Aussage beharrten, zeigte fich Clemens nur zu willfährig, ben Orben aufzuopfern, um das Un= denken seines Borgängers von der Schmach zu retten. (Ptolem. Lucens. vit. Clem. V. bei Baluz. I, p. 29. 30.) Durch die Bullen Regnans in caelis und Faciens misericordiam bom 12. August 1308, benen 127 aus Wilhelm's und feiner Subdelegaten Brotofollen gezogene Inquifitionsartitel beigegeben waren, ordnete Clemens für alle driftliche Reiche geiftliche Untersuchungscommissionen an, von denen die pabft= liche, für Frankreich ernannte und aus acht Bralaten unter dem Borfite des Erzbischofs bestehende Commission in Paris ihre Untersuchung vom 7. Aug. 1309 bis zum 26. Mai 1311 auf fehr menschliche Beise führte. Durch das mildere Berfahren der babitlichen Legaten wurden die Templer mit neuen Soffnungen belebt; bald liefen aus verfchiebenen Befangenhäufern von ihnen energisch und würdig abgefaßte Protestationen gegen das bisherige Inquisitionsverfahren ein, und 900 Ritter erklärten sich nach und nach entschloffen, den Orden gegen die erhobenen Anschuldigungen zu vertheidigen. Aber pon den Angemeldeten wurden fogleich 54, die ihre früheren, auf der Folter abgelegten Beftandniffe zurudgenommen hatten, als rudfällige Reger durch den Erzbischof von Gens dem weltlichen Urm übergeben und erlitten freudig und muthboll den langfamen Feuertod unter Betheuerung ihrer und ihrer Brüder Unschuld. Biele Andere, die noch gar nicht geftanden hatten, murben als Unbuffertige in die ichredlichsten Rerter geworfen, um bie übrigen Bertheidiger dadurch abzuschrecken. Da indeffen dies gewaltsame und graufame Berfahren einen allgemein laut werdenden Unwillen erregte, fo gab man fich das Unfeben, als wollte man den übrigen Rittern das gewöhnliche Rechtsverfahren zugefteben. und gestattete 74 Gefangenen, die nach Paris gebracht waren, den Rechtsbeistand des Generalprofurators bes Ordens, Beters von Boulogne. Allein meder die drei Bertheis digungsfchriften, welche berfelbe abfaßte, fanden irgend eine Berüdfichtigung, noch ward ein ordentlicher Proceggang gewahrt; vielmehr wurden feitdem den Legaten nur folche Leute borgeführt, welche gegen ben Orden zeugten, obgleich auch diese später betheuerten. daß ihnen nur die Furcht vor Folter und Tod ihr Geftandnig abgeprefit habe. den 900 Angemeldeten hatte die Parifer Commission nur 231 bernommen. Richtsbeftoweniger schloß fie am 26. Mai 1311 ihre Protofolle, hauptfächlich aus Mangel an weiteren Zeugen, wie fie felbst erklärte. (Bergl. Moldenhamer S. 636; Raynouard p. 100 sqq.)

Inzwischen waren auch die Könige von England, von Castilien, Leon, Arragon und Portugal durch ein nochmaliges pabstliches Ausschreiben aufgefordert, in ihren Ländern gleichfalls die Untersuchung gegen die Templer mit Anwendung der Tortur anstellen zu

laffen. Aber ungeachtet aus bem gesammten Auslande nur außerft wenige nachtheilige Ausfagen gegen den Orden einliefen und die Provinzialconcilien zu Ravenna, fowie fpater zu Mainz und anderwarts, bas Nichtschuldig über benfelben aussprachen, berief dennoch der Babst Clemens, gedrängt von Philipp, im Berbste des Jahres 1311 das allgemeine Concil gu Bienne, auf welchem er ben Orben nothgedrungen aufobferte, um die bom Ronige geforderte Berdammung feines Borgangers Bonifacius VIII. ju hintertreiben. Billigkeit und Berechtigkeit hatten es gleichmäßig geforbert, daß, nachdem die von allen Seiten eingefandten Aften durch einige Pralaten ertrabirt, berglichen und vorgelesen waren, dem Orden mahrend der vielfachen Berhandlungen und Berathungen die rechtliche Bertheidigung bor feiner Berurtheilung verstattet worden ware. Auch hatte der Pabst dieselbe früher ausdrücklich verheifen. Gleichwohl murbe der Großmeister, dem sie zunächst oblag, gefangen in Paris zurudgehalten; und als sich bann neun Ritter im Auftrage von zweihundert, die der Gewalt ihrer Reinde enttommen waren, in Bienne stellten und zur Bertheidigung erboten, ließ fie der Babft in's Gefängniß werfen und fchrieb an Philipp, daß er dies gethan habe. Doch außerten fich die hundertundvierzig Bischöfe, aus benen das Concil bestand, mit Unwillen über biefe Gewaltthat und verlangten allgemeine Abstimmung über die Frage, ob den Templern Behör und Bertheidigung zu bewilligen fen. Unter allen Pralaten fanden fich nur vier, ein italienischer und drei frangofische Erzbischöfe, welche aus Reigheit ober Befälligkeit die Frage verneinten. In diefer Berlegenheit fchloß der Pabft die Sitzung und brachte die nächste Zeit mit nichts entscheidenden Berhandlungen bin, bis im Februar des 3. 1312 Philipp felbst mit großem Gefolge in die Stadt tam. Bergebens for= berten jett ber Babft und der Konig vereint die Berfammlung ju wiederholten Malen auf, die Tempelherren ungehört zu verdammen. Da fie ihren Antrag beharrlich zurudgewiesen fahen, trafen fie, dem offenen Widerspruche bes Concils ausweichend, das Uebereinkommen, daß der Pabst die Berurtheilung des Ordens für fich allein bornehmen follte, wofür er bom Konige bas Zugeständnig erhielt, seinen Borganger Bonifacius durch das Concil für gerechtfertigt zu erklären und alle Berordnungen deffelben zu bestä= tigen, insoweit fie nicht die Rechte der frangof. Nation beeinträchtigten. Go maren wieder 6 Monate nutilos verfloffen, als Clemens am 22. März 1312 mit den Cardinalen und anderen Bralaten ein geheimes Confistorium hielt und die Aufhebung und Bernichtung des Ordens nicht sowohl durch die Berdammung deffelben, als vielmehr durch eine einftweilige Entscheidung aussprach, indem er die Personen und die Guter der Templer feiner und der Kirche Berfügung borbehielt. Sierauf versammelte er am 3. April das Concilium ju einer zweiten Sitzung und bertundigte den Batern ohne meitere Berhandlungen in Gegenwart des Ronigs und der koniglichen Bringen, daß er aus eigener Machtvollkommenheit den Orden aufgehoben habe. (Villani, histoire Fiorentine bei Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. XIII. p. 454; Contin. chron. Guil. de Nangis 65; Chron. Bernard. Guidon. bei Raynald ad a. 1312. Tom. IV. p. 546). In der deshalb erlaffenen Bulle Ad providam bom 2. Mai 1312 fagt er, er habe in Betracht der gegen den Tempelherrenorden erhobenen Beschuldigungen und der Untersuchungen, welche gegen denselben in der gesammten Christenheit stattgefunden hatten: in Betracht des bon dem Grogmeifter und vielen Brudern abgelegten Befennt= niffes der ihnen vorgeworfenen Brrthumer und Berbrechen, welche den Orden fehr berbachtig machten, des allgemein schlechten Rufes, sowie des dringenden Berdachtes und der lauten Anklagen der Bralaten, Barone und Gemeinden Frankreichs; in Betracht des aus biefem Allen gegen ben Orden entstandenen Aergernisses, welches bei der Fortdauer des Ordens nicht beseitigt werden zu konnen scheine, und anderer gerechter Grunde und Urfachen, nicht ohne Rummer und Schmerz, nicht bermittelft eines enticheidenden Ausspruches, da er dies nach dem Ergebniffe der geführten Unterfuchung nicht rechtlich vermöge, fondern mittelft vorläufiger Berfügung ober apostolifder Anordnung, mit Beiftimmung des Concils, den Orden, seine Einrichtung, seine Tracht und seinen Namen für immer aufsgehoben \*).

Mittlerweile hatte der König Philipp die Guter der Tempelherren eingezogen und perrieth nur zu deutlich die Absicht, sie nicht wieder herauszugeben. Zwar follten fie nach der Berordnung des Babftes dem Johanniterorden zufallen, jedoch behielt fie Bhi= libb bis zu feinem Tode, ohne von ihrer Berwaltung Rechnung abzulegen, und die 30= hanniter mußten fie, ale fie ihnen endlich abgetreten murden, durch fo bedeutende Beldfummen erfaufen, daß der Orden, wie ein gleichzeitiger Schriftsteller fagt, durch diefe Schenfung nicht reicher, fondern armer ward. Ueberdies blieben alle gleich anfangs mit Beschlag belegten baaren Schätze und das werthvolle Mobiliarvermögen der Tempelherren im Besitze des Königs. Während auf diese Beife in Frankreich die Guter des Ordens eine Beute der foniglichen Sabsucht wurden, waren die Berfugungen über diefelben in den übrigen Ländern fehr verschieden; in Castilien nahm fie die Krone in Befit : in England rif der Ronig Couard II., Philipp's Schwiegersohn, zwei Drittel berfelben an fich; in Deutschland vertheilte man fie nach ber Bestimmung bes Pabstes unter den Johannitern und dem deutschen Orden; in Arragonien und Portugal wurden einheimische Ritterorden mit ihnen ausgestattet (vergl. Villani, p. 455; Raynouard p. 197; Walsingham, hist. Angl. bei Mansi l. c. p. 409; Alex. Ferreira, memorias e notitias da celebre Ordem dos Templarios. Lisboa 1755. 2 Voll. 4.). In Böhmen erfolgte die Auflösung des Ordens ohne Blutbergießen und nicht auf einmal (vergl. Belgel, Beitr. gur Gefch. der Tempelherren in Bohmen und Mähren, in den neueren Abhandl. der igl. bohm. Gefellschaft der Wiffensch. Bd. III. S. 327).

Bon den Tempelrittern, welche nach Aufhebung des Ordens und der Einziehung feiner Guter noch am Leben waren, murben Ginige ber Berfügung des aboftolischen Stuhles borbehalten, die Uebrigen ber weiteren Untersuchung und Entscheidung ber Concilien in den einzelnen Reichen und Provingen überlaffen; die Freigesprochenen follten einen angemeffenen Unterhalt aus ben fruheren Gutern des Ordens erhalten, die Ueberführten ihren Bergehungen gemäß beftraft werben. Un Diejenigen aber, welche fich burch die Flucht gerettet hatten, erging die Aufforderung, fich binnen Jahresfrift vor ihren Diöcesanbischöfen zur Untersuchung zu stellen und fich dem Urtheile des Provinzialconcils au unterwerfen, widrigenfalls follten fie mit dem Banne belegt und, wenn fie denfelben ein Jahr lang unbeachtet ließen, als Retzer berdammt merden. Der bis babin in ftrenger Saft gurudgehaltene Großmeifter Jafob von Molan murde nebft drei anderen Ordensoberen erft am 11. März 1314 ju Paris von einer Versammlung von Pralaten und pabstlichen Legaten zu lebenslänglichem Gefängnisse verurtheilt, (Chron. Bern. Guidon. bei Raynald. IV, 548.) Man hoffte, durch fein öffentliches Geftandniß die durch ben heldenmuthigen Tod fo vieler Ritter beunruhigten Bemuther zu befanftigen. Da trat er bor der versammelten Menge auf und sprach: "Wohl bin ich eines großen Berbrechens schuldig, aber nicht, beffen ihr mich anklagt, sondern ber fchandlichen Schwäche mit ber ich, freilich unter ben Martern ber Folter, wider mich und ben Orben gezeugt habe. Durch folde Unehre will ich mein Leben nicht erkaufen. Go betheuere ich benn bor Himmel und Erde des Ordens Unschuld und gehe nun freudig dem Tode entgegen, der mich, ich weiß es, nach dem Beispiele Anderer, die Widerruf magten, erwartet."

<sup>\*)</sup> Diese Ausselle stude sind bei Mansi, T. XXV. p. 389.; Rymer-Clarke II, 1, 167. Heißt es: "Dudum siquidem Ordinem domus militiae templi Hierosolymitani propter magistrum et fratres — variis — infandis — obscoenitatibus, pravitatibus, maculis et labe respersos, — ejusque Ordinis statum, habitum atque nomen, — non per modum diffinitivae sententiae, cum eam super hoc secundum inquisitiones et processus super his habitos non possemus ferre de jure, sed per viam provisionis, seu ordinationis apostolicae, irrefragabili et perpetuo valitura sustulimus sanctione. Bergs. Gieseler, Kirchengeich. II, 3. ©. 11.

Dieser Brotest, dem sich der Meister von der Rormandie anschloß, seizte die Legaten in die größte Berlegenheit, und sie beschlossen, Beide dem Prevot von Paris zu übergeben, um am solgenden Tage reissicher über die Sache zu berathen. Kaum hatte aber der König dies ersahren, so ließ er die Gefangenen wegen ihres Widerruss noch am Abend desselben Tages auf einer Insel der Seine zum Scheiterhausen sühren. Sie erlitten den ihnen bereiteten qualvollen Feuertod mit bewunderungswürdiger Ruhe und beharrten dis zum letzten Uthemzuge mit heldenmüthiger Standhaftigkeit dei der Erstlärung ihrer Unschuld an den ihnen ausgebürdeten Berbrechen; ja der Großmeister sorderte, wie erzählt wird, in Gegenwart der zahlreich versammelten Boltsmenge mit vernehmlicher Stimme den Pabst und den König vor Gottes Kichterstuhl, jenen in vierzig Tagen, diesen in einem Jahre; in der That starben Beide in der bestimmten Zeit (vgl. Contin. ehron. A. de Nangis, p. 67).

Mit der Hinrichtung dieser Männer endete das tragische Schauspiel der Bernichtung des großartigen und mächtigen Ordens, welcher das Opfer wachsender Priesterzeisersucht, töniglicher Habgier und pähstlicher Schwäche war. Ueber das Maß seiner Schuld ist vom Anfange die auf unsere Tage verschieden geurtheilt. Was indessen auch immerhin Sinzelne seiner Mitglieder verschuldt haben mögen, sie theilten die Verzehen und Thorheiten, deren sie sich schuldig gemacht haben, mit vielen ihrer Zeitgenossen und dursten dassur nach Gebühr bestraft werden. Was aber das Versahren des schamlos despotischen Königs Philipp IV. und des faratterschwachen Pahstes Clemens V. gegen den Orden im Ganzen betrifft, so widerspricht dasselbe vom Ansange die zu Ende selbst den billigsten Grundsätzen der Vernunft und des zu allen Zeiten gültigen Rechts und verdient ohne Widerrede das verdammende Urtheil, welches ihm durch die Geschichte längst zu Theil geworden ist.

Mus ber fehr reichhaltigen Literatur über ben Tempelherrenorden und feinen Untergang tonnen wir hier nur die wichtigften Werte auführen. Bu den Quellen gehören: S. Bernhardi Opera ed. Mabillon. — Guililm. Tyrus de bello saero und Jac. de Vitriaco hist. oriental. bei Bongarsius in Gesta Dei per Francos. Tom. I. Hanov. 1611. - Matthaeus Paris Hist. Major. Londini 1640. - Rerum Anglicarum Scriptt. Francof. 1601. - Rerum Italicarum Scriptt. ed. Muratori. Mediol. 1726; befonders Tom. VII. u. IX. - Hist. Francorum Scriptt. XI. (Fef. 1596.), befonders Gosta Ludovici vom Abt Suger, Gulielm. Brito, Nangis Chronicon und Rigordus. - Recardi Corpus Scriptt. medii acvi. Lips. 1723. Tom. I. II. -Baluzii Epistolae Innocentii III. Par. 1682. und Vitae Paparum Avionensium. Tomi H. Par. 1693. - Wilkins Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. Voll. II. Lond. 1727. - Thomae Rymeri Foedera et Acta Publica. Hagae 1745, -- Mansi Conciliorum Acta, Venet. 1782; besondere Tom. XXI. u. XXV; andere Urfunden finden fich bei Raynald, Annal. occlos. ad a. 1307-1313. -Miraei deliciae ordinum equestrium. Colon. 1613. - Molbenhamer, Brocek gegen ben Orden der Tempelherren, aus d. Alten der pabftl. Commiff. Samb. 1792 .-Fr. Münter, Statutenbudy bes Ordens ber Tempelherren. Berl. 1794. - Raynouard, Monumens hist. relatifs à la condamnation des Chevaliers du Tomple. Paris 1813 .- Maillard de Chambure, Règle et statuts secrets des Templiers, précedés de l'histoire et l'établissement, de la destruction et de la continuation moderne. Paris 1841. - Ritolai, Berfuch über die Befchuldigungen, welche bem Tembelherrenorden gemacht werben. Berlin 1782. - von Hammor, Mysterium Baphometis revolutum in den Fundgruben des Drients. Bb. 6. St. 1. Wien 1818 .-Berber, hifter. Zweifel über Micolai's Buch, in deffen Werten gur Philosophie und Befdichte. Th. 13. S. 266 ff. - Bon ben neueren Bearbeitungen ber Befdichte bes Drbens find hervorzuheben: P. du Puy, Hist. de la condamnation des Templiers. befte Ausg. Brliff. 1751 in 4. - Anton, Berfuch einer Gefchichte des Tempelherrenordens, 2. Auft. 1781. - Hist. critique et apologetique des chevaliers de

St. Jean do Jerusalom dits Tompliers par le R. P. M. J. Paris 1789. II. in 4. — Geschichte des Tempelritterordens und Grouvelle, sür Dentsche beard. von Eramer. Leipz. 1806. — Micholot, Procés des Templiers. Par. 1841 in 4. — B. F. Wilde, Geschichte des Tempelherrenordens. 2 Bde. Leipz. 1826.—35 (2. Aust. Halle 1860 sp.). — Soldan, über den Proces der Templer in Ranmer's histor. Taschend. 1845. — Habemann, Gesch. des Ausgangs des Tempelherrenordens. Stuttg. 1846. — Bergl. außerdem: Friedr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen. Bd. 1. S. 300 sp. der 3. Aust. Leipz. 1857. — Schlosser's Weltgeschichte von Kriegk. Bd. VI. S. 409 sp. und Bd. VIII. S. 11 sp. — Schmidt, Gesch. von Frankreich. Bd. I. S. 690 sp. — Gieseler, Kirchengesch. Bd. II, 2, S. 370 sp. 3, S. 3 sp. der 2. Aust. Bonn 1849.

Tempus clausum, foriatum, sacratum, gefchloffene Beit, neunt man dieje nigen Tage, an welchen geräuschvolle geftlichfeiten, insbefondere bei Gingehung ber Che üblide Bergnfigungen nicht ftattfinden blirfen. Die Entstehung folder Berbote hangt mit den Anschauungen zusammen, welche wenigstens theilweise für die Einführung der Faften maggebend gewesen find (man f. d. Art. Bd. IV. G. 334 f.). Bur Borbereitung auf eine würdige Begehung ber Fefttage wird Webet und Continens ichon zeitig Wenn bei den Ifraeliten dies üblich war (2 Dof. 19, 15. bereits empfohlen. 1 Sam. 21, 4.), konnte ber Apoftel (1 Ror. 7, 5.) fich gewiß in diefem Sinne and fprechen, die Rirche aber fpater barauf weitere Anordnungen grunden. Die ältesten Befette geben bis in die Mitte bes vierten Jahrhunderts gurud, wie das Concil von Laodicea (nach b. 3. 847), welches in e. 51. 52. mahrend der vierzigtägigen Faften verschiedene Festlichsteiten verbietet, darunter auch γάμους ή γενέθλια επιτελείν (nuptias vel natalitia celebrare fe. 8. 9. Cau. XXXIII. qu. IV |). Der Staat bestätigte dies (m. f. z. B. c. 11. Cod. de feriis III, 12. von Leo und Anthemius 469), und nun wurde nicht nur die Quadragestma als geschloffene Zeit allgemein vorgeschrieben (man f. 3. B. Rifolaus I. an die Bulgaren im 3. 866, in c. 11. Cau. XXXIII. qu. IV.), sondern auch die Ausdehnung auf Advent (von Maximus von Turin im 6. Jahrhundert gewünscht) und andere Festchklen empsohlen. Das Concil von Seligenstadt im 3. 1022 verordnet im c. 3: De legitimis coniugiis ita visum est, quod nullus christianus uxorem ducere debeat ab adventu Domini usque in octavas Epiphaniae et a Septuagesima usque in octavas Paschae nec in . . quatuordeeim diebus ante festivitatem S. Joannis neque in . . jejuniorum diebus sive in omnium solonnium dierum praecodentibus noctibus quibus vigiliae observandae [Hartzheim, Concilia Germaniao. Tom. III. Fol. 56. Irrthfimlich wird von Gratian eine ahnliche Borfdrift in e. 10. Cau. XXXIII. qu. IV. fchon bem Concil von Lerida im 3. 546 beigelegt, deren Aechtheit übrigens A. F. Schott, historia logum occlosinsticurum de tomporibus nuptiarum clausis. Lips. 1774 — zu erweisen versucht hat]. Eine alls gemein übereinstimmende Norm über die dies observabiles gab es mahrend des Mittelalters nicht, fondern es bilbeten fich verschiedene bald ftrengere, bald milbere Obfer vanzen und abweichende Auslegungen der borhandenen Wefete. Es erhellt dies insbefondere and einer Entscheidung Clemens III. (1187-1191) im cap. 4. X. de feriis (II, 9.), welcher wegen ber drei Wochen bor Johannie bestimmte, daß biefelben nicht unmittelbar diefem Wefte vorhergehen mliften, fondern zwischen die Bettage vor Simmelfahrt ber romifden Sitte gemäß fallen follten. Auch feitbem tam ce aber feineswege gu gleichen Einrichtungen. (Man f. die Bestimmungen der Synoden, welche im Inder von Hartheim a. a. D. Tom. XI. Fol. 267 nachgewiesen find.)

Gewöhnlich findet sich die Zeit vom ersten Sonntage des Advents bis zur Octave von Epiphanias, von Septuagesima bis Ostern, von Rogate bis Sonntag nach Pfingsten. (Man s. z. B. Synode von Eichstädt 1447, Basel 1503 n. a. bei Hartzheim a. a. D. Tom. V. Fol. 366. VI. Fol. 27 n. a.). Das Tridentinische Concil ließ eine theilweise Beschränkung eintreten und soss. XXIV. cap. 10. de rosorm. matrim. diss

ponirte: "Ab Adventu Domini usque in diem Epiphaniae, et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, antiquas solennium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari." Zugleich wurde am angef. D. de sacramento matrimonii can. 11. außgesprochen: "Si quis dixerit, prohibitionem solennitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione profectam . . . . . anathema sit." Benedift XIV. theist in der Institutio LXXX. eine Deflaration der Congregatio Concilii mit, worin esheißt: "etiam temporibus expressis e. 10. Sess. XXIV. posse matrimonium contrahi coram parocho, sed nuptiarum solennitates, convivia, traductiones ad domum et carnalem copulam prohiberi." Sogenannte stille Hochzeiten dürsen hiernach auch in der geschlossenen Zeit, ader nicht ohne bischöfliche Dispensation stuttsinden, insoweit nicht für außerordentliche Fälle auch ohne Dispens der Pfarrer einer Che assisting füren darf, wie in articulo mortis, womit auch die weltsiche Gesetzgebung sibereinstimmt.

Die epangelifche Rirche hat die geschloffene Zeit aus der romisch-tatholischen beibehalten und die Rirchenordnungen des 16. Jahrhunderts ertennen diefelben auch jum Theil ausdrücklich an (man f. die Auszüge in Goeschen, doctrina de matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae etc. Halis 1848. in 4°. pag. 38. 39. art. 133-140). Wie aber gleich Anfangs feine Uebereinstimmung vorhanden war, fo hat auch späterhin theils die Befetgebung, theils die Obfervang noch größere Berichiebenheiten herbeigeführt. Die Gifenacher Confereng ber beutschen ebangelischen Rirchen hat fich im Jahre 1857 forgfältig mit diefem Begenftande beschäftigt und in ihrem Brotokolle vollftändige Mittheilungen fiber die gegenwärtige Lage diefer Angelegenheit veröffentlicht (f. Mofer, allgem. Kirchenblatt für das evangel. Deutschland. Jahrg. 1857. S. 325 f. verb. S. 343. Jahrg. 1858. S. 197 f.). Darnach besteht das tempus clausum Quadragesimae für die Zeit von Aschermittwoch oder Invocavit bis Oftern in Burttemberg, Beffen-Bomburg, Dibenburg, Fürstenthum Lübed, Meiningen, Bayern, Königreich Sachsen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelit, Altenburg, Defterreich, Reuf, Graffchaft Mart und manchen Gegenden der Brovingen Schleffen und Pofen, mahrend in anderen Gebieten die Beit abgefürzt ift, felbft nur auf die Charwode beschränkt wird (in Sannover, Beffen-Darmftadt, Braunschweig, Coburg, Anhalt-Bernburg, Deffan und Cothen, Rudolftadt, Sondershaufen, Lippe). In ben Rheinlanden ift die geschloffene Zeit gar nicht anerkannt. Sochft verschieden ift aber nicht minder die Uebung in demjenigen, mas in den einzelnen Landeskirchen wäh= rend diefer Zeit verboten oder geftattet ift. Außer der Untersagung von öffentlichen Luftbarteiten, insbesondere Tang und Musit, Theater u. f. w., findet bald bas Berbot von Aufgebot und Sochzeiten überhaupt ftatt, bald find nur ftille Sochzeiten erlaubt. Wo die Beschränkungen gefetzlich bestehen, fann davon dispensirt werden, mit Ausnahme von Altenburg, dem Fürstenthum Lübed und Neuß, wo zum Abschluffe von Ghen für die ganze Quadragesima nicht dispensirt wird.

Das Ergebniß der Berathungen zu Eisenach war die einstimmige Annahme des Antrags des Referenten Dr. Kliefoth: "Die Conferenz erkennt das Tempus clausum Quadragesimae als ein heilsames pädagogisches Institut der Kirche an, nuß daher die sorzliche Erhaltung des von dieser Institution in den verschiedenen Kirchen noch Borshandenen empfehlen, kann aber die Frage, was zur Herbeisührung eines befriedigenden Zustandes in dieser Beziehung zu thun seh, nur dem Ermessen der einzelnen Kirchensregierungen überlassen." Man erkannte insbesondere noch an, daß die Einrichtung an erbaulicher und pädagogischer Wirkung wachsen werde, wenn eine verhältnißmäßige Scheibung der ersten und anderen Hälfte, z. B. nach der Andeutung, die in den Mitsasten von Lätare liegt, angenommen und darnach die Untersagungen theils gemäßigt, theils gesteigert würden. — Außer der bereits angeführten Literatur vergl. man noch J. H. Boehmer, iuseccles. Prot. lib. III. tit. XLVI. §. 45. lib. IV. tit. XVI. §. 2. sq. — Kliefoth, liturgische Abhandlungen. Bd. I. S. 55 f.

Terebinthe, f. Balaftina, Bb. XI, 26.

Terminiren. Dieser seltsame Ausdruck ist gebildet worden zur Bezeichnung des Bettelns der sogenannten Bettelorden, und es mag nicht unerheblich sehn, wenn unsere Zeit die Bedeutung desselben in's Auge faßt. Daß die sogenannten Bettelorden unter den Mönchsorden von Almosen seben mußten, die man ihnen zubrachte oder die sie durch ausgesandte Bettelbrüder sammelten, setzen wir hier voraus. Nun aber ist zu bemerken, daß jedes Mendicantenkloster oder Hospiz seinen bestimmten Bezirk (terminus) hatte, auf den es sich beschräuken mußte, und daß deswegen die Sammler Terminarii hießen. Sie durften nicht über ihre Sphäre hinausgehen.

Benn die Mönchsorden des Mittelalters ohne Zweifel symbolisch seseskliche Typen oder Borausdarstellungen unseres freien evangelischen Bereinswesens waren, so hat auch das sittliche Gesetz unseres Collektenwesens in der Ordnung der Terminirer ein symsbolisches Borbild erhalten, d. h. jedes Bereinsunternehmen, jede Collekte hat ihre äußere Gränze nach dem Maße ihrer inneren Berechtigung. Diese sittliche Schranke wird aber in unserem modernen Collektenwesen vielsach maßlos überschritten. Die Kreise der Sammlungen für specielle Collekten stören sich vielsach wechselseitig, und die Mißachtung des sittlichen Terminus hat allmählich eine Berletzung der freien christlichen Milbthätigkeit und Opfersreudigkeit zur Folge. Und insosen muß daran erinnert werden, daß das Terminiren ein Collektiren unter christlicher Selbstbegränzung bezeichnet in symbolischer, schattenhafter Gestalt. Haben auch die Terminirer ihre Schranke sachlich tausendsach überschritten, gesetzlich waren sie sich einer Schranke bewußt. Die Idee dieser Schranken aber hat ihre bleibende Bedeutung und Geltung.

Terminismus und terministischer Streit. Die Basis dieser Streitfragen über den Terminus der Gnadenzeit für den einzelnen Menschen oder auch für ganze Böller ist die augustinisch mittelalterliche Boraussetzung, nach welcher, im Widerspruche mit den freieren Ansichten der altsatholischen Kirchen, das Ende der irdischen Lebenszeit durchweg als das Ende der Gnadenzeit betrachtet wurde, so daß selbst die ungetausten Kinder durch ihren Tod der Hölle versielen und die Erlösung im Fegseuer nur denen zu Gute kam, die als Katholisen nur noch einer Läuterung von läßlichen Sünden bes dursten.

In der Resormationszeit wurde auch dieser abstraft kirchliche Terminus erschüttert, weil die christliche Erkenntniß auf die dynamischen Bedingungen des Heils zurückging, einerseits nämlich auf die freie Gnade Gottes, andererseits auf die innerlichen, religiösssstittlichen Bedingungen der Bekehrung. Nach dem ersteren Gesichtspunkte konnte sich der terminus gratiae erweitern über den terminus vitae hinaus; nem sehre kepteren konnte er sich noch bedeutender verengern und in die diesseitige Lebenszeit selbst fallen. Nach der ersteren Nichtung des Geistes bildete sich die Lehre von der Apostatsstassiss aus, die bier nicht weiter zu berinsen ist; noch der letzteren der Terminismus

hier nicht weiter zu verfolgen ist; nach der letzteren der Terminismus.

Gleichwie einerseits schon die Wiedertäuser alte Lehren von der Wiederbringung erneuerten, so eröffneten andererseits die Duäser die Lehre von einem terminus gratiae diesseits des terminus vitae. Sie lehrten, jeder Mensch habe einen besonderen Tersminus der Heinschung, welcher vorübergehe (s. Winer, comparative Darstellung S. 87). Gleichzeitig mit der Herabsetzung des Werthes und der Wirksamkeit der späteren Busen seitens der Pietisten, worin schon Stenger in Ersurt vorangegangen (s. Siegmund Baumgarten, Gesch. der Religionsparteien, S. 1283), erschien die bestimmter vorgehende Schrift von J. G. Böse, Diakonus in Sorau († 1700): terminus peremtorius salutis humanae, d. i. die von Gott in seinem geheinen Rathe gesetzte Gnadenzeit, worinnen der Mensch, so er sich bekehrt, kann selig werden, nach der Versssießung aber nachgehends keine Frist mehr gegeben wird. Franks. Der Gedanke der Schrift ergibt sich schon kar aus dem Titel. — Gegen Böse schrieb zunächst J. G. Neumann, Prosessor der Theologie in Wittenberg: Dissertatio de termino salutis humanae peremtorio. Viteberg. 1700 und Dissertatio de tempore gratiae divinae

non nisi cum morte hominis elabente ad Rom. II, 4-8. Viteberg. 1701. -Schon jett veranlafte Bofe's Schrift eine Menge von responsis und Streitschriften. Daraus entwickelte fich dann aber ber Sauptstreit. Ab. Rechenberg, Spener's Schwiegerfohn, nahm in ber Form neuer Erörterung Bofe's Berechtigung in Schut in ber Schrift: Dissert de gratiae revocatricis termino. Lips. 1700. Gegen diese Schrift trat Thomas Ittig, Prof. zu Leipzig, auf mit feiner Bertheibigung der ebangelischen Lehre von der allen Sündern bis an den Tod offenstehenden Gnadenthur, worauf Rechenberg mit der Schrift: Bortrag der prophetischen, abostolischen und evangelisch-lutherischen Lehre bon bem Termin ber bon Gott bestimmten Gnadenzeit, 1708, antwortete. Ittig, der zuerft in Predigten gegen den Terminismus aufgetreten war, dann mit theologischen Widerlegungen unter dem Namen Thomas a Lipsia, und der dabei das Ministerium in Leipzig auf seiner Seite hatte, schrieb 1709: Exercitat. theol. de reservato dei circa terminum gratiae. Mit seinem Tode 1710 endigte dieses Hauptstadium des Streites. Mit Recht bemerkt Siegm. Jak. Baumgarten S. 1282, die Sauptfache würde gemesen sehn, daß man den Stand der Berhartung und Berftodung untersucht hatte, und bemerkt weiter, auf beiben Seiten fen man in den gahlreichen Streitschriften in Uebertreibungen gerathen, indem auf der einen Seite biel bon ber Bergeblichkeit aller menschlichen Bemühungen nach bem "terminus" die Rede gewesen, mahrend man andererseits in manchen Studen den Suberianismus erneuert habe. Ueber einzelne Nebenftreitigkeiten, die mit dem Hauptstreit, der lis terministica, gusammenhingen, bgl. Baumgarten a. a. D. S. 1283. Natürlich wurde mit der Annäherung der rationalistischen Beriode bas Interesse an diefer Frage entfraftet, doch erschien noch 1759 Georgi dissertat. de termino salutis non peremtorio ad locos Rom. 13, 11-14. et 15, 4-13. illustrandos; Viteb. 1759. Dagegen trat die Frage über den Werth der fpaten Buffe oder Befferung um fo ftarter hervor. S. Bretfcneider, fuftematische Entwidelung S. 693. Man behauptete ihre Unwirksamkeit mit Beziehung auf Matth. 3, 10. 7, 21. 20, 1-6. Hebr. 6, 4 ff. 2 Betr. 2, 20-22., benen man aber andererfeits wieder Stellen wie Jef. 65, 2. Luf. 23, 36-48. Rom. 5, 20. entgegensette. Der gange terministische Sandel tann für unsere gegenwärtige Theologie nur die Bedeutung haben, daß er zu erneuten tieferen Feststellungen hinsichtlich ber Berstockung im dieffeitigen Leben und der unendlichen Wichtigkeit der Todesstunde, wie fie immer doch der freien Gnade Gottes untergeordnet bleibt, beranlagt.

Neber die erschienenen Streitschriften berichten die letzten Schriften von Ittig und von Rechenberg selbst. S. auch Biner, theol. Litteratur S. 446; Bretschneiber, systematische Entwickelung S, 693. — Neber den Streit: v. Einem, Kirchengeschichte des 18. Jahrh. 2. Thl. S. 737. — Balch's Einleitung in die Religionsstreitigsteiten der ebangel. Intherischen Kirche. 2. Theile. S. 551 ff. — Siegmund Baumsgarten a. a. D.

Territorialspftem ist diejenige Doktrin, nach welcher der Landesherr als einen Bestandtheil seiner Landeshoheit auch das Regiment über die im Lande besindliche ebangelische Kirche besitzt. Das Karakteristische dieses Systems liegt weniger in der Herrschaft des Territorialismus, d. i. in der Beherrschung der Kirche durch den Staat, in einer Behandlung der Kirche nach weltlichen Principien, da eine solche auch nach dem Epistopals und Collegialspstem (s. diesen Art. in Bd. IV. S. 108 ff. Bd. II. S. 777 ff.) stattsinden kann und in der That stattgefunden hat, als in der Ansicht, daß das dem Landesherrn zustehende Kirchenregiment nur ein Aussluß seiner Landeshoheit seh und als ein Zweig der Staatsgewalt administrirt werde.

Die Kirche ist als eine vom Staate verschiedene Institution in's Dasehn gerufen. Der ursprüngliche Gegensatz der Kirche und des Staats war kein principieller, sondern durch die Verhältnisse, in denen sich zur Zeit der Stiftung der Kirche durch Jesus Christus der Staat befand, geboten. Nachdem das Christenthum die verderbten heidenischen und jüdischen Elemente im bürgerlichen Leben bis zu einem gewissen Grade übers

wunden und beseitigt hatte, konnte die bisherige Trennung beider Anstalten aufhören und eine einträchtige Berbindung derfelben begründet werden, ohne daß eben der Staat jur Rirche ober die Rirche jum Staate murbe. Die Moalichfeit einer Bermengung lag indeffen nahe, indem ein Rudfall in das heidnische Wefen erfolgte, nach welchem die religiöfen Ginrichtungen völlig von der Staatsgewalt abhingen, oder indem die Brundfate ber jübifchen Theofratie geltend gemacht murben, nach welchen ber Staat ber Autorität der Rirche unterliegen follte. Es tam auch wirklich bei den Streitigkeiten gwifchen Staat und Kirche bald das eine, bald das andere Princip zur Anwendung und die Rirche erlaubte sich Uebergriffe in das Bebiet des Staats, wie der Staat in das der Rirche. Aber abgesehen von dem, was migbräuchlich vorkommen konnte und vorkam. beftand doch nicht eine absolute Trennung zwischen beiden Anstalten, welche vielmehr grundfätlich in einer Liebesgemeinschaft fteben und einander mit ihren besondern Gaben hulfreich jur Sand gehen follten. Daber fand jeder Zeit eine gegenfeitige Einwirtung ftatt und der Staat übte eine Schutpflicht und ein Reformationerecht ju Gunften der Rirche. Ohne hier auf Einzelnheiten einzugehen, genüge es, auf die reichen Nachweis fungen aufmerkfam zu machen, wiche fich in ber Abhandlung von Memilius Fried= berg (de finium inter Ecclesiam et Civitatem regundorum judicio quid medii aevi doctores et leges statuerint. Lipsiae 1861.) jufammengestellt finden. Die religiösen Beränderungen des 16. Jahrhunderts gaben Anlaß zu einer weiteren Ausdehnung der bereits früher geübten Wirksamkeit der Landesherren auf firchlichem Bebiete. nämlich die reformatorischen Bemühungen im 15. Jahrhundert im Gangen erfolglos geblieben und nun auf's Neue wieder begonnen wurden, wendeten sich Luther, Zwingli u. A., ba von Seiten des Epiffopats feine Buftimmung ju erlangen war, an die Dbrigfeiten und Stände, welche fich auch der Reformation unterzogen. Rraft ihrer obrigkeitlichen Gewalt veranderten fie den bisherigen Religionszuftand, indem fie fich für befugt hielten, die Unterthanen zur Annahme der Reformation vermöge der Landeshoheit nöthis gen zu konnen; denn cuius regis eius religio, ein Grundfat, nach welchem auch die der alten Rirche treu verbleibenden Landesherren bei ihren Wegenreformationen berfuhren. Bei den Berhandlungen über den Religionsfrieden murbe derfelbe formlich fanktionirt: denn da protestantischerseits, um ihren Glaubensgenoffen unter romisch-kath. Berrichaft die Religionsfreiheit zu fichern, die Erklärung abgegeben murde: "Sie hatten bisher ihre altglaubige Unterthanen von derfelben Religion zu tringen, noch sie dawider zu beschweren sich nicht angemakt, woltens auch fünftig nicht thun — so erfordere die Billigkeit, das auch die altglaubige Chur-Fürsten und Stände ihre Unterthanen und deren Erben und Rachkommen, fo noch fünftig zu der Augsburgischen Confession treten möchten, ben ihrem Exercitio ohne einige Beträngniß und Entgelt ruhig und unbeleftiget bif zu friedlicher freundlicher kunfftiger Bergleichung bleiben laffen . . . . . . , fo erklärten dagegen midersprechend die römisch = katholischen Fürsten: "Jeder Landesfürst habe Jug und Macht in seinen Landen . . . . die alte Religion zu schützen und zu handhaben, ubi unus Dominus ibi una sit religio, und gebuhr einem Fürsten, Stand und Obrigfeit nicht, daß an feinem Gegentheil der andern Religion folle Dag und Ordnung geben, was er feine Unterthanen foll in Religions-Sachen glauben laffen .... " (Lehmann, de pace religiosa, acta publica P. I. cap. 23.). Die Folgen diefes Brincips konnten natürlich nicht ausbleiben und ganz richtig äußert Mofer (Bon ber Landeshoheit im Beiftlichen S. 600); In benen auf ben Religionsfrieden bis auf den 30jährigen Rrieg gefolgten Zeiten, gingen die Reformationen, wie gubor, fort; nur mit biefem Unterschied 1) daß nicht nur die katholischen herrn, so Evangelisch wurden, ihre Lande ebenfalls Evangelisch machten; 2) sondern auch wenn ein Evangelischer wiederum Catholifch wurde, er fein Land ebenfalls reformirte: wurde ein Lutheraner reformirt, fo nöthigte er sein Land auch zu seiner Religion; oder kam 3) auf einen Lutheraner ein Reformirter jur Regierung ober auch jur vormundschaftlichen Landesadministration, fo follte das Land auch glauben, was er glaubte . . . . ". Erst der Weftfälische Friede

machte diesem Treiben mit Rücksicht auf das Normaljahr 1624 ein Ende, erkannte aber das "ius reformandi" selbst als Aussluß der Landeshoheit ausdrücklich au (J. P. O. art. V. §. 30.: "Cum . . statibus immediatis cum iure territorii et superioritatis ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi etiam ius reformandi competat . . . .").

Mit diesem aus der Landeshoheit fließenden Reformationsrecht, so weit es sich um Einführung der Reformation handelte, war auch die Einwirkung der evangelischen Stände auf die evangelischen sirchlichen Angelegenheiten selbst innig verbunden (s. die im Art. "Epissopalspstem" Bd. IV. S. 109 angesührten Zeugnisse). Indessen mußte man wohl Bedenken tragen, die als ein sogenanntes "ius episcopale" zusammengefaßten Rechte innerhalb der evangelischen Kirche selbst aus der Landeshoheit herzuleiten und es entstand zu Anfang des 17. Jahrhunderts die Doktrin, welche man als Epistopalsussen sewohnt ist. Dieses System ersuhr aber bald viele Angrisse (s. Nettelbladt, observationes iuris ecclesiastici. Halae 1783. 8. p. 144 Citate) und am Ende des 17. Jahrhunderts wurde ihm eine andere Doktrin gegenübergestellt, welche unter dem Namen Territorialspstem bekannt ist und dessen Wesen gerade darin besteht, daß es das sogenannte "ius episcopale", so weit dasselbe überhaupt bestehen kann, oder so weit überhaupt eine kirchliche Autorität ist, mit dem "ius resormandi" zusammenwirst. Als der eigentliche Begründer desselben erscheint Christian Thomasius (s. den Art.).

Beherrscht von der damals üblichen Naturrechtslehre schloß Thomasius seine Untersuchungen an Bufendorf, über deffen Schrift: de habitu religionis christianae ad vitam civilem 1687 (f. den Art. "Collegialshftem " Bd. II. S. 778) er 1692 Borlefungen hielt. Während Bufendorf nur den Staat auf die Grundlage des Bertrages zurudführt, die Rirche aber an fich als unabhängige, als göttliche Institution faßt, läugnet Thomasius zwar nicht ben verschiedenen Karakter beider, unterwirft lettere aber doch so fehr dem ersteren, daß sie in ihm untergeben muß. Seine Anschauung hatte einer seiner Schuler, Brenneisen, in einer Inauguralbiffertation entwickelt: de iure principis circa adiaphora. Halae 1675. (Bom Recht ebungelischer Fürsten in Mitteldingen. 1696., vgl. Thomasti auserlesene teutsche Schriften S. 76 ff.). Es wird den Fürsten das Recht beigelegt, über die außeren Angelegenheiten der Rirche selbstständig zu entscheiden, mahrend die inneren religiösen Berhaltniffe der Tolerang wegen frei bleiben müßten. Dagegen schrieb Joh. Bened. Carpzov: de iure decidendi controversias theologicas. Lips. 1695., worin der Obrigfeit nur die Befugnif jugeftanden wird, die bom Lehrstande getroffenen Entscheidungen außerlich zu fanktioniren. Sierauf folgte eine Replik Brenneisen's mit Zufätzen von Thomasius 1696, welche wiederholt unter dem Titel erschien: "Das Recht ebangelischer Fürsten in theologischen Streitig= feiten, gründlich ausgeführt und wider die papistischen Lehrsätze eines Theologi zu Leip= zig berthendiget.", in welcher nebst mehreren andern Schriften das Shftem weiter begrundet murde. Es gehoren dahin die Abhandlung: Db Reterei ein ftrafbares Berbrechen fen? 1697.; Vindiciae iuris majestatis circa sacra. 1699.; Dreifache Ret= tung des Rechts ebangelischer Fürsten in Kirchensachen, als nämlich 1) des 2c. Thomasii. Difputation, von diefer Materie aus dem Latein in's Deutsche überset; 2) weitere Untersuchung ber einfältigen Anweifung, wie die protestirende Rirche zu vereinigen; 3) Bertheidigung des Regiments der Kirchen Jesu Chrifti, aus dem Latein überfett u. f. w., zusammengetragen bon Johann Gottfried Zeidlern. Frankfurt a. M. 1701. 4. Die hierin entwidelten Grundfate find im Wefentlichen folgende:

Der Regent "als Fürst ift verpflichtet, die äußerliche Ruhe und Friede unter seinen Unterthanen durch geziemende Zwangsmittel zu erhalten. Denn dieses lehret ihn der Endzweck, weswegen die Menschen mit hindansetzung ihrer natürlichen Frenheit die Republiquen auffgerichtet, und sich einem Oberhaupt unterworffen in solchen Sachen, die zur Erhaltung des gemeinen Wesens für nöthig befunden werden." (Bon dem Recht

eines Fürsten u. f. w. Sat III. S. 1.). Bu foldem augerlichen Frieden ift aber bie Einigfeit in Religionen nicht nöthig und das beste Mittel in Religionsftreitigkeiten ift die Tolerang (a. a. D. Sat I. II.), weil Menschen, ob fie gleich quoad Credenda . . eine Confession haben, dennoch nicht in Ginigkeit des Glaubens fteben. Gin Jeder hat für fich das Judicium decisivum in theologischen Streitigkeiten. Confessiones können Niemand mit Bewalt aufgedrungen werden: denn Jeder hat das Recht eine Confession gu machen und libri symbolici haben feine größere Autorität als andere Bücher (Sat X.). Da nun die Aufgabe des Burften nicht ift. feine Unterthanen tugendhaft zu machen, auch nicht in der Sorge für ihre Seligkeit oder Bekehrung zur mahren Religion besteht (Sat IV .- VI.), da niemand über geiftliche Controversien durch einen Rechtsspruch gu urtheilen befugt ift, darf auch ein Fürft teine Detrete Jemanden aufdringen (Sat IX.). Den Fürsten steht nur zu, zu berhindern, daß theologische Streitigkeiten den außerlichen Frieden turbiren; auch darf er einen Prediger, der irrige Lehre hat, feines Dienftes entlaffen, denn die Untersuchung, ob ein Brediger bei ber Confession feiner Buhörer bleibe, ist keine decisio controversiae theologicae, sondern cognitio facti. tann auch verbieten, daß ein Irrender aus der Gemeinde gestoffen werde, den Mini= fteriis verwehren, die Leute mit neuen Confessionen zu plagen, gutlichen Bergleich vornehmen, das Schmähen und Laftern auf den Ranzeln verbieten, wie fonftige Dinge gur Erhaltung des auferlichen Friedens. Er darf feine Reter mit weltlicher Strafe belegen, aber wohl zur Emigration anhalten (Sat XI ff.).

Die bisherige Auffassung der Lehre von der Kirche und den drei Ständen, mit bessonderer Macht in Decidirung der Controversien, wird als falsche Hypothese von Thomassus verworfen, wie überhaupt das Recht, ein Endurtheil zu machen: denn "die wahre christliche Kirche ist unsichtbar und hat also keine sichtbare äußerliche Gewalt, die

doch bei dem vermeinten Urtheil sehn muß" (Anderer Theil S. II.).

3m Interesse der Tolerang und zu Bunften des Pietismus (a. a. D. &. XVII.) ift diese Doktrin entwidelt, durch welche offenbar jedes innere selbstständige Leben der Rirche als einer Gemeinschaft vernichtet wird. Die Einheit des Glaubens, der Confeffion wird befeitigt, eine Uebereinstimmung in Gultus und Disciplin, fo weit eine folde noch möglich ift (bagegen besonders Sat XIII. a. a. D.), ift durch die Fürsten herbeizuführen. Go weit alfo überhaupt noch von einem Regimente in ber Rirche die Rede fenn konnte, murbe diefes nicht den befondern Organen berfelben zuftehen, fondern dem Landesherrn, welcher um der äußerlichen Ruhe willen aus Brunden des Raturrechts regiert. Dem Einwurf, als ob eine Berschiedenheit zwischen driftlicher und heidnifcher Obrigkeit dabei bestehe, sucht Thomafius in folgender Beife zu begegnen: "Ja, fpricht man, es habe eine andere Befchaffenheit mit driftlicher Dbrigfeit, als mit heidnischer, fürnemlich da Gott im A. T. bei Cfaia Rap. 49. B. 23. verheißen, daß die Rönige follen Pfleger der Rirchen fenn und die Fürsten ihre Säugammen, und alfo ob amar zur Zeit Pauli diefer Spruch noch nicht zu feiner Rraft kommen konnen, fo fen es boch zu Constantini M. Zeiten angegangen und bis auf unfere Zeiten continuis ret . . . . Aber mein Freund, indem man fo rasonnirt, gibt man zu verstehen, daß man weder das Recht der Natur, noch die erften Buchftaben des Chriftenthums verstehe. Denn was das erfte betrifft, lehret uns daffelbe, daß die Pflichten eines Regenten als Regenten einerlei fegen, er mag driftlich ober heidnisch fenn, weil das Recht der Natur, daraus diefelbe herfließen, hierunter teinen Unterschied weiß" u. f. w. (San V. S. VI.). Thomafius klagt dann darüber, daß man das "ius canonieum" auff den protestirenden Universitäten behalten, weil man fonften nicht gewuft hätte, was man mit ben vielen Büchern hatte anfangen follen. Das Recht der Ratur war nicht bekannt . . . . " (a. a. D. §. X.). Daher erklärt fich nach feiner Meinung die irrige Begrundung des landesherrlichen Rirchenregiments: "Aus diefem erhellt auch, daß die gemeine Lehre in iure publico, als wenn die protestirenden Fürsten in Deutschland ben ihrer Regierung zwo Perfonen reprafentirten, nämlich eine Bifchofliche und

eine Fürftliche, jene in Religionsfachen, diese in Beltlichen, aus einem irrigen principio herfliege, nemlich weil man im iure canonico lehret, daß die Religions-Sachen für die Bifchöffe gehören. Denn wenn man betrachtet hatte, daß das Recht in Religions-Saden eben fo wohl ein Stud der höheften Majeftat fen, ale andere Regalien, und aus eben dem Grunde berfliege, daraus die andern tommen, murde man auf biefe amofache Betrachtung des Fürsten nicht gekommen fenn. Denn wie es ungereimt mare, wenn man fagen wolte, daß ein Fürst in Ausübung des Rechts Rrieg zu führen, eine andere Berson reprafentirte, als in dem Recht Gefete zu machen, eben fo ungefchicht ift es auch, daß man dem Fürsten in Ausübung des Rechts in Religions = Sachen eine andere Berson affingiren und andichten wollen. Alle Rechte, die ein Flirft hat in Regierung feiner Unterthanen, hat er ale Fürft und hangen biefelbe unauflöslich gufammen, fo daß, wenn man einige dabon nehmen wolte, eine unbollfommene und gur Regierung der Unterthanen nicht zulängliche Majeftat daraus entstehen mufte. Bor der Reformation waren freisich die iura Episcopalia von den juribus Principum entschieden, weil man im Babitthum es für eine Tod-Sunde hielte, wenn ein Fürft fich die jura Episcopalia, die doch in der That auf weltliche Sachen gingen, anmaffen wolte. Rach ber Reformation ift es am besten, daß man diesen Unterschied weg laft, weil er ju einigen falschen Conclusionibus Anlaß giebt — — , wie die Meinung, daß das Consistorium ein geistlich Gerichte fei" (a. a. D. S. XI.) u. a. m.

Diefes Suftem fand bald bei Juriften, wie bei Theologen vielen Beifall. Bu ben Bertheidigern deffelben gehörte auch 3. S. Bohmer (f. den Art. Bd. II. S. 277), indeffen nicht mit voller Confequeng (vgl. feine Consilia et decisiones Tom. I. P. I. respons. XV. pag. 160 sqq. und die hierher gehörige Stelle bei Rettelbladt a. a. D. S. 141 ff.), und fpaterhin lief er es gang fallen. . Chenfo hing demfelben an Joh. Jak. Mofer (Nettelbladt a. a. D. S. 146 Not. g.) u. m. A. In neuerer Zeit wurde mit mancherlei Modifitationen biefes Syftem bei Belegenheit der Streitigkeiten über bas liturgifche Recht vertheidigt von Alex. Müller, Phil. Marheinede, Augufti u. U. Schon das Collegialinftem hat durch die genauere Entwicklung der wohlbegrundeten Unterscheidung der iura eirea sacra, im Zusammenhange mit dem ius reformandi, und der iura in sacra, in Berbindung mit dem ius episcopale, dem Territorialinstem allen Grund und Boden entzogen, und völlig unvereinbar ift diese Doftrin mit der in neuefter Zeit zur herrichaft gelangten Richtung, Staat und Rirche auseinander zu feten, ja wo möglich zu trennen. Es ift febr bemerkenswerth, wie die Bertheidiger firchlicher Autonomie, beren Berftellung mit Recht gefordert wird, doch in einseitiger Beise in extremer Richtung von Thomafius aufgestellte Sate als richtig anertennen, um daraus die Lösung des Bandes von Staat und Rirde felbft als nothwendig folgern zu fonnen. Sie bekampfen den landesherrlichen Spiftopat, weil derfelbe Ausfluß der Landeshoheit fen, fie behaupten ben weltlichen Rarafter ber Confiftorien, weil dieselben firchliche Rechte verwalten, welche firchliche Behörden verwalten follten, an deren Ginfetjung ber Landesherr nicht mehr foll Theil haben durfen u. dgl. m.

Die verderblichen Folgen des Territorialfustems, durch welches der schon früher vorhandene Territorialismus in firchlichen Angelegenheiten mehr befestigt und erweitert wurde, find in der Gefetgebung und Praxis bis zur Gegenwart ichmer empfunden morden, ebenso in Ländern evangelischer als römisch-tatholischer Fürsten. Die Uebung bes Rirchenregiments der letztern über Evangelische erscheint nach den Principien beider Rir= chen unstatthaft und ift ebenso verwerflich, wie wenn evangelische Landesherren über ihre fatholischen Unterthanen ein ius episcopale in Anspruch nehmen wollten. Dagegen er= scheint der Fortbestand. des Sandesherrlichen Regiments eines evangelischen Filrsten in ber ebangelischen Kirche keineswegs so principmidrig oder unzuläffig, wie vielfach be= hauptet wird, wenn nur die territorialistische Begründung und die derselben entsprechende Berwaltung wegfällt. Die Eifenacher Conferenz hat im Jahre 1861 bie Grundfate ausgesprochen, nach welchen der jogenannte landesherrliche Epiffopat zu beurtheilen fenn

würde, und wir können nicht umhin, dieselben als dem ebangelischen Kirchenrecht entsprechend anzuerkennen. Mit Recht wird behauptet, daß diese Einrichtung zwar nicht iuris divini seh, aber mit dem Worte Gottes und dem Wohl der Kirche und des Staats verträglich, aus bewegenden Ursachen getroffen, dermalen zu Recht bestehend und wohl geeignet, schweren Uebeln vorzubengen. Die territorialistischen Elemente müssen jedoch beseitigt werden, indem erklärt wird, daß der Landesherr die Kirchengewalt als ein Amt und einen Dienst zu sühren habe, nicht durch staatliche, sondern firchl. Organe und zwar so, daß diese Behörden das ius in sacra seinem ganzen Umfange nach verwalten und unmittelbar mit der Person des Landesherrn in Bezug auf das Kirchenzegiment in einer solchen Stellung sich besinden, wie die Staatsminister rücksichtlich der Kirchenhoheit des Staats. Daß durch das landesherrliche Kirchenregiment die Rechte der Gemeinden und anderer sirchlicher Organe nicht ausgeschlossen werden dürsen, versteht sich von selbst.

Ueber das Territorialspstem in Deutschland s. m. außer der bereits citirten Literatur noch Stahl, die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten S. 22 ff.; Richter, Geschichte der evang. Kirchenversassung in Deutschland S. 212 ff. — Ueber die ähnliche Entwicklung in andern Landeskirchen s. m. die betr. Artisel, über England insbesondere: Erastus.

Terfteegen (zur Stiege), Berhard. I. Seine Jugendzeit und Ermetkung. G. Tersteegen wurde am 25. Novbr. 1697 geboren zu Meurs, Hauptstadt der damals unter der Herrschaft des Draniers Wilh. Beinrich ftehenden Graffchaft Meurs. Gerhard's Bater, Beinrich Tersteegen, ein Raufmann, ftarb schon im Jahre 1703 und fann deghalb, obgleich er ein frommer Mann war, der mit "gottseligen Männern" an anderen Orten in ftartem Briefwechfel ftand, wohl nur einen geringen Ginfluß auf feinen jungften Sohn ausgeübt haben. Bon einer Einwirkung ber Mutter auf ihn findet sich in den späteren Schriften keinerlei Andeutung. Im Todesjahre des Baters, also in feinem fechsten Jahre, bezog Gerhard die lateinische Schule zu Meurs und eignete sich hier bei seinen vorzüglichen Fähigkeiten gründliche Kenntnisse, namentlich in den alten Sprachen, auch im Bebräifchen an. Des Lateinischen war er fo mächtig, daß er bei einer öffentlichen Feierlichkeit eine lateinische Rede in Berfen hielt, die allgemeinen Beifall fand. Man rieth baher der Mutter, ihn studiren zu laffen. Gie entschuldigte fich mit ihren hauslichen Berhaltniffen und bestimmte ihren Sohn zum Raufmannsftande. Für diesen, der fich, wie wir nicht anders wissen, willig fügte, wurde diese Bestimmung feines irdischen Berufs Unlag, eine weit höhere Berufsbestimmung zu finden. Bis dahin hatte der Jüngling, wie aus feinen eigenen poetischen Andeutungen erhellt. in der Welt gelebt, ohne den herrn zu tennen und zu fuchen. Run aber murde er zu Mulheim, wo er feit dem Jahre 1713 bei einem Schwager auf vier Jahre in die Lehre trat, ichon bald, im 3. 1714, bon den Wirkungen der göttlichen Gnade berührt. welche fich in der dortigen Gemeinde mächtig entfalteten. Schon mehrere Jahrzehnte früher war durch die Bermittlung des frommen Predigers Unterent, der fpater nach Bremen berufen murde, zu Mülheim ein neues driftliches Leben ermacht. Die bon Unterenk begonnenen fogenannten Uebungen, d. h. erbauliche Wochenversammlungen, hatten nach feinem Beggang einige Lababiften, namentlich Schlüter, und fpater ber bekannte Muffifer Hochmann fortgesetzt. Seit dem Jahre 1710 leitete Diefe Uebungen der bon Sochmann erweckte Candidat Wilhelm Soffmann. Wir befigen eine Schilderung des regen driftlichen Lebens in der Milheimer Gemeinde aus jener Zeit in einem noch erhaltenen Originalbriefe, welcher Buge aus dem Leben des Bredigers Alb. Wilh. Melchior enthält, der mahrend der Jahre 1708-1717 ju Mülheim wirkte. "Unfer feliger Freund (der Prediger Melchior) erinnerte fich diefer Gemeinde nie ohne besonderer und innigster Bergensliebe und 'Geneigtheit. Sie hatte fich vor den meisten benachbarten Gemeinden emporgeschwungen und muß fie in der Christenheit gar wenige ihres Gleichen gehabt haben. Die göttliche Gute hatte ihr den feltenen Bortheil verliehen, daß

fie feit vielen Jahren die vortrefflichsten fromm-gelehrten und besonders brunftige Lehrer gehabt. Unter biefen ber werthefte Unterent zc." - "Durch biefer Manner Gottfeligfeit und Crempel war es nun gediehen, daß nicht allein eine große Angahl mahrer Frommen fich bafelbft befand, fondern auch, dag bie andern meiftentheils eines ftillen ruhigen Gemuths und Wefens waren, bag biefe Gemeinde ein Mufter und Beifpiel der Bucht und Gottfeligkeit zu fenn ichiene. - Borte man etwa Sandwerks - oder Adersleute fowohl fonft, als wenn fie mit ihrer Arbeit beschäftigt waren, Lieder fingen, so waren foldes nicht ruchlofe, unzüchtige, sondern heilige aus ben Bfalmen David's ober andern geiftlichen Gefangbuchern. Man wurde nicht leicht einen gefunden haben, der nicht felbst bei feinem beschwerlichen Tagewert entweder einen Ratechismus, zu den beborstehenden fatechetischen Uebungen sich borzubereiten, oder auch ein anderes Buch zur beftundigen Anflammung der Gottseligkeit und Tugend bei fich gehabt hatte. Gelbft annoch kleine Anaben und Mägdlein konnte man auf dem Felde, bei den Beerden und Bieh mit folden versehen antreffen." - Terfteegen wurde schon im ersten Jahre seines Aufenthalts zu Mulheim mit einem erwedten Raufmann befannt, bon welchem er "viel gute Erinnerungen" hörte; auch wurde er, wie er felbst erzählt hat, damals über bem Lefen eines wichtigen Dantgebets von einem frommen, fterbenden Brediger tief gerührt. Bei folden Beranftaltungen ber Gute Gottes empfand er fo ftarke Onabenguge. bağ er feine Ginneganderung fehr ernftlich fuchte, und befrwegen gange nachte mit Lefen, Beten und guten Uebungen gubrachte. Indeff erft nach einer Zeit langeren inneren Rampfes tam es zu einer Enticheidung. Diefe wird in der "Lebensbeichreibung bes feligen Terfteegen", welche bon einem Zeitgenoffen und Freunde verfaßt ift, an folgenden Umftand angeknüpft: "Er ward einmal nach Duisburg gefandt; in dem Duisburger Balde überfielen ihn fo heftige Rolikschmergen, bag er nichts als ben Tod vermuthete. Er ging ein wenig aus bem Wege und bat Gott herzlich um Befreiung von biefen Schmergen und um Friftung feines Lebens, bannit er Zeit haben mochte, fich auf bie Emigfeit gehörig juzubereiten; hierauf verschwunden die Schmerzen auf einmal und er ward auf's Kräftigfte bewogen, fich dem fo guten und gnädigen Gott gang zu übergeben, ohne den mindeften Borbehalt. "

In jener Zeit inneren Kampses wurde Tersteegen auch mit Hoffmann bekannt und besuchte die von ihm geleiteten Erbauungsstunden, die ohne Zweisel mit zu den "Bersanstaltungen der weisen Güte gehörte, welche nach "der Lebensbeschreibung" ihn, wie so manche Andere antrieben, seine Bekehrung ernstlich zu suchen; denn in Hoffmann ehrte Tersteegen zeitlebens seinen geistlichen Bater, wenn er auch später, als er selbst mündig geworden war, selbstständig neben ihn trat.

Es barf hier nicht außer Acht gelaffen werben, daß hoffmann gerade bamals wegen der öffentlichen Erbauungsftunden, die er ohne firchlichen Auftrag, ja wider Willen der Brediger und Presbyter zu Mülheim hielt, bei der Duisburger Rlaffe berklagt murde. Diefe erklärte fich im Jahre 1713 gegen bas feparatiftische Treiben und ermahnte alle Brediger und Bresbyter zur Bachsamkeit, damit die Rirche nicht verwirret werde. Soffmann follte bermahnt werden, feine Uebungen einzustellen, widrigenfalls er von der Bemeinde öffentlich auszuschließen fen. Nöthigenfalls follte die obrigfeitliche Sand ber Duffelborfer Regierung durch die breufische in Cleve nachgesucht werden. Darauf erflarte fich auch die clevische Synode im Jahre 1714 gegen Soffmann, ben fie megen feiner Lehre verdächtig hielt. Aber biefe Befdluffe der firchlichen Synoden weckten nur ben Gifer berer, welche die bon Soffmann gehaltenen Bersammlungen befuchten. Ginige Gemeindeglieder ju Mulheim bereinigten fich, um eine Sammlung jur Berftellung eines größeren Lotale für die Berfammlungen ju veranstalten. Die clevische Synode befchlok daher im Jahre 1715 nochmals Soffmann bon folch' angefangener Trennung abzumahnen und den Ortsvorsteher anzugehen, sowohl den Leuten den Besuch der Berfammlungen, als hoffmann die Abhaltung berfelben zu verbieten. Trot all' diefer Befchluffe beftanben diefe Berfammlungen fort und übten eine groke Angiehungefraft auf die Gemeinde. Was die Berdächtigungen der Rechtgläubigkeit Hoffmann's betrifft, so waren dieselben unbegründet; wenigstens enthielt die von der Shnode angezogene Schrift: "Rurze Unterweisung für kleine Kinder" nichts Heterodoxes. Dazu kam, daß die Versammlunsgen Vielen den Weg zu einem neuen Leben aus Gott zeigten. Daher läßt sich wohl begreifen, daß Tersteegen gleich Anfangs in seinem ersten Erweckungsstadium eine sehnzratistische Stellung der Kirche gegenüber einnahm; so zog er sich von dem öffentlichen Gottesdienste gänzlich zurück und ging nicht mehr zum heiligen Abendmahl, weil er in seinem Gewissen Bedenken trug, dasselbe mit offenbaren Sündern zu genießen.

Immer durchgreifender wirtte feine Bekehrung auf die Geftaltung feiner gangen Lebensanschauung ein, fo daß ihm um diese Zeit "die gangliche Richtigkeit aller irdi= schen vergänglichen Dinge und das große Bewicht der ewigen und himmlischen fehr flar entdecket ward"; er bemerkte zugleich, daß die Raufmannschaft und der beständige Um= gang mit allerlei Menschen ihm viele Zerstreuungen verurfachte und ihn an dem Bachs. thum in der Gnade hinderte. Daber legte er, wie aus feinen eignen Angaben einer fpateren Zeit erhellt, im Jahre 1719, also zwei Jahre nach beendigter Lehre, bas Beschäft nieder und mahlte ein ftilleres Gewerbe. Die Befanntschaft, in welche er bamals mit einem frommen Leineweber gerieth, brachte ihn zu dem Entschluß, beffen Brofeffion zu lernen; allein feine fcmache Leibesbeschaffenheit und öftere Ropf = und Rolitschmerzen nöthigten ihn babon abzustehen. Er ermählte bas Bandmachen und hielt Niemanden um fich, als bas Madchen, bas ihm die Seide widelte. Seine Lebensweise war in diefer Zeit außerst einfach, eigentlich ascetisch, indem er in ber größten Berläugnung aller Sinnlichkeit lebte. Seine Rleidung mar fchlecht, feine Speifen, Die er fich oft felbst bereitete, gering, und bestanden meistens in Dehl, Baffer und Milch. In den erften Jahren feines einfamen Lebens af er nur einmal des Tages und trank weder Thee noch Raffee. Wie gering fein Gintommen fenn mochte, fo bewies er fich doch ausnehmend freigebig gegen die Armen. Bur Abendzeit, wenn er nicht gesehen werden konnte, ging er in die Saufer der Durftigen und Rranten und theilte ihnen mit, was er von feinem Berdienft nur immer entbehren konnte. Defihalb miefen ihm bei ber Theilung ber mutterlichen Erbichaft feine Miterben ein haus zu, um zu ber= hüten, daß er nicht Alles weggeben mochte. Er nahm aber von feinem Bruder 30hannes den Werth diefes Saufes bor und nach an baarem Gelbe ein und vertheilte diefes ebenfalls größtentheils an Arme. Beil badurch feine Anverwandten immer mehr gegen ihn aufgebracht wurden, und er oftmals viele Wochen nach einander frank lag, fo gerieth er in die außerste Armuth und Noth, die er später in einem Briefe (Lebensbeschreibung S. 9) einer Freundin beschrieben hat.

Terfteegen hielt ein fold,' ascetisches Ginfiedlerleben, wie er es damals führte, für das Ideal des driftlichen Lebens und fah fich in der Geschichte der driftlichen Rirche nach entsprechenden Borbildern um, an denen er fich aufrichten tounte. In der Borrede zu den von ihm übersetten Schriften des tatholischen Muftiters Jean de Bernières Louvigny fpricht er fich im Jahre 1726 darüber deutlich aus. Unfangs blieb in diefer Uscese und den damit verbundenen Prüfungen sein kindliches Bertrauen auf des himmlischen Baters Fürforge fest und unbeweglich. Er genoß eine folde Zufriedenheit, daß er oft bachte, fein Ronig fonne fo leben, wie er. Aber allmählich gerieth er in innere "Gott entzog ihm feine empfindliche Gnade, um feine Treue und ausharrende Geduld zu prüfen und ihn auf feine gufünftige Birkfamkeit vorzubereiten." -Fünf Jahre dauerte diefe Brufungszeit und zwar bom Jahre 1719 an, da fie im Jahre 1724 zu Ende ging. Daß biese lange Zeit nicht eine ganz und gar trofflose gewesen fen, ift gewiß mit Rerlen, dem neueren Biographen Terfteegens, anzunehmen, da sich in Briefen aus biefer Lebensperiode doch einzelne Soffnungsftrahlen finden. Ueber bie reichen Erfahrungen, welche er unter diefen Leiden machte und die ihn fo fehr befähig= ten, später ein treuer Seelenpfleger ju werden, fpricht fich Terfteegen in Briefen auf eingehende Beife aus. Giner ift an A. Beber in Saan, feinen und B. Soffmann's Freund,

gerichtet, dem er hier seine innersten Herzensgedanken offenbart. Man gewahrt hier die tiefste Erkenntniß des auch nach der Bekehrung im Grunde des Herzens noch sitzen gebliebenen und sich regenden Berderbens und dann ein gewaltiges Ringen, dasselbe

gründlich auszurotten. (Bergl. Brieffammlung I, 90.)

Endlich nach fünfjähriger Verdunkelung ging ihm im Jahre 1724 auf einer Reise nach einer in der "Lebensbeschreibung" nicht weiter benannten Stadt das Licht wie der auf. Es ist diese Reise nicht, wie M. Göbel im dritten Bande seiner "Geschichte des christl. Lebens 2c." die Sache aufgefaßt hat, zu identissieren mit der früheren Sendung nach Duisdurg während seiner ersten Erweckung. Es handelte sich ja später darum, daß ihm nach längerer Dunkelheit das Licht wieder aufging: "die versöhnende Gnade Jesu Christi ward ihm so gründlich und überzeugend bloß gelegt, daß sein Herz völlig beruhigt ward". Bei dieser Gelegenheit setze er das schöne Lied auf: Wie diss du mir so innig gut, mein Hoherdriester du! Er schloß nun einen so sesten, innigen Vund mit dem Herrn Iesu, daß er sich demselben mit seinem eignen Blut als beständiges Eigenthum nach Leid und Seele verschrieb. Die Verschreibung s. bei Kerlen: Gerhard Tersteegen 2c. 2. Aust. S. 34 ff. Sie schließt mit den Worten: "Dein Geist versiegle es, was in Einsalt geschrieben dein unwürdiges Eigenthum G. T." Offendar schwebte ihm dabei der Vorgang des französsischen Marquis de Kenth vor Augen, den er in seinem "Leben heiliger Seelen" I. Stüd 3. mit besonderer Liebe behandelt hat.

II. Terfteegen's Wirtfamteit. Wenn Terfteegen die Zeit der Läuterung feines inneren Lebens mit der ganglichen Singabe an feinen Berrn und Beiland abgeschloffen hatte, fo begann er nun auch nach ber Zeit ber Ruhe feit bem Jahre 1724 für seinen herrn zu wirken. Er widmete fich jett eifrig dem Unterricht der Rinder feines Bruders, bei dem er wohnte, und verfagte zu ihrer Unleitung ein furges Lehr= buch in Fragen und Antworten. Es ift eigentlich feine erfte Schrift, die indeß un= gedruckt blieb und erft fpater im Jahre 1801 unter dem Titel: "Unpartheiischer Abrif driftlicher Grundwahrheiten" (2. Aufl. 1842) veröffentlicht worden ift. Gleich in diefer Erstlingsschrift ift seine Abhängigkeit von B. Poiret, dem einzigen frangofisch-reformirten Muftiter, unverfennbar, beffen Schriften alfo Terfteegen ichon früher ftudirt haben muß. So ift 3. B. die gange Gintheilung nach berschiedenen Saushaltungen Gottes im Alten und Neuen Bunde dem Berke Boirets: L'économie divine" entlehnt. Die Anschauung Terfteegen's von der "Entwicklung des Reiches Gottes" lehnt fich auch gang an die von Boiret vorgetragene an. Sie ift, fofern fie fich auf die neutestamentliche Rirche bezieht, für die separatistische Stellung Tersteegen's höchst karakteristisch. Die erste driftliche Rirche war wirklich eine schöne liebliche Braut, welche inwendig und auswendig ihrem Brautigam ahnlich fah, von Liebe, Bahrheit und Beiligkeit glanzte und mit allerlei reichen Gaben des heil. Beiftes erfüllet mar. Faft dreihundert Jahre dauerte diefer Buftand, bis ju Conftantin's Zeit, da die engen Pforten der Rirche fo weit gemacht wurden, daß die Welt mit all' ihrem verderblichen Gefolge eingezogen, Chriftus aber und feines Beiftes Rraft allgemach hinausgewichen ift. Der mahre inwendige Bottes dienst ward vergeffen und man fiel dagegen auf allerhand außere Geremonieen, Satzungen, Aberglauben, und fo ift denn der große Abfall erfolgt, wobon Chriftus und feine Apostel geweiffagt hatten. Zwar gab es Anfangs noch unter den Lehrern Einzelne, welche gegen den Berfall zeugten, fodann erhielt fich auch noch das mahre Chriftenthum im 4. und 5. Jahrhundert unter den Asceten, fonderlich unter den Ginfiedlern, aber auch diese fielen je mehr und mehr von ihrer erften Ginfalt, Lauterkeit und Gifer in der Uebung des inwendigen Christenthums ab und es bildete fich das verderbte Monche= wesen aus. Rurg, das Chriftenthum war nur ein abgöttisches, muftes Beidenthum und ein gräuliches Untichriftenthum und Babel geworden. Das Berderben hat bis in's 14. Jahrhundert noch immer jugenommen, wiewohl Gott zu allen Zeiten noch einige Zeugen der Wahrheit mitten in Babel gehabt hat. Dann fing im 15. Jahrhundert das Licht an ein wenig aufzugehen, bis endlich im Anfange des 16. Jahrhunverts ein größerer Durchbruch geschehen ist. Aber auch die Reformation ist wegen vieler Sünden und Undankbarkeiten nicht zur erwünschten Vollendung gekommen; denn da sie auf weltlichen Arm zu stützen ansingen und mächtig wurden, sich auch untereinander nicht vertragen konnten, sondern vielmehr trenneten, so ist solches Werk nicht nur gehemmet worden, sondern auch aus Reue wieder jämmerlich versallen und verdorben und der vorige Gräuel der Berwisstung (wenn schon nicht auf eine so grobe Art, wie vorhin) in allen Ständen wieder eingerissen, so daß fast überall in den äußern Parteien mehr ein falsches Nam- und Maulchristenthum, als ein wahres Ehristenthum bis auf unsere Zeiten zu spüren ist. Gleichwohl hat und behält Gott noch hie und da die Seinigen, welche über das Elend seuszen und wider den Versall zeugen (Offb. 3, 1—6.). Diese haben aber wohl zuzusehen, daß sie nicht in den alls gemeinen Versall mit hineingerissen werden, vielmehr darnach zu trachten, daß sie durch einen gottseligen Wandel im Glauben und in der Furcht Gottes als Lichter scheinen unter einem verkehrten und unschlachtigen Geschlecht.

Tersteegen bermochte, nachdem er die Freudigkeit des Glaubens wiedergewonnen hatte, sein Stilleben daran ju geben. Er nahm im 3. 1725 den Beinrich Sommer, einen Freund hoffmann's, auf fein vielfältiges Unhalten jum Stubengefellen an, um ihm bas Bandmachen zu lehren. In ber Gefellichaft biefes Freundes fchrantte er auch auf Bureden Boffmanns feine Lebensweise meniger ein als fruher, fo baft er 3. B. mit Sommer ein wenig Raffee trant und zwar gefchah dies unter Lefung eines Studes aus bem Neuen Testament, nachdem vorher ein Lied abgesungen war. Damit wurde der Tag um feche Uhr Morgens begonnen. Nach bem Trinken verrichtete Terfteegen ein furges Gebet und dann gingen Beide an ihre Arbeit bis 11 Uhr. Darauf fonderten fie fich ein Stundchen ab, um bem Bebet obzuliegen. Um 1 Uhr gingen fie wieber an die Arbeit, die bis Abends 6 Uhr mahrte, dann machten fie Feierabend und berwendeten abermale ein Stündchen gur Abfonderung und gum Bebet; alfo eine regelmäftige Gintheilung bes Lebens in Arbeit und Gebet, die ungefähr 3 Jahre, bis 1727, fo fortdauerte. - Die Zeit nach 6 Uhr verwendete Terfteegen zur Ueberfetzung und Bearbeitung erbaulicher Schriften alterer und neuerer Mustiter, befonders die von Boiret empfohlenen, fo daß alfo feit dem Jahre 1725 feine Schriftstellerei eigentlich begann. Bichtig find diese Uebersetzungsarbeiten durch die langeren Borreden, welche er zu den verschiedenen Schriften geschrieben hat. Zuerft lieferte Terfteegen eine Ueberfetzung von bem Buchlein des ursprünglich fatholischen, bann reformirten Muftiters Labadie: "Manuel de Piété", nämlich handbüchlein der mahren Gottseligkeit" 2c. Die Borrede ift datirt Mülheim 21. Mai 1726 und unterzeichnet: eine nach der wahren Gottseligkeit Trachtende Seele. Sie handelt: "Bon bem Wefen und Nuten ber mahren Gottfeligfeit" und findet fich auch in der späteren Sammlung: "Weg der Wahrheit" als III. Stück wieder aufgenommen. Der Berfaffer klagt gleich zu Anfang, daß in diefen unseren letten, finsteren und verderbten Zeiten die Gottseligkeit fo gar fremd und unbekannt aemorden ift auf dem Erdboden; ja, daß unter den Christen felbst es mit der Frommigfeit fo fteht, daß fie durchgehends bor dem blogen Ramen der Bietat ichon einen Etel bezeigen, ober boch, wenn fie babon reben, nicht miffen, mas an ber Sache fen; und wo Undere fich einen Begriff davon machen, derfelbe dem Wesen nicht entspricht; und daß bei dem größten außern Schein und Form der Gottseligkeit, derfelben Rraft durchgehends unbekannt ift, ja wohl gar als Einbildung und Irrthum verläugnet wird. Defihalb fühlt er fich gedrungen, bas Wefen ber mahren Gottfeligkeit naher zu erortern, das er nach Abwehr aller falfchen Begriffe als die innerliche bom beiligen Beifte gewirkte Beschaffenheit und die daraus entspringende Beschäftigung der Geele bestimmt, wodurch fie dem dreiginigen Gott wieder den Dienst und Ehre abstattet, der ihm qu= fommt und der ihm einigermaßen geziemend ift. Sie besteht 1) in findlicher Turcht und Hochachtung, 2) im herzlichen Bertrauen und Glauben, 3) in innigem Anhangen und Liebe Gottes.

Wenn die erste Schrift, welche Terfteegen überfette, eine Unleitung gur Frommigfeit bieten follte, fo mar die Uebersetzung und Bearbeitung der Schriften des fathol. Mustiters Jean de Bernières Louvigny für Geforderte bestimmt. Gie führte den Titel: "Das berborgene Leben mit Chrifto in Gott; auf eine recht evangelische Weise entbedt" 2c. In einer Borrede, welche fich auch über das Leben Jean de Bernières berbreitet, handelt Terfteegen: "Bon dem Unterschied und Fortgang in der Gottseligkeit", fpater "im Beg ber Bahrheit" als VI. Stud wieder abgedruckt. Sie ift datirt vom 18. Decbr. 1726. Die Geschichtsbetrachtung, die Tersteegen bier anstellt, ift gang die= felbe, welche fich in dem "unparteiischen Abriß" findet. Bu den auserlesenen, Gott geheiligten Seelen, welche trot bes zunehmenden Berfalls in der Rirche ju allen Zeiten gelebt haben, gahlt er die Mysticos, in deren Buchern man nächst der beil. Schrift das rechte inwendige Chriftenthum und die mahre Gotteggelehrtheit beschrieben findet. 3mar lebten die meiften unter ihnen in der romischen Rirche: "allein ich muß zum Zeugnig ber Wahrheit fagen, daß die Rechtschaffenen unter ihnen besser reformirt und ebangelisch find, als die meisten unter den Protestanten". Er will die in diesen Schriften bis= weilen mitunterlaufenden äußern Umftande und Nebendinge nicht alle approbiren oder vertheidigen, aber deg ift er gewiß, daß auf einem einzigen Blättchen der mahren myftischen Schriften, wogu auch die Jean de Bernieres gerechnet werden, mehr gottlicher Salbung, Lichts, Rechts, Troftes und Friedens für ein Gott fuchendes Gemuth gu finden fen, als manchmal in gehn und mehr Folianten der kraft= und faftlofen Schul= theologie. Er beruft fich auf die Zustimmung anderer protestantischer Theologen, wie Jod. v. Lodenstein, Urfinus, Spener und Stapfer. In einer besonderen Anrede an die auserlefenen Seelen, die fich Gott und feinem inwendig berborgenen Leben übergeben haben, wehrt er den Borwurf ab, als nob Diejenigen, fo auf ein inwendiges Christenthum sich legen ober davon zeugen, dadurch das Werf der Erlösung durch Chris ftum für uns vollbracht, gering achteten oder wohl gar verachteten". Er will bies namentlich mit Beziehung auf Bernieres und die Madame Bunon, deren er hier erwähnt, gefagt miffen. "Wir indeffen, auserwählte Seelen, laffet uns mit demuthiger Dantbarteit ertennen, daß wenn wir feinen Jefum fur une hatten, wir nimmer einen Jesum in uns bekommen würden". So fehr aber auch Terfteegen am Schluffe biefer Borrede, worin er den ninftischen Weg von der völligen Absterbung feiner felbft und aller Dinge und das verborgene Leben mit Chrifto in Gott schildert, auf den Chriftus für uns hinweift und dem theuren Guhnblut Jesu Chrifti allen Dank bafur bargebracht wiffen will, daß dadurch jener Weg eröffnet ift und bleibt, so ift doch, wie bei Bernières und den ethischen Myftitern überhaupt, die Rechtfertigung nicht in ihrer fortgebenden innigen Beziehung zur Beiligung erfaßt. In Diefem Buntte hat er fich erft fpater zu größerer Rlarheit der Erkenntnig durchgearbeitet. Den myftischen Quietismus (f. den Art.), von dem Bernieres nicht frei ift, sucht Tersteegen badurch zu überwinden, daß er immer wieder hervorhebt, wie die Seele den Zustand volltommener Rube in Gott - das verborgene Leben in Gott - nicht ohne die fortgehende Bermittlung Chrifti, d. h. durch feine Gnadenwirfungen in dem Menschen und zugleich ein eifriges Streben bon Seiten bes Menschen erreichen fann.

Tersteegen folgte bei der Auswahl mystischer Schriften, wie der Bernières, ohne Zweisel dem Urtheil Poiret's in seinem Traktat: "de auctoribus mysticis", der die Schriften Bernières, dieses heiligen Mannes, göttliche nennt, und sie nehst wenigen andern am Schlusse ganz besonders empfiehlt. So ließ er sich wohl auch durch Poiret's Urtheil leiten, die "Nachfolge Jesu" von Thomas von Kempen und die "Soliloquien" des Gerlach Petersen, der den Namen des andern Thomas von Kempen führte, 1727 zu sibersetzen. Er sügte einen kurzen Lebenslauf der beiden Autoren und eine längere Vorzede hinzu, in der er von der wahren Klugheit oder dem Umgang mit Gott und sich selbst allein handelt. Auch in dieser Vorrede wendet er sich gegen den Verdacht, welschen man gegen die ethische Mystik hege, als ob sie nichts von dem Verdienste Jesu

Chrifti für uns lehre. Er begnügt fich mit einem einfachen Befenntnig, die Sache abjumachen. "Jefus Chriftus, der treue Birte unferer Seelen, der uns mit feinem theuren Blut von der Erden ihm gum Gigenthum erfauft hat, der aber auch, indem er fur uns gelitten, uns ein Borbild gegeben, dag wir nachfolgen follen feinen Fußftapfen; der bewirte dergeftalt burch feinen Beift, daß eben der Ginn auch in uns fenn moge, welcher in ihm war, und nämlich in grundlicher Abfterbung auszuleeren von aller Creaturs und Gelbstliebe, damit wir die wenigen Tage unferer Ballfahrt gubringen mögen in wahrer Enthaltung von aller vergänglichen Luft, todt zu werden von der Sunde, fremd der Welt und uns felbft, Ihm aber und der ftillen Emigfeit im Beift bekannt und gemeinsam; und wir ihm bergeftalt als Bafte und Fremdlinge mit geschloffenen Augen nachfolgen, mit ihm ftille fortwandeln mogen durch die Bufte diefer Welt, bis in unfer mahres und emiges Baterland." Aber gerade aus diesem Bekenntniffe Terfteegen's, bas feinen damaligen Standbunkt flar barlegt, geht herbor, baf auch er, wie ein Thomas a Rempis, ein Betrus Gerlach, die objektib durch Chriftum vollzogene Berfohnung des Menichen mit Gott in eine subjektive Beiligung verlegt, die fich in allerlei Abtodungen bethätigen foll. - Spater hat Terfteegen auch noch andere furge Sprüche und Bebete aus Thomas a Rempis herausgegeben unter bem Titel : "der fleine Rempis", ein Beweis, wie fehr er diefen Muftiter schätte.

Als eine Frucht vieljähriger eifriger Beschäftigung mit der mystischen Literatur erfchien feit dem Jahre 1733 das Bert: "Auserlefene Lebensbefchreibungen heil. Seelen; in welchen, nebft berfelben merkwürdigen außeren Lebenshiftorie hauptfächlich angemerket werden die inneren Führungen Gottes über Sie und die mannichfaltigen Austheilungen feiner Gnaden in Ihnen; wobei viele Nachrichten in allen Ständen bes driftl. Lebens bortommen. Bur Befräftigung der Bahrheit und ber Möglichfeit des inmendigen Lebens, aus verschiedenen glaubwürdigen Urfunden in möglichster Kürze zusammengetragen". Erst im 3. 1753 war bas Werk mit bem 25. Stud in drei Banden vollendet und 1754 erschien ichon eine zweite Auflage, ein Beweis, daß es in ben Rreifen ber separatistischen Minftifer, für die es berechnet mar, damale vielfach gelefen worden ift. Den Titel des Werts, welcher den Zwed des Berfaffers ausspricht, hat Terfteegen in einer langeren Borrede erlautert. Er fucht fich zu rechtfertigen, daß er nur Bersonen aus der römisch = katholischen Rirche auserlesen "als Exempel heiliger Seelen", ba ichon verschiedene Undere Exempel aus den protestantischen Gemeinden aufgestellt. Unter diefen wird Joh. S. Reigen's "Siftorie der Wiedergeborenen" nament= lich angeführt, welcher bas Wert als "eine verlangte Continuation" gur Seite geftellt 3m Grunde aber zeigt Terfteegen eine ganz besondere Borliebe für die eigenthumliche Beiligfeit der ascetischen Moltifer in der romisch - fatholischen Rirche, wie er fie in der Borrede zu 3. de Bernieres ausgesprochen hatte. Defhalb will er auch fo manche Ceremonieen, Menschen-Satzungen und felbstermählte Gottesdienste, worin fich diese Berfonen geubt haben, an ihnen entschuldigt wiffen, weil Gott fie auch entschuldigt und in inniger Gemeinschaft mit ihnen gestanden habe. Bene Borliebe treibt ihn fo weit, daß er ohne alle Rritit die munderlichsten Monchslegenden, Bifionen, exftatische Buftande und Inspirationen aufnimmt, obgleich in der Borrede bemerkt wird, daß es nur mit Bedacht und Urtheil auserlesene Lebensbeschreibungen seben, und daß bei einem jeden Stud die unzweifelbaren Urkunden, Zeugniffe und Beweife angeführt wurden. fteegen hat sich bei der Auswahl feiner beil. Seelen, die den verschiedensten Rationen und Lebenstreisen angehören, außer G. Arnold vorzüglich wieder durch Poiret bestimmen laffen, ber entweder deren Lebensbeschreibungen früher in frangofischer Sprache felbft herausgegeben oder in feiner Schrift "von den Muftitern" darauf aufmerkfam gemacht Poiret's nachgelassene Bibliothet, welche er durchforscht, (vgl. das V. Stud) lieferte ihm auch die meiftens felten gewordenen Quellen.

Tersteegen hatte in der Borrede des 2. Bandes dieses Werkes, vom Jahre 1735, auch der Madame Guhon (f. den Art.) gedacht und sie "als ein durchläutertes Gefäß

der reinen Liebe Gottes, ein Spiegel des bloffen Glaubens und ein ausermahltes Bertzeug des heil. Beiftes" bezeichnet, "ohnangesehen aller schweren Berfolgungen und Lafterungen, fo fie durchgehen muffen, es fen auch bem inwendigen Leben durch ihre Schriften ein großes Licht und Bewicht gegeben worden. Er erflart fich bier auch nicht abgeneigt, einen fernhaften Auszug ihres Lebens abzufaffen, das, fomie fie es felbft befchrieben, von Poiret nebst ihren fammtlichen Schriften herausgegeben mar. Er scheint aber davon abgesehen zu haben, weil daffelbe ichon furz zubor zu Leipzig in deutscher Ueberfetung erschienen war. Benige Jahre fpater aber überfette er, "ber Reigung feines Bergens" folgend, eine poetische Schrift der Madame Buhon, welche biefe gu 44 Sinnbildern des inneren Lebens, die ichon im Jahre 1651 zu Paris im Rupferstich erichienen waren, berfaßt und handichriftlich an ihren innigen Seelenfreund Boiret ale ein Reujahregeschent zu Anfang des Jahres 1717 nach Rhunsburg geschieft hatte. Sie wurde dem letten Bande ihrer Berke im Jahre 1722 hinzugefügt. Terfteegen beröffentlichte die nicht leichte Uebersetzung erft im Jahre 1749, nachdem er die zu den Sinnbildern gehörigen Rupfertafeln erhalten hatte und fügte fernere baffende Betrachtungen aus ihren fammtlichen biblifchen Schriften hinzu. Er vertheidigt in der Borrede die Gunon gegen die ihr gemachten Borwürfe falfcher Lehren, indem er fich wiederholt auf den Tübinger Rirchenhiftorifer Weismann beruft. Gie habe durch die lange Er= fahrung erkannt, daß nur eine affektirte, gezwungene, außere, burre und unfruchtbare Andacht aller Orten im Schwange ging, anstatt der inneren, freien und beilfamen Beife Gott zu dienen, durch den Weg des Bergens, des Glaubens und der Liebe; deghalb habe fie diefen in der gangen Rirche herrschenden Fehler freimuthig getadelt und zu deffen Erfenntniß und Berbefferung eine Unleitung ju geben fich bemüht. Damit hat Terfteegen feinen eigenen Bendepunkt in jener Zeit bezeichnet, und daraus erklart fich feine Symbathie für die mit großem Unrecht verfolgte Frau. Was insbesondere ben bei ihr fo gefcholtenen Quietismus betrifft, fo meint er, es fen diefer in der That nur die mahre mustische Theologie, welche als ein gesunder Kern noch in der rom. Kirche bewahrt geblieben sen und ihren heilsamen Ginflug auf fie ausibe. Terfteegen hat nun zwar bei der Ausmahl der Betrachtungen gerade folche Stude gemahlt, welche den Quietismus, wie ihn die Bunon unzweifelhaft gelehrt hat, auszuschließen icheinen (vgl. Betracht. bes VII. Sinnbildes), aber hie und da tritt er gang offen hervor (vgl. Betrachtungen bes XXIX. Sinnbildes), nämlich der Zuftand volltommner Rube, wie er durch die Einmirfung Gottes auf die Seele ohne irgend eine Bermittlung, felbst nicht die Christi und feines Bortes und ohne irgend eine freiwillige Thatigfeit von Seiten bes Menichen entsteht und fortdauert.

Wenn die bis jest aufgeführten Schriften Tersteegen's eine Frucht feiner eifrigen Studien der muftischen Literatur maren, fo liegt noch eine Angahl anderer Schriften, bor, welche aus feiner prattifden Thätigteit hervorgegangen find. Bu berfelben Beit, als er schriftstellerisch für seine Freunde zu wirfen begann, fing er auch an, durch öffentliche Bortrage eine allmählich weitergreifende Wirksamkeit zu entfalten. dringende Aufforderung Hoffmann's entschloß er sich, seit dem Jahre 1725, neben ihm in "ben Uebungen" zu Mülheim und anderswo öffentlich aufzutreten. Dazu bewog ihn die Erwedung, welche durch die bon Soffmann geleiteten Berfammlungen in jenen Gegenden damale um fich griff, die zweite feit dem Anfang des 18. Jahrhunderts und wenn Terfteegen durch die erfte, welche Sochmann hervorgerufen hatte, felbft ergriffen worden, fo wurde er jest neben dem Schuler Sochmann's, nämlich hoffmann, der Leiter und Trager der zweiten. Bon der Frucht, welche feine Bortrage ichafften, berichtet die Lebensbeschreibung: "Biele Unveränderte, die Terfteegen nur einmal hörten, wurden von der durchdringenden Rraft feiner Rede fo gerührt, daß fie zu einer grundlichen und dauerhaften Betehrung gelangten. Biele Erwedte wurden durch feine fuße Reden fo eingenommen, daß fie in allerlei Bersuchungen, Broben und Anfechtungen mit dem grofiesten Butrauen sich bei ihm Raths erholten, wobei fie durch feine weife Anleitung in

ihrem Zutrauen gestärkt wurden". Tersteegen nahm für diejenigen Erweckten, die sich an verschiedenen Orten an ihn anschlossen, die Stellung eines Seelensührers ein, wie sie ihm aus dem Leben der "heiligen Seelen" im Schoose mystischer Gemeinschaften vorditdlich vor Augen stand (vgl. Borrede zum ersten Bde. seiner "Lebensbeschreibungen"). Die Anzahl derer, welche sich nicht bloß mündlich, sondern auch schriftlich an ihn wandten, um seinen Rath einzuholen, mehrte sich sehr, so daß er im Jahre 1728 sich ganz dieser geistlichen Seelenpslege zu widmen entschloß und sein Handwerk niederlegte. Dazu bewog ihn aber auch seine Leibesschwachheit, die sich durch sein nächtliches Lesen und Uebersetzen sehr vermehrt hatte. Wenn diese ihm auch bei seiner geistlichen Wirksamkeit viele Hindernisse in den Weg legte, so überwand er sie immer muthig aus Liebe zu den Brüdern. Nachdem er sein Handwerk niedergelegt, nahm er die Liebesgeschenke einiger wenigen Freunde an, mit denen er auf dem vertrautesten Fuße lebte. Diese Gaben, sowie einige Vermächtnisse, setzen ihn in den Stand, nicht bloß seine eigene Nothdurst zu bestreiten, sondern auch den Dürstigen mancherlei Wohlthat zu erweisen.

Tersteegen mar aus seinem Stilleben wider seinen Willen herausgeriffen und in ein fehr bewegtes Leben berfett. Die gahlreichen Rreife der Ermedten an allen Sauptorten des bergischen und clevischen Landes, mit denen er burch mundliche und fchriftliche Seelenführung in Beziehung trat, hat Goebel eingehend geschildert (vgl. a. a. D. S. 360 f. 377 f.). Außer Mülheim felbst, wo Terfteegen einen zahlreichen Anhang, namentlich von Freundinnen, hatte, murde bas zwijchen Mülheim und Elberfeld gelegene Adergut Dtterbed, jett von der hauptstrafe gwifchen Beiligenhaus und Belbert berührt, ein eigentlicher Mittel- und Sommelbunft der Erwecten. Gin Freund Terfteegen's, dem das Gut gehörte, errichtete dafelbst eine "Bilgerhütte", in welcher die erweckten Chriften jugleich einsam und gemeinsam, ungestört bon der Welt, dem Gebet und der Arbeit leben und zugleich durch das Abhalten von "Uebungen" in und außer bem Sause ben andern Brudern bienen konnten. Es war dies also eine Stiftung, in der der Terfteegen'iche Grundgebante des driftlichen Lebens realifirt wurde; benn der Zwed diefer Bruderichaft war, wie Terfteegen felbft es ausdrüdt: "Gott allein zu dienen und in der wahren Geiligung gefördert und geübt zu werden, wonach fie fich in der Bereinigung der Bergen und Seelen bestreben follten." Das Saus und das Berg der Einwohner follte eine Wohnung Gottes des Allerhöchsten febn; ihr beiliger und feliger Beruf mar: die Welt und beren Beift in ber Bahrheit zu verlaffen, ihrer berberbten Natur und allem eigenen Leben beständig abzusterben und Tag und Nacht mit Gott umzugehen in ihrem Bergen durch die Uebung des mahren Gebetes. Im Leiblichen follte nichts als die befcheidene Nothdurft gefucht und aller Eigennut, die größte Beft einer Zusammenwohnung, geflohen werden. Reiner follte Etwas, weder Großes noch Rleines, es fen auch was es wolle, haben, das er nicht alsbald follte miffen und bem Bruder geben wollen. Die Bruder, die unter einem Borfteher als primus inter pares ihr gemeinsames Leben führten, wurden von Tersteegen als ihrem eigentlichen Seelenführer geleitet. Daher hatte er ihnen die awolf Berhaltungeregeln ertheilt, die fich am Schluffe des britten Bandes der Brieffammlung angereiht finden. Daher troftete und ermahnte, warnte und strafte er fie, wobon in der Brief - Sammlung vielfache Beweise vorliegen, die von feiner innigen Liebe und herzlichen Demuth, sowie von feiner großen Beisheit im Berkehr mit ben erweckten Brudern zeugen. Benn es ihm an fanftmuthigem Beifte nicht fehlte, fo konnte er auch, wo es nothig, mit beiligem Ernfte auftreten (bgl. Brieff. I, 62. II, 113). Bang befonders zeugt dafür eine bon Terfteegen und feinem Freunde Soffmann berfaßte Warnungs= und Ermahnungeschrift wider den Migbrauch, welchen gleich Aufangs einige der erweckten Brüder an der Otterbed, wie manche Andere im bergischen Lande mit der Lehre von der Freiheit der Kinder Gottes. bon ber Sunde und bon dem Gesetze trieben. Die Schrift, welche im Jahre 1727 verfaßt ift, findet fich als Anhang zum erften Bande der Briefe zugefügt: "Zeugnif der Wahrheit, die da ift nach der Gottfeligkeit wider einige gefährliche Brunde, die gur

Beschönigung der falfchen Freiheit beigebracht werden zc." (2 Ror. 11, 3), ift auch wegen ihres inneren Werthes fpater feparat abgedruckt worden (fo gu Tubingen 1778 u. a.). Terfteegen hat fich in diefer Schrift mit den antinomistischen Grundfagen febr entschieben auseinandergefett, wonach die heil. Schrift nur als ein Befetbuch angefehen murbe, welchem die durch die Gnade Freigewordenen nicht mehr zu folgen brauchten. fen tein Gefets gegeben, weghalb fie fich nicht mehr einzuschränten brauchten, sondern in vielen Dingen sich frei bewegen konnten. Es fen auch gleich, ob der Mensch bas in ihm borhandene Bofe innehalte oder ausbrechen laffe, denn bor Gott fen er doch bor wie nach ein Gunder, weil die Burgel des Bofen in ihm liege, die doch einmal in die wirkliche Frucht ausbrechen muffe, bis das Bofe fich felbft todt und ausgearbeitet habe. Es fen ferner abttliche Zulaffung, baf bas im Bergen wohnende Bofe ausbreche, bamit aller fromme Schein berichwinde, beshalb muffe man es fo geben laffen. Ja im Grunde beruhe das Bofe in der Welt auf einem geheimen Willen Gottes, weshalb man dem= felben nicht widerstreben folle. Bulett berief man fich auf die Wiederbringung aller Diefe in feche Gaten formulirten Brrthumer, welche im Rreife der Erwedten auftauchten, und eine Spaltung zu bewirken brohten, widerlegt jene Schrift grundlich mit ihren berberblichen Confequengen. Dem um fich greifenden Antinomismus wurde dadurch in ben berfchiedenen Rreifen, welche fich um Terfteegen und feine Benoffen als ihre geiftlichen Bater bamals in den Ruhr - und Buppergegenden gebilbet haben, für die Butunft ein fester Damm entgegengesett. Die Otterbeck blieb mehr als irgend ein anderer Ort ber Aufenthalt der Stillen im Lande, an den fich auch die umwohnenden Freunde Tersteegens anschlossen.

Ein zweiter Mittelpunkt für feine Birkfamkeit mar Elberfeld und fpater auch bas angrangende Barmen. Der Leiter ber Elberfelber Erwedung, feit 1733, murbe ber Raufmann Cafpari, ber burch feine Busammenkunft mit Stilling, Bothe, Labater und Safenkamp literar hiftorisch bekannt geworden ift (vergl. Jahrb. des rhein. weftphälischen Schriftenvereins 1861. S. 94 ff.). Der Bertehr mit dem Elberfelder Rreise veranlagte Terfteegen im Berbst 1734 zu einem trefflichen Lehr-, Troft- und Ermahnungeschreiben (vgl. Weg der Bahrheit, XI. St.), worin er zur Ausdauer im Rampfe mit der Welt, zum Bachsthum in der Beiligung auffordert. Dadurch wurde die antinomistische Rich= tung, ju der die Eller'iche Societät neigte, abgeftoffen. Eller und der reformirte Brebiger Schleiermacher zogen balb barauf mit ihrem diliaftifch-fchwärmerischen Unbang bon Elberfeld ab nach Ronsdorf, wo fie bas neue Zion gründeten. Der Terfteegen'iche Rreis bildete einen Rern ber aufblühenden reformirten Gemeinde und übte den fegensreichsten Ginfluß im Bupperthale. — Der große Freundestreis Terfteegen's, der fich au Solingen sammelte, hatte dort, was anderwärts gewöhnlich nicht der Fall war, an den beiden Predigern der lutherischen und reformirten Gemeinde eine nachhaltige Stute. Bahlreiche Unhanger Terfteegens fanden fich auch in Erefelb, einer religiofen Freiftadt unter niederlandischem und fpater preufischem Schute, baber ichon früher ein Sammelpuntt ber erwedten Chriften, der Aufenthalt Sochmann's und die Buflucht ber Wiedertäufer und Separatisten. Dort ließ sich Tersteegen einmal von seinen Freunden bewegen, der Aufforderung der Mennoniten-Brediger nachzukommen und in der Mennoniten-Rirche eine Predigt zu halten, das einzige Mal in feinem Leben, daß er eine Kangel bestiegen hat. — Dhnweit Crefeld hatte Tersteegen an dem frommen Prediger Laufs zu Rhendt einen alten bertrauten Freund, ber fpater, um's Jahr 1750, in feiner schon von Hoffmann angefagten Gemeinde eine Erwedung erlebte, die mit außerordent= lichen Erscheinungen begleitet war. Ueber die Behandlung derfelben ertheilte Terfteegen auf den Bunfch feines Freundes guten Rath (Brieff. III, 139, bgl. dazu "Weg der Bahrheit" IV. Stud: "Bon dem Berhalten bei außerordentlichen Beiftesgaben, Be= sichten und Offenbarungen."). Schon früher, zur Zeit feiner Erweckung, hatte er im Umgange mit Infpirirten folde Erscheinungen an fich felbst erfahren. bamale", fo erzählt die Lebensbeschreibung, "fich bon der Arbeit in die Stille jum

Gebet begab, so ward er in eine Bewegung gebracht, wovon alle Glieder zitterten. Weil ihm aber Gott und bessen sanstes und seliges Wesen auf eine innigere Weise bekannt war, so gab er dieser fremden, unruhigen und schreckhaften Wirkung keinen Raum, sondern ging wieder an seine Arbeit. Nachdem dies einige Male geschehen, hörte das Zittern auf und diese Bersuchung nahm ein Ende." Seit dieser Zeit vermied er jede Berührung mit den Inspirirten, auch als er später mit den erweckten Frommen im Oberlande, besonders im Wittgensteinischen, wo sich viele Inspirirte sanden, vielsach brieslich und einmal persönlich in Versehr trat. Seine eigenen Ersahrungen sen setzen ihn in den Stand, jene außerordentlichen Erscheinungen mit großer Nüchternheit und Klarheit richtig zu beurtheilen, so daß er einerseits von zu großer Uebersschäung, andererseits von wegwersender Berachtung derselben abmahnte, ein Urtheil, welches noch heute um seiner Weisheit willen sehr beachtet zu werden verdient.

Die Berbindungen Tersteegen's behnten sich immer weiter aus. Im Oberlande fanden sich an den verschiedensten Orten Freunde, die mit ihm in den innigsten Verstehr traten, wie im Siegen'schen und Wittgensteinischen, in der Wetterau nehst Franksturt, in Franken und in der Pfalz. In den Niederlanden, Holland, waren es die still und einsam lebenden Schüler Poiret's, die sich enge mit ihm verbündeten, sodann die zahlreichen Freunde Hoffmann's, unter denen der alte Pauw zu Amsterdam hervorragt, welchen Tersteegen seit 1732 fast regelmäßig jährlich besuchte und dadurch mannichsache Verbindungen anknüpfte, welche sein holländischer Briefwechsel uns näher kennen lehrt. Von hier erhielt er vorzüglich die bedeutenden Liebesgaben, von denen schon die Rede war. Nach Oftfriesland, Dänemark und Schweden und über Erefeld bis nach Pennssylvanien knüpste sich zwischen Tersteegen und verschiedenen separatistischen Mystikern ein brieslicher Verkehr an.

Die immer weiter ausgebehnten Berbindungen im Dberlande brachten Terfteegen in Berührung mit den herrnhutern, die junachst darauf ausgingen, ihn auf ihre Seite zu bringen, in der hoffnung, daß ihm noch viele andere Seelen folgen wurden. Der Graf Zingendorf besonders suchte bald nach feiner Ankunft in der Betterau Terfteegen auf jede mögliche Beife an fich ju ziehen; anfangs durch Briefe, die er auf's Bartlichfte abfaste und ihm durch die Bruder offen zusandte. Sodann ichidte er, wie die "Lebensbeschreibung" weiter berichtet, im 3. 1737 den Martin Dober, einen fehr gefchickten Mann, nach bem Nieberrhein, ber fich Terfteegen, um ihm auf biefe Beife fein Berg zu ftehlen, ju Gugen marf und ihn um feinen Segen bat. Allein er blieb bei alledem gang unbeweglich in feinem Grunde; er ließ fich durch dergleichen Liebtofungen fo wenig blenden, dag er vielmehr manche Seelen, die fich ju diefer Bemeinde schon wirklich begeben hatten, zur befferen Ginsicht brachte, indem er ihnen die großen Befahren, die aus berfelben leicht entstehen konnten, fo flar bor Augen legte, daß fie folche zu berlaffen teinen Unftand nahmen. — Bas Terfteegen bon ben Berrnhutern abstieß, war nicht fo fehr bas Absonderliche in ihren Einrichtungen, wiewohl er fich auch bagegen im Jahre 1741 bei einem wichtigen Borfall fchriftlich offen erklärte (vgl. "Lebensbeschreibung" S. 53), als ihre eigenthümliche Lehre, die er als eine den Antinomismus fördernde für gefährlich hielt. Darüber hat er fich an einen Freund in Solland, wo die herrnhuter damals großes Auffehn erregten, eingehend ausgesprochen in bem "Warnungefchreiben wider die Leichtfinnigkeit, worin die nothwendige Berbindung der Heiligung mit der Rechtfertigung, wie auch was gefetlich und was evangelisch ift, kurglich angezeigt wird" (beutsch V. Stud im "Beg der Bahrheit"). Er hat fich auch später zu biefer Darftellung entschieden bekannt (in ber I. Zugabe gu dem "Beg der Wahrheit": Bon dem Glauben, der Rechtfertigung 2c.). Wie schon der Titel diefes Warnungeschreibens befagt, vermißte Terfteegen an den Gerrnhutern, noch vor der Sichtungszeit, das ernfte Streben nach Seiligung und den Fortschritt in derfelben; fie waren mit der Rechtfertigung gleich fertig und fahen die Forderung einer grundlichen Berläugnung und fortgesetzten Uebung als gesetzlich an; beshalb fah er fich

85 \*

veranlaßt, den verschiedenen Stand des Menschen als ohne Gesetz, als unter dem Gesetz als unter der Gnade und als im Frieden oder der Herrlichkeit auseinander zu setzen, so daß dadurch jeder nomistische und antinomistische Misverstand ausgeschlossen werde. Ungefähr zehn Jahre später als einer seiner Freunde, der resormirte Pfarrer Sberhard in Speher, sich heimlich den Herrnhutern angeschlossen hatte, warnte Tersteegen noch ernstlicher vor den Gesahren ihrer Lehre, die ja auch in der Sichtungszeit wirklich hervorzetreten waren. Er hielt die Sekte nicht für eine nach dem Herzen Gottes, weil sie einen breiteren Weg als der Heiland und alle Heiligen Gottes gelehrt habe ("Lebenszbeschreibung" S. 51, Brieffammlung II. S. 26). Tersteegen's entschiedene Stellung gegen die Herrnhuter trug wesentlich dazu bei, daß die vielen Kreise der Erweckten am Niederrhein sich nicht von der Kirche äußerlich trennten, sondern allmählich im Schooß der Kirche selbst wieder ein Salz wurden, dessen es zur Würze gegen die Fäulniß dort allenthalben bedurfte. Auch die spätere persönliche Unwesenheit Zinzendors's in den Terssteegen'schen Kreisen am Niederrhein hatte nicht zur Folge, daß die Brüdergemeinde dort irgendwo Fuß sassen.

In der ausgedehnten und reichgesegneten Birksamkeit Terfteegen's, wie fie bis hieber in furgen Zügen geschildert worden ift, trat in den Jahren 1740 bis 1750 dadurch eine hemmung ein, daß die furpfalgifche Regierung wegen eines Borganges ju Solingen, den Göbel aktenmäßig dargeftellt hat (a. a. D. S. 391 ff.) von Duffeldorf aus im 3. 1740 ein icharfes Conventifelverbot erlieft, welches auch bald barauf von bem Könige von Preugen Friedrich II. nach dem Borgange feines Baters für Cleve, Mark und Meurs erneuert wurde. Terfteegen betrachtete diese Sache gleich bon Anfang an aus einem höheren Gefichtspunkte und fah darin eine Brufung und Läuterung der Erwedung. Er troftete fich und die Seinen, die dadurch betroffen maren, mit ber Erflarung, daß man ja nicht wie die Uebelthater leibe, da man ber Dbrigfeit Behorfam geleiftet und feine neue Gette gemacht habe, noch machen wolle. Er rieth, bag man babei bleibe, namentlich auch der äußeren Rirche möglichst ein Benuge leifte, fo lange nichts wider das Gewiffen gefordert werde (Brieffammlung II, 127. 128). Benn Terfteegen feit 1740 öffentliche Berfammlungen nur auf feinen jahrlichen Reifen in Solland hielt, wo er unbehindert war, fo entwickelte er unterdeft eine außerordentliche schriftliche Thatigkeit als Seelenführer und unterließ es auch nicht, ftille Befuche in feinen Freunbeefreisen zu machen, fo namentlich feit 1747 in Barmen, wo er an ben Gebrüder Evertsen, Bandfabritanten, neue und besonders innige Freunde gefunden hatte (Lebensbefdreibung G. 19 ff.). Es wurde ihm badurch ein Erfat fur den großen Berluft feines theuersten Freundes, des eignen Seelenführers, Soffmann, der im Jahre 1746 bon feiner Seite heimgeholt worben war. Er miethete deffen Bauschen und ließ in bemfelben auswärtige Freunde, die ihn besuchten, logiren und bewirthen, daher es die Bilgerhütte hieß. Er felbst, der bisher bei andern Leuten gewohnt hatte und beföftigt worden war, bezog zu biefer Zeit ein ganges Saus, beffen Dberftod er mit feinem bisherigen Stubengenoffen, Sommer, einnahm, mahrend ber Unterftod einigen Freunden augewiesen wurde, die hier von den reichen Liebesgaben, die er erhielt, für Urme und Rrante tochen mußten. Geit dieser Zeit nahm er fich auch ber Leibesnoth seiner armen und franken Bruder badurch an, daß er Medicin verfertigte und umfonft hingab, da er, wie die "Lebensbeschreibung" S. 16 fagt, schone Ginsichten in der Arzneiwiffenschaft hatte. Man barf dabei nicht an mystische Geheimmittel denken, die er sich aus dem Studium naturphilosophischer Mustiter angeeignet, sondern an einfache Hausmittel, wie dies durch die noch borhandenen Receptbucher, welche Rerlen eingesehen hat, beftätigt wird. Seine eignen Meugerungen ftimmen damit gang überein. (Bergl. Rerlen a. a. D. S. 48 ff.). Er trat bamit auch nicht ber Brazis ber Aerzte entgegen, an bie er feine Freunde brieflich wiederholt verweift. Seine eigne Broris erweiterte fich bald fo fehr, daß er einen Freund als Gehülfen in der Anfertigung der Arzneien an= nehmen mußte. Gewißlich diente die Leibespflege auch feiner Seelenführung zu einer

neuen Unterlage. Er erkannte, wie manche Seelenstörungen, befonders Anfechtungen aus physischen Ursachen entstanden und rieth nun ebensosehr zur Leibes ar beit, wie jum Gebet.

Man follte erwarten, daß das Conventikelverbot Tersteegen in seiner separatistischen Stellung hätte befestigen und weiter treiben müssen; es läßt sich aber vielmehr wahrenehmen, daß er gerade seit dieser Zeit sich mehr der Kirche genähert hat. Dazu trug wesentlich bei das freundschaftliche Berhältniß, welches er mit vielen gläubigen Predigern, die aus dem pietistischen Kreise zu Halle hervorgegangen waren, damals anknüpfte. So namentlich sein Berhältniß zu Pastor Forstmann in Solingen, demjenigen, welcher durch seine Privatversammlungen jenes Berbot eigentlich hervorgerusen hatte. Die jüngeren Prediger fragten nun häusig Tersteegen in den schwierigsten Angelegenheiten um Rath, den er mit großer pastoraler Weisheit ertheilte (vgl. Brief-S. IV, 140). Auch andere Freunde, die Tersteegen um diese Zeit gewann, wie namentlich Engelb. Evertsen in Barmen, der wohl der bedeutendste Tersteegianer genannt werden kann, nahmen eine mehr freundliche Stellung zur Kirche ein.

Eine neue Erwedung, welche im Jahre 1750 durch einen Studenten der Theologie, Jat. Chevalier, von Duisburg ihren Ausgang nahm, rief die öffentlichen Berfammlungen in der Umgegend, auch zu Mülheim, wieder in's Leben, und fo wurde Terfteegen gedrängt, wieder aufgutreten und das gute Recht ber "Privatversammlungen" muthig und erfolgreich ju bertheidigen (Lebensbeschreibung G. 22. 31 ff.). Gine biefer Ermedungereden ichrieb Terfteegen felbft auf über 2 Ror. 5, 14. (vgl. Brofamen IV, 385) und ließ fie druden. Diese erfte Bredigt erregte ein folches Berlangen nach dem Befit mehrerer, daß fich acht Schreiber in dem Berfammlungshaufe, wozu feine eigene Bohnung hergerichtet war, jum Nachschreiben seiner Reden einfanden. Auf diese Beife find in den Jahren 1753 bis 1756, mo ihn ein Bruchschaden bom Reden in öffent= lichen Berfammlungen abhielt, dreifig langere Reden gefammelt und fpater, brei Donate bor feinem Tode im Jahre 1769, unter dem bon ihm felbft gewählten Titel herausgegeben: "Beiftliche Brofamen, bon des Beren Tifch gefallen, bon guten Freunden aufgelesen und hungrigen Bergen mitgetheilt". 2 Bde. in 4 Thln., die im Jahre 1773 vollendet waren. Diefe Reden find bas Produkt feines zur vollften Reife gediehenen driftlichen Lebens und Birkens, Die fowohl zur Erwedung als zur Forderung der Erwedten in der Beiligung eigentlich berechnet waren. Es ift unbestreitbar, daß wenige feiner Zeitgenoffen fich in ihren Bredigten, was Form und Inhalt betrifft, ben Terfteegen'ichen zur Seite stellen laffen (vgl. eine treffende Charatteriftit bei Bobel a. a. D. S. 408 ff.).

Diefe mit fo großem Beifall gehaltenen Reden Terfteegen's zogen fo fehr bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich, daß zu naherer Untersuchung ber Sache ein Commiffar bon Berlin noch Mulheim geschickt wurde in der Berson des Db. Confift. Rathe Beder, der felbst aus der Ruhrgegend stammte und schon längst mit Tersteegen befreundet mar. Diefer hielt in Beder's Gegenwart nicht ohne Berlegenheit eine Rede über 1 Ror. 6, 19 ff., über den herrlichen Stand der Gottfeligfeit eines mahren Chriftenmenfchen (Brofamen IV. 309 ff.), worauf Beder ein Zeugniß über die dreifache Berrlichfeit des mahren Chriften aufügte und mit Recht erganzend die Nothwendigkeit der bestimmten Berbindung der Rechtfertigung und ber Beiligung betonte. Auf Beder's Beranlaffung verfaßte dann Terfteegen feine "Ertlarung über einige Buntte bon dem Glauben, bon der Rechtfertigung, bem geschriebenen Borte Gottes" 2c. (I. Zugabe zu dem "Beg der Bahrheit"). 3m Gingang bezieht er fich auf fein fruheres Warnungofdreiben wider die Leichtfinnig= feit, ju beffen gangem Inhalt er fich auch jett noch bekennt, geht bann aber viel bestimmter auf das Berhältniß der Rechtfertigung gur Beiligung ein. Er unterscheidet eine vierfache Rechtfertigung: 1) diejenige, welche gang außer uns geschehen, und ift doch der Grund von Allem (justificatio fundamentalis extra nos, in foro laesae majestatis divinae); 2) bie Rechtfertigung, welche borgeht in dem Bergen und Gemiffen

eines gebeugten und muhfelig zu Chrifto tommenden gnadenhungrigen Chriften, indem ihm basjenige, was außer und für ihn geschehen ift, burch ben beil. Beift zugeeignet, ihm um Chrifti willen alle feine Gunden bergeben und ein neues Berg geschenket wird (justificatio fundamentalis in nobis, in foro conscientiae); 3) diejenige, wodurch wir hauptfächlich bei Underen für gerecht erkannt werden und ift nichts anderes als die Beiligung, insofern fie in ihren Früchten hervorbricht und Zeugnift gibt, daß der Glaube, die Rechtfertigung bor Gott, da seb (justificatio attestans in foro ecclesiae); 4) diese tonnte genannt werden: Die innere und endliche Rechtfertigung in bem Bericht ber gottlichen Wohlgewogenheit (justificatio inhaerens et finalis, in foro divinae benevolentiae); hier fliegen die Rechtfertigung und Beiligung gufammen und erreichen ihre Bollendung. - Benngleich Terfteegen fich in diefem Traktat der firchlichen Lehre moalichft zu nähern fucht, fo confundirt er doch schlieflich wieder in muftischer Beife die Rechtfertigung und Beiligung. Seine aus ber myftischen Theologie ftammenbe Auffaffung diefer Lehren führt ihn auch ju einer formlichen Theorie der Beiligungsftufen, bie er in einem Briefe bom Jahre 1741 (Brief. S. III, 19) aufgeftellt hat. Er unterscheidet fieben berschiedene Stufen der Gottesgemeinschaft: 1) die suchende Beife, 2) die empfindliche, 3) die übende, 4) die einfältige, 5) die beschauende, 6) die überlaffende, 7) die wesentliche Beise. Diefen fieben Stufen entsprechen die fieben Stande: 1) ber Stand der Buffe, 2) der Erquidungen, 3) der Uebung, 4) der Nahheit, 5) der Beschauung, 6) der Ueberlaffung und 7) der Bergottung. Er will nicht behaupten, daß die eine Staffel auf die andere allezeit ebenfo folgen muffte, da die ungleiche Beschaffenheit und bas ungleiche Berhalten der Seelen merkliche Beränderungen in den Führungen berurfacht. Mit Terfteegen's mpftifcher Auffaffung ber Beiligung hangt feine Anficht gufammen, baf bas ehelofe Leben eine hohere Stufe ber Bollfommenheit fen; wie er benn felbit, obgleich ihm Fleisch und Blut in dieser Beziehung viel zu schaffen machte, ebelos blieb (Brief: S. IV, 112, vgl. I, 4).

In dem von Hecker veranstalteten Traktat handelt Terstegen auch aussihrlich, wie der Titel besagt, "von dem geschriebenen Worte", und bleibt bei seiner schon früher entwickelten Ansicht (vgl. Anweisung zum rechten Verstand und nützlichen Gebrauch der heil. Schrift im "Weg der Wahrheit" I. Stück) stehen, daß der heil. Geist nicht bloß durch das Wort Gottes in heil. Schrift, sondern wie die Mystiker sehrten, auch noch durch ein anderes wesentliches Wort Gottes in den Herzen wirket ("Weg der Wahrseheit" S. 17 u. 529). — Von der Wiederbringung aller Dinge erklärt er nichts zu wissen, deshalb könne er auch nichts davon sagen. "Ich bin des Vaters Kind, nicht sein Geheimer Rath".

Die Berührung mit Heder gab Tersteegen Anlaß, sein Urtheil über die ohne Zweisel von diesem Freunde ihm übersandten "Oeuvres du philosophe de Sanssouci" schriftlich auszusprechen. So entstand die wohl ursprünglich nicht für den Druck bestimmte gediegene Schrift, die neuerdings von Dr. Kerlen mit Einleitung und Vemerskungen wieder herausgegeben worden ist: "Gedanken über die Werke des Philosophen von Sanssouci". Mülheim a/N. 1853, worin die religiöse Beschränktheit und sittliche Hohleit der sogenannten Aufklärung schlagend ausgedeckt wird. Heder soll diese Schrift dem Könige selbst mitgetheilt haben, der darüber sich tressend geäußert habe: "Können das die Stillen im Lande?" Der König soll eine Zusammenkunft mit ihm gewünscht haben, die aber nicht zu Stande kam.

Tersteegen blieb, wenn er sich auch mit seinen Freunden der Kirche später genäshert, bis an sein Ende äußerlich separirt. Was ihn von der äußeren Gemeinschaft mit der resormirten Kirche ferne gehalten hat, war die Wahrnehmung, daß die gemeinsame Freier des heil. Abendmahls durch die Zulassung offendarer Sünder entweiht werde. Es sehle der Kirche die Zucht, um diesen Makel zu beseitigen. Noch kurz vor seinem Tode (im Jahr 1768) hat Tersteegen diese Begründung des Separatismus in einem Traktat ausgesührt: "Beweis, daß man demjenigen, der von Gott in seinem Gewissen zurücks

gehalten wird, mit offenbaren Weltfindern und Gottlofen nicht jum Abendmahl ju gehen, feine Bemiffenefreiheit ungefrantt laffen muffe" (gebr. nach feinem Tobe 1775). Raddem er die Burudhaltung von der firchlichen Feier des heil. Abendmahls vertheidigt, wendet er fich in einem besonderen Theile bes Traftats: "Bom Separatismus und ber Berunterlaffung", der erft in den "nachgelaffenen Schriften" im Jahre 1842 abgedruckt worden ift, zu der Frage: wie weit und auf welche Gründe in diefer Sache heutzutage fonne condescendirt werden? - Terfteegen versucht am Ende feines Lebens noch einmal eine Löfung biefes Problems bon dem Grunde feiner eigenen Erfahrungen ju ge-Rachdem feit fechezig und mehr Jahren Zeugen wiber ben Berfall ber protestantifden Kirche aufgetreten, fcheint, dies ift Terfteegen's Meinung, biefer Beriodus bes Separatismus immer mehr zu Ende zu laufen. Die neuerwedten Bergen merben beshalb nicht mehr, wie fonft, auf eine auferliche Absonderung, viel weniger auf Babels= Stürmerei, fondern auf ihr Berg und Bergensbuffe, Glauben, Liebe, Gebet und Berläugnung geführt. Dbgleich nun Diefe Separationsperiode ju Ende läuft, fo ift deshalb die Rirche nicht beffer geworden und badurch ber Brund, warum man fich früher bon der Rirche und dem Abendmahl fern hielt, beseitigt. Es hat aber in der gottlichen Saushaltung eine Beranderung ftattgefunden, die fich auch auf bas heil. Abendmahl erftrectt. Gott hat fich, weil ber Abfall zu allgemein und unheilbar ift, "heruntergelaffen" und bon ber erften Strenge ber aboftolischen Regel etwas nachgegeben, fo bag biejenigen, welche unwürdig jum Abendmable geben, jest bon Gott nicht mit fold' fcmerem Berichte, wie zur Apostelzeit, geftraft werden, mahrend die Burbigen einmuthig bezeugen, daß fie mit Segen an der firchlichen Abendmahlsfeier theilgenommen haben. - Man fieht aus diefer Darftellung, daß Terfteegen gulett eigentlich im Bergen mit der gu neuem Leben erwedten Rirche ausgefohnt mar und in biefem Ginne feine Unhanger angehalten hat, fich ihr wieder anzuschließen.

Obgleich Tersteegen zeitlebens von schwächlicher und franklicher Leibesbeschaffenheit war, so erreichte er doch ein Alter von 72 Jahren. Eine Art Wassersicht, die sich seit dem Jahre 1769 entwickelte, verursachte ihm große Noth und Engbrüstigkeit; aber nie hörte man ein ungeduldiges Wort aus seinem Munde, man bemerkte nicht einmal die mindeste ungeduldige Miene. Zuletzt besiel ihn fast ununterbrochener Schlaf, in dem er am 3. April 1769 sanst und selig verschied. Die Umstehenden meinten eine Menge Engel um sich zu haben, die seine Seele mit Freuden aufnähmen und in das ewige Reich der Wonne, des Friedens und der Herrlichkeit triumphirend einführten. (Vergl.

"Lebensbeschreibung" S. 101ff.)

III. Terfteegen als geiftlicher Liederdichter. Terfteegen hat feine ausgezeichnete Babe zur Dichtkunft ichon fruh angewendet; fo fteht es nach ber "Lebensbefdreibung G. 11 feft, daß er gleich nach der Berdunflungszeit, im Jahre 1724, bas fchone Lied verfafit hat: "Wie bift bu mir fo innig gut, mein Soberpriefter bu!" Gein poetisches Sauptwert, bas "geiftliche Blumengartlein", muß in feiner erften Geftalt ichon im Jahre 1727 fertig gewesen fenn, da die Borrede ju der im Jahre 1729 in Frantfurt und Leipzig erschienenen Editio princeps bom 24. August 1727 batirt ift. Sie enthält bereits die Lieder 1-28. 107-111 der fechsten und bollftandigften Musgabe bom Jahre 1757, die feitdem feine weiteren Bufate erhalten hat. Unter den Liedern jener erften Ausgabe finden fich ichon einige der bedeutenoften, 3. B. "Gott ift gegen» wartig!" 2c. In der Borrede jur erften Ausgabe bemerkt Terfteegen in der allerbeschei= benften Beife, baf es nicht feine Absicht gewesen fen, diese Reime gemein zu machen; er habe nur bem Berlangen feiner Freunde nachgegeben. Gie feben ihm meiftens unvermuthet innerhalb weniger Zeit gegeben worden, und ohne viel auf Runft und Bierlichfeit ju wenden, sowie fie ihm in die Bedanten gefommen, auf's Bapier gefest. Damit hat Terfteegen gerade, ohne es zu wollen, ben fcopferifchen Rarafter bes mahren Dichters bezeichnet, der ihm eigenthümlich mar. Terfteegen hat ferner in diefer Borrede zu berichten fich gedrungen gefühlt, daß wenn er als Dichter mit feinem "Ich"

berbortrete, er nicht fich felbst bafür ausgebe bas, mas er von einer tiefen Bahrheit und reinen Seelenbeschaffenheit rebe, in wirklicher Erfahrung gu besitzen, vielmehr nur baffelbe erft durch die Gnade Gottes als foftlich und liebenswürdig erfannt zu haben und in fich zu erfahren verlange, ja auch Anderen in Schwachheit anzupreisen nicht unterlaffen konne. Es find also seine Ideale des inwendigen Chriftenlebens, die ihm auf bem Bilgermege burch die Bufte ber Welt borgefchwebt und die er in ihrer Schonheit und Koftbarkeit durch das Lied wieder ju allgemeinerer Anerkennung bringen und ju geiftigem Genuffe barbieten will. Daher bilden ben Grundton feiner Lieber Die felige Ruhe in Gott und, um ju ihr ju gelangen, die Berläugnung ber Belt und feines Selbst. Dazu macht 3. B. Lange in feiner firchlichen Symnologie die furze, aber treffende Bemerkung : "Doch hat es Terfteegen weniger jum Wiederfinden feines Lebens, als jum Berichwinden deffelben in Gott gebracht; feine Beltverläugnung bleibt mit einem Buge franthafter Ufcefe behaftet, infofern fie felten in die Weltverklärung übergeht." - Die Innigfeit und Festlichkeit des driftlichen Befühls schafft fich nun aber eine fo reine und schöne Form im Liede, daß Lange dabei an die Formen Goethe'fcher Dichtung erinnert wird. Als Liederdichter vergleicht Lange Terfteegen fehr richtig mit Ungelus Sileftus und ift ber Unficht, bag er wie diefer in der Rraft ber mahren Lyrif und ber festlichen Dittion die meiften Liederbichter überrage, und wenn er meniger sinnliche Energie wie Silefius habe, so besitze er bagegen eine reichere dogmatische Fülle.

Benn Terfteegen als Liederdichter, wie 3. P. Lange ebenfalls bemerkt, fo eigenthumlich bafteht in feiner muftifchen Tiefe und feligen Ruhe in Gott, daß ihn auch die reformirte Rirche feiner Zeit taum faffen tonnte, fo hat er felbft dabon ein Bemuftfebn gehabt. Daher fagt er in ber Borrede zum Blumengartlein: "Sollte etwa Jemand biefes oder jenes noch nicht faffen können, der bekimmere fich darüber keinesmeas, fondern beachte nur dasjenige, mas er versteht und für gut erkennet, mit mir auszuniben, fo mag das Uebrige (und noch ein weit Mehreres) ju feiner Zeit auch ichon flar und nütlich werden. Gine jede driftliche Bahrheit hat ihre Stufen und ihr Alter, worin fie erst gebührend verftanden wird." Und in der That, je mehr die reformirte Rirche junachst im niederrheinischen Rreife aus dem Schlafe der orthodoren Beriode ju neuem Leben erwachte, um fo mehr wurde ihr das Berftandniß der Terfteegen'ichen Lieder er= öffnet, die, wenn fie auch neben den Pfalmen erft fpater und vereinzelt eigentliche Rirchenlieder geworden find, in den Privatberfammlungen und bei hausandachten fich allgemeinen Gingang verschafft und einen unberechenbaren Segen gestiftet haben. Bang unverkennbar find diejenigen Lieder Terfteegens besonders in Brauch gekommen, welche nicht mit der bon Lange bezeichneten mbftifchen Schattenseite behaftet find, g. B. "Befu, der du bift allein" u. a. - Augerhalb der niederrheinisch reformirten Kirche hat die Brudergemeinde ichon bald nach dem erften Ericheinen des Blumengartleine Terfteegen'iche Lieder in ihr Gefangbuch aufgenommen. Sodann enthält bas homburger Universal= gesangbuch von 1744 einige Lieder Terfteegen's. Die lutherische Rirche eignete fich fpater einzelne befondere an, wie "Gott ift gegenwärtig" 2c. In dem murttembergischen Gesangbuche finden fich 10 Lieder von Tersteegen. - Die vielen Auflagen, welche bas Blumengärtlein erlebt hat, fprechen für die Werthichabung ber Lieder am beften. Terfteegen besorgte ein Sahr bor seinem Tode felbst die 7te, ber er noch einen Rachtrag au dem ursprünglichen Borwort bingugefügt hat; fünf nachgedrudte deutsche Ausgaben waren ihm bekannt. Die neueste 15te Driginalausgabe ift von dem beften Renner der Terfteegen'ichen Schriften, Dr. Kerlen zu Mülheim a. d. R., nach Bergleichung mit alteren Unegaben und Bandidriften nebft Unmerkungen herausgegeben und mit einer werthvollen Borrede berfehen worden (Effen1855). Das Blumengartlein befteht aus drei Buchern: Rurge Schluftreime, Betrachtungen und Lieder, nebst einem Anhange: Der Frommen Lotterie.

Tersteegen hat seine hohe Dichtergabe ferner noch bewiesen in der Uebersetzung der tief muftischen Lieder Labadie's im "Sandbüchlein der wahren Gottseligkeit"; er lieferte

Tertiarier 553

bagu felbst ein Lied über die selige Erkenntnig Gottes: "Mein Gott, wer ift mohl, der bich tennt" 2c.

Die Sammlung von Liedern: "Gott geheiligtes Harfenspiel der Kinder, bestehend in 3. Neander's Bundesliedern" 2c., in die auch viele seiner Lieder übergegangen sind, ist nicht von ihm besorgt worden, wie man wohl angenommen hat, er ist nur dabei betheiligt gewesen. —

Bas die Quellen betrifft, fo ist bie Brieffammlung besonders wichtig für seine Birffamkeit. Die beutschen Briefe find in 2 Banden, 4 Theilen, gesammelt erschienen, Solingen 1773-75. Die holländischen Briefe besonders von 3. Dunn herausgegeben, Ifter und einziger Theil. hoorn 1772. Daneben fteht "der Weg der Bahrheit", eine Sammlung feiner gerstreuten Borreden ju den bon ihm übersetzten erbaulichen Schriften und wichtigen Briefen, die er ichon 1750 felbst veranstaltet hat. In der vollständigen Form XII Stude oder Traftate nebst zwei Zugaben. Aufer den fast fammtlich befprochenen ober ermähnten Schriften ift noch anzuführen eine 1727 berfagte, aber erft 1821 publicirte: "Die mahre Theologie des Sohnes Gottes". Sie besteht aus lauter Aussprüchen Chrifti, die Terfteegen suftematifch zufammengestellt hat. Godann die lette der von ihm felbst herausgegebenen Schriften: "Rleine Berlenschnur, Für die Rleinen nur, Bier und ba gerftreut gefunden, Best beifammen bier gebunden von G. T. St. (feine gewöhnliche Unterschrift). Erfte Auflage 1767. Sie enthält lauter fleine mpftifche Schriften. Wichtige Abhandlungen, wie feine "Ansichten über das heil. Abendmahl". "Judas ercommunicirt" 2c., finden sich noch in den im Jahre 1842 erschienenen nachgelaffenen Auffäten und Abhandlungen, ber auch die Befchreibung ber Ginweihungsfeier bes am 6. April 1838 zu Mulheim an der Ruhr Terfteegen gefetten Denkmals beigefügt ift. - Der einzig rechtmäßige Berlag ber Schriften: B. D. Babeder zu Effen, wo fie alle fast in neueren Auflagen zu haben find. - Unter ben Lebensbeschreibungen ift eine ber wichtigften Quellen die von einem befreundeten Beitgenoffen berfafte, im 3. 1775 ju Solingen febarat und bor bem III. Theile ber Brieffammlung erschienene. 3hr ift auch ein Berzeichniß seiner Schriften beigefügt. Erst in neuerer Zeit hat Dr. G. Rerlen "Terfteegen's Gebete" gefammelt, Mulheim a. d. Ruhr 1852, feine "Bedanten über die Werke des Philosophen bon Sanssouci", ebendafelbft 1853, herausgegeben, und fein Leben und Wirfen bargestellt : "Gerhard Terfteegen, ber fromme Liederbichter und thätige Freund der inneren Miffion", 2te Auflage, Mülheim a. d. Ruhr 1853. -Sodann hat Dr. M. Gobel in feiner "Geschichte des chriftl. Lebens" in der rheinischwefthhälischen ebangelischen Kirche", III. Band. S. 289 - 447, Tersteegen's Birten ausführlich geschildert. 28. Rrafft.

Tertiarier (Tertius ordo de poenitentia; Tertiarii; Fratres conversi) und Tertiarierinnen (Sorores tertii ordinis) heifen die Glieder einer für den Bettelorden junächft, bann aber auch für mehrere andere Orden gestifteten Berbindung, benen die Berpflichtung nicht obliegt, im Rlofter ju leben und bie drei Sauptgelübde abzulegen, fondern vielmehr geftattet ift, unter Beobachtung einer beftimmten Regel in weltlicher Berbindung zu bleiben. Gie follten, ihrer ursprünglichen Bestimmung nach, Beltleute fenn und bleiben, dabei doch auch an den Ordensprivilegien Theil nehmen, durch ihr Leben in weltlichen Rreifen die Ordensintereffen bertreten, nur gemiffen religiöfen Uebungen fich unterziehen, ohne durch diefe gerade besonders beläftigt zu werden, und fo doch auch einen religiöfen Raratter erhalten. In der That murden die Tertigrier durch diese Beftimmung und Ginrichtung von dem größten Ginfluffe auf bas Ordenswefen. Ihre Entftehung wird ichon auf Norbert, den Stifter ber Bramonftratenfer, jurudgeführt, fofern es in diefem Orden ichon Beltleute gegeben habe, die monchischen Uebungen ohne tibsterliche Berbindung obgelegen hatten; eine ahnliche Ginrichtung wird auch bem Drden ber Tempelherren zugewiefen (f. F. Hurter, Gefch. Babft Innocenz III. und feiner Beitgenoffen. Samb. 1834-42. IV. S. 208. 373). Die eigentliche Ginrichtung bes Tertiarierordens trat jedoch erft durch Francistus von Affift im 3. 1221 in das Leben.

554 Tertiarier

Es wird ergählt: Francistus bredigte in dem Fleden Carnario bor einer ungeheueren Boltsmenge und rif fie jur Begeifterung fo bin, daß Manner und Frauen fich ents ichloffen, die eheliche Berbindung aufzugeben und der Buffe zu leben. Beil aber Franciefus befürchtete, daß zu viele Chen getrennt, bei dem um fich greifenden allgemeinen Drange zur Bufe Chen nicht mehr gefchloffen, möglicherweife gange Begenden entvollert werden wurden, billigte er awar jenen Entschluß nicht, doch hielt er es für nothwendig, dem Berlangen nach Buge nachzugeben, und zeigte daher einen Beg, auf dem die, welche Bufe fuchten, in der Seiligkeit machfen konnten, ohne gerade ihre Berbindung mit der Welt und ihren Beruf aufzugeben, auch ohne gerade nach den Bestimmungen einer ftrengen Ordensregel zu leben. Er fette eine diefen 3meden entsprechende Regel auf, welche zwanzig Rapitel umfaßte, und mahlte für die, welche nach biefer Regel lebten, die Bezeichnung "Ordo fratrum de poenitentia". Die Aufnahme in diesen Orden follte, ber Regel gemäß, bon einem reinen Bandel, bom Bekenntniffe ber fatholischen Rirche und bom Behorfam gegen diefelbe abhangen, ein Reter oder überhaupt der Reterei Berbachtiger ausgeschloffen bleiben, eine berheirathete Berfon aber die Ginwilligung jum Eintritt in den Orden von dem anderen Theile erhalten haben. Die Regel bestimmte weiter, daß ber wirklichen Aufnahme in den Orden ein Brobejahr vorangehen, daß drei Monate darauf der Aufgenommene fein Testament machen muffe und daß nach der Aufnahme ein Austritt aus dem Bereine nur in dem Falle zuläffig febn konne, wenn ber Aufgenommene in einen wirklichen Rlofterorben eintrete. Allen Tertiariern follte bie Theilnahme an Belagen, Tangen und Schauspielen, ja fcon die Beforderung folder Benuffe berboten, der Gid nur in befonderen Fallen, das Tragen von Baffen nur für ben Fall ber Roth geftattet febn, jeder Streit möglichft vermieden werden, wenn er fich aber nicht bermeiden laffe, entweder durch den Superior oder durch den Diocefanbifchof sur Entscheidung tommen. 216 fromme Uebungen wurde ber Besuch und die Unterftutung ber Armen und Rranken, die fleiftige Theilnahme an ber Deffe und Beichte. der Empfang des Abendmahle zu Beihnachten, Oftern und Pfingften, bas Faften zu beftimmten Zeiten vorgeschrieben; jährlich einmal, wenn es nothig fen ofter, follten fammtliche Ordensglieder zu einer gemeinsamen, bon einem Priefter zu leitenden Bifitation erscheinen und den auferlegten Bugen fich unterwerfen, jährlich auch drei Deffen für das Seelenwohl der lebenden und todten Ordensgenoffen feiern. Für die Leitung bes Orbens bestimmte die Regel Superioren, die aber nur fur eine bestimmte Zeit gemahlt werden follten, und in Betreff der Rleidung fette fie feft, dag biefelbe aus geringem Tuche bestehen, weder gang weiß, noch gang schwarz, und ohne allen weltlichen Schmud fenn follte. Daber mahlten die Tertiarier einen afchfarbigen Rod mit einem Stride ale Orbenstracht, die auch unter ber gewöhnlichen weltlichen Rleidung getragen merden fann.

Reben den Tertiariern entstanden die Tertiarierinnen mit derfelben Regel und Ordenstracht, ju welcher bisweilen ein weißer Schleier gefügt wird. Die Babste Ho-

norius III., Gregor IX. und Nitolaus IV. bestätigten die Regel.

In dem eigenthümlichen Organismus des Ordens, welcher gestattete, in der Weltzu bleiben und doch auch auf den Ruhm eines frommen Lebens Anspruch zu haben, lag der Grund, daß sich in einer zum klösterlichen Leben geneigten Zeit die Tertiarier und Tertiarierinnen ungemein rasch verbreiteten; Männer und Frauen aus allen Ständen traten in den Orden ein, der das Seelenwohl zu sichern schien, ohne doch für dasselbe ein eigentliches Opfer bringen zu müssen; zu dem Orden gehörten selbst die höchsten sürstlichen Personen, wie der Kaiser Karl IV., der König Ludwig von Frankreich, die Königin Blanca von Castilien, König Bela von Ungarn, König Philipp von Spanien, die Schwester vom Kaiser Ferdinand III., Anna von Desterreich u. A.

Roch am Ende des 13. Jahrhunderts bildete fich ein Zweig unter den Tertiariern, indem gar manchen Ordensgliedern das Berdienst, nur nach der Ordensregel in welts licher Berbindung zu leben, gar zu gering zu sehn schien; sie verbanden sich daher durch

feierliche Gelübde zu einem Leben in klösterlicher Gemeinschaft fern von weltlichen Berbindungen und Geschäften; so entstand der regulirte Orden der Tertiarier (Tertiarii regulares); das erste Kloster besselben war, so viel bekannt ist, im 3. 1287 in Toulouse gegründet worden. Später, erst gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, bildete sich auch ein regulirter Orden der Tertiarierinnen, deren erstes Kloster zu Volgno im Jahre 1395 durch Angelina di Corbaro gestiftet wurde. Auch diese Orden verbreiteten sich rasch und weithin, theilten sich sedoch später in verschiedene Congregationen, die in ihren Constitutionen wesentlich der Franciskanerregel solgten, sast nur in der Kleidung sich von einander unterschieden und im Laufe der Zeit manchen Ressormen unterlagen.

Aus diesem dritten Orden der Francistaner ist auch eine Reihe Congregationen von Hospitalbrüdern und Hospitalschwestern entstanden; diese Genossenschaften unterscheiden sich von den Tertiariern und Tertiarierinnen hauptsächlich dadurch, daß diese Probejahr bestehen und die einsachen Gelübde ablegen, während jene zu den einsachen Gelübden welchen und das Gelübde der Krankenpflege fügen, in Hospitälern oder Vereinen leben, welche "Familien" heißen und unter der Aufsicht der Bischöfe stehen.

Reben Francistus von Uffifi grundete auch, der Sage nach, Dominitus, der Stifter des Prediger= oder Dominifanerordens, einen Orden von Tertiariern und Tertiarierinnen (f. hurter, a. a. D. S. 309 f.); fehr mahrscheinlich ift aber dieser Orden erft nach dem Tode des Dominitus entstanden. Es wird erzählt, Dominitus habe nach der Bekehrung ber Albigenfer in verschiedenen Gegenden von Frankreich und ber Lombardei bie Rirchen und Rlöfter bermuftet, die geiftlichen Guter in den Sanden ber Laien ge= funden. Da habe er aus Adeligen und Rittern einen Berein geftiftet, deffen Aufgabe darin bestanden habe, für die Burudgabe der Rirchen = und Rloftergüter zu wirten und die Rirche zu beschützen. Daher erhielten die Glieder diefes Bereines den Namen Milites de militia Christi. Sie legten bas Belubde ab, jener Aufgabe nachzukommen, verpflichteten fich außerdem, ben Gottesbienft fleifig ju befuchen, das Baterunfer und Ave = Maria oft zu beten und eine afchfarbige Rleidung zu tragen. Die Frauen derjenigen Manner, die in den Berein eintraten, mußten berfprechen, die 3mede des Bereines möglichft zu fordern und durften, wenn fie Wittmen geworden waren, fich nicht wieder verheirathen. In der Mitte des 13. Jahrhunderts gestaltete fich diefer Berein ju einem Orden bon Bugenden, erhielt burch ben General ber Dominifaner, Munius de Zamora, die Dominikanerregel und führte, unter der Aufficht und Leitung des jemaligen Dominifanergenerals, ben Ramen Brüber und Schweftern bon ber Buge des heiligen Dominitus. Allmählich entstanden dann auch unter anderen Orden, 3. B. bei den Augustinern, Minimen, Serviten, Trappisten u. f. w. Tertiarierinnen, über welche die Namen, die fie nach ihrem Orden führen, nachzusehen find. Bergl. (Muffon) Pragmatische Geschichte der vornehmsten Monchorden aus ihren eigenen Geschichtschreibern (Paris 1751 f.) in einem deutschen Auszuge (bon L. G. Croma)mit einer Borrede von Ch. W. Fr. Walch. Leipz. 1774 — 1784. Bd. III. S. 287 ff. Mendeder.

Tertius war ein bei Nömern hin und wieder vorkommender Name. So hieß auch derjenige Gefährte des Apostels Paulus, welchem dieser nach Köm. 16, 22. den Brief an die Kömer diktirte. Weiteres ist von ihm durchaus nicht mit Sicherheit bestannt.

Tertullianus, Quintus Septimius Florens, der geniale Bahnbrecher ber lateinischen Theologie und Kirchensprache und überhaupt einer der merkwürdigsten Männer des kirchlichen Alterthums, ist uns nach seinem äußeren Leben wenig bekannt; während sein geistiger und sittlich religiöser Karakter uns mit sehr scharf ausgeprägten Zügen aus seinen Schriften entgegentritt. Er wurde um das Jahr 160 zu Karthago geboren als der Sohn eines römischen Centurio, der unter dem Proconsul von Afrika diente. Er verband also von Haus aus die rauhe punische Nationalität mit römischem

Blute. Er zeigte nachher auch in seiner Theologie und schismatischen Stellung zu Rom etwas von dem kühnen Oppositionsgeifte, mit welchem seine Baterstadt dereinft in mehr als hundertjährigem Kampse der aufstrebenden Weltmacht der Siebenhügelstadt an der Tiber widerstand, und war doch daneben ein Hauptvertheidiger und Förderer katholischer Orthodoxie im Gegensatz gegen alle, besonders die gnostische Häresie. Eine ähnliche Doppelstellung zum Katholicismus behaupteten übrigens später auch seine Landsleute Epprian und Augustin.

Mit reichen Naturanlagen ausgerüftet, erhielt Tertullian eine umfassende literarische Bildung, wovon seine Schriften einen hinlänglichen Beweiß liesern, da sie eine große Belesenheit und eine Fülle geschichtlicher, juridischer, philosophischer, phusitalischer und antiquarischer Kenntnisse verrathen. In der griechischen Sprache erward er sich hinzlängliche Fertigkeit, um mehrere Bücher in derselben zu verfassen, die noch lange nachher im Umlauf waren, uns aber nicht mehr erhalten sind. Zunächst für den Staatsdienst bestimmt, widmete er sich dem Studium des römischen Rechtes und der gerichtlichen Beredtsamkeit. Eusedius nennt ihn einen mit den römischen Gesetzen genau bekannten Mann\*) und von Manchen wird er für den Verfasser der Fragmente gehalten, welche in den Pancekten unter dem Namen eines gewissen Tertyllus oder Tertullianus aufsbewahrt sind. Jedenfalls ist so viel sicher, daß viele dunkle Stellen in dem römischen Eivilrechte durch seine Schriften ausgehellt werden und daß er in seiner Terminologie

und Argumentationsweise überall den ehemaligen Advotaten verräth.

Wie feine Eltern, lebte Tertullian zuerft in der Blindheit des Beidenthums \*\*) und betrachtete das Christenthum ale eine lächerliche Thorheit (vergl. Apolog. c. 18: haec et nos risimus aliquando; de vestris finimus). Erst zwischen seinem dreifigsten und vierzigsten Jahre \*\*\*) trat er, wie es icheint, durch bie bewunderungswürdige Standhaftigfeit der Märthrer und die große geistige Gewalt der Chriften felbst über Damonen dazu bestimmt (vgl. Apol. c. 23 u. 50.) jum Glauben an ben Gefrenzigten über und erfaßte ihn gleich mit dem gangen Fener feiner fraftigen Ratur. Geine Bekehrung war das Refultat der freiesten inneren Gelbstentscheidung, und auf ihn läßt fich fein Wort vollkommen anwenden: fiunt, non naseuntur Christiani (Apolog. e. 18). Der Ueber= gang konnte bei ihm, wie bei einem Paulus, nur ein plöglicher, aber auch nur ein ent= Schiedener und unbedingter febn. 3m fchroffen Gegenfat und Abichen gegen bas fruhere heidnische Leben wurde er fofort ein furchtlofer Bertheidiger des Chriftenthums gegen Beiden, Juden und Baretifer, besonders bie Gnoftifer, sowie des ftrengften sittlichen Ernftes gegen alle Larheit. Er ift ber erfte Rirchenlehrer ber nach dem Apostel Baulus den großen Begenfat bon Gunde und Onade ju flarem Bewußtsehn brachte und in feiner gangen Scharfe barftellte und auch in diefer Sinficht ein Borlaufer bes heil. Augustinus. Obwohl er verheirathet war, wie aus seiner Schrift ad uxorem hervorgeht, so

\*\*) Bahrscheinlich blieb er auch von der Anstedung der heidnischen Unsittlichkeit, die in Karsthago sehr verbreitet war, nicht verschont, wie man aus seinem eigenen Geständniß de resurrearnis c. 59. schließen kann, wo er sagt: Ego me soio neque alia carne adulteria commisisse, neque nunc alia carne ad continentiam eniti. — Bergs. auch Apolog. c. 18. 25. de anima c. 2.

de poenit. c. 4. 12. ad Scapul. c. 5.

<sup>\*)</sup> Η. Ε. II, 2: Τερτυλλιανδε, τους 'Ρωμαίων νόμους ήπριβωκώς ανήφ, τά τε άλλα ένδοξος και των μάλιστα έπι 'Ρώμης λαμπρων. Die setzteren Borte können nicht wohl heißen: "Einer ber ausgezeichnetsten sateinischen Kirchenschriftseller", wie Ausinne übersetzt (inter nostros scriptores admodum clarus), sondern: "Einer ber angesehensten Männer in Rom", wobei jedoch ungewiß bleibt, ob Eusebins von der christischen oder von der heidnischen Beriode Tertullian's redet. Es ist sehr wohl möglich, daß er schon vor seiner Bekehrung sich als Advokat oder Rhetor in Rom aushielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Data aus Tertullian's Leben sind sehr unsicher. Cave (Hist. lit. I, 56) seht seine Bekehrung schon in's Jahr 185 und seinen Absall zum Montanismus in's Jahr 199. Pusen das gegen (Oxforder Uebersetzung von Tertullian, Bd. I. S. 2) rückt die erstere in's Jahr 196, den letzteren in's Jahr 201 herab, so daß er hiernach bloß 5 Jahre Katholik gewesen ware. Neander enthält sich der chronologischen Bestimmungen.

trat er doch in den geiftlichen Stand, ob schon vor seinem Aebertritt zum Montanismus, das läßt sich wenigstens aus seinen Schriften nicht beweisen. Hieronhmus sagt aber ausdrücklich, daß er zuerst Presbyter der katholischen Kirche gewesen seh, ob in Karthago oder in Rom, ist ungewiß. Jedenfalls hielt er sich aber eine Zeit lang in Rom auf, wie er selbst einmal gelegentlich erwähnt\*).

Wenige Jahre nach feiner Bekehrung trat er um bas Jahr 202 zur montaniftischen Sette über, welche bamals bon Rleinafien aus fich auch nach bem Abendlande verbreitete, in Subgallien und eine Zeit lang felbst in Rom unter Bittor vielfache Begunftigung fand. hieronhmus leitet den Uebertritt aus perfonlichen Motiven ab und ichiebt bie Schuld auf ben Reid und die Gifersucht ber römischen Beiftlichkeit \*\*). Allein der tiefere Grund lag ohne Zweifel in feinem ercentrischen Raturell und feinem fittlichen Rigorismus, ber ihn für ben Montgnismus prabifponirte und bon ber römischen Rirche abstieft. Denn wir wiffen nun aus dem neunten Buche der neuerdings entdedten "Philosophumena" des in oder nahe bei Rom lebenden Sippolytus, daß dort ichon feit Bephyrinus am Ende bes zweiten Jahrhunderts eine fehr lare Bufidisciplin befonders in der Wiederaufnahme der Lapsi einrif, welche unter Ralliftus (219-224) den Sohepuntt erreichte. Denn diefer Babft, den die Nachwelt zu einem Beiligen ftempelte, weil fie wenig von ihm wußte, ließ Bigami und Trigami gur Ordination gu, behauptete die Unabsetbarkeit eines Bifchofe, felbft wenn er eine Tobfünde begangen habe, und hielt teine Sunde für fo groß, daß fie nicht durch die Schluffelgewalt der Rirche vergeben werden konne. Für diese Anfichten berief er fich auf Rom. 14, 4., auf bas Gleichniß bom Unkraut unter dem Weizen (Matth. 13, 30.) und bor Allem auf die Arche Roah's. welche als das Symbol der Rirche reine und unreine Thiere, felbst hunde und Wölfe. Alles durcheinander, enthalten habe \*\*\*).

Solche Milbe und Laxheit war dem Tertullian ein Gräuel. Dazu kommt, daß Hippolytus die römischen Bischöse Zephyrinus und Kallisus auch der Begünstigung der patripassianischen Irrsehre beschuldigt, welche Tertullian ebenfalls mit aller Macht gegen den patripassianischen Gegner des Montanismus bekämpste. So waren es also höchst wahrscheinlich nicht sowohl persönliche, als disciplinarische und dogmatische Gründe, welche ihn zum Uebertritt bewogen, obwohl er sonst nach wie vor ein Borkämpser der allgemeinen katholischen Orthodoxie blieb. Tertullian hielt den Montanus sicherlich nicht für den Parakleten, sondern bloß für dessen inspirirtes Organ, und ließ ihn sonst weit hinter sich. Er brachte erst die unklaren Ansichten dieser schwärmerischen Sekte zum theologischen Bewußtsehn und gab ihr durch seine Schriften einen Einsluß auf die Kirche, welchen sie sonst gewiß nie erhalten haben würde. Er stand an der Spize der montanistischen Partei in Afrika, welche sich dort die zum fünsten Jahrhundert unter dem Namen der "Tertullianisten" sortpslanzte und starb im hohen Alter †) zwischen den Jahren 220 und 240.

Daß Tertullian zuletzt wieder in den Schooß der katholischen Kirche zurückgekehrt seh, wird zwar manchmal behauptet, kann aber gar nicht bewiesen werden. Bielmehr spricht die Fortdauer der Tertullianischen Sekte entschieden dagegen ++). Die römische

<sup>\*)</sup> De cultu fem. c. 7.; vgl. Euseb. II, 2.

<sup>\*\*)</sup> Hieron. de viris illustr. c. 53: Hic cum usque ad mediam aetatem presbyter ecclesiae permansisset, invidia postea et contumeliis Clericorum Romanae ecclesiae ad Montani dogma delapsus in multis libris novae prophetiae meminit etc. Da Hieronymus selbst manche Unannehmlichkeiten von den römischen Presbytern ersuhr, so kontte er dazu leicht veranlaßt werden, den Uebertritt Tertullian's einer ähnlichen Ursache zuzuschreiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Philosoph. IX. p. 290, ed. Miller. Oxon. 1851.

<sup>+)</sup> Hieron. l. c.: fertur vixisse usque ad decrepitam aetatem.

<sup>††)</sup> August de haeres. h. 86: Postmodum (Tertullianus) etiam ab ipsis (Cathaphrygis) divisus, sua conventicula propagavit. Neander vermuthet in seiner Monographie über Tertullian S. 462 (2. Ausl.), daß diese tertullianische Gemeinde eine Art vermittelnder Stellung zwischen der montanistischen Sekte und der katholischen Kirche eingenommen habe, was sich indeß nicht beweisen läst.

Kirche hat ihn auch nie unter die Zahl der Heiligen und der eigentlichen Patres im Unterschiede von den bloßen Scriptores ecclesiastici aufgenommen\*). Es ist eine sehr merkwürdige Erscheinung, daß gerade dieser große Bortämpfer katholischer Orthodoxie gegen gnostische Häreste ein Schismatiker war. Es spricht dies stark gegen die exklusiv römische und für eine freiere protestantische Auffassung der alten Kirchengeschichte.

Tertullian ericheint in feinen Schriften als ein überaus frifcher und fraftiger, aber ediger, ichroffer, ungeftumer und excentrischer Beift. Er hat eine feurige und fruchtbare Bhantafie, eine Maffe bon Wit und Sathre, fehr viel Tieffinn und dialektische Scharfe und einen Reichthum mannichfaltiger Renntniffe, aber es fehlt ihm an logischer Klarheit und Besonnenheit, an Ruhe und Gelbstbeherrichung, an Mägigung und harmonischer Durchbildung. Obwohl ein bitterer Feind der Philosophie, ift er doch felbft ein fpetulativer Denker und voll geiftvoller und tiefer Ideen. Wir feben in ihm das gewaltige Bahren einer neuen Schöpfung, die fich aber aus den dunkeln Banden des Chaos noch nicht völlig losgewunden und jum ichonen Rosmos geftaltet hat. Gein überichwänglicher Beift ringt, fich einen angemeffenen Ausbrud ju geben und die romifche Sprache ben driftlichen Ideen dienstbar zu machen, fühlt sich aber fast bei jedem Schritte beengt. Sein Styl ift außerft fraftig, lebendig, concis und gedrungen, aber boller Barten und Dunkelheiten. Er überschüttet mit feltenen Rraftausbruden und Syperbeln, überrafcht mit fühnen Wendungen und abrupten Uebergangen, latinifirt griechische Borter, braucht afritanifche Provingialismen oder jedenfalls alte Latinismen \*\*) und ichafft bisweilen gang neue Ausbriide (vergl. Engelhardt, Tertullian's ichriftftellerifcher Rarafter in ber hiftor. theologischen Zeitschr. 1852. II.). Er ift fast immer latonisch und fententibs, treibt feine Begner, Beiden, Baretiter und Ratholiten, bald mit Bit und Sathre, bald mit ichlagenden Argumenten, bald mit blogen Sophismen und Abbofatenkniffen bor fich her und macht fie fast immer lächerlich. Go fagt er 3. B. von Prageas gleich im erften Rapitel, er habe in Rom zwei Geschäfte des Teufels verrichtet, die (montaniftische) Brophetie ausgetrieben und die (patripaffianische) Sarefie eingeführt, den heiligen Beift verjagt und den Bater gefreuzigt. Bon Schonung und Rudficht gegen feine Gegner hat er gar teine Idee. Geine Bolemit lagt immer Blutspuren gurud. Dbmohl es dem Beifte des Evangeliums nicht gelungen ift, biefes herbe, duftere, ungeduldige Rraftgenie gang zu veredeln, zu verklaren und harmonisch durchzubilden, fo zeigen feine Schriften doch durchweg ein bon der Macht des Chriftenthums tief ergriffenes und bafur feurig begeiftertes Gemuth. Auch fein Bufammenhang mit dem Montanismus beftätigt Dies: benn es war nicht nur die Schwärmerei, fondern bor Allem auch der tiefere fittliche Ernft, die rabitale Weltverachtung, ber Marthrerenthusiasmus, die ftrenge Bucht, bas fehnfüchtige Soffen auf die herrliche Wiedertunft Chrifti, der handgreifliche Realismus und ftrenggläubige Supranaturalismus, mas ihn zu diefer katholisch-puritanischen Sette hinzog.

Tertullian bildet den geraden Gegensatz zu Origenes, ähnlich wie der Montanismus das entgegengesetzte Extrem zum Gnosticismus ist \*\*\*\*). Er steht an der äußersten Gränze des Realismus, wo er in Materialismus umschlägt, während der ebenso geniale und weit mehr gebildete Alexandriner den Idealismus in seiner Angränzung an gnostisschen Spiritualismus repräsentirt. Tertullian ist der Bahnbrecher der kirchlichen Ansthropologie und Soteriologie, der Lehrer Cyprian's und der Borläuser Augustin's, in welchem sein Geist in doppelter Fülle und ohne seine Ecken und Excentricitäten, vielmehr

\*\*) Niebuhr bestreitet die Annahme von afrikanischen Provinzialismen bei Tertullian und

leitet feine fprachlichen Eigenthumlichkeiten allein aus altromifcher Quelle ber.

<sup>\*)</sup> Schon Hieronymus lobt zwar Tertullian's ingenium, verbammt aber feine Reterei (Apol. contra Rufin. III, 27.) und will ihn nicht für einen Kirchenmann, homo ecclesiae, gelten laffen (adv. Helv. 17).

<sup>\*\*\*)</sup> Reander hat baber seine Monographie über Tertullian nicht unpassend betitelt: Antigno-fitens, Geift bes Tertullianus.

veredelt und verklärt wiederkehrte. Anch mit Luther bietet er viele interessante Verwandtschaftspunkte dar, besonders in der Kraft eines naturwüchsigen Denkens, in dem tiefen Ernste, in der ungezähmten Leidenschaft, in polemischer Schonungslosigkeit und in der Vereinigung des katholischsekvirchen Geistes mit dem subjektiv protestantischen Elemente; aber es sehlte ihm die liebenswürdige Kindlichkeit des Resormators, der ein Lamm und ein Löwe zugleich war.

Die Schriften Tertullian's sind meist von nicht sehr großem Umfang, erstrecken sich aber über fast alle Gebiete des religiösen Lebens und bilden die ergiebigste Quelle der Kirchen und Dogmengeschichte seiner Zeit. Daher hat auch der anglikanische Bischof Kahe von Lincoln aus ihnen eine Kirchengeschichte des zweiten und dritten Jahrhunderts

zusammengesetzt.

Da sein Leben und Wirken in zwei Perioden zerfällt, eine katholische und eine montanistische, fo kann man hiernach auch feine Schriften in zwei Rlaffen theilen, wobei wir jedoch bloß auf die inneren Merkmale angewiefen find, da wir weder die Beit feines Uebertritte, noch bie Abfaffungezeit ber einzelnen Berte genau fennen. Sichere montanistische Merkmale find besonders die zuhmende Erwähnung der Prophezeiungen des Montanus, der Maximilla und Priscilla, die Billigung des Bredigens und Taufens der Weiber, das übertriebene Bewichtlegen auf das Faften und die Xerophagien, die unbedingte Berurtheilung der zweiten Ehe, der Flucht in der Berfolgung, der Bieberaufnahme ber Befallenen und die leidenschaftlichen Ausfälle gegen die Ratholiter als bloge Psychifer. Bon manchen Schriften, wie Apologeticus, ad Nationes, de testimonio animae, de pallio, adv. Hermogenem, läfit es fich nicht ficher ausmachen, ob fie feiner tatholischen ober schismatischen Beriode angehören. Bon anderen läßt fich das Eine ober das Andere blog mit Bahrscheinlichkeit bestimmen. Die Bücher de poenitentia, de oratione, de baptismo, ad uxorem, ad martyres, de patientia, adv. Judaeos, de praescriptione haereticorum tragen ziemlich beutliche Spuren bes tatholifchen Ursprungs. Nach seinem Uebertritt dagegen schrieb er jedenfalls die 5 Bucher adv. Marcionem, die Schriften de anima, de carne Christi, de resurrectione carnis, adv. Praxean, Scorpiace, de corona militis, de virginibus velandis, de exhortatione castitatis, de fuga in persecutione, de monogamia, de jejuniis, de pudicitia, und mahr= scheinlich auch adv. Valentinianos, ad Scapulam, de spectaculis, de idololatria, de cultu feminarum.

Run enthalten aber viele seiner Bücher aus der schismatischen Periode gar nichts specifisch Montanistisches, vielmehr eine energische Bertheidigung der kirchlichen Orthodoxie gegen die Häreitser, besonders die Gnostiker. Auf der anderen Seite gibt sich sein sittlicher Rigorismus schon in seinen ältesten Produkten kund. Deshalb kann man seine Werke auch, wenn man auf die Lehre sieht, in katholische und antikatholische einetheilen, in welchem Falle die ersteren bei weitem die Mehrzahl bilden. Sieht man endlich auf das Gebiet der Theologie, dem sie angehören, so ergibt sich die Eintheilung in apologetische, dogmatisch polemische und praktisch afsetische Schriften. Die letzteren stud dann wiederum theils katholisch, theils montanistisch. Es bleibt uns nun noch übrig, dieselben im Einzelnen kurz zu karakteristren.

A. Katholische Schriften, d. h. diejenigen, welche das orthodoxe Chriftenthum gegen Ungläubige und Irrgläubige vertheidigen, obwohl fie größtentheils aus der monstanistischen Beriode herrühren.

a) Apologetische Schriften gegen Heiden und Juden. Hierher gehört vor allen sein Apologeticus, gerichtet an die römischen Magistratsbehörden (antistites Rom. imperii) und versaßt unter Septimius Severus (nach Möhler um das Jahr 198, nach Kape dagegen erst um 204). Es ist ohne Frage eine der besten Vertheidigungen des Christenthums und der Christen gegen die Vorwürfe der damaligen Heiden und eines der schönsten Denkmäler des kirchlichen Alterthums, voll frischer Begeisterung, kühnem Zeugenmuth und siegreicher Kraft. Einen ähnlichen Inhalt und Zweck haben die zwei

Bücher ad Nationes. In der Abhandlung "über das Zeugniß der Seele" (de testimonio animae) entwickelt er die tiessünnige Idee (die er auch schon im Apol. c. 17. aussprach), daß das Christenthum in der Natur des Menschen begründet seh und ihren tiessten Bedürsnissen entgegenkomme. "Die Zeugnisse der Seele" — sagt er — "sind je wahrer, desto einfältiger, je einfältiger, desto volksthümlicher; je volksthümlicher, desto allgemeiner; je allgemeiner, desto natürlicher; je natürlicher, desto göttlicher." Die gegen Ende der Regierung des Septimius Severus (210) geschriebene Schrift ad Scapulam, den Proconsul von Afrika, stellt diesen zurecht wegen seiner Grausamkeit gegen die Christen und sucht ihn durch Ermahnungen und Drohungen zu einem milderen Verschren zu bewegen. In dem Buche adversus Judaeos liesert er den Beweis aus den alttestamentl. Propheten, daß in Iesus von Nazareth der Messias erschienen seh. (Vergl. Herl. Tertullian als Apologet in der Tübinger Quartalschrift 1838, S. 30—82).

b) Dogmatifche und polemifche Schriften gegen Baretifer. Dahin gehort aunächst de praescriptione (And. de praescriptionibus) haereticorum oder adversus haereticos, eines der vollendetsten und geiftvollften Werte Tertullian's aus feiner tatholifden Beriode\*), worin er alle Reter ohne Unterschied mit einem einzigen formellen Argumente, dem ber Brafcription, abweift und ihnen von borne herein alles Recht auf die heil Schrift, auf welche fie fich gern beriefen, abschneibet. Die Baretifer haben, das ift ber Grundgedanke biefer Schrift, als bie Rlager, ale die Spateren und Richt= apostolischen, ihre Unsprüche zu beweisen, wenn fie konnen, mahrend bie katholische Rirche durch den verjährten Besitz der apostolischen Tradition und die ununterbrochene Succeffion ben alleinigen Anspruch auf bas Chriftenthum und bie beil. Schrift hat und Daher fich mit den Retern in feinen Streit einzulaffen braucht. Es ift flar, daß diefes Argument auch ebenfo gut gegen Tertullian's montanistische Secession gewandt werden tann und daß auch die Berufung auf die höheren Inspirationen der Montanisten nur eine icheinbare Ausflucht darbot. Spater, nach feinem Uebertritt jum Montanismus, fdrieb er gegen einzelne Baretifer, bor Allem fünf Bucher gegen Marcion, berfagt im 15. Jahre der Regierung des Septimius Seberus, alfo im 3. 207 ober 208. Es ift dies fein umfaffenoftes und gelehrteftes polemifch - dogmatifches Wert und eine Sauptquelle jur Renntnif und Befampfung des Gnofticismus \*\*). Godann gegen Bermogenes, einen Maler bon Rarthago, der in der Lehre von der Schöbfung gnoftisch dachte und Gott dualiftisch eine ewige Materie gegenüberftellte. In der Biderlegung ber Balentinianer (adversus Valentinianos) führte er biefe, fo gu fagen, in einem tragifch fomischen Aufzuge vorüber und fuchte fie lächerlich zu machen, obwohl fie fich gerade ihrer feineren Bilbung ruhmten. Cbenfalls gegen diefe gnoftifche Gette ift Scorpiace, das Gegengift gegen das Storpionengift ihrer Profelytenmacherei und Abmahnung bom Märtyrertode gerichtet und ftammt, wie die drei vorigen Werke, aus feiner montanistischen Beriode.

Gegen einzelne gnostische Lehren sind gerichtet: de baptismo, aus seiner katholischen Periode, eine Bertheidigung der äußeren Wasserause gegen die mystische Geistestause der Kainiten; de anima, wo er die Creatürlichkeit, aber auch sonderbarerweise die Körperlichkeit (Substanzialität) der Seele spekulativ und diblisch zu beweisen sucht, ihre gleichzeitige Entstehung mit dem Leib in der Empfängnis und die traducianische Ansicht von der Erbsünde lehrt, die platonische Präexistenz, sowie die pythagoreische Metempsychose verwirft, die Möglichkeit der Todtenbeschwörungen und Todtenerscheinungen bestreitet und die Seelen die zur Auserssehung der Leiber in die Unterwelt, in einen Mittelzustand der Freude oder Pein verweist; de carne Christi, wo er die wahre Menscheit Christi gegen den gnostischen Doketismus vertheidigt; de resurdie

<sup>\*)</sup> S. die Gründe filr die vormontanistische Absassung bei Reander, Antignositicus S.311 ff.

\*\*) Gine interessante, aber für Marcion etwas zu günftig aussallende Parallele zwischen biesen verwandten und boch so ganz entgegengesetzten Männern, Tertullian und Marcion, zieht Reander a. a. D. S. 399 ff.

Tertullian 561

rectione carnis, welche mit der vorigen Abhandlung in enger Berbindung steht und eine sehr geistvolle Bertheidigung der Auferstehung des Fleisches gegen die gnostische Läugnung derselben enthält. Die drei letzteren Abhandlungen rühren aber aus seiner montanistischen Beriode her. Sbenso die Widerlegung des patripassianischen Irrthums des antimontanistischen Phrygiers Praxeas (adversus Praxean), welchem gegenüber Tertullian die kirchliche Dreieinigkeitslehre vertheidigt.

- c) Moralische und ascetische Schriften. Sie find meift von kleinerem Umfange, aber fehr lehrreich und wichtig für die Renntnig des prattifchen Lebens und ber firchlichen Disciplin. Dahin gehören: 1) die Abhandlung "über das Gebet" (de oratione), eines der früheften und ichonften Erzeugniffe Tertullian's, enthaltend eine treffliche Auslegung des Baterunfers und Regeln über das Gebet und Faften; 2) "de spectaculis", eine ernfte Barnung bor bem Besuche ber Schauspiele; 3) "de idololatria", eine Warnung gegen alle, auch bloß indirekte Theilnahme am Gögendienfte durch Berfertigung und Berkauf von Idolen, durch Gebrauch heidnischer Bunfch = und Schwurformeln, durch Besuch heidnischer Gestlichkeiten u. f. w.; 4) eine Art Testament an feine Battin (ad uxorem), worin er die katholischen Grundfate über die Che ausspricht und ihr im Falle feines fruhen Abschieds den Wittwenftand nach dem Rathe des Paulus (1 Ror. 7.) empfiehlt, ohne jedoch die zweite Che als hurerei zu verdammen, wie er fpater that; 5) "über die Buffe" (de poenitentia), worin er das Wefen der Buffe nach tatholischer und im Begenfat gegen die montanistische Faffung, ihren Umfang und ihre Nothwendigkeit in blühendem Styl auseinanderfett; 6) "über die Beduld" (de patientia), worin er diese Tugend preift und fich als Mufter borhalt, die, wie er felbst gleich im Eingang schmerzlich eingesteht, ihm fehr mangelte; 7) "an die Martyrer" (ad martyres), worin er die eingekerkerten Confessoren, die mahrend ber Regierungezeit des Septimius Severus bem Märthrertod entgegensahen, zur Standhaftigfeit ermahnt.
- B. Untitatholifche Schriften, d. h. folde, in denen die abweichenden Gigenthumlichkeiten ber Montanisten ausdrucklich gegen die fatholische Sitte vertheidigt werden. Darunter find zu nennen: 1) die Abhandlung "über die Schaam" (de pudicitia), eine Widerrufung der in der früheren Schrift über die Buge niedergelegten Grundfate und eine heftige Bertheidigung der rigoristischen Ansicht, daß Todsunden, wozu er Mord, Chebruch und Flucht in der Berfolgung rechnete, nicht nachlagbar und die derfelben Schuldigen für immer ju ercommuniciren und bem Berichte Bottes ju überlaffen feben : 2) "über die Monogamie", eine entschiedene Berurtheilung der zweiten Che mit bitteren Ausfällen gegen die Ratholiken (vgl. A. Sauber, Tertulian's Kampf gegen die zweite Che, in ben Stud. u. Rrit. 1845. Heft 3); 3) die Ermahnung jur Reufchheit (de exhortatione castitatis) an einen verwittweten Freund handelt von demfelben Begenstande, jedoch in etwas gemäßigteren Tone; 4) "über die Berhüllung der Jungfrauen" (de virginibus velandis), ein Beweis, daß nicht nur die driftlichen Frauen, wie 1 Kor. 11,5 \*) anbefohlen wird, fondern auch die Jungfrauen sich verschleiert beim Gottesdienfte einfinden follen; die letteren waren nämlich von jener Sitte ausgenommen, und befonbers benen, welche das Gelübbe unverletter Reufcheit abgelegt hatten, wurde es als Bunft verstattet, unverschleiert in der Rirche zu erscheinen. Tertullian meint aber, im Widerspruch mit seinem berühmten Bräffriptionsargument, daß das Alter bieser Sitte fein Recht begrunde, und fpricht ben gang protestantischen Grundfat aus: "Was gegen Die Bahrheit ift, das ift eine Regerei, und mare es auch eine alte Gewohnheit." Freilich handelte es fich hier nicht um einen Glaubensartifel, fondern um einen unwefentlichen Bebrauch. 4) Die zwei Bücher "de habitu muliebri et de cultu feminarum", oder auch blog unter dem letteren Namen, find gegen allen weiblichen Schmud und But gerichtet, ben er mit schonungslofem Ernft als unchriftlich verdammt. Er meint, "ber

<sup>\*)</sup> Cap. 1: Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit. Quodcunque adversus veritatem sapit, hoc erit haeresis, etiam vetus consuetudo.

Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XV.

562 Testatte

an Spangen gewöhnte Urm werde ben Drud ber Retten, der mit Seide umwundene Buf den Blod nicht aushalten konnen, und der mit Berlen und Smaragden befette Nacken keinen Raum für's Richtschwert übrig haben." Da durch das Weib alles Unheil in die Belt gekommen fen, fo zieme ihm mehr Trauer, ale glanzendes Gefchmeide. 5) De jejuniis adversus Psychicos (jo neunt er die Katholiken im Unterschied von den montanistischen Spiritales) ift eine Bertheidigung des übertriebenen Fastens. 6) De fuga, eine berneinende Beantwortung der Frage, ob man fich durch Flucht der Gefahr der Berfolgung entziehen durfe. Much hier treibt er die Sache auf die Spite und gerath in offenen Biderfpruch mit der Borfchrift Christi Matth. 10, 23. und der firch= lichen Ueberlieferung. 7) De corona ift die Rechtfertigung eines driftlichen Goldaten, der fich weigerte, fein Saupt zu bekrangen, und deshalb bom Beere ausgestoffen wurde. Da Chriftus auf Erden eine Dornenfrone für uns getragen habe, fo zieme es feinen Rachfolgern nicht, fich mit dem Lorbeer, der Mbrthe, dem Delzweig, mit Blumen oder Soelfteinen zu fchmuden. Bas murbe er zu den dreifachen Rronen des Babftes gefagt haben? 8) De pallio ift eine mitige, aber wegen ber vielen Unspielungen auf die Sitten ber Beit fehr buntle Gelbftrechtfertigung barüber, bag er bie romifche Toga abgelegt und mahrscheinlich im Zusammenhange mit seinen montanistisch afcetischen Grundfäten den weiten Philosophenmantel (pallium) angelegt hatte.

Literatur. Unter den Driginalausgaben der Werte Tertullian's find ju nennen die von Beatus Rhenanus, Bafel 1521; Pamelius, Antwerpen 1579; Rigalting, Paris 1634 und Benedig 1744; Semler, Salle 1770 - 73 (6 Bde.); von Leopold, in Gersdorf's Bibliotheca Patrum eccles. Latin. selecta (Pars IV-VII), Leipzig 1839-41; von Migne, Baris 1844. Die neueste und beste ift die Ausgabe bon Franciscus Oehler: Quinti Septimii Florentis Tertulliani quae supersunt omnia. Lips. 1853. 3 voll. Der dritte Band enthält die Differtationen über Tertullian von Bamelius, Allix, Nic. de Rourry, Mosheim, Röffelt, Semler und Rape. - Bir besitzen mehrere treffliche Monographieen über Diefen Rirchenbater, von M. Reander, Antignofticus, Beift des Tertullianus und Ginleitung in deffen Schriften. Berlin 1825. 2te Aufl. 1849 (Diefes Wert hat eigentlich erft eine gründlichere und unbefangene Burdigung Tertulian's angebahnt); bon Beffelberg, Tertulian's Lehre. Th. 1. Leben und Schriften. Dorpat 1848; S. Kaye (Bifchof bon Lincoln), Ecclesiastical History of the second and third centuries illustrated from the writings of Tertullian. London 1845. 3te Aufl. 1848. — Möhler behandelt Tertullian fehr ausführlich in feiner Batrologie, herausgegeben von Reithmahr. Regensburg 1840. I. S. 701-790. Cbenfo Bohringer in feinem biograph. Werte: Die Rirche Chrifti. I. Abth. 1. Burich 1842. S. 270-374. - Eine furze aber treffende Rarafteriftif Tertullian's gibt Bafe, Rirchengesch. S. 84. S. 109 ber 7ten Aufl., und Rury, Bandbuch der Rirchengeschichte, Bd. I. S. 307 f. der 3ten Aufl. Dr. Philipp Schaff.

Testakte. Ein Borläuser dieses gegen die Katholiken gerichteten Gestess war die Corporations akte vom Dezember 1661 ("An act for the well governing and regulating of Corporations", Anno 13. Caroli II. Stat. 2. Cap. I."), durch welche die Macht der Puritaner, die fast alle bürgerlichen Aemter in Städten und Gemeinden in Händen hatten, gebrochen werden sollte. Dieser Akte gemäß soll Keiner ein Gemeindeamt bekleiden, der nicht den Allegianz und Suprematseid leistet, serner eidlich erklärt, daß es gesetzwidrig und hochverrätherisch seh, unter irgend einem Borwande die Wassen gegen den König oder seine Beamten zu ergreisen; endlich schristlich erklärt, daß er sich von der Solemn League-and-Covenant als nichtig und gesetzwidrig lossage. Alle dermalige Beamten der Corporationen sollten bei Strase der Absetzung diesen Forderungen nachkommen, und zwar vor dem 25. März 1663, an welchem Tage die Bollmacht der zur Durchsührung dieser Maßregehn niedergesetzten Commission erlöschen würde. Bon da ab jedoch sollte Keiner ein Gemeindeamt antreten dürsen, der nicht in dem seiner Wahl vorangehenden Jahre das Sakrament des Abendmahls nach dem Ritus

Testatte 563

ber englischen Rirche genoffen habe. Diefe lette Forberung, welche ben ichon Benannten als Beichen ober Brufftein (test) ber Bugehörigfeit zu ber Staatefirche beigefügt murbe, war ein Compromif zwischen dem Saufe der Lords und dem der Bemeinen. erftere wollte der Krone unbeschränkte Macht über die Corporationen geben, die Bemeinen widerfetten fich, konnten aber die Communalfreiheit nur durch Bugeftandnig ber Saframenteflaufel retten, wodurch die Begner ber Berftellung ber Rirche und bes Staates von den Gemeindeämtern ferngehalten wurden. Erft awölf Jahre fpater wurde bie Satramentsklaufel auch auf öffentliche Aemter ausgebehnt; dies durch die Teftatte vom März 1673 ("An act for preventing dangers which may happen from popish recusants", a. 25 Caroli II. Capall. AD. 1672 [alten Style]). Der Titel diefer Afte geigt, daß fie gegen die Ratholifen gerichtet mar. Diefe lagen zwar fo gut wie alle Monconformiften unter bem Banne ber ftrengen Uniformitatsatte (1662) und ber anderen Strafgefetze, aber mahrend die Nonconformiften mit aller Strenge verfolgt murben, machte der Ronig bei den Ratholifen von feiner Brarogative "Noli prosequi", wodurch das gerichtliche Berfahren gehemmt murde, fehr ausgedehnten Gebrauch. Er felbft mar, wie man nicht zweifelte, im Beheimen, fein Bruder offen dem Ratholicismus jugethan. Mehrere der höchsten Staatsbeamten waren auf derfelben Seite. Das Barlament fah feine Rettung bor der Gefahr der Wiedereinführung bes Ratholicismus, als in einem Reichsgeset, das die höchsten Bersonen so gut wie alle öffentlichen Beamten erreichen würde. Daraus erklärt fich der ftrenge, erklusive Karakter der Testakte. Ihr Inhalt ift im Wefentlichen wie folgt:

Alle Pairs und Gemeine, Sof = und Staats =, Civil = und Militarbeamte muffen amischen Oftern und Trinitatis 1673 den Supremats = und Allegianzeid leiften und bor oder an dem 1. August das Abendmahl nach dem Ritus der Rirche Englands in einer Pfarrkirche nach dem Sonntagegottesdienst genießen. Ebenfo muffen Neuangestellte die Eide leisten und binnen brei Monaten das Abendmahl nehmen, und ehe fie die Gide ablegen, ein Zeugniß des Beiftlichen und Rirchenborftehers darüber borzeigen, daß fie das Abendmahl empfangen. Berweigerung des Gides und des Abendmahlsgenuffes macht amtsunfähig; wer tropdem ein Amt verfieht, wird um 500 Liv. St. geftraft. Deffentliche Liften werden geführt über die, welche den Gib leiften. Personen, welche, ohne selbst katholisch zu fenn, ihre Rinder katholisch erziehen, find bon jedem Staats = und Rirchenamt ausgeschloffen bis fie fich zur englischen Rirche bekehren und obigen Forderungen nachkommen. Außerdem muß bei der Ablegung der Eide folgende Erklärung unterschrieben werden: "3ch erkläre hiemit meine Nebergengung, daß teine Transsubstantiation stattfindet im Gatrament des Abendmahls oder in den Elementen Brod und Bein bei oder nach der Confekration derfelben durch irgend welche Berfon" über diefe Unterschriften werden Liften geführt. Bribatrechte follen durch biefe Afte nicht angetaftet werden. Gidweigerer tonnen in besonderen Fallen Stellvertreter mablen, die aber durch den Konig approbirt werden muffen. Die Atte dehnt fich nicht auf Unterofficiere, Conftabler, Rirchenborfteher u. A. aus. Rur der Graf von Briftol ift mit feiner Gemahlin bon biefer Afte ausgenommen, da er, obwohl Ratholik, fur bie Bill stimmte.

Diese Afte, welche den Katholiken keine Hinterthür offen ließ, versehlte ihre Wirstung nicht. Der Herzog von York und der Land-Schatzkanzler legten sogleich ihre Aemter nieder. Aber das Schwert war ein zweischneidiges und traf die protestantischen Nonsconformisten so gut wie die Papisten. Ihre Zustimmung zu der Akte war eine große Selbstverläugnung, aber sie brachten das Opfer, um die protestantische Kirche Englands vor der Gesahr des Katholicismus zu retten. Es wurde ihnen schlecht gedankt. Zwar wurde eine Bill eingebracht, die ihnen Duldung verschaffen sollte, sie ging aber nicht durch. Auch die Toleranzakte (1689) brachte keine Erleichterung, und noch 1790, als For dies versuchte, trat ihm nicht bloß Bitt entgegen, sondern sogar die Corporation

der Stadt London petitionirte gegen Aufhebung der Afte. Die Teftatte laftete anderthalb Jahrhunderte lang als schwerer Drud auf den Nonconformiften. Alle Aemter im Staate, der Sit im Parlament, Officierstellen in der Land = und Seemacht blieben im Alleinbesitz der Staatefirchlichen bis zur Aufhebung der Corporations . und Teftatte im Jahre 1828/29. (An Act for repealing et cet. anno 9, Georg IV. Cap. XVII. 9. Mai 1828. Roman Cath. Relief Act; 10 Georg IV. 13. April 1829.) Lord John Ruffell nämlich trug im 3. 1828 im Saufe ber Gemeinen barauf an, die Baragraphen der Corporations = und Testatte aufzuheben, welche den Genug des Abendmahls nach dem Ritus der englischen Kirche jur Bedingung der Annahme eines Corporations = oder Staatsamtes, einer Civil = ober Militarftelle ober irgend einer Bertrauensstellung unter ber Krone (Barlament u. A.) mache. Die Bill, am 28. Februar 1828 eingebracht, ging phne viel Widerstand burch und erhielt am 9. Mai Gefeteetraft. Es wurde an die Stelle der Saframentoflausel eine feierliche Erklärung gesett, die protestantische Staatsfirche in feiner Beife beeinträchtigen gu wollen. Damit maren ben protestantischen Diffentern gleiche Rechte mit ben Staatsfirchlichen eingeräumt. Die Forderung bon der Erklärung gegen die Lehre von der Transsubstantiation war aber noch nicht aufge-Dies geschah im folgenden Jahr durch die Roman Catholic Relief Bill (13. April 1829), wodurch nicht bloß dieser Bunkt der Testakte beseitigt, sondern auch ben Ratholifen die Supremats=, Allegiang = und Abjurationseide erlaffen murben, an beren Stelle eine neue Eidesformel trat (f. d. Art. "Anglitan, Kirche" Bb. I. S. 327), fo daß auch ihnen fast alle öffentlichen Aemter zugänglich murden.

Testament, Altes und Reues, ift der Rame der Sammlung der heil. Schriften. der als Uebertragung der griechischen Benennung ή παλαιά και ή καινή διαθήκη in der abendland. Rirche herrschend geworden ift. Die Entstehung der Benennung ift folgende: Das Wort Suading, bas eigentlich Disposition, dann speciell Bermächtnik bezeichnet. gewinnt, fofern die hinfichtlich eines Underen getroffene Berfugung an gewiffe Bebingungen gefnüpft wird, deren Erfüllung der lettere zu übernehmen hat, schon in der flassischen Gräcität eine an ove Sopen, Bertrag, Bundniß, streifende Bedeutung. Doch unterscheidet sich διαθήκη auch so noch von συνθήκη dadurch, daß bei jener kein rein wechselseitiges Berhältniß ftattfindet, fondern bon einem ber beiden Baciscenten, als bem διαθέμενος, die Initiative und die Keftstellung der Bertragsbedingungen ausgeht. Es gilt dies auch in Bezug auf die Stelle Aristoph. Av. 439, welche bei Suidas s. v. διαθήκη als Beleg für den Gebrauch dieses Wortes in der Bedeutung von συνθήκη augeführt wird. Mehr hat fich die Grundbedeutung des Sia 9 nun im hellenistischen Sprachgebrauch verwischt; LXX. Sach. 11, 4. steht das Wort sogar als Uebersetung von אחרה, Berbrüderung. Doch wurden die alexandrinischen Uebersetzer des A. Teft. von einem richtigen Gefühl geleitet, indem fie für das hebraifche בַּרִית nicht συνθήκη, fondern διαθήμη fetten; benn es murbe fo das wefentliche Moment der biblifchen Bundesidee feftgehalten, daß es fich nach ihr nicht um ein reines Bertrageverhaltniß zwischen Gott und dem Menschen handelt, sondern daß lediglich bon dem erfteren die Snitiative, die Aufrichtung des Bundes (הקרם, 1 Mof. 9, 9. 17, 7. u. f. w.), und eben darum die Feftstellung der Bundesordnung ausgeht. Mit anderen Worten, der Bund Gottes ift wesentlich Stiftung; und andererseits tann auch jedes von Gott amifchen fich und den Menschen gestiftete Berhaltnig (wie die dem Dabid gegebene Bna= benberheifjung Bf. 89, 4), ja jede bon ihm der Creatur auferlegte Ordnung und Schrante (vgl. Stellen wie Jer. 33, 20. Sof. 2, 20. Sach. 11, 10. u. f. w.), namentlich jede theofratische Ordnung (wie das Sabbathinstitut 2 Mof. 31, 16.) ale בּרָית bezeichnet Benn bei einer Bundesschliegung von Seiten des einen Theils dem anderen der Bund auferlegt wird, wird dies in den nachhentateuchifchen Schriften öfters durch die Berbindung des בריח mit כ mit של (ftatt wie im Bentateuch immer mit שם oder מאו angedeutet (f. z. B. Jer. 31, 31. 33. Bgl. Gefenius im Thes. p. 718). Noch bestimmter hat die dia Jun des Evangeliums den Karakter einer gnadenvollen Stif-

tung, in gemiffem Sinne eines Bermächtniffes; man beachte in letterer Sinficht befonders die Stelle Lut. 22, 29. in ihrer Rudbegiehung auf B. 20. Biernach rechtfertigt fich die an die lettere Bedeutung des Siabinn anknupfende Argumentation Gal. 3, 15 ff. Bebr. 9, 16 f.; jugleich erklart es fich, daß die alte lateinische Bibelüberfetung (die fogenannte Itala), die befanntlich, von Sieronbmus blog revidirt, von der Bulgata im Reuen Teftamente, den Pfalmen, den BB. Beisheit und Girach beibehalten ift, das Seadien durch testamentum überfett hat, wogegen hieronymus in feiner Uebersetzung des A. Test. das art durch foedus (1 Mos. 17, 2. Jer. 31, 31 u. a.) oder pactum (g. B. 1 Mof. 9, 9. 17, 13.) ausbrückt. - Die heiligen Schriften nun find die Bucher der διαθήμη; junächft heißt 2 Mof. 24, 7. der Defalog mit den dazu gehörigen Studen, als die eigentliche Berpflichtungeurtunde bei der Bundesichliefung bas πισο, LXX. τὸ βιβλίον τῆς διαθήμης, bann die ganze Thora 2 Kön. 23, 2. 21. (vgl. 1 Maft. 1, 57. Gir. 24, 23). Durch Abfürzung murbe bann für bie γραφή διαθήμης blog διαθήμη gesett, wie schon Baulus 2 Ror. 3, 14. von einer ανάγνωσις της παλαιας διαθήκης redet. In der griechischen Kirche murde der Ausbrud auf den gangen Ranon übergetragen, bgl. Orig. π. άοχ. IV, 1. θείων γραφών, της λεγομένης παλαιάς διαθήκης και της καλουμένης καινης. In der alten latei= nischen Kirchensprache erscheint neben testamentum der Ausdruck instrumentum als Benennung der heiligen Schrift (fo Tertull. adv. Prax. C. 20. totum instrumentum utriusque testamenti); der lettere ift aus der römischen Rechtssprache bergenommen, in der er ein rechtsfraftiges Dofument bezeichnet. Doch bemerkt ichon Tertullian, adv. Marc. IV, 1. alterius instrumenti, vel, quod magis usui est dicere, testamenti. Beiter ift zu erwähnen Lactantius; er fagt instit. IV, 20; scriptura omnis in duo testamenta divisa est. Illud, quod adventum domini passionemque antecessit, id est lex et prophetae, vetus dicitur; ea vero, quae post resurrectionem ejus scripta sunt, novum testamentum nominatur. Dabei weiß er a. a. D. auch die römische Bedentung des Wortes testamentum anzuwenden. Auch mas Mofes und die Bropheten gefchrieben haben, ift ein Bermächtnig, weil, nisi Christus mortem suscepisset, aperiri testamentum, id est, revelari et intelligi mysterium Dei non potuisset - bei Augustin. Civ. D. 20, 4. erscheint noch der Name instrumentum novum und vetus neben testamentum. — Im Aebrigen f. den Art. "Ranon".

Testament ift die lett= Teftamente, fanonische Bestimmungen darüber. willige Berfügung einer Berson über ihren Nachlaß und über Berhältniffe, welche mit ihrem Tode im Zusammenhange fteben. Für die Rirche und den Rlerus wurde das römische Recht im Allgemeinen anwendbar, es wurde ihr perfonliches Recht (vergl. den Art. "corpus juris civilis" Bd. III. S. 156), und sie unterlagen baher auch den Borfchriften deffelben hinfichtlich der Teftamente. Ihm verdankten fie insbefondere die Fähigteit, durch teftamentarische Berfügungen Erben zu werden, indem die gewiffen Göttern burch einen Befchluß des Senats oder eine taiferliche Conftitution beigelegte juristische Berfonlichkeit auf Jesus Chriftus und die ihn reprafentirende Rirche übertragen wurde (f. b. Sabigny, Shftem des heutigen rom. Rechts. Bd. II. (Berl. 1840) G. 262 ff. und den Art. "Kirchengut" Bd. VII. S. 637). Die Beiftlichkeit war daher auch bemüht, die ihnen vortheilhaften Bestimmungen dieses Rechts nach Möglichkeit in's Leben einzuführen, wobei jedoch nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden waren, nicht fowohl bei den Römern und den Provinzialen, welche nach römischem Rechte lebten, als bei den Germanen. Rach uralter Gitte gab es bei den germanischen Bolfern feine Teftamente. Tacitus berichtet in der Germania cap. 21. bon ihnen: "Heredes . . . successoresque sui euique liberi; et nullum testamentum". Es galt nämlich ben Germanen für unjulaffig, über das Bermögen bon Todes wegen Berfügungen zu treffen, insbefondere im Buftande der Krankheit oder gar auf dem Todbette; auch erschien es aus sittlichen wie politischen Grunden unftatthaft, den Bluteverwandten als den natürlichen Erben die

Familiengliter ju entriehen. Ueber bas Gigen (bie Grundftude) fonnte überhaubt nicht ohne Zustimmung der nächsten Erben disponirt werden. Ausnahmen hiervon waren nur in Fallen achter Roth möglich. Ginen folden bildete auch die Sorge fur bas Seelenheil (pro salute animae, in remissionem peccatorum, ad promerendam aeternam beatitudinem, pro remedio animarum nostrarum, nostrorum parentum, liberorum etc.), welche die Rirche durch Burbitten übernahm, zu benen fie auch durch Baben beranlaft werden konnte. Go erklart fich, wie es möglich wurde, die ursprüngliche germanische Norm einer Modifisation zu unterwerfen. Wir finden daher in den germanischen Bolferechten im Widerspruche mit der fonft bestehenden Rechtsansicht folche einseitige lettwillige Berfugungen anerkannt. Go beifit es g. B. in ben Leges Langobardorum Liutprand. I, 6: "Si quis Langobardus, ut habet casus humanae fragilitatis, aegrotaverit, quamquam in lectulo jaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua judicandi vel disponendi de rebus suis, quomodo et qualiter voluerit, et quod judicaverit, stabile debeat permanere" eod. Aistulph 3. ... . Et ita sancimus, ut si quis Langobardus per chartam in sanitate aut in aegritudine res suas ordinaverit et dixerit eas habere loca venerabilia etc. Bie für diefen Fall von ber fonft geltenden Befetgebung abgewichen murde, erhellt aus folgenden Stellen: Leg. Langob. Liutprand VI, 19: "De donatione, quae sine thingatione aut sine launechild facta est, minime stare debeat: quia etsi specialiter in Edicto sic non fuit institutum, tamen usque modo sic fuit judicatum. Ideoque pro errore tollendo hoc scribere in Edicti pagina jussimus, ut qui fuerint propinqui parentes, ipsi succedant Et si ille superstes fuerit, qui ipsam donationem sine launechild dedit, possit eam ad se recolligere; excepto si in ecclesia aut in loco sacro aut in xenodochio pro anima sua aliquid quispiam donaverit, stabile debeat permanere. Quia in loco sanctorum aut in xenodochio nec thinx aut launechild impedire debet, eo quod pro anima sua factum est". Während Schenfungen nur im Fall einer Gegengabe (launechild) oder unter feierlicher Mitwirfung des Gerichts (des Dings, thinx, baher thingatio) ju Recht bestanden, machten die Baben für die Rirche pber firchlichen Anstalten (z. B. Kenodochien) also eine Ausnahme. So war auch für diefen Fall felbst Anaben, welche nach den Gesetzen der Langobarden nicht über ihr Bermögen verfügen durften, eine derartige Disposition gestattet (Leges Liutprand. IV, 1). (Man bergl. hieriber Befeler, die Bergabungen von Todeswegen nach dem alteren deutschen Rechte. [Göttingen 1835.] Bo. I. S. 8.) Aehnliche Bestimmungen ju Gunften der einseitigen Berfügungen für die Rirche finden fich noch bei ben Franken, Beftgothen, Burgundern, Alemannen, Sachfen (f. bie Zeugniffe und Literatur bei Balter, Deutsche Rechtsgeschichte [2te Musg. Bonn 1857.] Bo. II. §§. 471. 472. 595.). Die Benachtheiligung, welche dadurch den Bermandten erwuche, nothigte freilich bald zu gefetlichen Beschränkungen. Das Langobardische Recht (Leges Liutprand. VI, 11) gog eine Schranke in Bezug auf die Große der Berwendung: "De eo praecipimus, qui filiam in casa habuerit . . . . ut de rebus suis amplius per nullum titulum cuicumque per donationem aut pro anima sua facere possit, nisi partes duas; tertiam vero relinquat filiae". Es murde auch den Beiftlichen felbst geboten, Maag, gu halten. Go verordnete Ludwig der Fromme in den Capitularia generalia ju Aachen 817 cap. 7 (Pertz, Monumenta Germaniae Tom. III. Fol. 207): "Statutum est, ut nullus quilibet ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quarum liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possent rerum propriarum exheredari. Quod si aliquis deinceps hoc facere temptaverit, ut et acceptor sinodali vel imperiali sententia districte feriatur, et res ad exheredatos redeant", und Ludwig erneuerte diese Festsetzung in dem Capitulare von 875 cap. 39. (Pertz 1. c. Fol. 527), sowie in cap. 38. eine andere Bestimmung (Capit. excerpta a. 826 cap. 3. Pertz l. c. Fol. 255), nach welcher der Raifer für Diejenigen Restitution bermitteln

wollte, welche durch folche Bergabungen berlett waren. In Sachfen, wo ber Rirche als Ausnahme von der Regel unbeschränkte Zuwendungen zu machen erlaubt war (Lex Saxonum XV, 2: "Nulli liceat, traditionem hereditatis praefacere, praeter ad ecclesiam vel regi, ut haeredem suum exhaeredem faciat"), trat ebenfalls eine Reaktion ein. Go wird in einem Falle von 997 berichtet: "Filia, nomine Adela, quandam hereditatis iam traditae partem exposcens, dicens, quod pater eius secundum Saxonicam legem absque eius consensu et licentia nullum potuisset facere traditionem, totam patris sui donationem produxit in errorem" u. a. m. (Balter a. a. D. §. 474 Unmerk.), und daffelbe gefchah auch in anderen Landern. Die Rirche vermochte diefen Beftrebungen gegenüber nur da mit Erfolg die ihnen gunftigen Teftamente aufrecht zu erhalten, mo fie fich im Befite ber Berichtsbarteit über diefelben befand (f. weiterhin), fonft tonnte fie nur indirette durch Berhangung geiftlicher Strafen die Erfüllung testamentarifder Dispositionen herbeiführen. Die der Bultigkeit der Testamente abgeneigte Richtung nahm aber fo überhand, daß felbft der Rlerus fich der= felben nicht gang zu entziehen vermochte. Bemertenswerth ift in diefer Sinficht ber Beschluß der Synode von Altheim von 916, im can. 37. (Pertz, Monumenta eit. IV. Fol. 560): "De episcopi hereditate. Sed et hoc ibidem inventum est de episcopis, presbyteris et clericis, si hereditatem prius a domno rege vel alio principe vel amico suo seu quolibet sibi in proprietatem adquisierint, ut donare eis liceat hanc cui voluerint quamdiu vivunt, pro remedio animae suae ad ecclesiam quamcunque elegerit, vel consanguineis suis vel amicis etc.". Durch Bermittelung anderer Sammlungen, aus deren Reception auf Die Beltung bes Sates in der folgenden Zeit geschloffen werden fann, ift biefer Ranon bis ju der Defretalensammlung Gregor's IX. gelangt (c. 1. X. de successionibus ab intestato. III, 27). Dieje Beftimmung fteht aber mit ber rudfichtlich mancher Wegenstände beschränkten Teftirfähigfeit bes Rlerus überhaupt in gewiffem Zusammenhange, wobon noch nachher befonders die Rede fenn muß. Dier ift nur junächst Folgendes ju bemerten. Die älteren germanischen Volksrechte verloren in Folge der eingetretenen Berfaffungeverhältniffe und anderer Umftande mit der Zeit ihre Unwendbarkeit und der Gebrauch ber den Anschauungen ber Germanen widersprechenden Testamente nahm ein Ende. Indeffen tam man doch allmählich wieder auf dieselben und vorzüglich durch Einwirfung der Rirche. Sowie früher pro salute animae bon Todesmegen disponirt wurde, fing man an Theile des Bermögens der Rirche oder milden Stiftungen gu hinterlaffen, als einen der Geele gebührenden Untheil, Seelgerathe. Darüber heißt es im Schwabenspiegel: "Ift ber Bater ane (ohne) gefchefebe (Gefchafte, b. i. letter Wille) verfarn, bag er nicht gefchaffet hat bon bem varenden gute (bewegliches Bermögen), man fol der fele ir teil geben . . . " .. . Und hat der fun (Cohn) ander gut gewonnen, dann dag im der bater gab, und git im got gefchefebe, er git (giebt) bag gut mit gefundem libe und an dem tot bette, fwem er will. Und ift aber, dag er da mit nicht geschaffet hat, die nehesten erben fullen dag gut nemen, und fullen der fele ir teil geben . . . " ". . . Wie ein fint bater und muter erbe verliuset (verwirken mac). 8) ob er in an seinem geschefebe geirret hat, dag er die tire ju flog, fo ber bater an finem tot bette lac, und die briider noch ander pfaffen ju im nicht lie, mit den er finer fele dinc folte schaffen. Difiu recht fagte ber taifer Juffinianus . . . . und bar über fprichet ein heilige gor ein gut wort: Es ift ein gut recht ... dag den menschen nieman irren fol an der fele geschefede, man er wil in finer ewigen felicheit berauben . . . ". (cap. VIII. §. 1. XV. XVI. §. 8. Ausgabe b. Gengler, verb. c. 14. 15. no. VIII. Ausgabe von v. Lagberg). Go wurden lettwillig, teftamentarifd Seelanter ober Seelmeffen, Seelbader, Seelhaufer u. f. w. geftiftet. (Man f. die Zusammenftellung bon Zeugniffen bei Frisch, Teutsch = Lateinisches Borterbuch. Berlin o. 3. 40.] Bb. II. S. 254). Da ber Berfaffer bes Sachfenspiegels im Landrecht Buch I. Art. 52. §. 1. 2. diefer Seelgerathe nicht gedenkt und die den teftamentaris fchen Berfügungen entgegenstehenden deutschen Grundfate aufftellt, erflarte Gregor XI

in der Bulle von 1374, durch welche er verschiedene Bestimmungen dieses Rechtsbuchs berurtheilte: "Isti duo articuli sunt erronei, in quantum eleemosynas, testamenta et alia pia opera respiciunt". Der Einführung der Seelgeräthe u. s. w. liegt aber der Gedanke zum Grunde, welchen die römisch zatholische Kirche über den Werth der guten Werke früher wie später sanktionirt hat und worüber das Concilium Tridentinum sess. XXV. deer. de purgatorio deklarirt: "Ut a poenis purgatorii releventur, prodesse eis vivorum sidelium sussragia, missarum seilicet sacrisicia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia". Seit dem 13. Jahrhundert sinden sich demzgemäß auch wieder Testamente vorzüglich zu Gunsten der Kirche (Beseler a. a. D. §. 14.; Walter a. a. a. §. 595.). Das vornehmlich durch Vermittelung des kanonischen Rechts in Deutschland zur Herrschaft gelangende römische Recht vollendete die Anwendung der Testamente und deren allgemeinen Gebrauch.

Die Bestimmungen des römischen Rechts über Teftamente find gmar als gemeines Recht eingeführt worden, erlitten indeffen mannichfache Modifitationen burch bas tano-Die Gelegenheit zur Ginführung von Beranderungen, insbesondere gum Bortheil der Rirche, murde ichon durch das romifche Recht felbft gegeben, indem daffelbe ben Bifchofen eine Ginwirfung auf Teftamentsfachen jugeftand, ja jur Bflicht machte und dadurch den Grund zur geiftl. Gerichtsbarteit über Testamente legte (ef. G. L. Boehmer, de origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis testamentariis. Gott. 1760. 4., wiederholt in deffelben Observationes juris canonici. Gotting. 1766. observ. IV. p. 106 sqq., verb. Thomassin vetus ac nova ecclesiae disciplina P. III. lib. I. cap. 24.). Sobald eine Berfügung bon Todes megen für fromme 3mede getroffen mar, follten die Bischöfe bafur forgen, daß diefelbe auch zur Bollziehung tam. Gie follten felbst an der Berwaltung theilnehmen und im Fall ihrer Nachläffigfeit die Erzbifchofe eintreten und im Ramen des Raifers handeln, welcher jede Uebertretung ober Bernach= lässigung streng zu bestrafen drohte (bgl. c. 28, 46, 49. Cod. de episcopis et clerieis (I, 3). Novella XXXI. cap. 11. u. a.). Im Anschlusse an diese Festsenungen erließen die romifden Bifchofe in geeigneten Fällen die nothigen Entscheidungen und Beschle (Beispiele von Gregor I. bei G. &. Böhmer a. a. D. S. III., vergl. c. 14. Cau. XVI. qu. I. c. 3. X. de testamentis (III, 26). Die als c. 6. X. eod. einem Mainzer Concil beigelegte Stelle ift aus der epitome Novellarum von Julian 119, 13 und findet fich bereits in der Additio III. Capitularium cap 87.). Erwägt man nun, daß Testamente regelmäßig unter Mitwirfung von Beiftlichen ju Stande famen, daß es herrichende Unficht murde, jum Beil ber Seele muffe die Rirche von Todes megen bedacht werden, daß es auch itblich war, die Teftamente in Rirchen und Rlöftern gu deponiren, fo erflärt fich, wie die Rirche bald zu dem Rechte gelangen fonnte, in Teftamentefachen Gerichtebarkeit zu üben. Gine folche befaß fie benn auch ichon im frantifchen Reiche (cf. Dove, de jurisdictionis ecclesiasticae apud Germanos Gallosque progressu. Berol. 1855. p. 28-30) und erweiterte fie zugleich mit dem Wachsthum ihrer Berichtsbarfeit überhaupt (vgl. ben Art. "Gerichtsbarfeit"). Benn ichon Juftinian bestimmt hatte (Nov. CXXXI. cap. 11. cit.): "... in omnibus piis voluntatibus sanctissimos locorum episcopos volumus providere, ut secundum defuncti voluntatem universa procedant: licet praecipue a testatoribus aut donatoribus interdictum sit eis habere ad hoe aliquid participium", fonnte fpater Gregor IX. ohne folche Be= schräntung auf piae voluntates, obichon fast alle Testamente, wie oben bemerkt ift, irgend eine Rudficht auf piao causae zu nehmen pflegten, allgemeiner verordnen (c. 17. X. de testamentis. III, 26): "episcopis locorum semper providendum esse, ut secundum defuncti voluntatem cuncta procedant, licet etiam a testatoribus id contingeret interdici". Zwar ift in der Folge diese Jurisdittion, mit Ausnahme von England, wieder fortgefallen (cf. G. L. Boehmer l. c. §. IX. Dove l. c. p. 151 sqq. Friedberg de finibus inter ecclesiam et civitatem etc. Berol. 1861. p. 125-127, Thomassin 1. c. cap. 24. no. 11.), doch haben damit nicht zugleich die durch die Rirche

nach und nach eingeführten, von der fonstigen Uebung abweichenden Satzungen ihre Autorität schlechthin verloren. Dieselben beziehen sich aber theils auf allgemeine Principien, theils auf Form und Inhalt der Testamente, besonders ad pias causas, theils auf Berhältnisse der Klerifer im Besonderen.

Geftütt auf die Disposition des zweiten allgemeinen Concile zu Lyon von 1274 can. 27. (im c. 2. de usuris in VIo. V, 5): "... Nullus manifestorum usurariorum testamentis intersit . . . sive ipsos absolvat, nisi de usuris satisfecerint . . . Testamenta quoque manifestorum usurariorum aliter facta non valeant, sed sint irrita ipso iure" ift öfter angenommen worden, daß offenkundige Zinswucherer nicht fähig feben, ein Teftament zu machen. Indeffen gilt dies nach der kanonischen Bestimmung felbit doch nur von folden Binswucherern, welche nicht ihr Berbrechen gefühnt, insbesondere nicht die Binfen gurudgegeben haben. Demnach wurde kanonisch ein Testament ju Recht bestehen, in welchem die Restitution der gezogenen Binsen angeordnet ift. Die Borfchrift des Lyoner Concils hat aber in Deutschland und anderwarts, wo der kanonische Begriff des Zinswuchers, d. i. jedes Nehmen von Zinsen überhaupt (f. c. 17. Cone. Nic. a. 325 und c. 2. dist. XLVII. und feitdem oft wiederholt), der Auffaffung des römischen Rechts, welches darunter bas Ueberschreiten bes gefetlichen Binsfußes versteht, gewichen ift, nicht ihre Autorität behaupten konnen. Die deutsche Reichsgefetgebung, vornehmlich die Reichspolizeiordnung von 1577, enthält fpecielle Feftfetjungen über die Bestrafung des Zinsmuchers, übergeht aber die Teftirunfahigfeit mit Stills schweigen und derogirt damit der kanonischen Satung.

Eine wesentliche Boraussetzung jedes Testaments ift die Gelbstständigkeit der lett= willigen Berfügung des Erblaffers, welche fich auch in der Ginfetzung eines beftimmten Erben zeigen muß. Das römische Recht bestimmt deshalb, daß die Anordnungen des Teftaments nicht einem Dritten überlaffen und ihre Bollgiehung bon deffen Willfür abhängig gemacht werden dürfen. "Illa institutio, quos Titius voluerit, ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis constanter veteres decreverunt, testamentorum iura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere" (Gajus in l. 32 Dig. de heredibus instituendis [XXVIII, 5], berb. l. 68 eod. u. a. m.). Dagegen deklarirt Innocenz III. im c. 13. X. de testamentis (III, 26) "... qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere intestatus...". Db und wie ber Pabst bem romifchen Rechte hiermit habe entgegen treten wollen, ift febr beftritten. Die Meinung icheint den Borzug zu berdienen, nach welcher fich diese Entscheidung nur auf ein besonderes Recht der Beift= lichen bezieht, bei benen fich die Gewohnheit gebilbet hatte, burch Manufideles über ihren Rachlaß zu berfügen (m. f. die liter. Rachweifungen bei Bolgichuber, Theorie und Cafuiftit des gemeinen Civilrechts Bo. 2. [2te Ausgabe. Leipzig 1857.] S. 605; Beiste, Rechtslerikon Bd. X. S. 908 ff.).

Abgesehen von anderen künstlich hervorgesuchten Differenzen des kanonischen und römischen Rechts über Testamente, welche in der That doch nicht vorhanden sind (man vergl. z. B. Cunradi Rittershusii disserentiarum iuris civilis et canonici libri VII. Argent. 1668. 4. lid. IV. cap. 1 sq.), sehlt es an solchen doch nicht rückssichtlich der Form der Testamente. Das römische Recht fordert zur Rechtsbeständigkeit eines Testaments, daß bei der Errichtung desselben siehen fähige Zeugen gegenwärtig sehen. Durch Gewohnheit hatte sich dagegen in manchen Diöcesen der Gebrauch gebildet, weniger Zeugen anzuwenden, was jedoch Bedenken erregte und eine entgegenzgesete Gewohnheit zu Gunsten des römischen Rechts in's Leben ries. Dies war z. B. der Fall im Bisthum Ostia. Der Bischof dieses Sprengels wendete sich daher an Mexander III., welcher, gestützt auf die der Kirche zustehende Gerichtsbarkeit in Testatsssachen, die Entscheidung gab, daß die Norm des römischen Kechts (leges humanae) in dieser Angelegenheit nicht maßgebend sehn könne, ..... quia a divina lege et sanctorum patrum institutis et a generali ecclesiae consuetudine id noscitur esse alie-

num; quum scriptum sit: In ore duorum vel trium testium stat omne verbum: praescriptam consuctudinem penitus improbamus, et testamenta, quae parochiani vestri coram presbytero suo et tribus vel duabus aliis personis idoneis in extrema de cetero fecerint voluntate, firma decernimus permanere..." (vergl. 4 Moj. 35, 30. 5 Mof. 19, 15. Matth. 18, 16. Joh. 8, 17. u. a.). hiernach erscheint über= haupt die Errichtung eines Teftaments vor dem Pfarrer und zwei ober drei Zeugen nach dem kanonischen Rechte bestätigt. Indessen ift biefe Form doch nie eine allgemeine geworden. Da nämlich die reichsgesetzliche Notariatsordnung von 1512 Tit. II. §. 2. vorschreibt: ". . . . daß nach taiferlichen Rechten zu Aufrichtung aller Teftamente auf's wenigste fieben Zeugen nöthig find, zu benen ber Rotarius auch gezählt wird", hat bie tanonische Form um fo mehr fich nur partifularrechtlich behaupten konnen, ale felbft in romijd, tatholifden Landern häufig die Beltung derfelben berworfen ift. (Beifpiele und Literatur bei Holzschuher a. a. D. Bd. II. S. 632; Richter, Richenr. (5. Ausg.) §. 300. Anmert. 9; Schulte, über bie Testamente ad pias causas nach kanonischem Rechte, in Linde, Marezoll und b. Schrötter, Zeitschr. für Civilrecht u. Brozeg. Reue Folge. Bd. VIII. [Giegen 1855.] Sft. II. S. 202.)

Bahrend diefe Festsetzung fich nach der Absicht des Babftes auf jedes Teftament bezieht, gibt es andere kanonische Bestimmungen, welche nur folche Testamente berühren, die einem frommen 3mede bienen (testamenta ad pias causas). Bereite das römische Recht privilegirte folche lettwillige Berfügungen in mannichfaltiger Beife (man f. barüber Maregoll, Bu ber Lehre von den Legaten ad pias causas, in ber cit. 3tfdrft. für Civilrecht u. Brozeg, Bd. V. Sft. I. G. 76 ff., bergl. Bolgichuher a. a. D. S. 644 ff.; Weiste, Rechtslexikon Bd. X. S. 885 ff.); indessen ging das kanonische Recht viel weiter. Die Meinung, daß bereits durch die Raiser für Teftamente ad pias causas die fonft üblichen Formen aufgehoben fenen (Thomassin l. c. P. III. lib. I. cap. 20. no. 2.) ift unhaltbar, wie aus der const. 13. Cod. de sacros. ecclesiis (I, 2) erhellt (Schulte a. a. D. S. 162 Ann. 13). Dagegen hat die Kirche schon zeitig fich in diesem Sinne ausgesprochen, daß Berfügungen zu Bunften ber Rirche gleichviel, in welcher Form dieselben ergangen find, aufrecht erhalten werden mußten M. f. deshalb Coneil. Aurelian. IV. a. 541 can. 19., verb. can. 14. (Bruns canones Apostolorum et conciliorum II, 204), Conc. Paris. III. a. 557 can. 1. (eod. II, 219), Conc. Lugdun. II. a. 567 can. 2. (l. c. II, 223), Turon. II. a. 567 c. 25. (l. c. II, 230), Conc. Matiscon. I. a. 581 can. 4. (cod. II, 243), Conc. Paris. V. a. 615 can. 10. (eod. II, 258), berb. cap. 4. X. de testament. (III, 26), Gregor. I. (m. f. auch Thomassin l. c. cap. 21. no. 2. 3.; J. H. Boehmer, ius eccles. Protest. lib. III. tit. XXVI. §. XIX sqq.; Schulte a.a. D. S. 183 ff.). Bei dieser Formlofigfeit (3. B. nudis verbis c. 4. X. cit.) fonnten leicht Zweifel entfteben, ob wirklich eine lettwillige Disposition in bestimmter Beise getroffen fen und es bedurfte daher eines zureichenden Beweises. Darüber, wie berfelbe zu führen fen, war man nicht einig. Die Gloffatoren stritten insbesondere darüber, ob wie bei der Errichtung, auch bei'm Beweise fieben Zeugen nöthig feben, oder ob zwei oder brei genügten. Der erften Unficht waren Martinus und Sugo, der zweiten Bulgarus (Haenel, dissensiones dominorum. Lips. 1834. pag. 54, 55. 100). Jener folgten die Richter in Belletri im Rirchenstaate, mas Beranlaffung zu einer Entscheidung Babfte Alexanders III. gab, welcher den Richtern eröffnete, daß dergleichen Testamente gur Competenz der geiftlichen Berichte gehörten, welche nicht nach weltlichen Befeten, fondern nach firchlichen Rormen darüber ju urtheilen hatten und dem Borte der Schrift gemäß mit zwei oder drei Beugen zufrieden sehn sollten (,,... quum aliqua causa super testamentis ecclesiae relictis ad vestrum fuerit examen deductum, eam non secundum leges, sed secundum decretorum statuta tractetis, et tribus aut duobus legitimis testibus sitis contenti, quoniam scriptum est: in ore duorum vel trium testium stet omne verbum"). Die pubsiliche Entscheidung in ihrem Originale (bei Borgia, Istoria della chiesa e citta di Vercelli. Nocera 1743. p. 240, darnach in Nichter's Ausgabe des Corpus juris can., verbunden mit dessen Kirchenrecht §. 300. Anmerk. 7, auch bei Schulte a. a. D. S. 166) erweckt über diesen Zusamenhang und zwar in der Anwendung auf ein mündliches Testament (testamentum nuncupativum, nuclis verdis) kein gesgründetes Bedenken. Dagegen hat Rahmund a Pennasorte die Stelle verändert in's Corpus juris aufgenommen (c. 11. X. de testamentis III, 26) und verallgemeinert auf alle Testamente ad pias causas bezogen. Die Absicht blieb aber, Negeln über den Beweis solcher Testamente aufzustellen, und es ist daher ein von Bielen getheilter Irrthum, welche auf Grund dieser Dekretale angenommen haben, daß Testamente ad pias causas von zwei oder drei Zeugen nach kanonischem Recht errichtet werden müßten. Die Zeugen haben also im c. 11. X. cit. nur die Bedeutung der Beweiss, nicht der Solennitätszeugen und es ergiebt sich zugleich hieraus, daß die Existenz und der Inhalt eines testamentum ad pias causas auch auf anderem Wege, als durch Zeugen, beweisen werden könne.

Hieraus, wie aus dem Grundfatze, daß die loges, das römische Recht, für diese Testamente nicht maggebend ift, erklären sich zugleich noch andere kanonische Bestim-

mungen über diefelben.

Da die Form eine freie ift, bedarf es nicht der solennen Rogation der Zeugen (das römische Necht disponirt: "In testamentis, in quibus testes rogati adesse debent, ut testamentum fiat, alterius rei causa forte rogatos ad testandum non esse idoneos placet etc" l. 21. §. 2. Dig. Qui testamenta facere possunt. XXVIII, 1., ebenso bie Rotariatsordnung vom 3. 1512); auch Frauen konnen gultige Zeugen febn (gegen 1. 20. §. 6. D. tit. cit. und die Rotariateordnung). Sausschne konnen nach römischem Recht nur über gewiffe Sonderguter, welche fie durch Rriegsbienft u. f. w. erworben haben (peculium castrense und quasi castrense) testiren, dagegen nicht über folde Giter, an welchen der Bater den Nießbrauch hat (peculium adventitium regulare), oder, wenn dem Bater der Niegbrauch auch nicht zusteht, doch die freie Dispofition des Rindes wegen ber perfonlichen Ginheit mit dem Bater gehindert ift (peculium adventitium irregulare). Gelbft wenn der Bater feine Ginwilligung gur Errich= tung eines Testaments über diese Adventitien dem Sohne ertheilen wollte, murbe er doch nicht bon Todeswegen dariiber teftamentarisch disponiren konnen. (Pr. Institut. Quibus non est permissum facere testamentum II, 12). Dies ist aber durch das fanonische Recht geandert. Bonifaz VIII. bestimmt nämlich in cap. 4. de sepulturis in VIo. (III, 12): "... Quamvis filius familias absque patris assensu sibi possit libere eligere sepulturam: pro anima tamen sua praeter ipsius assensum, nisi peculium castrense aut quasi castrense habeat, aliquid iudicare non potest". Es ift in Bezug auf die caftrenfifchen Peculien das romifche Recht beftätigt, in Bezug auf die übrigen infofern modificirt, ale mit Confene des Batere ber Sohn pro anima iudicare potest, b. h. für fein Seelenheil testamentarifch verfügen barf (vgl. J. H. Boehmer l. c. §. XXV.; Schulte a. a. D. S. 217. 218). Bu ben kanoni= fchen Privilegien der Testamente ad pias causas gehort auch der schon oben berührte Fall des cap. 13. X. de testam. (III, 26), dagegen nicht die Aufrechthaltung berfelben wider ben offenbaren Willen des Erblaffers (val. Schulte a. a. D. S. 220 ff.); wohl aber bleiben die Legate ad pias causas in Rraft, wenn ein Teftament auch wegen fonftiger Mängel nicht aufrecht erhalten werden fann (a. a. D. G. 224 ff.). Ebensowenig hat ein folches Teftament die Birfung, die Bortheile auch auf andere Berfonen, welche neben einer pia causa bedacht find, ju übertragen: denn die Privilegien find beschränkt auf piae causae felbst (a. a. D. S. 222 ff.).

Es kann nicht befremden, daß wegen einer gewissen Unbestimmtheit der kanonischen Vestsetzungen über die Testamente für milde Zwecke bei der allgemeinen Tendenz, diesselben möglichst zu fördern, eine große Menge von Privilegien behauptet worden sind, welche sich selbst vom Standpunkte des kanonischen Nechts nicht verkeidigen lassen. Vor

allem hat Tiraquell in dem: "Tractatus de privilegiis piae causae (Opuscula Tom. V. a. 1597), welcher 167 Privilegien anführt,, eine große Zahl ganz unhaltbarer Grundfätze aufgestellt, deren Widerlegung kein Bedürfniß ist. Außer der bereits angesführten Literatur s. m. noch die Nachweisungen bei Schulte a. a. D. S. 231. 232.

Die kanonischen Bestimmungen über Form und Inhalt der Testamente ad pias causas gelten gegenwärtig noch in Sachsen, Bahern, Kurhessen, Württemberg, dagegen nicht in Preußen, Desterreich und in den Gebieten des französischen Rechts (Richter, Kirchenr. §. 300. Anm. 7; Schulte, Kirchenr. Thl. II. S. 474 Anm. 5).

Einer besondern Auseinandersetzung bedürfen schließlich noch die Testamente der Geiftlichen.

Mit Bezugnahme auf das Wort des Berrn : "der Arbeiter ift feines Lohnes werth" (Luf. 10, 7.), erklärt auch der Apostel: "Die das Evangelium verkündigen, follen sich bom Evangelio nahren" (1 Ror. 9, 14.). Daher erhielten die firchlichen Beamten in= nerhalb der Gemeinden ihren Lebensunterhalt, welchen ihnen der Bifchof aus den Ginnahmen der Kirche zu Theil werden ließ. Die Absicht war aber nicht, daß fie außerbem Reichthümer erwerben follten, vielmehr lag ihnen die Bflicht ob, das was fie erübrigten, für firchliche 3mede, insbesondere für die Armen zu verwenden. Dag in diesem Sinne ber Bischof bas Rirchengut verwalten follte, bestimmte das Concil von Antiochia 332 in can. 25. (c. 23. Cau. XII. qu. I.) und wollte (c. 24., unbollftändig in c. 5. Cau. X. qu. 1., aber übergegangen in c. 40 Apostolorum, in c. 21. Cau. XII. qu. I.), daß feine Bermengung der bifchöflichen Brivatguter mit den firchl. eintreten, "ut potestatem habeat de propriis moriens episcopus sicut voluerit et quibus voluerit derelinquere, nec sub occasione ecclesiasticarum rerum ea, quae episcopi esse probantur, intercidant". Eine gleiche Bestimmung gab die britte Karth. Synode 397 can. 49. (c. 1. Cau. XII. qu. III.) für alle Rlerifer, welche gehalten febn follten, jeden amtlichen Erwerb, soweit fie deffen nicht bedurften, vom Augenblid ber Ordination an ber Rirche gurudaugeben, wogegen fie über ihre eignen Guter frei verfügen durften. Aehnliches verordnete die Snnode zu Agde 506 can. 6. u. 48. (Can. 3. Cau. XII. qu. 3. c. 19. Cau. XII. qu. I.) und Epaon 517 c. 17. (Bruns a. a. D. II, 169). Die weltliche Gefetgebung bestätigte bies. So Juftinian in c. 42. §. 2., 5. 6. Cod. de episcopis et clericis (I, 3). Novella CXXXI. cap. 13. (baraus die Auth. Licentiam Cod. de episcop, et eler.). Bier ift aber nur die Rede von Bischöfen, Dekonomen und Borftehern ber Wohlthätigkeitsanftalten. Dagegen bestimmt Juftinian in ber Nob. CXXIII. cap. 19 .: "Presbyteros autem et diaconos et subdiaconos, cantores et lectores quos omnes clericos appellamus, res quolibet modo ad eorum dominium venientes habere sub sua potestate praecipimus, ad similitudinem castrensium peculiorum, et donare secundum leges, et in his testari, licet sint sub parentum potestate: sic tamen, ut horum filii, aut his non existentibus, parentes eorum legitimam partem ferant". Thomassin (l.c. P. III. lib. II. cap. XXXIX. no. 14., XL. no. 4.) und alle Späteren, mit Ausnahme 3. S. Böhmer's (ius eccl. Prot. lib. III. tit. XXV. §. VIII sqq.), ftellen bemungeachtet die übrigen Rlerifer den Bifchofen u. f. w. gleich. Böhmer ift aber wohl im Recht, wenn er auf die Worte: "quolibet modo", "ad similitudinem castrensium peculiorum", besonders Gewicht legt. Auch Gregor I. spricht nur von der Befchränfung der Bischöfe (Briefe von 602 u. 595 in c. 1. 2. Cau. XII. qu. V.) und ebenso auch andere Gesetze (Böhmer a. a. D. S. IX., f. auch Capitulare a. 794 c. 41. bei Pertz, Monumenta Germaniae III, 74). Seit dem Priester nicht mehr vom Bischof der Unterhalt gewährt murde, sondern die eigene Berwaltung der zu ihrer Bfarrei gehörigen Guter zustand, ergab fich bas Bedurfnig, die für die Bifchofe geltenden Grundfätze auch auf fie zu übertragen und dies um fo mehr, als häufig darüber Rlagen ergingen, daß fie das Rirchengut unredlich verwalteten. Dahin zielen die Bestimmungen bes Concilium Toletan. IX. bon 655 can. 4. (c. 1. Cau. XII. qu. IV.), bie in ben Defretglen lib. III. tit. 25. de peculio clericorum enthaltenen Stellen, wie and das Rescriptum consultationis sive exortationis episcoporum ad domnum Hludowicum imperatorem don 829 (bei Perp a. a. D. III, 332 ff.) cap. 12., aus welchem das Concilium Paris. VI. don 829 lid. I. cap. 16. und Benedict Lev. Capitul. lid. V. cap. 327. entlehnt find. Gratian hat die Stelle mit falscher Instription in c. 4. Cau. XII. quaest. V. und überdies undollständig, nämlich beschränkt auf die Bischbe. Nachdem ausgesprochen ist: .... postquam autem episcopus factus est, quascumque res de facultatidus ecclesiae aut suo aut alterius nomine qualibet conditione comparaverit, decrevimus ut non in propinquorum suorum, sed in ceclesiae cui praeest iura deveniant", heißt es im Originale: "Similiter presditeris vel diaconis qui de ecclesiarum redus quidus praesunt praedia eo modo emant, faciendum statuimus; quoniam multos presditerorum occasione taliter emptarum rerum ecclesias quidus praesunt exspoliasse, et a suo ministerio multis modis exorditasse, et se diabolo mancipasse, et hac occasione multos laicorum in scandalum damnationis et perditionis proruisse comperimus".

Das Recht, über den nicht aus dem Kirchengute gefloffenen Erwerb zu verfügen, blieb hiernach dem Rlerus überhaupt (m. f. Details bei Thomassin 1. c. cap. 38 sq.; Neller, diss. de episcoporum testamenti factione activa eorumque testamentis sancta ordinandis. Trevir. 1761.; beffelben diss. de clericorum saecularium testam. factione activa etc. Eod., beibe wiederholt in Schmidt, thesaurus juris ecclesiastici T. VI. (Heidelb. 1777. 4.) pag. 382 sq. 402 sq.). Faktisch traten aber balb burch Uebung des Spolienrechts Bemmungen ein (vergl. ben Art. Bb. XIV. S. 683 ff.); außerbem murbe es ben Beiftlichen jur Pflicht gemacht, der Rirche in ihren letten Willen wenigstens einen Theil ihrer Guter zu hinterlaffen. Bei'm Mangel jeder Berfügung follten, nach Berückfichtigung ber pflichttheilsberechtigten Bermandten, die betreffenden Rirchen felbst in den Nachlaß folgen. Begenüber den willfürlichen Eingriffen ber Spoligtoren fuchten die Berletten Privilegien für ihre Teftirfreiheit zu erhalten, welche ihnen auch von Seiten des Staats wie der Kirche gewährt wurden. Seitdem bilbeten fich nach und nach verschiedene Grundfage in den einzelnen Dibcefen fowohl über ben Umfang bes Nechts, als die bei ber Uebung beffelben anzuwendenden Formen. Allerander III. entschied bereits, daß Rlerifer auch über die im Amte erworbenen Mobisien disponiren fönnen: ".... Licet autem mobilia per ecclesiam acquisita de iure in alios pro morientis arbitrio transferri non possint, consuetudinis tamen est non improbandae, ut de his pauperibus, et religiosis locis, et illis, qui viventi servierant, sive consanguinei sint sive alii, aliqua iuxta servitii meritum conferantur" (c. 12. X. de test. III, 26). Später ging man jedoch auch weiter und gestattete sowohl in Bezug auf Mobilien, wie Immobilien letztwillige Berfügungen (Beispiele bei Bongaleg Telleg jum c. 12. X. cit.). Buborderft befolgte man indeffen die von Alerander III. als zuläffige Gewohnheit ausgesprochenen Grundfate. Go die Spnode bon Bürzburg 1298 Rap. 12., Köln 1300 Kap. 5., Trier 1310 Kap. 78., Prag 1355 Rap. 35. (Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. IV. Fol. 28. 38. 144. 390). Auch wurde es ben Erblaffern jur Pflicht gemacht, einen gewiffen Antheil der Rirche felbft au hinterlaffen (m. f. 3. B. das Indultum des Erzbischofs Werner von Trier v. 1398 bei Hontheim, historia diplom. Trevir. T. II. fol. 303; Blattau, statuta Trevir. T. I. no. 45.) u. a. (Richter, Kirchenrecht S. 315 Aumrig. 16). Da den Bifchöfen ein Anspruch auf den Nachlaß der Geiftlichen als Ausfluß des ius spolii häufig zustand, dieselben aber auf diese Befugniß verzichteten, behielten sie fich gewöhn-Lich auch als Mortuarium einen "Ferto" vor (a. a. D. Anm. 18a), wie auch für die meistens erforderliche bischöfliche Genehmigung des Testaments gemiffe Prozente entrichtet werden sollten (1 Brozent nummus contosimus, 2 Brozent quinquagesimus, 5 Prozent vicesimus, vgl. a. a. D. Anmerk. 17. 18). Gegenwärtig entscheiden hierüber die Partifularrechte, welche die Teftirfreiheit des Klerus allgemein anerkennen, die Berpflichtung gegen die Kirche und zu gewissen Abgaben aber in verschiedener Weise theils

bestätigt, theils aufgehoben haben. (Specielle Nachweisungen darüber gibt Permaneder,

Sandbuch des Rirchenrechts. 3. Aufl. §. 505, vgl. Richter a. a. D.)

Was die Form der Testamente der Geistlichen betrifft, so war dieselbe öfter besünstigt, indem die Errichtung vor einem Pfarrer und zwei Zeugen (s. o.), oder auch nur mündlich vor zwei Zeugen, oder auch durch alleinige eigenhändige Striptur (testamenta holographa) ersolgen durste, öfter aber auch an die gewöhnlichen Borschriften des Civilrechts gebunden (vgl. J. H. Boehmer, jus eceles. Prot. lib. III. tit. XXVI. §. II. sqq.; Schulte, Kirchenrecht Bd. II. S. 529). Gegenwärtig sind die in den einzelnen Ländern vorgeschriebenen Formen maßgebend, insosern nicht ausnahmsweise Privilegien bestehen, wie für Hildesheim (F. A. Klinkhardt, das Recht der Hildesheimischen fathol. Geistlichkeit, ohne Feierlichkeiten gültiger Weise letztwillig verfügen zu können u. s. w. Hildesheim 1838.) und für Bamberg (Permaneder a. a. D. §. 459 Anm. 6).

Mönche, Nonnen und Ordensgeistliche können, sobald sie Profeß geleistet, also auch das Gelübde der Armuth abgelegt haben, da sie todt für die Welt sind, kein Testament errichten (vergl. J. H. Boehmer l. cit. lib. III. tit. XXV. §. XVII sqq. lib. III. tit. XXVI. §. IX sqq.). Dies ändert sich, sobald sie ihres Gelübdes entbunden und unter die Weltgeistlichen versetzt sind, sowie dann, wenn sie, unter dem Schutze der bürgerlichen Gesetze, apostasiren.

Tetrapolitana, confessio, auch Suevica oder Argentinensis genannt, das auf dem Reichstage zu Augsburg im 3. 1530 übergebene Glaubensbekenntniß der bier Städte Strafburg, Conftanz, Memmingen und Lindau, die erste eigentliche Bekenntniffchrift

der reformirten Rirche.

Umfonft hatte Landgraf Philipp von heffen nichte unversucht gelaffen, um auf dem Augeburger Reichstage ein möglichft allgemeines Befenntniß der Evangelischen gu Stande zu bringen. Seine bahin gehenden Bemühungen icheiterten an dem Starrfinn ber Sachsen, die mit ben der 3mingli'schen Reterei verdächtigen oberländischen Städten nun einmal nichts zu thun haben wollten. Die Abgeordneten der letteren fahen fich pon allen politischen wie theologischen Berathungen der Lutherischen gegenüber bem gemeinfamen Frieden ausgeschloffen; fie faben, daß diefelben fogar gefliffentlich jede Berührung mit ihnen vermieden, und hatten leider nur zu viel Grund zu dem Berdachte, daß man Sächsischerseits unedel und berblendet genug feb, um den Frieden mit dem Raifer durch Breisgebung der "Sakramentirer" erkaufen zu wollen, - hat man's boch am Ende auch nur dem Landgraf Philipp zu verdanken, der fonft von der Gachfifchen Confession gurudgetreten mare, daß im 10. Artitel berselben Zwingli's Abendmahlelehre nicht namentlich und nur mit der milden Formel: et improbant seeus docentes, verworfen wurde. Unter biefen Umftanden glaubten endlich die Stragburger Befandten, Satob Sturm und Matthis Pfarrer, um dem Raifer, der bon den fammtlichen zu Speier protestirenden Ständen eine Berantwortung ihres Glaubens begehrt hatte, gerecht ju werden, zur Einreichung eines Sonderbekenntniffes fich entschließen zu muffen. Abfaffung beffelben murben Bucer und Capito nach Augsburg befchieden. Der Erfte traf am 23. Juni, der Letzte am 27. deffelben Monats, zwei Tage nach der feierlichen Nebergabe ber Sachfischen Confession, beide incognito, dafelbft ein. Da die Zeit brangte, fo machten fie fich unverzüglich an die Arbeit, und schon am 11. Juli konnte bas bon beiden trefflichen, innig verbundenen Theologen gemeinschaftlich auf Grund einer bon Cavito im Marz bes Jahres im Auftrage des Raths verfagten Apologie "aller Reuerung halb, fo durch Gottes Wort zu Stragburg eingebracht und im Namen eines ehrfamen Raths geschehen möcht", entworfene Glaubensbekenntniß, nachdem es dem Rath Bu Stragburg mitgetheilt und bon ihm und ben Bredigern der Stadt gutgeheißen und fobann ben befreundeten Städten borgelegt mar, mit den Unterschriften ber oben genannten vier Städte berfeben (von den Berbundeten hatte fich nur Ulm aus Furcht por dem Raifer gurudgezogen) dem Reichs = Dicefangler Balthafar Mertel, Propft ju Balbfirch, bald nachher Bischof von Constanz, zur Uebergabe an den Kaifer einsgehändigt werden.

Aus 23 Artifeln nebft Prolog und Spilog bestehend, hat diese Confession, phwohl, wie fie felbst hervorhebt, in nicht geringer Gile verfaßt, vor der Sachfischen boch die gleichmäßigere Ausarbeitung der Artikel sowie die größere Bollftändigkeit voraus und fteht in der einfachen Rlarheit und ruhigen Milde, womit fie die Grundlehren des Glaubens auseinandersett, ale eine ebenbürtige Schwefter neben jener ba, mit der fie auch fast durchgehends in Uebereinstimmung fich befindet. Bom Abendmahl mird cap. 18. gelehrt, daß Christus non minus hodie quam in novissima illa coena omnibus, qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, cum hanc coenam, ut ipse instituit, repetunt, verum suum corpus verumque suum sanguinem vere edendum et bibendum in cibum potumque animarum, quo illae in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur, - also bloß eine geistige Mittheilung Christi an diejenigen. qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, behauptet, und mithin das eine raumliche Wegenwart Chrifti in den fakramentlichen Zeichen und den Benuft ber Ungläubigen in fich schließende adesse et distribui vescentibus in coena domini ber Augustana stillschweigend abgelehnt; unberkennbar aber hat fich ber awingli'sch denkende, aber ichon bon feinen Unionsplanen erfüllte Bucer der Ausbrucksmeife der Sächfischen Confession möglichst zu accommobiren gefucht (bergl. den Art. "Bucer" Bb. II. S. 417). Der Zwingli'sche Standpunkt der Oberlander gibt fich noch in ber Bolemit gegen die Bilber cap. 22. zu erkennen. Namentlich aber hat die tetrapolitana es nicht unterlaffen, in ihrem ersten Artitel, de materia concionum, mit bem Sate pon der heiligen Schrift als der alleinigen Quelle und Norm der driftlichen Lehre zu beginnen, worin fie die fammtlichen reformirten Confessionen zu Rachfolgern hat, mahrend die Augustana ebenso wie die späteren lutherischen Befenntnifischriften, mit Ausnahme der Concordienformel, dies höchfte Formalprincip des Protestantismus gang übergehen.

Erft am 24. Oftober, nachdem fie über drei Monate darauf hatten marten miffen. empfingen endlich die Befandten der unterschriebenen Städte eine Antwort auf die von ihnen eingereichte Confession. Die Antwort war eine von Ed, Faber und Cochläus verfafte, von Schmähungen und Berdrehungen ftrotende "Confutation", die fie fich muften vorlefen laffen, und die Bitte, von derfelben nähere Ginficht oder eine Abschrift nehmen ju durfen, murde ihnen ebenso wie schon vorher den Unterzeichnern der Sachfischen Confeffion rund abgeschlagen. Indeg gelang es ihnen, fich eine Abschrift des Originals zu verschaffen, und so war Bucer im Stande, eine "fchriftliche Beschirmung und Bertheibigung" ihres Bekenntniffes abzufaffen, die zugleich mit der "Confutation und Widerlegung" als Anhang zur "Bekandtnuß der vier Frey und Reichstätt, Strafburg, Conftang, Memmingen und Lindaw, in deren fie tenf. Majeftat, off bem Reichstag ju Mugsburg im rrr Bar gehalten, ires glaubens und fürhabens, der Religion halb, rechenfchaft gethan haben", in ber erften deutschen Ausgabe berfelben zu Strafburg im August 1531 veröffentlicht wurde. Im September tam bann auch eine lateinische Uebersetzung heraus mit dem Motto Joh. 7, 17. Bucer hatte fich nur nothgedrungen, um den Berläumdungen, welche über den Inhalt der Confession umliefen, entgegenzutreten und bie "Confutation" nicht unbeantwortet zu laffen, zur Berausgabe berftanden, indem er fürchtete. bag diefelbe feinen Unionsbeftrebungen hinderlich werden mochte, und mahrend bie Confession als der erfte Bersuch eines Unionssymbols betrachtet werben fann, hat fie das merkwürdige Loos gehabt, daß fie ungeachtet ihrer Bortrefflichkeit, worin fie Lebenstraft genug befag, um nicht gegen das Sterben fich zu wehren, gerade wegen der immer ftarter hervortretenden Unionsbestrebungen ihres Sauptverfaffers von vornherein nie 211 rechtem Leben gelangen tonnte, - beiläufig ein ftartes Zeugniß gegen die wenn auch noch fo wohlgemeinten Beftrebungen aller derjenigen, die, wie der edle Bucer, die firch= liche Union auf bem Wege ber Ginigung in zweideutigen, ben Begenfat verhüllenden

576 Tetrarch

bogmatischen Formeln, beziehungsweise durch Transaktionen mit einem unevangelischen Dogmatismus ftatt im entichiedenen Bruch mit bemfelben fuchen. 218 die Strafe burger auf bem Convent ju Schweinfurt 1532 fich jur Unterschrift ber Augustana berstanden, behielten fie fich noch ihre eigene Confession ausdrudlich vor. Und Bucer und feine Freunde haben die tetrapolitana als das eigentliche Bekenntnig ihrer Rirchen ju betrachten nie aufgehört. Jener hat noch auf seinem Sterbebette (1551) durch die Beftatigung feines 1548 aufgestellten Teftaments fein Wefthalten an der "Behre und Befenntniß, die wir (Strafburger) zu Augsburg bor dem Raifer und den Ständen des Reichs haben bekennet und hernach in unserer Apologia erkläret", ausgesprochen. Er hat es aber nicht hindern konnen, dag das unter feinen eigenen Aufpicien, gufolge ber ichiefen Stellung, in die er durch feine Berbindung mit den Wittenbergern gerathen mar, auch in Strafburg allmählich eingebrungene Lutherthum immer mehr die Augustana, und gwar die invariata, als das ausschließliche Bekenntniß der Strafburger Rirche mit ganglicher Burudfetung der tetrapolitana geltend machte. Und unter ber Berrichaft, welche das ftarre Lutherthum feit Bucer's Tobe und Marthr's Entfernung von Strafburg (1556) bafelbft errungen hatte, tonnte es geschehen, bag ein im Jahre 1579 von dem Rektor Johannes Sturm, einem der Wenigen, die noch das anruchig gewordene Bedachtniß Bucer's und feiner Mitstreiter mit unerschütterlicher Bietat in Ehren hielten, ju Strafeburg veranftalteter Wiederabdrud der erften Ausgabe ber Confession auf ein dies befürwortendes Gutachten der Prediger durch ein Goift des Raths im 3. 1580 unterdrückt wurde. Der lette bekannte Abdrud des Bekenntniffes mit ber Confutation und Apologie erschien zu Zweibrücken im 3. 1604.

Ueber die Literatur und die Ausgaben f. Niemeher's collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum. Lips. 1840. pag. LXXXIII sqq. — Bergl. Baum, Capito und Bucer. Elberf. 1860. (3. Thl. der Biographieen der Bäter und Begründer der reformirten Kirche). S. 466 ff. 595; und theilweise Planck's Gesch. des protessant. Lehrbegriffs. 3r Bd. 1r Thl. 2te Ausl. Leipzig 1796. S. 68 ff.

H. Mallet.

Tetrarch, τετράρχης (vergl. über die Form Winer's Grammatik S. 60), tetrarcha, Bierfürst, bedeutet nach bem späteren romischen Sprachgebrauch (Sall. Cat. 20. 7. Cie. pro Mil. 28. Hor. sat. 1, 3. 12. Vell. Pat. 2, 51. Tac. ann. 15, 25) einen unter romischer Dberhoheit mit beschränkter Souberainetät über ein fleineres Land (Tetrarchie) herrschenden Basallenfürsten. Zuerst kommt bas Wort Tetrarchie por in Theffalien, das unter Philipp dem Macedonier in bier τετραρχίας, Landviertel, zerfiel (Dem. Phil. III, C. 26. Strab. 9, p. 430. Phot. s. v. τετραρχία). So hatten auch die nach Galatien eingewanderten celtischen Stämme, die Trocmer, Toliftobojer und Tectofagen je vier Fürsten, τετράρχαι (Strab. 9, 541. 567. Plin. 5, 42. App. Mithr. 46. Syr. 50. Civ. 4, 88). Allmählich vereinigten fie fich unter einem Fürsten, dem befannten Dejotarus (Cic. pro rege Dejot. Liv. epit. 94. Hirt. bell. Alex. 67. 1), dem Amuntas folgte. Go wurde der Titel überhaupt einem Fürsten über einen fleineren Theil eines Landes gegeben, mochten es nun diefer Theile mehr oder weniger als vier febn. Doch steht kataphrastisch für τετράρχης, τετραρχείν (Luk. 3, 1.19. 9. 7. Matth. 14, 1), auch Baoileds und Baoiledeir (Matth. 14, 9. Mark. 6, 22). Auch die Brüder Berodes und Phafael, Sohne des Idumaers Antipater, murden anfangs von Antonius gu Tetrarchen ernannt (Bb. VI, 9.) und ersterer erhielt erft fpater mit der Berrichaft über ganz Baläftina auch den Königstitel. Ueber die im Neuen Testamente angeführten Tetrarchen, Sohne Herodis des Großen, Berodes Antipas und Philippus, f. Bd. I. S. 391. XI. S. 549. Ueber den Luf. 3, 1. genannten Tetrarchen Lysanias von Abilene, den Eusebius Chron. gu Ol. 196. auch irrthumlich jum Sohne Berodis d. Gr. macht, f. Bb. I. S. 64 ff. Wollte man das Wort "Tetrarchie" premiren, fo konnte man als vierten Theil zum Gebiet des Archelaus, Antipas und Philippus das der Sa-Tome im Bermächtniß ihres Bruders zugewiesene Gebiet, von Jaban, Asdod und PhaTețel 577

faelis hinzunehmen, fo wie später Luk. 3, 1. neben den Gebieten des Herodes und Phi≥ lippus und dem unmittelbar unter dem römischen Profurator stehenden Gebiet von Judaa noch als viertes Gebiet Abilene steht.

Tetel, Johann, der befannte Dominifaner und Ablagbrediger, war bermuthlich in einem der Jahre bon 1450 bis 1460 zu Leipzig geboren. Sein Bater, der als Goldarbeiter in Leibzig lebte, bieß Johann Tiete, feine Mutter Margarethe, die als verwittwete Goldschmidt mit Johann Tietze eine zweite Che einging. Johann Tetzel war das jungfte Rind feiner Eltern, und aus der Bezeichnung "kleiner Tiete" ift allmählich ber gewöhnliche Rame Tepel (Thiepel, Dogel) entstanden. In ber Rifolaifirche au Leipzig wurde Joh. Tetzel getauft. Ueber feine Jugendjahre und Jugendbilbung ift uns zwar nichts Näheres bekannt, indeß wird doch in verschiedenen Nachrichten über ihn erwähnt, bag er ichon als Rnabe Berftand und Scharffinn, überhaupt einen regen Beift und Talent jur Beredtfamfeit an den Tag gelegt habe. Er mahlte die miffenschaftliche Laufbahn, bezog die Universität in feiner Baterftadt, erlangte im Jahre 1482 unter bem Reftorate von M. Martin Fahrmann bas afabemifche Burgerrecht, hörte philosophische, theologische und philosogische Vorlegungen und übte fich in der Dialektik und Beredtsamkeit. Im Jahre 1487 erhielt er das Baccalaureat der Philofophie und zeichnete fich unter einer Anzahl von Bewerbern um diese akademische Bürbe bortheilhaft aus. hieraus schon ergibt es fich von selbst, daß Tetel überhaupt nicht der ganz unwissende Monch gewesen sehn kann, als welcher er gewöhnlich bezeichnet worden ift. Rach dem Tode seiner Eltern trat er (1489) in das Dominikanerklofter St. Bauli in Leipzig, und hier gewann er balb burch feinen monchischen Gifer wie burch feinen Fleiß und fein Talent die Gunft feines Priors Martin Abam, der ihm auch oft die Erlaubniß gab, außerhalb des Rlofters zu fehn und zu predigen. Tegel wußte durch feine Beredtsamteit wie durch feine imponirende außere Erscheinung die große Menge zu gewinnen, erhielt als Bolferedner bald einen Ruf und fehr natürlich war es, daß auch feine Borgefetten die Aufmerksamkeit auf ihn lenkten. 3m 3. 1502 befam er bom Stuhle zu Rom den Auftrag, das Jubeljahr und den Ablag deffelben Hiermit begann Tetel's Thätigkeit für die Ablagpredigt und Ablagframerei; die bedeutenden Erfolge, die er erzielte, ließen ihn natürlich in der Bunft Roms um fo mehr fich befestigen. Der Schauplat feiner Thatigkeit war junachft Zwickau und die Umgegend, dann durchzog er feit dem Jahre 1504, um Geld für die liefländischen Ordensritter jum Kriege gegen ben Fürsten Johann Bafilides zusammengubringen, Brandenburg, Schleften, Preugen, Litthauen, fam im 3. 1507 nach Meigen zurud, begab sich nach Freiberg, Dresden, Birna und Leipzig, und überall wußte er einen reichen Gewinn aus dem Ablagmarkte ju ziehen. Im Jahre 1508 befuchte er Naumburg und Erfurt, bann ging er nach Annaberg, wo er fich fast zwei Jahre lang aufhielt und in einer höchft ärgerlichen, martifchreierischen Beise fein Ablaggeschäft betrieb, wie uns Myconius als Augen = und Ohrenzeuge (f. Frid. Myconii Historia Reformationis vom Jahre Chrifti 1518-1542 aus des Autors autographo mitgetheilt bon C. S. Chprian. Leipz. 1718) erzählt, indem er zugleich den Pomp ichilbert, mit bem Tetel überall einzog. Selbst unsittliche Reden und Blasphemie mußten seinen 3weden dienen. Bon Annaberg ging er nach der Oberlaufit, hielt sich (1509) in Görlit und Chemnit auf und wollte dann wieder nach Annaberg zurücklehren, der Bischof von Meißen, Johann von Salhaufen, verbot ihm aber die Eröffnung des Ablagmarktes, daher wendete er fich (1510) nach Glauchau im Schönburgischen. Darauf unternahm er eine Reife nach Rom, im Jahre 1512 aber hielt er fich wieder im Meiß= nischen Gebiete auf. Da jedoch schon von verschiedenen Seiten her die Migbilligung gegen sein Treiben laut geworden war, verließ er seinen bisherigen Schauplat wieder und wanderte nach Nürnberg, von da nach Ulm, wo namentlich der Briefter Conrad Krafft gegen die Betrügerei durch den Ablaß sich erhob. Sier beging Tepel eine Mißhandlung an einem Bürger, und wegen der Berleitung einer Frau zum Chebruche war

er in Innsbrud zum Tode durch Säden verurtheilt worden, doch der Kaifer Maximislian I. schenkte ihm das Leben und verurtheilte ihn zu lebenslänglicher Gefangenschaft. Nun saß er in Leipzig in Haft; doch durch Fürsprache erlangte er die Freiheit wieder und von Neuem begann er den Ablaßhandel, aber mit gesteigerter Unverschämtheit, ja mit einer Kühnheit und Frechheit, die wohl nicht höher getrieben werden konnte. Selbst von römischer Seite ist das schnöde Gebahren Tetzel's oft zugegeben worden, nur seine Unsittlichkeit die zum Ehebruche und der Verkauf der Ablaßzettel ohne Verpflichtung der Käufer zur Beichte und Buße, als Freischeine selbst für künstige Sünden, wurde in Abrede gestellt, bloß darauf hin, daß von Anhängern Luther's diese Thatsachen angegeben wurden.

Eine fehr erwünschte Belegenheit für feine bisherige Thatigfeit tonnte Tetel finden, als der Erzbifchof Albrecht bon Mains darauf bedacht fenn mußte, das Ballium bon Rom gu erhalten; Pabst Leo X. aber hatte, unter dem Bormande, den Bau der Betersfirche ju bollenden, in der Wirklichkeit jedoch, um die Mittel zu feiner Berichwendung ju finden, auf den Rath des Cardinals Bucci einen Ablaft ausgeschrieben, und um diefen recht einträglich zu machen, drei Sauptcommiffare ernannt, die durch Untercommiffare den Ablagverfauf betreiben ließen. Bu den Sauptcommiffaren gehörte der pabstliche Protonotarius Angelus Arcimbold und der Erzbischof Albrecht von Mainz. trat Tepel als Untercommiffar in ben Dienst Arcimbold's (im 3. 1516) und besuchte 3um 3wede des Ablagvertaufes die Städte und Borfer in Meifen, Thuringen und ber Mark, namentlich hielt er fich auch in Leipzig und Burgen auf; für feinen Gefchaftsbetrieb in ben Stiftern von Meigen und Camin hatte er eine besondere Concession vom Raifer Maximilian (batirt Schloft Erberg den 27. Aug. 1516) erhalten. Den Martt eröffnete er besonders gern in Schenfen bei Regel = und Burfelfpiel und anderen Luftbarkeiten. Im Anfange des Jahres 1517 fam er wieder nach Annaberg und Leibzig, darauf trat er in die Dienste Albrecht's, murde zum Repermeifter ernannt und Pabst Leo X. ertheilte ihm durch ein besonderes Breve die Besugniff, in gang Deutschland ben Ablag verkaufen zu können. Beides, der Titel eines Inquifitors wie das pabstliche Breve, unterftutte ihn wefentlich in der Ausführung feines Beschäftes; jugleich gab er an die Priefter eine besondere Inftruktion (f. Bal. E. Löscher, vollständ. Reformation8= Acta und Documenta. I. Lpg. 1720. S. 415 ff.), wie fie bon der Rangel aus ben Nupen des Ablaftaufens dem Bolfe einreden und empfehlen follten. Bis in den Monat September (1517) erließ er die Ablagbriefe im Ramen Albrecht's, bann aber ftellte er fie unter feinem eigenen Namen aus, und als Behülfe ftand ihm der Dominitaner Bartholomaus zur Seite. Das Weld feiner Thatigkeit mar jett gunachst in dem Maingischen Gebiete und in der Mark Brandenburg (wo Tetel im Ansange des Oftober 1517 in Berlin war), dann mandte er fich nach der Granze der fachfifchen Lander, benn in diesen selbst war ihm der Sandel nicht gestattet worden, und tam nach Berbft und Juterbod. Wie gewöhnlich, fo verkaufte er auch hier den Ablag in der ihm eigenthumliden frechen, felbft frivolen Beife, bag er für Gelb volltommene Abfolution, fogar für die schwersten Sunden, ohne Rene ertheilte, eine Abfolution, die der Seele augenblidlich die Befreiung aus dem Fegfeuer ichaffen follte. (Bgl. Luther's Schrift: Wider Bans Burft, in Luther's fammtlichen Schriften, herausg, von 3. G. Balch. XVII. Salle 1745. S. 1703.) Daß Tegel folden Ablag wirklich predigte und verkaufte, dafür zeugt die Thatsache, daß Luther nicht bloß eines solchen Unfugs bald darauf in feinen Thesen (27. 33. 35.), sondern auch in feinen Briefen an den Erzbischof Albrecht (in de Wette's Luher's Briefe 2c. I. Berlin 1825. S. 69) ausdrucklich gedenkt, baher die Abläugnung diefer Thatsache von römischer Seite entschieden der Bahrheit ermangelt. Chenso hat man von dieser Seite jene bekannte Tetzel'sche Blasphemie als unwahr hingestellt, daß der Ablagverkauf auch die Bergebung der Gunde bewirke, die durch eine Schwächung ber Jungfrau Maria entstanden fehn konnte (Thef. 75; Balch a. a. D. S. 1703); in der Tetel'ichen, gegen Luther's Thefen gerichteten Replid aber (Thef. 101; bei Löscher am angef. D. S. 503 ff.) heißt es ausdrücklich, daß die Kraft des AbTepel 579

lasses auch diesenigen absolvire, welche die Mutter Gottes geschwächt haben möchten. Hieraus ergibt es sich von selbst, welchen historischen Werth noch das Zeugniß haben tann, welches Texel späterhin beibrachte, um eine solche unverschämte Anpreisung seines Ablasses von sich abzuwälzen, doch mag es wohl auch vorgekommen sehn, daß manche andere Aeußerung, die im Bolke laut geworden war, ohne Grund auf Texel übergetragen worden ist. Der Unwille aber, den er sich durch sein freches und unwürdiges Auftreten bei dem verständigen und besseren Theile in allen Schichten des Bolkes bereits zugezogen, ihn da und dort mit Spott und Berhöhnung, Schimpf und Schaude versolgt hatte, änderte seine Praxis nicht, um so weniger, da er doch wieder an vielen Orten in seierlichster Weise empfangen wurde, daß Gott selbst, wie Myconius sagt, wenn er aekommen wäre, nicht seierlicher hätte empfangen werden können.

Raum hatte Luther die verderblichen Folgen der Tetel'ichen Pragis im Beichtstuhle bernommen, als er fich in feinen Bredigten gegen ben Betrug, welcher ber Chriftenheit gespielt wurde, nachdrücklich erhob. Tetel, davon benachrichtigt, fühlte sich natürlich angegriffen und gekränkt, predigte auch gegen Luther, drohte als Inquifitor ihm und anderen Gegnern mit dem Rettergerichte und ließ auf dem Martte ju Juterbod wiederholt ein Feuer angunden, um allen seinen Widersachern Furcht einzujagen und anzudeuten, daß er als Inquisitor die Macht habe, Retzer zu verbrennen. Da schlug endlich Luther feine berühmten 95 Thefes an die Schloftirche zu Bittenberg an, um in einer Disputation die herrschende thomistische Lehre von der Kraft des Ablasses nach der augustinischbiblifchen Rechtfertigungetheorie in ihrer Richtigkeit darzulegen. Luther's Schritt regte ben Born Tetsel's und ber Besinnungsgenoffen deffelben im hochften Grade auf, boch erschien weder er noch ein anderer Ablagprediger zur Disputation, wohl aber verbrannte Tegel die Thefes auf dem Martte zu Juterbod. Indeffen fühlten Luther's Wegner doch, daß fie mehr gegen den erlittenen Ungriff thun mußten, als nur bon der Rangel aus gegen Luther zu drohen und zu toben oder die Thesen zu verbrennen. Tegel ging auf den Rath feiner Genoffen nach Frankfurt an der Oder, um hier die Grade eines Licentiaten und Doftors der Theologie zu erwerben, dadurch aber feiner Bestreitung der Thefen Luther's wo möglich ein größeres Gewicht zu verleihen. Bum Zwecke ber Promotionen verfaßte der damalige Rettor der Universität, Conrad Wimpina, junachst 106 Thefes (f. bei Lofder a. a. D. G. 504 ff.), die ben reinen Begenfat ju Luther's Thefes bildeten, den neuen Unterschied zwischen genugthuenden und heilenden Strafen aufftellten, noch am Schluffe bes Jahres 1517, unter Bimpina's Leitung zur Disputation kamen, und an Joh. Knipftrow, der damals in Frankfurt studirte, einen geichidten Begner fanden. Bon Salle aus waren diefe Thefes nach Bittenberg gekommen, wo fie von ben Studenten feierlich verbrannt murben. Sodann fchrieb Bimpina noch 50 Thefes (bei Löscher a. a. D. S. 517 ff.), welche hauptfächlich von der Gewalt des Babftes zur Feststellung des Glaubens handelten; über fie disputirte Tegel am 21. 3anuar 1518. In beiden Thefen war Luther nicht namentlich genannt, doch war die Beziehung auf ihn hinreichend fenntlich, Tetel aber schrieb noch eine Widerlegung bes Sermons von Luther über den Ablaß und die Gnade (bei Loscher a. a. D. S. 484 ff.) und behauptete wiederholt, dag der Ablag die Rraft habe, von den Rirchenstrafen ju befreien und die guten Werte zu fordern.

Während darauf manche bedeutendere Perfönlichkeit, als Tetzel war, Luthern gegensübertrat, war man im Berlaufe des sich weiter entwickelnden Kampses in Rom zu der Ueberzeugung gekommen, daß andere Schritte, als disher geschehen waren, zur Erhaltung der kirchlichen Autorität gethan werden müßten. Cajetan's Berhandlungen mit Luther waren gänzlich sehlgeschlagen und Miltiz wurde als pähstlicher Gesandter nach Sachsen geschickt, um im Sinne des pähstlichen Stuhles zu handeln. In Altenburg angekommen, entbot er den Tetzel vor sich. Obschon der Provinzial der sächsischen Franciskaner, Hermann Rab, eine Fürditte für Tetzel einlegte (bei Walch a. a. D. XV. Leipz. 1745. S. 863), erschien dieser doch nicht vor Miltiz, ohne Zweisel im Bewustsehn der über

37 \*

580 Teufel

ihn laut gewordenen Rlagen; er ichrieb vielmehr an Miltig (f. bei Löscher a. angef. D. S. 567) und entschuldigte seinen Ungehorsam gegen die erhaltene Ladung mit einer schlecht verdedten Furcht vor der Berantwortung, indem er bemerkte, daß er nicht mit Sicherheit feines Lebens nach Altenburg reifen könne, ba er vor den Anhängern Luther's gewarnt worden fen. 218 darauf Militig, um ju Cajetan nach Augsburg ju reifen, über Leipzig tam, ließ er den Tetel abermale bor fich rufen. Diefer erichien nun zweimal por dem pabstlichen Commissar in Gegenwart bes Ordensprobingials Sixtus Pfeffer und nufte, feiner Unfittlichkeit und Unverschämtheit überwiesen, harte Reden, felbft die Bedrohung mit dem babftlichen Borne und mit der Ausstoffung aus dem Orden hinnehmen. Miltiz schrieb über das Resultat der Bernehmung Tegel's an Pfeffinger (bei Löscher a. a. D. III. Leipz. 1729. S. 20): "Mir ift Tepel's lügenhaftes und ichandliches Leben hinlänglich befannt, ich habe ihn felbft hiebon mit giltigen Zeugniffen überführt, ich habe ihn, mit der Rechnung des Commiffionars aus dem Saufe Fugger, ber bas Ablaggeld eingenommen hat, überwiesen, daß er alle Monate 130 Gulden für feine Dinhe gehabt hat, bagu alle Roften frei, einen Wagen mit brei Bferden und noch gehn Gulden monatlich für seinen Diener, ohne das, was er obendrein gestohlen hat. So hat Tegel, der noch überdies zwei Kinder hat, der Kirche gedient. Ich werde Alles nach Rom berichten und ein Urtheil über Tetel erwarten." Bon Angft und Schreden ergriffen, wollte Tetel aus dem Lande fliehen, da erkrankte er. Luther hatte Mitleid mit ihm und fandte ihm einen Troftbrief zu; romifcherfeits hat man baraus gefolgert, daß Luther es bereut habe, Teteln hart angegriffen zu haben, mahrend Luther an Tetel doch nur schrieb: "Er folle fich unbekummert laffen, denn die Sache fen bon feinet= wegen nicht angefangen, sondern das Rind habe viel einen anderen Bater"; bann wieber: "Er follte einen guten Muth haben und fich für mir und meinem Namen nicht fürchten." Tetzel erlag feiner Krankheit im Dominikanerklofter zu Leipzig im Juli 1519. Luther mohl fehr richtig bemerkt, ift "fein Bewiffen und des Babftes Born vielleicht fo heftig gewesen, daß er dariiber gestorben ift", denn die Annahme, daß Tepel an ber Best gestorben fen, ift ohne Brund.

Bergl. noch Gottfr. Hechtius, Vita Joannis Tezelii. Witemb. 1717. — Jo. Frid. Mayer, Dissert. de Jo. Tezelio. Wittemb. 1717. — Jo. Erch. Kapp, Disputatio historica de nonnullis indulgentiarum Quaestoribus Saec. XV. et XVI. Lips. 1720; und Exercitatio in Ambrosii Altamurae Elogium Joh. Tetzelii. Lps. 1721. — 3. E. Rappen's Schauplat des Tetelischen Ablafframs und des darwider streitenden fel. D. M. Lutheri. Leipz. 1720; deff. Sammlung einiger jum pabstlichen Ablag überhaupt, fonderlich aber zu der im Anfange der Reformation hievon geführten Streitigkeit gehörigen Schriften. Leipz. 1721. - Jat. Bogel, das Leben des fachfifchen Gnadenpredigers oder Ablafframers Joh. Tetel's. Leipz. 1717. 1727. - Der achte Theil der teutschen Bucher und Schriften - Doct. Martin Lutheri. Altenb. 1662, in der Borrede gegen bas Ende hin. - Fried. Gottlob Sofmann, Lebensbefchreibung des Ablagpredigers Dr. Joh. Tegel (herausg. v. Max. Poppe). Leipz. 1844. — Joh. Rarl Seidemann, Carl v. Miltig. Dreed. 1844; deff. D. Martin Luther's Briefe 2c. Berlin 1856. S. 10. 18 und die Nachweifungen aus Luther's Tifchreden S. 699. — B. Grone, Tetel und Luther, oder Lebensgeschichte und Rechtfertigung des Ablagpredigers und Inquisitors Dr. Johann Tetel aus dem Predigerorden.

Monhoder

Teufel oder Satan — der unsichtbare Feind der Menschen, der Geist und das Bild des Bösen und Fürst oder Bertreter aller gottwidrigen und menschenfeinds lichen dämonischen Mächte in der Welt nach der Vorstellung der Schrift; der erste der abgefallenen Engel, der historische Ansänger und Urheber der Sünde und individuells dynamische Ausgangs und Mittelpunkt alles Bösen in der Engel und Menschenwelt nach der Kirchenlehre; eine Figur, von welcher Lücke (in seiner Abhandlung: "Ueber Dr. Martensen's christliche Dogmatik, insbesondere über seine Lehre vom Teusel" in der

Teufel 581

beutschen Zeitschr. für christl. Wissenschaft und christl. Leben, 1851. Nr. 7u. 8. S. 57) gewiß nicht mit Unrecht gesagt hat, daß sie "von jeher ein schweres dogmatisches Kreuz, ein Problem, ein Mysterium nicht nur für die christliche Gnosis, sondern auch für den christlichen Glauben war, welcher auch in seiner edelsten Bescheheit und kräftigsten Muthigkeit oft schwer an ihr zu tragen, ja manche Gesahr zu bestehen gehabt hat", wie auch, daß die Lehre dom Teusel eine der allen anderen biblischen Lehren im Argen liezende oder doch noch immer streitige seh. Wir haber es hier vorzugsweise mit der Darlegung der Schriftlehre dem Teusel und ihres Verhältnisses zur Kirchenlehre, so wie ihrer Bedeutung sür das christliche Bewustsehn zu thun und werden schließlich das Wichtigste aus der Dogmengeschichte nur kurz andeuten.

Im alten Teftament, das wir zuerft in's Auge faffen muffen, tommt ein bamonischer "Feind" oder "Satan" nur ganz gelegentlich an einigen Stellen der späteren Budjer vor, der fo zu fagen der erft noch werdende Teufel ift. - Die traditionelle Auslegung findet freilich nach Weish. 2, 24. Offenb. 12, 9. 20, 2. zufolge der orthos doren Borftellung von der Schrift als inspirirtem Lehrcoder, der ein in allen feinen Theilen schlechthin homogenes Bange fenn foll, den Teufel schon 1 Mof. 3. in der Schlange des Paradiefes dargeftellt, fen es nun, daß man diefelbe in der Weife ber älteren ftritten Orthodoxie als Manifestation oder auch als Instrument, oder moderner als Symbol des unfichtbaren diabolischen Bersuchers faßt. Allein weder die eine noch bie andere Auffassung läßt fich irgendwie rechtfertigen. Man kann boch nicht ohne bie außerfte Willfür der Schlange, "dem liftigften Thiere des Feldes", bon welchem im Texte allein die Rede ift, einen in Schlangengestalt erscheinenden oder aus ber Schlange redenden damonischen Geift als eigentliches Subjett der Berführung fubstituiren, refp. an die Stelle der der Schlange als folder eigenen Lift und Berichlagenheit. in welcher fie nach ber Urfunde fpricht, eine bamonische Eingebung feten, mahrend noch dazu der Fluch, der die Berführerin trifft (B8. 14. 15.) bloß auf das eigentliche Schlangen= thier pagt und gar nicht auf einen unfichtbaren Schlangen geift (Jul. Müller, Schenkel). Und so gewiß die symbolische Bedeutsamkeit der Schlange nicht bestritten werden foll, bermoge beren fie schon ber alteren judischen und driftlichen Theologie zu einem Thus bes Berfuchers geworden ift, so wenig eriftirt ein eregetisches Recht, bas Auftreten berfelben in der mosaischen Erzählung für einen nicht historischen, sondern bloß symbolischen Qua zu erklären im Sinne des Referenten, mahrend man es übrigens nicht in Zweifel zieht, daß ein hiftorischer Borgang berichtet werden foll, geschweige benn hier schon eine Borftellung symbolisirt zu finden, nämlich bom Teufel als Urheber bes Sündenfalles. von der fich im ganzen alten Teftament keine weitere Spur entdecken läft. — Ueberhaupt aber findet fich im gangen Bentateuch und in den fämmtlichen älteren Büchern des alttestamentlichen Ranons vom Teufel noch keine Spur. Nur gelegentlich kommen Dämonen bor, die שרים (= בעלים איניסוסו, 1 Ror. 8, 5., oder n. A. f. v. a. Un= holde, bon שׁרָד (LXX δαιμόνια, bolde, bon שׁיכִרִים (LXX δαιμόνια, Feldgeifter oder Feldteufel nach Luther), 3 Mof. 17, 7. vgl. 2 Chr. 11, 15., aber nicht in bogmatischem Sinne, sondern als Gegenstände der heidnischen Culte, als Etwas, was wie Wahrsagerei, Zauberei u. f. w. gang bem Gebiet bes Beidenthums angehört, womit der Jehovahverehrer nichts zu thun haben foll; und bei Jef. 13, 21. 34, 14. erscheinen die werred wieder als gleichfalls ganz außerhalb des religiösen Borftellungskreises eriftirende bamonifche Sputgeftalten des Bolfsglaubens, die nach demfelben ihre Behaufung in der Bufte haben, wie auch das Nachtgespenft de. a. D.), zu denen vielleicht auch die räthselhafte regiby Spr. 30, 15. gehört. Namentlich aber haben wir wohl auch den לנומין, dem nach 3 Mof. 16, 8. 10. 26. der Sündenbod jugeschickt wird in die Bufte am Berfohnungsfeste, trot Bengftenberg's Machtspruch (Chriftologie I, 14.), daß nur dogmatische Befangenheit in ihm den Teufel verkennen konne, nicht für diesen, bon dem man gar nicht wußte, wie er auf einmal hierher und wie er noch dazu zum Wohnen in der Bufte kommen follte, fondern für einen jener "Büftenunholde" zu

halten. Allerdings murbe ein einem folden Damon gebrachtes Obfer an biefer Stelle völlig unbegreiflich fenn (noch vielmehr freilich auch ein dem Teufel dargebrachtes), aber die Bufendung des Gundenbode involvirt feine Berehrung, fondern fann bochftens als Berhöhnung Azazel's gelten, als liturgifcher Ausbruck ber Berachtung beffelben und alles burch ihn rebrafentirten Damonenthums, indem der Ritus in einer aften Bolfsfitte, einen Bod dem Ugagel in die Bufte gu ichiden, feinen gufälligen Urfprung haben, in jedem Falle aber das Sauptgewicht auf die Begichaffung des Bod's gelegt werden durfte \*). Immerhin mag hier ein Anfnüpfungspunkt für fpatere damonologische Borftellungen gegeben febn; aber im alteren Bebraismus finden Diefelben noch gar feinen Raum. 200 eine fbatere Zeit etwa von bamonischer, satanischer Ginwirkung und Bersuchung fbricht. ba ift hier durchaus blog von der fubjektiven menschlichen Schuld einer- und andererfeits von göttlicher ftrafender Schidung die Rebe. Der althebraifche Glaube tennt auch hinter den Anläffen und Reigen gur Gunde feine andere unfichtbare Macht als bie Jehoba's, ber felbft nicht blog einen Abraham berfucht, um ihn auf die Brobe ju ftellen (1 Mof. 22, 1.), fondern auch, um feinen Namen zu berherrlichen, das Gericht ber Berftodung über einen Pharao verhängt (2 Mof. 7, 3. 10, 1. 11, 10.) und gleicher= weise in feinem Born einen David gur Gunde ber Boltsgahlung reigt (2 Sam. 24. 1). Um so viel mehr wird auch jede Erscheinung des Uebels und Unglude unmittelbar abgeleitet von dem herrn. Jehovah felbst geht 2 Dof. 12. aus als Berderber, um die Erstgeburt ber Aegypter zu ichlagen \*\*), und nach späterer Borftellung tritt ber Engel bes Herrn als der Engel des göttlichen Zorns und Gerichts, auf der das perschuldete Ifrael und beffen Fürsten (2 Sam. 24, 16 f.; bgl. 1 Chr. 22, 15 f.) oder deffen Feinde (2 Ron. 19, 35.; vgl. Jef. 37, 36.) fchlägt und ben Gottlofen berfolgt (Bf. 35, 5 f.). So find benn auch die מלאכי רעים, \$1.78,49., d. h. nicht άγγελοι πονηφοί (LXX). bofe Engel (Luth.), sondern Engel oder Boten des Unglude, wie auch die Todesengel Siob 33, 22., vgl. Spr. 16, 14., Engel, refp. Schickungen bes Berrn. Go ift ferner ber הבח-רכה, ber ben Saul ängstigt (1 Sam. 16, 14. 18, 10. 19, 9.) teineswege etwa ein böser Damon oder "böser Geist" (Luth., πνεύμα πονηρόν, LXX), fondern eine zwar bom ההה bestimmt unterschiedene und demfelben entgegengesette, aber boch von Seiten Jehovah's kommende (ר"בר" בַּמָאַת יְהַלְהָה) und insofern auch göttliche, höhere, im ethisch indifferenten Siune dämonische ("אַלֹחִים ר" אַלֹחִים ר" und Rap. 19,9. הַרָּחַ (בהנה בעה Geiftesmacht oder Stimmung des Unglude, des Trubfinne, ber Schwermuth; besgl. ift Riditer 9, 23. רבת רעה פוח Geift ober eine Stimmung ber Zwietracht ami= fchen Abimeled und den Gichemiten, welche Gott gefandt hat, und Jef. 19, 14. בי עועים "ך ein Beift bes Schwindels, den er über die Aegupter tommen laft, - wie auch ein Beift ber Gifersucht vorkommt (4 Mof. 5, 14.), ein Beift ber Schlaffucht (Jef. 29, 10.) und der Bolluft (Bof. 4, 12.), wo allenthalben 777 eine geistige Richtung ober Stimmung bezeichnet. "Der Beift" aber, הרדה, ber ale Lugengeift die Propheten Ahab's bethört (1 Ron. 22, 21 ff. 2 Chr. 18, 20 ff.), ift nach dem Zusammenhange der personifizirte Beift ber Beiffagung, הכברעה ', ber unter Umftanden, wenn ott es haben will, auch Bum " werden fann, b. h. die Berblendung der falfchen Prophetenwird als aus Migbrauch der ihnen verliehenen prophetischen Gabe hervorgegangen oder als göttliche Strafwirfung vorgeftellt, wie u. A. auch Berlach erklart. Uebrigens läßt fich in biefer letten

<sup>\*)</sup> Bgl. über bas Nähere ben Art. "Azazel", mit bessen Bersaffer wir freilich im Resultate nicht ganz übereinstimmen, indem wir die dogmatische Bedeutung des Gebrauchs, der von der Borstellung des Azazel gemacht ward, doch bezweiseln. Gegen die Erklärung von Schenkel, Dog-matik Bb. II. S. 270, wonach שלח ליד שלח ליד שלח ליד שלח ליד שלח ליד במרברה son ben Beauftragten, der nach Be. 21. den Bod in die Büste zu schaffen hatte, spricht doch school die Phrase Be. 10: שלח לצ" במרברה, vgl. 86. 26.

<sup>\*\*)</sup> Auch B8. 23. ist ກາກລັງ nicht ein von Jehovah gesandter "Berberber", wie Luther, oλοθ geewor, wie LXX ibersett, vgl. Hebr. 11, 28., sondern wie Bers 13. als Abstraktum zu sassen: das Berberben.

Vorstellung allerdings - nach der treffenden Bemerkung von Thenius zu 1 Rön., daß dieselbe in der Mitte ftehe amischen Jes. 19, 14. und Biob 1. 2. - sowie andererseits in der Idee des Strafengels der allmähliche Uebergang zu der Borftellung des "Satan", רשטן, erkennen, wie er in einigen der jungsten, nacherilischen Bucher des A. Teftam., Siob 1 u. 2. Sach. 3, 1 f. 1 Chr. 21, 1. erscheint. Das Wort ди = der Widerpart, Begner, überhaupt der Sinderniffe in den Weg legt, tommt sonft von menschlichen Wis berfachern bor, bon politischen Feinden und Friedensftörern 1 Ron. 5, 18. 11, 4.23. 25., bom Begner in ber Schlacht 1 Sam. 29, 4., bon Jemand, ber sittlich hindernd in ben Weg tritt, 2 Sam. 19, 23. bgl. Matth. 16, 23., bon einem menschlichen Berkläger Bf. 109, 6. vgl. Bs. 20. 29. Und 4 Mof. 22, 22. 32. heißt es fogar von dem Engel des herrn, daß er Bileam in den Weg trat, ib jub, als feindlicher Hinderungsengel. Dagegen ift ber Satan, ber in den oben genannten drei Stellen auftritt als der Feind κατ' έξοχην, der specifische Widersacher des Menschen und besonders des Frommen, der denselben zum Bofen zu reizen fucht, um ihn bei Gott verklagen und Unglud, Strafe über ihn herbeiführen zu konnen, ein geistiges Befen, welches ebenso einen entschiedenen Begensatz gegen den 'n bildet, wie es fich von jedem blog menfchlichen Feinde, mit dem der Fromme zu thun hat, unterscheidet. 3mar hat er noch feinen Blat unter den בכר מלחים, in beren Berfammlung er im Buch Siob bor Gott erscheint und bei Sacharja bem Engel bes herrn (man vergl. über benfelben die Artt. "Engel" und "Michael") gegenübertritt. Gewiß hat auch Bengstenberg Unrecht, wenn er (Chriftologic I. S. 35), darin blog eine poetische Fittion erbliden will, - ale ob man nicht eben fo gut die Geftalt des Satans felbst für eine bloge poetische Figur erklären durfte. Und wenn man gemeint hat, daß wenigstens bei Sacharja der Satan ichon gang als ein bon Gott berfluchter und berbannter Beift erscheine, fo fpricht ber ihm ertheilte Berweis Bs. 2., aus bem man diefen Schluß zieht: "Es bedrohe bich Behovah, Satan; es bedrohe bich Behovah, der Ifrael erwählt hat", vielmehr bagegen; benn er fagt nur aus, daß der Satan mit feiner Rlage gegen den Sobepriefter Jofua als Repräfentanten des fculdbeladenen, aber bon Gott zu Gnaden angenommenen er= mahlten Bundesvolkes entschieden abgewiesen werden foll. Auf der anderen Seite geben aber auch diejenigen viel zu weit, welche nach herber's und Eichhorn's Borgang ben Satan des Siob für einen blogen göttlichen Beneralfistal oder περιοδεύτης erklaren, der nur thue, was feines Amtes fen, wofür man auch eine Stute in der willfürlichen Ableitung des Namens שַיַּט oder שָשֵׁי, wie man emendiren wollte, von שַּיִּט (vgl. Siob 1, 7. 2, 2.) suchte. Und fo wird man auch nicht mit Schenkel (Dogmatik II. S. 267) den Begenfat, in welchem der Satan zum Engel des herrn bei Sacharja ericheint, auf den blogen Gegenfat eines hervorragenden Reprafentanten des Strafengelamts (f. oben) gegen den Engel der Gnade gurudführen durfen. Bielmehr ift, abgefeben bon bem Bahren, welches übrigens die Schenkel'iche Erklärung enthält, nur fo viel richtig, daß der alttestamentliche "Widersacher" so zu sagen noch viel moderater auftritt ale der neutestamentliche Lugen = und Berläumdergeift und demgemäß auch noch mehr als ein in ber göttlichen Saushaltung gedulbetes und gebrauchtes Befen und noch nicht als der vom Zutritt zu Gott oder aus dem Simmel schlechthin Ausgeschloffene und Berbannte erscheint, während doch der bosartige Karakter deffelben, wonach er gerade ben Widerpart der Frommen und des auserwählten Bolkes macht, und bei Sacharja auch das nicht zu verkennen ift; daß er hier wefentlich schon diefelbe Rolle spielt, die dem Teufel als Ankläger der Gläubigen Offenb. 12, 10. beigelegt wird. Befonders lehrreich ift noch 1 Chron. 21, 1. hier wird dasjenige bem Satan zugeschrieben, was in der Parallelftelle 2. Sam. 24, 1. von dem Zorn Jehovah's abgeleitet wurde. Sicher wird auch an der erfigenannten Stelle vorausgesett, daß bas Bolf den Born des Berrn gereigt und auf diese Beise durch seine Berschuldungen sich die Bersuchung des Biderfachers zugezogen hat (vgl. Bertheau z. d. St.). Ebenso ift aber auch unverkennbar, daß die Tendenz, jeden Schein einer Mitschuld bes Bofen von Jehovah zu entfernen,

hier zur Einschiebung des Satans und wohl überhaupt zu der Borstellung eines solchen bösen, wiewohl den Absichten Gottes dienenden feindseligen Geistes geführt hat, der ganz besonders der Widerpart der Frommen ist, und gegen den der Engel des Herrn selbst ihren Bertreter und Beistand macht, vgl. Ps. 34, 8.

In der Zeit nach dem Schluffe des alttestamentl. Ranons hat fich bann biefe Borstellung weiter ausgebilbet und eine entschiedenere Saltung gewonnen, ob und inwieweit unter der Einwirfung der perfifden Lehre bom Ahriman? ift eine Frage, die berichieden beantwortet wird. Ein verhältnigmäßiger Einflug des Parfismus wird wohl nicht zu längnen fenn, ebenfo wenig aber, daß das Judenthum fich feine parfifche Borftellung angeeignet hat, ohne fie den Borgusfetzungen des Monotheismus gemäß ju modificiren und ihrer dualiftischen Fassung zu entkleiden. Bemerkenswerth ift, daß das Buch Daniel, bas doich eine fo fehr ausgebildete Angelologie hat, den Satan noch gar nicht zu kennen Auch in den Apokryphen kommt er nur an zwei Stellen vor, die aber beide ichon eine entwickeltere Borftellung des bofen Beiftes erkennen laffen, fowohl Sirach 21, 27: εν τω καταράσθαι άσεβη τον σατανάν (Luther unrichtig "Schalt"), αυτός καταράται την ξαυτού ψυχήν, als auch namentlich Weish. 2, 24. Hier tritt er querft unter bem Ramen διάβολος auf als ber Urheber bes Sündenfalls, durch deffen Neid auf den von Gott έπ' άφθαρσία und zum ελκών της ίδίας ίδιότητος (yar. αϊδιότητος) geschaffenen Menschen (B8. 23.) der Tod in die Welt, die Menschenwelt vergl. Rap. 14, 14., gekommen ift, - mit offenbarer Anspielung auf die Schlange des Baradiefes, deren Motiv auch Josephus (Antt. I, 1, 4.) im Neide findet. Andererseits findet fich in den Buchern Tobias und Baruch ein ausgebildeter Volksglaube an Da= monen (δαιμόνιον η πνεύμα πονηρόν, Tob. 6, 8.), in denen wir nicht die parsischen Dem's, fondern die althebräifden weren wieder erkennen. Es find bofe, jedoch be= schränkte Wefen, die an wüften Orten wohnen (Bar. 4, 35. Tob. 8, 3; vgl. Jef. 13, 21. 34, 14. Matth. 12, 43. Luk. 10, 24. Offenb. 18, 2.) und Boten der Beiden find (Bar. 4, 7.; vergl. 3 Mof. 17, 7. 2 Chr. 11, 15. 5 Mof. 32, 17. Bf. 106, 37. 1 Ror. 10, 20. Dffenb. 9, 20.), die den Menschen und etwa auch, wie der Damon Aouodaios (Tob. 3, 8), wolliftig den Beibern nachstellen und diejenigen, welche burch Schuld ober Unvorsichtigkeit in ihre Gewalt gerathen, todten, aber durch Gebet und Zaubermittel vertrieben werden können (Tob. 3, 8. Rap. 6. 8, 2.). Bergl. die ahnliche Borftellung des Josephus (bell. Jud. VII, 6, 3. Antt. VIII, 2, 5). Ueber ben Asmodi, ber fein Borbild an den or act, 1 Mof. 6, 1 ff. hat, die lüftern nach den ichonen Töchtern der Menschen schauen (f. unten), ift der betreffende Artikel in unserer Encyklopadie zu bergleichen.

Bir tommen gum Neuen Teftament. Sier tritt uns nun der Teufel fehr häufig, man möchte faft fagen, auf jedem Blatte entgegen. Er fommt beinahe noch häufiger im Munde Chrifti (bei den Synoptifern) als bei den Aposteln vor, doch auch fehr oft bei Baulus, feltener bei Johannes und in der Apostelgeschichte, außerdem noch einmal im Hebraerbrief (2, 14.) und ebenfo 1 Betr. (5, 8.), bei Jafobus (4, 7.) und Judas (B8. 9.), um fo häufiger aber wieder in der Apokalupfe. Freilich find die neutestamentlichen Aussagen über den Teufel fo beschaffen, daß es ichon ichwierig, wo nicht unmöglich ift, aus ihnen eine einheitliche Gefammtanschauung zu gewinnen, sicher aber unthunlich, ein Dogma bom Teufel, wie das firchliche, aus ihnen abzuleiten. gegen die Erklärung derfelben aus bloger Accommodation an die herrschende Zeitbor= stellung spricht doch schon der häufige Gebrauch, der von ihr gemacht wird, noch mehr der unverkennbare Rachdrud, womit an fo vielen Stellen auf den "Bofewicht" hingewiefen wird, und zumal die originelle Ausprägung, welche die Geftalt deffelben im Bangen doch mehr- in Anschließung an die besprochenen alttestamentlichen Andeutungen als an umlaufende Bolts = und Zeitvorstellungen im R. Teftam. und ficher ichon durch Chriftus felbst erhalten hat, wodurch der Teufel erft zu einer fo bedeutsamen farakteriftischen Figur für das Bewußtsehn der driftlichen Gemeinde geworden ift. Wie geläufig die Bor-

stellung von ihm inzwischen bereits geworden war, das zeigt sich schon in den mannichfaltigen Namen, unter denen er auftritt. Neben den Sauptbezeichnungen διάβολος und σατανᾶς (einmal σατᾶν, 2 Ror. 12, 7.) = ἀντίδικος (1 Betr. 5, 8.), εχθοός (Matth. 13, 39. Lut. 10, 19.), κατήγωρ (rabbinish), συτική ftatt κατήγορος, Offenb. 12, 10. was auch nur den Satan, den Widerfacher vor Gericht, den Ankläger bezeichnet nach Sach. 3.), tommen noch vor Bediao (fyrische Corruption für Bediad, bosheit, Nichtswürdigkeit, "ב איש , oder auch ohne איש , der Nichtswürdige, LXX ανομος, παράνομος, πονηρός, 2 Ror. 6, 15.) = πονηρός (Matth. 13, 19. Eph. 6, 16. 2 Theff. 3, 3.?? 1 3oh. 2, 13. 14. 3, 12.? 5, 18.), Βεελζεβούλ (f. d. Art. "Beelzebub"), ἄρχων τῶν δαιμονίων (Matth. 9, 34.; Rab. 12, 24 u. Barall. in Berbindung mit Βεελζεβούλ — welchem ungefähr das paulinische άρχων της έξουσίας τοῦ άξρος. Ephef. 2, 2., entspricht), ἄρχων τοῦ κόσμου (Joh. 12, 31. 14, 30. 16, 11.), ὁ δράκων δ μέγας, δ όφις δ άρχαῖος (Dffenb. 12, 9. 20, 2.), δ πειράζων (Matth. 4, 3. 1 Theff. 3, 5.) u. a. - Bezeichnungen, die wohl gröftentheils, etwa die johanneischen und abotalpptischen ausgenommen, dem herkommlichen judischen Sprachgebrauch entlehnt find. -Im Allgemeinen werden fich zwei hauptelemente in der Borftellung des Teufels, wie fie im R. Teftam. ericheint, unterscheiden laffen. Das eine ift der Satan des A. Teft., ber Feind, der als Berfucher und Berkläger dem Frommen nachstellt, deffen Buge wir mit feinem Namen in Stellen wie Lut. 22, 31 f. 1 Betr. 5, 8. noch gang unberändert wiederfinden, mahrend hier Chriftus wie im A. Teftam. der Engel des herrn den Anwalt und Beiftand des vom Satan Angefochtenen macht. Mit biefer Borftellung hat sich aber die andere ursprünglich doch wohl aus dem Parfismus stammende, aber auch vom R. Teftam. recibirte vom Teufel als bofen Beifterfürsten, vom Βεελζεβούλ, dem ἄρχων τῶν δαιμονίων, verbunden. Demnach erscheinen nun die Dämonen - δαίμονες, δαιμόνια (Luther "Teufel"), πνεύματα πονηρά, ακάθαρτα, que αργαί καί έξουσίαι (Rol. 2, 15. Ερή. 6, 12.), κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τούτου, πνευματικά της πονηρίας (Ephej. a. a. D.) — mit dem Teufel zusammengedacht als ihrem Dberhaupt, als feine ayyeloe (Matth. 25, 41. Offenb. 12, 7. 9. 2 Ror. 12, 7.), an beren Spite er gegen die himmlischen Mächte, gegen Michael und feine Engel (die alttestamentliche צבע השמים, סדסמדום οὐράνιος, Lut. 2,13.) nach der Offenb. a. a. D. tämpft, und die nun auch aus blogen Plagegeistern zu ethisch versuchenden Mächten ge= worden find (Ephef. a. a. D.). Die fragliche Vorstellung tritt freilich im R. Teftam. lange nicht fo in den Bordergrund, wie es unftreitig im judischen Bolfsbemuftfenn der Rall war; fie ift mit Bestimmtheit nur in den oben angeführten Stellen ausgesprochen, wie benn, was gleich hier hervorgehoben werden mag, in der Regel blog die Ginheit des Teufels auftritt und nur felten ftatt feiner die Bielheit der Damonen, und wie überhaupt die letzteren, abgesehen bon ben Synoptifern und der Apostelgeschichte nur felten vorkommen (außer an einigen Stellen bei Baulus und in der Apokalphfe nur noch einmal bei Jakobus Rap. 2, 19.). Und namentlich bei Johannes \*) ift an bie Stelle des bofen Beifterfürften gang der bofe Weltfürft getreten, δ ἄρχων τοῦ κόσμου = δ θεός τοῦ αίωνος τούτου (2 Ror. 4, 4.), der Beherrscher und falsche Gott der von Gott abgewandten und ihm feindselig widerftrebenden Belt, der Menschenwelt, sofern fie in dem Buge bes Abfalles von Gott und des Widerstrebens gegen die Wahrheit begriffen ift, ober des alar ovros, des gegenwärtigen bojen und berberbten Zeitalters. Immerhin erscheint er nun durchgängig als entschiedener adversarius dei, ale ber Beherricher eines widergottlichen Reiches, bem auch die bofen, Gott und ber Wahrheit widerstrebenden oder die Wahrheit in Luge verkehrenden Menschen als feine Kinder (Joh. 8, 44. 1 Joh. 3, 10. Apgich. 13, 10.) oder dienftbaren Wertzeuge (διάκονοι τοῦ σατανα, 2 Ror. 11, 15.) angehören, als eine geistige Botenz, eine έξου-

<sup>\*)</sup> Bei bem die Dämonen nur in der Phrase vorkommen: δαιμόνιον έχειν = μαίνεσθαι, δαιμονίζεσθαι Rap. 10, 20 f.; vgl. 7, 20. 8, 48. 49. 52; resp. in der Frage der Juden 10, 21.

σία τοῦ σκότους (Rol. 1, 13.), beren ganges Dafehn und Wirken aufgeht in bem feindfeligen Gegenfate gegen bas Lichtreich Gottes (Matth. 12, 25 ff. Parall.). Er ift nun der abgefagte Feind Gottes und alles Guten, der unabläffig darauf aus ift, die Saat des Bofen zu ftreuen (Matth. 13, 25. 39.) und das Wort Gottes aus den Bergen zu reifen (Matth. 13, 19. Barall.), der in der Belt mächtige bofe Damon der Berführung, die alte Schlange, welche ichon die Eva im Baradiese bethört hat (Dffenb. 12, 9, 20, 10; bal. 2 Ror. 11, 3 \*)), ber unfichtbare Feind, ber als ein bofer Ueberall und Nirgends, bon dem man auch fagen fann, daß er nicht hier ober da, fondern inwendig im Menfchen, in der Beiftessphare ift und wirkt, dem Menschen nachstellt um ihn zu berderben, und ben Schwachen und Unbefestigten fo gefährlich ift, endlich ber Ronig im Reiche bes Abfalls, der Anstifter, Bater und Schutherr alles Bofen, beffen Werke ju gerftoren Chriftus gekommen ift (1 3oh. 3, 8. Bebr. 2, 14 f.), mahrend er felbst auch ben eben fo tudifchen wie erbitterten Antagonisten Chrifti macht, ber ale ber schlechthin bofe, Gott und Chriftus feindliche Beift auch ber ichlechthin Bebannte und Berbannte ift. 218 befondere Mertmale des teuflischen Wesens macht Chriftus Joh. 8, 44. namhaft Lüge und Mord oder Saß, wie beides vereint in dem morderischen Saffe der Juden gegen den perfonlichen Zeugen der Wahrheit fich zeigt und fie als Teufelstinder karakterifirt. Der Teufel ift der Urliigner, der im beständigen Abfall bon der Wahrheit und im Regiren derfelben begriffen ift (οὐχ ξότηκεν ἐν τῆ άληθεία), der seinem ethischen ἰδίωμα oder Rarafter nach nicht anders als lügen fann (όταν λαλή τὸ ψεῦδος, ἐχ τῶν ἰδίων λαλεῖ); er ift gleicherweise der Mörder von Anfang (der Welt oder der Geschichte), der schon den Rain anstiftete zum Brudermord (vgl. Nitsich: Ueber den Menschenmörder von Unfang, Joh. 8, 44. in ber Berl. theologischen Zeitschr. Beft 3. S. 52 ff. und Lude 3. d. St.), der nach der Apotalppfe besonders nach dem Blute der Beiligen durftet und die blutigen Berfolgungen derselben verschuldet (vergl. 1 3oh. 3, 12.); daher auch die rothe Farbe des großen Drachen (Offenb. 12, 3.), denn roth, nvooos, ift die Farbe des Zorns und Bluts Rap. 6, 4. Nach 1 Joh. 3, 8. aber ift er der Urfünder, der bon Anfang (ἀπ' ἀογῆς seil. τοῦ ἀμαστάνεσθαι. f. de Bette und Buther ju d. St.) ge= fündigt hat und immerfort fündigt, nämlich eben fo wie er von Anfang an morbet, indem er als der Beift der Berfuchung immer mit dabei und dahinter ift. - Co befchrantt nun die Macht biefes Lugen = und Gundengeiftes ift, ja fo fehr fie ihrem Befen nach gang auf Täuschung und Schein gegrundet ift, so furchtbar ift fie boch. Er ift ein mächtiger Beift, & logvooc (Matth. 12, 29. Barall.), der in feiner Sphäre, - in ber Welt, im alwo ovtoc, in der Sphäre des weltlichen Lebens, er roic vioic rig anei-Pείας (Eph. 2, 2.) übermächtig ift, dem ohne die Gnade der Erlöfung Riemand gewachsen ift. Daher der Gintritt in die driftliche Gemeinde oder in den Bereich ber Gnadenwirfungen des Berrn als Rettung aus der Bewalt des Satans erscheint (Rol. 1, 13.), mahrend umgefehrt die Ausschließung aus der Gemeinde, die Excommunifation als παραδίδουν τω σατανά bezeichnet wird (1 Kor. 5, 5 f. 1 Timoth. 1, 20.), freilich nur als ein wefentlich fumbolifcher Aft, ber ja nicht jum Berderben bes Individuums gereichen, fondern ein heilfames Buchtmittel für daffelbe fenn foll. Die Birffamkeit des Teufels zeigt fich im Allgemeinen in dem Abfall der ganzen Welt von Gott (6 ndarov την οιχουμένην όλην, Offenb. 12, 9. 20, 10. bgl. 1 3oh. 5, 19. δ χόσμος όλος έν

<sup>\*)</sup> Hier wird freisich die Schlange nicht direkt als der Teusel bezeichnet, aber die Bergleichung scheint doch nicht bloß darauf zu beruben, daß die Korinther sich nicht, wie Eva, zur Untreue gegen Vott, beziehungsweise zum Absall von der İnding Xolotov sollen verleiten lassen, sondern auch auf der Boraussehung der Identität des versuchenden Princips. Der Apostel will ja gerade vor der List des Teusels warnen, womit er einst die Eva bethört hat und jetzt wieder in der zleisenden Hille eines Lichtengels durch den blendenden Schein pseudochristicher Irrehren die Korinther zu berlicken jucht (Bs. 14. 15). Auch Nöm. 16,20. scheint Paulus den Satan als die "alte Schlange" zu bezeichnen, wenn anders hier eine Anspielung auf das sogenannte Proteungelium 1 Mos. 3, 15. schwerlich sich verkennen läßt.

Senfel 587

τω πονηρώ κείται). Insbefondere haben auf dem Gebiete des Heidenthums, in der Ibololatrie u. f. w. damonische Machte ihr freies Spiel nach ber national siddischen, pon Baulus ausbrudlich acceptirten Borftellung (1 Ror. 10, 20, bgl. 8, 5, besgl. Offenb 9, 20). Aber der Teufel herrscht auch im abtrünnigen Judenthum (vgl. Joh. 8, 44.), und feine Macht thut fich namentlich kund in ber Berblendung gegen die Wahrheit des Evangeliums (2 Ror. 4, 4. val. Matth. 13, 19), in der Chriftusfeindschaft der Welt (30h. 8, 44.), wie auch in der Sittenberderbniß berfelben (Cphef. 2, 3). Und auch in die Gemeinde schleicht er fich ein. Gerade in dem Berrather unter den Jungern offenbart fich die Macht, welche der Teufel gewinnen kann über ein Menschenherz (30h. 6, 70. 13, 2. 26.), und immer wieder zeigt fich die Tude des Feindes in dem Aufschiefen des Unfrauts zwischen dem Weizen (Matth. 13), in der inmitten der Gemeinde auf's Neue beginnenden Verfälschung der Wahrheit und dem Umfichgreifen pfeudo = und anti= driftlicher Irrlehren (2 Ror. 11, 3. vgl. 13-15. 1 Tim. 4, 1. 1 Joh. 4, 1.3. 2, 18. Offenb. 2, 24. vgl. B8. 20. 14 f., dagegen ift die συναγωγή τοῦ σατανᾶ B. 9. 3. 9. bas driftusfeindliche Judenthum; 2 Theff. 2, 3 ff.; vgl. Matth. 24, 24. Mark. 13, 22) ober als Antichriftenthum im gleignerischen Pseudochriftenthum; weghalb auch die Offenb. neben das Thier aus dem Meere (13, 1) oder aus dem Ubyffus (11, 7. 17, 8), welchem der Drache "feine Macht gibt und feinen Thron und große Gewalt" (13, 2.) oder die antidriftliche heidnische Weltmacht das Thier aus der Erde stellt (13, 11 ff.) als das pfeudo - driftliche Prophetenthum, als die zweite antitheofratische und antidriftliche Macht, welche ber erfteren bient und das gefährlichste Wertzeug derfelben und refp. des Satans felber ift (vgl. den Art. "Antidrift"). - Den Synoptitern und ber Apostelgeschichte eigen ift bie Borftellung bon ber Birtsamteit des Teufels ober ber Damonen in ben Buftanben ber fogenannten Damonifchen (vgl. im Allgemeinen den betreffenden Artitel). Das nvevua nv Favog Apostelgeschichte 16, 16. erinnert aber zugleich an die Wahrfagerei als eine ber im Gebiete bes Beidenthums herrschenden bämonifchen Mächte, val. Offenb. 16, 13 f. Gine davon wefentlich verschiedene Borftellung ift es, wenn Baulus in einem von Gott über ihn verhängten forperlichen Leiden zugleich die Anfechtung eines Satansengels erblickt 2 Ror. 12, 7., falls man nicht lieber bei diefem άγγελος σατάν (man bemerke das hapax leg. σατάν), der den Apostel "mit Fäusten ichlägt, auf daß er fich nicht überhebe", mit Schenkel (a. a. D. S. 277) an einen allgemeinen Sinderungs = ober Ungludsengel benten will, ber mit bem teuflischen Berführer nichts zu thun hatte. Unter dem Satan aber, der den Baulus an der Ausführung feines wiederholt gefaften Entschlusses nach Theffalonich zurudzukehren hinberte, möchten wir den bekannten Chriftushaß der Juden zu Theffalonich berfteben, bon welchem noch 28. 14. die Rebe war; vgl. den Satan, der zu Pergamus wohnt, Offenb. 2, 13. Die Borstellung vom Teufel als herrn des Todes, der durch die Furcht des Todes die ganze Welt beherrscht, Bebr. 2, 14., erinnert allerdings fehr an ben Sammaël des fpateren Judenthums, stimmt aber doch mit der paulinischen Lehre, baf durch die Sunde der Tod in die Belt gekommen ift (Rom. 5, 12. vergl. Beish. 2, 24.), und daß der Stachel des Todes die Sunde ift, die Macht ber Sunde aber das Befet (1 Ror. 15, 56), bor welchem der Berkläger Recht behält. Daher benn auch a. a. D. Bs. 26. der Tod als der lette von Chriftus zu vernichtende Feind aufge= führt wird. Und dem entsprechend erscheint in der Offenbarung der Tod und fein Befährte, der Hades (der Engel des Abyffus, Abaddon - f. den Art. - oder Apollyon, 9, 11), die freilich auch nach Rap. 6, 8. wie ber Rrieg (Bs. 4.) und der Hunger (Bo. 5 f.) dienstbare Wertzeuge der Borfehung find, als durch Christus überwundene dämonische Mächte (1, 18), die zulett mit dem Drachen und den beiden antichriftlichen Thieren in den Feuerpfuhl geworfen werden (20, 14. val. d. Art. "Bades"). - Bon einer Bekehrung bes Teufels als folchen tann, gang abgesehen bon der Frage nach ber Abofataftafis, im Sinne der Schrift gewiß eben fo wenig die Rede fenn, als von einer Betehrung bes alten Menichen, der Gunde, des Fleisches, der Welt als widergöttlicher,

driftusfeindlicher Macht gebacht, mit benen er wefentlich gang auf einer Linie fteht, fondern blog von einer Ueberwindung beffelben. Und dies wird nun auch mit großem Nachdrud im R. T. hervorgehoben, daß Chriftus als ber Stärkere gefommen ift und über "ben Starken" ben Sieg babongetragen hat (Matth. 12, 29. Barall.). An ihn hat fich ber Teufel umfonft verfucht, indem er ihn erft durch die falfchen Meffiasideale der Zeit zu blenden (Matth. 4, 1 ff. Luf. 4, 1 ff.) und dann durch den Tod zu ichreden fuchte (Joh. 14, 30). Gerabe burch fein Todesleiben hat Chriftus über die dämonischen Mächte triumphirt (Rol. 2, 15.) und ift die Niederlage des Fürsten der Welt entschieden. Derfelbe ift nun gerichtet (Joh. 16,11) = das Urtheil ift ihm gesprochen, er hat feine Sache verloren; er wird ausgeftogen (12, 31.), εκβληθήσεται, seil. έκ τοῦ κόσμου, aus feiner angemaßten Stellung in der Welt; er ift — wie ein Blit, urplöglich, für einmal und für immer — aus bem himmel gefturgt (Lut. 10, 18.). Dies Bild (bas Offenb. 9, 1. in gang anderem Sinne vorkommt) hat der Apotalaptiter weiter ausgeführt in einer hochft eigenthumlichen phantafie = und finnvollen Darstellung Rap. 12, 7 ff., wonach in Folge der Erhöhung Chrifti (Bs. 5.) und des damit bollbrachten Erlöfungswerks der Drache mit feiner Rotte von Michael und feinen Engeln, die hier blog als Bollftreder bes meffianischen Willens auftreten (wie der Berr durch sie auch fein Bericht ausführt, Matth. 13, 41. 49 u. ö.) aus bem Simmel herausgeschafft und auf die Erde geworfen wird, fo bag er nun in der himmlifden, ibealen Gemeinde, wo Chriftus als Ronig thront, gang keine Stätte mehr hat und keine Berwuftungen mehr anrichten kann (vgl. B. 4.), daß er — in der Dekonomie des neuen Bundes — nicht mehr als Verkläger der Gläubigen und "Auserwählten Gottes" auftreten fann (Bs. 10. vgl. Röm. 8, 33 f. 1 Joh. 2, 1.), daß er mit der Macht, durch seine Anklagen als der Beift des bofen Gewiffens fie jum Zweifeln und Bergagen an ber göttlichen Bnade zu bringen, nun überhaupt alle Macht über fie verloren hat (vgl. Rol. 1, 13.) und also als gestürzter und überwunbener Feind ihnen gegenüberfteht (1 Joh. 2, 13. 14. 4, 4., vgl. 5, 4; 2 Ror. 12, 9. Jak. 4, 7): mit dem Siege Chrifti ift auch der Sieg der Seinen entschieden (f. 3oh. 16, 33), nämlich im Simmel, vor Gott, d. h. der Idee nach oder principiell. ber aus dem himmel (aus der himmelischen Arfirche, Lange) verwiesene und durch seine Niederlage gereizte Satan fest doch fein Wirten und Buthen "auf Erden", in dem ihm anheimgefallenen Gebiete ber gottlofen Belt fart (Offenb. a. a. D. Be. 12 ff.), und wenn er auch der Gemeinde als folder, der unfichtbaren Rirche, nichts mehr anhaben tann (B8. 14-16), fo fest er nur um fo erbitterter ben Bliedern derfelben gu (B8. 17). Daher bie Gläubigen fortwährend gegen die Tüde (πανουργία, 2 Ror. 11, 3.) und Täufdungefünfte (μεθοδείαι Ερή. 6. 11., παγίς 2 Tim. 2, 26.; bgl. I, 6, 9., ἀπάτη τῆς άμαρτίας Bebr. 3, 13., επιθυμίαι της απάτης Ephef. 4, 23.) ihres erbitterten Feindes auf ber But febn und fich immer geruftet halten muffen, ihm zu begegnen (1 Betr. 5, 8 f. Ephef. 6, 11 ff. Jak. 4, 7. Luk. 22, 31. 2 Ror. 2, 11. vgl. Matth. 26, 41). Aber bie Stunden feines Wirfens find gegählt (Offenb. 12, 12.) und am Ende muffen nach der Darstellung der Apotalppse die höchsten Triumphe der satanischen, antichriftlichen Mächte gerade jur Ausführung des vernichtenden Strafgerichts über fie ausschlagen, für das fie von haus aus bestimmt find (Matth. 25, 41. Offenb. 20, 10.) und das bie Dämonen als ein unvermeidliches bereits mit Zittern kommen feben (Offenb. 12, 12. Jak. 2, 19. Matth. 8, 29. vergl. Jud. 6. 2 Petr. 2, 4). Ueber die apokalyptische Idee von dem tausendjährigen Reich, mahrend beffen Dauer ber Satan gebunden ift (Offenb. 20, 2. 7.) f. d. Art. "Chiliasmus".

Die Hauptfruge, die wir nun noch zu erörtern haben, ist die, ob diese Aufstellungen über den Teufel bloß symbolisch oder dogmatisch zu fassen sind; ob also der Teufel bloße Personisitation sen oder eine transcendente Personlichkeit; ob ein böses Einzelwesen oder das böse Princip gleichsam in persona, eine Personisitation der absoluten Bosheit, des rein auf sich gestellten, von seinem göttlichen Lebensgrunde losgerissenen und demselben systematisch widerstrebenden bösen Willens; ob nach der herkömmlichen

Teufel 589

firchlichen Auffaffung ein abgefallener Beift, beziehungsweife der Erfte der gefallenen Beifter oder "Engel", deffen Abfall den Fall der übrigen Engel ebenfowohl wie den der Menschen nach sich gezogen hat, ober nicht vielmehr der Beift des Abfalls von und der Emporung wider Gott felbft, der ein non ens, ein un obr an fich, in der Schopfung Gottes, in der Welt der perfonlichen Wefen, in dem Willen der Menschen fich eine Eriftenz zu gründen und ein Reich zu schaffen sucht und, an sich bom Dasehn in ber Welt Gottes ausgeschloffen und als blofe Möglichkeit in dem freien Willen ber perfonlichen Creatur gefett, doch fich eine berhältnigmäßige Berwirklichung und Birfungefphäre, refp. Berrichaft in ihr errungen hat; ob nach jener, der empirifch-buch= stäblichen Auffaffung der biblifchen Lehre bom Teufel und den Damonen diefelbe eine positive Mittheilung enthält über das Dasehn des Bofen in der übermenschlichen Sphäre der Engelwelt, sowie über deffen Ursprung in derfelben und den Zusammenhang des menschlich = Bofen mit jenem übermenschlichen - bem Satanischen oder Damonischen, oder nach diefer "fpiritualistischen" Auslegung jene Lehre nur ein bedeutsames Bild uns gewähren foll von dem Wefen des Bofen, wie es an fich und also auch im Menfchen, über beffen Sphare wir hier mithin gar nicht hinausgeführt wurden, ift und wirft. Beibe Auffaffungen ichliegen fich allerdings nicht absolut aus. Gicher wird fich schwerlich in Abrede stellen laffen, daß die Schriftlehre bom Teufel auch ein fum= bolisches Element enthält, und daß man, um sie überhaupt zu verstehen, erft mit Lange (Dogmatik II. S. 569. 574 f.) zwischen dem Teufel als Symbol und als Individuum unterscheiden muß. Die Frage wäre bann nur noch, ob nicht ebenso gewiß hinter bem Teufel als Symbol oder unperfonliches Princip die transcendente "hiftorische Person" deffelben (wie Ebrard, Dogmatik I. S. 293 Anm. 3 fie nennt) als des gleichsam empirischen Anfängers und Urhebers der Sünde in der Engel = und Menschenwelt steht und als wesentlicher Bestandtheil der neutestamentl. Lehre anzusehen ift. Wir bemerken dagegen Folgendes.

Erstens seh hier wieder erinnert an das bereits oben hervorgehobene Berhältniß der Einheit des Teusels zu der Vielheit der Dämonen, sowie an das verhältnißmäßig seletene Borkommen der letzteren und im Zusammenhange damit daran, daß in der That der Erstere niemals den Dämonen gleichgestellt und als Einer von ihnen bezeichnet, vielmehr schon durch die Benennung constant von ihnen unterschieden wird (vgl. Lange a. a. D.). Der Teusel heißt niemals ein Dämon in der Schrift, und ebenso werden die sämmtlichen Ausdrücke, die den Teusel bezeichnen, niemals von den Dämonen gestraucht. Auch διάβολος kommt wie σατανάς hie und da von Menschen vor, öfter von menschlichen Berläumdern und einmal (Joh. 6, 70.) in dem Sinne von τέχνον δια-

Bolov von Judas, aber nirgends von den Dämonen.

3weitens aber fagt das R. Teft. auch nichts davon, daß der Teufel und die Damonen abgefallene "Engel" find. Zugegeben, daß in der Schrift auch Engel als perfonliche Geister vorkommen, ja auch abgefallene Engel (f. u.), obwohl in der Regel die biblischen Engel entweder bloge Personifikationen sind oder mitten inne ftehen zwischen Perfonlichkeit und Personifikation (vergl. den Art. "Engel" und Martenfen, Dogmatik §. 69.), so viel ift doch gewiß, daß die Dämonen nirgends als abgefallene, bose Engel ben guten, treugebliebenen entgegengeftellt werden, fondern die Schrift fennt blof ben Gegenfatz der Engel Gottes und der Engel des Teufels (Matth. 25, 41. Offenb. 12, 7. 9. Ror. 12, 7.), resp. der "Engel", welche Michael, und der Dämonen, welche der Teufel repräfentirt. Ueberhaupt fommt der dogmatische Terminus "bose Engel" gar nicht in ihr vor. Bfalm 78, 49. erscheint er unrichtiger Weise in Uebersetzungen wie bei Luther (f. o.), und Spruche 17, 11. ift der "graufame Engel" Luther's ein "graufamer Bote". Blog der Ausdruck ayabog ayyelog findet sich zweimal in dem abokenphischen 2 Mattabäerbuch Rap. 11, 6. 15, 23., aber diefer "gute Engel" ift ein hülf= reicher Engel Gottes im Gegenfatz zu einem Engel des Unglücks oder vielleicht zu einem "bofen Damon", fo daß dya Jos ein bem "Engel" als foldes eignendes Epitheton

590 Teufel

ware wie exlextos (1 Tim. 5,21.) und öfter aylos. So bleibt nur noch 2 Betr. 2, 4, Jud. 6. zu erörtern, wo allerdings bon gefallenen Engeln die Rede ift, die aufbewahrt werden jum Bericht. Bir wollen taum Bewicht darauf legen, daß die fraglichen Ausfpruche in amei fehr untergeordneten, ja auf der Granze des Apofruphifchen ftehenden und demnach auch von jeher für bloß deuterokanonisch gehaltenen neutestamentlichen Schriften fich finden. Wir bemerken aber zunächft, daß wenigftens ber Teufel, der ichon die Eva betrog und ben Brudermord Rain's verschuldete, nicht zu den Engeln bes Judasbriefs, mit benen die άγγελοι άμαρτήσαντες 2 Betri sicher identisch sind, gehören fann. Denn diese άγγελοι οί μη τηρήσαντες την έαυτων άρχην, άλλα απολιπόντες τό ίδιον ολκητήσιον find nach B. 7. feine anderen als die "Gottesfohne" 1 Mof. 6. 1 ff., welche ihre Burde fo weit vergagen, daß fie ihre himmlische Bohnung verlidgen und auf die Erde herabstiegen, um sich auf derfelben mit den schönen "Menschentochtern" ju begatten, als schlimmes Borbild ber Sodomiter, welche (B. 7.) "auf ähnliche Weise wie diese (τον ομοιον τούτοις τρόπον, wo sich τούτοις nur auf die vorherge= nannten Engel beziehen fann, f. Stier, de Wette und huther g. d. St.) Unzucht trieben und unnatürlicher Wollust nachgingen" (απελθούσαι οπίσω σαρκός έτέρας, resp. dem Benusse mannlicher wie die himmlischen Beifter irdischer odos), - woraus auch hervorgeht, daß der Berfaffer des Judasbriefs die genannten בכר אלחים nicht wie die orthodoxe Auslegung feit Chrufoftomus und Auguftin für Menfchen, refp. die Sethiten im Unterschiede von den Rainiten, fondern mit der gangen alten Rirche für Engel, was fie auch dem Zusammenhange nach allein sehn können\*), gehalten hat. Ferner aber heißt es von diefen Engeln blog, daß fie "mit ewigen Banden unter Finfterniß" ober nach 2 Betri "mit Banden der Kinfternig in den Tartarus gestoßen" aufbewahrt werden jum Bericht. Und wenn man nun auch ihr Gebundenfehn "mit Banden ber Finfterniß" und ihr Gefängniß im Tartarus nicht fo buchftablich zu nehmen braucht, daß die Borftellung einer dämonischen Birtsamkeit dieser Gefangenen dadurch ausgeichloffen mare, wie denn hier die orthodoren Ausleger eine fonft von ihnen fo perhorrescirte "fpiritualistische" Erflärung sich gang wohl gefallen laffen: fo ift doch andes rerseits die Combination dieser gefallenen Engel mit den Damonen in der Schrift felbst nirgends bollzogen, - und wenn man hinzunimmt, daß die Borftellung bon gefallenen Engeln fonft nirgends wiederkehrt in der gangen Schrift und überhaupt bloß in Unschließung an den mythischen Zug 1 Mof. 6. vorkommt, dann hat man doch wohl ein Recht zu ber Erflärung, daß die orthodore Annahme, die Damonen mit Ginfchlug des Teufels feben gefallene Engel, nur ebenfo fehr oder ebenfo wenig in der Schrift begrundet fen wie etwa die Borftellung des Josephus (bell. Jud. VII, 6, 3.), daß fie abgeschiedene Geelen bofer Menichen, oder die der Bfeudo - Clementinen 8, 18., daß fie fpeciell die Geelen ber bon den Gottesföhnen mit den Tochtern der Menichen erzeugten Giganten 1 Mof. 6. 4. sepen.

Drittens. Die Schrift kennt auch zwar wohl eine Geschichte des Teusels, wie man ja auch von einer Geschichte der Sünde reden kann nach der Schrift. Aber sie weiß keineswegs wie die traditionelle Dogmatik von einer transcendentalen, vor und übers menschlichen Satansgeschichte, und insbesondere ist nichts in ihr zu lesen von einem einmal vor der Versührung des Menschen durch ihn geschehenen Falle desselben. Jes. 14, 12. Ezech. 28, 13 ff. gehört gar nicht hierher. Joh. 8, 44. ist die gewöhnliche Erklärung der Worte: odx kornzer er schaften: er ist nicht bestanden in der Wahrheit won ihr abgesallen, nicht bloß sprachwidrig, weil das perk. Kornza immer nur präsentische Bedeutung hat: sich gestellt haben, stehen, bestehen, — wogegen man noch zu der

<sup>\*)</sup> Denn abgesehen von ben Da, welche aus ber Berbindung der "Gottessöhne" mit ben "Menschentöchtern" hervorgingen (Bs. 4.), fann ber Ausbruck "Gottessöhne" im Gegensatz nicht etwa zu Weltkindern, sondern zu "Menschenkindern" resp. « Töchtern niemals bloß wieder eine Klasse von Menschen bezeichnen.

Unnahme feine Zuflucht nehmen tonnte, daß Johannes nicht rein griechisch geschrieben habe (Strauß), fondern auch gang gegen ben Zusammenhang, nach welchem das Wefen des Teufels oder die Teufelei farafterifirt werden foll, wie fie auch in den Juden erscheint, womit doch wohl ein einmaliger hiftorischer Abfall bes Teufel = Individuums nichts zu thun hat, während das Nichtbestehen in der Bahrheit, das im fortgehenden Abfall von derfelben Begriffensenn gang dahin gehört. Der Fall des Teufels vom Simmel (Dffb. 12. Lut. 10, 18.) ift oben fcon erklart. 1 Tim. 3, 6. aber kann body mur der eine Andeutung über den Fall des Teufels und etwa auch barüber finden, daß er aus Sochmuth gefallen fey, welcher nach folden Andeutungen fucht. — Man tann auch nicht fagen, daß doch der Anfänger und Bater der Luge und Gunde, der Urheber des Gundenfalls auch als bor dem Menschen und bor allen andern Gundern überhaupt lügend und fündigend gedacht werde. Man tann bies nur einwenden, wenn man gwiichen dem dynamischen Anfänger oder dem Princip und dem historischen oder Dem, der Etwas zuerst thut, nicht unterscheidet und es überfieht, daß in den einschlägigen Schriftftellen gang bestimmt nur von dem Erfteren die Rede ift. Go wenn der Teufel Joh. 8, 44. der Bater der Lüge heißt (ὁ πατήο αὐτοῦ, sc. τοῦ ψεύδους), so ist das keine hiftorifche Rotiz, daß er zuerft gelogen hat, fondern eine Rarafteriftit feines Befens als des Beiftes der Bosheit oder des Abfalls von Gott, deffen Rind die Liige ift, und der überall, wo er wirft und herrscht, die Luge von Reuem aus sich erzeugt. Und in wel-

chem Sinne er fündigt von Anfang (1 3oh. 3, 8.), haben wir ichon gefeben.

Biertens. Ueberhaupt hat die Boraussetzung, daß zum Begriffe des Satanifchen und Damonifchen das Moment des Uebermenschlichen gehore, und dag alfo ber Satan an fich, feinem Befen und Begriffe nach feine Dafenns- und Wirkungssphäre außerhalb und über ber Menschenwelt habe, gar feinen Grund in der Schrift. Denn fie kennt folechterdings nur einen Teufel in der Menschheit und der menschlichen, irdifden Beschichte; fie weiß nichts bon einem Genn und Wirken bes Teufels außer ihr. Teufel mit feiner Rotte gehört allerdings nach der biblifchen Unfchauung der unficht= baren, überfinnlichen Welt an, wie die Engel auch. Aber man hute fich doch mohl, die biblifche "unsichtbare Belt" mit ber modernen Borftellung bon außer- und überirdischen, resp. außer= und übermenschlichen, dem Menschen als solchen ober auch nur auf der gegenwärtigen irdifden Stufe feines Daseyns jenseitigen Belt- und Schöpfungsfpharen zu verwechseln. Die biblifche "unfichtbare Welt" fteht an fich blog der Welt der sichtbaren, finnlichen, außerlichen Dinge und Mächte gegenüber. Und wenn daber Baulus Cphej. 6, 12. ben Chriften guruft, daß fie nicht mit odog zai alua gu fampfen haben, fondern noog rag aoxag u. 2.: fo wird damit nicht "dem Bofen, wie es inner der menschlichen Ratur irdisch verkörpert (σάρξ καὶ αίμα) ift, τὰ πνευματικά της πονηρίας gegenübergeftellt, eine geiftige Raturhaftigkeit deffelben, wie fie in der Region des Ueberirdischen individualifirt ift in mannichfach abgeftuften Botengen" (Bed, driftl. Lehrwiffenschaft I. S. 251); fo werden damit nicht bie bamonischen Machte als übermenfchliche bezeichnet im Begenfat zu innermenschlichen Potengen des Bofen; fonbern es heißt nur, daß fie teine außeren Feinde find, fen's nun perfonliche Begner, fen's äußere Leiden, Berfolgung, Mangel u. dgl., oder auch feine Machte "von diefer Belt", die mit Baffen wie Bajonnete und gezogene Ranonen fommen, fondern geiftige Botenzen, unfichtbare, innere Feinde, Feinde der Seele, die ale folche er roig enovouνίοις existiren, = εν τοῖς ἀορατοῖς, d. h. sie existiren, wirken und herrschen in der Region des geiftigen Lebens und zwar des geiftigen Menfchen lebens. Db fie auch in anderen Spharen jenseit der Menschenwelt eriftiren, oder wie nach unferer Meinung im biblifchen Sinne vielmehr die Frage geftellt werden follte, ob auch jenfeit der Menichenwelt liegende Schöpfungsfphären ihren Teufel und ihre Damonen haben, bas ift eine Frage, die wir nach der Bibel weder bejahen noch berneinen konnen In jedem Falle gehört ber Teufel ber Bibel mit feinen Engeln gang ber Sphare bes Menfchenlebens und gerade des diesfeitigen Menschenlebens an. Der alde ovrog ift fein eigenthümliches

Gebiet. Im Jenseits, αλών μέλλων, existirt er nur als gerichtet. Da hat der Teufel ebensowenig mehr eine Stätte wie der Tod. Er ift der Fürft der Welt, nämlich der von Gott abgefallenen und emancipirten Menschenwelt und als folder gehört er auch gang biefer Belt an, wie er benn auch mit feinen Engeln gang nur als in ihr wirfend und herrschend er= Schrift weiß nichts von einem Wirfen des Teufels in einer übermenschlichen Beisterwelt und auf diefelbe. Er ftreitet zwar nach bem apokalpptischen Bilbe mit ben himmlischen Mächten, aber nicht um Engel zu verführen, fondern um feine Macht über den Menschen nicht zu verlieren. Und wie der Kampf der Engel Bottes und der Engel des Teufels fich gang um den Menschen dreht, fo wird man am Ende auch die eigentliche Bahlftatt dieses Kampfes nirgend andersmo fuchen durfen als auf dem Boden der Erde, als in der Menschengeschichte und den Menschenherzen .-Infonderheit muß hier noch ein ebenfo verbreiteter, wie im Grunde fogar gefährlicher Migberftand der neutestamentlichen Lehre vom Teufel als Urheber der Gunde hervorgehoben werden, wenn dieselbe als eine metaphyfische Erklärung über den Ursprung des Bofen im Menfchen dahin gedeutet wird, daß der Menfch nicht wie der Teufel aus fich felbft, fondern durch Berführung von Augen gefallen fen, daher denn auch das menschliche Bofe specifisch verschieden fenn foll von dem fatanisch Bofen. ift nun boch entweder nichts gefagt, oder es heißt, daß die Gunde des Menschen, weil durch die Versuchung des Teufels bedingt, weniger die eigene innere verdamnungswür= dige That des Menschen seh, als fie es sonst febn würde (!), daß mithin die im eigenen Innern wohnende und fich regende Gunde ein wefentlich anderes und weniger furcht= bares Wefen fen, als das des bon Augen uns bersuchenden Feindes (!), wie man denn auch confequent zwischen den Anfechtungen des Teufels als den gefährlicheren und denen der eigenen bofen Luft (Jak. 1, 14.) unterscheidet. In diesem Sinne hat man Eph. 6, 12. gedeutet, wobon schon die Rede war; auch wohl 1 Ror. 10, 13., wo der πειρασμός ανθοώπινος blog eine der menschlichen Rraft angemeffene Bersuchung ift im Begensat zum πειρασθήναι ύπέρ δ δύνασθε. Ueberhaupt aber verkehrt diese Borstellung die neutestamentliche Lehre von bem teuflischen Bersucher geradezu in ihr Begentheil. Daß Die Sunde ein Werk des Teufels ift, das heißt richtig verstanden gerade, daß bei ber Sunde und eben bei der Gunde des Menschen immer eine Teufelei mit zu Grunde liegt und immer in derselben auch die Teufelei, das Wefen und Wirken des Teufels (welches beides gar nicht zu trennen ift) sich kundthut und irgendwie durchblickt. Demnach darf man auch nicht der εδία επιθυμία den Teufel als einen verhältnigmäßig äußeren Feind entgegensetzen, mahrend vielmehr der in der Welt umgehende Bersucher und Berkläger mit dem in unferem Innern sich regenden Beift der bofen Luft und des bofen Bewiffens wesentlich identisch ift. Und am Ende gilt gegen die fragliche Auffaffung der Berführung durch den Teufel, wonach diefelbe immer doch wie eine Urt Fatum bon Außen kommt und durch fie auch die Sunde von Außen in den Menfchen hineinkommt, gerade auch das Wort des Jakobus Rap. 1, 13 ff. und das Wort Chrifti Matth. 15, 17 ff. Mark. 7, 18 ff. Es läßt fich auch wohl noch fragen, ob es zufällig fen, daß Jakobus da, wo er didaktisch und nicht bloß paränetisch, wie 4, 7., bon ber Bersuchung spricht, den Teufel nicht erwähnt, sondern die im Bergen fich regende Luft als die alte Schlange bezeichnet, die den Menschen verführt, wie auch Lucke (a. a. D.) fcon darauf hingewiesen hat, daß, wo didaktisch vom Ursprung der Gunde die Rede sen, wie Rom. 5, 12 ff., der Teufel gar nicht genannt werde. Ueberhaupt fteht ber Sat, daß durch den Teufel die Gunde in die Belt gefommen fen, zwar wohl in der firchlichen Dogmatit, aber nicht in der Schrift; und unferer Meinung nach tann es im Sinne ber richtig verstandenen Schriftlehre zwar wohl heißen, daß durch ben Teufel der Tod in die Belt gekommen feb, und daß er die Eva bethort und verführt habe, wie man auch fagen fann, daß die Gunde den Menschen verführe (Rom. 7, 11.), aber genau genommen hätte Paulus in dem angeführten locus classicus des Römerbriefs auch gar nicht fagen können, durch den Teufel (ftatt: durch Abam) fen die Gunde

Teufel 593

(ale herrschende Macht) in die Welt gekommen, wohl aber, daß durch Adam der Teufel in die Belt gefommen fen. - Allerdings bleibt zwischen der blog relativen Bosheit auch des bofeften Menschen und der absoluten des Teufels immer ein großer Unterfchied. Aber daraus folgt nicht, daß der Teufel ein übermenschliches Bofe darftellt ober das Bofe, wie es fich auf einer übermenschlichen Stufe des Beifteslebens vermirflicht hat, fondern nur, daß zwischen der empirischen Erscheinung des Bofen und der in allem Bofen wirksamen und fich offenbarenden Beiftesmacht des Abfalls von Gott immer ein Unterschied bleibt, oder daß der Teufel eben die an fich unperfonliche Boteng des Bofen ift, welche nach perfonlicher Berwirklichung ftrebt, ohne fie je, fen's in der Menfchenwelt, feh's überhaupt in absoluter Beife, ju finden. Darnach bleibt es also babei, bak uns in dem neutestamentlichen Teufelsbilde das Boje überhaupt veranschaulicht wird, wie es gerade auch im Menschen wohnt und Gestalt gewonnen hat. Raber erbliden wir in dem Teufel das Bofe einerseits in feiner positiven Gottwidrigkeit und absoluten Lügenhaftigkeit und Berdammlichkeit, wie es nicht eine bloge Privation, nicht bloger Mangel, blog finnliche Schwachheit und ein Rochnichtbafenn bes Guten, fondern feinem innersten Befen nach oder an fich, principiell immer feindselige negatio boni, titanenhafter Trop und freche Selbsterhebung wider Gott und Logreigung und Abfall von demfelben und mit einem Worte ex Poa elg Geor (Rom. 8, 7.) ift, wonach es also auch bas positive Nichtsehnsollende ift, mas schlechterdings tein Recht der Existenz hat, sonbern als an fich immer schon gerichtet und berworfen, nur burch die Lüge, wodurch es die Bahrheit verkehrt und den Schein bom Guten borgt (2 Ror. 11, 14.), ein nichtiges Scheindafenn behaupten fann. Andererfeits ift auch in dem Berhaltniffe des Teufels jum Menschen ausgedrückt (was auch das Wahre an der zuletzt von uns beftrittenen Borftellung ift), daß bas Bofe an fich etwas bem Menschen als ber nach dem Bilde Gottes geschaffenen perfonlichen Creatur Fremdes ift, b. h. es gehort nicht jum Befen des Menschen, fondern ift und bleibt ein demfelben an fich Meugerliches und schlechthin Widerstrebendes; es steht ihm, ob es auch in ihm wohnt (Röm. 7, 17. 18.), doch als ein Anderes gegenüber, das er immer unterscheidet von fich felbst, als ein voμος της αμαστίας εν τοῖς μέλεσιν, das feinem innersten Wesen, dem έσω άνθοωπος, dem νόμος του νοός αύτου miderftreitet, und alfo als eine fremde feindselige Gemalt. von der er fich überliftet (a. a. D. B. 11.) und gefangen (B. 23.) fieht oder beherricht, und beren Berrichaft eben, weil fie ihn in Widerspruch bringt mit fich felbft und feiner innern Bestimmung, ihn in Tod und Berderben fturzt (vgl. Martenfen a. a. D. §. 101., wo derfelbe im Gangen doch treffend ausführt, wie in dem Bilde des Teufels die driftliche Anschauung bom Wefen des Bofen in ihrem Gegensatz gegen Dualismus, Afosmismus und Pantheismus fich ausdrückt).

Fünftens. Endlich läßt fich auch die Behauptung durchaus nicht rechtfertigen, daß das R. Teft. boch eine Perfonlichkeit des Teufels (und der Damonen) lehre. Es ift was anderes, die Realität des Teufels lehren oder behaupten und feine Berfonlichteit. Und es ift auch fehr was anderes, eine gegebene Borftellung gebrau= chen und zu lehrhaften oder paranetischen Zweden in eigenthümlicher Beife bermer= then, und aber die Richtigkeit berfelben in allen ihren Momenten bertreten und behaupten. Dder wir werden Christus und den Aposteln doch nicht das Recht abftreiten, welches schon jeder geniale Beift an feinem Orte ausübt, curfirende Begriffe und Borftellungen fich anzueignen und umzubrägen, ohne daß man ihm deshalb eine Solidarität mit der hergebrachten Faffung derfelben zumuthet. Wir werden es auch nicht für Chrifti unwürdig erflaren, wenn er durch den Gebrauch, den er bon der unter den Juden vorgefundenen Borftellung des Teufels und feines bamonischen Reiches unter Anlehnung an die altteftamentliche Figur des Satans machte, diefelbe zu einem bedeut= famen Symbol umgeschaffen hat, mit der Intention dadurch das Wefen des Bofen, wie er felbst es erft erschaut und erfaßt hatte in seiner damonischen Tiefe und Furchtbarkeit, zu beranschaulichen. Und daß bei dem so häufigen Gebrauch der Teufelvorstellung im

Neuen Teft, wefentlich noch eine andere Tendenz obwaltet, daß in demfelben auch eine Abficht vorliegt, die berkömmliche Borftellung vom Teufel zu bestätigen, daß irgendwo auf die Berfonlichkeit des Teufels als folde Bewicht gelegt oder die Erifteng bes Teufels als einer Einzelperfonlichkeit auch nur mit Nothwendigkeit borausgesett wird, bas foll noch erft nachgemiesen werden. Man fann an manchen Stellen allerdings zweifelhaft fenn. Wir erinnern beispielsweise an Ephes. 2, 2. Db wir in der "Macht ber Luft" eine blofe Zeitvorftellung ju erbliden haben, ober ob ein symbolifches Clement darin anzuerkennen ift, laffen wir dahingestellt. Schwierigkeit macht aber ber Genitib τοῦ πνεύματος κλ., den man doch nur als Apposition zu τ. έξουσίας τ. ά. und als abhangig von doxovra faffen fann; aber fo willtommen der "Beherricher bes Beiftes", den wir barnach hier fanden, auch Denjenigen fenn mag, welche die Berfonlichkeit bes Teufels betonen, fo werden doch wieder auch diese nicht laugnen konnen, daf bie Bezeichnung des Teufels als Fürsten nicht der Welt, fondern des Beiftes oder geiftigen Princips, das in der Welt, "in den Sohnen des Ungehorfams" wirkfam ift, ohne alle Analogie in der Schrift bafteht und zu auffallend ift, als daß man nicht am Ende noch lieber dazu fich entschließen follte, ein Berausfallen aus der Conftruttion anzunehmen und τοῦ πνεύματος als Apposition zu ἄρχοντα zu fassen, wie Luther und mit ihm Biele gethan haben. Um fo gemiffer durfen wir bei der zweiten berühmten damonologischen Stelle des Epheserbriefe (6, 12 ff.) fenn, daß hier die Damonen nur fumbolisch gemeint sind und Baulus bei den aoxaic, egovolaug ud. nicht an dämonische Berfonlichfeiten benft, fondern an die unversonlichen Bollengeifter ber Gunbe, ober die falichen ethischen, religiofen, socialen Brincipien und Ibeale, Unichauungen und Stimmungen des Welt- und Zeitgeistes, - nicht blog weil die perfonlichen Damonen am Ende doch nur wieder eine Art bon außern Teinden fenn und somit felbst zum odos xal alua gehören würden, dem fie entgegengefett werden; auch nicht bloß, weil Baulus vorzugsweise abstrakte Ausdrücke gebraucht, άρχαί, έξουσίαι, πνευματικά τ. πον. neben dem einzigen conkret perfonlichen κοσμοκοάτορες; fondern vor Allem auch, weil er ja hier und in den folgenden Berfen, wo er die geiftliche Baffenruftung ichildert, in welcher ber Chrift gegen die genannten Weinde tampfen foll, in lauter Bildern redet. Uebrigens werden auch 1 Petri 2, 11. die σαρχικαί έπιθυμίαι als die Feinde der Seele bezeichnet, bor benen ber Chrift fich huten foll. - Auf feinen Fall magen wir zu entscheiden, ob und wie weit die neutestamentlichen Schriftsteller immer Bild und Sache unterschieden haben. Bas aber ber eigentliche Sinn und wesentliche Gehalt ber Schrift= lehre vom Teufel ift, daß nicht die Wirtsamfeit einer "historischen Berson", sondern eines geiftigen Princips uns burch biefelbe veranschaulicht wird, kann nicht zweifelhaft febn. Und am Ende halten wir es auch nicht blog mit hafe für möglich, oder mit Schenkel für mahricheinlich, daß menigstens Johannes mit Bewuftfenn personificirt und wie ber Antichrift zur antichriftlichen Richtung (I, 2, 18), fo der διάβολος ihm zum διαβολιςμός geworden ift (vgl. Lude, Comment. üb. d. Briefe des Johannes. 3. Ausg. S. 285), fondern wir meinen auch, es muffe mindeftens mit Lude (a. a. D. S. 65), gefagt wer= ben, daß die Lehre der Schrift noch immer zwischen Berson und Bersonifikation, zwifchen Begriff und Bild oder Symbol ichwankt, oder baf fie "aus einer gemiffen Reufchheit und edlen Borfichtigkeit " nirgends zu einer festen lehrbegrifflichen Bestimmung, nämlich zu einer lehrhaften Bestimmung über den Teufel als transcendente Perfonlichfeit gekommen ift.

Nach allem dem dürfen wir dann aber auch fagen, daß in der weiteren kirchlichen Ausbildung dieser Lehre die Schale für den Kern und das Bild für die Sache gesnommen worden und daß der Teufel der Kirchenlehre dem rabbinischen verwandter ist als dem der Schrift. Statt an den ethischen Kern der Schriftvorstellung hielt man sich an die phantastische Form, welche zumal der Darstellung der Apokalphe eignet, und dogmatisirte, wie sich ein dahingehender Zug schon im Judass und zweiten Betrusdrief kund gibt, über die Natur und den Fall der übermenschlichen Dämonen. Gegenüber

Teufel 595

ber dualiftischen Fassung des Teufels als autoquis und autogenis bei den Marcioniten und Manichaern wurde gunächft festgestellt, daß der Teufel als Weichopf Gottes urfprünglich gut gewesen, aber durch eigene Schuld gefallen feb. Den Fall ber Engel fand man Anfangs 1 Mos. 6. Später unterschied man von diesem zweiten Abfall durch Bolluft ben erften, der bor dem Falle des Menichen ftattgefunden habe, und betrachtete als Motiv beffelben entweder nach Weish. 2, 24. ben Reid oder fpater, befonders nach Augustin's Borgang (de Genesi ad lit. XI, 14.) ben Hochmuth. Bei den Scholaftitern, refp. feit Johannes Damascenus erscheint dann die ausgebildete Theorie bon bem Teufel als einem der hochften oder dem allerhochstgestellten Engel, dem Lucifer. ber zuerft gefallen fen, und beffen Abfall ben eines großen Theils ber Engel nach fich gezogen habe. Dag er mit feinen Engeln, obgleich mit Freiheit gefallen, boch unmiberruflich verdammt feb, wurde von Anfang an behauptet und die entgegengesetzte Lehre bes Drigenes von der Rirche verworfen. Luther's bekannte derh finnliche, noetische phantaftische Borftellung bom Teufel hat selbst in seinen größeren Ratechismus (vergl. Safe Conc. p. 532 f. 525) und in die Schmalfalbischen Artifel (l. c. p. 308 f. 315) gelegentlichen Eingang gefunden; überhaupt aber tommt der Teufel in den symbolischen Büchern nur beiläufig bor mit Ausnahme einiger reformirten (Helvet. post. c. 7. Belg. c. 12.) welche das Dafenn, den Fall und die Wirksamkeit der bofen Engel als Lehrsats aufstellen. Ueber die altprotestantische Rirchenlehre vergl. Base's Hutt. redivivus, fbeciell über die altreformirte Cbrard's Dogmatit, über den volksthümlichen Teufels = und Beren= glauben bor und nach der Reformationszeit bis in's 17. Jahrhundert hinein den Artifel "Bererei und herenprocesse". Der Rationalismus fand in der biblischen Satano = und Damonologie bloge Accommodation an herrschende Zeitvorstellungen und ließ etwa den Teufel als Berfonifitation bes Bofen gelten, ohne fich jedoch weiter um den Gehalt berfelben zu befümmern, oder ging mit Rohr leichten Tuftes über diefen "judifchen und mittelalterlichen Wahn" hinmeg, mahrend Philosophen und philosophische Dogmatiker, wie Rant, Erhard, Schelling, Daub, Marheinecke, jum Theil mit größerer oder geringerer icheinbarer Unlehnung an die Rirchenlehre den Teufel ale Symbol eines ursprünglichen Bofen betrachteten. Durch die empirifd = buchftäbliche Auffaffung der Schrift= lehre, in welcher fogar Straug mit ben Orthodoren wetteifert (f. die Bemerkungen von Lange darüber a. a. D. S. 572 f.), resp. durch die empirische Auffassung berfelben als positiver Offenbarung auf der einen und die ebenso empirische Regation der gangen Borftellung auf der anderen Seite ift das Berftandnig des Gegenstandes in neuerer Beit sehr wenig gefördert worden und nicht biel mehr burch die neueren Theosophen, die fich über die irdifche ober außerirbifche Bertunft ber Damonen oder über ben Schopfungstag, an welchem fie gefallen feben, ftreiten und etwa auch bas urfpringliche Chaps bei ber Weltschöpfung, bas rint fine 1 Mof. 1. aus bem Falle ber Engel entstanden febn laffen. Biel bedeutfamer ift Schleiermacher's berühmte Bolenit gegen den perfonlichen Teufel gewesen (Glaubenel. §. 44. 45.), wenn fie auch im Einzelnen nicht immer gutreffend ift. Ihm find zugleich mit bem entschiedenen Streben, ber Bedeutung bes Teufels gerechter zu werden, namentlich Lude (in der angeführten Abhandlung), Weifie (Reden über die Zukunft der evangelischen Rirche und philos. Dogmatik) und Schenkel (Dogmatit) gefolgt. Außer Beiße, aber gang anders als biefer, ber bon ber Boraus= fetzung ausgeht, daß der perfonliche Teufel auf einem entschiedenen Migberftandnig ber Schriftlehre beruht, hat auch Rothe (Ethik) die Lehre bom Teufel und den Damonen wieder spekulativ zu begründen versucht, indem er dieselben im genauen Bufammenhange mit feiner ganzen höchst tieffinnigen, aber doch etwas gnoftisch theosophischen Conftruktion vollendung als die Berdammten eines früheren Schöpfungsaons faßt. feits haben Martenfen und Lange barauf gedrungen, daß (wie der Erftere der Beltausführt) zwischen dem Teufel als unpersonlichem universell = kosmischen und anthro= pologisch - historischen Brincip und als perfonlicher Centraloffenbarung beffelben, ober (wie der Andere fagt) zwischen dem Teufel als Symbol und Repräsentant alles Da-

monenthums und ale damonifdem Gingelindividuum beftimmt unterschieden werden muffe, indem fie aber boch Beide meinen, auch den perfonlichen Teufel ale das der Schriftlehre wefentliche positive Element berfelben festhalten ju muffen. - Sicher wird gegen die Behauptung einer absolut bofen und demnach auch absolut und unwiederbringlich verdammten Berfonlichkeit, wie es ber Teufel der Rirchenlehre ift, immer der Ginwand Schleiermacher's feine Gultigkeit behalten, daß eine folche fich nur unter manichaifchen Boraussetzungen benten laffe oder, wie Ritich fich ausdrückt (Suftem der driftl. Lehre. S. 116. Anm. 2.), "daß wir das absolut bofe Wefen immer nur unter ber Bedingung benten konnen, daß wir entweder an der abfoluten Bosheit oder an der mahren Grifteng etwas fehlen laffen." Anders ift es allerdings wenn die Bosheit des Teufelsindibiduums ale nur vergleichsweife absolut und mithin doch bloß ale relative gefaßt wird, fo daß auch in ihm noch ein Reft des Guten zu denten und die Möglichkeit feiner Befehrung nicht bon born herein abzumeisen ift. Begen die Möglichfeit der Eriftenz eines folden Befens läßt fich allerdings, nichts Gegründetes einwenden. 3mmer aber bleibt doch die Schwierigkeit, wie die Einwirkung eines Befens, das einer anderen Sphare angehört als der Menschenwelt, auf die lettere denkbar fen, näher wie eine Ginwirkung geschaffener Wesen auf andere bentbar fen, die nicht organisch vermittelt ware \*). Namentlich aber muffen wir erinnern, daß ein Rampf mit Wefen diefer Art, wie bosartig und mächtig fie fenn mogen, in jedem Falle, wie ichon angedeutet wurde, nur in die Rategorie der Rampfe mit "Fleisch und Blut" gehort, weil fie gerade als berfonliche Individuen, ob fie auch nicht fichtbar erfcheinen, boch nur außere Feinbe find und feine ethifden Madte. Und fo mare benn boch die Erifteng berfelben eine Sache, die mit dem Glauben und Gewiffen nichts zu thun hat, und bon ber man doch wohl mit Schenkel fragen darf, wie fie überhaupt Begenstand der Offenbarung werden fonne. Mogen damit diejenigen nicht einberftanden fenn, welche mehr ober minder noch an einem abstratt = supranaturalistischen Offenbarungsbegriffe festhalten und bemnach auch Belehrung über Gegenftande, Die gang außerhalb des religios = ethifden Bebietes liegen, in der Schrift suchen und finden; mogen auch jumal folche, welche es noch nicht magen, allen Ernftes zu unterscheiden zwischen Wort Gottes und Schrift ober amiichen dem göttlichen unfehlbaren Wahrheitsgeift oder Offenbarungsinhalt ber Schrift und ber menichlichen Gulle ihres Buchftabens, meinen, die Borftellung eines perfonlichen Teufels, weil fie diefelbe noch in der Schrift finden, nicht aufgeben ju durfen: fo viel follte boch immer feftstehen, bag ber eigentliche gefährliche Reind, bor bem bie Schrift uns warnt, nicht der Teufel außer uns, fondern der Teufel in uns ift, und daß, fo großes Gewicht auf die Realität des Teufels zu legen ift, die Frage nach der Perfonlichteit deffelben ein unmittelbares Intereffe für ben Glauben nicht haben tann. Strauß meint freilich (Dogmatik II. S. 15), "die ganze Idee des Meffias und feines Reichs fen ohne den Gegenfat eines Damonenreichs gleichfalls mit einem berfonlichen Oberhaupt fo wenig möglich, als der Nordpol ohne den Sudpol." Indef ift diefes Urtheil des berühmten Rritifers nicht der einzige Beleg dafür, daß er die ben Teufel betreffenden Baragraphen feiner Dogmatif in einer fehr fchmachen Stunde gearbeitet hat. Immerhin wird dieses Straufische Curiosum noch in Schatten geftellt durch das Baradoron Vilmar's, daß das Sehen des leibhaftigen Teufels eine Bedingung des mahren Chriftenthums fen. - Wir halten gleichwohl dafür, daß der perfonliche Teufel nicht eigentlich der driftlichen Dogmatik, sondern vielmehr der religiösen Symbolik angehört; daher er denn auch in der homiletit wie in der driftlichen Boefie feinen Blat

<sup>\*)</sup> Es darf beiläufig bemerkt werden, daß von Erscheinungen des Teufels und der Däsmonen zwar wohl der Kirchens und Bolksglaube, aber die Schrift nichts weiß. In der Bersuschungsgeschichte heißt es bloß, daß der Teufel zu Jesus getreten seh und zu ihm gesprochen habe. Daß er dem Herrn erschienen seh, ist nur eine der tausend willkürlichen Boraussetzungen, durch deren Brille wir noch so oft die Schrift lesen.

behaupten soll. Zu bedauern ist immer die Heftigkeit, womit über einen Gegenstand, der so wenig eine Grundvoraussetzung des christlichen Glaubens bildet, wie der in Rede stehende, so oft noch gestritten wird, und zwar ebenso sehr der schroffe Dogmatismus, der vor jedem Zweisel an dem persönlichen Teusel ein Kreuz schlägt, wie die Gedankenslosigkeit der Aufklärung, welche über die Vorstellung desselben nur zu spotten weiß. Darüber hat Eltester in einem Aufsatze: "Der Streit über den Teusel", Protestant. Kirchenzeitung, Jahrg. 1861. Nr. 32. 33., der uns gerade bei'm Schluß unseres Arstikels noch zu Gesichte kommt, Worte gesprochen, die auf allen Seiten Beherzigung verdienen.

Ueber ben Begriff des Satanischen und Damonischen ift neuerdings mehrfach verhandelt worden. Nach Beife, beffen Faffung an die Martenfen'iche Beftimmung bes Teufels als universellen tosmischen Brincips erinnert, mare bas Satanische bie mit ber Schöpfung gefette und bemnach in ben Tiefen berfelben latente Dafennsmöglichkeit und Boteng des Bofen. Lude erflarte es (a. a. D. S. 64) für "ben boggewordenen Willen felbft in feinen buntelen Naturtiefen, bem geheimniftvollen Bewebe bes Naturlichen und Sittlichen, welches bem werbenden Beistesbewuftfehn ber perfonlichen Creatur mehr oder weniger verborgen und jenseitig ift", und fand es weiter wie in uns und in dem Gefammtwillen bes Geschlechts, fo auch außer uns in der Naturwelt, indem der boje Wille wie seine eigene Natur so auch die Natur außer ihm dämonifire und ihre Kräfte in dämonische umsetze. Endlich hat Schenkel das Satanische als das Collektivbose beftimmt ober als bas Bofe, wie es in ber fittlichen Gemeinschaft Boben gewonnen hat und als in der Gemeinschaft herrschender Beift eine objektive überindividuelle und infofern übermenschliche Dacht geworden ift, im Unterschied bon bem blog Subjektib Bofen. Bir meinen, der Teufel der Schrift feb im Allgemeinen doch nichts Anderes als das Bofe an fich in feinem gottesfeindlichen Wefen ober auch bas eigentlich Gottesfeindliche, Berruchte in allem Bofen, indem wir nur noch darauf hinweifen, wie die Schrift ben Teufel einerseits in allem Bofen und gleichermaffen in ben fündigen Individuen wie in ber fündigen Gemeinschaft sieht, andererseits aber doch die Angehörigen des Teufels, feine τέννα und διάκονοι, feineswegs ohne Weiteres in allen Sündern findet, sondern ale folde nur Diejenigen betrachtet, in welchen Die Gunbe gur eigentlich berruchten Berblendung gegen das Beffere und lügnerifch = boshaften Widerfeptlichkeit gegen daffelbe fich gesteigert hat, und die alfo, wie man fagen konnte, auf dem Wege jur Läfterung des Beiftes find (Lut. 12, 10. Matth. 12, 31), fo daß z. B. nicht der Fall eines Betrus als Teufelei erscheint, aber wohl ber Berrath des Judas (Joh. 6, 70 f.), daß der Zug des Diabolischen nicht in einem Bilatus gefunden wird, der noch edlerer Regungen fähig ift (Joh. 19, 11.), und nicht in dem üppigen Schwächling Berodes (Matth. 14. 9.), aber wohl in bem gemiffenlofen icheinheiligen Fanatismns ber jubifchen Sierarchen (30h. 8, 44), - wie wir ja auch von Teufelei zu reden pflegen, jemehr das Bofe nicht bloß als fündige Schwachheit, sondern als freche, allem Beiligen Bohn fprechende Macht ber Bosheit uns entgegentritt.

Die Literatur ist am besten und vollständigsten zu finden in Hase's Dogmatik. H. Mallet.

Text der Bibel, f. Bibeltext.

Thabor. Diefer seit den ältesten Zeiten berühmteste Berggipfel Palästina's erhebt sich an der Gränze der Stämme Issaschar und Sebulon (Jos. 19, 22. cf. Richt. 4, 6. 12. 14.) als ein Gränzstein zwischen dem Jordan-Ghor und der gegenüberliegenden Hauptebene und Senkung des südlichen Galiläa, der Ebene Esdrelon, deren nordöftlicher Arm sich um seinen Fuß herumbiegt und, sich weiter nach Norden hin ausdehnend, einen breiten Strich Tasellands bildet, welcher an das tiefe Jordanthal und das Becken des Sees von Tiberias gränzt. Er ist durch diese Lage ein wahrer Berg der Hauptwasserscheibe zwischen Jordan und Mittelmeer, die isolirteste höchste Landmark in der Mitte Galiläa's, fast ganz isolirt aus der Ebene und dem niedrigen Heer seiner umliegenden

598 Thabor

Sugel und Berglehnen emporsteigend, in feiner ungemein ichonen, anmuthigen, runden Gestalt von allen Seiten dem Auge des Wanderers fichtbar; von Ferne, aus bem Nordoften und Gudmeften gesehen, sieht er wie eine Salbkugel, bon Nordweften aus wie ein abgestumpfter Regel aus, wie schon Hieronymus die "mira rotunditas" rühmt (im Onomast. s. v.) und ihn ad Hos. 5, 9. bezeichnet als "situs in campestribus, rotundus et sublimis et omni parte finitur aequaliter". Auch mit den Bergen im Nordwesten hangt er nur durch einen sehr niedrigen Ruden gusammen. Obwohl er bie Bochebene von Ard el - Samma nur etwa um 800, Nagareth um 600 und ben kleinen hermon im Guden um noch wenigere Fuße überragt, und nach Ruffegger fein Bipfel nur eine Bohe bon 1755 Parifer Jug erreicht, fo macht er doch im Berhältniß zu feiner Umgebung den Eindruck einer doppelten Bobe. Db der Rame הבלי nach Reland's Bermuthung mit מברר, d. h. "Rabel ", "erhabener Ort ", wie folche Berge öfter genannt werden (vgl. Richt. 9, 36.) zusammenhängt, laffen wir dahingeftellt. Die Griechen nennen ihn Ἰταβύριον (LXX. Hof. 5, 1. Joseph. Antt. 5, 5, 3. u. A.) oder AraBuoiov, welchen Ramen wir befanntlich auch auf ber Infel Rhodus miederfinden, dort dem höchsten Berge des Gilandes, der einen berühmten Zeus - d. i. Baalstempel trug, beigelegt. Die heutigen Araber nennen ihn جبل طور, dschebel-tor, d. h. den "Berg" schlechtweg. Er besteht ganz aus Kreidekalt und hat mehrere grotten= förmige Sohlen. Bon Ragareth aus, von wo aus der Thabor am häufigsten besucht und erstiegen wird, erreicht man in etwa zwei Stunden (womit die Angabe der Entfernung des Berges von Diocafarea auf 10 romifche Meilen oftwarts bei Euseb. onom. s. v. nicht übel stimmt) beffen fuß. Auf dem breiten Fußgeftell des unteren Drittheils des abgeftumpften Regelberges erhebt diefer erft fein eigentliches, rundliches Saupt, deffen Scheitel eine nur wenig gegen Weften gefentte Cbene bilbet. In etwas mehr ale einer Stunde erreicht man auf einem alten, ziemlich fteilen Zidzachfade ben Bipfel, und es ift - was jumal in Sprien die grofte Geltenheit ift - ber gange Berg an feinen Seiten bis zum Scheitel mit den herrlichften Bebufchen und Baumen, uralten Gichen, Ballnugbaumen, Rofengebufchen, Biftazien, Storar, Sykomoren bewachfen, wo fich Bild und Geflügel, dem einst mit Reten nachgeftellt murde (Sof. 5, 1.), herumtummelt, Bahrend Josephus (bell. jud. 4, 1, 8) die Bohe des Berges auf 30 Stadien fchatte, gibt er den Umfang der den Gipfel bildenden Flache ju 26 Stadien an, mogegen Burdhardt ihn auf eine halbe Stunde fchatte. Robinfon gibt bem im Bangen abgerundeten Bipfel einen Durchmeffer von vielleicht 20 Minuten, die eigentliche Bohe aber bildet eine schöne, elliptische, bedenartige Ebene von 12-15 Minuten von Nordweft nach Sudoft und bon 6 - 8 Minuten Breite, mit Grafung und Gebuich übermachfen, mah. rend die Bäume an den Abhängen gurudbleiben. Man genießt hier eine umfaffende, wundervolle Aussicht in einen weiten Landerfreis, über Galilaa, Samaria, Berag bis jum Schneehaupt des Dichebel seich = Scheifh im Norden; zuweilen ift felbst ein Silbers ftreifen des Mittelmeeres im fernen Weften fichtbar. Man begreift, wie fcon im Alterthume der Thabor als ein hoher und durch feine Beftalt in die Augen fallender Berg öfter erwähnt und mit Karmel oder Hermon zusammengestellt worden ift, Ber. 46, 18. Bf. 89, 13. (und bazu Reland, Balaft. S. 324 f.); Jos. Antt. 8, 2, 3., und wie alle Reisenden übereinstimmen im Breise dieses überans reigenden Berges, feiner eleganten Broportionen und feines Begetationsschmudes. Es finden fich auf und an demfelben einige Cifternen. Im Sommer ift der Berg mahrend ber Morgenftunden mit dichten Bolten bedeckt und in der Nacht fällt auf ihm ein fehr ftarter Thau.

Die Ebene des Gipfels ist im Südwesten mit einer Felsenschicht umgeben, mit einer niedrigeren im Nordosten. Fast um den ganzen Gipfel her lassen studente iner diden Mauer verfolgen; mehrere berändert gehauene Quaderstüde geben Zeugniß sehr alter, vorrömischer Besestigung. Die Hauptüberreste — aus verschiedenen Zeiten stammend — besinden sich in hohen Ruinenhausen am südlichen und östlichen Bergrand in größter Berwirrung von alten Mauern, Gräbern, Bogen, Gewölben, Wohn-

Thabor 599

häufern u. A. Bon einer mittelalterlichen Festungsmauer fteht noch ber Spipbogen eines faragenischen Gingangs mit Schieffcharten. Bahrend jett nur noch eine einfame Rapelle auf diefer Bohe fteht, die bei Bilgerfahrten an Festtagen bon den Rlofterbrudern in Ragareth bedient wird, war nämlich im Alterthume der Berg felbft und beffen nahere und fernere Umgebung ftart bebolfert und mit Städten befett. Go erwähnt 1 Chron. 6, 62. (Luther 7, 77.) eine "Stadt Thabor" im Stammgebiete von Sebulon, den Leviten angewiesen, wenn nicht dort durch einen alten Tertfehler der Rame der Stadt ausgefallen und bloß eine Bezeichnung ihrer Lage ftehen geblieben ift, f. Bertheau g. St. Die nibos oder nicos im Stamme Sebulon Jof. 19, 12., nach Euseb. onom. 8 Meilen öftlich von Diocafarea, Ξαλώθ bei Jos. bell. jud. 3, 3, 1; vita §. 44; Chasalus bei Hieron., find in dem heutigen Dorfe Iffal wieder aufgefunden; ebenfo Jobeath, die Levitenstadt im Stamme Iffafchar, 3of. 19, 12. 21, 28. 1 Chr. 6, 57. (7, 72.), das Δαβειρά im Onomast., im jetigen Deburieh; unbefannt ift noch geblieben אזכות ת בור im Stamme Raphthali, Jof. 19, 34. Namentlich fpielt aber ber Berg eine Rolle in der alten und neuen Kriegsgeschichte: dort sammelte Barat feine Schaaren jum Zuge wider Sifera, Richt. 4, 6. 12. 14.; dort hatten die Midianiterfürsten Geba und Zalmuna Gideon's Bruder getöbtet, Richt. 8, 18 ff. Geit Antiochus dem Großen (218 b. Chr.) und dem fprifch agyptischen Rriege hatte die Stadt Araβύριον ο κείται επὶ λόφου μαστοειδούς, wie Polyb. 5, 70, 6. die Lotalität treffend farakterifirt, Berschanzungen, und namentlich Josephus macht im judischen Kriege die Bipfelblatte zu einer von der Nordbfeite faft unzugänglichen Feftung, Die freilich, da nur eine einzige Cifterne fich barauf befand (Reland, Balaft. S. 304) an Waffermangel litt und burch die Lift des romifchen Reiteranführers Placidus, welcher die Befatzung in die Ebene hinablodte und dort vernichtete, zur Uebergabe gezwungen murde, bell. jud. 4, 1. 5. 8.; vgl. Ewald, Befch. Ifr. 6, 672. Schon früher hatte im 3. 53 b. Chr. am Fuße bes Berges eine Schlacht awischen den Romern unter Babinius und ben Suben unter Alexander, Sohn des Ariftobulos, ftattgefunden, in welcher 10,000 Juden umgekommen waren, Jos. Antt. 14, 6, 3. In der chriftlichen Zeit aber kam die Legende auf, der Thabor fen der "Berg der Berklärung Jesu"; die erfte Spur dabon findet fich beiläufig bei Cyrill. Hieros. Catech. 12, 16., dann bei Bieronhmus, und icon bas Itinerar. Anton. Mart. 6. erwähnt drei Rirchen auf dem Berge; Adamnanus und Willibald im 7. und 8. Jahrhundert fennen bafelbft ein großes Rlofter mit einer Chrifto, Moft und Clias geweihten Rirche. Und doch hat diese Tradition feinen hiftorijchen Salt, indem theils nach dem ganzen Zusammenhange bei Matth. 17, 1 ff. und den Barallelen die Berklärung vielmehr auf irgend einem hoben Berge in der Rabe von Cafarea Philippi vorgefallen fenn muß, da fich fonft von Jefu Reise feine irgendwie anschauliche Borftellung gewinnen ließe, theils auch ein befestigter und bewohnter Ort faum eine geeignete Lokalität zu foldem Borgange gewesen ware. Die Kreuzfahrer wiederholten die Festungeanlagen auf diesem Berge, an deffen Fuße sich die Sauptstraße pon Meanpten nach Damastus hinzieht, und zu ihrer Zeit erscheint ή Θαβωρίον όρους ale ein Archiepistopat unter bem Batriarchen von Jerusalem (Reland, Balaft. G. 220 ff.); Tancred grundete auf dem Berge eine Rirche, die Cluniacenfer ein Rlofter. Aber durch Die ungludliche Schlacht von Sattin am 5. Juli 1187 ging Alles verloren; die Saragenen unter Saladin gerftorten jene Befestigungen, und unter Sultan Bibars, der 1263 am Fuße bes Thabor lagerte, murde Alles auf dem Gipfel der Erde gleich gemacht, und ichon Brocardus fah 1283 nur noch Refte bon Balaften, Klöftern und Rirchen. Befanntlich haben am 16. April 1799 Rleber und Bonaparte am Fuße des Thabor eine Schlacht gewonnen.

Daß endlich nach 1 Sam. 10, 3. eine Eiche oder Terebinthe im Stamme Benjamin ben Namen "Thabor" führte, beruht entweder auf einem Schreibsehler (Thenius) oder auf einer bloß mundartigen Berschiedenheit statt hab 1 Mos. 35, 8. (Ewald, Gesch.

3fr. II, 464 Not. 3. der 1. Aufl. = III, 29. Ausg. 2).

Zu vergleichen sind besonders Hasselauist, Reise S. 179 st. — Lightsoot, horae hebr. ad Marc. 9, 2. — Reland, Paläst. S. 331 st. 366. 599. 737 st. — Winer, R. Börterb. — Seeten, Reisen II, 147 st. — Burckhardt's Reisen in Sprien II, 579 st. — v. Schubert, Reise III, 175. — Russeger, Reise III, 129 st. 213. — Lynch, Bericht der Jordanerpedit., übers. v. Meisner, S. 292 st. — Robinson, Paläst. III, 416 st. 434 st. 450—479. 489 st. — Ritter, Erdunde. Bd. XV, 1. S. 391 st. — Wilson, the Lands of the Bible. II, 90. 114. — Strauß, Sinai u. Golg. S. 401 st. 2te Ausg. — Van de Velde, Memoir. p. 351. — Ansichten des Thabor z. B. in Munt's Paläst. Tas. 1.; Roberts, la terre sainte, livr. IX. vign. 25; Kitto, Palaest. (Lond. 1841) p. XXXV sq. Riletschi.

Thaborion (Θαβώριον, auch Μεταμόρφωσις, Festum transfigurationis s. patefactionis Christi) heißt das Fest der Berklärung Christi. Dieses Fest, welches in der älteren griechischen und lateinischen Kirche nicht unbekannt war, aber doch vielsach vernachlässigt wurde, ist erst im J. 1457 durch Pabst Calixt III. zu einem allgemeinen am 6. August zu seiernden Feste erhoben worden, theils um an die Geschichte von der Berklärung Christi auf Thabor zu erinnern, theils auch, um jährlich das Andenten an den Sieg zu erneuern, welchen die Christen durch die Bertreibung der Türken bei der Belagerung von Belgrad (1456) errungen hatten. Bgl. Joh. Chr. Wilh. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christl. Archäologie. III. Leipz. 1820. S. 292 ff.

Thaddaus, Apostel. S. den Artikel "Judas, Lebbaus oder Thaddaus". Zu bemerken ist noch, daß die altkatholische Tradition namentlich in der sprischen Kirche frühe den Thaddaus von dem Judas oder einen anderen Thaddaus von dem Judas Lebbaus Thaddaus unterschieden hat. Darnach erscheint Thaddaus als Einer der 70 Jünger, welchen der Apostel Thomas nach Schessa sanderen welchen der Apostel Thomas nach Schessa sanderen um dem König Abgarus das Evangelium zu predigen. S. den Art. "Abgarus und Euseb. I, 13. II, 1.; ebenso Winer, bibl. Real-Wörterb. unter dem Art. "Iudas". Vergl. Lange, Geschichte des apostol. Zeitalters. II. S. 407.

Thadmor, hebr. הדכור, nur einmal im Alten Testament: 2 Chron. 8, 4. (100= für in ber parallelen Stelle 1 Ron. 9, 18. k'tab, חמר, d. h. ohne Zweifel המר, k'ri, ארכור, weshalb Emald, Gefch. des Bolfes Ifrael III. S. 343 das k'tib Thammor, הוביר, contrahirt aus הרמור, lieft); auf den einheimischen sprifchen Inschriften und תדמור (Tadmûr), und das Nomen gentilie. תדמוריא (Tadmûrôjô); arabifth: ינר מין, wie noch heute das in den Trummern der alten Stadt verftedte arabifche Dorfchen heißt, bei ben LXX. (2 Chron. a. a. D.) Θοεδμόο (cod. A. Θεδμόο), bei Josephus (Ant. VIII, 6) Gudauoga; bei Griechen und Römern und fo auch in ben griechischen Inschriften von Thadmor und in den anderwärts gefundenen, von Angehörigen ber Stadt herrührenden, latein. oder griech. Infdriften immer Παλμέρα (oder Παλμυρά), Palmyra (richtiger als Palmira), das nom. gent. Παλμυρηνός, Palmyrenus\*). die alte berühmte Sandelsstadt, in einer einst ungemein fruchtbaren, reichlich mit Baffer versehenen (ef. Plin. hist. nat. V, 21), jetzt freilich fehr verödeten und vermufteten Dafe der fprifchen Bufte gelegen (bon deren letterer deshalb ein Theil bei Blinins a. a. D. Palmyrenae solitudines, fowie bei Ptolem. V, 14 die gange Landschaft Palmyrene heißt), nach den mahricheinlichsten Berechnungen unter 341° nordl. Breite und 553 -57° öftl. Länge, an der die birektefte Berbindung bietenden Strafe von Phonicien und bem oberen Sprien an ben Cuphrat (Mobers, Phonicier III, 3. S. 245); bon bem letteren auf bem nächsten Wege nach Josephus eine Tagereife, nach genaueren neueren Angaben 17 Stunden (Ritter, Erbf. b. Afien, Bd. VIII. 2. Abthl. 3. Abichn. S. 1431), von Thapfatus 3-4 Tagereifen, von Boms (Emefa), der nächsten bedeu-

<sup>\*)</sup> Eine neuere Supothese über ben Ursprung ber Stadt und ihrer Namen f. bei Sitzig, drei Städte in Sprien, Zeitschr. ber beutsch. morg. Gesellich. Bb. VIII. S. 222 ff.

tenderen Stadt Spriens in direkter oftl. Richtung etwa 3 Tagereifen, von Saleb (nach arabifchen Geographen) 3 Tagereifen ober nach anderen Reisenden (f. Ritter a. a. D. S. 1437) 30 deutsche Meilen und nicht viel weiter in gerader Richtung bom nachsten Buntt der fprifchen Rufte entfernt. - Die altefte Rachricht über die Stadt haben wir eben in der genannten Stelle 2 Chron. 8, 4. Es wird dort erzählt, daß Salomo, nachdem er burch die Eroberung Samat's (B. 3.) an diefer nordöftl. Ede dem Reiche eine weitere Ausdehnung gegeben, die Stadt Thadmor, wie alle die Borrathoftadte im Lande Samat, erbaut habe. Diese intereffante geschichtliche Angabe lägt fich einfach dahin erläutern (bgl. Bertheau 3. d. St.; Emald, Gefch. des Bolfes 3fr. III. S. 343; Movers a. a. D. S. 254 ff.; Dunker, Befch. bes Alterthums I. S. 325. 389), baß durch jene Gebietserwerbung die bon Phonicien an den Cuphrat führende Sandelsftrafe in Salomo's Befitz tam und dag berfelbe nun im Intereffe des ungestörten Sandels= bertehre verschiedene Borrathestädte (שרי המסכנהת) gründete, d. h. ohne Zweifel be= feftigte (vgl. B. 5.) Stationsplätze, welche ben Raramanen gegen die Ueberfälle rauberifder Buftenbewohner einen ficheren Ruhepuntt boten und mo die Bedürfniffe für die Reifenden und die Laftthiere aufbewahrt wurden, vielleicht auch Borrathe von Baaren bereit lagen; wie derartige ערי המיספנות auch in anderen Theilen des Reiches errichtet wurden (B. 5. u. 6.). Gin folder Stationsplat, der aber durch feine glüdliche Lage, als eine reichlich mit Waffer berfehene, durch befonders gunftiges Klima und fruchtbaren Boden ausgezeichnete Dafe mitten in der großen Bufte, vielleicht auch als Bereinigungs= punkt mehrerer Straffen, in Folge des ausgedehnten Transithandels im Berlaufe ber Zeit die Bedeutung eines Hauptemporiums gewann, war Thadmor. Db daffelbe urfprünglich felbft zum Gebiete von Samat gehörte, mas man aus 2 Chr. 8, 4. fchliegen tann, aber nicht nothwendig ichliegen muß, mag dahingestellt bleiben; ebenso mag dahin= geftellt bleiben, ob es mahr ift, daß, wie arab. Schriftsteller wiffen wollen, die Grun= dung ber Stadt nicht erft durch Salomo geschehen fen, fo daß diefelbe durch ihn nur neugebaut und befestigt worden ware, was vielleicht auch in den Worten des Josephus liegen foll und mas das hebr. בנה recht wohl bedeuten fann und ohne Zweifel auch fonst im Zusammenhange ber Stelle und ber parallelen 1 Ron. 9. bedeutet; immerhin möchten wir es nicht für unwahrscheinlich halten, daß bei ben schon in den altesten Reiten zwifden Phonicien und ben Gubhratlandern stattfindenden Sandelsbeziehungen ein jo überaus gunftig gelegener Bunft nicht unbeachtet und unbenutt blieb. Richt zu bezweifeln ift - obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird -, daß bei biefer Anlage von Stationsplägen auch die Phonicier, die wir ja fouft mehrfach als Berbundete Salomo's, namentlich bei feinen merkantilischen Unternehmungen finden (3. B. 1 Ron. 10, 22.), betheiligt waren (f. Movers a. a. D. S. 252); es ift dies um fo weniger zu bezweifeln, da fie ja überhaupt den Sandelsverkehr in jenen Begenden beherrichten; ein, wenn auch aus fpaterer Zeit herrührendes, doch immerhin bezeichnendes Zeugnif für die gwiichen Thadmor und Phonicien bestehende Berbindung haben wir an den Festsaramanen, bie nach Zosimus (histor. I, 58) noch im 4. Jahrh. n. Chr. bon jener Stadt zu ben jährlichen Festen der Venus Aphacitis gekommen fehn follen (f. Movere a.a. D. S. 145): es barf hiebei vielleicht auch barauf aufmertfam gemacht werden, daß man auf dem Libanon nicht weit von Djebeil (dem alten Byblos) in einer Stadtruine den Ramen eines zweiten Thadmor gefunden hat (f. Ritter a. a. D. S. 1492). — Auffallend ift es nun freilich, daß wir außer der genannten Stelle Thadmor im A. Teft. nicht ein einziges Mal, meder bei Gelegenheit fprifder oder affprifder Einfälle, noch bei prophe= tischen Aussprüchen über Sprien (g. B. Amos 1, 3. Jef. Rap. 17. Jerem. 49, 24 ff.) erwähnt finden und daffelbe fortan bis auf die erften Nachrichten aus romifcher Zeit gang verschwindet. Dazu mag theilweise bie ifolirte Lage beigetragen haben; außerdem durfte dabei zu beachten fenn, daß die Thadmor berührende Strafe für die affprifchen und babylonischen Seere, die großentheils aus Reiterei bestanden, nicht praktitabel mar, weil fie durch die Bufte führte (vgl. Movers a. a. D. S. 245). Zudem ift es mahr=

602 Thadmor

scheinlich, daß Thadmor, wie überhaupt jene ganze sprische Gebietserwerbung, mit der es 2 Chron. a. a. D. in Berbindung gebracht ift, wohl nur verhältnismäßig kurze Zeit in israelitischem Besitze war (2 Kön. 14, 25. 28., vgl. z. B. mit 10, 32.); vermuthlich hat auch die Stadt erst in späterer Zeit die Bedeutung eines selbstständigen Emporiums gewonnen. Jedenfalls werden wir annehmen dürsen, daß dieselbe das Schicksal jener vorderasiatischen Länder theilte und nacheinander der Herrschaft der Affprer, Babylonier,

Berfer und Macedonier unterworfen war. Berichiedene Spuren weisen darauf bin, daß wir den neuen Aufschwung, den Thadmor genommen, um eine der berühmteften Stadte des Morgenlandes ju werden, in ber Reit der Seleuciden, mit der ja überhaupt für den Sandel Borderafiens eine neue Mera datirt, zu verlegen haben; obwohl es feltfamer Beife auch in den Darftellungen der fraglichen Geschichtsperiode nirgends ermähnt wird. Rarafteriftisch ift in diefer Begiehung, daß wir auf den palmyrenischen Schriftdentmalern überall die feleucidische Zeitrechnung finden \*), und dag neben der fprifchen Mutterfprache, wie anderwarte, bie griechische, ale die allgemeine Berkehresprache jener Zeit, fich eingeburgert hatte; wie benn auch unter ben großartigen noch borhandenen Trummern fich altere Beftandtheile erten= nen laffen, die nicht erft in die fpatere (romifche) Blanzperiode der Stadt fallen (fiehe Ritter a. a. D. S. 1512); fo namentlich bie berühmten Maufoleen (Graberthurme), die aus der Zeit von Chrifti Geburt tommen. Dhne Zweifel erhielt unter den Geleuciden die Bevölkerung der Stadt, die ihrem Grundftod nach eine fprifche, aber bermuthlich ichon bon alten Zeiten ber mit arabischen Elementen vermischt mar, einen neuen Buwache junadift bon ftammbermandten Glementen, fowie andererfeits bei der Lage Thadmor's die Nachricht bei Brocop (de aedif. V, 1) nichts Unwahrscheinliches hat, daß ichon im Berlaufe der früheren Jahrhunderte Ginwanderungen aus bem benachbarten Babylonien und Phonicien ftattgefunden hatten. - In diefer Zeitheriode nun mar es, daß Thadmor oder — wie es vermuthlich damals zuerst von den Griechen und fo auch nachher von den Römern mit einem ihnen mehr mundgerechten Namen genannnt wurde - Palmyra fich allmählich in den fast ausschließlichen Befit des zwischen den Cuphrat= ländern und dem mittelländischen Meere ftattfindenden Sandelsverfehre fette, und fich durch die in folder Beife gewonnenen Reichthümer in Berbindung mit dem Ginfluß griechischer Sitten und Runfte immer mehr zu jener Bobe emporschwang, auf der wir es in der Zeit des römischen Raiserthums feben.

Much über seine ersten Berührungen mit der romischen Berrichaft in Afien find die Rachrichten fehr durftig. Aus dem Stillschweigen des Strabo und des Bomponius Mela wird man den Schluß ziehen durfen, daß die Stadt langere Zeit dem Blide der römischen Eroberer entgangen fen; es läft fich beshalb auch nicht genauer angeben, wann fie ein Theil des großen Weltreiches geworden ift. Bum erften Male wurde ihr bas Blud eines romischen Besuchs, wie es scheint, unter bem Triumvirn Antonius zu Theil, von welchem Appian (bell. civ. V, 9) erzählt, daß er nach ber Schlacht bei Philippi einen Theil seiner Reiterei gegen die Stadt Balmpra, die dem Euphrat nahe erbaut war, geschickt; unter dem Bormand, fie habe fich in ihrer Mittelftellung amischen dem Parther- und dem Romerreiche zweideutig gegen die Romer gezeigt. Die Palmyrener aber, von denen Appian in gang bezeichnender Beife fagt: Eunogor ortes κομίζουσι μέν έκ Περσών τὰ Ἰνδικὰ ἢ Ἰράβια, διατίθενται δ' έν τῆ Ρωμαίων, batten wohl gemerkt, auf mas es abgesehen mar, und alle ihre Schätze auf bas jenseis tige Ufer des Euphrat gebracht, wo fie ihre trefflichen Bogenschützen bor fich aufftellten, fo daß die Römer ohne Beute wieder abziehen mußten. Die erften naheren Rotizen über Palmhra und damit wohl, abgesehen von einigen Inschriften und von Josephus, die einzige Nachricht aus dem ersten Jahrhundert finden wir bei Plinius (histor. nat.

<sup>\*)</sup> In ben Inschriften sindet sich auch der Name Eelevnos, Oderfich, Eichhorn. Marm. Palmyr. expl., in comment. soc. Gott. VI. h. 111.

VI, 21), wo die ausgezeichnete Lage der Stadt, ihre Fruchtbarkeit und ihr Bafferreichthum (urbs nobilis situ, divitiis soli et aquis amoenis) ihre durch die umgebende Bufte abgeschloffene, felbstftanbige und gleichsam eremte Stellung amischen bem rom. und parth. Reiche, vermöge welcher fie freilich auch bei jedem Streit zwischen diefen immer nach beiden Seiten bin fich fürchten muffe (prima in discordia semper utrinque cura), herborgehoben wird, wie Plinius an einer anderen Stelle (VI, 32) Balmpra auch als Durchgangspunkt des von Sprien nach Betra (b. h. nach der Richtung des rothen Meeres) fich bewegenden Sandelsvertehres bezeichnet. In jener eigenthumlichen Stellung der Stadt lag wohl ihre Stärke und die Quelle ihrer Broge, fofern fie, wie Appian es beutlich bezeichnet, ben Berkehr zwischen Drient und Occident vermittelte: es lag darin aber auch ihre Schwäche, fofern fie badurch um fo leichter in ben Strom ber großen Beltbegebenheiten hereingezogen murbe, in welchem fie benn auch fo balb zerschellen follte (vergl. auch Ritter a. a. D. S. 1495). — Merkwürdigerweife wird Balmhra auch in den auf die Regierung Trajan's bezüglichen Nachrichten nicht erwähnt, obwohl dieselbe durch fo bedeutende Unternehmungen im Drient (114-116) bezeichnet ift (bie von Ritter S. 1548 angeführte Inschrift Corp. Inser. III, 4500 fällt wohl in die Zeit Trajan's, aber bezieht fich nicht auf diefen felbst); doch ift es, da bon einer Restauration der Stadt unter dem Nachfolger Trajan's die Rede ift, nicht unwahrscheinlich, baf bie Stadt unter jenen Ereigniffen bedeutend gelitten hat. - Rach mehreren Beichen zu foliegen, mar es Sabrian, ber querft und wohl am meiften unter allen romifchen Raifern auf die Entwicklung jener Sandelsstadt entscheidenden Einfluß genibt hat und unter welchem die Epoche beginnt, in welcher Palmyra vollends eine der erften Städte des Morgenlandes geworden ift. Ausbrudlich bezeugt dies eine bei Stephanus Bhg. (s. v. Maluvoa) erhaltene Stelle aus den Arabica des Uranius, wo erzählt wird, daß die Balmprener fich auch Aδοιανοπολίται hießen, weil die Stadt bon Sadrian reftaurirt worden, wobei freilich außer ber bereits angeführten Erklärung, daß die Stadt in Folge von friegerischen Ereigniffen theilweise zerftort worden fen (f. Ritter a. a. D. S. 1496; Flügel, "Balmpra" bei Erich und Gruber III, 10. S. 181) auch an das furchtbare Erdbeben erinnert werden konnte, das im Jahre 115 nach Chr. namentlich Antiochia in einen Schutthaufen bermandelte (f. Ritter S. 1548. 1156), wie wir denn einem berartigen berheerenden Naturereigniß in der Geschichte Balmpra's noch einmal begegnen. Mag dem fenn, wie ihm wolle, auf jeden Fall geht aus der genannten Un= gabe des Uranius unzweifelhaft herbor, daß Palmyra, in Hadrian ihren besondern Wohlthater verehrend, - wie andere Stadte des Drients, von denen dies ausdrücklich berichtet wird, 3. B. Mopsuestia (Corp. Inser. III, 5885) - nach dem Imperator sich benannte. Bu weiterer Beftätigung dienen zwei Inschriften, beren eine (Corp. Inser. III, 4501) in der Nahe von Palmbra gefunden, aus dem Jahre 130, fich auf ein Lectisternium bezieht, das in einem Tempel υπέρ σωτηρίας Τραϊανοῦ Αδριανοῦ er= richtet worden fen, mahrend aus einer zweiten in Balmyra gefundenen (ibid. 4487) hervorgeht, daß ju Ehren der Unwefenheit Sadrian's dafelbst großartige Rumpffpiele stattfanden, sowie merkwürdigerweise darin auch von Erbauung oder Restauration eines Tempels die Rede ift. Endlich wird die Beziehung Sadrian's zu Balmpra bezeugt durch Infdriften, welche por Rurgem bei ben merkwürdigen, in der Mahe von Rom geschehenen Ausgrabungen fich gefunden haben (f. Beilage jur Augst. Allgem. Zeitung 31. Decbr. 1860. S. 6063). Man ist dort auf einen Sit orientalifcher Gottesverehrung, und zwar auf einen Tempel des Bel geftogen, der bon einem Balmprener "für das Beil bes Rai= fere" erbaut war; es ift nun mahrscheinltch, daß diefer Raifer fein anderer war, als der in einer weiteren Inschrift aus dem Jahre 445 der Seleucidenara erwähnte Sadrian. Man wird alfo wohl annehmen muffen, daß fich in der großen Beltftadt, wo die Menschen von weit und breit aus dem gangen Reiche gusammenftromten, eine Colonie von Balmprenern niedergelaffen hatte; und vielleicht mar es gerade hadrian, der durch feine Anwesenheit in jener Stadt dazu den Anftog gab und darum auch bon

604 Thadmor

diefen Ansiedlern befonders geehrt wurde: obwohl es freilich auch möglich ware, daß ber Balmbrener, welcher jenen Tembel grundete, ein bon bort herstammenber, bem Raifer besonders ergebener römischer Krieger war, da aus folder Quelle auch andere palmyrenische Schriftbenkmäler stammen (3. B. bie Inschrift bei Gidhorn: "Marmora Palm. explicita" in dem Comment. Societ. Gotting. 1828. VI. p. 117 sq. und Zeitschr. der beutich-morgenl. Gesellich. XII. S. 213 ff.). - Reinem Zweifel fann es unterliegen, baf mit Babrian, beffen Ginfluß auf die Brachtbauten fo mancher Städte befannt ift, auch für Thadmor jene Zeit begann, in welcher ber hauptfächlichste Theil der großartigen architektonischen Monumente, deren coloffale Ruinen fast einzig in ihrer Art find, entstanden ift. Benigstens gehören die bedeutenoften der noch vorhandenen Ueberrefte, namentlich auch ber große Sonnentembel, entschieden bem romischen Baufthl bes 2. und 3. Jahrhunderts an (val. Rugler, Runftgeich. S. 296). Der damals nach langem Rampfe geschloffene, noch mehr als vierzig Jahre dauernde Frieden zwischen dem römischen und parthischen Reiche mar bem Sandelsverkehr ber Stadt in besonderem Make gunftig: ungeftort konnten die Rarawanen nach den Cuphrate und Tigrisländern giehen - wo hauptfächlich Bologefia (Vologesocerta), die Hauptftadt des Partherreiches (2. B. in ber Infebrift Corp. Inser. III, 4489 aus bem 3. 141 ermähnt), ihr Biel war -, um dort die Produtte des Oftens und Gudens zu übernehmen, die wiederum bon Balmpra aus in's romifche Reich abgefett murben. Die bedeutenden Reichthumer, welche eben durch diesen Aufschwung des Sandels der Stadt gufloffen, waren hauptfächlich dazu geeignet, nicht bloß überhaupt ben Lurus ber Bewohner, wobon die rom. Schriftsteller viel zu erzühlen wiffen (f. 3. B. Flav. Vopisc. Aurelian. 29, 45), zu vermehren, fondern auch namentlich die Ausführung von Brachtbauten, fowohl bon Seiten bes Gemeinwefens, als bon Seiten einzelner Corporationen und Brivatleute zu beforbern; ja es ftehen biese Bauwerte jum Theil in gang birekter Begiehung jum merkantilischen Leben der Stadt, indem z. B. aus den Inschriften hervorgeht, daß häufig zu Ehren bon Männern, die fich um ben Sandel der Stadt, namentlich (als ovrodicopau oder doxeunogoi) um den Schutz der großen Karawanen auf ihrem Zuge durch die Bifte verdient gemacht, Denkfäulen errichtet wurden (f. 3. B. a. a. D. 4485. 4486. 4489. 4490). Die gebeihliche Entwicklung, ju ber ber Grund in ber Zeit Sadrian's gelegt wurde, nahm sicher unter seinen Rachfolgern ihren Fortgang; die Stadt schwang fich zu immer größerem Wohlstand empor (cf. Heeren, dissert. de comm. urb. Palmyr. p. 44); und bermuthlich find die Antonine, deren Ginfluf auf die großen Runftdenkmäler Baalbet's ausdrücklich bezeugt wird, auch dem, was Palmpra Achnliches aufzuweisen hat, nicht fremd geblieben. - Im weiteren Berlauf ift es zuerft wieder ber Raifer Septimius Severus, der in der Weschichte der Stadt eine bedeutende Rolle Bei seinen bekannten, wiederholten Feldzügen im Drient, bei beren zweitem es ihm hauptfächlich um die nicht ferne von Balmpra gelegene, Diefem der Lage und Entwicklung nach fehr ähnliche Stadt Atra (El-hadhr) zu thun war, kann es ohne eine Berührung mit Thadmor nicht abgegangen fehn. Darauf weist in Ermangelung direfter geschichtlicher Zeugniffe der in den balmbrenischen Inschriften so häufig bortom= mende Rame Septimius bin, ber den einheimischen fprifchen Ramen beigegeben murbe; sowie auch der ebenfalls häufige Name Aurelius denselben Ursprung haben wird. Wollen wir aber naher bestimmen, worin ber Ginflug biefes Raifers bestand, fo werden wir wohl mit der Annahme nicht fehlgreifen, daß ihm (nicht erft dem Caracalla f. Corp. Inser. III. S. 1187) die Stadt ihre Erhebung zur Würde einer Colonia (μητροχολονεία, Corp. Inser. III, 4484, σόσο bei Eichhorn a. a. D. S. 106), und zwar einer Colonia juris italici, wie Ulpian bezeugt, zu verdanken hatte, sowie dies g. B. bei Thrus und Laodicea der Fall war, welche beide daher unter dem Namen Soptimia Aurelia portommen (cf. Eckhel, doctr. numm. III. p. 320. 387). Uebrigens wird bie Stadt schon vorher eine gewiffe Selbstständigkeit behauptet haben, hatte aber dabei in der Berfaffung die romifchen Formen angenommen, wie denn ichon eine Inschrift

aus dem Jahre 138 (a. a. D. 4479) das bezeichnende  $\eta$  bord xai  $\delta$   $\delta\eta\mu\omega\varsigma$  (Senatus Populusque), das merkwürdigerweise auch in den eigentlich palmyrenischen Inschriften unübersetzt, in's Sprische transcribirt sich sindet (D. S. 111), an der Spize trägt. Bon den Nachfolgern des Septimius Severus scheint nur Alexander Severus, und zwar dei Gelegenheit seines Feldzuges gegen die Parther (im Jahre 229) mit Palmyra in Berührung gekommen zu sein; einen Beweis dafür bietet die Inschrift 4483.

Wiederum bleibt von da an Palmyra mehre Jahrzehnte hindurch außerhalb des Bereichs ber großen Weltereigniffe; die in jene Zeit fallenden Inschriften weisen gwar einmal (Mr. 4484, aus bem Jahre 244) auf einen Feldzug; aber es läft fich Diefe Ungabe schwerlich naber erlautern. Erft mit ber zweiten Salfte bes 3. Jahrhunderts trat für die Geschicke der Stadt, herbeigeführt einerseits durch den damaligen Ruftand bes römischen Reiches (triginta tyranni), andererseits durch das erfolgreiche Streben eines ungewöhnlich begabten Berricherpaares, jene merkwirdige Epoche ein, in welcher Balmpra mit rafchen Schritten zur Stufe einer Sauptftadt des Drients fich erhob, um fofort einer ebenfo jahen Rataftrophe, die es zu bleibender Unbedeutendheit erniedrigen follte, entgegenzueilen. Es ift die Zeit des Doenathus und der Zenobia; die fo vielfach besprochene intereffante Episode aus der fpateren romischen Raisergeschichte. Es ist hier nicht der Ort, eine genauere Darftellung der in Frage kommenden Begebenheiten zu geben; es genügt, an die wichtigften Thatsachen zu erinnern. Als nach der Befiegung und Gefangennehmung des Raifers Balerian der gange Drient für die Römer berloren und ben Berfern anheimgefallen ju febn ichien, mar es ber palmprenifche gurft und Weldherr Septimius Ddenathus (griech. Odalva Jos, was die einzig genaue, daber auch in den Inschriften übliche Form ift, in den for. Inschriften אדיכת, der Gohn des Airanes (אירד), -- gewiß aus einer bedeutenden palmyr. Familie stammend, da er als συγμλητικός, d. h. Senator bezeichnet wird, und zwar ohne Zweifel, wie auch der Name bezeugt\*), dem arabifchen Beftandtheil der Bevolkerung angehörig und baher zu= gleich Anführer ber in ben palmyrenischen Cbenen wohnenden arabischen Stämme, baber bei Proc. bell. Pers. II, 5 των ἐκείνη Σαρακηνών ἄρχων — Denathus war es. ber. während die damals, wie es fcheint, in Folge einer Emporung gegen den rom. Statt= halter ziemlich unabhängig daftebende Stadt einige Zeit mehr auf die Seite der Perfer fid geneigt hatte (cf. Saint-Martin bei Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes etc. II. pag. 194), querft bem übermuthigen Schahpur, von bem er beleidigt wurde, erfolgreichen Biderftand entgegensetzte, ihm an der Spitze arabifcher Truppen in der Rahe des Euphrat eine blutige Schlacht lieferte, einen großen Theil der Beute abnahm, die zwischen dem Cuphrat und Tigris gelegenen Stadte, wie Carrae, Risibis u. f. f., wieder eroberte und den Konig bis vor die Thore feiner Residengstadt Ctefiphon berfolgte (260). Durch diese glanzenden Thaten mar Denathus faktisch Berr des

<sup>\*) &#</sup>x27;Odairados (woraus das Zeller'sche Bibelwörterbuch selfamerweise einen Oenodathus gemacht hat) entspricht genau dem Arts der sprischen Inschriften und dem arabischen siehen nicht selsen nicht selsen dem nicht selsen dem and von arabischen Schriftellern angesishrt; ohne Zweisel gehört er zu den Nachsommen des Udhainah, des Sohnes des Samaida (s. Caussin de Perceval. Essai pag. II. p. 190 sqq), einem alten, amalestischen Königsgeschlecht (s. Behstein, Keisebericht über Hauran u. s. w. S. 128). Nachsem arab. Georgraphen Jäküt (in dessen handschriftsich vorhandenem großen Wörterbuch) soll Thadmor, wie andere sprische Städte z. B. Höms und Haled, von Amalestien gegründet worden, sen; es habe nämlich seinen Namen gehabt von Thadmor, der Tochter des Hassan, des Sohnes Udhainat's, des Sohnes Camaida's, des Sohnes Amst's; doch sind dies natürlich ganz verworrene, sagendsete Angaben. — Uedrigens ist es gewiß eine passenhe, das ans den seit Jahrhunderten gegen den Norden sich es Gewiß eine passenhen in elbenskräftigen Esemente, welche der Stadt sogar auf kurze Zeit die Herrschaft über den Orient verschaften, der ursprüngslichen Bevölkerung zugeströmt sind.

größten Theiles bes Drients geworben und es konnte ihm nun, jumal in einer Beit, wo sich die Reichseinheit und die Macht der römischen Centralgewalt nach diesen äußerften beribherischen Buntten in fo geringem Make fühlbar zu machen im Stanbe war, auch ber entsprechende Titel nicht fehlen. Rachdem er querft, wie es icheint, ben toniglichen Titel fich angeeignet und bon Gallienus aus nothgebrungener Connibens jum dux Orientis ernannt worden mar, erhielt er in der Folge, als mit Quietus und Balifta feine letten Begner gefallen und baburch ihm die ausschliefliche Berrichaft im Drient geblieben war, den junädift vermuthlich felbstgewählten, wiederum aber von Ballienus anftandelos anerfannten und durch Dtungen beftätigten Titel eines Augustus (264), eine Ehre, welche vielleicht bamale schon seine Gemablin Zenobia, Die ihn, wie auch feine Sohne Berodes (aus erfter Che), Berennianus (= Miranes) und Timolaus aus der Che mit Zenobia, auf dem perfifchen Feldzuge begleitet hatten, mit ihm theilte. Bon einer weiteren Unternehmung gegen die Berfer wurde er durch den Ginbruch der Gothen in Borderafien gurudgerufen. Aber auf bem Buge gegen Diefe, oder, nach anderen Quellen, bald nachher murbe Dbenathus mit feinem alteften Sohne Berobes, beffen Reigung ju perfifcher Ueppigfeit ber Bater ju fehr begunftigt ju haben icheint, von einem nahen Berwandten, Mäonius (vermuthlich = Márrog oder Marracog auf ben Inschriften, a. a. D. 4494. 4505, fpr. מעבר, bgl. Zeitschr. d. beutsch-morgenland. Gef. XII. S. 210), wie es scheint, aus Rachsucht, und zwar ohne Zweifel nicht auf Anstiften der Zenobia (f. den reichhaltigen Art. "Zenobia" von Cleff in der Baulischen Real-Encyflop. IV. S. 2850 Anm.) ermordet (267).

Doch sollte mit seinem Tode die Glanzperiode Palmyra's noch nicht zu Ende sehn; es übernahm die Regierung an seiner Stelle mit sühnem, männlichem Muthe seine Gattin Zenobia, die schon disher thatkräftig bei'm Ausbau des Reiches mitgewirkt hatte, als Augusta (Σεβαστή) und zwar im Namen der jungen Söhne, der beiden obengenannten, Herennianus und Timosaus und des jüngsten, Waballathus oder Athenodorus, welche ihr mit königl. Titeln als principos juventutis und Augusti zur Seite standen (vgl. die bezeichnende Inschrift im Bullot. dell'instit. arch. Rom. 1847 p. 124: ... Σεπτιμία Ζηνοβία Σεβαστή μητοι τοῦ Σεβαστοῦ ἀηττήτου αὐτοχοατοφος Οὐα-βαλλάθου Αθηνοδώρου).

Diese merknürdige Frau, ohne Frage eine der vielbesprochensten Frauen, welche die Weltgeschichte nennt (selbst von einem Betrarka besungen), — ohne Zweisel einer vornehmen palmyrenischen Familie entsprossen, und zwar, ziemlich wahrscheinlich, wie Odenasthus, arab. Stammes\*), gewiß aber weder eine Nömerin, noch gar eine Nachkommin der Kleopatra oder der Semiramis, wie sie selbst gerühmt haben soll — steht, wie Ritter (a. a. D. S. 1499) mit Necht bemerst, "in der allgemeinen Verderbniß in jeder Hinsicht als eine hervorragende Gestalt" da und zeichnet sich aus's Vortheilhafteste zur Ehre ihres Geschlechts, wie ihrer Nation, vor jenen sprischen Frauen aus, die nicht so lange zuvor in die Geschiese Kom's eingegriffen.

Um den Gang ihrer kurzen, aber ereignifireichen Regierung in den Hauptzügen vorzuführen, so geschah zunächst mit dem Tode des Odenathus in den Beziehungen Palmyra's zu Rom insofern eine wesentliche Beränderung, als es nun mit dem passiben Berhalten, dem gleichgültigen Zusehen von römischer Seite ein Ende hatte, wodurch sich bald Collisionen vorbereiteten. Gallienus fandte auf die Nachricht vom Tode des Odenathus den Heraclian als dux Orientis mit einem Heere, und zwar mit dem ostensiblen Zweck, an den Persern Nache zu nehmen; die Palmyrener aber, die sich dadurch bedroht glaubten, griffen das römische Heer an und rieben es vollständig auf.

<sup>\*)</sup> Sie heißt bei den Arabern Lie, (Zainah), ein Frauenname, der auch sonst vorkommt: z. B. hießen so zwei Frauen und eine Tochter Muhammed's (s. Caussin de Perceval 1. c. III, 89. 149. I, 329). Die arab. Berichte liber Zenobia sind librigens sehr verworren (s. Caussin de Perceval 1. c. II, 28 sqq.).

Thadmor 607

Indeg hatte auch diefer gewaltsame Busammenftog für den Augenblid feine weiteren Folgen. Claudius II., ber Nachfolger Gallien's, obwohl ichon bei feiner Thronbesteigung burch die Stimme des Bolfes, das ihm fiebenmal gurief: Claudi Auguste, tu nos a Zenobia (et Victoria, die in Gallien fich behauptete) libera! an diefen Feind des romischen Reichs gemahnt, war zu fehr burch die Gothen in Anspruch genommen, fo bag Zenobia nicht nur ungestört ihre Berrichaft behaupten, sondern sogar an weitere Eroberungen benten konnte. Bahrend fich in Afien die Grangen des Reichs felbst über einen Theil von Rleinasien, über Mesopotamien und bis in bas grabische Gebiet hinein erftredten, wurde burch den palmyren. Feldherrn Zabbas (nach Trebell. Poll. Claud. c. 11. Sabas) fogar Aegupten den Römern entriffen. Aber damit hatte auch die Berr= schaft Thadmor's ihren Culminationspunkt erreicht, von welchem fie mit einem Schlage wieder herabsant. Noch waren die Geschicke des römischen Reichs nicht erfüllt: als es eben auf dem Buntte mar, daß der Drient auf immer für Rom mare verloren gemesen, ergriff in der Berfon Aurelian's (270) eine frische Kraft die Bügel der Herrschaft. Nach fiegreicher Bekampfung der Gothen und anderer germanischer Bolfer, welche das Berg bes römischen Reiches bedrohten, wandte er fich im Jahre 272 gegen ben Feind, der im Often fich festgesett hatte. Dhne auf viele Sinderniffe zu ftogen, unterwarf er in rafchem Siegeslauf Rleinasien und drang bis Antiochia bor. Dort erft, auf eigent= lich fprifchem Boden (bei Imma), leisteten die Palmprener jum erften Male Widerftand (273); ber Rampf nahm einen für fie ungunftigen Berlauf; fie faben fich jum Rudzug genöthigt, erlitten bei Daphne abermals eine Niederlage und wurden endlich bei Emeja, wo fie fich noch einmal ju halten fuchten, auf's Saubt geschlagen, fo baf ihnen nichts übrig blieb, als biefe Stadt aufzugeben und in ber Bertheidigung Balmpra's ihr Beil zu fuchen. Nach einem, wegen der Anfalle der arabifchen Romaden= stämme nicht ungefährlichen Juge burch die Bufte, langte Aurelian bor der Stadt an. welche nach des Raifers eigenem Zeugniß (bei Flav. Vopisc.) im besten Bertheidigungsguftande war, und begann die Belagerung. Diefe ichien anfange feinen erwunfchten Berlauf nehmen zu wollen; Aurelian wurde felbst verwundet und hielt es fogar für gerathen, feinen Beinden Bergleichsvorschläge zu machen, die aber von diefen trotig abgewiesen wurden. Indeffen bald nahm die Sache eine andere Wendung. In der Stadt felbst entstand Mangel an Lebensmitteln und die erwarteten Bulfstruppen arabischer Stämme wurden durch Bestechung fern gehalten. Zenobia entschloß sich endlich jur Blucht, murbe aber in bemfelben Augenblid, ba fie über ben Cuphrat feten wollte. bon den faiferlichen Reitern erreicht und gefangen genommen; die Stadt capitulirte und wurde zunächst vom Raifer ichonend behandelt. Beladen mit den reichen Schaten, welche Zenobia gefammelt, brach ber Raifer in Begleitung feiner Befangenen wieder auf. um borerft in Emefa Gericht über Zenobia und deren Rathgeber zu halten, in Folge deffen ber Rhetor Longinus, ber mehrjährige Bertraute und Lehrer ber Zenobia, bon diefer als Sauptanftifter des hartnädigen Widerstandes bezeichnet, mit Underen hingerichtet wurde. Bon dort feste der Raifer feine Rudreife fort und war bereits in Thracien angekommen, ale er die Nachricht erhielt, daß die Bevölkerung Palmpra's fich emport, den romischen Befehlshaber ermordet und einen Bermandten der Zenobia als Berricher ausgerufen habe. Sofort mandte er wieder um, um diesmal ein furchtbares Bericht über die Stadt ergehen zu laffen. Diefelbe murbe der Buth ber Soldaten preisgegeben, ein entsetliches Blutbad unter ben Bewohnern angerichtet, und die Bebaude, darunter felbst ber herrliche Sonnentempel, jum größten Theil zerftort. Rom gurlichgekehrt, feierte der Raifer einen großartigen Triumph, bei welchem Zenobia neben ihrem abendländischen Schicksalsgenoffen Tetricus aufgeführt murbe. 3m Uebrigen wurde ihr eine ehrenvolle, ihrem Range entsprechende Behandlung zu Theil; sie berbrachte den Reft ihrer Tage theils in Rom, wo ihr ein Balaft eingeräumt mar, theils auf einem für fie bestimmten Landsitz in der Rahe von Tibur, der noch später ihren Namen trug. Durch Beirathen mehrerer Rinder mit bornehmen romischen Familien berbunden, erreichte sie ein hohes Alter. Noch zur Zeit des Hieronymus fanden sich Nachkommen von ihr unter dem röm. Abel. (Für diesen Theil der Geschichte Palmyra's sind hauptsächlich von Bedeutung die Geschichtschreiber der röm. Kaiserzeit, namentlich Trebellius Vollio und Flavius Vopiscus.)

Es ift befannt, durch welch' glangende Eigenschaften, sowohl innere als außere, sowohl moralische als intellektuelle, diese merkwürdige Frau sich auszeichnete (f. befonbers Cleft in der Paulischen Real-Enchklopadie VI, 2. S. 2856, sowie Van Cappelle, Disput. de Zenobia, Traj. ad Rh. 1817; Wernsdorf, de Septimia Zenobia, Lips. Bährend fie, wo es galt, Muth und Thatkraft, Ausdauer und Ertragung bon Entbehrungen und Beschwerden ju zeigen, mit Männern wetteiferte, mahrend fie es liebte, im manulichen Roftum romifcher Raifer zu ericheinen und felbft bei ben Belagen ihrer Bornehmen nicht fehlte, wird ihr zugleich die ftrengste Reuschheit nachgerühmt, burch welche fie fast fpruchwörtlich geworden zu fenn scheint. Bemerkenswerth ift ihr außerordentlich reges, geistiges Streben. Es ist nicht zu bezweifeln, baf von ihr zu ben bereits borhandenen Brachtbauten der Stadt noch weitere Runftdenkmäler hinzugefügt wurden. Außer der einheimischen sprifchen\*), sowie natürlich auch der arab. Sprache verstand sie auch die griechische und romische, und befaß schone Renntniffe in der Beschichte dieser Bolter. Befonders zeigt fich ihr lebhaftes Intereffe für die Biffenschaft darin, daß fie fich ben Philosophen und Rhetor (oder vielmehr: Rritifer und Literator) Longinus, einen der gelehrteften Männer seiner Zeit (Eunap. Vita Porphyr. pag. 13: Λογγίνος κατά τον χρόνον εκείνον βιβλιοθήκη τις ήν έμψυχος καὶ περιπατούν μνημείον), hauptfächlich befannt durch feine Schrift "Πεοί ύψους", jum Lehrer in der griedifden Literatur, daneben zugleich zum politischen Rathgeber ermählte. - Gine fcmierige und viel verhandelte Frage ift es, welcher Religion Zenobia zugethan war. Mahrend die, namentlich von Cafar Baronius vertretene Anficht, bag Zenobia eine Chriftin gewesen fen, aller und jeder Begründung entbehrt, ift es bagegen eine bon vielen Gelehrten (3. B. Wernsdorf, de Sept. Zenobia p. 37) ausgesprochene und in neuerer Beit namentlich bon Cleg (a. a. D. S. 2857) bertheidigte Ansicht, daß dieselbe jum Judenthum übergetreten fen. Man beruft sich dabei - von den Angaben bei fpateren Schriftstellern abgesehen - hauptfächlich auf das allerdings gewichtige Zeugnig bes Athanafius (Epist. ad solit. vit. agentes, ed. Col. I. p. 857), wo es heißt: Yovδαία την Ζηνοβία και Παύλου προέστη τοῦ Σαμοσατέως, άλλ' οὐ δέδωκε τὰς ἐκzdnolag rolg Tovdaloig (was er mit Beziehung auf Conftantius fagt, der die Kirchen ben Rechtgläubigen berichlog und ben Arianern öffnete). Außerdem macht man hiefür und gegen die Möglichkeit, daß Zenobia Beidin mar, geltend (Cleg): eine Frau bon Benobia's Beift und Bildung habe einem Bahnglauben an hellenische oder affatische Götter oder einen Gemenge aus beiden unmöglich in die Lange jugethan bleiben konnen; Die judifche Religion habe ju ben Bflegemüttern ihrer Beimath gehort, und als Frau fen fie dem judifchen Prospletismus befonders zugänglich gewesen (Jos. Ant. XVIII, 3. 5: Bell. jud. 20, 2; Apg. 13, 50. 16, 1). Es ift indeffen nicht abzusehen, warum das weibliche Gefchlecht leichter fur das Judenthum follte zu gewinnen fenn; was aber die einstigen Beziehungen Thadmor's zum Bolte Ifrael betrifft, fo war mehr als ein Jahrtaufend mit all' den großen Bollerbewegungen, mit dem bunten Wechsel aufeinanberfolgender Weltreiche darüber hingegangen und war alfo von diefer Zeit her keine Einwirfung des Judenthums mehr vorhanden (bie einzige Inschrift, wo nach Eichhorn a. a. D. S. 113 ein , d. h. ein Gebräer (?) borkommt, fann nicht in's Gewicht fallen). Bemiß aber war es in jenen Zeiten nicht die judifche Religion, ju ber diejenigen, welche fich bom Beibenthum nicht mehr befriedigt fühlten, fich wenden mochten: und es durften fich bafur taum namhafte Beispiele anführen laffen, mahrend es ande-

<sup>\*)</sup> Der bekannte abweisende Brief der Zenobia an Aurelian wird ausbrücklich als in sprischer Sprache versaßt, bezeichnet. Flav. Vopiscus, vita Aureliani, C. 27. 30.

rerseits eine bekannte Thatsache ift, daß Biele, die bon der Nichtigkeit des alten Götterglaubens längst überzeugt waren, dennoch fich bom Beidenthume nicht lossagten. Uebrigens ware dabei noch die Frage, ob wir bei Zenobia überhaupt einen fo hoben Grad von philosopischer Bildung voraussetzen burfen; jedenfalls beweist der Rame ihres jungften Sohnes, Οὐαβάλλαθος\*), griech. Αθηνοδώρος wiedergegeben, daß fie nicht fo hoch erhaben über ein "Gemenge aus hellenischen und afiatischen Göttern" war, wie Cleft annimmt. Da nun überdies die griechischen und romischen Schriftfteller, die doch im Uebrigen über bas Leben der Zenobia fo genaue Mittheilungen geben, davon nichts fagen - was hochft auffallend mare, wenn Zenobia wirklich jum Judenthum fich be= kannt hatte -, so drangt fich die Frage auf, ob der Angabe des Athanafius ein entscheidendes Gewicht beizulegen ift, und ob sich nicht vielleicht nachweisen läßt, was zur Entstehung diefer Annahme geführt. In biefer Beziehung liegt ber Gedante nicht fern, es konnte fich in Folge des Schutzes, welchen Zenobia dem Paul von Samojata angedeihen ließ (f. d. Art. "Baulus bon Samofata" Bb. XI. S. 251), unter ben Chriften bes Drients die Sage gebildet haben, fie fen eine Midin gemefen, da ja bekannt= lich die Reperei des Samosateners von vrthodoxer Seite von jeher als hinneigung zum Judenthum aufgefaßt wurde. Karafteristisch ift dabei, und gewiß ein weiterer Beleg für die Wahrscheinlichteit dieser Erklärung, daß bei den einen (Theodoret und Nicephorus) das Berhältniß des Paulus von Samofata und der Zenobia dahin bestimmt wird, jener habe, um diefer fich gefällig zu erweisen, fich zum Judenthum geneigt, mah= rend es Undere fo darftellen : Baul habe die Zenobia zum Judenthum berführt. Gicher liegt nichts Auffallendes und Widersprechendes in der Annahme, daß eine Frau von folder Intelligenz und Bilbung, wenn fie fich auch nicht entschloff, das Seidenthum gu verlaffen, doch frei genug dachte, um gegen Chriften und Juden die größte Tolerang gu üben, und namentlich geneigt war, einem fo fein gebildeten Beltmanne, wie dem Baulus von Samojata, ihren fonigl. Schutz angedeihen zu laffen. Dabei barf vielleicht noch ber Umstand hervorgehoben werden, daß Tolerang von Seiten heidnischer Berricher damals noch etwas Seltenes war, und dag daher um fo leichter die Sage entftehen fonnte, Zenobia habe fich vom Beidenthume losgesagt (val. auch Ritter a. a. D. S. 1499 u. Sel. Caffel, das Glaubensbekenntnig der Zenobia in: Fürst's Literaturbl. des Drients. 1841. 31. S. 466 - 534).

Bon bem vernichtenden Schlage, welchen Aurelian gegen die Stadt geführt, hat fich dieselbe nie wieder erholt, und fo läßt fich ber weitere Berlauf ihrer Befchichte, deren wichtigste Momente die Eroberung durch die Araber und die erstmalige Biederauffindung durch europäische Reisende find, turz zusammenfassen. Zwar wird erzählt, Aurelian habe, wie es scheint, in einer Anwandlung von Reue über den geübten Bandalismus aus den erbeuteten Schätzen eine bedeutende Summe zur Wiederherstellung bes großen Sonnentempels angewiesen; doch ift es ungewiß, ob und inwieweit diefer Befehl zur Ausführung gefommen, ba der Raifer ichon zwei Jahre nachher ftarb. falls fpielte Palmyra fortan eine untergeordnete Rolle; vorzugsweise scheint es einerfeits ben romischen Raisern, worauf eine Inschrift aus ber Zeit bes Diokletian hinweift, in welcher von einem dort errichteten castrum die Rede ift, als ein Garnisonsplat, namentlich als vorgeschobener Boften zur Bewachung der öftlichen Granze des Reiches gedient zu haben; andererfeits bildete es als Bifchofsfit den Mittelpunkt für die driftliche Diafpora jener Gegenden. Dhne Zweifel ift bon den Nachbarftadten Damastus und Emeja her noch mahrend der Bluthezeit der Stadt das Chriftenthum auch in Balmpra eingedrungen, wenngleich es neben dem alten einheimischen Beidenthum keinen größeren Ginfluß gewonnen ju haben icheint. Aber ichon auf dem nicanischen Concil begegnen wir einem Bischof Marinus von Palmyra, und auf dem chalcedon. Concil

<sup>\*) =</sup> Wahb Allath, b. h. Geschent ber Allath (Name einer ber bebentenbsten arabischen Göttinnen; wie auch bas Ganze ein sonst ilblicher arab. Sigennamen ist).

610 Thadmor

unterzeichnet ftatt des Bifchofe Johann von Balmpra der Erzbifchof von Damastus; fogar bis jum 3. 900 foll Thadmor ein jum Batriarchat Antiochia gehöriger Bifchofefit gewesen zu fenn. Besondere Beachtung schenkte ber Stadt, wie wir aus den Berichten ber Bygantiner ichliegen durfen, der Raifer Juftinian, der (nach Procop. de aedif. Just. II, 11; de bell. Pers. II. p. 5) die Stadt ale einen geeigneten Bunft, von welchem aus bie früheren Grangen des Reichs wieder gewonnen werden fonnten, ftart befestigte und (nach Theoph. Chron. I. p. 267) einen dux Orientis dort einsetzte, mit bem Auftrag, die öffentlichen Bebaude und Rirchen zu beschützen und zu reftauriren. In welcher Begiehung in der Zeit Juffinian's die in Sprien wohnenden Araber gu Balmyra ftanden, läßt fich nicht bestimmen; bezeichnend aber ift es, daß biefelbe bon dem berühmten alt arabischen Dichter Rabigah, dem Dhubjaniten, der in der zweiten Salfte des 6. Jahrhunderts zuerft am Sofe der grabischen Rönige zu Bira und später bei benen aus bem Gaffanidenftamme in Sprien lebte (f. Betftein, Reifeber. S. 119, 1). erwähnt wird. Ausdrüdlich erfahren wir von den arabischen Siftoritern (ef. Abulfeda, hist. anteislam. ed. Fleischer p. 130; Betiftein a. a. D. S. 128.131), daß zu Un= fang des 7. Jahrhunderts ein grabischer Fürst aus der genannten gaffanid. Dynastie, Aiham, Herr von Thadmor war; nicht unwahrscheinlich ift es, daß biefe chriftlichen Könige auch hier, wenigstens nominell, Bafallen des romifchen Kaifers maren. — Bei der Eroberung Spriens durch die Nachfolger Muhammed's fonnte auch Thadmor trop feiner geschützten Lage nicht lange feinem Schickfal entgehen; es mußte unter bem Rhalifen Omar zugleich mit Abhraat (אַרְרְעֵר, f. Wetiftein a. a. D. S. 77 Unmert. 1) dem Dihjah, Gohn des Gulaifah, einem der Unterfeldheren des Jazid, nach tapferer Bertheidigung fich unterwerfen (f. Beil, Gefch. ber Rhalifen I. S. 41; Caussin de

Perceval, essai etc. III. p. 456).
In die Kämpfe der Khalifendynastieen verwickelt, wurde die

In die Rampfe der Rhalifendynastieen verwickelt, murde die Stadt in der Mitte des 8. Jahrhunderts von Merman erobert und ihre Mauern geschleift (Quatremère, Makrîzî hist. des cult. Mam. T. II, 2. App. 255). Aber mehr noch, als diefe Er= eigniffe, scheint ein furchtbares Erdbeben, das nach Abulmahafin (bei Quatremere a. a. D.) im Jahre 1042 Thadmor und Baalbek heimsuchte und unter ihren Trummern den größten Theil der Ginwohner begrub, jum Berfall der Stadt beigetragen gu haben. Bon da an wird fie wohl von den arabifchen Schriftstellern genannt, ihrer ichonen Lage und der Fruchtbarkeit des Bodens wegen gepriesen, und namentlich auch die Großartig= feit der Ruinen gerühmt (f. die Belege bei Ritter a. a. D. S. 1054; Rofenmüller, Sandb. der bibl. Alterthumskunde I, 2. S. 274 ff.; das Lexicon geograph. Marassid ed. Juynboll. Lugd. Bat. 1852—59. s. v, تد مر I. p. 200 u. IV. p. 463; Arnold, Chrestomath. Arab., Index s. v. p. 25; Schultens, index geograph. s. v. Thadmora). Aber die Stadt hatte alle und jede Bedeutung verloren und fiel in dem Mage der Bergeffenheit anheim, daß fie in der gangen Geschichte der Kreuzzuge nicht erwähnt wird, und von Benjamin von Tudela an, der im Jahre 1173 die Stadt befuchte und neben der moslemischen und driftlichen eine nicht unbedeutende judische Bebolkerung vorfand (The itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela ed. Asher I, 87), fünf Jahrhunderte vergingen, bis zum erstenmal wieder diefe Stätte von Europäern aufgefucht wurde (cf. Philosoph. Transactions. 1695. No. 217. p. 83 -110 u. 138 -160). Befon= bers zu erwähnen find aus dem borigen Jahrhundert Bood und Dawkins, welche im Jahre 1751 vierzehn Tage in Palmpra zubrachten und deren großartiges Bilder= werk (Rob. Wood, les ruines de Palmyre. Lond. 1753) neben dem von Caffas, der 1785 dort war (Cassas, voyage pittoresque de la Syrie tab. 24-137) bis heute die vorzüglichste Quelle für die Kenntniß und das Verständniß der palmyr. Ruinen bildet. Eine große Bahl von Reifenden ift es, welche in diefem Jahrhundert ben denkwürdigen Plat befucht und fich um beffen Erforschung und Beschreibung verdient gemacht haben; wir nennen hier: v. Richter, 1815 (Wallfahrten im Morgenlande. Berl. 1822); Irby und Mangles, 1817 (Travels in Egypt, Syria etc. Lond. 1823); Abdifon, 1835 (Damascus and Palmyra. Lond. 1838); Lord Lindfah, 1837 (Letters etc. 1839); de Casraman ebenfalls 1837 (Bulletin de la Soc. Géogr. Par. 1840 p. 321—345); Alfred von Kremer, 1850 (Sitzungsber. der kaif. Akad. der Wiffensch. Phil.shiftor. Kl. 1850. 2te Abthl. S. 84—99; Mittelsprien und Damaskus. Wien 1853); endlich Porter Five Years in Damascus.... with Travels and Researches in Palmyra, Lebanon and the Hauran. London 1855. 2 vols.). Man vergl. die dis zum Jahre 1854 vollsständige Aufzählung sämmtlicher Reisen und die übersichtliche Darstellung der wichtigsten derselben dei Ritter a. a. D. S. 1432 ff.

Besonders zu vergleichen sind: Corpus Inscript. etc. III. p. 225 sqq.; Ritter, Erdkunde von Asien. Bd. VIII. Abthl. 2. Abschn. 3. S. 1429—1557; Art. "Zenobia" von Cleß in der Paulischen Real-Enchkl., sowie der Art. "Palmyra" von Forbiger ebendas, und derselbe von Flügel bei Ersch und Gruber; "Thadmor" in Winer's bibl. Real.-W. (ebenso im Zeller'schen Bibelwörterb.); Rosenmüller, Handbuch der bibl. Alterthumsk. I, 2. S. 274 ff.; Heeren, de commerc. urb. Palmyrae.

E. Offiander d. i.

Thaler in Palaftina. Nachdem die jetigen bedeutenoften Thaler Balaftina's schon Bo. XI. S. 19 ff. aufgeführt find, bleiben hier nur noch die in der Bibel erwähnten Thäler besonders zu behandeln übrig. Im N. Teft. wird außer dem Kidronthale kein anderes erwähnt. Das A. Test. hat für den Begriff "Thal" die Ausdrücke עמק oder בחל, בר und עמק Unter diesen ift מחל aunächst das Thal als Bett eines fliegenden Waffers (f. u. d. Art. "Bach" Bd. I. S. 653); die übrigen drei werden im Allgemeinen als gleichbedeutend im Gegenfat zu Bergen, Sügeln und Anhohen gebraucht, wie für Toza aus 5 Mos. 8, 7. 11, 11. Jes. 40, 4. 41, 18. Bs. 104, 8. für מש מש 2 Ron. 2, 16. Jef. 40, 4. hefet. 6, 3. 32, 5. 35, 8., für מש מש מש 3of. 13, 19. 27. Richt. 1, 19. 34. 1 Kön. 20, 28. Mich. 1, 4. hervorgeht. dabei aber doch jedes etwas Verschiedenes bezeichnen, dafür ift der sicherfte Beweis, daß, wo fie nicht im Allgemeinen, fondern von bestimmten Lokalitäten gebraucht sind, nie das eine mit dem andern verwechselt wird, also ז. B. בקעת חופ חופ oder הבקעת nie בקעת חופ חופ מו nie בכי הפם nie בכי הפם nie בכי הפם oder בכי הפם nie בכי הפם nie בכי הפם nie בי בכי הפם מגדו מגדו מנוק genannt wird. Der Ethmologie und par das Thal als Bertiefung zwischen Bergen (f. Gesen. Thesaur. u. d. WW.); der Unterschied wird also im Bangen und Großen der febn, daß und bri weitere oder engere Thaler, in denen ein Bach, fen es auch nur ein Winterbach fließt, bezeichnen, und בקעה bagegen ohne besondere Rücksicht auf ein darin befindliches Bemässer engere oder weitere Bertiefungen zwischen Bergen, wovon jenes wohl eine weithin geftredte, mehr in die Länge sich dehnende Thaltiefe, dieses eine in die Breite gestreckte Thalebene bezeichnen. Die alten Uebersetzungen sowohl als auch Luther (der abmech= felnd: Bach, Grund, Breite, Mue, Cbene gebraucht) bleiben fich in der Ueberfetzung der einzelnen Wörter nicht conftant, weshalb wir in der folgenden Aufführung der in der Bibel borkommenden Thaler uns an die hebraifche Benennung und innerhalb diefer an die alphabetische Reihenfolge halten, dabei aber jedesmal die Ueberfetzung Luther's angeben. Die den Ramen 300 führenden Thaler find ichon unter dem Artifel "Bach" Bo. I. S. 653 und in Bo. XI. S. 18 ff. der Real = Encyflopadie erwähnt. An den bei fchlieft fich zunächst an 1) 873, mit welchem Namen folgende Thaler bezeichnet werden: a) בי בבר הכם oder בר הבר הלם, Thal des Sohnes hinnom, f. bei Berusalem unter dem Art. "Zion". b) בר דודרון, Schauthal Jes. 22, 5., wohl nicht Jerusalem felbst, wie die meisten Ausleger annehmen, sondern ein einzelnes der Berufalem umgebenden Thäler, vielleicht das am Ophel fich herumziehende, welchem der Prophet auch 32, 13 f. Zerstörung ankundigt (f. Anobel, Jefaj. S. 160). c) 3 הרשים, Thal der Zimmerleute 1 Chron. 4, 14. und בי החרשים, Zimmerthal Neh. 11, 34., jum Stamme Benjamin gehörig und wie aus dem Zusammenhange in letzter Stelle hervorgeht, nicht allzuweit von Jerufalem, wohl nordl., zu fuchen. d) אַר רַפַּהַר־אָל

Thal Jephthah-El, auf der Nordgränze des Stammes Sebulon Jos. 19, 14. 27. Geftützt auf die Namenahnlichkeit bermuthet Reil (Comment. zu Josua G. 346) bie Ibentität von Jiphthad: El mit dem Jotapata des Josephus, dem heutigen el. Dichefat, und Robinfon, Reue Forfch. S. 139 erhebt diefe Bermuthung gur giemlichen Bewißheit. Hiernach ware das Thal Jephthah-El der heutige Badi 'Abilin. e) אוא מלח Salzthal f. Bb. XI. S. 14. f) בי הילברים (Buther "das Thal, da man geht am Meer gegen Morgen", richtiger: That ber Banderer) öftlich vom Meere, welches genannt werden foll בר הומרך, "Bog's Saufenthal", weil darin die Leichname bes gefchlagenen Gog begraben werden, Befek. 39, 11. 14. Es ift dies wohl nur allegorifche Benennung, die schwerlich auf eine bestimmte Lokalität hinweist (f. die Ausl.). g) פר העובים. Thal Zeboim (eig. Hannethal) 1 Sam. 13, 18., im Stamme Benjamin, mohl von ber Stadt gleichen Namens Neh. 11, 34. (f. Bb. XIV. S. 767) fo genannt. Wenn Thenius (Comment. S. 48) unter Thal Zeboim bas Thal verstehen will, "durch welches der Ribron in das todte Meer flieft, indem daffelbe in früheren Beiten nach der dort untergegangenen Stadt Zeboim (מבות auch בילת 1 Mof. 10, 19. 5 Mof. 29, 22.) hin führen mochte", wofür ihm das noch jett am Ausgange diefes Thales gelegene Rlofter Saba, vgl. mit Sabiu der LXX., zu sprechen scheint, so ift diese Combination nicht bloß, wie Winer (Real-B. II. S. 721) fie nennt, miglich, fondern geradezu berungludt, denn abgefehen bon der Berichiedenheit bon but und שבערם, wie foll der Ausfluß des Ridron nach dem todten Meere gur Granze awifchen Benjamin und Juda, welche, wie in der angeführten Stelle ausdrudlich angegeben wird, nach jenem Thale hin lag, paffen und welchen Zusammenhang foll das nach dem heil. Sabas im 5. Jahrhundert n. Chr. (f. Bd. XIII. S. 193) benannte Kloster Mar Saba mit dem zu Abraham's Zeit untergegangenen Zeboim haben? Der ganzen Situation nach haben wir einen der bom heutigen Methmas, dem alten Michmas (Bb. IX. S. 526) bftlich nach dem Bor hinlaufenden Badi's vor uns, etwa den Babi Fumar (nicht: Tuwar auf Ban de Belde's Rarte), der mit dem Badi Far'ah vereinigt bei Bericho mundet. Denn bon Michmas aus berheerten die Philifter das Land in drei Saufen, von benen ber eine nordlich nach Ophra, der zweite westlich nach Bethhoron, der dritte öftlich nach dem Gor zu fich wendete. h) Ton, Thal Zephat, bei Da= refa 2 Chron. 14, 10 (9.), wo Affa ben Aethiopier Serach fchlug (f. Bd. I. S. 559). Marefa ift das heutige Marafch, 24 Minuten oder über 1 rom. Meile SSB. von Beit Dichibrin, Eleutheropolis, gelegen (Tobler, 3. Wander. S. 142 f.), das Thal Bebhatha wird also wohl entweder der Badi fenn, welcher fudlich von Marafch von Idna her mit dem Babi Simfim fich verbindet, oder diefer felbst, der etwas nördlich von Beit Dichibrin nach SD. zu unter bem Ramen Babi el - Ferandich fich hinzieht (f. Bb. XI. S. 21). - Außer diefen mit Namen aufgeführten Thalern bemerken wir noch: i) das Thal (גדא), "welches im Gefilde Moab, nach dem Gipfel des Pisga", die Lagerstätte der Ifraeliten nach Bamoth 4 Mof. 21, 20. Es ift ein Thal der Hochebene des Bisga (f. Bb. XI. S. 686). k) das Thal "Beth Beor gegenüber" 5 Mof. 3, 28. 4, 46, in welchem Mofes begraben wurde 5 Mof. 34, 6., nach Anobel (au Deuteron. S. 223) allem Anschein nach der heutige Babi Besban, welcher nach feinem unteren Laufe zu den Arboth Moab gehörte. 1) das fette Thal bei Samarien Jef. 28, 1. 4., vgl. Micha 1, 6., über welches vgl. Robinson III. S. 365 ff.; Schubert II. S. 159 ff.; Seetzen II. S. 168.

2) Als בקעה find genannt: a) בקעה אָרן, Feld Aben Amos 1, 5., durch Wortspiel für בקעה און בקעה אָרן. Ebene von Heliopolis, worunter Eölesprien, die große Thalebene zwischen Libanon und Antilibanon gemeint ist (f. Bd. VIII. S. 363). b) אַרְלָּבֶּח אִילֵּר (f. Bd. VIII. S. 363). b) אַרְלָּבָּח אִילִר (f. Bd. VIII. S. 363). b) אַרְלָבָּח אִילִר (f. Bd. VIII. S. 363). b) אַרְלָבָּח אַרְלָבָּח אַרְלָבָּח אַרְלָבָּח אַרְלָבָּח אַרְבָּח וּמִּלְבָּח אַרְבָּח אַרְבָּח וּמִּר (f. Bd. XIV. 758 f.) scheint mir die der איב און הערך באון הערך בין איב און הערך בין אַרְבָּח אָרָבּוּח אָרָבְּר (find, will die Benennung ביי בירור (find, wie sie auf den Karten verzeichnet sind, will die Benennung ביי בירור (find, will die Benennung find, will die Benennung ביי בירור (find, will die Benennung find, will die Benennung fin

Breite Jericho's 5 Mof. 34, 3., die Dase um Jericho, ein Theil des Gâr (הַבָּבֶּהַ, s. unt. "Jordan" Bd. VII, 10). Ueber die Ebene selbst s. unt. "Jericho" Bd. VI, 494 s. d.) "", Breite des Berges Libanon Jos. 11, 17. 12, 7., s. unt. "Libanon" Bd. VIII, 363. e) הַבְּבְּרָבֶּי בְּ, Ebene bei Megiddo, Feld Megiddo 2 Chr. 35,22. Jach.12,11., ein Name für die große Ebene Esdrelon (s. unt. "Esdrelon" Bd. IV, 160. "Jesreel" Bd. VI. S. 522. "Megiddo" Bd. IX. S. 248). Benn dieselbe Ebene auch "Rechentung über den Unterschied von "PPI und PII, sa bestätigt dieselbe beimehr, denn "I stift die große Ebene in ihrer Breitenausdehnung im westlichen Theile bei Megiddo, "" "V dieselbe in ihrer thalartigen Berengerung im Osten bei Jesreel. e) "INVII, Breite Mizpe Jos. 11, 18., s. unt. "Mizpa" Bd. IX. S. 660. Nur möchte ich den dort betonten Unterschied zwischen III. "Richartigen Berengerung des Bene um Paneas. Die Combination Knobel's (zu Josua S. 399), der den Namen des heutigen Mutalles, eines Dorses auf einem Hügel am Merdsch Asian (Robins. III, 888. R. F. 489;

Ban de Belde II, 1928), der Aussicht bedeutet, mit dem hebr. מעפה, Warte, in Berbindung bringt, ift scharffinnig; man darf dann "ב 'ב nicht für die Ebene um Ba-

neas, fondern muß es für die Ebene Merdich Ajan nehmen.

3) Reben die בקשה treten die als שמק bezeichneten Thalfentungen. Es find folgende: a) איכוק, Thal Ajalon Jof. 10, 12., berühmt durch die Geschichte Jofua's, der bei der Berfolgung der fünf besiegten Amoriterkönige befahl: "Sonne, stehe ftill zu Gibeon und Mond im Thale Ajalon"! Die Schlacht war zu Gibeon, dem heutigen el-Dichib, geschlagen und Josua in der Berfolgung bis Bethhoron, dem heutigen Beit Ur (f. Bb. II. S. 118) gekommen. Ajalon ift das heutige Jalo, mithin das Thal Ajalon die große Thalebene Merdich Ibn Dmeir, an deren Rande Jalo liegt, f. unt. "Ajalon" Bd. XIV. S. 724. b) אנה שלה, Eichgrund (richtiger: Terebinthenthal), wo David mit Boliath fampfte, in der Rahe von Socho 1 Sam. 12, 2. 19. 21. 9 (10.). Da Socho das heutige es = Schuweiteh ift (f. Bd. XIV. S. 763), fo dürfen wir das Terebinthenthal wohl in dem heutigen Wadi es-Szemt, wol, Afazienthal, wiederfinden (f. Robinf. II. S. 607; Tobler, britte Wanderung S. 122). c) צ' הבכא, Jammerthal (Thränenthal, Bf. 84, 7.) halten Manche für den Namen eines bestimmten Thales, deffen Benennung von dem Bakabaume, worunter man entweder den Maulbeerbaum oder die Balfamftaude verfteht, hergenommen febn foll. der Stelle felbst liegt aber durchaus keine Nöthigung bazu, und die Appellativbedeutung Jammerthal reicht volltommen aus (f. hupfeld, Pfalmen Bb. III. S. 430. d) 'y אברכה, Lobethal (Segensthal, 2 Chr. 20, 26.), in welchem die Juden den unter Josaphat über die vereinigten Ammoniter, Moabiter und Edomiter errungenen wunderbaren Sieg mit Preis und Dank gegen Jehovah feierten, woher das Thal den Namen befam. Es muß also in der Nahe des Schlachtfeldes, in der Bufte Thekoa gesucht werden, und hier begegnet uns schon bei hieronymus und Spiphanius ein Rapharbarucha (fiehe Reland S. 355. 685) und noch jett ein Bereikat (" Robinfon III, 863) und Badi Bereifut (f. Wolcott in Biblioth. Saer. 1843. p. 43), in welchen Namen wir mit Rocht eine Erinnerung an das alte Beracha erkennen mogen. Der Babi Bereifut liegt füdlich von den Ruinen Thekoa's und hat in feinem westlichen Theile eine Ruinenstätte gleiches Namens. Mit Unrecht verbinden Andere (fo auch Baihinger in Bd. VII. S. 16) hiermit die Benennung "Thal Josaphat" (Joel 4, 2. 12.), welches die Tradition bekanntlich in den Ridron bei Jerufalem legt. Wenn auch bem Joel bei diesem Namen jener wunderbare Sieg Josaphat's vorschwebte und Beranlassung zur Benennung gab, fo ift die Dertlichkeit dort doch eine rein ideale und bedingt durchaus teine bestimmte Lokalität, am wenigsten die von der Tradition beliebte (vgl. Credner, "Joel" S. 243). e) ע" בגבעון, Thal Gibeon (Thal bei Gibeon), Jef. 28, 21., in

Berbindung mit dem Berge Berggim (f. Bb. XI. S. 9, wo 3. 29. Jef. ftatt Jof. ju lesen ift) genannt. Entweder bezieht man wie Ewald, Thenius (Bb. Samuel S. 150) und Aeltere die Erwähnung von Gibeon auf Josua 10, 12., wo denn das Thal bei Gibeon gleich bem Thale Ajalon fehn würde, oder man erkennt barin eine Anspielung auf 2 Sam. 5, 20 ff., 1 Chr. 15 (14), 13. (wo auch B. 16. Gibeon für Geba 2 Sam. 5, 25. gefett ift). Go Befenius, Sitig, Knobel. Falfch aber ift Sitig's Folgerung (Jefaj. S. 346); weil der Berg Beragim bei'm Thale Rephaim zu fuchen fen, muffe bas Thal Gibeon nichts anderes fenn, als das Thal Rephaim; denn mögen wir nun Gibeon oder Geba die richtige Lesart sehn laffen, so kann in keinem Falle das Thal Rephaim als bei einer von diesen beiden Ortschaften liegend genannt werden. f) "y הברקה, Thal Hebron (1 Mof. 37, 14.), ift der jezige Badi el Rhalil (f. Bd. XI. S. 21., vgl. Rofen über das Thal und die nächfte Umgebung Bebron's in: Zeitichr. ber deutsch = morgenläud. Ges. Bb. XII. S. 477 ff.). g) ע" יהושפט, Thal Josaphat 30el 3, 7. 17. (4, 2. 12.), daffelbe wie ש החררץ B. 19. (4, 24.), f. vorher zu d und auch bei Jerufalem im Art. "Zion". h) אין ביזרעאל, Grund, Thal Jesreel (Richt. 6, 33. Hof. 1, 5., f. o. 2, e. i) אין שורה Rönigsthal, Rönigsgrund, früher א ל" שורה wohin Meldifedet, Konig von Salem, bem Abraham und feinen Leuten bei ihrer Rudfehr von Damaskus Lebensmittel entgegen brachte 1 Dof. 14, 17., und wo Abfalom fich ein Grabmal errichtete 2 Sam. 18, 18 .. Die Beftimmung der Lage biefes Thales wird von der Bestimmung Salem's (f. Bd. XIV. S. 761) abhängig fenn. Ift Salem in dem Saleim bei Schthopolis, nach Van de Velde Mem. p. 345 jett Schekh Salim, ju fuchen, fo wird das Konigsthal eins ber in diefer Gegend in das Gor mindenden Thäler fenn; ift Salem aber Berufalem, fo werden wir das Ronigsthal fuboftl. von Berusalem suchen muffen als einen Theil des Thales, durch welchen der Ridron in das todte Meer fich ergießt (f. Anobel, Benef. S. 150 [2. Aufl.]; Thenius gu Samuel S. 213). Das Grabmal Absalom's verlegt die Tradition in das Thal 30= faphat bei Jerufalem. k) של ספות Balm 60, 8. 108, 8., f. unter "Suchoth" Bd. XIV. S. 764. 1) ש" עבור Thal Achor Jof. 7, 24. 26. Sof. 2, 15. Bef. 65, 10., in welchem Achan gesteinigt wurde, auf der Nordgränze des Stammes Juda Joj. 15, 6., zwischen Beth Hogla (f. Bd. XIV. S. 735) und Gilgal (f. Bd. V. S. 162 f.). m) שי הפאים ", Thal, Grund Rephaim (b. i. Riefengrund), in der unmit= telbaren Rähe Jerufalems Jos. 15, 8. 18, 16., fehr fruchtbar Jef. 17, 5., und mehr= mals als Schauplat der Rampfe David's mit den Philiftern erwähnt 2 Sam. 5, 18. 22. 23, 13. Josephus fagt, daß es nicht weit von der Stadt (Jerufalem) liege (Antiqu. VII, 4, 1) und sich bis Bethlehem hin erstrecke (12, 4). Es ift das 1 St lange, 1/2 St. breite bebaute Thal, welches sich von der Südwest-Ecte Jerusalem's in füdweftl. Richtung nach Bethlehem hinzieht und in diefer Richtung in ein tieferes und engeres Thal, Badi el-Werd (Rosenthal) genannt, zusammenzieht f. Robinf. I, 365, Neue Forsch. 346. 356; Tobler, Topogr. II. S. 402, vgl. aber deffen britte Wander. S. 202. n) אי השרים, Thal Siddim 1 Mof. 14, 2. 3. 10., Name der fruchtbaren Ebene, in welcher einst Sodom, Gomorrha u. f. w. lagen (f. Bb. XI. S. 11). Außer diesen namentlich genannten Thälern werden als pay noch erwähnt: 0) Richt. 18, 28. das Thal, in welchem Lais lag, nach Beth Rechob zu, d. i. die jetige Ardh Guleh (f. Bb. XIV. S. 760 unt. "Rehob"). p) Der Grund, in welchem die Bethsemiter ihre Baizenerndte hielten, als die Bundeslade von den Philiftern zurudtam 1 Sam. 6, 13. Es ift dies jedenfalls der Babi Szurar, der an Ain Schems liegt (bergl. Bb. XIV. S. 736). q) Der 1 Sam. 31, 7. 1 Chron. 11 (10), 7. erwähnte Grund ift bas Thal Besreel, zwischen welchem und bem Jordan das Gebirge Gilboa lag. Db Jer. 47, 5. und 49, 4. שמריה עמקים bon Thälern Philiftaa's und Moabs oder bon den Enafiten, wie Sitzig nach ben LXX. will, zu verstehen fen, ift Sache ber Auslegung; eben dahin gehört auch die Deutung des "Thales der Leichen und Afche" bei bemfelben Propheten 31. 40.

Thalmud. Ber in aller Belt in unferen gelehrten oder auch nur gebildeten Rreifen fennt nicht ben Thalmud, biefe Schatfammer rabbinifcher Befetesweisheit und Befetesthorheit, Beiftesicharfe und Beiftesarmuth? - Und doch wie Beniae haben eine auch nur annähernde Borftellung von ihm! theils wegen der Schwierigkeit ber Sprache und Schrift, darin er verfaßt ift, theils wegen der Seltenheit und Roftbarfeit des großen Werfes, theils auch wegen bes Widerwillens, welchen die Chriftenheit gegen das Judenthum in fich trug und erft in unferer Zeit allmählich abzulegen anfängt. -Db es ber Mühe werth fen, den Thalmud naher kennen zu lernen, mögen die geneigten Lefer aus ber folgenden Darftellung fich felbft überzeugen. Gie merben baraus entnehmen, bag nicht nur die Renntnig einer Maffe bon archaologischen, geographischen, geschichtlichen, sprachlichen und theologischen Ginzelnheiten ber heiligen Schrift baburch bereichert, sondern auch unfere ganze Anschauung des Alten und des Neuen Testamentes dadurch belebt wird; daß insbesondere der Rampf Jesu und feiner Apostel gegen die jubifchen Schriftgelehrten und Pharifaer erft recht anschaulich wird, wenn wir im Thalmud ben gangen Boben und die Ruftfammer jener Gegner des Chriftenthums fennen lernen und zu fühlen bekommen, wie unversöhnliche Gegenfate hier zusammentrafen und wie Die gange Unverföhnlichkeit diefer Gegenfage dem Rabbinenfchüler und Apoftel Paulus und mit ihm ber erften Rirche jum Bewuftfehn tommen mußte. Und dürfen wir noch einen fonderlichen Gewinn nennen, welchen die Renntnig des Thalmud gewährt, fo ift es berjenige, daß diefe Confequeng judifcher Schriftgelehrsamkeit unferer driftlichen Theologie fort und fort ihren warnenden Spiegel vorhalt, jenen Spiegel, der uns zeigt, wie leicht es geschieht und wohin es führt, wenn man die firchliche Tradition oder eigene vorgefaßte Meinung zur heiligen Schrift mitbringt und hineinzieht, bei ber Offenbarung des göttlichen Wortes absieht von der Berschiedenheit und Unvollfommenheit auch ber ausgezeichnetsten menschlichen Befäße, barinnen ber gottliche Schatz uns mitgetheilt worden, von festen Regeln für die Auslegung der Bibel nichts wiffen will oder für die Bibel andere befondere Regeln fordert, wie jede redliche unbefangene hermeneutik fie vorschreibt, und fo ftatt die Taschen-, Saus = und Rirchenuhr immer wieder nach der Sonne zu richten, bas Wort Gottes modelt nach ben Gedantlein einer fich fromm binfenden, aber zuchtlofen Phantafie oder nach dem Jode firchlicher Orthodoxie und Bierarchie. Wir machen hiefitr im Boraus befonders aufmerkfam auf ben betreffenden Baffus über bie Salachah im dritten Abschnitt unseres Artifels. — Die Aufgabe, bas Bichtigfte über ben Thalmud in unferer Enchklopadie mitzutheilen, war von dem Meifter der rabbinischen Literatur, dem judischen Gelehrten Dr. Jost, übernommen worden; fein Tod trat unerwartet dazwischen. Was der Unterzeichnete nun ftatt feiner mittheilen kann, entbehrt freilich ber fpeciellen Renntnig des Gegenstandes, wie fie Dr. Jost befag, doch wird die gebührende Treue der Darftellung nicht fehlen und ift uns die richtige Muswahl und Anordnung der mitzutheilenden Data erleichtert, da wir den Standpunkt unferes Leferfreifes theilen. Das Geschichtliche wird in unserer Darftellung gurudtreten hinter dem Sachlichen, da wir in unserem Artifel über den Rabbinismus bereits die Sauptunriffe der Gefchichte auch für den Thalmud mitgetheilt haben und somit vorausfeten burfen, bag es feinem unferer Lefer an der borläufigen Drientirung barüber fehlen werde. - Die Schriften, welchen wir außer dem Thalmud felbft bie Renntnig beffelben berdanten, haben wir überall an Ort und Stelle genannt. - Unfere Darftellung zerfällt in drei Abschnitte: I. die Literatur, II. der Inhalt und III. der Text des Thalmud.

I. Die Literatur des Thalmud. Die traurigen Schickfale, welche der Thalmud innerhalb der Christenheit während des Mittelalters und noch die in die neue Zeit herein zu erfahren hatte, insbesondere die Verfolgungen des dreizehnten und sechzehnten Jahrhunderts haben unter den Exemplaren desselben so gewaltig aufgeräumt, daß die Zahl der noch erhaltenen Manuskripte und der ältesten gedruckten Exemplare eine sehr kleine ist. Dr. E. M. Pinner (Thalmud Babhli, Tractat Berachoth mit

deutscher Uebersetzung 2c. Berlin 1842. Vorrede S. 9) gahlt als Frucht feiner fechsjäh= rigen Reife durch Europa und den Drient zur Entdeckung und Bergleichung der noch borhandenen Danuftripte nicht mehr denn folgende feche auf: 1) Bon dem חלמוד ירושלמי dem Berufalemischen Thalmud, das orer זרעים, das erfte bon den 6 Büchern, befindlich in der Bermahrung des Dberchacham der türkischen Gemeinde zu Conftantinopel. 2) Einen vollständigen בבלי בבלי Babylonischen Thalmud, flein Folio auf Beragment, 576 Seiten; in der Mitte fteht die Mischnah durchgehends mit Quadratichrift, und um diese her die Gemara mit gemischter und fehr undeutlicher Schrift; die Traftate folgen fich nicht in der ursprünglichen Ordnung des Babylonischen Thalmud, fondern alfo, daß zuerst die mit Bemara versehenen Traktate ftehen, aber auch diese nicht in gehöriger Folge, darnach die der Bemara ermangelnden, zulett ein Anhang von allerlei Zugaben; am Ende des Traktate Rinnim ftehen die Worte: "Ich Schelomoh, Sohn Schimfchon's, gefegneten Andenkens, habe für bas Lehrhaus bes R. Mathathjah, Sohnes des R. Joseph, fammtliche 6 Sedarin gefchrieben und beendet am zwölften des Donats Kislaw im Jahr 1343." Diefes Manuftript befindet fich heutzutage in der königl. Bibliothet zu München. Chendaselbst befinden sich 3) מסכת פסחים וחגיגה, Folio auf Bergament mit Quadratschrift, 416 Seiten, ber Schrift nach viel alter als Rr. 2. Un biefen beiden Traftaten fehlen übrigens etliche Blatter, an Befachim die erften 10, an Chagigah die letten 7. 4) בבא מציעא, בבא מציעא, בבא מוסף Folio auf Bergament mit Quadratidrift, 460 Seiten; bor jedem Abschnitt fteben fammtliche Mifchnah's, die an demfelben gehoren; am Ende fteht: "Ich Sigchat, der Schreiber, Sohn Chanina's, Gott fen mit ihm, habe biefe drei Pforten ber Gemara für mich geschrieben in ber Stadt Gerona und habe fie beendet im Monat Glul im Jahr 4944 der Schöpfung" (1184 n. Chr.) 2c.; diefes Manuftript ift in ber Hamburger Stadtbibliothet. 5) סנהורריך, Folio auf Bergament mit Quadratschrift, mahrscheinlich aus dem zwölften Jahrhundert, die ersten 11 Blätter fehlen, ebenfo von Fol. 35, 2 bis 40, 1. und Fol. 90, 1 bis 95, 2. Reuchlin, dem bies Manuffript gehörte, fchrieb auf das erfte Blatt: "Thalmud hierosolymitanum in libris Sanhedrin, quos Joannes Reuchlin Phorcensis sibi diligenter adquisivit. Anno MDXII"; es follte indessen statt hierosolymitanum heißen "babylonicum"; diefes Reuchlin'iche Manuftribt befindet fich nun in der großherzogl. Bibliothef zu Karleruhe. 6) Die wohl altesten thalmudischen Sandschriften befinden fich in der Universitätsbibliothet ju Breslau, bestehend in einigen aus alten Ginbanden gufanimengetragenen Blättern, worunter besonders ein Blatt aus 127 (67, 1 - 70, 1), das mehr als 30 beachtenswerthe Barianten enthält. Daß fich außer biefen 6 Manunuffripten jedoch noch weitere erhalten haben, ift nicht nur mahricheinlich, befonders in Betracht, daß die spanischen Bibliothefen noch nicht in diefer Richtung erforscht worden find und seiner Zeit wohl auch ber Batikan noch Ausbeute bafür liefern durfte, fondern nach einer etwas unbestimmten Ungabe von G. B. de Roffi in feinem hiftorifchen Borterbuch der judifchen Schriftfteller und ihrer Berte (aus dem Italienischen überfest von Dr. C. S. Hamberger. Leipz. 1839. f. S. 306) befinden fich Manuftripte einzelner Traktate auch in der Oppenheimer'schen Bibliothet und in der eigenen, in der rabbini= fchen Literatur fo außerordentlich reichen Bibliothet bon be Roffi.

Was die Ausgaben betrifft, so ging der separate Druck einzelner Traktate dem Gesammtdruck eines vollständigen Thalmud lange voraus; denn die erste separate Ausgabe ist die Soncinische vom J. 1484, welche num sehr selken geworden ist, aber mit einigen anderen separaten Ausgaben aus dem Ende des 15. Jahrhunderts sich in der Bibliothek von de Ross befindet; die erste Gesammtausgabe des Thalmud dagegen ist die von Bomberg, veranstaltet zu Benedig im J. 1520 und den solgenden Jahren in 12 großen Foliodänden, wodon sich ein vollständiges Exemplar in der kursürstl. Bibliothek in Rassel und eines in der Universitätsbibliothek zu Leipzig besindet. Diese nun sehr selten gewordene Bombergische Ausgabe liesert den Text vollständig und unversälscht und enthält außerdem die Thosaphoth (Supplemente), die Pirke Thosaphoth (Decisionen

der Thofaphoth) und die Commentare Rafchi's und Afcher's, fo wie über die Mifchnah den Commentar Maimuni's; diese Ausgabe hat daher als Norm gedient für viele andere, welche barauf in Benedig, Bafel, Krakau, Lublin (im Jahre 1617), Umfterbam (im 3. 1644 u. 1752) \*), Frankfurt (1714), Berlin (1734), Sulzbach (1755), Dyrnfurt (1816), Wien (1822) und Prag (1830) erschienen sind; in einigen Ausgaben wurden die antidriftlichen Stellen ausgelaffen oder doch berandert, befonders in der Baster, wo nicht nur biefe Stellen, fondern fogar der gange Traftat Aboda Sara weggelaffen ift; in ben neueren Ausgaben findet fich biefe Caftrirung nicht, find vielmehr noch einige Abhandlungen hinzugekommen, welche zur Erläuterung des Werkes dienen, fo auch in ber freilich kaum erft begonnenen Ausgabe von Binner von 1842 (f. oben). Alle diefe Ausgaben enthalten den Babylonischen Thalmud, welcher um feiner aröfteren Bollftandigkeit und Ausführlichkeit willen von den Juden höher geschätzt wird als der Jerusa= lemische, indeffen die driftlichen Gelehrten den letteren höher achten, weil fich in diesem weniger Ungereimtheiten finden und er nützlicher ift jur Erklärung der heiligen Alterthumer (bas Nähere über den Unterschied der beiden Thalmude f. weiter unten). Der Berufalemische Thalmud erschien ebenfalls in Benedig und nur furz nach dem Babylonischen, in Folio gegen das J. 1523; sodann in Krakau im J. 1609, in Deffau im 3. 1743 \*\*) und in Berlin im 3. 1757; die meisten feiner Traktate find auch abgedruckt mit der lateinischen Uebersetzung in Ugolino's Thesaurus, Tom. XVII. XVIII. XX. XXV. u. XXX. Ebenjo finden fich in demfelben Berte Tom. XIX. u. XXV. abge= drudt mit lateinischer Uebersetzung die Traktate Sebachim, Menachoth und Sanhedrin bes Babylonischen Thalmut, Sanbedrin vorzüglich wegen ber barin enthaltenen flaren Beugniffe bom Meffias, welche felbst für die Wahrheit der driftlichen Religion fprechen. Eine vollständige Uebersetung des Thalmud gibt es in teiner Sprache. Man ergählt zwar, daß im 11. Jahrhundert eine folche auf Befehl und Roften eines Ralifen in arabischer Sprache erschienen sen, aber man besitzt sie jedenfalls nicht mehr. Dagegen fette der ruffifche Raifer Nifolaus nun acht Jahrhunderte fpater einen Breis aus auf eine frangofische Uebersetzung, übertrug benfelben nach der Anfrage des Dr. Binner (f. oben) auf beffen Unternehmen in deutscher Sprache und fo begann baffelbe mit bem Traftat Berachoth in fehr ichoner Zusammenstellung des Urtertes und der deutschen Uebersetzung und wahrhaft prachtvoller thpographischer Ausstattung; indeß ift es leider bis jett bei der Erscheinung dieses ersten Folianten bom Jahre 1842 geblieben. Mifchnah allein, ohne die Bemara, besitzt man zwei fehr werthbolle Uebersetzungen: Die eine in lateinischer Sprache und mit gleichfalls prachtvoller Ausstattung (ber forgfältigfte literarische Apparat und die werthvollsten Bilder der verschiedenen firchlichen und burgerlichen Gebräuche und Gegenstände) nämlich die in 6 Theilen in groß Folio (2 Theile je in einem Folianten) erschienene Mischnah sive totius Hebraeorum juris, rituum, antiquitatum ac legum oralium systema cum clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenorae commentariis integris, quibus accedunt variorum auctorum notae ac versiones in eos, quos ediderunt codices; Latinitate donavit ac notis illustravit Guil. Surenhusius. Amsterd. 1698-1703; die anderen in deutscher Sprache, nämlich 1 Mifchnah ober der Text bes Thalmud, das ift, Sammlung der Auffate der altesten und mündlichen Ueberlieferungen oder Traditionen als der Grund des heutigen pharifäifchen Judenthums, aus bem Gebräifchen überfett, umfdrieben und mit Unmerkungen erläutert von Joh. Jak. Rabe, Onolzbach 1760-1762. 6 Thle. in 3 Bänden in groß Quart. Derfelbe Berfaffer begann zwar auch noch eine Ueberfetzung der Bemara, es berblieb aber bei einem fleinen Anfang; wie auch die lateinische Uebersetzung von Surenhus und seinen Mitarbeitern noch einige ganze Rapitel und Auszüge der Gemara enthält; nur daß Rabe die Uebersetzung der Gemara als ein befonderes zweites Werk begann.

\*) Die Ausgabe von 1644 befitt bie Universitätsbibliothet in Tübingen.

<sup>\*\*)</sup> Das Cremplar, welches fich auf ber Universitätsbibliothet zu Dibingen befindet, ift aus mehreren biefer Ausgaben zusammengesetzt.

Nehmen wir nun irgend eine diefer Ausgaben des Jerufalemischen und des Babylonischen Thalmud zur Hand, um

II. ben Inhalt beffelben tennen ju lernen, fo finden wir, dag beide Thalmude eingetheilt find in feche Bucher, oor, Sedarim, b. h. Drbnungen, fo zwar, daß in dem Babylonischen Thalmud סרר דרעים, Geder Geraim, d. h. Ord= nungder Saaten, 1 Folianten einnimmt: סדר מרעד, Seder Moëd, b. h. Ordnung des Festes, 3 Folianten; סדר נשים, Geder Raschim, d. h. Dronung der Frauen, 2 Folianten; מדר כדיקיד, Geder Refifin, b. h. Drbnung ber Schäben, 3 Folianten; סרר קרשים, Seder Rodaschim, d. h. Ordnung der Weihungen, 2 Folianten; סרר שהרות, Geder Taharoth, wiederum nur 1 Folianten; in dem Jerufalemischen Thalmud bagegen so ziemlich eine Seber in je einem Folianten enthalten ift. Wie und warum die Mifchnah und demzufolge die beiden Thalmude die Eintheilung in diefe Sedarim erhalten haben, gehört noch nicht hieher; wir geben hier junächft nur bie Sache, wie fie liegt. Jebe diefer 6 Sedarim ift fodann wiederum eingetheilt in eine größereoder fleinere Anzahl von מסכתות, Maffichthoth, d. h. Traktate; jeder Traktat in eine größere oder kleinere Angahl bon propp, Perakim, d. h. Rapitel; und jedes Kapitel in eine größere oder kleinere Angahl von בשכרות, Mischnajoth, d. h. Lehrstude oder Lehr= fate, die im Neuen Testament fogenannten "Auffate der Aeltesten". Der Ausbrud מסכתה, מסכתה, בסך weihen, giegen, מסכת fommt entweder von כסך, weihen, giegen, oder bon 302, mengen, daher = Gemijch, Gewebe (vgl. Richt. 16, 13. 14., wo es ein Flechtband bedeutet); ein um der vielen in Eines verwobenen Salachah's und anderer eingeflochtenen ober eingemischter Data willen fehr bezeichnendes Bort. Der Ausdrud סבקים, פרק fommt bon פרק, abreigen, daher Abrig, Abschnitt, Rapitel. Der dritte Ausdruck wird feine Erklärung erft finden, wenn wir von dem zwiefachen Text des Thalmud, von der Mischnah und Gemara, im Besonderen handeln.

Die Ungleichheit des Umfangs der genannten Sedarim rührt zumeist dabon her, daß einer größeren Anzahl von Traktaten die Gemara ganz oder theilweise mangelt, und zwar in beiden Thalmuden, jedoch nicht immer für die gleichen Abschnitte, sondern theilweise so günstig, daß man die dem einen Thalmud mangelnde Gemara aus dem anderen ersetzen kann. Woher dieser Mangel rührt, ist nicht mehr genau anzugeben, gehört aber in die wester unten folgende Geschichte. — Die Ordnung der Traktate nun, wie sie der Recension der Mischnah durch Jehuda den Heiligen ausgestellt, von K. Iochanan im Ierusalemischen Thalmud beibehalten, von R. Asche aber im Babylonischen Thalmud etwas modificirt wurde, ist folgende:

I. Seder Seraim begreift die Traktate: Berachoth, Beah, Demai, Kilajim, Schebhiith, Therumoth, Maaßroth, Maaßer scheni, Challah, Orlah, Viccurim, 11 Traktate, von welchen im Babylonischen Thalmud nur der erste, Berachoth, eine Gemara hat, indessen bei den anderen 10 der Mangel aus dem Jerusalemischen Thalmud ersetzt werden kann, welcher für alle 11 eine Gemara besitzt. Die Ordnung im Babylonischen Thalmud ist in diesem Seder die gleiche.

II. Seder Moëd begreift die Traktate: Schabbath, Erubhin, Besachim, Schekalim, Ioma, Succah, Bezah, Rosch haschschandh, Thaanith, Megillah, Moëd katon, Chasgigah, — 12 Traktate, welche im Ierusalemischen Thalmud alle eine Gemara haben, im Babylonischen mit Ausnahme des Schekalim. Die Ordnung im Babylonischen Thalmud ist Schabbath, Erubhin, Pesachim, Bezah, Chagigah, Moëd katon, Rosch haschschandh, Ioma, Succah, Thaanith, Megillah. Die Gründe für diese Ordnung sind: weil Bezah nur Gesetze enthält, die sich auf jeden Festtag beziehen, Manches aber, das sich nur auf das Passahselt bezieht; ebenso bei Chagigah und Moëd katon hinsichtlich des Passah, und des Wochensetzs; der Folge der Iahreszeit wie der Folge von 3 Mos. 23, 4—44. und 5 Mos. 16, 1—18. entsprechend, solgen jene 3 auseinander und dann Rosch haschschandh, Ioma, Succah. Die Zeit aber, auf welche sich die Gesetze des Thaanith beziehen, beginnt nach dem Laubhüttensett. Daher Thaanith nach Succah.

Megillah aber ift der lette, weil das Purimfest der Zeit und dem Range nach jenen

anderen nachsteht.

III. Seder Nasch im begreift die Traktate: Jehhamoth, Chethubhoth, Kidduschin, Gittin, Nedarim, Nasir, Sotah, — 7 Traktate, welche in beiden Thalmuden alle eine Gemara haben. Auch weicht die Ordnung des Babylonischen Thalmud in diesem Seder nicht ab.

IV. Seder Nesitin begreift die Traktate: Babha kama, Babha mezia, Babha bathra, Sanhedrin, Maccoth, Schebhuoth, Edajoth, Horajoth, Abhodah sarah, Pirke abhoth, — 10 Traktate, von welchen 7 in beiden Thalmuden eine Gemara haben, 2 dagegen, nämlich Edajoth und Pirke abhoth, gar keine, und einer, nämlich Maccoth, wenigstens in seinem dritten Kapitel, ebenfalls keine, weder im Jerusalemischen, noch im Babhlonischen Thalmud. Die Ordnung im Babhlonischen ist, daß Abhodah sarah nach der dritten Babha folgt und dem Sanhedrin vorausgeht, weil das Verbot des Gözendienstes das erste der 10 Gebote ist und zu den 3 Dingen gehört, weßhalb man sich eher tödten lassen als sie übertreten soll. Ferner solgt Horajoth nach Schebhuoth, weil er Gemara hat.

V. Seder Kodaschim begreift die Traktate: Sebhachim, Menachoth, Chollin, Bechoroth, Erackin, Themurah, Meilah, Cherithuth, Thamid, Middoth, Kinnim, — 11 Traktate, welche im Ierusalemischen Thalmud alle eine Gemara haben, im Babylonischen mit Ausnahme der 2 letzten. Die Ordnung im Babylonischen ist, daß Bechoroth sogleich auf Menachoth folgt, weil die Gesetze der Erstgeborenen zu den ersten gehören, welche in der Schrift geboten wurden; ferner steht Kinnim vor Thamid, weil Kinnim durch seinen Inhalt in Hinsicht der Opfer mehr zu den vorhergehenden Traktaten gehört als Thamid.

VI. Seder Taharoth begreift die Traktate: Chelim, Oholoth, Regaim, Parah, Taharoth, Mikwaoth, Niddah, Machschirin, Sabhim, Tebhul jom, Iadajim, Okzim, — 12 Traktate, von welchen in beiden Thalmuden nur der einzige, Niddah, eine Gemara hat. Dies ist denn auch der Grund, warum der Babylonische sich die Abweichung von der Ordnung der Mischnah erlaubt, Niddah den übrigen 11 Traktaten voranzustellen.

Die Zahl dieser Traftate wird hie und da verschieden berechnet, je nachdem man die 3 Traftate Babha als 3 besondere, wie gewöhnlich, oder nur als einen einzigen zählt, und beläuft sich somit auf 61 oder auf 63.

Bu benfelben kommen jedoch noch 7, welche nach Abschließung des Babylonischen Thalmud verfaßt wurden, somit durchaus keine Mischnah enthalten und unter dem Namen der קביכות, d. h. der kleinen Traktate den Anhang zum Thalmud bilden. Ihre Namen sind:

- 1) בּלְכְּח סוֹפְרִים, d. h. Traktat der Schreiber, fo genannt, weil er Halachah's (Traditionen) über die richtige Schreibart der Gefetzesrolle und der anderen heiligen Schriften enthält.
- 2) מ' אַבַל רַבָּתִי שְׁקְוֹרְיךְ שְׂבֶּחוֹת. d. h. Traktat von der Trauer und ansberen Berordnungen bei Sterbefällen der nächsten Blutsverwandten, bei Begräbnissen und während des Trauerjahres.
- 3) בל בּלָּד, d. h. Traktat von der Braut und enthält Gebräuche, die bei Berheisrathungen zu beobachten find.
- 4) ביל בבא דורטא. d. h. Traktat von dem Weg im großen und fremden Lande und enthält Sittensprüche, ähnlich dem Traktat Abhoth.
- 5) ברים, d. h. Traktat von den Fremdlingen und enthalt Gefetze, welche Profelhten beobachten muffen.
  - 6) מל פרחים, b. h. Trattat bon ben Samaritanern.
  - 7) מי ציצית, b. h. Traftat bon ben Schaufäden.

Bei der untergeordneten Bedeutung dieser 7 Traktate bedarf es hier keiner weiteren Angabe ihres Inhalts; umsomehr aber gilt es, den Inhalt der 63 Haupttraktate näher kennen zu lernen, wobei wir jedoch die minder wichtigen kurzer behandeln.

Die 11 erften bilben ben Geber Geraim.

- 1) Der erfte berfelben heifit nina, Segnungen, und handelt in 9 Beratim von den täglichen Lobsprüchen\*) und ihren zugehörigen Gebeten, und zwar a) von der Beit des Schema am Abend und am Morgen; bon der Stellung des Leibes und von den dazu gehörigen Gebeten (5 Mischnajoth); - b) bon den Abfagen und der Ordnung bes Schema; bon ber Stimme beim Sprechen beffelben und von besonderen Belegenheiten hiebei (8 M.); - c) von Ausnahmen des Betens des Schema, wie Trauergefolge, Beiber, Anechte, Unmundige, Badende, Unreine (6 M.); - d) wie lange es Beit fen zu jenen Gebeten; ob man die Schemoneh Efreh auch nur im Auszug beten durfe; daß bas Gebet nur fein opus operatum fenn foll; bom Beten an gefährlichen Orten u. dergl.; bon dem Mufaph oder Zusatgebet im Befonderen (7 M.); - e) bon der außeren und inneren Stellung beim Bebet; bom Bebet um Regen; bon der Sabh= dalah; bom Borbeten; bom Irremerden im Beten (5 M.); - f) bon den berichiedenen Arten, ben Segen gu fpreden über Baum = und Bodenfruchte, Bein und Brod; bon der Berwechslung der Segen; bon dem Lobspruch über das, mas nicht aus der Erde gewachsen ift 2c., sowie über gemischte Begenftande; bon bem Bein und Bugehör bor und nach der Mahlzeit; von dem Sigen und Liegen bei Tifch; bom Rauchwert; bom Saupt- und Beieffen; bom breifachen Segen und dem furgen Segen; bom Baffer (8 D.); - g) bom gemeinschaftlichen Lobspruch; mit wem man sich bagu bereinigen barf; feine Formeln nach der Bahl ber Perfonen; bon der Bertheilung in mehrere Gefellschaften (5 M.); - h) von dem Unterschied der Sillelianer und Schammaaner hin= fichtlich des Sandewafchens und Segnens beim Tischgebet (8 M.); - i) Lobsprüche bei Bundern und allerlei Naturerscheinungen; bei einem neuen Haus zc.; bon bergeblichem Beten; bom Beten beim Aus - und Gingang in einer Stadt; bom Lob Gottes über Bofes wie Gutes; bon der Ehrerbietung gegen den Tempel; bom Nennen des gottlichen Namens bei ber Begrufung; daß man fich nach ben Alten richten muffe (5 DR.).
- 2) Der zweite Traftat heißt 385, Ede, und handelt in 8 Beratim von bem Armenrecht nach 3 Mof. 19, 9. 10. 23, 22. u. 5 Mof. 24, 19., worunter die Beah oder das Stiid des Aders, beffen Ertrag den Armen überlaffen bleiben foll, nur das Erfte ift: und zwar a) von dem Maag der Beah, wo, wovon und wie lang man fle geben muß und wie lange die Frucht zehntfrei ist (6 Mischnojoth); - b) wodurch Aecker und Bäume in Bezug auf die Beah von einander abgefondert werden; nebft einigen anderen dahin gehörigen Satzungen (8 M.); - c) wie groß ein Feld fehn muß, wobon man die Beah gibt; nebst einigen andern Rechten eines fleinen Feldes (8 M.); - d) wie die Beah gegeben werden muß; ferner das zweite Armenrecht, Lefet, oder die Rachlefe (11 M.); - e) was dazu gehört; ferner das dritte Armenrecht, Schechechah, oder die vergeffene Garbe (8 M.); - f) was als Schechechah anzusehen sen und was nicht (11 M.); - g) daffelbe hinfichtlich der Delbaume; bom Armenrecht beim Ablefen ber Beinberge (8 M.); - h) wie lange das Armenrecht währt; wiefern ein Armer beglaubigt fen; ob eine Frucht vom Armenrecht herkomme; wie man das vierte Armenrecht, ben Armenzehenten, austheile; was für Bersonen fich die Armenrechte nicht anmaßen follen (9 M.).
- 3) Der dritte Traktat heißt ਨੂੰ ਨੂੰ \*\*), Wie ift es damit? und handelt in 7 Perakim von zweifelhaften Früchten, ob die Gott geheiligten Abgaben davon gegeben werden. Zweifelhafte Früchte sind nämlich solche, welche durch Kauf oder Erbschaft oder Schenkung in den Besitz eines strenggesetzlichen Israeliten gekommen sind, ohne daß er entscheiden kann, ob der vorige Besitzer die Zehendhebe, d. h. Eins vom Hundert, und im betreffenden Jahrgang den zweiten Zehenten davon schon entrichtet habe. a) Welche

\*\*) Contrahirt aus dem chaldäischen אָדָא מָאַר, d. h. im hebräischen אָדָא האָר.

<sup>\*)</sup> Diese sind das tägliche שׁבֵּינ רְשׂרָאל mit seinen 3 Morgen - und 4 Abendgebeten, ferner bie täglichen הפלה ober הפלה, endlich die Lobsprüche wegen der Speisen und Getränke.

621

Friichte von dem Demairechte frei sind; wie der Demaizehenten sich von anderen Zehenten unterscheidet; und was sür Rechte Demaifrüchte haben (4 Mischnajoth); — b) wer sür einen strenggesetlichen Iraeliten gelte, und wem bei Kauf und Berkauf das Demaigeset obliege (5 M.); — c) wem man Demai zu effen geben darf; und daß man Nichts unverzehentet weggeben soll (6 M.); — d) wiesern Iemand wegen der Zehenten beglaubigt seh (7 M.); — e) wie man Demai verzehente (11 M.); — f) wie es zu halten beim Vachten eines Feldes, beim gemeinschaftlichen Keltern ze. und von den Früchten in Sprien (12 M.); — g) wie man sich bei Nichtbeglaubigten zu verhalten habe; in verschiedenen Fällen den Zehenten absondere; und was bei Vermischung verzehnteter und uns verzehnteter Früchte zu beobachten seh (8 M.).

- 4) Der vierte Traftat heißt בלאים, Zweierlei, und handelt in 9 Perafim bon ben unerlaubten Bermischungen von Bemachfen, Thieren und Rleidungeftoffen nach 3 Mof. 19, 19. und 5 Mof. 22, 9-11., und zwar a) welche Arten von Getreide, Gartenfrüchten, Kohlfräutern, Bäumen und Thieren Kilajim gegen einander feben, und wie man pfropfen und pflanzen dürfe (9 Mischnajoth); - b) was zu thun, wenn zweierlei Saamen vermenget worden, oder wenn man einen bereits befäeten Ader anders befäen will, oder wenn man auf Einem Ader Beete von verschiedenem Getreibe machen will 2c. (11 M.); - c) bon Gartenbeeten, beren Eintheilung, Rohlfräutern und ihrer Entfernung (7 M.): - d) und e) von Weinbergen und ihren Kilaiim, mit welchen es am strengsten genommen wird (9 und 8 M.); — f) von den Rechten eines an einem Beländer gezogenen Weinstocks (9 M.); - g) von dem Ablegen der Weinstöcke, der Ausbreitung der Reben 2c. (8 M.); - h) wiefern Kilajim unter den Thieren verboten fegen, fowohl im Zusammenspannen wie in der Begattung, und was von Baftarben und etlichen anderen Thieren zu halten fen (6 M.); - i) von den Cilajim in der Rleidung, namentlich bon der Bermifchung des Wollenen und Leinenen, bon den Rleiderberkäufern und Schneidern, bom Filz, bon eingewebten Buchstaben 2c. (10 M.).
- 5) Der fünfte Traktat heißt שביערת, fiebentes, und handelt in 10 Berakim von dem Erlafjahr nach 2 Mos. 23, 11. 3 Mos. 25, 1-8. 5 Mos. 15, 1. ff. und zwar a) von den Feldern, worauf Bäume stehen, wie lange man in dem fechsten Sahr darauf ackern dürfe (8 Mischnajoth); — b) von den freien Feldern und was man bis zu An= fang des fiebenten Jahres barauf thun durfe (10 M.); - c) von dem Dungen und Pförchen der Aecker; bom Steinbrechen und Niederreißen der Mauern (10 M.); d) vom Abhauen und Befchneiden der Bäume; von welcher Zeit an man von den felbfigewachsenen Früchten des fiebenten Jahres auf dem Feld effen und nach Saus einfam= meln durfe (10 M.); - e) was wegen der weißen Feige, dem Lobh, den Sommerzwiebeln und einem Farbfraut zu beobachten, und was für Ackergerathe nicht verkauft und nicht ausgelehnt werden durfe (9 M.); - f) vom Unterschied der Länder in Ansehung des fiebenten Jahres; und was für Früchte nicht außer Land geführt werden dürfen (6 M.); g) welche Dinge dem Recht des siebenten Jahres unterworfen sehen (7 M.); - g) zu was man die felbstgewachsenen Früchte gebrauchen durfe; was bei dem Berkauf derselben und dem Erlos daraus zu beobachten fen; und wie man fie fammeln dürfe (11 M.):i) von den Bewächsen, welche man taufen darf; und von dem Wegichaffen der aufbehaltenen Früchte (9 M.); — k) von der Erlaffung der Schulden (9 M.).
- 6) Der sechste Traktat heißt הרלכה, קרולה, große Hebe, oder auch הרלכה, Heben, da nach der großen Hebe auch noch von der Hebe der Leviten an die Priester gehandelt wird, nach 2 Mos. 25, 1.f. 4 Mos. 18, 8. f. 25.f. 5 Mos. 18, 4., und bezerieft folgende 11 Perakim: a) von welchen Personen und aus welchen Erzeugnissen keine Hebe abzusondern sen; und daß das Absondern der Hebe nicht nach Zahl, Maaß und Gewicht geschehen soll (10 Mischnajoth); b) daß man die Hebe nicht vom Reinen sür das Unreine absondern dürse; daß zu unterscheiden seh, od Etwas aus Irzethum oder mit Vorsatz geschehen? und daß nicht eine Art Frucht die Hebe einer anderen erseten könne (6 M.); c) in welchen Fällen man die Hebe noch einmal geben muß;

wie man die Hebe bestimme; und in welcher Ordnung; was Nechtens, wenn man sich im Reden verspricht; von der Hebe eines Heiden (9 M.); — d) u. e) wie viel die große Hebe ausmachen mitse; und in welchen Fällen die gemeine Frucht nicht Mesdumma wird (d. h. sammt und sonders als Hebe gegeben werden muß), troz dessen, daß Hebe darunter gekommen ist (13 und 9 M.); — f) von der Erstattung der Hebe, wenn Vemand aus Versehen davon genossen (5 M.); — g) desgleichen, wenn es mit Vorsatz geschehen ist (7 M.); — h) wie man Sorge tragen soll, daß keine Hebe unrein oder vergistet werde (12 M.); — i) was zu thun, wenn man Hebe gesäet hat (7 M.); — k) wie gemeine Früchte durch den bloßen Geschmack zu Hebesrucht werden können (12 M.); — l) wie nicht einmal Del von der Hebe gebrannt werden dürse, wenn nicht ein Priester den Schein davon genießen könne (10 M.).

7) Der stebente Traktat heißt קושים, der erste Zehente, und handelt nach 3 Mos. 27, 30. f. 4 Mos. 18, 21. ff. zunächst von der Berzehntung übershaupt, zumeist aber von dem großen Zehenten, welcher auch der großen Hebe (für die Briester) den Leviten gegeben wurde, und zwar in folgenden 5 Perakim: a) welche Arten von Früchten der Zehentpslicht unterliegen, und von welcher Zeit an sie zehentpslichtig sind (8 Mischnajoth); — b) in welchen Fällen solche Früchte ausgenommen sind (8 M.);—c) wo Früchte zehentpslichtig werden (10 M.); — d) vom Einmachen, Auskörnen und anderen Zehentausnahmen (6 M.); — e) von dem Versehenten der Pflanzen, vom Kauf und Verskauf, vom Lauerwein und vom Saamen, den man nicht verzehenten darf (8 M.).

- 8) Der achte Traktat heißt הולים, der zweite Zehente, und handelt nach 5 Mos. 14, 22. f. und 26, 14. f. von dem Zehenten, welcher noch ausgesondert wurde, um auf heilige Weise und zu Jerusalem in Fröhlichkeit verzehrt zu werden. Seine 5 Perakim sind folgende: a) daß man diesen Zehenten nicht veräußern dürse (7 Mischnajoth); b) daß nur, was man zum Essen, Trinken und Salben brauche, um das Zehentzeld erkauft werden dürse, und was man thun soll, wenn Zehent= und gemeines Geld vermenget worden oder wenn Zehentzeld ausgewechselt werden müsse (10 M.); c) daß Früchte vom zweiten Zehenten, welche einmal nach Ierusalem hineingebracht worden, nicht mehr herausgebracht werden dürsen (13 M.); d) was man bei dem Preis desselben zu beobachten, und wie man Geld u. derzl., das man sindet, anzusehen habe (12 M.); e) von einem Weinderz im vierten Jahr, dessen Früchte den Früchten des zweiten Zehentens gleich gehalten werden; wie man die Früchte löse; und wie der Biur oder das Wegschaffen des Zehenten auf seierliche Weise nach 5 Mos. 26, 13. f. (Auslegung und Veränderungen durch den Hohendriester Iochanan) geschehe (15 M.).
- 9) Der neunte Traktat heißt निश्न \*), Ruchen, und handelt von dem Erstling bes Teiges, welcher nach 4 Mos. 15, 18. f. ("Anbruch des Teiges" Röm. 11, 6.) dem Herrn geheiligt sehn und allen Teig heiligen sollte. Seine 4 Perakim sind solgende: a) welchen Getreidearten das Gebot gelte; und worin Challah und Therumah überein kommen (9 Mischnajoth); b) u. c) von besonderen strittigen oder näher zu bestimmenden Fällen der Challah, sowie vom Maaß des Mehls und seiner Challah (8 u. 10 M.); d) von dem Zusammenrechnen verschiedener Getreidearten; und von dem verschiedenen Recht der Länder sinssische Ehallah (11 M.).
- 10) Der zehnte Traktat heißt בּרְלָּה, Borhaut, und handelt nach 3 Mof. 19, 23. bavon, wie die Bäume und ihre Früchte 3 Jahre lang nach ihrer Pflanzung als Unbeschnittene gelten und nicht gegeffen werden sollen. Seine drei Perakim sind folgende:
  a) welche Bäume dem Gesetz der Orlah unterworfen sind und wann auch diese nicht

<sup>\*)</sup> Bon hon, burchstechen, wie benn noch die hentigen Ofterkuchen ber Juden ober Mazzen rings burchstochen sind und sich auch barin wie in der Form und in der Leichtigkeit des "Brechens" so sterethe erweisen, daß nicht zu zweiseln ist, der Herr habe das heil. Abendmahl mit solchen Mazzen eingesetzt.

(9 Mischnajoth); — b) was zu thun seh, wenn Früchte von Orlah oder Kilajim mit anderen Früchten vermengt worden, wie sokhe zu erheben sind; was gelte von Sauerzteig, Bürze und Fleisch; wie es bei Vermischungen, wenn Geheiligtes und Ungeheisligtes oder Chollin untereinander gekommen, zu halten seh (17 M.); — c) wie dieses Gebot auch die Farben, womit man Etwas färbt, und das Feuer, womit man Etwas kocht, betrifft; und was hinsichtlich des Unterschieds der Länder zu beobachten seh (9 M.).

11) Der elfte Traktat heißt בפרקם, Erstlinge, und handelt von dem 2 Mos. 23, 19. und 5 Mos. 26, 1. ff. gegebenen Gebot darüber. Seine 4 Perakim sind solsende; a) wer die Erstlinge gar nicht und wer sie wenigstens ohne die vorgeschriebene (5 Mos. 26, 3.) Formel darbringen soll; von was und wann sie dargebracht oder ersetzt werden sollen (11 Mischnasioth); — b) von dem Unterschied der Erstlinge von der Hebe und dem zweiten Zehenten; sowie im Besonderen von dem Meerapsel des Laubhüttenssesses, vom Menschenblut und von dem von allen Thieren zu unterscheidenden Thiere Coi (wahrscheinlich Bastard von Bock und Reh) (11 M.); — c) von den Eeremonien, womit die Erstlinge nach Ierusalem gebracht werden sollten, und von ihren Rechten (12 M.); — d)\*) worin ein Zwitter mit einer Manns oder aber mit einer Beibsperson übereinstomme, oder mit beiden oder mit keiner (5 M.).

Die 12 weiteren Traftate bilden den Seber Moëd.

12) Der erfte derfelben heifit nau, Sabbath, und handelt bon den auf das Sabbathgebot 2 Mof. 35, 1-3. bezüglichen Bestimmungen, und zwar mit einer Ausführlichkeit, welche der außerordentlichen Beiligkeit des Sabbathgebotes bei den Juden entspricht; benn fo turg und einfach das gottliche Gebot lautet, begreift diefer Traftat doch nicht weniger denn 24 Berakim. Die Beziehungen alle, welche dabei berücksichtigt werden, entnimmt der Thalmud aus der jenem Sabbathgebot unmittelbar folgenden Befchreibung der zur Stiftshütte erforderlichen Dinge, woraus 39 haupt = und viele Nebenpunkte verzeichnet werden. Leider waltet aber hierin in dem Traktat gang und gar teine suftematische Ordnung, fondern ift die Maffe der einzelnen Bestimmungen völlig durcheinandergewürfelt; fo daß auch uns feine andere Wahl bliebe, als entweder etwas ausführlicher von dem Inhalt dieses Traftates zu berichten, oder darüber gang hinwegzugehen, mas bei dem außerordentlichen Interesse Diefes Traktates auch für uns wir uns nicht erlauben durfen. In diesem Traktat waltet durchweg eine wohlzubeachtende Differenz ber Anhänger Schammai's und berer seines Zeitgenoffen Sillel (+ 3. 13 n. Chr.), indem Erftere den ftrengeren Pharifaismus vertreten, Lettere den milderen; die Differenz betrifft vorzüglich die Ausdehnung des göttlichen Sabbathgebotes von Menschen und Bieh, auf Gewächse und fogar auf Fabrikate. Die 24 Berakim handeln also von Folgendem: a) auf wie vielerlei Beife Etwas am Sabbath von einer Reschuth (beftimmter Ort) in die andere auf verbotene Weise gebracht werden kann; was Alles kurz por Beginn des Sabbath am Abend unterlaffen werden foll, um nicht in den Sabbath hineinzureichen; von Ausnahmen wegen des Ofterlamms u. f. w. (11 Mijchnajoth); b) ben dem Docht, Lampenöl, den Delgefäßen, dem Auslöschen einer Lampe am Sabbath: mas ein Hausbater vor Beginn des Sabbaths am Abend beobachten foll (7 M.); - e) von berichiedenen Defen und von verschiedenem Garmachen und Barmen am Sabbath: bon Untersattellern wegen bes abfliegenden Dels oder ber Funken der Lampen (6 M.); - d) worin man das Effen am Sabbath warm erhalten und wann man es nicht mehr warm ftellen durfe (2 M.); - e) womit ein Thier am Sabbath geführt ober bedeckt werden dürfe, insbesondere ein Rameel (4 M.); - f) womit Beiber und womit Männer am Sabbath nicht ausgehen dürfen und wodurch fie eines Sündopfers schuldig werden: bon verschiedenen Moden; bom Schleieraufheften; Rruden, Bandern, Angehenken 2c. (10 M.); - g) wieviel Sundopfer man unter gewiffen Umftanden unwif-

<sup>\*)</sup> Diefer Beret ift eine Baraitha ober Zugabe jum 2ten Peret und fehlt beswegen ba, wo nur bie Mischnah abgebruckt ift.

fentlicher Sabbathübertretung ichuldig werde; die 39 Baubtarten der verhotenen Arbeiten: Regel und Maag der Dinge, da man durch das Tragen schuldig wird (4 M.); h) vom Maag der flüffigen Dinge; von Striden, Binfen, Bapier und allen möglichen tragbaren Gegenständen (7 M.); - i) von Berunreinigungen durch Tragen, und bom Maag ber am Sabbath tragbaren Gegenstände (7 M.); - k) von verschiedenen Arten. Etwas zu tragen; bom Tragen lebendiger ober todter Menfchen und vielerlei anderer Wegenstände (6 M.); - 1) vom Werfen über die Gaffe, Grube und Felfen, Meer und Land; von der erlaubten Beite des Werfens und dem anzunehmenden Irrthum (6 M.); - m) vom Bauen, Sammern, Sagen, Bohren, Adern, Jaten, Baumbefchneiben, Auflesen, Schreiben (wieviel Buchstaben erfordert werden) (6 M.); - n) bom Weben, Nähen, Zerreigen, Waschen, Ausklopfen, Jagen 2c. (7 M.); - o) bom Jagen. Salzwafferanmachen, berbotenen Arzeneien, Zahn- und Lendenweh zc. (4 M.); - p) bom Rnüpfen und Auflösen von Knoten, vom Rleiderzusammenlegen und Bettmachen (3 DR.): - a) bom Retten bei einer Teuersbrunft und den hiefür erlaubten Gegenständen: bom Löschen und Zudeden 2c. (8 Dt.); - r) von den verschiedenen Gerathen, welche man von der Stelle tragen darf (8 M.); — s) was man am Sabbath ausräumen durfe; bon Buhnern, Ralbern, Efeln, bem Führen ber Rinder; von einem Bieh, welches merfen, bon einer Frau, welche gebaren will, und dem Kind (3 M.); - t) von der Beschneidung am Sabbath und was bazu gehört (6 M.); - u) vom Seigen des Weins: Biehfutter; Reinigen für bas Bieh; Stroh unter ben Betten und Rleiderpreffen (5 Dt.): - v) vom erlaubten Tragen verschiedener Dinge; Reinigen eines Riffens; Tifchabräumen, Brodenauflesen, Schwämmen (3 M.); - w) von Fässern, Baffergruben (menn man in einen Brunnen gefallen), Badtuchern, Galben 2c., Brechmitteln, Ginrichten einer Berrenkung oder eines Bruches (6 M.); - x) vom Entlehnen, Zählen aus einem Buch, Loofen, Glüdspiel, Miethen der Arbeiter; von den Barten am Ende eines Sabbathermeges; Pfeifen zur Trauer, Sarg und Grab, welche ein Beide geschafft: mas man an einem Todten thun darf (5 M.); - y) wenn man unterwegs bon der Nacht überfallen wird; bom Biehfüttern, bom Stoppen bei ber Biehfütterung am Sabbath; von Rürbsen und Mas; von mancherlei am Sabbath erlaubten Dingen (5 M.).

13) Der zweite Traktat heißt אַרֵּבְּרֵּבְיִילִי, Bermischung en, und handelt in 10 Perakim von dreierlei Vermischungen: nämlich Vermischung der Gränzen (um am Sabdath mehr als 2000 Ellen, also weiter denn einen Sabbatherweg gehen zu können) oder Erubh Techumin; Vermischung der Höße und Häuser zu Einem Hof und Haus (um am Sabbath von einem in das andere tragen zu können, was man will) oder Erubh hachazeroth; und Vermischung des Eingangs (wie durch Legen eines Balkens, Ziehen einer Schuur zc. eine offene Straße zu einem verschlossenen Raume wird (oder Erubh mabhoi (Schittuph mabhoi). Diese Erubhin samt und sonders sind elende Umzehungen des Gesetzes, und zwar: a) hinsichtlich des Eingangs einer Gasse (10 Mischnazioth); — b) hinsichtlich der Umzäunung eines verschlossenen Ortes (6 M.); — o) hinsichtlich eines Feiertags am Freitag (9 M.); — d) hinsichtlich der Ueberschreitung des Sabbatherweges (11 M.); — e) hinsichtlich des Bezirtes um eine Stadt (9 M.); — f) u. g) hinsichtlich der Nachbarschaft (10 u. 11 M.); — h) hinsichtlich dessen was man in einem Hof thun dürse (11 M.); — i) hinsichtlich der Dächer zc. (4 M.); — k) hinsichtlich vieler vermischter Sabbathgesetze (15 M.).

14) Der dritte Traktat heißt brods, Dstern, und handelt von der Ofterseier nach dem Gesetz 2 Mos. 12. u. 13. 3 Mos. 23. 4 Mos. 28. 5 Mos. 16. und den besteits auf die Zeit des Aushörens der Opfer restektirenden Aussätzen der Aeltesten; und zwar in folgenden 10 Perakim: a) u. d) von dem Aussuchen des Sauerteigs, der zuvor ausgesegt werden soll, wann und wie es geschehe; woraus man die Mazzen backe;

<sup>\*)</sup> Bon בְּרֶב, mifchen, oder, wie Ginige wollen, von בְּרֶב, Abend, weil biefe Ceremonie am Sabbathabend geschehen foll.

welches die Kränter zu den bittern Salzen sehen (7 u. 8 Mischnajoth); — c) von der Sorgsalt, alles Säuern zu vermeiden (8 M.); — d) ob am Tage vor Ostern zu arbeiten erlaubt seh und was sür Arbeiten man daran thun dürse (9 M.); — e) wann und wie man das Osterlamm schlachte, abziehe und ausnehme, und wie es untauglich werde (10 M.); — f) wiesern das Osterlamm den Sabbath breche; wie man die Festsosfer darbringe; was gelte, wenn ein Opfer mit dem andern verwechselt worden (6 M.); — g) von dem Braten des Lammes; wann es unrein werde; was man mit dem Uedriggebliedenen thue (13 M.); — h) welche Personen es essen dürsen und welche nicht; und von den Geselschaften (8 M.); — i) von den andern Ostern (4 Mos. 9.); von den Ostern in Aegypten und von verschiedenen Fällen, da Osterlämmer verwechselt worden (11 M.); — k) die Ordnung der Ostermahlzeit nach den 4 Bechern Wein, die man dabei haben muß (9 M.).

- 15) Der vierte Traktat heißt Dydy, Sekel, und handelt von den halben Sekeln, welche nach 2 Mos. 12, 12. f. zur Unterhaltung des Gottesdienstes mußten gegeben werden, und zwar in folgenden 8 Perakim: a) wie am 15. Adar sich die Wechsler an ihre Tische setzen, wo die Leute mit einem Auswechsel ihre halben Sekel einwechselten; wer diese Schahung zu geben schuldig und wer davon oder wenigstens von dem Auswechsel befreit seh (7 Mischnajoth); b) von dem Berwechseln und verschiedenen vormals üblichen Geldsorten; von dem übriggebliebenen Gelde zc. (5 M.); c) wie man die eingegangenen Sekel wieder aus der Schahkammer erhoben (4 M.); d) was man darum angeschafft und wie man das Uebrige angewendet (9 M.); e) von den Aemtern im Heiligthum und von den Siegeln (6 M.); f) wie oft die Zahl 13 im Heiligthum vorgekommen (6 M.); g) von Geld und anderen Dingen, die man gessunden und zweiselhaft ist, wem es gehöre (7 M.); h) von andern zweiselhaften Sachen; Beschluß, daß die Sekel und Erstlinge mit dem Tempel ausgehört haben (8 M.).
- 16) Der fünfte Traktat heißt x-ri, der Tag, oder auch deffenungen, und handelt von dem Bersöhnungstag, wie er nach 3 Mos. 16. gefeiert werden sollte, und zwar in folgenden 8 Perakim: a) wie der Hohepriester sich dazu bereiten mußte (8 Mischnajoth); b) wie es beim Loosen um den Dienst gehalten, und wie die Opfer auf den Altar gebracht worden (7 M.); c) vom Anfang des Bersöhnungstages, dem Baden, Waschen und Kleideranziehen des Hohepriesters, und von dem Darsstellen der Farren und Böcke (11 M.); d) vom Loosen über die Böcke, dem Sündenbekenntniß, und andern Unterschieden dieses Tages von den übrigen (6 M.); e) was im Allerheiligsten geschehen mußte (7 M.); f) vom Hinaussühren des sedigen Bockes (8 M.); g) was der Hohepriester indessen und bis zur Bollendung des Dienstes am Abend gethan (5 M.); h) von den Rechten des Fastens; wodurch der Mensch versöhnt werde und wo keine Buße oder Versöhnung statthabe (9 M.).
- 17) Der sechste Traktat heißt niddo, Laubhütten, und handelt vom Laubhüttensest, wie es nach 3 Mos. 23. geseiert werden sollte und noch geseiert wird, und zwar in folgenden 5 Perakim: a) von den Laubhütten, wie groß sie sehn sollen, und was und wie man sie machen soll (11 Mischnajoth); b) wie oft man darin essen soll, wer und wann man davon frei seh (9 M.); o) von dem Lulahh oder Palemenzweig, dem Myrthenzweig, der Bachweide und dem Etrog oder Meerapsel, wiesern jedes von ihnen tauglich oder untauglich seh, und wie sie gebunden und geschüttelt werden (15 M.); d) wie viele Tage diese Ceremonieen währen, und wie es an dem dazwischen salbenden Sabbath zu halten seh; wie das Wasserausgießen geschehe (10 M.); e) von den dabei gewöhnlichen Freudenbezeugungen; wie die Opferstücke und Schaubrode an diesem Feste und sonst unter die Ordnungen der Priester vertheilt wurden (8 M.).
- 18) Der siebente Traktat heißt יום מוב, guter Tag, oder auch ביצה, En (weil er mit diesem Worte beginnt) und handelt von dem Wochenfeste und anderen Real-Encottopable für Theologie und Kirche. XV.

Feiertagen, und tritt in diesem Traktat wiederum die Differenz der Anhänger Schammai's und derer Hillel's besonders hervor. Seine 5 Perakim sind solgende: a) von der Frage, ob man ein an einem Feiertage gelegtes Ei essen dürse und einigen anderen Feiertages Streitfragen beider Schulen (10 Mischnajoth); — b) vom Erubh Tabhschil oder der Berbindung der Essen am Sabbath und anderen hinter einander folgenden Feiertagen, auch vom Baden und Waschen (10 M.); — e) vom Fangen und Schlachten der Thiere; wie man kauft, was man bedarf, ohne Geld zu benennen (8 M.); — d) vom Tragen, insbesondere des Holzes, das man nicht zum Brennen braucht (7 M.); — e) Aufzählung und genaue Bestimmung der Klassen von Dingen, welche man an einem Feiertage, geschweige denn am Sabbath, nicht thun darf (7 M.).

19) Der achte Traktat heißt אָר שָּׁיִר שָּׁיִר, Haupt des Jahres, und handelt vom Neujahrsfest, wie es auf 3 Mos. 23, 24. 25. in Berbindung mit 4 Mos. 28, 11. ff. sich gründet, und zwar in folgenden 4 Berakim: a) von dem viererlei Anfang des Jahres (9 Mischnajoth); — b) von der Prüfung der Zeugen, welche den Neumond gesehen, und vom Ankündigen durch Feuer auf den Bergen (9 M.); — e) von dem Anblasen des Neumondes und Neujahrs mit dem Horn (8 M.); — d) wie es damit am Sabbath gehalten wird, und von der Ordnung des Gottesdienstes am Neujahrsfest (9 M.).

- 20) Der neunte Traktat heißt הַּלְּכֵּרָה, Fasten, und handelt von den in den Propheten erwähnten Fasttagen und zwar in folgenden 4 Perakim: a) vom Gebet um Negen und den bei seinem längerem Ausbleiben beginnenden und stusenweise steigenden Fasten und anderen Büßungen (7 Mischnajoth); b) von den Gebräuchen und Gebeten an den großen Fasttagen (10 M.); e) von anderen Gelegenheiten des Fastens; vom Hörnerblasen in gebrochenem Ton; wann man, wenn ein Regen gekommen, aufbre, zu sasten (9 M.); d) von den 24 Stationen oder Standmännern\*), ihren Fasten, ihren Lektionen; wann keine Station seh; vom Holzschaffen auf den Altar; vom 17. Thamuz und vom 9. und 15. Abh (8 M.).
- 21) Der zehnte Traktat heißt ক্ষুত্ৰ, Rolle, und handelt von den fünf heil. Schriften, welche an den fünf Festtagen der Juden gelesen werden, nämlich das Hohelied an Ostern, Ruth an Pfingsten, Klaglieder am 9. Abh, Prediger am Laubhüttenfest, insbesondere aber Esther am Purimfest, welches sogar schlechtweg Megillah genannt wird. Seine 4 Perakim sind folgende: a) an welchen Tagen des Monats Adar man Esther lesen soll, nehst verschiedenen Abschweisen davon (11 Mischnajoth); b) wie man die Megillah auf gebührende Beise lese; was nur dei Tag und was bei Racht geschehen dürse (6 M.); c) von dem Berkauf heiliger Sachen; von den Lektionen an den Sabbathern im Monat Adar und an andern Fest= und Feiertagen (6 M.); d) wieviel Personen zu den Lektionen ersordert werden; wiediel Verse Feder lesen dürse; wen man im öffentlichen Gebet schweigen heiße; was sür Stellen man im öffentlichen Lesen auslasse oder wenigstens nicht verdolmetsche (10 M.).
- 22) Der elfte Traktat heißt אות הואס ביות, bas kleine Fest, und handelt von den Zwischenseiertagen zwischen dem ersten und letzten Feiertag der Hauptfeste, an welschen gewisse Arbeiten erlaubt waren, und zwar in folgenden 3 Berakim: a) von den Arbeiten auf dem Felde; von Gräbern, Sargmachen; was zum Bauen gehört (10 Mischenjoth); b) von den Arbeiten an Früchten; was man kaufen und tragen dürse (5 M.);—c) vom Bescheren, Waschen, Schreiben, und vom Trauern (9 M.).
- 23) Der zwölfte Traktat heißt הברבה, Festfeier, und handelt davon, was and den 3 Hauptfesten zu beobachten seh, und zwar in folgenden 3 Perakim: a) wer auf den Festen zu erscheinen verpflichtet seh; wiediel man auswenden miffe und was sonst

<sup>\*)</sup> Gang Ifrael war jeber einzelnen Priesterhut entsprechend in 24 Stationen getheilt und jebe bieser Stationen versammelte sich in der ihrer hut entsprechenden Zeit in den Schulen zu Fasten, Gebet und Lektionen fiber das Werk der Schöpfung.

zu beobachten (8 Mischnajoth); — b) von mancherlei damit entfernt zusammenhängenden Satzungen und den darüber entstandenen Streitigkeiten (7 M.); — c) wiesern das Geheiligte strengeren Rechtes seh als die Hebe; wiesern gewisse Personen beglaubigt sind; wie am Fest die Unreinigkeit durch Berührung der Laien so lange cessire; wie nach dem Feste die Geräthe des Heiligthums wieder gereinigt werden (8 M.).

Die 7 weiteren Traftate bilden den Geder Rafchim.

- 24) Der erfte derfelben heißt nien, edmagerinnen, und handelt nach 5 Mof. 25, 5. f. von der Leviratsche in folgenden 16 Berakim: a) werden diejenigen Grade der nahen Bermandtichaft ergählt, da die Frauen, wie fie felbst den Schmager nicht heirathen können, also auch ihre Rebenweiber von der heirath und von der Chalizah (dem Ausziehen des Schuhes) entledigen (4 Mischnajoth); — b) von den Fällen, da ein Bruder erft nach des verheiratheten Bruders Tod geboren worden; da nach dem Gebot oder um der Beiligkeit der Berfon willen ein Bruder loszusprechen ift; bon dem gleichen Recht der Bruder und Sohne; bom Berfpruch mit Berfonen, die man nicht aus einander kennt; von den Weibern, die man nicht heirathen durfe (10 Dt.): e) bon mehreren hypothetischen Fällen, g. B. wenn mehrere Bruder Schweftern gehei= rathet haben u. bgl. (10 Dt.); - d) von der Schmägerin, wenn fie ichwanger erfunden wird; wenn fie erbt; von ihrer Chethubhah (Beirathsbrief); bon ihren Anberwandtinnen; wie lang man fie warten laffe; was ein Mamfer fei; daß man die Schwefter ber berftorbenen Frau heirathen durfe (England!) (13 M.); bon den Rechten des Chebriefe und benen des Scheidebriefe (6 M.); - f) wen der Hohepriefter nicht heirathen darf; wer eine Unfruchtbare oder hure heißt; von der Pflicht, Kinder zu zeugen (6 M.); - g) wer aus diefen Berhaltniffen von der Bebe effen durfe, und wer nicht (6 D.); - h) von den Zerstogenen und Berschnittenen, den Ammonitern und Moabitern, ben Zwittern 2c. (6 M.); — i) von den Frauen, welche um der Anverwandtschaft willen ju heirathen oder dem Schmager, ju nehmen verboten find, und die verbotenen Grade (6 M.); - k) bon den falfchen nachrichten, daß eines bon den beiden Gatten geftorben fen; bon dem Beischsaf eines noch nicht Mannbaren (9 M.); - 1) bon den Beschwächten, den Proselyten, den verwechselten Kindern (7 M.); - m) von den Ceremonieen der Chalizah (6 M.); - n) u. o) von der Weigerung einer Unmündigen. einen Mann zu nehmen; bom Rechte tauber Berfonen (13 u. 4 M.); - p) u. q) wiefern ein Zeugniß, daß Jemand todt fen, beglaubigt ift und Bultigkeit hat hinfichtlich des Rechtes der Wiederverheirathung eines Weibes und des Levirats (10 u. 7 M.).
- 25) Der zweite Traktat heißt ninn, Schriften, und handelt von dem feierlich aufgesetzten Heirathsbriefe, und zwar in folgenden 13 Perakim: a) von denen, die als Jungfrauen angesehen werden, und von ber bom Bräutigam seiner Braut berfchriebenen Summe (welche auch Chethubhah genannt wird) (10 M.); - b) ob Jemand von fich felbst zeugen könne, und von der Glaubwürdigkeit der Zeugen, welche einander zum Bortheil ein Zeugniß ablegen (10 M.); - c) von der Strafe für die Schmächung einer Jungfrau (9 M.); - d) wem die Geloftrafe gehore; von den Rechten eines Baters über seine Tochter, eines Mannes über seine Frau; mas ber Mann bem Weibe schuldig ist; was Söhne und Töchter erben (12 M.); — e) von der Zulage zu der Chethubhah; bon den Arbeiten, die einem Beibe gutommen; bon der Leiftung der ebelichen Pflicht; wiediel einem Beibe zu ihrem Unterhalte gebühre (9 M.): - f) was bem Manne von der Frau gehöre und gufalle; die Berechnung des Gingebrachten eines Beibes, und die Aussteuer einer Tochter (7 M.); - g) von den Gelübden eines Beibes, und von den Gebrechen, welche Chescheidung verursachen (10 M.): - h) von den Rechten eines Mannes an Gutern, welche feinem Beibe mahrend der Che gufallen, und umgekehrt (8 M.); - i) von den Borrechten bei einem Concurs, und wem die Frau schwören muffe, daß fie von ihrer Chethubhah Richts erhalten habe (9 M.); — k) von den bei mehreren Beibern vorkommenden Fällen (6 M.); — 1) vom Recht der Witt= wen, und vom Berkauf ber auf unbeweglichen Bütern haftenden Chethubhah (6 M.);-

m) vom Recht einer zugebrachten Tochter, und vom Recht einer Wittwe, in ihres Mansnes Haus zu bleiben (4 M.); — n) verschiedene Aussprüche zweier Richter von Jerusalem; wiesern man eine Frau nicht von einem Ort zum andern führen dürse; von den Vorzügen, im Land Ifrael und zu Jerusalem zu wohnen; in was für Geld die Chethubhah müffe ausbezahlt werden (11 M.).

- 26) Der dritte Traktat heißt כְּדֶרָם, Gelübbe, und handelt von den negativen (ba man Etwas nicht sowohl gelobt als berredet) Belübben und ihrer Berbindlichkeit oder Aufhebung auf Grund von 4 Mof. 30. in folgenden 11 Beratim: a) von den Beinamen und sogenannten Sandhaben der Gelübde, da man auch durch verdrehte und nicht recht ausgesprochene Worte schuldig wird (4 Mischnajoth); - b) welche Redensarten fein eigentliches Gelübde machen; wie fie von einem Gibe fich unterscheiden; mas für Cinfdrantungen und Zweideutigkeiten dabei vorkommen (5 M.); - e) von viererlei Belübden, welche als ichon erlaffen anzusehen find; bon ben Belübden an Räuber, Böllner 2c. (11 Mt.); - d) u. e) von dem Falle, wenn Jemand es verredet hat, von dem Andern feinen Rugen zu haben oder ihm feinen Rugen zu ichaffen, und wie Giner dem Andern Etwas verboten machen fonne (8 u. 6 M.); - f) u. g) von verschiedenen Arten der Speifen, wenn man fie verredet hat ic. (10 u. 9 M.); - h) von der Berechnung der Zeit, auf welche sich ein Gelübde erstreckt (7 Dt.); - i) von verschiedenen Urfachen, um welcher willen man ein Belübde thun könne (9 M.); - k) wer das Recht habe, das Gelübde einer Frau oder Tochter aufzuheben (8 M.); - 1) was für Gelübde ein Mann oder Bater wieder aufheben tonne, und mas Rechtens fen bei Unwissenheit oder Irrthum (12 M.).
- 27) Der vierte Traktat heißt לַּדְּרֵּהְ, Gottgeweihter, und handelt auf Grund von 4 Mos. 6. von dem Nasiräergelübde im Besondern, und zwar in solgenden 9 Beratim: a) von den Formeln, wie dieses Gelübde geschehen könne; wie sich Simsons Nasiräat von dem gewöhnlichen unterscheide (7 Mischnajoth); b) welche Gelübde verbindlich sehen, und welche nicht (10 M.); e) von der Zeit des Bescheerens (7 M.); d) von der Erlassung und Aushebung desselben (7 M.); e) was bei einem Irrthum und etlichen zweiselhaften Fällen Nechtens seh (7 M.); f) welche Dinge einem Nasiräer verboten sind (11 M.); g) um welcher Verunreinigungen willen er sich bescheeren nuß (4 M.); h) von etlichen zweiselhalsten Fällen (2 M.); i) wie viele Kraft in verschiedenen Fällen die Vermuthung habe; ob Samuel ein Nassiräer gewesen seh (5 M.).
- 28) Der fünste Traktat heißt Apid, die sich vergangen hat, und handelt auf Grund von 4 Mos. 5, 11. sf. von den des Chebruchs verdächtigen Frauen, und zwar in solgenden 9 Perakim: a) welche Frau eine Sotah seh, die das Eiserwasser trinken müsse, und wie man sie össenklich darstelle, wie das göttliche Vergeltungsrecht dabei in Anwendung komme (9 Mischnajoth); b) von dem Zeddelschreiben und den damit verbundenen Ceremonieen (6 M.); c) von dem Speisopfer der Sotah und dem Schiffal der Frau, die unrein ersunden ward (8 M.); d) wo das Ciserwasser nicht statthabe (5 M.); e) das das Eiserwasser auch den Chebrecher prüse, nach der Exesgese des R. Atibha (5 M.); f) von der ersorderlichen Zeugenschaft (4 M.); g) von der in der heil. Sprache, und von der nicht in der heil. Sprache herzusagenden Formel (3 M.); h) von der Anrede des zum König gesalbten Priesters (7 M.); i) von dem Schlachten der Kuh bei einem unbekannten Todtschlag; wie verschiedene Dinge abgeschafst worden sehen, und wie es um die Zeit des Messias aussehen werde (15 M.).
- 29) Der sechste Traktat heißt 77 3, \*), schriftliche Contrakte, und handelt auf Grund von 5 Mos. 24, 1. ff. von dem Scheidebrief, und zwar in folgenden 9 Berakim: a) von der Sendung eines Scheidebriefes, und was zu beobachten, wenn der

<sup>\*)</sup> בריתית in der Einzahl, ein aramäifches Bort, bas entsprechende hebräische ift בריתית.

Mann seiner Frau einen solchen zuschieft (6 Mischnajoth); — b) wann, wie, worauf man ihn schreibt (7 M.); — c) daß er auf der Frau Namen muß geschrieben sehn (8 M.); — d) allerhand Berordnungen, welche zum Besten der Welt, damit sie bestehen könne, gemacht worden (9 M.); — e) Berordnungen um des Friedens willen (9 M.); — f) verschiedene besondere Fälle des Scheidebrieses (7 M.); — g) von den beigefügten Bedingungen (9 M.); — h) von dem Zuwersen des Scheidebriess, den verschiedenen Wirkungen desselben; was ein kahler Scheidebries bedeute (10 M.); — i) von der Unterschrift der Zeugen, und was die Ursache zu einer Ehescheidung seh, nach der Ansicht Schammai's (Finden etwas Schändlichen bei der Frau), Hillel's (wenn sie dem Mann auch nur das Essen andrenne) und Atibha's (wenn der Mann auch nur eine schönere sinde (10 M.).

30) Der siebente Traktat heißt הרדושים, Deiligung, und handelt vornehmlich von der Berlobung eines Mannes mit seiner Frau, und zwar in solgenden 4 Perakim: a) auf wie vielerlei Beise diese Bestignahme geschehe, und wie das Beib wieder los werde; daher serner, wie auch in andern Berhältnissen man in rechtlichen Besitz komme; vom Unterschied der Berbindlichkeit der Gebete bei Mann und Beib, in oder außer dem Lande Isaael (10 Mischnasoth); — b) welche Berlöbnisse gültig oder ungültig sehen (10 M.); — o) Berlöbnisse, welche nur unter gewissen Bedingungen geschehen; wie Kinder aus ungleichen Ehen anzusehen sehen (13 M.); — d) von der Berschiesdenheit der Geschlechter (nämlich Stämme und Familien), welche zusammen heirathen dürsen, und welche nicht; von den Stamms und Familienproben; Sittenregeln, wosnach ein Mann nicht bei Beibspersonen allein sehn, was sür Handthierungen ein Bater seinen Sohn lernen lassen soll, und was für Borzüge das Lernen des Gesetzes habe (14 M.).

Die 10 weiteren Traktate bilben ben Geder Refikin.

31) Der erste berselben heißt NIP, NIP, erste Pforte, und handelt von den Schadenklagen und wann und wie der Ersat derselben geschehen müsse, und zwar in solgenden 10 Perakim: a) von den nach 2 Mos. 21, 33. und 22, 5. 6. aufzustellenden 4 Hauptarten der Schadenklagen; woher die Erstattung geschehe und wie man sie anschlage (4 Mischnasch); — b) wiesern ein Bieh durch Stoßen, Treten, Fressenze. Schaden thun könne, und der Besitzer den Ersat schuldig werde (6 M.); — c) von durch Menschen verursachtem Schaden; von stößigen Ochsen (11 M.); — d) u. e) Fortsetung und vom Schaden, der von einer Grube herrührt (9 u. 7 M.); — f) vom Schaden, den nachlässiges Hüten des Viehes und Anzünden eines Feuers verursacht (6 M.); — g) von dem Ersat, wann ein zweisacher, vierz oder fünssacher stattsinde (7 M.); — h) von dem Ersat, wann ein zweisacher, vierz oder fünssacher stattsinde (7 M.); — h) von dem Ersat, wenn man falsch geschworen hat (12 M.); — k) von mancherlei Fällen, welche bei dem Ersat des Gestohlenen vorkommen können (10 M.).

33) Der dritte Traftat heißt אַרָא בַּא בַּא, lette Pforte, und handelt von ben

übrigen Titeln des bürgerlichen Rechtes, welche auf das gemeine Leben den gewöhnlichsten Einfluß haben, und zwar in folgenden 10 Peratim: a) von der Abtheilung solcher Dinge (besonders liegender Gilter), die man gemeinschaftlich besitzt; was Jeder beitragen muß und wiesern man Jemanden zum Abtheilen nöthigen kann (6 Mischnajoth); — b) von den verschiedenen Arten der Serdituten; was und wieweit man Etwas von des Nachdars Bezirk um verschiedener Ursachen willen entsernen müsse (11 M.); — e) von der Versährung von Dingen und von Rechten (12 M.); — d) was bei einem Verstauf mitverkauft werde (12 M.); — e) Fortsetzung, und wiesern ein Kauf zurückgehen könne (11 M.); — f) für was man gutstehen müsse; von der ersorderlichen Größe verschiedener Plätze, und dem Recht des Durchgangs (8 M.); — g) von der Gewährleisstung eines verkauften Feldes und andern dahin gehörigen Dingen (11 M.); — h) von den Erbschaften (9 M.); — i) was bei der Theilung des Bermögens zu beobachten seh (13 M.); — k) was dazu gehöre, daß ein Contrakt gültig ausgefertigt werde (6 M.).

Der vierte Trattat heißt ochrer, Synedrium, und handelt bon ben Berichten in folgenden 11 Perafim: a) von dem Unterschiede der dreierlei Berichte von a) mindeftens 3 Berfonen, B) dem fleinen Sanhedrin von 23 Perfonen, und y) dem großen Sanhedrin von 71 Personen (6 Mischnajoth); - b) von den Rechten des Hohepriefters und des Königs (5 M.); - e) von der Erwählung der Schiederichter; wer zu einem Richter und Zeugen untüchtig fen; bom Zeugenberhör und der Bublikation des Urtheils (8 Mt.); - d) vom Unterschied zwischen Geld = und peinlichen Sachen; Befchreibung, wie fie im Gericht gefeffen (5 M.); - e) nochmals bom Beugenverhör; was bei Todesftrafen zu beobachten fen (5 M.); - f) von der Steinigung im Besondern (6 M.); - g) von den übrigen Todesstrafen; welche Uebelthater aber gesteinigt werden follen (11 M.); - h) von ungehorfamen Söhnen und ihrer Strafe, jedoch mit fo vielen Ginschränkungen, daß diefer Fall fich kaum jemals ereignen konnte (7 DR.); - i) von den Berbrechern, welche berbrannt oder mit dem Schwerte getödtet wurden (6 M.); - k) von denen, welche an der zufünftigen Belt theilhaben; von einer berbannten Stadt; hier tommt in der Bemara befonders viel von dem Meffias vor (6 M.); - 1) von den Miffethatern, welche erdroffelt murden, insbesondere miderfpenftigen Melteften und ihrer Strafe (6 M.).

35) Der fünfte Traktat heißt nidz, Streiche, und handelt von den gerichtlich zuerkannten Streichen in folgenden 3 Perakim: a) in welchen Fällen überwiesene falsche Zeugen diese Streiche bekommen, und was überhaupt hinsichtlich salscher Zeugen Nechtens seh (10 Mischnajoth); — b) von unversehenen Todtschlägern und von den Freiskätten (weil 5 Mos. 19. auch Beides beisammenstehe) (8 M.); — c) welche Verbrecher die Streiche verdienen; wie sie gegeben werden; daß statt der im Gesetz bestimmten 40 Einer weniger gegeben werde (2 Kor. 11, 24.), und warum? daß davon abgebrochen werden dürse, wenn man den Delinquenten sür zu schwach erkennt; daß diesenigen, welche diese Strase erlitten, dadurch von der Strase der Ausrottung frei sehen; von dem Lohn derer, die das Gesetz halten; warum Gott Israel so viele Gesetze gegeben habe (16 M.).

36) Der sechste Traktat heißt הואשש, Eide, und handelt von den gerichtlichen Schwüren in solgenden 8 Perakim: a) von den verschiedenen Arten, da man sich der Anrührung von etwas Unreinem bewußt ist oder nicht (weil davon bei der Lehre von den Eiden 3 Mos. 5, 2. gehandelt wird); von der Bersöhnung durch Opfer; was sür Sünden durch die verschiedenen Arten von Opfern sollen versöhnt worden sehn (7 Mischnajoth); — b) wie weit sich die Heiligkeit des Borhoss erstrecke (5 M.); — e) von dem Berschwören, dessen Arten 3 Mos. 5, 4. und dessen geschehener Uebertretung (11 M.);

<sup>\*)</sup> Aus dem griechischen συνέδοιον; fünstlich und missungen ist die Ableitung aus dem Hesbräischen.

631

— d) von dem Zeugeneid, wo er geschehe, und wie Zeugen dabei schuldig werden oder nicht; von dem Gotteslästern und von dem Fluchen (13 M.); — e) von dem 3 Mos. 6, 3. gedachten Eid, wegen einer befohlenen Sache und wenn Einer salsch geschworen (5 M.); — f) von dem gerichtlich auserlegten Eid, wann er statthabe und wann nicht, und worüber man schwören lasse (7 M.); — g) von densenigen Eiden, wodurch Dersienige, der sie schwört, Etwas bekommt (8 M.); — h) die verschiedenen Arten der Hüter, die für eine Sache gutstehen müssen; wie weit es sich erstrecke, in welchen Fällen sie ersetzen müssen oder beschwören; was Nechtens, wenn sie salsch geschworen (6 M.);

37) Der fiebente Traftat heißt שַרֵיה, Zeugniffe, und handelt von lauter folden berichiedenartigen Satungen, wobon beglaubigte Manner, auf deren Ausfage man fich verlaffen könne, bezeugt haben, daß dieje Satungen angenommen worden; und amar follen fie alle diefe Satzungen bezeugt haben auf den Ginen Tag, ale R. Eliefer ben Afarjah zum Saupt der hohen Schule ernannt worden. Die 8 Berafim Diefes Traftate find folgende: a) Satungen, worin die andern Gelehrten von der Schule Sillel's wie Schammai's abweichen (über die Zeit der Unreinheit oder Niddah einer Frau u. a.), oder aber worin man der Schule Hillel's folgt (bom Geldwechseln u. a.), oder endlich worin die Schule Hillel's der des Schammai nachgegeben hat (vom Zeugniß eines Beibes, daß ihr Mann auswärts geftorben, und ihrer Biederverheirathungs= fähigfeit u. a.) (14 Mifchnajoth); - b) Satzungen berschiedener Rabbinen, besonders Imael's und Atibha's über meift unbedeutende Dinge (unter Anderem fünf Gerichte bon 12monatlicher Dauer; über die Menschen der Sündfluth, über Biob, über die Megapter, über Gog und Magog, über die Gottlofen im Gehinnom (10 M.); c) Ebenfo, besonders Rabbi Dusa's über berschiedene Berunreinigungen (12 M.); d) Satzungen, worin die Schule Schammai's gelinder ift als die Hillel's (12 M.); e) Satzungen, die R. Afibha nicht widerrufen wollte (7 M.); - f) verschiedene Arten der Unreinigkeit, worüber man mit R. Elieser disputirt hat (3 M.); - g) u. h) verichiedene unter keine gemeinschaftl. Bezeichnung zu bringende Rleinigkeiten; jum Schluß indeffen noch die Meinung, daß der Prophet Elias bei feiner Wiederfunft die Streitig= feiten alle auch der Gelehrten schlichten und Frieden bringen werde (9 u. 7 M.).

38) Der achte Traktat heißt קברה זכה אלפה Tremder Dienft, und handelt von dem Bögendienft, daher es auch הוֹסָבִרם המַכָּבום, der Dienft der Firfterne und Blaneten und abbrevirt nach den Unfangebuchftaben שברם genannt wird. Es ift dies der in der Chriftenheit früher fo übel berüchtigte Traftat, ba man den Juden Schuld gab, daß Alles, was darinnen gefagt wird, auf die Chriften fich beziehe; fo daß er auch nach der Raftrirung in der Ausgabe des Martus Marinus zu drucken verboten wurde und die Baster Ausgabe des ganzen Thalmud ihn deshalb ganz ausließ. Indeffen hat Wolf in feiner Bibl. Hebr. T. II. pag. 900 nachgewiesen und mit andern Beugniffen driftlicher Belehrten belegt, daß die Mifchnah mit den betreffenden Stellen ober gar bem gangen Traktat feinesmegs gerade bie Chriften zeichnen wollte, und fann eine folche specielle Absicht höchstens von der Gemara oder den Tosephoth vermuthet werden, indeffen auch diefer Bermuthung gegenüber ftehen längft wiederholte feierliche Bermahrungen der Juden, daß fie die Bolfer, unter welchen fie derzeit leben, nicht für Göpendiener oder eigentliche Abgöttische halten. Dag die Praris namentlich in den alten beiderseits noch fo gespannten Berhaltniffen einer Anwendung dieses Trattats auf die Chriften gleichkam, ichließt eine feindfelige Abficht ober auch nur Anficht in Betreff ber Christen als Abgöttischer auch nicht in sich. Die fünf Berakim find folgende: a) was hinfichtlich ber heibnischen Teste zu beobachten fen, und was man an die Beiden nicht verkaufen durfe (9 Mischnajoth); - b) von den verschiedenen verbotenen Gelegenheiten des naheren Umgange mit Beiden; wiefern man von ihren Sachen, inebefondere Egwaaren, einen Benug haben burfe (7 M.); - c) von den Bögenbildern, Tempeln, Altaren, Hainen (10 M.); - d) von dem, was einem Abgott zugehört, und wie ein Abgott vernichtet werde; Berbot des Opferweins und alles Beins, den Beiden auch nur berührt, weil er bereits durch eine auch noch so flüchtige Libation könnte zu einem Opferwein geworden sehn (12 M.); — e) Fortsetzung von Dingen, mit welchen Bein könnte vermischt worden sehn; Anweisung, wie man von Heiden erkaufte Geräthe, die man zu Speisen braucht, reinige (12 M.).

- שרקי אבות Der neunte Trattat heißt מברקר שבות, Bäterliches, oder auch פרקר אבות, Abidnitte bon Baterlichem, und enthalt eine Sammlung bon Sittenfprüchen der judiichen Lehrer bis auf die Zeit der ichriftlichen Abfaffung der Mifchnah herab. Diefer Traktat ift unter allen Traktaten des Thalmud der bekanntefte, und das mit Recht, denn er enthält zum Theil gang vortreffliche Aussprüche der Lebensweisheit und Frommigfeit und auch die geschichtlichen Data deffelben über die mischnischen Lehrer pon Simeon bem Berechten bis auf Jehudah ben Beiligen und beffen nächste Schüler find für Die Renntnig biefer gangen Zeit von großem Werth. Schabe nur, baf babei weber eine fachliche noch eine dronologische Ordnung durchgeführt ift, so daß es bei der Menge der bereinzelten Aussprüche geradezu unmöglich ift, den Inhalt des Traktats nach der Folge feiner 5 mischnischen Beratim und feines als Baraitha hinzugekommenen fechsten Berek in der Rurze anzugeben. Es gilt hier: Romm und lies felbft! Es klingt durf= tig, wenn wir, das Bornehmfte jufammenfaffend, die Aussprüche dahin bezeichnen, daß sie ermahnen a) zur Bedachtsamkeit im Urtheil; - b) das Urtheil nicht in die Länge zu ziehen; - c) vorsichtig zu sehn in Untersuchung ber Zeugen 2c. - d) sich durch Berbindung mit Laien nicht zu Gitlem hinreißen zu laffen, aber auch nicht unfreundlich fich jurudgugieben; - e) nicht dem Muffiggang und ber Bergnugungssucht fich zu ergeben; - f) fich nicht Andern vorzudrängen; - g) eine Streitsache vorzüglich burch Bergleich beizulegen, und wo es nicht geht, rafch das Urtheil zu follen und somit die Sache abzufürzen; - h) nicht durch irdische Rudfichten fich bestechen zu lassen. Sonderlicher Art ift ber fünfte Beref, worin aufgezählt wird aus ber heil. Geschichte und bem Gefet das befonders Bemerkenswerthe nach den Zahlen von 10 bis auf 3 herab. (Der erfte Berek hat 18 Mischnajoth; der zweite 16 M.; der britte 18 M.; der vierte 22 M.; der fünfte 23 M.)
- 40) Der zehnte Traktat heißt הוֹרְרֵיה , Gelehrtes, und handelt von gerichte lichen Satzungen, von Geboten und Berboten, welche vornehmlich von dem Synedrium gegeben worden, jedoch irrig waren, indessen man doch darnach gethan, so daß man nach 3 Mos. 4, 13. ein Sündopfer schuldig wurde. Seine 3 Perakim sind folgende: a) in was für Fällen und unter was für Umständen dergleichen Sündopfer von der Gemeinde müssen gebracht werden oder nicht (5 Mischnajoth); b) von dem Sündopfer eines gefalbten Priesters und des Fürsten (7 M.); e) wer unter dem gefalbten Priester und dem Fürsten zu verstehen seh; was für ein Unterschied zwischen einem gesalbten und einem nur eingesteideten Priester; welche Borzüge habe ein Hoherviester vor einem gemeinen Priester; ferner das männliche Geschlecht vor dem andern; endlich was überhaupt die Rangordnung seh unter denen, die sich zur jüdischen Religion bestennen, daß ein Gelehrter allen Ungelehrten vorgehe (8 M.).

Die 11 weiteren Traftate bilben den Seder Rodafchim.

41) Der erste derselben heißt angig, Schlachtopfer, und handelt von den Brands, Friedenss, Sünds und Schuldopfern, auf Grund der Bestimmungen im dritten Buch Mose, und zwar in solgenden 14 Perakim: a) wiesern jedes Opser mit der Abssicht, daß es ein solches Opser sehn soll, behandelt werden müsse (4 Mischnajoth); — b) u. e) wie es untauglich oder gar ein Gränel werde (5 u. 6 M.); — d) von dem Blutsprengen (6 M.); — e) von dem Unterschied der allerheiligsten Opser und der Opser von geringerer Heisigkeit (8 M.); — f) wo auf dem Altar jedes Opser gesschehe (7 M.); — g) von den Opsern von Bögeln (6 M.); — h) von den Fällen, da von Geheiligtem Eines mit dem Andern verwechselt wird (12 M.); — i) wie der

<sup>\*)</sup> Bon הוֹרֶה, beffen Siphil הוֹרֶה, lehren, also von demfelben Stamme wie

Altar das hinaufgebrachte heilige (7 M.); — k) in welcher Ordnung die Opfer gesbracht werden; welches dem andern vorgehe (8 M.); — 1) von dem Waschen der Kleider u. dergl., worauf Blut von einem Sündopfer gekommen (8 M.); — m) wem die Felle oder Häute gehören, und wo sie hinkommen (6 M.); — n) von den versschiedenen Verschuldungen, wenn man aus Unwissenheit im Opferdienst gesehlt (8 M.); — o) von den verschiedenen Orten des Opferdienstes zu verschiedenen Zeiten (Gilgal, Silo, Robh, Gibeon, Jerusalem), und von dem Unterschied des Altars und der Höhen (10 M.).

42) Der zweite Traktat heißt ningh, Speisopfer, und handelt davon auf Grund der Bestimmungen im dritten und vierten Buch Mose in solgenden 13 Perakim: a) von dem Nehmen der Handvoll, was bei den Schlachtopfern dem Schlachten entsspricht; wann es untauglich oder gar ein Gränel werde (4 Mischnajoth); und zwar b) c) u. d) nach den verschiedenen Arten der Speisopfer (5, 7 u. 5 M.); — e) u. f) diese verschiedenen Arten selbst und ihre Behandlung (9 u. 7 M.); — g) von dem Lobsopfer, und von dem Opfer des Nasiräers (6 M.); — h) wo man die dazu ersorderslichen, auserlesen guten Dinge hergenommen (7 M.); — i) von den Maaßen im Seiligthume; von den Trankopfern und von dem Händeaussegen (9 M.); — k) von der Webegarbe (9 M.); — l) von den Pfingst zund von den Schaubroden (9 M.); — m) von dem Lösen, dem Berändern im Darbringen u. dergl. (5 M.); — n) von den unbestimmten Gelübden; von dem Tempel des Onias in Aegypten; richtige Auslegung der Borte: "Ein füßer Geruch" (11 M.).

43) Der britte Trattat heißt זרליד, Ungeheiligtes, und handelt bom Schlachten besienigen Biehs, welches nicht jum Opfer bestimmt ift nach 5 Mof. 12, 14. 15., und boch im Sinne des alttestamentlichen Befetzes auch geschlachtet ober nach judisch = beut= ichem Ausdruck (von Brw) geschächtet werden foll, und gwar in folgenden 12 Beratim: a) wer schächten durfe; mit was und wo man schächten durfe (7 Mischnajoth); b) bon dem Durchschneiden der Luft- und Speiserohre, bon borne oder bon der Seite, und wie das Schächten (z. B. auch durch das Durchschneiden vom Benick her) untauglich werde (10 M.); — c) welche Thiere nicht mehr caschar (tauscher), sondern trephah (gerriffen) heißen, und die Zeichen ber reinen Bogel, Beufdreden und Fische (7 M.); - d) von den Satzungen hinfichtlich eines noch in Mutterleibe liegenden jungen Thieres (7 M.); - e) von dem Gesetz, das Junge nicht mit der Mutter an Einem Tage ju fchlachten (5 M.); - f) von dem Gefetz hinfichtlich des Zudeckens des Blutes ber wilden Thiere und der Bogel (7 M.); - g) von dem Gebrauch, die Spannader in dem Suftgelent nicht zu effen; in Folge deffen die Juden, wo man nicht es versteht, diefe Spannader auszuschneiden, Nichts vom Sinterstück effen (6 M.); h) von dem Berbot, Fleisch in Milch zu tochen, nach der unrichtigen Auslegung von 2 Mof. 23, 19. 34, 26. 5 Mof. 14, 21. (ftatt der richtigen in Luther's Uebersetung), mit allen feinen Confequenzen und der in der Gemara mitgetheilten ursprünglichen Meinungsverschiedenheit der Thannaim selbst (6 M.); — i) von der Berunreinigung durch das, was ein Aas oder trephah ift (8 M.); - k) von den Abgaben an die Priester von einem geschlachteten Thier (4 M.); - 1) von den Erftlingen ber Schaafschur (2 M.); - m) von dem Bogelnest, daß man die Mutter fliegen laffen foll (5 M.).

44) Der vierte Traktat heißt הַבְּבֹּהְ Erstgeburt en, und handelt nach 2 Mos. 13, 34. 5 Mos. 15. von der Heisigung der Erstgeburt bei Menschen und Vieh, und zwar in folgenden 9 Perakim: a) vom Lösen der Erstgeburt beim Esel (der im Gesetz als Beispiel von unreinem Vieh allein genannt ist); womit man sie löse, oder wie man das Genick breche (7 Mischnajoth); — b) wann man von einem Vieh die Erstgeburt nicht geben dürse; von den etwaigen Fehlern eines geheiligten Viehs; von allerlei zweisselhaften Fällen, welches die Erstgeburt seh (9 M.); — e) von den Zeichen, ob ein Vieh bereits geworsen und ein Weib schon geboren; von der Wolle einer Erstgeburt (4 M.); — d) wie lange man die Erstgeburt ziehen müsse, ehe man sie dem Priester

gibt; wo man für das Beschauen einen Lohn gibt; von den in gewissen Dingen versächtigen Personen (10 M.); — e) f) u. g) von den Fehlern, welche eine Erstgeburt zum Opfer oder zum Dienst im Heiligthum untauglich machen können (6, 12 u. 7 M.); — h) von den Rechten eines Erstgeborenen hinsichtlich der Erbschaft; in was für Fällen er solches Recht oder der Priester sein Recht an ihm verloren, und von welchen Gütern er sein Erbsteil besomme (10 M.); — i) von dem 4 Mos. 27, 32. anbesohlenen Biehzehenten; was an Bieh man verzehente, wann und wie; was in zweiselhaften Fällen geschehen soll (8 M.).

45) Der fünfte Traktat heißt זֶבְרֵבִּין, Schätzungen, und handelt auf Grund von 3 Mof. 27, 2. ff. von der Schätzung einer Person, wie man sie bei Gott auße lösen kann und wie es nach dem Unterschied des Geschlechts und Alters bestimmt wird, und zwar in folgenden 9 Perasim: a) wer diese Schätzung vornehmen könne, und an wem (4 Mischnajoth); — b) was hiebei und noch einigen andern Beziehungen das Minimum und das Maximum seh (6 M.); — c) wie dieselbe Schätzung dem Einen beschwerlicher werden kann als dem Andern (5 M.); — d) wie man bei der Schätzung auf das Bermögen, auf die Jahre u. dergl. sehe (4 M.); — e) wie man nach dem Gewicht schätzt; sogar einzelne Glieder; von der halben Schätzung; wie der Schatzweisster pfändet (6 M.); — f) vom Außrusen und Lösen (5 M.); — g) u. h) von dem Erbacker und dem erkausten Acker, besonders in Beziehung auf das Jubeljahr; von dem Berbannten (5 u. 7 M.); — i) vom Lösen eines verkausten Ackers; von den Häusern in einer ummauerten Stadt nach 3 Mos. 20, 29.; welch' ein Vorrecht deshalb die Häuser und Städte der Leviten haben (8 M.).

46) Der sechste Traktat heißt harden, Tausch, und handelt auf Grund von 3 Mos. 27, 10., vgl. B. 33. von dem Berwechseln des Geheiligten, und zwar in solegenden 7 Perakim: a) bei welchen Personen oder Sachen dieses Recht statthabe oder nicht (6 Mischnajoth); — b) von dem Unterschied der Privatopser und der Gemeindes opfer (3 M.); — e) von dem Austausch eines Jungen von einem geheiligten Stück Vieh (5 M.); — d) von Sündopsern, die man hat Hungers sterben lassen, oder die man verloren und wiedergesunden hat (4 M.); — e) von der List, den Priester um seine Erstgeburt zu bringen; und wie man Altes und Junges zugleich oder besonders heiligen könne (6 M.); — f) was auf den Altar zu bringen verboten seh (5 M.); — g) die verschiedenen Rechte dessen, was auf den Altar, und dessen, was zum Tempelbau geheiligt wird; was man von dem Geheiligten vergraben oder verbrennen mußte (6 M.).

47) Der siebente Traktat heißt aran, Ausrottung, und handelt von der in so vielen Stellen des mosaischen Gesetzes angedrohten Strase der Ausrottung aus Ifrael (unter welcher die Juden einen frühzeitigen [vor dem 60. Jahr] Tod und Aussterben des Geschlechtes verstehen, und nicht die gerichtliche Todesstrase), sowie von den Berschnungsmitteln dagegen, insbesondere bei Irrthum oder Ungewisheit über die Gültigkeit eines dargebrachten Opfers; die 6 Perakim sind solgende: a) von den Opfern der Kindbetterinnen, nachdem die Geburt gewiß oder ungewiß ist (7 Mischnajoth); — b) u. c) von den verschiedenen Fällen, da man ein Sündopfer oder mehrere schuldig wurde (6 u. 10 M.); — d) von dem zweiselhaften Schuldopfer (3 M.); — e) von dem Blutessen und verschiedenen zweiselhaften Essen, was man damit schuldig werde (8 M.); — f) von Fällen, da die verborgene Sünde kund geworden; von der Krast des Versöhnungssesses; von Sekeln, die man abgesondert und zu etwas Anderem anzewendet (9 M.).

48) Der achte Traktat heißt מַנְילֵילָה, Beruntreuung, und handelt auf Grund von 4 Mos. 5, 6—8. insbesondere von Beruntreuungen an solchen Dingen, welche dem Herrn geheiligt find und wosür nian zum vollen Ersatz noch ein Fünftel erleiden nußte; seine 6 Perakim sind folgende: a) bei was für Opfern die Beruntreuung stattsindet (4 Mischnajoth); — b) von welcher Zeit an dieselbe möglich ist je nach der Art des

Geheiligten (9 M.); — c) von denjenigen Dingen, welche von solchem Veruntreuten herkommen (8 M.); — d) wiesern das Zusammenrechnen dabei Statt hat (6 M.); — e) wiesern das Abnutzen davon, indem man etwas daran verderbt, oder der Genuß, den man davon gehabt, in Betracht kommen (5 M.); — f) wiesern man sich durch einen Oritten an dem ihm andertrauten Geheiligten vergreifen könne (6 M.).

49) Der neunte Trattat heißt המרה, Beftanbigfeit, und handelt auf Grund שטח 2 Mof. 29, 38. f. 4 Mof. 28, 3. f. bon dem täglichen (ftatt בולת-התמיד fchlecht≥ weg תכניד Morgen = und Abendopfer, und zwar in folgenden 7 Berafim: a) von der Nachtwache und der Ankunft des Borftehers, wornach man den Borhof öffnete und die Briefter hineingingen (4 Mifchnajoth); - b) von der erften Zuruftung, wie man den äußeren Altar von der Afche reinigte, das Holz herbeischaffte und das große wie das fleinere Feuer anzundete, jenes für bie Opferftude und das Fett, diefes wegen ber Rohlen zum Rauchwerk (5 M.); - c) von der Berloofung der 13 Berrichtungen beim Opfern des Lammes; von der Ueberzengung, daß es Tag fen; dem Holen des Lammes und der Gefäße; dem Schlachtort; der Eröffnung des Tempels und der Reinigung des innern Altars und Leuchters (9 M.); - d) von bem Schlachten und Blutsprengen; dem Sautabziehen und ersten Aufschneiden; bem Berftuden und Austheilen der Glieber (3 M.); — e) vom Morgengebet der Briefter; vom Darbringen des Rauchwerks (6 M.); - f) nochmals bon der Reinigung des innern Altars und des Leuchters; bom Auffchütten der Rohlen und vom Angunden des Rauchwerks (3 M.); - g) vom hineingehen des Sohepriefters und fodann der andern Priefter; bom Segensprechen der Briefter; wann der Sohepriefter die Opfer dargebracht; von den Gefängen der Leviten im Heiliathum (4 M.).

50) Der zehnte Traktat heißt n קודי, Maaße, und handelt von den Ausmefstungen des Tempels, seiner verschiedenen Theile und Höse; und zwar in folgenden 5 Perakim: a) von den Nachtwachen im Tempel, den Thoren und den großen Nebenskammern (9 Mischnajoth); — b) von dem Tempelberg, dessen Mauern und von den Borhöfen (6 M.); — c) von dem Altar und dem übrigen Raum des inneren Gorhofs bis zur Halle des Tempels selbst (8 M.); — d) die Berechnung der Maaße des Tempels (7 M.); — e) von dem Maaß des Borhofs und seiner Kammern (4 M.).

51) Der elfte Trattat heißt bip, Bogelnester, und handelt von den zwei Turteltauben oder jungen Tauben, welche eine Wöchnerin nach 3 Mos. 12, 8. oder Jemand, der sich nach 3 Mos. 5. verschuldet, wosern sie arm waren, die eine zum Brands, die andere zum Sündopfer darbringen mußte oder auß einem Gelübde oder sonst freis willig darbrachte. Dieser Traktat ist eigentlich das non plus ultra rabbinischer Spitzssindsseit bei größter Dürftigkeit des Inhalts. Seine 3 Berakim sind kurz folgende: a) wie das Blut dieser Bögel auf verschiedene Weise, das des Brandopfers oberhalb am Altar, das des Sündopfers unterhalb der rings um den Altar lausenden rothen Linie gesprengt wurde; von der möglichen Bermengung von Brands und Sündopfern (4 Mischnajoth); — b) von dem sogenannten unbestimmten Nest (5 M.); — e) von möglichen Frauen (6 M.).

Die 12 letten Traktate endlich bilden den Seder Taharoth.

52) Der erste berselben heißt DDD, Geräthe, und handelt auf Grund von 3 Mos. 11, 32. f. 4 Mos. 19, 14. f. und 31, 20. von den Gefäßen, Kleidern, Werkzeugen und Wafsen, wiesern sie eine Unreinigkeit annehmen und welcherlei Arten von Unreinigkeit jede Art von Chelim fähig seh; die große Anzahl der möglichen Geräthe aber verursacht, daß dieser Traktat der umfangreichste unter allen ist, wie er denn folgende 30 Perakim in sich begreift: a) von den Hauptarten der Unreinigkeit nach ihren 10 Graden, sowie von anderen 10 sachen Stusen sowohl der Unreinigkeit als der Heiligkeit (9 Mischnajoth); — b), c), d) von thönernen Gefäßen, welche, weil nur von Innen, am wenigsten der Berunreinigung fähig sind; sobald sie aber ganz oder auch nur theilweise zerbrechen, rein werden (8, 8 u. 4 M.); — e), f), g), h), i) von den

berichiedenenen Arten der aus Thon gemachten Defen nach 3 Mof. 11, 35., nebft bergleichen (11, 4, 6, 11 u. 8 M.); - k) von den Gefägen, welche durch Deckel und Band nach 4 Mof. 19, 15. vor Unreinigkeit bewahrt werden (8 M.); - 1), m), n), o) von den metallenen Gerathen, welche unrein, und wie fie rein werden (9, 8, 8 u. 8 M.); - p), q), r) von den Gefäßen aus Holz, Fell oder Leder, Bein, Glas, und dem Maag des Loches, wodurch fie rein werden; auch von der Größe der Dinge, wornach man fonft miffet, insbesondere dem verschiedenen Ellenmagf (6,8 u. 17 M.); s) u. t) von den Betten (9 u. 10 M.); - u) von den Dingen, welche durch Sipen unrein werden (7 M.); - v) von den Dingen, welche an einem Webstuhl, Bflug 2c. (3 M.); - w) von den Tischen und Stühlen (10 M.); - x) von den Dingen, die durch Reiten unrein werden (5 Mt.); - y) von einer großen Ungahl Dinge, bei welchen dreierlei Rechte hinfichtlich der Berunreinigung Statt haben (17 M.); z) von dem Meuferen und Inneren der Berathe, dem Briff und den darauf bezüglichen berichiedenen Rechten (9 M.); - aa) von Berathen, die mit Riemen berfehen find, und bon ber Rraft ber Intention bei einem Gerathe (9 M.); - bb) u. cc) wie groß Etwas febn muß, wenn es unrein werden tann; sowie daß, was 3 Boll lang und breit ift, ein Rleid heißen fonne (12 u. 10 M.); - dd) bon ben Schnuren an berschiedenen Dingen (8 M.); ee) von den gläfernen Berathen, die flach oder aber ein Behaltnif find (4 M.).

53) Der zweite Traftat heißt חים אוא , Belte, und handelt von den Berunreinigungen der Belte und Saufer, insbesondere durch einen Todten, nach 4 Mof. 19, 14 f., welches die schwerste Berunreinigung ift; und zwar in folgenden 18 Beratim: a) von den verschiedenen Arten und Stufen der Berunreinigung über einem Todten; bom Unterschied der Berunreinigung der Menschen und Gerathe; bon dem Maag ber Glieder bei einem Todten oder Mas, und von der Bahl der Glieder eines Menfchen (8 Mischnajoth); - b) was von einem Todten in der Hütte verunreinige, und was nur durch Berühren und Tragen (7 Dt.); - c) von dem Zusammenrechnen verschiebener Unreinigfeiten; mas an einem Todten nicht unrein ift (Bahne, Saar und Ragel, wenn fie nicht mehr am Leichnam find); von der Große der Deffnungen, wodurch die Berunreinigung weiter fortgepflanzt wird (7 M.); - d) von den Geräthen, in welche die Unreinigkeit nicht eindringt (3 M.); - e) wann bas obere Stockwerk von dem Unterhaufe als geschieden angesehen werden tonne (7 Dt.); - f) wie Menschen und Berathe eine Butte über einen Todten werden (d. h. ihn beschatten); von der Unreis nigkeit in der Band eines Sauses (7 M.); - g) wie es zu halten, wenn eine Frau ein todtes Kind geboren (6 Dt.); - h) von den Dingen, welche die Unreinigkeit fortpflanzen und scheiden oder nicht (6 M.); - i) wiefern ein großer Korb scheidet (16 M.); - k) u. 1) von Deffnungen im Saufe und Riffen im Dach (7 u. 9 M.); - m) von verschiedenen Unreinigkeiten an Theilen des hauses und Daches (8 M.); - n) das Maag von einem Loch oder Fenfter, durch welches die Unreinigkeit fich weiter zieht (6 M.); - o) u. p) von Gefinfen und Berschlägen in einem Haus; von Grabern (7 u. 10 M.); — q) Fortsetzung von den Grabstätten (5 M.); — r) u. s) von dem Beth happras (Acerland, darin man ein Grab entdeckt hat oder vermuthen muß 2c.); wiefern die Baufer der Beiden für unrein zu halten feben (5 u. 10 Dt.).

54) Der dritte Traktat heißt בַּבֶּבֶּי, Außfätige, und handelt von den im mosaischen Gesetze selbst 3 Mos. 13 u. 14. so aussührlich gegebenen Bestimmungen hinssichtlich der Berunreinigung durch den Aussatz; und zwar in folgenden 14 Peratim: a) von den 4 Gestalten des Aussatzes und den Arten desselben (6 Mischnajoth); — b) von dem Besehen des Aussatzes (5 M.); — e) von der Zeit und den Zeichen, da man auf Unreinigkeit erkennt (8 M.); — d) vom Unterschied zwischen den verschiedenen Zeichen des Aussatzes (11 M.); — e) von den zweiselhaften Fällen, da man auf Un-

<sup>\*)</sup> Wir würden schreiben אָבְּלֵלוֹה; allein die Ausleger lesen ein Zere unter dem He, weil manchmal nach dem H noch ein Jod als mater lectionis steht.

reinigkeit erkennt (5 M.); — f) von der Größe der Aussatzsleden und den Orten, wo kein Aussatz vorkommt (8 M.); — g) von den Beränderungen in den Aussatzsleden und wann man sie ausschnitt (5 M.); — h) von dem Blühen des Aussatzsles, d. h. wenn er ganz ausschlägt (10 M.); — i) von dem Unterschied zwischen Grind und Brand (3 M.); — k) von dem Haargrind (10 M.); — l), m), n) von dem Aussatzsleder Kleider und der Häuser (12, 7 u. 12 M.); — o) von der Reinigung eines Aussätzslegen (13 M.).

55) Der vierte Traftat heißt hap, Ruh, und handelt auf Grund von 3 Mof. 19. bon bem Sprengwaffer, welches aus der Afche der rothen Ruh und fliegendem Baffer bereitet ward und gur Reinigung von Menschen und Berathen, welche durch einen Todten verunreinigt worden waren, diente; und zwar in folgenden 12 Berafim: a) von dem Alter der rothen Ruh, sowie der jungen Ruh in 5 Mof. 21. und der übrigen Opferthiere (4 Mischnajoth); - b) was sie tüchtig ober untüchtig erkennen laffe (4 M.):e) von der Absonderung des Briefters, der fie ichlachten foll; dem Sinausführen. Schlachten, Berbrennen; dem Auflesen der Afche (11 Dt.); - d) wodurch die Thiere bei diefen Sandlungen untauglich werden können (4 M.); - e) von den Gefäffen gu dem Sprengmaffer (9 Dt.); - f) von den Fällen, da die Afche oder das Baffer dazu untauglich wird (5 M.); - g) wie diese Bandlung durch feine Arbeit unterbrochen werden dürfe (12 M.); - h) von dem Bewahren des Baffers; bon dem Meer und anderen Waffern in Bezug auf das Sprengwaffer (11 M.); — i) Fortsetzung davon (9 M.); - k) wie reine Menschen und Gefäße dazu unrein werden tonnen (6 M.);-1) bom Nop jum Sprengen (9 M.); - m) bon den Berfonen, welche jum Sprengen tüchtig sind (11 M.).

56) Der fünste Traktat heißt ning, Reinigkeiten, also wie der ganze Seder, handelt aber nur von den geringeren Arten der Unreinigkeit, welche nicht länger als dis Sonnenuntergang währen; und zwar in solgenden 10 Perakim: a) von dem Aas eines reinen und eines unreinen Bogels; was man mit dem Fleisch von Bieh zusammenrechne; wie Teig zusammenhänge 2c. (9 Mischnajoth); — b) von der Unreinigkeit dessen, der etwas Unreines gegessen; von der Wirkung der verschiedenen Grade der Unreinigkeit (8 M.); — o) von Getränken, welche geronnen und wieder skissig werden (sulziger Fleischbrühe, feuchter Grütze 2c.); vom Schwellen und Schwinden einer unreinen Sache; von der Beurtheilung einer Unreinigkeit nach der Zeit der Entdeckung (8 M.); — d), e), f) von zweiselhasten Fällen der Unreinigkeit (13, 9 u. 10 M.); — g) wiesern ein Laie Etwas verunreinige; wie sorgfältig man sehn müsse, die Reinigkeit der Kleider und Geräthe zu bewahren (9 M.); — h) wie man die Speisen in Reisnigkeit bewahre (9 M.); — i) von der Reinigkeit beim Auspressen der Oliven (9 M.);—

k) desgleichen von der Behandlung des Weines (8 M.).

57) Der sechste Traktat heißt rind, sin, Sammlungen seil. der Wasser, und handelt in einer Ausführlichkeit von dem Baden, welche recht das Wort des Evangestisten Mark. 7, 4. erkennen läßt; seine 10 Perakim sind in Kurzem folgende: a) von den 6 verschiedenen Stusen der Wassersammlungen, da je eine reiner als die vorhersgehende, vom stehenden Grubenwasser dies zum "lebendigen Wasser" (8 Mischnajoth);—b) von zweiselhaften Fällen wegen des Badens; wiedel und wiesern geschöpftes Wasser eine Mikvah untauglich mache zum Baden (10 M.); — c) wie eine Mikvah alsdamm wieder rein werde (4 M.); — d) wie man das Regenwasser so in eine Mikvah leite, daß es nicht Schöpfwasser werde (5 M.); — e) von den verschiedenen Arten der Wasser: Duells, Flußs und Meerwasser (6 M.); — f) was mit einer Mikvah als zusammenhängend betrachtet werde, und wie mehrere Mikvahs vereinigt werden (11 M.); — g) was eine Mikvah voll und tauglich mache, und wo es auf Veränderung der Farbe ankomme (7 M.); — h) von einigen Unreinigkeiten der Wischh (5 M.); — i) vom Unterschied des Badens des Leibes und eines Geräthes (7 M.); — k) vom Erbrechen von Speise und Trank, je nachdem es rein oder unrein ist (8 M.).

- 58) Der siebente Traktat heißt ¬¬¬, Unreinigkeit, und handelt aus Grund von 3 Mos. 12. und 15, 18. ff. von dem weiblichen Blutsluß und der damit verknüpften Unreinigkeit. Zu welcher Berirrung die Casuistik führen kann, zeigt dieser Traktat ganz besonders; seine 10 Perakim sind folgende: a) von der Berechnung der Zeit der Niddah und wo sie zu vermuthen seh (7 Mischnajoth);— b) von der Niddah selbst (7 M.);— c) u. d) von den Wöchnerinnen und ihrer Frucht (7 u. 7 M.);— e) von den verschiedenen Altern der Kinder hinsichtlich des Geschlechtlichen (9 M.);— f) von den Blutslecken (14 M.);— g) was seucht und was trocken verunreinige (5 M.); h) u. i) vom Erkennen der Blutslecken, weß Ursprungs sie sehen; von Beränderungen in der Zeit der Frauen (4 u. 11 M.);— k) von allerlei Vermuthungen über Keinigkeit und Unreinigkeit (8 M.).
- 59) Der achte Traktat heißt מַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְּילִיי הַלְילִיי הַלְילִיי הַילְילִיי הַילְיל הַלְּילִיי הַילְילִיי הַילְילִיי הַילְילִיי הַילְילִיי הַילְיל הַילִי הְילִיי הַילְילִיי הַילְילְילִיי הַילְילִיי הְילִיי הַילִיי הַילְילְייי הַילְיי הַשְּבְּילְייי הְילִיי הְילִי הְילִיי הַּילְיי הְילִיי הְייִיי הְילִיי הְילִיי הְילִיי הְילִי הְילִיי הְילְיי הְילִיי הְייי הְילִיי הְילְיי הְילִיי הְילְיי הְילְיי הְילִיי הְילְיי הְילִיי הְילִּיי הְילִיי הְילְיי הְילְיי הְילְייי הְילְיי הְילְיי הְילְיי הְילְיי הְילִיי הְילְייי הְילְיי הְילִּיי הְילְיי הְילְיי הְילִיי הְילְיי הְילִיי הְילְייי הְילִיי הְילְייי הְילְייי הְילְייי הְילְייי הְייי הְילְייי הְילְייי הְייי הְלְייי הְלְייי הְייי הְ
- 60) Der neunte Traktat heißt bar, Flüssige, und handelt auf Grund von 3 Mos. 15. von den Eiters und Blutslüssigen, und zwar in folgenden 5 Perakim: a) von dem Berechnen dieser Unreinigkeit (6 Mischnajoth); b) von der Prüfung, ob ein solcher Fluß nicht erzwungen seh (4 M.); c) u. d) von der Kraft und den verschies denen Bewegungen zur Berunreinigung (3 u. 7 M.); o) Vergleichung verschiedener Unreinigkeiten, und was die Hebe unrein mache (12 M.).
- 61) Der zehnte Traktat heißt bir die Gebabeter des Tages, und handelt auf Grund der öfteren Bestimmungen des Gesetzes von der Unreinigkeit, welche weggebadet wird, aber bis Sonnenuntergang gilt; und zwar in solgenden 4 Perakim: a) wann Brodkuchen, Getreide und Saamen durch Berührung eines Tebhul jom unrein werden oder rein bleiben (5 Mischnajoth); b) wiesern die Feuchtigkeiten von einem Tebhul jom nicht so streng zu behandeln, wie die von anderen Unreinen; wie die Berunreinigung von ungewaschenen Händen und die von einem Tebhul jom zu unterscheiden; wie die Berunreinigung durch einen Tebhul jom von anderer Berunreinigung sich unterscheide bei allerlei Gekochtem und bei Weingefäßen (8 M.); d) von dem Chibbur oder der Berbindung der Theile und des Ganzen hinsichtlich der Berunreinigung durch einen Tebhul jom bei Früchten, Si, Kräutern, Gekochtem und Eßbarem allerlei Art (6 M.); d) desgleichen beim Absondern der Hebe, der Kuchen ze. nach älteren gelinderen und nach neueren strengeren Satzungen (7 M.).
- 62) Der elfte Traktat heißt Dar, bei de Hände, und handelt (vgl. Mark. 7, 2—4.) von der Unreinigkeit und dem Waschen der Hände, auf Grund dessen, was der Meinung der Rabbinen nach im mosaischen Gesetz von der Hebe verordnet war und was nun auf alle Speisen ausgedehnt ward; und zwar in solgenden 4 Perakim: a) wie viel Wasser zum Handeintauchen erfordert wird; was für Wasser; in was für Gefäßen; wer es aufgießen dürse (5 Mischnasoth); b) vom zweimaligen Eintauchen, wodurch das unreine erste Wasser abgewaschen wird; wie das Eintauchen geschehe (4 M.);—c) ob und wie die Hände im ersten Grade unrein werden, und wie im zweiten; ob und wie weit die Berührung von Gebetsriemen und von heiligen Schriften verunreinigt (5 M.); d) von etlichen besonderen Streitfragen; von der Verunreinigung durch Chaldälsche in der Bibel und vom Ussprischen; von Vorwürsen der Sadducäer gegen die Pharisäer (7 M.).

(מוניקיבים Stiele von Früchten, und handelt von der denkbaren Berunreinigung der Früchte durch ihre Stiele und Schaalen oder Hülfen (שׁוֹמֶרֶרִם); und zwar in folgenden 3 Perakim: a) vom Unterschied der Stiele und der Schaalen oder Hülfen (6 Mischagioth); — b) was man an Kernen, Schaalen, Hülfen, Blättern zc. zum Ganzen zusammenrechne (10 M.); — e) von verschiedenen Klassen der Dinge, wie und wann sie fähig werden, eine Unreinigkeit anzunehmen (12 M.).

Ueberblicken wir nun den ganzen Inhalt des Thalmud, fo begreift

der Seder Seraim 11 Maffichthoth, 75 Berafim. 654 Mischnaioth. 12 Moëd 681 7 71 Maschim 572 Mesitin 10 74 689 Rodaschim 11 91 590 Taharoth 12 126 1001

Busammen außer dem Anhang der 7 kleinen Massichthoth

63 Maffichthoth, 525 Peratim, 4187 Mischnajoth oder "Auffätze der Aeltesten".

Wir haben oben schon bemerkt, daß die Eintheilung in diese 6 Sedarim und 63 Massichthoth von R. Jehudah dem Heiligen herrührt, im Verusalemischen Thalmud beibehalten, im Babylonischen aber etwas modiscirt wurde. Das mosaische Geset (mit 2 vormosaischen) war die auf Hillel den Großen unter 613 Titeln abgehandelt worden (248 Gebote nach der Zahl der menschlichen Glieder und 365 Verbote nach der Zahl der Jahrestage); Hillel ordnete Alles unter 18 Titeln; Jehudah der Heilige reducirte diese abermals auf die 6 genannten. Die Ursachen, warum er die einzelnen Massichthoth oder Traktate also ordnete und auseinandersolgen ließ, hat Mose den Maimon in seiner großen Vorrede zum Seder Seraim aussührlich angegeben, sie sind aber in Wahrheit theils so nahe liegend, theils so zufälliger Art, daß diese Aussührung keinen Werth hat.

Auf den Inhalt des Thalmud folgt nun III. der Text deffelben.

Der Text des Thalmud ift von so eigenthümlicher, unter allen Büchern der Welt einziger Art und Weise, daß wir ohne beispielsweise Mittheilung eines kleinen Bruchstücks kaum im Stande sehn dürsten, ein anschauliches Bild davon zu geben. Wir wählen hierzu die erste Mischnah mit der Aussührung ihres ersten Satzes in der Gesmara und geben davon, um auch die Sprache zu zeigen, von Beiden, von der Mischna und der Gemara, etliche Zeilen des Bruchstücks im Original, das Ganze in der Uebersetzung:

: 5 5 7 2 \*)

מֵאֵ י נְ תַ י קוֹרִין אֶת שְׁמֵע בְּצַרְבִית: גִישָּׁעָה שֶׁהַכּּהְנִים נִכְנָסִים לֶאֶכוֹל בִּחְרוּנְיְתְן עַר סוֹת הָאַשִׁמוֹרֶת הָרִאשׁוֹנָה: דְבָרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר:

\*

: \* \* 5 7 7 7 \*\*)

תנא היכא קאי דקתני מאימתי: ותו מאי שנא דתני בערבית ברישא: לתני

: דשחרית ברישא

. 2

"Mischnah. Bon welcher Zeit an lieft man das Schema \*\*\*) am Abend? Bon der Zeit an, da die Priester hineingehen, zu essen von ihrer Therumah, bis zu Ende der ersten Nachtwache. Dies sind die Worte des Rabbi Elieser. Aber die Weisen sagen: Bis Mitternacht. Rabban Gamliel sagt: Bis die Morgenröthe aufsteigt. Es ereignete sich, daß seine Söhne vom Gastmahl kamen. Sie sprachen zu ihm: Wir

\*\*\*) Siehe die Anmerkung oben zum Tractat Borachoth.

<sup>\*)</sup> Chaldaifch für bas hebraische : 1000.

<sup>\*\*)</sup> Chalbaifch für bas bebräifche 3728. Inbeffen ift beim Ersteren bie bebräifche, beim Anberen bie chalbaifche Form ber bezeichnenbe Ansbruck geblieben.

haben noch nicht gelesen das Schema. Er erwiederte ihnen: Wenn die Morgenröthe noch nicht aufgestiegen, sehd ihr verpflichtet, zu lesen. Und nicht dies allein haben sie gesagt, sondern überall, wo die Weisen gesagt haben: Bis Mitternacht, — gilt ihr Gebot, die Morgenröthe aufsteigt. Das Aufdampfen des Fettes und der Glieder ist gesetzlich die Morgenröthe aufsteigt; und so ist Alles, was noch an demselben Tage gegessen werden soll, zu essen erlaubt, die Morgenröthe aufsteigt. Wenn dies so ist, warum sagen die Weisen: Bis Mitternacht? Um den Menschen fern zu halten von einer Sünde.

Gemara. Der Thanna\*), worauf bezieht er sich, daß er lehrt, — von welcher Zeit an? Und außerdem, warum lehrt er, — am Abend zuerst? möchte er lehren, — am Morgen zuerst? Der Thanna bezieht sich auf die Schrift; denn es heißt: "Wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst." Und so lehrt er: Die Zeit des Lesens des Schema beim Niederlegen wann ist diese? Bon der Zeit an, da die Priester hineingehen, zu essen von ihrer Therumah; wenn du aber willst, sage ich: Er hat es entnommen aus der Schöpfung der Welt; denn es heißt: Und es ward Abend und ward Morgen, Ein Tag. Benn dies so ist, möchte die letzte \*\*) Mischnah, welche lehrt: Am Morgen sagt man 2 Segenssprüche vorher und einen nachher; und am Abend sagt man 2 vorher und 2 nachher, — doch lehren: Am Abend zuerst? Der Thanna fängt an: Am Abend; dann sehrt er: Am Morgen; da er vom Morgen handelt, so erklärt er die Dinge des Morgens, und dann erklärt er die Dinge des Abends.

Der herr \*\*\*) fagt: Bon der Zeit an, da die Priefter hineingehen, ju effen bon der Therumah. Nicht mahr! Die Briefter, wann effen fie Therumah? Bon der Möchte er lehren: bon der Zeit an, da bie Beit an, da die Sterne hervortreten. Sterne hervortreten? Eine Sache als beiläufig deutet er uns an. Die Priefter, bon welcher Zeit an effen fie bon ber Therumah? Bon der Zeit an, da die Sterne hervortreten. Und dann deutet er uns an, daß bas Guhnopfer nicht hindere. Denn fo haben wir die Lehre: Es heißt: Und nachdem die Sonne untergegangen, ift er rein. Der Untergang feiner Sonne halt ihn ab bom Benuffe ber Therumah, aber nicht fein Guhnopfer tann ihn hindern am Genuffe der Therumah. Wie fo aber beutet diefes: - Und nachdem die Sonne untergegangen - auf ben Untergang der Sonne? und diefes - Und er ift rein - auf das Reinsehn des Tages? vielleicht deutet es auf den Aufgang ihres Lichtes, und — Er ift rein — auf das Reinwerden des Menschen? Es fagte Rabbah, Sohn Rab Schila's: Wenn dies fo mare, fo mußte es in der Schrift heißen: - Und er wird rein fenn -; warum heißt es: - Und er ift rein? Folglich ift ber Tag rein. Go pflegen die Menschen zu fagen: Die Sonne ift untergegangen und der Tag ist dahin. 3m Abendlande +) ist ihnen dies von Rabbah Sohn Rab Schila's nicht mitgetheilt worden, und fie fragten eine Frage: Deutet Diefes: - Und nachdem die Sonne untergegangen, - auf den Untergang feiner Sonne, und biefes -Und er ift rein, - auf das Reinsehn des Tages? oder vielleicht auf den Aufgang ihres Lichtes? und bas - Und er ift rein, - auf bas Reinwerden des Menschen? Darauf beantworteten fie dieses durch die Baraitha ++), da es in der Baraitha beißt: Ein Zeichen aur Sache ift das hervortreten der Sterne. hieraus ift erwiesen, daß es auf den Untergang feiner Sonne beutet.

Der herr sagt: Bon der Zeit an, da die Priester hineingehen, zu effen von ihrer Therumah. Ich frage dich dies: Bon welcher Zeit an liest man das Schema am Abend? Bon der Zeit an, da der Arme hineingeht, zu effen sein Brod mit Salz, bis zur Zeit,

<sup>\*)</sup> Der Verfaffer ber Mifchnah, R. Jehudah ber Beilige.

<sup>\*\*)</sup> Genauer sollte es heißen: die 4te von den 5 Mijonajoth, welche vom Schema handeln.
\*\*\*) Ebenfalls der Bersaffer der Mijonah.

<sup>†)</sup> Bon Sura aus, wo R. Ajche, ber Redakteur des babyson. Thalmub, lebte, war Tiberias, wo der Redakteur der Mischnah, Jehudah der Heisige, und auch Rabbah lebte, "im Abendland". ††) Nachtrag zur Mischah s. weiter unten.

da er aufsteht, um fich zu entfernen von feiner Mahlzeit. Der lette Sat widerspricht gewiß der Mifchnah. Aber der erfte Sat, wer möchte fagen, daß er widerspricht ber Mischnah? Nein, der Arme und der Priefter haben Gine Zeit. Aber ich frage dich dies: Bon welcher Zeit an fängt man an, zu lefen bas Schema am Abend? Bon ber Beit an, da die Menschen hineingeben, ju effen ihre Speifen an den Abenden ber Sabbathe. Dies find die Borte R. Meir's. Aber die Beifen fagen: Bon der Zeit an, ba die Briefter wurdig find, ju effen von ihrer Therumah. Gin Zeichen jur Sache ift das hervortreten der Sterne. Und obgleich es feinen Beweis dafür gibt, fo ift dennoch eine Andeutung dazu borhanden. Denn es heißt: Und wir arbeiteten an dem Berke, und die Salfte hielt die Langen bom Aufgang der Morgenrothe bis zum Bervortreten der Sterne. Dann heißt es: Und es war uns die Nacht zur Wache und der Tag jur Arbeit. Bas bedeutet der lette Bers? Wolltest du fagen, daß, sobald bie Sonne untergegangen, Racht fen, und fie fpater und früher gearbeitet hatten? Romm' und höre: - Und es war uns die Nacht zur Wache und der Tag zur Arbeit. Es ift angenommen in beinen Bedanken, daß ber Urme und die Menschen Gine Zeit haben. Benn bu nun fagft: Der Arme und der Priefter haben Gine Zeit, fo maren die Beifen derfelben Meinung wie R. Meir. Ift also daraus ermiefen, daß der Arme eine andere Beit und ber Priefter eine andere Zeit hat? Rein, der Arme und ber Briefter haben Eine Zeit, aber der Arme und die Menschen haben nicht Gine Zeit. Der Arme und ber Briefter haben Gine Zeit. -- Ich frage dich dies: Bon welcher Zeit an fangt man an, ju lefen bas Schema am Abend? Bon der Zeit an, da man ben Tag heiligt an ben Abenden der Sabbathe. Diefes find die Worte R. Eliefer's. R. Jehofchua fagt: Bon ber Zeit an, ba die Briefter rein geworden find, ju effen von ihrer Therumah. R. Meir fagt: Bon der Zeit an, da die Priefter fich baden, um ju effen bon ihrer Therumah. Es fagte zu ihm R. Jehudah: Fürwahr, baden fich die Briefter noch mährend bes Tages? R. Chanina fagt: Bon der Zeit an, da der Arme hineingeht, zu effen fein Brod mit Salz. R. Achai - Einige fagen R. Acha - fagt: Bon der Zeit an, da Die meiften Menichen hineingeben, um fich anzulehnen. Benn du nun fagft : Der Urme und der Briefter haben Gine Beit, fo mare R. Chaning berfelben Meinung wie R. Jehofchua? Rein, ift nicht vielmehr baraus erwiesen, baf die Beit bes Armen eine andere fen und die Zeit des Priefters auch eine andere? Es ift daraus erwiefen. Beiche bon beiden ift fpater? Es ift entschieden, daß die des Armen fpater ift. Denn wollteft du fagen: Die des Armen ift früher, fo ware R. Chanina derfelben Meinung wie R. Eliefer. Nein! ift nicht vielmehr baraus erwiesen, bag bie des Armen später ift? Es ift baraus erwiesen. "

Diefes fleine Bruchftud gibt uns bereits eine hinreichende Borftellung von ber Gigenthumlichkeit des thalmudischen Textes. Es zeigt uns vor Allem, daß der Thalmud einen doppelten Text hat, zwei einander parallel laufende Texthälften, deren eine gedrängte den Namen Mischnah führt, die andere ausführliche den Namen Gemara. Die Mifchnah ift, wie wir sehen, nicht als fortlaufender Text behandelt, welchem die Bemara etwa nur als fortlaufende Noten untergeordnet waren, fondern eher als abgefonderte Baragrabhen mit folgender Erläuterung; die einzelnen Mischnajoth werden auch befonbers abgehandelt; und fo folgt auch in ben meiften Ausgaben je auf eine Mifchnah ober zuweilen zwei Mischnajoth zusammen bie entsprechende Gemara; nur in wenigen Ausgaben ftehen die fammtlichen Mischnajoth eines Beret zusammen der gesammten Gemara voran. In allen Ausgaben aber ist die Zusammengehörigkeit aller Mischnajoth eines und deffelben Beret damit angezeigt, daß am Schluffe der entsprechenden Bemara die Ermahnung steht, fich die Anfangsworte der ersten Mischnah dieses Berek zu wiederholen; fo stehen denn z. B. am Schlusse ber Gemara, nachdem alle Mischnajoth über das Schema am Abend und am Morgen abgehandelt find, die Worte: הררך עלך מאימתר, b. h. wiederhole dir "Bon welcher Zeit an"!

Wir ersehen aus dem obigen Bruchstlicke auch das Berhältniß der beiden Texthälften Real. Encytlopadie für Theologie und Kirche. XV.

nach Behandlung und Umfang: Die Gemara folgt der Mifchnah Schritt vor Schritt, Satz um Sat, Sattheil um Sattheil beleuchtend, erbrternd, berfchiedene Meinungen barüber aufammenftellend und ausgleichend oder nach Majorität und Minorität der Stimmen murdigend; und wächft barüber allmählich ju einem Umfange an, welcher durchschnittlich das 25 = bis 30 = Frache der 6 = bis 7zeiligen Mifchnajoth beträgt. Die Gemara ift dabei zumeift so gestellt, daß fie das Stüdchen Mifchnah mitten in sich fchließt, nach rechts, links, unten und felbft nach oben fie umgibt, wie ein Lager bas Weldherrengelt, und dasselbe boch scharf und deutlich abgesondert hervortreten läßt, wozu theils ein gehöriger weißer Raum um die Dischnah her dient, theils der Unterschied der Schrift, indem die Mischnah Quadratschrift und Bokalisation hat \*), die Gemara zumeist althebräische oder gemischte Schrift und feine Bokalisation. Da aber Diefe beiden Terthälften nicht nur eine berichiedene Schrift, fondern auch eine berichiedene Sprache berrathen, fo wird auch ohne weitere Renntnig der Befchichte dem Lefer flar, daß zwischen der Abfaffung Diefer beiben Terthülften eine bedeutende Spanne Zeit liegen muß, ja diese beiden Balften erft als ein fo ziemlich Fertiges von Giner gewichtigen hand also zu Ginem Gangen geordnet wurden. Denn mahrend die Sprache der Mifchnah noch ziemlich die jungere hebraifche ift, das יהדרים (Reh. 13, 28.), das man nach dem Eril unter den Zurudgefehrten in Baläfting fprach, nur daß die Mifchnah noch etwas mehr, als es in den nacherilischen und baläftinensischen Schriften des Canon der Fall ift, in manchen Formen an das Chalduische streift, - tragt die Dittion ber Bemara durchaus den grammatischen und lexitalischen Grundkarakter des Chaldaischen an fich, wobei noch zwischen der babylonischen und der jerusalemischen Recension des Thalmud der Unterschied zu bemerken ift, daß das Chaldäische des babylonischen Thalmud ein reineres, fließenberes ift, als bas bes jerufalemifchen, beffen Barten und Dunkelheiten fich allerbings aus dem gedrückten und beengten Dafenn der paläftinenfischen Juden jener Zeit gegenüber bem freien und freudig blühenden Buftande ihrer babylonischen Beit = und Boltsgenoffen wohl erklären laffen, aber beinahe eine eigene grammatifche Behandlung erfordern \*\*). --Der Ginfluß bes Chaldaifchen auf das Bebraifche, wie er im Jehudith auch ber Mifchnah zu erkennen ift, berdrängte den althebräifchen Wortichat und die althebräifchen Brundregeln der Flexion und der Spintax nicht, und die Gemara, deren Sprache ichon gang bie halbäifche ift und deren Schriftfteller des Althebräifchen entwöhnt waren, findet baber bereits die Erklärung mancher mischnischen Barthieen schwierig; der Einfluß des Chalbaifchen auf bas Sebraifche \*\*\*) gab demfelben nur eine größere Bereicherung nebst einigen Liebhabereien der Form: eine gemiffe copia verborum, welche dem Althebräischen fremd waren; die Unterlegung neuer Bedeutungen und Gebrauchsweisen für althebräische Borte; bisher ungewohnte Compositionen und Phrafen aus althebräischen Borten; Berlängerung einzelner althebräischer Worte entweder durch Boransetzung eines I, eines wu. f. w. oder Hinzusetzung der Endsilbe 📆 oder 🛛 u. dergl.; zuweilen auch Berkurzung eines althebräischen Wortes burch Weglaffung einer Silbe, namentlich, wenn diese burch ein a gebildet ift, oder durch Contraktion, indem von einem Worte nur ein Confonant und fein Botal beibehalten und mit dem folgenden Worte verbunden wird, wie bu für b ; swir; die Liebhaberei der Substantivendungen 7, 77 und na, der scriptio plena der Botalbuchstaben, fogar wo sie gegen die Analogie ist, ז. B. דָרִיד ער, קוֹדָשׁ , קוֹדָשׁ u. s. w., der Bermechfelung von & und 7 am Ende, der Ginschaltung eines muffigen &, 3. B.

\*\*) Siehe 3. E. Faber, Unmerfungen gur Erlernung bes Thalmudifden und Rabbinifden.

Göttg. 1770. 8.

<sup>\*)</sup> Ob die Bokalisation bis in die Zeiten des Redakteurs der Mischnah hinaufreicht, darüber sind und bleiben wohl die Meinungen getheilt; uns ist es wahrscheinlicher, daß es nicht der Fall ist, sondern daß man sich erst in der Zeit nach Abschluß des Thalmud, also ebenfalls seitens der Massoreten die Misch nahm, die Mischnah mit Bokalen zu versehen, dei der 20 = die 30mal umssangreicheren und weniger geheiligten Gemara aber es unterließ.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. B. Gefenius, Geschichte ber hebräischen Sprache und Schrift. Leipzig 1815. S. 28-30.

atteren Unterschieds zwischen dem gewöhnlichen Futurum und dem Futurum apoe. und parag.; die Häufung des b vor dem Atkusativ und sogar vor dem Nominativ.

Das reinste Hebräisch unter allen Traktaten des Thalmud hat der auch seinem Inhalte nach so ausgezeichnete und am meisten bekannte Traktat Birke Abhoth, zu welchem aber auch keine Gemara existirt, weder im Babylonischen noch im Jerusalemischen Thalmud \*).

Ehe wir nun das Verhältniß der beiden Terthälften zu einander ihrem eigenthumlichen Raratter nach erörtern, machen wir aufmertfam auf die Bielftimmigkeit der Anfichten, welcher beibe, fowohl die Mischnah als die Gemara, Raum geben, den eigentlichen Sprechfaal, welchen beide darstellen. Derjenigen Rabbinen, welche darin borherrichend das Wort führen, find zwar nur Benige; daneben treten aber doch noch viele Andere öfter oder feltener auf, um fur jeden einzelnen Sat, um beffen Erörterung und Entscheidung es sich handelt, als Autoritäten einzustehen, so daß man erkennen kann, was für verschiedene Unfichten im Laufe ber Zeiten über jedes Gingelne fich geltend gemacht; welche bapon die Majorität der Stimmen erlangt haben und fo gur herrichenden Lehre, jur Salachah ber Spnagoge geworden find; wie die Minorität fich bagu berhält; wie der Widerspruch zwischen ihr und der Majorität entweder mehr ein scheinbarer und auszugleichender ift oder die Aburtheilung der Minorität nach fich ziehen muß. Die Bahl der alfo in der Mifchnah und in der Gemara citirten Rabbinen reicht von Simeon bem Berechten, bem Schlufftein ber fogenannten großen Spnagoge (etwa um das Jahr 180 b. Chr. Geb.) herab bis zu R. Afche und feinem Schuler R. Abina (um bas 3. 430 nach Chr. Beb.), umfaßt alfo die Saupter der judischen Schriftgelehrsamkeit aus einem Zeitraume von 6 Jahrhunderten. Es mag, ehe wir zur Geschichte ber Mischnah und der Gemara fommen, intereffant fenn, die Ramen der ausgezeichnetsten Männer zu erfahren, welche im Thalmud als Autoritäten citirt werben; daher geben wir hier fcon die folgende Ueberficht derselben auf Grund der chronologischen Resultate Dr. Jost's:

A. Die älteren Chachamim:

3. 180 b. Chr. — Simeon der Gerechte, ber Schluß der großen Shnagoge und der Gründer der Gelehrtenschulen.

Antigonus von Socho, sein Schüler und Freund, Haupt der ersten Schule.

Zadok und Boöthus, zwei seiner Schüler und Stifter einer neuen, abweichenden Schule, daraus im Gegensatz gegen den mehr und mehr sich ausbildenden und im Bolke wie unter den Gelehrten die Herrschaft gewinnenden Pharisäismus die eigentliche Sekte der Sadducäer sich entwickelte.

3.70 v. Chr. — Jose ben Joëser und Jose ben Jochanan, das erste Baar eigentlich pharifäischer Schulhäupter.

Joshua ben Perachjah und Nithai aus Arbela, — das zweite Baar.

Simon ben Schetach, ihr Schüler, und Jehudah ben Tabai, — das dritte Baar.

3. 47 v. Chr. — Schemajah und Abtalion, — das vierte Baar.

Um die Zeit der Geburt Christi. — Sillel der Große und zuerst Menachem, dann an bessen Stelle Schammai, — das fünfte Paar.

<sup>\*)</sup> Den Bortvorrath der Mischnah findet man, wiewohl nicht ganz vollständig und nicht ganz besriedigend erläutert, in Buxtors's Lexic. chald. et thalmud.; bei weitem reichhaltigere und geslehrtere Erläuterungen liegen in der oben genannten sateinischen Ueberschung der Mischnah von Surenhus (in 3 Fosianten 1698—1703); außerdem sind zu vergleichen die Supplementa in Gesenii Lexic, hebr. e Mischnah petita von J. Th. Hartmann (Roft. 1813).

B. Die jüngeren Chachamim oder die Thannaim, welche Sillel den Großen (+ im 3. 14 n. Chr. Geb.), "den Wiederhersteller des Besetzes nach Efra", zum Gründer ihrer mischnischen Thätigkeit haben:

3. 33 n. Chr. - Bamaliel ber Große, "bie Sonne des Befetes", der Entel Sillel's, der Lehrer des Apostels Baulus.

3. 70 n. Chr. - Simeon, deffen Sohn, umgefommen bei ber Zerftorung Jerufalems. 3. 70 bis 140 n. Chr. - 3ochanan ben Saccai, der Retter der wenigen Ueberrefte von Rabbinen und Stifter ihres Sammelpunktes zu Jamnia.

> Gamaliel II., Simeon's Sohn, Jochanan's Schüler, erfter Naffi der Juden und Gelehrtenhaupt zu Jamnia, und feine Zeit = und Be= rufsgenoffen: der feine witige R. Josua, der schwärmerische und gelehrte R. Atibha, der felbstständige und vom pharifaifchen Bann getroffene R. Eliefer ben Afarjah und ber fanatifche und my= stifche R. Simon ben Jochai.

In Palaftina:

In Babylonien:

R. Jehndah ben Bethira zu Nifibis

R. Hananjah zu Nahardea (ein Neffe

des R. Josua in Jamnia, im Begriff,

vom späteren Tiberias die babylonischen

Gemeinden unabhängig zu machen, aber

noch gezwungen, alle folche unabhängigen

Ginrichtungen wieder zurückzunehmen).

R. Hona, Resch Glutha (rnn) =

Jahre 160 bis 220 nach Chr. Geburt.

und

R. Simeon ben Bamaliel, Raffi, verlegt die Residenz und den Mittel= punkt der Schulen nach Tiberias; ihm zur Seite R. Jose, R. Jehuda ben Ilai, R. Nathan und R. Meir (die zwei letteren Simon's an Belehr: famkeit ihm überlegenen Rivalen), und R. Simon ben Jahijah.

Jahre 220 bis 250 nach Chr. Geburt.

R. Jehudah d. Beil., Meir's Schüler, Raffi nach dem Tode f. Baters Simeon. der gelehrteste und gefeiertste Mann zu Tiberias, der Redakteur der Mischnah und damit der Schlufftein der Thannaim, und ihm zur Seite fein Freund R. Saja aus Babylonien; ihm zuwider der Convertite Symmachus, Ueberfeter der heiligen Schrift; ferner R. Jismaël, ben Elischa und R. Auschajah.

C. Die Amoraim:

In Palästina:

R. Abba Aricha, Stifter der Schule zu Sura, führt die Mischnah in den babylon. Gemeinden ein und erlangt folches Unfehen,

Haupt der Auswanderung.

R. Samuel zu Nahardea.

In Babhlonien:

daß er, wie sein Lehrer Jehudah der

Beilige, schlechtweg Rab genannt wird.

Jahre 250 bis 270 nach Chr. Geburt.

R. Gamaliel III., Sohn Jehudah des Beil., Raffi, und feine Collegen R. Sa= ninah in Sepphoris, R. Jochanan. mahrscheinl. Redakteur des jerusalemischen Thalmud, u. R. Simon ben Lakes in Tiberias.

R. Nahman bar Jacob zu Nahardea, R. Hona zu Sura und R. Jehudah bar Jeheskel, Stifter der Schule zu Bumbeditha.

Jahre 270 bis 310 nach Chr. Geburt.

R. Jehudah II., Sohn Gamaliel's, Raffi. und feine Collegen R. Ume u. R. Ufe zu Tiberias.

R. Nehemiah, Resch Glutha, R. Sasda zu Sura, R. Abba bar Nahmeni zu Pumbeditha.

Jahre 310 bis 370 nach Chr. Geburt.

- den jud. Ralend.), R.A buhu in Cafarea u. R. Jehudah III., Sohn Hillel's, Naffi.
- R. Hillel II., Sohn Jehudah's, Nassi (fixirt R. Demi zu Nahardea, R. Abba bar Hona zu Sura, R. Joseph, R. Abaje u. Raba zu Pumbeditha.

Jahre 370 bis 430 nach Chr. Geburt.

der lette Nassi oder Batriarch zu Tibe- u. Andere zu Bumbeditha. rias. Ende der palästinenfischen Be-Lehrsamkeit.

R. Gamaliel IV., Sohn Jehudah's, R. Papa, Nahman, Isaak, Cahna

Mar Sutra, Refch Glutha.

R. Afche zu Sura, vom 3. 350 bis 430, Redakteur des babylonischen Thalmud, und deffen Freund und Behülfe bei der Revifion, R. Abina.

Jahr 500 nach Chr. Geburt. — R. Jose zu Bumbeditha.

Alle diese Männer nun und die bielen anderen weniger erwähnenswerthen, welche im Thalmud citirt werden, werden citirt in ihrer eigenthumlichen Ausbrucksweise \*), so viel es bei dem jugemeffenen Raume eines folchen wenn auch noch fo umfaffenden Compendiums möglich ift. Der Styl des thalmudischen Textes ift daher ein außerordentlich mannichfaltiger; von der bizarren, absichtlich dunkeln, paradoren Ausbrucksweise eines Simon ben Jochai bis zur feinen, witzigen eines Josua; von der gedrängten kategorischen Darftellung eines Jehudah des Beiligen in der Mifchnah bis gur möglichfte Bollftandiakeit anstrebenden und Alles abwägenden eines R. Alche in der Gemara.

Doch laffen fich zwei Eigenthümlichkeiten als gemeinsam hervorheben: 1) die Borliebe für die katechetische Form, indem in beiden, in Mischnah und Gemara, Alles in Fragen und Untworten abgehandelt, der Fortidnitt diefer totechetischen Behandlung burch Einwürfe, Beifpiele, Rutanwendungen belebt, das Resultat aber Schritt bor Schritt flar und bestimmt abstrahirt und in seinen Sauptfägen firirt wird; 2) die Beobachtung des lex minimi in Wörterzahl und Wortverbindungen, wie sie allerdings schon der Begenftand, das Befet, mit feiner Beiligkeit und mit feiner Trodenheit nahe legte, aber auch durchaus dem Rarafter diefer ernften \*\*), vorherrichend verftändigen Männer von zumeift bedrängten Berhältniffen und gedrückter Weltanschauung entsprach. Die Phantafie mangelt dabei dem thalmudifchen Style feineswegs, wie man von Drientalen besonders erwarten fann; aber auch das Bild, in welches der Bedanke eingekleidet ift, ift feine Ausmalung, fondern dient vielmehr felbst der Kurze des Ausdrucks, mehr ahnen laffend, als die durren Worte fagen konnten, daher allerdings zuweilen dunkel und zumeist unferem europäischen Geschmad nicht entsprechend. Mit Recht fagt baher Berber in feinem Beist der hebräifchen Boefie: "Wo der Rabbi am Scharfsinnigsten war, wurde er am Dummften genannt, wo er den feinsten Wit anbrachte, ein rasender Schwärmer; man machte lächerlich, was man bin und wieder gar nicht berftand; und indem man den ichonen glangenden Staub auf dem Flügel des Schmetterlings mit groben Sänden angreifen, ja fogar zerfagen und zertheilen wollte, ging der Schmetterling und feine Klügel verloren und man besudelte fich nur die Hände." Diefe in Bilbern und

\*\*) Es ift eine höchst bemertenswerthe Erscheinung, daß, obwohl im Thalmud alle geschlechtlichen Berhaltniffe mit einer für uns etelhaften Benauigfeit und Ausführlichfeit erortert werben. boch and nicht eine Spur von jener Raffinirtheit und Lifternheit uns begegnet, wie fie be-

fanntlich die entsprechende Casuistit ber Jesuiten farafterifirt.

<sup>\*)</sup> Die Bewahrung ihrer eigenthumlichen Ausbrucksweise geht fo weit, baß fich fogar in ben Anfithrungsworten einer biblifchen Stelle, auf welche fich diefer ober jener Rabbi beruft, ungefähr bas Zeitalter, in welchem er lebte, errathen läßt. Es find biefer Anflihrungsworte im Tert ber Mifchab und Gemara vorguglich brei: a) Das altefte, am meiften hebraische ift ישלאכור, "benn es ift gefagt"; biefes fieht vor allen Berfen, welche in ber Mifchnah angeführt werben, und in ber Gemara vor ben meiften Berfen, auf welche ein Thanna fich beruft, feltener bei ber Berufung eines Amora. b) Soon mehr ber halbaifden Form gehört an הלמוד לרמר, "bie Lebre soil ber Schrift ift, zu sagen"; bieses steht in der Mischnah nur 16mal, in der Gemara aber fast vor jedem Bers, der auf die Fragen יכרל, "man könnte meinen", ממא תאבור " vielleicht faaft bu". כולרך לרכור לרבור מים, "was ift die Lehre, zu fagen"? ober auch מכיך, "woher haben mir es"?, folgt. c) Eigenthümlich calbaifch ift ber Ausbrud 37, "benn es fteht geschrieben"; biefer tommt in den übrigen Stellen der Gemara jumeift bor, aber nie in der Difchnab.

bürren Worten herrschende Kürze mußte daher, nachdem der Thalmud einmal abgesschlossen war, immer und immer wieder seine Berehrer reizen, ihn zu commentiren, so daß außer der heiligen Schrift selbst kein Buch der Welt so viele Commentare aufzusweisen hat und doch, im Gegensaße zur Commentirung der heiligen Schrift, die Bersschlossenheit der Commentatoren sich nirgends um so kleinliche Dinge bewegt.

Treten wir nun dem inneren Berhaltniffe der beiden Terthälften und dem eigen= thumlichen Rarafter jeder bon beiden naher, fo laft fich bas Berhaltnif der Gemara zur Mifchnah felber als das eines Commentars jum Grundtexte bezeichnen, wie biefe Bezeichnung denn auch gewöhnlich gebraucht wird; nur durfen wir daran nicht den herrschenden Maafftab anlegen, da der fogenannte Grundtext ebenfalls zu viel bom Rarafter eines Commentars an fich tragt und der fogenannte Commentar zuviel Selbstftandiges enthält und zu einer Auftorität gelangt ift, wie fie fonft nur einem Grundterte gutommt. Die Gemara ift, wie der große Commentator des Thalmud, R. Jarchi, fich ausdrückt (zu Berachoth Fol. 11. S. 2. Babha megiah Fol. 33. S. 1): "Die Auseinandersetzung der Grunde der Mifchnah und die Beantwortung der fich widersprechenden Mifchnajoth." Die lawinenartige Bewegung der mündlichen Traditon konnte durch die Fixirung der= felben, wie sie durch Jehudah's möglichst vollständige Sammlung und fcriftliche Berzeichnung bewerkstelligt ward, wohl zum Stehen gebracht werden, aber die Neigung wohnte den Gefetzeggelehrten noch lange tief genug inne und fand ihre Befriedigung nun noch in dem Besprechen der Gründe, warum die Tradition fo ober andere lautete und wie die etwaigen Widerspruche zu vermitteln oder endgültig zu entscheiden feben. Diefes Besprechen der abgeschloffenen Mischnah nannte man Gemara (אמרה). Man hat die Bedeutung des Wortes auch anders gegeben, indem man es übersette mit "Gelehrsamfeit", "doctrina", sofern fie auf fich felbst beruhe; und mit "Nachtrag", "supplementum", fofern sie auf die Mischnah sich beziehe (fo der jüngere Burtorf in seiner Bibliotheea hebraica, Tom. II. p. 663. und auch de Rossi in seinem Sistorischen Borterbuch S. 303); ober mit "Gefdriebenes", "Wiffenfchaft", "γράμμα" (f. Chr. S. Ritmeir in seinen Notis ad Clavem Gemaricam Panzii, Praef.; Cl. Bashuysen in seinen Notis ad clavem Thalmud. maximam pag. 373; 30h. S. Hottinger in seinen Notis ad Discursum Gemar. de Incestu pag. 49; und Samuel Rönig in feiner Dissertatio Gemarica); oder gar mit "Bollbrachtes", "Beendigtes", "τελείωσις" (jo Marsham in feiner Chron. Canonis p. 159); aber diefe lleberfetungen find alle erft abgeleitet von der ursprünglichen des Sprechens und berwischen ben eigentlichen Karafter der Gemara, wie ihn Jarchi in seiner obigen Definition bezeichnet. Man geht in folden Dingen benn doch am ficherften, wenn man biefen großen Meistern ber rabbinischen Belehrsamkeit folgt; und wie bei der Definition des Begriffs der Gemara wird man auch bei dem Begriffe der Mischnah eben doch immer wieder auf die rabbinische gurudkommen, wie fie am getreueften ber Meister bes nachthalmudischen Rabbinismus, R. Mofe ben Maimon, in feiner Borrebe jum Seber Seraim gegeben hat. Es gilt von der ersten der beiden hier möglichen Definitionen, welche den Begriff des "Bieder= holens", auf das Lesen des Gesetzes anwendet und ("repetitio est mater studiorum") fo die Bedeutung Lehren ableitet (fo daß Mifchnah gleicherweise wie דחלמורד fclechtweg mit "Lehre", מפאים (rein chaldaifch), מפריאים (palaftinenfifch = chaldaifch) oder (hebräisch) schlechtweg mit "Lehrer" זע überseten mare, so unter Anderen sogar nach de Roffi in feinem hiftor. Wörterbuch S. 303, welcher den Unterschied von Mifchnah und Mifchneh geltend macht und nur das lettere mit δευτέρωσις zusammenfallen läßt) das Gleiche, mas wir von den nichtrabbinischen Definitionen der Gemara gesagt haben: diese Uebersetzungen alle find erst fünftliche Ableitungen von der urfprünglichen Bedeutung des Bortes, indeffen die Rabbinen diese festhalten und den Begriff der Mifchnah nach dem Wiederholen der Tradition bestimmen. Es liegt hierin allerdings ein Doppeltes: a) die mundliche Biederholung (und Erläuterung) des in die Tafeln gefdriebenen Befetes, wie sie nach den Rabbinen von Seiten Gottes auf Sinai an Mofe und bon Seiten Mofe's

an die Aeltesten 2c. geschehen senn soll, und b) die Beschäftigung mit dem also wiederholten und immer auf's Neue im Bege der Tradition wiederholten Gesetz und seinen Erläusterungen; und so behält der Unterschied von Mischneh und Mischnah immer noch seine Bedeutung; so erhalten wir auch six voer der die de Uebersetzung "Lehrer", aber nicht schlechtweg, sondern nur als "Lehrer des mündlich wiederholten Gesetzes, d. h. der Gestzestradition". Dies ist die rabbinische Anschauung und gewiß die einzig richtige Erklärung von Mischnah. Da aber für das Berständniß des Thalmud so ungemein Biel hierauf ankommt, dürsen wir es uns nicht verdrießen lassen, von jenem betressenen Bassus aus der Borrede des R. Mose ben Maimon das Wichtigste hier mitzutheilen:

"Biffe, daß jedes Gebot, welches ertheilt hat der Beilige, gepriegen fen Er! dem Moscheh, unserm Lehrer, Friede über ihn! - er ihm ertheilte mit feiner Erklärung; nämlich er fagte ihm zuerft das Gebot und dann feine Erklärung und feinen Inhalt nebst Allem, was das Buch der Lehre enthält. Seine Lehrart mit Ifrael war, wie ich fage (Erubhin 54, 2.): Moscheh begab fich in sein Zelt, da ging hinein zu ihm erft Aharon, und Moscheh fagte ihm einmal das Gebot, welches ihm ertheilt wurde, und lehrte ihn die Erklärung darüber. Darauf erhob fich Aharon und begab fich zur Rechten des Moscheh, unfres Lehrers, und es ging hinein nach ihm Glafar und Ithamar, feine Sohne, benen Mofcheh fagte, was er ju Aharon gefagt hatte. Darauf erhoben fie fich und es feste fich der Gine gur Linken des Mofcheh, unfres Lehrers, und der Andere gur Rechten des Abaron. Rachher famen die fiebengig Aelteften und Mofdeh lehrte fie, wie er gelehrt hat Aharon und feine Sohne, und darauf tam die Bolksmenge und Jeder, der ein Gefuch hatte an den Emigen, und er legte ihnen vor diefes Gebot, bis fie Alles gehört hatten aus feinem Munde. Demnach hörte Aharon diefes Gebot aus dem Munde des Mofcheh viermal und feine Sohne dreimal, und die Aelteften zweimal und das übrige Bolk einmal. Darauf erhob sich Moscheh, und Aharon wiederholte und er= flärte diefes Gebot, welches er viermal gelernt und gehört hatte aus dem Munde des Moscheh, wie wir gefagt haben, bor Allen, die gegenwärtig waren. Darauf erhob sich Aharon von ihnen, nachdem feine Sohne viermal das Gebot gehört hatten, nämlich dreimal aus dem Munde des Moscheh und einmal aus dem Munde des Aharon. Sodann wiederholten Elafar und Ithamar, nachdem Aharon fich erhoben hatte, und lehrten dieses Gebot das ganze Bolt, das gegenwärtig war, und ftanden auf von dem Unterrichten. Demnach haben die siebenzig Aeltesten das Gebot viermal gehört, zweimal aus bem Munde des Moscheh, einmal aus dem Munde des Aharon und einmal aus dem Munde des Glafar und Ithamar. Auch wiederholten fobann die Aelteften und lehrten das Gebot noch einmal die Bolfsmenge. Demnach hat die ganze Gemeine viermal biefes Gebot gehort, einmal aus dem Munde des Moscheh und einmal aus dem Munde des Aharon und das drittemal aus bem Munde feiner Söhne und das viertemal aus dem Munde der Aelteften. Sierauf ging das gange Bolf, um Giner den Anderen zu lehren, mas er gehört hatte aus dem Munde bes Moscheh, und fie schrieben dieses Gebot in Rollen; auch gerftreuten fich die Saupter unter gang Ifrael, zu lehren und einzuprägen, bis fie mußten die Lesart Diefes Gebotes und fich gewöhnt hatten, es zu lefen. Dann lehrten fie diefe die Erklärung biefes Bebotes, die vom Emigen ertheilt murde, und diefe Erklarung enthielt die Sauptfachen; fie ichrieben also bas Bebot auf und lernten es ertlaren burch mundliche Ueberlieferung. Go fagten auch unfere Lehrer, gefegneten Andenkens, in der Baraitha (Giphra) (3 Mof. 25, 1.): "Und der Ewige redete zu Mofcheh auf dem Berge Sinai." Barum fagt bie Schrift: "Auf dem Berge Singi"; ba die ganze Schrift ertheilt wurde auf bem Berge Sinai? Aber gewiß, um dir ju fagen, wie das Wefet bes Erlagjahres mit feinen allgemeinen und mit feinen besonderen und mit feinen feinften Regeln ertheilt wurde auf Sinai, fo find auch alle Bebote und ihre allgemeinen und ihre befonderen und ihre feinsten Regeln vom Ginai. Dies biene bir als Beifpiel: Der Beilige, gebriefen fen Er! fagte zu Mofcheh (3 Mof. 23, 42.): "In Butten follt ihr wohnen fieben Tage!" Nachher machte er ihm bekannt, daß diese Butte nur Pflicht fen für Manner, aber nicht

für Frauen, und daß weder Rrante dazu berpflichtet feben, noch Reifende, und daß aus nichts Anderem ihre Dede beftehe, als aus einem Spröftling der Erde, und daß man fie nicht bedede mit Bolle, noch mit Seide, noch mit Berathen, fogar wenn fie aus der Erde entsproffen find, wie Deden, Bolfter und Rleider; ferner machte er ihm betannt, daß barin zu effen und zu trinken und zu ichlafen burchaus Pflicht fen, und baft ihr Raum nicht weniger als 7 Sandbreiten Lange und 7 Sandbreiten Breite enthalte, und daß die Bohe der Butte nicht weniger fen ale 10 Sandbreiten. Alls daher ber Brophet tam, Friede über ihn! fo wurde ihm ertheilt diefes Bebot und feine Erflarung, und ebenjo 613 Gebote mit ihren Erflärungen, nämlich die Bebote fchriftlich und die Erflärung mundlich. Und es geschah im 40ften Jahr im 11ten Monat, am Anfang des Monats Schebat, daß er das Bolf berfammelte und fagte ju ihnen: "Es ift gekommen die Zeit meines Todes; wenn daher Jemand unter euch ift, ber eine Salachah gehört und fie vergeffen hat, fo komme er und frage mich, damit ich fie erkläre, und Beder, bem eine Frage zweifelhaft ift, tomme und ich will fie ihm ertlaren!" Bie es beifit (5 Mof. 1, 5.): "Es fing an Moscheh die Erklärung diefer Lehre alfo." Und fo fagten die Beifen in Siphri: "Jeder, der vergeffen hat eine Balachah, tomme und wiederhole fie, und wer nöthig hat eine Erklärung, der tomme, damit fie erklart werde." Sie bernahmen also aus feinem Munde die Bahrheit der Balachah's und lernten die Erflärungen während der gangen Zeit vom Anfang des Monats Schebat bis jum 7ten Abar. Richt lange bor feinem Tode fing er an ju fchreiben die Lehre in Buchern und fchrieb 13 Bucher der Lehre auf Pergament durchgehends bom = (1 Mof. 1, 1.): לעיכי כל ישראל (5 Mof. 34, 12.): לעיכי כל ישראל (Babha bathra 15, 1.), und gab jedem Stamme ein Buch, um fich darnach zu richten und zu mandeln nach feinen Gefetzen; aber bas 13te Buch gab er ben Lebiten und fagte zu ihnen (5 Dof. 31, 26.): "Rehmet dies Buch der Lehre." Dann beftieg er den Berg um Mittag bes fiebenten, des Monats Adar, wie es bestimmt überliefert murde, und fo traf ihn bas Begegnift, welches in unseren Augen der Tod ift 2c. 2c. Als gestorben war Moscheh, Friede über ihn! nachdem er das vererbt hatte auf Jehofchua, was bei ihm zurüd= behalten wurde von der Erflärung, fo überlegte und betrachtete es Jehofchua und die Manner feines Zeitalters. Und gegen Alles, mas er oder einer von den Melteften erhalten hat bom Dofcheh, ift nichts zu fagen, und dariiber find auch feine Streitigkeiten entstanden; wer aber nicht gehört hat eine Erklarung aus dem Munde bes Bropheten, Friede über ihn! nämlich über die damit berzweigten Dinge, folgerte die Urtheile mittelft Unfichten ber breizehn Regeln\*), welche ertheilt murden auf dem Berge Singi, durch welche die Schrift erflart wird. Und von benjenigen Urtheilen, welche man gefolgert hat, find einige, worüber feine Streitigfeiten entstanden find, fondern man ftimmte darin überein; andere aber gibt es, worüber Streitigkeiten entftanden find amiichen zwei Meinungen, indem der Gine fo, der Andere aber fo fagte; diefer hatte eine Unficht, die er nach feiner Meinung unterstütte, und Jener hatte eine Unficht, die er nach feiner Meinung unterftute; benn die Art des Bergleiches durch Belege machte bei ihren Unfichten bies erforderlich. Waren aber Streitigkeiten entstanden, fo richteten sie sich nach ber Mehrheit, wie es heißt (2 Mof. 23, 2.): "" Nach ber Menge (das Recht) zu beugen."" - - - Rach einem großen Intermezzo über die Prophetie, als welche bei der Erklärung des Gesetzes nicht in Betracht tomme, fahrt Maimonides nun fort: "Als sterben follte Jehoschua, Sohn des Run, Friede über ihn! lehrte er die Meltesten, was er aus ber Erflärung erhalten und mas man gu feiner Zeit aus den Gefeten gefolgert hatte, worüber fein Streit entstanden mar; und bei benjenigen, worüber ein Streit ftattfand, haben fie bas Urtheil nach ber Mehrheit ber Aeltesten bestimmt, und von ihnen fagte die Schrift (Josua 24, 31.): "Und alle Tage der Aeltesten, die lange lebten nach Jehoschua." Nachher lehrten diese Aeltesten, mas

<sup>\*)</sup> Siehe biefelben im nächften Abschnitt.

fie empfangen haben aus dem Munde des Jehofchua die Bropheten, Friede über fie! und die Bropheten lehrten Giner den Anderen. Es gab baber feine Zeit, in ber nicht Unterfuchungen und Erneuerungen der Begenftande ftattfanden, indem die Beifen eines jeden Zeitaltere die Ausfpruche der Borganger als Sauptfache feststellten, moraus fie lernten und die Begenftande erneuerten. Begen die Grundfäte, welche überliefert murben, ftritten fie nicht, bis gur Beit ber Manner ber großen Synobe; diefe find: Chaggai, Secharjah, Maleachi, Daniel, Chananjah, Mischael, Mariah, Efra ber Gefetkundige, Nechemiah Sohn bes Chacaljah, Marbechai und Serubabel Sohn des Schealtiel; mit diefen wurden die Bropheten berbunden, deren Gefammtzahl 120 Aelteste betrug aus Zimmerleuten und Schloffern und ihres Gleichen \*), die ebenfalls das Gefetz untersuchten, wie dies ihre Borganger gethan haben, und Befchluffe feftfetten und Berordnungen beftimmten. Der Lette aus diefer geläuterten Bersammlung ift ber Erfte ber Weisen, Die in ber Mischnah erwähnt find, und dies ift Schimeon ber Berechte, der jur damaligen Zeit Hoherbriefter mar. Als nach ihnen die Zeit unseres Lehrers, des Beiligen, Friede über ihn! erfolgte, fo mar Diefer ber Ginzige feines Zeitalters und einzig in feiner Beit, ein Mann, in welchem alle Borguae und alle auten Gigenfchaften gefunden murben, fo bak er baburch von ben Mannern feines Zeitalters gewürdigt wurde, genannt zu werden "unfer Lehrer, ber Beilige"; fein Name aber mar Jehudah." - - - Rach einer langen Lobeserhebung fährt Maimonides fort: "Und fo hatte er den wohlthätigften Ginfluß auf die Manner ber Beisheit und die nach ihr Strebenden und befestigte bas Befest in Ifrael und fammelte die Halachah's und die Aussprüche ber Beisen und die Streitsachen, die feit den Tagen des Moscheh, unseres Lehrers, bis auf feine Zeit überliefert wurden. Er felbft gehörte zu ben Empfängern, benn er hat es empfangen von Schimeon feinem Bater, und Schimeon von Gamliel feinem Bater, und diefer von Schimeon, und diefer bon Sillel, und diefer von Schemajah und Abtalion feinen Lehrern, und diefe von Behubah Sohn bes Tabbai und von Schimeon Sohn bes Schetach, und biefe von Jehoichuah Sohn des Berachjah und Nittai aus Arbela, und diefe von Josi Sohn des Joefer aus Zeredah und Jofi, Sohn des Jochanan, und Diefer bon Antignos aus Socho, und biefer von Schimeon bem Berechten, und biefer von Efra, der von den letten Männern ber großen Synode war, und Efra bon Baruch Sohn bes Nerijah feinem Lehrer, und Baruch von Firmejah, und fo hat ohne Zweifel \*\*) Firmejah von den Propheten, die vor ihm waren, empfangen, und fo auch ein Prophet von dem anderen bis zu den Aelteften, die empfangen haben von Jehoschua Sohn des Run, und diefer aus dem Munde des Moscheh.

Kann man nach diefer Auseinandersetzung des Mose ben Maimon noch zweifelhaft sehn, was wir unter Mischnah zu verstehen haben? Bill man zwischen Mischneh und Mischnah unterscheiden, so ist das Eine die mündliche Wiederholung (und Erläuterung) des geschriebenen Gesetzes, das Andere die Lehre dieses mündlich wiederholten Gesetzes.

Das Bisherige hat sich an mehreren Stellen eines Ausdruckes bedient, welchen wir

<sup>\*)</sup> Bie ja auch die Thannaim noch (ihre Nasse ausgenommen) handwerker waren, Böttcher, Nabler, Teppichmacher u. bergl.

<sup>\*\*)</sup> In der Borrede zu seinem berühmten Werke ITTIT, Jad hachasakah, weiß Maismonides es noch genauer; da heißt es: "Und Jirmejah von Zephanjah, und Zephanjah von Chabakuk, und Chabakuk, und Nachum von Joel, und Joel von Michah, und Nichah von Sescharjah, und Seschajah von Escharjah, und Secharjah, und Seschajah von Antisch von Antisch von Sescharjah, und Secharjah, und Seschajah, und Seschajah, und Seschajah, und Seschajah von Antisch von Antisch von Dawid, und Schojaha von Seschasah, und Schojaha von Seschajah, und Seschajah, und Binchas von Seboschua, und Sehoschua, und Sehoschua von Mosche unserem Lehrer, und Mosche unser von dem Allnächtigen; also haben sie alle vom Swigen, dem Gott diracl's." Maimonides berechnet sodann die Keihenfolge der Träger der Trabition von R. Asche an auswärts dis zu Mose auf 40 Geschlechter, da immer wieder ein Träger dem anderen ununterbrochen die Uebersieserung mittheilte.

vor Allem nun in's Auge fassen und begreifen müssen, des Ausdruckes "Halachah". Die Ethmologie ist sehr einfach, die Deutung sehr klar, aber der Gebrauch des Ausdruckes gar weitschichtig. Halachah von Ida, gehen, bedeutet wörtlich, was "gäng und gäbe" ist, aber hier nicht im gemeinen Leben, sondern in Sachen des Gesetzes, also die Tradition desselben, und zwar sowohl im Ganzen wie im Einzelnsten, so daß man von der Halachah überhaupt redet, gegenüber der subjektiven Meinung in der Synagoge, wie von den einzelnen Satzungen, welche herrschendes Dogma geworden sind. Wie verwandt hiernach die beiden Begriffe Halachah und Mischah sind, lenchtet ein; aber auch wie sie sich unterscheiden: die Tradition der Synagoge heißt Mischah mit Rücksicht auf das erläuternde Wiederholen des geschriebenen Gesetzes, Halachah dagegen mit Rücksicht auf das Fortlaufen und Bestehen Wischnaioth mit Rücksicht auf ihre Sanktionirung durch Ausnahme Seitens Jehudah des Heiligen, Halachoth dagegen mit Rücksicht auf die von Geschlecht zu Geschlecht wachsende Gestung des einzelnen Dogma's, welche alsdann zu seiner Sanktionirung von Seiten Jehudah's führte.

Man hat fich die Definition dieses Begriffes und das Berftandnig der Rolle, welche die Haladah im Thalmud spielt, ungemein erschwert, und es hat insbesondere fein moderner jubifcher Schriftsteller es vermocht, zu einer richtigen Anschauung und Darftellung hierüber es zu bringen, sondern man fieht zumeift darin vor lauter Bäumen den Wald boch nicht, indeffen die alteren judifchen Schriftsteller noch befangen in ber sanktionirten Anschauung der orthodoren Spnagoge zwar scharf und gedrängt ihre Ansicht aussprechen, aber mit einer naivität, welche an fo großen ichgerffinnigen Männern nur bie Zeit, ber fie angehörten, möglich machte. Das Befagte gilt hinfichtlich ber mobernen Schriftsteller fogar bon Joft's Wefchichtswerfen und bon S. S. Birfchfeld's Beift der thalmudischen Auslegung der Bibel \*) (erfter Theil: Halachische Eregese, Berlin 1840; zweiter Theil haggabifche Eregese, Berlin 1847); hinsichtlich der alteren aber auch von der oben angeführten Borrede des großen Maimonides jum Seder Seraim. Die orthodoxe Synagoge kann ber Halachah nicht recht auf den Grund sehen, ohne sich felbst zu verläugnen, fo wenig als die römische Rirche es mit der pabstlichen Tradition vermag. Steinschneider in feinem übrigens vortrefflichen Artikel über Judische Literatur, in der Allgem. Enchklopadie von Erich und Gruber, vergleicht mit upwin, weil die chalduische Paraphrase zu Ezech. 21, 9. für upwin jenes gebraucht; nun ift es mahr daß die Salachah zu einem Mischphat geworden ift, aber darum beden fich diese beiden Begriffe benn boch feineswegs; ebenfo falfch aber ift es, wenn er fortfährt: "alfo urfprünglich die einfache Thefis, Lehre, im Gegenfat bon כַּדְּכָשׁ, Studium, Forschung, dann auch das Resultat der Forschung, Endurtheil, als Richtschnur für die Pragis (השנשות) und gulet alles auf die Braris Bezügliche, im Gegenfate jur Saggadah. - Rein, Salachah ift. was hinfichtlich des Gefetzes "gang und gab" geworden ift; barauf weist die Etymologie und damit erklärt sich Alles in der Geschichte des Rabbinismus und des Thalmud insbesondere. Man hat mit den beiden Begriffen Mifchnah und Balachah noch einen dritten berwandten zu vergleichen, nämlich Rabbalah, nicht in bem fpateren Sinne der "Geheimlehre", fondern dem urfprünglichen "Empfangenes". 3m Alten Testament ift nur noch das Pihel von bop gebräuchlich und auch dies nur im fpateren hebraifchen, wie es denn in den Thargumim für nph u. wwo herrschend ift und wie es in den Sprüchwörtern ichon bom Unnehmen der Lehre im Besonderen gebraucht wird, so in den Thargumim als Substantiv TE für Lehre borkommt. Die drei

<sup>\*)</sup> Borzüglich über die Auslegungskunft und Auslegungsmittel ber Thannaim, um die heil. Schrift und die Halachah in Sinklang zu zeigen, worüber weiter unten das Nöthige zu finden ift. Die Schattenseite dieser zwei gelehrten und lehrreichen Schriften Hirchield's ist aber ein schwillsstiges breites Raisonnement, das den Ragel doch nicht auf den Kopf trifft, weil er das Correktiv für alle diese Schriftgelehrsamkeit und Buchstabenknechtschaft nicht kennt — das Ebangelium.

Ausbrücke repräsentiren offenbar nur dreierlei Akte der Tradition: Mischnah den mythissigen Ursprung, Halachah die wirkliche Entstehung und Gestaltung, Kabbalah die Anserkennung der Tradition, deren Fixirung endlich das Werk Jehudah's war.

Die orthodore Synagoge kann sich bei ihrem Mythus nicht verbergen, wie vieles Nichtmosaische der Thalmud enthält; der Thalmud selbst verdirgt es nicht; und zwar handelt es sich dabei nicht nur um Nachmosaisches, sondern auch um Unmosaisches. Das Erstere rechtsertigt die Synagoge vor ihrem Gewissen auf zweierlei Beise: 1) durch die Betrachtung, daß jede Erläuterung und Erweiterung des Geseus dazu diene, daß das Gesetz selbst um so sicherer und heiliger dastehe in den Augen seiner Bekenner, daher schon die große Synagoge den Grundsatz ausgestellt haben sollte: "Machet einen po, einen Zaun, um das Gesetz!" Dazu aber sollte 2) Gott selbst durch den Mund des Mose vom Sinai her die Methode seinem Bolke geoffenbaret haben in 13 Regeln, nach welchen die Schrift zu erklären seh und Urtheile daraus gesolgert werden sollen. Diese 13 Regeln sind, so weit die Geschichte sie versolgen kann, wenigstens 16 bis 17 Jahrhunderte alt, denn sie stehen schon den ältesten Ausgaben des Buches Buches Buches zu zeigen und ihre Ausschung zu erleichtern, und stehen auch in der Baraitha des R. Jismaël ben Elischa\*\*). Diese Regeln sind solgende \*\*\*):

Die erste Regel betrifft den Schluß vom Geringen auf das Wichtige und vom Wichtigen auf das Geringe, indem man sagt: Wenn dies Gesetz dem Geringen beisgelegt wird, um wie viel mehr dem Wichtigen! Oder: wenn dies Gesetz das Wichtige

erleichtert, um wie viel mehr das Geringe!

Die zweite Regel betrifft den Schluß der Gleichheit, indem man fagt: Zwei gleichbedeutende, in zwei Stellen der Schrift vorkommende Wörter, von denen entweder beide zugleich überflüffig find oder nur eines allein, wurden deshalb aufgeschrieben, um sie in jeder Hinschlust einander zu vergleichen und alle Gesetzbestimmungen des einen auch dem anderen beizulegen.

Die dritte Regel betrifft das sogenannte Gebäude des Baters oder das Hauptsgeset aus einem Bers und aus zwei Bersen, indem man sagt, daß zwei in einem oder

in zwei Berfen erwähnte Begenftande barum auch Gemeinschaftliches haben.

Die vierte Regel betrifft das Allgemeine und das Besondere, indem man sagt: Ueberall, wo in der Schrift auf etwas Allgemeines etwas Besonderes folgt, bleibt für das Allgemeine nur die Bestimmung des Besonderen, weil das Letzte immer das Allein-gültige ift.

Die fünfte Regel betrifft das Besondere und das Allgemeine, indem man sagt: Wenn auf das Besondere ein Allgemeines folgt, dann wird das Besondere durch das Allgemeine erweitert und Alles mitbegriffen, sogar das, was dem Besonderen nicht

gleich ift.

Die fechste Regel betrifft Allgemeines, Besonderes und Allgemeines, indem man sagt: Folgt auf das Allgemeine ein Besonderes und darauf wieder ein Allgemeines, so richtet sich der Schluß nach dem Besonderen, daß nur das, was diesem gleicht, mitbespriffen wird; dasselbe gilt, wenn auf ein Besonderes ein Allgemeines und dann wieder ein Besonderes solgt, oder auf zwei Allgemeine ein Besonderes oder auf mehrere Besondere ein Allgemeines.

\*\*) Der für ben Berfaffer ber Mechilah gehalten wirb, b. h. eines eben so berühmten Commentars jum zweiten Buch Mofe. Gebruckt zu Conftant. 1515, zu Benedig 1545, zu Amsterdam

1712, und ebenfalls in Bo. XIV. von Ugolini mit lateinischer Ueberfetzung.

<sup>\*)</sup> Ein Commentar zum britten Buch Mose von dem im Jahre 243 n. Chr. berstorbenen R. Abba Aricha zu Sura, oder gar schon von R. Jehnbah bar Isai, einem Schiller Afiba's um das Jahr 121. Gebruckt zu Benedig 1545 in Fol. und mit lateinischer Uebersetzung in Ugolini's Thefaurus Bd. XIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Beispiele zu besserem Berftandnif anzuführen, verbietet bier ber Raum; fie find in großer Auswahl zu finden in Pinner's Uebersetzung des ersten Traktats (f. oben).

Die siebente Regel betrifft Allgemeines, das des Besonderen, oder Besonderes, das des Allgemeinen bedarf, indem man sagt: Das Allgemeine ist in der Schrift nicht immer an und für sich erklärlich, sondern wird erst durch das nachfolgende Besondere genau bestimmt, sowie das Besondere zuweilen durch das Allgemeine erklärt wird.

Die achte Regel betrifft einen im Allgemeinen begriffenen Gegenstand, der einer Belehrung wegen aus dem Allgemeinen heraustrat, und davon man sagt, er belehre

nicht nur sich felbst, sondern auch das Allgemeine.

Die neunte Regel betrifft einen im Allgemeinen begriffenen Gegenstand, der aus diesem einer anderen Bestimmung wegen heraustrat, während er ihm sonst gleich blieb, und dabon man sagt, er seh, um zu erseichtern, herausgetreten, aber nicht um zu erschweren.

Die zehnte Regel betrifft einen im Allgemeinen begriffenen Gegenstand, der aus diesem einer anderen Bestimmung wegen heraustrat, während er ihm auch sonst nicht gleicht, und davon man sagt, er seh, um zu erseichtern und um zu erschweren, herausgetreten.

Die elfte Regel betrifft einen im Allgemeinen begriffenen Gegenstand, der aus diesem einer neuen entgegengesetzten Beurtheilung wegen herausgetreten, und davon man sagt, er könne nur dann zum Allgemeinen zurückgeführt werden, wenn ihn die Schrift ausdrücklich zurückgeführt hat.

Die zwölfte Regel betrifft einen Gegenstand, der durch einen ihm ähnlichen erklärt wird, und einen Gegenstand, der durch das auf ihn selbst Bezügliche erklärt wird, indem man fagt: a) man findet, daß die Schrift manchen Gegenstand ganz unsbestimmt ausgedrückt hat, so daß er durch sich selbst völlig unerklärlich ist; aber er wird durch einen nahestehenden Gegenstand erklärt, der ihm im Allgemeinen ähnlich ist; b) die Schrift hat zuweilen von einem Gegenstande Etwas ausgestigt, das verschieden gedeutet werden kann, welches aber durch ein anderes sich darauf beziehendes Gesetz genauer bestimmt wird.

Die dreizehnte Regel betrifft zwei Berse, die sich widersprechen, und davon

Wie weit hinauf etwa über das zweite Jahrhundert nach Ehr. die Statuirung dieser Regeln reicht, ist nicht mehr anzugeben, jedenfalls aber konnte es nur noch eine kurze Zeit sehn, da sie offenbar nur eine Erweiterung der 7 Negeln von Hillel dem Großen sind, welcher 1) vom Minderwichtigen zum Bichtigeren schloß und umgekehrt; 2) aus der Stoffähnlichkeit der Gesetze; 3) aus einem schriftgemäßen allgemeinen Satz auf besondere Fälle; 4) aus einem aus mehreren Stellen sich ergebenden Lehrsatz; 5) aus nebeneinanderstehenden allgemeinen Sätzen mit Anwendung auf Besonderes; 6) aus anderweitigen Angaben, und 7) aus dem Zusammenhange des Inhalts.

Die jüdische Tradition selbst reicht gewiß kaum über die babylonische Gefangenschaft hinauf; wir sagen "kaum", denn ohne Tradition ist ja kein Bolk und keine Kirche, und insbesondere in die Anschauung sallende Berhältnisse (Maaße, Gewichte 2c.), häußliche, bürgerliche und kirchliche Gewohnheiten, im Gedächtniß sortsebende Dichtungen und Sagen aus der vorezilischen Zeit erhielten sich gewiß nicht nur im Bege der schriftlichen Aufzeichnung unseres alttestamentl. Canons und der Apokrydhen; aber was die Hauptsache anlangt, das Gesetz selbst, so war gewiß der Ueberrest einer mündlichen Tradition aus der vorezilischen Zeit unendlich klein, da die vorangegangenen Jahrhunderte das Bild eines schauerlich gesetzlos gewordenen Bolkes darbieten, eines Bolkes, das nicht nur alle nähere Kenntniß des mosaischen Gesetzs, sondern allen Sinn dasir verloren hatte, und an welchem alle Bersuche einzelner Könige und Propheten, das Gesetz wieder einzusühren, vergeblich waren. Was sür eine Tradition von Gesetz im Bolke hätte sich da erhalten sollen? Am allerwenigsten diesenige, deren Ausdruck die Mischnah ist. Diese Tradition ist das Kind der nachezilischen Zeit, da das Bolk unter den Bestrebungen eines Esra und der anderen Häupter und im Kampse gegen einheimischen und auswärtigen Libertinismus wieder den

Rarafter und die Gewohnheiten eines theofratifchen Bolfes annahm und einerfeits, um alle außeren und inneren Berhältniffe gefetmäßig zu ordnen, zur minutiofeften Befeteserläuterung hingeführt ward, andererseits unwillfürlich und unvermerkt die Macht der fo groß veränderten außeren und inneren Berhaltniffe jenen Befeteerläuterungen ihr Bepräge aufdruden und fie oft fehr unmofaisch alteriren mußten. Die Zeit Sillel's bes Groffen (+ im 3. 14 n. Chr. Geb.), also die Zeit Jesu und feines Rampfes gegen die herangewachsene Schriftgelehrsamkeit muß gerade für die Gestaltung der Salachah und ihre Erweisung aus der Schrift auf dem Bege jener hermeneutischen Regeln von besonderer Bedeutung gewesen fenn. Man war in feinen "Auffäten der Aelteften" nun bereits also verrannt, dag man nur die Wahl hatte, diesen gangen Sauerteig, ber Alles burchfäuerte, über Bord zu werfen und bem Evangelium fich jugumenden, ober ihn mit Stiel und Stumpf als in Ginklang ftehend mit ber heil. Schrift zu erharten, mochte ber Amang, welchen man dabei dem heil. Texte anthat, auch noch fo groß fenn. Aber man geftand fich babei natürlich diesen 2mang nicht, sondern rechtfertigte, ja sanktionirte ihn. Die Bieldeutsamteit ber hebr. Sprache, jumal in einer Zeit, ba fie bereits beinahe jur todten, jedenfalls zur blogen Belehrtensprache geworden mar, berechtigte im Einzelnen; Die Behauptung, Die Sprache ber Schrift feb eine heilige, entzog fie im Bangen ben Auslegungsregeln anderer Sprachen; und die Ehrfurcht bor ber heil. Schrift als bem Worte Gottes verirrte fich zu der Meinung, hier habe Alles eine geheime, tiefere, den Wortsinn weit überragende Bedeutung, weil der Beift fehlte und man defto mehr am Buchftaben hangen blieb, wie es ja auch in der Chriftenheit taufenbfältig der Rall ift, und nicht nur in dem Stagniren des allgemeinen firchlichen Lebens, fondern auch in befonderen Berirrungen feiner Theologie ju allen Zeiten und aller Orten mannichfaltig ju Tage tritt. Während aber die Exiftent des Evangeliums in der Chriftenheit immer wieder feine Lebenstraft geltend macht und die Freiheit und Rlarheit des religiöfen Lebens rettet, mußte dort die Rnechtschaft und Beuchelei immer gewaltiger die Augen blenden und die Bergen feffeln, fo daß auch mahrhaft große, edle Menichen unter bem Joche des Rabbinismus verbleiben und diefer gangen Zwitterftellung zum Worte Gottes fich nie recht bewußt werden konnten. Die Gewalt der natürlichen gefunden Auffassung der h. Schrift stegte noch vielfältig, aber immer weniger, und das 2. Jahrhundert nach Chrifti Geburt insbesondere zeigt, wie die Opposition gegen das Joch der pharifäischen Schriftgelehrsamkeit in der Synagoge vollends zum Schweigen gebracht murde. konnte consequenterweise nicht anders sehn, die närrische Uhr war nicht mehr nach der Sonne ju richten, man mußte durchaus der Uhr folgen und ben Beweis liefern, baf fie mit der Sonne übereinstimme. Die Bibelftelle, beren Uebereinstimmung mit der Salachah erhartet werden follte, ward, auch wo keine Andeutung dazu vorhanden war, specialifirt und auf einen Gingelfall bezogen, ober aber eine specielle Stelle verallaemeinert (z. B. das Rochen auf das Effen); war der Text zu weitläufig, schob man, was nicht zu deuten war, in das mufteriös Unbegreifliche; war er zu enge, prefte man aus fonft unbedeutenden Bortern, Buchftaben und Zeichen den Ginn heraus, und wenn dies nur in pikanter geistreicher, fogar bigarrer Weise geschah, ward es nicht berworfen und nicht bergeffen, benn die Neuheit des Gedankens und der angewandte Scharffinn bezauberten. Diefer Nothbehelf ward mehr und mehr zum Stehenden, zur Regel, zum gelehrten und heiligen Spiel. War aber auch dies nicht anwendbar, fo untersuchte man, ob nicht durch die Wahl einer kleinen Aenderung des Textes der erwartete Sinn herauskomme, und bachte sich, es fen daran nur die zufällig verschiedene Schreib = ober Ausbrudsweise Schuld; ober aber ichien ber Ausbrud befonders pragnant, fo ermittelte man baraus etwas ganz Besonderes zum allgemeinen Sinn der Stelle hinzu, oder man witterte hinter einem blogen Anklang, einer Affonang, einer mutatio litterarum, eine besondere Bestimmung. Was als unmittelbar durch die Bibel ausgesprochen betrachtet wurde, hieß אסמש הקרש, die Einfachheit ber Schrift; dabei unterschied man jedoch nicht, ob der betreffende Sinn nur herausgeriffen darin liege oder auch im Zusammen-

hang betrachtet; der Thalmud fagt in diefer hinficht: "Die Borte der Schrift find Ebelfteine, eingesett in filberne Blatten; eine jede Reihe bilbet eine Berlenschnur, Die fcom jum übrigen Schmude fteht, aber auch für fich in bellem Glange ftrablet; Gott felbft hat fie eingesetzt und hat fie finnig verflochten: jeder Sat und jedes Wort muß baher ebenfowohl im Busammenhang als für fich felbst erklärt und ausgelegt werden." Mußte der Inhalt erft durch einen naturlichen Schlug ermittelt werden, fo bieg es: im Chaldäischen und Sprifchen = intuitus est, cogitavit), "Berftandiaung", "Schluß"; und die Schrift alfo berwenden, hieß 3208; diese Begrundung wird gewöhnlich eingeleitet mit der Frage: כוכיך, "woher uns?", fie galt dem Wortlaut einer Schriftstelle beinahe gleich, jedenfalls immer als unumftöglich. Bei der kunftlichen Auslegung wird die Begründung des durch die Schrift zu bestimmenden Inhalts eingeleitet mit folgenden Fragen: מכלך הוא הכר מלר, "woher diese Worte?" oder את, "woher uns diefes?" oder nur כוכלך, "woher uns?", zuweilen auch כוכלך, "woher uns?", und ber Bers oder das Bort wird angeführt mit den Ausbrücken: הכתרב, oder אדה הראמר הרא ה oder אמור לומר, oder אמור לומר לומר אונות יש, oder אמור לומר שווח, eine folde Begründung heißt, הרשה, "das Auffuchen", die Befchäftigung damit BIJ. Der Werth einer folden Begründung ift gleich dem eines Beweises für die Richtigkeit. Man beweift durch einen Bleongsmus in der Bibel, daß die Schrift damit ein folches Wefet oder einen folchen Bebrauch habe andeuten und lehren wollen. Wenn aber das beweifende Wort oder Zeichen nicht ftereothb geworden oder der Zusammenhang amifchen dem Beweismittel und dem zu Beweisenden nicht benkbar war, konnte man nicht fo leicht ein Gefet daraus erweisen. Der Bleonasmus braucht aber auch nicht gerade in dem Wort oder Buchstaben an und für fich zu liegen; es genügt, wenn er nur im Ginne beffelben liegt; wenn das Wort ober der Buchftabe nach feiner Natur Etwas dem Begriffe nach ein = ober ausichlieft, dann fann für diefe feine Bedeutung ihm ein Inhalt angewiefen und aus ihm wiederum für die Richtigkeit eines zu erweifenden Inhalts gefolgert und bemiefen merden. Go fchließt אָר מח אות אות אות immer Etwas ein, און und אך Etwas aus; bei der Beweißführung wird daraus also für irgend eine specielle Bestimmung geschloffen; ebenso foll in der Regel der Buchftabe 7 ein =, das Matiph He ausschließen, das in des Artifels je nach feiner Stellung bald ein =, bald ausschließen. Die Schrift, fagte man, hatte fonft eine andere Bezeichnung dafür gewählt, wenn fie nicht damit hatte befräftigen wollen, mas fich im Leben aus der Befetgebung herausstellen oder entfalten werde; es fonne darum dieser Beweis als ein bollgültiger erachtet werden. War aber gar fein Bleonasmus aufzutreiben, fo nahm man feine Zuflucht noch zu anderen Mitteln: man wies wenigstens Auffallendes nach, fremdartige Wendungen, Absichtlichkeiten in der Anordnung, Ton, Saltung der Rede u. f. m., wodurch die Schrift habe die Berbindung nit Etwas anzeigen wollen, und nannte es מכר ספר ספר, "Stüte". Diefes galt nicht als voller Beweis, wohl aber als Zeichen ber Billigung. Balf endlich auch bas nicht, fo hieß es: "Gott kann Mehreres zu gleicher Zeit und mit bemfelben Wort und Zeichen andeuten", aber die Andeutung mußte nun, um doch einen Anhalt zu haben, witig, geiftreich und pifant febn; man transponirte die Borter oder Buchftaben, man las für חמישירת nun חמישירת, "mehrere Fünftel", um anzubeuten, wie das Befets es porfchreibt, daß in manchen Fällen mehrere Mal das Fünftel bezahlt werben

<sup>\*)</sup> Ueber ben geschichtlichen Unterschied bieser Anführungsworte siehe oben, wo wir auch ihre Uebersetzung gaben.

<sup>\*\*)</sup> Simeon ober Neemias Emsuni hatte alle או in ber Schrift auf diese Beise ausgelegt; als er aber zu dem Satze gelangte: אלהור את היאלום, da gab er die Auslegung auf, weil er Nichts neben Gott einzuschließen wagte. Später jedoch wagte R. Akiba, es anch auf die Lehrer bes Gesetzes zu beziehen; diese milse man lieben mit Gott ober gleich bem höchsten Wesen: Deine Chrurcht vor dem Lehrer seh wie die vor Gott (f. Kiduschin 56, b.; Pesachim 22, b.; Babha kamma 41, a.; Bechoroth 7, b.); zu welchen "Statthaltern" Gottes wußte auch diese Hierarchie sich zu erheben!

muß; man verband einen Buchstaben mit den früheren oder den nachfolgenden Wörtern und ermittelte daraus einen wünschenswerthen Sinn; man las das Wort mit anderen Bokalen oder deutete auf die Affonanz und Paronomasie der Wörter und die Aehnstichkeit mancher Buchstaben, des I mit I, des I mit I u. s. w., ja man machte auf das afsonirende Wort einer ganz anderen Sprache 2c. aufmerksam; wenn es nur gewiß einen sinnvollen, geistreichen Anklang hatte. Eine solche Ermittelung nannte man 72I, neinen Wink"; Gott, der Bieles zugleich lehrt, hat auch dieses mit einem Wink angedeutet. Diese zwei letzteren Auskunftsmittel, Ivo und 712I, saste man auch zusammen mit der Bezeichnung III, "Erinnerungsmittel", da der ihnere Zusammenhang sehlte.

Diese gange Schriftauslegung ward jedoch nur da angewendet, wo ein Bedürfniß, fich erft noch auf die Schrift zu berufen und die Uebereinstimmung berfelben mit der Salachah nachzuweisen, fich fühlbar machte; wogegen fehr Bieles allzu erhaben fchien über jedes Bedürfniß eines Rachweises aus der Schrift oder aber zu vorübergehend und unwesentlich dafür. Bu vorübergehend und unwesentlich, um erft aus der Schrift bewiesen ju merben, erichienen folde Befete und Bebrauche, welche fich aus bem aufteren Leben heraus ergaben, aus vorübergehenden Berhältniffen, wenn gleich im Geifte des gangen Gefetes; Borfichtsmagregeln, welche berhuten follten, daß ein biblifches Befet nicht berlett werbe, ober bienen follten jur genaueren Befolgung eines folchen, oft mit besonderer Begiehung auf gang specielle Fälle und Berhaltniffe, nach deren Aufhören bie badurch veranlaften Berordnungen doch ftehen blieben und bei der Ehrerbietung der כל דחקין רבנן כעין: Bpäteren für die Bergangenheit Beftand behielten, da man fagte ראוריתא חקין, "mas die Rabbinen angeordnet haben, haben fie nach Art der Bibel angeordnet." Alle diefe Berordnungen und Einrichtungen werden מקנרת oder בזרות genannt. Bu erhaben bagegen über jebes Bedurfnig eines Rachweifes aus ber Schrift waren biejenigen Wesetze und Bebrauche, welche ichon Uralters her follten üblich gewesen fehn und bon deren Eriftenz man ein allgemeines Bewußtsehn hatte, ohne daß fie doch mit durren Worten in der Bibel verzeichnet waren. Diese führten den Namen הלכרת , "Salacha's durch Mofe vom Sinai". Die Meinung, daß fie in geheim= gehaltenen Schriften verzeichnet gewesen feben, welche ben Brieftern und Richtern als geheime Inftruktionen dienten und mit der Zerftörung des falomonischen Tempels verloren gingen, hat jogar Birichfeld, mahricheinlich aus Schonung feiner Glaubensgenoffen noch festgehalten, mahrend Jost fich von folden Mährlein durchaus losfagt. In Giner Binficht freilich war auch die vorerilische Tradition von großem Werth, ohne heimlich verzeichnet oder bedantifch von Beschlecht zu Beschlecht überliefert worden zu fenn: in Sinficht ber Anschauung des Gottesdienstes und aller damit gusammenhängenden Ginrichtungen im falomonischen Tempel vor seiner Zerftörung; wer diese Zeit erlebt hatte, vermittelte den aus bem Eril Burudfehrenden und den folgenden Weichlechtern für das Berftandnif des betreffenden geschriebenen Gesetzes noch eine Frische und Lebendigkeit, welche gewiß höher anzuichlagen ift, als Alles, was der Mythus erhalten haben will; und um derenwillen find die betreffenden Angaben der Mifchnah heute noch für das Berständnift der Bibel mohl zu schätzen.

Die Behandlung der Halachah war das Werk der Thannaim (s. oben), und da nach der Zerstörung des zweiten Tempels, wie die Nabbinen sich ausdrückten, "Gott nur die vier Ellen der Halachah" behalten hatte, so war es in ihren Augen auch ein wahrhaft göttliches Werk und bildete sich mehr und mehr die Ansicht aus, daß man der Verpslichtung des Geseses, dessen Ersüllung nun unmöglich geworden seh, durch das bloße Studium genüge. Daß dabei aber die Ansichten der Studirenden und Lehrenden nicht in ärgerlicher Weise auseinander gehen, dafür sorzte das oberste Collegium des Nassi zu Tamnia und später zu Tiberias durch das Gewicht, welches der bloße Spruch dieser angesehensten Gesexesseherre und, wo dies nicht genügte, der Schrecken des Bannes ausübte. Doch bestand innerhalb dieser kirchlichen Sphäre von Orthodoxie so viel Spielraum, daß sich verschiedene Schulen noch gestend machen konnten, deren Vertreter

nicht nur besonderen Bebieten fich besonders widmeten (wie benn schon R. Afiba und R. Simon ben Jochai vorzüglich der Geheimlehre fich hingaben und innerhalb der Mifchnah felbst R. Meir mehr einfache Salachah lehrte, R. Nehemia mehr bie Discuffion. R. Jehudah ben Ilai und R. Simon ben Jahijah \*) den Midrasch ber Balachah, R. Ismaël und R. Eliefer ben Jose die Bermeneutik erweiterten), sondern auch abweichende Ansichten geltend machten. Gewiß war es daher nicht bloß die Sorge, bon ber laminenartig angehäuften Maffe ber Salachoth Nichts verloren gehen ju laffen, melde den Raffi Jehudah den Seiligen zu Tiberias zur schriftlichen Firirug der Mischnah peranlafte, fondern aud, wo nicht zu allermeift die Betrachtung, daß, wenn es auch ihm wie seinem Bater Simeon und feinem Grofbater Gamaliel II. gelungen war, durch bas Gemicht der Autorität ihres Batriarchats die Uebereinstimmung in der Lehre zu mahren, diese Autorität möchte finten und die Uebereinstimmung Abbruch leiden fönnen: 2umal nicht nur innerhalb Baläftina's immer wieder ausgezeichnete Lebrer einen Anlauf jur Bahrung ber Gelbftständigfeit ber Lehre nahmen, sondern noch mehr bie aufblühenden babylonifchen Schulen fich gar leicht der Autorität von Tiberias entziehen mochten. Auch war das alte, stillschweigend herrschende Gebot, die Tradition nur mundlich fortzupflangen, ichon fo mannichfaltig übertreten worden, ba in der Stille diefer und iener Rabbi fich Aufzeichnungen gemacht, Jehudah's eigener Bater einen Berfuch jur Sammlung eines Canons ber Salachah fich erlaubt hatte, - bag Jehudah tein Bebenken mehr tragen burfte und, wie wir oben ichon fagten, in 6 Sedarim und 63 Maffichthoth Alles ordnete. Man hat schon behauptet, Einzelnes davon fen erft burch feine Schuler bagugekommen oder diefe haben an bas Bange die nachbeffernde Sand gelegt; wir glauben dies nicht, denn der Thalmud unterscheidet bon der eigentlichen Mischnah fo scharf und bestimmt die Baraitha, d. h. ben mischnischen Bufat bon der Sand seiner Schüler (besonders des R. Sajah [f. oben]), daß jene Bermuthung nicht mabricheinlich ift.

Der überwiegende Inhalt der Mifchnah war und ift Halachah; dabei berfäumte oder vermied indeffen Jehudah es nicht, auch diejenigen halachischen Aussprüche aufzunehmen, welche mit der Majorität der Unfichten und feiner eigenen Anficht nicht übereinstimmten oder gar geradezu widersprachen. Mose ben Maimon verbirgt in seiner Borrede sich und Anderen es nicht, wie leicht fich über diefem unausweichlichen Zugeftandniß von Meinungebifferenzen unter ben berichiebenen Trägern der Halachah in der Synagoge allerlei Bedenken und Anftöge erheben möchten, und rechtfertigt die Autorität der Balachah das mit, daß er fagt, diese Streitigkeiten ftellen trot der Meinungsverschiedenheit der Schulen die Salachah felbst nicht in Zweifel; diefe fen darum doch Gine und diefelbe und nur die Auffassung fen verschieden; man folle darum nur einfältig nach dem Befehl Dofcheh's: "Bu dem Richter, der in felbigen Tagen fehn wird", - den Beifen des jeweiligen Zeitaltere folgen! Die Urfache aber, warum Jehndah jene abweichenden Unfichten aufgenommen, feb eben die gewesen, daß nicht nach der durch ihn vollzogenen Firirung der Halachah in seiner Mischnahsammlung da und dort möchten Leute auftreten und fagen konnen: Wir haben diefe oder jene abweichende Lehre überliefert erhalten! wodurch die Gultigkeit feiner Ueberlieferung erft recht hatte in Zweifel gezogen werden können. Und in der That war dies gang gewiß die Urfache diefer Condescenz, ba die Aufnahme von feiner Seite nicht nur ben Gindruck ber Bewissenhaftigkeit und der Unbefangenheit machte, fondern das eigene Referat ihm auch die Möglichkeit ge= währte, die von ihm begunftigte Ueberlieferung im gunftigften Lichte erscheinen zu laffen. Deffenungeachtet erkennen wir heutzutage daraus gar wohl, daß Jehudah's Autorität eine nicht zu unterschätzende Minorität gegenüberftand, welche er auf biefem Bege noch am ehesten zu beschwichtigen und die Katholicität zu retten vermochte.

<sup>\*)</sup> Berfasser bes berühmten Buches "DD, eines Commentars jum vierten und fünften Buch Moje. Gebrudt und in ben gleichen Ausgaben wie NDD f. oben.

Der Thalmud enthält jedoch nicht nur Salachah, sondern auch fogenannte Saggadah und zwar in feinen beiden Texthälften; boch ift babei zu bemerken, 1) bag in der Balachah nach allem bisher Gefagten der Schwerpunkt der Auktorität des Thalmud liegt, während die Haggadah erft in zweiter Linie fteht; 2) daß der Grundtert, die Mischnah, durch ihren gangen Rarafter die Saggadah eigentlich ausschließt, wenn gleich fich ein giemlicher Bruchtheil auch in die Mischnah eingeschlichen hat; 3) daß gleicherweise dem Karafter der Bemara entsprechend, die Haggadah borguglich der Bemara angehört, daß aber auch diefe noch Salachah enthält. - Bas die erfte diefer drei Bemerkungen be= trifft, so wird fie von felbst verftandlich, wenn wir den Begriff und die Bestandtheile ber Bagggdah tennen lernen. M. Steinschneider in feinem reichhaltigen und lehrreichen Artikel über judische Literatur in der Allgem. Enchklopadie der Wiffenschaften und Runfte von Erich und Gruber fagt über die Saggadah: "Der That, - wie fie von der ""Gotte rechtslehre", der Salachah, gefordert wird, - gegenüber oder zur Seite fieht ber Bedanke, der ale Erkenntnig fich felber genug ift oder zur That führt. Er felber als folder angerhalb bes Bflichtgebotes ift nicht Wegenftand bes Befetes, wird aber als Wahrheit vorausgesetzt oder erwartet, wo Offenbarung und Bernunft ihn erzeugen und das Gefammtleben ihn als Gefammtbewußtsenn nicht aussterben läßt. Er ift das lebendige innere Befet, welches das äußere erzeugt und trägt, aber auch das erstarrende zersprengt; er ift der Beift, der sich wohl Form und Ausdruck schafft, aber nicht in Formel und Wort fich bannen läft, sondern fie felber, die nur an ihm Werth und Maak haben, wieder aufhebt oder unvermerkt zu einem gang Anderen werden läßt. Er wird durch Lehre und Leben, Bildung und Sitte erzeugt und geleitet, fann aber durch feine menschliche Auftorität allein gehalten werden. Als ein folches bem Gesetze gegenüber freieres, nur in fich felbst beschränktes Bebiet hat der Bedanke im Judenthum ftets feinen Ausdruck gefunden: jur Beit des ungeschmälerten, unbewußten Nationallebens im freieren Prophetenwort, das oft den Tragern des Gesetzes und Rechtes jum Anftoft ward; zur Zeit des durch die Schule des Lebens und die Schulweisheit entmidelten Selbstbemuftfenns aber im Worte bes "Weisen" (DDR), ber, nach einem finnigen Ausspruch im Thalmud, der Erbe der Propheten, noch höher als der Prophet steht, und deffen Aussprüche ebensowohl ein Ausfluß der Uroffenbarung find. -Beder Ausdruck des Gedankens, insoweit er nicht Erforschung und Feststellung ber gefetslichen Braris jum bewuften Zwede hat und auch ursprünglich feine praktische Geltung beansprucht, wird als blok Befagtes: Baggadah, chalduisch Aggadah (הגדה, הגדה), bezeichnet, - eine Unterscheidung, die freilich nicht so haarscharf auszuführen ift, als daß es nicht Incidenzpuntte gabe, die zu verschiedener Auffaffung führen konnten und auch wirklich führten, und daß die Ausbildung beider Theile getrennt von einander denkbar mare." Sehen wir bei diefer Erklärung Steinschneider's ab von der Breite des Ausdrucks und bon seiner Ueberschätzung der "Beisen", so muffen wir die richtige Auffassung des Befens der Saggadah anerkennen: Saggadah bezeichnet "das Wejagte" im fubjektiven Sinne und umfaßt Alles, was noch nicht zur autoris firten Tradition geworden ift oder gar keine Anwartschaft auf diese Sanktionirung hat, während ihm doch der Zusammenhang mit der Halachah, der dialektische oder historische ober fachliche Zusammenhang mit der Haladah, feine Stelle innerhalb des Thalmud und der Wiffenschaft der Synagoge überhaupt anweift. Zung in feinem ausgezeichneten Mert fiber "die gottesbienstlichen Bortrage ber Juden, hiftorifch entwickelt" (Berl. 1832) theilt die haggadische Literatur überhaupt in 6 Sauptgruppen: wovon brei felbstständige, die ethische, die historische und die metaphysische, der allgemeinen Baggadah angehören; eine vierte als specielle Saggaduh den haggadischen Midrasch im engeren Sinne; eine fünfte vermöge der Anknüpfung des haggadischen Beiwerts an die Halachah noch Eles mente ber Salachah; die fechfte endlich die Thargumim begreift. Diefe Gintheilung mag für die Rarafterifirung und Subsumirung besonderer nichtthalmudischer Schriften theils aleichzeitigen, theils fpateren Datums zutreffen; für den haggadischen Inhalt des Thalmud

scheint uns die richtigste und einsachste Eintheilung diejenige, welche wir oben andeuteten, indem wir von einem dialektischen oder historischen oder sachlichen Zusammenhang der Haggadah mit der Halachah redeten, da die Haggadah eben nur durch diesen ihren dreissachen Zusammenhang mit der Halachah ihre Aufnahme in den Thalmud gefunden hat; und so zerfällt uns der ganze haggadische Stoff der Mischnah und der Gemara in drei Gruppen: 1) die dialektische, 2) die geschichtliche und 3) die sachliche Haggadah.

Bur bialektischen Haggadah ist zu rechnen die ganze Erörterung der Gründe, warum die Repräsentanten der Mischnah sich gerade für diese oder jene Ansicht entschieden haben. Für diese Erörterung der Gründe, wie sie gleich der Halachah die Auslegung der h. Schrift in sich schloß und ein gewisses logisches Versahren einhält, band man sich nicht, wie bei der Halachah, an die oben genannten 13 Negeln, sondern es galt eine ungleich größere Freiheit der Behandlung; doch mögen diese Negeln der Halachah auch für die Haggadah mehr oder weniger als Norm gedient haben, insbesondere, so lange nicht nach dem Vorgang der 13 Negeln eine besondere Norm aufgestellt war durch N. Elieser, Sohn Jose's des Galiläer's, dessen Regeln folgende waren:

1) Drei Wörter in der Schrift, indem sie an sich überstüssiss sind, deuten eine Einschließung oder Bermehrung an, daß irgend eine Lehre darunter begriffen seh, nämlich nu, nu, nu (z. B. 1 Mos. 21, 1.: "bedachte Sarah", also auch andere unfruchtsbare Krauen!).

2) Drei Wörter bagegen beuten eine Ausschließung ober Verminderung an, nämlich 78, 77 u. 3. B. 1 Mof. 7, 23.: "nur Roah", also selbst Noah dem Tode nahe!).

- 3) Folgt Einschließung auf Einschließung, bann wird Mehreres eingeschlossen (3. B. 1 Sam. 17, 36.: Da, na, also außer dem Löwen und Bären noch drei wilde Thiere!!).
  - 4) Folgt Ausschließung auf Ausschließung, bann wird Mehreres ausgeschloffen.
- 5) Eine ausdrückliche Folgerung vom Geringen auf das Wichtige findet man Jerem. 12, 5.
  - 6) Eine angedeutete Folgerung vom Geringen auf das Wichtige Pf. 15, 4.
  - 7) Schluß der Gleichheit, so 1 Sam. 1, 11. im Bergleich mit Richt. 13, 5.
- 8) Gebäude des Baters (hier nicht das Gleiche wie in der dritten der 13 Halachahs regeln), d. h. Folgerung der Gleichheit von einem Fall auf alle ähnlichen.
- 9) Kurze des Ausdrucks rechtfertigt feine Unvollständigkeit, wenn der Sinn doch deutlich genug ift.
  - 10) Wiederholung eines Gegenstandes deutet auf etwas Besonderes bin.
  - 11) Die getrennte Ordnung der Berse wird mancher Erklärung wegen gebraucht.
  - 12) Ein Gegenstand erklart fich oft, indem er über Underes belehrt.
  - 13) Folgt auf ein Allgemeines eine handlung, dann ift diefe das Besondere beffelben.
  - 14) Etwas Großes wird durch die Vergleichung mit Geringerem einleuchtender.
  - 15) Zwei sich widersprechende Berje muffen durch einen dritten entschieden werden.
- 16) Der Umftand, daß ein Gegenstand gerade an diefer Stelle borkommt, er- flürt ibn.
- 17) Eine entsprechende andere Stelle erklärt den Umfang, in welchem die erstere zu verstehen ift.
- 18) Ein Gegenstand, der nur bei einem Theil erwähnt ift, kann sich doch auf Alles beziehen.
  - 19) Das von einem Gegenstande Ausgesagte, tann fich auch auf den nächsten beziehen.
- 20) Das von einem Gegenstande Ausgesagte kann sich sogar gar nicht auf ihn felbst, sondern nur auf den nächsten beziehen.
- 21) Sinem mit zwei Dingen verglichenen Gegenstand wird das Vorzüglichste von beiden beigelegt.
  - 22) Der nächfte Gegenstand beutet gurud auf ben erften bei einem Parallelismus.
  - 23) Chenfo alsbann ber erfte voraus auf den nächften; und Beides verftärtt einander.

24) Ein im Allgemeinen schon begriffener Gegenstand erhält, wenn er noch besonbers erwähnt wird, dadurch auch besondere Erklärung (z. B. Josua 2, 1.: "das Land und Jericho", also Jericho so wichtig als das ganze Land!).

25) Ein im Allgemeinen ichon begriffener Begenstand wird zuweilen noch besonders

ermähnt, um einen anderen näher zu erklären.

- 26) Bilbliche Ausbrücke bienen nicht nur im nächsten Sinne, sonbern auch im figürlichen, als Gleichniß für Anderes (z. B. 5 Mos. 22, 17.: "ausbreiten das Tuch soil. das die Spur der Jungfrauschaft trägt] vor den Aeltesten der Stadt" soll bes deuten: daß sie ihre Neden klar wie das Tuch darstellen sollen!).
  - 27) Das Borhergehende erklärt oft das Folgende genauer.

28) Begenüberftehendes erflart einander durch den Parallelismus.

29) Erklärung durch Zahlenwerth der Buchstaben, z. B. אליעזר, Elieser = 318, nämlich א = 1,  $\beta$  = 30,  $\gamma$  = 10,  $\gamma$  = 70,  $\tau$  = 7,  $\gamma$  = 200; oder Berwandslung der Buchstaben, wo ein anderer oder mehrere andere geeignet scheinen.

30) Erflärung burch Abfürzungen: ז. B. שברהם בוכון גרים במרך גרים אברהם, Bater bieler

Bölfer; band = 57, weich und zerreibbar 2c. 2c.

31) Es können Worte versetzt worden sehn von ihrer gebührenden Stelle; z. B. 1 Sam. 3, 3.: "im Tempel" könne nicht zu "Samuel lag" gehören, sondern zu "noch nicht verloschen".

32) Vorhergehendes im Zusammenhang der Schrift steht oft in der Paraschah erst nachher, weil in der Schrift manches Ereigniß, das sich früher zutrug, einem späteren nachgesetzt wird.

Bo ein Gebot und ein Berbot zugleich ftattfindet, wird, wenn nicht beide zugleich

angewendet werden fonnen, das Berbot bom Gebot verdrängt.

Es fonnen Buchftaben von einem Wort abgeloft und zum nachften gezogen werden

oder umgekehrt!!

Bur hiftorifden Saggadah ift zu rechnen Alles, mas die Weisen, insbesondere die Amoraim, über die perfonlichen Berhaltniffe ihrer Borganger und Zeitgenoffen, über ihre eigenthumlichen Studien und außerordentlichen Aussprüche, über die Schicffale ihres Bolfes aus älteren und jungeren Zeiten, in Palaftina, Babylonien und anderen Ländern, Mythus und Gefchichte, gange Ereigniffe und einzelne Anekoten mitgetheilt haben. Die eigenthumlichen Studien der Beifen, von welchen neben ihrer Befchäftigung mit dem Befet uns hier berichtet wird, bewegten fich freilich ebenfalls um die heil. Schrift und bienten entweder ale Gulfsmittel, wie sprachliche, naturgeschichtliche, aftronomische und dergleichen Studien, oder aber als freie Bearbeitung der heil. Schrift in der Form des Midrafch, d. h. der prattifchen Auslegung, und in der geheimnisvollen Ausdrucksweise ber Kabbalah, wie ihr besonders R. Afiba und R. Simon ben Jochai mit Borliebe und Auszeichnung fich widmeten. Die außerordentlichen Aussprüche der Beifen find, fo weit fie nicht das Befet betreffen, wenigstens ethischen Inhalts, auch wo fie durch politische Berhaltniffe angeregt find; die judischen Beisen vermieden es, speciell darauf einzugehen, und wußten über alle Lebensfragen, welche nicht direft unter die Entfcheidung des Befetzes fielen, ihr Urtheil in allgemeine, aber treffende furze Spruche oder etmas größere Bleichniffe, Fabeln und Rathfel zu fleiden; eine Borliebe und Befchicklichkeit, wodurch fie mannichfach wohlthuend und überraschend an ben Meifter auch Diefer Lehrweise, an Jesum felbst, gemahnen.

Bur sachlichen Haggadah endlich ist zu rechnen Alles, was aus dem Gebiet der Naturgeschichte, der Chemie, der Physik, der Astronomie, der Mathematik, der Medicin, der Geographie, der Ethnographie, der Archäologie zur Erläuterung der Halachah dienen konnte. Wie Vieles aus allen diesen Gebieten der Thalmud enthalten mag, liegt demsjenigen, der des Inhalts der 63 Traktate, wie wir oben ihn mitgetheilt haben, sich ersinnert, nicht ferne. Beispielsweise erinnern wir indessen an den reichen haggadischen Stoff, welchen dem Thalmud aus der Naturgeschichte und Chemie das Kapitel von den reinen

und unreinen Thieren, von der Berwandlung der Stoffe und dem dadurch erzeugten llebergang derselben aus reinem in unreinen oder aus unreinem in reinen Zustand; aus der Physif und Aftronomie das Rapitel von den Neumonden und der Osterberechnung; aus der Mathematik das Rapitel von den räumlichen Berhältnissen der Stiftshütte und des salomonischen Tempels, sowie den übrigen heiligen Zahlen; aus der Medicin das Rapitel vom Aussatz, Sitersluß und von den geschlechtlichen Berhältnissen; aus der Geosgraphie die Erklärung der im Gesetz vorkommenden geographischen Angaben; aus der Ethnographie die Berücksichtigung der Sitten und der Gesetz er Bölker, unter deren Herrschaft die Rabbinen lebten, insbesondere des römischen Rechts; aus der Archäologie das Rapitel von den heiligen und gemeinen Münzen, Maaßen und Gewichten zusühren mußte.

Was die zweite unserer drei Bemerkungen über die Haggadah betrifft, nämlich über die Einmischung von Haggadah in die Mischnah, so ist sie zwar allerdings als ein ziemlich fremdartiges Accidenz zu betrachten; allein sie sindet sich doch in 26 Traktaten der Mischnah in reichlichem Maaße, in 22 in geringerem und nur in 13 gar nicht; am stärksten bertreten ist die Haggadah in den Traktaten Middoth und Abhoth, wie der Gegenstand derselben sichon erwarten läßt; wo nicht gleicherweise der Gegenstand des ganzen Traktats es mit sich brachte, mischte sich die Haggadah doch ein durch ihre Berswandsschaft mit einzelnen Halachoth; und wo auch dies nicht der Fall war, geschah die Simmischung der Haggadah wenigstens in den Schlußstellen vieler Traktate der Mischnah durch den Ausbruck des Segens und des Trostes, welcher angehängt ist.

Sbenso zum Dritten enthält auch die Gemara noch Halachah, obwohl die Haggadah ihren vorherrschenden Inhalt ausmacht, so zwar, daß die haggadische Behandlung des halachischen Stoffes in dem babhsonischen Thalmud ungleich umfangreicher ist als in dem jerusalemischen, aber auch mehr dem Karakter der halachischen Behandlung sich nähert, indessen in der Gemara des jerusalemischen Thalmud der Unterschied von Halachah und

Saggadah schärfer hervortritt.

Bei dieser Mischung von Halachah und Haggadah gibt sich daher die Rlaffificirung der Beftandtheile der Mischnah, welche Mose ben Maimon in seiner oben angeführten Borrede jum Geder Geraim aufstellt, nicht als erschöpfend zu erkennen; wenigstens durfen wir dabei nicht vergeffen, daß er nur halachifche Beftandtheile dabei im Auge gehabt zu haben scheint; Maimonides gahlt nämlich folgende fünferlei Aussprüche auf: 1) Erklärungen, die man aus dem Munde des Moscheh empfangen und die in der Schrift eine Andeutung haben, oder, da es möglich ift, daß man, ohne Widerspruch zu finden, eine Meinung über fie folgern fann; 2) Salachah's aus dem Munde des Mofcheb. ohne daß man dafür Beweise vorbringen fann, aber auch ohne daß es Jemand beftreitet; 3) Befete, welche die Lehrer auf den Begen der Meinung gefolgert, bei denen Streitigkeiten ftattgefunden und bei denen das Urtheil nach der Mehrheit bestimmt murde; 4) Befchluffe, welche bie Propheten und Weisen eines jeden Zeitalters bestimmt haben, um eine Bergäunung jum Gefet ju machen, und wobei fie zwar in einzelnen Dingen ungleicher Meinung febn konnten, wie denn g. B. viele Beife auch beim Geflügel berboten, ihr Fleisch mit Milch zu effen, indeffen die Schrift dabei nur bom Fleisch von Bieh und Thieren redet und R. Jose und alle Ginmohner feiner Stadt Befligel und Milch zusammen agen, - aber sobald einmal eine liebereinstimmung erzielt worden war, Riemand mehr bagegen ftreiten durfte, fo daß 3. B. nicht einmal Glijahu aufheben konnte eines von den 18 Dingen, welche Beide, die Schule Schammai's und die Schule Sillel's befchloffen haben; 5) Befete, welche entworfen wurden auf dem Bege der Untersuchung und der Uebereinstimmung mit den Dingen, Die unter ben Menfchen gebräuchlich find, welche durch fein Singuthun jum Gefet, noch durch eine Binmegnahme geschehen, oder mit den Dingen, welche nützlich find für die Menfchen durch die Borte der Schrift; fie heißen הקכות ומכהגרם, d. h. Berordnungen und Bebräuche, die man nicht übertreten darf.

Das Gleiche gilt auch von der Rlafsificirung der mischnischen Bestandtheile, wie sie Dr. Jost aufstellt, wenn er folgende 8 unterscheidet:

1) Reine Mischnah, d. h. Erflärung des Grundtextes der mosaischen Schriften zur

Entwicklung bes Rechts in einzelnen dort nicht erwähnten Fällen.

2) Halachah, d. h. hier: allgemein üblicher Brauch, wie solcher durch Zeit und Berbreitung einmal feststand.

3) Dibhre chachamim, b. h. Lehrfätze ber Weifen oder der alteren und jungeren

Lehrer, wie fie in Busammenkunften über einzelne Fragen fich vernehmen ließen.

4) Dibhre jechidim, d. h. Meinungen Einzelner, deren Ansehen ihren Aussagen mehr oder minder Gewicht gab.

5) Maafsijoth, d. h. Schluffe aus ftattgehabten Borfallen.

6) Beferoth, d. h. plöglich aufgestellte Befete, wie fie der Augenblid erheischte.

7) Thekanoth, d. h. nothwendig gewordene Abanderungen des bis dahin herrschensten Gebrauchs. Endlich

8) Klalim, d. h. allgemeine Grundfate, unter welchen die vielen einzelnen Falle

zusammentreten.

Dagegen ist die Mischung von Halachah und Haggadah innerhalb der Gemara berücksichtigt bei folgender Klassisicirung der Bestandtheile der Gemara, wie sie ein anderer großer Thalmudist des Mittelasters, R. Schemuel, mit dem Beinamen "der Fürst" (im 12. Jahrhundert in Spanien) aufstellt, indem er folgende 21 Bestandtheile namshaft macht:

1) אוֹסְפַּהָא, d. h. Zusat, Nachtrag zur Mischnah, wie sie denn auch nach Sprache und Ausdruck große Berwandtschaft mit der Mischna zeigt; in ihr sind die meisten Thannaim erwähnt; ihr Anführungszeichen in der Gemara ist אַבאָּה = er lehrte, seil. R. Jehudah der Heilige, in dessen Gegenwart selbst diese Zusätze von seinem Schüler und Freund, R. Chijah, geordnet wurden; diese Zusätze erstrecken sich auf 58 Traktate.

ברירתא, d. h. die außerhalb des Lehrhauses des N. Jehuda gebildete (בּרָייִרְאָּא Lehre; dahin gehören die Mischnah des N. Chijah (ohne Uebereinstimmung seines Lehrers) und die Mischnah des N. Auschajah, welche beide sogar gegenüber der eigentslichen Mischnah in Frage kommen können; ferner die Mischnah des N. Clieser; die Locale (von בבל (von בבל (von בבל (von בבל (von bas), messen) des N. Jischmael; die Buchstaben des N. Atiba (Unterredungen Gottes mit den Buchstaben, von denen jeder die Ehre haben wollte, daß mit ihm die heil. Schrift ansange!); endlich Siphra und Siphri\*); das Zeichen der Barajitha ist: חבר חבר, d. h. es sehrte der Eine 2c.

3) שירוש, d. h. Erklärung ber Gegenstände der Mifchnah, welche am Ende dersfelben fteht und mit dem Zeichen eingeleitet wird: מאר כך, d. h. Wie ift dieß?

עמלה (d. frage von der Mischnah, Tosephtha u. Barajitha, entweder von Vielen an Viele, wo das Zeichen ist: ארבעים להר, d. h. diese fragten jene; oder von Bielen an Cinen, בעם ברכרה, d. h. jene fragten diesen, זכ.

5) שׁרְבָּה, d. h. Antwort auf folde Fragen, wie sie immer nach Bestimmung der Halache ertheilt wird; das Zeichen ist: אמשמע , d. h. komm, höre! Bleibt diese

Frage unbeautwortet, fo wird dies durch

6) תרקו, d. h. Behältniß, angedeutet (das griech. θήκη).

קרשרא (א. ה. Entgegnung; bas Zeichen ift: מיתיבר, b. h. fie entgegneten, oder איתיברה, d. h. er entgegnete.

8) פַּרְרַּבְּק, d. h. Löfung der Entgegnung; und wenn dagegen nichts eingewendet

wird, ift es eine bestehende Balachah.

9) קירבְּהָא, d. h. es bleibt eine Entgegnung, verwirft eine Halachah durch klaren Beweiß.

<sup>\*)</sup> Ueber diese Gelehrte und die hier angeführten Schriften, welche bem Thalmud einverleibt wurden, f. oben.

- 10) סירים, ל. h. Hülfe, wird angeführt, um eine Halachah zu begründen und zu befestigen; das Zeichen ist: לי בוא בוסריע ליה, d. h. man kann sagen, es ist eine Hülfe für ihn.
- 11) רְבִּיְרָה, d. h. Gegenwurf, Widerspruch; dadurch wird der Widerspruch in einem Bers oder in zwei Sätzen einer Mischnah gezeigt; das Zeichen ist: ררבורכהר, d. h. aber ich frage Dich dies.
- 12) הַאַרֶּכְה, d. h. Nothwendigkeit, um zwei Gegenstände zu behaupten; das Zeischen ist: מצריכה, d. h. es ist nöthig, soil., daß der Saţ einer Mischnah oder Barasjitha, der überslüssig zu sehn scheint, ausdrücklich angeführt ist.

13) הַהַּקְפַהָּא ל. ה. Einwendung, eine Art Frage, die den letten Amoraim eigenthümlich ift; das Zeichen ist: בלרבי, d. h. es fragte dies R. NN. (במקיף לה ר פלרבי), d. h. es fragte dies R. NN.

14) בישיה, d. h. Thatsache; wird nach einer Halachah angeführt, wenn eine Handlung nach einer Halachah geschehen darf.

15) אַמְמַשְּׁשׁ, d. h. Gehörtes; ist der Name einer solchen Halachah, die in Hinssicht des Gesetzes angeführt wird.

16) סרגרא, d. h. Eigenthümlichkeit; ift die Benennung der Gemara nach ihrer Wirklichkeit nebst ihren Fragen und Antworten.

17) הַלְּכְהָא, d. h. Halachah; hier noch befonders genannt, weil, wenn die Thannaim oder die Amoraim über einen Gegenstand gestritten haben, die Halachah immer den Beschluß macht, da es denn heißt: הולכתא כן וכן, d. h. die Halachah ist so und so.

18) שלפרי, d. h. Aenderung; wenn fie gegen einen Weisen streiten und er ändert seinen Ausspruch, um sich selbst dem Streite zu entziehen, indem er sagt, der Ausspruch rühre her von einem Andern, auf den er sich nun beruft; das Zeichen ist: הא בוכר הוא הא לוכר הוא לוכר הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר הוא הוא הא לוכר ה

19) הַבְּּבְּה, d. h. Gefagtes; hier besonders genannt in dem Sinne: Erklärung, daß Etwas nicht gesetzlich seh und man es nur anzunehmen braucht, so weit es zusagt.

20) הוֹכְעָּה, d. h. Lehren, die sich den Weisen in Hinsicht eines Gebotes von Reuem ergeben haben.

21) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ (ਖ਼ਸਾਂ), umherlaufen), d. h. Umlaufendes, bedeutet, daß mehrere Weisen Etwas behaupten, ohne daß es darum eine Halachah wäre.

Wie der Text der Mischnah nach verschiedenen vorausgegangenen Versuchen Ansberer endlich durch R. Jehudah den Heiligen sixirt und sanktionirt wurde, haben wir oben mitgetheilt; wie die Gemara sich allmählich bildete, ist gleicherweise aus dem Mitgetheilten zu ersehen, was wir über die Amoraim überhaupt und namentlich die allersersten, die Freunde und Schüler Jehudah's, und über die Regeln der Haggadah und die Bestandtheile der Gemara gesagt haben. Es bleibt nur noch übrig, über die Verseinigung der Gemara mit der Mischnah in Ein Gesammtwerk das Nöthige mitzutheilen.

Der Gedanke daran lag nahe genug, sobald einmal auch nur die Generation der Schüler Jehudah's nicht mehr am Leben war; und so ist die Tradition, wie sie auch Mose ben Maimon in seiner Borrede festhält, daß Rabbi Jochanan (geb. im J. 184, † im J. 279 od. 282 n. Chr. [s. oben die chronolog. Tafel]) in Tiberias zuerst diesen Bersuch gemacht habe und ihm die Recension des הַרְּבַּעַלְבִיל, d. h. des sog. Jerusalem. Thalmud zu verdanken seh, wohl möglich; denn auch an hinreichendem gemarischem Stoff sehlte es schwerlich bei der großen rabbinischen Thätigkeit jener Epoche\*) zu Tiberias. Liegt also keine Unmöglichkeit vor, so wird man auch nicht gern von einer so zäh seste

<sup>\*)</sup> Wäre de Rossi's Rechnung richtig, welcher die Redaktion der Mischnah durch Jehubah schon an den Schluß des 2ten Jahrhunderts setzt, so wäre die Spoche zur Sammlung der Gemara für den Jeruschalmi noch größer. Wir sind Dr. Jost gesolgt, der die Redaktion der Mischnah erst um das Jahr 230 n. Ehr. annimmt.

gehaltenen Sage, die sich gerade an einen bestimmten Mann anknüpft, abgehen; indessen bleibt es doch 1) auffallend, daß dieser Thalmud Jochanan's soll den Namen des Thalmud von Jerusalem, statt von Tiberias erhalten haben; 2) daß viele Bestandtheile nach Sprache und Gehalt denn doch eher auf eine etwas spätere Absassung hinweisen; so daß man auf die Vermuthung kommt, R. Jochanan habe zwar allerdings den Entwurf dazu gemacht, Schüler desselben aber oder andere Gesehrte, welchen sein schristicher Nachlaß zusiel, haben denselben vervollständigt zu Jerusalem.

Bahrend fo über dem Thalmud Jeruschalmi ein Schleier der Ungewigheit fcmebt, besitt man von der Recension des Babhli die genqueste Kenntniß: Gie mar das Berk eines eminenten, feine Zeit- und Glaubensgenoffen beherrichenden Mannes, des Rabbi Uiche zu Sura in Babylonien bom Jahre 350 bis 430 n. Chr. Das Patriarchat zu Tiberias mar zu einem Schatten herabgefunten und um das Jahr 370 erloschen; die armfeligen, gedrudten Berhaltniffe ber palaftinenfifden Juden boten feinen Raum mehr für ein geiftiges Fortleben; dagegen wetteiferten die babylonischen Atademieen von Rifi= bis, Nahardea, Bumbebitha und Gura, vorzüglich die beiden letzteren, welche die jungften waren, miteinander in Begeifterung und Tudtigfeit für rabbinifche Belehrfamkeit, und R. Afche zu Gura mußte aus allen Gegenden bes Morgenlandes um jede ber beiden großen Festzeiten des Jahres, Oftern und Verföhnungstag (mit Neujahr voraus und Laubhüttenfest barauf) ein Auditorium lernbegieriger Junglinge und Männer um fich zu versammeln, welches ihm gestattete, die vollständigsten Nachrichten über die Tradition und Lehrweise der berichiedensten indischen Schulen und Gemeinden einzuziehen. So fafte er bei der in anderthalb Jahrhunderten angewachfenen Maffe des Stoffes nun den Entschluß, eine vollständige Sichtung und Sammlung der Gemara vorzunehmen und im treuen Unschluffe an Jehudah's Mifchnah fie ju Ginem großen Coder ju ordnen. Er nahm daher bei jeder der beiden Zusammenfunfte eines Jahres einen Traftat bor, fragte über jeden Beret, über jede Diffchnah feine Buhorer um die Tradition und Lehrweise ihrer Beimath, berzeichnete die berichiedenen Untworten ju jedem Gateden einer Mijchnah, entschied fich bann über diejenige Ansicht, welche bie Majoritat ber Stimmen oder doch die höchfte Wahrscheinlichkeit zu haben schien, und gestaltete fo die Gemara jum vollständigften und mit der größten Autorität begleiteten Driginalcommentar ber Mifchnah. Da er die drei Traftate Babha jufammen behandelte und zwei der andern fleinsten wiederum, ward er gerade in 30 Jahren mit allen 63 Traftaten fertig; ber forgfältige und unermudliche Mann begann nun aber in der gleichen Beise auch die Revifion feiner Arbeit und hatte das Glud, in abermals 30 Jahren Diefelbe auch gu vollenden bis auf einen kleinen Reft, welchen fein Freund und bisheriger Gehulfe bei der Revision, R. Abina, nachholte.

Das gesammte Werk erhielt den Namen Thalmud\*) הַלְמֵּנְהַ Lehre, Lehrbuch, ein Name, womit man zuweilen auch die Gemara allein bezeichnet hat, vorherrschend aber Gemara und Mischnah zusammen als das Eine uns vorliegende Corpus juris judaici.

Man hat später behauptet, dasselbe habe durch eine Synode oder einen andern seierlichen Akt seine Weihe erhalten; jedoch ohne allen Grund\*\*). Die politischen Verhältnisse, welche kurz nach dem Tode R. Asche's auch im neupersischen Reiche einen für die Juden höchst traurigen Umschwung erlitten, erwiesen der Arbeit R. Asche's diesen Dienst; als das Verbot aller jüdischen Versammlungen und somit der Schluß aller ihrer Akademieen 73 Jahre lang in Krast bestanden hatte, verehrten alle Morgenländer beim

\*\*) Auch die Angabe de Rofft's, es habe 73 Jahr nach Afche's Tob R. Jose ju Pumbeditha fein Wert erst vollendet, ift taum anders annehmbar, als daß Jose es zuerft öffentlich einsitherte.

<sup>\*)</sup> Db man bas Wort in unseren Sprachen mit Th ober T schreiben soll, barüber sind bie Gelehrten nicht einig, werden es auch nicht werden, da jür beide Schreibarten sich hinreichendes ansühren läßt, je nachdem man ben Accent auf den Karakter bes of an und sir sich legt, wornach es allerdings ein th ist, ober auf das Dagesch lene, das zum Ansang eines Wortes zu seigen ist und die Aspiration aushebt. Für Beides stimmen Gelehrte sowohl der Synagoge wie der Kirche.

Wiederaufleben ihrer Schulgelehrsamkeit in R. Asche's Arbeit den Inbegriff ihrer Gesetzschradition und das gemeinsame, überall zugängliche Heiligthum der Synagoge, und richtete sich ihre Thätigkeit nun der Allem darauf, es durch Abschriften zu vervielsfältigen und in die Schulen beider Hemisphären einzusühren, dis mit der Zeit und ihren Beränderungen in Sprache, Sitten, Rechten und Bildung der verschiedenen jüdischen Diaspora auch das Bedürsniß neuer Commentation wieder sich geltend machte und in Spanien insbesondere die großen Thalmudisten des Mittelalters erstanden, worüber wir in unserem Artisel "Rabbinismus" Bericht erstattet haben. Pfarrer Pressel.

Thamar, הכנור, nach der Appellativ-Bedeutung: Palme. 1) Rame der Schwiegertochter Juda's, Gattin feines Sohnes Ber, nach deffen Tode fie nach dem Rechte der Leviratsehe an deffen Bruder Onan fiel. Da diefer, weil er durch Berichütten bes Saamens ben Beifchlaf mit ber Thamar fruchtlos machte, von Jehovah getodtet murbe, der dritte Bruder Sela von Juda der Thamar aus Furcht für fein Leben nicht ge= geben wurde, fo fuchte fich Thamar an Juda felbst Erfatz zu verschaffen, indem fie als Buhlerin verfleidet Juda zum Beischlafe mit ihr berleitete. Als darauf ihre Schwangerschaft offenbar wird, will Juda fie verbrennen laffen, worauf fie Juda felbst als ben Urheber barthut und diefer nun fein Unrecht erkennt. Thamar gebiert dann die 3millinge Bereg und Gerach, welche Stammhäupter Juda's murden (4 Mof. 26, 19-22.), und an deren erfteren fich die Benealogie des Davidifchen Befchlechtes anknüpft (1 Chr. 2, 5 ff. Ruth 4, 18 - 22. Matth. 1, 3 - 6.). Sowohl diefer Umftand als auch die Absicht, die Beiligkeit der Leviratsehe (f. Bd. VIII. G. 358) ichon in der Batriarchenzeit nachzuweisen, mag die Aufnahme diefer Erzählung in 1 Mof. 38. veranlagt haben. — 2) Rame der Schwefter (2 Sam. 13, 1 ff.) und Tochter (14, 27.) Absalom's. ftere murde von ihrem Salbbruder Ummon geschändet und biefer bafür von Abfalom getödtet (vergl. Bd. I. S. 83. Bd. III. S. 304). — 3) Name der Stadt Thadmor (f. b. Art.). - 4) Befek. 47, 19. 48, 28. wird die Sudgrange bee idealen Ifrael gezogen von "Thamar bis zum haderwaffer Rades, nach dem Bache (Aegypten's) an's große Meer". Dies Thamar ift nicht Hagagon Thamar oder Engedi, weil bies Rapitel 47, 10. schon in anderer Berbindung genannt ift. Robinfon (Balaft. III. S. 186) combinirt es mit einem Thamara des Onom. (unter "Hazagon Thamar"), Thamaro des Btolem. (V, 16, 8) und ber Tab. Peuting., welches 1 Tagereife von Malatha entfernt auf der Strafe zwischen hebron und Mila liegt. Ift das jetige el- Milh das alte Malatha, so ist jenes Thamara in dem heutigen Kurnub (کونب) zu suchen. biefer Unnahme Robinfon's erflären fich Sitig (Gzech. S. 371), Ritter, Erdfunde XIV, 122 f.) und Rödiger (Gesen. Thes. u. ממר 3. 1510) einverftanden; zweifelnd fprechen fich v. Raumer (Balaft. S. 222. 4. Aufl.), Winer (Realm. II, 601), und Ban de Belde (Reise II. S. 146 f. Mem. p. 352) darüber aus, und bei ber fritischen Beschaffenheit des Textes im Onom. fann man nicht umbin, diesen Letteren Ift übrigens Thamar das heutige Rurnub, fo fann Rades weder nach beizustimmen. Robinfon Min el-Baibeh, noch nach Sitgig Min Bast, fuooftlich von Rurnub, nordlich bon Min el-Baibeh fegn; in beiden Fällen wird die Ziehung der Granglinie von Thamar durch Rades nach dem Bad Acgypten's (Badi el Arisch) eine bochft fonderbare, mogegen das von Rowland's als Rades gefundene Rudos (f. Bd. VII. S. 208) recht aut bagu paffen wurde. Freilich erhebt Robinson in Bibl. Saer. VI. 1849 (vgl. Beitfdrift der beutschemorgenl. Bef, IV. S. 280) nicht unerhebliche Bedenfen gegen jene Nowland'iche Entdedung. Arnold.

Thamer, Theobald, gehört zu den Männern, die in ihrer Zeit spurlos vor- übergingen, weil sie derselben zu fremd waren, um eine große Einwirkung hervorbringen zu können: desto wichtiger als Borzeichen einer zukünftigen Entwicklung. Er wurde geboren zu Noßheim im Elsaß, und bezog im Jahre 1535 die Universität Wittenberg. Hier war er drei Jahre lang ein fleißiger Schüler Luther's und Melanchthon's. Landgraf Philipp von Hessen hatte Thamer unterstützt in der Hossfnung: "daß so ihm der

Thamer 665

Mumächtige befferen Verstand und Geschicklichkeit verleihe, also daß er uns Rut sehn fönnte, daß er alsdann uns vor anderen Berrichaften dienen wolle, wie er fich dann das auch gegen uns verschrieben hat." Nachdem Thamer 1539 mit Hartmann Beber, feinem fbateren heftigen Gegner, den Magisterarad erhalten hatte, übernahm er zu Frankfurt a. D. eine theologische Professur. Im Jahre 1543 berief ihn der Landgraf nach Marburg als Professor der Theologie und Prediger an der Elisabeth-Rirche. In feiner bei'm Antritt seines Amtes herausgegebenen Schrift: "Adhortatio in theologiae studium in academia Marburgensi" ist der begeisterte Anhänger der Reformation nicht zu verkennen, der indefi, gewohnt was er ergriff, mit einseitiger Schroffheit aufzufaffen, als Rämbfer für den Buchstaben der lutherischen Abendmahlelehre auftrat und dieselbe gegen Andreas Spherius (f. d. Art.) auf das Seftigfte verfocht. Wenn auch dem Landgrafen bon Beffen ein folches Auftreten Thamer's um fo unwillfommener mar, als ber Landgraf die Differenz über die Abendmahlslehre auszugleichen gefucht hatte, so gewann doch Thamer die Bunft des Landgrafen wieder. Als Feldprediger jog er mit in den Schmalkalbischen Rrieg. Die im Jahre 1547 herausgegebene Schrift: "An et quatenus Christianis sit fugiendum" foute gur Standhaftigkett in dem Bekenntnig ermahnen und trägt die Sprache des damaligen eifrigen Lutherthums. Die traurigen Erfahrungen, welche Thamer mahrend des Rrieges bor fich fah, die ungeachtet der heftigsten Strafpredigten nicht unterblieben, machten einen folchen Gindrud auf das Bemuth besfelben, daß er, nicht im Stande, Princip und Wefen von dem Zufälligen und Betrübten zu unterscheiden, an der Sache der Reformation irre wurde und nun in der lutherischen Nechtfertigungslehre den Grund von allem Uebel zu finden glaubte. Nach Marburg gurudgekehrt, bekampfte er die Sauptlehre der evangelischen Kirche in Brebigten und Disputationen, und erregte hierdurch heftige Streitigkeiten, welche namentlich Johannes Draconites (f. den Art.) aufnahm. Obgleich die Regierung Thamer nach Raffel berief und fich bemuhte, den Zwiefpalt beizulegen, fo brach doch berfelbe um fo heftiger hervor, als Thamer gegen Adam Fulda zu Felde zog. Thamer hatte nämlich gegen die Ansicht des Letteren "nudam fidem justificare" erklärt: "bas Wört= lein nuda oder blof Glauben ift der Teufel gar, kann nimmermehr recht gebraucht werden". Donnerstag nach Jubilate im 3. 1548 übergab Thamer den fürstlichen Rathen zu Marburg eine Schrift, welche ichon die Richtung erkennen läft, die ihn durch den Begenfat gegen bie lutherifche Rechtfertigungslehre zur einseitigen Bervorhebung bes ethischen Elementes, zur Trennung deffelben von den dogmatischen und so allmählich zu einem rationalistischen Standpunkte hinführte. Was Thamer an der lutherischen Lehre miffiel, ift bas, daß diefelbe das Wefet nicht zu unterscheiden verftehe. Wenn Paulus fage, der Menich werde nicht gerecht aus den Werken des Gefetes, fo werfe er damit keineswegs alle Werke hinmeg und icheide diefelben bon der Gerechtigkeit Gottes; nur die "padagogischen und Lehrjungen = Werke" sondere er ab; wie denn Gott das alte Testament und das Gefet der Ratur nur eine Zeitlang gegeben habe, damit ber Mensch in den äußerlichen Elementen das Rechte und Unrechte, Bose und Bute, Tod und Leben erkennen folle, damit er, wenn der Glaube fomme und "Chriftus", die "Beisheit" und "Rraft" Gottes eröffnet werde, in geiftlichen Gutern mandeln fonne. Dann, meint er, weil das Wort fides zuweilen Bertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes bedeute, hatten die Lutheraner mit Unrecht daraus geschloffen, es fen überall so zu verftehen; im Gegentheil heiße im 11. Kap. des Bebräerbriefes niorig "Gottes Willen thun". Das Wort δωρέαν fen migberftanden worden; durch den Gebrauch der Güter, Die man embfangen habe, werde man gerechtfertigt; baher benn ber "rechtmachende" Glaube nichts anderes fen, als "praestatio officii seu fidelitas", d. h. das befohlene Umt also bollbringen, wie Gott eröffnet und Kraft gegeben hat". Wo es von Abraham heifit: ελογίζετο είς δικαιοσύνην, sen dies zu verstehen: es ist von Abraham mit der Bernunft begriffen worden, daß ein folches Leben zur Ehre Gottes geschieht, daß bies ihm und uns Allen zur Gerechtigkeit diene". Dogleich fich Thamer durch fein Bekennt.

666 Thamer

niß immer mehr von dem formellen und materiellen Princip der evangelifchen Lehre entfernte, verfuhr man boch gegen ihn fehr milbe.

Mus den weitläufigen Berhandlungen mit Thamer laffen fich die Regierungsgrundfate Philipps des Großmuthigen erkennen, der als Beforderer großerer Lehrfreiheit fich von anderen protestantischen Fürsten unterschied. Da indeg Thamer immer mehr ben Frieden fforte, wurde er am 15. August 1549 von feinen Aemtern entlaffen. Es war zuerst seine Absicht, bei dem gefangenen Landgraf Recht zu suchen. Durch Bermittelung des Eberhard Billui, der ihm widerrieth, fich jum Landgrafen ju begeben, erhielt Thamer am Ende bes Jahres 1549 eine Anstellung als zweiter Prediger an ber Bartholomaus - Stiftsfirche in Frankfurt a. M. In feiner erften Predigt am Sonntas nach Weihnachten verdammte er die evangelische Lehre und vertheidigte die katholischen Lehren und Gebräuche. Da den lutherischen Predigern die Schniähungen, deren fich Thamer gegen die Neformation erlaubte, nicht unbekannt blieben, so kam es zu heftigen mundlichen und ichriftlichen Erörterungen bon beiben Seiten. Bang befonbere trat Sartmann Baber Thamer'n gegenüber auf, und namentlich waren es zwei Schriften, in benen Thamer feinen rationalistischen Standpunkt, ben er zwar in muftischen Ausdruden zu verhullen fuchte, barlegte. Diefe Schriften find: 1) "Warhafftiger Bericht Theobaldi Thameri von den Injurien und Läfterungen, welche ihnen die Lutherischen defhalb falich und undriftlich zumeffen, das er den Glauben mit guten werten des menichens gerechtigfeit fetzet und in fanct Bartholomes ftiffffirchen zu Frankfurt a. D. difem also bis ins dritt jar gepredigt und bekennt hat, wie denn davon hierin auch fürnemlich wirt gehandelt und angezeigt (o. J. u. D.). - 2) " Das lette theil der Apologie und verantwortung Theobaldi Thameri des dieners Chrifti im ftifft zu Bartholomes bon dem ichandtbuch Bartmann Begers: Auch bon den drei zeugen, dem Be= wiffen, Creaturen und heilger ichrifft, bas fie noch beft fteben bnd wider alle porten der hellen bleiben follen". 1552.

Indem Thamer die Lutheraner einer Bergötterung des Buchstabens der Bibel beichuldigte, und denselben bas Gemiffen und die Creatur entgegenhielt, welche mit ber Schrift zusammentommen mußten, wendet er ben Begriff des Gemiffens, welches er fur ben erften und wesentlichsten Beugen erklärte, auf ziemlich fcmankende Beife an und läßt fich namentlich hierbei erkennen, wie fein Rationalismus an den Bantheismus anftreift. "Das Bemiffen", fagt er, "welches die Gottheit ift und Chriftus felbft, ber jett in unsern Bergen wohnt, berfteht und urtheilt, mas gut und bofe ift". Das Gewiffen nennt er den "mahren, lebendigen Gnadenftuhl!" Bon dem zweiten Zeugen, den Creaturen, behauptet Thamer: "auch wenn du die gange Schrift bor bich nimmft, bom erften Blatte bis zum letten, wirft du nichts Anderes finden, denn Geschichte bon den Creaturen, die wir durch das Gemiffen oder die Erkenntnig begreifen und darnach unfer Leben richten lernen". Sierbei beruft er fich auf Mark. 16. 15., wo er naon τη κτίσει mit "durch alle Creaturen" interpretirt. Den britten Zeugen, die Schrift oder das Wefet Mofes, habe Gott den Juden aus dem Ueberfluffe feiner Bute gege= ben, und fen diese mehr eine Erinnerung und Sinweifung auf die beiden andern Bengen, ale daß fie felber zeuge. Thamer nennt die lutherische Lehre von der Erbfunde einen Manichaismus. Die Nothwendigkeit einer Erlöfung will er als in der Vernunft und dem Gemiffen gegrundet erweifen und da überhaupt der hiftorifche Chriftus eine geringe Bedeutung hat, mußte auch die lutherifche Rechtfertigungslehre ein Gegenftand heftigen Angriffes für Thamer werden. Da es Thamer auch mit den Domherren in Frankfurt, die ihn einen Phantaften nannten, verdarb, wandte er fich an den Landgrafen von heffen. In einem weitläufigen Briefmedfel klagte er über bas Unrecht, bas ihm widerfahren fen und erbot fich, feine Anficht bor ben Belehrten zu bertheidigen. In Begleitung eines heffischen Befandten reifte Thamer nach Wittenberg zu Melandthon, nach Dresten zu Daniel Greffer, nach Jena zu Erhard Schnepf, nach Burich gu Bullinger. Diese Theologen versuchten es zwar, Thamer zu belehren, indeß war weder

eine Verständigung noch eine Vermittlung möglich. Aus Hessen entlassen, begab sich Thamer nach Mailand und von da nach Nom, wo er 1557 in die katholische Kirche zurücktrat. Zulegt wurde er Prosessor der Theologie zu Freiburg, wo er am 23. Mai 1569 starb.

Bgl. die Monographie de Theobaldi Thameri vita et scriptis. Marpurgi 1858. und die daselbst angegebene Literatur, sowie die Abhandlung in Niedner's Zeitschrift für die histor. Theol. 1861. Het. won G. Hoohnuth.

Thammuz. I. Berehrung des Thammuz in Jerusalem. Der Name 1912 (nicht 1912), Thammuz, das Dagesch gehört dem Artisel) kommt zuerst bei'm Propheten Heseties (VII, 14) vor. Die LXX. und die ganze sonstige Ueberlieserung gibt Θαμμούς, in der mehr gräcisirten Form Θαμμούς, melche Luther, de Wette, Bunsen u. s. w. angenommen haben (Plato, Phaedr. 274. d. e.; Plutarch, desect. orac. c. 17.

Bei Hesteil bedeutet der Name einen heidnischen Gott, dem zur Chaldäerzeit sitzende Weiber ein Klagesest seierten, und zwar am Eingange des Thores im Tempel zu Jerusalem. Dieser Dienst war ein Theil des vom Propheten im ganzen Kapitel beschriebenen, in Jerusalem eingeriffenen Götzendienstes. Wer war Thammuz?

II. Der Dienst des Thammuz in Babylon. Der Dienst des Thammuz muß in damaliger Zeit von Babylon nach Jerusalem gekommen sehn, wenn auch derselbe in ganz Borderasien verbreitet war. Aus den in neuerer Zeit in arabischer Ueberssetzung bekannt gewordenen nabatäischen (babylonischen) Schriftwerken aus dem 10. Jahrshundert unserer Zeitrechnung geht hervor, daß Thammuz in Babylon verehrt wurde. Prosessor Chwolson in Betersburg hat darüber folgende Schriften sowohl in den Memoires des Savants als in besonderem Drucke herausgegeben: "Die Ssabier und der Ssabisnus". 2 Thie. 1856. — "Ueberreste der altbabylonischen Litteratur". 1859. — "Ueber Thammuz und die Menschenverehrung bei den alten Babyloniern". 1860. — Aus diesen Schriften geht hervor, daß die Babylonier den Thammuz als den Ersinder der 7 Planeten und der 12 Zeichen des Thierkreises verehrten, und zwar in der jährslich im Monate Thammuz angestellten großen Todtenklage. Seine Priester trugen seine Schicksale und Leiden vor. Ueberhaupt erzählen viele Sagen von ihm. Diese nabatäischen Schriften stellen den Thammuz als einen Menschen dar, als einen Kulturheros und Bolkssehrer.

III. Der aitiologische Mythos. Ginfache Angaben arabischer Schriftsteller, sowohl driftlicher als mohammedanischer, erwähnen entweder bloß des altbabylonischen Thammuzfestes, ober fie fugen zugleich eine einfache traditionelle Erklärung bon bem Ursprunge des Festes bei. Thammuz habe, wird erzählt, den babylonischen König fei= ner Zeit aufgefordert, ben Gestirndienft einzuführen. Diefer aus Born über folch ein Begehren habe ben Thammuz tödten, feine Knochen in einer Mühle zermalmen, und dann durch den Wind zerstreuen laffen. Thammuz fen aber wieder auferstanden, ge= tödtet zum zweiten Dal in's Leben zurlichgekehrt, und erft, als er zum dritten Male getödtet worden, todt geblieben. Bu Ehren nun diefes alteften aller unschuldig Betödteten fen jene Todtenklage eingeführt worden (Chwolfon, Sfabier II, 606; Thammus S. 38. 50). - Beiter wird diese Erklärung des Festursprungs ausgeführt in einer Darstellung, welche schon früher Moses Maimonides aus der Agricultura Nabataeorum bekannt machte in der Schrift: More Nevohim (Nebukhim) III, 29., ed. Buxttorf. p. 426. ed. Par.; Selden 256; Stuhr, Religionen bes Drients S. 445; Chwolfon, Sfabier II. S. 205. 210. 459; Thammuz S. 10. 40, 55. Nach dem gitiologischen Mythus der Sfabier wollte der Prophet und Gopendiener Thammuz einen alten Ronig von Babylon zur Verehrung der Sonne, des Mondes, der Planeten und des Thier= freises bereden. Wegen dieser Zumuthung ließ ihn ber König auf schimpfliche Beife ermorden. In derfelben Racht, in welcher ber Mord gefchehen war, kamen nun bon allen Enden der Erde die Götterbilder nach Babylon in den Tempel des Bel, in mel-

chem bas grofe Bild ber Sonne aufgerichtet war zwijchen himmel und Erbe fcmebend. Um biefes Bild versammelt, hörten die andern Bilder die Ergählung des Sonnenbildes an von dem, was fich mit Thommuz jugetragen hatte. Da begannen fie ju flagen, ju trauern und zu weinen bis Ende Nachts. Bei ber Morgenbammerung endlich fehrte jedes Bild wieder in feinen Tempel und an feine alte Stelle gurud. Dies fen die Beraulaffung gur Trauer um Thammug. - Diefer Mythus ift entweder, wie Emald will (Bött. Bel. Ang. 1860. S. 1327) auf ben heil. Beorgius übergetragen worden, - oder die Sage vom heil. Georg hat nach der Ansicht von Gutschmid Ginfluß auf die jungfte Geftaltung des nabatäischen Thammunmthus ausgeübt. Die Unalogie fpricht eher für Emalds Annahme, daß auf einen driftlichen Beiligen Sagen eines Naturgottes übergetragen murben, als umgekehrt. Immerhin hatte St. Georg ebenfalls einen König aufgefordert, ein Chrift zu werden, bon dem dreimal getodtet er dreimal wieder belebt wurde. Wenn Conftantin der Große als besonderer Berehrer des heiligen Georgius genannt wird, derfelbe Raifer, der auch die Sonne verehrte, (vergl. R. . Enc. Bb. V, 23), so paft bies wenigstens ebenso gut auf ben Zusammenhang bes beiligen Georgius mit Thammuz als mit Mithras, da Thammuz, wie wir fehen werden, urfprünglich ein Sonnengott ift, Mithras aber mit Thammug fonft Beiteres nichts zu schaffen hat.

IV. Der Monat Thammuz. Der babylonische Monat Thammuz, an welchem die Todtenklage angestellt wurde, ist auch von den nachezilischen Juden angenommen als der vierte Monat, wenn man vom Nisan als dem ersten an zählt (vgl. R. Enc. Bd.IX. S. 722). Dieser Monat begann mit dem 20. Juni und endigte mit dem 20. Juli. Unch andere vorderasiatische Böster hatten dieselbe Monatsbezeichnung von den Babyloniern angenommen, die Syrer den Tommuz oder Tomuz, die arabischen Christen und die Nestorianer den Tamus, die Zadier den Tauz (Selden S. 256; Ewald a. a. D. S. 1326; Chwolson, Ssadier 11, 27). — Bon den südsschen Astronomen wird der Eintritt der Sonne in das Zeichen des Krebses (Sommeransang) die "Tesuphah Thammuz" genannt, word in das Jeichen des Krebses (Sommeransang) die "Tesuphah Thammuz" genannt, daß mit dem Beginn des Monats Thammuz der Lauf der Sonne seine Höhe bereits erreicht habe (solstitium), und von nun an wieder nach Süden zu-rückweiche.

V. Die Zeit des Thammuzfestes. Diefelbe war nicht überall die gleiche. In Babylon fiel fie, wie foeben gezeigt wurde, in den Monat Thammuz. Ebenfo nach Maimonides bei den Zabiern (Selden S. 256; Emald a. a. D. S. 1326. Nach der älteren Stelle jedoch des Propheten Befekiel (8, 1) wurde diefes Rlagefest in Jeru= falem am fünften Tage bes fechften (alfo nicht bes bierten) Monats gefeiert, mithin jur Zeit des Berbstäquinoktiums, wenn die Tage kurzer, die nachte langer zu werden beginnen. Diefe Berschiedenheit darf nicht befremden. Das Thammuzfest konnte fo gut, wie die jedenfalls verwandten Adonien zu verschiedenen Zeiten gefeiert werden. war es auch mit andern ähnlichen Festen der Freude oder der Trauer über das Wiederaufleben und den Tod eines Gottes oder Heros, eines Dfiris, Mithras, Baal (vergl. R. Enc. Bd. I. S. 640), Geratles, Jolaus. Oft folgten Klagefefte und Frendenfeste unmittelbar aufeinander, fen es nun bei'm fürzesten, seh es um den längsten Tag. berum wurden aber auch die Trauerfeste in einer anderen Zeit gefeiert, in einer anderen bie Freudentage. Säufig wurden lettere um das Frühlingsäguinoktium gehalten. So im Drient, in Griedenland etwas fpater im April. Dagegen war oft Ende September bei'm Herbstäquinoktium das Trauerfest (Gelden S. 259; Creuzer, Symb. II, 91. 97. 101; Movers, Phönizier I, 200 ff.; Winer, bibl. Realleg. Art. "Thammuz".

VI. Bedeutung des Thammug nach den Zeiten seines Cultus. Bekanntlich kann die Urbedeutung der meisten heidnischen Gottheiten schon einzig und allein aus der Zeit ihrer Hauptseste gedeutet werden, so wie aus der Art ihrer Berehrung. Sie sind eben ihrer Grundlage nach Naturgottheiten. — Die beiden ältesten Haupt-

zeiten des Thammuzsestes sind bei'm Sommerfolftitium und bei'm Berbstäquinottium. Beides find Trauerfeste, jenes in Babylon, dieses in Jerusalem. Worüber hat nun ber heidnische Naturfinn in diesen Zeiten zu klagen? Es ift dieselbe Rlage, Die wir jest noch so oft hören: Ach, jest ist schon der längste Tag vorbei! Der: Jest werden die Tage ichon wieder furzer als die Rachte! Es ift die Birkung der Sonne auf die Jahresvegetation, welche mit den Thammuzfesten ausgedrückt wird. Thammuz ift der Sonnengott, der auch sonft Thom oder Thumis heißt (Seyffarth, astronom. aegypt. p. 24). Auf diese Fassung des Thammuz als Sonnengottes weist auch der judische Ausdruck Thekuphah Thammug für den Gintritt bes Commerfolftitiums. Beide Zeiten bes Thammuzfestes, die bei'm Sommerfolstitium und die bei'm Berbstäquinoktium, paffen besonders gut für die Trauertage, erstere nicht bloß, weil jest die Tage wieder abnehmen, sondern auch weil in den heißen Morgenländern die Begetation abstirbt. Tham= muz ift die Sonne in ihrer Macht. Aber gerade auf ihrer höchsten Stufe erleidet fie ihren Sturg, der dann bei'm Berbftäquinoktium zu Tage tritt. Mit diefer Faffung bes Beariffs ftimmen berichiedene Etumologieen des Wortes zusammen, fowohl die Senffahrt's, der Thammuz von on und in, chald. Nin, entzünden, ableitet, alfo bollfommene Gluth, als auch die von Emald als mong, glühende Sonne. Ebenfo die von Maurer von und iv, bollfommene Starte. Andere Etymologieen murden freilich beffer zum Rlagefeste baffen. Go bezeichnet im Roptischen Ettoms von Tames, Tams, Thems, den Begrabenen (Bunfen, Aegupt. V, 8. 150; Bener zu Selden 326). Der die Ableitung von 270, thom, tham, occludere Rossi Etymol. aegypt. 69. -Die Auffaffung des Thammuz als Connengottes in feiner Birtung auf das Jahr und feine Begetation wird durch viele Analogieen von dergleichen Trauerfeften und Freudenfeften in den Naturreligionen gestütt. Analogieen führen aber auf Gefetze. Solche Trauerfeste murden gern Beibern (Rlageweibern) überlaffen. Go bei Befefiel, fo bei Plutarch, Luzian, Dionys, Ptolemans, Procopius (vergl. Winer und Selben S. 257). So war es auch bei den Zabiern (Chwolfon, Sfabier II, 27). - In Aegypten wurde auf diese Beife der Tod des Ofiris bellagt, in Phonizien, besonders in Byblos, auch bei den Griechen, der Tod des Adonis, in Sidon der des Zavan. Aehnliche Feste erhielten Berakles, Dionufos, Berfephone, Mithras. Der Tod des indischen Brama und des celtischen Sonnengottes Su hat dieselbe Bedeutung. Selbst in Amerika findet fich diese natürliche Naturanschauung (3. G. Müller, amerikan. Urrelig. S. 605 ff. 618). Nur von den Römern der älteren Zeit rühmt es Dionys von Salifarnag II, 67, daß man bei ihnen nicht ein klägliches und trauriges Fest finde, wo Weiber heulen und klagen über verschwundene Götter. — Alle diese Feste fanden zu verschiedenen Zeiten statt, namentlich die Adonien. Gie waren sowohl Freudenfeste als Klagefeste, jene über das Auffinden (Evosoic) des Gottes, diefe über fein Berschwinden (agavioude). Lettere herrichten aber jedenfalls vor, und zwar fo ftart, daß die Rlage geradezu adwruczude heißt, αδωνίδια und αδωνιμασιδός die Klagelieder. Bei den Adonien folgten Trauer und Freude unmittelbar auf einander. Bei Underen gibt es wieder berichiedene Feftzeiten. Im Sochsommer verbrennt sich Baal und Beratles felber, während im December fein Auferstehungsfest gefeiert wird (vgl. oben Bd. I. S. 640). Auch in Babylon wurde im December bas Geburtsfest ber Sonne gefeiert (Chwolson, Ueberrefte S. 83). Das Freudenfest war natürlich gewöhnlich im Frühling, wenn die ersten Aehren reifen. Das war das Auferstehungsfest. Im Berbst dagegen war häufig die Trauer, alsdann, wenn Adonis nach dem Ausspruche Apoll's (bei Clemens Alex. p. 562; Lobeck, Aglaoph. p. 461; Bunsen, Aegypten V, 8. 274) ale herbstsonne verehrt wird. Abonis aber ist die Sonne in ihrem schaffenden Ginfluß auf die Begetation, wie schon Macrobius (Saturn. I, 21) aussprach, gerade wie nach Blutarch Dfiris.

VII. Die Bedeutung des Thammuz nach feinem Mythus. Der Mythus bom Rulturheros Thammuz, der den Sonnendienst einführen will, und deswegen getödtet und betrauert wird, soll die Ursache der dem Thammuz zu Liebe geseierten

Trauerfeste angeben. Da erkennt man deutlich den aitiologischen Mythus, der, wie andere aitiologische Mythen, in der Wirklichkeit nicht das Fest verursachte, fondern aus bem Feste hervorging. Der Sonnenheld ist hier wie anderswo durch Siftoristrung zu einem Rultusheros geworden, ber ben Sonnendienft einführte. Go ging es mit Dfiris Berakles, Manco Capac in Bern u. b. a. Darum fpielt auch das Sonnenbild im babylonischen Beltempel im Mothus vom Thammug eine Sauptrolle. In der euhemeriftischen Gestalt des Muthus findet der Widerspruch statt, daß Thammug in Babylon den Sonnendienst erft einführen will, mahrend fich boch bafelbst an der Spite ber anberen Bilber bereits ein Sonnenbild befindet. Der Widerspruch entstand natürlich erft badurch, daß der Cuhemerismus den Thammug bom Sonnengott trennte. Bierher baft auch fehr gut, daß nach einem andern Mnthus Thammus Beliebter ber Baaltis war. So nach dem fprifchen Lexifographen Bar Bahlul (vgl. Dieftel, der Monotheismus bes ältesten Beidenthums in: Jahrbucher für deutsche Theologie V, 4. 721; Chwolfon, Thammuz S. 7, Sfabier II, 206). Aber der Umftand, daß Thammuz, ber Monat 8gott, zu einem Monatsheld, Beifen und gewöhnlichen Beifen enhemerifirt murbe, hat noch manche andere Analogieen für fich (Ewald a. a. D. S. 1325). - Thammuz ift nichts anderes als eine Art Baal, eine Modifikation des weitschichtigen Baalbegriffs, der als mythischer Sonnengott in Tyrus, Rarthago, Gades u. f. w. von den Griechen Berakles genannt wird (vgl. R.-Enc. Bd. I. S. 640). Rultus und Muthus ftimmen in wesentlichen Bunkten zusammen. Auch der Tod des Thammuz bezeichnet wie der jedes andern Sonnengottes, Sonnenheros, Prediger des Sonnendienftes, das jährliche Absterben bes produktiven Sonneneinfluffes, - Die Auferstehung, Die Wiederbelebung Desfelben. -

Auch in Aeghbten wurde Thammuz als Thamus zu einem Könige von Theben euhemerisirt, der mit Theuth über den Nutzen und Schaden der theuthischen Ersindungen disputirt habe, der Zahlen, der Nechnung, der Geometrie, der Aftronomie, des Brettspiels und Bürfelspiels, und der Buchstaben (Plato Phaedrus p. 274 [135]). Theuth galt als Ersinder der Buchstaben im Gegensatz der älteren Sylbenschrift, Thammuz redräsentirt diese ältere Zeit und wie in Babylon den Sonnendienst (vergl. Bunsen, Aeghbten V, A. 313. 361; Lepsius, über den ersten Götterkreis; Gutschmid, Beiträge S. 37. 38). Bei diesem Zusammentressen den Namen und des Wesens ist nicht an der Identität des babylonischen Thammuz und ägyptischen Thamus zu zweiseln. Beide gehören als Götter der mythischen Zeit an. Da aber der mythische König, obsichon Repräsentant der älteren Zeit im Mythus, in den ägyptischen Königreichen nirgends vorkommt, so ist anzunehmen, daß der Thamusmythus erst von Babylon her in die ägyptische Sage gekommen war, was wieder sür die Identität spricht.

VIII. Die Bedeutung des Thammuz nach der alten exegetischen Heberlieferung ber Rirchenbater. Rirchenbater aus den berichiedenen Theilen der Chriftenheit erklärten Thammuz einstimmig durch Abonis. Go fcon im 2. Jahrhundert Melito von Sardes. Im Abendlande bemerkte ber in orientalischen Dingen gelehrte Hieronymus zu der Stelle des Besetiel: "Quem nos Adonidem interpretati sumus (b. h. in der Vulgata) et Hebraeus et Graecus sermo Thammuz vocat, quia juxta gentilem fabulam in mense Junio amasius Veneris et pulcherrimus juvenis occisus et deinde revixisse narratur, eundem Junium mensem eodem appellant nomine, et anniversariam ei celebraut solemnitatem, in qua plangitur a mulieribus quasi mortuus et postea reviviscens canitur atque laudatur". Bergl. auch Hier. Epist. 49. ad Paulinum: "Thammuz, id est Adonis". Die Griechen erklären ebenso. So Chrill von Alexandrien. Das chronicon alexandrinum (paschale), deffen älteste Bestandtheile in's vierte Jahrhundert gehören, fagt: "Θαμόζ· όπεο έρμηνεύεται "Adwrig". Der fprifche Lexikograph aus dem zehnten Jahrhundert ift derfelben Anficht, und der kundige Bibelerklärer Theodoret fagt: "δ θαμμούζ· δ Άδωνίς έστι κατά την ελλάδα φωνήν". Diefer fo natürlichen alten Ueberlieferung folgten denn auch die PhiThammuz 671

lologen und Theologen der neueren Jahrhunderte: Selden, Meursius, Boffius, Bitringa, Buddeus, Braun, Deyling, — Creuzer, Gefenius, Wingr, Emald, Hödiger,

Hitzig, Mobers.

IX. Die Ansicht bon Chwolfon. Allem dem gegenüber fucht Berr Brof. Chwolson aus den oben angeführten Schriften den Beweis zu leiften, Thammug fen wirklich, wie er im Mythus bargeftellt wird, ein Menfch gemefen, ber fpater erft jum Gott erhoben murde. Es fen überhaupt anzunehmen, daß in den alteften Zeiten göttliche Berehrung lebendiger Menschen in Babylon ftattgefunden habe. Dabei nimmt er als Alter der bedeutenoften jener nabatäischen Schriften (des Buchs von der Landwirthschaft und des bon den Biften), die er einem alten Buthsami juschreibt, das viergehnte Jahrhundert v. Chr. an, fo daß wir alfo in ihnen weitaus die altesten Schriftwerke Babylon's vor uns hatten. Dieses hohe Alter sucht er auf alle Weise darzuthun, und zu zeigen, daß wir uns mithin in erfter Linie nach diefer alteften Quelle zu richten haben, wenn une diefelbe auch nur in einer Uebersetzung zu Gebote ftehe. Die Joentiffizirung des Thammuz mit Adonis bei den Rirchenvätern beruhe auf ihrem bekannten untritischen Synkretismus. 3hm ftimmt blog Dieftel (a.a. D. S. 721) bei, wenigftens in Abweifung der Identificirung des Thammuz mit Adonis. Wenn ichon früher Corfini (fasti attici II, 297 sqg.) aus dem Grunde gegen diese Identificirung ift, weil die Adonien in Athen im Monate Targelion (April-Mai) gefeiert wurden, fo findet diefe Einwendung in Demjenigen ihre Entfraftung, was oben die verschiedenen Zeiten sowohl

des Thammuzfestes als der Adonien gesagt worden ift.

X. Die neueren Entgegnungen gegen Chwoljon. Die Unficht Chwolfon's widerfpricht fo fehr allen Resultaten einer besonnenen Kritit, wie fie in unferer Beit, befonders in Deutschland und Frankreich, eine immer allgemeinere Anerkennung gefunden haben, daß man ihr ziemlich allgemein, namentlich auch von Seiten ber Drientaliften, entgegengetreten ift. Ueber bas Alter der nabatäischen Schriften geben zwar bis jest noch die Ansichten fehr auseinander, alle aber stimmen jedoch barin überein, daß bom zweiten Jahrtaufend b. Chr. feine Rede febn fonne. Renan (Revue germanique 1860. P. 130-166) fett diese Bucher in's fechste Jahrhundert n. Chr., Meber in feiner Geschichte ber Botanit in's zweite Jahrh. n. Chr. Dagegen ftimmt Quatremere (Journal asiatique XV. 1835) für die Zeit Nebukadnezar's. Emald nimmt die relative Mechtheit Diefer Bucher gegen Renan in Schut, und weift benfelben die Diadochenzeit an. Am ungunftigften urtheilt Gutschmid (Zeitschrift der deutsch-morgenland. Befellschaft XV, 1.), der diese Schriften als einen Betrug des Ibn Bahichijjah, eines längft entlarbten Betrügers, in die Zeiten des Mohammedanismus verfett. Die Gründe für die spätere Abfaffungezeit find die Erwähnung griechischer Städte und Götter, ber Behlvifprache, biblifcher Personen und zwar als Schriftsteller, wie eines Abam's, Senoch's, Noah's, - Anspielungen auf das Chriftenthum. - Wir beschränken uns hier auf Thammuz. Gutschmid (S. 103) gibt zu, daß es einer vergleichenden Rritif vielleicht gelingen werde, einzelne Stude aus ben nabatäischen Schriften auf altere achte Quellen aus vorislamischer Zeit jurudzuführen. Nach allen dem, mas mir fonftwoher von Thammuz wiffen, halten wir nun den nabatäischen Mythus von Thammuz für ein foldes altes Stud, das uns aber in einer enhemeriftifchen Beftalt bor= liegt. Aehnlich urtheilt Emald (Gött. Gel. Ang. 1861, Nachrichten Nr. 8. S. 89 ff.) Diefer Euhemerismus hat auch bereits mohammedanisch monotheistischen Ginfluß erfah= ren, indem Thammuz der Gögendiener zum Tode verurtheilt, und bas Bild der Sonne wie der Stein in der Raba zwischen himmel und Erde schwebt. Uebrigens war der Euhemerismus nicht blog in Griechenland und Italien lange bor Chriftus verbreitet, fondern in Aegypten und Borderafien ift er noch alter. Ihn übten hier Philo Byblios, Berofus, Luzian a. a. m. Götter wurden wie in Aegypten zu Konigsbynaftieen euhe= merifirt, wie Belos, Melfarth, Aftarte, Atergatis, Risroch (Affaratus) u. a. m. (vergl. R.=Enc. diefe Art., und Movers, Phonizier I, 120. 124. 141 ff. 153 ff. 513). Go wurden

auch bon den Babyloniern nicht bloß Astlepios, Agathodamon, hermes zu Beifen euhemerifirt (vergl. Chwolfon, Ueberrefte G. 96), fondern auch bei Berofus die Fijchgottheiten Dannes. Ueber Guhemerismus in den amerik. Urreligionen bgl. 3. G. Müller, Amerifanische Urreligionen S. 73. 136. 325. 329. 480. 580. Es geht baraus hervor einmal, daß der Guhemerismus fehr alt ift, und fomit die euhemeristische Geftalt des Thammuzmythus relativ alt fenn kann, und dann, daß er immerhin eine moderne und fefundare Stufe der Mythenbildung barftellt. Denn wenn Chmolfon der Anficht ift, Thammuz fen urfprünglich in Wirklichkeit ein Mensch gewesen, und es fen göttliche Berehrung lebender Menfchen in Babylon uralte Religionsform, fo wird man fich darauf berufen, daß in der Mythologie und allgemeinen Religionsgeschichte der Gubeme= rismus ein übermundener Standpunkt fen. Die Beifpiele aus der babylonifchen Sage, die Chwolfon für feinen Satz auführte (Thammuz S. 50. 59), find derfelben Art mit Thammuz. Göttliche Berehrung lebender Menschen, ober auch verftorbener, findet fich nirgends im alten Raturstagt (vgl. R.-Enc. Bd. XII. S. 43 ff.), fo wenig als eine rationelle Schrift über Landwirthschaft. - Bas endlich den Synkretismus ber Rirchenväter in Identificirung des Thammuz mit Adonis betrifft, fo ift wohl zuzugeben, daß amei Botternamen zweier Bolfer, deren einer ben andern überfett, gewöhnlich nicht in allen Modififationen identisch find, fo daß der Synfretismus im Einzelnen manche Berwirrung fchuf. Aber berfelbe beruht boch im Befentlichen auf ber richtigen Anschauung, daß die heidnischen Naturgötter, wenn fie dieselbe Basis haben, auch identisch find, und fomit auch Thammug mit Adonis. Diefen Sunfretismus haben die Rirchenbater nicht, erft geschaffen, sondern er ift allen heidnischen Boltern bon Saus aus eigen. Auch hier macht der Guhemerismus feinen Unterschied, denn auch Adonis wurde enhemeris firt. Die Dichter machten ihn, wie Sieronymus wohl wußte, zu einem ichonen Jungling. Bald war er wieder ein Sohn eines affprifchen Ronigs, bald eines ägyptischen (Creuzer, Sumb. II, 89. 92; Bener zu Selden S. 329). Er wurde fogar ein Bhi-Losoph (Cedrenus I. 29. 10). Anderen war er, wie Thammuz, ein Jäger, der von einem Eber getödtet wurde (Chwolfon, Sfabier II, 207; Thammuz S. 7. 8). Ja nach Stuhr (Drient G. 444) foll fogar Abonis immer als Menich, nirgends als Gott bezeichnet werden. Somit hat Ewald in der Behauptung Recht, daß die Sage bom Thammuz nichts enthalte, was sich nicht aus dem Adonismythus erkläre.

3. G. Miiller.

Thara, f. Abraham.

Thargumim. Unter dem Namen Thargumim (מַרְבָּבָּה \*), Nebersetung, מַרַבְּבָּבָּר, Nedersetungen und Baraphrasen des Alten Testaments zusammengesaßt. Ihr Ursprung ist auf die nach dem babylonischen Exil aufgekommene Sitte zurückzusühren, dem jüdischen Bolke, das seine Muttersprache verlernt, das Geset öffentlich mit beisgesügter, mündlicher Paraphrase in der chaldäischen Landessprache vorzulesen (Frankel, Monatsschr. f. Iudenthum, 6. Jahrg. S. 97; Zunz, die gottesdienstl. Borträge S. 3 n. 62; de Wette, Einl. S. 91; Keil, Einl. II. S. 557). Die erste Spur dieser Sitte sinden wir Nehem. 8, 8.: אור שווי שווי הערכות הערכ

<sup>\*)</sup> Bielleicht ist das Wort analog bem ברכר הרברב, "Zukost", aufzufassen, sofern die Ueberssetung gleichsam als der "Nachtisch" ber Borlesung des Textes solgte. Bergl. Frankel, Monatsschrift filr Judenthum, 6. Jahrgang. S. 97. — Seligsohn, de duad. dierosolym. pentat. paraphr. pag. 9. Note.

phenweife auswendig der Gemeinde aramäisch übersetzt, fo daß der Borlefende und der Uebersetzer abwechselnd vortrugen " (Zung a. a. D. S. 8). Uebersetzung und Erklärung, welch doppelte Thätigkeit das Wort umfaßt, ward Anfangs nur mündlich gegeben, ba das Thargum gleich ber Salachah zu ben Dingen gehörte, welche man nicht aufschreiben follte. Allein gleichwie später die gesammte Tradition im Thalmud niedergelegt und schriftlich fixirt ward, fo wurden schon fruhzeitig chaldaische Uebersetzungen und Erklärungen des hebräifchen Textes in Schrift verfaßt (Zung G. 64; Frankel a. a. D. S. 98 Anm. 5; Habernick a. a. D. S. 74). "Giner fchriftlichen Uebersetzung des Siob aus der Mitte des erften Jahrhunderts wird bestimmt Erwähnung gethan und fogar noch viel älterer Thargumim gedacht, und da man wohl nicht mit Hiob den Unfang gemacht haben wird, fo läßt fich mit Wahrscheinlichkeit für die Uebertragungen des Gefetzes ein noch höheres Alter voraussetzen" (Zung S. 64). Doch durften Anfangs nur die schwierigen Stellen deffelben übersetzt und erklart worden febn (vergl. Frankel, über die Zeit der früheften Uebersetzer des A. Teft. in den "Berhandlungen der erften Berfammlung deutscher und ausländischer Drientaliften". 1845. S. 10 ff.). Reines der auf uns gekommenen Thargumim, beren Text, befonders Punktation fich in fehr unkritischem Zustand befindet (Eichhorn, Einl. I. S. 403 ff.), erstreckt sich über das ganze A. Teft., fie zusammen jedoch mit Ausnahme von Daniel. Efra und Nehemia über alle Bücher beffelben. Die beiden ältesten sind das Thargum des Onkelos zur Thorah und das zu den früheren und späteren Propheten von Jonathan ben Ufiel.

Unter den fehr divergirenden Nachrichten, welche uns der Thalmud über die Perfon und das Zeitalter des Ontelos (אוכקלום , אונקלום , אונקלם "berliefert, find die jenigen die glaubwürdigften, nach welchen berfelbe Schüler und Freund des alteren, nicht lange vor der Zerstörung des Tempels gestorbenen, Apg. 22, 3. (vergl. 5, 34 ff.) erwähnten Gamaliel gewesen. So lesen wir tosiphtha Schabbath cap. 8.: Accidit ut quum R. Gamaliel senex mortuus esset, Onkelos proselyta (האה) plus quam septuaginta minas ejus causa combureret. Fast wörtlich das Gleiche findet sich gemar. bab. Aboda sara fol. 11 a. In ähnliche nahe Beziehung zu Gamaliel wird Onkelos gefest tos. Chagiga c. 3. §. 1.; ibid. Mikvaoth c. 6. §. 1.; ibid. Kelim, dist. III. Siehe die Zusammenstellung und Würdigung der verschiedenen Nachrichten bei Winer (de Onkeloso ejusque paraphr. chald. Lips. 1820. p. 7. 8) und bei Anger (de Onkelo chald., quem ferunt, pentat. paraphraste etc. Part. II. Lips. 1846). Sonado ware das Thargum des Ontelos wenigstens feiner Anlage nach bereits in der ersten Balfte bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung entstanden. Auf die von Eichhorn (Einl. I. S. 411) und Berthold (Einl. II, S. 537) aufgestellte Behauptung, Onkelos fen babylonischer Jude gemesen, hat bereits Winer (a. a. D. S. 8-10) treffend entgegnet.

Die Sprache des Onkelos'schen Thargum's anlangend, so steht dieselbe dem biblisschen Chaldaismus sehr nahe und ist von den späteren Depravationen des chaldäischen Voioms, zu welchen wir z. B. den Gebrauch des o als Präsix der 3. pers. sing. sut., des o als Präsix der 3. pers. sing. sut., des o als Präsix der 3. pers. sing. sut., des des Präsix des infinit. pass., die Conjugation der des fast durchgängige Ausslassung des Relative Pronomens, die Häufung der nicht nur aus der griechischen, sondern auch andern Sprachen entlehnten Wörter rechnen, sast ganz rein (vgl. die Sammlung der wenigen bei Onkelos sich sindenden griech. Wörter bei Winer a. a. O. S. 10 Not. 15).

Ehe wir nun von der Beschaffenheit der Uebersetzung des Onkelos des Näheren handeln, ist es nothwendig, Einiges über das Verhältniß der Textesrecension, welcher er folgte, zu unserem hebr. Texte vorauszuschicken. Man hat nämlich, wie die Thargume überhaupt, so insonderheit das des Onkelos dazu benützt, den hebräischen Text zu verbessern und dessen ursprüngliche Neinheit wieder herzustellen, und ist dabei ziemlich undorsichtig zu Werke gegangen, indem man nicht nur die Corruption des uns vorliegenden chaldäischen Textes zu wenig bedachte (Sichhorn a. a. D. S. 407 ff.; Winer S. 25), sondern auch allzubereit war, dem Onkelos andere Lesarten unterzuschieben an

Stellen, wo derselbe offenbar entweder geradehin unrichtig oder doch mehr paraphrastisch erklärend übersetzte (vgl. die einer eingehenden kritischen Sichtung bedürfende Sammlung von Stellen bei Cappellus, crit. sacra ed. Vogel-Scharfenberg II, p. 770 — 793).

Nur wenige Beispiele seh mir anzusühren gestattet (Winer S. 23—25). Wenn Ontelos 2 Mos. 32, 34 übersett: רבר רית עמא לאחר די בוללית זבר אלווס א

Anders freilich verhält es sich mit Stellen, wo allerdings verschiedene Lesarten vorliegen. Wenn Ontelos in der Stelle 2 Mos. 9, 7. die Borte ממקכה ישראל ממקכה ישראל להואלים ממקכה להואלים ווער הואלים וועראל להואלים ממקכה בכי ישראל (הואלים בכי ישראל בכי ישראל בכי להואלים שמין של ממקכה בכי ישראל (Rossi I, 53) שרץ שוויף לא מינול או שוויף לא מינול או שוויף לא מינול או שוויף לא מינול או לא מינול או לא מינול שוויף לא מינול או לא מינול שוויף לא מינול או שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף שוויף או שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף שוויף לא מינול שוויף שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף לא מינול שוויף שוויף לא מינול ש

Nach dieser Erörterung, welche den kritischen Gebrauch der Thargume in seine Bahnen weisen mag, gehen wir über zur Art und Beschaffenheit seiner Uebersetzung. Dieselbe erweist sich, wenn man sie zunächst darauf hin ansieht, wiesern sie den Sinn des dibl. Tertes trifft, als eine treue, meist wörtliche Uebertragung. Es sinden sich in ihr trefsliche Erklärungen, und Irrthümer meist nur an dunkeln Stellen. Sehen wir zunächst zu, wie Onkelos die schwierigen Stellen erläutert hat (Winer S. 27 ss.).

ו Moj. 3, 15. bertirt er: הוא יהי דכיר לך מה דעברת ליה מלקדמין ואת (serpens) recordabitur eorum, quae ipsi fecisti a principio et tu observabis eum usque ad finem. Man hat nicht nöthig, mit Winer (S. 27) zu vermuthen. Onfelos übersetze nach der Bedeutung des grabischen Berbums elato capite speetavit, vielmehr ift das Berbum grw in der Bedeutung inhiare genommen. Nicht verstanden hat Onkelos die Stelle 1 Mof. 4, 7., wenn er interpretixt: מיטב עובדך ליום דינא הטאך לך ואם לא תיטב עובדך ליום דינא הטאך מכד רכ לאתפרעא מכך רכ', nonne si bene feceris, venia tibi concedetur; sin vero non bene feceris, in diem judicii servabitur peccatum tuum etc. Man ficht, Onkelos faßt wur von cwo in der Bedeutung tollere pecata. Ganz mißverstanden hat er die lette Hälfte des Berfes. — Die Stelle 1 Mof. 6, 3. erklärt Onkelos übereinstimmend mit LXX., Syr., Saad. und bielen Meueren (באשר גם שנם): לא יחקים רזריז ית שלו מוהר: ... Ridptig 1 Mof. 14, 14.: דרא בישתא הדיך בדיל דאכון בשרא et expedivit sive instruxit pueros suos; falsch hingegen 1 Mos. 15, 2., wo er בן בושק שופלפות biedergibt durch בן פרנסא, filius gubernationis, gubernator. Ebenso hat Onkelos 1 Mof. 20, 16. das viel besprochene rieren nicht verstanden, wenn er vertirt: רעל כל מה ראמרת אתוכחת, et propter, omnia quae dixit castigata est. Die Stelle 24, 55.: יכוים אר עשור (LXX. dem Sinne nach richtig: ἡμέρας ώςεὶ δέκα) übersett er übereinstimmend mit allen jüdischen Auslegern: ערן בערן אר עשרא ירוזין; ungenau 1 Mof. 24, 63. לשיח לשיח durch מפלאה ad precandum; erflärend die Stelle 27, 42. (מחנחם) durdy: כמך לך למקטלך. Das schwierige אברך (41, 43.) erklärt er durch גברא דטמירין גלין ליה durd אפנח שנח שבא למלכאי (bgl. über diefe Ueber gegung Buxtorf, lex. chald. p. 2255; عور abscondidit; فعن , aperuit; f. Winer zu beiden Stellen S. 29); riditig 1 Mof. 48, 22. (קחר לך שכם אחד) durd יהבית לך חולק חד ebenjo dem Ginne nach treffend 49, 4. (פחד כמים) durch אזלת לקדם אפך, sectatus es iram tuam; abripi passus es ira tua. Bom Meffias (die andere Stelle, welche Onkelos vom Meffias erklärt, ift 4 Mof. 24, 17.) versteht er die Stelle 49, 10: עד דירתי משיחא דדיליה היא מלכותא, donec veniet Messias, cujus est imperium שלה, שלה שלה (שלר בשלה). Das schwierige אבנים Mos. 1, 16.) übersest Ontelos mahr= fcheinlich richtig durch על-מחברא (vgl. משבר מחבר שום שום של של 3ef. 37, 3. Hof. 13, 3.); die απαξ λεγόμενα ποσω und σσο (2 Mof. 12, 14.) treffend durch numerus, nume-Die biel besprochene Stelle 2 Mos. 23, 5. bersteht er: ותהמנע מלמשבק ליה משבק תשבוק מה דבלבד עלוהי ותפרק עמיה, noli eum deserere; mittas (potius) quod animo volutas adversus eum et auxilium feras (asino) cum eo. 4 Mof. 24, 6. Dntelos vor den andern Auslegern אהלים richtig durch בסמיא, aromata. Die Worte 5 Mof. 20, 19.: בי האדם עץ ום "überfett er, ארי לא ale Frage faffend: ארי לא חמד בצירא, nam non est arbor agri sicut homo, ut veniat contra te in obsidionem. 5 Mof. 24, 5. interpretirt er, als hätte er anftatt לבן ארמאד בעא לאובדא וכ' : Laban Aramaeus studuit perdere patrem; die Worte 5 Mof. 32, 2. (יערה כמטר) nur den Sinn wiedergebend durch בכסם, suavis erit; B. 10. (ימצאהר), dem chald. Sprachgebrauch folgend, durch יבוננהו ; ספק צרוכיהון (animum attendit) durdן: אלפנון פתגמי אוריתא (cf. Saad.); 5 Mof. 32, 42., vielleicht durch die Bedeutung des Verbums Do ulcisci verleitet, bertirt er durch: מריש סנאה ובעל דבבא u. dgl. m.

Aus den mitgetheilten Beifpielen geht zur Genüge herbor, dag Onkelos, wenn er auch hie und da in Erklärung schwieriger Worte und Stellen geirrt, sowie zuweilen die Bedeutung chaldaifcher Borte auf hebraifche übergetragen, boch größtentheils ben Ginn des biblifchen Textes richtig getroffen hat. - Beniger Ruten und Ausbeute bietet fein Thargum an folden Stellen, wo er entweder mehr paraphraftifch umschreibend als übersetzend zu Werke geht — was besonders auf die poetischen Stude des Pentateuchs feine Anwendung erleidet -, oder wo er die schwierigen hebräischen Worte unverändert beibehält, oder endlich folder chaldaischer Worte fich bedient, beren Bedeutung nicht mehr mit Sicherheit festzustellen ift (Winer S. 34 - 38). So gibt feine Paraphrafe der schwierigen Stelle (5 Mos. 33, 3.) keinerlei Aufschluße et bi ducti sub nube tua et profecti ad praeceptum tuum; ebensowenig die Umschreibung der Stelle 1 Mos. 49, 20.: Naphthali in terra optima cadet sors ejus et possessio ejus erit faciens fructus; laudabunt et benedicent eos. Beispiele babon, daß Onkelos schwer zu erklärende hebräische Worte unverändert beibehalten hat, finden fich 1 Mof. 2, 12. 2 Mof. 9, 9. 12, 7. 28, 17. 3 Moj. 1, 15. 2, 2. 11, 14. 18. 24. 29. 30. 13, 20. 19, 19. 21, 18. 20. 5 Mof. 22, 12. 23, 3. 25, 3. 28, 24. 29, 3. Dunkle chaldaische Worte für schwierige hebräische sinden sich 2 Mos. 28, 4. (משבץ für ברקר); 28, 17. (השבץ ירקר); für המדש); 35, 23. (פטרה für תחש u. ö.

Fragen wir nun, wie weit überhaupt die Uebersetzung des Onkelos Karakter und Färbung des hebräischen Textes zu wahren bestrebt ist, so ist, die Sache im Großen und Ganzen angesehen, das Berhältniß beider zu einander als ein sehr enges zu bezeichnen. Es geht dies schon daraus hervor, daß in einigen Ausgaben an vielen Stellen mit Erfolg der Versuch gemacht wurde, die Worte des Onkelos mit den Accenten des Textes zu versehen, indem er ebenso viele Worte oder etwa nur ein kleines, eingeschobenes Wörtchen mehr als der Text hat. Gestützt auf stelses Versahren hat man wohl nicht mit Unrecht vermuthet, daß an Stellen, an welchen Abweichungen sich nicht aus anderweiten Gründen erklären lassen, Interpolationen stattgefunden haben mögen. Wenn z. B. Onkelos an der Stelle 1 Mos. 4, 21. siir die zwei Instrumente des Textes

ל וערגב drei hat, nämlid: בכלא כנורא אבובא, fo ift wohl לבלא späterer Busat, was aus der Uebersetzung des Jonathan (כנורא ואבובא), welcher die Onkelos'sche Berfion au Grunde liegt, hervorgeht. Wenn Onkelos ferner 1 Mof. 24, 13. interpretirt: 3777 אברהם ית עינהי בתר אלין והזא והא דכרא חדא אחיד באילנא fo find hier offenbar zwei Uebersetzungen, die nach der Lesart and die nach der Lesart ans, zusammengeschweißt und die lettere fpaterer Zusat (gegen Biner S. 24). Bergl. bie Sammlung von Beispielen bei Frankel, Monatsschr. f. Judenth. 1861. S. 78-80. Sofern nun aber Onkelos für feine Lefer nicht nur ju überfeten, fondern auch zu erklären hatte, weicht er allerdings hie und da vom Terte ab, jedoch fo, daß fich feine Menderungen mehr auf einzelne Borter, als auf gange Gate und Gedanken erftreden. So fetzt er oft für einen unverftändlichen, bildlichen Ausdruck den deutlichen, eigent-שפרן אויביר אריביר שער אריביר שנה של durd, 60. die Ueberfetung von קרוי durd, קרוי סלאיהון, civitates inimicorum suorum; 2 Mof. 20, 10. 5 Mof. 5, 14. — 1 Mof. לפר und Süden) ברומא und דרומא für כי (Weften) מערבה 1 Mof. 12, 8. 2 Mof. 10, 19. 1 Moj. 15, 1. בכראה für במחסה 2 Moj. 18, 6. das speciellere דיכא für bas allgemeinere 777; bergl. 5 Mof. 2, 17. 2 Mof. 12, 29. 12, 7. 2 Mof. 12, 28. קביסן für בראשון seilie. הדש 2 Mof. 16, 36. — Kür viele Ramen von Bölfern, Städten und Bergen fett Ontelos die ju feiner Zeit geläufigeren, fo ארעא בבל für דרץ שנאר 1 Mof. 10, 10.; ערבאי für ישמעאלים 1 Mof. 37, 25.; val. 5 Mof. 3, 17. 3, 9. 3, 4. 4 Moj. 13, 23. 5 Moj. 3, 10. 32, 14. u. a. St.

werden. - 2 Mof. 24, 20. 16, 21. 24, 28.

Größere Zufätze und Abschweifungen bom Text finden sich hauptsächlich in den poetischen Stücken des Pentateuchs (1 Mos. 49. 4 Mos. 24. 5 Mos. 32. u. 33.; das Lied am Meere 2 Mof. 15. ift ziemlich wortlich übersett). Einerseits mochte, wie Winer richtig fieht, das Lob des Boltes Ifrael, das an diefen Stellen gefungen wird, den Ifraeliten reigen, noch ein Mehreres ju thun; andererseits die größere Schwierigfeit und Dunkelheit des Tertes ihn veranlaffen, durch größeren Wortschwall den Mangel an Berftundniß beffelben zu berdeden. Doch behalt Onkelos immer einige Borte des Tertes gleichsam als Thema, das er ausführt, bei; vgl. z. B. feine Paraphrase zu der Stelle 1 Mof. 49, 9.: Imperium erit in principio et in fine augebitur rex Israelitarum; nam a mortis judicio, mi fili, animum tuum abstinuisti; quiescet et hatabit in fortitudine ut leo et leaena; non erit regnum, quod commoveat te. Ausdrudliche Beziehung auf die biblische Geschichte nimmt die Paraphrase von 1 Mof. 49, 23.: Duae tribus egredientur e filiis tuis accipientque portionem et haereditatem suam (3of. 16, 17.) et afflixerunt eum (1 Mof. 37.) et vindictam sumserunt de eo et male eum habuerunt viri fortes, homines dissidentes et eventum habuit in illis prophetia ejus, propterea quod observavit legem (1 Moj. 39, 7.) in occulto et magnam habuit fiduciam; ideo positum est aurum in brachiis ejus (41, 42.) et confirmavit regnum et stabilivit, quod ipsi datum fuerat a Deo omnipotenti Jacobi, qui verbo suo regit patres et filios, semen Israelis. Bergl. die Baraphrafen bon 4 Mos. 24, 7. 5 Mos. 18. u. 21.

Aber auch Aenderungen erlaubt sich Onkelos und hier zeigt sich bei ihm der Einstluß dogmatischer Zeitideen. Se gehört hierher die Wegschaffung von Anthropomorphissmen und Anthropopathismen in Bezug auf das göttliche Wesen, die Idee des stets vermittelten Wirkens Gottes (מול עוד בריבור und ähnl. Ausdrücke) u. dgl. Um zu verhüten, daß irgend Einem außer Gott etwas Göttliches zugeschrieben werde, gebraucht er anstatt

מלדים an Stellen, wo es von Menschen oder Gögen gebraucht wird, andere Bezeichnungen, wie ארם הוא, דרכיא, רבו יודלן, טערן, דרכיא, ועדרן אויז oder er ändert den Ausdruck da, wo göttliche Eigenschaften Menschen beigelegt werden, z. B. 1 Mos. 3, 5. 3, 22., wo er die Worte: ארם הוה הוה בעלמא בניה מניה interpretirt durch: ארם הוה בעלמא בניה מניה אומרים במניה אומרים במניה אומרים במניה אומרים במניה אומרים במניה אומרים במניה של משקבולות של של הוא של הוא של הוא של הוא של של משקבולות של של של משקבולות של של משקבולות של של משקבולות של משק

Aengitlicher ift Onkelos an Stellen, wo das Göttliche in's Menschliche herübergezogen scheint. Damit der Chrfurcht vor Gott nichts entzogen werde, so gebraucht er bei Sandlungen, welche von Gott ausgehen ober auf Gott fich beziehen, Brapositionen, של קדם oder סדם (1 Mof. 4, 1. 2 Mof. 1, 17. 21. 5, 22. 18, 21. 19, 3. 22. 17, 2. 25, 8.). Un Stellen, wo Gotte menichliche Blieder, Sandlungen, Leidenschaften Affette beigelegt werden, fest er ftatt des Ramens Gottes הקרא דרר oder יקרא דרר (gloria Dei, שכנתא דיר שכנתא ביר שלט, Grsteren Ausbrud an Stellen, wo bon Gott gefagt wird, er gehe, er ftehe, er werde gefehen (2 Mof. 19, 17. 24, 11 u. b.); ferner wo es heißt, er habe gesehen (1 Mos. 31, 9.), gesprochen (1 Mos. 3, 8 u. ö.), er habe Bulfe geleiftet (1 Mof. 2, 20. 5 Mof. 23, 14.); er habe verflucht (3 Mof. 20, 23.); er berderbe (5 Mof. 4, 24.; den Ausbrud יקרא הרי an Stellen, wie 1 Mof. 18, 33. 35, 13. 2 Mof. 33, 5. 14. (ריעל מלדום); den britten Ausdrud, wo bon Jehobah's Wohnen und feiner Gegenwart die Rede ift (2 Mof. 25, 8. 3 Mof. 26, 11.) - An Stellen, wo bon Bott ein Sandeln oder Fühlen ausgefagt wird, fett er zuweilen bie aktive Conftruktion in die paffive um; 3. B. 1 Mof. 50, 20. 2 Mof. 2, 25. 1 Mof. 3, 5. 2 Mof. 3, 19.; oder er gebraucht ihm würdiger dunkende Ausdrücke, fo 2 Mof. 32, 12. 16, 3. 15, 8. - Bgl. noch Stellen wie 1 Mof. 18, 25. 2 Mof. 15, 11. -Sierher mag ferner noch gerechnet werden die mildernde Ueberfetzung von Stellen, welche die Ehre der Patriarchen zu schmälern scheinen, wie 1 Mos. 20, 13. 27, 13. 48, 22.; ferner die Erscheinung, daß Onkelos הכה burch שנים wiederzugeben pflegt u. dal. m.

Man sieht aus dem Bisherigen, daß das Thargum des Onkelos, wenn es sich auch Zusätze und Aenderungen ersaubt, doch immerhin mehr eine Uebersetzung als eine Baraphrase zu nennen ist. Es ist frei von den haggadischen Fabeln und Zusätzen, mit welchen andere Thargum's überladen sind; die dogmatischen Borstellungen sind noch sehr einfach ohne die Farbe der späteren jüdischen Ausbildung; man sieht, daß sich der Bersfaser im Besitz einer trästigen eregetischen Tradition besand.

Ueber die Handschriften des Onkelos s. Winer S. 2. Hauptausgaben: zuerst Boslogna 1482. Fol. mit dem hebr. Text und Raschi's Commentar. In der Complutenssischen Polyglotte 1517; daraus in der Antwerpener 1569; in den drei Bomberg'schen Bibeln, Vened. 1518. 1526. 1547—49; dann in der rabb. Bibel Buxtors's, welcher zuerst eine consequente Vokalisation nach den chaldäischen Abschnitten Daniel's und Esra's durchführte.

Rentateuchi versione dissertatio herm. critica, in qua veteris paraphrastae a textu hebraico crebrae deflexiones in XXXII classes distribuuntur et illustrantur atque CCCCL in locis variae ejusdem versionis lectiones perpenduntur et emendantur. Accedit appendix, ubi de lingua syriaca ac de syriasmis in chaldaicis paraphrasibus disseritur et CXXV ejusdem linguae vocabula explicantur et coronidis instar, chaldaicae Psalterii versionis, ex perraro Psalterii octaplo Justiniani emendatio adjungitur. Vien. 1830. 8. — Accentuation des Thargum's befannt unter dem Namen masora hattargum.

Das Thargum, welches wir über die prophetae priores et posteriores besitzen,

wird bem Jonathan ben Ugiel zugeschrieben. Ueber seine Person vergl. Baba bathra c. VIII. fol. 134 a. (cf. Succa f. 28 a): Tradunt Rabbini nostri: Octoginta discipuli fuerunt Hilleli seniori, quorum triginta digni erant, super quos habitaret Schechina, ut super Mosen, praeceptorem nostrum, p. m.; triginta autem digni, propter quos sol consisteret, sicut propter Josuam fil. Nun.; viginti denique inter illos medii; maximus omnium fuit Jonathan. fil. Uzielis. - Dicunt de J. f. U., cum sederet atque operaretur legi, quamlibet avem super ipsum volitantem, statim fuisse combustam. - Megilla f. 3a: Paraphrasin prophetarum scripsit J. f. U. ex ore Haggaei, Sacharjae et Malachiae, tum commota est terra Israelis ad CCCC parasangas, egressa est filia vocis (בת הקול) et dixit: Quis ille qui revelavit secreta mea filiis hominum? Constitit Jonathan filius Usielis super pedes suos et dixit: Ego sum ille, qui revelavi secreta tua filiis hominum etc. Ift nach diefer Angabe Jonathan als Schüler Sillel's auch alter als Ontelos, fo durfte fein Thargum doch junger fenn. Läßt fich aus der genauen Uebereinstimmung beider Thargume an vielen Stellen (vgl. 3. B. Tharg. Richt. 5, 26. mit Tharg. 5 Mof. 22, 5.; Tharg. 2 Kön. 14, 6. mit Tharg. 5 Moj. 24, 16.; Tharg. Jer. 48, 45. 46. mit Tharg. 4 Mof. 21, 25. 29.) noch nicht mit Sicherheit auf die Priorität des Onkelos'ichen schließen, so dürfte doch die verhältnigmäßig reinere Sprache des Onkelos (vgl. Carpzov, erit. saer. p. 461; Wolf, bibl. hebr. II. p. 1165), sowie seine größere Ginfachs heit als Beweis höheren Alters angesehen werden. Gichhorn (Einl. I. §. 217.) und Berthold (II. S. 580 f.) gegenüber, welche aus der hie und da zu Tage tretenden Un= gleichmäßigkeit in der Uebersetzung auf verschiedene Berfaffer gefchloffen haben, findet Babernid (a. a. D. S. 80) den Sauptbeweis für die Einheit des Ueberseters mit Recht darin, daß nicht mir Parallelftellen, wie Jef. 36 - 39., vgl. 2 Ron. 18, 13 f. Jef. 2, 3-4. Mich. 8, 1-13. wörtlich übereinstimmen, fondern auch in den hiftor. Büchern die dichterischen Stude (Richt. 5. 2 Sam. 23.) mit reichen Bufaten verfehen find, die oft wieder untereinander große Aehnlichkeit haben; bergl. Richt. 5, 8. mit Jefaj. 10, 4.; 2 Sam. 23, 4. mit Jef. 30, 26.

Die Uebersetzung Jonathan's ist, wie bereits bemerkt, mehr paraphrastisch und weniger einsach als die des Onkelos. Schon zu den historischen Büchern macht Jonathan oft den Ausleger (vgl. Richt. 5, 24. 26. 31. 11, 39. 1 Sam. 2, 1—10. 15, 23. 17, 8. 28, 16. 2 Sam. 14, 11. 20, 18. 21, 19. 22, 26. 49. 23, 4 f. — 1 Kön. 5, 13. 18, 36. 19, 11. 2 Kön. 4, 1. 22, 14.); zu den Propheten, bei welchen allerdings, wie Zunz (S. 63) treffend demerth, die freiere Handhabung des Textes, wegen ihrer dunkleren Sprache und ihres auf Iraels Zukunst gedeuteten Inhalts statthaft, ja gedoten war, geht diese zu wirklicher Haggada \*) werdende Auslegung fast ununterbrochen fort. Bergl. I., 3. 33, 22. 52, 7. 62, 10. Ier. 10, 11. (wo selbst der aramässische Bers erläutert wird) 12, 5. Ezech. 11, 16. Kap. 16. Hoj. 3, 2. Am. 8, 5. Wich. 6, 4. Hab. 3. Sach. 12, 11. Die messsachen Stellen stehen gesammelt bei Buxtors lex. p. 1270—1272. Bergl. Zunz a. a. D. S. 63 Not. b. und Hävernicka. a. D. S. 81: "Besonders wichtig sind die eingewebten jüdischen Meinungen jener Zeit und die theologischen Vorstellungen, bei welchen man sich mit besonderer Vorsiebe

<sup>\*)</sup> Heber Haggada und Halacha vgl. Seligfohn a. a. D. S. Duplex est interpretandi genus, alterum בהלכה בודרש הלכה i. e. constitutio, decisio legis, vel a majoribus traditione accepta, e. g. מדרת למשה מסילי sententia vel consuetudo Mosis, inde a monte Sinai: sic loquntur de traditione certa, quam constat per oralem acceptionem inde a Mose usque ad posteros permanasse, vel ex controversiis doctorum Thalmudicorum constituta. Alterum est האברות האברות האברות, אברות הגדוה vocatum, i. e. enarratio, historia jucunda et subtilis, invenitur raro in Mischnah, saepius in utroque Thalm. et in compendiis ad scripturam pertinentibus, quae Midraschim vocantur; continent fabulas, parabolas, explicationes allegoricas, arcana, admonitiones, vaticinationes etc. — Bgl. auch Frankel, Monatsschr. f. Indents. 1857. S. 103 ff.

an das Buch Daniel anschloß. Dahin gehört die Deutung Stern Gottes durch Bolf Gottes (Jef. 14, 3. vgl. Dan. 8, 10. 2 Makk. 9, 10.); die Anwendung der Stelle Dan. 12, 1. bei Jef. 4, 2; Jef. 10, 32. bringt er eine die Erzählung Daniel's Rap. 3. nachahmende Legende bei, welche dann fpatere Thargumiften wiederholen (vgl. Tharg. Hier. 1 Mof. 11, 28. 16, 5.; 2 Chr. 28, 3.); bei Jef. 22, 14. 65, 15. hat er die Lehre bom zweiten Tode eingewebt; Jef. 30, 35. erwähnt er die Gehenna; befonders aber gehört dahin feine Meffiaslehre, die er häufig auch in nichtmeffianische Stellen einträgt, welche aber bei ihm noch fehr einfach erscheint und ber neuteftamentlichen Auffaffung bisweilen nahe fteht (Jef. 42, 1 ff. Matth. 12, 17 ff.; andere bagegen die LXX); boch auch anderwärts abweichend (Sach. 12, 10). Er erkennt die Beziehung der Stelle Jef. 53. auf ben Meffias und nimmt einen leidenden und buffenden Meffias an, erlaubt fich jedoch auch hier, wie anderwärts (Mich. 5, 1.), vielfache Berdrehungen." Bgl. auch Bung a. a. D. S. 332. Manches jedoch mag bon ber Sand eines fpateren Interpolators in den Text eingetragen fenn. Bung (G. 63 Note e.) rechnet hierher alles Feindfelige gegen Rom, 3. B. 1 Sam. 2, 5. Jef. 31, 9. Czech. 39, 16.; die Erwähnung des Armillus u. dergl. Bon Berfälfchungen im Texte des Jonathan fpricht fcon Rafchi zu Ezech. 47, 19. Beide Thargume, fowohl das des Onkelos als bas des Jonathan, werden im Thalmud wie in den haggadischen Werfen häufig citirt (f. Zung S. 63 Note e u. f.).

Ausgaben: zuerst Leiria 1494. Fol. mit dem hebräischen Text und Kimchi's und Levi's Commentaren; sodann in den Bomberg'schen und Buxtorf'schen rabbinischen Bibeln, der Antwerpner, Pariser und Londoner Polyglotte. Mehrere Propheten auch ein-

zeln. Bgl. de Wette, Einl. I. S. 95. —

An das Jonathan'iche Thargum zu den Propheten reihen wir die zwei westaramäischen Thargumim zum Pentateuch, bon welchen das eine vollständig, das andere nur in Fragmenten borhanden ift. Jenes wird in unferen Ausgaben ebenfalls dem Jonathan - ben - Ufiel zugeschrieben; diefes trägt die Aufschrift: Thargum Jeruschalmi. Sie find in dem hierofolymitanifchen oder judifch aramaifchen Dialette gefdrieben (vgl. Fürst, Lehrgeb. ber aram. Ibiome. §. 14 ff.; Frankel, Monatsschr. f. Judenthum. 6. Jahrg. S. 99), in einer Sprache, dem Sprifchen vielfach fich annahernd, aber mit fremden Clementen in Ausbrud und Form ungewöhnlich fart verfett. Richten wir zuerft unfere Aufmerksamteit auf das vollständig uns vorliegende, angeblich von Jonathan verfaßte Thargum. Bgl. Winer, de Jonathanis in Pentateuchum paraphr. chald. spec. I. Erl. 1823. — Seligsohn, de duabus Hierosolym. Pentat. paraphrasibus. Vratislaviae 1858. — Frankel, Monatsschrift f. Judenth. 1857: Ueber den Geift der Uebersetzung des Jonathan = ben = Ufiel zum Bentateuch und die Abfaffung des in den Editionen diefer Uebersetzung beigedruckten Thargum jeruschalmi. Bergl. auch Petermann, de duabus Pentat. paraphr. chaldaicis Part. I. de indole paraphraseos quae Jonathanis esse dicitur. Berol. 1829. — Das Thargum Jonathan's ruht ganz und gar auf der Arbeit des Onkelos, welchen er häufig bollständig citirt. Aber er will nicht bloß eine Uebersetzung geben wie dieser, sondern naugleich ein Compendium aller an den biblischen Text sich anlehnenden Saggada und prägnanten Salacha". a. a. D. S. 101. Zung S. 72 ff. Treten wir naher an ihn heran.

Den Uebergang zur eigentlichen Barabhrase bilben bie kleinen erklärenden Zufätze. Dieselben haben entweder den Zwed der Berdeutlichung schwieriger Stellen oder der

näheren Ausführung von Breviloquenzen oder der Motivirung des Zusammenhanges. Bergl. 2 Moj. 12, 4, 1 Moj. 1, 6, 28, 2, 18, 3, 1, 3, 16, 4, 4, 6, 1, 15, 18 23, 16.2 Mof. 4, 16. 6, 12.18, 16. Wie Ontelos, fo fest auch Jonathan ftatt der in der Schrift gebrauchten Namen bon Bolfern, Stabten, Landern die bekannten, ju feiner Zeit gebräuchlichen; bal. 1 Mof. 2, 14. 8, 4; 4 Mof. 34, 11. 5 Mof. 3, 9. 3, 4 u. b.; Biner S. 19. Chenfo folgt er dem Ontelos in Befeitigung der Anthropomorphismen Anthropopathismen in Beziehung auf das göttliche Wefen; er gebraucht wie jener die שרם סלרם סלרם (1 Mof. 4, 3. 18, 21. 19, 18. 21, 7. 2 Mof. 1, 7. 5, 25. 15, 10.); er gefällt fich in Anwendung der Ausdrücke יקרא דיר, מיכורא דיר, מיכורא. שכנתא דרר; oder er fett für die Borte, welche menschliche Sandlungen bezeichnen, gottesmirdigere Ausdricke; bgl. 2 Mof. 3, 7. 19. (אבי ירעתי für אבי ירעתי); 2 Mof. 29, 31. 11, 5. 20, 3.; auch fdreibt er Sandlungen, welche Gott beigelegt werden, jum öfteren Engeln gu, 1 Dof. 31, 24. 2 Mof. 4, 24. Wie Onfelos fest er für אלהים, wo es von Menschen gebraucht wird, andere Bezeichnungen; vergl. 2 Dof. 4, 6. 7, 1. 21, 6. 23, 4. (טענר als Bezeichnung ber Gögen). Buweilen unterscheidet er fid jedoch hierin von Dntelos: רהייתם כאלהים; Dntelos: כרברבין, Jonathan: במלאכין רברבין. Der Gottheit naht auch die haggabifche Ausschmückung nur schüchtern (5 Mof. 32, 19. 20). Bon biblifchen Karafteren wird in möglichst decenten Ansdrücken gesprochen; vergl. 1 Mof. 20, 13. 30, 4. 9. 38, 2. 2 Mof. 2, 12; vgl. auch 2 Mof. 30, 3 u. ähnl. St. -

Die Jonathan'sche Saggada (Frankel S. 103 f.) betreffend, so ift hier bem 30nathan nur Beniges eigenthumlich, die Mifchnah, die Thalmude, die übrigen eregetischen Berte, Mechilta, Sifra und Sifri find feine Quellen. Ginen Baupttheil feiner Baraphrase machen die legendenartigen Erzählungen aus, mit welchen er biblifche Ereignige, Karaftere, Ifraels Nationalgeschichte ausschmückt (Winer C. 28. 29). Auch die ethische Saggada, welche die sittliche Weltordnung, sowie besondere Morallehren in ihren Kreis zieht, findet sich bei ihm (Frankel S. 105). Die Handlungen der Frommen werden als nachahmungswerth, die Strafe eines jeden Bergehens als warnendes Beifpiel auf-Chenfo wendet fich feine Baraphrafe religiofen und metaphpfifchen Begriffen gu. "Die Thora ift bor dem Weltanfange geschaffen, mit ihr das Eben gur Belohnung ber Frommen, das Gehinnom für die Sunder. Die Qualen der Solle find mit mahrhaft glühender Phantafie geschildert. Das Jenseits felbst berührt er nur im Allgemeinen. — Lebendig, wie fein Glaube an die gludliche Zufunft feines Bolfes, find bes Baraphraften meffianische Soffnungen. Un jenem großen Tage des Gerichtes wird fich das göttliche Geheimnig offenbaren (5 Mof. 32, 39.) und Bergeltung geübt werden an Ifraels Drangern. Erft nach großen Rampfen, bei denen Gog eine Bauptrolle fpielt, wird jener heißersehnte Meffiastag anbrechen." Frankel S. 106. Auch eine ausgebildete Angelologie hat Jonathan; einen Todesengel Samuel; neben den Engeln Michael, Babriel, Uriel die Engel Sagnugael, Schachaffai, Ufiel; fiebenzig Engel fteigen mit Gott jur Besichtigung des Thurmbaues zu Babel herab; 900 Millionen verderbenbringende Engel ziehen mit Gott zu jener Ungludenacht nach Aegupten. Benoch wird als Detatron in ben Simmel . verfest; die Giganten (1 Mof. 6, 4.) werden namentlich genannt. Rhetorifche oder poetische Digreffionen finden fich 1 Mof. 22, 14. (bas Gebet Abraham's auf Moriah); der Hymnus beim Tode Mofis (2 Mof. 34,6); Barabeln 1 Mof. 49, 4. 4 Mof. 21, 34. 5 Mof. 32, 50. "Auch der in der haggada beliebte Derufch fehlt nicht; fo 1 Mof. 16, 12. die Deutung des וכמה רחשכה רבו auf die vier Teiche; 4 Mof. 21, 24. die Auslegung und hiftorisch begründete Deutung des Gebotes über bie Opferthiere שור או כבש אר עד; 4 Mof. 6, 24. der Priefterfegen." Frankel G. 107. Nicht minder wendet fich Jonathan's Baraphrafe der Halacha zu und gieht ihre Reiultate in den Rreis ihrer Darftellung. Frankel G. 108. 109. -

Daß dieses Thargum Jonathan, dem Uebersetzer der Propheten, nicht angehören könne, ist allgemein anerkannt. Das Alterthum weiß von einem pentateuchischen Thargum

des Jonathan nichts; verehrt vielmehr in ihm nur den Nebersetzer der Propheten. Zunz S. 66. Daß dieses Thargum, welches man deshalb das pseudojonathanische neunt, nicht früher als in die Mitte des siebenten Jahrhunderts zu setzen ist, läßt unter Anderem die Erwähnung von Constantinopel (4 Mos. 24, 19. 24.), der Lombardei, sowie die Ansührung der Namen Chadidja und Fatime (1 Mos. 21, 2.) vernuthen.

Bas nun dos Thargum Ieruschalmi und dessen Berhältniß zu Pseudojonathan, welcher beider genaue Berwandtschaft man auf den ersten Blick erkennen muß, betrifft, so enthält ersteres nicht einzelne Aenderungen zu einem alten uns nicht mehr zugänglichen palästinensischen Thargum, die ihm als Randglossen beigesetzt wurden, ist auch nicht Fragment einer früher vollständigen Paraphrase, sondern, wie wir mit Seligsohn behaupten, ein haggadisches Suppsement und eine Sammlung von Marginalglossen und Barianten zu Onkelos, Pseudojonathan aber eine auf dieser Basis im Ganzen mit dersselben Tendenz versaste spätere Nedastion des Ieruschalmi. Letzteres ist das ältere; denn während Pseudojonathan Engelnamen enthält, welche offenbar einer späteren kabbalistischen Zeit angehören, so ist Ieruschalmi's Angelologie eine sehr beschränkte; er kennt von Engelnamen nur den biblischen Namen durch alles Derusch des Jeruschalmi mehr an die Mischah erinnert, so bewegt sich Ioenathan mehr in der Ausbrucksweise des Thalmud. Frankel S. 140. 141.

Betrachten wir die Beziehung Pseudojonathan's zu Teruschalmi näher. Frankel S. 141 f. Er hat letzteres bei seiner Arbeit vorliegen gehabt, denn oft schließt er sich dem Onkelos entgegen seiner Uebersetzung an, wo er sie gerechtsertigt sindet. Byl. die Beispiele zahlreicher kleiner Ueberseinstimmungen zwischen Jonathan und Jeruschalmi bei Frankel S. 142. Wie die kleineren Barianten des Jeruschalmi, so hat aber Jonathan auch dessen größere Paraphrasen und haggadische Parthien bearbeitet und benutzt. Bergl. B. 4 Mos. 12, 12. die weitläusige Erklärung des Pseudojonathan über das underständlichen Arthie des Jeruschalmi. Größtentheils geht Jonathan mit der haggadischen Parthie des Jeruschalmi vereinsachend und abkürzend zu Werke; er slicht sie mit mehr Geschick in die Uebersetzung ein oder weiß sie an geeigneterem Orte unterzubringen. In alle dem zeigt sich der jüngere Ueberarbeiter.

Der Sauptbestandtheil des Thargums Jeruschalmi bilden die bald mehr bald weniger an die Uebersetzung des Onkelos fich anschließenden haggadischen Parthien; das ganze 34. Kapitel des 5. Buch Mosis stimmt fast wörtlich mit Onkelos überein. — Die kleinen gloffenartigen Stellen sind ein kritischer Commentar zum Thargum bes Onkelos (f. die Beweisführung Frankel S. 145 f.). Aus vielen Beispielen heben wir die Stelle 2 Mof. 14, 10-27. hervor. Während Onkelos überall das hebräische int durch , das Siphil הרים durch ארים wiedergibt, überfest er in allen diesen Berfen ungenau, fo Bers 16: ואתה הרם את משך ונשה את-ידך, Dnfelos: ואתה הרם את משך ומרך וארים ית ידך, daher Seruíd.: אומרך וארים ית ידך; ש. 21: ריט, Dnt.: וארים, Gerujdy.: ארכין; שרכין, Dnt.: ארים, Gerujdy.: ארכין; Bers 27: רום, Ont.: זארכין, Jerufch.: רארכין, Seliafohn S. 17.; Frankel a. a. D. S. 226. Man fieht, Jeruschalmi verbeffert die ungenaue Uebersetzung des Onkelos. Bergl. den ausführlichen Nachweis bei Frankel S. 146. 147. — Voraussetzung dieser Ansicht ift, daß das Thargum Jeruschalmi ursprünglich nicht vollständig war. dies aber der Fall, fo erscheint die Ueberarbeitung und Berbollständigung durch den Berfasser des Bseudojonathan erklärlich, daß Jonathan aber nicht jede Glosse des Beruschalni benutt hat, wird nichts Auffallendes sehn, da er kritisch verfährt. Den Nachweis, daß das Tharqum des Ontelos fchon früh den Baläftinenfern bekannt war, f. bei Seligsohn S. 12 und in der Note II. (S. 36. 37).

Ausgaben von Pfeudojonathan: zuerst mit dem hebräischen Text, Onkelos, dem Ferusal. Thargum und Raschi's Commentar durch Ascher Phorins. Bened. 1590. 1594. 8°. Han. 1618. 8. Amsterd. 1640. 4. Prag 1646. 8. Lond. Polhyslotte. IV. Bd. Tharg. Jerusch.: in der Bomberg'schen Bibel. Ben. 1518 u. sigg.; zuletzt

in der Londoner Polyglotte. 4. Bb. -

Die Angabe, daß Joseph der Blinde, um das J. 322 Vorsteher der Akademie zu Sora, Verfasser der Thargume zu den Hagiographen seh, wird bereits von Antoren des 13. Jahrhunderts widerlegt. Zunz a. a. D. S. 65. Dieselben sind vielmehr aus der Feder mehrerer Uebersetzer gestossen. Eichhorn a. a. S. 428. Es sind zu unterscheiden 1) Pfalmen, Sprüche, Hid; 2) die 5 Megisloth (Hoheslied, Ruth, Rageslieder, Esther, Koheleth); 3) Daniel, Chronik, Esra. Derselbe sprachliche Karakter\*), welcher den Baraphrasen der Psalmen, Hiod's und der Sprüche eignet, berechtigt zu dem Schluß, daß sie in der Zeit nicht sehr fern von einander liegen dürsten und ihr Ursprung ein gemeinschaftliches Baterland, vielleicht Sprien, ersordert. Raschi, welcher Onkelos und Ionathan oft erwähnt, citirt nie ein hagiographisches Thargum. Zunz S. 64.

Das Thargum zu den Sprüchwörtern hält sich von haggadischer Auslegung fast ganz frei und schließt sich auf engste an den hebräischen Text an, indem es sich nur wenige und unbedeutende Abweichungen von demselben (wie 10, 20. 11, 4. 15.) erstaubt. Auffallend ist die nahe Uebereinstimmung dieses Thargums mit der sprischen Uebersetzung. An vielen Stellen treffen beide Bersionen nicht nur in der Wiedergabe des Sinnes, sondern sogar in der Wahl und Stellung der Worte auf das Genaueste zusammen; vergl. 1, 1—5. 6. 8. 10. 12. 13. 2, 9. 10. 13. 14. 15. 3, 2—9. 4, 1—3. 26. 5, 1. 2. 4. 5. 8, 27. 10, 3—5. 26, 1. 27, 2. 5. 6. 8. 29, 5. 6. 31, 31. Vereits Dathe in seiner scharffunigen Abhandlung: de ratione consensus versionis Chaldaicae et Syriacae proverdiorum Salomonis. Lips. 1764 — hat diese Uebereinstimmung mit der sprischen Version durch eine wirkliche Abhängigkeit und Besuntzung derselben zu erklären versucht, während Hävernick den Grund der Verwandtschaft beider Uebersezungen in dem wörtlichen Karakter beider und der Verwandtschaft des Idioms sindet. Wir entscheiden uns mit Eichhorn für die Annahme Dathe's, und zwar aus solgenden Gründen:

1) Die Uebereinstimmung erstreckt sich auch auf Abweichungen vom masorethischen Text, auf paraphraftische Erklärungen, auf Zusäte, auf andere Lesarten; vgl. Sprüche 7, 24., wo beide Uebersetungen übereinstimmend mit LXX statt בככלב נוסאים ופוח בשלם געווים וועד 10, 3. הוא statt אור בעני 10, 3. הוא statt אור בעני 114, 14; 24, 5; 15, 4; 22, 6; 24, 21. 22; 25, 20. 27; 27, 16. 24; 28, 11. — 28, 1. 4. — Bergl. Sichhorn am anges. D. S. 431 n. 432.

eigenen Weg geht (vgl. Spr. 2, 12. 7, 7. 11, 20. 15, 15. 21, 12. 23, 2. 24, 26. 38 u. ö.), oder daß er zuweilen den Sprer und den hebräischen Text zugleich verläßt (11, 19. 18, 1. 21, 14. 22, 17. 24, 7. 26, 6. 29, 10 u. ö.), erklärt sich genügend aus der Annahme, daß derselbe zwar die sprische Uebersetzung zur Grundlage seiner eigenen gemacht, aber daneben den hebräischen Text oder andere Uebersetzungen desselben aebraucht hat. Sichhorn a. a. D. S. 433.

Bas das Thargum zu den Pfalmen betrifft, so schließt sich dasselbe in Uebersetzungen mancher Pfalmen eng an den hebräischen Text an (vergl. Pf. 1. 3. 5. 6. 8. 11. 13 u. a.); in anderen hingegen betritt es die Jonathan'sche Bahn der Haggada (Pf. 9. 18. 23. 49). An vielen Stellen solgen zwei, zuweilen drei Uebersetzungen auf einander, gewöhnlich mit der Bezeichnung kin (תרבום אחרה) ein anderes Thargum), angesührt. In dem Cod. Erp. sinden sich die Thargume zu Pfalmen, Hiob und Proportien mit solchen Einschiebseln als Nandslossen versehen. Sie scheinen von da in den Text ausgenommen worden zu sehn. So ost im Buch Hiob zwei solche Uebersetzungen vereinigt sind, pflegt eine ziemlich wörtliche veranzugehen und eine haggadische zu solgen. Eichhorn a. anges. D. S. 429. Bergl. z. B. Hiob 14, 18: ברח שור ברח שור הוא הוברם מאברהם בארוה בשורה ביל יותר ושיכה בשורה של אחריה: הוא וברם לום דאופא לשור הם נתר הקפא סלק איקר שכנהה בילום דהוא אחריה במפרה destuet et petra transferetur de loco suo. Thargum aliud: Veruntamen Lot, qui separatus est ab Abraham, qui similis erat monti excelso, dissuxit, et fortis sustulit gloriam majestatis suae de Sodom, qui locus ejus erat; vgl. 14, 22.

15, 10. 20. 32. 24, 19. 20. 25, 2. 29, 15. 30, 4. 19 u. ö.

Das Thargum der fünf Megilloth, welches vielleicht auf Ginen Berfaffer gurudauführen ift, ift in einem Dialekt geschrieben, welcher die Mitte halt zwischen dem westaramäifchen des Thargums zu Siob, Pfalmen und Sprüchen und dem oftaramäifchen des babylon. Thalmud. Es erweist fich durch Erwähnung des Thalmud (Cant. 1, 2, 5, 10), wie der Muhamedaner (Cant. 1, 7.) als einer fpateren Zeit angehörig. Der Berf. hat mahr= scheinlich ziemlich lange nach der thalmudischen Epoche gelebt. Zung a. a. D. S. 65. Uebrigens ift dieses Thargum weniger eine Uebersetung als ein fortlaufender haggabischer Commentar zu nennen, "welches in immer ftarterem Grade nach der Reihenfolge: Ruth, Rlagelieder, Robeleth, Efther, Sobeslied der Fall ift, fo daß die haggada in Unwendung der Schrift auf jungere Ideen fich in reicher Fulle ergieft." Das Thargum bom Hohenlied ift eine Lobrede auf das judische Bolt, durchwebt mit albernen Anachronismen. Bu dem Buch Efther gab es verschiedene Thargumim. Gin furzes, fich genau an den Text anschließendes findet fich in der Antwerpner Polyglotte; daffelbe mit Gloffen erweitert in: Thargum prius et posterius in Esth. studiis Fr. Taileri. Lond. 1655. 4. - und bildet hier das Thargum prius (daraus abgedruckt Lond. Polygl.); das Thargum posterius bei Tailer ift noch ungleich weitläufiger, voll Legenden und Amplifikationen. Noch andere Thargumim find handschriftlich vorhanden. Catal. codd. Mss. bibl. Bodlej. I, p. 432. Bergl. Cichhorn a. a. D. S. 437. Hävernick S. 89. Ein Thargum zu den Büchern der Chronif, dem Alterthum lange unbekannt, findet fich in der alteren Erfurter Handschrift, woraus daffelbe der Prediger Matthias Friedrich Bed (Aug. Vind. 1680 u. 1683) herausgab. Einen richtigeren und befonders im genealogischen Theile der Bucher der Chronik vollständigeren Text lieferte Wilkins aus dem Cod. Erp. der Cambridger Bibel: Paraphrasis chaldaica in librum priorem et posteriorem Chronicorum ed. David Wilkins. Amstelod. 1715. 4. Daß bas Thargum einer späteren Zeit angehört, beweift feine Benutzung von Pfeudojonathan und von dem jerusalemischen Thargum, das es zuweilen wörtlich ausschreibt, z. B. in der Bolfertabelle des ersten Rapitels oder ib. B. 51. (vergl. jerusal. Tharg.; 1 Mof. 36, 39; Bung G. 80 Unnt. b.). Im lebrigen ift feine Tendenz eine haggabische. - Um bollftandigsten finden fich die Thargumin zu den Hagiographen in der Londoner Bolyglotte. Lic. theol. Dr. Bold.

Tharschisch, wegen. I. ein geographischer oder ethnographischer Begriff, zu bessen richtiger Bestimmung es zwedmäßig ist, die verschiedenen alttestamentl. Stellen, welche in Betracht kommen, auseinanderzuhalten.

1. Zunächst fragt sich, welchen Sinn die Bölkertafel (1 Mof. 10. 4.) mit Tharschifch verbindet. hier und ebenso in der parallelen, nur wenig davon abweichenden Stelle 1 Chr. 1, 7.\*), wird es neben Elischah, Rittim und Dodanim unter ben Sohnen Javan's aufgeführt. a) Man hat darunter, von der Meinung ausgehend, es muffen hier die hellenischen Haupistämme bezeichnet sehn, wobei übrigens Javan natürlich als allgemeine Bezeichnung für Griechenland aufzufaffen mare, die Dorier berftanden, fo namentlich noch das Zeller'iche Bibelwörterbuch und der Inder zu der neuesten bon Lionnet besorgten Ausgabe des Riebert'ichen Bibel-Atlas (Berl. 1861), wo diefer Artifel freilich fehr mangelhaft behandelt ift. Es find aber zu diefer Annahme feine genitgenden Grunde borhanden, und die Aehnlichkeit des Namens, falls fie etwa geltend ge= macht werden follte, ift viel zu fern liegend. b) Mit größerer Bahricheinlichkeit hat Rnobel (Die Bolfertafel ber Benefis, Gieffen 1850. C. 86 ff.) Diefes Tharfchifch auf bie Thrfener (oder Etruster, Tuster) gebeutet, welche von dem Berfaffer ber Bolter tafel mit Javan und Elischah (Aeolier) zusammengestellt sepen, weil sie, wenn auch nicht ein hellenisches, doch auch, wie diese, ein pelasgisches Bolf wären. Knobel betrachtet es nämlich als unzweifelhaft, daß die Etruster ober Tyrrhener ein urfprünglich aus Griechenland eingewandertes, in alten Zeiten in Italien, namentlich in deffen nördlichem Theil, weit verbreitetes Bolt gewesen fenen, und zeitweise fogar die ganze Weftfufte Italiens innegehabt haben. Bermuthlich fen aber mit Tharfchifch die Bebolkerung von gang Italien bezeichnet, da die Gebraer fonft fein italienisches Bolk kannten und auch Ben. 10 fein foldes aufgeführt fei. Dabei nimmt er an, daß der Name Tharschifch (oder wenigstens beffen Grundform Tharsch) sich leicht mit Tarco oder Tarcho, dem heros eponymos, der der Erbauer von Ταρκωνία oder Ταρκυνία = Tarquinii qe= wesen sehn soll, nur weiterhin, mit dem Namen des Bolks Tvoohvor (und Paoévar bei Dion. Halie. I, 30, wofür wohl Tagoeval zu lefen feu) combiniren laffe. In diefem Sinne, meint Knobel, fen Tharschifch außer der Bölkertafel etwa auch noch Jef. 66, 19. zu verftehen, wo allerdings eine an 1 Mof. 10, 4. erinnernde Zusammenstellung geographifcher oder ethnographischer Namen fich findet. c) Dagegen ift Delitich (Comm. gur Genesis. 3. Aufl. S. 293) - Die Anficht Anobel's entschieden bestreitend, namentlich weil für die Etruster mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lydische Abtunft anzunehmen fen (f. befonders S. 631 ff.) - geneigt, auf die fcon von Josephus (Ant. I, 6, 1) aus gesprochene Ansicht zurudzukommen, daß unter Tharschifch nichts anderes als das cilicische Tarfus zu verstehen fen, wobei man etwa an die von Rosenmüller (bibl. Alterthumst. I, 2. S. 109) citirte Angabe des Berofus (bei Cufeb.) erinnern könnte, daß Sanberib Tarfus nach der Aehnlichkeit von Babel gebaut und Tarfis genannt habe. Tarfus auf den borther stammenden phonicischen Mungen immer in geschrieben ift (f. Gesenius, Script. Lingu. Phoen. Monumenta p. 276 sqq.), fo wird fich eine Zusam= menftellung diefes Stadtnamens mit wir nicht halten laffen. d) Mobers (Phonicier II, 2. Geschichte der Colonieen S. 506) fpricht fich darüber, wie das Tharschifch ber Bölkertafel aufzufaffen fen, nicht genauer aus. Indem er aber als Ergebnik ber Stelle 1 Mof. 10, 4. bezeichnet, daß nach der Ansicht der Hebraer Tharschifch nicht eine phonicische Stadt, fondern ein von Javan abstammendes Bolf gewesen fen, und gnnimmt, daß die betreffenden vier Stämme darum in jener Stelle genannt werden, weil fie von

<sup>\*)</sup> Es steht bort הַלְשִׁישׁה, was aber, wie Gesenius im Thesaurus mit Recht vermuthet, wohl nur dem vorhergebenden אַלִּשְׁה nachgebildet ist. Die Bermuthung von Movers (Phönicier II, 2. S. 597, Ann. 10.), daß daß הווו mit dem folgenden zu verbinden und zu lesen senze בּבְּתִּים, Tharschisch der Chittäer (im Unterschied von einem östlichen Tharschisch, daß wegen 2 Chron. 9, 21. 20, 36. anzunehmen sen), halten wir nicht sür begründet.

alter Zeit her mit der paläftinensischen Küste in Verbindung standen, so scheint es, daß Moders Tharschisch auch hier in demselben Sinne genommen wissen will, den es sonst im alten Testamente hat, und dies dürste auch das Richtigste seyn. Wenigstens spricht dassur, daß auch Stellen aus späteren Zeiten, in denen man jedenfalls das phönicische Colonialgebiet Tharschisch in dem sogleich weiter zu besprechenden Sinne kannte, ganz offenbar mit 1 Mos. 10, 4. sich berühren, so namentlich Jes. 66, 19., aber auch Pf. 72, 10. und Jes. 60, 9., wo wie Gen. 10, 5. die verschaft Tharschisch in Verbindung gebracht sind (s. auch Jes. 23, 1. u. 2.).

2) Benden wir uns nun zu der großen Angahl der übrigen altteftamentlichen Stellen, fo ift es nicht nöthig, die mancherlei berkehrten Spothefen, welche früher über Tharschift aufgestellt wurden, z. B. es fen in Rarthago (jo übersetzten schon die LXX. an einzelnen Stellen) oder in Aethiopien oder am perfijden Meerbufen zu fuchen, naher anzusehen und zu beleuchten; wir berweisen in diefer Beziehung auf den Artikel in Biner's Realwörterbuch. Es ift langft tein Zweifel mehr barüber, bag Tharfchifch, identifch mit dem Tarteffus der Briechen und Romer, in Spanien gu fuchen ift, wie bies fcon die altesten Erklarer der Bölkertafel, z. B. Eusebius (Θαρσείς έξ ου Τβηρες), bemerkten. Ueber die Lage von Tharschifch geben zwar die biblifchen Stellen zunächst keinen weiteren Aufschluß, als daß es ein im Beften gelegener (daher mit den "Infeln" jufammengeftellt Bf. 72, 10. Jef. 60, 9.) von Balaftina aus ju Schiff zu erreichender und auch befonders häufig bon dort aus zu Schiff aufgesuchter (Jona 1, 3. 4,2; daber denn der Ausdruck אכיות הרשים, nach Tharschifth segelnde Schiffe, spruchwörtlich für etwas Hohes und Gewaltiges, Jef. 2, 16. Pf. 48, 8.) Bunkt, und zwar eine der wichtigsten und reichsten Colonieen der Phonicier sen (f. befonders Jef. 23, 1. 6. 10. Ezech. 38, 13). Schon badurch aber werden wir auf Spanien verwiesen, ale auf basjenige weftliche Land, welches verhältnigmäßig am meisten und ichon in den früheften Zeiten den Phöniciern bekannt und zu Niederlaffungen von ihnen benutzt war. Nach Spanien weifen uns aber auch entschieden die als hauptgegenstände des von den Phoniciern dorthin getriebenen Sandels bezeichneten Produkte, namentlich das Silber, Jer. 10, 9., als specifisches Erzeugnig von Tharschifch angeführt; auch Ezech. 27, 12., wo daneben noch Gifen, Binn und Blei, die von den flaffifchen Schriftftellern ebenfalls als Produkte Spaniens bezeichnet werden, erwähnt find. Dazu kommt endlich die gang offenbare Identität des Namens Tharschifch mit dem besonders von den älteften griediffen Schriftstellern fo häufig genannten phonicifchen Colonialgebiet Tarteffus in Spanien, eine Identität, die hinsichtlich der Berwandlung des w in n an Batanea = jwa, Tyrus = In hinreichende Analogieen hat und überdies durch Formen, wie Tagoniov (bei Polyb. III, 24, 4. eine spanische Lokalität) und selbst Tarfis (f. bei Movers am angef. D. S. 613, Anm. 65) bestätigt wird.

Daß nun dieses Tharschisch oder Tarteffus im sudwestlichen Theile der iberischen Salbinfel und zwar am Ausfluß des Baetis (Quadalquivir) zu fuchen fen, darüber kann Man suchte aber die Lokalität noch genauer zu bestimmen. tein Zweifel obwalten. Indem man, den Berichten der griechischen und romischen Schriftsteller feit Strabo folgend, annehmen zu muffen glaubte, Tharschisch oder Tarteffus fen der Name einer bon den Phöniciern gegründeten Stadt in Spanien und erft etwa davon abgeleitet der Name der fie umgebenden Landschaft oder auch (Winer) Collektivbezeichnung der in Spanien gelegenen phonicifchen Colonieen, ichmantte man zwischen verschiedenen fpanischen Städten, und zwar nach dem Borgang der Alten (f. bei Movers a. a. D. S. 608) hauptfächlich zwischen Gades und Carteja, mahrend Redslob (Tarteffus, ein Beitrag zur Gefchichte des phönicisch spanischen Handels 2c. Hamb. 1849) die üblichen und gewiß richtigen Borftellungen über die Lage bon Tarteffus im Allgemeinen beseitigend, ben Namen in dem römischen Dertofa, dem heutigen Tortofa, wiederfinden will. — Dagegen hat nun Mobers (a. a. D. S. 594 ff., besonders S. 610 ff.) mit überzeugenden Gründen nachgewiesen — und derselben Ansicht scheint auch Anobel a. a. D. S. 90 ff. zu sehn —

baß Tharschich = Tarteffus (womit bann in weiterer Linie auch Turditani, Turduli gu= sammengeftellt wird) nicht eine Stadt gewesen ift, fondern ein Bolf und Land im fudweftlichen Spanien (der Hispania Baetica) außerhalb der Säulen des Berkules (zuweilen scheint auch der Fluß Baetis felbst diefen Namen geführt zu haben, und Mobers am angef. D. S. 611 f. geht fogar fo weit, anzunehmen, der Name Baetis, wofür auch Certis u. f. f. vorkomme, hange mit Tarfis, Terfis zusammen). Zu der bon Mobers aufgestellten Unsicht stimmen sowohl die biblischen Nachrichten, befonders 3. B. Pfalm 72, 10. "ה מלכר מו (Jef. 23, 10. "ה הם weift nicht nothwendig auf eine Stadt hin), als fammtliche altere griechische Quellen, hinsichtlich deren wir, wie überhaupt hinsichtlich des hiftorischen Materials, auf Movers verweisen. Erft in der Zeit der romi= ichen Berrichaft über Spanien taucht die Meinung auf, Tarteffus feb eine Stadt ge= wefen; aber man war dabei gleich anfangs über die Lage derfelben unficher, worans auch die Unzuberläffigfeit jener Annahme überhaupt hervorgeht. So erklärt fich benn auch der Umftand, den man früher mit Recht fehr auffallend fand, daß nirgends bie Berftörung von Tarteffus erwähnt wird. Ueber die Geschichte diefes Jahrhunderts hindurch den Phoniciern unterworfenen Gebiets läßt fich nur fo viel fagen, daß naturlich, wie die Jef. 23, 10. in fo bezeichnenden Worten angefündigt ift, mit der Demuthigung der phonicifchen Städte für daffelbe zunächst eine Zeit der freien, ungehinderten Bemegung begann; bis es bann bald ben punischen und nach diefen den romischen Eroberern anheimfiel.

Ift aber Tharschisch Name eines spanischen Boltes und Landes, so versteht sich von selbst, daß die ethmologischen Bersuche, welche das Wort aus dem Semitischen erklären wollten (z. B. die gebrochene, mit Gewalt eroberte Stadt; oder: harter, mit Silbererz durchdrungener Boden; oder: Festung) keinen Werth haben. Dagegen will Knobel die von Wilhelm von Humboldt (Urbewohner Hispaniens, S 39 st.) behauptete Unmöglichkeit, das Wort aus dem Baskischen abzuleiten, zu Gunsten seiner Hypothese verwerthen, daß die Tyrsener nach Spanien übergesiedelt sehen, wie denn der Name Tarraco mit dem etrurischen Tarco zusammengehöre und Tarraco ausdrücklich als Tyrschenia bezeichnet werde; so erkläre sich denn auch die Uebertragung des Namens Tharsschich auf spanische Gebietstheile, wobei weiter anzunehmen wäre, daß die Phönicier das vin en verhärteten (baher Tartessus). Daran schließe sich dann weiter die Bezeichsnung des Boltes der Tovoderavor; diese haben das frühere Tartessus bewohnt, sich aber durch Bildung wesentlich von den übrigen Iberern unterschieden und damit als Einwanderer zu erkennen gegeben.

Schlieflich ift noch die eigenthümliche Art zu besprechen, in welcher Tharichisch in zwei Stellen der Chronif ermähnt wird. Während wir 1 Kon. 10, 22. lefen, daß Salomo eine Tharschifchflotte (35% natürlich colleftib) im Meere hatte, die, in Gemeinschaft mit einer Flotte bes Ronigs Siram von Thrus, alle brei Jahre einmal Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen brachte, und man hier sowohl nach den Broduften als nach den offenbar damit zusammengehörigen, vermuthlich (wie Ewald, Gefchichte des Bolks Ifr. III, S. 345 annimmt) nur aus einer anderen Quelle geschöhften Stelle 1 Ron. 9, 26-28. (wo berichtet wird, daß diese Schiffe Salomo's in Egion Geber gebaut murben und nach Dfir fuhren) nur an eine Fahrt nach Dfir benten fann und also Tharschifchiffe in dem Sinne von "große Seeschiffe" beuten muß, ift in der parallelen Stelle 2 Chr. 9, 21. von einer Fahrt nach Tharschifch die Rede. gang ähnliches Berhältniß findet ftatt zwischen 1 Kon. 22, 49. und 2 Chron. 20, 36. In ber erften Stelle heißt es, Josaphat habe Tharichifchiffe bauen laffen, bie nach Ofir fahren follten; es fen aber nichts daraus geworden, weil diefelben bor der Ausfahrt in Egjon Geber zertrummert wurden. Dagegen lieft man in der parallelen Stelle 2 Chron. a. a. D., Josaphat hat im Bunde mit Ahazjah, bem Ronig von Ifrael, Schiffe bauen laffen, um nach Tharfchifch zu fahren, aber fie feben, gemäß ber Un= drohung eines Propheten, im Safen zerschellt. Sier ift es ganz offenbar, daß die nach

Dfir bestimmten Tharschischschiffe in nach Tharschisch fahrende Schiffe bermandelt find. 3war gibt fich Reil (apologet. Berfuch über die Bücher der Chron. S. 299 ff.) alle Mühe, die Richtigkeit der Berichte des Chronisten aufrecht zu erhalten. Zunächst glaubt er im lettgenannten Falle, es feben beide Stellen nicht parallel, fondern es habe fich zweimal daffelbe ereignet, indem Josaphat das zweitemal wirklich Schiffe baute, die nach Tharschifch in Spanien fahren sollten, weil er die gefährliche Fahrt im rothen Meere meiden wollte; da aber das Bauholg in Egion Geber lag, feben die Schiffe dort gebaut und nachher auf dem Landweg in das mittelländische Meer geschafft worden! völlige Unwahrscheinlichkeit dieses ganzen harmonistischen und apologetischen Bersuchs bedarf keiner weiteren Rachweifung. Bielmehr ift es gang klar, daß wir es hier mit einer und derfelben Begebenheit zu thun haben, daß aber bom Chronisten die Tharschifchschiffe als nach Tharschisch fahrende Schiffe verstanden wurden. Im ersten Falle aber glaubt Reil, in der Stelle 1 Ron. 10, 22. seh gar nicht von einer Dfirfahrt, sondern bon einer Tharschifchfahrt die Rede; benn die Dfirfahrt muffe alle Jahre ftattgefunden haben (wegen 1 Ron. 10, 14); in Dfir aber habe es fein Silber gegeben, Pfauen und Affen aber sehen von der afrikanischen Ruste, die auch unter Tharschifch begriffen sen, mitgenommen worden. Auch hier konnen Reil's Ausführungen nicht befriedigen. auch 1 Kon. 10, 22. Offr nicht ausbrudlich als Ziel ber Flotte genannt, fo ift boch gar nicht zu bezweifeln, daß die Stelle mit 1 Kon. 9, 26 - 28. in Berbindung zu bringen ift, und die genannten Produkte sprechen jedenfalls eher für Ofir als für Tharichisch.

Es bleibt baher nichts übrig, ale entweder mit Bleek (Ginleit. ins A. Teftament, S. 397 f.) jugugeben, daß "dem Berfaffer der bon ihm borgefundene Ausdruck nicht mehr recht flar war und daß, indem er benfelben bestimmter und deutlicher zu gestalten fuchte, dies auf eine nicht gang genaue und richtige Beife geschah" - eine Ansicht, die ichon von Thisfen und Bredom (hiftorische Untersuchungen, II.) aufgeftellt, neuerdings ziemlich allgemein angenommen ift (f. z. B. Bertheau zu 2 Chron. 9, 21; Emald, Beschichte des Bolkes Ifrael, III. S. 345, Anm. 3.) - oder wenigstens mit Mobers (fritische Untersuchungen über die biblische Chronik S. 254) anzunehmen, daß sich im Berlaufe der Zeit die Runde über das wirkliche Tharschifch bei den Hebraern verlor und man darunter überhaupt alle fernen Länder im Weften oder im Guden berftand, oder (wie Movers, Phönicier II, 2. S. 597 fid) ausspricht) ein westliches und ein öftliches Tharschifch unterschied. Auf keinen Fall darf man dem Chronisten das Mißverständniß aufburden, daß er bon Exjon Geber aus Schiffe nach dem spanischen Tharschift fahren ließ; das Wahrscheinlichste ift vielmehr, daß er, veranlagt durch den Ausbrud "Tharschischschiffe", das damals nicht mehr im ursprünglich richtigen Sinne, fondern überhaupt als feefernes Land verstandene Tharschifch fette.

Litteratur: Winer, Realwörterbuch. — Gefenius, Thefaurus. — Eleß in Pauly's Reallegikon Bd. VI, 2. S. 1627 ff. — Movers, Phönicier, II, 2. — Knobel, Bölkertafel.

II. Name eines Ebelsteins, der ohne Zweisel vorzugsweise in Tharschisch gestunden wurde und daher seinen Namen hatte. 2 Mos. 28, 20. 39, 15. Ezech. 1, 16. 10, 9. 28, 13. Dan. 10, 6. Hohest. 5, 14. Nach den LXX und Josephus der Chrhsolith oder Topazier. Luther: Türkis. Bgl. Braun, de vest. sacerdot. II, 17.

III. Perfonenname, Efther 1, 14. 1 Chron. 7, 10. E. Dfiander.

Theatiner (Cajetaner) — Clerici regulares Theatini, Cajetani, Chietini — find regulirte Klerifer oder Chorherren vom gemeinsamen Leben, daher heißen sie auch Clerici regulares in commune viventes. Ihre Entstehung fällt erst in den Ansang des 16. Jahrhunderts und hatte den Zweck, durch eine strengere Zucht unter dem Klerus selfst, durch eine wirksame seelsorgerliche Praxis, überhaupt durch eine gemeinnützige geistliche Wirssamseit dem Klerus die beim Bolke verlorene Achtung wieder zu erringen und der auch in Italien eingedrungenen Resormation entgegenzuwirken. Man glaubt,

— wie Pabst Habrian VI. auf dem ersten Reichstage zu Nürnberg schon darlegen ließ — daß die Reformation etwas Aeußerliches seh, mit der Reorganisation des Klerus sich auflösen würde, und wollte durch ein Leben des Klerus in apostolischer Sinsachheit, durch die Erweckung eines neuen apostolischen Geistes mittelst des Gottesdienstes und der Predigt die erlittenen Verluste wieder ausgleichen, die Seelen der römischen Kirche neu zuführen. Was die Contemplation sonst bewirkte, sollte also nun durch die praktische Seelsorge, eine reine Klosterzucht, Herstellung des apostolischen Lebens, Krankenpslege und Predigt gegen die Reger erreicht werden.

Der Orden der Theatiner entstand in Rom durch Cajetan von Thiene (daher auch ber Name "Cajetansorden"), Johann Beter Caraffa (bamals Bijchof von Theate, gewöhnlich Chieti genannt, fpater Babft Baul IV., daher auch die Ramen "Chietiner", "Bauliner") und Bonifacius von Colle, und erhielt am 24. Juni 1524 die pabstliche Beffätigung. Die Grundung des Ordens ging gang eigentlich bon Cajetan aus, ber, im Jahre 1480 geboren, gleich nach seiner Taufe der Jungfrau Maria geweiht wurde, und von Kindheit an in aller Frommigfeit gelebt haben foll. Auf der Universität zu Padua erhielt er seine wissenschaftliche Ausbildung; im Jahre 1505 murde er Doktor beider Rechte, dann ging er nach Rom; hier erhob ihn Babst Julius II. jum Pro-Darauf murde er Mitglied der Brüderschaft von der göttlichen Liebe, erhielt späterhin die Weihe als Priefter, legte aber nun fein Amt als Protonotar nieder und begab fich nach Bicenza, wo er fich ber Krankenpflege und ber Ausübung monchischer Frömmigkeit widmete. Nach einiger Zeit ging er, auf den Rath seines Beichtvaters Johann Baptifta von Crema, von Bincenza nach Benedig, fpater wieder nach Rom, und hier reifte in ihm der Plan, durch eine Reformation des Klerus eine Reformation der Rirche im pabstlichen Sinne herbeiguführen und badurch der evangelischen Reformation entgegenzuarbeiten. Bu biefem Zwede verband er fich mit Johann Beter Caraffa und Bonifacius von Colle, ju beiden trat noch Baul Configlieri; auch diefe brei gehörten der Bruderschaft bon ber göttlichen Liebe an. Gie legten fammtlich ihre bisher geführten Rirchenämter nieder und berbanden fich zu dem oben angegebenen 3mede zu einem Orden, der bei seiner Bestätigung von Clemens VII. die Privilegien der Chorherren der Lateranensischen Congregation und das Recht erhielt, neue Mitglieder anzunehmen, die drei gewöhnlichen Mondsgelübde abzulegen und unter einem Superior, ber immer nur für drei Jahre gewählt werden follte, zu ftehen. Beter Caraffa war der erfte Superior, und nach seinem im Reapolitanischen gelegenen Bisthume Theate erhielt ber Orden, der feinen ersten Sitz im Saufe des Bonifacius von Colle fand, den Namen Theatiner. Die Ordensglieder verzichteten auf jeden Befitz, wollten nach Art der Apostel nur in völliger Armuth leben und ihren Unterhalt weder durch Erwerb noch burch Betteln, sondern allein durch die Gaben ermöglichen, welche ihnen durch die Borfehung zufallen würden. Daher erhielten fie auch den Namen "Apostolische Rleriter" oder "regulirte Klerifer von der göttlichen Borsehung" (Clerici regulares divinae providentiae). Gerade die Bestimmung, nur von dem zu leben, mas ihnen zufallen murbe, ftellte der Beftätigung des Ordens Bedenken bon Seiten des Pabftes entgegen, boch biefe fanden bald die Erledigung, und am 24. September legten die Ordensglieder die Gelübbe feierlich ab. Ihre Zahl hatte fich bis auf zwölf Mitglieder vermehrt, und nach einem Beschlusse bes Ordenscapitels (1525) verlegten fie ihren Sitz von Rom auf den Berg Bincio (1526), als aber Raifer Rarl V. Roms fich bemächtigt hatte, zogen fie fich nach Benedig zurud. Bom Jahre 1527 bis 1533 wechselte das Superiorat zwischen Caraffa und Cajetan; im Jahre 1533 ließ fich der Orden in Reapel nieder, und hier trat Cajetan als Superior an die Spipe; er ftarb am 7. Aug. 1547; vom Babft Urban VIII. murde er (1629) felig, vom Babft Clemens X. (1669) heilig gesprochen und darauf zum Schutpatron von Reapel erhoben. Mit besonderem Gifer nahm fich Caraffa als Cardinal und als Pabft Baul IV. bes Ordens an; er forgte für beffen Ansehen und Erhebung, verlieh ihm bie Rirche des heil. Sylvester auf bem Theatiner 689

aufrinalischen Berge, prägte die innere Organisation bes Orbens bestimmter aus, löfte indeß die im Jahre 1546 erfolgte Bereinigung des Ordens mit den Somastern (f. b. Artifel) im Jahre 1555 wieder auf, weil diefe andere Zwecke verfolgten. Bald darauf. im Jahre 1557, ftarb Baul Configlieri, im Jahre 1558 Bonifacius von Colle. Der Orden, der meiftens adelige Mitglieder gahlte, gewann allerdings ein großes Anfeben, und erhielt durch Babft Sirtus V. einen General, dadurch aber verwandelte fich die urfprünglich ariftokratische Orbensverfaffung in eine monarchische. Obichon der Orden Saufer in Rom, in Neapel, Benedig, Badua, Biacenza, Mailand, Cremona und in anderen Städten Italiens befaß, blieb er doch vorzugsweise auf biefes Land befchrankt, und hier befteht er in einzelnen Saufern noch fort. Wohl verbreitete er fich auch nach Spanien, Bolen und Deutschland (Bagern), aber feine Niederlaffungen wollten nicht recht gedeihen und der Orden wurde nie gahlreich. Der Cardinal Mazarin verlieh ihm im Jahre 1644 ein Kloster in Frankreich, - bas einzige, welches die Theatiner hier erlangen fonnten. Auch die Miffionen, die fie in die Tartarei, Georgien und Circaffien unternahmen, blieben ohne Erfolg. Ihre Ordenstracht besteht in der fomargen Rleidung der regulirten Rlerifer und in weißen Strümpfen. Bergl. Ant. Caraccioli de vita Pauli IV. P. M. collectanea historica. Item Cajetani Thienaei, Bonifacii a Colle, Pauli Consiliarii, qui una cum Paulo IV., tunc Theatino Episcopo, Ordinem Clericorum regularium fundaverunt, vitae. Col. Ubiorum 1612. Auberti Miraei regulae et constitutiones Clericorum in congregatione viventium. Antverp. 1638.

Die Theatiner haben auch zwei Congregationen Schwestern; beide murden von Ursula Benincasa (geboren im Jahre 1547 zu Neapel) im Jahre 1583 gestiften. Schon in ber früheften Jugend, beifit es, widmete fich Urfula frommen Uebungen, hatte fie Er= leuchtungen und gerieth fie in Bergudungen. Sie jog fich dann in eine Ginobe gurud und lebte hier in einer Zelle für die Contemplation. Ihr fchloß fich befonders ber spanifche Priefter Gregor von Nabarra an, der den Ruf ihrer Beiligkeit berbreitete und ihr beiftand, eine Kirche zu Ehren der unbefleckten Empfängniß der heil. Jungfrau in Neapel zu gründen. Durch den Stifter des Ordens der Priefter vom Oratorium, Philipp von Neri, und durch den Pabst Gregor XIII. empfohlen, gewann Ursula mehr und mehr Anhangerinnen; an jene Kirche wurde ein Kloster gebaut und Urfula bereinigte hier ihre Unhangerinnen zu zwei Congregationen "zur Ehre der unbeflecten Empfängniß ber Maria oder U. Fr. ", und "zur Ehre der unbeflecten Empfängniß U. Fr. von der Einsiedelei". Rach der Regel, die fie der zuerst genannten Congregation vorschrieb, follten die Schwestern die einfachen Gelübde ablegen, zu einem gemeinschaftlichen Leben in Armuth, Liebe und Demuth fich verpflichten, weltliche Arbeiten berrichten durfen, nach der Mette und Befper eine gemeinschaftliche Betftunde, wöchentlich dreimal Communion halten, Tag und Nacht das heilige Sakrament ununterbrochen anbeten, die unbeflecte Empfängnig der Maria in Gebeten und Befängen feiern, an jedem Mittwoch und Freitag, wie in der Advent = und Fastenzeit das Fleisch durch Ras fteiungen tobten. Die Gefammtgahl ber Schwestern in einem Rlofter follte nur bis auf 66 fich fteigern bürfen, - weil Maria 66 Jahre alt geworben fehn foll. Die Stifterin hatte zwar geweiffagt, daß fich ihr Orden über die ganze Chriftenheit verbreiten werde, doch konnte er nur noch in Palermo ein Haus erhalten. Als Ordenstracht war ein weißer Rod mit einem ichwarzen Mantelichleier vorgeschrieben worden. Pabst Gregor XV. verband die Congregation mit dem Orden der Theatiner.

Die zweite Congregation wurde von Ursusa Benincasa erst im Jahre 1610 in Neapel gestiftet, indem sie neben das schon errichtete Kloster ein zweites daute und mit jenem durch eine Thüre verband. Diese zweite Congregation enthielt die eigentlichen Religiostnnen, deren Zahl in einem Kloster sich auf 36 besausen durste. Ihnen wurde es nicht gestattet, weltliche Beschäftigungen zu treiben, dagegen wurden sie zu strengen Satungen in Gebeten, Fasten und Kasteiungen zur Ehre der unbesleckten Empfängnist der Maria, zur Ablegung der seierlichen Gesübde und zu völliger Abgeschiedenheit von

der Welt verpflichtet. Der Aufnahme in den Orden sollte ein zweijähriges Noviziat vorangehen, das überhaupt erst nach zurückgelegtem 20. Lebensjahre angetreten werden durste. Auch diese Congregation erhielt nur noch ein Haus in Palermo. Als Ordenstleidung war ein weißer Noch, ein schwarzer Gürtel, ein Stapulier und Mantel von blauer Farbe und ein schwarzer Kopf = und Halsschleier vorgeschrieben worden. Ursula Benincasa starb im Jahre 1618; die Congregation stand zuerst unter dem Erzbischof von Neapel, dann unter der Aufsicht des pähstlichen Kuntius, Pabst Clemens IX. aber bereinigte sie mit den Theatinern. — Bgl. Hippolyt Helyot, aussiührl. Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloster = und Ritterorden. Leipz. 1753—56. IV. S. 103 sf.

Thebaifche Legion, f. Mauritius und die thebaifche Legion. Thebutis, f. Bb. III. S. 623.

Theismus. Der sogenannte Theismus hat dem Wortsinn nach nur den Atheismus zu seinem Gegensatze. Denn das Wort bezeichnet eben nur eine Weltanschauung, nach welcher eine Gottheit — seh sie Ein Gott oder eine Mehrheit göttlicher Wesen — über Natur und Menschenschießsultet, während die atheistische Weltanschauung das Dasenn Gottes und göttlicher Mächte läugnet. In diesem allgemeinen Sinne begreift daher der Theismus einen doppelten Gegensatz unter sich: er kann 1) Monotheismus oder Polytheismus sehn oder 2) Pantheismus oder Deismus, — ein Wort, das man — in Ermangelung eines besseren Ausdrucks — im Anschluß an historischtbeologische Erscheinungen eingeführt hat zur Bezeichnung der dem Pantheismus gerade

entgegengesetzten Weltanschauung.

Der erfte jener beiden Begenfate ift langft beseitigt. Philosophie und Theologie find längst barüber einig, daß die Gottheit nur Gine fenn fann, indem die Annahme einer Mehrheit göttlicher Besen eine contradictio in adjecto involvirt. Denn gehort es jum Begriff der Gottheit, das höchfte, vollkommenfte (abfolute) Befen ju fenn, fo leuchtet unmittelbar ein, daß es nur Gin folches Wefen geben kann, weil zwei höchfte Befen entweder identisch oder, wenn unterschieden, Gines hoher (vollfommener) als das andere febn muffen. Wollte man aber auch unter bem Praditat ber Gottheit nur überhaupt höhere übernatürliche Wefen begreifen, fo fordert doch der Comparativ unwiderftehlich den Superlativ. Denn die Steigerung verläuft in einen undenkbaren progressus in infinitum, wenn sie nicht in einem Letten, Sochsten ihren Abschluß findet; und das relativ Unvollfommene wie ihm gegenüber bas relativ Bollfommenere (der Comparativ) ift nur erfennbar unter ber Boraussetzung, bag ber auffaffende Berftand ben Begriff des ichlechthin - Bolltommenen (des Bolltommenften), wenn auch junachft nur als unbewußte Unterscheidungenorm, bereits besitzt. Ueberall zeigt baher auch die Beschichte, bak der Polytheismus, wo er zu boller Ausbildung gelangt, infofern in Monotheismus aus= läuft, als er ichließlich die vielen Botter entweder unter Gine hochste Gottheit unterordnet oder fie nur als verschiedene Manifestationen, Rrafte, Begriffsmomente Giner Urgottheit betrachtet, - wie er denn auch nur entstanden ju fenn scheint in Folge einer pantheistischen Identificirung ber Ginen (ursprünglich im blogen Gefühl erfaßten und daher dunklen, prädikatlofen) Gottheit mit der Natur und den in ihr waltenden Rräften (val. die Artikel "Pantheismus" und "Polytheismus").

Der Begriff des Monotheismus bedarf daher keiner näheren Erörterung. Er bezeichnet eben nur einfach diejenige Weltanschauung, welche auf der Idee eines einigen und alleinigen Gottes ruht. Freilich aber kommt Alles darauf an, wie dieser Eine Gott in seinem Wesen und seinem Verhältniß zur Welt bestimmt wird. Und in dieser Beziehung tritt dann der zweite der obigen beiden Gegensätze bedeutsam hervor: es fragt sich, ob die Eine Gottheit pantheistisch oder deistisch zu fassen seinen Panstheismus und Deismus sind noch immer die waltenden Gegensätze, die beiden Pole gleichsam, um welche die theologische wie die philosophische Spekulation sich dreht. Was die beiden Worte begrifslich bezeichnen, ist in den gleichnamigen Artikeln, auf die wir

hiermit verweisen, dargelegt worden. Wir bemerken dazu nur, daß das Wort "Deismus" philosophisch in ganz bestimmter Beschränkung gebraucht wird zur Bezeichnung derzenigen Weltanschauung, nach welcher Gott von der Welt nicht nur verschieden, sondern auch geschieden ist und somit jede Immanenz Gottes in der Welt geläugnet wird.

Run kann es zwar kaum einem Zweifel unterliegen, daß mit dem Chriftenthum dieser Deismus eben so wenig verträglich erscheint, wie der Pantheismus. Allein auf die Frage, wie denn nun das Verhältniß Gottes zur Welt zu fassen seh, sindet sich in der heiligen Schrift keine bestimmte direkte Antwort. Es bleibt daher der Spekulation überlassen, das Vroblem ihrerseits zu lösen.

Ob und wie weit die Lösung deffelben der Theologie gelungen seh, haben wir hier nicht zu untersuchen. Denn der Ausdruck Theismus ist kein theologischer, sondern ein philosophischer Terminus. Er bezeichnet, wie bemerkt, dem allgemeinen Wortsinne nach, nur den Gegensatz zum Atheisnus. Die neuere philosophische Literatur saßt ihn jedoch in einem engeren Sinne, und in diesem engeren Sinne wird er jetzt ziemlich allgemein gebraucht zur Kennzeichnung derzenigen philosophischen Richtung und derzenigen Spsteme, welche eine Bermittelung zwischen Pantheismus und Deisnus anstreben oder das in Rede stehende theologische Problem auf dem Wege freier philosophischen

sophischer Forschung zu lösen suchen.

Diefe Beftrebungen gingen unmittelbar aus dem Entwickelungsgange ber neueren beutschen Bhilosophie hervor. Nachdem Fichte dem Kantischen System jene Wendung aegeben, durch welche es einem abstratten subjektiven Idealismus verfiel und die Natur ju einem leeren Nichts, weil zu einem gang unbestimmten und unselbstständigen, nur für bas felbstbemufte, wollende und handelnde 3ch subjektiv = nothwendigen Nicht = ich herab= gefett wurde, erhob fich gegen diese miderfinnige Ginseitigkeit die Schelling'iche Naturphilosophie, verfiel aber ihrerseits bald in einen ebenfo einseitigen Pantheismus, indem fie die Natur als die reale Seite in der absoluten Identität des Reellen und Ideellen, Dhjektiven und Subjektiven, Endlichen und Unendlichen zc. fafte und fie damit in Identität mit der Befenheit Gottes fette, welche nach Schelling eben nur in der Indifferenz aller das weltliche Dafenn bedingender, aber an fich nur phänomenaler Gegenfate be-Diefen pantheistischen Gottesbegriff nahm Begel auf und suchte ihn daburch philosophisch zu ftugen, dag er die absolute Identität in dialektischen Fluß brachte und die Wesenheit Gottes als den emigen und unendlichen Brocef fafte, durch welchen das reine absolute Sehn fich in sich felbst dirimirend, in die Gegenfätze (das weltliche Dafenn, Natur und Menschheit) felber eingehe, fie aber auch in fich vermittele und zur Einheit aufhebe. In diesem Processe und feinen Resultaten follte nicht nur die Welt aus der bloß phanomenalen Existenz (bei Schelling) zu wahrer Realität als wesentliches Bermittelungsmoment im Gelbstverwirklichungsproceffe Gottes gelangt, fondern in der concreten (bermittelten) Ibentität bon Sehn und Denken, Reellem und Ideellem, follte auch erft der mahre Begriff des absoluten Wiffens und damit Gottes als des absoluten Beiftes erreicht fenn (vgl. die Artitel "Schelling" und "Begel'iche Religionsphilosophie"). Diesem offenbaren Bantheismus gegenüber hielt Berbart an dem Deismus Rant's fest; ja er bericharfte benfelben noch und erweiterte die Rluft gwifchen Gott und Welt, indem nach ihm Gott nicht als Schöpfer, sondern nur als Demiurg, als Bildner der Welt, weil nur als Anordner und Disponent der an fich ewigen und unerschaffenen, schlechthin einfachen (monadischen) Wesen, aus benen die Welt realiter besteht, betrachtet werden fann.

So hatte sich innerhalb der Philosophie selbst der Gegensatz zwischen Pantheismus und Deismus zum schroffsten Widerspruche zugespitzt. Bei diesem Widerspruche konnte es nicht bleiben; der Zustand der Philosophie selbst forderte den Bersuch einer Lösung desselben. Außerdem leuchtet bei näherer Betrachtung ein, daß weder der pantheistische noch der deistische Gottesbegriff, so wenig philosophisch wie theologisch, bestiedigen kann. Denn wie man auch den Pantheismus fassen möge, immer wird er bei consequentem Denken sich schließlich in Atheismus oder Anthropotheismus auslösen. Der Grund

44 4

Theismus

692

babon liegt im Wefen des Pantheismus felbft. Denn wenn auch die pantheiftische Weltanichauung feineswegs nothwendig Gott und Welt ichlechthin identificirt, wenn fie auch beide unterscheidet und die Welt etwa nur als Theil (Glied, Moment) des gött= lichen Wefens, oder als die Aeugerung, Erscheinung, Modifikation deffelben, oder als Die Folge, Die immanente Birfung, Das Mittel feiner Gelbstverwirklichung, oder endlich als feine Leiblichkeit, als die Selbstdarstellung (Selbstanschauung) feines Wefens, die Dhiektibirung feiner Ibee faßt, - immer gehort nach pantheistischer Beltanfchauung bie Welt (Natur und Menschheit) jum Befen Gottes felbft. Ginen folden Gott aber tann ich nicht anbeten, ohne zugleich nicht nur mich felbst, sondern auch die schlechtesten und niedrigsten Erscheinungen in Natur und Geschichte, bor benen ich Abscheu und Berachtung empfinde, mit anzubeten. Dies jedoch ift unmöglich, weil es einen bernichtenden Widerspruch in fich tragt. So gewiß es alfo Gebet und Anbetung in rein bantheifti= fchem Sinne nicht geben kann, so gewiß vielmehr nothwendig im Momente ber Anbetung der pantheistifche Gottesbegriff in den theistischen fich verwandelt, indem fur das Gefühl und das Bewuftfehn des Betenden Gott ihm felbft wie der Natur und Welt in wesentlichem Unterschied gegenübertritt, - fo gewiß ift ber bantheistische Gott im Grunde kein Gott. Denn ein Wefen, das ich trot feiner hohen Eigenschaften nicht anbeten tann, mag zwar immerhin an fich göttlicher Ratur fenn, - für mich ift es fein Gott. Beig ich baher bon keinem anderen Gotte, fo bin ich gwar wohl theoretifch, d. h. meiner Meinung nach Pantheift, aber an fich, realiter bin ich Atheift, ein Mensch ohne Gott. Denn wie man auch den Begriff Gottes fassen moge, - das erfte und ichlechthin unentbehrliche Moment deffelben ift und bleibt, daß er ein Befen fen, welches der Mensch anbetet oder doch seiner Natur nach anbeten tann. Wo dieses Moment fehlt, da fehlt der Begriff Gottes felbit \*).

Aber auch nach einer anderen Seite hin tritt der Bantheismus in Widerspruch mit dem untilgbaren Inhalt und ben unleugbarften Thatfachen des menschlichen Bewußtsehns. Bei confequentem Denten führt er nothwendig ju einem fchroffen, einseitigen Determis nismus, d. h. er muß confequenterweise die menschliche Willensfreiheit schlechthin läugnen, und zerftört damit das Fundament aller Moral und Moralität. Denn wie er auch das Berhältniß Gottes zur Welt und den einzelnen Wesen fassen möge, — immer ift dem allwaltenden Gotte gegenüber die freie Gelbftbeftimmung des einzelnen Gliedes oder Momentes ichlechthin undenkbar, weil eine contradictio in adjecto. Nun läßt fich gwar das Dafenn der menschlichen Willensfreiheit nicht ftreng beweifen, aber das Bewußt= fenn derfelben ift eine unwiderlegliche Thatfache. Dies Bewußtfenn muß der Bantheismus für eine bloge Täufdjung oder Illufion erklären. Aber fo leicht diefe Art ber Erklarung ift, weil sie eben an fich nur eine bloge Berficherung, eine unbewiesene Behauptung ift, fo schwer ift es zu erklären, wie eine folche allgemeine Täuschung ober Bufion möglich fen. Denn was an fich ein bloges Glied oder Moment eines allwirtenden Bangen ift, tann fich felbst unmöglich als ein wenn auch nur relativ felbstftanbiges, für fich fenendes Wefen erfcheinen, das aus eigener Rraft und Gelbftbeftimmung wirft und handelt. Und gefett, diefer Biderfpruch zwischen dem Un - fich und der Gelbftericheinung mare möglich, fo mare er ein Widerfpruch in dem göttlichen Befen felbft, die Illufion mare nicht bloß menfchlichen, fondern in letter Inftang göttlichen Urfprunge; und es wurde mithin die schwierige Frage zu beantworten fenn: wie kommt Gott bagu, so sich felbst zu täuschen und zu widersprechen? Wollte man aber mit Begel sagen: der Mensch sen kein bloges Glied oder Moment 2c. im Wesen Gottes, sondern Gott selbst gehe in die Menschheit ein, um in ihr erft felber zu Freiheit und Gelbstbemußt=

<sup>\*)</sup> Daß nichtsbestoweniger viele Menschen, trot ihres pantheistischen Gottesbegriffs, wahrhaft fromme Menschen find und von Gerzen beten können, erklärt sich einsach aus dem oben berührten Umstande, daß im Momente der religiösen Gesibsberregung diesenige Seite ihres Gottesbegriffs, welche dem Pantheismus angehört, für ihr Bewustsehn völlig zurücktritt und somit unwilkfürlich und unbewust ihr pantheistischer Gottesbegriff in den theistischen übergeht.

sehn zu gelangen, so ist das eben so schwierige Räthsel zu lösen, wie es benkbar seh, daß der Eine und selbige Gott in eine unendliche Mannichsaltigkeit menschlicher Individuen sich spalten könne, nm in ihnen auf die widersprechendste Beise sich selbst zu bestimmen und zu einem eben so widersprechenden Inhalt seines Selbstbewußtsehns zu gelangen? Wie auch der Pantheismus sich drehen und wenden möge, — und er hat bereits alle möglichen Gestalten durchlaufen, — dis jetzt ist es ihm noch nicht gelungen und wird ihm schwerlich je gelingen, diese Schwierigkeiten und Einwände gegen seine

wiffenschaftliche Geltung zu befeitigen. -

Aehnlich jedoch ergeht es seinem Gegner, dem einseitigen Deismus. flar: wenn Gott und die Welt nicht nur verschieden, sondern auch gefchieden feun follen, wenn es kein substanzielles Band gibt, das beide berknübft und fie fomit als fich ausfchliefiende Begenfätze einander gegenüberfteben, fo tann von einer unendlichen abfoluten Wefenheit Gottes nicht mehr die Rede feyn. Denn damit hatte Gott an der Welt nothwendig feine Granze und Schranke; er fante zu einem ebenfalls blog endlichen Wesen herab und der Gegensatz des Endlichen und Unendlichen löste fich auf in die Identität bon Endlichem mit Endlichem. Gin folder Gott ift wiederum fein Gott, benn es fehlt ihm nicht nur ein wefentliches Attribut der Gottheit, sondern indem er im Grunde und Wefen mit der Welt in Gins gusammenfällt, fo erheben fich gegen ihn alle die Schwierigkeiten und Einwendungen, denen ber pantheistische Bottesbegriff unterliegt. Wenn daber Rant feinem beiftischen Gottesbegriffe gemäß Gott für den bon ber natur periciebenen moralischen, mit dem Sittengesetz übereinstimmenden Urheber ber Natur erklärte, in welchem mit der tiefften Ginficht und der hochften Macht ein beiliger Bille sich verbinde und welcher demgemäß in einem jenfeitigen Dafenn den hinieden beftehenden Biderspruch zwischen dem Sittengesetz und der Natur wie zwischen Tugend und Glüdfeligfeit lofe und beide in volle Uebereinstimmung fete, - fo hatte ber Bantheismus Recht, wenn er diefen Rantischen Gott für einen blog jenseitigen und damit feinen Gott erklarte. Denn für bas Dieffeit fehlen ihm ja gerade diejenigen Eigenichaften, die nach Rant felbft das Wefen der Gottheit constituiren : im Dieffeit befteht ber Gegenfat zwischen Ratur und Sittengeset, zwischen Tugend und Glüdfeligfeit; bier alfo bethätigt Gott nicht feine mit dem Sittengefet übereinstimmende Caufalitat, bier zeigt er nichts von einem heiligen, mit der tiefften Ginficht und der hochften Macht befleideten Willen; die gegebene Welt fteht vielmehr im schroffen Widerspruch mit ber aöttlichen Wefenheit, und dem Denken wird eine contradictio in adjecto zugemuthet, wenn es diefen Gott als Urheber diefer Welt faffen foll (vgl. d. Art. "Kant" Bb. VII. S. 345). - Und wenn neuerdings Berbart Gott nur neben die unerschaffenen und unvergänglichen monabischen Einzelwesen (welche bie Materie oder Substang ber ericheinenden Welt bilden) fiellt und demgemäß Gott ebenfalls zu einem monabifchen Ginzelwefen macht, dem nur die Disposition und Zusammenordnung der übrigen Monaden zu dem phanomenalen Gangen der erscheinenden Welt zukommt, - fo hat der Bantheismus wiederum Recht, wenn er diesem Berbart'schen Gott die gottliche Burde abspricht. Denn ift Gott ebenfalls nur ein monadisches Ginzelwefen, fo ift er wefentlich daffelbe, mas alle übrigen. Er ift nothwendig ebenfalls nur ein endliches, beschränttes Individuum, welches dadurch, daß es eine ordnende und disponirende Thatigleit übt, noch nicht zur Gottheit wird. Diese Thätigkeit, durch die er allein von den übrigen weltlichen Befen fich unterscheidet, ift bedingt nicht nur durch das Dafenn, fondern auch durch die Beschaffenheit der übrigen: benn bas qualitatio = Unpaffende, Sich = widerfprechende, läßt fich nicht zu einem geordneten Bangen gufammenfaffen. Ift es aber ein qualitatib = Baffendes, an fich = Bufammengehöriges, in fich harmonisches, fo bedarf es feiner ordnenden Thatigkeit, weil es dann schon an fich in Ordnung und Harmonie fteht. Ja diese disponirende Thätigkeit des Berbart'schen Gottes widerspricht offenbar seinem Begriffe. Denn ift er als monabijdes Einzelwesen neben anderen ahnlicher Art nothwendig an fich endlich, begrangt und beschränkt, so kann ihm unmöglich eine Thatigkeit beigemeffen werden, die, weil fie über die ganze Fülle der übrigen Einzelwesen und somit über das gesammte Dasehn sich erstreckt, nothwendig eine unbegränzte, unendliche sehn müßte. —

Diefe Ermägungen waren es, welche eine Anzahl philosophifcher Forfcher einerfeits (mit Schelling und Begel) über ben beiftifchen Gottesbegriff Rant's hinaustrieben, andererseits aber zugleich zum Rampf gegen den Begel'ichen Bantheismus fpornten. Unter der Fahne des Theismus, d. h. in dem gemeinsamen Streben, den Biderspruch ber pantheistischen und deiftischen Weltanschauung ju löfen, vereinigten sich die verschiedenartigften Beifter, die auf fehr berichiedenen Begen, bon den berichiedenften Ausgangsbunkten aus, daffelbe Ziel zu erreichen suchten. Wir nennen unter ihnen von katholischer Seite nur Fr. von Baaber und A. Günther mit ihren Schülern, von proteftantifcher Seite J. B. Fichte b. J., R. B. Fifcher, Ch. B. Weiße, J. U. Wirth, 5. M. Chalybaus, S. Schwarz und die beiden Aefthetifer D. Carriere und M. Zeifing. - Wollen wir den Theismus ober vielmehr den gegenwärtigen Stand ber theiftischen Spekulation einigermagen fennen lernen, fo muffen wir die Bemühungen ber genannten Philosophen und die Refultate, ju benen fie gefommen, in Betracht ziehen. Wir werden uns indeß — des Zweds einer theologischen Encuklopadie eingedent auf eine turze Darlegung der Art und Beise, wie sie den Begriff Gottes und fein Berhältniß zur Belt gefaßt haben, beschränten.

Bunachst durfte 3. S. Fichte das gemeinsame Biel der theistischen Spekulation richtig bezeichnet haben, wenn er den Theismus dahin befinirt: "Unter diefem Begriffe verftehen wir den gang allgemeinen Bedanten, baf das absolute Beltprincip, wie berichieden man auch über die Granzen einer objektiven Erkennbarkeit beffelben benken möge, dennoch in feinem Falle als blind bewußtlofe Macht, fen es unter der Rategorie einer allgemeinen Substang oder einer abstraften unberfonlichen Bernunft, fondern nur ale an und für fich sehendes Befen gedacht werden tonne, für beffen Grundeigenschaft dem menschlichen Denken keine andere Analogie, kein anderer Ausdruck ju Gebote fteht, als ber des abfoluten Selbftbewußtfehns. Der fernere eben fo allgemeine Wedante schließt fich an oder, genauer gesprochen, von ihm aus hat man fich mit Nothwendigkeit ju jenem ersten, jum Begriffe des absoluten Beiftes ju erheben: dag die Universal= thatfache des Weltzusammenhangs ebenso wenig eine Entstehung durch Zufall und blindes Ungefähr zuläßt, wie fie bem Bedanken an eine absolute, nicht andere fenn konnende Nothwendigkeit Raum gibt. Bielmehr ift der dritte mittlere Begriff einer inneren 3 med mäßig feit der einzig zutreffende und ber Beltbeschaffenheit entsprechende, indem er einestheils die Möglichkeit eines anders bedingten Beltzusammenhangs in fich schließt, audererseits aber es ausspricht, daß die faktisch gegebene Anordnung eine höchst bollfommene, nach den 3deen des Guten und der Schönheit entworfene fen. Dies Resultat einer empirischen Beltbetrachtung, welches fich burch Erforschnug bes Einzelnen in allen Richtungen der Natur unendlich bereichern und zu einem immer höheren Grade von Evideng fteigern läßt, nothigt bas metaphpfifche Denten zum Begriffe eines abfolut zwedfetenden Urgrundes aufzufteigen, für beffen an ber Welt bewährte Gigenichaften ber menschlichen Sprache abermals feine anderen Bezeichnungen fich darbieten, als die eines vollkommenen Denkens und eines Billens bes Guten." (Ueber den Unterschied zwischen ethischem und naturalistischem Theismus. In der Zeitschr. für Philosophie und philo= sophische Kritit, herausgeg. von 3. S. Fichte, S. Ulrici u. J. U. Wirth. Salle 1856. Bb. XXIX. S. 229.)

In dieser Definition ist zugleich der Weg angedeutet, auf welchem die meisten der genannten Forscher die Objektivität ihrer Gottesidee zu beweisen und damit den theistischen Gottesbegriff zu erhärten suchten. Indem darin der Hauptaccent auf die Bestimmung Gottes als "an und sür sich sehenden", seiner selbst absolut bewusten Wesens gelegt wird, so erhellet zugleich, daß die Spekulation der gedachten Philosophen vorzugsweise wider die Hegel'sche Idee des Absoluten sich kehrte, wonach Gott, an sich nur selbst und bewustlose Vernunft, erst im Wissen des Menschen von Ihm zum Bewust-

sehn seiner selbst gelangen sollte. Endlich ist zugleich auf einen Unterschied hingewiesen, der allerdings, wenn auch in untergeordnetem Maaße, sich geltend gemacht hat, auf den Unterschied zwischen ethischem und naturalistischem Theismus, dessen Bedeutung wir zus

nächst fürzlich erörtern müffen.

Schon in der Abhandlung über die Freiheit (1809) schlug Schelling eine mehr theistische Richtung ein. Diese versolgte er seitdem in stiller unausgesetzter Thästigkeit; aber erst nach seinem Tode traten die Früchte derselben in den beiden größeren Werken "Philosophie der Mythologie" und "Philosophie der Offenbarung" an's Licht. Hier num faßt Schelling Gott allerdings als an und für sich sehendes Wesen und kellt ihn als "Herrn des Sehns" im bestimmten Unterschiede nicht nur der Welt gegenüber, sondern auch über die Welt. Indem er aber nichtsdestoweniger den theocentrischen Standspunkt, den er früher einnahm, sesthält und dem gemäß die endliche Welt aus dem abssoluten Wesen Gottes "ableiten" will, verwickelt er Gott unvermeidlich in den Process der Weltbildung und Weltgeschichte und faßt ihn damit — wie J. Hichte mit Recht behauptet — im Grunde nur als kosmisches Princip, das in seiner "theogonischen" Entwickelung in die Welt (Menschheit) eins und durch sie hindurchgeht (vgl. den Art. "Schelling").

In einen ähnlichen Zwiespalt geräth F. Baaber, ber bon Anfang an auf bas gleiche Ziel losfteuerte. Denn auch nach ihm foll Gott nicht blog ein ewiges Genn, fondern auch ein emiges Berden, und fomit nicht unmittelbare, fondern aus ber Bliederung gurudgetehrte Ginheit, furz "ein Proceg im physikalifchen Sinne des Worts" Diefer Proces foll zwar innerhalb des gottlichen Befens felbft berlaufen und somit teineswegs - wie der Bantheismus annehme - die Welt umfaffen. Allein ba Bu biefem Processe boch bas "Sich aussprechen Gottes in einem Bilbe" gehört und biefes Bild die aus der ewigen Ratur in Gott durch die gottliche Idee (Beisheit) gebildete Welt, wenn auch die "ewige ideale", bon dem erscheinenden zeitlichen, materiellen Dafenn wohl zu unterscheidende Welt fenn foll, fo geht auch bei Baader bas theogonische Werden Gottes in das tosmogonische Werden der Welt über. Ja es wird fogar in das zeitliche und materielle Dafenn der empirisch gegebenen Natur, in den gegenwärtigen Zustand der Welt verflochten. Denn biefer Zustand foll zwar nur eine Folge des Falles Lucifers und refp. des erften (emigen - idealen) Menfchen febn: nur um nicht den Menschen und mit ihm die ganze Schöpfung in den Abgrund der Solle berfinten zu laffen, - mas die natürliche Folge des Falles gewesen febn wurde, - nur barum ward von Gott bie erfte ursprüngliche Schöpfung "materialifirt", durch eine Art von zweiter Schöpfung in die gegenwärtige finnliche, zeitliche und räumliche Belt berwandelt (vgl. den Art. "Religionsphilosophie" Bd. XII. S. 715 f.). Allein da die ursprüngliche ewige und ideale Schöpfung doch aus der Ratur Gottes felbst herborgegangen febn foll, fo wird offenbar mit diefer Materialifirung, diefer Bermandlung derfelben in die materielle Belt, die göttliche Ratur (wenigstens theilweife) mit bermandelt. Jedenfalls ift es ebenfalls nur ein "theogonischer Procesi", burch welchen ber Uribrung ber Welt bermittelt erscheint, und bas Wefen Gottes, ftatt ichlechthin an und für sich, in sich felbst absolut zu febn, finkt doch wiederum zum tosmischen Principe, sum immanenten Urgrunde der Welt herab, womit wohl der Pantheismus, nicht aber ber Deismus zu feinem Rechte fommt.

Zu dieser kosmologischen oder naturalistischen Richtung des Theismus, in welcher zugleich das pantheistische Stement noch überwiegt, bildet das philosophische Streben A. Günther's den diametralen Gegensatz. Auch er will zwar die moderne Philosophie, die Philosophie des Absoluten mit der Theologie des positiven Christenthums zu versschnen suchen und geht insofern auf die theistische Richtung ein. Allein der Begriff des Absoluten, von dem er ausgeht, nimmt sogleich eine deistische Färbung an, indem er behanptet: so gewiß Gott nicht nur von der Katur, sondern auch vom menschlichen Wesen und damit vom creatürlichen Geiste unterschieden sehn und werden müsse, so

gewiß fonne er feiner Wefenheit nach "weder Beift noch Ratur" febn und mithin nur als ein substanziell Drittes, Boberes gefaßt werden. Rur "formell", nicht aber fubstangiell fen Gott infofern dem menschlichen Geifte gleich, als ihm nothwendig ebenfalls Gelbstbemußtfehn beigelegt werben muffe, zugleich aber doch auch in biefer Beziehung wiederum bom menschlichen Wefen verschieden, als in feinem absoluten Selbftbewußtsehn die Differeng des borftellenden bon dem borgestellten Gelbft und bon ber Einheit beider nicht eine blog ideelle, fondern eine reelle, fubstanzielle fen und fomit Gott ichon in feinem Selbstbewuftfenn als eine Dreieinigkeit bon Berfonen gefafit werben muffe (bgl. den angef. Artifel S. 717). - Damit erfcheint allerdings aller Bantheismus arundlich abgethan; denn danach fann bas Berhältniß Gottes zur Welt nur das ber "wefentlichen Berfchiedenheit" fenn, d. h. es ift das Princip des Deismus adoptirt und anerkannt. Dabei will nun aber Bunther doch nicht fteben bleiben: die Menschwerdung Gottes foll vielmehr ben Zwiefpalt löfen, das Band zwischen Gott und Belt herftellen. Allein wenn er die Menschwerdung nur auf den Sat gründet: bie Creatur, obwohl an fich nicht göttlicher Befenheit, fein Theil und Ausfluß Gottes, konne dies doch "durch Mittheilung und Ginfluß Seines Wefens in fie" werden, fo erfcheint diefe Austunft fo burftig und ungenugend, daß es nicht zu bermundern ift, wenn Bunther teinen großen Einfluß über seine bhilosophirenden Zeitgenoffen gewann und die spätere theiftifche Spefulation fich lieber an Schelling und Begel (refp. an Fr. Baader) anschlof.

In der That war es vorzugsweise das Hegels'che Shstem, von dem die Vertreter der im engeren Sinne theistischen Richtung ausgingen und das gewissermaßen selber diese Richtung aus sich hervortrieb. Denn ein Gott, der als absoluter Geist und absolute Subjektivität bezeichnet wird und doch erst im menschlichen Wissen von ihm zum Bewußtsehn seiner selbst gelangen soll, ist im Grunde, wie schon angedeutet, eine contradictio in adjecto. Wenn man also auch mit der Hegel'schen Weltanschauung und den Hegel'schen Tendenzen im Allgemeinen einverstanden war, wenn man sogar Grundzgedanken, Princip und Methode von ihm entlehnen mochte, — so mußte doch in diesem Punkte eine Modisitation erstrebt oder, wie man zu sagen pslegte, über Hegel "hinausgegangen" werden. Daher ist es denn auch zunächst vornehmlich der engere oder losere Anschluß an Hegel, durch den diese über ihn hinausstrebenden Philosophen sich von einander unterscheiden; daraus erst ergeben sich die weiteren Disservagen, die in formeller

und materieller Beziehung zwischen ihnen sich vorfinden. -

3. S. Fichte, ber Sauptvertreter Diefer Bestrebungen, - ber bereits 1835 eine Schrift "über die Bedingungen eines fpekulativen Theismus (Elberfeld, Bufchler) herausgegeben, - unterscheibet fich bornehmlich badurch von Begel, daß er bie Welt nicht ohne Weiteres als Manifestation, Objektivirung oder Durchgangsmoment im Gelbstberwirklichungsprocefe des Absoluten faßt und bon diesem Gesichtspunkt aus conftruiren will, sondern daß er aus dem Dasehn und der Beschaffenheit der Welt mittelft einer allseitig durchgeführten teleologischen Auffassung und Beweisführung erft das Dafenn und den Begriff Gottes und zwar als des schlechthin an und für fich sehenden, feiner felbft abfolut bewußten Beiftes barguthun bemüht ift. Dies absolute Selbstbewußtsehn indeß foll doch nur durch eine in Abftufungen und Potenzen getheilte "Ratur in Gott" vermittelt fenn. In ihr befitze Gott feine emige "Birklichkeit (Realität). Sie aber fen ein in und mit feiner Selbstichöpfung und Selbstanschauung in ihm gesetztes ideales, urbildliches Universum, eine Belt ewiger Subftantialitäten, die zwar zugleich Individualitäten, doch aber ursprünglich in abfoluter Ginheit mit Gott verbunden feben. In diefer Naturseite Gottes. dieser urbildlichen vorgeschöpflichen Idealwelt fen aber nicht nur die Gelbsterkenntnif Gottes, fondern auch die Schöpfung, Dafenn und Befen der endlichen, abbilblichen reellen Belt begrundet. Denn die Schöpfung beftehe eben nur in der Löfung jener emigen urfprüng= lichen Einheit des vorbildlichen Universums, in der Trennung und Berfelbstftandigung der emigen Substantialitäten, welche die Ratur in Gott bilden. Bu diefem Atte, durch welchen die zwar individuellen (monadifchen), aber in ihrer borgeschöpflichen Ewigfeit

gebundenen Substantialitäten in Freiheit gefett werden und damit in Andersfenn, in Unterschiedenheit und Gegenfählichkeit ju Gott übergeben, entschließe fich ber absolute Beift in Folge feiner ethischen Wefenheit (ber absoluten Liebe), die er eben damit bethätige und die wir ihm in Folge der Schöpfung, auf Grund der Weltthatsache (ber erfahrungsmäßigen Erkenntnif des Universums) beilegen muffen. Denn der höchfte Zwed der Weltschöpfung können ur darein gesetzt werden, daß die durch den Schöpfungsatt frei gewordenen Individualitäten aus ihrem damit gesetzten Anderssehn durch eigene freie Thätigkeit zu ihrer Urbildlichkeit und dadurch zur gewollten und gefühlten Einheit mit Gott in der Liebe fich wiederherftellen. Diefer Zweck laffe fich aber nur in einem ftufenweis fortichreitenden Broceg vom Riederen jum Soheren erreichen, einen Broceg, den die gegebene Natur auch wiederum thatfächlich in sich darstelle. Und mit dieser ftufenweisen Bermirklichung des 3medes gehe die Weltschöpfung in die Welterhaltung über, in welcher Gott nicht nur demiurgisch als einendes und den Weltzweck fteigerndes Brincip, fondern auch als Borsehung, d. h. als der Entartung begegnendes, umlenkendausheilendes Princip wirke. In diefer Wirkfamkeit endlich bethätige fich Gott zugleich als Weltregierer, als in ber Geschichte maltende allgemeine und specielle Borfehung, als welche er durch die Belterlösung, d. h. durch tieferes, in der Menschwerdung fich abschliegendes Eingehen des göttlichen Beiftes in den creaturlichen, die endliche Welt vollende und den absoluten Weltzweck realisire (val. den angef. Art. S. 721).

Un 3. S. Sichte foliegt fich unmittelbar an R. B. Fifcher, ber mit ihm bon Anfang an in berfelben Richtung auf baffelbe Biel hinarbeitete. Gein Gottesbegriff, ben er in feiner Schrift: "Die Idee der Gottheit, ein Bersuch, den Theismus fpetulativ zu begrunden" (Stuttgart, Liefding, 1839) barlegte, erhält feine fpeciellere Durchführung und feinen spekulativen Abschluß in feiner "Enchklopädie der philosophischen Wiffenschaften" (Frankf. a. M., Seyder, 1848), deren dritter Band (ebendaf. 1855) der Biffenschaft der Idee des absoluten Geiftes oder der spekulativen Theologie ge= widmet ift. hier sucht er zu zeigen, daß die Idee Gottes zwar nur das lette Resultat der spekulativen Entwickelung fen, indem sie nur auf Grundlage der Logik durch eine ausführliche Philosophie ber Natur, des subjettiben und objettiben Beiftes ober, mas daffelbe fen, durch die wiffenschaftliche Erkenntnig der weltlichen (fosmischen - objektiven) Been und Spharen, beren absolute Wahrheit fie fen und die auf fie als bas höchfte Biel alles Wiffens hinweisen, begründet werden könne. Zugleich aber zeige fich, daß die abfolute Ibee es fen, welche "zu dem Sufteme der weltlichen relativen Ideen fich felbst bestimme", und dag mithin die Idee Gottes nicht nur den Anfang und reft. Ab= folug jedes philosophischen Systems bilden muffe, sondern Gott auch nur als das Ur= princip alles Senns und Berdens gefaßt werden konne. Die fpekulative Theologie habe daher nur alle untergeordneten Principien und Momente wissenschaftlich zusammenzufassen und darzuthun, daß diese Zusammenfassung nur die Zurudnahme derselben unter ihr absolutes, an und für sich sependes Urprincip fenn könne. Eben damit aber erweise fie, daß "der Begriff der absoluten Einheit und Urfache", beren Idee der Mittelbunkt jedes philosophischen Syftems wie der Wiffenschaft überhaupt fen, in dem Gedanken der absoluten Berfonlichkeit fich vollende. Und diefer Bedanke, der junachst aus einer fpefulativ logischen Betrachtung fich ergebe, erweise fich dann weiter in feiner absoluten Wahrheit theils durch die spekulative Erforschung der äußeren Offenbarung Gottes, d. h der Natur auf kosmologischem und teleologischem Wege; theils durch die Analyse des religiofen Selbstbewußtsenns oder des Gottesbewußtsehns, deren Bollendung die ethische Erweifung ber Idee Gottes und der Principien feiner absoluten Berfonlichkeit wie feiner Offenbarung fen (a. a. D. S. 1 f. 34 f.). Auf diesem Wege einer theils dialektischen, theils an die Erfahrung appellirenden Beweisführung gelangt bann Fischer zu dem Refultate: "Die Ibee der unendlichen in fich bollendeten oder mit Ginem Worte abfoluten Subjektivität, welche fich felbst und die Objektivität bestimmt und weiß, ift die Bahrheit ber allgemeinen Erfaffung Gottes und feines Berhaltniffes gur Welt, indem nur diefes

Theismus

absolute Subjekt, welches die freie intelligente Macht und Einheit feiner felbft und feiner Offenbarung, des Univerfume ift, bem Bedanten bes unendlichen allerbollkommenften Urwefens und Urprincips, diefem abfoluten Gegenftande und Ideale ber Religion und Wiffenschaft, entspricht" (S. 165). Nichtsbeftomeniger, trot diefer "Einheit Gottes und des Universums", will Fifcher doch den Begriff ber Schöpfung festhalten. Bunachft nämlich foll es eine Ginfeitigkeit fenn, das Befen Gottes für die abftratte Ginheit feiner Gigenschaften ju halten oder mit feinem Genn ju identificiren, d. h. feine Natur oder fein Leben von feinem Willen und Biffen nicht zu unterscheiden. 218 lebendiges Urmefen fen er vielmehr die ewige Quelle feines Le= bens oder feiner Ratur; durch biefe eriftire er, und diefe innere Dbjektivirung oder Organisation seines Lebens fen die immanente Boraussetzung feines Bollens und Biffens. Fifcher nimmt daher ebenfalls eine Ratur ober Organisation in Gott an (ift indef fo vorsichtig, zu erklären, daß "alle Berfinnlichungen ober confrete Borftellungen diefer Jeau groic ebenso vergebliche wie profane Bersuche senen"). Er fest fie auch in Begiehung zur Weltschöpfung, indem er bemerkt: Go wenig die Subjektibitat ohne eine immanente Objektivirung ober Realifirung ihres Wefens eriftire, fo wenig konnte Gott der Schöpfer einer lebendigen Welt febn, wenn er nicht durch feine emige Natur ber Urlebendige ware (S. 180). Dennoch foll nach ihm, wie es scheint, die Welt nicht aus biefer Natur in Gott herborgeben. Denn weiterhin erflärt er: Aus der Allmacht Gottes folge, daß er durch biefe ihm wefentliche Eigenschaft ewiger Urgrund bes bon ihm abhängigen Befens ber Welt fen. Und den Uebergang jum Afte der Beltichöpfung macht er durch die Gate: "Da Gott nicht nur emiges Brincip feiner felbft, fondern ebenfo emiger Urgrund der Welt ift, indem er nur in der mefentlichen Beziehung ju einer von ihm begründeten und gewußten Dbjektivität feiner felbft bewufites Urfubiett ift, fo ift die Welt ber Möglichteit nach fo ewig wie Gott oder ihr Befen (ovoia) ift, wie Blato fich ausbrudt, ewig, wenn auch ihre substantielle Ewigkeit als eine beribirte eine andere ift, als die absolute Emigkeit Gottes. -- Aber dieses emige Begründen ber Substangen der Individuen (Dinge und Subjette), durch welches die Beichöpfe vermöge der Allmacht Gottes ewig möglich find, ift als folches tein Schaffen, d. h. fein successives oder zeitliches Berwirklichen berfelben, sondern bie emige Begründung der Belt ift nur - da nichts zeitlich wirklich wird, was nicht an fich ewig möglich ift — die substanzielle Boraussetzung ihrer Schöpfung, durch welche die ewigen Möglichkeiten oder Wefenheiten der Eriftengen im Berlaufe der Zeit verwirklicht werden." Diese Berwirklichung, mit der eben die wirkliche Belt erft gesetzt ift, foll dann endlich nur als die freie That der allmächtigen und allweisen Bute Gottes zu faffen febn, weil Gott fonft nicht freier Urgeift oder abfolute Perfonlichkeit mare (a. a. D. S. 209 f.) .-Man fieht diefer Begriffsbestimmung Gottes und feines Berhaltniffes jur Welt das ehrenwerthe Streben an, dem driftlichen Dogma möglichft gerecht zu werden. Chenfo fichtlich aber ift, daß fie an innerer Unklarheit leidet und daß es schwerlich ju recht= fertigen febn durfte, die emige Möglichfeit der Dinge mit ihrer fubstangiellen Befenheit au identificiren und das Schaffen ju faffen ale ein fucceffives zeitliches Berwirklichen beffen, mas in feiner Wefenheit ichon borhanden ift.

Doch es ist nicht unsere Absicht, auf eine specielle Kritik der hier zu besprechenden Bersuche einzugehen: wir wollen nur den gegenwärtigen Stand der philosophisch zheoslogischen Frage, die mit dem Namen des Theismus bezeichnet wird, näher darlegen. In dieser Beziehung treten die Schriften von Ehr. H. Weiße bedeutsam herdor. Er will zwar die dialektische Methode Hegel's durchaus sestihalten, indem er sie sür die "vollendete Kunstsorm der Philosophie" erachtet; zugleich aber erklärt er sich entschieden gegen den Pantheismus, zu dem Hegel durch sie gesanzte. In seiner Schrift: "Die Idee der Gottheit" zc. (Dresden, Krimmer, 1833. — Neue wohlseile Ausgabe. Dresden, Kori, 1844), an welche sein neuestes Werk: "Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christenthums" (Leipzig 1855) ergänzend und berichtigend sich anschließt, bringt

er daher die drei bekannten Beweise für das Dafenn Gottes in eine dialektische Ber= bindung und fucht auf diesem Wege die mahre Idee Gottes darzuthun. Der ontolo= gifche Beweis nämlich, in feiner mahren Bedeutung gefaßt, begründet und ergibt den pantheiftischen Gottesbegriff, und breitet fich, durchgeführt, in das Syftem des Pantheismus aus. Ihm tritt der fosmologische Beweis im dialektischen Gegenfat gegenüber, indem er in seiner mahren Faffung und vollen Entwicklung jum deiftischen Got= tesbegriff und der deiftischen Weltanschauung führt. Allein der Deismus läßt fich nicht halten: er schlägt dialektisch in den Pantheismus um und hat daher nur neue pantheis ftifche Sufteme gur Folge. Diesen Kreislauf durchbricht der teleologische Beweis, der in seinem tieferen spekulatiben Sinne durchgeführt, den theistischen Gottesbegriff jum Refultate hat und in ihm Bantheismus und Deismus verföhnt. Der 3medbegriff namlich, bon bem er ausgeht, umfaßt nicht nur eine zwedmäßige Geftaltung (Organisation) ber Welt, fondern fordert und involvirt jugleich, daß die Welt (Schöpfung) felber einen 3wed habe. Andererseits ergibt die dialektische Entwidlung des Weltbegriffs, daß die Welt nur begriffen werden fann als die aufere Gelbftobjektivirung Gottes, als eine in das weltliche Dafenn eingegangene Gottheit. Der 3med der Schöpfung fällt baber nothwendig in Gott, ift an sich und im Grunde ein göttlicher Zwed, also ein Zwed, den Gott ausführt, indem er fich felbst in feiner absoluten Befenheit verwirklicht. Die abfolute Befenheit Gottes aber ift abfolute Berfonlichkeit: bas ift bas ftehenbleibenbe, unwiderlegliche Refultat des kosmologischen Beweises. Nur ift fie nicht, wie der Deis= mus will, als Eine Berfon, fondern nothwendig als eine Dreieinigkeit von Berfonen gu faffen. Das liegt unmittelbar im Begriff der Berfonlichkeit; denn die Berfon ift nur dadurch Perfon, daß fie andere Berfonen gleiches Wefens und gleicher Gubftang fich gegenüber hat, und barum wird Gott, nur wenn er als dreieiniger gefagt wird, im höheren und wahren Ginne als Berfon gefaßt". Sonach aber kann "nach allen Begriffsbestimmungen der Lehre vom absoluten Beifte der absolute Zwed tein anderer fenn ale die Einige gottliche Berfonlichkeit felbft in Geftalt der zeitlichen, gefchichtlichen Birtlichkeit". Allein "sowie dieser Zweck gefunden ift, so zeigt fich zugleich, daß er mehr als bloß 3med, daß er die absolute anfanglose Gegenwart dieser Perfonlichkeit - beren Begriff fo gut wie der Begriff Gottes überhaupt, die Nothwendigkeit des Dasenns ein= fcließt - felbst ift" (Die Idee der Gottheit S. 255, f. 264). Rach Beige also ift der Sohn, die zweite Berfon der Trinität, Diejenige gottliche Berfonlichkeit, welche bor ber Schöpfung der Welt, unabhängig bon ihr, nur den emigen Grund und die reale Mog= lichfeit der Beltichöbfung in Gott bezeichnet, welche aber mit der Schöpfung in die Welt "aufgeht", in fie "eingeht", an fie "fich hingibt". Für die Wiffenschaft erfteht amar der Begriff dieser zweiten Berfonlichkeit nur naus der dialektischen Entwicklung des Weltbegriffs, in welchen sich eine Gottheit eingegangen zeigt"; eben darum aber ift Diese Berfonlichkeit nicht (wie Segel thut) mit der Welt zu identificiren, sondern an fich und unmittelbar ift fie das absolute Prius der Welt, an fich in demselben Sinne ein Selbst oder Ich wie die erste Person in Gott, an fich die innere Selbstobjettibirung Rur erft nach dem die Welt geschaffen ift, hat Gott allerdings "in dem Leben bes Universums dieselbe Gelbstobjektivirung, deren unmittelbarer Begriff die Berfonlich= feit bes göttlichen Gohnes mar, und bas innerweltliche Leben des geschaffenen Beiftes in Bestalt absolut geiftiger Berfonlichkeit ift die Auferstehung des göttlichen Sohnes". Allein jene Unmittelbarkeit, in welcher der Sohn die zweite Berson in Gott ift, wurde "zum absoluten Dualismus führen, wenn nicht ein brittes Moment in Gott, gleichfalls in Geftalt und Bedeutung der Perfonlichkeit gefett murde, in welchem fich die Einheit ber Substang jener beiden, die fonft eine nur innerliche oder auch nur augerliche bliebe, ausdrücklich bewährt und bethätigt". Das ift der metaphyfifche Grund und die aller= dinge nur "abstrakt metaphhsische Begriffsbestimmung" der britten Berson in Gott, des bom Bater und bom Sohne ausgehenden, beiden gleichen Beiftes (a. a. D. S. 270 ff.). Bemaß diefer Idee Gottes als dreieiniger Perfonlichkeit ift nun die Weltschöpfung nicht

700

mehr zu faffen "als die Wirfung eines gureich enden Grundes, fondern als bas Wert der Gelbftentäußerung der zweiten gottlichen Berfonlichfeit an den Beltbegriff". Und zu biefer Gelbstentäugerung, obwohl fie ein freier Entschluß Gottes fenn foll, kommt es barum, weil Gott erft burch bie Weltschöpfung "ber als Gott bas fegende Gott" - das "wahrhaft Bodifte" - wird, indem er erft bamit "ber frei über der Schöpfung ichmebende, allumfaffende felbftbewußte Gottesgeift ift, in welchem alle neuentstehenden Gefchöpfe praformirt, alle borhandenen in einer höheren Ginheit bes Erkennens oder der Idee vereinigt find" (S. 277 f. 296). Eben deshalb endlich, weil die Schöbfung auf einer Gelbstentäußerung Gottes beruht, ift bas Entstehen ber Creatur nicht bloft als eine That Gottes, fondern jugleich als eine That ber Creatur ju faffen. In biefer Entäugerung nämlich fällt der Begriff ber Bottheit in Eine gufams men mit dem, "was man fonft die Materie nannte, und was teineswegs ein Augergöttliches, fondern felbft im höchften Ginne Bottliches', zugleich aber auch, eben weil feine Realität durchaus nur die Realität Gottes ift, ein - an und für fich betrachtet - blog Ideelles, der felbstständigen Eriftenz Entbehrendes ift". Indem fo die Gottheit "ihre eigene Thatigfeit zur Materie ber Schöpfung macht, fest fie fich felbft als ben Grund eines Dafenns, welches aus ihr herborgehen foll", aber nur "burch freie Selbstbeftimmung" hervorgeben tann. Denn nur wenn die Creatur burch eigene Thatigkeit "aus dem Wefen ihres Schöpfers als aus einer Bafis fich felber herausarbeitet", tann fie ihrem Schöpfer gegenüber ein eigenes, felbftftandiges, freies Dafehn, b. h. mahre Wirklichkeit, reelle und teine bloß scheinbare Eriftenz gewinnen. Sonach ift bie Weltfcopfung allerdings nur bon ber einen Geite ber als Thatigteit Gottes ju faffen, bon der andern dagegen nothwendig "als ein Berben aus Richts, in welchem aber basienige, was erft wird, bas Thatige ift". Bu biefem anscheinenben Biderfpruche werden wir gedrängt, wenn wir die Freiheit ber Creatur retten wollen. Denn eine Freiheit, die dem Beschöpfe nur gegeben, angeheftet ware und nicht bis jur Gelbitbeftimmung und Gelbftbilbung bes eigenen Wefens hinabreichte, mare feine Freiheit. Dhne die Freiheit aber ift ein eigenes felbftftandiges Daseyn ber Creatur undentbar; fie auch ift der letzte Grund des Bofen oder vielmehr in der Burgel mit ihm identisch. Dhne die Freiheit also ift ein wahrhaft reales Daseyn ber Welt nicht zu begreifen (S. 295 ff. 360 ff., vgl. den Art. "Religionsphilosophie" S. 722 f.).

3. U. Wirth: "Die spekulative Idee Gottes und die damit zusammenhängenden Brobleme" (Stuttgart, Cotta, 1845), beginnt zwar - im unmittelbaren Unfchluft an Begel - mit einer bialettischen Entwidlung ber 3bee Gottes bom Begriff bes reinen Senns aus. Aber diefe Entwidlung burchläuft nach ihm nicht die Reihe der logifchen Rategorieen, sondern die reine Ginheit bes Sehns scheidet und entfaltet fich in eine Bierheit von "Substangen", nämlich in die Wefenheit, die Boe oder Lebenstraft, die Centralfeele und den Centralgeift, die aber in der Ginheit des Ginen abfoluten Gelbft aufammengehalten werden. Gott ift baher an und für fich biefe Bierheit von Gubftanzen, aber nur Gin Gelbft. Gofern indeg diefes Gelbft mit bem Beift in Gine qua fammenfällt, ber "allein als das Selbstftändige fich behauptet und in beffen Einheit alles Uebrige bei aller relativen Spontaneität doch beruht", fo ift Gott als ber Weift augleich "die Substanz ber Substangen". 3hm gegenüber ift die erfte jener vier unterfdiedlichen (relativen) Substanzen, die reine Befenheit, zugleich die "reine Materie", der Aether", welcher durch Ausspannung und Centralifirung jum "atherischen Spharos" und refp. "Spharenchtlus" fich geftaltet. Er bilbet die Leiblichfeit (Sinnlichfeit) Gottes, die durch die Lebenstraft und die Centralfeele mit dem gottlichen Beifte zur Ginheit (Totalität) fich vermittelt. Diefe Leiblichkeit nun ift "das reine oder ewige Universum", das "Universum im Universum". Bon ihm ift indeg das "zeitliche reelle Universum", bas gegebene Weltall als Schöpfung Gottes, wohl zu unterfcheiben. Benes ift und enthält nur die Möglichfeit zu diesem, indem jede der vier Substangen des ewigen Univerfums die Möglichfeit ber Scheidung ihrer Elemente und einer mannichfaltigen In-

einssetzung berfelben inbolbirt. Gben barum find bem Bermögen nach in jeder der vier Substanzen auch alle möglichen Formen des Senns ihrer Art enthalten. Mit diefer bloken Möglichkeit ift aber noch keineswegs die Wirklichkeit ber Scheidung (Schöpfung) gefett. Die wirkliche Scheidung fann nur von Gott felbft als dem abfoluten Beifte ausgehen, weil er nur als Beift die Rraft der Gelbftunterscheidung besitzt. Aber als Beift schreitet er nothwendig dazu fort, weil es in feinem Befen liegt, daß er als abfoluter Beift "fich auch ichlechthin anfchauen wolle". 3m Afte ber Beltichöbfung wirft baher der göttliche Beift jugleich ale "Bille", indem er eben darauf ausacht. "das Sichfelbstdenken als Selbstanschauung und Selbstempfindung zu feten". Tendenz, diefe Absidt ift nur dadurch zu erreichen, daß "die Wefenheit, die Lebenstraft und die Beltfeele die in ihnen verborgenen Elemente für fich hervortreten laffen und in letter Beziehung Naturbafis und umtleidendes Organ der Geburten bes Beiftes werden". Dies geschieht naher dadurch, daß fie, bom Beifte gur Spontaneitat erregt, fich bon dem Urgangen logreiffen, und ihre in ihnen latenten Benaden produciren". Erft in und mit der Schöpfung tommt fonach Bott zur vollkommenen (die Selbstanfcauung involvirenden) Intellektualität und zur vollkommenen (die Gelbstempfindung fordernden) Seligkeit. — Gleichwohl ift damit der Kreis feiner göttlichen Thätigkeit und Selbstentfaltung (Manifestation) noch nicht geschlossen. Bu einem Abschlusse kommt fie vielmehr erst mit der Produktion des nzeitlich-emigen Universums", das als drittes bon dem bloß zeitlichen wie bon dem ewigen zu unterscheiden ift. hat nämlich Gott als Beift "dadurch, daß er ale Subjett Dbjett (in dem zeitlichen Universum ale feiner Selbstanichauung und damit Selbstobjektivirung) fich felber aktivirt und die Natursubftanzen gewedt hat, in einem Theile des Weltorganismus ein Uebergewicht ber Natur= fubstangen hervorgebracht, burch welche er felbst und feine Schöpfung nicht mehr als bas Erfte, sondern als bloges Resultat fich bethätigen tann, fo muß er nun feine Allgewalt wieder herstellen oder er muß, statt ein Rind der Natursubstangen zu fenn, ihr Bater werden, fatt aus ihnen zu entspringen, fie felbst aus fich hervorbringen". Bahrend daher die Formel der tellurischen (zeitlichen) Schöpfung mar: "ber Beift fett fich als Subjekt Dbjekt", lautet dagegen die Formel der neuen (zeitlich - ewigen) Schöpfung: "der Beift fest fich als Subjett Subjett". Damit empfängt die Wefenheit ( die Materie) die früher nur ihrem Centrum (Gott als dem Centralgeifte) angehörige Subjeftivität als ihr eigenes Gelbst in fich; das Berhaltnig ber Paffivität gegenüber ihrem Centrum wird ein Berhältniff freier Bechselwirfung zu ihm: beide werden wechfelfeitig peripherifch und central, fie werden Doppelfphären. Erft diefe Schöpfung die Schöpfung eines geistigen (geift-leiblichen) Universums, in welchem Gott lauter Beifter, lauter Subjette fich gegenüber hat und in ihnen Sich abspiegelt, Subjett = Subjett ift, - "hat die reale und fo erft gang entfaltete Gelbftponirung Gottes als bes ewigen Beiftes zur Folge". Alle drei Welten jedoch feten fich gegenseitig voraus und find fomit gleich ewig; fie zusammen conftituiren daher erft den Begriff Gottes ichlechthin: Gott ichlechthin ift die geiftige Ginheit ber drei Belten, ber emigen, ber zeitlichen und der zeitlich=ewigen". -

Einen anderen, etwas abweichenden Weg schlägt H. M. Chalhbäus ein. In seinem "Entwurf eines Systems der Wissenschaftssehre" (Riel, Schwers, 1846) geht er von der Idee der Wahrheit auß; denn die Philosophie ist ihm eben nur "Wahrheitsoder Weisheits- oder Wissens-Wille (Liebe)", in ihrer Verwirklichung also "die Wissenschaft, durch denkende Erkenntniß die Wahrheit hervorzubringen, oder spekulative Erkenntniß der Wahrheit ihrer Vermittelung nach" (S. 6 f. 27). Er verwirft daher die dialektische Methode Hegel's und will an ihre Stelle eine Methode der "teleologisschen Bermittelung" setzen, d. h. eine Methode, welche durch den Zweck der Philosophie, die Wahrheit durch denkende Erkenntniß hervorzubringen, bedingt und bestimmt ist, oder was dasselbe ist, welche die Wahrheit "ihrer Bermittelung nach" zum Bewußtscha ub bringen hat (S. 66 f. 72 f.). Die Wahrheit ist nun aber ihrem formellen Begriffe

nach zunächst jene "absolute Ginheit", welche "bernunftnothwendig gedacht und gefett werden muß und in der That auch immer gedacht und vorausgesetzt wird". Diefe Ginheit, unbestimmt wie fie ift, kann man vorerst das Absolute nennen, aber diefer formelle Begriff verlangt fogleich eine nahere Beftimmung. Er erhalt diefelbe dadurch, daß wir, indem wir die Bahrheit als bas Abfolute feten, fie eben damit betrachten "als unanfänglich vorausgesetztes, ewig senendes Er zai nar, All Sines. Dieses Absolute ift, ift allein und ift Alles; es ift mithin fein Abstraftes, fondern Confretes; was fein Inhalt ift, bejagt der Begriff der Wahrheit: ein gewußtes Sependes, und weil allein, ein fich felbft miffendes, mithin ein felbftbewußter Beift, felbftbewußt, weil fich als Denkender von fich als Sehendem unterscheidend und darum in diefer Unterscheidung fich felbst wissend. Aber indem er alles Sehn als fein Sehn weiß, weiß er fich allein, einzig segend, einsam; bieses fein Segn ift noch nicht bas Dafegn einer wirklichen Welt, einer ihm felbft objektiven, wirklichen Bahrheit. Auf Diefe aber bezieht fich das Absolute als Wahrheits wille, und diefen positiven Wahrheits willen in ihm zugleich ewig porgusgefett, wird ihm fein felbstbemußtes Alleinsehn jum negativen Grunde bes Schaffens, das Schaffen jum Mittel der Berwirklichung der objektiven Bahrheit als des Zwecks. Diefe, die geschaffene Bahrheit, foll aber Bahrheit werden, fo mahr er felbst der mahrhaftige Wille ift: denn mahrer Wille ift er nur, wenn er die volle objektive Wahrheit will! Somit muß die objektive Bahrheit oder das, was im absolut Einen für die subjektive Seite Objekt fenn foll, dem absoluten Subjekt gleich werden, d. h. es muß felbst absolutes Subjekt werden und felbst absoluter Wahrheitswille wie das erfte Subjekt, und fich auf diefes ebenfo wiffend und wollend beziehen, wie es Diefes auf fich bezogen weiß. Die Berwirklichung Diefes zweiten Subjekts im Abfoluten geht bom absoluten (ersten) Subjekt aus, und endigt mit der Wegenseitigkeit des Bernehmens der obiektiven Wahrheit oder dem Proceft der subjektiven und objektiven Bernunft. Soll nur hierin die lebendige Wechselwirfung fortbestehen, fo barf auch durch die Verwirklichung der objektiven Wahrheit und somit im absoluten Ideal die unanfängliche Einheit nicht negirt werden; fie muß vielmehr, aber als die Einheit beiber, fortbestehen: benn bies lag im 3wed ber urerften, Ginheit mit Etwas, und gwar wahrhaft Senendem, ju fenn. Nur die Beftimmung ber abstraften einsamen Ginheit ift aufgehoben, nicht die reale Ginheit: denn fonst wären zwei Absolute, einander nichts angehende, nicht zusammen zu denkende und nichts von einander wissende, was ein Wider= finn ift. Diese confrete Einheit zweier Subjette in einem substantiellen Befen ift die Liebe. - Gie ift die allerhöchste Bermittelungstategorie, die durch feine andere erfett, auf feine andere reducirt werden kann. Der Zwed ihrer Bermittelung ift bie Idee der abfoluten Wahrheit felbft, jedoch junachft nur fofern die abfolute Bahrheit in der Synthefis der absoluten Idee mit diefer Bermittelung, d. i. das in positiv fchopferifcher Liebe fich bewegende absolute Subjett oder die positive Freiheit des abso-Inten Wahrheitswillens als Princip einer fernerweit in Aussicht gestellten, erft zu berwirklichenden Wahrheit ift. - - Die absolute Idee aber hat Caufalität, ift Wille und Macht, weil fie felbst in ihrer Idealität durchgängig bestimmt, sich felbst bestimmender vollendeter Logos, mithin Totalität dem Inhalte nach ift; und weil fie dies ift, ist sie auf die objektiv zu vollendende Wahrheit gerichtet als auf den Zweck, und die Bermittelung felbst tritt als Bermittelungsweise in den Kreis der unanfänglichen Momente des abfoluten Princips ein. Eben darum tann die Bermittelung feine andere fenn als die des Wiffens und Wollens der abfoluten Wahrheit als einer zu vollendenden objektiven Wirklichkeit um des Senns der objektiven Wahrheit willen, d. h. fie ift objektive Zwecksetung oder positive Liebe. Diese ift baber bas eigentlich schöpferische Moment im Absoluten, ein Schöpfen zugleich aus eigner Substanz und ein Schaffen (to shape, Bilden) des entspringenden Objekts, ohne welches jedes Produciren nur eine Scheinschöpfung bliebe. Allein will das absolute Princip (Subjett) Underes schaffen. fo muß es zugleich fich felbft erhalten, affirmiren ober in fich reflektirt bleiben: benn

die objektive Zwedfetzung würde fich felbft aufheben, wenn das fetzende Brincip fich auf= höbe an oder in das Gefette; es würde dann nichts schöpferisch produciren, fondern nur fich felbft bermandeln oder jum Praditat eines Andern machen, fich als Subjett negiren, ohne ein Objett entstehen zu laffen. Das negative Moment der Gelbfterhaltung des subjektiven Princips muß mithin als negative Bedingung im Poniren (Schaf= fen) aufbewahrt, die Zwedfetung alfo in diefer Beziehung bialettifch fenn, und infofern fann dies negative Moment das der negativen Liebe oder der Egoität (wohl au unterscheiden bom Egoismus) genannt werden. Die positive Liebe producirt demnach - in jenem "Schöpfen und Schaffen" - die objektive Bahrheit ber creaturlichen Subjette: diese follen denkende Monaden werden. Die negatibe Liebe bagegen, wie fie das Moment der Selbsterhaltung und Selbstreflerion des abfoluten Brincips ift, fo reflektirt fie jede creaturliche Monas zu einem Gelbst in fich, sobald diese nur einmal gefest find; felbst aber producirt fie, bie Egoitat, nichts: fie fann also im Schöpfunasprocest erft das zweite Moment der Erhaltung und zwar der Gelbsterhaltung fenn (S. 285, 290, 295 f. 299 f.). "Fragen wir also: was ift der absolute Grund der Welt oder das Unanfängliche des Alls im All, fo ift es weder die reale Substanz des Materialismus, noch das nur fich felbst denkende Denken des abstrakten Theismus (Deismus), noch die unbegreifliche Indiffereng der Identitätssufteme, sondern die confrete Einheit bes Denkens und Senns in der Idee, welche als absoluter Wille der Wahrheit ausgesprochen werden muß. Als folche ift das Abfolute Subjett abfolute Berfonlichkeit, und als folde Brincip einer werden follenden objektiven Bahrheit: benn junachft ift alles Senn noch eingeschloffen in ber unanfänglichen Ginheit des abfoluten Bantheos, ift nur feine feelische Substang, an welcher bas tenkende Moment die Selbstunterscheidung feiner als Denken bom Genn, b. i. fein Gelbstbewuftfenn hat. Diefes Sehn, die Seite der Realität im Abfoluten, ift noch feineswegs die reale Welt, noch nicht die objektive Wahrheit, zu der es erst werden foll: ware es diese schon, so konnte das Abfolute nur den negativen Willen haben, fich felbst zu erhalten in feinem absoluten Bollendetfehn; es konnte mithin kein Proceg in der Belt fenn, welcher (thatfächlich gegebene) Progreß-Zuftande voraussetzt, in welchem noch nicht Alles ift und fo ift, wie es werden foll, mithin auf einen uranfänglichen Buftand gurudweift, wo die Welt überhaupt nur noch in der Gestalt der Uln, d. i. er duraue, in der Macht des Absoluten als reale Möglichkeit borhanden und das absolut All-Gine felbst diese Macht war. Aber ware das Absolute eben nur dieser Machtwille, so ware es nur der felbftische Wille, die negative Liebe, und als folde schon in sich mit feinem Alleinseyn befriedigt. Soll es die positive Liebe fenn, so konnte die negative Liebe sich nicht auf die gange Bottheit, die reale und ideale Seite in gleicher Beife beziehen, fondern nur die unaufhebliche Selbsterhaltung des monadisch ideellen Moments besugen, mahrend das reale (das Sehn, die Substanz Gottes) zum Mittel herabgesetzt, und damit die Macht nicht mehr der absolute 3med bleibt, fondern diefer in der objektiven Bahrheit und Wirklichkeit Gottebenbildlicher Monaden gefucht und gefunden wird". Nur fo ift das Dafenn, die Schöpfung der Welt zu erklären (S. 304 ff.).

Wir ersehen aus dieser Stizze, daß die Hauptversuche, die theistische Weltanschauung philosophisch zu begründen, zwar wohl den Forderungen des Pantheismus (Monismus) gerecht werden. Denn überall erscheint die Welt aus dem realen Sehn (der Natur-, Wesenheit — Substanz) Vottes hervorgegangen, als die Selbstobjektivirung, Selbstanschauung, Selbstvollendung 2c. seiner selbst; der Unterschied vom Hesgel'schen Pantheismus besteht nur darin, daß die Selbstbewußtheit und damit die Subsiektivität Gottes als eine an und für sich sehende, nicht erst durch die Welt und das menschliche Wissen vermittelte, dargethan wird. Allein dem Deismus ist keineswegs gleichermaßen Genüge gethan. Denn die Haupt- und Grundsorderung der deissischen Weltanschauung ist die Idee Gottes als des absoluten, in sich selbst kraft seiner absoluten Macht, Weisheit und Güte ewig vollendeten Geistes gegenüber der beding-

704 Thekla

ten, nur im Werden sehenden, in fortwährender Entwicklung begriffenen Welt. Dieser Idee aber — die durch den Begriff der Absolutheit gesordert ist, — widerspricht jede Ansicht, nach welcher die Welt irgendwie zum Wesen Gottes selbst gehört. Denn damit wird nothwendig auch das Werden, die Entwicklung und Fortbildung der Welt in das Wesen Gottes verlegt. Und ein werdendes, sich entwicklungs Absolutes ist offenbar eine contradictio in adjecto, weil alles Werden ein Noch-nicht-sehn, alle Entwicklung ein Streben nach einer noch erst zu erreichenden Bollsommenheit (Vollendung) insvolvirt, das Absolute aber als solches nothwendig schlechthin vollkommen, schlechtshin vollkommen, schlechtshin vollkommen, schlechtshin vollkommen,

Literatur. Außer den schon angesührten Schriften sind noch zu erwähnen: H. Schwarz, Einige Bemerkungen über die Weiterbildung des Theismus (in der Zeitschr. für Philosophie z. Bd. XVIII. Halle, 1847.). — A. A. v. Schaden, Ueber den Gegensatz des theistischen und pantheistischen Standpunkts. Ein Sendschreiben an L. Fenerbach. (Erlangen, Bläsing, 1848.). — J. V. Maher, Theismus und Pantheismus mit besonderer Rücksicht auf praktische Fragen. (Freiburg, Diernsellner, 1849.). — G. Schenach, Metaphysik, ein System des conkreten Monismus (Insbr. 1856.). — B. Ecart, Die theistische Begründung der Aesthetis im Gegensatz zu der pantheiskischen (Ina 1857.). — H. Schwarz, Gott, Natur und Mensch, System des substanziellen Theismus (Hannover 1857.). — F. Hoffmann, Ueber Theismus u. Bantheismus, eine Borlesung zc. (Würzburg, Stahel, 1861.). — Auch der Unterzeichnete hat in seinem neuesten Werke: "Gott und die Natur" (Leipzig, Weigel, 1861.) einen Versuch zur Lösung des in Rede stehenden Problems gemacht.

Thekla. Die römische Kirche kennt mehrere Beilige dieses Namens; fie verehrt eine heil. Thekla, welche von der Tradition als die erste Märthrin (πρώτομαρτυρ) und als die Tochter wohlhabender Eltern, die zu Iconium in Lucaonien wohnten, bezeichnet wird. Ginige Rirchenväter, wie Spiphanius, Ambrofius, Augustin u. a. erwähnen diese heil. Thekla in vereinzelten Meugerungen, und nach ihnen erzählt die Trabition im Ganzen genommen Folgendes von ihr: Thekla wurde durch die Bredigten des Apostels Baulus, als diefer in Iconium im Saufe des Onefiphorus lehrte, betehrt, worauf fie bem Befite weltlicher Buter und bem Cheverlöbniffe, bas fie mit einem reichen Manne, Ramens Thampris geschlossen hatte, ganglich entsagte. Weber die Ermahnungen ber Mutter, noch die eindringlichen Reden ihres Berlobten vermochten es, fie bom Apostel Baulus und deffen Lehre zu trennen. Baulus wurde berrathen und mit Thekla gefangen genommen, er berwiesen, fie jum Feuertode berurtheilt. Gine Wolke löschte jedoch das Feuer aus, Thekla blieb unberlett und jog mit dem Apostel nach Antiochien. hier lernte ein vornehmer Mann, namens Alexander, fie fennen. Um seiner Nachstellung zu entgehen, suchte und fand fie Schut bei einer bornehmen Frau, Namens Truphana, doch wurde fie abermals zum Tode verurtheilt, und follte nun wilden Thieren preisgegeben werden. Auch diese verletten sie nicht, ja fie demüthigten fich vor ihr und wurden felbst zum Theil vom Blite erschlagen. Darauf zog fie als Mann verkleidet fort, um den Apostel Paulus aufzusuchen, den fie endlich in der Stadt Mhra fand. Auf feine Ermahnung, die Beiden durch Lehre und Bredigt jur rechten Erfenntniß ju bringen, begab fie fich junachft wieder in ihre Baterftadt, bann aber nach Seleucia, wo fie viele Einwohner bekehrte, Kranke gefund machte, von einer lichten Bolfe begleitet murbe und ftarb. Un ihrem Grabe und burch ihre Reliquien follen viele Wunder geschehen febn; ihr ift nach Ginigen der 18. oder 19. Mai, nach Anderen der 23. September als Bedächtniftag geweiht; die griechischen Marthrologieen geben als folden ben 24. September an. Bereits im 3. Jahrhundert mar eine bie heil. Thekla betreffende Schrift, betitelt "Περιόδοι Pauli et Theclae" verbreitet, mahrscheinlich das Produkt eines afiatischen Presbyters. Die Schrift redete auch bon ben Miffionsreifen ber Thetla in Begleitung des Apostels Baulus, gedachte ihrer Bunder, embfahl den ehelosen Stand, bezeichnete denfelben als heiligend, lehrte das Webet Thekoa 705

für Verstorbene, den Glauben an ein Fegseuer, und wurde bereits von Tertullian, dann auch von Hieronymus und von dem Pabste Gelasius I. als apotenphisch bezeichnet. Grabe gab in seinem Spicilegium ein Μαρτύριον της άγιας και ενδόξου πρωτομαρτύρος και άποστόλου Θέκλας heraus, das wahrscheinlich erst aus jener apotenphischen Schrift hervorgegangen ist; nach jenem Μαρτύριον ist das Leben der Thekla auch von Basilius, Vischof von Seleucia, beschrieben worden.

Bgl. Acta Sanctorum 23. September T. VI. Antverp. 1757. pag. 546—568; Annales Ecclesiastici auctore Caesare Baronio. Col. Agripp. 1609. T. I. pag. 398 bis 402; Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen. Lpz. 1702. S. 136 ff.

Eine andere heilige Thekla foll im 3. Jahrhundert in Sicilien gelebt haben und auch die Tochter vornehmer Eltern gewesen sehn. Sie wurde, wie die Tradition ansgibt, von ihrer Mutter Isidora im driftlichen Glauben unterrichtet, gewährte vielen verfolgten Christen Schutz und Beistand, und erkaufte die Leiber vieler Märthrer, um sie begraben zu können. Sie wurde deshalb zur Nechenschaft gezogen, entging aber der ihr drohenden Gesahr, belehrte viele Heiden, baute mehrere Kirchen und versah ein von ihr gegründetes Bisthum mit hohem Einkommen. Ihr ist der 10. Januar geweiht.

Endlich wird noch eine heilige Thekla in Berbindung mit den angeblichen Märtherinnen Marianna, Martha, Maria und Enneis erwähnt; sie soll bei Asa in Persien gelebt haben. Es wird erzählt, daß selbst ein Priester, Namens Paulus, sich bemüht habe, die genannten Jungfrauen zu bewegen, den christl. Glauben wieder abzuschwören. Weil sie dem Ansinnen sich nicht gefügt hätten, wären sie erst surchtbar gegeißelt, dann aber durch Paulus enthauptet worden, der jedoch bald darauf, wie die Märthrinnen ihm vorausgesagt hätten, auch einen gewaltsamen Tod gesunden habe. Jenen Märthererinnen zusammen genommen wurde der 9. Juni als Gedächtnistag geweiht. Vergl. Aussihl. Heiligen-Lexiton. Ebln u. Frankf. 1719. S. 2132 ff.

Thekoa, Pipp, Oexwe, mar ein Städtchen im Stamme Juda (eine xwun nennt's Joseph. Arch. 8, 10, 1), nach Hieronym. ad Jerem. 6, 1. 12 Meilen füblich von Berufalem und 6 Meilen füblich bon Bethlehem (idem, prol. ad Amos), bon wo aus man den auf einer Anhöhe, einem fleinen Söhenplateau gelegenen Ort erblickt (in monte situm.... quotidie oculis cernimus, sagt Hieronymus). Daselbst beginnt die große, nach diefer Stadt benannte, unbebaufe und unfruchtbare, doch zur Biehzucht trefflich geeignete "Büfte" (2 Chron. 20, 20. Joseph. Arch. 9, 1, 3), welche einen Theil ber großen Bufte Juda bildet und von Sieronymus mit den Worten befchrieben wird: ultra nullus est viculus, ne agrestes quidem casae et furnorum similes.... tanta est eremi vastitas . . . . Et quia humi arido atque arenoso nihil omnino frugum gignitur, cuncta sunt plena pastoribus, ut sterilitatem terrae compensent pecorum multitudine. Dort lebte denn auch der Hirte Amos, ehe er als Prophet auftrat (Am. 1, 1.), und die judifche und driftliche Tradition läßt ihn bafelbft begraben fenn. Gin kluges Weib von Thekoa bewegt, von Joab instruirt, den König David zur Zurudberufung des berbannten Absalom (2 Sam. 14, 2 ff.). Aus Thekoa war ferner Ira, Einer der Helden David's (2 Sam. 23, 26.). Rehabeam ließ den Ort nebft anderen Städten bes Sudens befestigen (2 Chron. 11, 6.). Auf diesem in der Umgegend ficht= baren Bunkte follte nach Jer. 6, 1. das Lärmsignal ertonen als Warnung bor den bon Norden heranrudenden Feinden. Rach dem Exil bauen Ginwohner von Thekoa mit an den Thoren und Mauern des neuen Jerusalem (Reh. 3, 5. 27.), obwohl die Angesehenen unter ihnen sich diesem Dienste entzogen. Dorthin zog sich Jonathan bor den Nachstellungen des Bakchides zurück (1 Makk. 9, 33.). Dort lagerte im J. 68 n. Chr. Simon Giora's Sohn bei feinem Zuge gegen Ebom (Joseph. bell. jud. 4, 9, 5. vgl. Emald, Gefch. Ifr. 6, 695), und auch Titus hatte die Abficht gehabt, bafelbft ein befestigtes Lager zu errichten und ließ zu dem Ende den Ort durch Josephus recognosciren (vita §. 75.). In der Umgegend waren fehr geschätte Delpflanzungen (Mischna,

706 Thema

Menach. 8, 3). In den genealogischen Registern der Chronif erscheint I, 2, 24 (bgl. 4, 5) Thekoa als Enkel Begron's, des Enkels Juda's, b. h. der Ort war bon Juddern besett; die dortige Zusammenstellung führt ebenfalls in die Rahe von Ephratah oder Bethlehem und Hebron (Caleb) (f. Bertheau zu Chron. S. 17 f.). 3m hebr. Terte von Josua Rap. 15. fehlt zwar der Name Thefoa's unter den Städten Juda's, die LXX. aber haben B. 60. ein Oexá. Bang falfch aber verlegt Epiphan. de vit. prophet. p. 245 Thekoa in den Stamm Sebulon, Kimchi in den Stamm Uffer. In Thekoa hielt im 2. Jahrhundert nach Chr. der berühmte Rabbi ben Jochai eine Privatschule (f. Real Enchtl. Bb. XIV. S. 387 f.). Aus der Zeit der Rreugfahrer bernehmen wir. daß der König Fulco und die Königin Melisendis im Jahre 1138 das "Dorf" Thetoa an die Rirche und die Chorherren des heil. Grabes in Berufalem abtraten. Noch heute trägt ein Sügel, mit Ruinen bededt, zwei Begftunden fudöftlich von Bethlehem, ben alten Namen gue. Die Lage ift hoch und außerst angenehm, fie bietet eine weite Aussicht auf das todte Meer, den Gebirgeruden von Moab, den Delberg, Bethlehem u. f. w. Unter den Trummern, die jum Theil que driftlicher Zeit herrühren, bemerkt man unter anderen diejenigen einer Rirche, welche schon seit zwei Jahrhunderten verfallen ift; eine solche wird um's Jahr 728 zuerst erwähnt und schon frühe ein Rlofter in Thefoa.

Bgl. Reland, Paläst. S. 375. 381. 499. 648 f. 1028 f. — Schultens im Index geogr. hinter der vita Saladini s. v. — Schubert's Reise III. S. 26 ff. — Robinson, Paläst. II. S. 406 ff. — Tobler, Denkblätter an Ierusal. S. 682 ff. — Ritter's Erdkunde XV, 1. S. 628 ff. — Forbiger in Pauly's Reals Enchkl. VI. S. 1787. — Van de Velde, narrat. II, 3. und memoir. (Gotha 1858) p. 351.

Thema, Mieß ein arabischer und zwar ismaelitischer Stamm und Begirk in der Rahe von Dedan, welcher Karawanenhandel trieb (1 Moj. 25, 15. Siob 6, 19. Sef. 21, 14. Jer. 25, 23.). Da der Name "تيما "Bufte, Ginode" bedeutet, fo treffen wir denfelben bon mehr als einer Lokalität gebraucht an. Das biblifche Thema ift nach Ritter's forgfältiger Unterscheidung identisch mit dem von Isstachri (übersett bon Mordtmann S. 11) als dem nördlichften aller arabischen Orte erwähnten Tayma auf ber Scheide der Bufte, nur 3 Tagereifen von Sprien, d. h. vom Bebiete von Damastus entfernt; dies war eine Festung mit Dattelpalmen. Auch Edrift (tom. I. p. 324 sq. ed. Jaubert) fennt diefes Tanma, das er Tima nennt, und ebenfo Abulfeda (Arab. p. 96 ed. Rommel). Es wird der zweite Hauptort im Djof, dem sprifch = arabischen Niederlande, genannt, und ift auch identisch mit dem Oeung des Ptolem. 5, 19, 6. Davon ift zu unterscheiden das ebenfalls ichon von Edrift besprochene Tima od. Taima, das weit füdlicher liegt, nämlich füdlich von Daumat el Djondal, innerhalb des nördl. Arabiens, nicht außerhalb gegen Sprien hin. Schon die Commentatoren des Abulfeda verwechselten beide Orte, was um fo leichter geschehen tonnte, da später bon beiden Tahma wenig oder nichts berichtet wird. Das Tehme bei Seetzen (v. Zach, Corresp. XVIII, 374), am Westrande der Proving Nedsched, einige Stunden öftl. von Bedidsche an der Rarawanenstraße bon Metta nach Damastus, wie es auch nach Burdhardt's Erfundigungen (travels, append. VI. p. 464) auf den Karten von Jomard und Berghaus eingetragen ift, 4 Tage von Cheibar und ebensoweit öftlich von Sedjer, ift nicht das biblische, sondern jenes zweite, südlichere Thema. Welchen Ort Ptolem. 6, 7, 29 mit Oaqua in Arabia felix meint, ift nicht ficher. Jedenfalls nicht das bibl. Thema, welches auch nicht in der Stelle 1 Mof. 25. mit Knobel zur Genef. S. 194 an den persischen Meerbusen zu berlegen ift, wo Ptolem. 6, 7, 17 einen Stamm Gaipol an= anführt, die als بنو تيم, baun Teim, auch von Jakut Moschtar. p. 310. 352. 413 erwähnt werden. Die andern biblifchen Stellen führen durch den Zusammenhang weit mehr in die Nahe Edom's und Sprien's, und auch die Stelle der Benefis widerspricht dem nicht. Die LXX. endlich haben überall Thema verwechselt mit dem edomiti=

fchen Theman, worin ihnen 3. B. noch b. Bohlen jur Benef. gefolgt ift; über diefes f. Real. Enc. Bd. III. S. 650. S. weiter Ritter's Erdt. Bd. XII. S. 159 ff. XIII. S. 384 ff. 400 ff. 405.

Theman, 1) Sauptling ber Comiter, Ben. 36, 11.; - 2) Stadt ber Edomiter,

Theodicee

— fiehe Bd. III. S. 650.

Themistius und die Chemistianer, f. Agnoeten und Monophy=

fiten. Bd. I. S. 179 und Bd. IX. S. 749.

Theodemir, ein Gothe von Geburt und Abt von Pfalmodi in ber Dibces von Rismes, lebte am Ende des 8. und im erften Biertel des 9. Jahrhunderts. Er ftand im Rufe großer Gelehrsamkeit, so daß ihm felbst der Bijchof Claudius von Turin (vgl. Ilgen's Zeitschr. für hiftor. Theologie. 1843. II. S. 39 ff.), der den auguftinis fchen Standpunkt einnahm und manchen Aberglauben feiner Beit über Bilder-, Rreug-, Beiligen- und Reliquienberehrung u. dgl. ernftlich bekampfte, viele Commentare widmete, die er ju den alt- und neutestamentlichen Buchern verfaßte. Theodemir ruhmte in einem Briefe an Claudius den Beifall, welchen namentlich die Bifchofe der frankischen Rirche den Arbeiten zollten, fand aber fpaterhin manche Meugerungen in den Commentaren, namentlich in benen, die über die Briefe an die Korinther handelten, bedenklich und irrig, befonders in Betreff der Bilder = und Reliquienberehrung. Claudius fchrieb darauf ein Apologeticum (cf. Claudii Taur. Episc. ineditorum operum specimina, praemissa de ejus doctrina scriptisque Dissert., exhibuit A. Rudelbach. Havn. 1824; Tull. Ciceronis Orationum fragmenta inedita ed. Am. Peyron. Stuttg. 1824. p. 13), darauf antwortete Theodomir, doch endigte der Tod Theodemir's (um das Jahr 825) den Streit. Bal. Giefeler, Lehrbuch der Rirchengeschichte II, 1. 4. Aufl. Bonn 1846. Mendeder. S. 99-103.

Das Wort - in dem besonderen Sinne verftanden, in welchem es jest allgemein gebraucht wird - ift, fo viel wir wiffen, nicht alter ale Leibnig's berühmte Schrift: "Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal", deren erfte Ausgabe 1710 ju Amsterdam erschien (2. Ausgabe, Amsterd. 1747, neuerdings abgedruckt in G. G. Leibnitii opera philosophica quae exstant Latina Gallica Germanica omnia, ed. J. E. Erdmann. Berol. 1840. p. 468 sqq.) Theodicee bezeichnet seitdem jeden Bersuch einer Rechtfertigung Gottes in Betreff bes Unvolltommenen, des lebels und resp. des Bofen in der Welt, oder was daffelbe ift, den Nachweis, daß trot des Bofen und des Uebels und der anscheinenden Unvolltommenheiten Gott bennoch in der Schöpfung und Regierung der Welt als die hochfte Beisheit und Gute fich offenbare.

Leibnit fchidt diesem Nachweis als Einleitung einen Discours de la conformité de la foi avec la raison voraus. Und in der That kann offenbar eine solche Rechtfertigung nur berfucht werden unter ber Boraussetzung, daß Bernunft und Offenbarung fich nicht widersprechen, daß es vielmehr möglich fen, durch die Bernunft zu erkennen, mas die Offenbarung Gottes in Ratur und Geschichte (Chriftenthum) dar-Das gange Unternehmen ftellt fich nothwendig auf den Standpunft bes Bernunftrafonnements, auf dem alle Apologetit fteht: es will ja gerade durch Bernunft das Bernünfteln mit feinen Ginwurfen gegen den Glauben an Gottes Beisheit und Gute widerlegen. Es fordert mithin nothwendig eine Uebereinstimmung zwischen Glauben und Bernunft. Leibnit fucht baber guborderft zu zeigen, bag eine folche Uebereinstimmung in der That vorhanden oder doch nothwendig anzunehmen fen, sobald man nur Befen und Begriff der Bernunft richtig faffe. Berftebe man freilich darunter nur das Bermogen Schluffe zu bilden, fo tonne une die Bernunft wenig oder nichts helfen: benn wir konnen ebensowohl falich wie richtig ichließen. Berbe bagegen die Bernunft gefaßt — was fie in Wahrheit seh — als "die gesetzmäßige Berknüpfung" der Wahrheiten, die wir - fen es unmittelbar oder mittelft gottlicher Offenbarung - erkennen, fo leuchte ein, daß zwifden ihr und der bon Gott geoffenbarten Bahrheit tein Streit obwalten

fonne. Da es nun aber eine doppelte Rlaffe von Bahrheiten gebe, fo konne man auch eine bobbelte Bernunft unterscheiben, und aus biefem Unterschiebe erffare fich ber Begenfat, in welchen fo häufig Bernunft und Glauben gegen einander geftellt werben. Die Bernunft im engern Sinne nämlich habe es nur mit benjenigen Bahrheiten gu thun, welche fie felbst aus sich felber schöpfe oder durch fich felbst, ohne fremde Beihulfe ertenne. In Diesem Sinne gefaft, ftebe fie im Begenfas jur Erfahrung und eben bamit jum Glauben, fofern letterer auf die Autorität fich grunde und infofern eine Art empirischer Gewißheit fen. Jene Wahrheiten nämlich sepen die "ewigen und noth = wendigen Wahrheiten", die von der Erfahrung (Ginnesperception) völlig unabhängig, a priori, d. i. durch die Bernunft allein begriffen und dargethan werden konnen, weil fie auf einer inneren logischen, metabhhfischen oder geometrischen Nothwendigkeit beruhen. Bon ihnen feb eine andere Rlaffe von Wahrheiten ju unterscheiden, deren Inhalt bestimmte Thatsachen, z. B. die Naturgesetze, bilden (baher verités de fait von Leibnitz genannt). Sie gehören unmittelbar zwar ber Erfahrung und refp. dem Glauben an. Aber auch hinfichtlich ihrer feb feinesmegs alle Bernunfterkenntnik abaeschnitten. hier trete vielmehr nur eine andere Art und eine andere Grundlage berfelben hervor. Bernunfterkenntniß im Allgemeinen nämlich fen jede Erkenntniß der Noth= wendigkeit. Nun tragen aber auch jene Thatsachen oder verités de fait eine Noth= wendigkeit in fich, die wir auch zu erkennen vermögen. Nur fen es keine logische ober metaphpfifche, fondern eine phufifche Nothwendigkeit, b. h. jene Wahrheiten erscheinen nicht barum nothwendig, weil ihr Gegentheil logisch unmöglich, undenkbar, fondern nur barum, weil ihr Begentheil unzwedmäßig, ein Mangel, ein Fehler fenn murbe. Diefe phylifche Nothwendigkeit fen daher im Grunde eine moralische: benn fie führt hin und geht jurud auf die Nothwendigfeit in Gott, als die hochfte Beisheit und Gute, auch ftets das Beste (Bolltommenfte) zu wählen und zu realisiren. Diese moralische Nothwendigkeit inharire nothwendig auch dem Inhalte der Glaubenelehren; und indem wir sie zu erfennen bermögen, so bermögen wir bon biefer Bernunfterkenntnift aus auch die Glaubenslehren, wenn nicht zu begreifen, fo doch zu erklären und gegen Einwände zu bertheidigen. Rur ein Dogma, das mit der erften Art der (logischen metaphy= fischen) Rothwendigkeit, 3. B. mit den Gagen der reinen Mathematik, in Widerspruch ftehe, sen allerdings zu verwerfen; es konne nicht mahr sehn, weil sein Inhalt unmögs lich (logisch=undentbar) fen. Rur ein folches Dogma fen wider vernünftig und die wider daffelbe erhobenen Ginmande unwiderleglich. Dagegen konne ein Dogma, 3. B. die Annahme von Wundern, wohl der allgemeinen Erfahrung und damit der zweiten Art der blog phyfischen Rothwendigkeit widerstreiten, und doch nichtsdestoweniger mahr fenn. Denn da dieje Art der Rothwendigkeit im Grunde auf jener moralifchen Nothwendigkeit in Gott beruhe, fo fen es fehr wohl benkbar, daß Gott fich veranlagt feben tonne, Das, was er im Allgemeinen aus guten Gründen angeordnet habe, im einzelnen besondern Falle zu andern oder aufzuheben. Ein folcher Fall oder der Inhalt eines folden Dogma's ericheine infofern über vernünftig, ale er eben die erfahrungemäßige physische Bernunftigkeit (Rothwendigkeit) überschreite; aber er fen weder mider= vernünftig, noch an fich der Bernunfterkenntnig ichlechthin unzugänglich.

Man ersieht aus dieser Einleitung — deren Grundgedanken wir nur kurz angegeben haben, — daß Leibnitz sich von vornherein auf den Standpunkt des Deismus oder, wenn man lieber will, des christlichen Theismus stellt, der die Welt als die freie That eines allmächtigen, allweisen und allgütigen Schöpfers faßt. Zugleich entwickelt er in ihr durch die dargelegte Unterscheidung zwischen metaphysischer und physischer oder logischer und moralischer Nothwendigkeit diesenigen fundamentalen Begriffe, auf denen im Grunde seine ganze solgende Argumentation beruht. Denn aus dieser Begriffsbesstimmung ergibt sich ihm zuörderst, daß was aus der logisch metaphysischen Nothwendigkeit folgt, keiner Rechtsertigung und weiteren Begründung bedürfe. Nun seh zwar die Schöpfung der Welt die freie That Gottes, die er auch unterlassen konnte; er habe

Theodicee 709

die Welt nur geschaffen, nicht weil er bazu in irgend einem Sinne genothigt gemesen. fondern nur, um "feine Bollfommenheit auf die mirkfamfte und der Grofe feiner Beisheit und Gute wurdigfte Beife zu offenbaren und mitzutheilen". Aber indem er fie bemaemag fchuf, tonnte er fie nicht ichlechthin bolltommen, fondern nur relatib vollkommen, und somit relativ unvollkommen, beschränkt, endlich schaffen. Denn es war unmöglich, lauter absolut bolltommene Wefen, d. h. lauter Götter ju ichaffen (weil Gott fich nicht felbst schaffen tann); es war mithin metaphyfisch nothwendig, daß die Welt und alle weltlichen Wefen beschränkt, relativ unbollkommen find. Diefe metabhpfifche Unbolltommenheit tonne man das "metaphhfifche Uebel" nennen. Gie ruhre gwar unmittelbar von Gott her, aber um ihretwillen bedürfe es feiner Rechtfertigung Gottes. Bon diefer Art des Uebels fen nun aber das phyfifche und das moralische Uebel und lettere beiden wiederum bon einander wohl zu unterscheiden. Das metabhpfifche Uebel wolle Gott direkt und unmittelbar eben damit, daß er das Dafenn befchränkter Befen wolle, und somit in einem Willen, ber auf jedes einzelne Beschöpf gebe, weil eben jedes einzelne nur als beschränkt eriftiren tonnte. Das physische lebel, das Leiden der Geschöpfe, und das moralische Uebel, das Bose, wolle Gott dagegen nicht direkt und unmittelbar, fondern in einem Willen, der jenem ersten (borhergehenden) infofern nachfolge, als er aus ihm fich ergebe und nicht bie einzelnen Befchöpfe als einzelne, sondern ihre "Berbindung" zu einem Gangen im Auge habe. Das Leiden und das Bofe nämlich wolle Gott nur bedingter Weise, weil und fofern es, obwohl fur das ein= gelne Wefen ein Uebel, doch jugleich ein Mittel jum Guten und ein Erforderniß jur Berftellung einer höheren Bollfommenheit bes Bangen fen. Das metaphhfifche Uebel habe baher feinen Grund in dem Guten, das Gott wolle, indem er überhaupt das Dafeyn beschränkter Befen wolle; das physische und moralische Uebel dagegen habe feinen Grund in dem "Befferen", was allein durch daffelbe zu erreichen mar: Gott wollte es, weil er als die absolute Beisheit und Gute unter den vielen möglichen Welten (möglichen Berbindungen der Einzelwesen zu einem Ganzen) nothwendig die begtmögliche wählte und verwirklichte.

Auf den Einwand: Gott habe, da er eine Welt ohne alles (physische und moralifche) Uebel schaffen oder die Schöpfung ganz unterlaffen konnte, und doch das Begentheil gethan habe, "nicht ben beften Theil ergriffen", antwortet bemgemäß Leibnit : Le meilleur parti n'est pas toujours celui, qui tend à éviter le mal, puis qu'il se peut, que le mal soit accompagné d'un plus grand bien. Ein Feldherr 2. B. werde einen großen Sieg mit einer leichten Wunde borgiehen einem Buftande ohne Bunde und ohne Sieg. In vielen Fallen, felbst im Gebiete ber Mathematit, zeige fich, daß bie Unvollfommenheit eines Theils erforderlich febn konne gur größeren Bollfommenheit bes Wie in der Musik die Wirkung der Harmonie durch eine dazwischen tretende Diffonang erhöht werde, fo fen überall der Contraft im Gingelnen ein Mittel zur Sebung ber Schönheit des Gangen. Das physische Uebel, das Leiden - das an und für sich foon unbermeidlich fen, wenn es eine Mehrheit auf einander wirkender, mit Empfindung begabter Wefen geben folle, - biene nicht nur jum Guten, indem es zur Strafe bes moralisch Bofen und damit oft zum Befferungsmittel werde, sondern es vermehre auch das Gute, indem es die Empfindung des Angenehmen, des Gluds ac. erhöhe; nament= lich aber trage es vielfach bei zur (moralischen) Bervollkommnung des Leidenden. biefem Sinne - als unvermeidliche Folge des Dasenns empfindender Wefen und als Mittel zur Erhöhung des Guten - wolle Gott das phufische Uebel direkt. Das moralifche Uebel bagegen laffe Gott nur zu, b. h. er wolle es nur, weil er den Menfchen nach feinem Cbenbilde (in größtmöglicher Bolltommenheit) geschaffen: eben damit fen der Mensch ein kleiner Gott, der ale folder in feiner kleinen Welt, im Mikrofosmus, auch frei muffe schalten und walten können. hier finde bas liberum arbitrium das Leibnit fonft befämpft - feinen Spielraum; und in Folge deffen begehe ber Menfch große Fehler, weil er fich feinen Leidenschaften überlaffe und von Gott feinem Ginne

710 Theodicce

überlaffen werde. Das meifte Uebel entstehe dadurch, daß biefe fleinen Götter und ihre fleinen Welten aufeinanderftoffen: der Mensch befinde fich übel in demfelben Mage, in welchem er Unrecht habe. Aber durch eine bewunderungswürdige Runft wende Gott die Mängel in diefen fleinen Welten jum größten Schmud feiner großen Belt. Bie in einem Gemälde trot der schönften Zeichnung die Darftellung wirr und untlar erscheine, bis man fie bom richtigen Standpunkt aus anschaue, fo bereinigen fich die Rleden und Mängel in unseren kleinen Belten gur Schönheit bes Bangen, wenn man fie bom Standpunkt des Bangen betrachte. Mit andern Worten: Gott wolle das Bofe nur auf Grund einer hypothetischen Nothwendigkeit, die es mit dem Befferen verbinde, auf Grund der Annahme, daß trot des Bofen und feiner Folgen die Welt bennoch die bestmögliche fenn könne. Denn abgesehen davon, daß die Möglichkeit deffelben nur die Folge der größeren Bollfommenheit der geiftigen (willensfreien) Creaturen fen, fo diene einerseits auch das moralische Uebel, wie der Schatten oder ein schwarzer Fled in einem Bemalbe, in Folge bes Contraftes zur Erhöhung ber Schönheit bes Bangen; andererfeite ließ es fich redreffiren durch die Menschwerdung Gottes, durch welche der Belt ein viel größeres But zu Theil geworden, als fonft die Creatur gewinnen konnte. Endlich hatte Gott, um das Bofe, deffen Möglichfeit in uns mit der metaphyfifchen Unvollfommenheit und geiftigen Bollfommenheit (Intelligenz und Billensfreiheit) ber Creatur als nothwendige Folge gegeben war, ju verhindern, fortwährend in einer außerordentlichen Beife wirken und handeln muffen, mas zum Bangen, zur Ordnung und Harmonie (Bollfommenheit) des Universums nicht passe (ne convenait pas). Gott himderte daher das Bofe nicht, obwohl er an sich es zu hindern die Macht hat, weil er es nicht würde hindern können ohne eine action deraisonnable zu begehen (ef. §§. 10. 14. 23 sq. 127 sq. 147. 153. 336 sq. pag. 507. 511—540. 548 sqq. 602, 624. 626 sq. ed. Erdmann).

Auf den weiteren Ginwurf, daß Gott felbft, da er Alles, mas reell im Bofen fen, hervorbringe, auch in Bahrheit die Urfache des Bofen fen, erwidert Leibnit: Es komme barauf an, was man unter dem "Reellen" berftehe. Bezeichne das Wort nur Alles bas, was positiv fen, fo werde man fagen muffen, bag Gott zwar alles Reelle (Pofitive) hervorbringe, aber eben darum nicht die Ursache des Bosen sen. Begreife man bagegen unter dem Reellen auch alles Brivative (Negative), so werde man zwar zugeben muffen, daß wer alles an einem Dinge Reelle in biefem Sinne geschaffen, auch die Urfache des Dinges felber fen, werde aber läugnen, daß Gott in diefem Sinne alles Reelle am Bofen producirt habe. Denn "jede rein positive oder absolute Realität ift eine Bolltommenheit; die Unvollkommenheit kommt nur von der Beschränkung, d. h. vom Privativen: car limiter est refuser le progrès ou le plus-outre. Nun ist Gott zwar bie Urfache aller Bollfommenheiten und folglich aller Realitäten, wenn man fie als rein positiv betrachtet. Die Beschränkungen oder Brivationen bagegen resultiren aus ber Unvollkommenheit ber Befchöpfe, welche beren Receptivität begrangt. Es ift bamit wie mit einem beladenen Schiffe: ber ftromende Flug bewirkt, daß es gefchwinder oder langfamer geht, je nach dem Maage der Ladung, die es trägt; feine Geschwindigkeit mithin rührt von dem Aluffe her, die Berzögerung bagegen, welche diese Geschwindigkeit beschränkt, von der Ladung. Bom Bofen — weil seine Möglichkeit eben nur in der Unbollkommenheit der Creatur liegt — ift baber nicht Gott der Urheber; vielmehr fofern es die Creatur nur in Folge ihrer Unvollfommenheit verwirklicht, hat es überhaupt feine positive Ursache, sondern nur eine causa deficiens. Die Brribumer und schlechten Neigungen entspringen in der That nur aus der Brivation oder Limitation. Co 3. B. gerathe ich in Irrthum, wenn ich dabei stehen bleibe, einen Thurm, der in der Entfernung rund erscheint, aber in Wahrheit vieredig ift, für rund zu halten; der Bruthum rührt nur daber, daß ich nicht weiter gehe und den Thurm näher untersuche: aber dies Stehenbleiben, dieses Nichtweitergeben eben ift eine Limitation (Privation - Regation). Ebenso strebt der Wille im Allgemeinen nach dem Guten, vers la perfection, qui nous convient; jede Lust ist an sich selbst ein sentiment de perfection; aber wenn wir uns beschränken auf die Sinnenlust mit Ausschließung der größeren Güter, der Gesundheit, der Lugend, der Einigung mit Gott, der Glückseligkeit, so ist es eben diese Beschränkung (privation) eines weitergehenden Strebens, worin der Fehler besteht". Die Privation aber wirkt nicht an sich und direkt das Böse, sondern nur par accident; denn wäre die Sinnensust die einzige, deren wir theilhaftig werden könnten, so wäre die Beschränkung auf sie nichts Böses; sie wird es erst dadurch, daß es neben jener noch and dere höhere Güter gibt und daß wir dennoch bei der Sinnensust stehen bleiben (§§. 20. 32. 153. p. 510. 513. 550. 627).

Den Ginwand endlich, daß, da alles Zufünftige von Gott vorausgesehen, und Alles was geschieht, ein Glied des allgemeinen Caufalzusammenhanges, und somit borher= beftimmt, nothwendig fen, auch das Bofe unbermeidlich und feine Beftrafung mithin ungerecht feb, fucht Leibnit wiederum dadurch zu befeitigen, daß er zwischen Borberbestimmtheit und Nothwendiakeit unterscheidet und behauptet, nicht alles Borherbestimmte seh auch nothwendig. Die der Moralität widerstreitende Nothwendigkeit seh nur die abfolute, unüberfteigliche, jeden Widerftand unnütz machende, die uns zwingen wurde, auch wenn wir bon gangem Bergen die nothwendige Sandlung ju unterlaffen wünschten und alle Anstrengungen, fie zu bermeiden, machten. Allein eine folche Nothwendigfeit gibt es nicht für unsere Willensatte, indem wir feinen Willensatt vollziehen, wenn wir ihn nicht wollen. Aber auch die Voraussicht und Vorherbestimmtheit unserer Sandlungen involvirt feine absolute Nothwendigkeit, fondern auch fie fett ben Willen voraus : wenn es gewiß ift, daß wir etwas thun werden, fo ift es nicht weniger gewiß, daß wir es werden thun wollen. Die Willensakte und deren Folgen treten keineswegs ein, was wir auch thun mogen, und ob wir fie wollen ober nicht, sondern nur weil wir das, was dahin führt, thun werden und wollen werden. Dies allein ift auch ber Inhalt der Voraussicht und der Borherbestimmung und bilbet fogar den Grund derfelben. Gine folche Noth= wendigkeit aber ift nur eine bedingte hupothetische ober eine nécessité de conséquence, weil fie eben den Willen und die übrigen Requisite boraussett. In Betreff der Billensafte find baher auch Gebote mit ber Macht zu ftrafen und zu belohnen oft bon großem Ruten, und bilben felbst ein Blied in dem Zusammenhange ber Urfachen, welche bie Sandlung zur Eriftenz bringen. Die Borberbestimmtheit der Ereigniffe durch die Urfachen, weit entfernt die Moralität zu gerftoren, befordert fie vielmehr; und die Urfachen machen den Willen nur geneigt (inclinent la volonté), ohne ihn zu nöthigen. ift auch die Borherbestimmung, um die es sich handelt, feine Nöthigung: es ift zwar gewiß (demjenigen der Alles weiß), daß jene Geneigung (inclination) eine Wirkung haben wird; aber diese Wirkung folgt nicht durch eine nothwendige Consequenz, deren Begentheil einen Widerspruch involviren wurde, fondern es ift nur eine innere Geneigt= heit, durch welche sich der Wille bestimmt ohne Nothwendigkeit. Gefetzt auch, wir empfänden die heftigste Begierde (g. B. einen großen Durft), fo muß man doch zugeben, daß die Seele irgend einen Grund finden konnte, dem Gelufte gu widerstehen, wenn auch nur um ihre Macht darüber zu zeigen. Kurz, obwohl wir uns niemals in einem Buftande völlig indifferenten Bleichgewichts befinden, obwohl immer eine überwiegende Reigung für die Seite, die wir ergreifen, borhanden fehn wird, fo macht diefelbe doch niemals den Entschluß, den wir faffen, abfolut nothwendig (p. 626).

Das sind die Hauptgedanken der berühnten Leibnit'schen Schrift, so weit sie das Thema der Theodicee im engern Sinne behandelt. Es würde den uns zugemessenn Raum wie den Zweck eines enchklop. Artikels weit überschreiten, wollten wir uns auf die Nebenserörterungen über den Begriff Gottes und sein Verhältniß zur Welt, über die Freiheit, die Vollkommenheit (Harmonie) 2c., sowie auf die Widerlegungen entgegenstehender Ansichten und die Berhandlungen über anderweitige Punkte, die Leibnitz einflicht, weil sie mit dem Begriff der Sünde, ihrem Ursprunge und ihren Folgen in Beziehung stehen, näher einlassen. Leibnitz berührt fast alle Hauptprobleme der theologischen Ethik. Und in der

That läßt sich ja das Thema der Theodicee kaum grundlich und erschöpfend durchführen, ohne, in den Grundzügen wenigstens, ein bollständiges Shftem der Moralphilosophie. ja eine vollständige Weltanschauung zu entwickeln. Denn die Begriffe von Freiheit und Nothwendigfeit, Bolltommenheit und Unbolltommenheit, Gut und Bofe 2c. gewinnen noth= wendig einen gang andern Inhalt und ein anderes Berhältniß zu einander, wenn ber philosophische Standpunkt fich andert und die Erörterung berfelben, fatt bom beiftischen, etwa bom pantheistischen Gottesbegriff oder bom naturaliftischen (materialiftischen) Befichtebunkt ausgeht. Es fann baber, obwohl Leibnit's Schrift keineswegs vollkommen befriedigt, hier doch nicht unsere Aufgabe febn, für das Problem, um das es sich hanbelt, eine neue felbstständige Lösung zu fuchen: denn ein folder Berfuch wurde eben bie Entwicklung eines gangen philosophischen Systems, wenigstens in feinen Grundzugen erfordern, indem es gerade die philosophischen Grundbegriffe Leibnit's, fein Begriff ber Monade und Gottes als der Urmonade und damit des Berhältniffes von Berftand und Willen, Freiheit und Nothwendigkeit 2c. waren, die ihn zu einem befriedigenden Refultate nicht gelangen liefen. Bom Standpunkte des driftlichen Theismus merden inden die allgemeinen Besichtspunkte, unter die er die in Betracht fommenden Fragen befafte. immer mafgebend bleiben, und es wird nur barauf antommen, theils ben Begriff bes physischen Uebels schärfer von dem des Bosen zu sondern und doch zugleich in innigere Beziehung zur Sittlichkeit und zur Erreichung des moralischen Endzwecks der Welt zu feten, theils die Nothwendigkeit, mit der die Möglichkeit des Bofen im Begriff ber Freiheit und die Freiheit wiederum im Begriff des moralifch Guten liegt, tiefer gu be= grunden, theils endlich von gewiffen theologischen Uebertreibungen der Macht des Bofen abzulaffen, und Freiheit und Sittlichfeit nicht mehr bloß in ichroffen negatiben Begenfat zur Natur zu ftellen, sondern zugleich in ihrer allmählichen Entwicklung aus bem Naturleben und der menschlichen Natürlichkeit darzulegen.

Die meisten späteren Philosophen, die daffelbe Thema behandelten, lehnen fich da= her mittel = oder unmittelbar an Leibnit an, und suchen, fritisirend und modificirend. ausdrücklich oder ftillschweigend bie Mängel feiner Schrift zu berichtigen. So nament= lich die alteren, & B. Th. Balguy, "Die göttliche Bute gerechtfertigt zc. Ueberfent von 3. A. Cherhard" (Leipzig, Bengand, 1782); 3. G. R. Berdermann, "Neuer Berfuch zur Theodicee oder über Freiheit, Schickfal, But, Uebel und Moralität menschlicher Sandlungen" (Deffau u. Leipzig, Erufius, 1784-93) und in neuerer Zeit T. F. Benedict: Theodicaea, quam juventuti literarum studiosae scripsit (Unnaburg. Freger, 1822). Gelbst B. S. Blafche, der von Schelling's pantheistischem Begriffe Gottes ale ber absoluten Identität und Indiffereng ausgeht und ben Gedanken burchführt, daß das Universum bon Seiten feiner Einheit (Uni -) betrachtet, Gott, bon Seiten feiner wechselnden Mannichfaltigkeit (- versum bon verti) die Welt fen, kommt boch in feiner Schrift: "Das Bofe im Ginklang mit ber Weltordnung" 2c. (Leibzig. Brodhaus, 1827) auf einen Leibnitischen Gesichtsbunkt gurud, indem er unterscheidet amischen Dem, ber bas Bange ber Welt überschaue, und Dem, beffen Blid am Gingelnen haften bleibe: im Bangen herriche ftrenge Ordnung und Gefetymäßigkeit, nur im Einzelnen (theilmeife) zeigen fich anscheinende Störungen, Unordnung und Disharmonie, die wir als Uebel, als Bofes bezeichnen, die jedoch in Wahrheit nur dunkle Momente der allgemeinen Ordnung und Gesetymäßigkeit sehen; aber lettere fen nur demjenigen erkennbar, der bas Bange zu überschauen vermöge, für ihn und mithin in Wahrheit gebe es fonach fein Bojes, fein Uebel u. f. w. - 3. 3. Wagner freilich, der mit der Schelling'ichen Ibee von der Ibentität des Ibealen und Realen Ernft machte und fie ohne Beiteres auf die gegebene Birklichkeit übertrug, d. h. den idealistifden Pantheismus Schelling's gang realistisch und naturalistisch faßte, erklärt in feiner "Theodicee" (Bamberg, Göbhardt, 1810): Die Freiheit fen nur die fich felbft erkennende Rothwen= digkeit, und bas Boje nichts als eine vorübergehende Berschiebung der Berhaltniffe, eine nothwendige Folge der Schiefheit der Ekliptik u. f. w. Dagegen fuchten andere An-

hänger ber neueren beutschen Spekulation, obwohl festhaltend an dem Begriff Gottes als des absolut Einen und Unendlichen, dem die Welt nicht als ein wesentlich Anderes, fondern nur als ein Moment feiner felbst gegenüber ftehen konne, doch den Begriff der Freiheit und bes Guten und Bofen ju retten und mit jener Idee Gottes in Ginklang ju feten. So 3. Erichfon: "Das Berhaltniß der Theodicee jur fpekulativen Rosmologie" (Greifswald 1836); S. C. W. Sigmart: "Das Problem des Bofen oder die Theodicee" (Tübingen, Dfiander, 1840); A. v. Schaben, "Theodicee, eine Reihe bon Dialogen. Erfter Band: Drion oder über ben Bau des Simmels" (Rarlerube, Berber, 1842) u. A. Ob und wie weit ihnen dies gelungen, muffen wir ber eigenen Beurtheilung bes Lefers überlaffen. Auf dem Boden einer Spekulation, welche bie Welt bom theocentrischen Standpunkte aus betrachtet und Gott als die absolute Einheit feiner felbst und der Welt faßt, tann u. E. das Thema der Theodicee im Grunde gar feine Stelle finden. Denn biefer absoluten Ginheit gegenüber fann von einer Rechtfertigung Gottes megen des Uebels und des Bofen in der Welt nicht die Rede febn, fondern es tann fich nur fragen, ob gegenüber dem Uebel und dem Bofen Gott als jene absolute Ginheit gefaßt werden fonne.

In neuester Zeit ift auch in Frankreich und England der alte Bersuch Leibnig's wieder aufgenommen worden, in Frankreich von H. L. C. Maret: Théodicée chretienne (Paris 1857), in England von J. Young: Evil and God; a Mystery (2 Edition, London, Allan, 1861). Da wir diese Schriften nicht kennen, so müssen wir uns begnügen, zur Bervollständigung der Literatur nur ihre Titel angeführt zu haben.

H. Ulrici.

Theodor I., Pabst bom Jahre 642-649, war bon Beburt ein Brieche. Seine Regierung fällt in jene Zeit, als die Monotheleten die Kirche heftig bewegten. Ueber den Batriarchen von Conftantinopel, Paulus, fprach er, als Gegner der Monotheleten, den Bann aus (646) und erkannte dagegen den Bhrrhus, der schon borber den Patriarchenftuhl inne gehabt hatte, aber ale Monothelet bertrieben worden war und in Rom Biderruf geleistet hatte, als rechtmäßigen Batriarden von Conftantinopel an. Phrrhus wendete fich jedoch auf feiner Rudreise dem Monotheletismus wieder zu und murde darauf bon Theodor exfommunicirt, der noch turg bor feinem Tode eine Synode in Rom hielt (649), ben bon Raifer Conftans II. erlaffenen und wahrscheinlich bon Paulus berfagten Thous hier bermarf und überhaupt von foldem Saffe gegen ben als Reterei berfchrieenen Monotheletismus erfüllt war, daß er den Bifchof bon Dore als Bifar nach Ba= läftina fandte, um die monotheletisch gefinnten Bischöfe abzuseten und die Reperei gang auszumerzen. Er schrieb Epistola synodica ad Paulum patriarcham Constantinopolitanum, und Exemplar propositionis Constantinopolin transmissae adversus Pyrrhum. S. den Art. "Monotheleten". - Theodor II., von Geburt ein Römer, regierte im Jahre 897 nur 20 Tage als Babit.

Theodor, der heilige Märthrer, stammte nach der Angabe Gregor's von Nyssa, der eine Lobrede auf ihn versaßte, aus Syrien oder Armenien oder, wie Andere bestimmter angeben, aus Amasea. Nach Gregor war der heil. Theodor als junger Christ eben erst in das römische Heer eingetreten (daher führt er auch den Beinannen tiro), als durch Maximin und Gaserius eine Verfolgung über die Christen ausbrach. Theodor wurde als Christ erkannt und angeklagt, seine Jugend aber erregte Mitseid und er ershielt drei Tage Bedenkzeit, um vom Christenthume wieder abzusallen, mit der Erklärung, daß es sich zeigen werde, wenn er bei seinem Glauben verharre, ob er durch Christus vom Tode befreit werden würde. Er betete nun indrünstig zu Gott. Da trat, wie weiter angegeben wird, ein als Soldat verkleideter Christ, Namens Didymus, zu ihm, ermuthigte ihn und forderte ihn auf, zu sliehen. Er folgte der Aufforderung, Disdymus aber wurde, da auch er als Anhänger des Christenthums erkannt worden war, zur Enthauptung verurtheilt. Ietzt eilte Theodor wieder herbei, um für Didymus zu sterben; von Neuem bewies er sich, aller Drohungen ungeachtet, treu und fest im Glauben,

ja selbst die schrecklichsten Qualen, denen er unterworsen wurde, konnten ihn nicht wansend machen. Zum Tode durch Feuer verurtheilt, starb er als Märthrer, doch wurde sein Leichnam von Christen dem Feuer entrissen und, wie man sagt, im 12. Jahrhundert nach Brindist gebracht, während sein Kopf noch jetzt in Gaeta vorhanden sehn soll. Die griechische Kirche seiert dem heil. Theodor den 17. Februar, die lateinische den 9. November als Gedächtnistag. — Bgl. Gregorii Nyss. Opp. ed. Paris 1615. Tom. II. Pag. 1002 sq.

Theodorus Abukara, f. Johannes von Damascus, Bb. VI. S. 745. Theodorus Abkidas, Bischof von Casarea in Rappadocien im 6. Jahrhundert, großer Anhänger des Origenes und in die Streitigkeiten über ihn verwickelt (f. Bd. X. S. 715). Er veranlaßte auch den Oreicapitelstreit (f. Bd. III. S. 502).

Theodorus Balfamon, f. Balfamon.

Theodorus, mit dem Beinamen Graptus, hat fich, wie fein berühmterer Zeitgenoffe Theodorus Studita, unter ben monchischen Marthrern des Bilberdienftes einen Namen gestiftet. Er stammte aus Jerusalem, war im Rloster bes beil. Saba gelehrt erzogen und hatte dafelbst die Bresbyterwurde erlangt. Um das Jahr 818 ichidte ihn ber Patriard Thomas von Berufalem nach Conftantinopel, mo er gur Bertheibigung ber Bilder auftreten follte. Birflich feste er ben Raifer Leo ben Armenier der Bilder wegen leidenschaftlich zur Rebe. Diefer verhängte zwar niemals hinrich= tungen über die Ungehorsamen, da er die Ruhmsucht der Monche nicht reizen wollte, aber er ließ den Theodorus geißeln und schickte ihn an die Rufte von Bontus. Nach drei Jahren durfte er zurudtehren, erlitt aber bald baffelbe Schickfal, da ihn Raifer Michael ber Stammler gefangen fette und dann aus der Stadt verbannte. Der Nachfolger Theophilus ließ ihn abermals graufam züchtigen und im Jahre 833 nach ber Infel Aphufia transportiren. Rach einigen Jahren erichien er wieder in Conftantinobel. wurde aber, da er in ber Rechtfertigung des Bilberdienstes mit gleichem Ungestum fortfuhr und fich unter Drohungen und Martern gleich hartnädig zeigte, nach Apamea in Bithynien exilirt. Benige Schriften tragen feinen Namen. Gine Disputation bes Batriarchen Nicephorus foll von ihm niedergefdrieben febn und findet fich abgebruckt in Combefisii Orig. Constantinop. p. 159 (Nicephori disputatio cum Leone Armeno de venerandis imaginibus ex vita Nicephori a Theodoro Grapto scripta), ebendafelbft ein Brief bon Johannes, Bifchof von Chzicum, in welchem die unter Raifer Theophilus bon ihm erlittenen Mighandlungen erzählt werden. Gine Schrift: De fide orthodoxa contra Iconomachos findet sich handschriftlich, aus welcher ein Bruchftud von Combefifius a. a. D. S. 221 mitgetheilt wird. - Bergl. Vita Theodori Gr. graece ap. Combef. Orig. Constant. p. 191; latine apud Surium. Dec. 26. - S. die Notigen bei Cabe und Walch, Geschichte der Retereien. X. S. 677. 717.

Theodorus Lector ist der Borletzte in der Reihe der altgriechischen Kirchenhistorifer. Er war um das Jahr 525 Borleser der Kirche von Constantinopel; Johann
von Damascenus (lib. III. de imagin.) nennt ihn ioroquoyocopos Kovorarruvonolews
zai drayrwory (vergl. Niceph. I. cp. 1. u. Suid. Lex. s. v.). Er hat sich durch
eine doppelte historische Arbeit verdient gemacht. Zuerst lieserte er aus Sokrates,
Sozomenus und Theodoret einen Auszug, der vom 20. Jahre des Constantin dis zur
Regierung des Julian reicht und unter dem Namen Historia tripartita bekannt ist.
Derselbe ist handschriftlich noch vorhanden und Balesius beschloß, ihn herauszugeben,
begnügte sich aber nachher mit der Ansührung von Barianten, da der übrige Inhalt
mit dem der Quellenschriften übereinstimmend gefunden wurde. Das zweite viel wichtigere Werk sührt die Geschichte selbstständig von da an, wo sie Sokrates sallen läßt,
bis zum Jahre 439 oder dis zur Regierung des Kaisers Justin des Aelteren. Beide
Darstellungen dürsen nicht, wie Manche gewollt, als ein Ganzes angesehen werden, auch
lassen versasse Werk verloren, nur größere Bruchstüde haben sich bei Johannes Damas-

cenus, bei Nilus und besonders bei Nicephorus Callisti erhalten und sind schon von Robert Stephanus und später von Balesius veröffentlicht worden. Da nun diese Execepte handschriftlich den Titel führen: ἐχλογαὶ ἀπὸ φωνης Νωηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, so hat Balesius mit Recht vernuthet, daß schon Nicephorus nicht den ganzen Text des Theodorus selber, sondern nur Auszüge aus demselben vor Augen gehabt haben mag, die er dann durch Distate seiner eigenen Geschichtserzählung einversleibte. Uebrigens bezeugen die vorhandenen Reste, daß die Geschichte des Theodorus viel kirchlich und politisch Wichtiges enthalten haben muß. Vergl. die literarischen Nostizen bei Cave, Fabricius, Hamberger und Stäudlin, Geschichte und Literatur der Kirchengeschichte von Hemsen, S. 76.

Unsgaben: Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Θεοδώρου ἀναγνώστου ἐκλογαί, cum Eusebio, Lutet. Paris. ap. Rob. Steph. 1544. — Excerpta ex ecclesiastica historia Theodori Lectoris et fragmenta alia H. Valesio interprete cum Theodoreti historia ed. G. Reading, Cantabr. 1720.

Theodor von Mopfveftia, eines ber Saupter ber fogenannten antiochenischen Schule (f. d. Art.), ftammt aus Antiochien, wo er um das Jahr 350 (Fritsiche, f. unten) von angesehenen Eltern gezeugt ift. Bur Borbereitung auf Die öffentliche Laufbahn eines Sachwalters genoß er ben üblichen Unterricht in ber Philosophie und in der Rhetorit, letteren bei dem berühmten Libanius, folog fich aber auch bereits an Joh. Chrhfoftomus als an den alteren Freund an. In der erften durch diefen genahrten driftlichen Begeifterung gab er feinen weltlichen Beruf auf, um der driftlichen Bhilosophie in einem enthaltsamen Leben fich zu widmen, und folog fich an Chrisostomus und die anderen jungen Manner an, welche in Antiochien unter der Leitung bes Bresbyters Diodor (nachmals Bifchof von Tarfus) fich zu driftlichem Studium und einem mondifch enthaltsamen Leben bereinigt hatten. Allein auf die erfte Begeifterung folgte bei Theodor ein Rückschlag, ber ihn dazu trieb, diefe Berbindung aufzugeben, fich feinen früheren Beftrebungen wieder zuzuwenden und an Berheirathung ju benten. Doch gelang es ben bringenden Mahnungen seines Freundes, ber ihm borwarf, fein Chrifto gegebenes Gelübde gebrochen zu haben, ihn zur Umtehr zu bewegen (Chrys. in Theod. laps. bei Loml. p. 107 sqq.). Wenn, wie gewöhnlich angenommen wird, auch die größere Schrift des Chrusoftomus unter biefem Titel an unseren Theodor gerichtet ift, fo mar leiden-Schaftliche Liebe zu einem Madden, Bermione, ein Sauptmotiv. Die Unficht Tillemont's, daß bei diefer großeren Schrift, dem fogenannten erften Buch ad Theodorum lapsum an einen anderen Theodor zu denken fen, wogegen fich Montfaucon in der Ginleitung erflart, ift borfichtiger bon Reander, der heil. Chrysoft. I, 38. Aufl. 2., erneuert, doch fcheint mir auch feine Begründung teineswegs unumftöglich. Theodor fehrte gurud gu den verlaffenen theologischen Bestrebungen, und der Ginfluß feines Lehrers Diodor (Leon= tius nennt den Diodor malorum Theodori et impietatis auctorem, ducem et patrem), der ihn in die Bibelftudien einführte, mar entscheidend für die Richtung seines Lebens. In die firchliche Laufbahn eintretend, wurde er Presbyter in Antiochien und genog hier bereits eines ausgezeichneten Rufes. Johann, nachmals Bifchof von Antiochien, Theoboret, vielleicht auch Reftorius, haben ihn hier gehört; und in feinen bamals gefchriebenen Schriften vertheidigte er nachdrudlich die firchliche Lehre (gegen Cunomius und Apollinaris). Um 392 begab er fich nach Tarfus zu Diodor, und von hier als Bifchof nach Mop= freftig in Cilicia secunda. 3m 3. 394 finden wir ihn ale Theilnehmer an einer gu Conftantinopel wegen des Streits um das Bisthum bon Boftra gehaltenen Synode, und hier foll der Raiser Theodosius I. durch feine Predigt angezogen ihn ausgezeichnet haben. Alls fpater Chryfoftomus feinem Gefchid erlag, bemuhte Theodor fich, freilich vergeblich, in seinem Interesse. Gein Ansehen aber mar und blieb in der Rirche, befonders der öftlichen, groß, und felbst Chrill von Alexandrien, dem Theodor feine Erflarung des Biob zusandte, hat bor Ausbruch der neftorianischen Streitigkeiten ihm Lob und Berehrung gezollt. Auch feine Stellung im pelagianischen Streite murbe fein Unsehen in der griechischen Kirche nicht erschüttert haben. Dies geschah erst, als im nestorianischen Streite die antiochenische Christologie mit der alexandrinischen in Kampf kam. Aber als dieser Kampf begann, schloß Theodor die Augen und starb im Frieden der Kirche im J. 428 oder 429.

Um nun die theologische Bedeutung biefes von der sprifchen Kirche mit dem Ramen des interpres zar' egoxyp geehrten Theologen zu übersehen, bliden wir zunächst auf feine exegetifche Thatigfeit, dann auf feinen Antheil am pelagianifchen Streite, endlich auf den driftologischen Mittelbuntt seiner Dogmatit, woran sich die Geschichte feines Namens nach feinem Tode anschließt. - Theodor mar ein außerordentlich fruchtbarer Schriftsteller, und einen fehr bedeutenden Theil feiner Arbeit hat er der Erklärung ber Schrift zugewendet, die fich über eine große Bahl der biblifden Bucher, nachweislich über Benefis (vielleicht die Octateuchos), Pfalmen, große und fleine Propheten, Siob, Rohelet, die vier Evangelien, Apostelgeschichte und paulin. Briefe erftrect hat. allen aber hat nur der Commentar ju den fleinen Brobheten, der für feine eregetische Methode fehr inftruktiv ift, fich gang in griechischer Sprache erhalten, und neuerlich find die über einige fleinere paulinische Briefe in lateinischer Sprache unter bem Ramen bes Hilarius Bictab. von Bitra herausgegebenen Commentare als Eigenthum des Mopfbe= fteners wieder erfannt worden. Von den anderen liegen beträchtliche, oft schwer zu fichtende Brudftude in den Ratenen, aus denen Wegnern, A. Mai und besonders Fritisiche die das Neue Teftament betreffenden zusammengestellt haben (f. unten). Die umfangreichsten und wichtigsten find die jum Romerbrief. Der in der griechischen Rirche unter dem Ginfluß befonders der Alexandriner fo überwiegenden allegorifch = myftifchen, befonders driftologischen Auslegung des Alten Teftamentes, welche bie hiftorifden Berhaltniffe und ben organischen Zusammenhang überspringt, stellte Theodor, einem Eusebius bon Emisa und besonders Diodor von Tarfus folgend, nicht nur die nüchtern auf die hiftorischen Beitverhältniffe gebende Erklärung der Brobbeten entgegen, fondern vertheidigte auch feine hermenentischen Grundsätze in einer eigenen (ebenfalls berlorenen) Schrift gegen die Allegorifer (nach Gbedjefu; offenbar biefelbe bezeichnet Facundus als librum de allegoria et historia contra Origenem). Schon Diodor bon Tarsus scheint in seiner Schrift τίς διαφορά θεωρίας και άλληγορίας (Suidas) den fonst allgemeiner als Be= geichnung der pneumatischen Erklärung im Gegensatz zur buchftablich hiftorischen ge= brauchten Ausdruck Dewola auf die von ihm gebilligte typisch analogische Anwendung bes zuvor rein hiftorisch aufgefaßten prophetischen Wortes bezogen zu haben im Gegenfat gegen die den budftablich hiftorifden Ginn unterdrudende Allegorif. Und bies ift auch der Standpunkt Theodor's. Zwar halt er den Begriff der Prophetie hoch. David (als Berfaffer der Pfalmen) ift ihm der erfte Sauptprophet des Bolfes. Er hat alles Runf= tige, mas bem Bolfe zu verschiedenen Zeiten widerfahren wird, vorausgefagt. Die Bropheten fnüpfen für ihre Zeit baran an, indem fich ihre Beiffagungen je auf bie junachft in Aussicht stehenden Berhältniffe beziehen (comm. in Joel I. bei A. Mai, Nov. Patr. Bibl. VII. p. 68 sq.). Durchweg sucht er nun, freilich oft in mangelhafter Beife, die hiftorische Situation zu bestimmen, und zugleich den alttestamentlichen Standpunkt der Erkenntnig im Unterschied bon der des neuen Bundes festzuhalten. Go ift es ihm gewiß, daß bas A. Teftam. noch nichts vom heil. Beift, von Bater und Sohn in ber trinitarischen Bedeutung wußte, da ja selbst die Apostel des herrn dies erft nach der Erhöhung deffelben durch den heil. Beift erfuhren (vgl. comm. in proph. 1. c. p. 82. 290 sq. in Matth. bei Fritzsche p. 4 sq.). Er erflart baher, indem er an Erneue= rung und Errettung des Bolfes aus dem Eril bentt, Joel III. die Ausgiegung bes Beiftes: ich werde euch fo reichliche fürforgende Bnade (κηδεμονία, χάρις) gewähren, daß ihr alle, der Befichte gewürdigt, etwas vom Zukunftigen vorher erkennen konnt. allgemein gehalten beziehen die begleitenden Zeichen an Simmel und Erde (Joel 3, 3 ff.) fich auf Untergang und Bestrafung ber Feinde, auf Zeichen des göttlichen Zorns, die Berfinsterung der Sonne u. f. w. auf die Schrechbilder der ob der hereinbrechenden

Befahren geangsteten Bemuther, die dem Berichte Bottes über feine Feinde voraufgehen (letteres zugleich ein Beispiel wie das Streben Theodors nach hiftorischer Faffung wohl besteht mit bildlicher Fassung des bildlich Gesagten). Betrus aber hat nun mit Recht diefe Stelle anwenden konnen auf die Ausgiegung des heiligen Beiftes. in der That enthält das A. Test. die Schatten des Zuklinftigen. Was in ihm unter tleineren Berhaltniffen geschieht, ift inpifd in Beziehung auf den Bobepunkt ber driftlichen Beileokonomie; daher hat das altteftamentliche Weiffagungswort in feiner hiftorischen Beziehung auf das altteftamentliche Faktum meift etwas Syperbolisches, und es wird dann im Neuen Teftamente nar' en Baow flar, daß die Beiffagung in der Offenbarung Christi in höherem reelleren Sinne mahr wird. So bezieht sich z. B. Pfalm 16, 10 f. historisch auf David's Hoffnung, aus Todesgefahr errettet zu werden; ift aber in diefer Begiehung metaphorisch und huperbolisch und wird erst im realsten Sinne wahr in Chrifto (A. Mai 1. c. 84). Ebenso ift es verkehrt, die Stelle Sachari. 9, 9. unmittelbar auf Chriftus oder in der einen Salfte auf Chriftus, in der anderen auf Serubabel zu beziehen, vielmehr geht fie geschichtlich gang auf letzteren, ift aber hier ύπεοβολικώτερον gefagt, fo daß fie ihre Wahrheit erft in Christo findet (1. c. 331. of. p. 138 sq. 381). Der allgemeine Grund für diese ber Beilsgeschichte immanente Typik, die über bas den Propheten Bewußte hinausgeht, liegt in dem fich wefentlich gleichbleibenden heilsötonomischen Berhalfen Gottes, welches in Chrifto gipfelt und hier feine gange Energie offenbart (vgl. a. a. D. G. 91). Entsprechend biefen Grundfaten, muß Theodor auch in der Auslegung der Pfalmen für feine Zeit fuhn ju Berte gegangen fenn, denn es wird ihm fpater vorgeworfen, daß er alle Pfalmen (nämlich die meffianischen) auf Gerubabel und Sistias bezogen habe und nur drei auf den Berrn (Leont. Byz.). - Sand in Sand mit biefen eregetischen Grundfagen geht eine freie Beurtheilung des Ranons. Er unterscheidet hiftorifche, prophetische und Lehrschriften, die letteren folche, deren Berfaffer feine prophetische Inspiration, fondern nur Gabe der Beisheit empfangen haben, fo die falomonischen Schriften und Siob. Beringschätig urtheilte er über das falomonische Liebeslied, das er nicht als heilige Schrift gelten laffen will (f. Fritsiche S. 61 f.). Eben fo bermarf er die Bucher ber Chronif und Efra, überhaupt aber erlaubt er sich bei der Auslegung jener Lehrschriften Widerspruch und Tadel gegen einzelne Behauptungen berfelben. Das Neue Testament betreffend, behauptet Leontius von Byzanz, der heftige Gegner des Theodor, er verwerfe den Jakobusbrief und andere katholische Briefe (Gall. bibl. patr. vol. XII. p. 687), doch ift die Stelle nicht dazu angethan, ein ficheres Resultat daraus zu gewinnen.

Ms aus dem Abendlande der pelagianische Streit fich eine Zeit lang nach dem Drient gezogen (Balaftina, Synoden zu Diospolis und Jerufalem), ohne doch hier auf die Dauer einen tieferen Gindrud zu hinterlaffen, fand fich boch Theodor gedrungen, literarisch gegen den Augustinismus aufzutreten in der Schrift "ποος τους λέγοντας φύσει και οὐ γνώμη πταίειν τοὺς ἀνθοώπους, bon welcher bei Marius Mercator (ed. Baluz. p. 339 sqq.) einige Fragmente in lateinischer Uebersetzung erhalten find, bei Photius, der das Buch noch gelesen, eine Inhaltsangabe fich findet (c. 177, p. 121 sq. ed. Bekk.). Wie dem Theodor die augustinische Erbfündenlehre, diese im Abendlande aufgekommene Krankheit (Photius a. a. D.) erschien, sagt der Titel. Es entspricht dem fachlichen Inhalt, wenn Marius Mercator Die Schrift gegen Augustin gerichtet febn läßt, fie war gegen sein Dogma gerichtet, wandte fich aber birekt an den Bertreter der antipelagianischen Bartei im Dften, an Sieronymus. Dieser ift nämlich fehr beutlich durch Sinweifung auf das Sebraerevangelium und die Bibelübersetzung unter dem Ramen "Aram" Aramäer tarafterifirt (vgl. Fripiche S. 107 ff.). Er habe, vom Abendlande herubergekommen, Schriften für die neue Reterei gefchrieben, fie auch in Sprien berbreitet und dadurch gange Kirchen verleitet. Dies ift also offenbar für Theodor der Unlag gewesen, fich einzumischen. Er wendet fich gegen die Behauptung, daß die ur= fprünglich gute und unfterbliche Natur des Menschen durch Adam's Gunde bofe und

fterblich geworden fen, fo dag die Menschen nun in der Natur nicht im Willen die Sünde haben (die gvoig felbst άμαρτωλή geworden fen); daß demzufolge auch die neugebornen Kinder nicht ohne Gunde feben, weshalb fie Taufe und Benug des heiligen Leibes (Rindercommunion) empfingen jur Bergebung der Gunde; daß fein Menfch gerecht fen; daß Chriftus, da er die fündliche Ratur angenommen, auch felbst nicht rein fen von Sunde oder feine Menschwerdung jum Schein herabgefest werde (offenbar die Alternative, welche Theodor von feinem Standpunkte aus als Confequeng der gegnerifchen Anschauung darftellen will); endlich daß die Ghe, Geschlechtstrieb und Zeugung, Wert der bofen Natur fen. - Marins Mercator und Photius ftimmen darin überein, daß Theodor gegen die Auficht vom adamitischen Falle (als der Grundlage der augusti= nifchen Conftruttion) fampfend, bestimmt behauptet habe, Adam fen vielmehr urfprunglich fterblich geschaffen bon Gott, und diefer habe nur (Photius a. a. D. S. 122 b.) bermöge einer padagogischen Fiftion, um ben Saf gegen bie Gunde zu scharfen, bie Sache fo daraeftellt, als fen der Tod nur als Strafe aufgelegt. Im Commentar jum Römerbrief (bei Fritsiche, de Theod. M. comm. p. 52 sqq.) drudt fich nun gwar Theodor febr borfichtig aus und bleibt im Allgemeinen bei der paulinischen Beziehung des Todes auf Die Gunde fteben; allein es kann kein 3weifel fenn, daß Theodor's Grundanschauung in der That die Entwidelung des menschlichen Geschlechts im Zusammenhange mit der aanzen Geschichte der Welt so auffaßt, daß sie zuerst nothwendig und nach ursprünglicher göttlicher Anordnung durch Tod und irdische Berganglichkeit hindurchgehe, um erft im fünftigen Neon durch Auferstehung in Berklärung jum unwandelbaren Leben erhoben zu werden. Go fagt er baher auch in einem Fragment zu Matthaus (Fritige a. a. D. S. 2): Beil Abam Gott nicht gehorchte, ward er dem Tobe unterworfen: et factum est hoc propter inobedientiam, quod et citra inobedientiam propter utilitetem nostram a creatore factum est etc. So sehr er nun im Sinne des griechischen Freiheitsbegriffes gegen jenes Naturwerden der Gunde fampft, fo fehr ertennt er doch an, daß der freie, aber eben beshalb mandelbare Wille des Menfchen in feinem Zusammenhang mit dem Sinnlichen unausbleiblich in die Sunde hineingezogen wird (die Begierden - wie die der Nahrung, Geschlechtsbefriedigung - hangen ja wefentlich mit der Bergänglichkeit und Sterblichkeit zusammen). Rurg ber Mensch, diefer nach Gottes Bilbe geschaffene Ronig der Erde, diefes Unterpfand der Ginheit ber ficht= baren und unsichtbaren Schöpfung (f. Jacobi, Rirchengesch. I, 314; die hauptstelle über Rom. 8, 19. S. in Fritsiche's Sammlung S. 71) muß doch erft die Periode des Rampfes und der Bandelbarkeit durchmachen, um dann erft jum unfterblichen, unmandelbaren Leben mit Gott erhoben zu werden. Und in feiner mifrotosmischen Bedeutung ift es begrundet, daß mit und durch ihn die gefammte Schöpfung endlich aus dem Dienfte der Bergänglichkeit befreit und zur Berklärung erhoben wird. In der Art nun, wie hier die centrale Bedeutung der Berson Christi und der Erlöfung eingreift (f. unt.), unterscheidet fich zwar Theodor merklich bon der Anschauung der damaligen Belagianer, aber in jenem Streit mußte er nothwendig auf ihre Seite treten, und fo finden wir denn auch, daß fpater Julian bon Eclanum mit anderen Belagianern aus Italien bertrieben bei ihm in Cilicien Aufnahme fand (Mar. Merc.), vielleicht auch Colestius. Daß nun bennoch Theodor b. M., nachdem fich Julian wieder aus Gilicien entfernt hatte, auf einem Provinzialconcil den Pelagianismus verdammt habe (woraus Tillemont einen Widerruf Theodor's macht), ift ein ungerechtfertigter Schluß aus einer felbst un= gerechtfertigten Argumentation des Marius Mercator (praef. in Symb. Theod. p. 40 Bal.). Er findet nämlich, daß Theodor in seinem Symbol (f. unt.), welches er den Bischöfen seiner Proving vorlas, zwar nestorianisch gelehrt, aber da, wo er vom ersten und zweiten Abam redet (f. Hahn, Bibl. d. Symb. S. 209 f.) nicht gegen die katholische Lehre berftogen habe, fieht alfo darin eine thatfächliche Berdammung bes Belagianismus. beffen enthält das Symbol nichts, was mit feiner früheren Lehre nicht stimmte.

Es führt uns dies endlich zu der bedeutenden Stellung, welche Theodor in ben

driftologischen Bewegungen der griechischen Kirche einnimmt. Theodor hatte schon ziemlich früh an den dogmatischen Rämbfen seiner Zeit lebhaften Untheil genommen. er noch als Presbyter von Antiochien 15 BB. über die Menschwerdung geschrieben, ein voluminoses, aber bis auf dürftige Fragmente untergegangenes Werk, worin er vom Standpunkte der nicanischen Trinitätslehre aus befonders Apollinaris und Eunomius betämpfte, ebenfo ein eigenes Wert gegen Eunomius, welches fich gleich bem Wert bes Auffeners an die Replik des Eunomius gegen des Bafilius Apologie anschließt und daher zugleich Bertheidigung des letzteren ift, außerdem noch 30 Jahre nach jenen Buchern über die Menschwerdung eine eigene Schrift gegen Apollinaris (f. die Nachweifungen bei Fritzsche, de Theod. M. p. 88-102). Die die antiochenische Dogmatif, welche Theodor, den Fußstapfen Diodor's folgend, jum klaren und vollendeten Ausdruck brachte, in ihrem Interesse die Bollftandigkeit, Wahrheit und bleibende Unterschiedenheit der menschlichen Natur Christi zu behaupten, auch die alexandrinische Lehre von der Erwois groung gern der Fortsetzung des abollinaristischen Irrthums beschuldigte, so richtete fie fich befonders gern in ihrer Bolemit gegen Apollinaris, weil ihm gegenüber das wesentliche dogmatische Interesse, welches sie verfocht, am entschiedensten heraustrat. Die Hauptfätze, in denen fich Theodor's Anficht bon der Berbindung des Gottes-Logos (συνάφεια) mit dem bollftändigen, sich wahrhaft sittlich entwickelnden Menschen zu un= auflöslicher Bereinigung zusammenfaßt, sind bereits unter dem Art. "Neftorius (Bd. X. S. 290) angegeben. Chriftus ift es nun, welcher bestimmt ift, die gefammte Schöpfung aus jenem ersten Zustand, dem gegenwärtigen, worin Alles vergänglich ift, hinüberzuführen in den zukunftigen, worin Gott Alles erneuernd zur Unvergänglichkeit umbilben wird. Er litt, nachdem er eine versuchungsvolle, aber reine menschlich = sittliche Ent= wickelung durchgemacht hatte, den Tod als das allgemeine Loos, überwand ihn aber durch die Auferstehung und ward so zum zweiten Abam, damit wir, wie wir das Bild des irdischen getragen haben, nun auch tragen das des himmlischen, und ihm gleich werden durch Auferstehung und Berklärung, wodurch alle fündliche Bersuchbarkeit aufgehoben wird in der reinen unsterblichen Natur. Das Zukunftige ift daher nicht nur Erneuerung und herstellung des Gegenwärtigen, sondern auch Bollendung (velelwois, in Rom. 11, 15. Fr. pag. 91 sq.), womit erst die ganze Entwickelung ber Creatur ihr Ziel erreicht. Nicht sogleich aber mit Christi Auferstehung tritt thatfächlich für die Menschen die Versetzung in die Vollendung ein, weil hier nichts gemacht werden kann, sondern in geistig fittlichem Processe sich entwickeln muß. Der Zustand der Gläubigen ist daher wesentlich der der Hoffnung und Anwartschaft auf das Zukunftige. In der gläubigen Ergreifung der zukunftigen Bollendung des durch Tod und Auferstehung hindurchgegangenen Lebens, wie fie typisch und symbolisch fich darftellt in der Taufe, dem typischen Mitbegrabenwerden mit Chrifto (worin wir die Gabe des Geistes empfangen ώσπες αναγεννώμενοι κατ à μίμησιν των εσομένων τότε, in Rom. 6, 6. Fr. 55 sq.), darin liegt, kann man fagen, für Theodor ber Begriff ber Rechtfertigung. Damit ift nothwendig gegeben die Verpflichtung zu einem neuen Leben, eine neue Beiftes = und Willensrichtung, aber es liegt schon eine Erhebung über den gesetzlichen Standpunkt ber Furcht darin. Wenn Sinn und Wille rein geworden, wenn ihr jegliche Art der Gunde verabicheut und mit Eifer das Gute wollt, durft ihr auch den noch vorhandenen fündlichen Hang (die sinnliche Schwachheit u. dergl.) nicht mehr fürchten, denn dies wird gewißlich zu seiner Zeit völlig geheilt werden. Durch eine Art bon Prolepfis find die Gläubigen ichon jest nicht mehr unter dem Gefet, sondern unter ber Gnade. — Der gangen Weltanschauung des Theodor ist es endlich entsprechend; wenn er der Erlösung eine alle Sphären, auch der Engel und unsichtbaren Beifter berührende Bedeutung zuerkennt und am Ende eine allgemeine Wiederbringung in Aussicht stellt.

In Theodor's Christologie lag nun der Stoff zu dem Streite mit der alexandrinischen Richtung schon fertig vor; ein anderer, aber viel minder geistig bedeutender Mann

follte wenige Jahre nach Theodor's Tode der Märthrer für das antiochenische Doama werden, während Theodor nicht nur in der orientalischen Kirche im größten Ansehen ftand, fondern auch mit Theophilus von Alexandrien und feinem Nachfolger Cyrill in gutem Bernehmen ftand. Im Reftorianischen Streite aber fonnte fein Name nicht verschont bleiben. Zwar auf dem ephefinischen Concil selbst (431) magt man feinen Namen noch nicht dirett anzutaften, indeffen wird doch ichon jenes ohne Zweifel von Theodor berfaßte Bekenntniß (f. Sahn, Bibl. der Symb. S. 202; Walch, bibl. symb. vetus. Lemg. 1770. p. 203 sqq.; Fritzsche, de Theod. M. p. 119 sqq.) bon bem Bresbnter Charifius aus Philadelphia der Synode vorgelegt und von ihm geflagt, daß daffelbe von der Reftorianischen Partei in Conftantinopel einigen Presbytern nach Lydien mitgegeben worden fen, um Reter (Quartodecimaner), welche zur katholifden Rirche übertreten wollten, darauf zu verpflichten und damit nur in neue Reterei zu verloden. Das Concil, ohne naher auf den materiellen Inhalt einzugehen, berpont auf biefen Unlag. hin ben Bebrauch jedes anderen Symbols als des nicanischen, um befehrte Reger und Juden und Seiden darauf zu verpflichten. - Marius Mercator greift ihn um diefelbe Beit entschieden an wegen feiner boppelten Reterei, der neftorianischen und der pelagianifchen, und in ben bem ephefinischen Concil folgenden Barteifämpfen der orientalischen Rirche geht zuerst ber Bischof Rabulas von Goeffa zur Berbammung ber Schriften Diodor's und Theodor's fort, und Curill warnt bor feinen Schriften und mufte feinen 3med fo lange für unerreicht halten, als die antiochenische Partei trot ihrer Aufgabe des Nestorius boch fortsuhr, das Andenken Theodor's hochzuhalten. Er erreichte feinen 3wed nicht. Erft 120 Jahre fpater hat die traurige theologische Bielgeschäftigkeit 3uftinian's die Losfagung der Reichstirche von dem Andenken des großen Lehrers nicht ohne heftigen und mannhaften Widerspruch befonders ber Afrifaner, eines Fulgentius Ferrandus und Facundus von Bermiane vollzogen (f. den Art. "Drei = Capitelftreit"), während die fprifchen Chriften (f. den Art. "Reftorigner") fein Andenken und feine Schriften hochgehalten haben und ihre Liturgie auf feinen Namen gurudführen (f. Renaudot, Liturg. orient. coll. II, 616 sqq.). Seine Bedeutung für die neftorianische Rirche erhellt aus dem Berzeichniß der in's Sprifche übersetten Schriften Theodor's bei Cbediefu, zuerst edirt von Abrah. Echellens. Rom. 1653, dann beffer in Assemani, Bibl. orient. III, 1. p. 3 sq.

Die uns erhaltenen Ueberrefte feiner Werke: Commentar über die kleinen Propheten (Wegnern, Berol. 1834. Mai Script. vet. nov. Coll. VI. Rom. 1832). A. Mai, Nova Patr. Bibl. VII. 1854. - Die griechischen Fragmente gum R. Teft. am vollständigsten bei Fritzsche, Theod. Mopsy. in N. Test. comm. Turici 1847. Dazu nun die latein. Uebersetzung seiner Comment. zu Phil. Col. Thess. in Pitra, Spicil. Solesm. I Tom. Par. 1852 und in den vier Brogrammen bon 3. 2. Jacobi, 1855-60. 4. Bgl. Jacobi in der deutsch. Zeitschr. für driftl. Wiffensch. 1854. Dr. 31. Einzelne Stellen bei Mar. Mercator, opp. ed. Baluz., in den Concilien= aften des Drei = Capitelftreits Mansi Coll. conc. IX., bei Facundus, defens. tr. capit. ed. Sirmond, Par. 1629 (Migne, Patrol. t. 67), Liberatus, breviar. ed. Garnier. Par. 1675 (Migne, t. 68) und bei Leont. Byz. adv. Nest. et Eutych. Gall, bibl. XII. (cf. A. Mai, Spicil. Rom. X. u. Nov. Coll. VII., griech. Fragmente Theodor's aus περί ενανθρωπήσεως, die bei Leontius nur lateinisch erhalten, f. ebend. t. VI.). — Literarisches über ihn: Du Pin, nouv. bibl. t. III. — Cave, script. eccl. hist. lit. p. 217 .- Tillem. mem. XII .- Fabricius, Bibl. gr. IX, 153 sqq., ed. Harl. X, 346. - Norisii, diss. de synodo quinta hinter feiner Hist. Pelag. Pat. 1673 und gegen ihn Garnerius, hinter feiner Ausgabe des Liberatus. - Schroekh. Rirchengeschichte XV. - Reander, Rirchengesch. IV. - Fritzsche, de Theod. Mopsv. vita et script. 1836. - Klener, symbol. lit. ad Theod. Mopsv. pertin. Gottg. 1836. - In exeget. hermeneutischer Beziehung: Die Geschichten der Auslegung u. Sieffert, Theod. Mopsy. Vet. Test. sobrie interpr. vind. Regiom. 1827. —

In dogmat. Beziehung: die Literatur des Pelag. Streits und des chriftolog. besonders Dorner, Entwicklungsgesch. Bb. II. B. Möller.

Theodor Studites, f. Studites. Theodor I., II., III., f. Theodulus.

Theodora, Raiferinnen. Unter den in der Geschichte des byzantin. Reiches erwähnten griechischen Raiserinnen dieses Namens treten befonders zwei hervor, welche nicht allein auf die Regierung und Berwaltung des Staates, fondern auch auf die Angelegenheiten der Rirche und die theolog. Streitigkeiten ihrer Zeit einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt haben. Die Eine derfelben war die Gemahlin des von 527-565 willfürlich und gewaltsam regierenden Raisers Juftinian I. (f. b. Art.), den fie bis an ihr Ende mit bewunderungswürdiger Rlugheit beherrschte. Um das Jahr 508 auf der Infel Enpern in durftigen Berhältniffen geboren, tam fie fruhzeitig mit ihren Eltern nebst einer alteren und jungeren Schweffer, Comito und Anaftafia, nach Conftantinopel, wo ihr Bater Acacius die Stelle eines Barenwarters bei den Prafini erhielt, aber bald darauf ftarb (Niceph. Call. XVI. 37; Procop. Anecd. c. 9). Da die Mutter fich wieder verheirathete, um das Gefchäft ihres verftorbenen Mannes fortsetzen zu können, fo faben fich die Töchter, sobald fie herangewachsen waren, gezwungen, auf dem Theater ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Inzwischen hatte fich die ebenso leichtfinnige als ichone Theodora schon vor ihrem Auftreten auf dem Theater durch öffentliche Breisgebung ihrer Reize einem ausschweifenden Lebenswandel ergeben und führte denselben mehrere Jahre mit der frechsten Schamlofigfeit fort, während fie als Schaufpielerin nur hin und wieder in der Romödie in poffenreigerischen Studen auftrat und auch dabei im jugendlichen Uebermuthe ihren leidenschaftlichen Bang zu lüberlicher Ueppigkeit kund gab (Procop. Aneed. c. 9.; sie war, wie er berichtet, so schamlos, ωστε την αιδώ ούκ έν τῆ τῆς φύσεως χώρα κατὰ ταύτὰ ταῖς ἄλλαις γύναιξὶν, ἀλλὰ ἐν τῷ προςώπω Exer &donei). Erft die Befanntschaft, welche fie mit einem angesehenen und reichen Thrier Namens Hekebolus anknupfte, bewog fie, ihr mildes, zügelloses Leben aufzugeben und ihn, als er bom Kaifer zum Prafekten der Bentapolis in Afrika ernannt wurde, ale Contubine dabin zu begleiten. Doch trat bald gegenseitige Erkaltung zwischen ihnen ein und das Berhältniß löfte fich wieder; Theodora mard in Folge entstandener Migberhältniffe entlaffen und mußte, bon allen Mitteln jum Lebensunterhalte entblößt, fich die Roften zur Rudreise durch Proftitution zu verschaffen suchen. Die Entbehrungen und Bedrängniffe, mit denen fie wiederholt zu fampfen hatte, machten einen fo tiefen Eindruck auf ihr Bemuth, daß fie ernftliche Reue über ihr bisheriges Leben empfand und fich Befferung gelobte. In der That anderte fie, als fie in Conftantinopel angekommen war, ihre Lebensweise, und an die Stelle ihres jugendlichen, alle Rücksichten aus den Augen setzenden Leichtfünnes traten jett größere Besonnenheit und Achtung bor bem außeren Anftande. Um diefe Zeit wurde fie jufallig dem bom Raifer Buftin jum Nachfolger in ber Regierung bestimmten Justinian bekannt, und diefer fühlte sich von ihrer immer noch blühenden Schönheit, ihrer natürlichen Lebhaftigfeit und gefelligen Anmuth fo fehr angezogen, daß er fie nicht nur glangend beschenkte und zur Batricia erhob, fondern fich auch sofort mit ihr verlobt haben wurde, wenn dies nicht die fitten= ftrenge Raiferin Cuphemia verhindert hatte, indem fie auf das Unpaffende der Berbindung und auf die zu berücksichtigenden gesetzlichen Beftimmungen hinwies. (Procop. Anecd. c. 10). Sobald baber die Raiferin geftorben war, überredete er den nachgiebigen Juffin leicht bagu, bas feiner Abficht entgegenstehende Befet aufzuheben (vgl. Cod. Justin, L. V. Tit. 4. de nuptiis 1, 23), und nun vermochte weder das Urtheil der Welt noch der töbtliche Rummer seiner Mutter ihn babon zurudzuhalten, die Geliebte au heirathen. Seitdem fuchte Theodora ihn fortmährend durch alle ihr zu Gebote ftebende Mittel mehr und mehr an fich zu feffeln, und es gelang ihr trot feiner launenhaften Beranderlichkeit und dem Ginfluffe feiner Umgebung durch ihre treue Singebung und die Ueberlegenheit ihres Geistes fo fehr, daß er fie nach dem Tode Justin's als

Mitregentin öffentlich anerkannte, ihr von den Unterthanen den Eid der Treue schwören ließ und sich ihres Nathes in allen wichtigen Angelegenheiten bediente. (Theophan. Chron.; Procop. Aneed. a. v. St. u. de aedif. I. 11; Zanar. XIV; Evag. IV, 10). So gewann sie allmählich eine immer größere Gewalt über ihn, die selbst nach ihrem Tode noch fortbauerte; denn es wird ausdrücklich von ihr erzählt, daß er es nicht wagte, bei ihrem Namen einen Meineid zu schwören, so wenig ihm auch sonst der Eid heilig war. (Paulus Silentiar.).

Dbgleich fich ihr Ginflug nicht weniger auf die politischen als auf die firchlichen Berhältniffe erstreckte, fo haben wir uns doch hier, dem Zwecke ber Real = Encyklopadie gemäß, auf die letteren allein zu beschränken. Bunachft maren es die monophufi= tifchen Streitigkeiten, an denen fie fich lebhaft betheiligte (f. d. Art. "Monophyfiten" Bo. IX. S. 743 ff. der Real-Encyfl.). Bahrend Juftinian, der fich als ben höchsten Besetgeber ber Rirche wie des Staates betrachtete und demgemäß unbedenklich gebietend in die Blaubens und Gemiffensfreiheit feiner Unterthanen eingriff, es für die Sauptaufgabe feines Lebens hielt, die mahrhafte Rechtgläubigkeit nach den Befchliffen bes chalcedonischen Concils durch Bernichtung aller Retereien und Berföhnung aller Spaltungen für immer zu begründen, beglinftigte Theodora insgeheim bie Monophufiten und bemuhte fich, den Raifer unvermerkt fur diefelben zu gewinnen, indem fie ihn überredete, daß dieselben nur an einzelnen Ausdruden ber tatholifchen Rirche Anftog nähmen, welche ohne Berletzung der Rechtgläubigkeit befeitigt werden konnten. (Procop. Hist. arcana c. 9.) Gleichwohl blieben die Unterredungen, welche Juftinian auf den Rath feiner Bemahlin amifchen fatholifchen und monophusitifchen Bifchofen im Jahre 531 anstellen ließ, im Wesentlichen ohne Erfolg, und felbst die ursprünglich monophysitische Formel "Einer aus ber Trinität ift getreuzigt worden", obgleich fie auch unter den Rechtgläubigen im Driente viele Freunde gefunden hatte (θεοπασχίται), erbitterte nur die Katholifen, ohne den Monophufiten zu genügen. (Collatio Catholicor. cum Severianis a. 531 bei Mansi, Tom. VIII. p. 817 sqq. u. Joannes Epise. Asiae bei Assemani biblioth. orient. II, p. 89). Indessen gelang es der schlauen Raiserin, den monophysitischen Bischof Anthimus im Jahre 535 zum Patriarchen bon Constantinopel zu befördern; allein er mard ungeachtet ihres Schutes ichon im folgenden Jahre bom Raifer wieder abgesett, als ihn ber römische Bischof Agapetus, ber fich bamals als Gefandter des oftgothischen Raifers Theodat in Constantinopel aufhielt, des Monophhfitismus antlagte und überführte. (Acta Syn. Constantinop. a. 536 bei Mansi, Tom. VIII, 873 spq.; Evaer. IV. c. 10. 11; Liberat. c. 21; Anastas. vit. pontif. c. 58; Zanar. Annal. XIV. c. 66). Nichtsbestoweniger bot Theodora, als Agapetus bald nachher in Conftantinopel starb, um so eifriger Alles auf, ihm einen Rachfolger nach ihrem Sinne zu geben. Dhne Rudficht darauf zu nehmen, daß Theodat, Ronig der Offgothen, den Silverins fogleich in die Stelle des Berftorbenen eingefest hatte, berfprach fie, unzufrieden mit diefer Bahl, dem romifchen Diatonus Bigi= lius, ber mit Agapetus nach Conftantinopel gekommen war, die Burbe bes Batriarchen von Rom unter ber Bedingung ju verschaffen, daß er ihr eidlich gelobte, es mit ben Monophyfiten zu halten und das Ansehen des chalcedonischen Concils umzustoßen. Darauf schickte fie ihn mit einem Empfehlungsschreiben an ben ihr bollig ergebenen Feldheren Belifarius nach Italien, und diefer ließ fich um fo leichter geminnen, da ihm Bigilius die Summe von 200 Pfund Goldes, welche er zu biefem 3mede von ber Raiferin erhalten hatte, einzuhändigen bersprach. Demnach beschuldigte er, als er im 3. 536 Rom erobert hatte, ben Silverins eines geheimen Briefwechsels mit den Gothen und bewirkte durch seinen Ginflug, daß derfelbe abgesetzt und Bigilius an feine Stelle gewählt ward. Indeffen fand Silverius ungeachtet der Borkehrungen feiner Begner Belegenheit, dem Raifer von feinem Schickfale Nachricht zu geben, worauf derfelbe befahl, die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen genauer zu untersuchen und ihn. wenn er seine Unschuld erwiese, in seine Würde wieder einzusetzen. Allein noch ehe bieß gefchehen fonnte, ließ Bigilius mit Benehmigung Belifar's den gefährlichen Rebenbuhler durch seine Leute heimlich nach der kleinen Infel Palmeria bringen, wo er im Jahre 538 in den kläglichsten Umftänden starb. Da sich Bigilius von jetzt an in seiner Stellung hinlänglich besestigt glaubte, so behielt er nicht nur das dem Belisarius bestimmte Geschenk sürch zurück, sondern trug auch kein Bedenken, sich von dem der Kaiserin geleisteten Side zu entbinden. Um indessen vorsäusig wenigstens den Schein eines Beschützers der monophhstisischen Lehre zu bewahren, schrieb er heimlich an die Hänhter der Euthschianer, Theodossius von Alexandrien, Seberus von Antiochien und Anthimus, den abgesetzten Patriarchen von Constantinopel, daß er ihre Lehre billige und nur eine Natur in Christus glaube, daß es ihm jedoch noch nicht rathsamschene, öffentlich mit seiner Meinung hervorzutreten. Zu gleicher Zeit meldete er aber dem Kaiser in einem aussührlichen Schreiben, daß er mit ihm im Glauben vollkommen überzeinstimme und eben so eisrig der orthodogen Lehre ergeben seh, wie die früheren römischen Bischöfe. (Liberati Breviar. c. 22; Anastas. sect. 97 sqq.; Vigilii epist. ad Justinian. et ad Mennam bei Mansi. Tom. IX. p. 35 u. 38; Wernsdorf, de Silverio et Vigilio.)

Während dieser Streitigkeiten war Theodora wegen ihrer Hinneigung zum Mosnophysitismus und der Begünstigung anderer Höresteen zweimal mit dem Kirchenbanne belegt worden (Evagr. IV, 10; Gregor. Epist. IX. 36). Gleichwohl ließ sie sich das durch nicht zurückhalten, noch am Ende ihres Lebens einen lebhasten Antheil an dem bekannten Dreis Capitelstreite (s. d. Art. Bd. III. S. 502) zu nehmen, indem sie auf den Bunsch des Kaisers durch ihr Zureden den lange widerstrebenden Bigilius endlich bewog, sich mit Mennas, dem Patriarchen von Constantinopel, zu vereinigen und den Borsitz auf einer daselbst vorbereiteten Synode zu übernehmen. Doch starb sie, so sorgsältig sie auch ihren Körper pslegte, kaum 40 Jahre alt, schon den 12. Juni 548 an einer sehr schmerzlichen Kranscheit, ohne den Ausgang des Streites zu erleben. (Procop. Gothic. III, 30; Theophan. Chron. p. 350; Victor Tunnunens. Chron.).

Unter den im Einzelnen angeführten Duellen sind zu vergleichen: J. P. de Ludewig, Vita Justiniani Imper. et Theodorae. Halae 1731. in 4. — Ph. Invernizzi, de redus gestis Justiniani. Romae 1783. — Gibbon, Geschichte d. Berssalles u. Unterganges des röm. Weltreichs. Bd. IX—XI. der Leipziger llebersetung.— Walch, Ketzergesch. Th. VI u. VII. — Schröckh, christliche Kirchengesch. Th. 18. S. 433 ff. — Gieseler, Monophysitarum vett. variae de Christi, persona opiniones impr. ex ipsorum effatis recens editis illustr. 2 P. Gott. 1835. 1838; und

deffen Kirchengesch. Th. I. Abth. 2. S. 363 ff. der 4. Aufl.

Dreihundert Jahre fpater lebte die andere Theodora, welche hier befonders wegen ber bedeutenden Rolle, die fie in den Streitigkeiten für und wider den Bilder-Dienft der griechischen Rirche (f. d. Urt. Bd. II. G. 229 ff.) fpielte, in Betracht tommt. Unter günftigen Berhältniffen geboren und erzogen, zeigte fie fich ber hoben Stellung nicht unwürdig, zu welcher fie der Raifer Theophilus durch die Berheirathung mit ihr erhob. Theophilus war feinem Bater Michael II. im Jahre 829 in ber Regierung gefolgt und zeichnete fich durch Bildung und Gerechtigfeiteliebe bor vielen seiner Borganger aus. Ungeachtet er fast fortwährend schwere Kriege mit ben Arabern zu führen hatte, suchte er auf alle Weise in seinem Reiche die Runfte und Wiffenschaften zu befördern; er unterftütte bie Belehrten, errichtete neue Schulanftalten, verschönerte die Hauptstadt durch prachtvolle Gebäude und forgte zugleich für die Bohlfahrt feiner Unterthanen, indem er vielen Migbrauchen abhalf, die fich in der Bermaltung eingeschlichen hatten. Jedoch ging feine ftrenge Gerechtigkeiteliebe nicht felten in Graufamfeit über, und die unbernunftige Barte, mit welcher er die Bilderverehrer (Iconoduli, Iconolatri) berfolgte, beeinträchtigte nicht nur feine übrigen Berbienste um das Bolf, fondern reigte auch die gahlreichen Monche, deren Klöfter die Wertstätten ber heiligen Bilber waren, ju wiederholten Emporungen und Beunruhigungen bes Staates (Cedren. Annal. 514 sqq.; Zonar. XV, 25 sqq.).

Theophilus war der lette Raifer, der gegen den Bilberdienst (εἰχονολατοεία) ankampfte. Als er am 20. Januar 842 ftarb, war fein Sohn und Nachfolger. Michael III., erft drei Jahre alt. Er übertrug daher bor feinem Scheiden burch eine letwillige Verfügung die bormundschaftliche Regierung mahrend der Minderjährigfeit beffelben feiner gartlich geliebten, frommen Bemahlin Theodora und ftellte ihr, um Miggriffe bon ihrer Seite zu berhuten, brei Manner, ihren Bruder Bardas, den tapferen General Manuel und ben fraftigen, erfahrenen Rangler Theoftiffus, als Staatsrathe zur Seite. Allein faum hatte fie die Regierung übernommen, als fie, durch ben Ginflug der Monde, denen fie aus übertriebener Frommigkeit blind ergeben mar, für den Bilderdienst gewonnen, fich beeilte, denfelben wieder herzustellen und dabei bor= gab, Theophilus habe noch bor feinem Ende feine Abneigung gegen die Bilber bereut. Buerft ließ fie allgemeine Bewiffensfreiheit verkundigen; aber mahrend fie Diejenigen Burudrief, welche ber Bilberberehrung wegen unter Theophilus verbannt waren, nahm fie keinen Anstand, Diejenigen zu berweifen, welche nicht mit ihr im Glauben überein-Unter Anderen vertrieb fie mit Gulfe ihres Bruders den gelehrten 30hannes Grammaticus, ben Batriarchen von Conftantinopel, der feine Meinung offen auszufprechen magte, aus feinem Bisthume und fette an deffen Stelle den De= thodius, einen Monch und eifrigen Bertheidiger ber Bilder. Darauf berief fie in Conftantinopel eine Synode von Leuten, deren Befinnung fie im Boraus fannte, und diese befchloß im Jahre 842 die Wiederherstellung der Bilder in den Rirchen, sowie die Berehrung derfelben im gangen Reiche. Um das Andenken diefes Bilderfieges ju verewigen, ordnete fie ein jahrliches Fest der Rechtglaubigfeit (f zvoian) τῆς ὀοθοδοξίας) an. (Theophan. Chronogr.; Nicephori Breviar. Hist.; Cedren. p. 533 sqq.; Zanar. XVI, 1 sq.; Leo Allatius, de dominicis et hebdomadibus Graecorum hinter seiner Schrift: de eccles. occident. et orient. perpetua consensione. Col. Agripp. 1648. in 4. p. 1432). So endete Theodora einen Rampf, der unter mannichfachem Schwanten beinahe 150 Jahre hindurch das Bolt beunruhigt hatte; benn wenngleich auch hin und wieder noch einzelne Begner bes Bilberdienftes (Iconoclasti, Iconomachi) übrig blieben, fo hat fich derfelbe doch feitdem in der griechischen Rirche bei ungeschwächtem Unfehen erhalten. Dennoch genügte das Erreichte dem fanatischen Gifer ber Raiferin für die Rechtgläubigkeit fo wenig, daß fie bald darauf die graufame Berfolgung ber Paulicianer (f. d. Art. Bb. XI. G. 225 ff.) erneuern ließ und badurch eine Reihe von ungludlichen Rriegen veranlagte, in denen ganze Provingen bes Reichs von den mit einander berbundenen Baulicianern und Saracenen bermuftet und entvölfert wurden (Cedren. p. 541 sqq.; Zonar. XVI. c. 1; Petri Siculi Histor. Manich. p. 70 sq.; Photius contra Manich. c. 9 u. 23; Constantini Porphyrog. Continuator IV. c. 16 u. 23-26.).

Ruhmvoller für die Kaiserin und vortheilhafter für das Reich war dagegen die Bekehrung der Bulgaren (s. d. Art. Bd. II. S. 439), welche seit dem Jahre 845 begonnen und mit Hüsse der aus griechischer Gefangenschaft heimgekehrten Schwester des Königs Bogoris durch zwei eistrige Mönche aus Thessalonich, die Brüder Cheristus und Methodius, im Jahre 862 glücklich erreicht wurde. (Constantini Porphyrog. Continuator IV, 13 sqq.; Nicetas David in vita St. Ignatii; Acta SS. Martyr. T.II. p. 12.) Während indessen die Kaiserin aus irre geseiteter Frömmigkeit ihre ganze Thätigkeit vorzugsweise den kirchlichen Angelegenheiten gewidmet hatte, war die Erziehung ihres Sohnes Michael III. völlig vernachlässigt. Roh und sinnlich von Natur, blieb er sich ganz selbst überlassen und durfte sich jedes Gelüste, jeden Muth-willen und jede Ausschweisung ersauben, wozu Jugend und verkehrter Sinn den Menschen, und vor Allen den im Purpur Geborenen verleiten können. Dies mußte verderbliche Früchte tragen, und sie kamen schnell zur Keise. Denn kaum war Michael zum Jüngling herangewachsen, ais er (854) darauf sann, sich der Herrschaft zu bemächtigen; auch kand er in seinem ehrgeizigen Oheim Bardas, der sich von dieser Ber

änderung in der Regierung große Vortheile versprach, einen bereitwilligen Helfer. Bald wurde der tapfere Manuel hinterlistig vom Hose verwiesen und Theostistus, der redlichste und tüchtigste Mann im Regentschaftsrathe, durch niederträchtige Verläumdungen so lange verfolgt, die er sein Leben auf eine schmachvolle Weise im Gesängnisse endigte. Jeht blied der Kaiserin, um weiteren Verbrechen ihres Sohnes und Bruders vorzusbeugen, nichts weiter übrig, als sich zur freiwilligen Entsernung zu entschließen. Sie berief daher einen Reichsrath und stattete demselben vollständigen Vericht über den Zusstand des Reiches und des von ihr umsichtig und sparsam vermehrten Staatsschaßes ab. Hierauf legte sie die Regierung nieder und zog sich in das Privatleben zurück. Doch entging sie dadurch dem ihr bestimmten Schicksale keineswegs, denn schon im solgenden Jahre (855) wurde sie auf kaiserlichen Veschläußer aus Gram starb. (Cedren. 1. c.; Zonar. 1. c.; Joann. Curopalatae Compend. Histor.).

Außer den oben angeführten Quellen sind zu vergleichen: Dallasus, de imaginibus. Lugd. 1642. — Spanhsmii Hist. imaginum restituta. Lugd. 1686. (Opp. Tom. II.). — Schlosser, Gesch. d. bilderstürm. Kaiser des oström. Reichs. 1812. — J. Marx, der Bilderstreit der byzantin. Kaiser. 1839. — Balch, Ketzergesch. Bd. X. u. XI. — Schröck, christl. Kirchengesch. Bd. XX. — Gieseler, Kirchengesch. Bd. II. Abth. 1. S. 9 ff. der 4. Ausl.

Theodoret, Bifchof von Chrus, fo genannt nach Barnier, weil ihn die Eltern als befonderes Gnadengeschent Gottes betrachteten, aber auch oft Theodoritus genannt, wurde gegen Ende des 4. Jahrhunderts, nach Garnier 1. c. 386, nach Tillemont (Mémoires XX. p. 869) 393, ju Antiochien in Sprien geboren, bon bornehmen, reichen aber auch frommen Eltern. Besonders wird die Frommigfeit der Mutter bon dem Sohne in der historia religiosa hervorgehoben. Gin frommer Ginfiedler foll fie von einem langwierigen, wie es ichien, unheilbaren Augenübel befreit haben und brachte fie durch feine Ermahnungen dahin, daß fie allem Bute und Schmude entfagte (hist. relig. Op. III. p. 1188). Ein anderer Ginfiedler gab ihr nach langer Unfruchtbarkeit die Berheiffung, daß fie einen Sohn gebaren murbe, welcher aber Bott geweiht werden muffe. felbe fromme Mann half burch einen dargereichten Trant der Schwangeren über bie Befahren einer Fehlgeburt hinweg, und erinnerte nachmals den Gohn an feine höhere Bestimmung (l. c. p. 1213). Bir berühren bies hier, weil es auf die Gefinnung bes Theodoret großen Ginfluß ausgeübt. Noch als Rind, wie er ebenfalls felbft ergahlt, wurde er ofter zu diefen Beiligen getragen, um ihren Segen zu empfangen. Der eine bon ihnen ichentte der Mutter einen Theil feines Burtels, durch welchen fie den Sohn, den Bater und fich felbft öfter bon Rrankheiten heilte. Theodoret murbe im fiebenten Lebensjahre in das Rlofter des heiligen Euprepius bei Antiochien gebracht, um jum ascetischen Leben herangebildet zu werden (ep. 81). Bas aber besondere Beachtung berbient und für bie gange nachfolgende Richtung feines Beiftes und Entwicklung feines Lebens von entscheidender Bedeutung war, ift der Umftand, dag er in dem genannten Rlofter theologischen Unterricht erhielt und insbesondere fich mit den Schriften von ausgezeichneten Lehrern, Diodor b. Tarfus und Theodor b. Mopfuestia nährte. fie ep. 16. seine Lehrer (διδάσκαλους), was, da Diodor schon 394 ftarb, nichts Un= beres besagen fann, ale was wir fo eben ausgesagt haben. Darauf murbe er Lettor in Antiochien (histor. rel. Op. III. p. 1203) unter Bifchof Porphyrius; fein Nachfolger Mlexander weihte ihn zum Diakon. Er blieb aber nichtsdestoweniger im Rlofter, wie er felbst berichtet (ep. 81. p. 1140: ἐν μοναστήριω τόν προ τῆς ἐπίσκοπης διατελέσας χοόνον). Darnach muß die Ausfage des Garnier, der fich auf teine Quellen ftutt, daß er feitdem in seinen Predigten die Arianer, Macedonianer und besonders die Apollinaristen befanipft habe, ganglich dahingestellt bleiben. Go viel ift gewiß, er erwarb fich folches Bertrauen, daß er wider feinen Willen (anw), wie er felbft berichtet (ep. 81.), jum Bischof geweiht murbe, 420 oder 423.

Das Bisthum, das ihm anvertraut wurde, war das von Chrus oder Chrihus, der Sauptstadt der sprifchen Proving Chrehestica, zwei Tagereifen weftlich von Antiochien gelegen. Die Stadt felbst hatte nur fehr wenige und überdies meiftens arme Ginwohner (op. 32.), bagegen gehörten ju dem Bisthum 800 Barochien. Er führte als Bifchof ein eremplarifches Leben, wie felbst feine Feinde gestehen. Schon borber, gleich nach dem Tode der Eltern, hatte er feine Guter unter die Armen bertheilt, und als Bifchof befag er fein Saus, feinen Ader, nichts von Werthe, nicht einmal eine eigene Grabstätte (ep. 113. p. 1192). Die Ginfünfte feines Bisthums verwendete er für bas Befte deffelben. Er baute für feine Residengstadt bedeckte Bange, Bruden, öffentliche Baber und eine Wafferleitung (ep. 79. 81. 138.). Er berforgte die Stadt mit Aergten Da die Einwohner feines Sprengels fehr mit Abgaben gedrückt waren, legte er bei dem taiferlichen Statthalter sowohl als bei der Raiferin Bulcheria Fürbitte für fie ein (ep. 42. 43.). Go mar er auch bereit, Unglücklichen Gulfe gu leiften. Seinen Rlerus hatte er bermocht, fein Beispiel nachzuahmen. Sowie er felbft niemals weder als Angeklagter noch als Rläger bor Bericht erschien, fo auch fein Rlerus nicht. Sowie er, fo nahmen feine Sausgenoffen nicht bas mindefte Wefchent an (ep. 81.). Bas feine amtliche Birkfamkeit betrifft, fo war er fleißig im Predigen, und es wird feine Beredtsamkeit gerühmt; er predigte nicht nur in Cyrus, fondern auch in Antiochien und Berrhoa. Er fand in feinem Sprengel viele Arianer, Macedonianer und befonders Morcioniten; alle diese brachte er bis 449 zur fatholischen Kirche gurud; er taufte, wie er felbst berichtet, 10,000 Marcioniten. Defter war er bei feinen Betehrungsversuchen in Lebensgefahr (ep. 81. 93. 145.), und er wendete dabei feinen obrigfeitlichen 3mang durch Wesetze und Strafen an. Dagegen tommen babei wunderbare Dinge bor, nach dem Geschmade der Zeit, Dinge, die wir auf fich beruhen laffen (cf. hist. rel. p. 1243).

Dies ift der Mann, der in die neftorianische Streitigkeit berwickelt murde; fie berbitterte ihm fortan fein Leben. Nach Garnier (im Leben Theodorets V, 350) hatte er mit Reftorius einige Zeit im Rlofter des heil. Cuprepius jugebracht; ba er aber keine Quellen dafür anführt, fo muß die Sache dahingestellt bleiben. Theodoret war im Grunde ber Anficht beffelben zugethan und theilte mit der fprifchen oder fogenannten antiochenischen Schule diejenigen Sate, welche gegen die Bermischung beider Naturen gerichtet waren. Er fprach es auf das Deutlichfte aus, daß der göttliche Logos, felbft underanderlich bleibend, das Fleisch angenommen und hingegen fich nicht in Fleisch, in einen Menschen verwandelt habe: ωμολογήσωμεν, ατοεπτον μεδιαι τον θεού λόγον καὶ σάοχα ειληφέναι, οὐκ αὐτὸν εἰς σάοχα τραπηναι. Wie Restorius mennt er, mit Beziehung auf die Worte des Herrn Joh. 2, 19., deffen Leib einen Tempel (vaos). Auf das Allerbestimmtefte fprach er fich gegen die Formel aus, daß Gott gefrenzigt worden, womit auch diefes gejagt war, daß Gott nicht geboren worden, daß der Ausdrud Feoroxos an sich betrachtet und eigentlich genommen, unrichtig sen; doch wollte Theoboret von Anfang an denfelben in befdyranttem Ginne zugeben, darin dem Buge ber Zeit folgend, der auf Bergötterung der Mutter des Beren ausging. Denn im Ausbrud Geordzog lag die gange Mariolatrie als wie im Mutterschoofe berichloffen. Rach bem Wefagten konnte Theodoret junachft nicht als Wegner des Restorius auftreten. Auf der Kirchenversammlung zu Ephesus 431 forderte er, daß die Synode nicht eber angefangen werden folle, als bis die morgenländischen Bifchofe angekommen maren; und als diefe, zu fpat, anlangten, vereinigte er fich mit ihnen zur Abfetzung des Chrillus, und fchrieb nun gegen die Anathematismen beffelben im Ginne der oben angeführten Sate. Un bem Glaubensbekenntniß, welches bie morgenlandische Bartei an ben Raifer schidte, scheint er einen Sauptantheil genommen zu haben. Er war mit Johannes, Batriarch von Antiochien, an der Spitze der Abgeordneten, welche die morgent. Partei nach Conftantinopel fchickte, um einen Bergleich in der genannten Sache abzuschließen, welche aber in Chalcedon berweilen mußten, wofelbft ihnen Theodofius Gehor ertheilte. Anfänglich schien der Raifer geneigt, ihnen Recht widerfahren zu laffen; allein bald

wurde er umgestimmt; die herrichende Aufregung, wobei die morgent. Bischöfe bon Rlerifern und Monchen mit Steinen beworfen und berwundet wurden, gab dem Raifer willtommenen Unlag, jene Bifchofe in ihre Sprengel zu fchiden. Damit war die Berfammlung ju Cphejus vollftanbig gefchloffen, aber ber Friede nicht wieder hergeftellt. Bas Theodoret betrifft, fo blieb er noch eine Zeitlang feiner beffern Ueberzeugung getreu. Er emunterte und tröftete die verfolgten Unhanger bes Reftorius in Conftantinopel. Dem Bergleiche, welchen Johannes von Antiochien mit Cyrill gefchloffen, wider= feste er fich Anfangs ftandhaft, und befannte dabei, daß er nie in denfelben einwilligen wurde, ba er sonft ungerechte Absetzungen billigen mußte. Johannes aber, ber Bunft des Hofes gewiß, fette auch da, wo ihm fein Recht der Ginmischung gutam, an die Stelle berfelben Bifchofe, bie fich ihm widerfett hatten, andere, feines Beiftes Rinder, ein, und die abgesetzten konnten ihre Rlagen nicht bor den Sof bringen. Auch Theodoret blieb von ber bamit zusammenhängenden Aufregung nicht unangefochten; ein großer bon feinen Gegnern zusammengebrachter Saufe wollte fogar feine Rirche anzünden. Allein auch der Sof trat mehr und mehr feindfelig gegen die Wegner des Johannes auf; denjenigen, welche fich weigerten, die Rirchengemeinschaft mit Antiochien wiederher-Buftellen, wurde mit Absetzung gedroht. Go gaben die allermeiften nach, auch Theodoret, mude der Pladereien, that es endlich. Er hatte eine Unterredung mit dem antiochenifchen Batriarchen, erneuerte barauf feine Berbindung mit demfelben, erfannte ben Chrift als rechtgläubig an, jedoch vorerft ohne bestimmt den Restorius zu anathematisiren (434). So fuhr er noch eine Zeitlang fort, feine beffere Ueberzeugung aufrecht gu halten. widersette fich ber Berdammung des Theodor von Mopsuestia burch Chrillus und rettete die Ehre beffelben in einer besondern Schrift. 2018 Die Gutychianische Streitigkeit ausbrach, widerfette er fich diefem neuen Brrthum; Diosfurus, der fich bon Theodoret für beleidigt vorgab, operirte gegen ihn am taiferlichen Sofe. Er erhielt als Unruhflifter 448 ben Befehl, fich nicht von Eprus zu entfernen. Er vertheidigte fich in mehreren Schreiben an die bornehmften Staatsbeamten und Befehlshaber (ep. 79-82.). Er fdrieb auch an Diostur, erinnerte ihn an feine Uebereinstimmung mit Cyrill. diefer fortfuhr, ihn einen Neftorianer zu nennen, fchrieb ihm Theodoret auf's Reue (ep. 83.). In diefem zweiten Schreiben fprach er bas Anathema aus über biejenigen, welche Maria nicht Georoxog nennen, Chriftum für einen blogen Menschen halten ober ihn in zwei Gohne trennen wollten; aber mit allem Diesem meinte er in feinem Ginne Reftorius nicht preiszugeben, und in der That hatte ja Reftorius den Ausbrud Geordxos in gehöriger Beschränfung zugelaffen, und sich gegen den Borwurf, als halte er Chriftus für einen blogen Menfchen, als ftelle er zwei Gohne Gottes auf, febr ftarf Diosfur ließ fich natürlich dadurch nicht ftoren; er fprach über Theodoret das Anathema aus, öffentlich vor der Gemeinde in Alexandrien, und ließ ihn barauf im Jahre 449, auf ber Räuberspnode bon Ephefus feines Bisthums entfeten. doret blieb nun nichts Anderes übrig, als sich an Rom zu wenden (ep. 113.). den römisch = fatholischen Theologen febr willfommene Brief, den er bei diefer Gelegenheit an Leo I. fdrieb, ertheilt, wie natürlich, bem romifchen Stuhle große Lobfpruche und ift in Chrenbezeugungen nicht farg. "Demuthig und furchtfam eilen wir zu Eurem apoftolifden Throne, um bon Gud bie Beilung für bie Schuben ber Rirche zu erhalten. Denn es geziemt fich, daß Ihr in allen Dingen die erfte Stelle einnehmet (Sid narta γαο υμίν το πρωτεύειν ασμόττει). Run folgt eine lange Lobrede auf Rom, als die größte und glangenofte Stadt ber Welt, welche den Borfitz über die Welt führt (rigs ολουμενής προκαθημένη) u.f. w. Darauf wird mit den Worten des Paulus Röm. 1, 8. der Glaube der dortigen Gemeinde gerühmt, es wird hervorgehoben, daß in Rom die Graber der Apostel Betrus und Paulus sich befinden, welche vom Morgenlande fommend im Abendlande ihr Leben beschloffen haben, und von da aus nun die Welt erleuchten. Darauf folgt eine besondere Lobrede auf ben gegenwärtigen Inhaber des apoftolifchen Stuhles, auf feine berühmte Spiftel an Flavian. Run gibt er eine Ueberficht

feiner eigenen Arbeiten und Drangfale, und fpricht die bringende Bitte um Bulfe aus: Leo nämlich folle ihn nach Rom citiren jur Darlegung feiner Sache, und barnach entscheiden, ob er fich bei feiner Absetzung beruhigen folle. Leo verfprach ihm bereitwilligst seine Gulfe, indem er die Ermahnung beifügte, der Sache des apostol. Stuhles fich anzunehmen. Leo erkannte die Nechtaläubigkeit Theodoret's an und ermannte ihn, fich felbst für die Bertheidigung der allgemeinen Rirche zu erhalten, womit gefagt mar, er solle sich bei seiner Absetzung nicht beruhigen laffen. Dag Theodoret sich noch an einen andern abendländischen Bischof wendete (ep. 119.), und vermuthlich an mehrere, das andert nichts an feiner Unterwürfigfeit unter Rom, die ihm durch die Umftande geboten Mittlerweile war er in ein Rlofter bei Apamea verwiefen worden, wo er färglich lebte, aber boch Gefchente ausschlug, die ihm feine fummerliche Eriftens hatten erleichtern fonnen, und noch Seelenftarte genug befag, um Undere aufzurichten (ep. 123). Um diefe Zeit anderte fich die Stimmung des Hofes. Rach dem Tode des Theodofius famen Bulderia und Macrian an die Regierung, welche für die lette Synode bon Cphefus ungünftig gestimmt waren, und ben abgesetzten Bischöfen ihre Freiheit wiedergaben. Theodoret erichien auf der neuen öfumenischen Synode zu Chalcedon zunächst als Unfläger bes Dioskurus. Er berfuchte mehrmals, feine Lehre darzulegen, murde aber immer mit dem Befchrei unterbrochen: berfluche den Reftorius, feine Lehrfate und auch feine Unhänger; als er fich deffen Anfangs weigerte, bieß es: "er ift felbft ein Reter, ein Neftorianer! hinaus mit dem Reger." Der Plackereien mude, fprach er das berlangte Anathema aus über Reftorius und über Jeden, der die Maria nicht Gottesge= barerin nannte und den Gingeborenen in zwei Gobne theilte. Diefer Bufat diente ihm zweifelsohne zur Beschwichtigung des Bemiffens bei diefer Berläugnung feiner befferen Ueberzeugung; denn er wußte ja, daß Reftorius den Ausdrud Georoxog in beschränktem Sinne zugegeben und niemals baran gebacht hatte, zwei Gohne Bottes aufzustellen. Rühmlicher ware es gemesen, wenn er gegen die Schreier Stand gehalten hatte. erntete die Gludwünschung berfelben, schied alsobald mit trodenem Abschiede bon ber Synode, und durfte fein Bisthum wieder antreten, wo er 457 ftarb. Nachdem er in die Ruhe eingegangen, murde noch um ihn gestritten; die Guthchianer sprachen über ihn das Anathema aus auf zwei ihrer Synoben, 499 u. 512; und fein Name wurde in ben Dreicapitelftreit verflochten (f. d. Art.).

Theodoret ift ein fehr fruchtbarer Schriftsteller gewesen; auf verschiedenen Gebieten der Theologie hat er sich Berdienste ermorben. Seine Werke find zahlreich und von mannichfaltigem Inhalte; wir tonnen exegetifche, hiftorifche, polemifche und dogmatische Berke unterscheiden; dazu kommen Predigten und Briefe. exegetischen Werke find die gahlreichsten und wichtigsten; er hat fich dadurch das größte Berdienft erworben und nachhaltige Unregung gegeben. Theodoret ift meiftens frei von der Unart des Allegoriftrens; er hat Ginn für ungefünstelte, an den einfachen Wortsinn sich haltende Auslegung. Ginige Bücher hat er fo behandelt, daß er nur einzelne schwierige Fragen, die fich bei der Auslegung derfelben ergeben, ju lofen suchte. Bon dieser Art ist die Schrift: "είς τὰ ἀπόρα της γράφης", auch "Quaestiones in Octateuchum" genannt; es find Fragen, betreffend Stellen aus dem Bentateuch, aus den Budern Josua, Richter, Ruth. Diefelbe Methode wendete der Berfaffer an in feinen Fragen über die Bucher der Konige und der Chronik. Ueber die meiften anberen Bücher der heil. Schrift hat er bollständige Erklärungen oder Commentare geschrieben, über die Pfalmen, das Sohelied, Jefaia, wobon aber nur Auszüge erhalten, über die anderen großen Propheten, die kleinen und das Buch Baruch, über die paulinischen Briefe, welche letteren Commentare Schrödf allen anderen vorzieht; doch find fie, was die Darlegung des dogmatischen Gedankengehaltes betrifft, fehr mangelhaft. In feinen gehn Reden über die Borfehung zeigt er mannichfaltige Renntniffe, berliert sich aber auch in das Rleinliche. Bon vielen Kenntniffen zeugt auch das Werk, das den Titel führt: "Beilung der griechischen Rrantheiten, oder Erkenntnig der philosophischen

Wahrheit aus der Philosophie der Griechen" .- Dazu kommen dogmatisch = polemische Schriften: "Eranistes, seu Polymorphus", drei Abhandlungen enthaltend: ἀτοεπτος, άσυγγυτός, απαθής, worin Theodoret die Lehrart der antiochenischen Schule vertheidigt und fich auf bas Bestimmteste gegen die alexandrinische Schule erklärt. Diese in Form bon Befprächen abgefaßte Schrift ift es hauptfächlich auch, die ihn in ben Berbacht ber Seterodorie brachte. Aber nicht minder tritt feine antiochenische Richtung herbor in feiner Widerlegung der Anathematismen des Chrill, in feiner Schrift gegen die ephefinische Synobe bon 449. Sieben Bespräche gegen die Anomöer, über die Dreieinigkeit, gegen die Macedonianer, über den heil. Geift, gegen die Apollinariften bekunden seine Orthodoxie im Sinne der Concile von Nicaa 325, von Conftantinopel 381. Um schwächsten unter diesen polemischen Schriften möchte wohl bas Compendium bon den haretischen Fabeln febn; die Baretiter und ihre Lehren find fehr oberflächlich behandelt, mit Einmischung bon offenbaren hiftorischen Unrichtigkeiten. In Diefe Schrift ift auch ein in den allerhärtesten Ausdrücken berwerfendes Urtheil über Restorins ein= geflochten (lib. IV. c. 12.). Bas auch Schrödh dagegen fagen moge, fo icheint Barnier nicht gang mit Unrecht die Aechtheit dieses Studes in Zweifel ju giehen. Diefe Schrift bildet bereits ben Uebergang zu ben eigentlich hiftorischen Schriften. Rirchengeschichte in 5 Buchern (nach einer unverbürgten Nachricht des Gennadius um fante fie 10 Bucher), bon 325 bis 429 reichend, ift fein borguglichftes Wert diefer Art und dient wefentlich zur Erganzung des Sokrates und Sozomenus. Singegen wieder sehr schwach ist die historia religiosa, φιλόθεος ίστορία ή ασκητική πολιτεία, eine Busammenstellung bon Biographieen der Beiligen, nach dem Geschmacke der Zeit mit fabelhaften Bugen reichlich ausgestattet. Außer einzelnen Abhandlungen und Reden tommen noch in Betracht die gesammelten Briefe, für die Geschichte bes Theodoret, fowie für die ganze gleichzeitige Rirchengeschichte eine fehr wichtige, reichlich fliegende Quelle. Mehrere Schriften find untergegangen.

Die erfte Gesammtausgabe ber Werke Theodoret's ift burch ben Jefuiten Sirmond Baris 1642 in 4 Foliobanden veranstaltet worden. Im 3. 1684 fügte der Jesuit Hardouin einen fünften Band als Auctarium hinzu; er enthielt die Ergänzungen und Arbeiten des Jefuiten Garnier, der neue Schriften, entweder gang oder im Auszuge aufgefunden und das Leben und die Theologie Theodoret's in fünf Abhandlungen befchrieben, auf eine fur ben Mann freilich nicht zu bortheilhafte Weife; was wir bem Theodoret vorwerfen, daß er am Ende Neftorius anathematifirt hat, das wird ihm von Garnier zum höchsten Lob angerechnet. Garnier mar geftorben, ehe er feine Arbeit durch den Drud beröffentlichen konnte. Einen neuen Abdruck ber Ausgabe bon Gir= mond mit dem Auctarium bon Garnier, nebst einigen Zufäten zu den Schriften bes Theodoret aus handschriften und alten Sammlungen, einem glossarium Theodoreteum, und einer Lebensbefchreibung des Theodoret bom Berausgeber, hat Professor Schulze in Balle in 5 Octabbanden 1769 - 1774 herausgegeben; die Briefe befinden fich im Tom. IV. pars 2. - Bgl. über ihn außerdem Oudin, Commentarius de Scriptoribus ecclesiasticis; Le Nain de Tillemont l. c., borzüglich Schrödh Bd. 18.

Theodoffus und die Theodofianer, Bartei der Monophufiten, f. lettern Artifel Bd. IX. S. 749.

Theodofius I. (Flavius), romifcher Raifer, wegen feiner anerkannten Berdienfte um Staat und Rirche der Große genannt, ftammte aus einem febr alten, glanzvollen Geschlechte und murbe im Jahre 346 ju Cauca, einer fleinen Stadt im nördlichen Spanien, geboren. Bon ber Natur mit bortrefflichen Anlagen des Korpers ausgestattet, ward er nach forgfältiger Erziehung frühzeitig für den Kriegsbienft bestimmt und im Lager feines Baters, des Comes Theodofius, durch Lehre und Beifpiel in Britannien zu einem tudtigen Feldherrn ausgebildet. (Zosim. Hist. IV, 24; Claudian. L. Seren. 50 sqq.; de IV Cons. Honorii 315 sqq.; Pacat. Panegyr. Theod. Aug. c. 4; Themist. Orat. V.; Sozom. Hist. eccles. VII, 2; Socrat. V, 2;

V, 5). Seine Tüchtigkeit und Rriegserfahrenheit bewährte er zuerft, as er im 3. 374 vom Raifer Balens jum Seerführer in Möfien ernannt, die drohenden Ginbruche ber Sarmaten und Jazugen in's römische Gebiet thatkräftig abwehrte. (Ammian. Marcell. XXIX, 6; Zos. IV, 16; Themist. Orat. XVIII; Sozom. VII, 2; Socrat. V, 2.) Aber schon zwei Jahre später trat er von der ruhmvollen Laufbahn freiwillig gurud, als fein Bater, der durch feine Tapferkeit und Rlugheit Britannien und Afrika dem Reiche erhalten hatte, verläumderischer Miggunft aufgeopfert und auf Befehl des Raifere Gratian zum Lohne für feine Thaten in Rarthago enthauptet murbe. Um einem ähnlichen Schicksale zuvorzukommen, legte er den Beerbefehl nieder und ging nach Spanien auf feine Guter, wo er nach ber Sitte ber edlen Romer früherer Zeiten bie ihm gewährte Muffe ausschlieflich ben Beschäften bes Landbaues und wiffenschaftlichen Studien wibmete (Hieronym. ad a. 379; Pacat. Panegyr. c. 6; Theodor. V, 5; Ambros. de obitu Theod. p. 1213. 53). - Indeffen konnte das Reich bei den immer brobenderen Einfällen der räuberischen und tapferen Barbaren einen Oberfeldheren von feinen Fahigteiten und Erfahrungen nicht lange entbehren. Er murbe baher ichon im Jahre 378 bon dem faum 20jährigen, überdies dem Bergnugen der Jagd leidenschaftlich ergebenen Gratian, ber die Berrichaft des Occidents mit feinem noch unmundigen Bruder Balentinian II. getheilt hatte, aus der friedlichen Stille des Landlebens gur Unführung bes Beeres gegen die deutschen, Thracien und die benachbarten Brobingen bermuftenden Schaaren herbeigerufen und feines Widerstrebens ungenchtet unter freudiger Zustimmung des Heeres und Bolfes zum Mitregenten ernannt. Nachdem er am 19. Januar 379 zu Sirmium als Cafar Angustus die Regierung des Drients, Ilhriens und Maceboniens übernommen hatte, traf er in Theffalonich, der Sauptstadt des morgenländischen Illyricum, die nöthigen Anstalten zum Kriege gegen die Gothen, Alanen und hunnen und führte benfelben mit ber gröften Borficht, weil fich bas romifche Beer in bolliger Entmuthigung und theilweiser Auflösung befand. Siegreicher durch kluges Zögern als burch unfichere Schlachten, begnügte er fich damit, die Eroberung ber festen Städte gu verhindern und die Feinde im Baume zu halten, benutte aber babei jede Bloge, welche fie ihm gaben, um das verlorene Selbstvertrauen seiner Truppen wieder zu beleben (Pacat. c. 11 sq. c. c. 31; Themist. Orat. XVIII, p. 470; Claudian. de IV. Cons. Honor. 45 sq.; Idat. Chron. p. 10; Oros. VII, 34; Socrat. V, 6). Sobalb er burch diefe Magregeln die Grangen hinlänglich gefichert fah, nahm er in Theffalonich die ihm huldigenden Gefandtschaften aus feinem neuen Reiche freundlich auf und erließ mehrere heilsame Besetze. Eine schwere Krankheit, welche ihn in Folge ber borhergehenden Kriegsanftrengungen um diese Zeit befiel, nahm bald einen fo gefährlichen Karatter an, baff er nicht nur den Bifchof ber Stadt, ben orthodoren Acholius, ju fich rief, um aus beffen Banden die nach ber Sitte der Zeit bisher aufgeschobene Taufe gu empfangen, fondern auch zur Bekräftigung feiner Rechtgläubigkeit bas berühmte Gefetz vom 28. Februar 380 bekannt machte, wodurch bas nicanifche Glaubensbekenntnig ber Gottheit des Baters, des Cohnes und des heiligen Geiftes für katholifch und allein herrichend erflärt, Diejenigen aber, welche davon abwichen, namentlich die Unhänger des Arianismus, ohne alle Ausnahme mit Schmach belegt und mit harter Strafe bedroft wurden (Cod. Theodos. Lib. XVI. Tit. 1. Lex. 2; Ambros. epist. 21; Sozom. VII, 4; Socrat. V, 5; August. de civit. Dei V, 26; Prosp. Chron.; Cedren. p. 552; Zosim. IV, 34). Diefem Gefete folgten nach des Raifers glücklicher Genefung noch mehrere andere, welche die Berbefferung der Sitten bezweckten und ebenfo fehr feine Umficht und Gefliffenheit in ben Regierungegeschäften, als feine unermubete Sorgfalt für die allgemeine Wohlfahrt bewiesen. (Olivier de Theodosii M. constitutionibus. Lugd. Bat. 1835.)

Mittlerweile hatte der Kaiser Gratian mit den zurückgedrängten Gothen einen Friedensbertrag abgeschlossen, den diese jedoch bald wieder brachen. Da sie nun unter Frietigern und anderen Führern ihre Anfälle auf die Süddonauländer erneuerten, so

mußte Theodofius auf's Neue gegen fie zu Felde ziehen. Indeffen gelang es ihm unter wechfelnbem Rriegsglüde und eigener Lebensgefahr, endlich als Sieger in Conftantinopel einzuziehen und durch geschickte Benutzung der Parteiungen, welche nach Frietigers Tode unter ben Gothen aus alter Gifersucht entstanden, einzelne Baupter berfelben ju gewinnen. Da stellte fich der alte Uthanarich an die Spite des Bolfes, ward aber bon feinen Gegnern gezwungen, zu Theodofius nach Constantinopel zu fliehen. glangende Aufnahme, welche er hier fand, und bas Erstannen über die Bracht und ben Reichthum der Saubtstadt bewogen ihn zu dem Ausrufe: "Bahrlich, der Raifer ift ein Gott auf Erden; wer die Sand gegen ihn aufhebt, trägt felbst bie Schuld feines Unterganges!" Alls er dann wenige Wochen darauf unerwartet ftarb, bot sein Tod bem Theodofius die Belegenheit, fich durch die Beranftaltung eines prächtigen Leichenbegängniffes die Begleiter und Anhänger des Fürsten fo ergeben zu machen, daß fie nach der Rudtehr zu den Ihrigen aus Dankbarkeit freiwillig die Bewachung der Donauübergange übernahmen. Da nun bald barauf auch bie mit verschiedenen Bölterschaften verbundenen Oftgothen in einigen Schlachten besiegt wurden, so kam endlich ein allgemeiner Friede zu Stande, der das gange Bolf bom Raifer bollig abhängig machte und zu festen Anfiedlungen zwang. Die Oftgothen erhielten in Kleinafien, die Westgothen in Thracien Wohnsige mit romifchem Burgerrechte unter eigenen Gesetzen und Richtern, mußten aber 40,000 Krieger stellen, welche als römische Bundesgenoffen unter ben faiserlichen Fahnen dienten (Pacat. cap. 22 sq.; Zosim. IV, 33 sq.; Idat. Chron.

p. 10; Oros. VII, 34; Themist. Orat. XVI; Marcell. Chron. p. 268).

Obgleich die Befiegung der Gothen des Raifers Thätigkeit lange Zeit fehr in Anfpruch nahm, berlor er boch die kirchlichen Angelegenheiten keinesmegs aus ben Augen. Schon zwei Tage nach feinem festlichen Ginzuge in Conftantinopel hatte er einen Beweis von feinem Gifer für die Rechtgläubigkeit gegeben, indem er auf eine gebieterische Weife dem Bischof Demophilus, dem Saupte der Arianer, die Wahl stellte, entweder durch die Unnahme des nicanischen Bekenntniffes fich mit den Ratholiken wieder zu bereinigen oder feine Stelle niederzulegen und die Rirchen der Sauptstadt zu räumen. Bifchof für fich und feine Glaubensgenoffen die Annahme des nicanischen Bekenntniffes berweigerte, wurde er fofort für abgefett erklärt und dem bom Kaifer äußerst wohlwollend aufgenommenen Gregor von Nagiang (f. d. Art.), dem bisherigen Führer der zurudgedrängten Orthodoxen, die den Aposteln geweihte Sauptfirche der Stadt trot ben bedrohlichen Aufläufen der arianisch gefinnten Bolfshaufen unter bewaffnetem Geleite übergeben. Zwar lehnte Gregor von Nazianz die ihm zugedachte Bischofswürde ab, bestimmte dagegen aber den Raiser zu einem Gesetze, nach welchem die Arianer nicht allein auch die übrigen Kirchen und die dazu gehörigen Gebände, Güter und Ginkunfte nach einem 40jährigen Befitze an die Rechtgläubigen abtreten mußten, fondern auch felbst insgesammt aus der Hauptstadt bertrieben wurden. Daffelbe Schicksal traf die Eunomianer, nachdem eine von Theodosius beabsichtigte Unterredung mit dem seiner dialektischen Gewandtheit wegen von der rechtgläubigen Partei gefürchteten Häretiker Eunomins (f. d. Art.) durch feine fromme Gemahlin Flaccilla hintertrieben war (Philost. IX, c. 19. p. 522; Sozom. VI, 6). Um jedoch dem nicanisch orthodoxen Glaubensbekenntniffe den Sieg über den Arianismus auch überall im Morgenlande zu fichern, berief Theodoftus im Frühlinge des Jahres 381 ungefähr 150 millfürlich ausgewählte Bifchofe feines Reiches nach Conftantinopel ju einer Synode, welche im Beginne bes Monats Mai ihre Sigungen eröffnete und unter bem Namen ber zweiten öfumenischen Rirchenberfammlung in der Beschichte bekannt ift (f. d. Art. "Synoden, Shnodalverfaffung" Bb. XV. S. 379). Anfangs hatten fich auf Einladung des Raifers auch 36 Bischöfe von der halbarianischen Bartei des Macedonius (f. den Art.) eingefunden. Als indeffen die vernünftigen Borschläge, welche der besonnene Gregor bon Naziand zur Ausgleichung der abweichenden Anfichten machte, in der von Leidenschaften aufgeregten Bersammlung kein Gehör fanden, scheiterte bie Unterhandlung mit

biefen Männern, worauf die Synode das nicanifche Glaubensbefenntnig einfach beftatigte und nur in Beziehung auf den heiligen Beift den Glaubensfat hinzufügte, daß derselbe vom Bater ausgehe und mit dem Bater und Sohne angebetet und verherrlicht Am Schluffe der Sitzungen ward bon ber Berfammlung ein formliches Ber= dammungsurtheil über alle Barefieen ohne Unterschied ausgesprochen und außerdem die Rirchenordnung durch einige Canones genauer bestimmt. Theodofius war fo lebhaft bon dem ernftlichen Bunfche durchdrungen, die Uebereinstimmung des Glaubens im Driente um jeden Breis wieder herzustellen, daß es taum des fchriftlichen Anfuchens ber Synode bedurfte, um ihn zu bewegen, daß er fammtliche Befchluffe derfelben fanttionirte; er berschärfte fie fogar noch durch eine Reihe von Gesetzen. Nachdem er schon unter dem 20. Mai das Edikt erlaffen hatte, welches den vom Chriftenthume wieder abgefallenen Gläubigen und Katechumenen bas Recht entzog, ein Teffament zu machen, jedoch nur im Falle ber Kinder : und Gefchwifterlofigfeit, und ebenfo durch ein Teftament von Jemand zu erben, es fen benn, bon Eltern und Gefdwiftern, erflarte er burch ein anderes Gefetz die Guter ber Manichaer für verfallen, wofern ihre Rinder fich nicht jum mahren fatholifden Glauben bekennen murben. Auf gleiche Beife verbot er den Ennomianern und Arianern Rirchen, fen es in den Städten oder auf dem Lande, an erbauen, und erflärte die Orte, wo fie ju predigen ober irgend eine Amtsverrichtung vorzunehmen magen murden, für confiscirt. Auch fprach er in einem befonderen Gefete die Bifchofe von der Berbindlichkeit frei, vor einem öffentlichen Gerichte ale Beugen gu erscheinen, da bies die der Priesterwurde gebuhrende Ehrerbietung nicht geftatte (Cod. Theod. XVI, 7, 1; XVI, 5, 7; II, 1, 7; II, 39, 8; Theodor. V, 8; Socrat. V, 8 sqq.; Gregor. Naz. Carm. p. 21; Marcell. p. 267).

Während Theodossus sich mit diesen Angelegenheiten in Constantinopel beschäftigte, suchte sein Mitregent Gratianus (f. d. Art.) das Heidenthum im Occidente zu unterstrücken, sührte aber die Zügel der Regierung mit unsicherer Hand und verscherzte durch übermäßige Jagdliebe die Achtung seiner Unterthanen sowie die Liebe der Soldaten. Dies benutzte Maximus, sein Feldherr in Britannien, um ihm die Herrschaft zu entreißen. Nachdem er durch seine kriegerische Tüchtigkeit das Heer sich gewonnen hatte, ließ er sich von ihm zum Kaiser ausrusen und setzte sogleich mit demselben nach Gallien über. Gratian eilte ihm zwar auf die Nachricht davon muthig entgegen, ward aber bald von seinen Truppen verlassen, dann von einem treulosen Statthalter sestzgehalten und im Jahre 383 auf Besehl des Thronräubers getödtet (Oros. VII. c. 34; Zos. IV, 35; Socrat. V, 11; Sozom. VII, 13; Theophan. p. 105 sq.).

So fehr auch Theodofius über diese Borgange aufgebracht mar, fo durfte er es boch nicht magen, die von Saracenen und hunnen geschwächten Kräfte des Drients gegen den Occident aufzubieten. Er erkannte daher nach langen Unterhandlungen ben Ujurpator als Mitregenten unter ber ausdrücklichen Bedingung an, daß er fich mit ber herrichaft über die jenseits der Alben gelegenen Lander begnügte und den noch unmundigen Raifer Balentinian II. unter der Bormundschaft seiner Mutter Juftina im ungeftorten Befite von Italien, Afrika und Illyrien ließe. Sierauf nahm er die fcon früher getroffenen Magregeln zur Bernichtung des Beidenthums wieder auf, und wenn der Besuch der Tempel und das Weihrauchopfern in benfelben vorläufig auch noch fowohl im Driente als im Occidente eine Beile geftattet blieben, fo murden doch ungeachtet der beredten, mit Drohungen bermischten Schutzschriften des Libanius und ber wiederholten Bermendungen heidnischer Romer, namentlich des einflugreichen Ghm= machus, die blutigen Opfer und die Erforschung der Butunft aus Gingeweiden ber Thiere und anderen Opfern unter Androhung der hartesten Strafen verboten (Cod. Theod. XVI, 10, 7, 8, 9; Liban. Orat. pro templis (ὑπὲο τῶν ἱερῶν) ed. Reiske. Vol. II. p. 181; Symmach. X. epist. 61; Ambros. Epist. 17 sqq.; Zosim. IV, 29 sqq.). Deshalb zogen fich feitdem die Botterverehrer mit ihrem polytheiftifchen Cultus immer mehr aus den Städten in die Dorfer und entlegeneren Derter auf dem

Lande zurück, und die Ausdrück "Bagani" für die Heiden und "Baganismus" für die heidnische Religion kam allgemein in Gebrauch. (Oros. adversus Paganos Hist. Praefat. "Praeceperas mihi, ut scriberem adversus vaniloquam pravitatem eorum, qui alieni a civitate Dei ex locorum agrestium compitis et pagis pagani vocantur, sive gentiles").

Das folgende Jahr 385 fchlug bem Bergen des Raifers und feinem Saufe eine fdwere Bunde. Denn taum war eine gegen feine Berfon angeftiftete Berfdwörung entdeckt und unterdrückt, als der Tod ihm zuerst seine noch gang jugendliche, blühende Tochter Bulderia und bald darauf feine edle, durch die Tugenden rechtgläubiger Frommigfeit, Gerechtigfeit und Menschenliebe ausgezeichnete Gattin Flaccilla entrig. Theodofius ehrte das Andenken der geliebten Todten durch prachtvolle Erequien, deren Feier der berühmte Gregor bon Rhffa (f. b. Art.) durch glanzende Trauerreden erhöhte, und noch jest erscheint Flaccilla, der Aufnahme nicht unwürdig, unter den Beiligen der griechischen Kirche (Gregor. Nyss. Opp. T. III. ed. Paris, p. 514 sqq.; Ambros. de obitu Theod. p. 1209, 40; Sozom. VII, 5; Theodor. V, 19; Cedren. p. 559 sq.). - Doch ward fein Beift bon dem Schmerze über bie erlittenen Berlufte bald durch die Berhältniffe in Italien abgelenkt, die feine ganze Aufmerksamkeit in Anfpruch nahmen. hier hatte die Raiferin Justina, welche nach seiner Anordnung in Mai= land die Bormundschaft über den unmundigen Balentinian II. führte, die Athanafianer durch öffentliche, immer ftarter herbortretende Begunftigung der Arianer auf's Sochfte erbittert, fo daß der heilige Ambrofins, Erzbischof von Mailand (f. d. Art.), nicht nur feine Gemeinde gegen fie aufreigte, fondern auch den Raifer Theodofius jum Schutze anrief. Indeffen überfah diefer, feiner ftrengen Rechtgläubigfeit ungeachtet, die Reterei der Mutter aus Rudficht auf die Schönheit ihrer Tochter Galla, mit welcher er fich im Jahre 386 vermählte. Go wuchs die Awietracht zwischen der Raiferin und ben mit dem größten Theile des Bolfs verbundenen Beiftlichen von Tage zu Tage und bot bem Maximus eine erwünschte Belegenheit, fich Italiens zu bemächtigen. Jahre 387 mit einem Beere über die Alben und zwang die von ihren Unterthanen verlaffene Juftina, mit ihrem Sohne nach Theffalonich ju Theodofius ju flüchten. Jedoch trug berfelbe anfangs um fo mehr Bedenfen, ihr zu Gefallen einen foftspieligen Rriegezug ju unternehmen, da ihn gerade eine durch erhöhte Auflagen veranlagte heftige Emporung in Antiochia beschäftigte, welche er nach vielem Blutvergießen erft durch wohlangebrachte Milbe völlig zu unterdrücken vermochte (Liban. Orat. XII. XIII. u. XXI.; Theophan. p. 109 sq.; Evagr. Hist. eccles. I, 20; Sozom. VII, 23; Theodor. V, 20; Zosim. IV, 41; Cedren. p. 560 sq.). - Nach Beseitigung Diefer Gefahr entschloß er sich, im folgenden Jahre nach Italien aufzubrechen, nachdem er die Nachricht erhalten hatte, daß Maximus baselbst die Beiden begunftigte und die Christen durch harte Behandlung gegen fich aufreizte. Da fich dieser bei ber Ankunft bes Theodofius zugleich bon ben gegen ihn aufgeregten Sachsen und Franken im Ruden bedroht fah, mußte er fich in das befestigte Aquileja zurudziehen. hier ward er während eines fturmischen Angriffes der Feinde von seinen eigenen Leuten gefangen genommen, in Retten vor Theodosius geführt und darauf von seinen Wächtern, welche beforgten, daß er begnadigt werden mochte, am 28. Juli oder 27. August 388 enthauptet. Auch fein in Gallien gurudgelaffener Sohn Bictor berlor gegen den Feldherrn Arbogaft Schlacht und Leben, worauf die übrigen Angehörigen des Thronräubers vollkommene Amnestie erhielten, das gange Beftreich aber an den jungen Balentinian jurudgegeben wurde (Zosim. IV; 42 sq.; Pacat. c. 23-46; Theophan. p. 110; Oros. VII, 34 sq.; Themist. Orat. VI, p. 158; Idat. Chron. p. 11 u. Fast. p. 97; Claudian, de IV Cons. Honor. 63 sq.; Ambros. Epist. 17. 27. 61; August. de civ. Dei V, 26; Rufin. II, 16 sq.; Socrat. V, 11 sqq.; Sozim. VII. 14; Theodor. V, 12 sqq.).

Am 13. Juni 389 zog Theodoftus, von seinem jüngeren, aus Constantinopel herbeschiedenen Sohne Honorius und Balentinianus begleitet, triumphirend in Rom ein und blieb in Italien bis gur Mitte bes Jahres 391, um die Regierungsmagregeln bes Maximus aufzuheben und die früheren Ginrichtungen wieder herzustellen. Geit biefer Beit begann er mit größerer Strenge und Barte bas Beidenthum und den Arianismus, sowie jede Abweichung von der rechtgläubigen Rirchenlehre zu berfolgen. nicht nur ben Richtern in allen Theilen feines Reiches jede Art bes Bogendienstes als Berbrechen und die Erforschung der Zukunft aus Opferthieren, sowie überhaupt die Darbringung der Opfer für die Götter als Majestätsverbrechen zu behandeln, sondern erklärte auch alle Reger ohne Ausnahme für ehrlos und beförderte den Supremat ber katholischen Rirche durch bereitwillige Begunftigung der orthodoren Beiftlichen (Cod. Theod. XII. de paganis, 16, 10, 12, 20; XVI. de fide catholica, 1, 3 sq.; de haereticis 5, 7, 9 sq.). Bei der Strenge, mit welcher er gegen die Beiden berfuhr, tonnte es nicht fehlen, daß fich überall eifrige Beiftliche und besonders fanatische Monche gegen den Götterdienst mit größerer Dreiftigkeit als bisher erhoben und an ber Spite wüthender Boltshaufen zu eigenmächtiger Zerftörung von Tempeln und anderen heidnifchen Cultusgegenftanden fortidritten. Da die Beiden diefen Bewaltthätigkeiten häufig Widerftand leisteten, fo fam es in vielen Ländern, hauptfächlich in Aegypten, Palaftina, Phönicien und Arabien ju blutigen Auftritten (Cod. Theod. XVI, 9-12; vgl. Rämmel, in Ilgen's Zeitschr. f. hiftor. Theol. Bb. 13. G. 30 ff.). Am heftigsten entbrannte der Rampf in Alexandrien, wo fich der Bischof Theophilus vom Raifer einen Tempel bes Bachus in der Absicht hatte ichenken laffen, um an der Stelle deffelben eine driftliche Rirche zu erbauen. Als nun die Arbeitsleute beim Wegräumen des Schuttes unter den Trummern einige unzuchtige Bilder fanden, ließ der Bischof voll unbefonnenen Gifers, die Bloken des polytheiftischen Aberglaubens in feiner gangen Abicheulichkeit aufzudeden, Dieselben öffentlich jur Schau ausstellen. Dies Berfahren erbitterte die Beiden fo heftig, daß fie die Chriften überfielen und, mahrend diefe zu ihrer Bertheidigung die Baffen ergriffen und Soldaten herbeiriefen, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, eine große Menge bon ihnen töbteten. Go entspann fich innerhalb der Stadt ein Bürgerkrieg, in dem kein Tag ohne Kampf und Blutvergießen verging. Die bon den gahlreicheren Chriften bedrängten Seiden hatten fich in den hoch gelegenen, festen und prächtigen Tempel des Serapis zurückgezogen, machten von da zu wiederholten Malen unerwartete Ausfälle und folterten die Chriften, welche fie zu Befangenen machten, burch die ausgesuchtesten Martern ju Tobe, wenn fie fich weigerten, den Bogenbilbern ju opfern. Endlich mählten fie ben Philosophen Dlympus zu ihrem Anführer, feft entschloffen, fich felbst, ihren Tempel und ihre Religion bis auf das Aeußerste zu bertheidigen. Gine Zeit lang bemuhte fich Evagrius, der Statthalter Meghptens, in Berbindung mit dem Rriegsoberften Romanus, die aufruhrerifden Beiden gu überreden, den Tempel zu verlaffen und friedlich in ihre Wohnungen gurudzufehren. Da dies ohne Erfolg blieb, ichidte er einen ausführlichen Bericht über die Borgange an ben Raifer, der kurz borher in Rom mit seinem jungeren Sohne Honorius eine perfifche Friedensgesandtschaft feierlich empfangen hatte. Theodofius erließ in Folge des Berichtes bie entscheidenden Berordnungen, welche den bolligen Sturt der Göttertempel in Aegupten und dem übrigen Drient herbeiführten. Obgleich er die irregeleiteten Emporer moglichst zu schonen wünschte, gebot er, den Tempel des Serapis nebst allen anderen beidnischen Heiligthümern der Stadt zu zerstören und empfahl dem Bischof Theophilus bie Sorge für die Vollziehung dieses Bebotes. Sobald die Beiden erfuhren, was ihnen bevorstand, wenn fie noch länger hartnädig widerftrebten, berliegen fie den Tempel und berbargen fich entweder in ihren Saufern ober entflohen aus der Stadt in die Fremde. Nun drang Theophilus, begleitet von einer Schaar von Mönchen und Soldaten, in das leere Tempelgebäude und ließ baffelbe von Grund aus gerftoren. Auch bas Bild bes Gottes murde, mahrend bas abergläubifche Bolt in gespannter Erwartung dabeiftand und einer alten Sage gemäß ein ichredliches Erdbeben fürchtete, bon einem muthigen Soldaten durch mehrere Artichlage gertrümmert und der Rumpf deffelben im Amphitheater verbrannt. Auf den Stätten der zerstörten Tempel erhoben sich fortan christliche Kirchen und viele Einwohner, welche bis dahin noch am heidnischen Cultus festgehalten hatten, bekannten sich bereitwillig zum Christenthum, als sie durch die Ersahrung belährt wurden, daß die von alter Zeit her dem wohlthätigen Einslusse Gerapis zugeschriebene Ueberschwemmung des Nils nicht mit der Bernichtung desselben aufhörte, vielmehr im solgenden Jahre dem Lande einen selten erlebten Uebersluß an Lebensmitteln brachte (Ammian. Marcell. XXII. c. 16; Theodor. Hist. eccles. V, 22; Socrat. V, 16 sqq.; Sozom. VII, 15 sqq.; Rusin. Hist. eccles. II, 22 sqq.; Hieronym. de viris illustr. c. 133. p. 303; Eunap. Aedes. c. 4. p. 60 sqq.).

Theodofius hatte fich von Rom nach Mailand begeben, wo er bis zur Mitte des Jahres 391 berweilte, um die geeigneten Mafregeln zur Befestigung ber Berrichaft feines Schwagers, des kaum 20jährigen Raifers Balentinian, zu treffen. Belegenheit unterhielt er fich häufig mit dem Erzbischof Ambrofins, ber bei allen Ständen des Boltes im höchften Ansehen ftand und bald auch auf ihn einen bedeutenden Einfluß gewann. Wie groß derfelbe allmählich geworden war, beweift der Umftand, baß er es wagen burfte, ben mächtigen Kaifer zur Berantwortung zu ziehen, und fogar mit dem Rirchenbanne zu belegen, als fich berfelbe bei einem Aufruhr ber Ginwohner Theffalonichs feinem Jahzorne hingab und zur Strafe für die Ermordung feines Statthalters Botericus 7000 großentheils unschuldige Menschen mahrend ber Feier ber circenfifden Spiele auf feinen Befehl ichonungslos niedermegeln lief. Umbrofius verweigerte ihm deshalb den Eintritt in die Rirche und ber Raifer erkannte nicht nur feinen Fehler und that öffentlich Buge, wie es der Erzbischof borfdrieb, fondern bekräftigte auch feine aufrichtige Reue burch ein Edift, welches von jest an für alle folgende Zeiten eine heilsame Frift von 30 Tagen gwischen jedem mit Strenge gefagten Urtheile und beffen Bollftredung festfeste (Cod. Theodor. IX, 40, 13). Indem hierbei Umbrofins feine unparteiifche Sittenftrenge und feinen unerschütterlichen Muth für die gute Sache, Theodofins aber feine acht driftliche Befinnung, fein reuiges Bemuth und bie wahre Demuthigung in ber Buffe offen an den Tag legte, bewiesen fich Beide, wie mit Recht ein alter Schriftsteller bemerkt, als große Männer (Theodor. V, 17, 18; Sozom. VII. 25; Rufin. II, 18; Cedren. p. 556 sq.; Theophan. p. 113 sq.; Ambros. Epist. 28, 51; de obitu Theod. p. 1205, 28. 1207, 34; Augustin. de civ. Dei V, 26; Paulin. vit. Ambros. c. 24).

Bevor Theodosius von Mailand aufbrach, um in sein östliches Reich zurückzuscheren, hatte er daselhst die politischen und kirchlichen Angelegenheiten so umsichtig gesordnet, daß er die Regierung des Balentinian auch selbst nach dem vor Kurzem ersolgten Tode der Justina für hinlänglich besestigt halten konnte. Er zog daher mit einem kleinen, aber zuverlässigen Heere nach Thessalonich, befreite mit eigener Lebenssgeschr in den Monaten August und September des Jahres 391 Macedonien und dessen Haupsenden Bandstadt von den Näubereien der in den Bäldern und Sümpsen des Landes haussenden Barbaren und hielt darauf einen glänzenden Einzug in Constantinopel, wo er sich in gewohnter Thätigseit mit der Ausrottung der während seiner längeren Abwesenheit überall wieder hervorgetretenen Keyereien ernstlich beschäftigte, zugleich aber auch sier immer mehr wachsende Bevölkerung der Haupststadt durch die Aussichrung prachtvoller Bauten wie durch die Sicherung und Erleichterung der Zusuhr von Lebensmitteln sorgte (Zosim. c. 48 sq.; Rusin. VI, 19; Themist. Orat. VI. p. 161 sqq.; Gregor. Naz. Orat. 25).

Inzwischen hatten sich bie Berhältnisse in Italien unerwartet schnell geändert. Obgleich der junge, mit vielen trefflichen Anlagen ausgestattete Valentinian seines ersahzeneren Schwagers Rath, dem arianischen Lehrbegriffe völlig zu entsagen, gewissenhaft befolgt und dadurch sich der Liebe seiner Unterthanen versichert hatte, so fühlte er sich doch durch die Abhängigkeit von dem Franken Arbogaft, einem seiner einslufzeichsten Feldherren, täglich mehr gedrückt und gerieth darüber endlich mit demselben in einen

heftigen Zwift, ber ihn zu beffen Entlaffung bestimmte. Da erklärte ber tropige Frante bem ergurnten Raifer bor bem gangen Dofe, fein Unfehen fen gu feft begründet, als baf es bon bem Lächeln oder ber finfteren Miene eines Monarchen abhinge; er habe fein Amt bom Theodofius erhalten, und beshalb konne es ihm auch bon keinem Anderen genommen werden. Wenige Tage fpater, am 15. Mai 392, wurde der junge Raifer bei Bienna in feinem Bette erdroffelt gefunden und ber Mord allgemein bem treulofen Arbogaft Schuld gegeben. Da diefer jedoch wohl einfah, dag er felbft als Ausländer bie Raifermurbe nicht murbe behaupten fonnen, fo hob er ben Engenius, einen gelehrten Rhetor und gewandten hofmann, ber fich zu einem blogen Bertzeuge feines Willens eignete, auf ben Thron. Beide begunftigten, um ihre Bartei zu berftarten, die immer noch gablreichen Unhänger bes Beidenthums, bertrauten den Wahrsagungen aus Obfern und führten das Bild des herkules in ihren Jahnen, machten fich indeffen dadurch bie italienischen Beiftlichen zu Feinden und murden von der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen. Run brach auch Theodofius, nachdem er aus Aegupten von bem berühmten Eremiten Spannis in Thebais die Berheißung eines gludlichen Ausgangs des Rrieges erhalten hatte, mit einem wohlgerufteten Beere gegen ben neuen Ufurpator auf und bereitelte, wenn auch nicht ohne bedeutende Berlufte, burch fein rafches Borbringen bie in ben Bäffen der julischen Alpen gegen ihn getroffenen Vorkehrungen. In der Cbene von Mauileja am Frigidus (jest Wippach) traf er mit den Feinden in blutiger Schlacht gufammen. Schon begann er an feinem gewohnten Glude zu verzweifeln, als ihm ber Abfall eines Theiles der feindlichen Truppen und ein Sturmwind, welcher Bolten bon Staub feinen Begnern in's Antlit malgte, jum Siege verhalfen. Eugenins mard bon feinen eigenen Soldaten gefangen herbeigeführt und bor den Augen des Siegers enthauptet: Arbogaft war zwar aus ber Schlacht durch die Flucht in's wildeste Gebirge entfommen, todtete fich aber felbft, um nicht den Reinden in die Bande ju fallen. Theobofins erhöhte burch die Berkundigung einer allgemeinen Amnestie und burch barmbergige Milbthätigfeit gegen die Angehörigen feiner Feinde ben Ruhm bes errungenen Sieges und feierte denfelben, wie der von ihm zu Aquileja ehrerbietig begrufte Ambrofius versichert, nicht durch Triumphbogen, sondern vielmehr durch den Dank gegen den Berrn der Heerschaaren (Ambros. Epist. 53; de Valent. obitu Cons. p. 1173 sqq.; Oros. VII, 35 sq.; Zosim. IV. c. 53 sqq.; Claudian, de cons. Honor. 3, 4 sq.; Philostorg. II. c. 1 spp.; Socrat. V, 25; Sozom. V, 22 sqq.; Theodor. V, 24; Rufin, II, 33). In Mailand, wohin er dem heiligen Ambrofins folgte, empfing er die Abgeordneten bes romifchen Senats und ermahnte fie bringend, allem heidnischen Befen zu entsagen und die Irrthumer deffelben mit der allgemein anerkannten Wahrheit der driftlichen Religion zu vertauschen. Sierher berief er auch seinen bamals 10jahrigen jungeren Sohn Honorius aus Conftantinopel, ernannte ihn unter den herzlichsten Ermahnungen jur Krömmigfeit als ber Quelle alles Beilfamen und Ruhmbringenden jum Raifer bes römischen Weftreichs, welches Italien, Sifpanien, Gallien, Britannien, das weftliche Muricum und Afrika umfaffen follte, und ftellte ihm den Gothen Stilicho als Dberfeldherrn und vormundichaftlichen Rathgeber zur Seite, mahrend er feinen alteren Sohn Arfabius unter ber Leitung bes schlauen und habsuchtigen Rufinus jum Erben des öftlichen Reiches einsetzte. Nachdem er diese Bestimmungen getroffen hatte, beherrichte er nur noch turge Zeit das gefammte römische Beltreich. Der plögliche Uebergang bon den Beschwerden bes Rrieges, die er als Belb ertrug, ju dem weichlichen Leben im Palafte, das er im Frieden liebte, hatte feine fraftige Gefundheit untergraben. Er wurde, obgleich er erft 50 Lebensjahre gahlte, von einer unheilbaren Baffersucht befallen, welcher er am 17. Januar 395 erlag. Seine zweite Bemahlin Balla war ichon por ihm in Conftantinopel aus dem Leben gefchieden. Dorthin ward auch feine irdifche Bulle gebracht und von Arkabius am 8. oder 9. November 395 mit großer Bracht im Maufoleum Conftantin's des Großen bei der Apostelfirche bestattet. (Zosim. IV, 59; Theophan. p. 116; Cedren. p. 563; Prosper. Chron. p. 642; Socrat. V, 26. VI, 1;

Sozom. VII, 29. VIII, 1; Theodor. V, 25; Philostorg. XI, 2; Rufin. II, 34; Ambros, de obitu Theod. p. 1214 sqq.; Claudian, de III Cons. Honorii 105 sqq. de VI Cons. Honor. 88 sq.).

Der unerwartet früh erfolgte Tod des Raifers, am fcmeralichsten für feine durch Jahre und Beift unmündigen Sohne, erregte auch im Bolke die tieffte Theilnahme: denn er hatte fich burch feine ebenmäßige, edle und würdevolle Geftalt, sowie burch feine anmuthige, herzgewinnende Gewandtheit im Umgange ebenfo fehr die Achtung als die Liebe seiner Unterthanen erworben. Ein Freund und Beforderer der Wissenschaften. besonders der Geschichte, unterstützte er die Gelehrten, wo fich ihm die Gelegenheit dazu darbot. Dabei befaß er viel Scharffinn und Arbeitsluft, namentlich in den Fächern der kirchlichen und politischen Gesetzgebung. Die Unschuld feines Privatlebens verlieh feinen öffentlichen Tugenden einen höheren Glanz. Sein mit Befonnenheit berbunbener Ernst schützte das Reich gegen auswärtige Weinde und bewahrte ihn felbft, ungeachtet feines Bludes im Rriege, bor berberblicher Eroberungssucht. Mäßig in finn= lichen Benuffen, bethätigte er feine hohen Begriffe bon Bucht, Reufchheit und Beiligfeit der natürlichen und sittlichen Berhältniffe des Familienlebens nicht minder durch feinen Bandel als durch die von ihm gegebenen Besetze. Seine angeborene Seftigkeit mäßigte er durch die Erwägung der Folgen, und wenn fie, was gleichwohl nicht felten geschah. in Jähzorn ausartete, so bemühte er fich um fo mehr, burch Milbe und Erbarmung bas erkannte Unrecht nach Kräften wieder gut zu machen. Bon Jugend auf dem athanastanischen Glaubensbekenntnisse mit unwandelbarer Treue ergeben, hielt er es als Regent für feine Bflicht, die Arianer und die Beiden bis an fein Ende zu verfolgen, und wenn er fich auch von seinem Eifer für die Rechtgläubigkeit zu leidenschaftlichen und harten Magregeln fortreißen ließ, welche viel Unglück über Einzelne brachte, fo darf man doch bei der Beurtheilung derselben nicht übersehen, daß er dadurch dem Chriftenthume den völligen Sieg über das Beidenthum verschaffte und die Rircheneinheit im römischen Reiche begründete.

Literatur. Aufer ben im borftebenden Artitel angegebenen Quellen find fol= gende Werke zu vergleichen: Histoire de Theodose le Grand par M. Fléchier. Paris 1680. 8. - Tillemont, histoire des Empereurs. Tom. V. - Gibbon, Gefch. der Berfaff. des Rom. Reichs. Th. IV. u. V. - Baumgarten, Allgemeine Weltgeschichte. Th. XIV. Halle 1754. - P. Erasmus Müller, Comment. hist. de genio, moribus et luxu aevi Theodos. Gotting. 1797-98. — Rüdiger, de statu paganorum sub Impp. Christianis. - Suffken, de Theod. M. in rem christianam meritis. Lugd. 1828. — Pauly, Real-Encykl. der klaff. Alterthumswiff. Bb. VI. Abth. 2. S. 1824 ff. — Ullmann, Gregor von Nazianz der Theologe. Darmst. 1825. — Schröck, chriftl. Kirchengesch. Thl. VII. — Giefeler, Kirchengeschichte. Bd. I. Abth. 2. S. 23 ff. G. S. Klippel.

Theodotion, Bibelüberseter, f. Bd. II. S. 188. Theodotus, Antitrinitarier, f. Bb. I. S. 393.

Theodulf, Aurelianensis genannt, mahrscheinlich von gothischer Abkunft, ift einer bon den Männern, welche Karl M. jur Forberung bon Bildung und Biffenschaft aus Italien nach Frankreich berief. Im Jahre 781 ist er schon in Gallien. Er war ein Mann von ähnlicher klafsischer Richtung wie Alkuin, der ihn rühmt. Diefe Richtung gibt fich überall in seinen Gedichten zu erkennen. In der That gehört er zu den besten unter den Bertretern der damaligen schulmeisterlichen Renaiffance = Poefie, die Karl's M. forcirte Culturpflege hervorrief. Der Inhalt diefer Gedichte Theodulf's ift durch seine Bedeutung für die Kenntniß des Zustandes der Gefellschaft nicht unwichtig. Weniger bedeutend war er als theologischer Schriftsteller. Es find einige kleine Arbeiten: de ordine baptismi, de spiritu sancto, fragmenta sermonum uno capitula ad presbyteros parochiae suae. Diese capitula, die auch bei Anderen Nachfolge fanden, zeigen wie er für die Bildung der Geiftlichen forgte und wie er dann gang besonders für die

Errichtung von eigentlichen Volksschulen durch die Geistlichseit in seiner Diöcese wirkte. Von Karl hatte er nicht bloß die Abtei Fleury, sondern auch das Bisthum Orléans erhalten. Auch in Verwaltungsgeschäften diente er ihm. Im Jahre 1794 war er auf dem Franksurter Concil. Nach Karl's Tode hatte er sich zwar zuerst an Ludwig den Frommen rasch angeschlossen, scheint aber doch bald zu der Partei getreten zu sehn, die von einer kräftigeren Persönlichkeit allein die Nettung des Reichs, seiner Macht und Einheit im Sinne des verstorbenen Kaisers erwartete; von ihm selbst freilich wird es geläugnet, daß er mit Vernhard von Italien conspirirt habe; die Antlage zu Aachen lautete jedoch in diesem Sinne, und man steckte ihn in ein Kloster zu Angers. Kaum hatte ihn Ludwig annestirt, so rafste ihn im I. 821 ein plöglicher Tod hinweg.

Literatur: Histoire littéraire de la France IV, 459. — Tiraboschi, Storia della lett. it. III, 2, 196. — Bähr, Geschichte der römischen Literatur im karoling. Zeitalter. Karlør. 1840. §. 34. 35. 139. — Guizot, Cours d'histoire moderne, éd. Bruxell. II, 334. — Derfelbe, Histoire de la civilisation en France. II, 197—204. — Die Gedichte Theoduls's, gesammelt von Sirmond ed. Par. 1646. in 8.; und daraus in Sirm. opp. II, 1029. ed. Par. 1696 (oder II, 737. ed. Venet. 1728); auch in Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. XIV, 28; endlich in Migne's Patrologie. Tom. 105.

Theodulus (Theodorus). Es fpielen drei Bifchofe diefes Ramens eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Kantons Wallis, ja in der Kirchengeschichte der Schweiz überhaupt, der eine im 4., der andere im 6., der dritte im 9. Jahrhundert ; alle brei find aber bon ber früheren ungenauen Wefchichteschreibung fo vielfach mit einander vermischt und so einander nahe gebracht worden, daß es der Rritit fchwer fallt. fie wieder auseinander zu bringen und einem Jeden zu geben, mas ihm gehört. Die forgfältigste Berathung ber Quellen gibt den Ausschlag. Diese find die alten Concilienaften, die passio Agaunensium Martyr, autore S. Eucherio (f. den Art. "Mauritins und die Theb. Legion"), die alten Marthrologieen, endlich eine weiter unten naber ju würdigende vita Theoduli episcopi, angeblich von einem gewissen Ruodpert, abgedruckt bei ben Bollandiften zum 16. August Thi, III. S. 278 - 280. Unter ben neueren Schriften sind vorzüglich zu vergl. Briguet Vallesia christiana. 1744. p. 48 sq., über Theodorus I. p. 95 ff., über Theodor III. (Theodul), die Gallia christ. in dem Artifel "ecclesia Sedunensis T. XII. 1770., Eclaircissements sur le Martyre de la légion Thébéenne par P. de Rivaz.1779, p.37 sq. 53 sq. 136 sq. Acta Sanct. zum 16. Aug. S.272. Der commentarius praevius Guilielmi Cuperi fpricht erft über das Bisthum Octodurum und Sitten, bann über Theodulus III. nach bem Referat bes nach Sitten gefandten und die dortigen Kataloge vergleichenden Bidermann, gibt dann eine kurze vita des hl. Theodor III. nach Chifflet, fein officium und zulett feine Acta mit den nöthigen Bemerkungen über ben Berfaffer und die drei berfchiedenen Sandschriften berfelben. Gine brevis notitia de S. Theodulo episcopo confessore ex Martyrologiis Gallicanis et Gallia christiana pag. 302 gibt nur die dortigen Rotizen ohne felbstftandiges Urtheil; bagegen kommen die Bollandisten im 5. Bande jum gleichen Monat (26. u. 27. August S. 43 ff. 814 ff.) noch einmal auf die Theodore zurud und suchen hier unter Zurud= weifung auf das ichon Gesagte die entstandene Berwirrung weiter zu entwirren. Bum 26. August wird über ben Theodor des 4. Jahrhunderts, jum 27. August über den des 6. Jahrhunderte der nothige Aufschluß gegeben.

Theodorus I. Er war der erste Bischof der in Wallis entstandenen Kirche. Es wird zwar neben ihm auch noch ein Protasius als solcher in dem alten, sehr zusverlässigen Berzeichnisse des Klosters Agaunum (St. Moriz) genannt; dieser Protasius muß ihm aber doch den Ehrenplatz einräumen. Ein Protasius war nämlich um jene Zeit Bischof von Mailand (Ughelli Ital. Sacra Tom. VI, pag. 61), das Walliser Bisthum ohne Zweisel ansangs abhängig von Mailand; der Begründer des Bisthums wird somit, wie östers, den Bischöfen desselben vorausgestellt. So gleichen sich beide

739

Angaben aus; jedenfalls ift nicht Protasius, wohl aber Theodorus als der erste Bischof des Landes sicher bezeugt. Wir sinden nämlich seinen Namen und zwar diesen mit ausdrücklicher Angabe seines Bischofssitzes (episcopus Octodurensis) unter den Aften des Concils von Aquileja (381). Es ward auf diesem nach Befehl des Kaisers Graztian gegen die den Arianismus erneuernden Bischöfe Palladius und Secundianus einzgeschritten; Theodorus wollte in seinem orthodoren Glaubenseiser, ein entschiedener Kazrafter, den Palladius nicht als Christ und Priester anerkennen. Mit gleicher Entschiedenheit soll er dann auf seine Rückehr zur Sicherstellung des orthodoren Glaubens in seiner Diöcese beigetragen haben. Dies ein Zusatz neuerer Zeit, der aber nach seinem Austreten in Aquileja mit voller Berechtigung beigesigt werden konnte und auch in dem ihm ertheilten Epitheton eines consessor (Martyrol. Gallic.) seine historische Beglaubinung sindet.

Sein eigentliches Berdienft concentrirt fich aber barin, dag er auf das Treueste jum Beften feiner Kirche wirkte und den Grund zu ihrem fpateren herborftechenden Glanze legte. Er wies nämlich im Beifte der Zeit auf den unschätbaren Schat derfelben, die Reliquien der Thebäischen Märthrer hin. In höherer Offenbarung soll er dieselben entdeckt und ihnen ju Ehren eine Rirche errichtet haben (Acta Eucherii). Nach ausdrudlicher Angabe wurde fie an den Felsen angebaut, in deffen unmittelbarer Rähe noch jett die Rirche von St. Mority fich befindet; fie erhielt deshalb den Namen der agaunensischen (das celtische Agaunus = Fels). Diese Kirche wurde so nicht ohne höhere Abzwedung gebaut; fie wurde zu Ehren der Thebaischen Marthrer (jetzt auch agaunenfische genannt), für die frommen, hierher mandernden Bilger errichtet. Theodorus wird diese Bilger, die sich in der Umgebung der Rirche niederließen, zur Uebernahme und Pflege eines entsprechenden Cultus angeregt und fo auch den Anftog zur Begründung eines gemiffen Rloftervereines gegeben haben. Die Bilger häuften fich aber balb; die Rirche ward in Rurzem ein vielbesuchter Wallsahrtsort (Acta Eucherii). Theodor I. errichtete aber nicht bloß eine Rirche zu Ehren der agaunenfischen Märthrer; er trug auch in feiner Begeifterung für fie zu ihrem Cultus auferhalb des geheiligten Bodens das Seinige bei Er fandte dem h. Bictricius von Rouen und Martin von Tours Reliquien gu, welche bon bem Ersteren in seiner Schrift "de laudibus sanctorum", 389 erschienen, bestens verdankt werden; er war es auch, der seinem Nachbarbischofe, Isaak von Genf, die nothigen Mittheilungen in Betreff feines hochwichtigen Fundes machte und diesem fo den Stoff in die Bande gab, den dann Gucherius in feiner Legende verarbeitete.

Theodor I. wird so mit Recht als der eigentliche Apostel des Landes bezeichnet. Er war ber erfte gemeihte Bischof und ber eigentliche Begründer der Ballifer Rirche und des Cultus, der biefe Rirche jum bochften Glanze erhob. Gein Name findet fich beshalb in den altesten liturgischen Manuftripten des Landes, dem fehr alten missale Sedunum, ferner einem fehr alten martyrologium auf der Burg Baleria in Sitten; er auch ist der in den gallikanischen Marthrologieen genannte. Er foll 391 gestorben fenn. Im Jahre 390 finden wir nämlich noch einmal feinen Namen unter den zehn Unterschriften des Antwortschreibens der gehn in Mailand versammelten Bifchofe an den Pabst Siricius, deffen orthodoren Gifer fie gutheißen. Es kann der hier genannte Theodulus episcopus, wie ichon ein Tillemont es anerkannte, kein anderer als ber unfrige fenn. Gein fruheres Erfcheinen ju Aquileja, Die Stellung feines Ramens neben dem des Bifchofe bon Aofta, der hier und dort behandelte gleiche Wegenftand und der hervortretende orthodore Eifer führen sicher hierauf, zugleich aber auch auf die damalige Abhängigkeit des Bisthums Wallis von Mailand. Bor diesem Jahre kann er somit nicht geftorben fenn; man fette deshalb fein Todesjahr auf das nächftfolgende; ob mit Recht, muß dahingestellt bleiben.

Theodorus II. wird zunächst in der freilich nicht ächten, aber an ein historisches Factum sich anschließenden Dotationsurfunde des Klosters St. Moritz durch König Sigismund genannt. Es handelte sich damals um einen neuen Klosterbau und eine

angemeffene Ausstattung der erweiterten frommen Stiftung. Theodor II., der als Lanbesbischof mit zuerst auf der deshalb abgehaltenen Versammlung das Wort ergriff (515), stellt nun allerdings in einem Anachronismus, wie es icheint, die Sache fo bar, als wenn die Gebeine der hochverehrten Märthrer noch jest unbegraben dalägen. Er fpricht nicht davon, daß fie bisher noch nicht einen ihrer würdigen Chrentempel, ein entsprechendes Lotal, fondern daß fie noch gar teinen gefunden. Der fpatere Berfaffer der Dotationsurkunde verwechselte also wohl Theodorus I. und II. und warf auf den gleichen Ramen hin Verschiedenartiges zusammen. Der erste Sammler ber Reliquien mar ihm auch ber, welcher auf den Neubau des Rlofters drang. Man könnte noch weiter gehen und biesen Theodorus II. nur als einen durch Miggriff jur Berfammlung gezogenen ansehen und daraufhin gang aus der Ballifer Bischofslifte streichen. Er hat aber noch andere Zeugniffe für fich; es nennt ihn vor Allem das alte zuberläffige agaunenfische Bischofsverzeichnift, bann aber auch alle andern. Endlich finden wir, mas Die Frage entscheidet, in Betreff seiner im Leben des heil. Ambrofius. Abtes bes Rlofters St. Morit, bon einem Anonymus, der aber als Zeitgenoffe fpricht, beftimmt berborgehoben, daß er bei Errichtung der neuen Rirche mit Colletten und bann auch bei ber Sammlung der geweihten Rörper mit Bulfeleistung fich betheiligt habe. Es ift fomit die Grifteng Diefes Theodor II. gut bezeugt; er wirkte borguglich mit jur Begrundung eines großartigeren Baues, einer reichlicheren Ausftattung bes Rlofters und einer würdigeren Ginrichtung des Thebäercultus und nimmt fo mit voller Berechtigung, feinen Plat in den Geschichtstabellen ein. Raum in der Bifchofslifte finden wir fur ihn; erst im Jahre 517 finden wir auf dem Concil zu Ebaona einen neuen Bischof Conftantius. Sein Tod wird fomit bald nach der Berfammlung erfolgt fenn, also etwa in's Jahr 516 fallen.

Theodorus III. (befonders gern Theodulus genannt) ift der lette Ballifer Bi= schof dieses Ramens, der am meiften verehrte, aber auch am meiften bezweifelte. Er foll zur Zeit Rarls des Gr. gelebt haben und mit diefem im innigsten Lebensverkehr geftanden fenn; ihm follte deshalb auch die weltliche Oberherrlichkeit über das ganze Land zugesprochen worden fenn. Wie die romischen Bischöfe auf die donatio Constantini, ftutten fich fo die Wallifer auf die fogenannte Carolina. Sie thaten es gern gegen das allmählich fich hebende Saus Savohen, das fich des unteren Ballis bemächtigt hatte und auch das obere gern zu Sanden genommen hatte, und gegen das freiheits= lufterne Bolt, das bei der Bahl feiner Obrigfeit und der Ordnung feines Saushaltes auch ein Wort mitreben wollte. Je naher der Reformation zu, defto größer die Db= position besselben und feiner Führer, borzuglich des fogenannten "gewaltigen" Wallifers, Georg von der Fluh. Auf die Zeit der diese Opposition mehrenden Reformation mar es zuerst ber Chronist Stumpf (1546), ber in seinem nüchternen Sinne die Carolina. ja überhaupt die Angabe bezweifelte, daß je ein folder Theodulus gelebt habe und nur jugab, "daß Raifer Karl das Bisthum mit etwas herrlichkeit befreiet und begabet, und solche Begabung dem heil. Theodor, der vor vielen Jahren todt, aber doch im Lande Wallis kanonifirt worden, aufgeopfert habe". Der besonnene Josias Simmler in feiner Schrift "descriptio Vallesiae" findet biefe Unnahme nicht zu fehr bedenklich. Die in folden Fragen mit hiftorischer Kritik berfahrenden Bollandiften traten zu einer Zeit, wo man im Lande diefelbe fehr leidenschaftlich behandelte, in etwas schwankender Weife auf (jum 16. August). Briguet in feiner Vallesia christiana war hiermit wenig jufrieden und fommt auf die angeblich auf hunderten von Zeugnissen und unwiderlegbaren Gründen beruhende Annahme gurud, daß Theodulus III., Zeitgenoffe Rarls des Gr., wahrhaft erftirte und die donatio Bahrheit habe. Go gang unwiderlegbar maren aber diefe Grunde doch nicht; umfichtige Forscher, wie Peter Joseph de Rivaz, machten da= gegen geltend, daß diese Unnahme nicht auf Zeugniffen gleichzeitiger Schriftsteller, fon= dern einzig auf Legenden unsicheren Ursprunges beruhe, und die Raiser fortdauend über Diese Prafektur verfügt hatten, als wenn ihnen noch das volle Dispositionerecht über

sie zustände. Die Gallia ehristiana will endlich den alten Traditionen durchaus nicht zu nahe treten und sie gerne zulassen, wenn ihr noch mehr Licht über die Sache werde. Dieses ist aber bis jetzt nicht angezündet worden.

Die eigentliche Quelle der Annahme ift somit die Legende des heil. Theodulus. Sie nennt als ihren Berfaffer einen gewiffen Ruodpertus und lautet fo: "Theodulus. aus der edlen Familie Grammont in Burgund, lebte zu Sitten fo geachtet und geehrt, daß ihn Rarl zu einer allgemeinen Bersammlung einladen ließ, welche ihm die berscherzte Seelenruhe wiedergeben follte. Mit Thränen in den Augen bat er daselbst die Bifchöfe um Gebete und Opfer für fein Seelenwohl. Die Bischöfe versprachen ihm auch zehn, zwanzig, ja dreißig abzuhalten, Theodul zur Bermunderung nur eines. Man ging auseinander. Theodul betete mit aller Inbrunft Tag und Nacht für den Kaifer und berrichtete darauf das Megopfer. Beides mar fo fraftig, daß Gott einen Engel herabfandte, der Theodul qualeich mit dem Berbrechen des Raifers die himmlische Bergebung beffelben bekannt machte. Der Raifer fonnte bei folder Beglaubigung die Sache nicht bezweifeln; der hocherfreute war zu jeder Dankesgabe bereit. Theodul bat ihn nun um Die Brafektur Des Landes, weil es einestheils für Die Briefter brudend fen, weltlichem Amange unterworfen sehn zu müffen, anderntheils es mitunter nothwendig werde, das noch robe Bolk mit weltlicher Bewalt in Schranken zu halten. Rarl ichenkte ihm bas Berlangte mit einem zweischneidigen Schwerte, dem paffenosten Symbol für die Sache. Ein anderes, jedoch erft in späteren Abschriften der Legende zum Vorschein kommendes Bunderstüdchen ift folgendes: Theodul, der das schwere, schon geubte Berbrechen des weltlichen Dberhauptes zu fühnen vermochte, follte auch gewürdigt werden, ein gleich ichweres zu hindern, welches das geistige zu begehen im Begriff fand. Ein Engel offenbarte ihm nämlich auch jetzt, daß der Babft einen Abend in den Armen einer Confubine zubringen werde. Als er darüber nachdachte, wie er dem Aergerniß wehren könne, nahte sich auch ihm der Teufel in Frauengestalt. Nicht lange sich bedenkend, fafit er ihn bei'm Kragen, springt ihm auf die Schultern und läft ihn nicht los, bis er fich bequemt, ihm als Rog nach Rom zu bienen. Der zur rechten Zeit gewarnte Rirchenfürst gesteht seinen Fehler ein und schenkt dem Warner eine gesegnete Glode, die, in Stüde vielfach getheilt und eingeschmolzen, das beste Amulet gegen schädliches Wetter, wie gegen allen Zauber = und Teufelsfput murde. Die von den Bollandiften mitgetheilte Legende enthält endlich noch ein Wunder, das Wunder der Weinverwandlung ober Weinvermehrung, das in dem mit Weinbau viel beschäftigten Lande den rechten Boden hat. Theodul ließ fich nämlich bei einer fehlgeschlagenen Weinernte einige Trauben kommen, fegnete fie mit dem Kreuzeszeichen ein und drückte fie in alle leeren, dazu vorbereiteten und herbeigeschafften Fäffer aus. Aus der ausgedrückten Traube floß jett ein unerschöpflicher Segensftrom, fo dag die bis oben gefüllten Fäffer durch den gahrenden Most gesprengt zu werden drohten. Dies Wunder hat Jung und Alt nicht bergeffen; es macht den über Kaifer und Pabst gestellten Theodul noch zu dem hochgeehrten Ba= tron und Wohlthäter des Landes, deffen Feft man unter dem höchsten Jubel und that= fächlichen Danke ben fechszehnten August feiert.

Es käme nun vor Allem darauf an, etwas Näheres über diesen Knobbertus zu erfahren, um seine Glaubwürdigkeit zu messen. Es ist aber ein Proteus, den man nicht fassen kann. Das legendarium des Anatolius Salinensis, aus dem die Bollandisten schöpften und ein mitverglichenes Manustript der Thuanischen Bibliothek nennen ihn einen "peregrinus monachus divinae pietatis". Man muß ihn also außerhalb des Landes suchen. So behauptet denn auch die hist. litt. de la France t. VI. p. 157, Knodpert seh ein Mönch von St. Gallen gewesen, spärerhin Bischof von Metz geworsden und den 2. Januar 916 gestorben. Das war aber nicht ein gewisser unbekannter Mönch, sondern ein bekannter, hochangesehener Bischof. Man ist deshalb bei der gänzslichen Billfürlichseit der Annahme in der Zeit etwas weiter heraufgestiegen, bis in's 12. Jahrhundert, das Jahrhundert der eigentlichen Legendensabrik, wo in der That ein

Abt und Mond diefes namens dergleichen fromme Lügenprodutte in die Welt fandten. Andere, 3. B. Murer in feiner Helvetia sancta p. 133, versetzen den Berfaffer in eine noch fpatere Beit. "Sein Leben", fagt biefer, "wird gefunden bei bem St. Bruber Claufen zu Sachsten in Unterwalden, welches ein Monch, ohne 2weifel aus Wallis. 1491 im Latein beschrieben und dieser Rirche hinterlaffen hat, daraus wir fein Leben gezogen, so viel die Wahrheit erleiden mogen." Go viel ift nun sicher, daß die Legende Der Bollandiften eine weit ältere ift, vorzüglich die Bandidrift der Thuanischen Bibliothet auf eine viel frühere Beit gurudweift, jedenfalls aber erft nach ber Beit entftanb. wo der comitatus schon erblich geworden war, auch die Bischöfe ihn gewonnen und gegen auftauchende Begehrlichkeiten zu vertheidigen hatten. Diefe Zeit fällt in das 12. Jahrh., alfo in eine an fich nebel- und fabelhafte Zeit, die wenig hiftorifches Licht verspricht. Go weiß benn nun auch die Beschichte nichts von dem allgemeinen Concile, nichts von einer folden Berablaffung Rarl's bor einem folden, nichts von einer befonbern Bemiffenszartheit beffelben in Bezug auf fleifchliche Gunden, von denen die Legende spricht. Die Bitte des Theodul um die Brafektur trifft allerdings die Sache vollkom= men richtig und enthält eigentlich eine Apologie für die hierarchie in ihrer gangen mittelasterlichen Berrlichkeit, nimmt fich jedoch in dem Munde deffelben viel zu herrichund lohnfüchtig auf. Faßt man das Alles zusammen und nimmt noch dazu die entichiedenen Miggriffe und Berwechselungen unseres Theodulus, der auch die noch unbefannten Leiber der Thebaer gehoben und ihnen ein Rlofter gebaut haben foll, mit Theodor I. u. II., die aus andern Legenden entlehnte, felbst Murer bedenkliche Errählung vom teuflischen Roffe und Ritte nach Rom, die von der geweihten Glocke, die wir auch anderwärts vernehmen, fo möchte man wohl um feinen Preis geneigt febn, die Grifteng unferes Theodulus mit ihrer Anerkennung zu retten.

Freilich haben wir noch andere Zeugen für die Erzählung; viel beffer find fie So das Chorbuch der Kirche von Sitten auf Baleria (1460), das nach dem alten Gebrauche diefer Rirche gemacht fenn will. Gie erscheint aber hier als eine fbatere Zuthat, die auf einem Blatte am Schluffe mehrerer Lettionen und Somilien für das Fest der assumtio eingezwängt worden ift. An einen treuen historischen Bericht ift somit nicht zu benten. Damit murde aber eine hiftorische Bafis ber Legende in fruberer Beit nicht ausgeschloffen fenn. Wir haben nun auch eine folche und zwar, wie es scheint, die folideste, die man haben fann, den heiligen Theodulus oder feine irdischen Ueberrefte, feine Bebeine, die man mit noch anderen Thebaergebeinen in einem Sarge gefunden haben will. Die Todtengebeine feben fich aber febr gleich; man, tann es deshalb der Kritif nicht verdenken, wenn fie fragt, ob denn die angeblich achten die wirtlich achten find? Die erfte Spur bon ihnen fällt nun leider in eine fehr fpate Beit, und zwar gerade in eine folche, wo man guten Grund hatte, die Angabe bon der ichon früher durch Raiferhand an den Bijdof von Ballis vergabten Prafektur recht in Um= lauf zu bringen. Der Ballifer Bifchof Bilhelm, der 1189 bom Raifer Beinrich VI. ein hochwichtiges Diplom in Betreff ber feiner Rirche zustehenden regalia gewann, foll folde zuerft an die Rirche des heil. Johannes zu Befangon vergabt haben. Roch ein älteres Zeugniß ift ein Diplom Rudolph's III. von 999. Er fagt in ihm, daß er Sugo für seine treuen Dienste den comitatus übergeben, "sanctae Mariae sanctoque Theodulo Sedunensi, cujus tamen studio primum eo loci acquisitus erat". Es scheint das eine Beziehung auf die Angabe der Legende zu haben; offenbar aber merden die Angaben, je weiter zurud, um fo schwankender und unsicherer.

Entscheidend gegen die Thatsächlichkeit ist aber dies, daß noch nicht unter Karl, sondern vorzüglich erst unter den burgundischen Regenten dergleichen Schenkungen vorskommen und daß sich unser Theodulus nicht in den alten bewährten Urkunden vorsindet, ja geradezu als ein zu Karl's Zeit wirkender Bischof von ihnen ausgeschlossen wird. Die alte agaunensische Chronik, die uns glücklicher Weise gerade die hierher begleitet und von einem Zeitgenossen herstammt, kennt keinen Theodulus, sondern nur einen Abt

und Bifchof Alttheus zur Zeit Karl's d. Gr., der ein Privilegium empfangen habe und nennt ausdrücklich unter bestimmter Zahlenfolge feinen Rachfolger Adalongus. Es ift das ein bestimmtes positives Gegenzeugniß; der so forgfältige Katalog wurde ja gerade den bedeutenoften Ramen verschwiegen haben. Ein Diplom Rudolph's I. ju Bunften des Klosters bezeichnet ebenfalls Alttheus als einen noch zu Eugenius Zeit (824-827) wirkenden Abt und Bischof. Endlich gebenken die altesten Martyrologieen des In- und Auslandes unseres Theodulus nicht. Wie aber erklärt fich die Benefis der Sage? Es wirkten hierbei zwei Faktoren. Der eine ift ber, daß alle Schenkungen an die Rirche von Wallis in honorem S. Mariae ober S. Theodori (Theoduli) gemacht wurden. ber andere aber der, daß Rarl einen Sofbifchof, Ramens Theodor, hatte, der die neue Rirche in Zurich einweihte, und bag dieser ein Studchen bom Rreuge dem theuren Freunde des Raifers, bem zu Sitten refidirenden Alttheus, überbracht haben foll. Was lag wohl nun wohl näher, ale biefen Theodor mit dem Batron des Landes zu identi= ficiren und ihn gang ebenfo, wie man ihn ju einem Bifchof von Conftang machte, ju einem bon Sitten zu erheben? Auf den gang gleichen Tag, den 16. August, ward ihr beiderseitiges Geft berlegt, bis man fie beffer trennen lernte. Jett erhielt natürlich Theodul den Borrang. Sein Fest wurde den 16. August, das des ersten Theodor aber 10 Tage ibater, den 26. August, das des britten ben 27. gefeiert; Undreas Sauf= fanns in supplem. ad Martyr. Gallie, gibt jedoch abweichend ben 23. Marg als ben Festtag Theodor I. an. - Bergl. zu allem Gesagten meine Rirchengesch. ber Schweiz. Thi. I. S. 91 ff. 120 ff. Thi. II. S. 95 ff. E. F. Gelpte.

Theognis von Micaa, f. Bb. X. S. 315.

Theognostus. Unter benen, welche zu Alexandria der Ratechetenschule borge= standen haben follen, gahlt Philippus bon Sida auch ben Theognoftus auf (bei Dodwell, dissert, in Iren. Oxon. 1689. p. 488 sq.), und obwohl foust kein Zeugniß das für vorhanden ift, fpricht doch auch nichts dagegen, daß er in der zweiten Salfte bes dritten Jahrhunderts dort als Katechet thätig gewesen seh. Photius nennt ihn einen Mexandriner und Exegeten (c. 106.), und lettere Bezeichnung hat Guerice nach Dod= well's Borgang paffend für einen alexandrinischen Ratecheten gefunden. Sicher gehort er, wie aus des Photius Mittheilung und aus der Art, wie er fonft mit Drigenes gusammengestellt wird, erfichtlich ift, zur origenistischen Schule im engeren Sinne. So hemerkt Bhotius ausdrücklich, daß er vielfach, namentlich was die Trinität betrifft, die Irrthumer des Origenes theile und den Sohn auch urloua nenne (vergl. Dionpfins Mex.); und was Athanafius aus seiner Schrift: "de blasphemia in spirit. sanctum" mittheilt, berührt sich nahe mit des Drigenes Aeugerungen hierüber: de princ. I, 3, 7. p. 63. Er hat 7 Bucher Supotyposen geschrieben, nach des Photius Bericht ein dogmatisches nach loeis fortschreitendes Werk: 1) Bon Gott dem Bater als ausschließlichem Urheber der Welt (gegen die Annahme einer ewigen Materie). 2) Bom Sohne. 3) Bom heiligen Beifte. 4) Bon Engeln und Damonen. 5) u. 6) Bon ber Menichwerdung. 7) Bon der Einrichtung der Welt. Das wenige aus der Schrift uns durch Athanafins (de decret. Nic. synod. §. 25) Erhaltene, sowie das Fragment aus jener Schrift über die Läfterung des heiligen Beiftes (Athan. ep. 4. ad Serap. §. 11.) bei Routh, reliqu. sacr. III, 221 sqq., cf. Gallandi, Bibl. vet. patr. III.

Bgl. Guericke, de schola Alexandrina. Hal. 1824. I, 78. II, 325 sqq. B. Möller.

Theokratie, f. Könige, Königthum in Ifrael; Volt Gottes. Theoktift, B. von Cafarea, f. Theodora, Gemahlin des Raifers Theophilus.

Theologal. Schon das dritte Lateranconcil, das im Jahre 1179 unter Pabst Alexander III. gehalten worden war, hatte für die Kirchendisciplin im 18. Kanon die Bestimmung getroffen, daß an den Kathedralen, wie auch anderen Kirchen und in den Klöstern für Kleriser geeignete Lehrer zu unentgeltlichem Unterrichte angestellt und dafür durch hinreichende Beneficien entschädigt werden sollten. Das vierte Laterans

concil wiederholte diese Bestimmung und verordnete zugleich im 10. Kanon, daß an den Kathedrals und Conventualsirchen nur fähige Männer ordinirt wirden, die als Meister den Bischösen bei der Berwaltung des Predigtamtes, bei'm Beichthören, bei'm Auslegen von Kirchenstrasen und anderen das Bohl der Christen betreffenden Angelegensheiten Hille leisten sollten. Weiter aber sügte Kanon 11. hinzu, daß an den Kirchen, deren Bermögen es gestatte, ein guter Lehrer zum Unterrichte in der Grammatik, an den Metropolitansirchen aber ein Theolog angestellt werden müsse, welcher die Kleriker und anderen Geistlichen in der hl. Schrist und in Allem, was zur Seelsorge gehöre, unterrichten solle. Ein solcher Lehrer sollte vom Capitel das Einsommen einer Präbende beziehen und so lange erhalten, als er sein Amt verwalte, als eigentlicher Kanoniker aber sollte er nicht gelten. Ein solcher Lehrer war es, den man mit dem Namen "Theologal" bezeichnete. Das Baseler Concil ordnete die weitere Einsührung der Theologalen an. — Bgl. Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theolog. Sachen. Leipz. 1721. S. 968; Joh. Dominicus Mansi Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. T. XXII. Venet. 1778. p. 998 sq.

Theologia, deutsch. Befanntlich murde diefes Buchlein bon Luther aufgefunden, von ihm auch zuerft durch den Druck bekannt gemacht. Anfänglich ließ er bloß einen Theil deffelben, ungefähr ein Biertheil des Bangen, mit einer furgen Borrede bealeitet, erscheinen, unter dem Titel: "Eyn genftlich edels Buchlenn, von rechter unders scheid und vorstand Was der alt und new mensche sen. Was Abams und was gottis find fen. und wie Abam uns fterben und Chriftus erfteen fall." Bittenberg 1516. Schon im Jahre 1518 aber erfolgte die Beröffentlichung des gangen Wertchens, mit einer etwas ausführlichern, fehr geiftvollen Borrede, und nun erft unter dem Titel: "Eyn Deutsch Theologia. Das ift eyn edles Buchlein bon rechtem vorstand, was Adam und Chriftus, und wie Abam" u. f. w. Der Titel: bentiche Theologie, welchen bas Werkchen von da an behielt, rührt von niemand anderem, als von Luther her, wie denn diefer in der erften Borrede zu demfelben geradezu bemerkt: "Digmall ift das buchlenn an (b. i. ohne) titell und namen funden." Seine Benennung : "Enn Deutsch Theologia" will aber offenbar uichts weiter fagen, als: ein deutsches Büchlein theologifden Inhalts. Dagegen hat man felbes fpater geradezu: "bie beutsche Theologie" genannt, und diefer Rame trägt allerdings einen dermagen erklufiven Rarakter an fich, daß mancher Richtbeutsche, wie 3. B. ber edle Boiret, an demfelben und nicht ohne Grund Unftoft genommen.

Wohin aber das Büchlein drang, gewann es fich Freunde und es erlebte barum eine große Menge bon Ausgaben, Rachdruden und Ueberfetzungen, beren Gefammtzahl wohl weit über 70 hinausgeht; fo viele find wenigstens geradezu nachgewiesen. Gleich nachdem es Luther nur theilweise an's Licht gestellt hatte, veranstaltete man ichon hievon mehr als einen Rachdrud; bon der bollftandigen Ausgabe aber hatte er felbft noch fünf weitere Auflagen zu beforgen, welchen im 16. Jahrh. achtzehn, im 17. Jahrh. viergehn, im 18. elf, im 19. feche deutsche Ausgaben folgten. Ueberfett aber murbe bie Schrift in's Niederdeutsche, dann in's Belgifche, in's Englische dreimal, in's Lateinische fiebenmal, in's Frangofische viermal. Diese llebersetungen und Ausgaben, welche lettere grofentheils boch auch Bearbeitungen waren und unter benen bie von Johannes Arndt, ber Luther's Borwort noch eine von ihm felbst berfagte treffliche Borrede anfügte, einen vorzüglichen Rang einnimmt, grunden fich insgesammt, mit Ausnahme nur von zweien, auf denjenigen Text, den Luther vorgefunden. Bor etwas mehr als einem Decennium wurde aber eben durch den Profeffor und Universitäts Bibliothefar Dr. Reuf in Burgburg noch eine Sandschrift unfere Buchleins und zwar in der fürstlich Lowenstein-Berthheim-Freudenbergischen Bibliothek zu Bronnbach, der ehemaligen Cifterzienfer-Abtei bei Bertheim an der Tauber und dem Main entdeckt. Diefe Sandschrift, die das Werkchen abgefchmadt genug "ben Frandforter" nennt, ift zwar ziemlich jungen Urfprunge, fie ge= hört dem Jahre 1497 an; doch ift fie vollständiger als die früher gedruckten Ausgaben. namentlich im ersten Dritttheil und gegen das Ende, und diese Handschrift hat denn nun Dr. Franz Pfeiffer, Prof. der deutschen Sprache und Literatur in Wien, Stuttgart bei Liesching, 1851 in Druck erscheinen lassen und in der zweiten Auslage, welche schon 1855 nothwendig wurde, dem Originaltext eine sehr gute neudeutsche Uebersetzung beis

gegeben.

Bon wem das Bücklein: "Deutsche Theologie" herrühre, wird sich schwerlich ermitteln lassen. Die von J. Wolf (1. dessen Lectiones memorad. I, 863 ad a. 1460) ausgebrachte und von Schröck in seiner Kirchengeschichte und auch von Andern wiedersderholte Fabel, der Berfasser habe Eblendus geheißen, ist, wie Franz Pfeisser bemerkt, mit Recht längst schon ausgegeben. Wenn es serner dem Iohannes Tanler zugeschrieden wurde, so widerlegt sich diese Annahme einsach damit, daß in dem Buche selbst (Kap. 12. nach Luther's, Kap. 13. nach Pfeisser's Text) auf Tauler als einen früheren Lehrer hinzewiesen wird. Wurde nun aber gar und zwar erst in neuerer Zeit behauptet, daß Luther selbst es geschriebenhabe, so stehet dem nicht bloß die ganze Fassung seiner eigenen Borrede, sondern auch das kurze Borwort entgegen, das dem Bücklein selbst unmittelbar vorausgeht und das, wie aus der nun uns vorliegenden Handschrift erheltet, nicht von Luther, sondern aus einer früheren Zeit stammt. Hier heißt es nämlich von dem Bücklein, daß selbes "der almechtig ewig got uß gesprochen" habe "durch einen wisen, vorsstanden, warhaftigen, gerechten menschen sinen frunt, der da vor ziten gewest ist ein butscher herre, ein priester und ein custos in der dutschen herren hus zu Francksurt."

Ein Priefter also und Cuftos in dem Deutschherrn-Bause zu Frankfurt a. M. oder beftimmter, jenfeits des Main's, ju Sachsenhaufen, war der Berfaffer unferes Bertchens \*). Wie er aber geheißen, das murbe fich freilich nur mittelft eines genauen und vollständigen Bergeichniffes der Beamten der Frankfurter Commende herausbringen laffen. Ein folches gibt es aber nicht, und auch die Ginfichtnahme des auf dem Winigl. Staatsarchiv in Stuttgart befindlichen großen Copialbuches ber genannten Commende ift für Dr. Pfeiffer ohne Ergebniß geblieben. Dhne 3meifel hat der Berfasser absichtlich seinen Namen in Berborgenheit halten wollen, fo daß es wohl überhaupt verlorene Mühe fenn wird, denfelben ohne Gulfe gang besonderer Quellen herausbringen zu wollen. In dem gedachten Borworte lefen wir aber weiter noch, daß dies Buchlein "leret gar manchen lieblichen underscheit gotlicher marbeit, und befunder, wie und wa mit man erkennen muge die warhaftigen gerechten gotesfrunde und auch die ungerechten validen frien geifte, Die der heiligen firchen gar ichedlich fint." Aus diefen Borten nun gehet deutlich hervor, worauf Dr. Pfeiffer zuerft aufmertsam gemacht hat, daß der Berfaffer unserer deutschen Theologie ju ben fogenannten Gottesfreunden, d. i. ju jenem Bunde religiös geftimmter Seelen gehört habe, ber fich im zweiten Drittel bes 14. Jahrhunderts, zu einer Zeit alfo gebildet hatte, wo die Rirche durch Schuld der Pabfte, namentlich in Folge bes gegen Ludwig den Baier gerichteten Interdittes in eine gräuliche Berwirrung gerathen war. Es hatte zwar diefer Bund (f. ben Art. "Gottesfreunde") teine feften Satzungen, durch die er außerlich geregelt gemesen ware; gleichwohl ftrebten die Mitglieder deffelben mit großem Erfolge ihrem hohen Endziel entgegen: bas Teuer nämlich lebendiger Gottesfurcht und reiner lauterer Gottesliebe, wie es in ihnen ichon brennen mochte, gegenfeitig bei fich felbst, sowie bei Denjenigen, welche fich ihnen noch ferner aufchließen wollten, immer mächtiger anzufachen, zugleich aber auch jene Ausartungen des innern Lebens, wie fie bei ben Brudern und Schweftern bes fogenannten freien Beiftes (f. ben Art. "Brüder des freien Beiftes"), die fich des mahren fittlichen Ernftes völlig entfchlagen hatten, ärgerlich genug hervortraten, mit aller Entschiedenheit abzumehren.

<sup>\*)</sup> Daß der Priester Heinrich von Rödelheim, der bis zum Jahre 1275 an der dem Orden zuständigen Kapelle dieses Fleckens gewirkt hat, worauf er sich in das Deutschherrenhaus in Franksturt zurückgezogen, der sonach jedenfalls weit älter gewesen, als Tauler, der Bersasser unserer beutschen Theologie nicht sehn könne, das ist in einem mit Sz. unterzeichneten Aussasse in der Beilage zur "Zeit" vom 5. Januar 1862 völlig überzeugend nachgewiesen.

Bon den Säuptern nun diefer ftillen Gottesgemeinde, befonders von Nikolaus von Bafel, dann von Tauler, auch Ruolman Merswin und Suso ift es bekannt, mit welder angftlichen Schen fie barüber gewacht haben, bei ihren Lebzeiten wenigstens, nicht als Berfaffer der bon ihnen herausgegebenen Schriften genannt und befannt zu werden! ja Tauler fpricht fich in feiner "Machfolge des armen Lebens Chrifti" geradezu bahin aus, daß Diejenigen mit Recht "Gottesfreunde heißen, die fich bor allen Kreaturen fo verbergen, baft Niemand von ihnen fprechen fann, weder Gutes noch Bofes." Go fann benn gerade ber Umftand, daß man den Ramen bes Berfaffers vom Buchlein; beutiche Theologie fo gar nicht kennet, mit bazu bienen, die Annahme, auf welche bas Bormort zu demfelben entichieden genug hinleitet, daß es nämlich das Erzeugnif eines jener Gottesfreunde des 14. Jahrhunderts fen, noch weiter zu bestätigen. Spuren eben dieses Bereines nicht über bas 14. Jahrhundert herabreichen, fo darf die Entstehung des Werkchens, zumal es auf den 1361 mit Tod abgegangenen Tauler que rudweift, mit ziemlicher Sicherheit in ben Schluß eben biefes Jahrhunderts gefett mer-Daß hiegegen aus der Beschaffenheit gemiffer Ausdrude, die das Bebrage einer fpatern Zeit an fich tragen, eine Einrede nicht zu erheben fen, da die jett borliegende Sandidrift erft dem Ende des 15. Jahrhunderts angehört, ift wohl bon felbst flar.

Jedenfalls fteht der Inhalt unferer deutschen Theologie in völligem Einklang mit jenem ber Schriften eines Tauler, eines Sufo und ahnlicher Beifter. Wie diese Manner, fo gielt auch unfer Berfaffer gang entschieden auf Gelbstverläugnung, Aufgeben bes eigenen und Bollbringen bes göttlichen Willens bin. Bas uns, lehrt er, bon Gott bem Bolltommnen icheidet, ift unfer Gigenwille; ber Eigenwille mar es, burch ben ichon ber Engel in den Teufel umgewandelt worden; der Gigenwille und nichts anderes ift es auch, was in der Bolle brennt. nun ftreben aber, vernehmen mir weiter, gemiffe Menfchen auf einem gang anderen Bege, als bem ber Demuth und bes Behorfams bem Bolltommnen entgegen. Diefe hoch und groß bon fich bentenben Beifter meinen, nachdem fie nur eine Zeitlang der angemeffenen Unterweifung fich bedient haben, einer meiteren Belehrung gar nicht mehr zu bedürfen. Gbenfo entichlagen fie fich aller außern Ordnung und Regel, ja felbst durch das Bewiffen halten fich diefe, wie fie fich nennen, freien Beifter nicht mehr gebunden. In aller Beziehung dunten fie fich bereits ichon zur Bollendung gediehen und mahnen darum auch, auf Alles, mas fie begehren, ein Recht zu haben. Darin gleichen fie aber bem Teufel; ihre Art ift ganz diejenige, in welcher ber Untidrift fich zeigen wird. Go werden fie benn freilich auch nur das Berderben erndten.

In der That können, wie dies unfere deutsche Theologie in das hellste Licht sett. boch nur Diejenigen gur Bollfommenheit gelangen, welche nicht, wie jene Leute, fich felbft, fondern vielmehr nur Gott angehören, nur ihm leben, nur feine Bertzeuge fenn wollen. Bu biefer Bemeinschaft mit Gott fommt man aber nur durch die - Bolle der Rene, burch die Reinigung also von der Sunde und Gelbitsucht, und biese führt bann 2unächst zur Erleuchtung. Die Erleuchtung wird nicht etwa nur durch vieles Fragen oder vieles Lefen, fondern vielmehr gerade durch Selbstverläugnung bewertstelligt. Säufig liebt man weit mehr das Erkennen felbst, als Dasjenige, was erkannt wird; eine folche Erfenntnift aber ohne Liebe ift noch nicht die mahre Erfenntnift. Die die Berichmähung ber Sunde, fo ift ferner zur Erleuchtung auch die Ausübung der Tugend unerläftlich. Rur Demienigen wird felbe ju Theil werden, der demuthig ift, der dem Befetz und der Ordnung, wie Chriftus felbft fie gewollt und geubt hat, fich unterwerfen will und Alles, was er Gutes thut, nicht darum thut, daß er bor Andern groß damit erscheine, sondern nur - aus Liebe. Endlich wird zur Erleuchtung auch williges Leiden der Anfechtungen und Widerwärtigfeiten erfordert. Wer fich unwürdig fühlt ber Guter, Die er befitt und als gerecht und billig ober als wohlverdient die Anfechtung erkennt, die er zu er= leiden hat, dem wird ohne Zweifel das Licht der göttlichen Liebe und Gnade in hellen Strahlen aufgehen. Bei einem alfo erleuchteten Menichen wird benn nun auch die wirtliche Bereinigung mit Gott, sein Eingang also ober seine Rückkehr zur ewigen Bollkommenheit, von welcher ihn die Sünde oder Selbstsucht abgeschlossen hielt, nicht außbleiben. Die Erhebung zu diesem höchsten Gnadenstande kann jedoch nicht erfolgen, so lange der Mensch nicht zur reinen Ergebung an Gott gelangt ist, so lange er sich also auch der Hoffnung oder Erwartung eines Lohnes noch nicht gänzlich entledigt hat. Wer seine Bestes noch immer als das Seine sucht, der kann es noch immer nicht sinden. Gleichwie Christus seine menschliche Natur ganz und gar seinem himmlischen Bater überlassen hat, so soll auch der Mensch seine Wesenkeit nicht für sich behalten wollen, sondern sie als solche ausgeben und nur Christo und in Christo Gott leben. In Folge dieser reinen lautern Liebe wird er in Gott ausgenommen oder vergottet und hiemit der ewigen Herrlichseit theilhaftig.

So viel über den Inhalt jenes Büchleins. Die in demfelben fich darbietende Unleitung gur Bereinigung mit ber Gottheit, augenscheinlich aus felbsteigener Erfahrung ihres Berfaffers hervorgegangen und darum bon einem fo fraftigen Lebenshauche durchweht, mußte wohl nicht blog bem Bedürfnig berjenigen Zeit, in welcher fie entstanden, durchaus entsprechen, fie konnte auch noch für andere Zeiten bedeutend werden, ja fie wird zuverläffig immer und überall als ein hochft wirtsames Mittel ber Gottfeligfeit fich bewähren. Luther erflärte, daß fich ihm die beutsche Theologie nächst ber Bibel und ben Schriften bes heiligen Augustinus als bas nützlichste Buch erwiesen habe, und fie fteht ohne Zweifel in fehr nahem Bezuge zu bem gangen Berke der Reformation. Wenn auch der Berfaffer deffelben nicht, wie hie und da geschehen, geradezu unter die "Reformatoren bor der Reformation" zu setzen sehn wird, da er fich mit keinem Worte gegen die romifch-tatholische hierarchie und deren Satzungen erklart, fo hat er boch ber Reformation insofern vorgearbeitet, als aus dem Buchlein flar erfichtlich wird, wie die Seele, auf Grund der einfachften Wahrheiten der Bibel, zu Gott und zur emigen Seligkeit gelangen könne. Auch Johannes Arndt glaubte zu einer Zeit, wo fich, wie bordem in der tatholischen Rirche ein ganges Beer erftorbener Ceremonien, so jest innerhalb der protestantischen Rirche die bloge Lehrform, lediglich als folche geltend zu machen begonnen hatte, unter anderen auch gerade auf dieses Werkchen, als ein treffliches Mittel gur Wiederherstellung einer freudigen Lebensgemeinschaft ber Seele mit Gott hinweifen Bu burfen. Ueberhaupt wendete man fich demfelben, wie die große Menge von Auflagen bezeuget, welche es erlebte, protestantischer Seits immer und immer wieder mit befonderer Liebe gu, mahrend fich die Ratholiten bagegen bon bornherein ablehnend verhielten.

Hauptfächlich war hieran doch nur der Umftand Schuld, daß die deutsche Theologie gerade von Luther aufgefunden und zuerst veröffentlicht worden war, daß er auf Diefelbe ein fo grofes Bewicht legte und die Protestanten überhaupt fie fpeciell als ihr Eigenthum zu betrachten ichienen. Die tatholifche Rirche fagte fich junachft ftillichmeigend bon ihr los, und ein Begner ber Reformation, Berthold Birftinger, bordem Bifchof von Chiemfee in Oberbaiern, unternahm es, wie um jene Ginbufe wieder gut zu machen, unter dem Titel: "Temtiche Theologen" eine vollständige Glaubenslehre in deutscher Sprache zu verfaffen. Berthold bewährte fich in diefem fehr ausführlich gehaltenen Werke als einen ungemein gelehrten Theologen und als einen tiefen Denker, auch trägt feine Bolemit einen durchaus milden Karafter an fich. Doch hat das Buch feinen fonderlichen Erfolg gehabt; außer der Driginalausgabe, welche 1528 in München und einer bom Berfaffer felbst bearbeiteten lateinischen Uebersetzung, welche 1531 in Augsburg erschien, erlebte es teine weitere Auflage, bis im 3. 1852 Dr. Wolfgang Reith= meier eine folde, und zwar mit Unmerkungen, einem Wörterbuche und einer Biographie Berthold's verfehen, veranftaltete. Gleichwie die fathol. Kirche die altere deutsche Theologie vorerft indirett aufgegeben hatte, fo schritt fie im Jahr 1621 gur biretten Berwerfung berfelben: bermoge Defretes bom 19. Marg ebendieses Jahres murde fie in ben Index libr. prohibit. gefest. In neuerer ober neuester Zeit hat fie bon einem

kathol. Theologen, Anton Günther, den Borwurf einer pantheistischen Richtung ersahren müssen; ja Günther wollte in ihr geradezu den Kein alles neueren Pantheismus erstennen. Daß Letzteres ganz unrichtig seh, braucht wohl nicht erst nachgewiesen zu werden; aber auch Ersteres ist nicht begründet. Einzelne Stellen in dem Büchlein tragen allerdings ein pantheistisches Gepräge an sich, wie z. B. wenn, gleich im ersten Kapitel von Gott gesagt wird, daß er "aller Dinge Wesen sehn", oder wenn im 30 Kap. nach Luther's, im 32. Kap. nach Pfeisser's Text von Gott als einem in sich selbst gar nicht bestimmten Wesen die Nede ist, d. h. gesagt wird: "wenn Gott etwas, dies oder das wäre, so könne er nicht Alles und über Alles sehn" u. s. w. Doch bei einer Schrift, die auf einen streng wissenschaftlichen Karafter gar keinen Anspruch macht, die doch vorzugsweise nur der Förderung der Gottseligkeit dienen will, wird man auf solche einzelne Ungenauigkeiten kein besonderes Gewicht zu legen, aus ihnen keine weiteren, namentlich nicht solche Consequenzen zu ziehen haben, die mit ihrem eigentlichen Grundssinn in entschiedenem Widerspruch stehen würden.

Eigens zu bem Zwecke, das Büchlein: Deutsche Theologie "seinem Inhalte nach zugänglich und verständlich zu machen und ihm eben hiemit recht viele Theilnahme zuzuwenden", hat Dr. Friedr. Gust. Lisco eine besondere Schrift unter dem Titel: "Die Heilslehre der Theologia deutsch; nebst einem auf sie bezüglichen Abris der christlichen Mystik die auf Luther, Stuttgart 1857" an's Licht gestellt.

Dr. Julius Samberger.

Theologie, ihr Begriff und ihre Bliederung. Theologie ift nicht ethmologisch zu deuten als die Lehre von Gott, auch nicht hiftorisch als die Trinitätslehre. fondern mit Begiehung auf einen beftimmten Lebenstreis, den fie in's Bewußtfeyn aufnehmen, prattifch wie theoretisch ergreifen und begreifen foll. Es bleibt dabei wichtig. was Thomas Aguinas fagt (Summa P. I. qu. 1. art. 2.); a Deo docetur, Deum docet, et ad Deum ducit. Gott ift der Mittelpunkt der Theologie, aber auch alles Wiffens, welches diesen Ramen verdienen foll. Daher ift die Theologie auch nicht bloß Lehre von der driftlichen Religion oder, wie die fpetulative Theologie gu reden pflegt, bom Sichfelbstdenken Gottes in dem Menschen, oder bom Befühl des Absoluten. Sie ift junachft auch eine Lebensgeftaltung im Menfchen (pectus est quod Theologum facit (Reander), der Rern in der theologischen Bildung ift, wie der banische Gottesgelehrte Steenstrup fagt (bet theol. Stud. ved bort Universität. Rjöbenhabn 1848. G. 22) ein innerer Sabitus, der tiefer liegt als das Intellettuelle. Das ift feit Schleiermacher in Beziehung auf die Religion wie auf die Theologie anerkannt. Rudelbach erkennt in ihr eine durch Gottes Beift vermittelte Wiffenschaft von gottlichen Dingen - einen habi-Rach Bilmar ift die mahre Theologie esoterisch in der Form, weil ächt wiffenschaftlich, praktisch aber, weil fie die Frommigkeit und den gangen Inhalt der Religion in fich tragt, fobald fie in's Leben hinaustritt. Gie ift aber als folche nicht unmittelbar für's Leben beftimmt, fonbern verhalt fich ju bemfelben als fein Begriff. Der Mittelpunkt des driftlichen Lebens ift aber nicht die Religion, fondern ein gang bestimmter Begriff, bas Reich Gottes ober die organische Offenbarung Gottes in der Welt ale Gemeinschaft nach der Seite der Religion, ale Rirche (Storr, Schleiermader, Baumgarten- Erufius und manche tatholifde Theologen, wie auch viele in ber protestantischen Kirche, bergl. den Art. von Kling in diefer Real-Enc. Bd. XII. S. 600-606). So wird die Theologie Wiffenschaft bon der entwidelten, objektiven Gelbstdarftellung des göttlichen Beiftes im erscheinenden Gottesreiche, damit eine prattifche mit bemfelben fich fortentwidelnde Wiffenschaft. Aber fie ift auch eine pofitive Biffenichaft burch ihre wefentliche Beziehung auf ben erscheinenden Organismus bes Reiches Gottes in der Rirche. Nach Schleiermacher (Rurze Darftellung zc.) ift die driftliche Theologie der Inbegriff derjenigen wiffenschaftlichen Kenntniffe und Runftregeln, ohne deren Befitz und Gebrauch eine zusammenftimmende Leitung der driftlichen Rirche, d. h. ein driftliches Girchenregiment nicht möglich ift (bie also nur ber praktische 3wed

zu einem Ganzen verbindet). Diese Bestimmung bleibt, obgleich sie ein wahres Element enthält, doch zu äußerlich. Der Stoff ist hier ja derjenige, in welchem alle Wahrsheit als in ihrem Zielpunkte zusammenläuft; das muß sich auch in ihrem Begriffe ausstrücken. Das Ziel und der wissenschaftliche Karakter werden beide sestigehalten, wenn die Theologie bestimmt wird als das wissenschaftliche Selbste wußtsehn der Kirche um ihre Entfaltung durch den heil. Geist oder kurz ihr Selbste bewußtsehn von ihrer Selbsterbauung.

Darnach gliedert sich die Theologie von ihrem Begriffe aus: das Selbstbewußtssehn hat zuerst die Kirche in ihrer Wirklichkeit zu sassen, indem es ihren Ursprung, ihre Fortentwicklung und ihren gegenwärtigen Zustand historisch erkennt. Ihre Geburt aus dem Gnadenrathe Gottes durch die im Alten Testamente vorbereitete Erscheisnung des Gottmenschen ist der Ausgangspunkt, in welchem das Ganze von der äußerzlichsten Erscheinung dis zu der tiessten Spekulation begriffen ist. Die Geschichte des Gottesreiches in's Bewußtsehn gesaßt ist die historische Theologie in ihren drei Momenten als biblische Geschichte, Kirchengeschichte und kirchliche Statistik.

Wie bei aller Geschichte, kommt es zunächst auf die quellenmäßige Begründung, die hier zum Theil eine ganz innerliche, auf die thatsächliche Ausbreitung und künstlerische Gestaltung aus den leitenden Gedanken an, welche dastir in der Weise des Instinkts beseelend wirken. Die erste Quelle ist aber eine ganz einzigartige, die Kraft des göttlichen Geistes. Die Quelle für die Urgeschichte der christlichen Kirche ist zugleich Richtschnur und beseelendes Princip für die gesammte Entwicklung derselben. Sie tritt als Erkenntnisquelle neben andere Geschichtsquellen aus der Zeit der Entstehung und Fortbildung des Alten dis zur Gründung des Neuen Bundes, aber sie ist von unbedingter Geltung, sosen sie erstes Zeugniß für die wirkende Macht des göttlichen Geistes in der Welt und damit auch sein erzeugendes Princip ist, oder als Bibel, ausschließlich heiliges Buch.

Die Bibeltunde (biblifche Theologie im weiteren Ginne) ift daher der erfte Theil ber historischen Theologie, dem als Wissenschaft von dem göttlichen Grundbuche der Offenbarung eine gang besondere Burde und Wichtigkeit gufommt. Daher muß Alles baran liegen, die Bucher ficher auszumitteln, welche zur Bibel gehören oder den Ranon, welches das Gefchäft der Ranonit ift. Diefes überlieferte Bange foll feinen Theilen wie feinem Texte nach in möglichft gesicherter Geftalt erscheinen: dafür haben die hiftorische wie die Text=Rritik zu forgen, welche (obgleich an fich von formell philologischem Raratter, der auch scharf festzuhalten ift) doch durch ihre Beziehung auf die Bibel als Grundbuch der Rirche ihren theologischen Rarafter gewinnen. Die Einleitung in die Bucher des Alten und Reuen Teftamente (3fagogit) oder richtiger die Beschichte des Ranons und der biblischen Lites ratur (R. Simon, Bupfeld, Reug) bringen diefen gefammten Stoff in feiner Ausbildung zur Anschauung, worauf die philologisch = theologische Auslegung felbst folgt, welche in ihrer Arbeit das Bewußtseyn über ihr Thun gewinnt, durch melches fie bann wieder überwacht und geregelt wird. Das wiffenschaftliche Bewuftfenn bon diefer Thatigfeit des Auslegers ift die Bermeneutit oder Auslegungsfunft, welche ihr theologisches Gepräge badurch gewinnt, daß bie Auslegung eines heiligen Buches, des Wortes Gottes, gang befondere Thatiafeiten und Rüdfichten erfordert.

Das Wort Gottes, die göttliche Offenbarung, ist aber allmählich im Laufe der Zeiten bis zu dem Moment herangetreten, da die Zeit erfüllet war. Die Geschichte dieser Offenbarung und die Darlegung des in ihr zur Entwicklung gekommenen Inhalts ist die biblische Geschichte (und Archäologie), wie die biblische Glaubens und Sittenlehre, gewöhnlich biblische Theologie des Alten und Neuen Testaments genannt; letztere die stufenweise sich entwicklinde letzte

Phase der göttlichen Offenbarung, deren Mittelpunkt die Gründung des göttlichen Gnabenreiches durch Jesum Christum ist. Ihrem Karakter nach ist diese Wissenschaft eine theologisch-historische, weshalb sie auf die Individualitäten besonderes Gewicht legt, z. B. indem sie die besonderen Lehrbegriffe der einzelnen Bücher des A. Testaments, der Propheten, der verschiedenen Apostel des Herrn darlegt u. s. w.

Hier kommt aber die eigene Neberzeugung gar sehr in Betracht: ohne ein Gemurzeltsehn in der göttlichen Offenbarung ist ein Berständniß derselben nicht möglich. Dasher muß nun dieser und zwar nicht der von dem Einzelnen bloß, sondern auch der von der christlichen Kirche angeeignete Inhalt derselben zu wissenschaftlichem Bewußtsehn gestracht werden: Das die Aufgabe der systematischen Theologie. Diese aber hat ihren Inhalt nicht unmittelbar, sondern durch viele Mittelglieder aus der Bibel; diese Mittelglieder betrachtet die kirchenhistorische Theologie und sofern sie in der Gegenwart der Kirche stehen, die kirchliche Statistik.

Die kirchenhistorische Theologie befast die Geschichte des Gottesreiches in der Zeit von der Gründung der christlichen Kirche am Pfingstseste durch die Ausgießung des heil. Geistes dis auf die jedesmalige Gegenwart, immer mit dem Ziel der Beisfagung als ihrer Ersüllung vor Augen. Die heil. Geschichte des Reiches Gottes wendet sich entweder mehr auf die äußere Entwicklung desselben in der Kirche und in dem vom Christenthum erneuten und beselten Leben — Kirchengeschichte — oder auf das Bewußtsehn von dieser Entwicklung und ihrem Inhalte — Dogmengeschichte und damit zusammenhängend Geschichte der christlichen Sittenlehre, Literatur und Kunst. Die Quellenkunde, Geographie, Chronologie haben auch hier, durch ihren Stoff bestimmt, manches Sigene, was ihre abgesonderte theologische Behandlung verlangt. Derselbe gestattet Spaltung in besondere Zweige, wie Batristik, kirchliche Archäologie, Geschichte der Liturgie u. s. w., welche dis zu einzelnen Monographieen hin nach dem Bedürsnisse der Zeit verarbeitet und dargestellt werden mögen.

Amar reicht die Geschichte des Reiches Gottes bis auf die Gegenwart; diese aber ift nicht nur das lette Moment feiner bisherigen Entwicklung, fondern auch als deren Refultat der Boden, auf dem wir ftehen. Die ausführliche und entwickelte Darftellung diefes Bodens ift der Inhalt einer eigenen Disciplin, der firchlichen Statiftit; mahrend die Geschichte nur das, mas ale Resultat ber Bergangenheit und forttreibendes Glied in der weiteren geschichtlichen Entwicklung betrachtet werden kann, in fich aufnimmt, hat die Statistit ein entwickeltes Bewußtseyn über die gegenwärtigen Buftande des Reiches Gottes im Gangen wie im Ginzelnen zu weden und darzuftellen. Diefes Gesammtbild wird die außeren wie die inneren Zuftande, und zwar in letterer Sinficht den Stand des Glaubens, wie des Lebens in derfelben darzuftellen haben, qu= nachft im Bangen, bann in feinen berschiedenen Theilen und nach feinen verschiedenen Seiten. Welche Zeit ift es im Reiche Gottes? ift hier die erste Frage, wodurch die Sache mit auf den Boden der perfonlichen Frommigfeit geftellt wird. Und da die driftliche Rirche in berichiedene Sondertirchen oder Confessionen zerfällt, ift ahnlich ju fragen in Beziehung auf eine jede berfelben. Sier ift von deren Glaubeneftellung ausaugehen, mit welcher fich die hiftorische Symbolit oder die individuelle comparatibe Darftellung ihrer Gigenthumlichkeiten beschäftigt. Ferner eine Statiftif der Rirden verfchiedener Belttheile, Lander, Gebiete und mehr in's Innere eingehend berichiedener religiöfer Stellungen, Confessionen und Barteien (Union u. f. w.).

Geht man hier in die Glaubensstellung und das sittliche Wesen der einzelnen Sekten ein, so nuß diese ihre Bewährung an der conkreten Denkweise der hervorragens den Geister und ihrer inneren Lebensgestaltung sinden. Hier soll sich die Statistik durch wissenschaftliches Selbstbewußtsehn über ihren Inhalt bewähren. Damit geht sie über

in die fustematische Theologie.

Der Inhalt geht dem Bewußtsehn von demselben voran. Diese Wahrheit vertieft sich auf diesem höchsten Gebiete in den Satz: fides praecedit intellectum. Es ift ein

neues Leben des Einzelnen wie der Menscheit, von welchem das Bewustsehn im Christenthum begründet ift. Damit dies sich zu wissenschaftlicher Kenntnis entwickle, ist zuerst ein sicheres Bewustsehn der Principien nöthig, wie sie aus der Geschichte des Reiches Gottes sich ergeben müssen, welche der Gesammterscheinung des Christenthums, conkreter des Reiches Gottes, zu Grunde liegen; dann eine Entsalung ihres Inhalts im Systeme, endlich ein Bewustsehn von der Stellung dieser Erkenntniß in dem Gesammtgebiet des menschlichen Wissens. So entsteht eine Lehre von den in der Geschichte gegebenen Principien des Christenthums und seiner einzelnen Erscheinungen (theologische Principien der Grundlehre), eine Wissenschaft des dogmatischen und ethischen Inhalts desselben im Allgemeinen und in den besonderen Confessionen (thetische Theologie) und eine Philosophie des Ehristenthums (parallel der Philosophie des Rechts auf einem andern ethischen Gebiete).

Wie schon der Anschluß an den ersten Haupttheil zeigt, ist es nicht sowohl die christliche Ueberzeugung des Sinzelnen, von welcher die systematische Theologie ausgeht, als vielmehr die der ganzen christlichen Kirche und enger ihrer einzelnen Gestalten — hier hat also die kirchliche Ueberlieserung (Tradition) ihre nothwendige Stelle. Der Begriff des Reiches Gottes ist es, von dem man hier auszugehen hat; es ruht dasselbe auf dem Worte Gottes, welches sich im Kanon objektiv darstellt, als Christus in uns im Herzen sich bewährt, in der Ueberlieserung als Glaube, Sitte, Versassung, Kunstdarstellung erscheint, im Dogma sich abschließt und zu wissenschaftlichem Bewußtsehn entwickelt (allgemeine), welches in geschichtlich bestimmter Gestalt sich in den einzelnen Kirchen ausprägt (confessionelle Principienlehre, systematische Symbolis). Hier setzt sich das subjektive dogmatische Bewußtsehn des confessionell bestimmten Christen mit den übrigen Confessionen und mit krankhasten Erscheinungen innerhalb der eigenen Kirche auseinander (letzteres ergibt die Polemik oder besser die Lehre von den ethischen und dogmatischen Ausartungen in der Kirche (parallel der Pathologie in der Wedicin).

Damit ist nun für die Aufstellung und Begründung der thetischen Theologie oder der traditionell bestimmten und innerlich aus dem Glaubensgrunde gesetzten Dogmatik und Ethik der Boden bereitet. Hier kann der biblisch und kirchlich, wie subjektid im Seist des Menschen entsprungene Begriff des Dogma's, oder des in der Bibel gegründeten, im frommen Herzen gewurzelten, in der Kirche durch Ueberlieferung und Auktorität bethätigten bewußten Ausdrucks der Grundwahrheit des Reiches Gottes (f. d. Art. "Dogmatik"), erst zu voller Entwicklung kommen und ist auf der Grundlage dessselben durch kritische, ethisch religiös begründende, psychologische und systematissirende Thätigkeit des Individuums auf gegebenem Grunde das System des Glaubens und des christlichen Lebens aufzusühren. Das Drymoron in dem Namen Glaubenswisssenschaften schaft das richtige Verhältniß aus — das der unendlichen Annäherung an das vollkommene Wissen. Die Gewisheit ist im Glauben unumstößlich gegeben, das Beswußtsehn verarbeitet ihn successib und theilweise zum Wissen; das Leben steht über seis nem Begriff.

In diesem dogmatisch-ethischen Processe erzeugt sich ein Shstem des Wissens von Gott und göttlichen Dingen: das ift die spekulative Theologie als höchstes Erzeugniß einer Philosophie des Christenthums, welche in Mhstik concipirt, in Theosophie explicirt, durch Kritik gesichtet, durch Spekulation gestaltet, das Christenthum und seine Wissenschaft als Mittels und Zielpunkt des gesammten Eulturzebietes, als Krone der wissenschaftlichen Arbeit des Menschengeschlechts erscheinen läßt. Hier wird das Christenthum nachgewiesen als Religion, als höchste Erscheinung derselben, aber auch als volle Realisirung des Reiches Gottes auf Erden, welche sich mit ihrem Selbstbewußtsehn von sich nur successiv entsaltet die zur dereinsstigen Vollendung — als Wittelpunkt der Philosophie der Geschichte der Menscheit.

Hier tritt ebenso wie auf dem geschichtlichen Gebiete als Aufgabe die Selbsterbauung der Kirche durch die Kraft des heiligen Geistes hervor. Diese Selbsterbauung selbst ist die kirchliche Praxis, das wissenschaftliche Bewustsenn um ihre Grundslagen und ihr Versahren die praktische Theologie, welche so als der dritte Hauptstheil der gesammten Theologie erscheint. Während die Bewegung im ersten Theile, der historischen Theologie, von dem Nochnichtgewordensehn aus, als Fortsetzung im zweiten, der sussenschen Eheologie, von dem Gegensatzwischen der wirklichen Hille und dem sich derselben bemächtigenden Begriffe ausgeht, hat sie in der praktischen Theologie die Kraft des christlichen Lebens, das sich vollenden soll, zum Ausgangspunkt: es soll ein Bewustsehn vom Thun des Menschen in dem Reiche Gottes durch die Kraft des heil. Geistes zum Ausbau dieses Reiches sehn. Im Wissen wie im Fühlen und im Thun kommen wir zu Gott nur durch Gott selbst.

Diefe Grundlagen, und wie auf benfelben der Organismus des Reiches Gottes. insbesondere in der Rirche, zu grunden jen, entwidelt die firchliche Fundamental= lehre ober die Brincipienlehre der prattifden Theologie, welche fich in ber Lehre bon der firchlichen Bergliederung (Rirchen-Drganifationslehre) abschließt. Rommt hier ber Begenfat bon mehr Leitendem und mehr Beleitetem jum Borfchein, fo entwidelt fich daraus eine eigene firchliche Rechtssphäre und bildet den zweiten Theil ber prattifchen Theologie, die Lehre bom Rirchenrecht und Rirchenregiment (gebunden: Rirchenpolitit, ungebunden: Seelforge). Indem bie Rirche fich aber durch die Rrufte des in ihr waltenden heiligen Beiftes erbaut, entsteht ein Bewuftfenn über die Thatigkeiten, wodurch diefes geschieht. Daraus geht ein tech= nifcher dritter Theil hervor, welcher die Theorieen der einzelnen driftlich firchlichen Runftthätigkeiten enthält: in Beziehung auf die Geftaltung des außeren Gottesdienftes als Darftellung des inneren (Liturgit), die Berfundigung des gottl. Wortes (Somiletik, Kernktik), auf das Heranziehen der chriftlichen Jugend (chriftliche Bädagvaik und Ratechetit), der noch unbekehrten Juden und Beiden (Salieutit, Theorie der Miffion), endlich in Beziehung auf die organisirte Ginrichtung der firchlichen wiffenichaftlichen Belehrung (firchliche Babeutit - driftliche Ginrichtung ber Uniberfitäten, insbesondere der theologischen Fakultäten, der theologischen Seminarien, der Schullehrer-Seminarien für die Rirche u. f. w.). Die theologische Literatur entzieht fich freilich jeder Regelung, aber nicht dem Berftandnig ihres Gingreifens in das Ganze des driftlichen und firchlichen Lebens.

Diese Darstellung folgt im Wesentlichen der von dem Versaffer versuchten Drsganisation des Gesammtgebietes der Theologie, jedoch mit wesentlichen Modistationen (Pelt's theol. Enchklopädie. Hamb. u. Gotha 1843); hinsichtlich der Literatur, wie der einzelnen Zweige der Theologie, ist auf die Artisel, welche letztere, und auf den, welscher die theol. Enchklopädie behandelt, zu verweisen.

Theologie, monumentale. Dieser Name dient zur Bezeichnung einer eignen theologischen Disciplin, zu der die Elemente vorliegen, die gegenwärtig in der Bildung begriffen ist und deren Berechtigung und Ersorderniß nicht zweiselhaft sehn kann. Dies muß mit dem Begriff selber sich ergeben, den wir nebst der Eintheilung zuerst in's Auge fassen; darauf soll die Geschichte und Literatur der christlichemonumenstalen Studien seit Wiederherstellung der Wissenschaften dargestellt werden. — Hiebei werden einige specielle Punkte Berücksichtigung sinden, wie die christliche Numismatik, insbesondere die christliche Epigraphik, welche auch als besondere Artikel in dieser Enchsklopädie hätten ausgesührt werden können, nun aber hier in dem Versuch einer zusamsmensassen Darstellung zu ihrem Rechte kommen mögen.

I. Begriff der monumentalen Theologie. — Unter Monumenten wers den verstanden, im Unterschied von der handschriftlichen wie der gedruckten Literatur, Inschriften und Kunstdenkmäler. Daß auch diese als Erzengnisse des in der Kirche waltenden Geistes, neben oder nach jener, Berückstägung fordern, ist anerkannt. Seitdem

Walch (1770) unter den Quellen der Kirchengeschichte schriftliche Aufsätze und Denkmale als die beiden Hauptarten unterschieden, auch die Bedeutung der letzteren erläutert hat, zu denen er Bilder, geschnittene Sdelsteine, Inschriften, Münzen, Gebäude und Geräthe rechnet (Krit. Nachricht von den Quellen der Kirchengesch. S. 83. 119 ff.), sind dieselben fernerhin unter den Quellen der Kirchengeschichte ausgesührt: zunächst bei Planck, aber eingeschränkter und mehr beiläusig (Sinl. in die theol. Wissensch. Th. II. S. 294 ff.), bei Gieseler u. A., wenn auch in der neuern Kirchengeschichte selbst wenig Gebrauch davon gemacht ist. Aber der Gesichtspunkt, daß die Denkmale "das Andenken wichtiger Persfonen oder merkwürdiger Begebenheiten auf die Nachwelt fortpklanzen" (den Walch und Planck ausstellen), ist unzureichend, um die allgemeine Bedeutung derselben erkennen zu lassen.

1. Wenn wir borerft die Runft den fm aler in Betracht ziehen, fo zeigt fich, daß fie junachft bon der entgegensetten, der praktifchen Seite die theologische Aufmerksamkeit erregen. Es ift ber Cultus, dem die Runft dient, burch ben ihre Werke firchliche Beltung erlangen. Denn die Berstellung firchlicher Bebäude und gottesdienftlichen Beraths, fowie die Ausschmuckung der ersteren (falls man nicht darauf verzichtet) ift eine Aufgabe ber Runft, bei der das firchliche, auch protestantische Interesse, geradezu das Pfarramt in hohem Grade betheiligt ift. Die Motive für folche Aufgaben find weder bem Sandwert abzufordern, noch bieten fie fich von felbit an, fondern wollen, bem gegenwärtigen Bedürfniß entnommen, auf geschichtlichem Wege begründet fenn. Dieses Studium der Runft wird aber auch erfordert zum Berftändnig des Borhandenen, eben jener firchlichen Denkmäler, beren Erhaltung und Beaufsichtigung vor Allem der Dbhut des Pfarrers überwiesen ift: ohne diese kundige Sorge find fie dem Berfall und der Berfchleppung preisgegeben, wie fo viel klägliche Beispiele bis in unsere Zeit beweisen. Runftlehre nun findet ichon in den bisherigen theologischen Disciplinen ihr Unterfommen: fofern fie die Geschichte der heiligen Derter und des gottesdienftlichen Beraths betrifft, in der historischen Theologie bei dem betreffenden Abschnitt der firchlichen Alterthümer,und fofern es fich um das gegenwärtige Bedürfnig des Cultus handelt, hat die prattische Theologie darauf Antwort zn geben.

In allen dem erscheint die Runft nur als dienend, indem sie einen firchlichen 3med, wie anderswo einem burgerlichen oder militärischen, die Sand bietet. Stellung in der Rirche ift aber weit umfaffender, indem fie eine felbftftandige Aufgabe schöpferisch erfüllt. In den Werken der Runft, gleichwie in der Rede, spricht fich Bedanke und Befühl aus: fie ift im Stande, nicht bloß im Gebiet des raumlichen Beichehens dem Wahrnehmbaren Dauer zu verleihen, das Bergangene zu vergegenwärtigen; ffe reicht auch an das Ueberfinnliche und hat die Macht der Ideen. Und gerade auf diesem Bebiet liegt ihre lette Aufgabe. 3mar arbeitet fie nur mit raumlichen Größen, Linien, Flächen und Rörpern, mit Farbe, Licht und Schatten; aber biefe laffen, wie das Auge im Menschen, Seele durchscheinen: also bringt fie in der finnlichen, leiblichen Erscheinung das, mas dem Erscheinenden zu Grunde liegt, Beift und Befinnung, ja göttliches Leben, aber auch bas Widerspiel deffen bon den dämonischen Gewalten ber, gur Anschauung. Daher die nächste Berwandtschaft der Runft mit der Religion: und bom driftlichen Alterthum an fast bis zu Ende des Mittelalters hat die Kirche diefen Bund behütet; sie hat auch die Zeugnisse einer so viel hundertjährigen Thatigkeit trot fo vieler Zerstörungen in unermeglicher Fulle überliefert. - Diese Zeugniffe haben bie gleiche Geltung wie die geschriebenen Quellen, - fie ersetzen fie felbst in mancher Sinficht, da aus gemiffen Zeitaltern und Wegenden Runftbenkmaler fich finden, wo an jenen großer Mangel ift. Daher haben die betreffenden theologischen Disciplinen, die eregetische wie die historische Theologie gleicherweise von ihnen Gebrauch zu machen.

Noch mehr, dies ganze Material fordert auch in seinem eigenen Zusammenhange eine selbstständige Behandlung. Dieser Anspruch gründet sich einmal auf dem Besen der Kunst, welche eine von der Rede durchaus verschiedene Ausdrucksweise hat, zwar auch an ben gangen Menschen fich wendet, aber nicht durch bas Bermogen der Begriffe, sondern durch das höhere der Anschauung, wofür das leibliche Seben nur das Medium ift. Der Unterschied liegt barin, daß mahrend im Denken der Gegenstand gerfett wird, alfo bie Erkenntniß, an eine Folge von Momenten gebunden, eine fliefende ift; bas Runftwerk in ber raumlichen Totalität bas Bange, sowohl ungetheilt als in allen feinen Momenten auf einmal, erkennen läßt. 3mar läßt fich auch die Runftvorstellung zergliedern und auf ihre Motive zurudführen: es wird Rechenschaft gefordert bon dem Eindruck, den das Runftwerf macht, im Wege wiffenschaftlicher Kritit; aber diefer Uebergang bon der Kunftanschauung jum Begriff ift etwas ganz Underes als bie blofe Fortbewegung im Bereiche bes Begriffs und feiner Momente. Ueberdies bedt fich die beiderseitige Sprache keineswegs; fie verhalten fich vielmehr irrational ju ein= ander: - wie es Bedantenproceffe gibt, die fünftlerifch nicht darftellbar find, fo gibt es Runftmotive, welche ber Auffaffung und Wiedergabe in Gedanken und Wort fich entziehen (welches auf berichiedenen Gebieten übereinstimmend anerkannt ift, bon Dttfr. Müller, Bandb, der Archaol. der Runft, S. 7. S. 3 der 3. Aufl., und bon Schnorr im Eingang zu feiner eben vollendeten Bilberbibel). Auf der Bohe der mittelalterlichen Bildung zeigen fich nebeneinander in wunderbarer Bollendung die fcholaftischen Sufteme und die gothischen Dome, und zwar einander verwandt, da fie ihre Eigenschaften an einander austaufchen, jene einen reichen architektonischen Aufbau, Dieje eine Fulle fein= gegliederter Bedanken zeigend. Aber außer allem Denken liegt in dem Runftwerk noch etwas Unfagbares, wie in den Rhuthmen der Musik; es ift ein berühmtes Wort Rapoleon's I., worin von einer Seite dies angedeutet ift: als er nämlich in die Rathe= drale gu Chartres eintrat, fagte er: "ein Atheift wurde hierin fich nicht wohl befinden." Ein folder konnte in den icholaftischen Suftemen fich gang wohl gurechtfinden, fogar unternehmen, mittelft berfelben Methode das Chriftenthum zu widerlegen; in diefem Baumerk nicht, weil hier die Steine reden, weil ein folches, auch ohne die berfammelte Bemeinde, den übermältigenden Rarafter der Andacht und Anbetung hat.

Und hier schließt sich der zweite Grund an für die selbstständig theologische Behandlung der Runftwerke, der in dem Berhaltnig der Runft gur Rirche, als der Gesammtheit der Gläubigen, liegt. Diese Werke find nicht, wie allgemein die literarifden Quellen der Theologie (abgesehen bon der erbaulichen Literatur) für die Belehrten, so etwa für die Runftkenner gemacht; fondern für die Bemeinde. Und diefe hat oft gezeigt, wie empfänglich fie für folche Baben ift und mit welchem Untheil fie eine neue Spoche in der Entwickelung der Runft zu erfassen weiß; als Cimabue in feiner Madonna für die Kirche S. Maria novella den überlieferten Typus durchbrochen, die herkommliche Geftalt neubefeelt hatte und nun das Bild fichtbar geworden mar, ba gerieth gang Florenz in Bewegung und im Triumphe wurde es nach der Kirche gebracht. Und noch in unseren Tagen, wo man weniger enthusiaftisch gestimmt ift, zumal für religiöse Eindrücke, konnte ein Gemalbe, wie das der Auferweckung der Tochter des Jairus, bon Richter auf der Ausstellung ju Berlin im Jahre 1856 eine tiefe Bemegung durch die gebildete Bevölkerung herborrufen. Diemeil nun die bor Augen ftehenden Denkmäler der Runst unausgesetzt durch die Jahrhunderte auf das christliche Bolk gewirkt haben, so läßt sich baran Sinn und Berständniß, Glaube und Sitte der Gemeinde meffen. Aber auch in umgekehrter Richtung, da die Gemeinde und ihre Bustände auf die Runstvorstellungen und die Runst zurückgewirkt haben, welche nur im Zusammenhang mit dem geistig = sittlichen Leben der Nation sich entwickeln kann; ja sie wird noch mehr durch diefelbe getragen, als foldes auf dem wiffenschaftlichen Bebiete der Fall ift, wo allenfalls ein einsamer Denker bon dem Beifte und Bildungsgange seines Zeitalters, wie einft Johannes Erigena, sich ablosen kann. Da nun weder bie Gelehrten, noch auch die Beiftlichen für fich nach evangelischem Begriff die Rirche ausmachen, sondern diese in der Gemeinde beruht; so ift ein bornehmstes Stud aller Arbeit in und an der Kirche in den Werken der Kunft zu fuchen, die fowohl für die Bergangenheit eine Sauptquelle der Geschichte, als für die Gegenwart ein Sauptbilbungsmittel nicht allein für die heranwachsende, sondern auch für die mundige Gemeinde find.

Dies nun, daß die Runftwerte eine felbstständige Behandlung in Anspruch nehmen, unterliegt auch keinem Zweifel: aber man hat auf theologischer Seite wohl gemeint, folder Arbeit überhoben ju fenn, als ob der Begenstand ber Theologie fremd fen und anderswo behandelt werde. So rechnet Rheinwald (Kirchl. Archäologie. §. 2.) die Aufnahme der driftlichen Runftgeschichte in die firchliche Archaologie zu der Ginmifchung ungehöriger Materien. Und Gueride (Lehrb. der driftl. Archaol. S. 2.) findet fich in einer Anmerfung mit der Sache ab: die driftliche Runftgeschichte konne nicht geradezu als Theil der Archäologie erscheinen, da die Archäologie der firchlichen Runft ju fehr ein felbitftandiges miffenschaftliches Gebiet anspreche. Dafür werden (in ber ameiten Auflage) noch Grunde beigebracht: für ben Anfpruch auf Gelbstftandigkeit, bag fie fpecififch afthetifche und artiftische Borkenntniffe voraussetze; für die theologische Abwehr, daß das Obieft doch ju weit über die Granze der Theologie hinausrage. Beides ift grundlos, die ganze Fragstellung aber schief. Erstens bedingen nicht die erforderlichen Borfenntniffe ober die Schen por benfelben ben Karafter einer Disciplin, fondern bie Stellung des Objekts und der Zweck, zu welchem es behandelt wird: ist nun beides firchlich, fo ift die Disciplin eine theologische. Zweitens liegt eben das in Rede ftehende Objekt ganz innerhalb der Kirche, da es um die Kunstwerke fich handelt, fofern fie auf firchlichem Boden erwachsen find: folde können ihr volles Berftandnift nicht jenfeits berfelben ifolirt, fondern nur durch Zusammenfaffung mit allen übrigen firchlichen Erfenntnifiquellen erlangen: und darum ift es wesentlich und ausschlieflich eine theologifche Aufgabe. Diese ift aber feinesmegs gleichbedeutend mit Runftgeschichte, wie diefelbe gewöhnlich behandelt wird, die hauptfächlich auf die Entwickelung der Form nebst der fünftlerischen Technit fieht, auf Linienführung und Farbengebung, auf Faltenwurf und Knochenbau, große oder fleine Extremitäten, geschlitte Augen u. f. w.: alles bas ift recht wichtig, aber erschöpft nicht das firchliche Intereffe, reicht noch kaum an die theologische Frage, welche an die Idee des Kunstwerfs fich wendet. Was daher in der Runftgeschichte für die Sauptfache gilt, tritt hier in die zweite Linie; mogegen mas das Runftwerk mit der Rirche verknüpft, der driftliche Behalt, hier voransteht als der eigentliche Gegenstand der theologischen Aufgabe. — Wie hinfallig jene Ausrede ift, um denfelben der Theologie zu entziehen, läft fich an verwandten Berhältniffen bei allen anderen theologischen Disciplinen erseben. Dhne einige Borkenntniffe, die über das firchliche Gebiet hinausgehen, besteht überhaupt die Theologie nicht, jumal die hiftorische. In die Geschichte der Rirche aber werden Gegenstände aufgenommen, die weit mehr jenfeits berfelben liegen, als alle ihre Runftdenkmäler: wie die gnoftischen Syfteme bes zweiten Sahrhunderts, der Realismus und Nominalismus der scholaftischen Zeit; und man murbe fich bavon nicht bispenfiren fonnen, weil es etwa laftig ift, mit ben nothigen religionsgeschichtlichen und philosophischen Renntniffen fich zu versehen. Undererseits find für die theologische Behandlung der Kunftdenkmäler die Boraussetzungen nicht fo weitgreifend, daß fich nicht engere oder weitere Rreife gieben liegen: ein ahnliches Berhaltniß bietet die exegetische Theologie. Während für die Auslegung ber Schrift die Kenntnig der heiligen Sprachen die unerlägliche Boraussetzung ift, kommt noch die Geschichte der Schrift hinzu als eine eigene Disciplin, bekannt unter bem Namen Balaographie, die für die biblifche Kritik unentbehrlich ift: boch ift es nicht Sache jedes Theologen, von biefer Sach ju machen, unbeschadet bes Studiums ber heiligen Urkunden. So erstaunlich es aber mare, wenn man behaupten wollte, weil die Befchichte ber Schriftzuge, worin diefelben aufgezeichnet find, eine eigene außer ber Theologie beftehende Disciplin ift, fo hatten die Theologen fich auch nicht um den Inhalt und die Auslegung der Schrift zu bekummern, gerade fo befremdlich ift es, die Theologie von ber Beschäftigung mit ben Runftbenkmälern, speciell bon ihrer theologischen Auslegung dispensiren zu wollen, weil die Runfigeschichte eine eigene Disciplin und nicht Jedermanns Sache ift. Der Ort für diese theologische Aufgabe aber ist die driftliche Kunftarch aologie, wie nach Analogie der klassischen Alterthumskunde die Disciplin zu benennen ift.

2. Diefer gur Seite fteht eine zweite Disciplin, die driffliche Chigraphit ober Die Lehre von den Inschriften. Zwar scheinen diese ben Denkmälern der Runft gerade entgegengesett, ba fie als folche nur Worte enthalten und noch bazu oft bas bereinzelte Wort oder die abgebrochene Rede, auch leicht bafür angesehen werden, etwa nur eine Rotig zu geben, des geiftigen Behalts aber zu entbehren. Zuvörderft aber find fie ber driftlichen Runft nahe berbunden, weit mehr, als bies in ben Dentmälern bes flaffifden Alterthums der Fall ift, da befonders im Mittelalter die Kunftwerke reichlich mit Inschriften berfeben find, die einen eigenen Bestandtheil berfelben bilben und geradezu jur Erganzung ihres Sinnes dienen, 3. B. bei ben Propheten die Spriiche, die ihnen in den Mund gelegt werden, auf Tauffteinen die Spruche, die ihre Bestimmung anzeigen. Diese Zufate, die in gewiffer Beise das Runftwerk für fich unselbstiftandig erscheinen laffen, haben ihren Grund in der Fulle der Gedanken, die man in dem Berke niederlegen wollte: daher nichts übrig blieb, als den leberschuß an Ginn, der fünftlerisch feinen Ausdrud finden konnte, durch das Wort wiederzugeben. Aber auch an fich find die Inschriften, wenn auch nur sporadische Laute, sinnvoll und fogar der Anschauung verwandt. Denn barauf zielt gerabe ber Bedanke, ber in ein Wort zusammengedrängt ift, oder der Sat, der in einem Ausdrucke gipfelt, wie in pace und xounthow for άναστάσεως.

Dazu kommt als der zweite Punkt, in welchem die Inschriften den Kunstdern gleichen, das Berhältniß zur Kirche. Auch sie sind nicht für die Gelehrten bestimmt, sondern daß sie von Theilnehmenden, auch bloß Borübergehenden gelesen werden, wie schon bei den Alten oft die Inschriften der Gräber an den vorbeigehenden Wanderer sich wenden (s. Curtius, Zur Geschichte des Wegebaues bei den Griechen, in den Philol. und histor. Abhandl. der berl. Akadem. aus dem Jahre 1854. S. 264). Sie sind auch hervorgegangen aus dem driftlichen Bolk, wie wenigstens für die Hauptmasse, die Inschriften der Gräber, durchgängig anzunehmen ist. Und da zumal am Grabe die Gedanken der Menschen ohne Rüchalt offenbar werden, so dienen auch sie vorzüglich die Gemeinde der theologischen Forschung zu erschließen: sie sind ebenso sehr eine Quelle, aus der die Geschichte des religiösen Glaubens zu schöpfen ist, als ein Mittel, um von dem Sinnen und Trachten in göttlichen Dingen ein bleibendes Zeugnis abzulegen.

3. So fassen wir also diese beiden Disciplinen zusammen unter dem Namen monum entaler Theologie. Der Ausdruck monumental enthält noch besonders den Begriff des Ursprünglichen und Urkundlichen, was ein Borzug dieser Denkmäler ist, daß sie alle aus erster Hand auf uns gekommen sind, und solches aus Zeiten und Dertern, von wo in handschriftlicher Ueberlieserung an ein Autographon nicht zu denken ist. Der Name Theologie aber, so angewendet, besagt, daß diese Wissenschaft, deren eigensthümliche Erkenntnisquellen und Aufgaben eben nachgewiesen sind, zum Ganzen der Theologie als ein Hauptzweig sich verhält, gleich der eregetischen, historischen u. s. w. Theologie. Der Sinn dieser Benennung und der Karakter dieser Glieder der Theologie ist der, daß das Ganze in jedem derselben in eigenthümlicher Fassung enthalten ist: wie denn zu Zeiten die ganze Theologie sast nur in solcher Gestalt, als eins dieser organischen Glieder vorhanden gewesen ist, namentlich in der scholastischen Zeit, als Dogmatik und Moral unter dem Namen summa theologiae. Wiesern dies sür die monumentale Theologie gilt, wird sich weiterhin zeigen. Hier kommt zubörderst in Bestracht, daß diese Benennung weder ohne allen Borgang, noch ohne Analogie ist.

In einem eingeschränkten Sinne hat schon Merh ben Ausdruck gebraucht in seiner Theologie des peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs (Paris 1765), worin er die Kunstvorstellungen der Dreieinigkeit, der Geschichte Jesu, der Maria, der Apostel und heiligen erörtert und ihre neueren Darstellungen verzeichnet. Umfassender ist die

Bestimmung bon Rosenkrang in feinem "Entwurf einer Theologie der Runft" (querft 1844, barauf in feinen Studien, Th. V. 1848. S. 127-160); er geht darin aus von dem Wefen ber Religion überhaupt, wonach jede Religion relativ einmal gur Runftreligion werbe, macht insbesondere auf die driftliche die Anwendung und erflärt Runft= theologie für die Wiffenschaft von dem Broceg und den Formen, in welchen die Runft ben religiöfen Inhalt für die Bhantafie darftellt. Gie foll fich ju den einzelnen Runftwerfen auslegend verhalten, und erhält innerhalb der Theologie ihre Stelle in der Archaologie ober ber Geschichte bes Cultus (eine Beschränfung bes Begriffs ber Archaologie, mit welcher ber Berfaffer unter ben neueren Enchklopabiften vorangegangen ift), fofern fie an die heiligen Derter fich anschließt (S. 129. 131). Wir haben aber ichon gefehen, daß diese Umschließung zu eng ift: schon bas ganze große Gebiet der Bilder= bibeln geht nicht dahinein; auch hat die Kunfttheologie es nicht bloß mit Auslegung der Runftwerke zu thun. Der Hauptgrund aber für die unzureichende Stellung diefer Runfttheologie liegt in der Bestimmung der Religion, daß Buhlen, Borftellen, Denken die Stufen fegen, welche fie ju burchschreiten hat, demnächst in der Berfetung der Runft in die mittlere Stufe, in welche die Ausbildung der Religion durch Phantafie fallt: diefe übernehme haubtfächlich bas Beichäft, alle Confequengen auszuführen, welche in bem finnlichen Clement der Vorstellung liegen (S. 137). Siernach erscheint die Runft nur als eine Durchgangsftufe für bas religiofe Bedürfniß: Die Religion auf der höheren Stufe des Denfens, wo fie bie Borftellung überschritten hat, überschreitet auch die Sphare ber Runft, was im Brotestantismus fich berwirklichen foll (S. 157 f.). Dabei ift verfannt, daß die Religion, auch subjektib genommen, bor allem Fühlen und Denken ein Sehn, eine Thatsache ift, welche bleibt, und daß das religibse Denken felbft nur Stufe ift für den Zustand der Andacht und Anschauung, welcher die Runft gleichwie die Rede jum Ausdruck wie zur Erweckung bient. Diefes Bleibende ber Runft hat aber feinen Grund auf der objektiven Seite der Religion, infonderheit der driftlichen, die gleichfalls vor Allem eine göttliche Thatsache ift. Also während der Beift (nach Rosenkrang S. 151) die Unmöglichkeit erkennen foll, daß das Jenfeits in diefen den Beftandtheilen nach gang bom Dieffeits entnommenen Formen als feine Bahrheit eriffiren konne; erkennt er vielmehr, daß die Formen des Dieffeits unvergängliche Bedeutung erhalten durch die Offenbarung bes Göttlichen, welches in die Sichtbarkeit und Leiblichkeit fich herabgelaffen und wiederum diefe verklärt hat. Wenn aber folche jum Untergang verurtheilte Formen, wie "die Flammen der Golle und die Horner des Teufels, der Apfel des Paradiefes und das einstige Berbrennen der Welt", namhaft gemacht werden, um den Widerspruch des glaubenden und bentenden Beiftes zu bezeugen (ebendaf.); fo fteht boch zwifchen dem Abfel des Baradiefes und den Flammen der Bolle die gange heilige Gefchichte, welche das Maag für den folgenden Weltlauf und der Inhalt der absoluten Religion bleibt. Und fo bleibt auch die Runft, indem fie an diefe Aufgabe fich halt. Erkennt doch auch Rosenkranz an, Christus selbst habe für die Kunft die Anthropologie zur Theologie gemacht, indem er feinen Jungern auf die Forderung, ihnen den Bater zu zeigen, antwortete: "wer mich fiehet, der fiehet den Bater" (S. 154). - Früher ichon hat D. Miller von einer "antifen Theologie, die aus den Kunftwerken allein zu schöpfen feh", geredet (Borr. gur 2. Aufl. der Runft = Archaol. S. IV. der 3. Aufl.).

Hier aber ist es, wo für die Aufstellung der monumentalen Theologie eine Analogie sich darbietet, in der monumentalen Philologie. Schon Montsaucon stellte als die Duellen für die Erkenntniß des Alterthums gleichberechtigt die beiden Klassen auf: Bücher und Monumente (nämlich Statuen, Basreliefs, Inschriften und Münzen); wobei er hersvorhob, wie sie sich gegenseitig unterstützen, die Kunde der ersteren aber nicht ausreicht (Antiq. expl. Suppl. Tom. I. p. II sq.). Neuerdings hat Gerhard die gesammte Alterthumswissenschaft eingetheilt nach dem Gegensatz der literarischen und monumentalen Duellen in Philologie im engeren Sinne und Archäologie; also versteht er unter der letzteren denjenigen Zweig der klassischen Philologie, der im Gegensatz literarischer

Quellen und Begenftande auf den monumentalen Berten und Spuren antiter Technif beruht (f. deffen Grundzüge ber Archaologie in den hpperboreifch-romifchen Studien, 1833 S. 4ff. 21ff.; desgl. f. archaolog. Bortrag in ben Berhandlungen ber Philologen - Ber= fammlung zu Berlin bom Jahre 1850, S. 43 f., und feinen Grundrif ber Archaologie, Berlin 1853, S. 6. 9. 39. 45). Diefer Organismus hat awar mehrfachen und bedeutenden Widerspruch hervorgerufen, von Belder (Anzeige von D. Müller's Sandbuch der Archaol., zuerst 1834, dann in f. Rl. Schriften, Th. III. S. 342 f.), D. Jahn, (über das Befen und die wichtigften Aufgaben ber archaologischen Studien, in den Berichten über die Berhandl. der R. Sachf. Gefellschaft der Biffenfch. Bb. II. 1849. S. 211 ff.), Stark (Jahresbericht über die Archaologie der Runft, im Philologus, 1859. S. 648 ff.). Und amar richtet fich berfelbe einestheils gegen die Beftimmung der Archaologie für fich, wenn ju ihrem eigentlichen Gegenftande nicht, wie bei Ottfr. Müller, die Werke der Runft, fondern die Monumente gemacht werden: fo daß fie außer jenen nicht nur alles in die fünftlerische Technik einschlagende Biffen, fondern auch die Lehre von den Inschriften umfaßt. Anderntheils richtet fich der Widerfpruch gegen die Bestimmung des Berhältniffes der fo gefaften Archaologie oder monumentalen Philologie zu der literarischen Philologie und beider zu der flaffischen Alterthumswiffenschaft überhaupt. Sehr bestimmt hat Welcker über die Trennung feiner Anfichten in Diefer Beziehung von benen Berhard's fich ausgesprochen: fur Deutschland wenigstens fen ber Beruf flar, in dem Alterthumsstudium die Einheit und die Kreisform ftatt ber Ellibse mit Archäologie und Philologie ale Brennpunkte aufrecht zu erhalten. Und weiter ausgeführt ift ber Begenfat bon Start, ber jedoch ichlieflich ju ber Anerkennung gelangt, daß die in der Formulirung fo auseinandergehenden Ansichten doch wesentlich nahe jufammentommen (S. 650). — Was die Stellung der monumentalen Theologie zu diefer Differeng betrifft, fo werden wir durch den erften Buntt, der hauptfächlich ben Ramen der Archaologie und ihre Grangen betrifft, nicht berührt. Wahrend auf philologischer Seite diefer Name immerhin im engeren Ginne, feb es bon ben Runftwerfen allein ober nach Gerhard von den monumentalen Quellen überhaupt gebraucht wird, hat auf theologischem Gebiet die aus dem Alterthume ftammende weiterreichende Bedeutung fich behauptet, welche auf Geschichte geht, nämlich Darftellung der Zuftande, des ganzen religiosfittlichen Lebens, fen es auch in ber Befchräntung auf bie Beschichte des Cultus. andere Bunkt aber, daß jene Abzweigung der monumentalen Philologie nicht gebilligt wird, scheint analog einen Ginspruch gegen unfere Auffaffung bon der monumentalen Theologie abzugeben. Allein auch auf jener Seite wird keineswegs eine absolute Trennung der beiderfeitigen Quellen, der literarifden und monumentalen, beabfichtigt; ift doch insbefondere für die archäologischen llebungen die zweifache Richtung geltend gemacht: Erläuterung der Runftschriftsteller aus den Denkinälern und der Runftdenkmäler aus ben Schriftstellern (Berhard, Grundrig der Archaologie, S. 10). Und biefe Wechfelwirfung gilt gang allgemein auf dem funftarchaologischen Gebiet. Es kann fich, wenn man die beiderseitigen Quellen fondert, nur um eine relative Gelbitftandigkeit des einen und des anderen Theile handeln: unbeschadet oder vielmehr gerade megen jener Beftimmung, baf jeder Zweig der Biffenschaft bas Bange unter einem eigenen Gefichtspunkte auffaßt, demgemäß die Quellen ber einen Art, wenn fie jum Grunde gelegt werden, die durchgängige Berudfichtigung der anderseitigen Quellen fordern. Das ift ja auch auf theologischem Gebiet ein anerkannter Unspruch: es zeigt fich namentlich an zwei Disciplinen, die erft in neuerer Zeit, d. f. feit dem 17. und 18. Jahrhundert, felbftftandige Geftaltung erlangt haben, die Dogmengeschichte und die theologische Moral. Wenn aus bem geschichtlichen Stoff, ben fonft die Dogmatit mit fich führte, die Dogmengeschichte gebildet wird, fo wird daburch ebenfo fehr bie jederseitige Aufgabe geklart, als beide in dem Berhaltniß gegenfeitiger Durchdringung bleiben. Denn wenn das Dogma meder nach Schleiermacher, die zu einer gegebenen Beit in der Rirche geltende Lehre, noch auch, nach fatholischer Auffaffung, die unberänderliche Rirchenlehre aller Zeiten ift,

fondern die durch allen Wechsel ber Zeiten fich hindurchziehende und ihn überschreitende absolute Religionswahrheit; so wird einestheils die Wiffenschaft des Dogma nicht herausgestellt werden konnen, ohne Rudficht auf die Beranderungen, die im Laufe ber Zeit mit demfelben vorgegangen find, noch die Geschichte biefer Beranderungen fich entwickeln laffen ohne Bewußtfehn bon bem Bleibenden und dem Biel des gangen Berlaufs. Gbenfo verhalt es fich mit der Dogmatif und Moral, die von Alters her in der fustematischen Theologie verknüpft maren: die jett gebräuchliche gefonderte Behandlung berfelben fann nicht ben Sinn haben, jede bon beiben ju ifoliren, fondern vielmehr das Bange der instematischen Theologie sowohl unter dem dogmatischen als dem ethischen Besichtspunkt aufzufaffen und auszuführen, fo dag jede diefer Disciplinen durchzogen ift bon den Elementen ber anderen. Bang baffelbe gilt von einer Disciplin, die über den monumentalen Quellen sich aufbaut, wenn diese den literarischen Quellen entgegengestellt werden. Jedenfalls nachdem man, gerade in der neueren Zeit, in der Theologie überhaupt, welche an die literarischen Quellen fich halt, um die monumentalen wenig sich bekümmert hat; wird man nicht eifersuchtig fenn können, wenn auch diese zu ihrem Rechte fommen follen. Wie fehr fie aber berechtigt find, für das Bange der Theologie einzutreten, muß aus ber Gliederung diefer Disciplin deutlicher fich ergeben.

4. Bubor jedoch fehen wir uns nach ber Begrangung berfelben um. im Princip deutlich badurch gegeben, daß es fich um driftliche Monumente handelt. Man wird also nicht blog bem breiten Strome der Beschichte zu folgen haben, ber mit folden befett ift; fondern wo immer driftliche Bolter monumentale Spuren ihres Lebens hinterlaffen haben, werden diese aufzusuchen febn: und gerade das Bereinzelte und Beriprengte, was bor und aufer bem Busammenhange des driftlichen Rirchenthums fich zeigt, wird besondere Aufmerksamkeit fordern, wie Rreug und Schlange in dem noch in ber apoftolischen Zeit berschütteten Bompeji, und jenes Kreuz auf der Infel des Dceans, welches nach Often zeigt. Aber noch eine Erweiterung erlangt biefes Feld in zweifacher Einestheils über das Chriftenthum hinaus: fo bestimmt auch diefes von Beidenthum und Judenthum getrennt ift, fo zeigen fich boch, zumal im Unfange ber Rirche, Mifchungen der Religionsgebiete, die auch durch Dentmäler bezeugt find. Aber auch zuvor, im heidnischen Alterthum, zeigen fich wenn nicht christliche, doch monotheistische Clemente, sowohl von Alters ber Erinnerungen der ursprünglichen, als späterhin Borahnungen der kommenden Offenbarung, auch diefe durch Monumente bezeugt (wohin in gewiffer Beife die Inschrift zu Athen zu rechnen ift, auf welche ber Apostel Baulus fich beruft). Endlich hat das Beidenthum felbft aus dem Chriftenthum Einwirfungen erfahren, welche nicht minder die mertwürdigften Spuren monumentaler Art hinterlaffen haben. Alle biefe Monumente von religionsgeschichtlicher Bedeutung werben noch in den Kreis der monumentalen Theologie zu ziehen fenn. Andererfeits mahrend dem Christenthum Bermandtes außerhalb deffelben borkommt, fo haben innerhalb ber Rirche nicht blog Abweichungen bon dem reinen Sbangelium weiten Eingang, fondern auch widerchriftliche Elemente in gangen Zeitaltern Macht gewonnen und Denkmäler hinterlaffen: wie zumal gegen Ausgang bes Mittelalters neben einer berechtigten Begeifterung für das flaffifche Alterthum ein neues Beidenthum einbrach und übermucherte. Da nun in ber Beidichte der Rirche nicht bloß die Rampfe und Siege des driftlichen Beiftes, fondern auch beffen Schwächen und Riederlagen verzeichnet werben; fo werden auch die Monumente, die bon den letzteren zeugen, nicht überschen werden durfen.

Bis zu dieser Epoche wirft das ursprüngliche Princip der Kirche fort: das Christenthum als die alleinige oder doch die herrschende Macht in dem geistigen wie selbst in dem bürgerlichen Leben der Bölfer, — wovon getragen die Kunst die ungeheuren Katastrophen in der abendländischen Cultur, ihren zweimaligen Untergang während der Bölferwanderung und nach den Carolingern, überwindet und mit sich selbst wie mit der Kirche in Zusammenhang bleibt. Daher ein früheres Abbrechen in der Behandlung der Monumente nur willsürlich ist. Dies ist geschehen, wenn sie, freilich nur beiläusig

nach ihrer Beziehung auf ben Cultus, in den firchlichen Alterthumern zur Sprache fommen, fofern neuerdings die Befchrantung diefer Disciplin auf die feche erften Jahrhunderte beliebt ift. Das ift aber unftatthaft; die firchlichen Alterthumer, auch nur als Befchichte bes Cultus gefaßt, einschlieflich ber Monumente, fonnen auf feine Beife ber Batriftit parallel gestellt werden. Diefe, wenn fle die Rirchenlehrer der fünf bis fechs erften Jahrhunderte umfaßt, hat es allerdings mit einem Gegenstande zu thun, ber ein abgeschloffenes Ganges bilbet und für alle Folgezeit grundlegend ift. Der Cultus aber, in den heiligen Sandlungen, Zeiten und Dertern, wiewohl auch damals begründet, ift nichts weniger als abgefchloffen, feine Geschichte fangt fogar erft an. Rachdem baber fcon Baumgarten (julet 1768) die Alterthümer bis jur Reformation fortgeführt. Belliccia (1777) alle Zeiten der Rirche umfaßt hatte, war es ein Rudfdritt, wenn nach dem Borgange Neander's (der aber nur für feine Borlefungen fich diefe Granze gefest), Rheinwald, Böhmer, Gueride bei ben feche erften Jahrhunderten ftehen blieben, der lette mit dem Bekenntniß, daß diefe Beschränkung auf die alte Zeit gwar unwiffen-Schaftlich, doch am fachgemäßeften fen, und fattifch fich babei beruhigend. Doch eben zubor war Augufti bis zum 12. Jahrhundert vorgegangen, hatte wenigstens bie Aufgabe fo gestellt, in seinem Lehrbuch (1819) wie in seinen Denkwürdigkeiten (f. Th. XII. S. XIII); und in feinem Sandbuch hat er bie Disciplin bis zur Reformation ausgedehnt (f. bafelbft Th. I. S. 22 f.), ohne felbft ba bie Granze feten zu wollen (vgl. Th. III. S. VII).

Merbings liegt dort insbesondere für die Kunstdenkmäler ein entscheidender Wendepunkt, hervorgerufen durch die Wiederherstellung der klassischen Literatur und die versänderte Gestalt des Lebens, in welchem neben dem Christenthum noch andere Culturmächte sich geltend machten. Dadurch tritt auch in den Monumenten eine Scheidung ein und der kirchliche Kreis derselben verengert sich, während zu Ansang der Kirche die theologisch-monumentalen Interessen über sie hinausgehen. Aber seit dem Ausgange des Mittelalters emancipirt sich die Kunst von der alterthümlichen Verbindung mit der Kirche: so lange von christlichen Ideen beherrsicht, nimmt sie nun auch Ideen außerhalb der religiösen Sphäre auf, ja sie dehnt ihre Ausgaben aus in allen Nichtungen, auf die Naturerscheinung wie auf das menschliche Leben, bis in die Einzelheiten des altäglichen Dasehns. Damit scheiden diese ganzen Gebiete, und sosern sollte Vorstellungen die Oberhand erhalten, fast ganze Zeitalter von der theologischen Theilnahme für die Mos

numente aus.

Doch eine Zeitgränze ist diesem Zweige der Theologie mit dem Ausgange des Mittelalters keineswegs gesetzt, wie der christliche Geist nimmer ablassen kann, sich monumental zu bethätigen. Nur daß diese Thätigkeit confessionell sich theilt in die Gegensätze einer protestantischen und einer katholischen Kunst. Aber nicht bloß der Geschichte gehören die Erweisungen der Kunst; auch die Gegenwart hat reise Früchte zugleich hoher Kunstbegabung und tieser Schriftsorschung auf beiden Seiten gezeitigt, und wie solche Werke geistig sich berühren, so ist dadurch der Beweis gegeben, daß in der Kunst ein Element um nicht zu sagen der kirchlichen Union, aber der Bersöhnung liegt. Zugleich erhellt, daß in ihr die unmittelbar gegenwärzigen dogmatischen und praktischen Interessen der Kirche eine Bertretung haben, wodurch eben ihre Werke die theologische Forschung auch in diesen Disciplinen auf sich ziehen.

II. Eintheilung. — Indem wir Inschriften und Kunstdenkmäler als die Gegenstände der monumentalen Theologie in's Auge fassen, ergeben sich zuvörderst für die beiderseitige Behandlung zwei Haupttheile: ein ontologischer und ein geschichtslicher; da die Sache theils nach ihrem Wesen, wie sie das Produkt einer geistigen Thätigkeit und eines gegebenen Stoffes, also durch beides bedingt ist, theils nach ihrer geschichtlichen Entwickelung betrachtet wird. In beidem, da es um christliche Denkmäler sich handelt, wird die treibende Kraft des Christenthums erweislich sehn. Aber wenn auch dasselbe als Grundlage der Denkmäler erkannt wird, so ist es doch damit noch

nicht als ihr Ziel aufgewiesen, wie nämlich bis in's Einzelne hinein das Bewußtsehn, welches die Kirche von sich, ihrem Ursprunge und ihrer Aufgabe hat, in den Denkmälern ausgeprägt ist. Dafür also bedarf es drittens eines angewandten Theils in der system matischen Darlegung der Iden, welche in Denkmälern Ausdruck gefunden haben, — worin die letzte Frucht dieser Disciplin sür die Theologie gesammelt wird und welche deshalb der sonstigen Gliederung der Theologie genan sich anschließt.

Für die driftliche Spigraphit, wo einfachere Berhältnisse obwalten, bedarf dies nicht einer weiteren Ausführung. Was aber die Kunftdenkmäler betrifft, so möge gleich

hier bas Schema aufgeftellt werben, bem einige Erläuterungen folgen.

## A. Bon dem Wefen der driftlichen Runft.

1. Die Runftthätigkeit.

a. Berhaltniß ber Rirche jur Runft an fich : Entstehung einer driftlichen Runft. (Der fogenannte Runfthag ber alten Chriften.)

b. Berhältniß ber driftlichen Runft zur Runft des klaffischen Alterthums.

(Eindringen antiker, felbst mythologischer Motive.)

c. Ablösung ber Runft von der Kirche zu Ende des Mittelalters. Berhältniß des Protestantismus zur Kunft.

2. Die Rünftler.

- a. Berhaltniß ber Runftler jum Kirchenamt: im driftlichen Alterthum; im Mittelalter; feit bem Ausgange beffelben.
- b. Die Bildung der Rünftler. Berhältniß zur Antike; Berhältniß zur Ratur. Schulen und Berbrüderungen.
- c. Die Individualität der Künftler. Namenlose Künftler. Künftler= namen. Lebenslauf der Künftler.

3. Die Runftwerke.

a. Synthetischer Theil: 1. der Stoff und dessen Bildung; — 2. die Idee und deren Gestaltung: aa. die Sprache der Kunst. Symbolik; — bb. die künstlerische Composition.

b. Analytischen Theil: 1. Autoptif; - 2. Kritik und hermeneutik ber

Runstwerke.

## B. Weichichte der driftlichen Runft und ihrer Werke.

1. Chronologie und Geographie der Kunst.

2. Die Kunftarten: a. Architektur. — b. Die zeichnenden Künfte.

3. Die Kunstwerke (Denkmälerkunde).

a. Staatliche Denkmäler mit driftlichen Zeichen. — 1) Münzen; 2) Con- fular = Diptischen.

b. Brivat Denkmäler. — 1) Denkmäler des häuslichen Lebens: Gemmen,

Ringe; 2) Grabbenfmäler.

c. Kirchliche Denkmäler. — 1) Bauwerke: Cometerien, Kirchen, Klöster; 2) Geräth der Kirchen; 3) Schmud der Kirchen: Mosaiken u. Malereien.

d. Denkmäler der freischaffenden Runft.

## C. Die driftlichen Runftideen.

1. In der Architektur: Symbolik der Bauwerke.

2. In den zeichnenden Rünften:

a. Die Entwidelung des driftlichen Bilderfreises.

- b. Der Inhalt der dyriftlichen Bilder: 1) Monumentale Exegese. —
  2) Monumentale Geschichte des Reiches Gottes. 3) Monumentale Dogmatik und Moral.
  - c. Praktischer Gebrauch der christlichen Bilder.

Um dies Schema zuvörderst durch Bergleichung anderer Entwürfe festzustellen, sehen wir zuerst auf die beiden bekanntesten Compendien über die Kunstarchäologie des Mittel-

alters. De Caumont in seinem Abécédaire ou rudiment d'archéologie (4. Aust. 1859) hat nur Einen, rein geschichtlichen Theil, indem er von der Architestur ausgeht (wie selbst der specielle Titel anzeigt: architecture religieuse) und ihren Perioden solgt, in welchen sich an die Bauwerke die Erzeugnisse der anderen Künste anreihen. Sbenso kommen die christlichen Kunstideen nach ihrer geschichtlichen Entwickelung, unter dem Namen iconographie chretienne, zur Erörterung. Auch die christliche Epigraphik als paléographie murale wird berücksichtigt. — Hingegen Otte in seinem Handbuch der Kunst: Archäologie des deutschen Mittelalters (3. Aust. 1854), hat zwei Theile: Denkmale der Kunst (wo zuerst von dem Kirchengebäude sowohl im Allgemeinen als in seinen einzelnen Theilen, dann von der inneren Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen gehandelt wird) und Geschichte der Kunst, worauf unter dem Namen von Hüsse wissenschaften Epigraphik, Heraldik, Iconographie angehängt werden. Diese Anordnung ist hauptsächlich dadurch herbeigesührt, das der Bersasser den Begriff der Kunstarchäologie ganz von der Beziehung auf den Eultus abhängig macht.

Anderntheils auf Seiten ber Runftarchäologie des flaffifden Alterthums, die seit längerer Zeit schon angebaut ift, liegen mehrere Anordnungen vor, da die Ansichten noch auseinandergehen; auch haben neuerdings daselbst Berhandlungen über den Organismus der Disciplin ftattgehabt, die der driftlichen Runftarchaologie zu gute kommen. D. Müller hat zwei Theile: Geschichte der Runft des Alterthums und suftematische Behandlung der Runft, worin er nach einem propädeutischen Abschnitt (Geographie der alten Aunstdenkmäler) die beiden Arten unterscheidet: Tektonif und bildende Aunst nebst Malerei, und dann ausführlich von den Wegenständen der bildenden Runft handelt; boch hat er späterhin zwedmäßig gefunden, ichon in den erften geschichtlichen Theil das Biffenswürdigfte über Technit, Formenbildung und Begenstände der alten Runft herüberzunehmen (Borrede zur 2. Aufl. S. V. der dritten). Gine Aenderung, zum Theil Umstellung; hat R. Fr. hermann borgenommen (Schema akademischer Borträge über Archäologie oder Beschichte der Runft des klaffischen Alterthums. Göttg. 1844), indem er einen allgemeinen einleitenden Theil und einen befonderen, die Geschichte der brei Runftzweige Architektonik, Plaftik, Malerei enthaltend, aufstellt. Welder hat auch zwei Theile, aber anderen Inhalts: nämlich Runftgeschichte, wo er aber die Lehre von dem Wesen der Runft hineinnimmt, indem er zugleich eine eingehende Behandlung der inneren Entwidelung der Runft fordert, und Ueberficht der Runftdenkmaler (in der angef. Recenfion, Rl. Schriften. Thl. III. S. 342), an welcher letteren es bei Müller als befonderer Theil fehlt. Diefer prattifchen Seite hat gleichfalls Gerhard besondere Aufmerksamteit zugewendet (f. Grundriß S. 5. 7. 37. Anm. 17), er stellt deshalb drei Theile auf: nämlich außer bem fustematischen ober, wie er ihn nennt, propadeutischen Theil (der die hiftorische, artistische und literarische Ginleitung gibt) und den hiftorifchen Theil (Runftgeschichte), einen praktischen Theil, genannt Denkmälerkunde, worin nach einer Ginleitung über Autopfie, Rritit und Bermeneutit die Dentmäler erft nach Gattung und Stil, dann nach Inhalt und Darftellung (ber Lehre, wie bei D. Müller im dritten Abschnitt des zweiten Theils) behandelt werden. Aehnlich, doch mit wichtigen Modififationen, hat Start drei Theile, deren Construttion von ihm naher begrundet wird in einer eindringenden Entwickelung (S. 651 ff.); die Ginleitung umfagt die Aufgabe der Wiffenschaft, ihr Berhältniß zur flaffischen Alterthumstunde und zur allgemeinen Runftwiffenschaft, sodann die Quellen und die bisherige Bearbeitung; die Wiffenschaft felbst besteht 1) aus der Runftlehre als dem instematischen Theil, wo aber außer dem Runftobjekt auch von dem funfterzeugenden Subjekt und von dem Runftpublikum gehandelt werden foll (S. 600 f.), 2) der Runftgeschichte, 3) der Denkmälerkunde.

Hiezu, wie diese Eintheilungen unter einander und von ihnen die unfrige abweicht,

fen im Ginzelnen noch folgendes bemerkt:

1. Bas die Einleitung betrifft (in deren Sinne der gegenwärtige Artikel angelegt ift), sofern die Kunstarchäologie in selbstständiger Behandlung eine solche erfordert,

so empfiehlt es sich, wie anderswo so auch hier, dieselbe zu beschränken auf die formalen Boraussetzungen: also von Begriff, Sintheilung und Geschichte der Wissenschaft, welche letztere die Quellen und die Darstellungen umfaßt, — nämlich zu vermeiden, daß nicht organische Bestandtheile der Wissenschaft in der Einleitung vorweggenommen werden

(f. sogleich).

2. Wenn es nun um das Verffandnif und die Berwirklichung ber Runft in ber Rirche fich handelt; fo tommt querft bas Wefen der Runft in Betracht, sowohl wie fie eine nothwendige Forderung und Bethätigung des menfchlichen Beiftes überhaupt ift, ale auch wie fie bem driftlichen Beifte entspricht, - eine Unterscheidung, die jedoch nach dem Grundsat von der anima naturaliter christiana einer höheren Einheit Raum läßt. Gleichwohl ift die Aufgabe hier nicht dieselbe, wie in ber Runftarchaologie des flafifichen Alterthums: denn das driftliche Alterthum fteht anders jur Runft, es ift ein ahnliches Berhaltnig wie zur Philosophie. Beide, die Runft wie Die Philosophie, murben nicht erft von der Rirche hervorgebracht, fondern hatten bereits eine große Entwidelung in allen Stadien durchlaufen; diefe fand die Rirche bor, und die jenseitige Entstehung und Geschichte ber Runft ift bier vorauszusetzen: von dieser Runft aber wurden die alten Chriften ebenfowohl angezogen als abgestofen. Jenes bedingt die Abhängigkeit der altesten driftlichen Runft von der antiken, bor allem in der Technif, aber auch jum Theil in Beift und Motivirung: und fo fommt diefe als bas eine constitutive Element in Betracht, gerade wie in der alteften Dogmengeschichte bas Berhaltniß zur griechischen, namentlich platonischen Bhilosophie. Muf ber anderen Seite zeigt fich die Selbstständigkeit der driftlichen Runft fogar angefichts der antiken; wogegen fpater die Bolfer, die neu auf den Schauplat der Beschichte treten und mit dem Chriftenthum erft die Bildung annehmen, bon bornherein eine eigene driftliche Runft herbor= bringen: da find es also die letten Grunde der Runftthatigkeit im Befen des Menfchen, worauf man guritagehen wird. Und diefe nimmt ebenfalls ihren Bang durch bie Bolfer bis dahin, daß durch den Zusammenschluß einer so gereiften Entwickelung mit dem Borbilde der Untife die Periode der Bollendung der driftlichen Runft heraufgeführt wird; zugleich aber auch ein anderes Runftgebiet mit allgemein menschlichem Interesse sich ablöft und ju felbfiftandiger Beltung gelangt. Rach biefem Befichtspunkte find für ben erften Theil, bon dem Befen der driftlichen Runft, die Aufgaben der erften Abtheilung gestellt. die von der Runftthätigkeit ausgehen.

3. Nachdem das Wesen der Kunst von der objektiven Seite betrachtet ist, kommt das subjektive Element in Betracht, welches in der Persönlichkeit, nämlich in Begabung und Karakter dessen beruht, der seine Thätigkeit zugleich in den Dienst der Kunst und der Kirche stellt. Dabei ist die erste Frage die persönliche und amtliche Stellung zur Kirche: wo wir zu Ansang die Gegensätze sinden, daß heidnische Künstler sür christliche Kunstwerke verwendet, aber auch daß christliche Künstler Märthrer werden. Nach einer Zeit freier Kunstübung tritt dann im Mittelalter wie bei den Wissenschaften so auch bei den Künsten die ausschließliche Pssege durch Geistliche und Mönche ein, dis der Uebergang der Kunst zu den Laien die neue Zeit vorbereitet. Hiemit hängt auch zusammen die Frage von der Vildung der Künstler und der Verbreitung iener großen theils gewerblichen, theils kirchlichen Verbrüderungen, durch welche die Blüthe

der Runft im späteren Mittelalter getragen ift.

Es versteht sich, daß auch hier, wie auf jedem Gebiete menschlicher Thätigkeit, der Fortschritt an das Individuum und seine That geknüpft ist. Also ist das Maaß für denselben durch Ersorschung des Persönlichen zu sinden. Und in der That, wie für die Bildung der Lehre und der ganzen Gestalt der alten Kirche die Geschichte der Bäter der Kirche von grundlegender Bedeutung ist, so tritt hier der Patristist die Geschichte der Künstler zur Seite, aber in entgegengesetzer Zeitordnung. Die großen Namen der Kirchendäter stehen zu Anfang der Kirche; die großen Namen der Meister der Kunst zu Ausgange des Mittelalters und zu Ansange der neuen Zeit. Im dristlichen Alters

thume tauchen faum Namen von Runftlern auf, abgesehen von einigen großen Baumeis ftern: die Kunft ift fo gang an die Gemeinschaft ber Rirche hingegeben, bak bas indis viduelle Berdienst zurudtritt. Und noch im fpateren Mittelalter wirkt ahnlich die Bauberbrüderung, fo daß felbst bei den bewundertsten Werken auf der Bobe der Runft die Namen fehlen. Dann aber feit dem 13, und 14. Jahrhundert tritt auf bem Bebiete der Stulptur und Malerei die Individualität in ihr Recht ein und in einer merkwirdigen Berknüpfung freier Babe und organischer Gesetzmäßigkeit geht die Runft ihren aroften Bang. Sier ftellt nun auch die Runft die Manner, die neben oder vielmehr amischen den groken Lehrern der Rirche ihre Stelle einnehmen, unter benen bor Allen im 15. Jahrhundert Fra Angelico da Fiesole zu nennen ift. Und noch die Gegenwart. ungeachtet ber Zerstreuung der Beifter und der Mannichfaltigkeit der Intereffen, welche in die Runft hineinwirken, hat auf beiden Seiten, der katholischen und der protestantischen Runft, Manner aufzuweisen, die ohne Rirchenamt im freien Dienste ber Rirche Grofies geleistet haben, bon benen einer durch die Fakultät in Münfter mit dem philosophischen, ein anderer jungst von Göttingen aus mit dem theologischen Doktorgrad geehrt ift.

4. Der britte Abichnitt hat es mit bem Runfterzeugniß zu thun, welches nach feiner Entstehung zu begreifen ift. Das Runftwerk aber hat zur Borausfetzung somohl. den Stoff ale die Idee. Beides ift alfo für fich zu betrachten, fowie in feiner Behandlung zur herftellung des Runftwerks: auf ber einen Seite die Bildung bes Stoffe. und zwar die Bergeistigung beffelben, und das führt auf die Lehre bon der fünstlerischen Technif; auf der anderen Seite die Beftaltung der Idee, nämlich ihre Berfinnlichung, und das führt auf die Frage von der fünftlerischen Composition. Diese hat es mit bem Gefet der räumlichen Anordnung für die Runftvorftellungen zu thun. Die erfte Frage aber ift die nach der räumlichen Anschauung ber Idee, alfo auf diefer Stufe des Uebergangs von Beift zur Leiblichkeit, nach ber Sprache ber Runft: burch welche Mittel und nach welchem Gefet fie Gefühl und Gedanke ausbrlickt. Dies gefchieht (wenn wir insbesondere Stulptur und Malerei in's Auge faffen) theils auf direftem Wege durch hiftorische, theils auf einem Umwege burch fumbolische Composition; für diese fteht der Runft die gange Belt der Sichtbarkeit zu Bebote, bon welcher auf iedem Bunkte der Uebergang in's Unfichtbare möglich ift. Und wo fie dem letteren zugewendet ift, wie bei ihren Entwürfen auf kirchlichem Gebiete, machen überall folche Motive fich geltend. Daher die Lehre von den driftlichen Runftsymbolen, die hier ihre Stelle hat, ein fo weites Feld einnimmt und, theologisch angesehen, von fo eingreifender Bedeutung ift.

Sier schließt sich nun auch naturgemäß eine Disciplin an, über die man bisher (indem nur in der Runftarchäologie des flaffischen Alterthums bon ihr die Rede ge= wefen) noch nicht ein ficheres Unterkommen gefunden, die archaologische Kritik und hermeneutit. D. Miller in feinem Sandbuch, am Schluß der Ginleitung, (§. 39.), hatte fie zuerft für nicht darstellbar erklart, bei der zweiten Auflage auf die Abhandlung von Levezow Bezug genommen. Gerhard fest fie zu Anfang feines britten Theile, ale Ginleitung zur Denkmälerkunde; R. Fr. Bermann läßt fie im ersten allgemeinen Theil auf die Lehre bon den Quellen folgen; Stark fest fie in die allgemeine Ginleitung zur Quellenkunde, da fie bazu bient, die Quellen zu erfchliegen. Einleitung nun wurde ich fie nicht feten, ba fie offenbar eine conftitutive Disciplin ber Archaologie ift, gleichwie die allgemeine Kritit und hermeneutit in der Philologie. Sie gehört auch zunächft weder zu der Lehre von den Quellen, noch zu der Denkmälerkunde; fondern in den fustematischen Theil, als deffen analytisches Glied, und folgt auf die Lehre von der Composition als dem synthetischen Gliede: benn Rritif und Bermeneutif ift das Umgekehrte der Composition. Wenn in dieser der Uebergang bon dem Gedanken und dem Rünftler bis zur Bollendung des Kunftwerks gemacht wird; fo hat die Rritit und hermeneutit den Weg von dem Runftwert jum Bedanten fowie jum Runftler zurudzulegen, um den Sinn, der in jenem ausgehrägt ift, und die Umftande, unter

denen es gemacht fehn fann, zu ermitteln.

5. Der zweite Haupttheil, die Geschichte der Kunst, hat die einzelnen Kunstarten zu verfolgen: wobei es offen bleibt, ob man mit diesem Theil die Denkmälerkunde uns mittelbar verbinden oder die letztere für sich behandeln will. Für die klassische Kunstarchäologie ist jenes von D. Müller und K. Fr. Hermann, das andere von Welcker, Gerhard und Stark befolgt.

Beidem aber muß vorangehen (wie der Letztgenannte treffend bemerkt hat) ein Abfcnitt, ber die Runft im Bangen nach ihrer dronologischen Entwidelung farafterifirt. Und bamit verbindet fich naturlich die geographifche Befchichte der Runftdentmaler, welche fowohl die ursprüngliche Lage auffaßt, wie die Kunft durch die Lander fich ausgebreitet und in Denkmälern fich bezeugt hat (Runfttopographie), ale auch von dem gegenwärtigen Beftand Rechenschaft gibt (monumentale Statiftit), wohin denn insbefondere die Runde von den Runftfammlungen, öffentlichen und privaten (Mufeographie) gehört. Ueber die Stellung dieses Abschnitts maltet gwar (in der klaffischen Runftarchaologie) noch manche Berichiedenheit. D. Müller ftellt die Geographie der alten Runftbenkmaler nach ber Beschichte ber Runft, zu Anfang seines zweiten fuftematischen Theils als einen probadeutischen Abschnitt; indeffen wie er felbft die Ortskunde der Dentmäler ihrer Zeitfunde entsprechen läßt, fo schließt fie fich doch mehr dem hiftorischen als dem suffematischen Theil an. Singegen Gerhard nimmt fie in seinen erften, propadeutischen Theil und zwar gleich zu Anfang in die hiftorische Ginleitung auf. Und Stark ftellt fie fogar in die allgemeine Ginleitung als zur Quellenkunde gehörend. diefer Sinficht ift zu unterscheiden zwischen dem Bedürfniß des Unterrichts und der rein miffenschaftlichen Anordnung. Jenes macht Gerhard geltend, indem er es als befonders anregend für das Studium und "für durchaus wesentlich halt, einen allgemeinen Blid auf Berkunft, Umfang, Schidfale und Dertlichkeit unferes antiten Runftbefites ber Darftellung tunftgeschichtlicher Epochen borangeben zu laffen" (S. 36, Anm. 10. des Grundriffes). Das ift bolltommen berechtigt: es ift die analytische Methode, bon bem Borhandenen auszugehen und nun zur Geschichte der Runft sich zurückzuwenden. Für ben ftreng miffenfchaftlichen Zwed aber empfiehlt fich die funthetische ober genetische Methode: und da kann der gegenwärtige Beftand der Kunftdenkmaler als Resultat der Gefchichte nur an den Schluß des allgemeinen geschichtlichen Theils zu fteben kommen, wo er die Durchführung der einzelnen Runftarten und Runftklaffen zwedmäßig einleitet.

6. Der britte Saubttheil, von den driftlichen Runftideen, entspricht theilweise bem. mas man auf Seiten ber flaffifchen Runftarchaologie als "Gegenstand ber bildenden Runft" zusammenfaßt, insbesondere nach Böttiger's Borgange, Runftmpthologie genannt hat, - ein Theil, ber bon D. Müller in feinem Sandbuch befonders ausführlich behandelt ift. Singegen Gerhard beichränkt ihn und läft ihn felbstiftandig hier gar nicht bestehen, indem er ihn theils in die artistische Ginleitung für die Anläffe der Runft, theils in die Denkmälerkunde jum Zeugniß der borzüglichften Leiftungen der Runft aufnimmt (S. 12. 34 f.); er will jedoch die archaologischen Realien, namentlich die Runftmythologie, einer gefonderten Behandlung überweifen (S. 36. Anm. 11). - Für das theologische Intereffe aber liegt in diesem Theile geradezu der Schwerpunkt und das Ziel der gangen Disciplin. Zwar die Baukunft gibt ihrer Natur nach hiefür nur einen geringeren Beitrag, mas unter ber Symbolit ber Bauformen zu begreifen ift. Defto ergiebiger ift die Bilbnerei und Malerei: und bie "Geschichte ber Bilber" macht feit dem 16. Jahrhundert einen stehenden Artitel in der theologischen Literatur aus. Sie wurde eine Zeit lang hauptfachlich unter dem fritifchen Gesichtspuntte behandelt, den schon der öfter wiederkehrende Titel de erroribus pietorum bezeichnet: aber hauptfächlich in praktischem Interesse, um den Malern mit Anweisung an die Sand zu gehen, weniger in geschichtlicher Durchführung, wozu es damals an den Quellen fehlte. Der positive Name dafür ift Iconologie ober Iconographie, welche in neuerer Zeit in Deutschland namentlich in Beziehung auf die Bilder der Heiligen bearbeitet ist, und zwar nach alphabetischer Ordnung, seh es nach den Personen oder nach ihren Attributen. Für ein methodisches Bersahren aber tritt hier zunächst die Unterscheidung ein zwischen dem geschichtlichen Gange, den die Ausprägung der Bilder überhaupt genommen hat, wobei es sich fragt, was, durch welche Kunstmittel und in welchem Sinne dargestellt worden ist: und dem Inhalt der Darstellung, wo für den einzelnen Gegenstand der ganze Bilderkreis zu sammeln und zu verwerthen ist. Dieser Inhalt aber als ein dristlicher betrifft theils die heilige Geschichte in ihrer ganzen Ausbehnung und dazu die Kirchengeschichte, theils die übergeschichtlichen Gegenstände des Glaubens, sowie die Erscheinungen und Motive des sittlichen Lebens. Dadurch ergibt sich also weiter eine Zweitheilung; und für diese Theile die Berechtigung des Namens: monumentale Geschichte des Neiches Gottes und monumentale Dogmatif und Moral, wenn näulich dassür der ganze Schatz der überlieferten Denkmäler verwendet und dadurch der Zusammenhang der Monumente sowohl in der Folge der Geschichte als der Dogmen hergestellt wird.

Bon hier aus aber ergeben fich noch zwei Aufgaben. Ginestheils wenn man bon jenem biblifchen Bilbertreife aus zurudfieht auf ben Text ber heiligen Schrift. Da ber Inhalt derfelben im Ganzen und Ginzelnen in ungahligen Runftwerken aus allen Berioden der Rirche vorliegt, so hat man an ihnen eben so viele Uebersetzungen und Commentare, - wie ichon Johannes Damascenus bemerkt in feiner Rede über die Bilber. Rap. 6: όντως . . έρμηνεία έστὶ τοῦ εὐαγγελίου καλή καὶ ἐνάρετος ή ιστορία αύτη καὶ ἐξήγησις ἐπειδὴ γὰο ἄπεο εὐαγγέλιον λόγω ἐξηγεῖται, οὖτος (ὁ ζωγράφος) ἔργω δεικνύει (Galland. Bibl. Patr. Tom. XIII. p. 361. a.). Und diefe thatfächliche Erflärung ift häufig eingehender, als die Eregese in Wort und Schrift: benn bie lentere fann über das, mas ihr unklar bleibt, hinmeggehen und 3meifelhaftes unentschieden laffen; ber Rünftler aber tann das nicht, sondern muß den Borgang, den er darftellt, sich und An= deren zu völliger Anschaulichkeit bringen. Wie er alfo eine eindringende eregetische Thätigfeit ju üben hat; fo find die Densmäler der Runft ein außerordentlich reiches Quellengebiet für die Schriftauslegung: und nicht allein für diefe, fondern auch für die vorangehenden Fragen der biblifden Ginleitungsmiffenschaft, die Lehre vom Ranon und bom Schriftgebrauch, - woraus der Anspruch auf eine monumentale Eregefe fich ergibt.

Die andere Aufgabe geht nach der prattifchetheologischen Seite. Es ift fein Zweifel, daß in driftlichen Bildern achter Abkunft, durch die anschauliche Gegenwart einer heiligen Sache und ben durchwirkenden Sinn eines begeifterten Runftlers, eine erweckliche Rraft liegt; daß ein Bildwerk mit der Sprache der Beredtfamkeit, wie das geflügelte Bort, überzeugen und erregen fann. Go fagt umgekehrt Bafilius in feiner Rebe auf die vierzig Martyrer: er wolle ihre helbenthat hinstellen wie in einem Bemalde, da λογογοάφοι wie ζωγράφοι (Geschichtsschreiber wie Maler), oft auch friegerifche Grofthaten zeigen, die einen durch die Rede, die anderen durch die Zeichnung. und beide Viele zur Tapferkeit zu erwecken pflegen (Hom. XIX. in 40 mart. cap. 2. Tom. II. p. 149. d.). Sierauf also find die Bilber anzusehen, - eine Betrachtung, die schon der Einzelne für sich anstellen mag, wie es in den Bekenntnissen einer schonen Seele heißt: "Ich war gewohnt, ein Gemälde, einen Rupferstich nur anzusehn wie Budftaben eines Buchs. Gin fconer Drud gefällt wohl; aber wer wurde ein Buch des Drud's wegen in die Bande nehmen? So follte mir auch eine bilbliche Darftellung etwas fagen, fie follte mich belehren, rühren, beffern" (Goethe, Wilh. Meifter, G. 2B. Ausg. von 1851 Th. XV. S. 365). Um fo mehr ift hierauf zu achten im Intereffe ber Gemeinde, wenn in den Bildern eines ber einflugreichsten Bilbungsmittel fur jedes Alter und für jeden Stand erfannt wird, ba icon die Jugend baran fich nähren, auch ber Ungebildete, dem Geschriebenes fremd ift, fie lefen und beherzigen fann, - weshalb fruhzeitig die Bilder die Bibel der Laien genannt worden; nicht minder hat der Bebildete Erbauung und reichlichen Genuß aus diefer Quelle zu schöpfen. Diefe prattifche

Aufgabe, wobei es zuerst darum sich handelt, die Denkmäler der Kunst der ganzen Gemeinde zugänglich zu machen und nahe zu bringen, ist näher behandelt worden in meinem Aufsat über die Errichtung christlicher Museen für die Schule und Gemeinde, im Evangelischen Kalender für 1857, S. 69—88.

Nachbem" hiemit die Aufgabe der monumentalen Theologie im Ganzen und Einszelnen bezeichnet worden, würden allerdings noch die Grundzüge der Ausführung hier erwartet werden können: das heißt nach der formalen die materielle Einleitung in diese Disciplin.

Das könnte in systematischer Folge geschehen, was jedoch an dieser Stelle nicht geeignet wäre, zumal nachdem diese Eucyklopädie schon eine Neihe von Artikeln gebracht hat, sowohl über ganze dahin gehörende Gebiete, wie die Artikel "Kunst", "Baukunst", "Walerei", "Skulptur", als auch über einzelne Punkte, wie theilweise der Artikel "Rom", serner "Altar", "Ambo", "Bilderwand", "Baptisterien", "Glocken", "Krypte", "Katakomben", "Kreuz", "Erucifix", "Sinnbilder", "A und D", "Monosaramm Christi", "Abraxas".

Dagegen wird es angemeffen sehn, einen Ueberblick zu geben über den geschichte lichen Gang, den die chriftlich monmentalen Studien genommen haben, und zwar seit der Wiederherstellung der Wissenschaften die auf die Gegenwart. Auf diesem Wege wird sowohl der Stoff, der auf dem Gediet disher angeeignet worden, als auch Sinn und Methode seiner Bearbeitung vor Augen treten. Zugleich wird in diesem Zusammenhang am sichersten sowohl die gegenwärtige Lage der monumentalen Studien sich erkennen lassen, als auch die ferner vorliegende Aufgabe für die Theologie ihre Bezundung sinden: wodurch dieser Theil unseres Artikels mit dem vorhergehenden sich zusammenschließt.

III. Gefchichte und Literatur der monumentalen Theologie. — Die Unterscheidung der Denkmäler in Kunftwerke und Inschriften führt darauf, auch die Geschichte des beiderseitigen Studiums getrennt aufzufassen: denn wenn auch im Großen deffen Perioden zusammensallen, so hat doch im Einzelnen jedes seinen eigenen Gang und Zusammenhang. Wir werden also zuerst die Geschichte der christlichen Kunftarchao-

logie und dann die der driftlichen Epigraphik berfolgen.

A. Das Studium der Kunstdenkmäler. — I. Von der Wiederhersftellung der Bissenschaften bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. — Bu der Wiederherstellung der Wissenschaften hatte das neu erwachte Studium des klasssischen Alterthums, seiner Literatur wie seiner Kunstdenkmäler, geleitet. Dann kamen auch die Denkmäler des christlichen Weltalters an die Reise. Und zwar waren es unter den Kunstdenkmälern vor Allem die Bilder, die nach ihrer allgemeinen Berbreitung und ihrer praktisch eingreisenden Bedeutung die theologische Ausmerksamkeit, freilich in verschiedenem Sinne, auf sich zogen.

Durch das Studium der heiligen Schrift, insbesondere die Kritik des griechischen Textes, wodurch die resormatorische Spoche der Theologie eingeleitet wird, wurde man zu den Handschriften gesührt, und dabei auch zu solchen, die mit Malereien geschmückt sind. Sine solche Handschrift ist das griechische Neue Testament, ohne die Apokalphse (der cod. Corsendoncensis, jetzt in der Wiener Bibliothek) aus dem 12. Jahrhundert, welchen Erasmus bennut hat; bedeutsam erscheint daraus in seinem N. Testam. vom J. 1519 (S. 98. 99) eine Abbildung der Oreieinigkeit, welche später zu Streitvershandlungen Anlaß gegeben hat. — Der Streit auch ist es in der Resormationszeit, der zumächst an die Vilder anknüpft.

a. Der Bilderstreit. — Einestheils wurde er auf praktische Art geführt, nämlich burch Zerbrechen und Verbrennen ber Bilder, welches frühzeitig zu Basel wie zu Wittensberg vorgenommen ist und an anderen Orten zu verschiedenen Zeiten Fortgang gehabt hat. Etwas glimpflicher versuhr Offander als Pfarrer zu St. Lorenz in Nürnberg, da

er den englischen Gruß in dem Meisterwerk von Beit Stoß nicht vor Augen haben mochte, doch nur auf Berhüllung des Bildes bestand; wie er aber gegen diese Maria gesonnen war, beweist der Name "Grasmagd", mit dem er sie belegte. Davon abgessehen, hat die Streittheologie auf lange hin des Gegenstandes sich bemächtigt.

Dieser Streit ist einestheils zwischen Protestanten und Katholiken geführt. Zwar was den dogmatischen Gesichtspunkt betrifft, hat Melanchthon in der Augsburgischen Consession nur die Aurusung der Heiligen gerügt (Art. XXI.), ohne die Bilder ausbrücklich zu erwähnen. Aber in der Apologie (p. 229) wird auch deren Berehrung berührt (ab invocatione ad imagines ventum est): insbesondere gedenkt er eines automatischen Marienbildes, das er in einem Kloster gesehen, und erklärt das Christophbild allegorisch. Bald erschienen zum erstenmal die Libri Carolini, gerichtet gegen das zweite Nicänische Concil und dessen Beschlüsse über die Bilderverehrung (1549), welche ebenso gegen die damalige Praxis der römischen Kirche zu verwerthen waren; und dies geschah alsbald in der ersten protestantischen Kirchengeschichte, den Magdeburger Centurien (Cent. VIII. e. 4. §. de traditionibus humanis p. 274), in denen auch jene Erklärung Meslanchthon's über das Christophbild aufgenommen ist (Cent. IV. c. 12. p. 1420).

So ging man noch weiter auf die Gegenstände der Darstellung ein und es wurde von diesen polemisch Gebrauch gemacht. Namentlich ist Luther auf die Bilder achtsam gewesen und kommt öfters auf sie zu sprechen. Einestheils verwirft er manche Kunstvorstellungen, wie er z. B. nicht will, daß Christus, wie gewöhnlich, auf dem Negenbogen, ein Schwert im Munde sührend, gemalt werde. Anderntheils acceptirt er derzleichen, um davon wider das Papstthum Gebrauch zu machen. Bor Zeiten, sagt er, hätten die Maler die Hölle als einen großen Drachenkopf mit weitem Nachen gemalt: mitten darin den Papst, Cardinäle, Bischöfe, Pfassen, Kaiser und Könige. "Ich wüßte nicht, wie man könnte des Papst Kirchen seiner, kürzer und deutlicher malen? (W. v. Walch, Th. XVII. S. 1672 f.).

In beiderlei Beife nimmt auch Beza auf die Bilber Rücksicht. Er erklärt sich dagegen, daß Chriftus auf dem Wege zur Kreuzigung und am Kreuze hangend noch die Dornenkrone getragen, wie er gewöhnlich gemalt werde (Annot. in Matth. 27, 29.); und findet es lächerlich, daß die Maler bei Darftellung der Ausgiegung des heiligen Beiftes gewöhnlich die Maria mitten unter die Apostel fetten, um fie auch jur Fürftin bes apostolischen Collegiums zu machen (Annot. in Act. 2, 1.). Dagegen in einem Briefe vom 3. 1567 spricht er von Malern als Predigern des gerechten Gottes, welcher die Treulosigkeit ber Menschen mit gerechten Strafen rachte, bis er ju unserer Zeit jene großen, geifterfüllten Beroen, wie Luther und Zwingli, herborgeben ließ, und beruft fich auf eine Reihe von Bildern, die voll des Borwurfs gegen das Bapftthum maren : das ift namentlich in den Stulpturen am Thurm des Münfters zu Strafburg die Borstellung von dem Bolf, der, bom Fuchs bedient, Meffe lieft; zu Tübingen in der Aula des Stifts (des ehemaligen Rlofters) ein Bemälde, welches in einer monftrofen Figur das gange Monchsthum bor Augen ftellte, und ju Benf ein Bemalbe, worin ber Papft unter dem Thron einer siebentöpfigen Sydra in schmählicher Gestalt erschien (Epist. 81. p. 269-271. ed. 3. 1597).

Uebrigens wurde der Streit über die Bilder hauptsächlich dogmatisch und literarshistorisch geführt. Calvin hatte erklärt, die Bilder Christi und der Heiligen dürsten nicht in die Kirchen gestellt werden, und dabei die Behauptung gewagt, daß in den ersten sinf Jahrhunderten daselbst keine Bilder gewesen wären (Inst. Lib. I. c. XI,13.). Das tribent. Concil aber bestimmte in einem seiner Dekrete, daß die Bilder Christi, der Maria und der anderen Heiligen zumal in den Kirchen bleiben und gebührend verehrt werden sollten. Dagegen beweist Martin Chemnitz in seinem Examen Conc. Trident. P. IV. Loc. II. 1573, nachdem er die biblische Lehre von den Bildern erörtert, daß in der ältesten Kirche die Bilder zum Cultus nicht verwendet, nicht einmal in den Kirchen zugelassen; worden seinen korauf er den Ursprung und die Geschichte der Bilder in den Kirchen,

ben Streit darüber und den Aberglauben, zu dem sie geführt, behandelt; dabei wird vornehmlich das zweite Nicänische Concil, welches die Bilderverehrung wiederherstellte, und die Franksurter Synode, welche sie einschränkte, gewürdigt. Bon katholischer Seite nahm Bellarmin besonders gegen Calvin die Franze auf in einer umfassenden Erörterung in seinen Disputationes de controversiis christ. sidei, Controv. IV. lid. II. Rom. 1582. Gegen ihn schrieb Joh. Dalläus, de imaginibus libri IV., zuerst französisch das 1691, dann lateinisch, Lugd. Bat. 1642, zur Widerlegung der staholischen Lehre und Gebräuche den den Bildern, wosür er ihre Geschichte in den ersten acht Jahrhunderten durchgeht; sast das ganze letzte Buch handelt von den carolinischen Büchern. Ihn suchten Natalis Alexander in seiner Hist. eccles. Novi Testam. Saec. VIII. Diss. 6. und Ludwig Maimbourg, Hist. de l'hérésie des iconoclastes. ed. 2. Par. 1675, zu widerlegen; wogegen auf protestantischer Seite Friedr. Spanheim seine Hist. imaginum restituta contr. Nat. Alexandrum et Lud. Maimburgium. Lugd. Bat. 1686, schrieb, dem Basnage in dem betressenden Abschnitt seiner Hist. de l'église depuis Jesus Christ jusqu' à présent. Roterd. 1699 (Tom. II. liv. 22. 23.) zur Seite triit.

Aber auch unter ben Protestanten felbst war dieß ein Streitpunkt, ba Zwingli von Anfang an in Bort und Schrift, wie auch Calbin, gegen ben firchlichen Gebrauch ber Bilder fich erklärten, Luther aber ihren Gebrauch auch in den Rirchen guließ. fönlicher Berhandlung trat diefer Gegenfat herbor in dem Gespräch zu Mümpelgart 1586, wo die lutherischen Theologen Burttemberge die Bilder für ein Adiaphoron erklärten (Art. 2.), wogegen Beza fie unbedingt wollte abgeschafft wiffen (ausgenommen wenn das Geficht aus Jesaias und Daniel gemalt wurde) mit Berufung auf das gott= liche Berbot, nicht allein, daß man die Bilder nicht anbeten, sondern auch fie nicht machen folle. Gine lebhafte Controverse aber rief der bilderfturmende Gifer des Abraham Scultetus hervor, der als Hofprediger des Pfalzgrafen Friedrich V., derzeit Königs von Böhmen, die königliche Schlofkirche zu Brag am 21. Dezember 1619 in der Art reformirte, daß er die Bilder herauswerfen ließ und dabei unter anderen den Artikel aufftellte: "Alle Bilber follen aus ben Rirchen gethan werden; alle Altare, Tafeln, Erucifig und Gemähl, weil fie abgöttifch und aus dem Pabsitthum herrühren, foll man gang und gar abschaffen". Bur Rechtfertigung hielt er am 22. Dezember eine Predigt, die im folgenden Jahre in Prag erschien: Kurzer aber schriftmäßiger Bericht bon den Götzen= bildern, an die driftliche Gemein zu Brag. — Unter den gahlreichen Gegenschriften, welche von Lutheranern und Katholiken ausgingen (f. Pfaff de eo quod licitum est circa picturam imaginum ss. Trinitatis et personarum divinarum. Aug. Vindel. 1749. p. 36 sq.) find hervorzuheben die Schriften von Friedr. Balduinus: Gründlicher Begenbericht auf Abrah. Sculteti vermeinten Schriftmegigen Bericht von Götenbildern. Bittenb. 1620 - und gegen eine Berantwortung unter bem Namen Theophilus Mofanus (Vindiciae ober Gründtliche Rettung ber furgen und Schriftmäffigen Predigt, Go Abraham Scultetus . . gethan. Hanaw 1620), fein Aufführlicher bud in Gottes Wort wolgegründter Bericht von Bilbern Gottes, Chrifti bnd der Beiligen in bnd aufferhalb den Gotteshäusern. Wittenb. 1621.

In allen diesen Verhandlungen kommen zwar die Kunstwerke nicht unmittelbar zur Sprache; aber außer den exegetischen und dogmatischen Fragen ist es die Geschichte der Vilder in der alten Kirche, welche das Streitseld ausmacht: wodurch also die literazischen Duellen in Betreff der Bilder gesammelt und erläutert werden, mit mehr oder weniger Kritik. (Bellarmin nimmt nicht weniger als drei Christischilder noch aus der Zeit Christischilder noch aus der Zeit Christischilder noch der deiden anderen um viele Jahrhunderte jünger sind.)

b. Die Geschichte und Erklärung der Bilder. — Auf die Kunstvorstelslungen selbst ist zuerst Iohann Molanus eingegangen, Prosessor der Theologie am Sesminar zu Löwen († 1585) in seinem Buch de picturis et imaginibus sacris liber unus tractans de vitandis circa eas abusibus et de earum significationibus. Lovan. 1570.

Die zweite Ausgabe erschien nach seinem Tode aus seinem Nachlag anders geordnet und vermehrt unter dem Titel: De historia ss. imaginum, pro vero earum usu contra abusus libri IV. Lovan. 1594. Den Anlag dazu gab ihm die Zerftörung ber Bilber durch die Beufen, welche er bor Augen hatte: er handelt in den beiden erften Buchern bon den Bilbern im Allgemeinen, ihrem Gebrauch und Migbrauch, und gibt von den altesten Nachricht aus den schriftlichen Quellen; dann geht er im dritten Buch erft die Bilder der Beiligen nach der Folge des Kirchenjahres durch, ihre Attribute erklärend, worauf das vierte Buch mit den Bildern Jefu fich beschäftigt. Ein Mangel ift, daß nur felten für die Runftvorstellung die wirklichen Bilber nachgewiesen werden; noch viel mehr, daß nur von den Bilbern aus neuerer Zeit die Rede ift: mas aber bem Berfaffer nicht jur Last fällt, ba bie mittelalterlichen Quellen noch nicht erschloffen waren. Das Buch hat vielen Gingang gefunden: eine neue Ausgabe erschien zu Douai 1617; die lette Hauptausgabe ift bon Paquot, Lovan 1771. Mehreren ähnlichen Arbeiten ift es zum Grunde gelegt worden. - Für einzelne Rlaffen von Denkmälern hat demnächst ber Jesuit Joh. Gretfer zu Ingolftadt umfaffende Unterfuchungen angestellt, namentlich über die Beschichte ber Rrenzesbilder, in feinen Buchern de cruce, Ingolst. 1608. (Tom. I. lib. II. und Tom. III. lib. I.); auch hat er die Gefdichte der nicht von Sanden gemachten Bilder behandelt im Unhang feines Commentare jum Codin. de officiis (ed. Goar. Par. 1648. p. 285-330): beide Werte finden sich in seinen sämmtlichen Berken Vol. I. III. u. XV. Ihm trat Konr. Decker mit feiner Staurolatria Rom. 1617. entgegen. - Wiederum bas gange Gebiet wird turz zusammengefaßt von Federico Borromao, Erzbischof von Mailand, Bruder und Nachfolger des Carlo Borromao, in feinem Buch de pictura sacra libri duo. Mediol. 1634, abgedrudt mit Anmertungen bon Gori in deffen Symbol. litter. Dec. II. Vol. VII. Rom. 1754, welches nicht bloß mit Malereien, sondern den chriftlichen Bildern überhaupt fich beichäftigt, ju dem 3wed, den Rünftlern zu einer würdigen Darftellung heis liger Gegenstände Anleitung ju geben. Das erfte Buch handelt von den allgemeinen Erforderniffen, bem Schidlichen, ber hiftorischen Bahrheit, dem Radten und der Betleidung u. f. w.; im zweiten Buche tommen die einzelnen Aufgaben zur Sprache.

c. Die Monumente Roms. - Ein wesentlicher Fortschritt im Rreife drifflich= monumentaler Studien oder vielmehr der mahre Anfang derfelben mar ichon in der zweiten Balfte des 16. Jahrh. an dem Orte gemacht, der durch feine Borgeschichte der natürliche Musgangspunkt und Mittelpunkt derfelben ift, ju Rom, wo neben den auf das flaffifche Alterthum gerichteten Studien auch die für das driftliche Alterthum aufblühten. es find die Namen von zwei Forschern, die in diefer Beziehung voranstehen. Der eine ift Onofrio Panvinio aus Berona, Augustinereremit, zulett im Dienste des Carbinals Alexander Farnese, als beffen Begleiter er auf der Reife gu Palermo im Jahre 1568 ftarb. Er hat, als einer der erften, in der Alterthumsforschung die monumentalen Duellen, Inschriften und andere Denkmäler, mit den literarischen berbunden, namentlich für die Geschichte Roms, auch Berona's; auch hat er gleicherweise das klaffische wie das driftliche Alterthum nebst dem Mittelalter umfaßt: fo daß er in einem furzen Leben, er erreichte nur ein Alter von 39 Jahren, den Ruhm erlangte, ad omnes et Romanas et ecclesiasticas antiquitates e tenebris eruendas geboren zu sen (wie es auf dem Denkmal hoißt, das feine Freunde ihm zu Rom in St. Agostino errichteten, abgedruckt in seinen Antiquitates Veronens. 1648. Bl. §. 3. vers.). Bon seinen die letteren betreffenden Schriften waren nur die wenigsten bekannt geworden: namentlich, außer dem Buch de coemeteriis (f. fogleich), de praecipuis urbis Romae sanctioribus basilicis 1554 (und 1570); erft unlängft find durch Cardinal Mai feine dahin gehörenden Sauptwerke an's Licht gezogen: das ift die Befchichte und Befchreibung nebft Liturgie ber beiden Sauptfirchen Roms, der lateranischen und der batikanischen Bafilika. Die eine de sacros. basilica, baptisterio et patriarchio Lateranensi libri V. (es sind aber nur vier Buder vorhanden), geschrieben zu Rom 1562, ift von Rasponi ausgeschrieben; daher Mai nur die Vorrede, Inhaltsanzeige und ein Kapitel über den Namen der Kirche hat abdrucken sassien, Spicileg. Vatic. Tom. IX. p. 141—189. Von dem anderen Werk de dasilica Vaticana libri VII. gibt er umfängliche Auszüge, ebendas. S. 191—382. — Demnächst unternahm der Kleriker an der Peterskirche, Tiberio Alfarano, die Beschreibung der Peterskirche nach Bergleichung der älteren Nachrichten mit dem derzeitigen Besund, dei welcher er viel mehr in's Einzelne geht: er wollte ein anschauliches Bild derselben geben. Es erschien auch der Psan der Peterskirche zuerst 1589; sein Werk ist ungedruckt geblieben, doch von den Spätern viel benutzt (Bunsen, Beschreib. Roms. Bd. II, 1. S. 59). Es solgt dann eine zahlreiche Literatur über die römischen Kirchen, woraus ich nur die ältesten Werke über die Hauptsirchen Koms erwähne: von Abbate Paulus de Angelis Basilicae s. Mariae majoris de urbe descriptio et delineatio. Rom. 1621; und von demselben herausgegeben: Basilicae veteris Vaticanae descriptio (auct. Petro Mallio), cum notis abbatis Pauli de Angelis. Rom. 1646; von Kanonikus Cäsar Rasponi de basilica et patriarchio Lateranensi libri IV. Rom. 1656.

Der andere, der an der Spite einer eigenthumlichen Literatur fteht über das unterirbifche Rom (ein Gegenstand, den auch Panvinio ichon berührt hatte in feinem Buch de ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos et de eorundem coemeteriis), ift Antonio Bofio, der als Agent des Maltheserordens in Rom lebte. Er machte ju feiner Lebensaufgabe die Erforschung ber altehriftlichen Grabftätten ber Stadt, benen er in den Jahren 1567-1600 alle Muße widmete, mit feinem Freunde de Rofft und Anderen fie durchwandernd: er nahm Blane auf, verzeichnete die Grabschriften und befchrieb die Rapellen, Stulpturen und Malereien diefer Grufte; fein Name fteht angeichrieben in den Katakomben des Calliftus bom 15. August 1598 (nach d'Agincourt Hist, de l'art. Tom. I. p. 22 not.). Bei feinem Tode jedoch (1629) war das Werk noch unvollendet; geordnet und vermehrt wurde es durch Severano, Priefter des Dratoriums, bon dem das lette Buch ift: es erschien nämlich in bier Buchern auf Roften bes Carlo Aldobrandini, Gefandten des Maltheferordens in Rom (ben Bofio zu feinem Erben eingesetzt hatte), unter dem Titel: Roma sotteranea. Rom. 1632. hieran fcließt fich junachst die lateinische Bearbeitung, mit wenigen Uenderungen und Zufätzen bon Aringhi: Roma subterranea novissima, in qua antiqua Christianorum et praecipue martyrum coemeteria, tituli, monimenta, epitaphia, inscriptiones ac nobiliora sanctorum sepulchra illustrantur, 2 Voll. Rom. 1651 und Paris. 1659.

d. Anwendung in der Rirchengeschichte. - Mitten unter biefen Gingelforschungen ift ber erste, ber bie neuen Quellen für bie Beschichte ber Rirche berwerthet, der erfte romifche Geschichtschreiber derfelben, Cardinal Cafar Baronius, deffen grofies Geschichtswert zuerst 1588-1607 erschien. Gerade zu seiner Zeit wurden in Rom die beiden wichtigsten Denkmäler des driftlichen Alterthums, die auf uns gekommen find, ausgegraben, - beide mit Inschriften: die Statue des Sippolytus im Jahre 1551 (f. unten) und der Sarkophag des Junius Baffus im 3. 1597; die er beide erwähnt, den letteren erst in einem Zusatz der zweiten Auflage (a. 224. n. X. a. 358. n. XXVI.). Uebrigens find es Grabschriften und Müngen, Malereien und Stulpturen, bon benen er vielfältig Gebrauch macht. Schon in der evangelischen Geschichte: daß Simeon, ber das Christkind auf die Arme nahm, priesterliche Funktion ausgeübt, findet er bon ber Rirche bezeugt in heiligen Bilbern (a. 1. n. XL.); auch bezieht er sich auf Gemälde älterer Zeit, wonach Chriftus am Rreug mit vier Rageln befestigt fen, mahrend in fpateren Darftellungen drei Ragel üblich geworden (a. 34. n. CXIV.). Ferner für die ältere Kirchengeschichte. Auf die Säule des Marc Aurel nimmt er wegen der legio Fulminea und des Sieges über die Quaden im Jahre 174 Bezug und gibt eine Abbildung beffelben, wie er dort bargeftellt ift, unter dem Schutz des Jupiter pluvius (a. 176. n. XXIV). An den Stulpturen des Conftantinsbogens, der wegen des Sieges über den Maxentius errichtet worden, bemerkt er den augenscheinlichen Berfall der Bild-

nerei (a. 303. n. CXVI); die Inschrift desselben theilt er weiterhin mit (a. 312. n. LX). Auch von manchen Münzen gibt er Abbildung: zuerst bezüglich der Eroberung Jerufalems burch Titus (a. 73. n. I.); bie erften Mungen mit driftlichen Zeichen unter Conftantin bem Großen. Aber irrthumlich, ungeachtet besonderer Borficht in Diefem Falle, alaubt er auf einer Munge des Erispus, des Sohnes Conftantin's, ein Zeichen des chriftlichen Bekenntnisses zu finden (a. 324. n. XV). Dag es öfter an ftrenger Rritik gebricht, mag ber Schwierigkeit eines fo umfaffenden Unternehmens, wie ber Stellung bes Berfaffers ju Gute gerechnet werden; ber jumal ber Anerkennung folder Denkmäler fich nicht entziehen konnte, die fur Reliquien galten, wie die holzerne Rrippe Chrifti, bie in Rom aufbewahrt werde (a. 1. n. V). Ein Nachtheil, den die ganze Anlage des Wertes, nach annaliftischer Ordnung, mit fich führt, zeigt fich auch hier; mahrend diefelbe dazu dient, ihm den Raratter des Urtundlichen zu geben, geht bei diefer Bereinzelung ber Bufammenhang verloren: eine Ueberficht über die Monumente im Gangen ober irgend welche Rlaffen berfelben nach ihrer Bedeutung für die Kirchengeschichte wird auf bem Bege nicht gewonnen. Daffelbe gilt von dem Gebrauch, den Baronius von den Monumenten hin und wieder in seinem Marthrologium macht: wo er auch ber Bilbfaule bes Sippolytus gedenkt jum 22. August, so wie der Bilder des Georg jum 23. April.

II. Bon der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. — 1. Nach der Unterbrechung durch den dreißigjährigen Krieg leben in Deutschland auch die Alterthumsstudien wieder auf. Und zunächst sind es die Bilder, die theils im Ganzen, theils für einzelne Punkte behandelt werden. Aber es waltet durchaus noch der literare historische Karakter vor, bei mangelnder Kenntniß und Berücksichtigung der Monumente selbst. Die Hauptschrift dieses Fachs in der nächsten Zeit ist von Joh. Reiske, de imaginibus Jesu Christi. Jen. 1685. Dazu kommen manche kleinere Abhandlungen, welche doch von der Richtung der Studien Zeugniß geben, wie zuvor von Sprotta (Praes. Thomasio, Prof. in Iena): Insignia quatuor evangelistarum. Jen. 1667, und vermehrt 1671. Und von Joh. Nicolai: Disquisitio de nimbis antiquorum, imaginibus deorum, imperatorum olim et nune Christi, apostolorum et Mariae capitibus adpictis. Jen. 1699.

Die polemische Richtung gegen das Papstthum nehmen zwei Abhandlungen auf, aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts: E. S. Cypriani de pietura teste veritatis in papatu 1703, und in seinen Dissert. varii argum. ed. Fischer. Coburg 1755. No. IX. und G. H. Goetzii Diss. de pietura papismi promotrice. Lub. 1713.

Eine eigene Folge bilden die Abhandlungen über die Fehler der Mah= ler, welche angemerkt werden, theils in kritischer Absicht, um die biblische Beschichte gegen faliche Auffassung zu fichern; theils in prattifchem 2wed, um bie Mahler davor zuwarnen. Manches Einzelne war in diefer hinficht schon feit der Re= formationszeit zur Sprache gefommen: namentlich in der Schriftauslegung, wie wir bei Luther und Beza faben. Die erften aber, die im Zusammenhang und in eigenen Schriften ben Gegenstand behandelten, find: Joh. Frid. Jünger (resp. Ferber), de inanibus picturis. Lips. 1678. In zwei Abschnitten wird hier gehandelt von den unbaffenden Gemalden, erftens in Betreff des gemalten Gegenstandes, mobei falsae, obscoenae ac scandalosae picturae unterschieden werden; fogann in Betreff ber Art ber Borftellung, wobei unterschieden werden Fehler aus Unwiffenheit oder aus Bosheit. Der Berfaffer zeigt Kenninig ber Literatur, aber nicht der Kunstwerke; namhaft gemacht werden zwei Gemalde in Leipzig: der gehörnte Mofes in dem philosophischen Auditorium (II. c. 24.) und die Ausgiegung des heiligen Beiftes ebendafelbft (II. c. 30.). Der andere ift M. Phil. Rohr, Pictor errans in historia sacra. Lips. 1679. und im Thesaur. philol. theol. Amstel, 1702. T. II. p. 860-871. hier werden nach ber Folge der biblifchen Geschichte Alten Teftaments und hauptfächlich bes Lebens Jefu einestheils manche Berftoge gerügt gegen ben Text und gegen die Bebrauche: wie bie Darftellung des Mofes mit zwei Sornern und beim Abendmahl das zu Tifche Siten,

ftatt Liegen; anderntheils willfürliche Annahmen abgewiesen, wie die Berwandlung ber Beifen aus dem Morgenlande in Ronige und die Befestigung der beiden Schacher am Rreux nicht mit Nageln, fondern mit Striden. Much Diefer Berfaffer ftutt fich nicht auf eigene Renntnig der Denkmaler, fondern hat, wie er felbft in der Borrede fagt, gefammelt, mas er in Schriften der Belehrten angemerkt gefunden; fehr felten wird ein Bemalbe genannt und wohl nur eines aus eigener Ansicht (c. II. Sect. 2. n. 27): Baulus auf ber Reise nach Damaskus zu Pferde, welches er rugt, in einer Tafel an der Wand bes großen Auditoriums des Collegiums zu Leipzig. — Es folgt die Abhandlung von Joh. Fabricius, Prof. der Theol. in Altdorf (resp. Krahe), Disp. theologica qua historia sacra contra nonnullos pictorum errores vindicatur. Alt. 1684. und P. C. Hilscher. de erroribus pictorum circa nativitatem Christi. Lips. 1689 u. 1705. Schließt fich hauptfächlich in Excerpten aus Rohr und Brown, Fabricius, Gilicher die Schrift von Bulbericus Bulenicenfis, Erbauliche Nachrichten von allerhand Irrthumern berer Mahler, fo fie in Entwerffung der biblifchen Geschichte A. und R. T. zu begeben pflegen. Mus verichiedenen Stribenten zusammengetragen, in gehörige Ordnung gebracht und nebft einer Ginleitung von eben folder Materie herausgegeben. Frantf. u. Leibs. 1723. - Inzwischen hatte man im Auslande den Wegenstand aufgenommen: es erschien in Frantreich von Pelletier, Remarques sur les erreurs des peintres dans la représentation des nos Mystères et dans les sujets tirés de l'histoire sacrée, eine Reihe bon Auffätzen in ben Mémoires de Trevoux 1804. 1805 (ber erfte Artifel im Oft. 1804, S. 1981 ff., der lette im September 1805), worin bei den damaligen Malern Die Berletung des Roftums in einer Angahl hauptfächlich ebangelischer Scenen gerügt wird. (Gine beutsche Uebersetzung davon ift das Buch: Kritische Anmerkungen über die Fehler der Maler wider bie geiftliche Geschichte und das Roftum. Mus dem Frangof. Leibg. 1772). Das Hauptwerk aber ift in Spanien erschienen bon Ayala, Pictor christianus eruditus sive de erroribus qui passim committuntur circa pingendas atque effingendas sacras imagines. Matrit. 1730, worin nicht bloß Ginzelnes herausgegriffen, fondern die Begenftande der Bilder nach ber Drbnung des Rirchenjahres und ber heiligen Wefchichte burchgegangen und gelehrt erläutert werben. Das Wert wurde von Cardinal Lambertini, nachmaligem Babst Benedift XIV., fehr ausgezeichnet; darauf bermeisend erklart er, er konne nichts Befferes beibringen, de servorum dei beatif. Lib. IIII. P. 2. c. 21. §. 4. Opp. Tom. IV. p. 765 ed. Rom. 1749.

2. Eine neue Rlaffe von Dentmälern tritt in diefer Zeit in die driftliche

Alterthumsforschung ein, die Müngen.

Die Grundlage ihres Studiums überhaupt bildeten die Sammlungen von Münzen des Alterthums, welche mit großem Eifer seit dem 16. Jahrhundert erst in Italien ansgelegt waren, und dann in den anderen Ländern Nachahmung fanden. Aus der Ordnung und Beschreibung solcher Sammlungen, der Behandlung einzelner Klassen von Münzen und ihrer Anwendung auf die Geschichte ging als eine eigene höchst wichtige Disciplin die Numismatik hervor, die zuerst für die römischen Münzen sowohl der Republik als der Kaiserzeit ausgebildet wurde. Bor allen die letzteren waren von Bedenztung für die Geschichte der Kirche. Und da schon im I.1579 Occo die römischen Kaiserminzen bis auf Heraksius bekannt gemacht hatte, wenn auch mangelhaft und in mancher chronologischen Berwirrung; so machte sofort Baronius, dem aber auch direkte Quellen zu Gebote standen, in seinen Annalen der Kirchengeschichte von ihnen Gebrauch. Im solgenden Jahrhundert wirkte ein reges Interesse sumal in der zweiten Hälfte besselben bedeutende Fortschritte machte und seinen Kreis dis in das kirchliche Gebiet ausdehnte.

Dieser Fortschritt zeigt sich einestheils in methodischer hinsicht bei Ezechiel Spanheim. Derselbe hatte große Reisen gemacht, hatte auf diesen mannichsaltige Anregung zu jenem Studium empfangen und Kenntniß der bedeutendsten Münzsammlungen gewonnen. Im Jahre 1661, im Dienste des Kurfürsten von der Pfalz, ging er nach

Italien und Sicilien, von wo er erst im Jahre 1665 nach Beibelberg gurudfehrte: ein andermal wurde er von demfelben nach Baris geschickt, wo er fpater als Gefandter des Rurfürsten von Brandenburg faft neun Jahre zubrachte und an den wöchentlichen Bufam= menkunften für numismatische 3wede bei bem Bergog Aumont Theil nahm. Gleicherweise blühte in Rom diefes Studium, wofür bei der Konigin Chriftine ein Ginigungspunkt war. Auch gab fein dortiger Aufenthalt Unlag zu feinem numismatischen Sauptwerf: Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiq., Rom. 1664, welches großen Eingang fand (2. Ausg. Amstelod. 1671. 3. Ausg. Lond. 1706 und nach feinem Tode Amstelod. 1717); darin leitete er die Runde dieser Denkmäler in das allgemeine Gefchichtsftudium hinüber und jog aus den Mungen für die eindringende Erfenntniß des Alterthums vielfachen Gewinn. Aber an der Granze des driftlichen Zeitalters blieb er ftehen; nur am Schluß (Tom. II. diss. XIII. c. II. §. 7. p. 638 sq. ed. Amst.) fommen einige byzantinische Munzen, des Conftantius und heraklius, zur Sprache; und gelegentlich einmal ift von dem Moses cornutus auf Münzen die Rede (Tom. II. Diss. VII. c. II. §. 2. p. 400). - Zu gleicher Zeit benutte Cardinal Norifius Die Müngen als Unterlage hiftorifder Thatfachen, insbesondere zur Feststellung dronologischer Epochen in gelehrten Abhandlungen, von benen namentlich feine Epistola ad Pagium de nummo Herodis Antipae (bei f. Annus et epochae Syro-Maced. Florent. 1689) hier zu bemerken ift, da diese Münze vorzüglich dient, die Epoche der chriftlichen Aere zu bestimmen.

Sodann eine materielle Erweiterung in der Richtung auf das firchliche Gebiet erhielt die Müngkunde, da nun auch die lange verfäumten Müngen des byzantinischen Reichs an die Reibe famen. Noch Batinus war in feinen bronzenen Raifermungen, wie einst Occo, bei Beraklius stehen geblieben (Imperat. Rom. a Julio Caesare ad Heraclium Numismata. Argent. 1671, und wiederholt Amstel. 1697); du Cange aber war ber erfte, der die byzantinischen Mungen späterer Zeit gelehrt erläuterte, in feiner Schrift de inferioris aevi numismat. Par. 1678, fie auch bekannt machte, obwohl minder genau, in feiner Historia Byzantina. Par. 1682. Sorgfältiger ging Banduri ju Berte, der für jene Zeit einen Abichluß der byzantinischen Mungtunde herbeiführte, wobei nur eine übersichtliche Behandlung vermift wird, in feinem großen Berte: Numismata imperatorum a Decio ad Palaeologos usque. Par. 1718. 2 Voll. - Son ben zu diefer Zeit erschienenen Müngen bes Mittelalters und ber neueren Zeit moge nur bie Folge papftlicher Mungen, feit Martin V. bis jum Jahre 1699, hier ermähnt werden, welche Bonanni herausgab, Numismata pontificum roman. Rom. 1699. 2 Voll. Dazu von Beger die Numismata pontif. rom. ex cimeliarcho Berolinensi edita et illustrata. Colon. 1704.

Bu derfelben Zeit wurde nun auch das theologische Intereffe an den Münzen ge-Bas den Standpunkt des heidnischen Alterthums angeht, fo ift zwar von Ezechiel Spanheim der religionsgefchichtliche Inhalt berselben nicht berudsichtigt in seinen Abhandlungen de praestantia et usu numism., und sein Werk de religione gentilium ex nummis illustranda ift nicht erschienen. Bubor aber hatte Balthafar Bebel, Professor der Theologie in Strafburg (ber megen feiner Schriften über die firchlichen Alterthümer noch genannt wird) dem Gegenstande vier Abhandlungen gewidmet: Disputationes philologicae de theologia gentili ex antiquis nummis eruta. Witeb. 1658. 1659. Bu derfelben Zeit fdrieb Joh. Benedikt Carpzom, Brof. der Theologie in Leipzig, seine Disputatio de nummis Mosen cornutum exhibentibus. Lips. 1659. Beiter wird die Bedeutung der Mungen, der judifden und romifchen, für die Schrift= auslegung gewürdigt von Lacarry, Professor des Bebraifchen in Clermont, in feiner Prolusio apologetica antiquorum numismatum intelligentiam interpreti sacrae scripturae esse necessariam (im Anhang seiner historia Rom. per numismata illustrata) Claromont. 1671. Und mit berfelben ift ihre Bedeutung für die Rirchengeschichte erläutert von Bal. Ernft Lofder, nachmals Superintendenten in Dresden, welcher felbft

auch eine Münzsammlung zusammengebracht hat, beren Ratalog im 3. 1752 erfchienen ift; von ihm find aus jüngeren Jahren drei Abhandlungen: Schediasma de nummorum veterum in theologia, explicatione s. scripturae et ecclesiasticae antiquitatis usu. Jen. 1694; ferner De rei nummariae usu in hist. ecclesiastica, und De rei nummariae usu in explicatione sacrae antiquitatis. Witeb. 1695. Denfelben Gegenstand behandelt N. de Grainville, Lettre sur l'usage qu'on peut faire des médailles par rapport à la religion, in den Mémoirs de Trevoux a. 1715. Aout. p. 1411-1483. 3m Einzelnen hat bann Betrus Born mehrere Mungthpen von biblischem Intereffe erläutert und andere in firchengeschichtlicher Sinficht im Widerspruch mit Baronius ausgelegt, in besonderen Abhandlungen, deren mehrere aufgenommen find in feine Opuscula sacra, 1731; auch seine umfänglichere Schrift Historia fisci Judaici, Altona 1734, fnupft besonders an eine Munge des Nerva an, wobei er die Auslegung des Baronius berichtigt. Auch von Zeibich find einige Abhandlungen, in denen Miinzen gur Eregefe benutt werden: Specimen observationum in N. T. ex numismatibus antiquis, und Observationes ex nummis antiquis sacrae. Witeb. 1743. 1745.

Endlich find die Mungen noch zur Erklarung der Rirchenbater, namentlich in hollandifchen Ausgaben verwendet. Bei flaffifchen Schriftftellern war langft jubor ein vereinzelter Anfang gemacht, aus Münzen fie zu erläutern, von Torrentius, Brediger in Antwerpen, in feinem Commentar jum Suetonius, Antverp. 1578. Erft ein Jahrhundert fpater folgte Patinus, der ebenfalls den Suetonius "notis et numismatibus illustravit", Basil. 1675; und feitdem murbe diefe Art Illustration gewöhnlich, wie die Ausgaben bes Sueton von Gravius (1679), Pitistus (1690) und Ezech. Spanheim (1696) beweisen. Ebenso wurde Florus herausgegeben bon Grabius (1680) und Beger (1704), fo wie Aurelius Biftor von Bitiscus (1696). - Diefelbe Methode mandte Gronow hin und wieder bei feiner Ausgabe des Minucius Felir an, Lugd. Bat. 1709; desgleichen Sabercamp bei feinen Ausgaben von Kirchenvätern: bem Apologeticus Tertullian's, Lugd. Bat. 1718, und dem Orofius, Lugd. Bat. 1738 und 1767, welche mit

Abbildungen bon Müngen ausgestattet find.

3. Gine fernere Epoche in den monumentalen Studien überhaupt burch Erforschung und Bekanntmachung neuer Quellen, fo wie durch Begründung einer Gulfswiffenschaft, der lateinischen wie der griechischen Palaographie, bezeichnen die beiben großen Benediftiner aus dem Ende des 17. und dem Anfange des 18. Jahrhunderts, deren Grabmaler bei einander zu Paris in der Rirche St. Germain des Pres fteben, Mabillon und Montfaucon. Beide find auf Reisen, die zunächst literarifden Zweden galten, auch den Runftdenkmalern gerecht geworden, deren Unentbehrlichfeit für die Erkenntnig des Alterthums, wie wir fahen (6. 753), Montfaucon flar ausspricht: fie haben auf biefem Bebiet, der lettere mehr gesammelt, der erftere mehr perfonlich fruchtbare Unregung

aeaeben.

Mabillon, eben jo hervorragend durch mahre Frommigkeit wie durch Gelehr= famteit, hatte ichon die Bibliotheten von Frankreich und Belgien durchforicht für feine Acta Sanctorum ordinis Benedicti, welche feit 1688 erschienen, auch fonft viel Renes in feinen Analeota (feit 1775) an's Licht geftellt, als er durch ben Minifter Colbert gu einer Reise nach Deutschland und der Schweiz veranlagt murde, um die dortigen Bibliotheten zu benutzen, im Jahre 1683: fo besuchte er binnen brei Monaten Bafel, St. Gallen, Ginfiedeln, Reichenau, Augsburg, Regensburg, Tegernfee, - nach Wien tam er nicht, da es von den Türken belagert wurde. Chenfo auf konigliche Roften, auf Beranlaffung des Pairs und Erzbischofs von Rheims, de Teller, unternahm er im 3. 1685 eine fünsmonatliche Reise nach Italien, wo er Turin, Mailand, Berona, Padua, Benedig, Rabenna, Rom und Neapel, Florenz, Bologna, Bobbio fah und bon wo er 3000 gedruckte und geschriebene Bucher für die Parifer Bibliothet guruckbrachte. Reise glich einem Triumphzuge: überall tam man ihm entgegen, lud ihn ein und geleitete ihn zur Besichtigung der Schatkammern und Bibliotheten (wie in feiner Vita

erzählt wird, bor feinen Analecta ed. nov. p. 14 sq.). Und wie er felbst aller Orten feinen Berfehr mit miffenschaftlichen Mannern beschreibt, gibt er ein anschauliches Bild bon ber bamaligen miffenschaftlichen Bewegung. Er achtete aber nicht bloß auf Bandichriften, bei benen er auch ber Malereien gebenkt; fondern auch auf die anderen Dentmaler des driftlichen Alterthums und des Mittelalters: insbesondere macht er die Grabmaler in den Rirchen namhaft (wie er in Bafel die Denkmaler des Erasnus und bes Defolambadius, das letztere nicht ohne eine Bermahrung anführt). Den Inhalt feiner Studien und Berichte bezeichnet er also: Nobis bibliothecae, vetera monumenta et cimelia, inscriptiones, viri doctrina et eruditione praestantes, narrationis argumentum subministrabant . . . Picturis etiam et tabellis nonnunquam locus erit; habent enim res hujusmodi non parum momenti ad rem litterariam, wie es in der Borrede zur italienischen Reise heißt. Auf beiden Reisen war er bon dem Benebiktiner Michael Germain begleitet; er hat fie beschrieben, das Iter Germanicum im vierten Band der Analecta vetera 1685 (ed. nov. p. 1-16), das Iter Italicum in aussührlicherer Behandlung in seinem Museum Italicum, Tom. I. P. 1. 1687 (und 1724).

3m folgenden Decennium führte Montfaucon feine italienifche Reife aus bom Mai 1698 bis zum Juni 1701, nachdem er eben seine Ausgabe bes Athanafius beendet hatte (1689-1698). Er war inne geworden, daß nicht ohne Durchforschung der Bibliothefen Italiens, wohin fo viele Sandichriften aus Griechenland gekommen, an Die griechischen Rirchenbater die lette Sand konne gelegt werden; und fo mar der Sauptamed feiner Reise folche Sandschriften zu benutzen, um bekannte Texte gu verbeffern, neues an's Licht zu bringen. Zugleich achtete er aber nicht allein auf Alles, was ihm in griechischer und lateinischer Literatur Bedeutendes vorkam, fondern auch auf die anderen Denkmaler des Alterthums, die in Rirchen und Mufeen oder am Bege fich dar-Er besuchte die Sauptorte Dber= und Mittelitaliens, verblieb in Rom brittehalb Jahre, fah auch Neapel und Capua; der Plan, die Reife nach Calabrien und Sicilien auszudehnen, fam nicht zur Ausführung, eben fo wenig der Gedante, von Benedig nach Dalmatien und bem Beloponnes überzuseten, das lettere nicht wegen ber unruhigen Buftande Italiens. Die Reise ift beschrieben in seinem Diarium Italicum sive monumentorum veterum bibliothecarum, musaeorum etc., notitiae singulares in itinerario Italico collectae. Paris 1702, worin Inschriften sowohl des flassischen als bes driftlichen Alterthums und des Mittelalters, und außer Berzeichniffen bon Sandichriften, Nachrichten von heidnischen und driftlichen Alterthümern mitgetheilt werden, insbesondere den Denkmälern Roms (hauptfächlich den heidnischen aus einer Sandschrift des Flaminius Bacca) ausführliche Beschreibung gewidmet ist. Ueberhaupt zeigt er ein größeres Intereffe für die flaffischen ale für die driftlichen Denkmäler: Die letteren fett er meift als bekannt voraus. Und in feinen Mittheilungen ift er öfter flüchtig und ungenau, wovon ein auffallendes Beifpiel die Bemerkung über eine Gaule bei der Baulefirche gu Rom (p. 168) ift: es fen ungewiß, ob ihre Stulpturen heidnisch oder chriftlich feben; es ift aber ber Ofterleuchter mit Scenen aus dem Leben Jefu. Daher hat er fich binfichtlich der Beschreibung Roms eine ernfte Rritik zugezogen in einer eigenen Schrift von Ficoroni: Osservazioni sopra l'antichita di Roma descritte nel Diario italico dal P. Montfaucon. Roma 1709 (worin auch S. 35 f. jene Anmerkung über ben Dfterleuchter gerügt wird). Berthvoll fur bas Mittelalter find hauptfachlich feine Mittheilungen über Siena (p. 341 - 351), die ihm bon zuberläffiger Band jugekommen

Diese Studien fanden ihren Abschluß einestheils in seinem großen Handschriften-Katalog (1729), anderentheils in einer umfassenden Monumenten- Sammlung. Montfaucon hatte sich zu einer Lebensaufgabe gemacht, das klassische Alterthum insgesammt, in seinen religiösen, häuslichen und bürgerlichen Denkmälern, vor Augen zu stellen und zu erläutern: 26 Jahre hat er dafür gesammelt; auch in Italien, wie er erklärt, den aröften Theil feiner Mufe auf die Befichtigung der Monumente und Mufeen verwendet, (Antiq. expl. T. I. p. II). Der Profpett erschien 1716: das Werk felbft Antiquité expliqué, Par. 1719, in fünf Banden, 2. Aufl. 1722; dazu ein Supplement in fünf Banden, 1724. Er geht bis in's fünfte Jahrhundert hinab, die Zeit Theodofius II., der feinem Grofibater eine Gaule errichtete: "dies lette Werk des eleganten Alterthums ift gleichsam die Granzfäule, woran noch die wenn auch unbollfommenen Spuren ber bildenden Runft mahrgenommen werden; feit jener Beit etwa haben die nordifchen Bolfer, welche ganz Europa überschwemmten, überall Barbarei hingebracht" (Tom. I. p. XIV). Die wichtigften bon ihm mitgetheilten antiken Denkmäler, die ein firchengeschichtliches Intereffe haben, find das Pantheon (T. II. P. 1), der Titus - und der Conftantinsbogen (T. IV. P. 1); ferner aus ber Zeit ber driftlichen Raifer ber neu aufgefundene Schild des Valentinianus (Suppl. T. IV.) und mehrere Consular-Dipthcha (T. III. P. 1 und Suppl. T. III.). Ausführlich geht er auf die Abrarasgemmen ein (T. II. P. 2). Eigentlich chriftliche Kunftdenkmäler ericheinen nur ausnahmsweise, wie die Reliefs eines altchriftlichen Sartophage (Suppl. T. III. p. 50), die er aber unrichtig fur drei Engel beim Untergang Sodoms erklärt. Dazu tommt, nur als Beigabe, aus mittelalterlicher Zeit die Abbildung achteckiger Kirchen, auf die er zuerst aufmerksam macht (Suppl. T. II. p. 219 sq.), so wie einiger Miniaturen, bon benen fogleich noch die Rede fenn wird. -Sieran schließt fich für bas Mittelalter sein zweites großes Denkmälerwerk: Les Monuments de la Monarchie Françoise, welches Paris 1729 - 1733 in fünf Banden erschien und bon der altesten Zeit bis auf Beinrich IV. fich erftreckt. Dieje erfte Abtheilung enthält aber nur die dynastischen Denkmäler Frankreichs und mas bamit qufammenhängtt; die folgenden Abtheilungen, von denen die zweite in zwei Banden die gottesbienstlichen Alterthumer umfassen follte (f. T. I. p. V), find nicht erschienen; Montfaucon starb im Jahre 1741.

4. Bu gleicher Zeit wurde bas Studium der driftlichen Alterthumer besonders in Stalien eifrig getrieben, bas auch zu neuen und wichtigen Bublitationen firchlicher Runftbentmaler führte. Bier fteben in erfter Linie die Miniaturmalereien in Sandfdriften, welche eine der vornehmften Quellen wie für die Runftgefdichte fo auch für die monumentale Theologie find. Den Anfang mit ihrer Berausgabe, und zwar aus Handschriften der Wiener Bibliothek hat Lambet gemacht: unter anderen find bollftandig bie Malereien der uralten griechischen Sandschrift ber Genefis von ihm beröffentlicht in seinem Commentar. de bibl. Caesar. Vindob. Lib. III. Vindob. 1670. Cbenfalls von Miniaturen griechischer Sandschriften sowohl der heil. Schrift als der Rirchenbäter theilte Montfoucon Abbildungen mit in feiner Palaeographia Graeca (1708) und seiner Bibliotheca Coisliniana (1715), wie auch in dem genannten Werk: Antiquité expliquée T. I. P. 2. und T. III. P. 1. Wogegen er Abbildungen abendländischer Miniaturen unter seine Monuments de la Monarchie Frang. aufgenommen hat. Damit war aber Balug vorangegangen, ber mit mehreren frankischen Miniaturen feine Capitularia regum Francorum (1677) ausstattete und Mabillon, ber aus ber berühmten Bibel des 9. Jahrhunderts von S. Paolo in Rom in feinem Museum Italicum (1687) eine Probe gab. — Dazu kommt nun die bollständige Beröffentlichung zweier der wichtigsten Bilderhandschriften: die eine, das griechtiche Menologium bes Bafilius aus dem 10. Jahrhundert zu Rom und (damals) zu Grotta Ferrata, welches ber nachmalige Papft Clemens XI. jur Balfte in's Lateinische überfett hatte, erschien griechisch und lateinisch mit fammtlichen Bildern in Rupferstich, herausgegeben bon Cardinal Albani, Rom. 1727 in drei Theilen. Die andere ift das fprifche Evangeliarium des 6. Jahrh. in der mediceischen Bibliothet zu Floreng, deffen Miniaturen Uffemani veröffentlichte in seinem Catal. bibl. Medic. Laurent. Mss. oriental. Florent. 1742. Durch folde Publikationen mar ein Stoff bargeboten, woraus eine zusammenfaffende Bearbeitung gegeben werden konnte, wie folche für einen Theil deffelben zum erften Male Betrus Born in einer für jene Zeit werthvollen und noch zu beachtenden Schrift gab: Historia bibliorum pictorum ex antiquitatibus Ebraeorum et Christianorum illustrata. Lips. 1743.

Hiernächst, in dem Menschenalter seit dem Ende des 17. Jahrh. kommen, hauptsächlich aus Rom, auch die übrigen Klassen von Kunstdenkmälern sowohl aus den Katakomben als aus den Kirchen zur Beröffentlichung in Berken, die immer noch eine Grundlage des Studiums bilden. Aus den Kirchen sind es vor Allem die Mosaiken. Schon Mabillon hatte ein Mosaikbild aus Rom veröffentlicht, in seinem Iter. Italicum (zu p. 231). Und Montsaucon erwähnt ein solches zu Kavenna, welches er mitheilen würde, wenn nicht ein Anderer ihm zuvorgekommen wäre, in seinem Diarium Italicum p. 97. Das ist Ciampini, der die Malereien dieser Art besonders aus Kom und Ravenna sammelte und erklärte in seinem Berk: Vetera Monumenta. Rom. 1690 und (nach seinem Tode erschienen) 1699; wozu noch kommt: De sacris aedisiciis a Constantino M. constructis. Rom. 1693.

Bas die Denkmaler aus den Grabern betrifft, fo erschienen zuerft bie Lampen mit Figuren, welche Bertoli gefammelt und gezeichnet, mit Unmerfungen bon Bel-Iori: Li antiche lucerne sepolerali figurate raccolte dalle cave sotterranee e grotte di Roma. Rom. 1681.; es find fowohl heidnische als driftliche, die letteren werden jum Schluß der dritten Abtheilung mitgetheilt. Darauf gab Buonarroti in Floreng Die Glafer mit Figuren mit umfichtigen Erläuterungen in feinen Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro trovati ne' cimiteri di Roma. Firenze 1716. Die Cometerien felbst nebst den Alterthumern insgesammt, die fie darboten, abgesehen von den Sartophagen und Bandmalereien, beschrieb und erläuterte Bolbetti : Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri e antichi cristiani. Rom. 1720. Einen Abschluß für jene Zeit erlangte diese Literatur burch Bottari, ber nach Aringhi auf Beranlaffung des Bapftes Clemens XII. auf's Neue die Sartophage und Bandmalereien ber Cometerien Rom's beröffentlichte: Sculture e pitture sagre, estratte dai cimiteri di Roma publicate gia dagli autori della Roma sotterranea. Rom. 1737-54. 3 Bbe. mit einem gelehrten Commentar, wobei er fich zur Aufgabe machte, mit Bermeidung aller Abschweifung an die Erklärung sich zu halten (f. die Pref. T. I. p. VIII).

5. Die weitere Forschung, die auf Sammlung und Berarbeitung des monumentalen Stoffs gerichtet ist, theilt sich nun in drei Zweige, indem die Monumente sowohl nach dem Orte als nach dem Gegenstande geordnet und veröffentlicht, anderntheils sür die geschichtliche Darstellung verwendet werden. Zuerst also die lokalen Sammlungen: nachdem die christlichen Alterthümer Nom's an's Licht gezogen waren, erhalten nun andere Hauptorte Italiens ihre monumentale Beschreibung. Es werden entweder heidnische und christliche Denkmäler zusammengesaßt, wie sür Aquileja von Bertoli (Le antichita d' Aquileja prosane e sacre. Venezia 1739, sür Berona von Masseum Veronense. Veron. 1749.; oder die christlichen Denkmäler ausschließlich beschandelt, wie sür Mailand von Alegranza, Spiegazione sopra alcuni sacri monumentiantichi di Milano inediti. Milano 1757.

Die andere Art ist, einzelne Klassen von Denkmälern zusammenzustellen und zu erläutern. Nachdem Ciampini mit den Mosaiken vorangegangen war, solgen jetzt die Arbeiten von Gori, der sich längere Zeit mit den Denkmälern des klassischen Alterthums beschäftigt und das Museum Florentinum herausgegeben hatte, darauf den christlichen Denkmälern sich zuwandte und es bedauerte, so spät dazu gekommen zu sehn (in seinen Symbolae litterariae, seit 1748, worin von ihm und Andern klassische und christliche Alterthümer behandelt werden). In seinem Thesaurus gemmarum astriferarum. Florent. 1750. 3 Bände, kommen einige christliche Gemmen vor. Sein Hauptwerk in dieser Richtung über die Elsenbeinschnitzwerke erschien erst nach seinem Tode in drei Bänden: Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum. Op. posthum. Florent. 1759., besorgt von Passeri, der jedem Bande eine Borrede und dem letzten Zusäte beifügte.

Endlich tritt in diefer Zeit auch die Benutzung und Erörterung ber Monumente für die Auffaffung bes driftlichen Lebens und die Beichichte ber Rirche ein. Bas die firchlichen Alterthumer betrifft, fo waren diefelben bisher hauptfächlich unter dem Befichtspuntte des Cultus und der firchlichen Bebrauche (ritus) aufgefaßt und bafür die literarischen Quellen benutt. Nachdem aber im Laufe des 17. Jahrhunderts die Erforschung der Monumente solche Fortschritte gemacht und ihre Renntniß sich verbreitet hatte, nahm ju Anfang des 18. Jahrh. Joh. Alb. Fabricius die Sauptflaffen berfelben in den Blan auf, den er in umfaffender Beije nach Analogie der Thesauri für die griechischen und romifchen Alterthumer, entwarf für eine Sammlung der Saupt= schriften über bie firchlichen Alterthümer. Diefer Thesaurus antiquitatum ecclesiasticarum, deffen Entwurf querst in feiner Praefatio qu Voigti Thysiasteriologia. Hamb. 1709., dann in seiner Bibliographia antiquaria, ed. 2. Hamb. 1716. p. 112-116 erichien, war auf awolf Bande berechnet, bon benen der fiebente die Rirchengebaude und bas firchliche Gerath, der awolfte die Cometerien umfaffen follte; in den beiden Sachern werden an erfter Stelle aufgeführt die Werke von Ciampini und Aringhi. Dadurch war der Stoff und die Aufgabe bezeichnet. Die Ausführung derfelben erfolgte um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Der erfte, ber ben Monumenten in der Darftellung ber Alterthümer Raum gab, war Mamachi, ber mit seinem weit angelegten Bert: Origenes et antiquitates christianae nicht ju Ende gefommen, von den Monumenten aber, freilich nur benen aus den Ratatomben, namentlich Sartophagen, Lampen, bemalten Glafern im erften und britten Theil (1749. 1751) einen mäßigen Bebrauch gemacht hat. Chenfo wurde es für die Rirchengeschichte überhaupt von Joseph Blanchini und dem Rupferstecher Barbagga unternommen, fie auf die monumentalen gleichwie auf die schriftlichen Quellen zu gründen in der Demonstratio historiae ecclesiasticae quadripartitae comprobatae monumentis pertinentibus ad fidem temporum et gestorum. Rom. 1752 - 54., ein Band in drei Theilen, der aber nur die beiden erften Sahrhunderte umfaßt. Auf alle Zeitalter der Kirche wurde die Behandlung der Alter= thumer zuerft ausgedehnt von Belliccia, wobei auch die mittelalterlichen Denkmaler Berudfichtigung finden, De ecclesiae politia, zuerft 1777; indeffen haben die engen Schranken des Compendiums dafür nicht viel Raum hergegeben: in eingehender Beife werden nur die altdriftlichen Inschriften in einer besondern Abhandlung erörtert (fiehe unten).

Zu biesen auf ganze Gebiete gerichteten Arbeiten kommt noch die Behandlung einzelner Denkmäler, seh es, daß es hauptsächlich nur auf ihre Beröffentlichung abgesehen ist, oder daß sie gelehrt erläutert werden. Dahin gehören, um einige verdiente Namen nicht mit Schweigen zu übergehen, die Abhandlung von Aeg. Mar. Bandini: In antiquam tabulam eburneam sacra quaedam D. N. Jesu Christi mysteria anaglypho opere exhibentia observat. Florent. 1746. und die beiden Schriften von Steph. Borgia: De cruce Vaticana. Rom. 1779. und De cruce Veliterna. Rom. 1780.

III. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. — Seit dieser Zeit hat die chriftliche Alterthumswissenschaft, gleich dem Alterthumsstudium überhaupt, eine nene Gestalt gewonnen, sowohl durch die Neuheit eines unermeßlichen Materials, das nun erst zugänglich geworden, als durch den Geist, in welchem es angeeignet und die Methode, mit welcher es bearbeitet worden: wodurch erst dem Studium, das die dahin im Allgemeinen in abstrakt gesehrter Behandlung des Einzelnen, großentheils ohne Kenntniß der Denkmäler befangen war, Lebendigkeit und wissenschaftlicher Karakter gegeben wurde. — Die Theologie hat dabei zwar nicht das erste Wort; denn zu Ansang dieses Zeitraums war sie in voller Auflösung begriffen. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß sie auf diesem Gebiet das setzte Wort haben nuß. Und dahin schreitet auch die Entwicklung fort.

Es sind aber die drei Menschenalter des abgelaufenen Jahrhunderts zu unter-

scheiden.

A. Bon 1771 bis 1815. - 1. Wir durfen uns freuen, an ber Spitze diefer großen Bewegung zwei Beroen unferer Nationalliteratur zu erbliden: Berder und Gothe. Berder hatte überhaupt ein Augenmerk auf die bilbende Runft, wußte mit verwandtem Sinn in ihre hervorbringungen einzugehen und mit Beift fie zu beuten. Eine besonbere Streitfrage leitete ihn auf bas driftliche Alterthum. Leffing, ber zuerft unter ben Deutschen einzelne, auch entlegene Aufgaben ber flassischen Archaologie mit Scharffinn und Geschmad behandelte, hatte auch die Frage untersucht: wie die Alten den Tod dargeftellt? (1769). Da feine Antwort nicht befriedigen konnte, nahm jener die Unterfuchung auf und führte fie fort für die Braber der Chriften, wo die Anfange der chriftlichen Runft fich zeigen (S. Werte, jur fconen Liter. u. Runft Thl. XI.). Und wenn Bothe von den heidnischen Grabern fagt: der Wind, der über fie bergeht, bringe Bohlgeruche zu uns, - fo läft bie Darftellung Gerders erkennen, bag Friede und Buverficht des emigen Lebens aus den Grabmalern der alten Christen zu uns fprechen. -Singegen eine ber vollendetften Runftwerke aus ber Blüthezeit des Mittelalters, Die unbeachtet, felbst geringgeschätzt da ftanden, da ein firchlich wie fünftlerisch gefunkenes Beitalter fein Berftandniß dafür hatte, murbe burch Bothe zu Ehren gebracht; noch ein Jungling mar er, ale er ergriffen von einem Bunderwerke deutscher Baukunft, dem Münfter zu Strafburg, beffen herrlichkeit feierte in einem begeisterten Dentmal feines Meisters, des Erwin bon Steinbach (1771). Und obwohl eine Zeitlang ber machtige Eindrud ber flaffifchen Runft in Italien feinen Blid ablentte, ja feinen Ginn fo feffelte, dag er die Runft des Mittelalters barbarifch ichelten konnte; fo kehrte er doch wieder zu dieser zurud: nach mehr als funfzig Jahren, als der Sinn für deutsches Alterthum ringsum aufgelebt mar, ichrieb er feinen zweiten Auffat bon beutscher Bautunft (1823). - und fo verbindet er in feiner eigenen Beschichte diese beiden Beitalter. Zwifchen biefen Anschauungen liegen aber große Studien und Arbeiten ber Beitgenoffen.

2. Der erfte, ber folder Forschung für bie mittelalterliche Runft, und zwar in Italien, fich hingab, war d'Agincourt. Er fiebelte bort hinüber im Jahre 1778, lebte in Rom und wandte die Arbeit eines Lebens darauf, die Denkmäler der Runft bom driftlichen Alterthum durch das Mittelalter hindurch bis zur neuern Zeit zu fammeln als Grundlage ber driftlichen Runftgeschichte. Go unternahm er mit Entfagung ein Bert, deffen Bollendung und Frucht er taum hoffen durfte zu feben; er ftarb (1814), als nur die erften Lieferungen erschienen waren. Langfam wurde es bollendet, in fechs Bänden mit 325 Kupfertafeln. Das ist seine Histoire de l'art par les monumens welche frangösisch (Paris 1823), dann in zwei italienischen Ausgaben (1830-1838), endlich in einer deutschen Ausgabe mit Auszug aus dem Tert erschienen ift. Die Rupfer find jett auch die Sauptfache, und um fo werthvoller, ba fie die Zeugen bon manchen Denkmälern find, die feitdem zu Grunde gegangen, wie g. B. die Thuren der Paulsfirche in Rom. - In zweiter Linie fteht Millin, beffen Sauptthätigfeit zwar ben Dentmalern des flaffifden Alterthums gewidmet war; doch war er aufmerkfam auch auf die Berte ber driftliden Runft in ihren berichiedenen Berioden: und wie er auf feinen Reisen in Gubfranfreich und Dberitalien beiderlei Denkmaler auffucht und befchreibt, fo hat er in ben Rupfertafeln zu feiner Reife burch Subfrankreich Abbilbungen von Denkmälern bes höheren driftlichen Alterthums dafelbft gegeben, welche den Denkmälern bes unterirdischen Rom's an Wichtigkeit gleichkommen. Seine brei archaologischen Reisewerfe sind: Voyage dans les départements du midi de la France. Paris 1807-11. vier Bande (der vierte in zwei Theisen); Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Génes. Paris 1816. und Voyage dans le Milannais etc. Paris 1817., die beiden lettern jedes in 2 Bunden. Auch fein Magazin encyclopedique (1795-1815) ent= halt manche Auffätze über Denkmäler der altchriftlichen und der mittelalterlichen Runft.

Gleichzeitig murde in Deutschland die Geschichte der neueren Kunft überhaupt und die Geschichte der Kunft in Deutschland insbefondere durch Fiorillo ausgeführt in gründ-

licher, aber trodener Beise; während Friedrich Schlegel, nachdem er in Paris die zussammengehäuften Kunstschätze aller Länder gesehen hatte, in glänzender Beschreibung sie vor Augen stellte und mit religiösem Antheil in das poetische Berständniß derselben einführte.

B. Bon 1815 bis 1844. — 1. Den zweiten Zeitraum haben wir zu rechnen etwa von 1815 bis 1844, in welchem zunächst für die heutige Kunstgeschichte, dann auch für die christliche Kunstarchäologie der Grund gelegt worden. Dies knüpft aber insbesonsdere für Deutschland und Frankreich an eine zweisache Erregung an, die mit den weltzgeschichtlichen Ereignissen zusammenhängt, welche zu Ansang der Periode zu einem Abschluß kamen. Es war einestheils der geschichtliche Sinn, der nach der Verslachung und abstrakten Bildung des vorigen Jahrhunderts erwacht war und die Vergangenheit lebendig an die Gegenwart knüpfte, indem er die Quellen des nationalen Bewußtsehns aus ihr hervorleitete. Es war zugleich der religiöse Sinn, der unter den öffentslichen Heimschungen gekräftigt war und mit Liebe zur Kirche auch wieder das Versständniß ihrer Vergangenheit erschloß, und wie zu den heiligen Urkunden, so zu den Denkmälern der Geschichte zurückleitete; die eistige und eindringende Ersorschung derssselben sührte mit der Reubildung der Theologie überhaupt auch zur Erneuerung der

firchlichen Alterthumswiffenschaft.

Bas querft das Geschichtsstudium überhaupt betrifft, fo kam dadurch das Mittelalter wieder zu Ehren. In Deutschland mandte man fich gleicherweise zu ben Schriftdenfmalen (und die Monumenta Germaniae historica, seit 1818 vorbereitet, seit 1826 erschienen, find felbst ein Denkmal dieses Sinnes), wie zu den fteinernen: und bor Allem war es die grundlegende Runft, die Architektur, deren Werke erforscht und bekannt gemacht wurden: Moller begann 1815 feine Denkmäler der Baukunft berauszugeben: Boifferée gab durch Meffung und Zeichnung einen Begriff von dem Dom zu Coln und feiner Bollendung. Das erhabene Bauwert (das feit 1794 die Mittel zur Erhaltung verloren) war in Berfall gerathen und brohte Gefahr: und es wurde der Borfchlag gemacht, es mit einem Zaun zu umziehen und es in fich zusammenfallen zu laffen. Als aber im Jahre 1816 Schintel jur Untersuchung des Bauftandes nach Roln gefandt mar, wurde zuerft die Unterhaltung und Wiederherstellung gesichert; woran fich später die Fortführung des Bauwerts anschlog. Und nach der Bedeutung, welche diefer Ban für die firchliche Architeftur und bas Studium der mittelalterlichen Borbilder hat, darf diefes Jahr als ein Bendepunkt bezeichnet werden. — Biele Monographieen über Rirchengebaude ichließen fich an; zu den fruheren und bedeutenoften geboren die Werke von Better über den Dom zu Mainz (Mainz 1835.) und von Schmidt über die Baudenkmale in Trier und feinen Umgebungen, mit Text bon Müller (Trier 1837.).

Auch in Frankreich wandte man sich mit nationalem Interesse den Densmälern der Borzeit zu, denen in dieser Zeit eine Neihe großer Publikationen gewidmet ist. Der erste ist Willemin, der dieselben vom 6. die Ansang des 17. Jahrhunderts sammelte unter dem Gesichtspunkte der Eulturgeschichte, namentlich auf Trachten, Geräth aller Art und innere Ausschmückung der Häuser es abgesehen hatte, in seinem Werk: Monumens franzais inschits pour servir à l'histoire des arts. Schon im Jahre 1806 begann er es zu veröffentlichen, vollendet aber erschien es (zu Paris in zwei Bänden) erst 1839; auch manches Kirchliche wird darin mitgetheilt: Portale, Bischossstühle, Miniaturen. Inzwischen gab Graf Alexander de Laborde sein Werk heraus: Les monumens de la France classés chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des arts. Paris 1816. 1838., welches die ganze Vorzeit umfaßt, da im ersten Bande die celtischen und römischen Denkmäler behandelt sind der zweite Band gilt dem Mittel= und dem folgenden Zeitalter bis zum 16. Jahrhundert, deren Architestur, unterschieden nach dem romanischen, gothischen und Renaissances Stil, in Kirchen und Schlössern der Augen gestellt und erläutert wird.

2. Bon entscheidender Bedeutung find fodann die Studien der Deutschen in

Italien, die theils auf Reisen, theils in langerer Anfiedelung gemacht murden. Bu derselben Zeit wie Millin (von dem ichon die Rede war) in den Jahren 1816 u. 17 reifte bon ber Bagen mit Friedrich bon Raumer durch Deutschland, Die Schweiz und Italien, "zur Erganzung ihrer gemeinsam auf bas vaterländische Mittelalter gerichteten Studien" (wie ber erftere in der Borrede feiner Reifebeschreibung bemerkt); fie erichien unter bem Titel: Briefe in die Beimath. Breslau 1818 -- 1821., vier Bande, wobon mehr als brei Bande auf Italien tommen. Diefelbe enthalt Bieles, was alte und neue Runft angeht, befonders die Baufunft: jur Rechtfertigung deffen bemerkt er, daß biefe Runft in ihrem Ursprung und Bipfel als Gotteshaus auf Erden bas bedeutenofte und dauernofte Denfmal und der ficherfte Maagitab der Bildung eines Bolfes und einer Stadt fen, mit ihr die übrigen Runfte fo ungertrennlich verbunden und alle in ihr, wie unter ihrem Simmelegewölbe vereint und bewahrt fenen. - Einen Bendepunkt für Die Runftgeschichte bezeichnet fodann von Rumohr, der einestheils das Bedürfniß einer urfundlichen Begrundung der neueren Runftgeschichte erkannte, anderntheils darauf brang, "die Runftgeichichte nicht langer als ein Aggregat bon Bufalligkeiten und abgeriffenen Thatfachen, fondern als ein zusammenhangendes, gleichsam organisches Bange aufzufasfen" (Italien. Forfch. Thl. II. S. IV. Thl. III. S. IV). Diefes doppelte Geprage haben feine Arbeiten, namentlich feine Italienischen Forschungen, drei Theile. Berlin 1827-1831. Er durfte fich das Zeugniß geben, nachdem er in Italien Rirchen, Mufeen und Archive durchforicht, in diefen Abhandlungen ein "Beifpiel redlicher, muhe= voller, felbft erschöpfender Forschung aufgestellt zu haben, das hoffentlich nicht ohne Nachfolge bleiben werde" Thi. II. S. IV). Zugleich unternahm er, Die wichtigsten Schulen bes 15. Jahrhunderts in einem Bilbe gufammenzufaffen (im zweiten Theil ber Stalien. Forschungen, vgl. S. VI), worauf er im dritten Theil feine Befchichte Rabhael's folgen liek.

Bie aber Rom ber Mittelpunkt ber driftlichen Alterthümer ift, fo ift das Sauptwerk für das Studium derfelben von da ausgegangen, die Befchreibung der Stadt Rom, die auf Anregung des Freihrn. v. Cotta feit dem Jahre 1818 unternommen und deren Blan im Jahre 1824 bekannt gemacht wurde (Runstblatt 1825. Nr. 7.). Erft unter Niebuhr's, dann feit 1823 unter Bunfen's Leitung ausgearbeitet, erichien Diefelbe in brei Banden oder feche Theilen in den Jahren 1830 - 1842; worin die allgemeine Beschreibung und Geschichte ber Stadt von Bunsen, die Geschichte bes driftlichen Roms und feiner Runftwerte hauptfächlich von Platner ift, deffen Arbeiten aber aur Seite fteht die Beschreibung der Ratakomben von Röftell, sowie die Beschreibung ber Sauptfirchen von Bunfen. Dazu tommt, daß in der Beschreibung der Mufeen von Berhard auch driftliche Denkmäler verzeichnet find. Gleichzeitig murde eine Sammlung ber altesten driftlichen Kirchen Rom's vom 4. bis 13. Jahrhundert veranstaltet, aufgenommen und herausgegeben bon Gutenfohn und Knapp, die in fünf Lieferungen bon 1822 - 1827, aber vollendet erft erfchien, mit einem Text von Bunfen unter bem Titel: Die Bafiliten des driftlichen Rom's. 1842. — Daneben fehlt es in Rom nicht an einheimischen Bublikationen, auch für das Mittelalter: im 3. 1815 erschien das Berk bon Nicolai, Della basilica di S. Paolo (worin auch bie gahlreichen altehriftlichen Infchriften); fpater die übrigen Sauptfirchen Rom's von Balentini: die basilica Lateranense (2 Bde. 1832, 1834), die basilica Liberiana (1839), die basilica Vaticana (1. Bd. 1845).

In Mailand hat die Kirche S. Ambrogio sammt ihren Denkmälern eine neue Besschreibung erhalten durch Ferrario, Monumenti sacri e profani della basilica di S. Ambrogio. Milano 1824. Und in Berona gab Graf Orti Manara eine Reihe von Schriften über einheimische Denkmäler auf eigene Kosten mit altitalienischer Muniscenz heraus.

Ferner find in dieser Zeit von Deutschen über driftliche Kunft und Alterthumer in Italien mehrere Monographieen mit Abbildungen erschienen: von Bellermann über die ältesten christlichen Begrähnisstätten und besonders die Katakomben zu Neapel. Hamb. 1839., von v. Duast, Die altchristlichen Bauwerke von Navenna. Berlin 1842., und von Ereutz, La Basilica di S. Marco in Venezia. Venez., seit 1843. Zu derselben Zeit wurde ein allgemeines Werk über die Kirchen Italiens von der Zeit Constantin's dis zum 15. Jahrhundert veröffentlicht von dem Engländer Gally Knight, The ecclesiastical architecture of Italy. Lond. 1842. 44., zwei Bände. Und vorbereitet wurde durch langjährigen Ausenthalt in Unteritalien von H. W. Schulz sein großes Werk über die christlichen Bauwerke Unteritaliens, welches erst nach seinem Tode (gest. 1855), herausgegeben durch v. Duast, Leipzig 1860 erschienen ist. Wit Dank ist hier noch zu erwähnen das Handbuch für Reisende durch Italien von E. Förster (zuerst 1840, 6. Ausst. 1857), worin gerade auf Kunstgeschichte und Alterthümer besondere Rücksicht

genommen ift.

3. Eine britte Reihe von Forschungen und Mittheilungen bezieht sich auf die Miniaturmalereien in den Handschriften des Mittelalters, welche in archäologischer wie in kunstgeschichtlicher Hinsicht zu den wichtigsten Denkmälern gehören wegen der zusammenhängenden Reihe, in der sie erhalten sind, und der Hülfsmittel zur Zeitbestimmung, die eine Hauptgrundlage für die Berwerthung dieser Quellen ist. Zuerkt in der neuern Zeit sind solche Bublikationen in England gemacht: unter andern Werken verdient hervorgehoben zu werden die Herausgabe eines Hauptdenkmals der angelsächssischen Kunst, der Malereien der Haudschrift des Caedmon in der Bibliothek zu Oxford, in 52 Taseln, von Ellis in der Archaeologia Vol.XXIV. 1832. Es solgt das große Unternehmen des Grasen Bastard in Paris, die Miniaturen vom 4. dis 15. Jahrhundert in farbigen Facsimile's wiederzugeben (vgl. Waagen, Künstw. u. Künstler in Paris S. 279); es sind aber nur die karolingischen Miniaturen in 18 Lieserungen erschienen; ein verdienstliches, aber so kostbares Werk, daß es nur in wenigen Bibliotheken anzustressen ist.

Ein weiteres Feld hat die Beschreibung der Bilderhandschriften. Nachdem Dibdin in den Werken über seine bibliographischen Reisen in England, Frankreich und Deutschland auch diese berücksichtigt hatte, widmete Kugler solchen Handschriften ausschließlich seine Studien in deutschen Bibliotheken (abgedruckt in seinem Museum 1834 und in seinen Rleinen Schriften zur Kunstgesch. Thl. I.). Und vorzüglich hat Waagen sich verdient gemacht durch eingehende Beschreibung dieser Klasse von Kunstdenkmälern in England, Frankreich und Deutschland in seinen kunstgeschichtlichen Reisewerken: Kunskwerke und Künstler in England und Paris, drei Theile, Berlin 1837—39 und Kunstwerke und Künstler in Deutschland, zwei Theile, Leipzig 1843. 45, sowie in einzelnen Abhandlungen. Sehr vermehrt ist sür England gerade dieser Theil der Beschreibung in der englischen Bearbeitung seines Werks: Treasures of art in Great-Britain: being an account of the chief collections of paintings, drawings, sculptures, illuminated mss. etc. in 3 voll. Lond. 1854. und Supplementband: Galleries and cabinets of art. Lond. 1857. Auch die andern Kunstwerke des klassischen erhalten.

4. Was endlich die archäologische Berarbeitung des von allen Seiten sich darbietenden Stoffs betrifft, so steht Italien, wo von Alters her diese Studien gespstegt sind, auch in dieser Zeit voran. In den Ansang derselben (1816) trifft die Erneuerung der Accademia Romana di archeologia zu Rom, welche mit ihren Arbeiten klassische und hristliche Alterthümer dis zu Ende des Mittelalters umfassen sollte, von deren Schriften der erste Band 1821 erschienen ist. Das daselbst im I. 1828 unter preußischem Schutz errichtete Istituto di corrispondenza archeologica hat zwar grundsstelch nur die Archäologie des klassischen Alterthums im Auge: und für diese wie sür die Belebung ihres Studiums hat es sehr sörderlich gewirkt; doch ist es auch den altschristlichen Denkmälern, zumal Inschriften, nicht ganz fremd geblieben. Bei den einsheimischen Archäologen aber haben insbesondere die vatikanischen Archäologen erneute Be-

achtung gefunden: nachdem eine zweite Ausgabe des Werks von Dionhstus über dieselben im 3. 1828 veröffentlicht war, erschien ein Anhang von Sarti et Settele, Ad Dionysii de Vaticanis cryptis Appendix. Rom. 1840.

In Frankreich nahm das Studium der mittelalterlichen Denkmäler einen mach= tigen Aufschwung, woran Behörden und Bereine in regem Betteifer ihren Antheil haben. Entgegen einem Bandalismus, dem fo viele Denkmäler zum Opfer gefallen maren theils aus politischem und religiöfem Sag in der Zeit der Revolution, noch mehr in allen Reiten aus Abneigung und Unverftand der Runftler, welche nur ihre, die neueste Kunftart gelten laffen mogen, trat eine allgemeine Begenwirkung ein, welche auf die Würdigung und Erhaltung der Runftdentmäler aller Epochen gerichtet mar. Gleich nach der Juli= Revolution von 1830 unter dem Minifter Buigot murde ein Generalinspektor ernannt mit dem Auftrage, die Gebäude bon monumentaler Bedeutung ju verzeichnen, welche ju erhalten und herzustellen maren; und zum erften Male erschien im Budget bon 1831 ein Rredit für die Erhaltung der hiftorifchen Monumente. Bald trat Merimée in diefe Stelle ein; er durchreifte in mehreren Jahren Frankreich; eine Frucht diefer Reifen find feine Notes d'un voyage dans le midi de la France, Brux. 1835. Demnadft wurden zwei Commissionen eingesetzt, die eine, die Commission des monuments historiques, deren Gefretar, dann Bicebrafident Merimée wurde, unter bem Borfit bes Miniftere des Innern, für die Propie, um die Bermendung jenes Kredits zu berathen; die andere für das Studium der Denkmäler: das ift das Comité des arts et des monuments, unter dem Borfit des Grafen Gasparin und mit Didron als Sefretar. Daffelbe unterhielt eine ausgedehnte Correspondenz, gab seine Instructions und fein Bulletin heraus und erregte in gang Frankreich den Gifer für das archäologische Intereffe. Es fand ihn aber auch ichon bor. Denn es bestanden und entstanden gablreiche archaoloiche Gefellschaften, welche in ihrem Rreife die Erhaltung und das Studium ber Dentmaler fich angelegen febn liegen. Es find aber neben ben Gefellichaften für die ein= gelnen Departements zwei allgemeine, welche auch Zeitfdriften herausgeben. Die eine ift hervorgegangen aus der Academia celtique, die am 30. Marg 1805 gu Paris eröffnet, zu Anfang der Restauration aber mit erweitertem Blan erneuert wurde als Societé royale des antiquaires de France, bon deren Mémoires der erste Band 1817 erschienen ift: in späteren Jahren enthalten diefelben auch Abhandlungen über Dentmaler der driftlichen Runft. Der eigentliche Mittelpunkt fur bie archaologischen Studien Frantreichs ift die Societé française d'archéologie pour la conservation des monuments nationaux, welche 1834 gegründet worden und feitdem jahrlich in den verschiedenen Provingen Frankreichs einen archaologischen Congrest gehalten hat, wodurch in lebendigem Austausch so viel Thatsachen an's Licht gezogen und so viel Theilnahme erwedt worden ift. Der Gründer biefes Bereins, ja der Gründer des Studiums ber nationalen Archäologie in Frankreich ift de Caumont, ber zubor in der Normandie durch Bort und Schrift das archäologische Studium angeregt, da er zu Caen archäologifche Borlesungen hielt und die Societé des antiquaires de Normandie grundete: im ersten Band ihrer Schriften (1824) erschien fein Essai sur l'architecture religieuse du moyen age, worin zum erften Male eine dronologische Rlaffifikation für bie Dentmaler des Mittelalters unternommen wurde. Und aus den Borlefungen ging fein Cours d'antiquités hervor, deffen erfter Band 1830 erfchien; ber bierte Band enthält die Architecture religieuse du moyen âge, neue Auflage 1835 : danach die Histoire sommaire de l'architecture religieuse, 1841. Diese und andere Arbeiten, verbunden mit febr regfamer perfonlicher Ginwirkung haben ben doppelten Erfolg gehabt, bas archaologische Studium in gang Frankreich zu beleben, indem es namentlich in den Priefter-Seminarien eingeführt murbe, - und auf Grund diefer Studien den Runftgefchmad gu läutern, indem der Stil, der eben noch für barbarifch und gothisch verschrieen mar, nun mit Borliebe gepflegt murde. Es mar nur eine gerechte Anerkennung, wenn Graf Montalembert in einer öffentlichen Sigung des archäologischen Congresses bon Frantreich im Jahre 1854 von ihm rühmte: "Er der erste, als wir Alle, die einen in der Kindheit, die andern in der Unwissenheit waren, hat in gewisser Weise die Kunst des Mittelalters in's Leben gerusen: er hat Alles gesehn, Alles studirt, Alles entdeckt, Alles beschrieben. Er hat mehr als einmal ganz Frankreich durchwandert, um zu retten was zu retten war, und um zu entdecken nicht allein die Monumente, sondern was noch viel seltener war, die Männer, die sie lieben und begreisen konnten. Er hat uns Alle erleuchtet, ermuthigt, besehrt und einander genähert."

Außerdem hat von dem Studium des klassischen Alterthums aus für ein specielles Gebiet der Archäologie, welches zeitlich jenem nahe stehend, vielsach Berührungen mit demselben hat, Ravul-Rochette sich verdient gemacht durch drei Abhandlungen: Sur les antiquités des catacombes (1838), wenn er auch den Ideen und Kunstvorstellungen des klassischen Alterthums hier zu viel Gewicht einräumte, und den eigenthümlichen,

schöpferischen Geist der altdriftlichen Kunst zu wenig würdigte.

Sehen wir insbesondere auf den theologischen Antheil, fo hat zuerft Augusti der Runftgeschichte eine Stelle in den firchlichen Alterthümern angewiesen und sowohl einen Entwurf aufgestellt in seinem Lehrbuch der driftlichen Alterthümer (1819), den er später erweiterte in feinen Beitragen zur driftlichen Runftgeschichte und Liturgit. Bb. I. 1841. als auch in feinen Denkwürdigkeiten aus der driftlichen Archäologie manches ausführ= licher behandelt, namentlich im zwölften Theile 1831 (vgl. fein Sandbuch der chriftl. Archaol. Bb. I. S. 14). Es bleibt ein verdienftlicher Anfang, wenn auch einestheils bie Bulfsmittel noch unzureichend waren, anderntheils auch hier es embfunden wird, daß der Berfaffer bon den Runftbenkmälern nur aus der Entfernung fpricht, d. h. aus literarifcher Runde, ohne felbst gesehen zu haben. - Daran reihen fich bie Arbeiten, welche besondere Rlaffen von Denkmälern, abgetheilt nach dem Zeitalter oder nach dem Begenftande, sammeln und auslegen. Bier fteht Münter voran mit feinen Sinnbilbern und Runftvorstellungen der alten Chriften, Altona 1825, wodurch hauptfächlich die Denkmäler des unterirdischen Rom's, nach den darüber vorhandenen italienischen Sauptwerken, in eingehender und überfichtlicher Darftellung der beutichen Literatur angeeignet find. Gine andere Rlaffe bon Dentmälern beffelben Zeitalters, welche fur bie Befchichte ber gnoftischen Shfteme in Erwägung kommen, die Abrarasgemmen, wurden von Matter zur Anschauung gebracht und erörtert in seiner Histoire du gnostieisme. Paris 1828; eine erneute umfaffendere Bearbeitung läßt ber Berfaffer erwarten (f. in diefer Enc. Thl. I. S. 80). Daneben verdienen auf Seiten der mittelalterlichen Runft ermähnt zu werben die Schriften von Abelung, Die Korffun'ichen Thuren in Nowgorod. Berlin 1823. und von J. G. Müller, Die bildlichen Darstellungen im Sanctuarium der driftlichen Kirchen bom 5. bis 15. Jahrh. Trier 1835.

Allgemeinere Theilnahme, auch als Gegenstand archäologischer Studien, erregten die Werke der neuern Kunft seit dem Ausgang des Mittelalters, namentlich die Bilder, die auch durch neuentstandene Gallerien, wie die zu Berlin und München, und die neue Erfindung der Lithographie fo viel offenkundiger und zugänglicher geworden waren. Dazu leitete einestheils ein religiofes Intereffe, indem man fie als Beforderungsmittel drift= licher Gefinnung hinftellte; in diefer Abficht gab Beffenberg fein Bert über die driftlichen Bilber heraus, 2 Bande, Conftang 1827. Anderntheils ein fritisches Bedurfnig, indem man nach den Attributen oder Rennzeichen fragte, wodurch die Beiligen zu unterscheiden Diefe Frage betrifft zwar nur einen Ausläufer der chriftlichen Symbolik, wie fie erft in der fpat = mittelalterlichen Runft Anwendung findet. Sie hat aber fowohl ein tirchliches Interesse bom Standpunkt seh es ber Berehrung ober boch der Geschichte ber Beiligen, theils ein tunftgeschichtliches, da ihre Beantwortung das Mittel gibt, viele Bilber zu benennen und damit in das Berftandnig berfelben weiter einführen. Go erichienen in furzer Zeit mehrere Schriften: bon Radowit, Iconographie ber Beiligen. Berlin 1834. (und in 2. Aufl. fehr bermehrt in feinen Gefammelten Schriften Bb. I. Berlin 1852); (Helmedörfer) Christliche Aunstsymbolik und Iconographie. Frankf. 1839.;

(v. Münchhausen) Die Attribute der Heiligen. Hannover 1843; Alt, Die Heiligenbilder oder die bildende Kunst und die theologische Wissenschaft in ihrem gegenseitigen Berbältnisk historisch dargestellt. Berlin 1845.

Endlich ist auch das eigenthümliche protestantische Interesse an der Kunst geschichtlich und praktisch gewürdigt. Darauf leitete schon das Werk von Schadow, Wittenberg's Denkmäler der Bildnerei, Baukunst und Malerei, mit historischen und artistischen Erstäuterungen. Wittenb. 1825. Dann hat Grüneisen, nachdem er, "durch Jugendbildung, Studien und Reisen dazu vorbereitet", eine Reihe archäologischer und kunstgeschicklicher Forschungen an's Licht gestellt, die Reformation in Schutz genommen wider den Vorwurf, daß sie den Untergang so vieler Kunstwerke, ja der Kunst selbst verschuldet und den letztern in sein Gegentheil umgewendet in der Abhandlung: De protestantismo artibus haud insesto. Stuttg. et Tub. 1839. Desgleichen ist das verschiedene Vershältniß der beiden protestantischen Religionsparteien zur Kunst mit Rücksicht auf ihre Sintheilung des Decalogs eingehend von Gestschen behandelt in der Schrift: Ueber die verschiedene Eintheilung des Decalogs und den Einfluß derselben auf den Eultus. Hamsburg 1838.

C. Seit 1844. — In diesen Decennien hat das archäologische Studium einen lebhaften Aufschwung genommen: einestheils in Bechselmirfung mit ber Runftgeschichte, befonders in Dentichland, mo biefelbe neu begründet und ein weitgreifendes Bildungselement geworden ift. Das Wert von d'Agincourt, von welchem die Rupfer jest bie Sauptfache find, murde durch eine wohlfeile deutsche Ausgabe, beforgt bon b. Quaft, 1840, allgemein juganglich. Die erfte beutsche allgemeine Runftgeschichte von Rugler erschien 1842 (2. Aufl. 1848, 4. Aufl. 1861.). Die Geschichte der bildenden Runft im Mittelalter von Schnage feit 1844. Und es find feitdem viele treffliche Arbeiten fowohl über einzelne Theile als über das Ganze gefolgt von Förster, Lubte, Suhl u. U. Anderntheils hat die driftliche Archäologie sowohl im Zusammenhang mit der ber bordriftlichen Bolfer fich entwickelt, als auch ausgehend von einer Borliebe für die Runft des Mittelalters, befonders ihre Bluthezeit in der Gothit, einen felbstftandigen Berlauf gehabt. Beides ift in Frankreich burch zwei archaologische Zeitschriften reprafentirt, welche in bemfelben Jahr 1844 begonnen, feitbem ein Sammelbunkt für biefe Studien geworben find, und bis jett erfreulichen Fortgang gehabt haben. Die eine ift die Revue archéologique, welche zwar das flaffische Alterthum vorzugsweise berücksichtigt, aber werthvolle Beiträge auch für das Mittelalter bringt. Die andere find die Annales archéologiques, welche dem letteren ausschließlich gewidmet find, herausgegeben bon Didron, ber nächft Caumont eine besonders erfolgreiche Thatigfeit biesem Studium und feiner Berbreitung zugewendet hat. In diefes Jahr trifft auch die Eröffnung der Sammlungen mittelalterlicher Runft im Botel Cling (f. unten). - Bierdurch rechtfertigt fich bie Unnahme einer Epoche um das Jahr 1844.

1. Das Neue in diesem Studium ist vor Allem, daß die Möglichkeit eröffnet ist, dasselbe quellenmäßig an die Kunstwerke selbst anzuknüpfen und daß diese Quellen auch benutzt werden. Der Umschwung zeigt sich analog auf dem Gebiet der klassischen Archäologie, wo die Sammlung der griechischen Inschieften noch nach den literarischen Quellen unternommen wurde, jetzt aber bei der Sammlung der lateinischen Inschieften so viel möglich auf die Originale zurückgegangen wird, nachdem Mommsen mit seinen Inscriptiones regni Neapolitani (1852) damit den Ansang gemacht.

Nachdem man zuvor vornehmlich auf die Sammlung von Antiken für öffentliche Museen bedacht gewesen, hatten in dieser Zeit auch die mittelalterlichen Bildwerke gleicher Sorge in mehreren Ländern sich zu erfreuen. Eine der reichsten Sammlungen dieser Art war von du Sommerard im Hotel Clünh zu Paris zusammengebracht, welche sammt dem Gebäude von dem französischen Staat erworden und im J. 1844 eröffnet ist. Im J. 1845 wurde der Saal für mittelalterliche Bildwerke im königl. Museum zu Berlin und daselbst im neuen königl. Wuseum die Kunstkammer mit ihren reichen

Schätzen mittelalterlicher Runft nach der neuen Aufstellung im 3. 1859 eröffnet. Bas insbesondere die nationalen Alterthumer betrifft, so wurde zu Rurnberg im 3. 1852 bas germanifche Museum errichtet, welches feine Sammlungen bon der altesten Zeit bis jum Jahre 1650 ausdehnt; und in München ift gegenwärtig das Baierifche National-Mufeum in der Bildung begriffen, deffen proviforische Raume ichon überfüllt find: beide enthalten aus bem Mittelalter jedoch nicht bloß Originale, auch Nachbildungen find aufgenommen.

Die letteren, in plaftischer Ausführung, gemahren die zweite Art, direkt zu den Quellen zu gelangen, die um fo wichtiger ift, ba fie überall in beliebiger Auswahl ju erlangen find und einem bergleichenden Studium jum Grunde gelegt werden konnen, wahrend Originale ftete nur in beschränktem Umfang beisammen febn werben. umfaffenoste Sammlung biefer Art ift bei London im Crystal - Palace, wo mit großen Mitteln viel geschehen ift, um gleichwie von der flaffischen, so auch von der mittelalter= lichen Architektur und Bildnerei eine Anschauung ju geben. Demnächst berdient die Sammlung von Abguffen mittelalterlicher Bildwerke im tonigl. Mufeum ju Berlin genannt zu werden, welches auch eine Sammlung von Modellen mittelalterlicher Gebäude, namentlich Rirchen, befitt, die einzig in ihrer Art ift, und für das Studium fehr in-

Als eine Universitäts = Sammlung für ben 3med bes theologischen Unterrichts be= fteht das driftlich-archaologische Runft-Mufeum zu Berlin. 3ch habe schon im 3. 1847 (in der Borrede zu meiner Runft = Mythologie I. S. XI) auf das Bedürfniß und ben Mangel folder Sammlungen aufmertfam gemacht, woraus zum Theil fich erklärt, daß das driftlich = archaologische Studium fo zurudgeblieben ift, gegenüber dem flaffisch = archaologischen, dem durch die Sammlungen bon Abguffen an vielen Universitäten die nöthigen Quellen und Anschauungen dargeboten find. Es wurde dann auf meinen Antrag bon der vorgesetten Behörde die Gründung des Mufeums im 3. 1849 beschloffen und ich mit der Ausführung beauftragt: nachdem die Erlangung eines angemeffenen Lokals im Universitätsgebäude mannichfaltige Schwierigkeiten gehabt, ift es bafelbst in feinen gegenwärtigen Räumen 1855 eröffnet und feitdem fowohl bei theologischen (enchflopavifchen, firchen- und dogmengeschichtlichen und archaologischen) ale funftaeschichtlichen Borlefungen, fowie bei archaologischen Uebungen gebraucht. Dies Museum ift darauf angelegt, einen Inbegriff der driftlichen Monumente in geschichtlicher und sustematischer Folge in geben: baber es nur ausnahmsweise Driginalwerte befitt (bie nur felten eingeln, in irgend einer Bollständigkeit gar nicht zu erwerben find); es enthält alfo bor-Rugsweise Abguffe von Stulpturen und Nachbildungen der zeichnenden Runfte. Und 3war Abdrude althriftlicher Inschriften aus Italien und Frankreich; Abguffe von Bildwerken aller Berioden bon der Zeit der Katakomben an bis in's 16. Jahrhundert; Beichnungen, Lithographieen, Rupferstiche fowie Rupferwerke aus Text mit Abbildungen bestehend. Insbesondere feben bemerkt einestheils die Abguffe altdriftlicher Sarkophage aus Rom und Mailand, - darunter bon dem Sauptwert des driftlichen Alterthums, bem Sarkophag bes Junius Baffus († 359) in den Grotten der Beterstirche: da die Erlaubniß jur Abformung diefes und eines andern dafelbft befindlichen Sartophags, um die ich mahrend meines romischen Aufenthalts im Jahre 1853 nachsuchte, bei ben Behörden nicht zu erlangen war, mandte ich mich birekt an den Babft, und feiner wohlwollenden Entschließung ift bie Genehmigung zu verdanken, welche durch Erlaß des Rarbinal-Staatsfefretars Antonelli bom 26. Januar 1854 mir fund gegeben wurde. Unbererfeits eine große Angahl fliegender Blätter aus dem 16. Jahrhundert, Text mit Holzschnitten, von benen einige einzeln, die Mehrzahl aus ber Sotzmann'schen Sammlung erworben wurden, - ein fehr werthvoller Beitrag jur Reformationsgeschichte und Bolemit jener Zeiten. - Für die wichtigfte Beriode ber Rirchengeschichte, Die feche ersten Jahrhunderte, dient zur Ergänzung der Monumente eine Sammlung der Werke der Kirchenbater, die gleichzeitig mit der Bildung des Museums angelegt und in das-

felbe einberleibt ist, da das Studium der beiderseitigen Quellen, der monumentalen und der literarischen, nicht zu trennen ift, demnach auch in diesem Museum die archäologis fchen Uebungen mit den patriftifden verbunden werden. — Nachricht von der Grimdung dieses Mufeums habe ich in einem Bortrage gegeben, der in der Berfammlung der deutschen Philologen zu Berlin im 3. 1850 gehalten und in beren Berhandlungen (S. 78 ff.), sowie in der deutschen Zeitschrift für driftliche Wiffenschaft. Jahra. 1850. hiernachft auch besonders abgedruckt ift: Ueber die Grundung der driftlich-archaologischen Runftfammlung bei der Universität zu Berlin und das Berhältniß der driftlichen zu den flaffischen Alterthümern. Berlin 1851. Nachdem fodann bis 1855 bie Gründung biefes Museums zu einem Abschluß gebracht war, ift eine Beschreibung beffelben nebft einem Blan in Solgschnitt gegeben in meinem Auffat: Das driftliche Mufeum ber Universität Berlin (woran fich der ichon erwähnte Auffat über die Errichtung driftlicher Boltsmufeen anschließt) im Evangelischen Kalender für 1857. Endlich find über die Art ber Berftellung nähere Mittheilungen gemacht unter den Berichten über die Institute ber Berliner Universität, die aus Anlag ihres Jubilaums abgefaßt und veröffentlicht find, in Röpfe's Grundung ber Universität ju Berlin. Berlin 1860. G. 242 ff. - In Diefer Beit, im 3. 1856, ift auch zu Bafel fehr forberlich fur bas Studium ein mittelalterliches Mufeum durch Professor Badernagel entstanden, welches "das Leben des Mittelalters in Berten der funftbefliffenen, gewerbthätigen Menfchenhand, in Driginalwerten felbft ober in getreuen Rachbildungen folder, jur Anschauung bringen foll". Die Grundlage bilben Abguffe aus dem Bafeler Munfter (mogu deffen Wiederherstellung Gelegenheit gegeben) nebft einem Abguß der goldenen Altartafel, die noch unlängst ein Schmud deffelben mar, welche den Berlauf eines halben Jahrtaufends belegen. Doch geht daffelbe bis in die altdriftlichen Zeiten gurud, welche durch Lampen mit driftlichen Symbolen aus ben Ratakomben Rom's vertreten find und vorwärts bis in die Zeit der Renaiffance. Der rafche Anwachs bezeugt, wie fruchtbar ber Bedante ift, wenn nur ein fester Buntt gur Ausführung gegeben wird. Gine Anzeige davon giebt Badernagel: Ueber die mittelalterliche Sammlung in Bafel, Rectoratsprogramm für 1857. Und eine Ueberficht in ber Schrift: Berzeichniß der mittelalterlichen Sammlung in der St. Nicolaus = Rapelle und bem Conciliumsfaale des Bafler Münfters. Bafel 1859.

Mehr einen praktischen Zweck verfolgt das erzbischöfliche Museum in Köln, welsches im 3. 1860 mit großer Feier eröffnet worden. Aber auch für das archäologische Studium ift gesorgt bei den katholischen Priesterseminarien durch eifrige Anlegung mittelalterlicher Kunstsammlungen, wie solche zu Trier, Münster und an anderen Orten bestehen.

2. Ferner find in diefer Zeit die Denkmäler zugänglicher, viele überhaupt erft befannt geworden durch zahlreiche und bedeutende Bublifationen, bei denen auf eine ftilgetreue Abbildung mehr als je Rudficht genommen wird. Die Auswahl ift theile nach geographischer, theils nach sachlicher Begränzung getroffen. Während für alle Runft= gebiete in dem gangen Berlauf der Gefchichte geforgt ift durch den Atlas zu Rugler's Runftgeschichte: Dentmäler der Runft, bearbeitet bon Lubte und Caspar (neue Ausgabe 1858); hat die Geschichte der Architektur ihre Belege erhalten durch das Werk von Gailhabaud, Denkmäler ber Baukunft, das auch in deutscher Bearbeitung von Lohde (Samb. 1852) verbreitet ift: ber 2. u. 3. Band umfaßt die Denkmäler des Mittelalters. Insbefondere bie altdriftlichen Rirchen lägt Bubich nach vieliahriger Forfchung ericheinen seit 1859. Un die Architeftur folieft fich die Ornamentit an, die nicht ohne mannich= faltigen figurlichen Inhalt ift: barüber verbreitet fich bas Werk von Beideloff, Ornamentif des Mittelalters, eine Sammlung auserwählter Bergierungen und Brofile byzantinischer und beutscher Architektur. Nürnb. 1843-52, 4 Bbe. Auf die fleineren Runft= gebilde hat b. Befner in Gemeinschaft mit C. Beder die Aufmerksamkeit gelenkt, auch viel Unbekanntes ift an's Licht gebracht durch ihr Wert: Runstwerke und Gerathschaften des Mittelalters und der Renaiffance. Frankf. a. M. 1852. 57. 2 Bde., welches eine

übersichtliche Neihenfolge gibt von der frühesten christlichen Spoche dis zu Anfang des 16. Jahrhunderts, darunter manches Kunstwert von kirchlichem Gebrauch enthält. Sbenjo das zudor erschienene Werk v. Hefner's: Trachten des christlichen Mittelalters. Frankf. 1840—54. 3 Theile, welches unter anderm altchristliche Mosaiken und aus dem Mittelalter Miniaturen, Wands und Glasgemälde und zahlreiche Grabmonumente veröffentslicht. Speciell die liturgischen Gewänder haben ihre Darstellung und Geschichte erhalten durch Bock, 1. Th. Bonn 1859. Wiederum das ganze Gebiet der kirchlichen Vildnerei und Malerei seit dem 9. Jahrh. umfaßt das Werk von Ramboux: Beiträge zur Kunstgesch. des Mittelalters. Köln 1860.

Andererseits ift die Erforschung der driftlichen Dentmaler und ihre Zusammenfaffung nach Dertern und Ländern fehr fruchtbar gewefen. Die Reftauration der Gophienkirche hat Gelegenheit gegeben, fie felbst und andere heilige Gebäude des driftl. Alterthums, die in den handen der Muhamedaner find, aufzunehmen, fogar die feit Jahrhunderten unter der Tünche verborgenen Mosaiten aufzudeden und wiederzugeben: bies gewährt das treffliche Berk bon Salzenberg: Altdriftliche Baudenkmale bon Conftantinopel vom 5. bis 12. Jahrhundert. Berlin 1854. Für Italien hat die Wiege ber chriftlichen Runft in den römischen Katakomben erneute Bearbeitung erhalten; es erschienen die Werke von Marchi, Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianesimo. Architettura. Roma, seit 1844; bon Perret, Catacombes de Rome. Paris 1851-55., 6 Bände; und von Garrucci, Vetri ornati di figure in oro. Rom. 1858. Die altchriftlichen Denkmäler von Brescia hat Odorici veröffentlicht: die Basreliefs an der Borderseite des Doms von Orvieto L. Gruner, Leipz. 1858; die mittelalterlichen Denkmäler Unteritaliens Schulg, Leipz. 1860 (f. borhin). - Für Frantreich find gahlreiche Monographieen über einzelne Rirchen erschienen, darunter Sauptwerte über die Rathedrale von Chartres und die Kirche ju Brou; und auf protestant. Seite die Geschichte und Beschreibung ber Thomaskirche in Strafburg bon Schmidt (Hist. du Chapitre du St.-Thomas pendant le moyen âge. Strasb. 1860. Liv. V. ch. 3. Liv. VIII. - Für Deutschland ift bas Werk bon E. Förfter, welches alle Kunftarten umfaßt und auf 12 Bande berechnet ift, feit 1853 erscheinend, schon weit vorgerückt; mahrend qugleich bie einzelnen beutschen Lander ober Stammgebiete ihre vollständigere tunftgeschicht= liche Beschreibung erhalten: den Anfang machte Buttrich durch seine Denkmäler ber Baufunft des Mittelalters in Sachsen (Leipzig 1836 - 1850). Es folgt die Runft des Mittelalters in Schmaben durch Beideloff (feit 1855), die mittelalterlichen Runftdenkmale des öfterreichischen Raiferstaats durch Beider, Gitelberger und hiefer (2 Bbe. Stuttgart feit 1858), die Denkmäler der Kunft in der preuß. Rheinprobing durch aus'm Weerth feit 1859, und anderes. - Bon besonderem Werth ift die Publikation der Kirchenichate, die bis auf unfere Zeit fich erhalten haben: die von Sildesheim waren ichon 1840 bon Krat beschrieben; neuerdings sind veröffentlicht die von Quedlinburg (1856). Machen, Roln u. f. w., theils in besonderen Werten, theils in größeren Sammlungen oder Zeitschriften. Im Einzelnen ift herborzuheben die Publikation des Niello-Antibendiums bon Rlofterneuburg, jubor in einer Prachtausgabe mit lithographischem Farbendruck herausgegeben bon Camefina, mit Text von Arneth (Wien 1844); jetzt in einfachen Lithographieen, mit Text von Beider (Wien 1860).

3. Alle diese Werke sind mehr ober weniger mit einem Text versehen: und manche darunter enthalten viel trefsliche archäologische Forschung. Außerdem ist solche niedergelegt in den schon genannten, noch sorterscheinenden archäologischen Zeitschriften: dem Bulletin monumental von de Caumont, den Annales archéologiques von Didron und der Revue archéologique nebst vielen Brovinzial-Zeitschriften in Frankreich, sowie in mehreren Zeitschriften von Belgien, den Niederlanden und England. Senss hat Deutschland die Publikationen seiner zahlreichen Alterthums. Bereine aufzuweisen, worin die Spigraphik wie die Kunst des Mittelalters berücksichtigt wird; auch das Kunstblatt brachte Aufsätze zur christlichen Archäologie. Die ihr besonders gewidmete Zeitschrift

von v. Quast und Otte ist nur in zwei Bäuden, Leipzig 1856. 1858 erschienen. Aber Fortgang haben die seit 1856 in Wien erscheinenden Mittheilungen der k. k. Central-commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, herausgegeben von Weiß, die seit derselben Zeit unter der Redaktion von Heider auch ein Jahrbuch herausgibt, welches größere Aufsätze bringt. Ueberhaupt ist in Desterreich in neuester Zeit ein schöner Siser sitr die christlich archäologischen Studien erwacht, dem bei wohlwollender Theilnahme der Negierung und zweckmäßiger Einwirkung durch die Centralcommission die erfreulichsten Ersolge in Gewinnung wie in Bearbeitung des reichen Materials entsprechen. Auch die Sitzungsberichte und Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften enthalten werthvolle Arbeiten zur mittelalterlichen Denkmälerkunde, namentlich von dem unlängst verstorbenen Georg Zappert.

Ferner geben zahlreiche Monographieen in Italien, Frankreich, Deutschland und England von dem Fortschritt der mittelalterlich-archäologischen Studien Zeugniß, der insbesondere dadurch bedingt ist, einestheils daß die Monumente in ihrem territorialen Zusammenhange studirt und nach Ländern und Prodinzen eine monumentale Statistik hergestellt wird; anderntheils daß die gleichartigen Monumente zusammengesaßt und verzlichen und die geschriebenen Duellen allseitig zum Verständniß hinzugezogen werden. Größere Arbeiten dieser Art sind in Frankreich erschienen namentlich don de Caumont, Didron, Merimée, Martin und Cahier, Jourdain und Dudal, Lastehrie und vielen Andern. Auch in Italien, wenn auch die klassischaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

Hiezu kommen dann die Handbücher und lexifalischen Hülfsmittel. Unter den letzteren, insbesondere für die Architektur das Werk von Biollet lex Duc, für Geräth das Glossaire von de Laborde, für die Bilder das dictionnaire iconographique des monuments von Guenebault (1843). — Unter den Lehrbüchern ist school zudor erwähnt die Hist. sommaire de l'architecture réligieuse von de Caumont (1841), die in neuer Bearbeitung erschienen ist unter dem Titel: Abécédaire ou rudiment d'archéologie. (Architecture religieuse). Caen 1850., 4. Ausst. 1859. Und manche sind ihm gesolgt, von denen hier nur möge erwähnt werden: Batissier Elements d'archéologie. Paris 1843. und dessen Histoire de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen âge. ed. 2. Par. 1860.; serner eine compendiarische Behandlung des Bilderkreises von Crosnier: Iconographie chrétienne (im Bulletin monumental, und daraus besonders) Par. 1848. In Deutschsand ist Otte's Handbuch der sirchsichen Kunst-Archäologie des deutsschen Mittelasters in 3. Ausst. erschienen, Leidz. 1854.

4. Gleichzeitig hat die theologische Behandlung der archäologischen Aufgabe weiteren Fortgang gehabt, wenn nämlich die Denkmäler der christlichen Kunst als Hersvorbringungen und Zeugnisse des christlich-kirchlichen Lebens und in Wechselwirkung mit demselben betrachtet werden, — eine Anforderung, welche in der Borrede zu meiner Kunst-Mythologie näher erörtert ist. Eine eistige Wahrnehmung des firchlichen Interesse an der Kunst nach ihren Schöpfungen im Mittelalter zeigt sich namentlich auf katho-lischer Seite: dasselbe ist vertreten durch anerkannte Führer der kirchlich politischen Partei, Graf Montalembert in Frankreich und A. Reichensperger in Deutschland. Und ein schönes Denkmal seiner Studien über das christliche Alterthum und dessen Monumente hat Cardinal Wisemann in England gegeben in seiner Fabiola or the church of the Catacombs, 1854, welche in mehrere Sprachen übertragen, in deutschen Lebersetzung von Reusch erschienen ist, 4. Ausl. Köln 1856. Endlich ist sie Kirchengeschichte überhaupt die archäologische Ausrüstung in überschatlicher Weise, wie einst von Blanchini,

aber mit mehr Geschick und Ersolg unternommen von Mozzoni, Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale illustrate con argumenti d'archeologia e di geografia. Venezia. fol.; seit 1856 bis 1860 sind 7 Hefte erschienen, jedes ein Jahrhundert umfassend. Es sind nämlich Taseln, welche von Iahr zu Jahr unter gewissen Rubriken Namen und Ereignisse verzeichnen und den Gang der Geschichte durch Abbildung von Monumenten aller Art, Bauwerse, Skulpturen, Masereien, Münzen und Inschriften ersäutern: diesen Taseln ist in Gestalt von Anmerkungen ein Text beigesgeben; der Bersassen läßt mit dem 6. Jahrhundert die christliche Archäologie und Episgraphik (d. h. doch nur ihre erste große Periode) zu Ende gehen (sec. VI. p. 71).

Die protestantische Theologie hat wo möglich ein noch größeres Interesse an den Denkmälern des höhern christlichen Alterthums zu nehmen und ein nicht geringeres an denen des Mittelalters, die auch zur Vorgeschichte der evangelischen Kirche gehören. Iwar in den allgemeinen kirchen = und dogmengeschichtl. Werken von Neander, Gieseler, Baur ist dieser Theil der Quellen wenig oder gar nicht benutt worden; doch hat Gieseler zuweilen die Monumente berücksichtigt, insbesondere von den Münzen Gebrauch gemacht, welche nach ihrer Bedeutung sür die Schristanslegung in neuester Zeit mehresach und eingehend erörtert sind von Alerman, Walsh, Cavedoni. Dagegen ist in Spescial-Kirchengeschichten den Denkmälern mehr Ausmerksamkeit geschenkt; namentlich hat Netberg in seiner Kirchengeschichte Deutschlands bis auf den Tod Karls d. Gr. (1846. 1848) die Denkmäler, die für die Bekehrung der Alemannen wie der Sachsen in Bestracht kommen; desgleichen Gelpke in seiner Kirchengeschichte der Schweiz (1. 2. Theil. 1856. 61.) die frühessen monumentalen Spuren des Christenthums daselbst, welche

für die Urgeschichte der Rirche nicht unergiebig find, angemessen verwendet.

Die umfänglichste Aufgabe wird durch die Bilder geftellt, welche firchengeschichtlich als Maafftab ber gangen Culturftufe, bann bornehmlich für Schriftauslegung, biblijche und Dogmen-Beschichte ein überreiches Material darbieten. Auch hiefur ift in Frankreich Dankenswerthes geleistet; hervorzuheben ift das Werk von Didron, Iconographie ehrétienne, Histoire de dieu. Par. 1843., welches die Bilder Gottes, der Dreieinigkeit und Christi behandelt. Daffelbe hat birekt ben angekundigten Fortgang nicht gehabt; was aber folgen follte, gibt der Berfaffer als einzelne Abhandlungen in feinen Annales archéologiques. Sodann die umfichtigen und gelehrten Commentare ju gewiffen Bilberfreisen von Martin und Cahier, querft in dem Hauptwerk: Les vitraux de la cathédrale de Bourges. Par. 1841-44.; fodann in einem Sammelmert: Melanges d'archéologie. Par. 1847-56. 4 Bande. - In dem protestantischen England haben zwei Frauen auf diesem Gebiet fich berbient gemacht: Miß Luisa Twining durch Beröffentlichung von Bildern, vornehmlich aus Sandschriften, nach der Folge des dogmatischen Suffeme in ihren Symbols and emblems of early and mediaeval christian art. London 1852., sowie jum Belege ber altteftamentlichen Borbilder in bem Berk: Types and figures of the bible, illustrated by the art of the early and middle ages. London 1855. Und bie unlängft verftorbene Mrs. Jameson, die bis nahe an ihr Lebensende für archaologische Zwede große Reisen unternommen, durch ihr Bert: Sacred and legendary art, in brei Abtheilungen: First Series Legends of the saints and martyrs, Second Series Legends of the monastic orders, Third Series Legends of the Madonna - as represented in the fine arts, die zweite in 2. Aufl. Lond. 1852, die britte in 2., die erfte in 3. Aufl. 1857.

Einer zusammenhängenden Lösung jener Aufgabe find auch einige Arbeiten von mir gewidmet. So viel auch an Monumenten, zumal in der jüngsten Zeit, an's Licht gesstellt ist, so liegt doch ein großes, theilweise das wichtigste Material in Bibliotheken und Musen des Ins und Auslandes; weshalb ich seit 1845 bemüht gewesen bin, auf Reisen mich dessen zu bemächtigen: daraus sind die Abhandlungen hervorgegangen: Der älteste christliche Bilderkreis, aufgefunden in einer griechischen Bibelhandschrift der batik. Bibliothek, in der Deutschen Zeitschreikken. Wirselfchen Zeitschreikken.

Berichollene und aufgefundene Denkmäler und hanbichriften, in den Theol. Stud. und Rrit. 1861. Sft. 3. Gine Ueberficht über die Entwidlungegeschichte der driftl. Bilder enthält die Schrift: Der driftliche Bilderfreis. Berl. 1851. Die religionegeschichtliche Frage an der Granze zwischen Seidenthum und Chriftenthum ift zur Sprache gekommen in meinem Auffat: Ueber einige Denkmäler ber konigl. Mufeen zu Berlin bon religionsgeschichtlicher Bedeutung, in Niedner's Zeitschr. für die hiftor. Theologie. 1846. Bft. 1. Den Uebergang ber Runft aus dem Beidenthum in das Chriftenthum und die Durchführung antifer, insbesondere muthologischer Motive, demgemäß die Auffaffung und Darftellung vornehmlich ber Naturerscheinungen in der altdriftlichen und mittelalter= lichen Runft behandelt meine Mythologie der driftlichen Runft (ale erfter Band ihrer Mythologie und Symbolit). Beimar 1847. 1851.; die Fortsetzung wird die Symbolit der driftl. Runft enthalten. Inzwischen find in dem bon mir herausgegebenen Evangelifchen Ralender feit deffen zweiten Jahrgang, für 1851 bis 1862 funfzehn archaoloaifche Auffätze erschienen, welche hauptfächlich (außer der Archaologie des Lebens Jeju) bie lettere Aufgabe im Zusammenhange mit der biblifchen Theologie und der Dogmengeschichte verfolgen; darunter von der Weltschöpfung (1854), der Rathschluß der Menschwerdung und der Erlöfung (1859), Adam's Grab auf Golgatha (1861), Chriftus ber Weltrichter (1853). Bei diefen Auffätzen find mehrere Denkmäler zum erftenmal publicirt. - Demfelben Bebiete gehört der in Diefer Enchklopadie erfchienene Artikel: " Sinnbilder, driftliche", bon S. Merz an. Als deutsche Werke des letten Decenniums, die gleichfalls die Denkmäler der driftlichen Runft, wie andere Erscheinungen ber Rirchengeschichte, im theologischen Zusammenhange zu verstehen und zu würdigen befliffen find, mogen noch befonders bemerkt werden die Arbeiten von Geffden: Der Bilderkatechismus des 15. Jahrh. I. Leipz. 1855.; Heider, Die romanische Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Defterreich. Bien 1855. und Der Altarauffat ju Rlofterneuburg. Bien 1860. Braun (in Bonn), Raffael's Disputa. Duffeld. 1859. - Die theologische Aufgabe ift unlängst nachdrücklich angezeigt von E. Braun (in Rom +) im Eingange feiner Erklärung der Basreliefs am Dom ju Drbieto (1858. G. 2): " Der Gegenstand ift von hinreichender Wichtigkeit", fagt er, "auch unter bem Gesichtspunkt der Geschichte der driftlichen Ideenentwidlung, um felbft die Begabteften unter den mit Runftverftandnif begabten Gelehrten zur bollen Unftrengung ihrer Rrafte herauszufordern. Bon einer Geschichte der Ideenentfaltung, welche die driftliche Beltanschauung im gesammten Boltsbewußtsehn zu Tage gefordert hat, wird erft dann einmal die Rede fenn konnen. wenn man fich nicht blos darauf beschränkt, Die Zeugnisse der Literatur gusammenguftellen, fondern fich mit gleichem Gifer bemuht, den geiftigen Behalt berjenigen Runftwerke auszubeuten, in benen fich ber gläubige und findlich einfältige Ginn ber gefammten Bolfsmenge fpiegelt." Für die Gefchichte der Schriftauslegung ift bon den Runftvorftellungen ber alten Rirche wie des Mittelalters in Beziehung auf bas Buch der Richter Gebrauch gemacht von Bachmann in dem Auffatz: Das Buch der Richter in der drift= lichen Kirche (Theolog. Zeitschr. 1861. Beft 3.).

Schließlich sind noch die Bestrebungen zu erwähnen, welche dahin zielen, Kunst und Alterthum der Kirche einem größeren Publisum nahe zu bringen und dieses zur Theilsnahme an den christlich archäologischen Studien und ihren Früchten zu bewegen. In diesem Sinn ist die Fabiola von Wisemann versaßt und die erwähnten Aufsätze des Evangel. Kalenders haben eben den Zweck. In dieser Richtung erscheinen auch mehrere Zeitschriften: in Frankreich von Abbe Corblet in Amiens die Revue de l'art chrétien, zu Paris, seit 1857. In Deutschland auf katholischer Seite das Organ für christliche Kunst, herausgegeben von Baudri, zu Köln seit 1851, welches das Organ des kathol. Kunstvereins ist, der viele eifrige Theilnehmer zählt; auf protestantischer Seite das Christliche Kunstblatt für Kirche, Schule und Haus, herausgegeben unter Leitung von Grünzeisen, Schnaase und Schnorr, zu Stuttgart seit 1859, welches aus Anregungen hervorgegangen ist, die in dem sogenannten Deutschen Kirchentage einen Ausdruck gesunden hatten.

B. Die driftlichen Inschriften. - Die Inschriften, auf welche bas theologische Studium fich zu richten hat, find einestheils bordriftliche, die religionsgeschichtlich oder thatsächlich in die kirchliche Entwicklung eingreifen, - wie noch zur apostolischen Zeit die Inschrift an einem Altar ju Athen, beren der Apostel Baulus gedenkt (Apg. 17, 23.), oder die borgebliche Inschrift aus Spanien, welche der neroniichen Berfolgung dafelbst zum Zeugniß dienen follte. Sodann ift bei den driftlichen Inschriften felbft zu unterscheiden amischen folden, die dem driftlichen Alterthum angehören, ale derjenigen Periode, die fowohl den Zusammenhang mit der griechisch= römischen Cultur noch aufrecht erhält, als auch selbstthätig und schöpferisch bafteht in ber Beftaltung des firchl. Lebens und der Lehre (weshalb fie als patriftisches Zeitalter bezeichnet wird), und den Inschriften des eigentlichen Mittelalters, wo neue Bolker und neue Bildungselemente eintreten, nebft der neueren Zeit, die wieder an das Alterthum anknüpft. - Bier halten wir uns an die zweite Klasse, die altchriftlichen Inschriften, als die für die Theologie wichtigsten: von den beiden andern Rlaffen wird nur nach dem Zusammenhang, in welchem die epigraphischen Studien fteben, die Rede fenn, der freilich, mas das Berhaltnif der altdriftl. zu den bordriftl. Infdriften betrifft, die meifte Zeit fast ein unzertrennlicher ift.

Die altdriftlichen Inschriften unterscheiden sich aber vor Allem der Sprache nach, als griechische und lateinische: doch stammen die ersteren nicht bloß aus Griechenland und dem griechisch redenden Orient (Rleinassen und Aegypten nehst Nubien und Abessprien), aus Unteritalien nehst Sicilien, sondern in nicht geringer Zahl sind sie noch in Mittelitalien zu Hause, namentlich in Rom, auch Florenz hat deren aufzuweisen; nur vereinzelt erscheinen sie in Gallien und selbst am deutschen Niederrhein. Zuweilen mischen sich auch beibe Sprachen in einer und derselben Inschrift, bis in zunehmendem

Barbarismus das Lateinische allein noch übrig bleibt.

Wenn sonst noch manche griechische Inschriften im Abendlande sich finden, an Rirschenthüren und an kirchlichem Geräth (Kreuzen, Elsenbeintaseln, Reliquienkasten), so sind diese aus dem byzantinischen Reich in's Abendland versetzt, seh es auf Bestellung oder als Geschent oder als Raub. Solche gehören aber meist der späteren byzantinischen Kunstepoche an; doch sind auch einige altchristliche Grabsteine herübergekommen, namentlich von Thessalonich nach Benedig.

Was die Kunde der Inschriften betrifft, so find nicht wenige derselben, die an öffentlichen Denkmälern, nämlich Kirchen und kirchlichem Geräth sich befinden, von jeher sichtbar, wenn auch zu Zeiten unbeachtet geblieben, — andere, zumal Grabinschriften, sind aus der Erde erst wieder herausgegraben. Manche sind auch ganz berloren ges

gangen im Driginal, aber durch Abschrift zu unserer Kenntniß gekommen.

Wir gedenken zuerst dieser schriftlichen Quellen.

a. Die schriftliche Ueberlieferung des früheren Mittelalters. — Hin und wieder werden schon bei den Kirchendatern Inschriften, heidnische wie christliche, mitgetheist. Bekannt ift die Hinweisung Justin's des Märthrers auf eine Säuse der Tiberinsel mit der Inschrift angeblich zu Ehren des Simon Magus (Apol. I. c. 2. vergl. c. 56.). Tertullian spricht von einer heidnischen Schmäh-Inschrift auf den Gott der Christen (Apol. c. 16.). Mehrere Inschriften sührt Eusedius auf: als ein wichtiges Monument zur Geschichte der Christenversolgung ein ganzes Edikt, welches Kaiser Magisminus in Asien in eherne Säusen hatte eingraben lassen, nach einem Exemplar zu Thrus (Hist. eccles. IX, 7); und als das erste öffentliche Monument des Christenthums die Inschrift unter der Bildfäule, welche dem Kaiser Constantin nach dem Siege über den Maxentius zu Rom errichtet wurde (Ibid. IX, 9). Auch die solgenden griech. Kirchenshistoriker theisen noch einzelne Inschriften mit. Und dann kommt Beda mit seiner englischen Kirchengeschichte, worin sowohl aus der Peterskirche zu Kom als aus Cantersbury einige Gradinschriften aufgezeichnet sind.

Biel fpater find die erften handschriftlichen Sammlungen romifcher In-

schriften: es sind beren aber zwei, eine gemischte und eine rein chriftliche.

Die eine ist die des Anonhmus von Einstedeln, aus dem 9. Jahrhundert, in einem Miscellaneenbande der dortigen Bibliothek; sie enthält 80 Inschriften von öffentlichen Bauwerken und Denkmälern meist in Rom nebst einigen in Pavia, aus heidnischer wie aus christlicher Zeit, die letzteren theils nur von dürgerlichem, theils von kirchlichem Interesse; die jüngste ist (Fol. 71. a. b.) in der Kirche des Pancratius von Papst Honorius I. († 638). Sie sind herausgegeben von Mabillon, Vet. Analect. T. IV. 1685. und ed. nov. p. 358—364., und neuerdings von Hänel in d. Neuen Jahrb. sür Philol. und Pädagogik von Seebode u. Jahn, V. Suppl. Band, 1837, S. 119—131.

Die andere sindet sich in einer Heidelberger Handschrift der vatikanischen Bibliothek (Cod. Palat. 833) vom Kloster Lorsch aus dem 11. Jahrhundert: dies ist die erste ausschließlich christl. Sammlung aus den Kirchen Roms, besonders der Peterskirche (woraus namentlich eine Folge von päpstlichen Epitaphien überliesert wird); aber auch aus Maisland, Pavia, Piacenza, Bercelli, Ivrea. Zuerst veröffentlicht von Gruter Thesaur. inseript. T. II. p. 1163—1177; und die metrischen Epitaphien der Päpste (nach der Zeit geordnet) genauer vor Kurzem von Sarti et Settele, Ad Dionysii opus de Vatic. cryptis Append. Rom. 1840. p. 121 sqq.

Aber längst vor deren Befanntwerden hatte man den Steinen mit Inschriften selbst sich zugewendet und mit dem Sammeln und Studium derselben sich beschäftigt: zuerst bei der Borliebe für das klasssische Alterthum waren die ihm entstammenden Inschriften besachtet; dann kamen auch die christlichen an die Reihe, deren Behandlung wir nun nach

ben berichiedenen Zeitaltern berfolgen.

b. Die driftliche Spigraphit feit dem Wiederaufleben der Wifsfenschaften. — Bir werden hier auf dieselben drei Perioden geleitet, die sich uns zubor in der Geschichte der monumentalen Studien überhaupt zu erkennen gaben, und betrachten also die chriftlich epigraphischen Studien:

I. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. - Bur Beit, als die erfte Samm= lung von Inschriften der Stadt Rom durch Mazochi an's Licht trat (Rom 1521), wurben ungählige Denkmäler von Tag ju Tag ausgegraben, fo daß fie schienen fast von felbst bon der Erde geboren zu werden (wie er in der Borrede bemerkt); auch reicht die Sammlung bis tief in die Zeit der chriftlichen Raifer, - eine Inschrift (in ponte Salario p. III. a.) ift aus ber Zeit Juftinian's I.; aber eigentlich driftliche Inschriften tommen verhaltnigmäßig nur sehr wenige vor. Die Tempel find berücksichtigt, aber nicht bie alten Rirden mit ihren Mosaifinschriften. Singegen driftliche Grabschriften, theils aus Rirchen oder vom Wege, theils aus Brivathäufern, find etwa dreizehn aufgenommen; dabei hat es einmal unglücklich fich ereignet, daß bei einer Inschrift, die aus zehn Distiden besteht (beren Glieder im Driginal neben einander in Giner Zeile fortlaufen), erst die Sexameter und dann die Bentameter zusammen abgedruckt find, fo daß kein Sinn herauskommt (p. XLVI. b.; das Richtige hat Smetius Inser. p. 142 a, 9 und Grut. Thes. p. 1058, 1.). — Mehr Chriftliches bringt die erste allgemeine Sammlung bon Inschriften aus gang Europa nebst einigen aus Afien und Afrika, wozu Rahmund Fugger mit großem Koftenaufwand den Grund gelegt und die von Apianus und Amantius berausgegeben worden (Ingolst. 1534). Die Anordnung ist geographisch; doch ift es hauptfächlich nur Mailand, welches mit einer Ungahl altehriftlicher Inschriften auftritt: übrigens kommen sie nur gang vereinzelt vor aus Rom, Berona, Aquileja, — nicht zu gedenken mehrerer Inschriften aus bem fpateren Mittelalter und der neuern Zeit, wie auf Raifer Maximilian in Augsburg und von Reuchlin in Pforzheim und Tübingen; und ebendaselbst von Melanchthon, ber auch in ber voranftehenden Zuschrift feinen Beifall über das Unternehmen ausspricht. Demnächst legte Onofrio Panvinio eine große Sammlung romischer Inschriften an, die nicht erschienen ift; aber in seinen Alterthumern von Berong, worin gahlreiche Inschriften bieser Stadt benutt find, werden auch einige altehriftliche mitgetheilt .--Singegen die erste überfichtliche Sammlung folder Inschriften aus Italien brachte ber holländische Gelehrte Smetius an's Licht, der in den Jahren 1545—1561 in Rom sich

aufhielt und das Land bereiste in Begleitung des Cardinals Ridolfo Pio (Card. Carpensis): die Frucht seiner sorgsältigen Forschungen nebst den Beiträgen seiner Freunde sind die Inscriptiones antiquae. Lugd. Bat. 1588, welche in dier Klassen eingetheilt, am Schluß der letzten eine Anzahl christl. Inschriften aus Rom und mehreren Städten Mittels und Oberitaliens bringen. Dazu kommen aus Unteritalien einige altchristliche Inschriften, mit welchen Capacius seine Neapolitana Historia. Neap. 1607 (ed. 2. 1771) ausstattete: namentlich aus den Katakomben von Keapel; über das Cömeterium von

Nola geht er leicht hinweg.

Bu diefer Zeit murde auch querft von Inschriften in der Kirchengeschichte Gebrauch gemacht burch Baronius. Denn nun begann die eigentliche Ernte altchriftl. Inschriften, als mit der Aufräumung der Ratakomben vorgegangen und den Alterthümern derfelben nachgeforscht wurde. Diese Beriode murde eingeleitet mit einem der intereffantesten Funde im Jahre 1551: es wurde im Cometerium des Sippolytus in agro Verano die Statue des Sippolytus entdedt, fitend auf der Rathedra, an deren Seiten fein Ofterchtlus und das Bergeichnig feiner Schriften eingegraben find; fie erregte verdientes Auffeben: summa omnium eruditorum laetitia apparuit, wie Baronius bezeugt (Annal. a. 224. n. X.). Ein befonderes Intereffe bot auch im Jahre 1574 (vor 5 Jahren, wie derfelbe bemerkt) die Auffindung des Steines auf der Tiberinsel mit der Inschrift: Semoni Sanco Deo Fidio etc., dieselbe ohne Zweifel, welche Justin der Märthrer auf den Simon Magus gedeutet hatte. Baronius hat fie aufgenommen (a. 44. n. LV.), boch bestreitet er, daß fie angewendet werden durfe, um die Nachricht des Juftinus von der Bergöttlichung des Simon Magus zu entfraften. So theilt er mannichfach sowohl heidnische als driftliche Inschriften mit, 3. B. die beiden Inschriften auf die biokletia= nische Berfolgung (a. 304. n. IX.), die Inschrift auf den Sieg Conftantin's des Gr. an deffen Bogen zu Rom (a. 312. n. LX.); die Inschrift des Ricimer in der Rirche S. Agatha (a. 472. n. X. und Not. ad Martyrolog. Rom. d. 6. Febr.). - Unter ihm machte Sirmond in Rom feine hiftorischen und antiquarischen Studien: er war achtsam insbesondere auf die Inschriften und manche, heidnische und altdriftliche, zum Theil folche, die eben frifch aus der Erde hervorgekommen, theilt er mit in feinem Commentar zum Ennobius (Paris 1611) und zum Sidonius Apollinaris (Paris 1614).

Endlich erscheinen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von christlichen Inschriften die ersten größeren Sammlungen, welche die bleibende Grundlage des epigraphischen Studiums geworden sind. Einestheils in dem allgemeinen Thesaurus inscriptionum von Gruter (zuerst 1603), der am Schluß außer jener handschriftl. Sammlung des vatikanischen Codex, altchristliche Inschriften auß Italien, nebst einigen aus der pherenäschen Halbinsel, auß Gallien (Aix, Bienne) und Trier enthält. Dazu kommt die Sammlung, welche Donius auß Florenz anlegte, der von Cardinal Barberini nach Nom berusen, dort eifrig den Inschriften oblag (er brachte deren über 6000 zusammen); aber er starb vor Bollendung des Werks (1646), welches erst sast ein Jahrhundert später an's Licht gekommen ist. — Anderntheils erschienen außschließlich christliche Inschriften, gesammelt von Bosio auß den römischen Sweterien, in dem ersten Hauptwerk über diesselben (Rom 1632); und darauf in der latein. Bearbeitung von Aringhi (Rom 1651).

Aber schon damals war der Betrug geschäftig in der Fabrikation von Inschriften, womit die Kritik nicht gleichen Schritt hielt: es sehlte an der Vorsicht oder der Prüsung, zuweilen auch an dem Muth, jenem entgegenzutreten. Ein merkwürdiges Beispiel kommt bei Baronius vor. Es fragte sich, ob Felix II., Gegenbischof des Papstes Liberius, unter Kaiser Constantius Märthrer geworden (in der That hat er ihn überlebt und ist erst im I. 365 gestorben) und ob er aus dem römischen Marthrologium zu streichen seh; Baronius war gegen die Anerkennung, Cardinal Sanctorius dafür: gerade als hierüber gestritten wurde, im I. 1582, kam in der Krhpte von S. Cosma e Damiano in einem Marmorsarkophag der Leib des Felix zum Vorschein mit der Inschrift: Corpus S. Felicis papae et martyris qui damnavit Constantium, — und nun gab

Baronius nach (Annal. a. 357. n. LXI.). Indessen blieb der Streitpunkt stehen (vgl. Montkaucon Diar. Ital. p. 176): und eine strengere Kritik hat sich durch jene vorgebsliche Entdeckung nicht imponiren lassen. — Ebenso nahm Gruter unter anderen die Inschrift bezüglich auf die Neronische Bersolgung in Spanien auf (pag. 238, 9). Und manches Falsche bringen die Herausgeber der Roma subterranea, wie die Grabschrift auf einen Marius, dux militum, Märthrer unter Hadrian, und auf einen Alexander, Märthrer unter Antoninus (Bosio p. 215. 216; Aringhi Lib. III. cap. 22. Tom. I. p. 525. 524), welche seitdem in Umlauf geblieben und viel besprochen sind.

II. Von der Mitte des 17. bis in die zweite Halfte des 18. Jahr= hunderts. — Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat mit der Ausbreitung der epigraph. Studien überhaupt in den verschiedenen Ländern, auch die Sammlung und Erläuterung der christl. Inschriften, jedoch am meisten in Italien ihren Fortgang.

1. Aber zuerst war es ein deutscher Arzt, Reinestus in Leipzig, der bis in sein hohes Alter zur Ergänzung des Gruter'schen Thesaurus die Inschriften sammelte, die seitdem bekannt geworden waren, auch handschriftliche Mittheilungen empfing und Erstäuterungen hinzusügte: sein Syntagma inscriptionum kam jedoch erst nach seinem Tode heraus (Lips. 1682). Auch hier bilden die christlichen Inschriften eine eigene, die letzte Klasse: die aus Kom sind vornehmlich den beiden Werken über das unterirdische Kom entlehnt.

Balb barauf erschien in England die erste Sammlung von Inscriptien in compendiarischer Gestalt, nämlich in usum juventutis rerum antiquarum studiosae, von Fleetwood, Fellow des King-College in Cambridge: Inscriptionum antiq. Sylloge. Lond. 1691., in zwei Theilen, deren erster eine Auswahl der heidnischen Inschristen aus Gruter, Reinesius, Spon (f. unten) und andern epigraphischen Werken gibt, der zweite alle die dahin erschienenen christlichen enthalten soll, darunter auch spätere, innerhalb des ersten Jahrtausends. Die christlichen Inschristen sind alphabetisch geordnet, die griechischen und lateinischen gemischt; hin und wieder mit Erläuterungen versehen, hauptsächlich nach Reinesius. Es ist wie das erste, so die jetzt das einzige Handbuch altchristlicher Inschristen, auch noch von neueren Kirchenhistorisern benutzt; aber wenig brauchbar. Aus Genauigkeit ist nicht zu rechnen, — nicht einmal die Quellen, woher in jedem Fall die Inschristen genommen, sind angegeben. Der Boden von England selbst hat dazu gar nichts beigesteuert, da es an altchristlichen Inschristen sast vor fehlt.

Anders in Frankreich, wo im Guben eine Bebolferung, die zu den alteffen Chriften gehört, manche monumentale Spuren gurudgelaffen hatte, die mehr und mehr an's Licht tamen. Sier zeigen fich im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts zwei Alterthumsforfder, die auch in der driftlichen Epigraphit eine eingreifende Stellung ein= nehmen, Jacob Spon und Mabillon. Der erftere angeregt durch den epigraphischen Reichthum feiner Baterftadt Lhon, jener berühmten altdriftlichen Marthrerftatte, hat, obwohl ein Arzt, den Ruhm erworben, zu den Fortschritten der lateinischen Epigraphit am meiften unter allen frangofischen Belehrten bis auf bie Begenwart beigetragen gu haben (wie Renier anerkennt in der neuen Ausgabe von Spon, Antig. de Lyon. 1855. p. VIII). Er studirte und sammelte die Inschriften sowohl speciell von Lyon (es waren beren etwa 120 ihm befannt) als aus bem Alterthum überhaupt: um Reues ju finden, durchwanderte er Italien (wo er auch die Gruter'schen Inschriften mit den Driginalen verglich und berichtigte), Dalmatien, Griechenland und Rleinafien in den Jahren 1675 und 1676; er brachte an 2000 ungebruckte Inschriften heim, bon denen eine Angohl feiner Reifebeschreibung beigegeben ift (querft Lhon 1678 in drei Banden, der dritte enthält die Inschriften), welche auf lange hin das Sandbuch für Reifende nach Griechenland wurde. Ueberhaupt brachte er an 3000 lateinische und 600 griechische Infcriften zusammen. Seine beiben epigraphischen Saubtwerke find: Recherche des antiquités de la ville de Lyon (Lyon 1673; neue Ausgabe von Monfalcon, 1855) und Miscellanea eruditae antiquitatis (Lugd. 1685). Jenes enthält auch eine Anzahl alt=

driftlicher Inschriften aus Loon und eine aus Bienne nebst mehreren aus dem Mittel= alter bis in die neuere Zeit: unter diefen am merkwürdigften wegen der Berfon, die fie angeht, die des Parifer Ranglers Johann Gerfon. In dem anderen Werk waltet allerdings das Intereffe für die klaffischen Denkmäler bor (die auch in dem erften den größeren Raum einnehmen), die driftlichen fteben in zweiter Linie: doch theilt er mehrere inschriftliche aus dem driftlichen Alterthum mit, am merkwürdigften das Testament einer driftlichen Frau zu Ravenna, auf Kork geschrieben, - sowie einige judische, und aus dem Mittelalter eine Mofaitinschrift zu Rom, fowie eine longobardifche und etliche byzantinische. Dieser Mann flöfit noch badurch ein besonderes Interesse ein, daß er muthig feinen reformirten Glauben bekannte und unter den Berfolgungen in der Fremde ftarb (1685). — Mabillon hingegen, ohne die Inschriften überhaupt zu einem vorwaltenden Studium zu machen, hat doch, weil den driftlichen Alterthumern naher ftehend, gerade diefen Zweig berfelben wefentlich gefordert. Richt allein, daß er in feinen Analekten die ichon erwähnte Sammlung römischer, beidnischer und driftlicher Inschriften aus ber Sandichrift bon Ginftedeln peröffentlichte: fondern da er die Steine felbft auf feiner italienischen Reife beachtete und in Rom insbesondere die Ratakomben besuchte, hat er in feiner Reifebefdreibung einige altdriftliche Infdriften mitgetheilt und erläutert. So-Zwar läßt er etliche dann hat er eine wichtige kritische Frage eindringlich verhandelt. ichon aubor ermähnte Inschriften aus ber Roma subterranea unbeauftandet durchgehen (Iter Italic. p. 138 sqq.), deren Aechtheit schwerlich haltbar ift. Aber mit einsichtiger Abwehr trat er auf gegen den Migbrauch, der mit den Gebeinen angeblicher Seiligen getrieben wurde, die neu aufgefunden ohne sichern Namen, mit erfundenen Geschichten ausgestattet und der Berehrung hingegeben wurden, - und gegen die leichtfinnige Ausdeutung der Inschriften, da man heidnische für driftliche nahm. Schon in dem Iter Italieum hatte er folche Fälle gerügt (p. 225); er brachte barauf die Sache eigens zur Sprache in einem Briefe unter bem namen bes Eusebius Romanus, Epistola de cultu Sanctorum ignotorum. Par. 1698, worin er untersuchte, burch welche Rennzeichen die driftlichen Grabschriften von den heidnischen und wiederum die Märthrerinschriften bon benen der übrigen Christen zu unterscheiden sehen; worauf er zu der Art des Cultus ber ungenannten Seiligen übergeht und die Sandhabung ber Sache auf fritische Regeln Seine Behandlung ift, wie immer, bundig und umfichtig, wenn auch einige thatsächliche Buntte einer Abanderung bedürfen, wie die Behauptung, daß in heidnischen Grabinschriften fein Datum portomme (Rab. 10.) und daß die Formel sub ascia d. ausschlieglich heidnisch fen (Rap. 8. vgl. Rap. 22.). Das Schreiben machte großes Auffehen, jog ihm aber auch eine Anklage in Rom ju, und ichon drohte eine Cenfur von dort: indeffen trat der Babft dazwischen, Mabillon seinerseits anderte und milderte einige Stellen, und fo erschien der Brief wieder, 1705 (auch in feinen Analoct. ed. nov. p. 552 sqq.). Außerdem find ihm befonders reichliche Mittheilungen über mittel= alterliche Inschriften bon Rirchen, Rlöftern und Grabmalern zu verdanken sowohl in feinen Analectis, imgleichen dem Iter Germanicum und Italicum, als zumal in seinen großen Werken über ben Benediktinerorden, — was jedoch über unfer gegenwärtiges Thema hinausgeht.

Mindere Bedeutung für die driftliche, wenigstens die alteristliche Epigraphit hat der andere große Benediktiner Frankreichs, Mabillon's jungerer Zeitgenoffe, Montfaucon. Er theilt allerdings in seinem Diarium Italicum einige altchriftlichen Inschriften mit. In feinem auch ichon besprochenen archäologischen Sauptwerk, welches dem klassischen Alterthume gewidmet ift, jedoch bis in's fünfte driftliche Jahrhundert hinabreicht, kommen driftliche Inschriften nur ausnahmweise bor: nämlich abgesehn bon ben Abrarasinschriften (bie er ausführlich mittheilt, l'Antiq. expl. T. II. P. 2), einige Grabinschriften (Suppl. T. III. p. 171). Dagegen hat er mehrere mittelalterliche Inschriften aus bem byzanti= nischen Reiche sowohl in dem Diarium Italicum als in seiner Palaeographia Graeca aufgenommen.

Der Schwerbunkt ber driftlich ebigraphischen Studien liegt aber feit bem Enbe bes 17. Jahrhunderts in Italien. Und gwar geht Rom voran mit feinen unerschöpflichen Schäten. Gleich zu Anfang biefer Zeit erschienen bie gahlreichen alteriftlichen (nebst ben heidnischen) Inschriften von S. Paolo fuori la mura (Inscriptiones antiquae basilicae S. Pauli ad viam Ostiensem. Rom. 1654). Weiter murden zu Rom folche Schätze gehoben und gesammelt vornehmlich durch zwei Manner, welche das Amt als Auffeher über die Ausgrabungen aus den Ratakomben und über die Relignien (oustos sacrarum reliquiarum) bekleideten: Fabretti und Boldetti. Mit ihnen war auch Mabillon befreundet: und er erwähnt, wie er von diefen beiden nebst Schelftrate im 3. 1686 in das Cometerium des Bontianus geführt fen (Iter Italie, p. 136). Vabretti. burch feine Stellung begunftigt, legte fowohl eine eigene Sammlung von Inschriftsteinen. heidnischen und driftlichen, an (Die er in feinem Wert durch Ginschlieftung mit Linien und römische Ziffern kenntlich macht), als er auch eifrig Copieen sammelte, wofür insbefondere die große von Cardinal Franc. Barberini angelegte Sammlung ihm gu Bebote ftand. Seine Inscriptionum antiq. explicatio, Rom. 1699, enthält außer manchen in anderen Abtheilungen gerftreuten altdriftlichen Inschriften, für diese ein eigenes Rapitel (bas achte), hauptfächlich aus ben römischen Cometerien, wenige von auswärts: fie find alphabetisch geordnet, erft die lateinischen, bann die griechischen. Und Bolbetti nahm in feinem ausschlieftlich den driftlichen Grab - Alterthumern gewidmeten Wert: Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri e antichi cristiani, Rom. 1720, acht= reiche Inschriften auf, sowohl früher befannte ale neu ausgegrabene, die (hauptfächlich im erften Theil des zweiten Buche) unter gemiffen Rubriten behandelt merden; überdies legte er eine kleine noch bestehende Sammlung werthvoller Inschriften an in ber Borhalle der Kirche St. Maria in Traftevere, bei der er Kanonikus war.

Zu diesen Grabinschriften kommen in derselben Zeit einestheils die Inschriften bemalter Gläser, die gleichsalls aus den römischen Cömeterien stammen, gesammelt von Buonarroti (worauf Fabretti schon hingewiesen p. 593) in seinem Werk: Osservazioni sopra alc. frammenti di vasi antichi di vetro. Firenze 1716. Und schon früher aus den Kirchen die Inschriften zu den Mosaikmalereien, welche Ciampini in den zudor genannten beiden Werken (1690—1699) veröffentlichte. Sie gehören hauptsächlich römischen Kirchen an; außerdem sind besonders bemerkenswerth die griechischen Inschriften der Kirche zu Bethlehem, die (aus Quaresmins Elucidatio terrae sanctae) hier wiedersholt werden.

2. Hierauf in dem zweiten und dritten Biertel des 18. Jahrhunderts breitet sich das Studium und die Kunde der christlichen Inschriften weiter aus und es wird eine reiche Ernte gehalten sowohl im Anschluß an die allgemeine Spigraphik, als in selbstständiger Forschung und Darstellung.

Jene schreitet vor einestheils in neuen allgemeinen Sammlungen. Es wurden erftens in einem und demselben Jahre zwei Inschriftenwerke herausgegeben, die schon im vorigen Jahrhundert angelegt, aber liegen geblieben waren. Das eine, die schon genannte Sammlung von Donius, welche Gori herausgab (Florent. 1731), mit Ausschluß der Inschriften, die seitdem bekannt gemacht waren in den Sammlungen von Reinesius, Spon, Fabretti, noch etwa 2000; die christlichen Inschriften bilden die 20. Klasse. Das andere Inschriftenwerk ist von Marq. Gudius, herausgegeben von Hessellen Zeit wurde von zwei Seiten eine neue allgemeine Inschriften-Sammlung vorbereitet, von Muratori und Massei; der letztere veröffentlichte seinen Prospekt schon im Iahre 1732: aber Muratori kam ihm zuvor mit seinem Thesaurus inscriptionum, den er aus gevuckten und ungedruckten Quellen veranstaltete (Mediolan. 1732); worauf Massei sich darauf beschränkte, außer den Inschriften Berona's die noch unedirten Inschriften aus dem übrigen Italien und aus Wien, die er meist selbst von den Originalen copirt hatte, an's Licht zu stellen, noch über 2000, in seinem Museum Veronense (Veron. 1749).

Die christlichen Inschriften sind bei Muratori in Sine Klasse gebracht (Tom. IV.); Massei solgt einer geographischen Ordnung, daher sie bei ihm zerstreut sind: übrigens ist er erfüllt von der Bedeutung der christlichen Inschriften und spricht sich darüber, wie sie namentlich als Zeugnisse des Glaubens der alten Christen dienen, lebhast aus in seiner Dedication an Papst Benedict XIV. — Darauf gab noch Donati zu dem Thesaurus Muratori's ein Supplement in seinem Vet. inscriptionum graec. et lat. novus Thesaurus (Lucae 1765), wo ebenfalls die christlichen Inschriften am Schluß eine eigene Klasse bilden (Tom. II.).

Underentheils finden fich driftliche Inschriften ben heidnischen beigefügt in den vielen befonderen Sammlungen, die jest länder = und ftädteweise erfolgen: wie Toscana feine Sammlung erhalt von Gori (1726), Pefaro von Olivieri (1738), Turin von Rivautella und Ricoldi (1743. 47), Berona von Maffei (1749, f. zuvor), ein neu entdectes römisches Cometerium von Marangoni (Acta S. Victorini App.). Die Inichriften der Bibliothet des Camaldulenfer - Rlofters auf Monte Celio, herausgegeben pon Blafins und Sandring, erschienen bei Oberici (1765, f. unten). Die Sammlung Baffionei, nämlich von bem Cardinal Domen. Baffionei und beffen Reffen Benedetto, gab der lettere heraus (1763). Für Mittel= und Oberitalien tritt auch Zaccaria ein, der auf feinen Reisen in den Jahren 1742 - 52 und 1753 - 57 neben litera= rischen Forschungen ebigraphische 3mede verfolgte; daher seine beiden Reisewerke (Excursus literarii per Italiam, 1754, und Iter litterarium per Italiam, 1762) eine Anzahl alteriftlicher Inschriften bringen. Es folgen aus Unteritalien die epigraphischen Werte für Benevent von de Bita (1754), für Sicilien von Torremuzza (zuerst 1769), für Regino von Morifani (1770). Und von altdriftlichen Inschriften außerhalb Italiens: einige griechische bei Baciaudi (Monum. Peloponn. 1761). — Zu berselben Zeit wird durch Reisende die Epigraphit des Drients, namentlich von Rleinafien, erschloffen; es erschienen die Werke von Chishull (1728) und Bococke (1752): und unter der Menge bon Inschriften des heidnischen Alterthums finden fich auch einige driftliche.

Eine werthvolle Sammlung ausschließlich driftlicher Inschriften vor dem 7. Jahr-

hundert fügte Allegranza seinem Buch de sepulcris christianis (\$773) bei.

2meitens traten in diefer Zeit speciell für die Erklärung der driftlichen Infdriften eine Reihe bedeutender Abhandlungen an's Licht. Die erfte ift bon Enbi. der über die Grabschrift der Severa einen reichhaltigen Commentar herausgab (Epitaphium Severae martyris illustratum. Panormi 1734): womit er zu einer sustematischen Behandlung der driftlichen Inschriften den ersten Anftog gab. Ferner hat Muratori im Bufammenhang der Alterthumer Italiens über beffen altdriftliche Inschriften mit Begiehung auf die Berehrung der Beiligen eine eigene Abhandlung (Disort. 58. in feinen Antiquit. Ital. medii aevi. T. V. 1741). Für einige schwierige Inschriften des chrift= lichen Alterthums gab Corfini eingehende Erläuterungen (Notae Graecorum Append., Florent. 1749). Und Oderici commentirte eine Angahl chriftlicher Inschriften aus Rom, die er nach den Originalen beröffentlichte, in seinen Dissertationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones. Rom. 1765. - In der Schweiz hatte Hagenbuch ein großes epigraphisches Wiffen zusammengebracht, er hat hin und wieder driftliche Inichriften in feinen Rreis gezogen und jedenfalls fein Intereffe baran zu erkennen gegeben (f. bei Orelli Collect. T. II. p. 361); boch feine Behandlung derfelben geht mehr auf Meußerliches, namentlich auf chronologische Beziehungen (Epist. epigr. Turici 1747; feine Erklärung einer griechischen Inschrift zu Florenz hat Gori abdruden laffen, Inser. in Etrur. urb. P. III. Praefat.). Ueberhaupt aber ist er weitschweifig und dadurch weniger fruchtbar geworden, worüber er neuerdings hart angelaffen ift (von Mommfen, Inscript. Helvet. p. VI).

3. Unter dieser mannichfaltigen Arbeit in Sammlung und Erklärung der Inschriften ist man aber auch des letzten theologischen Zweckes eingedenk: nämlich das reiche Material zu verwenden zum Aufbau der Kirchengeschichte, insbesondere der kirch-

lichen Alterthumskunde, woran um die Mitte des 18. Jahrhunderts von verschiedenen Seiten ernftlich Sand angelegt wird. Der erfte ift Mamachi, ber die driftlichen Inichriften für feine Darftellung ber firchlichen Alterthumer namentlich ber Sitten benutt (Orig. et antiq. eccles. T. III. 1751). Desgleichen hat Blanchini für feine monumentale Kirchengeschichte (Demonstratio hist. eccles. quadripartitae, f. oben) sie berwendet, nämlich heidnische Consularinschriften in die Tafeln aufgenommen für den chronologischen Theil, auch eine Anzahl driftlicher, obwohl die beiden erften Sahrhunderte. auf welche diese Geschichte fich beschränft, taum mit Giderheit deren hergeben. - 3m Einzelnen hat an folden Beftrebungen ein deutscher Philolog, Joh. Ernft 3mm. Bald. Brofessor in Jena, Theil genommen, da er jene angeblich in Spanien gefundene Infchrift, als Beweis einer Neronischen Berfolgung baselbft, gelehrt erklärt und auf's Neue gegen die Rritif Sagenbuch's, ber die Unachtheit ber Inschrift barguthun suchte, Diefe Berfolgung ausführlich erörtert (Marmor. antiq. vexationis Christianorum Neronianae insigne documentum, Jen. 1750, und Persequutionis Christianorum Neronianae in Hispania . . . verior explanatio. Jen. 1753). Auch exequtifd für das Evangelium Matthäi wurden die Inschriften von ihm nutbar gemacht in einer Folge von Brogrammen, die nach seinem Tode gesammelt erschienen: Observationes in Matthaeum ex graecis inscriptionibus. Jen. 1779; es find hauptfächlich Inscription des Klaffischen Alterthums, wodurch evangelische Ausdrücke und Sprüche erläutert werden, doch kommen auch einige driftliche Inschriften zur Sprache.

Endlich gab Zaccaria eine Abhandlung de veterum christianarum inscriptionum in rebus theologicis usu (als erste seiner Dissertatio duplex. Venet. 1761), allers dings mit Hervorhebung gewisser römisch katholischer Dogmen und Einrichtungen, wie des Primats des Betrus, des Mönchsthums, des Sakraments der Firmelung, die bei den Inschriften keineswegs sich aufdrängen.

III. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. — Auch in dieser Zeit behaupten in der wissenschaftlichen Thätigkeit Italiens die epigraphischen Studien überhaupt eine hervorragende Stelle. Doch nehmen im Lauf des gegenwärtigen Jahr-hunderts Frankreich und Deutschland ihren Antheil daran. Und zumal für die christliche Epigraphik ist diese Periode von entscheidender und grundlegender Bedeutung. Einen Abschnitt darin bezeichnet aber noch der Ansang der vierziger Jahre.

a) Bis 1844. — Während in diesem Zeitraum auch das Material durch neue Funde und Sammlungen außerordentlich zunimmt, so liegt der eigentliche Wendehunkt, womit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine neue Periode der Epigraphik anhebt, doch vielmehr in der wissenschaftlichen Behandlung.

Die Bearbeitung ber Inschriften bes flaffischen Alterthums ging barin voran. Die formale Seite oder die fritische Methode wurde von Maffei systematisch ausgebildet. beffen Ars critica lapidaria, leider ein unbollendetes Werk, nach feinem Tode (er farb 1755) erschien in Donati vet. inser. nov. Tessaur. T. I. 1775: er entfernt sich darin nicht bom Boden bes flaffischen Alterthums, außer bag er unerwartet einmal in eine antiprotestantische Bolemit gerath mit van Dale, in Betreff bes pontifex maximus (lib. III. c. 1. p. 154). Auch nur beiläufig werden die driftlichen Inschriften berührt in einem zweiten und ausgeführten hauptwert, welches die Sprache und die Anlage der Inschriften zum Gegenstande hat, von Morcelli, de stilo inscriptionum latinarum libri III. Rom. 1781, die Frucht sechsiähriger Arbeit: worin er nach dem Muster der alten Inschriften, die in Rlaffen getheilt, in reichlicher Exemplifitation mit gelehrten Erlaute= rungen vorgelegt werden, und in deren Eigenthümlichkeit er weiter einführt, eine praktifche Anleitung jur Berftellung von Inschriften bezwecht, welche den Rarafter ber Rlaffi= cität nicht berläugnen. — Eine Ginleitung in das Studium der alten lateinischen Inschriften gab Zaccaria in seiner Istituzione antiquario lapidaria (Rom. 1770.; zweite Ausgabe Venez. 1793): es ift ein Compendium in drei Buchern, über die Bedeutung ber Inschriften für die verschiedenen Zweige der Alterthumskunde, über ihren Inhalt

und über die Methode der Behandlung. Der Verfasser hat ausschlieflich heidnische In-schriften im Auge.

Für die christlichen Inschriften aber tritt Belliccia ein, dessen Berdienst um die christlichen Alterthümer überhaupt (durch sein Werk de christianae eeclesiae politia, zuerst 1777) schon vorhin angezeigt ist. Daran schließen sich seine epigraphischen Arbeiten; denn er gab demselben außer einer Abhandlung de coemeterio Neapolitano, worin er auch die wenigen dort noch besindlichen Inschriften gesammelt, eine andere bei: De re lapidaria et siglis veterum Christianorum. Hier handelt er in seiner bündigen und genauen Weise von dem Karaster (stilus), insbesondere der Orthographie der christlichen Inschriften, von den Kennzeichen, die ihnen mit den heidnischen Inschriften gesmeinsam, so wie von denen, die theils den heidnischen, theils den christlichen Inschriften eigenthümslich sind, endlich von der Zeitbestimmung derselben. Die Abhandlung, die noch immer brauchdar ist, in die altchristliche Epigraphit einzusühren, ist von Binterim überssetzt in seinen Denkwürdigkeiten der christstatholischen Kirche, Bd. II. Th. 1. 1825.

Der zweite, der hier voransteht megen der umfassenden Thätigkeit, die er auf Sammlung und Bearbeitung des Materials verwendet hat, ift Marini. Er hat die Inschriften des Palastes Albani edirt, darunter am Schluß die driftlichen und diefelben mit werthvollen Erläuterungen ausgestattet (Rom. 1785); desgleichen eine Angahl alt= driftlicher Inschriften mit Erläuterungen veröffentlicht in feinem Sauptwert Atti e monumenti de' fratelli Arvali (Rom. 1795). Er hat ferner die driftlichen Inschriften Roms gefammelt in einem handschriftlichen Bert von vier Banden, welches in der vatikanischen Bibliothet aufbewahrt wird: es umfaßt die Inschriften innerhalb des erften chriftlichen Jahrhunderts, in 32 Kapiteln, von denen die ersten acht von Mai publicirt find (Script. vet. nov. Collect. T. V.). Endlich hat er eine Sammlung altchriftlicher Inschriften, d. h. der Steine felbit, im batifanischen Balaft angelegt, in der Galeria lapidaria, die größte bis jest vorhandene und für das Studium unschätzbar, - wenn auch Irrungen dabei borgekommen und faliche Inschriften aufgenommen find (eine Inschrift ift fogar breimal vorhanden). Auch feine handschriftliche Sammlung läßt bie fritische Strenge bermiffen: unter anderm ift eine evident heidnische Inschrift aufgenommen (bei Mai a. a. D. p. 28, 3. bgl. Boeckh C. Inser. Gr. n. 3165), und die Abschriften find nicht gang zuberläffig. Nichtsbestoweniger bleibt ihm das Berdienft, den Grund gelegt zu haben, auf dem in Rom nun fortgearbeitet wird.

2. Siernächft erweitert fich die driftliche Epigraphit badurch, bag theils neue Samm= lungen bon Originalinschriften entstehen, theils die borhandenen ihre Beschreibung erhalten, vor allem in Italien. In Rom felbst find, außer ber batikanischen Saupt= fammlung, driftliche Inschriften im Kircherschen Museum bes Collegio Romano, im capitolinischen Museum und in S. Paolo fuori la mura: alle drei sowohl heidnische als christliche Denkmäler umfaffend. Die Inschriften des kapitolinischen Museums mit Erläute= rungen gab Buasco im 3. 1775 heraus (im 3. Bande ftehen die driftlichen); die der Paulstirche find auf's Neue in dem schon angeführten Werk von Nicolai (1815) er= schienen; die kleine, aber werthvolle Sammlung bes Kircher'ichen Museums ift bon Brunati (Mailand 1837) herausgegeben. In Mailand fand man im Jahre 1813 unter bem Fußboden von S. Ambrogio eine große Angahl driftlicher Inschriften: diese murben in den Borhof eingemauert und find herausgegeben von Labus, Intorno aleuni monumenti epigrafici cristiani scoperti in Milano etc., und in dem schon genannten Werk bon Ferrario, Monumenti . . . di S. Ambrogio , beide Milano 1824. Bei Chiuft in den Ratakomben der Mustiola wurden in den Jahren 1830-31 neue Ausgrabungen gemacht und altdriftliche Inschriften gefunden (eine vom 3. 455), welche Basquini herausgegeben hat, Relazione di un antico cimitero di Cristiani in vicinanza della cittá di Chiusi. Montepulciano 1833. — Ferner wurden Iofale Sammlungen von Copieen altdriftlicher Inichriften (nebft ben heidnischen) veranftaltet und mit Erläuterungen herausgegeben, für Perugia von Bermiglioli, Le antiche iscrizione Perugine (Perugia 1805. 2te Ausg. 1834); für Afre in Sicilien von Judica, Antichitá di Acre (Messin. 1819); für Belletri von Cardinali, Iscrizioni antiche Veliterne (Rom. 1823).

In Frankreich erstreckte sich das Interesse sür die Denkmäler des Alterthums auf die Inschriften, die im Original in Museen gesammelt wurden. So enthält der Louvre unter den zahlreichen Inschriften aus dem klassischen und ägyptischen Alterthum einige altchristliche, griechische, lateinische (auch koptische) aus Aegypten und Algerien: jene sind in Facsimile wiedergegeben dei Clarac Musée de soulpt. T. II. P. 2. 1841. Und besonders im südlichen Frankreich haben die Städte, die eine uralte Geschichte haben, deren Denkmäler in Museen gesammelt: unter ihnen ragt Lyon hervor, wo im Palais des arts heidnische und christliche Inschriften, außerdem in der Kirche S. Irénée eine Anzahl altchristlicher Grabsteine ausbewahrt werden.

Auch in Deutschland sind in dieser Zeit werthvolle Funde aus den Kömerzeiten gemucht. Vornehmlich in Trier, wo mehrere altchristliche Kirchhöfe entdeckt, namentlich bei der ehemaligen Abtei St. Matthias in den Jahren 1825 und 1828 christliche Inschriften des 4. Jahrhunderts gefunden wurden: sie sind bekannt gemacht von Wyttenbach, Neue Beiträge zur antiken heidnischen und christlichen Epigraphik. Trier 1833. Weitere Kundmachungen dortiger Funde erfolgten von Florencourt und Steininger. Die Inschriften des ganzen westlichen Deutschlands sammelte Steiner (Cod. inscript. roman. Rheni. Darmst. 1837. 2 Theile. und Cod. inscript. roman. Danubii et Rheni. Seligenst. 1851. 1854, bis jetzt vier Theile). Inzwischen gab Lersch sein Centralnusseum rheinländischer Inschriften herans (3 Hefte. Bonn 1839 — 1842; die Trierischen im 3. Heft). Wenn auch in diesen Sammlungen die Zahl der heidnischen Inschriften weit überwiegt, so sind doch die christlichen als die ältesten Denkmäler des Christenthums in Deutschland von hohem Werth.

Ein neues weites Feld bot der Drient, der zwar ichon früher befucht war, deffen epigraphifche Schätze in größerem Umfang aber erft jett erichloffen wurden. Der erfte diefer Reifenden mar Seeten, der Sprien, Balaftina und die Länder bis Aegupten in den Jahren 1805-1809 besuchte und aus jenen etwa 150 Inschriften aufzeichnete, mit Benauigkeit, wie fich später bemahrt hat; feine Copieen find theilmeife nach Abschriften schon in das Corpus inscriptionum Graecarum aufgenommen, auch bon Richter benutt, übrigens erft vor Rurgem mit feinen Tagebuchern publicirt (Seeten's Reifen durch Sprien, Palaftina 2c., herausgegeben von Krufe. Berlin 1854; befonders im ersten Theil, f. dafelbst S. LXXI; ber vierte Theil, 1859, enthält Erläuterungen auch zu einem Theile der Inschriften). - Inschriften aus Rubien und Aegypten, wichtig für die alteste Geschichte des Chriftenthums dafelbst wurden von Bau veröffentlicht (Reu ent= dedte Denkmäler von Nubien. Stuttg. 1822) mit Erläuterungen von Niebuhr und Le= tronne, nachdem der erstere eine Bearbeitung der wichtigsten bon ihnen hatte borangehen laffen (Inscriptiones Nubiens. comment. Rom. 1820); desgleichen aus Rubien und Aegypten von Graf Bidua (Inscr.ant. in Turcico itinere collectae. Par. 1826). — Bielfach ward Rleinafien bereift und erforscht, befonders von Englandern; es erichienen von Budingham Travels in Palestine (London 1821), dann in den Ländern öftlich von Sprien und Balaftina, sowie in Affprien, Medien und Berfien (Lond. 1825. 29); von Burthardt, Travels in Syria and the holy land (Lond. 1822, überfest von Gefenius 1823.24); von Berggren, Resori Europa och Oesterlaenderne. D. 1-3, (Stockh. 1826. 28, deutsch von Ungewitter); von Hamilton, Researches in Asia minor, Pontus and Armenia (Lond. 1842. 2 Bbe.). Insbefondere gog der heilige Boden der fieben apotalptifchen Gemeinden die Alterthumsforscher an: Inschriften von dort gab Arundell, Visit to the seven churches of Asia (Lond. 1828) und Bailie, Fasciculus inscriptionum Graecarum quas apud sedes apocalypticas chartis mandatas et nunc denuo instauratas praefationibusque et notis instructas ed. Bailie (Lond. 1842); worauf noch bon dem erfteren Discoveries in Asia minor (Lond. 1834. 2 Bande); bon dem anderen zwei

Fasciouli mit Inschriften von den berühmtesten Sigen Asiens sowie aus Galatien, Lycien, Syrien und Aegypten folgten (Dublin 1846. 49). Aber auffallend ist, wie wenig in diesen Gegenden das christliche Alterthum Spuren hinterlassen hat, während das heidenische reichlich vertreten ist.

Daffelbe gilt von Griechenland, welches nun auch nach Denkmälern durchfucht wurde. In Folge der französischen Spedition nach Morea, die mit wissenschaftlichen Kräften ausgestattet war, wurden drei Bände dortiger Inschriften veröffentlicht und diese theilweise erläutert von Ledas, Inscriptions greeques et latines. Cahier 1.2.3.5. (Par. 1837. 39): darunter einige christliche. Demnächst hat Roß sich verdient gemacht um die Epigraphik Griechenlands und der Inseln durch seine Inscriptiones Graecae ineditae (3 Hefte. 1834. 42. 45) nehst seinen Reisebeschreibungen, namentlich die Reisen auf den griechischen Inseln des ägeischen Meeres (3 Bde. Stuttg. u. Tüb. 1840. 43. 45), wodurch die ältesten Spuren des Christenthums daselbst an's Licht gekommen sind.

Bu allen diefen Einzelforschungen kommen nun die allgemeinen Sammlungen-Eine Sammlung griechischer und lateinischer Inschriften aus England, Italien, Frantreich, meist von den Originalen cobirt, gab Dfann (Syllog. inscript. graec. et lat. Lips. et Darmst. 1822-34), wodurch namentlich eine Angahl driftlicher Inschriften ber batifanischen Ballerie querft bekannt geworden find. Gine Auswahl lateinischer Infdriften, nur aus literarischen Quellen, Drelli (Inscript. lat. ampl. collect. Turici 1828), wo auch driftliche hin und wieder zugelassen sind (f. Tom. I. p. 17); an ber Sauptstelle aber, am Schluß ber Res sacrae, unter ber altrömischen Aufschrift: Superstitio judaica et christiana (T. I. p. 439). Vor Allem aber kommt das große Unternehmen der Berliner Atademie in Betracht, die vollftändige Sammlung der griechischen Inschriften von Boech (erschienen seit 1825), welche nach ihrer Unlage und Bearbeitung die Bichtigkeit folder Urfunden allgemein erkennen ließ, nach allen Seiten die Alter= thumskunde erweitert und auf das gange Studium eine mächtige Ginwirkung geübt hat. Diese Sammlung mar beftimmt, auch die driftlichen Inschriften aufzunehmen; aber ichon in den früheren Abtheilungen ift eine nicht geringe Anzahl derfelben zugelaffen, deren Bergeichniß in dem letzterschienenen Seft von Rirchhoff (T. IV. Fasc. 2. Praefat.) geaeben ift.

3. Was endlich die Auslegung der chriftlichen Inschriften betrifft, so sind in dieser Zeit theils im Einzelnen namentlich in Italien gesehrte Abhandlungen dars über erschienen: von denen hier außer den Aufsätzen in den Atti der Accademia archeogica Romana nur erwähnt werden mögen von Cancellieri, Diss. sopra due iscrizioni delle sante martiri Simplicia et Orse. Roma 1819, und von Cardinali, Intorno un antico Marmo cristiano. Bologna 1819.

Anderentheils sind die Inschriften überhaupt in theologischem Interesse und zwar für die Schriftauslegung benutzt worden durch Münter, der sich die Aufgabe stellte, die Sprache des N. Testam., jedoch nur in lexikalischer Hinsicht, durch Parallelsstellen aus Inschriften zu erläutern, und dies in drei Abhandlungen ausgeführt hat (1814. 1816. 1826): diese sollten jedoch nur Specimen seines Werkes, das über das ganze N. Test. sich verbreitete, dessen Herausgabe durch seinen Tod verhindert ist.

Hangende Bearbeitung erhalten, wodurch sie für die christlichen Archengeschichte und Alterthumskunde fruchtbar geworden sind. Es sind zwei französische Archäologen, die hierin ein Verdienste erworden haben: Letronne durch seine Auslegung einiger Inschriften aus Aeghpten und Rubien (die letztere von Nieduhr misverstanden und für heidnisch genommen, ist von jenem zuerst richtig erklärt), und Radul-Rochette durch seine Behandlung der Inschriften aus den römischen Sömeterien: beides in Vorlesungen, die in den Memoires de l'Academie des inscriptions T. IX.X. 1831.1833. und T. XIII. 1838 (es ist die zweite der drei Abhandlungen über die Alterthümer der Katasomben), und auch besonders erschienen sind, von Letronne: Materiaux pour l'histoire du christia-

nisme en Egypte, en Nubie et en Abyssinie. Par. 1833, und von Raout « Rochette: Mémoires sur les antiquités chrétiennes des catacombes. Par. 1836—38.

So geht hier die Bearbeitung der christlichen Inschriften von den Männern der klassischen Archäologie aus. Auch in den vorgenannten Sammlungen ist mehrentheils das Interesse für das klassische Alterthum vorwaltend, so daß die christlichen eben nur mitgenommen werden. Und weil man nur nach jenen suchte, so sind die letzteren selbst in den Ländern, wo sie gefunden werden, geringer geschätzt; "es ist nur eine christliche Inschrift", sagte man in Griechenland, wie ein Reisender von dort (im Jahre 1844) mir mittheilte.

Dies nun hat in neuester Zeit sich geändert. Und gerade darauf hat die eifrige und fruchtbare Behandlung der Denkmäler und Inschriften des klassischen Alterthums zurückgewirkt, daß nun auch die christlichen Inschriften um ihrer selbst willen angesehen werden. Deshalb ist hier für die christliche Epigraphik eine neue Periode angezeigt.

b) Seit 1844. — Die Epoche liegt darin querft, daß man in Rom erneute Aufmerksamkeit und Sorge ben altdriftlichen Cometerien zugewendet und an ihre Aufraumung Sand angelegt hat. 3m Jahre 1843 erging beshalb eine Berordnung von bem Generalvifariat; jugleich begann eine neue Literatur für die Ratafomben durch bas Werf von Marchi. Die Ausgrabungen find feitdem mit reichlichem Erfolge fortgefett, befonbers seitdem de Rossi die Leitung übernommen, der durch systematische Nachforschung wichtige Resultate erzielt hat. Um Dieselbe Zeit wurden an ben verschiedenften Buntten werthvolle Entdedungen gemacht: es murbe im Jahre 1844 ein altehriftliches Cometerium auf der Infel Melos aufgefunden, wobon Roft und von Brokeich Runde gaben. 3m Jahre 1839 war zu Autun die feitdem berühmt gewordene griechische Inschrift gefunden, welche Bitra querft publicirte, worauf fie in einer eigenen Schrift bon Frang hergeftellt und erläutert ift (Chriftliches Dentmal von Autun, Berl. 1841): fie hat außerbem noch gahlreiche Auslegungen in Italien, Deutschland und Frankreich erhalten. - Godann zeigt fich besonders in Frankreich ein neuer Gifer in dem Studium der Inschriften wie des flaffifden, fo demnächst auch des driftlichen Alterthums, dem es an Pflege bon Seiten bes Staats nicht gefehlt hat. Gben bamals midmete Billemain als Minifter bemfelben befondere Fürforge. In feinem Auftrage bereifte Lebas in den Jahren 1843 und 1844 Griechenland, die Infeln und Rleinafien, um die Inschriften diefer Lander zu erforschen und zu copiren. Gleichzeitig faßte derfelbe Minister den Blan einer allaemeinen Sammlung ber lateinischen Inschriften, ber zwar nicht zur Ausführung gekommen ift; aber einzelne Zweige ber toloffalen Aufgabe werden bort burchgeführt. Und bie beiden archaologischen Zeitschriften Frankreiche, die mit dem Jahre 1844 beginnen, Die Revue archéologique und die Annales archéologiques, haben auch driftliche Inschriften gebracht. Die Ausführung des ganzen Planes aber ift auf Deutschland übergegangen. da die Afademie der Wiffenschaften in Berlin ihn im 3. 1846 aufgenommen hat.

1. Sehen wir zuerst wieder auf die Forschungen, welche die Inschriften überhaupt, klassische und christliche, im Auge haben, meist mit vorwaltendem Interesse für die ersteren: so sinden wir wiederum aus Griechenland, Kleinasien und Afrika viel Neues und Wichtiges hervorgehend. Es tressen in diese Zeit noch die sortgesetzten Publikationen von Roß nebst seinen Reisebeschreibungen, die manche interessante Kunde aus dem christlichen Alterthum bringen. Aus Athen sind von Pittasis zahlreiche Inschristen mitgetheilt, besonders vom Parthenon eine merkwürdige Folge von Grabschristen dortiger Bischwisse, die jedoch einer späteren Zeit angehören (in der Έφημερίς ἀρχαιολογανή von 1856). Aus Griechenland und Kleinasien stellte Lebas eine ganze Sammlung von Inschristen aus Licht (Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure. Inscript. gr. et lat.). Und Langlois Inschristen aus Cilicien, welches er, gleichsalls im amtslichen Austrage, im Jahre 1852—53 bereist hatte (Inscriptions greeques, romaines, byzantines et armeniennes de la Cilicie, Par. 1854; dazu seine Keisebeschreibung: Voy. dans la Cilicie, Par. 1861). Als einzelne merkwürdige Entdeckung ist hervors

zuheben eine driftliche Grabkammer bei Sidon mit einer griechischen Inschrift bom 3. 642, welche Dietrich herausgegeben und erläutert hat (Zwei Sidonische Inschriften.

Marbura 1855).

Ferner wurden nach dem nördlichen Afrika zwei wiffenschaftliche Erpeditionen veranstaltet, die auch an Inschriften ergiebig waren: nach Aegupten und Rubien bon ber breufischen, nach Algerien bon der französischen Regierung. Das Werk von Lepfius (Denkmäler aus Meghpten und Methiopien), das Ergebnig ber ersteren, enthält in ber 6. Abtheilung die Inschriften; aus ber anderen Expedition ift ein eigenes Inschriftenwerk hervorgegangen, Tert und Erläuterungen von Renier (Les inscriptions d'Algerie, 14 Lieferungen bis 1858).

Diesen Erpeditionen ift auch die Sendung Salzenberg's nach Constantinopel, aus Anlag ber Reftauration ber Sophienkirche beizugahlen, beffen im Auftrage ber preugis ichen Regierung herausgegebenes Wert über die altehriftlichen Bauwerke Conftantinopels (1854) auch einige griechische Inschriften von dort enthält. Gin eingehendes Studium aber ber Epigraphit bes heidnischen und driftlichen (auch des turtischen) Constantinopels und feiner Umgebungen haben Dethier und Mordtmann ausgeführt, wonach jener von der berühmten Inschrift des Raifer's Justinian I. in der kleinen Sagia Sophia, welche rund um die Rirche über dem Fries ber unteren Saulenstellung fortläuft, jum erstenmal ein Facsimile nebst Erklärung gegeben hat (in den Sitzungsberichten der philog. = hiftor. Rlaffe der kaiferl. Akademie der Wiffensch. ju Wien. Jahrg. 1858. Beft II.).

Im Abendlande ragt Lyon herbor durch Gifer für feine alten Monumente. Gelbft die städtische Behörde hat baran Theil, indem fie die Mittel gewährte, jenes Sauptwerk von Spon über bie Alterthumer von Lyon neu herauszugeben (1858). Der Berausgeber Monfalcon hat zu den bon Spon berzeichneten Inschriften, denen Renier Er= läuterungen beigegeben, bie neu aufgefundenen hinzugefügt. Derfelbe hat außerdem in einem Werk über die Denkmäler von Lyon (Lugdenensis Historiae monumenta. P. 1. 1855) die fammtlichen Inschriften von dort aufgenommen. Zuvor waren gleichzeitig zwei Werke über die Inschriften von Lyon erschienen: bas eine zur Beschreibung bes städtischen Museums, deffen Anordnung befolgend, - das andere fie nach Rlaffen bertheilend: jenes von Comarmond Description du musée lapidaire de la ville de Lyon, dieses bon Boissieu Inscriptions antiques de Lyon, beide Lyon 1846-54; das lettere mit einem trefflichen Commentar, worin auch die driftlichen Inschriften, welche die lette Rlaffe bilden, verdiente Bürdigung gefunden haben. - Für gange Länder ift bemnächft die fritische Bearbeitung ihrer lateinischen Inschriften ausgeführt durch Mommfen, zuerft der neapolitanischen (Inscriptiones regni Neapolitani lat. 1852), dann der schweize= rischen (Inscriptiones confeder. Helvet. 1854, in den Mittheilungen der antiquarischen Gefellschaft zu Zurich, Bb. X.): wobei nach territorialer Ordnung die driftlichen ftabteweise eingereiht werden. Es find deren in der Schweiz nur fehr wenige, jedoch beach= tenswerth, namentlich in Sitten und aus Bafel-Augft; dagegen find fie im Neapolitanischen gablreich, wo jumal bei Rola ein berühmtes altdriftliches Cometerium ift.

Diese Arbeiten treten in Zusammenhang mit den allgemeinen Inschriften-Sammlungen, welche unter der Leitung der Atademie der Wiffenschaften gu Berlin ausgeführt werden. Die bon ihr unternommene Sammlung lateinischer Inichten, die an die eben genannten Werke anknüpft, wird weiter die geographische Anordnung inne halten, fo daß bie altdriftlichen Infdriften, jede an ihrem Orte aufgenommen werden. - Unterdeffen ift das von Boedh begonnene, von Frang und Curtius fortgeführte Corpus der griechischen Inschriften der Bollendung nahe gebracht: nachdem es. wie erwähnt, in feinen früher erschienenen Seften ichon eine Anzahl driftlicher Inschriften gebracht hat, ift jett im zweiten Befte des bierten Bandes, bearbeitet bon Kirchhoff (1859), die eigentliche Sammlung driftlicher Inschriften erschienen bis zum Untergange des byzantinischen Reichs: es ift ein reiches und bankenswerthes Material; in ber Erklärung ift namentlich ber chronologische Puntt mit Sorgfalt behandelt. Auch zu biefem Heft hat Cavedoni Anmerkungen erscheinen lassen: Annotazioni al fasc. II. del Vol. IV. del Corp. Inscript. Graec. Modena 1860; und einige Ergänzungen sind von mir gesgeben in dem Aufsatz: "verschollene und aufgefundene Denkmäler", in den Theol. Stud. u. Krit. 1861. Hft. 3. S. 462. 468 ff.

Demnächst ist für eine zwecknäßige Auswahl wenigstens der lateinischen Inschriften gesorgt. Jedoch der Delectus inscriptionum Rom. von Zell (1850), obwohl er dis auf Raiser Justinian I. (n. 1224. 1558) und Phocas (n. 1226) hinabreicht, hat die christlichen als solche ganz und gar ausgeschlossen. Dagegen hat Henzen in seinem mit Genauigkeit angefertigten dritten Bande zu Drelli's Collectio (1856) auch einige christliche ausgenommen und durch Berichtigungen und vortrefsliche Register die

ersten Bande noch brauchbarer gemacht.

2. Auch die alt chriftlichen Inschriften insbesondere für die Hautsgebiete, in denen sie gefunden werden, haben ihre Bearbeitung erhalten oder sind darin begriffen. Die Inschriften Piemonts hat Gazzera gesammelt und erläutert (Delle iserizione cristiane antiche del Piemonte Discorso. Torino 1849, und Appendice 1850). Die Inschriften Roms sind von de Rossi bearbeitet und im Anschluß an die epigraphischen Unternehmungen der Berliner Atademie im Erscheinen begriffen. Große Erwartungen knühen sich an dieses Werk, nachdem der Herausgeber sowohl durch den Ersolg seiner Nachsorschungen in den Katakomben als durch einzelne Abhandlungen zur christlichen Epigraphis (de christianis monumentis IXOYN exhibentibus und de ehristianis titulis Carthaginiensibus, bei Pitra Spicileg. Solesm. Tom. III. IV.). seinen Beruf dazu dargethan hat. Indessen sind in dem großen Werk über die römischen Katakomben von Perret auch die altchristlichen Inschriften sowohl aus den dortigen Museen als auch einige auswärts vorhandene mit einem Commentar von Kenier erschienen (Les catacombes de Rome. Tom. V. VI. Par. 1851).

Wie hier die französische Forschung hinüberreicht nach Italien, so ist sie im eigenen Lande auf demselben Gebiet erfolgreich thätig gewesen. Der epigraphischen Arbeiten von Lyon ist schon gedacht; manches Einzelne kommt dazu. Für die altchristlichen Inschriften von ganz Frankreich aber ist ein Hauptwerk begonnen von Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule antérieures au VIIIe siècle, dessen erster Band 1856 erschienen ist: die Inschriften, zum Theil sacsimiliert, werden begleitet von einem Commentar, der die Früchte allgemeiner epigraphischer Studien zum Verständniß des Einzelnen herzubringt.

Auch einen Theil von Deutschland herührt diese Arbeit, da die Trierischen Inschriften mit aufgenommen sind. In Deutschland selbst erschien in übersichtlicher Behandlung die Sammlung und Erklärung altchristlicher Inschriften im Rheingebiete von
Steiner, Seligenst. 1853; und eine neue Auslage (1859) läßt das Interesse erkennen,
das auch hier dem Gegenstande gewidmet wird.

Nächst der Veröffentlichung und Erklärung eines so reichen epigraphischen Materials, hat die christliche Epigraphis als solche eine compendiarische Bearbeitung gleichfalls in Frankreich erhalten. De Caumont in seinem Abécédaire d'archéologie (seit 1851) hat für jedes der Zeitalter, nach denen er vor Allem die Architekturgeschichte gliedert, einen eigenen Abschnitt über die Paléographie murale. Desgleichen hat Texier mit specieller Rücksicht auf die Inschriften von Limousin den Gegenstand im Allgemeinen behandelt und durch das Mittelalter durchgeführt in seinem Manuel d'épigraphie. Poitiers 1851.

Dem Unterricht bient auch die Sammlung von Abdrücken christlicher Inschriften und einer Anzahl heidnischer von religionsgeschichtlicher Bedeutung, welche in dem schon erwähnten christlichen Museum der Universität zu Berlin ausbewahrt werden. Sie sind aus Rom, Neapel, Florenz, Berona, Mailand, Turin, Lyon und Karis und daselbst in den Jahren 1853/54, 1857 und 1860 über den Originalen von mir angesertigt.

3. Roch ift die Bearbeitung der Inschriften im theologischen Bu-

fammenhang auch in dieser Zeit zu betrachten. Dahin gehören für die Inschriften auß den römischen Sömeterien einige Abschnitte in dem Buche des Cardinals Wisemann Fabiola, über die Kirche der Katakomben, wo solche Inschriften sehr schicklich und versanschaulichend in die Geschichtserzählung ausgenommen sind, auch eine neu aufgesundene, wichtig für das Dogma, mitgetheilt wird. In streng geschichtlicher Behandlung sind die altchristlichen Inschriften sür Deutschland übersichtlich besprochen von Rettberg, Kirchensgeschichte Deutschlands (1 Thl. 1846. §. 24.), und für die Schweiz eingehender erörstert in deren Kirchensgeschichte von Gelpte (1. Thl. 1856). Für die allgemeine Kirchensgeschichte aber sind sie verwendet von Mozzoni in den auch schon erwähnten Chronolosgischen kritischen Taseln derselben (Secolo I—VII. 1856—1860).

Wenn ich schließlich der eigenen Arbeiten gedenken darf, die denselben Zweck versfolgen, so ist die Erklärung einer (von Welcker und Franz für christlich gehaltenen) grieschischen Inschrift aus Sprien von mir gegeben in der Zeitschrift für die Alterthumsswissensch. April 1845. Kr. 40. und gezeigt, daß dieselbe stoischen Ursprungs seh (dem nachher Franz im Corp. inser. Graec. T. III. Add. p. 1198, zu Kr. 4598. zugesstimmt hat). Eine Anzahl Inschriften von religionsgeschichtlicher Stellung sind erkäutert im I. Theil meiner Mythologie der christlichen Kunst (s. Thl. II. Index, unter Inschriften). Einen Aufsatz über die Grabinschriften der alten Christen, mit besonderer Rücksich auf das darin bezeugte praktisch schriftliche Leben, enthält der Evangelische Kaslender sin 1855. Sin Bortrag über den Gewinn aus Inschriften für Kirchens und Dogmengeschichte, den ich in der Predigerconserenz zu Berlin im Jahre 1854 gehalten, ist noch ungedruckt. Die von mir gesammelten griechischen und lateinischen Inschriften des christlichen Museums zu Berlin mit Commentar denke ich bald erscheinen zu lassen.

Blickt man auf den Gang der epigraphischen und überhaupt der monumentalen Studien, welchen zu zeichnen hier versucht worden ist, zurück und auf den Quellenreichtum, der gerade in gegenwärtiger Zeit von allen Seiten sich zudrängt; so kann man der Einsicht sich nicht verschließen, welch' ein Anspruch daraus an die Wissenschaft der Kirche ergeht, in der ja von jeher die bewegenden Kräfte sür alle die Hervorbringungen ruhen, welche Gegenstand jener Studien sind, in der also auch der Schlüssel sür deren Berständniß hauptsächlich zu sinden sehn muß. Aber auch das läßt sich nicht versläugnen, daß die neuere protestantische Theologie, anderen Interessen hingegeben, an dieser Stelle hinter ihrer Ausgabe zurückgeblieben ist; anderntheils daß es großer Arbeit und vereinter Anstrengung bedürsen wird, um dem unermeßlichen Material theologisch gerecht zu werden und der Theologie ihr Eigenthum daran zu vindiciren.

F. Piper.

Theologie, mystische, f. Mystik.

### Druckfehler.

#### Band XIV.

Seite 560 Zeilen 28, 34 u. 37 von oben lies be Prabes ftatt Abbe be Braby.

#### Band XV.

Seite 128 Beile 18 von unten lies bes Abepten Cazotte ftatt bes Abbe Cagotti.

" 193 " 25 u. 41 v. oben lies Butger ftatt Luther.

" 284 " 1 bon oben lies mit und ftatt mit.

" 287 " 16 " unten lies eine ftatt ein.

" 288 " 3 " " lies adeo ftatt a deo.

" 292 " 18 f. v. unten lies Unionsurfunde ftatt Religionsurfunde.

" 293 " 16 v. unten lies 1853 statt 1843.

## Verzeichniß

ber im funfzehnten Bande enthaltenen Artikel.

3

|                                           | Seite |                                                         | Seite |                                         | Seite |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Stanislaus, Bifch. v. Krakau              |       | Stord, Nifolaus, f.Bb.VIII.                             | 1     | Suprematseib , f. Bb. I.                |       |
| Stanislans, ber heilige .                 | 1     | ©. 583                                                  | 155   | S. 324                                  | 262   |
| Stanfor Tok To                            | 2     | Storr, Brof. in Tilbingen,                              |       | Surianer . f. Rreuzzuge.                |       |
| Stapfer, Joh. Fr Stapfer, Joh             | 4     | s. Tübinger Schule                                      | 155   | Surianer, f. Kreuzzüge, Bb. VIII. S. 71 | 262   |
| Staplet, July                             | 5     | Strabo, Walafrid                                        | 155   | Surius, Laurentius ,                    | 262   |
| Stapfer, Phil. Albert                     |       | Strafen bei den Bebraern,                               | 100   | Suja                                    | 263   |
| Stark, Joh. Aug.                          | -     | f. Lebensstrafen, Leibes=                               |       | Consonna                                | 260   |
| Starowerzen, f. Raskolniken               |       | strafen bei den Sebräern                                | 157   | Sufa Keinrich                           | 266   |
| Stationen                                 | 11    | Strafen, kirchliche, f. Ge-                             |       | Suspension, j. Gerichts                 |       |
| Statifitt, tirmitage                      | 13    | richtsbarkeit, kirchliche.                              | 157   | barfeit, Bb. V. S. 73. 81               | 268   |
| Staudenmaier, Fr. Anton                   | 10    | Etnelien in Wallitina                                   | 157   | Sutri, Synobe, j. Bb. V.                |       |
| Staupitz, Joh                             | 17    | Strafen in Palästina .                                  | 169   | ©. 690                                  | 268   |
| Stedinger                                 | 23    | Strauß, bas Leben Jesu                                  | 178   | Swedenborg                              | 268   |
| Steiermart                                | 27    |                                                         | 191   | Sylvester, Pabste                       | 278   |
| Steiger, Wilhelm                          | 39    | Studites, Simeon                                        | 101   | Sylvestriner                            | 279   |
| Steinigung                                | 40    |                                                         | 101   | Symbolik                                | 280   |
| Steinkopf, Dr., f. Bibelge-<br>fellichaft | 200   | Stübner, Marc., f. Bb. VIII.                            | 100   | Symbolische Bücher.                     | 200   |
| fellschaft                                | 41    | ©. 583                                                  | 102   | South alarm amost & What                | 200   |
| Stellvertretendes Leiben                  |       | Stufenpfalmen, f. Pfalmen                               | 102   | Symbolum apost., j. Apost.              | 904   |
| Christi, f. Erlösung und                  |       | Sturm, Abt von Kulda .                                  | 102   | Symbol                                  | 901   |
| Berföhnung                                | 41    | Sturm, Abt von Fulda .<br>Sturm, Jakob<br>Sturm, Johann | 190   | Symeon, s. Simeon                       | 204   |
| Stephan, Martin, und die                  |       | Sturm, Johann                                           | 192   | Symmachus, Uebersetzer des              |       |
| Stephanisten                              | 41    | Styliten                                                | 194   | Alten Testam., s. Bd. II.               | 904   |
| Stephan, Babfte                           | 61    | Suarez, Franz                                           | 198   | ©. 188                                  | 204   |
| Stephan de Bella = Billa                  |       | Subdiaton                                               | 201   | Symmachus, Pabst                        | 204   |
| be Borbone                                | 64    |                                                         | 202   | Shmmachianer                            | 200   |
| Stephan v. Tournay                        | 64    | Subordinationismus, f. Tri=                             | ÒOD   | Symphorianus                            | 906   |
| Stephan der Beilige, Ro-                  |       | nität                                                   | 203   | Symphorofa                              | 200   |
| nig v. Ungarn, f. Ungarn                  | 64    | Sudaili, Bar                                            | 203   | Synagoge, die große                     | 290   |
| Stephanus, Eftienne                       | 65    | Subseeinseln, protestant.                               |       | Synagogen der Juden                     | 299   |
| Stephanus, Märthrer                       | 72    | Weissionen das., j. Weisto-                             | 005   | Spincellus                              | 514   |
| Stercoranisten                            | 75    | nen, protestant                                         | 200   | Syncenns, Serigins, 1.                  | 915   |
| Steudel, J. C. Fr                         | , 75  | Sühne, Sühneversuch                                     | 205   | Theophanes v. Byzanz .                  | 915   |
| Steuerfreiheit (Abgaben)                  |       | Sühnopfer, f. Opfer Sünbe                               | 207   | Synedrium                               | 990   |
| f. Immunität                              | , 81  | Slinde                                                  | 207   | Shnergismus                             | 925   |
| Stewart. Dugald                           | , 81  | Situdenhergehung                                        | 230   | onneuns                                 | 949   |
| Stichometrie                              | , 85  | Sündfluth, f. Noah                                      | 246   | Synfretismus                            | 246   |
| Stiefel. Mitchael                         | , 88  | Sumragan                                                | 246   | Synfretistische Streitigkeiten          | 340   |
| Stieffel, Esaias                          | . 89  | Suger, Abt von St. Vents                                | 246   | Shunada, Shuode, f.Bd. VII.             | 270   |
| Cotestur Ranga                            | 91    | Contropula Con Gas.                                     | 249   | ©. 525                                  | 970   |
| Stiftshütte                               | . 92  | Suidbert                                                | 251   | Synodaticum                             | 979   |
| Stigel, Joh                               | . 117 | Snidger, f. Clemens II                                  | 253   | Synoden, Synodalverfaffg.               | 919   |
| Stigmatisation                            | , 118 | Suffoth = benoth                                        | 253   | Synobe ad quercum, f. Chrh-             | 907   |
| Shuting, Joh. Seint. Sun                  | JAT   | Outset, Other                                           | 255   | fostomus                                | 301   |
| Stillingfleet, Edward .                   | . 130 | Sunna. Sunntten. 1. Will-                               | OFA   | Synobe, heil., in St. Be-               | 997   |
| Stock, Simon, f. Bb. VII                  |       | hammed                                                  | 256   | tersburg, f. Bb. V. S. 384              | 907   |
| S. 411. 412                               | . 135 | Superintendent                                          | 256   | Synopse                                 | 200   |
| Stör, Stenhan, f. Bb. X                   |       | Superpositio jejunii, 1. Fa-                            | 000   | Syrien                                  | 552   |
| S. 538                                    | . 135 | ften in ber driftl. Rirche                              | 262   | Sprische Kirchenübersetzung             | 200   |
| S. 538 Stößel, Joh                        | . 135 | Supralapsarier, s. Infrala-                             | 000   | ber Bibel                               | . 555 |
| Stola, f. Kleider u. Infignier            | t 137 | biarier                                                 | 262   | Sprische theol. Schule, s.              | 404   |
| Stolberg, Graf Fr. Leop.                  | . 137 | Garring attended to the                                 | :     | untinmentine coulle                     | 404   |
| Stolgebühren                              | . 152 | ligion ,                                                | 262   | Spropulus, Sylvester                    | 404   |

|                                                                                                 | <b>₹</b>                       |       |                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Ceit                                                                                            | te 🥌                           | Seite |                                                 | Seite |
| Tabea 406                                                                                       | Terminiren 5                   | 31    | Monophysiten, Bb. IX.                           |       |
| Tabenna, Rilinfel, Dionch8=                                                                     | Terminismus u. terministi=     |       | ©. 749                                          | 707   |
| niederlaffung bafelbit, f.                                                                      | icher Streit 5                 | 531   | Theodemir                                       | 707   |
| Tabenna, Nilinsel, Mönchs-<br>niederlassung baselbst, s.<br>Bd. 1X. S. 674 407                  | Territorialinftem 5            | 32    | Theodicee                                       | 707   |
| Tabernafel 407                                                                                  | Leriteegen. Gerhard 5          | 031   | Theodor, Babfte                                 | 713   |
| Taboriten, f. Hussiten 408                                                                      | Tertiarier 5                   | 553   | Theodor, Märtyrer                               | 713   |
| Tänzer 408                                                                                      | Tertius 5                      | 555   | Theodorus Abufara, f. 30=                       |       |
| Tänzer 408<br>Tag bei ben Hebräern 410                                                          | Tertullianus 5                 | 555   | hannes bon Damascus .                           |       |
| Tageszeiten, fanonische, f.                                                                     | Teffacte 5                     | 62    | Theodorus Astidas                               |       |
| Brevier 412                                                                                     | Teftament, Altes u. Renes 5    | 564   | Theodorus Ballamon . f.                         |       |
| Talmud, s. Thalmud 412<br>Tanchelm                                                              | Testament, fanonische Be-      |       | Ballamon                                        | 714   |
| Tanchelm 412                                                                                    | fimmungen barüber 5            | 665   | Theodorus Graptus                               | 714   |
| Tancredus 413                                                                                   | Tetrapolitana Confessio . 5    | 574   | Theodorus Lector                                | 714   |
| Tang bei ben Sebraern . 414                                                                     |                                |       | Theodor v. Mopfvestia .                         | 715   |
| Tarafius, Batriarch v. Con-                                                                     | Tetel, Johann 5                | 577   | Theodor Studites, f. Stu-                       | 128   |
| stantinopel 416                                                                                 | Teufel 5                       | 580   | bites                                           | 721   |
| Taraumim, f. Tharaumim 417                                                                      | Tert ber Bibel, f. Bibeltert 5 | 597   | Theodor I., II. u. III.,                        |       |
| Tariffe, General der Mau-                                                                       | Thabor 5                       | 597   | i. Theodulus                                    | 721   |
| riner, f. Mauriner 417                                                                          | Thaborion 6                    | 500 I | Theodora, Raiserinnen                           | 721   |
| Tarsus 417                                                                                      | Thaddaus 6                     | 600   | Theodoret                                       | 725   |
| Taskobrugiten 420                                                                               | Thadmor 6                      | 600   | Theodofius und die Theo-                        |       |
| Tatian 420                                                                                      | Thäler in Balästina 6          | 311   | dofianer, Partei der Dlo=                       |       |
| Tauben in Balästina 425                                                                         | Thalmud 6                      | 315   | nophyfiten, f. diefen Ur=                       |       |
| Taufe                                                                                           | Thamar 6                       | 664   | tifel 230, IX. S. 749                           | 729   |
| Taufgesinnte, s. Menno Si=                                                                      | Thamer, Theob 6                | 664   | Theodofius I., rom. Kaifer                      | 729   |
| mons u. die Mennoniten 485<br>Tauffapelle, s. Baptisterien 485                                  | Thammuz 6                      | 667   | Theodotion, Bibelüberfetger,                    |       |
| Tauffapelle, s. Baptisterien 485                                                                | Thara, f. Abraham 6            | 572   | ſ. Bb. II. S. 188                               | 737   |
| Taufstein 485                                                                                   | Thargumim 6                    | 372   | Theodotus, Antitrinitarier, f. Bb. I. S. 393    |       |
| Tauler, Joh 485                                                                                 |                                | 884   | ſ. Bb. I. S. 393                                | 737   |
| Tausendjähriges Reich, s. Chi=                                                                  | Theatiner (Cajetaner) 6        | 387   | Theodulf                                        | 737   |
| liasmus 490<br>Taplor, Jeremy 490                                                               | Thebaische Legion, s. Legion   |       | Theodulus                                       | 738   |
| Canlor, Jeremy 490                                                                              | thebäische 6                   | 390   | Theognis v. Nicaa, f. X, 315                    | 743   |
| Te Deum landamus, j. um=                                                                        | Lhebutis 6                     | 590   | Theognosius                                     | 743   |
| brosianischer Lobgesang . 494                                                                   | Theismus (Monotheismus) 6      | 390   | Theofratie, f. Könige, Rönig=                   |       |
| Teiche in Palästina, f. XI, 21 494                                                              | Thekla 7                       | 704   | Theofratie, f. Könige, König=<br>thum in Ifrael | 743   |
| Telesphorus, Pabst 494<br>Teller, Wilh. Abrah 494                                               | Thekoa 7                       | 705   | Theoftist, Bischof v. Casarea,                  |       |
| Teller, Wilh. Abrah 494                                                                         | Thema 7                        | 706   | s. Theodora                                     | 743   |
| Tellier, le, Michael 499                                                                        | Theman, 1) Häuptling der       |       | Theologal                                       |       |
| Tempel zu Jerusalem 500                                                                         | Comiter, Gen. 36, 11 7         | 07    | Theologia, deutsch                              | 744   |
| Tempelherren, Templer . 517<br>Tempus clausum 529<br>Terebinthe, f. Palästina,<br>Bb. XI. S. 26 | - 2) Stadt ber Edomiter,       |       | Theologie, Begriff u. Glie-                     | m 40  |
| Tempus clausum 529                                                                              | 1. 25 HI. 6. 650 7             | 07    | derung                                          | 748   |
| Lerevinine, J. Palastina,                                                                       | Chemifting und die Themis      |       | Cheologie, monumentale .                        | 752   |
| 250 X (9) Zb 531                                                                                | maner i Manaeten und           |       | 3 healagte muittine i slightiff                 | ×(17  |

12849¢ 4









# FOR REFERENCE 113052

NOT TO BE TAKEN FROM THE ROOM





